

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

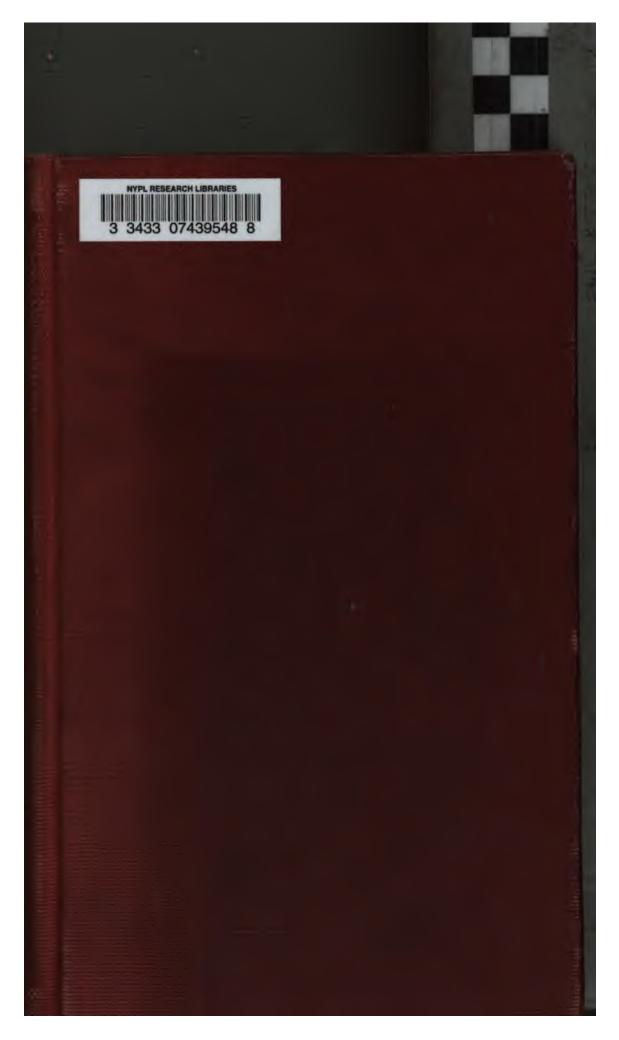

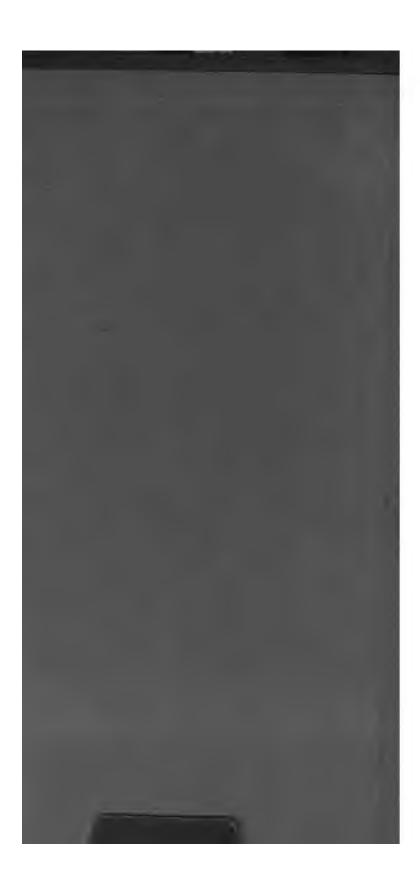

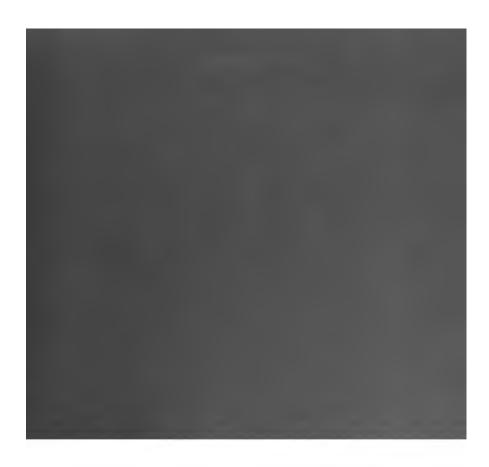

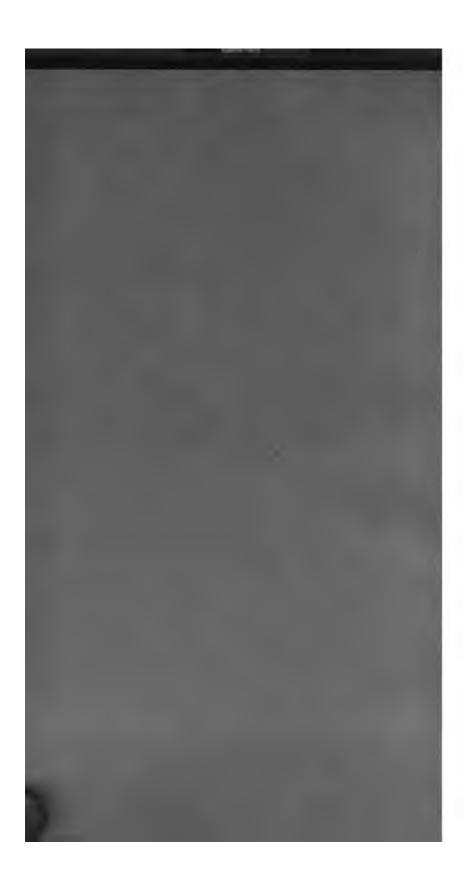

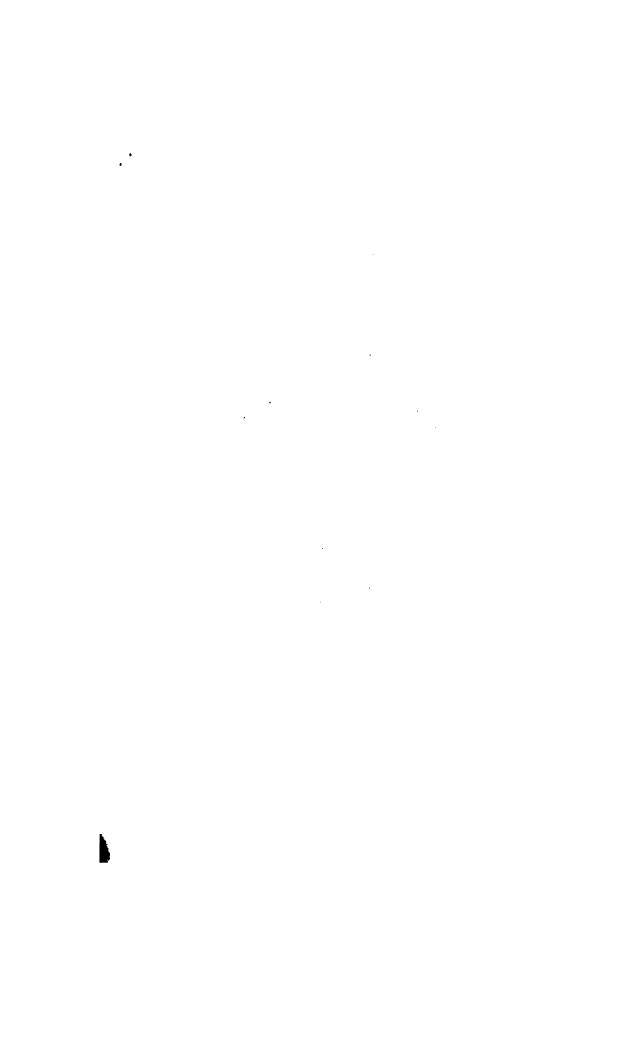

### AUSFÜHRLICHE

# G R AMMATIK

DER

# GRIECHISCHEN SPRACHE

VON

### DR. RAPHAEL KÜHNER.

ZWEITE AUFLAGE
IN DURCHAUS NEUER BEARBEITUNG.

ERSTER THEIL.

HANNOVER.

HAHNSCHE HOFBUCHHANDLUNG.

1869.

Hofbuchdruckerei der Gebr. Jänecke in Hannover.

*(*)

# Vorwort zu der ersten Auflage

im Auszuge.

In keinem Zweige der Litteratur mag in den letzten Jahrzehenten ein regeres Leben geherrscht haben als in dem Fache der grammatischen Forschung. Eine grosse Zahl gelehrter und scharfsinniger Werke hat die Griechische Sprachlehre aufzuweisen; mit ihr hat in den neuesten Zeiten die Lateinische Grammatik gewetteifert und jener Werke an die Seite gestellt, die sich an Gründlichkeit, Umfang und Gediegenheit neben den Untersuchungen aus dem Gebiete der Griechischen Sprachlehre ehrenvoll behaupten. Studium der vergleichenden Grammatik hat sich mächtig erhoben und den heilsamsten Einfluss auf die tiefere Einsicht vieler schwieriger und verwickelter Punkte der Formenlehre geäussert. Aber der Vorrang ächt wissenschaftlicher Behandlung gebührt vor allen der Grammatik unserer Muttersprache: sie hat zuerst versucht das organische Leben der Sprache zu ergründen, dasselbe durch alle Zweige zu verfolgen und ein klares, anschauliches und lebensvolles Bild des grossen und kräftig blühenden Sprachbaums darzustellen. grossartige, umfassende und tiefeingreifende Behandlung hat überall da, wo todter Mechanismus herrschte, frisches Leben gebracht, da, wo früher der Zufall sein willkürliches Spiel trieb und Gleichartiges mit Ungleichartigem mischte, einen festen Grund gelegt, das Eine von dem Anderen geschieden und über unzählige Punkte der Grammatik und Erscheinungen der Sprache, welche früher von einem undurchdringlichen Dunkel verhüllt waren oder in unklarer Verworrenheit neben einander aufgeschichtet lagen, Licht und Ordnung verbreitet.

Gross und schwierig ist daher die Aufgabe, welche die Griechische Sprachlehre, wenn sie dem jetzigen Standpunkte

٠...

ľ

der Sprachwissenschaft genügen will, zu lösen hat. Sie soll den Organismus einer der vollendetsten und geistreichsten Sprachen in seinem ganzen Umfange und in lebendiger Anschauung auffassen, die allmähliche Entwickelung desselben von seinem Ursprunge bis zu seiner höchsten Ausbildung in klarer und natürlicher Ordnung vorlegen und zeigen, wie alle Formen, Strukturen, Wendungen und Eigentümlichkeiten der Sprache gleichsam wie aus Einem Keime hervorgewachsen sind und sich zu einem schönen und grossen Ganzen, in dem sich gewissermassen die Blüte des Griechischen Geistes und Lebens in dem schönsten Lichte zeigt, ausgebildet haben.

Je freier, vielseitiger und mannigfaltiger sich aber die Griechische Sprache entwickelt hat, um so mehr erfordert die Erforschung derselben ein gründliches, umsichtiges und umfassendes Studium, eine stäts rege und angestrengte Aufmerksamkeit, eine lebendige Auffassung gleichartiger und verschiedenartiger, analoger und widersprechender Elemente, eine gewisse Leichtigkeit und Geschmeidigkeit sich in die Denk- und Sinnesweise eines fremden, höchst eigentümlichen Volkes zu versetzen, Feinheit und Schärfe der Beurtheilung in der Scheidung verschiedener Mundarten der Sprache, verschiedener Zeitalter derselben und verschiedener Gattungen der Litteratur.

Zu dem gründlichen Studium der Griechischen Sprache muss sich, als ergänzende und vermittelnde Gehülfin, die vergleichende Sprachlehre gesellen. Denn wenn es auch dem Sprachforscher als einer der wichtigsten Grundsätze gelten muss die Gesetze der von ihm zu erforschenden und zu beleuchtenden Sprache in ihren Wort- und Redeformen aus ihr selbst und aus dem Leben und dem Geiste des Volkes, das sie gesprochen, zu erklären; so wird ihn doch selbst die tiefste Kenntniss der Sprache, wenn ihr der innere Zusammenhang und Verband mit den Schwestersprachen verschlossen geblieben ist, an unzähligen Stellen, wo ein einziger Blick in die vergleichende Grammatik ihm das hellste Licht und die überraschendsten Aufschlüsse dargeboten hätte, im Stiche lassen. So wird er entweder viele der wichtigsten Spracherscheinungen gänzlich unerklärt lassen oder, indem er sich auf die schlüpfrige Bahn leerer Muthmassungen begibt, sich der Gefahr aussetzen in lächerliche Irrtümer zu verfallen. Wie häufig lag die Erklärung einer Erscheinung so ganz nahe in der Sprache selbst, wurde aber dennoch

nicht erkannt, ja nicht geahnt, weil das bindende Mittelglied. welches uns eine oder mehrere der Schwestersprachen dar-In der Behandlung unserer Europäischen reicht, fehlte! Sprachen, sagt der geistreiche Bearbeiter des Sanskrit 1), musste in der That eine neue Epoche eintreten durch die Entdeckung eines neuen sprachlichen Welttheils, nämlich des Sanskrit, von dem es sich erwiesen hat, dass es in seiner grammatischen Einrichtung in der innigsten Beziehung zum Griechischen, Lateinischen, Germanischen u. s. w. steht, so dass es erst dem Begreifen des grammatischen Verbandes der beiden klassisch genannten Sprachen unter sich, wie auch des Verhältnisses derselben zum Germanischen, Litthauischen, Slavischen eine feste Grundlage gegeben hat. Wer hätte vor einem halben Jahrhundert es sich träumen lassen, dass uns aus dem fernsten Orient eine Sprache würde zugeführt werden, die das Griechische in allen seinen ihm als Eigentum zugetrauten Formvollkommenheiten begleitet, zuweilen überbietet und überall dazu geeignet ist den im Griechischen bestehenden Dialektenkampf zu schlichten, indem sie uns sagt, wo ein jeder derselben das Aechteste. Aelteste aufbewahrt hat.

Der Auseinandersetzung der Grundideen, welche mich bei der Ausarbeitung der vorliegenden Sprachlehre geleitet haben, mögen noch einige Bemerkungen über den Zweck, die Anordnung und Einrichtung derselben folgen.

Der Zweck, den ich in dieser Grammatik verfolgt habe, ist ein doppelter, ein wissenschaftlicher und ein praktischer. Einerseits wollte ich den Anforderungen, die der Gelehrte nach dem jetzigen Standpunkte der Sprachwissenschaft an eine Grammatik zu machen berechtigt ist, so viel in meinen Kräften stand, genügen; andererseits fühlte ich mich durch meinen mir so theueren Beruf gleichsam verpflichtet auch das Interesse der Schule in's Auge zu fassen und ihr ein Buch darzureichen, welches sowol dem Lehrer einen einfachen und doch wissenschaftlichen Weg bei dem Unterrichte in der Grammatik vorzeige und ihn mit allem dem ausrüste, was zur grammatischen Erklärung der Griechischen Autoren nöthig ist, als auch die erwachsenen Jünglinge zu einer gründlichen Kenntniss der Griechischen Sprache,

<sup>1)</sup> Franz Bopp vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend u. s. w. I. Abthl. Berlin, 1833. Vorr. S. IV.

zu einer tieferen Einsicht in den Organismus derselben und zu einer feineren Beurtheilung der schönen und vollendeten Ausdrucks- und Darstellungsweise, die wir in den erhabenen Denkmälern des Griechischen Altertums bewundern, führe und sie mit Liebe zu einem wissenschaftlichen, die Denkund Geisteskraft vielfach anregenden Studium der Grammatik erfülle. Die Vereinigung beider Zwecke führte viele, bisweilen unbesiegbare Schwierigkeiten mit sich. Denn während auf der einen Seite mein ganzes Streben dahin gerichtet sein musste den umfassenden Stoff der Griechischen Sprachlehre nach einer wissenschaftlichen, durch die organische Entwickelung der Sprache gegebenen Anordnung zu bearbeiten und zu beleuchten; sah ich mich auf der anderen Seite durch die praktische Rücksicht häufig gezwungen den von der Wissenschaft mir vorgezeichneten Weg zu verlassen

In dem syntaktischen Theile konnte ich mich auf eine freiere und der Wissenschaft angemessenere Weise bewegen und ungestörter den organischen Gang der Sprache verfolgen als in der Formenlehre. Indem ich hier den historischen Weg, den ich in dem ersten Theile aus praktischen Rücksichten hatte verlassen müssen, betrat, suchte ich, von Homeros an beginnend, die Entwickelung der Sprache zu erklären und die Verschiedenheit des Sprachgebrauchs in den verschiedenen Zeitaltern und Gattungen der Litteratur entweder ausdrücklich zu bemerken oder durch die zur Erläuterung beigegebenen Beispiele aus den Griechischen Autoren anzudeuten. Uebrigens bin ich nur selten über das Zeitalter der Attischen Redner hinausgegangen, theils, weil dieses meine Kräfte bei Weitem würde überstiegen haben, theils aber auch, weil ich die Ueberzeugung gewonnen habe, dass aus der meist gekünstelten und unnatürlichen oder auch verderbten Sprache der Späteren nur Weniges zur tieferen Einsicht und Begründung der klassischen Sprache geschöpft werden kann.

Da das Wesen und die Bedeutung der Formen erst in dem lebendigen Zusammenhange des Satzes deutlich erkannt und erklärt werden kann, so habe ich fast allen tieferen Untersuchungen und wissenschaftlichen Begründungen dieser Punkte erst in der Syntaxe ihre Stelle angewiesen. Daher werden manche in der Formenlehre ausgesprochene Ansichten, die leicht als unbegründete Neuerungen erscheinen dürften, in der Syntaxe, wie ich hoffe, ihre genügende Begründung finden. Um Anderes zu übergehen, will ich nur Einen Punkt

erwähnen, weil ich befürchte, dass mir gerade wegen dieses harte Widersprüche entgegen treten werden, — dass ich nämlich es gewagt habe den Optativ, den man als einen der Griechischen Sprache allein eigentümlichen Modus gepriesen und auf die spitzfindigste Weise, der Eine so, der Andere anders, erklärt hat, zu dem, was er ist, d. h. zum Konjunktive der historischen Zeitformen, zu machen und ihm in den Paradigmen den Platz, den er von jeher hätte einnehmen sollen, anzuweisen.

Dass ich die vergleichende Sprachlehre nicht unberücksichtigt gelassen habe, desshalb glaube ich von Keinem, der mit dem Standpunkte der Wissenschaft bekannt ist, einen Vorwurf zu befürchten, eher desshalb, dass ich nicht häufiger zu ihr meine Zuflucht genommen und namentlich aus der reichen Quelle des Sanskrit zu sparsam geschöpft habe. Aber einerseits durfte ich den Zweck und die Gränzen des Buches nicht aus den Augen verlieren, und dann glaubte ich der Wissenschaft einen grösseren Dienst zu leisten, wenn ich mit Besonnenheit auch nur wenige, aber fest begründete Thatsachen aufnähme, als wenn ich auf's Gerathewohl die unsichere Bahn der Hypothesen beträte und Wahres und Falsches vermischte.

Den um die Sprachwissenschaft hoch verdienten Männern, deren Werke mir bei der Ausarbeitung dieser Grammatik zu Gebote gestanden haben, fühle ich mich für ihre Forschungen und Bemühungen zu dem aufrichtigsten Danke verbunden, den hier öffentlich auszusprechen mir eine angenehme Pflicht ist. Selbst Ansichten, die den durch eigene Untersuchungen gewonnenen Ergebnissen entweder theilweise oder gänzlich widersprachen, waren nicht ohne Interesse und Nutzen für mich, indem ich oft durch sorgfältige Prüfung und Abwägung der Momente der einander entgegenstehenden Meinungen zur Erkenntniss der Wahrheit geleitet wurde.

Durch das vieljährige Studium der Griechischen Grammatik und der über dieselbe geschriebenen Werke und durch die damit unausgesetzt verbundene Lesung der Alten habe ich den bereits aufgenommenen grammatischen Stoff vielfach ergänzt und vervollständigt, indem ich mehreren Punkten, die bis jetzt mit Unrecht aus dem Bereiche der Grammatik ausgeschlossen waren, die ihnen gebührende Stellung angewiesen, andere, die nur kurz und unvollständig behandelt oder nur beiläufig berührt worden waren, weiter ausgeführt habe.

Indem ich nun das Buch dem Publikum übergebe, kann ich zwar die Versicherung aussprechen, dass mir keine Anstrengung zu gross, keine Zeit zu theuer gewesen ist, um dasselbe dem vorgesteckten Ziele so nahe als möglich zu bringen, zugleich aber auch nicht verhehlen, dass ich es lebhaft fühle, wie weit es hinter dem zurückgeblieben ist, was es sein soll. Doch was ich jetzt nur als ein angefangenes und unvollendetes Werk betrachten kann, das durch fortgesetztes Studium immer mehr zu vervollkommnen, — das habe ich mir als die höchste Aufgabe meines wissenschaftlichen Lebens gesetzt.

So möge denn das Buch, wenn auch nur als ein Versuch einer ächt wissenschaftlichen Behandlung der Griechischen Grammatik, in den ihm bestimmten Kreis eintreten und sich hier eines freundlichen Empfanges zu erfreuen haben. Die Beurtheilung desselben mag streng, aber gerecht sein. Jede Belehrung, jede Erinnerung wird dankbar aufgenommen und selbst der härteste Tadel, wenn er der Sache und der Wahrheit gilt, nicht mit Unwillen zurückgewiesen, sondern zum Besten des Buches benutzt werden.

Hannover, den 1. Junius 1834.

R. Kühner.

# Vorwort zu der zweiten Auflage.

Bei der Ausarbeitung der ersten Auflage dieser Grammatik hatte ich die Absicht eine Griechische Sprachlehre zu verfassen, welche einerseits dem wissenschaftlichen Standpunkte, den damals die Sprachwissenschaft einnahm, entspräche, andererseits den Bedürfnissen der Schule bei dem Unterrichte der Griechischen Sprache in den höheren Gymnasialklassen genügte. Aber beide Zwecke in einem Buche zu verbinden ist eine Aufgabe, die wol nie glücklich gelöst werden kann, da beide sich überall durchkreuzen, störend und hemmend sich einander in den Weg treten und grosse

Weniger Schwierigkeiten bietet Uebelstände herbeiführen. in dieser Beziehung die Behandlung des syntaktischen Theiles, obwol auch hier ein tieferes Eingehen in das Wesen der Sprache und eine wissenschaftliche Begründung der so mannigfachen Erscheinungen der syntaktischen Verhältnisse, die in der Griechischen Sprache mit so bewunderungswürdiger Feinheit wie in keiner anderen ausgebildet sind, dem Unterrichte selbst in den höheren Klassen der Schule fern liegt. Die bei Weitem grössten Schwierigkeiten aber treten in der Darlegung der Laut- und der Formenlehre hervor. diese Lehren müssen sich, wenn sie eine wissenschaftliche Grundlage haben sollen, nothwendig auf die Vergleichung des Griechischen mit seinen Schwestersprachen, namentlich mit dem Sanskrit, stützen. Allerdings haben mir schon in der ersten Auflage die vergleichende Grammatik in der Erklärung vieler Spracherscheinungen grosse Dienste geleistet; allein diese Wissenschaft war damals erst erwacht und noch in ihrer ersten Entwickelung begriffen. Von Franz Bopp's unsterblichem Werke: "Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend u. s. w. " war erst das erste Heft erschienen. In dem langen Zeitraume aber, der zwischen der ersten und dieser Auflage meiner Grammatik liegt, haben die Forschungen auf dem Gebiete der Sprachvergleichung die erfreulichsten, umfassendsten und für die Griechische Laut- und Formenlehre wichtigsten Fortschritte gemacht. Sprachvergleichende Untersuchungen aber in der Schule anzustellen verträgt sich nicht mit ihrem Zwecke; für sie genügt es die aus den Forschungen der komparativen Grammatik gewonnenen sicheren Ergebnisse zu einer klareren Darstellung der Grammatik zu benutzen.

Diese Gründe haben mich bewogen in dieser neuen Auflage die Rücksicht auf den Schulgebrauch aufzugeben und nur den wissenschaftlichen Zweck in's Auge zu fassen. Es war mir daher nicht möglich die Einrichtung und Anordnung der ersten Auflage beizubehalten, sondern ich sah mich in die Nothwendigkeit versetzt das ganze Werk von Anfang bis zu Ende nach einem der Wissenschaft entsprechenden Plane neu zu bearbeiten. Das Buch enthält die Ergebnisse langjähriger Studien; zu der Ausarbeitung desselben konnte ich aber erst Ostern des Jahres 1863 schreiten, nachdem ich mein Schulamt niedergelegt hatte und so meine ganze Mussezeit dieser Arbeit widmen konnte.

ŀ

Aber so eifrig und rastlos ich auch in der langen Reihe von Jahren bemüht gewesen bin dem Ziele, das ich mir gesteckt hatte, nachzustreben; so bin ich doch weit entfernt zu wähnen, dass ich dasselbe erreicht habe, bekenne vielmehr ganz offen, dass ich mir wol bewusst bin, wie wenig es mir gelungen ist die Aufgabe, die ich meinem Werke gestellt hatte, auf befriedigende Weise zu lösen. So will ich denn mein Vorwort mit dem Wunsche schliessen, dass dem Buche in seiner neuen Gestalt so billige, wohlwollende und zugleich belehrende und gründliche Beurtheiler zu Theil werden mögen, wie dasselbe in seiner ersten Auflage von Männern, wie Gottfried Hermann, Karl Otfried Müller, Bernhardy, Mehlhorn, Moser, Sommer, dem Franzosen Bournoff u. A. gefunden hat.

Das mühsame Geschäft der Korrektur der Druckbogen hat mein Sohn Rudolf, Gymnasiallehrer in Spandau, besorgt. Die zweite Abtheilung des ersten Bandes, welche das Verbalverzeichniss, das Sachregister und das Griechische Wortregister enthält, wird nach wenigen Monaten und der zweite Band gegen Ende dieses oder zu Anfang des folgenden Jahres erscheinen.

Hannover, den 22. Januar 1869.

R. Kühner.

# Inhaltsverzeichniss.

|             | Einleitung. Sei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | le        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. \        | Yon der Griechischen Sprache und ihren Mundarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1         |
| 2. <b>\</b> | Von dem Verhältnisse der Griechischen Mundarten zu der Lit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|             | teratur 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5         |
|             | Erster Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|             | Elementariehre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|             | Erster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|             | Laut- und Buchstabenlehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9         |
|             | Erstes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| _           | Von den Sprachlauten und den Buchstaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| §.<br>1.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9         |
| 2.          | Kurze Geschichte des Griechischen Alphabets und der alten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | J         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O.        |
| 3.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5         |
|             | Eintheilung der Sprachlaute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 4.          | Artikulation der Sprachlaute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7         |
|             | Vokale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 5.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7         |
| <b>6.</b>   | ~, <b>p</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8         |
| 7.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3<br>3    |
| 8.          | Spiritus asper und lenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ю         |
|             | Von dem Wesen der Sprachlaute und von dem Verhältnisse derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|             | su einander in den Mundarten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 9.          | 2. You dom Wood dor Young Trivition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34        |
|             | THE COURT OF THE C | <b>56</b> |
|             | A. Mutae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36        |
| 10.         | a) Die nation mauto a, i,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90<br>37  |
| 11.<br>12.  | b) Dig Wolden made is provided the contract of | 67        |
| 12.<br>13.  | o) Die Bentachten Manage X, T, T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 68        |
| 14.         | 25, 22iquiuso p unu n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 83        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

| XII                | Inhaltsverzeichniss.                                                                                |                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| §.                 |                                                                                                     | Seite          |
|                    | D. Spiranten c, F, j                                                                                | 69             |
| 15.                | a) Zahnspirant o                                                                                    | 69             |
| 16.                | b) Lippenspirant F                                                                                  | 72             |
| 17.                | F in den Homerischen Gedichten                                                                      | 79             |
| 18.                | Alphabetisches Verzeichniss der digammirten Wörter bei                                              | 01             |
| 19.                | Homer                                                                                               | 81             |
| 20.                | c) Kehlspirant j                                                                                    | 88             |
| 20.<br>21.         | Jod in Verbindung mit Konsonanten                                                                   | 92<br>94       |
| 21.<br>22.         | Spiritus asper und lenis                                                                            | 9 <del>4</del> |
| 23.                | Interaspiration oder die Aspiration in der Mitte der Wörter .                                       | 102            |
|                    | Von dem Verbältnisse der Sprachlaute su einander in den Dialekten.                                  |                |
|                    | A. Vokale.                                                                                          |                |
| 24.                | a) Kurze Vokale                                                                                     | 104            |
| <b>25.</b>         | b) Lange Vokale und Diphthonge                                                                      | 108            |
| 26.                | Fortsetzung                                                                                         | 111            |
| 27.                | Kurze Vokale und lange Vokale oder Diphthonge                                                       | 117            |
|                    | <ul><li>B. Konsonanten.</li><li>I. Wechsel der gleichstufigen Konsonanten unter einander.</li></ul> |                |
| <b>2</b> 8.        | A. Mutae                                                                                            | 121            |
| 29.                | B. Liquidae $\rho$ , $\lambda$ und $\nu$ und $\sigma$                                               | 123            |
|                    | II. Wechsel der gleichnamigen Konsonanten unter einander.                                           |                |
| <b>80</b> .        | a) Kehllaute                                                                                        | 124            |
| 31.                | b) Zahnlaute                                                                                        | 125            |
| <b>82.</b>         | c) Die Doppelkonsonanten $\zeta$ , $\xi$ , $\psi$                                                   | 129            |
| 38.<br>34.         | d) Lippenlautee) Wechsel der Vokale und Konsonanten                                                 | 130<br>131     |
|                    | Zweites Kapitel.                                                                                    |                |
|                    | Wohllautslehre.                                                                                     |                |
| <b>3</b> 5.        | Allgemeine Bemerkung über den Wohllaut                                                              | 131            |
| <i>5</i> 0.        |                                                                                                     | 101            |
| ••                 | A. Vokale.                                                                                          | 100            |
| 36.                | Steigerung der Vokale                                                                               | 133            |
| <b>37.</b>         | Ablautung                                                                                           | 134<br>135     |
| 38.<br>20          | Dehnung der Vokale                                                                                  | 138            |
| 39.<br><b>4</b> 0. | Metathesis oder Verschiebung der Vokale                                                             | 139            |
| 40.<br>41.         | Veränderung der Vokale durch Einwirkung eines anderen Vo-                                           | 103            |
| ZI.                | kales oder eines Konsonanten                                                                        | 140            |
| <b>42</b> .        | Ab- und Ausfall der Vokale. — Apokope                                                               | 141            |
| <b>4</b> 3.        | Synkope. — Ausfall der Vokale vor Vokalen. — Abfall des                                             | 44-            |
|                    | Anlautes. — Wegfall des : subscriptum                                                               | 145            |
| <b>44</b> .        | Euphonische Prothesis der Vokale                                                                    | 147            |

Ĺ

|             | Inhaltsverzeichniss.                                                                 | ХШ         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ş.          | Zusammentreffen swoier Vokale in swei auf einander folgenden Silben<br>oder Wörtern. | Seite      |
| <b>4</b> 6. | Allgemeine Bemerkungen. — Hiatus                                                     | 150        |
| <b>4</b> 7. | Von dem Hiatus in der epischen Prosa                                                 | 150<br>151 |
| 48.         | Von dem Hiatus bei den übrigen Dichtern                                              | 156        |
| 49.         | Von dem Hiatus in der Prosa                                                          | 158        |
| 50.         | A. Kontraktion der Vokale                                                            | 161        |
| •••         | I. Lautliche Kontraktionen.                                                          | 169        |
|             | II. Grammatische Kontraktionen                                                       | 172        |
| 51.         | B. Krasis                                                                            | 178        |
| <b>52</b> . | C. Synizesis                                                                         | 179        |
| 53.         | D. Elision                                                                           | 182        |
| <b>54.</b>  | E. Elisio inversa oder Aphaeresis                                                    | 189        |
| <b>5</b> 5. | Diaeresis der Vokale                                                                 | 192        |
| <b>56</b> . | Assimilation oder sog. Distraktion der Vokale                                        | 197        |
|             | B. Konsonanten.                                                                      |            |
| 57.         | Konsonantenverbindungen oder Konsonantengruppen.                                     |            |
| JI.         | I. Im Anlaute                                                                        | 198        |
|             | II. Im Inlaute                                                                       | 200        |
|             | III. Im Auslaute                                                                     | 201        |
|             | III. Im Austaute                                                                     | 201        |
|             | Veränderungen der Konsonanten im An-, In- und Auslaute.                              |            |
| <b>5</b> 8. | Veränderung des konsonantischen Auslautes. Abfall desselben.                         | 201        |
|             | Veränderungen des konsonantischen Inlautes.                                          |            |
| 59.         | Vorbemerkung.                                                                        | 203        |
|             | I. Anähnlichung der Konsonanten im Inlaute.                                          | •          |
| 60.         | a. Mutae                                                                             | 204        |
| 61.         | b. Mutae und Liquidae. — Liquidae und Mutae                                          | 206        |
| 62.         | c. Der Spirant o mit Mutis und Liquidis                                              | 207        |
| 63.         | Aspirirender Einfluss der Konsonanten o, p, µ und v auf die                          |            |
|             | folgende Tenuis und Einfluss des 1 und v auf ein voran-                              |            |
|             | gehendes τ                                                                           | 207        |
|             | II Analoishung dan Varrangstan in Inlanta                                            |            |
|             | II. Angleichung der Konsonanten im Inlaute.                                          |            |
| <b>64</b> . | a. Progressive Angleichung                                                           | 209        |
|             | b. Regressive Angleichung                                                            | 209        |
| 65.         | Verdoppelung der Konsonanten                                                         | 210        |
| <b>66</b> . | Verdoppelung der Konsonanten in den Dialekten                                        | 211        |
| 67.         | III. Dissimilation der Konsonanten im Inlaute                                        | 215        |
| 68.         | IV. Ausstossung von Konsonanten im Inlaute                                           | 218        |
| <b>69</b> . | V. Epenthese oder Einschiebung von Konsonanten im Inlaute                            | 222        |
| <b>7</b> 0. | VI. Metathesis oder Umstellung der Konsonanten im Inlaute.                           | 228        |
| 71.         | Veränderungen des konsonantischen Auslautes                                          | 224        |
| 72.         | Bewegliche Konsonanten im Auslaute                                                   | 227        |

| XIV Inhaltsverzeichniss.                                     |
|--------------------------------------------------------------|
| §. Zweiter Abschnitt.                                        |
| Von den Silben.                                              |
|                                                              |
| 78. Begriff und Eintheilung der Silben                       |
| 74. Von dem Masse oder der Quantität der Silben              |
| 75. Bemerkungen über die Quantität in der Dichtersprache     |
| 76. Von der Betonung der Silben                              |
| 77. Von den Akzenten und Akzentzeichen                       |
| 78. Stellung des Akzentes                                    |
| 79. Bemerkungen zu den vorhergehenden Paragraphen            |
| 80. Eigentümlichkeiten der Mundarten in der Betonung         |
| 81. Spuren eines älteren Betonungsgesetzes                   |
| 82. Veränderung und Wanderung des Tones in der Flexion un    |
| Komposition                                                  |
| 88. Veränderung des Tones in der Kontraktion                 |
| 84. Veränderung des Tones zur Unterscheidung der Bedeutung.  |
| 85. Veränderung und Wanderung des Tones im Zusammenhang      |
| der Rede                                                     |
| I. Gravis statt des Acutus                                   |
| II. Krasis. — III. Aphäresis. — IV. Elision                  |
| 86. V. Anastrophe                                            |
| 87. VI. Procliticae (Atona)                                  |
| 88. VII. Encliticae                                          |
| 89. Regeln über die Inklination des Tones                    |
| 90. Encliticae betont                                        |
| 91. Abtheilung der Silben                                    |
| Lesezeichen.                                                 |
| 92. a. Satz- oder Interpunktionszeichen                      |
| 93. b. Diastole (Hypodiastole). Hyphen                       |
| Zweiter Theil.                                               |
|                                                              |
| Formeniehre.                                                 |
| 94. Wortarten. — Flexion                                     |
| Erstes Kapitel.                                              |
| Von dem Substantive und Adjektive.                           |
| 95. Eintheilung des Substantivs und Adjektivs                |
| 96. Geschlecht der Substantive                               |
| A. Geschlechtsbestimmung der Substantive nach ihrer Be       |
| deutung                                                      |
| 97. B. Geschlechtsbestimmung der Substantive nach ihrem lauf |
| lichen Verhältnisse                                          |
| 98. Zahlform (Numerus) der Substantive und Adjektive         |
| 99. Deklination der Substantive und Adjektive                |
| 100. Kasuszeichen                                            |

|              | Inhaltsverzeichniss.                                                | xv          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| §.           |                                                                     | Seite       |
| 101.         | Erste Deklination                                                   | 291         |
|              | Uebersicht der Kasuszeichen mit dem Kennlaute in den ver-           |             |
|              | schiedenen Mundarten                                                | <b>2</b> 91 |
|              | Bemerkungen zu der Tabelle.                                         |             |
| 102.         | Böotische, Lesbische und Dorische Mundart                           | 292         |
| 103.         | Altionische und Homerische Mundart                                  | <b>29</b> 3 |
| 104.         | Neuionische Mundart                                                 | 297         |
| 105.         | Attische Mundart                                                    | 299         |
| 106.<br>107. | Quantität der ersten Deklination                                    | 303<br>304  |
| 108.         | Betonung                                                            | 307         |
| 100.         | Uebersicht der Kasuszeichen mit dem Kennlaute in den ver-           | 901         |
|              | schiedenen Mundarten                                                | 307         |
|              | Bemerkungen zu der Tabelle.                                         | 501         |
| 109.         | Böotische, Thessalische, Lesbische und Dorische Mundart             | 308         |
| 110.         | Altionische und Homerische Mundart                                  | 309         |
| 111.         | Neuionische Mundart                                                 | 810         |
| 112.         | Attische Mundart                                                    | 312         |
| 113.         | Kontraktion der zweiten Deklination im Attischen                    | 312         |
| 114.         | Die Attische zweite Deklination                                     | 315         |
| 115.         | Betonung der zweiten Deklination                                    | 316         |
| 116.         | Bemerkung über das Geschlecht der Substantive auf os                | 319         |
| 117.         | Dritte Deklination                                                  | 320         |
| 118.         | Bemerkungen über die Kasusendungen                                  | 321         |
| 119.         | Paradigmen nach den Stämmen geordnet                                | 327         |
|              | A. Konsonantenstämme.                                               |             |
| 120.         | I. Stämme, welche auf eine Muta ausgehen                            | 327         |
| 121.         | Stämme, welche in der Attischen Mundart den Kennlaut τ              |             |
|              | ausstossen                                                          | 330         |
| 122.         | II. Stämme, welche auf eine Liquida $(\lambda, \rho, \nu)$ ausgehen | 330         |
| 123.         | III. Stämme, welche auf den Spiranten σ ausgehen.                   |             |
|              | a) ας, G. α-ος; ος, G. ε-ος; ης, G. ε-ος                            | 335         |
| 123 հ.       | Dialekte                                                            | 338         |
| 124.         | b) ως, G. ω-ος                                                      | 340         |
|              | B. Vokalstämme.                                                     |             |
| 125.         | 1) Scheinbare Vokalstämme: Subst. auf t-c, v-c                      | 342         |
| 126.         | 2) Substantive auf t-c, t, 5c, 5                                    | 343         |
|              | 3) Adjektive auf υ-ς, εια, υ                                        | 345         |
| 127.         | Substantive auf ic, i, vc, v und Adjektive auf vc, eia, v           |             |
|              | in den Dialekten                                                    | 346         |
| 128.         | 4) Substantive auf εί-ς, αῦ-ς, ους                                  | <b>349</b>  |
| 128 b.       | Dialekte                                                            | 351         |
| 129.         | 5) Substantive auf ω, G. ω-ος                                       | 352         |
| <b>13</b> 0. | Anomala der dritten Deklination                                     | 352         |
| 131.         | Geschlecht der dritten Deklination                                  | 359         |
| 132.         | Uebersicht sämmtlicher Nominativausgänge mit Angabe des             | _           |
|              | Genitivs, aus dem der Stamm zu erkennen ist                         | 363         |

| XVI | Inhaltsverzeichnis |
|-----|--------------------|
|     |                    |

| ş.            |                                                                      | Seite      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 188.          | Quantität der dritten Deklination                                    | 370        |
| 1 <b>84</b> . | Betonung der dritten Deklination                                     | 373        |
| <b>13</b> 5.  | Bemerkung über das Homerische Suffix $\varphi(v)$ und über die       |            |
|               | Lokalendungen 81, 82v, 82                                            | 379        |
| <b>186</b> .  | Gemischte Deklination                                                | 381        |
| 187.          | Allgemeine Bemerkung                                                 | 383        |
| 1 <b>3</b> 8. | I. Abundantia                                                        | 384        |
|               | A. In derselben Deklination, und zwar                                |            |
|               | a) mit gleichem Geschlechte,                                         |            |
|               | a) in der ersten Deklination allein                                  | 384        |
|               | β) in der zweiten Deklination allein                                 | 385        |
|               | γ) in der dritten Deklination allein                                 | 385        |
|               | b) mit verschiedenem Geschlechte (Heterogenea),                      |            |
|               | α) in der ersten Deklination allein                                  | 386        |
|               | β) in der zweiten Deklination allein                                 | 386        |
|               | γ) in der dritten Deklination allein                                 | 387        |
|               | B. In verschiedenen Deklinationen, und zwar in der Regel             |            |
|               | auch mit verschiedenem Geschlechte (Heterogenea)                     |            |
|               | a) in der ersten und zweiten Deklination                             | 387        |
|               | b) in der ersten und dritten Deklination                             | 388        |
| 189.          | II. Heteroclita                                                      |            |
|               | a) der dritten Deklination                                           | 392        |
|               | b) der ersten und dritten Deklination                                | 394        |
|               | c) der zweiten und dritten Deklination                               |            |
|               | a) der gewöhnlichen zweiten und der dritten Deklination              | 396        |
|               | β) der kontrahirten zweiten und der dritten Deklination              | 397        |
|               | γ) der Attischen zweiten und der dritten Deklination .               | 397        |
| 40.           | III. Metaplasta                                                      | 398        |
| 41.           | Defectiva                                                            | 401        |
| 42.           | Indeclinabilia                                                       | 402        |
| .ze.          | AUGOVALINO                                                           | 102        |
|               | Von den Adjektiven und Partizipien insbesondere.                     |            |
|               | ton and regional ton and restriction inspession.                     |            |
| l <b>43</b> . | Betonung                                                             | 403        |
|               |                                                                      |            |
|               | Uebersicht sämmtlicher Adjektiv- und Partizipendungen nebst den dasu |            |
|               | gehörigen Erörterungen.                                              |            |
| 44.           | I Adjektive und Partizinien ducien Endungen                          | 404        |
|               | I. Adjektive und Partizipien dreier Endungen                         |            |
| <b>45</b> .   | Fortsetzung                                                          | 407        |
| 46.           | Unregelmässige Adjektive dreier Endungen                             | 410        |
| 47.           | II. Adjektive zweier Endungen                                        | 412        |
| 48.           | Fortsetzung                                                          | 417        |
| 49.           | Fortsetzung                                                          | 420        |
| 50.           | III. Adjektive Einer Endung                                          | <b>422</b> |
| 51.           | Abundantia, Heteroclita, Metaplasta und Defectiva der Ad-            | •          |
|               | jective                                                              | 425        |
| <b>52</b> .   | Komparation der Adjektive                                            | 426        |
| 53.           | Erste Komparationsform: ιων, ιον, ιστος, η, ον                       | 428        |
| E.4           | 7-maita Vampanatianafarm, mara a au mara a au                        | 400        |

|                                                                                                                      | Inhaltsverzeichniss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XVII                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| §.<br>155.<br>156.<br>157.<br>158.                                                                                   | Anomalische Komparationsformen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sette<br>435<br>488<br>439<br>443                                                              |
|                                                                                                                      | Zweites Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |
|                                                                                                                      | Von dem Pronomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |
| 159.                                                                                                                 | Begriff und Eintheilung der Pronomen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 445                                                                                            |
| 100.                                                                                                                 | Deklination der Pronomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 230                                                                                            |
|                                                                                                                      | I. Personalpronomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
|                                                                                                                      | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |
| 160.<br>161.<br>162.<br>163.<br>164.                                                                                 | Substantivische Personalpronomen.  Böotischer Aeolismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 446<br>447<br>447<br>451<br>458<br>454                                                         |
| 165.                                                                                                                 | Bemerkungen zu dem §. 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 454                                                                                            |
|                                                                                                                      | Besondere Bemerkungen über die drei Personalpronomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |
| 166.<br>167.<br>168.<br>169.<br>170.<br>171.<br>172.<br>173.<br>173.<br>174.<br>175.<br>176.<br>177.<br>178.<br>179. | a. Personalpronomen der ersten und zweiten Person b. Personalpronomen der dritten Person Reflexivpronomen Reziprokpronomen Adjektivische Personalpronomen oder Possessivpronomen II. Demonstrativpronomen (0, η, τό; δδε, ηδε, τόδε Αὐτός, η, ό: οὐτος, αὖτη, τοῦτο; ἐκεῖνος, ἐκεῖνη, ἐκεῖνο Βemerkungen III. Relativpronomen IV. Unbestimmte und fragende Pronomen Deklination von τὶς, τίς, ὅστις Deklination von δ, η, τὸ δεῖνα Korrelative Pronomen Korrelative Adverbialpronomen Verlängerung der Pronomen | 455<br>458<br>459<br>461<br>462<br>463<br>465<br>465<br>467<br>469<br>469<br>472<br>472<br>474 |
|                                                                                                                      | Drittes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |
| Von den Zahlwörtern.                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |
| 181.<br>182.<br>183.<br>184.<br>185.<br>186.<br>187.                                                                 | Begriff und Eintheilung der Zahlwörter  Zahlzeichen  Uebersicht der Cardinalia und Ordinalia  Dialekte  Bemerkungen  Deklination der vier ersten Cardinalia  Dialekte  Uebersicht der Zahladverbien                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 477<br>480<br>481<br>482<br>483<br>485<br>487<br>489                                           |

.

| XVI          | I Inhaltsverzeichniss.                            |
|--------------|---------------------------------------------------|
| <b>§</b> .   |                                                   |
|              | Viertes Kapitel.                                  |
|              | Von dem Verb.                                     |
| 189.         | Arten oder Genera des Verbs                       |
| 190.         | Zeitformen oder Tempora des Verbs                 |
|              | Aussageformen oder Modi des Verbs                 |
|              | Partizipialien (Infinitiv und Partizip) des Verbs |
| 192.         | Personal- und Zahlformen des Verbs                |
| <b>19</b> 3. | Konjugation des Verbs                             |
| 194.         | Stamm und Bildungssilben des Verbs                |
| 195.         | Augment und Reduplikation                         |
|              | Von dem Augmente der historischen Zeitformen insb |
| 197.         | a) Augmentum syllabicum                           |

Seite

|              | von dem verb.                                                  |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 189.         | Arten oder Genera des Verbs                                    | 490         |
| 190.         | Zeitformen oder Tempora des Verbs                              | 491         |
| 191.         | Aussageformen oder Modi des Verbs                              | 492         |
|              | Partizipialien (Infinitiv und Partizip) des Verbs              | 492         |
| 192.         | Personal- und Zahlformen des Verbs                             | 492         |
| <b>19</b> 3. | Konjugation des Verbs                                          | 493         |
| <b>194</b> . | Stamm und Bildungssilben des Verbs                             | 493         |
| 195.         | Augment und Reduplikation                                      | 493         |
| 196.         | Von dem Augmente der historischen Zeitformen insbesondere      | 496         |
| 197.         | a) Augmentum syllabicum                                        | 496         |
| 198 -        | b) Augmentum temporale                                         | 496         |
| 198 b.       | Bemerkungen über das Augmentum temporale                       | 497         |
| 199.         | Weglassung des Augmenti syllabici und temporalis               | 500         |
| 200.         | Reduplikation                                                  | 507         |
| 201.         | Attische Reduplikation                                         | 510         |
| 202.         | Dialekte                                                       | 512         |
| 208.         | Reduplizirte Aoristformen                                      | 513         |
| 204.         | Augment und Reduplikation in der Komposition                   | 515         |
| 205.         | Bemerkungen                                                    | 516         |
| 206.         | Personalendungen                                               | 518         |
| <b>2</b> 07. | Bindevokale und Modusvokale                                    | 520         |
| 206.         | Bemerkungen über die einzelnen Personalendungen                | 522         |
|              | 1. Aktive Form.                                                |             |
| 209.         | A. Indikativ, Konjunktiv und Imperativ der Haupttempora .      | 523         |
| 210.         | B. Indikativ und Optativ der historischen Zeitformen. — Infin. | OLU         |
| <b>21</b> 0. | und Partizip                                                   | 530         |
|              | <u>-</u>                                                       | •           |
|              | II. Medialform.                                                |             |
| 211.         | A. Indikativ und Konjunktiv der Haupttempora                   | 535         |
| <b>212</b> . | B. Indikativ und Optativ der historischen Zeitformen           | 587         |
| 213.         | Bemerkungen über Binde- und Modusvokale und Personal-          |             |
|              | endungen                                                       | <b>53</b> 8 |
| 214.         | Fortsetzung                                                    | <b>54</b> 3 |
| 215.         | Iterativform auf -σχον, -σχόμην                                | <b>549</b>  |
| 216.         | Tempuscharakter. — Tempusstamm. — Wurzel. — Verbalstamm        | 551         |
| 217.         | Betonung des Verbs                                             | <b>552</b>  |
| 218.         | Betonung des Verbs in den Mundarten                            | 555         |
| 219.         | Eintheilung der Verben                                         | 555         |
|              | Tempusbildung.                                                 |             |
|              | A. Bildung der ein fachen Zeitformen.                          |             |
| 220.         | a) Präsens und Imperfekt                                       | 556         |
| 221.         | b) Aelterer Aorist (Aoristus II.) des Aktivs und des Mediums   | 559         |
| 222.         | c) Die passiven Aoriste                                        | 560         |
| 223.         | d) Perfekt des Aktivs                                          | 561         |
| <b>224</b> . | e) Perfekt und Plusquamperfekt des Mediums                     | <b>5</b> 65 |

| \$. B. Bildung der zusammengesetzten Zeitformen.  225. Vorbemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | Inhaltsverzeichniss.                            | XIX        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------|
| B. Bildung der zusammengesetzten Zeitformen.  225. Vorbemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | §.           |                                                 | Seite      |
| 226. a) Zusammengesetzter Aoristus I. Activi und Medii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •            |                                                 | Julie      |
| 227. b) Zusammengesetztes Futur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                 | 566        |
| 228. Futurum Atticum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                 | 567        |
| 229. c) Zusammengesetztes Futurum exactum und zusammengesetztes Futurum Passivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                 |            |
| tes Futurum Passivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | Futurum Atticum                                 | 571        |
| Besondere Eigentimlichkeiten in der Tempusbildung.   574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 229.         |                                                 |            |
| Besondere Eigentitmlichkeiten in der Tempusbildung.   231. a) p und to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200          |                                                 |            |
| 231. a) y und sv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 230.         | d) Zusammengesetztes Plusquamperiectum Activi   | 574        |
| 232. b) Synkope                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                 |            |
| 233. c) Metathesis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | •                                               | 575        |
| A. Kenjugation der Verben auf ω insbesondere.  235. Vorbemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                 |            |
| A. Kenjugation der Verben auf ω insbesondere.  235. Vorbemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                 |            |
| 235. Vorbemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 234.         | d) Uebergang der Perfektform in die Präsensform | 578        |
| 236. Stellung des Optativs in der Konjugationstabelle 580 237. Allgemeines Paradigma der Verben auf ω 582 238. I. Tempusbildung der Verba pura 586     Verba pura, welche den kurzen Charaktervokal in der Tempusbildung beibehalten 587 239. a. Verba pura barytona 588 240. b. Verba contracta a) auf αω 589 241. b) auf έω 590     c) auf 6ω 590     c) auf 6ω 590 242. Bildung des Aoristi und Futuri Passivi und Perfecti und Plusquamperfecti Med. oder Pass. mit σ 590 243. Paradigma zu § 242: χεχέλευσμαι 592 244. Konjugation der Verba contracta. Paradigmen 598 245. Bemerkungen über die Konjugation der Verba contracta 598      Dialekte. 599 247. Dorischer Dialekt 599 247. Dorischer Dialekt 600 248. Altionische und epische Sprache 601 249. B. Verben auf άω 601 249. B. Verben auf άω 601 249. B. Verben auf άω 603 250. C. Verben auf 6ω 604 251. Neuionische Mundart 604  II. Te m p u s b il d u ng der Verba i m p u r a. 252. Reiner und unreiner Stamm. — Thema 607  A. Verba m ut a. 253. Tempusbildung 68 Stammes durch Konsonanten.  Paradigmen der Verba muta. 254. A. Verstärkung des Stammes durch Konsonanten.  Paradigmen der Verba muta. |              | A. Konjugation der Verben auf ω insbesondere.   |            |
| 237. Allgemeines Paradigma der Verben auf ω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 235.         | Vorbemerkungen                                  | 579        |
| Verba pura, welche den kurzen Charaktervokal in der Tempusbildung beibehalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>236</b> . |                                                 | 580        |
| Verba pura, welche den kurzen Charaktervokal in der Tempusbildung beibehalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                 | <b>582</b> |
| Pusbildung beibehalten   587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 238.         |                                                 | <b>586</b> |
| 239. a. Verba pura barytona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                 |            |
| 240. b. Verba contracta a) auf αω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                 |            |
| 241. b) auf tω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | a. Verba pura barytona                          |            |
| c) auf 6ω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                 |            |
| 242. Bildung des Aoristi und Futuri Passivi und Perfecti und Plusquamperfecti Med. oder Pass. mit σ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>24</b> 1. | •                                               |            |
| quamperfecti Med. oder Pass. mit σ   590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 949          |                                                 | ออบ        |
| 243. Paradigma zu §. 242: κεκέλευσμαι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ati.         |                                                 | 590        |
| 244. Konjugation der Verba contracta.       598         245. Bemerkungen über die Konjugation der Verba contracta.       598         Bialekte.         246. Aeolischer Dialekt       599         247. Dorischer Dialekt       600         248. Altionische und epische Sprache       601         249. B. Verben auf δω       603         250. C. Verben auf δω       604         251. Neuionische Mundart       604         II. Tempus bildung der Verba impura.       607         A. Verba muta.       608         254. A. Verstärkung des Stammes durch Konsonanten.       Paradigmen der Verba muta.         254. A. Verben, deren Charakter ein P-Laut (π, β, φ) ist       610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 243.         |                                                 |            |
| 1 Dialekte.  246. Aeolischer Dialekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 244.         |                                                 |            |
| Dialekte.   599   247. Dorischer Dialekt   600   248. Altionische und epische Sprache   601   248. A. Verben auf άω   601   249. B. Verben auf έω   603   250. C. Verben auf όω   604   251. Neuionische Mundart   604   II. Tempus bildung der Verba impura.   252. Reiner und unreiner Stamm. — Thema   607   A. Verba muta.   253. Tempusbildung   608   254. A. Verstärkung des Stammes durch Konsonanten.   Paradigmen der Verba muta.   254. A) Verben, deren Charakter ein P-Laut (π, β, φ) ist   610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 245.         |                                                 | 598        |
| <ul> <li>247. Dorischer Dialekt</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                 |            |
| <ul> <li>248. Altionische und epische Sprache</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>246</b> . | Aeolischer Dialekt                              |            |
| <ul> <li>248. A. Verben auf áω</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 247.         | Dorischer Dialekt                               |            |
| <ul> <li>249. B. Verben auf έω</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>248</b> . |                                                 |            |
| <ul> <li>250. C. Verben auf 6ω</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                 |            |
| <ul> <li>251. Neuionische Mundart</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                 |            |
| <ul> <li>II. Tempusbildung der Verba impura.</li> <li>252. Reiner und unreiner Stamm. — Thema</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                 |            |
| A. Verba muta.  253. Tempusbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 251.         |                                                 | 604        |
| A. Verba muta.  253. Tempusbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                 | 607        |
| <ul> <li>253. Tempusbildung</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 252.         |                                                 | 607        |
| <ul> <li>254. A. Verstärkung des Stammes durch Konsonanten.</li> <li>Paradigmen der Verba muta.</li> <li>254. A) Verben, deren Charakter ein P-Laut (π, β, φ) ist 610</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 253          |                                                 | 608        |
| Paradigmen der Verba muta. 254. A) Verben, deren Charakter ein P-Laut $(\pi, \beta, \phi)$ ist 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | A. Verstärkung des Stammes durch Konsonanten.   |            |
| 254. A) Verben, deren Charakter ein P-Laut $(\pi, \beta, \varphi)$ ist 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                 |            |
| 255. Flexion des Perf. Med. od. Pass. von κάμπ-τω 611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OF 4         |                                                 | 610        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Flexion des Perf. Med. od. Pass. von χάμπ-τω    | 611        |

í

Į

## xx Inhaltsverzeichniss.

| <b>§</b> .   |                                                                    | Seite       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 256.         | B) Verben, deren Charakter ein K-Laut $(x, \gamma, \chi)$ ist      | 612         |
| 257.         | C) Verben, deren Charakter ein T-Laut $(\tau, \delta, \theta)$ ist | 612         |
| 258.         | Bemerkungen über den Charakter der Verba muta                      | 618         |
| 259.         | B. Verstärkung des Stammes durch Steigerung oder Dehnung           |             |
|              | des Stammvokals                                                    | 515         |
| 260.         | C. Ablautung                                                       | 616         |
| 261.         | Bemerkungen tiber die Ablautung                                    | 616         |
| 262.         | Bemerkungen über die Tempora secunda                               | 617         |
| 263.         | Bemerkungen über den Gebrauch der Tempora secunda neben            | 01.         |
| 200.         | den Temporibus primis                                              | 618         |
|              |                                                                    | 010         |
|              | B. Verba liquida.                                                  |             |
| <b>264</b> . | Tempusbildung                                                      | <b>62</b> 0 |
| 265.         | Paradigmen der Verba liquida                                       | 623         |
| 266.         | Flexion des Perfecti Med. od. Pass. von φαίνω                      | 624         |
| 267.         | Bemerkungen                                                        | 625         |
| 268.         | Verben mit verstärktem Präsensstamme                               | 626         |
| 269.         | I. Verben auf ω, deren reiner Stamm im Präs. und Impf.             | -           |
| 200.         | durch Einfügung eines v oder der Silbe va, vn, ve, av (av)         |             |
|              | vor der Endung verstärkt ist                                       | 627         |
| 270.         | II. Verben, deren reiner Stamm im Präsens und Imperfekt            | 021         |
| 210.         | durch Ansetzung der Konsonanten ox oder der Silbe iox              |             |
|              | verstärkt ist                                                      | coc         |
| 071          | III. Verben, deren reiner Stamm im Präsens u. Imperf. von          | 628         |
| 271.         |                                                                    | 200         |
| 023          | Vorne durch Ansetzung einer Reduplikation verstärkt ist            | 629         |
| <b>272.</b>  | IV. Verben, deren Präsensstamm durch Anfügung der Silbe            |             |
|              | að oder sð verstärkt ist                                           | <b>62</b> 9 |
| 273.         | V. Verben, deren reiner Stamm im Präsens und Imperfekt             |             |
|              | (seltener a) zugefligt ist, das sich zum Theil in der              |             |
|              | Tempusbildung erhalten hat                                         | 631         |
|              | Verben auf ω mit unregelmässiger Tempusbildung.                    |             |
| 274.         | a) Verben, die im Präs. u. Impf. den reinen Stamm haben,           |             |
| 212          | in der Tempusbildung aber sannehmen                                | 632         |
| 275.         | b) Verben, deren Tempusbildung aus verschiedenen Stämmen,          | 002         |
| 210.         | die nur der Bedeutung nach zusammengehören, gemischt ist           | 000         |
|              | die nur der Deueutung nach zusammengenoren, gemischt ist           | 638         |
| 276.         | B. Konjugation der Verben auf μι insbesondere                      | 638         |
| 277.         | Allgemeine Paradigmen der Verben auf µ                             | 634         |
| 278.         | Firtheilung den Verben auf                                         |             |
| 279.         | Eintheilung der Verben auf μι                                      | 639         |
|              | Reduplikation                                                      | 640         |
| 280.         | Dehnung des Charaktervokals und Verstärkung des Präsens-           |             |
| 001          | stammes                                                            | 641         |
| 281.         | Modusvokale                                                        | 641         |
| 282.         | Personalendungen                                                   | 643         |
| 283.         |                                                                    | 644         |
| 284.         |                                                                    | 648         |
| 285.         |                                                                    | 649         |
| 286.         | Altionischer (Homerischer) Dialekt                                 | 650         |
| 287.         | Neuionischer Dialekt                                               | 654         |

|                                                           | Inhaltsverzeichniss.                                                                               | XXI         |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| §.                                                        | ·                                                                                                  | Seite       |  |
|                                                           | Uebersicht der Verben auf μι.                                                                      |             |  |
| 288.                                                      | I. Die Verben auf μ, welche die Personalendungen un-<br>mittelbar an den Stammvokal ansetzen.      |             |  |
| 288.                                                      | a) Verben auf $\alpha$ (I- $\sigma\tau\eta$ - $\mu\iota$ , St. $\Sigma TA$ )                       | 657         |  |
| 289.                                                      | Φημί                                                                                               | 657         |  |
| 290.<br>291.                                              | Deponentia                                                                                         | 689         |  |
|                                                           | <b>-η-μ</b>                                                                                        | 659         |  |
|                                                           | ' AH-μι, αίνη-μι, ΔΙ-ΔΗ-μι, δίζημαι, ΔΙΗμι                                                         | 661         |  |
| 292.                                                      | α) Είμι (St. 'I), gehe                                                                             | 661         |  |
| 293.                                                      | Dialekte                                                                                           | 663         |  |
| 294.<br>295.                                              | ,                                                                                                  | 664         |  |
|                                                           | όνο-μαι                                                                                            | 665         |  |
| 296.                                                      | c) Verben auf v                                                                                    | <b>66</b> 5 |  |
| Verben auf μι, deren Stamm auf einen Konsonanten ausgeht. |                                                                                                    |             |  |
| 297.                                                      |                                                                                                    | 665         |  |
| 298                                                       | ,, ,                                                                                               | 665         |  |
| 299.                                                      |                                                                                                    | 667         |  |
| 300.                                                      |                                                                                                    | •••         |  |
|                                                           | asmi                                                                                               | 669         |  |
| <b>3</b> 01.                                              | b) Hμαι, sitze, St. HΔ                                                                             | 670         |  |
| 302.                                                      | II. Die Verben auf μι, welche erst nach Ansetzung der Silbe                                        |             |  |
|                                                           | vo an den Stammvokal die Personalendungen treten lassen                                            | 671         |  |
|                                                           | Verzeichniss aller hierher gehörigen Verben.                                                       |             |  |
|                                                           | Der Stamm geht aus:                                                                                |             |  |
| 303.                                                      |                                                                                                    |             |  |
| <b>303</b> .                                              |                                                                                                    | 678         |  |
| 304.<br>305.                                              |                                                                                                    | 673<br>673  |  |
| 306.                                                      |                                                                                                    | 673         |  |
| 307                                                       |                                                                                                    | 678         |  |
| •                                                         | The same same same same same same same sam                                                         | 0.0         |  |
|                                                           | Verben auf ω, welche in einigen Zeitformen der<br>Analogie der Formation auf μι folgen.            |             |  |
| 308                                                       | . I. Aor. II. Act. und Med                                                                         | 673         |  |
| 309                                                       | . Tabelle                                                                                          | 674         |  |
| 310                                                       | Bemerkungen über den Aor. II. Med                                                                  | 675         |  |
|                                                           | Uebersicht der Verben auf w, welche den Aor. II.<br>Act. u. Med. nach der Formation auf µ: bilden. |             |  |
|                                                           | A. Der Charakter ist ein Vokal.                                                                    |             |  |
| 311                                                       |                                                                                                    | 675         |  |
| 312                                                       |                                                                                                    |             |  |
| 313.                                                      |                                                                                                    | 676         |  |
| 314                                                       |                                                                                                    | 676         |  |
| 315.                                                      | i a i i i i i i i i i i i i i i i i i i                                                            |             |  |

| XXII                                         | Inhaltsverzeichniss.                                                            |                                        |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| §.<br>316.<br>317.                           | B. der Charakter ist ein Konsonant                                              | Seit<br>676<br>677                     |
|                                              | Uebersicht der Perfektformen.                                                   |                                        |
| 318.<br>319.<br>320.<br>321.<br>322.         | a) der Stamm geht auf einen Vokal aus                                           | 679<br>679<br>680<br>671<br>688        |
|                                              | Bedeutung der Verbalformen.                                                     |                                        |
| 323.<br>324.                                 | Verba activa mit medialer Futurform                                             | 688<br>684                             |
|                                              | Drittes Kapitel.                                                                |                                        |
| 325.<br>526.                                 | Von den inflexibeln Sprachtheilen: Adverb, Prä- position und Konjunktion        | 688<br>689                             |
|                                              | Dritter Abschnitt.                                                              |                                        |
|                                              | Wortbildungslehre.                                                              |                                        |
| <b>327</b> .                                 | Wurzeln. Wurzelwörter. Abgeleitete Wörter                                       | 690                                    |
|                                              | A. Ableitung.                                                                   | 000                                    |
| 328.                                         | I. Verben                                                                       | 694                                    |
| <b>8</b> 29.<br>330.<br>381.                 | Wurzelsubstantive                                                               | 698<br>704<br><b>71</b> 8              |
|                                              | Wurzeladjektive.                                                                |                                        |
| 382.<br>383.<br>334.<br>335.<br>336.<br>337. | a) Adjektive auf oc                                                             | 713<br>717<br>717<br>723<br>724<br>729 |
| <b>338.</b>                                  | B. Zusammensetsung                                                              | 782                                    |
| 339.<br><b>84</b> 0.                         | Bemerkung über die Zusammensetzung der Formwörter Bildung der Zusammensetzungen | 789<br>749<br>749<br>748<br>749        |
| <b>842</b> .                                 | B. Am Ende des Wortes                                                           | 750                                    |

# Erster Band.

Erster Abschnitt.

Elementarlehre und Formenlehre.

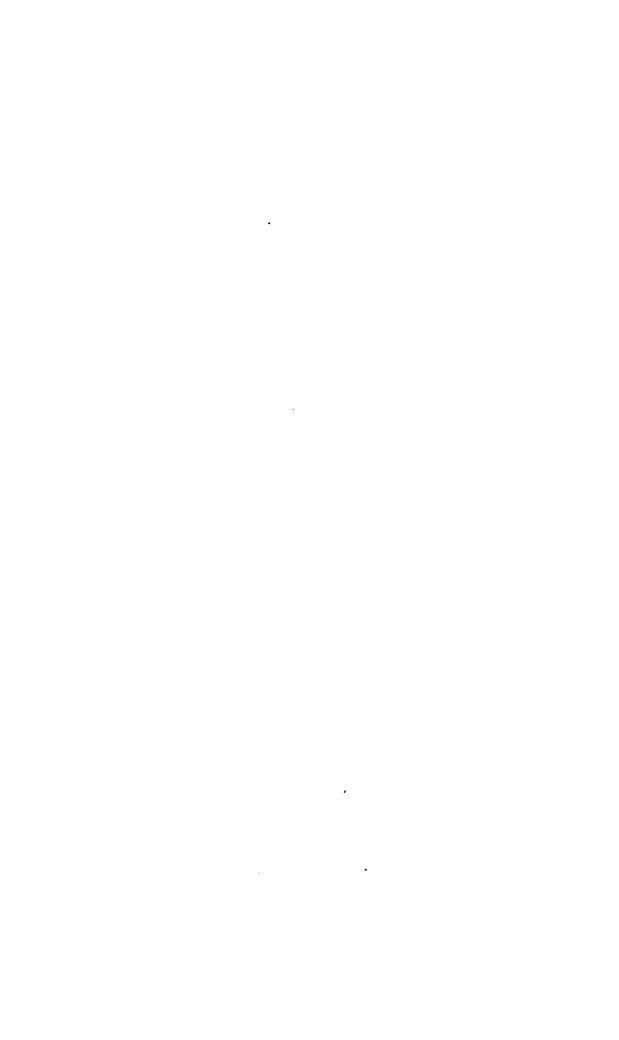

### Einleitung.

#### 1. Von der Griechischen Sprache und ihren Mundarten.

1. Die Griechische Sprache wurde, soweit sie uns geschichtlich bekannt ist, zuerst in dem Europäischen Griechenland und in den Küstenländern Kleinasiens, sowie auf den dazwischenliegenden Inseln gesprochen, verbreitete sich aber frühzeitig durch Pflanzstaaten, die von dem Mutterlande aus-gingen, nach Unteritalien und Sicilien und nach einzelnen Gegenden Afrika's (Kyrene) und Galliens (Massilia). Die Länder, die von den Griechen bewohnt wurden, besassen alle diejenigen Eigenschaften, welche im Stande sind die Gemüther und Geister eines Volkes lebhaft anzuregen und alle seine Kräfte und Fähigkeiten nach den verschiedensten Seiten hin in Bewegung zu setzen und zu üben, kurz körperlich und geistig tüchtige Menschen (χαλούς κάγαθούς) zu bilden. In ihnen finden wir die grösste Mannigfaltigkeit des Bodens und des Klimas 1), die Gegensätze von Bergen und Ebenen, von Festland und Küstenland und Inseln, von fruchtbaren Gegenden, welche ihren Bewohnern ohne Mühe reichliche Nahrung spenden, und von mageren und steinigen Landstrichen, denen nur mit grosser Anstrengung der nöthige Lebensunterhalt abgewonnen werden kann, von einem hellstrahlenden heiteren und einem trüben mit Wolken bedeckten Himmel, von reiner und trüber Luft, von heisser und rauher Temperatur. Neben diesen Ländern, in denen die physischen Verhältnisse in schroffen Gegensätzen einander gegenüber standen, gab es viele Landschaften, in denen die Beschaffenheit des Bodens und des Klimas eine schöne Mitte zwischen jenen hielten. Diese Verschiedenheit der Länder musste nothwendig einen grossen Einfluss auf die körperliche und geistige Entwickelung des Volkes ausüben und eine grosse Mannigfaltigkeit in seiner Sprache, in seinen Sitten und seiner Lebensweise, in seiner ganzen geistigen Bildung erzeugen. Die vielen Küstenländer, Inseln, Halbinseln, Landzungen und Hafenbuchten waren ganz dazu geschaffen, um in den Bewohnern das Verlangen hervorzurufen theils unter einander theils mit

<sup>1)</sup> S. Ernst Curtius in der Griechisch. Gesch. I. Th. S. 3-15, der eine sehr gute Schilderung der Griechischen Länder gibt, die um so grösseren Werth hat, da sie auf Autopsie beruht.

.

fremden Völkerschaften in näheren Verkehr zu treten, wodurch Handelsverbindungen angeknüpft, Ideen gegenseitig ausgetauscht und die Geister zur Aufnahme der Kultur frem-

ausgetauscht und die Geister zur Aumanme der Kultur fremder Völker empfänglich gemacht wurden.

2. Unter den vielen geistigen Vorzügen, welche der Griechische Volksstamm besass, treten besonders drei hervor, die demselben ganz besonders eigentümlich waren: erstlich die gewaltige Energie, Regsamkeit und Strebsamkeit, mit der die Griechen alle ihnen in ihren Unternehmungen entgegenstrebenden Hindernisse zu bewältigen, begonnene Werke zu vollstrecken und das von fremen Völkern ausgeheiten und umzuschaffen wursten dess er aufs Neue zu bearbeiten und umzuschaffen wussten, dass es sich nicht mehr als etwas von Aussen her Eingewandertes kund thut, sondern aus dem innersten Wesen des Griechischen Geistes hervorgewachsen zu sein scheint; sodann die unerschöpflich reiche Phantasie, welche bei ihnen die herrlichsten Schöpfungen der Poesie und Prosa, sowie der bildenden Künste ins Leben rief; zuletzt der feine Sinn für Schönheit und Anmuth, der sie in Allem, was sie thaten und dachten, begleitete, der sie überall das rechte Mass finden liess und ihren Schrift- und Kunstwerken die hohe Vollendung verlieh, die

wir bis auf den heutigen Tag bewundern.
3. Aber so sehr auch der Griechische Volksstamm in seiner Entwickelung und Ausbildung von den äusseren Verhältnissen und Umständen begünstigt war, so würde er sich doch nie zu jener Höhe der geistigen Kultur emporgeschwungen haben, wenn ihm nicht eine Sprache verliehen worden wäre, welche die grösste Bildungsfähigkeit, einen grossen Reichtum an grammatischen Formen, durch welche die feinsten Beziehungen der Gedanken und Begriffe ausgedrückt werden konnten, und ein System von Lauten, welche geeignet sind eine durch Wohllaut und Ebenmass ausgezeichnete Rede hervorzubringen, besass. Wie diese Sprache sich allmählich entwickelt hat, wissen wir nicht; denn in dem ältesten Denkmale der Griechischen Litteratur, den Homerischen Gesängen, finden wir sie schon so ausgebildet und vollendet, dass, wenn sie auch später durch die Entstehung und Entwickelung der ungebundenen Rede in ihrem Baue an grösserer Mannigfaltigkeit des Wortgefüges und Periodenbaues zunahm, doch an Flexionsformen und Fügewörtern gar manche Einbusse erlitt. Aber durch die Forschungen der vergleichenden Sprachlehre ist auf das Unwidersprechlichste erwiesen, dass die Griechische Sprache ein Zweig des grossen Indogermanischen Sprachstammes ist, der, ursprünglich in Hochasien wurzelnd, sich später in vielen Zweigen über Asien und Europa verbreitete und ausser der Griechischen Sprache die Indische, Persische, Italische, Keltische, Germanische, Lettische und Slavische umfasst. Bei aller Verschiedenheit dieser Sprachen findet doch in den Wurzelwörtern und besonders in ihrem grammatischen Baue, d. h. in ihrem Lautsysteme und in ihren

Flexions- und Ableitungsformen eine grosse Uebereinstimmung statt, in der sich die ganze Masse dieser Sprachen als aus Einer Ursprache hervorgegangen kund thut. Unter den Schwestersprachen, die der Indogermanischen Sprachfamilie angehören, zeigen in den Wurzelwörtern und vorzüglich in dem grammatischen Baue die altindische, die Griechische und Lateinische Sprache die grösste Familienähnlichkeit. Am Treuesten hat unter denselben die altindische Sprache oder das Sanskrit den Charakter der Ursprache erhalten; dann folgt in dieser Hinsicht das Lateinische, zuletzt das Griechische. Wie sich nun die Griechische Sprache zu dem Sanskrit verhalte, wollen wir mit wenigen Worten darlegen.

4. Was zuerst die Vokale und Diphthonge anlangt, so steht das Sanskrit dem Griechischen bedeutend nach. Denn das kurze a des Sanskrit hat sich in dem letzteren in  $\check{\alpha}$ ,  $\varepsilon$ , o, das lange a in  $\bar{\alpha}$ ,  $\eta$ ,  $\omega$ , der Diphthong  $\hat{\varepsilon}$  (d. i. ai) in  $\alpha\iota$ ,  $\varepsilon\iota$ ,  $o\iota$ , der Diphthong  $\bar{a}i$  in q,  $\eta$ ,  $\omega$ , der Diphthong  $\hat{o}$  (d. i. au) in  $\alpha\upsilon$ ,  $\varepsilon\upsilon$ ,  $o\upsilon$ , endlich der Diphthong  $\bar{a}u$  in  $\alpha\upsilon$ ,  $\eta\upsilon$  gespalten. Was für Vortheile in Beziehung auf den Wohllaut und den grammatischen Bau aus dieser Spaltung der Vokale und Diphthonge erwachsen seien, werden wir in der Lautlehre sehen. An Konsonanten aber besitzt das Sanskrit einen Reichtum wie keine andere Sprache. Es hat nicht nur wie das Griechische harte Aspiratae: k', p'; t', welche dem Griechischen  $\chi$ ,  $\varphi$ ,  $\vartheta$  (d. i.  $\chi$ ,  $\pi$ ,  $\tau$ ), sondern auch weiche: g, b, d; sodann eine ganze Klasse von Konsonanten, welche dem Griechischen gänzlich fehlt, nämlich die Palatalen, welche in nicht aspirirte und aspirirte zerfallen und wie tsch, t'sch, dsch, d'sch lauten: c', c', g'; ferner neben den eigentlichen oder dentalen T-Lauten t, t', d, d (im Gr. τ, δ, θ) vier linguale oder cerebrale T-Laute: τ, τ, d, d, welche dem Griechischen gleichfalls fehlen; ferner ausser den Nasalen n und m (= Gr. ν und μ) noch drei andere n; ferner die Spiranten j und ν, von denne der erstere aus dem Griechischen gänzlich verschwunden ist, der letztere als Diensmag (E) sich nur in einzelnen Munderten erholten als Digamma (F) sich nur in einzelnen Mundarten erhalten hat; endlich ausser dem gewöhnlichen s (= Gr. o) ein gelinde aspirirtes s und ein s, das wie unser sch gesprochen wurde. In Vergleich mit dieser ungemein grossen Menge von Konsonanten des Sanskrit muss die Griechische Sprache arm erscheinen; allein dieselbe Armut zeigt sich auch in den übrigen Sprachen unseres Sprachstammes dem Sanskrit gegenüber. Aber mag auch in dieser Hinsicht das Sanskrit der indogermanischen Ursprache, in der wir überhaupt die grösste Fülle von Lauten und Wortformen annehmen dürfen, am Meisten verwandt sein; so hat doch das Griechische aus der reichen Urquelle gerade so viel Laute geschöpft, als hinreichend sind, um eine wohllautende und sich ebenmässig bewegende Rede zu bilden, zumal da es durch Spaltung des A-Lautes die ermüdende Eintönigkeit des Sanskrit vermieden hat. Und in dieser Masshaltung zwischen dem Zuviel und dem Zuwenig bekundet sich das Wesen des Griechischen Geistes, der in allen seinen Erzeugnissen die richtige Mitte

zu treffen wusste 1).

5. In der Deklination und Konjugation findet zwischen dem Sanskrit und dem Griechischen eine grosse Uebereinstimmung statt, obwol in dem ersteren die Flexionsformen die ursprüngliche Gestalt vielfach treuer bewahrt hat. Die Deklination sowol als die Konjugation haben in beiden Sprachen eine Dualform, die dem Lateinischen bis auf einige Spuren verloren gegangen ist. Das Sanskrit hat aber mehr Kasusformen als das Griechische, nämlich den Ablativ, den Instrumentalis und den Lokalis, von denen die Griechische Sprache jedoch einige Ueberbleibsel aufzuweisen hat. Zum Ersatze der fehlenden Kasus muss daher das Griechische oft seine Zuflucht zu den Präpositionen nehmen, an denen es sehr reich ist, und deren Gebrauch und Verbindung mit verschiedenen Kasus sehr fein ausgebildet ist. Das Verb hat in beiden Sprachen Aktiv, Medium und Passiv, einen Aorist, wendet Augment und Reduplikation an; beide Sprachen zeichnen sich in der umfassenden Ausbildung und genauen Bezeichnung der Verbalbeziehungen aus; aber das Griechische zeigt in dem Baue des Verbs grössere Feinheit und Schärfe, indem es zwischen den reinen Stammformen und den abgeleiteten verstärkten Formen, zwischen Haupt- und historischen Zeitformen, sowie zwischen dem Konjunktive der Haupttem-pora und dem Konjunktive der historischen Zeitformen (dem sogenannten Optative) sorgfältig unterscheidet, durch Anwendung der Ablautung den Wurzelvokal der Verben in abwechselnder Gestalt erscheinen lässt und, was von grosser Wichtigkeit für die Satzbildung ist, Modusformen für die einzelnen Zeitformen ausgeprägt hat. Es wird sich wol schwerlich eine Sprache finden lassen, in der der Bau und die Gliederung des Verbs schöner, sinnreicher und vollständiger ausgeführt Das Griechische Verb ist geeignet die feinsten Beziehungen der Gedanken klar und anschaulich auszudrücken. Was die Satzlehre oder Syntaxe betrifft, so kann sich das Sanskrit mit dem Griechischen auch nicht im Entferntesten messen. Das Sanskrit steht in dieser Beziehung noch auf einer sehr niedrigen Stufe der Entwickelung, indem die Satzfügung fast nur in einer Parataxe, Beiordnung, Anreihung der Sätze, namentlich in einer sehr schwerfälligen Komposition vieler Wörter zu einem Ganzen, das in anderen Sprachen oft in mehrere Sätze aufgelöst werden muss, besteht, während die Griechische Sprache alle syntaktischen Verhältnisse und namentlich die Verbindung der Sätze und den Bau der Perioden auf das Schönste und Kunstmässigste ausgebildet hat, so dass sie — man darf wol behaupten — unter allen

<sup>1)</sup> Vgl. K. O. Müller Gesch. der Griech. Litterat. B. I. S. 9.

Sprachen des Altertums sowol als der Neuzeit in dienoch auf die Betonung der Griechischen Sprache aufmerksam gemacht werden, in der sich ein bewundrungswürdiger Sinn

für rhythmischen Wohllaut der Rede kund thut.
6. Insofern sich alle Sprachen aus dem menschlichen Geiste auf naturgemässe Weise entwickelt haben, stimmen die Sprachen aller Völker mehr oder minder mit einander überein. Insofern aber jedes Volk seinen besonderen und eigentümlichen Grundcharakter besitzt, der sich theils durch die Lokalität der Wohnsitze, theils durch den Verkehr mit anderen Völkern, theils durch politische Verhältnisse und Schicksale, theils durch andere Ursachen zu einer festen Selbständigkeit gestaltet; hat jede Sprache ein besonderes, von dem aller übrigen Sprachen unterschiedenes Gepräge sowol der Wort- als der Redeformen. Dieses eigentümliche Gepräge macht das Idiom einer Sprache aus. Das Idiom der Griechischen Sprache hat dadurch einen grossen Vorzug vor fast allen anderen Sprachen gewonnen, dass sich dieselbe frei und ungetrübt aus dem frischen Leben des Volkes entwickelt und von Aussen her keine störenden Einwirkungen erfahren oder dieselben mittelst der in ihr liegenden Lebenskraft überwunden hat. Zu den Eigentümlichkeiten der Griechischen Sprache in der Lautlehre gehört z. B. die grosse Abneigung gegen die Spiranten s, v, j; wodurch es geschehen ist, dass das j gänzlich verschwunden ist, v als Digamma F sich nur in einzelnen Mundarten erhalten und o vor und zwischen Vokalen vielfach theils ganz verdrängt theils durch den Spiritus ersetzt worden ist. Im Auslaute duldet die Griechische Sprache von den Konsonanten nur v, p, o, v, \xi; wesshalb sie sich oft genöthigt sah die ursprünglichen Wortformen, die das Sanskrit und das Lateinische treu bewahrt haben, abzuändern oder zu verstümmeln. In der Bildung der Zeitformen des Verbs sind der Griechischen Sprache die passiven Formen des Aoristes und Futurs auf θην und θήσομαι eigentümlich, sowie die Modusformen, die für alle Zeitformen gebildet sind. Eine merkwürdige Eigentümlichkeit in der Tempusbildung einiger Verben besteht darin, dass dieselbe aus verschiedenen Wurzelverben, die nur der Bedeutung nach zu-sammengehören, gemischt ist. Auch in anderen Sprachen findet sich dieselbe, aber ungleich sparsamer. Die Menge der verschiedenen Stämme des Griechischen Volkes, die häufigen Wanderungen und Vermischungen derselben mit einander darf man als den Hauptgrund des unregelmässigen Baues jener Verben ansehen 1). Diese und mehrere andere Eigentümlichkeiten des Griechischen werden wir theils in der Lautlehre theils in der Flexionslehre näher betrachten. Reich an Eigentümlichkeiten ist die Griechische Sprache in

<sup>1)</sup> Vgl. K. O. Miller Gesch. der Griech. Litteratur. B. I. S. 11 f.

der Satzlehre, wozu zum Theil auch der Umstand beigetragen hat, dass die Entwickelung derselben nicht durch die Alles regelnde Büchersprache in ihrer freien Bewegung gehemmt worden ist. Indem sie gern die steife Regelmässig-keit der Grammatik der lebendigen Auffassung der Vorstellung aufopfert, gewinnt sie an Naivität, sinnlicher Fülle, Klarheit und Leichtigkeit. Wir erwähnen nur den so häufigen Gebrauch der sogenannten Constructio κατά σύνεσιν, ferner die mannigfaltigen prägnanten Konstruktionen, die aus dem Streben nach sinnreicher Kürze hervorgegangen sind, indem zwei Momente einer Handlung in Eine Struktur zusammengefasst wurden, als: οἱ ἐχ τῆς ἀγορᾶς στρατιῶται ἀπέφυγον und dergl. Ein Hauptstreben der Griechischen Sprache liegt darin, zwei dem Begriffe nach zusammengehörige Satztheile auch äusserlich durch die Form zu einer Einheit zu verbinden und mit einander zu verschmelzen (Attraktion) 1). Auch das Streben nach objektiver Darstellungsweise muss als eine Eigentümlichkeit der Griechischen Sprache anerkannt werden, indem in lebhaster Auffassung die oblique Rede sehr häufig den Charakter der direkten Ausdrucksweise annimmt und die der Vergangenheit angehörenden Thatsachen und Vorstellungen aus der Vergangenheit in die Gegenwart des Redenden herübergezogen werden. Um Anderes zu übergehen, wollen wir nur noch des grossen Reichtums der Gricchischen Sprache an sogenannten Partikeln (Konjunktionen und Modaladverbien) gedenken, welche, gleichsam mit hauchartiger Leichtigkeit, Zartheit und Geschmeidigkeit gebildet, die feinsten Beziehungen der Gedanken ausdrücken und der Rede Leben, Anschaulichkeit, Bestimmtheit und Deutlichkeit verleihen.

7. Den ursprünglichen Zustand der Griechischen Sprache, in dem sie noch ein ungetheiltes Ganzes war, kennen wir nicht <sup>2</sup>). Wir finden sie schon in dem ältesten Denkmale der Griechischen Litteratur, den Homerischen Gesängen, als eine bestimmte Mundart aus demselben herausgetreten. Die ursprünglich dem ganzen Griechischen Volke gemeinsame Sprache musste natürlich, nachdem dasselbe seinen ursprünglichen Wohnsitz verlassen und sich in Ländern niedergelassen hatte, welche hinsichtlich des Bodens und Klimas verschieden waren, ja zum Theil schroffe Gegensätze zu einander bildeten, vielfache Veränderungen erfahren. Es bildeten sich verschiedene Volksstämme, welche in Sitten, Gebräuchen, Lebensart und Geistesbildung und daher auch in ihrer Redeweise sich mehr oder minder unterschieden <sup>3</sup>). Alle diese Stämme, die bei

<sup>1)</sup> Vgl. W. v. Humboldt in Schlegel's Indisch. Bibl. B. II. H. I. S. 118. — 2) Giese Aeol. Dial. S. 73—80 hat sich auf scharfsinnige Weise bemüht aus den verschiedenen Mundarten und mittelst Vergleichung des Griechischen mit den verwandten Sprachen die allen Griechischen Mundarten zu Grunde liegende Sprache, die er die Pelasgische nennt, zu konstruiren. — 3) Vgl. Fr. V. Reimnitz, Gesch. der Spr. Potsdam 1835. S. 40.

aller Verschiedenheit ihrer Wohnsitze und selbst in den von dem Mutterlande entferntesten Ansiedelungen doch Einen Grundcharakter in ihrem Wesen und in ihrer Sprache festhielten, vereinigten sich später unter dem Namen der Hel-lenen. Die Sprache der Hellenen theilt sich in drei Hauptzweige: den Aeolischen, Dorischen und Ionischen, aus dem später der Attische hervorging. Wie diese Mundarten gesprochen wurden, können wir nicht genau wissen; denn abgesehen von einzelnen Spuren der eigentlichen Volkssprache, die wir bei den Komikern und dem Mimiker Sophron finden, von den Iuschriften und Münzen und den spärlichen und zum Theil unsicheren und unkritischen Nachrichten der alten Griechischen Nationalgrammatiker 1) kennen wir dieselben nur aus den schriftlichen Denkmälern; diese aber, namentlich die dichterischen Erzeugnisse, und selbst die prosaischen Schriftwerke, deren Schreibart sich bei den Griechen meistens aus der dichterischen entwickelt hat, fallen mehr oder weniger in den Bereich der Kunst und geben uns daher keineswegs immer ein durchaus treues Abbild von den Mundarten, wie sie im Munde der Hellenen lebten. Sowie die Hauptstämme des Griechischen Volkes sich in viele Ncbenstämme schieden, ebenso gab es ausser den Hauptmundarten viele Nebenmundarten (μεταπτώσεις, ὑποδιαιρέσεις τοπικαὶ κατὰ πόλεις, κατὰ ἔθνη, vgl. Strab. 8. p. 333 Casaub., Sext. Emp. adv. Gramm. c. 3. p. 235 Fabr. p. 39 Lips.), und sowie bei den verschiedenen Stämmen in ihren vom Mutterlande entfernten Ansiedelungen, zumal wenn sie mit fremden Völkern in Berührung kamen, in dem Fortgange der Zeit in ihrer Lebensweise und in ihren Sitten vielfache Veränderungen eintraten, ebenso erlitt ihre Sprache mannigfache Veränderungen. Sämmtliche Haupt- und Nebenmundarten lassen sich auf zwei Gattungen zurückführen: die rauhere und die weichere; jener gehören die Aeolische und Dorische an, dieser die Ionische und Attische. Den Charakter der Griechischen Stammsprache, der Pelasgischen, bewahrten die Volksstämme am Treuesten, welche an ihrer alten Lebens-weise, ihren alten Sitten und Gebräuchen strenger und länger festhielten, vor allen die Aeolischen Stämme, sodann die Dorischen; am Weitesten von der Stammsprache entfernten sich die in ihrem Wesen so beweglichen Ionier. Wir wollen nun von den verschiedenen Mundarten eine allgemeine Charakteristik geben, indem wir die genauere und eingehende Erklärung ihrer Eigentümlichkeiten für die Grammatik selbst aufsparen.

8. Die Aeolische Mundart (ἡ Αἰολίς oder ἡ Αἰολική) wurde in Böotien, Thessalien und in den Aeolischen Pflanzstädten Kleinasiens gesprochen. Andere Mundarten, wie die

<sup>1)</sup> S. Giese, Acol. Dial. S. 23 — 71, der die alten Grammatiker sehr ausführlich, gründlich und gerecht beurtheilt.

Eleische und Arkadische, welche Strabo (VIII. p. 513) als Aeolische anführt, sowie die Achäische, Lokrische, Phokeische, Aetolische, Akarnanische sind entweder als Nebenmundarten der Dorischen 1) oder als aus der Aeolischen und Dorischen gemischte anzusehen. In den ältesten Zeiten wohnten Aeolier auch in Korinth, auf Euböa, in Aetolien, wurden aber von Doriern, Ioniern und Aetoliern aus ihren Wohnsitzen vertrieben 2). Durch die Uebersiedelung von Europa nach dem in klimatischer Hinsicht so verschiedenen Asien und durch die Berührung mit den dortigen Volksstämmen, namentlich den Ioniern, verlor der Aeolismus sehr Viel von seinem ursprünglichen Charakter, indem er die frühere Härte und Sprödigkeit vielfach verliess und weicher wurde. In vielen Punkten bildete der Asiatische Aeolismus einen Gegensatz zu dem Böotischen 3). Einige wichtigere Erscheinungen sind z. B. folgende: jener verwandelte gern den Spiritus asper in den lenis, dieser bediente sich des Asper; jener zog den Akzent von der Endsilbe des Wortes zurück, dieser nicht; jener gebrauchte oft das weichere σ statt des altertümlichen τ, das dieser festhielt; jener wandte in der Mitte der Wörter σὸ (= ζ) an, dieser δὸ; jener gebrauchte in der Formation der Verben auf ζω σσ, als: ἐπύχασσε, dieser ττ, als: κατασκευάττη; jener verdoppelte die Liquidae, dieser nicht; jener verwandelte νς in ις, dieser bewahrte das ursprüngliche νς; jener zieht in der 1. Deklination as und aus zusammen, dieser lässt diese Silben gemeiniglich offen. Aber beide gebrauchen das Digamma, beide lassen es zwischen Vokalen zuweilen in o übergehen: χεύω, νεύω, αύως, ναῦος u. s. w., beide flektiren die Verben auf άω, έω, όω nach der Konjugation auf μι, als: φίλημι, δοχίμωμι. Die Thessalische Mundart steht in der Mitte zwischen der Böotischen und der Asiatischen, hat aber mit der Asiatischen mehr Aehnlichkeit als die Böotische. Mit der Asiatischen hat sie die Verdoppelung der Liquidae und den Gebrauch des o statt des kurzen a gemein, mit der Böotischen den Gebrauch von ττ statt σσ, von ει statt η, zuweilen von αε statt αι, die Infinitivendung uεν, die Präposition έν statt εἰς, sowie ἐς statt ἐξ; mit beiden die Flexion der Verba contracta nach der Konjugation auf µt. Was der Aeolismus mit dem Dorismus gemeinsam hat, werden wir Nr. 10 sehen. Die vielfach sowol bei den alten Grammatikern als auch bei Gelehrten unserer Zeit verbreitete Ansicht, die Aeolische Mundart sei ein Nebenzweig der Dorischen, ist offenbar eine irrtümliche 4). Denn die Aeolischen Stämme hatten schon lange vor der Einwanderung der Dorier den Peloponnes und andere Theile Griechenlands inne, und ein Theil derselben verliess gleich bei der Dorischen Einwanderung ihren Wohnsitz. In den ältesten Zeiten waren die Aeolischen Stämme ungleich

<sup>1)</sup> S. Ahrens dialect. Lib. I. p. 225 sqq. — 2) S. ebendas. p. 4. — 3) S. ebendas. p. 222 sqq. und II. Addenda p. 535. — 3) S. Giese a. a. O. S. 61 ff.

ausgebreiteter als die Dorischen. Erst später erhoben sich die Dorier zu einer gewaltigen Macht, eroberten viele Länder, schickten zahlreiche Kolonien aus und verbreiteten so ihre Mundart. So kam es, dass man die spätere Wichtigkeit der Dorischen Stämme auf die früheren Zeiten übertrug und so auch die Aeolische Mundart aus der Dorischen entstehen liess. Allerdings stimmten beide Mundarten in vielen Punkten überein, da beide den Typus der Stammsprache treuer bewahrten als die übrigen Mundarten; aber in sehr wesentlichen Punkten weichen sie von einander ab, und eine genaue Vergleichung beider Mundarten zeigt, dass die Dorische sich weit früher und weit mehr von der Griechischen Stammsprache entfernte als die Aeolische. Die Quellen, aus denen wir unsere Kenntniss dieser Mundarten schöpfen, sind für den Böotisch en Aeolismus die wenigen und sehr verderbten Bruchstücke der Dichterin Korinna aus Tanagra, Aristophanes, der in den Acharnern V. 860 ff. einen Böotier redend einführt, dessen Worte jedoch keineswegs die Mundart rein wiedergeben, sondem mehr Attisches als Böotisches enthalten, sodann die alten National grammatiker und Inschriften 1); für die Thessalische kein einziges schriftliches Denkmal, nur sehr spärliche Nachrichten der Nationalgrammatiker, ein Paar Inschriften und einige Thessalische Münzen; für die Asiatische die Lesbischen Dichter, Alcäus und Sappho, von denen wir freilich nur wenige Gedichte und meistens nur in Bruchstücken besitzen, Theokrit's 28 und 29stes Idyll, doch nicht ganz rein, auch Alkman und Pindar, die Manches aus der Lesbischen Mundart angenommen haben, sodann die alten Nationalgrammatiker, die in der Regel nur den Asiatischen Aeolismus vor Augen haben, wenige Inschriften aus der späteren Zeit und ein Paar Dekrete?). Die Eleische Mundart lernen wir aus einem alten Bündnisse der Elcer (Corp. Inscr. I. Nr. 11), das nach Böckh zwischen der 40 und 60sten Olymp. abgefasst ist 3), kennen. Von der Arkadischen Mundart haben wir einige Inschriften und sehr spärliche Notizen der Grammatiker 4). Von der Mundart der Achäer wissen wir nichts Genaues; aus den wenigen Inschriften, die uns erhalten sind, geht hervor, dass sie sich wenig von der Dorischen unterscheidet; eigentümlich ist ihr die Verkürzung des ov in o in dem Worte δαμιοργός statt des Dorischen δαμιουργός. Von der Mundart der Lokrier, Phocenser, Aetolier, Akarnanen sind uns nicht wenige Inschriften erhalten, aus denen wir ersehen, dass ihre Mundart nicht sehr von dem gewöhnlichen Dorismus verschieden

<sup>1)</sup> Bockh. Corp. Inscr. I. Vol. I. p. 735 sqq.; vgl. die Einleit. v. Böckh dazu tiber die Böot. Mundart p. 717—726 und Ahrens l. d. p. 164 sq. u. II. Addend. p. 514. — 2) S. ebendas. p. 5 sqq. p. 164 sqq. p. 218 sq. u. II. Addenda p. 528 sqq. — 3) S. ebendas. I. p. 280. II. Addenda p. 548 sqq. u. Franz Elem. epigr. p. 65 sqq. et p. 378 sqq. — 4) S. Ahrens I. p. 231.

ist, so z. B. darin, dass sie die Diphthonge aund oo nie in  $\eta$  und oo verwandelt, Einiges aber mit den Aeolischen Mundarten, besonders der Böotischen, gemein hat, wie wir in der

Formenlehre sehen werden 1).

9. Die Dorische Mundart (ή Δωρίς oder ή Δωρική) verbreitete sich von dem nördlichen Griechenland aus durch die Wanderung der Dorier, ihre Eroberungen und die zahlreichen von ihnen ausgesandten Pflanzstaaten sehr weit und erfasste sogar Völkerschaften der Griechen, die nicht zu dem Dorischen Stamme gehörten. So wurde mit der Zeit in dem grössten Theile von Hellas, im ganzen Peloponnese, in vielen Städten Kreta's, in einem Theile Kleinasiens und Siciliens und in Unteritalien, dem sogenannten Grossgriechenland, Dorisch gesprochen<sup>2</sup>). Die Dorier waren der kräftigste und männlichste Stamm Griechenlands, der, seine ersten Wohnsitze in einem von Bergen eingeschlossenen Lande habend, sich durch Ernst, Tiefe des Gemüthes, Einfachheit der Sitten, Anhänglichkeit am Altertümlichen und einmal Festgesetzten auszeichnete und diesen Typus bis in die späten Zeiten mehr oder minder bewahrte. Ihrem Charakter entsprach ihre Mundart, die nach der Aeolischen die Griechische Stammsprache am Treuesten bewahrte und der Rauhheit, Sprödigkeit und Kräftigkeit eigentümlich war. Von der Aussprache der Dorier wird uns berichtet, dass sie das lange α, das sie mit den Aeoliern aus der Stammsprache beibehalten hatten, platt und breit ausgesprochen hätten (πλατειασμός). Den ursprünglichen Charakter bewahrten die Dorier im Allgemeinen auch, nachdem sie sich durch Ansiedelungen in Ländern niedergelassen hatten, die zu ihrem ursprünglichen Wohnsitze einen schroffen Gegensatz bildeten 3).

10. Als Idiome, welche sich auf den ganzen Dorismus mit geringen Ausnahmen erstrecken, sind besonders folgende zu erwähnen 1): a) das Demonstrativpronomen τἦνος (dieser) und das Reflexivpronomen αὐταυτοῦ (aus αὐτὸς αὐτοῦ) statt ἐαυτοῦ; b) die Verbalendungen der I. Pers. Pl. μες, als: εὑρίσχομες; die Infinitivendung μεν bei der Konjugation auf μι, als: διδόμεν, δόμεν, θέμεν, προστάμεν, δοθῆμεν; die Formation der Verben auf ζω mit ξ, als: ἐργάξονται, δοκιμάζοντι; die Futurform auf σῶ, σοῦμαι, als: δωσῶ, θεραπευσῶ, ἰξοῦμαι. — Vieles hat der Dorismus mit dem Aeolismus gemeinsam.

<sup>1)</sup> S. Ahrens I. p. 234 sqq. — 2) Eine genauere Aufzählung der einzelnen Dorisch sprechenden Länder gibt Ahrens dial. Dor. p. 1—4. — 3) "Man muss erwägen, dass lokale Bedingungen auf die Sprache nur in einem Zeitalter mit voller Kraft wirkten, da die Organe ihnen weit mehr nachgaben, und überhaupt mehr Akkomodation gegen die Natur stattfand; später wurde Dorisch auch in Küstenländern gesprochen, wie jetzt Plattdeutsch in Gebirgen. Auch dürfen wir dabei nicht vergessen, dass nicht bloss das Land, sondern auch das Volk von jeher eine bestimmte Natur hatte, die auf die Sprache doch wol nicht in geringerer Masse einwirken musste als die erstere." K. O. Müller Dorier Th. II. S. 515. — 4) S. Ahrens d. D. p. 395 sqq.

Dahin gehört: a) das Digamma, obwol bei einem Theile der Dorier der Gebrauch desselben etwa seit dem fünften Jahrhunderte verschwand, bei einem anderen in Verwirrung gerieth; b) das altertümliche τ, das die Böotier meist bewahrten, während es sich bei den Lesbiern, Ioniern und Attikern in σ abschwächte; c) das altertümliche ά statt des späteren ε und ο ist Dorisch, Böotisch, seltener Lesbisch, als: γά (= γέ), άλλοχα, Lesb. άλλοχα; Γίχαπ (= εἴκοσι); d) ā statt des Ion. η ist Dor. u. Aeol., als: γά; e) αε wird Dor. u. Aeol. in τ, sowie αο u. αω in α kontrahirt; f) Dat. Pl. III. Decl. geht Dor. u. Aeol. in εσσι aus; g) Gen. S. der Personalpr. έμοῦς, τεοῦς, ἐοῦς Dor. u. Böot.; Nom. Pl. ἀμές Dor. u. Böot., άμμες Lesb.; h) τοί, τοίδε, τοῦτοι, ταῦται Dor. u. Böot., Relat. mit τ Dor., Böot. u. Lesb.;

i) die Apokope der Präpositionen παρά, ἀνά, κατά.

11. Der angegebene Zustand der Dorischen Sprache erhielt sich im Allgemeinen unverändert bis zu Alexander's Zeiten und in manchen Gegenden weit länger; in mehreren Punkten aber erfuhr sie natürlich bei ihrer sehr grossen Verbreitung im Verlaufe der Zeit mannigfaltige Veränderungen, so dass man drei verschiedene Zeitalter derselben. das alte, das mittlere und das neue, und zwei verschiedene Gattungen, die strengere und die mildere, angenommen hat 1). Das alte Zeitalter reicht etwa bis zum fünften Jahrhundert, das mittlere bis zu Alexander's Zeiten, dasneue bis zum Untergange der Dorischen Sprache. Dem alten Zeitalter gehören die Bruchstücke des Dichters Alkman (um 670) an; aber er hat seine Mundart, die Lakonische, mit Lesbischen und epischen Formen versetzt. Der Gebrauch des Digamma war damals bei allen Doriern noch ungeschwächt. Dem mittleren Zeitalter gehören die Bruchstücke des Lustspieldichters Epicharmus (in Sicilien um 500) und des Mimendichters Sophron aus Syrakus (um 420), Aristophanes' Lysistrata 82 sqq., 1247 sqq., 1297 sqq., wo die La-konische, und Acharn. 729 sqq., wo die Megarische Mundart ziemlich genau wiedergegeben wird. In dem neueren Zeitalter, seit den Zeiten Alexander's, trat in der Dorischen Sprache eine bedeutende Entartung und Verderbung ihres ursprünglichen Charakters ein, wozu theils der Einfluss der immer mehr um sich greifenden Attischen Sprache, theils aber auch eine in der Dorischen Mundart selbst liegende Umwandlung beigetragen haben mag. So ging in diesem neuen Dorismus das alte τ (mit Ausnahme der Verbalendungen τι und ντι und der Präp. ποτί) gemeiniglich in σ über; der Gebrauch des alten kurzen ă für das spätere ε verschwand meistentheils; statt der alten Konjunktion wv pflegte man, wie im Attischen, ow zu sagen; an die Stelle des langen i fing man an in einigen Wörtern und Formen at treten zu

<sup>1)</sup> S. Ahrens d. D. p. 400 sqq.

lassen, als: εἴκατι (alt Fίκατι), πόλει (alt πόλι); die alte Form des Dat. Pl. III Decl. auf εσσι (ασσι) wurde gewöhnlich durch die kürzere Form auf σι verdrängt; die alten Formen des Artikels und des Relativpronomens τοί, ταί kamen ausser Gebrauch, und dafür wurden die Formen οἱ, αί angewendet; die Zahlwörter nahmen die Formen der Attischen Mundart an, als: τρεῖς st. τρῖς, τέσσαρες st. τέτορες, εἴκοσι st. Γίκατι, ἴκατι, Γείκατι, εἴκατι u. s. w.; die alte Verbalform der I. Pers. Pl. μες wurde selten gebraucht; neben den alten Imperativformen in der III. Pers. Pl. ντω, ντων, σθω, σθων wurden die längeren τωσαν, σθωσαν angewendet; die Präpositionen ἀνά, κατά, παρά erleiden nicht mehr die Apokope.

positionen ἀνά, κατά, παρά erleiden nicht mehr die Apokope.
12. Ueber die beiden Gattungen des Dorismus, die strengere, welche die altertümlichen Formen treuer bewahrte, und die mildere, welche sich von denselben mehr entfernt, ist Folgendes zu bemerken. Des strengeren Dorismus bedienten sich die Lakedämonier, Tarentiner, Herakleer und wahrscheinlich auch andere Italioten, sodann die Kreter und Cyrenäer; des milderen die übrigen Dorier. Beide Gattungen unterscheiden sich in vielen Punkten von einander; aber Ein Unterscheidungsmerkmal ist besonders wesentlich, nämlich: der strengere Dorismus gebraucht wie der Aeolismus die Diphthonge η und ω, der mildere wie die Ionische und Attische Mundart die Diphthonge et und oo, wenn diese Diphthonge aus Kontraktion von es, os, oo (selten so) entstanden sind, oder a und o wegen Ausfalles eines von zwei folgenden Konsonanten gedehnt sind, als: νοήτω, ἵππω, γαρίτις, διδώς und νοείτω (aus νοεέτω), ἵππου (aus ἵποο), χαρίεις (aus χαρίεντς), διδούς (aus διδόντς). In der strengeren Gattung hat sich das Digamma nach dem ersten Zeitalter des Dorismus noch lange erhalten, obwol der Gebrauch desselben schon Störungen erfuhr, während die mildere es aufgab; in dem neuen Zeitalter verwandelte die strengere dasselbe in 3 so-wol zu Anfang als in der Mitte der Wörter, während die mildere (aber nur bei den Argivern, Pamphyliern, Syraku-sanern) nur in der Mitte, und zwar selten, β statt des Digamma angewendet zu haben scheint; die strengere liebte Assimilation, als: ἀχκόρ Lak. st. ἀσκός, Αφραττος Tar. st. Αφραστος, Λύττος Kret. statt Λύκτος; die strengere verwandelt die Vokale ευ in ιο oder ιω und die Vokale εω in ιω. als: μογίομες st. μογέομεν, ἐπαινίω st. ἐπαινέω, während die mildere ευ und εω entweder gemeiniglich gar nicht oder in νυ und ω kontrahirt; die strengere gebraucht die Formen αἰές und ἀές st. ἀεί und ἐγώνη, τύνη, ἐμίνη, τίνη st. ἐγώ u. s. w. — Zu welcher Zeit die Trennung dieser beiden Gattungen eingetreten sei, lässt sich nicht genau bestimmen; aber aus Vergleichung der Inschriften und aus geschichtlichen Kombinationen lässt sich erweisen, dass sie schon schichtlichen Kombinationen lässt sich erweisen, dass sie schon im achten Jahrhunderte, ja schon früher eingetreten sein muss 2).

S. Ahrens d. D. p. 5. p. 154 sqq., 201 sqq., p. 414 sqq. —
 S. ebendas. p. 423 sqq.

13. Schriftwerke in Dorischer Sprache sind uns nur wenige hinterlassen, und zwar grössten Theils in Bruchstücken und von den Abschreibern vielfach verderbt. Die Litteratur der Dorischen Stämme war in Vergleich mit der sehr grossen Verbreitung derselben nur sehr gering; die Dorier waren ein kräftiges, kriegerisches und unternehmendes aber der höheren geistigen Bildung weniger zugethanes Volk. In Betreff des Lakonismus würden die Bruchstücke des Dichters Alkman (um 670), der dem alten Zeitalter des Dorismus angehört, von grosser Wichtigkeit sein; allein er hat die Lakonische Sprache mit Lesbischen und epischen Formen versetzt. Ferner gehört hierher ein Lakonischer Volksbeschluss bei Thukydides 5, 77, der aber nicht in der reinen Lakonischen Mundart, sondern zum Theil in dem gewöhnlichen oder milderen Dorismus abgefasst ist; sodann Aristophanes' Lysistrata V. 82 ff., 1247 ff., 1297 ff., wo die Lakonische Sprache ziemlich treu wiedergegeben ist; endlich einige Apophthegmen von Lacedämoniern bei Plutarch. Der Volksbeschluss der Argiver bei Thukydides 5, 79 f. ist nicht in der Argivischen, sondern in dem gewöhnlichen oder milderen Dorismus abgefasst. (Vgl. Ahrens p. 406.) In Ko-rinthischer Mundart sind die erdichteten Briefe Periander's bei Diogenes Laertius I. 99. 100. geschrieben, aber mit Beimischung gewöhnlicher und Lesbischer Formen. In Megarischer Mundart wird bei Aristophanes in den Achamern (729 ff.) ein Megareer redend eingeführt; die Sprache gehört dem milderen Dorismus an, doch findet sich daselbst auch δδ nach Art der Böotier und Lakonier statt ζ gebraucht, was wol der Sprache der Megareischen Bauern angehört (vgl. Ahrens p. 97). Der wahrscheinlich untergeschobene Volksbeschluss der Byzantier, welche Ansiedler der Megareer waren, bei Demosthenes de Cor. p. 255, §. 90. enthält eine Mischung von strengeren und milderen Dorismen, von Aeolismen, Ionismen und gewöhnlichen Formen (s. Ahrens p. 21 sq.). Von der Sikelischen Mundart sind uns reichlichere und minder verderbte Proben erhalten worden. Hierher gehören a) die Bruchstücke der Komiker, besonders des Epicharmus aus Kos, der aber in Sicilien lebte (480), und des Mimendichters Sophron aus Syrakus (um 420), welche die Syrakusische Mundart genau wiedergaben; b) ein Theil der Bücher des Mathematikers Archimedes († 212), welcher in Dorischer Mundart, aber mit Beimischung vieler gewöhnlicher Formen, abgefasst ist; c) die Idyllendichter Theokrit (269 — 214), Bion und Moschus (um 154), welche den Dorismus mit Lesbischen und epischen Formen versetzt haben. Der Italiotische, besonders der Tarentinische Dorismus findet sich in den sehr wenigen Bruchstücken der Ita-liotischen Komiker Rhinton aus Tarent (um 300), Bläsus, Skiros, Sopater 1), in den Bruchstücken der Pythagoreer, als:

<sup>1)</sup> S. Bernhardy Grundriss der Griech. Litteratur. Th. II. S. 915 ff.

Timäus aus Lokri (um 450), Archytas aus Tarent (um 410), Philolaus aus Kroton (um 400) u. A., die jedoch wahrscheinlich unächt sind; denn Formen aus verschiedenen Gattungen des Dorismus, aus der Lesbischen, Ionischen und gewöhnlichen Sprache sind durcheinander gemischt; die Sprache des Philolaus zeigt zwar einen reinen Dorismus, aber nicht einen solchen, wie man ihn von einem Italiotischen Schriftsteller dieses Zeitalters erwarten sollte; denn er enthält auch Vieles aus der gewöhnlichen Sprache und dem milderen Dorismus 1). Die Rhodische Mundart findet sich in den Bruchstücken des Dichters Timokreon, eines Zeitgenossen des Themistokles. Von der Kretischen Mundart haben wir nur noch eine Nachbildung derselben in dem dem Epimenides untergeschobenen Briefe bei Diogenes Laertius I, 105. übrig. Pindar und die übrigen lyrischen Dichter mit Ausnahme von Alkman haben den milderen Dorismus mit Lesbischen und epischen Formen gemischt. Ausserdem sind noch die Nationalgrammatiker, als: Apollonius Dyskolus, Herodianus, der Lexikograph Hesychius und die Inschriften 2), von denen jedoch die meisten der späteren Zeit angehören, wenige über das dritte und nur sehr wenige über das vierte Jahrhundert hinausgehen, als Quellen für die Kenntniss der Dorischen Mundart zu erwähnen.

14. Zu dem Dorischen Volksstamme bildete der Ionische einen strengen Gegensatz, der sich wie in seiner Denkweise, seinem Charakter, seinen Sitten und seiner ganzen Lebensart, so auch in seiner Sprache deutlich uns kundthut. Schon die ursprünglichen Wohnsitze beider Stämme mussten auf ihr Wesen und ihre Sprache einen grossen Einfluss üben. Die Dorier waren ursprünglich Bergvölker des nördlichen Griechenlands, die Ionier hingegen lebten theils in den südlichen Gegenden Griechenlands, theils auf den Inseln des Aegäischen Meeres, theils in den herrlichen Ländern Kleinasiens, überall an den Küsten des Mecres, überall unter einem schönen, heiteren Himmel; und dazu kam, dass sich ihnen auf ihrem Zuge von Europa nach Asien viele andere Griechische Völkerschaften beigesellten 3), und dass sie in dem neuen Vaterlande schon andere Griechische Volksstämme, besonders Aeolische, vorfanden, sowie auch dass sie durch den Handel in mannigfachen Verkehr mit fremden Völkern kamen. So bildeten sich die Ionier zu einem heiteren, lebensfrohen, rührigen, beweglichen, geschmeidigen Volke aus, und ihre Sprache nahm, zumal nachdem sie in Asien Wurzel gefasst hatte, einen milden, weichen, biegsamen, flüssigen Charakter an, und wenn auch durch die Vermischung mit anderen Griechischen Volksstämmen die ursprüngliche Sprache der Ionier viele Veränderungen erfuhr,

 $<sup>^{1)}</sup>$  S. Ahrens d. D. p. 24. —  $^{2)}$  S. ebendas. p. 8 sqq. —  $^{3)}$  S. Herodot I, 146 u. daselbst Baehr.

so hatte sie doch ein solches Uebergewicht, dass sie die aus anderen Mundarten aufgenommenen Elemente mit sich verschmelzte und ihnen das Gepräge des Ionismus aufdrückte. Allerdings mag anfänglich die Ionische Mundart in manchen Gegenden Asiens mit den dort einheimischen Mundarten einen schweren Kampf zu bestehen gehabt haben, ehe es ihr gelang dieselben mit sich zu vereinigen. So berichtet Herodot (I, 142), die Ionier in Asien hätten vier verschiedene Mundarten (τρόπους τέσσερας παραγωγέων, d. i. deflexionum varietatum, s. Baehr p. 291) gehabt: die Karische bei den Bewohnern von Milet, Myus und Priene, die Lydische bei den Bewohnern von Ephesus, Kolophon, Lebedos, Teos, Klazomenä und Phokäa, die dritte die der Chier und Erythräer, die vierte die der Samier; die Lydischen Ionier aber hätten mit den Karischen hinsichtlich der Sprache durchaus nicht übereingestimmt (αὐται δὲ αὶ πόλιες τῆσι πρότερον λεγθείσησι ὁμολογέουσι κατὰ γλῶσσαν οὐδέν). Aber im Verlaufe der Zeit einigten sich unter Einwirkung der in Ionien aufblühenden Litteratur, namentlich bei den Gebildeten, die verschiedenen Mundarten immer mehr zu einer gemeinsamen Sprache, wenn auch zwischen den einzelnen Staaten in dem Munde des Volkes verschiedene Mundarten zu allen Zeiten geherrscht haben mögen.

15. Die Ionische Mundart (ή 'Ιάς oder ή Ίωνική) zerfällt in die ältere (ή ἀρχαία Ἰάς) und in die jüngere (ή νέα Ἰάς). Das Zeitalter der älteren, welcher die Sprache der alten Epiker zu Grunde liegt, erstreckt sich bis zu der Zeit, wo die Prosa der Ionischen Philosophen und Logographen in Ionien entstand (um 600 v. Chr.); das Zeitalter der jüngeren von der Entstehung der Prosa bis zu Herodot und Hippokrates, durch welche dieselbe ihre Vollendung erhielt. Zu der Zeit, als die Homerischen Gesänge gedichtet wurden, war die aus Griechenland herübergebrachte Ionische Sprache in ein neues Stadium der Entwickelung getreten. Mit den Ioniern waren zugleich andere Griechische Stämme nach Asien gewandert, und hier geriethen die Ionier wieder mit anderen zusammen. Diese Vermischung verschiedener Stämme musste auf die Ionische Sprache einen mächtigen Einfluss üben. Die Ionische Sprache tritt gleichsam in einen Kampf mit den anderen Mundarten, aus dem sie aber endlich siegreich hervorgeht, indem es ihr durch ihr Uebergewicht gelingt die ihr widerstrebenden Elemente entweder zu unterdrücken oder mit sich zu verschmelzen. Die Sprache war also in jener Zeit, in der die epische Dichtung aufblühte, noch im Flusse begriffen; sie hatte sich noch nicht nach festen Grundsätzen der Grammatik geregelt, sondern bewegte sich frei. Der Schriftgebrauch, der einer Sprache immer gewisse Schranken auferlegt und sie zur Befolgung grammatischer Regeln nöthigt, war noch nicht vorhanden, sondern die Sprache lebte nur in dem Munde des Volkes. Aus diesem

Zustande der Sprache erwuchsen den Dichtern jener Zeit grosse Vortheile 1). Den Dichtern stand damals noch die grosse Mannigfaltigkeit der Sprachformen zu Gebote, die die Ionische Sprache theils aus ältester Zeit bewahrt, theils aus anderen Mundarten, namentlich von Aeolischen Stämmen, mit denen sich die Ionier vermischten 2), aufgenommen und mit sich verschmolzen hatte. So stand es ihnen frei, sowie sie es für ihre Gesänge angemessen hielten, neben Ionischen Wortformen Aeolische zu gebrauchen, wie neben μήν das Aeolische μείς, neben τέσσαρες das Aeol. πίσυρες, neben ήμεῖς, ήμῖν, ήμέας, ὑμεῖς, ὑμῖν. ὑμέας die Aeol. Form ἄμμες, ἄμμι, ἄμμε, ὑμμε, ὑμμε. Da ihre Gedichte nicht niedergeschrieben, sondern gesungen wurden 3), so war es ihnen gestattet über ihre Sprache mit grösserer Freiheit zu schalten, als es den späteren Dichtern erlaubt war, die sich durch die Fesseln der Schriftsprache gebunden fühlten. Daher nahmen sie keinen Anstand der metrischen Form häufig die sprachliche aufzuopfern, so z. B. kurze Vokale nach Bedarf des Verses zu verlängern und umgekehrt lange zu verkürzen (iouev st. iouev, στρέφεται st. στρέφηται, μίσγεαι st. μίσγηαι, ετάρος st. έταῖρος); in der Arsis eine an sich kurze Silbe lang zu gebrauchen oder zu dehnen ('āκάματος, 'āθάνατος, ήερέθονται st. ἀερ. ήγερέθονται st. άγερ., ήνεμόεις st. άν.); Konsonanten zu verdoppeln (ἔλλαβε, ἐυσσελμος, πρόσσω); Silben bald offen zu lassen bald zu kontrahiren bald zu zerdehnen (όράω, όρω, θέω, θω, θείω); sich der Synizese ungleich häufiger als andere Dichter zu bedienen; Wörter, die in dem Ionismus ihrer Zeit sowol mit als ohne Digamma gesprochen wurden, nach Erforderniss des Versmasses bald als digammirte bald als digammalose zu gebrauchen. Diese Beweglichkeit und Geschmeidigkeit der Sprache, dieser mannigfaltige Wechsel der Formen gab den epischen Gedichten eine musikalische Tonfülle und verlieh ihr einen Reiz und eine Anmuth, wie sie keine Dichtersprache der späteren Zeit besitzt.

16. Die Ionische Sprache muss also als eine Mischsprache angesehen werden, und zwar ist sie, wie wir schon bemerkt haben, am Meisten mit Aeolismen versetzt. Dass in den Homerischen Gesängen sich auch viele Formen finden, welche gleichfalls in der Attischen Sprache vorkommen, ist ganz natürlich, da die Attische Sprache sich aus der Ionischen entwickelt hat. Auch aus anderen Mundarten mögen durch die Berührung der Ionier mit anderen Griechischen Volksstämmen manche Formen und Wörter in die Ionische Sprache übergegangen und ionisirt worden sein. Wenn aber die alten Grammatiker meinen, die Homerische Sprache sei ein Mischmasch aller damals vorhandenen Mundarten, so ist

S. Giese Aeol. Dial. S. 148 ff. — <sup>2</sup>) S. ebendas. S. 179 f. —
 Nur so lässt sich die Homerische Sprache richtig beurtheilen, aber nicht, wenn wir annehmen, dass sie aufgeschrieben worden sei. S. Giese a. a. O. S. 154 ff.

diess eine irrtümliche Ansicht, indem sie solche Formen und Wörter, welche ursprünglich ein Gemeingut aller Griechischen Volksstämme waren, als aus allen verschiedenen Mundarten entlehnt ansahen, weil sie dieselben noch in späterer Zeit von den verschiedenen Volksstämmen gebraucht fanden.

17. Wenn wir die Homerischen und Hesiodischen Gesänge ihres dichterischen Schmuckes entkleiden und Alles von ihnen ausscheiden, was der Metrik und Rhythmik und überhaupt der Kunst angehört; so gewinnen wir ein treues Abbild, wenn auch nicht der eigentlichen Volkssprache, doch der Sprache der Gebildeten damaliger Zeit. Das Digamma muss auch in der Volkssprache noch bestanden haben; auch das o, an dessen Stelle später der Spiritus asper trat, mag damals noch gebräuchlich gewesen sein, obwol der Gebrauch des ersteren gewiss schon anfing unsicher und schwankend zu werden, und das letztere wol schon meist mit dem Spiritus vertauscht worden ist. Das bei Homer so häufig in der Deklination vorkommende Suffix  $\varphi_1(v)$  scheint eine besondere Eigentümlichkeit des alten Ionismus gewesen zu sein. Die Iterativformen des Verbs auf σκον, σκόμην sind von dem alten Ionismus auch auf den jüngeren übergegangen. Die Verdoppelung der Konsonanten aber, die wir in der epischen Sprache in gewissen Fällen angewendet finden, und der Vorschlag der euphonischen Vokale z, z, o, der Wechsel der kurzen und langen Vokale nach Bedarf des Versmasses gehören ohne

Zweifel nur der Dichtersprache an.

Wie sich allmählich der alte Ionismus in den neueren umgebildet habe, lässt sich nicht beurtheilen. da uns aus der ersten Zeit dieser Periode nur ganz wenige, zum Theil unächte Bruchstücke und einzelne abgerissene Berichte über dieselben bei den alten Philosophen, Grammatikern und Rhetoren erhalten sind. Was in der Fragmentensammlung der Griechischen Philosophen von Mullach (Edit. Paris. Didot 1860, p. 240-242) in Betreff der beiden Ionischen Philosophen, des Anaximander und Anaximenes angeführt wird, sind Stellen, die Aristoteles, Simplicius, Plutarch u. A. in ihrer Mundart wiedergeben, und was über die Logographen Dionysius Halic. (de Thucyd. histor. judic. ed. Reisk. Vol. VI. p. 819 und p. 864 sq.) sagt, bezieht sich auf ihren Stil; über ihre Mundart erwähnt er nur, dass sie den Charakter derselben genügend bewahr hätten (καὶ γὰρ καθαρά [ἡ λέξις αὐτῶν] καὶ σαφής καὶ σύντομός ἐστιν, ἀποχρώντως σώζουσα τὸν ίδιον ἐχάστης διαλέχτου χαρακτῆρα. Hermogenes (de gener. dicendi II, 12) sagt von dem Milesier Hekatäus, er habe sich des reinen unvermischten Ionismus bedient (τῆ διαλέκτω δε ακράτω Ίαδι και οδ μεμημένη χρησάμενος οδδε κατά τον Ήροδοτον ποικίλη). Aus der von R. H. Klausen gemachten Fragmentensammlung des Logographen Hekatäus (Berolini 1831) geht hervor, dass er auslautende und anlautende Vokale zusammenstossen lässt, aber nicht durchweg, wie man aus dem 341sten Fragm. (b. Athenaeus II, init. p. 35) sieht: Όρεσθεὺς ὁ Δευκαλίωνος ἡλθεν (nicht ἡλθε) εἰς Αἰτωλίαν.. καὶ ος ἐκέλευσε αὐτὸν κατορυχθῆναι. Aecht Ionische Formen finden sich bei ihm, als: Μήκιστον st. Μάκιστον, Χαδισίη u. Θεμισκόρη, Φαναγόρη, ἱρή, ἄκρη, Ἰμφέες οἰκέουσι, Δολιέας, Μυρικόεντα, ἀληθέα δοκέει, ὁμουρέουσι, αὐτοῖσι ᾿Αψινθίσισι. S. Klausen p. 37. Aus der von Sturz gemachten Fragmentsammlung des Lesbischen Logographen Hellanikus (Lipsiae 1787) ist für die Mundart Lipson Schriftstellers Worig zu ersehen. Das Worige also dieses Schriftstellers Wenig zu ersehen. Das Wenige also, was wir von der Mundart der älteren Schriftsteller dieses Zeitalters wissen, stimmt mit der des Herodot und des Hip-pokrates überein. Vergleichen wir die Sprache dieser mit der der alten epischen Dichter, so sehen wir, dass der neue Ionismus einen von dem älteren sehr verschiedenen Charakter angenommen hat. Die Sprache der Neuionier erscheint ungleich vereinfachter und geregelter. Das Digamma ist aus dem neuen Ionismus gänzlich verschwunden, wodurch grosse Vokalhäufung und viele Hiate bewirkt wurden, und die unendliche Fülle der Formen ist in hohem Grade vermindert worden, indem von mehreren früher in gleicher Geltung neben einander gebräuchlichen Formen gemeiniglich sich nur Eine behauptet hat. Das Zusammentreffen der auslautenden Vokale mit den anlautenden wurde nicht mehr vermieden, sondern allgemein gebräuchlich. In den Vokalen und Konsonanten treten nicht wenige Veränderungen und Abweichungen ein; vgl. τέσσερες mit τέσσαρες, θώμα st. θαύμα, ών st. ούν, κοίος, πόσος, κότερος u. s. w. st. ποίος, πόσος, πότερος; Verschiebung der Aspiration in ἐνθαῦτα, ἐνθεῦτεν, χιθών st. ἐνταῦθα, ἐντεῦθεν, χιτών; Abschwächung des Spiritus asper, daher ἀπ' ου, μετ' α u. s. w. st. ἀφ' οῦ, μεθ' α.

19. Das Charakteristische, worin der Ionismus, sowol der ältere als der jüngere, in einen Gegensatz zu dem Dorismus tritt, besteht vorzugsweise in folgenden zwei Punkten: a) in der Abschwächung des alten τ in σ in gewissen Fällen, als: σύ, Dor. τύ, L. tu, φησί, Dor. φατί, πλούσιος, Dor. πλούτιος, ἀδυνασία, Dor. ἀδυνατία; τύπτουσι, Dor. τύπτοντι, τιθεῖσι, Dor. τιθέντι; b) in der Abschwächung des ă in s in vielen Wörtern, als: γέ, Dor. γά, ἱερός, Dor. ἱαρός, τρέφω, Dor. τράφω; ebenso die gewöhnliche Abschwächung des ā in η, als: πύλη,

τς, η, ην, Dor. πόλα, ας, q, αν; ήρχόμην, Dor. ἀρχόμαν, ήγον, Dor. ἀγον, ἔστη, Dor. ἔστα, θυήσκω, Dor. θνάσκω.

20. Die Attische Mundart (ἡ ᾿Ατθίς oder ἡ ᾿Αττική), die aus der Ionischen hervorging, hält eine schöne Mitte zwischen der Härte des Dorismus und der Weichheit des Ionis-Ein schlagendes Beispiel bietet die Anwendung des alten (Dorischen und Aeolischen) langen a und des Ionischen n. Indem sie das erstere nach Vokalen und nach p, das letztere aber nach den übrigen Konsonanten gebrauchte, entstand eine schöne den Wohllaut fördernde Mischung; vergl. z. B. das Attische Wort ἡμέρα mit dem Dorischen ἀμέρα und dem

In einigen Wörtern jedoch, die die Attiker lonischen τμέρη. von den Doriern entlehnt hatten, tauschte sie das ā nicht mit dem Ionischen η um, als: λοχαγός, οὐραγός, ξεναγός, χοραγός 1). Indem die Attiker ein rauheres Land als die Ionischen Pflanzstädte bewohnten und die Weichlichkeit und üppige Pracht der Asiatischen Völkerschaften nicht kennen lernten, blieb ihre Lebensweise einfacher und kräftiger. Aber nicht, wie der Dorische Stamm, beharrten sie eigensinnig bei der alten Rauheit und Unbiegsamkeit, sondern waren geneigt sowol von Dorischen als von Ionischen Völkern, mit denen sie in Verkehr standen, manches Gute aufzunehmen und so auch ihrer Sprache eine grössere Geschmeidigkeit, Abrundung, Gewandtheit und Feinheit zu verleihen 2). Durch eine verständige und sinnige Mischung der weichen und lieblichen Formen des Ionismus mit den kräftigen und volltönenden des Dorismus erlangt die Attische Sprache einen unendlich grossen Vorzug vor allen übrigen Mundarten. Auch die Attische Mundart hat im Verlaufe der Zeit einzelne Veränderungen erfahren, nach denen man dieselbe in die ältere, mittlere und jün-gere theilt<sup>3</sup>), wiewol die Unterschiede unerheblich sind. Der ältere Attizismus beginnt mit der Zeit der Wanderung der Ionier nach Vorderasien. Vor dieser Zeit wurde in Attika Ionisch gesprochen. Als sich aber die Ionier in Vorderasien niedergelassen hatten und sich mit anderen Stämmen verbanden, die sich theils ihnen auf ihrer Wanderung angeschlossen hatten, theils in Asien mit ihnen in nahe Berührung kamen, nahm ihre Sprache einen anderen Charakter an, indem sie sich unter dem milderen Klima Asiens verweichlichte und durch die Verbindung mit anderen Stämmen mit fremdartigen Bestandtheilen versetzt wurde. Wenn daher Strabo VIII. 1, 2. p. 333 sagt: τὴν μὲν Ἰαδα τῷ παλαιᾳ ᾿Ατθίδι τὴν αὐτήν φαμεν καὶ γὰρ Ἰωνες ἐκαλοῦντο οἱ τότε ᾿Αττικοί, καὶ ἐκεῖθέν εἰσιν οί τὴν 'Ασίαν ἐποικήσαντες Ίωνες καὶ χρησάμενοι τῆ νῦν λεγομένη γλώττη Ιάδι, so irrt er, wenn wir auch annehmen müssen, dass die Ionische Mundart in Asien in ihren Eigentümlichkeiten nicht auf Einmal, sondern allmählich einen von der altattischen verschiedenen Charakter angenommen hat. In dem, was Lysias (Or. 10. p. 117, §. 16-20) aus Solon's Gesetzen anführt, findet sich nur Eine Ionische Form: olxños v. ολκεύς (= ολκέτης), das Uebrige weicht von der Attischen nicht ab. Die älteren Attischen Dichter können uns kein treues Abbild von der Attischen Mundart ihrer Zeit geben, da die epische Sprache einen zu starken Einfluss auf sie geübt hat. Auch auf Inschriften finden sich Spuren des Ionismus, als: προντίτφ (Corp. Inscr. nr. 138 von Olymp. 87. 88, u. nr. 142),

<sup>1)</sup> S. Lobeck. ad Phryn. p. 480. — 2) Xenoph. Rpbl. Athen. 2, 8: φωνήν πάσαν ἀκούοντες ἐξελέξαντο (οἱ ᾿Αθηναῖοι) τοῦτο μὲν ἐκ τῆς τοῦτο δὲ ἐκ τῆς. Καὶ οἱ Ἦληνες ίδια μάλλον καὶ φωνῆ καὶ διαίτη καὶ σχήματι χρῶνται, ᾿Αθηναῖοι δὲ κεκραμένη ἐξ ἀπάντων τῶν Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων. — 3) S. Κοθn. ad Gramm. Leidens. p. 632. post Greg. Cor. ed. Schaef.

der Dat. Pl. I. u. II. Decl. auf got und otot (nr. 71 v. Olymp. der Dat. Pl. 1. u. 11. Deci. auf τσι und σισι (nr. 71 v. Olymp. 82—83), als: τοισι μύστ(ησ)ιν καὶ τοις ἐπό]πτησιν, ἀκο[λούθ]οισιν καὶ [δούλ]οισιν, [Αθην]αίσισιν, τῆ[σιν] αὐτῆσι (ohne ι subscr.) πόλε[σ]ιν, μ[υ]στηρίσισιν. Dieses älteren Attizismus bedienten sich Thukydides (geb. 472 v. Chr.), die Tragiker (Aeschylus, gest. 456, Sophokles, geb. 497, gest. 405, Euripides, geb. 480), die älteren Komiker (Aristophanes, gest. 390), die älteren Redner (Antiphon, geb. 479, Åndokides, geb. 467); des mittleren Plato (geb. 430), Xenophon (geb. 447), der Redner Isokrates (geb. 436); des jün geren Demosthenes (geb. 385) und andere Redner, die neueren Komiker und die Prosaisten und andere Redner, die neueren Komiker und die Prosaisten der späteren Zeit, welche die Sprache dieser früheren Schriftsteller in ihren Werken zu bewahren suchten. Der ältere Attizismus gebraucht wie der Ionismus oo, während der jüngere und oft auch der mittlere ττ gebraucht, als: τάσοω, γλῶσσα; τάττω, γλῶττα; ρο Ion. u. altatt., ρρ im jüngeren und oft auch im mittleren Attizismus, als: θαρσεῖν, θάρσος; θσὲρεῖν, θάρρος; ξύν alt-, oft auch mittelatt., σύν neuatt. (s. ad Xen. Comment. 1. 2, 18); es alt-, zuweilen mittelatt; els neuatt., σφάζειν, άρμόζειν altatt., zuweilen auch mittelatt., σφάττειν, άρμόττειν neuatt.; μόλις alt- u. mittelatt., μόγις neuatt. (s. ad Xen. Comment. 1. 3, 13); γίγνομαι, γιγνώσκω alt- u. mittelatt., γίνομαι, γινώσχω neu-, zuweilen mittelatt. (s. Exc. I. ad Xen. Comment.); κάω, κλάω altatt., zuweilen auch mittelatt., καίω, κλαίω neuatt.; κλήω altatt., κλείω neuatt. Ion. Genitive bei Thukyd. sind Αφύτιος, Γοάξιος, Κνίδιος (s. Poppo ad I, 64. p. 106. ed. Goth.). Der Plural. der Subst. auf εύς lautet altatt. τ̃ις, neuatt. εῖς, als: βασιλτζε, βασιλεῖς; II. Pers. Sing. Med. od. Pass. lautet altatt. u. mittelatt.  $\eta$ , mittel- u. neuatt. u. bei Aristoph. et (b. Xenophon immer  $\eta$ , s. Exc. II. ad Xen. Comment.); die III. Pers. Ind. Pf. und Plpf. Med. od. Pass. geht Ion., alt- u. mittelatt. auf araı, aro aus, während der jüngere Attizismus eine Umschreibung mit dem Partizipe des Perf. und εἰσί(ν) oder ήσαν anwendet, als: τετάχαται, ἐτετάχατο, τεταγμένοι elo!(v) oder 70av. Auch sucht der ältere und mittlere Attizismus das Zusammenstossen aus- und anlautender Vokale nicht eben sehr zu vermeiden, während der jüngere darin eine ängstliche Sorgfalt zeigt. Aber allen drei Arten des Attizismus ist das Streben eigen die in einer Silbe zusammen-stossenden Vokale zusammenzuziehen, da dieses Zusammenstossen dem Attischen Ohre unangenehm war.

21. Nachdem die Freiheit der Griechen erloschen war, ward die Attische Sprache, in der die grössten Meisterwerke der Litteratur abgefasst waren, Sprache des Makedonischen Hofes und aller Gebildeten, sowie auch allgemeine Schriftsprache und verbreitete sich als solche nicht allein über ganz Griechenland, sondern auch über die Makedonischen Provinzen von Syrien und Aegypten, während die übrigen Mundarten gänzlich aus dem Gebrauche der Gebildeten verschwanden und sich nur noch im Munde des Volkes, und

zwar am Längsten bei den Aeolischen und Dorischen Stämmen, ungleich weniger lang bei dem Ionischen Stamme 1), erhielten. Es leuchtet von selbst ein, dass die Reinheit der Attischen Sprache dadurch, dass sie theils von nicht Attischen Griechen theils sogar von nicht Griechischen Völkern gesprochen wurde, durch Beimischung fremdartiger Bestandtheile in hohem Grade getrübt werden musste. Diese allgemeine Sprache der Griechen, welche sich aus der Attischen Mundart entwickelt hatte, nahm Formen, Ausdrücke und Redensarten, die damals in ganz Griechenland gebräuchlich waren, in sich auf, schied aber das aus, was der Attischen Mundart allein eigenthümlich war 2). Daher wurde sie die Gemeinsprache oder Hellenische Mundart (ή κοινή oder ἐλληνική διάλεκτος) und die Schriftsteller, die ihre Werke in derselben abfassten, οἱ κοινοἱ oder οἱ Ἑλληνες genannt. Auch in diesem Zeitalter und später wurden treffliche litterarische Werke verschiedenen Inhalts zu Tage gefördert; aber die lebendige Frische der Griechischen Sprache war dahin. Die Sprache thut sich nicht mehr als ein aus dem inneren Wesen des Griechischen Geistes hervorgewachsenes Naturerzeugniss kund, sondern trägt augenscheinlich das Gepräge eines durch Nachahmung entstandenen menschlichen Kunstwerkes an sich. Diejenigen Schriftsteller dieses Zeitalters, welche die Reinheit der Attischen Sprache gewissenhaft zu bewahren bemüht waren, werden Attizisten genannt. Als solche werden namentlich Lukianus aus dem Syrischen Samosata (um 150 n. Chr.) und Aelianus aus Präneste in Italien (um 230 n. Chr.) gepriesen. Auch begreift man unter diesem Namen diejenigen Grammatiker, welche die nicht Attischen Formen und Ausdrücke zu bemerken suchten.

22. Neben der xoivi, der Sprache der Gebildeten und der Litteratur, entstanden zu derselben Zeit zwei andere Mundarten, die Makedonische und die Alexan drinische 3), die aber nur Volkssprachen blieben und sich nie zu der Sprache der feineren Litteratur erhoben. Diese beiden Mundarten weichen nicht allein von der Attischen, sondern auch von der Gemeinsprache in hohem Grade ab und haben den ganzen Charakter der Griechischen Sprache verderbt und verfälscht. Denn sie nahmen nicht nur eine grosse Masse von fremden, barbarischen und veralteten Wörtern in sich auf 4) und gaben alten Wörtern neue Bedeutungen 5), sondern

<sup>1)</sup> Strabo (unter August und Tiberius) 8. p. 513 und Pausanias (um 170 nach Chr.) 4, 27 berichten, dass man im Peloponnese noch zu ihrer Zeit Dorisch gesprochen habe, und dass namentlich die Messenier die Eigentümlichkeit (τὸ ἀκριβές) der Dorischen Mundart unter allen Peloponnesiern am Treuesten bewahrt hätten. Vgl. Sueton. Tib. 56 und Franz. Elem. epigr. p. 185 sq. — 2) Vgl. Pierson. Praef. ad Moerid. p. XXVII sq. — 3) S. Fr. Guil. Sturzii de dialecto Macedonica et Alexandrina liber. Lips. 1808. — 4) S. die Verzeichnisse derselben bei Sturz p. 33 — 50 u. p. 65—82. — 5) S. Sturz p. 30 sq.

machten auch in den Lauten und Flexionen grosse Veränderungen. Die Makedonische Mundart ging aus einer Mischung der Griechischen Sprache mit der Makedonischen hervor. Da die Makedonische Herrschaft sich auch über viele fremde und barbarische Völkerschaften verbreitete, so nahm sie auch von diesen Vieles auf. In den Lauten hat sie vieles Eigentümliche, sowol in den Vokalen, als: άβροῦς st. ὀφρύς, ᾿Αραντίσι st. Ἐριννύσι, ζέρεθρον st. βάραθρον, in den Konsonanten, als: β st. φ, δ st. θ, μ st. π, ζ st. β, ρ st. τ: Βερενίχη st. Φερενίχη, Βίλιππος st. Φίλιππος, βαλαχρός st. φαλαχρός, κεβαλή st. κεφαλή, βῶ st. φῶ u. s. w.; ἐέλὸω st. ἐθέλω, δάνος st. θάνατος, ἀδραιά st. αἰθρία; ἀμαλός st. ἀπαλός; ζέρεθρον st. βάραθρον; ροῦτο st. τοῦτο; ferner Versetzung der Laute, wie: ἐέλδω st. ἐθέλω, ἀδραιά st. αἰθρία, ἰνδέα (Mittag) st. ἐνδία, δρίφακτος von δίφραξ; Einschaltungen eines Konsonanten, als: ἀχηδία st. ἀηδία, ἀβροῦς st. ὀφρύς, ᾿Αραντίσι st. Ἐριννόσι; Spiritus lenis statt des asper, als: ἄχημα st. ἦχημα, ἀμαλὸς st. ἀπαλός; mit dem Dorismus hat sie den Nominativ der Masc. der I. Decl. auf α gemein, als: ἱππότα st. ἱππότης. S. Sturz p. 29—33.

23. Unter der Alexandrinischen Mundart ist nicht diejenige zu verstehen, welcher sich die Gelehrten bedienten, die unter den Ptolemäern zu Alexandrien in Aegypten, dem Hauptsitze der Gelehrsamkeit und wissenschaftlichen Bildung, lebten; denn ihre Sprache ist die oben erwähnte xount; sondern die damals in Alexandrien herrschende Volkssprache, die sich aus mehreren anderen Mundarten, als der Attischen, Makedonischen, Aegyptischen, Jüdischen gebildet hatte und daher von der Gemeinsprache sehr verschieden war. In dieser ist das alte Testament übersetzt; auch die Verfasser der neutestamentlichen Schriften und die Kirchenväter haben sich theilweise derselben bedient; wesshalb man sie auch die kirchliche Mundart nennt. Ihre Eigentümlichkeiten sind etwa folgende: a) Vertauschung der Vokale, wobei jedoch gewiss das Meiste der falschen Aussprache zuzuschreiben ist, was wir in Klammern einschliessen wollen;  $\alpha$  st. η, ο; [ $\alpha$ ι st. ε, η;] ε st.  $\alpha$ , [ε st.  $\alpha$ ι,] ε st. ει, η, [ε st. ι;] απέκτενον st. ἀπέκτεινον, εδρεμα st. εύρημα, άλεεῖς st. άλιεῖς, [ἔθνει st. ἔθνη, ἔτει st. ἔτι;] μαχαίρης st. μαχαίρας, [ἔννηα st. ἐννέα, ὄψη st. ὄψει, ἀλητήριος st. ἀλιτι, εὐθής st. εὐθύς;] [ἰδότες st. εἰδότες, ίδιον st. ἤδιον, Φινίκης st. Φοιν., δίο st. δύο;] [ἔπόησε st. ἐποίησε, σορῷ st. σωρῷ;] [οἰκετῶν st. ίκ., σοί st. σύ;] [ἡμίσυ st. ήμίσει, τὰ ήμίσο st. ήμίση, γύνεται st. γίν., σχονον st. σχοινον, ήμίσος st. ήμίσους;] [μόσχων st. μόσχον, Όννωφρις st. Όνούφριος;]

— b) Vertauschung der Konsonanten: γ st. χ; x st. χ; τ st. θ; φ st. π; χ st. x; als: διγνύειν st. δειχνύειν; έχθές st. έχθές; έντράπητι st. έντράπηθι; ωμόμοχεν; — c) Vernachlässigung

der Aspiration, wie bei den Ioniern, als: ook vor d. Spiritus ssper, ἐπ υίούς, μετ' εππου, κατύπερθε; — d) dagegen Aspiration vor d. Spir. lenis, als: ἐφήπισεν, ἐφίδεν (st. ἐπείδεν), καθ ὀφθαλμούς, καθ' ἐμαυτόν, οὐχ vor d. Spir. lenis; — e) überflüssiger Zusatz von Konsonanten, als: γ, κ, μ, ν: ἀκγμή st. ἀκμή, ἔκχθρα st. ἔχθρα, συγχνούς st. συχνούς, besonders bei dem Akkusative, als: αίγαν, ἄνθρακαν, ἀσθενῆν, βασιλέαν, γυναῖκαν u.s. w.; — f) überflüssige Verdoppelung der Konson, als: άμαρτάννειν, ἀποκτέννειν, ἀποστελλοῦμεν, προσσκόπτειν; g) einfache Kons. statt verdoppelter, als: ἀπαγγέλουσιν, απορίψει, γενήματα, δυσεβής, έράπιζεν; — h) von λαμβάνω nach Art der Ionier Formen mit μπ, als: ἐλήμφθη, λήμψομαι; — i) ν vor einem Kehl- oder Lippenlaute u. vor σ, ζ, als: ἐνγύς, ένχαρπον, ἐνχειρίδιον, ἐνμείνατε, ἐνπίπλαται, ἐνφραγμῷ; σβενσθέντος, συνζητεῖν; — k) verschiedene Unregelmässigkeiten der De-klination, als: 'Ηρακλεῖς, Gen. 'Ηρακλεῖτος; die auf ῆς haben im Gen. ῆτος oder ῆ oder ᾶ, als: 'Αννῆς, ῆτος, 'Ερμῆς, ῆ, Εὐτοχῆς, ᾶ; ¹) — l) sehr auffallende Unregelmässigkeiten in der Konjugation: 3. Pers. Pl. Indio. Perf. Act. auf αν st. ασι, als: ἐλήλυθαν (so auch der Alexandrinische Dichter Lykophron 252 πέφρικαν st. πεφρίκασι, Batrachomy. 179 έοργαν), έώρακαν, παρέστηκαν, πέποιθαν; Zwischenschiebung der Silbe σα in der III. Plur. der Praet., als: ἐχρίνοσαν st. ἔχρινον, ἐγεννῶσαν, ἐνοοῦσαν, ἐφέροσαν, ἐποιοῦσαν (wie auch Lykophr. 21 ἔσχάζοσαν u. Posidippus in Brunckii Analect. T. II. p. 47 n. VI είχοσαν); selbst im Aor. II., als: ήλθοσαν, ἐλίποσαν, ἡμάρτοσαν, ευροσαν (wie schon Skymnus aus Chios um 80 v. Chr. V. 696. p. 115 ed. Meinek. čovocav); ferner im Optat. occav st. ocsv und accav st. αιεν, als: είποισαν, λείποισαν, έλθοισαν, ίδοισαν, θηρεύσαισαν, ποιήσαισαν (so in einer Delphischen Inschrift Corp. Inscr. 1702 παρέχοισαν st. παρέχοιεν) 2); Verwechslung der Endungen der Aoristen, als: είδαμεν st. είδομεν, είδαν st. είδον, έφυγαν, εύραν, έλάβαμεν, έλθάτω, έλθατε, έπεσα, αφείλατο, εύράμην (auch bei Menander); so schon bei den Klassikern: είπα, είπας, είπατε, είπαν, impr. είπον, άτω neben είπον, ες u. s. w., ήνεγκα u. ήνεγκον, έπεσα bei Späteren st. έπεσον, s. d. Beispiele b. Lobeck Parerg. p. 724 3); Unregelmässigkeiten in der Reduplikation und im Augmente, als: τεθέληκα st. ήθέληκα, ανήγκακα st. ήνάγκακα, κατάβης st. κατέβης, ἀπενήχθη st. ἀπην-; doppeltes Augment: παρεσυνεβλήθη 4); — m) in der Wortbildung verkürzte Eigennamen auf ᾶς, als: 'Αλεξᾶς st. 'Αλέξανδρος, Διογᾶς st. Διογένης, 'Αντιπᾶς st. 'Αντίπατρος, 'Απελλᾶς st. 'Απολλόδωρος u. s. w., der Genitiv derselben geht auf a aus 5).

24. Im Verlaufe der Zeit artete die Griechische Sprache

S. Sturz. p. 117 sqq. — <sup>2</sup>) S. Ahrens. Acol. I. p. 133. Ueber die ursprüngliche Heimat dieser Formen gehen die Ansichten der Grammatiker sehr von einander, s. Mullach. Gramm. Gr. Vulgarspr. p. 17. — <sup>3</sup>) S. oben §. 343 unter ἔπω, φέρω, πίπτω. — <sup>4</sup>) S. Sturz. p. 57 sqq. Vgl. Mullach, Gramm. der Griech. Vulgarspr. p. 22 f. — <sup>5</sup>) S. Sturz, p. 135 sq.

im Munde des Volkes immer mehr aus. Sie nahm nicht nur eine grosse Menge von fremden Ausdrücken auf, sondern verlor auch immer mehr den Sinn für den richtigen Gebrauch der Wörter, der grammatischen Formen und der syntaktischen Konstruktionen 1). So gebrauchte man z. B. im 3. Jahrh. nach Chr. κρίνω st. νομίζω, ἰσχύω st. δύναμαι, οἰκεῖος st. des Possessivpronomens, im 5. Jahrh. οὐτε st. οὐδέ; vermischte im 6. Jahrh. den Gebrauch der Verbalformen mit einander, als: δέδωκεν st. έδωκεν, εἰρήκασι st. εἰπον, vernachlässigte das Augment, als: ψηφισμένων, gebrauchte ίστάω st. ΐστημι, verwechselte εἰς mit ἐν, verband ὅπως mit dem Infin., sagte im 9. Jahrh. τὴν κάραν st. τὸ κάρα, μειζότερος in der Bedeutung "älter", gräzisirte Lateinische Wörter, wie πραδεύω, praedor, ἄρμα in der Bedeutung von milites armati, wandte falsche Deklinations- und Konjugationsformen an, als: Πέρσες st. Πέρσες λε. Σελευκεύοι κυρις st. κύριος; ἐτίμουν st. ἐτίμων, ἀγάγαι st. ἀγαγεῖν, στήσας st. στάς, gebrauchte falsche syntaktische Konstruktionen, als: κελεύω ἵνα, λέγω ἵνα, ἐάν c. ind., wandte im 10. Jahrh. ὑπάρχειν, πέλειν, τελέθειν st. είναι an ²). Was wir angeführt haben, ist aus der Schriftsprache entlehnt. Wie mag es nun erst mit der Volkssprache gestanden haben! Aber ungleich stärker tritt uns die Entartung und Verderbniss der Sprache in den Werken der Byzantinischen Schriftsteller entgegen, welche kurz vor und nach der Einnahme Konstantinopels abgefasst sind ³). Wörter wurden in neuen Bedeutungen gebraucht; poetische und prosaische, Attische und Ionische Wörter und Formen mit einander vermischt; eine grosse Willkür herrschte in dem Gebrauche der Proselte εἰς mit ἐν, verband ὅπως mit dem Infin., sagte im 9. Jahrh. eine grosse Willkür herrschte in dem Gebrauche der Pronomen, Präpositionen und Konjunktionen; der Artikel und das Augment wurden oft weggelassen, die Tempora und Modi durch einander geworfen. Von dem Kasus verschwand der Dativ, von den Zählformen der Dual, von den Aussageformen des Verbs der Optativ, sowie auch der Infinitiv, von den Arten des Verbs das Medium, von den Zeitformen das Perfekt; an die Stelle des einfachen Plusquamperfekts und Futurs traten Umschreibungen (είχα γράψει, scripseram, θέλω γράψει oder γράφει, oder θέλει γράφω oder γράφω, oder θὲ νὰ (= ίνα) oder θὰ γράψω oder γράφω, scribam), der Infinitiv wurde mit ΐνα oder ότι umschrieben (θέλω νὰ φάγω = θέλω φαγεῖν); die Deklinations- und Konjugationsformen erfuhren die gewaltigsten Veränderungen (z. B. ή γυναίκα, της γυναίκας, την γυναίκα, ω γυναϊκα, ή κεφαλή, Plur. αι κεφαλάδες, ή γνωσις, τής γνωσης, ό βασιλέας, τοῦ βασιλέαν, τὸν βασιλέαν od. έα, ω βασιλέα; — ἔγραφα st. έγραφον, έγράφαμεν ετ. έγράφομεν, έγραψες ετ. έγραψας, έγράφουσον st. έγράφου, γραμμένος st. γεγρ.; die Quantität der Silben ging

<sup>1)</sup> Mit grosser Ausführlichkeit und Gründlichkeit hat Mullach in der Einleitung zu seiner Grammatik der Griech. Vulgarsprache den allmählichen Verfall der Griechischen Sprache dargelegt. — 2) S. Mullach a. a. O. S. 30 ff. — 3) S. ebendas. S. 56 u. 69 f. Henrichsen über die Neugriech. Ausspr. (Uebers. v. Friedrichsen.) S. 40 ff.

verloren, und der Akzent wurde allein berücksichtigt; auch die Aussprache der Vokale wurde vielfach verändert; der Itazismus hatte um sich gegriffen. Dazu kamen noch viele andere Umstände, die auf die Griechische Sprache einen nachtheiligen Einfluss ausüben mussten: die mannigfaltigen Schicksale, denen Griechenland ausgesetzt war, die Herrschaft der Römer über Griechenland, die Verlegung des Sitzes des Römischen Reiches von Rom nach Byzanz, die Einfälle und Ansiedlungen der Slaven in Griechenland im sechsten und den folgenden Jahrhunderten, die Kreuzzüge, Kriege und Handelsverbindungen mit fremden Völkern, zuletzt die Eroberung Konstantinopels durch die Türken (1453), wodurch Lateinische, Französische, Italiänische, Arabische, Türkische Wörter in die Griechische Sprache eindrangen. Aus dieser verderbten die Griechische Sprache eindrangen. Florenten versetz und mit so unendlich vielen fremdartigen Elementen versetzten Gräzität bildete sich nach der Zerstörung des Griechischen Reiches die neugriechische Sprache, deren allmähliche Entwickelung jedoch schon lange vorher stattgefunden hatte. Die Hauptunterschiede des Neugriechischen von dem Altgriechischen lassen sich auf folgende Punkte zurückführen 1): a) verderbte Aussprache der Laute; b) Verdrängung der Quantität durch den Akzent; c) Entartung der Flexionsformen (so namentlich fast gänzliches Verschwinden des Dativs, Umschreibung vieler Flexionsformen des Verbs durch Hülfsverben, Verlust des Optativs, des Duals in der Deklination und Konjugation); d) Vermischung der Sprache mit Fremdwörtern. Jedoch ist zu bemerken, dass die Schriftsprache der Gelehrten sich auch jetzt noch von diesen Verderbnissen frei zu erhalten und die Sprache, wie sie sich in den in der Attischen Mundart oder doch in der Gemeinsprache abgefassten Werken kund thut, nachzuahmen suchte.

# 2. Von dem Verhältnisse der Griechischen Mundarten zu der Litteratur,

1. Zu der Volkssprache bildet die Sprache der Litteratur einen Gegensatz. Denn während jene der einfache und natürliche Ausdruck der Gedanken, gleichsam eine Natursprache, ist, erscheint diese als ein Kunsterzeugniss. In den verschiedenen Volksmundarten spiegelt sich das den verschiedenen Stämmen eigentümliche Wesen treu ab; in den Erzeugnissen der Litteratur hingegen üben künstlerische Zwecke, welche die Verfasser verfolgen, auf die Gestaltung der Sprache einen grossen Einfluss aus und nöthigen sie von der Volkssprache vielfach abzuweichen. Namentlich ist diess der Fall bei den Dichtern, denen schon das Versmass oft einen Zwang auferlegt ihre Mundart abzuändern<sup>2</sup>). Wie

<sup>1)</sup> S. Schleicher. Zur vergl. Sprachengeschichte. S. 136 ff. Vgl. Heyse, Syst. der Sprachwissenschaft. S. 206. — 2) Vgl. Giese Aeol. Dial. S. 18 f.

alle Sprachen, so zerfällt auch die Griechische in mehrere Haupt und Nebenmundarten. Während aber in anderen Sprachen gemeiniglich nur Eine Mundart sich gleichsam der Oberherrschaft über die übrigen bemächtigt und sich zur allgemeinen Sprache der Gebildeten und der Litteratur erhebt, gelangten in der Griechischen Sprache die eben erwähnten Hauptmundarten und mehrere Nebenmundarten zur litterarischen Ausbildung 1), und jede derselben wusste sich in einem bestimmten Zweige der Litteratur eine solche Uebermacht anzueignen, dass jeder Grieche, zu welchem Stamme er auch gehören mochte, der sich in derselben versuchen wollte, sich genötligt sah die Mundart des hierin vorangegangenen Stammes zu wählen: eine Erscheinung, die sich auf gleiche Weise wol schwerlich in irgend einer anderen Sprache auffinden lässt. Sowie jeder der verschiedenen Stämme einen ganz eigentümlichen Charakter in Sitte, Sprache und Kunst hatte, ebenso konnte es nicht fehlen, dass bei den verschiedenen Stämmen verschiedene Gattungen der Litteratur und namentlich der Dichtkunst emporblühten, die tief in dem innersten Wesen dieser Stämme wurzelten. In der Sprache des Stammes, aus dessen Sinnes- und Denkweise ein Zweig der Dichtkunst hervorgewachsen war, drückte sich der Geist dieser poetischen Gattung am Natürlichsten, am Schönsten und Vollkommensten aus; denn nicht Kunst, sondern die Natur und das Leben des Volkes hatte sie hervorgerufen. Daher wurde die Mundart dieses Stammes zur Basis für diese Gattung gemacht und in allen fol-genden Zeitaltern von allen Dichtern derselben Gattung beibehalten. Indem aber auf diese Weise eine bestimmte Mundart zur Kunstform erhoben wurde, erlitt sie unter der bildenden Hand des Dichters mannigfaltige Modifikationen, indem die Formen theils abgeglättet, theils volltönender und rhythmischer gebildet wurden, natürlich nicht nach blosser Wilkür, sondern immer mit Berücksichtigung der wirklich vorhandenen Formen oder mit verständiger Auswahl von Formen, die in den einzelnen Mundarten lebten. Ja selbst für die Philosophie und Geschichtschreibung bildeten sich gewisse Mundarten zu Kunstsprachen aus. Für die Dichtschreib müssen wir vorzüglich drei Kunstsprachen unterschaikunst müssen wir vorzüglich drei Kunstsprachen unterscheiden: die epische, die lyrische und die dramatische.

2. Die epische Poesie muss schon seit den ältesten Zeiten in Griechenland geblüht haben, da sie uns in den Homerischen Gesängen schon in ihrer höchsten Vollendung

<sup>1)</sup> Vgl. Pott in der Allg. Encyklop. XVIII Th. S. 69 u. Fr. Jacobs in Praefat. ad Anthol. Pal. T. I. p. XL sqq. Hermann Opusc. I. p. 132 sqq. u. p. 246. Ueber den Vorzug, welcher der Griechischen Sprache aus der Spaltung der Griechen in einzelne in Mundart und Sinnesart verschiedene Stämme erwachsen ist, spricht sehr schön W. v. Humboldt in der Einleit. zu der Schrift: "Ueber die Kahvi-Sprache auf der Insel Java" S. CCXXVIII f.

entgegentritt. Aber wir dürfen wol mit Recht annehmen, dass sie diese Vollendung erst unter dem milden Himmel Asiens durch Homer und seine Schule erhielt. Das junge frische Leben der neu gegründeten Staaten in einem so gesegneten Lande, die Beweglichkeit, Leichtigkeit und Klarheit des Ionischen Geistes, verbunden mit einer sinnlichen und gemütvollen Anschauungsweise, — diess Alles konnte nur sehr wohlthätig auf diese Gattung der Poesie einwirken. Die epische Sprache gewann durch den Einfluss des Ionismus an Weichheit, Geschmeidigkeit, musikalischer Fülle, ohne die minnliche Kraft und Würde der alten Sprache, aus der die lonische hervorgewachsen war, aufzugeben. Diese durch Homer und seine Sängerschule vollendete Kunstsprache blieb für den epischen Gesang, sowie auch nachher für die didaktische und elegische Poesie bei allen Griechischen Stämmen und in allen nachfolgenden Zeiten stehende Form und übte suf alle Gattungen der Dichtkunst den entschiedensten Einfluss. Das Verhältniss der Homerischen Sprache zu dem Ionismus haben wir oben (S. 17) erläutert. Was die Syntaxe anlangt, so sehen wir dieselbe bei Homer schon vollkommen susgebildet; hinsichtlich des Periodenbaues ist zu bemerken, dass bei ihm zwar noch häufig die Parataxe vorkommt, aber auch schon die im Vorder- und Nachsatz gegliederte Periode ganz gewöhnlich ist.

3. Die Hesiodischen Gedichte stimmen in ihrer Form und Sprache im Allgemeinen mit den Homerischen überein. Wir finden in ihnen gleichfalls den Gebrauch des Digamma, obwol es uns wie bei Homer in der Schrift nicht mehr erhalten ist; die Schwächung des F in υ, die auch bei Homer in ευαδεν (d. i. ε Fαδεν) vorkommt, zeigt sich in καυάξαις Op. 666 u. 693 (entst. aus κατ Γάξαις) und in πιφαύσχω (st. πιφά Γσχω) Th. 555. Aber da die Hesiodischen Gedichte auf Böotischem Boden entstanden sind, (Hesiodus war zu Askra in Böotien geboren) so kann es nicht auffallen, wenn wir dem Ionismus Manches aus der Aeolischen Mundart beigemischt sehen 1), als: das Böotische μείς st. μήν (vgl. die Böot. Inschrift bei Boeckh. Corp. Inscr. p. 741.), die Aeölische Form τρίπος (Sc. 312), die auch Homer hat, den Aeolischen und Dorischen Gen. Plur. I. Decl. auf av: μελιάν (Op. 144), θεάν (Th. 41), den Dorischen Accus. Pl. I. Decl. auf as st. as: xoupas (Th. 60), πασας (Th. 184), Αρπυιας (Th. 267), βουλάς (Th. 534), εἰρέας (Th. 804), δεινάς (Op. 673), Σκύθας (Fragm. 190), den Dorischen Accus. Pl. II. Decl. auf ος: λαγός (Sc. 302), die Aeolische Form αεισι st. αγσι (Th. 875), die Aeolische Apolischen Gebrauch der kope in περοίχεται (Th. 733), den Aeolischen Gebrauch der Psilosis: ὅπ' ἰεῖσαι (Th. 830), ἄψιν (Op. 426); Aeolische Betonung in λοχέοιο st. λοχεοῖο (Th. 178). Mit Uebergehung der. Homerischen Hymnen und derjenigen Dichter, deren Sprache

<sup>1)</sup> S. Goettling ad Hesiod. p. XXXII.

sich eng an die Homerische anschliesst und daher nichts Eigentümliches hat, wenden wir uns nun zu der zweiten

Gattung der Kunstsprachen, der lyrischen.

4. Die Sprache der Dorischen oder chorischen Lyriker, als: Alkman (um 650 v. Chr.), Stesichorus (um 600), Ibykus (um 500), Simonides (556—467), Bakchylides (um 450), Pindarus (517—445), zeigt sich als eine durch und durch künstlerisch gebildete. Denn obwol sie dem Dorischen oder Aeolischen Stamme angehörten, so legten sie doch in ihren Gedichten die Homerische Sprache zu Grunde, versetzten dieselbe aber, um ihr eine altertümliche und feierliche Färbung zu geben, mit Dorischen und Aeolischen Formen, aber mit Ausscheidung des rein Volksmässigen und für ihre Dichtungen sich nicht Eignenden. Der vollendetste dieser Dichter und derjenige, von welchem uns eine hinlänglich reichhaltige Anzahl von Gedichten erhalten ist, um uns über seine Sprache ein richtiges Urtheil bilden zu können, ist Pindarus aus Theben. Wir wollen daher die Redeweise dieses Dichters einer näheren Betrachtung unterziehen, aus der man im Allgemeinen auch einen Schluss auf die Sprache der übrigen machen kann  $^1$ ). Aeolisch und Dorisch ist der Gebrauch des langen  $\alpha$  statt des Ionischen  $\eta$ , doch nicht gleichmässig, indem er z. B. öfter Homerische Formen gebraucht hat, als: ἀπρήκτων J. 7, 17 (neben πράσσω, πρᾶγος), νήποινον P. 9, 102, μελιήδεα P. 9, 63, τέτμηνθ J. 5, 32, προςηύδα P. 4, 212, ferner ὀδυναρός neben τυχηρός, ὑγιτηρός, ἔφανας, ἀπεφάνατο neben παπτήνας, besonders in der Formation der Verben auf έω und deren Derivata, als: ἀπονοστάσαντος neben ἐνόστησε, φώνασε, φωνᾶεν neben φωνήσαις, ἀφωνήτω, ἐφίλασε neben πεφίληκε, ποναθή, πεποναμένον neben ἐπόνησα, ἐξεπόνησεν; ebenso o st. des gewöhnl. o, so immer ὄνομα sowol in Aeol. als Dor. Gedichten; aber nur in Aeol. Ged. ὀνομάξαι P. 2, 82. 7, 6. 11, 10, sonst die gewöhnl. Form ὀνομάσαι O. 9, 71. P. 12, 41; ω Aeol. st. ου in ων; τ st. des Ion. σ in τύ neben σύ, in der III. Pers. Pl. ντι neben σι, ἐντί st. εἰσί feet ohne Aussahme im Sing. Einmel ἐφίχτι I 2 έντι st. εἰσι fast ohne Ausnahme, im Sing. Einmal ἐφίητι J. 2, 15; Aeol. π st. des gewöhnl. μ in πέδα P. 5, 62. 8, 105, aber μέτα P. 5, 126, in Compos. auch in Dor., als: πεδάμειψαν Ο. 12, 18; Aeol. u. Dor. χ st. θ in όρνιχα neben όρνιν; Aeol. Verdoppelung der Liquidae, als: κελαδεννός, κλεεννός, φαεννός neben ποθεινός, σκοτεινός. In der Deklination und Konjugation kommen nur wenige Abweichungen von der Homerischen Sprache vor, als: Dor. Gen. S. u. Pl. I. Decl. auf ας u. αν, als: μουσιχάς, χεφαλάς, αρετάν απο πασάν; Dor. Acc. Pl. II. Decl. auf ος: νάσος Ο. 2, 129, ἐσλός N. 3, 50; Dor. Dat. S. Pron. τίν (= σοί) neben τοί; Böot.

<sup>1)</sup> S. Hermann. Opusc. T. I. p. 246 sqq. Vgl. was tiber die Redeweise des Ibykus Schneide win ad Ibycici Rhegini carminum reliq. p. 61—69 zusammengestellt hat.

Acc. S. τίν (= σέ) Einmal P. 8, 97, sonst σέ; Dor. Acc. w neben μίν; Aeol. Particip. auf αις, aber gewöhnl. ας, ασα, als: συντανύσαις P. 1, 158, doch schwanken hier häufig die Codd.; Dor. Infin. auf ev nur zweimal: γαρύεν O. 1, 5, A eol. τράφεν st. τραφεῖν P. 4, 205. Der rein Dorischen Formen hat sich Pindar enthalten, daher nicht die Verbalendung uzs st. μεν, σδ st. ζ, Μώσα st. Μοῦσα, Gen. II. Decl. w st. ου. In den Aeolischen Gedichten hat sich Pindar, wie Hermann l d. p. 264 meint, wegen der concitatiores Aeolicae harmonise numeri grössere Freiheiten erlaubt. So gebraucht er hier èv st. είς P. 2, 21. 5, 20, die Apokope in περί O. 6, 65. P. 4, 472 und in Compositis: περάπτων P. 3, 94, περόδοις N. 11, 51; ferner ἐπάμεροι P. 8, 135, während er sonst ἐφάμ. sagt; Diphthonge werden häufig aufgelöst, als: 'Ατρεΐδας, Πηνεΐόν, Τροΐα; P. 11, 47. 10, 86. N. 2, 21 u. s. w.; das Aeolische Wort ἀνάταν wird st. ἄτην gebraucht. — Ob Pindar das Digamma gebraucht habe oder nicht, lässt sich nicht mit Bestimmtheit entscheiden. Hermann (l. d. p. 247) leugnet es durchaus. Wenn man aber sieht, wie häufig bei Pindar ein Vokal vor einem der bei Homer digammirten Wörter steht, so dürfte es doch gewagt erscheinen so apodiktisch diesen Laut dem Dichter abzusprechen, durch dessen Annahme an so vielen Stellen der lästige Hiatus aufgehoben würde. Diess ist namentlich bei dem Reflexivpronomen οῦ der Fall, ausserdem vgl. man πολλὰ εἰδώς O. 2, 155. πάντα ἴσαντι P. 3, 52. Ἐπίαλτα ἄναξ P. 3, 159. τι έπος O, 6, 25. σάφα εἴπαις O. 8, 61. καλὰ ἔργα P. 7, 20. δὲ οἴκοθεν P. 8, 72. ἐπὶ ἴσα P. 7, 7. δὲ ἐσπέραις J. 8, 94. παρὰ ἐλπίδα O. 13, 117 u.s.w. Simonides, der aus Keos, einer Ionischen Insel, stammte und lange zu Athen gelebt hatte, war noch mässiger im Gebrauche der Dorischen Formen, die er anwandte, um seinen lyrischen Gedichten grösseren Glanz und grössere Würde zu verleihen, z. B. das lange  $\alpha$  st.  $\eta$  in der I. Decl. Von dem strengeren Dorismus hat er nur sehr Weniges, als: πώλυπος, κάρκαρον, έλλαθι st. εληθι, ἐπαίνημι. Aeolische Auflösungen sind: πύϊρ, χυανοπρώϊραν; ferner ἐσλός, πράξαις. Ionisch ist das Verb δίζημαι 1).
5. Von der Sprache der Dorischen oder chorischen

5. Von der Sprache der Dorischen oder chorischen Lyriker weichen die Aeolischen oder melischen Lyriker, Alkäus, Sappho und Erinna (um 600) insofern ab, als sie nicht die epische Sprache zur Grundlage ihrer Redeweise machten, sondern sich ihrer eigenen Mundart, der Aeolischen, bedienten. An die Aeolischen Lyriker schliesst sich Anakreon aus Teos in Ionien (um 550) an. Er hat zu seinen Liebesliedern nicht die feierliche und erhabene Redeweise der chorischen Lyriker gewählt, sondern seine eigene Mundart, die neuionische, die sich wegen ihrer Leichtigkeit und Geschmeidigkeit für den Gegenstand seiner Dichtungen ungleich besser eignete, diese aber auf künstlerische Weise mit

<sup>1)</sup> S. Schneidewin ad Simonidis carm. reliq. p. XLVI sqq.

werden mit den Attischen Formen Ionische und epische vermischt, und zwar in weit ausgedehnterem Masse als in dem Dialoge, als: Gen. S. II. Decl. auf οιο, Gen. S. III. Decl. auf εος st. εως, als: ὅβρεος, viele offene Formen statt der kontrahirten. Unter den drei grossen Tragikern, Aeschylus, Sophokles und Euripides, hat Sophokles auf die feine Ausbildung der Sprache die grösste Sorgfalt verwendet; Aeschylus hat oft seltene mundartliche, ja selbst fremdartige Formen gebraucht und kühne Wortbildungen gewagt, wie ἄνη S. 698 st. ἄνοσις, μάρπις Suppl. 828. 829. (= ὑβοιστής), φύσις P. 922 (st. φύσις, Ναchkommenschaft), πολιαινομένης P. 108; αὐτόχθονος Ag. 544 st. αὐτόχθων, ἀπέρωτος Choeph. 695 (= lieblos), sogar das ausländische Wort βαλήν P. 656 (= βασιλεύς) aufgenommen. Euripides machte mehrere Neuerungen in den allgemein gültigen Gesetzen der Griechischen

Comp. u. Deriv.. ἀλάτης u. ἀλατεία, πλανάτης (aber πολυπλάνητος); — ἄλος im. Comp., als: ἀνάλιος u. ἀνήλιος, Δάλος, Δάλιος, νάσος, ὁπαδός, σίδαρος m. Comp., u. Der., (άλεμος u. thλ.; — μάν, "Ελλανες m. Der., άγεμονς m. Comp. u. Der., αίδεμος u. thλ.; — μάν, "Ελλανες m. Der., αγεμονς αίδνας Aesch. Ag. 1180 (aber ήδνας Eur. Or. 885), κάρυς im. Der., μνάσις οd. μνάστις, όναεις, βόαμα, θοίναμα, θοινάτωρ, μάτηρ m. Comp. u. τρικό, άως, μάνος m. Der., Ζανός Eur. Med. 212; — δάϊος, δέμιος m. Comp. u. τρικό, άως, μάνος m. Der., Ζανός Eur. Med. 212; — δάϊος, δέμιος m. Comp. u. δημ. m. Comp., κλάριος, ἄμερος, θνατός m. Der. (θνητός Eur. Hipp. 263 in Anap.), άμέτερος: Compos. δύστανος u. δύστηνος, χρυσαλάκατος, χαλαργός, εὐτάθητος, εὐγαθής, πλουτογαθής, άλλαλοφόνος, ἐπαθαμος (aber εὐσημος Eur. Iph. A. 244), άλίβατος, ἐκαβόλος, τριπάχυιος, χρυσακάρανος, χρυσαλίκατος, χαλαργός, εὐτάθητος (aber ἀνήνεμος Soph. OC. 683), παράγορος, ἀγανόρειος, ποτανός, ἐδύς m. Comp. (selt. ἡδύς). πλέμων u. πλήμων (aber πλησικάρδιος Assch. Pr. 159), μνάμων m. Der. (aber μνήστωρ), ὑλέεις, ποιάεις, πευκέεις u. πεικήεις, αίγμάεις, άλαθής u. ἀληθής, νεοθαλής, εὐθαλής, φρενοδαλής (aber ξιφοδήλητος in Anap. Δεκch. Ag. 1510, Choeph. 718); ἱπποβάμων u. λίπιλ, άλαμος; τρυσάνωρ, δυςάνωρ u. dgl.;— ἔκατι, ἀνίκα: — ἀπούω, ἐρατόω, τάκω, λάθομας, μάνυσον ν. μηνόω, καρόξαι ν. κηρόσω, ἀγούμα m. Der. u. Comp., φαμί. — b) in der N om in al flex ion: α) I. Deel. Fem. ā, āc. q, āv. G. Pl. āv., als: φθογγά, αίγλας, αίγμά, φανείσας, μαινομένς, μνασαμένς, άμαμακετάν, πασάν, αθθιαγίς hase, ας, α, αν. als: δυνάστος, ἱπλοτός, λήδια, ήμετας, λίδια, Έρνος, πλανάτας: (θίποδα, 'Αίδα, Πηλείδα, βαρυβρεμέτα: 'Αίδα, δεστότα, γιλιοναότα; 'λίδα, αρθεμός masc. ας, α, αν. als: δυνάστος, κηλιοναότα; 'λίδα, Έρνος, πλανάτας: 'Αίδαν μαναίτας και τας εt. της selten, als: νεότας, Μποτας, 'Αίδαν, 'Ερμας, πλανάτας 'Αυδικαν, έδομαν, ἀροσαμαν: — γ) die V. από δων μα από πια μα με mit dem Char. α geht aus από πια, α δεταν, έδαμαν, ἀλομαν, αλοίμαν, ἐδομαν, εδιάμαν, ἀλοίμαν, ἀλοίμαν, ἐδομαν, ἀνό

Wortbildung, wie wir später sehen werden; so sagte er δοσθνήσκειν st. δυσθανατεῖν, σταδιοδραμοῦμαι st. σταδιοδρομήσω, κακοβουλευθεῖσα Ιοπ. 877 st. κακῶς βουλευθεῖσα, schlecht beratten; statt τρέφοιμ bildete er die Form τρέφοιν (Etym. M. v. τρέφοιν). — Weit enger an die rein Attische Sprache schlossen sich die alten Komiker an, deren Sprache sich als die fein ausgebildete Sprache des Lebens darstellte. Aristophanes gebraucht nur in den Chören und da, wo eine erhöhte Stimmung ausgedrückt werden soll, Dorische und poetische Formen, aber auch hier selten, als: ἀπόω, γῆ, βοάν, βόσμα, βοάσομαι, τάν, ἀρδομέναν, δεινάν, Νομφᾶν; ὅρεα, γαῖαν u. s. w.

βόαμα, βοάσομαι, τάν, ἀρδομέναν, δεινάν, Νυμφᾶν; ὅρεα, γαῖαν u. s. w.
7. Die Prosa blieb dem poetischen Geiste des Griechischen Volkes lange Zeit fremd. Aber sobald sie ins Leben getreten war, zeigte sich auch hier derselbe Kunstsinn. Nicht Eine Mundart wurde für die verschiedenen Gattungen der Prosa angewandt; auch schrieb nicht Jeder gerade in der Mundart, in der er geboren und aufgewachsen war, sondern wählte die Mundart desjenigen Stammes, welcher einen gewissen Zweig der prosaischen Litteratur getrieben hatte, und suchte sie durch Beimischung von Formen aus anderen Mundarten auf eine kunstgemässe Weise so auszubilden, dass sie dem Ohre aller Hellenen, wes Stammes sie auch sein mochten, genügenden Reiz gewährte. Die Griechische Prosa entwickelte sich aus der Poesie 1). Die ersten Anfänge derselben wurden von den Ionischen Philosophen und Logographen gemacht, deren Sprache wir aus Mangel an Quellen nicht beurtheilen können. Ueber die Schreibart der Logographen wird uns von Cicero (de Orat. II. 12.) und von Dionysius (de Thucyd. hist. judic. Vol. VI. p. 819. ed. Reisk.) berichtet, sie sei deutlich, gemeinverständlich (χοινή), rein und kurz (σύντομος), den Sachen angemessen, ohne alles künstlerische Gepränge (μηδεμίαν σκευωρίαν ἐπιφαίνουσα τεχνικήν), und nach Demetrius (de Elocutione c. 12. Vol. IX. p. 9. Walz) unperiodisch (διηρημένη, εἰς κῶλα λελυμένη οὐ μάλα ἀλλήλοις συνηρτημένα, ὡς ἡ Εκαταίου). Der milde, weiche und fliessende Ton der Ionischen Mundart stimmte ganz zu dem Wesen der damaligen Geschichtschreibung, die sich in einer einfachen, kindlichen und losen Darstellungsweise gefiel. Da sich nun durch die Logographen die Ionische Sprache für die Geschichtschreibung festgestellt hatte, so wählte Herodotus, der Vater der Griechischen Geschichte, obwol er aus Halikarnassus stammte, also von Geburt ein Dorier war, diese Mundart, welche seiner lieblichen Gemütlichkeit und kindlichen, ungekünstelten und lockeren Erzählungsform 2) entsprach, und wusste sie durch Beimischung Dorischer, Attischer und selbst einiger epischer Formen zu einer Kunstform zu erheben, die nicht bloss den

<sup>1)</sup> S. Creuzer Histor. Kunst der Griechen. S. 132 ff. — 2) Die Aristotel. rhet. 3, 9 passend λέξις είρομένη nennt, d. h. die Redeform, in der die Sätze mehr an einander gereiht als einander untergeordnet werden.

Ioniern, sondern allen Hellenen gefallen musste. Sowie Herodot's Geschichtschreibung das Gepräge einer epischen Komposition an sich trägt, so hat auch seine Sprache hinsichtlich der Mischung und des Wechsels der Formen Aehnlichkeit mit der epischen 1), allerdings mit dem Unterschiede, dass sie in der Wahl der Formen eine grössere Gleichmässigkeit beobachtet als die epische, obwol sie in nicht wenigen Fällen bald diese bald jene Form gebraucht, so z. Β. πλέειν neben πλώειν (beides auch Hom.) 2), das Ion. τράπειν neben τρέπειν 3), das Ion. (auch Hom.) θηέομαι neben θεάομαι 4), ἐθέλω, seltener θέλω 5), Ionische aufgelöste Formen der V. auf έω, άω neben zusammengezogenen 6), εἶπον neben εἶπα 7); die Komposita von ἄρχω haben bald die Ion. Endung auf -άρχης bald die Att. auf -αρχος, als: υπαρχος, εππαρχος u. s. w., νομάρχης, στρατάρχης u. s. w. 8), das Ion. ἔπειτεν, είνεχεν neben ἔπειτα, είνεχα 9) u. s. w. Die Ansicht des Suidas (Vol. I. P. 2. p. 893 ed. Bernhardy), dass sich Herodot von den vier oben (S. 15) erwähnten Ionischen Mundarten der Samischen bedient habe, weil er sich in Samos eine Zeit lang aufgehalten habe, ist zu verwerfen. Eine lokale Mundart eignete sich nicht für eine Geschichte, welche ein allgemeines Interesse in Anspruch nimmt. Er gebrauchte ohne Zweifel die durch seine Vorgänger, die Logographen, angewendete allgemein verständliche und von ihm selbst künstlich weiter ausgebildete Ionische Sprache <sup>10</sup>). Wenn der Arzt Hippokrates von der Insel Kos (geb. 460 v. Chr., gest. 357), nach Herodot der zweite Repräsentant des Ionismus, obwol er, wie dieser, ein Dorier war, die Ionische Mundart für seine Schriften wählte; so geschah diess wol nur aus dem Grunde weil die Ionische so geschah diess wol nur aus dem Grunde, weil die Ionische Sprache durch die Logographen zur Schriftsprache ausgebildet und desshalb für wissenschaftliche Werke geeigneter war als die Dorische. Da er aber als Arzt nur für seine Fach-

<sup>1)</sup> Hermogenes περὶ ίδεῶν b. Walz Rhet. Gr. Vol. 3. p. 399: Ἑχαταῖος δὲ ὁ Μιλήσιος, παρ' οὖ δὴ μάλιστα ὑφέληται ὁ Ἡρόδοτος, χαθαρὸς μέν ἐστι καὶ σαφής, ἐν δὲ τισι καὶ ἡδὸς οὐ μετρίως: τῆ διαλέκτῳ δὲ ἀκράτω ἰδὰι καὶ οὐ μεμιγμένη χρησάμενος, οὐδὲ κατὰ τὸ Ἡρόδοτον ποικίλη, ἡττόν ἐστιν ἔνεκά γε τῆς λέξεως ποιητικός. Ibid. p. 405 sq.: ἐκετθεν δὲ μάλιστα διαρκή ἔσγε (sc. Ἡρόδοτος) τὴν γλυκύτητα, ὅτι καὶ ἀὐτὴν ἐὐθὺς τὴν διάλεκτον ποιητικώς προείλετο εἰπεῖν ἡ γὰρ ἰὰς οὐσα ποιητικὴ φύσει ἐστὶν ἡδεῖα' εἰ δὲ καὶ ἀλλων διαλέκτων ἐχρήσατό τισι λέξεσιν, οὐδὲν τοῦτο, ἐπεὶ καὶ \*Ομηρος καὶ Ἡσίοδος καὶ ἀλλοι οὐκ ὁλίγοι τῶν ποιητῶν ἐχρήσαντο μὲν καὶ ἀλλαις τισὶ λέξεσιν ἐτέρων διαλέκτων, τὸ πλεῖστον μὴν ἰάζουστ. — ²) S. Bredov. Quaest. cuit. de dial. Herod. p. 171—173. — ³) Ebendas. p. 145 sq. — 4) Ebendas. p. 45 sq. — 5) Bredov. p. 116 sq. will überall nur die längere Form gelten lassen; doch s. Lobeck ad Aj. 24. — 6) Bredov p. 372 sqq. — 7) Ebendas. p. 352 sq. — 8) Ebendas. p. 292. — 9) S. Baehr ad I, 4 u. 115. Bredov. p. 108 sqq. Die Ansicht derjenigen Kritiker und Grammatiker, welche selbst gegen die Autorität der Handschriften in Herodot den Wechsel der Formen auf heben wollen, kann meines Erachtens nicht gebilligt werden. Sehr besonnen behandelt diesen Gegenstand Baehr ad Herod. Vol. IV. p. 461—468. — ¹0) Vgl. Bredov. p. 9. 10.

genossen schrieb, bediente er sich eines einfachen und schlichten Stiles nach Art der Logographen und war daher nicht bemüht seinen Stil künstlich zu schmücken. Daher schrieb er in der reinen, nicht gemischten Mundart 1), wie sie damals die Sprache der Gebildeten war. Wenn sich aber auch Attische Formen bei ihm finden, so darf man hierin keine Absicht des Schriftstellers sehen, sondern bei dem damals lebhaften Verkehre der Ionier mit den Athenern waren ihm dieselben wie seine eigene geläufig geworden, zumal nach seinem Aufenthalte in Athen 2).

8. Auch die Dorische Mundart hatte sich für die Prosa, nämlich die philosophische und mathematische, ausgebildet. Pythagoras (um 550), obwol er aus Samos in lonien stammte, legte in Dorischer Sprache seine philosophischen Betrachtungen nieder, indem er wohl einsah, dass die Tiefe seiner Philosophie sich in keiner Mundart besser darstellen könne als in der Dorischen, in deren Formen sich der ernste und in sich geschlossene Charakter des Dorischen

Volkes vollkommen aussprach.

9. Aber ihren Höhepunkt erreichte die Prosa erst, seitdem sie auf Attischem Boden Wurzel geschlagen hatte. Alle Gattungen der prosaischen Rede, Beredsamkeit, Rhetorik, Geschichtschreibung und Philosophie, blühten hier auf und entwickelten sich in raschen Fortschritten zu der höchsten Vollendung. Um die künstliche Ausbildung der Sprache erwarben sich vorzüglich die Sophisten (um 440), als: Gorgias aus Leontini, Prodikus aus Keos, Protagoras aus Abdera, Hippias aus Elis, Thrasymachus aus Chalcedon, die grössten Verdienste. Sie waren die Ersten, welche die Sprache als Sprache zum Gegenstande ihrer Untersuchungen machten und die Beredsamkeit auf ein wissenschaftliches Lehrgebäude zurückführten <sup>3</sup>). Ihr Einfluss erstreckte sich nicht bloss auf die Beredsamkeit, sondern auch auf die übrigen Wissenschaften. Die Geschichtschreibung nahm unter der verstandesmässigen und kritischen Behandlung der Attischen Historiker einen Charakter an, der zu der poetischen, gemütlichen Darstellungsweise Herodot's einen strengen Gegensatz bildete. Des Thukydides Geschichte vereinigt die drei Eigenschaften, auf denen das Wesen eines guten Geschichtswerkes beruht, in höchster Vollkommenheit: sie ist kritisch, pragmatisch und

<sup>1)</sup> Bachmann. Anecd. II. p. 367: ος (sc. 'Ιπποπράτης) ἀκράτφ τῆ ἰδδι γρῆται' ὁ γὰρ 'Ηρόδοτος συμμίσγει αὐτὴν τῆ ποιητικῆ. — 2) Daher sagt Galen. Opp. T. V. p. 525 ed. Basil., Hippokrates bediene sich κατά τι, d. h. bis zu einem gewissen Grade, der Attischen Mundart, ως ἀποφήνασθαί τινας αὐτὴν ἀρχαίαν 'Ατθίδα, d. h. so dass Einige behauptet hätten, er gebrauche die alte Atthis. Vgl. J. Fl. Lobeck im Philolog. 1853. S. 19 f. — 3) S. Manso: "Ueber die Bildung der Rhetorik unter den Griechen" in seinen verm. Abhdlg. Breslau 1821. und L. Spengel συναγωτή τεγνών s. artium scr. ab initio usque ad ed. Aristotelis l. de rhetorica. Stuttg. 1828.

politisch 1). Die Mundart, deren er sich bedient hat, ist die altattische, die wir oben (S. 19 f.) beschrieben haben, und zwar in grosser Reinheit; denn die wenigen Ionischen und Dorischen Formen, die sich bei ihm finden, gehören entweder Eigennamen an oder finden eine andere Entschuldigung 2). Seine Schreibart zeichnet sich durch Kürze und Erhabenheit aus, leidet aber oft, besonders in den Reden, wegen zu grosser Gedrängtheit der Gedanken an Dunkelheit; seine Perioden sind oft wegen des häufigen Gebrauches der Partizipialkonstruktionen hart und schwerfällig<sup>3</sup>). Xenophon's geschichtliche Werke weichen von denen des Thukydides in vieler Hinsicht gänzlich ab. Die Tiefe der Gedanken, der scharfe politische Blick, die Erhabenheit und Grossartigkeit der Darstellung dieses Schriftstellers besitzt er nicht; dagegen finden wir bei ihm in vollem Masse jene an den Schriftstellern des Griechischen Altertums gepriesene Eigenschaft der σωφροσύνη, deren Wesen darin besteht, dass man überall das richtige Mass beobachtet und ein gesundes und besonnenes Urtheil bewahrt. Grossen Einfluss auf Xenophon's Bildung hatte ohne Zweifel der innige Umgang mit seinem Lehrer Sokrates geübt. In allen seinen Schriften zeigt sich der fein gebildete, geschmackvolle, besonnene Athener 4). Seinen geistigen Anlagen entsprach seine Rede. Sie ist einfach, klar und deutlich, entbehrt alles überflüssigen Schmuckes, empfiehlt sich aber durch natürliche Anmut 5). Seine Mundart schwankt zwischen der älteren und mittleren Attischen; auch verschmäht er nicht da, wo er es für seine Rede angemessen hält, Wörter, Redensarten, Formen aus anderen Mundarten, namentlich der Dorischen, und aus der Dichtersprache zu entlehnen, wesshalb man ihn die Attische Biene nannte 6). — Die glänzende, prunkvolle und schwülstige Beredsamkeit der Sophisten, die von fremdem Boden nach Athen verpflanzt worden war, wurde von den Athenischen Rednern auf eine einfachere und dem Geiste und der Sinnesart des Athenischen Volkes entsprechendere Form zurückgeführt, indem sie zwar die Kunstregeln jener Rhetoren nicht unbenutzt liessen, sich aber alles unnützen Schwulstes und Gepränges enthielten, wie wir aus den Reden des Antiphon, Andokides, Lysias, Isokrates, Isäus, Lykurgus, Aeschines und des grössten unter allen, des Demosthenes, sehen. Sowie die Beredsamkeit der Sophisten, so waren auch ihre Vorträge über philosophische Gegenstände mit grossem Prunke verbunden, indem es ihnen weniger darum zu thun war ihre Zuhörer von der Wahrheit eines Gegenstandes zu

S. E. F. Poppo, De historia Thucydidea Comment. Lips. 1856.
 p. 49 sqq. Creuzer histor. Kunst der Griechen. p. 203 ff. — 2) S. Poppo I. d. p. 62 sqq. — 3) Ebendas. p. 65 sqq. — 4) Ausführlicher habe ich mich über Xenophon's Wesen in den Prolegomenis ad Anab. p. VII sqq. ausgesprochen. — 5) S. ebendas. p. IX sq. — 6) S. unsere Bemerk. ad Anab. V. 8, 24.

sberzeugen, als durch den Glanz der Rede Bewunderung zu erregen. Aber auch diese Wissenschaft gewann erst durch die Bemühungen des Sokrates, des Erfinders der Dialektik, ohne welche alle Philosophie unsicher schwankt, und seiner Schule einen festen Boden und eine ihr angemessene Form. Unter allen Sokratikern ragt am Glänzendsten Plato hervor, der in seinem Geiste den durchdringendsten Scharfsinn und eine bewunderungswürdige Dichterkraft vereinigte, von denen jener sich in seinen dialektischen Untersuchungen, diese in der herrlichen dramatischen Komposition seiner Dialoge und in seinen mythischen Erzählungen kund thut. Seine Sprache ist das Schönste und Vollkommenste, was die Redeweise der Philosophen aller Zeiten aufzuweisen hat. Für seine grossartige Ideenlehre schuf er eine neue Sprache, und in der Art und Weise, wie er diese aus dem gegebenen Sprachstoffe bildete, zeigt er sich als ein vollendeter Sprachkünstler. So sehen wir die Attische Sprache in allen Zweigen der Litteratur auf dem Höhepunkte ihrer Ausbildung stehen. Nachdem aber die Einheit der Hellenen durch die Makedonische Herrschaft vernichtet war, beginnt die Periode des Verfalles der Griechischen Sprache, die wir oben (S. 20 ff.) in allgemeinen Umrissen geschildert haben.

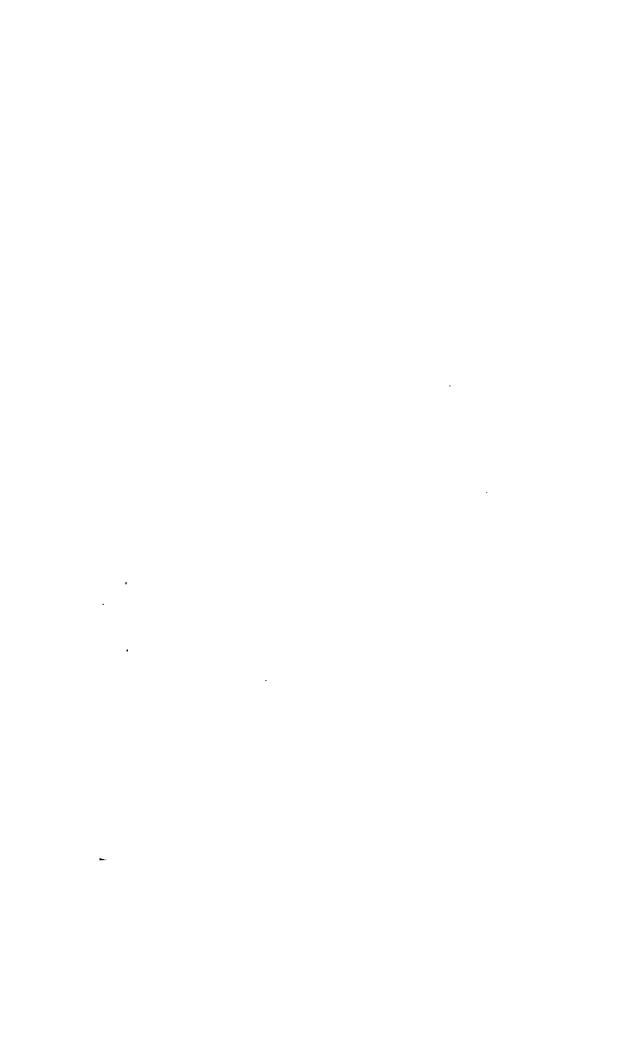

## Brster Theil, **Elementarlehre.**

Erster Abschnitt.

### Laut- und Buchstabenlehre.

Die Grammatik löst in ihrem ersten Theile das aus der zusammenhängenden Rede herausgehobene Wort in seine Bestandtheile oder Elemente auf und schreitet nach Erörterung derselben zur Betrachtung des Wortes selbst fort.

Erstes Kapitel.

#### Von den Sprachlauten und den Buchstaben.

§. 1. Alphabet (ή γραμματική oder τὰ γράμματα, τὰ στοιχεῖα).

Die Griechische Sprache hat zur Bezeichnung ihrer Laute 24 Buchstaben [στοιχεῖα als Lautzeichen, γράμματα als Schriftzeichen 1)], nämlich 7 Vokale und 17 Konsonanten:

| Jestalt (σχήμα). |    | Aussprache (ἐκφώνησις). |                     | Namen (ővoµa) 2). |  |
|------------------|----|-------------------------|---------------------|-------------------|--|
| A                | α  | a kurz oder lang        | Αλφα                | Alpha             |  |
| В                | β  | b                       | Βήτα                | Bēta              |  |
| Γ                | Ÿ  | g                       | Γάμμα               | Gamma             |  |
| Δ                | δ  | ď                       | Δέλτα               | Delta             |  |
| E                | ٤  | e kurz                  | *Ε ψτλόν            | 3) Epsīlon        |  |
| Z                | ζ  | z weich $=$ ds          | Ζήτα                | Zēta              |  |
| H                | η  | e lang                  | <sup>3</sup> Ητα 4) | Eta               |  |
| 0                | ₽. | th                      | θητα                | Thē <b>ta</b>     |  |
| I                | t  | i kurz oder lang        | 'Ιὧτα               | <b>Iōta</b>       |  |
| K                | x  | k                       | Κάππα               | Kappa             |  |

<sup>1)</sup> Bekker. Anecd. II. p. 774: στοιχεῖον μέν ἐστιν ἡ ἐκφώνησις, γράμματα δὲ αἰ εἰκόνες καὶ οἱ χαρακτῆρες. Das Wort στοιχεῖα erklärt Dionys. Thrax Gramm. nr. 7. p. 680: διὰ τὸ ἔχειν στοῖχοντινα καὶ τάξιν. Wol richtiger werden die Buchstaben στοιχεῖα genannt, als die Elemente, Bestandtheile der Schriftsprache; vergl. Anecd. p. 790. — 2) Ueber die Benennung der Griechischen Buchstaben s. die Abhandlung von Dr. Schmidt in Žtschr. f. d. Gymnasialwesen v. Mützell 1851. Juni. S. 417—440. — 3) Die Alten nannten das kurze ε εῖ, das kurze ο οὐ, das lange o einfach οὐ und das Ypsilon einfach ὖ. S. Plat. Cratyl. 393, d. u. a. Vgl. Schmidt S. 427. Das kurze ε und o nannten auch alte Grammatiker ἔ und δ. Schmidt S. 428 f. Ueber den Zusatz ψιλόν s. Anm. 2. — 4) Eine merkwürdige, bei anderen alten Grammatikern nicht vorkommende Notiz findet sich bei Theodos. p. 7 extr.: τὸ Ἡτα δέ, τὸ ὄνομα τοῦ στοιχείου, δασύνεται, ὅτι παρὰ ἀρχαίοις ὁ τύπος τοῦ Η ἐν τύπφ δασείας ἔχειτο, ἀσπερ καὶ νῦν τοῖς παλαιοῖς Ῥωμαίοις (nämlich H).

| Gestalt (σχῆμα). |     | Aussprache (ἐχφώνησις) | Namen (ὄνομα).                       |         |
|------------------|-----|------------------------|--------------------------------------|---------|
| Λ                | λ   | 1                      | Λάμβδα <sup>1</sup> )                | Lambda  |
| M                | μ   | m                      | Mõ .                                 | My      |
| N                | ÿ   | n                      | Nõ                                   | Ny      |
| Ξ                | ξ   | x                      | Ξî <sup>2</sup> )                    | Xi      |
| 0                | 0   | o kurz                 | <sup>3</sup> 0 μτχρόν <sup>3</sup> ) | Omikron |
| Π                | π   | p                      | Πτ                                   | Pi      |
| P                | ρ   | r                      | Ϋ́ω                                  | Rho     |
| $\Sigma C$       | 0 G | 8                      | $\Sigma$ (γμα 4)                     | Sigma   |
| T                | τ   | t                      | Ταῦ                                  | Tau     |
| Υ                | υ   | ü kurz oder lang       | <sup>3</sup> Υ ψτλόν <sup>3</sup> )  | Ypsilon |
| Φ<br>X           | φ   | ph                     | Φĩ                                   | Phi     |
| X                | χ   | ch                     | $\mathbf{X}\tilde{\iota}$            | Chi     |
| Ψ                | Ψ   | ba                     | Ψτ                                   | Psi     |
| Ω                | œ   | o lang                 | <sup>3</sup> Ω μέγα 3)               | Omĕga.  |

Q ω o lang <sup>7</sup>Q μέγα <sup>3</sup>) Oměga.

Anmerk. 1. In der Kursivschrift nimmt σ am Ende des Wortes die Gestalt ς an, als: σεισμός. Nach dem Vorgange von H. Stephanus gebraucht man oft das ς auch in der Mitte zusammengesetzter Wörter, als: προςφέρω, δυςγενής, vgl. Wolf Litter. Analekt I. S. 460 ff., doch ist diess falsch, wenn auf σ ein Vokal folgt, als: εἰ-σάγω, s. §. 91, 1.

Anmerk. 2. Das ἐψιλόν und das ἐψιλόν (lene), d. h. das nicht aspirirte ἐ und das nicht aspirirte ε und das nicht aspirirte ἐ und das nicht aspirirte ε und das nicht aspirirte ε und das νοη Η, das ursprünglich als Zeichen des Spiritus asper galt, als Vokal aber durch Ε bezeichnet wurde, und um υ von dem gehauchten Konsonanten F (Bau, s. §. 2.) zu unterscheiden, der sich zu υ wie das Lat. v zu u verhält. Der Ausdruck ψιλόν aber kommt bei Griechischen Grammatikern vor und bedeutet weiter Nichts als einfach, schlicht, also ἐψιλόν ein schlichtes ε im Gegensatze zu dem Diphthongen αι und ὑψιλόν ein schlichtes υ im Gegensatze zu dem Diphthongen οι (vgl. Choerob. in BA. 1257, 9. Planud. Bachm. An. I. p. 81, 9 u.s. w.; Schmidt S. 434 ff.), da man in den späteren Zeiten αι wie ε und οι wie υ aussprach.

#### §. 2. Kurze Geschichte des Griechischen Alphabets und der alten Schreibweise 5).

1. Das älteste Griechische Alphabet wurde aus Phönizien zu den Griechen gebracht. Die Sage, dass diess durch

<sup>1)</sup> Der Name λάβδα (vgl. Plat. Cratyl. 402, e. 405, d. 427, b. 434, c. d.) scheint der gebräuchlichere gewesen zu sein; aber Lucian, Photius unter λάμβδα und bei ihm Eupolis, Etym. M., Eustathius haben λάμβδα. S. Schmidt a. a. O. S. 423. — 2) Auch ξῦ genannt, z. B. bei Lucian. S. Schmidt S. 123. — 3) S. Seite 39 Anmerk. 3). — 4) Bei den Doriern, zuweilen auch bei den Attikern σάν genannt. Der Name σάν findet sich Pindar Fr., Dion. Hal. περί συντ. 14. p. 44. ed. T., Athen. 10. 455, c. u. 11. 467, b, Kallias u. A. bei Athen. 10, 453 d. 454 f. 11, 467 b. Herod. 1, 139: "Δωριάς μὲν σὰν καλέουσι, "Ιωνες δὲ σίγμα. S. Schmidt S. 424. Da die tibrigen einsilbigen Buchstabennamen lang und zirkumflektirt sind, so nimmt Göttling ad Theodos. p. 235 u. Akzentlehre S. 241 an, man habe auch σᾶν gesprochen, obwol es in einem Epigramme b. Athen. 10. 454, f. als kurz gebraucht ist. Σᾶν findet sich auch Schol. Arist. Nub. 23. Dind. Statt der Schreibart σίγμα findet sich auch σῖγμα. S. Schmidt S. 426 f. — 5) Am Ausführlichsten und Gründlichsten hat diesen Gegenstand behandelt Joann. Franz Elem. epigraphices Graecae p. 12 sqq. Vgl. auch Bäumlein Untersuchungen über d. urspr. Beschaffenh. des Griech. Alphab. Griech. Alphab.

Kadmus (daher der Name: γράμματα Φοινίκια oder Καδμήϊα, s. Herod. 5, 58 und daselbst Bähr u. 59.) geschehen sei, entbehrt nach den neueren Untersuchungen der Kritiker aller festen Grundlage; aber das steht fest, dass sämmtliche 22 Buchstaben des Phönicischen Alphabets mit den alten Griechischen übereinstimmen, nämlich Aleph = Alpha, Beth = Betha, Gimel = Gamma, Daleth = Delta, He = Epsilon, Vau = Bau (Digamma), Sain = Zeta, Chet = Eta, Tet = Theta, Jod = Jota, Kaph = Kappa, Lamed = Lapda, Mem = My, Nun = Ny, Samech = Xi, Ain = O, Phe = Pi, Zade = San (σάν), von seiner Stelle nach Pi auch Sampi (σμπῖ) genannt, ③, Koph = Koppa ♀ (Lat. Q), Resch = Rho, Schin = Sigma, Tau = Tau.

2. Aber die Phönicischen Hauchzeichen wurden in dem Griechischen Alphabete in Vokalzeichen umgeändert, nämlich Aleph in Alpha, He in Epsilon, Chet in Eta (langes e), doch erst seit Simonides (geb. 556, gest. 467); denn ursprünglich war Eta 

auch im Griechischen Alphabete ein Hauchzeichen, das Zeichen für den Spiritus asper, wie man es auf den ältesten Inschriften gebraucht findet, und wie es auch im Lateinischen geblieben ist, als: 

EKATON (= ἐκατόν), 

ΠΕΙΛΙΠΠΟΣ (Φάλιππος); Jod in den Vokal Jota und Ain in

den Vokal O.

3. Mehrere Gelehrte nehmen an, dass die Zischlaute des Phönicischen Alphabets im Griechischen Alphabete ihre Plätze vertauscht hätten (Franz El. ep. p. 15), so dass das Sain nicht dem ζ, sondern dem ξ, das Zade nicht dem Sampi, sondern dem ζ, das Samech nicht dem ξ, sondern dem σ, das Schin wieder dem σ entspreche; aber richtig bemerkt Mehlhorn (Gr. Gr. S. 10), diese Annahme scheine nur auf die Aehnlichkeit der Namen von Zade und Zeta gegründet. Sowie die Gestalt der meisten Griechischen Buchstaben durch Umdrehung der Phönicischen entstanden ist, so auch das Zeta I (später Z) aus dem Sain Z, das Ξ aus dem Samech ¼ und das M (die älteste Form des Sigma) aus dem Schin W, das Griechische San oder Sampi D durch Umdrehung aus dem Phönicischen Zade & Dieses San war ein stärkerer Zischlaut als das Sigma, etwa unserem sch entsprechend, wie in Süddeutschland schpringen, schtehen u. s. w. gesprochen wird, (hierauf bezieht sich wahrscheinlich σὰν χίβδαλον b. Pindar. Fr. 6.) 1) sowie auch Zade im Hebräischen der stärkste Zisch-

<sup>1)</sup> Boeckh. Corp. Inser. I, 1. p. 42. meint nicht unwahrscheinlich, dass durch die Schreibart σσ vor τ auf sehr alten, besonders Dorischen, aber auch Attischen Inschriften, wie Τελέσστας, 'Αρισστόδαμος, selbst auf jüngeren, namentlich Böotischen und Lakonischen, und zwar auch vor anderen Konsonanten, wie: 'Αρισστοςάνης, ἔσστωσαν, ἄρισστος, χόσσμος, 'Αβίσσχαντος, 'Ασσκλαπιάδας, (s. Franz El. ephigr. p. 49 u. Ahrens. D. Dor. p. 100) jener starke Zischlaut bezeichnet werde; doch findet keine Gleichmässigkeit statt; denn auf denselben Inschriften wurden ganz ähnliche Worte mit Einem σ geschrieben.

laut ist; es hatte im Alphabete seinen Platz nach Pi (daher der Name  $\Sigma \alpha \mu - \pi \tilde{\iota}$ ; denn  $\sigma \acute{\alpha} \nu$  ist der ältere Name für Sigma), sowie das Phönicische Zade nach Phe; bald jedoch verschwand es als Buchstabe, indem an seine Stelle das Sigma trat, erhielt sich aber als Zahlzeichen (ἐπ(σημον) für 900, als welches es nach Omega gesetzt wurde. Das Phönicische Sain entspricht nicht bloss der Gestalt, sondern auch dem Laute nach dem Griechischen Zeta; daher gibt die Septuaginta das Sain in Eigennamen durch Zeta wieder; der Name Zeta aber ist wahrscheinlich von den Griechen den benachbarten Buchstaben Eta und Theta nachgebildet 1). Das ξ $\tilde{\iota}$  mag ursprünglich wie das Phönicische Samech einen Zischlaut bezeichnet haben, sehr bald aber zur Bezeichnung des Doppelkonsonanten ξ $\tilde{\iota}$  (= xo) verwendet sein. Auch das Koppa  $\varphi$  oder  $\varphi$ , das zwischen  $\pi$  und  $\varrho$  seine Stelle einnahm und dem Lateinischen Q entspricht (vgl. d. Lexika unter χοππατ(ας) und sich auf Krotonischen, Argivischen, Korinthischen Münzen findet, sowie auf einigen Inschriften, und zwar meistens vor  $\varrho$ , als:  $\tilde{\varrho}\varrho \varphi \varrho = \tilde{\varrho}\varrho \varphi \varrho = \tilde{\varrho}\varrho \varphi \varrho$ , selten vor anderen Vokalen, als:  $\tilde{\varrho}\varrho \varphi \varrho = \tilde{\varrho}\varrho \varphi \varrho = \tilde{\varrho}\varrho \varphi \varrho$ , auf einer Vase Grossgriechenlands, vor einem Konsonanten  $\tilde{\iota}$  E  $\tilde{\iota}$  τος gleichfalls auf einer Vase von Grossgriechenland (s. Ahrens D. II. p. 8\$), wurde frühzeitig von dem Kappa verdrängt, aber als Zahlzeichen für 90 erhalten. Ein Gleiches geschah mit dem Bau (F); es war ursprünglich ein Konsonant, der unserem W entspricht, aber in dem

<sup>1)</sup> Vgl. Westermann N. Jahrb. f. Phil. u. Päd. v. Seebode 1840. 29 B. S. 361, der S. 362 die Ansicht aufstellt, die Griechen hätten von den Phöniciern nicht eine blosse Auswahl von Buchstaben, sondern, da es zugleich Zahlensystem war, das ganze Alphabet vollständig angenommen, somit auch die vier Zischlaute: Sain, Samech, Zade und Schin; da sie jedoch in ihrer Sprache nicht für alle diese Laute etwas Entsprechendes gefunden hätten, so hätten sie, während sie alle vier als Zahlzeichen fortgebrauchten, aus der Buchstabenschrift zwei, Samech und Zade, ausgestossen und Sain als Z unter dem Namen Zeta, Schin als Σ unter dem Namen San gebraucht. Das letztere, fährt er fort, sprach man Anfangs mit stark zischendem Hauche aus; nach und nach verlor sich derselbe und verblieb nur im Dorisch-äolischen Dialekte; die Ionier gaben nun dem mehr lispelnden Laute im Gegensatze zu dem zischenden San der Dorier den neuen Namen Sigma. Die Formation des Sigma ist rein Griechisch (νοη σίζω). Hieraus erklärt sich vielleicht die Erscheinung, dass, während die übrigen Buchstabennamen indeklinabel sind, σίγμα davon eine Ausnahme macht (vgl. Xen. Hell. 4. 4, 10). Ein anderer Process scheint mit Ξί vorgegangen zu sein. An dessen Stelle steht im Semitischen Samech; diess ward als überflüssig aus der Buchstabenschrift ausgestossen und nur als Zahlzeichen fortgebraucht. Als aber später das Bedürfniss entstand für den Laut des Ξί, den man bisher durch ΚΣ oder ΧΣ bezeichnete, ein besonderes Zeichen zu haben, so benutzte man dazu das überzählige Phönicische Samech und nannte es nach seinem nunmehrigen Klange und nach Analogie der benachbarten Buchstaben Ξt. Zade endlich, welches sicher eine Zeit lang als Zahl sich hielt, verschwand in der Reform, welche im Laufe der Zeit die Art die Zahlen auszudrücken erlitt, gänzlich aus dem Griechischen Alphabete. Erst spät, als man auf die Litteralzahlen zurückkam, tauchte etwas dem Aehnliches in dem Zeichen Sampi wieder auf, welches aber nur seine Stelle hinter Ω als 900 erhielt.

Ionischen und Attischen Alphabete nicht vorkam, weil der W-Laut dem Ohre der späteren Ionier und Attiker unangenehm war; als Zahlzeichen aber wurde es für o beibehalten.

4. Die fünf letzten Buchstaben: Υ Φ Χ Ψ Ω, welche zu den aus dem Phönicischen Alphabete aufgenommenen Buchstaben später hinzugefügt wurden, sind von den Griechen selbst erfunden worden. Das Ypsilon (V oder Y) scheint aus dem Bau (F) hervorgegangen zu sein, da dieser Vokal dem Konsonanten Bau am Meisten verwandt ist. Die Erfindung des Zeichens E für den Buchstaben &, der vor Alters die Gestalt + hatte, nachher durch KM oder K > oder X > bezeichnet wurde, und die des Zeichens \( \psi \) für den Buchstaben Ψī, der nachher durch  $\lceil$  M oder  $\lceil$   $\gt$  oder  $\Phi$   $\gt$  bezeichnet wurde, wird dem Komödiendichter Epicharmus aus Kos (um 480), und die Erfindung der Zeichen H und  $\Omega$  für das lange E und das lange O dem Dichter Simonides aus Keos (geb. 556, gest. 467) zugeschrieben, d. h. Epicharmus und Simonides waren die Ersten, welche diese Buchstaben in einen allgemeinen Gebrauch brachten. Das φῖ bezeichnete man früher durch ΓH, das χῖ durch KH. Der Gebrauch der Zeichen für das lange E und das lange O (H und Q) findet sich vor Simonides nirgends; aber da nach fast übereinstimmenden Berichten 1) das Alphabet, in dem zuerst die langen Vokale erscheinen, in Ionien entstanden und von einem gewissen Kallistratus angeordnet sein soll, so ist es wahrscheinlich, dass Simonides mit Epicharmus nicht allein den Gebrauch der Buchstaben E und Y, sondern auch den der langen Vokale H und Ω und das ganze Ionische Alphabet zuerst in Athen festgestellt hat, welches, schon lange bei anderen Griechischen Stämmen und selbst zu Athen im gewöhnlichen Leben gebraucht 2), die Athener erst im zweiten Jahre der Olympiade 94 (403 v. Chr.) unter dem Archonten Euklides in Staatsschriften aufnahmen (τὰ γράμματα τὰ ἀπ' Εὐκλείδου ἄρχοντος).

5. Dieses so vervollständigte Alphabet wird das Ionische (τὰ Ἰωνικὰ γράμματα) genannt; es besteht aus 24 Buchstaben, die wir §. 1 in der Tabelle angeführt haben. Das älteste Alphabet, das sich auf Theräischen und einer Melischen Inschrift findet (um Olymp. 50), geht bis zu Υ. Es unterscheidet sich von dem Ionischen dadurch, dass es das Bau und das Koppa hat, aber der drei Buchstaben Φ Χ Ψ und des Eta und Omega entbehrt. Dann folgt das Alphabet auf Aeolischen und Dorischen Inschriften (von Olymp. 40—80), das bis zu X reicht, also des Buchstaben Ψ und des Eta und Omega entbehrt, dagegen das Βαῦ und das Koppa hat; und das altattische (τὰ Αττικὰ γράμματα), das, noch zur Zeit Solon's

<sup>1)</sup> S. Franz Elem. Epigr. p. 23 sq. — 2) S. Bergk. Commentat. de reliquiis comoed. Att. antiquae p. 118. u. Henrichsen Neugr. Aussprache (Uebers. v. Friedrichsen) S. 156 ff.

gebräuchlich, gleichfalls bis zu X reicht, aber des Bau, des Koppa, des Ξ, des Ψ, des Eta und Omega entbehrt 1).

6. Vor der Erfindung des η und ω gebrauchte man E und O, sowie EI statt η und OI st. ω, wie AI st. α. Der Laut ου (= t) wurde in alten Zeiten durch O bezeichnet, als: ΤΟΤΟΝ st. τοῦτον, ΤΟΣ st. τούς, 'ΑΠΟΔΟΝΑΙ st. ἀποδοῦναι, und diese Schreibweise bestand bei den Attikern noch lange nach Euklides; den Diphthongen et schrieben die Attiker vor dem Archontate des Euklides bald El bald E, und zwar E, wo das st durch Kontraktion oder sonstige Verlängerung des s entstanden ist, und der Laut sich mehr dem einfachen E näherte, hingegen EI, wo das ι des Diphthongen ursprünglich ist, als: ΕΠΕΣΤΑΤΕ st. ἐπεστάτει, ΟΦΕΛΕΤΟ st. ὀφείλετο, ΑΒΛΑΒΕΣ st. ἀβλαβεῖς, ΕΡΓΑΣΤΑΙ st. εἴργασται, ΚΛΕΓΕΝΕΣ st. κλειγένης, ΤΑΣ ΠΟΛΕΣ st. τὰς πόλεις, ΕΠΘΕΝΑΙ st. ἐπιθεῖναι, ΧΡΕΜΑΤΙΖΕΝ st. χρεματίζειν u. s. w.; aber: KEIMENON, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΛΕΙΟΣ, ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ, ΕΧΕΙ u. s. w.²); vergl. §. 6, Anm. 1; so auch bei den Aeoliern und Doriern E st. des gedehnten e., als: EΠΟΙΕ, ΠΕΡΑΙΕΥΣ; dagegen El da, wo das i ursprünglich ist, als: ΦΕΙΔΙΠΙΔΑΣ. Uebrigens scheint die Schreibart der vollen Diphthonge bei einigen Wörtern schneller als bei anderen in Gebrauch gekommen zu sein, z. B. in εί, und so schrieben die Attiker OY in HOΥΤΟΣ, ΟΥΚ und in den Eigennamen ΣΠΟΥΔΙΑΣ (ν. σπεόδω), ΒΟΥΤΑΔΗΣ (ν. βοῦς), ΦΡΟΥ-ΡΑΡΧΟΣ, ΦΡΟΥΡΟΣ, während sie sonst o st. ou schrieben 3). Vgl. §. 6, Anm. 1.

7. Die Griechen schrieben ursprünglich, wie die Morgenländer, von der Rechten zur Linken (Pausanias V, 25); nur wenige Inschriften mit dieser Schreibweise sind uns übrig geblieben (vgl. Franz, El. ep. Nr. 1. b. u. 6); darauf nach Art der ackernden Stiere (βουστροφηδόν), so dass die erste Zeile von der Rechten zur Linken, die zweite von der Linken zur Rechten geht u. s. w., oder auch, doch, wie es scheint, später 4), so, dass der Anfang von der Linken nach der Rechten, dann von dieser zu jener u. s. w. geschieht. Diese Schreibart, die sich auf der Sigeischen und anderen Inschriften findet, scheint um die Zeit Solon's, dessen Gesetze Bouστροφηδόν geschrieben waren, allmählich ausser Gebrauch gekommen zu sein 5). Zu Herodot's (Herodot 2, 36) Zeit aber schrieb man schon nur nach der Rechten. Bei der Schrift von rechts nach links hatten die Buchstaben die Richtung nach links, bei der aber von links nach rechts nahmen sie die entgegengesetzte Richtung an, als: ☐ u. ☐ (Gamma), △ u. ▷ (Delta), Ⅺ u. K (Kappa), শ u. / (My), ☐ u. ☐ (Pi) u. s. w. Beide Schreibarten finden sich auf dem βουστροφηδόν

geschriebenen Inschriften.

<sup>1)</sup> S. Franz El. Epigr. p. 26. — 2) S. ebendas. p. 50 u. 127 sq. Dietrich in Kuhn's Jhrb. 1864. I. S. 65. — 3) S. Franz p. 49. 127. 149. Boeckh. Corp. Inscr. Nr. 151. p. 243. Dietrich in Kuhn's Jhrb. 1864. I. S. 65. — 4) Boeckh l. d. I. 1. p. 17. — 5) S. Franz p. 35.

8. Die alten Griechen bedienten sich ursprünglich der geraden oder sogenannten Kapital- oder Unzialschrift, welche sich auf den Inschriften und Münzen und bis zum achten Jahrhunderte n. Chr. in den Handschriften findet. Neben dieser kam auch die Kursivschrift in Gebrauch; wann, lässt sich nicht genau bestimmen. Im gewöhnlichen Leben mag sie lange vor dieser Zeit üblich gewesen sein, wofür wenigstens eine in Aegypten gefundene Urkunde auf Papyrus in Kursivschrift von dem J. 104 v. Chr. zeugen dürfte. In Handschriften aber wird sie erst seit dem achten Jhrh. gebraucht.

# §. 3. Von der Aussprache der Buchstaben 1).

Die Aussprache der Buchstaben einer todten Sprache genau zu bestimmen ist sehr schwierig, ja grossen Theils ganz unmöglich, da selbst bei einer lebenden Sprache eine durchaus richtige Aussprache nur aus dem Munde des sie redenden Volkes erlernt werden kann. Allerdings lebt die Griechische Sprache noch in dem Munde der Neugriechen; sber sowie in jeder Sprache sich im Laufe der Zeiten die Aussprache ändert, so ist diess gewiss in ungleich höherem Grade in der Griechischen eingetreten, welche, wie wir (Einl. §. 1, Nr. 21 - 23) gesehen haben, nach ihrer Blütenzeit die ihr nachtheiligsten und verderblichsten Schicksale erfahren hat. Wir wissen aus der Geschichte, dass das Volk der Neugriechen sich durch eine Mischung der ursprünglichen Bewohner Griechenlands mit fremden, grössten Theils rohen und bar-barischen Volksstämmen, Römern, Italienern, Slaven, Franken, gebildet hat, und eine nähere Prüfung der Neugriechischen Sprache zeigt deutlich, dass wie das Volk, so auch seine Sprache aus verschiedenartigen Elementen zusammengesetzt ist. Schon aus diesen Gründen darf man mit vollem Recht schliessen, dass die Neugriechen die Aussprache der Altgriechen nicht rein und unverdorben bewahrt haben.

2. Gegen Ende des XIV. und im XV. Jahrh. n. Chr. wurde durch Uebersiedelung vieler Griechischen Gelehrten nach Italien die Kenntniss der Griechischen Sprache und Litteratur und mit ihr zugleich auch die damals in Griechenland herrschende Aussprache der Buchstaben in dieses Land verpflanzt und von hier aus über die übrigen Länder Europas

<sup>1)</sup> Vgl. G. Seyfarth de sonis litterarum Graecarum. Lips. 1824. K. F. S. Liskovius über d. Aussprache des Griechischen. Leipz. 1825. S. N. J. Bloch Revision der Lehre von der Aussprache des Altgriechischen. Altona und Leipz. 1826. Desselben "Zweite Beleuchtung der Matthiäschen Kritik, die Aussprache des Altgriechischen betreffend," Altona 1832. R. J. F. Henrichsen über die Neugriechische Aussprache der Hellenischen Sprache, aus dem Dänischen übersetzt von P. Friedrichsen, Parchim u. Ludwigslust 1839. G. Curtius über die Aussprache der Griechischen Vokale und Diphthonge in Ztschr. f. d. Oester. Gymn. 1852. 2. Hft. Bloch vertheidigt die Neugr. Aussprache als die ächtgriech., wird aber von Henrichsen gründlich widerlegt.

i

verbreitet. In Deutschland wurde die Neugriechische Aussprache namentlich von dem berühmten Theologen Reuchlin (geb. 1455, gest. 1522) gelehrt, wesshalb sie auch die Reuch-linische genannt wird. Nach derselben wird  $\eta$ ,  $\upsilon$ ,  $\varepsilon$ 1 und  $\upsilon$ 2 wie i,  $\upsilon$ 3 wie ii,  $\varepsilon$ 4 wie ä,  $\varepsilon$ 5,  $\varepsilon$ 7,  $\varepsilon$ 7,  $\varepsilon$ 8,  $\varepsilon$ 7,  $\varepsilon$ 9,  $\varepsilon$ 9 wie aw, ew, iw, ow, vor  $\varepsilon$ 7, x,  $\varepsilon$ 7,  $\varepsilon$ 7,  $\varepsilon$ 7,  $\varepsilon$ 8,  $\varepsilon$ 7,  $\varepsilon$ 8,  $\varepsilon$ 7,  $\varepsilon$ 9,  $\varepsilon$ 9 1536) war der Erste, der die Richtigkeit dieser Aussprache bezweifelte. Er trug seine Bedenken allerdings nur in einem scherzhaften Zwiegespräche (Dialogus de recta Latini Graecique sermonis pronuntiatione, Basileae 1528) zwischen einem Löwen und einem Bären vor und stellte eine andere Aussprache dagegen auf, deren er selbst sich nicht bedient haben soll; gleichwol geht aus der Art und Weise, wie er in diesem Zwiegespräche seine Ansichten vorträgt, deutlich hervor, dass er nicht einen blossen Scherz getrieben, sondern die Sache ernstlich gemeint hat. Nach der Erasmischen Aussprache lautet η zwischen a u. e, αι wie ai in Kaiser, αυ wie au, ει wie das Holländische ei, d. h. wie e mit schwachem Nachklange von i, so wie das Lat. eu in euge, doch so, dass beide Vokale deutlich unterschieden werden, or wie das Altfranz. oi in foi, loi, toi, d. h. wie o u. i zusammengezogen, ou wie das Batavische ou in oudt, kout, gout (alt, kalt, Gold), d. h. wie o mit schwachem Nachklange des u. Diese Aussprache fand als die naturgemässere bald viele Anhänger und verdrängte zuletzt überall die Neugriechische oder Reuchlinische; jedoch hat sie mit der Zeit einige Veränderungen erfahren. So wird jetzt in Deutschland  $\bar{\eta}$  wie  $\bar{\mathbf{e}}$ oder a, at wie unser ei, au wie unser eu, ot wie oi, ou wie u gesprochen. Insofern in der Neugriechischen oder Reuchlinischen Aussprache der I-Laut, in der Erasmischen der E-Laut vorherrscht, wird jene auch Itazismus, diese Eta-

zismus genannt.

3. Der Neugriechischen Aussprache stehen gewichtige Gründe entgegen. Wenn η, υ, ει und οι wirklich wie i gelautet hätten, so lässt sich kein vernünftiger Grund einsehen, wesshalb die alten Griechen sich so vieler Zeichen bedient hätten. Keine andere Sprache bietet eine analoge Erscheinung. Wohl aber zeigt uns die Geschichte der Sprachen, dass ursprüngliche Diphthonge im Laufe der Zeiten allmählich in Einzellaute übergehen. Die Diphthonge αι, ει, οι, αυ, ευ, ηυ, ωυ, die doch von den alten Nationalgrammatikern als Diphthonge anerkannt werden, hören auf Diphthonge zu sein, und Lautverbindungen wie aw, ew, ow, af, ef, of, verdienen sie wol den Namen von Diphthongen? Der Gleichlaut von η, ι, υ, ει, οι und die Aussprache von αυ, ευ, ηυ, ωυ wie aw, ew, iw, ow oder wie af, ef, if, of erzeugt einen Uebellaut, der

<sup>1)</sup> S. Mullach Gramm. der Griech. Vulgärsprache S. 109.

mit dem gerühmten Wohllaute der Griechischen Sprache in offenbarem Widerstreite steht. So lauten z. B. die Worte: Πείθοι αν, εὶ πείθοι ἀπειθοίης δίσως (Aesch. Ag. 1047) pithi an, i pithi, apithiis d' isos. Εί μοι ξυνείη (Soph. OR. 864) i mi xinii, Συ δ εἰπέ μοι μη μῆχος (Soph. Ant. 446) si d' ipe mi mikos, εὐχή wie efchi, βεβούλευνται wie bebulewntae, πέπαυνται wie pepawntae, ἐχελεύσθην wie ekelefsthin, βοῦς wie bofs, γραῦς wie grafs, ναῦς wie nafs, βουσί wie bofsi u. s. w., ναῦν wie nawn. Hätten au und eu wie aw und ew gelautet, so würden die Griechen das Lat. av und ev nicht durch aß, αου, εβ, ηου, sondern durch αυ und ευ ausgedrückt haben, als: Αβεντίνος oder 'Αουεντίνος, Aventinus, Σεουήρος, Severus, †ροοχάτοι, evocati, Βατάουοι, Batavi, sowie auch die Römer nicht Agaue, nauarchus, Euander gesagt hätten, sondern Agave, navarchus, Evander: eine Aussprache, welche erst gegen Ende des VII. Jahrh. auftauchte 1). Verbindungen von Lauten wie fs, ws, wn widerstreiten durchaus den Lautgesetzen der Griechischen Sprache, ebenso wenn Zeö wie Zew gesprochen wird; denn ein w als Auslaut eines Wortes war dem Griechischen Ohre unerträglich. Auch mit der Prosodie verträgt sich diese Aussprache in unzähligen Fällen nicht, als: ἄρμα δέ οἱ χρυσῷ τε καὶ ἀργύρω εὐ ἦσκηται Il. κ. 438 (ĕw); ebenso bei αυ vor einem Vokale: ăw. Viele Erscheinungen des Wandels der Vokale und Diphthonge in der Flexion, in der Ableitung und in den Mundarten lassen sich nach dieser Aussprache nicht erklären. Wie konnte aus τείχει τείχη (tichi), aus φάμα φήμη (fimi) entstehen? wie würden sich die mundartlichen Formen ἀΡῦδός (Böot.), ποέω (Aeol. u. Dor.) u. s. w. zu ἀοιδός (aidos), ποιέω (pieo) u. s. w. verhalten? Ferner machen die Neugriechen keinen Unterschied zwischen kurzen und langen Vokalen oder Diphthongen. Die Zeichen des Spiritus asper und lenis werden zwar noch geschrieben, aber nicht mehr gesprochen. Auch die Betonung der Neugriechen hat einen anderen Charakter angenommen, der von der der Altgriechen in hohem Grade abweicht und mehr mit der unserer Sprache übereinstimmt, indem die Betonung an die Stelle der Quantität getreten ist und die mit dem Akzente versehene Silbe als lang angesehen wird, während im Altgriechischen die Kürze und Länge der Silben von der Quantität derselben, nicht aber von der Betonung abhängt. So bildet z. B. πρόσωπον einen Daktylus. Auch wird die Länge der letzten Silbe nicht berücksichtigt, als: άγριου, άγριφ, άγριους, άλήθειων, στρώματων u. s. w.; ja es kann der Akzent auf der Praeantepaenultima stehen, wenn Synizese stattfindet, als: ἐβράδυασεν, oder wenn am Ende des Wortes Silben hinzutreten, als: xaueteve, elôatove. Wenn wir auf Inschriften und Münzen einzelne Wörter nach der Neugriechischen Aussprache geschrieben finden, so darf man hier-

<sup>1)</sup> S. K. L. Schneider Ausf. Lat. Gr. I. S. 365.

aus nicht auf die Aechtheit derselben schliessen, indem sie weiter Nichts als die Aussprache des Landes, dem die Inschrift angehört, und die Unkunde des Künstlers beweisen.

4. Nach diesen allgemeinen Bemerkungen wollen wir zu den einzelnen Buchstaben übergehen und versuchen, wie sich die Aussprache derselben wenigstens annäherungsweise ermitteln lasse. H wird von Sext. Emp. c. Gramm. I. 5, 115 ausdrücklich als langes e von dem kurzen e geschieden (vgl. Nr. 6. die Stelle von Dionys. Hal.) Schol. ad Dionys. Thrac. Gr. in Bekk. An. p. 797: Δεῖ δὲ τὸ η μὲν ἐκφωνοῦντα μηκύνειν τὸ στόμα ὡς ἐπὶ τὰ ὡτα ἐκατέρωθεν. Ibid. πολλάκις αὐτὰ (τὰ το στόμα ὡς ἐπὶ τὰ ωτα ἐκατερωθεν. 1010. πολλάκις αὐτὰ (τὰ μακρά) εἰς ἑαυτὰ ἀναλύεται καὶ συγκρίνεται ἀναλύεται γοῦν η εἰς δύο εε (δέελον) καὶ συναιρεῖται πάλιν τὰ δύο εε εἰς τὸ η (ἦδεε, ἤδη). Die Notiz der alten Lexikographen und Grammatiker (Et. M. p. 197, 6, Zonaras und Suidas unter βῆ, Eustath. ad Od. p. 1721 ed. Rom. ad Il. p. 768), dass der alte Komiker Kratinus (zur Zeit des Euripides und Aristophanes) das Blöken der Schafe durch βῆ βῆ ausgedrückt haben, gibt einen deutlichen Beweis, dass η von den Attikern in der Blütezeit nicht wie i, sondern wie e oder ä ausgesprochen worden sei. Da die genannten Grammatiker zu einer Zeit lehten in der Da die genannten Grammatiker zu einer Zeit lebten, in der η wie i gesprochen wurde; so verwundern sie sich, dass die Alten das Blöken der Schafe durch βη̃ (d. i. bi) und nicht durch βαί (d. i. bä) ausgedrückt haben. Auch Aristophanes in Bekker. Anecd. I. p. 86, 3. drückt es gleichfalls durch βη aus. So sagen die Griechen von den Ziegen μηκᾶσθαι, von den Rindern μυχᾶσθαι, machen also einen Unterschied zwischen ē und ü. Die Griechische Schreibart Σχηπίων für Scipio, Παλήλια, Palilia, 'Ιλίχιον (Elicium) Plut. Num. 15 be-weist Nichts, indem der Grieche bei Σκηπίων an σκήπων, Stab, dachte, Παλήλια von Πάλης, Ἰλίκιον von ίλεως ableitete, sowie Λεύχιος st. Lucias von λευχός. Denn sonst gebraucht der Grieche n für das Lat. ē, sowie der Römer ē für das Griech. n. S. weiter unten. Dass übrigens zwischen η und ι eine gewisse Verwandtschaft stattfindet, sehen wir aus mundartlichen Uebergängen, als: ήδέ u. ίδέ (und), ἐπήβολος st. ἐπίβολος, ήκω u. ίχω, ἀχτήνες Aeol. st. ἀχτίνες, ψημύθιον Aeol. st. ψιμύθιον, κοίμησον st. κοίμισον (Ahrens Aeol. p. 94 sq.). Aber auch bei den Attikern wurde in einigen Wörtern zur Zeit Plato's (Cratyl. 418, b. c.) von alten Leuten und besonders von Frauen, αίπερ μάλιστα την άρχαίαν φωνην σώζουσι, das Wort ήμερα wie ίμερα gesprochen; aber Plato fügt hinzu, dass die neuere grandiösere (μεγαλοπρεπεστέρα) Aussprache ἡμέρα sei; woraus man deutlich sieht, dass zu Plato's Zeit in der Aussprache des η und ι ein Unterschied stattgefunden haben muss. Wenn das η wie ι gesprochen worden wäre, so sieht man nicht ein, warum man einen besonderen Buchstaben für  $\eta$  erfunden habe, wie  $\eta$  mit untergeschriebenem  $\iota$  ( $\eta$ ) entstanden sei, wie εα und εε in η zusammengezogen (τείχεα = τείχη, γένεε = γένη), wie von πιμάω πιμήσω, von φιλέω φιλήσω

gebildet werden, wie s und α in der Augmentation des Verbs in η, das alte ā in η übergehen (φάμα, φήμη) konnte, da im Griechischen nie ι aus α hervorgeht. Ob nun aber η entweder als ein langes e oder als ä zu sprechen sei, lässt sich nicht genau bestimmen. Für die erstere Aussprache spricht der Umstand, dass die Römer in der klassischen Zeit das Griechische η durch ē, nie durch ae, die Griechen das Römische ē durch η wiedergegeben haben, als: Here, Krates; καρῆρε (carere) Plut. Rom. 21, σαπίηνς (sapiens), ρῆμας (reges) Plut. Sull. 21, Ῥῆνος (Rhenus). Doch dürfte es wol natürlicher erscheinen beide Aussprachen anzunehmen, wie diess bei dem e im Deutschen und in anderen Sprachen der Fall ist, und zwar die von ä namentlich in dem Falle, wo η aus α hervorgegangen ist, als: τιμάω τιμήσω im Gegensatze von φιλέω φιλήσω.

5. Nach der Lehre fast aller Grammatiker ist ι stäts Vokal, nie Konsonant und daher stäts wie i, nie wie j auszusprechen. Allerdings hat die Griechische Sprache, wie wir weiter unten sehen werden, die grösste Abneigung gegen den Jod-Laut; allein in dem Falle, wo ι mit folgendem Vokale mittelst der Synizese einsilbig auszusprechen ist, ist kaum zu bezweifeln, dass ι wie j zwar ausgesprochen worden ist, aber nicht die volle Kraft eines Konsonanten gehabt hat, da es keine Position bildet, als: πόλιας (= πόλjας) 1). Das Lat. j drücken die Griechen durch ι aus, als: Ἰούλιος.

6. Dass v nicht wie i ausgesprochen worden sei, geht deutlich aus Dionys. Hal. de compos. verb. c. 14. §. 96. p. 164 Schäf. hervor, wo er lehrt, η werde an der Wurzel der Zunge gebildet, bei v würden die Lippen stark zusammengezogen, der Laut gepresst und enge herausgestossen, bei i geschehe der Luftstoss durch die Zähne, indem der Mund wenig geöffnet werde, und die Lippen den Laut nicht hell ertönen liessen (καὶ οὐκ ἐπλαμπρονόντων τῶν χειλέων τὸν ἡχον). Also lautete v nicht wie i, sondern wie unser ü oder das Französische u. Auch der Scholiast ad Aristoph. Nub. 31 unterscheidet zwischen ἡμωνίας und ἡμωνίας. Wäre v wie i gesprochen worden, so würde es auch den Diphthongen vi nicht geben. Die Römer drücken v durch y aus. Ursprünglich wurde v ohne Zweifel wie das Lat. u und das Deutsche u gesprochen, s. §. 5, 3, erst später wie unser ü, aber, wie es scheint, auf eine besondere liebliche Weise; denn Quintil. XII. 10, 27 nennt v und φ die lieblichsten der Griechischen Sprache. S. Nr. 14.

7. Bei den Diphthongen at, av, ev, ην, ων ist der erste, bei et und ot der zweite Laut überwiegend. Der Diphthong at wurde schon in den letzten Jahrhunderten vor Chr. wie e oder ae gesprochen, und dieses ist auch die Neugriechische Aussprache, welche auch in unseren Tagen von mehreren Gelehrten in Schutz genommen worden ist. Die Römer

٠.

<sup>1)</sup> Vgl. Hermann. em. Gr. gr. p. 33 sqq. u. 40 sq.

drücken zwar αι durch ae aus, als: σχαιός scaevus, Φαΐδρος Phaedrus, und die Griechen das Lat. ae durch αι, als: Καικίλιος Caecilius, Πραινεστίνοι Praenestini; aber das Römische ae ist eine Abschwächung des ursprünglichen ai, welches sich in der älteren Latinität häufiger als ae findet, als: Ailius, Gnaivod (= Gnaevo), aidilis, quaistor, quairatis, aiquom, Aimilius 1). Man darf daher annehmen, dass die Römer ihr ae nicht als einen Einzellaut, sondern als Diphthongen ae gesprochen haben. Auch aus der Lateinischen Verwandlung des Griechischen au mit folgendem Vokale in aj, als: Aŭaç Ajax, Maïa Maja lässt sich schliessen, dass die Griechen at wie ai gesprochen haben. Die Behauptung des Skeptikers Sext. Empiricus, eines Afrikaners von Geburt (um 190 n. Chr.), der, als Gegner der Grammatiker, die Sache mehr vom philosophischen Standpunkte aus betrachtet (adv. Gramm. c. 5. p. 241 Fabr.), dass at, at, ou keine Diphthonge, sondern Einzellaute seien, steht vereinzelt da und beweist für die Aussprache des at als ä Nichts, höchstens dass in späterer Zeit at wie e und et wie i gesprochen sei. Die anderen alten Grammatiker (wie Choeroboskus p. 1214 in Bekkeri Anecd. Theodosius Gramm. p. 34 Göttl., Schol. Dionys. Thrac. p. 804 in Bekkeri Anecd., Moschopulos p. 24 sq. Titze) unterscheiden die Diphthonge von den στοιχείοις 2) und lehren, dass nur ει, η, φ, α δίφθογγοι κατά ἐπικράτειαν seien, d. h. solche, in welchen der Laut des einen Vokales so das Uebergewicht hat, dass er allein gehört wird; von at und ot aber sagen sie, sie seien δίφθογγοι αι έκφωνούσαι το ι, woraus die diphthongische Natur deutlich hervorgeht. Chöroboskus stellt den Diphthongen αι ausdrücklich dem α entgegen, welches τὸ ι ἀνεχφώνητον habe. Demnach müssen wir αι sowol als οι nicht als Einzellaute (ä oder e und oe), sondern als wirkliche Diphthonge ansehen. Wenn wir ot als Diphthonge gelten lassen, so müssen wir auch at als solchen gelten lassen; denn beide haben manche Erscheinungen mit einander gemein. Beide werden in der Flexion (mit Ausnahme des Optativs), wenn ihnen kein Konsonant beigefügt ist, in Beziehung auf die Betonung als kurz betrachtet; beide entstehen häufig aus at und οι, als: πάις (Hom.) u. παις, άιστος u. αίστος (Aesch. Eum. 552), δεδαιγμένοι u. δεδαιγμένοι (Pind. P. 8, 125), δις n. οίς, δίομαι u. οίομαι u. s. w.; im Dat. Pl. und im Optative stehen sich aus u. ois, ai und oi gegenüber; die Aeolischen Formen παῖσα (aus πάντ-ια) st. πᾶσα u. μένοισα (aus μένοντ-ια) st. μένουσα. Dass aber in der Böotischen Mundart statt αι oft η (λεγόμενη st. λεγόμεναι, τύπτομη st. τύπτομαι, Θηβῆος st. Θηβαῖος u. s. w., s. Ahrens Aeol. 186 sqq.) und in der Aeolischen aı zuweilen st. η (θναίσκω, μιμναίσκω, μαχαίτας st. μηχήτης, Ahr. p. 96) gebraucht wurden, beweist nicht die Gleichheit

<sup>1)</sup> S. K. L. Schneider Ausf. Gr. d. Lat. Spr. I, 1. S. 50 ff. — 2) S. Henrichsen a. a. O. S. 95 ff.

der Aussprache von η und a, sondern vielmehr die Verschiedenheit. Nach dem Gesagten dürfen wir wol die Aussprache von a wie ai in Kaiser, Waise, Laib, Saite als die richtigste und in der Blütezeit Griechenlands gebräuchliche ansehen. Uebrigens müssen die Griechen at und ot da, wo sie in Beziehung auf die Betonung als kurz behandelt wurden, kürzer und flüchtiger ausgesprochen haben als da, wo sie als lang angesehen wurden; vgl. βούλευσαι, βουλεύσαι, βουλεύσαι,

okor, Häuser olkor, zu Hause.

8. Auf den Diphthongen at lassen wir den Diphthongen ot folgen, weil sie sich, wie wir Nr. 7 gesehen haben, einander mehrfach entsprechen. Die Römer gebrauchten in älteren Zeiten oi, später oe, als: foideratei, foederati, Coilius, Coelius, und drückten of in den älteren Zeiten durch oi, später durch oe aus, als: Φοίβος Phoebus, Κροίσος Croesus; dieses oe bildete daher ohne Zweifel nicht einen Einzellaut wie das Deutsche ö, sondern war ein Diphthong. Die Neugriechische Aussprache des or wie i ist offenbar eine durchaus verderbte. Dass nach der Lehre der alten Grammatiker on wie δίφθογγος ή ἐχφωνοῦσα τὸ ι, also kein Einzellaut, sondern ein wirklicher Diphthong sei, dass ot häufig aus of entstehe, dass im Lesbischen Aeolismus die Endung οισα aus οντια (μένοισα) hervorgehe, haben wir Nr. 7 gesehen. Hierzu kommt, dass ot in der Attischen Mundart mit ο wechselt, als: χρόα st. χροιά, πόα st. des Ion. ποίη, des Dor. ποία; dass in der Ableitung a in οι, sowie ε in ο, übergeht, als: λείπω λέλοιπα, μένω μέμονα; dass in der Augmentation des Verbs ot in φ übergeht, als: οίομαι φόμην; endlich bei Hesiod. Op. 243 die Verbindung von λοιμὸν όμοῦ καὶ λιμόν, welche beide Wörter nach der Neugriechischen Aussprache nicht zu unterscheiden gewesen wären 1). Alle diese Umstände beweisen deutlich, dass die alten Griechen in ot das o und t ausgesprochen haben. Es ist daher anzunehmen, dass of in der Blütezeit der Griechen wie unser oi in Broihan (verschieden von Brei), Boizenburg (verschieden von beizen) gesprochen haben. Dass der Klang von ot eine gewisse Aehnlichkeit mit dem von v habe, sieht man theils aus der Böotischen Mundart, in der ot in langes v überging, als: "Ομήρυ st. Όμήρου, καλύ st. καλοῦ, Fuxía st. οἰχία (Ahrens I. p. 191 sq.), theils aus λυγρός, das aus λοιγός entstanden ist (Curt. Etym. S. 167), theils aus der Reduplikation in ποι-πνύω, χοι-κόλλω. So lässt sich erklären, wie die Aussprache von ot erst zu v und von da zu i überging.

9. In Betreff des Diphthongen at haben wir oben (Nr. 7)

<sup>1)</sup> Ganz verkehrt führen die Reuchlinianer für ihre Aussprache die Weissagung bei Thuc. 2, 54 an: ἤξει Δωριακὸς πόλεμος καὶ λοιμὸς ἄμ΄ αὐτῷ. Es entstand ein Streit unter den Athenern, ob von den Alten in der Weissagung λοιμός oder vielmehr λιμός gesagt sei. Aber gerade aus dem Streite geht hervor, dass beide Wörter verschieden gelautet haben müssen.

gesehen, dass ihn die alten Grammatiker zu den Diphthongen κατά ἐπικράτειαν rechneten, also ει als einen Einzellaut (entweder als langes e oder als langes i) ansahen. Hierin liegt aber kein Beweis dafür, dass die alten Griechen a wie ī gesprochen hätten, sondern nur dafür, dass zur Zeit der Grammatiker, d. h. zur Byzantinischen Zeit, der Diphthong als ein Einzellaut ausgesprochen worden sei. Hierzu kommt noch, dass Choeroboskus zu den Diphthongen κατά ἐπικράτειαν nur η, φ und α rechnet, aber ει weglässt. Die Neugriechen sprachen ει wie ι aus 1), und die Römer drücken ει vor Vokalen gewöhnlich durch e, vor Konsonanten gewöhnlich durch ī aus, als: Aenēas, Galatea, Medea, Sigeum; Nīlus, Polyclītus, Chiron <sup>2</sup>). Zu beachten sind auch die Worte Priscian's (I. 9, 50 p. 46 Krehl): I quoque apud antiquos post e ponebatur et ei diphthongum faciebat, quam pro omni i longa scribebant more antiquo Graecorum. Die alten Römer hatten also wie die Griechen den Diphthongen ei und gebrauchten ihn da, wo die jüngeren das lange i anwendeten. Die Griechen drücken das lange Lat. i bald durch a bald durch t aus, als: Λεῖρις Līris, εἰδοῖ īdus, Παπείριος neben Παπίριος, Πείσων Ρῖsο, Σαβῖνος, 'Αλβῖνος, Κρισπῖνος, κοῖρε coīre, φερῖρε ferīre 3). Aus dieser doppelten Schreibweise erhellt, dass ει zur Römerzeit nicht wie ī gelautet habe, sondern dass in demselben beide Vokale gehäut worden sind. Somie hand demselben beide Vokale gehört worden sind. Sowie häufig at und of aus at und of entstehen, ebenso auch et aus et, als: όρει όρει, βασιλέες βασιλεῖς, 'Ατρείδης 'Ατρείδης; so auch τείνω aus τεν-ίω (τέν-jω). Auch die Zusammenziehung von εε in ει, als: φίλεε = φίλει; der Name εί für den Buchstaben ε; die Stelle bei Plat. Cratyl. 402, e: τὸν οὖν ἄρχοντα τῆς δυνάμεως ταύτης θεὸν ἀνόμασε Ποσειδῶνα, ὡς ποσίδεσμον ὅντα, τὸ δὲ ε ἔγκειται ἴσως εὐπρεπείας ἕνεκα (der Zierlichkeit wegen, zur Verschönerung); das Ionische η st. ει, als: στρατητή st. στρατεία; die Angabe der Grammatiker, dass die Böotier langes ι st. ει gebrauchen (Ahrens I. p. 189), als: λέγις, ἡξ, ζωι st. λέγεις, αἰεί, εἰμι: alles dieses spricht gegen die Neugriechische Aussprache des ει wie ι. So dürfte man also mit Wahrscheinlichkeit annehmen, dass at in der klassischen Zeit wie unser ei gesprochen worden und von at so zu unterscheiden sei wie im Deutschen Leib von Laib, Saite von Seite. Wie übrigens & ursprünglich sowol ein Einzellaut als auch ein diphthongischer Laut gewesen zu sein scheine, werden wir §. 6, Anm. 2. sehen.

<sup>1)</sup> Wenn die Reuchlinianer für ihre Aussprache des ει als ι als Beweis anführen, bei Callim. 30 antworte das Echo έχει (echi) auf ναίχι (naechi); so begehen sie einen argen Fehler. Der Dichter ruft aus: Λυσανίη, σὸ δὲ ναίχι καλός καλός άλλὰ πρὶν εἰπεῖν | τόδε σαφῶς, ἡχώ φησί τις ἄλλος έχει. Das Echo kann doch auf ναίχι καλός nicht rückwärts antworten ἄλλος έχει, sondern liegt bloss in dem Worte ἄλλος in Beziehung auf καλός. S. Henrichsen a. a. O. S. 135. — 2) S. K. L. Schneider Ausf. Gr. d. Lat. Spr. I. S. 69 ff. — 3) S. ebendas. a. a. O. S. 64 f.

Was gegen die Neugriechische Aussprache der Diphthonge av und so zu erinnern ist, haben wir schon Nr. 3 gesehen. Av und zu werden von den alten Grammatikern (s. Nr. 7) als δίφθογγοι κατά κρᾶσιν angeführt, d. h. als solche, welche συγχιρνώσιν έαυτά τὰ δύο φωνήεντα καὶ ἀποτελοῦσιν μίαν φωνήν άρμοζουσαν τοῖς δύο φωνήεσιν. Die Diphthonge αυ und ευ erleiden zuweilen die Diäresis, als: ἄϋσαν (ῦ) b. Hom. von no, eu (b. Hom.) st. eu; so wird im Lat. zuweilen das Griechische so in das zweisilbige eu aufgelöst, als: Orpheus als Daktylus 1). Hieraus erhellt, dass in beiden Diphthongen die beiden Laute vernommen worden sind. Da v, wie wir §. 5 sehen werden, ursprünglich wie u lautete; so ist es wahrscheinlich, dass av wie unser au und zv wie unser eu als Mischlaute gesprochen worden sind; denn die mit v gebildeten Diphthonge waren ohne Zweifel eher vorhanden, als v den getrübten Laut ü angenommen hatte; wesshalb im Neugriechischen auch das v dieser Diphthonge sich in w und f verhärten konnte. Das Lateinische au lautete ohne Zweifel wie das Deutsche au, und das Griechische au wurde Lateinisch durch au ausgedrückt; das Lat. eu scheint eine doppelte Aussprache gehabt zu haben, nämlich in Wörtern, wie neuter (sus ne u. uter), neutiquam (aus ne u. utiquam), seu (aus si u. ve) wie e-u einsilbig als Diphthong, in Griechischen Wör-tern aber wie das Griechische zu, als: Orpheus.

11. Ov war ursprünglich ein diphthongischer Laut, ähnlich dem altdeutschen ou z. B. in troum, noch mehr dem altdat. ou z. B. in ioudico, s. §. 6, Anm. 1., wurde aber später gerade so wie das Französische ou ein Einzellaut, gleich unserem und dem Lat. langen u. Die Römer drücken ov durch das einfache u aus, als: Mūsa Μοῦσα, eunūchus εὐνοῦγος, sowie die Griechen das Lat. ū durch ov, als: Βροῦτος Βτūtus, zuweilen auch ŭ, als: Νουμᾶς Νǔma, Ἡρήγουλος Regūlus, oder auch o, wie in der altatt. Schrift, als: Νομᾶς, oder durch e, wie im Aeolischen Dialekte, als: Ῥωμόλος Romulus, Καπόη Capǔa²), und die Neugriechen sprechen es nicht, nach Analogie von αυ, ευ, ωυ wie ow oder of, sondern gleichfalls wie u aus. In älteren Zeiten bezeichnete man denselben, wie wir §. 2, 6. gesehen haben, durch o, das zugleich auch statt des späteren ω gebraucht wurde, und dessen Laut dem des langen u am Meisten verwandt war; man vgl. das Hom. βόλεσθε Od. π, 387. und ἐβόλοντο Od. α, 234. nach Bekker. Als man aber das Bedürfniss fühlte für das lange u eine besondere Bezeichnung zu haben, so verband man mit dem o das ursprünglich wie u lautende υ. Vgl. Nigidius Figulus b. Gell. 19, 14: Graecos non tantae inscitiae arcesso, qui Ou (ου) ex O et Y scripserunt, quantae, qui Ei (ει) ex E et I; illud enim inopia fecerunt, hoc nulla re subacti, d. h. ich

<sup>1)</sup> S. K. L. Schneider Ausf. Gr. d. Lat. Sp. II. S. 72. — 2) S. ebendas. a. a. O. S. 83 ff.

beschuldige die Griechen nicht desshalb einer Unwissenheit, dass sie den Laut des langen u durch ov ausgedrückt haben; denn dazu sind sie durch die Noth gezwungen worden, weil sie kein einfaches Zeichen dafür hatten; wohl aber desshalb, dass sie den Laut si nicht durch  $\eta$  bezeichnet haben. Nämlich si wurde damals schon als ein Einzellaut (langes e) angesehen. Auch die alten Grammatiker sahen ου als δίφθογγος κατά ἐπιχράτειαν an (s. Nr. 7), d. h. als einen Einzellaut. Ueber das Böotische ou s. §. 5. Auch die Griechische Bezeichnung des Lateinischen v durch ou (oder β), als: Οὐάρρων Varro, Οὐενουσία Venusia, Σκαιουόλας Scaevola 1), springellaut. Also ist baum an homosical distriction of the second se Einzellaut. Also ist kaum zu bezweifeln, dass oo bei den Griechen wie langes u lautete.

12. Die Diphthonge ηυ, ωυ und υι werden von den §. 3, 7 angeführten alten Grammatikern δίφθογγοι κατά διέξοδον geangerunten alten Grammatkern διφογγοί κατα διεξοδον genannt, d. h. solche, in welchen der Laut jedes der zwei verbundenen Vokale getrennt (χωρίς) gehört wird: eine Bestimmung, welche sich mit der Neugriechischen Aussprache nicht vereinigen lässt. Der Diphthong ηυ mag, wenn er aus αυ hervorgegangen ist, wie unser äu gelautet haben, als: τόδα ν. αὐδάω, wie bei uns äu z. B. in Räuber; der Ionische Diphthong που καίο δεί (cincillia), als: τοσοῦς (ct. terros), der Diphthong που καίο δεί (cincillia), als: terros (ct. terros), der Diphthong που καίο δεί (cincillia), als: terros (ct. terros), der Diphthong που καίο δεί (cincillia), als: terros (ct. terros), der Diphthong που καίο δεί (cincillia), als: terros (ct. terros), der Diphthong που καίο δεί (cincillia), als: terros (ct. terros), der Diphthong που καίο δεί (cincillia), als: terros (ct. terros), der Diphthong που καίο δεί (cincillia), als terros (ct. terros), der Diphthong που καίο δεί (cincillia), als terros (ct. terros), der Diphthong που καίο δεί (ct. te thong ωυ wie ōü (einsilbig), als: ἐωυτοῦ (st. ἐαυτοῦ); der Diphthong ot wie üi (einsilbig), also wie das Französische ui, z. B. in lui, pluie, als: μοῖα.

13. Die Diphthonge α, η, φ werden von den alten Grammatikern (s. Nr. 7) als δίφθογγοι κατὰ ἐπικράτειαν bezeichnet, also als solche, in welchen das ι ἀνεκφώνητον ist. Vor Erfindung des η und ω schrieb man El st. η und Ol st. φ, sowie Al st. q, und es ist wol kaum zu bezweifeln, dass die Alten bei diesen Diphthongen das i mit schwachem Nachhalle haben hören lassen. Denn die Wörter, welche ein subscriptum haben, sind aus Wörtern hervorgegangen, in welchen ι eine Silbe bildete, als: γράδιον γρατδίον, ληστής λητίζομαι, πατρώτος πατρώος. Sicherlich haben die Griechen das η in χρήζω anders gesprochen als in χρησμός. Wenn ein Vokal folgt, wie in Λαος, mag es ähnlich wie unser j geklungen haben, vgl. Lat. Lajus 2). Zur Zeit der Römer muss das subscr. in einigen Wörtern vernommen worden sein, in anderen nicht, als: tragoedus τραγφδός, comoedus χωμφδός, aber odeum ώδεῖον, rhapsodus ραψφδός, prosodia προςφδία, Thraces Θράχες, Thressa Θρήσσα.

14. Ueber die Aussprache der Konsonanten ist nur Weniges zu bemerken. B und 7 scheinen sehr weich ausgesprochen worden zu sein, da sie bisweilen an die Stelle

<sup>1)</sup> S. K. L. Schneider Ausf. Lat. Gr. I. S. 368. · 2) S. Hermann de emend. rat. Graecae gr. p. 40. Eine merkwürdige Stelle findet sich b. Choerobosc. in Bekkeri Anecd. III. p. 1186 sq., wo er sagt, die Grammatiker nennen mit Rücksicht auf die Aussprache (ἐκφώνησις) das ε in α, η, φ άνεκφώνητον, οι δε μουσικοί ττς άκριβείας φροντίζοντες λέγουσιν, ότι έκφωνείται μέν, ούκ έξακούεται δε διά το μέγεθος τών μακρών φωνηέντων κτλ.

des Vau (F) traten. Das Lat. v drückten daher die Griechen durch b oder ov (= F, s. weiter unten) aus, als: Βάρρων u. Ουάρρων, Varro. Im Neugriechischen lautet β ganz wie unser w. Γ hat vor den Kehllauten γ, κ, χ, ξ den Nasenlaut ν, wie n in Engel, Angst; im Lateinischen Angleichen Angleiche Angleichen Angleic Ganges, συγχοπή syncope, 'Αγχίσης Anchises, λάρυγξ larynx. Das Sanskrit hat für diesen Nasallaut einen besonderen Buchstaben (s. Bopp Krit. Gr. der Sanskrit. Spr. in kurzer Fassung §. 24). Nigidius Figulus b. Gell. N. A. 19, 4. nennt dieses n adulterinum (s. K. L. Schneider Ausf. Lat. Gr. I. S. 316). Ob diese Ausprache des γ auch in dem Homerischen κάγ γόνο (Il. υ, 438) st. κὰτ γόνο stattfinde, ist zweifelhaft. Da hier eine völlige Angleichung des τ mit dem folgenden γ stattfindet, so dürfte hier das γ seine eigentliche Aussprache bewahrt haben. Dasselbe mag der Fall gewesen sein, wenn die Prap. ex den weichen Konsonanten δ β γ μ λ vorangeht, wie man auf Inschriften, z. B. ἐγ Διονυσίων, ἐγ Μεγάρων, ἐγ λιμένος u. s. w., findet 1). — Das σ wurde im Anlaute scharf gesprochen, daher der Uebergang in den Sp. asper, im Inlaute aber weich, daher der häufige Ausfall desselben zwischen zwei Vokalen. — Z (ursprünglich dj, s. §. 21, 1), aus ds entstanden, ist nicht wie unser z (= ts) zu sprechen, auch nicht, da es als Doppelkonsonant Position bewirkt, wie das Neugriechische ζ, das wie ein weiches s gesprochen wird, noch wie das Französische z, sondern wie d mit weichem s, also ds oder d mit Franz. z, also dz. Daher schrieb man auch in der späteren Zeit zuweilen ζ st. σ, selbst vor β und μ, indem sich σ zu ζ erweichte, als: Ζάχονθος Saguntum, ζβεννόναι σβεννόναι, ζμερδαλέος σμερδ., ζμινόη σμινόη. S. Maittaire Gr. ling. dial. p. 189. Hemsterh. ad Luc. de jud. voc. p. 344 Lehm. Wenn in der Aeolischen und Dorischen Mundart σδ st. ζ gebraucht wird, als: μελίσδεται st. μελίζεται; so beruht dies auf einer Umstellung der Laute 80, die in diesen Mundarten auch in σχίφος st. ξίφος, σπέλιον st. ψέλιον vorkommt (Ahrens I. p. 47 sq. Π. p. 99). Daher ist Αθήναζε, θύραζε sicherlich nicht aus Αθήναζδε, θύραδε hervorgegangen, sondern ζε war ein selbständiges Suffix, entstanden aus διε (dj) wie das Präfix ζα aus δια (s. §. 21), und das Adverb βύζην, voll, ist aus βυδίτην (βύδjτην) entstanden wie βύζω aus βύδjω, wenn man nicht ein Metathesis wie in συρίσδω annehmen will. — O ist nicht wie das lispelnde Neugriechische O oder das Englische th zu sprechen, sondern, da es aus τ und ', wie φ aus π und ', γ aus x und ', entstanden ist, wie ein gehauchtes τ, also τ', z. B. ἀνθέλχω, entst. aus ἀντ und ελχω. — Das ρ im Anlaute mit Sp. asp. war ein von einem starken Hauche durchdrungenes r, während es im In- und Auslaute ohne Spiritus als Halbvokal von der Stimme durchdrungen gesprochen

<sup>1)</sup> Vgl. Hermann l. d. p. 59. Giese Aeol. D. S. 89.

wurde 1). — Ueber  $\xi$  s. weiter unten unter  $\psi$ . —  $\Sigma \chi$  bildete nicht wie das Deutsche sch Einen Laut, sondern wurde wie das Lateinische sch getrennt gesprochen, und zwar sk, als: σχολή (d. i. sk olē), Lat. schola, woraus sich der Uebergang des σχ in σχ in σχινδάλαμος σκινδάλαμος erklärt, s. Fritzsche ad Aristoph. Thesm. p. 611. — Τι lautete wie ti ohne Zischlaut, als: Κριτίας. — Das Vau F lautete wie das Deutsche w oder das Indische und Lat. v, aber nicht, wie man aus Dionys. Hal. Antiq. R. 1, 20 hat schliessen wollen, wie das Englische w; denn er will nicht sagen, F sei wie ein eine Silbe für sich bildendes langes u gesprochen worden, sondern nur, wie die Griechen das Lat. v ausdrücken; dieselben gebrauchen sowol für das konsonantische als das vokalische v gemeiniglich ου (s. Nr. 11), zuweilen aber auch β, als: Οδέλια = Velia, Οδάρφων od. Βάρφων = Varro; ου steht also der Bezeichnung durch \( \beta \) gleich; av, ev geben die Griechen durch αβ, εβ oder durch αυ, ευ wieder, als: Aventinus 'Αβεντῖνος Plut. Rom. 9, Αὐεντῖνος Dion. Η. Antiq. 10, c. 14, Severus Σεβῆρος Σευῆρος; vgl. Αὐδηρα u. "Αβδηρα 2). — Φ wurde nicht wie das Lat. f, sondern wie ein aspirirtes  $\pi$ , also  $\pi$  gesprochen. Wenn daher die Römer das φ in ihrer Sprache ausdrücken wollen, so gebrauchen sie ph, als: Phaedrus Φαΐδρος, und nur in eingebürgerten Wörtern, wie fuga, fama, bedienten sie sich ihres f. Dagegen bezeichnen die Griechen das Lat. f stäts durch φ, als: Fabius Φάβιος, φερῖρε ferire. Quintilian 12. 10, 27 nennt die beiden Griechischen Laute φ und υ die lieblichsten Laute der Griechen. Wenn wir, fährt er fort, dieselben gebrauchen, nescio quo modo hilarior protinus renidet oratio, ut in Ephyris et Zephyris. Werden dieselben durch unsere Buchstaben (f und u) ausgedrückt, absurdum quiddam et barbarum efficient, et velut in locum earum succedent tristes et horridae, quibus Graecia caret. Denn das f ist paene non humana voce inter discrimina dentium herausgestossen 3). — Die beiden Doppellaute ξ und ψ sind wie ks und ps zu sprechen (vgl. Dionys. Hal. de compos. 14, 98. p. 167 Schaef. Sext. Emp. c. Gramm. I. 5, 103), wenn sie auch aus γσ, χσ, βσ, φσ entstanden sind, da γ, χ, β, φ vor σ in die tenues übergehen müssen. Vgl. scrib-o scrip-si. Also: κόραξ, G. κόρακ-ος, λέξω ν. λέγ-ω, ὄνυξ, G. ὄνυχ-ος, βλέψω ν. βλέπ-ω, χάλυψ, G. χάλυβ-ος, κατῆλιψ, G. κατήλιφ-ος. Wenn auf alten Inschriften ξ und ψ nicht bloss durch ΚΣ und ΠΣ, sondern auch durch ΧΣ und ΦΣ bezeichnet werden, so mag diess daher kommen, dass das  $\sigma$  auch sonst aspirirenden Einfluss äussert. — X ist nicht wie unser ch, sondern wie ein aspirirtes x (x) zu sprechen.

 $<sup>^{1)}</sup>$  S. Heyse Syst. der Sprachwiss. S. 277. —  $^{2)}$  S. Mullach Griech. Vulgarspr. S. 132. —  $^{3)}$  S. K. W. Schneider Ausf. Lat. Gr. I. S. 264 ff.

# Eintheilung der Sprachlaute.

#### §. 4. Artikulation der Sprachlaute.

1. Die Sprachlaute sind artikulirte oder gegliederte Laute, d.h. solche, welche durch die Einwirkung der Sprachwerkzeuge eine bestimmte Gestalt erhalten. Unter Artikulation oder Gliederung der Laute versteht man daher die Bildung der Stimme durch die Sprachwerkzeuge zu Lauten von bestimmter Gestalt. Sprachwerkzeuge sind ausser der Mundhöhle die Kehle, die Zähne, die Zunge und die Lippen.

2. Diejenigen Sprachlaute, welche bloss durch eine grössere oder geringere Erweiterung oder Verengerung der Mundhöhle hervorgebracht werden und am Ungehindertsten durch den Mund gehen, heisst man Vokale (φωνήεντα sc. στοιχεῖα), die übrigen, welche zugleich unter der Einwirkung der Kehle, der Zähne, der Zunge und der Lippen gebildet werden, Konsonanten (σύμφωνα sc. στοιχεῖα).

#### Vokale.

#### §. 5. a) Einfache Vokale.

1. Die Griechen hatten, wie wir §. 2, 6 gesehen haben, nur fünf Vokalzeichen: A, E, O, I, Υ, welche als kurz (βραχέα) und als lang (μακρά) gebraucht wurden. Erst später wurden für das lange E das Zeichen H und für das lange O das Zeichen Q hinzugefügt, während A, I und Υ, als die Grundvokale (s. Nr. 2) nach wie vor als kurz und als lang gebraucht und daher δίγρονα oder ἀμφίβολα genannt wurden.

braucht und daher δίχρονα oder ἀμφίβολα genannt wurden.

2. Die Vokale zerfallen erstens in Grundvokale: α, ι, υ und in Nebenvokale: ε und ο, welche, wie wir §. 9 sehen werden, aus dem Grundvokale α hervorgegangen sind; sweitens in harte: α, ε, η, ο, ω und in weiche: ι un υ 1). Hart heissen die ersteren desshalb, weil sie sich häufig unter einander nicht vertragen, sondern Veränderungen erleiden, als: πμάετε = πμᾶτε, γένεος = γένους u. s. w.; weich die letzteren desshalb, weil sie sich einerseits an die harten anschmiegen und Diphthonge bilden, andererseits sich mit den harten gemeiniglich vertragen, d. h. unverändert bleiben, wenn sie denselben vorangehen, als: ἰατρός, ἰόν, Ἰωνία, ὕαλος, τω u. s. w. Auch darin thun ι und υ ihre Weichheit kund, dass sie in die Spiranten j und Vau (F) zerfliessen oder dieselben aus sich erzeugen. Diese, sowie andere Erscheinungen, in welchen sich die Weichheit dieser Vokale zeigt, werden wir weiter unten erklären. Dem Laute nach zerfallen die Vokale in hellere: α, ε, η, ι und dumpfere: ο, ω, υ.

<sup>1)</sup> S. Curtius Erläuterungen S. 24 ff. Vgl. Benary Röm. Lautl. 8. 4. u. in Kuhn's Ztschr. I. S. 52 f. Heyse Syst. der Sprachwiss. nennt a, e, o liquide oder flüssige, i u. u starre oder konsonantische Vokale.

3. Der Grundlaut v ist kein reiner, sondern aus dem U-Laute durch Eindringen des i getrübter; aber ohne Zweifel hat er ursprünglich den reinen Laut u, wie im Lateinischen und Deutschen, gehabt. Auch haben die Böotier diesen ursprünglichen Laut treu bewahrt, indem sie ihr v wie u, und zwar als kurzes und langes u, aussprachen: also σύν, τύχα, κᾶρυξ lautete bei ihnen wie sun, tucha, karux 1). Nachdem aber die Attische Litteratur seit dem V. Jahrh. für das lange u, das bis dahin durch o bezeichnet wurde, den Doppellaut ov eingeführt hatte; nahmen auch die Böotier dieses ou an und gebrauchten es nicht nur für das lange, sondern auch für das kurze u, als: κούνες st. κύνες, οὖδωρ st. ύδωρ, σούν st. σύν, χοῦμα st. χῦμα, in den Fragmm. der Korinna: τού, οὐμές, οὐμίων, πουκτεύι, ὼνούμηνεν (= ὼνύμαινεν), γλουκού, λιγουράν u. a., zuweilen schwankt die Schreibung zwischen oo und υ, wie in der Theban. Inschrift 1565 ἀσουλία neben τύχαν, Υπατόδωρος, Εὐωνυμίδαο, während sie das lange v (= ȳ) häufig für οι, zuweilen auch für φ verwendeten, als: τος άλλος st. τοῖς ἄλλοις, 『ππυς st. 『πποις, προβάτυς st. προβάτοις; τῦ δάμυ st. τῷ δάμφ ²). Unter den Dorisch en Stämmen sind die Lakonier, aber erst die jungeren, die Einzigen, die sich wie die Böotier des ou statt des kurzen sowol als des langen u bedienten. So findet sich bei Hesychius z. B. γακύς = γλυκύς, διφούρα = γέφυρα, κάρουα = κάρυα, μουσίδδει = μυθίζει, πούρταχος oder πούσταχος = πύσταχος, πύσσαχος, τούνη = τύνη (σύ). Auf den sehr späten Lakonischen Inschriften 1347 und 1388 findet sich o st. v in Kovosupeis st. Kovosoupeis 3).

4. Hinsichtlich der Kürze und Länge der Vokale ist zu bemerken, dass weder die kurzen noch die langen alle als gleich kurz oder lang angesehen werden. Dass das s der kürzeste Vokal sei, sieht man aus der sogenannten Attischen Deklination, in der es auf den Akzent nicht einwirkt, indem die Stimme über dasselbe leicht hingleitet, als: Μενέλεως, ίλεφ, πόλεως, selbst χρυσόκερως, φιλόγελως. Dass es kürzer sei als ο, sieht man aus dem Vokative, der die kurzen Vokale liebt, als: λόγος λόγε 4); dass aber ω kürzer sei als η daraus, dass man Μενέλεων, πόλεων u. s. w. betont, was aber nie der Fall ist, wenn η in der letzten Silbe steht 5).

## §. 6. b) Diphthonge.

 Sämmtliche Diphthonge, mit Ausnahme von υι, sind aus der Verschmelzung der harten Vokale: α, ε, η, ο, ω

<sup>1)</sup> S. Ahrens Dial. I. 196 sq. u. p. 180 sq. Vgl. Dietrich in Kuhn's Zeitschr. 1864. S. 64. — 2) S. Ahr. I. d. p. 191 sqq. — 3) S. ebendas. II. p. 124—126. — 4) S. Herodian in Bekk. Anecd. II. p. 798 sq. Herodian's Vater Apollonius behauptet dagegen, abergewiss mit Unrecht, o sei kürzer als s. S. Theodos. Gramm. p. 33 sq. — 5) Bekk. Anecd. II. p. 797.

(§. 5, 2) mit den weichen: und o zu einem Mischlaute entstanden, als:

```
α + υ = αυ, als: παύω
ε + υ = ευ, als: ρεῦμα
η + υ = ηυ, als: ηυξον
Augmente)
a + \iota = \alpha \iota, als: \alpha i \xi
\varepsilon + \iota = \varepsilon\iota, als: δεινός \iota + \iota = 0\iota, als: χοινός
                                                                                ο + υ = ου, als: ούρανός
ω + υ = ωυ, als: έωυτοῦ. Der
```

Diphthong we findet sich nur in der Ionischen Mundart statt αυ, als: έωυτοῦ st. ἐαυτοῦ.

2. Ist der erste Vokal ein langes  $\alpha$  oder ein  $\eta$  oder ein w, so wurde das in älterer Zeit daneben gesetzte (προσγρα-φόμενον) ι in der Kursivschrift unter den langen Vokal ge-setzt (Iota subscriptum, τὸ ι ὑποχάτω γραφόμενον Theodos. 108.), also:

 $\bar{\alpha} + \bar{\tau} = \alpha$ , als:  $\sigma x i \bar{q} + \bar{\tau} = \eta$ , als:  $\tau \bar{\eta} = \omega + \bar{\tau} = \omega$ , als:  $\tau \bar{\omega}^{-1}$ ). Bei der Unzialschrift jedoch wird das i neben dieselben gesetzt: Al, Hl, Ωl, Ai, Hi, Qi, als: THI ΧΩΡΑΙ, ΤΩΙ ΚΑΛΩΙ.

3. Nur in dem Diphthongen or findet die Verschmelzung

3. Nur in dem Diphthongen of findet die Verschmelzung zweier weich en Vokale, des dumpferen o und des helleren , statt, und zwar nur vor Vokalen, als: μοῖα, ἄρποια.

Anmerk. 1. Da die Vokale α, ε, η, ο, ω bei den Diphthongen dem ε und υ vorangehen, so werden sie προτακτικά, ε und υ hingegen υποτακτικά genannt; in dem Diphthonge of jedoch ist υ προτακτικό. S. Dionys. Thr. in Bekk. Anecd. II. p. 631. Schol. ad Dionys. Gr. ib. II. p. 801. Theodos. Canon. ib. III. p. 1187, wo der merkwürdige Schluss gemacht wird: εἰ ἄρα οῦν τὸ ι καὶ τοῦ ὑποτακτικοῦ ὑποτακτικοῦ ἀστι, δηλον, ὅτι ἀσθενέστεροῦν ἐστι πάντων τῶν φωνηέντων. Dass α, η, φ ursprünglich Diphthonge waren, später aber zu Einzellauten herabsanken, haben wir §. 3 gesehen. Ου war ursprünglich ohne Zweifel ein diphthongischer Laut. Die trich (in Kuhn's Ztschr. 1864. I. S. 53) hat aus sorgfältiger Betrachtung aller älteren Inschriften in Böckh's Corp. Inscr. herausgefunden, dass man in Athen in der früheren Zeit (etwa bis Ol. 100 herausgefunden, dass man in Athen in der früheren Zeit (etwa bis Ol. 100 = 381 v. Chr.) überall o statt des späteren ou schrieb, wo das ou durch Kontraktion oder durch blosse Dehnung wegen Ausfalls eines Konsonanten oder aus anderen Gründen entstanden ist, wo also auch der strengere Dorismus nicht ou, sondern wo hat; dass dagegen auch nach älteren der Schrieben der S gere Dorismus nicht ov, sondern w hat; dass dagegen auch nach älterer Orthographie ov da gebraucht wurde, wo das v sich entweder als solches oder in der Gestalt des Vau durch die Etymologie und durch den Gebrauch des Dorischen Dialekts als ursprünglich erweist, als: EK ΤΟ ΚΟΙΝΟ (= ἐχ τοῦ χοινοῦ), ΕΡΑΚΛΕΟΣ (= Ἡραχλέους), ΤΟΣ ΕΚ-ΓΟΝΟΣ (= τοὺς ἐχγόνους), ΧΡΥΣΟΣ (= χροσοῦς), ΦΑΣΚΟΣΑ (= φάσχουσα), ΒΟΛΗ (= βουλή), ΑΠΟΔΟΝΑΙ (= ἀποδοῦναι); — aber ΟΥ (= οὸ), ΟΥΚ, ΗΟΥΤΟΣ (= οὖτος), ΣΠΟΥΔΙΑΣ u. s. w., s. §. 3, 11. Hieraus zieht er auf sehr wahrscheinliche Weise den Schluss, dass das o den einfachen Laut u, das ou hingegen einen Diphthongen angedeutet habe, der dem altdeutschen ou z. B. in troum oder noch mehr dem altlat. ou z. B. ious, ioudico, doucò ²) ähnlich gewesen sei. Im Laufe des V. Jhrh. v. Chr. aber muss sich die Aussprache des Diphthongen ov dem des Einzellautes immer mehr genähert haben, wie diess bei dem Lat. ou im

<sup>1)</sup> Diese Schreibweise (a, η, φ) fing erst seit dem XII. Jhrh. n. Chr. an; in einer Aegyptischen Urkunde in Kursivschrift v. J. 104 v. Chr. steht deutlich geschrieben τηι αγορανομιαι, und in den älteren Handschriften ist das ι entweder daneben geschrieben oder ganz weggelassen. S. Porson. ad Eur. Med. 6. Goettling ad Theodos. p. 241.—2) S. K. L. Schneider Ausf. L. Gr. I. S. 84 ff.

II. Jahrh. v. Chr. der Fall war. So erklären sich nun viele Erscheinungen, in denen der kurze dumpfe O-Laut in den entsprechenden gedehnten Einzellaut u übergegangen ist, als:  $\lambda \ell \gamma \text{ov} \tau = \lambda \ell \gamma \text{ov} \text{out}$ ,  $\lambda \ell \gamma \text{ov} \tau \text{a} = \lambda \ell \gamma \text{ov} \text{out}$ ,  $\tau \text{ov} \text{out} = \tau \text{out}$ ,  $\tau \text{ov} \text{out} = \tau \text{out}$ ,  $\tau \text{ov} \text{out} = \tau \text{out}$ ,  $\tau \text{out} = \tau \text{out}$ . So wie aber in den genannten Beispielen durch Verlängerung des dumpfer lautenden o das ou entstanden ist, so ist in anderen Fällen, als:  $\lambda \ell \gamma \text{out}$  aus  $\lambda \ell \gamma \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \gamma \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \gamma \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \gamma \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \gamma \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \gamma \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ ,  $\lambda \ell \text{out}$  aus  $\lambda \ell \text{ov} \tau \text{c}$ .

Anmerk. 2. In Betreff des Diphthongen ε glaubt der genannte Gelehrte (a. a. O. S. 66 ff.) aus der doppelten Schreibung desselben auf den Inschriften, die wir §. 2, 7. angeführt haben; annehmen zu müssen, derselbe sei auch verschieden ausgesprochen worden, z. B. in KAEIENEZ (= Κλειγένης) und in ΕΥΚΛΕΙΔΕΣ (= Εὐκλείδης), und ursprünglich da, wo das einfache E. geschrieben, auch nur ein einfacher Laut gehört, wo aber El geschrieben, da auch das i mitgehört worden sei; es müsse also das ει, wo es durch Kontraktion oder Verlängerung von ε entstanden war, noch zur Zeit der Persierkriege wie ein einfaches langes e, doch mit einer leisen Beimischung von i gelautet haben, woraus sich erklären lässt, dass nach dem Archontate des Euklides dafür wirklich ει geschrieben wurde, also nicht wie η. Später aber sprach man es diphthongisch und schrieb es auch so wie das aus Kontraktion von ε und ι entstandene (Κλειγένης wie Εὐκλείδης).

Anmerk. 3. Unter allen Diphthongen müssen ot und at für die kürzesten gegolten haben, da sie rein, d. h. ohne antretenden Konsonanten auslautend, in Beziehung auf die Betonung in der Flexion (mit Ausnahme des Optativs) und in den Adverbien πρόπαλαι und εκπαλαι als kurz angesehen werden, als: τράπεζαι, γλῶσσαι. τύπτεται, ἄνθρωποι, οἶκοι (die Häuser, zu unterscheiden von dem Adverb οἴκοι, zu Hause, domi). Eine ähnliche Erscheinung bietet die Böotische Mundart in λεγόμενη st. λεγόμεναι. τύπτομη st. τύπτομαι (s. oben §. 3). Sodann sind αι und ot die einzigen Diphthenge, welche in der Dichtersprache elisionsfähig sind.

Anmerk. 4. In den Diphthongen αυ und un kann der erste Vokal entweder kurz oder lang sein. In der Regel kann man ihn als kurz ansehen; lang ist er in ναῦς (wie man aus dem Ion. νηῦς, der Dor. Dekl. ναδός, ναῖ u. s. w., dem Lat. nāvis sieht), γραῦς (Ion. γρηῦς, in dem Dorischen αὖξον wegen des Augmentes, in θυτάς ν. θτω. Weil in diesem Falle der erstere Vokal am Meisten gehört wird, so schlägt Hermann (de emend. rat. Gr. gr. p. 51) die Schreibung νῆυς, ἄυξον, ἡυδα, ἀυτός vor. Aber dieselbe ist nicht zu billigen, da durch sie die Verschmelzung der beiden Vokale zu einem Mischlaute nicht bezeichnet würde.

- 4. Die alten Grammatiker (Choeroboskus in Bekkeri Anecd. III. p. 1214 sq., Theodosius p. 34 sq. ed. Göttl., die Scholien ad Dionys. Thrac. gramm. (in Bekk. An. II. p. 804), Moschopulus p. 24 sq. ed. Titze), die aber Alle aus Einer Quelle geschöpft zu haben scheinen, theilen die Diphtbonge in folgende Klassen ein:
  - a) δίφθογγοι κατ' ἐπικράτειαν, d. h. solche, in welchen der erstere Vokal ein solches Uebergewicht über den anderen hat, dass er allein gehört wird, der andere ἀνεκφώνητον ist, nämlich α, η, ω, als: Μηδεία, Ἑλένη, καλφ. So lehrt Choeroboskus; die anderen Grammatiker fügen noch ει hinzu, als: Νεῖλος. Nach der Analogie von α, η, φ müsste hier ε der vorherrschende Vokal sein; vgl. Anm. 2.
  - δίφθογγοι κατὰ κρᾶσιν, d. h. solche, in welchen die beiden Vokale zu einem Mischlaute verschmelzen und Einen

Laut bilden, der mit beiden Vokalen stimmt (άρμόζει), nämlich: αυ, ευ, ου, als: αὐλός, εὕχομαι, οὕτος 1).

- c) δίφθογγοι κατὰ διέξοδον, d. h. solche, in welchen der Laut beider Vokale getrennt (χωρίς) gehört wird, nämlich: ηυ, ωυ, υι, als: νηυσίν, έωυτοῦ, υίός.
- d) Die Diphthonge at und of werden als besondere, zu keiner der angegebenen Klasse gehörige angeführt. Choeroboskus, mit dem die Anderen übereinstimmen, sagt: ἐπειδὴ ουν ἡ αι δίφθογγος ἡ ἐκφωνοῦσα τὸ ι καὶ ἡ οι δίφθογγος οὐτε κατὰ κρᾶσιν, ωσπερ ἐστερήθησαν τοῦ ιδιώματος τῶν διφθόγγων, ἐστερήθησαν καὶ τοῦ χρόνου τοῦ παρεπομένου ταῖς διφθόγγων, καὶ τούτου χάριν αὐται μόναι ἐκ τῶν διφθόγγων τῷ τονικῷ παραγγέλματι ἀντὶ κοινῆς παραλαμβάνονται καὶ πρὸς ἔνα ἡμισυν χρόνον ἔχουσιν. Darauf stellt er das αι, in dem das ι gehört wird (ἡ αι δίφθογγος ἡ ἐκφωνοῦσα τὸ ι) dem q entgegen, indem das ι ἀνεκφώνητον sei. Der Grund, wesshalb die Grammatiker die Diphthonge αι und οι nicht zu den διφθόγγοις κατὰ κρᾶσιν gerechnet und ihnen sogar die Eigentümlichkeit der Diphthonge abgesprochen haben, scheint kein anderer zu sein, als weil dieselben in Beziehung auf die Betonung als kurz angesehen werden.

Anmerk. 5. Nach Theodosius (Gramm. p. 35) werden die Diphthonge eingetheilt a) in eigentliche (χόριαι): αι, αυ, ει, ευ, οι, ου und in uneigentliche (χαταγρηστικαί): α, η, φ, υι, ηυ, ωυ, wahrscheinlich, weil bei diesen nicht beide Laute zu einem Mischlaute verschmelzen, sondern entweder (α, η, φ) nur der eine, oder (υι, ηυ, ωυ) beide in einer Silbe gehört werden?). Wie ου zu den eigentlichen Diphthongen gerechnet werden konnte, ist schwer einzusehen. In den Scholien ad Dionys. Gr. (Bekk. Anecd. II. p. 803) werden α, αυ, ει, ευ, οι, ου εύφωνοι, ηυ, ωυ, υι χαχόφωνοι und α, η, φ άφωνοι genannt.

An mer k. 6. Da α = ā + ι, αι hingegen ă + ι ist, so misste man σέλαι, γήραι, γέραι u. s. w. (entst. aus σέλαι u. s. w.) schreiben, nicht aber, wie oft in den Ausgaben steht, σέλα, γήρα, γέρα; ebenso misste folgerichtig geschrieben werden: αἶδης (ν. ἀἰδης υ υ -), δαίς (ν. ὀἄζς). ἔνδαιδες Aesch. Eum. 1030, und nicht, wie gewöhnlich, ἄδης, δάς, ἔνδαιδες (Wellauer schreibt richtig ἔνδαιδες); ferner der Dat. S. I. Decl. von dem Nom. auf ă, als: αφύραι (ν. σφύρα), und nicht σφύρα, zu welcher Schreibung der Dativ derer auf ā und āς und der Dativ der II. Dekl., in dem der kurze Kennlaut o in ω gedehnt wird, als: λόγοι λόγω, verleitet haben mag. Die falsche Schreibung des α für ă + ι kam in sehr später Zeit auf (§. 3, 7), wo aι wie η gesprochen wurde, und daher die Verwirrung entstand. Hingegen muss γράδιον (ν. γραῦς, Ion. γρηῦς), ἄσσω (ν. ἀίσω mit langem α) geschrieben werden.

<sup>1)</sup> Da Choeroboskus den Diphthongen ει nicht zu den διφθόγγοις κατ' ἐπικράτειαν rechnet, so sollte man erwarten, dass er ihn zu den διφθόγγοις κατά κράσιν gezählt hätte. Aber er lässt ihn ganz weg. Daher meint Matthiä Gr. I. S. 41, dass bei Choeroboskus nach den Worten: κατά κράσιν δέ είσιν ὡς ἐπὶ τῆς ου διφθόγγου καὶ τῆς αυ καὶ τῆς ευ die Worte καὶ τῆς ει weggefallen seien. — 2) S. Henrichsen a. a. O. S. 106.

#### '§. 7. Konsonanten.

Die Konsonanten (σύμφωνα sc. στοιχεῖα) zerfallen: Erstens nach den Sprachwerkzeugen, durch deren Einwirkung sie gebildet werden, in:

Kehllaute (gutturales): x, γ, χ; Zahnlaute (dentales): τ, δ, θ; ν, σ; Lippenlaute (labiales): π, β, φ; μ; Zungenlaute (linguales): λ, ρ.

Die Konsonanten, welche durch dasselbe Sprachwerkzeug hervorgebracht werden, heissen gleichnamige Konsonanten.

hervorgebracht werden, heissen gleichnamige Konsonanten.

Anmerk. 1. Den Zitterlaut (consonang tremula) ρ haben wir nach Dionys. Hal. de comp. verb. c. 14. p. 168 Schaef.: πτο δὲ ρ (ἐκφωνεῖται) τῆς γλώσσης ἄκρας ἀποδραπιζούσης το πνεῦμα καὶ πρὸς τὸν οὐρανὸν (palatum) ἐγγὺς τῶν δὸδντων ἀνισταμένης" zu den Zungenlauten gerechnet. Da der R-Laut entweder ein gutturaler oder ein lingualer oder auch ein labialer sein kann, so lässt sich freilich nicht mit Bestimmtheit angeben, ob das ρ überall in Griechenland als ein Zungenlaut gesprochen worden sei; ja man darf wol mit Sicherheit annehmen, dass es von Gebirgsbewohnern, die die Kehllaute lieben, als ein gutturaler Laut gesprochen worden ist 1). turaler Laut gesprochen worden ist 1)

Zweitens nach ihrer Lautbeschaffenheit in:

a) halblaute (semivocales, ἡμίφωνα), welche den Vokalen zunächst stehen: λ, ρ, ν, nasales γ (§. 3, 14), μ, σ, welche wieder zerfallen in:

 a) flüssige (liquidae, ὑγρά): ρ, λ und die Nasallaute: das dentale γ, das gutturale γ (= dem Lat. n adulterinum) vor Kehllauten (§. 3, 14) und das labiale μ;

β) die Spiranten oder Hauchlaute: den unbestimmten Kehlspiranten h, der im Griechischen durch den Spiritus asper bezeichnet wird (§. 18), den Zahnspiranten c, den Lippenspiranten F (Vau, Digamma), dem Laute nach unserem w entsprechend (§. 3, 14), der sich aber nur in einzelnen Mundarten erhielt (§. 16), und den bestimmten Kehlspiranten j, der aber gänzlich verdrängt wurde und nur aus seinen Wirkungen zu erkennen ist; über die Spiranten s. unten §§. 15 ff.

b) stumme (mutae, ἀφωνα):

harte (tenues, ψιλά) πχτ weiche (mediae, μέσα) β γ δ gehauchte (aspiratae, δασέα) φ χ θ. Die Konsonanten, welche gleiche Lautbeschaffenheit haben,

heissen gleichstufige Konsonanten.

Anmerk. 2. Der Name stumme ist daher genommen, weil sich diese Laute ohne Beihilfe eines Vokals nicht aussprechen lassen. In neueren Zeiten nennt man sie auch im Gegensatze zu den flüssigen starre<sup>2</sup>) oder weil bei ihrer Aussprache ein gewaltsames Herausbrechen des momentan gehemmten Luftstromes stattfindet, explosive<sup>3</sup>). Der Unterschied der harten und der weichen Mutae besteht darin, dass bei ienen die schlagende Bewegung des Sprachwerkzeurges durch welche bei jenen die schlagende Bewegung des Sprachwerkzeuges, durch welche

<sup>1)</sup> S. Bindseil a. a. O. S. 297 f. — 2) S. K. F. Becker Organ. d. Spr. §. 17. — 3) S. Bindseil a. a. O. S. 336.

**§**. 8.

sie gebildet werden, eine grössere, bei diesen eine geringere Intensivität hat i). Dass die drei gehauchten nicht den Deutschen f, ch und dem Englischen th entsprechen, sondern aspirirte Tenues (π' x' τ') sind, ist §. 3,14 bemerkt worden.

Anmerk. 3. Unter allen Konsonanten steht ρ den Vokalen am Nächsten. Schon Griechische Grammatiker (Schol. ad Dionys. Gr. in Bekk. An. H. p. 693 sq. 806 sq. Theodos. p. 27 sq.) bemerken, ρ habe die δύναμις φωνήεντος, indem es a) mit dem Spiritus bezeichnet werde, b) in der I. Dekl. α nach ρ bleibe, während es bei den übrigen Konsonanten in η übergehe, c) die Aeolische Mundart dem ρ wie einem Vokale mit folgendem Vokale ein υ zusetze, als: αὐως, εὐαδε, αὐρηκτος. Das Sanskrit hat einen vokalischen R-Laut, der ri heisst.

3. Die drei Doppelkonsonanten: ξ, ψ, ζ vereinigen in sich einen stummen Konsonanten und den Spiranten σ, nämlich κα, πα, δσ. S. §. 3, 14.

lich xo, πo, δo. S. §. 3, 14.

# §. 8. Spiritus asper und lenis.

 Ausser dem Spiritus asper (πνεῦμα δασύ), dem star-ken Hauche, welcher dem Lateinischen und Deutschen h entspricht (§. 7), hat die Griechische Sprache ein besonderes Zeichen (') für den mit ganz offenem Munde ohne alle thätige Einwirkung der Sprachwerkzeuge hervorgestossenen Hauch, der vor jedem Vokale, dem nicht ein bestimmter Konsonant vorangeht, gehört wird 2); vgl. in αν-τα das erstere α mit dem letzteren. Dieser gelinde Hauch wird Spiritus lenis (πνεῦμα ψικό) genannt. Jedes mit einem Vokale anlautende Wort hat eines dieser beiden Zeichen, als: 'Απόλλων, Ιστορία. Bei Diphthongen nimmt das Hauchzeichen seine Stelle über dem zweiten Vokale ein, als: οἶος, εὐθύς, αὐτίχα; bei den uneigentlichen Diphthongen: α, η, ω aber in der Unzialschrift über dem ersten Vokale, als: Αισσω (ασσω), Ἡι (ἡ), Ὠιδή (φδή). Die Liquida ρ wird mit einem starken Hauche gesprochen und erhält daher zu Anfang des Wortes den Asper, als: ρήτωρ (rhetor). Treffen in der Mitte des Wortes zwei p zusammen, so erhält das erstere den Lenis, das letztere den Asper, als: Πόρρος (Pyrrhus). S. Schol. ad Dionys. Gr. in Bekk. An. II. p. 693. Auf alten Inschriften aber werden die Spiritus nicht bezeichnet. Die Aspiration des r findet sich auch im Lateinischen, doch nur in Griechischen oder dafür gehaltenen Wörtern, sodann aber auch in Germanischen Sprachen, und zwar nicht bloss des r, sondern auch des l, n, v im Anlaute, z. B. Goth. hrains, hrôt, hruk; althochd. hlaufan, hlût (laut), hnaccho (Nacken), hrad (Rad), hraban (Rabe), hrind (Rind); altfries. hring (Ring); altsächs. hlôt (Loos), hring u. s. w. 3). Ueber βάρος u. a. mit d. Sp. lenis s. §. 67, Anmerk.

Anmerk. 1. Das Zeichen des Spiritus asper war zuerst  $\exists$ , als:  $\exists$  IAPOΣ (Ιαρός) Boeckh. Corp. Inscr. I, 1. Nr. 13, nachher H, als: HEBOΛΕ (ἡ βουλή), HAIPΕΣΕΟΣ (αἰρέσεως) Corp. Inscr. ib. Nr. 75, v. 13 u. 20. Schon vor Simonides wurden in den Ionischen und Dorischen

<sup>1)</sup> S. K. F. Becker a. a. O. — 2) S. Bindseil a. a. O. S. 270. — 3) S. Grimm Gr. I. S. 72. 195. 280. 324.

Staaten beide Zeichen auch zur Bezeichnung des Vokals  $\eta$  gebraucht. Als sich dieser Gebrauch festgesetzt hatte, drückten die Griechen (mit Ausnahme der Athener, welche nach Aufnahme des Ionischen Alphabets Ausnahme der Athener, welche nach Aufnahme des Ionischen Alphabets das Spirituszeichen wegzulassen pflegten,) den Sp. asper durch das Zeichen is oder G aus, d. i. durch die Hälfte des Zeichens H, als: [-]ΠΠΟΣ ]). Der Spiritus lenis wurde in älterer Zeit gar nicht bezeichnet. Erst die Alexandrinischen Grammatiker benutzten dazu das Zeichen -], d. h. die andere Hälfte des H. Schol. ad Dionys. Gr. in Bekk. An. II. p. 692: τὸ σημεῖον τῆς δασείας, ἤτοι τὸ διχοτόμημα τοῦ Η τὸ ἐπὶ τὰ ἔτω ἀπεστραμμένον..., τὸ δὶ ἔτερον τοῦ αὐτοῦ στοιχείου διχοτόμημα τὸ ἐπὶ τὰ ἔτω ἀπεστραμμένον. p. 706: ἡ δασεῖα συναπτομένη τῆ ψιλῆ τύπον τοῦ Η ἀποτελεῖ, οἰον [-]; noch deutlicher p. 780 extr. Aus diesen beiden eckigen Figuren entstanden später in der Kursivschrift die abgerundeten Zeichen: ' und'.

2. Obwol jeder anlautende Vokal nicht bloss zu Anfange, sondern auch in der Mitte des Wortes mit einem der

fange, sondern auch in der Mitte des Wortes mit einem der beiden Hauche gesprochen wurde; so wurden doch die angegebenen Zeichen nur dem Vokale, mit dem das Wort anfängt, übergesetzt, als: ᾿Απόλλων, Ιστορία, historia; aber πρόσοδος (v. δδός), ενόδιος, ενοδρος (v. υδωρ), Lat. enhydros, εναιμον (v.

αίμα), Lat. enhaemon.

αιμα), Lat. ennaemon.

Anmerk. 2. Dass die Griechen den Spiritus asper auch in der Mitte der Worte ausgesprochen haben (Interaspiration), geht aus folgenden Umständen deutlich hervor: a) aus der Verwandlung der Tenuis in die Aspirata, als: τέτυφα (αυς τέτυπ'α), δεχήμερος (αυς δέκα υ. ήμέρα); b) aus den Nachrichten der Alexandrinischen Grammatiker über diesen Punkt, aus der Aspiration in der Mitte der Wörter in einigen Mundarten und auf Inschriften, wie wir §. 23 sehen werden.

Anmerk. 3. Ueber den Gebrauch der Aspiration in den Dialekten

# Von dem Wesen der Sprachlaute und von dem Verhältnisse derselben zu einander in den Mundarten.

Um eine klare und sichere Einsicht in das Wesen der Griechischen Laute und in das Verhältniss derselben zu einander in den Mundarten zu gewinnen, ist es nothwendig einen Rückblick zu thun auf die Laute der Ursprache, aus der die Griechische Sprache hervorgegangen ist. Durch Vergleichung der einzelnen Sprachen des umfassenden sogenannten indogermanischen Sprachstammes ist es den Forschungen der vergleichenden Grammatik 2) gelungen die Laute der Ursprache zu ermitteln.

# §. 9. I. Von dem Wesen der Vokale.

Der ursprüngliche A-Laut, der sich im Sanskrit in seiner Reinheit erhalten hat, hat sich im Griechischen in die

<sup>1)</sup> S. Giese Aeol. Dial. S. 220 ff. Franz. Elem. epigr. p. 19. 24. 42 sq. und über das Zeichen + Boeckh. Corp. Inscr. I, 1. p. 557 u. p. 44. — 2) Mit Uebergehung der kleineren Schriften über Sprachvergleichung erwähnen wir nur die umfassenderen und wichtigeren: Franz Bopp's Vergleichende Grammatik, A. Fr. Pott's Etymolog. Forschungen auf dem Gebiete der Indogerm. Sprachen, G. Curtius' Grundzüge der Griech. Etymologie, August Schleicher's Compendium der vergl. Grammatik, Leo Meyer's vergl. Gramm. der Griech. u. Lat. Sprache, W. Christ Griech. Lautlehre.

drei Laute: α ε o gespalten; o und ε muss man als eine Schwächung von α ansehen. Vgl. καλ-ός, sk. kalj-as (gesund), λαβ-εῖν, sk. labh (obtinere), δάκρυ, l. lacruma, δάκ-νω, sk. dag-āmi, goth. tali-ja (zerreisse), καν-αχέω, rausche, sk. kan-kani, Glocke, l. can-o; — γόνυ, sk. gānu, l. gŏnu, ὄψ (Fόψ), l. vox, sk. vak, δόμος, l. domus, sk. damas, όκτώ, sk. ashtāu, goth. ahtau, d. acht; — ἔρπ-ω, l. serp-o, sk. sarp-āmi, έπτά, l. septem, sk. saptan, γένος, l. genus, sk. ganus, μένος (St. μενες), sk. mánas, Gen. μένους (st. μένεσ-ος), sk. mánas-as, ἔδ-ω, l. edo, sk. ad-mi, ἐσ-τί, l. est, sk. ás-ti, φέρ-ω, l. fer-o, sk. bhár-āmi, ἔ-φερ-ον, sk. á-bhar-am. Ueber den Wechsel von α o ε in den Dialekten s. §. 24, 1.

2. Aus dieser Spaltung des ursprünglichen A-Lautes erwuchsen der Griechischen Sprache grosse Vortheile 1). Zuerst wurde dadurch eine grössere Lautabwechslung bewirkt; vgl. sk. á-bhar-am u. ἔ-φερ-ον, sk. á-labh-am u. ἔ-φερ-ον, a-bhar-āmahi u. ἐ-φερ-ομεθα, ģa-gan-a u. γέ-γον-α; ein Wort, wie Çatapathabrāhmaṇa, würde dem Griechischen Ohre unerträglich gewesen sein. Sodann treten die verschiedenen Flexionsformen eines Wortes deutlicher hervor; vgl. sk. Nom. u. Acc. Pl. pádas, Gen. S. padás u. πόδες, πόδας, ποδός, avahata = εἴχετε u. εἴχετο. Ferner hat die Sprache diesen Wechsel auf das Sinnreichste für die Flexionsbildung der Verben und für die Wortbildung verwendet; man umfasst ihn unter dem Namen der Ablautung; z. B. τρέφω, τέτροφα, ἐτράφην; τροφί, τροφείς, τραφερός; κλέπτω, κέκλοφα, ἐκλάπην; κλοπή, vgl. stehle, stahl, gestohlen. Auch ist dadurch die Anzahl der Wurzeln in der Griechischen Sprache gewachsen, vgl. μαν u. μεν in μαίνομαι u. μένω, δαμ u. δεμ in δαμάζω u. δέμω u. s. w.

3. Das ursprüngliche lange a hat sich in gleicher Weise wie das kurze im Griechischen in drei Laute: ā, η, ω gespalten. Z. B. δαήρ, sk. dêvā (d. i. daivā), l. lēvir, δῶρον, sk. dānam, l. dōnum, γι-γνώ-σχω, sk. ģānā-mi, ἀχός, sk. ācus. Ueber die Dialekte s. §. 26. Auch diesen Wechsel der langen Laute hat die Sprache zu Flexions- und Wort-

bildungen vielfach benutzt. S. §§. 36 und 37.

4. Die Schwächung eines ursprünglichen α in ι ist im Ganzen selten und wurde meisten Theils durch die Zwischenstufe ε vermittelt²), z. B. sk. as-dhi / as, ἴσ-θι / ἐσ (esse); sk. hjas, χθές, χθιζός; sk. sād-ajāmi, ৻ζω, κζομαι, ίδρόω neben κζομαι, έδρα. Die Schwächung eines ursprünglichen α in υ ist gleichfalls selten und wird gemeiniglich durch die Zwischenstufe ο vermittelt, z. B. νόξ, sk. nak-tam, l. nox, ξόν, l. con, cum, ὅ-νυξ, sk. nakhas; im Griech. βραχεῖν u. βρυχᾶσθαι, ἰάχω u. ἰύζω, ἔμᾶχον u. ἔμῦχον, καλινδέω Hrdt. u. Att. pros., κῦλ(νδω Hom., Pind., Att. poet.; oft scheint aber

 $<sup>^1)</sup>$  Vgl. G. Curtius Sprachvergleichung II. Aufl. Berl. 1848. S. 33 ff. Christ a. a. O. S. 12 f. —  $^2)$  S. Curt. Etym. S. 641 ff. L. Meyer V. Gr. L. S. 116 ff. A. Schleicher Comp. 48 f.

das υ aus einem ursprünglichen F entstanden zu sein, vgl. σύ mit sk. tvam, das Suffix συνη m. tvana, θύρα m. dvära-m, σῦριγξ m. 1/ svar, d. swirren, γυνή aus γ Fανή (äol. βανά aus γ Fανά) m. g oth. quín-δ 1). (Ausserdem im Aeol. Dial. s. §. 24, 2.)

m. goth. quîn-ô 1). (Ausserdem im Aeol. Dial. s. §. 24, 2.)
5. Die beiden anderen Grundvokale i und u haben ihren Laut fast durchweg in ihrer Reinheit erhalten; die Uebergänge in andere Laute kommen öfter in den Dialekten vor, so von i in z, τέρτος lesb. st. τρίτος, δέξω, ἔδεξα Ιοπ. von ν δικ (δείκ-νυμι). Dadurch, dass das u seinen ursprünglichen vollen Laut u in den dünnern ü verwandelte (§. 5, 3), wurde es dem i näher gerückt, und so geschah es, dass es zuweilen in i überging, als: δρί-ον, Gebüsch, v. δρῦς, σί-αλος, Mastschwein, v. σῦς, μολιβδός neben μολοβδός u. a.; über i st. υ u. o st. υ im Aeol. Dial. s. §. 24, 2. Um den Gleichlaut auf einander folgender Silben zu vermeiden, wurde zuweilen das υ in o verwandelt, als: μορ-μύρ-ω, murmuro, πορ-φύρ-ω, κόκ-κυξ, cucūlus 2).

# II. Konsonanten 3).

#### A. Mutae.

#### §. 10. a) Die harten Mutae x, $\pi$ , $\tau$ .

1. Ursprüngliches k hat sich im Griechischen a) meistentheils als x erhalten, als: xό-ων, sk. çvan, l. can-is, δείχνομι, sk. diç-āmi, l. in-dic-o; — b) ist es, wahrscheinlich durch die Mittelstufe xF mittelst rückwirkender Assimilation (wie man aus dem Lat. qu sehen kann) zuweilen in π übergegangen, als: ἔπομαι (st σέπομαι), sk. si-sak-mi, l. sequor, secutus, secundus, είπον (d. i. ἔ Γειπον), ἔπος (Γέπος), ὄψ, όπ-ός (Γόψ), sk. vak-mi, rede, vak-as, Wort, l. vox, voc-is, vŏc-are; über den Wechsel des π u. x in den Dialekten s. §. 28, a); — c) seltener in τ wahrscheinlich durch die Mittelstufe kj; fast immer folgt ι oder υ oder ε darauf, als: τέ, sk. ka, l. que, τίς, τί u. τἰς, τἰ, sk. na-kis, Niemand, l. quis, quid, πέντε, pañkan, l. quinque, τέτταρες, sk. kátvāras, l. quattuor; — d) zuweilen durch Ērweichung in γ, als: μίσγω, Α. Ρ. ἐμίγην, sk. micra-jāmi, l. misc-eo, πήγνυμι, sk. pag-ajāmi, binde, l. pac-iscor, pax, pac-is, τήγ-ανον, Schmelztiegel, v. τήχ-ω, γνόφος neben χνέφας, γναφεύς neben χναφεύς. Vgl. über die Dialekte §. 30.

φεύς. Vgl. über die Dialekte §. 30.

2. Ursprüngliches p hat sich im Griechischen a) meistentheils als π erhalten, als: ἔρπω (st. σέρπω), sk. sarp-āmi, l. serpo, πόσις (st. πότις), sk. patis, l. pot-is, pot-ens, πατήρ, sk. pitā (st. pitar), l. pater; — b) ist selten durch Erweichung in β übergegangen, als: 'Αμβρακία st. des älteren 'Αμπρακία, στίλβω, schimmre, στιλβός neben στίλπνός, ὕβρις neben ὑπέρ. Ueber die Dialekte s. §. 33.

S. Kuhn in Ztschr. f. vergl. Spr. XI. S. 308 ff. — 2) Curt.
 L. Meyer I. 128. Christ S. 29. — 3) Vgl. Curtius Etym.
 ff., 399 ff. L. Meyer V. G. I, 27 ff. Christ S. 110 ff.

# §. 11. b) Die weichen Mutae γ, β, δ.

1. Ursprüngliches g hat sich a) erhalten als γ, als: γένος, sk. ganus, l. genus, γεόω, sk. gush-āmi, l. gusto; — b) ist es zuweilen durch die Mittelstufe γF in β übergegangen (wie x in π s. §. 10, 1), als: βαίνω, ἔβην, sk. gi-gā-mi, A. a-gām, βαρύς, sk. gurus, l. grav-is, βοῦς ( $\checkmark$  βοΓ), sk. gāus ( $\checkmark$  gav), βρέτος (τό), sk. garbh-as (masc.), βίος, βίοτος, sk. givas, lebendig, givathas, Leben; über die Dialekte s. §. 28, b); c) vereinzelt in δ (wie x in τ s. §. 10, 1), als: δελφύς (uterus), s k. garbhas (Mutterterleib), δνόφος neben γνόφος. Vgl. über die Dialekte §. 28, b).

2. Urspr. b Griech. β, als: βραχύς, l. brevis, βληχάομας, l. bālo, d. blöke, ὄμβρος, l. imber.

3. Urspr. d Griech. a) δ, als: δί-δω-μι, sk. da-dā-mi, l. do, λέμ-νημι, sk. dām-jāmi, l. domo, ἔδω (ἐσθίω), sk. admi, l. edo; b) Uebergang in β durch Vermittelung des F, als: acol. βελφίς, Βελφοί st. δελφίς, Δελφοί, a e o l. σάμβαλον st. σάνδαλον. S. die Dialekte §. 28, b).

## §. 12. c) Die gehauchten Mutae $\chi$ , $\varphi$ , §.

 Den ursprünglichen weichen Aspiraten: gh, bh, dh entsprechen im Griechischen die harten: χ, φ, θ, d. h. kh, ph, th, wie man deutlich aus der Reduplikation sieht, als: κέ-χυκα, πέ-φυκα, τέ-θυκα, ferner aus θρέψω (d. i. θρέπ-σω) st. τρέφ-σω, aus dem Ionischen ἐνθαῦτα, κιθών neben ἐνταῦθα, χιτών, aus ἀρ'ου st. ἀπ' ου, aus d. Lat. Poenus, Pilemo, purpura u. Φοῖνιξ, Φιλήμων, πορφυρά (vgl. Curtius Et. 370 f.); vgl. sk. bhû = φυναι, Perf. ba-bhû-va (nicht pa-bhû-va wie im Gr. πέ-φυκα. Beispiele: ε-λαχ-ύς, klein, ε-λάχ-ιστος, sk. lagh-us (leicht), lagh-ishtas, γοῖρος, Ferkel, sk. ghrshvis, Schwein, χρίω, bestreiche, sk. gharāmi; νέφος, Wolke, sk. nabhas, Luft, φόβος, sk. bhaj-am, φρατήρ, sk. bhratr, l. frater; avdoc, Keim, Blume, sk. andhas, Kraut, Grun, τί-θη.μι, sk. da-dhā mi. Dem Griechischen χ entspricht im Sanskrit ausser gh auch h, ebenso im Lat., als: χθές, sk. hjas, l. heri, χείρ (1/ χερ), sk. har-anam (Hand), altlat. hir b. Lucil., χαίρω, sk. harj-âmi (amo, desidero), ὀχέω (Fοχέω), sk. vah-āmi, l. veho.

# 68 V. d. Wes. d. Kon. B. Liq. ρ, λ. C. Nas. ν, μ. §§. 13.14.

2. Uebergang von χ in φ (Mittelstufe χF) findet sich in dem Akk. νίφ-α, Schnee, νίφάς, Schneeflocke, νίφετός, Schneegestöber, νίφει, schneit, l. ningit, nix (St. niv st. nigv); von χ in θ in θέρομαι, θέρος, θερμός, θέρμη, sk. gi-ghar-mi, leuchte, gharmas, Glut; von θ in φ, als: φλάω, φλίβω neben θλάω, θλίβω. Ueber den Wechsel der Aspiratae in den Dialekten §. 28, c).

# 13. B. Liquidae ρ und λ.

Die beiden Liquidae ρ und λ, welche offenbar nah mit einander verwandt sind, schwanken häufig unter einander, und das stärkere ρ geht oft in das schwächere λ über. In den bei Weitem meisten Fällen entspricht ursprünglichem r das Griechische p, in den übrigen entspricht entweder ursprünglichem I das Griechische A, oder es findet ein Schwanken zwischen  $\rho$  und  $\lambda$  statt, indem sie sich austauschen. S. Curtius Et. 489. Z. B. epérosev, sk. ar-i-tras (Ruder), l. rēmus, φέρω, sk. bharâmi, l. fero, goth. baira; — λάω, will, sk. lash-âmi, wünsche, l. las-civus, λύω, sk. lu-nāmi (seco, disseco), l. re-luo, löse wieder ein, so-lvo (st. se-luo, solū-tus), goth. lau-sja, löse, μέλας, sk. malas, schmutzig, schwarz, l. mälus; aber urspr. r = Griech. l, z. B. λευχός, weiss, λύχνος, Leuchte, l. luceo, sk. rōk-ē, leuchte, ruk, Glanz, πολύς, πλεῖον, l. plus, sk. purus, viel, κλύω, l. cluo, sk. cru, πίμπλημι, l. pleo, sk. piparmi; - ρ und λ schwanken im Griechischen in einigen Wörtern 1), als: ράκος u. λάκος, Fetzen, κόρυμβος u. κολοφών, Gipfel, ελ-θείν u. έρ-χ-ομαι (vgl. sk. ar, gehen, erreichen, u. arkh, erreichen, zu Theil werden, αίρέω u. είλον, ἐρέβινθοι, Kichererbsen, u. λεβίνθιοι (Hesych.), βρόω u. βλόω, ἀρχέω, l. arceo, u. ἀλ-αλχεῖν, ἀλχή; χρίβανος u. κλίβανος (Lobeck ad Phryn. p. 179), γλώσσαργος u. γλώσσαλγος, πεφαλαργία u. πεφαλαλγία, ναύπραρος u. ναύπληρος, beide Formen Att.

— Ueber den Wechsel des ρ mit λ, des λ mit ν in den Dialekten s. §. 29, a).

# §. 14. C. Nasale $\nu$ und $\mu$ .

Vorbemerk. Der Nasal v geht vor einem Kehllaute in  $\gamma$  über, also  $\gamma x = nk$ ,  $\gamma \gamma = ng$ ,  $\gamma \chi = nch$ , vor einem Lippenlaute in  $\mu$ .

1. Ursprünglichem n entspricht im Gr. a) ν, als: ναῦς, sk. nāus, l. naris, ἀνήρ, sk. naras (Mann, Mensch), ἐννέα (ἐννέΓα), sk. naus, 1. naris, άνηρ, sk. naras (mann, mensch), εννεα (εννετα), sk. navan, l. novem, ὄνοξ, G. χος, sk. nakhas, l. unguis, d. Nagel;
— b) geht es in λ über in πλεύμων, l. pulmo, st. πνεύμων ν. πνέΓω; die Form πλεύμων wird zwar für Att. erklärt, aber auch die besten Attiker gebrauchen bisweilen die Form πν., und bei den Tragikern ist sogar dieselbe häufiger als πλ.; tiber λίτρον st. νίτρον s. die Dialekte §. 29, a.; über den Uebergang des ν in α in der Konjugation s. d. Formenlehre.

2. Ursprüngliches m hat sich im Gr. grössten Theils

a) als μ erhalten, als: μή, sk. mā, μέσσος, μέσος, sk. madhjas,

<sup>1)</sup> Curtius Et. 489 f. Giese Aeol. D. S. 276 f.

l. medius, μήτηρ, dor. μάτηρ, sk. mātā (St. mātar), l. mater, αμα, sk. samā, l. simul, ἐμέω (Fsμέω), sk. vam-āmi, l. vomo; — b) ist es als Inlaut in wenigen Wörtern in ν übergegangen, als: βαίνω (st. βαν-ίω), sk. ģi-gāmi; s. Curt. Et. 477 ff.; aberals Auslaut immer, als: τόν st. τόμ, sk. tám, l. is-tum, ἔ-φερον, sk. á-bharam, l. ferebam, ἄγρον, sk. aģram, l. agrum. Ueber das Dor. νίν st. μίν s. §. 29, a. über μ st. π od. β im A eol. u. Dor. §. 33.

# D. Spiranten σ, F, j. §. 15. a) Zahnspirant σ (§. 7) 1).

Ursprüngliches s hat sich im Griech. a) als o erhalten, und zwar zuerst im Anlaute, als: σῦς neben ὑς, l. sūs, d. Sau, σοφός, l. sapiens, namentlich vor Konsonanten, besonders vor x, π, τ, als: στρώννυμι, sk. strnōmi, σχόπος, sk. spaças (Späher), l. speculator; zweitens im Inlaute vor Konsonanten, wie im Anlaute, als: ἐστί, sk. ásti, l. est, ἴ-στημι (st. σί-στημι), sk. ti-stāmi, l. sisto; drittens im Auslaute ganz gewöhnlich, namentlich wenn es zum Stamme gehört, als: μένος, sk. mánas, 1. mens, ήδύς (st. σFαδύς), sk. svādus, l. suavis; aber v st. ς in dem Suffix φιν (vor Kons. φι), sk. bhis, als: ναῦφιν, sk. nāubhis; in dem Suffix θεν, sk. tas, als: πόθεν, sk. kútas; über den Wechsel des v und o, des o und v im Auslaute, des o und p in den Dialekten s. §. 29; — b) ist es im Gr. im Anlaute in den Spiritus asper übergegangen; im Anlaute vor Vokalen und vor ursprünglichem sv hat das Griech. statt des urspr. s meisten Theils den Spiritus asper, als: aua, sk. samas (ähnlich), goth. sama (derselbe), d. sammt, ημι-συς, sk. sâmi-, l. sēmi-, sēmis, ahd. sâmi (halb), δδός V έδ, σεδ, sk. sad-ajâmi (gehe hinzu), εζομαι V έδ, σεδ, sk. sîdâmi, l. sedeo, d. sitze, υπ-νος, sk. svapnas, l. somnus, αλλομαι, sk. sr (ire, fluere), l. salio, αλς, sk. sáras, l. sal, d. Salz, ὅλη, l. silva, ὑραξ (τ), l. sōrex, ὑς neben σῦς, l. sus, d. Sau, ἕρπω, sk. sarpāmi, l. sarpo, ἔξ, sk. shash, sex, sechs, ἔχτος, sk. shash-thas, l. sextus, έπτα, sk. saptan, l. septem, ἔβδομος, sk. saptamas, l. septimus, ἔπομαι, sk. si-sakmi, l. sequor, ἴστημι, l. sisto; ίδρώς, sk. svid-âmi, sudor, d. Schweiss, άνδάνω, ηδομαι, sk. svad-âmi, koste, gefalle, Med. svåd-ê, gefallen, ἡδύς, sk. svādus, l. suavis, οῦ, οῖ, ἔ, ἑός (σΓοῦ, σΓοῖ, σΓέ), sk. sva- (selbst), svas, eigen, l. sui, sibi, se, suus, ἐχυρός, sk. cvacuras, socer, goth. svaihra; — c) ist der aus σ entstandene Sp. asper im Anlaute bisweilen völlig geschwunden, als: δπός, sucus, ahd. saf, nhd. Saft, ούλος, ep. st. όλος, sk. sarvas, altl. sollus, ganz, άμόθεν ep. neben att. άμόθεν, goth. sum-s, irgend einer, δρός, δ, die Molken, l. serum, ήθέω, seihe, neben σήθω, είρω, knüpfe, neben σειρά, Seil, είρμός, Verknüpfung, l. sero, ἐτεός, wahr, neben s.k. satjas, wahr, satjam, Wahrheit; über das kopulative à oder ò st. & oder & (sk. sa, sam) s. §. 44.

<sup>1)</sup> Vgl. besonders Kuhn in Ztschr. f. vergl. Sprachforsch. II. S. 128 ff.

2. Ferner fällt das anlautende σ vor ρ und ν stäts ab 1), z. B. ptw (ptw), sk. srav-ami, pevous, sk. srotas, d. Strom, poos (ρόΓος), sk. sravas (Strom), ahd. strou-m, daher bewirkt ρέω b. Homer Positionslänge II. μ 159 in d. IV. Arsis, ebenso ρόος π, 151 u. sonst; auch erfährt das Adverb ευ die Diäresis, was nur vor zwei Konsonanten zu geschehen pflegt, also: ἐϋρρείτης, ἐυρροος, ἐυρρεῖος; ferner ροῖζος Od. ι, 315 πολλη δὲ ροίζφ. Il. π, 361 σχέπτετ διστών τε ροίζου; — νέω (νέΓω), νάω (νάΓω), νήχω, schwimme, sk. snâu-mi (fliesse), Il. φ, 11 ἔννεον; νηΰς Il. ν, 742 εντ νήεσσι; νήσος Od. x, 3 εντ νήσφ; Ahrens a. a. O. 170 f. zieht zu der Wurzel ve auch eovvitos, wohlgewaschen, 170 f. zieht zu der Wurzel ve auch ἐὐννητος, wohlgewaschen, u. Od. β, 338 ὅθι νητὸς χρυσός = καθαρτός; νιφετός, Schneegestöber, νίφει, schneit, goth. snaiv-s, ahd. sneo, sniuuit, schneit; daher bei Homer Positionslänge II. μ, 278 τῶν δ', ιωστε νιφάδες, in d. II. Ars. γ, 222; ξ, 227 ὅρεα νιφόεντα (Schluss des Vers.), υ, 385 in d. II. Ars., ν, 754 in d. IV; II. α, 420 ἀγάννιφος; νίζω, netze, wasche, sk. ν snâ (= lavari), II. κ, 572 ἀπενίζοντο, η, 425 ἀλλ' ὕδατι νίζοντες; νότιος II. λ, 811 κατὰ δὲ νότιος in d. IV. Ars.; Νότος Od. μ, 427 ἡλθε δ' ἐπὶ Νότος; vgl. ahd. sund (Süd), wahrschl. aus snud; νευρά, Ιοπ. νευρή, ν συορ, vgl. ahd. snara, snuor, Schnur, II. δ, 118 αἰψα δ' ἐπὶ νευρῆ. II. ο, 313 in d. II. Ars., π, 773 in d. IV; νυός, sk. snushâ, f. snusâ, ahd. snūr, jetzt Schnur, II. ω, 166 in d. IV. Ars. — Σμ findet sich zwar in einer Anzahl von Wörtern; in mehreren jedoch ist σ abgefallen, Anzahl von Wörtern; in mehreren jedoch ist abgefallen, als: μειδιάω, sk. smaj-ê, ahd. smielen, smieren (lächeln), daher φιλομειδής; μέλδω, ahd. smilza, jetzt schmelze; μέρ-ιμνα, μέρ-μηρα, μέρ-μερος, μερ-μαίρω, μερ-μηρίζω, sk. 🗸 smr, smar-âini (memini, desidero), smar-as (amor); μύδος (Nässe), μυδ-άω, μυδ-αίνω u. s. w., sk. mêd-jāmi (lubricus fio); von ν σμαρ, glänzen (vgl. σμάραγδος, σμερδαλέος, eigentl. glänzend, z. B. χαλχός, dann, von hörbaren Dingen, stark vernehmlich, daher furchtbar, σμυρίζω, (smirgeln, glätten), μορόεις b. Hom. glänzend, ll. ξ, 183 τρίγληνα μορόεντα in d. II. Ars.; μιαρός, vgl. schmierig, ω, 420 οὐδέ ποθτ μαρός, μυρίχη χ, 466 θηκεν ἀνὰ μυρίχην. Ferner wahrschein-lich von νομαλ, vgl. schmel-zen, Schmel-z, μέλ-δω, ἀ-μέλ-γω, worin der Begriff der Weichheit, Glätte u.s. w. liegt: μαλακός bewirkt Positionslänge II. ι, 618 εὐνῆ ἔνῖ μαλακῆ. κ, 75, χ, 504; μελιτιδής ρ, 17 in der III. Ars.; μέλεα η, 131, π, 607 in der II, vgl. διᾶμελεϊστί Od. ι, 291, ρ, 339; μελίη π, 143, τ, 390 u. sonst in der II; μέλινος Od. ρ, 339; vgl. ἐϋμμελίης (d. i. ἐϋσμ.), φερεμμελίης. Beide Formen bestehen neben einander in: σμικρός u. μικρός (σμικρός schon b. Hom. neben μικρός, neuion. gewöhnlich σμ. 2), oft auch b. Attik. 3), σμή-

<sup>1)</sup> Vgl. Curtius Et. S. 621. Hoffmann Quaest. Hom. I. §. 81 sqq. Ahrens Rh. M. 2. S. 167 ff. — 2) Bredov. Dial. Herod. p. 121 sq. — 3) Ueber den Gebrauch von σμικρός bei den Attischen Prosaikern s. Kühner ad Xenoph. Comment. 3. 11, 12. Bei den Tragikern ist σμικρός ungleich häufiger als μικρός, auch ohne Zwang des Metrums. S. Ellendt Lex. Soph. II. p. 128.

ριθος Pl. Leg. 1. 644, e (ubi v. Stallb.) u. μήρινθος, σμίλαξ u. μίλαξ (s. Schneider ad Pl. Civ. 2. 372, b), σμάραγδος die gewöhnl. Form, auch immer b. Herodot, seltener μάραγδος, σμοκτήρ u. μοκτήρ; dor. μόραινα Epich. 53 u. Sophron b. Athen. 7, 312, c st. σμ. Mehrere mit μ anlautende Wörter bewirken bei Homer Positionslänge, obwol ein σ weder aus dem Griechischen noch aus den verwandten Sprachen nachweisbar ist. Man darf daher wol annehmen, dass das Griechische diese Konsonantengruppe länger bewahrt habe als die Schwestersprachen, sowie auch diese keine dem σμικρός u. σμοκτήρ entsprechenden Wörter aufzuweisen haben, so Il. π, 367 οὐδὶ κατὰ μοῖραν. Οd. γ, 331 ταῦτα κατὰ μοῖραν κατάλεξας. ξ, 434 κάντα διξιμοιρὰτο; Pf. εξιμαρμαι = σέ-σμαρμαι; Pf. ξιμιρορε = σέ-σμορε), άμμορος = άσμ. Il. σ, 159 κατὰ μόθον in d. IV. Ars., ebenso μάστιξ τ, 395; oft μέγαρον z. B. Il. β, 137, ζ, 217 u. s. w., ebenso μέγας sehr häufig, als: κ, 172, α, 454, β, 58, 239, ε, 547 u. s. w.; sogar Αἴας δ ˙ο μέγας π, 358. Wahrscheinlich lautete auch μανθάνω ursprünglich σμανθ. (Curt. 622 zwar verwirft es), vgl. d. Homer. Aor. ξιμαθον Od. ρ, 226. σ, 362. — Σλ in λάπτω, schlappe, u. λαπάρη, die Weichen (der schlaffe Körpertheil), Il. ξ, 447 οὐτα κατὰ λαπάρην.

3. Im Inlaute zwischen zwei Vokalen hat sich urspr. s im Griechischen nur selten als σ erhalten, als: νόσος, νῆσος, μισεῖν; besonders selten in den Flexionsendungen, als: ιστασαι, τίθεσαι, δίδοσαι, δείχνυσαι; davon sind die Wörter auszuschliessen, in denen das σ aus τ entstanden ist, als: πόσις (§. 10, 3). Sehr häufig aber, namentlich in der Flexion, und zwar am Gleichmässigsten nach ε, fällt es aus, während es in dem klassischen Lat. in r überging, als: γένος, G. γένεος, sk. ganas, G. ganasas, l. generis (st. genesis), μένος, G. μένεος, sk. manas, G. manasas, μῦς, G. μυ-ός, l. mūs, G. mur-is, ἀλήθεια st. ἀληθέσ-ια (ν. ἀληθές), ἀγρός, G. άγροῖο, sk. agras, G. agrasja, τείρη, ἐτείρου, τείροιο st. τείρ-ε-σαι oder τείρ-η-σαι, ἐτείρ-ε-σο, τείροι-σ-ο, vgl. ter-e-r-is, στελέω στελῶ st. στε-λέ-σ-ω, ἐλάω ἐλῶ st. ἐλά-σ-ω, χομιέω, χομιῶ st. χομί-σ-ω; εἰπόμην st. ἐ-σεπ-όμην, ν σεπ, sk. sak, l. seq-uor, εἰρπον st. ἔ-σερπον, ν σερπ, sk. sarp, l. serp-ο, ῆν (ν ἐσ) st. ἔσ-αμ, l. er-am, είην st. ἐσ-ίην. Aber am Ende des Wortes und nach P- und K-Lauten hat es sich erhalten, als: γένος, μῦς, τύψω (= τύπ-σω), πλέζω (= πλέχ-σω).

Anmerk. Ueber den Uebergang des σ in den Spir. asper in der Mitte der Wörter, als: μῶὰ = μῶσα (μοῦσα) s. §. 23; über den unregelmässigen Uebergang des σ in F in V Fίξ st. εξ (urspr. σίξ) s. §. 16, 2, a). Die Wirkungen eines ursprünglichen σ zeigen sich in einigen Wörtern bis in die spätesten Zeiten, als: ἀοπλος (nicht ἀνοπλος) v. ὅπλον, urspr. σόπλον nach Curtius Et. 404.

4. Ausserdem kommen noch folgende Fälle vor: σx u. x, σκίδνασθαι u. κίδνασθαι, vgl. Il. π. 375 u. ψ, 226, σκέδασεν ρ, 749 u. κεδασθέντες β, 398, σκάπετος u. κάπετος, σκερβόλλω neben κερβολέω b. Hesych., σκαφώρη u. καφώρη (Fuchs), σκάριφος, gewöhnl.

πάρφος (Reis, Splitter), σκίμπτειν, stützen, u. κίμψαντες = ἐρείσαντες, Ηθεγςh., σκνίψ u. κνίψ (eine Ameisenart), σκαρδαμόσσειν u. καρδαμόσσειν b. Hesych., σκύτος u. κύτος; — σχ u. χ, σχελυνάζειν u. χελυνάζειν Hesych. (spotten); σχάζω, spalte, öffne, u. χάσκω, stehe offen; — σπ u. π, σπάνις, a h d. spannan, spénnan, u. πένομαι, πένης, πενία, σπίλος, Fleck, u. πί-νος, Schmutz, σπέλεθος u. πέλεθος, Κοth, σπόραθος u. πόραθος, Mist, öfters im Lakon. Dial., als: κυρσάνιος Ar. Lys. 983, 1248 st. σκυρθάνιος, κουτάλα st. σκυτάλη (Κο e n ad Greg. C. p. 388), πέργους st. σπέργυς (= πρέσβυς), A hrens II. p. 109 sq. u. Add. p. 558 sq.), φαιρίδδειν st. σφαιρίζειν, φαιρωτήρ st. σφ. b. Hesych.; — σφ u. φ, Σφίγξ u. bööt. u. dor. Φίξ, σφάλλω u. l. fallo, σφίν u. lak. φίν; — στ u. τ, ταῦρος, taurus, V ed. sthûras, g o th. stiur, jetzt Stier, στέγω (decke), στέγος, στέγη (Dach), στεγανός (bedeckt), στεγνός (dicht), sk. sthagami (decke) u. τέγος, τέγη, στυρβάζειν u. τυρβάζειν, turbare, στρύχνος u. τρύχνος, στρύζος υ. τρύζειν, στριγμός u. τρίζειν 1).

Anmerk. Merkwitrdig ist es, dass die ursprtinglich mit op oder Fρ anlautenden Wörter noch bei den Attischen Dichtern und zwar bei den Komikern durchweg, die Kraft haben Positionslänge in der Arsis zu bewirken. Soph. Ant. 318 τί δξ; ρυθμίζεις ( / σρυ). Eur. Suppl. 94 ξνα ρυθμόν. Ar. N. 647 περτ ρυθμών. Vesp. 1487 ὑπο ρώμης. S. OR. 847 ἐμὶ ρέπον. Ar. Pl. 51 εἰς τοῦτο ρέπει. Eur. Hipp. 459 ἐπὶ ρητοῖς ( / Γρε). Ar. N. 344 δὲ ρίνας (Fρ). 416 μήτε ριγών. Eq. 546 τὸ ρόθιον. Pl. 1065 τὰ ράπη (Fρ.). Dass auch bei Pindar, z. B. P. 1, 45 δὲ ρίψαις, diess vorkommt, kann nicht auffallen, da er sich des F noch bedient hat.

Anmerk. Von den anlautenden Doppelkonsonanten ξ und ψ (d. i. κσ, πσ) ist zuweilen der zweite Bestandtheil übrig geblieben, wie in σύν st. ξύν, σώγειν st. ψώγειν. Selten wird σ vorgeschoben; so Syrak. σπυρός st. πυρός Et. M., σπυρός st. πυρός Hes.

# §. 16. b) Lippenspirant F (§. 7).

1. Der aus der Indogermanischen Ursprache überkommene Lippenspirant F (§. 7, 2), nach seiner Gestalt Digamma (Doppelgamma) und nach seiner Aussprache (wie unser w, Lat. v §. 3, 14, S. 56) Vau oder Bau genannt, im alten Alphabete die sechste Stelle einnehmend (§. 2, 1), war ursprünglich ohne Zweifel bei allen Griechischen Stämmen im Gebrauche 2). Da aber sein Laut dem Griechischen Ohre und Munde unangenehm war, so wurde er von einigen Stämmen früher, von anderen später beseitigt, indem er entweder durch andere Konsonanten oder durch Vokale ersetzt oder ganz verdrängt wurde. Am Frühesten geschah diess bei den Ioniern. Denn während er in den Homerischen Gesängen, wie wir §. 17 sehen werden, noch im Gebrauche war, wiewol er schon vielfach durch v und im Anlaute durch s ersetzt, in vielen Fällen aber auch aufgegeben wurde; so ist er doch in der neuionischen Mundart schon spurlos verschwunden. Am Längsten hat er sich bei den Doriern, besonders den Lakedämo-

<sup>1)</sup> Curtius Et. S. 623. L. Meyer V. Gr. I. S. 188 ff. - 2) S. Hermann ad Hymn. in Vener. 86. Boeck h Corp. Inser. I. p. 719.

niern, Italiotem und Kretern, sodann bei den Aeolischen Stämmen, namentlich den Böotiern, weniger bei den Asiatischen Aeoliern, auch bei den Eleern und Arkadiern rein erhalten. Aber soweit uns die Litteratur dieser Stämme in Schriftwerken und Inschriften vorliegt, sehen wir, dass das F nicht mehr in seiner vollen und unversehrten Kraft bestand, sondern theilweise schon vielfach durch andere Konsonanten oder durch Vokale ersetzt oder ganz weggelassen wurde. Bei den Les biern wurde der Gebrauch des F schon frühzeitig sehr schwankend; denn bei ihren Dichtern geht es häufig als Inlaut in υ und vor ρ in β über, und nach Bedarf des Verses wird es bald gebraucht, bald, und zwar öfter, weggelassen. Auf Lesbischen Inschriften findet sich von F keine Spur mehr. Bei den Böotiern und einigen Dorischen Stämmen behauptete sich das F zwar länger und gleichmässiger; zuerst ging es als Inlaut, später als Anlaut verloren; aber schon bei Alkman und Epicharmus, sowie auf den Herakleischen Tafeln finden wir es bisweilen vernachlässigt oder in den Sp. asper übergegangen. S. Nr. 2. Seit dem IV. Jahrh. v. Chr. scheint der Uebergang des F in die dem Griechischen Munde bequemeren Laute β und γ zuerst im Munde des Volkes, später in der Schriftsprache eingetreten, und der Gebrauch des F wenigstens in der Schriftsprache ganz aufgegeben worden zu sein. Im Munde des Volkes aber muss das F bis in die spätesten Zeiten gelebt haben; denn auch im Neugriechischen finden sich viele Spuren des alten F 1).

2. Beispiele: a) Dor. bei Alkman fr. 76 Fá (= έd), 77 δίΓιον (= δήϊον), 67 (68) Γάναξ; an anderen Stellen ist das F swar nicht geschrieben, aber ausgesprochen worden, wie man theils aus dem Histus theils aus dem Metrum sieht 2): 34 (65) ἐγώνγα ἄνασσα, 59 (24) τὸ ῆρ, 80 ἔειξε wahrscheinlich ἔΓειξε ν. Γείχω, 51 (48) ος (ō) ἔθεν, 17 (26) Κύπριδος ἔχατι; ebenso bei Epicharmus fr. 19 ῆχω οἴχαδις, 29 τῷ ῆρι, 60 χορδαί τε άδύ, 98 σάφα ἴσαμι u. dgl., 113 ἄγροθεν ἔοιχε; auf einer Lakon. Inschr. (1511) Γίχατι, suf den Herakleischen Tafeln Γέτος, Γίχατι oder Γείχατι, Γίδιος, 1, 109 ἐγΓηληθίωντι (= ἐξειληθῶντι ν. Γηλίω = ελλέω); aber auch Γέξ und dessen Composita auf d. Herakl. Taf. haben F statt eines ursprünglichen s, vgl. sk. śaś, l. sex, d. sechs; auf einer alten Krissischen Inschr. χλέΓος (= χλέος, vgl. χλύω), αίΓεί (= ἀεί, vgl. sevum), auf einem Argivischen Schilde ΔιΓί, auf einer alten Vase ΑίΓας. S. Ahrens II. p. 56 sq.

b) Bö o t. auf Inschr. Εάστιος = ἄστεος, Γέτος, Γέχατι, Γισοτελία v. Γίσος = ἴσος (Giese Aeol. D. S. 302 f.), Fol, Folkía u. a., als Inlant ΓικατιΓέτιες, ραψαΓοδός, αδλαΓοδός u. ähnl. st. ραψφδός u. s. w. S. Ahr. I. p. 169 sq. Bei Pindar, der zwar in Böotien war, aber einen gemischten Dialekt gebrauchte, zeigt sich das Digamma

<sup>1)</sup> S. Mullach Griech. Vulgarspr. 181 ff. — 2) S. Ahrens Dial. II. p. 41.

beständig nur bei dem Pron. ov, als: O. 1, 37 (23 B), 106 (65). 6, 35 (20) u. so an sehr vielen Stellen; im Uebrigen ist er im Gebrauche desselben unbeständig 1), wovon der Grund in seiner gemischten Sprache liegen mag; denn keineswegs hat er vor den digammirten Wörtern die Kürze einer konsonantisch auslautenden Silbe noch den Apostroph vermieden.

c) Eleis ch auf einer Inschr. Γάργον = ἔργον, Γέπος, Γέτος, Γέτος, Γαλήποι = 'Ηλείοι, 'ΗρΓαψοις, Γράτρα. S. Ahr. I. p. 226. Mit Fρ ist das Angelsächsische vr und das altfriesische wr zu vergleichen, als: vrecan (reichen), vrôt (Rüssel), wreka

(sich rächen) 2).

d) Les bisch bei Alcäus fr. 31 Fάδεα, Sappho 45 Fέσπερε; F-έθεν, Foī, Fέ, Fός; bei A. u. S. Fείπην = εἰπεῖν; Fᾶδυς = ἡδύς, Fοῖνος, Fέργον, Fέμμα u. A. b. Gramm.; vor e. Kons. Fρῆξις b. Alc. nach Tryphon παθ. λες. §. 11; an einzelnen Dichterstellen sieht man aus dem unerlaubten Hiatus, dass F im Anlaute gestanden hat, als: A. 7 ὑπὸ ἔργον, S. 2, 11 γλῶσσα ἔαγε. S. Ahr. I. p. 32.

3. In Betreff der Aenderungen, welche das F erfahren

hat, sind folgende Fälle zu unterscheiden:

a) F hat sich oft zu dem verwandten Lippenlaute β verhärtet. Bei den Doriern und Böotiern ist dieser Uebergang weit später eingetreten als bei den Lesbiern, so bei den Lakedämoniern und anderen Doriern 3), z. Β. βάννας = αναξ, βάδομαι = ηδομαι, βείχατι = εἴχοσι, βεχάς = έχάς, βέργον = έργον, βεστόν od. βεττόν, vestis, βέτος = ἔτος, βιδεῖν = ἰδεῖν, βίως = ἴσως, βοῖνος = οίνος u. a., im Inlaute άβείδω = άείδω, άβέλιος = άέλιος (ήλιος), άβηδών = αηδών, άβώρ = ήώς, ακροβάσθαι = ακροᾶσθαι, θαβακός = θακός, φάβος = φάος, ώβεα = ωά, ova, λαίβα, Schild, Kret. (v. d. linken Hand, vgl. l. laeva) u. a.; vor. e. Konson. nur in dem Namen der Stadt Βλισσήν = Λισσήν; (einige haben anlautendes β, obwol ihnen F fremd ist, als: βαγός = ἀγός ν. άγω, βαλικιώτης = ἡλικιώτης, βασκαρίζειν = ἀσκαρίζειν;) — Ele is ch: Βηλεύς = Ἡλεύς, Βαδύ = Ἡδύ, βρατάνα b. Hesych. = ῥατάνη; — Les b. vor p: bei der Sapph. βρόδον, βράχεα, βράδινος; als Inlaut nur ἄβως Sapph. 45 im Et. G. 212, 43, wofür aber Ahrens αύως liest; b. d. Gramm. βρίζα, vgl. Wurzel, βρύτις = ρυτίς, βρύτηρ (cf. Fερύω Hom.), βρά = ρέα, βραίδιος = ραίδιος, Βραδάμανθυς, βράκος, βρήτωρ; aber b. Alc. [s. 1. d)] Γρητις. — Auch in der gewöhnlichen Sprache hat sich das F als β in einigen Worten behauptet, als: βλαστάνω, sk. vrdh, wachsen, βούλομαι, Hom. βόλεται, sk. vr-nômi, L volo, goth. viljan, νεβρός, Hirschkalb, v. νέΓος (νέος), neu, jung, l. novus, άμείβω, dor. άμεύω 4).

<sup>1)</sup> S. Hermann Opusc. I. p. 247 sq. behauptet, dem Pindar sei der Gebrauch des Digamma fremd. Wenn man aber sieht, wie er das Pron. of gleichmässig als ein digammirtes Wort behandelt und wie häufig der digammirten Wörtern vorkommt; so dürfte sich schwerlich Hermann's Meinung als richtig erweisen. — 2) S. Grimm D. Gr. I, S. 250 f. u. 276. — 3) S. d. Verzeichniss b. Ahrens II. p. 45 sqq. — 4) S. Curtius Et. S. 514 ff. L. Meyer V. Gr. I. S. 86 f.

- b) F wird μ. Der Uebergang des Lippenspiranten F in den Lippennasal erstreckt sich nur auf eine kleine Anzahl von Wörtern, als: μάλευρον, Mehl, = Fάλευρον, άλευρον, 1/ Fαλ, άλέω, mahle, μαλλός, Zotte, l. villus, μολπίς, Hesych. = Fελπίς, ἐλπίς, μάρπ-τειν, greisen, sk. vark-âmi, nehme, vgl. βρακεῖν. In den bei Weitem meisten Beispielen, die man hierher zieht, ist dieser Uebergang schwierig nachzuweisen, wie Curtius Et. 520 ff. deutlich gezeigt hat.
- c) F wird γ. In diesem Uebergange müssen wir das γ als ein mit dem Kehllaute γ bekleidetes F ansehen 1); die Volkssprache liebte dem sansten Lippenlaute F ein γ vorzusetzen; da nun aber dadurch der Laut des F weniger deutlich hervortrat, so liess man das F in der Schrift weg. Diese Verbindung von  $F_{\gamma}$  ist im Neugriechischen häufig 2), als: καύγω (spr. κάΓγω) v. καίω, νεύγω (spr. véFγω), ούγια, Schafpelz, aus οἴα, vgl. sk. avi-s, l. ovi-s, αὐγύν (spr. ἀFγόν) = ἀFόν, ἀύν, ovum, und nach Aufgebung des υ (= F) gebrauchen die Neugriechen das blosse γ, als: πλέγω ν. πλεύω, πλέι ω), λαγός (ebenso auch die alte Makedon. Mundart) d. i.  $\lambda \alpha F \delta c$ ,  $\lambda \alpha \delta c$ . Ferner ist mit jenem  $\gamma = \gamma F$  zu vergleichen im Lat. nix, d. i. nigvs, G. nivis, vivo, vixi (d. i. vigvsi), fluo st. fluv-o, fluxi, con-flug-es neben fluv-ius, in den Romanischen Sprachen gu, entst. aus v, als: golpe Ital. aus vulpes, fri-gola Ital. aus frivolus, guastar Ital., gâter Fr. aus vastare, guêpe Fr. aus vespa, auch quius Goth., erquick-lich nhd., vivus 1. 3). Dieser Uebergang des F in 7 gehört wahrscheinlich erst den späteren Zeiten an; er findet sich a) in der Böotischen Mundart Corp. Inser. 1574, 4 u. 6 Γαναξιόνος u. Γαδωνος, wofür Böckh muthmasst Favaξίωνος u. Fάδωνος, bei Hesych. ohne Anführung des Dialektes γίξαι = εἶξαι, γίπον = εἶπον, γίαρος = ἔαρος; Lesb. γρίνος (= ρίνος, Haut, st. Γρίνος, vgl. d. Hom. ταλαύρινος = ταλά-Fρινος) 4) b. Eustath. ad Od. 1926, 56: σύν τῷ γάμμα προπερισπωμένως λέγεται χατά τινα γλῶτταν (Lesb.) γρίνος, δηλοί ὁ τεχνιχός (wahrschl. Aelius Dionys., den er kurz vorher (52) erwähnt; bei Hesychius ohne Nennung des Dialektes γάλλοι = ηλοι, γέννος = ένος, γέμματα v. Γέννυμι, γοίδημι v. V Γιδ; aus der Dorischen Mundart führt Hesychius, doch ohne Nennung des Dialektes, eine nicht geringe Anzahl von Wörtern an, die mit  $\gamma$  st. F anlanten 5), als: γάδεσθαι = ηδεσθαι, γανδάνειν = άνδ., γακτύς v. Fάγνυμι, γάλι = άλις, γέαρ = έαρ, ver, γέμματα = Γέμματα, είματα,  $\gamma \dot{\epsilon} \dot{\tau} \dot{\sigma} c = \dot{\epsilon} \dot{\tau} \dot{\sigma} c$ ,  $\gamma \dot{\eta} \partial \epsilon a = \dot{\eta} \partial \eta$ ,  $\gamma \dot{\alpha} = \dot{\epsilon} a$ ,  $\gamma \dot{\epsilon} o$ ,  $\gamma \dot{\epsilon} o$ ,  $\dot{\epsilon} c$ ,  $\dot{\epsilon} c$ , vis, γιστία = Ιστία, έστία, γοίδα = οίδα, γοίνος = οίνος, vinum, u. a., als Inlaut in αγατάσθαι = ακτάσθαι = βλάπτεσθαι (vgl. αθάτα d. i. ά Fάτα b. Pind. = άτη) 6). Ueber das Hom. γέντο s. §. 19, 3.

S. Giese Aeol. Dial. S. 294 ff. — <sup>2</sup>) S. Mullach Griech. Vulgarspr. S. 141. u. Giese a. a. O. — <sup>3</sup>) Vgl. Buttmann Lexilog. II. S. 161. Diez Gr. d. Roman. Spr. I. S. 187. Curtius Et. S. 527 f. — <sup>4</sup>) Vgl. Giese Aeol. D. S. 192. — <sup>5</sup>) S. d. Verzeichniss b. Ahrens II. p. 53 ff. — <sup>6</sup>) Ahrens II. p. 52 und Andere sind der Ansicht, alle jene bei Hesychius mit γ geschriebenen Wörter, die ursprünglich ein F

# 76 Von d. Wesen d. Konson. — Lippenspirant F. §. 16.

d) F wird Spiritus as per, doch nur selten, schon tab. Heracl. I, 57. II, 35 πενταέτηρίς neben Fέτος, ἔργω ἀφέργω, ἐφέργω, συνέργω I, 83. 85; in der gewöhnlichen Sprache ἔσπερος, l. vesper, ἔν-νυμι (aus Fέσ-νυμι), sk. vas-man (Kleid), l. ves-tio, έκών, ἔκηλος, sk. vac-mi (will), ἐστία, l. Vesta, ἔρση (Thau), sk. varh-as (Regen, Tröpfeln), ἴστωρ, ἱστορία, ἱστορεῖν ν. Γειδ, vid-ere, neben ιδεῖν (wesshalb auch einige alte Grammatiker die Schreibung ἴστωρ vorzogen, s. Spitzner ad Il. σ, 591), ἐταῖρος ν. Fέτης; aber σε werden gewöhnlich Sp. as per, als: ὑπνος, sk. svapnas, ἐχυρός, sk. cvacuras (st. svakuras), goth. svaihra, ἡδύς, sk. svâdus, l. suavis (schon Alkman 18 (27) τοῦθ ἀδεᾶν, Ar. Lys. γ ἀδύ), ἐός, sk. svas (eigen), altlat. sovos, später suus, οῦ, οῖ, ἔ Γσφε.

e) F verhärtet sich zu π oder, besonders nach vorangehendem σ, das oft aspirirende Kraft hat, zu φ, als: σπόγγος, σφόγγος, goth. svamm-s, ahd. swam, Pronominalstamm σφε, sk. sva, l. su, II. Pers. Dual σφω aus τφω; dor. λαΐφα b. Hesych. (Schild), l. laeva; έταφον, τὸ τάφος, τέθηπα, ἐτεθήπεα [ θαF, vgl. θαῦμα.

- f) Ganz vereinzelt b. Hesych. τηράνθεμον, λαΐτα, γραιτία u. Aehnl. (s. Ahr. II. p. 56), wahrscheinlich nur Schreibfehler st. Γηράνθεμον od. βηρ., λαΐΓα od. λαΐτα, γραιβία; ferner τρέ nach Hesych. kret. = σέ (urspr. τΓε, sk. tva, δεδροιχώς nach Hesych. = δεδοιχώς st. δεδΓοιχώς, s. Ahr. II. p. 51; auch dieser Uebergang des F in ρ ist sehr zweifelhaft, da das ρ in der Kretischen, wie in der Lykischen Mundart sehr häufig als ein blosser Eindringling erscheint, s. M. Schmidt ad Hesych. u. Kuhn's Ztschr. XII. S. 214.
- g) F wird v. Dieser Uebergang des F in den ihm nah verwandten Vokal v ist ganz natürlich; auch in der Lat. Sprache, die sogar für den Konsonanten v und den Vokal u nur das einzige Zeichen v hatte, ist derselbe sehr gewöhnlich, wie solvo, solutus, solverunt u. poet. soluerunt; so ist unser dräuen, Frau, schauen, Heu aus d. ahd. dravi, frôwa, scawon, hewi entstanden. S. Grimm Gr. I. S. 142. Dieses v verschmilzt mit einem vorhergehenden Vokale oft in die Diphthonge av, ov, sv und behauptet sich in der gewöhnlichen Sprache, wie das σ (s. oben §. 15, 1) als Auslaut, als: βοῦ (st. βόF), βασιλεῦ, und vor einem Konsonanten, als: βοῦς (st. βόFς), l. bōs aus bovs, G. bŏv-is), ναῦς (st. νάFς), navis, βοῦν, βουσί, βασιλεύς, βασιλεῦσι, θεύσομαι, πλεύσομαι, ἐλαύνω (μ θεF, πλεF, πνεF, ἐλαF). Wenn aber demselben ein ι oder v vorangeht, so verschwindet es vor einem Konsonanten, macht aber das ι oder v lang, als: κῖς (st. κίFς), σῦς (st. σύFς), ἰχθύς (st. ἰχθύΓς), Akk. κῖν, σῦν, ἰχθύν; spurlos aber verschwindet

hatten, seien irrtümlich mit  $\gamma$  angeführt worden, da man nicht gewusst habe, wo man dieselben habe unterbringen wollen; man habe sie daher wegen der äusseren Aehnlichkeit des F mit  $\Gamma$  unter  $\Gamma$  gestellt. Da man sie aber viel natürlicher unter das verwandte  $\beta$  hätte stellen können und aus den oben angeführten Gründen stimme ich der Ansicht Buttmann's Lexil. II. S. 161, Giese's Aeol. D. S. 190 u. Curtius Et. S. 528 f. bei, dass dieses  $\gamma$  st. F in gewissen Dialekten der Aeolischen und Dorischen Stämme gebraucht worden sei.

h) F wird o nur selten: οἶνος, vinum, οἶκος, vicus, ἀλοάω st. FalFάω, dresche, l. volv-o, wälze, γαλόως, γάλως, altböhm. zelv-a (Curt. Et. 143), δοάν Alcm. b. Bekk. An. 949, 20 neben δήν (d. i. δFήν Curt. Et. 145), δοιοί = δύο st. δFιοί, ζόασον = σβίσον b. Hesych.; Οἴτυλος, e. Lakon. Stadt, = Βείτυλος, entst. aus Fίτυλος, 'Οαξος st. Fάξος, der Name der Stadt der Vaxier auf Kreta, Ολισσή = Βλισσή, Ahr. II. 51.

i) F wird ε in d. Fem. der Adj. auf ὑς, εῖα, ὑ, als: ἡδεῖα sus ἡδF-α, wie sk. svâdvî aus svâdvjâ. S. Schleicher Comp. I. S. 58.

k) F wird ι im Inlaute 3), als: αlετός v. / dF, αFημι, ζειά, sk. java-s (Gerste), καίω, κλαίω st. κάΓω u. s. w., ξκαυσα, ξκλαυσα, δαίω, zünde an, γαίω, vgl. gaudeo, d-γαί-ομαι vgl. d-γαυ-ός, d-γαυ-ρός, πλείειν, πνείειν, θείειν Hom. st. πλέΓειν u. s. w.; ξλαιον, ποιή,

<sup>1)</sup> S. Curtius Et. S. 494 f. — 2) S. Buttmann Lexil. II. S. 159 ff. — 3) Curtius Et. S. 506 f. nimmt nicht einen unmittelbaren Uebergang des F in t an, sondern will ihn durch v vermitteln, also: 4tFerv, 8zúzv, 8zúzv, 8zúzv, 8zúzv.

ροιή, εξορμαι, εξρηκα, εξρωτάω alt.- u. neuion. Ein dem F vorhergehendes a stossen die Böotier aus und verwandeln F in ι, als: Νιώνιος st. ΝεΓώνιος v. νεΓός, novus, ρίοντος st. ρέΓοντος, vgl.

ρεύσω, αλίων ▼. αλέος.

1) Einige ursprünglich mit F anlautende Wörter haben zur Milderung der Aussprache ein vorgeschlagenes ε (so häufig bei Homer), als: ἐἐλπομαι, daher auch im Opt. ἐελποίμην II. θ, 196. ρ, 488, ἐἐλδομαι, ἐέργω, ἐέλδωρ, ἐέλδωρ, ἐέλσαι, ἐέρση, ἔεδνα, ἐίση ν. Γῖσος, ἐείποσι, selten α; dieses ε oder α selbst aber ist nicht digammirt; aber ἔοικα, ἔολκα = FέFοικα, FέFολπα, s. §. 19, 1. Die meisten beginnen mit ε, z. Β. ἔρση, Thau, Hom. ἐέρση, Kret. ἄερσα b. Hesych., urspr. ἐ-Fέρση u. ἄ-Fερσα, s.k. varsh-as, Regen, Tröpfeln. Hierher gehören ferner z. Β. ά-ημι, wehe, sk. vâ-mi, l. ven-tus, goth. vai-a, wehe, ἀ-ἐξεσθαι Hom. = αὐξάνεσθαι, sk. vakshâmi, wachse, goth. vahs-ja, wachse, ἄ-εθλον, Kampfpreis, vgl. l. vas, vad-is, Bürge, ἄ-λοξ, αὔλαξ, Dor. ὧλαξ ν. Fέλκω; über ε s. unten §. 19, 1 1).

m) Auch ist F vielfach durch Angleichung in den vorangehenden Konsonanten übergegangen, als: ἴσσος äol. (ἴσος att.) aus Fίσ-Fος, ἵππος aus ἵxFος, sk. ac-vas, πολλός aus πολ-Fός, φέγγος aus φέν-Fος, τόσσος aus τόσ-Fος, ὅσσος aus ὅσ-Fος, τέσσαρες aus τέσΕαρες,

sk. katvåras, u. s. w. <sup>2</sup>).

n) F ist spurlos verschwunden, indem es in den Spiritus lenis übergeht, nachdem es wahrscheinlich zuerst in den Sp. asper übergegangen war, und diess ist nicht bloss in der neuionischen und Attischen Mundart geschehen, sondern auch schon in den Dialekten, die den Gebrauch des F bewahrt hatten. So lassen die Böotier das F als Inlaut gewöhnlich weg, als: diδων Cor. 8, auf Inschr. deίδω, εὐεργέτας, Διί (Eleisch Δί, kontrah. aus Διί, ΔιΓί Corp. Inscr. I. 29), Δαμοχλεῖος. Ἡράχλειτος; häufig bei den Lesbischen Dichtern, als: Διός, ὧτον öfter Sapph., ἐπεμμένα Sapph. 74, ὧ 'ναξ Alc. 1, ἀπάλαμνον εἴπην 41, τὸ δ' ἔργον 57, οσσον ἴδην S. 51, προσίδοισαν 111, οὐχ οἶδα 110, φάεννον εἶδος 3 u. s. w., selbst so, dass Kontraktion eintritt, als: Ἦχι Α. 70 (aus 'Λέλιε), ἀλίω S. 111 (aus ἀελίω); st. αν u. αν (= αF) blosses α u. α, als: 'αίλιος S. 79, νᾶος, νᾶι Α. 10, 11; 'αείδω Α. 4. 5. 64, 'αοίδα 31. 'αοίδος S. 44, 'αήδων 19, φᾶος 111; st. εν (= εF) ἐάνασσε Α. 53, ἔαγε S. 2, 11, χέω Α. 31, S. 2. 13. Auf Lesbischen Inschriften findet sich keine Spur des F 3). — Dor. τεός, altlat. tovos. Bei dem Dor. Dichter Alkman wird bisweilen ein Wort vor einem sonst digammirten Worte apostrophirt, also das F weggelassen, als: 58 (15) οῖχον δ' Οἰνουντιάδαν ν. Fοῖνος, νίνιμη, νοι ρ in ῥά (Aeol. βρᾶ), auch auf den Herakl. Tafeln in οἰχία, ἐποιχία (doch ἐπιοιχοδομά Ι, 102), ἐργαζομαι, ν. ἔργω, Fέργω ἀφέργω, ἐφέργω, νοι ρ in ῥήτρα, ἄρἡη-χτος, ἐρρηγεῖα ν. ↓ Γραγ; auch b. Ερίcharmus oft, als: ἔσθοντ' ίδης 18, πλατίον οἰχεῖ u. s. w. In der gewöhnlichen Sprache z. Β. ἡδεῖα

Vgl. Curtius Et. S. 508 ff. L. Meyer V. G. I. S. 80 f. —
 Vgl. J. Peters progr. 1864 quaest. etym. et gr. de usu et vi digamm. p. 29. —
 S. Ahrens I. p. 30 sqq.

st. σFάδF-ια, sk. svådv-î, ἐσθής, vestis, ιδεῖν, videre, οῖχος, sk. vêcas (Hans), l. vicus, goth. veihs, Dorf), elxo, sk. V vik, vi-nak-mi, (meide), l. vito, ὄψ, vox, ἔργον, Werk, ἔργάζομαι, wirke, ἔτος, sk. vatsas (Jahr), l. vetus, Ἰτέα, Weide, l. vitex, ὄγος, ἔχω, sk. vahāmi, l. veho, ἄστυ, sk. vástu (Haus), l. Vesta, ἤρ, ἔαρ, vēr, ἴον, viola, ἰός (Gift), sk. vish-as, l. virus, ζς, vis, ὧνος (Kaufpreis), sk. vasnas, l. ven-um, ven-eo, ven-do, šušw, sk. vam-ami, l. vomo, sk. vasnas, l. ven-um, ven-eo, ven-do, έμέω, sk. vam-ämi, l. vomo, u. v. a.; vor ρ, als: ρύδον st. Γρόδον, ρήγγυμι st. Γρ., ργέω st. Γριγ, vgl. frigeo; hinter δ u. σ (δΓ, σΓ), als: δώδεκα neben δοώδεκα, δίς st. δΓίς, sk. dvis, l. bis, ήδος, άδμενος, sk. svådus, l. suavis, έθος, ήθος, έθίζω μ΄ σΓεθ, σάλος, σάλη, Schwanken, ahd. swellan, jetzt schwellen, σέλας, Σείρ (Sonne) b. Suid., σείριος, Σείριος, sk. svar (Sonne), sôl (= svol), go th. sauil, στγή, στγάν, ahd. swigen, jetzt schweigen, σόβη, Schweif, σομφός, go th. swamms 1); im Inlaute, als: οῖς, ονίs, sk. áνίs, ώδν, ονυμη, κλητίς, dor κλετε clavis μέρς πονικε sk. navas, σχαίρες, scapus, sk. dor. πλαΐς, clavis, νέος, novus, sk. navas, σκαίος, scaevus, sk. savjas, δῖος, divus, sk. divjas, αἰών, aevum, βοῦς, l. bôs, sk. gâus, βοός, bovis, sk. gav-as, δαήρ, sk. dêvâ (st. dêvar), l. levir, πνέω (st. xvéFω, aeol. πνεύω, F. πνεύσομαι), ρέω (st. σFρέω), sk. sravami, λεΐος, levis; nach einem Konsonanten, als: γύνατος, δόρατος st. γόν Γατος, δύρ Γατος v. γύνυ, δύρυ, θύρα st. θ Γύρα, sk. dvaram.

### §. 17. F in den Homerischen Gedichten.

1. In den Homerischen Gedichten, wie sie uns überliefert worden sind, findet sich keine Spur von dem Zeichen des Digamma. Auch erwähnen die alten Grammatiker Nichts von dem Gebrauche des Vau bei Homer. Beide Umstände dürfen uns jedoch nicht befremden. Denn wir müssen annehmen, dass diese Gedichte, die anfänglich in dem Munde der Sänger gelebt hatten, später nicht in dem alten Alphabete, in dem das Digamma die sechste Stelle einnahm (§. 2, 1), sondern in dem Ionischen niedergeschrieben worden sind. Die Alexandrinischen Grammatiker hatten daher nur solche Exemplare der Homerischen Gedichte, welche in dem Ionischen Alphabete abgefasst waren, im Gebrauche und konnten somit auch Nichts von dem Digamma bei Homer wissen 2). Dass aber Homer den Laut des Digamma gekannt und angewendet hat, lässt sich schon von vorn herein daraus annehmen, dass die Schwestersprachen diesen Laut besitzen, und daher derselbe ohne Zweifel der Ursprache angehört hat, aus der die Griechische Sprache hervorgegangen ist. Hierzu treten aber noch andere Gründe von der höchsten Wichtigkeit, welche uns zu der Annahme dieses Lautes in den Homerischen Gesängen nöthigen.
2. Erstens: die Wörtchen καί, ἐπεί und alle Encliticae,

die auf einen Diphthongen ausgehen, als: οί, τοι, τευ, μοι

S. Kuhn in Ztschr. f. vgl. Spr. II. S. 132 f. Curtius Et. S. 625. — 2) Vgl. Giese Aeol. D. S. 169.

u. s. w., in welchen Homer überall, mit Ausnahme sehr weniger, vielleicht verderbter, Stellen 1), sowol in der Arsis als in der Thesis vor einem Vokale den Diphthongen kurz gebraucht, haben denselben vor einem digammirten Worte lang?). ΙΙ. x, 328 xal Foi ομοσσεν. μ, 407 χάζετ' έπεί Foi θυμός εΓέλπετο χύδος άρέσθαι. δ, 17 πασι φίλον καὶ Γηδύ γένοιτο. χ, 510 γυμνόν άταρ τοι Γείματ' ένὶ μεγάροισι κέονται. α, 124 οδδέ τί που Γίδμεν. σ, 192 άλλου δ' ου τευ Γοίδα. β, 215 άλλ' ότι Γοι Γείσαιτο.

3. Zweitens: die langen Vokale und Diphthonge, besonders at und et, sodann et und w, welche am Ende des Wortes vor einem mit einem Vokale anlautenden Worte, wenn sie namentlich in den schwächern Thesen, nämlich III., V und II, stehen 3), kurz gebraucht zu werden pflegen, werden vor einem digammirten Worte als lang gebraucht. ΙΙ. ω, 479 δεινάς ανδροφόνους, αί Γοι πολέας χτάνον υίας. χ, 238 χαλλείπειν, σὸ δὲ χείρον ὁπάσσεαι αίδοῖ Fείχων. Od. ε, 106 τών

ανδρών, οι Γάστο πέρι Πριάμοιο μάγοντο.
4. Drittens geschieht diess in der ersten Thesis nach der männlichen, durch die Interpunktion verstärkten Cäsur 4). Il. π, 382 πρόσσω Fiéμενοι. 396 εία Fιεμένους, und in der vierten Thesis mit mannlicher Cäsur. II. ψ, 784 ως Εφαθ' οι δ' άρα πάντες ἐπ' αὐτῷ Γηδὺ γέλασσαν.

5. Viertens: während die Verlängerung einer kurzen konsonantisch auslautenden Endsilbe vor der männlichen Cäsur des III. Fusses in der männlichen des II. F., in der männlichen Cäsur des V. F. nach der männlichen des IV. F. und in der männlichen Cäsur des I. F. nur sehr selten stattfindet, tritt sie öfter vor einem digammirten Worte ein. II. ι, 284 γαμβρός κέν Γοι Εοις. ε, 836 χειρί πάλιν Γερύσασ. ι, 56 οὐδὲ πάλιν Γερέει. — ψ, 298 άλλ' αὐτοῦ τέρποιτο μένων μέγα γάρ For έδωχεν. ω, 583 νόσφιν ἀειράσας, ὡς μη Πρίαμος Γίδοι υίόν. η, 372 ος Γοι ὑπ' ἀνθερεῶνος. ζ, 351 ος Γήδη. ι, 147 πρός Γοῖχον. In der Thesis findet die Verlängerung nur vor dem Pron. Féo und vor Formen der Wurzel Fio statt, s. §. 19. Ferner: die Verlängerung einer kurzen vokalisch auslautenden Endsilbe vor einem folgenden Vokale findet in der Thesis nie und in der Arsis höchst selten, vor den digammirten Wörtern ες, εθεν, οξ, ός, εχυρος, ξιάλη hingegen an einigen Stellen statt, als: ἀπό Γεο Π. ε, 343, ἀπὸ Γέθεν ζ, 62, προτί Γοῖ φ, 507, τό Γοι χ, 307, πόσεῖ (ῖ) Γῷ, θυγατέρὰ Γήν ε, 371, ἐπίσταιτο Γῆσιν φρεσίν ξ, 92, οὐδέ Γοὺς παΐδας β, 832, φίλὲ σΓέχυρε γ, 172, ἀνδρὶ Γιχέλη δ, 86 5). Ueber ἰαχή, ἰάχω s. §. 19.
6. Fünftens: die unerlaubten Hiatus 6) werden

<sup>1)</sup> S. C. J. A. Hoffmann Quaestiones Homer. I. §. 60. — 2) S. ebendas. II. cap. 2. — 3) Ebendas. II. §. 47. — 4) Ebendas. II. cap. 2. — 5) Ebendas. II. §. 156 sqq. — 6) Ueber die unerlaubten Hiatus s. ebendas. Quaest. II. §. 46 sqq. §. 66: Sunt autem, quae metrica versus heroici ratione hiatum optime possint ferre, versus regiones tres: caesura trochaica pedis tertii, finis pedis quarti, thesis pedis pedis primi.

durch die digam mirten Wörter aufgehoben. Il. 5, 203 Γίσανδρον δέ Γοι υίὸν Αρης άτος πολέμοιο. ω, 778 άξετε νῦν, Τρῶες, ξύλα Γάστυδε, μηδέ τι θυμφ. β, 803 πολλοί γάρ κατά Γάστυ. ζ, 505 ένα Γάστυ. β, 261 εί μη έγω σε λαβών άπο μέν φίλα Γείματα δύσω. α, 85 θαρσήσας μάλα Γειπέ. β, 38 νήπιος, ούδε τα Γήδη, α ρα Ζεύς

μήδετο Γέργα. υ, 122 δευέσθω, ΐνα Γείδη.
7. Sechstens: οὐ vor einem Vokale statt οὐχ (οὐχ).
Il. β. 392 οὕ Foι. α, 114 οὐ Γέθεν. ω, 214 οὕ Fε.
8. Siebentens: das syllabische Augment vor einem Vokale zeigt das F an, als: ἔαξε, d.i. ἔΓαξε, χατέΓαξε v. Γάγνομι, ἐειπας d. i. ἐΓειπας, ἐέσσατο d. i. ἐΓέσσατο v. Γέν-νυμι; die Reduplikation im Pf. u. Aor., als: ΓέΓολπα, ΓεΓέλπετο, ΓέΓοικε, FέFοργα. Das ν έφελχυστικόν fällt weg, als: δαῖέ Fot Il. ε, 4, οἴ κέ Fe 1, 155, ἐγὼ Γιδέειν Il. ε, 475 (nicht ἐγών); die elisionsfähigen Vokale in Kompositionen und bei Präpositionen erleiden keine Veršaderung, als: χαχο Γεργός, θεο Γειδής, μενο Γειχής, χατά Γάστυ, άνά Γάστυ (nie χατ' άστυ, άν' άστυ), μετά Γέθνος Il. η, 115, ἀπό Γῆς ll. β, 292, ὁπό Γειξιν, ἐπι Γάνδανε u. s. w. In Fällen, wie παρείπη ll.a, 555, απειπόντος τ, 75, ὑπείξομαι α, 294, ἀν ἰωχμόν θ, 158, εἰσανιδών π, 232, κατιδών, η, 21, ist es richtiger eine Apokope anzunehmen 1).

9. Dass auch mehrere Wörter, welche in unserem jetzigen Homerischen Texte mit einem einfachen Konsonanten anlauten, höchst wahrscheinlich zu Homer's Zeit noch mit einem Digamma

angelautet haben, werden wir §. 19 sehen.

### §. 18. Alphabetisches Verzeichniss der digammirten Wörter bei Homer?).

Vorbemerk. Den Wörtern, deren Digamma bloss aus dem Hiatus oder Augmente erkannt wird, ist ein Sternchen (\*) beigefügt; die abgeleiteten Wörter sind unter die Stammwörter gestellt.

αγ-νυμι\*, sk. bhánag-mi レ bhaj, l. frango, Hiatus II. ε, 161, θ, 403, ψ, 341. 467. π, 769. A. ξαξα (ξ-Fαξα), Pf. Hes. op. 534 ουτ επί νώτα έαγε (FέFαγε) (aber II. ψ, 392 ιππειον δέ Fοι ήξε δεὰ ζυγόν, Od. τ, 539 πᾶσι κατ' αὐχένας ἦξε, wofür vielleicht zu lesen ist: πᾶσι κατ' αὐχέν ἔΓαξε); d. Kompos. ἀΓαγής. Aber Pf. Conj. Il.  $\lambda$ , 559 duple è Farq st. Fe Farq, u. dxth zeigen kein F. S. §. 19, 4.

alvouat, nehme, mag ursprünglich digammirt gewesen sein; aber b. Hom. deutet nur die Form ἀποαίνυμαι darauf hin, neben

der jedoch auch ἀπαίνυμαι vorkommt.

alpem zeigt nur eine leise Spur des Digamma in dem Komp.

αποαιρεῖσθαι II. α, 230, ἀποαίρεο 275, aber ἀφαιρεῖται 182.
αλις\*, sk. ν νι (νάτας, multitudo), Hiat. Od. ν, 136; II. φ, 344 ist st. αὐτόθ αλις mit Bekk. zu lesen: οἴ ρα κατ αὐτὸν ἔσαν αλις, wie 236; ρ, 54 δθ αλις will Bentl. ὁ Fάλις lesen; αλις stammt ν. ν Fελ, s. Curt. Et. S. 484.

άλίσχομαι\*, sk. vâr-a-jâmi (arceo, impedio, V vr), Curt. Et. Hiat. Il. μ, 172. ξ, 81. φ, 281; Α. ἐΓάλων S. 484

<sup>1)</sup> Vgl. Hoffmann l. d. II. §. 168. — 2) S. Thiersch Hom. Gr. §. 156 f. u. besonders Hoffmann l. d. II. cap. 2. p. 14 sqq.

(über II. ε, 487 λίνου άλόντε mit ā s. §. 343 unter άλίσχομαι), vgl. das Lesb. εὐάλωχεν st. ἐάλωχεν (Ahrens dial. I. p. 367 u. Hdt. 9, 120 νεοάλωτοι.

äναξ, äνασσα, ἀνάσσω\*, Hiat. in jedem Versfusse, vgl. ¿-dvaσσε Alc. 61 (Bergk).

άνδάνω (d. i. σ Γανδάνω, sk. svad- mi, gusto, placeo, wie ήδύς = suavis, sk. svåd-us, dulcis), καί lang in der IV. Thes. Od. β, 114; tiber έψνδανον s. Anm. S. 88, aber εὐαδον d. i. εΓαδον. Il. ι, 173 u. Od. σ, 422 ist wol zu lesen: τοῖσι δὲ πᾶσι Fε-Fαδότα μῦθον ε Fειπεν st. πᾶσιν ε Fαδότα; ἡδύς, καί lang in d. IV. Thes. Il. δ, 17, η, 387. Od. ν, 69, φ u. ου lang in d. IV. Thes. II. ψ, 784. Od. υ, 358. φ, 376. β, 340, in d. I. Od. γ, 391; Hiat. Il. λ, 378.
ἀραιός \*, Hiat. im V. Fusse. Il. ε, 425. σ, 411. υ, 37.

αστυ, sk. V vas, wohnen, vastu, Haus, lang καί in d. IV. Thes. Il. ρ, 144, μετάλλα Od. τ, 190 in d. IV. Thes., of Od. ε, 106 in der II. Thes.; Hiat. oft xarà Fdoto, dvà Fdoto.

ξαρ, ver, sk. vas-antas, Frühling, Od. τ, 519 καλὸν ἀείδησῖν Γέαρος.
 ξδνα, vgl. sk. vadanja, freigebig, Hiat. im V. Fusse II. π, 178.
 190. χ, 472; καί lang in d. IV. Thes. Od. ν, 378.
 ξθειραι\* Hiat. im V. F. II. π, 795. χ, 315.
 ξθνος\* Hiat. im IV. F. II. μ, 330. η, 115. ρ, 581. 680.
 ξθοντες ν. ξθω (σΓέθω, vgl. suesco). II. π, 260 ἐριδμαίνωσι Γέθωστες Bakk, vulgo ἐριδιαίνωσι ἔθ

θοντες Bekk., vulgo ἐριδμαίνωσιν ἔθ.

είδον, είδωλον ε. ίδείν.

είχελος, 8. ἔοιχα.

είκοσι, böot. Fixaτι, lak. βείχατι, sk. vicati, l. viginti, καί in

Compositis lang II. β, 510. 748 u. s. w.

εἴκω, vgl. weiche (wiche), sk. 1/ vik vi-na-k-mi = separo, l.

vito aus vic-ito (Curt. 125), καί lang in d. IV. Thes. II. ω, 718, οτ (οί) in d. II. Ars. II. ν, 807. Od. χ, 91, αίδοτ in d. V. Thes. II. κ, 238; ὁποείκω sehr oft, ὁπείκω nur II. α, 294; vgl. Alcman b. Bast Greg. C. 900 ἔειξε, d. i. ἔΓειξε.

είλω, dränge\*, vgl. sk. V var, vrnômi, arceo, Curt. 483 f. II. υ, 278 έΓάλη, Il. σ, 287 ist wol κεκόρησθε ΓεΓελμένοι u. ω, 662 ώς κατά Γάστυ ΓεΓέλμεθα st. έΓ. zu lesen; Hiat. im V. u. II. F. Il. φ, 607. χ, 308. Od. ω, 538; aber Elision Il. σ, 294 θαλάσση τ' ἔλσαι 'Αχαιούς; so ο ἀλαμός, Gedränge, ἀνὰ Γουλαμόν ἀνδρῶν im V. F. nach männl. Cäsur im IV. F.

Il. δ, 273 u. sonst; vgl. Augm. ἐἀλην (ἐϜάλην). εἶπον, | Fεπ, sk. vak-mi = sage, l. voc-are, Augm. ἔΓειπον st. ἐϜέΓεπον; lang οἶ (οἱ) in der II. Thes. Il. ω, 113, in d. II. Ars. II.  $\nu$ , 821.  $\omega$ , 75. Od. o, 525,  $\mu o l$  Od.  $\delta$ , 379. 468.  $\tau$ , 162,  $\kappa \alpha l$  in d. I. Ars. Od.  $\chi$ , 133, in d. II. Ars. II. o, 57; Hiat. sehr oft im II. F. II.  $\alpha$ , 85 u. sonst, im V. F. Il. α, 90 u. sonst, am Ende des III. F. Od. χ, 288; ἔπος, Hiat. im II. F. Il. π, 686, im V. o, 234; vgl. Lesb. Fel-

 $\pi\eta\nu = \epsilon l\pi\epsilon \tilde{\iota}\nu.$ είρω, l. ver-bum, goth. vaur-d, Wort, Curt. 308. Präs. sage, Hiat. im V. F. Od. β, 162. λ. 137. ν, 7; Fut. ἐρέω, τοί lang in d. II. Arsis II. α, 204 u. sonst oft. Med. εξρομαι, lasse mir sagen, frage, περί ξείνοιο Γερέσθαι Od. α, 405.

ixi; (vgl. βεκάς, lakon.), iπεί lang Od. ε, 358; Hiat. in jedem Fusse; sehr selten nach kurzen mit einem Konsonanten auslautenden Silben; sehr selten vor έκάς lange Vokale kurz.

ξχαστος, ob es ursprünglich Fέχαστος oder σέχαστος gelautet habe, lässt sich nicht ermitteln, hebt aber bei Homer sehr oft den Hiatus auf; sehr selten werden lange Vokale vor ξχαστος kurz gebraucht.

ξκηλος\*, sk. 1 vac, vac-mi = volo, s. Curt. Et. 126. Hiat. im V. F. II. ε, 759, ι, 376 u.s. w. ξκητι\*, Hiat. im V. F. Od. τ, 86, υ, 42. έκών, Hiat in Compos. ἀέκων, im II. F. Od. π, 95.

έχυρός §. 16, 3, d. Il. γ, 172 φίλε σΕεχυρέ.

tλδομαι, sk. vr-nômi (wähle), Curt. 483, wahrsch. digammirt, vgl. die Auflösung εέλδομαι.

their, ξλωρ, έλώριον zeigen nur schwache Spuren des Digamma 1):

Il. ε, 576 ξνθα Πυλαιμένεα ελέτην (Hiat. mit Verlängerung, aber in der Arsis des III. F.), bloss Hiat. β, 332. ε, 118; an anderen Stellen (0, 71. χ, 253. ε, 210. 37. ρ, 276. χ, 152) ist er entschuldigt; ελωρ, ελώριον ΙΙ. α, 4. ε, 684. ρ, 667 Hiat. nach der I. Kürze des III. F.; aber Od. ν, 208 πώς μοτ ελωρ ΙΙ. α, 93 Πατρόχλοιο δ' ελωρα rein vokalisch. Dass aber der Stamm ελ ursprünglich digammirt war, geht theils aus dem Augmente είλον (entst. aus ξ-Fελον) hervor, theils aus Alc. fr. 65 nach der Emendation Bergk's ἐχ-Γέλετο st. ἐχδελέγετο, theils auch wol aus ἀποαιρεῖσθαι ΙΙ. ι, 230.

tλίσσω, l. volv-o, war ohne Zweifel digammirt, wenn sich auch keine beweisenden Stellen finden; der Hiatus in der weiblichen Cäsur des III. F., z. B. II. θ, 340 u. sonst, beweist Nichts; ξλιξ, καί lang im V. F. II. ο, 524 u. sonst; so auch ohne Zweifel έλικῶπτς, obwol die Stellen II. α, 98. 389. γ, 190. 234 Nichts beweisen.

ἐλπομαι, vgl. l. volupe, ἀελπέω, ἀελπής, ἄελπτος; καί lang in d. II. Thes. Od. φ, 157, ebenso b. ἐλπίς in d. IV. Thes. Od. τ, 84; Hiat. b. ἔλπομαι im III. F. II. ι, 40. ο, 288; ἔολπα (ΓέΓολπα) im II. F. Od. β, 275. γ, 375. ε. 379; über ἐΓώλπειν s. d. Anm. S. 88.

ἔννυμι st. ἔσ-νυμι, sk. √ vas, vas-ê, induo mihi, l. ves-tio, Hiat. im V. F. sehr oft, als: Il. β, 261. ε, 905 u. s. w., am Ende des III. F. Od. τ, 327; Komp. ἐπιειμένος, καταειμένος (d. i. ἐπιΓειμένος, καταΕ.); Augm. ἐΓέσσατο; aber undigamm. Il. γ, 57 λάϊνον ἔσσο; είμα, καί lang in d. III. Thes. Il. γ, 392, in d. IV. Od. ζ, 144, τοί in d. II. Π. γ, 510; Hiat. am Ende des IV. F. Il. β, 261; ἔσθος\*, Hiat. im V. F. Il. ω, 94; wahrschl. auch ἑανός.

ἔο, εὖ, ἔθεν, οῖ, ἔ u. ος, suus (aber nicht ἐός (§. 16, 2. k), sk.

<sup>1)</sup> S. Ebel in Kuhn's Ztschr. IV. S. 168.

sva, selbst, sva-s, eigen, altl. sovos, suus, an unzähligen Stellen; alle Merkmale des F finden sich bei diesem Pronomen. 
ξοικα (FέΓοικα), daher εἰοικοῖαι Π. σ, 418 entst. aus FεΓοικ., ἐψκειν (ἐΓψκειν s. d. Anm. S. 88), εἰκώς (Γεικώς), Hiat. im V. F. Π. α, 119 u. s. w., im Π. β, 190, ξ, 212; lange Vok. bleiben lang davor; εἴκελος, Hiat. am Ende des ΗΠ. F. Od. τ, 384; Komp. ἐπιείκελος; so auch ἔκελος Π. δ, 86 ἡ δ΄ ἀνδρὶ Γικέλη. (Od. δ, 796 u. ν, 288 ist wol zu lesen δέμας δὲ Fέ-Γικτο st. δ΄ ἤΓικτο.) Pf. ἔοικα ist wahrschl. das mit intrans. Bdtg. bin ähnlich v. ἴ-σκ-ω oder ἐ-ί-σκω, mache ähnlich, st. Γίδ-σκω oder Fε-Γίδ-σκω (wie Π. ε, 181 mit Bekker zu lesen ist πάντα FεΓίσκω) von 1/ Fιδ; der K-Laut in der Endung σκω ist in der Form Fείκτην, Γίκελος beibehalten, wie in der Formation von ἀλό-σκω, δι-δά-σκω ἀλόξαι, διδάξαι 1); das οι ist eine Steigerung des ι wie in οίδα.

έργον ε. έρδω.

ἔργω<sup>\*</sup>, sondere ab, sk. vr-n-agmi, l. urgeo, Hiat. am Ende des III. F. Il. λ, 437.

ἔρδω, goth. vaurk-jan, wirke, Hiat. im V. F. II. ξ, 261. Od. ο, 360; Pf. ἔοργα (FέΓοργα), Hiat. im V. F. II. β, 272 u. sonst; über ἐΓώργειν s. d. Anm. S. 88; ἔργον, vgl. Werk, lang καί in d. IV. Thes. II. ο, 473. Od. ζ, 259. η, 26, in d. II. Ars. II. ε, 432, αὐτοῦ in d. II. ε, 92, δή in d. II. Od. ρ, 226; Hiat. sehr oft am Ende des II. F. II. α, 518, 573 u. s. w., am Ende des V. F. II. β, 37, 137 u. s. w.; ἐργάζομαι, Hiat. am Ende des IV. F. II. σ, 469. ω, 733; Augm. ει: εἰργαζόμην Hes. Op. 151.

έρρω\*, vgl. dor. βέρρης = δραπέτης, βερβεύω = δραπετεύω, Hiat.

im V. F. Il. 8, 239 u. sonst.

ξρση, sk. varsh-as, Regen, Tröpfeln, Curt. 310, nur Od. v, 245 τεθαλυῖα τε ἔρση, sonst immer ἐέρση (d. i. ἐΓέρση), aber ἐρσήεις u. ἀερσήεις; aber ohne Rücksicht auf das Digamma Il. ξ, 348, ω, 757, Od. ι, 222 χωρίς δ΄ αὐδ΄ ἔρσαι.

ἐρύω, ἐρύομαι in der Bedeutung ziehen, entreissen sind digammirt; Il. ξ, 76. πάσας δὲ Γερύσσομεν, ο, 351 ἀλλὰ κύνες Γερύσσοτιν (Fut.), χ, 67 ἀμησταὶ Γερύσσοτιν (Fut.), ρ, 396 Τρωσίν μὲν Γερύειν (wahrschl. Fut.); ἐρυσσάμενος hat stäts einen kurzen Vokal, sowie auch δέ vor sich; ferner lang ol in d. III. Ars. Il. ε, 298, καί in d. V. Od. γ, 65, 470. υ, 279; Hiat. im V. F. Il. π, 781 u. sonst, im II. F. Il. γ, 271 u. sonst; aber Od. τ, 481 Γέθεν ἄσσον ἐρύσσατο, dann in der Redensart νῆα μελαΐναν ἐρύσσομεν, ferner Il. ρ, 635 ὅπως τὸν νέκρον ἐρύσσομεν, ψ, 21. δεῦρ ἐρύσας, ω, 16 τρὶς δ' ἐρύσας, Od. β, 389 ἄλαδ' ερίσσε, Od. ι, 77 u. μ, 402 ἰστία λεύκ' ἐρύσαντες; ferner Od. α, 441 ἐπ-έρυσσε, ε, 261 κατ-είρυσται, ξ, 332 κατ-ειρύσθαι; d. Praes. ἐρύω erfordert nirgends das Digamma nothwendig, als: Il. ε, 467 νεκρὸν γὰρ

<sup>1)</sup> S. Döderlein Hom. Gloss. Nr. 420. Ebel in Kuhn's Zeitschr. IV. S. 165; Curtius Et. 588 f. leitet es von dix her.

Fερύοντο; mit έρύω hängt ρυστάζειν, schleifen, zusammen. II. ω, 755 πολλά Γρυστάζεσκεν. Aber έρύεσθαι, είρύεσθαι in der Bedeutung schirmen, bewahren, schützen, schützend abwehren lautete urspr. mit σ an (σερύ-ομαι, vgl. serv-o), das aber schon zu Homer's Zeit spurlos verschwunden war 1), als: II. α, 239 πρὸς Διὸς εἰρύαται, 216 Εέπος εἰρύσσασθαι, δ, 138 η οἱ πλεῖστον ἔρῦτο, die ihm Schutz gewährte, ε, 23 Ἡραιστος ἔρῦτο σάωσε δέ u. s. w.; so auch II. π, 411 αὐτὰρ ἔπειτ 'Ερύλαον, Volksschirmer; auch gehört hierher das abgekürzte digammalose ρύεσθαι, schützen, retten 2). ἐσπερος, vesper, Fέσπερος lesb., Od. α, 422 μένον δ' ἐπὶ Γέσπερον έλθεῖν.

έτης\*, inser. Eliac. 11 Fέτας, Hiat. im V. F. Il. ζ, 239 u. sonst, im II. F.  $\eta$ , 295.

ήδός, s. άνδάνω. ήδος \* (vgl. l. su-esco), Wohnort von Thieren, Stall, Hiat. am Ende des III. F. Od. ξ, 411; Il. ζ, 511 u. '0, 268 ist st. μετά τ' ήθεα mit Bekk. zu lesen μετά Fήθεα. η̃χα Od. σ, 92 ής Fε Fη̃χ'.

ηνοψ, funkelnd, xal lang in d. IV. Th. Il. π, 408; Hiat. im IV. F. σ, 349; ebenso d. Eigenn. Hvoψ x, 401, ψ, 634;

Ήνιοπεύς, ου lang in d. IV. Thes. θ, 120.
ηρα (sk. V vri, wählen), φ lang in d. II. Thes. Od. σ, 56;
Κοπρ. ἐπίηρα, nie ἔπηρα.

ήριον, Erdhügel, Hiat. am Emde des III. F. Il. ψ, 126.

lavacca II. c, 47, wegen des xal (§. 47, 6): xal Fuavacca. Hoffmann I. p. 76 hält die Stelle für unächt.

ίαχή, λάχω, vgl. αὐταχος Il. ν, 41 d. i. α copul. u. Fίαχος, γένετο Fιαγή Il. δ, 456 u. sonst, μέγα Γιάχων ξ, 421 u. sonst, s. §. 17, 5; jedoch findet vor ihnen oft die Elision statt, als: a, 482, p, 29 u. s. w., xai kurz v, 62; daher meint Hoffmann II, §. 171, dass die Redensarten, in denen der kurze Vokal vor diesen Wörtern lang gebraucht ist, aus älteren Gedichten aufgenommen seien; die Länge des ι in Ιαχον rührt vom Augm. her.

ίδ-είν, vid-ere, lang xal in d. V. Ars. Il. ρ, 179 u. sonst, ἐπεί in d. II. 8, 217, o, 279, in d. IV. e, 510 u. sonst; Hiat. sehr oft, im V. F. α, 262 u. s. w., im II. F. γ, 217 u. s. w.; d. langen Vokale u. Diphthonge vor ίδεῖν lang; οίδα, weiss, lang teo in d. II. Thes. Il. o, 192, xal in d. IV. Od. o, 228, υ, 309, ηδη in d. II. ω, 407; Hiat. sehr häufig, im II. F. II.  $\beta$ , 192 u. sonst, im V.  $\pi$ , 50 u. sonst, am Ende des IV. F. v, 201 u. s. w. ήδεα Hiat. im V. F. Il. β, 213 u. sonst, im II. 8, 366 u. sonst; Il. τ, 421 ist st. εὖ νό τοι mit Bekk. zu lesen εὖ νυ τὸ Γοῖδα; ἴδμεν, ἰδέω, ἰδυῖα, lang xai in d. IV. Thes. Il. n. 281, nov in d. II. Ars. a, 124; Hiat. im II. F. Il. β, 252, 301, im V. σ, 420, am

Vgl. Ahrens in Zimmermann's Zeitschr. 1836 S. 803 f. — 2) S.
 Ausser Hoffmann l. d. II. §. 152. Leo Meyer in Kuhn's Ztschr. 1864. IL S. 88 ff.

Ende des III. ν, 273; ἐδοῦα im III. F. α, 608. σ, 880, 482. Od. η, 92; st. εἰδοῦα, das nur Il. ρ, 5 fest steht, sonst aber nirgends eine Spur des F zeigt, ist mit Ahrens (Rh. M. 2, S. 177 f.) ἰδοῦα zu lesen, also st. ταῦτ εἰδοῦη Il. α, 365 ταῦτα ἰδοῦη, st. ἔργ εἰδοῦα Il. ι, 128 u. s. w. ἔργα ἰδοῦα u. s. w.; so auch ἰδ ρ εἰη, Kunde, Hiat. am Ende des III. F. Il. π, 359; ἴστωρ Hiat. nach ἐπί σ, 501; Komp. ἄτστος, ἄτδρις; εἰδώς, lang οὕπω in d. II. Thes. Il. ι, 440, εἴ oft in d. V.; Hiat am Ende des III. F. λ, 710, im V. δ, 218 u. sonst: Konj. εἰδῶ am Ende des III. F. ll. χ, 244; am Ende des IV. F. θ, 18, π, 19, im II. F. ν, 122, ψ, 322, im V. ο, 207; εἴσομαι, werde wissen, Hiat. am Ende des III. F. η, 226, ξ, 8; καί lang in d. IV. Thes. Od. τ, 501; εἴδομαι, erscheine, bin ähnlich, εἰσάμην, lang δή in d. I. Thes. Il. ν, 98, οἱ in d. II. Ars. β, 215, μ, 103; Augm. ἐ-είσατο; Hiat. in Komp. διαείδεται ν, 277, καταείσατο λ, 358; εῖδος, καί lang in d. IV. Thes. Il. χ, 370 u. sonst, τοι in d. II. Ars. κ, 316, Hiat. im II. F. γ, 55; εἴδωλον, καί lang in d. II. Ars. ψ. 104.

ψ, 104.

ἔεμαι, begehre, das Med. von ἔ-η-μι, eigentl. ich setze mich, meinen Geist in Bewegung, daher ich strebe, beeile mich, stürme auf Etwas los, lang in I. Thes. πρόσσω, εἴα, ἔστη, αἰχμή Π. π, 382, ο, 543, π, 396, υ, 280, 399, πρόσσω in Π. ν, 291; Hiat. am Ende des IV. F. λ, 537, ν, 386; am Ende des III. υ, 502; Aor. mit Augm. ε: ἐ-είσατο Π. ο, 415. Od. χ, 89, ἐ-εισάσθην Π. ο, 544, im Hiat. in der Redensart διαπρό δὲ εἴσατο vom Speere oder Pfeile Π. δ, 138. ε, 538. ρ, 518. Od. ω, 524; Κοπρος. καταείσατο Π. λ, 538, ἐπιεισαμένη φ, 424: Fut. ἐπιείσομαι Π. λ, 367. υ, 454; im Hiat. Π. ξ, 8 τάχα εἴσομαι; aber vokalisch πάλτν εἴσομαι ω, 462, δεῦρ' εἴσεται Od. ο, 213 u. μετεισάμενος Π. ν, 90, ρ, 285. Bei demselben Worte ist aber wahrscheinlicher ein j anzunehmen; alsο ἔ-η-μι, ursp. jί-jη-μι wie τί-θη-μι, mache gehen, vgl. ja-c-io ¹). Π. ν, 191 ist mit Bekker nach Zenodot ἀλλ' οῦ πη χρὼς εἴσατο (Fείσατο), d. i. apparuit, st. χροὸς εἴσ. zu lesen.

ξχελος Β. ἔοιχα.

\*Iλιος, lang καί in d. III. Thes. II. ζ, 493, οὖπω in d. IV. υ, 216, Verbalend. η in d. IV. δ, 164 u. sonst, οἴ in d. III. Od. θ, 495; Hiat. sehr oft, z. B. im I. F. II. φ, 295, am Ende des III. θ, 131 u. sonst; keine Elision der elisionsfähigen Präp.; so auch II. κ, 415 am Ende des Verses παρά σήματι Fίλου u. ξ, 501 ἀγαυοῦ Γιλιονῆος.

ໃນເວນ 8. kc.

tov u. Kompos., vgl. viola, Od. ε. 72 μαλακοί Fίου.

\*Ιρις, Hiat. im II. F. ως ἔφατ · ωρτο δὲ Γῖρις II. θ, 409, ω, 77.
159 u. im V. πόδας ἀχέα Γῖρις II. γ, 129 u. sonst oder ποδήνεμος ἀχέα Γῖρις β, 786 u. sonst; aber Elision ε, 353, λ, 27,

<sup>1)</sup> S. Curtius im Philologus III. S. 5 ff. Etym. S. 359; vgl. Ebel in Kuhn's Ztschr. IV. S. 164.

ψ, 198, ol (ol) kurz ε, 365; daher zweiselt Hoffmann l. d. II. p. 40, ob dieses Wort b. Hom. digammirt sei.

I, vis, Hiat. nur am Ende des IV. F., wie Od. 1, 538; xal lang in d. VI. Ars. II. μ, 320 1); aber ρ, 739 ἐπιβρέμει τζ ἀνέμοιο. φ, 356 καίετο δ' ζ; τνες, nervi, Hiat. am Ende des III. F. nur ψ, 191: χρόα Γίνεσιν; τνίον, Genick, Hiat. am Ende des III. F. ε, 73, im I. F. ξ, 495.

 ἐστω, ἰσάσκετο, ἴσος (aus FισFος) und die Derivata, vgl. ἔοικα,
 sk. vishu = aeque Curt. Et. 339 f., lakon. βίωρ = ἴσως Hesych., lang μετηύδα in d. IV. Thes. II. ψ, 569, χαμινοί in der II. Od. σ, 27; aber οι kurz vor ίση II. λ, 705. Od. , 42, 549; Hiat. vor tσος im II. F. Il. λ, 336 u. sonst. Vgl. Łowa.

lτίη, Weide, Wîde, sk. vê-tasas, eine Rohrart, Curt. 349, l. vi-tex, vi-men, lang xai in d. III. Thes. Od. x. 510; aber ll. φ, 350 πτελέαι τε καὶ ἰτέαι, wo aber Bekk. liest: πτελέαι καὶ Γιτέαι; daher auch ἰτύς, Il. δ, 486 όφρα Γιτύν.

ίφι u. Ίφιάνασσα (v. ζ, l. vis), oft καί lang in V. F.: als: Il. ε, 556 u. s. w., ι, 145, 287; Hiat. vor τφι am Ende des IV. F. α, 38 u. sonst, im I. F. 466, ψ, 166; aber ίφθιμος hat bei Hom. kein F.

 $\ell = 1$ , Hiat. im V. F. Il.  $\delta$ , 276,  $\lambda$ , 308,  $\pi$ , 127, aber immer nach der Genitivendung auf oιo; Il. x, 139 ກິໂບປີ ໄພຖ verbessert Hoffm. II. p. 37 in Thus From.

lox 1 \*, Hiat. im V. F. Il. e, 521, 740.

ο ερ ΙΙ. ι, 327 ανδράσι μαρνάμενος Γοάρων ένεκα. olda s. ideiv.

olxos, sk. vêcas, Haus, l. vîcus, lang xal in d. IV. Thes. Il.  $\theta$ , 513 u. sonst, in d. II. Od.  $\psi$ , 7 u. sonst,  $\mu$ ol in d. II. Od. δ, 318, δή in d. II. Od. φ, 332, ψ, 36; καί in d. I. Ars. Il. 0, 498, in d. II. Od. ζ, 181; Hiat. im V. F. II. ζ, 56, ρ, 738; am Ende des IV. F. μ, 221.

olvoc, vinum, lang xal in d. IV. Thes. Il. 1, 489 u. s. w., in d. II.  $\gamma$ , 246,  $\mu$ ol in d. II. Od.  $\beta$ , 349, in d. I. II.  $\zeta$ , 264; xaí in d. II. Ars. 1, 706 u. sonst; Hiat. im V. F. a, 462 u. s. w.; Οἰνόμαος, Hiat. im II. F. ν, 506; über ἐφνοχόει s.

ος, qui, zeigt bei Homer Spuren des F, als: δάμᾶρ, ος Od. δ, 126. γωόμενος, ότι u. s. 2); auch findet sich auf einer Lokrischen Inschr. v. Ross (1854, Z. 6) das Neutrum Fótt; aber noch deutlicher treten die Spuren des F in dem von oc abgeleiteten Adverb ώς, wie, hervor. In der Anastrophe stehend, macht es in der Regel eine vorhergehende kurze Silbe lang, als: θεὸς ως, ορνιθες ως, φυτόν ως, πέλεχυς ως und zwar im VI. Fusse II. γ, 230. δ, 482. ι, 302. λ, 172 u. s., im IV. β, 190. γ, 60. ε, 476 u. s., im II. ζ, 443. Wegen der

<sup>1)</sup> Hoffmann Quaest. l. d. I. §. 60. II. §. 127 glaubt, dass diese Verlängerung späterer Zeit angehöre; er will daher bei & das Digamma b. Hom. nicht anerkennen. — 3) S. J. Peters progr. 1864 quaest. etym. et gr. de usu et vi digamm. p. 19.

anastrophischen Stellung ist die Cäsur von geringem Gewichte und unterstützt die Längung des kurzen Vokales nicht; auch ist vor ως die Elision selten (Il. ε, 78. π, 605. 756), sowie auch nur selten eine kurze Silbe vor oc kurz bleibt (Il. γ, 196. θ, 94) 1). Aus der Vergleichung der Lat., Gothischen und altdeutschen Relation und Interrogation, deren Wurzel im Lat mit cu, qu, im Goth. u. Altd. mit hv anlauten, dürfen wir schliessen, dass die Wurzel des Griech. Rel. ursprünglich mit xF (πF) anlautete, also xFoς, woraus später Fός, zuletzt ὅς wurde ²).

ος, suus, s. ξo.

ούλαμός 8. είλω.

ώθέω §. 198 b., 5. Il. π, 592 Τρῶες, ωσαντο.

 $\tilde{\omega}\lambda x \alpha$  (Akk. v. d. ungbr. N.  $\tilde{\omega}\lambda \hat{\xi} = \alpha \tilde{\upsilon}\lambda \alpha \hat{\xi}$ , Att.  $\tilde{\upsilon}\lambda x o \xi$ ) lautete nicht mit F, sondern mit σ an, vgl. sulcus; κατὰ ώλκα Il. ν, 707, das wie κατά σῶλκα lautete.

ώς, wie, s. ος, qui.

anmerk. Das Imperf. εήνδανον II. ω, 25. Od. γ, 143 darf nicht mit Bekker εξήνδανον geschrieben werden; denn das η st. α ist Ersatz des weggefallenen αξ΄ (οξανδάνω). Ebenso ist εψνογόει II. δ, 3. Od. υ, 255, das Bekker fälschlich εξψν schreibt, zu erklären; in dem Plpf. εψκειν, εώλπειν, εώργειν ν. den Pf. Γείροια, Γείρολα, Γείρογα, die εξεγοίκειν, εξεξόλπειν, εξεξόργειν lauten milssten, ist zum Ersatze der weggefallenen Reduplikation sammt dem Augmente der Stammvokal gedehnt, also: εξψκειν, εξώλπειν, εξώργειν, s. §. 198, 5.

### §. 19. Bemerkungen über das Digamma bei Homer.

- Dass bei Homer das Digamma oft ein vorgeschlagenes s habe, dieses e aber nicht digammirt sei, ausser im Perf., als: Fé-Fοιχα, FέFολπα, haben wir §. 16, 2, k gesehen; mit diesem zur Milderung der Aussprache des F vorgeschlagenen z kann man das e in den Romanischen Sprachen vergleichen, als: z. B. esprit, espérer; so: ε-αγμα, Bruch, v. Fάγνυμι, sk. bhanagmi, l. frango. Dieses & verschmilzt bisweilen mit einem folgenden & nach Ausfall des F zu et. So bestehen bei Homer neben einander Féap u. είαρινός st. ε Γεαρινός, Γέργω u. είργω u. s. w., Γερύω u. είρύω, Fεανός u. είανός 3).
- 2. Der Uebergang des F in v (§. 16, 2, g) findet sich bei Homer als Inlaut in der Arsis, um eine lange Silbe zu gewinnen, oder in Folge der Assimilation: ἀλεύασθαι neben ἀλέασθοι, αὐίαχοι, zusammenschreiend [aus a copul. u. Fiayot 4)], zvadev st. ErFadev = έαδεν, sk. svad-ami (koste), l. suav-is; θεουδής st. θεο Γειδής, eigentl. gottähnlich, dann fromm, ταλαύρινος st. ταλά Γρινος, mit d. Schilde Stand haltend, κάλαῦροψ st. καλάΓροψ, Hirtenstab, nach

<sup>1)</sup> S. Hoffmann quaest. I. p. 104 sq. — 2) S. Hoffmann und Peters II. dd. Curtius (Philologus III, 5. 8. u. Et. S. 375) stellt es mit dem skr. jät zusammen. — 3) Vgl. Hoffmann I. d. II. cap. IV. — 4) Mit Unrecht verwirft J. Bekker Fliegende Blätter S. 136 das a cop. u. nimmt auch in diesem Worte das a privativum an, indem er damit vergleicht Unwetter.

Hoffm. I. p. 138 v. κάλος, funis, fustis laqueo instructus, u. Freme, vergo, vgl. Curt. 314 f.; adépusav st. dva Fépusav, dv Féρυσαν, dFέρυσαν, zogen zurück; Hesiod. op. 666, 693 καυάξαις st. κατΓάξαις v. Fάγνυμι; ferner in den Wörtern auf εύς, als: βασιλεύς, auf ηυ, als: νηῦς, γρηῦς, πνεῦσαι, πλεῦσαι, κλαῦσαι, χραῦσαι. Ueber den Uebergang des F in ι s. 16, 2, h.

Anmerk. 1. Dass das Hom. γέντο, er fasste, als Aeol. Form st. Γίλτο, Γλετο) stehen soll, ähnlich gebildet wie das Dor. κέντο st. κίλτο, ist schwerlich anzunehmen, da der Uebergang des F in γ sich migends bei Homer findet und überhaupt erst der späteren Zeit anzugehören scheint; weit wahrscheinlicher wird als Wurzel γεμ = jam, von der Ebel das Lat. em-ere ableitet, angenommen. Hesych. ἀπόγεμε, δέφιλε, Κόπριοι, ὕγγεμος συλλαβή, Σαλαμίνιοι 1). Long ard (symb. ad doctr. de dig. Bonnae 1837 p. 10 leitet γέντο von der Indischen Wurzel han ab, die einst ghan lautete, von der hant i stammt, vgl. sk. duhitri mit θυγάτηρ. Ebenso falsch ist die Annahme, ἐρίγδουπος st. ἐρίΓδουπος denn hier ist γ weiter Nichts als ein gutturaler Vorschlag, wie in γυτρώσα, γνώμη. γώσκα, γνώμη.

3. Dass übrigens das Vau zu der Zeit, als die Homerischen Gesänge gedichtet wurden, bei den Ioniern nicht mehr in seinem umprünglichen Umfange bestanden, sondern schon den Anfang des allmählichen Verschwindens gemacht habe, erhellt deutlich aus mehreren Erscheinungen. Vorerst zeigen mehrere Wörter, die in anderen Mundarten mit dem Digamma anlauteten, bei Homer keine Spur desselben. Merkwürdig ist es auch, dass in einigen Derivatis von digammirten Wörtern das F verschwunden ist, als: Fiqu, aber έρθμος, Γάγνυμι, aber ἀχτή. Sodann lässt sich das F in der Mitte der Wörter nur selten nachweisen, als: őiç d. i. őFiç, ovis, att. οίς; χλη Γίς, clavis, att. χλείς, ά Γίω, audio, sk. av-âmi, beachte, ά Γίσσω, att. ἄσσω, ἄ Γεθλον, att. ἄθλον, ἄ Γυτμή u. a.; im Augmente u. in der Regel in der Kompos., s. §. 17, 8; bei d. a priv., s. §. 55, 7; grössten Theiles ist es entweder spurlos verschwunden, als: λεῖος, l. levis, oder in υ übergegangen.

schwunden, als: λεῖος, l. levis, oder in υ übergegangen.

Anmerk. 2. Dass aber δείδω, δέος, δειλός, δεινός, δεῖμος, ἐδεής, Δεισήνωρ; δήν, δηρόν: ἄδην, άδη κότες zu Homers Zeit ein F hinter dem δ hatten, also δ Γείδω u. s. w., sieht man daraus, dass diese Wörter sehr häufig Positionslänge bildeten?), vgl. sk. dvish (hassen); daher 'έδεισας in der Thesis II. γ. 19 u. sonst, ὑποδείσας, περιδείσας, 'αδεές. II. ω, 116 εί κεν πως έμε τε δείση: daher δείδοικα καπ Ersatze des weggefallenen F (δέδΓοικα); ο, 4, γλωροί ὑπὸ δέος. κ. 376, ε, 817 οὕτε τὶ με δέος. α, 515 ἡ ἀπόΓειπ', ἐπεὶ οῦ τοι ἔπὶ δέος; nie bleibt ein kurzer Vokal vor δέος kurz; ε, 574 τω μεν άρα δείλω βαλέτην. γ. 172 αἰδοῖός τέ μοί ἐσσι, φίλε σΓεκυρέ, δεινός τε, λ. 10. κ. 272 τω δ' ἐπεὶ οῦν ὅπλοισιν ἔνὶ δεινοῖσιν ἐδύτην. θ. 423 κύον ἀδεές (α). ρ. 217 'Αστεροπαῖόν τε Λεισήνορα. Das Adj. θεουδής ist entstanden aus θεοΓειδής. — II. α, 416 οδτι μάλα δήν. π, 736 ήκε δ' ἐρεισάμενος οὐδὲ δὴν χάζετο φωτός. ι, 415 ἐπὶ δηρον δὲ μοι αἰών: — II. ε, 203 ἔδιμεναι 'άδην. κ, 98 καμάτω 'ἀδηκότες.

Απω er k. 3. Die Wörter σείω, σεύω, σαίνω scheinen mit σF angelantet zu haben; daher περισείω, ἐπισείω. ὑποσείω, λαῦσσός II. ρ, 398. περισεύω,

lautet zu haben; daher περίσείω, ἐπίσείω, ὑπόσείω, λαόσόος Il. ρ. 398. περίσεύω, έπισεύω, ξοσευα st. ξο Γευα, ξοσυμαι, περισαίνω: vielleicht auch σύς st. σ Γύς, vgl. Od. φ, 219 ούλτην ττην ποτέ με σύς ήλασε. x, 238 κατα συφεοίσιν3). Ge-

S. Ebel in Kuhn's Ztschr. 1864. II. Heft. S. 156. Curtius Et. 541. — <sup>2</sup>) S. Hoffmann I. d. I. §. 85. L. Meyer in Kuhn's Zeitschr. VII. S. 194 ff., der auch αFενεός (Od. α, 42) u. αFοίλος annimmt. — <sup>3</sup>) S. Hoffmann I. d. §§. 89. 91.

wöhnlich schreibt man δδ u. σσ, als: δδδεισεν, περισσείω u. s. w., aber gewiss mit Unrecht; über die falsche Schreibart άδδηκότες s. Spitzner

ad Il. x, 98.

wiss mit Unrecht; über die falsche Schreibart ἀδδηκότες s. Spitzner ad II. x, 98.

Anmerk. 4. Ein Gleiches findet bei einer Anzahl von Wörtern statt, die mit dem ρ (st. Fp) anlauten 1). II. ω, 430 αὐτόν τὰ ρῦσαι. π, 475 τω δ (θυνθήτην, ἐν δὲ ρυτῆραι τανώσθεν. ω, 755 πολλὰ ρυστάζεσκεν (in d. I. Thes.). ι, 503 γωλαί τὰ ρυσαί. ω, 430. ε, 308 ὧσε δ ἀπὸ ρινόν. η, 474. μ, 263 ἀλλ' οι γὰ ρινοῖσι. x, 155 εῦδ', ὑπὸ δ' ἔστρωτο ρινόν, ε, 467 στόμα τὰ ρίνές τε. τ, 39. Οd. ξ, 512 σὰ ράκεα. μ, 60 κῦμα μέγα ρέγθει. ξ, 226 καταριγηλά. II. μ, 198 τείχός τὰ ρήξαιο αι. μ, 198. ν, 328 χάλκψ τε ρηκτός. υ, 229 ἀκρον ἐπὶ ρηγμίνος. Οd. γ, 438. ρ, 198. ο, 109. τακκὰ ρυγαλέην (in d. I. Thes.). χ, 143 ἀνὰ ρῶγας. II. ω, 343 ελετο δὲ ράβδον. λ, 559 νωθής, ῷ δὴ πολλὰ περὶ ρόπαι ἀμφις ἐΓάγη. μ, 462 λᾶσς ὑπὸ ριπῆς. ο, 171. τ, 358, φ, 12. ν, 199 ἀρπάεντε φέρητον ἀνὰ ρωπήια. φ, 445 μισθῷ ἔπὶ ρητῷ. ι, 443 μιθων τὰ ρητῆρ' ἔμεναι. λ, 846 κυ δὰστι λιαρῷ, ἐπὶ δὲ ρίζαν βάλε. μ, 20 Κάρησός τὰ 'Ρόδιος τε. σ. 576 παρὰ ροδανόν in d. IV. Ars. θ. 179 ἵπποι δὲ ρέα. ο, 187 οῦς τέκετο 'Ρέα in d. VI. Ars. Od. δ, 690 οῦτε τινὰ ρέξας; in d. II., III., IV. Ars. II. δ, 32, ι, 357, θ, 250; vielleicht auch Γρυπόω, Od. ψ, 115 νῦν δ' ὅττὶ ρυπόω, daher Pf. ρεριπωμένα Οd. ζ, 59 u. ρίον II. θ, 25 περὶ ρίον u. sonst.

Απωτικ. 5. Ueber diese Erscheinung bei den Attikern, als: τὰ ράχη, s. §. 15, Anm. Dieselbe Erscheinung bei den Attikern, als: τὰ ράχη, s. \$. 15, Anm. Dieselbe Erscheinung zeigt sich bei einigen mit λ (st. Fλ) anlautenden Wörtern 2): II. φ, 351 καίετο δὲ λωτός. μ, 283 καὶ πεδίᾶ λωτοῦντα (in d. II. Ars.). Vgl. d. νίιοναη, fleotan, fliessen, Flott, I. fluo. II. ν, 334 ὡς δ' δβ ὑπὸ λιγέων (in d. II. Ars.), ferner in d. III. γ, 214, in d. V. τ, 350; νgl. ρ, 599 ἐπιλλίγδην, entst. aus ἐπιΕλ.; II. λ, 532 μάστιγίλιγορ, ξ, 290 ὄρνθῖ λιγυρῆ, ψ, 215 πνοῖι δὲ λωτοῦ λιγυρῆ (in d. II. Ars.). Vgl. d. flêhôn, flehen (goth. thlaihan), I. flêre. Wahrscheinlich gehört hierher auch λῖς, δίτε lodet Positionslänge in d. IV. Ars. II. λ, 289, μάστικο Κανουνα το παλιλίκος και διαλο

An merk. 6. Dass in anderen Wortern vor dem anautenden einfachen Konsonanten ein σ ursprünglich gestanden habe, und dass sich bei ihnen dieselbe Erscheinung zeige, ist schon §. 15, 2 bemerkt worden. Dass die Wörter λίσσομαι, λιτανεύω, Λίται, λίθος, λίπα, λιπαρός, λείβω, λιαρός, λόφος, νεύω, νύσσα, νύμφη, welche gleichfalls Positionslänge bewirken können, bei Homer mit zwei Konsonanten angelautet haben, werden wir §. 58 sehen.

4. Ferner findet eine Verlängerung einer kurzen auf einen Konsonanten ausgehanden Silbe zum zu dem Brandenen Eine von

Konsonanten ausgehenden Silbe nur vor dem Pronomen Féo und vor denselben kurz bleibt, als: Il. ε, 338 πέπλου, ον οί Χάριτες κάμον αὐταί. ξ, 162 ἐντύνασαν ἐ αὐτήν. ζ, 151 ἄνδρες Ισασίν. β, 269 ἀχρεῖον ίδων. ξ, 472 κακὸς εἴδεται  $^4$ ).

5. Aber ungleich häufiger findet man bei den übrigen Wörtern

S. Hoffm. l. d. I. §. 84. — <sup>2</sup>) Ebendas. I. §. 86. — <sup>3</sup>) Ebendas.
 H. §. 154. — <sup>4</sup>) Hoffm. II. §. 161 sqq. gibt ein Verzeichniss der digammirten Wörter, vor denen eine kurze auf einen Konsonanten ausgehende Endsilbe kurz bleibt.

das Digamma vernachlässigt. Wenn man bedenkt, dass die Homenischen Gesänge Jahrhunderte hindurch nur im Munde der Rhapsoden gelebt haben, dass nicht nur einzelne Verse, sondern umfangreiche Partieen im Laufe der Zeiten eingeschaltet sind, dass endlich die vortragenden Sänger die Sprachformen gewiss häufig denen ihrer Zeit anbequemt haben: so ist es leicht zu begreifen, wie nicht allein das Zeichen des Digamma in späteren Zeiten bei den Ioniern gänzlich verschwand, sondern auch seine Wirkungen an vielen Stellen verdrängt wurden. Die Folge davon war, dass sehr viele Hiate entstanden, und dass man nun bemüht war dieselben durch Veränderung der ursprünglichen Formen oder durch Einschiebung des ν ἐφελκ., wol auch kleiner Wörtchen, wie γέ, δέ, ρ΄ (ρ΄), zu heben. So lässt sich an ungemein vielen Stellen mit Leichtigkeit das ursprüngliche F wieder auffinden und herstellen, z.B. Il. e, 56 πρόσθεν έθεν st. πρόσθε Fέθεν. Od. η, 217 έχέλευσεν δο st. εκέλευσε Féo. II. ξ, 383 αυτάρ επεί ρ' Εσσαντο st. επεί Pissavro. Statt IFitov in der Thesis wird oft ellov gelesen, st. távacos in der Thesis ήνασσε, st. εΓαξε v. Γάγνυμι ήξε; zuweilen ist ein digammirtes Verb mit einem falschen Augmente versehen, als: II. ο, 701 Τρωσίν δ΄ ήλπετο θυμός st. Τρωσί δ΄ ε Ε έλπετο. Ferner διδρός τε προτέροιο καὶ ἄστεος ΙΙ. γ, 140 st. προτέρου καὶ Εάστεος. 
ερεδίος νόου έργα τέτυκται ΙΙ. ω, 354 st. νοῦ Εέργα. ΙΙ. χ, 302 
Τηνί τε καὶ Διὸς υἰεῖ, Ἑκηβόλφ st. Διὸς υῖῖ, Εεκηβ. ΙΙ. ο, 35 καί μιν φωνήσασ έπεα πτερύεντα προςηύδα st. φωνήσασα Fέπεα (Synizese). II. ε, 30 χειρός έλουσ ἐπέεσσι st. έλουσα Fέπεσσι. ε, 166 τον δ' ίδεν
 Λίνείας st. τον δὲ Fίδ Αίν. θ, 406 ὄφρ είδη st. όφρα Fίδη od. Filty (zweisilb.) 1).

6. Indess gibt es auch sehr viele Stellen, in welchen das Digamma von dem Dichter unbeachtet gelassen worden ist. rere Gelehrte, wie Bentley und in unseren Tagen besonders Hoffmann haben solche Stellen entweder durch Konjekturen zu ändern gesucht oder sie für unächt erklärt. Letzterer hat durch gründliche Forschungen herausgefunden, dass folgende Stellen der Iliade die ältesten und ächtesten seien:  $\beta$ , 1-484,  $\gamma$ , 1-145, 245-461, 8, 1-222, e, 1-448 (mit Ausn. v. 165), 8, 1 bis 488 (mit Ausn. von 6), ξ, 153 — 353 (mit Ausn. v. 216 u. 217) 2). Denn in allen diesen Theilen finden sich häufig unerlaubte Hiate, die durch das F gehoben werden, lange Vokale oder Diphthonge in der Thesis, keine härteren Verlängerungen und keine schlechten Cäsuren. Gleichwol begegnen wir auch hier mehreren Stellen, an denen das Digamma vernachlässigt ist, als: Il. γ, 286 u. 459 ηντιν ε Foixev. 7, 351 ο με πρότερος κάκ' εΓοργεν, Hoffmann will κάκ' ερεξεν. δ, 131 παιδός ε Γέργη μυΐαν, οθ' ήδει λέζεται υπνφ. δ, 176 ώδ' ερέει. δ, 341 επέ Γοιχε. ε, 165 εππους δ' οις ετάροισι δίδου. θ, 6 οφρ' είπω, τά με θυμός ένι στήθεσσι κελεύει (dieser Vers wird auch an vielen anderen Stellen gefunden; Hoffmann hält ihn für unächt). ξ, 151 έμβαλ' έκάστφ; Hoffm. schlägt allzu kühn vor ώρσε Γεκάστφ.

ξ, 348 λωτόν θ' έρσήεντα.

<sup>1)</sup> Vgl. Hoffmann l. d. II. §. 176 sqq. — 2) in der Quaestio VI.

Es fragt sich nun, wie die Erscheinung, dass das Digamma in den Homerischen Gedichten meisten Theiles zwar als Konsonant behandelt, zuweilen jedoch unbeachtet gelassen ist, zu erklären sei. Einige nehmen an, das F habe eine doppelte Natur gehabt, indem es entweder eine stärkere oder eine schwächere Aussprache gehabt habe. Diese Annahme lässt sich weder wissenschaftlich noch historisch begründen. Wie soll ein Laut in einem und demselben Worte an einer und derselben Stelle bald stärker bald schwächer ausgesprochen worden sein? Welche andere Sprache bietet eine ähnliche Erscheinung? Ganz anders verhält sich die Sache z. B. mit dem Franz. s, das in verschiedener Stellung eine verschiedene Aussprache hat. Wol aber darf man mit vollem Rechte annehmen, dass der Laut des Vau ein so ungemein weicher war, dass er von dem Dichter oder Sänger nach Bedarf des Verses unberücksichtigt gelassen werden konnte, ohne dass dadurch das Verständniss des Wortes verdunkelt worden wäre, was daraus begreiflich wird, dass in späterer Zeit bei den Ioniern aus allen Wörtern das F verschwand, und dieselben doch verstanden wurden. Hierzu kommt noch die grosse Beweglichkeit und Flüssigkeit der epischen Sprache (s. d. Einleit. S. 16), die ihr gestattete in einzelnen Wörtern nach Bedarf des Verses Anlaute abzuwerfen, als: λείβω u. είβω, λαιψηρός u. αίψηρός, κιών u. ἰών, διώχω u. ἰωχή, γαῖα u. αἶα  $^1$ ), ἐρίγδουπος (das man fälschlich für ἐρί $^2$ Γδουπος erklärt) u. ἐρίδουπος, ὅππως u. ὅπως, ὅσσος u. ὅσος, ὅττι u. on u. s. w. Auch darf diese Erscheinung um so weniger befremden, da selbst in den Mundarten, in welchen sich der Gebrauch des Digamma am Längsten erhalten hat, in der Aeolischen und Dorischen, ein gleiches Schwanken im Gebrauche desselben stattfand. S. §. 16.

Anmerk. 7. Die Wirkungen des Ferstrecken sich in einigen Wörtern bis auf die spätesten Zeiten, z.B. in dem α privat. st. dv in dαγής (άΓαγής), ἀειχής Soph. El. 184; auch in Prosa: ἄοιχος (ἄΓοιχος), ἄοινος (ἄΓοιχος) u. a., ferner in dem Pron. οῦ, als: γάρ εἰ (- -) Aesch. Ag. 1118; ohne Hiatus: ἀ δὶ οἱ φίλα Soph. Tr. 650. ὅτε οἱ Εἰ. 196 nach Herm. st. σοι, ἐπιειχής stäts, ἐπιέσασθαι Χεη. Cyr. 6. 4, 6.

## §. 20. c) Kehlspirant j (§. 7)2).

1. Der Kehlspirant j, den fast alle indogermanischen Sprachen besitzen, ist in der Griechischen Sprache, welche überhaupt eine grosse Abneigung gegen die Spiranten hat, gänzlich verdrängt. Sowie aber der Lippenspirant F, der sich jedoch in einzelnen Mundarten erhalten hat, in den Homerischen Gesängen, wie sie uns überliefert worden sind, zwar nicht mehr durch ein bestimmtes Zeichen ausgedrückt wurde, aber in den Nachwirkungen seines Lautes deutlich

<sup>1)</sup> Vgl. Thiersch Hom. Gr. §. 15°, 12. — 2) S. Curtius Et. 532 ff, der über den Kehlspiranten j sehr ausführlich handelt; damit zu vergleichen Giese Aeol. Dial. S. 107 f. u. 242 f., A. Schleicher Compendium der vergl. Gr. I. S. 57 ff. 180 f. L. Meyer V. Gr. I. S. 88 ff. 253 ff. Christ Lautl. S. 148 ff.

hervortritt; ebenso verhält sich die Sache mit dem Kehlspiranten j. Er ist zwar völlig verschwunden; aber sein ursprüngliches Dasein lässt sich theils aus der Vergleichung des Griechischen mit anderen indogermanischen Sprachen, theils aus sehr vielen Erscheinungen im Griechischen selbst auf unzweifelhafte Weise erkennen. Auch bei Homer finden sich Spuren dieses Spiranten bei dem Verb [ημι, das höchst wahrscheinlich ursprünglich jί-jη-μι lautete, wie wir §. 18 gesehen haben. Die Geschichte des j im Griechischen hat grosse Aehnlichkeit mit dem des Vau, indem das Verschwinden desselben ähnlich wie das des F vor sich ging, erstens durch Vokalisirung zu ι und ε, sodann durch Verhärtung in γ und ζ, drittens durch Schwächung zu dem Sp. asper, viertens durch Assimilation, fünftens durch spurloses Verschwinden.

- 2. Die Verwandlungen, welche das ursprüngliche j im Griechischen erfahren hat, sind folgende.
- a) j wird ι, dem es unter allen Vokalen am Meisten verwandt ist, wie F u. υ §. 16, 3, g; (vgl. 'Αγαία, Αίας, Μαία, Τροία mit Achaja, Αjax, Μαja, Ττοja, sowie Gajus, Pompejus, Trajanus, Aculeja mit Γάϊος, Πομπήϊος, Τραϊανός, 'Ακυληία) 1), als: Gen. S. der H. Dekl. ο-ιο, sk. a-sja, als: ἀγροῖο, sk. ágrasja, Ιποιο, sk. ácva-sja, die Bildungssuffixe ιος, ια, ιο, sk. jas, jā, jam, als: ἀγ-ιος, sk. jaģ-jas (colendus), so auch oft nach ρ, λ, ν, als: πάτρ-ιος, sk. pitṛ-jas, l. patr-ius, έλευθέριος, παράλιος, χρόνιος u. s. w.; Κοmpar. (ων, ιον, l. ior, ius, sk. ījans, als: ἡδ-ίων, sk. svād-ījans, l. suav-ior; Verbalbildungen, als: ἐδ-ί-ω (σΓιδ-ί-ω), sk. svid-jā-mi, δαίω, theile (aus δα-ί-ω), sk. da-jāmi, μαίομαι (μα-ί-ομαι), εἴην (d. i. ἐσ-ίην, sk. (a)s-jām, l. (e)s-iem.
- b) j wird ε, z. B. die Adj. auf εος, ειος, als: χενεός aus χενjός, sk. çūn-jas, ἐτεός, wahr, sk. sat-jás; Stoffadj. auf εος, ep. ειος, dor. ιος, sk. êjas, l. eus, als: χρύσεος, χρύσειος, χάλχεος, χάλχειος, l. aureus, aeneus; F. auf σοῦμαι = σέομαι aus σjομαι, als: φευξοῦμαι.
- c) j verhärtet sich zu  $\gamma$ ; hieraus zu erklären die ep. und dor. Tempusbildung auf  $\xi_{\omega}$ ,  $\xi_{\alpha}$ , von Verben auf  $\zeta_{\omega}$ , als:  $\delta \kappa \Delta \zeta_{\omega}$ , dor. F.  $\delta \kappa \Delta \zeta_{\omega}$ ,  $\delta \delta \kappa \Delta \zeta_{\omega}$ . S. §. 258, 8—10.
- d) j wird ζ (= ds oder d u. weiches s oder Franz. z); in j liegt zugleich ein δ, also eigentlich wie dj zu sprechen; sowie aber das i ein vorangehendes t oft in s verwandelt, so wirkt das j auf das δ und macht es zu einem Spiranten; so entsteht der Laut ζ (vgl. §. 21, 1); vgl. das Ital. già (spr. dscha) aus dià mit. l. jam, giacere aus diacere mit l. jacere; z. B. ζεύγ-νυμι, sk. ju-naģmi, l. ju-n-go, ζυγ-όν, l. jug-um, d. Joch, ζέω ( / ζεσ), siede, sk. / jas, nir-jas, ausschwitzen, ahd. jes-an, nhd. gär-en, ζεία, Dinkel, Spelt, sk. java-s, Gerste, ζώννυμι, gürte, sk. ju-nāmi, verbinde; ferner die Verben auf άζω, ίζω, ύζω, έζω, όζω, sk. ajā-mi.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> L. Schneider L. Gr. I. S. 276 ff. W. Corrsen Ausspr. d. L. Spr. L S. 131.

Anmerk. 1. Zuweilen ist von dem aus j hervorgegangenen ζ (= ds, dz) nur δ zurückgelassen; so böot. Δεός st. Ζεός, δυγόν st. ζυγόν; Präfix δα st. ζα, so Homer: δα-φοινός, sehr roth, δά-σειος, sehr schattig, s. §. 31. S. 127.

e) j erweicht sich zum Spir. asper, als: ος, η, ο, sk. jás, jā, jád, ως, sk. jāt, ὑμεῖς, sk. jushmē, ἡπαρ, sk. jakṛt, l. jecur, άγ-ιος, άγ-νός, άγ-ος, άγ-ίζω, sk. jag-ami (opfere, ehre), jag-us (Opfer), jagjas (colendus), ωρα, goth. jēr, ahd. jār, ὑσμίνη, Kampf, 1/ 58, sk. judh-mas, Kampf, Kämpfer.

f) Spurlos verschwunden ist j, z. B. äol. υμμες, sk. jushmēt, im Inlaute öfter, wie in den Verben auf αω, οω, εω, sk. ajāmi, als: φορέω, sk. bhārájāmi, Fut. auf σω st. σjω, dor. σίω, sk. sjā-mi, Gen. Sing. auf ου (entst. aus οιο), als: ἵππου aus ἵπποιο, sk. áçva-sja, γθές, sk. hjas, aus γδjές und per assim. γθjές.

### §. 21. Jod in Verbindung mit Konsonanten.

1. δ mit j wird ζ, indem j sich dem vorangehenden dentalen Laute & dadurch anähnlicht, dass es dentaler Spirant (= franz. z) wird; im Anlaute, als: Ζεύς d. i. Δjεύς, sk. djaus, Himmel, Himmelsgott, altl. Diov-is, woraus mit pater Jū-piter wurde; äol. Ζόννυξος = Διόνυσος, ζά = δία, ζὰ νυχτός = διὰ νυχτός, ζάβατος = διάβατος, aus diesem ζά = διά entstand das ζα intensivum, als: ζάθεος, ganz göttlich; im Inlaute, wie bei den Verben auf ζω, deren Stamm auf δ ausgeht, als: εζ-ομαι ( / σεδ), sk. / sad, sad-ajami, colloco, φράζω ( / φραδ); ferner πεζός st. πεδ-ιός, κάρζα ä ο l. st. καρδία, ρίζα aus Γρίδια, Γρίδια, σχίζα aus σχίδια neben σχίδη.

Anmerk. 1. Die Verschmelzung von δj in σσ (ττ) findet sich nur in einzelnen dialektischen Bildungen, als: πέσσον kypr. st. πεδίον, σαλπίσσω u. φράσσω tarent. st. σαλπίζω, φράζω. S. Curt. a. a. O. 600 f.

2. γ mit j wird ζ, indem γ vor j in δ, j aber nach δ in weiches ζ (= franz. z) übergeht (also ds oder dz); vgl. αζ-ομας, aus αγ-joμαι (sk. jag-ami, opfere, ehre) neben αγ-ιος, κράζ-ω neben κέ-κραγ-α, στάζ-ω neben σταγ-ών, δλολύζω neben δλολυγή u. s. w.; μείζων (ion. μέζων) aus μέγ-jων, v. μέγας (über d. überflüssige ι s. Nr. 5), vgl. mag-nus, mājor st. magjor, δλίζων ep. aus δλίγjων, φύζ-α (aus φύγjα) neben φυγ-ή, l. fug-a.

Anmerk. 2. Die Verschmelzung des  $\gamma$ j in  $\sigma\sigma$  ( $\tau\tau$ ) ist auf ursprüngliches kj zurückzuführen; das z erweichte sich später in  $\gamma$ ; vgl.  $\pi\lambda\eta\sigma\sigma\omega$ (St. πληγ. πλαγ), A. P. ἐπληγ-ην, πληγή, urspr. I πλαχ, vgl. πλάξ, πλακ-ός, σάττω (St. σαγ), σάγ-η neben σάχος, φράσσω (St. φραγ) neben l. farc-io, ρήσσω, b. Hippokr. (St. ραγ) neben ράχος u. s. w.

Anmerk. 3. In ἔρδω, Γέρδω, I Fεργ, also aus Fέργ-jω ist γ vor dem j in δ tibergegangen, das j aber ausgefallen, und so entstand Fέρδω, während γj nach einem Vokale in ζ tiberging, und so entstand ρέζω.

3. x,  $\gamma$ ,  $\chi$  mit j werden  $\sigma\sigma$  (att.  $\tau\tau$ ), indem x und  $\chi$  vor j zunächst in  $\tau$  u.  $\vartheta$ , sodann in  $\sigma$  (vergl. Nr. 4) übergehen, zuletzt durch Angleichung entweder σσ und ττ entstehen, als: ησσων (ηττων) aus ηκj-ων, vgl. ηκιστα, γλύσσων b. Xenoph. aus γλύκjων, φρίσσω (φρίττω) aus φρίκjω, St. φρικ, πίσσα aus πίκja, vgl. pix, pic-is, τάσσω (τάττω) aus τάγjω, St. ταγ, ελάσσων (ελάττων) aus ελάχjων, vgl. ἐλάγιστος, θάσσων (θάττων) aus τάγjων v. τάχύς, βράσσων b.

Hom. aus  $\beta p d \chi j \omega v$ ,  $\beta h \sigma \sigma \omega$  ( $\beta h \tau \tau \omega$ ) aus  $\beta h \chi j \omega$ , St.  $\beta \eta \chi$ , v g l.  $\beta h \xi$ , G.  $\beta \eta \chi$ - $\delta \zeta$ ,  $\Phi o l v \sigma \sigma \alpha$  aus  $\Phi o l v \iota \chi j \alpha$ ; so wird auch aus  $\chi \tau j$   $\sigma \sigma$ :  $\tilde{\alpha} v \alpha \sigma \sigma \alpha$  aus  $\tilde{\alpha} v \alpha \tau \tau j \alpha$  ( $\chi j = \zeta$  in  $\beta \alpha \zeta \omega$ ,  $\chi l$ )  $\beta \alpha \chi$ , v g l.  $\delta \beta \alpha \chi - \delta \omega$ ,  $\delta \beta \alpha \chi - \delta \zeta$ ).

4. τ oder θ mit j wird σσ (att. ττ), indem τj und θj zunichet in to und do übergehen, sodann entweder regressive oder progressive Angleichung eintritt, als: μέλιτja (wird μέλιτ-σα, dieses wird durch regressive Angleichung μέλισ-σα, durch progressive μέλιτια), θάλασσα, θάλαττα aus θάλατja, χρείσσων, χρείττων aus χρέτjen, vgl. πρατύς, πράτιστος (über d. überflüssige ι s. Nr. 5), Κρήσσα sue Κρῆτja, ἐρέσσω aus ἐρέτjω, vgl. ἐμέτ-ης, λίσσομαι aus λίτjoμαι; χορόσσω aus χορύθjω, vgl. ep. κε-χόρυθ-μαι, βυσσός, δ, aus βυθjός (Mittelstufe βυθσός), vgl. βυθός, βάσσων dor. aus βάθjων; ντ mit j wird or in der Femininform der Adjektive auf εις, εσσα, εν, als: χαρίεις, χαρίεντja = χαρίεσσα; aber σ in der Femininform der übrigen  $\hat{\mathbf{A}}$ dj. auf  $\mathbf{v} \mathbf{\tau}$ , als:  $\mathbf{\pi} \mathbf{d} \mathbf{v} \mathbf{\tau} \mathbf{j} \mathbf{a} = \mathbf{\pi} \tilde{\mathbf{a}} \mathbf{\sigma} \mathbf{a}$ ,  $\mathbf{\sigma} \mathbf{t} \mathbf{d} \mathbf{v} \mathbf{\tau} \mathbf{j} \mathbf{a} = \mathbf{\sigma} \mathbf{\tau} \tilde{\mathbf{a}} \mathbf{\sigma} \mathbf{a}$ ,  $\mathbf{\beta} \mathbf{o} \mathbf{v}$ λευθέντja — βουλευθείσα, γράφοντja — γράφουσα, δειχνύντja — δειχνῦσα, ἐχόντjα = ἐχοῦσα. Auch gehören hierher die Wörter, in denen j sich als Vokal ι erhalten hat, als: πλούσιος (ν. πλοῦτος), entstanden aus πλοῦτ-joς (v. πλοῦτ-ος), Μιλήσιος (v. Μίλητος), οὐσία (st. dyt-la v. ov, ovt-os).

πj, βj, φj werden βδ, gewöhnlich πτ oder σσ (neuatt. ττ)
 oder ζ¹). So wird z. B. aus βόβjος 1√ ροβ entweder βοῖβὸος oder ροῖζος; das ι ist eigentlich überflüssig, da δ und ζ das j vertreten,

vgl. μείζων Nr. 2 u. χρείσσων Nr. 4.

a) Entweder wird zwischen den Lippenlaut und j ein Zahnlaut eingeschoben, hinter dem j ausfällt; zunächst liegt der Zahnlant 8, der sich gern mit j verbindet, s. §. 20, d). Sowie nun das j, statt wie gewöhnlich mit 8 zu verschmelzen, zuweilen aussiel, s. §. 20, Anm. 1; so war diess auch bei βδj der Fall, zumal da ζ sogar eine Liquida vor sich nicht zulässt, während diess bei den anderen Doppelkonsonanten geschehen kann, als: ἔρξω, τέρψω, σάλπιγξ ( = ινξ), aber σαλπίζω, ρέζω, aber έρδω (Anm. 3). Die Tenuis π konnte sich vor δ in β erweichen, wie in ράβ-δ-ος aus ράπ-j-ος, 🗸 ραπ, vgl. ραπ-ίς; aber gewöhnlich trat Assimilation der Media δ hinter π und φ (= π') ein, d. h. die Media δ wurde die Tenuis τ. So wurde aus τύπ-δj-ω erstens τύπ-τj-ω, sk. túbh-jami, sodann nach Wegfall des j τύπ-τ-ω, aus σκέπ-δj-ομαι, sk. pac-j-âmi, l. spec-i-o, σπέπ-τj-ομαι, σκέπ-τ-ομαι, aus κρύφ-δj-ω, κρύπ-τ-jω, κρύπ-τ-ω, vgl. das neuatt. ἐλάττων aus ἐλάχ-j-ων, aus πδj-ύω, πτj-ύω, πτύω 2). beiden Verben βλάπτω / βλαβ und das erst bei den Späteren vor-kommende νίπτω / νιβ müssten eigentlich βλάβδω, νίβδω lauten, haben sich aber der grossen Mehrzahl der Verben mit dem Char. π angeschlossen. Für die Entstehung des βδ, πτ aus πj, βj, φj zeugt

<sup>1)</sup> S. H. Ebel in Kuhn's Zeitschr. 1864. I. S. 34 ff. — 2) Uebrigens scheint sich dieses  $\pi\tau$ , wie Ebel a. a. O. S. 44 bemerkt, über die ursprünglichen Gränzen hinaus verbreitet zu haben, indem es zunächst vor  $\iota$  als Gaumenvokale:  $\pi\tau\iota$ ( $\sigma\sigma\omega$  (neben  $\pi\iota$ ( $\tau\rho\sigma\sigma$ ) u. l. pinso, pistum), dann vielleicht vor dem nahe liegenden  $\iota$ :  $\pi\tau\iota$ ( $\rho\tau\sigma$ ), endlich auch wol ohne diese Beschränkung, wie in  $\pi\tau\iota$ 6 $\lambda\iota$ ( $\iota$ ),  $\pi\tau\iota$ 6 $\lambda\iota$ ( $\iota$ ) das Verstärkung auftrat.

auch das Neugriechische, z. Β. νίβγω (νίπτω / νιβ), κόβγω (κόπτω,

V χοπ), χρύβγω (χρύπτω V χρυφ) V1).

- b) Oder der Lippenlaut geht vor j in einen Kehllaut über (vgl. den Uebergang des β in γ in den Dialekten §. 28, S. 121). So wird nach Nr. 3 aus χj (= τj) σσ (neuatt. ττ) und nach Nr. 2 aus γj (= δj) ζ, als: ὅσσε aus ὅχ-jε, ὅσσομαι, Ε. ὅψομαι, ὄψις, ὅμμα aus ὅχjομαι, vgl. sk. ak-sham, ak-shi, Auge, l. oculus, ὅσσα, Ϝόσσα (Γέπος, Ϝόψ, Ϝειπεῖν), aus ὅχjα (Ϝόχjα), vgl. sk. vi-vak-mi, rufe, vak-as, Wort, l. vox, G. vocis, φάσσα, vgl. φάψ, φαβ-ός, wilde Taube, πέσσω (πέπων, πέψω) aus πέχjω, sk. pak-āmi, l. coqu-o, ἐνίσσω (ἐνιπή, ἢνίπαπε, ἐνένιπε); νίζω, wasche, Fut. νίψω ( νβ, χέρνιφ, G. χέρνιβ-ος) aus νίγjω, vgl. sk. nô-nêg-mi, reinige; Ion. u. Hom. λάζομαι, λάζομαι (= λαμβ-άνω, 1/ λαβ), aus λάγjομαι.
- 6. λ mit j wird durch progressive Angleichung λλ, als: φύλλον aus φύλjον, vgl. folium, άλλος aus άλjος, vgl. alius, μᾶλλον aus μᾶλλον v. μάλα, vgl. melius, άλλομαι aus άλjομαι, vgl. salio, στέλλω aus στέλjω, wie stellan ahd. st. stelljan; ebenso verschmilzt ä ol. ρj zu ρρ und vj zu νν, als: φθέρρω (att. φθείρω) aus φθέρρω, πτέννω (att. πτείνω) aus πτένμο, πέννος (ion. πεινός, πενεός, att. πενός) aus πένjος, τέννειν (att. τείνειν) aus πένjειν, vgl. g o t h. than-ja, dehne aus, a h d. dennan st. denjan.
- 7. Nach v oder ρ oder F oder σ tritt j als Vokal ι in die vorangehende Silbe und verschmilzt mit dem Vokale derselben zu einem langen Vokale oder einem Diphthongen, als: ἀμείνων aus ἀμέν]ων, μέλαινα aus μέλαν]α, τέρεινα aus τέρεν]α, χλαῖνα aus χλάν]α, δότειρα aus δότερ]α, χείρων aus χέρ]ων, μοῖρα aus μόρ]α; φαίνω aus φάν]ω, κτείνω aus κτέν]ω, κρίνω aus κρίν]ω, ἀμόνω aus ἀμύν]ω, φθείρω aus φθέρ]ω, σόρω aus σύρ]ω; καίω aus κάτ]ω, κλαίω aus κλάτ]ω, γραῖα aus γρᾶτ]α, γλυκεῖα aus γλυκέτ]α, δαίομαι aus δάσ]ομαι (vgl. δασ-μός), ναίω aus νάσ]ω (vgl. νάσ-της). (Eine Ausnahme macht der Lesbische Dialekt. S. Nr. 6.) Seltener findet diese Versetzung nach anderen Konsonanten statt, als: ὀφείλω, schulde, aus ὀφέλ]ω (aber ὀφέλλω, vermehre, auf Aeolische Weise), πείκειν, κämmen, ep. aus πέκ]ειν, μείζων (ion. μέζων) aus μέγ]ων, αίξ aus ἄγ]ς, sk. ag-ā, Ziege, Demin. agicā, δεῖπνον st. δέπινον, l. dapinare; κρείσσων (ion. κρέσσων) aus κρέτ]ων.

# §. 22. Spiritus asper und lenis 2).

1. Der Spiritus as per ist aus den Spiranten o, F und j hervorgegangen und, als diese entweder gänzlich oder theilweise verschwanden, häufig an ihre Stelle getreten. S. §§. 15, 1; 16, 2, d, 20, e). Sowie aber die Griechische Sprache eine grosse Abneigung gegen die genannten Spiranten hatte, so sehen wir, dass auch der Spiritus as per vielfach weichen und in den Spiritus lenis übergehen musste. Diese Erscheinung zeigt sich von der frühesten bis in die späteste

<sup>1)</sup> S. Mullach Griech. Vulgarspr. S. 89 u. 141. — 2) Vgl. Giese Aeol. Dial. S. 218 ff. Curtius Et. S. 612 ff.

Zeit, bis zuletzt der Spiritus asper im Neugriechischen gänzlich verschwand. Schon bei Homer zeigt sich bei mehreren Wörtern gleicher Abstammung ein Schwanken zwischen dem

Asper und Lenis, s. Nr. 8.

2. Unter allen Mundarten zeigt sich im Lesbischen Acolismus 1) die grösste Abneigung gegen die Aspiration. Daher wird demselben von den Alexandrinischen Grammatikern die ψίλωσις (Mangel der Aspiration) zugeschrieben und die Lesbischen Aeolier ψιλωταί genannt. Wenn aber diese Grammatiker fast einstimmig die Behauptung aufstellen 2), dieser Mundart sei der scharfe Hauch gänzlich fremd gewesen; so gehen sie zu weit, da sich nicht allein auf Inschriften späterer Zeit, in welcher die immer um sich greifende Gemeinsprache (ή χοινή) ihren Einfluss üben konnte, sondern auch bei der Sappho und dem Alcaus nicht wenige Stellen gefunden werden, in denen eine Tenuis vor dem Asper in die Aspirata verwandelt ist. Besonnener ist das Urtheil eines Grammatikers 3), die Aeolier hätten in den ίδίαις λέξεσι die Aspiration vermieden, d. h. in denjenigen Wörtern und Wortformen, welche ein dem Aeolismus eigentümliches, von den anderen Mundarten verschiedenes Gepräge hätten, als: ἴψος st. ὑψος, ἰπέρ st. ὑπέρ, ἰμέρρω st. ἰμείρω, άμμες st. ήμεῖς; aber auch dieser Ansicht widerstreben mehrere Wörter, die im Aeolischen unaspirirt sind, ohne dass sie im Uebrigen von der gewöhnlichen Bildung abweichen, als: ἄπαλος, ἔτερος, ὕστερος. Ahrens (S. 24) scheint das Richtige gefunden zu haben, indem er meint, in denjenigen Wörtern, welche den aus einem ursprünglichen wurzelhaften o oder j (s. oben §§. 15, 1. 20, e) entsprungenen Asper hätten, sei auch bei den Acoliern der Asper bewahrt worden. Allerdings widerstreiten auch dieser Ansicht einige Beispiele,

doch ist die Anzahl derselben nur gering.

3. Der Sp. asper findet sich in folgenden Wörtern: δ, ά, sk. sa (er), så (sie), goth. sa (der), sô (die). Sapph. 29 ἐφτίνεθ ά σελάνα; so auch ώδε 46 ποθ ώδ; — Rel. ος, α u. s. w., sk. ja-s (welcher), ja-t (welches), auf Inschr. Lamps. 14 καθ ογ (= ον) καῖρον, Cum. 8 καθά, 36 ἐφ' αν, 40 ἐφ' οἴσιν; — αβα (= τβη), vgl. sk. juvan, l. juvenis, juventus, Cum. 46 ἔφαβος; — ἀγνος, vgl. sk. jag-âmi (opfere, ehre), jag-jas (colendus), Alc. 45 ἰσπλογ' αγνα, 85 ἐδιξανθ' αγναι; — ἀλλόμαν Sapph. 88, vgl. l. salire; — ἶτημι, vgl. jacio, sk. ν ja (gehen) Lamps. 14 ἀφέθεις; — ευδω, Ableitung ungewiss, Sapph. 24 καθεύδω; — ηκω und ἰκνέομαι, wahrschl. ν jικ, Sapph. 44, ἐφικέσθαι 2, 8 ἔθ' ηκει (ν. l. ἔτ' ἰκει, εἴκει), Theocr. 29, 13 schwankt die Lesart zwischen ἀπίξεται u. ἀφίξ.; — δδός, vgl. sk. sad-âmi (gehe herzu), Lamps.

<sup>1)</sup> S. Giese a. a. O. S. 338 ff. Ahrens Dial. I. p. 19 sqq. —
2) Z. B. Apollon. de constr. p. 38 Bekk. ἄλλοι μὲν Ἑλληνες δασύνουσι τὰ φωνήεντα, λίολεῖς δὲ οὐδαμῶς. — 3) Schol. ad Dionys. Thr. p. 716, 9: πάνων γάρ ἐστιν ὁ λέγων, ὅτι οἱ Δίολεῖς ἐν ταῖς ἰδίαις λέξεσι τὴν δασεῖαν ὅλως ἀγνοοῦσιν.

29 ἔφοδος; — Alc. 70 ἐφόρεις = ἐφορᾶς, s. jedoch Nr. 4 unter 29 ἔφοδος; — Alc. 70 ἐφόρεις = ἐφορες, s. jedoch Nr. 4 unter δρημι; — ὁπέρ, l. super, Alc. 7 καθύπερθεν; ὑπό, l. sub, Alc. 7 πρώτισθ ὑπό; — ώρα, vgl. go th. jer, ahd. jår, jetzt Jahr, Sapph. 24 ἔρχεθ ώρα. — Aber der angeführten Annahme widerstreben κατιδρόσει marm. Cum. 7, da die Wurzel mit σ anlautet, sk. sîd-âmi (setze, sitze), l. sed-eo; ὅμ-ιλλος b. Choerob. An. Ox. 2, 244, ὑμάρτη (= ὁμάρτει) Theocr. 28, 4, ὑμοιον (= ὅμοῖον) 29, 20, v. ὁμ-, άμ-, sk. samâ (zusammen), sama-s, l. similis; θέλετ ὑμμες Sapph 95, sk. jushmê, wahrscheinlich nach Analogie von ἄμμες, Ved. asmê.

4 Der Sp. len is findet sich in folgenden Wörtern, die

4. Der Sp. len is findet sich in folgenden Wörtern, die in anderen Mundarten den Sp. asper, aber kein ursprüngliches wurzelhaftes  $\sigma$  oder j haben:  $d\gamma \dot{\eta} \sigma \alpha \iota \tau \sigma$  Alc. 57 v.  $\not$   $d\gamma$ ,  $\ddot{\alpha}\gamma - \omega$ ;  $-d\gamma \rho \dot{\epsilon} \omega$  (=  $\alpha i \rho \dot{\epsilon} \omega$ ), sk.  $\not$  hr, har-âmi, nehme 1), Sapph. 98 κατάγρει (vgl. Od.  $\pi$ , 148 αὐτάγρετος = αὐθαίρετος);  $-d\dot{\epsilon}\lambda$  ιος S. 79 (=  $\ddot{\eta}\lambda$  ιος), vgl. Kret. ἀβέλιος b. Hesyen. u  $d\pi - \eta\lambda \dot{\omega}$ της (Ostwind), l. Auselius (= Sol) Paul. Epit. 23, s. Curt. Et. S. 357; ἀμέρα, vgl. ἡμαρ u. b. Pind. ἐπάμερος; — ἄμμες, Ved. asmê, Alc. 60 x' ἄμμι, Sapph. 78 οὐχ ἄμμι, ebenso b. Hom.; ἀπαλος, Abstammung unbekannt, Sapph. 76 ωρχηντ ἀπάλοις; — ἄρμα, V ἀρ (fügen), αρ-ηρ-α (passe); — έροτις (b. Eustath. ad Od. 1908, 57, auch b. Eur. El. 625), per metath. u. mit euphon. s: E-Fop-tic. Ε-Γρο-τις = έορτή 2); - έτέρωτε od. ἀτέρωτε, Abstammung unbekannt, Ahrens vergl. iterum u. d. Angelsächs. other, S. 1, 5 αλτίρωτα (st. και έτερωτε); — ιμέρρω b. Gr. Meerm. p. 662, ἐπ΄ ιμέρτω S. 58, sk. ν ish êkkh-âmi, d. i. ais-sk-âmi, suche auf, begehre; — ίππος, Τατ. ίκκος, sk. ac-vas, l. equus, λεύκιππος, Alc. 7 Ιππιοι; — Γρος (= ἱερός), kräftig, rege (z. Β. ἱερὸς ἰγθός Il. π, 407 nach Curt. Et. p. 358), heilig, sk. ish-iras (kräftig, frisch, blühend), marm. Cum. 6. 16 κατείρων, κατειρώσιος st. καθιερούν, χαθιερώσεως; — ίστος (= Ιστός) S. 18, 32, V στα; — ίψος (= υψος), S. 119 κατ ἐψήλων ὀρέων (st. ὑψηλῶν), Pott vergleicht damit sk. vtshtsha (hoch); - ὁρπ-ετον (= ἄρπ-ετον) S. 20 (37) ν άρπ, άρπ-άζω, l. rap-io; - υρχας, τό, = υρχη (irdenes Gefäss), vgl. urceus 3); - υσθος (= ὅζος), goth. ast-s, S. 4; - S. 69 υστερον, Abstammung zweifelhaft. Aber in folgenden Wörtern mit urspr. σ oder j: ἀδυς (= ἡδύς), sk. svad-us, l. suav-is; έν-νυμι ( / Fεσ), Sapph. 74 ἐπεμμένα, ἔμμα (st. εἶμα) b. Gramm.; ἐτάρας (= ἐταίρας) S. 53 (86), vgl. ἔτης, Γέτης, Vetter; — ὅππη Εκς. e cod. Vat. 690, sk. ja u. ka (Giese S. 414); — ὄρημε S. 2, 11 (= δράω), vgl. ver, cor, ahd. war, giwar (gewar), mhd. S. 2, 11 (= οραω), vgi. vei, coi, uni... warnehmen eines Dinges; aber Alc. 70 ἐφόρεις, s. Nr. 3; — ὅττι, in (miletar) in ki S 1. 17 κώττι (st. καὶ ὅττι); — ὕδωρ S. 4, goth. vato, ahd. wazar, j. Wasser; — Alc. 73 τῷ τ' Υρρα-δήφ, nach Ahr. v. γ σFυρ, vgl. spur-ius.

Anmerk. Nach den alten Grammatikern sollen die Aeolier auch bei p die Psilose angewandt haben; doch aus dem Beispiele ράρος follet Nichte aus ge 67 Anmerk.

folgt Nichts, s. §. 67, Anmerk. 3.

<sup>1)</sup> S. Giese Aeol. S. 233 f., vgl. Buttmann Lexil. I. 129 ff. — 2) Giese a. a. O. S. 286. — 3) Giese S. 412 f.

Zu dem Asiatischen oder Lesbischen Aeolismus aber tritt der Böotische Aeolismus in einen scharfen Gegensatz, indem diesem die Psilose jenes fremd gebliehen ist 1), s. B.: 'Ιππαρχία Inschr. 1642, εκατον 1569, Böot. άμίων (= ήμων), Lesb. αμμέων; καθάπερ, nicht κατάπερ, καθ΄ Εκαστον, έφ' ἔππφ n. s. w.; sogar auf einer Inschr. (1569, a. III) οὐθέν st. οὐδέν, ferner ίων b. Apollon. de pron. p. 64 c. st. έγω neben ίω, ίωγα (= έγωγε) Arist. Ach. 864, ίωγα Hesych., ίων u. ίωνγα Et. M. p. 315, 17 (s. Giese S. 306 f.), Αγείσανδρος Inscr. 1637, während selbst die Dorier sagten 'Αγήσανδρος, άγήτωρ, 'Αγησίλαος u. s. w. 2). Eine Ausnahme macht Corinn. fr. 4 ἀπ' ἐοῦς b. Apollon. l. d. p. 98. Auch steht der Lenis bei dem Anlaute ov st. u, als: ουδωρ (= υδωρ), ούμές Cor. 9 (= ύμεῖς), ούμίων (= ύμῶν), (θόριας 6 (= 'Υρίας); doch Cor. 7 πεντείχονθ' ούψιβίας. — Ueber die Elische Mundart 3) lässt sich Nichts mit Bestimmtheit agen, in d. Bündnisse Corp. Inscr. I. Nr. 11 ist zwar kein Asper angezeigt, woraus man jedoch nicht auf Psilose schliessen kann, sowie auch nicht aus dem Einem Worte ἐπίαρος Corp. Inscr. I. Nr. 11 st. ἐφίερος. — In einer älteren Ar-kadischen Inschr. steht Έρμείας, Ἡρακλῆς, in einer anderen sogar ἐποίηἐ d. i. ἔποίησε 4).

6. Die Dorische Mundart hat im Gebrauche des Spiritus einige Eigentümlichkeiten 5). Auf den Herakleischen Tafeln z. B. findet sich der Asper wie in der gewöhnlichen Sprache, auch mit der Verwandlung der Tenuis in die Aspirata, als: δ, ά, οδος, όσος, ώς, αμα, άμες (= ημεῖς), εκαστος, εκάτερος, ερός (= εερός), δράω, εφορος, εφορεύω, υδωρ, ύπό, ύπερ u.s. w.; ἔργω (aus Γέργω entst.) wie im Att., ἀφέργω, ἐφέργω; in den Compositis ist er auch in der Mitte des Wortes hinzugefügt (ausser wo die Tenuis in die Aspirata verwandelt ist 8. §. 23, 3), als: ἀνέλόμενος (neben ποθέλωνται), συνέργω; — aber Asper st. d. Lenis: ἀχροσχιρίαι Ι. 17. 23, ἄρντησις Ι. 108, όχτώ, ἐννέα, 122, οἴσοντι (= οἴσουσι) Ι, 102 (in ἴσος Ι, 127 ist der Asper Vertreter des F, Fίσος, aber ἴσος Ι, 101); hingegen Lenis st. des Asper: ὄρος mit den Derivatis, ἀλία (Versammlung), ἀμ-αξιτός (aus ἄμα, sk. sam, u. ἄξων, axis), vgl. Nr. 4; über Fέξ st. ξξ s. §. 16, 2, a).

7. Ausserdem finden sich nur vereinzelte Beispiele sowol des Asper st. des Lenis als des Lenis st. des Asper: a) έφακείσθων u. έφακεῖσθαι (v. ακεῖσθαι) Delph. 1688, 37. 41, καθ ένιαυτύν Ther. 2448, VI, 25; κασάνεις b. Hesych. Lak. st. καθάνεις v. άνω, vgl. Att. άνύω st. άνύω; ἔστε st. ἔστε Theocr. 1, 6. 6, 32. 7, 67; — b) auf einer alten Argiv. Inschr. I. Nr. 2 steht der Artikel 6, aber Ἰπομεδον (= Ἱππομέδων) u. Υνασιος (= Ὑνάσιος); auf e. Theräisch. Inschr. Nr. 11. B Ιαρον (= Ἰαρων) aber Ἱαρων

<sup>1)</sup> S. Giese Aeol. S. 375. Ahrens Dial. I. p. 168 sq. Vgl. Boeckh Corp. Inscr. I. p. 719. — 2) Giese Aeol. S. 417. — 3) S. Ahrens I. d. p. 226. — 4) Ebendas. p. 232. — 5) Ebendas. II. p. 35 sqq.; vgl. Giese a. a. O. S. 380 ff.

auf d. Schilde des Hiero I. Nr. 16, ίαρός auf d. Herakl. Taf. u. auf e. Lak. Inschr. I, 13; Lakon. αγέομαι, αγήτωρ, αγησίχορος, Αγις, Αγήσανδρος, Αγησίλαος (ἐπάμερος, πεμπτάμερος b. Pind. wegen ήμαρ). Nach Apollon. de synt. 335, b haben die Dorier sehr häufig die Tenuis vor dem Sp. asper stehen lassen, als: κὸ τοξότας (d. i. καὶ ό), κάλλιστ' ὑπαυλέν, und diess findet sich zuweilen auch auf Inschr., als: ἐπ' ἰερέως, μετ' ὁμονοίας, ὑπ'

άλίφ, ἐπ' ἀμέ. 8. Mit dem Asiatischen Aeolismus stimmt unter allen Mundarten die neuionische am Meisten überein 1). Aber auch schon in dem alten Ionismus Homer's zeigen sich ziemlich viele Spuren der Psilose, indem aspirirte Wörter in gewissen Formen den Asper in den Lenis übergehen lassen<sup>2</sup>): eine Erscheinung, die uns nach dem, was wir in der Einleitung S. 16 bemerkt haben, keineswegs befremden darf. Uebrigens ist zu beachten, dass mehrere Wörter, die in unserem Texte mit dem Asper anlauten, bei Homer mit dem F anlauteten, als: άνδάνω, ἔκηλος. In 'Αίδης, d. i. ά-Γίδ-ης, der Unsichtbare, findet kein Uebergang des Asper in den Lenis statt, dagegen in Αιδης ist der Lenis in den Asper übergegangen. Beispiele: ἀθρόος (v. ἄμα, sk. sam) s. Spitzner ad Π. ξ, 38, ἀραιός, s. Spitzner ad Π. α, 411, ἀλέη, Sonnenwärme, γ σ Γερ, vgl. sk. svar (Himmel) st. άλέη; von ἄλλομαι lautet der Aor. II. M. άλσο (entst. aus έ-σαλσο, έ-αλσο), άλτο (έπάλτο II. φ, 140, von Bekk. fälschlich επαλτο geschr.), άλμενος; επ άμαξαν μ, 448, κατ άμαξιτόν χ, 146; neben αμα αμυδις sehr oft; αμμες (= ήμεῖς), αμμε (= ήμεῖς), αμμι(ν) (= ήμῖν), neben άνδάνω (σΓανδάνω) ήδος; είλαρ, Schutzwehr, γ Γελ, sk. vṛ-nômi (arceo), s. Spitzner ad II. ξ, 56, neben εκηλος (Γέκηλος) εύκηλος (aus Γέκηλος, s. §. 16, 3, g); neben έλίσσω (Fελίσσω), ελιξ (Fέλιξ) είλίποδες; neben Εωσφόρος ήώς, neben εννυμι (d. i. Γέσ-νυμι) έσθής; — neben ίδρως ίδιον (Impf. v. ίδίω) Od. v, 204, ίρηξ (Spitzner ad II. o, 237, σ, 616), ίστωρ (Fίστωρ) Spitzner ad II. σ, 501; — neben όμοῦ ὅ-αρ, ὀ-αρ-ίζειν, ὀ-αρ-ιστύς, ὀ-αρ-ιστής, ὅ-θριξ, οἰ-έτης (d. i. δ-Fέτης) Il. β, 765, δ-μίγλη (Spitzner ad Il. γ, 10), δ-πατρος, neben όδός οὐδός, ή, Weg, Od. ρ, 196, u. οὐδός, ὑ, Thürschwelle; neben ὅλος (sk. sarvas = omnis, altlat. sollus) οὖλος, ορπηξ, Schössling, ἔρπω (serpo), Spitzner ad Il. φ, 38, οὖρος, Gränze, st. ὄρος. — Als Aeolismen sind anzusehen: Hymn. Cer. 88, Hes. Sc. 341 ὑπ' ὀμοκλῆς st. ὑφ' ὁμ. Hes. Th. 830. u. Hymn. Hom. 27, 18 οπ' lείσαι st. οφ' lείσαι (s. Goettling ad Hes.); so auch ἐπίστιον Od. ζ, 265. τούνεκα Il. α, 96. u. sonst. Hes. Th. 88; Hes. Op. 559 τώμισυ st. θώμισυ v. τὸ ημισυ; βητάρμων, Tänzer, Od. θ, 250 (v. βαίνω u. άρμός), αὐτόδιον, selbigen Weges, auf der Stelle, Od. θ, 449, Hom. Aor. ἐπέσπον v. ἐφέπω.

9. Die neuionische Mundart sagt ip 18 st. lépat (s. Eustath. ad Il. 920, 46), so Herod. 2, 65 (aber 3, 76 Ιρήκων

Eustath. ad Od. 1564, 9: ψιλωτικοί γὰρ ιώςπερ "Ιωνες, οῦτω καὶ Αἰολεῖς. — 2) Vgl. Thiersch Hom. Gr. §. 171.

in den codd.), † ώς st. ξως 1), aber έωθινόν Herod. 3, 104 sweimal, ούρος u. ο ὁρίζω st. όρος, όρίζω; wie Homer (s. Nr. 8) 'Ατότην Her. 2, 122; [aber οὐδός, †, st. ὁδός u. † έλιος st. τλιος, εἰλίσσω st. εἰλίσσω, ἐσσοῦσθαι st. ἐσσ., ὅλμος st. ὅλμος, ἐβρός st. άβ., ἐδώλια st. ἑδ. sind nur falsche Lesarten b. Her. ²); ] ἔργω u. ἔργνυμι unterscheidet Herodot, abweichend von Homer, aber übereinstimmend mit den Attikern, so, dass jenes excludo, dieses includo bedeutet ³); abweichend von Homer sagt Her. ἔρδω u. Impf. ἔρδον, aber übereinstimmend mit ihm ἔρξα 5, 65. 8. 8, 2 4). Dass aber die Kraft des Asper in dem neueren Ionismus, wie er in Herodot vorliegt, sehr geschwächt gewesen sei, sieht man daraus, dass er auf eine vorangehende Tenuis mit nur sehr wenigen Ausnahmen in Compositis, die wir anführen werden, keine Wirkung äussert ³), als: οὐα ὁμολογέουσι Her. 1, 5, ἀπαμμένους 2. 121, 4, ἐπέδρης 1, 17, ἐπέδρην 5, 65 (aber ἔφεδρον 5, 41, ἀφεῖτο 8, 49; doch 7, 193 ἐντεῦθεν γὰρ ἔμελλον ὑδρευσάμενοι ἐς τὸ πέλαγος ἀφήσειν, ἐπὶ τούτου δὲ τῷ χώρφο οῦνομα γέγονε 'Αφέται ist ἀφήσευν nothwendig wegen 'Αφέται, das Herodot stäts so schreibt) κατύπερθεν ποτικαπαία τι τούτου δὲ τῷ χώρφο οῦνομα γέγονε 'Αφέται ist ἀφήσευν οξικατάπερ st. καθ' ἄπερ (aber 9, 82 κατά ταῦτα καθ ὡς, pariter ac, wofür Dind. κατώς, Bred. S. 93 κατά α. i. καθ' ᾶ lesen will, aber Athen. IV. 138 c hat auch καθώς), κατίσαι 2. 121, 5. (aber μίθες 1, 37, καθεύδει 2, 95, καθεύδουσι 5, 41 in den codd.) Eine gleiche Erscheinung haben wir Nr. 7 bei den Doriern gesehen. Μετκυτίταίg ist es aber, dass im Gegensatze zu der Hinneigung der Ionier zum Lenis Einige derselben den Asper st. des Lenis in einigen Wörtern gesprochen haben, als: διος, ἔτος, ἐνιαυτός, so auf einer Tenischen Inschrift n. 2329, 7 ΚΑθΙΔΙΑΝ, ebenso auf einer der Insel Syrus n. 2347, c, 8, daselbst v. 48 ΚΑΘΕΤΟΣ (d. i. καθ' ἔτος), n. 2448, VI, 25 ΚΑΘΕΝΙΑΥΤΟΝ 6).

10. Der Attizismus bildet zu dem Aeolismus und theilweise zu dem jüngeren Ionismus einen strengen Gegensatz, indem er nicht nur die Tenuis vor dem Sp. asper in die Aspirata übergehen lässt, sondern überhaupt eine grosse Vorliebe für die Aspiration hat. So haben mehrere Wörter den Asper, die in anderen Dialekten den Lenis haben, als: ἀνόω, ἀνότω nach der Vorschrift der alten Grammatiker 7), doch scheint dieser Gebrauch sich nur auf einzelne Schriftsteller beschränkt zu haben, vgl. Eur. Bacch. 1192 Herm. οὐχ ἦνυτον; ebenso verhält es sich mit ἀθρόος Moschop. p. 33 Titz.

<sup>1)</sup> S. Bredov. Dial. Herod. p. 33. — 2) S. ebendas. p. 166 sq., p. 45 sq., p. 95 u. Baehr ad Herod. II, 7. et IV, 40. — 3) S. Bredov. I. d. p. 94. Lobeck ad Soph. Aj. 753. — 4) S. Bredov. I. d. p. 94 sq. — 5) S. ebendas. p. 92 sq. Vgl. Giese Acol. S. 402 ff. Giese Acol. S. 395 meint, dass Herodot z. B. &n' (ππου nicht ep'-hippu, sondern epippu ausgesprochen habe, und dass die Alexandrinischen Grammatiker die Hauchzeichen hinzugesetzt hätten, ohne sie selbst auszusprechen. — 6) S. Giese a. a. O. S. 404 ff. — 7) S. Pierson ad Moer. p. 179.

Eustath. p. 1387, 7 u. άθροίζω, beides bei den Att. Rednern (b. Isokr. aber mit d. Lenis, s. Bremi Exc. 1, p. 198 sq.), άραιός, άθύρω, άδην 1), άμίς, άλέα, άλεαίνω, άλύω, αρχυς (Eustath. ad Od. 1535, 20), άθυρμα (Moeris p. 5), ίχθύς (nach Gell. N. A. 2, 3), άμόθεν (alicunde), αύος, αύω, αύαίνω, Ar. Eq. 394 ἀφαύει, Eccl. 146 ἀφαυανθήσομαι, ένη s. Passow Lex., und so gibt es viele andere, die im Attischen zwar gewöhnlich mit dem Lenis, daneben aber auch, besonders auf Inschriften, mit dem Asper gefunden werden<sup>2</sup>), und zwar nicht allein solche, in welchen der Asper ein ursprüngliches F oder σ vertritt, als: ἐλπίς (F), ἐργάζομαι (F), οίκεῖν (F), ἡθμός (v. σή-θω, siebe), ἔχω (σ), αμαξα (σ) (s. Poppo de Thuc. II, 1. p. 152 sq.) u. a., sondern auch solche, in welchen für die Anwendung des Asper kein Grund aufgefunden

werden kann, als: ἄγειν, ἄνδρα, ἀπό, ὁφθαλμός u. a.
11. Aber auch in dem gemeingriechischen Gebrauche kommen einzelne Erscheinungen vor, welche den Schwestersprachen gegenüber als besondere Eigentümlichkeiten des Griechischen hervortreten. So z. B. hat jedes anlautende v den Asper, während das alte ou der Böotier den Lenis hatte, als: ὕδωρ, Böot. ούδωρ, sk. ud-am, l. unda, ὑγ-ρός, ὑγραίνω, sk. uksh-âmi (sprenge), l. ûν-eo, ἐώς, io n. ἡώς, do r. ἀώς, äo l. αύως, sk. us-ar (Morgen), l. aurora (ausora), ahd. os-taro, ἄλυσις (Kette, Bedrängniss), Eustath. ad Il. 574, 26, 1/ Fελ, sk. νγ-nômi (arceo, circumdo), ferner ἡγεῖσθαι neben ἄγειν, ἀγήτωρ, ᾿Αγήσανδρος, ᾿Αγησίλαος, ἵππος neben ἵκκος (Et. M. p. 474, 12), sk. ac-vas, l. equus, daher λεύκιππος Soph. El. 706 (λεύχιππος tiberall nicht), Ἦλκιππος Corp. Inscr. I. nr. 165, 8 3).

Anmerk. Uebrigens finden sich auch bei Attischen Schriftstellern einzelne Ae olismen oder Ionismen, als: Aesch. Ag. 528 άντήλιος st. άνδ., ebenso Soph. Aj. 805; άπηλιώτης Eur. Cycl. 19, auch in Prosa; Ar. Av. 110 άπηλιαστής st. άφ.; Soph. Ant. 251 ἐπημαξευμένη; Xen. Hell. 4. 4, 10 ἱππαρμοστής, Κράτιππος, Λεύκιππος u. s. w. 4). Ueber ἐπιορκεῖν st. ἐφορκεῖν s. §. 53.

### §. 23. Interaspiration oder die Aspiration in der Mitte der Wörter.

1. In dem Gebrauche des rauhen Hauches in der Mitte der Wörter sind zwei Fälle zu unterscheiden: a) der rauhe Hauch ist in einfachen Wörtern Vertreter eines geschwächten o oder F; b) er erscheint in zusammengesetzten Wörtern. Der erstere Fall gehört nur einigen Mundarten, der letztere der Griechischen Sprache überhaupt an.

2. Dass das ursprüngliche o als Anlaut bei allen Griechen sich häufig durch Schwächung in den Spiritus asper verwandelt, haben wir §. 15 gesehen; einige Dorische Stämme aber, wie die Lakedamonier, Argiver und

S. Schneider ad Plat. Civ. Vol. I. p. 49. — 2) S. Giese Aeol.
 S. 304 ff. Curtius Et. S. 617 nach Keil Schedae epigraph.
 Es sq. Franz Elem. ephigr. p. 111. — 3) S. Giese a. a. O. S. 332 f.
 S. Lobeck. ad Soph. Aj. p. 355 sqq.

Pamphylier, sowie auch die nicht Dorischen Eretrier, und Oropier verwandeln das von anderen Stämmen zwischen Vokalen zurückgelassene o in den Spiritus asper 1). Der ältere Dorismus, wie der des Dichters Alkman, kennt diesen Gebrauch noch nicht; er sagt also μώσα. Erst nach Alkman, aber vor Aristophanes trat dieser Gebrauch ein. So findet sich auf Inschriften ἐποιεέ, d. i. ἐποίηἐ st. ἐποίησε, στάμων, d. i. σαάμων st. σησάμων, Σώάνδρος = Σώσανδρος, in der Lysistrata des Aristophanes: μῶα (d. i. μῶά) st. μῶσα, Att. μοῦσα, πᾶα = πᾶσα, ἐκλιπῶα = ἐκλιποῦσα, ὅρμαον = ὁρμησον u. s. w., nur in wenigen Wörtern ist σ beibehalten, wie in παυσαίμεθα, und wenn σ aus einem T-Laute entstanden ist, als: πείσομες ν. πείθ-ω. — Aus dem Attizismus wird das Wort ταως, entstanden aus τα Γως (lat. pavo), wahrscheinlich ein Fremdwort, von dem Grammatiker Tryphon b.

Athen. p. 397, c. u. 398, a. angeführt 2).

3. In zusammengesetzten Wörtern wird auf Inschriften der Asper in der Mitte des Wortes zwar gewöhnlich nicht, zuweilen jedoch bezeichnet, als: ENHOΔIA (= ἐνοδία) Boeckh Corp. Inscr. I. 1, Nr. 26. Die Alexandrinischen Grammatiker aber bedienten sich bei mehreren zusammengesetzten Wörtern der Interaspiration, wie Eustath. ad Il. p. 524, 2 berichtet, waren aber in einigen Punkten verschiedener Ansicht. Aristarch unterschied die zusammengesetzten und die abgeleiteten Wörter durch den Spiritus, indem er die ersteren, da sie die Bedeutung zweier hätten, mit dem Asper, die letzteren, da die eigentliche Bedeutung unverandert bleibe, mit dem Lenis schrieb. Herodianus und Andere dagegen behaupteten, die Eigennamen verschmähten die Interaspiration, die Adjektive aber verlangten dieselbe, also Φίλιππος, aber φίλίππος, 'Ωκύαλος, aber ὼκύάλος u. s. w. 3). Gegen diese Regel streitet Εφιππος u. ἔφιππος. Das Richtige in der Sache hat Giese (S. 333) gesehen, indem er die Regel der Grammatiker so abändert: Der Asper wurde in Compositis nur dann ausgesprochen, wenn vor ihm keine Elision eines Vokales des anderen Worttheiles eintrat, oder der durch die Elision vor dem aspirirten Vokale zu stehen kommende Konsonant die Eigenschaft hatte den Hauch aufzunehmen, also φίλιππος, aber πανόρμος, μελιήδής, αξκων, αγχίαλος, ωκύαλος, ετήλατο, συνήμοσύνη; so auch nach der Ansicht der Grammatiker das digammirte καταείνυσαν II. ψ, 135 (s. Spitzner ad h. l.), doch richtiger mit Bekk. κατα Γείνοσαν; in der Dorischen Mundart bei den Präpositionen πάρ und åv st. παρά und ανά 4) auf den Herakl. Tafeln, I. παρξίονται, παρξίοντι

<sup>1)</sup> S. Giese Aeol. D. S. 309 ff. Ahrens Dial. II. p. 74 sqq. —
2) Vgl. Giese a. a. O. S. 326. — 3) S. Lehrs de Aristarchi stud. Hom. p. 316—323, Giese Aeol. D. S. 327 ff., Spitzner ad II. o, 705. — 4) S. Ahrens Dial. II. p. 354.

# 104 Verhältn. d. Sprachl. zu einand. in d. Dialekten. §. 24.

(= παρέξουσι), παρέρξοντι, ἀνέλόμενος. In Fällen, wie ὕφαλος, δεχήμερος u. s. w., hat die Tenuis die Aspiration aufgenommen. Nach den Scholien ad Dionys. in Bekkeri An. Π. p. 693 setzten die alten Grammatiker (d. h. die Alexandriner) auch in der Mitte eines einfachen Wortes über ρ mit vorangehender Aspirata den Asper und über ρ mit einem nicht aspirirten Buchstaben den Lenis, als: χρόνος, ἀφρός, θρόνος; ᾿Ατρεύς, χάπρος.

# Von dem Verhältnisse der Sprachlaute zu einander in den Dialekten 1).

### A. Vokale.

### §. 24. a) Kurze Vokale.

Der Wechsel der Vokale sowol als der Konsonanten in den verschiedenen Mundarten erstreckt sich nie auf alle Wörter einer Mundart, sondern ist immer auf einzelne Fälle beschränkt. Einige derselben kommen jedoch in dieser oder jener Mundart vorzugsweise häufig vor und müssen daher als besondere Eigentümlichkeiten (Idiome) der Mundart angesehen werden.

 Wechsel der drei Vokale: α, ε, ο, von denen ε und ο aus α hervorgegangen sind (§. 9, 1):

α u. ε: Böot. A col. in einigen Wörtern, als: γά (γέ), κά (κέ), ατερος (ἔτερος). Άρταμις, ἱαρός (ἱερός); ἱαρόν auch auf e. The ssal. Inschr. (Leak. Nr. 2, 25); Eleisch: κά, ἐπίαρος (= ἐφίερος), ferner Fάργον (= ἔργον), παρ πολέμω (= περὶ πολέμου), Optat. συνεῖαν, ἀποτίνοιαν st. συνεῖαν, ἀποτίνοιαν; A siat. A e ol. (Lesbisch) in einigen Orts- und Zeitadverbien, als: ἔνερθα (ἔνερθεν), ἐξύπισθα (ἐξόπισθεν) Alc. 102, πρόσθα u. a. (doch auch ἄλλοθεν u. κήνοθεν Alc. 66 u. a.); — Dor. in einigen Wörtern, als: Ἄρταμις (auch Ἄρτεμις auf späteren Inschr.), Ἄπταρα, e. Kret. Stadt (auf späteren Münzen Ἄπτερα), ἄτερος γά, ἱαρός (ἱερός auf späteren Inschr.); ἱαρός u. ἱερός in e. Beschlusse der Amphiktyonen 380 v. Chr. (ἱερᾶς Sophr. 98 hält A hrens II, S. 116 für verderbt) ἱάραξ, μέγαθος, σκιαρός Pind. O. 3, 24. 32. φρασί Pind. z. B. Ol. 7, 24 u. sonst oft (neben φρήν, φρενός u. s. w.), χάραδος (χέραδος); Ortsadv. ἄνωθα

<sup>1)</sup> Die Dialekte sind erst in neuerer Zeit Gegenstand einer gründlichen und wissenschaftlichen Untersuchung geworden, und zwar ist der Aeolische Dialekt von A. Giese (Berlin, 1837), der Aeolische und Dorische von L. Ahrens (De Graecae linguae dialectis, Lib. I. de dialectis Aeolicis et Pseudaeolicis. Gottingae 1839. Lib. II. de dialecto Dorica. Gottingae 1843), der altionische (Homerische) von Fr. Thiersch (Griechische Grammatik, vorziiglich des Homerischen Dialektes. Lpz. 1826.), der neuionische von F. J. C. Bredov (Quaestiones criticae de dialecto Herodoti. Lips. 1846) behandelt worden. Das Werk von M. Maittaire (Graecae linguae dialecti, ed. Sturz. Lips. et Lond. 1807) genügt wegen Mangels an kritischer Behandlung dem jetzigen Standpunkte der Wissenschaft nicht.

(ανωθεν), Zeitadv. αλλοχα (αλλοτε); Herakleer im Dat. Pl. III. Decl. auf acot, als: Evracot (26vrecot) nach dem weniger strengen Dorismus, υπαρχόντασσι, πρασσόντασσι, ποιόντασσι; τάως (τίως) Kret.; τάμνω (τέμνω), πιάζω, τράπω, F. τράψω u. s. w., τράφω, στράφω, τράχω (bei diesen 4, glaubt Ahrens II. p. 119, sei das a wegen des vorhergehenden ρ; doch auch στρέψαι, τρέγω auf einzelnen Inschr.); — Eleisch ἐπίαρος = ἐφίερος, nd = né, wie im Dor., ferner: Fάργον = έργον, παρ πολέμο = περί πολέμου, Opt. συνέαν = συνείεν, αποτίνοιαν = αποτίvous ; μά st. μέ auf e. alten Inschr. eines Schildes Θοΐός μα πόησεν, woftir aber Ahrens I. p. 229 wol richtiger liest: μ' ἀπόησεν, da b. Hesych. mehrere Beispiele des Augm. a st. z angeführt werden, als: ἄδειρεν = ἔδεφεν, ἄβραχεν st. ἔβρ.; - Arkad. θύρδα = θύραζε; - alt- und neuionisch: τάμνω (b. Hom. τάμνω u. τέμνω); neuion. τράπω (an einigen Stellen b. Herod. in allen Codd. τρέπω), ἐτράφθην (aber immer τρέψω, έτρεψα, τρέψομαι, nicht, wie im Dor., τράψω u. s. w.); μέγαθος; — Attisch: βδάλλω, aber βδέλλα.

ε τ. α: Βο ο τ. in Έρχομενός ('Ορχ.), Τρεφώνιος neben Τροφ.; Lesb. in χρέτος (χράτος) Alc. 17 θέρσος (θάρσος), in d. Verbalendung μεθεν, als: λεγόμεθεν (λεγόμεθα), φερόμεθεν (aber φορήμεθα Alc. 10); — Dor. γελανής (γαληνός) Pind. O. 5, 5. P. 3, 321, γελαρής (γαλερός, γαληρός) Hesych.; — altion. βέρεθρον (βάραθρον); — neuion. έρσην (άρσην), τέσσερες, τεσσεράχοντα, ΰελος (ὕαλος), ψεχάς (ψαχάς), χλίερος (χλίαρος) nicht b. Herod.; — neuion. Verb. auf έω st. άω, als: φοιτέω, όρέω; s. §. 251, 3; — Att. έγχουσα (ἄγχουσα) Χen. Oec. 2.

α u. o: Βοοι. selten: Γίκατι (εἴκοσι), διακάτιοι (διακόσιοι); Lesb. in δπά (ὑπό), ὑπαδεδρόμακεν Sapph. 2, 14; — Dor. Γίκατι, βείκατι, τκατι, εἴκατι (εἴκοσι), so auch Lesb., διακάτιοι, τριακάτιοι u. s. w., sonst sehr selten, als: ἄναιρον (ὄνειρον) Kret., ἄναρ (ὄναρ), σαλία (θολία) Lakon. b. Hesych., κάρρα (nach Ahrens II. p. 120 u. 102, not. 4) vielleicht für κόρση) Alcm. 70; — neuion.: ἀρρωδέειν.

ο u. ă: vgl. §. 41, d) Lesb. u. Thessal. in einigen Wörtern vor einer Liquida und nach einer Liquida mit einer Muta, als: δν (ἀνά), δνεκρεμάσθην Alc. 24, δμνάσθην (ἀναμνησθῆναι) Theocr. 29, 26; auf Inschr.: δντέθην, δνθέντα, δνθέμεναι, στροτάγω, στροταγήσαντα; δνία (ἀνία) Alc. 67, δνιαρόν (ἀνιηρόν) Alc. 78, βρογέως Sapph. 2, 7, ὅρπετον (ἄρπετον = θηρίον ν. άρπάζω, nicht ν. ἔρπω, s. Ahrens Addenda II. p. 505), γνόφαλλον (γνάφαλλον) Alc. 27, τομίας (ταμ.) id. 89, χόλαισι (χαλῶσι) id. 10, κατασπολέω (κατασταλέω) Sapph. 23; b. Hesych. δσκάπτω (ἀνασκάπτω), ὅστασαν (ἀνέστησαν), δύμορτις (δάμαρ), σπολείσα (σταλείσα), κορτερά (κρατερά), μορνάμενος (μαρν.). Zuweilen jedoch findet sich α auf wenigen rein Aeol. Inschr. bewahrt, als: ἀναγράψαντας, ἀναγράψαι, ἀνηκόντων, ἀποσταλέντα, στρατάγοις; die Stellen bei Dichtern, als: ἀμπέτασον Sapph. 28, ἀν τὸ μέσσον Alc. 10, ἀμμένομες Alc. 33, στράτος Alc. 55 hält Ahr. I. p. 78 für verderbt; — Thessal.: ὀνέθεικε = ἀνέθ.,

- κόρνοψ = πάρνοψ; Arkad.: έκοτόνβοια st. έκατόμβαια; Dor.: τέτορες (τέσσαρες), κοθαρός (καθαρός), ανεπιγρόφως tab. Heracl. I, 36 neben γράφω, αβλοπές (αβλαβές); altion.: πόρδαλις Il. ν, 103. φ, 573, wo aber Bekker πάρδαλις hat, wie παρδαλέη, vgl. Spitzner ad 13, 103; ὅρχαμος Hom. ν. ἄρχω; ὅγμος, Schwad, Hom. ν. ἄγω; Att.: ὅστακος (ἄστακος) nach Athen. 14. p. 658, a., ἄλοξ (αὐλαξ).
- ε u. o: Les b. in έδοντες (ὅδοντες), ἐδύνα (ὀδύνη); Dor.: in έβδεμήποντα (έβδομ.), §. 41, c), ὀδελός (ὅβολος), γεργύρα (γοργύρα) Alcm., ᾿Απέλλων (vgl. Apello, ält. Form st. Apollo), ἀνδρεφόνος, Γέργανον (ὄργανον); neuion. in πεντηπόντερος (πεντηπόντορος), τριηπόντερος, ἐξάπεδος Herod. 2, 149, ν. πούς, ποδ-ός.
- o u. ε: Lesb. in: ὀβράτω (ἐβράτω = εἰράτω v. εἴρω, necto), στρόφω (στρέφω oder vielmehr στράφω Dor., s. α u. ε); Dor. Κόρχυρα (Κέρχυρα) bei den Korkyreern.

## 2. Ausserdem kommen noch folgende Fälle vor:

- ε u. ι: Böot.: Σεχυών (Σιχυών), Sikyonisch, nach Apollon. de Adv. p. 555, σεχούανα (Ahr. will σεχούα) = σιχύα; Lesb. in τέρτος (τρίτος), vgl. Lat. tertius, wegen des folgenden ρ; b. Hom. ἀγχέμαχοι (neben ἀγχιμαχητής, ἀγχίμολος).
- ι u. ε: Böot. vor einem Vokale in διός (δεός), Τιμασίδιος, Θιογίτων, χρίος (χρέος), κλίος (κλέος), νίος (νέος), Fίαρ (ξαρ), in den obliquen Kasus der III. Dekl. von Wörtern auf εις (=  $\eta$ ς), ος n., υ n. u. im Gen. S., derer auf εύς, als: Πραξιτέλιος (Πραξιτέλους) v. Nom. Πραξιτελέλεις (Πραξιτέλης), 'Αλαισθένιος u. s. w., Fέτια (ἔτεα, ἔτη), Fάστιος (ἄστεος), βασιλίος (βασιλέως); in den Pron. ίων (εγών), τιους (τεους, so auch Corinn. fr. 12), άμίων u. οδμίων (ήμέων u. όμέων), τιός (τεός, σός); in der Konjug.: ίων (ἐων), ἴωνθι (ἔωσι), ἀνέθιαν (ἀνέθεαν = ἀνέθηκαν), besonders in den Verbis contractis auf έω: ἐπαινίω Ar. Lys. 198, πολεμαρχιόντων, αὐλίοντος u. s. w., δοκίει (δοκέη); — Les b. in den Derivatis auf τος (= εος), τα, τον, als: φλόγιον (φλόγεον) Alc. 31, πορφυρίαν Sapph. 13, χάλκιαι υ. κυνίαισι Alc. 7, σιδάριος Theocr. 29, 24, δενδρίφ ib. 12. u. in δψι (δψε) Alc. 107; — Dor. a) in ίστία (ἐστία), ίστιῶ (ἐστιῶ), ίστιῶντ' Epich. 19 (auf Inschr. auch ἐστία, Ἑστία); b) ziemlich oft vor folgendem Vokale, besonders bei Adjekt. auf ιος (εος): ἀργύριον Epich. fr. 5, φοινίκιαι 12, βότον 77, χάλκιος Theocr. 2, 30, φοινικίφ ib. 2, (zuweilen auf Inschr. auch χρύσεος, χάλκεος) ὅστιον υ. ὅστια Theocr., Μνασίας (Μνασέας) υ. a.; in διός (δεός) Kretisch, σιός (δεός) μ. στά (δεά) Lakon... διάζον (δέσον, δείον) Kret... περι-(θεός) u. στά (θεά) Lakon., θτήτον (θέετον, θείον) Kret., περιστεριών; γαλλιῶται (γαλεῶται) b. Hesych.; Gen. Τιμοχράτιος tab. Heracl. 1, 118 st. -εος; c) Gen. Pron. pers. b. d. Tarent. Rhinto: έμίω, έμίως, τίω, τίως = έμέο, τέο; so auch τίος = τέος, s. d. Formenlehre; d) in dem strengeron Dorismus bei den Verben auf ίω st. έω vor o und ω: Ar. Lys. 198 ἐπαινίω, 1002 μογίομες = μογέομεν, 1148 άδιχίομες, 1305 ύμνίωμες = ύμνέωμεν, 1003 λυγνοφορίοντες = -έοντες, so auch

im Fut.: δριώμεθα 1) 183 = δμεόμεθα, δμούμεθα; auf den Herakl. Tafeln ἀδιχίων, ἐξεπόϊον = ἐξεποίεον, ποϊόντασσι = ποιεόντασσι, ποΐων, ποΐωντι = ποιεωσι, Fut. ἀναγγελίοντι = ἀναγγελίουσι u: a., mit ω st. ο 1): I. 18. 45 ἐμετρίωμες = ἐμετρέομες; auf Kret. Inschr. χοσμίοντες, δρμιόμενοι v. δρμίω = δρμέω st. δρμάω, Fut. ἐμμενίω, βοαθησίω, προλειψίω, πραξίομες, χαριξιόμεθα, φυλαξίομεν (doch auch πωλέοντα, ἀνεόμενον, ἐπαινόμεν u. a.); — alt- und neuion. in ίστίη Hom. u. Her. (ἐστίη, ἐστία), 'Ιστίαια Hom., 'Ιστίη Hom., ἱστιητορίου, ἐπίστιος (Att. ἐφέστιος), ἱστία (Imperfekt), ἱστιῆσθαι, 'Ιστιαιεύς, 'Ιστιαίην (Alles b. Herod., an wenigen Stellen ἐστ., die Bredow p. 146 korrigiren will).

- τ u. o: A eol. ίππίς = ίππος, οίκίς = οίκος, s. §. 109, 1.
- t u. v: Lesb. in ἰψήλων (ὑψήλων) Sapph. 119, ἔψος (ΰψος), ἔπαρ (ὑπέρ). Vgl. §. 109, 5.
- υ u. α: S. §. 9, 4. Lesb. in σύρχες (σάρχες) u. πέσσυρες, Hom. πίσυρες (τέσσαρες); Ahrens I. p. 79 glaubt, dass πέσσυρες u. σύρχες aus υε (Fa) entstanden sei: πέτΓαρες, σΓάρχες; Βύχχις (Βάχος); ἄμυθις (ἄμα) u. βύθος (βάθος) finden sich auch in anderen Dialekten.
- υ u. o: Lesb. ziemlich oft als An-, In- und Auslaut, als: Ύδυσσεύς ('Οδυσσεύς), ὕσδος (ὄζος) Sapph. 4, ὕσδω (ὄζω), Υλυμπος ('Ολ.), ὅμοιος (ὁμοῖος) Theocr. 29, 30, ὑμάρτη ib. 28, 3, ὑμφαλος, ὕπισθα, ἐξύπισθα; δυνεῖ (δονεῖ) Sapph. 20, μύγις, ὄνυμα (in Compositis auch in anderen Dialekten, als: ἀνώνυμος u. s. w.), στύμα Theocr. 29, 25, ἄγυρις (auch in anderen Dial.); doch auch ἀγορά auf dem Kumäischen Marmor 45), Μεγαλάγυρος b. Strab. 13, p. 617; ἀπύ Alc. 64 (neben ἀπό auf Inschr.), ἀπὸ Φωκάας Sapph. 14, ἀπυστρέφονται Sapph. 67, δεῦρο (δεῦρο). Aber in den Endungen der II. Dekl. bleibt o, als: δόμος, λόγος; Dor. in ὄνομα Ερίch. fr. 27, ὀνουμήνω (— ὀνυμαίνω s. §. 5, 3) Corinn. fr. 4, ὄνομα u. ὀνυμάζω Pind.; altion. in ἄλλυξις v. St. ἀλλο (Hom. neben ἄλλοτε), ἄμυδις (Hom. neben ἄμα), τηλύγετος v. St. τηλο, ἄργ-ῦ-φος; neuion. in ὁπέατι Herod. 4, 70 nach den meisten Codd. st. ὀπέατι v. d. Aeol. Noin. ὕπεαρ nach Lo b e ck. Pathol. p. 218, not. 32).
- υ. ϋ: Lesb. in πρότανις, προτάνιος auf Inschr.; aber πρύτανις auf d. Kum. Marinor, πρυτανηία auf d. Lesb. Inschr. 2189. Vgl. 8. 9. 5.

Anmerk. Ueber das Böotische und Lakonische ou st. ŭ u. ū s. §. 5, 3; auf Orchomenischen Inschr. findet sich 100 neben ou st. 0, als: Διονισύσιος st. Διονύσιος, τισύχα st. τύχα (τύχη). Ahrens in Addend. II. p. 519 vergleicht damit die Aussprache des Englischen u und die der neugriech. Zakonen, die ψισύχα (= ψυχή) u. νισῦτα (= νύπτα) sagen.

Mit ω st. o, also st. ὀμιόμεθα vor einem Konsonanten. Ahrens Dial. II. p. 211 vergleicht dieses ω st. ιο mit dem Ionisch-Att. εω (st. αο), das gleichsam in Einen Laut verschmilzt.

# 108 Verhältn. d. Sprachl. zu einand. in d. Dialekten. §. 25.

### §. 25. b) Lange Vokale und Diphthonge.

Wechsel der zwei langen Vokale: a und n und Bemerkungen über das kurze a.

Die langen Vokale  $\eta$  und  $\omega$  sind aus  $\bar{\alpha}$  hervorgegangen, s. 8. 9. 3.

- 1. Sowie der Gebrauch des aus der Ursprache bewahrten langen α eine ganz besondere Eigentümlichkeit des Aeolischen und besonders des Dorischen Dialektes ist, so ist der Gebrauch des η statt dieses langen α eine ganz besondere Eigentümlichkeit der Ionischen Mundart. Zwischen beiden Mundarten steht die Attische, welche zwischen dem Gebrauche des α und η eine schöne Mitte hält, indem sie durch Abwechslung dieser beiden langen Vokale die Eintönigkeit sowol des sich so oft häufenden langen α als des η vermeidet und durch den Gebrauch beider in einem Worte neben einander einen dem Ohre angenehmen Wohlklang bewirkt. Man vergleiche das Attische ἡμέρα mit dem Dorischen άμέρα und dem Ionischen ἡμέρη. Uebrigens müssen die Dorier ihr α nicht bloss lang, sondern auch breit ausgesprochen haben; daher jener πλατειασμός, der den Doriern vorgeworfen wird 1).
- 2. Aber der Gebrauch dieses ā erstreckt sich nicht so weit, wie der des Ionischen η; denn während dieses sowol aus einem ursprünglichen α als auch aus (daraus abgeschwächten) ε entstanden ist, beschränkt sich das Aeolische und Dorische ā fast nur auf solche Fälle, in welchen demselben ein ursprüngliches α zu Grunde liegt; wo aber ein ε zu Grunde liegt, gebrauchen die Asiatischen Aeolier (Lesbier) und die Dorier ebenso wie die Ionier η, die Böotischen Aeolier ει ²), z. B. Aeol. u. Dor. λάθα, γ λαθ, vgl. λαθ-εῖν, Dor. u. Att. λήθη; aber: Lesb. u. Dor., Ion. u. Att. μάτηρ (Gen. Lesb. μάτερ-ος), Böot. μάτερ. So auch die Arkadier, als: ᾿Αριστείδας, ᾿Αθαναία, u. d. Achäer, als: δαμιοργός, ἀρετᾶς. Die Elische Mundart gebraucht dieses ā nicht nur wie im Dor. und Lesb., z. B. Γέτας, ἀλλάλοις, δᾶμος, δάν = δήν, βαδύ = ήδύ, sondern auch in anderen Fällen, wo die Dorier und Lesbier η, die Böotier ει haben, als: μά = μή, Γράτρα st. Γρήτρα, εία = είη; auch die Eretrier gebrauchten dieses ā, als: Χαρίδαμος ³).
- 3. Dieses ā und das Ionische η findet sich a) in Stämmen, als: ἄδυς Lesb., άδυς, ἄδομαι Dor., ἡδύς, ἡδονή Ion. u. Att., ν άδ-, νgl. άδ-εῖν, άγεῖσθαι Dor., ἡγεῖσθαι Ion. u. Att., ἄγ-ω, daher στρατᾶγός Dor., στρατηγός Ion. u. Att., μᾶχος Dor., μῆχος Ion. u. Att., ν μᾶχος Vgl. μᾶχ-ρός, στάλα Dor., στήλη Ion. u. Att., ν στα, νgl. ί-στά-ναι, θνατός Dor., θνητός Ion. u. Att., ν θαν, νgl. θαν-εῖν, Ζανός Dor. auf d. Kret. Inschr. 2555, Gen. v. Zdv. so auch die späteren Aeol. nach Anecd. Ox. III, 237, 26, aber Pind. Ζηνός, Ζηνί; b) in Flexions- und Ableitungsfor-

Schol. ad Theocr. 15, 88: τὸ πλατειάσδοισαι τοιοῦτόν ἐστιν οἱ γὰρ Δωριεῖς πλατυστομοῦσι τὸ α πλεονάζοντες. — 2) S. Ahrens Dial. II. p. 129 sqq. u. I. p. 84 sqq. und p. 181 sq. Bredov. l. d. p. 125 sqq. — 3) S. Ahrens I. p. 229.

men, wie in der I. Dekl. und allen davon abgeleiteten Wörtern und Wortformen, als: νίκα, ας, α, αν, νικαφόρος, νικασαι, νικάσω n. s. w. Dor., νίκη, ης, η, ην, νικηφόρος, νικήσαι, νικήσω u. s. w. Ion. u. Att., Μούσα, ας, α Dor., ης, η Ion. u. Att.; im Dat. S. sber Böot. η ohne i subscr., als: τη ἀγορη = τη ἀγορη, doch anch q auf älteren Inschr., als: 'Αθάνη, 'Ατρείδας, δη, δαν Dor., 'Ατρείδης, η, ην Ion. u. Att.; zur I. Dekl. gehören auch die Adv. auf q u. αν Dor., η u. ην Ion. u. Att., als: πα, παντα, άσυχα, χρυφά, χρύβδαν; πῆ, πάντη, ἡσυχῆ, χρυφῆ, χρύβδην; in Verbalendungen, als: ἔσταν (√ στα) Dor., ἔστην Ιοπ. u. Att., namentlich in denen auf μαν, ταν, σθαν Dor, μην, την, σθην Ion. u. Att., als: συνεθέμαν συνεθέμην, ήχθύμαν ήχθόμην, όλοίμαν όλοίμην, έποιησάταν ἐποιησάτην, ἐχτησάσθαν ἐχτησάσθην, όλοίσθαν όλοίσθην, in der Tempus-bildung der V. liquida, als: ἔσαναν, ἐχύθανεν, ἔφανας, ἔσφαλε Pind., im Augmente von Verben, die mit a anlauten, als: ἀργόμαν, ἄγον, ἄγγειλα, desgleichen bei Diphthongen, als: αύξησα, αύδασα Dor., πρχόμην, ήγον, ήγγειλα, ηὔξησα, ηὔδησα Ion. u. Att.; ferner in Bildungssilben, in denen sich der Ursprung aus α nicht nachweisen lässt, als: in der Endung τας, G. τατος (Lat. tas, G. tatis), Ion. u. Att. της, G. τητος, der Substantiva abstracta, als: ταχυτάς, G. ταχυτάτος, ταχυτής, G. ταχυτήτος, νεότας, νεότης; in der Endung āξ, G. ακος, Ion. ηξ, G. ηκος; Att. nach ρ αξ, ακος, der Subst., als: θώραξ, axoc, Dor. u. Att., θώρηξ, ηχος, Ion.; in der Endung av, G. avoc. Ion. u. Att. ην, G. ηνος, der Volksnamen, als: Ελλαν, ανος, Έλλην, ηνος; fast immer in der Endung ava, Ion. ηνη, der Subst., als: 'Αθάνα, 'Αθήνη, 'Αθάναι, 'Αθήναι, Μεσσάνα, Μεσσήνη; in dem ersten Theile der Komposita, in denen Dor. a statt des gewöhnlichen o steht, als: πολεμαδόχος, στεφαναφορία st. πολεμηδ. στεφανηφ., u. dieses st. πολεμοδ., στεφανοφ.; so auch im Att. βιβλιαγράφος.

Anmerk. 1. Von dem angegebenen Gebrauche des ā finden sich in dem reinen Aeolismus und Dorismus nur wenige Ausnahmen 1), nämlich: ἡηγυμμ (Αοτ. ῥάγῆναι, vgl. frango), ἡῆξαι u. s. w. Pind., ἐψραγεῖα u. ἄψρηκτος tab. Heracl. Γρῆξις, εὐράγη (= ἐΓράγη, ἐψράγη), αὄρηκτος (= ἄΓρηκτος) Lesb.; v. λάω(λῶ) λῆμα Pind., λῆῖς (= λῆσις = βούλησις) Lakon.; v. ζάω ζήσων Epich. 149; καλέω κέκλημαι u. κικλήσκω Pind., κατάκλητος u. έκκλησία Inschr. Scheinbare Ausnahmen sind solche Wörter, in welchen das ursprtingliche α später in ε abgeschwächt ist, wie in den Formen von κτάσθαι: κτήσασθαι, κτῆσις, vgl. d. poet. κτέαρ, κτέανον, das Ion. κτέεσθαι; v. χράομαι χρήσονται, χρῆμα, χρηστός, χρῆσις, χρή, vgl. χρέος, χρεία, Opt. χρείη, Ion. χρέισθαι, selbst b. Epicharm fr. 114 ἀποχρέω; πίμπλημι πίμπλη Sophr. 49, ἐνάπλησαν id. 30, πληφής Epich. 6, πλῆθος Rhod. u. Korkyr. Inschr., vgl. d. Βöot. πλείθος, ἐμπρήσοντι tab. Heracl. 1, 97; v. βάλλω βέβλημαι Pind., βεβλημέναι Alc. 7, vgl. βλεῖο Hom., βλείης Epich. fr. 154. (Ueber das Aeol. ὅρημι s. §. 281, 4). In den beiden Wörtern ναῦς (G. νάδς u. s. w.) u. κλᾶῖς (G. κλᾶΐδος) haben die Aeolier und Dorier das ursprtingliche α richtig bewahrt, vgl. ναύτης, ναῦφι, l. navis, clavis, während in den Ionischen Formen νεός, νέα u. s. w. und in den Att. κλεῖς, κλειδός u. s. w. das α in ε abgeschwächt ist.

4. Hingegen stimmen der Aeolismus und der Dorismus in dem Gebrauche des η (Böot. dafür ει) mit dem Ionismus und Attizismus überein, wenn η aus ε hervorgegangen ist (Nr. 2),

<sup>1)</sup> S. Ahrens Dial. II. p. 131 sq.

wie in dem Nom. III. Decl. auf ης, G. εος, ηρ, G. ερος (ρος), ηρ, G. ηρος, Vok. ερ u. Fem. ειρα, ην, G. ενος, als: εὐγενής, Βὅοτ. εὐγενείς; πατήρ, Βὅοτ. πατείρ; σωτήρ (Vok. σῶτερ, Fem. σώτειρα), σωτηρία u. s. w. u. nach dieser Analogie δικαστήριον; ποιμήν, φρήν; — in allen von Stämmen auf ε abgeleiteten Wörtern und Wortformen, als: γῆρας, ἡθος, ἀκήρατος, κρήμνημι, κρημνός, νgl. γέρας, εθος, κερά-σαι, κρεμ-άσαι; θήσω, συνθήκα, ἄρνησις, κινήσω, ἀκίνητος, γνήσιος. σκληρός. ν. 1/ θε, ἀρνέ-εμαι, κινέ-ω, 1/ γεν, σκελ.; in den Konjunktivendungen, als: βλάπτη, γίνηται, νgl. Indik. βλάπτει, γίνεται; in den Indikativ- und Optativendungen auf ην, als: ἐδικάσθην, εἴην, ἀδηλωθείη, νgl. ἐδίκασθεν, εἴεν; in den Endungen ημαι, ήθην, ησθαι, die dem Stamme angesetzt werden, als: ἐγενήθην marm. Cum. 11; im Augmente von Verben, die mit ε anlauten, als: ἡρχόμαν ν. ἔρχομαι.

Anmerk. 2. Die Verben auf tω schwanken im Aeolismus und Dorismus zuweilen zwischen der regelmässigen Formation auf ήσω und der unregelmässigen auf άσω. Ahrens II. p. 147 sq. meint, dass die Verben, welche die letztere annehmen, Dorisch ursprünglich auf άω ausgegangen seien, als: ἐπτοάθην Eur. Iph. A. 584, vgl. d. Aeol. πτοάω, ἐπτόασεν Sapph. 2. u. ν. ποτάομαι ἐππποταμένα Sapph. 69 (dagegen ν. ποτέομαι ποτέονται Alc. 35, πότη st. πότησαι Sapph. 20, ποτήμενα Theocr. 29, 30 (Ahrens I. p. 85), besonders solche, welche von einem Substantive der I. Dekl. abgeleitet sind, als: δινέω (ν. δίνη) ἐδινάθην, δίνασεν Eur. H. F. 1459, φωνέω (ν. φωνή) σώνασε Pind. (doch auch φωνήσαις, φφώνητος), ώνέομαι (ν. ώνή) ἀνασείται Sophr. 89; aber auch πονέω (ν. πόνος) ἐξεπόνασαν Sapph. 49, ἐξεπόνασεν Eur. Iph. A. 209, ποναθή u. πεποναμένον Pind. wie νοη πονάω (doch auch ἐπόνησα, ἐξεπόνησεν). Aber νοη δέμω, δέδμημαι, εὐδμητος u. s. w. bildet Pindar stäts und die Tragiker oft Formen mit ā, als: θεόδματος, εὐδματος. νεόδματος. Auffallend sind auch die Dorischen Formen δύστανος ν. στένω, δᾶμος ν. δέμω, μέμαλα Pind. ν. μέλω.

Αn merk. 3. Das η bleibt Dor. in mehreren Fällen, wo der Ursprung des Vokales nicht deutlich ist i), nämlich: a) in den Subst. auf ης, G. ητ-ος, als: Κρής, Κωρῆτες, λέβητες Epich. (λέβεις Böot.), Μαγνής Pind.; b) in den Adj. auf ηρος u. ηλος, als: πονηρός, όννηρός ύψηλός u. s. w.; c) in den Zahlw. auf ήκοντα u. ηκοστός, als: πεντήκοντα, πεντηκοστός, έβδεμήκοντα (έβδομείκοντα Böot.); d) in den Verbalformen u. deren Derivatis, die an die Wurzel η ansetzen, als: γεγενημένος (St. γεν), έκελήσατο Epich 48, έθελήσω, μέλημα Pind., σχήσω, έσχησα, εόσχήμων: e) in mehreren besonderen Wörtern, als: άρήγω, βληχρός, βροτήσιος, δή, έπειδή (έπιδεί Böot.), δήλος, ήβα (άναβος Theocr.), ήκω, ήμαι, ήμερος tab. Heracl. 1, 124 (aber άμερος Pind., Aesch. Ag. 703.), ήμισος u. ήμι- in Compos., als: ήμιλίτριον, Ήρα, ήρως, ήσων, θήλως, θήρ, θησαυρός, θρήνος, κάπηλος, κηρός, λήγω, μή, μήδομαι, μήλα (μείλα Böot.), μην-ός ν. μής, μῆτις, νήπιος, πῆμα, στῆθος, τηρέω u. a.

5. Ueber das Verhältniss der Attischen Sprache zu der Ionischen ist Folgendes zu bemerken: a) Statt des Ionischen η gebrauchen die Attiker, wenn demselben ein Vokal oder ein p vorangeht, das lange a, als: Ion.: χώρη, ης, η, ην, νεηνίης, ἰητρός, θώρηξ, ηχος, χρητήρ, τρηχύνω, τρηχέως, πρήσσω, πειρήσομαι, θεήσεσθαι, θέητρον, ἀπέδρη, ἐθυμίησε, θυμίημα, χατεηγότα, ναυηγός, χορηγός, Συρήχουσαι, νηῦς, γρηῦς, χέχρημαι, λάθρη, λίην, πέρην u. s. w., Att. χώρα, ας, q, αν, νεανίας, θώραξ, αχος, χρατήρ u. s. w.; vgl. Anm.;

<sup>1)</sup> S. Ahrens II. p. 149 sqq.

in Kompos., als: διήκονος, διηκονέειν, Att. διάκονος, γενεηλογέειν, Att. πετλ.; - b) die Abstracta von Adj. auf ης u. ους gehen Ion. aus auf είη u. οίη, altatt. auf εία u. οία nach Aelius Dionys. b. Eustath. ad Od. η, p. 284, der anführt: ἀναιδεία u. προνοία aus Aristoph., ἀγνοία (so Soph. Tr. 350), εὐκλεία (so Aesch. S. 687), ἀγνοία (so Soph. Trach. 350), Buttm. I. Ş. 34, A. 4 fügt hinzu: byuda Ar. Av. 604, avota Aesch. S. 404. Eur. Andr. 520), bei den jüngeren Attikern aber auf ειά und οιά aus, als: ἀληθείη,

den jüngeren Attikern aber auf ειά und οια aus, als: ἀληθείη, κ, τ, ην Ιο n., ἀλήθεια, ᾶς, α, αν Αττ., εὐνοίη Ιο n., εὕνοια Αττ., παλιβροίη Ιο n., παλίβροια Αττ., όμογροίη Ιο n., ὁμόγροια Αττ. Αnmerk 4. Ausnahmen: Attisch: ῥήσσω, ῥήγνωμι u. die Komposita, als: ἄβρηπτος, ῥήγμα u. s. w.; Ιο n. Herod. 3, 106 κεκρᾶμένας (in allen codd.) neben συνεκρήθησαν 4, 152, ἀκρητοπότης u. ἀκρητοποσίη 6, 84, ἄκρητος, 1, 207; mehrere Do r. und fremde Eigennamen, als: ᾿Αργέλαος, θήρας, α (Gen.), αν (aber d. Insel θήρη, ης., η, ην), θαννύρας, α, ᾿Αμίλκας, α, αν, ᾿Αριστέας, ˚(Νεᾶται, ʿΥᾶται, Χοιρεᾶται, Τιθορέα 8, 32, Κᾶρ, Κᾶρες u. s. w., Κρᾶθις, μήτραν 3, 109 (ν. μήτραν), wofür Bekker mit Unrecht μητέρα liest, (aber 108 μήτρη) μεσαμβρίη, selten μεσημβρίη, ἀμφισβατέειν. ἀμφισβασίας (aber 4, 14 ἀμφισβητέειν), λάξεσθαι 7, 144, λίλαμμαι, Ατt. είλημμαι, ᾽αἡρ, aber ἡέρος u. s. w.; φᾶρος. μᾶλλον, θᾶσσον, πᾶνα, καρᾶδοκέειν, ν. ἐἐω ἐάσας; bei den angeführten Ντ. 5 Abstractis schwankt bei Hero d ot der Gebrauch swischen beiden Formen: προνοίη, εὐνοίην, παλιφροίην, ὁμογροίην neben ενίσται απιχυιμητιόη ΑΤ. 5 Adstractis schwankt bei Herodot der Gebrauch evischen beiden Formen: προνοίη, εὐνοίην, παλιφροίην, ὁμογροίην neben εύνοιαν 3, 36, διάνοιαν 1, 46. 90. 2, 162. 9, 45, διάνοια 2, 169, άληθείη, ἀτελείη, ὑγιείη, προμηθείη, μεγαλοπρεπείη, ἀτρεκείη, εὐμαρείην u. s. w. neben εὐμένεια 2, 45, αδείαν 2. 121, 6, ἐπιμέλειαν 6, 105, ἐμμέλειαν 6, 139, περιφόνεια 4, 24.

Anmerk. 5. Ueber das Dor. ā bei den Attischen Dichtern s. Einleit. S. 31 f.

Einleit. S. 31 f.

Anmerk. 6. Das kurze a bleibt auch Ionisch; daher die Subst. auf ντά, als: 'Ωρείθνια (aber die Oxytona mit langem α haben ντη. als: μητρυτη), auf αιά, ειά, οιά, als: Νίσαια, Ἑλάτεια. Ἑύβρια (aber immer Ισταίη b. Herod. in allen codd., b. Hom. aber ἱταίαια, ε. Βred ον. p. 129, λίγαται Her. 1, 149, Λεβαίην 8, 137, Πυλαίην 7, 213, Κασθαναίην 7, 188, 'Πλαίη, ην. 4, 9. 18. 54. 55. 56, Φωχαίη (z. Β. 1, 165 dreimal) neben Φώχαια; aber Μηδείην 1, 2 ist offenbar verderbt, da alle anderen Schriftsteller Μήδεια sagen. S. Bred ον. p. 130. Von den Femininis auf εια ν. Mask. auf είς u. ης, als: βασίλεια, regina, macht nur ipείη eine Ausnahme, das auch Dor. iρέπ und nach der Lehre der alten Grammatiker (s. Pierson. ad Moerid. p. 191) altatt. ἰερείπ, später aber ispeiα lautete. Wo bei Herod. μίη, οὐδεμίη, μηδεμίη νου Νοπ. μίπ gelesen wird, ist die Lesart verderbt; ebenso wird sich die Sache beim Hippokr. verhalten, von dem wir leider noch nicht einen kritisch behandelten Text besitzen; ebenso findet sich bei Subst. auf ρά an sehr Hippokr. verhalten, von dem wir leider noch nicht einen kritisch behandelten Text besitzen; ebenso findet sich bei Subst. auf ρά an sehr wenigen Stellen Herodot's η, offenbar verderbt, als: μοίρτην 1, 204, 2, 17., da an fast allen Stellen sowol dieses Substantiv als andere ἀ (ἄν) haben. S. Bredov. p. 132 sq.; ebenso ist 1, 132 πρώρην st. πρώραν gewiss verderbt. — Von den Wörtern, die zwischen η u. ἀ schwanken, gebraucht Herodot πρύμνη, σμύρνη (diese beiden auch b. d. Trag.), Σμύρνη, aber τόλμα (wie bei den guten Att., b. d. Späteren τόλμη, aber Dor. τόλμα). — Statt der Endung ἄσιος der Zahladjektive sagt Herodot ήσιος, als: διπλήσιος, πολλαπλήσιος, πενταπλήσιος, ξεαπλήσιος: bei dem Zahladjektive πεντάχοσιος gebraucht er diese Form häufiger als die Homerische πεντηχόσιος (Odyss. γ, 7).

§. 26. Fortsetzung über den Wechsel der langen Vokale und Diphthonge. (Vgl. §. 9, 3.)

ã u. ω: Böot. u. Dor. πρᾶτος, Ion. u. Att. πρῶτος, u. in wenigen Dor. Wörtern, als: θεαρός (= θεωρός) auf Inschr.,

# 112 Verhältn. d. Sprachl. zu einand. in d. Dialekten. §. 26.

θᾶχος Alem. (auch Att.) = Ion. θῶχος, κοινάσαντες (= κοινώσαντες) Pind., u. in der Kontraktion v. αο, αω, als: τᾶν aus τάων, τῶν, s. §. 50, 4.

αο u. εω s. §. 40.

ω u. ā: Ion. u. altatt. παιωνίζω, Att. παιανίζω; Ion. θώχος, θωχέειν, Dor. u. Att. θάχος.

ω u. η: Ιοη. πτώσσειν (πτήσσειν).

- η (ā) u. ω: neuion. in einigen Substantivis gentilibus, als:
  Μαιῆτις (Μαιῶτις), G. Μαιήτιδος, Α. Μαιῆτιν, Μαιήτην, Μαιητέων
  (aber Herod. 4, 3 Μαιῶτιν in allen codd.), Ίστιαιήτιδος 8, 23
  (aber Ἱστιαιῶτιν 1, 56, Ἱστιαιῶτιδος 7, 175), ᾿Αμπρακιητέων 9,
  28 (aber immer Πελασγιῶτις, Φθιῶτις, Φθιῶται, Θεσσαλιῶτις, Ἱταλιωτέων).
- w u. αυ: ὧλαξ Dor. (αὖλαξ); neuion. διαφωσχούση Her. 8, 86, aber 9, 45 διαφαυσχούση u. 7, 36 ὑπόγαυσιν; τρῶμα u. seine Derivata Her., Hippocr. = τραῦμα (hyperneuion. τροῦμα b. Lucian. de dea Syr. c. 20) (u. so auch Att. τιτρώσχω, τέτρωμα, ἔτρωσα), θῶμα, θωμάζειν u. s. w. neben θωῦμα oder θώϋμα, welche Form Struve Quaest. de dial. Herod. spec. III. u. Bre dov. p. 142 sq. als die allein richtige anerkennen, indem sie meinen, dass in diesem Worte nicht wie in τρῶμα αυ einfach in ω, sondern das α in dem Diphthonge αυ in ω verwandelt und daraus ωυ entstanden sei.
- n u. et: η und ω statt des gewöhnlichen ze und ou wird von co u. ov: j den Lesbiern, w st. ov auch von den Böotiern gebraucht, wenn Dehnung oder Kontraktion stattfindet, a) n st. ει, als: χήρ (G. χέρμος) = χείρ (St. χερ), αῆνος (= χεῖνος) Sapph. 2, 46. Alc. 66, κη (= ἐκεῖ), τρης aus τρέες (τρεῖς); Infin. Act. der V. auf ω, als: φέρην = φέρειν (entstanden aus φερέμεναι, φερέμναι, daraus mit Ersatzdehnung und Abwerfung der Endung αι φέρην), άρχέην, συνέχην auf Inschr., είπην Alc. 45, Sapph. 26, άγην Sapph. 1, 19, ἐπιδεύσην 2, 15, κρέκην 18, φροντίσδην 20; nur sehr selten II. u. III. Pers. Sing. Act., als: πώνης (πώνεις = πίνεις) Alc. 43, έθέλησθα Theocr. 29, 4, ναίης Melinn. 3, άδικήη Sapph. 1, 20, φεύγη 21 bei Voss., νακχέη Alc. 31; (Ahrens I. p. 91 sq. verwirft diese Formen auf ης u. η gegen Choerob. Bekk. 1282, u. Apoll. de Synt. p. 92, da auch der strengere Dorismus stäts et hat und die Böotische Mundart, die n in et u. et in t verändert, aber et da bewahrt, wo der strengere Dorismus η hat, in diesen Formen i bietet, als: λέγις, έχι st. λέγεις, έχει, und da λέγεις u. λέγει aus λέγεσι u. λέγετι entstanden sind; demnach erschiene schwerlich in irgend einem Dialekte die Weglassung des ı möglich; der Aeol. Infin. λέγην habe leicht die Grammatiker zu der Annahme von λέγης u. λέγη verleiten können;) — im Augmente, als: ἦπον = εἶπον (aus ἔεπον), ἦχες Sapph. 26 (= εἶχες). — Dat. S. der Wörter auf ης lautet Lesb. ursprünglich η st. des gewöhnl. ει, als: Δημοσθένη (Δημοσθένει); nach Weglassung des ι subscr. entstand daraus η, als: Διν-νομένη Alc. 43, 73, Αρη Alc. 7; so auch zuweilen in den

Derivatis derer auf ης, als: ἐπιμέληια (oder richtiger ἐπιμέληα) auf einer Inschr. v. ἐπιμελής, Κυπρογένηα Alc. 51 (= Κυπρογένεια v. Κυπρογενής) mit weggelassenem i subscr.; dann bei den Derivatis der Subst. auf εύς, als: βαλανῆον (= βαλανεῖον) auf e. Inschr. v. βαλανεύς, βασιλῆον u. χοιρανῆον Melinn. 7. In Κυθέρηα Sapph. 43. (= Κυθέρεια) u. πεμπεβόηα Sapph. 49 (= πεμπεβόεια) ist die Endung ηα an die Stelle des älteren ια getreten, also: Κυθέρια, vgl. die Form Κύθειρα, entst. aus Κύθερjα. Vgl. Ahr. I. p. 95. — b) ω st. ου: Gen. S. II. Decl., als: ἀνθρώπω (aus ἀνθρώποο); Gen. v. αίδώς u. ίδρώς und derer v. Nom. ω, als: αίδως (aus αίδοος) st. αίδοῦς, ίδρως, Σάπφως v. Σαπφώ; so auch in der Krasis, als: τώπος aus τὸ έπος; δίδων Theorr. 29, 9 (st. διδούναι), entst. aus διδόμεναι, διδομναι u. mit Ersatzdehnung u. nach Abwerfung der Endung αι δίδων, vgl. oben φέρην st. φέρειν; ών (auch neuion., so b. Herod. ών, ούχων u. ούχων, γων, τοιγαρών, όσονών 2, 22) st. ούν; ώρανος Alc. 9, Sapph. 1, 11 mit Ersatzdehnung st. όρανος (οὐρανός); Βöot. Μῶσα = Μοῦσα, θέλωσα = θέλουσα Cor. 10, Acc. Pl. auf Inschr. ἐσγόνως, σουγγράφως, Ar. Ach. 879 αἰελούρως, entst. aus ονς; ferner: βωλά st. βουλή, Ευβωλος. In Beziehung auf den Dorischen Dialekt ist zu bemerken, dass der strengere Dorismus η u. ω, der mildere dagegen et und ou hat, und zwar, wie oben in Betreff des Aeolismus bemerkt worden ist, wenn Kontraktion oder Ersatzdehnung stattfindet, als: φιλήτω = φιλέετο φιλεῖτο, im Augm., als: ήχον = έεχον = είχον; die Silbe κλη, entst. aus κλεε, in Eigennamen, als: Κλησθένης = Κλεισθένης, Ἡράκλητος; ω (entst. aus 00) = 00 im Gen. S. II. Decl., als: ποντίω = ποντίου, τῶ = τοῦ, γλυχυτάτω, im Gen. S. der Subst. auf ώ, als: Σαπφώ, G. Σαπφῶς (aus όος) = Σαπφούς, ἐλάσσως (aus ονες, οες) Arist. Lys. 1260 = ελάσσους, von der Konjug. auf όω: μισθώντι = μισθούσι, δουλώται, Inf. ριγών (auch Att.), in Kompositis, als: δαιδώγορ Lak. (aus δαιδύογος) st. δαδούγος. — Ersatzdehnung: ής = είς t. Heracl. u. Tarentin., χαταλυμαχωθής t. Heracl. st. χαταλυμαχωθείς, μής t. Heracl. = Ion. u. Att. μείς = μήν; Dat. Pl. III. Decl. auf ωσι, als: διδώσι aus διδόνσι (= διδοῦσι), μετέγωσιν Kret.; die Endung ωσα (aus ονσα) = ουσα, als: ἄγωσα = ἄγουσα t. Heracl., ἔωσα Kret., Μῶσα Lak.; Acc. Pl. II. Decl., als: νόμως = νόμους (aus ονς); ημεν, mild. Dor. είμεν, aus έσ-μεν; selten Inf. Act. auf ην st. ειν, als: γαίρην Theocr. 14, 1, έρπην 15, 26, εύρην 11, 4 (vgl. oben d. Lesb.), u. in mehreren einzelnen Wörtern, als: χήρ, G. χηρός = χείρ, βωλά = βουλή, βώλομαι = βούλομαι, χήνος = χείνος, χώρος = χοῦρος, gewöhnl. χόρος, ώρανός; (ώρος Theocr. = ούρος Hom., όρος, gewöhnl. hält Ahr. II. p. 162 für eine blosse poet. Dehnung;) bei einigen Wörtern lässt sich der Ursprung des ω u. η nicht nachweisen, z. B. δώλος, δώλα Theocr. st. δοῦλος, δούλη; einige Adverbien auf  $\eta$  od.  $\eta$  im strengeren Dorismus, auf et im milderen, als:  $\pi \tilde{\eta}$  u.  $\pi \epsilon \tilde{\tau}$ ; alf Tarent. st. alel; ferner  $\tilde{\omega}_{\zeta}$ ,  $\tilde{\omega}$  ato $\zeta = \tilde{\omega}_{\zeta}$ ,  $\tilde{\omega}$  ato $\tilde{\omega}$  ato

# 114 Verhältn. d. Sprachl. zu einand. in d. Dialekten. §. 26.

einigen von Grammatikern als Dorisch angeführten Wörtern und Wortformen, in denen auf  $\eta$  (=  $\epsilon$ ) ein Vokal folgt, als: όρηος = όρειος, Λύχηος = Λύχειος, δέῆα = δξεῖα, πέληα = πέλεια, πασιχάρηα = πασιχάρεια, πλήων = πλείων, μήων = μείων, in denen ι ursprünglich ist, vgl. όρειος aus όρέ-ϊος, όξεῖα aus όξέια, πλείων aus πλε-ίων, meint Ahr. II. p. 164, sei das n aus dem spätesten Dorismus, von dem sich auf Inschriften aus dem I. Jahrh. nach Chr. πλήονας, χρήας, ἐπιτάδηος, ἀσαμήωτος finden, auf den älteren Dorismus übertragen worden. Theorr. gebraucht zwar 9, 7 βων (= βουν), 8, 48 Acc. Pl. βως u. sehr oft βωχόλος, βώτας u. s. w. (auch b. Hom. Il. η, 238 βων), aber Epicharm. 97 βους, eine Hermion. Inschr. βοῦν; statt χοῦς sollen die Argiver nach Athen. 8, 365, d. χῶς gesagt haben, aber auf d. t. Heracl. 1, 55 steht Acc. Pl. χοῦς, s. Ahrens II. p. 165 sq.; — ων durchweg b. d. Dor., sowie auch b. d. Aeol. und Ion. (s. oben) st. des Att. ouv, das sich auch bei den späteren Doriern findet; auch πώλυπος (Att. πουλύπους) kommt nicht allein bei dem Dorier Epicharm fr. 33, sondern auch bei dem Ionischen Jambendichter Simonides aus Amorgos b. Athen. 7, 318 f. vor, ist also gleichfalls kein rein Dorisches Wort, s. Ahr. II. p. 167 sq.

αε u. αι: } Dieser Wechsel des αε u. οε st. αι u. οι (vgl. l. ae οε u. οι: } u. οε) findet sich im Böot. u. Thessal., aber nur ganz vereinzelt: Λαρισαεον auf e. Thess. Münze, aber auf einer anderen Λαρισαΐον, vgl. l. Larissaeum, Κροεσος auf einer Vase st. Κροῖσος, vgl. Croesus, Διονύσοε auf e. alten Tanagräisch. Inschr. Vgl. Priscian. 1. p. 49. S. Ahrens I. p. 193.

η u. t: Lesb. in dx τ ηνες = dx τ ινες, ψημύθιον = ψιμύθιον, <math>x ι x l ω = x η x l ω.

τ u. η: Dor. u. altion. (Hom.) ໃχω =  $\eta$ χω.

η u. αι: Böot. (und zwar hat dieses η wie das gewöhnliche αι am Ende des Wortes in der Dekl. u. Konjug. keinen Einfluss auf die Betonung, als: τύπτομη = τύπτομαι, λεγόμενη = λεγόμεναι), a) Ι. Decl., als: ἱππότη, εὐεργέτης, τῆς, φίλης ἀγκάλης Corinna = φίλαις ἀγκάλαις, λιγουροκωτίλης ἐνοπῆς ib.; b) in d. Adj. auf ηος (= αιος) v. Subst. d. Ι. Dekl., als: Θειβῆος = Θηβαῖος, die Patronymika, als: Καλλιῆος = Καλλιαῖος; c) η = Lesb. u. Dor. αί, κή Corinn. = καί, χῆρε = χαῖρε, πῆδα Cor. = παῖδα u. einige Eigennamen, als: Ἡολεῖα = Αἰολέα, Χηρωνεύς = Χαιρωνεύς; (nur selten αι, als: καί, Αἰολεύς; auch selton α st. αι, wie auch Lesb. u. Att.: ἀετός, Πλαταεῖος; αε st. αι auf e. Tanagr. Inschr.: ᾿Αεσχρονδας = Αἰσχρώνδας; über die Endung εῖος st. ῆος s. ει u. αι;) d) in d. Κοηίμα,, als: ὀφείλετη = ὀφείλεται, κεκόμιστη, δεδόχθη = δεδύχθαι, ἀπογράφεσθη = ἀπογράφεσθαι.

ηϊ u. et: s. d. Lehre v. d. Diäresis §. 55.

ι u. ιε: ίρός u. ίερός s. §. 50.

τ u. ει: Böot. λέγις = λέγεις, ἄρχι, ἀπέχι; Subst. auf ια = εια, als: ἀσφάλια, Adj. auf ιος = ειος, als: 'Αργῖος = 'Αργεῖος, Patronym., als: Φιλοχρατῖος, auf ίδας = είδας, als: Καλλικλίδας,

in einzelnen Wörtern, als: ἡί = αlel, θεογίτων, ἰράνα, πλίονα, ἰμι = εἶμι, ἀίδων Cor. 8, κίμενος u. a.; zuweilen jedoch auch et, als: ᾿Αριστείδας, Διοφάνειος. Les b. Γίκατι = εἴκοσι, Ποτίδαν neben Ποσείδαν; Dor. Γίκατι, ἴκατι neben Γείκατι, εἴκατι, auf späteren Inschr. auch d. Att. εἴκοσι; Ποτῖδάν u. Ποτῖδᾶς, im jüngeren Dor. Ποτειδάν u. Ποσειδάν; dann durch Kontrakt. Dat. auf τ, als: πόλι, Λυγδάμι, Σχινούρι (im jüng. Dor. ει); τρῖς im Nom. u. Akk. aus τρίες, τρίας, aber auch schon τρεῖς, τλα (τ) Dor., τλη Ion. u. Att. st. εἴκη (d. i. Γείλη, Tarent. βείλη); ἰρένες Herod. 9, 85 st. εἴρενες, dessen Abstammung unbekannt ist.

- ει υ. τ: Dor. in d. Fut. u. Aor. I. v. τίνω, als: ἀποτείσει, ἀποτείση, ἀποτεισάντων, ἀποτεισάτω u. s. w., daher Τεισάνωρ, Τείσανδρος auf Inschr.; χείλιοι im älteren milderen Dorismus neben χίλιοι; auf Inschr. nach Chr. πολεῖται, τειμά, τειμᾶσαι u. dgl.
- τοι οι: Böot. und zwar, wenn υ am Ende des Wortes steht, ohne Einwirkung auf die Betonung, als: Fυκία = οἰκία, καλύ = καλοί, ἐμύ = ἐμοί, ὅθμηρυ = ὅθμηροι, τύ = τοί (οί), τύδε = τοίδε (οἴδε), Dat. Pl. τῦς ἄλλυς, ἵππυς; doch auch οι, als: Fοικία, u. so immer Βοιωτοί; βριμούμενοι Cor. 8, λευκοπέπλοις 11.
- ν υ. φ: Βο ο t. auf einigen Inschr., als: τῦ δάμο (= τῷ δάμφ), τῦ, αὐτῦ, ὑδῦ. Nach Priscian. I. p. 49 verwandelten die Βο ο tier φ in οε; er vergleicht d. Lat. comoedia, tragoedia; u. so steht auf e. Tanagr. Inschr. Διονόσοε = Διονόσφ. Auch findet sich Βο ο t. zuweilen οι st. φ, als: τοῖ δάμοι (= τῷ δάμφ), Διονόσοι, τοῖ Τρεφωνίοι auf Inschr., πατροῖος (= πατρῷος), ἡροῖος (= ἡρῷος) b. alt. Gramm. ῦ u. ω: Les b: χελύνη (= γελώνη) Sapph. (aber χέλος Sapph. 3), ἀμώμων (ἀμύμων), τέχτῦν (τέχτων), Pl. τέχτῦνες Sapph. 44. nach Ahr. I. p. 98 u. 264 st. τέχτονες.
- αι u. α (Dor.) od. η: Lesb. θναίσκω, Dor. θνάσκω, Ion. u. Att. θνήσκω, μιμναίσκω, μαχαίτας Alc. 9, wahrschl. entst. aus θναίσκω, μαχα-ίτας, vgl. ὑπλ-ίτης, ὑδ-ίτης. In folgenden Fällen ist das in αι aus dem Vau (F) entsprungene ι weggelassen und aus αι ein langes α gemacht: αἰετός ep. u. b. d. Att. Dichtern v. ἄΓημι, α, vgl. l. av-is, Aeol. αὕηρ st. ἀτίρ, Dor. ἀβήρ), neuion. u. altatt. ἀετός (α); ἐλαία, Oelbaum u. Olive, Dor., ἐλαίη Ion., vgl. oliva, ἐλάα Att. 1) neben ἐλαία, ἔλαιον allgemein; καίω u. κλαίω (d. i. κάΓω, κλάΓω, vgl. ἔκαυσα, ἔκλαυσα). altatt. κάω, κλάω 2), namentlich b. Aristoph. Ferner gebrauchen die Lesbier αι st. α, sowie οι st. ου als Ersatzdehnung, wenn ν vor σ ausgefallen ist 3), a) Nom. S. III. Decl., als: τάλαις st. τάλᾶς, μέλαις st. μέλᾶς, παῖς Sapph. 120 st. πᾶς (aus πάντς, πάνς), κίρναις Alc. 27. 33 st. κίρνᾶς; b) Fem. v. πᾶς παῖσα (st. πᾶσα [πάντσα, πάνσα]); c) Partic.

S. Poppo ad Thuc. 6, 99. Schneider ad Plat. Civ. 2, 372, c.
 S. Ellendt. Lex. Soph. T. I. p. 961. Ueber Plato s. Schneider ad Civ. 10, 614, e. T. III. p. 273; b. Xenophon immer καίειν, κλαίειν, u. so vorherrschend in der Prosa.
 S. Ahrens Dial. I. p. 69 sqq.

# 116 Verhältn. d. Sprachl. zu einand. in d. Dialekten. §. 26.

im Masc. und Fem., als: Ισταις, Ισταισα, γέλαις (ν. γέλημι), γέλαισα, χαλάξαις Pind. P. 1, 6, ρίψαις 45, τελέσαις 79, συντανύσαις 81, θρέψαισα 8, 26, s. Hermann. Opusc. I. p. 259; d) Acc. Pl., als: ταὶς δίκαις = τὰς δίκᾶς (aus τὰνς δίκανς), ὄχθαις (= ὅχθας) Alc. 3, κυλίχναις μεγάλαις u. πλέαις 33, νύμφαις 65, ἀπάλαις πλέκταις Sapph. 15, λύγραις Theocr. 28, 20, αὐλείαις θύραις 29, 39; e) III. Pers. Pl., als: φαισί st. φασί (aus φάντι, φάνσι), δίψαισι ν. δίψημι Alc. 31, πεπάγαισιν (aus πεπάγανσιν) Alc. 27, κεκρίκαισιν 85.

αι u. st: Lesb., Dor., altion. (Hom.) αὶ = εἰ, αίθε = εἴθε; so auch Eleisch αὶ u. αἴτε; Dor. κύπαιρος (κύπειρος), κυπαιρίσκω (κυπαρίσσω) Alem., ἄναιρον Kret. (ὄνειρον), φθαίρω (φθείρω); ferner αι oder q Dor., entsprechend dem Ion. ηι oder η u. dem Att. ει: κλαίς od. κλάς, Ion. κληῖς, Att. κλείς, λαία, Ion. ληῖη, Att. λεία, λαῖον od. λᾶον, Ion. λήτον, Att. λεῖον, u. einige Komposita v. γᾶ (γῆ): μεσόγαιον Dor. (μεσόγειον), κατώγαιον, ἀνώγαιον, ἔγγαιος, von denen auch die Attiker beide Formen gebrauchen.

ει u. αι: Böot. einige Gentilia, als: Θειβεῖος (= Θηβαῖος), 'Αθανεῖος (= 'Αθηναῖος) u. a. auf Inschr. st. der gewöhnl. Böot. Endung ῆος, s. oben η u. αι.

Ausserdem kommen noch folgende Fälle vor:

- ει u. η (entstanden aus ε, wo auch die Dorier η behalten): Böot.

  u. Thessal. εὐγενείς, εὐσεβείς, πατείρ = πατήρ, μάτειρ, εἴρως

  = ῆρως, πονειρός = πονηρός; τίθειμι = τίθημι, φίλειμι, ἔθεικα

  = ἔθηκα, ἐπόεισε = ἐπόησε (ἐποίησε), ποειτάς, δοκέει = δοκέη, έβδομείκοντα, εἴ = ῆ, ἐπειδεί = ἐπειδή, μεί = μή, θειβῆος, Φωκεῖος = Φωκῆος ν. Φωκεύς, εἶμεν = Dor. ἦμεν (Att. εἶναι); 
  πο μείλιγος, γείλιοι, ὑφείλω, denen nach Ahrens I. p. 185 vielleicht Dorisch μήλιγος, γήλιοι, ὑφήλω entsprechen; Lesb. 
  πυτ πρέσβεία = πρέσβηα auf d. Marm. Lamps. 31. v. d. ungebr. πρεσβεύς; die alten Gramm. führen als Gen. der Mask. 
  auf εύς aus dem jüngeren Aeolismus noch an: ᾿Αχίλλειος, βασίλειος als Proparox., s. Ahrens I. p. 117; Thessal.: 
  ὀνέθεικε = ἀνέθηκε, ἱερομναμονείσας, δαυχναφορείσας, Κιεριείων; 
   Dor. nur in der III. Pers. S. Conj. ει oft st. η, als: νέμει, φέρει, ποεῖ, δόξει u. s. w. st. νέμη u. s. w.
- ει u. η: Lesb. εἴκω (ηκω), εἴκει Sapph. 2, 8; Dor. εἴκω (ηκω) Epich. fr. 19, sonst ἵκω s. oben τ. u. η; ει st. η Thessal. Konj. ὀνγραφεῖ st. ἀναγράφη, ὀντεθεῖ st. ἀνατεθῆ; über die Lesb. u. Lakon. Infinitivendung ην st. ειν s. d. Formenlehre.
- ει u. υι: das Fem. Perf. hat bei den meisten Doriern die Endung εῖα st. υῖα, als: ἐρρηγεῖα, ἐπιτετελεκεῖα, ἐστακεῖα, συναγοχεῖα auf Inschr.
- ευ u. ει: in 'Ελεύθυα auf e. Kret. Inschr., 'Ελείθυια Pind. = Ελείθυια.
- zu u. ι: in εὐθύς mit seinen Derivatis, das zuerst in d. Hymn. Merc. 342 vorkommt, dann in der Att. Spr. in allgemeinen Gebrauch kam, st. des urspr. Ἰθύς (Wurz. wahrschl. ἰ, ἰ-ἐναι, i-re), εὐθύνω st. ἰθύνω, ἰθύω u. s. w.

# §.27. Kurze Vokale u. lange Vokale od. Diphthonge. 117

α υ. αι: ονοιφος Lesb. st. ονειφος; Arkad. Ποσοιδάν auf e. Inschr. α υ. ου: Lesb. in Folge der Ersatzdehnung (s. αι υ. α) a) Nom. Partic., als: υψοις ν. υψωμι st. υψους (aus υψοντς, υψονς), ορθοις; παθοίσας Alc. 29, πνεύοισαν 55, πλήθοισα Sapph. 3, λίποισαι 31, δοΐσαι 70, έχοισα 77; b) Μοΐσα st. Μοῦσα, St. μω, νίε γνοῦσαι ν. γνω; c) Acc. Pl. II. Decl., als: πασσάλοις Alc. 7 (= πασσάλους aus πασσάλονς), στεφάνοις Sapph. 67, ἀνδρείοις πέπλοις, μαλάχοις πόχοις, δόμοις, νόσοις Theocr. 28, 10. 12. 16. 20; d) III. Pers. Pl., als: χρύπτοισιν Theocr. 28, 11 st. χρύπτουσιν aus χρύπτονσι; ἐμμενέοισι, οἰχήσοισι Alc. 7. Das Fem. der Partic. auf οισα st. ουσα findet sich auch bei Dichtern des minder strengen Dorismus, νίε χαχλάζοισαν Pind. Ο. 7, 2, θέοισαν 6, 12, ἀίοισα 26, παπταίνοισα 28, έχοισα 30, πταίοισα 7, 26, αίθοίσας 48.

ου u. ευ: Kretisch in ψούδια = ψευδή, εξοδούσαντες ν. εξοδεύω,

βωλουομέναις ν. βουλεόω.
ω υ. ω: Τhessal. 'Απλοῦνι = 'Απόλλωνι, Σουσίπατρος, Κραννουνίουν = Κραννωνίων, γνούμα, όνάλουμα st. ἀνάλωμα; Dat. II. Decl., als: τοῦ κοινοῦ, ἰαροῦ st. τῷ u. s. w., Gen. Pl. κοινάουν ποθόδουν, τοῦν, πολιτάουν, s. Ahr. Add. II. p. 533.

## §. 27. Kurze Vokale und lange Vokale oder Diphthonge.

α u. αι: Der Asiatische Aeolismus gebrauchte oft α st. αι, als: "Αλκαος, ἄκμαος, ἄρχαος, θήβαος. 'Ρώμαος, πάλαος, βεβαώτερος, 'Αθανάα Alc. 3, Theoer. 28, 1, Φωκάας Sapph. 14, 'Υμήναον Sapph. 44, μάομαι 115, ἄι st. αἰεί (s. Ahrens I. p. 100), vgl. unten ε u. ει; so auch Thessal. δικαοῖ st. δικαιοῖ, Γεννάος (s. Ahr. Add. II. p. 533). Ferner: ἄνεγμα Tarent. st. αἶνιγμα; die ursprtingliche Form von ἀεί ist αἶΓεί, wie sie sich in einer Krisäisch. Inschr. erhalten hat (s. Ahrens p. 378); vgl. sk. θνα-s, Gang, Wandel, l. aevum, goth. aiv-s, Zeit (s. Curt. Et. p. 346); daraus entstand die Form αἰεί (vgl. αἰών), die sich im Ionischen Dialekte (b. Herodot. fast durchweg, sehr selten ἀεί, aber d. Komp. ἀείναος 1, 93. 145) und in der Dichtersprache, zuweilen auch in der Attischen Prosa 1) neben ἀεί erhalten hat; — ἀγαίομαι (d. i. ἀ-γάΓομαι, vgl. γαῦρος, l. gau-deo, gavisus) u. die ep. Nebenf. ἀγάομαι (ἀγώμενος Hes. Th. 619, aber ἀγαίεται Op. 333).

ο u. οι: Dor. v. ποιέω auf Inschr. ἐπόησε, ἐποησάταν, πεπόηνται s. Ahrens II. p. 188; die Wörter ποία, πνοία, ροιά, στοιά, χροιά, Ιοη. ποίη, πνοίη, χλοίη (aber Herod. 4, 34 χλόην) u. s. w., lauten att. πόα, χρόα, πνοά, στοά, χλόη (doch auch χροιά Aristoph., Eur., στοιά Aristoph. Eccl. 684 u. 686), aber ροιά nur b. Spät., die Dorier sagen sowol πνοία als πνοά, στοιά u. στοά,

<sup>1)</sup> S. Ellendt Lex. Soph. I. p. 20 sqq. Schneider ad Plat. Civ. 8. 396, e. Poppo ad Thuc. P. I. Vol. I. p. 211.

# 118 Verhältn. d. Sprachl. zu einand. in d. Dialekten. §. 27.

so auch öfters Lesb. πόας Sapph. 76 (aber ποίας 2, 14), ποῆς Theocr. 29, 21, ἐπτόασεν Sapph. 2, 6, εὐνόα auf d. Kumäisch. Marm., λαχόην st. λαχοίην Εt. Μ. 558, 30 (s. Ahrens I. p. 101), vgl. α u. αι, ε u. ει, α u. ευ. Das ι stammt wahrscheinlich von dem weggefallenen F, als: ροία ν. ρέω (d. i. ρέΓω, vgl. ρεῦμα u. s. w.), so auch φλοίος (Baumrinde), Il. α, 237, γ φλεF, vgl. φλύ-ω, strotze; vgl. unter α u. αι. Bei den Derivatis der Eigennamen auf οια, als: Εὐβοια, wird das ι in der Regel ausgestossen, als: Εὐβοεύς, Εὐβοϊκός.

- o u. oï: ζοία Theocr. 29, 5 st. ζόα.
- ε u. η: Eine Abschwächung des η in ε findet statt in μέν st. μήν, sehr häufig im alt- u. neuionischen, oft auch im Att. Dialekte, z. B. ἡ μέν, in dem neuion. ἔσσων, έσσώω st. ἦσσων, ἡσσώω; b. Alc. fr. 95 (Et. M. 264, 18) δέω st. δήω.
- ε u. ευ: Asiat. Acol. ἐπισχεάσαντα auf d. Kumäisch. Marmor; vgl. α u. αι, ε u. ει, ο u. οι; Dor. ἐπισχεάζειν, σχεοθήχα Korkyr. Inschr. 1834.
- et u. ε: Alt- u. neuion. ξεῖνος (entst. aus ξένjος, ξένιος, vgl. φίλιος u. φίλος, auch b. d. Tragikern, s. Wunder Exc. ad Soph. O. C. 925) mit seinen Derivatis, σταινός, κεινός (aber Od. 22, 249 κενά, Herod. 4, 123 κεκενωμένον) und ξένος, στενός, κενός; (die Dorier sagen gemeiniglich ξένος u. κενός;) über d. Att. Komp. στενότερος, χενότερος s. d. Lehre v. d. Kompar.;) είνατος (aber ενάτος Il. β, 313), είνακόσιοι, είνάκις st. ενάτος u. s. w.; elvene (Hom., doch evena, evenev Od. 17, 288. 310), elvenev Herod.; εἴριον (aber ἐρίοιο Od. δ, 124), εἰρίνεος; v. d. St. ἐνεκ, ήνεικα, ένεικαι u. s. w. §. 343 st. ήνεγκα; — είν, φανειρός, έπιφανείστατος auf e. Aeginet. Inschr. st. έν, φανερός, είνδογενή auf e. Delph., πείδιον auf e. Korkyr. Inschr., s. Ahrens II. p. 190; – neuion. δείρω st. δέρω, als Präsensverstärkung, vgl. φθείρω, doch auch Arist. Av. 364 δεῖρε; -- bei folgenden alt.- und neuion. mit et anlautenden Wörtern ist et aus dem weggefallenen Vau (F) oder σ zu erklären: εἴδομαι (in Kompos. auch Att.), vgl. videor, είλίσσω (auch b. d. Tragikern nach Bedarf des Metrums), neuion. (§. 343), vgl. volvo, είλέω, είλόω (Hom. είλόω, doch ελύσθην), είνυμι, vgl. vestio, είρομαι (Hom. auch έρομαι), είρωτάω, είρόω (Hom. auch έρόω) §. 343, sipw = sero §. 343.
- ε u. ει: Die Abschwächung des ει in ε vor einem Vokale ist dem neuion. Dialekte eigen, in einzelnen Wörtern auch anderen Dialekten. Neuion. das Subst. κύπερος st. κόπειρος; die Adj. des Stoffes auf εος, εη, εον st. ειος, εια, ειον, als: βόεος (auch Hoin. neben βόειος u. Pind. P. 4, 417 βοέους), αίγεος, οίεος, χήνεος, ήμιόνεος; ferner ἐπέτεος, annuus, ἐπιτήδεος, ἐπιτηδέωτερος, ἐπιτηδεώτατος, τέλεος (so auch Plat. häufiger als τέλειος; b. Her. 6, 67. 9, 110 τέλειον, sonst -εος), ὑπώρεος, daher ἡ ὑπωρέη, Ἡράκλεος, Ὑπερβύρεος, ᾿Αριμάσπεος; dann πλέος, πλέη, πλέον st. πλεῖος; Κοπρατ. ν. πολός b. Herod. πλέων, πλέον οd. πλεῦνε, πλεῦνας u. πλέους, πλέοσι, πλεύνων u.

πλεύνων 1) (aber 1, 167. 2, 120. 121, 4 πλείους in allen Codd.); µέζων u. κρέσσων; Fem. auf ex st. eix s. §. 126 v. Adj. auf υς, als: Εήλυς, θήλεα, θήλυ, θηλέης, θηλέη, θήλεαν, θήλεαι, ήμίσεα (▼. ημισυς), ήμίσεαι, ήμισέας, τρηχέα (▼. τρηχύς), βαθέα, εύρέα, ίθέα, βραγέα, βαρέα, δασέα, ταχέα, δξέα, πλατέα (daher auch die Insel Πλατέα); ferner vor e. Konson.: alle Formen des Verbs δείχνυμι (1/ δικ, sk. dic-âmi, zeige, l. indic-o) nebst seinen Compositis ausser Praes. u. Impf., also: δέξω, δέξομαι, έδεξα, έδεξάμην, δέδεγμαι, έδέχθην (Herod. 2, 30, 4, 79. 6, 61. 9, 82 δείξαντα, δείξω, δείξαι, ἐπιδείξαι, δείξαι will Bredov. p. 153, obwol in den Codd. keine verschiedene Lesart angegeben ist, in δέξαντα u. s. w. verändern, und wol mit Recht, da an so ausserordentlich vielen Stellen die Schreibung mit ε feststeht;) Ερεγμα Att., Εριγμα Ion. v. έρείχω, ν έρικ; έργω (auch b. Hom. neben έέργω u. Il. 23, 72 είργω), dränge, v. Γέργω, s. §. 343. — Lesbisch: αλάθεα st. άλήθεια Theorr. 29, 1, πλέαις st. πλείαις Alc. 33, vgl. oben a u. αι; — über d. Dorische Verkürzung des ει in a in der Konjug. s. d. Formenlehre; ferner bei Sophron fr. 39 ωψεον st. ωψειον v. όψειω, ἀσάλεα st. ἀσάλεια (Εt. Μ. 151, 47), γεννεάτις fr. 55, άδεαι 34, Theocr. 3, 30 άδεα, 7, 78 sopta; huisea öfter b. Archimed., sodann auf Dor. Inschr. άτίλεα st. ἀτίλεια, ὑγιέα, ἰάρεαι st. ἱέρειαι, Ἡράκλεα, Name der Stadt, st. Ἡράκλεια, Νικοκράτεα, Εὐκράτεα, Νικόκλεα u. a.; πλίων, doch nicht gleichmässig, s. Ahrens II. p. 188; vor e. Kons.: μέζων Epich. 32, χρέσσων Pind., Theocr. Die Präp. is ist Dor. und Ion., aber auch altatt. und dicht. st. ek; so auch šow st. elow. — Vgl. §. 9, 5.

Υ u. ει: Alt- u. neuion. ἔχελος (τ) st. εἔχελος (beide Formen bei Hom.), d. i. Fίχελος (anders Curt. Et. p. 588); doch προςειχέλην Herod. 2, 12 in allen Codd.; τλη; Ποστδήτον Hom. u. Herod. st. Ποσίδειον.

ου u. o: Alt- u. neuion. vor Liquidis und σ (aber nicht bei Verbalsubstantiven, wie στόν-ος ν. στένω): νοῦσος (auch Dor.) st. νόσος (b. Hom. Beides), aber immer νοσέειν; μοῦνος (auch Dor. u. zuweilen b. d. Tragik., s. Wunder Exc. ad Soph. O. C. 925) st. μόνος (b. Hom. Beides; οὐ μόνον Herod. 2, 19. 7, 9) u. dessen Derivata, als: μούναρχος u. s. w.; οὐλόμενος, verderblich, ep. u. poet., πουλός alt- u. neuion. st. πολός; Οὕλυμπος auch Dor., b. Hom. auch ὁλυμπος, so auch Herod. 7, 128 u. immer ὁλύμπιος, ὁλυμπίη, τὰ ὁλύμπια, ὁλυμπιάς, ὁλυμπιονίχης, ὁλυμπιόδωρος; οὕνομα (b. Hom. auch ὁνομα), οὐνομάζειν (b. Hom. ὀνομάζ., b. Herod. ὀνομαστί 5, 1. 6, 79. ὁνομαστός 6, 127, ὁνομάκριτος 7, 6; κοῦρος (auch Dor.), adolescens, st. κύρος, κουρίδιος, Λιόσκουροι, u. poet., zuweilen auch Att., wie Thuc. 3, 75. 4, 110 Διοσκούρων, Διοσκουρεῖον (aber Herod. 4, 33 u. 34 κόρας, κόραι); ὁ οὖρος st. ὁρος,

<sup>1)</sup> S. Bredov. Dial. Herod. p. 154 sq.

# 120 Verhältn. d. Sprachl. zu einand. in d. Dialekten. §. 27.

πρόςουρος, δμουρος, όμουρέειν, οδρίζειν; τὸ οῦρος st. όρος (b. Hom. u. Herod. Beides, auch b. Pind.), οὕρειος b. Hom. u. den Trag.; οὐλος altio n. b. Hom. statt ὅλος, vgl. altlat. sollus, ganz, sk. sarvas, omnis (Curt. Et. p. 484); χουλεόν st. χόλεον (b. Hom. Beides); die Kasus von γόνυ u. δόρυ: γούνατος, Hom. γουνός u. s. w.; δούρατος (Hom. auch δουρός) u. s. w., s. §. 130 (b. Herod. auch δόρατα, δόρασι; aber δοριαλώτου 8, 74. 9, 4. verhält sich richtig, da die Formen δουρός, δουρί nur dichterisch sind; s. Bredov p. 166; die meisten Codd. haben δορυαλώτου, aber vgl. δορίγαμβρος Aesch. Ag. 672, δοριχάνης Suppl. 965, δορίχρανος Pers. 144, δοριχμής Choeph. 360, δορίμαργος Sept. 668, δορίπονος ib. 610 1);) δ οὐδός, Schwelle, st. δδός, aber ἡ δδός, Weg, (nur Od. ρ, 196 ἡ οὐδός).

ο u. ου: Lesb. vor e. Liq.: ὅρανος st. οὀρανός Sapph. 13, κόρα Alc. 57, Sapph. 43, 62; Achäisch δαμιοργοί = Dor. δαμιουργοί, Att. δημιουργοί; ferner: Συρηκόσιος Ιοπ., Συρακόσιος

Dor. u. Att. st. Συραχούσιος.

ο u. ω: Neuion. in ζόη (paroxyt.) st. ζωή; Dor. Epich. fr. 158 ζοός st. ζωός, Theoer. ep. 17, 9 ζοάν, 29, 20 ζόης st. ζώης ν. ζάω; Dor. Ar. Lys. 1255 πρώπρουν st. προύπρουον; in einigen Wörtern der II. Att. Dekl.: λαγός st. Att. λάγως, Hom. λαγωός, alt.- u. neuion. πάλος st. πάλως, πάλον, Κέον Herod. 8, 76, Att. Κέων, πλέος, Att. πλέως, Hom. πλεῖος s. oben ε u. ει.

🖦 u. o: Böot., ep. u. b. Pind. Διώνυσος st. Διόνυσος.

α u. ω: Nicht unmittelbar aus dem St. ζα, sondern erst aus dem Subst. ζωή hat sich das Dor. u. Ion. Verb ζώω, Impf. έζωον, Aor. έζωσα gebildet, wofür die Attiker ζάω (doch schon Il. α, 88 ζῶντος) gebrauchen. Herod. 5, 6 steht in allen Codd. ζῆν, aber ζώειν 7, 46.

ε u. ω: Auf gleiche Weise ist nicht unmittelbar aus πλέω die Ion. Form πλώω, ξπλωον, ξπλωσα u. s. w. hervorgegangen, sondern erst durch πλό-ος vermittelt worden. Homer gebraucht neben πλώω auch πλείειν, πλείοντες u. πλέω, Herod. im Präs. u. Impf. πλώω u. πλέω, im Aor. gewöhnl. ξπλωσα, selten ξπλευσα, im Fut. öfter πλεύσομαι als πλώσομαι s. §. 343.

u u. υ : in d. Lesb. φυίω u. αλυίω st. φύω, αλύω nach d. Etym. M. 254, 14; Dor. ὑός neben υίός auf d. Theräisch. Inschr. 2448, ὑοθεσία Rhod. Inschr. 2524 (Ahrens II. p. 188).

Anmerk. Ueber die Verkürzung und Dehnung, Weglassung und Hinzufügung, Kontraktion und Krasis der Vokale, über die Diäresis der Diphthonge in den Dialekten s. d. Wohllautslehre.

#### B. Konsonanten.

Das verschiedene Verhältniss der Konsonanten zu einander in den verschiedenen Mundarten beruht überall auf dem Gesetze, dass

S. Lobeck. ad Soph. Aj. 221. Parerg. p. 683 sqq. Baehr ad Herod. 8, 74.

gleichstufige Konsonanten (§. 7) mit gleichstufigen und gleichnamige (§. 7) mit gleichnamigen wechseln.

L Wechsel der gleichstufigen Konsonanten unter einander.

#### §. 28. A. Mutae.

a) Tenues.

- x u. π: Die Pronomina interrogativa und indefinita lauten neuion. κοῦ, ὅκου, κόθεν, ὁκόθεν, κῶς, ὅκως, κώ, οὕκω, κή, κότε, οὐδέκοτε, κοῖος, κοίη, κοῖον, ὁκοῖος, κόσος, ὁκόσος, κότερος (vgl. sk. kas, wer, kutas, woher, kadâ, wann, katarâs, wer von zweien, katamas, wer von vielen, lat. (ali)cubi, (ali)cunde, quis, (ali)quis u. s. w., λόκος u. lupus, ἔκκος in Etym. M. p. 474, 12 u. ἔππος aus ἔπϜος ἔκϜος, sk. aç-vas, l. equus, durch Angleichung, s. §. 64, 3; in allen übrigen Mundarten ist das ursprüngliche x in π übergegangen, also: ποῦ, ὅπου u. s. w.; Thessal. Κάριον = Πάριον, κόρνοψ = πάρνοψ. S. §. 10, 1.
- π υ. κ: πύανος b. Pollux 6, 61, Lak. πούανος b. Hesych. = κύαμος. κ υ. τ: Dor. die Adverbien der Zeit auf ο κα: πόκα, ποκά, οὐποκα, οὐπόκοκα, όκα, τόκα, ὁπόκα, άλλοκα = πότε, ποτέ, ότε, τότε, ὁπότε, άλλοτε; οκκα = ότε κα, όταν.
- τ u. x: Als Dorisch wird von Schol. Theoer. 1, 1 τῆνος = χεῖνος, ἐχεῖνος angeführt; aber Ahrens II. p. 270 leitet es von dem Demonstrativstamme το (vgl. τοσσῆνος v. τόσος) ab mit der Bedeutung iste; τ st. x ist nicht Dor. Durch Angleichung Λύττος, e. Kret. Stadt, st. Λύχτος II. β, 647 (s. Spitzner ad h. 1).
- π υ. τ: Βο ο t. in πέτταρα = τέσσαρα, πετταράχοντα = τεσσαράχοντα, πέμπε = πέντε (auch Od. δ, 412 πεμπάσσεται); Lesb. in πέμπε Alc. 26, πέσσυρες = τέσσαρες; πήλυι = τηλοῖ, σπέλλω = στέλλω, Fut. χασπολέω Sapph. 23, σπολά = στολή; doch στολά Sapph. 74 u. ἀπέστελλαν, ἀποστέλλαντα, ἀποσταλέντα auf d. marm. Lamps.; Dor. σπάδιον (vgl. l. spatium) = στάδιον. b) Me diae.
- γ u. β: Böot. u. Dor. γλάχων, γλαχώ Ar. Ach. 861, 874, Theocr. 5, 56, alt.- u. neuion. γληχών, Att. βληχών; Dor. γλέφαρον Pind. = βλέφαρον Att. Das γ scheint älter als das β. Vgl. Curt. Et. 422. Vgl. §. 11.
- β u. γ: Böot. βανά, G. βανήπος Cor. 12 = γυνή, γυναικός st. γFανά (vgl. Goth. qvinô) / γα, γαν; durch das hinzugetretene F ist der Uebergang des urspr. γ in β bewirkt worden. S. Ahrens I. p. 172. Curt. Et. S. 160. u. 420 und oben §. 11. 1.
- β u. δ: Böot. u. Lesb. βελφίνες, Βελφοί = δελφίνες, Δελφοί; vgl. l. bis aus duis, bellum aus duellum, βελφίς verwandt mit bellua, also ursprünglich δΓελφίς; nach Abwerfung des F entstand δελφίς, nach Abwerfung des δ βελφίς, s. Ahrens I. p. 42; ferner Lesb. βλῆρ ist aus δέλεαρ (δλήρ) hervorgegangen, da δλ keine im Griech. gestattete Lautgruppe ist, s. Ahr. I. p. 41. Curt. Et. S. 425; Lesb., Dor. u. poet. σάμβαλα Sapph. 49.

# 122 Verhältn. d. Sprachl. zu einand. in d. Dialekten. §. 28.

- Eumel. b. Pausan. 4. 33, 3. Hipponax b. Tzetz. ad Lycophr. 855, s. Bergk. ad Anacr. p. 101; nach Schwalbe de Deminutivis p. 83 stammt das Wort σάνδαλον aus dem Persischen sandal (calceus); Thessal. Βωδών = Δωδώνη, das Curt. Et. S. 425 mit dem St. ΔιΓ zusammenstellt, also aus δΓωδώνη wird entweder Βωδώνη oder Δωδώνη. Vgl. §. 11, 3.
- δ u. β: Böot. oder Dor. δδελός Epich. 58. Ar. Ach. 762 = δβελός u. auf einer Delph. Insch. δβελός = δβολός; aber auf jüngeren Dor. Inschr. ήμιώβελον, δβελίσχος.
- δ u. γ: Die alten Grammatiker führen für diesen Wechsel die Dor. Wörter δα = γα, γη, Δαμάτηρ, δάπεδον = γάπεδον, ferner δνόφος 11. δνοφερός (b. Hom., Hippokr., auch b. d. Trag., Lyrik. u. spät. Att.) = γνόφος u. γνοφερός Acol. u. spät. Att.) an; allein da dieses δα nur in Interjektionen, als: φεῦ δα, δα φεῦ, vorkommt und nie Γημήτηρ gesagt wird, so bezieht es Ahr. II. p. 80 auf den Stamm, der in δῖος, Διός, Δάν = Ζεύς, Διώνη (Diana) sich zeigt und überhaupt das göttliche Wesen bezeichnet; δάπεδον mit kurzem a kann nicht von γάπεδον (ā) herkommen; Curt. Et. S. 548 meint, die Silbe da sei wie in daφοινός, δά-σχιος von dem aus ζα entstandenen διά abzuleiten. Die Wörter γνόφος, γνοφερός sollen nach Ahr. I. p. 73 des Wohllautes wegen für das rohere δνοφ. gesetzt sein, wie γλυκός st. δλυκός, vgl. δεῦκος = γλεῦκος. Wahrscheinlicher ist die Ansicht von Curt. Et. S. 469, in γνοφός sei γ eine Erweichung von x (xνέφας), δ aber durch den Einfluss des ν entstanden, so άδνόν Kret. st. άγνόν; ferner διφοῦρα, das Hesychius als Lakon. für γέφυρα anführt, das aber Ahr. II. p. 81 bezweifelt. — Für das Hom. doeuxhe sagen die Sikuler, so auch Hippokrates und Xenophon άγλευχής (vgl. γλυχύς), so auch Lakon. άγλευκέρ b. Hesych. Ahrens II. p. 109 lässt γλεύχος u. δεύχος aus δλεύχος entstehen, vgl. l. dulcis.
- ζ u. β: Arkad. ἐπιζαρέω (auch Eur. Ph. 45) st. ἐπιβαρέω, ζέρεθρον st. βάραθρον, ζέλλω b. Hesych. st. βάλλω. Curtius Et. S. 431 nimmt an, durch Dentalismus sei ursprüngliches γ zu δ geworden, an die Stelle dieses δ sei in einigen Mundarten γ oder β oder ζ getreten; ζέλλω = δέλλω auf einer Inschr. v. Tegea (Bergk. Hall. 1860, Curt. S. 417), βάλλω, // gal, ἐπιζαρέω neben βαρύς st. γαρύς, ζέρεθρον, δέρεθρον (Hesych.), βάραθρον; ζ ist aus δj entstanden; also urspr. γάλλω, dann δέλλω u. βάλλω, endlich δjέλλω = ζέλλω.
  - c) Aspiratae (vgl. §. 12, 2).
- φ u. θ: Lesb. u. Thess. (auch Hom.) φήρ = θήρ; φήριον, vgl. l. fera; auch Alcm. 6 äolisirend φοίναις = θοίναις. So / φεν (ἔπεφνον) u. θείνειν, ferire; auch φλᾶν b. Pind., Theocr., Hippokr., Aristoph. u. φλίβειν b. Theocr. 15, 76 = Att. θλᾶν, θλίβειν werden von den alten Gramm. als Aeol. angegeben.
- φ u. χ: Lesb. αύφην = αύχην, vgl. l. fel u. χόλος.
- γ u. θ: Lesb. πλήγω = πλήθω in Cramer. Anecdot. Oxon. 1.

149, 6; aber Sapph. 3 πλήθοισα; Dor. nur όρνιχος u. s. w. (= όρνιθος) v. όρνις.

χ z. φ: Thessal. αρχιδαυχναφορείσας auf e. Inschr. = αρχιδα-

empophaac.

d) Tenues und Aspiratae. Der Spirant σ tibt öfters einen aspirirenden Einfluss auf folgende Tenuis; auf diese Weise wechseln σχ u. σχ, σπ u. σφ. Namentlich hat die Attische Sprache eine Neigung zur Aspiration, als: σχελίς, Thierhüfte, Att. σχελίς, σχινδάλαμος, σχινδαλμός, Schindel, Att. σχινδ., σχεδαννόναι u. σχέδη, Scheit, σχίδνασθαι u. σχίζειν; σπόγγος, Schwamm, Att. σφόγγος, σπόνδυλος, Wirbel, Att. σφόνδ., σπεῖρα, Gedrehtes, u. σφαῖρα, Kugel, σπαργᾶν, schwellen, strotzen, u. σφριγᾶν 1), so vielleicht auch σθένος v. 1 στα, sk. sthâ.

#### §. 29. B. Liquidae und v und o.

a) Liquidae unter einander und ρ u. σ.

λ u. p: Dor., neuion. Her. 2, 92, selbst Att. b. Aeschyl. fr. 309 D. κλίβανος, Att. κρίβανος; κριβανίτας u. κλιβανίτας Sophron. 5. 6. κριβανίτης Epich.; Arkad. κρᾶρος = κλῆρος, so such Att. ναύκραρος neben ναύκληρος; — Kret. λάκη = ράκη; aber λακίς, λακίζω u. die Derivata sind Att. Vgl. §. 13.

- v u. λ: vor τ u. θ Dor. in φίνταται Epich. 31 = φίλταται, Φιντίας Pind. = Φιλτίας, κέντο Alcm. 117 = κέλετο, βέντιστος Theocr. 5, 76 = βέλτιστος, ένθεῖν oft Theocr. = ἐλθεῖν; aber in dem reinen Dorismus βέλτιστος, βέλτιον, ἐλθεῖν; Curtius (Et. S. 394) sieht diesen Uebergang als eine seltene Art der Assimilation an, da die dentalen Mutae dem dentalen Nasal näher stehen als dem λ.
- λ u. ν: λίτρον st. νίτρον; Letzteres ist ein Lehnwort, Hebr. neter (s. Curt. Et. S. 394), das b. Hippokr. neben λίτρον vorkommt, aber erst seit Alexander's Zeit allgemein gebräuchlich wird, s. Lobeck. ad Phryn. p. 305; Herodot 2, 86, 87, 92 und die ächt Att. Schriftsteller gebrauchen nur λίτρον. Ueber πλεύμων st. πν. s. §. 14.

v u. μ: Dor. νίν, jüngere Form, alt- u. neuion. μίν, ältere Form, nach Döderlein aus ίμ-ιμ entstanden, wie das altlat. em-em, v. d. Pronominalstamme l; vgl. Curt. Et. S. 477 u. oben

§. 14, 2.

b) Liquida ρ und Spirant σ. Vgl. §. 15.

In der Lakon., Eleischen und Eretrischen Mundart wird oft, besonders im Auslaute, ρ statt des ursprünglichen σ gebraucht<sup>2</sup>); so b. Hesych: ἐπιγελαστάρ st. ἐπιγελαστής, ἀδελφιόρ st. ἀδελφός, ἀκκόρ st. ἀσκός, δαιδῶχορ st. δαδοῦχος, παλαιόρ (παλεύρ Dind.) Ar. Lys. 988, πίσορ st. πίθος, σιόρ st. θεός, τίρ st. τίς, νέκυρ st. νέκυς, ἀβώρ st. τἰώς, πόρ st. πούς, ζύγωνερ st. ζύγωνες (d. i. βόες ἐργάται), φουλλίδερ st. φυλλίδες, βίωρ st. ἴσως, im Inlaute,

<sup>1)</sup> S. L. Meyer V. Gr. I. S. 186 f. — 2) S. Ahrens Dial, IL p. 71 sqq.

z. Β. πούρταχος st. πύσταχος, μίργωσαι st. μίσγουσαι; Kret. τεόρ b. Hesych. st. τεός (= σός); Eleisch: οὖτορ, ἔππορ, δίχαρ, θέρμιος st. οὖτος, ἔππος, δίχας, θέσμιος, in einem alten Bündnisse der Eleer τοῖρ = τοῖς, τίρ = τίς neben Γαληΐοις, τοῖς ἩρΓαιροις, ἀλλάλοις, Γέπος, Γέτας; Eretr. σχληροτήρ, Πελαργός. Vgl. l. honos u. honor, arbos u. arbor, d. kiesen u. küren. ρρ st. des älteren ρσ gebrauchen die Dorier, die jtingeren, zuweilen auch die mittleren Attiker, als: χόρρα Dor., χόρρη neuatt., χόρση Ιοπ. u. altatt., χάρρων Dor. (aus χαρτίων, χάρσ-σων) = χρείσσων, χρείττων, θάρρος m. den Derivatis st. θάρσος, ἄρρην st. ἄρσην, μυρρίνη st. μυρσίνη, Χερρόνησος st. Χερσύνησος, Τυρρηνός st. Τυρσηνός; ρσ alt- u. neuion., altatt. (Thuk., Tragiker, Andokides), ρρ u. ρσ Χεπορh., ρρ die Redner u. Plato 1).

ν u. σ: Statt des ursprünglichen σ, das die Dorier in der I. Pers. Pl. Act., als: φέρομες, sk. bhárâmas, l. ferimus, χαλέομες, ἵχομες, πεπόνθαμες, und in ης = erat, in den Adverbien αἰές, ἀίς, ἔνδος, πέροπις bewahrt haben, gebrauchen die Aeolier, Ionier und Attiker ν, als: τύπτομεν u. s. w., ην, αἰέν, (ἀεῖ),

ἔνδον, πέρυσιν. Vgl. §. 15. Hingegen gebrauchen

σ u. v: die Dorier v st. σ in έμπαν Pind. st. έμπας, αύθιν die Rheginer st. αύθις, έξᾶν auf Rhod. u. Ther. Inschr. st. έξῆς, ἐντί b. Theokr. st. ἐστί(ν) (so auch der reine Dorismus). Vgl. §. 15.

Anmerk. Ueber die Verdoppelung der Liquidae und des  $\sigma$  s. §. 65, in den Dialekten §. 66.

# II. Wechsel der gleichnamigen Konsonanten unter einander.

#### §. 30. a) Kehllaute.

γ u. x: γνάμπτω u. die Derivata, altion. st. χνάμπτω, das neuion. ist, so b. Herod., ferner χαμπή, χναφεύς, χναφήτον; altatt. die Formen mit x, als: χάμπτω, χνάπτω, χναφεύς 2), doch ἐγνάπτετ Soph. Aj. 1030 in den besten und meisten codd.; ᾿Αγβάτανα neuion., Ἐκβάτανα Att. Vgl. cygnus st. cycnus. S. §. 10, 1.

x u. γ: κλάγος b. Hesych. Kret. st. γλάγος Hom. (= γάλα).

χ u. x: Dor. ἀτρεχές st. ἀτρεχές, wie auch Pind., in den Derivatis b. d. älteren Att. x, als: πανδόχος, ξενοδοχεῖν, bei d. jüngeren bald x bald χ (s. Lobeck. ad Phryn. p. 307).

x u. γ: Lesb., Dor. u. neuion. δέχομαι, daraus entstand Att. δέχομαι, das sich zuweilen auch auf Dor. Inschr. findet; neuion. οδκί = οδχί; Ηο m. τυκτός, τετυκεῖν, τετυκέσθαι ν. τεύχω; ν σκιδ σκίδνασθαι, σκινδαλμός u. σχινδαλμός; aber

<sup>1)</sup> S. Poppo ad Thuc. I. 1. p. 209 sq. ad Xen. Cyr. p. XXXIV. Bornem. ad Cyr. 4. 6, 2. ed. Lips. — 2) S. Poppo ad Thuc. 3, 58. Schneider ad Plat. Civ. 10, p. 615, e. Inverniz ad Aristoph. Plut. 166. Reisig Conject. in Aristoph. I. p. 107 sq.

Dor. βρυκηθμός b. Hesych. st. βρυχηθμός wegen der folgend. Aspirata; κίτων Sophr. 62 u. κύτρα, wahrscheinlich nur sikel. Solöxismus, da Epicharm χύτρα sagt, s. Ahrens II. p. 82; βέγχω Αtt., βέγχω (βύγγος) Ιοπ., indem das nasale γ die Aspiration bewirkt hat, s. Curt. Et. S. 242.

## §. 31. b) Zahnlaute.

- τ u. θ: Dor. 'Αρτέμιτος = 'Αρτέμιδος v. "Αρτεμις, θέμιτος, Att. θέμιδος, Ιοn. θέμιος: Lak. πάρταξον = πάρδαχον, feucht.
- δ u. τ: δάπις st. des älteren τάπις, Beides b. Xenoph., τάπης Hom. S. §. 10, 3.
- τ u. θ: τίριος (b. Hesych.) Kret. st. θέρεος, Eleisch in e. Bündnisse ἐνταῦτα st. ἐνταῦθα oder Ion. ἐνθαῦτα; alt- u. neuion. αὖτις = αὖθις.
- 8 u. τ: Böot. III. Pers. Pl. έχωνθι st. έχωντι (Att. έχωσι), ἴωνθι st. ἰωσι, ἀποδεδόανθι st. ἀποδεδώκασι.
- 8 u. δ: Böot. u. Dor. u. seit Alexander's Zeit ganz gewöhnlich οδθείς, μηθείς st. οδδείς, μηδείς (entst. aus οδ, μή υ. δείς, Lesb. = τἰς); aber auf den älteren Dor. Inschriften vor dem III. Jahrh. οδδείς, μηδείς, auf den tabulis Heracl. getrennt οδδε τ̄ς, οδδε ἔν, μηδε ἔνα, doch wahrscheinlich in dem Sinne von ne unus quidem.
- λ u. δ: λάφνη b. Hesych. = δάφνη, 'Ολυσσεύς (l. Ulixes) b. Eustath. 289, 38; vgl. l. lacrima u. δάχρυ, levir u. δαήρ, lorum u. δέρος, Sansk. dîp (leuchten), dîpa (Lampe), λάμπω, λαμπάς, dêha (Körper), Goth. leik 1).
- τ u. σ vor μ: b. Homer ἀϋτμή, ἐφετμή (auch b. anderen Dichtern), ἀτμή Hes. Th. 862, ἀτμός Aesch. u. spät. Dicht., u. a.; ferner in Prosa: ἀτμίζω, ἀτμίς u. a., s. §. 61, Anm.
- δ u. σ vor μ: Lesb., alt- u. neuion. δδμή = δσμή, ἴδμεν = ἴσμεν; b. Hom. ἴδμεναι, ἴδμεν, ἔδμεναι v. ἔδω, φράδμων Il. π, 638, πεπυχάδμενος Sapph. 17; χεχαδμένος Pind. O. 1, 27; δδμή auch b. Eurip. Hipp. 1391; Aesch. Ag. 281. Pers. 415 schwankt die Lesart zwischen ἀφρασμόνως u. ἀφραδμόνως, aber Lobeck. ad Aj. 23 zieht wegen des gewöhnlichen Gebrauches der Tragiker ἀφρασμ. vor. Vgl. θ u. σ.
- δ u. σσ: auf e. Kret. Inschr. (Corp. Insc. nr. 3050, 18) διαφυλάδων st. διαφυλάσσων.
- θ υ. σ νοτ μ: Lesb., alt- υ. neuion. υ. spätatt., b. Hom. ελήλουθμεν, κεκορυθμένος, ἐπέπιθμεν; Hes. Op. 655 πεφραδμένα, βαθμός, Att. βασμός; ἀναβαθμός Herod. 2, 125, καταβασμός Aesch. Pr. 817; κλαυθμός υ. die Derivata allgemein gebräuchlich, aber ἀνακλαυθμός υ. ἀνακλαυσμός, σταθμός, ρυθμός ²) (doch ρυσμός Archil. fr. 60 (31), 7 Bergk.), neuion. δυθμή Callim. st. δυσμή. Vgl. oben θ υ. τ υ. δ υ. σ υ. §. 61, Anmerk.

S. Bopp. Vergl. Gr. §. 17. — 2) S. Lobeck. ad Phryn. p. 324 sq. Paralip. p. 393.

σ u. τ: Das ursprüngliche τ, das die Böotier und Dorier ge meiniglich treu bewahren, und wodurch diese einen Gegensat zu den anderen Mundarten bilden, erweichten die Lesbier, di alten und neuen Ionier und die Attiker in o, s. §. 10,3 jedoch ist zu bemerken, dass das o in den meisten Fällen durc ein folgendes oder o bewirkt worden ist. Am Häufigsten ge schieht diess in der Mitte der Wörter, und zwar a) in den Ad auf τιος = σιος, als: πλούτιος = πλούσιος, ένιαυτίος = ένιαύσιοι πλάτιος = πλήσιος; in den substantivirten Adjektiven diese Endung, als: 'Αρταμίτιον (ν. 'Αρταμις, Dor. G. 'Αρτάμιτος) = 'Αρτεμίσιον, 'Αφροδιτία, e. Stadt, = 'Αφροδισία; Σελινούντιοι = Σελινούσιοι, 'Οπούντιοι = 'Οπούσιοι u. s. w.; in den mit ξχατο zusammengesetzten Ordnungszahlwörtern, als: διακάτιοι = δια κόσιοι, τριακάτιοι == τριακόσιοι u. s. w., doch sind auch die For men auf óσιοι schon frühzeitig im Gebrauche und auf de Inschr. nach Alexander's Zeit allein üblich, s. Ahrens p. 8 sq. u. p. 281; — b) in den Abstractis auf tha (bei einige auch Att., s. Lobeck. Parerg. p. 505 sqq.), deren Endunein τ enthält, als: ἀδυνατία (ν. ἀδύνατος) = Dor. ἀδυνασία Ιοη. ἀδυνασία, γεροντία, Lakon. Wort b. Xenoph. R. L. 10 1 u. 3, das Amt eines Spartanischen Senators, ν. γέρων οντ-ος, = γερουσία (auf jüngeren Dor. Inschr. die gewöhn) Form, als: εὐεργεσία); — c) die Dor. Abstracta auf τις sine selten, als: δωτις == δόσις; gewöhnlich auch Dor. σις; d) Böot. u. Dor. Fixan = zixon, wie auch Dor. nacl Alexander's Zeit; Dor. πέρυτις od. πέρυτι = πέρυσι, vorige: Jahres (aus πρό u. Fέτος), ποτί u. Kret. πορτί (Hom. προτί u ποτί) = πρός; Lesb. Ποτίδαν neben Ποσείδαν, Dor. Ποτείδαν Ποτίδαν neben Ποσείδαν, Dor. Επετον (v. πίπτω d. i. πιπέτω = ξπεσον; - e) Dor. in d. III. Pers. S. u. Pl., als: φατί = φησί, φαντί = φασί, δίδωτι = δίδωσι, τύπτοντι = Lesb τύπτοισι, Att. τύπτουσι, τιθέντι = τιθείσι. - Als Anlau kommt τ nur in einigen Wörtern vor: τύ, τοί, τέ (auch Lesb. aber selten) = σύ, σοί, σέ, Τυχη = Συχη, e. Theil von Syra kus; τυρίσδω (st. συρίζω) b. Theokr. in den schlechteren Codd Dieser Dorismus des  $\tau = \sigma$  erhält sich nur in der Konjugs tion und in der Präposition nort in allen Zeiten, in alle übrigen Wörtern und Wortformen wich er seit Ende des IV. Jahrh dem gewöhnlichen Gebrauche mit o. S. Ahrens II. p. 5! sqq. Hingegen gebrauchen statt eines ursprünglichen τ merk würdiger Weise die Dorier σ in σάμερον u. σᾶτες, währene die Attiker das τ bewahrt haben: τήμερον (aus τό u. ήμαρ und τητες (aus τὸ ἔτος), heuer; doch kommt σημερον auch b Aristoph. vor, Ion. immer σήμερον, σήτες, so auch Ion. une gemein σεύτλον, σύρβη, Att. τεύτλον (aber Ar. Ran. 94' σεύτλον), τύρβη; aber in d. Ion. u. gem. σηλία (Att. τηλία v. ν σα (σή-θ-ω, siebe), Siebrand, ist σ ursprünglich; σίλφι u. τίλφη od. τίφη Ar. Ach. 920. 925, s. Lobeck ad Phryn p. 300; σά st. τίνα Megarisch b. Ar. Ach. 723.

b. Alcm. σαλασσομέδοισαν (= θαλ.), σάλεσσιν = θάλεσιν, σάλ- $\lambda \omega = \vartheta d\lambda \lambda \omega$ , έσηπε = έθηπε (doch auch θίασος, παρθενικαί, ανθος, θεοίσιν u. s. w.), in Aristoph. Lysistrata: σέλει = θέλει, μυσίδδου = μυθίζου, έλση = έλθη u. a. (doch auch θείχελοι, θάγοντας, ίθι, πεπόνθαμες, Κορινθία u. s. w.; viele andere Lakonische Wörter mit  $\sigma$  st.  $\vartheta$  werden von den alten Grammatikern und bei Hesychius angeführt. S. Ahrens II. S. 68 sq., der p. 70 bemerkt, dass dieses σ st. 8 nicht zu jeder Zeit von den Lakedämoniern gebraucht worden sei, sondern nicht lange vor Alkman überhand genommen habe, nach Alkman aber & gebraucht worden sei.

🕯 u. σ: Nach Strab. 13, p. 912 sagten die Rhodier ἐρυθίβη st. έρυσβη und nannten daher den Apollo 'Ερυθίβιος.

σε τ. τ: λίσσομαι (entst. aus λίτ-joμαι) u. λίτομαι, Beides b. Hom.

π u. σσ: Die aus einem K- oder T-Laute entstandene Lautgruppe or, welche die Dorier und Ionier und in der Regel die älteren 1), oft auch die jüngeren Attiker gebrauchen, verwandeln die Böotier stäts, die Thessalier und die jüngeren Attiker gewöhnlich in ττ, als: θάλαττα, πέτταρα, δπόττα (st. des alten ὁπόσσα), χατασχευάττη (st. χατασχευάσσαι = χατασχευάσαι) Böot.; πρήσσω alt- u. neuion., πράσσω Dor., alt-, oft auch mittelatt., πράττω neuatt., τάσσω τάττω, γλώσσα γλώττα, θάλασσα θάλαττα u. s. w.; einige Wörter aber haben inmer σσ, als: χορύσσω, ίμάσσω, λίσσομαι (aber λίτομαι), πτήσσω, βασίλισσα, σάρισσα, βυσσός, αίθύσσω, πτίσσω, έρέσσω (b. Späteren auch ἐρέττω); sowie andere immer ττ haben, als: βλίττω (aus μλίττω, vgl. μέλι, ιτος), άρμόττω; nie kann ττ in den dichterischen vollen Deklinations- und Konjugationsformen, in welchen die gewöhnliche Sprache ein o ausgestossen hat, eintreten, als: τείγεσ-σι (τείχε-σι), έσ-σομαι (έ-σομαι).

π u. στ: Böot. in der Redensart έττω Ζεύς, per assimilat. st. έστω, ἐπιγαρίττως Ar. Ach. 833 st. ἐπιγαρίστως; gewöhnlich aber wird στ beibehalten, als: κεκόμιστη, έστω u. s. w.; Lakon. βεττόν (Kleid) = Γεστόν (έστόν) ν. έννυμι, vestio, έττία = έστία, ἔττασαν = ἔστασαν; so auch ἤτθαι = ἤσθαι; Tarent. in "Αφραττος b. Hesych. st. "Αφραστος.

Spir. asper u.  $\sigma$ : s. §. 23, 2.

δ u. ζ: Böot. u. Lakon. wird ζ (entst. aus δj) als Anlaut in δ verwandelt, so Δεός B. u. L. u. B. Δάν st. Ζεύς, B. u. L. δυγόν st. ζυγόν, Β. Δήθος st. Ζήθος, L. δωμός st. ζωμός; άρίδηλος b. Simonid. u. Herod. = άρίζηλος Hom.; b. Hesych. δάλον st. ζήλον, δατέν st. ζητεῖν, δάγκλον st. ζάγκλον; das δα (ans δία entst.) intensivum in d. Hom. δά-σκιος, δα-φοινός, s. d. Folg.; δορχάς Att., ζορχάς neuion. (Beides b. Herod.).

<sup>1)</sup> Thukydides hat immer und die Tragiker fast immer σσ, Xenophon häufiger ττ, Aristophanes, Plato und die Redner gewöhnlich ττ. S. Poppo Proleg. ad Thuc. Vol. 1. p. 210 sq. u. p. 405 sq. ad 4, 29 ed. Goth. Praefat. ad Xen. Cyrop. p. XXXIV sq. Bornemann Praef. ad Xen. Anab. p. XIII. Schneider Plat. Civ. 332. e. 511, d. Th. C. Gn. Schneider dial. tragic. p. 16.

- δι u. ζ: Lesb. ζά (entst. aus δja) st. διά, als: ζά νυκτός, ζαβάλλει st. διαβάλλειν, ζάβατος (Sapph.) st. διάβατος, ζαελεξάμην Sapph 22 st. διελ., Ζόννυξος auf e. Inschr. st. Διόνυσος; so auch de ζα intensivum, entst. aus δια = durch u. durch, d. i. sehr als: ζάδηλος Alc. 10, ζάθεος, ζάχοτος, ζατρεφής, ζάλευκος, ζα μενής, ζάπεδον, ζαπίμελος, ζαθερής, ζάπυρος, ζάπλουτος; als Inlan in κάρζα Et. M. 407, 18 st. καρδία.
- δδ u. ζ: Böot. u. Lakon. in der Mitte der Wörter (vgl. §. 64) so b. Aristoph. Ach. 958 θερίδοω st. θερίζω, in der Lysi strata: γυμνάδδομαι st. γυμνάζομαι, μυσίδδω st. μυθίζω, ποτόδδι st. προςόζει, ψιάδοω st. ψιάζω, θυρσάδοω, παίδοω, παραμπυχίδοω ausserdem finden sich mehrere Wörter b. Hesychius, s. Ah rens II p. 96 sq.; so auch bei d. Megareern, als: μᾶδδα Ar. Ach. 732 st. μᾶζαν, χρήδδετε 734 st. χρήζετε.
- ττ u. ζ: Statt φράζω soll Korinna φράττω gesagt haben, s. Ahı I. p. 176.

- σδ u. ζ: μασδός Theocr. 3, 16. 48 st. μαζός. σθ u. ζ: μασθός Xen. An. 1. 4, 17. 3, 6 u. μαζός Hom. στ u. ζ: μαστός Hippokr., Pind., die Trag. u. μαζός Hom.; ł Herod. Beides.
- ζ u. σσ: Statt σσ gebrauchen die Lesbier in einigen Wörtern ( als: ἔπταζον Alc. 19 st. ἔπτησσον, ἐπιπλάζοντα Sapph. 10 si ἐπιπλήσσοντα, aber σταλάσσων Sapph. 104.
- σσ u. ζ: Statt ζ gebrauchten die Tarentiner in einigen Wörter σσ, als: σαλπίσσω, λακτίσσω, φράσσω, ανάσσω.
- ζ u. γ: ὅλιζον st. ὀλίγον wird als Thessal. od. Aeol. von de Grammatikern angeführt; Ahrens I. S. 219 hält es für ein Erfindung der Grammatiker, die den Namen der Thessalischer Stadt 'Ολιζών davon ableiteten.
- δ u. σσ: Auf einer Kret. Inschr. διαφυλάδων st. διαφυλάσσων.
- σ u. ξ: ) Die Präp. σύν lautet altion. u. altatt., zuweilen auch ξ u. σ: ] Lesb. u. Dor. ξόν; Italiot. βάννας b. Hesych. st. ἄναξ Dor. κόις st. κόιξ, Akk. κόιν Epich. b. Pollux 10, 174 Eleisch χύλλας b. Hesych. st. σχύλαξ.

Die Dorier bilden von allen Verben auf ζω (d. i. δjω das Fut. u. den Aor. mit ξ st. σ, als: χωρίξω, ἐχώριξα, mi Ausnahme von δανείζω (δανεῖσαι) u. σώζω, das beide Former hat (σῷξαι u. σῷσαι); so auch in den von V. auf ζω abgelei teten Abstractis auf ξις st. σις, als: γείριξις, έγδίκαξις, und in dem ersten Theile der Composita, als: Αρμοξίδαμος; aber in anderen Verbalformen, sowie in Derivatis findet sich & st. nur selten und nur in der Lakon. und Sikel. Mundart be Theokrit, nicht bei Pindar, als: αρμοχται = ηρμοσται, νενομίχθα = νενομίσθαι, έχεχρατηρίχημις Sophr. 71 = έχεχρατηρίχειμεν ν χρατηρίζω, ελυγίχθης Theocr. 1, 98; μελικτάς Theocr. 4, 30 ▼ μελίζω; auf Inschriften kommt in diesem Falle nur σ vor, als κατεδίκασθεν, νενόμισμαι, λογισταί, οί άρμοσταί; — die Sikule: sollen nach Heracl. b. Eust. 1654, 18 eine Neigung ge habt haben die V. auf dω in V. auf dζω umzubilden, als σιγάζω, ανιάζω, ατιμάζω, so ακροαζομένα Epich. 75 v. ακροασθαι

daher bei Theokr.: κλαξῶ, ἀπόκλαξον, ἀποκλάξας ν. κλείω, γελάξαι ν. γελάω, χαλάξαι (χαλάξαις auch Pind.) ν. χαλάω, aber such ἔφθαξα Theocr. 2, 115 ν. φθά-ν-ω 1). — Ferner: κλάξ Theocr. 15, 33, entst. aus κλαΐς Pind., d. i. κλάΓις, vgl. clavis, daraus κλάΓς, κλάξ, vgl. nix aus nivs, κλείς Att.

ξ u. σσ: δισσός u. τρισσός lauten neuion. διξός, τριξός.

s. ε: Böot. wird die Präp. εξ vor einem folgenden Konsonanten in ες und vor einem Vokale in εσσ verwandelt, als: εσ Μυσάων, εσσάρχι st. εξάρχει, εσγονος = επγονος; so auch auf einer Inschr. εν ταῖς περίς πόλεσιν st. περίξ; die Präp. σύν st. ξύν nach Abwerfung des κ.

## §. 32. c) Die Doppelkonsonanten ζ, ξ, ψ.

- οδ u. ζ: Die Lesbier lösen in einigen Wörtern ζ (d. i. ds) in seine Bestandtheile auf, aber stellen dieselben um, also σδ, so b. den Gramm. Σδεύς, σδυγός, μελίσδω, κωμάσδω, βρίσδα st. Ζεύς, ζυγός, μελίζω, κωμάζω, ρίζα; παρίσδων Alc. 43, ὕσδων, όσδφ, φροντίσδην, εἰκάσδω Sapph., σδεύγλα Melinno; oft wird aber ζ beibehalten, als: Ζεύς, Ζεφύρφ, κωμάζοντα Alc., ὁποζεύξαισα, ίζάνει, μείζων Sapph., so auch auf dem Kumäisch. Marmor 2). Auch bei Dor. Dichtern, als Alkman und anderen Lyrikern (aber nicht b. Pindar), und besonders bei den Bukolikern finden sich Beispiele dieses Gebrauches, aber nie in dem reinen Dorismus, der mit Ausnahme der Lakonischen und Megarischen Mundart überall ζ unverändert bewahrt. Hieraus schliesst Ahrens II. p. 95 mit Recht, dass der Gebrauch des σδ st. ζ nicht Dor., sondern aus der Lesbischen Mundart entlehnt sei.
- σα u. ξ: Ebenso lösen die Dorier den Anlaut ξ in σα auf in σαίσος.
- x υ. σχ: Altion. b. Hom. κεδάννυμι st. σκεδ., κίδναμαι, neuion. b. Hippokr. κίδματα; Eleisch κύλλας b. Hesych. = σκύλαξ. Per assimil. Lakon. διδάκκει = διδάσκει, άκκόρ b. Hesych. st. dσκός.
- τσ u. ψ: Statt ξίφος, σκιφύδρια, σκιφίας Epich. 23. 29; aber ξίφος Ar. Lys. 156. Die alten Grammatiker legen diese Eigentümlichkeit auch den Aeoliern bei, aber wol mit Unrecht, wenigstens hat Alc. 25 ξίφεος, sowie sie auch nach ihnen σπέλιον st. ψέλιον gesagt haben sollen, wahrscheinlich wegen des Aeol. σδυγός st. ζυγός. S. Ahrens I. p. 49.

ψ u. σ: Ψάπφοι Sapph. 71.

- σ u. ψ: Tarent. άσεκτος Rhinthon b. Hesych. st. άψεκτος.
- ψ u. σφ: Syrak. ψίν st. σφίν, σφέ durch Umstellung.

<sup>1)</sup> S. Ahrens dial. II. p. 91 u. 285. — 2) S. Ahrens I. p. 48 sq., nach dem ζ bewahrt wird, wenn es nicht aus δ entstanden ist, wie μείζων (d. i. μέγίων), hingegen bei den älteren Dichtern σδ gebraucht werde, wenn σδ wurzelhaft ist, als: ὕσδος, vgl. Ast, ἴσδω (d. i. σίσδω, νσδ) oder ζ aus δ entstanden ist, wie in βρίσδα, vgl. radix, und in den meisten Verben auf ζω.

# 130 Verhältn. d. Sprachl. zu einand. in d. Dialekten. §. 33.

- ψ u. πτ: Dor. ψίλον st. πτίλον, ἄψιλον b. Hesych. st. ἄπτιλον, ψίλαχα st. πτίλαχα.
- φ u. σφ: Lakon. φίν st. σφίν; Böot. Φίξ st. Σφίγξ, auch Hes. Th. 326, s. Goettling ad h. l., daher Φίχιον όρος, von d. Sphinx so benannt, vgl. Lobeck. Paralip. p. 104.

## §. 33. d) Lippenlaute.

- π u. β: Kret. άβλοπές st. άβλαβές; Böot. πούλιμος b. Plut. Symp. 6. 8, 1 st. βούλιμος.
- β u. π: Delph. nach Plutarch, Q. Gr. 2. p. 292, e βατεῖν u. βικρός st. πατεῖν, πικρός; so 'Αμβρακία auf Münzen st. der älteren Form 'Αμπρακία; ἀμβλακεῖν Ital. (Ibykus fr. 51, s. das. Schneidewin, Archytas, aber auch Archilochus fr. 41 Liebel) = ἀμπλαχεῖν S. §. 10, 2.
- φ u. π: Dor. (aber auch in anderen Dial.) in έφιορχέω durch Hauchverschiebung st. ἐπιορχέω, u. so auch in e. Kret. Inschr. ἐπιορχήσαιμι, s. §. 53, 4, C; auf e. späteren Lesb. Münze Φίττακος st. Π.; σπόνδυλος, λίσπος, ασπάραγος, σπυράς Ιοη. σφόνδυλος, λίσφος, άσφ., σφυράς Att.; hier hat das σ aspirirenden Einfluss gehabt, s. §. 62.
- π u. φ: in αμπέχειν u. Derivatis (v. αμφί u. έχειν) gehört allen Dialekten an; πάτνη Dor. = φάτνη; πανός u. φανός b. d. Attik. neben einander.
- φ u. β: Dor. κολυμφᾶν st. κολυμβᾶν. β u. φ: Dor. Αμβρυσος st. Αμφρυσος; Maked. Βερενίκη, Βίλιππος, βαλαχρός, χεβαλή u. s. w. st. Φερ., Φίλ., φαλ., χεφαλή.
- μ u. π: πεδά Lesb. u. Böot. st. μετά, das auch in beiden Dialekten vorkommt; Ahrens I. p. 152 glaubt mit Pott Et. F. II. S. 515, dass beide Formen von verschiedenen Wurzeln herkommen und erklärt πεδά verwandt mit post, πούς; ματεῖν (μάτεισαι Sapph. 76 = ματούσαι) wird als Aeol. st. πατείν von Grammatikern angegeben; aber Ahrens I. p. 45 erklärt μάτεισαι richtig durch quaerentes, wie b. Theocr. in dem Aeol. Ged. 29, 15 ματῆς; Lakon. b. Hesych. δολομάν = δόλοπα u. in einer jüngeren Inschr. 1464 Μερσεφόνα = Περσεφόνα, wie es auch Böckh will; Θεράμναι (= Θεράπναι) b. Steph. Byz.; aber ἄμαχις, das Hesych. als Kret., u. ἄματις, das er als Tarent. für απαξ erklärt, stellt Ahr. II. p. 85 richtig mit der ν αμ (l. sem, vgl. semel) zusammen.
- μ u. β: Aeol. κυμερνήτης st. κυβερνήτης; aber βάρμιτος (= βάρβιτος) leitet Ahr. I. p. 45 v. βάρμος od. βάρωμος ab; Dor. b. Hesych. ἀμάχιον = ἄβαξ, abacus, ἄμυσσος = ἄβυσσος, ein Seeungeheuer; aus βέλλειν b. Hesych. (Fέλλειν) ist μέλλειν, aus βύρμηξ b. Hesych. (Fύρμηξ) μύρμηξ geworden.
- β u. μ: die Verwandlung des μ in β in βλίττειν st. μλίττειν (vgl. μέλι) u. in βλάξ st. μλάξ (vgl. μαλαχός), in βλώσχειν v. μολεῖν, gehört nicht den Dialekten an, sondern ist in der Wohllautslehre zu erklären.
- ππ u. μμ: Aeol., wenn ππ aus πμ, βμ, φμ entstanden ist, als: ὅππατα v. V όπ st. ὅμματα, ἄλειππα st. ἄλειμμα v. V άλιφ.

Anmerk. Für den Wechsel nicht verwandter Konsonanten in den Dialekten lassen sich keine Beispiele aufweisen; denn μόλις u. μόγις, χοῶ b. Epich 19 u. νοάω (das Ep. gleichfalls gebraucht wird, sowie auch νόος), μπόριοθαι u. χινόρεοθαι u. dgl. gehören verschiedenen Wurzeln an. Ueber den Gebrauch von μόγις u. μόλις ist Folgendes zu bemerken: μόγις wird von den Ioniern gebraucht, so bei Hom. (doch II. χ. 412 hat d. Ven. μόγις) und stäts b. Herod., μόλις bei den Attikern ungleich häufiger als μόγις, so bei Thukyd. (nur 7, 40. 8, 27. 34. 92 μόγις in allen Codd.), s. Poppo I. 1. p. 208. III. 1. p. 132, bei Aeschylus und Sophokles stäts μόλις, bei Euripides auch μόγις 1), durchaus vorherrschend bei Xenophon 2, so auch bei den älteren Rednern; aber bei Aristoph. u. Platon ist μόγις vorherrschend 3).

## §. 34. e) Wechsel der Vokale und Konsonanten.

- υ u. λ: Die Kreter verwandeln λ vor einem Konsonanten in v, so b. Hesych. αὐχάν = ἀλχάν, αὐχύονα = ἀλχύονα, αὕμα = ἄλμη, αὖσος = ἄλσος, θεύγεσθαι = θέλγεσθαι, αὐγεῖν = ἀλγεῖν, εὐδεῖν = ἐλθεῖν; doch auf e. Kret. Inschr. Σαλμωνίαν.
- ι u. σ: Kret. πρείγυς = πρέσβυς, πρείγιστος, πρειγήτα u. πρείγεια, πρειγευταί auf Inschr.; Lak. θείκελος Ar. Lys. 1252 st. θέσκελος.
- γ u. ι: Boot., Lesb. u. Dor. άγρέω = αίρέω, ἄγρει u. κατάγρει Sapph. 2, 14. 98; b. Hom. ἄγρει, fass an = auf denn, άγρεῖτε, αὐτάγρετος = αὐθαίρετος, παλινάγρετος (Theocr. 29, 28), ζωγρεῖν; ferner ἄγρα, ἀγρεύειν 4).

ν u. α: in d. III. P. Plur. I o n. u. Att., als: ἐστάλατο, τυπτοίατο, πεπτέαται u. s. w. st. ἔσταλντο u. s. w. S. §. 214, 4—8.

Anmerk. Ueber die Assimilation, Verdoppelung, Umstellung, Abwerfung und Einschiebung der Konsonanten und über den Einfluss des i (j) auf die Konsonanten in den Dialekten siehe die Wohllautslehre.

## Zweites Kapitel.

## Wohllautslehre.

## §. 35. Allgemeine Bemerkung über den Wohllaut.

1. Der Wohllaut einer Sprache beruht vorzugsweise auf dem eben mässigen Wechsel verschieden artiger Laute, indem sich ein Konsonant mit einem Vokale, eine Muta mit einer Liquida, der Spirant σ mit einer Muta, eine Muta mit dem Spiranten σ verbindet, als: ἐβουλεύθησαν; πλέχω, γράφω; σπείρω; ψεύδω (aus πσεύδω), γράψω (aus γράφ-σω). Dass

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> S. Lobeck. ad Aj. 306. Ellendt Lex. Soph. II. p. 135. — <sup>2)</sup> S. Poppo ad Cyrop. p. XXXIII. Kühner ad Comment. 1. 3, 13, ad Anab. 3. 4, 48. — <sup>3)</sup> S. Schneider ad Pl. Civ. 6 p. 502, c. — <sup>4)</sup> S. Buttmann Lexilog. I. S. 129 ff.

durch die Spaltung des A-Lautes die Griechische Sprache vor der altindischen (dem Sanskrit) einen grossen Vorzug habe, indem dadurch ein grösserer Wechsel der Vokale und somit ein grösserer Vokalwohllaut bewirkt wird, ist §. 9, 2 bemerkt worden. Dagegen steht die Griechische Sprache ihren Schwestern darin nach, dass sie theils durch Ausstossung der ihr unangenehmen Spiranten j, F, σ oder durch Verwandlung derselben in Vokale in vielen Wörtern und Wortformen an grosser Anhäufung von Vokalen leidet, als: ὅτς st. ὅΓτς, ονίς, αἰών, αενυμ, βοός, bovis, δαήρ st. ὁαΓήρ, sk. dêvaras, l. levir, εἴην st. ἔσϳην, l. essem, sk. as-jâm, s jâm, ἔαγα st. ΓέΓᾱjα. Daher hat die Griechische Sprache viele Wörter und Wortformen ohne Konsonanten und selbst vielsilbige, die aus lauter Vokalen bestehen oder nur Einen Konsonanten haben, als: ἀά (st. ἀΓα), ονα, ἀίω (st. ἀΓίω, sk. av-âmi, beachte, οἴοιο (st. οἴΓοιο), vgl. opinor, εἴη (st. ἔσϳη), ἰῆ, ῖου, ἰοῖο ν. Γ-η-μι, d. i. jί-jη-μι, εὐαεία (st. εὐαΓεία ν. ἄΓημι), δηῖοῖο ν. δάΓιος (Alem. fr. 67 Bergk. πῦρ τε δάΓιον), δηιοόω st. δηΓιόjω, ἀάω st. ἀΓάω, γἰέλιος st. ἢΓέλιος, ἀάατος st. ἀΓάΓατος u. s. w.

- 2. Durch den Zusammenstoss gleichartiger Laute, wie zweier Vokale, sowie durch die Anhäufung von Konsonanten, die sich schwer mit einander aussprechen lassen, entsteht leicht ein Uebellaut, zu dessen Hebung die Sprache verschiedene Mittel anwendet, die wir im Folgenden auseinander setzen werden.
- 3. Sowie jede Sprache, so hat auch die Griechische gewisse Konsonanten, deren Natur sich mit einander nicht verträgt. Wenn daher durch Flexion, Ableitung oder Zusammensetzung solche Konsonanten an einander treten, so sucht die Sprache den dadurch entstehenden Uebelstand zu heben, indem sie den ersteren dem folgenden, seltener den folgenden dem ersteren entweder in einen gleichen oder in einen gleichartigen verwandelt (Angleichung, Anähnlichung), als: ἐλ-λείπω aus ἐν-λείπω, λέλεχται aus λέλεγται. Zuweilen jedoch scheut die Sprache auch den Gleichlaut und verwandelt die gleichartigen Laute in ungleichartige (Dissimilation), als: Σαπφώ st. Σαφφώ, oder in zwei auf einander folgenden Silben, als: πε-φίληκα st. φε-φίληκα.
- 4. Die Konsonanten sind wenigeren Veränderungen unterworfen als die Vokale. Denn die Konsonanten bilden den festeren, die Vokale den leichteren Bestandtheil des Wortes; jene sind gleichsam der derbere Körper des Wortes, jene die beweglichere Seele. (Τὰ φωνήεντα τῆ ψυχῆ ἐοίκασι, τὰ δὲ σύμφωνα τῷ σώματι, Βεκκετ. Anecd. II. p. 796.)
- 5. Manche Lautveränderungen haben keine phonetische, sondern eine logische und grammatische Bedeutung und gehen von dem Bestreben der Sprache aus die Fassung des Begriffes abzuändern oder ein grammatisches Verhältniss zu bezeichnen.

#### A. Vokale.

## §. 36. Steigerung der Vokale 1).

1. Die Steigerung der Vokale besteht erstens darin, dass ein schwächerer Vokal in einen stärkeren verwandelt wird. Die Vokale sind nämlich nicht alle von gleicher Stärke; der schwächste unter allen ist ε, wie man deutlich aus der Betonung der Ionisch-Attischen Deklination erkennt, als: θάλεω, Μενέλεως, ἀνώγεων, πόλεως, πόλεων, τλεως, der epischen Formen ότεω, ότεων, πεώνος, πόλεων, τλεως, der epischen Formen ε durch die Liquida ρ oder λ von ω getrennt ist, als: δόσερως, φιλόγελως. Die Aussprache gleitet hier über das ε leicht hin, und das ε hat daher in Beziehung auf den Akzent keine Bedeutung. Eine Vokalsteigerung zeigt sich z. B. in dem Nominative des Sing. der Subst. der III. Dekl. auf ος, G. ε-ος (st. εσ-ος); der Stamm dieser Wörter geht auf ες aus; im Nominative aber, der vollere Formen liebt, geht das schwächere ε in das stärkere ο, im Lat. in u über, als: γένες-ος, genus, G. γένε-ος (st. γένεσ-ος), gener-is. Am Häufigsten tritt die Steigerung im Wurzelvokale ein.

2. Wir unterscheiden zwei Fälle der Steigerung: erstens wird der Vokal ε zu α oder o und der aus wurzelhaftem ἄ gedehnte Vokal η zu ω erhoben, als: στρέφ-ω, στραφ-ῆναι, ξ-στροφ-α, στροφ-ή; das so gesteigerte o kann ferner in ω gedehnt werden, alsdann entsteht eine vierte Stufe, als: στρωφ-άω, τρέπ-ω, τραπ-ῆναι, τραπ-ελός, τροπ-ή, τρόπ-ος, τροπ-ιχός, τρωπ-άω; γ ραγ (vgl. ραγ-ῆναι), ρηγ-νυμι, ρῆξις, ρηχ-τός, ξρ-ρωγ-α, ρώξ, ρωγ-ή, ρωγ-αλέος. Eine Steigerung des ε zu η findet sich μέ-μηλ-ε

▼. μέλ-ει.

3. Zweitens besteht die Steigerung darin, dass einem wurzelhaften ι oder υ die Vokale α, ε, ο vortreten und mit dem ι oder υ zu einem Diphthongen verschmelzen. Also a) α + ι, z. Β. αίθ-ω, brenne, αίθ-ος, Brand, αίθ-ων, brennend, αίθ-ήρ, Aether, αίθ-ρα, heitere Luft, ν ίθ, sk. idh, indh-θ (zünde an), idh-mas (Brennholz); — b) ε + ι u. ο + ι, als: λείπ-ω, λέ-λοιπ-α, λοιπ-ός, ν λιπ (λιπ-εῖν), πείθ-ω, πείθ-ώ, πεῖτς (st. πεῖθ-σις), πέ-ποιθ-α, ν πιθ (πιθ-έσθαι), είδ-ος, οίδ-α, ν ίδ (ίδ-εῖν), ἐρείπ-ω (ἐριπ-εῖν), λείβ-ειν (λιβ-άς), εἶμι, sk. aί-mi, ν ι (ἰ-ἐναι, l. i-re, böot. ἰ-μι), οἶ-μος, Gang, Weg, οἴ-μη, Weg, sk. ð-mas (Gang, Bahn), δέ-δοι-κα, ν δι (δέ-δι-μεν), στείχ-ω, στοῖχ-ος, ν στιχ (στιχ-εῖν); — c) α + υ, ε + υ, ο + υ, als: αὐ-ω, ztinde an, dörre, u. εὐ-ω, senge, sk. ν ush, ôsh-âmi (st. aus-âmi), l. ur-ο, us-tor, λευκ-ός, ν λυκ, νgl. λύχ-νος, l. lux, luc-eο, κραυγ-ή, ν κρυγ, sk. ν kruc (kruk), krôc-as (Schrei); φεύγ-ω, πέ-φευγ-α, ψογ (φυγ-εῖν, φυγ-ή), ζεύγ-νυμι, ν ζυγ (ζυγ-ῖγναι, ζυγ-όν), ψεύδ-ω, ψεῦδ-ος, ν ψυδ (ψυδ-ρός), πεύκ-η, Fichte, ν πυκ, νgl. ahd. fiuh-ta, σπεύδ-ω, σπουδ-ή, ν σπυδ, ἐ-ρεύθ-ω, ν ρυθ (ἐ-ρυθ-ρός), ρούσ-ιος st.

<sup>1)</sup> Vgl. Schleicher Comp. d. vergl. Gr. S. 51 ff. u. Christ Gr. Lautl. S. 63 ff.

ρούθ-ιος, Hom. είληλουθ-α, ν έλυθ. Die Steigerung ou kommt selten vor; gewöhnlich wird dafür ευ gebraucht.

Anmerk. 1. Die Steigerungen at und av mitssen im Griechischen bald erstarrt sein, da dasselbe keine Wurzeln mit einfachem  $\iota$  oder  $\upsilon$  aufzuweisen hat. Aber auch sonst fehlt bisweilen die Wurzel und kann nur nach Analogie anderer Wörter angenommen werden, als:  $\sigma \pi \upsilon \delta$  zu  $\sigma \pi \varepsilon \upsilon \delta \upsilon$ ,  $\sigma \pi \upsilon \upsilon \delta \delta \delta$ ; oder es fehlt zuweilen ein Zwischenglied der Steigerung, z. B. in  $\tau \rho \omega \gamma - \omega$   $\tau \rho \alpha \gamma$  ( $\tau \rho \alpha \gamma \cdot \varepsilon \tau \upsilon$ ) fehlt das Zwischenglied  $\tau \rho \eta \gamma$ , in  $\delta \delta - \omega \delta - \alpha$  v.  $\delta \zeta \omega$ , d. i.  $\delta \delta - j \omega$ ,  $\not U$   $\delta \delta$  fehlt das Zwischenglied  $\delta \delta$ .

Anmerk. 2. Von der Steigerung der Vokale ι und υ zu Diphthongen ist der Fall zu unterscheiden, wo ι und υ aus Schwächung der Konsonanten j und F entstanden ist, wie in εἴ-ην für ἔσ-ϳην nach Ausfall des σ, ναῦς, γραῦς, βασιλεύς, βοῦς, πνέϜ-ω πνεύ-σομαι, πνεῦ-μα, ῥέϜ-ω, ῥεῦμα, σέϜ-ω σεύ-ω.

Anmerk. 3. Durch die angestihrten Steigerungen des Wurzelvokales wird der Grundbegriff des Wurzelwortes nicht ausgehoben, wol aber auf verschiedene Weise modifizirt, indem entweder verschiedene Beziehungen des Verbs ( $\tau \rho \epsilon \pi - \omega$ ,  $\tau \epsilon - \tau \rho \omega - \omega$ ,  $\epsilon - \tau \rho \epsilon \pi - \eta \nu$ ) oder verschiedene Wortbildungen, Substantive und Adjektive ( $\tau \rho \epsilon \pi - \omega \epsilon$ ,  $\tau \rho \alpha \pi \epsilon \lambda - \epsilon \epsilon$ ) ausgedrückt werden.

#### §. 37. Ablautung.

1. Die Steigerung des Wurzelvokales & zu α und o wird auch Ablautung genannt. Sie findet nur bei Wurzelwörtern oder solchen statt, welche unmittelbar von Wurzelwörtern stammen, und dient zur Bildung von Zeitformen und Ableitungen. Die Ablautung in der Deutschen Sprache stimmt mit der im Griechischen zuweilen völlig überein, vgl. κλέπτω, κέκλοφα, ἐκλάπην und stehle, gestohlen, stahl, τρέφω, τέ-τροφ-α, ἐ-τράφ-ην, τροφ-ός, τροφ-ή, τροφ-εύς, τραφ-ερός, φλέγ-ω, φλόξ, φλογ-μός, στέλλ-ω, ἔ-σταλ-κα, ἐ-στάλ-ην, στόλ-ος, στολ-ή, στολ-μός. Von der Wurzel βελ hat sich durch Ablautung gebildet βόλ-ος und das Verb βολ-έω, von dem βεβολήαται II. ι, 3, βεβολημένος ι, 9. Od. κ, 247 vorkommt, st. des gewöhnl. βέβλημαι ν. βάλλω. Sowie ε zu ο, so verhält sich ει zu οι, als: λείπ-ω, λέ-λοιπ-α, λοιπ-ός. Hat die Wurzel den Vokal ε, so ist der Ablaut ο u. α; hat sie aber ι, so ist der Ablaut οι, als: μφθερ, Präs. φθείρ-ω (d. i. φθέρ-jω), φθάρ-μα, Pf. ἔ-φθαρ-κα, Pf. II. ἔ-φθορ-α, φθορ-ά, φθορ-εύς, μ κτεν, κτείν-ω, ἔ-κτάν-ον, ἐ-κτά-θην, κτόν-ος; aber μ πείθ-ω, πέ-ποιθ-α, μ λιπ λείπ-ω, λέ-λοιπα, λοιπ-ός. Die Ablaute ο und οι finden sich in dem Perf. II., seltener in dem Pf. I, sehr häufig aber in Substantiv- und Adjektivbildungen; der Ablaut α im Aor. II. Act. u. Pass., sowie in mannigfaltigen Substantiv- und Adjektivbildungen.

2. Die Ablautung von η in ω entspricht der von ε in ο; die vollständige Reihe ist α, η, ω, wie in ν ραγ (ραγ-ῆναι), ρήγ-νυμι, ἔρ-ρωγ-α, ρώξ, G. ρωγ-ός, ρωγ-ή, ρωγ-αλέος, ρωγ-άς, ρωγ-μή; ἀρήγ-ω, ἀρωγ-ή, ἀρωγ-ός; πτήσσω, πτώσσω, πτωχός. Pf. ν. πίπτω, falle, ν πετ, e p. πεπτη-ώς, gewöhnl. πέπτωχα. Die Ablautung von ευ in ου zeigt sich in σπεύδ-ω, σπουδ-ή, σπουδ-αῖος u. s. w., χέλευδ-ος, ἀ-χόλουδ-ος, ἀ-χολουδ-ος, ἀ-χολουδ-ος, ἀ-χολουδ-ος, ἀ-χολουδ-ος, ἀ-χολουδ-ος, ἀ-χολουδ-ία. Die vollständige Reihe υ, ευ, ου findet sich in

d. ep. ηλοθον, ἐλεύσομαι, ελιηλουθα. Bei der Ablautung von ε und α in ω muss man als Mittelstufe die Ableitung von ε und α in ο und dann Dehnung des ο in ω annehmen, welche nach Analogie der Komposita eintritt, als: ὄνομα, ἀν ώνομος. Diese Ablautung kommt nur in der zweiten Silbe von reduplizirten Perfekten, Substantiven und Adjektiven vor, als: ἔδ-ω ep., ἐδ-ωδ-ή, ἐν ωδ-ιμος, ἐγ-ω, ep. Pf. ὄγ-ων-α (ὅν-ωγ-α), ὀν-ωγ-ή, ἄγ-ω, ἀγ-ωγ-ή, ἀγ-ωγ-κός, ἀγ-ώγ-ιμος, ἀχ-ή, ἀν-ωχ-ή. Die Ablautung von et in ου kommt nur vereinzelt vor, als: χείρ-ω (// χερ), χουρ-ά, χουρ-εός, χουρ-είον. Vgl. §. 36, 3.

Anmerk. Von ἀείρ-ω, hebe, ν ἀσΓερ (Curt. Et. S. 318), findet sich das Plpf. ἄωρτο II. γ, 272. τ, 253 st. ἤορτο, indem der Ausfall der beiden Spiranten durch Dehnung des folgenden Vokals ersetzt wurde, ebenso in μετάωρος, αίωρα und ἐώρα, Schwebe, während diess in dem ep μετήορος durch Dehnung des vorhergehenden Vokals geschah, vgl. βασιλέως u. βασιλήος aus βασιλέΓος. So lässt sich auch das ω st. ο in dem ep. Plpf. ἐπώγατο II. μ, 340 aus Ersatz des verschwundenen σ (ίγω = σέγ-ω) erklären; ferner εἴωθα, εἰώθειν ν. ἔθ-ω ep., urspr. σΓέθω, also eigenti. ἔσΓοθα, daraus nach Ausfall des σ und Uebergang des F in ε mit Ersatzdehnung ἐέωθα, kontr. εἴωθα.

#### §. 38. Dehnung der Vokale.

- 1. Die Dehnung der Vokale besteht darin, dass die kurzen Vokale ă, ζ, ŏ, ε, o in die langen ā, ζ, ō, τ, ω verwandelt werden. Sowol die Dehnung als die Steigerung der Vokale dienen vielfach der Flexions- und der Wortbildung, wesshalb wir sie hier der Kürze wegen unter dem gemeinsamen Namen der Dehnung zusammenfassen wollen. Die Dehnung der Vokale ist nun entweder eine Formations dehnung, d. h. eine solche, welche in der Flexionsoder Wortbildung angewendet wird, oder eine Ersatz dehnung, d. h. eine solche, welche zum Ersatze ausgefallener Konsonanten dient, oder eine euphonische, oder eine metrische oder eine mundartliche. Die letzte haben wir §§. 25 27 betrachtet.
- \$8. 25 27 betrachtet.

  2. In der Formations de hnung wird α in η (nach ε, ι, ρ in α) oder in αι; ε in ει oder η; ο in ω; τ in τ oder ει μοι; ὕ in ῦ oder ευ gedehnt. Diese Dehnung findet am Häufigsten statt: a) in der Präsensform der Verba muta und liquida, als: λήθω (// λαθ), φαίνω (// φαν); φθείρω (// φθερ); τρίνω (// χρίν), λείπω (// λιπ), πείθω (// πιθ, νgl. πίσ-τις, l. fido); τλίνω (// πλύν), φεύγω (// φυγ, νgl. φυγή, l. fug-io), έρεύγομαι (// ξρυγ), ζεύγνυμι (// ζυγ), σεύω (// συ). Vgl. §. 36, 3; b) in der Tempus bildung, als: λήσω, έφηνα, έφθειρα, έκρινα, έλείφθην, ἐπείσθην, είδον (// ίδ, Γιδ, l. vid-ere), πέποιθα, οίδα (Fοίδα), δίδοικα (// δι), λέλοιπα, έπλῦνα, φεύζομαι; τιμήσω, ἐτίμησα (ν. τιμάω), φιλήσω, ἐφίλησα (ν. φιλέω), μισθώσω, ἐμίσθωσα (ν. μισθόω); die Verstärkung ου kommt nur ganz vereinzelt vor, als είλήλουθα ep. neben ἤλῦθον (// ἐλυθ); in der Regel tritt dafür ευ ein, als: πέφευγα (// φυγ); vgl. §. 36, 3; c) in der Wortbildung, als: λῆσις, λῆσις, οῖ-μος, οἴ-μη, Weg, (// ι, vgl. l-έναι),

λοιπός, φεῦξις neben φύξις, φεύξιμος neben φύξιμος, έρευγμα, τίμημα,

φλημα u. s. w. Vgl. §§. 36 u. 37.

3. In der Ersatzdehnung wird α in α oder η; ε in ε oder η; ο in ου oder ω; γ in τ; υ in υ gedehnt. Der Grund dieser Dehnung liegt in dem Ausfalle der Konsonanten vt, vô, vô, zuweilen auch eines blossen v vor o oder eines o nach einer Liquida oder in dem Ausfalle eines auslautenden o, als: γίγας st. γίγαντς, όδούς st. όδόντς, βουλεύων st. βουλεύοντς; μέλας st. μέλανς, φέρουσι st. φέρονσι, φέροντι, sk. bháranti, λύχους st. λύχονς, goth. vulfa-ns, πᾶσα, Μοῦσα, τούς, τιθείς; (die Argiv. u. Kret. bewahren oft die ursprüngliche Form auf νσ πάνσα, Μόνσα, τιθένς, Τίρυνς, Πριάνσιος, τόνς = τούς, ένς = είς, πρειγευτάνς st. πρειγευτάς) (1); πρατούος, τους τους, εντ πους, κρετευτατί επ. πρετευτατί της εφθεροα, ενειμα st. ενεμσα; πατήρ st. πατέρς, ρήτωρ st. ρήτορς, ποιμήν st. ποιμένς, δαίμων st. δαίμονς, αίδώς st. αίδόσς, άληθής st. άληθέσς; εἰμί st. ἐσμί, δρετνός st. δρεσ-νός V. τὸ όρος, St. όρες.

Anmerk. Ueber die Ersatzdehnung von η, ω, αι st. a, ot st. ov, statt et und ov in den Dialekten s. §. 26 unter n u. et, w u. ου, αι u. α, οι u. ου. Zu bemerken ist aber, dass einige Dorische Stämme, wie die meisten Kretischen Stämme, sodann die Kyrenäer, Theräer, Koer, die älteren Delphier u. a., in der Endsilbe der Wörter die Ersatzdehnung nicht anwenden, sondern die Silbe kurz gebrauchen 2), und zwar auch dann, wenn das a lang ist, als: ωράς st. ωράνς v. ωρά. Diese Eigentümlichkeit wurde aber auch von den Dichtern, welche diesen Stämmen nicht ange-hörten, zuweilen nach Bedarf des Verses benutzt, ja selbst von Dichtern, welche keine Dorier waren, wie die Böotier Hesiodus und Pindarus, ja selbst von dem Athener Tyrtäus. Es sind fol-

gende Fälle zu unterscheiden:

a) Acc. Pl. I. Decl. auf ας st. ας (ανς) nur b. Dichtern, als: Alcm. 13 (23) τὰς τροπάς (--). Epich. 5 μωράς, 68 πλευράς, 84 ἀφόας. Stesich. 5 (Schn.) παγάς. Chelid. 2 καλάς ωράς; sehr oft b. Theokr., als: 1, 83 πᾶσας, 134 ὅγνας. Hesiod. Th. 60 κοῦρας, 184 πᾶσας, 267 Αρπυιας, 534 βουλάς, 804 εἰρέας (coetus), Op. 564 τροπάς, 673 δεινάς, fr. 190 Σκύθας 3). Th. 401 μεταναιτάς. Tyrt. fr. 2, 4 δημότας, 6 δεσπότας.

b) Acc. Pl. II. Decl. auf ος st. ους (ονς) auf Kret. Inschr.

τὸς θεός, τὸς νόμος, τὸς χειμένος, τὸς προξένος (doch τοὺς λοιπούς), τὸς κόσμος u. s. w., auf Kyrenaischen τὸς κοινός, 'Ρωμαίος, ποττός (= πρός τούς), auf Theräischen τὸς γενομένος, στεφάνος, τὸς νόμος u. s. w., auf einer Koisch. ές τὸς θεὸς σεβαστός, in dem Dekrete der Amphikt. τὸς Αἰγιναίος u. s. w., oft b. Theokr., als: 1, 90 τάς παρθένος. 4, 11 τως λύχος. 5, 112 τας δασυχέρχος αλώπεχας. 114 τως κανθάρος, Hesiod. Sc. 302 λαγός; b. Pind. selten, als: O. 1, 53 κακαγόρος. 2, 78 νᾶσος. N. 3, 28 ἐσλός 4).

c) Nom. S. III. Decl. auf as (st. as), G. avtos u. avos u.

 $<sup>^1)</sup>$  S. Ahrens Dial. II. p. 104 sqq. —  $^2)$  Ebendas. p. 172 sqq., 177 sq. —  $^3)$  S. Goettling ad Hesiod. p. XXXII. —  $^4)$  S. Boeckh. de metr. Pind. p. 294.

ες (st. εις), G. εντος. Alcm. 50 (52) Αξάς; Theorr. 2, 4, b. Gramm. μέλας, τάλας, b. Gramm. χαρίες, τιμήες, αίματόες, αστερόες et. -εις; auch Thessal. auf e. Inschr. εὐεργετές st. εὐεργετείς, Particip. v. εὐεργέτημι = εὐεργετῶ; so auch Φυχύς b. Hesych. st. Φυχοῦς, G. ούντος; ferner: πός Dor. st. πούς, G. ποδ-ός, πάν Aeol. u. Dor.

 κ. πάν, G. παντ-ός.
 4. Eine euphonische Dehnung findet sich in πλωίζω, πλόψως, welche Formen in der klassischen Sprache gebraucht werden, während bei den Späteren die Formen πλοτ-(ομαι, πλόϊμος gefunden werden. S. Lobeck ad Phryn. p. 614 sqq. So wurde auch st. des Ion. Con von den Attikern in der Prosa durchweg und auch in der Poesie fast ausschliesslich ζωή gebraucht. S. Ellendt. Lex. Soph. unter ζωή I. p. 746. Der Zusammenstoss der Laute o und i scheint dem Griechischen Ohre unangenehm gewesen zu sein; daher sagen sie nicht άθροτζω, χροτζω, σοτζω, sondern άθροτζω, χροτζω, σφζω; nur in άπλοτζεσθαι Xen. Comment. 4. 2, 18 scheint wegen der Bedeutung (sich einfach, offen benehmen) das Suffix τζομαι rein erhalten zu sein, wie es sich in àv-

δο-Κομαι, γυναιχ-Κομαι u. s. w. zeigt.
5. Die metrische, d. h. durch die Messung der Versfisse bewirkte, Dehnung findet sich sehr häufig in den Homerischen Gedichten, in der Regel aber nur in der Arsis, indem ă in η, ε in ει, ο in ου, zuweilen auch in ω gedehnt wird; die Dehnung der drei Ancipites a, ı, v in ā, ī, ū werden wir in der Lehre von der Quantitat (§. 75) behandeln. Am Häufigsten geschieht die Dehnung in Wörtern, welche ohne die Dehnung eines Vokales sich entweder gar nicht oder nur mit Schwierigkeit dem Masse des Hexameters fügen würden, also wenn ein Wort aus vier oder mehr kurzen Silben besteht oder mit drei kurzen Silben anfängt, auf die eine lange folgt. Jedoch darf man wol annehmen, dass, mit Ausnahme der in Anm. 1, 3, 4, 5 erwähnten Fälle, die Schreibung von n, et, ov in der durch die Arsis gedehnten turzen Lauten erst von den Grammatikern ausgegangen ist. 80: ηγάθεος st. 'α΄ι., τιθήμενος st. τἴθέμενος, μαχεούμενος st. μαχεόμενος, οὐλόμενος ετ. όλ., ἤύχομος ετ. ἐύχ., ἐχηβόλος ετ. ἐχάβ., εἰλάτινος ετ. ἐλ., ἠνορέη ν. ἀνήρ, ἠερέθονται ετ. ἀξρ., ἤγερέθονται ετ. ἀγ., πρεθεσθαι Il. x, 127 (nach Aristarch), ήνεμόεις st. αν., ήμαθόεις st. 'αμ., ηυγένειος st. ἐυγένειος, ώλεσικαρπος st. όλ., πουλύβότεφα st. πολ., δουλιχόδειρος st. δολ., oder wenn ein Wort mit einer langen Silbe anlautet, auf welche vier kurze folgen, als: ὑψιπέτηλος st. ὑψιπέταλος Od. δ, 458, oder wenn eine kurze Silbe zwischen zwei langen steht, als: ἀχηχεμένη st. ἀχαημένη, aber ἀκαχήμενος, ώτώεις v. ούς, ώτ-ός; zuweilen auch, wenn das Wort aus drei kurzen Silben besteht, weil dasselbe nur dann in dem Hexameter gebraucht werden kann, wenn seine letzte Silbe durch Position verlängert oder elidirt wird, als: ἐρέω δέ τοι ούνομα λαῶν Od. ζ, 194, aber 'Αρήτη δ' ὄνομ' έστιν; τρέμε δ' ούρεα μαχρά II. ν, 18, ούρεος έν χορυφής II. β, 456, aber έξ όρεος κατεβήσετο II. ρ, 743, πάρ ξίφεος μέγα κουλεόν II. γ, 272, aber κολεόν δὲ νεοπρίστου Od. θ, 404; μείλανι πόντιρ II. ω, 79 st. μέλ., τείρεα st. τέρ. Il. σ, 485, φοίνισν αξμα Od. σ, 97 st. φόν.; ausserdem aber auch in anderen Fällen nach Bedarf des Versmasses, als: Διώνυσος (so gewöhnlich) neben Διόνυσος Od. λ, 325, Οὖλυμπος neben Ολυμπος, εἰλήλουθα neben ελ., selbst ἡῦ Il. ρ, 456 neben εὐ, ἡῦτε neben εὐτε, αἴματι φοινόν Il. π, 159 / φέν. Auch gehört hierher das n st. o in dem ersten Theile von Compositis, als: δλιγηπελέων II. ο, 24, δλιγηπελέουσα Od. τ, 356, δλιγηπελίης Od. ε, 468, νεηγενέας Od. δ, 336, Ίππημολγῶν II. ν, 5.

Anmerk. 1. Aber Wörter, wie ἐνώϊστος (v. οἴομαι), πολυήρατος (v. ἐράω), δολιχήρετμος (v. ἐράσω), gehören nicht hierher; denn sie sind ganz nach der Regel der Komposita gebildet, wie wir in der Lehre von den zusammengesetzten Wörtern sehen werden.

Anmerk. 2. In der Thesis kommt die Dehnung nur selten vor, als: II. β, 653 Τληπόλεμος δ' Ήρακλειδης ήθε τε μέγας τε, vgl. ε, 628. Od. ν, 99 αΙτ άνέμων σκεπόωσι δυσαήων μέγα κύμα ν. δυσαής, G. δυσαέ-ος. II. δ, 55 ούχ είω διαπέρσαι wird für unrichtig erklärt.

δ, 55 ούχ είω διαπερσαι Wird iur unrienig erkiart.

Anmerk 3. In δδοιπόρον II. ω, 375, χρροιτυπίησιν II. ω, 261, Πυλοιγενός II. β, 54 ist οι nicht als Dehnung, sondern als Lokativform anzusehen; vgl. d. poet. δρει-βάτης, δρει-γένης. Auffallend ist δλοοίτροχος II. ν, 137, da hier die Dehnung wegen der Position nicht nöthig ist; wesshalb Thiersch Gr. §. 166, 4. Anm. δλοότροχος vorschlägt, wie δλοόφρων. Aber in Αργειφόντης und ανδρειφόντης ist ει, und zwar in der Thesis, Dehnung st. ο. Für die Dehnung von α in αι führt Thiersch a. a. O. Nr. 7 an: ίθαιγενέεσαι Od. ξ, 203 (den gerade, ebenbürtigen), 'Ιθαιμένεος II. π, 586, Κλυταίμνηστρα, Πυλαιμένεος, πθαιβώσσουσι (nisten, 1/2 8α) Od. ν. 106: aber μεσαιχόλος (halborau) II. ν. 361 steht at μεσαν √ δα) Od. ν, 106; aber μεσαιπόλιο; (halbgrau) II. ν, 361 steht st. μεσοπόλιος.

Anmerk. 4. In vielen Wörtern ist die Dehnung des kurzen Vokales als Ersatz eines F oder j anzusehen, als: λείσσαν II. ε, 782 u. sonst ν. λέ-ων, d. i. λέΓων, vgl. ahd. lewo, j. Löwe, ήγνοίησε II. α, 537, ν γνοΓ, δοιώ, δοιοί, sk. dvau (zwei), είσιανῖαι II. α, 418 (ΓεΓοικ.), νειός (Brachland, eigent. Neuland) ν. νεΓός, πονυια, δείδια st. δέδΓια, αο δείσις, δείτης. S. §. 19, Α. 1; ἀλοία ΙΙ. ι, 568, ν. άλοίω, d. i. ΓαλΓοjάω, vgl. goth. valv-j-an (wälzen), daher ἀπηλοίησεν ΙΙ. δ, 522, 'Ερμείας, d. i. 'Ερμέ-jας, χρύσειος, d. i. χρύσε-j-ος.

Απωτικ. 5. In mehreren Wörtern, als: ποίη, πνοίη, χροίη, νοῦσος, χοῦρος, τὸ οὐρος, χοιλεόν, μοῦνος, οὖνομα, ξεῖνος, τὸ στεῖνος, στείνω, κεινός, ist die Dehnung nicht als eine metrische, sondern als eine Eigentümlichkeit des Ionismus anzusehen. S. §. 27 unter ει u. ε. οι u. ο. ο u. ου.

lichkeit des Ionismus anzuschen. S. §. 27 unter et u. e, ot u. o, o u. ov. Von den meisten dieser Wörter bestehen bei Homer auch die kurzen Formen, und er bedient sich bald dieser bald jener nach Bedarf des Verses.

Anmerk. 6. Bei Attischen Dichtern kommen metrische Dehnungen nur selten vor, als: ἀρώσιμοι Soph. Ant. 569. Die übrigen Fälle, in denen die Dichter eine kurze Silbe lang gebrauchen, werden wir in der Lehre von der Quantität der Silben betrachten.

#### §. 39. Abschwächung und Verkürzung der Vokale.

1. Die Abschwächung und die Verkürzung der Vokale sind das Gegentheil der Steigerung und der Dehnung der Vokale. Die Abschwächung ist entweder eine mundartliche, die §. 24 behandelt worden ist, oder eine grammatische. Letztere findet z. B. statt bei den Substantiven

der III. Dekl. auf τς, τ, ὕς, ὕ; bei diesen gehen nämlich die stärkeren Stammvokale ι und υ in der Flexion in das schwächere ε über, als: πόλις, πόλεως, (πόλει) πόλει, πόλεις u. s. w., πίγις, πήγεως u. s. w., σίναπι, σινάπεος, ἄστιο, ἄστιος; so auch bei den Adjektiven auf ὕς, ὕ, als: γλοκός, γλοκό, G. έος. S. die Formenlehre.

2. Was die Verkürzung der Vokale anlangt, so muss man drei Perioden der Sprachentwickelung unterscheiden. In der ersten sind die kurzen Vokale überwiegend, wie man aus den Wurzeln sieht, die nur kurze Vokale enthalten; die Steigerung der einfachen Vokale i und v zu Diphthongen und die Dehnung der kurzen Vokale in lange sind noch in ihrer ersten Entwickelung begriffen. Die zweite Periode ist diejenige, in welcher sich die Steigerung und die Dehnung der Vokale zu ihrer höchsten Vollendung entwickeln; die Wort- und Formbildungen zeigen sich in ihrer vollen Stärke und Fülle. In der dritten Periode endlich stellt sich im Laufe der Zeiten allmählich besonders in Flexionssilben eine Kürzung der vollen Formen ein.

Kürzung der vollen Formen ein.

3. Wir unterscheiden drei Arten der Verkürzungen der Vokale. Die erste zeigt sich in den Mundarten, wie wir §. 24—27 gesehen haben; die zweite gehört der Dichtersprache an und beruht auf metrischen Gründen, wie wir in der Lehre von der Quantität der Silben (§. 75) darlegen werden; die letzte hat grammatische Bedeutung, wie wir

in der Formenlehre darthun werden.

## §. 40. Metathesis oder Verschiebung der Vokale.

1. Die Metathesis oder Verschiebung der Vokale besteht darin, dass ein stärkerer oder ein langer Vokal in einen schwächeren oder in einen kurzen verwandelt, seine Stärke oder Länge hingegen auf den darauf folgenden schwächeren oder kurzen Vokal übertragen wird, indem dieser in einen stärkeren oder einen langen übergeht. Diese Erscheinung lässt sich aus dem Ausfalle der Spiranten F und jerklären 1). Sowie z. B. βασιλεός (d. i. βασιλέΓς) den Genitiv statt βασιλέΓ-ος in der altionischen Mundart nach Ausfall des F βασιλήος bildet, indem das ausgefallene F durch die Dehnung des z in η ersetzt worden ist; so ist in der Genitivform βασιλέως der entgegengesetzte Fall eingetreten, indem hier der zweite Vokal (o) wegen des ausgefallenen F in ω gedehnt worden ist. Die Verschiebung der Vokale ist eine Eigentümlichkeit der Ionischen und Attischen Mundart.

2. Auf diese Weise wird āo in beiden Mundarten in

verwandelt, also:

I. Dekl., Gen. S. der Masc. auf ης (ας) bei Homer: Βορέης, Βορέω neben Βορέαο, 'Ατρείδης, 'Ατρείδεω, Αίνείας, Αίνείεω, ίκέτης,

<sup>1)</sup> Vgl. L. Meyer V. Gr. I. S. 306 ff.

ίκέτεω neben ίκέταο, "Αλτης, "Αλταο Il. φ, 85 und gleich darauf 86 'Αλτεω, ος, wo ω in der Thesis kurz zu lesen ist, u. s. w., Adj. έριβρεμέτης έριβρεμέτεω II. ν, 264; Gen. Pl. der Fem.: αρορέων neben άγοράων, πύλη, πυλέων neben πυλάων u. s. w., Adj. αὐτή, αὐτέων, απασα, ασέων. In der neuion. Mundart wurde die Genitivendung sw bei den männlichen Substantiven und die pluralische Endung εων bei den weiblichen (b. Hipokr. u. A. auch bei männlichen) die regelmässige, als: βορέω, νεηνίεω, Παυσανιέω u. s. w., γεηνιέων u. s. w.; Fem. οίχιέων, θυσιέων, παιγνιέων u. s. w., Adj. u. Partiz.: δημοσιέων, πασέων, μελαινέων, τετρακοσιέων, κουριδιέων, άρπασθεισέων, ἐουσέων, φυλασσομενέων u. s. w.; Att. Gen. S. bei einigen Eigennamen, als: θάλεω ν. θαλῆς, Τήρεω ν. Τήρης.

II. Dekl. b. Homer: 'Αγέλεως neben' Αγέλαος ('Αγέλα Foς), Πηνέλεως. ' Ακρόνεως u. a.; neuion. u. Att. λεώς st. λαός (λα δος), Μενέλεως, 'Αρχεσίλεως (aber immer Νιχόλαος), 'Αμφιάρεως, νεώς st. ναός (να Γός) u. s. w, ανώγεων; Adj.: ίλεως, ίλεων st. ίλαος, ίλα Γος, αξιόγρεως, δίμνεως, μετέωρος (ep. μετήορος); die Komposita von τη gehen Att. auf γεως aus, als: λεπτόγεως, neuion. aber auf γαιος, als: λεπτόγαιος; doch in dem ersten Theile der Komposita bleibt γεω neben γη, als: γεώπεδον, γεωρυχέειν, aber γηγενής, γηοχέειν.

III. Dekl. neuion.: Ποσειδέων, G. -δέωνος, D. -δέωνι, A. -δέωνα, 'Αμυθέων, G. -θέωνος, δπέωνες Her. 9, 50 st. δπάονες, ▼. οπάων, 5, 111 u. 112 in allen codd., so auch Φιλάονα, nicht Φιλέωνα,

ναῦς, G. νεώς, Hom. νηῦς, G. νηός (να Εός).

3. Ferner wird Att. 10 und 00 verwandelt in 200, sowie ηο und ηα in εω und εα, als: πόλις, G. πόλεως (st. πόλιος, ep. πόληος), πήχυς, G. πήχεως (st. πήχυος), vgl. §. 39, 1; βασιλεύς, G. βασιλέως (ep. βασιλήος), A. βασιλέ $\bar{\alpha}$  (ep. βασιλήα).

Anmerk. Ueber die Aussprache dieses zw s. §. 79, 2.

#### §. 41. Veränderung der Vokale durch Einwirkung eines anderen Vokales oder eines Konsonanten.

Die Veränderung des Vokales durch Einwirkung eines anderen Vokales oder eines Konsonanten tritt besonders in folgenden Fällen ein:

a) In der I. Dekl. gebraucht die Attische Mundart nach einem ρ statt des Ionischen η ein langes α, als: ημέρα, άργυρα, ebenso in dem Aor. der V. auf ραίνω, als: ἐπέρᾶνα. Ferner bewirken die Liquida ρ und λ im Aor. II. fast immer und in Derivatis sehr häufig die Ablautung des stammhaften ε in α (§. 37), als: τραφ-ηναι, τραφ-ερός, τραπ-είν, τραπ-ελός, στραφ-ηναι, δαρ-ηναι, σπαρ-ηναι, φθαρ-ηναι, πλαπ-ήναι, σταλ-ήναι V. τρέφ-ω, τρέπ-ω, στρέφ-ω, δέρ-ω, σπείρ-ω σπερ, φθείρ-ω φθερ, κλέπ-τ-ω; eine Ausnahme machen φλεγ-ήναι ν. φλέγ-ω, βλεπ-ηναι, λεπ-ηναι v. βλέπ-ω, λέπ-ω; hingegen ψεγ-ηναι v. ψέγ-ω; bei den Verbis liquidis tritt diese Ablautung auch im Perf. Act. und Med. oder Pass. und im Aor. I. P. ein, als: στέλλω (d. i. στέλ-jω), ἔ-σταλ-κα, ἔ-σταλ-μαι, ἐ-στάλ-θην. Nach μ findet sich die Ablautung des ε in α in dem seltenen Aor. II. ταμ-είν ν. τέμ-γ-ω. Dieser Uebergang des & in a, ursprünglich ohne Zweisel aus dem Streben

der Sprache nach Wohllaut hervorgegangen, erhielt nachher grammatische Bedeutung.

- b) Die Attische Sprache verwandelt das Ionische η nach den Vokalen ε und ι und den auf ι ausgehenden Diphthongen, zuweilen auch nach anderen Vokalen, in ā, als: ἰδέα, σοφία, χρεία, δώρᾶξ, G. ακος, Φαίᾶξ, G. ακος, Ἰάσων, πράσσω, ἐπίᾶνα u.s. w. Es findet hier eine Dissimilation der Laute statt, durch welche das Zusammentreffen gleichartiger Vokale vermieden wird; denn auch dem I-laute liegt das η näher als das α ¹). Die näheren Bestimmungen dieser Spracherscheinung in den Mundarten haben wir §. 25, erörtert; ausserdem werden wir dieselben in der Formenlehre behandeln.
- c) Die Griechische Sprache vermeidet zwei u in zwei auf einander folgenden Silben, obwol ein Konsonant dazwischen steht. Daher sagt sie φττυ, φίτυμα, φῖτυς, φιτύω v. // φυ, vgl. φυτεύω, φιιθρά, Linde, v. φύλλον, die reduplizirten Wörter, als: γορ-γύρ-η, unterirdisches Gefängniss, πορ-φύρ-α, πορ-φύρ-ειν, βομ-βόλη, Biene, βομ-βολιάζειν, brummen, βόμ-βυξ, Seidenraupe, ποι-φύσσειν, schnauben, ποί-φυγμα, κοι-κύλλειν, umhergaffen, κοι-κυλίων, δοί-δυξ, Mörserkeule, ποι-κύειν, schnaufen, δί-δυμος, δι-θύραμβος, κι-κυννεύς (dagegen δαι-δάλλειν, nicht δοι-δάλλειν). Vgl. Lat. socors st. secors 2). So bildet auch Homer, um den Gleichlaut zweier Silben zu vermeiden, von ψάρ, Staar, zwar ψαρών II. ρ, 755, aber ψῆρας π, 583 (s. daselbst Spitzner), nicht ψαρας 3).
- d) Der Bindevokal ε geht vor den mit den Nasalen μ und ν anlautenden Flexionsendungen der Verben auf ω in das dunkelere ο über, als: βουλεύ-ο-μεν, βουλεύ-ο-νται, ἐβουλεύ-ο-μεν, ἐβουλεύ-ο-ντο, βουλεύ-ο-μαι, βουλεύ-ω-ν st. βουλεύ-ο-ντς mit Ersatzdehnung, ων st. ἐσ-ο-ντς, daher auch βουλεύ-ω st. βουλεύ-ο-μι mit Ersatzdehnung; hingegen βουλεύ-ε-ις, βουλεύ-ε-ι, βουλεύ-ε-τον, βουλεύ-ε-τε u. s. w.; so auch ἐβδ-ό-μηχοντα, aber dor. ἐβδ-έ-μηχοντα. Das wurzelhafte ε aber bleibt unverändert, wie in der Konjugation auf μι, als: τί-θε-μεν, τί-θε-νται u. s. w. von μ θε, oder wird in η gedehnt, wie in τί-θη-μι. Ueber die Mundarten s. §. 24 unter ο u. α.

#### §. 42. Ab- und Ausfall der Vokale. — Apokope.

1. Der Gang aller Sprachen ist der, dass, nachdem sie sich zu der höchsten Vollständigkeit der Formen entwickelt haben, im Laufe der Zeiten allmählich viele Formen sich abnutzen und verkümmern, indem sie Vokale verlieren und verstümmelt werden. Diesem Schicksale sind am Meisten die Flexionsendungen ausgesetzt, wie wir in der Lehre von der Deklination und Konjugation sehen werden. Das Verschwinden der drei Spiranten o, F, j haben wir §§. 15, 16, 3, k, 20, f) betrachtet; hier wollen wir nur die Apokope und die Synkope erwähnen.

<sup>1)</sup> S. Dietrich in Kuhn's Ztschr. X. S. 431 f. — 2) S. Christ Grundz. S. 29. L. Meyer V. Gr. I. S. 311. — 3) Vgl. Lobeck Paralip. p. 20.

# 142 Wohllautsl. Ab-u. Ausfall d. Vokale. Apokope. §.42

- 2. Apokope (ἀποκοπή) nennt man die Abwerfung eines kurzen Endvokales vor einem mit einen Konsonanten anlautenden Worte. Sie findet statt be den Präpositionen ἀνά, κατά, παρά, selten ἀπό und ὑπό, παρ in der Lesbischen, ποτί und ἀμφί in der Dorischen Mundart aber nur selten, und bei der Konjunktion ἄρα. Derselben bedienten sich die Aeolischen und Dorischen, sowia auch die Epischen, selten die Attischen Dichter, zu weilen auch die Ionischen Prosaiker und in vereinzelten Formen selbst die Attische Prosa. Die Präpositionen zie hen als Präpositionen den Ton zurück, als Adverbien in de Komposition verlieren sie denselben; ἄν geht vor den Lip penlauten in ἄμ, vor den Kehllauten in ἄγ l) über (§. 61) und vor λ durch Assimilation in άλ; κατ assimilirt jedesma das τ dem folgenden Konsonanten, nur dass die Aspirata die verwandte Tenuis vor sich hat (§. 67, 1); ἄρ und πάρ bleiben unverändert.
- 3. Epische Sprache, b. Homer: ἄνδιχα (entzwei, st ἀνάδιχα) II. π, 412, ἀνσχετός (st. ἀνάσχετος) Od. β, 63, ἀνστάς ἀνστήτην, ἄνστησον, ἀνστήσων, ἀμβαίνω, ἀμβάλλω, ἀμπήδησε, ἀμπνεῦσαι ἀμφαδόν, ἀμφαδά, ἀμφράσσαιτο Od. τ, 391, ἀμμίξας II. ω, 529 ἀγκρεμάσασα Od. α, 440, ἀγξηράνη II. φ, 347 l), ἄλλεγον (st. ἀνάλεγον II. ψ, 253, ἀλλέξαι φ, 321, ἀλλύεσκεν Od. β, 205, ἀλλύουσαν 209 ἄν τε μάχην II. υ, 319, ἄν δὲ θόας (= ἀνέστη) II. η, 168, ἄμφό νον, ἄν νέκυας II. κ, 298, ᾶμ πόνον II. ν, 239, ᾶμ βωμοῖσι II. θ 441; ᾶμ μέσον Hes. Sc. 209, ᾶμ φυτά Op. 571, ᾶμ πέλαγος Th 190 (aber ᾶν λειμῶνα Hymn. H. 4, 175); κάββαλε (d. i. κάμβ. s. §. 60, 2), καμμίξας, καμμονίη (st. καταμ.), κάμμορος (st. κατάμορος nach Anderen st. κακόμορος), καμμύσαι (ν. καταμύω), καλλείψω κάλλιπε (ν. καταλείπω), καννεύσας, καβρέζουσα, κακκεῖαι (ν. κατακαίω) κακκείοντες II. α, 606 (ν. κατακείω), καδδῦσαι, καδὸραθέτην (ν καταδαρθάνω), κατθάνε (ν. καταθνήσκω), κατθάψαι, κατθέμεν, κάτθε σαν; (über καυάξαις s. §. 19, 2.), κὰπ πεδίον II. λ, 167, κὰ φάλαρα π, 106, κὰκ κόρυθα λ, 351, κὰγ γόνυ υ, 458, κὰδ δέ öfter κὰδ δύναμιν Hes. Op. 336, κὰμ μέσσον II. λ, 172, κὰρ ρόον μ, 83 κάρ ρά οἱ υ, 421, Hes. Op. 439 κὰμ μὲν ἄροτρον ἄξειαν; πάρθεσα (ν. παρατίθημι), παρθέμενος, πὰρ γηῶν II. θ, 533, πὰρ Ζηνί II. δ, 1 πὰρ δ΄ ἔβαλον Od. δ, 41, οὕτ' ᾶρ φρένας 264, οῦτ' ᾶρ χειμών 556 ὑπό nur in ὑββάλλειν II. τ, 80; ἀπό nur in ἀππέμψει Od. ο, 8ί (st. ἀμπ., s. §. 60, 2).

Anmerk. 1. Bei dem Zusammentreffen dreier Konsonanten unter bleibt die Assimilation, und der Endkonsonant wird ausgestossen (vglascendo st. asscendo), als: κάκτανε Il. ζ, 164 (st. κάτκανε, κάκκανε ν κατακτείνω), κακτάμεναι Hes. Sc. 453, κάσχεθε λ, 702 (st. κάτσχεθε ν. κα τέχω), καστορνῦσα Od. ρ, 32 (st. κατστ.); b. Hesych. κάβλημα (st. κάτβλ.) άμνάσειεν (s. Nr. 4) st. άμμν.; doch Il. ψ, 436 άνστρέψειαν, so Theogn. 11

II. φ, 347 soll Aristarch gelesen haben ἀνξηράνη; aber aus der Worten des Schol. u. aus dem cod. Victor. geht diess keinesweges hervor sondern nur, dass Aristarch nicht αίψα ξηράνη gelesen habe. Daher lies Bekker mit Recht ἀγξηράνη.

ένηςετος, und ganz gewöhnlich auch b. d. Att. Dichtern in der Verbindung dun mit folg. Kons., als: duπνέω, duπνοά, duπτάς, duπτάμενος, duπτυχή. In der Dorischen Mundart wird zuweilen auch bei zwei Konsonanten der erstere ausgestossen. auf Insor. Lacon. 1511, 3 ποτόν (d.i. ποτὶ τόν), decret. Amphictyon. 1688, 11 πατάν (d. i. πατὰ τάν) neben πὰτ τάν 41, πατά (d. i. παθ' å) 10, Corcyr. 1840, a ποτώ (vgl. Anm. 2), Alem. 20, 34 παβαίνων (st. πατβ.), Pind. O. 8, 38 (50) πάπετον (st. πάτπτυν, d.i. πατάπετον); aber auf den Herakl. Tafeln findet diese Verktirung bei zwei Konsonanten nicht statt.

Anmerk. 2. Nach dem Schol. Venet. ad Il. 8, 441 (vgl. Et. M. 81,51) trennte Aristarch gegen die Ansicht des Chrysippus u. Anderer, welche die Präposition ohne Akzent mit dem folgenden Worte verbinden wollten, als: ἀμβωμοτι, die Präpo, also: ἄμ βωμοτι, ἐμ πεδίον Ι). Wenn aber die Präposition ihren Endkonsonanten aufgegeben hat, so hat sie hiermit auch alle Selbständigkeit aufgegeben, verliert ihren Aksent und verschmilzt mit dem folgenden Worte, als: ποτόν, κατάν, s. Ann. 1. Für die Ansicht des Chrysippus könnte allerdings der Umstand angeführt werden, dass durch die Apokope oft Konsonanten als Auslaute erscheinen, welche die Wohllautsgesetze der Griechischen Sprache nicht dulden, als: κάπ πεδίον: allein da die Präposition sich eng nachfolgende Wort anschliesst, so treten diese Auslaute nicht als solche auf.

- 4. Böotischer Aeolismus 2): πάρ τό, πάρ τὸν, πάρ τάν, πάρ τᾶς, πάρ Σώφιλον, πάρ Διωνύσιον; κάτ τόν, κάτ τό, κάτ τάν, κάγ γὰν, κὰτ θάλατταν (aber auch κατὰ μεῖνα, κατάλυπον, κατασκευάττη) auf Inschriften; — Les bischer Aeolismus 3): Alc. 10 ον (d. i. τ) το μέσσον, Sapph. 28 ομπέτασον, Theorr. 29, 16 ομνάσθην (st. ομμν., s. Anm., d. i. αναμνησθήναι), Pind. P. 1, 48 (92) αμνάσειεν (st. άμμν.), 4, 54 (96) άμνάσει; auf dem Kumäischen Marmor δντέθην, ονθεντα, ονθέμεναι (aber αναγράψαι), b. Hesych. δσκάπτω (st. όνου), δοτασαν, δοτάθεις (aber auf d. Lesb. Inschr. 2166, 44 dvaγράψαντας, auf d. Lamps. 35 u. 36 αναγραφη, ανατεθη); Alc. 7 (1) πάρ δέ, Sapph 9 (8) πάρ δέ, Theorr. 28, 5 πάρ Διός, 25 πάρ φίλων (aber Sapph. 24 παρά δ΄ ἔρχεθ΄ ωρα, auf d. Lamps. Inschr. 29, 32 παρά τῷ πόλει u. παραγενόμενος); Alc. 7, 29, 34 κάτ τᾶν, κάτ τῶ, κάτ τᾶς, Sapph. 43 καττύπτεσθε, 2, 13 u. 32 καδδέ, A. 12, 21 πάτθανε, κατθάνην, S. 69 κατθάνοισα, 43 κατθνάσκει. A. 33 κάκ μεφάλας, S. 14 κάγ γόνων, Α. 31 κακχέει, 27 κάββαλε, S. 2, 9 κάμ μέν γλώσσα ἔαγε, Α. 102 καστάθεις (st. κατστ., s. Anm. 1), S. 23 ποσπολέω st. κατσπ. (aber S. 44 καταστείβουσι), auf Inschr. κάτ τοῖς, αλτ τά, κάτ τάδε); Α. 100 απ πατέρων, περθέτω Α. 29, πέρ σω 93.
- 5. Dorische Mundart 4): bei Pindar P. 11, 52 αμ πόλιν, N. 3, 49 αν χρόνον. P. 10, 27 αμβατός. O. 8, 47 αμπνεύσαι. 7 αμπνούν. N. 11, 38 αμφέρονται. I. 5, 36 ανδωχεν. O. 13, 70 παρχείμενον. P. 1, 89 παρμένων. N. 8, 17 παρμονώτερος. 32 παρφασις. P. 9, 44 παρφάμεν. 1, 76 παρ μέν. 88 παρ σέθεν. O. 8, 78 χαν νόμον. P. 9, 61 χατθηχάμενοι. N. 9, 15 χαππαύει u. s. w. Theocr. 5, 75 ποτ τω Διός; bei Epicharm χατθέμεν, χατθανών, πότ (d. i. ποτ! = πρός) τούτοισι, ποτθέμεν, αμ πεντύγχιον (aber χατά πόδας, χατά φύσιν, χαταφαγεῖν, χαταμαθεῖν, χαταδιχά), Sophron 97 ανδού-

<sup>1)</sup> S. Spitzner ad II. 8, 441. — 2) S. Ahrens Dial. I. p. 212. — 5) S. ebendas. l. d. I. p. 149 sqq. — 4) S. ebendas. Dial. II. p. 353 sqq.

μενοι), Megar. b. Aristoph. ἄμβατε 732, ἄντεινον 766, ἄν τὸν δδελὸν ἀμπεπαρμένον 796, πὸτ τάν, πὸτ τό 732, 751 (aber ἀναχνοιανθη 791), Lysistr. πάρ τόν 1309, πάρφαινε 183, κάτ τών 1259, ποτ τό, ποτ τάν, ποτ τά, ποτ τάς 117, 1006, 1252, 1264 (aber ποτ πυγάν 82); Thuc. in einem Laked. Bündnisse 5, 77 u. 79 κάτ τάδε, κάτ τά, πὸτ τώς; Plutarch in Lakon. Aussprüchen Pelop. c. 34 κάτθανε, Lysand. c. 14 καββαλόντας, Inst. Lacon. p. 241 κακκέχυται; b. Hesych. ἄττασι (wahrschl. Lak. st. ἄνστασι, ἄστασι άνάστηθι), άμπαιδες (8t. άμφίπαιδες, οί τῶν παίδων ἐπιμελούμενοι, vgl. Anm. 1), αμπέσαι (d. i. αμφι Εέσαι), αγχριάνασθαι (d. i. αμφιχρ.); - auf Inschriften, wobei zu bemerken ist, dass auf den älteren die Apokope häufiger ist als auf den jüngeren, so auf den Herakl. Tafeln: πάρ τάν, πάρ τά, πάρ Πανδοσίαν, παρδώντι, παρλαβόντες, παρμετρήσοντι, αν τάν, αν τώς, ανγράφεν, αγγωρίξαντες, αμπώλημα u. s. w.; κατά u. ποτί oft vor dem Artikel, sonst selten, als: κάτ τάν, κάτ τάς, πὸτ τῷ, πὸτ τόν u. s. w., vor δ u.  $\vartheta$ : προκαδδεδικάσ $\vartheta$ ω (aber καταδικάν 1, 108), ποτθέντες; vor anderen Konsonanten aber κατά u. ποτί; Brutt. Inschr. ἀνθείη, Lak. 1511 oft πὸτ τόν, Amph. 1688 κάτ τό, κάτ τάν (aber καταδικασθέντα), πότ τός, πότ τόν, Korkyr. 1838 a πὸτ τόν, 1840 πὸτ τᾳ, Aegin. 2140 b κατθέντι, Megar. 1052 ανθέτω, αγγραψάτω (aber κατά γαν καὶ κατά θάλασσαν), Kret. αγγραψάντων, αμ ποταμόν, παρδέχεται u. s. w.

6. In der Ionischen und Attischen Mundart ist der Gebrauch der Apokope nur auf wenige Fälle beschränkt; so bei Η erodot ἀμβολάδην 4, 181 (st. ἀναβ.), ἀμβώσας 1, 8 (st. ἀναβοήσας), ἀμβώσαντες 3, 38, ἄμπωτις 2, 11. 7, 198. 8, 129, ἀμπαύεσθαι 1, 182, ἀμπαύονται 1, 181, ἀμπαυστήριος 1, 181; in der Attischen Prosa: ἀναμβάτους Xen. Cyr. 4. 5, 46, ἀμβολάς 7. 5, 12, ἀμβατων Comment. 3. 3, 2 (v. αμβάτης neben αναβάτης de re equ. 3, 9 u. sonst), αμπωτις 1). Bei den Attischen Dichtern ist der Gebrauch der Apokope minder beschränkt, und zwar nicht allein in den lyrischen Stellen, sondern auch in dem Dialoge, z. B. Aesch., Suppl. 351 αμ πέτραις, Pers. 566 αμ πεδιήρεις, Choeph. 833 αμφέρειν, Pers. 161 αντρέψη, Ag. 1136 ἐπαγχέασα (andere Lesart ἐπεγχ.), Ag. 305 ανδαίοντες, Soph. Ph. 871 αμπνέοντ ἔτι, Aj. 412 άμπνοάς, Tr. 525 άμμενει (Chor) u. so öfter, ἄμβασις OC. 1072 (Chor), ἄγχαζε Fragm. 800 Dind., ἀντρέπων Ant. 1275. Eur. Hec. 1263 (1245) αμβήση, Ph. 103 ἐπαντέλλων, 799 αμπετάσας, Or. 316 άμπάλλεθ, Heracl. 271 u. Helen. 1317 ές άμβολάς; Aesch. Ag. 1554 κάππεσε, κάτθανε, vgl. Eur. Cycl. 201, so immer bei den Trag. κατθανούμαι u. κατθάνη, κατθάνοι, κατθανείν, κατθανών; das von dem Komiker Alexis gebrauchte χαμμύω st. χαταμύω, das nach diesem auch von Späteren aufgenommen worden war, wird von Phrynichus p. 339 (s. das. Lobeck) scharf getadelt; vgl. Soph. O. C. 436, Ant. 460; Aesch. Eum. 553 παρβάταν. 768 παρβαίνουσι. Soph. Tr. 636 πάρ λίμναν.

<sup>1)</sup> S. Lobeck. ad Phryn. p. 339 sq. Kühner ad Xen. Comment. 3. 3, 2.

Das Ausstossen eines Vokales in der Mitte des Wortes zwischen zwei Konsonanten wird Synkope (συγχοπή) genannt. Sie kommt entweder im Stamme eines Wortes oder zwischen dem Stamme und der Endung, seltener in der Endung selbst vor. Häufig wird s zwischen einer Muta und einer Liquida oder zwischen zwei Liquidis oder zwischen  $\pi$  und  $\tau$ , selten zwischen anderen Konsonanten ausgestossen; so bei einigen Substantiven der III. Dekl. auf τρ, als: πατήρ (St. πατερ). G. πατρός (ep. πατέρ·ος); über die Synkope in der Tempusbildung s. §. 232; in der Wortbildung, als: φέρ-τρον, Bahre, Il. σ, 236 (aber φέρ-τε Impr. Il. ι, 171 st. cέρ-ε-τε, wird richtiger zur Konj. auf μι gezogen), πτώμα, Fall, τ. / πετ (πίπτω), πτέρον, Feder, πτηνός, geflügelt (neben πετηνός), πτίμα b. Suid. Flug, πτίλον, Feder, v. πέτ-ομαι; κράσις v. κεραννύναι, χράτος u. χάρτος; πρασις, Verkauf, v. περάω od. πέρνημι, τρέμιθος st. τέρμινθος, τράπεζα ν. τέσσαρες, τρανής neben τορός, τορέω, πλεῖστος v. πολός mit Ablaut. st. πελός, στριφνός, fest, neben στριφος, στερεός, sk. sthiras (fest). Von anderen Vokalen finden sich nur vereinzelte Beispiele, als: μεσόδμη st. μεσοδόμη, τίπτε ep. st. τίποτε, γνύξ ep. (v. γόνυ), πρόχνυ ep. (v. πρό u. γόνυ), ηλθ-ον st. τλύθον (St. έλευθ), οίσπη (ungewaschene Schafwolle) Herod. 4, 187 st. οἰσύπη.

2. Nach der Lehre der alten Grammatiker (Apollon. in Bekk. An. III. p. 1292, Choerobosk. ebendas. p. 1220, Eustath. ad Il. 1047, 53) wird der Diphthong v., der dem Griechischen Ohre nicht angenehm gewesen zu sein scheint, nur vor Vokalen gebraucht 1), als: οργοια, μοῖα, τετοφοῖα, ὀποίω (falsche Schreibung ¿πύω), υίός. Sobald aber auf v der Vokal und ein Konsonant und selbst auf den Diphthongen ou der Vokal u und ein Konsonant folgen, so wird das i ausgestossen und zum Ersatze υ lang; daher die Deminutive auf ίδιον, als: 
ἡθύ-διον st. ἰχθυ-ίδιον, βοτρύ-διον, μύ-διον, so ist auch Xen.
Comm. 1. 2. 30 υίκόν st. ὑϊκόν u. Ar. Vesp. 1356 ῦδιον st. υίδιον, Söhnchen, zu schreiben; aus υί-ιδεύς, υί-ιδοῦς wird υίδεύς, υίδοῦς; (in dem letzteren Falle doch schwanken die Lesarten zwischen við. u. við.;) die ep. Optativendungen, als: ἐκδῦμεν, δαίνῦτο, λέλῦτο st. ἐκδύιμεν u. s. w., aber φυίη, wie Theocr. 15, 94 zu lesen ist; Fut. ὀπόσω, aber ὀποίω. Wenn aber von den Grammatikern (s. Bekk. Anecd. III. 1195 extr.) behauptet wird, dass der Diphthong nie am Ende eines Wortes stehe; so stützt sich die Regel nur auf Wörter, wie xhauούς, χαμμύς, λαρδύς, Διονύς, die im Dative lauten κλαυσύ u. s. w.; denn bei Homer findet sich der Diphthong ut im Dative mehrmals vor Konsonanten, als: ἐνὶ πληθοῖ μένεν ἀνδρῶν Il. χ, 458, άμφὶ νέχοι κατατεθνηῶτι.

<sup>1)</sup> Hermann Opusc. III. p. 71 sq. sucht diese Regel zu widerlegen, doch nicht mit genügenden Gründen.

# 146 Wohllautsl. Wegfall d. Vok. Wegfall d. i subsc. §.43.

3. Zuweilen fallen im Inlaute auch Vokale vor Vokalen aus, als: bei Hom. κρέα, σφέλα, δέπα st. κρέαα u. s. w. in der Iliade immer vor Vokalen, in der Odyssee aber auch vor Kons. ρ, 331 κρέα πολλά, so auch Theocr. 24, 135 κρέα τ' δπτά; (daher wird auch das α in κρέα elidirt Od. ι, 297, γ, 65, 470;) aber Od. γ, 33, υ, 348 κρέα vor e. Vok., wie κέρα τ, 211, σφέλα ρ, 231; γέρα auch II. β, 237. ι, 334 vor e. Kons. 1); μυθέαι, πώλεαι st. μυθέεαι, πωλέ-εαι (§. 249, Anm. 3); τάχα st. ταχέα (τάχε α ν. ταχύς), θάμα (ν. θαμ-ός, Pl. θαμέες), νόσσος u. die Derivata st. νεοσσός, λίγα (ν. λιγός), besonders ι, als: πότνα neben πότνια b. Hom., φρήτρη Ιοπ., φρατρία Att., μῆρα, τά, b. Homer u. auch Aristoph. neben μηρία, τά, σε-σωπαμένον Pind. J. 1, 63 (89) st. σε-σιωπ.; im neuion. Dialekte die Imperative auf έο st. έεο: φοβέο, ἀκέο, ποιέο u. s. w., s. d. Formenlehre; ausserdem vgl. §. 27 unter α u. αι, ο u. οι, εt u. εt, ι u. εt, ου u. ο, ο u. ου, υι u. υ.

ει u. ε, ε u. ει, ι u. ει, ου u. ο, ο u. ου, υι u. υ.

4. Selten ist das Verschwinden eines Vokales im Anlaute eines Wortes, als: ἄν, οὕσα, ὄν st. ἐών, ἐοῦσα, ἐόν, ὅς (suus) st. ἐός (σεΓός), neuion. ὁρτή, ὁρτάζω st. ἑορτ. (Γορτ.), οἶχα Ion. st. ἔοιχα, νέρθε(ν) b. Hom. neben ἔνερθε(ν), μ΄ ἐν, sk. an-tar (innen), l. en-do, in-du, in-ter, in-trā, in-trō.

5. Ueber den Wegfall des ι subscriptum ist Folgendes

5. Ueber den Wegfall des ι subscriptum ist Folgendes zu bemerken: Auf den jüngeren Aeolischen Inschriften fehlt dasselbe im Dative 2), als: τύχα ἀγάθα, ἐν τῷ γυμνασίω, χρυσίω στεφάνω τῷ ἐννόμω (aber nicht auf der älteren Lesbischen 2166, als: τῷ ψαφίσματι), so auch auf einer Thessal. Inschr. d. Dat. Τεμπείτα; sodann im Konjunktive, als: ἀναγραφῆ, ἀνατεθῆ συντελέη, auch auf der Lesb. 2166, 31 ἐνδεύη; im Inlaute, als: βαλανῆον, σμαραγῆον st. -ῆον, -ἡῖον; Alcäus und Sappho aber haben es tiberall, als: Ἡρη, Διννομένη Α. 7, 43, Κυπρογενής S. 22. Auf den Dorischen Inschriften fehlt im Konj. 3) gewöhnlich das ι, als: θέλη, βλάπτη, λόση, ἀδικῆ, δοκῆ, sonst aber nicht. Auf Attischen Inschriften fing man etwa im I. Jahrh. v. Chr. das ι subscr. wegzulassen an 4).

zulassen an \*).

Anmerk. Neben ζῷον (vgl. ζώϊον) findet sich auch ζῷον, doch findet sich jene Form in den besten Handschriften 5); ebenso verhält es sich mit †ρῷον, †ρῷος und †ρῷον, †ρῷος; aber auf einer Dor. Inschrift Ther. 2448, II. steht dreimal der Gen. †ρῷων 6), einmal †ρῷων u. IV., 7. Τρωσι. Aber gegen alle Analogie wird bei Ar. Nub. 315 gelesen †ρῷνη st. ἡρωίνη, da das i lang ist; wesshalb ich mit Hermann de emend. rat. Graecae gr. p. 39 lieber †ρώνη schreiben möchte, wie 'Αμυμώνη, 'Ηλεκτρυώνη, Εἰρεσιώνη, 'Ατριτώνη, 'Ακρισιώνη, 'Ικαριώνη, Τυνδαρεώνη. Das Verb σώζω scheint ursprünglich σωίζω gelautet zu haben; daraus entstand die Form σώζω, die sich häufig in Handschriften (z. B. im Bodlej. des Plato Euthyphr. 14, b. Theaet. 153, c. Gorg. 511, c. d. u. s. w., im Medic. des Soph. Phil. 803) und auf Inschriften findet, und zwar nicht allein in der Attischen Sprache?), sondern auch in der Dorischen 8), so

<sup>1)</sup> Hoffmann Quaest. Hom. I. p. 86 hält dieses a für anceps. — 2) S. Ahrens Dial. I. p. 99 sq. u. 221. — 3) S. ebendas. Dial. II. p. 190 u. 293 sq. Vgl. Franz El. epigr. p. 218. — 4) S. Franz l. d. p. 283. — 5) S. Passow' Lexik. unter ζώον, V. Aufl. — 6) Ahrens l. d. p. 242 erklärt dieses ε subscr. aus einem ursprünglichen, nachher vokalisirten j, wie in Ιπποιο, έμεῖο u. dgl. — 7) S. J. La Roche in Ztschr. f. d. Oesterr. Gymnas. 1865 S. 89 ff. — 8) S. Ahrens l. d. p. 189 sq.

s. B. auf den Herakl. Tafeln κατεσψέσμες, κατεσφοσμες; ferner Lakon. Inschr. Auch das Verd γρήζω kommt disweilen auf Dor. Inschr. ohne ι (γρήζω) vor, welche Schreibart auch bei einigen späteren Att. Schriftstellern gefunden wird. Ausserdem finden sich noch andere Verden mit φ, α, η in Handschr. und bei alten Grammatikern geschrieben, als: χρφζω, φφζω, κατφίω, μητρφίω, σφαδάζω, ματάζω, τεράζω, θνήσκω, μιμνάσκω ).

#### §. 44. Euphonische Prothesis der Vokale 2).

Die Prothesis der Vokale a, e, o (über 1 und 7 s. Anmerk. 1) hat bloss lautliche Bedeutung, indem sie dazu dient die Aussprache des Wortes theils zu erleichtern theils ihr grösseren Wohllaut zu verleihen. In den Romanischen Sprachen und schon in der späteren Latinität seit dem IV. Jahrh. sehen wir dieselbe Erscheinung, wenn das Wort ursprünglich mit s und einem Konsonanten anlautet, als: spātlat. ispirito, fr. espace (= spatium), esprit (= spiritus), sp. estar (= stare); im Griechischen findet sie allerdings am Häufigsten auch vor zwei Konsonanten statt, besonders vor o mit folgendem Konsonanten, auch vor Muta c. Liq., doch auch vor einfachen Liquidis, selten vor Mutis (vor κτ nur in Ικτίς und vor  $\chi \theta$ , nur in  $\dot{\epsilon} \chi \theta \dot{\epsilon} \zeta$ ), und zwar gar nicht vor  $\tau$ ,  $\pi$ ,  $\varphi$ . Der vorgesetzte Vokal scheint sich zuweilen nach dem folgenden Vokale zu richten. Z. B. ἀσκαίρειν neben σκαίρειν, ἀσπαίρειν neben σπαίρειν, ἀσπάλαξ neben σπάλαξ, Maulwurf, ἀσφάραγος neben σφοριγέ, lesb. ἄσφε u. ἄσφι neben σφέ, sie, σφί, ihnen; ἀστήρ, sk. Ved. star, l. stella, goth. stairnô, ἀστράπτειν neben στεροπή u. στράπτειν, ἀσταφίς u. ὀσταφίς neben σταφίς, ἄσταχυς neben στάχυς, ἀσταφίς neben σταφίς, Rosine; ἐχθές neben χθές; 'Οβριάρεως Hes. Th. 617, 734 neben Βριάρεως, ἀβληχρός, sanft, schwach, neben βληχρός, όβριμος neben βρίθω, όχρυόεις neben χρυόεις, χρύος, όφρύς neben sk. bhrû, Augenbraue; έρυθρός, sk. rudpirás, l. ruber, d. roth, δρυγμός neben rugitus, ανήρ neben sk. naras, ελαχύς, klein, ελάσσων, ελάγιστος, ελαφρός neben sk. laghus (leicht), l. levis, άλατάζειν u. λαπάζειν Athen. 8, 362, f., λαπάσσειν Aesch. S. 47, άλείφω neben λίπος, Fett, sk. limp-âmi, salbe, ἀράσσω neben ράσσω, ἐκεῖνος neben κεῖνος, ἐκεῖ neben κεῖ b. Archil. fr. 160 Brgk., ἔνερθεν poet.

u. b. Herod. u. Lucian neben νέρθεν poet. u. b. Arctaeus, ἀκούω neben χοᾶ (Hesych.) = ἀχούει, ἄχιδνος neben χιδνός (Hesych.), ἀχινάχης neben χινάχης Soph. fr. 899 D., δχέλλειν neben χέλλειν, άταλλω, άγανός, άγαυός, άγαυρός, άγαίομαι, άγαμαι neben γαίω, γηθέω, τήθος, γάνυμαι, γάνος, γαῦρος, ἐθέλω neben θέλω, ὀδύρομαι neben δόρομαι, ἀδαγμός, ἀδάξασθαι, ὀδάξω neben δαξασμός, ὀδούς, G. ὀδύντος, sk. dant-as, l. dens, goth. tunth-us, ahd. zand, δξύς v. ξύω, όδόνη, όδύσασθαι v. δύη, αμέλγω neben mulgeo, melke, αμέργω,

S. Roche a. a. O. — 2) Vgl. Passow Gr. V. unter α u. o.
 Max. Schmidt Comment. de Gr. et Lat. pronom. Halis 1832 p. 7.
 Doederlein de α intens. Erlang. 1830 p. 23. Pott Etym. Forsch.
 II. B. S. 126 ff. Christ Lautl. S. 33 ff. Leo Meyer V. Gr. I. S. 220.
 Curtius Gr. Etym. B. S. 650 ff.

pflücke ab, neben sk. marg-āmi (abstergeo), ἀμόζειν neben μύζειν εμέ neben μέ, l. me, ἐμός, l. meus, ὁμόργνυμι Hom. u. A., μόργνυμι Q. Smyrn. 4, 270, ἀμέρδω u. μέρδω Hesych., ὄνυξ, G. ὄνυχ-οι ν. νύσσω neben sk. nakha (Nagel), ὀδάς (mordicus) neben δάχνω οδύσσομαι, sk. dvêsh-mi. Auffallend ist es, dass bei einigen Wörtern trotz des eingeschobenen Vokals einer von zwei anlautender Konsonanten verloren gegangen ist, als: ὄνομα (ion. οὕνομα) st ὅγνομα neben sk. naman, l. nōmen (st. gnōmen), go th. namō, d Name, ὀλισ-θάνω, gleite, st. ὀγλισθάνω neben γλίσ-γρος (st. γλίτ-γρος) klebrig, l. glut-en, ἐρωέω st. ἐσρωέω neben ῥέω [ν] sru, sk. sra vāmi (fluo). Ueber den Vorschlag des ε u. α vor digammirter Wörtern s. §. 16, h u. §. 19, l.

Anmerk. 1. Der Vorschlag von  $\iota$  findet sich nur in f-at $\iota$  (oder  $\ell$ at $\iota$ ). Wiesel, neben dem Adj. at $\ell$ 0so $\iota$  b. Hom.,  $\ell$ - $\gamma$  $\nu$ 0 $\iota$ ,  $\ell$ - $\gamma$  $\nu$ 0 $\iota$ , Kniekehle v.  $\gamma$ 0 $\iota$ 0 $\iota$ 0, der Vorschlag von  $\eta$  nur in d. ep.  $\tau$ 0so $\iota$ 1 bac $\iota$ 2 $\iota$ 2 $\iota$ 2 $\iota$ 3 in d. Att $\iota$ 1 $\iota$ 10 $\iota$ 4 $\iota$ 7, Schatten, Dämmerung, st.  $\iota$ 2 $\iota$ 4 $\iota$ 7,  $\iota$ 7 $\iota$ 8 $\iota$ 8 $\iota$ 9 besonders von den Augen sich schliessen, nicken.

Anmerk. 2. Von diesen euphonischen Lauten muss man woh unterscheiden das α, wenn es statt ἀπό steht, als: ἀμύνειν, abwehren neben μύνη (das Vorgeschützte, Vorwand), μύνασθαι, vorwenden, b. Al caeus Fragm. 86 Bergk, l. mūnio, oder st. ἀνά, als: ἀμύσειν, aufkratzen oder st. des ά oder ἀ (seltener δ) copulativi in der Bedeutung von ἄμε (sk. sa, sam), als: ἀνοίτης (ν. κοίτη), ἄλογος (ν. λέγος). ἄπας (ν. πᾶς), ἀβρόσε versammelt, (ν. θρόσε), ὅπατρος (= ὁμοπάτριος), ὁμίχλη, ion. δμίχλη Nebel, νμγ, sk. mih, l. mig (mi-n-go); (hieraus hat sich das soge nannte ἀ intensivum entwickelt, als: ἀπερχές, acerrime, ἀσκελές, adv sehr hart, beständig;) ferner das ε, wenn es statt ἐξ oder ἐκ steht, als ἐγείρειν, er wecken, ν γερ, sk. gar (ģâgarmi, vigilo), ἐρεύγειν, eructare ἐρεθειν, er regen, irritare.

An m c rk. 3. Ueber den Gebrauch der Wörter θέλω und ἐθέλω κείνος und ἐκείνος ist Folgendes zu bemerken: Die älteren Epiker wie Homer und Hesiod, gebrauchen nur ἐθέλω daher hat Bekkei Od. 0, 317 statt ὅττι θέλοιεν richtig nach Aristarch ὅτι ἐθέλοιεν herge stellt und Göttling Hes. Th. 446 γ ἐθέλοισα, und so will auch Hermann im Hymn. ad Apoll. 46 st. θέλοι ἐθέλοι lesen. Bei den übrigen Dichtern sind beide Formen gebräuchlich, sowie sie dem Versmasse und dem Rhythmus entsprechen; doch in den Jamben werden die anapästischen Formen von ἐθέλω vermieden. Herodot gebraucht im Präsent und im Opt. des Imperf. beide Formen, doch häufiger die längere, in den übrigen Zeitformen regelmässig die längere. In der Attischen Prosa ist die längere Form vorherrschend, doch nach einem Vokale oder Diphthongen wird gern die kürzere gebraucht, so gewöhnlich bei Plato, häufig auch bei Xenophon, und in diesem Falle findet sich zuweilen in den Handschriften die Schreibung 'θέλειν; die Redner bedienen sich regelmässig der längeren Form nach vorausgegangenem Vokale, der kürzeren Form aber nur nach vorausgegangenem Vokale oder Diphthongen; eine Ausnahme macht die Formel ἐὰν (ἄν) θεὸς θέλη, die sich zuweilen statt der häufiger vorkommenden ἐὰν (ἄν) θεὸς θέλη, die sich zuweilen statt der häufiger vorkommenden ἐὰν (ἄν) θεὸς θέλη findet Bei Thukydides kommt nur sehr selten θέλειν vor, und zwar besonders nach μή, ἐθέλειν folgt 1). Ebenso verhält sich die Sache mit κεῖνος und

<sup>1)</sup> Vgl. Lobeck ad Phryn. p. 7, ad Soph. Aj. v. 24 p. 81 sq. Ellendt Lex. Soph. I. p. 485 u. p. 786, Bredov. dial. Herod. p. 116 sqq., der aber darin irrt, dass er überall auch gegen die codd. die längere Form schreiben will, C. E. Chr. Schneider ad Plat. Civ. III,

trivoς. Bei Homer und Hesiod kommen beide Formen vor, doch die kützere häufiger. Die Aeolier und Dorier gebrauchen die kützere Form, jene κήνος, diese κήνος und κείνος, die Ionier κείνος und häufiger taivoς, die Tragiker beide Formen nach Bedarf des Verses und Rhythmus: in einigen Handschriften findet sich die Schreibung 'κείνος, und twar nicht bloss nach einem Vokale, sondern auch nach einem Konsonanten. Aristophanes hat die kützere Form nur sehr selten, als: Pac. 48 von einem Ionier, Lys. 795, 818 nach einem langen Vokale, wo wahrscheinlich 'κείνος zu schreiben ist In der Attischen Prosa findet sich bisweilen nach ή, schr selten nach einem anderen langen Vokale oder einem Diphthongen oder gar einem kutzen Vokale, wie å 'κείνος Isoer. 12. 248, 78. å 'κείνοι Dem. 9. 121, 41, die Form κείνος, ist aber alsdann ome Zweifel 'κείνος zu schreiben, da die Attischen Prosaiker die Dorische Form nicht gebrauchen, obwol bisweilen in einzelnen Handschrifen κείνος sich auch nach einem Konsonanten findet, wie Pl. Conv. 219, c καίπος κείνος sich auch nach einem Konsonanten findet, wie Pl. Conv. 219, c καίπος κείνος. Hipp. Μ. 293, c πρόσθεν κείνα. Bei Thukyd, findet sich nur Einmal (8, 86) ή 'κείνοι nach d. Vat., die librigen haben ή tκείνοι oder ή ἐκείνοι oder ή ἐκείνοι oder

## §. 45. Epenthese oder Einschiebung der Vokale 2).

1. Epenthese wird die zur Erleichterung der Aussprache von Konsonantengruppen angewendete Einschiebung der Vokale ε und α, seltener ο und ι, am Seltensten υ und η zwischen die ursprünglich verbundenen Konsonanten (Muta e Liquida Lique Liquida Lique Muta) (genennt

Muta c. Liquida, Liq. c. Liq., Liq. c. Muta) genannt.

2. Die zu diesem Behufe gebrauchten Vokale heissen Bindevokale. Sie haben einen euphonischen Zweck, indem sie dazu dienen die Häufung von gar nicht oder nur schwer mit einander auszusprechenden Konsonanten, welche in der Verbindung von Ableitungs- oder Flexionssilben mit dem Wortstamme oder in der Verbindung der Glieder einer Zusammensetzung eingetreten sein würde, zu heben. Der am Häufigsten gebrauchte Bindevokal ist e, das vor den Nasalen μ und v in o (§. 41, d) überging, als: ευρ-ε-σις, μελ-έ-τη, στυφ-ε-λός neben στυφλός, στροβ-ελός neben στρεβλός, αφ-ε-νος neben αρ-νος Pind. fr. 240, αρ-νείος, sk. ap-nas (Ertrag, Besitz), στεγ-α-νός neben στεγ-νός v. στέγ-ω, αν-ε-μος (vgl. an-i-mus) st. αν-μος, sk. V an, γεν-έ-της, gen-i-tor, άλ-ε-γεινός ep. st. άλγεινός, άλ-έ-ξω V άλχ, vgl. άλχή, π-έ-λεθρον st. πλέθρον. II-ε-λειάδες st. ΙΙλειάδες, στ-εροπή neben ά-στραπή, νεφεληγερ-έ-της, φέρ-ε-τρον, φέρ-ε-τε, aber fer-tis, έτερ-ο-ν, sk. á-phar-a-m, βούλ-ε-σθε, βούλ-ο-μαι, βουλ-ύ-μαγος; häufig ist auch o, besonders in Zusammensetzungen, als: σχόρ-ο-δον, Knob-

<sup>391,</sup> a. Tom. I. p. 230, Poppo ad Thuc. Part. I. p. 211, Benseler ad leocr. Areop. p. 257—62, Maetzner ad Lycurg p. 213, Kühner ad Venoph. Comment. 1. 2, 9. p. 76 ed. 2. et ad Anab. 1. 3, 6.

<sup>1)</sup> Vgl. Lobeck ad Aj. l. d., Ellendt Lex. Soph. I. p. 943 sq., Poppo ad Thuc. 8, 86, Benseler ad Isocr. Areop. Exc. de hiatu p. 407 sq., Schneider ad Plat. Civ. II. 370, a. Tom. I. p. 154 sq., Bredov l. d. p. 118 sqq., der jedoch mit Unrecht überall auch gegen die codd. bei Herodot die längere Form schreiben will. Vgl. dagegen Baehr ad 1, 11. — 2) Vgl. Pott Et. F. II. S. 223 ff. Christ Grundz. S. 69 ff. L. Meyer V. Gr. S. 211 f. Curtius Et. S. 657 f. u. sprachvergl. Beiträge I. S. 39 ff.

lauch, neben σχόρδον, σχάλ-ο-ψ, Maulwurf, neben scalp-o, talp-a, σωματ-ο-φύλαξ, άγων-ο-θέτης; ferner α, als: σχινδαλ-α-μός neben σχινδαλμός, β-d-ραγχος Hippon. b. Suid. st. βράγχος, Heiserkeit, γ-d-λα 1/ γλαχ, vgl. γλάγ-ος, γλαχτοφάγος Il. v, 6, γ-ά-λως, l. glos, μαλ-α-κός st. μαλχός (Hesych.), μ-ό-λυβος, l. plumbum, χ-ά-λαζα, sk. hrāduni (Unwetter), l. grando, τ-α-ράσσω neben θράσσω, αὐλ-α-ξ, dor. ὧλ-α-ξ, att. ἄλο-ξ, neben Akk. ὧλχν-α Il. v, 707, παλ-d-μη neben palma, πάλμη b. Hesych., Schild, λιγ-α-νός, Leckinger (Zeigefinger), 1/ λιγ, λείχ-ω, λίχ-νος, πλόχ-α-μος neben πλοχ-μός, ποτ-α-μός st. ποτ-μός; selten η, als: θέλγ-η-τρον neben θέλχ-τρον, λυπ-η-ρός neben λυπρός, vgl. Νr. 3; selten auch ι, als: τα-ριχεύω neben ταρχύω, πυρ-ί-πνους, πυχ-ι-νός neben πυχνός, π-ι-νυτός 1/ πνυ neben πε-πνῦ-σθαι.

3. Zur Vermeidung des Zusammenstosses σθαι.

3. Zur Vermeidung des Zusammenstosses mehrerer kurzer Silben wird, doch meistens nur in der Dichtersprache, in zusammengesetzten Wörtern ein η eingefügt, als: ἀσπιδ-η-φόρος, εδ-η-γενέος II. λ, 427 u. εδηγενέων ψ, 81 (wofür Bekk. εδηφενέος, εδηφέων mit Aristoph. u. Rhian. liest, ν. εδ u. ἄφενος, όπερ-ή-φανος mit seinen Derivatis), ἐπ-ή-βολος Od. β, 319, so auch συν-η-βολίη Ap. Rh. 2, 1159. [Aber ἐπηετανός bei Hom. ist nicht von ἐτος, sondern nach Curtius Et. S. 346 von ν αΙΓ (ἄϊ, ἢί, dεί) abzuleiten.] Simplicia: πολιητής (st. πολιτής) bei Hom. u. anderen Dichtern und immer b. Herodot 1), μυθτήτης, όφτήτης (Bekk. An. II. p. 524. Eust. ad Dionys. Perieg. 1010), λοφτήτης u. a. ²); so auch τ in στρόβ-τ-λος u. dessen Derivatis; auch wird zuweilen η eingeschoben, um dem Stamme ein stärkeres Gegengewicht gegen die Endung zu geben, als: θέλγ-η-τρον, έλχ-η-θμός, αίσθ-ή-σομαι, ἤσθ-η-μαι, ἐβουλ-ή-θην, βουλ-ή-σομαι.

4. Die Ionische Mundart, die überhaupt den Zusammenstoss der Vokale nicht meidet, sondern vielmehr liebt, fügt gern zwischen einen Konsonanten und einen Vokal ein s ein; so b. Hippokr. έωυτέου, τουτέου, τουτέων, τουτέους, αὐτέη, αὐτέη, αὐτέη, αὐτέη, αὐτέη, αὐτέη, αὐτέη, αὐτέη, αὐτέη, κενεός Hom. st. κενός. Diese und ähnliche Erscheinungen werden wir in der Formenlehre näher erörtern.

Anmerk. Ueber den Bindevokal  $\alpha$  in den Verbalendungen  $\alpha$ - $\tau \alpha \iota$ ,  $\alpha$ - $\tau \circ$  st.  $\nu$ - $\tau \circ \iota$ ,  $\nu$ - $\tau \circ \iota$ . §. 214, 4-8.

# Zusammentreffen zweier Vokale in zwei auf einander folgenden Silben oder Wörtern,

## §. 46. Allgemeine Bemerkung. — Hiatus.

Das unmittelbare Zusammentreffen zweier Vokale oder Diphthonge oder eines Vokales und eines Diphthongen in zwei auf einander folgenden Silben oder Wörtern bewirkt eine Härte in der Aussprache, die man Hiatus (das Aus-

 $<sup>^{\</sup>rm l)}$  S. Bredov dial. Herod. p. 33 sq. —  $^{\rm 2})$  S. Lobeck ad Phryn. p. 699 sq.

einanderklaffen, χασμωδία der Vokale) 1) nennt. Bei dem Streben der Griechischen Sprache nach Wohllaut und ebenmissigem Verhältnisse der Laute in einem Worte ist es merkwürdig, dass ihr, wie wir §. 35 bemerkt haben, das Zusammenstossen von Vokalen erträglicher war als die Anwendung der Spiranten F, σ und j. Unter den Mundarten war die neuionische diejenige, welche den Zusammenstoss der Vokale am Wenigsten scheute, ja für denselben eine gewisse Vorliebe zeigte. Abgesehen von der oben erwähnten Erscheinung suchten die Griechen den Hiatus vielfach zu vermeiden. Die Mittel, deren sie sich zu dem Ende bedienten, waren die Kontraktion, Krasis, Synizesis und Elision. Aber auch die freie Wortstellung der Griechischen Sprache war ein bequemes Mittel zur Vermeidung des Hiatus. Wo dieses aber nicht ausreichte, so namentlich bei gewissen Sprachtheilen, wie dem Artikel, den Präpositionen, vielen Konjunktionen und Adverbien, welche einen festen Platz behaupteten, nahm man seine Zuflucht zu den angeführten Mitteln. Endlich wurden zu diesem Zwecke die sog. beweglichen Konsonanten im Auslaute (§. 72) benutzt. Zuvörderst aber wollen wir erörtern, inwieweit der Hiatus in den verschiedenen Gattungen der Litteratur gestattet oder nicht gestattet war.

### §. 47. Von dem Hiatus in der epischen Poesie 2).

1. In dem Heroischen Hexameter der epischen Poesie kann eigentlich nur der Fall als ein wirklicher, d. h. dem Ohre unangenehmer, Hiatus angesehen werden, wenn ein elisionsfähiger Vokal am Ende eines Wortes mit einem vokalisch anlautenden Worte zusammenstösst. Einen solchen Hiatus sucht die Homerische Sprache zwar zu vermeiden, doch nicht sehr ängstlich. Daher findet sich in ihr eine nicht geringe Anzahl von Stellen, in denen der Hiatus vorkommt, so z. B. a) bei a: Il. β, 87 έθνεα είσι im II. F., δ, 75 ἀστέρα ἦτε II. F., λ, 678 πώεα οἰῶν V. F, δ, 2 πότνια Ἡβη u. oft πότνια Ἡβη V. F., Il. δ, 345 u. χ, 347 κρέα ἔδμεναι, Od. υ, 348, so auch κέρα ἔστασαν Od. τ, 211. σφέλα ἀνδρῶν ρ, 231 (überall im III. F.) ³), κλέα ἀνδρῶν Il. ι, 189, 524 V. F.; in der Mitte des Wortes Il. ω, 455 ἀναοίγω, Od. ι, 122 καταΐσχεται. (Aber ἄνα st.

<sup>1)</sup> Quintil. 4. 4, 33 vocalium concursus, qui quum accidit, hiat et intersistit et quasi laborat oratio. Vgl. Cicer. or. §. 150. u. Bekker Anecd. II. p. 697 sq. — 2) Sehr gründlich und umsichtig hat diesem Gegenstand behandelt C. A. J. Hoffmann in den Quaest. Homer. I. p. 53 sqq. Hiermit ist zu vergleichen Ahrens Progr. 1851, wo über den Hiatus in der weiblichen Cäsur des III. F. und am Ende des IV. F. gesprochen wird, u. Hermann ad Orphica p. 720 sqq. Fr. Spitzner de versu Graecorum heroico p. 106 sqq. bietet zwar reichlichen Stoff, ist aber weniger tief in das Wesen des Gegenstandes eingedrungen. — 5) Da diese Stelle des Verses den Hiatus wegen der vorangehenden Hanpteäsur nicht verträgt, so hält Hoffm. l. d. p. 85 sq. das α in diesen Wörtern für anceps.

ανάστηθι u. πάρα st. πάρεστι bewirken keinen Hiatus, zumal, wenn Interpunktion hinzutritt, Il. ι, 247 άλλ' ανα, εὶ μέμονας I. F., ε, 603 τῷ δ alei πάρα είς, υ, 98 alei γὰρ πάρα είς (II. F.); — b) bei ε: Il. β, 8 ούλε "Ονειρε II. F., 90 αί δέ τε ένθα V. F., τ, 288 ζωόν μέν σε έλειπον ΙΙ. F., Od. π, 142 αὐτὰρ νῦν, ἐξ οῦ σύγε φόγεο ΙΙΙ. F., wofür aber Hoffm. wegen des III. F. mit Nägelsbach σὸ μέν lesen will, s. Note 3 vorig. S.; — c) bei o: Il. ε, 748 ἐπεμαίετο ἐππους V. F.
2. In folgenden Fällen aber bewirkt das Zusammen-

treffen der Vokale keinen Hiatus:

a) Wenn das erstere Wort apostrophirt ist, weil durch die Elision zwei Wörter gleichsam in eines verschmelzen, als: ἄλγε εθηκεν Il. a, 2. Dieser Fall erstreckt sich nicht bloss auf Homer, sondern auf alle Schriftsteller. Eur. Or. 92 πίθοι αν. Soph. Ph.

1429 ἀριστεί' ἐκλαβών. Mehr Beispiele §. 53.

b) Wenn der Vokal von so fester Beschaffenheit ist, dass er die Elision oder die Krasis oder die Apokope entweder gar nicht oder nur sehr selten zulässt. Hierher gehört 1) insbesondere der Vokal ι, α) im Dat. S. III. Decl. II. ρ, 196 παιδὶ ὅπασσεν, vgl. γ, 244, ε, 50, 723, φ, 21 u. s. w.; β) νῶϊ ἐῶ II. θ, 428; γ) d. Pron. interrog. rt u. indef. rt, die nie elidirt, u. ort, das nur selten elidirt wird, II. ε, 465. Od. ο, 83; ὅτι II. ω, 593 im III. F. s. Note 3 voriger Seite; ὅθι Od. π, 471 auch im III. F.; ἔτι II. η, 217, ρ, 354, ξ, 358; δ) περί, selbst περιίσταθ II. σ, 603; ε) τθι u. κλῦθι II. β, 8, π, 514, ἐσσί ε, 896, ἀνέσαιμι ξ, 209; da diese Formen in der Thesis des I. u. III. Fusses stehen, so haben sie auch eine metrische Entschuldigung, s. Nr. 4; ζ) die Präp. αντί, αμφί, προτί, ποτί, ἐπί erleiden zwar sehr oft die Elision, în der Komposition jedoch bewahren sie sehr oft ihren Endvokal, als: άντιάνειρα, αμφίαλος, αμφιέπω (neben αμφεπον), προτιόσσομαι, προτιάπτω, ἐπίορχος, ἐπιορχέω, ἐπιόσσομαι, ἐπιείσομαι (ibo), auch ἐπὶ Εχτορι II. χ, 206 im III. F. s. Note 3 voriger Scite; — 2) der Vokal υ, der sehr fest ist; Il. η, 310 ἄστυ ἀελπτέοντες, ζ, 123 τις δὲ σύ ἐσσι; αἰπὸ ἔλοιεν ο, 71, ἀκὸ ἐτώσιον ξ, 407; — 3) auch o schliesst sich in gewissen Fällen den festen Vokalen an, nämlich α) in d. demonstrativen ő, das niemals die Krasis erfährt. Il. α, 333 αὐτὰρ ο ἔγνω, γ, 379 αὐτὰρ ο ἄψ u. s. w.; β) in d. relativen δ, als: ἔργον, δ οὐ δύο γ' ἄνδρε φέροιεν, so auch in d. Bedeutung dass Il. υ, 466 οὐδὲ τὸ ἤδη, δ οὐ πείσεσθαι ἔμελλεν; γ) in dem Artikel τό (der b. Hom. die Krasis nicht erleidet, Il. γ, 235 wird richtig καί τ' ουνομα, d. i. καί τε, gelesen), als: Il. ψ, 585 τὸ ἐμόν, ζ, 201 τὸ 'Αλήτον; δ) in d. Prap. πρό, die zwar bisweilen Krasis erleidet, meistens jedoch ihren Endvokal behauptet, als: προαλής, προήχης, προϊάπτω, προϊάλλω, selbst προερέσσω. Il. x, 286 προ 'Aχαιών, vgl. x, 224. δ, 156, 382; ε) von ἀπό findet sich ἀποαι-ρείσθαι u. ἀποαίρεο Il. α, 230, 275 neben ἀφαιρεῖται α, 182; () in d. Gen. der II. Dekl. auf oto, der die Elision nicht zulässt. Β΄. β, 332 Πριάμοιο Ελωμεν, 625 Δουλιχίοιο Έχινάων in der Cäsur des III. F. u. so oft; in d. Gen. der I. Dekl. auf āo. Il. ρ, 610 Μηριόναο δπάονα, ψ, 76; in den Gen. έμεῖο u. σεῖο Il. φ, 112, χ, 253 im III. F.

c) Zuweilen heben auch die Interpunktion den Hiatus auf, wenn durch dieselbe ein Ruhepunkt bewirkt wird, wie Il. β, 218 (ωμω) ἐπὶ στῆθος συνοχωκότε αὐτὰρ υπερθεν. θ, 503 δόρπα τ' ἐφοπλισσόμεσθα ἀτάρ, ω, 100 καθέζετο, είξε (ubi v. Spitzner), zumal wenn die kurze Silbe durch die Arsis lang wird, als: Il. θ, 556

φαίνετ άριπρεπέα, ότε τ' έπλετο νήνεμος αίθήρ.

d) Der Hiatus wird durch die Stellung des Wortes im Verse anfgehoben, indem durch die Cäsur ein Ruhepunkt bewirkt wird, nämlich: α) in der weiblichen Cäsur des III. Fusses, als: κατή δὲ τρυφάλεια μαμ ἔσπετο χειρί παγείη II. γ, 376. Vgl. α, 4. 565, 569 u. s. w.; β) in der Cäsur am Ende des IV. Fusses eines Daktylus; es muss aber alsdann entweder die männliche Cäsur im IV. F. ganz fehlen, oder wenn sie da ist, die Cäsur am Ende des IV. Fusses eines V. F. grösseres Gewicht haben als die männliche im IV. F., was durch Hinzutreten der Interpunktion nach der Cäsur im IV. F. bewirkt wird. II. α, 578 πατρί φίλφ ἐπὶ ῆρα φέρειν || Διί, | ὄφρα μὴ αῦτε. ο, 232 τόφρα γὰρ οῦν οἱ ἔγειρε μένος || μέγα, | ὄφρ ἀν Αγαιοί. Vgl. β, 3, 218, ε, 221, 542 u. s. w.; (II. υ, 22 μενέω || πτυχί Οδλύμποιο wird durch den festen Vokal ι entschuldigt, ebenso κ, 224 τὰ πρὸ ὁ τοῦ ἐνόησεν, ρ, 368. S. Nr. 2.) γ) am Ende des ersten Fusses, eines Daktylus. II. α, 203 ἡ ἴνα ῦβριν, 532 εἰς ἀλα ἄλτο, ε, 90 οὐδ' ἄρα ἔρκεα, ο, 227 ἔπλετο, ὅττι, π, 404 ἡνία ἡίχθησαν u. s. w.; aber ein Hiatus entsteht bei der weiblichen Cäsur, als: II. β, 165 μηδὲ | ἔα (s. Spitzner).

3. Die langen Vokale und die Diphthonge bewirken, wenn sie in der Arsis stehen, keinen Hiatus, ebenso auch nicht, wenn sie in der Thesis stehen und kurz gebraucht werden, als: ἀντιθέ ψ 'Οδο σῆϊ; οἴχοι ἔ σαν. Aber weder alle langen Vokale und Diphthonge, noch alle Thesen sind einander gleich, sondern einige haben mehr Gewicht und Festigkeit, andere weniger. Daher können einige lange Vokale und Diphthonge in der Thesis nicht kurz gebraucht werden. Die stärkeren Thesen begünstigen die Länge, die

schwächeren die Kürze.

4. Die stärkeren Thesen, in denen die langen Silben sehr häufig lang gebraucht werden, sind folgende: a) die I; b) die IV nach einer Hauptcäsur (d. h. der männlichen und weiblichen im III. Fusse, der männlichen im IV. F. und am Ende des IV. F.); c) der Theil der III. Thesis, welcher sich vor der weiblichen Cäsur befindet; diese Stelle ist jedoch schwächer als die I und IV. Thesis.

5. Die schwächeren Thesen, in denen nur selten eine lange Silbe kurz gebraucht wird, sind folgende: a) die III. nach einer Hauptcäsur; b) die V; c) die II, wenn in der Thesis des I. Fusses oder in der II. Arsis eine Cäsur ist; d) die IV. nach der männlichen Cäsur im IV. Fusse.

6. Die langen Vokale und die Diphthonge zerfallen in schwerere: η, φ, ου, οι, und in leichtere: η, ω, ευ, ει, αι. Sowol jene als diese werden in der Arsis gebraucht, selbst das enklitische μοί Il. x, 291, φ, 360, ω, 716, Od. ο, 435;

jedoch die beiden Encliticae οί (οί) und τοί (τοι), sowie die beiden Konjunktionen xal und enel kommen nur höchst selten in der Arsis vor und bewirken einen Hiatus.

a) Die Enklitika of (oi) findet sich in der Iliade nirgends in der Arsis lang, in der Odyssee nur zweimal: ν, 343 χωόμενος, ότι οἱ υίὸν φίλον εξαλάωσας, ξ, 460 εί πώς οί εκδύς γλαΐναν πόροι 1). Lang in der I. Thesis, die zu den festen gehört, findet sich of Il. e, 270, s. Nr. 7, d).

b) Die Enklitika τοί (τοι) findet sich in der Iliade nirgenda lang (χ, 12 liest Spitzner richtig of δ' ήτοι at. of δή τοι), in der

Odyssee nur μ, 57 όπποτέρη δή τοι όδὸς ἔσσεται 2).

c) Kai findet sich in der Arsis II. o, 290, w, 570. Od. µ, 140, χ, 372, λ, 113, 161 3). Noch befremdender muss die Länge von xal in der Thesis erscheinen: Il. v, 316, welcher Vers im Venet. weggelassen wird; st. xal el µdha will man el xal µdha lesen; ω, 641 4), Od. β, 230, 232, ε, 8, 10 u. in der III. Thesis, welche die Länge am Wenigsten erträgt (s. oben Note 3), τ, 174.

d) ἐπεί in der Arsis Od. ε, 364 u. θ, 585 5).
7. In Betreff der langen Vokale und der Diphthonge in der Thesis gilt als Regel, dass sie gewöhnlich kurz braucht werden und alsdann keinen Hiatus bewirken. weilen jedoch behaupten sie ihre Länge und bewirken alsdann einen Hiatus. Ueber den Gebrauch der einzelnen langen Vokale und der Diphthonge ist Folgendes zu bemerken.

a) Der schwerste aller Vokale n wird im Dat. S. nur selten kurz gebraucht, und zwar besonders, wenn einem Worte die zu k u z georaucht, und zwar besonders, wenn einem worte die ka ihm gehörige Präposition nachfolgt, als: Il. β, 307 χαλῆ δπὸ πλα-τανίστω, χ, 75 εὐνῆ ἔνι μαλαχῆ, π, 407 πέτρη ἔπι προβλῆτι, β, 395 ἀχτῆ ἐφ' ὑψηλῆ; vgl. β, 471. χ, 568. ν, 453, 687. ο, 340. π, 429, 643. υ, 395, 439. χ, 61. ψ, 215. ω, 256, 272, 494, tiberall in der I. Thes. — Lang in d. II. Thes. δ, 412 τέττα, σιωπῆ ἦσο; in d. I. π, 634 σιωπῆ ἔγχος ἔχων. β, 209 ἡχῆ, ὡς ὅτε χῦμα; in d. IV. δ, 410 ὁμοίη ἔνθεο τιμῆ. — Die Verbalendung η im Akt. und in d. II. Pers. Med. od. P. sehr oft kurz, als: ζ, 364, λ, 155,

p, 62 u. s. w.; α, 160, β, 365, γ, 138 u. s. w.
b) φ im Dat. kurz, selbst in der Synizese II. α, 15 χρυσέφ dvà σχήπτρφ; lang in d. II. Thes. II. λ, 484 ἀΐσσων φ έγχει, χ, 199; in d. III.  $\chi$ , 286; in d. I.  $\rho$ , 40, vor einer Interpunktion  $\rho$ , 444; in d. IV.  $\epsilon$ , 215.

<sup>1)</sup> Hoffmann l. d. p. 71 erklärt die erstere Stelle für unächt, in 1) Hoffmann I. d. p. 71 erklärt die erstere Stelle für unächt, in der letzteren will er lesen: εί πως ἐκδύς εἰ χλαίναν oder εί πώς οὶ χλ.—2) Hoffmann p. 72 hält das ganze Buch μ für unächt oder erst in späterer Zeit abgefasst.—3) II. ο, 290 u. Od. χ, 372 ist mit Hoffm. p. 73 nach Gerhard conj. lect. Apollon. 168 zu lesen καὶ ἐκάμουν εἰ. καὶ ἐκάμουν. II. ω, 570 hält Hoffm. für unächt. Od. λ, 113, 161, μ, 140: νηὶ τε καὶ ἐκάρους. Auch diese drei Stellen hält Hoffm. mit den Harlej. Scholien und mit Aristophanes für unächt.—4) Hoffm. hält diesen Vers wegen seines abgeschmackten Sinnes und wegen des unhomer. καὶ -καὶ (et-et) für unächt, so auch die übrigen Stellen.—5) In der ersteren Stelle will Hoffm. lesen νήξομαι οὐ μὲν γάρ τι εἰ. νήξομ', ἐπεὶ οὐ μὸν τι in der letzteren ἐκθλός. ἐπεὶ οὐ μὸν πού τι εἰ. ἐκθλός ἀπεὶ οὐ μὸν τι in der letzteren ἐκθλός. ἐπεὶ οὐ μὸν πού τι εἰ. ἐκθλός ἀπεὶ οὐ ού μήν τι, in der letzteren έσθλός, έπει ού μέν πού τι st. έσθλός, έπει οδ μήν τι.

c) ov im Genit. lang in d. II. Thes. p, 9, 23, 59, o, 522, ψ, 431, ω, 578; in d. III. ω, 122; in d. I. ε, 666, x, 505, vor e. Interp. β, 332; in d. IV. ψ, 441, π, 226, vor e. Interp. 0, 23; kurz in den Adverbien: πού β, 136 u. sonst, ύψοῦ α, 486 u. sonst, τηλοῦ λ, 712.

d) or im Nom. Plur. lang in d. I. Thes. vor e. Interp. II. λ, 35 λευκοί, εν δέ. ψ, 578 ίπποι, αὐτὸς δέ, in d. IV. vor e. Interp. a, 484 'Ayanol, η καν άγοιαν; im Dat. μοί, οτ (οί); in d. II. Th. II. α, 505 τίμησον μοι υίον. ξ, 236 κοί μησόν μοι Ζηνός; in d. I. Th. ε, 270 τῶν οἱ εξ ἐγένοντο; sehr häufig aber findet sich μοἱ kurz; über vol. Nr. 6, b). Die Adverbien auf ot sind nur in der Arsis lang, in der Thesis stäts kurz: Il. a, 113 olxot. 5, 335, t, 70 ούτοι, τοί an vielen Stellen (tiber Il. χ, 12 s. Nr. 6, b).), ήτοι. ζ, 201, 404 u. sonst; or im Optat. in d. Thes. nie lang, oft aber kurz, wie z, 505.

e) η im Nomin. lang in d. IV. Th. vor e. Interp. Il. φ, 111; in d. I. 8, 209; die Konj. η, oder, kurz in d. III. Th. nach der männlichen Cäsur im III. F. Il. x, 451,  $\varphi$ , 113, 576; in d. II. Th.  $\varphi$ , 724; in d. I.  $\pi$ , 515; lang in d. II. Th.  $\chi$ , 310; in d. III.  $\theta$ , 514, x, 505 u. sonst; in d. IV.  $\gamma$ , 24, 0, 161, 177, 271; η, wahrlich, lang in d. II. Th. τ, 56; μή lang in d. I. u. II. Th. σ, 193, φ, 536; sehr oft kurz, z. B. α, 578, β, 261 u. s. w.; die Adverbien auf n werden nur in der Arsis lang gebraucht, in der Thesis immer kurz: πή Il. ζ, 267 u. sonst, λάθρη η, 243, ω, 72, πάντη α, 384 u. sonst; die Verbalendung η im Aor. I. u. II. P. u. im Optat. in der Thes. oft kurz.

f) w lang αίδῶ in d. IV. Th. Il. β, 262, σφώ in d. I. Th.; von den Adv. auf ω sind in d. Thes. immer kurz: πώ Il. λ, 497, ούπω x, 293, ούτω γ, 169, έκαστάτω x, 113, ἐπισχερώ λ, 668, aber lang πρόσσω in d. I. Th., ρ, 734 πρόσσω ἀίξας (ll. μ, 274 ist zu lesen ἀλλὰ πρόσω ἴεσθε, d. i. j/εσθε od. F/εσθε, s. §. 15 S. 86); die Verbalendung des Indic. Praes. selten kurz, z. B. Il. α, 184, z, 115; des Imper. Act. u. der passiven Aoriste sehr oft kurz, z. B. β, 805, 383, ζ, 69, η, 75, 286, 411 u. s. w.; II. Pers. Aor. I. M. kurz o, 18, 21, φ, 410.

g) ev im Vok. lang in d. I. Th. vor e. Interp. Il. α, 39 Σμινθεῦ, εἴ ποτε; d. Adv. εὖ immer lang in d. III. Th. Il. \$, 162, z, 191, ω, 269, in der I. β, 253; ευ in der Verbalendung sehr

oft kurz, als: γ, 162 ζευ έμετο, ε, 897 u. s. w.
h) ει im Dat. v. Subst. auf εύς lang in d. I. Th. vor e. Interp. II. ω, 61 Πηλεί, ος περὶ κῆρι; nicht aber v. Subst. auf ος; d. Konj. el lang in d. II. Th. o, 16, kurz ζ, 367 οδ γάρ οίδ' d in σφιν (Bekk. η έτι), Od. λ, 317; ώςεί 11. χ, 410 ώςεί απασα, set u. ἐπεί lang nur in der Arsis, in d. Thesis aber kurz, s. Nr. 6, d); die Verbalendung εῖ (aus ἐει) lang in d. II. Th. II.

9, 362 u. d. IV. λ, 354, ρ, 663, in d. I. μ, 46, φ, 575; kurz in d. IV. 1, 103, 314, v, 735; in d. I. v, 285, &, 140; in d. III. πτενεί ο, 65, 68, in d. IV. κατακτενεί ψ, 412, in d. I. τ, 104 ανρανεί; ει (aus εε) lang in d. I. Th. ζώγρει II. ζ, 46, λ, 131, in d. IV. ήνώγει ε, 899, in d. I. ήσχει γ, 388, kurz in d. I. Th. e, 698, in d. V. v, 440, in d. III. v, 740, c, 557; das unkontrahirte ει lang in d. I. Th. ξ, 240, ω, 52, sehr oft kurz.

i) at in der Dekl. nur in der Arsis lang, aber nicht in der Thesis, doch Od. υ, 109 αλλαι (--) εύδον; in den Adverbien, als: χαμαί, πάλαι kurz; in d. Verbalendung lang in d. I. Th. vor einer Interp. II. ε, 685 χεῖσθαι, άλλ' ἐπάμυνον, aber im Inf. Act., I., II., III. Pers. S. Med. od. P. in der Thesis nicht lang, oft aber kurz. Ueber das lange xai in d. Thes. s. Nr. 6, c).

k) ā im Dual kurz II. θ, 378 γηθήσει προφανείσα ανά πτο-

λέμοιο γεφύρας (Bekk. προφανέντε).

1)  $\tilde{q}$  in d. kontrah. Verbalendung lang in d. I. Th. Il.  $\xi$ , 199 δαμνά (st. δάμνασαι) άθανάτους, vor einer Interp. φ, 459 πειρά, ώς; kurz w, 390, 433 πειρά έμείο.

m) Das Adv. ad kurz II. x, 292.

Anmerk. Dass die Wörter, welche bei Homer mit F oder σF oder auch σ allein, die aber später verschwanden, keine Hiatus bewirken, haben wir §. 17,5 gesehen, als: διαειπέμεν = δια Γειπέμεν, ἐπιάλμενος V. άλλομαι = σάλλομαι, salio.

### §. 48. Von dem Hiatus bei den übrigen Dichtern.

Die nachhomerischen Epiker verfuhren in der Vermeidung und Zulassung des Hiatus wie Homer, liessen ihn jedoch seltener zu, fast nur in den Homerischen Wortverbindungen, und zwar je jünger dieselben sind, um so mehr enthielten sie sich des Hiatus 1). Am Häufigsten findet sich bei ihnen der Hiatus bei dem Pronomen o st. ootos, als: αὐτὰρ ο ἔππος; bei dem Gen. auf οιο, als: Hes. Th. 605 γηροχόμοιο, ος. Hymn. Cer. 105 Κελεοῖο Ἐλευσινίδαο. Arat. 951 ποταμοῖο έβάψατο; am Ende des IV. F., als: Hes. Op. 338 θυέεσσί τε ίλάσκεσθαι. Th. 182 ετώσια έκφυγε. Hymn. Apoll. 190 αμβροτα ήδ άνθρώπων.

2. Auch die elegischen und lyrischen Dichter folgen dem Beispiele Homer's; jedoch ist bei ihnen der Hiatus seltener und gewöhnlich in Wortverbindungen, die durch den Gebrauch der Epiker aufgenommen sind 2). Auch bei ihnen bewirkt eine lange Silbe in der Arsis oder eine in der Thesis kurz gebrauchte lange Silbe keinen Hiatus 3). Pind. O. 6, 9 Σωστράτου (-~) υίος. 7, 7 καὶ ἐγώ (~~). 8, 16 γενεθλίφ (~~), ος. Die Komiker scheuten den Hiatus weniger als die Tragiker.

3. Bei den Attischen Dichtern, den Tragikern sowol als den Komikern, müssen die Jamben und die übrigen Versmasse wohl unterschieden werden. In den Jamben vermeiden die Tragiker sorgfältig den Hiatus. Nur bei dem Fragworte to ist er gestattet, wenn eine lange Silbe, die in

S. Hermann ad Orphica p. 725. — 2) S. Hermann Elem. doctr. metr. p. 48 sq. — 3) Ueber den Hiatus bei Pindar s. Hermann Opusc. I. p. 247 sqq. Boeckh de metris Pindari in ed. Pindari Tom. I. p. 101 sqq.

der Arsis steht, folgt. Aesch. S. 208 τί οὖν; ebenso 704. Eum. 902. Pers. 787. Soph. Ph. 100; τί έστιν; 733. 753. τί εἶπας; 917. Entschuldigt ist auch der Hiatus bei & durch den Vorgang Homers Soph. OR. 959 so tod exsivov; ferner in dem Anrufe & obtos Soph. OC. 1627; bei Interjektionen, wie S. Ph. 759 là là δύστηνε σύ. Aesch. Ag. 1257 παπαῖ οἶον τὸ πῦρ. Gar nicht auffallend ist der Hiatus, wenn im Senare der Vers mit einem Vokale schliesst und der folgende Vers mit einem Vokale anfängt, als: Aesch. Pr. 260 on Ήμαρτες. 377 ότι 'Οργής. Soph. Aj. 916 έπεὶ Οὐδείς, 1273 ήνίχα Ερχέων. El. 1362 έγω "Ηιχήτηρα. Eur. Hipp. 722 έγω Εύρημα 1). Die Komiker hingegen lassen den Hiatus häufig zu. Ausser dem gestatteten von τί vor einer langen Silbe in der Arsis, als: τί εἶπας, πί οὐ, πί αὐ, πί ην, und ὅπι οὐκ Ar. Eq. 101, kommt der Hiatus auch bei τί, ὅτι vor einem kurzen Vokale vor, als: Av. 172 τί αν οδν ποιοίμεν: Pl. 1161 καὶ τί ἔτ΄ ἐρεῖς; Nub. 21 τί ὀφείλω; Eq. 53 ο τι αν τις ήμων σχευάση; bei περί sehr oft, doch meistens vor einem langen Vokale, als: Nub. 97 περί ήμᾶς, Ach. 39 περί είρήντς u. s. w., vor einem kurzen: Ran. 87 περί έμου, Eq. 1005 sqq. περί 'Αθηνῶν, περί ἐμοῦ, περί ἀπάντων; oft bei οὐδὲ εἶς, μηδὲ εἶς (schon Hipponax fr. 20 Bergk. μηδέ είς, oft bei den Dor. Epicharm. fr. 79 (2) Ahr. οὐδὲ εῖς, ibid. 126 (35) οὐδὲ ἕν, 134 (10) οὐδὲ εῖς. 137, 13) Ar. Pl. 138, 1115 οὐδὲ ἔν, 37 μηδὲ ἔν, 1182 οὐδὲ ets, Lys. 1044 oddi ev, häufiger bei den späteren Komikern, sehr oft auch in der Att. Prosa, wie Xen. Hell. 2. 3, 29. Plat. Leg. 648, e u. s. w.; bei ω: Ar. Lys. 572 ω ανόητοι, Pl. 374 ω Ήραπλεις u. sonst; bei Wiederholung desselben Wortes: Aesch. Ag. 1248 ότοτοί, Λυχεῖ Απολλον, οἱ ἐγὼ ἐγώ.

4. In den lyrischen Stellen der Tragiker ist der Hiatus in folgenden Fällen gestattet: a) bei Ausrufungen, daher oft bei Interjektionen, b) bei Anreden, c) bei Fragen, d) wenn die Wörter, bei denen der Hiatus stattfindet, einen besonderen Nachdruck haben, weil in allen diesen Fällen ein Ruhepunkt eintritt, was man auch daraus sehen kann, dass in denselben oft eine kurze Silbe als eine lange gebraucht uass in uenseiden oit eine kurze Silbe als eine lange gebraucht ist, Soph. OC. 188 άγε νῦν σύ με, παῖ, τν αν εὐσεβίας; (Anapäst) 2), am Ende der Dochmien Eur. Hipp. 364 ὁλοίμαν ἔγωγε, πρίν σ αν φίλαν | κατανύσαι φρένα, λώ μοι φεῦ φεῦ. Aesch. S. 93 μάκαρες εὕεδροι, ἀκμάζει: Eur. Or. 318 ὧ πτεροφύροι ποτνιάδες θεαί, ἀβάκγευτον. 1353 λώ λώ τύχα, ἔτερον. El. 591 νίκαν, ὧ φίλα, ἄνεγε. Aesch. Ag. 1117 α α λόού απεγε. Eur. Or. 146 πίλα φωνεί μοι. Ch. το ἀτρεμαίαν (mit Personenwechsel). Andr. 842 έχ γερὸς ἐγορήσων ἀπόλος Ph. 1995 πίστου σίντε του δίντε του 842 έχ χερός ήγρεύσω; ἀπόδος. Ρλ. 1295 πύτερον αίμάξει; ίὼ μοι πόνων. Soph. Ant. 1319 έγὼ γάρ σ έγὼ ἔχτανον, ὧ μέλεος. Hier liegt ein grosses Gewicht auf έγὼ ἔχτ., was auch sehon de Wiederholung von έγώ beweist; vergl. Ag. 1530 ἰὼ γᾶ γᾶ, εἶθ ἕμὶ έδέζω (Anap.). Eur. Or. 1454 δβρίμα δβρίμα, αλαΐ. Soph. Ant. 1328 ίτω ίτω.

<sup>1)</sup> Vgl. R. Skrzeczka Archiv f. Philolog. 1841. S. 343. — 2) S. Seidler de versibus dochmiacis §§. 34—39. Lobeck de usu apostr.

- 5. Ausserdem ist der oben bei den Epikern erwähnte Hiatus auch bei den Attischen Dichtern 1) gestattet, bei welchem ein auf einen langen Vokal oder einen Diphthongen auslautendes Wort vor einem vokalisch anlautenden Worte seinen langen Vokal oder seinen Diphthongen verkürzt. Dieser gestattete Hiatus kommt bei den Attischen Dichtern nur in daktylischen, anapästischen, choriambischen und ionischen Rhythmen vor, so z. B. in Anapästen Eur. Hec. 125 τω θησείδα δ', όζω 'Αθηνων. Med. 1085 αλλά γάρ ἔστιν Μοῦσα κατ ήμιτν. Ε. 1316 αλλ' εγώ οίχων έξειμι πατρός. Ar. Nub. 321 έτέρφ λόγφ αντιλογήσαι. 324 ήσυχη(ή) αότας. 345 sq. Κενταύρφ όμοιαν ή παρδάλεΥ η ταύρφ, in Daktyl. Ar. Eq. 199 απόλλυται ή σχοροδάλμη. 1015 φράζευ, Έρεγθείδη, λογίων όδύν, ην σοι Απόλλων. 1080 είπε σοι εξαλέασθαι; in Choriamb. Nub. 512 εὐτυχία γένοιτο τανθρώπῷ, ὅτι προήκων. 595 αμφί μοι αὐτε, Φοῖβ αναξ. Auch die antispastischen und dochmischen Rhythmen lassen diesen Histus zu, aber nur so, dass er in der ersten, und zwar aufgelösten, Arsis des Antispastus stattfindet. Gewöhnlich fällt der Hiatus in die erste Silbe der aufgelösten Arsis, als: Aesch. S. 125 Κάδμοῦ ἐπώνυμον. Eum. 247 ορά ορα μάλ αῦ. Soph. Aj. 349 μόνοι ἐμῶν φίλων. 412 πόροι άλίρροθοι; seltener in die zweite Silbe, als: Eur. Hec. 1067 είθε μοι όμματων. Aber in den trochaischen, jambischen, kretischen und bakchischen Rhythmen wird dieser Hiatus verschmäht.
- 6. Was den Schluss der Verse anlangt, so ist bei solchen Versarten, welche nicht eng mit einander verbunden sind, wie bei den daktylischen, jambischen und trochaischen, der Hiatus durchweg gestattet, als: Soph. Aj. 1273 ἡνίκα Ἑρ-κέων. El. 1362 ἐγὰ Ἡχθηρα. Ph. 230 ἐμὲ Ὑμῶν. 482 ὅποι Ἦκιστα; bei solchen hingegen, welche eng mit einander verknüpft sind, nicht gestattet.

# §. 49. Von dem Hiatus in der Prosa 2).

1. Auch die Prosa scheut zum Theil das Zusammentreffen eines vokalisch auslautenden Wortes mit einem vokalisch anlautenden Worte, besonders den Zusammenstoss zweier langer Vokale oder eines langen und kurzen, wobei jedoch zu bemerken ist, dass, wo die Interpunktion einen Ruhepunkt bewirkt, der Hiatus hinlänglich entschuldigt ist, und dass ein solcher Ruhepunkt nicht bloss nach einem Punkte oder Semikolon, sondern oft auch nach einem Komma eintritt. S. §. 92, Anm. Man muss aber die verschiedenen Gattungen der Prosa wohl unterscheiden. Während die Redner mit grosser Sorgfalt den Hiatus zu vermeiden suchten, wird der Geschichtschreiber Theopompus selbst von den Alten 3) ge-

 $<sup>^{\</sup>rm l)}$  S. Seidler de vers. dochm. p. 95 sqq. —  $^{\rm 2})$  S. G. E. Benseler de hiatu in oratoribus Atticis et historicis Graecis libri duo. Fribergae 1841. —  $^{\rm 3})$  S. Cicer. orat. §. 151.

tadelt, dass er nach dem Beispiele seines Lehrers, des Redekünstlers Isokrates, den Zusammenstoss der Vokale mit zu grosser Genauigkeit vermieden habe; Thukydides und Plato hingegen werden gelobt, dass sie ihn nicht gescheut hätten. Sowie die Redekunst der Alten die sorgsamste und künstlichste Ausbildung der Rede erheischte, die sich bis auf die geringsten Einzelheiten erstreckte; so wurde den Geschichtschreibern und den Philosophen, denen es mehr um die Behandlung der Sachen als um die Zierlichkeit und Nettigkeit der Form zu thun war, und die mehr gelesen als gehört sein wollten, mit Recht in dieser Beziehung ein ungleich grösserer Spielraum gegeben. Aber auch der grösste Redner der Griechen, Demosthenes, der mehr durch die Gewalt der Gedanken als durch die Anmuth der Rede die Gemüther seiner Zuhörer fesseln wollte, war in der Vermeidung des Hiatus keinesweges ängstlich, ja er scheint ihn öfters gesucht zu haben, um der Rede eine gewisse Härte und dadurch eine gewisse Kraft zu verleihen.

2. Die Redner vor Isokrates, wie Gorgias, Antiphon, Andokides, Lysias, waren keinesweges bemüht den Hiatus zu vermeiden 1); Isokrates war der erste unter den Griechischen Redekünstlern und Rednern, welcher, wie überhaupt auf die künstliche Komposition seiner Rede, so auch auf die Vermeidung des Hiatus den grössten Fleiss und die ängstlichste, ja man kann sagen, eine kleinliche Sorgfalt verwendete 2). Aber auch bei ihm findet ein Unterschied statt zwischen den öffentlichen Staatsreden und zwischen den gerichtlichen Reden, indem in jenen der Hiatus ungleich seltener zugelassen ist als in diesen, die weniger künstlich ausgearbeitet sind. Selten findet sich der Hiatus bei δέ, τέ, μέ, σέ, ώςτε, als: ad Ph. 112, 150 σε οὐκ, 91, 47 ωςτε ἀπεστερήθησαν, de pac. 179, 97 ωςτε οὐδέ; auch selten bei dem Neutr. Plur. auf α, als: Paneg. 73, 156 τοιαῦτα εἰς. Archid. 131, 74 οσα αν. de pac. 164, 25 πολλά αν, sehr selten bei dem Acc. III. Decl., als: Paneg. 71, 146 διὰ φαυλότητα ἐν, etwas öfter bei den Adv. auf α, als: Plat. 297, 5 μάλιστα ἀγανακτοῦμεν; sehr selten bei dem Neutr. der Pron. auf ο, als: Panath. 268, 170 κάκεῖνο tκοδείζοντας. Aber Isokrates' Sorgfalt geht so weit, dass er den Hiatus selbst, wenn durch die Interpunktion ein Ruhepunkt stattfindet, im Allgemeinen nur selten zulässt, als:

<sup>1)</sup> S. Benseler I. d. p. 167 sqq. — 2) Dionys. Halic. de compos. verb. cap. 23, p. 367 Schaef.: φωνηέντων μὲν γὰρ ἀντιτυπίαν (concursationem) οὐχ ἄν τις οὐδεμίαν εὕροι, ἐν γοῦν οἰς παρεθέμην ἀριθμοῖς, οἰομαι ε΄ οὐδ ἐν δλφ τῷ λόγφ (sc. 'Αρεοπαγιτικῷ). Sehr richtig urtheilt Quintil. 9.4, 35: non tamen id (sc. hiatus) ut crimen ingens expavescendum est, ac nescio negligentia in hoc an sollicitudo sit pejor. Inhibeat enim necesse est hic metus impetum dicendi et a potioribus avertat. Quare ut negligentiae est pars hoc pati, ita humilitatis ubique perhorrescere, nimiosque non immerito in hac cura putant omnes Isocratem secutos praccipueque Theopompum. Vgl. Plut. Mor. 350 e.

3. Demosthenes sucht zwar auch den Hiatus zu vermeiden, so dass man in seinen Reden, namentlich in seinen mit grosser Kunst ausgearbeiteten Staatsreden ganze Seiten lesen kann, ohne einem Hiatus zu begegnen; aber er wendet hierbei nicht ängstliche und fast peinliche Sorgfalt an, welche in den Reden des Isokrates so absichtlich hervortritt, und so sehen wir, dass sich von allen Fällen, in denen der Hiatus grössten Theiles vermieden ist, auch nicht wenige Beispiele des Gegentheiles finden. Es ist daher das Verfahren derjenigen Kritiker nicht zu billigen, welche in dem Demosthenes die vorkommenden Hiate gegen die Autorität der Handschriften zu entfernen suchen 2).

4. Die zur Zeit des Isokrates und Demosthenes und nach ihnen lebenden Redner waren zwar weniger als diese beiden bemüht den Hiatus zu vermeiden, liessen ihn jedoch weniger zu als jene älteren Redner 3). Is äus vernachlässigte in seinen früheren Reden den Hiatus gänzlich; erst seit dem Jahre 360 v. Chr. fing er an grössere Sorgfalt auf die Vermeidung desselben zu verwenden, und in seinen letzten Reden (de Cironis hereditate und de Cleonymi hered.) finden sich nur sehr wenige Beispiele des Hiatus. Von dem Redner Demades ist une nur ein Bruchstück der Rede όπερ τῆς δωδεκαετίας erhalten, in dem sich nur 179, 9 der zu entschuldigende Hiatus χιλίων ταφή 'Αθηναίων findet. Bei Lykurgus 4) und Dinarchus findet sich der Hiatus zwar nicht ängstlich vermieden, doch im Ganzen nicht sehr oft, häufiger aber bei Aeschines und Hyperides.

-5. Unter den Geschichtschreibern ist keiner, der den Hiatus mehr vernachlässigt hat als Thukydides 5). Bei ihm, kann man sagen, ist die Vernachlässigung des Hiatus Regel, die Vermeidung desselben Ausnahme. Xenophon besitzt zwar nicht die ängstliche Scheu des Isokrates vor dem Hiatus, sucht ihn aber ungleich häufiger zu vermeiden als Thukydides. Was von dem Historiker und Sokratiker Xenophon, dasselbe gilt auch von dem Philosophen

<sup>1)</sup> Benseler I. d. geht in seinem Streben den Isokrates von Hiaten zu befreien offenbar zu weit, indem er an unzähligen Stellen die Lesart gegen die Autorität der Handschriften ändert. Ich stimme daher mehr der Ansicht Bremi's im XI. Exc. ad Isoer. bei, der zwar des Isokrates Scheu vor dem Hiatus anerkennt, aber einräumt, dass er, ausser den Fällen, in denen überhaupt weder Elision noch Krasis stattfinden kann (s. d. Lehre von der Elision §. 53), auch in folgenden den Hiatus zuweilen zugelassen habe: bei den auf auslautenden Wörtern, bei zu, bei ge zu in d. I. Pers Indie u. in den Infinitiven bei ge zu en zu bei ge weich Engelassen habe: bet den auf tauslautenden wortern, bet kat, bet at in d. I. Pers. Indic. u. in den Infinitiven, bei ω, ει, ου, ευ, η, bei ω vor α; bei δ ἄν, endlich bei ε, α, ο (πρό vor α, ε, η). Füge hinzu: ziemlich oft, wenn durch die Interpunktion ein Ruhepunkt eintritt. — 2) Wiediess z. B. Benseler l. d. oft gethan hat. — 3) S. Benseler l. d. p. 185 sqq. — 4) S. Maetzner ad Lycurg. in Leocr. §. 140. p. 315. — 5) S. Poppo ad Thuc. d. I. 1. p. 215 sqq.

Theopompus 1) hingegen, der aus des Isokrates Schule hervorging und sich zuerst der Redekunst, später aber auf Anrathen seines Lehrers der Geschichtschreibung widmete, nahm sich in seiner Redeform durchaus den Isokrates zum Vorbilde und vermied daher mit ebenso ängstlicher Sorgfalt wie sein Lehrer den Hiatus 2). Dem Beispiele des Theopompus scheint Polybius 3) gefolgt zu sein, in dessen Schriften sich nur sehr wenige Hiate finden. Plutarchus 4) strebt zwar in der Sorgfalt, die er der Vermeidung des Histus widmete, dem Theopompus und Polybius nach; namentlich sucht er den Hiatus zu vermeiden, der entsteht, wenn zwei lange oder ein langer und ein kurzer Vokal zusammenstossen; im Uebrigen verfährt er mit nicht zu grosser Aengstlichkeit. Unter den folgenden Geschichtschreibern zeigen einige, wie Dionysius aus Halikarnassus und Diodorus aus Sicilien, eine nicht ganz geringe Scheu vor dem Zusammenstosse der Vokale, andere hingegen, wie Arrian, Dio Cassius, He-rodianus, Aelianus, haben auf diesen Gegenstand durchaus keine Aufmerksamkeit gerichtet 5).

6. Die Mittel, deren sich die Sprache zur Vermeidung

des Hiatus bediente, waren folgende:

### §. 50. A. Kontraktion der Vokale.

1. Kontraktion (συναίρεσις) ist die Verschmelzung zweier in Einem Worte auf einander folgenden Vokale zu einem langen Vokale oder Diphthonge. Sie findet entweder im Stamme eines Wortes statt, als: actou = 480, und diess ist der häufigste Fall, oder zwischen dem Stamme und der Flexionsendung, als: πμά-ω = πμω. Unter allen Mundarten ist die Attische diejenige, welche die Kontraktion am Vollständigsten ausgebildet hat. In den übrigen Mundarten ist sie auf ungleich wenigere Fälle beschränkt.

Der Böotische Aeolismus bietet nur vereinzelte Beispiele 6): α + ε = η, φυσήτε Ar. Ach. 829;  $α + ο = \bar{α}$ , φυσάντες aus φυσάντες, Att. φυσώντες; Λαχράτεις auf e. Inschr. st. Λαοκ.; α + ω = ā im Gen. Pl. I. Decl. nur selten, als τᾶν (Att. τῶν) aus τάων, χορᾶν Ar. Ach. 849; eine eigentümliche Kontraktion ist α + ο = αυ in Σαύμειλος, Σαυχράτειος auf Inschr. (Att. Σώμηλος, Σωχράτειος), doch auch Σωχράτης u. Σωχράτεις; so auch in der Arkad. Mundart im Gen., als: Απολλωνίδαυ, Εδμηλίδαυ st. αο, doch auch Σωσίας, nicht Σαυσίας; ε + ε = ει, als: δονείται Cor. 8; auf Inschr.: Ἡράκλειτος aus κλέετος, Κλεινίας; die Subst.

<sup>1)</sup> Theopompi fragm. colleg. dispos. et explic. Eysson-Wiggers. Lugd. Bat. 1829. — 2) S. Cicer. Orat. 44, 151. Quintil. in der S. S. 159 angeführten Stelle. Vgl. Benseler l. d. p. 197 sqq. — 3) S. Benseler l. d. p. 204 sqq. — 4) S. ebendas. p. 314 sqq. und besonders die gründliche Untersuchung von Carol. Sintenis de hiatu in Platarchi vitis parall. Zerbst 1845. — 5) S. Benseler p. 548 sqq. — 6) S. Ahrens Dial. I. p. 201 sq., p. 233.

auf κλεις (= κλης) erleiden stäts die Kontr., als: 'Αμινοκλείος, Δαμοχλείος u. s. w. aus χλέεος; ε + ο = ου in den Pron. έμοῦς, τεούς od. πούς, ἐούς Cor. u. ε + ο = ευ in Τεύς Cor. st. τεός; gewöhnlich aber wird ε mit dem folg. Vokale nicht kontrahirt, sondern in ι verwandelt, s. §. 24, 2 ι u. ε S. 106; ο + ε = ω in Τω-φῶσσα aus - όεσσα; ο + ο = ω im Gen. II. Decl., als: ἴππω Cor. 8; so auch Arkad., als: Μόσχω.

3. Auch der Asiatische Aeolismus hat nur wenige Kontraktionen 1):  $\alpha + o$  u.  $\alpha + \omega = \bar{\alpha}$ , als: Ποσείδαν od. Ποτίδαν aus Ποσείδαν, θύρωρος (Att. θυρωρός) aus -άωρος; im Gen. S. u. P. I. Decl., als: Κρονίδα aus -αο, ταν σπονδάν aus τάων σπονδάων; ας aus αως, Att. έως (wie τάως Kret. st. τέως); — ε + α = η, wie ηρ Alc. 37, Sapph. 19 (aus ἔαρ), ἔση Alc. 89 (aus ἔσεαι); — ε + ε = η, als: ηπον aus ἔειπον, ηχες aus ἔεχες, τρῆς aus τρέες; — ε + ο = ευ, als: βέλευς (aus βέλεος) Alc. 7, σεῦ u. έγένευ Theorr. 29, 16. 17; μοχθεῦντες Alc. 10, μαρτυρεῦντας 95, φιλεῦντα, καλεῦντος Theorr. 29, 18. 39; — ι + ε =  $\bar{\iota}$  in Γρος, Att. lepoc, Ippec u. s. w.; auf jungeren Inschr. et st. i, als: xxxelρων, κατείρωσις, είρευς, άρχείρευς; auch ίερέως, άρχιέρεος auf d. Kum. Marmor, wie lepov Theocr. 28, 7; —  $\iota + \iota = \bar{\iota}$ , als:  $\pi \delta \lambda \bar{\iota}$  aus πόλιι; auf jüngeren Inschr. πόλει; — ο + ο = ω, als: ἀνθρώπω aus 00, αίδως aus αίδοος.

4. In der Dorischen Mundart finden sich folgende Kontraktionen 2): αε, αει, αη, αη werden in der Konjugation immer, ao, ao, aou, ao in der Deklination u. Konjug. immer und auch sonst gewöhnlich kontrahirt; aber  $\delta \alpha \epsilon \lambda \delta c$  (d. i.  $\delta \alpha F \epsilon \lambda \delta c$ ) Sophr. im Et. M. 246, 35 st.  $\delta \bar{\alpha} \lambda \delta c$  u.  $\delta \epsilon \delta \delta c$  (d. i.  $\delta \epsilon F \epsilon \delta \delta c$ ) Ar. Lys. 1243; also:  $\alpha + \epsilon = \eta$  u.  $\alpha + \epsilon \iota = \eta$ , als:  $\delta \rho \eta$  (Imper. aus  $\delta \rho \alpha \epsilon$ ) Epich. 94, 12,  $\delta \rho \bar{\eta}$  117 (aus  $\delta \rho \alpha \delta c$ ),  $\delta \epsilon \bar{\eta} \bar{\eta} \bar{\tau}$  115;  $\delta \rho \bar{\eta} \bar{c}$  Sophr. 45,  $\kappa \alpha \delta \bar{\eta}$  (=  $\kappa \eta \delta \bar{q}$ ) 46,  $\delta \kappa \delta \bar{\eta} \bar{\tau} \bar{\tau} \bar{c}$ , 6,  $\kappa c \tau \bar{\eta} \bar{\tau} \bar{\alpha} \bar{c}$  Alc. 26. έρωτη Ar. Ach. 766, πειρησθε 800, δρην Lys. 1080; b. Theocr. έφοίτη. 2, 155, νίκη 6, 46, τολμή 55, 35, ύπερπαδήτε 108; aber αλιος ans δέλιος, ἀργᾶς aus ἀργάεντς (= ἀργάεις), ἀργᾶντα, φωνᾶντα, ἀλαᾶντα Pind.; α + η = η, als: ὁρῆ Epich. 10, ἐπιβῆ (aus -dη) Heracl. tab.; -α + ο u.  $α + ω = \bar{α}$ ; a) in Nominalbildungen: Ποτιδάν, Ποτειδάν, Ποτειδάν aus -άων (Att. ων), daher Ποτιδανία Thuc. 3, 96 (Name einer Stadt), 'Αλαμάν aus -άων, daher 'Αλαμανίδαι, 'Αμοθάν, Παιάν (παιάν) Pind. aus -αών; so auch ξυνᾶν, Theilnehmer, συρᾶν, G. Σανα Pind. N. 5, 50 (99) ξωρᾶν P. 2, 48 (99) συρᾶνος συρανος ποιναν, G. ανος, Pind. N. 5, 50 (28) ξυνανα, P. 3, 48 (28) ποινανι; daher Thuc. 5, 79 notvavéw; 'lave, aus 'Idove, Aesch. Pers. 911, 912, 972; Kompos. mit daoc, als: Merédac, G. Meréda, D. -q, A. -ar, 'Αρχεσίλας, Νιχόλας; viele mit Λα (aus Λαο) anlautende Eigennamen, als: Λασθένης (Att. Λεωσθένης), wie auch b. Attik. Λάμαχος, Λαχά-ρης; ferner γαμέτρας tab. Heracl. (aus γαομ., Att. γεωμέτρης, γάμω-ροι (Att. γεωμοροι); πάραρος, vertückt, Theocr. 15, 8 aus παράορος, Ion. παρήορος, Sapph. αὐλαρός aus αὐλαωρός; b) Gen. S. I. Decl., als: 'Ατρείδα aus -αο; c) in den Verbis contr. auf άω, als: (γελάοντι) γελάντι, Att. γελώσι, όπτάντες Epich. 82; διαπεινάμες Ar. Ach. 717

<sup>1)</sup> S. Ahrens I. p. 102 sq. - 2) S. ebendas. II. p. 195 sqq.

= διακτινώμεν; doeh auch oft die gewöhnliche Kontr., z. B. b. Ερίch Ιστιών, ζώντα, λώντι Partiz. u. III. P. Pl., λψη Opt., Sophr. 62 τατωμένα = τητωμένη, Ar. Lys. 1005 ἐῶντι, 1253 ἐνίχων, 1162 λώμις, Thuc. 5, 77 ἐκβώντας, und so wahrscheinlich stäts in d. I. Pers., als: τιμώ aus -dω, und bei den einsilbigen Stämmen, als: λώντι, λώντι, λψη; d) II. Pers. Aor. I. M. b. Theocr. 4, 28 ἐπάξα aus ἐπάξαο, Att. ἐπάξω. 5, 6 ἐπτάσα (vulgo ἐπτάσω); ἐπρία (Att. ἐπρίω aus ἐπρίασο, ἐπρίαο) in An. Ox. 3. 241, 11, πρία (Att. πρίω Imper. aus πρίασο, πρίαο) Epich. 93; e) Conj. der V. auf μι: Theocr. 15, 22 βαμες (aus βάωμες), Sophr. 42 θάμεθα (aus θαώμεθα), auf Inschr.: φαντι = φωσι, επισταντι = επιστωσι; f) ας (Att. Ecc.), wie im Asiat. Aeol., s. Nr. 3, im jüngeren Dorismus anch &c; - e + a wird in der III. Decl. bald kontrahirt, bald nicht, s. d. Formenlehre; besonders zu bemerken sind: κρτζε st. κρέας, κρτζ st. κρέα (doch auch κρέα Epich. 82), βλήρ Alem. b. Hesych. st. δέλεαρ, so δελήτιον Sophr. 20, αλήτων Rintho b. Athen. 11. p. 500 f. st. αλειάτων v. αλειαρ, ηρ Alcm. 59 (24), ηρι Epich. 29, Καρνήδας Kyren. Inschr. st. Καρνεάδης; Acc. S. 'Αλχυονή Pind. J. 5, 31. 'Οδυσση N. 8, 26; aber offen bleibt εα in den Wörtern der I. Decl., als: φακέα Epich. 17; — ε + ε =  $\eta$  in dem strengeren Dorismus (aber = et in dem milderen): a) in den Eigennamen Ἡράκλητος (= Ἡράκλειτος), Κλήτα (= Κλειτή), Δαμοκλήτα, Κληθένης; aber in der III. Decl. bleibt ez im älteren Dorismus offen; b) in der Konjugation wird sowol as als auch set, en, en immer kontrahirt, selbst in den einsilbigen Stämmen, ausser vécobat; in den Verbis contr., als: φιλήτω, νοήτω, αίρησθαι, Ar. Lys. 1314 άτηται (= ήγειται), 1318 πόη (= ποίει), έρπην (= έρπειν) Theocr. 15, 26, im Inf. Aor. II. A.: εύρην Theorr. 11, 4, aber auch im Inf. Prace.: yalphy Theocr. 14, 1; aber in der I. u. II. Pers. Prace. wird e + e = eι; Fut. auf d. Herak. Tafeln ἐργαξῆται, ἐσσῆται; c) im Augm., als:  $\tilde{\eta}\gamma o v$ ,  $\tilde{\eta}\lambda x o v$  (=  $\epsilon \tilde{t}\gamma o v$ ,  $\epsilon \tilde{t}\lambda x o v$ ); -  $\epsilon + o = \omega$ , wenn die Silbe vokalisch auslautet, aber == 0, wenn sie konsonantisch auslautet, in dem strengeren Dorismus, so auf Inschr. ம்லமμένος = ἀνουμένους, εὐχαριστώμες = οῦμεν; eine Ausnahme macht das Tarent. ἐμῶς aus ἐμέος, das konsonantisch auslautet; aber κρατόντες = χρατέοντες, χοσμόντες, Fut. πρεσβευσόντας st. d. Dor. Fut. πρεσβευσούντας, auf d. Herakl. Taf. ολσόντι, δοχιμαξόντι, εργαξόνται, έσουνται; ε + ω = ω, als: έμμενῶ, εὐνοησῶ, έξῶ u. s. w., Partic. Dat. Pl. εδορχώσι aus εδορχέωσι, = εδορχέονσι, εδορχέουσι (§. 26, • = ου S. 113). Ueber die unkontrahirte Endung der V. auf lω st. έω u. d. Adj. auf  $\cos = \cos s$ . §. 24 t u. e d) S. 106 f.  $-\epsilon + \epsilon = \epsilon v$ im jüngeren Dorismus bei einzelnen Stämmen, a) in den Compositis mit θεός (wovon Callim. Cer. 58, 130 den Akk. θεῦν gebildet hat), νέος u. κλέος auf jüngeren Inschr. u. Münzen, als: Θεύλυτος, θεύφραστος, θεύδοτας u. s. w., νευμηνία, Κλευμενίδας, Κλεύφαντος u. s. w., auf einer Inschr. auch Λευντιάδας st. Λεοντιάδης; b) Gen. toς aus εος der Wörter der III. Decl. auf ης u. ος, als: 'Αριστοκλεύς, Ξενοκράτευς, όρευς, Νικοσθένευς, Ξενοφάνευς, Νικομήδευς, Αριστοφάνευς, Theorr. 7, 20 χείλευς u. s. w.; c) b. Epicharm, Sophron u. Theokr. εμεύς, έμευ, τεύς; d) b. d. Verb. contr., als:

b. Theokr. φιλεύντι 5, 80, έδοχεύμες 13, 1, οίχεύντες 7, 116, αίτεύμενος 14, 63, βομβεύσα 3, 13, Fut. βασεύμαι 2, 8 u. s. w.; so auch λγάπευν Theocr. Ep. 19, 4 v. αγαπέω st. άω, s. §. 24 ε u. α; auf Inschr. προωνεύμενος, Fut. χρινεύντι, διαλυσεύντι, ύπαρξεύντι; — ε + o == ou besonders auf Theräischen u. Anaphäischen Inschriften, die nur selten zu haben, dann auf Rhodischen ausser den Genitiven auf suc, Megarischen u. Korcyräischen, selten auf Sikelischen: a) Gen. III. Decl. der Wörter auf ος u. ης, als: γένους, Πραξιτέλους u. s. w. (Gen. Pl. auf ων Ther. 2448 συγγενών); b) Gen. Pron. Ther. 2448 μοῦ, ἐμοῦς Syrak., τεοῦς Sophr. 27, Theocr. 11, 25, τεοῦ Sophr. 74, Epich. 157; c) in d. Verb. contr. auf Inschr.: ποιούντι, φρονούσα, ένοιχούντες, επόθουν, τιμούντες (V. τιμέω st. άω) u. s. w., b. Epich. χαλούσα, φθονούμενος, b. Sophr. ανδούμενος; (im Konj. ε + ω = ω, als: ποιωντι, αφαιρωνται;) Fut. Sophr. 19 νησούντι, Épich. 167 θωσούμεθα, auf Inschr. εμβαλούμες, έξούντε, έγγραψοῦνται, άγορασοῦντες u. s. w. (Conj. Aor. P. έγδανεισθώντι Corcyr. 1845); — ε + ο = ει auf sehr jungen Lakon. Inschr. in den aus θεός u. κλέος zusammengesetzten Eigennamen Σειδέκτας, Σείτιμος, Σειμήδης, Σείπομπος st. Θεοδέκτης u. s. w., Κλεισθένης, Κλεισώνομος u. a. 1). — (Die offenen Formen εο u. εω kommen besonders im nördlichen Griechenland und, jedoch nicht im Fut, in Sizilien vor: a) die Genitive der Subst. auf ος u. ης und die Komposita mit θεός, νέος, κλέος haben bei den meisten Doriern die offenen Formen, so auch im strengeren Dorismus auf den Herakl. Taf. ἔτεος, b. Alcm. 67 τέο; b) Verb. contr., als: auf Inschr. έφιορχέοιμι, στραταγέοντος, φρονέοντες u. s. w., Sophr. 74 ποιέω, 37 ύλακτέων, Epich. 19 συνδειπνέω, ἐπαινέω, 51 καλέομες u. s, w.; Fut. nur δρκιζέω u. ἐκπραζέω auf d. Amphiktyon. Dekrete 1688; Conj. Aor. P. sehr oft b. Archimed., als: περιενεχθέωντι, αναγραφέωντι u. s. w.) — ι + α u. ι + ε werden nicht kontrahirt, ausser τρῖς oder τρεῖς st. τρίες, τρίας. — ο α, ο ε, ο ο, ο ω werden in der III. Dekl. ausser in βοῦς und in den Verben auf όω immer kontrahirt, und zwar: o + o u.  $o + \epsilon = \omega$  in dem strengeren Dorismus (aber = ov in dem milderen): a) in der Komposition παμώχος aus παμόοχος, δαιδώχορ Lak. aus δαιδόοχος (= δφδούχος) u. a.; dμπελωργικά tab. Heracl. aus dμπελοεργ. u. a.; b) im Gen. II. Decl., als: ποντίω, τῶ γλυκυτάτω; c) im Gen. der Fem. auf ω, als: Σαπφώ, G. Σαπφῶς (= Σαπφοῦς); d) ελάσσως Ar. Lys. 1260 aus ελάσσονες, ελασσόες (= ελάσσους); (aber die Wörter der II. Decl. auf οος bleiben im älteren Dorismus häufig offen, als: πλόος Sophr. 6, ἐπιπλόφ Epich. 8, νόος Epich. 133, auf Inschr. χόου, εύνοοι, εὐνόως, άπλόως, δωδεκάπλοα, doch das Adv. διπλη auf d. Kerkyr. Inschr. u. διπλεί auf d. Herakl. Taf. 1, 61; auch die Wörter auf σεις (d. i. οεντς) verschmähen im älteren Dorismus die Kontr., so auf Inschr.

<sup>1)</sup> Da die etwas älteren Lakonier nicht σεός, Σεοδέχτας sagten, sondern σιός, Σιοδέχτας; so hält Ahrens II. p. 218 das ει in diesen Wörtern nicht für eine Kontraktion, sondern meint, το sei bei den jüngeren Lakoniern in t übergegangen und dafür ει geschrieben worden, und so findet sich auch auf Lak. Inschr. Σιδέχτας, Σιμηλίδης. Die mit Κλει anfangenden Wörter lässt er richtig aus Κλει (v. χλέω, χλέΓω) entstehen.

'Αρμοθόεντα, Σπενόεντα, Πρινοέσσας;) e) in d. Verb. contr. auf όω, als: μισθώντι = μισθούσι, δουλώται = δουλούται, ύπνών Ar. Lys. 143 sus ύπνόεν = ὑπνοεῖν, ῥεζῶν (auch Att.). Zuweilen finden sich auch im milderen Dorismus Formen des strengeren, als: Epich. 95 περί πάγαθο st. -οῦ, Ar. Ach. 798 τῶ πατρός, auf Inschr. Καλλιστῶς st. -οῦς, Epich. 19 μαστιγῶν st. -οῦν.); ω + ā = ā in πρᾶν st. πρῶν (πρῶν) [gewöhnl. πράν geschr.] öfter bei Theokr.

Anmerk. 1. Bei Pindar sind die offenen Formen ungleich kinger als die zusammengezogenen, als: ἀργυρέφ Ο. 9, 24. Ἡρακλέος P. 10, 8. διαπρεπέα I. 4, 49. τιμόορος Ο. 9, 90. τεαίστν I. 6, 50. ἐφάψεαι Ο. 9, 18 n. s. w. 1).

0. 9, 13 u. s. w. 1).

Anmerk. 2. Statt der kontrahirten Endsilbe findet sich bei den Doriern zuweilen eine kurze Silbe (vgl. §. 38, 3, Anm.), als: ἰαρές (Nom. a. Akk. v. ἰερεός) auf Kyren. Inschr., βιοπλανές b. d. Kyrenäer Kallimach. (Bekk. An. III. p. 1253) st. βιοπλανείς, Πριανσίες auf e. Kret. Inschr. st. Πριανσιείς v. Πριανσιεύς, Λατός st. Λατούς auf e. Dekr. der Amphikt.; Inf. der V. contr. auf εν st. ειν, als: ποιέν, φρονέν u. s. w. auf Theräisch. Inschr. 2).

Die Ionische Mundart hat eine grosse Vorliebe für offene Formen und eine grosse Abneigung gegen die zusammengezogenen. In der altionischen Sprache scheinen sich in der Anwendung beider noch nicht bestimmte Gesetze gebildet su haben. Daher war es den epischen Dichtern gestattet offene und zusammengezogene Formen in bunter Mischung neben einander zu gebrauchen, sowie die einen oder die anderen ihnen für das Versmass und den Rhythmus bequemer waren. So wählt Homer II. β, 393 ορχιον ἐσσεῖται φυγέειν πύνας ήδ ολωνούς die Form ἐσσεῖται wegen des Rhythmus und nicht <del>δοσέεται,</del> ebenso δ, 305 αναχωρείτω, nicht αναχωρείτω 3). Die Kontraktionen, deren sie sich bedienen, sind folgende: a + a =  $ar{a}$ :  $\delta \epsilon \pi ar{a}$ ,  $\sigma \phi \epsilon \lambda ar{a}$ ; - lpha +  $\epsilon$  =  $ar{a}$ :  $\delta 
ho ar{a} au lpha$  aus detai; - lpha +  $\epsilon i$ od.  $\eta = \alpha$ : δρᾶς aus δράεις od. δράης;  $-\alpha + \iota = \alpha\iota$ : χέραϊ, δέπαϊ, γήραϊ u. χέραι, δέπαι, γήραι;  $-\alpha + \iota$  od.  $\omega = \omega$ : άγήραςς u. άγήρως, δποδμώς aus -δμαός; Gen. I. Decl. Έρμείαο u. Έρμείω, Βορέαο u. Βορέω, ἐϋμμελίω, Pl. κλισιάων u. κλισιών, πα-ρειάων u. παρειών; III. Decl. κρεάων Hymn. Merc. 130 u. κρεών; Verb. δρώμεν αυδ δράομεν, δρώ αυδ δράως; —  $\alpha$  +  $\alpha$  =  $\varphi$ : τροπῷ αυδ τροπάοι; —  $\alpha$  +  $\alpha$  =  $\omega$ : δρώσα αυδ δράουσα; über die Ausnahmen bei den V. αυf άω δ. §. 248; —  $\alpha$  +  $\alpha$  =  $\eta$ : τῆρ αυδ κέαρ, 'Οδυστέα υ. 'Οδυσῆ, Τυδέα υ.  $\eta$ ; —  $\alpha$  +  $\alpha$  =  $\alpha$ : κλέα αυδ κλέεα ν. κλέος; ( $\eta$ μας, σφάς αυδ έα als enkl. Formen,) —  $\alpha$  =  $\alpha$  + a = η: Acc. S. der Adj., als: αἰνοπαθη Od. σ, 201, gewöhnl. offen, als: ἀολλέα, ἀριφραδέα; ήρος aus ἔαρος Hymn. Cer. 455 (aber b. Hom. ἔαρ, ἔαρος; — ε + α = ει: Acc. Pl. πόλεις aus πόλεας v. πόλις, v. Adj. πολεῖς, gewöhnlich offen, als: ἐϋπλεκέας; - ε + ε = ει: ἐπάλξεις aus εες, Adj. πρωτοπαγείς νεοτευχέες Il.

S. Boeckh de metris Pindari p. 289 sq. — <sup>2</sup>) S. Ahrens Dial.
 II. p. 174. — <sup>3</sup>) Ich kann daher nicht die Ansicht Leo Meyer's V.
 Gr. I. S. 303 billigen, wenn er behauptet, dass für die Homerische Sprache im Allgemeinen der Grundsatz gelten müsse, dass Zusammenziehung nur da gelten müsse, wo der Vers sie verlange.

a, 194, εναργείς, πρηνείς noben δέεες, κατηρεφέες u. s. w., Vok. υίεις; Verb. ήτεε u. αίτει, φιλέει u. φιλεί, έρβεε u. έββει; im Inneren des Wortes bei den Adj. εὐκλεής, ἐϋρρεής: Acc. Pl. ἐϋκλεῖας Il. x, 281 aus ἐϋκλέεας, Od. φ, 331, so ἀκλειῶς Il. χ, 204, Od. α, 241 (aber ἀκληεῖς Il. μ, 318, 'Αγακλῆος π, 571, ἀγακλῆος 738), ἐϋρρεῖος aus έεο: Il. ζ, 508 u. sonst; dann in den Verbalformen: νείαι Od. λ, 114 aus νέεαι, μυθείαι θ, 180, αίδεῖο ι, 269, Il. ω, 503 aus αίδέεο. - ε + ε = η in d. Dekl. der Subst. auf κλέης, als: Ἡρακλῆος; über ἀχληεῖς u. s. w. s. unter ε + ε = ει; - ε + αι = η in d. II. Pers. S. M. od. P. ἔση, εἴση, οὲση, μεταπρέπη, κεχλήση neben ἐπέρχεαι, ὀδύρεαι, ἐπιβήσεαι u. a., auch mit Synizese, als: γνώσεαι (-) II. β, 367. ἔσσεαι Od. ζ, 33. κέλεαι ε, 174; - ε + η = η: I. Decl. selten, als: Έρμῆς aus έης, Ποδῆς, Ποδῆν; Verb. ἔην u. ἦν; χῆται Od. β, 102 aus κέηται, πειρηθῆτον II. χ. Verb. ἔην u. ἦν; χῆται Od. β, 102 aus κέηται, πειρηθῆτον II. χ. Δελές aus κέηται, πειρηθῆτον II. χ. Δελές aus κέηται, πειρηθῆτον II. χ. Δελές aus κέηται συν διαθές αυσ. Δελές αυσ. Κορίνηλη και δία διαθές αυσ. Δελές αυσ. Δελέ 444; — ε + η = η: Konjunkt. είδη aus έη, ἐπιλήθη, φανη, ἰανθη, ἰανθης ι. s. w.; — ε + ι = ει: III. Decl. οῦδει ιι. οῦδει, πόσει ιι. πόσει, πτόλει ιι. πόλει, Πηλέι ιι. Πηλεί; — ε + ο = ευ: Gen. Έρεβευς, θάμβευς, θάρσευς u. s. w. neben τείχεος, κάλλεος u. s. w., σέο u. σεῦ, ἐμέο u. ἐμεῦ, ἔο u. εὖ; Verb. φράζευ, ἔπευ, ἔλευ, ἐγεγώνευν, οίγνευσι, όγλευνται, καλευντες u. s. w. neben φράζεο, μήδεο, ίκεο, εὐγέ 'Αθηναίη Od. δ, 752, μη ψεύδε ἐπιστάμενος Il. δ, 404, έκόσμεον, ποίεον, ποθέοντες u. s. w.; — ε + ω = ω: οἰων neben ότων; Verb. selten in Fut. u. Part.: βαλῶ Il. ρ, 451, θαρσῶν Il. ε, 124; gewöhnlich im Konjunkt. Aor. II. A. u. der pass. Aor. με-124; gewonnich im Konjunkt. Aor. II. A. u. der pass. Aor.  $\mu$ s- $\theta \tilde{\omega} \mu \epsilon \nu$ ,  $\delta \alpha \tilde{\omega} \mu \epsilon \nu$ ,  $\pi \epsilon \iota \rho \eta \theta \tilde{\omega} \mu \epsilon \nu$  u. s. w., aber nach Bedarf des Verses
auch offen, als:  $\mu \iota \gamma \epsilon \omega \tau \nu$  ( $\sim \sim$ ) II.  $\beta$ , 473 oder gedehnt, als:  $\theta \epsilon \iota \omega$  u. s. w., s. d. Lehre d. V. auf  $\mu \iota$ ; ferner in  $\epsilon \iota \delta \tilde{\omega}$ , aber
Od.  $\pi$ , 236  $\epsilon \iota \delta \epsilon \iota \omega$ ; —  $\epsilon + o\iota = o\iota$ :  $\varphi \iota \lambda o \iota \eta$ ,  $\varphi o \rho o \iota \eta$  aus  $\epsilon o \iota \eta$ ; —  $\eta + \alpha \iota = \eta$ :  $\epsilon \iota \alpha \circ \iota \rho \eta$  II.  $\lambda$ , 391 neben  $\epsilon \iota \alpha \circ \iota \rho \eta \alpha \iota$  o, 17,  $\mu \iota \gamma \iota \eta \eta$ ,  $\mu \iota \mu \nu \eta$ ; —  $\eta + \eta = \eta$ :  $\sigma \iota \eta \eta$  u.  $\sigma \iota \eta$ , —  $\iota + \alpha = \bar{\iota}$ :  $\epsilon \iota \alpha \circ \iota \iota \eta$ Od.  $\kappa$ , 7 neben  $\pi \delta \iota \iota \alpha \circ \iota \iota$  s.  $\kappa$ .,  $\delta \iota \varsigma$ ; —  $\iota + \epsilon = \bar{\iota}$  in  $\epsilon \iota \eta \varsigma$  st.
If  $\epsilon \iota \sigma \iota \iota \iota \iota \iota \iota \iota$  is  $\epsilon \iota \iota \iota \iota \iota \iota \iota$  and  $\epsilon \iota \iota \iota \iota \iota \iota \iota \iota$  is  $\epsilon \iota \iota \iota \iota \iota \iota \iota \iota$ . lέραξ, Ιρός st. lερός u. den Derivatis, als: Ιρεύς, Ιρεύω; — ι + ι = τ: θέτι, μήτι;  $- \circ + α = ω$ : αἰδῶ, ϯῶ;  $- \circ + ι = οι$ : ϯοῖ, Λητοῖ;  $- \circ + η = η$ : διπλῆν;  $- \circ + ε$  od.  $\circ = ου$ : νοῦς nur Od. x, 240 neben νόος; III. Decl. ϯοῦς, Λητοῦς; Verb. γουνοῦμαι, γονοῦσθαι u. s. w.; - ο + ει = οι: διδοῖς, διδοῖ; - ο + ου = ω in ίδρωσαι aus δουσαι st. ίδροῦσαι Il. λ, 598, vgl. Nr. 6; - ο + η = ω in βώσαντι st. βοήσαντι Il. μ, 337, ἐπιβώσομαι Od. α, 378; ἀγνώσασκε Od. ψ, 95 st. αγνοήσασκε; δηδώκοντα II. β, 652 st. δηδοήκ.; —  $\mathbf{v} + \mathbf{a} = \bar{\mathbf{v}}$ : Acc. Pl. γένυς, δρύς, ίχθύς  $\mathbf{u}$ . ὑας;  $-\mathbf{v} + \mathbf{i} = \mathbf{v}$ : διζυί, πληθυί; Opt. ἄνυτο st. ύιτο; — υ + ω: ζώννυνται Conj. Od. ω, 89 st. -ύωνται; — ω + α = ω: χυχεῶ aus χυχεῶν2, χυχεῶα; —  $\omega$  +  $\eta$  =  $\varphi$ : δώησιν u. δ $\tilde{\varphi}$ σιν; —  $\omega$  +  $\omega$  =  $\omega$ : γνώωσι u. γνώσι. — Die näheren Bestimmungen s. in d. Formenlehre. Anmerk. 3. Offen bleiben mehrere Substantive auf άων, wie 'Αμυθάων, 'Απισάων, διδυμάων, Ποσειδάων; über die offenen Flexions-

'Aμυθάων, 'Aπισάων, διδυμάων, Ποσειδάων; über die offenen Flexionsendungen s. die Formenlehre.

6 Die neuionische Mundert het eine ungleich em ...

6. Die neuionische Mundart hat eine ungleich grössere Abneigung gegen die Kontraktion als die altionische, wie sie sich in den Homerischen Gesängen zeigt. Sie hat

dieselbe auf wenige Fälle beschränkt, und während in der altionischen noch ein grosses Schwanken zwischen offenen und geschlossenen Formen stattfindet und meisten Theils beide neben einander gebräuchlich sind, ist sie geregelter und bedient sich gemeiniglich entweder nur der offenen oder nur der geschlossenen Formen, weit seltener beider neben einander. Das Streben des neuen Ionismus nach offenen Silben geht so weit, dass er sogar lange Laute, die sich in der obigen Mundart nie aufgelöst finden, in ihre einfachen Bestandtheile auflöst, als: φοβέεαι Hdt. 1, 39 st. φοβή, ἐπαινέεαι 3,34, im Fut. d. V. liquida, als: ἀπολαμπρυνέεαι 1, 41, εὐφρανέεαι 4,9, ἀποθανέεαι 4,163. Sie hat folgende Kontraktionen: α + α = α in Ιστάσι, ξστάσι;  $-\alpha + \epsilon = \bar{\alpha}$  bei d. Verb. contr., als: προςδόχα, βιάται, χράται, χράσθαι, ξχράτο (aber χρήσθαι in allen coct. 1, 47, 153, 196, 210 u. sonst, ebenso ξχρήτο 3, 41), im sog. F. Att., als: ἐλᾶν, διαᾶν, διασκεδᾶν, ἀνιᾶσθαι, βιᾶσθαι (Her. 4, 75 wird in den meisten codd. θυμιῆται gelesen, doch in zwei θυμιᾶται, was die neueren Herausgeber aufgenommen haben, b. Hippocr. finden sich auf Dorische Weise όρην, ἐναριστην, μελετην, φοιτην, όδυνηται, ἰηται, ἰησθαι, διαιτησθαι, ἐθεητο, βιηται, ὑποθυμιήσθω u. dgl.;) σμάται 9, 110, χνάν 7, 239 (aber διψῆν 2, 24); —  $\alpha$  + ει = q bei d. Verb. contr., als: φοιτᾳ, χρᾳς, χρᾳς, διψᾳς, im sog. Fut. Att., als: ἀποδοχιμᾳ, διασχεδᾳς; —  $\alpha$  + o =  $\omega$  im Gen. I. Decl. der Subst. auf εας, als: βορέω, Έρμέω, Αριστέω, Πυθέω (v. Πυθέας); —  $\alpha$  + o od. w od. ou = w bei d. V. contr., als: νικῶσι, ὁρῶμεν, νικῶντες, νιχώσα, έτελεύτων, τελευτώσι, πειρώμεθα, έπειρώντο, in d. sog. πθείσι, ίείσι, b. Hippokr. auch -έασι (aber έαρος, έαρι b. Herod., wie b. Hom., doch 1, 77 ηρι); — ε + ε = ει in ημεῖς, ύμεῖς, σφεῖς; in V. contr. sehr selten, als: εθηεῖτο Hdt. 4, 85 nach d. meisten codd. st. der falschen Lesart έθηῆτο; — ε + ει = ει im sog. F. Att. mehrsilbiger Stämme, als: νομιεί, χαριείσθαι; aber das Fut. der V. liq. verschmäht die Kontr., als: περδανέεις, αμυνέειν, ανανεμέσται, ύποχρινέσσθαι, ferner in d. Fut. Dor. πεσέσσθαι; selten ist d. Kontr., als: μανεῖται 1, 109, ἐρεῖς 8, 100; — ε + ο od. ω im F. Att., als: νομιῶ, νομιοῦμεν; -ε+ο=ευ in πλεῦνες, πλεονα, έμευ neben έμέο, μευ, σευ neben σέο, ευ; in d. II. Pers. Med. od. P. 20 u. 20, als: ἐπικέο, ἀπίκευ, πείθεο, πείθευ, είλευ, iber die Kontr. von 20 u. 200 in 20 bei den V. auf ém und bei dem Fut. der V. liq., sowie bei dem Fut. Att. s. §. 251; - ε + ι od. ει = ει im Opt. der V. auf μι, als: τιθείτιν, θείην, είδείην, im Inf. Aor. II. A., als: είπεῖν, ἀγαγεῖν, έλεῖν, μαθείν, φυγείν u. s. w., selten offen, als: έλέειν Hdt. 1, 36, αποφογέειν 1, 91, μαθέειν 7, 209 u. a. l); — ε +  $\eta = \eta$  in d. I. Decl., als: βορῆς, βορῆν, Ἑρμῆν, meistens aber offen εης, την; im Conj. Aor. P., als: μνησθήτε, συλλεχθήτε; im Aor. II. M.

<sup>1)</sup> S. Bredov l. d. p. 327.

ν. τίθημι, als: θῆται; — ε  $\dotplus$  η = η im Conj. Aor. P., als: μιησθῆς, φανῆ; im Conj. ν. ἴημι: ἀπιζ, παριζ, παριῆς; im Conj. Αοτ. II. M. v. τίθημι, als: προςθη; im Conj. Praes. u. Aor. II. A. v. ἴστημι: ἀνιστῆ, ἀποστῆ, ἀναβῆ; — ε + ου bleiben im Fut. der V. liq. offen, als: ὑπομενέουσι; — ε + ω bleiben offen in ἀνδρεών, προμαχεών, ποδεών, φαρετρεών, so in d. V. liq., als: διαφθερέω, οδνομανέω, μενέω, ἀποκτενέων, ἐρέων, vgl. §. 251; — t +  $\alpha$  od. ε od. t = t: t +  $\alpha$  im Acc. Pl., als: πόλις, όψις; t +  $\epsilon$  in ίρος st. ίερός, ίρεύς, κατιρώσαι u. s. w., aber Γερόνυμος Hdt. 9, 33, dann in δρηξ, G. δρηκος st. ἱέραξ; ι + ι im Dat. S., als: πόλι, δυνάμι, μάντι, Adj. ἀπόλι ν. ἀπολις; - ο + α = ου in διδοῦσι; - ο + α = ω im Kompar., als: ἐλάσσω, ἀμείνω, doch auch -ονα; - ο + ε od. α = ου im Kompar., als: ἀμείνους od. -ονες, -ονας; - ο + ει =οι in διδοῖς, διδοῖ (aber die Adj. auf οεις = οεντς bleiben offen, als: Συλόεις, Σολόεντος, Μολόεντα, Σχολοπόεντα, μελιτόεσσα Hdt. 1, 149. 2, 32. 4, 43. 9, 57, 97. 8, 41;); —  $o + \eta = \omega$  in δηδώχοντα, νου νοέω: νενωμένου, εννώσας, εννενώχασι, εννένωντο, άλλογνώσας, άγνώμων, άγνωμοσύνη; daneben auch νοήσας, νοήσωσι, έπενόησαν, ἐπενοήθη, ἀνόητος, νοήμων, v. βοάω: βώσαι, βώσας, ἀνέβωσας, βεβωμένα, προςεβώσατο, ἐβώσθη, v. βοηθέω: ἐβώθεον, ἐβώθησαν, βωδήσαντες; daneben häufiger die offene Form, als: βοηθέεις, βοήθεε, έβοήθησε u. s. w. 1); — ο + η = ω im Conj. Med. v. δίδωμ. als: παραδιδώται; — ο + η = φ im Conj. v. δίδωμι, als: δφε; o + ι = oι im Opt. v. δίδωμι, als: διδοίην, δοίην, γνοίη; - o + o od. e od. oυ = ev bei d. V. and oω, als: δικαιεύσι, έδικαίευν, δικαιεύντος, εδικαιεύντο, μισθεύνται, άξιεύμαι, όμοιεύμενος; aber Inf. immer ουν, als: δηλούν, ζημιούν, χούν, καινούν u. s. w., auch βιγούν Hdt. 5, 72 (aber Hippokr.  $\rho_{i\gamma}\tilde{\omega}_{i\gamma}$ , s. §. 245, A. 5; — o + o = ou im Impf. v. δίδωμι: ἐδίδουν, ἐδίδου, im Impr. δίδου; — ο + w == w im Conj. v. δίδωμι, als: δωσι, δωμεν, αποδιδω, εκδιδωσι, αποδωμεν; — ο + ο od. ου = ω u. ο + οι = φ in ίδρῶντες, ίδρῶσι, ίδρφην, so gewöhnl. b. Hippokr., bei Herod. kommt dieses Verb nicht vor;  $-v + \alpha = \bar{v}$  im Acc. Pl. der Subst. auf vc, G. voc, als: μῦς st. μύας, ἰχθῦς, ὄφρυς, u. in d. III. P. Pl. der V. auf μι, als: δειχνῦσι st. -ύασι, ἀπολλῦσι; — ω + υ = ωυ, als: τρώῦμα = TPOULA.

7. Die Attische Mundart bildet zu den übrigen Mundarten und besonders zu der neuionischen darin einen Gegensatz, dass, während diese oft und die neuionische gewöhnlich die Kontraktion verschmähen, der Attizismus sie fast überall anwendet. In ihm haben sich die Gesetze der Kontraktion vollständig und regelmässig ausgebildet. Die offenen Formen kommen in ihm nur ausnahmsweise vor, so zuweilen in der Dichtersprache nach Bedarf des Verses, in der Prosa aber nur selten, wie wir in der Lehre von der Diäresis sehen werden. Daher lassen sich die Gesetze der Kontraktion in ihrer Vollständigkeit erst hier aufstellen. Es sind folgende:

8. Die kontrahirten Laute sind entweder solche, welche

<sup>1)</sup> S. Bredov. Dial. Herod. p. 195 sq.

ans der natürlichen Verschmelzung zweier zusammentreffenden Vokale nach Wohllautsgesetzen hervorgegangen sind, oder solche, welche zugleich die Einwirkung der Grammatik erfahren haben. Bei den letzteren hat nämlich der grammatische Werth der Endung oder die Form des Nominatives die gewöhnliche Kontraktion verdrängt, zumal wenn durch diese die Flexionsform verdunkelt worden wäre. Jene Kontraktionen nennen wir die lautlichen, diese die grammatischen. In der gewöhnlichen Sprache kommen folgende Kontraktionen vor:

## I. Lautliche Kontraktionen.

Vokale, welche einen Diphthongen bilden können, werden in diesen zusammengezogen, also:  $\ddot{\alpha} + \iota = \alpha\iota$ ,  $\bar{\alpha} + \iota = \alpha; \; \epsilon + \iota = \epsilon, \; \eta + \iota = \eta; \; \iota + \iota = \iota, \; \omega + \iota$  $= \varphi$ ;  $\upsilon + \iota = \upsilon$ i, als: σέλαι = σέλαι, γήραι = γήραι, δέπαι =δέπαι, χώραϊ = χώρα, γραίδον = γράδιον, ραίδιος = ράδιος; τείχεϊ = τείχει; κλήϊθρον = κληθρον, παρηίδες = παρηδες; αίδοι = αίδοι, όις = Att. οίς, διζύς = Att. οίζύς, βοίδιον = Att. βοίδιον, 80 εδροίζειν, διπλοίζειν [aber Xen. Comment. 4, 2, 18 άπλοίζεσθαι, Cyr. 8, 8, 10 προχοίδας 1)]; πατρώτος = πατρώτος, ήρωτ = ήρφ, λωίων = λφων, πρωί = πρφ; πηχύιος = πήχυιος; die Kontr. von υ + ι = υι im Auslaute im Dat. S. ist episch, als: διζύι = διζοί, νέχοι = νέχοι, s. Nr. 5 am Ende. Die Kontraktionen Eu, eu, ou sind fast durchweg aus Vokalisirung des F entstanden, als: γραύς st. γρά Ες, βασιλεύς st. βασιλέ Ες, βούς st. βό Ες; aber ούτος, αύτη, τούτο aus ό-υ-τος, ά-υ-τη, το-υ-το; sonst bleibt a + υ unkontrahirt, als: πραύνειν; εύ, das Neutr. v. εύς, ist nach Ausfall von o (200) in so kontrahirt, wie Curtius Et. 337 annimmt, und sorte (= ore) aus jore, sorte mit Ionischer Kontraktion sorte geworden nach Curt. 537 f. Die Kontraktion von  $\eta$  +  $\upsilon$  in ηυ kommt im Augmente vor, als: ηὖξον; die Kontraktion von ω 🕂 υ in ωυ ist Ionisch, als: τρώϋμα = τρωῦμα, s. Nr. 6 am Ende. 10. b. Gleiche oder verwandte Vokale werden in

10. b. Gleiche oder verwandte Vokale werden in gleiche oder verwandte lange Vokale kontrahirt, also:  $\alpha + \alpha = \bar{\alpha}$ ;  $\iota + \iota = \bar{\iota}$ ;  $\upsilon + \iota = \bar{\upsilon}$  (die Kontr. von  $\upsilon + \upsilon$  kommt nicht vor);  $\varepsilon + \eta$  u.  $\eta + \varepsilon = \eta$ ,  $\varepsilon + \eta = \eta$ ;  $o + \omega = \omega$ ,  $o + \omega = \omega$ ; aber  $\varepsilon + \varepsilon = \varepsilon\iota$  (selten  $\eta$  s. Nr. II. S. 172) and  $o + o = o\upsilon$  (nicht  $\omega$ ), als:  $\sigma \dot{\epsilon} \lambda \alpha \alpha = \sigma \dot{\epsilon} \lambda \bar{\alpha}$ ,  $\gamma \rho \bar{\alpha} F \alpha c$ ,  $\gamma \rho \bar{\alpha} \alpha c = \gamma \rho \bar{\omega} c$ ,  $\lambda \bar{\alpha} \alpha c = \lambda \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \iota \iota \sigma c = \delta \iota \iota \sigma c$ ,  $\chi \iota \iota \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ,  $\chi \iota \iota \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \iota \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma c = \gamma \bar{\alpha} c$ ;  $\delta \iota \sigma$ 

Anmerk. 4. Ueber vi s. §. 43, 2.

<sup>1)</sup> S. Pierson. ad Moer. p. 275 sq. Lobeck ad Phryn. p. 87 sq.

Anmerk. 5. Nach der Vorschrift eines Grammatikers in Aldi Hort. Adonidis p. 187, b sollen δεῖ, πλεῖ, ῥεῖ, ζεῖ und ähnl. auch als Konjunktive gebraucht sein, also aus ἐη in εῖ kontrahirt, und so findet sich wirklich Ar. Ran. 265 καν με δεῖ in den meisten codd. (Brunk nach 1 cod. δέη, Bekk. nach Rav. u. D. δῆ). Pl. 216 καν δεῖ μ' ἀποθανεῖν in den alten Ausg. u. mehreren codd., auch Rav., sowie in d. Hort. Ad. l. d. (in anderen κεί δεῖ, κεί δοῖ, κᾶν δῷ) '). Buttmann II. §. 114 vergleicht damit die Kontr. δηλόει = δηλοῖ. Wahrscheinlich hat Aristophanes diese Formel καν δεῖ st. δέη aus der gewöhnlichen Volkssprache aufgenommen.

- 11. c. Ungleiche Vokale verschmelzen durch die Kontraktion in einen Mischlaut, und zwar sind hier drei Fälle zu unterscheiden:
- α) der dumpfere Vokal (0, ω, οι, ου) beherrscht den helleren (α, ε, η, ει), also: o + α, α + e, α + oυ, o + η, α + ω, ε + ω, η + ο, η + ω, ω + α, ω + ε = ω; o + ε, ε +

Anmerk. 6. Ueber die Dor. Kontr. v. o +  $\epsilon$  od. o in  $\infty$  u. o +  $\eta$  in  $\phi$  s. §. 245, A. und tiber die Ion. v.  $\epsilon$  + o =  $\epsilon \nu$  §. 245, A.

β) bei dem Zusammentreffen von α (αι) mit ε (η, ει, η) beherrscht der vorangehende Vokal den folgenden, also:  $α + ε u. α + η = \bar{α}, α + ει = \bar{α}$  (selten = αι, ε. Anm. 7);  $α + η = \bar{α}$ ; ε + α = η (über ε + α = α s. Nr. II. S. 172), ε + αι = η (in d. II. Pers. Sing. Med. ε + αι = ει, als: βουλεύει statt des gewöhnl. βουλεύη, ε. d. Konjug.); ε + η u. η + αι = η (über ε + αι = αι s. Nr. II. S. 172), als: τίμαε = τίμα (b. d. Tragik. Λάρτιος, Λαρτιάδης Soph. Aj. 1. Eur. Rhes. 907 st. Λαέρτιος, Λαερτιάδης), τιμάητε = τιμᾶτε; τιμάει = τιμᾶ, τιμάη = τιμᾶ; τείχεα = τείχη, dληθέα = άληθῆ; τύπτεαι = τύπτη, τύπτηαι = τύπτη;

An merk. 7. Bei einigen Verben auf dw wird  $\alpha + \epsilon = \eta$  u.  $\alpha + \eta = \eta$ ,  $\alpha + \epsilon = \eta$ , als:  $\langle d\omega, \zeta \eta \varepsilon, \zeta \eta \varepsilon v \rangle$ ,  $\delta \zeta \eta \varepsilon v$ . s. w. S. §. 245, 4, a). Die Kontr. von  $\alpha + \epsilon$  in  $\alpha$  indet statt a) in alpo aus despo, daher d. Fut. entweder 'apo aus despo Aesch. P. 795 'apo us despo, daher d. Stellen b. Euripides 3), oder, und zwar gewöhnlich, 'apo aus alpo; b) in  $\alpha$  aus  $\alpha$  aus

<sup>1)</sup> S. Reisig. Conject. in Aristoph. I. p. 44. — 2) Mit Unrecht wird die Adjektivendung ωδης als eine Kontraktion aus οειδής angenommen, als: ταραχώδης, ωδες, αύχμώδης, θηριώδης, λιθώδης. Dagegen streiten die Kontraktionsgesetze, die Stellung des Akzentes und die Zeugnisse der Grammatiker (vgl. Bekker Anecd. III. p. 1243), welche die Adj. auf ωδης ausser denen mit όζειν (St. 6δ) zusammengesetzten, als: εύώδης, für Simplicia, die auf οειδής für Composita nehmen; auch die Bedeutung beider ist verschieden, nur einige, wie έλικωδης u. έλικωθής, haben gleiche Bedeutung. S. Lobeck zu Buttm. II. S. 450 u. Bredov Dial. Herod. p. 196 sq. — 3) S. Wellauer ad Aesch. P. 781. Elmsley ad Eurip. Heracl. 505, Med. 825. Porson ad Med. 848.

river (Troch.) in allen codd. aus φαινῶ und b. Apollon. de Adv. Bekk. Anced II. p. 600, 28, der φᾶνῶ neben ρᾶνῶ anführt, wofür Buttm. II, S. 311 ফুলνῶ v. πρασίνω muthmasst, da ρανῶ durchaus unpassend ist.

7) bei dem Zusammentreffen von  $\iota$  und  $\upsilon$  mit  $\varepsilon$  ( $\eta$ ) und  $\alpha$  beherrschen  $\iota$  und  $\upsilon$  das  $\varepsilon$  und  $\alpha$ , also:  $\iota + \varepsilon$  u.  $\iota + \alpha = \overline{\iota}$ ,  $\upsilon + \varepsilon$ ,  $\upsilon + \eta$ ,  $\upsilon + \alpha = \overline{\upsilon}$ , als:  $\iota$  is  $\iota$  for  $\iota$  ion.  $\pi$  or  $\iota$  ion.  $\iota$  for  $\iota$  for  $\iota$  for  $\iota$  in  $\iota$  for  $\iota$  in  $\iota$  for  $\iota$  in  $\iota$  for  $\iota$  for  $\iota$  in  $\iota$  for  $\iota$  f

Anmerk. 8. Die Kontraktion von ost in ov ist nur eine scheinbare; sie findet statt in Adjektiven auf όεις, als: οἰνόεις = οἰνοῦς, σχοινόεις = σχοινοῦς, πλακόεις = πλακοῦς, ὑπόεις = ὑποῦς, in denen der Stamm auf οεντ ausgeht, und demnach das ε nicht zum Stamme gehört, und im Infin. Act. der Verben auf όω, der aber ursprünglich in εν, nicht in εν, ausging, also μισθόεις μισθόεις μισθόεις nud nicht μισθοῖν, wie μισθοῖς, μισθοῖς αυ μισθόεις, μισθόεις aus demselben Grunde lautet der kontrahirte lafin. Act. der Verben auf άω nicht ἄν ¹), sondern ἄν, als: τιμᾶν (entst. aus τιμά-εν, vgl. die ep. Inf. γοήμεναι, πεινήμεναι, d. i. γοα-έμεναι, πεινα-έμεναι), und wie die Kontraktion auf οῦς bei den oben erwähnten Adjektiven auf οεντς entstanden ist, ebenso verhält es sich mit den Adjektiven auf ῆς, als: τιμήεις (d. i. τιμήεντς) = τιμῆς, wofür fälschlich τιμῆς geschrieben zu werden pflegt.

Anmerk. 9. Wenn drei Vokale in drei auf einander folgenden Silben zusammenstossen, so werden zuerst die beiden letzten, sodann aber mit dem hieraus entstandenen Laute der erste kontrahirt, als: τοιί-εαι, = ποιί-η = ποιή, τιμά-εαι = τιμά-η = τιμά, φιλί-εο = φιλέου = εφιλό, έφιλί-εο = έφιλέ-ου = έφιλου, μι-σθό-εαι = μισθόη = μισθοῖ, έμισθό-εο = έμισθό-ου = έμισθοῦ, Περικλεέει = Περικλέει = Περικλέει.

Anmerk. 10. Als Kontraktion von ε + ο == ει werden angeführt: πείμαι als entstanden aus κέομαι, πλεῖν aus πλεῖον oder πλέον, δοπεῖν aus che πλεῖν in der Redensart πλεῖν ἢ μύριοι (s. Pierson ad Moerid. p. 294) ist nicht als eine Kontraktion von πλέον, sondern als eine aus πλεῖον verkützte Form anzuschen; δοπεῖν (Επε. e cod. Par. hinter Greg. C. §. XII. p. 678) beruht auf durchaus unsicheren Quellen und auf einer verkehrten Verwechselung des Einschiebsels ἐμοὶ δοπεῖν mit δοποῖν ἐμοί, quum mihi videatur (videretur), wie Buttmann I. §. 105, A. 22 richtig bemerkt; im Texte eines Schriftstellers findet es sich nicht; δεῖν st. δείν (Koen. ad Greg. Cor. p. 140. Apollon. Alex. de Adverb. p. 542 in Bekk. Aneed. Etym. Gud. p. 136. Sturz.) wird zwar Lysias c. Alcib. p. 140, §. 7 gelesen: ὅτι δεῖν αὐτὸν μετὰ τῶν ὁπλιτῶν πινδυνεύειν ἱππεύειν είλετο (wo die codd. v. Bekker δεῖ haben, das jedoch syntaktisch nicht stehen kann); allein da sich dieses δεῖν st. δέον an keiner anderen Stelle cines Klassikers, wol aber bei den Schriftstellern der Byzantinischen Zeit (s. Boissonnade in Aneed. II. p. 78) findet, so stimme ich der Ansicht Buttmanns, Mehlhorns und auderer Grammatiker bei, welche diese Form für eine unklassische, aus späterer Zeit herrührende erklären.

Anmerk. 11. Als Kontraktion von α + ε = ου werden die Komposita mit Zahlwörtern und έτος, als: τριαχοντούτης, τεσσαραχοντούτης u. s. w. angeführt; aber ohne Zweifel ist in dieser Komposition das α von τριάκοντα u. s. w. durch die Einwirkung der vorangehenden Silbe in o übergegangen.

Anmerk. 12. Eine ganz besondere Kraft hat das untrennbare demon-

¹) Die Schreibweise av ist erst seit dem XII. Jahrh. allgemein geworden. S. Wolf Anal. I. S. 419 ff. Daher fehlt es auch auf Inschriften und in den älteren Handschr. Schneider praef. ad Plat. Civ. T. I. p. LX. vertheidigt die Schreibweise av bei den Attikern, da die Contracta sich nach den Barytonis gerichtet hätten.

# 172 Wohllautslehre. — Kontraktion der Vokale. §. 50.

strative betonte i, indem es jeden ihm unmittelbar vorangehenden kurzen Vokal verschlingt und die langen Vokale und Diphthonge verktirzt, also: οὐτοσί, αὐτγί, τουτί. G. τουτούί, ταυτησί, D. τούτψί, ταυτγί, Pl. οὐτοίί, αὐταίί, ταυτί; ὀδί, ἡδί, τοδί v. ὅδε; ἀδί v. ἀδε; ἐνθαδί v. ἀνθάδε; δευρί v. δεῦρο.

# II. Grammatische Kontraktionen.

- a) ε + ε = η (st. ει) in der III. Dekl., als: γένεε = γένη, είδεε = είδη, τριήρεε = τριήρη zum Unterschiede des Dativs;
  - \* + α = α (st. η) in der II. Dekl., als: δοτέα = δοτᾶ, χρύσεα = χρυσᾶ, wegen der Analogie mit dem Neutrum des Plurales; dann bei vorangehendem Vokale oder ρ nach dem §. 41, b) angeführten Wohllautsgesetze, als: κλέ-εα = κλέᾶ, Περικλέ-εα = Περικλέᾶ, ὑγι-έα = ὑγιᾶ, ἐνδε-έα = ἐνδεᾶ; ἐρε-έα = ἐρεᾶ, ἀγρυρέα = ἀγρυρᾶ, χοέᾶ = χοᾶ; in dem Acc. Pl. Fem. der Adjektive auf εος, έα, εον, als: χρυσέας = χρυσᾶς, um den Acc. Pl. von dem Gen. S. zu unterscheiden;
  - ε + α = ει (εt. η) im Acc. Pl. der III. Dekl. auf εας, als:
    σαφέας = σαφεῖς, so πύλεις, πήχεις, ἐγχέλεις, τρτήρεις, indem der kontrahirte Acc. Pl. sich gern
    nach der Form des Nominatives richtet; vergl.
    Choerob. in Bekk. Anecd. III. p. 1191: ὅτι ὁμοφωνία ἐστὶ τῆς αἰτιατικῆς τῶν πληθυντικῶν πρὸς τὴν
    εὐθεῖαν τῶν πληθυντικῶν;
  - ε + αι = αι (st. η) in dem Nom. P!. Fem. der Adjektive auf εος, έπ, εον, als: χρύσεαι = χρυσαῖ, theils weil die Endung αι die gewöhnliche des pluralen Nom. der I. Dekl. ist, theils wol auch, um diesen Kasus von dem Dat. S. zu unterscheiden;
  - α + ο = ου (st. ω) im Gen. S. der Masc. der I. Dekl., als: πολίταο = πολίτου, wahrscheinlich nach Analogie der II. Dekl.;
- b) ο + α = ā (st. ω) bei den Adjektiven auf οος, όη, οον, als: άπλόα = άπλᾶ, zum Unterschiede von der Dualform άπλῶ;
  - o + η = ā (st. ω) bei denselben Adjektiven, als: ἀπλόη = ἀπλῆ, zum Unterschiede von der Dualform ἀπλῶ;
  - o + η = η (st. ot) bei denselben Adjektiven, als: άπλόη = άπλῆ, zur Unterscheidung von dem Nom. Pl. άπλοῖ:
  - zur Unterscheidung von dem Nom. Pl. ἀπλοῖ;

    ο + αι = αι [st. φ nach c. α)] bei denselben Adjektiven, als:

    ἀπλόαι = ἀπλαῖ, zur Unterscheidung dieser Form

    von dem Dat. S. ἀπλῷ;
  - α = ου (st. ω) im Acc. Pl. von βοῦς u. von den Komparativformen auf ίων, τον, ων, ον, als: μείζονας = μείζονας = μείζους, aus dem bei ε + α = ει angegebenen Grunde.

Anmerk. 13. Nur selten unterlassen die Attiker die Kontraktion. Ansser einigen Fällen in der Deklination und Konjugation, die wir in

der Formenlehre betrachten werden, findet sich die Unterlassung der Kontraktion nur selten in der Prosa, als: εαρ, εαρος, εαρι neben ήρος, ήρι, φρέαρ, στέαρ, G. -έατος, immer τὸ δέος, in den Adj. auf -ειδης, als: μονειδής, κερατοειδής, δειδής: in der Dichtersprache ρέεδρον in Jamb. Aesch. Pers. 495, im Chore ρεέδρων Soph. OC. 693, Ant. 105, ρεέδρας Eur. El. 867, καλλιβρέεδρος Η. F. 764, λοετρά Aesch. Pr. 555, τιμάορος Aesch. Ag. 500 (Jamb.) u. sonst, Ἰαόνων Pers. 174, 972 u. Ἰαονίοισι Suppl. 66 (Chor), κερόεσσαν Eur. El. 867 (Chr.), πτερόεσσα Soph. OR. 506 (Chor) ¹\, κιωρ immer b. d. Trag. in den melischen Stellen, wie Soph. OC. 661, sur in d. Jamben κήρ (wie immer b. Hom.), dείδειν Aesch. Ag. 16 (in Jamb.), dοιδός Soph. Tr. 996 (in Anap.), dοιδάς Ant. 882 (in Jamb.). wie häufiger finden sich die offenen Formen in den Flexionsendungen der II. u. III. kontrah. Dekl., aber nur selten in denen der Verben, wie wir in der Formenlehre sehen werden.

Anmerk. 14. Ueber die Betonung bei der Kontraktion s. §. 88.

# §. 51. B. Krasis 2).

1. Krasis ist die Mischung (κρᾶσις) oder Verschmelzung zweier Vokale zu einem langen Vokale oder Diphthongen in zwei auf einander folgenden Wörtern, von denen der eine das erstere Wort schliesst, der andere das folgende anfängt, als: τὰ ἀγαθά = τᾶγαθά.

Anmerk. 1. Das Zeichen der Krasis ist dem des Spiritus lenis gleich und wird Koronis (χορωνίς, Hörnchen) genannt. Die Koronis minut ihre Stelle über dem durch die Krasis entstandenen Mischlaute ein, und zwar, wenn der Mischlaut ein Diphthong ist, über dem zweiten Vokale desselben; wenn sie aber mit dem Spiritus asper zusammentrifft, als: ἀνήρ st. ὁ ἀνήρ, so wird sie weggelassen, also: ἀνήρ trifft sie mit dem Lenis zusammen, so fällt dieser natürlich weg, weil er keinen Zweck mehr hat, die Koronis aber die Krasis anzeigt, als: τὸ ὄνομα = τοῦνομα, τὸ ἐπος = τοῦπος, ἄ ἄν = ἄν, ὧ ἀνθρωπε = ὧνθρωπε . Ueber die Betonung bei der Krasis s. §. 85, 2; über die Verwandlung der Tenuis in die Aspirata vor dem Spiritus asper, als: τὸ ὕδωρ, = δούδωρ, s. §. 60, 3.

2. Der Gebrauch der Krasis gehört grössten Theiles der Dichtersprache an. In den Homerischen Gesängen wird sie, wie wir sehen werden, nur selten angewendet; bei den nachherigen Dichtern aber, besonders den Attischen, in dem Dialoge, namentlich in der Komödie, wird sie immer häufiger, während die erhabene Sprache der Tragödie in den lyrischen Stellen sie nur selten zulässt. Unter den Prosaikern bedienen sich derselben die Redner am Häufigsten. Nie aber wird sie angewendet, wenn der Hiatus durch Elision eines kurzen Vokales vermieden werden kann, während die elisionsfähigen Diphthonge zuweilen die Krasis erfahren. Auch können durch die Krasis nicht zwei Wörter mit einander verbunden werden, welche durch Interpunktion oder durch einen metrischen Ruhepunkt oder im Dialoge durch den Wechsel der Personen von einander getrennt sind; denn durch die Krasis verschmelzen zwei Silben in Eine, sowie auch die durch die

<sup>1)</sup> S. Ellendt Lex. Soph. T. H. p. XI. Lobeck ad Soph. Aj. 421. P. 255 aq. — 2) Vgl. Ahrens de crasi et aphaeresi. Stolbergae 1845.

Krasis verbundenen Wörter nur mit Einem Akzente gesprochen werden können, da sie durch dieselbe zu Einem Worte verschmelzen. S. d. Lehre von dem Akzente.

- 3. Die Krasis findet nur bei solchen Wörtern statt, welche eng mit einander zusammenhängen und sich mit Leichtigkeit unter Einen Akzent zusammenfassen lassen, und von welchen das erstere wenig Gewicht hat. Nur dann kann das erstere wichtigere mit dem zweiten minder wichtigen Worte durch die Krasis verbunden werden, wenn beide durch den häufigen Gebrauch als Ein Wort betrachtet werden, wie in τούνεχα poet. seit Hom., ούνεχα poet. seit Hom. und neuion., δθούνεχα = ὅτου ἔνεχα oft b. d. Trag.; ὅτημέραι = ὅται ἡμέραι täglich, Ar. Plut. 1006 u. öfter in Prosa; τύχἀγαθῆ Ar. Av. 436, 675. Eccl. 131; μἀλλά oft b. Aristoph. im Wechselgespräche, z. B. Av. 109. Ran. 103. 610 (625), 745 (753), Thesm. 646, entst. aus μὰ ἀλλά ¹), und dieses aus der Formel μὰ Δι' ἀλλά, die soviel bedeutet als οἱ μὰ Δι', ἀλλά oder οἰχ, ἀλλά, z. B. Ar. Ran. 103, Herc. σὲ δὲ ταῦτ ἀρέσχει; Bacch. μάλλὰ πλεῖτ ἢ μαίνομαι, d. i. keinesweges, sondern. Sowie bei der Kontraktion, ebenso ist auch bei der Krasis ein zweifaches Prinzip das grammatische und logische einerseits, das lautliche andererseits zu beachten. Jenes ist besonders in der Attischen Mundart vorherrschend, welche bei der Mischung der Vokale gern dem Hauptworte das Uebergewicht ertheilt und das vorhergehende minder wichtige Wort jenem unterordnet, als: δ ἀνήρ = ἀνήρ, οἱ ἄνδρες = ἄνδρες, δ ἄνθρωπος = ἄνθρωπος, καὶ εἰ = κεἰς; die anderen Mundarten hingegen berücksichtigen mehr das lautliche Verhältniss, als: δ αὐτός = Dor. ωὐτός, τοὶ ἄνδρες = Dor. τῶνδρες, δ ἄριστος = ep. ὧριστος, καὶ ἐχ = Dor. κὴχώ u. s. w. S. Nr. 7.
- 4. Hat das erstere Wort einen auf ι ausgehenden Diphthongen am Ende, so fällt bei der Krasis das ι ab, als: οἱ ἐπιχώριοι = οὑπιχώριοι, οἱ ἐμοί = οὑμοί, τῷ ἡμέρᾳ = θημέρᾳ, μοὶ ἐδόκει = μοὐδόκει, καὶ ἐνταῦθα = κἀνταῦθα, αἱ ἀγαθαί = ἀγαθαί. Daher wird das ι subscriptum nur dann gesetzt, wenn das ι dem letzteren der beiden vermischten Vokale, also dem Hauptworte, angehört, als: καὶ εἶτα = κἆτα, ἐγὼ οἶδα = ἐγῷδος aber: καὶ ἔπειτα = κᾶπειτα, αἱ ἀγαθαί = ἀγαθαί, τῷ ὄχλφ = τωχλφ²).

<sup>1)</sup> S. Ahrens l. d. p. 13 sq.; gewöhnlich erklärt man dieses μάλλά aus μη άλλά; doch dieses wird immer mit dem Imperative verbunden und nicht als Krasis, sondern als Synizese μη άλλά geschrieben. — 2) Diese Schreibweise wird durch Inschriften genligend bestätigt; wenn die andere (κάνταῦθα aus καὶ ἐνταῦθα u. s. w.) sich auch zuweilen auf Inschriften findet, so beruht sie sicherlich auf einem Irrtume, und mit Unrecht nimmt sie Thiersch Gr. §. 38, A. 2 in Schutz. Seidler. Excurs. ad Eurip. Troad. schreibt τάσχρά, τάτια, κάσχόνη nach Analogie des Dor. ψπόλοι Etym. M. 822 und nach der Regel, dass das lange α das ι nicht neben, sondern unter sich hat (§. 6, 2). Allein einmal beobachtete der Dorische Dialekt ein anderes Prinzip als der Attische, und dann scheint man bei den Krasen der Deutlichkeit wegen jene

### 5. Die Krasis tritt ein:

a) am Häufigsten bei dem Artikel; wenn ein α darauf folgt, so verschmelzen die Vokale und Diphthonge des Artikels mit dem a in ein langes a, und wenn der Artikel aspirirt ist, so geht der Spiritus asper auf das lange a über. Beispiele: ò dvhp = dvhp, τοῦ ἀνδρός = τὰνδρός, τῷ ἀνδρί= τὰνδρί, οἱ ἄνδρες = ἄνδρες; εἰδοιστείς Soph. Ph. 572 st. δ 'Όδ., οὖνος Ar. R. 27 st. δ ὄνος; sher φνος st. δ οίνος; Fem. ή: άλήθεια Eur. Ph. 922. ήδσέβεια Iph. T. 1120. ἡξαμαρτία Soph. Ant. 558 st. ἡ ἐξ. ἡξεργασμένη 384 st. ή έξ. ήπίνοτα 389 st. ή έπ., ήπίκτησις Ph. 1344. τούπος st. τὸ έπ., δίρου Ar. Vesp. 819 st. το ήρ. τψαίδιον Nub. 92 = το οία. δίδωρ Crates ap. Ath. 6, 268 a = τὸ υδ. θοιμάτιον auch pros. = τό με. θουρμαιον Soph. Ant. 397 st. το έρμ. θάτερον = το έτ. τουνομα st. το ον. τουκείνης Isocr. st. το έκ. τάγαθου = του άγ. τοδλατήρος Ar. Ach. 246 = τοῦ ελ. τοδπιόντος Soph. OC. 752 = τοῦ ἐπ. τἀπόλλωνος Ar. Av. 982 = τοῦ Απ. θοῦδατος Ar. Lys. <math>370 = τοῦ ΰδ. τοδμοῦ Xen. Comm. 1. 6, 4 = τοῦ ἐμοῦ. τοδλομπίου Ar. Av. 130 = τοῦ '()λ. τοόμοῦ, τούμαυτοῦ Isocr. (s. Benseler de hiatu p. 61) = τοῦ ἐμ. τάγαθῷ = τῷ ἀγ. τώπιόντι Soph. OC. 1532 = τφ έπ. τωκινάκη Εt. M. 514, 29 = τφ άκ. τάγαθη Ar. Nub. 62 = τη άγ. τάρετη Eur. Andr. 226 = τη άρ. τήχκλησία Ar. Eccl. 135 = τη άκ. θημέρα Soph. Aj. 756. OR. 1283.

Ar. Av. 1072 (mit Unrecht von Lobeck ad Aj. l. d. bezweifelt)

= τη ήμ. ἐν τάγορᾶ Ar. Ach. 803. ανδρες = οἱ ανδ., άγαθοί = οἱ ἀγ. οδαγρώριοι Soph. OR. 939 = οί ἐπ. ούν ἐν μέσφ λόγοι Eur. Med. 816 = οί ἐν. ούμοί Hec. 334 = οί ἐμ. άρχαί Ar. Nub. 1197 == d άρχ. θώπλα Ar. Av. 449 = τὰ οπ. ταίσχρά Eur. Troad. 384 = τὰ ala., s. Note 2) S. 174. τάθλα Eur. Ph. 1262 = τὰ άθλα. τάλλα anch pros. = τα άλλα. θαίματια Ar. Vesp. 408 = τα ίμ. ταναγκαῖα Isocr. Paneg. 48, 46. θάτερα = τὰ ἔτ. τώφθαλμώ Ar. Nub. 361 = τὰ ὀφθ. Sehr häufig ist die Krasis bei ὁ αὐτός: αὐτός, αὐτή,

ταὐτό, gewöhnl. ταὐτόν, ταὐτοῦ, ταὐτῷ, αὐτοί, αὐταί, ταὐτά; b) häufig bei xaί: xal + a = xa, κάγαθοί, καν = xal αν, (aber xal del macht nach Porson ad Eur. Ph. 1422 nie eine Krasis); xal + au = xau, καὐτός Soph. OR. 927. auch Luc. bis accus. 4. p. 796; xal + al = xal, καἰσχύνη; κal + ε = κᾱ, κάματευες Soph. OR. 1052 = xal ἐμ. καλεῖνος, κανταῦθα, κάγω, κάς Ar. Av. 949. Ach. 184 = xal ἐς, καν = xal ἐν; καl + ει = κᾱ, κᾱτα Xen. Hell. 7. 3, 10. aber καὶ εἰ u. καὶ εἰς werden b. d. Trag. κεὶ, κεἰς; καl + η = κη, κῆλθον Aesch. S. 812. χη νεῦς Soph. Ph. 527; καl + ι = κῖ, χίκετεὐετε Eur. Hel. 1024 = καὶ ἰκ.; καὶ + ο = κω, κώδύρεται Soph. Aj. 337. χώτε = καὶ ὅτε, χώταν = καὶ ὅταν, χώπως = καὶ ὅπως; καὶ + ἱ=  $2 \cdot \cdot \cdot$ , γόπό Eur. J. A. 1124. χόποχείριον Andr. 737 u. s. w.; καὶ + ω = κευ, κεὐτυχοῦσα Eur. Andr. 889. κεὐσταλής Soph. Ph. 780 (aber καὶ εὖ lässt nach Person ad Eur. Ph. 1422 keine Krasis

Rogal absichtlich nicht beachtet zu haben; daher χαί, θαΐμα; vgl. Mehltern Gr. S. 101.

zu); xal + ol = xol, yol Soph. Ph. 565 = xal ol; xal + ol =

χού, χού, χούτε, χούποτε;

c) häufig bei der Interjektion & meist vor a bei Att. Dichtern und in der Ion. Prosa, als: ἄνθρωπε Ar. Nub. 635. ἀγαθέ, ώναξ, ώνερ, φζυρά Ar. Lys. 948 = ω οίζ., φζυρέ Nub. 655, auch Theorr. 10, 1, ωταίρε Ar. Eccl. 636 = ω έτ. ωὐριπίδη Thesm. 4 **= ω Ε**δρ.;

d) ziemlich oft auch in Prosa ἐγῷδα, ἐγῷμαι = ἐγὰ οἶδα,

- e) seltener bei ο u. α, ούφόρει Soph. El. 421 = ο έφ. ούξερο OR. 936 = δ έξ. ούμοι Eur. H. F. 286 = δ έμοι. ούγώ Dem. 22 §. 67 = ο έγώ. αλαβες Soph. Ph. 1247 = α ελ. ακράτησας Soph. OR. 1523 = α έχ. ἀπόνησα Eur. H. F. 259 = α έχ. άμ. έχρην λέγειν Hipp. 345 = α έμε. αν Soph. Aj. 1085 sq. = α άχ, auch in Prosa, aber selten 1), άγώ Isocr. Nicocl. 39, 62. Dem. 1006, 39 = bei α έγώ; bei ω: ώφυτεύσαμεν Soph. OR. 1504 = ω ἐφ. bei οδ: ούκρατησα Aj. 1337 = οδ έκ.; oft ούνεκα poet. u. ion. pros. = οδ ένεκα, δθούνεκα oft b. d. Trag. = ότου ένεκα;
- f) bei τοί, μέντοι, ήτοι, ούτοι, besonders in Verbindung mit av, apa, sehr selten καίτοι, als: ταν, Xen. Cyr. 4. 2, 46, μεντάν,

οὐτάρα; χαιτοὖστιν Ar. Vesp. 599;

- g) bei δή mit ἄρα, τί δἄρ' ἐγώ σε Eur. J. A. 1228. Ar. Pac. 1240; mit αν, η δαν έγω .. (κοίμην Soph. El. 314; auch gehört hierher ἐπειδάν aus ἐπειδή αν, aber merkwürdiger Weise ist die letzte Silbe kurz Eur. Rhes. 469 ἐπειδαν ἐχθρῶν; Aesch. S. 734 kann mit 2 codd. ἐπεὶ δ' ἄν gelesen werden;
- h) häufig bei πρό, meist vor ε u. o, in Compos., auch in Prosa, als: προύργου = πρό έργου, προύχων Thuc. 1, 19. προύθημήθη 7, 86, = προέχων, προύπτος, προύδωκα = προέδ., προύπεμψα, προύστην, προύθετο, προύλεγον, προυχρίθησαν, προυτίμησεν u. s. w., aber προέρχομαι, προελθείν, προεθίζω und viele andere immer ohne Krasis, so auch die mit dem Spir. asper anlautenden, als: προεορτάζω, πρόεδρος, προορώ, προέξω (aber προύχόμην, προύσχόμην); vor ο: προύμόσας Aesch. Ag. 1197 = προομ.; vor αυ: πρωύδαν Ar. Av. 559 = προαυδ.; vor η: πρηγορέων Ar. Av. 1113, Kropf der Vögel, v. πρό u. άγείρω;

i) bei den Encliticis uol u. col, meistens mit corl u. coons (sonst selten), häufig b. Aristoph., seltener b. Anderen: δῆλος & μουστί Soph. Aj. 1225. ότφ τῷ τρόπφ σούστι φίλον Ar. Ach. 339. τοιαῦτα σούστι Aesch. Eum. 913. τοῖς προβάτοισι μοὐδόχει Ar. Vesp. 34; μαντευομένφ μουχρησεν 159 = μοι έχ. σουδωκεν Εq. 1177 = σοι έδ. αίσα τόνδε σοδρίζει (= σοι δρ.) μόρον Aesch. Ch. 927 (codd. σ΄ δρίζει gegen d. Metr.). ἀστέον μούγχώμιον Ar. Nub. 1207 = μοι έγχ. φυγᾶ μοὐχέτ ἀπ' αὐλίων πελᾶτ Soph. Ph. 1149 = μοι οὐχ.; k) εἰ + ἄν wird ην, ἀν, ἐάν, ἐπεί + ἄν wird ἐπήν, ἐπάν.

Anmerk. 2. Auch mit dem Worte Irepos verschmelzen bei Attischen Dichtern die auf ein α, ο, ου, ω, φ, οι, αι ausgehenden Formen des

<sup>1)</sup> S. Schneider ad Plat. Civ. p. 606, c. (Vol. III. p. 239). Stallbaum ad Pl. Cratyl. p. 395, a. Kühner ad Xenoph. Comment. 1.6,7.

Artikels in ein langes α; diese Krasis rührt daher, dass die Attiker hier die Dorische ἄτερος st. ἔτερος beibehielten: τὰ ἔτερα = θάτερα, δ ἔτερος = ἔτερος τὸ ἔτερος = θάτερα, τοῦ ἐτέρου = θάτερου, τῷ ἐτέρω = θάτερω, τῷ ἰτέρω = θάτερω, τῷ ἰτέρω = θάτερω, τῷ ἰτέρω = δάτερω, τῷ ἰτέρω = δάτερω, τῷ ἰτέρω = ἄτεραι = ἄτεραι. Durch den häufigen Gebrauch der Formen θάτερου, θάτερου u. s. w. gesehah ez, dass man in späteren Zeiten die Formen θάτερω, θάτερο u. s. w. gesehah ez, dass man in späteren Zeiten die Formen als unzusammengesetzt ansah und den Artikel vorsetzte. Menand. fr. 200 ὁ θάτερος μὲν τοῖν δυοῖν Διακόροιν, wo Meineke anführt Eustath. ad Hom. I. p. 276 Χρύσιπος δὲ ἰτρω τὸν θάτερον τοῖν Διοςκόροιν ἐσχάτως βαρβαρίζει, Valcken ad Hippol 347. p. 182 (Lips.), Pierson. ad Herod. p. 432 sq. Eur. Ion. 849 (Nauck.) βάτερον st. τὸν ἔτερον wird die ganze Stelle für eingeschoben erklärt; doch wenn man die vorherg. Worte θυοῖν ἐγθροῖν für Neutra hilt = zwei feindliche Wesen, so steht θάτερον hier für τὸ ἔτερον.

Anmerk. 3. Bei Aristophanes bildet öfter eine mediale Verbalform mit άρα eine Krasis; alsdann scheint das wichtigere Wort voransagehen; allein die Krasis bezieht sich alsdann nur auf die Endung des Verbs, nicht auf das Wort selbst. Thesm. 248 οἰμώξεταρ, εἴ τις. Ach. 325 ἐἡξομαρ, ὑμᾶς. Plut. 876 οἰμώξαρα st. οἰμώξει ἄρα.

Anmerk. 4. Zu bemerken ist noch die aus άεικής entstandene Krasis αίκής, die sich neben der ursprünglichen Form öfters bei den Tragikern findet, als: Aesch. Pr. 470 πέπονθας αίκες πήμα, wie Wellauer richtig st. ἀεινές geschrieben hat. Soph. El. 206 θανάτους αίκεις. 216 ακώς, u. ganz gewöhnlich auch in Prosa αίκια, αίκίζω ).

Anmerk. 5. Die in Prosa häufigsten Krasen sind: der Artikel τό, τά mit einem Neutrum, das mit α oder ε anlautet, als: τούργον, τάλλα, τάγαθά u. s. w., τάμά, τάπιτήδεια, τάργα u. s. w.; seltener τό mit folg. α oder ε, als: τάτύχημα, τούκει, αια τοῦ + ε, als: τούμοῦ Χ. C. 1. 6, 4 u. dgl., zuweilen θοἰμάτιον; sehr oft ταὐτό(ν), oft auch ἀνήρ, ἄνθρωπος, oft τὰν τάνταῦθα, κάκει, κάκειδιαν, κάκειδια, κάμει, κάγώ, κάγαθος, besonders bei den Rednern, s. Benseler de hiatu p. 61; ziemlich oft ἐγῷδα, ἐγῷμαι, häufig προὐ in Compos., s. Nr. 5, h), ἀγαθέ oft b. Herod., zuweilen auch bei τάν st. τοι ἀν (Χ. Cy. 4. 2, 46), μεντάν st. μέντοι άν. Ueber den Gebrauch der Krasis b. Thu ky di de s. Poppo I. 1, 214 sq., b. Platon s. C. E. Chr. Schneider ad Pl. Civit. Vol. I. p. L. VII. sq.

- 6. In dem Böotischen Aeolismus kommen folgende Krasen vor: τάλλα u. κή st. κὴ ἡ d. i. καὶ αἰ auf Inschr., χεἰρωά-δων Cor. 1 st. κὴ εἰρωάδων; in dem Asiatischen Aeolismus: της S. 2. Alc. 17 st. ὁ ἀνήρ, wegen des Sp. len. s. Giese Aeol. D. S. 391 ff., τώμον S. 114 st. τό εἰμόν, ὡξ Theocr. 28, 17 st. ὁ ἐξ; καὶ + ε = κη: κὴν Αίδα δόμοις S. 69 (19), 3, κὴγώ, κὴμέ, κὴκί Theocr., oder = κᾱ: κἀπιλείψω S. 91 (7), κἀπιπλεύην Α. 79; καὶ + ο = κω: κῶττι S. 1, 17 st. καὶ ὅττι, κωὸκ 24 st. καὶ οὸκ; Alc. 1 ὧναξ st. ὧ ἄναξ, 3 ὧνασσ; δηὖτε S. 31 (77) st. δὴ αὖτε, jetzt wieder ²).
- 7. In der Dorischen Mundart 3): a) der Artikel:  $\delta + \epsilon$  =  $\dot{\omega}$  u.  $\tau \delta + \epsilon$  od.  $\sigma = \tau \omega$  im strengeren Dorism., =  $\tau \delta + \epsilon = \tau \sigma \omega$  im milderen D., als:  $\dot{\omega} \xi$  Theocr. 1, 65 st.  $\delta \dot{\epsilon} \xi$ ,  $\dot{\omega} \lambda \alpha \epsilon = \tau \sigma \omega$  im milderen D., als:  $\dot{\omega} \xi$  Theocr. 1, 65 st.  $\delta \dot{\epsilon} \xi$ ,  $\dot{\omega} \lambda \alpha \epsilon = \tau \omega \omega$  im milderen D., als:  $\dot{\omega} \xi$  Theocr. 1, 65 st.  $\delta \dot{\epsilon} \xi$ ,  $\dot{\omega} \lambda \alpha \epsilon = \tau \omega \omega \omega \omega \omega \omega \omega$  im  $\dot{\omega} \xi$  at  $\dot{\omega} \xi$  a

<sup>1)</sup> S. Seidler de versib. dochm. p. 404. Ellendt Lex. Soph. T. I. p. 36 sq. — 2) S. Ahrens Dial. I. p. 202 u. 104 über δηῦτε Hartung Partik. d. Gr. Spr. I. p. 322 sq. — 3) S. Ahrens l. d. II. p. 220 sqq. Ueber Pindar s. Hermann Opusc. I. p. 254. Boeckh de metris P. III, 18. p. 290.

σον Ar. Lys. 174 st. τὸ ἄβυσσον, τῶ (= τοῦ) + α = τω: τἀγαθοῦ Ερίεh. 95; <math>δ + αυ = ωυ u. τὸ u. τῶ + αυ = τωυ: ἀυτός = Τheocr. 11, 34, τῶλγεος 20, 16 st. τῶ <math>(= τοῦ) αλγ., τἀυβούλοιο 2, 66 st. τοῦ Εἰβ., ἀτερος 7, 36 st. δ ατερος. 8, 70 ώρνες st. οἱ = τωαρνες. τωύλιον Theocr. 11, 12, τωότοῦ Ar. Ach. 756; τοί + α = τω: τῶνδρες, οἱ + αι = φ: ψπόλοι Theorr. 1, 87; b. Pindar: ψλιροθίου, τώργείου, τωὐτοῦ, τωὐτ st. δ Αλιρ u. s. w.; b) καὶ + α = κα: κάσόφοις Pind. st. και άσ., κάπό Epich. 19, Sophr. 40, ndelow Ar. Lys. 1243, navic Ach. 800 st. nal avic = aveu; nat + al = xa auf Inschr. oder xal, als: xalxa tab. Heracl. 1, 53. Epich. 19, Theorr. 3, 27; xai + s = xa in  $xd\gamma\omega$  st.  $xai \dot{s}\gamma\omega$ , xdv st. και εν Pind. = κη: κήπειτα Epich. 19, κήγώ Sophr. 6, κήρυθράν Ar. Ach. 787, κήκ 790, κήπί Alcm. 52 (19), κήν 56 (17) u. s. w.; καὶ + ει = κη: κτικε Theorr. 1, 97, κτικε 2, 101, κτιτε 150 st. καὶ εἴτε; καὶ + ευ = κηυ: κηύγονοι Epich. 23, κήυ Theocr. 4, 31; xal  $+\eta = x\eta$ :  $\chi\eta\sigma\epsilon\tilde{\iota}\tau\epsilon$  Ar. Ach. 713 (= xal  $\eta\sigma\epsilon\tau\epsilon$ ); xal +ο = xw: χώταν, χώπόταν, χώτι, χώπόθεν Pind. st. xal όταν u. s. w.; χώ Epich. 45, 60 st. xal ό, χωλίγου 31, χωξύρυγχοι 40, χώχ δρυμοΐο λέων Theocr. 1, 72 mit doppelter Krasis st. καὶ ὁ ἐκ, χώς 2, 30 = xαὶ ώς; xαὶ + οι = xφ: xφχετο Theorr. 4, 30; xαὶ + ου = xωυ: xωὐδὲν Epich. 19, aber b. Theokr. xοδ, xοὐδές χούπω u. s. w.; c) b. Pind. J. 4, 6 ώνασσα st. ω αν., 1, 6 ωπολλωνιάς st. ω Άπ. P. 4, 250 (443) ωρχεσίλα st. ω Άρχ., was mit Unrecht von Böckh in not. crit. p. 470 bezweifelt wird; d) in δηύτε, wie in dem Asiatischen Aeolismus 1).

8. In der Ionischen Mundart und zwar in der alten bei Homer 2): a) bei dem Artikel: τάλλα oft, ούμός II. θ, 360 st. δ εμός, (st. καὶ τοῦνομα II. γ, 235 wird jetzt gelesen καὶ τ' οῦνομα, d. i. καὶ τε οῦνομα, s. Spitzner ad h. l.,) Hes. Op. 559 τῷμισυ auf Aeol. u. Ion. Weise st. θῷμ., τὸ ῆμισυ, s. Goettl. ad h. l.; so τοῦνεκα b. Hom., Hesiod. Th. 88, auch Pind. O. 1, 65, s. Giese Aeol. Dial. S. 391 ff., mit Spir. len. st. asper 3) ἄριστος II. λ, 288 und sonst st. ὁ ἄρ., ἄριστοι II. κ, 539 nach Aristarch, ωὐτός II. ε, 396 st. ὁ αὐτός (II. β, 1 ἄλλοι nach Zenodot st. οἱ ἄλλοι, s. jedoch Spitzner ad h. l.); — b) καί erleidet bei Homer keine Krasis 4); II. φ, 108 οἶος κἀγώ ist ἐγώ mit Synizese καὶ ἐγώ, was an sehr vielen Stellen vorkommt, zu lesen; aber Hymn. in Merc. 173 κἀγώ im I. Fusse; in Cer. 227 κοῦ st. καὶ οὐ; — c) bei πρό oft, als: προῦθηκεν, προῦπεμψα, προῦτυψαν, προῦφαινε, προῦχουσι; — d) οῦνεκα st. οῦ ἔνεκα u. τοῦνεκα auf Aeol. Weise st. θοῦνεκα, τοῦ ἔνεκα: — e) παλίωξις II. μ, 71. ο, 69 aus πάλι u. Ἰωκή; aber Hes. Th. 678 περίαγε ist auf Aeolische Weise aus περ (d. i. περί) u. Ἰαχε, s. Göttling ad h. l., wie 733 περοίγεται.

9. Neuion. b. Herod. 5) τάλλα, τάγάλματα 2, 51; ταὐτά st. τά

<sup>1)</sup> S. Hartung a. a. O. S. 323. — 2) S. Thiersch Hom. Gr. §. 165. — 3) S. Giese, Acol. Dial. S. 391 ff., der auch bei Herodot schreiben will: ἀνήρ, ἀνδρες, ἄνθρωπος u. s. w.; die Handschriften aber haben meistens den Sp. asper, s. Bredov Dial. Herod. p. 197 sqq. — 4) S. Spitzner Exc. XIII. ad II. p. 34 sqq. — 5) S. Bredov. Dial. Herod. I. d.

adad, fast immer; τανθρώπου 2. 121, 6 st. τοῦ ανθ.; τοῦνομα oft; · + ε = · ου: ουτερος 1, 34. 134. 3, 78, τούτερον 1. 32, 186. (Anfallend 4, 157 8 drepa in allen codd., da sonst der Sp. asper b. Her. die Tenuis nicht verwandelt.) — ο + α = ω: τώρχαΐον 1, 173. 9, 45 st. τὸ ἀρχ., τώπό 1, 99 st. τὸ ἀπό, τώποβαῖνον 2. 89, τώγαλμα 2, 42 u. sonst, τωληθές 6, 68 u. sonst, ώνήρ 2, 51 u. sonst sehr oft, ώνθρωπος 3, 68; — ο, οι, ου,  $\varphi$  + αυ = ωυ: ώντός st. δ αὐτός 2, 26, so immer, ausser 2, 48 δ αὐτός, τώυτό 1, 1 u. so fast immer, doch 8, 43 to acto; wutol st. of actol 2, 168 u. sonst; τώυτοῦ 3, 72, aber τοῦ αὐτοῦ 5, 52, 9, 101, τέστῷ 1, 5, 6, 58, sonst aber τῷ αὐτῷ, u. so auch immer ἡ αὐτἡ, τη αύτη, αί αύται; ferner d. Reflexivpr. ἐμεωυτοῦ, σεωυτοῦ, έωυτοῦ aus ἐμέο, σέο, ἔο υ. αὐτοῦ; diese Krasis ist alsdann auf alle Kasus übertragen, als: έωυτόν, έωυτοίσι, έωτούς, σεωυτόν u. s. w.; — οι  $+ \alpha = \omega$ : ωλλοι 1, 48 u. sonst (b. Hom. ωλλοι, s. Nr. 8); — ωνόρες st. οἱ ανόρες 4, 134; — ωνθρωποι st. οἱ ανθρ. 7, 11. 49, 1; — ω  $+ \alpha = \omega$ : ωνθρωποι st. ω ανθρ. 1, 35 u. sonst; — ωναξ st. ω αναξ 4, 150. 155. 7, 141; — b) καὶ in κάμοι 9, 37 st. καὶ ω 3, 81, κάκεῖνον 9, 37, κάπειτα 2, 85; — Composita: δημοιωρικά Hdt. 4, 194, καραίζεται 1, 41, καραίζεται  $\frac{\pi}{2}$ μιοργούς Hdt. 4, 194, κακούργοι 1, 41, ύπουργέειν, ξηλουργέειν, φιουργηδόν 3, 13, κατεκρεουργήθη 7, 16, ίρουργίαι [doch auch ohne Krasis αγαθοεργοί 1, 67, αγαθοεργίην 3, 160, δημιοεργοί 7, 31, λυχοιργίας 7, 76 (Wölfe abwehrend, v. ἔργω, prohibeo, wofür Andere lesen wollen Λυχιοεργέας, in Lykien gearbeitet)]. Die Präposition πρό macht bei Herodot keine Krasis, also: προεχώρεε, προετίθεε, προέφερε, προεθυμέστο 9, 37.

# §. 52. C. Synizesis.

1. Synizesis (συνίζησις, συνεχφώνησις) nennt man die Kontraktion oder Krasis zweier Vokale in einen Laut, meist wol in einen Mischlaut, welcher nicht durch die Schrift bezeichnet, sondern bloss der Aussprache überlassen wird. In der gewöhnlichen Umgangsprache mag sie häufig gebraucht worden sein; für uns besteht sie nur in der Dichtersprache, wenn der Vers uns nöthigt zwei Silben in Eine zu verschmelzen. Sie findet entweder wie die Kontraktion in Einem Worte oder wie die Krasis in zwei auf einander folgenden Wörtern statt, als: νέα, ἢ οῦ, wenn sie einsilbig zu lesen sind. Nach dem Vorgange Homer's haben sich der Synizese die meisten Dichter bedient.

2. A) Synizese in Einem Worte findet am Häufigsten statt in folgenden Vokalverbindungen: εα, εα, εη, εη, εαι; εο, εοι, εου; εω, εφ; diese Art der Synizese ist bei allen Dichtern häufig, bei Homer am Häufigsten, als: νέα, ρέα, χρέα, νείχεα, σάχεα, στίθτα, βέλεα, στέατος Διομήδεα, θεοειδέα, άλλοιδέα (Od. ν, 194. Bekker schlägt vor άλλοΓιδέα), ἡνώγεα, πελέχεας, ἀσινέας, ἡμέας, ὑμέας, σφέας, (aber Il. ε, 567 wird jetzt richtig μέγα δέ σφάς gelesen, s. Spitzner ad h. l.) ἐτεθήπεας; Καινέα; ἐζ; γνώσεαι,

ἐντυνέαι, ἔσσεαι, χέλεαι; — Πηλέος, Μηκιστέος, πλέονες, ἀελπτέοντες, ἐνεόργυιοι, ἴσχεο, ἠρίθμεον, φχεον, ἐθρήνεον, θεοί, θεοῖσιν, χρυσέοις, οἰκέοιτο; χρυσέον; Πηληϊάδεω, χρυσέω, selbst in der Thesis, s. Anm. 3, ἡμέων, στηθέων, πλέων, ὁμαρτέων, εἰδέω, στέωμεν, τεθνεῶτι, μεμνέφτο, Alles b. Homer; χρέα, νείχεα, ἴξεαι Hesiod., Νεμέα, ἀδελφεάν, διαπρεπέα, κτέανον, πολυκτέανον; τεαῖσιν, ἐφάψεαι, παραμείβεαι; πνέον, 'Ηρακλέος, Νηρέος, ἀδελφεοῖσιν, πορφυρέοις, φοινικέοισιν, 'Αλφέοο, οἰκέων, ἀργυρέω, πενθέων, γονέων u. s. w., Alles bei Pindar, s. Hermann. Opusc. I. p. 253. Boeckh de metr. Pind. p. 290; b. d. Tragikern oft in den Endungen εως, εων, als: Μενέλεως, πόλεως, θησέως, μάντεως, πόλεως, πήχεων, λέως, νέως, ferner ἀνεφτμέναις, θησέα, 'Αχιλλέα, χρυσέας, χρυσέαις, ξα einsilb. Soph. Ant. 95. OR. 1451, ξασον zweisilb. OC. 1192, ἐᾶτε Tr. 1005, Νεοππόλεμος, θεοί; b. Aristoph. θέασαι Thesm. 280. Pax 812 (ohne Grund Dind. θῆσαι, das Dorisch ist); τεθνεῶτος, ἑώρᾶκα dreisilb. The o krit wendet die Synizese nur bei εω am Ende oder in der Mitte des Wortes an, als: ὁμαρτέω, φρουρέωμες, φωνέων.

3. Seltenere Synizesen in Einem Worte sind: αε nur δαίρων II. ω, 769; — αοι: ἀοιδης Hes. Theog. 48, ἀοιδαῖς Pind. Nem. 11, 23, ᾿Αέλιος, ἀεθλον, ἀέκων; αο: τετράορον, τιμάορος, χρυσάορα, Λαομεδοντίαν; αοι: λαοῖσι; αω: ἀωςφόρος, Alles b. Pindar; — ια, ιε, ιη, ιη, ιαι, ιο: πόλιας, πόλιος, Αίγυπτίας, Αίγυπτίη, Ἱστίαιαν (st. ἱερεύσουσ Od. ξ, 94 l. Bekk. Ἱρεύσ.) b. Homer; καρδίας, ὅργια, μανίαισιν, Ολυμπίου, Μουνυχίου, b. Tragik. sowol in lyrischem Stellen als auch in Jamben, αἰφνίδεος Aesch. Pr. 683 (s. Wellauer ad h. l.), την ἐπιοῦσαν ἡμέραν Eur. Ph. 1640 (was mit Unrecht geändert worden ist); — ιι: Διί Pind.; — οε: ᾿Οπόεντος Pind.; — οο: ὅγδοον Od. ξ, 287; — υα, υω, υοι selten: II. η, 166 (᾽Ενυαλίφ = ΄΄΄), Ἦλεκτρύωνος Hes. Sc. 3, γενύων Pind. P. 4, 225 (400), δυοῖν einsilb. Soph. OR. 640, κυάνεον dreis. Aesch. P. 81 (s. Wellauer ad h. l.) u. κυανώπιδες viers. 559. S. Hermann El. doctr. metr. p. 55; — ηε: ἐπηετανόν Pind.; ηι: δηίσιο, δηίων, δηίσις, δηιώσουσιν Homer; ηαι: βέβληαι II. λ, 380. βούληαι Hes. Op. 647 (ν. ser. βούλεαι); — ηε: βασιληες Hesiod. Op. 263 (Göttl. βασιλεῖς) Ι).

4. B) Synizese zwischen zwei Wörtern kommt in folgenden Vokalverbindungen vor: φ-ει (Dor. u. selt.), αι-α (Pind.) [über d. Verbalendung αι mit darauf folg. Vokale s. d. Elision], η-α, η-ε, η-η (η-αι Menand.), η-ει, η-ευ selt., nicht b. Hom., η-αυ selt., nicht b. Hom., η-οι, η-ου, η-ου; ει-α (nicht b. Hom.), ει-ου; φ-α, ω-ει (nicht b. Hom.), ω-ου, φ-φ, ω-η einmal b.

<sup>1)</sup> L. Meyer V. Gr. I. 291 stellt die Behauptung auf, dass die Synizese viel zu häufig angenommen werde, und dass z. B. der Homerischen Sprache dieselbe durchaus fremd sei. Er vergleicht Διομήδεα mit Τυδή, ἐδεόεο mit δροευ, χρυσέη mit Έριμῆς, δψεαι mit ίση. Diese Behauptung dürfte wol zu kihn sein. Allerdings mag bei den Schicksalen, die der Homerische Text im Laufe der Zeit erfahren hat, manche Synizese erst von späterer Hand herrühren; aber in dem Wechsel der Formen mit Synizese und der kontrahirten liegt ein Vorzug, und auch bei anderen Dichtern sehen wir diese Abwechslung; so gebraucht Pindar Νηρέος, Πηλέος (Ν. 3, 98. J. 5 [6], 37) neben Ἡραχλεῦς, Πολυδεύκευς.

Aristoph., co-su einmal b. Aristoph. Diese Art der Synizese ist bei Homer seltener als bei den Dramatikern. Sie ist auf die Fälle beschränkt, wo das erstere Wort eines der folgenden ist: δή, ή, ή, μή, ἐπεί, ἐγώ, ώ, selten ώ, als: ος δη ἀφνειότατος ΙΙ. υ, 220; τίς δη το ΙΙ. α, 540; δη εβδομον Od. ο, 477; εί μεν δη Αντυμάχοιο ΙΙ. λ, 138; ἀλλ' ότε δη όγδοον Od. η, 261; δη οίχτιστον Il. χ, 76; τη τργοτέρωθεν Pind. O. 13, 142 (99); in den lyrischen Stellen der Dramatiker, als: Aesch. Ch. 790 πρὸ δὲ δὴ ἐχθρῶν; Ar. Thesm. 1150 σο δη ανδράστις; η ούχ ενόησεν ΙΙ. ι, 537; η εμ' ανάειρε ΙΙ. ψ, 724, η ούχ αλις ε, 349; Pind. J. 6 (7), 12 (9) η ότ αμφ' Ιόλαου. Soph. Τr. 84 η οιχόμεσθ. Eur. Hec. 1094 η οιδείς. J. Τ. 1055 η είδοτος Εl. 1097 η εὐγένειαν; η εἰςόχεν Π. ε, 466; η οὐ μέμνη Π. ο, 18; — μη ήμεῖς Ar. Thesm. 536. μη εύρω Ran. 169. μη έλθοι Pax. 267. μη αὐτόν Eccl. 643, μη άλλην Thesm. 478, μη αἴτιος Menand. p. 71 Meinecke, s. dens. p. 565 sq.; hierher gehört die elliptische Formel μη άλλά c. imperat. im Zwiegespräche. Ar. Ach. 458 Eur. ατιλθε νον μοι. Dic. μη άλλα μοι δὸς εν μόνον, d. i. μη τοῦτο λέξης, άλλά. Aesch. Ch. 904 u. 5 Or. αλοχύνομαί σοι τοῦτ ονειδίσαι σαφῶς. Clyt. μή άλλ' είφ' όμοίως και πατρός τοῦ σοῦ μάτας (nicht zu verwechseln mit μάλλά s. §. 54, A. 3.), ferner die Formel εί δὲ μὴ άλλά, die eigentlich elliptisch ist, durch den häufigen Gebrauch aber die Bedeutung eines Adverbs (sonst) annahm. Eur. Andr. 242 Herm. τί δ'; οὐ γυναιξὶ ταῦτα πρῶτα πανταχοῦ; Andr. ναί καλῶς γε χρωμέναισιν εί δὲ μή οὐ καλά (eigentl. εί δὲ μή καλῶς χρῶνται). 254. J. A. 916. Ar. Thesm. 288; — ἐπεὶ οὐ Il. α, 114. ἐπεὶ οὐδ' ν, 777. ἐπὰ οὐκ Od. λ, 249, ἐπεὶ οὐδαμῆ Hes. Sc. 218. ἐπεὶ οὐδ' ἄν Soph. Ph. 948, ἐπεὶ οὐδέν 446; — ἐγώ b. d. Attikern, aber mit folg. có auch b. Anderen: ἐγώ εἰμ' S. Ph. 585; ἐγὼ οὐ Ar. Eq. 340. ἐγὸ οὐδέ Sapph. 87 (77); ω Εὐριπίδη Ar. Thesm. 4; — ω ἔμβα Eur. El. 113. 128. a ixeteuw Ar. Eccl. 970.

Anmerk. 1. Vereinzelte Fälle sind: ἐα αὐτό Ar. Lys. 945, ἔα αὐτόν Ban. 1245, ἀλλ' ἔα αὐτόν Soph. OC. 1192; hier schliesst sich das Pron. wie eine Enklitika an ἔα: so auch b. Aristoph., wenn sich ἄν an einen Infinitiv anschliesst. Eq. 1125 οἰκεῖσθαι ἄν (Dind. οἰκεῖσθ' ἄν). Lys. 1115 δοῦναι ἄν: Eur. Rhes. 685 γρὴ εἰδέναι; — ἔττω Ἡρακλῆς Ar. Ach. 860 (Βόοι Schwur), sonst nirgends; — ὀκτὼ ὀβόλοι Crates b. Poll. 9, 62 u. Lynceus b. Athen. 4. p. 138; — Π. ρ. 89 ἀσβέστψ οὐδ' υἰδν λάθεν Ἡρτρέος (wofür Bentl. ἄσπετω, Barnes u. Bothe ἀσβέστψ οὐδ' υἰδν λάθι' ᾿Ατρ. vermuthen). Ar. Thesm. 269 ᾿Απόλλω οὐκ.

Anmerk. 2. Einzelne Wörter lassen die Synizese nie zu, nehmen aber, wenn es der Vers verlangt, eine andere Form an, als: sto zweisilbig, stū einsilb.

Anmerk. 3. Dass aus zwei kurzen durch die Synizese verschmolzenen Vokalen eine lange Silbe hervorgeht, versteht sich von selbst. Wo also zwei kurze Vokale eine kurze Silbe bilden, darf man keine Synizese annehmen, sondern Elision eines Vokales, so wie man. wenn in τρέα, γέρα, κλέα das α kurz gebraucht ist, keine Kontraktion von αα, sondern Elision eines α annehmen muss. Il. ε. 567 μή τι πάθοι, μέγα δέ εφεας ἀποσφήλειε πόνοιο, was man gegen alle Handschriften mit Unrecht in σφας verwandelt hat. Pind. P. 1, 56 οῦτω δ΄ Ίέρωνι θεὸς ὁρθωτήρ πόλοι. Praxilla 118 (Bergk) ἀλλά τεὸν οῦποτε θυμόν ἐνὶ στήθεσοιν ἔπειθον. Wenn aber in dem Hexameter die Synizese in die Thesis vor einem Vokale fällt, so kann wie auch sonst ein langer Vokal oder Diphthong die Synizese eine kurze Silbe bilden, als: χρυσέφ ἀ|νὰ σπήπτρφ Il. α, 45.

δενδρέφ έφ|έζομενοι γ, 152. άργυρέφ ούδὲν όμοτον Hes. op. 583. άργαλές ούδέποτ έσθλ $\frac{1}{6}$  640 (s. Goettling).

#### §. 53. D. Elision.

- 1. Elision (ἔχθλυμς) wird die Abwerfung eines kurzen Vokales (ausser v), in gewissen Fällen eines Diph thongen am Ende eines Wortes vor einem mit einem Vokale anlautenden Worte genannt. Das Zeichen des Elision ist dem des Spiritus lenis gleich und wird Apostroph genannt. Die Elision findet gewöhnlich in der Anreihung der Wörter statt, oft aber auch in der Zusammen setzung der Wörter, wobei jedoch der Apostroph weggelas sen wird.
- 2. Die Alten fassten die Elision als eine Verschmelzung (συναλοιφή) zweier auf einander folgender Wörter auf. Durch die Elision wird der Endvokal nicht gänzlich vernichtet sondern nur abgeschwächt, indem er etwa, wie im Fran zösischen das stumme e schwach nachhallt 1). Denn ver schwände er gänzlich, so würde entweder der dem elidirter Vokale vorangehende Vokal das Wort schliessen und einer Hiatus bewirken, was aber nicht der Fall ist (s. §. 47, 2) oder es würden Konsonanten das Wort schliessen, welche die Wohllautsgesetze der Griechischen Sprache am Ende der Wortes nicht dulden, als: νύχθ' ὅλην, ἔσθλ' ἀγορεύων. Del Grieche unterscheidet in der Aussprache ἀπ' ὀρῶν und ἀπο ρῶν, ἐπέδησε von ἐπιδέω und ἐπέδησε von πεδάω. Obgleich nun aber durch die Elision zwei Wörter von einander gehal ten werden und nicht, wie es bei der Krasis der Fall ist, ir Ein Wort verschmelzen; so findet gleichwol insofern eine gewisse Verschmelzung statt, als der abgeschwächte und gleichsam nur wie ein Hauch gehörte Vokal erst durch der Anschluss an das folgende Wort eine Stütze erhält. Eine ähnliche Erscheinung findet im Lateinischen bei dem m voi einem folgenden Vokale statt, worüber sich Quintilian 9 4, 40 so ausspricht: Etiamsi scribitur (m), tamen parum ex primitur, adeo ut paene cujusdam novae litterae sonum red dat; neque enim eximitur, sed obscuratur et tantum alique inter duas vocales velut nota est, ne ipsae coëunt. Wie sorgfältig die Alten auf eine solche Aussprache achteten sieht man daraus, dass, als der Schauspieler Hegelochos is dem Verse des Euripides im Orestes (279): ἐχ χυμάτων γὰς αὐθις αὐ γαλήν ὁρῶ die Worte γαλήν ὁρῶ ohne Andeutung der Elision γαλῆν ὁρῶ aussprach und so das Wort γαλῆν mit dem Konsonanten v schloss, er von den Zuschauern ausgelacht wurde. S. d. Schol. u. Porson. zu dieser Stelle (273). Daher zieht Aristarch (Schol. Venet. ad Il. w, 331) Il. 8, 206. ξ, 265. ω, 331 mit Recht in dem Verse: Τρώας ἀπώσασθαι καὶ

<sup>1)</sup> S. Ahrens de crasi et aphaeresi p. 1 sq.

έριτόμεν εδρόσπα Ζην das ν zu dem folgenden Verse, also: Ζην αδτοῦ. Dieselbe Elision am Ende des Verses findet sich Hesiod. Th. 884; sonst aber nirgends im Hexameter; Virgilius hat diese Freiheit öfter nachgeahmt (G. 1, 295. A. 5, 422). Mit Unrecht hat man im Homer die Lesart zu versensche Versenschaft des Schaffen indern gesucht. S. Spitzner ad  $\xi$ , 265. Aber auch bei den anderen Dichtern, z. B. bei Pindar, in den Chorgesängen der Tragiker kommt die Elision am Ende des Verses gen der Iragiker kommt die Ension am Ende des verses vor, zuweilen im Dialoge der Tragiker, doch fast nur bei th, τέ (b. Arist. zweimal: Eccl. 351 ἐμοὶ δ΄ Ὠρα. Αν. 1716 τομαμάτων δ΄ Αυραι, Reisig ad Soph. O. C. p. XXIX., sonst selten, als: τί ταῦτ Ἄλλως Soph. OR. 332. μολόντ ᾿Αἰτεῖν 1164, s. Hermann Elem. metr. p. 36 und Opusc. Vol. I. p. 143 sq., wo er diese Elision dadurch entschuldigt, doch also kurz vor derselben eine Interpunktion stattfindet, doch ohne Interp. Soph. OC. 1164 σοί φασιν αὐτὸν ἐς λόγους μολόντ Αἰτεῖν, was er vergebens zu ändern sucht; auch tritt die Interp. erst im folgenden Verse ein, wie Eur. Iph. T. 968 ήκον ἐς δίκην τ΄ Έστην, ἐγὰ μέν. Eine solche Elision bei δέ, τέ kann aber nur dann stattfinden, wenn der elidirten Silbe eine lange Silbe vorangeht. S. Porson ad Eurip. Med. 510. Daher muss auch hier Aristarch's Vorschrift beachtet und der Konsonant sa dem folgenden Verse gezogen werden, als: S. OC. 17: πυτνόπτεροι | δ' έσω. Auch steht der Elision weder die Interpunktion, noch die Cäsur des Verses, noch der Wechsel der Personen im dramatischen Dialoge entgegen, als: νη Δί, ἔφη (sehr oft in Prosa, als: Xen. Comment. 2. 7, 4. 3. 6, 2. 4. 6, 10.), ταύβ, α Dem. Ph. 2, §. 11, δεύρ, ἔφη Pl. S. 175, c., στρατός δ ό λοιπός.. διώλλυθ, οί μέν.. οί δέ Aesch. P. 481, Silen.: έγώ; παιώς γαρ εξόλοι. Odyss.: εί ψεύδομαι Eur. Cycl. 261, σώθηθ', όσον γε τούπ' εμ'. El. ο κατά στέγας φίλοι Or. 1345. In Pind. Ol. 3, 26 swischen Antistrophe und Epod. ωρμαιν 'Ιστρίαν. Od. μ., 439 ... ήμος δ' ἐπὶ δόρπον ἀνὴρ ἀγορῆθεν ἀνέστη. Aus dem oben erwinten Grunde darf man, wenn dem elidirten Vokale ein underer Vokal vorangeht, das folgende Wort nicht mit neuer Anhebung der Stimme aussprechen und dadurch von dem whergehenden trennen, sondern beide in einander schleifen; no muss man z. B. δάκρο ἀναπρήσας Π. ι, 433 so aussprechen: δάκρυαναπρήσας, während man bei δάκρυ αναπρήσας das zweite Wort durch neue Anhebung der Stimme von dem ersteren trennt; vgl. δάκρυ ἀπ ὀφθαλμῶν βαλεῖν Eur. Hel. 951 (d. i. Thränen) mit δάκρυ ἀπ' ὀ. (d. i. eine Thräne), δίκαι ἡγοῦνται. Von der Krasis unterscheidet sich aber die Elision deutlich dadurch, dass aus jener stäts ein langer Laut hervorgeht, während durch diese zwar zwei Wörter in einander gezogen werden, der vorhergehende Vokal aber spurlos verschwindet, als: τὰ ἀλλά = τάλλα, aber: ἀλλὰ αγε = ἀλλ' ἄγε; der Unterschied verschwindet jedoch, wenn das zweite Wort mit einem langen Vokale oder Diphthongen anhebt, als:  $\tau \delta$  ad $\tau \delta$  =  $\tau$ ad $\tau \delta$ ,  $\tau \delta$  ad $\tau \delta$  =  $\tau$  ad $\tau \delta$ .

3. Die Silben, die die Elision erfahren, sind sämmtlich nur solche, welche wenig Gewicht haben, daher namentlich die Flexionsendungen, und zwar am Häufigsten die auf einen

kurzen Vokal auslautenden.

4. Der Gebrauch der Elision ist am Häufigsten in der Dichtersprache und erstreckt sich hier weiter als in der Prosa die sich derselben ungleich seltener bedient; am Sorgfältigsten unter den Prosaikern haben die Redner, namentlich Isokrates, dieselben angewendet, weit weniger die Historiker namentlich Thukydides. S. Poppo Proleg. I. p. 216—218 Wir betrachten zuerst den Gebrauch der Elision, der der

Dichtern und Prosaikern gemeinsam ist.

A) α wird elidirt: α) im S. u. Pl. der Neutra, als: ευρημα άδίκημα, άδικήματα, βήμα, γράμματα, μέγα, πράγμα, πράγματα, σώμα σώματα, χρήματα u. s. w., die Pron. ταῦτα, τοιαῦτα, τοσαῦτα, ἐκεῖνα έτερα, θάτερα, οὐδέτερα, ἀμφύτερα, τηλικαῦτα, τινά u. τίνα, ὅντινα δεῖνα, ἀλλα, οὐδένα, μηδένα, οὐδεμία, ἡμέτερα, ὑμέτερα, πάντα, ἀπαντα αὐτά, άττα, οἶα, ὄσα, ποῖα, ὁποῖα, πολλά, πλείονα, πλεῖστα, μέγιστα πότερα u. s. w., bei den Zahlwörtern auf α, als: τρία, διακόσια δέκα, πεντήκοντα u. s. w., bei dem Acc. S. III. Decl., als: ἐλπίδα πατέρα u. s. w., τινά, οὐδένα, μηδένα, ηντινα, Partic. έχοντα, λέγοντα άπιόντα, δοθέντα, δόντα, δύξαντα, έξετασμένα, εροῦντα, χατεγνωχότα όντα, ούσα, χηρεύουσα und so weiter, als: πάντ' άγαθά, Soph. Ph 1429 ἀριστεῖ ἀκλαβών, γυναῖχ ὁρῶ, νὴ Δί, ἔτη (sehr oft), δάχ ἡμερῶν X. Cyr. 3. 3, 24; — β) in den auf α auslautenden Adverbien, Konjunktionen und Prapositionen: μάλα, μάλιστα, άριστα. σφόδρα, χάρτα, τάχα, ήδιστα, εἶτα, ἔπειτα, ἐνταῦθα, ἄμα, αὐτίκα u. s. w.; ἀλλά, ἄρα, ἄρα, ἴνα, ὄφρα ep., ἡνίκα oft b. Demosth., παραχρῆμα Dem. Ph. 2. 74, 36., πότερα, ἐνταῦθα, τηνικαῦτα, ὅῆτα Dem Cor. 332, 324; διά, άνά, κατά, μετά, παρά, seltener ενεκα, als: μάλιστ αν, εν είπης, ή παραυτίχ' ήδονή Dem. Ph. 2. §. 27, δι οίκον; μηδεμιακ ένεχ ηκειν Dem. c. Aristocr. 621, 1; — γ) in der Verbalendung & des Pf. A. auf κα selten, aber oft οἶδα des Aor. I. A., als: δέδοικα, ἔπαυσα, ἔδωκα u. s. w., οἶδ΄ ότι, οἶδ΄ εἰ, οἶδ΄ ὅπως, οἶδ΄ ὅστις, so auch οἶσθ΄ ὅτι (Alles b. Xen. u. A., οἶσθ΄ ἀκριβῶς Isocr. Panath. 281, 235. πεποίηχ΄ ὑμῖν Dem. Ph. 2. §. 35; — δ) in der Verbalendung όμεθα, άμεθα, αίμεθα, als: άφικόμεθα, δεόμεθα, έποιησάμεθα, έπαυσάμεθα, καθτήμεθα, παυσαίμεθα, z. B. αίσχυνοίμεθ άν; — ε) in der Zusammensetzung der Zahlwörter auf a mit etos, als: Ar. Ach. 188 πεντέτεις. Ρακ 827 την πρωκτοπεντετηρίδα. Thuc. 3, 104 την πεντετηρίδα. Dem. in Timocr. §. 125. Ar. Thesm. 480 έπτέτιν, in Prosa häufiger πενταετής, έπταετής, δεκαετής u. s. w. 1).

B) ε: α) in den Pronominalformen auf ε, als: ἐμέ (μέ), σέ;
— β) in den Adverbien und Konjunktionen auf ε, als: τότε, δέ,
οδδέ, μηδέ, τέ, οὖτε, μήτε, εἶτε, γέ, ποτέ, πώποτε, οὖποτε, μήποτε,
οὖδέποτε, μηδέποτε, οὐδεπώποτε, τότε, ἐνθένδε, οἴκαδε Dem. Ph. 1.
53, 47, ὅτε, ὁπότε, ώστε; in πέντε (Dem. Onet. 1. 866, 7); —

<sup>1)</sup> S. Maetzner ad Lycurg. in Leocr. §. 102. §. 255.

β) in den Suffixen τε und de, als: σστε, οίτε, οδε, τόνδε; - in den Verbalformen auf ε, wie πεποίηκε, ἐποιήσατε, είλήφατε, ἐθίζετε, γεφοτονείτε, νομίζητε, σωφρονήτε, νομίζοιτε, οίεσθε, γνώσεσθε, ήπίστασθε, σκέψασθε, ψηφιείσθε.

C) ι: a) in den Präpositionen auf ι: ἀντί, ἀμφί, ἐπί (aber nicht περί), als: ἐφ' ἐαυτοῦ; aber immer ἐπιορχεῖν und dessen Komposita (Phryn. p. 308), nicht ἐφορκεῖν (doch Corp. Inscr. n. 1688. Z 9 findet sich EΦΙΟΡΚΕΜΙΟΙ, was Böckh in ἐφιορκέοιμι verbessert, s. p. 808, b., so auch equopreiv zweimal in dem Bündnisse der Smyrnäer und Magneten, Maitt. dial. Gr. p. 165. B., vgl. oben §. 33 u. Giese, Aeol. Dial. S. 402, was nach Curtius Etym. S. 453 aus einer Hauchversetzung zu erklären ist;), ferner ἐπιόψομα, werde besehen, Od. β, 294 u. ἐπιώψατο Plat. Comic. ap. Suid. h. v. Etymol. M. p. 362, 39 (s. Pierson ad Moerid. p. 142); - dupl verschmäht in einigen Compositis die Elision; s. d. Lexika; - β) in dem Adverb έτι (οὐκέτι, μηκέτι, πρόςετι Dem. Rhod. lib. 199, 31); — γ) in ἐστί und dessen Compositis, in φημί, in d. Optativform auf μι, als: ἔγοιμι, βουλεύσαιμι, ὀκνήσαιμι, φήμὶ ἐγώ, ἔχοιμὶ ἄν, ἔσθὸ ὅπως, ἔσθὸ ὅπη, ἔσθὸ ὅτε (aber nicht ἔσθὸ οἶ, sondern ἔστιν οἴ oder gewöhnlicher εἰσὶν οἴ); βελτίων ἔσθὸ ὁ νόμος Dem. Lept. 501, 124. Τοῦτο γὰρ ἔστὸ ἐπὸ ἐκείνψ ib. 504. 135. Ένεστ εδορκεῖν 506, 138. Εἰ δὰ τις ἔστὸ ἀνάξιος. Bei Thukydiana shoint ἀι Ελικίνου Επολίτιος. des scheint die Elision von dort nicht vorzukommen. S. Poppo Thuc. 2, 43. p. 80. ed. Goth.

D) o: α) in den Präpositionen auf o: ἀπό und ὁπό (aber nicht πρό), als: ἀπ' οἰχου, ὑφ' ἐαυτοῦ; vereinzelt steht Pl. Rp. 548, e ύποσμουσότερον, wofür Lobeck Phryn. p. 675 ύπαμ. will; β) in den Pronomen αὐτό, ἐκεῖνο, τοῦτο, ἄλλο, τοσοῦτο, τηλικοῦτο (aber nicht τό) u. in δύο, δεύρο öfter b. Demosth.; — γ) in der Verbalendung o, als: Ελοιο, δύναιο, βούλοιντο, δύναιτο, γένοιτο, λυμήναιντο, ἐπειρώντο, ἐργάσαιτο, ήγοῦντο, φαίνοιτο, είλετο, γίγνοιο, ἐποιή-σαντο u. s. w., ἀνίστατο, ἀπέδοντο, ευρηντο, als: γένοιτ' αν, ἐλέγετ' αν, ἐτύπτοντ ἄν.

E) at in der III. P. Sing. Med., als: Plat. Lys. 212, e ψεόδεθ δ ποιητής. Vgl. Nr. 5. F).

Anmerk. 1. In οὐδείς und μηδείς (wol zu unterscheiden von οὐδὲ [μηδὲ] εῖς, d. i. ne unus quidem), ferner in ὅταν, ὁπόταν, γοῦν sind beide Wörter in Eines verschmolzen und können daher auch nicht durch andere Wörter getrennt werden. Ueber die Unterlassung der Elision vor digammirten Wörtern s. §. 17, vgl. §. 19, Anm. 7.

Anmerk. 2. Da die neuionische Mundart den Hiatus nicht meidet, so ist der Gebrauch der Elision in derselben ungleich seltener als bei den Attikern 1); doch ist bei Hero dot die Elision der Präp. ἀνά, ձατά, μετά, παρά, ἀμφί, ἀντί, ἐπί, ἀπό, ὑπό weit häufiger als die volle Porm, als: ἀντ ἀνδρός, ἀπ' ἐσπέρης, δι' ἀρπαγῆς, und zwar regelmässig, wenn das Relativ darauf folgt, als: ἀπ' οῦ, δι' οῦ, ἐπ' ὧν, κατ' ἄ, μετ' ἡς L. S. W. 2); ferner fast ohne Ausnahme ἀλλά, dann sehr häufig δί, oft μηδί u. οἰδέ, selten τόδε, ώδε, seltener τέ, οῦτε, μήτε, auch εὐτε, εστε, selten είτε, aber ωστε nur 3, 104, nie ἔπειτε, τότε, sehr selten γέ, zuweilen ἔμα als Präp., aber nie als Adverb; ἄρα nur 9, 27 ἀρ' οὐ u. 48 ἄρ' ἦν; μήτα 7, 159, höchst selten τοῦτο, ταῦτα; von Verbalendungen die auf το Anmerk. 2. Da die neuionische Mundart den Hiatus nicht mei-

<sup>1)</sup> S. Bredov dial. Herod. p. 202 sqq. — 2) S. Struve a. a. O.

§. 5

nur vor αν, als: γίνοιτ αν, ανηλαύνετ αν, dann έχοιμ αν 5, 72 u. έχους 8, 65.

5. Die Fälle, welche der Dichtersprache allein and

gehören, sind folgende:

A) α: a) der Artikel τά nur Eur. Cy. 265: μά δ' ἰερά;
b) das Pronomen σά in der Verbindung τὰ σά, bei Homer numin der Verbindung τὰ σ' αὐτῆς st. des späteren σαυτῆς, II. ζ, 49 τὰ σ' αὐτῆς ἔργα. Ebenso Od. α, 356. φ, 350. S. OR. 405 κατὰ σ', Οἰδίπου (sc. ἔπη); — das Fem. der Adj. auf ὑς, εῖα, ὑ Soph. Ph. 808 ταχεῖ ἀπέργεται; — c) b. Homer auch das einsilbe ρα gewöhnlich; — d) I. Pers. Aor. I. A. sehr selten. Od. μ, 20 αλειψ ἐμά. ξ, 351 γεροὶ διήρεσσ' ἀμφοτέρησιν. (Aber Od. ξ, 222 is st. τοῖος ἔ' ἐν zu lesen: τοῖος ἔα ἐν πολέμφ und ἔα einsilbig zu sprechen wie οῖος II. ν, 275. S. Spitzner de versu Graecorheroico p. 168.) Ar. Vesp. 1265 ἔδοξ' ἐμαυτῷ st. ἔδοξα ἐμ.;
e) über d. Vokativ ἄνα s. Nr. 6, a).

B) ε: a) alle Formen der Substantive, Adjektive (selten imVok. S. Ph. 369 & σχέτλι, η 'τολμήσατ' ἀντ' ἐμοῦ, d. i. & σχέτλιε, sc. Agamemno, s. Wunder), die Konjunktionen (ausser ιδέ = et), die Adverbien (doch nur sehr selten die auf ζε, als: αἰμ' ἀπελείβετ' ἔραζ', οἱ Hes. Sc. 174) und die Verbalformen (die III. Pers. S. Opt. Aor. 1. A. auf ειε bei Homer ziemlich oft, im Od. λ, 585. 591, sonst aber höchst selten, als: ἴσως αν ἐκπνευσει' ὅταν δ' ἀνῆ πνοάς Eur. Or. 700. Die Endung ε νοτ αν wird nur höchst selten elidirt, als: Eur. Jon 353 σοὶ ταὐτὸν ῆβης, εἶπερ ην, εἶχ' αν μέτρον. Wo diese Elision sonst vorkommt, ist sie kritisch unsicher. S. Elmsley

ad Eur. Med. 416, 7. not. p).

C) 1: a) Dat. S. III. Decl., wenn der Zusammenhang der Rede eine Verwechslung mit dem Akkusative nicht zulässt, als: ούχ αν εν αὐχεν ὅπισθε πέσοι βέλος ΙΙ. ν, 289. ἀστέρ ὁπωρινφ ἐναλίγκιος ΙΙ. ε, 5. χαῖρε δὲ τῷ ὄρνιθ Όδυσεύς ΙΙ. κ, 277. (Mehr Homerische Stellen s. b. Spitzner de versu Gr. her. p. 172 u. ad II. excurs. VII. K. Lehrs Quaestiones epic. p. 47 - 50 u. Matth. S. 138 f. Aber st. δέπα, γήρα Od. x, 316. λ, 136. ψ, 283. muss man δέπαι, γήραι lesen und aι in der Thesis als verkürzten Diphthongen ansehen.) In solchen Beispielen nach der Lehre einiger alten Grammatiker (s. Eustath. p. 314) das i su schreiben und mit dem folgenden Vokale durch Synizese zu verbinden, als: ἀστέρι ὀπωρινφ, ist wol nicht zu billigen. Bei den nachhomerischen Dichtern ist diese Elision selten. Pind. Ol. 8, 52 (68) δειράδ' ἐποψόμενος (s. Schneide win ad h. l.). Ib. 9, 112 (166) ἐν δαίθ' ος. Aesch. Pers. 846 ὑπαντιάζειν παίδ' ἐμῷ πειράσομαι. Id. Suppl. 1000 δόρ' ανημέρφ θανών. Soph. OC. 1435 τελεῖτέ μοι θανόντ, έπεί. Id. Trach. 674 άργητ' οίος εὐείρφ πόχφ. Eur. Alc. 1121 Γοργόν' ώς χαρατόμφ. Bei Aristophanes findet sich kein Beispiel. (Mit Unrecht sucht Lobeck de usu apostr. p. 10 sqq. u. ad Aj. 802 solche Elisionen durch Konjekturen zu beseitigen.) - b) Dat. Pl. III. Decl. bei den Attischen Dichtern nie, s. Lobeck de usu apostr. p. 16, ad Aj. 802. p. 355, bei den Epikern ziemlich oft. Il. α, 71 γήεσσ' ήγήσατ 'Αγαιών. Od. ρ, 103 δάκρυσ'

ἐμοῖσι. Π. ζ, 221 ἐν δώμασ' ἐμοῖσιν. φ, 208 χέρσ' ὑπό. γ, 367 ἐν χείρωσ' ἐάγη. Hes. Th. 3 πόσσ' ἀπαλοῖσι. Vgl. Spitzner ad II. excurs. VII. Pind. P. 1, 178 (93) κέρδεσσ' ἀπιθύμβροτον. — c) ἀμμι, ὅμμι, σφί, vgl. II. η, 76. κ, 551. θ, 412. ξ, 205. Od. γ, 440. — d) ἄγχι c. gen. b. Homer (s. Lexic. Duncan.), περί sals Präposition und in Zusammensetzungen im Aeolischen Dialekte ia πέρροχος Sapph. 44, wo jedoch das weggefallene ι durch ρ ensetzt worden ist, s. Ahrens dial. I. p. 56, sonst aber erscheint sup immer in voller Form, als: περί ορχων, und bei Pindar. Pind. Ol. 6, 38 ταύτας περ' ἀπλάτου πάθας, ubi v. Schneide w. Pind. Pyth. 4, 265 διδοῖ ψᾶρον περ' αὐτας. Ibid. 3, 42 περάπτων. Nem. 11, 51 περόδοις; auch in dem decr. Amphict. 1688. 1, 16 πέροδος. (Aber Hes. Th. 678 περίαχε ist τ durch Kontraktion von τι entstanden. S. Göttling. ad h. l.). — e) ποτί b. d. Dor. als Präposition selten, häufig aber bei Theokrit in der Zusammensetzung. Pind. Ol. 7, 165 ποτ' ἀστῶν. Theocr. 5, 23 ποτ' 'Αθαναίαν, vgl. 15, 10. Ποτιδέρκεσθαι, ποταμέλγειν, ποτάγειν, ποτερίσδειν u. a. bei Theokr. — f) όττι, was; Od. o, 317 όττ' ε'θέλοιεν nach Aristarch. st. όττι εδίοιεν; ότι in der Bedeutung dass b. Homer, doch selten. Il. ε, 331 γιγνώσκων, ότ' αναλκις έην θεός, nicht aber in der Bedeutung weil, da man an solchen Stellen überall ὅτ' für ὅτε = quando, quandoquidem, oder für quum (als) nehmen muss. Vgl. Il. α, 244, 397, 412. δ, 32. ζ, 126. π, 274. Od. θ, 78. ν, 129. ξ, 366. (Eur. Suppl. 764 φαίης αν, εἰ παρῆσθ', ὅτ' ἡγάπα νεκρούς hält Lobeck de usu apostr. p. 17 für unächt.) — g) die Verbalformen der III. Pers. auf i häufig sowol bei Homer als den folgenden Dichtern, als: ἐστᾶσ', φήσ', στείχησ', οίσουσ', φοιτῶσ', aber nie das φ. ἔσσι. — h) die von Pronomen oder anderen Adverbien abgeleiteten Ortsadverbien auf δι bei Homer, als: άλλοδι, αὐτύδι, τηλύδι, τοσσάκι, όθι; aber nicht die von Substantiven abgeleiteten, als: τωθι, Ίλιόθι, mit Ausnahme von ύψόθι. — i) das Zahlwort είχοσι.

D) o: a) bei Homer die Genitivendung auf ειο: ἐμεῖο, σεῖο, die neuere Kritiker überall mit Unrecht in ου (δήμου) und ευ gegen die Codd. verändern wollen. Il. ψ, 789 ἐμεῖ΄ ὁλίγον. ζ, 454 σεῖ΄ επ. Od. θ, 462 ἐμεῖ΄ ὅτι; aber die Endung auf οω wird nicht elidirt ¹); — b) das Zahlwort δύο; — c) die Verbalendungen εο und αο, die gleichfalls neuere Kritiker gegen die Codd. in ευ und e verändern wollen. Il. δ, 404 μὴ ψεύδε΄ ἐπιστάμενος. Od. α, 340 ἐποπαύε΄ ἀσιδῆς. δ, 752 εὕγε΄ ᾿Αθηναίη. ω, 33 ἤρα΄ ὁπίσσω. So auch die Optativendungen ο, οιο mit folg. ἄν. Eur. Med. 731 μεθεῖ΄ ἄν. Οτ. 92 πίθοὶ ἄν.

E) η höchst selten. Od. α, 226 είλαπίν ἡὲ γάμος (andere Lesart είλαπίνη ἡὲ γ. mit ungewöhnlicher Synizese). μ, 235 ἔνθεν μὲν γὰ Σκύλλ', ἐπέρωθι δὲ δῖα Χάρυβδις.

F) Der Diphthong at ist elisionsfähig in den Endungen, in welchen er in Beziehung auf den Akzent als kurz gilt, und zwar bei Homer sehr häufig; also in der I., II. und III. Pers. Ind. a. Conj. Praes., Ind. Fut., Conj. Aor., Ind. Perf. Med., im Infinitivus

<sup>1) 8.</sup> Hermann ad Orph. p. 724 sq.

Praes., Fut., Aor. Med. (S. Spitzner Excurs. XIII. ad Iliad. d diphthongorum elisione Homero usitata.) Π α, 117 βούλομ' ἐγά So αίνζομαι, λίσσομαι, έρχομαι, δύναμαι u. s. w.; Conj. λίσσωμ' ανέρο Π. χ, 418. Π. ι, 397 ποιήσομ' ἄχοιτιν. So κείσομαι, φθέγξομα μεμνήσομαι, πείσομαι, ἔσσομαι; Conj. Aor. Ι. Med. Od. γ, 419 όφι ήτοι . ιλάσσομ' Άθήνην Π. Pers. Praes. nur Π. ο, 245 ήσ' όλιγην πελέων. ΠΙ. Pers. Sing. u. Pl. γ, 457 φαίνετ' Άρηϊφίλου. Β Επεται, βούλεται, ποιείται, κείται, τέρπονται, βόσκονται, ψεύδονται; Ι σεσθαι, σχήσεσθαι u. s. w.; δέξασθαι, γήμασθαι, λύσασθαι; αρέσθα λελαθέσθαι, (κέσθαι. (Aber nie d. Inf. Aor. I. Act.; denn II. 9 324 ist nicht τυμβοχοῆσ', sondern τυμβοχόης zu lesen. S. Spitz ner ad h. l.) Bei Pindar wird at elidirt in d. I. Pers. Praes. t Fut. Med., III. Pers. Sing. und im Konjunktive, in III. Pers. Plur und im Perf. S. Hermann, Opusc. Vol. I. p. 254. Bei de Attischen Dichtern kommt die Elision von at in der I. u. III Pers. u. im Inf. oft bei Aristophanes vor. Pax 396 χάρισ' ω. 89 (906) θέασ' ώς. Thesm. 1178 έργεθ' ώς. Nub. 7 κολάσ' έξεστι. 52 ἀναγεῦσ' ὑμᾶς. 550 ἐπεμπεδῆσ' αὐτῷ. Αν. 1340 εἶν' ἄγγελος. Thesa 916 κλαύσετ' ἄρα. Nub. 988 ἀπάγχεθ' ὅταν S. Fritzsche ad Thesn 234. Bei den Tragikern ist sie seltener, besonders im Dialoge Eur. Iph. Τ. 662 προδούς σε σώζεσθ' αὐτὸς εἰς οίκους μόνος. Soph Ph. 1071 λειφθήσομ' ήδη. Eur. Iph. A. 1141 πέπυσμ' α σύγε μέ λεις με δραν; selten in der Endung ται des Pf., als: Aesch. S. 45 καὶ δὴ πέπεμπτ' οὐ. S. Lobeck de usu apostr. p. 23 sqq. u. a Aj. 191. (Wegen des seltenen Gebrauches der Elision von a wollen mehrere Kritiker und Grammatiker, wie Matthiä S. 141 solche Stelle ändern; gewiss mit Unrecht.) — Die Elision von α in einem Adjektive findet sich nur Il. λ, 272 ως δξεί' δδόνα δύνον μένος Άτρείδαο. (Auch hier hat man durch verschieden Konjekturen diese Elision zu beseitigen gesucht. S. Spitzner au h. l.) — Kal wird in der Regel nicht elidirt, sondern macht mi dem folgenden Vokale eine Krasis, §. 51, 5, b), doch an einzelne Stellen ist die Elision nicht wegzuläugnen, wie Il. 3, 238; auch a einigen anderen Stellen, wo Spitzner das apostrophirte x für x erklärt, ist es für zal zu nehmen, wie Il. v, 734. Od. ζ, 282 u sonst 1).

G) Der Diphthong ει nur Ar. Pax. 532 κλαύσ' ἄρα (Br

κλαύσαι "ρα, Bekk. κλαύσει άρα, Bothe κλαύσει 'ρα).

H) Der Diphthong or wird bei Homer, doch nicht sehr oft elidirt im Dat. der enklitischen Personalpronomen μοί, σοί ode τοί. S. Spitzner ad Π. Εκα. ΧΙΙΙ. p. ΧΧΧΙΧ sqq. II. ζ, 16: δς μ' έθελεν φιλότητι μιγήμεναι. ν, 481 καί μ' οἰφ ἀμύνετε. ε 170 οδδέ σ' ὀΐω πλοῦτον ἀφόξειν (und ich glaube nicht dir Reich tum zu schöpfen, zu sammeln). Π. ψ, 310 τῷ τ' οἰω λοίγι' ἔσεσθε

<sup>1)</sup> Vgl. Bäumlein Untersuch. tiber d. Gr. Modi. S. 162 f.

(τ' = τοί, σοί). — Die Elision von μέντοι darf bei Homer nicht angenommen werden, sondern wo μέντ' vorkommt, steht es für μίν τε. S. Spitzner ad II. Exc. VIII. §. 2. — Bei den Le sbischen Dichtern wird auch έμοί elidirt. Alc. 87 έμ' αὐτφ. Sapph. 102 έμ' αὐτφ. S. Ahrens dial. I. p. 126. Bei Attischen Dichtern findet sich die Elision von οι nur bei οίμοι vor ω. Soph. Aj. 587 οίμ' ὡς ἀθυμῶ. (Τοί und μέντοι lassen bei denselben zwar die Krasis zu, s. §. 51, 5, f), aber nicht die Elision; die Stellen, in denen μοί und σοί bei ihnen die Elision zu erleiden scheinen, sind theils kritisch unsicher, theils lassen sie eine andere Erklärung zu. S. Lobeck de usu apostrophi p. 29 sqq. u. ad Aj. 191 p. 150 sq.; doch sicher ist Eur. Med. 57 ίμερός μ' ὑπῆλθε.. μολούση; so such der Komiker Philemon b. Athen. 7. p. 288 ίμερός μ' ὑπῆλθε.. μολόντι. Eur. Bacch. 820 τοῦ χρόνου δέ σ' οὐ φθονῶ. Theodosius Alex. p. 35, 16 führt an: οἱ ἄτι ἔλεγον (st. ἄτιοι), wo Göttling mit Recht sagt: Mira elisio, quae christiani alicujus poetae esse videtur.

6. Der Elision sind sowol in der Prosa als bei den

Dichtern unfähig:

a) τά (ausser Einmal bei Eurip., s. oben), ἄνα als Vokativ v. ἀναξ, doch Hymn. in Apoll. 526 & ἄν', ἐπειδή (Herm. emendirt ἀνα, εἰ δή), dann als Imper. st. ἀνάστηθι, das Adv. μά; — b) das ep. ιδέ — et; — c) τὶ, τί, ούτοσί, νυνί, περί (ausser im Dorischen Dialekte, s. Nr. 5, C) d), ἄχρι, μέχρι, ὅτι (ausser b. Hom., s. Nr. 5, C) f); — d) τό und πρό; — e) der Vokal υ, ausser Herod. 7, 220 in emem Orakelspruche ἄστ' ἐρικυδές (die Ausg. ἄστυ ἐρ.); — f) ποῖ, ὅτου, ἰοό, εἰ, ἐπεί, μή, καίτοι, εδ. Wohl aber sind τό, τά, πρό der Krasis fähig.

Anmerk. Für die Prosa ist zu bemerken, dass sie in den Verbalformen, welche das v ἐφελαυστικόν annehmen, nie die Elision anwendet ausser bei ἐστί [s. Nr. 4, C)]; die Dichter aber wenden die Elision oder das v ἐφ. nach Bedarf des Verses an. — Ueber die Verwandlung der Tenuis vor dem Sp. asper s. 60, 5; über die Betonung der Elision §. 85; über die Silbenabtheilung bei eingetretener Elision § 91, 1.

## §. 54. E. Elisio inversa oder Aphaeresis 1).

1. Der eben behandelten Elision steht die Elision entgegen, welche darin besteht, dass wenn auf ein mit einem langen Vokale oder Diphthongen endigendes Wort ein mit einem kurzen Vokale oder Diphthongen anlautendes Wort folgt, dieser abgeworfen und durch den Apostroph bezeichnet wird. Man nennt diese Elision Aphäresis (ἀφαίρεσες); sie dürfte aber richtiger Elisio inversa, wie Attractio inversa, benannt werden. Während bei der gewöhnlichen Elision die Schlusssilbe des ersten Wortes entweder lautlich oder grammatisch wenig Gewicht hat, die Anfangssilbe des weiten Wortes hingegen entweder in dieser oder in jener Hinsicht das Uebergewicht hat; so findet bei der invertir-

<sup>1)</sup> S. Lobcck de usu spostrophi p. 34 sqq. Ahrens l. d. p. 21 sqq.

ten Elision gerade das Gegentheil statt, indem bei dieser die Schlusssilbe das Uebergewicht hat und die Anfangssilbe eine schwache und grammatisch nicht wichtige ist. Auch ir dieser Elision muss man wie in der gewöhnlichen den elidir ten Vokal nicht als einen gänzlich verschwundenen ansehen sondern nur als einen abgeschwächten; auch sie ist in dem selben Sinne wie die gewöhnliche als eine Verschmelzung zweier auf einander folgenden Wörter zu betrachten. Vgl §. 53, 2. Die Interpunktion steht ihr ebenso wenig wie der gewöhnlichen entgegen. Soph. Ph. 591 λέγω 'πὶ τοῦτον. Eur Rhes. 15.7 ἢξω 'πὶ τοῦτοις. Ar. Nub. 1354 ἐγὼ φράσω 'πειδὴ γὰι είστιώμεθ', ώσπερ ίστε. Auch in dem Falle, wenn ein Vermit einem langen Vokale oder Diphthongen schliesst, und der folgende Vers mit einem Vokale anhebt, kann die Aphä resis eintreten, wie dies zuweilen bei dem Augmente geschieht, als: ανω 'Φορεῖθ' Soph. El. 715, s. §. 199, 5.

2. Diese Elision tritt am Häufigsten nach μή und i ein, und dieselbe erfahren am Häufigsten e, besonders das Augment ε, die Wörter ἐχεῖνος, ἐθέλω, ἐστίν und die Präpo sitionen ἐπί, ἐξ, ἐν, ἀπό, ἐς und die aus ἐπί und ἐν entstande nen Wörter ἐπειδή, ἔπειτα, ἔνδον, ἐνθάδε, ἐνταῦθα, ἐντεῦθεν, ἔξω die Pron. ἐγώ, ἐμοῦ, ἐμαυτοῦ, ἐμός, zuweilen die mit dem o privativo oder intensivo, nie aber die mit 1, 0, v anlautenden Wörter. Bei Homer findet der Gebrauch dieser Elision noch nicht statt; in älteren Ausgaben wird sie an einigen Stellen gelesen, wo man aber jetzt die Wörter voll ausschreibt und Synizese annimmt. So auch Il. a, 277 μήτε σύ, Πηλείδη, ἔθελ' έριζέμεναι βασιληϊ, wo Aristarch, weil Homes stats εθέλω und nicht θέλω gebraucht habe, schreiben wollte: Πηλείδή, 'θελε 1). S. Spitzner ad h. l. Bei den Dorischen Lyrikern kommt sie nicht vor; was bei ihnen als Aphäresis geschrieben wird, als: ω 'νασσα u. s. w., ist als Krasis zu schreiben, s. §. 51, 6. Bei den Aeolischen und Ionischen Lyrikern findet sie sich gleichfalls nur sehr selten, und zwar nur bei folgendem ἐπί, als: Sapph. 2, 15 ὀλίγω πιδεύην, Anacr. fr. 21 Bergk ἐχ ποταμοῦ πανέρχομαι. Bei den Tragikern ist sie sehr häufig, und zwar a) Einmal bei effeloverse, b) oft bei dem Augm. syll., c) sehr oft bei ἐπί, selten bei ἐξ, ἐν, ἐς u. ἀπό; d) bei ἐνταῦθα, ἐνθάδε, ἐγγύθεν, ἔξω; e) bei ἐγώ; f) bei ἐμοῦ, ἐμαυτοῦ, ἐμός; g) bei ἐστί; h) bei einzelnen Wörtern mit anlautendem α: a) κάγω 'θελοντής Soph. Aj. 24; v. ἐθέλω u. ἐκεῖνος kann die Aphäresis bei den Tragikern nicht vorkommen, da sie auch θέλω und κεῖνος gebrauchen; über κεῖνος in der Prosa s. d. Anm. 2; — b) Aeseh. S. 608 παγκοίνω 'δάμη. P. 302 νικώμενοι 'κύρισσον. 482 πλεῖστοι

<sup>1)</sup> Auch Ahrens l. d. p. 22 verwirft hier die Aphäresis, da Homer seine Mundart mit Aeolismen versetzt habe, und die Aeolischen Dichter seine Mulata init Aconsine Versetz habe, and de Aconsens Deines von den jüngeren Rhapsoden Vieles in den Homer hineingetragen und geändert sei. Auch Od. ο, 317 hat Aristarch, wie es scheint, die ursprüngliche Lesart ὅττι θέλοιεν in ὅττ ἐθέλοιεν geändert.

'είνου. Soph. Aj. 962 μὴ 'πόθουν. Aj. 751 ἢ 'φάνην. Ph. 369 ἐπεὶ 'εἰκροσα. 369 ἢ 'τολμήσατε. OC. 454 ἐγὼ 'φάνην. 1608 πεσούσαι 'εἰαῖον. OR. 432 μὴ 'κάλεις. Ant. 546 ἃ μὴ 'θιγες. Aj. 235 ἔσω 'κράι' ἐπὶ γαίας. 308 κάρᾶ 'θώυξεν. 500 ἐξ οἴου 'τράφης. 1275 κείνω 'ωνεν. Ph. 358 ἐπὶ 'δάκρυσα. Tr. 381 'Ιόλη 'καλεῖτο. 560 μισθοῦ 'πόρευε. 772 δὴ 'βόησε. 905 ἐρήμη, 'κλαῖε. — c) Soph. Ph. 591 ἰξω 'πὶ τοῦτον. OR. 708 ἐμοῦ 'πάκουσον. Eur. Suppl. 521 εἰ 'πιπάριεσθα. Rhes. 157 ἢξω' 'πὶ τούτοις. I. A. 719 μέλλω ' πὶ ταύτη. Soph. Aj. 49 καὶ δὴ 'πὶ δισσαῖς. Aesch. Ch. 161 βέλη 'πιπάλλων. El. 72 μόχθου 'πικουφίζουσαν. Eur. Cycl. 155 λόγω 'παινῆς. Soph. OR. 970 οὐτω δ' ᾶν θανὼν εἴη 'ξ ἐμοῦ. Eur. Andr. 53 οὐ 'κτίνειν ἰκην. J. T. 953 κάγὼ 'ξελέγξαι. Cycl. 586 ἐγὼ 'κ τῆς Δαρδάνου Aesch. Pr. 740 μηδέπω 'ν προομμίοις; öfter nach ἢ und μή. Soph. OR. 112 ἢ 'ν ἀγροῖς. OC. 400 μὴ 'μβαίνης u. sonst. Aesch. S. 208 μὴ 'ς πρώραν φυγὼν. Eur. Suppl. 639 μακροῦ 'κοπαύσω. Soph. Γr. 239 ἢ 'πὸ μαντείας. — d) Eur. J. T. 1322 μὴ 'ταῦθα. 1313 ἢ 'θὧδε. Soph. Ph. 467 ἢ 'γτύθεν. Aj. 742 μὴ 'ξω; — e) Soph. OR. 1231 κάθημαι 'γώ. Ant. 801 ἢδη 'γώ. Eur. J. A. 1396 γενήσωμα 'γώ. Soph. OR. 501 ἢ 'γώ. Ph. 910 μὴ 'γώ. El. 331 ἢ 'γώ, oft οῖ 'γώ, z. B. Soph. Aj. 803, oder mit Synizese οῖ ἐγώ, ευτ. Cycl. 187 εἰ μὴ 'μοὶ μόνω. Soph. OR. 1479 ἢ 'μὲ φρουρήσας τύχοι. Aj. 1367 ἢ μαντῷ. OC. 1365 μὴ 'μαυτῷ. Aesch. Pr. 773 ἢ 'μός; — g) Soph. Aj. 1400 εἰ δὲ μὴ 'στί σοι φίλον. Ph. 964 ἤδη 'στί Ει. 309 πολλή 'στ' ἀνάγκη. Aj. 733 ποῦ 'στι. Ph. 812 οὐ θέμις γ' ἐμοί 'πι; aber bei den Encliticis μοί u. σοί tritt Krasis ein: μοῦστι, s. §. 51; — h) Aesch. S. 1076 μὴ 'νατραπῆναι. Eum. 85, 86 μὴ 'ἐκαῖν, μὴ 'μελεῖν u. dgl.

Anmerk. 1. Die Ausgaben schwanken vielfach zwischen der Anwendung der invertirten Elision und der Synizese, nach welcher die Worte ausgeschrieben und bloss in der Aussprache verschmolzen werden.

Worte ausgeschrieben und bloss in der Aussprache verschmolzen werden.

Anmerk. 2. In der Prosa kommt die Aphäresis nur bei ἐκεῖνος nach η, η γώ Isocr. Panath. 268, 148 (vulgo α ἐγώ), selten nach der Endung η, wie auch nach Diphthongen, höchst selten nach kurzen Volulen vor. Pl. Rp. 2. p. 370, a η κείνως. Id. Soph. 258, c η κείνος und an sehr vielen anderen Stellen. S. Schneider ad Rp. T. I. p. 154 sq. loer. Phil. 89, 36 η κείνας de Pac. 182, 115 η κείνοι. Dem. Cor. §. 178 η κείνοι. Ph. §. 4 η κείνας (nach d. cod. Σ.). Xen. Conv. 4, 12 η κείνου. Thue. 8, 7 wird im Vat. zwar η κείνοι gelesen; da Th. aber tiberhaupt die Eißsion nicht häufig anwendet, so muss man wol mit fast allen Codd. η ἐκεῖνοι lesen. Nach der Endung η Pl. Rp. I. 337, α αῦτη κείνη (valgo ἐκείνη). Nach dem Diphth. αι Pl. Phil. 36, d ω περὶ κείνοι τάνδρός nach den besten codd. Rp. X. 605 extr. εἰ κείνη (vulgo ἐκείνη). Nach tarsem Vok. Pl. Gorg. 520, α περὶ κείνων (vulgo περὶ ἐκ.). Isocr. Panath. 26, 3. 78 ἀ κείνος. Anders verhält sich die Sache bei den Dichtern, welche die kürzere Form κείνοι neben ἐκεῖνοι gebrauchen. Allerdings inden sich auch bei den Prosaikern einzelne Stellen, wo κεῖνοι in mehrern Handschriften auch nach einem Konsonanten oder kurzem Vokale steht; dieselben stehen aber ganz vereinzelt da, wie Pl. Conv. 219, c κείνη κεῖνο. Hipp. M. 293, c ἔμπροσθεν κεῖνα. S. Schneider l. d. und Lobeck. ad Phryn. p. 7 sq.

3. Bei den Komikern wird die Aphäresis ausser den

3. Bei den Komikern wird die Aphäresis ausser den bei den Tragikern vorkommenden Fällen auch bei ἐπειδή, ἐπεια, ἐνδον, ἐντεῦθεν, bei ἐκεῖνος, da sie κεῖνος nicht gebrauchen,

bei einzelnen mit e anlautenden Wörtern angewendet: a) Ar. Nu 🖚 65 πάππου 'τιθέμην. Εq. 632 ότε δὴ 'γνων. 1104 ποριώ 'σχευασμέν -Plut. 736 ως γ' έμοι 'δόχει (aber μοὐδόχει (§. 51); — b) Ran. 19 ζω 'πὶ κώπην. Lys. 110 σκυτίνη 'πικουρία. Eccl. 1148 ήδη 'πείξομ. (als ob ἐπείγω aus ἐπί zusammengesetzt wäre). Nub. 812 ἐξελῶ 'x τ=== ολείας. 546 ζητῶ 'ξαπατᾶν. Lys. 866 αὐτὴ 'ξηλθεν. Eq. 373 σεπεμῶ. Αν. 343 τὼφθαλμὼ 'χχοπῆς. Ακ. 729 ἀγορὰ 'ν 'Αθάνα: Εq. 1364 ἀποδώσω 'ντελῆ. Pax 523 Ἡραχλέα 'νεσχεύασα. Lys. 60 χώρει 'ς τὴν ναῦν. Ran. 186 sq. ἢ 'ς ονου πόχας, ἢ 'ς Κερβερίου ἡ 'ς χόραχας ἢ 'πὶ Ταίναρον. lbid. 509 περιόψομαι 'πελθυτ'. Ly 734 ἐω ἀπολέσθαι; — c) Nub. 385 ἀπὸ σαυτοῦ ἀγώ σε διδάξω. Rame 495 σὺ μὲν γενοῦ 'γώ, oft μὰ τὸν 'Απόλλω' γὼ μὲν οὸ; — d) Rame 430 συ μεν γενου γω, οτι μά τον Απολλω γώ μέν οδ; — d) Rame 602 παρέξω 'μαυτόν. Eq. 182 ἀξιῶ 'γὼ 'μαυτόν; — e) Ach. 17 διοσημία 'στιν; — f) Nub. 1354 φράσω, 'πειδή. Ach. 437 Εὐριπίδων 'πειδήπερ. Vesp. 665 τρέπεται δὴ 'πειτα; — g) Ran. 514 ἤδη 'νδο Νub. 62 δὴ 'ντεῦθεν; — h) Lys. 794 ἐβδελύχθη 'κεῖνος u. sons — i) bei ἔχω nach μἡ. Thesm. 492 μἡ 'χῶμεν und sonst. Acks. 828 μὴ 'τέρωσε. Eq. 1106 μὴ 'σθιε. Ran. 7 μὴ 'ρεῖς und dgl., öfter b. ἐγώ. Eq. 829 αἰρήσω' γώ. Ach. 62 ἄχθομαι 'γώ. Ran. 97 I μέντοι 'γώ.

An merk. 3. Aber in Beispielen, wie  $\mu\eta$ ,  $d\lambda\lambda\dot{d}$ ,  $\mu\dot{\eta}$   $d\lambda\lambda'$  Aesch. Ch. 905. Ar. Thesm. 288, muss man die Krasis annehmen, da durch die Elision  $\mu\dot{\eta}$  ' $\lambda\lambda\dot{d}$  eine zu grosse Verstümmelung erleiden würde, oder wol richtiger Synizese und schreiben  $\mu\dot{\eta}$ ,  $d\lambda\lambda\dot{d}$ .

#### §. 55. Diäresis der Vokale.

 Sowie in der Kontraktion, Krasis und Synizese das Streben der Sprache nach Verschmelzung der Vokale hervortritt, so zeigt auf der anderen Seite die Sprache eine Neigung theils einen Diphthongen in seine Bestandtheile aufzulösen, theils einen legent Vokale offen zu lassen, theils . einen langen Vokal zu dehnen, theils einem langen Vokale ein e vorzuschlagen.

2. Die erste Erscheinung nennt man Diäresis dalps-Vokale, die der Zusammenziehung fähig sind, zuweilen offen gelassen werden, ist in dem Abschnitte von der Kontraktion bemerkt worden. Die Diäres is ist theils gewissen Mundarten, theils der Dichtersprache eigen. Das Zeichen, durch welches angedeutet wird, dass die zwei Vokale, die etnen Diphthongen bilden, getrennt ausgesprochen werden sollen, sind zwei über den zweiten Vokal (ι, υ) gesetzte Punkte (puncta diaeresis), als: αἰδόῖ st. αἰδοῖ, ἄϋπνος.

3. Es giebt zwei Arten der Diäresis: die eine findet statt, wenn ein ursprünglicher Diphthong in seine Bestandtheile aufgelöst wird, als: πάϊς st. παῖς; die zweite findet statt, wenn die beiden Vokale ursprünglich keinen Diphthongen bilden, sondern entweder der erstere oder der letztere zu dem Stamme eines Vokales hinzugetreten ist, als: a-unvoc ά-ϋδρος, ά-ϊδρις; βασιλή-ϊος ν. βασιλεύς, G. βασιλή-ος.

- 4. Bei den Aeolischen Dichtern 1) finden sich folgende Beispiele: a) πάϊς Sapph. 16 neben παίδος, παίδα, παῖ, δίδα Alc., συνόϊδα S., ξυνοίκην S. 27, ἐϊκάσδω 55, ποϊκίλαις A. 33, bei den Grammatikern κόϊλος, Πρόϊτος, ὀίωνος; auch kann alsdann einer der Vokale gedehnt werden, als: ὅιδα, κώϊλαι Alb. 7 st. πόϊλαι, κοϊλαι; b) 'Αρήϊος Alc. 15, βασιλήϊος 26, Sapph. 107, 'Αγιλίτοι Theocr. 29, 34. ἀνδρείοις 28, 10. ἀνδρείαν 29, 33. αὐλείαις 34. χροίαιπν Sapph. 105. ἀγροίωτιν S. 74. Πληίαδες 24. ζοίας Theocr. 29, 5.
- 5. Auf Dorischen Inschriften 2) kommen von der zweiten Art der Diäresis folgende Beispiele vor: Kret. πρυτανήτον, ανδρήτον, Δωρηία, Δρομήτος, πρετηήτα (= πρέσβεια), πορήτον (= πορείον), ἀνδρήτον; b. Hesych. θιήτον = θεείον, θείον; in d. Beschl. der Amphikt. 1688, 14 ἱερήτα; b. Choerobosc. An. Ox. 2. 244, 28 οἰκήτος; b. Epich. 23 ἐυμαρέα. Welche Vokalverbindungen bei den Doriern offen bleiben, haben wir §. 50, 4 gesehen.
- In der altionischen Mundart, wie sie in den Ho-6. merischen Gesängen hervortritt, war der Gebrauch der Diäress nicht sehr üblich, und bei Homer mag die Anwendung derselben durch das Versmass bedingt gewesen sein, da neben den offenen Formen meistens auch die geschlossenen gebraucht werden; also von der I. Art der Diäresis z. Β. ἀίγνυντο Il. β, 809 ωτε ζ, 298. ω, 446 u. sonst, aber φέε ω, 457, v. αύω, schreie, ηυσε u. αυσαν, ητα, ητες, ητε, ητσαν v. ετμι st. ηα u. s. w., θρήϊκα, θρήϊκες, θρήϊκας, aber II. ω, 234 θρήκες, θρήκεσσι ζ, 7, δ, 519 u. sonst θρηκών, immer θρήκη, immer ότζος, ότζοω, ότζορός, πάϊς, u. selten παῖς, s. d. Anm.; von der II. Art z. Β. βασιλή-τος ν. βασιλεύς, G. βασιλῆ-ος, βασιλη-ῖς, Νηρη-ῖς, ᾿Αρἡιος, πολεμήτος, ξεινήϊος, ξυνήϊος, Πηλη-ϊάδης v. Πηλεύς, G. η-ος, κουρή-ϊος, ύπερώϊον, aber εἰς ὑπερφ' ἀναβάς Il. π, 184 (oder wol besser ὑπερώ' mit Synizese), λη-ίς, λη-ί-ζομαι, χρη-ίζω, πρώ-ϊος, πρώ-ϊζα, δή-ϊος, davon das Verb δη-τόω, von dem man gewöhnlich mit Unrecht die kontrahirte Form δηόω annimmt, statt sie mit Synizese zu lesen, ή-τών, 'Η-τόνες, aber Mhoves, vielleicht Mhoves zu schreiben und mit Synizese zu lesen, ρη-ίδιος v. ρα-ί, wie πρω-ί.

Anmer k. 1. Ueber die Schreibung von πάϊς und παῖς im Homer sind die Ansichten der Gelehrten verschieden. Nothwendig verlangt das Versmass die Form παῖς in der Iliade nur η, 44. ξ, 346. φ, 216., in der Odyssee in der Thesis τ, 86, in der Arsis δ, 817. η, 300. σ, 216. τ, 530, u. Vok. παῖ λ, 553. An allen übrigen Stellen will Hermann Add. ad Orph. p. XV. πάῖς (~) lesen. Spitzner hingegen im Exc. VII. ad Iliad. β, 713 beurtheilt die Sache mit grösserer Umsicht, indem er einerseits den Handschriften, andererseits dem Rhythmus Rechnung trägt. Er schreibt daher, unterstützt von den Handschriften, πάῖς a) im V. F., wie II. ε, 57 καὶ πάῖς εἶης, λ, 389, ν, 54; b) im IV. F., wenn im V. wegen eines viersilb. Wortes ein Spondeus steht, wie II. β, 819 πάῖς ᾿Αγχίσᾶο, μ, 98. ρ, 491. Od. ζ, 300. π, 337; c) im III. F., wie II. β, 609. γ, 314 u. s. w.; hingegen παῖς im IV. F., wenn ein Daktylus sowol vorausgeht als nachfolgt, wie II. η, 44. φ, 216, ξ, 346. wo theils wegen des folgenden Konsonanten, theils wegen des digammirten η̈ν die Form πάϊς

<sup>1)</sup> S. Ahrens Dial. I. p. 105 sq. — 2) Ebendas. II. p. 192 sq. Kahner's aus/Edril. Griech. Grammatik. 1. Th. 13

gar nicht stehen kann, daher auch bei folgendem Vokale, wenn der Name des Vaters oder der Mutter vorangeht, wie II. β, 205 Κρόνου παῖς. δ, 512 θέτιδος παῖς; aber πάῖς, wenn der Name nachfolgt, wie πάῖς 'Αμφιτρύωνος ε, 392. πάῖς 'Ηιονῆος κ, 435, oder wenn ἐμός vorangeht, ἐμὸς πάῖς ω, 408. 426; endlich II. ο, 362 wegen des Sinnes; aber παῖς im I. F. II. ξ, 474. ω, 385. Od. υ, 35.

7. Aber eine grosse Anzahl von Wörtern findet sich bei Homer, in welchen die zusammenstossenden Vokale desshalb offen gehalten worden sind, weil zwischen denselben ursprünglich und wahrscheinlich auch noch zur Zeit Homer's ein Digamma oder auch ein σ gestanden hat 1), als: δάάσσω (vgl. dor. θαβακύς, Sitz,) neben θῶκος u. θόωκος, ἀείδω, ἀοιδή, ἀοιδός, φάος neben φόως (Dor. φάβος), α-ημι, άήρ, άήτης, άέξω, άειρω, αεθλον, άέθλιον, αεθλος, άεθλεύω, άεθλοφόρος (neben άθλοφ.), άξλλη (v. είλω, volvo), doλλής, dίω, σαώτερος, σαύφρων, σαώσω v. σαόω, εσαώθην u. s. w.; κρέας, στέαρ, φρέαρ, ρέεθρον (St. ρεF); λέλιος (dor. άβέλιος); ηια (τά), ηίθεος, κληίς (clavis), κληίω (claudo), ληίς, λήτον (Saat); λοέω, λόετρον; ὅτς (ovis), ὅτος, ὅτν u. s. w., (selten nach Bedarf des Verses οἰός, οἰῶν, Spitzner ad II. γ, 198), οἰω, οἰομαι (opinor) (aber οἰοιτο Od. χ, 12), οαρ (II. ε, 486 ωρεστιν kontr.), ὀαρίζειν u. s. w. Ueber den Vorschlag eines ε und über das Augment ε vor Wörtern, die mit einem Digamma anlauten, s. §. 19, 1. u. §. 17, 8. — Die mit einem Digamma anlautenden Wörter setzen nicht, wie die nicht digammirten Wörter, a privativum mit einem v an, sondern bloss mit a, als: dάατος st. dFάΓατος, dαγής, dεικής, dέκων, dέκητι, dεργός, dηθέσσω, 'Αίδης, 'Αίδωνεύς, dίδηλος, αίδρις, dιδρείη, αϊστος, dιστόω, deλπής. (Auffallend ist dv-ούτατος Il. δ, 540, dv-ουτητί χ, 371 neben αουτον σ, 536.) — Auch wenn das Digamma sich in v aufgelöst hat, verschmilzt es in der Regel nicht mit dem vorangehenden Vokale, als: ησσα, ασσα (aber Impf. ασε), αστή,

δύττω, δύτμη, τύς st. έσύς, τύ, ηύς, ηύ, vgl. d. Anm.

Anmerk. 2. Das Neutrum τό und kontrahirt τό wird nur als Adverb gebraucht, und zwar steht die offene Form τό vor zwei Konsonanten, als: τό τρέφον Π. ξ. 202. νηας τό στείλαντα Od. ξ. 247. In Compositis steht τό νον Vokalen und einfachen Konsonanten und vor πρ. als: εὐαγτέλιον, εὐαγτως, εὐανθής: εὔβητος, εὐγένειος, εὐθαρσής: εὔπρηστον, εὔπραστος D) ἐῦκτιμενος, ἐῦστοπος, ἐῦτρεφής: ἐῦκλεής, ἐῦκνημιόες, ἐῦστοπρος, ἐῦτρεφής: ἐῦκλείς, ἐῦκλείς, ἐῦκνημιόες, ἐῦστοκμος, ἀντρεφής: ἐῦμμελίης, ἐῦνγητος, ἐῦβράφης, ἐῦκλείης, ἐῦκλοίην: ἐῦρρων α. εὔφρων, ἐῦφρων ἐῦκριον ἐξικον ἐξ

8. Dass in der neuionischen Mundart die Diäresis und Offenhaltung zusammentreffender Vokale, die in anderen Dialekten die Zusammenziehung erleiden, häufiger als in anderen Mundarten vorkommen, ergibt sich aus dem Charakter des Ionismus (s. d. Einleit. S. 18). Von der I. Art der

<sup>1)</sup> S. d. Sammlung bei Thiersch Hom. Gr. §. 170 und unsere Gramm. §§. 16 ff. — 2) S. Thiersch a. a. O.

Diäresis finden sich nur wenige Beispiele: so bei Herodot 1) θρηϊε, θρήϊκος u. s. w.; θρηΐκη, θρηΐκιος, Σαμοθρήϊκες, Σαμοθρηΐκη, Σαμοθρηΐκιος; neben der Form παῖς findet sich an mehreren Stellen die Homerische Form πάϊς in den Handschriften, ist aber zu verwerfen.

9. Aber sehr häufig ist die Diäresis der zweiten Art. Hierher gehören:

a) die Adj. auf ήιος (Att. ειος), als: οἰκήιος (davon οἰκητόω, οἰκητότης), ἀνθρωπήτος, βασιλήτος, ἰρήϊος, γυναικήτος, ἀνδρήτος (davon ή ἀνδρηίη; aber ἀνδρειότερον Her. 1, 79, ἀνδρειότετοι 4, 93, ubi ν. Βähr, ἀνδρειότατον 9, 37), ἐταιρήτος, ἀρήτος, ἀρχήτος, βορήτος, Φοινικήτος (aber φοινίκεος, purpureus, Φοινικικός, ad Phoenices pertinens), Τήτος, Κήτος, Καδιμήτος (aber Καδιμείη νίκη Her. 1, 166, so auch Καδιμείοι, wie 'Αργεῖοι, 'Ηλεῖος, 'Ηλείη, so Μασκαμείοισι ἐκγόνοισι Her. 7, 106, 'Ομηρείων ἐπέων 5, 67, Πυθαγορείοισι 2, 81, θεῖος, λεῖος, Έρκεῖος; θέρειος, αὔλειος.

Anmerk. 3. Dass mehrere Adj. neuion. die Endung εος st. ειος annehmen, ist §. 26 unter ε u. ει bemerkt worden. Einige Adjektive schwanken zwischen ιος, ειος und ήτος: δούλιον ζυγόν Her. 7. 8, 3, aber 3, 14 ἐσθῆτι δουλητη (nur Ein cod. δουλίη), vgl. 6, 12 τὴν δουλητην; aber für πολεμήτος, das an mehreren Stellen einige codd. haben, ist πολέμιος zu lesen; ξεινίη an vielen Stellen, aber 8, 39 ξεινητην, doch Ein cod. u. Akd. ξεινίην; so ist auch Μεμνόνιος der anderen Lesart Μεμνόνειος vorzuziehen.

b) An die Adj. auf ήϊος schliessen sich folgende Klassen von Substantiven an:

α) Die Abstracta auf ηίη (Att. εία), die von Verben auf εύω abgeleitet werden, als: βασιληίη, regnum (aber βασίλεια ν. βασιλεύς, Ας. βασίλειαν, G. βασιλείης, aber ίρειη st. Γρεια s. §. 25, Anm.), στρατηίη (expeditio, aber στρατιή, Heer, daher Her. 6, 56 έπὶ στρατηίης st. στρατιής zu lesen), μαντηίη, σατραπηίη, θεραπηίη, πτωγηίη, έταιρηίη, δουληίη, πρυτανηίη, χηρυχηίη, πολιτηίη, so auch θρησχηίη, 2, 18, θρησχηίας 2, 37, νηστηίας ν. νηστεύω 4, 186 st. θρησχήη, θρησχείη, θρησχείας, θρησχείας, νηστείας zu lesen, vielleicht auch Ταρτηγίας 2, 113 ν. ταριγεύω st. Ταριγείας; aber 2, 116 έν Διομή-δεες άριστείη (ν. άριστεύω), ζωγρίη 6, 28. 37 ν. ζωγρέω, έξοδίησι 6, 56 ν. έξοδεύω.

Anmerk 4. Aber die Substantive, welche von Adjektiven auf ης abgeleitet sind, haben die Endung ειη (nicht ηϊη). Bei Herodot wird in allen Handschr. gelesen άδείη 8, 120. 9, 42, ἀπελείη 9, 73, μεγαλοπρετείη 3, 125, μεγαλοπρετείη 1, 139, πρεσθυγενείην 6, 51, εὐπετείη 5, 20, ἀσφαλείης 3, 7, ἀσθενείης 4, 135, ἀναιδείη 7, 210, εὐπαθείης τι 1, 22, 191. εὐπαθείας 136; so ist auch 6, 69 ἀϊδρείη (ν. ἄιδρις) mit zwei Handschr. st. ἀιδρηίη m lesen; in allen anderen Stellen schwankt die Lesart zwischen ειη, πίη und zuweilen τη u. εη, als: ἀληθείη, ἀληθηίη, ἀληθηί, εὐμενείη, εὐμενείη. ἐὐμενείη. ὑμενείη 3. Die Schreibung ηϊη ist offenbar aus Missverständniss von den unter a) erwähnten Substantiven auf diese übertragen worden, sowie such die Schreibung εα aus einer falschen Zusammenstellung mit den lierodoteischen Adjektiven ἐπέττος, ἐπιτήδεος u. s. w. (§. 27 unter ε und u) entstanden. Statt Δεκελέης 9, 15 wird von Bähr nach Bredow mit

S. Bredov. de dial. Herod. p. 173 sqq. — 2) S. Bredov. l. d.
 185 sqq.

Handschr. richtig Δεκελείης und daher auch 9, 73 Δεκελείηθεν st. Δεκελείηθεν gelesen, vgl. Δεκελείοθεν b. Lysias p. 166, 35. 37; aber Her. 4, 161 έκ Μαντινέης u. 2, 18 έκ Μαρέης in allen Handschr., und öfter Μαλίη u. Μαλέαι. Die Schreibung ιη (Att. ια) ist dichterisch, selten prossisch, wird aber von d. Schol. ad Soph. El. 996 den späteren Ioniern zuget. wird aber von d. Schol. ad Soph. El. 996 den spateren lomein auge schrieben, wie auch b. Aretaeus (etwa 90 n. Chr.) συμπαθίη gesagt ist. Aber die von Adj. auf ειδης, ηδης, ωδης, φύης, μάνης, τύχης abgeleiteten Substantive haben stäts die Endung τη, wie bei den Attikern ια, als: εὐωδίη, εὐτυχίη, συντυχίη μ. s. w., so auch δημοχρατίη, ἰσοχρατίη; λιπαφή 9, 21, 70, λειποστρατίη 5, 27, δορπίη 2, 48, θαλίησι 3, 27.

β) Die Namen der Tempel und Feste haben theils ητον theils

ειον theils ιον, als: Ποσιδήτον, Φοιβήτον; Ἡφαιστεῖον, Ἡράκλειον, τὰ Κάρνεια; ᾿Αθηναῖον, Ἡραῖον, ᾿Αρτεμίσιον, Δημήτριον, Πανιώνιον, τὰ ᾿Απατούρια, τὰ Ὑακίνθια, τὰ μαγοφόνια, τὰ Θεοφάνια.

γ) Von den Substantiven, die Sammelorte, Gefässe, Werkzeuge u. dgl. bezeichnen, haben viele die Endung ήτον, als: λήτον (Saat), χαλχήϊον (Schmiede), χηλωνήϊον (tolleno, Brunnenschwengel), άγγήϊον (Gefäss), ύδρήϊον, ἐργαλήϊον, λαισήϊον, χναφήϊον, πρυτανήϊον, ἀρχήϊον, μαντήτον, σημήτον, μνημήτον, άγγαρήτον, κηρυκήτον, πορθμήτον, άριστήτον; einige haben die Endung τον, als: τὰ διδασκάλτα (doctrinae) 5, 58, στδήριον, χεράμιον, θυμιητήριον, σανδάλιον, ίστιητόριον, χυνηγέσων; einige haben die Endungen ειον, εια, ειος, als: τὰ δευτερεῖα, στυ-πεῖον, προάστειον, ἐπίνειον, γένειον, Σίγειον, Ατραμύττειον, Ροίτειον,

Σέρρειον, Λαύρειον, Δασκύλειον; Πηνειός, Σπεργειός, παρειά. Anmerk. 5. Die Patronymika und denen ähnlich gebildete Sub-An merk. 5. Die Patronymika und denen annien gebindese samstantive, welche bei Homer die Endung ηϊδης haben, gehen in der neuionischen Mundart auf ειδης aus, obwol die andere Endung sich bisweilen in den Handschr. findet, als: Ἡρακλείδης (Pl. Ἡρακλείδαι, -ειδέων
Her. 1, 7 u. sonst), Ἱπποκλείδης, Νηλείδαι, Περοείδαι, Αἰγείδαι; Ἡριστείδης;
aber Βασιληίδεω 8, 132, Ἡριστολαίδεω 1, 59; Βορυσθενείτης nach Analogis

 ν. ἀστέϊνος, ἐτέϊνος, πρανέϊνος b. Herod.
 Anmerk. 6. Die Adj. auf ατος und die davon gebildeten Substantive bleiben unverändert, ausser Προνηίη, προνήΐον u. dem Männernamen

**Θρασυδή**ῖος 9, 58.

c) Die Adj. πατρώϊος, μητρώϊος, ήρωϊος von Subst. auf ως, ω-ος; aber Κῷος, ψη, 'Αχελῷος u. von τως τῷος Her. 7, 157 u. τοῖος 4, 100, 160; so auch ζῷον, ψόν.

d) Auf Homer. Weise: Νηρηίς, ἡϊών, Μηΐονες, ἡΐθεος, ἡηϊδίως (aber ρηστώνη 3, 136), δηϊόω, χρηίζω, ληίζομαι, ληϊστής, ληϊστύς,

ληίη; so auch λήϊτον ν. λαός; πρωίτν. Anmerk. 7. Bei folgenden Würtern zeigt sich noch die Nachwirkung Anmerk. 7. Bei folgenden Wörtern zeigt sich noch die Nachwirkung des Digamma: ἀτων (doch auch ἀτων 2, 120, 4, 120, 164), ἀταιόσιος, ἀτικής (aber ἀργόν Her. 3, 78. 5, 6), ἀτδιων 2, ατιμα, ἀτιδή, ἀσιδιμος, ἀτίρως (nur selten die kontrah. Form αίρω und meist nur in Compos., als: ἀπαίρεις Her. 7. 10, 7. ἐπαίρωσι 8, 57, ήραν 9, 59, ἐπαίρας 2, 162, ἀπῆραν 6, 99, ἐξάρας 9, 79, ἐπήροντο 4, 130, ἐξήρετο 6, 133, ἐπαρθτές 1, 90), ἄτθλος, ἀτθλον, ἀτθλέω, ἀτθλεύω, ᾿Αίδης, ἀτσω (προεξαίσσω 9, 62, διήιξε 4, 134), τληίς 1, 108, κληίω (Her. 2. 121, 2 schwankt die Lesart zwischen κεκλειμένου u. κεκλεισμένου, wahrschl. mit Bredow κεκληϊμένου zu lesen), δῖς (u. so ohne Zweifel auch ἀτσης 4, 187 u. δίτησι 5, 58), ὁϊστός, ἡτεθρον, φρέαρ, ὑπέατι 4, 70 v. ὑπέας (Schusterahle).

9. Auch in der Attischen Sprache finden sich einzelne

9. Auch in der Attischen Sprache finden sich einzelne Beispiele der Diäresis, und zwar nicht allein bei den Dichtern, sondern auch in der Prosa; so 'Ayata (auch pros., aber. immer 'Αχαιοί), Τηρείας Aesch. Suppl. 58 (Chor), Δαναίδαι, Δαναίδες, auch pros., viïos poet. (viFios), viitns Thuc. 2, 24, 4, 85, Thios,

such pros. v. Τέως, von dem ursprtinglichen ὄΓις, ovis, bei Xenophon I) ὅῖν, ὅῖες, ὁῖῶν, Acc. Pl. ὅῖς u. ὅῖας, regelmässig πρωί; Eur. Bacch. 1117 παρηίδος. Patronymika, wie ᾿Ατρείδας Aesch. Ag. 122 (Chor), Φινείδας Eur. Iph. T. 409 (Chor), Οἰνείδας Rhes. 908 (mel.) I), Eur. Iph. A. 836 Νηρηίδος (aber 819 Νηρῆδος); ᾿Ατδης Ἦπικο, bei d. Trag. in melischen Stellen, wie ᾿Ατδου Soph. El. 110 ἐξ ᾿Ατδα 135, Eur. Hec. 1033 ᾿Ατδαν; ἀτσσω in Jamb. Eur. Hec. 31 in melischen Stellen, wie ἄτσσε Soph. OC. 1495, ἀτσσόντων 840, stäts ἀτστόω, ἀτω, ἐπαίω, ἀτδηλος (v. Γιδεῖν) poet., ἀτδιος (v. ἀτλ), perpetuus, auch in Prosa (die Form πάις hat man mit Unrecht bei den Tragikern für zulässig gehalten;), ῥατζειν, ληίζω, ληίζεσθαι (λήζεσθαι nur poet.); die Adj. auf ικός u. ινος, als: εὐνοιπές, ὀστεῖνός, die Komposita mit περί, πρό u. διά, als: περιϊέναι, προίναι, διτέναι, πραύς, πραύνω u. s. w.

## §. 56. Assimilation oder sog. Distraktion der Vokale.

1. Eine besondere Eigentümlichkeit der epischen Sprache besteht darin, dass zwei kontraktionsfähige Vokale, von denen der erstere ein a ist, nicht kontrahirt werden, wol aber eine solche Anziehungskraft auf einander ausüben, dass der eine den anderen sich anähnlicht oder ganz angleicht, indem entweder der nachfolgende O-Laut den vorhergehenden A-Laut in den O-Laut, oder der vorhergehende A-Laut den nachfolgenden E-Laut in den A-Laut verwandelt. So entstand

a) aus dem verschollenen ΣΑΟΣ σόος, aus φάος φόως, daher Απροφόων, aus θάοχος (vgl. θάάσσω, sitze) θόωχος, aus πρηόνες πρώονες, aus dem verschollenen λαγαός λαγωός, aus dem verschollenen γάλαος γαλόως, aus δράω δρόω, aus δράων όρόων, aus μαιμάων μαιμώων. Bei den Verben auf dω hat der lange O-Laut ein solches Uebergewicht erhalten, dass er andere Vokale ganz verdrängt hat; daher wird aus δράουσα δρόωσα, aus δράονται δρόωνται, aus δράοντος δρόωντος, aus βοάουσι βοόωσι, aus δράοιμι δρόφμι, aus ήβάουσα ήβώωσα. Das Nähere über die Verben auf dω s. §. 248.

b) aus δράεις δράφς, δράει δράφ, δράεσθα, δράασθα u. s. w.; s. §. 248; δεδάασθαι Od. π. 316, sich belehren, st. δεδά-εσθαι, απται (~) Hes. sc. 101 απται v. α-ω, sättige; φαανθεν, φαάντερος, φαάντατος st. φάενθεν, φαέντερος, φαέντατος; in νηπιάσς Od. α, 297 v. inserts at appring jet die Angleichung regressiv

vant, st. νηπιέας ist die Angleichung regressiv.

2. In der Mitte des Wortes wird die Länge und Kürze der beiden Vokale durch das Versmass bestimmt; am Ende des Wortes aber ist der zweite Vokal stäts lang; nur im Infinitive der V. auf άω ist die Endung αν an sich kurz, wird aber stäts durch die Arsis lang, weil überall zwei Kürzen vorangehen, als: δράαν, περάαν. Bei Substantiven kommt diese Zerdehnung nur sehr selten vor, s. die Nr. 1 angeführten Beispiele.

<sup>7)</sup> S. Kühner ad Xen. Comment. 2. 7, 13 ad Anab. 2. 2, 1. — 7) Vgl. Ellendt Lex. Soph. T. II. p. XI.

# 198 Wohllautslehre. — Konsonantengruppen. §. 57.

Anmerk. Gewöhnlich wird diese Erscheinung von den Grammatikern als eine Distraktion der Vokale oder als eine Kontraktion unit Vorschlag behandelt. Göttling (Allg. Lehre v. Accent der Gr. Spr. S. 97 ff.) und nach ihm Leo Meyer (in Kuhn's Ztschr. X. B. S. 45 ff. u. Vergl. Gr. Th. I. S. 291 ff.) erklären sie aber richtiger für eine Assimilation entweder des Charaktervokales mit dem Bindevokales der des Bindevokales mit dem Charaktervokale. In einzelnen Punnkten aber kann man dem Verfahren des Letzteren schwerlich beistimm en. So will er Formen, wie βοόωντες, ἀφόωντα, ὁρόωνται, πλανόωνται, ὁρόωνται, ἀρόωνται, πλανόωνται, ὁρόωνται, πλανόωνται, ὁρόωνται, πλανόωνται, ὁρόωνται, πλανόωνται, ὁρόωνται, ὁρόωνται, πλανόωνται, ὁρόωνται, ὁρόωνται, ορόωνται, ορ

3. Uebrigens hat die epische und daher wol auch die altionische Sprache eine grosse Neigung zur Zerdehnu mg der Vokale, die zum Theil aus einer Auflösung des Digamamain υ, ε und ι oder eines ursprünglichen j in ι und ε επισρυμησει ist, wie in χεῦε, χεῦαν, χεῦαι ν. χέΓω, εῦαδον aus ἐΓαδον st. ἔσΓαδον ν. σΓανδάνω, γούνατος u. δούρατος st. γόνΓατος δόρΓατος, εἰαρινός d. i. ἐΓεαρινός, θείω aus θέΓω, δεῖος st. δΓέος, δείδοικα aus δέδΓοικα, φρείαρ st. φρέΓαρ u. s. w., s. §§. 16, 19, 27; — χρύσειος aus χρύσεjος, κενεός, κεινός aus κενjός, s. §. 20. Aber eigentliche Zerdehnungen sind κληηδών st. κλεηδών, κληδών, θηητήρ st. θεατ., θέειον (θήϊον), κράατος, κράατι, κράατα st. κρατός u. s. w., κραιαίνω st. κραίνω, ἐκρήηνα st. ἔκρηνα, φαείνω st. φαίνω; im Conjunct. Aor. II. der Verben auf μι, als: στέω, στείω, στήης, θέω, θείω, δαμείω, δώησι, δώωσι, s. §. 286, 5.

#### B. Konsonanten.

- §. 57. Konsonantenverbindungen oder Konsonantengruppen (συμπλοκαὶ τῶν συμφώνων) <sup>1</sup>).
- 1. Ausser den einfachen Konsonanten kommen in der Griechischen Sprache im An-, Aus- und Inlaute folgende Konsonantenverbindungen oder Konsonantengruppen vor:

### I. Im Anlaute.

a) Ein P- oder K-Laut mit einem entsprechenden T-Laute:
 πτ βδ φθ κτ γδ χθ.

Diese Gruppen gehören der Griechischen Sprache eigentümlich an. Ueber die Entstehung dieser Gruppen herrschen verschiedene Ansichten 2). In πτόλις und πτόλεμος, sowie in den Derivatis scheint das τ nicht aus metrischen Gründen eingeschoben, sondern nach Kuhn in Zeitschr. f. vergl. Spr.

<sup>1)</sup> Vgl. Pott Et. Forsch. II. S. 292 ff. Leo Meyer Vergl. Gr. L S. 182 ff. Christ Grundz. S. 81 ff. Curtius Et. S. 620 ff. — 2) S. Th. Aufrecht in Kuhn's Zeitschr. B. 8, S. 72. Leo Meyer V. Gr. I. 193. Curtius Et. 628.

XL S. 800 aus πj entstanden zu sein; denn einmal haben Hom. und Hesiod nie die Form πολίεθρον gebraucht; auch wendet Homer die Form πτόλεμος ohne Zwang des Metrums an, wie Il. v, 358. 635. o, 670. c, 242.  $\varphi$ , 294. (S. Spitzner ad Il. σ, 242.) Sodann sollen die Kyprier πτόλεμος gesagt haben; auch findet sich πτόλεμος auf d. Kret. Inschr. 2554, 197 (sonst aber πόλεμος), dann Θαβρυπτόλεμος Ther. Ant. nr. 16, Πτολέμαρχος in einem Dor. Dekrete, Πτόλιχος, der Name cines Aegineten, b. Paus. 6. 9, 1. und eines Korkyräers 6, 3, 5 1). Von den Epikern gingen diese Formen auch zu den Attischen Dichtern über, und sie wurden von den Epikern sowol als von diesen allerdings neben den gewöhnlichen Formen nach Bedarf des Verses benutzt. Die Gruppe βδ findet sich nur in wenigen Wörtern, und zwar haben sie sämmtlich, mit Ausnahme von βδεῖν und βδέννυσθαι, ein λ in ihrer Mitte, als: βδάλλειν, melken, βδέλλα, Blutegel, βδελυρός, ekelhaft; die Gruppe γδ nur in den Homer. γδοῦπος, Getöse, das von Heraklides b. Eustath. 1722, 44 den Epiroten zugeschrieben wird 2), γδουπεῖν, tosen, neben δοῦπος, δουπεῖν.

b) Muta cum Liquida:

Bei diesen Gruppen kommt häufig der Fall vor, dass sie nicht ursprünglich, sondern erst durch Synkope (§. 43) oder auch Metathesis (§. 70) entstanden sind, als: κράσις ν. κεραννόναι, πράσις, Verkauf, ν. περάω od. πέρνημι, τράπεζα ν. τέσσαρες; βρώμα neben βορός, δρακεῖν ν. δέρκεσθαι, δρατός, geschunden, ν. δέρειν, θράσος neben θάρσος, θορεῖν neben θρώσκειν, κλῆσις neben καλεῖν, πλησίος neben πέλας, πελάζειν, γλάγος neben γαλα; die Gruppe κμ kommt nur in dem dialektischen κμέλεθον (= μέλαθρον) und in κμητός ( ναμ) in Compositis (als: πολύκμητος) vor; τμ nur in τμήγειν, schneiden, ν τεμ; δμ in δμώς, δμητήρ, δμῆσις ν δαμ; πρ grössten Theiles in Wörtern, die sus πρό entstanden sind, als: πρών, Vorsprung, πρώτος, πρώρα πρωΐ u. s. w.; über βροτός st. μβροτός, βλώσκειν st. μλώσκειν, βλίτειν st. μβλίττειν s. §. 58, 5; über φροῦδος, φροίμιον, φρουρά s. §. 63, 2; τλ findet sich nur in τλῆναι und den Derivatis (durch Metathesis, wie man aus τάλ-ας sieht); die Gruppe θλ nur in θλάν und θλίβειν und den Derivatis; auch πν nur in πνεῖν, πνεόμων, πνίγειν, πνόξ mit Metathesis, G. ποκνός; auch κν und γν sind nicht sehr häufig; χν nur in sehr wenigen Wörtern von ν χνα; φν nur in dem Imitativworte φνεί = phn!); δν nur in δνοπαλίζειν, schüttele, δνόφος, Finsterniss, und δνοφερός; θν nur in θνήσκειν durch Metathesis ν. ν θαν und in den Derivatis. Ueber Fρ, δF s. §. 16, 2, c). 3, a). §. 19, Δ. 2; Fλ findet sich nicht.

<sup>1)</sup> S. Ahrens Dial. H. p. 108 u. 558. — 2) S. ebend. p. 107.

- c) Die beiden Nasallaute μν nur in μνήμα (γ μεν) nebst den Derivatis, und in µvã, µv(ov, Seegras, µvo(a, Sklavenstand, μνόος, weicher Flaum.
  - d) Der Spirant σ mit Mutis: σπ σβ σφ σx σχ σδ σĐ. στ

Die Gruppen σβ und σδ gehören der Griechischen Sprache eigentümlich an, sowie auch die Gruppe og, die aber nicht im Anlaute vorkommt; σβ findet sich nur in σβε-ννόναι und den Derivatis, σδ nur im Aeolismus, und zwar als eine Metathesis der in ζ (d. i. δσ §. 3, S. 55) vereinten Laute, als: Σδεκ st. Ζεύς (s. §. 32, S. 129); σθ nur in σθένω und den Derivatis. Die Gruppen σφ, σχ, σθ sind aus σπ, σκ, στ hervorgegangen, da das σ häufig aspirirenden Einfluss auf einen folgenden Konsonanten üb; man vergleiche das Sanskr. sthå mit στήνου,

stare. S. §. 28, d).
e) Der Spirant σ mit dem Nasenlaute μ: σμ. Statt σμ sagten die älteren Attiker in einigen Wörtern Çu, als: Çutπρός, ζμερδάλεος, ζμήγμα, Ζμόρνα, ζμιλίον, ζμωδιξ u. a., durch welche Schreibweise man die Weichheit des Spiranten σ bezeichnen wollte (§. 3, S. 55). Dass die Griechische Sprache ursprünglich auch die Gruppen σλ, σρ, σμ, σν, σF besessen

habe, haben wir §. 15, 2 u. 16, 3, n gesehen.

f) Die Tenues x und  $\pi$  mit  $\sigma$ :  $\xi$  (d. i.  $x\sigma$ ) und  $\psi$  (d. i.  $x\sigma$ )

und die Media 8 mit c: (d. i. 80).

g) Gruppen von drei Konsonanten, von denen der stärkste (eine Tenuis oder Aspirata) die Mitte einnimmt: der Spirant o mit einer Tenuis oder Aspirata und mit einer Liquida

(ρ, λ) oder dem Nasal ν: σκλ, σπλ, στρ, στλ, σφρ, σκν.

Die Gruppe σφρ findet sich nur in σφραγίς und σφριγάν mit ihren Derivatis; die Gruppe σκλ nur in σκληρός, trocken, dürr, mit Deriv. und in σκληφρός mager; aber sie ist erst durch Metathesis (§. 70) aus σκέλλειν entstanden; στλ nur in στλεγγίς, Strigel, mit Deriv.; σπλ, σχν sind selten; häufig sber die Gruppe otp, die zuweilen durch Umstellung entstanden ist, als: στράπτειν neben στεροπή, στρωννύναι neben στορνύναι; die Gruppe σχρ ist im Griechischen verschwunden, indem sie das ursprüngliche o abgeworfen hat; onp, oxp, obp kommen nicht vor.

#### II. Im Inlaute.

Im Inlaute der Wörter ist die Anzahl der Gruppen ungleich grösser, da sie stäts zwischen zwei Vokalen stehen und somit eine doppelte Stütze haben. Daher können nur im Inlaute die Verdoppelungen von Konsonanten vorkommen. Ausser sämmtlichen angeführten Anlautsgruppen finden sich im Inlaute und den gleich darauf anzuführenden Auslautsgruppen noch γβ in d. Eigennamen 'Αγβάτανα, Έρίγβωλος.

pen 🚛

Lavensia

then Sprace
aber the
aber the
serve to
le eine M
cals: Ya

Statt:
Lals:
a., duranten = c
e Sprace
besess

(d. i. z stárka Spiran igridi

K. E. K. H. M. L

t

§. 58. Veränderungen d. kons. Anlautes. Abfall dess. 201

Υρήθασος 1), γμ, χμ, δμ, θμ, τν; σγ, σδ, σρ, σλ (in dem Dor ἐρλός), σν; νσ, λσ, ρλ in d. Eigennam. Μυρλέα, ρσ; ferner γξ γχθ, γπτ, μψ, μπτ, μφθ, σπρ, σπτ, σγλ, σκλ, σχλ (in υσκλος οd υσχλος b. Hesych. u. Phot., Oesen an den Schuhsohlen, έπτυ σχλος, αἴεσχλος Hesych., Zweig des Lorbeerbaumes, in der Compos. δύσχλαινος, προσχλευάζειν) 2), σβλ, σκρ, σγρ, σχρ, σθλ σθμ, κτρ, πτρ, χθρ u. s. w., sowie auch alle Konsonanten vardoppelungen, als: κκ, γγ u. s. w. Ja selbst Gruppen vor vier Konsonanten kommen im Inlaute vor, wenn der Stamm eines Wortes auf zwei Konsonanten auslautet, und das ange figte Suffix mit zwei Konsonanten anhebt, als: θέλκ-τρον, // δίλγ, κάμπ-τρα, Κοrb, κάμπ-τριον, // καμπ, in Compositis νσφρ ναλ, νστρ, ρσκλ, ρστρ.

# III. Im Auslaute.

3. Im Auslaute duldet die Griechische Sprache nur einer Vokal oder die Konsonanten ν, ρ, σ, und die mit σ zusam mengesetzten Konsonantengruppen: ψ, ξ, γξ, ρξ (nur in σάρξ u δόξ), νς in ἡ δλμνς, G. δλμινθ-ος, Wurm [b. Hippokr., eine mildere Nbf. δλμις b. Hippokr., Aristot., Theophr. 3)], πείρινς G. πείρινθ-ος, Wagenkorb, ἡ Τίρυνς, G. Τίρυνθος, (doch kommider Nom. πείρινς u. Τίρυνς, sowie auch δάμαρς nur bei der Grammatikern vor.) und im Argivischen und Kretischer Dialekte, als: ἐνς, τθένς, τόνς, πάνσας st. εἰς, τιθείς, τούς, πάσας s. Ahrens de dial. I. 69, II. 228, Giese Aeol. D. S. 100 ff.): λς (nur in ἄλς), ρς (în μάχαρς, Dor. b. Alkm. u. χέρς b. Timokreon fr. 6), doch χείρ b. Epicharm. fr. 118, s. Ahrens II p. 228). Die beiden Wörtchen οὐχ und ἐχ machen nur scheinbar eine Ausnahme, da sie als Procliticae (§. 72) sich ar das folgende Wort anlehnen und gleichsam einen Theil des selben bilden; ein Gleiches gilt von mehreren Fällen der Apokope, s. §. 42; ausserdem sind noch die Ausrufswörter löφ (== pfui) b. Aeschyl. Suppl. 827, ἀόπ oder ἀὸπ ὅπ (er munternder Zuruf der Ruderer) b. Arist. Ran. 180, 208 zu bemerken, dergleichen Lautgebilde ausser aller Regel stehen sowie ausländische Namen, als: Θεύθ Plat. Phil. 18, b. Nηίτ Pl. Tim. 21, e. 'Ασμάχ Hdt. 2, 30. 'Οροτάλ 3, 8. Ueber die Veränderungen des Auslautes s. §. 71.

Veränderungen der Konsonanten im An-, In- und Auslaute.

- 5. 58. Veränderungen des konsonantischen Anlautes. Abfall desselben
- 1. Der konsonantische Anlaut wird in vielen Fäller abgeworfen. Bei einfachen Konsonanten geschieht es nur be

<sup>1)</sup> S. Lobeck ad Phryn. p. 413. Paralip. p. 33. Goettling at Theodos. p. 209. — 2) S. Lobeck. Paralip. p. 33 sq. — 3) Ebendas p. 167 u. p. 94.

den Spiranten oft, selten bei anderen; bei den Kons gruppen aber, wenn in denselben Konsonanten zu treffen würden, welche dem Griechischen Munde unbequem waren, ist diese Erscheinung nicht alle Spiranten, sondern auch bei den anderen Konsonal. Den Abfall der anlautenden Spiranten, sowol der e. als auch der mit einem anderen Konsonanten verbunde. haben wir schon oben §§. 15 und 16 erörtert. Die übrigen Fälle wollen wir jetzt betrachten.

2. Γ ist abgefallen a) in α la, das Homer nach Bedarf des Verses für yaïa, andere Dichter aber auch ohne Zwang des Metrums gebrauchen; b) in δουπέω, das Homer neben γδούκος, γδουπέω (meist) nach Bedarf des Verses gebraucht. Il. s, 42 δούπησεν δὲ πεσών zu Anfang des Verses. λ, 45 ἐπὶ δὲ γδούπησεν; έρίδουπος Il. υ, 50 u. sonst neben έρίγδουπος Il. ε, 672 u. sonst; c) wahrscheinlich in den Wörtern λίσσομαι, λιτανεύω, Λίτει λίθος und ähnlichen 1), deren Wurzel aus τ und 8 auslautet, und in λείβω; vgl. glatt, gleiten, glitschen, auch in den Griechischen Wörtern liegt der Begriff glatt, glätten und bildlich sanft, besänftigen; vgl. λίς u. λισσός, glatt; vgl. γλίσ-χρος, klebrig, λίθος = glatter Stein (Et. M. 514, 11 λαμβάνει δὲ [sc. Καλλίμαγος) ἐπίθετον ἐπὶ τῆς λείας πέτρας, ὡς τό Πέτρη γὰρ λίς ἐστι, περιξεστί είχυῖα. Diese Wörter bewirken bei Homer Positionslänge. Λίσσο μαι macht in der Iliade überall ausser π, 47 Positionslänge (nicht so in der Odyssea); vor ihm steht in der Thesis πολλά II. e, 358, φ, 368, χ, 91; ferner in der II. Ars. δ, 379, ι, 520, in der IV. a, 394, ε, 574, ο, 448; vgl. ελλίσσετο ζ, 45 u. sonst, durch gleichung st. έγλίσσετο. Il. ψ, 196 δέπαϊ (τ) λιτάνευεν in d. V. Arsi vgl. ελλιτάνευε γ, 414 st. εγλιτ., τρίλλιστος, πολόλλιστος. Λίπαι macht Positionslänge in der II. Ars. Il. ι, 502; λίθος μ, 459 in V. Ars., λίθεος ψ, 202 in der II.; λείβω ω, 285 in der IV.; d) wahrscheinlich auch in λίπα, das II. ξ, 151 in der V. Ατπαρός, das χ, 406 in der III. und β, 44, x, 132 in der IV. Positionslänge macht; vgl. γλίσχρος, γλίχομαι, D. kleben; e) λόφο das x, 573 in der IV. Ars. Pos. macht; vgl. άλλοφος x, 258 (d. άγλ.), κατάλοφάδια Od. x, 169, l. glöbus; ferner λήμη, λημένη neben γλήμη. l. gramia, γλαμάνη γλάμων neben γλήμη, l. gramia, γλαμάω, γλάμων, γλάμυρος, l. gramiosus.
3. X ist abgefallen in λαῖνα b. Strab. 4. p. 196 st. χλαῖν

und wahrscheinlich in λιαρός, das II. λ, 830 u. 846 in d. II. Ars. λ, 477, γ, 149 in der III., ξ, 164 in der V. Pos. macht; vgl. d-Ionisch-Att. χλταρός, χλτερός, χλταίνω; κ in ότταβος neben κότταβος άλινδέω st. καλινδέω, ζγλα (Drossel) b. Hesych. st. κίχλα, όγχνη (Birne) neben κόγχνη b. Hesych.; σύν neben ξύν; wahrscheinlich im νεύω (Gothisch hneiva, neige, s. Curtius Et. S. 285), vgl. Od. ι, 490 κατανεύων, in νύσσα, vgl. Od. ξ, 485 ἀγκῶντ νύξας in d. II. Ars., in νύσσά, vgl. II. ψ, 758, Od. θ, 121 ἀπὸ νύσσης in d. II. Ars. u. D. nicken u. knicken neigen u heigen

d. II. Ars. u. D. nicken u. knicken, neigen u. heigan.

<sup>1)</sup> Vgl. Hoffmann Quaest. Hom. I. §. 86.

4. Λ ist abgefal, von γράφω Verses für λείβω gebrauch. γράβδην πλέγδην 5. M ist abgefallen in neben μοχλέω, τη, eine, b. Hom. 422; άλευρον (Mehl) neben μάλευρω cire, fülle, neben μονσυλευω, το μο poet. βροτός und βλώσχειν; βροτός unsterblich, φαετων. neition bleibt vor 8 Indort, als: exectμβροτός, vgl. α-μβροτός, unsterblich, φαετικός leuchtend; die Wurzel ist μρα, sk mr (d. 1. μ μορτύς, sterblich, b. Kallim. fr. 271, l. mon. ' & vor den weivu haben, da Boeckh. παιν, Ι μλο oder μολ, daher a. 2. μολ-εῖν, pf. hier ist das 3 zur Erleichterung der Aussprache schoben, wie in βλίττειν v. μέλι und βλάξ neben μαλανίς)

weiter unten §. 69.

6. Der Abfall des π findet sich in σώχειν neuion.

ψύχειν, σίτταχος neben ψίτταχος, des Doppelkonsonanten ψ in τομρος

εξ ψάμμος (Moeris p. 420: ψάμμος .'Αττιχῶς, ἄμμος Ελληνικώς

εδετ ἄμμος gebraucht auch Plato und Xenophon), des φ in ψέγος,

έτιξω neben φρίσσω, φρίξ, φρίχη, l. frigus, frigeo.

φητών neben φρίσσω, φρίξ, φρίχη, l. frigus, frigeo.

7. Δ ist abgefallen in νέφος, wie man aus d. Homer. Wörtern δνοφερός, ἰοδνεφής sieht, sowie auch daraus, dass es fast immer Positionslänge macht, wie II. δ, 274. ε, 525. λ, 305 u. s. w., ebenso νεφέλη II. ξ, 293, 350 u. νύμφη (st. νύβ-φη, vgl. nub-ere) II. ξ, 444. Od. ζ, 105. ι, 154. ν, 355; später wurde das abgeworfene δ auf andere Weise ersetzt, als: γνόφος, χνέφας, ζόφος 3). Τ ist abgefallen in ἡγανον st. τήγανον, Tiegel; θ in δλός, Schmutz, st. θολερός st. θολερός, ἀλυχρός, warm, st. θαλυχρός.

# Veränderungen des konsonantischen Inlautes.

#### §. 59. Vorbemerkung.

1. Die Veränderungen des konsonantischen Inlautes gehen grössten Theiles aus dem Streben der Sprache nach Assimilation verschiedener Laute hervor. Die Assimilation ist entweder eine blosse Anähnlichung der Laute, wie z. Β. λέλεγ-ται in λέλεκται übergeht, indem die Tenuis τ die Media γ gleichfalls in eine Tenuis, nämlich κ, verwandelt; oder sie ist eine völlige Angleichung der Laute, wie z. Β. συρίπτω in συρρίπτω übergeht. Die Assimilation ist entweder – und diess ist der gewöhnliche Fall — eine progressive, indem der vorangehende Konsonant sich dem folgenden anbequemt, wie in den angeführten Beispielen; oder sie ist eine regressive, indem der folgende Konsonant sich dem

Vgl. Giese Acol. D. S. 104 ff. Buttmann Lexil. Nr. 34, der aber mit Unrecht in βροτός Metathesis annimmt, da die Wurzellaute μρ sich in μρ2 u. μ2ρ spalten konnten. — 2) S. Buttmann Lexil. Nr. 108. — 3) S. Ahrens Rh. M. 2. S. 168 f.; vgl. Buttmann Lexil. 2. S. 266.

vorhergehenden anbequemt; wie z. B. ὅλ-νομι in ὅλλομι übergeht. Die Assimilationen sind übrigens zweifacher Art ¹). Die einen beruhen auf einem natürlichen Wohllautsgesetze der Griechischen Sprache, nach dem die stummen Konsonanten, welche mit einander in Berührung kommen, wenigstens gleichartig sein müssen, so dass sich harte mit harten, weiche mit weichen, gehauchte mit gehauchten verbinden lassen; die anderen gehen mehr von einer gewissen Verweichlichung der Sprache aus, durch welche z. B. bewirkt wurde, dass τ, obwol ein harter Konsonant, doch vor den harten Konsonanten κ π χ (= κ΄) φ (= π΄), und δ, obwol ein weicher, vor den weichen γ β nicht geduldet, sondern dem folgenden gleichgemacht wurden. So ging κὰτ κεφαλᾶς, κατχεῦσαι, κὰτ πεδίον, κὰτ φάλαρα in κὰκ κεφαλᾶς, κακχεῦσαι, κὰπ πεδίον, κὰτ φάλαρα über. S. §. 42. Die erste Art der Assimilation ist nothwendig und gehört allen Mundarten an; die andere aber ist nicht nothwendig und daher auch nicht in allen Mundarten gleich. Eine Verweichlichung ist auch die Abschwächung eines ursprünglichen τ in σ bei folgendem ι (s. §. 63, 3), als: δεῖξις st. δεῖκτις. Zuweilen jedoch scheut die Sprache auch dem Gleichlaut und sucht ihn dadurch zu heben, dass sie gleichartige Laute in ungleichartige verwandelt, als: Σαπφώ st. Σαφφώ, πεφίληκα st. φεφίληκα. Man nennt dieses Verfahren Dissimilation oder Verunähnlichung.

2. Ausser der Assimilation und Dissimilation wendet die Sprache, um das Zusammentreffen von Konsonanten im Inneren des Wortes, welche sich nicht mit einander vertragen können, indem sie sich entweder gar nicht oder nur unbequem aussprechen lassen oder doch dem Ohre nicht angenehm sind, noch folgende Mittel an: Ausstossung eines Konsonanten, Umstellung der zusammenstossenden Konsonanten und Hinzufügung oder Einschiebung eines Konsonanten.

#### I. Anähnlichung der Konsonanten im Inlaute.

#### §. 60. a. Mutae.

1. Ein P-Laut  $(\pi \ \beta \ \phi)$  oder ein K-Laut  $(\varkappa \ \gamma \ \chi)$  vor einem T-Laute  $(\tau \ \delta \ \theta)$  muss dem T-Laute gleichartig sein, d. h. vor der Tenuis  $\tau$  kann nur wieder eine Tenuis  $(\pi \ \varkappa)$ , vor der Media  $\delta$  nur wieder eine Media  $(\beta \ \gamma)$ , vor der Aspirata  $\theta$  nur wieder eine Aspirata  $(\phi \ \chi)$  stehen, also:  $\pi\tau$  u.  $\chi\tau$ ;  $\beta\delta$  u.  $\gamma\delta$ ;  $\phi\theta$  u.  $\chi\theta$ ; vgl. scriptum, rectum, coctum v. scribo, rego, coquo; z. B.

```
\beta vor \tau in \pi, als:
                           (von τρίβω)
                                                  τέτριβ-ται
                                                                    = \tau \ell \tau \rho \iota \pi \tau \alpha \iota
.
φ, τ, π,
                            (von γράφω)
(von λέγω)
(von βρέχω)
                                                  γέγραφ-ται
λέλεγ-ται
                                                                    = γέγραπται
= λέλεκται
   " τ" χ "
                                                  βέβρεχ-ται
                                                                    = βέβρεχται
        δ,
               β
                            (νου χύπτω)
                                                  χύπ-δα
                                                                    = χύβδα
```

<sup>1)</sup> S. Giese Aeol. D. S. 90 ff.

```
γράφ-δην
πλέχ-δην
vor \delta in \beta, als:
                             (von γράφω)
                                                                               = γράβδην
= πλέγδην
          ,
                              (von βρέχω)
                                                        βρέχ-δην
                                                                                 βρέγδην
          77
                      77
                             (νοη πέμπω)
(νοη πρίβω)
(νοη πλέχω)
(νοη λέγω)
                                                        ἐπέμπ-θην
                                                                             = i\pi \epsilon \mu \varphi \partial \eta \gamma
                                                        έτρίβ-θην
                                                                            = έτρίφθην
                                                        Enlex-Onv
                                                                            = ἐπλέχθην
                                                       έλέγ-θην
                                                                               = έλέχθην.
```

Anmerk. 1. Die Präposition έx in der Komposition bleibt vor δ und δ, sowie überhaupt vor allen Konsonanten unverändert, als: ἐχθεῖναι u. s. w., nicht ἐχθεῖναι. Uebrigens scheinen die Griechen ἐχ vor den weichen Konsonanten δ β γ μ λ weich wie ἐγ ausgesprochen zu haben, da man auf Inschriften vor diesen Konsonanten oft die Form ἐγ findet, als: ἐγ Διονυσίων, ἔγδοσις, ἐγ Μεγάρων, ἐγ λιμένος, ἐγλείπειν. Vgl. Boeckh. Corp. Inscr. n. 1570, a. 1625. 1732 a. 1845 u. s. w; ἐγδιχάςασθαι, ἐγ Βακριόᾶν auf Dor. Inschr., vor F in ἐγϜγληδίωντι tab. Heracl. 1, 104; ferner auf Kretischen Inschr. ἐχ st. ἐχ vor Aspir., als: ὑπέχδηται st. ὑπέχδ. nr. 255; vgl. Corp. Inscr. II. p. 402; auch sagten die Kreter mit Angleichung ελλυσις st. ἔχλυσις. Corp. Inscr. I. p. 720 b. II. p. 402 ¹). Aus der weichen Aussprache des ἐχ vor γ erklärt sich die häufige Verwechslung von ἔχγονος u. ἔγγονος, die ohne Zweifel auf gleiche Weise ausgesprochen worden sind ²).

2. Ein P-Laut geht vor einem anderen P-Laute in einigen Wörtern in μ über 3). So wird aus κόρυφ-βος (ν. κορυφή) κόρυμ-βος, Spitze, aus στρόφ-βος (ν. στρέφω) στρόμβος, Kreisel, aus κόπ-πος (ν. κόπ-τω) κόμ-πος, Schlag, aus τάφ-βος (ν. ταφ-εῖν, staunen) nach §. 67 θάμβος, Staunen, aus τρέφ-βος (ν. τρέφ-ω) θρόμβος (Geronnenes), aus δ-Fπή (ν. / Fsπ) δ-μφή, Stimme, aus νόβ-βη (vgl. nub-ere) νύμφη, aus τόφ-βος τύμβος, aus ἴαπ-βος (ν. ἰάπ-τ-ω) ἴαμβος, aus κύφ-βος (ν. κυφ-ός) κύμβος, Becken, aus καββαλία (= κατβαλία) καμβαλία (Hesych.)

3. Eine Tenuis oder Aspirata geht vor ρ, λ, ν oder nach einem ν in einigen Wörtern in eine Media über 4), als: άβρός neben ἀπαλός, ὕβρις ν. ὑπέρ, κεβλή b. Callim. st. κεφαλή, κύρβεις neben κορυφή, στρεβλός ν. στρέφω, μίγνυμι, l. misceo, φράγνυμι, l. farcio, στρόμβος ν. στρέφω s. Nr. 2.

4. Ein T-Laut ( $\tau \delta \vartheta$ ) geht vor einem anderen T-Laute

in o über; (vgl. claus-trum v. claudo;) als:

ἀνυτ-τός (v. ἀνύτειν) wird ἀνυστός ἐ,ρείδ-θην (v. ἐρείδω) wird ἐ,ρείσθην ἐπείθ-θην (v. πείθω) wird ἐπείσθην.

Anmerk. 2. Der Uebergang eines T-Lautes vor einem anderen T-Laute erscheint für den ersten Blick als eine Dissimilation; aber der Spirant s ist vor einem T-Laute für die Aussprache ungleich leichter und bequemer als ein T-Laut vor einem anderen T-Laute. Ueber rt st. st. v. v. st. st. st. in einigen Mundarten s. §. 31, S. 127.

<sup>1)</sup> Vgl. Giese Aeol. D. S. 88. Düntzer Zeitschr. f. Alterthsw. 1847. S. 946. Ahrens Dial. II. p. 358. — 2) Vgl. Buttmann Gr. §. 3. Ann. 5. Giese a. a. O. S. 91. Schneider ad Plat. Civ. II. 364, e. — 3) S. Hoffmann Quaest. Hom. I. p. 82, der auch die Homerische Form ὑββάλλειν II. τ, 80. ἀππέμφει Od. ο, 83. κάββαλε II. μ, 206 so gelesen wissen will: ὑμβάλλειν, ἀμπέμφει, κάμβαλε (dieses findet sich wirklich II. ψ, 683 als verschiedene Lesart), da die Verdoppelung der Konsonanten im Griechischen sehr selten ist; die gewöhnliche Schreibung mit ββ, ππ sei bloss oculorum causa angenommen. Auch Pind. N. 6, 58 findet sich üle Lesart καμβάς neben καββάς u. καταβάς. — 4) S. Christ. Gr. Laut. S. 100.

# 206 Wohllautsl. Mut. u. Liq. Liq. u. Mut. im Inlaute. §. 61.

5. Die Tenues (π x τ) gehen nicht allein in der Flexion und Ableitung, sondern auch bei zwei getrennten Wörtern vor einem aspirirten Vokale in die verwandten Aspiratae (φ χ θ) über, indem die Tenuis den Hauch übernimmt, der Vokal aber ihn verliert; man darf daher τέτυφα nicht τέτυφά sprechen, sondern τέτυφα, ἀφ' οῦ nicht ἀφ' οῦ, sondern ἀφοῦ, δεχήμερος nicht δεχήμερος, sondern δεχήμερος. Die Mediae (β γ δ) aber erleiden diese Vertauschung nur in der Flexion des Verbs, in den übrigen Fällen bleiben sie unverändert; also:

dn' οῦ = dφ' οῦ, ἐπήμερος (v. ἐπί, ἡμέρα) = ἐφήμερος ἐπυφαίνω (v. ἐπί, ὑφαίνω) = ἐφυφαίνω, τέτυπ-ἀ <math>= τέτυφα οὐχ ὁσίως = οὐχ ὁσίως, δεπήμερος (v. δέχα, ἡμέρα) = δεγήμερος ἀντέλχω = ἀνθέλχω (v. ἀντί, ἔλχω); aber οὐδείς (nicht ούθείς, v. οὐδ u. εῖς) ἀντυπαιρέω = ἀνθυφαιρέω (v. ἀντί, ὑπό u. αἰρέω), ἀνθυφίστημι, καθυφίστημι εἴλογ-α = εἴλοχα; aber: λέγ' ἐτέραν (nicht: λέχ' ἐτέραν) τέτριβ-ά = τέτριφα; aber: τρῖβ' οὕτως (nicht: τρῖφ' οὕτως); ilber οὐχ s. §. 72.

Anmerk. 3. Dass die Dorier häufig und die Neuionier, wenigstens Herodot, regelmässig die Tenuis vor dem aspirirten Vokale stehen lassen, ist §. 22, 7 u. 9, und dass auch bei den Attikern in einigen Compositis die Tenuis beibehalten worden ist, §. 22, Anm. erwähnt.

Anmerk. 4. Diese Verwandlung der Tenuis vor einem aspirirten Vokale tritt auch in den Krasen ein, als: τὰ ἔτερα = θἄτερα, τὸ ἰμάτιον = θοίμάτιον, καὶ ἔτερα = χἄτερος, καὶ ὅσα, ὅςτις, ὅπως = χῶσα, χῶςτις, χῶπως. Diese Krasen sind jedoch meistens nur poetisch. Mehr Beispiele s. §. 51. Wenn die Tenuis πτ oder κτ vorhergehen, so werden beide nach Nr. 1 in Aspiratae verwandelt, als: ἐφθήμερος aus ἐπτά u. ἡμέρα, νύγθ ὅλην st. νύκτα ὅλην. Ausser der Zusammensetzung gebraucht die Attische Prosa in diesem Falle häufiger die vollen Formen, als: νύκτα ὅλην, als die apostrophirten, als: προύτθεθ ὑμεῖς Dem. de cor. 306, 236. Wenn aber auf diese Weise zwei gleiche Aspiratae zusammenstossen würden, so bleibt nach §. 67 die erstere Tenuis unverändert, als: εἰς ὄρος ὅκχ' ἔρπης Theocr. 4, 56 st. ὅκκα ἔρπης.

# §. 61. b. Mutae und Liquidae. - Liquidae und Mutae.

 N geht vor einem P-Laute (π β φ ψ) in μ über, N geht vor einem K-Laute (x γ χ ξ) in nasales γ über, als:

ἐν-πειρία wird ἐμπειρία συν-καλέω wird συγκαλέω ἐν-βάλλω wird ἐμβάλλω συν-γιγνώσκω wird συγγιγνώσκω ἔν-φρων wird ἔμφρων σύν-χρονος wird σύγχρονος ἔν-ψυχος wird ἔμψυχος συν-ξέω wird συγ-ξέω.

Vgl. imprimo, imbuo st. inprimo, inbuo. Vor einem T-Laute bleibt ν unverändert, als: συντείνω, συνδέω, συνθέω, l. intendo, induo.

Anmerk. 1. Ausnahmen machen die Encliticae (§. 88), als: δνπερ, τόνγε, weil dieselben mit dem vorhergehenden Worte nicht wirklich verschmelzen, sondern bloss an dasselbe angereiht sind (Parathesis, nicht Synthesis). Im Büotischen Dialekte (Ahrens dial. I. p. 213) findet in dem Worte ἐππασις st. ἔμπασις (= ἔγπτισις) regressive Angleichung statt. Auf Inschriften wird die Assimilation zuweilen vernachlässigt, als: Boeckh. Corp. Inscr. I, 30 'ΟΛΥΝΠΙΟ (= 'Ολυμπίου), 141 ΗΕΚΑ-

ΤΟΝΠΕΔΟΙ (= tzατομπάδφ), 47 ΚΛΕΟΝΒΡΌΤΟΣ, ΣΥΝΦΕΡΜΙΟΣ; ebenso bei v vor einem K-Laute, als: 41 ΕΝΚΑΙΡΌΣ u. s. w.  $^1$ ).

- Der K-Laut (x u. χ) geht vor μ in γ über, der T-Laut (τ δ θ) und der Nasal ν gehen vor μ in σ über, als:
  - a) πέπλεχ-μαι (v. πλέχω) wird πέπλεγμαι; βέβρεχ-μαι (v. βρέχω) wird βέβρεγμαι;
  - δ) ήνυτ-μαι (ν. ἀνύτω) wird ήνυσμαι
     ἐρήρειδ-μαι (ν. ἐρείδω) wird ἐρήρεισμαι;
     πέπειθ-μαι (ν. πείθω) wird πέπεισμαι;
     c) πέφαν-μαι (ν. φαίνω) wird πέφασμαι;

γ vor μ bleibt unverändert, als: λέλεγ-μαι ν. λέγω.

Anmerk. 2. Bei einigen Wörtern sind in der Wortbildung die K-Laute vor μ geblieben, als: ἀκμή, λικμός (Wurfschaufel), ἀκμών (Ambos), b. Hom. ἰκμάς (Feuchtigkeit), ἴκμενος (günstig, v. Winde), ἀκαγμένος / ακ, l. ao-uo u. a.; αἰχμή, ἔχμα v. ἔχω, νεοχμός, ρωχμός (v. ρήγ-νυμι, ραγ-ῆναι), δραχμή (aber δράγμα), λαχμός / λαχ, πλοχμός / πλεκ, ἰωχμός = ἰωκή, in αὐ-γ-μός / αυ (vgl. αὖ-ω) vertritt das χ die Stelle des sonst ge-wöhnlichen σ; πότμος, Πέτμος, ἔρετμος, ἀτμίς, ἀτμίς, Κάδμος, κλαυθμός, δυθμός, ἀριθμός, κεύθμων, βαθμός, σταθμός, πορθμός <sup>3</sup>). Vgl. §. 63, 2. Ueber die Präposition ἐκ in der Komposition, als: ἐκμανθάνω, s. §. 60, Anm. 1. Ueber δμ und θμ st. σμ im Lesb. und Ion. Dialekte s. §. 31, S. 125. Die Verwandlung des ν νοι μ in σ findet im Perf. Med. od. P. und νοι den Ableitungsendungen μα, μος, μη statt, als: πέφασμαι, φάσμα, τό, ν. φαίνω (φεν); doch bei einigen Verben tritt im Pf. Angleichung ein, als: ἦσχυμραι ν. αἰσγόνω, ἐξήραμμαι neben ἐξήρασμαι, s. d. Formenlehre.

μαι ν. αίσχύνω, έξηραμμαι neben έξηρασμαι, s. d. Formenlehre.
3. Die Lippenlaute β und φ gehen vor ν in μ über in:

σεμ-νός st. σεβ-νός v. σέβομσι έρεμ-νός st. έρεβ-νός v. έρεβος λίμ-νη st. λίβ-νη v. μ λιβ (λείβω) στυμ-νός st. στυφ-νός v. στύφω.

In στιλπ-νός, glänzend, v. στίλβ-ω ist β vor v in π übergegangen.

§. 62. c. Der Spirant  $\sigma$  mit Mutis und Liquidis.

Der P-Laut (π β φ) vereinigt sich mit σ in ψ (= πσ), der K-Laut (x γ χ) vereinigt sich mit σ in ξ (= xσ): a) P-Laut:  $\lambda \epsilon (\pi - \sigma \omega)$  (v.  $\lambda \epsilon (\pi \omega)$ ) wird  $\lambda \epsilon (\psi \omega)$ 

a) P-Laut: λείπ-σω (v. λείπω) wird λείψω τρίβ-σω (v. τρίβω) wird τρίψω γράψ-σω (v. γράφω) wird γράψω;

b) K-Laut: πλέχ-σω (v. πλέχω) wird πλέξω λέγ-σω (v. λέγω) wird λέξω βρέχ-σω (v. βρέχω) wird βρέξω.

Vergl. duzi, rezi, trazi v. duco, rego, traho. Ueber èx in Komposition, als: ἐκοώζω s. §. 60, Anm. 1.

- §. 63. Aspirirender Einfluss der Konsonanten  $\sigma$ ,  $\rho$ ,  $\mu$  und  $\nu$  auf die folgende Tenuis und Einfluss des  $\iota$  und  $\nu$  auf ein vorangehendes  $\tau$ .
- 1. Der Spirant o übt in einigen Wörtern auf die folgende Tenuis einen aspirirenden Einfluss (regressive

<sup>1)</sup> Vgl. Giese Aeol. D. S. 85 f. Franz. El. epigr. p. 47. — 2) Vgl. Lobeck ad Phryn. p. 324 sq. Paralip. p. 394 sqq.

Assimilation §. 59), als: μίσχος, Stengel, Stiel, neben μίσχος (s. Pollux On. 6, 94), λίσφος Att. st. λίσπος, σφόνδυλος neben σπόνδυλος, ἀσφάραγος neben ἀσπάραγος, σφυράς neben σπυράς, ἐσ-θής st. ἐσ-τής (wie ποτής), ἔσθος (τό), μασθός neben μαστός, κίσθος neben κίστος, κίσθαρος neben κίσταρος, so die Medialendungen σθον, σθην, σθε neben denen des Aktivs τον, την, τε; vgl. §§. 30 ff. In dem Verbaladjektive έφθός v. ξψειν st. έψ-τός ist der Spirant σ zur Erleichterung der Aussprache zwar ausgestossen, hat aber die in ψ liegende Muta aspirirt.

2. Auch die Liquidae ρ und λ, sowie die Nasale μ und ν haben in einigen Wörtern entweder auf die vorhergehende oder auf die nachfolgende Tenuis einen aspirirenden Einfluss geübt: ρ in φροίμιον, durch Krasis entstanden aus προοίμιον (ν. πρό u. οἴμος), τέθριππον, auch neuion., wie Herod. 6, 103 (ν. τετρα u. ἴππος), φρουρός, φρουρά (Dor. φρουρή), φρουρέειν, die beiden letzteren auch neuion., wie Her. 7, 59. 203, ν. πρό u. όρᾶν, στιφ-ρός, gedrängt, ν στιβ (στείβ-ω) neben στιβαρός, φροῦδος (ν. πρό u. όδός), θράσσω aus τἄράσσω; die Suffixe θρα, θρον neben d. gewöhnl. τρᾶ, τρον, als: βάθρα, δλεθρον, ρέεθρον, αρο-τρον, l. ara-trum, κλεῖ-θρον, l. claus-trum, σκυ-θρός, zornig, ν σκυδ, σκύζομαι, zürne; — λ in dem Suffix θλον — τρον, als: θέμεθλον u. s. w.; — μ in ἀκαχμένος (ep. mit sog. Att. Rdpl., ν. ν ἀκ, νgl. ἀκή, αc-uo, ἀκωκή), αἰχμή st. ἀκμή (ν. ἀκή), δραχμή, ρωχμός ν. ρήγνυμι, ραγ-ῆναι, ἰωχ-μός neben ἰωκή b. Hom., πλοχμός (ν. πλέκω) neben πλόκαμος; ἀ-στεμ-φ-ής, unerschütterlich, neben στέμβ-ω, erschüttere; — ν in πρόχ-νυ (ν. πρό u. γόνυ), πάχνη, παχός, πάχος, παχύνω ν. ν παγ, νgl. πήγνυμι, Pf. πέπηγα; (die Aspiration einer Media im Inlaute ist auf diese wenige Fälle beschränkt, und die Asp. einer Media im Anlaute ist der Griechischen Sprache fremd;) λόχ-νος (ν. ν λοκ, l. luc-eo, νgl. λευκός), τέχνη neben τέκτων, die Deminutivformen auf τχνη, τχνιον, υχνιον, als: πελίχνη neben πελίκη, κυλίχνη neben κύλιξ, G. κύλικος; κολοκύνθη neben κολοκύντη, φάτ-νη neben πάθ-νη, Krippe, φάλανθος neben φάλαντος (Pollux On. II, 26), ρέγχειν neben ρέγκειν; Βö ot εχωνθι, ἀποδεδόανθι st. ντι (s. §. 31, S. 125) ¹).

3. Dass der Spirant j auf vorangehende Konsonanten schr häuses einen si kilirenden Einfluss aussibe, haben wir

3. Dass der Spirant j auf vorangehende Konsonanten sehr häufig einen si bilirenden Einfluss ausübe, haben wir §. 21 gesehen; aber auch der mit j verwandte Vokal ι und das vokalisirte j verwandelt im Inlaute oft ein ihm vorangehendes τ in σ, wie in ιστη-σι st. ιστητι (vgl. sistit, ἐσ-τί), τόπτουσι st. τύπτοντι, πλούσιος ν. πλούτος, 'Αμαθούσιος st. 'Αμαθούντιος ν. 'Αμαθούς, οῦντος, Μιλήσιος ν. Μίλητος, οὐσία st. ὀντία, γερουσία st. γεροντία, ἐνιαύσιος ν. ἐνιαυτός, εὐεργεσία ν. εὐεργέτης, ἀθανασία ν. ἀθάνατος. Auch der Vokal υ hat das ursprüngliche in der Dorischen Mundart bewahrte τύ, l. tu, in σύ verwandelt, so auch σύρβη Ion. st. τύρβη. Vgl. §. 31, S. 126.

<sup>1)</sup> Vgl. Giese Acol. D. S. 108 f. Lobeck Paralip. p. 395. Pott Et. Forsch. II. S. 59 f. L. Meyer V. Gr. I. S. 244 ff. 247 f. Curtius Et. S. 439 ff.

## §. 64. II. Angleichung im Inlaute.

- a. Progressive Angleichung.
- 1. Der P-Laut (π β φ) geht vor μ in μ über, als: λέλειπ-μαι (ν. λείπω) wird λέλειμμαι τέτριβ-μαι (ν. τρίβω) wird τέτριμμαι γέγραφ-μαι (ν. γράφω) wird γέγραμμαι.

Anmerk. 1. Dass die Aeolier in diesem Falle  $\pi\pi$  st.  $\mu\mu$  gesagt haben, ist §. 33 S. 130 bemerkt worden.

2. Der Nasal v geht vor einer Liquida in die nämliche Liquida über, als:

συν-ρίπτω wird συβρίπτω έν-μένω wird έμμένω συν-λογίζω wird συλλογίζω.

Eine Ausnahme macht die Präposition έν vor ρ, als: ἐνρίπτω; doch ist ἔρρυθμος gewöhnlicher als ἔνρυθμος. Aus dieser Angleichung erklärt sich das Augment ἐρ von vielen Verben, die ursprünglich mit σ oder F angelautet haben, als: ἔρρεον st. ἔ-σρεον, ἔννεον ep. st. ἔ-σνεον, ἔμμαθον ep. st. ἔ-σμαθον, ἔρρηξα st. ἔ-Γρηξα u. s. w. Ueber die Verwandlung des ν vor μ in σ s. §. 61, 2 u. Anm.

3. Der Spirant σ geht vor den Nasalen ν und μ in diese tiber, als: ἔσ-νομι wird ἔννομι, ζώσ-νομι ζώννομι, ἐρεβεσ-νός ἐρεβεννός; ἐσ-μί wird Aeol. ἐμμί, ἐσ-μέναι ep. ἔμμεναι, ἄσμες und ὅσμες (vgl. sk. asmân, uns, jushmân, euch) werden Aeol.

αμμες α. ύμμες.

Anmerk. 2. Vereinzelt stehen: ὅλ-λος (Ichneumon), Demin. v. ὅδ-ρος (Wasserschlange), φάσ-σα (Holztaube) st. φάβ-σα (vergl. φάψ, φαβ-ός), κίσ-σα (Pech) st. πία-σα (vgl. pix, pic-is), θρίσ-σα (= τριχίς, Sardelle) st. θρίγ-σα. Ueber die Angleichung von στ u. σθ in ττ u. τθ in einigen Mundarten s. §. 31 S. 127; über die Angleichung von συν in Compositis vor σ in συσ s. §. 68, A. 1. Am Weitesten erstreckt sich die Angleichung in der Apokope, wie wir §. 42 gesehen haben.

# b. Regressive Angleichung.

4. Die regressive Angleichung kann nur dann eintreten, wenn der vorangehende Laut stärker als der nachfolgende ist; sie wird am Häufigsten durch das Zusammentreffen einer Muta oder Liquida mit folgendem Spiranten j bewirkt, z. B. φρίσσω aus φρίχιω, ἐλάσσων aus ἐλάχιων, ἐράσσω aus ἐρέτιω, ἄλλομαι aus ἄλίομαι u. s. w., s. §. 21; im Aeol. werden auch die Verba liquida, deren Stamm auf ρ und ν ausgeht, so gebildet, als: φθέρρω aus φθέριω st. φθείρω, χρίννω aus χρίνιω st. χρίνω, s. §. 21, 6 u. 7; auf gleiche Weise geschieht diess bisweilen bei dem Zusammentreffen mit F, als: πελέχτησεν Od. s, 244 aus πελέχ-Γησεν, vgl. πέλεχος, ἴχχος und ἵππος aus ἴχ-Γος, ἴπ-Γος, s. k. ac-vas, l. equus, s. §. 28. S. 121, τέτταρες aus τέτ-Γαρες, vgl. s. catvâras, l. quattuor, πολλή st. πολ-Γή ν. πολύς.

5. Ausserdem gehören noch folgende Erscheinungen hierher, die, ausser δλλυμι st. δλνυμι, einzelnen Mundarten

angehören: a) μιχκός Dor. (z. B. b. Theokr.) st. μιχρός; b) die Verben auf δδω st. ζω b. den Lakon. und Megareern, als: μυσίδδω st. μυθίζω u. s. w., so auch d. Subst. μᾶδδα Megar. st. μᾶζα, s. §. 31, S. 128; c) ρρ st. des älteren ρσ, als: θάρρος st. θάρρος, s. §. 29, S. 124; d) Aeol. Aorist der V. liq. auf ελλα, εννα u. s. w. st. ελσα (ειλα), ενσα (εινα) u. s. w., als: ἔστελλα, ἔχτεννα, s. §. 66, 3.

### §. 65. Verdoppelung der Konsonanten.

1. Mit der Lehre von der Angleichung der Laute steht in genauer Verbindung die Lehre von der Verdoppelung der Konsonanten, da die bei Weitem meisten Fälle derselben aus dem Streben der Sprache nach Angleichung der Laute hervorgegangen sind. Wir müssen nämlich zwei Arten der Verdoppelung der Konsonanten unterscheiden. Die erstere beruht auf lautlichen Gründen, indem sich ein Konsonant einen gleichen zugesellt hat, ohne dass dieser der Stellvertreter eines anderen ist, und nur dieser Verdoppelung kommt eigentlich dieser Name zu 1). Diese lässt sich im Griechischen nur selten mit Bestimmtheit nachweisen, z. B. Πελοπόννγοος, Πελοποννήσιοι ν. Πελοπο und νήσος, Προκόννγοος, Προκόννγοος, Κεροσόνησοις (λεροσόνησος, Χεροσόνησος, Τηροκόννγοος, Προκόννγοος, Καππας) Vok. πάππα, Papa, πάππος, μάμμα, μαμμία, Mama, τέττα, ναταπας) Vok. πάππα, Papa, πάππος, μάμμα, μαμμία, Mama, τέττα, νατετείτα, άττα, άππα, die Dativendung εσσι, als κοράκ-εσσι, παίδ-εσσι, βό-εσσι. Die zweite Art der Verdoppelung ist durch das Zusammentreffen gleicher oder gleichgemachter Laute in der Flexion und Wortbildung bewirkt, und diese ist die bei Weitem überwiegendste, als: ἔν-νομος (ν. ἐν u. νόμος), ἐλ-λείπω (ν. ἐν u. λείπω), λέλειμ-μαι (ν. λέλειπμαι). Namentlich wird durch Verdrängung der bei den Griechen unbeliebten Spiranten j, σ, F die Verdoppelung der Konsonanten hervorgerufen; so wird z. B. aus φρίχ-jω nicht φρίσjω, sondern durch Angleichung φρίσσω, aus ἄλjος (l. alius) ἄλλος, s. §. 64, aus ἐσ-μί Aeol. ἐμ-μί, s. §. 64, aus γόν-Fος, G. ν. γόνο, Aeol. γόννος.

2. Der Verdoppelung sind in der Attischen und ge wöhn lichen Sprache nur fähig die Liquidae ρ u. λ, die Nasale μ u. ν, der Spirant σ, die Muta τ, als: ἔρφω, ἄλλος ν.

2. Der Verdoppelung sind in der Attischen und gewöhnlichen Sprache nur fähig die Liquidae ρ u. λ, die Nasale μ u. ν, der Spirant σ, die Muta τ, als: ἔρρω, ἄλλος ν. άλjος, λῆμμα st. λῆβ-μα, κάνναβις (auch κάναβις), τάσσω (τάντω) ν. τάγjω; ausserdem findet man auch π und κ in einzelnen Wörtern verdoppelt, wie die oben angeführten πάππα Vok., πάππος, ἄππα; dann κόκκος, δ, Kern der Blumenfrüchte, κόκκος, ἡ, Scharlacheiche, λάκκος, Loch, und einige Onomatopoietika, als: κοκκό, Ruf des Kukuks, κόκκοξ, Kukuk, nebst den Derivatis, κίκκος b. Hes., Hahn, κίκκα b. Hes., Henne,

<sup>1)</sup> S. Pott Et. F. II. S. 255 f. — 2) S. Spitzner ad II. β, 690 u. Bredov. Dial. Herod. p. 97 u. p. 96, wo liber die Schreibung 'Αλικαρνασσός, 'Αλικαρνασσός, Λυκαβησσός, Παρνασσός, Ταρτησσός u. dgl., 'Ιλισσός, "Αμφισσα, dagegen Κηφισός, Πίτα, Νύσα, Λήρισαι, Ληρισαΐος, 'Ιηλυσός u. dgl. gehandelt wird.

# 6.66. Verdoppelung d. Konsonant. in d. Dialekten. 211

πατάβη, Nachteule, κιακαβαῦ, Laut der Nachteule, κακαάβη, Rebhuhn, κακαβίζω, κακαάζω, gackere, ἀκκώ u. μακκώ, ἀκκίζομαι, μακκοάω; ἔππος aus ἔπΓος, s. §. 64, 3. Die Media γ findet sich zwar oft verdoppelt, aber die Verdoppelung wird durch die Aussprache gemildert, als: ἄγγελος (spr. angelos), s. §. 3 S. 55. Das zwei Aspiratae im Griechischen nicht verdoppelt, werden zwei aus der die verdoppelt verdoppelt.

doppelt vorkommen, werden wir §. 67, 1 sehen.

3. Die Verdoppelung des ρ findet statt beim Hinzutritte des Augmentes, als: ἔρρεον, und in der Κοmposition, wenn dem ρ ein kurzer Vokal vorangeht, als: ἀρρηκτος, βαθύρρος; aber: εύρωστος (ν. εύ u. ρώννομι). Bei dem ρ ist die Verdoppelung ganz natürlich; denn entweder hat dasselbe ursprünglich mit σ oder F angelautet, als: ρέω st. σρέω, ρήγνομι st. Γρήγνομι s. §§. 15 u. 16; oder wo diess nicht der Fall ist, wird, da das ρ mit einem Hauche ausgesprochen wurde, dieser im Inlaute durch die Verdoppelung ersetzt.

Anmerk. Nach dem Beispiele Homer's verdoppeln das σ auch die Tragiker an melischen Stellen, seltener in Jamben, jedoch weit seltener als Homer, als: τόσσον Aesch. Ag. 138. Soph. Aj. 185. δρεσσιβατά OR. 1100, δσσα Ph. 508. δλέσσας 390. ἐσσύθη 294. μέσση Ant. 1223. 1236. ἔσσεται Aesch. P. 119. ατίσσας Suppl. 337, so auch im Dat. Pl. III. Decl. εσσι, als: βαρίδεσσι Aesch. Ag. 551, μερόπεσσι Suppl. 84. χείρεσσι Eur. Alc. 756; πελάσσαι 280. ἀφυσσαμέναν Med. 822. ὄσσον Suppl. 58. ὄσσα Troad. 758. πρόσσω Alc. 910.

Anmerk. Die Verdoppelung von β ist ausser in der Apokope (§. 42) ungewöhnlich; die von δδ st. ζ findet sich nur im Dor. Dialekte, s. §. 31 S. 128.

### §. 66. Verdoppelung der Konsonanten in den Dialekten.

1. Eine ganz besondere Eigentümlichkeit des Asiatischen Aeolismus und wahrscheinlich auch der Thessalischen Mundart!) besteht darin, dass sie da, wo ursprünglich nach einer Liquida ein joder ein σ war, dieses der Liquida assimilirt, während die übrigen Mundarten diese Spiranten auswerfen, zum Ersatz aber den der Liquida vorangehenden Vokal dehnen. S. oben §. 21, 6. 7. Diese Verdoppelung findet aber fast nur nach kurzen Vokalen statt, besonders nach e und ζ, selten nach α, ο, υ und ganz selten nach einem langen Vokale (s. μῆννος Nr. 3 u. αλλος Nr. 4). Derselben Erscheinung begegnen wir auch im Deutschen, als: ahd. stellan aus stel-jan, wie στέλλειν, dennan aus den-jan, wie τέννειν Aeol. st. τείνειν.

2. Am Häufigsten ist diese Aeolische Verdoppelung der Liquidae aus regressiver Angleichung eines ursprünglichen j hervorgegangen; so a) bei den Verbis liquidis, als: τθίφω (= φθείρω), σπέψφω (= σπείρω), ἀξέφω (ἀείρω), ἀγέφφω, ἐξέφω, ἐγέφφω, οἰκτίφφω (= οἰκτείρω), ὁλοφύφφω (= όλοφύρω); κτέννω (= κτείνω), δίννω (= δίνω), κλίννω (= κλίνω), κρίνω (= κρίνω), ὀρίννω (= ὁρίνω); die auf λ auslautenden

<sup>1)</sup> S. Ahrens Dial. I. p. 49 sqq. u. p. 220. Curtius Et. S. 592 ff.

Stämme haben auch in der gewöhnlichen Sprache  $\lambda\lambda$ , als: σφάλω (entst. aus σφάλω, s. §. 21, 6); aber die V. liquida, deren Stammvokal ein α ist, folgen der Formation der tibrigen Dialekte, als: γαίρω Sapph. 54, 56, μαρμαίρω Alc. 7; daher auch die Adj. μέλαινα S. 1, 10, μάχαιρα 1, 13. 67; — b) die Adj. κέννος, δέννος, στέννος (Ion. κεινός [b. Hom. auch κενεύς], ξεΐνος, στεινός), entst. aus κενjός u. s. w. (s. §. 21, 6); — c) die Subst. u. Adj.: πέρρα = πεῖρα, Πέρραμος = Πρίαμος, κόπερρα = κοπρία, μέτερρος = μέτριος; — d) d. Κοπρατ. χέρρων = χείρων; — e) πέρροχος Sapph. 44 = περίοχος; b. Hesych. περρέχειν, περρεθήκατο. — Als Aeolisch werden von den Grammatikern noch drei Verben mit dem Char. π angeführt: πέσσω, οσσομαι, ένίσσω (entst. aus πέπjω, οπίρμαι, ένίσμο), die auch Homer aufgenommen hat, und von denen πέσσω selbst in

die gewöhnliche Sprache übergegangen ist.

3. Die progressive Angleichung eines ursprünglichen σ zeigt sich: a) in dem Verb gvvout, das auch in der gewöhnlichen Sprache so lautet, entst. aus Fέσ-νυμι (l. ves-tio); daher ἐπεμμένα (vestita) Sapph. 74, έμμα = είμα; u. in έννη Sapph. 117, schwamm, ν. νήμι, d. i. σνήμι st. έσνη, s. §. 15, 2; — b) χρίμμα = χρίσ-μα od. χριμα; — c) μηννος (l. mensis) auf e. Lesb. Inschr. (2166, 34) mit langem Vok. st. μέννος; — d) ἔμμι Sapph. 2, 15 st. ἐσ-μί = είμί, ἔμμεναι S. 2, 2, 16. Alc. 66. Theorr. 29, 2; — e) in den Adj. auf evvoc = etvoc (entst. aus ec-voc): von Substantiven, deren Stamm auf ες (verstärkt ος) ausgeht, als: ἐρέβεννος, ὄρεννος (== ὀρεινός), φάεννος (= φαεινός) v. ἔρεβος, ὅρος, φάος st. ἔρεβες u. s. w., so ἄργεννος, wahrschl. v. e. verschollenen Subst. ἄργος, G. εος, und nach Analogie dieser πόθεννος (= ποθεινός), φώτεννος (= φωτεινός); in dem Böot. Aeolismus Pindar's haben diese Adj. den Ton auf der letzten Silbe, als: φαεννός P. 4, 233. κλεεννός 5, 20; f) in d. Pron. αμμες u. υμμες (= ήμεῖς, υμεῖς), vgl. sk. asman u. jushman; — g) in dem Aor. I. Act. u. M. der V. liq., als: έστελλα = Εστειλα, entst. aus Εστελ-σα, ἀπέστελλαν, ἀποστέλλαντα, ένέμματο = ένείματο, έγέννατο = έγείνατο, κτένναι = κτείναι, κτέννας, δρράτω v. έρρω = είρω mit Ableitung des ε in o.

4. In dem Plurale γόννα (= γόνατα) findet eine regressive Angleichung des F statt, also st. γόν Fα (= γούνατα per metathes. aus γόν Fατα). Bei einigen Wörtern lässt sich zwar der Grund der Verdoppelung nicht nachweisen; doch beruht er wahrscheinlich auch auf der regressiven Angleichung eines j oder σ, als: ἀλλᾶν Sapph. 86, 87 ν. ἀλλος = ἡλεός, bethört 1), ἀπέλλω = ἀπείλω, ἀπέλλα = ἀπείλη, ἐλλαπίνα = είλαπίνη, μάλλιγος = μείλιγος, χέλλος = χεῖλος, χέλλοι = χείλιοι (χίλιοι), ἀπέλλα = ἀπειλή, ῖλλαος = ὅιλαος, Μίλλατος = Μίλητος, ὅμιλλος = ὅμιλος; πέδιλλον = πέδιλον, βόλλα = βουλή, βολλεύω, βολλεύταν, ἐβολλόμαν Theocr. 28, 15 = ἐβουλόμην; κράννα = κρήνη, ἔννεκα Theocr. 28, 13 = εἴνεκα, δίννα = δίνη, daher Διννομένης Alc. 43, 73, σέλιννον = σέλινον, χάλιννος = χαλῖνός, Ζόννυξος = Διώνυσος (80)

<sup>1)</sup> S. Ahrens l. d. p. 58, der d. Sanskr. alasas (ignavus, iners) vergleicht.

Βόσι. u. Hom., gewöhnl. Διόνυσος); ἄπερρος = ήπειρος, δέρρα = δειρή, μάγερρος = μάγειρος, χέρρας Theorr. 28, 9 = χεῖρας (doch auf d. Lampsak. Marm. χειροτονήσαι, χειροτονηθέν).

Anmerk. 1. Zuweilen unterlassen die Lesbischen Dichter nach Bedarf des Versmasses die Verdoppelung, als: περάτων Alc. 64. τερένας 62. εάλιον (= κάλλιον) Alc. b. Tryph. π. λ. §. 26.

5. Die Verdoppelung des Spiranten σ, die übrigens nicht eine Eigentümlichkeit des Aeolismus ist, sondern, wie

wir sehen werden, auch anderen Mundarten angehört, lässt sich auf ähnliche Weise wie die der Liquida erklären. a) Das erstere c gehört dem Wortstamme an, das zweite c ist Flexionsendung; das erstere hat sich entweder unverändert erhalten oder hat sich dem folgenden σ angeglichen, so das Fut. ἔσσομαι ν. 🗸 ές; Aor. I., dessen Endung sich aus dem Imperfekt v. είναι, also aus ioa (vgl. l. eram) gebildet hat und daher entweder aoa oder nach ausgestossenem ε σα lautete: ἐτέλεσ-σα v. 🗸 τελες, vgl. τέλος, G. τέλε-ος, d. i. τέλεσ-ος, τέλεσσαι Sapph. 1, 22, ἐπιτελέσσαντα Lesb. Inschr. Bei den V. auf & mit dem Char. & tritt Angleichung ein, als: ἐδίχασσε aus ἐδίχαδ-σε, ἐπύχασσε Sapph. 96. κτίσσε Theocr. 28, 17; - b) bei den V. puris aber wird das weggefallene e der ursprünglichen Endung εσα durch die Verdoppelung ersetzt, als: χαλέσσαι Alc. 49. δνεχρέμασσαν 24; — c) das zweite σ ist durch regressive Angleichung eines ursprünglichen F oder j entstanden, als: δοσος Sapph. 1, 26. 51 aus δο Fos, so τόσσος, τοσσούτος; μέσσος (vgl. l. medius) Alc. 10, Sapph. 1, 12, έσσος (aus ΓίσΓος), att. Tooc.

Anmerk. 2. Neben den angegebenen Formen kommen auch die gewöhnlichen vor, als: τελέση Alc. 60, τέλεσον Sapph. 1, 27, άμπέτασον 28, έσχέδας 45, όσος ib., μέσος 24, ίσος 2, 1; auf d. Kumäisch. Marm. d. Aor. immer mit\_Einem σ, als: ἐπιτελέσαντα.

- 6. Doppeltes  $\tau$  und  $\pi$  findet sich nur in  $\delta \tau \pi$  (aus urspr. οτ = quod u. τι) Sapph. 1, 15. 110. Alc. 37, οττινας (aus ους, ός u. τινας) S. 72, οπποτα S. 3. A. 31. όππα, όππως Theorr. 28, 4. 29, 13. 33. Ueber ππ st. μμ, als: ὅππατα st. ὅμματα s. §. 33 S. 130. Ueber d. Böot. δδ st. ζ s. §. 31 S. 128.
- 7. In der Dorischen Mundart 1) kommt die Verdoppelung von σ wie in der Lesbischen vor, als: οσσος, τοσσαῦται, μέσσος, ἔσσεται (v. St. ές), τελέσσω (St. τελεσ), έδασσάμεθα (St. δατ) (aber δμόσαι tab. Heracl. 1, 70, καλέσαι Epich. öfter), Συρακόσσαι, Συρακόσσιοι; aber ίσος od. ίσος; über σσ = ττ s. §. 31 S. 127, über σσ st. ζ s. §. 31 S. 128, über pp st. pσ s. §. 29 S. 124, über δδ st. ζ s. §. 31 S. 128, über ττ st. στ s. §. 31 S. 127; ausserdem kommen im Dorischen noch folgende vereinzelte Fälle von Konsonantenverdoppelungen, welche aus Angleichung entstanden sind, vor: μιχχός, öfter b. Theokr. u. anderen Dichtern, st. μιχρός, ἀχχόρ Lakon. b. Hesych. st. ἀσχός, διδάχχει im Decr. in Timoth. (s. Ahrens II. p. 104), αλλανής Lakon. b. Hesych. st. άπλανής, πούμμα Lakon. b. Hesych. st. πυγμή. Ueber σσ vor einem Konsonanten s. S. 2, Note 1) S. 41. Die Verdoppelung einer Aspirata, wobei jedoch nach S. 67, 1 die erstere Aspirata in

<sup>1)</sup> S. Ahrens Dial. II. p. 99 sqq.

die verwandte Tenuis verwandelt ist, findet sich in όχχος Pind. O. 6, 40 (24) ὀχχέοντι 2, 122 (67), σχύπφος Hes. fr. 174 (Goettl.)

st. σχύφος.

8. In der altionischen Sprache Homer's 1) finden sich meist nach kurzen Vokalen folgende Verdoppelungen, die sich theils auf die §. 65, 1 am Ende erwähnte Weise erklären lassen, theils als bloss metrische Dehnungen anzusehen sind, wie: 'Οδυσσεύς neben 'Οδυσεύς, όδυσσάμενος neben δδύσσαντο, Ελασσα neben έλασα, χάλεσσα st. ἐχάλεσα, χέλασσαν st. ἐχέλασαν u. s. w.

A) der Liquidae u. c:

a) beim Hinzutritte des Augmentes, meistens wenn drei Kürzen darauf folgen, als: ἔρρεον (st. ἔ-σρεον), ἔρραιε, ἔρρεζε, ἔρρηξε, ἔρριψε, ἐρρύσατο, ἔρρώσαντο, ἔρριγα, ἐρρίζωται, ἐρράδαται; ἔλλαβε, ἐλλισάμην (§. 58, 2), ἐλλιτάνευε (§. 58, 2), ἔλλειπον; ἔμμαθες (§. 15, 2, S. 71), ἔμμορε (§. 15, 2, S. 71); ἔννεον (§. 15, 2, S. 70); ἔσσευα (st. ἔ-σΓευα ν. σΓεύω), ἔσσυο, ἔσσυτο; ἐσσεύοντο, Il. υ, 59 πάντες δ' ἐσσείοντο (Bekk. δὲ σείοντο) st. ἐ-σΓεύοντο; s. d. Lehre ν. Augm.

b) in der Komposition, als: ἄρρηκτος, ἄρρητος, ἀγάρροος, βαθύρροος, πολύρρηνος, πολύρρηνες, ἀπορρήξας, ἀπορρώξ, ἀναρρήξας, ἐπίρρεον, κατάρρεον, ἐπίρροος, ἐπίρροθος, περίρρυτος, διαρραίσουσι; ἄλληκτος, πολύλλιστον, νεόλλουτος Hymn. Merc. 241, ἀπολλήξειαν, μεταλλήξαντι; ἄμμορος, φιλομμείδης, ἐϋμμελίης; ἐῦννητος (§. 15), ἀγάν-

νιφος (§. 15); ἐὐσσελμος.

c) σ in der Flexion des Dat. Pl. auf σι und des Fut. (urspr. σ ω) u. Aor. I. A. u. M. (theils durch Angleichung theils wegen des Versmasses), als: ἐπέεσσι, ἔπεσσι, χείρεσσι, νεκύσσι, θυέεσσι Hes. Op. 238 u. s. w.; τελέσσω (St. τελεσ), ἔσσομαι (V ἐσ), φράσσομαι (V φραδ), κάλεσσα, κάλεσσον, καλέσσαι, καλέσσαι, νείκεσσε, τρέσσε, γέλασσαν, δαμάσσατο, πασσάμενος, λοεσσάμενος, ὁμοσσον, ὁμόσσας, ἔρυσσαν, ἐρύσσασθαι, κύσσε, κύσσαι (aber ὑποκῦσάμενος, s. Spitzner ad Il. ζ, 26. υ, 225), ἐξείνισσα, πέπυσσαι Od. λ, 494 (V πυθ), ἐτέλεσσε (St. τελεσ), ἔσσα (V εσ, Fεσ, νes-tio); ἐδασσάμεθα Hes. Op. 37 (V δατ, δατέομαι), δικάσσαι 39, ἐργάσσαιο 43, ὀπάσσας 167.

d) λ in 'Αχιλλεύς (nach Bedarf des Verses auch 'Αχιλεύς);

d) λ in Άχιλεύς (nach Bedarf des Verses auch 'Αχιλεύς); κάλλος, καλλίων, μαλλον; μ in d. Inf. ξμμεναι (aus ξσ-μεναι), ζμμεναι Il. υ, 365 (aus ζεμεναι, die codd. ζμεναι (s. Spitzner ad h. l.), ἀρόμμεναι (aus ἀροέμεναι) Hes. Op. 22; ν in den Aeol. ἐρεβεννός Il. ε, 659 u. ἐραννός, (aus ἐρασ-νός) Il. ι, 531. (Eine falsche Schreibart ist Ἐριννύς st. Ἐρῖνός, s. Spitzner ad Il. ι, 454.)

e) σ in νεμέσστ Dat. ν. νέμεσις II. ζ, 335 (ubi v. Spitzner), ν. νεμεσάω νεμεσσάται, νεμεσσηθείς, νεμεσσηθεν, νεμεσσητόν; in ὅσσον, δσσάκι, δσσάτιον, τόσσος, τοσσούτον, τοσσήμαρ; δπίσσω, πρόσσω, πρόσσοθεν; μέσσον; 'Οδυσσεός (nach Bedarf des Verses auch 'Οδυσεός), θυσσανόεις ν. θύσανος; Λυρνησσός (s. Spitzner ad II. β, 690; aber πνίση (s. Spitzn. ad II. α, 66 u. besonders ad φ, 363), Κρίσα (s. Spitzn. ad II. β, 520), Κηφισός (Spitzn. ad II. β, 522).

B) Von den Mutis verdoppelt Homer π in den mit o anlautenden Interrogativpronomen, als: ὅππη, ὁππόθε, ὁππόθεν, ὁππότε,

<sup>1)</sup> Vgl. Thiersch Hom. Gr. §. 174.

# § 67. Dissimilation der Konsonanten im Inlaute. 215

όππως, όπποτος, όππότερος, όπποτέρωθεν (entst. aus dem urspr. ὄχΕη u.s. w., wie ἴππο-ς aus ἴχΕος, sk. acvas aus akva-s); — χ in πέλεκκον II. ν, 612, πελέκκησεν Od. ε, 244; — τ in ὅττι, ὅττεο, ὅττεο. — Die ursprünglich mit δF anlautenden Wörter, als: δέος, werden in den neueren Ausgaben richtiger mit Einem δ geschrieben, als: ἐἐεισε, nicht ἔδδεισε. S. §. 19, A. 2.

als: εδεισε, nicht εδδεισε. S. §. 19, A. 2.

Anmerk. 3. Uebrigens ist zu bemerken, dass die epischen Dichter in den angegebenen Fällen nach Bedarf des Metrums bald die Verdoppelung anwenden bald unterlassen. Ja selbst kann die Verdoppelung des p, welche in der gewöhnlichen Sprache beim Hinzutritte des Augmentes und in der Komposition bei vorhergehendem kurzen Vokale immer stattfindet (s. oben §. 65, 3) in der e p is ch en Sprache nach Bedarf des Verses unterbleiben; jedoch geschieht es selten, als: έράπτομεν Od. π, 379. Γρεξε ΙΙ. β. 400. έρεξας ψ, 570. έρεξαν Od. ω, 458. έριψεν hymn. Merc. 79. άρεκτον (ά) Π. τ, 150. άμφιρύτη Od. α, 50. 199. καλλήρεθρον Od. κ, 107. So auch Pind. P. 4, 178 χρυσόραπις. 6, 37 ἀπέριψεν. Soph. Ant. 950 (im Chore) χρυσορότους. Eur. Bacch. 154 (Ch.) χρυσορότου. 569 (Ch.) ἀκωρόταν (Ar. Thesm. 665 wird jetzt richtig nach den Handsch. gelesen διάρριψον, s. Fritzsche ad h. l.). Ueber die Verdoppelung des σ bei den Tragikern s. §. 65, Anm.

# §. 67. III. Dissimilation der Konsonanten im Inlaute.

1. Die Dissimilation findet in drei Fällen statt: Erstens: Zwei Aspiratae desselben Organes vertragen sich nicht neben einander, sondern die erstere geht in die verwandte Tenuis über. Wörter der Art kommen fast nur im Altion., Aeolischen und Dorischen Dialekte vor; in der Attischen Sprache sind es fast nur Eigennamen und Ausdrücke des gewöhnlichen Lebens 1), als: τυτθός b. Hom. u. anderen Dichtern, ἄχχος b. Hesych. (= τωμος), ὁχχέω Dor. st. ὁχέω, wie ὁχχος st. ὅχος; ἀχαλίβαρ (= νεκροφόρος), νυκχάζειν (= νύσσειν), κακχάζειν (= καγχάζειν) Hesych.; Σαπφώ, Βάχχος, 'Ατθίς, Πιτθεύς; die Liebkosungsworte ἀπφά, ἀπφίον, ἀπφίδιον, ἀπφάριον, ἀπφύς, κέπφος, κεπφόω; in der Apokope, als: κὰπ' φάλαρα, s. §. 42. Ueber ὅχχ' ἔρπης s. oben §. 60, A. 4. Daher haben auch zwei neben einander stehende ρ nicht beide den Spiritus asper, sondern das erstere erhält den weichen, als: ἔρρηξα.

2. Zweitens: Zwei unmittelbar auf einander folgende Silben eines Wortes dürfen in folgenden zwei Fällen nicht mit derselben Aspirata anfangen, sondern die erstere Aspirata geht alsdann in die verwandte Tenuis über:

a) bei der Reduplikation, als:

aus φε-φίληκα (v. φιλόω) wird πεφίληκα , χέ-χυκα (v. χέω) wird κέχυκα

<sup>1)</sup> S. Lobeck Paralip. p. 33.

aus θέ-θυκα (v. θύω) wird τέθυκα θί-θημι (St. θε-) wird τίθημι;

so ferner: ἀχ-αχ-ίζω (St. ἀχ), ἀπ-αφ-ίσχω (St. ἀφ, vgl. ἀφή ν. ἄπτω), πα-μ-φαίν-ω (St. φαν), ὀχ-ωχ-ή, ὀχ-ωχ-εύω ( $\mathbf{v}$ . ἔχ-ω mit Ablautung); dieselbe Erscheinung findet sich auch im Sanskrit, nur dass hier weiche Laute sind, als: τ(-θη-μ = dâ-dhâ-mi,

πέ-φυ-κα = ba-bhû-va (fui); b) bei dem Aoristus I und Futurum I Pass. der beiden Verben: θύειν und τιθέναι (St. θε): ἐτύθην, τυ-θήσομαι, ἐτέ-θην,

τε-θήσομαι st. έθύ-θην, έθέ-θην;

c) in Compositis: έχεχειρία v. έχειν u. χείρ [gewöhnlich mit dem Lenis geschrieben exex., wogegen die Formen &. έκτέος, καχεξία streiten 1)], ἐπαφή (v. ἐπί u. ἀφή), ἐπάφημα, ἐπάφησις, Hom. ἀπαφίσκω (auch von ἄπτω), ἄπεφθος (v. ἀφέψω). Die Wörter ἀμπέχω (ἀμφέχω erst bei den Späteren), ἀμπισχνοῦμαι sind aus der Aeol. und Dor. Mundart in die gewöhnliche Sprache übergegangen.

An merk. 2. In dem Hom. τηλεθόων (v. θάλλω, pf. τέθηλα) ist selbst nach Dazwischentretung einer Silbe die Verwandlung der ersteren Aspirata eingetreten, während II. ι, 467 u. sonst das Verb θαλέθω vorkommt. So hat man auch den Eigennamen Τήλεφος v. θήσθαι und Ελαφος (von einer Hündin gesäugt) abgeleitet 2).

3. Drittens: Bei folgenden Wörtern, deren Stamm mit der Tenuis τ anlautet und mit einer Aspirata auslautet, wird die Tenuis τ in die Aspirata θ verwandelt, wenn die Aspirata in der Flexion oder Wortbildung nach den Wohllautsgesetzen verdrängt wird. Man nennt diesen Vorgang Verschiebung oder Versetzung (Metathesis) der Aspiration. Eine entsprechende Erscheinung bietet das Sanskrit, als: b'ôt-sjâmi, werde wissen, st. bod -sjâmi, d'ôk-s jâmi, werde melken, st. dôh-sjâmi 3).

Stamm τριχ: daraus wird der Nom. θρίξ, d. i. θρίχ-ς, D. Pl. Hotel; in den übrigen Kasus tritt der reine Stamm

hervor: τριχ-ός, τριχ-ί u. s. w.;

ταχ-ός, Kompar. θάσσων oder θάττων (entst. aus θάσjων); πάθ-νη, Krippe, spätere Form für φάτνη, Moeris 391: φάτνη

'Αττικῶς, πάθνη 'Ελληνικῶς, ubi v. Piers.; τωθάζω, spotte, neben θωτάζω b. Hesych.;

τρέφ-ω, F. θρέψω, A. έθρεψα; aber Pf. τέτροφα, θρεπ-τήρ, θρέμ-μα; ταφ-είν, staunen, Pf. τέθηπα (st. τέτηφα, vielleicht, um die Form nicht als ein Perf. I. erscheinen zu lassen; d. Pf.

 τέθἄφε, hat in Erstaunen gesetzt, hat der Komiker Krobylus (b. Athen. 6 p. 258 C nach der Emendation des Casaub.) gebraucht.

St. ταφ: davon θάπ-τω, θάψω, τέθαμμαι; aber ταφηναι, ταφή, τάφος (τό), d. III. P. Pl. Pf. Med. od. P. τετάφαται, wie jetzt Her. 6, 103 mit einer der besseren Handsch. st.

τεθάφαται gelesen wird. •

<sup>)</sup> S. Goettling ad Theodos. p. 214. — 2) Vgl. Buttmann A. Gr. I §. 18. S. 19. — 3, S. Bopp V. Gr. §. 104.

# §. 67. Dissimilation der Konsonanten im Inlaute. 217

St. τρυφ: davon θρύπ-τω, θρύψω, τέθρυμμαι; aber τρυφ-ῆναι, τρυφή;

τύφ-ω, rauchere, έθυψα Hesych., τέθυμμαι; aber τυφ-ήναι, τῦφος, δ. Rauch;

St. τράχ (aus τάραχ): θράσσω (aus θράχjω), Aor. θράξαι; aber Pf. τέτρηχα;

τρέχ-ω, θρέξομαι

Anmerk. 3. Hierher gehört auch έγω st. έγω (urspr. σέγω, vgl. έσγον d. i. έστγον) und das Deriv. έγμα, indem der Spiritus asper (= h) als eine Aspirata angesehen wird; aber F. έξω, Adj. v. έπτός, έσχω st. έσψε; so auch έσθής st. έσθής v. έν-νυμι / έσ, Fες, ἀφάσσω v. ἄππω, Il. ζ, 252 ἀφόωντα (ubi v. Spitzner), άθρόος (Att. άθρόος), άθύρω (Att. άθόρω), όφο st. δ-φρα, ἄγρι st. ἄ-γρι. Sonst aber geschieht diess nicht, als: άφ-ή, ὑφ-αίνω, ῦθ-λός, ήθ-μός (neben ήθμός), έφ-θός, ἔθεν, ἤχι.

άφ-ί, ὑφ-αίνω, ὑθ-λος, ἡθ-μός (neben ἡθμός), ἐφ-θός, ἔθεν, ἡχι.

Anmerk. 4. Eine ähnliche Erscheinung ist die, dass, wenn zwei auf einander folgende Silben mit ρ anlauten, das erstere ρ mit dem gelinden Hauche gesprochen wurde, wie von den alten Grammatikern (Bekker An. II. p. 693, 11. Schol. Ven. ad II. α, 56. Theodos. 27, 23. Arcad. de accent. 200, 22) gelehrt wird, welche die Wörter ράρος, Kindchen, anführen. Demnach müssten so geschrieben werden auch ρωρός, stark, b. Hesych., und die mit ρ reduplizirten Perfecta, als: ρερυπωμένα (s. §. 200), obwol die Handsch. statt des Lenis bald den Asper, bald auf dem ersteren ρ den Lenis, auf dem zweiten den Asper, bald gar keinen bieten ¹). Daher will Göttling (ad Theod. p. 213) den Lenis nur bei ράρος u. ράριον zulassen, weil dieselben nach Herodian Aeolische Wörter gewesen seien, bei den übrigen Wörtern aber verlangt er den Asper, als: ρερίφθαι. Hermann aber (Philolog. 1846 p. 585) verwirft mit Recht Göttling's Ansicht. Wenn aber der Anlaut eine aspirirte Muta oder der Spiritus asper und der Auslaut ein ρ ist, so ist Aspiration im An- und Auslaute gestattet, als: ραφ-ή, ρωφ-έω, ρυφ-έω, ρίμφ-α, ράμφ-ος, ρομφ-εύς, ράχ-ις, ρηχ-ός, ρύγ-ανον, ρόγ-ος, ράτχ-ω, ρόγ-ανον, ρόγ-ων μ. α. 2); δίφ-ομαι, θορ-έω, θιφ-α, ρίμφ-α, ράμφ-ος, ρομφ-εύς, ρύχ-ις, ρώγ-αν, χωρ-έω μ. a.; εύρ-ίσχω, "Ηρ-α, ίρ-ός Ιοπ. st. teρός, δρ-άω, υραξ, ώρ-α.

Anmerk. 5. Bei den medialen und passiven mit θ anlautenden Flexionsendungen dieser Verben ergreift aber die Aspiration der beiden Schlusskonsonanten φθ den Anfangskonsonanten des Stammes τ und verwandelt ihn in die Aspirata, als: έθρέφ-θην, θρεφ-θήναι, θρεφ-θήσεσθαι, έθάφ-θην, θαφ-θείς, θαφ-θήσομαι, τεθάφ-θαι.

Anmerk. 6. In der Imperativendung des Aor. I. P., in der beide Flexionssilben mit θ anlauten sollten, nämlich: θηθι, wird nicht die erstere, sondern die letztere Aspirata in die Tenuis verwandelt, also: θητι, z. Β. βουλεύ-θητι; aber σώθηθ' σσον Eur. Or. 1345, s. Anm. 6. Im Aor. II. P. tritt die Endung θι wieder hervor, als: τρίβ-ηθι.

Anmerk. 7. Ausser den in Nr. 2 und 3 angesührten Fällen wird in allen tibrigen weder eine vorangehende Aspirata durch eine solgende Aspirata in die Tenuis verwandelt, noch eine Verschiebung der Aspiration vorgenommen. Demnach wird gesagt: τεύχω, τεύξω (πίστη θετέμς τεύχω, τεύξω (πίστη θετέμς θην ν. θέλην ν. γέω (πίστη έκθην), έθλιγ-θην ν. θέλην (πίστη τάλγ-θην), έθλιγ-θην (πίστη τάλγ-θην), έθλ

 $<sup>^{1}\</sup>rangle$  S. Lobeck Paralip. p. 14, Note 12). —  $^{2}\rangle$  S. Schnitzer in Kuhn's Zeitschr. 1865. S. 264 f.

Anmerk. 8. In der neuion. Mundart findet in folgenden Wörtern eine Verschie bung der Aspiration statt: αιθών (st. χιτών) oft b. Herod.; b. den Späteren αύθρος st. χύτρος, αύθρα st. χύτρα, αυθρίδιον (aber b. Herod. 5, 88 χυτρίδων, 7, 176 χύτρους, u. so auch b. Hippokr. γυτρίδιον, γύτρινος;) Καλγηδών st. Χαλαηδών. Her. 4, 85 Καλγηδονίης, 4, 144 Καλγηδονίους, ἐνθαῦτα, ἐνθεῦταν oft b. Her. st. ἐνταῦθα, ἐντεῦθαν; b. Hom. in d. Pf. ν. ἔχω όχ-ωα-α (Π. β, 218 συν-οχ-ωα-ότε) st. ὅα-ωχ-α b. Herod., οίχωα, St. οίχ, οίχομαι, st. οίχωχα; ferner τεθμός b. Pind. st. θεσ-μός, d. i. θετ-μός. Ein merkwirdiges Beispiel ist das Att. φιδάκνη (Fässchen) st. πιθάκνη, indem hier die Aspirata θ in die Media δ (st. τ) tibergegangen ist; ferner σχεδρός, beharrlich, Hesych., Theognost. can. p. 12, 7 neben σκεθρός, sorgfältig, ν. σχεῖν.

4. Viertens. Zur Vermeidung des Gleichlautes in zwei auf einander folgenden Silben verwandelt die Sprache in einigen Wörtern das ρ in λ, als: ἀργαλέος st. ἀλγαλέος v. άλγος, γλώσσαργος u. γλωσσαργία neben γλώσσαλγος, γλωσσαλγία, κεφαλαργία neben κεφαλαλγία, λήθαργος nebst Derivatis st. λήθαργος; so das Suffix ωρη st. ωλη, wenn schon ein λ vorhergeht, als: θαλπωρή, έλπωρή, aber παυσωλή; vgl. l. vulgaris, popularis mit navalis, hiemalis 1).

## §. 68. IV. Ausstossung (¿ξαίρεσις) von Konsonanten im Inlaute.

1. Wenn das Zusammentreffen von zwei oder mehr Konsonanten eine Härte oder Schwierigkeit oder auch Unmöglichkeit der Aussprache bewirkt, welche weder durch Assimilation noch durch Dissimilation der Laute gehoben werden kann; so sucht die Sprache diesem Uebelstande dadurch zu begegnen, dass sie einen oder zwei Konsonanten ausstösst. Am Häufigsten geschieht diess bei einer Anhäufung von drei oder vier Konsonanten; fünf Konsonanten stossen in der Griechischen Sprache nie zusammen; aber auch gewisse Verbindungen zweier Konsonanten sind von der Art, dass sie dem Griechischen Ohre nur durch Ausstossung eines Konsonanten bequem oder angenehm gemacht werden konnten. Die Fälle, in welchen die Griechische Sprache sich dieses Mittels bedient hat, sind folgende.

2. Der T-Laut (τ δ θ) verschwindet vor σ und im Pf. u. Plpf. Act. vor x spurlos. So wird aus ανακτ-σι (ανακ-σι) αναξι, aus ανύτ-σω (ν. ανύτω) ανύσω, aus έρειδ-σω (ν. έρειδω) έρείσω, aus πείθσω (v. πείθω) πείσω; vgl. l. claud-o (claud-si), clausi; άρχειος Suid. I. p. 330 st. άρχτειος; — aus ήνυτ-κα ήγουχα, aus ήρειδ-κα ήρεικα, aus πέπειθ-κα πέπεικα. — Ausserdem verschwindet die Tenuis τ spurlos zwischen zwei Vokalen in der Flexion von τὸ τέρας und τὸ κέρας, als: τὰ τέρα aus

τέρἄτα, χέρως neben χέρᾶτος u. s. w.

3. Der Nasal v in dem Adverb ayav wird in mehreren Compositis nicht bloss vor  $\sigma$  (s. Nr. 4), sondern auch vor x und μ abgeworfen, und die letzte Silbe verkürzt, als: ἀγα-

<sup>1)</sup> Vgl. Pott Et. F. II. S. 98 f. L. Meyer V. Gr. I. S. 278 f.

κλεής, ἀγακλειτός, ἀγακλυτός, ἀγακτιμένη Pind., 'Αγαμέμνων; — v vor δ ist geschwunden in d. Pamphyl. ἀδρί = ἀνδρί b. Hesych.

4. Der Nasal v verschwindet spurlos vor o; ist aber v mit einem T-Laute verbunden, so verschwinden zwar beide Laute vor dem o, der kurze Vokal aber vor o wird gedehnt (e in ea, o in ou, ă, ĭ, ŭ in ā, ī, ū, s. §. 38), als:

δαίμον-σι wird δαίμοσι τυφθέντ-σι wird τυφθείσι σπένδ-σω wird σπείσω τόψαντ-σι wird τύψασι

λέοντ-σι wird λέουσι ελμινθ-σι wird ελμίσι δείχνύντ-σι wird δειχνῦσι Ξενοφῶντ-σι wird Ξενοφῶσι. So: σωφροσύνη st. σωφρονσύνη, είχοσι st. είχονοι, l. viginti, αγά-

στονος ν. άγαν u. στένω.

Anmerk. 1. Ausnahmen: 'Εν in der Komposition, als: ἐνσπείρω; einige Flexions- und Ableitungsformen auf oat und ote von Verben auf τως als: πέφανσαι (v. φαίνω), θέρμανσις (v. θερμαίνω), πάχυνοις (v. παχύνω), δοφρανσις v. όσφαίνομαι, πύμανσις (v. πυμαίνω), αδρυνσις (v. άδρυνω), ξήραν-σις (v. ξηραίνω), υφανσις (v. ύφαίνω), πέπανσις (v. πεπαίνω) 1); die Substan-tive ή έλμινς, Bandwurm, ή πείρινς, Wagenbock, ή Τίρυνς, G. νθος; 'Ραμwhose u. Λουπερήνσης Plut. Rom. c. 20; b. Hom. πένσαι II. ψ, 387 v. 1/2εν (πεν-τέω), um den Stamm nicht unkenntlich zu machen. Die Composita mit παντ haben vor σ fast durchweg παν, selten πασ, als: πανσέληνος, posita mit παντ haben vor σ fast durchweg παν, selten πας, als: πανσέληνος, πάνσινος, πάνσινος, πάνσινος, πάνσινος, πάνσινος, πάνσινος, πάνσινος, πάνσινος μ. α.; aber πάσσιος Pl. Civ. 10, 598 d in den meisten und besten Handsch. (s. Schneider T. III. p. 203) 2); Il. β, 12 haben einige Handschr. πασσυδίη st. πανσ., was Aristarch vorzog (s. Spitzner ad h. l.), X. Cyr. 1. 4, 18 πασσυδί, aber Th. 8, 1 in fast allen Handschr. πασσυδί (s. Poppo ad h. l. in ed. Goth.). Die Composita mit πάλιν assimiliren vor σ das ν oder werfen es ab; vor σ mit einem Konsten und vor ψ schwanken sie zwischen παλι und παλιν, als: παλίστους, παλίστους μ. παλίσ 28: σοστημα aus σύν-στημα, σύνγια aus συν-συγία. Ueber ανστας, ανσχετος 28: ω. s. §. 42, 2. In χαρίεσι (st. χαρίεντσι), νή φο σι (Dat. Pl. st. νήφουσι τ. νήφω, bin nüchtern, b. Theogn. 481. 627 (wenn es nicht vielleicht ein Adj. ist st. νήφοτ-σι) ist sogar ντ spurlos verschwunden, während in τάλᾶς, μέλᾶς (G. ἄνος), κτείς, εἶς (G. ενος), εἰς (st. ἐνς), in d. Acc. Pl. der I. u. Π. Dekl., als: τραπέζᾶς st. τραπέζανς ν. τράπεζα, λόγους st. λόγονς, und in der III. Pers. Pl. der Haupttempora, als: βουλεύουσι (aus βουλεύοντι, ονσι) das Verschwinden des blossen ν durch Dehnung des Vo-kales ersetzt worden ist.

Anmerk. 2. Dass bei den Argivern und Kretern sich v vor c be-haupte, ist §. 38, 3 bemerkt worden. Der Lesbische Acolismus gebrauchte als Ersatzdehnung at st. ā und ot st. ου, als: τάλαις st. τάλας, ταίς st. πᾶς, παίσα st. πᾶσα, πνεύοισα st. πνεύοισα u. s. w., s. §. 26, S. 115 u. 117 der Dorische Dialekt η st. ει und ω st. ου, als: ης st. εἶς, νόμως st. νόμους, ἄγωσα st. ἄγουσα u. s. w., s. §. 26 S. 112 ff.

5. Ferner ist der Nasal v ausgefallen in dem av privativum (sk. an) vor Konsonanten, als: α-παθής, α-σοφος, aber ανοδρος, αν-οικος; doch in d. Hom. αμφασίη st. αφασίη, Sprachlosigkeit, hat es sich vor einem Konsonanten erhalten; oft in der Komposition, als: 'Απολλό-δωρος st. 'Απολλόν-δωρος, Πυθο-

<sup>1)</sup> S. Lobeck ad Phryn. p. 116 sq. — 2) Vgl. Lobeck ad Soph. **A**j. 836. p. 369.

ατόνος st. Πυθογ-ατόνος, χειμο-θνής st. χειμον-θνής; zwischen zwei Vokalen im Komparative, als: μείζω st. μείζονα, μείζους st. μείζονας; in dem Perf. M. od. P. der Verben auf γγω und μπω wird der Nasal v und μ vor den mit μ anlautenden Endungen ausgestossen, als: πέπεμμαι ν. πέμπω st. πέπεμμ-μα, κέχαμμαι ν. αάμπτω, ἔσφιγμαι (γ als Nasal zu sprechen ng) st. ἔσφιγγ-μαι ν. σφίγγω, ἐξελήλεγμαι st. ἐξελήλεγχμαι ν. ἐξελέγχω.

6. Sowie die Lautgruppe vo, so waren auch die Lautgruppen μσ, ρσ, λσ dem Griechischen Munde und Ohre unbequem. Daher ist bei der Bildung des Aor. I. Act. und Med: der Verba liquida das σ in der Flexionsendung ausgestossen, zum Ersatze aber der Stammvokal der vorangehenden Silbe gedehnt, als: ἔσῦρ-α, ἔτιλ-α, ἡμῦν-α, ἔνειμ-α st. ἔσυρ-σα u. s. w. von den Stämmen σῦρ, τίλ, ἀμῦν, νεμ.; doch kommen bei Hom. u. in der Dichtersprache einige Fut. u. Aor. auf ρσ u. λσ νοτ, als: ὅρσω, ώρσα, ἄρσω, ἡρσα, φύρσω, ἔφυρσα, ἔχυρσα, ἔλοα, χέλσω, ἔχελσα; in einigen Wörtern haben sich die Gruppen ρσ und λσ im Inlaute stäts erhalten, als: ἄρσις, θύρσος, βύρσα, δλόφυρσις, τέχμαρσις, πορσύνω, ἄλσος, παράγγελσις u. s. w., ebenso im Dat. Pl. III. Decl. der Wörter auf ρ, als: ῥήτορσι: über den Wechsel ρσ und ρρ in den Mundarten s. §. 29 S. 124. Ueber ρσ und λσ im Auslaute s. unten §. 71.

7. Da die Griechische Sprache eine Anhäufung von drei Konsonanten nur in der Komposition, in einfachen Wörtern aber nur dann zulässt, wenn entweder der erste oder der letzte ein flüssiger ist (s. oben § 58, 2); so wird, wenn in der Flexion des Verbs an den Stammkonsonanten eine mit ob anlautende Endung antritt, das o ausgestossen:

λείπ-σθων (v. λείπ-ω) wird λελείφθων (§. 60, 1) λελέγ-σθαι (v. λέγ-ω) wird λελέχθαι (§. 60, 1) δέχ-σθαι (v. δέχ-ομαι) wird δέχθαι (§. 60, 1) ἐστάλ-σθαι (v. στέλλ-ω) wird ἐστάλθαι

γεγράφ-σθαι (v. γράφ-ω) wird γεγράφθαι; hierher gehört auch έφθός v. ξψειν st. έψ-τός (s. oben 63, 1); λακπάτητον Soph. Ant. 1260 (einige Handschr. λαξπ., d. i. λάξ πάτητον) u. πυγμάχος gehören nicht hierher; denn sie kommen nicht von den Adverbien λάξ und πόξ, sondern von 1/ λακ, πυγ; aber ξκμηνος (semestris) Soph. OR. 1137. ξκπλεθρος Eur. El. 833. Med. 1181, ξκπους auf Inschr.; doch έξμέδιμνον Ar. Pax 631, ξξπηχυς b. Phryn. 412, έξπηχυστί Soph. fr. s. Ellen dt Lex. Soph. I. p. 627; έκκαίδεκα, έκκαιδέκατος, aber έξκαίδεκα, έξκαιδέκατος b. Hippokr. u. Anderes bei den Späteren 2). Ueber έκ st. έξ s. unten §. 72.

8. Ferner ist σ ausgefallen vor μ z. B. in τμεῖς und ὑμεῖς, vgl. sk. asmat, jushmê, ὄνος, vgl. l. asinus, τμερος, 1/ lσ²), εἰ-μί st. ἐσ-μί, τ-μαι (3 p. τσ-ται), vgl. sk. âs-ê, l. sedeo u. a.; vor ρ z. B. in αὐ-ριον st. αὐσ-ριον, vgl. sk. us-ar (Morgen); vor σ z. B.

<sup>1)</sup> S. Lobeck ad Phryn. p. 413 sq. u. tiber Röm. Namen, wie Σέξτος, Σέξστος, πραιτέξτατος u. dgl. s. Lobeck Paralip. p. 18. — 2) S. Curtius Et. S. 359.

in πρόσω, ὁπίσω neben πρόσσω, ὁπίσσω Hom., μέσος neben alt. μέσσος (entst. aus μέδ]ος), ἔσομαι neben alt. ἔσ-σομαι; namentlich, wenn swei Konsonanten darauf folgen, als: δύ-στομος st. δύς-στομος, δυστομεῖν 1), δύστηνος st. δύς-στηνος, vgl. l. distinguo st. dis-st. 2); so προσ-σφάττω st. προσ-σφάττω, πρό-σφαγμα, προ-στάς st. προσ-στάς (Xen. Oec. 10, 10), προ-σχών st. προσ-σχών, προ-σχεῖν st. προσ-σχεῖν 3); doch findet in dieser Beziehung in den Handschr. und so auch in den Ausgaben keine Gleichmässigkeit statt; — vor θ, als: ἐπιθε(ν) II. β, 542. π, 791 neben alt. ὅπισθε(ν). Vgl. oben §. 42, A. 1.

Anmerk. 3. Ueber den Ausfall des o und des F zwischen zwei Vokalen s. §§. 15 u. 16.

- 9. Die K-Laute sind ausgefallen in αἰπόλος st. αἰγπόλος, τοναιμανής neben γυναικομανής, ἐλίχρυσος st. ἐλίκχρυσος, ἐλίτροχος st. ἐλίκχρυσος; ferner vor σ in διδά-σκω, entst. aus διδάχ-σκω, vgl. διδαχή, δειδίσκομαι (begrüsse) Hom., entst. aus δειδίκσκομαι, vgl. δεικ-ανόωντο, τιτύσκομαι Hom., entst. aus τιτύκ-σκομαι, vgl. τετυ-είσθαι, λάσκειν, entst. aus λάκ-σκειν, vgl. Αοτ. λακ-εῖν; γ in γίνεσθαι, γινώσκειν, der älteren Form, auch Dor. u. neuion., dann bei den jüngeren Att. 1) neben γίγνεσθαι, γιγνώσκειν, vgl. fulinen st. fulgmen 5); in φάρυγος Od. ι, 373 u. auch sonst gewöhnlich bei den Dichtern, Les bisch φόρμιξ, φάρυξ st. φόρμιγξ, φάρυγξ, G. φόρμιγγος, γάρυγτος. Lakon. φούιξ Hesych. st. φύσιγξ; in d. Böot. ίών st. ἐγών, Tarent. ὀλίος st. ὀλίγος; Φιαλία (Arkad. Stadt) neben Φιγαλία (Ahrens Dial. I. p. 206. II. 87); χ in d. poet. λή-νος, Wolle, neben λάχ-νη, λάχ-νος, λαχ-νήεις, vgl. l. lâ-na, lâ-neus.
- 10. Der P-Laut ist ausgefallen in βλασφημείν, entst. aus βλαβ (βλάπτω, βλαβ-ῆναι), σ und φήμη; der T-Laut in den Lesbischen Wörtern ἐσλός st. ἐσ-θλός u. μάσλης st. μάσ-θλης, vgl. μάσ-θλη, Peitsche (Ahrens Dial. I. p. 74), §. 69, 1; ἐσλός auch b. Pind.
- 11. Die Liquida ρ ist ausgefallen in dem Aor. μαπέειν Hes. Sc. 231, 304. μεμάποιεν ib. 252 ν. μάρπτω, erfasse, χαλχεομίτωρ neben χαλχεομίτρας, θριναχία st. θριναχρία, θιπόβρωπος (Hesych.) st. θριπόβρ. ν. θρίψ 6); b. Homer. in Compos. u. im Augm., als: ἀμ-φφότη, ἔρεξαν, s. §. 66, Anm. 3.
- 12. Endlich werden bisweilen Konsonanten ausgestossen, um den Gleichlaut auf einander folgender Silben zu vermeiden; z. B. λ in ἐκπαγλος ν. ἐκπλήττω, Aor. P. ἐκ-πλαγ-ῆναι, πύελος, Waschtrog, ν. πλύνειν, όλοφυκτίς, Blase, Blaker, Phot. 330, 2. 3. neben όλοφλοκτίς (ν. φλύειν), ρ in φάτρα u. φατρία, Brüderschaft, neben φράτρα, φρατρία, δρύφακτος, Holzbefriedigung, st. δρύφρακτος; μ in ἐμπίπλημι, ἐμπίπρημι st. ἐμπίμπλημι, ἐμπίμπρημι. Das Streben die Eintönigkeit der Laute zu vermeiden ging zuweilen so weit, dass ganze Silben ausgestossen wurden, als: τράπεζα st. τετράπεζα, τέτραχμον st. τετράφραχμον, ἀμφορεύς st. ἀμφιφορεύς, θάρσυνος st. θαρσόσυνος, δεσπο-

<sup>1)</sup> S. Reisig ad Soph. OC. 982. — 2) Vgl. L. Meyer V. Gr. I. 8. 264 f. — 3) S. Excerpta post Greg. Cor. p. 680, 21. Lobeck ad Phryn. p. 673. Poppo ad Thuc. III. 1. p. 148. — 4) S. Schneider ad Plat. Civ. T. II. p. 99 sq. u. Kühner Excurs. I. ad Xen. Comment. — 5) Vgl. L. Meyer I. p. 258 ff. — 6) S. Lobeck. Paralip. p. 15.

σύνη st. δεσποτοσύνη, κελαινεφής st. κελαινονεφής, μῶνυξ st. μονόνυξ, ποιμάνωρ st. ποιμενάνωρ u. a. 1). Dass aber der Grieche in sehr vielen Wörtern und Wortformen den Gleichlaut nicht gescheut hat, geht aus der reichen Sammlung von Beispielen hervor, die Lobeck in seinen Paralip. Diss. I. gegeben hat.

## §. 69. V. Epenthese oder Einschiebung der Konsonanten im Inlaute.

Sowie wir eben gesehen haben, dass zur Erleichterung der Aussprache oft Konsonanten in der Mitte eines Wortes ausgestossen werden; so tritt auch bisweilen der entgegengesetzte Fall ein, dass zur Erleichterung der Aussprache Konsonanten eingeschoben werden. Da nämlich dem Griechischen Munde u vor p und \( \rangle \), sowie \( \rangle \) vor \( \rho \) und \( \rho \) vor \( \rho \), σ vor λ unbequem waren, so wurde zwischen dieselben ein entsprechender Konsonant eingeschoben; diess geschieht in: γαμ-β-ρός st. γαμ-ρός, μεσημ-β-ρία (entst. aus μεσημ-ρία), αμ-β-ροτος st. α-μροτος, vgl. sk. mr-jê, l. mor-ior, φαεσίμ-β-ροτος, φθισίμ-β-ροτος (so wahrsch. auch d. Hom. αμ-β-ροτείν Aor. v. αμαρτάνω, s. Buttmann Lexil. I. S. 137), μέμ-β-λωχα Hom. Pf. v. μολ-εῖν, μέμβ-λεται, μέμ-β-λετο, Hom. Pf. u. Plpf. v. μέλ-ομαι st. μέμληται, μέμ-λητο, vgl. §. 58, 5; ἀν-δ-ρός, sk. 1/ nr (d. i. nri), naras (Mann), st. αν-ρός; σιν-δ-ρός b. Hesych. st. σινρός v. σίν-ομαι; ἐσ-θ-λός st. d. Dor. ἐσ-λός, μάσ-θ-λης st. μάσ-λης, ίμάσ-θ-λη. Vgl. die Romanischen Sprachen, als: nom-b-re Fr. aus numerus, cham-b-re Fr. st. chamre, hom-b-ro Span. st. homro v. humerus, gen-d-re Fr. aus genr (gener), cen-d-re Fr. st. cenre, tien-d-rai Fr. st. tien-rai v. ten-ere. Aber auch sonst findet sich δ u. 8 eingeschoben, als: χλι-δ-ή, χλι-δ-άω u. s. w. neben χλίω, χλιαρός, α-μέρ-δ-ω b. Hom. (beraube) neben α-μείρ-ω Pind. P. 6, 27, μερ, zutheilen, (μείρομαι) μόλυ-β-δος (so am Häufigsten u. namentlich in d. Att. Prosa), μόλι-β-δος Theogn. 416. 1101. Ar. Nub. 913. Eccl. 1110 neben μόλιβος (auch Il. λ, 237, ubi v. Spitzner), aber μόλυβος nur als unsichre Lesart. S. Mehlhorn ad Anacr. 44, 3. p. 113. Poppo ad Thuc. I, 93; μαλ-θ-ακός neben μαλακός, διχ-θ-ά, τριχ-θ-ά b. Hom. neben δίχα, τρίχα, ἴφ-θ-ιμος b. Hom. neben ἴφιος, τέλ-θ-ος, τό, Callim. Lav. 106, Cer. 77 st. τέλος, ἄχ-θ-ος, τό, neben ἄχος, τό, μόχ-θ-ος neben μόγος, μύγις, μογέω.

2. Der Nasal v wird (besonders in der Dichtersprache, um Positionslänge zu gewinnen) als Stütze von Konsonanten, namentlich von Lippenlauten, gebraucht, als: τύ-μ-πανον ν. τύπ-τ-ω, στρό-μ-βος ν. στρέφ-ω, θά-μ-βος | θαφ, τύ-μ-βος | τυφ, πέ-ν-θος | παθ, χνά-μ-πτω neben χνάπτω, χό-μ-πος ν. χόπ-τω, δ-μ-βριμος neben δβριμος 2) (aus dem o euph. u. | βρι, βρί-θω) aus der gewöhnlichen Sprache gehören hierher: πί-μ-πρημι u. πί-μ-πλημι; so auch auf d. Korkyr. Inschr. 1840 ἐμπρίατο st. ἐπρίατο; ferner: δίδυμ-ν-ος neben δίδυμος, νώνυμ-ν-ος neben νώνυμος 3), ἀπά-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> S. L. Meyer I. S. 280 f. Lobeck Paralip. 43 sq. — <sup>2)</sup> S. Spitsner ad II.  $\gamma$ , 357. — <sup>3)</sup> S. ebendens. ad II.  $\mu$ , 70.

# § 70. Metathesis od. Umstellung d. Kons. im Imlaute. 223

λαμ-νος ν. πελάμη; — in der Präsensbildung vieler Verben kommt diese Verstärkung vor, als: κάμ-ν-ω, δάκ-ν-ω, πυ-ν-θάνομαι, θι-γ-γάνω, λαμ-βάνω von d. St. καμ, δακ, πυθ, θιγ, λαβ, πα-μ-φαίνω 1/ φα mit der Redupl. πα; in der Homer. Sprache und im neuion. Dialekte wird im Aor. I. P. bei einigen Verbis puris ein ν eingeschoben, als: ιδρό-ν-θησαν (ν. ίδρόω) Il. γ, 78. η, 56. άμπνύ-ν-θη Il. ε, 697. ξ, 436 (ν. ἀναπνέω); so auch in ὑπεμ-ν-ήμυκε Il. χ, 491 Perf. mit Rdpl. st. ὑπεμήμυκε ν. ὑπημύω.

3. Der Spirant σ ist eingeschoben in den dichterischen Wörtern φερέ-σ-βιος, φερε-σ-σάχης; in der Flexion von θέμις b. Hom. θέμι-σ-τος, θέμι-σ-τας, θέμι-σ-τας, und in den Derivatis θεμι-σ-τοώ, θεμι-σ-τοπόλος. — Sehr selten findet sich ρ eingeschoben,

z. B. xu-p- $xavd\omega$  neben  $xuxavd\omega$  1).

4. Oft findet sich x eingeschoben 2), als: ἐρύ-x-ω neben ἐρύω, βέ-x-τρον, ba-c-ulum, / βα (βῆναι), βρύ-xω, verschlinge, / βορ, βιβρώ-σχω, πτήσσω (aus πτήχίω), ep. Aor. χατεπτήτην, / πτα, διλ-χω, ep. Nbf. v. ὅλ-λυμι, / όλ; γ in ἀρυ-γ-ή, ἀρυ-γ-μός v. ἐρό-ομαι, heule; χ in σμή-χ-ω Od. ζ, 226 u. b. Spät. neben Att. σμάω, σμῆ-γ-μα und σμη-γ-ματώδης neuion., neben Att. σμῆμα, ψή-χ-ω neben ψάω, immer ψῆ-γ-μα, νή-χ-ω neben νάω ³); γ in α-γ-αλόεις, glänzend, neben σίαλος, Fett.

5. Nur selten wird  $\tau$  eingeschoben, in d. Batrachom. 37 πτέρνα = πέρνα; aber nicht gehören hierher die V. auf  $\pi\tau$ -ω, wie wir §. 21, 5 a) gesehen haben; über  $\pi\tau$ όλις,  $\pi\tau$ όλεμος s. §. 57,

1, a).

Anmerk. Auch der anlautende Konsonant ist bisweilen durch einen nach ihm eingeschobenen Konsonanten gestiltzt worden, wie χθαμαλός, χθών neben χαμηλός, χαμαί, vgl. l. humus, humidus, humilis, χθις, χθισινός, sk. hjas, gestern, hjas-tanas, gestrig, l. heri, hesternus.

## §. 70. VI. Metathesis oder Umstellung der Konsonanten im Inlaute.

- 1. Die Umstellung der Konsonanten tritt am Häufigsten in der Dichtersprache hervor und war hier durch das Versmass bedingt; oft aber scheint der erste Grund derselben in der geringeren Mundfertigkeit einzelner Volksstämme gelegen zu haben, indem es ihnen schwer wurde gewisse Konsonantengruppen auszusprechen; daher scheinen einige Fälle gewissen Mundarten anzugehören. Ein anderer Grund aber liegt in dem Streben der Sprache nach Wohllaut. Uebrigens lässt sich nicht immer bestimmen, welche Stellung die ursprüngliche sei, z. B. ob κάρτος oder κράτος die ältere Form sei.
- 2. Die Konsonanten, welche die Umstellung zulassen, sind die liquiden  $\rho$  und  $\lambda$  und die Nasale  $\nu$  und  $\mu$ , und zwar geschieht die Umstellung so, dass diese Konsonanten, wenn sie vor einem anderen Konsonanten stehen, dem vorangehen-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> S. Fritsche ad Aristoph. Thesm. 427. p. 158. — <sup>2)</sup> S. Curtius Et S. 59 f. — <sup>3)</sup> S. Lobeck ad Phryn. p. 253 sq.

den Vokale vorgesetzt werden; seltener findet der entgegengesetzte Fall statt. a) p: aus der Dichtersprache gehören hierher: πραδίη st. παρδία, πρίπος ΙΙ. ω, 272 neben πίρπος, έδραπον V. δέρπομαι, δρατός Il. ψ, 169 st. δαρτός v. δέρω, θρώσκω, Aor. θορεῖν, βιβρώσκω (ν βορ, vgl. βορός, βορά, l. vor-are, τέτρατος st. τέταρτος, τρασία u. ταρσίη Simon. fr. 35 Brgk., ἔπραθον v. πέρθω; aus der Prosa, meist jedoch zugleich aus der Dichtersprache: κράτος neben d. poet. χάρτος, χρατερός neben χαρτερός, άταρπός ep., άτραπός pros., άταρπιτός u. άτραπιτός, beides ep., βραδύς neben d. poet. βαρδύτερος, βάρδιστος, θράσος neben θάρσος, θρασύς, θρασύνω neben θαρσύνω, θράσσω neben τἄράσσω, πρόσω neben πόρρω, βρώμα, βρώσις (📝 βορ s. oben), dστράπτειν (poet. στράπτειν) neben στεροπή, στρώννυμι neben στόρνυμι, έγρήγορα ν. έγείρω, κέκρακα, κέκραμαι, κραθήσομαι ν. κεράννυμι; — b) λ: aus der Prosa: κλησις, καλήσκω, κέκληκα ν. καλέω, σκληρός ν. σχέλλω, στλεγγίς, Striegel, neben στέλγις Hesych., βέβληχα, βέβλημαι, βλημα v. βάλλειν, πλοῦτος v. πολύς, τληναι, τλήμων u. s. w. neben τάλας, πλησίος neben πελάζειν u. a.; c) ν: θνήσκω, τέθνηκα, Aor. θαν-είν, θνητός, γνήσιος neben γένος, γιγνώσκειν neben (g)nôscere, πνύξ st. πύχνς, G. πυχνός; d) μ: δέδμηκα, δέδμημαι v. δέμω, baue, τέτμηκα, τέτμημαι v. τέμνω, poet: δμῆσις, δμητήρ, δμήτειρα, δμητός, δμηθείς, δμώς v. ν δαμ, δαμάζω, l. domo, κμητός, κέκμηκα v. Aus den Dialekten ist noch anzuführen: προτί (= πρός) Dor. neben πορτί auf Kretischen Inschr. 1). — Eine Umstellung des F findet statt in den alten Kasusformen von γόνο und δόρο: γούνατος, δούρατος u. s. w., entst. aus γόν Γατος, δόρ Γατος, in νεύρον, entst. aus νέρ Γον, vgl. l. nervus, παῦρος, entst. aus πά Γρος, vgl. l. parvus 2). Ueber die Umstellung des j s. oben §. 21, 7. Ueber σδ st. ζ (δς) b. d. Dor. s. §. 31 S. 128, tiber σχ st. ξ u. φ

st. σφ s. §. 32 S. 129.

3. Zuweilen findet auch eine Versetzung der Laute von einer Silbe in die andere statt (ὑπέρθεσις), als: ἔκπαγλος st. ἔκπλαγλος v. ἐκπλήττω, πύελος, Waschtrog, st. πλύελος v. πλύνω, doch vergl. §. 68, 12, ἀμιθρός Simon. p. 125 Schneidew. st. ἀριθμός, ἀμιθρέω Callim. fr. 339 st. ἀριθμέω; δρίφος Dor. st. δίφρος, τράφος auf den Herakl. Taf. st. τάφρος, ὅλχος Aeol. st. ὄγ-λος, [/ Fεγ.

#### Veränderungen des konsonantischen Auslautes.

1. Die Griechische Sprache duldet im Auslaute, wie wir §. 57, III gesehen haben, vor Konsonanten nur ν, ρ, σ (ψ, ξ). Durch dieses Wohllautsgesetz tritt die Griechische Sprache zu ihrer Schwestersprache und zu dem Sanskrit in einen strengen Gegensatz 3). Die Abneigung des Griechischen gegen verschiedene Konsonanten am Schlusse eines Wortes, die in

<sup>1)</sup> S. Schaefer ad Greg. C. p. 338. Ahrens Dial. II. p. 113. 358.

2) S. L. Meyer V. Gr. I. S. 272.

3) Vgl. Giese Aeol. D. S. 81 f. Schleicher Comp. d. vgl. Gr. I. S. 192 f.

den beiden letzteren Sprachen an dieser Stelle ganz gewöhnlich sind, hat bewirkt, dass in der Griechischen Sprache viele grammatische Formen, welche sich im Sanskrit und im Lateinischen in ihrer ursprünglichen und ächten Gestalt erhalten haben, Verstümmelungen erlitten. So ist das μ als Auslaut entweder ganz abgeworfen oder in ν verwandelt, als: ἢα, entstanden aus ἢα-αμ, l. er-am, neben ἢον, ἐβούλευ-αα st. ἐβούλευ-αμ neben ἐβουλευ-σάμ-ην, ἔφερον st. ἔφερομ, sk. ábharam, l. ferebam, neben ἐφερόμ-ην; πόδα st. πόδαμ, l. pedem; ferner vergleiche man ἔφερον st. ἔφεροντ, l. ferebant, Vok. ἄνα st. ἄναχτ, τώμα st. σώματ u. s. w.; der Vok. von παίς, παιδ-ός lautet παῖ st. παίδ.

2. Wenn nun in der Flexion der Wörter ein anderer Konsonant als die angeführten an das Ende des Wortes treten müsste, so wird derselbe entweder in einen anderen verwandelt, den die Griechische Sprache als Auslaut duldet, oder — und diess ist der häufigere Fall — ganz abge-

stossen 1).

3. Der erstere Fall tritt ein: a) bei den T-Lauten, welche in den Spiranten σ übergehen, als: τέρας st. τέρατ (G. τίρατ-ος), παῖς, G. παιδ-ός, ὄρνῖς, G. ὄρνῖθ-ος; so entstanden nach Abfall eines Schluss ι die Formen πρός (aus προτί, πρότ), δός, θές, τχές aus είθι, θέθι, σχέθι (st. δόθ, θέθ, σχέθ); — b) bei dem ursprünglichen μ, welches in ν überging, als: λέαιναν, l. leaenam, Μοῦσαν, l. Musam, ἄγρον, l. agrum, ναῦν (νάΓν), l. navem, πόσιν, sk. pâtim, τοδῶν, l. pedum, ἔφερον, sk. ábharam, ferebam, ἤν (aus ἦσν), l. eram.

τοδῶν, l. pedum, ἔφερον, sk. ábharam, ferebam, ἡν (aus ἦσν), l. eram.

4. Der zweite Fall tritt ein: a) bei den T-Lauten, als: τῶμα, G. σώματ-ος, μέλι, G. μέλιτ-ος, Vok. Αἴαν ν. Αἴας, Αἴαντ-ος, γέρον ν. γέρων, γέροντ-ος; ebenso Neutr. φέρον ν. φέρων, φέροντ-ος u.s. w.; Vok. γάλα, G. γάλακτ-ος, ἄνα ν. ἄναξ, G. ἄνακτ-ος; bei den beiden letzteren musste nach Abfall des τ auch das χ abfallen; Vok. παῖ ν. παῖς, παιδ-ός; άλλο, l. aliud, τοῦτο, sk. tâd, δ, sk. jád, l. quod, ἔφερε, sk. ábharat, l. ferebat, Pl. ἔφερον wie sk. ábharan st. ἔγεροντ (vgl. ἐφέροντο) u. ábharant, ἦσαν wie sk. ásan st. ἦσαντ u. âsant; — b) bei χ in dem ep. ὁπόδρα st. ὑπόδραχ (ν. ὑπό u. δίρχομαι); tiber oò st. οὸχ s. §. 72, 4; — c) bei μ in dem Acc. S. III. Decl., als: πόδα, l. pedem, in den Zahlwörtern ἐπτά, l. septem, ἐνέα, l. novem, δέχα, decem, sk. dácan, in ἐγώ neben ἐγών, sk. ahím, in I. Pers. Aor. 1. Act., als: ἔδειξα, sk. ádiksham, in μέ, εί, sk. mâm, tvâm (neben mâ, tvâ); — d) bei σ in μάχαρ neben d. Aeol. μάχαρς, ἡ δάμαρ st. δάμαρτς, wo nach Abfall des σ auch τ abfallen musste; häufig in dem Nom. der III. Decl. nach ν, ντ, ρ und σ, als: ποιμήν st. ποιμένς, ἡήτωρ st. ῥήτορς (s. Nr. 5); tiber das σ mobile, sowie über das ν mobile s. §. 72, 2. u. 3.

5. Wenn der Nominativ der Masculina und Feminina der III. Dekl. das Kasuszeichen  $\sigma$  abgeworfen hat, so tritt im Wortstamme Ersatzdehnung ein, indem die kurzen Vokale des Stammes  $\varepsilon$  und  $\sigma$  und  $\sigma$  gedehnt werden (§. 38, 3).

<sup>1)</sup> Vgl. L. Meyer V. Gr. S. 228 ff.

Diess ist der Fall bei Wortstämmen, welche auf v, vt, p und σ auslauten, als: ποιμήν, G. ποιμέν-ος, st. ποιμέν-ς, δαίμων, G. δαίμον-ος, λέων, G. λέοντ-ος, st. λέοντ-ς, φέρων, G. φέροντ-ος, st. φέροντ-ς, l. ferens, G. ferent-is, ρήτωρ, G. ρήτορ-ος, st. ρήτορ-ς, σαφής m. u. f., G. σαφέ-ος, urspr. σαφέσ-ος v. St. σαφες, also st. σαφέσς. Ist der Endvokal lang, so ist der Nominativ, soweit es das Wohllautsgesetz über den Auslaut gestattet, dem Stamme gleich, als: θήρ, G. θηρ-ός, άγών, G. άγῶν-ος; aber Ξενοφῶν, G. Ξενοφῶντ-ος, st. Ξενοφῶντ. Die Wörter ἀλώπηξ, G. εχ-ος, und πούς, G. ποδ-ός, pēs, ped-is, haben im Nom. ausser dem o auch Dehnung des Vokales. Die Neutra bieten den reinen Wortstamm dar, τὸ σέλας, G. σέλα-ος st. σέλασ-ος; wenn er aber auf τ ausgeht, so wird dasselbe entweder ganz abgeworfen, und zwar ohne Ersatzdehnung, oder in σ verwandelt, als: τὸ φέρον, G. φέροντ-ος, τέρας, G. τέρατ-ος; aber von dieser Regel weichen ab: τὸ πῦρ, G. πῦρ-ός, τὸ υδωρ, G. ύὸ ατ-ος, τὸ σχώρ, G. σκατ-ός, τὸ πᾶν, G. παντ-ός.

Anmerk. 1. Die übrigen Veränderungen des Auslautes stimmen mit denen des Inlautes überein, nämlich der Ausfall des T-Lautes, des v, denen des Inlautes überein, nämlich der Ausfall des T-Lautes, des ν, des ντ, νδ, νθ νοτ σ, als: χάρις st. χάρις, παίς st. παίδς, κόρυς st. κόρυθε, δελφίς st. δελφίνς, γίγας st. γίγαντς, ιδούς st. δδόντς s. §. 68. In πούς (st. πός), G. ποδ-ός, u. in d. Partic. Pf. A. auf ώς, als: τετυφώς (st. τετυφώς), G. φότ-ος, ist gegen die Regel Ersatzdehnung eingetreten, vgl. l. pes, pĕd-is; ebenso in πτείς, πτεν-ός, εἶς, έν-ός, in den Adj. μέλᾶς, τάλᾶς, G. άν-ος, in d. Acc. Pl. der II. Decl., als: λόγους st. λόγους. — Ohne die angeführten Gründe hat das Pron. ἐγώ in der gewöhnlichen Sprache seinen Auslaut ν aufgegeben. Die Aeolische Mundart hat die ursprüngliche Form treu bewahrt in ἔγων und die Dorische und Homerische in ἔγών, vgl. sk. ahám; doch werden beide Formen von den Dichtern neben einander gebraucht.

Anmerk. 2. Da die T-Laute vor σ ausfallen, so kann auch ein Griechisches Wort nicht auf ζ (= ds) auslauten.

6. Im Zusammenhange der Rede, wo der Auslaut eines

6. Im Zusammenhange der Rede, wo der Auslaut eines Wortes mit einem folgenden Worte in nahe Berührung tritt und nicht durch Interpunktion von demselben getrennt wird, hört der Auslaut auf Auslaut zu sein; er wird Inlaut, und daher treten alsdann für die Aussprache desselben, wie wir schon bei der Lehre von der Apokope (§. 42) gesehen haben, und wie aus Inschriften und zum Theil aus Handschriften hervorgeht, mehrere Erscheinungen hervor, welche wir im Inlaute (§. 64) bemerkt haben <sup>1</sup>). So geht der Nasal  $\nu$  vor den Lippenlauten  $\pi$   $\beta$   $\varphi$   $\mu$  in  $\mu$  über; so z. B. in Boeckh Corp. Inscr. Ι. Νr. 76: ΕΑΜΠΟΥ (ἐάνπου), ΗΟΤΑΜΠΕΡ (ὅτανπερ), ΕΜΠΟΛΕΙ (ἐν πόλει). 82, 23: ΤΩΜ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ (τῶν μισθώσεων). 75 ΤΟΜΦΟΡΟΝ (τὸν φόρον). 170 ΜΕΜΨΥΧΑΣ (μὲν ψυχάς). So: ἐξ ἀγαθῶμ πατέρων, τὸμ φιλίαν, τὸμ βωμόν u. dgl.; — der Nasal geht vor den Kehllauten x γ γ in das nasale γ über, als: 160, 41 ΕΓΚΥΚΛΟΙ (ἐν κύκλφ), 55 pr. HIEPOΓΧΡΕΜΑΤΟΝ u. s. w.; die Präposition ἐκ nimmt auf Inschriften vor den weichen Konsonanten β γ δ μ λ oft die Form έγ an, indem das x sich den weichen Konsonanten assimilirte, als: 'εγ Διονυσίων, έγ Μεγάρων, έγ λιμένος. Bei v vor λ findet

I) S. Giese Aeol. D. S. 83 ff. Franz Elem. epigr. p. 136 sq. Matthiä Gr. I. S. 120 f.

die Angleichung nur sehr selten statt, und zwar nur bei dem Artikel, der ja mit dem folgenden Nomen gleichsam zu einem Worte verschmilzt. Boeck b. Corp. Inscr. I. n. 76, 9 ΤΟΛΛΟΓΙΣΤΟΝ (d. i. τῶν λογιστῶν), 28 ΤΟΛΛΟΓΟΝ (d. i. τῶν λόγον); auch bei der Präposition ἐν findet sich zuweilen Angleichung, als: Corp. Inscr. I. n. 147, 35 ΕΣΣΑΜΟΙ (ἐν Σάμω). n. 87, 31 ΕΣΣΙΔΩΝΙ (ἐν Σάων).

Anmerk. 3. Jedoch herrscht auf den Inschriften in der Nr. 6 bemerkten Schreibweise keine durchgreifende Gleichmässigkeit, sondern selbst auf solchen Inschriften, welche diese Schreibung fast durchweg beobachteten, finden sich Beispiele, in welchen nicht die Aussprache, sondern die Abstammung des Wortes berlicksichtigt worden ist, wie z. B. Corp. Inscr. 76 ἐπειδάν πραθη. In Handschriften kommen nur vereinzelte Beispiele der angegebenen Schreibung vor, als: τάμ μέσφ Demosth. 995, 29. ξύμ μοι λάβεσθε τοῦ μύθου Pl. Phaedr. 237, a 1).

#### §. 72. Bewegliche Konsonanten im Auslaute.

1. Einige Wörter und Wortformen haben im Griechischen die Eigentümlichkeit, dass sie ihren konsonantischen Auslaut ablegen können. Die Konsonanten, welche diess zulassen, sind der Nasal v, der Spirant o und der Kehllaut x. Diese Auslaute behaupten sich gewöhnlich vor Vokalen und fallen ab vor Konsonanten. Daher sind sie geeignet den Hiatus aufzuheben, und von Dichtern werden sie auch vor Konsonanten gebraucht, um Positionslänge zu bewirken; in gewissen Fällen dienen sie auch dazu, dem Worte durch Verstärkung der Endsilbe grösseren Nachdruck zu geben.

stärkung der Endsilbe grösseren Nachdruck zu geben.

2. Der Nasal v gehört theils dem Worte selbst an — diess ist nur der Fall bei den Adverbien auf θεν —, theils hat er bloss eine lautliche <sup>2</sup>) Bedeutung, indem er entweder zur Vermeidung des Hiatus oder in der Dichtersprache zur Gewinnung der Positionslänge dem Worte angehängt wird, und da dieser letztere Fall der ungleich häufigere ist, so hat man ihm den Namen ν ἐφελαυστικόν gegeben. Die Fälle, in

denen dieses v vorkommt, sind folgende:

a) der Dat. Pl. auf σι (ν), als: πασιν ἐλέχθη, aber πασι λέλεπαι, und die beiden Adverbien: πέροσι (ν), im vorigen Jahre, παντάπεσι(ν), durchaus, und alle Ortsadverbien auf σι(ν), als: 'Ολυμπέσσι(ν), ή Πλαταιάσιν ήγεμονία, aber ή 'Ολυμμέσσι νίκη, θήβησι(ν), 'λθήνησι(ν), θύρασι(ν), foris, Περγασήσι(ν) u. s. w.;

b) die III. Pers. Sing. und Plur. auf σι(ν), als: τίθησιν εν τῆ τραπέζη, aber τίθησι τὴν τράπεζαν; τύπτουσιν ἐμέ, aber τύπτουσι τὸν ταίδα; so auch ἐστί(ν), als: ὁ ἀνήρ ἐστιν ἀγαθός, aber ἐστι καλός;

c) die III. Pers. Sing. auf ε(ν), als: έτυπτεν, έτυψεν, τέτυφεν τμέ, aber έτυπτε, έτυψε, τέτυφε τὸν παίδα 3); bei dem V. contr.

<sup>1)</sup> S. Lobeck ad Soph. Aj. 836. — 2) Vgl. Apollon. in Bekkeri Aneed. II. p. 520 sq. — 3) Pott Et. F. II. S. 306. L. Meyer V. Gr. I. S. 239 meinen, dass das v hier an die Stelle des ursprünglichen Auslautes z getreten sei. Vgl. fappi(v), sk. abharat, l. ferebat.

jedoch bleibt in der kontrahirten Form das ν weg, als: ἐφίλει (aus

έφίλεε); nur II. γ, 388 steht ήσκειν είρια, s. d)
d) zuweilen die III. Pers. Sing. Plpf. Act. auf ει, so bei α) zuweiten die 111. Fers. Sing. Fipt. Act. auf et, so bet Hom. II. ζ, 170 ἡνώγειν ῷ πενθερῷ. Od. ρ, 359 δεδειπνήχειν, δ. II. θ, 270 βεβλήχειν, ὁ μέν. ξ, 412 βεβλήχειν ὑπέρ. Od. γ, 275 βεβλήχειν, ἄλλος. II. χ, 36 ἐστήχειν ἄμοτον. ψ, 691 ἐστήχειν αὐτοῦ; so auch in d. Impf. ἡσκειν (aus ἡσκεε = ἡσκει) εἴρια. II. γ, 388 l); in der Attischen Mundart, z. B. ἀπεποίθειν, οὐκ Ar. Nub. 1347, bei Plato nach den besten Hdsch. Civ. X. 617, e ελλήχειν (vor einem Kons.), Crit. 112, b κατφκήχειν, οἴον; öfters ἡδειν st. ἦδειν, auch Eur. Ion. 1187 ἦδειν, ἐν und zuweilen bei Aristophanes, als: Vesp. 635 τδειν, ώς: μ. in d. Impf. ν. ἐρισι. das die Flevionsendungen 635 ήδειν, ώς; u. in d. Impf. v. lévat, das die Flexionsendungen des Plusquampf. hat Ar. Pl. 696 προσήει; Οὐδέπω. Pl. Crit. 114, d προςήειν έξωθεν. Tim. 60, c ανήειν ό νέος. 76, b απήειν (vor einem Kons.). 39, α περιήειν τη. 43, b προήειν, πολλού. 33, c απήει τε γάρ οὐδὲν οὐδὲ προς ή ειν αὐτῷ <sup>2</sup>);

e) das Zahlwort εἴχοσι(ν), das in den besten Handschr. zuweilen auch vor einem Vokale das v ablegt und vor Konsonanten beibehält; bei Demosthenes steht vor einem Vokale stäts etxootv 3). Das v scheint bei diesem Vokale bloss lautlicher Zusatz zu sein, vgl. sk. vincáti, l. viginti. Bei Homer findet sich die Form elkort nie mit v, ist aber vor Vokalen elisionsfähig (vgl. Od. β, 212. δ, 669); die Form Esixogi hingegen nimmt vor Vokalen van. Das Dor.

είχατι verschmäht durchweg das ν:

f) das epische Modaladverb xé(v); das epische vo und das gewöhnliche vuv, nun, sind nach Pott Et. F. II. S. 303 verschiedene Kasus und gehen in ihrer Bedeutung weit von einander;

g) selten das demonstrative t, aber nur nach einem σ vor folgendem Vokale, als: ούτοσὶν ὁ ἀνήρ, ούτωσὶν ἀτρέμα Pl. Gorg. 503, d. έχεινοσίν ο άνήρ, τουτουσίν δνομάζει, aber τουτουσί τούς

ανδρας 4);

h) der epische Dat. Pl. oplv und opl nach Bedarf des Verses; aber Il. ν, 713 οὐ γάρ σφί σταδίη nach Aristarch bloss zur Vermeidung des Zusammenstosses dreier Konsonanten, nach Aristophanes aber σφίν. S. Spitzner ad h. l. Aeol. (auch b. Hom.) արևւս u. արևւ (= իրնս), սրևւս u. սրևւ (= սրնս); das epische Suffix φι (φιν) und das epische Adverb νόσφι(ν), die volle Form vor Vokalen und, um Positionslänge zu gewinnen, auch vor Konsonanten, die kürzere nur vor Konsonanten, als: ναῦφιν ἀμώνεσθαι, ἀμφ δστεόφιν θίς Od. μ, 45. νόσφιν άπό II. ε, 322. νόσφι χιόντα ξ, 440. νόσφιν βουλεύωσι β, 347;

i) die Lokaladverbien auf θε (ν), als: πρόσθεν, έμπροσθεν, όπισθεν, πάροιθεν, υπερθεν, ένερθεν, άνωθεν, κάτωθεν, έντοσθεν, έκτοσθεν, έξωθεν, έσωθεν, άνευθεν, άτερθεν, εγγύθεν, εκάτερθεν, ετέρωθεν, θύρη-Osv, behalten und legen ihr v ab in der Dichtersprache nach

S. Spitzner ad II. 7, 388 u. in der epist. ad Herm. p. 16. —
 S. Schneider ad Platon. Civ. X. 617, e. T. III. p. 289. —
 S. Poppo ad Thuc. P. I. V. I. p. 218 sq. u. p. 444. Voemel progr. 1858
 7. —
 Vgl. Schaefer ad Demosth. p. 292, 191. Appar. II. p. 262.

Bedarf des Verses, und zwar in der epischen Sprache ganz gewöhnlich, seltener bei den Attischen Dichtern. Einige wenige, wie zeiter, Zzeiter, scheinen ihr v immer festgehalten zu haben; δηθε st. δηθεν findet sich nur Eur. El. 268, selten wird das v bei substantivischen Adverbien abgeworfen, als: dvtp60e Pind. P. 4, 102, Κυπρόθε Callim. fr. 217, Λιβύαθε Theocr. 1, 24, bei Homer aber nie, s. Spitzner ad Il. w, 492. In der Prosa behalten alle diese Adverbien vor Vokalen sowol als vor Konsonanten gemeiniglich ihre volle Form; doch finden sich einige derselben zuweilen ohne v in den besten Handschr. 1). Demosth. Cor. 295, 201 εν τοῖς ἔμπροσθε χρόνοις und so öfter. Plat. Polit. 300, e έμπροσθέ γε und sonst. Leg. 11. 917, e πρόσθε τοῦ ἀγορανόμου und sonst. Symp. 213, a επίπροσθε. Auch όπισθε, κατόπισθε, έζοποθε, έξωθε, άλλοθε finden sich bei Plato in einigen codd., doch durch die besseren nicht bestätigt. Bei Herodot finden sich folgende sechs Adverbien πρόσθε, ξμπροσθε, υπερθε, κατύπερθε, οπισθε, hopds ohne v, und zwar, wie nach den Handschr. zu urtheilen ist, wahrscheinlich stäts gebraucht, alle übrigen aber stäts mit v 2). - Elvene st. elvenev gehört nur dem späteren Ionismus und sehr späten Hellenisten an, und ενεκε der Aeol. Mundart 3). — Die Form πάλι st. πάλιν kommt erst bei späteren Dichtern vor. —  $\Pi$ έρ $\bar{\alpha}$ ν und πέρ $\bar{\alpha}$  sind in der Bedeutung aus einander getreten, indem πέρ $\bar{\alpha}$ ν (Ion. πέρην) als Adverb und Präp. m. d. Gen. jenseits, jenseit, trans, bedeutet, hauptsächlich von Flüssen, zuweilen auch gegenüber, πέρα als Adverb und Prap. m. d. Gen. ultra, drüber hinaus, besonders in bildlichem Sinne, als: πέρα του δικαίου 4);

k) die Neutra ταὐτό(ν), τοσοῦτο(ν), τοιοῦτο(ν), τηλικοῦτο(ν) sowol vor Konsonanten als vor Vokalen bei Attischen Dichtern sowol als Prosaikern; die Formen mit ν wurden von beiden vorgezogen 5); Demosthenes gebraucht nach dem cod. Σ die Formen ohne ν vor einem Konsonanten, die mit ν vor einem Vokale; b. Herodot stäts τωντό, nie τωυτόν, so auch in der Regel τοιοῦτο, τοσοῦτο, weit seltener mit ν 6).

Anmerk. 1. Die Verbalformen, welche das ν έφ. annehmen, werden mit Ausnahme von έστι in der Prosa nicht elidirt.

Anmerk. 2. Die Dichter setzen das ν έφ. vor einem Konsonanten, um Positionslänge zu gewinnen. Bei Homer bleibt das ν vor den digammirten Wörtern weg, als: Il. ε, 4 δαϊέ οἱ, d. i. Fοι, ἐχ κόρυθος ζ, 281. ι. 155 u. s. w., oder bewirkt Positionslänge. S. §. 17, 8. In den meisten Versarten steht es am Ende des Verses. In der Attischen Prosa steht es regelmässig am Ende ganzer Abschnitte und Bücher (vgl. Thuc. II. extr.), auch oft vor größseren Interpunktionen, wie Dem. Cor. 301, 218 εἰς Πελοπόννησον ἐπεμπεν. Καί μοι λέγε, zuweilen aber auch sonst des größseren Nachdruckes oder des Wohllautes (ἔνεκα εὐφωνίας Apollon. in

<sup>1)</sup> S. Lobeck ad Soph. Aj. 441. Schneider ad Plat. Civ. II. 363, d. T. I. p. 124 sqq. Schaefer Appar. Dem. II. p. 273. Voemel l. d. p. 6 sq. — 2) S. Bredov. de dial. Herod. p. 106 sq. — 3) S. Passow Wörterb. V. Aufl. unter ενεχα. — 4) S. Buttmann Lexil. II. S. 25 ff. — 5) S. Schneider ad Pl. Civ. 7, 525 a. Lobeck ad Soph. Aj. 441. Ellendt L. S. vv. αὐτός, τοιοῦτος, τοσοῦτος. — 6) S. Bredov dial. Her. p. 104.

jedoch bleibt in der kontrahirten Form das v weg, als: epilet (a. -us

do la zuweilen die III. Pers. Sing. Plpf. Act. auf ει, so Hom. II. ζ, 170 ἡνώγειν ῷ πενθερῷ. Od. ρ, 359 δεδειπνήχειν, δ. . . II. θ, 270 βεβλήχειν, ὁ μέν. Ε, 412 βεβλήχειν ὑπέρ. Od. χ, 275 βεβλή κειν, άλλος. Il. χ, 36 έστηκειν αμοτον. ψ, 691 έστηκειν αυτου; so au nch κειν, αλλος. 11. χ, 36 εστήκειν αμοτον. ψ, 691 εστήκειν αστου; 80 adminch in d. Impf. ήσκειν (aus ήσκεε = ήσκει) είρια. II. γ, 388 l); in der Attischen Mundart, z. B. 'πεποίθειν, οὐκ Ar. Nub. 1347, bei Plato nach den besten Hdsch. Civ. X. 617, e εὐήγειν (vor einsem Kons.), Crit. 112, b κατφκήκειν, οἶον; öfters ἤδειν st. ἤδει, ausen Kons.), Crit. 112, b κατφκήκειν, οἶον; öfters ἤδειν st. ἤδει, ausen Luch Eur. Ion. 1187 ἤδειν, ἐν und zuweilen bei Aristophanes, als: Vesespe. 635 ἤδειν, ως; u. in d. Impf. ν. ἐέναι, das die Flexionsendungsen des Plusquampf. hat Ar. Pl. 696 προσήει; Οὐδέπω. Pl. Crit. 114 , d. προςήειν έξωθεν. Tim. 60, c ανήειν ο νέος. 76, b απήειν (vor ein em Κοπε.). 39, α περιήειν τη. 43, b προήειν, πολλοῦ. 33, c ἀπήει — τε γάρ οὐδὲν οὐδὲ προς ή ειν αὐτῷ  $^2$ );

e) das Zahlwort είχοσι(v), das in den besten Handschr. zuwei \_\_len auch vor einem Vokale das v ablegt und vor Konsonanten beibeh bei Demosthenes steht vor einem Vokale stäts elkootv 3). v scheint bei diesem Vokale bloss lautlicher Zusatz zu sein, wel. sk. vincati, l. viginti. Bei Homer findet sich die Form elkon == ie mit v, ist aber vor Vokalen elisionsfähig (vgl. Od. β, 212. δ, 66 9); die Form ἐείχοσι hingegen nimmt vor Vokalen v an. Das Dor.

είχατι verschmäht durchweg das ν;

f) das epische Modaladverb xé(v); das epische vo und das gewöhnliche vov, nun, sind nach Pott Et. F. II. S. 303 verschiedene Kasus und gehen in ihrer Bedeutung weit von einander;

g) selten das demonstrative f, aber nur nach einem σ vor folgendem Vokale, als: ούτοσὶν ὁ ἀνήρ, ούτωσὶν ἀτρέμα Pl. Gorg. 503, d. έχεινο τιν δ άνήρ, τουτου τιν δνομάζει, aber τουτουσί τους

ανδρας 4);

h) der epische Dat. Pl. oplv und opl nach Bedarf des Verses; aber Il. ν, 713 οὐ γάρ σφί σταδίη nach Aristarch bloss zur Vermeidung des Zusammenstosses dreier Konsonanten, nach Aristophanes aber σφίν. S. Spitzner ad h. l. Aeol. (auch b. Hom.) ἄμμιν u. ἄμμι (= ἡμῖν), ὑμμιν u. ὑμμι (= ὑμῖν); das epische Suffix φι (φιν) und das epische Adverb νόσφι(ν), die volle Form vor Vokalen und, um Positionslänge zu gewinnen, auch vor Konsonanten, die kürzere nur vor Konsonanten, als: ναῦφιν ἀμώνεσθαι, ἀμφ όστεόφιν θίς Od. μ, 45. νόσφιν άπό Il. ε, 322. νόσφι χιύντα ξ, 440. νόσφιν βουλεύωσι β, 347;

i) die Lokaladverbien auf θε(ν), als: πρόσθεν, έμπροσθεν, οπισθεν, πάροιθεν, υπερθεν, ένερθεν, άνωθεν, κάτωθεν, έντοσθεν, έκτοσθεν, έξωθεν, έσωθεν, ανευθεν, ατερθεν, εγγύθεν, εχάτερθεν, ετέρωθεν, θύρη-Ozv, behalten und legen ihr v ab in der Dichtersprache nach

S. Spitzner ad II. γ, 388 u. in der epist. ad Herm. p. 16. —
 S. Schneider ad Platon. Civ. X. 617, e. T. III. p. 289. —
 S. Poppo ad Thuc. P. I. V. I. p. 218 sq. u. p. 444. Voemel progr. 1853
 p. 7. —
 Vgl. Schaefer ad Demosth. p. 292, 191. Appar. II. p. 263.

Bedarf des Verses, und zwar in der epischen Sprache ganz gewöhnlich, seltener bei den Attischen Dichtern. Einige wenige, wie zeider, keider, scheinen ihr v immer festgehalten zu haben; ່າກູ້ປີຂ st. ວັກປີຂv findet sich nur Eur. El. 268, selten wird das v bei ubstantivischen Adverbien abgeworfen, als: ἀντρόθε Pind. P. 4, 02, Κυπρόθε Callim. fr. 217, Λιβύαθε Theocr. 1, 24, bei Homer ber nie, s. Spitzner ad Il. w, 492. In der Prosa behalten lle diese Adverbien vor Vokalen sowol als vor Konsonanten gezeiniglich ihre volle Form; doch finden sich einige derselben zureilen ohne v in den besten Handschr. 1). Demosth. Cor. 295, 101 εν τοῖς Εμπροσθε χρόνοις und so öfter. Plat. Polit. 300, e μπροσθέ γε und sonst. Leg. 11. 917, e πρόσθε τοῦ ἀγορανόμου nd sonst. Symp. 213, a ἐπίπροσθε. Auch ὁπισθε, κατόπισθε, ξόπισθε, έξωθε, ἄλλοθε finden sich bei Plato in einigen codd., doch urch die besseren nicht bestätigt. Bei Herodot finden sich folcende sechs Adverbien πρόσθε, έμπροσθε, υπερθε, κατύπερθε, οπισθε, νερθε ohne v, und zwar, wie nach den Handschr. zu urtheilen st, wahrscheinlich stäts gebraucht, alle übrigen aber stäts mit v 2). - Elvene st. elvenev gehört nur dem späteren Ionismus und sehr späten Hellenisten an, und ενεκε der Aeol. Mundart<sup>3</sup>). — Die Form πάλι st. πάλιν kommt erst bei späteren Dichtern vor. — Πέραν und πέρα sind in der Bedeutung aus einander getreten, indem πέρᾶν (Ion. πέρην) als Adverb und Präp. m. d. Gen. jenseits, jenseit, trans, bedeutet, hauptsächlich von Flüssen, zuweilen auch gegenüber, πέρα als Adverb und Präp. m. d. Gen. ultra, drüber hinaus, besonders in bildlichem Sinne, als: πέρα τοῦ δικαίου 4);

k) die Neutra ταὐτό(ν), τοσοῦτο(ν), τοιοῦτο(ν), τηλικοῦτο(ν) sowol vor Konsonanten als vor Vokalen bei Attischen Dichtern sowol als Prosaikern; die Formen mit ν wurden von beiden vorgezogen 5); Demosthenes gebraucht nach dem cod. Σ die Formen ohne ν vor einem Konsonanten, die mit ν vor einem Vokale; b. Herodot stäts τωντό, nie τωντόν, so auch in der Regel τοιοῦτο, τοσοῦτο, weit seltere πit 16.

tener mit  $v^6$ ).

Anmerk. 1. Die Verbalformen, welche das ν έφ. annehmen, werden mit Ausnahme von έστι in der Prosa nicht elidirt.

Anmerk. 2. Die Dichter setzen das ν έφ. vor einem Konsonanten, um Positionslänge zu gewinnen. Bei Homer bleibt das ν vor den digammirten Wörtern weg, als: Il. ε, 4 δαϊξ οἰ, d. i. Fοι, ἐχ κόρυθος ζ, 281. ι. 156 u. s. w., oder bewirkt Positionslänge. S. §. 17, 8. In den meisten Versarten steht es am Ende des Verses. In der Attischen Prosasteht es regelmässig am Ende ganzer Abschnitte und Bücher (vgl. Thuc. II. extr.), auch oft vor größeren Interpunktionen, wie Dem. Cor. 301, 218 εἰς Πελοπόννησον ἔπεμπεν. Καί μοι λέγε, zuweilen aber auch sonst des größeren Nachdruckes oder des Wohllautes (ἔνεκα εύφωνίας Apollon. in

<sup>1)</sup> S. Lobeck ad Soph. Aj. 441. Schneider ad Plat. Civ. II. 363, d. T. I. p. 124 sqq. Schaefer Appar. Dem. II. p. 273. Voemel l. d. p. 6 sq. — 2) S. Bredov. de dial. Herod. p. 106 sq. — 3) S. Passow Wörterb. V. Aufl. unter fvex2. — 4) S. Buttmann Lexil. II. S. 25 ff. — 5) S. Schneider ad Pl. Civ. 7, 525 a. Lobeck ad Soph. Aj. 441. Ellendt L. S. vv. αὐτός, τοιοῦτος, τοσοῦτος. — 6) S. Bredov dial. Her. p. 104.

jedoch bleibt in der kontrahirten Form das v weg, als: ἐφίλει (a \_\_\_\_\_\_ ἐφίλει); nur Il. γ, 388 steht ἤσκειν είρια, s. d)

e) das Zahlwort εἴχοτι(ν), das in den besten Handschr. zuwei len auch vor einem Vokale das ν ablegt und vor Konsonanten beibeh kilt; bei Demosthenes steht vor einem Vokale stäts εἴχοτιν ³).

v scheint bei diesem Vokale bloss lautlicher Zusatz zu sein, sk. vincáti, l. viginti. Bei Homer findet sich die Form εἴχοτι nie mit ν, ist aber vor Vokalen elisionsſāhig (vgl. Od. β, 212. δ, 66—9); die Form ἐείχοσι hingegen nimmt vor Vokalen ν an. Das D or.

sixatı verschmäht durchweg das v;

f) das epische Modaladverb xé(v); das epische vo und das wöhnliche vov, nun, sind nach Pott Et. F. II. S. 303 verschene Kasus und gehen in ihrer Bedeutung weit von einander;

g) selten das demonstrative f, aber nur nach einem σ vor folgendem Vokale, als: ούτοσὶν ὁ ἀνήρ, ούτωσὶν ἀτρέμα Pl. Go-rg. 503, d. ἐκεινοσὶν ὁ ἀνήρ, τουτουσὶν ὀνομάζει, aber τουτουσὶ τ σύς

ἄνδρας <sup>4</sup>);

h) der epische Dat. Pl. σφίν und σφί nach Bedarf des Verses; aber Il. ν, 713 οδ γάρ σφί σταδίη nach Aristarch bloss vur Vermeidung des Zusammenstosses dreier Konsonanten, nach Aristophanes aber σφίν. S. Spitzner ad h. l. Aeol. (auch b. Honn.) άμμιν u. άμμι (= ἡμῖν), ὑμμιν u. ὅμμι (= ὑμῖν); das epische Suffix φι (φιν) und das epische Adverb νόσφι(ν), die volle Form vor Vokalen und, um Positionslänge zu gewinnen, auch vor Konsonanten, die kürzere nur vor Konsonanten, als: ναῦφιν ἀμόνεσθαι, ἀμφ' ὀστεόφιν θίς Od. μ, 45. νόσφιν ἀπό Il. ε, 322. νόσφι κιόντα ξ, 440. νόσφιν βουλεύωσι β, 347;

i) die Lokaladverbien auf θε(ν), als: πρόσθεν, ἔμπροσθεν, ὅπισθεν, πάροιθεν, ὕπερθεν, ἔνερθεν, ἄνωθεν, κάτωθεν, ἔντοσθεν, ἔκτοσθεν, ἔξωθεν, ἔσωθεν, ἄνευθεν, ἀτερθεν, ἐγγύθεν, ἐκάτερθεν, ἐτέρωθεν, θύρηθεν, behalten und legen ihr v ab in der Dichtersprache nach

S. Spitzner ad II. γ, 388 u. in der epist. ad Herm. p. 16. —
 S. Schneider ad Platon. Civ. X. 617, e. T. III. p. 289. —
 S. Poppo ad Thuc. P. I. V. I. p. 218 sq. u. p. 444. Voemel progr. 1858 p. 7. —
 Vgl. Schaefer ad Demosth. p. 292, 191. Appar. II. p. 262.

Bedarf des Verses, und zwar in der epischen Sprache ganz gewöhnlich, seltener bei den Attischen Dichtern. Einige wenige, wie zeider, kzider, scheinen ihr v immer festgehalten zu haben; อักิซิธ st. อักิซิธง findet sich nur Eur. El. 268, selten wird das v bei substantivischen Adverbien abgeworfen, als: ἀντρόθε Pind. P. 4, 102, Κυπρόθε Callim. fr. 217, Λιβύαθε Theocr. 1, 24, bei Homer aber nie, s. Spitzner ad II. ω, 492. In der Prosa behalten alle diese Adverbien vor Vokalen sowol als vor Konsonanten gemeiniglich ihre volle Form; doch finden sich einige derselben zuweilen ohne v in den besten Handschr. 1). Demosth. Cor. 295, 201 εν τοῖς ἔμπροσθε χρόνοις und so öfter. Plat. Polit. 300, e ἔμπροσθέ γε und sonst. Leg. 11. 917, e πρόσθε τοῦ ἀγορανόμου und sonst. Symp. 213, a ἐπίπροσθε. Auch ὁπισθε, κατόπισθε, εξόπισθε, εξωθε, ἄλλοθε finden sich bei Plato in einigen codd., doch durch die besseren nicht bestätigt. Bei Herodot finden sich folgende sechs Adverbien πρόσθε, έμπροσθε, υπερθε, κατύπερθε, οπισθε, Evepte ohne v, und zwar, wie nach den Handschr. zu urtheilen ist, wahrscheinlich stäts gebraucht, alle übrigen aber stäts mit v 2). - Elvexe st. elvexev gehört nur dem späteren Ionismus und sehr späten Hellenisten an, und ενεκε der Aeol. Mundart 3). — Die Form πάλι st. πάλιν kommt erst bei späteren Dichtern vor. —  $\Pi$ έρ $\bar{\alpha}$ ν und πέρ $\bar{\alpha}$  sind in der Bedeutung aus einander getreten, indem πέρ $\bar{\alpha}$ ν (Ion. πέρην) als Adverb und Präp. m. d. Gen. jenseits, jenseit, trans, bedeutet, hauptsächlich von Flüssen, zuweilen auch gegenüber, πέρα als Adverb und Präp. m. d. Gen. ultra, drüber hinaus, besonders in bildlichem Sinne, als: πέρα τοῦ διχαίου 4);

k) die Neutra ταὐτό(ν), τοσοῦτο(ν), τοιοῦτο(ν), τηλιχοῦτο(ν) sowol vor Konsonanten als vor Vokalen bei Attischen Dichtern sowol als Prosaikern; die Formen mit ν wurden von beiden vorgezogen 5); Demosthenes gebraucht nach dem cod. Σ die Formen ohne ν vor einem Konsonanten, die mit ν vor einem Vokale; b. Herodot stäts τωυτό, nie τωυτόν, so auch in der Regel τοιοῦτο, τοσοῦτο, weit seltener mit ν 6).

Anmerk. 1. Die Verbalformen, welche das ν έφ. annehmen, werden mit Ausnahme von έστε in der Prosa nicht elidirt.

Anmerk. 2. Die Dichter setzen das ν έφ. vor einem Konsonanten, um Positionslänge zu gewinnen. Bei Homer bleibt das ν vor den digammirten Wörtern weg, als: Il. ε, 4 δαϊέ οἰ, d. i. Fοι, ἐχ κόρυθος ζ, 281. ς 155 n. s. w., oder bewirkt Positionslänge. S. §. 17, 8. In den meisten Versarten steht es am Ende des Verses. In der Attischen Prosasteht es regelmässig am Ende ganzer Abschnitte und Bücher (vgl. Thuc. II. extr.), auch oft vor grösseren Interpunktionen, wie Dem. Cor. 301, 218 εἰς Πελοπόννησον ἔπεμπεν. Καί μοι λέγε, zuweilen aber auch sonst des grösseren Nachdruckes oder des Wohllautes (ἔνεκα εὐφωνίας Apollon. in

<sup>1)</sup> S. Lobeck ad Soph. Aj. 441. Schneider ad Plat. Civ. II. 363, d. T. I. p. 124 sqq. Schaefer Appar. Dem. II. p. 273. Voemel I. d. p. 6 sq. — 2) S. Bredov. de dial. Herod. p. 106 sq. — 3) S. Passow Wörterb. V. Aufl. unter [vex2. — 4) S. Buttmann Lexil. II. S. 25 ff. — 5) S. Schneider ad Pl. Civ. 7, 525 a. Lobeck ad Soph. Aj. 441. Ellendt L. S. vv. αὐτός, τοιοῦτος, τοσοῦτος. — 6) S. Bredov dial. Her. p. 104.

Bekk. An. II. p. 520) wegen 1). So steht es in dem Cod. Σ des Demosthenes besonders häufig vor z, γ, auch τ, π²). Zwei höchst merkwürdige Stellen sind uns über den Gebrauch des v ἐφ. in der Attisch en Prosa aufbewahrt, die eine von dem jüngeren Aristarch in Bekk er Anecd. III. p. 1400 u. Maximus Planud. ibid. und in Bachmann's Anecd. II. p. 57 die in Folgendem mit einander übereinstimmen: "Oggt rüy" A. 7. II. p. 57, die in Folgendem mit einander übereinstimmen: "Οσοι των II. p. 57, die in Folgendem mit einander übereinstimmen: "Οσοι τῶν "Αττικῶν τῷ καταλογάδην λόγψ τὰς ἐαυτῶν συνετέξαντο βίβλους, καὶ φωνής τος καὶ συμφώνου τοῖς τοιούτοις (der III. Pers. Sing. u. Pl. u. dem Dat. auf σι) ἐπιφερομένου, τὸ ν προςἐθηκαν, καὶ μαρτυρεῖ πᾶσα βίβλος. Und ebenso sagt der jüngere Aristarch a. a. O., dass die Attischen Prosaiker stäte in den angegebenen Formen vor Konsonanten sowol als Vokalen das τὰς, gesetzt hätten. Diess wird zwar durch die bis jetzt verglichenen Handschriften nicht bestätigt; aber so viel ist gewiss, dass in den besten Handschriften das ν ἐφ. vor Konsonanten ungleich häufiger steht als in unseren Ausgaben 3). Freilich wird dagegen dasselbe auch auf Inschriften und Handschriften oft vor einem Vokale weggelassen 4).

Anmerk. 3. In Betreff der Mundarten ist Folgendes zu bernerken: Auf Inschriften des Asiatischen Aeolismus 3) wird das φ φ. vor Vokalen nicht gesetzt, als: τοῖς θέοισι ἐπί, ἐλθόντεσαι ἐπί, ὁιξλωσι ἔσως, πρόσθε ἐόντων, αἴ κε ἄγηται. Der Dat. Plur. der Pron. der I. und II. Pers., der sonst das ν festhält, also ἄμμιν, ὕμμιν, wirft im Aeol. das ν gewöhnlich ab: ἄμμι, ὕμμι, welche Formen auch Homer aus dem Aeolismus aufgenommen hat. Auch auf Inschr. des Böot. Aeolismus findet sich ἐπεψάφιδὸε 'Ορσίμαχος, ἀπέδωκε Εύβώλυ; doch auf einer älteren Thisb. 1592 ἀνέθητεν 'Αθάνα. Auf Dorischen 6) Inschr. findet in Anwendung und Weglassung des ν ἐφ. Schwanken statt; so z. B. auf den Herakl. Taf. Αισοντασσιν αἴτα, ἐντασσιν πάρ, πρασσόντασσι. αἰ δέ, ὑπαρχόντασσι δενδρέω τ. Aber die III. Pers. Plur. auf ντι nimmt das ν ἐφ. nie an, ausser in ἐντί b. d. Pythagoreern, so b. Pind. ἐπαινέοντι, ἐξαπατώντι, ἐντί; die andere Dor. Form auf οισι (= ουσι) hingegen nimmt das ν an, so b. Pind. περιπνέοισιν, ναίσιν. Die neuionische Mundart, welche den Zusammenstoss von Vokalen in auf einander folgenden Worten nicht scheut, sepnterm sogar liebt (§. 46), verschmäht fast ohne Ausnahme das ν ἐφ. γ. Nur an sehr wenigen Stellen Herodot's findet es sich in allen Handschar, als: 1, 5 ἔμαθεν έγχυος. 7, 161 ἀπεικμιν ἡμέας. 8, 118 οὐχ ἔστιν οὐδερε ἐα.

3. Der Spirant σ tritt als beweglicher Auslaut auf: Anmerk. 3. In Betreff der Mundarten ist Folgendes zu be mer-

Der Spirant o tritt als beweglicher Auslaut auf:

a) In dem Adverb ο ο τως, welches seine volle Form fast im re-er vor einem folgenden Vokale behält, das o aber vor einem folgenden Konsonanten gewöhnlich ablegt, als: ούτως ἐποίησα, aber ούτω πος 🛋. Nicht selten jedoch steht ούτως auch vor Konsonanten, wenn mit Nachdruck hervorgehoben werden soll, als: οῦτως γε Χ n. Comment. 3. 6, 9. Plat. Prot. 351, b οἰχ εῦ αν σοι δοχοῖ οῦτως βεβιωχέναι (ubi v. Stallbaum). So in der Frage: οἰχ οῦτως: Ναίμα Gorg. 516, c, in der Antwort. Xen. Oec. 1, 9 Οῦτως: Ταϊκά και για β). Nur solten sind die Reissiele von 1, 9 Οῦτως. αρα κτλ. 8). Nur selten sind die Beispiele, wo ούτω vor einem Vokale durch die Handschr. gesichert steht 9). Das σ in ούτω entspricht dem Sanskritischen τ im Ablative 10), ist also nicht

5

C.

<sup>1)</sup> S. Poppo ad Thuc. P. I. V. I. p. 219. Benseler ad Isolareopag. c. 8. §. 20. p. 185 sqq. Bremi ad Aeschin. c. Ctesiph. §—Maetzner ad Lycurg. p. 209 sq. — 2) S. Voemel Progr. 1853 p—3) Vgl. Poppo ad Thuc. Proleg. p. 445 sqq. Voemel l. d. p. 3 sq. —4) S. z. B. Poppo ad Thuc. Proleg. I. p. 452 sqq. —5) S. Ahrestial. I. p. 45 u. p. 174. —6) Ebendas. II. p. 87 sq. —7) S. Breddial. Herod. p. 102 sqq. —8) S. Stallbaum ad Plat. Gorg. 522 Kühner ad Xenoph. Comment. I. 3, 1. —9) S. Poppo ad Thuc. Paleg. p. 215 sq. Schneider ad Plat. Civ. T. I. p. 287 sq. — 10) S. Boly. Gr. §. 183.

sin bloss lautlicher Zusatz anzusehen. Vgl. Apollon. Alex. de Adverb. p. 578. Bei Homer will Bekker überall οὐτως am Ende des Verses geschrieben wissen, mag der folgende Vers mit einem Vokale oder mit einem Konsonanten beginnen 1). In der neuionischen Mundart 2) wird die Form οὐτω vor Vokalen sowol als vor Konsonanten regelmässig gebraucht. Nur an sehr wenigen Stellen findet sich bei Herodot οὐτως vor Vokalen in allen Handschr., als: 1, 5 οὐτως ἢ ἄλλως. 11, οὐτως οὐδέν. 56. 117. 76. 176. 2, 11. 125. 3. 35. 104. 4, 134. 139. 7, 175.

b) Die Präposition έξ, ex, behält vor Vokalen ihre volle

b) Die Präposition έξ, ex, behält vor Vokalen ihre volle Form, nimmt aber vor Konsonanten die Form έx an, als: ἐξ εἰρήνης, aber ἐχ τῆς εἰρήνης; so auch in der Komposition, als: ἐξελαύνειν, aber ἐχτελεῖν. Bei Theocr. 22, 30 findet sich jedoch am Ende des Verses vor einem Konsonanten im folgenden Verse: ἀμφοτέρων ἐξ Γοίχων. Das Homerische παρέξ steht zwar gewöhnlich vor Vokalen, wie παρέχ immer vor Konsonanten; zuweilen jedoch steht die volle Form auch vor Konsonanten, als: Il. λ, 486 στῆ δὲ καρέζ, Τρῶες δέ. Od. μ, 276 παρὲξ τὴν νῆσον. 443. ξ, 168. Bei Hero dot stehen πάρεξ (diesen Akzent hat es bei Herod.) und τέριξ sowol vor Vokalen als vor Konsonanten ³); ἀπέξ u. ἀπέχ, ὑπέξ u. ὑπέχ folgen der Regel von ἐξ u. ἐχ; aber nach dem Εt. Μ. p. 324, 16 sq. hat Archilochus gesagt: διὲξ σωλῆνος u. διὲξ τὸ νίστον.

c) Μέχρις und ἄχρις legen gewöhnlich auch vor Vokalen das σ ab, als: Plat. Hipp. M. 281, c μέχρι ᾿Αναξαγόρου. Menex. 239, e μέχρι Αἰγόπτου. Symp. 210, e μέχρι ἐνταῦθα. Civ. 4. 423, b μέχρι οῦ, so wol immer b. Plat.; b. Thukyd. fast immer μέχρι uch vor Vok. 4), aber 1, 304 μέχρις in allen codd.; b. Xenophon ist μέχρις vor Vok. weit häufiger als μέχρι 5); bei Demostheses nur μέχρι u. ἄχρι; die Tragiker gebrauchen weder μέχρι noch μέχρις ausser Soph. Aj. 571, wo die codd. schwanken zwischen μέχρις οῦ, μέχρις ἄν u. μέχρι, Herm. liest μέχρις μύχους nach Tilgung von οῦ u. ἄν; Ellendt hält den Vers für unächt; bei Herodot stäts μέχρι und ἄχρι vor Vok. und Kons. 6). Die ursprüngliche Form scheint ἄχρι und μέχρι gewesen zu sein, wie ἄγχι, έρτι u. a.

d) Folgende Wörter zeigen ein bewegliches σ in der Dichtersprache oder in der Ionischen Mundart: α) die Zahladverbien auf μς, die in der gewöhnlichen Sprache ihr σ nie ablegen, z. Β. πολλάμι πολλάμι b. den Epik. und Lyrik., selten bei den Trag.; — β) ἀτρέμας u. ἀτρέμα öfters b. Homer und b. Eurip. γ); — γ) ἡρέμας vor e. Vok. nur Ap. Rh. 3, 170, sonst immer ἡρέμα; — δ) ἔμπᾶς (Ion. ἔμπης) u. ἔμπᾶ Pind. P. 5, 74. Soph. Aj. 563 u. b. spät. Dicht.; — ε) ἀμφίς u. ἀμφί als Adv., auf beiden Seiten,

<sup>1)</sup> S. Bekker Homer. Blätter S. 31. Vgl. Spitzner ad II. 8, 307.

2) S. Bredov Dial. Herod. p. 111 sqq. — 3) S. ebendas. p. 115.

4) S. Poppo ad Thuc. P. I. V. I. p. 215. — 5) S. Kühner ad Xen.

Anab. I. 4. 13 u. ad Comment. IV. 7, 2. — 6) S. Bredow l. d. p. 110

4q. — 7) S. Buttmann Lexil. II. S. 217 ff.

oder = χωρίς, bei den Epikern 1); - ζ) άφνως, sehr seltene poet. Nebenform von ἀφνω, das auch pros. ist; — η) μεσηγύς, ep. μεσσηγός u. μεσηγό, ep. μεσσηγό, b. d. Epik. u. spit. Dicht., aber auch h. Hippokr.; 8) avdı (ep. u. Soph. Polyx. fr. 468 Ddrf.), daselbst, wird von späteren Dichtern auch st. abbig gebraucht; ι) εὐθύ u. εὐθύς mit verschiedener Bedeutung; εὐθύ gewöhnlich gerade zu, gerade auf Etwas, poet. u. pros., εὐθύς sogleich; jedoch wird εὐθύ bei Späteren auch st. εὐθύς, sogleich, gebraucht, und εὐθύς in der Bdtg. v. εὐθύ Hom. hymn. Merc. 355. Pind. J. 8 (7), 89. Thuc. 4. 118, 4 dπὸ δὲ τοῦ Ποσειδωνίου εὐθὺς ἐπὶ την γέφυραν. 6, 96 (χωρίου) ύπερ της πόλεως εύθύς κειμένου. 8, 1 εύθύς . . ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ πλευσεῖσθαι. Xen. Cyr. 2. 4, 24 πορεύομαι εύθύς πρός τὰ βασίλεια. 7. 2, 1 Κροῖσος εύθύς ἐπὶ Σαρδέων ἔφευγε. 2 εδθύς ἐπὶ Σάρδεις ἦγε Κῦρος. Eur. Hipp. 1197 εδθύς Αργους u. bei Späteren; b. Homer haben ໄປ ບໍ່ u. ໄປ ບໍ່ dieselbe Bdtg. gerade auf Etwas; b. Herodot wird 186 immer mit d. Gen. verbunden in d. Bdtg. gerade auf einen Ort und ibus bedeutet sogleich 2); - x) ἀντικρύ u. ἄντικρυς, jenes und bei den besseren Attik. nur das Comp. καταντικρύ in der Bedeutung gegentiber, z. B. Thuc. 1, 136, αντικρυς gerade aus, gerade zu, räumlich u. bildlich; Homer gebraucht nur αντικρύ 3), und zwar sowol in der Bedeutung gegenüber als auch gerades Weges und durch und durch, gänzlich; die späteren Schriftsteller gebrauchen in der Bedeutung gegenüber auch αντικρύς u. καταντικρύς. S. Passow Lex. und Crusius Hom. Wörterb.

4. Die Negation ο ἀx behält ihren Endlaut vor Vokalen; vor einem Vokale mit Spiritus asper nimmt sie nach §. 60, 5 die Form οἀχ an; vor Konsonanten aber legt sie ihren Auslaut ab, als: οἀχ αἰσχρός, οἀχ ἡδώς, οἀ καλός; μηκέτι (st. μὴ ἔτι) ist der Analogie von οἀκέτι gefolgt. Dass im jüngeren Ionismus οἀχ auch vor dem Sp. asper steht, geht aus §. 22, 9 hervor. Eine verstärkte Form ist οἀχί (alt- u. neuion. οἀκί, b. Hom. neben οἀχί), die vor Konsonanten sowol als Vok. stehen kann. Οὕ mit dem Akute steht auch vor einem Vokale, wenn es nein bedeutet, als: Dem. 372, 97 οὰ γὰρ Αἰσχίνης ὑπὲρ τῆς εἰρήνης κρίνεται, οὕ, ἀλλ ἡ εἰρήνη δὶ Αἰσχίνην διαβέβληται, oder wenn ein wirklicher Einschnitt in der Rede stattfindet, z. B. am Schlusse einer fragend ausgedrückten Antwort, als: Πῶς γὰρ οὕ; γΑρ οὖν κτλ. Χ. Comm. 4. 2, 37; (auffallend ist Pl. Civ. 4. 425, c Τί γὰρ οὀκ; ἡ δ΄ ος, wo kein cod. οὕ hat, s. Schneider ad h. l., der mit Anderen οῦχ schreibt;) oder in Gegen sätzen, als: Λίθους εἰς τὸν ποταμὸν ἐρρίπτουν, ἐξικνοῦντο δὲ οῦ, οῦτε ἔβλαπτον οὀδένα Χ. An. 4. 8, 3. Τὰγαθὰ νὴ Δία (δεῖ ποιεῖν), τὰ κακὰ δὲ οῦ. 'Εὰν δὲ μἡ κτλ. 4. 6, 2. Comm. 1. 2, 42. 'Υπὸ μὲν τοῦ ἡλίου καταλαμπόμενοι τὰ χρώματα μελάντερα ἔγουσιν, ὑπὸ δὲ τοῦ πυρὸς οῦ. 'Ηγνόει δὲ κτλ. 4. 7, 4. Hell. 2. 2, 2. Čy. 2. 3, 8. Oec. 11, 8. Symp. 2, 19. Pl. Phaedr. 248, a τὰ μὲν εἴδε, τὰ δ' οῦ

S. Spitzner ad II. o, 318. — 2) S. Bredov I. d. p. 113 sq. —
 S. Spitzner ad II. p, 49.

αί δὲ ἄλλαι κτλ. 253, d. Wenn hingegen der folgende Satz sich rasch an den vorhergehenden anschliesst, so sagt man οὐκ, so z. B. οὐκ, ἀλλά, οὐκ, εἰ, οὐκ, ἦν, οὐχ, ὡς, in welchem Falle die Herausgeber unrichtig οὕκ zu schreiben pflegen, als: ἄλλας δέ τινας οἶσθα ἰπφδάς; θὸκ, ἀλλὰ νόμοι εἰσί Χ. Comm. 4. 6, 2. 5. 11. Pl. Phaedr. 236, d. Protag. 243, d; μὰ Δί οὐχ, ὡς ποτε.. ἤκουσα Χ. Comm. 2. 6, 36; οὐκ, ἤν Hell. 1. 7, 19. Th. 5, 101 ¹). — Bei Homer bleibt οὐ vor digammirten Wörtern, als οὕ οί = οῦ Foι. S. §. 18, 7.

# Zweiter Abschnitt.

### Von den Silben.

### §. 73. Begriff und Eintheilung der Silben.

1. Die Grammatik zerlegt zweitens das Wort in Silben. Silbe wird jeder entweder für sich allein oder in Verbindung mit einem oder mehreren Konsonanten durch Eine Oeffnung des Mundes ausgesprochene Vokal genannt. Uurichtig bestimmt der Thrakier Dionysius (Bekker Anecd. II. p. 632) den Begriff der Silbe so: Συλλαβή δέ ἐστι κυρίως σύληψες συμφώνου μετὰ φωνήεντος ἢ φωνηέντων, οἶον Κάρ, βοῦς καταχρηστικῶς δὲ καὶ ἡ ἐξ ἐνὸς φωνήεντος, οἶον ά, ἡ. Sein Scholiast (Bekk. l. d. p. 820) tadelt mit Recht den Zusatz: καταχρηστικῶς u. s. w., da ohne einen Vokal gar keine Silbe gebildet werden könne. In jeder Silbe sind zwei Elemente zu einer Einheit zusammengefasst, ein vokalisches und ein konsonantisches, auch in einer Silbe, welche bloss aus einem Vokale besteht, da der Vokal entweder mit einem scharfen oder mit einem gelinden Hauche gesprochen wird, als: δ, ἡ, ἐ, ἢ, ἢ, ἢ.

el, ή, ή.

2. Ein Wort besteht entweder aus Einer oder mehreren Silben. Wenn ein Wort aus mehreren Silben besteht, so unterscheidet man Stammsilben und Flexions- oder Ableitungssilben. Die Stammsilben drücken den Begriff des Wortes, die Flexions- und Ableitungssilben die Beziehungen des Begriffes aus, als: γέ-γραφ-α, γραφ-τώς, γραφ-ή, γραφ-ικός u. s. w.

#### §. 74. Von dem Masse oder der Quantität der Silben.

Vorbemerkung. Bei der Bestimmung von dem Masse oder der Quantität der Silben wird die kurze Silbe zu Grunde gelegt und ihr eine Zeitweile (χρόνος oder mora) zugetheilt. Eine lange Silbe enthält also zwei Zeitweilen und wird zwei kurzen Silben gleich geachtet.

Eine Silbe ist von Natur kurz (φύσει βραχεῖα),
 wenn der Vokal derselben ein kurzer (ε, ο, α, ζ, ŭ) ist, und

<sup>1)</sup> S. Kühner ad Xenoph. Comment. II. 6, 11.

wenn auf den kurzen Vokal entweder wieder ein Vokal ode ein einfacher Konsonant folgt, als: ἐνόμισα (4 kurze Silben)

2. Eine Silbe ist von Natur lang (φύσει μακρά), wen der Vokal derselben ein einfacher langer (η, ω, ᾱ, ῑ, ῑ oder ein Diphthong ist, als: ηρως, γέφορα, καινούς, sowi auch, wenn zwei Vokale in Einen zusammengezoges sind, als: ἄκων (entst. aus 'ἄέκων), βότρος (entst. aus βότροας)

3. Eine Silbe mit einem kurzen Vokale wird landurch Position (θέσει), d. h. Stellung, wenn auf den kurzen Vokal zwei oder drei Konsonanten oder ein Doppe konsonant (ζξψ) folgen, als: στέλλω, τύψαντες, κόραξ (κόρακος τράπεζα. Der Vokal bleibt kurz, die Silbe aber erhält de durch eine längere Dauer, dass durch die Verdoppelung de Konsonanten die Aussprache gehemmt wird.

Anmerk. 1. Die Regel für die Lateinische Sprache: "vocalis ant vocalem corripitur" gilt für die Griechische Sprache nicht, als: ἀτίρ, ἀ αερά

Anmerk. 2. Die Aussprache einer von Natur langen und eine durch Position langen Silbe unterscheidet sich dadurch, dass jen gedehnt ausgesprochen wird (producitur), diese dagegen nich Wenn sich die natürliche Länge mit der Positionslänge vereinigt, s muss natürlich die Silbe gedehnt ausgesprochen werden. Man unter scheidet daher in der Aussprache Wörter, wie πράττω, πράγμα, πράξ (α) und τάττω, τάγμα, τάξις (α) 1).

4. Ein kurzer Vokal vor einer Muta cum Liquid: (positio debilis) macht in der Regel den kurzen Vokal nich lang, als: ἄτἔχνος, ἄπἔπλος, ἀχμή, βότρος, δίδρἄχμος, ausser in Zusammensetzungen, wenn die Muta und Liquida zwe Wörtern angehören, als: ἀτχνέμω, ἀπ κατος. Die näheren Bestimmungen dieser Regel s. §. 75, 2. 3. 4. Uebrigens versteh es sich von selbst, dass ein von Natur langer Vokal vor eine Muta c. Liq. nicht kurz gemacht werden kann, als: μήνῦτρος

5. Eine Silbe, deren Vokal einer der drei doppel zeitigen (a t v) ist, kann in Einem und demselben Wort nicht bald kurz bald lang ausgesprochen werden, sonder muss entweder kurz oder lang sein. Ueber die Freiheit de Dichtersprache s. §. 75, 5. 6. Die Bestimmung der Quantitä von a t v geschieht durch die Autorität der Dichter ode durch Ueberlieferung alter Grammatiker oder Lexikographer

6. Die von einem Worte abgeleiteten Wörter haben i der Regel mit demselben gleiche Quantität; jedoch werde wir in der Formenlehre manchen Abweichungen von diese Regel begegnen, als: μῦς, σῦς, ῦς, πῦρ, μῦν, σῦν, ῦν, aber in de zweisilbigen Kasus und in den abgeleiteten Compositis à als: μῦςς, μῦρατόνος, σῦςς, σῦςς, σῦβώτης, πῦρός, πῦράγρα u. s. w. namentlich wird oft im Präs. der kurze Stammvokal gedehnt, als τρίβω, aber τρἴβῆναι, τρἴβή, διατρἴβή, ἀτρῖβής, παιδοτρίβης, κρίνω, abe κρίσις, κρίτής, εὐκρἴνής, κλίνω, aber κλίσις u. s. w. In der Dichten sprache geschieht bisweilen eine Abweichung wegen des Metrumu S. §. 76.

<sup>1)</sup> S. Lobeck Paralip. p. 400 sqq.

# §75. Bemerk. tiber d. Quantität in d. Dichtersprache. 235

- §. 75. Bemerkungen über die Quantität in der Dichtersprache.
- 1. Im Verse tritt Positionslänge auch bei zwei auf einander folgenden Wörtern ein, als: Διὸς δ' ἐτελείετο βουλή, Κίλλαν τὰ ζαθέην, ἀνὰ στρατόν. Die epischen Dichter jedoch lassen, jedoch nur selten, einen auslautenden kurzen Vokal vor ζ und σχ kurz bei Wörtern, welche die erste Silbe kurz, die zweite lang haben und daher bei beibehaltener Positionslänge dem Versmasse widerstreben würden. Il. β, 634 οῖ τὰ Ζάχυνθον ἔγον. 824 οῖ δὰ Ζέλειαν ἔναιον. δ, 103 εἰς ἄστῦ Ζελείης. Hymn. Ap. 429 ὑλήεσσὰ Ζάχυνθος. Il. β, 465 ἐς πεδίον προχέοντὸ Σχάμανδριον. 467 ἐν λειμῶντ Σκαμανδρίω; φ, 223. 305 οὐδὲ Σκάμανδρος. Od. ε, 237 δῶκε δ' ἔπειτὰ σχέπαρνον. Hes. Op. 589 εἶη ἐπετραίη τὰ σχίή.

2. In Betreff der schwachen Position (§. 74, 4) ist über den Gebrauch derselben in den verschiedenen Gattun-

gen der Dichter Folgendes zu bemerken:

a) In der Homerischen Sprache 1) wird ein kurzer Vokal vor einer Muta mit einer Liquida in der Regel lang gebraucht, selbst bei solchen Formen, welche durch das ν ἐφελ-κοστικὸν gewöhnliche Positionslänge bewirken könnten. Il. κ, 83 εῦδουσῖ βροτοί. β, 671 ἄγε τρεῖς. 756 ἤργε Πρόθοος. Den kurzen Vokal lässt Homer gemeiniglich nur dann kurz, wenn ein Wort oder eine Wortform sich auf andere Weise dem Versmasse nicht gefügt hätte, also wenn der Anfang des Wortes einen Jambus bildet; nur selten ohne Verszwang aus blosser Bequemlichkeit oder aus rhythmischen Gründen. Am Häufigsten wird die Positionslänge bei der Liquida ρ, die unter allen Konsonanten den Vokalen am Nächsten steht, vernachlässigt; dann bei der Liquida λ, nur in einzelnen Wörtern bei den Nasalen ν und μ.

α) κρ: ΙΙ. π, 614 αίχμη δ' Αίνειαο κράδαινομένη. 767 τανύφλοιόν τε κράνειαν. ε, 83 Μοῖρα κράταιή. ρ, 269 κορύθεσσι Κρονίων. Οd. ξ, 330 η κρύφηδόν. ψ, 110 νῶι κεκρυμμένα. Ohne Noth: Od. τ, 122 δάκρῦπλώειν. ε, 488 ἐνέκρυψε. θ, 92 κατά κράτα. ΙΙ. υ, 121 δοίη τε κράτος. λ, 697 είλετο κρινάμενος. ΙΙ. θ, 479 Ίαπετός τε Κρόνος τε. — χρ selten: ΙΙ. ψ, 186 ροδόεντι δε χρῖεν ἐλαίφ. Od. θ, 353 οίχοιτο χρέος καί. — πρ: besonders πρό u. πρός nebst den Derivatis und Compositis. ΙΙ. ρ, 545 καταβάσα προηκε. λ, 136 κλαίοντε προςαυδήτην u. s. w. Ohne Noth: Od. ρ, 597 ἐξολέσειε πρίν. — βρ: ΙΙ. μ, 389 γυμνωθέντα βράχιονα. ν, 521 πέπυστο βριήπυος; οθτ νοι βροτοῖοιν, βροτοῖοιν. ΙΙ. ι, 545 παύροισι βροτοῖοιν; αuch νοι βροτοῖς Hom. hymn. 32, 13. Hes. Op. 310; νοι βροτοῖς ΙΙ. ω, 464. Hes. Op. 487; νοι βροτοῖο ΙΙ. ψ, 331; öfter ἀμφιβρότης; άβροταξομεν ΙΙ. κ, 65. 'άβρότη ξ, 78; νοι βροτήσια Hes. Op. 773. Ohne Noth Od. ι, 360 κακύτητι βροτοί. Ferner: Od. λ, 41 βέβροτωμένα; Hymn. 25, 10 νοι βρόμος. — φρ: b. Hom. nur 'Αφροτωμένα; Hymn. 25, 10 νοι βρόμος. — φρ: b. Hom. nur 'Αφρο

S. Thiersch Hom. Gr. §. 146. Hermann ad Orphica p. 756.
 Spitzner de versu Graecor. her. p. 88 sqq. Bekker Hom. Blätter.
 S. 34 ff.

δίτη (ἄ) (ebenso b. Hesiod Op. 65. Sc. 8.) u. Od. o, 444 ἐπτφράσσετ', Hes. Th. 160 ἐπεφράσσατο. Hymn. Ap. 388 ἔφράζετο. Ohne Noth Hymn. Merc. 293 νοι φρασσάμενος. Cer. 257 ἄφράδμονες. Hes. Op. 655 προπεφραδμένα. — τρ: νοι τράπεζα II. ε, 216 und sonst; νοι τράγους Od. ι, 239. Ohne Noth νοι τρέμον Od. λ, 527; öfters νοι τρέπω u. τρέφω; νοι τρίτος u. den Derivatis, νοι τρίχας, Τροφώνιος, τρύγην; in der Mitte des Wortes: αλλότριος, πατρός, Ότρυντείδην (ὅ), φαρέτρης, τετράχυχλον; — δρ: νοι δράχων II. β, 308 u. sonst; νοι Δρύας α, 263. ζ, 130; in αμφίδρυσής (ός) II. β, 700. λ, 393; αδροτήτα ω, 6 (ubi v. Spitzn.) Ohne Noth II. λ, 69 τὰ δὲ δράγματα. ψ, 361 μεμνέφτο δρύμου. — θρ: νοι θράσειαων II. λ, 553 u. sonst; νοι θρόνοις, θρόνοις, θρόνοιτον Od. α, 145 u. sonst; ohne Noth νοι θρόνοι, θρόνοι, θρόνοιτον Od. α, 145 u. sonst; ohne Noth νοι θρόνοι, θρόνοις, θρόνοιτον Od. α, 145 u. sonst; ohne Noth νοι θρόνοι, θρόνοι Od. η, 95. ο, 142; in αλλόθρόους Od. α, 183. Ohne Noth ἔθρεψαν Hymn. 25, 7. "Οθρυος Hes. Th. 632 (ὅ).

b) κλ: νοτ Κλεώνας II. β, 570; νοτ κλύδων Od. μ, 421; νοτ κλεηδόνι Od. υ, 120; νοτ κλίθηναι Od. α, 366; in εκλίθη τ, 470; ohne Noth in προς κλινε φ, 138; νοτ Κλυταιμνήστρη II. α, 113; νοτ κληίδεσσιν Od. μ, 215; in ΙΙάτροκλε — nur II. τ, 287; νοτ κλύουσι, κλύοιμι Hes. Op. 726. Th. 32. — χλ: Od. ξ, 529 άμφι δε χλαΐναν. Hymn. Merc. 560 μέλι χλωρόν. — πλ: νοτ Πλαταίαν II. β, 504, in πρωτόπλοον Od. θ, 35, in τειχεσίπλητα II. ε, 31. Ohne Noth Od. λ, 583 προς έπλαζε. (II. ξ, 468 οὐδεῖ πληνί wegen des Rhythmus, s. Spitzner.) Od. δ, 127 δθι πλεΐστα. II. δ, 329  $\delta$  πλησίον; — τλ: Hymn. Cer. 344 έπ' ἄτλήτων, doch ist die Stelle

verderbt, s. Hermann;

c) xv: Hes. Op. 567 ἀχροχνέφαιος; b. Hom. nie; — niemals γν; denn Il. ω, 274 wird jetzt st. ἔγναμψαν richtig ἔχαμψαν gelesen u. Od. λ, 144 st. πῶς χέν μ' ἀνάγνοίη richtig πῶς χέν με ἀναγνοίη. — πν: Hes. Th. 319 ἔτιατε πνέουσαν; b. Hom. nie; — θ μ: Od. x, 204 ἡρίθμεον ohne Noth, aber wegen des Rhythmus st. ἡρίθμευν. Od. η, 89 ἀργύρεοι δὲ στάθμοί, wo jetzt Bekker mit Barnes nach Muthmassung liest: σταθμοί δ' ἀργύρεοι.

Die besseren der späteren Epiker vernachlässigten die Positionslänge vor Muta c. Liq. in der Regel nur in Wörtern und Wortformen, in welchen es auch in der Home-

rischen Sprache geschieht 1).

3. Die Lyriker lassen vor Muta c. Liq. häufiger Positionslänge eintreten, als sie dieselbe vernachlässigen; doch geschieht das Letztere öfter als in der Homerischen Sprache. Bei Pindar<sup>2</sup>) z. B. steht eine Kürze vor κλ, γλ und selbst oft vor γλ, wie bei den Attischen Dichtern (s. Nr. 4) nur sehr selten geschieht: O. 1, 26 (40) ἔξελε Κλωθώ. 60 (98) ὅτι κλέψαις. 8, 15 (19) εκλάρωσεν. 11, 72 (87) κύκλώσαις; öfter Ἡρἄκλῆς (im Hexam. Ἡρᾶκλῆς; aber Ἡρᾶκλέα). O. 9, 75 (114) Πᾶτρὅκλου. P. 11, 27 (43) ἀλλοτρίαιστ γλώσσαις. N. 5, 24 (43) ἐπτάγλωστ

S. Hermann ad Orph. p. 75° sqq. u. Spitzner de versu Gr. her. p. 99 sqq. — 2) S. Matthiä Gr. I. S. 98 f. Hermann Opusc. I. p. 251.

σον. 7, 52 (77) παντί γλυκεῖα. Ο. 7, 2 (3) καχλάζοισαν, vgl. 9, 2 (3); — πλ u. φλ: vor πλέκων Ο. 6, 86 (146). δε πλόον 103 (176). 7, 31 (56) παρεπλαγέαν. P. 3, 12 (21) ἀπόφλαυρίξαισα. Ν. 7, 23 (34) τύφλόν. — θλ: Ο. 2, 43 (78) ἀεθλοις. — σλ: Ο. 2, 19 (35) ἔσλών u. sonst. — κμ: Ο. 6, 73 (123) τέκμαίρει. — γν: Ο. 7, 35 (65) τέχναισι. — πν u. φν: Ο. 2, 72 (130) περίπνέοισιν. 11, 93 (111) νοτ πνεύσαις. P. 9, 25 (44) ὅμπνον. ΟΙ. 2, 42 (75) ἔπέφνε. — τμ, δμ, θμ: P. 4, 18 (31) ἐρέτμῶν. 8 (67) Κάδμου. Ο. 11, 45 (53) στάθματο. — δν u. θν: P. 10, 72 (111) κέδναί. Ο. 11, 97 (118) ἕθνος. Simonides ¹) hält die Mitte zwischen Homer und Pindar, doch so, dass nach dem Beispiele der epischen Poesie die Beispiele der Positionslänge überwiegend sind, etwa in in dem Verhältnisse von 10 zu 1 oder 2.

4. Bei den Attischen Dichtern 2) hingegen ist die Κürze vor Muta c. Liq. durchaus vorherrschend, und zwar bei den Komikern fast immer, als: Ἡρἄκλῆς immer (aber Ἡρᾶκλέει Ευτ. Heracl. 3. Ἡρᾶκλέους Herc. f. 3), Σοφοκλῆς, παρᾶ κλάιουσι Ευτ. Cycl. 425; τῦφλοῦ, σχέτλιος, τέκνον, δάκνει, τέγνη, κολύκαπνος, ἄῦπνος, δάγνη, φάτναις, τεθνᾶσι, νεοχμά, ἀρτθμός. Aber vor βλ, γλ, γν, γμ, δν, δμ findet in der Regel Positionslänge statt; nur sehr selten bleibt vor βλ u. γλ der vorangehende Vokal kurz, als: Soph. OR. 717 παιδὸς δε βλάστας. El. 440 πασῶν εβλαστε. Ant. 296. Ph. 1311. OC. 534 ἀπέβλαστον. Eur. Hec. 1307. ἀνέβλεπεν. Med. 293 εβλαψε. Aesch. Suppl. 761 β5βλου. Pers. 591 οδδ' ἔτι γλώσσα. Ag. 1629 δε γλώσσαν. Auch vor μν ist die Kürze selten, als: Eur. Iph. A. 68 θυγατρί μνηστήρων. 847 δεινά; μνηστέω; im Chore Aesch. Ag. 990 υμνφδεί. Eur. Bacch. 71 υμνήσω; b. Hephästion p. 5: Kratinos ἐπιλήσμοστ μνησικακοΐσι, Epicharm ευύμνος, Kallimach. ὁ Μνησάρχειος. Die Gruppen βμ βν γμ γ δμ δν bewirken überall Positionslänge. Aber auch vor den Gruppen, welche in der Regel den vorangehenden Vokal kurz lassen, als: πρ, χρ, πλ, πν, πρ, βρ, φρ, τρ, δρ, kommt zuweilen Positionslänge vor. Eur. Iph. A. 497 εἰς δάκρυα. Iph. T. 51 ἐπῖκράwww. Soph. El. 366 κεκλησθαι. Eur. Andr. 2 πολυχρύσφ. S. Or. 12 επέκλωσεν. Troad. 995 κατακλύσειν. Aesch. S. 138 θεσκλύτοις (Chor). 205 ελέτροχοι (Ch.). Oefter b. Soph. πατρός. Eur. H. f. 969 φαρέτραν. Soph. El. 1193 προτρέπει. Eur. Ph. 586 ἀπότροποι. S. OR. 2 έδρας; so auch b. Eur. πάρεδρος, έφεδρος, προσεδρία. Eur. Suppl. 293 τέχνον. Nur sehr selten tritt im Senare Positionslänge am Ende des Wortes ein, als: Aesch. P. 782 Ξέρξης δ' ἐμὸς παῖς ὧν νέος νέα φρονεί, dergleichen Stellen aber mit Porson ad Eur. Or. 64 überall durch Konjekturen zu ändern halten Matthiä und Andere mit Recht für bedenklich. In den melischen Stellen aber findet sich dieser Fall öfter 3).

Anmerk. 1. Auch trug man kein Bedenken sogar in Einem und demselben Verse eine Silbe vor Muta c. Liq. bald kurz bald lang zu ge-

<sup>1)</sup> S. Schneidewin Praef. ad Simon. reliq. p. XLVIII. — 2) S. Matthiä I. S. 99 ff. Hermann Elem. metr. p. 46 sq. Porson ad Eur. Or. 64. Elmsl. ad Eur. Med. 288. — 3) S. die Stellen bei Seidler de vers. dochm. q. 21 sq.

brauchen. Soph. Ant. 1240 κείται δὲ νᾶκρὸς περὶ νᾶκρῷ. OC. 442 οἱ τοῦ πάτρὸς, τῷ πᾶτρὶ δυνάμενοι ὶ).

- 5. Bei einigen Wörtern ist die Quantität in verschiedenen Mundarten oder Dichtungsarten und in verschiedenen Zeiten verschieden. So z. B. καλός b. Hom. und den ihm folgenden Epikern; καλός b. Pindar u. d. Attikern, als: Soph. Tr. 27 u. sonst; καλός bei den Gnomikern 2), s. Nr. 6; Ισος b. Hom., so auch b. Hesiod, ausser Op. 752; ἴσος (τ) b. Pindar u. Att. 3); κορύνη Hom., κορύνη Att.; κορύνη Theokr.; τορύνη ep., τορύνη Att., doch nach Drakon τορύνη gewöhnlich b. Eupolis 4); πλήμορις Att., 486; πλήμορις Att. 5), φθάνω u. κιχάνω Hom., φθάνω u. κιχάνω b. d. Trag., οιζορός Hom., οιζορός Aristoph. u. s. w. 6). Aber auch innerhalb derselben Mundart und bei demselben Dichter findet sich zuweilen dieser Wechsel, wie z. B. αϊε (ᾱ) Eur. Hec. 173 und gleich darauf 175 ἀτω (α΄); γάρη El. 317, φαρη 543 u. s. w. 7).
  6. In der episch en Sprache hat die Arsis die Kraft
- 6. In der epischen Sprache hat die Arsis die Kraft eine an sich kurze Silbe lang zu machen, und zwar a) zu Anfang des Wortes, b) in der Mitte, c) am Ende. Recht auffallend tritt diese Erscheinung hervor, wenn die natürliche Kürze und die durch die Arsis bewirkte Länge in ebendemselben Worte neben stehen, als: II. ε, 31 "Αρες Άρες βροτολοιγέ. Theogn. 16 sq. (Βεκκ.), ἐς γάμον ἐλθοῦσαι, καλὸν ἀκίσαι ἔπος. "Οττι κάλόν, φίλον ἐστί· τὸ δ' οὐ κάλὸν οὐ φίλον ἐστίν. Theocr. 6, 19 τὰ μὴ κάλὰ καλὰ πέφανται. 8, 19 (σύριγγα) λευκὸν καρὸν ἔγοισαν ἴσον κάτω ἴσον ἄνωθεν. Soph. El. 148 α "Ιτῦν, αἰὰν "Ιτῦν ὀλοφύρεται. OC. 442 οἱ τοῦ πάτρὸς τῷ πάτρί. Ant. 1240 νἔκρὸς περὶ νέκρῷ. Der Fall aber, dass ein von Natur kurzer Vokal auch in der Thesis lang gebraucht wird, ist sehr selten, findet sich aber mehrmals bei Theognis (1336, 1350, 1369), wenn nicht etwa die Stellen aus späterer Zeit stammen, und bei Späteren 8).
- 7. Sowie wir §. 38 gesehen haben, dass der kurze Anlaut eines Wortes bei Homer häufig in einen langen verwandelt wird, doch meist nur in der Arsis, wenn das Wort ohne diese Dehnung sich entweder gar nicht oder nur mit Schwierigkeit dem Masse des Hexameters fügen würde; ebenso werden auch häufig die drei ancipites a ι υ im Anfange des Wortes in der Arsis lang gebraucht<sup>9</sup>), als: 'αθάνατος, 'αχάματος, 'ανέφελος, παναπάλω Od. ν, 223, 'απάλαμος Hes. Op. 20, Δαναίδης Sc. 229, 'ανέρος, 'ανέρι, 'ανέρες (auch öfter b. Pind.), 'Αρεος (α), 'αορι, φάεα, 'αγοράασθε, 'απονέεσθαι, 'απολίωμαι, 'αποπέστισι; Διογένης, Πριαμίδης, Σίδονιος, πιόμενος, πιέμεν, 'ιέμενος, δυνάμενος, θυγατέρες, χυάνεος, 'υλαχόμωροι.

Anmerk. 2. Auch bei den Tragikern findet sich diese Freiheit der Längung in der Arsis, aber nur bei Eigennamen, die nicht anders

<sup>1)</sup> S. Matthiä (4r. S. 101 u. ad Eur. Hec. 673. — 2) S. Spitzner Anweis. z. Gr. Pros. S. 82. — 3) S. Spitzner S. 92. — 4) Ebendas. S. 76. — 5) Ebendas. S. 77. — 6) S. d. Verzeichniss b. Spitzner S. 101 ff. — 7) S. Matthiä I. §. 21. Spitzner a. a. O. §5. 50, 2. Anm. 2., 52, 2, d), 58, 1, b), 63, Anm. 1. Ellendt L. S. II. φάρος. — 8) S. Spitzner S. 82. — 9) Spitzner de versu Gr. her. p. 72 sqq. Thiersch Gr. §. 147. Ahrens Konj. 24 μ S. 35.

dem Metrum angepasst werden konnten 1). Aesch. S. 488 Ίππομέδοντος. 548 Παρθίνοπαϊος. fragm. 'Αλςξείβοιαν. Aber S. Aj. 210 παϊ του Φρυγίου Τελεύταντος (Anap.) ist wol mit Jäger Φρυγίοιο Τελεύταντος zu lesen.

- 8. Ziemlich oft werden die kurzen Vokale in der ersten Arsis des Verses lang ausgesprochen, als: "Αρης (ā) II. ε, 594. 'Απόλωνι α, 36. δαήρ γ, 180. τὰ περί φ, 352. "Αρες ε. Νr. 6, 'ἀείδη Οd. ρ, 519. δαίζων II. λ, 497; 'επεί γ, 379 u. sonst. 'επίτονος Od. μ, 423. Ζεφυρίη Od. η, 119; "τομεν sehr oft; δτά II. γ, 357. φίλε κ, 155; Βορίης ι, 5, τό ρα π, 228; λύτο ω, 1. δρῦός Hes. ε, 436. Αber auch in den übrigen Arsen kommen solche Längen vor, z. B. im II. Fusse: ἄμφω δ' ἰέσθην (τ) II. σ, 501. ἄρσενες δἴες (ō) Od. ι, 425. οὸ μὰ γὰρ 'Απόλλωνα II. α, 86; im III. F. ροίζησεν δ' ἄρα πῖφαύσκων II. κ, 502; im IV. "τμεναι υ, 365. "ᾶμεναι φ, 70; im V.: "ῦδωρ β, 307. "ᾶορ (in den Ausg. fälschlich ἄορ geschr.), ἄορτο Hes. Sc. 221; im VI. oft: 'ανήρ β, 553. π, 807. ὄσιν μ, 208. λύει Od. η, 74.
- 221; im VI. oft: 'ανήρ β, 553. π, 807. όφιν μ, 208. λύει Od. η, 74.
  9. In der Mitte des Wortes findet erstens Länge in der Arsis aus Verszwang statt, wie im Anfange des Wortes, aber selten, als: διϊπετέος Il. π, 174, dann in Verbalformen mit drei und mehr Kürzen, als: μεθίετε, μετεκίαθον und dgl. (vielleicht Il. ψ, 637 ὑπερέβαλον, Andere ὑπειρέβ.); sodann in der II. Arsis ἀφιεῖσαι Od. η, 126. ποσσίν ἐριζήσασθαι Il. ψ, 792; in der V. τίον 'Αχαιοί 703; in der VI. ἀμφίς ἐάγη Il. λ, 559. άλσο μεμπώς π, 754. ώρτο κονίη λ, 151. χεροίν ἀλύων Od. ι, 398. In der Thesis, wenn eine Kürze (meistens t) zwischen zwei Längen steht ²), besonders bei den Subst. auf ιη im I., II., IV. F.; ἐστίη Od. τ, 304. ὑποδεξίη Il. ι, 73. ὑπεροπλίησι α, 205. προθυμίησι β, 588. ἀτιμίσι Od. ν, 142. ἰθυπτίωνα Il. φ, 169. τετράκυκλοι Od. ι, 242; ferner Ίρίτου Il. β, 518. Ἰλίου ο, 66. ἀνεψιοῦ ο, 554. ὁμοιίου ν, 358. Ἰσκληπίου β, 731; Λίδλου Od. κ, 36 ³); aber auch zwischen zwei Wörtern, als: κρατερὸς Διώρης Il. β, 622. δ, 517. λ, 697. ἰλύος κκαλυμμένα φ, 318. τέως 'ἐπειγόμενοι τ, 189 (Herm. αὐτόθι τεῖος ἐπ.).
- 10. In Betreff der Länge einer an sich kurzen Silbe am Ende des Wortes betrachten wir zuerst die in der Arsis stehenden auf einen Konsonanten auslautenden Silben 4). Diese Länge wird durch die Cäsuren bewirkt, von denen einige stärker, andere schwächer sind. Die stärkste Cäsur in der ersten metrischen Reihe, die männliche des III. Fusses, begünstigt am Meisten die Längung; daher ist auch dieser Fall der häufigste, als: II. β, 228 πρωτίστω δίδομεν, εὐτ' ἀν. 539 οἶτε Κάρυστον ἔχον ἠδ' οἴ. γ, 35 αψ δ' ἀνεχώρησεν, ωχρος. δ, 76 γ, ναύτησι τέρᾶς ἠέ. Sodann folgt die männliche Cäsur des II. F. vor der weiblichen des III. F., als: II. ε, 622 ωμοῦν ἀφελέσθαι. 176 και τότε μῖν ἐρέεινε. 501 οὐ γάρ μῖν ἔτ' ἔφαντο. Aber schwächer ist die männliche Cäsur des II. F. vor der männlichen des III. F.; daher ist auch dieser Fall sehr selten. II. γ, 40 εἴθ' ὄφελῖς ἄγονος. ε, 499 ως δ' ἄνεμῶς ἄγνας. π, 269 Μυρμιδόνες, ἔταροι. Hierauf folgt in der zweiten metrischen Reihe die männliche Cäsur

¹) S. Hermann Elem. doctr. metr. p. 45 sq. — ²) S. Spitzner de vers. her. p. 83 sqq. Thiersch Gr. §. 148. — ³) Ueber die Genitive s. jedoch §. 110, 1. — ⁴) S. Hoffmann Quaest. Hom. I. p. 101 sqq.

des IV. F., und wenn diese fehlt, tritt an ihre Stelle oft die mät liche des V. F. Diese metrische Reihe ist der Längung wenig günstig als die erstere. II. α, 51 αὐτὰρ ἔπειτ' αὐτοῖσι βάλος ἐγεπ κὲς ἐφίεις. γ, 103 οἴσετε ἄρν' ἔτερον λευκὸν ἐτέρην δὲ μέλαιναν. κ, 2 δὸς δὲ πάλιν ἐπὶ νῆας ἐϋκλεῖᾶς ἀφικέσθαι. Härter und daher sel ner ist die Längung in der männlichen Cäsur des IV. F., we am Ende desselben Fusses die Cäsur das Uebergewicht hat, a ll. κ, 264 ἀργιόδοντος ὑὸς θαμέξς | ἔχον | ἔνθα καὶ ἔνθα. Vgl. τ, 4 χ, 412. ω, 544. Vereinzelt sind die Fälle der Längung in d männlichen Cäsur des V. F. nach der männlichen Cäsur des IV. I wie II. σ, 288 πρὶν μὲν γὰρ Πριάμοιο πόλιν | μέροπξς | ἄνθρωποι. φ, 2 und in der durchaus schwachen männlichen Cäsur des I. F., w II. χ, 236 σος ἔτλης. ω, 154.

II. γ, 236 σς ἔτλης. ω, 154.

Anmerk. 3. Einige auf einen Konsonanten auslautende Endung sind bei Homer mittelzeitig (ancipites) 1) und können daher bald kobald lang gebraucht werden; in der Arsis ist die Länge natürlich; ni lich: a) πρίν, das oft kurz gebraucht wird, wie II. β, 344, und lang den schwächeren Thesen, der II. u. III., als: II. ζ, 81. ι, 403. π, 82 sonst; b) ὄρνις kurz II. ω, 219, so auch Apollon. Rh. 1, 305, lang μ, 218; c) die Wörter auf ις, G. ιδος (ιος), als: βλοσυρώπι; kommt Einmal vor, II. λ, 36, und zwar lang in der IV. Thesis; dagegen γ κώπις sehr oft kurz; aber κληξ; nur lang; Akk. ήνν lang in d. IV. III. α, 292. Od. γ, 382; das auslautende ι im Vok. aber, das nachdrücklisist als in ις des Nom., ist lang in der Thesis, wie βοώπῖ II. θ, 471. ο σ, 357. Γλουκώπι θ, 420. — II. δ, 392 ἄψ ἀνεκρομένφ ist verderbt; Ve u. a. ἄψ οἱ ἀν., Bentl. ἄψ ἄρ ἀν.; ψ, 493 Αἰᾶν Ἰδομενεῦ τε ist, da se der Vok. Αἴαν immer kurze Endsilbe hat (s. II. ν, 68. 222. 824) Hoffmann zu lesen: Αἴα, wie Πουλυδάμα μ, 231 u. sonst und Κάα, 86 nach der Lesart Zenodot's. (Od. ω, 299 ποῦ δὲ νηῦς hat der Scl ποῦ δαὶ ν., Herm. ποῦ τοι (= σοι) ν., wie 308 νηῦς δὲ μοι ἤδ ἔστητεν ἀγροῦ.) — Warum ως eine vorangehende kurze Silbe lang machen kön ist §. 30 erörtert.

Anmerk. 4. In der bei Homer sehr häufig vorkommenden Verb dung ξως (einsilb.) δ müsste δ in der Thesis lang sein, als: Il. α, 193 l δ ταθθ ώρμαινε. Man schreibt daher in neuerer Zeit dafür είος δ, Il. ν, 141 είος Γκηται st. εως Γκ. gelesen werden muss; είος ist aus (Form είως verkürzt.

11. In Betreff der Länge einer an sich kurzen, vok lisch auslautenden Silbe sind zwei Fälle zu unterscheide Erstens: der kurze Vokal steht in der Arsis und ist dur die Festigkeit des Vokales entschuldigt 2); diess ist c Fall bei ι, welches auch in der schwächsten Arsis lang į braucht werden kann (vgl. §. 47, 2, b); so im Dative gar vor Encliticis und δέ, vor denen keine Cäsur sts findet, als: Il. η. 142 κράτει γε. ο, 108. ε, 156 πατέρι δέ. ι, 11 ξ, 459. ρ, 123. γ, 314; ferner in der männlichen Cäsur des V. Il. ψ, 244 "Αιδι κεύθωμαι. ω, 707; dann in der IV. Arsis in φίλος u. Διὶ μῆτιν ἀτάλαντος sehr oft; Il. β, 116. ι, 23. ξ, 69 δπ μενέι φίλον είναι in der männlichen Cäsur des V. F.; in der män Cäs. des III. F. α, 283. ο, 104 u. sonst; in d. männl. Cäs. ι IV. F. θ, 267; — ὅθι μεθιέντας δ, 516. ν, 229; ἔτι νῦν ο, ἱ ὅτι σύ υ, 434; ἐνὶ γήεσσι ν, 742.

S. Hoffmann Quaest. Hom. p. 97 sqq. — 2) S. ebendas.
 p. 161 sqq.

# §.75. Bemerk. tiber d. Quantität in d. Dichtersprache. 241

Anmerk. 5. Die übrigen Fälle sind hart, besonders wenn die Länge vor Encliticis und μέν, δέ stattfindet, vollends wenn in diesem Falle der schwächste Vokal ε steht. a) ε: Π. ο. 478 δ δὲ τόξον. λ. 378 δὲ μάλα. 0d. λ. 530 δ δέ με μάλα. δ. 155 κασίγνητε, θάνατον. 338. ε, 359. τ, 400. ε, 414; b) ο: ξ, 492 ὑπὸ μήτηρ. γ, 303 εἰρύατο νῦν; νοι μέν Π. γ, 240 ἐκρὲ μέν; e) α: δ, 321 ἔα, νῦν. ε, 745 φλόγεα ποσί. 827. ω. 7; νοι d. Encl. t a, 45 ἀμφηρεφέα τε. υ, 255 ἐτεά τε. Ueber die Länge in der I. Arsis a Nr. 8.

12. Zweitens: Eine an sich kurze, vokalisch auslautende Silbe steht vor Wörtern, welche uns in dem Texte Homer's zwar nur mit einem p oder λ oder δ oder ν oder μ oder σ anlautend überliefert worden sind, die aber zu Homer's Zeiten vor diesen Konsonanten noch einen anderen Konsonanten gehabt haben. Diesen Fall haben wir §. 19, A. 2 ff. behandelt.

Anmerk 6. Höchst selten wird eine an sich kurze, vokalisch ausautende Silbe vor einem folgenden Vokale lang gebraucht. II. υ. 259 ταεί Ελασ΄ υ. ω. 285 δέπαι δφρα werden durch die Festigkeit des Vokals entschuldigt <sup>1</sup>); II. ε. 576 Πυλαιμένεα έλέτην. θ. 556 άρπηρεπέα, ότε. Hymn. er. 248 πυρὶ ἐνὶ πολλφ. — Ueber Διὶ ὡς s. §. 18 S. 87.

Anmerk. 7. Nur selten wird wegen des Metrums ein an sich lander Vokal kurz gebraucht, als: Il. x. 133 φοινίχότσσαν ν. φοΐνιξ. τας. Id. ε. 352 σταμίνεσσαν ν. σταμίν. τνος. Soph. Ant. 104 χρύσίας ν. χρύσός. Lur. Med. 978 χρύσόκ, so auch öfter b. Pind. Hymn. Cer. 105 Έλευσίζα. Med. 978 χρύσίς, τνος. Soph. Ant. 1121 Έλευσίνίας. Bei den späteren Lukern und Epigrammatisten kommen solche Verkürzungen ungleich Lufiger vor 3).

Anmerk. 8. Dass lange Vokale und Diphthonge vor einem rokalisch anlautenden Worte in gewissen Fällen kurz gebraucht werten können, haben wir §§. 47, 7 u. 48, 2 u. 3 gesehen. Die Alexantrinischen und späteren Dichter erlauben sich sogar einen langen Vokal oder einen Diphthongen vor einem konsonantisch anlautenden Worte kurz zu gebrauchen, als: Callim. hymn. Jov. 87 hot vofog (----)3).

13. Nur selten und meist in gewissen wiederkehrenden Wörtern und Wortformen wird auch in der Mitte des Wortes der lange Vokal oder Diphthong vor einem Vokale kurz gebraucht. Od. v, 379 ξμπαιον (~~). Il. ν, 275 οίος (~~). Il. λ, 473 υίός (~~). Il. λ, 380 βέβλησι. Od. ζ, 303 ηρώος. κ, 243 γεμαιεύναδες (~~~). Il. β, 415 δηΐοιο. (Il. α, 156 wird jetzt richtig tal η geschrieben.) So auch zuweilen bei den nachhom. Dichtern. Pind. P. 8, 55 (78) τοιαῦτα (~~~). N. 6, 25 (37) υίέων (~~~). 9, 14 (31) πατρώων (~~~). P. 1, 53 (103) ηρώας. 4, 58 (102) γεμες. N. 7, 46 (68) ηρώταις. Bei den Attischen Dramatikern in den Jamben: οίος, ποῖος (~~), τοιοῦτος (~~~), τοιόσδε (~~~), als: Soph. Ph. 913 ἀλλ 'οὸγ οίόντε. OR. 1415 οὐδεὶς οἰός τε. OC. 262 σώζειν οἴας τε. 807 πείθειν οἴός τ' εἴ u. s. w. Tr. 1075 νῦν δ' λα τοιούτου θῆλυς. Eur. Med. 626 γαμεῖς τοιούτον. Ar. N. 342 τοιαῦται (~~~) in Anap.; sehr häufig ποιῶ (~~~) mit d. Var. ποῶ. Soph. OR. 918 ἐς πλέον ποιῶ. Ph. 120 ἴτω ποιήσω (~~~). 409

S. Hoffmann l. d. p. 164 sq. — 2) S. Mehlhorn Gr. S. 30. —
 S. die gründliche Abhandlung Löbe's De correptione diphthongorum aute consonas. Altenb. 1831.

μέλλει ποιεΐν. 752 σαυτοῦ ποιεῖς. 926 τὸ συμφέρον ποιεῖ. In lyri schen Stellen Aesch. S. 122 ἀρἤίων. Soph. OC. 1480 τλάος. Ευπ. Η. f. 115 γεραιέ. 902 γεραιόν. Suppl. 279 δειλαία. Ar. Pl. 850 δείλαιος. Eur. Iph. T. 442 Τρφάδα (~~). Med. 431 πατρώνι (~~-). Bacch. 1365 πατρώα. Das demonstrative ι von ούτοσί ver ktirzt bei Aristophanes immer die vorangehende Silbe, als: αὐτῆτ τουτοῦτ u. s. w. 1).

### §. 76. Von der Betonung (προςφδία) der Silben.

- Die Betonung eines mehrsilbigen Wortes besteh darin, dass Eine Silbe vor den übrigen durch einen höherer oder stärkeren Ton hervorgehoben und dadurch die Einhei der zu einem Wortganzen verbundenen Silben ausgedrück wird. Aber auch das einsilbige Wort muss betont werden damit es im Zusammenhange der Rede als eine Einheit her vortrete, als: Gott ist der Quell alles Schönen. Ohne die Betonung würde ein Wort kein Wort, sondern nur eine An reihung vereinzelter unverständlicher Silben ohne alle Einhei sein, z. B. αν, θρω, πος; erst durch die Betonung werden die einzelnen Silben zu einem verständlichen Wortganzen ver knüpft. Der Ton, durch welchen eine Silbe vor den übriger hervorgehoben wird, ist also, wie Corssen (Ausspr. d. L Spr. II. S. 208) treffend sagt, der Pulsschlag, der das Leber des Wortes durchdringt. Die Betonung ist aber nicht bloss ein logisches Element, durch welches die Silben zu der Einheit eines Begriffes verbunden werden; sie bewirk auch ein rhythmisches Tonverhältniss der Silben, inden sie betonte und unbetonte, hoch- oder starktonige und tief oder schwachtonige Silben abwechseln lässt. Was von der Betonung des einzelnen Wortes gilt, dasselbe gilt auch vor der Betonung des Satzes. Sowie durch jene die Einheit der Begriffes eines Wortes, so wird durch diese die Einheit der Gedankens ausgedrückt, und sowie durch jene ein Rhythmus der Silben eines Wortes, so wird durch diese ein Rhythmus der Wörter eines Satzes bewirkt.
- 2. Die Betonung der Griechischen Sprache tritt in zweifacher Hinsicht in einen Gegensatz zu der Betonung der Deutschen Sprache. Denn jene beruht auf Höhe und Tiefe 2) diese auf Stärke und Schwäche des Tones. Die Griechische Betonung muss als eine musikalische aufgefasst werden wie diess auch von den alten Grammatikern geschehen ist und wie es die Ausdrücke bezeugen, deren sich dieselben bedienen, wenn sie von der Betonung reden (Apud Graecos [accentus] ideo προσφδία dicitur, quod προσφδία τὰς συλλαβάς Diomedes p. 425. P.; dann die Ausdrücke προσφδία δξεία,

<sup>1)</sup> S. Matthiä I. S. 97. Hermann El. doctr. metr. p. 50. Ellendt. Lex. Soph. II. p. 298 sq. p. 586. Seidler de vers. dochm. p. 100 sqq. — 2) Was Göttling Accentlehre §§. 2. 3. 4. mit Unrecht leugnet.

βαρεία, τόνος = Akzent, τάσις φωνῆς = Betonung, ἐπιτείνειν, καίναι Arcad. p. 186. Bekker. Anecd. II. p. 663. 676. 678.

I. A.). Wäre der Griechische Akzent mit gleicher Stärke wie der Deutsche gesprochen worden, so liesse es sich nicht begreifen, wie in dem Griechischen Verse Akzent und Quantität der Silben sich neben einander vertragen konnten. Oder man müsste annehmen, die Griechen hätten bei dem Vortrage von Versen die Betonung gänzlich unberücksichtigt gelassen: eine Ansicht, die schwerlich gebilligt werden dürfte. Werden aber die Verse musikalisch vorgetragen, so dass die betonte Silbe mit einem höheren, die unbetonte mit einem tieferen Tone in musikalischer Bedeutung gesprochen werden; so kann sowol der Betonung als dem Zeitmasse der Silben Rechnung getragen werden. Wie schon Matthiä (§. 17) und Andere 1) vorgeschlagen haben, lässt sich die Verbindung des Akzentes mit der Quantität am Besten durch Noten darstellen, wenn man eine kurze Silbe durch 1/8 \$\infty\$, eine lange

durch 1/4 , den Akzent aber durch die Erhöhung der Note um einen halben Ton bezeichnet. So lassen sich auch die Verse lesen, wobei aber zu bemerken ist, dass die Arsen, wenn nicht auf ihnen zugleich der Ton ruht, nicht besonders hervorgehoben zu werden brauchen, da sie schon durch ihre Länge merklich genug hervortreten, als:

ούκ άγαθον πολυκοιρανίη είς κοίρανος έστω.



In manchen Fällen ist es freilich uns nicht möglich die feinen Unterschiede, welche die Griechen in der Aussprache gemacht haben müssen, auszudrücken; so z. B. in τιμή und

τιμή, γνώμαι und γνώμαις.

3. Zweitens bildet die Griechische Betonung insofern einen Gegensatz zu der Deutschen, als sie sich mehr als eine rhythmische ausgebildet hat, während die Deutsche eine logische ist. Die rhythmische Betonung, welche das Tonverhältniss der Silben auffasst, beobachtet genau das Zeitmass der Silben und hebt sehr häufig ohne Rücksicht auf die Stammsilbe des Wortes eine Ableitungs- oder Flexionssilbe vor der Stammsilbe hervor, als: πατήρ, πατρός, γραφόμενος, γραφομένη, βουλευθήσομα. Die logische Betonung, welche die Bedeutsamkeit der Silben auffasst, hebt durch den Ton die Stammsilben, welche den Begriff der Wörter ausdrücken, vor den Ableitungs- und Flexionssilben, welche nur Beziehungen des Begriffes ausdrücken, oder die Vorsilben, welche den Begriff der Wörter näher bestimmen, hervor, als: geschrieben, unvergesslich, vollenden; abschreiben, abgeschrie-

<sup>1)</sup> Platz in Seebode's Allg. Schulz. 1824. Nr. 21.

ben; λέτω, λότος, άλοτος, έλετον, τράρω, τράμμα, έτραφον, τέ-

γραφα, είμι, πρόςειμι.

4. Am Deutlichsten tritt aber das rhythmische Verhältniss der Griechischen Betonung dadurch hervor, dass sie durch die Zahl und Tondauer der drei letzten Silben bedingt ist, während im Deutschen die Stammsilbe, welche den Begriff des Wortes, oder die Vorsilbe, welche diesen Begriff näher bestimmt, betont wird ohne Rücksicht auf die Zahl und Tondauer der Silben, wie z. B. in Lächerlichkeiten, Wissenschaftlichkeit, Mannigfaltigkeiten, Verführungskünste. Mit der Griechischen Betonung stimmt am Meisten die Lateinische überein, welche eine rein rhythmische ist, indem sie, wie die Griechische, den Ton nicht über die drittletzte Silbe hinausrückt; sie weicht aber darin von der Griechischen ab, dass sie bei vielsilbigen Wörtern überall die drittletzte Silbe betont, wenn nicht eine lange Paenultima durch ihr Gewicht den Ton auf sich herabzieht, während die Griechische sich innerhalb der drei letzten Silben, wenn nicht die letzte lang ist, frei bewegt 1). Der Betonung des asiatischen Aeolismus aber liegt dasselbe Prinzip zu Grunde (§. 80), welches die der Deutschen Sprache befolgt.

5. Ausser der logischen und rhythmischen Betonung giebt es noch eine dritte, die grammatische, durch welche gewisse bedeutungsvolle Flexions- und Ableitungssilben hervorgehoben werden, z. Β. παιδ-ός, παιδ-ί ν. παῖς, βουλεῦσαι, βουλεύσαι, βούλευσαι, πατροχτόνος, πατρόχτονος, βουλή, βουλευτέος, βουλευτός, βουλευτίς, λογαίς, λογεῖον, λογεύς, λελεγμένος, γραφός, γραφή, γραφικός, πειθώ, Ueberredung, πείθω, überrede, ποτός, trinkbar, πότος, δ, Trinker, πότε u. ποτέ, πόσος u. ποσός,

ώμος, Schulter, u. ωμός, roh.

6. Aus den gegebenen Beispielen erhellt also, dass in der Griechischen Sprache drei verschiedene Betonungsprinzipe neben einander bestehen, das logische, grammatische und rhythmische. Aber das rhythmische hat die Oberherrschaft errungen, und zwar dergestalt, dass sich das logische nicht so frei, wie im Sanskrit und im Deutschen, und das grammatische, wie im Sanskrit, bewegen kann, sondern beide sich der Herrschaft des rhythmischen Betonungsgesetzes fügen müssen, indem auch sie an die Schranken des rhythmischen Dreisilbengesetzes gebunden sind. So z. B. ist das logische Prinzip beim Verb vorherrschend, indem das Streben die Stammsilbe, sowie die Augments- und Reduplikationsilbe zu betonen deutlich hervortritt, als: φέρω (φέρημι), sk. bharami, φέρεται, sk. bharatê, ἔγερον, sk. ábharam; aber das logische Prinzip muss im Griechischen in folgenden Formen dem rhythmischen weichen, während es sich im Sanskrit fest behauptet: φεροίτην, dagegen sk. bharêtâm, φερέτων, dag. sk. bharatâm, ἐφερέτην, dag. sk. ábhara-

 $<sup>^{1)}</sup>$  S. Bopp. Vergl. Accentuations syst. S. V. f. Corssen. Ausspr. d. L. Spr. S. 382 f. - 2) S. Bopp a. a. O. S. V.

tam, ἐφεράσθην, dag. sk. ábharêtâm. Ebenso verhält es sich mit dem grammatischen Prinzipe. So z. B. hat der Optativ von δίδωμι den Akut auf οι, so lange es die Ultima zulässt: διδοίην, διδοίης u. s. w., aber διδοίητην, während im Sanskrit der Ton in allen Formen auf å ruht, als: dadjåm, dadjås u. s. w., dadjåtåm (διδοίητην). Die Abstracta auf τα sind Paroxytona, als: φιλία, σοφία, aber im Gen. Pl. werden sie Perispomena, also nicht φιλίων, sondern φιλιών (entst. aus άων).

Anmerk. Mit dem Verfalle der Griechischen Sprache gewann der Aktent allmählich ein Uebergewicht über die Quantität und verdrängte dieselbe zuletzt gänzlich (s. d. Einl. S. 25), wie diess in der neugriechischen Sprache der Fall ist, so dass Wörter, wie Μίλητος, ἄνθρωπος, τύπωμαι, das Mass eines Daktylus, στόμα das eines Trochäus haben. Die ersten Spuren von Versen, in denen mit Beseitigung der Quantität nur der Akzentrhythmus beobachtet wurde, finden sich schon im IV. Jahrh. n. Chr. 1). Man nennt solche Verse politische (πολιτικοί = δημώδεις), d.h. beim Volke gebräuchliche.

#### §. 77. Von den Akzenten und Akzentzeichen.

- 1. Die Griechische Sprache hat zwei Akzente, den Akut oder scharfen Hochton (προσφδία δξεῖα), dessen Zeichen ist, als: λόγος, und den Zirkumflex oder gebrochenen Hochton (πρ. περισπωμένη, δξυβαρεῖα, κεκλασμένη), der durch bezeichnet wird. Dieser Akzent kann nur auf einem von Natur langen Vokale stehen, und dieser lange Vokal muss als eine Länge betrachtet werden, welche aus zwei in einander geschleiften kurzen Vokalen zusammengesetzt ist, von denen der erstere den Hochton, der letztere den Tiefton hat. In dem Zirkumflexe vereinigt sich Höhe und Tiefe des Tones, indem z. B. das Wort σῶμα (σόδμα) etwa wie Loose, δῆλος (δέξλος) wie Speere, πρᾶγμα (πράὰγμα) wie Aale gesprochen wurde.
- 2. Dem Akut oder scharfen Hochtone steht der Gravis oder der Tiefton (πρ. βαρεῖα) entgegen, dessen Zeichen ist, das aber nicht gesetzt wird. Man schreibt daher nicht ἄνθρὼπὸς λόγὸς, sondern ἄνθρωπος, λόγος. Man bedient sich desselben nur als eines geschwächten oder gedämpften Akuts im Zusammenhange der Rede (§. 58, 1) und zur Unterscheidung von τὶς, τὶ, aliquis, aliquid, von τίς, τί, quis? quid?

Anmerk. 1. Das Zeichen des Zirkumflexes ist aus der Vereinigung der beiden anderen Akzentzeichen, des Akuts und des Gravis', entstanden und hatte ursprünglich die Gestalt '. (Choerob. b. Bekk. An. II. p. 706: ἡ ὀξεῖα συναπτομένη τῆ βαρεία τὸν τύπον τοῦ ' ἀποταλεί, οἶον '.) Hieraus entstand später das Zeichen .

Anmerk. 2. Bei Diphthongen steht der Akzent auf dem zweiten Vokale, und im Anfange der mit einem Vokale anlautenden Wörter tritt der Akut (und Gravis) hinter den Spiritus, der Zirkumflex aber über denselben, als: ἄπαξ, αύλειος, ἀν είπης, εύρος, αίμα. In der Unzialschrift aber steht bei den Diphthongen α, η, φ der Akzent hinter

<sup>1)</sup> S. Mullach Gr. der Griech. Vulgärspr. S. 71 ff. Liskow. Ausspr. des Griech. S. 243.

dem Spiritus, oben vor dem ersten Vokale, als: "Λιδης (ζόης), 'Ωνος (ωνος). Bei dem Trennungszeichen (s. 55, 2) steht der Akut zwischen, der Zirkumflex über den Punkten, als: άτδης, κληΐδι.

Anmerk. 3. So lange die Griechische Sprache nur von ächten Griechen gesprochen wurde, bedurfte man der Tonzeichen nicht. Die richtige Betonung der Silben lebte in dem Gefühle jedes Griechen. Als aber die Griechische Sprache durch die Macedonier auch zu fremden und barbarischen Völkern verpflanzt wurde, war es eine natürliche Folge, dass die ächte Griechische Aussprache und Betonung vielfach ausartete und vielen Verderbnissen erlag. Um diesem Uebelstande zu begegnen, soll um das Jahr 200 v. Chr. einer der berühmtesten Alexandrinischen Grammatiker. Arist on hanes von Byzantium, die Aksenten einer der berühmtesten Aksenten geranden geranden der berühmtesten Aksenten geranden g begegnen, soll um das Jahr 200 v. Chr. einer der berühmtesten Alexandrinischen Grammatiker, Aristophanes von Byzantium, die Akzentzeichen, durch welche die Betonung der Wörter fixirt und der Willkürentrissen wurde, erfunden und einige allgemeine Regeln über die Betonung zusammengestellt haben. Aber das Hauptverdienst um die Akzentlehre gebührt seinem Schüler, dem scharfsinnigen und gelehrten Alexandrinischen Kritiker, Aristarchus aus Samothrake!) (um 150 v. Chr.). Er war es, der zuerst in den von ihm herausgegebenen Schriftstellern, Epikern, Tragikern, Komikern, Lyrikern, die einzelnen Wörter mit Akzentzeichen versah und den Grund zu einer wissenschaftlichen Akzentzlehre leete. lichen Akzentlehre legte.

### §. 78. Stellung des Akzentes.

Die betonte Silbe kann im Griechischen nur eine der drei letzten Silben eines Wortes sein und daher nicht über die vierte Zeitweile (§. 74 Vorbem.) vom Schlusse des Wortes zurücktreten. Der Grund dieses Gesetzes ist, wie wir §. 76 gesehen haben, ein rhythmischer. Denn über die drittletzte Silbe hinaus ist ohne Anstrengung die Hebung der Stimme nicht möglich; der Akzent vor der drittletzten Silbe ist nicht mehr fähig die folgenden tieftonigen Silben zu beherrschen und zu einer rhythmischen Einheit zu verbinden. Es wird aber nur die Länge der Ultima zwei Zeitweilen gleich geachtet. Die Länge der Paenultima wird von der betonten Antepaenultima so beherrscht, dass ihre natürliche Länge sich weniger geltend machen kann. (Choerob. bei Bekker Anecd. III. p. 1211 οὐδέποτε πρὸ τεσσάρων χρόνων τόνος πίπτει. Schol. in Dionys. gr. Bekk. An. II. p. 686: άδύνατόν έστιν έκταθηναι την φωνήν πέραν του τοιούτου μέτρου, ήτοι πρό τριῶν συλλαβῶν όξυνθήναι.)
2. Der Akut oder scharfe Hochton steht auf einer

der drei letzten Silben, mag dieselbe kurz oder lang sein, als: εν, θήρ, καλός, καλούς, βασιλεύς, βεβουλευκότος, ανθρώπου,

πόλεμος, εὖξεινος.
3. Der Zirkumflex oder gebrochene Hochton steht nur auf einer der beiden letzten Silben, und zwar nur, wenn dieselbe von Natur lang ist, als: του, σωμα, τιμώμεν. Der Zirkumflex kann nicht auf einer kurzen oder bloss durch Position langen Silbe stehen, ότι έχ δύο τόνων ή περισπωμένη σύγκειται. Schol. in Dionys. gr. Bekk. An. II. p. 688 und

<sup>1)</sup> S. Lehrs de Aristarchi studiis Homericis p. 258 sqq.

Choerob. in An. III. p. 1031 sq. Schol. l. d. p. 687: (4) xxρισπωμένη) οὐ δύναται πρὸ δύο συλλαβων τεθήναι, ἐπειδή ἀπὸ κράσιώς ἐστιν ὀξείας καὶ βαρείας. Wenn also der Zirkumflex auf Paenultima steht, so nimmt der erste Theil der langen Silbe die drittletzte Stelle ein, als: σόδμα (σωμα). Choerobosc. in Bekk. An. III. p. 1235: ἡ προπερισπωμένη δυνάμει προπαροξύτονός επιν ἀπὸ γὰρ ὀξείας καὶ βαρειῶν δύο σύγκειται κ. τ. λ.

4. Ist also die Antepaenultima betont, so kann sie nur den Akut haben; jedoch kann der Akut nur dann auf Antepaenultima stehen, wenn Ultima kurz ist und auch keine Positionslänge hat, als: τράπεζα, άνθρωπος, νοκτοφύλακος, καλαύροπος. Denn wenn die Ultima lang ist, οὐ δύναται προπαροξυνθήναι λέτις, weil ὁ της μαχρᾶς φθόγγος δυσχίνητός τίς έπω. Schol. l. d. p. 686. Da eine lange Silbe am Ende des Wortes zwei kurzen gleich geachtet wird, so würde der Akut, wenn er in einem Worte mit langer Ultima auf Antepaenultima stände, gegen das Grundgesetz der Griechischen Betonung auf der viertletzten Silbe ruhen. Die Ausnahmen von dieser Regel werden wir weiter unten betrachten. Die Länge der Paenultima wirkt nicht ein, da sie bei einem Proparoxytonon ohne Zweifel kürzer gesprochen wurde.

5. Ist aber Paenultima betont und von Naturlang, so hat sie entweder den Akut, wenn Ultima von Natur lang ist, als: τείχει, ἀνθρώπου, πράξεις, oder den Zirkumflex, wenn Ultima von Natur kurz ist, wobei die Positionalange als kurz betrachtet wird, als: τεῖχος, χώρος, πράξις. πράγμα, σώμα, χρήμα, κατώρυξ (G. ώρυχος), χοῖντξ (G. τκος), ωλαξ (G. ἄκος); aber Κύκλωψ (G. ωπος), θώρᾶξ (G. ᾶκος). Der Grund, wesshalb der Zirkumflex nicht auf Paenultima stehen kann, wenn Ultima von Natur lang ist, ergibt sich aus dem Nr. 3 und 4 Gesagten. Würde z. B. τείγη betont, d. i. τέιχη, 80 würde das Nr. 4 angeführte Betonungsgesetz verletzt.

Anmerk. 1. Dass bei dem Zirkumflexe auf Paenultima die Positionslänge der Ultima als kurz betrachtet wird, scheint dem Nr. 4 aufgestellten Betonungsgesetze zu widersprechen. Der Grund dieser Erscheinung mag darin liegen, dass der Zirkumflex auf Paenultima mehr Gewicht hat als der Akut auf Antepaenultima und daher auch die letzte Silbe leichter beherrschen kann. Ja einige alte Grammatiker, wie Apolonius und Herodian, lehren, die beiden doppelzeitigen Vokale ι und υ seien vor ξ im Nominative, auch wenn sie in den obliquen Kasus lang seien, für die Aussprache als kurz zu betrachten, und daher sei φοϊνιξ (G. ταος), αήρωξ (G. ταος), αμώδιξ, αήρωξ zu schreiben; die späteren Grammatiker hingegen waren uneins, indem einige diese Ansicht billigten, andere verwarfen 1). Freilich lässt es sich schwer begreifen, warum dieses Gesetz sich nur auf die Substantive mit den Endungen ιξ und υξ beschränke und nicht auch die auf αξ umfasse. Anmerk. 1. Dass bei dem Zirkumflexe auf Paenultima die Posiumfasse.

6. Ist hingegen die betonte Paenultima von Natur

<sup>1)</sup> S. Göttling Accentl. S. 254 f. Hermann de em. rat. Gr. gramm. p. 71. Spitzner ad Il. β, 184. ψ, 454. Ellendt Lex. Soph. L unter χήρυξ. Lobeck Paralip. p. 411 sq.

kurz, so muss sie nach Nr. 3 immer den Akut haben, als:

βεβουλευχότος, τραπέζης, τάττω, τάττε, τάξις, τάγμα.

7. Ist Ultima betont und kurz, so hat sie immer den Akut, als: ποταμός, καλός, πατήρ, θήρ, βεβουλευκός; ist Ultima aber lang, so hat sie entweder den Akut, als: βεβουλευκώς, oder den Zirkumflex, als: τιμῶν, ποταμοῦ, καλοῦ.

Anmerk. 2. Nach der Betonung der drei letzten Silben erhal-

ten die Wörter folgende Benennungen:

- a) Oxytona, wenn die Ultima den Akut hat, als: βεβουλευπάς. xalos, ohp;
- b) Paroxytona, wenn die Paenultima den Akut hat, als: βουλεύω;
- c) Proparoxytona, wenn die Antepaenultima den Akut hat, als: ἀνθρωπος, βουλευόμεθα:
- d) Perispomena, wenn die Ultima den Zirkumflex hat, als: χαλῶς :

e) Properispomena, wenn die Paenultima den Zirkumflex

hat, als: χρήμα, πρᾶγμα, αὐλαξ.
f) Barytona, wenn die Ultima unbetont ist, als: χρήμα, χρήματα.
Die mit einem Akzente versehenen Wörter heissen ορθοτονούμενα im Gegensatze zu den Atonis, d. h. den Wörtern, welche keinen Akzent haben. S. jedoch §. 87, Anm. 1.

### §. 79. Bemerkungen zu den vorhergehenden Paragraphen.

1. Die Diphthonge at und ot ohne folgenden Konsonanten in den Flexionsendungen und in den mit πάλαι zusammengesetzten Adverbien verhindern weder den Akut seine Stelle auf der Antepaenultima, noch den Zirkumflex auf der Paenultima zu nehmen, als: τράπεζαι, γλώσσαι, άνθρωποι, χώροι, βουλεύεται; πρόπαλαι, ἔχπαλαι, τρίπαλαι, τετράπαλαι, δεχάπαλαι. Der Grund dieser Erscheinung liegt in dem Streben die logisch wichtigste Silbe durch den Ton hervorzuheben; das logische Betonungsprinzip konnte bei der Leichtigkeit dieser beiden Diphthonge, welche, wie wir §. 53, S. 187 ff. gesehen haben, aus demselben Grunde auch elisionsfähig sind, den Sieg über das rhythmische Betonungsprinzip davon tragen. Eine Ausnahme machen aber die Optativendungen ou und au als: βουλεύοι, βουλεύσαι, λείποι, έκλείποι, τιμήσαι. Das Adverb o (xo: (st. oixo:), domi, zu Hause, hat die Lokativendung, die sich auch in einigen anderen Adverbien erhalten hat, und unterscheidet sich daher von olxos, Häuser, Nom. Pl. v. olxos. Vgl. §. 81.

2. Die Verbindung der beiden Vokale so in der sogenannten Ionischattischen Deklination, sowie auch in den Ionischen Pronominalformen ὅτεφ, ὅτεων wird, da die Aussprache über das ε, welches der kürzeste aller Vokale ist, leicht hingleitet, in Beziehung auf den Akzent als Eine Silbe angesehen, als: Θάλεω; Μενέλεως, ἀνώγεων; πόλεως; πόλεων; ίλεως, ἀξιόχρεως. εύγεως, wie auch in der Dichtersprache in solchen Wörtern sw oft mit Synizese einsilbig gesprochen wird (§. 52, 2). Zugleich mag auch dieses w, das durch Quantitätsverschiebung aus o entstanden ist, nur als irrationale

oder halbe Länge angesehen worden sein 1), woraus sich auch die Betonung der Genitive λεώ, λαγώ u. s. w. (st. λεῶ, λαγὼ) erklären liesse. Hieran schliessen sich mehrere Adjektive der III. Dekl., in denen ε durch die Liquida ρ oder λ von ω getrennt ist, wobei gleichfalls die Aussprache leicht über das e hingleitet, als: δύςερως, δίχερως, φιλόγελως, ύψίχερως, χρυσόχεpus, suxepus. Wenn aber diese Betonung von fast allen alten und einigen neueren Grammatikern, wie z.B. von Göttling, anch auf die wenigen zusammengesetzten Adjektive auf γηρως, alı: άγηρως, βαθύγηρως, καλλίγηρως, ὑπέργηρως, übertragen wird; w beruht diese Ansicht offenbar auf einem Irrtume 2), indem man sich durch die grosse Anzahl jener Wörter, welche in der Paenultima ein e haben, hat täuschen lassen. Und richtig bemerkt das Etym. M. p. 347, das ohne Zweifel aus einem älteren Grammatiker geschöpft hat, in Betreff der falschen Betonung von 'Aθοω: πλανώμενοί τινες αναγιγνώσκουσιν έξ Άδοω οὐ γάρ δύναται τρίτη ἀπό τοῦ ω πίπτειν ή όξεῖα οὐ γάρ έχα πρὸ τοῦ ω τὸ ε, ὡς τὸ πόλεων. Es ist also zu betonen: ἀτίρως, βαθυτήρως u. s. w. (Aesch. Ag. 78 ὑπεργήρων haben alse codd. den Ton auf paenult.) Die Dichtersprache hatte übrigens die Freiheit in den Formen mit zw entweder jeden Vokal für sich zu messen (~-), als: Πηνελέω Il. ξ, 487 (~~~-), Merchance (~~~) Eur. Or. 53, oder beide durch Synizese in eine Länge zu verschmelzen, als: Πηληϊάδεω Il. α, 1 (--~-), 4 § 52, 2, wie auch dem Deutschen Dichter gestattet ist bald "heiterer, edeler", bald "heitrer, edler" zu sagen.

3. Die Betonung der Wörter ναίχι 3), είθε, poet. αίθε (nicht ναῖχι, είθε), des Homer. τοῖοδεσι (nicht τοίσδεσι) und der mit Encliticis (§. 88) zusammengesetzten Wörtern, als: είτε (nicht είτε), ούτε, μήτε, ούτις, μήτις, ήτις. ούτινος, ώντινων (nicht ούπνος, ωντινων), ωςπερ, οίδε, τήνδε, τούςδε, ist daraus zu er-klären, dass hier keine Synthesis, sondern bloss Parathesis stattfindet, indem die beiden Theile der Zusammensetzung für sich als getrennte Wörter betrachtet wurden.

4. Wenn eine Silbe im Verse durch die Arsis (Hebung) lang geworden ist, so verändert sie ihren Akzent nicht, als: λότο st. λύτο, ἄορ st. ἄορ, φίλε st. φίλε, sowie auch die kurzen Vokale z und o nicht verändert werden, als: ὄφις st.

όφις. S. die Beispiele in §. 75, 8.

5. Wenn ein Wort durch Komposition oder durch Anfügung von längeren Flexions- oder Ableitungssilben wächst, so muss ausser dem scharfen oder gebrochenen Hochtone such noch ein Mittelton angenommen werden, wie er sich im Deutschen, Lateinischen und in allen gebildeten Sprachen findet 4). Für ihn haben die alten Grammatiker kein beson-

<sup>1)</sup> S. Göttling a. a. O. S. 26. u. ad Theodos. p. 249 sq. — 2) S. Hermann de emend. rat. Gr. gramm. p. 24 sqq. — 3) S. Ellendt Lex. Soph. H. p. 146. — 4) S. Heyse, Ausführl. Lehrb. d. Deutsch. Spr. I. S. 181 f. Boeckh de metris Pindari p. 54 sqq. Bopp Vergl. Accentuat.

deres Zeichen erfunden; wir wollen ihn aber zur Untered dung der bezeichneten Akzente das Zeichen eines dur strichenen Akuts (\*) geben. Die Silbe, auf welcher der M telton ruht, muss mit einem etwas höheren Tone als dem Tieftone gesprochen werden und ist diejenige, welcher der Komposition oder Verlängerung eines Wortes (Akut oder den Zirkumflex hatte, als: Δήμοσθένης (δήμος), κάμένης (ἀλκή), εὕφροσύνη (εὐ), σώφροσύνη (σώφρων), ρόδοδά λος (ρόδον), πάνδαμάτωρ (πᾶν), 'ἀλιπόρφυρα (ᾶλς); Λαέρτις (.Λαέρτης), δδύρομένοισι (δδύρομαι), πείρητίζων (πείρη), 'ἔρερόμεθα (ἔφερον). Bei einer aus vielen Wörtern stehenden Komposition müssen wir daher auch viele Neb töne annehmen, wie Pl. Civ. 9. 509, e ἐννεακαιεικοσικαιεκτο σισπλασιάκις (17 Silben). Ar. Vesp. 505 δρθροφοιτοσυκοφαντοδ ταλαιπώρων (14 Silben). Eccl. 1168—1175 findet sich Paroxytonon von 73 Silben.

### §. 80. Eigentlimlichkeiten der Mundarten in der Betonung.

1. Der Asiatische Aeolismus unterscheidet sich der Betonung von den übrigen Mundarten dadurch, dass er letzte Silbe eines Wortes nicht betont, sondern den Aks nach dem Anfange des Wortes hin, soweit es die Quantität Schlusssilbe gestattet, zurückzieht, mit Ausnahme der Pri sitionen und Konjunktionen, deren Betonung von der gewölichen nicht abweicht 1); selbst einsilbige Wörter, die ei langen Vokal oder einen Diphthongen haben, unterliegen sem Gesetze, indem sie Perispomena sind, statt Oxytons sein, als: Ζεῦς (aus Ζέὺς) st. Ζεύς (aus Ζέὺς. Sappho nach Joann. Alex. 4, 28 sogar Mýðera st. Mýðera auf der v letzten Silbe betont haben, indem der aufgelöste Diphth st auf die Betonung nicht weiter einwirkte. Beispiele: I. D βύλλα = βουλή, δέρρα = δειρή, ωτέλλα = ωτειλή, 'Αφρόδιτα verkürzter Schlusssilbe st. 'Αφροδίτη, aber der Gen. Pl. geht ãv aus, da er aus αων entstanden ist; (aus Hom. gehören hie die Masc. μητίετα = μητιέτης, ακάκητα = ακακήτης, εὐρύοπα εὐρυόπης;) ΙΙ: Dekl. βῶμος = βωμός, θῦμος = θυμός, πόταμος ποταμός, ναῦος = ναός; ΙΠ. Dekl. κόπτς = κοπίς, θύρτς = θ ακις = ακίς, ασπίς = ασπίς, έροτις = έορτή; mit verkürzter ] silbe: χνάμις = χνημίς, σφράγις = σφραγίς; 'Αχίλλευς, Πήλευς, "Ατ die Endsilbe aus άων kontrahirt ist (Ποσειδάων); Vok. τριβόλετει τριβολέτερ v. Nom. τριβολέτηρ; Adj. σύφος, κάλος, λεῦκος, σκλί γωλος, δύνατος = σοφός u. s. w., Τρος = ίερός; φάεννος, φώτε κέννος = φαεινός u. s. w.; όξυς, βράδυς, βάρυς, τραχυς = όξύς u. s

S. 16 u. Anm. 33. Curtius Jahrb. f. klass. Phil. 1855. S. 342. Cesen Lat. Ausspr. II. S. 242 ff.

<sup>1)</sup> S. Ahrens Dial. I. p. 10 sqq.

à: et i als I TO) rte: 175 7,600 m 72.3 Édona

THE ! e Neis 17:5:1 STATE sich s

gung et sic.

355 at 2 n Aka nois: r Pro gew. ie ei-Ter in (i)Dia z ho 🔩 ר דובי 18 (200 . Des 3 12 عة عاد 161 ₹. = ₽. =: • .

δικμένης, εδρυνέφης, άβάκης = δυςμενής u. s. w.; Pron. έγων, έμοι  $\mathbf{u}.\mathbf{s}.\mathbf{w}. = \mathbf{d}\gamma\mathbf{\omega}$ ,  $\mathbf{d}\mu\mathbf{o}$   $\mathbf{u}.\mathbf{s}.\mathbf{w}.$ ,  $\mathbf{a}\mu\mu\mathbf{s}$ ,  $\mathbf{u}\mu\mathbf{s}$   $\mathbf{e}$ εύτός; Verb δίδοις = διδοῖς, χαύνοις = χαυνοῖς, Alc. 42, γέλαις, γέλαι; cun Hesiod. Th. 875 = decor 3. plur., ἐπιβρομβεισι Sapph. 2, 11; έμμι Sapph. 2, 15. φάμι, Sapph. 81 (16) μνάσασθαί τινά φαμι; Inf. φίλην, πάλην V. φίλημι, κάλημι, Alc. 10 ασυνέτην, 11 αντλην, 29 μεθύσθην, Sapph. προτέρτην, Theocr. 29, 26 δμνάσθην; Inf. Pf. Act. τεθνάκην Supph. 2, 4; Pass. Epftopfiai; Partic. apoveic, yélaic, opfioic, Alc. 2 μέδεις, 27 χέρναις, Sapph. 67 ματείσαι; Adv. μέσοι Alc. 9, τυΐδε (sus τύιδε), hierher, αι u. αιι = del, όψι = όψέ; Interj. ωαι = ward.

2. Der Böotische Aeolismus weicht von der gewöhnlichen Betonung nur insofern ab, als das von ihm statt a am Ende des Wortes in der Deklination und Konjugation gebranchte  $\eta$  ebenso wenig wie at (§. 79) den Akut auf Antepaenultima zu stehen hindert, als:  $\tau \acute{\omega} \pi \tau \acute{\omega} \mu \gamma = \tau \acute{\omega} \pi \tau \acute{\omega} \mu \alpha \iota$ ,  $\iota \iota \gamma \acute{\omega} \iota \gamma = \iota \gamma \acute{\omega} \mu \gamma \iota$ ,  $\iota \iota \gamma \acute{\omega} \iota \gamma = \iota \gamma \acute{\omega} \iota \gamma \iota$ ,  $\iota \iota \gamma \acute{\omega} \iota \gamma = \iota \gamma \acute{\omega} \iota$ ,  $\iota \iota \gamma \acute{\omega} \iota \gamma = \iota \gamma \acute{\omega} \iota$ ,  $\iota \iota \gamma \acute{\omega} \iota \gamma = \iota \gamma \acute{\omega} \iota$ ,  $\iota \iota \gamma \acute{\omega} \iota \gamma = \iota \gamma \acute{\omega} \iota$ ,  $\iota \iota \gamma \acute{\omega} \iota \gamma = \iota \gamma \acute{\omega} \iota$ ,  $\iota \iota \gamma = \iota \gamma \acute{\omega} \iota$ ,  $\iota \iota \gamma = \iota \gamma \acute{\omega} \iota$ ,  $\iota \iota \gamma = \iota \gamma = \iota \gamma \acute{\omega} \iota$ ,  $\iota \iota \gamma = \iota$ 

Choerob. b. Bekk. An. III. p. 1215.

3. Die Dorische Mundart bildet in der Betonung mehrfach einen Gegensatz zu dem Asiatischen Aeolismus 1). δο oxytonirt sie nach An. Ox. I. 346, 16 das Wort φρατήρ # φράτηρ; sodann die Wörter mit der aus αων kontrahirten Ladsilbe av, als: Ποτιδάν = Ποσειδάων, Ποσειδών, 'Αλκμάν = Αλχμάων, Αλχμαίων; ferner die einsilbigen Wörter, welche Lesbisch perispomenirt sind, als: σχώρ = σχώρ, γλαύξ = γλαῦξ, maser βώς. Hingegen in der Betonung Φάλης Ar. Ach. 263 st. Φαλτς und βίσχον st. Ισχύν stimmt sie mit dem Prinzipe der Lesbier überein. Die Diphthonge αι und οι, welche in den übrigen Mundarten in der Deklination und Konjugation in Beziehung auf die Betonung als kurz betrachtet werden (§. 79, 1), behalten bei den Doriern die Geltung ihrer natürlichen Länge; daher φιλοσόφοι, ἀγγέλοι, ἀνθρώποι, Μενελάοι, λεγομένοι, χαλουμένοι, δωρουμένοι, und so ohne Zweifel auch au in der I. Dekl., obwol diess die alten Grammatiker nicht beconders anführen, also: τραπέζαι st. τράπεζαι; ferner im Verb, als: copeitat, coceitat. — Die III. Pers. Plur. der Praeterita des Aktivs wird von den Doriern paroxytonirt, indem sie die ursprüngliche Betonung, welche in den ältesten Zeiten stattland, als die Schlusssilbe noch auf ovt, avt, evt ausging und daher durch Position lang war, auch dann noch bewahrten, als nach Abfall des τ die Silbe kurz wurde, also: ἐφέρον, ἐλάβον, ἐλύσαν, ἐφάσαν, ἐφιλάθεν st. ἐφέροντ u. s. w, vgl. ierebant. — Wenn aber Choeroboscus (Bekker Anecd. III. p. 1236 und Andere berichten, die Dorier hätten den Nominativ Plur. der III. Dekl. paroxytonirt statt proparoxytonirt oder properispomenirt, als: παίδες, γυναίχες, αίγες, φώτες; 80 scheint der Nominativ mit dem Akkusative, der ursprünglich

<sup>1)</sup> S. Ahrens Dial. II. p. 26 sqq.

auf avs ausging verwechselt zu sein; denn dass die Nominativendung se jemals lang gewesen sei, lässt sich nicht denken; auch das Sanskrit hat ein kurzes as.

4. Von den Dorischen oder Dorisirenden Dichtern werden zuweilen im Acc. Pl. der I. und II. Dekl. statt der langen Schlusssilbe as und oos die kurzen as und os gebraucht. In dissem Falle behält der Akzent dieselbe Stelle, welche er Dorisch im Nominative des Plurals nach Nr. 3 wahrscheinlich gehalt hat. Ist die betonte Paenultima lang, so schwanken die Handschriften zwischen dem Zirkumflexe und dem Akute, was m der Annahme zu berechtigen scheint, dass die Dorier auch in diesem Falle, wie in dem angeführten, selbst nach Ktrzung der Schlusssilbe doch den Akut auf Paenultima beibehalten haben. I. Dekl. Αρπυίας Hes. Th. 267 (Gaisf. aus Codd. Αρπυιας, Reiz 'Αρπυῖας; der Nom. wurde aber nach Nr. 3 Dorisch wahrscheinlich 'Αρπυίαι betont); πάσας (Andere πᾶσας) Theocr. 1, 83. 4, 3 (Nom. Dor. πάσαι, gewöhnl. πᾶσαι); Μοίρας (Andere Mer ρας) Theorr. 2, 160; τρωγοίσας 9, 11. (Nom. Dor. τρωγοίσαι); και γόρος Pind. O. 1, 53 (85) st. κακαγόρους, Nom. S. κακάγορος; where (so Pal. C. u. marg. Hafn., s. Schneidewin, Andere νᾶσος) 2, 71 (127) st. νήσους; αμπέλος Theorr. 5, 109 st. αμπέλους, δασυπέρεις 112 st. δασυκέρχους, Ν. δασύκερχος, κανθάρος 114 st. κανθάρους, Ν. xάνθαρος. So bleibt auch der Akut auf langer Paenultima im Nom. der Adjektive und Partizipien, welche im Dorischen auf ας st. ας (G. αντος) und ες st. εις (G. εντος) ausgehen, als: πράξας v. πράττω), Αίας Alem. 50 (52), τιμήες st. τιμήεις. So bleibt auch in der II. Pers. Sing. und im Inf. der Akut Paenultima, wenn die Dorier statt der Endungen aus und 🖛 die verkürzten es und ev gebrauchen, als: Theocr. 1, 3 🕶 ρίσδες. 4, 8 έρίσδεν. 5, 10 ένεύδεν (st. ένεύδειν).

5. Den Gen. Plur. der Feminina von Adjektiven perispe meniren die Dorier ebenso wie bei den Substantiven, da e aus α-ων entstanden ist, als: αμφοτεραν, χυανεαν (von αμφίτερος, χυάνεος), und ebenso den Gen. Pl. der Masculina de Pronomen der II. Dekl., da er aus 6-ων entstanden ist also: τουτῶν, τηνῶν, ἀλλῶν; bei den Substantiven und den Ad jektiven hingegen geschieht diess nicht, als: λόγων δικαίω - Den Gen. Pl. der Einsilbigen perispomeniren die Dorie auch in den Wörtern, welche im Attischen den Akut at Paenultima haben, als: παιδών, παντών, Τρωών, ausser in des Fragpronomen τίς, das im G. Pl. τίνων lautete.

6. Die Betonung der Adverbien auf ws richtet siel wie Apollon. de adv. p. 581 lehrt, nach der Dorischen Betonun des Gen. Pl., als: παντῶς (παντῶν s. Nr. 5), αλλῶς (αλλῶν τηνῶς (τηνῶν), aber φίλως (φίλων), κούφως (κούφων). Einig jedoch sind Oxytona, wie καλώς, σοφώς (ν. καλός, σοφός), wen sie, wie Apollon p. 580 sagt, κατ' ἔγκλισιν ἀνεγνώσθη, d. l wenn sie sich an das vorhergehende Wort anlehnen und winiger Gewicht haben. Das Adverb ὅπως wird Dorisch nac Apollon. p. 584 bald so bald ὁπῶς betont. Die von Pronome abgeleiteten Adverbien auf a, et, w sind Dorisch Perispomena, als: άλλα, παντά; τουτεί, hic, τηνεί, istic, τουτώ, hinc, τηνώ,

istinc; so auch ἀμᾶ neben ἄμα, κρυφᾶ, διχᾶ, τριχᾶ.
7. In Betreff der Attischen Mundart ist zu bemerken, dass die Properispomena τροπαΐον, γελοΐος, όμοῖος, έτοῖμος, έρησος der übrigen Mundarten nach dem Zeugnisse der alten Grammatiker von den mittleren und jüngeren Attikern proparoxytonirt werden, obwol unsere Handschr. dieser Lehre vielsch widersprechen. Die älteren Attiker aber haben theilweise an der alten Betonung festgehalten. Τρόπαιον steht s. B. beständig bei Xenophon und so auch b. Aristoph. in den besten Handschr, b. Thuk. schwanken die Handschr., den scheint er die ältere Form mannen ander handschr. doch scheint er die ältere Form τροπαΐον gebraucht zu haben, was auch die alten Grammatiker bezeugen. Ebenso verhält es sich mit den Tragikern; γελοΐος b. Xen. und Plat. durchweg; ομοιος b. Xen., Plat., auch bei Thuk, in den meisten Handschr., bei den Trag. scheint ὁμοῖος gebräuchlich zu sein, ebwol die Handschr. schwanken; ἔτοιμος b. Xen., Plat., wahrsch. auch Thuk., sowie auch b. d. Trag. und b. Antiphon; ἔργμος b. Xen., wahrsch. auch b. Thuk. und den Tagikern 1).

### §. 81. Spuren eines älteren Betonungsgesetzes.

1. Sowie in der Lateinischen Sprache zwei verschiedene Betonungsweisen geherrscht haben, eine ältere, nach welcher der Akut noch nicht durch die Tondauer der drei letzten Siben und durch die Tonlänge der vorletzten gebunden war, md eine jüngere, nach welcher diess geschah; so treten auch in der Griechischen Sprache Spuren hervor, welche auf ein Alteres Betonungsgesetz hinweisen, nach welchem der Akut theils totz der Tonlänge der letzten Silbe auf der drittletzten, theils auch auf der viertletzten stehen konnte 2). Die Beschräntung der Griechischen Betonung durch die Quantität der letzten Silbe und durch die Zahl der drei letzten Silben hat sich ohne Zweifel erst im Laufe der Zeit entwickelt. Zuerst gebort der §. 79, 2 erwähnte Fall hierher, als: ίλεως, δύσερως Ls. w., der jedoch in der Leichtigkeit des ε eine Entschuldigung findet. Sodann haben wir §. 79, 1 gesehen, dass Wortformen, welche auf au und ou auslauten, den Akut auf Antemenultima haben können. In der Dorischen Betonung sind

<sup>1)</sup> Vgl. Poppo ad Thuc. I. 1. p. 213 sq. Schneider ad Plat. Civ. T. II. p. 14. Ellendt Lex. Soph. unter τροπαῖον. ἐμοῖος, ἐτοῖμος, ἐρῆμος, ἐτοῖμος ἐτο each der Trennung von der Indischen Sprache entwickelt hat; so muss man doch auch annehmen, dass diese Entwickelung allmählich vor sich gegangen ist und nicht sogleich fertig dagestanden hat.

diese Endungen noch als volle Längen angesehen worden (§. 60, 3), als: άγχυραι, Dor. άγχύραι, χρήναι. D. κρήναι, άγγελοι, D. άγγέλοι, ἔσσεται, D. ἐσσείται u. s. w. Hierzu kommt, dass in der Dichtersprache diese Endungen vor einem Konsonsaten des folgenden Wortes immer als Länge gemessen werden.

- 2. Da ferner ein hochbetonter Vokal sich in einem Worte trotz aller Veränderungen, die es erfährt, als solcher zu behaupten pflegt; so müssen viele Wörter und Wortformen, welche im Verlaufe der Zeit nach Einbusse eines Vokales entweder Paroxytona oder Proparoxytona geworden sind, ursprünglich den Hochton entweder auf der drittletzten oder auf der viertletzten Silbe getragen haben. · Der Ausfall des Vokales wurde erst dadurch bewirkt, dass mit der Zeit die Betonung auf die drei letzten Silben beschränkt wurde, und die letzte Silbe einen so grossen Einfluss auf die Stellung des Akuts gewann. So wurde aus μίμενω (/ μεν) μίμνω, aus πίπετω (/ πετ) πίπτω, aus γίγενομαι (/ γεν) γίγνομαι, aus γίγενη γίγνη, aus εύνο Για εύνοια, aus βασίλε Για βασίλεια, aus ἀλήθεων ἀλήθεια, aus Αρποσία Αρποία, aus Μήδεσια Μήδεια (daher bei Sapph. Μήδεια §. 80, 1), aus βέβαλητα (/ βαλ) βέβλητα, aus βέβαληται βέβληται, aus τέθανητα (/ θαν) τέθνητα u. s. w. Aucl die Augmentsilbe war ursprünglich ohne Zweifel immer hochtonic wie im Sanskrit also čunteren gegennung (1/ σεν) hochtonig, wie im Sanskrit, also έ-μι-μενον, έ-σεπομην (V σεπ) später aber konnte sie auf der drittletzten Silbe nur dan: hochtonig sein, wenn die letzte Silbe kurz war. Daher wurd aus έ-μι-μενον έ-μιμνον, aus έ-σεπετο έσπετο, aus έ-σεπομη έ-σπόμην.
  - §. 82. Veränderung und Wanderung des Tones in der Flexion und Komposition.
    - 1. Durch die Verlängerung der Endsilbe wird:

a) ein Proparoxytonon, als: τράπεζα, πόλεμος, ein Par oxytonon, als τραπέζης, πολέμου;

β) ein Properispomenon, als: Μοῦσα, νῆσος, τεῖχος, ein

Paroxytonon, als: Μούσης, νήσου, τείχους;
γ) ein Oxytonon, als: σχιά, θεός, im Gen. und Dat der I. und II. Dekl. ein Perispomenon, als: σχιᾶς

σκιζ, θεοῦ, θεφ. Durch die Verkürzung der Endsilbe wird:

a) ein zweisilbiges Paroxytonon mit von Natur lange Paenultima, als: φεύγω, πράττω, ein Properispome non, als: φεῦγε, πρᾶττε;

β) ein mehrsilbiges Paroxytonon, sei Paenultima lan oder kurz, ein Proparoxytonon, als: βουλεύω, βούλευι

3. Durch Zuwachs der Silben im Anfange de Wortes wandert in der Regel der Akzent nach dem An fange des Wortes, als: βουλεύω, έβούλευον; dasselbe geschieh bei der Zusammensetzung, und zwar bei den Verber immer, bei den Substantiven und Adjektiven gewöhnlich, als

ilóc, σύνοδος, θεός, φιλόθεος, πμή, ἄπιμος, φεῦγε, ἀπόφευγε (Choerob. b. Bekk. An. III. p. 1191); durch Zuwachs der Silben am Ende des Wortes dagegen nach dem Ende des Wortes, als: βουλεύω, βουλευόμεθα, βουλευθησόμεθα. Schwindet hingegen bei einem zweisilbigen Worte die erste betonte Silbe, so tritt der Akzent auf die zurückbleibende Silbe, und zwar als Akut, wenn sie kurz, als Zirkumflex, wenn sie lang ist, als: Εβάν βάν, έδῦ δῦ.

Anmerk. Die besonderen Fälle der Veränderung des Tones in der Flexion und die dabei vorkommenden Abweichungen von den angegebenen allgemeinen Regeln werden wir unten bei der Betonung der anzelnen Sprachtheile sehen.

#### §. 83. Veränderung des Tones in der Kontraktion.

- Wenn keine der beiden zu kontrahirenden Silben betont ist, so ist auch die kontrahirte Silbe unbetont, und die Silbe, welche vor der Kontraktion den Akzent hatte, behalt ihn auch nach der Kontraktion, als: γένει = γένει, φίλεε = φίλει.
- 2. Wenn aber eine der beiden zu kontrahirenden Silben betont ist, so ist auch die kontrahirte Silbe betont, und
  - a) hat die kontrahirte Silbe als Antepaenultima immer den Akut, als Paenultima den Akut, wenn Ultima lang ist, den Zirkumflex, wenn Ultima kurz ist (§. 78), als:

τιμαόμενος = τιμώμενος φιλεόμενος = φιλούμενος τιμαόντων = τιμώντων φιλεόντων = φιλούντων = μισθούσι = έστωτος.

- b) hat die kontrahirte Silbe als Ultima:
  - α) den Akut, wenn die letztere der zu kontrahirenden Silben den Akut hatte, als: ἐσταώς = ἐστώς;
  - β) den Zirkumflex aber, wenn die erstere der zu kontrahirenden Silben betont war, als: ħχόι = ħχοι.

Anmerk. S. Choerob. b. Bekk. An. II. p. 708. Die Ausnahmen von den angegebenen Gesetzen werden wir unten bei den kontrahirten Deklinationen und Konjugationen sehen.

#### § 84. Veränderung des Tones zur Unterscheidung der Bedeutung.

Der Akzent hat, wie §. 76, 5 bemerkt worden ist, häufig eine grammatische Bedeutung, indem er durch seine Stellung besondere Klassen von Wörtern, als: γραφ-εός, γραφ-ικός, oder die verschiedene Bedeutung von Formen, als: βουλεύσαι, βουλεύσαι, anzeigt. Und so dient er auch einfach dazu, um einem Worte durch seine verschiedene Stellung eine verschiedene Bedeutung zu geben, als: τὸ ἄγος (ἄ) Ion. (ἄγος Att.), fromme Scheu, ὁ ἀγός (ἄ), Führer, ἀγροῖκος, ländlich, ἄγροικος, bäu-

risch, ungesittet (die letztere Betonung nach Thom. p. 40 R. bei den Attikern in beiden Bedeutungen), αγχόνη, das Erwürgen, αγχοή, Strick zum Erw., to alfloc, Brand, alfloc, verbrannt, alvoc, Rede, Sprüchwort, αίνός, gewaltig, βίος, Leben, βιός, Bogen, βροτός, sterblich, βρότος, Blut, γῦρος, Ring, γῦρός, rund, δημός, Volk, δημός, Talg, διάλυτος, dissolutus, διαλυτός, dissolubilis, εξαίρετος, exemptus, έξαιρετύς, eximendus, έχθρά, inimica, έχθρα, inimicitiae, ζώον, Thia, ζωόν, lebendiges (v. ζωός), τὸ θάμβος, Staunen, θαμβός, erstaunt, κακή, mala, κάκη, ή, schlechte Gesinnung, κάμπη, Raupe, καμπή, Biegung, λέπας, τό, kahler Fels, λεπάς, άδος, ή, Napfschnecke, λευπή, alba, λεύχη, ή, Weisspappel, νέος, neu, νεός, ή, Brachland, ὄρος, τό, Berg, δρός, δ, Molken, πειθώ, Ueberredung, πείθω, ich überrede, ροία, Fliessen, ροιά, Granate, στένος, τό, Enge, στενός, eng, τομός, schneidend, τύμος, ό, Schnitt, τρύχος, Lauf, τροχός, Rad, υραξ Spitzmaus, ὑράς, Adv. promiscue, φόρος, Tribut, φορός, tragend, ωμος, Schulter, ωμός, roh, u. v. a.; — Verbaladj. mit aktiver und passiver Bedeutung, als: πατροκτόνος, Vatermörder, πατρόκτονος, νοπ Vater ermordet, λιθοβόλος, Steinwerfer, λιθόβολος, vom Stein geworfen, λιθοτόμος, Steinhauer, λιθότομος, aus Stein gehauen u. s. w.; - wenn ein Gattungsname oder Adjektiv die Bedeutung eines Eigennamens annimmt, so wird in der Regel und bei zusammengesetzten Eigennamen immer der Ton verändert, als: ἀγητός Αγητος, ἀμφύτερος 'Αμφοτερός, βαλιός, scheckig, Βαλίος Il. π, 149, Schecke, Name eines Pferdes, γελών Γέλων, διογενής Διογένης, ελπίς Ελπι, Ιχθύς Ίχθυς, πυρίρος Ηυβρός, φαιδρός Φαΐδρος, φαιδρά Φαίδρα, πρατε ρός Κράτερος, γλαυκός Γλαύκος, γλαυκή Γλαύκη, δεξάμενος Δεξαμενός ξανθός Εάνθος, ξανθή Εάνθη, σωζόμενος Σωζομενός, σχαιός Σχαΐος φροντίς Φρόντις, Χρηστός χρηστος, πολεμῶν Πολέμων, ἀχεσάμενος ᾿Ακε σαμενός, τισάμενος Τισαμενός, φάμενος Φαμενός, ἄξιος, ᾿Αξιός u. s. w. ¹)

# §. 85. Veränderung und Wanderung des Tones im Zusammenhange der Rede.

Vorbemerk. In dem Zusammenhange der Rede musste sich di Betonung der Wörter in mehrfacher Hinsicht anders gestalten, als wir si bei dem aus dem organischen Verbande der lebendigen Rede gelöste und für sich betrachteten Worte gesehen haben. Es springt vor selbst in die Augen, dass gewisse Sprachtheile, welche in der Rede ein so untergeordnete Rolle spielen, dass sie sich aller Selbständigkeit be geben und sich an ein anderes Wort eng anschliessend mit demselbe gewissermassen verschmelzen, auch ihren Ton entweder gänzlich auf geben oder dem Worte, mit dem sie vereint sind, verleihen. Jedochaben die alten Grammatiker diese Abhängigkeit gewisser Wörter vor anderen nur in zwei Fällen, die wir sogleich betrachten werden, auch äusserlich bezeichnet, und indem die anderen Fälle dem eigenen Gefühl der Leser überlassen bleiben, werden alle übrigen Wörter, mögen si auch in dem Verhältnisse gänzlicher Abhängigkeit zu anderen Sprachtheilen stehen, wie z. B. die Präpositionen zu ihrem Substantive, mieinem Akzente versehen. Ausserdem erzeugt der Zusammenhang de Rede auch noch einige andere Modifikationen der Betonung, die wijetzt der Reihe nach erörtern wollen.

<sup>1)</sup> Sehr ausführlich und gründlich handelt über die Betonung de Eigennamen Lehrs de Aristarchi stud. Hom. p. 273 sqq.

# § 85. Gravis statt d. Acutus. Betonung b. d. Krasis. 257

#### I. Gravis statt des Acutus.

1. In dem Zusammenhange der Rede erhalten die Oxytona das Zeichen des Gravis, d. h. der geschärfte Ton wird durch die enge Anschliessung der Wörter an einander geschwächt oder gedämpft (χοιμίζεται Arcad. p. 140, 9); vor jeder Interpunktion aber, durch welche eine wirkliche Trennung des Gedankens bewirkt wird, muss der Akut wieder eintreten; vgl. Bekk. An. II. p. 689. 690. Choerob. ib. p. 707; so z. B. bei beigeordneten Hauptsätzen, bei Nebensätzen, bei der Apposition, als:

Κύρος μεν επέρασε τὸν ποταμόν, οἱ δὲ πολέμιοι ἀπέφυγον. Πάντες ούτοι νόμοι εἰσίν, ους το πληθος ἔγραψεν. Κοπρεύς, ὁ Πέλοπος οίός, τὸν Ἰππάσου οίὸν ἀπέχτεινεν.

Ausnahme: τίς, τί, quis? quid? bleibt immer oxytonirt, da das Fragwort auch im Zusammenhange der Rede hochtonig bleibt.

Anmerk. 1. Wenn ein Oxytonon mit den tibrigen Worten nicht imerlich verbunden ist, z. B. wenn dasselbe als blosses Wortgebilde betachtet wird; so bleibt der Akut, als: εί τὸ μή λέγεις, das Wort μή; to dytip ovopez.

#### II. Krasis. - III. Aphäresis. - IV. Elision.

2. Krasis (§. 61). Da durch die Krasis zwei Wörter m Einem verbunden werden, so können die so verbundenen Wörter nur Einen Akzent haben. Der Akzent des ersteren Wortes, als des untergeordneten, fällt weg, und der des letzteren, als des wichtigeren, bleibt, und zwar auf derselben Stelle, als: τὰ ἀγαθά = τάγαθά, τοῦ οὐρανοῦ = τοὐρανοῦ, τῆ τμέρα = θτιμέρα, τὸ ὄνομα = τοῦνομα, ο ἄνθρωπε = οὐθρωπε, τόχη ἀγαθη = τυχαγαθη Ar. Av. 436 (falsche Schreibart τύχαγαθη). Wenn das zweite Wort ein zweisilbiges Paroxytonon mit kurzer Endsilbe ist, so geht der Akut nach der allgemeinen Regel (§. 78, 5) in den Zirkumflex über, als: τὸ ἔπος = τούπος, τὰ ἄλλα = τάλλα, τὸ ἔργον = τούργον, τὰ οπλα = θωπλα, έγω οίμαι = έγψμαι, και όσα = γώσα.

Anmerk. 2. Wenn eine Enclitica mit einem folgenden Worte eine Krasis bildet, als: τοὶ ἄρα = τάρα; so hört sie auf eine Enclitica zu sein und kann daher auch nicht mehr auf die Betonung des vorangehenden Wortes einwirken, als: δεινά τάρα πείσομαι Ar. Ach. 323 (nicht šervá τάρα 1).

Anmerk. 3. Wolf (Litt. Analekt. II. S. 434) macht einen Unterschied zwischen einem langen Vokale und einem Diphthongen, indem er lass Wort als Paroxytonon schreibt, wenn durch die Krasis bloss ein langer Vokal entsteht, als: τάργα, τάνδον, κάτι, χάμα, als Properispomenon hingegen durch die Krasis ein Diphthong entsteht, oder das zweite Wort schon vor der Krasis ein Properispomenon war, als: τούργον, τούφον, κάτα, κώνος. Da aber ein solcher Unterschied der Betonung bei der Kontraktion nicht stattfindet, sondern der durch Kontraktion entstandene lange Vokal dem durch Kontraktion entstandenen Diphthongen ganz gleichgeachtet wird: so darf auch bei der Krasis ein solcher gen ganz gleichgeachtet wird; so darf auch bei der Krasis ein solcher

<sup>1)</sup> S. Göttling Accentl. S. 385.

Unterschied nicht gemacht werden 1). In den Handschriften herrscht engrosses Schwanken zwischen beiden Schreibarten 2). Bei der Krasis mit Pronomen und Konjunktionen scheint die Paroxytonesis in den Handschriften vorherrschend zu sein, als: τάρα, χούτε, χοίτε, χούτε, χώτε, χώτε u. dgl. Diese Schreibung der Krasis mit και hat man dau durch entschuldigen wollen 3), dass hier wie in ούτις, μήτις nur einsparathetische, nicht aber eine synthetische Verbindung stattfinde; alle in Krasen, wie χώτι, χώτε u. dgl., findet eine wirkliche Verschmelzumstatt.

3. In Betreff der Aphäresis (§. 54) ist zu bemerkendass, wenn das zweite Wort die Akzentsilbe verloren handas vorangehende Wort nicht, wie es gemeiniglich in de Ausgaben geschieht, mit dem Gravis, d. h. dem gedämpfte Akute, sondern mit dem Akute zu schreiben ist. Soph. Arsel 446 ἃ μή θιγες. Aj. 742 μή ξω. Ar. Eq. 632 ότε δή γνων Vesp. 665 τρέπεται δή πειτα. Eq. 1106 μή σθιε. Im Uebrige tritt in der Betonung sowol des vorangehenden als des nac folgenden Wortes keine Veränderung des Tones ein.

4. Elision (§. 53). Hier gilt die Regel: Der Akzendes elidirten Vokals geht als Akut auf die vorhergehen. Silbe. Ist jedoch das apostrophirte Wort eine elisionsfähige Präposition oder eine der Konjunktionen: ἀλλά, οὐδ μηδέ und der Hom. ἢδέ, ἰδέ, οder eine der Encliticae: τω und ποτέ, wenn sie ihrer Stellung nach nicht deklinationfähig sind; so geht der Akzent des elidirten Vokals gänzlice verloren, ebenso, wenn der betonte Vokal von einsilbige Wörtern elidirt ist, als:

πολλά ξπαθον = πόλλ' ξπαθον απαρά ξιμοῦ = παρ ξιμοῦ δεινά ξρωτῆς = δείν' ξρωτῆς αλλά ξηώ = άλλ' ξηώ αλλά ξηώ = άλλ' ξηώ αλλά ξηώ = άλλ' ξηώ ξεπτά  $\vec{r}_1$ σαν = ξεπτ  $\vec{r}_1$ σαν = ξεπτ  $\vec{r}_2$ σαν = ξεπτ  $\vec{r}_3$ σαν  $\vec{r}_3$  δε  $\vec{r}_3$   $\vec{r}_3$  δε  $\vec{r}_3$   $\vec{r}_4$  δε  $\vec{r}_5$   $\vec{r}$ 

Il. α, 490 sq. οὖτε ποτ εἰς ἀγορὴν πωλέσκετο.., οὖτε ποτ ἐς πό λεμον. Ar. Vesp. 1182 οὖτω ποτ την. Soph. El. 542 Αιδης τιν ἴμερον.. ἔσχε. Il. β, 118 τ δ ἔτι. Der Grund, wesshalb dies Präpositionen ihren Akzent verlieren, ist natürlich; denn sies schliessen sich wie die Procliticae (§. 87, 3) eng an das folgende Wort an, ebenso auch die angeführten Konjunktionen; τινά und ποτέ aber würden mit zurückgezogenem Tone τίν, πότ die Form der Interrogative annehmen.

#### §. 86. V. Anastrophe.

1. Wenn eine oxytonirte zweisilbige Präposition demjenigen Worte, dem sie vorangehen sollte, nachgesetzt wird; so wird ihr Akzent von Ultima auf Paenultima zurückgezogen (ἀναστρέφεται), indem der Ton der nachgesetzten Präposition nach dem Worte, zu dem sie gehört, zurückstrebt, als: ἀνθρώπων πέρι. Diese Zurückziehung des Tones wird

S. Göttling Accentl. S. 382 ff. u. ad Theodos. p. 222 sq. —
 Ueber τάλλα vgl. Schneider ad Plat. Civ. I. 333, d. VI. 484, d. 505, a zweimal. Spitzner ad Il. α, 465. —
 Wie z. B. Göttl. S. 384.

Anastrophe (ἀναστροφὴ τόνου) genannt. Aber nicht alle extenirten zweisilbigen Präpositionen sind der Anastrophe fähig. Ausgenommen sind nämlich alle, welche das Mass von zwei Zeitweilen überschreiten, also: ἀμφί, ἀντί und die poetischen καταί, ὑπαί, διαί, παραί, ὑπαίρ, εἰνί, die Kretische πορτί, ausserdem die poetischen προτί und ποτί (= πρός). Darin stimmen die alten Grammatiker überein. Nach Aristarch und Herodian aber waren auch ἀνά und διά als Präpositionen der Anastrophe unfähig, damit jenes nicht mit πνα = ἀνάστηθι und mit dem poet. Vokative ἄνα νου ἄναξ, clieses mit dem Akk. Δία verwechselt würde 1). Aber dieser Grund ist weiter Nichts als eine unnütze Spitzfindigkeit. Ebenso grundlos nimmt Herodian die Präp. ἐνί aus 2). In cler Prosa erleidet als Präposition nur περί m. d. Gen. die Anastrophe, aber ziemlich oft, selbst wenn mehrere Wörter zwischen den Genitiv und die Präposition getreten sind, als: Pl. Leg. 7. 809, c γραμμάτων είπομεν ὡς οὐχ ἱκανῶς ἔχεις

Anmerk. 1. Mit Unrecht nehmen einige Grammatiker bei ἀπό in cler Bedeutung fern von und bei περί in der Bedeutung von περισσώς und in den epischen Redensarten περί θυμφ, περί αήρι, περί φρεσί, welche bedeuten "ringsum im Herzen", also "im ganzen Herzen" die Anstrophe an, als: Il. σ, 64 ἀπὸ πτολέμοιο μένοντα, richtig so Aristarch, Andere ἀπο. β, 292 μένων ἀπὸ ἡς ἀλόγοιο. ι, 353 μάγην ἀπὸ τείχεος ὀρνίμεν. β, 831 περί πάντων "Ηιδεε μαντοσύνας 3). Ebenso findet man häufig in der Prosa in Redensarten, wie οίχεῖν ἀπὸ θαλάσσης, ἀπὸ σκόπου, ἀπὸ δόξης u. dgl. fälschlich ἀπο geschrieben.

2. Die einsilbigen Präpositionen: ἔχ (ἔξ), ἔν, εἴς, ὡς, welche, wenn sie vor ihrem Worte stehen, stäts ihren Ton ablegen, behalten denselben, wenn sie ihrem Worte nachgesetzt werden, nach der Lehre der alten Grammatiker zwar nur, wenn die Präposition am Ende eines Verses steht. Aber es lässt sich kein vernünftiger Grund denken, wesshalb diese Regel nicht auch auf die Mitte des Verses auszudehnen sei 4), tumal vor einer Interpunktion 5). Il. ξ, 472 ἄξιος; οὐ μέν μοι ματός εἴδεται οὐδὲ κακῶν ἔξ. Theoer. 22, 30. 25, 38. Il. ε, 157 μάχης ἐκ νοστήσαντε (Bekk. ἐκνοστ.). 663 μάχης ἔξ ἀποδίωμαι (Bekk. ἐκποδ.). π, 252. ρ, 207. υ, 212. χ, 444. ω, 705. δ, 508 Περγάμου in κατιδών (Bekk. ἐκκατ.). ε, 64 θεῶν ἔκ θέσφατα ἤδη. ζ, 100 ὄνπερ çad θεᾶς ἔξ ἔμμεναι. ε, 865 καύματος ἔξ ἀνέμοιο und sonst. ξ, 59 ἀτρύνησι μάχην ἐς Φοῖβος.

Anmerk. 2. Wenn die zweisilbigen Präpositionen durch die Apokope (<.42, 2) einsilbig werden, so werden sie in den Handschriften und Ausgaben oft ohne Akzent geschrieben; doch verdient die Schreibart wit dem Akzente den Vorzug 6), als: Žμ πεδίον, κὰπ πεδίον. Il. γ, 261 το δ τρ' τρη Πρίαμος.

<sup>1)</sup> S. Hermann de em. rat. Gr. gr. p. 103. 106. Göttling Accentl. S. 378. Lehrs Quaest. epic. p. 72 sqq. — 2) S. Lehrs l. d. p. 72. — 3) Ebendas. p. 93 sqq. Spitzner Comment. de acc. incl. Viteb. 1832. p. 5 sqq. — 4) Vgl. Hermann l. d. p. 102. Göttling a. a. O. S. 381. Spitzner ad II. epist. ad Hermannum p. 13. — 5) Vgl. Lehrs l. d. p. 98. — 6) Vgl. Spitzner ad II. p. 261.

Wenn die Präposition zwischen einem Substanti und einem Adjektive oder zwischen einem Eigennamen uz einem Gemeinnamen steht, so tritt die Anastrophe ein, wendas Substantiv oder der Eigenname der Präposition vorageht, und das Adjektiv oder der Gemeinname ihr nachfolg indem der Ton der Präposition nach seinem Substantive z rückstrebt, als: Il. γ, 240 νέεσσ ενι ποντοπόροισιν. Il. ε, 4 Εάνθιφ επι δινήεντι. ζ, 124 μάχη ενι κυδιανείρη. θ, 490 ποταμφ δινήεντι. Od. ζ, 89 ποταμόν πάρα δινήεντα; geschieht aber nich wenn das Adjektiv oder der Gemeinname vorangeht, inde der Ton der Präposition alsdann vorwärts nach seinem Sun stantive strebt, als: έμοῖς ἐπὶ γούνασι, έμῷ ὑπὸ δουρί. Il. β, 6 · ποταμού ἀπὸ Σελλήεντος. Diess ist die sehr richtige Ansicht Az starchs 1). (Schol. Ven. ad II. β, 839: 'Αρίσταρχος τοῖς χυρισροις συνέταττε τὰς προθέσεις.) Ptolemaus und Andere hingeg verlangten Anastrophe, wenn das Adjektiv voranging, Ap lonius und Andere überall, mochte das Adjektiv oder de Substantiv oder der Gemeinname oder der Eigenname vor gehen. S. Schol. ad Il. β, 877. In den Handschriften finc ein grosses Schwanken statt 2). Steht die Präposition schen einem Genitive und dem dazu gehörigen Substanti so erleidet sie nach der Ansicht der meisten alten Gramm tiker die Anastrophe nicht 3). (Schol. ad II. μ, 462: λᾶος το ρίπης.) Π. υ, 497 βοῶν ὑπὸ πόσσ ἐριμύκων. Steht die Präpositi • zwischen zwei beigeordneten Substantiven, so tritt Anastrop

ein, als: νηῶν ἄπο καὶ κλισάων, 'Αγαμέμνονος πέρι καὶ 'Αγιλῆος.

4. Wenn die von ihrem Verb getrennte Präposition de Verb nachfolgt, so erleidet sie ebenso wie bei einem i vorangehenden Substantive oder Pronomen die Anastrophe aber nicht, wenn sie dem Verb vorangeht, als: Il. φ, ε φυγὼν ῦπο νηλεὲς ῆμαρ. ξ, 107 λούση ἄπο. Il. β, 699 τότε δ ῆε ἔχεν κάτα γαῖα μέλαινα. (Il. γ, 243 τοὺς δ' ἤδη κατέχεν φυσίζοος αἰω So auch nach Ptolemäus, und gewiss mit Recht, wenn ein odmehrere Wörter dazwischen treten, als: Il. ε, 308 ὧσε δ' ἄπο ρενώ Geht aber die von ihrem Kasus oder von ihrem Verb getrennt Präposition voran, so tritt die Anastrophe nicht ein. Il. ψ, 79 sq. κατὰ μὲν δολιχόσκιον ἔγχος θῆκ' ἐς ἀγῶνα φέρων, κατὰ δ' ἀσπίδι γ, 261 κατὰ δ' ἡνία τεῖνεν ὁπίσσω. α, 67 ἡμῖν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῶνα η, 163 τῷ δ' ἐπὶ Τυδείδης ὧρτο. δ, 257 περὶ μέν σε τίω Δαναῶν ρ, 279. φ, 65 περὶ δ' ἡθελε θυμῷ 'Εκφυγέειν θάνατον. Od. ξ, 14 περὶ γὰρ φρεσὶν αἴσιμα ἤδη. Il. ε, 566 περὶ γὰρ δίε ποιμένι λαῶ Od. ζ, 40 πολλὸν γὰρ ἀπὸ πλυνοί εἰσι πόληος. Ueber die falsche Schreil art ἄπο (= ἄπωθεν) u. πέρι (= περισσῶς) s. Anm. 1. Nach den Scho Ven. A. ad Il. γ, 440: παρὰ γὰρ θεοί εἰσι καὶ ἡμῖν wollen einig Grammatiker an dieser Stelle πάρα schreiben, weil das Kompositur πάρεισι lautet 1). κ, 95 τρομέει δ' ῦπο φαίδιμα γυῖα. Fast alle su deren alten Grammatiker verwerfen hier die Anastrophe.

<sup>1)</sup> S. Lehrs l. d. p. 79 sqq. — 2) Vgl. Schneider ad Plat. G: 5. 457, b γυναικείου περὶ νόμου, Andere πέρι. — 3) S. Spitzner ad II. l. Lehrs l. d. p. 84 sqq. — 4) S. Lehrs l. d. p. 98 sqq.

5. Wenn aber die ihrem Substantive oder Pronomen oder Verb nachgesetzte Präposition apostrophirt ist, und nach ihr keine Pause durch Interpunktion eintritt, so gibt sie nach der Lehre der alten Grammatiker ihren Ton auf 1). Denn durch die Elision wird die Präposition einerseits geschwächt, andererseits mit dem folgenden Worte eng verbunden. II. β, 374 χεροίν ὑφ' ἡμετέρησιν (ubi v. Spitzner). χ. 273 λαίτην δὲ χατ' αὐτόθι πάντας ἀρίστους. σ, 244 ἔλυσαν ὑφ' ἄρμασιν ἀχίας ἵππους. ψ, 377 τὰς δὲ μετ' ἐξέφερον Διομήδεος ἄρσενες ἵπποι. χ, 83 νύχτα δι' ὀρφναίην. Wenn aber nach der apostrophirten Präposition eine Pause durch die Interpunktion eintritt, so behauptet sie ihren Ton, als: Od. ρ, 246 ἄστυ χάτ' αὐτάρ μῆλα χτλ., sowie auch nach Aristarch II. σ, 191 στεῦτο γὰρ Ἡραίστοιο πάρ' οἰσέμεν ἔντα χαλά, damit die Präposition nicht mit οἰσέμεν verbunden werde; denn der Sinn ist: a Vulcano afferre, nicht auferre; auch hier musste die Stimme etwas eingehalten werden. Hingegen δ, 97 τοῦ χεν δὴ πάμπρωτα παρ' ἀγλαὰ δῶρα φέροιο = a quo auferas.

6. Ausser den angeführten Fällen erfahren die Präpositionen die Anastrophe, a) das poet. ανα, entsprechend dem Deutschen auf denn! II. ζ, 331 αλλ' ανα. Eur. Troad. 99 ανα.. ἐπάειρε; b) in Prosa und Poesie μέτα, πάρα, ἔπι, πέρι, έω, υπο statt des mit diesen Präpositionen zusammengesetzten Indikativa des Präsens von είναι, als: ἐγὼ πάρα. Die anastro-Phirte Präp. πέρι hat aber nicht die Bedeutung superesse, sondan superare, "vorzüglich sein", wie auch περιείναι gebraucht wird 2). Π. κ, 244 ου πέρι μεν πρόφρων κραδίη. Od. μ., 279 πέρι τοι μένος. Ausserdem ist πέρι zu schreiben, wenn weder ein Substantiv noch ein Verb da ist, mit dem es verbunden werden kann. Il. φ, 105 καὶ πάντων Τρώων, πέρι δ' αὖ Πριάμοιό γε παίδων (und ganz besonders). Π. π, 186 πέρι μέν θείειν ταχύν. ν, 554 πέρι γάρ ρε Ποσειδάων.. Νέστορος υίον έρυτο (man kann nicht sagen περιερίεσθαι). 727 ουνεχά τοι πέρι δώχε θεός πολεμήτα έργα (περιδιδόναι wirde einen ganz anderen Sinn geben). — Die sonst unbetonten Pripositionen erhalten als Adverbien gebraucht den Ton, als: Il. •, 472 ἐν (= ἔνδον) δέ μιν αὐτὸν Εὖρ'. Od. δ, 358 ἔν δὲ λιμήν

Anmerk. 3. Die Bestimmung der Grammatiker, die Anastrophe trete nicht ein, wenn eine Präposition statt einer einer anderen gesetzt sei 3, ist höchst wunderlich, und sie bezieht sich nicht bloss auf Stellen, wo die Präposition dem Kasus folgt, wie der Scholiast zu Od. ζ, 12 δεών άπο μήδεα τίδώς bemerkt: ἡ ἀπό ἀντὶ τῆς παρά διὸ ὀξύνεται, sondern auch auf Stellen, wo die Präp. vorangeht; s. d. Schol. ad Π. β, 831 ις περι πάντων ζόεε μαντοσύνας.

Die Konjunktion ὡς, wie, erleidet die Anastrophe, wenn sie dem Substantive, zu dem sie gehört, nachgesetzt wird, was aber nur in der Dichtersprache vorkommt. II. ε, 78 θεὸς δ΄ ὡς τίετο δήμφ. Od. λ, 413 κτείνοντο σύες ὡς ἀργιόδοντες. Od. β, 47 πατήρ δ΄ ὡς ἡπιος ἦεν.

<sup>)</sup> S. Lehrs l. d. p. 75 sqq. Spitzner ad II.  $\sigma$ , 244. — 2) S. Spitzner de acc. incl. p. 10. — 3) S. Lehrs l. d. p. 86 sqq.

#### §. 87. VI. Procliticae.

1. Mehrere einsilbige Wörter schliessen sich in dem Zusammenhange der Rede so eng an das auf sie folgende Wort an, dass sie mit demselben gleichsam verschmelzen und somit ihre eigene Selbständigkeit und mit dieser auch ihren Ton aufgeben. Diese Wörtchen werden Procliticae 1) genannt. Es sind folgende:

a) die vokalisch anlautenden Formen des Artikels: 6, 1,

oi, ai;

b) die Negative od (odx, ody);

c) die Präpositionen ev, els (es), ex (et), ws;

tv τῆ τῆ.

2. Sie erhalten aber ihren Ton wieder, wenn sie selbständig auftreten. Diess geschieht in folgenden Fällen:

ständig auftreten. Diess geschieht in folgenden Fällen:
a) Wenn δ, ή, οἱ, αἱ in der epischen Sprache als Relative pronomen gebraucht werden, also: ο̈, ή, οἱ, αἔ; man vergl. ˌda Mann" mit ˌder Mann, der zu uns kommt"; ferner wenn der Artikel die Bedeutung eines Demonstrativs hat, als: Il. α, 193 τοῦδ ταῦδ ωρμαίνε κατὰ φρένα ²); aber ὁ μέν — ὁ δέ, οἱ μέν — οἱ δἱ weil in dieser Verbindung der Artikel mit μέν und δέ gleichsam Einem Worte verschmolzen sind, während die konsonantisch anlattenden Formen τὸ μέν — τὸ δέ selbständiger auftreten; b) über 's. §. 72, 4; c) über die betonten Präpositionen s. §. 86, 2; d) übως, wie, s. §. 86, 7; e) wenn die Procliticae als selbständige Wɨter angeführt werden, als: ἡ ἔχ πρόθεσις, τὸ εἴ ὁξύνεται, οὸχ ἐστρέφεται ἡ ἔξ (§. 85, A. 1); f) wenn auf eine Proclitica eine Eclitica folgt, so wird jene betont, als: ἔν τινι; eine Ausnahme firze bei εἰμί, ἐστί statt, s. §. 90, 2.

3. Auch die apostrophirten Präpositionen, sowie die af strophirten Konjunktionen αλλά, οδδέ, μηδέ, ήδέ, ίδέ (§. 85, müssen als Procliticae betrachtet werden, als: δι' οίχου, d

ໃππου, άλλ' έγώ, οὐδ' έγώ.

#### §. 88. VII. Encliticae.

1. Andere kleine Wörter, welche in dem Zusammer hange der Rede nur selten unabhängig auftreten, gemeiniglich aber mit einem vorhergehenden Worte eng verbunde sind, begeben sich in gewissen Fällen gänzlich in den Dien desselben, indem sie entweder ihren Ton ganz aufopfern oder

<sup>1)</sup> S. Hermann de emend. rat. Gr. gr. p. 96 sqq. — 2) S. Reiz ( pros. Grace. acc. incl. p. 5. Spitzner ad Il.  $\alpha$ , 9.

ihn ihrem Herrn leihen, als: φίλος τις, πόλεμός τις. Diese Wörter werden, insofern sie sich an das vorhergehende Wort anlehnen (ἐγκλίνουσιν), Encliticae (ἐγκλιτικαί sc. λέξεις), und die Anlehnung dieser Wörter Inklination (ἔγκλισις) genannt. Die Encliticae stimmen in ihrem Wesen mit den Procliticis überein; denn beide erscheinen in dem Verhältnisse der Abhängigkeit, indem jene einem vorhergehenden, diese einem folgenden Worte dienstbar sind. Natürlich aber ist es, dass die Procliticae ihren Ton nicht dem folgenden Worte leihen können, da das Wort zu Anfang den Ton nicht annehmen kann. Enklitisch sind folgende Wörter:

a) der Indicativus Praesentis von εἰμί, ich bin, und φημί, ich sage, ausser der II. Pers. Sing. εἶ und φής; aber die epischen Formen εἶς oder nach Herodian in Bekk. An. III. p. 1144 εἴς und tơd, sowie die verkürzte Form φή st. φησί b. Anacr. fr. 38 Bergk. sind enklitisch; Il. π, 538 steht in allen Ausg. fälschlich λελασμένας εἶς; aber richtig Od. ι, 273 νήπιος εἰς. ω, 257 τεῦ δμώς εἰς τὸξοῦν; die epische Form ἔσσι st. εἰσί ist als ein dreisilbiges Wort

von vier Zeitweilen frei von der Inklination;

b) von den Personalpronomen folgende Formen:
 I. Pers. μοῦ, μεῦ, μεθέν b. Apollon. Pron. p. 98.

μοί μέ

II. Pers. σοῦ, σέο, σεῦ, τέος b. Apoll. Pr. p. 95.
 σοί, τοί (τεῖν selt.)
 σέ, τέ, τύ, τῖν

III. Pers. ἔο, εὖ, ἔθεν = ejus Apollon. Pr. p. 97 sq., vgl. Il. α, 114. γ, 128. ι, 419 ¹); ol, ἔ (wenn aber ἔθεν, οὖ, ol, ἔ reflexive Bedeutung haben sui, sibi, se, so sind sie immer betont §. 90, A. 1), νίν, μίν, σφέ; Du. σφωίν z. B. Il. θ, 402, ubi v. Spitzn., λ, 628; σφωέ; Pl. σφέων; σφί, σφίν, σφίσι, φίν, ψίν; σφέας, σφάς, Il. ε, 567. Soph. OR. 1508 u. sonst, s. Apollon. Pr. p. 127; vor e. Konson., als: Soph. Aj. 839. OC. 486, oft σφᾶς fälschlich st. der Encl. σφας geschrieben, als: Eur. Bacch. 231 καὶ σφᾶς σιδηραῖς st. καί σφας σ. ²), σφέ, ψέ;

c) die unbestimmten Pronomen τὶς, τὶ durch alle Kasus und Numeri nebst den verkürzten Formen τοῦ und τῷ (aber nicht ἄττα t. πνά) und die unbestimmten Adverbien κῶς, πῶ, πῆ, ποῦ, ποθί, κοθίν, ποῖ, ποτέ 3); die entsprechenden Interrogativpronomen sind dagegen stäts betont, und zwar sind die einsilbigen kurzen Formen Oxytona, die langen Perispomena, die zweisilbigen Paroxytona. Die Schreibart τἰς, τὶ mit dem Gravis ist eine Neuerung der jetzigen

<sup>1)</sup> Vgl. Lehrs quaest. ep. p. 120 sq. Spitzner ad II.  $\alpha$ , 114.  $\gamma$ , 128.  $\iota$ , 419.  $\iota$ , 305.  $\varphi$ , 174. — 2) Mehr Beispiele b. Elmsl. ad Eur. Med. 1345. — 3) Die einsilbigen  $\pi \hat{\omega} \hat{\varsigma}$ ,  $\pi \hat{\omega}$  u. s. w. werden insgemein jetzt wrichtig oxytonirt, um sie von den Fragewörtern zu unterscheiden; aber beide sind dieselben Wörter, als Indefinita jedoch sind sie enklisch; auch die alten Grammatiker führen sie als Perispomena an. S. Lehrs Quaest. ep. p. 129.

Grammatiker. Denn die Schol. in Bekk. An. II. p. 875 sagen ausdrücklich, dass sowol das Interrogativum als das Indefinitum Aug βάνει τὸν ὀξύν ἀεί, ἐν δὲ ταῖς πλαγίαις δείχνυται τὸ διάφορον κτλ.;

d) folgende Wörtchen: τέ = et, τοί, γέ, νύν, νύ, πέρ, ρά, θή

(z. B. II. x, 104, ubi v. Spitzner, p, 29), xé oder xév;

e) das untrennbare Lokalsuffix δε (ζε), s. §. 89, 5; das un trennbare Suffix der Demonstrativpronomen δε, als: οδε, τόνδε τοσόςδε (v. τόσος); über έγωγε und έμοιγε s. §. 89, A. 7.

Anmerk. 1. Auch das dem Verb nachgesetzte Pronomen αὐτόν eum, wird als Enklitika von den alten Grammatikern (z. B. Apollon. Prp. 77 sq. 33. 45, c. 47, c) betrachtet und als Beweisstelle II. μ. 204 χόψ γάρ αὐτον ἔγοντα (draco vulneravit eum, sc. aquilam, quae illum tenebat Apollon. p. 78 macht den Unterschied zwischen ἔπαισαν αὐτόν und ἔπαισαν αὐτόν un Apollon. p. 78 macht den Unterschied zwischen επαίσεν αυτον und επαίσε αύτον, dass τὸ όρθοτονούμενον ξιμασιν ὑπεροχῆς σημαίνει, das enklitisch dagegen ἐπ' εὐτελοῦς τινος τάσσεται. Ohne Zweifel findet diese Inklination anch an anderen Stellen statt, z. B. Od. p. 367, ist aber nicht von der Scholiasten bemerkt worden, sowie auch bei den Akk. αὐτό, αὐτά. Be den Genitiv- und Dativformen von αὐτός, welche vier Zeitweilen halten kann die Inklination zwar nicht stattfinden, doch darf man nach Apol lon. 79, a, wenn auf ihnen kein Nachdruck liegt (ἐπὶ τῆς ἀπολελυμένη σημασίας), den Ton der perispomenirten Ultima nicht τρανότερον προφέρεσθαι ἀλλ' ἀνιέναι. ὅπως τὸ τῆς ἐγκλίσεως σγῆμα ωυλάσσηται !).

**ἀλλ' ἀνιέναι, ὅπως τὸ τῆς ἐγαλίσεως σχῆμα φυλάσσηται Ι)**.

Anmerk. 2. Eine ganz eigentümliche Art der Inklination, welch auf die Betonung des vorhergehenden Wortes keinen Einfluss hat um Anmerk. 2. Eine ganz eigentimliche Art der Inklination, welch auf die Betonung des vorhergehenden Wortes keinen Einfluss hat um therhaupt auf dasselbe gar keine Rücksicht nimmt, sondern im Innerei des Wortes vor sich geht, findet nach der Lehre der alten Grammatike (Apollon. Pr. p. 43, b. 79, a. 123 sq. 125. 127, a. Arcad. p. 139, Eustath ad Od. x, 568 und sonst, und die Scholiasten zu Homer) bei dem Gen., Dat und Ace. Pl. von iμετς und ύμετς statt, wenn auf demselben kein Nach druck liegt, indem sie ihren Ton von Ultima auf Paenultima oder Antepaenultima zurückziehen und im Dative und Ak kusative die Ultima verkürzen (Apollon. de pr. p. 123 u. 124.) ήμεων, δμεων, ήμεων, δμεων (Schol. ad Il. o, 494.), ήμεν (Dor. άμεν), δμεν ήμας, δμας. Ueber ήμεν b. Hom. vor e. Vok. vgl. Il. p. 415. 417. Od. x, 563. λ, 344. o, 569 u. sonst; am Ende des Verses Il. η, 352. Od. a 166 u. sonst (oft falsch ήμεν geschr.); vor e. Konson., als: Il. o, 779 oft steht aber unrichtig in den Ausg. ήμεν vor e. Kons., als: Il. o, 779 oft steht aber unrichtig in den Ausg. ήμεν vor e. Kons., als: Il. o, 779 oft steht aber unrichtig in den Ausg. ήμεν vor e. Kons. häufig unrichtig biμεν steht hier am Ende des Verses und vor Kons. häufig unrichtig biμεν steht hier am Ende des Verses und vor Kons. häufig unrichtig biμεν steht hier am Ende des Verses und vor Kons. häufig unrichtig biμεν steht hier am Ende des Verses und vor Kons. häufig unrichtig biμεν steht hier am Ende des Verses und vor Kons. häufig unrichtig biμεν steht hier am Ende des Verses und vor Kons. häufig unrichtig biμεν steht hier am Ende des Verses und vor Kons. häufig unrichtig biμεν steht hier am Ende des Verses und vor Kons. häufig unrichtig biμεν steht hier am Ende des Verses und vor Kons. ha. 124. α. 373 u. sonst st. δμεν steht hier am Ende des Verses und vor Kons. häufig unrichtig biμεν steht hier am Ende des Verses und vor Kons. häufig unrichtig biμεν steht hier am Ende des Verses und vor e. Vok. vgl. Aj. 216. 735 γμεν vor e. Vok. Aj. 864. 1242. 1264 u. sonst, vor e. Kons. Ph.

<sup>1)</sup> Vgl. Lehrs Quaest. ep. p. 124 sq. Hermann Opusc. I. p. 89 sq. verwirft die Inklination von αὐτόν; aber gewiss mit Unrecht. – 2) S. Ellendt Lex. Soph. I. p. 477. II. p. 744 sq. und besonders Skozeczka im Archive f. Phil. u. Päd. 1831. S. 541 ff.

φιν, ήμας, υμας, die sich öfter in den Handschriften und Ausgaben findet, wird mit Recht!) verworfen. Wenn aber diesen Pronomen ein Provytonon vorhergeht, so sollen sie diese Inklination nicht erleiden kömen (Arcad. p. 140), als: μεταμέλει ήμιν. Nur höchst selten finden sich die Formen ήμιν, ύμιν, ήμας, ὑμας st. der enkl. ήμιν, ὑμιν, ήμας, ὑμας (wie Soph. Ph. 826. El. 255. OR. 631. Ph. 963. Ant. 900. Ph. 222, 1039). An diesen Stellen hat der Dichter aus Verszwang die betonten Formen gebraucht, wie es zuweilen auch bei ἐμοῦ, ἐμοί, ἐμέ st. μοῦ, μοί, μέ der Fall ist, z. B. Π. σ. 182. ψ, 554.

Anmerk. 3. Mehrere kleine Wörter, welche mit den Encliticis so verschmelzen, dass sie eine eigentlimliche Bedeutung annehmen, werden sich in der Schrift insgemein als eine Einheit dargestellt, als: είτε, καιπερ, ούτε, μήτε, ωστε, ωσπερ. οίμοι, όστις, οίόςτε, ήτοι, καίτοι, μέντι, ούτοι, μήτοι, und immer das Suffix δε, s. §. 89, V.

Anmerk. 4. Ausser den angestihrten Encliticis werden von einigen alten Grammatikern auch noch andere Wörter, aber nur in gewissen Verbindungen, als en klitisch betrachtet, nämlich: οὖν in οὖχουν, 165ν in ἤγουν, γάρ in τοίγαρ, μάλα in πώμαλα, wie in aller Welt? = terebaus nicht; auch τάρ ewird merkwilrdiger Weise als Enklitika angestärt (II. α, 8 τίς τάρ ewos, s. d. Schol. ad II. α, 65 εί ταρ, 93 οῦ ταρ ?). Wie die Grammatiker zu dieser Ansicht gekommen sind, ist schwer zu harmischen denn dieses του ist nichts Anderes als τ΄ ἀρ αμας τε αρ. begreifen; denn dieses τάρ ist nichts Anderes als τάρ aus τε άρ.

Anmerk. 5. Ausser πώποτε und πώμαλα gibt es keine zusammen-

gesetzten Encliticae.

#### §. 89. Regeln über die Inklination des Tones.

Vorbemerk. Die Inklination tritt aber nicht überall ein, wo auf ein Wort eine Enklitika folgt, sondern nur dann, wenn das ihr vorangebende Wort so betont ist, dass entweder dasselbe mit der nachfolgenden Enklitika ohne neuen Ton in Ein Wort verschmelzen, oder der kute Theil des Wortes den Ton der Enklitika aufnehmen kann, so das gewissermassen zwei neue Wörter mit zwei Akzenten entstehen. 80 z. B. bildet καλός τις ein Paroxytonon, καλός έστιν ein Proparoxytonon. Wenn aber κάλλιστος und έστιν mit einander verbunden werden, so nimmt κάλλιστος den Ton von έστιν auf seine Ultima, und nun entstehen. nimmt κάλλιστος den Ton von έστιν mit einander verbunden werden, no nimmt κάλλιστος den Ton von έστιν auf seine Ultima, und nun enterhen gleichsam zwei neue Wörter: ein Paroxytonon κάλλι und ein Proparoxytonon στόςεστιν. Wenn aber auf ein Paroxytonon eine zweisibge Enklitika folgt, so kann eine Inklination gar nicht statt finden, als: φλος έστιν; denn nähme φλος den Ton von έστιν auf, so wilrde ein Wort entstehen, das auf Paenultima und Ultima betont wäre. DemTomian gelten folgende Regeln in Betreff der Inklination semiss gelten folgende Regeln in Betreff der Inklination:

I. Ein Oxytonon verschmilzt mit der folgenden En-klitika so, dass der in der Mitte der Rede gebräuchliche Gravis (§. 85, 1) wieder in den Akut übergeht, weil die En-klitika nur als ein Theil des anderen Wortes angesehen

wird, als:

τε wird θήρ τε aus καλός ἐστίν wird καλός ἐστιν , xal rivés wird xal rives "ποταμός γέ wird ποταμός γε

χαλός τέ wird χαλός τε ποταμοί τινές wird ποταμοί τινες.

II. Ein Perispomenon verschmilzt mit der folgenden Enklitika ohne weitere Veränderung des Tones, als:

<sup>1)</sup> S. Ellendt Lex. Soph. II. dd. u. Skrzeczka a. a. O. S. 556 f. 7) S. Göttling Accentl. S. 398. Lehrs Quaest. ep. 131 sq. Spitzner ad Il. a, 8.

aus φῶς τέ wird φῶς τε aus φιλεῖ γέ wird φιλεῖ γε

, καλού τινός wird καλού τιν φῶς ἐστίν wird φῶς ἐστιν , καλῶν τινῶν wird καλῶν τινο χαλοῦ μοῦ wird χαλοῦ μου

Anmerk. 1. Einige alte Grammatiker (Bekk. An. III. p. 118 lehrten, dass nach einem Perispomenon die Enklitika ihren Ton behal als: xzλοῦ μοῦ; was von Charax (Bekk. An. l. d.) als ψεοδὲς λίαν l zeichnet wird; aber auch er stellt (p. 1151) die merkwtirdige Behat tung auf, dass οὖν είμι zu betonen sei. Vgl. Anm. 6.

Anmerk. 2. Ein Perispomenon vor einer zweisilbigen Enkliti wird als ein Oxytonon angesehen; denn nach dem allgemeinen Gesei der Inklination wirde eine zweisilbige Enklitika nach einem Perispon non der Inklinition nicht fähig sein.

Anmerk 3. Lange Silhen der Enclitiese werden in Beriehr

Anmerk. 3. Lange Silben der Encliticae werden in Beziehu auf die Betonung als kurze angesehen, weil sie als enklitische Witer ohne Nachdruck gesprochen werden 1); daher καλοῦ μου, καλῶν νων, ήκουσά τινων, ἀνθρώπου μου, ἄλλου του. Vgl. Anm. 6.

III. Ein Paroxytonon verschmilzt mit der folgende einsilbigen Enklitika ohne weitere Veränderung des Tone folgt aber auf das Paroxytonon eine zweisilbige E klitika, so behält diese ihren Ton, als:

aber φίλος ἐστίν, φίλοι φασί , άλλος ποτέ, άλλων τινέ aus φίλος τέ wird φίλος τε, άλλως πῶς wird άλλως πως

Anmerk. 4. Nach einigen alten Grammatikern<sup>2</sup>) nimmt auch e Paroxytonon mit trochaischem Rhythmus den Ton der Enklitika an, al Paroxytonon mit trochaischem Rhythmus den Ton der Enklitika an, al λάμπε τε, φύλλα τε, ενθά μοι, ενθά ποτε, τυφθέντα τε (mit Ausnahme νε εστί, das der allgemeinen Regel folgt, als: φύλλα εστί, Bekk. An. III. 1148); so in dem Venet. B. (s. zu Nr. VI.) μήτε τι Π. φ, 288, ενθά π 544. δφρά κεν χ, 192, τίπτε με 8, ὅσσά τ' 115, ὅφρά σ' 282, πύργον τε 4621 auch in den bibl. Codd. findet sich zuweilen diese Betonung, als: Εφ μου, ἀνδρά μου, καίπερ έστιν 4). Als Beispiele von einem Spondeus w einem Pyrrhichius mit zwei Akzenten vor einer Enklitika werden no angeführt: Il. η, 199 γενέσθαί τε τραφέμεν τε. Od. τ, 320 λοέσσαί τε. Π. 289. Od. ο, 105 ενθ' εσάν οἱ πέπλοι (hier, damit das Pron. οἱ = αδ· nicht mit dem Artikel verwechselt werde). Bei den mit σφ anlautend Pronomen soll jedes vorangehende Paroxytonon, welchen Rhythmus auch haben mag, den Ton aufgenommen haben, als: Il. ζ, 367 ετί σφ ξ, 134 ἄρά σφιν. ψ, 138 ὅτί σφισι. λ. 807 ενά σφ' άγορή. Od. μ, 40 ὅτίς σφα Charax (Bekk. An. III. p. 1149) erklärt sich gegen diese Betonur indem er sagt: εν μιᾶ λέξει κατά συνέχειαν δύο όξείας οἱ παλαιοὶ οὐα έτθου τακοφωνίαν γὰρ ποιοῦσι΄. ὅθεν μέμφονται οἱ ἀκριβεῖς τὸν θέσει τρογεῖε έχοντα δύο ὁξείας ἐφεξῆς, ἄλλός τις καὶ εὐλόγως εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς 'Οδυσσεί ὁ 'Αρισταργος οὐα ἐβουλήθη δοῦναι εἰς τό ἀνδρα μοι δύο ὁξείας, ἀλλὰ μὶ εἰς τὸ αν, φάσκων κιν ἀρχῆ ποιήσεως παράλογον οὐ μὴ ποιήσω".

IV. Είη Proparoxytonon und ein Properispom

IV. Ein Proparoxytonon und ein Properispom non verschmelzen mit der folgenden Enklitika so, dass s ausser ihrem Akzente noch einen Akut auf der letzten Sill erhalten, indem diese letzte Silbe die Akzentsilbe mit d folgenden Enklitika gleichsam ein neues Wort bildet (s. d

Vorbemerk.), als:

aus ανθρωπος τέ wird ανθρω πόςτε ανθρωποι τινές wird ανθρω ποίτινες

ήχουσα τοῦ wird ήχου σάτου

<sup>1)</sup> S. Göttling Accentl. S. 399. — 2) S. Hermann de emend. p. (Göttling S. 409 ff. Lehrs l. d. p. 104 sqq. — 3) S. Hoffmann XI u. XXII. B. der Ilias, Proleg. S. 24. — 4) S. Lipsius Gramm. Unte über d. bibl. Gräc. S. 50, A. 1.

· aus σῶμα τέ wird σῶ μάτε

, ήχουσα τινών wird ήχου σάτινων.

Anmerk. 5. Die Properispomena auf ξ und ψ nehmen die Inklination einer zweisilbigen Enklitika nicht an (Herod. b. Bekk. An. III. p. 1149. Arcad. p. 140), als: ατροξ τινός, φοϊνιξ έστιν, λαϊλαψ έστιν; aber ατροξ τε.

Anmerk. 6. Hermann (de emend. rat. Gr. gr. p. 73) will gegen die Vorschriften der alten Grammatiker geschrieben wissen: ἄνδρα μοῦ, φῶς μοῦ, οὖ τινός, ἀν τινῶν, ἡκουσα τινῶν, weil die Schreibart ἄνδρα μου, φῶς μου, οὖ τινος, ἀν τινων, ἡκουσά τινῶν mit den Grundregeln der Betonung in Widerstreite stehe. Diese Neuerung ist bei der Üebereinstimmung der alten Grammatiker zu verwerfen. Hierzu kommt auch noch, dass die Handschriften entgegen sind 1).

V. Das Lokalsuffix δε (ζε), welches die Richtung Wohin ausdrückt, verschmilzt mit Substantiven nach den über die Inklination aufgestellten Regeln, als: "Ολυμπόνδε, έρεβόςδε, Μέγαράδε, δόμονδε, 'Αθήναζε (ν. 'Αθῆναι); Σφῆττόνδε, 'Ελευστάδε, Πυθώδε (ν. Πυθώ), Πλαταιᾶζε (ν. Πλαταιαι); οὐρανόνδε. Das gleichlautende Suffix der Demonstrativpronomen zieht den Ton dieser auf die letzte Silbe vor δε, als: τόσος τοσόςδε, τοσοόδε, τοσφδε, τοσήνδε, τοσώνδε; τοῖος τοιόςδε, τηλίχος τηλικόςδε, τοῖα τοισίδε, ἔνθα ἐνθάδε. Nach einigen alten Grammatikern wurde die lange Paenultima nicht bloss im Genitive und Dative, sondern durchweg, mit Ausnahme des Duales, properispomenirt, als: οίδε, τοῦςδε, τοῖῆδε, τοσσοῦςδε, aber τώδε, τοιώδε, τοσώδε 2).

Anmerk. 7. Wenn έγώ und έμοί mit der Enklitika γέ zu Einem Worte verschmelzen, so tritt der Ton auf die drittletzte Silbe: έγωγε, έμοιγε. Diese Formen sind besonders häufig bei den Attikern, kommen aber auch schon bei Homer (II. α, 173. 174, ubi v. Schol. Ven. A.) vor. 8. unt. d. Pron.

VI. Wenn mehrere Encliticae auf einander folgen, so nimmt nach der Lehre der Grammatiker (Apollon. in Bekk. An. II. p. 517. Herodian ib. III. p. 1142. Arcad. p. 146. Gramm. in Bekk. An. III. p. 1157.) die vorhergehende Enklitika immer den Akzent der folgenden als Akut auf, als: ηνό σέ που δέος έσγει II. ε, 812. Εἴ πέρ τίς σέ μοί φησί ποτε; dieses Beispiel ist aber nicht aus einem Schriftsteller entnommen, sondern von den Grammatikern fingirt; in Wirklichkeit finden sich dergleichen Beispiele nicht; Apollonius a. a. O. redet nur von zwei oder drei Encliticis. Die von den Grammatikern aufgestellte Regel scheint allerdings dem Wesen der Griechischen Betonung zu widersprechen. Daher ist Göttling (S. 405) der Ansicht, die Encliticae seien bloss als Theile des betonten vorangehenden Wortes zu betrachten, und hiernach sei die Betonung einzurichten, also: καλός γε τις, καλοί γε εἰπίν, η νο σε ποῦ, φίλοι τινές μοι εἰσίν u. s. w. So müsste Thuc. 7, 29 betont werden: μη ἄν ποτέ τινά σφισιν ἐπιθέσθαι. Diese Ansicht wird bestätigt durch die Schreibart des Venetus B der Iliade,

 $<sup>^{\</sup>rm l)}$  S. Lipsius Gramm. Unters. tiber d. bibl. Gräc. S. 49 f. —  $^{\rm 2})$  S. Lehrs l. d. p. 133 sq.

eines von einem kenntnissreichen Grammatiker im XI. Jahrh. vieler Sorgfalt in grosser Minuskelschrift geschriebenen Kode: als: δέ τε μιν Il. χ, 94. οὐδέ τε μιν φ, 322. μή ποτέ τις χ, Ξάρα πώ τι 279. ὄφρα τί μιν 329. οὐδέ νυ πώ με; sodann durch Schreibart der Handschriften und alten Ausgaben der Bibel 2), γυνή σου ἐστίν, ἐν γαστρί σου εἰσίν, ὄνομά μου ἐστίν, ταῦτά σοι ἐ οῦτός σοι ἐστίν, ἀδελφή μου ἐστίν, ὅσα τέ ἐστιν, σάρξ μου ἐστίν, ζων μου ἐστίν, ἰσχυρότερός μου ἐστίν, μαθηταί μου ἐστίν, ἐ τις ἐστίν, περισσόν μοι ἐστίν, οὐ γάρ ἐστί μή ἐστί σοι, τί ἐστί σοι, οὐ γάρ ἐστίν τι, ἔστι τίς σοι, ἔχω σο ήψατό μου τὶς, τί ποτέ ἐστιν, χαθώς φασίν τινες, εἰ μή τινές εἰσιν; ohne Ausnahme bei den Encliticis, die mit dem vorhergeher Worte gewöhnlich zusammengeschrieben werden, als: ἡτις ἐστίν, τοιγε, ωστε με, ωστε μου, τοίνυν ἐστίν, μήποτέ σε, οἴτινές ἐστε, τις, χαίτοιγε. Nur wenige Abweichungen kommen vor, als: γι χων μοι ἐστίν st. γυναιχών μοί ἐστιν, δεξιών μου ἐστίν st. δεξιών ἐστιν, αὐτός γέ τοι, μή τις μέ.

Anmerk. 8. Bei der freien Wortstellung der Griechischen Sprdarf man sich nicht wundern, wenn die Encliticae sich oftmals nich das Wort anschliessen, zu dem sie gehören, sondern an ein anderes dem sie nicht gehören. Od. α, 169 άλλ' άγε μοι τόδε εἰπέ st. εἰπέ μ Pl. Ion. 535, b ἔχε δή μοι τόδε εἰπέ. Euthyd. 297, c νεωστί μοι δ καταπεπλευκότι (wo man die Worte μοι δοκείν nicht in Kommata schliessen darf). Demosth. Od. I. §. 14 τί οὖν τις ἄν εἴποι ταῦτα λί Vgl. weiter unten §. 90, A. 3.

#### §. 90. Encliticae betont (ὀρθοτονούμεναι).

1. Die Encliticae hören auf Encliticae zu sein und ven betont, wenn auf ihnen ein besonderer Nachdruck lie so namentlich in Gegensätzen, sodann wenn sie zu Anfeines Satzes oder eines durch Interpunktion getrennten Sgliedes stehen, da sie sich hier nicht an ein Wort anleh können (Apollon. Pr. p. 49, b). Jedoch ist zu bemerl dass namentlich in der Prosa es keinesweges allen Enclit gestattet ist die erste Stelle des Satzes oder des Satzglie als ὀρθοτονούμεναι einzunehmen. Ebenso wenig können in Dichtersprache in denjenigen Versarten, welche κατά στ abgefasst sind, wie in dem Hexameter und dem jambisc Trimeter, die Encliticae als solche an der ersten Stelle Verses stehen, sondern müssen betont sein. Ausser die beiden Hauptfällen kommen noch andere vor, wie wir Folgenden sehen werden.

2. Die inklinationsfähigen Formen von εἰμί sind δρθοτε μεναι, a) wenn sie zu Anfang des Satzes stehen (Herod. Bekk. An. III. p. 1148), und statt ἐστί(ν) wird alsdann mit zuri gezogenem Tone ἔστι(ν) geschrieben, als: ἔστι θεός, εἰσὶν ἄνί

S. Hoffmann XXI. u. XXII. B. der Ilias. Prolegom. S. 22
 S. Lipsius Gramm. Unters. tiber d. bibl. Gräcit. S. 51 ff. — 2)
 Ast ad Plat. Legg. T. II. p. 216. Fritsch Quaest. Luc. p. 27
 Stallbaum ad Plat. Phaedr. p. 258, a.

ευ; so su Anfang des Verses [s. Nr. 1] 1), als: II. ζ, 224 ξεῖνος εδιος Αργεϊ μέσσφ Εἰμί. π, 514 κλῦθι, ἄναξ, ὅς που Λυκίης ἐν πίονι ἔμρφ Εἰς ἢ ἐνὶ Τροίη. ζ, 271 πέπλον δ' ὅςτις τοι χαριέστατος ἡδὲ μέγιστος Ἐστὶν ἐνὶ μεγάρφ. λ, 668 und sonst. β, 226 πολλαὶ δὲ γοναῖκες Εἰσιν ἐνὶ κλισίης ἐξαίρετοι. Bei den Tragikern höchst selten. Aesch. Ch. 94 ἢ τοῦτο φάσκω τοὖπος, ὡς νύμος βροτοῖς Ἐστ΄, ἀναδοῦναι . . τάδε Στέφη; Ag. 1232 τοιαῦτα τολμὰ θηλυς ἄρσενος φονὸς Ἐστίν. Gewöhnlich folgt unmittelbar nach dem Verb oder bald darauf eine Interpunktion. — b) ἔστι(ν) wird geschrieben, wenn es die Bedeutung von ἔξεστι(ν) hat, als: ἔστιν ἰδεῖν, wie est videre (Τας.); — c) in der Verbindung ἔστιν, οἶ, ἔστιν ών, ἔστιν ότε (ὅπου) u. s. w.; — d) nach den Konjunktionen καί, εἰ, ἀλλά, ὡς, nach der Negation οὐχ und nach dem Pronomen τοῦτο (Herod. l. d.), als: καὶ ἔστιν, εἰ ἔστιν, οὐχ ἔστιν; — e) wenn εἰμί u. s. w. durch die Interpunktion von den Worten, zu denen es gehört, getrennt ist; alsdann zieht aber ἐστί, wenn es blosse Kopula ist, den Τοι nicht zurück, als: Τὸ ὕδωρ ψυχρόν, ἔφη, ὡςτε λούσασθαι, ἐστίν Χεπ. Comment. 3. 13, 3. Herod. 2, 29 σκολιὸς δὲ ταύτη, κπάπερ ὁ Μαίανδρος, ἐστὶ ὁ Νεῖλος. Ευτ. Bacch. 1118 ἐγώ τοι, μῆτερ, εἰμὶ παῖς σέθεν; — f) bei der Elision, als: καλὸς δ΄ ἐστί, κολλοὶ δὲ εἰσιν.

3. Die inklinationsfähigen Formen von φημί behalten ihren Ton auf Ultima, a) wenn sie zu Anfang des Satzes und in der Dichtersprache zu Anfang des Verses stehen, als: φημί ἐγώ. Il. β, 350 φημί γὰρ οὖν. η, 118 (zu Anfang des Nachsatzes) φημί μιν ἀσπασίως γόνυ χάμψειν. φ, 316 φημί γάρ. Od. ε, 105 φησί τοι ανδρα παρεῖναι. π, 63. Il. υ, 206 φασί σὲ μὲν.. εἶναι. Ohne vorhergehende Interpunktion Od. α, 166 εἴπερ τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων Φησίν ἐλεύσεσθαι ²); — b) wenn sie von dem vorhergehenden Worte durch Interpunktion getrennt sind, als: ἔστιν ἀνὴρ ἀγαθός,

φημί. Τοῦτο δέ, φασί, καλῶς ἔχει.

4. Ποτέ findet sich a) zu Anfang des Verses Soph. OR. 1085 τοιόςδε δ΄ ἐχφὸς οὸχ ἄν ἐξέλθοιμ΄ ἔτι Πότ ἄλλος, ώστε μη μαθεῖν τοὸμὸν γένος, bei Wunder und Schneidewin ἔτι Ποτ, was aber gegen die Regel §. 89. III. ist); — b) wenn ποτέ durch Interpunktion getrennt ist, als: Soph. Ant. 1161 Κρέων γὰρ ἡν ζηλωτός, ὡς ἐμοί, ποτέ; — c) in der Verbindung von ποτὲ μέν — ποτὲ δέ, ποτὲ μέν — ἀνίστε δέ, ποτὲ μέν — αὐτις δέ u. dgl. häufig in der Prosa, zuweilen auch in der Dichtersprache, als: Soph. Ant. 366 ποτὲ μὲν χαχόν, ἄλλοτ ἐπ ἐσθλὸν ἔρπει. Eur. Or. 44 χλανιδίων δ' ἔσω Κρυφθείς, ὅταν μὲν σῶμα χουφισθῆ νόσου, ἔμφρων δαχρύει, ποτὲ δὲ δεμνίων ἄπο Πηδῆ. Demosth. pro Phorm. §. 50 πότ' εἶχεν ἐγρόν, εἶτά γε νῦν πολλοί.

5. Das unbestimmte Pronomen τλς ist betont, a) wenn es zu Anfang des Satzes steht; dieser Fall ist höchst selten, und zwar erstens in der Frage. Soph. Tr. 865 πότερον έγω μάταιος η κίδω τινός οίκτου άρτίως δρμωμένου; τί φημι; sag' ich etwas Rich-

Vgl. R. Skrzeczka im Archive f. Phil. u. Päd. 1841. S. 217. 349.
 Vgl. ebendas. S. 219.

tiges? wie OR. 1471 λέγω τι. Pind. P. 10, 4 τὶ χομπέω κατ' ακαφον: ecquid jacto temere? 1) sodann ausserhalb der Frage in der philosophischen Sprache. Pl. Theaet. 147, b γελοία ἄρα ἡ ἀπόκρισις τῷ έρωτηθέντι, έπιστήμη τί έστιν, όταν αποχρίνηται τέχνης τινός όνομα: τινός γάρ ἐπιστήμην ἀποχρίνεται, οὐ τοῦτ' ἐρωτηθείς. Aristot. Polit. 3, 7 pr. δοχεῖ δὲ πᾶσιν ίσον τι τὸ δίχαιον είναι.. τὶ γὰρ καὶ τισὶ τὸ δίχαιον και δεῖν τοῖς ἴσοις ἴσον εἶναί φασι. Phys. 2. 2, 11 τινὸς γάρ ενεκα εκαστον 2); zu Anfang des Hexameters Od. λ, 289 οὐδέ τι Νηλεύς Τῷ ἐδίδω; mit dem Artik. an jeder Stelle des Satzes Pl. Soph. 237, c οὐδ' ἐπὶ τὸ τὶ φέρων (referens) ὀρθώς ἄν τις φέροι; oft bei Aristoteles, als: ὁ τὶς ανθρωπος, der gewisse Mensch, im Ggs. zu "jeder Mensch", τὸ τὶ λευκόν u. s. w. 3); — b) zu Anfang eines Satzgliedes nach einer Interpunktion, so nach einem Vokative (Apollon. Pr. p. 67, c ή κλητική αὐτοτελής οὐσα στι-γμήν ἀπαιτεῖ διὸ οὐδέποτε αἱ ἐγκλινόμεναι μετὰ κλητικής τίθενται). Pl. Civ. 1. 337, ε πῶς γὰρ ἄν, ἔφην ἐγώ, ὧ βέλτιστε, τὶς ἀποχρίναιτο; Theocr. 1, 32 ἔντοσθεν δὲ γυνά, τὶ θεῶν δαίδαλμα, τέτοχται. Dem. περὶ συντάξ. 169, 12 ἤδη δέ, τὶς εἶπεν, ὧ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ποῦ λέγων, οὸχ ὑμῶν χτλ. Mosch. 2, 5 οὸ γυνμόν τὸ φίλημα, τὶ δ', ὧ ξένε, καὶ πλέον έξεῖς; — c) in der Verbindung: τινές μέν . . τινές δέ seit Aristoteles. — Wenn aber τὶς, τὶ bedeutet "ein Tüchtiger", "etwas Bedeutendes", wie das Lat. aliquis, aliquid, so wird es nicht betont, als: Theocr. 11, 79 χήγών τις φαίνομαι ήμες. Pl. Phaedr. 173, a ολόμενός τι ποιείν. 260, a ούτοι απόβλητον έπος είναι δεί..., ο αν είπωσι σοφοί, άλλα σχοπείν, μή τι λέγωσι.

6. Die inklinationssähigen Personalpronomen werden betont, und zwar werden alsdann statt der schwächeren Formen μοῦ,

μοί, μέ die stärkeren ἐμοῦ, ἐμοί, ἐμέ gebraucht;

a) Wenn sie mit Nachdruck hervorgehoben werden, daher besonders in Gegensatzen, als: 'Ο άνηρ έμου μέν κατεγέλασε, σε δε ἐπήνεσεν; daher, wenn das Pronomen reflexive Bedeutung hat, wie έγων έμε λύσομαι ΙΙ. χ. 378. ούδ' έμε φημι λελασμένον έμμεναι άλχης v, 269. Vgl. Apollon. constr. 139. Doch findet sich in dieser Beziehung zuweilen auch die enklitische Form, wie ου μ' έτι φημί μεθησέμεν; nach καί in der Bedeutung auch, als: εἰπὲ καὶ ἐμοί; aber II. ι, 160 καί μοι ύποστήτω, et mihi cedat, weil hier μοι auf das Verb bezogen wird. Xen. An. 6. 1, 31 xai μοι οί θεοί... εσήμηναν, auch hier gehört καί, und, zum ganzen Satze; dann wenn die Pronomen durch τὲ — καί, καὶ — καί, η — η verbunden werden (συμπλοκή). Il. ψ, 724 η εμ' ἀνάειρε, η ερώ σε (ubi v. Spitzn.), doch nicht immer, als: Il. φ, 226 ή κέν με δαμάσσεται, ή κεν έγω τόν. S. Charax in Bekk. An. III. p. 1154. Apollon. Pr. p. 50, b. c. unterscheidet zwischen δὸς ᾿Απολλωνίφ καὶ ἔμοί und δός μοι καὶ Άπ.; wenn nämlich das Pron. ἐν τῆ συμπλοκῆ steht, so sagt man καὶ ἐμοί, wenn es aber ἐκτὸς τῆς συμπλοκῆς steht, so ist es

<sup>1)</sup> Hermann de emend. rat. Gr. gr. p. 94 sq. führt noch an Aesch. Ch. 111. 630; aber hier muss man τίς als Interrogativ auffassen, wie es auch Matthiä II. §. 487, 6 gethan hat; ebenso Eur. Bacch. 65 τίς ἐδῷ; τίς μελάθροις: — 2) Vgl. Bernhardy Synt. S. 443. — 3) S. Passow Wörterb. III. S. 1911.

mbetont. Soph. Ant. 95 αλλ' ἔα με καὶ τὴν ἐξ ἐμοῦ δυσβουλίαν. Ευτ. Ph. 437 παῦσαι πόνων με καὶ σὲ καὶ πάσαν πόλιν. 1341 μεγάλα μοι θροεῖς πάθεα καὶ πόλει. Sehr selten betont. Od. τ, 569 ἐσκαστὸν ἐμσὶ καὶ παιδί. Eur. Troad. 404 ἐχθίστους ἐμοὶ Καὶ σοί. Soph. OC. 985 ἐκόντ' ἐμὲ Κείνην τε 1).

Anmerk. 1. In Betreff des Pronomens οὖ ist zu bemerken, dass es stäts betont ist, wenn es reflexive Bedeutung hat, als: ἀμφὶ ἐ επτήνας II. δ, 497. (Δηξορόρς ἀσπίδα) σχάθ' ἀπὸ ἔο ν, 163. ἢ ὁλίγον οῖ πιδα ἐσκάτα γείνατο Τυδεός ε, 800 ²). Wenn es aber blosses Personal-pronomen (ejus, ei, eum, eam) ist, so ist es an sich enklitisch und mur dann betont, wenn es mit Nachdruck hervorgehoben wird, z. B. in einem Gegensatze, als: Οd. τ, 196 καὶ οῖ τοῖς τ' ἄλλοις ἐτάροις.. ἄλφικ δῶκα (ei). Ein (Heiches gilt von den Pronomen der I. u. II. Pers., als: II. α, 83 σὸ δὲ φράσαι, εἴ με σαώσεις: aber II. κ, 378 ἐγὰν ἐμὲ λύσομα. S, oben Nr. 6.

Anmerk. 2. Wenn bei Homer zu dem Personalpronomen das Promomen αὐτός hinzutritt, so sind drei Fälle zu unterscheiden: a) Beide Pronomen haben zusammen reflexive Bedeutung; das Personalpronomen geht in der Regel voran, αὐτός folgt nach; alsdann ist das Personalpronomen stäts betont³), als: ἐμέθεν αὐτῆς Οd. τ, 93. σέο αὐτοῦ λ, 369. ἐο αὐτοῦ Π. τ, 384. ἐμοὶ αὐτῷ Οd. ι, 421. ἐοὶ αὐτῷ Π. ν, 494. οῖ ἀντῷν χ. 307. ἐμὲ αὐτόν α, 271. ἐὲ αὐτόν υ, 171. ἔ αὐτόν Οd. ρ, 387. σφῶν ἀντῶν Π. μ, 155. σφίσιν αὐτοῖς Οd. δ, 683. ἡμέας αὐτούς Π. θ, 529. σφέας ἀντῶς μ, 48; so: ἐῷ αὐτοῦ α, 204. νωὶτερον αὐτῶν ο, 39; mit entgegengesetzter Stellung: αὐτῶν σφετέρησιν Od. α, 7; — b) das Personalpronomen hat zwar reflexive Bedeutung, das Pron. αὐτός aber ist mit Nachtrack vorangeschickt und dient zur näheren Bestimmung; alsdann ist das Personalpr. enklitisch, als: Od. ρ, 595 αὐτὸν μέν σε πρῶτα σάω, sorge für dein Leben, und zwar selbst, ohne meine Hülfe. δ, 244 αὐτόν μιν.. δαμάσσας, wie im Deutschen ihn selbst, st. sich selbst αὐτόν ἐ; — c) das Personalpronomen hat nicht reflexive Bedeutung; alsdann ist es entweder betont und geht voran, wenn auf demselben ein Nachdruck liegt, als: Π. ο, 226 ἀλλὰ τόδ' ἡμὲν ἐμοὶ πολὸ κέρδιον ἡδὲ οῖ αὐτῷ. Od. τ, 93 ἐμεῦ αὐτῆς. Π. ξ, 327 σεῦ αὐτῆς. Π. γ, 51 σοὶ αὐτῷ. ν. 273 οὰ ἀντὸ; oder es ist en k l it isch und αὐτός steht bald voran bald nach, wenn kein Nachdruck auf dem Personalpr. liegt, und αὐτός zur näheren Bestimmung dient, als: αὐτῷ μοι Π. ε, 459. αὐτῶ τοι ι, 18. αὐτῷ οἰ, 190. αὐτὸν με ρ, 9. αὐτόν σε 81. αὐτήν μιν λ. 117; τοι αὐτῷ ι, 42. οἱ αὐτῷ Od. λ, 65. μ' αὐτόν Π. ω, 198. σε αὐτόν κ, 388.

b) Nach betonten Präpositionen, als: παρ' ἐμοῦ, πρὸς ἐμοῦ, κατ' ἐμέ, περὶ ἐμοῦ, ἐπὶ σέ (Pl. Civ. 5, 473, e mit Unrecht von Schneid. ἐπί σε geschr.), ὑπὲρ σοῦ, διὰ σοῦ, ἔνεκα ἐμοῦ, ἔνεκα ενοῦ (tiber ἔνεκα ε. Apollon. constr. 125, 23; aber οῦς ἐθεν εἴνεκ' Il. γ, 128, weil es hier nachsteht) u. s. w. Eine Ausnahme macht τρός c. acc., als: πρός με Χεη. Απ. 3. 3, 2. 7. 7, 38. Cyr. 5. 4, 22. Pl. Phaedr. 236, d. Symp. 177, a. Dem. de cor. §. 166. Χεη. Symp. 5, 8 πρός σε 4). Bei den Tragikern und Komikern erstreckt tich der Gebrauch der Inklination weiter, als: Aesch. Eum. 101 ττρ μου. Ch. 218 ἀμφί μοι. Soph. Aj. 562 ἀμφί σοι. Ar. Nub. 595 ἀμρί μοι. Vesp. 1358 περί μου. Bei Homer ist das Pron. der III. Pers.: οῦ, οῖ, ἔ = ejus, ei, eum (eam) auch nach einer Präp. enklitisch, als: Il. φ, 174 ἄλτ' ἐπί οἱ μεμαώς (ubi v. Spitzn.); als

Vgl. Skrzeczka a. a. O. S. 353. — <sup>2</sup>) S. Hermann Opusc. I.
 320 sqq. — <sup>3</sup>) S. Hermann l. d. p. 321 sq. Lehrs l. d. p. 112 sqq. — <sup>4</sup>) S. Kühner ad Xen. An. 3. 3, 2.

Reflexivpr. aber ist es stäts betont, als: II. χ, 326 ἐπὶ οἱ μεμαῶτ' ἔλασ' ἔγχει δῖος 'Αχιλλεύς (in se). Wird aber eine Präposition einer anderen entgegengesetzt, so ist natürlich die Präposition betont und das Pronomen enklitisch, wie Xen. An. 7. 7, 32 πολὸ ᾶν προθυμότερον ἴοιεν ἐπί σε ἢ σύν σοι. Die unbetonten Präpositionen verbinden sich mit den enklitischen Formen, als: ἔχ μου, ἔν μοι, εἴς σε, ἔν σοι.

c) Wenn sie zu Anfang des Satzes stehen, als: col elwo, oder in der Dichtersprache in den Versarten xarà στίχον (s. Nr. 1) zu Anfang des Verses 1), und zwar ohne dass auf dem Pronomen ein besonderer Nachdruck liegt; nicht weit von dem Pronomen ist eine Interpunktion. Il. ζ, 409 η τάχα χήρη Σεῦ έσομαι. ω, 370 άλλ' έγω ούδεν σε ρέξω κακά, και δε κεν άλλον Σευ απαλεξήσαιμι. δ, 37 μη του τό γε νείχος δπίσσω Σοί και έμοι μέγ έρισμα.. γένηται. So auch ήμῖν u. ὑμῖν (nicht ἡμιν, ὑμιν), als: Il. η, 32. Od. γ, 56. η, 202. Il. ο, 721. Bei den Tragikern ist dieser Fall sehr selten, und die Beispiele sind meistens von der Art, dass das Pronomen auch wegen des Sinnes betont erscheinen kann. Soph. Aj. 1329 έξεστιν οὖν εἰπόντι τάληθὲς φίλφ, Σοὶ μηθὲν ήσσον ἢ πάρος ξυνηρετμεῖν; ΟR. 1006 μάλιστα τοὖτ' ἀφικόμην, όπως, Σο ῦ πρὸς δόμους ἐλθόντος, εὖ πράξαιμί τι. El. 811 ἔτι, Σὲ πατρός κτλ. So έκτὸς τῆς συμπλοκῆς (§. 6, a): Eur. Herael. 281 φανήσεται Σοὶ καὶ πολίταις. Iph. T. 1417 γόνον Σοὶ καὶ πολίταις. Zu Anfang des durch keine Interpunktion von dem vorhergehenden getrennten Verses. Aesch. Ag. 882 πήματα Έμοι προφωνών. Soph. OC. 577 δώσων Ικάνω τούμον άθλιον δέμας Σοὶ δώρον. El. 781 ώστε ούτε νυκτός υπνον ούτ έξ ήμέρας Έμε στεγάζειν. Ebenso zu Anfang eines Satzgliedes nach einer Interpunktion. Od. λ, 90 ήλθε δ' ἐπὶ ψυχὴ Θηβαίου Τειρεσίαο, Χρύσεον σχῆπτρον ἔχων, ἐμὲ δ' ἔχνω (vgl. dagegen λ, 471 έγνω δὲ ψυχή με ποδώκεος Αἰακίδαο); zu Anfang des Nachsatzes: Il. α, 564 εἰ δ' οῦτω τοῦτ' ἐστίν, ἐμοὶ μέλλει φίλον είναι. τ, 264. Od. ν, 143. Eur. Hippol. 1154 είπερ ίστ', έμοι σημήνατ' (nach Monk st. ἴστε, μοι σ.). Vor γάρ: Eur. Hippol. 1033 οὐχ οἶδ' ἐμοὶ γὰρ οὐ θέμις πέρα λέγειν. 1437 καὶ χαῖρ' ἐμοὶ γὰρ κτλ. In der Konstruktion der Genitivi absoluti immer. Il. τ, 62 τῷ κ' οὐ τύσσοι 'Αχαιοί ὀδὰξ ἔλον ἄσπετον οὖδας Δυσμενέων ὑπὸ χερσίν, έμεῦ ἀπομηνίσαντος. ι, 427. Soph. Tr. 1222 ταύτην, έμοῦ δανόντος, είπερ εὐσεβεῖν βούλει, . . προσθοῦ δάμαρτα. So auch bei dem Participium conjunctum, das die Stelle eines Nebensatzes vertritt. Il. ρ, 338 άλλ' έτι γάρ τίς φησι θεῶν, ἐμοὶ ἄγχι παραστάς. Aesch. Ch. 243 πιστὸς δ' ἀδελφὸς ἦσθ', ἐμοὶ σέβας φέρων. Nach einem dazwischen geschobenen Satzgliede: Aesch. Ch. 522 Have δ', είπερ οίσθ', έμοι φράσον τάδε. So nach einer Apposition. Aesch. Ag. 955 πολλών χρημάτων .. 'Ανθος, στρατού δώρημ', έμοι ξυνόσπετο. Nach einem Vokative: Eur. Hippol. 433 δέσποιν', έμοι τοι συμφορά.. ή σή παρέσχε δεινόν έξαίφνης φύβον.

<sup>1)</sup> S. Lehrs quaest, ep. p. 107 sq. Skrzeczka l. d. p. 193 sqq. p. 353.

Anmerk. 3. Indess ist wohl zu beachten, dass die Dichter häufig des Rhythmus der Verse mehr beachtet haben als die Interpunktion 1). Dam kommen die grossen Freiheiten der Griechischen Sprache in der Wort und Satzstellung, und zwar nicht allein bei den Dichtern, sondern auch in der Prosa. Daher kann es namentlich in der Dichtersprache nicht auffällig erscheinen, wenn die enklitischen Wörter oftmals ohne Berücksichtigung der gewöhnlichen Interpunktion gesetzt worden sind. In diesem Falle ist es unpassend die Enklitika durch Interpunktion von dem Worte zu trennen, an welches sie sich anlehnt. So namentlich nach dem Vokative. Soph. Ant. 544 μήτοι χασιγγίτη ή τιμάσης. Gewöhnlich folgt auf die Enklitika eine Interpunktion. OC. 1272 φώνησον ω πάτερ τι μή μ' άποστοσοῦς. Eur. Bacch. 1120 οίκτειρε δ' ω μίτερ με, μηδέ κτλ. Heracl. 79 δδ' ω ξένοι με, σοὺς ἀτιμάζων θεοὺς, Ιαπ. 433 τί δητ' έτερψας ω τάλαινα με έλπις τότ', οἱ μέλλουσο διατελείν χέρτ. An die Encliticae schliessen sich die abhängigen Kasus νου αὐτός an (a. 3.88, Anm. 1). Eur. Heracl. 308 δότ' ω τίκν αότοις χείρα δεςιαν, δότε. Ganz natürlich ist die Stellung des sogenannten ethischen Dativs μοί (διά φλοφρόνησιν) nach dem Vokative, da er mit diesem in genauer Verbindung steht (Apollon. de pron. p. 67, c) und daher nicht durch Interpunktion von ihm zu trennen ist, zumal da überall die Cäsur nach der Enklitika eintritt. Il. τ, 287 Πάτροκλέ μοι|δειλή πλείστον πεγαρισμένε θυμφ (ubi v. Spitzn.). Eur. Or. 124 θ', ω τέκνον μοι, σπεύδε. Ιοπ. 1399 εὐ 'ξέθτηκ' ἐγώ ποτε σέ γ' ω τέκνον μοι, βοέφος ἐτ' ὄντα νήπιον. Iph. Τ. 870 teh' ἐτλον, ώ μαι σύγγον. Ein gleiches Verhältniss findet statt, wenn die Enklitika dem Relative vorangeht, dem es nach der gewöhnlichen Stellung nachfolgen sollte, als: Il. φ, 347 χαίρει δέ μιν δετις ἐθείρη κατις γερός: st. πέν, ώς χρ., θανείν σφ τέ. ἐ. χ. Nach dem sogenannten Participium con junct um wird oft eine Enklitika gesetzt, als: Il. π, 40 ως άρα εωνήσες οἱ ἐδιξετο χάλκεον ἔγχος. Eur Cycl. 426 ἐξελθών δ' ἐγώ σιγῆ σε εωνίσες καίν δετις διαλίν Annerk. 3. Indess ist wohl zu beachten, dass die Dichter häufig

#### §. 91. Abtheilung der Silben.

Die Stellen der alten Grammatiker, welche über die Abtheilung der Silben handeln, sind Bekkeri Anecd. III. p. 1127 sq. (aus einer angeblich von Theodosius abgefassten Schrift περί δρθογραφίας) und Theodosii Alex. Grammat. p. 62 sq. ed Goettl. u. p. 41 sq. Aus denselben ergeben sich folgende Regeln: 1) Ein Konsonant, welcher zwischen zwei Vokalen steht, gehört dem zweiten Vokale an, als: ἄ-γω, φέρω, χη-να-λώ-πης, πρό-δο-τος; — 2) wenn der letzte Vokal eines Wortes elidirt ist, so wird der Konsonant mit dem folgenden Vokale verbunden, als: α-νέχω, κα-θυ-φαι-ρῶ, ἐ-πέρχομαι, ε-φύμνιον, ebenso bei getrennten Wörtern, als: κα-τ' έμοῦ, ἀ-π' ἐκείνου, ἐ-φ' ὄσον, γαλή-ν' ὁρῶ (§. 53, 2); — 3) wenn zwischen zwei Vokalen zwei Konsonanten stehen, mit welchen ein Griechisches Wort anlauten kann (§. 57, I.), so werden die zwei oder drei Konsonanten mit dem folgenden Vokale verbunden, als: α-σθενής, Δημο-σθένης, όλι-σθηρός (σθένος), τύ-πτω (πτύσοω), δ-σφύς (σφάττω), δ-γδοος (γδοῦπος), μέ-μγημαι (μνήμη), τομαι (ψάω), εξω (ξαίνω); — 4) wenn aber die Konsonanten von der Art sind, dass sie nicht zu Anfang eines Wortes stehen können, so wird der erste Konsonant mit dem voran-

<sup>1)</sup> Vgl. Skrzeczka a. a. O. S. 199 ff.

gehenden, der oder die folgenden Konsonanten mit dem folgenden Vokale verbunden, als: άλ-σος, άρ-σην, κέν-σαι, άρ-ξω, αν-θος, άγ-κων, έρ-χομαι, έρ-γμα, άλ-κτήρ, σκαρ-θμός; — 5) die Präpositionen έξ, εἰς, πρός und das Präfix δυς verbinden in Zusammensetzungen ihre Konsonanten nicht mit einem darauf folgenden Konsonanten, als: ἐχ-φέρω, εἰσ-φέρω, προσ-φέρω, δύσ-μορφος; folgt aber ein Vokal darauf, so wird der Endkonsonant mit dem Vokale verbunden, als: ἐ-ξάγω, εἰ-σάγω, προ-σωδία, προ-σελθεῖν, δυ-σάρεστος; — 6) keine Silbe lautet auf eine Aspirata aus; daher zu trennen: Βάκ-χος, Σαπ-φώ, 'Ατθίς, also auch έ-χθος, έ-χθρός.

An merk. 1. Spätere Grammatiker, wie der Neugrieche Gaza 4. p. 489 ed. Bas. (um 1400), lehrten, dass Konsonantenverbindungen, welche nicht zu Anfang, sondern nur in der Mitte des Wortes vorkommen, sowie auch zwei gleiche Konsonanten stäts zu trennen seien, als: λυγ-μός, τάτ-τω, άλ-λος; ferner Apollon. Synt. p. 58, 2 und Andere, dass gleichfalls Verbindungen von Konsonanten, welche in umgekehrter Ordnung als zu Anfang des Wortes zusammentreten, zu trennen seien, als:  $\nu\chi$ ,  $\nu\delta$ ,  $\nu\theta$ ,  $\nu\varkappa$ ,  $\nu\pi$ ,  $\nu\lambda$ ,  $\rho\chi$  u.s. w. 1).

2. In Betreff der Zusammensetzungen war die Ansicht der alten Grammatiker getheilt, indem einige meinten, dieselben seien in der Fuge zu theilen, andere, wie Herodian (bei Priscian 2, §. 3), es sei vernünftiger und wohlklingender für die Aussprache des Wortes die zusammengesetzten Wörter wie die einfachen zu behandeln, also nicht xuvos-oupz, συν-έχω, ωσ-περ, σακέσ-παλος, κερασ-βόλος, φωσ-φόρος, έκ-λογή, έχ-νους, έχ-ροή, sondern χυνό-σουρα, συ-νέχω, ω-σπερ, σαχέ-σπαλος, κερα-σβόλος, φω-σφόρος, έ-κλογή, έ-κπνους, έ-κροή (gegen Reg. 5).
3. Ausserdem finden sich noch folgende wichtige Be-

merkungen: Apollonius Synt. p. 7 erkennt an γμ, κμ, χμ, Planudes (Bachm. An. 2. p. 109) γδ, γμ, θμ, κμ, χμ, τν, φν, Herodian (hinter Herm. de emend. p. 306) Verbindungen von drei Konsonanten, wenn einer derselben ρ ist, als: βά-κτρον, Hephästion (ἐγχειρ. 1, 3) σλ, σν, als: μά-σλης, Πά-σνης, Εtym. M. 249, 19 σρ, als: 'Ο-σροήνη.

4. Aus diesen letzten vereinzelten Andeutungen, sowie aus einigen vorher angegebenen Lehren der alten Grammati-ker darf man wol den Schluss ziehen, dass die alten Griechen die Silben eines Wortes in der Aussprache so abgetheilt haben, dass mit wenigen Ausnahmen zwei oder drei Konsonanten, welche in der Mitte zwischen zwei Vokalen stehen, mit dem zweiten Vokale vereinigt worden sind; also a) alle Konsonantengruppen im Anlaute (§. 57, I); b) alle Konsonantengruppen im Inlaute (§. 57, II); c) alle Konsonantengruppen, welche, obwol sie weder im Anlaute noch im Inlaute vorkommen, doch denen im An- und Inlaute analog sind. Und zwar sind diese drei Bestimmungen auch auf die Zusammensetzungen zu beziehen. Eine Ausnahme machen a) die verdoppelten Konsonanten (Anm. 2);

<sup>1)</sup> S. Schmidt Ztschr. f. d. Gymnasialw. 1855. S. 899 ff.

b) eine Tenuis vor einer Aspirata [Nr. 1, 6)]; c) eine Liquida vor einer Muta oder dem Spiranten σ oder einer anderen Liquida (ausser μν), als: ἄν-θος, ἀν-δρός, μάν-τις, ἔρ-γον, ἐλ-πίζω, καμ-πή; ἄλ-σος, κέν-σαι, ὅρ-σω; ἄλ-μα, ἕρ-μα, ἔρ-νος.

Anmerk. 2. Die Handschriften stimmen gemeiniglich mit den oben angegebenen Regeln überein, als: γί-γνεται, ό-γδοος, ά-μνός, ἐδεί-χθην, ὑ-μών, βρυ-γμός, σεα-πτόμενος, ἐ-σφραγισάμην, ἔ-γνω, ἔ-σχατος, ἡνέ-χθην, ἐ-σίν, ἔ-φθην, πρά-γματος, βε-βλημένος u. s. w.; Κοπροs.: προ-σάγειν, ε-σήθιας, εί-σήλθον, ἐ-ξοίσει, συ-νηλικιώται, κα-θώς, ἔ-σοπτρον, πρό-σωπον u. s. w.; Εlision: πα-ρέχω, ά-φ' ἐσπέρας, με-θ' ἡμέραν, ἀ-νέστη, ἀ-πήλθεν, κα-' ἐξουσίαν, πα-ρ' δ, πα-ρ' αὐτούς, κα-τ' ἐφίλησεν, πα-ρεγένετο, κα-τοικούσιν, ἐφημέριος, τοῦ-τ' ἔστιν, με-θ' οὐ u. s. w.; ού κ. οὐ χ. οὐ-χ ἀδικεῖ, οὐ-χ ἡν, οὐ-χ οίδα, οὐ-χ οῦτως ἔσται, οὐ-χ ηῦρισκον, οὐ-κ ἔχω u. s. w.; αν-τέστης. Anmerk. S. Schmidt (a. a. O. S. 929) ist der Ansicht, dass die

Anmerk. 3. Schmidt (a. a. O. S. 929) ist der Ansicht, dass die Alten innerhalb eines Wortes jede Konsonantenzusammenstellung geeint dem je folgenden Vokale zugetheilt hätten, als: ἐνδρός, ἔ-ρτον, ἐ·λπίς, κα-μπή; ἄ·λλος, πρά·ττω u. s. w. Zum Beweise, dass die Konsonantenverbindungen, welche wir Nr. 4, weil sie als Ansute dem Griechischen Munde nicht sprechbar erschienen seien, ausgenommen haben, sprechbar gewesen seien, beruft er sich auf das Kengriechische, Italienische und Französische, indem man im Neugriechischen und im Italienischen die verdoppelten Konsonanten als einfache spreche und sie mit dem folgenden Vokale verbinde, sowie auch der Französe nicht ap-pliquer, dres-ser, conso-mmer, ab-bé, af-freux, vil·le spreche, sondern a-ppliquer, dres-ser, conso-mmer, a-bbé, af-freux, vil·le spreche, sondern a-ppliquer, dres-ser, conso-mmer, a-bbé, af-freux, vil·le spreche, sondern annangen der Neapolitanische Dialekt habe viele mit verdoppelten Konsonanten anlautende Wörter, als: ssu, ccore, cche, ppe, mme, nna, mmarenna, lla, lle, tti, ppasse, llucera, rre u. s. w.; auch viele andere auffallende Konsonantenverbindungen fänden sich im Neugriechischen im Anlaute, als: βγ, γκ, μπ, μπλ, μπρ, ντ, ντζ, σγ, τζ, φκ, φκ, τ, χτ, im Ital. nc, ng, ncr, ngr, nt, ntr, nz, mp, ngr, sbr, ns, nm. Allein venn man die Schicksale bedenkt, welche diese Sprachen im Laufe der Zeiten, besonders durch die mannigfaltigen Vermischungen der Volkstämme, erfahren haben; so dürfte es sehr misslich und gewagt erscheiten von der Aussprache derselben auf die der alten Griechen einen Rückschluss zu ziehen.

#### Lesezeichen.

Als Anhang zu dem dritten Kapitel folgt hier eine Uebersicht von Zeichen, denen sich die Schriftsprache theils zur Eleichterung des Lesens theils zu anderen Zwecken bedient.

#### §. 92. a. Satz- oder Interpunktionszeichen.

1. Die Lehre von der Interpunktion oder Zeichensetzung, durch welche sowol das Verhältniss ganzer Sätze meinander, als die Gliederung einzelner Theile oder Glieder des Satzes vermittelst gewisser Schriftzeichen angegeben wird, ist erst von den Alexandrinischen und späteren Grammatikern ausgebildet worden. Auf alten Inschriften finden sich zwar auch Zeichen, welche unseren Interpunktionszeichen äusserlich gleich sind, nämlich in der Regel zwei Punkte (:), zu-

<sup>1)</sup> Vgl. Bast comment. palaeogr. ad Greg. Cor. p. 859. Lipsius Gramm. Unters. über d. bibl. Gräc. S. S. 119 ff.

weilen auch drei (:); aber sie haben keine andere Bedeutung, als dass sie gewisse Wörter von einander trennen, ohne alle Rücksicht auf das grammatische Verhältniss derselben 1), als: IMA: ΝΟΛΘΑΝΑΘΟΑΝΑΘΟΑΝΟΤ Franz. Inscr. nr. 42 (τῶν ᾿Αθήνος ἔθλων εἰμί). Die Präpositionen aber, der Artikel und die verbindenden Konjunktionen werden von dem folgenden Worte durch kein Zeichen getrennt. Ein Punkt fast nach jedem einzelnen Worte finde sich auf einer sehr alten Petilischen Inschrift (Franz nr. 23): ΘΕΩΜ· ΤΥΧΑ· ΜΑΟΤΙΣ·

ΔΙΔΟΤΙ u. s. w. (θεὸς Τύγα Σαῶτις δίδωτι ατλ.).

2. Aristophanes von Byzantium, der berühmte Alexandrinische Grammatiker, soll zuerst drei Satzzeichen erfunden haben 2); sie heissen a) τελεία στιγμή, ein Punkt κατά την κεφαλήν τοῦ στοιχείου (Arcad. p. 189), z. B. καλός b) ή ύποστιγμή, ein Punkt ὑπὸ τῷ βάσει τοῦ στοιχείου, z. Β. καλός. c) μέση στιγμή, ein Punkt in der Mitte des Buchstaben, z. Β. καλός. Eine Erklärung dieser Zeichen geben uns die Scholien des Dionysius Gramm. Bekk. Anecd. II. p. 758 sq., aus denen wir ersehen, dass die τελεία στιγμή unserem Punkts entspricht (σημεῖον διανοίας πεπληρωμένης); die ὑποστιγμή entspricht unserem Komma vor Nebensätzen (σημεῖον ἐννοίας οὐδέπω πεπληρωμένης, ἀλλ' ἔτι ἐλλειπούσης, ὥσπερ ἐὰν εἴπω οὐ δθέλω"; die μέση στιγμή ist σημεῖον τιθέμενον ένεχεν τοῦ ἀναπνεῦσαι ἡμὰς, ἔταν πολύλεξίς ἐστιν ὁ λόγος καὶ μὴ δυνάμεθα ἀπνευστὶ αὐτὸν εἰπεῖν (vgl. Arcad. p. 189 sq.); sie ist also kein eigentliches Satzzeichen. Doch nach Bekk. An. II. p. 760 entspricht die μέση στ. unserem Komma vor Nebensätzel. Nikanor 3), der Grammatiker unter Hadrian, erhob die Zahl der Interpunktionszeichen auf acht: ὑπερτελεία, τελεία, ὑποτελεία, άνω πρώτη, άνω δευτέρα, ανυπόχριτος, ένυπόχριτος, ύποστιγμή (Bachmanni Anecd. II. p. 316. Bekk. An. II. p. 763 sqq. Moschopul. p. 42 sq. ed. Titze). Uebrigens scheinen diese Zeichen lange Zeit nur bei den Gelehrten im Gebrauche gewesen zu sein; denn nach Montfaucon (Palaeogr. Gr. 1, 4 p. 32) kommen in den ältesten Handschriften gar keine Interpunktionszeichen vor, erst in denen des VII. Jahrh. die drei zuerst genannten; das Fragezeichen (;) wird erst seit dem IX. Jahrh. gebraucht. Dasselbe wird auch da angewendet, wo wir uns des Ausrufungszeichens bedienen 4), das erst von Fr. A. Wolf in seiner Ausgabe des Homer eingeführt worden ist 5).

Anmerk. Ueber die Grundsätze, welche die Alten in der Interpunktion befolgt haben, sind uns, da von Nikanor's Werke περὶ Ἰλιακής στιγμής nur unbedeutende Bruchstlicke auf uns gekommen sind, nur

<sup>1)</sup> S. Franz Elem. epigr. 50 sq. — 2) S. Fischer ad Velleri gr. p. 228. — 3) Nicanoris περὶ Ἰλιακῆς στιγμῆς reliquiae emend. ed. L. Friedlaender 1840. — 4) S. Spitzner ad II. α. 552 u. in Epistol. ad Herm. p. 7. — 5) Ueber die Interpunktion mehrerer Handschriften Homers s. Hoffmann XXI. u. XXII. B. der Ilias. I. S. 89 ff. und über die Interpunktion in den Handschriften der Bibel s. Lipsius Gramm. Unters. über die bibl. Gräc. S. 67 ff.

imelne Notizen bei den alten Grammatikern aufbewahrt worden, aus denen jedoch hervorgeht, dass die Alten im Allgemeinen in der Interpunktion sich von denselben Grundsätzen wie wir haben leiten lassen. Lind wie wäre es auch anders möglich? Die Interpunktion beruht ja gazz auf den Gesetzen des Denkens und muss daher in den Schriften aller gebildeten Völker der Hauptsache nach übereinstimmen. So sehen wir aus mehreren Erscheinungen, z. B. aus der gewöhnlichen Stellung der Eneliticae, aus der Nichtvermeidung des Hiatus vor einer Interpunktion <sup>1</sup>), dass die Alten dieselben Grundsätze der Interpunktion wie wir befolgten. Insofern aber jede Sprache in der Satzbildung, sowie in der Satzund Wortstellung gewisse Eigentümlichkeiten hat, so hat sie auch in der Interpunktion gewisse Eigentümlichkeiten. Und diess gilt in vorzäglich hohem Grade von der Griechischen Sprache, welche die freieste Satz- und Wortstellung hat und so reich an Konstruktionen ist, in welchen zwei Satzglieder durch Attraktion in eines verschmolzen oder die Hauptsätze mit den Nebensätzen verschränkt sind. Wollte man in solchen Fällen unsere Interpunktionsweise anwenden, so würde man dem Sprachgeiste die grösste Gewalt anthun, wie z. B. in Pl. Phaed. 70, a (ħ ψυχħ) ἀπηλλαγμένη τούτων τῶν κακῶν ῶν οῦ νῦν δħ δτῆλθες. Die Wortstellung ist namentlich bei den Dichtern bisweilen von der Art, dass ist aller Interpunktion spottet, wie Soph. Ant. 750 ταύτην ποτ οὐα ἐτσδ ἐκ ἐτ ζῶσαν γαμεῖς. Doch dieser Gegenstand gehört der Syntaxe an; tinige höchst auffallende Beispiele von Wortstellungen, welche unsere Interpunktionsweise gänzlich verschmähen, haben wir schon oben in der Lehre von den Encliticis (§§. 89, A. 8. 90. A. 3.) gesehen. Aber von den Enclitiche (§§. 89, A. 8. 90. A. 3.) gesehen. Aber von den Enclitiche der Griechischen Sprache abgesehen, stimmt die Griechische Interpunktionsweise mit der unsrigen überein. So z. B. lehren die alten Grammatiker (Scholia ad Dionys. Gr. in Bekk. An. II. p. 759 sqq. Herodian. ib. III. p. 1144), dass vor Nebensätzen, am End

#### §. 93. Diastole (Hypodiastole). Hyphen.

1. Die Diastole oder Hypodiastole (διαστολή, ὑποδεαστολή) ist ein unserem Komma gleiches Zeichen, dessen man sich bediente, um den Leser zu warnen, dass er nicht einen auslautenden Buchstaben mit einem folgenden Vokale verbinde, z. B. dass er ἔστιν, ἄξιος nicht wie ἔστι Νάξιος lese (Bekker Anecd. II. p. 675, 719 sq., 745, Theodos. p. 58); so ζστι, νοῦς nicht wie ἔστιν ους, ὅ, τε, ὅ, τι, τ/, τε nicht wie ὅτε, τι, τ/τε 2). Herodian hat sich zuerst dieses Zeichens bedient 3). In Handschriften Homer's 4) findet sich z. B. II. φ, 238 ζωοὺς δὶ, σάω, 288 μήτ' ἄρι, τι, 478 τὴν, δ', damit nicht δ' ἐσάω, μήτ' ἄρτι, τήνδ' gelesen werde. In neueren Zeiten ist dieses Zeichen fast ganz ausser Gebrauch gekommen, und st. ὅ, τε, ὅ, τι u. s. w. schreibt man diese Wörter bloss getrennt: ο τε, ὅ τι u. s. w. oder auch vereint und überlässt das richtige Verhältniss dem Leser 5).

<sup>1)</sup> Car. Sintenis de hiatu in Plut. vit. parall. 1845. p. 8 sqq. führt aus Plutarch Beispiele der Art an, wie Ταρχυνίφ, άλλά; τρέπονται, άποτεμνονται δέ: ἡμέρα, ἡ: περὶ τούτου. ὡς; διδασχάλφ, ὥσπερ χαθιερῶσαι, ὅπου; γέγραπται, ὅτι; γενέσθαι, ὥστε; Καίσαρι' ἐγεγόνει γάρ; χαιροῦ παρόντος τοῦ χνόδνου (gen. abs.), ἀφιχνεῖται Γογγύλος; οἱ ταξίαρχοι, προσιόντις τῷ Σύλλα, ελίσντο. — 3) S. Fischer ad Veller. p. 223 sq. — 3) S. Goettling ad Theodos. p. 223. — 4) S. Hoffmann a. a. O. S. 93. — 5) S. Schneider ad Pl. Civ. Praef. T. I. p. 48 sq.

2. Das Hyphen (ἡ ὁφέν) ist ein Zeichen ( oder ) welches in einem zusammengesetzten Worte oder auch be zwei neben einander stehenden und mit einander zu verbin denden Wörtern dem letzten Buchstaben des ersten und den ersten des zweiten untergesetzt wurde (Bekk. An. II. p. 699 675. 683. 702), als: φιλό θεος, ἀρχι στράτηγος, πᾶσι μέλουσε !)

Anmerk. Die Trennungszeichen s. §. 55, 2, das Zeichen de Krasis s. §. 51, A. 1, des Apostrophs §. 53, 1, der Akzente §. 77, 1

<sup>1)</sup> Mehr Beispiele s. b. Fischer ad Veller. I. p. 225. Ueber da boóv b. Homer s. Hoffmann a. a. O. S. 108 ff.

# Zweiter Theil. Formeniehere.

§. 94. Wortarten (τὰ μέρη τοῦ λόγου). Flexion (κλίσις).

1. Das Substantiv, τὸ ὄνομα, bezeichnet einen Gegenstand (Person oder Sache), als: Mensch, Haus, Weisheit;

2. das Adjektiv, ὄνομα ἐπίθετον, (und Partizip) bezeichnet eine Eigenschaft des Gegenstandes, als:

gross, klein, schön, blühend;

3. das Pronomen, ἡ ἀντωνομία, (Deutewort) weist auf einen Gegenstand hin, als: ich, du, er, dieser, jener, mein, dein, sein;

4. das Zahlwort, (Numerale) ὄνομα ἀριθμητικόν, bezeichnet eine Zahl oder Menge, als: eins, zwei, drei,

viele, wenige; 5. das Verb, τὸ ἡῆμα, bezeichnet eine Thätigkeitsäusserung, als: blühen, wachen, schlafen, loben, tadeln;

 das Adverb, τὸ ἐπίρρημα, (Umstandswort) bezeichnet entweder die Art und Weise, wie eine Thätigkeitsäusserung geschieht (ποιότητος), als: καλώς, ούτως, oder Verhältnisse des Ortes als: odpavólev, coelitus, πανταχή, der Zeit, als: νύκτωρ, noctu, νῦν, nunc, τότε, tum, der Frequenz oder Wiederholung (τοσότητος), als: τρίς, αὐθις, πολλάκις, der Intensität (ἐπιτάσεως), als: μάλα, άγαν, σφόδρα, πάνυ, πάντως, πολύ, μάλιστα, όσον, τοσοῦτο, μόνον, σχεδόν, όσονοῦ und μονονουχί, tantum non, μιχροῦ, propemodum u. s. w., der Modalität, als: der Bejahung und Verneinung, als: ναί, οὐ, μή, der Gewissheit und Ungewissheit, Be-

stimmtheit und Unbestimmtheit, als: μήν, τοί, ή, τοως, πού u. s. w., der Bedingtheit: ἄν, κέ(ν);
7. die Präposition, ἡ πρόθεσις, bezeichnet das Verhältniss des Raumes, der Zeit und der Ursache, in welchem ein Gegenstand zu seinem Verb steht, als: ich stehe vor dem Hause; ich kam vor Mittag, ich

lache vor Freude;

8. Konjunktion, δ σύνδεσμος, bezeichnet die Verbindung entweder ganzer Sätze oder einzelner Wörter, als: und, aber, weil.

Anmerk. Wörter, welche bloss artikulirte Empfindungslaute ind nennt man Interjektionen (ἐπιφωνήματα oder σχετλιαστικά), als: ach! oh! ei!

9. Flexion nennt man die Abwandlung des Wortes zur Bezeichnung gewisser Verhältnisse. Die Flexion des Substantivs, Adjektivs, Pronomens und Zahlwortes

## 280 Eintheilung des Substantivs und Adjektivs. § 95.

nennt man Deklination (αλίσις δνομάτων), die des Verbs Konjugation (κλίσις ρημάτων, συζυγία). Die übrigen Wortarten sind der Flexion nicht fähig.

### Erstes Kapitel.

## Von dem Substantive und Adjektive.

§. 95. Eintheilung des Substantivs und Adjektivs.

1. Die Substantive, τὰ ὀνόματα (§. 94), sind entweder Personennamen, als: Mann, Frau, oder Sachnamen, als: Erde, Himmel. Die Personennamen sind sämmtlich Concreta, die Sachnamen theils Concreta theils Abstracta

a) Concretum ist ein Substantiv, welches ein wirkliches Ding (eine Person oder Sache) bezeichnet, als: Mann,

Löwe, Blume; b) Abstractum ist ein Substantiv, welches eine Eigenschaft, einen Zustand, eine Handlung bezeichnet, als: Weisheit, Behaglichkeit, Prüfung.

2. Die Concreta werden genannt: a) Gattungsnamen, ἀνόματα προσηγορικά (Nomina appellativa), welche eine ganze Gattung oder einen einzelnen Gegenstand aus der Gattung bezeichnen, als: Mann, Blume. Zu den Gattungsnamen gehören auch die Stoffnamen, welche einen Stoff bezeichnen, als: Milch, Gold, und die Sammelnamen (δνόματα περιληπτικά Bekk. An. II. p. 874), welche eine unter dem Begriffe der Einheit zusammengefasste Vielheit von Einzelwesen bezeichnen, als: Menschheit, Reiterei, Volk, Herde, Heer;

b) Eigennamen, δυόματα χύρια (Nomina propria), welche nur einzelne Personen oder Sachen bezeichnen, welche nicht zu einer Gattung gehören, als: Plato; zu den Eigennamen rechnet man auch die Länder- und Ortsnamen, insofern sie als Sammelnamen von Personen angesehen wer-

den können, als: Hellas, Athen.

3. Die Adjektive (δνόματα ἐπίθετα) und Partizipien treten nie selbständig auf, sondern beziehen sich immer auf einen Gegenstand (Substantiv). Daher theilen sie mit dem Substantive dieselben Beziehungsverhältnisse, nämlich Geschlecht, Zahlform und Kasus, und haben desshalb eine Geschlechtsflexion, welche Motion genannt wird, und eine Deklination, durch welche die Kasus und die Zahl bezeichnet werden.

4. Nach der Zahl der Endungen, durch welche das Geschlecht bezeichnet wird, werden die Adjektive in drei Klassen getheilt: a) in solche, welche ein jedes der drei Geschlechter durch eine besondere Form; b) in solche, welche das männliche und das weibliche Geschlecht nur durch Eine und durch eine andere Form das sächliche Geschlecht bezeichnen; c) in solche, welche nur Eine Form haben, durch welche sie gewöhnlich nur das männliche und weibliche, selten das sächliche Geschlecht bezeichnen, als: φυγὰς ἀνήρ, τονάς τονή. Sämmtliche Partizipien aber haben eine drei-

fache Form zur Bezeichnung der Geschlechter.

5. Die Deklination der Adjektive und Partizipien weicht nur in sehr wenigen Punkten von der des Substantivs ab; bei den Partizipien ist als eine durchgreifende Abweichung zu merken, dass der männliche Vokativ der III. Dekl. stäts gleiche Form mit dem Nominative hat. Die Adjektive dreier Endungen flektiren sämmtlich das Feminin nach der I., das Maskulin und Neutrum bei denen auf ος, η (α), ον nach der II. und bei den übrigen nach der III. Dekl. Von den Adjektiven zweier Endungen werden die auf ος und ως nach der II., alle übrigen aber nach der III. flektirt; die Adjektive Einer Endung folgen fast sämmtlich der III.

#### §. 96. Geschlecht (7ένος) der Substantive.

Die Griechische Sprache unterscheidet wie überhaupt die Sprachen des Indogermanischen drei Geschlechter: das männliche, weibliche und sächliche (γένος ἀρσενιχόν, θηλοχόν, μέσν oder οὐδέτερον). Das Geschlecht der Substantive lässt sich theils nach ihrer Bedeutung, theils nach dem lautlichen Verhältnisse ihrer Endung bestimmen.

# A. Geschlechtsbestimmung der Substantive nach ihrer Bedeutung.

I. Generis masculini sind die Namen der männlichen Wesen, der Völker, Winde, Monate, der meisten Flüsse und Berge<sup>1</sup>); die Winde, Monate und Flüsse wurden als Adjektive betrachtet und auf die entweder beigefügten oder zu ergänzenden männlichen Gattungsnamen ανεμος, μήν, ποταμός bezogen, als: δ εύρος, δ Έκατομβαιών, Μεταγειτνιών, δ Ἰλισσός, δ Ἄθως,

δ Πάρνασος.

Anmerk. 1. Ausnahmen: τὰ παιδικά, Liebling (von einem Knaben oder Mädchen), und das Wort τὸ ἀνδράποδον, wie mancipium (als blosse Sache angesehen); über die Deminutiva auf ον s. Nr. III.; von den Flüssen sind Fem.: ἡ Στόξ, "Αζιλις, 'Αθεσις und die auf η oder α nach der I. Dekl.; von den Bergen sind Fem.: ἡ 'Αβύληξ. Κλιμαξ. Δίρφυς, "Οθρυς, ἡ Κνημίς, Σκόλλις, Χαλκίς, αὶ "Αλπεις, auch gewöhnlich ἡ Πάρνης, selt. ὁ Π., dann alle auf η oder α nach der I. Dekl., als: ἡ Κυλλήνη, ἡ "Οσσα, ἡ Αίτνη, ἡ "Ιδη; Neutra alle auf ον, ι, ας, G. ατος, als: τὸ Κρῶφι, Μῶςι, τὰ Κίρκτα. Die Namen der Vorgebirge schwanken sehr, als: ἡ Κάραμβις, ἡ Πελωρίς οd. Πελωριάς, ἡ Αίξ (nach ἡ αίξ), ἡ Κολιάς (άδος), ἡ Καινάς: Masc. ὁ Τγθύς (nach ὁ ἰγθύς), die auf οῦς, als: ὁ Σολοῦς, ὁ Στρουθοῦς, ὁ Φικοῦς, ὁ Πλατανιστοῦς. Die Namen der Seen sind wegen ἡ λίμνη Fem., als: Μαιῶτις, Κωπαίς, Μαρεῶτις, die der Häfen wegen ὁ λιμήν Masc., als: Πώγων, Σχοινοῦς, Μαλόεις.

II. Feminina sind die Namen der weiblichen Wesen,

II. Feminina sind die Namen der weiblichen Wesen, der meisten Länder (wegen ἡ χώρα oder γῆ). Inseln (wegen ἡ νῆσος), Städte (wegen ἡ πόλις), sowie der meisten Bäume und

<sup>1)</sup> S. Schötensack Progr. Stendal 1843. p. 19.

Pflanzen, als: ή Αίγυπτος, ή "Ηπειρος, ή Πελοπόννησος, ή Χερβόνησος, ή Ρόδος, ή Πλευρών, ῶν-ος, ή Ἰτών, όν-ος, ή Κΐνυψ, υπ-ος, Gegend um d. Fl. δ Κΐνυψ, ή Σάσων, e. Insel, ή Ἄβυδος, ή Ἰλιος (so immer b. Hom. ausser Il. o, 71, wo aber Aristarch u. d. Harlej. lλιον αίπύν lesen wollen, Bekk. hält die ganze Stelle für unächt, in d. gewöhnl. Spr. τὸ Ἰλιον); Od. α, 246. π, 123 ἐν ὑλήεντι Ζαχύνθφ kann ύλήεντι als e. Adj. generis communis aufgefasst werden, ι, 24 steht aber ύλήκοσα Ζ., ή Κόρινθος, ή Δηλος, ή Επίδαυρος, ή Σάμος, ή Δάμασκος, ή Τροιζήν, ή Βαβυλών, ώνος, ή Λακεδαίμων, ονος; ή Ανθηδών, όνος, ή Καρχηδών, όνος, ή Τίονος; ή Ανθηδών, όνος, ή Χαλχηδών, όνος, η Λαρχησών, όνος, η ρους; ή πόξος, Buchsbaum, ή φηγός, Buche, ή δρῦς, Eiche, vgl. Anm. 2., ή ἄμπελος, Weinstock, ή βύβλος, Papierstaude, ή ράφανος, Rettig, ή νάρδος, Nardenstaude.

Anm. 2., ἡ ἀμπελος, Weinstock, ἡ βύβλος, Papierstaude, ἡ ράφανος, Rettig, ἡ νάρδος, Nardenstaude.

Anmerk. 2. Ausnahmen: 1) der Länder: alle auf ος, G. ου, mit Ausnahme der unter II. genannten, als: ὁ Ἰοθμός (ἡ Pind. u. Simon.), ὁ Πόντος, ὁ Ἑλλήσποντος, ὁ Αἰγαλός, ὁ Βόσπορος, τὸ Δέλτα als Indeklin.; 2) der Inseln: die auf ον sind Neutra; der Städte: a) einige Masc. auf ος, G. ου: ὁ Αἰγαλός, ὁ ὑ Ἰγγηστός, ὁ Κάνωβος οὐ Κάνωπος, ὁ Ὀργομενός, Stadt in Arkadien, Thuc. 5, 61 (aber ἡ Ἰ., Stadt in Böotien, Thuc. 1, 113), ὁ Ἰκγιος nach ὁ ἐχίνος, der Igel; schwankend ἡ u. ὁ: ἡ, selterer ὁ Σρατός, Πόλος; ὁ u. ἡ: Ὠρωπός ἡ, ᾿λλίαρτος; ἡ Masc. alle Pluralia auf οι, G. ων, als: οἱ Φίλιπποι; c) Neutra alle auf ον, G. ον, u. die Pluralia auf α, G. ων, als: τὸ Ἰλιον (h. Hom. ἡ Ἰλιος, S. Π.); τὰ Λιῦχερα, und die auf ος, G. ες (ονς), als: τὸ Ἰκρον (h. Hom. ἡ Ἰλιος, S. Π.); τὰ Λιῦχερα, und die auf ος, G. ες (ονς), als: τὸ Ἰλιον (b. Hom. ἡ Ἰλιος, S. Π.); τὰ Λιῦχερα, und die auf ος, Εκρασούς, Τραπεζούς, Μουδε, Ίναμοδος, ᾿Αναγοροίς, ᾿Αγαρδούς, Ασρούς, Καλούς, Κελούς, Κελούς, Τραπεζούς, Μυοδε, ἡ Αρμανούς (Ἐριατούς), Γεγούς, Θριούς, Καλούς, Κελούς, Σπλούς, Σλλούς, Πιατούς, Ἰλιούς, ὑ Ἰκρούς, ὑ

<sup>1)</sup> S. Poppo ad Thuc. I. 1. p. 103. p. 262. — 2) S. Maetzner ad Lycurg. p. 258.

### §.97. Geschlechtsbest. d. Subst. nachihrem lault. Verh. 283

III. Neutra sind die Namen der Früchte, als: τὸ μῆλον, malum, die Deminutive, als: τὸ μειράκιον, adolescentulus, v. ὁ μεῖραξ, Knabe, τὸ κοράσιον, Mägdlein, v. ἡ κόρη, Mädchen; mit Ausnahme der weiblichen Eigennamen in Deminutivform, als: ἡ Λεόντιον, ἡ Γλυκέριον; die Indeclinabilia, als: τὸ λάμβδα, τὸ τύπτειν, und jedes Wort als blosse Lautverbindung, als: τὸ μήτηρ, das Wort Mutter. In Betreff der Indeclinabilia ist zu bemerken, dass die alten Grammatiker bei Anftihrung eines Sprachtheiles, als: σύνδεσμος, ἀντωνυμία, das Wort für denselben zwar weglassen, aber die demselben entsprechende Form des Artikels setzen, als: ἡ ἐγώ (sc. ἀντωνυμία), ὁ εἴ (sc. σύνδεσμος), ὁ γάρ (sc. σύνδεσμος), ἡ ἐπί (sc. πρόθεσις).

IV. Generis communis (γένους κοινοῦ), d. h. beiderlei Geschlechts, sind diejenigen Personennamen, welche sowol für das männliche als für das weibliche Geschlecht nur Eine Wortform haben, als: ὁ ἡ θεός, Gott u. Göttin, ὁ ἡ παῖς, Knabe u. Mädchen; so ὁ ἡ τροφός, φύλαξ, ἄνθρωπος, διδάσκαλος, ἄγγελος, γεί-

των, ήγεμών, μάρτυς u. a.

Anmerk. 3. Einige Wörter haben stir beide Geschlechter besondere Formen, als: δ θεός, ή θεά (Pl. Symp. p. 219, c μά θεός, μά θεάς) oder ep. θέαινα, deus, dea, obwol auch nach Nr. IV. δ ή θεός gesagt werden kann, δ ευρός, ή έτυρά, δ λέων, ἡ λέαινα, leo, leaena, δ πολίτης, ἡ πολίτις, ὁ προφήτης, ἡ προφήτις, ὁ Πέρσης, ἡ Περσίς, δ δεσπότης, ἡ δεσπότις, ὁ ποιητής, ἡ ποιήτρια, ὁ ψαλτήρ, ἡ ψάλτρια, ὁ αίχμαλωτίς, ἡ ό στρατητίς, ὁ ταμίης, Ġ. ου, ἡ ταμίη öfter b. Hom., als: Π. α. 139, Att. ταμία, sonst wird von denen auf ας (ης), G. ου, kein Fem. auf α gebildet, ὁ δοτήρ, ἡ δότειρα, ὁ βασιλεύς, ἡ βασίλεια, rex, regina, ὁ Δωριεύς, ἡ Δωρίς, ὁ Φοίνιξ, ἡ Φοίνισα. Solche Wörter nennt man Substantiva mobilia, weil sie zur Bezeichnung des natürlichen Geschlechts die Endung verändern (movent), und die Veränderung selbst Motio.

Anmerk. 4. Das Geschlecht der Gattung wird bei den Per-

Anmerk. 4. Das Geschlecht der Gattung wird bei den Personennamen durch das Maskulin bezeichnet, als: δ ἄνθρωπος, οἱ ἄνθρωπος, ὁ θεός, οἱ θεοί, Gottheit, οἱ γονῖς, die Aeltern, οἱ παΐδες, die Kinder (Söhne und Töchter); bei den Thiernamen hingegen entweder durch das Maskulin oder durch das Feminin. Man nennt diese Substantiva communia Substantiva epicoena (ἐπίχοινα, Bekk. An. II. p. 846), als: ἡ ἀλώπηξ, der Fuchs, gleichviel, ob es ein männlicher oder ein weibicher Fuchs ist, ἡ ἐλαφος, der Hirsch, ἡ ἄρχτος, der Bär, ἡ χάμηλος, das Kamel, ὁ λαγώς, der Hase, ὁ βοῦς, οἱ βόες, Rindvieh, ὁ μῶς, die Maus, ἡ γελιδών, die Schwalbe, ἡ οἰς, das Schaf, ὁ ἴππος, das Pferd. Soll aber das natürliche Geschlecht unterschieden werden, so werden die Zusätze ἄρψην, männlich, θηλυς, weiblich, hinzugefügt, als: ἀλώπηξ ἡ ἄρψην, der männliche Fuchs, ἔλαφος ἡ θήλαια, λαγώς ὁ θηλῦς. Oder das Geschlecht kann auch durch den vorgesetzten Artikel oder durch einen anderen adjektivischen Zusatz oder auch durch ein besonderes Wort bezeichnet werden, als: ὁ ἄρχτος, ἡ ἄρχτος, ὁ βοῦς, ἡ βοῦς, ὁ ἔππος, ἡ ἔπος (Stute, aber auch Reiterei), ὁ χρίος, der Widder, ὁ τρήγος, der Bock. Selten werden die weiblichen Epicoena durch den männlichen Artikel zu Maskulinen gemacht, als: ὁ αξε, der Ziegenbock, Herod. 2, 46 πάντας τοὺς αἶγας.

# § 97. B. Geschlechtsbestimmung der Substantive nach ihrem lautlichen Verhältnisse.

1. Lautliche Zeichen zur Bezeichnung der drei Geschlechter hat die Griechische Sprache ebenso wenig wie die übrigen stammverwandten Sprachen. Das o, das die meisten männlichen und weiblichen Substantive im Nominative des Singulars am Ende des Stammes haben, ist nicht ein Zeichen für das männliche und weibliche Geschlecht, sondern weiter Nichts als das Kasuszeichen für den Nominativ (§. 100, 1). Der Unterschied zwischen dem männlichen und dem weiblichen Geschlechte tritt nur in der I. Deklination hervor, indem in ihr die Masculina das Nominativzeichen o haben, die Femi-

nina hingegen desselben entbehren.

2. Der Gegensatz des sächlichen Geschlechts zu dem natürlichen (persönlichen) zeigt sich dadurch deutlich, a) dass das Neutrum den nackten Stamm ohne Kasuscharakter darbietet, wie man z. B. aus der Neutralform der Adjektive in Vergleich mit der Maskulinform sieht, als: ίδρις m. u. f., ἶδρι n., μέλας (st. μέλανς), G. μέλαν-ος, N. μέλαν, δυσμενής m. u. f., δυσμενές n., wie im Sanskrit durmanâs m. u. f., durmanăs n.; b) dass das Akkusativzeichen der Maskulina und Feminina ν (eigtl. μ) auch auf den Nominativ der Neutra übertragen wurde, weil der durch den Akkusativ ausgedrückte persönliche Gegenstand das leidende Objekt im Gegensatze zu dem Nominative, dem Ausdrucke des thätigen Subjekts, bezeichnet, und das alles persönlichen Lebens entbehrende Neutrum selbst im Nominative in dem Verhältnisse des Objekts, des Akkusativs, aufgefasst werden kann; diess ist der Fall bei dem Neutrum der II. Dekl., als: ἰμάτιο-ν καλό-ν, vestimentum pulchrum, δώρο-ν, sk. dâna-m. Das Zeichen des Neutrums im Plurale ist ein a, das in der II. Dekl. nach Abwerfung des Stammvokales o, in der III. aber an den Stamm antritt, als: δώρ-α, σώματ-α (ν. σώμα, St. σωματ), χρέα (aus χρέα-α st. χρέασ-α ν. χρέας).

3. Bei den meisten Pronomen bestand, wie wir aus der Vergleichung der stammverwandten Sprachen, des Sanskrit, Zend, Gothischen, Lateinischen, ersehen, der Charakter des sächlichen Geschlechts in einem dem reinen Stamme angesetzten τ oder δ, das jedoch nach dem §. 57, III. angeführten Wohllautsgesetze der Griechischen Sprache abfiel, wie in τό st. τότ oder τόδ, sk. tat, δ, sk. jad, L. quod, τ, L. id, τί, sk. kad, L. quid, ἄλλο, L. aliud, τοῦτο, ἐκεῖνο, αὐτό, τοιοῦτο, τοσοῦτο, τηλικοῦτο. Wenn später ταὐτό, τοιοῦτο, τοσοῦτο, τηλικοῦτο die gewöhnliche Neutralform der Adjektive auf ν annahm, als ταὐτόν u. s. w. (§. 173, 2), so geschah diess, weil der eigentliche Ursprung dieser Neutralformen nicht mehr gefühlt wurde.

#### §. 98. Zahlform (Numerus) der Substantive und Adjektive.

1. Die Griechische Sprache hat, wie das Sanskrit und andere Sprachen, drei Zahlformen: die Singular-, die Plural- und die Dualform (ἀριθμὸς ὁ ἐνικός, ὁ πληθοντικός, ὁ δυϊκός) sowol bei dem Substantive und Adjektive als auch

- bei dem Verb. Den Dual 1) hat unter allen Sprachen am Vollständigsten das Sanskrit ausgebildet. Das Griechische hat in der Deklination nur zwei, in der Konjugation im Aktive gleichfalls nur zwei, im Medium aber drei besondere Formen. Die fehlenden werden durch den Plural ersetzt. Aber auch an die Stelle der vorhandenen Dualformen treten oft die Pluralformen, und diess geschieht immer häufiger, je jünger die Schriftsteller sind, bis endlich, etwa seit Alexander dem Grossen, der Dual gänzlich erstarb<sup>2</sup>). So setzte Zeno-dot (unter Ptolemaeus Philadelphus) an vielen Stellen der Iliade, als: ζ, 112. λ, 348. ν, 627 u. sonst, den Dual in der Bedeutung des Plurals in den Text, sowie auch die späteren Grammatiker Eratosthenes und Krates lehrten, bei Homer finde zwischen Dual und Plural kein Unterschied statt. (Schol.
- ad II. w., 282). Im ganzen Neuen Testamente findet sich keine Spur des Duals. Auch das Neugriechische hat ihn nicht 3).

  2. Aber eine merkwürdige Erscheinung ist es, dass die Acolische Mundart schon in sehr früher Zeit die Dualform aufgegeben hat. In den uns noch erhaltenen Ueberresten des Asiatischen Acolismus findet sich weder in der Deklination auf der Maniagentian ingend eine Spur der Dual tion noch in der Konjugation irgend eine Spur der Dualform; in der Böotischen Mundart jedoch sind uns erhalten die Dualformen vos Cor. 16. b. Apoll. d. pr. p. 113 u. avstérav auf d. Orchom. Inschr. 1580 4). Denn die Nachricht des Et. M. 635, 54, das Hom. ögge und das Hom. arrov, verticht glichen mit ποίητον, sei Aeolisch, hat durchaus kein Gewicht. Auch in der Dorischen Mundart muss der Dual schon frühzeitig untergegangen sein 5). Denn die einzigen sicheren Beispiele sind die Lakonische Schwurformel ναὶ τὼ σιώ b. Ar. Lys. 81, 174. Xen. Hell. 4. 4, 10. ποδοΐν Ar. Lys. 1310, 1318. άμφω, άμφοῖν Thuc. 5, 79; aber δύο hat die Pluralformen δύον, δυσί, so auf Dor. Inschr. Auch beim Verb ist der Dual höchst selten, so auf d. Delph. Inschr. 25 ἐποιησάταν. Archim. de helic. p. 232 ποτιπτέτων, ἐκπιπτέτων. Ein Gleiches gilt von der neuionischen Mundart; denn im ganzen Herodot findet sich der Dual nur an zwei Stellen durch die codd. gesichert: 1, 11 δυοῖν παρεουσέων u. 91 ἐχ γὰρ δυοῖν οὺχ όμοεθνέων, während er sonst nur die Formen δύο, δυῶν, δυοῖσι gebraucht 6). Hieraus sieht man, dass der Gebrauch des Duals nur in den Homerischen Gesängen und bei den Attikern häufig war.
  - §. 99. Deklination (xklous) der Substantive und Adjektive.
- 1. Die Griechische Sprache hat wie die Deutsche fünf Kasus (πτώσεις): zwei gerade oder unabhängige (πτώσεις

<sup>1)</sup> Ueber den Dual vgl. die vortreffliche Abhandlung W. v. Humboldt's, Berlin 1828. — 2) S. Reimnitz Syst. d. Griech. Dekl. S. 17. 13 ff. — 3) S. Mullach Gr. Vulgärspr. S. 149. — 4) S. Ahrens Dial. I. p. 108 sq. u. p. 202 sq. — 5) S. Ahrens Dial. II. p. 222 sq. 298. — 6) S. Bredov dial. Her. p. 279.

εδθείαι, Casus recti): Nominativ δνομαστική, auch δρθή oder εὐθεῖα) und Vokativ κλητική), und drei abhängige (πτώσεις πλάγιοι, Casus obliqui): Genitiv (γενική), Dativ (δοτική) und Akkusativ (αιτιατική). Andere Sprachen haben mehr Kasus, wie z. B. die Lateinische den Ablativ, das Sanskrit den Ablativ, den Instrumentalis und den Lokativ. Das Griechische hat ursprünglich gleichfalls diese Kasus gehabt, und, wie wir weiter unten sehen werden, haben sich einzelne Spuren derselben bis auf die spätesten Zeiten erhalten.

Anmerk. Der Nominativ, Akkusativ und Vokativ der Neutra haben in allen Zahlformen die nämliche Form; ebenso der Nominativ und Vokativ des Plurals der Maskulina und Feminina. Der Dual hat nur zwei Kasusformen, die eine für den Nominativ, Akkusativ und Vokativ, die andere für den Genitiv und Dativ.

2. Bei der Deklination eines Wortes ist Zweierlei zu unterscheiden: der Stamm (Deklinationsstamm) und die Kasuszeichen. Den Stamm findet man, wenn man das Genitivzeichen abschneidet, als: χώρα-ς, λόγο-ο (λόγου), κόρακ-ος. Der Endlaut des Stammes wird Charakter oder Kennlaut genannt, z. B. in den angeführten Wörtern: a, o, x; o, o, oç sind die Kasuszeichen.

3. Man unterscheidet im Griechischen drei Deklinationsformen, die sich auf zwei Hauptdeklinationen zurückführen lassen: die starke und die schwache. Die starke, aus der sich die schwache entwickelt hat, hat deutlich hervortretende und scharf unterschiedene Kasuszeichen; bei der schwachen hingegen sind die Kasuszeichen minder deutlich ausgeprägt. Die starke ist die sog. dritte Deklination, welche alle Wörter umfasst, deren Stämme auf einen Konsonanten oder auf die Vokale 7 und 5 ausgehen; der schwachen gehören die beiden anderen Deklinationen an, welche die erste und die zweite genannt werden. Nach der ersten werden die Wörter flektirt, deren Stämme auf  $\alpha$  ( $\bar{\alpha}$ ,  $\eta$ ), nach der zweiten die Wörter, deren Stämme auf  $\sigma$  ausgehen. Stämme auf  $\sigma$  sind nicht vorhanden. Bei der I. und II. Dekl. treten die Kasuszeichen desshalb minder rein als bei der III. hervor, weil die Auslaute ihrer Stämme, a und o, mit den Kasuszeichen, welche mit einem Vokale anlauten, verschmelzen. Die beiden ersten Deklinationen werden gleichsilbige (ἰσοσύλλαβοι κλίσεις) genannt, weil alle Kasus gleich viel Silben haben, die dritte ungleichsilbig (περιττοσύλλαβος), weil die abhängigen Kasus eine Silbe mehr haben als der Nominativ. Es ist höchst wahrscheinlich, dass in der uranfänglichen Entwickelung der Sprache alle Substantive nur Einer Deklination, der dritten, folgten; die beiden anderen Deklinationen hingegen nur den Adjektiven zugehörten; denn ihre Form ist ganz dieselbe, welche bei den dreigeschlechtigen Adjektiven stattfindet. Auch tritt bei sehr vielen Substantiven dieser Deklination die adjektivische Bedeutung unverkennbar hervor, als: θεός, θεά, δοῦλος, δούλη u. s. w.

#### §. 100. Kasuszeichen 1).

1. Das Zeichen des Nominativi Singularis ist, wie §. 97, 1 bemerkt worden ist, für die Masculina und Feminina im Griechischen wie in allen stammverwandten Sprachen ein s, s, das an den Auslaut des Stammes tritt, z. B. bei den Maskulinen und Femininen der III. Dekl. δ κόρακ-ς (κόραξ), ἡ φλόγ-ς (φλόξ), ἡ Fόπ-ς (Fόψ), l. voc-s (vox); bei den Maskulinen der I Dekl. νεανία-ς, ἀδολέσχη-ς; bei den Maskulinen und Femininen der II. Dekl. δ έππο-ς, sk. acva-s, l. equu-s, δ λόγο-ς, ή νόσος, καλός m., ήδύς m. (urspr. σΕαδύς), sk. svâdus. Die weiblichen Stämme auf α (η) der I. Dekl. haben das Kasuszeichen abgeworfen; zum Ersatze dafür wurde das an sich kurze a in ā oder η gedehnt, wie es sich bei den meisten Substantiven und bei fast allen Adjektiven zeigt, z. Β. χώρā, σχά, γνώμη, ἐλευθέρα, χαλή; nur in gewissen Klassen von Substantiven ist es kurz (§. 106), als: βασίλεια, regina, ψάλτρια. In der III. Dekl. fällt in gewissen Fällen, die wir in der Behandlung derselben betrachten werden, nach den Wohllautsgesetzen der Griechischen Sprache das σ ab, als: πατήρ st. πατέρς. Ueber den Nominativ der Neutra haben wir schon §. 97, 2 gesprochen; über die Veränderungen des Stammes, welche dieselben erleiden, werden wir §. 118, 3 sprechen.

2. Der Vokativ des Singulars hat kein besonderes Kasuszeichen, sondern wird in der Regel der Stammform gleich gebildet, wenn nicht die Wohllautsgesetze entgegenstehen, als: βοῦ, δαῖμον, πάτερ. Als Kasus des Anrufes lässt er gern eine Verkürzung des Stammvokals und Zurückziehung des Tones zu; so in der III. Dekl. σῶτερ, Πόσειδον, Απολλον, Ήρακλες, b. Späteren st. Ἡράκλεις, ν. σωτήρ, ἦρος, Ποσειδῶν, ονος, ᾿Απόλλων, ωνος, Ἡρακλῆς (aus Ἡρακλέης). Die I. Dekl. bildet bei den Femininen den Vokativ dem Nominative gleich; bei den Maskulinen verwandelt sie bei gewissen Klassen derselben den langen Stammvokal in den ursprünglich kurzen, als: τοξότη-ς, V. τοξότα, s. §. 101. In der II. Dekl. ist der Vokativ entweder dem Nominative gleich oder bietet die Stammform dar, jedoch so, dass das vollere o in das schwächere ε, wie im Lateinischen in e übergegangen ist, als: ο φίλος u. ο φίλε, vrka s sk. (Wolf), λόχο-ς, lupu-s, V. vrka, λόχε, lupe. Dieselbe Schwächung des o zu e im Vok. findet auch im Altslavischen statt, als: rabe (= serve) v. RABO, Nom. rab, servus<sup>2</sup>). Der Vokativ des Plurals und Duals ist überall dem Nominative gleich.

3. Der Charakter des Genitivi Sing. ist oc (= sk. as), das nur in der III. Dekl. rein hervortritt, als: κόραξ, κόpar-os. In der I. Dekl. verschmolz dieses os bei den weib-

Vgl. Bopp Vergl. Gr., Reimnitz Syst. d. Gr. Dekl, Hartung über die Bildung der Kasus, Schleicher Compend., Düntzer, d. Dekl. der Indogerm. Spr., Leo Meyer gedrängte Vergl. d. Gr. u. Lat. Dekl. — 2) S. Bopp Vergl. Gr. §. 255, a).

lichen Stämmen auf α und η zu ας oder ης, als: ἀγορά ος = ἀγορας, τέχνη-ος = τέχνης. În der II. Dekl. und bei den Maskulinen der I. Dekl. war der ursprüngliche Genitivcharakter ojo, der dem Genitivzeichen des Sanskrit sja vollkommen entspricht, welches die Masculina und Feminina auf a-s une ă-m, deren Stamm auf ă auslautet, haben; der dem Griechen verhasste Spirant j (§. 20) wurde in ι verwandelt, also σιο z. B. ἀγρό-σιο, G. v. ἀγρό-ς, sk. ágrasja, G. v. ágra-s, τό-σιο sk. ta-sja, λύχο-σιο, sk. vrka-sja, des Wolfes; das zwisches zwei Vokalen stehende σ pflegt ausgestossen zu werden (§. 15, 3); so wurde ἀγροῖο, τοῖο, λύχοιο, und hieraus nach Aus fall des ι (vergl. §. 20, 2. f) zuerst ἀγρό-ο, λύκο-ο, von welche Form sich noch einzelne Spuren bei Homer nachweisen las sen; so wird Il. β, 325 ὄου κλέος ούποτ' όλεῖται (ebenso Hymn Apoll. 156), Od. α, 70 ὄου κράτος ἐστὶ μέγιστον die Form ὅοι gelesen: eine Auflösung oder Zerdehnung, wie sie sich ander wärts nirgends findet; wesshalb man mit Recht angenomme hat, dass Homer 50, woraus nachher ob wurde, gesagt habe!) sodann wird Od. x, 36 δώρα παρ' Αλόλου μεγαλήτορος u. Il. o 66 Ίλίου (---) προπάροιθε gelesen, so dass in Αλόλου, u. Ίλίοι das in der Thesis stehende i u. o lang gesprochen werder muss; wesshalb man richtig Αλόλοο. Ίλίοο lesen will; ebense 60 βην είς Αίόλοο κλυτά δώματα 2). Da in der ältesten Schrif ou durch o bezeichnet wurde, so lässt sich leicht erklären wie aus so später sou wurde. Aus diesem o-o entstand end lich durch Kentraktion die Form auf ου, als: ἀγροῦ, τοῦ, λύκου Ebenso verhält sich die Sache bei den Maskulinen der I. Dekl. als: νεανιά-σιο, νεανιά-ιο, νεανίαο, kontr. νεανίου od. Dor. νεανία Bei den Dorischen Genitivformen ἐμέ-ος, ἐμοῦς, ἐμεῦς, τέ-ος τεῦς ist wie bei der III. Dekl. das Genitivzeichen ος an getreten.

4. Der Charakter des Dativi Sing. ist t, das in der III. Dekl. rein hervortritt, als: χόραχ-ι, in der I. u. II. Dekl aber abgeschwächt ist und daher dem auslautenden Stamm vokale untergeschrieben wird, wobei zu bemerken ist, das bei den Wörtern der I. Dekl., deren Stamm auf ein kurzen auslautet, und bei den Wörtern der II. Dekl., deren Stamm auf o auslautet, die Schwächung des ι durch Dehnung des ι in ā und des ο in ω ersetzt worden ist, als: Nom. σφορ-ā D. σφόρα-ι = σφόρα, Ν. λόγο-ς, D. λόγο-ι = λόγω. Rein ha sich das ι nur in wenigen Lokativformen erhalten, als: χαμα = humi, οίχοι = domui, domī, zu Hause (οίχω hingegen Dat dem Hause), Ποθοῖ, 'Ισθμοῖ u. s. w., und in dem Dative der Pronomen ἐμοῖ, σοῖ, οῖ. Dieses ι entspricht daher ganz dem Charakter des altindischen Lokativs i, als: pad, πούς, ποδ-ός pes, ped-is, Lok. pad-i, ποδ-ί, gâu-s (1/ gav), βού-ς (1/ βοΓ) gav-i, βοΓί. Der Lokativ hat also im Griechischen die

<sup>1)</sup> S. Buttmann Gr. Th. I. §. 75, S. 299. Anm. \*). — 2) S. Ahréni Rh. Mus. Th. II. S. 161.

Funktion des Dativs übernommen, während im Sanskrit der Charakter des Dativs & (d. i. ai) und im Lat. ein langes i ist.

- 5. Der Charakter des Accusativi Sing. ist ν, als: βοῦν, γραῦν, πόλι-ν, ἰχθό-ν, ἀγορά-ν, τέχνη-ν, λόγο-ν. Das ν entspricht dem Indischen, Zendischen und Lateinischen m im Akkus., als: N. pati-s sk., πόσι-ς, A. pati-m, πόσι-ν, dharâ sk. (Erde), χώρā, A. dhara-m, χώρα-ν. Das m musste aber nach den Wohllautsgesetzen der Griechischen Sprache (§. 71, 3) in ν übergehen. Wenn aber der Stamm auf einen Konsonanten ausgeht, so hat der Akkusativ im Sanskrit den Charakter am und im Lat. em, im Griechischen aber fiel das m (ν) ab, als: νᾶk sk., νος-s, νοχ l., Fόπ-ς, Fόψ, A. νᾶς-am, νος-em, Fόπ-a st. Fόπαν, pitâ (St. pitar), πατήρ, pater, A. pitar-am, patr-em, πατέρ-α st. πατέρ-αν, duhitâ sk. (St. duhitar), θυγάτηρ, A. duhitar-am, θυγατέρ-α, dâtâ sk. (St. dâtar), l. dator, δοτήρ, A. dâtâr-am, dator-em, δοτήρ-α.
- 6. Die Kasuszeichen des Plurals entsprechen im Allgemeinen denen des Singulars, unterscheiden sich aber darin von den letzteren, dass sie eine vollere Form haben, worin, wie Bopp V. Gr. §. 226 sagt, eine symbolische Andeutung der Mehrheit liegt. Der Charakter des Nominativi Pluralis der Masculina und Feminina der III. Dekl. ist ες, entsprechend dem Sanskritischen as, dem Lat. ês, entst. aus eis, als: våk sk., voc-s vox l., Fόπ-ς, Fόψ, N. P. våk-as, voc-ès, Fόπ-ες. Die auf a und o auslautenden Stämme der l. und II. Dekl. aber haben wie im Lateinischen den Charakter, der dem Charakter i im Nom. Pl. der männlichen Pronominalstämme auf a im Sanskrit, Zend und Gothischen entspricht, während die weiblichen Stämme auf a im Sanskrit im Nom. Pl. auf â-s ausgehen, als: sk. tá, der, Plur. masc. tê (d. i. tái), fem. tâs, Gr. ὁ, Pl. οἱ, αἱ, τοἱ, ταὶ, χῶραι, νεανίαι, λόγοι. Der Charakter des pluralischen Nominativs, Vokativs und Akkusativs der Neutra ist überall α, wie im Lateinischen a, als: τὰ δῶ-ρα, don-a, σώματ-α ν. σῶμα (St. σωματ).
- 7. Der Charakter des Genitivi Pluralis ist ων, sk. âm und besonders bei Pronomen sâm, als: tâ-sâm = ha-rum, τά-ων, l. o m, u m, bei Stämmen auf a und o aber rom, ru m st. som, sum. Die Endung ων tritt bei den Substantiven der III. Dekl. rein hervor, als: pad sk., πούς (St. ποδ), pes (St. ped), G. Pl. pad-âm, ποδ-ῶν, ped-um, κοράκ-ων; bei den Stämmen auf α und o der I. und II. Dekl. aber verschmilzt die Endung ων mit dem auslautenden Stammvokale, als: ἀγορά-ων = ἀγορῶν, λογό-ων = λόγων. Aus den bei Homer so häufig offen gelassenen Formen der Stämme auf α, als: θεά-ων, παρειά-ων, μελαινά-ων, sowie aus der Betonung der kontrahirten Genitivform, nach welcher nicht bloss die oxytonirten, sondern auch die paroxytonirten, proparoxytonirten und properispomenirten Nominative im Gen. Pl. perispomenirt werden, als:

νεανία-ς, νεανι-ῶν, λέαιν-α, λεαιν-ῶν, muss man schliessen, de die Stämme auf α ursprünglich im Genitive den Charakter α entsprechend dem Lat. rom, rum, hatten, später aber das zv schen dem Stammvokale und der Endung ων stehende σ na §. 15, 3 auswarfen; z. B. θεά, dea, G. Pl. θεά-σων, dea-ru θεά-ων, kontr. θεῶν, λέαινα, leaena, G. Pl. λεαινά-σων, leaer rum, λεαινά-ων, kontr. λεαινῶν. Bei den Stämmen auf o hi gegen findet sich weder ein Genitiv auf ο-ων noch eine solo Betonung; z. B. ἄγγελο-ς bildet nur ἀγγέλ-ων, nie ἀγγελό-ε und wird ἀγγέλ-ων, nicht aber ἀγγελ-ῶν, betont.

- 8. Der Charakter des Dativi Pluralis hat die For σι(ν), σσι(ν) entweder rein oder mit dem Bindevokale εσσι(ν) oder εσι (in der Dor. Mundart hat sich der urs Βίπθονοκαι α erhalten, s. §. 118, 9), als: έρι-σσι ν. έρις, ξεριδ-ος, ναυ-σί ν. ναῦς, ἐπέ-εσσι st. ἐπέσ-εσσι ν. ἔπος, St. ἐπ βό Γεσσι, βόεσσι ν. βοῦ-ς, G. βο Γ-ός, βο-ός; aus εσσι(ν) wur εσι(ν), als: ἀνάχτ-εσι ν. ἄναξ, G. ἄναχτ-ος. Alle diese Form finden sich bei Homer. Den konsonantischen Stämmen f gen bisweilen die vokalischen und nehmen die Endung a an, als: πολί-εσσι, νεκύ-εσσι u. s. w. Sowie der Charakter d Griechischen Singulardativs dem des Sanskritischen Lokativ so entspricht auch der Charakter des Griechischen Plur dativs dem des Sanskritischen Lokativs auf su und des Ze dischen auf sva, nur dass im Griechischen statt des a das des Singulars antritt, als: gô-su =  $\beta$ 00-oí, nau-su =  $\nu$ 00-vâk-su = F0 $\pi$ -oí (F0 $\psi$ i). Die ursprüngliche Form im Griec scheint σFi gewesen zu sein, daraus wurde σσι, später α Bei den Stämmen auf α und o der I. und II. Dekl. ist d Charakter  $\iota\sigma(v) = sk$ . isu (Zend isva), also mit dem Z satze des Vokales  $\iota$ , oder richtiger nach Aufrecht a. a. ( so: oot trat an diese Stämme so an, dass a und o durch Ei fluss des schliessenden i in ai und oi umlauteten, worauf wegi der Länge des Vokales das eine o wegfiel, wie diess au in der III. Dekl. der Fall ist, als: γέρουσιν; aus ισι(ν) wur später ις, als: χώρα, D. χώρα-ισι = χώραισι, χώραις, λύχο-ισι: λύχοισι, sk. vrkêśu (d. i. vrka-iśu), Zend vehrkaê-śva (d. vehrka-is va), ໃπποισι, ໃπποις, sk. acva-isu. Ohne ι, also blc σι(ν), in mehreren Substantiven mit Lokativ bedeutung, & θύρα-σι, foris, v. θύραι, 'Αθήνη-σι, zu Athen, v. 'Αθήναι, Θεσπι v. Θεσπιαί, Πλαταιάσι v. Πλαταιαί; diese Endung wurde de auf den Singular übertragen, als: 'Ολυμπίασι v. 'Ολυμπία, Δε λείασι v. Δεκέλεια. Diese Form findet sich auf einer Insc (Boeckh. C. J. nr. 140) auch auf eine Person übertragen: Taulo
- 9. Der Charakter des Accusativi Pluralis ist d. i. v als Zeichen des Acc. Sing. in Verbindung des plulischen c. Diese Form hat sich bei einem Theile der Doz

<sup>1)</sup> Vgl. Aufrecht in Ztschr. f. vergl. Spr. I. S. 117 f.

뚄

10 日本日本

in den Stämmen auf a und o der I. und II. Dekl. rein erhalten, während bei den übrigen Doriern und in den anderen Mundarten und ebenso im Lateinischen nach den Wohllautsgwetzen (§. 68, 4) der Nasal v vor dem Spiranten o verdrängt wurde, jedoch so, dass Ersatzdehnung eintrat; alle Stämme der III. Dekl. haben den Charakter ac, entsprechend dem Singularakkusative auf a (st. av). Im Lat. findet in der I. md II. Dekl. dasselbe Verhältniss statt wie im Griechischen; in der III. aber ist der Charakter îs, später ês. Das Sanskrit bildet alle konsonantischen Stämme mit dem Charakter 44, die vokalischen Masculina aber mit n und die vokalischen Feminina mit s und Ersatzdehnung des Stammvokals, beides ohne Zweifel aus ursprünglichem ns hervorgegangen; das Gothische hat den Charakter ns in den vokalischen Stämmen treu bewahrt. Beispiele: I. Dekl. τάν-ς Dor., ταίς, Lesb., τάς gwhnl., tâs sk., hâs, is-tās l.; λύχον-ς Dor., λύχοις Lesb., λόπους gwhnl., lupôs l., vulfa-ns Goth., vrkâ-n sk.; Fóπ-ας, vâć-as k., voc-ês l., νᾶF-ας (νῆ-ας), nâv-as sk., nav-ês l., πόδ-ας, pad-as ≅k., ped-ês l.

10. Der Charakter des Duals ist im Nom., Akk. und Vok. ε, welches in der I. und II. Dekl. mit den Stamm-vokalen α und ο in α und ω verschmilzt. Dem ε entspricht das kurze a, das sich zuweilen in den Veden findet, während sonst im Sanskrit langes a und später au dafür steht, als: χώρα-ε = χώρα, ξππο-ε = ξππω, κόρακ-ε. Der Charakter des Gen. und Dat. ist ιν, wahrscheinlich entstanden aus dem Suffixe φιν, das an konsonantische Stämme mit dem Binde-vokale ο antrat; dieses φιν ist eine Verstümmelung des sanskr. Suffixes bhjâm nach Abwerfung des φ, das sich wahrscheinlich in F abgeschwächt hatte; in der Hom. Endung ιιν bei den Stämmen auf ο ist das erstere ι ein Zusatz, wie wir ihn bei dem Dat. Pl. der Stämme auf α und ο gesehen haben, als: χώρα (χώρα-φιν, χώρα-Γιν), χώρα-ιν = χώραιν, sk. dharâ, Erde, dharâbhjâm; λόγο-ς (λόγο-φιν, λόγο-Γιν), λόγο-ιν = λόγοιν, οder λότοιν = λόγοιν; Fόψ (Fóπ-οφιν, Fóπ-οΓιν), Fοπ-οῖν, sk. vâk, vâg-bhjâm.

#### §. 101. Erste Deklination.

Die Wörter der ersten Deklination gehen aus auf α, τ, ας und ης; die auf α und η sind weiblichen, die auf ας und ης männlichen Geschlechts. Der Kennlaut (§. 99, 2) war ursprünglich nur α, später, namentlich in der Ionischen Mundart, auch η; das ς der männlichen ist Kasuszeichen.

# 292 Erste Dekl. in d. Böot., Lesb. u. Dor. Mundart. §. 102.

Uebersicht der Kasuszeichen mit dem Kennlaute in den verschiedenen Mundarten.

|            | I. Feminina.<br>Singularis. |         |             |         |       |          |        |             |            |        |
|------------|-----------------------------|---------|-------------|---------|-------|----------|--------|-------------|------------|--------|
|            | Böot. 1).                   | Lesb. 2 | ). Dor.3).  | altior  | ı. [Ĥ | om.]     | 4). ne | uion.5).    | Atti       | sch.   |
| N.         | ā                           | ā(ŭ)    | α           | η       | ā     | ă        | ٦,     | η ἄ         | η ασ       | l. ă ă |
| G.         | ãç                          | ā       | ας          | ης      | ᾶς    | ης       | 1      | ne ne       | ne a       | ६ मृह  |
| D.         | ໗st. ໗                      | q       | q           | n       | q     | T)<br>av | 1      | מי מ        | ng q       |        |
| A.         | ãν                          | αν      | αν          | ην<br>α | α̈ν   | άν       | 1      | ην αν       | אי פֿע ספֿ |        |
| v.         | ā.                          | ă       | α           | ă       |       |          | _  1   | ηă          | η ασο      | l. a a |
|            | II. Masculina.              |         |             |         |       |          |        |             |            |        |
|            | В.                          |         | L.          | D.      |       | alti     | ion. [ | Hom.]       | neuion.    | A.     |
| N.         | as u                        | . α     | α st. ης    | āç      | ,     | ης, α    | ; ας   |             | ης         | ام مد  |
| G.         | αο                          |         | αο, ā       | ā, ā    | io d  | ĪO, EC   | v; āo  | , εω, εια   | εω         | 00     |
| D.         | η st.                       | 70      | q           | q       | 13    | 7        | æ      |             | 30         | 73 F   |
| <b>A</b> . | αν                          |         | αv          | āν      | 1     | Jν       | αν     |             | אף         | אט מע  |
| V.         |                             |         |             | ā       | 1     | 1        | α      |             | ŋ          | η,α; α |
|            |                             |         |             | Plu     | ralia | <b>.</b> |        |             |            |        |
|            | В.                          |         | L.          | 1       | D.    | a        | ltion. | [Hom.]      | neuion.    | A.     |
| N.         | η̃st. αι                    |         | αι          | αι      |       | a        | ı      |             | αι         | aı     |
| G.         | άων (ᾶν                     |         |             |         |       |          |        | ύν, εων     | €@Y        | ω̈́ν   |
| D.         | ης st. αι                   | ۶       | αισι(ν),αις | αις     |       | 7        | σι(ν), | ון אָר, מנג | <b>Nat</b> | αις    |
| A.         | āς                          |         | αις         | ανς,    |       |          | ۲,     |             | αζ         | ā٤     |
|            | Ueber                       | den Du  | al s. obe   | n §.    | 100,  | 10.      |        |             |            |        |

#### Bemerkungen zu der Tabelle.

#### §. 102. Böotische, Lesbische und Dorische Mundart.

1. Bö ot. Paradigmen: F. γνώμα, γνώμας, γνώμη (st. γνώμη) γνώμαν; pl. γνώμη (st. γνώμαι), γνωμάων, γνώμης (st. γνώμαις), γνώμας; Μ. πολίτας, πολίταο, πολίτη (st. πολίτη), πολίταν. Gen. Pl. πολιτάν. Ueber η st. αι, als: ἱππότη st. ἱππόται, εὐεργέτης st. εὐεργέται s. §. 26 S. 114. Die kontrahirte Form des Gen. Pl. auf ᾶν neber ῶν findet sich auf d. Inschr. 1569: τῶν προβάτων κὴ τᾶν ἦγων κι τᾶν βούων κὴ τᾶν ἵππων u. Ar. Ach. 849 κορᾶν; so auch b. Hes Th. 41 θεᾶν, Op. 145 μελιᾶν. Die Nominativendung der Masc. au α st. ᾶς wird von den Grammatikern den Böotiern, Thessaliern

S. Boeckh. Corp. Inscr. p. 726. Ahrens Dial. I. p. 202 sqq. —
 Boeckh. l. d. p. 860 sq. Ahrens Dial. I. p. 218 sqq., p. 108 sqq. p. 225 sqq. —
 Ahrens II. p. 222. —
 Thiersch Hom. Gr. §. 176 ff. —
 Bredov. Dial. Herodoti p. 217 sqq.

esbiern, Eleern u. a. ertheilt, obwol sich sonst kein Beispiel davon indet; aber auf d. Thessal. Inschr. 1766 kommt θύτας vor und lleisch Εέτας; auf d. Inschr. 1767 steht d. Dat. Τεμπείτα ohne subscr.

- 2. Der Lesb. weibl. Vok. auf a findet sich öfter, als: όμφα Sapph. 56 (wie Il. γ, 130 νύμφα φίλη), ὧ Δίκα 67, ὧ ' 6 u. 99; — α im Nom. b. Melinno 5 πρέσβιστα nach d. best. od.; — über α im Nom. des Masc., als: ίππότα, μητίετα (Homer. leisp.), s. Nr. 1 u. §. 103, 5. — Gen. der Masc.: āo Sapph. 68 Ιωλοανακτίδαο e conj. st. Πολυανακτίδα, u. ā, als: S. 69 'Atδα, Alc. 39 ίρονίδα, auf Inschr. ατίστα, εδεργέτα, Ήρααλείδα. — Ueber den Wegfall les : subscr. im Dat. S. s. §. 43, 5. — Gen. Pl.: ãv Alc. 7, 2, хат τν, 35 χυλιχναν από Τηϊαν, S. 1, 26 χαλεπαν μεριμναν u. auf Inschr.: er Gen. Μοισάων wird in d. An. Ox. 1. 278, 18 der Sappho zurtheilt. — Dat. Pl.: αισι(ν), als: Sapph. 1 ἄσαισι, ονίαισι, 67 ώβαισι, 64 ξιμαισιν, Alc. δέραισι; αις der Artikel immer ταῖς (ταῖσι δέ 1. 9 als Demonstrativ), ausserdem bei Adjekt. in Verbindung mit lubst. in der Form auf αισι: ἐράταις φόβαισι Sapph. 67 παντοδάτεις.. γροταισιν. — Acc. Pl.: αις, als: Alc. 3 δ γθαις, 33 χυίχναις μεγάλαις, πλέαις, 65 νύμφαις, τετυγμέναις, 67 δνίαις. Sapph. 15 πλάλαις, πλέχταις. Theorr. 28, 20 λύγραις. 29, 39 αύλεταις θύραις, af Inschr. ταίς, δίχαις, παίσαις, χρυσίαις, ύπαρχοίσαις u. a. Vgl. d. I. Dekl.
- 3. Dor. Paradigmen: γνώμα, G. γνώμας, D. γνώμα, A. γνώταν; Masc. N. 'Ατρείδας, G. 'Ατρείδα u. 'Ατρείδαο, D. 'Ατρείδα, A. Ιτρείδαν, V. 'Ατρείδα; Theor. 4, 62 ὥνθρωπε φιλοῖφα; Plur. N. νώμαι, G. γνωμάν, D. γνώμαις, Α. γνώμας (γνώμανς, γνώμας); auch ie Adjektive weiblichen Geschlechts sind im Gen. Pl. Perispomena, is: ἀμφοτεράν (= ἀμφοτέρων). Den Gen. Ψύλλας auf e. Korkyr. nschr. leitet Ahr. II. p. 225 v. d. Fem. Ψύλλα ab und nicht von νόλλας, wie er daselbst an einer Stelle gelesen wird. Bisweilen ndet sich auf Inschr. die gewöhnliche Endung des Gen. Pl. auf ν, als: τεχνιτών, wahrscheinlich durch Irrtum der Abschreiber. Die Eigennamen, die in der gewöhnlichen Sprache auf λαος, itt. λεως ausgehen und der II. Dekl. angehören, gehen Dorisch auf λας (G. α, D. α) aus und gehen nach der I. Dekl., als: Μενέλας, Αριεσίλας, 'Ιόλα Pind.; einige solcher Namen sind auch in andere tundarten tübergegangen, als: Νικόλας Herod., Μενέλα (Gen.) Eur. Indr. 487, Μενέλα Troad. 212. Μενέλαν Rhes. 257. Ueber den lec. Pl. auf ανς st. ας b. Kret. u. Argiv. s. §. 38, 3 und tüber is st. ας s. ebendas.

#### §. 103. Altionische und Homerische Mundart.

1. In der altionischen und Homerischen Sprache wird tatt des älteren langen α durch alle Kasus des Singulars η genaucht, als: φρήτρη, ης, η, ην, βίη, ης, η, ην, Πηνελοπείης, είη ν. hγελόπεια, Βορέης, Βορέη, Βορέην. Eine Ausnahme machen: tá (aber Λευχοθέη), Ναυσιχάϊα, Φείζα, Αλγείζας, Αδγείζας, Έρμειζας.

# 294 Erste Dekl. in d. Altion. (Hom.) Mundart. §. 103.

- Ueber die Stammkennzeichen η und α ist Folgendes zu bemerken 1):
  - a) αίη haben die Mehrsilbigen, als: ἀναγκαίη, ἐλαίη, πετραίη; Ausn. Πλάταια, Λίλαια, Ἱστίαια, Φώκαια hymn. Ap. 35, Ἡηναΐα 44; a îa die Zweisilb., als: γαῖα, αΐα, Μαῖα, Γραῖα.
  - b) ε ή, als: γενεή, Τεγεή, Μαντινεή.
  - c) eln die Abstracta v. Adj. auf ns (die im Att. Proparox. auf ειά sind) und das Fem. der Adj. auf ειος, als: άληθείη (Att. αλήθεια), αναιδείη, ευκλείη; ταυρείη, ήμιονείη, βοείη,
    - εια die konkret. Fem. von Masc. auf εύς u. ής, die Namen von Frauen und Städten und einige einzeln stehende Subst., das Fem. der Adj. auf ός, als: βασίλεια, regina, ίέρεια, εὐπατέρεια, Τριτογένεια, Εδρύκλεια, Πηνελόπεια, Θάλεια υ. θάλεια, Λιμνώρεια, Θέσπεια (ΙΙ. β, 498, ubi v. Spitzn.); **πράνεια** χώδεια, πέλεια, Σχάνδεια, τρυφάλεια; ήδεῖα, βαρεῖα, εὐρεῖα.
  - d) τη die Mehrsilb., als: κραδίη, θαλίη, σχοπτή, ήλιχίη; πολτής δολίη und die zweisilb. Abstracta, als: βίη; Ausn. πότνα Πολύμνια, Εἰρέτρια II. β, 537 (ubi v. Spitzn.);
    - ια die Zweisilb.: μία, ία, δία.
  - e) οιη alle ausser den Comp. mit βοῦς, als: αίδοίη, Τροίη, εὐπλοίτατη (im Att. haben die Abstrakta οια und sind Proparox., als εύπλοια); aber: Εύβοια, Περίβοια.

  - f) ουή u. ωή alle, als: ἀχουή, ζωή. g) υιη nur μητροιή; alle übrigen υιά, als: Ἄρπυια, μυῖα, ἄγυνος δργυια, εύρυάγυια, τεθαλυΐα.
  - h) Wenn dem Charakter eine Muta vorangeht, so ist derselbende Nr. 5), als: λωβή, περιωπή, φυγή, ακωκή, εδωδή (laute-Oxyt.), δαίτη, Αίθη.
  - i) Geht aber eine Liquida oder der Spirant o voran, so ist de ==== selbe bei Oxytonis η, bei den übrigen α, als: ἀγορή, θαλκορ Τ΄, κεφαλή, εύγωλή, τιμή, αίγμή, κελαινή, αίνή, λισσή; μάγαφ α, ίοχέαιρα, σραῖρα, πίειρα, στεῖρα, μοῖρα, άρουρα, θύελλα, άελλ α, δέσποινα, μέλαινα, Πολύδαμνα, Αίγινα (II. β, 562, aber ΑίγΕ γ Hymn. Ap. 31), Μούσα, Θύωσα, γλώσσα, όσσα, αίματοίσσα, αματα, δίψα, ρίζα, τράπεζα; Ausn. ρη: αίθρη, αύρη, ήμερο θύρη, πέτρη, πυράγρη, τέφρη, Φαίδρη, γήρη; λη: αίγλη, Σκόλ Τη (aber Od. μ, 235 ένθεν μέν γὰρ Σκύλλ', έτέρωθι δέ, Βε Επιακό Ερίτεπ.: ἔνθεν γὰρ Σκύλλη, έτ.); νη: Άλκμήνη, Άριδο Τη άχνη, Έλένη, ζώνη, τέχνη, ύσμίνη; ση: χνίση.
- 3. Geht der Nominativ auf n aus, so bleibt dieses durch alle Kasus des Singulars, als: φυγή, ης, η ήν, ή; ηη, ηης u. s. veine Ausnahme macht der Vok. v. Νύμφη: Νύμφα II. γ, 130 geht er aber auf ā aus, was aber nur bei den wenigen Nr. 1 an geführten Wörtern der Fall ist, so bleibt das ā gleichfalls, als θεά, ᾶς, ᾶ, άν, ά, Φείας II. ο, 187.
  - 4. Geht der Nominativ auf α aus, so bleibt dieses im Acc.

<sup>1)</sup> S. Spitzner de versu har. p. 26 sqq. Thiersch a. a. O. §. 176.

Ε

٠c.

u. Vok., im Gen. u. Dat. aber geht es nach Nr. 1 in η tiber, weil die Silbe lang ist, als: θύελλα, θυέλλης, θυέλλη, θύελλαν, θύελλαν. Αnmerk. Kontrahirte Feminina kommen, ausser dem nur selten gebrauchten τῆ, nicht vor; daher Od. η, 116 συκέαι (mit Syniz. —).

a, 341 συκέας (——). η, 115. λ, 589 μήλεαι (——). ω, 340 μηλέας (——); wohl aber wird von νηπιέη Od. α, 297 der Acc. Pl. mit Zerdehnung gebildet: νηπιάας. S. §. 56. Il. ι, 5 u. ψ, 195 ist nicht Βοβρῆς, Βοβρῆ zu lesen, sondern das o in Βορέης, -έη ist durch die Arsis lang.

5. Der Nominativ der Masculina geht fast durchweg auf ης aus, als: 'Ατρείδης, Βορέης; nur bei wenigen auf ας, s. Nr. 1; bei einigen auf α nach abgeworfenem ς, (wie im Lat., als: poëtă, und jetzt noch im Neugriechischen bei den Zakonen, aber mit langem α, als: πολίτα st. πολίτης 1); die alten Grammatiker nennen diese Formen auf α Aeolisch, wiewol sich unter den noch erhaltenen Bruchstücken Aeolischer Dichter kein Beispiel davon findet;) bei denen jedoch der Akzent mit wenigen Ausnahmen dieselbe Stelle wie bei denen auf ης beibehält: ἱππότα, θυέστα Il. β, 107 meben θυέστης Od. δ, 519, ἡπότα, αἰγμητά, χυανογαῖτα, νεφεληγερέτα, ἐππηλάτα, στεροπηγερέτα und die drei Proparoxytona: μητίετα, εὐρύοπα, ἀπάχητα. Vgl. §. 102, 1 2). Neben Αἰνείας findet sich Il. ν, 541 auch Α ἰνέας (mit Synizese) und neben Έρμείας die aus Έρμέης kontrahirte Form Έρμῆς Il. υ, 72. Od. ε, 54. ω, 1.

6. Der Genitivus der Masculina geht aus auf o, entstanden aus ojo (§. 100, 3), als: 'Ατρείδαο, Βορέαο, Πριαμίδαο, Φιλακτήταο, Έρμείαο, Αἰακίδαο, Νηλείδαο, Νηληϊάδαο, ἰκέταο, ἐϋρρείταο, Βαθυβρείταο, ἐυρρείαο, Αἰακίδαο, Νηλείδαο, Νηληϊάδαο, ἰκέταο, ἐϋρρείταο, Βαθυβρείταο; der Stammvokal α wird mit dem o auch in ω kontahirt, als: 'Ερμείω, Βορέω, ἐϋμμελίω ΙΙ. δ, 47. Nach einem konsonanten ging αο zuweilen durch Lautverschiebung in εω ber, das aber stäts mit Synizese zu sprechen ist, als: 'Ατρείδεω, Πηληϊάδεω, Τυδείδεω, Μενοιτιάδεω, Νηληϊάδεω, ἰκέτεω, συβώτεω, ἐριβριμέτεω ΙΙ. ν, 624. ἐριβρύγεω Hes. Th. 832; aber für Αἰνείεω ΙΙ. 2, 534 wird jetzt richtiger Αἰνείω und für 'Ασίεω β, 461 ('Ασίω Aristarch) 'Ασίφ ἐν λειμῶνι gelesen; s. Spitzner zu beiden Stellen und zu letzterer besonders Hermann ad hymn. Apoll. 250 sq. Hymn. Merc. 413. Ven. 149 wird die Form Έρμέω gelesen. Statt Φλεγόου Hymn. 16, 3 ist wol mit Herm. Φλεγόω zu lesen. Ueber die Genitivform auf o-o, als: ὄο s. §. 100, 3.

7. Der Dativus und Accus. gehen entweder auf η, ην oder auf q, αν aus, je nachdem der Nominativ entweder auf ης oder auf ας susgeht, als: Βορέης, Βορέη, Βορέην, 'Ατρείδης, η, ην, so auch Ερμέη Π. ε, 390 nach der Lesart von Barnes st. Έρμές zu lesen, Ερμῆς, Έρμῆ Οd. ξ, 435, Έρμῆν hymn. 18, 1; Αἰνείας, Αἰνείας, Αἰνείας, Έρμείας, είας, είαν; aber Ἑρμείη hymn. 19, 36; Έρμείην Hes. Op. 68 nur im Ven. 2 st. Έρμείαν, was Göttl. richtig auf-genommen hat.

8. Der Vocativus derer auf της und πης geht auf τα und τα und derer auf είας auf εια aus, als: Θοώτης Θοῶτα, δολομήτης

S. Mullach Griech. Vulgärspr. S. 96. — 2) Die Form des Nomin.
 auf a wurde von nachhomer. Dichtern zuweilen auch statt der abhänsen Kasus gebraucht.
 S. Lobeck Paralip. p. 183 sq.

δολομῆτα, συβώτης συβώτα, so alle Masc. auf α, als: ἱππότα, Nr. 5; Αἰνείας Αἰνεία, Ἑρμείας Ἑρμεία; (doch αἰναρέτη II. π, 31. Ἡλια καλλιλαμπέτη Anacr. fr. 25 Bergk.); bei den übrigen geht der Vok. auf η aus, als: ᾿Ατρείδης ᾿Ατρείδη, Πέρσης Πέρση, Ἑρμῆς Ἑρμῆ. Der Vok. νύμφα II. γ, 130 v. νύμφη ist Aeolisch. S. §. 102, 2.

9. Vom Plurale der Feminina und der Masculina haben

der Nominativ, Akkusativ und Vokativ nichts Eigentümliches. Dass der Charakter des Genitivi Pluralis der I. Dekl. ursprtinglich σων gewesen sei, haben wir §. 100, 7 bemerkt; das o fiel dann nach §. 15, 3 zwischen dem Stammvokale a und dem w der Endung aus, als άγορή (άγοράσων) άγοράων, θεά, θεάων, κλεσή αλισιάων, Μούσα Μουσάων, παρειά παρειάων, Νύμφη Νυμφάων; πολλή πολλάων, ερχομένη ερχομενάων, ώχεια ώχειάων, άπαλή, άπαλάων; ερετης έρετάων, ναύτης ναυτάων; άλφηστής, άλφηστάων, άσπιστής άσπιστάων; hierher gehört ohne Zweifel auch der Genit. έάων (über den Spir. asper s. Lehrs quaest, ep. p. 66 sqq.) Il. w, 528 δώρων οτα δίδωσι κακῶν, ἔτερος δὲ ἐάων. Od. θ, 325 δωτῆρες ἐάκον, 335 δῶτορ ἐάων. Hesiod. Th. 111. 633. 664, wahrscheinlich von einem verschollenen Subst. ἔη = beneficium 1). Hes. Sc. 7 βλεφάρων τ' ἄπο κυανεάων ist am Einfachsten zu erklären, wenn rannan βλέφαρος als eine Nebenform von τὸ βλέφαρον annimmt; Döderlein a. a. O. nimmt ή βλεφάρη minder wahrscheinlich an; Gött-ling hält χυανεάων für eine Dorische Form st. χυανέων, die aber nicht nachgewiesen werden kann. Dieses áwv wurde oft auch ῶν kontrahirt, und das kontrahirte ῶν nach Konsonanten wieder in έων, das aber in der Regel mit Synizese gesproche wurde, aufgelöst, als: θεά θεῶν, κλισίη κλισιῶν, παρειά παρειῶν, βοτολίβουλέων; μελαινέων, Σκαιαί Σκαιῶν, πασέων, ναυτέων; (Hymn. Apoli) 46 ist die Lesart γαιάων der anderen γαιέων vorzuziehen;) έ ohne Synizese: Π. η, 1 ως εἰπων πυλέων ἐξέσσυτο. ι, 566 ἐξ ἀρΕ μητρός. μ, 340 και πυλέων πασαι. Od. φ, 191 έκτος θυρέων.

10. Als Charakter des Dativi Pluralis der I. Decl. hab wir §. 100, 8 die Form ισι(ν) erkannt; das erstere ι tritt ι subser. unter den Stammvokal, der auch bei denen, die im Ν minative auf α ausgehen, stäts in η übergeht. So entsteht also Επdung ησι(ν), als: θεῆσι(ν), ὑπεροπλίησι(ν), κοίλησι(ν), ἤσι(ν), ἤσι(ν), ἀπροπλίησι(ν). Neben dieser Form finden sich auch die Formen αις υπης, die erstere nur in θεαῖς Od. ε, 119. ἀπταῖς II. μ, 284. πάσο Od. χ, 471, die Form ης kommt fast gewöhnlich nur vor Vokulen vor, so dass vielleicht ησ' statt ης gelesen werden kann²), all II. γ, 158 θεῆς εἰς. 352 ἐμῆς ὑπό. φ, 104 ἐμῆς ἐν. χ, 330 κονίης π, 712 πύλης ἔχε. 719 ῥοῆς ἔπι. β, 249 ᾿Ατρείδης ὑπό; doch findesie sich auch vor Konsonanten, als: σῆς καί II. α, 179. οἶης σύ

<sup>1)</sup> Vgl. Döderlein Głoss. Nr. 270 und Comment. de brachyl. ser monis Gr. et L. Erlang. 1831. p. 12, wo er der Ansicht ist, dass Π. το 528 zu ἐάων aus δώρων, wie auch aus δωτήρες das Subst. δόσεων zu εrgänzen sei. Göttling ad Hes. Th. 664 leitet ἐάων von ἔη ab (wie γέη), das von εἰμί komme und res, bonum bedeute. Buttmann Gr. I. §. 35, A. 9 leitet es von Ἑ0Σ = ἐῦς ab, Neutr. Pl. ἙΑ = ἀγαθά.

3) S. Thiersch Gr. §. 164, 5 u. dagegen Spitzner ad II. α, 238.

ia K L

baic

TITE

Ŀ

ε, 641. βήσσης βαθέην π, 766. χρυσείης δ' ξ, 180. παλάμης φορέουσι ε, 238. πέτρης πρός Od. η, 279. προχοίζε ποταμού λ, 242. προχοίζε δι υ, 65. θαλίης και λ, 603. πολλής φλιήσι ρ, 221. ἐυξέστης σανίδεστην φ, 137. 164. ἀφραδίης μέγα χ, 288.

11. Der Dual kommt nur II. α, 16 'Ατρείδα vor; denn II. θ, 378 ist sicherlich προφανέντε st. προφανείσα zu lesen, wie 455 εληγέντε gleichfalls auf die Here und Athene bezogen wird; die Lesart προφανείσα rührt offenbar von einem Grammatiker her.

#### §. 104. Neuionische Mundart.

1. In der neuionischen Mundart wird wie in der altionischen statt des älteren langen α durch alle Kasus des Singulars η gebraucht, als: χώρη, ης, η, ην, βίη, ης, η, ην, καθαρή, ῆς, ῆ, ήν; das kurze α hingegen bleibt im Nominative, Akkus. und Vok., als: ἀλήθεια, ἀλήθειαν (tiber μοίρην st. μοῖραν u. πρώρην st. πρῶραν b. Herod. s. §. 25, Anm. 6); im Genit. und Dat. aber muss es in η tibergehen, als: ἀληθείης, ἀληθείη. S. §. 25, 1. 5. u. Anm. 4. Der Nominativ der Masculina geht stäts auf ης aus, als: νεηνίης. Ausser γῆ, γῆς u. s. w. kommen fast nur aufgelöste Formen vor, als: μανέα, μνέας, μνέων (st. μνε-έων, s. Nr. 3), συκέη, συκέην, συκέων, αλγέη, αἰγέων, αἰγέας, Gen. Pl. v. γῆ Herod. 4, 198 γέων (v. Nom. γεαι), κυνέη, κυνέην, παρδαλέη, παρδαλέας u. s. w.; βορέης, βορέω (Nr. 2), βορέη, βορέην; an einigen Stellen Herodot's jedoch haben alle Hdsch. die kontrah. Form: βορῆν 1, 6. 174. 4, 22. 31. 7, 189. 201. βορῆς 6, 44. Έρμῆν 5, 7. κυνῆ 4, 180. λεοντῆν 4, 8. γαλαῖ 192. Von dem Adj. διπλόος findet sich διπλῆν 5, 90. διπλᾶς 3, 28 neben διπλέη 3, 42 in allen Hdsch. wie von πλέος, έη, έον, vgl. \$-111, 4 1).

2. Der Genitivus Sing. der Masc. auf ης geht auf εω

τις 2) und ist proparoxytonirt, als: δεσπότης δεσπότεω, Λεω
τίης Λεωνίδεω, Ξέρξης Ξέρξεω, Γηρυόνης Γηρυόνεω, νεηνίης νεηνίεω,

πωσανίης Παυσανίεω, Μαρσύης Μαρσύεω, Κώης Κώεω, 'Αλεύης 'Αλεύεω.

Ceht aber dem ης der Vokal voraus, so wird ein ε ausgestossen,

and das Wort paroxytonirt, als: βορέης βορέω, 'Αριστέης 'Αριστέω,

Ερμέης 'Ερμέω; von Κυνέης u. Αλσχρέης stehen Herod. 6, 101. 8,

1 Kuvéou, Aloxpéou in allen Hdsch.

3. Der Genitivus Plur. sowol der Feminina als der Masc. Seht auf εων aus, als: τιμή τιμέων, ολκίη ολκίων, θυσίη θυσιέων; ναηνίης νεηνιέων; πασέων, πολλέων, μελαινέων, ύψηλέων (ν. ύψηλή), Μηδικέων (ν. Μηδική), λοιπέων (ν. λοιπή), αὐτέων (ν. αὐτή); ἐουσέων, διαφθαρεισέων, προδουσέων, ἐχουσέων, συμπλευσασέων, λεχθεισέων, φρονεουσέων. Eine Ausnahme machen die barytonirten Feminina der Adjektive, Pronomen und Partizipien auf ος, η, ον, bei welchen die Form des Gen. Plur. der Feminina mit der der Masc. übereinstimmt, als: ἐλίγων, ἀμφοτέρων, ἄλλων, ἐτάρων, ὑμετέρων, σφετέρων, αλλων, τούτων, ἀρπαζομένων, μαχομένων, άλισκομένων; geht aber ein Vokal vorher, so findet sich häufig die Endung έων st. ων, als:

 $<sup>^{\</sup>rm l)}$  S. Bredov dial. Herod. p. 219 sq. u. p. 248 sq., der tiberall die kontrah. Formen verbannen will. —  $^{\rm 2)}$  S. Bredov l. d. p. 217 sqq.

Αίγυπτιέων, χουριδιέων, αντιέων, δημοσιέων, τετραχοσιέων, χιλιέων 11. 8. W. In den Handschr. u. Ausgaben findet sich jedoch an mehreren Stellen ων st. έων und umgekehrt έων st. ων, als: πασων, λοιπών, αὐτῶν u. s. w., ἀλλέων, τουτέων, ἐχεινέων, φυλασσομενέων, είλευμενέων, οίχεομενέων u. s. w. Wenn dem εων ein ε vorangeht, so wird wie beim Gen. Sing. der Masc. (Nr. 16) ein ausgestossen, als: θηλέων st. θηλεέων Her. 2, 66 v. θήλεα, γρυσέων 3, 130, Ηρακλέων 2, 33, Μαλέων 1, 82 v. Μαλέαι; aber die Oxytona haben wegen des Akzentes ε-ων: γενεων 2, 142 st. γενεέων, γενέων, αδελφεων 3, 31 v. άδελφεή. Die altion. Form auf άων ist der neuion. Mundart durchaus fremd. Hippokrates bedient sich im Allgemeinen der offenen Form zov, wenn die Substantive einen Konsonanten vor der Endung haben, hingegen der geschlossenen (Attischen) Form ω̃v, wenn sie einen Vokal vor der Endung haben 1), worin Hippokrates von Herodot abweicht, als: ἀρχέων ν. ἀρχή, δυσμέων ν. δυσμή, χριθέων ν. χριθή, χνημέων ν. χνήμη, πυλέων ν. πύλη, χωρέων v. γώρη, ήμερέων v. ήμέρη u. s. w., Masc. δημοτέων, δεσποτέων, Σχυθέων u. s. w.; die kontrahirte Endung ων findet sich nur an wenigen Stellen, die wahrscheinlich verderbt sind; Subst. pura: ώτελειῶν, θεραπειῶν, ἀγρυπνιῶν, ἡλικιῶν, ἰδεῶν, ἐλαιῶν, ροιῶν; fast nirgends kommt hier die Form έων vor. Die Partizipien, deren weiblicher Pluralgenitiv von dem des männlichen verschieden ist, haben bei Herodot die Endung έων, als: ἐγουσέων, παρελθουσέων, θερμανθεισέων, ἐουσέων, ausser im Perf. Act., das, da der Endung ein Vokal vorangeht, die Form ων hat, als: ξυνεστηχυιών Hipper. de aer. aqq. locc. Tom. 1. p. 543, wo der gewöhnliche Text ξυνεστηχουσών bietet; die barytonirten Partizipien und Adjektive bilden den weiblichen Pluralgenitiv dem männlichen gleich, als: ἀργομένων, θερμαινομένων, ήρμένων u. s. w., γυναικείων, άναγκαίων, άσθενεστέρων, βελτίστων, αίμαρρύων, ακρων, μεγάλων u. s. w. Die oxytonirten Adjectiva impura auf ός, ή, όν haben die Endung έων, als: κενέων, χειμερινέων, μικρέων u. s. w., obwol an vielen Stellen die Form ων st. έων in dem Texte gefunden wird; die oxytonirten Adj. pura auf ός, ή, όν hingegen haben wie die Substantiva pura die Form ω̃ν, als: δεξίων, κενεων (ν. κενεή); die Adjektive, deren pluralische Femininform von der Maskulinform verschieden ist, haben, wenn sie impura sind, die Form twv und, wenn sie pura sind, die Form ων, als: πασέων, μελαινέων; πλατειων, παχειων, οξειών. Die Pronominaladjektive folgen in der Bildung der weiblichen Pluralgenitive der der barytonirten Adjektive, als: duφοτέρων, αλλων, έτέρων, άλλήλων, οίων, ύχύσων; aber immer των, τωνδε u. ων, ferner τουτέων, τοιουτέων und αὐτέων, obwol an manchen Stellen in den Hdsch. u. Ausg. τούτων, αὐτῶν steht.

Der Dativus Pluralis geht auf ησι aus (vgl. §. 100, 8),
 τιμῆσι, ἡμέρησι, τἦσι, αὐτῆσι.

Anmerk. Bei Hippokrates wird zuweilen und bei den späteren Ioniern sehr häufig in dem Fem. der Pronomen ein ε eingeschaltet, als: αὐτέη, αὐτέης, ταυτέης, έωυτέης, αὐτέης, αὐτέην, έωυτέην, άψτες του ξε

 $<sup>^{1)}</sup>$  S. J. Fl. Lobeck Philologus 1853. S. 21 ff.  $-^{2}$ ) S. Maittaire Gr. Dial. p. 150 sqq.

### §. 105. Attische Mundart.

|           | I. Feminina.                                                   |                |         |           |          |        |        |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|----------|--------|--------|--|
|           | a) āu. ădurch alle Kasus. b) ă, G. ης.  c) η durch alle Kasus. |                |         |           |          |        |        |  |
| ì         | Schatte                                                        | n.Land.        | Hammer. | Tisch.    | Meinung. | Recht. | Ehre.  |  |
| S. N.     | σχιά                                                           | χώρᾶ           | σφῦρἄ   | τράπεζἄ   | γνώμη    | δίχη   | τιμή   |  |
| G.        | σχιᾶς                                                          | Χφρ <u>α</u> ς | σφύρᾶς  | τραπέζης  | γνώμης   | δίχης  | τιμῆς  |  |
| D.        | જાાજું                                                         | χώρα           | σφύρα   | τραπέζη   | γνώμη    | δίχη   | τιμῆ   |  |
| A.        | σκιάν                                                          | λφό <u>α</u> ν | σφυράν  | τράπεζαν  | γνώμην   | δίχην  | τιμήν  |  |
| <u>v.</u> | σχιά                                                           | χώρᾶ           | σφυρα   | τράπεζα   | γνώμη    | δίχη   | τιμή   |  |
| P.N.      | σκιαί                                                          | χῶραι          | σφῦραι  | τράπεζαι  | γνῶμαι   | δίχαι  | τιμαί  |  |
| G.        | σχιῶν                                                          | χωρῶν          | σφυρῶν  | τραπεζῶν  | λιωμων   | διχῶν  | τιμῶν  |  |
| D.        | σκιαίς                                                         | χώραις         | σφύραις | τραπέζαις | γνώμαις  | δίχαις | τιμαῖς |  |
| A.        | σχιάς                                                          | χώρᾶς          | σφύρᾶς  | τραπέζας  | Limphae  | δίχᾶς  | τιμάς  |  |
| <u>v.</u> | σκιαί                                                          | χωραι          | σφυραι  | τράπεζαι  | γνωμαι   | δίχαι  | τιμαί  |  |
| Dual.     | σχιά                                                           | Χφb <u>α</u>   | σφύρᾶ   | τραπέζα   | γνώμα    | δίχα   | τιμά   |  |
| 1         | σχιαῖν                                                         | χώραιν         | σφύραιν | τραπέζαιν | γνώμαιν  | δίχαιν | τιμαῖν |  |

1. Bei den Stämmen auf α sind zwei Fälle zu unterscheiden:
a) der Nominativ geht auf α oder α aus, und das α bleibt durch alle Kasus, wenn demselben ein ρ oder die Vokale α, ε, ι (α purum) vorangehen, als: γώρα, σφῦρα, ἐλᾶα [u. ἐλαία] ¹), Oelbaum u. Olive, ἰδέα, σοφία, γρεία, εὐνοια; ebenso das Fem. der Adj. contracta auf εεᾶ (εᾶ), auf (ρεα) ρᾶ, als: (ἐρεέα) ἐρεᾶ, (ἀργυρέα) ἀργυρᾶ; hieran schliessen sich die Contracta auf ᾶ (s. Nr. 3), als: μνᾶ; sodann wenige auf α, welche Dorischen Ursprungs sind: ἀλαλά, Kriegsgeschrei, σκανδάλα, Stellholz in der Falle (ἐπίβδα, Tag nach dem Feste, Pind. P. 4, 140 B. ἐπίβδαν gehört nicht hierher, da das α kurz ist), und einige Eigennamen, als: ᾿Ανδρομέδα, ᾿Απάμα, Γέλα, Διοτίμα, Λήδα, Φιλομήλα, ᾿Αθάνα b. d. Tragik. (᾿Αθηνᾶ, ᾶς in d. Prosa). Ueber das Dorische α st. η bei den Tragikern, als: φάμα, ας, α, αν st. φήμη, ης, η, ην s. Einleit. S. 31 f., u. über die Masc. auf ας st. ης Nr. 6.

über die Masc. auf ας st. ης Nr. 6.

Anmerk. 1. Folgende haben ρη statt ρα: κόρη, Mädchen, κόρρη, Backen, αθρη, heiterer Himmel, Ar. Av. 778 im Chore, άθάρη Brei, δείρη od δέρη, Nacken, und einige aus der Ionischen Mundart eingewanderte Eigennamen, als: 'Εφύρη, Κύρη u. a. (s. Choerob. in Bekk. An. III. p. 1173); aber Τερψιγόρα ist die Attische Form, wie Pl. Phaedr. 259, c fast in allen Hdsch. gelesen wird; Aesch. Pr. 201 εδρης Ion. st. εδρας nach den meisten u. besten Codd., s. Wellauer; endlich die Kontrakta, als: νεβρη; über die Masc. auf -μέτρης s. Nr. 6. Geht ein anderer Vokal als α, ε, ι voran, so haben der Nominativ und alle Kasus des Sing. η, als: ἀκοή, γνή, ἀρόη (Sardelle), σκευή, ζωή. Ausgenommen sind: πόα, Gras (auch ποία b. Eur. u. Aristoph.), βόα, Granatbaum (βριά b. Spät.), πνοά, Hauch (b. Eurip. in lyr. Stellen, sonst πνοιά), χρόα, Farbe, στοά, Halle, [στοιά b. Aristoph.] 2) δα, Sperberbaum, Schafpelz, "Oα, e. Att. Demos, σικύα,

<sup>1)</sup> S. Schneider ad Pl. Civ. T. I. p. 164. Maetzner ad Lycurg. P. 252. - 2) Vgl. Lobeck ad Phryn. p. 496.

Kürbis, χαρύα, Nussbaum, οἰσύα, Weidenbaum, ὀστρύα, Hagbuche, Lendenfleisch, σιπύα, Brodkorb (b. Eupol. u. Lys. nach Harpocr. 166, sonst σιπύη; auch andere schwanken zwischen όη u. όα ι), Masc. ὁ γ Ackerland, ἀλωά, Tenne, Ναυσιχάα, und das Fem. der Adj. auf -ροα, -ροον, als: ἀθρόος, όα, όον, gedrängt, G. ας, D. α, A. αν.

- b) Der Nominativ geht auf α aus; das α bleibt jedoch nur Akkusative und Vokative, geht aber im Genitive Dative in η über, wenn dem α ein λλ, σ, σσ (ττ), ζ, ξ vorangeht, als: ἄμιλλα, μοῦσα, γλῶσσα (γλῶττα), τράπεζα, δόσοι ὅμα, G. ης, D. η, A. αν. Bei vorangehendem ν steht α bei ἄμινα, das nur bei Spät. vorkommt, ἔχιδνα, Otter, λέασον leaena, τρίαινα, Dreizack, δέσποινα, Herrin, μάραγνα, Peitsc Τε, μέριμνα, Sorge, Αἴγινα, ΙΙύδνα, und bei den Römisch en Namen auf ῖνα, als: Φαυστῖνα, Faustīna, Σαβῖνα, Sabīra; α und η, als: πεῖνα u. πείνη, πρόμνη (öfter b. d. Trag. Aristoph. Vesp. 399), πρόμνα, alt- u. neuatt., εὖθῦνα, Rechenschaft, u. εὐθύνη, νάρχη u. νάρχα (Menand. u. Spät.), θοίνη altatt., θοῖνα spät. ²), aber εὐφροσύνη und so alle mit der Endung σύνη. Einzeln stehen da: δίαιτα, τόλμα (altatt. τόλμη), θέρμα [b. Spät. θέρμη] ³), ἄχανθα, ἄρδα b. Pherekrates nach Eustath. ad Od. 1761, μάμμα, doch häufiger μάμμη, παῦλα, bei Späteren ρῖνα st. ρίνη, ζεῦγλα st. ζεύγλη, χίχλα st. χίχλη u. a. ⁴). 2. Bei denen auf η bleibt das η durch alle Kasus des
- Bei denen auf η bleibt das η durch alle Kasus des Singulars.
- 3. Wenn dem α ein α oder ε vorangeht, so wird in einigen Wörtern άα in α und έα in η durch alle Kasus kontrahirt; die Endsilbe bleibt durch alle Kasus zirkumflektirt, als: (μνάα, Mine) μνᾶ, ᾶς, ᾶ, ᾶν, αῖ, ῶν, ᾶς, 'Αθηνᾶ, ᾶς u. s. w. in d. Prosa (v. 'Αθηνᾶα, Τος. 'Αθανᾶα Theocr. 28, 1), Namen von Bäumen, als: συκέα, Feigenbaum) συκῆ, ης u. s. w., so ἀκτῆ, Fliederbaum, ἀμυγδαλῆ, Mandelbaum (aber nicht πτελέα, Ulme); Fellnamen, als: χυνῆ (sc. δορά), Hundefell, der daraus gemachte Helm, παρδαλῆ, Pantherfell, νεβρῆ, Rehfell, λεοντῆ, Löwenhaut, ἀλωπεκῆ, Fuchsfell; γῆ, Erde; γαλῆ, Wiesel; über die Adj. auf εος, εα, εον, οος, οη, οον s. unten in d. II. Dekl.
- 4. Die ursprüngliche Endung des Dativi Plur. auf ισι(ν), also mit dem Stammvokale αισι(ν), findet sich oft bei den Attischen Dichtern, als: ταΐσι, δίκαισι u. s. w., und die Form ησι(ν) nicht allein zuweilen in der Dichtersprache, sondern auch auf Inschriften, wie Boeckh. C. J. I. nr. 71 μύστησιν, ἐπύπτησιν, τῆσιν, αὐτῆσι. Bei den Tragikern ist die Form auf αισι sowol in den melischen Stellen als auch im Dialoge sehr häufig, als: κακαΐσι, πημοναΐσι, σφαγαΐσι, πύλαισι, ἀγοραΐσι, δεσπόταισι u. s. w.; die Form aber auf ησι steht nur an sehr wenigen Stellen kritisch fest, bei Euripides an keiner 5). Auch Aristoph. gebraucht oft die Form auf αισι, οισι, als: Ach. 1197 ταῖς ἐμαῖς τύχαισιν. 1224 παιωνίαισι χερ-

<sup>1)</sup> S. Lobeck ad Phryn. p. 301 sq. — 2) S. Schneider ad Pl. Civ. T. III. p. 162 sq. — 3) S. Lobeck ad Phryn. p. 331. 437 sq. 499. — 4) S. Pierson ad Moerid. p. 184. — 5) S. Ellendt Lex. Soph. T. II. p. VI. sqq. Elmsley ad Eur. Med. 466.

σίν. Ein Gleiches gilt von der II. Dekl.; so bei Dichtern: θεοῖσι(ν), σμικροῖσι, ἀγαθοῖσι, Soph. OR. 249 οἴκοισιν (im Dial.), Eur. Andr. 502 βρόγοισι, 539 ἐμοῖσιν, Ar. Av. 848 τοῖσι καινοῖσιν θεοῖς, zuweilen auch in der Prosa, wenigstens bei Plato, als: Civ. 3, 388, d σμικροῖσι. 8, 560 e καμπαῖσιν 1). Phaedr. 240, b ἡδίστοισιν nach den meisten codd., s. Stallb. Leg. 3. 690, e ἐν τοῖσι δήμοις, und auf Attischen Inschriften, als: Βο e ckh a. a. O.: τοῖσι, ἀκολούθοιστν, δούλοισιν, μυστηρίσισιν. Ueber die Lokativform auf σι, als: 'Αθήνη-σι, s. §. 100, 8.

| II. Masculina.                |                                                      |                                               |                                                      |                                                                                      |                                                                         |  |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                               | Bürger. πολίτης πολίτου πολίτη πολίτη πολίτην πολίτα | Hermes.  Έρμ(έας)ῆς  Έρμοῦ  Έρμῆ  Έρμῆν  Έρμη | Jüngling. veavlaç veavla veavla veavlav              | Vogelsteller.<br>ὀρνιθοθήρας<br>ὀρνιθοθήρα<br>ὀρνιθοθήρα<br>ὀρνιθοθήρα<br>ὀρνιθοθήρα | Nordwind.<br>βορ(έας)ρᾶς<br>βορρᾶ<br>βορρᾶ<br>βορρᾶν<br>βορρᾶν<br>βορρᾶ |  |  |
| P. N.<br>G.<br>D.<br>A.<br>V. | πολίται<br>πολιτών<br>πολίταις<br>πολίτας<br>πολίται | Έρμαῖ<br>Έρμᾶῖς<br>Έρμᾶς<br>Έρμαῖς            | νεανίαι<br>νεανιῶν<br>νεανίαις<br>νεανίας<br>νεανίαι | όρνιθοθήραι<br>όρνιθοθήραις<br>όρνιθοθήραις<br>όρνιθοθήρας<br>όρνιθοθήραι            |                                                                         |  |  |
| Dual.                         | πολίτα<br>πολίταιν                                   | 'Ερμᾶ<br>'Ερμαῖν                              | νεανία<br>νεανίαιν                                   | όρνιθοθήρα<br>όρνιθοθήραιν                                                           |                                                                         |  |  |

Der Plural 'Epµat in der Bedeutung Hermensäulen kommt öfter vor.

Männliche Kontrakta gibt es nur wenige, nämlich mehrere Eigennamen auf  $\tilde{\eta}_{\varsigma}$  u.  $\tilde{\alpha}_{\varsigma}$ , als: Έρμ $\tilde{\eta}_{\varsigma}$ ,  $\theta$ αλ $\tilde{\eta}_{\varsigma}$ , 'Pοδ $\tilde{\eta}_{\varsigma}$ , Φαν $\tilde{\eta}_{\varsigma}$  u. a., θας (G. Θα), Δας, Δημας, Μηνας, Βοβρας u. βοβρας u. a., und mehrere Ausdrücke des gemeinen Lebens, als: φαγας, τρεσας, χορυζας u. a.

Anmerk. 2. Die Verdoppelung des ρ in βορρα; ist zufällig, vielleicht durch den kurzen Vokal bewirkt. Uebrigens kommen auch die unkontrahirten Formen dieses Wortes häufig vor, als: βορραν Thuc. 2, %. 3, 4. βορραν 3, 23, aber βορρας 6, 2. βορρας Xen. An. 5. 7, 7, aber gleich darauf βορρας; δ Βορρας Pl. Phaedr. 229, b. Βορραν c. Choerob. in Bekk. An. III. p. 1188 führt die Eigennamen Δρης und Τρης als solche an, welche παραλόγως den Gen. auf η bildeten: Δρη, Τρη.

- 5. Abweichend von den Femininis ist: a) das Kasuszeichen ς im Nom. Sing.; b) der Gen. Sing. auf ου, entstanden aus αο (§. 100, 3), das dann in εο abgeschwächt und in ου kontrahirt wurde. Der Plural und der Dual weichen von denen der Feminina nicht ab.
- 6. Die Masculina auf ας behalten das α im Dat., Akk. und Vok., und die auf ης das η im Dat. und Akk. des Sing. bei. Gegen die Nr. 1. a) gegebene Bestimmung haben die Komposita mit μέτρης die Endung ης statt ας, sowie dagegen mehrere Eigennamen, als: Πελοπίδας, Βρασίδας, Λεωνίδας, Ἐπαμεινώνδας, fremde, als: Σύλ-

<sup>1)</sup> S. Schneider ad Pl. Civ. III. 389, b.

λας, 'Αννίβας u. s. w., und γεννάδας, ein Edler, die Endung ας st. ης. Ueber Μενέλας, α, α, αν st. Μενέλαος od. Μενέλεως s. §. 102, 3.

- 7. Mehrere der Masculina auf ας haben den Dorischen Genitiv auf α, nämlich: πατραλοίας, μητραλοίας, Vater-, Muttermörder, δρνιθοθήρας, Vogelsteller, ferner mehrere, besonders Dorische und ausländische Eigennamen auf ας mit vorhergehendem Konsonanten, als: "Υλας, G. "Υλα, Σύλλας, G. Σύλλας, Σκόπας, 'Αννίβας; die Eigennamen auf ας purum haben in der Regel ου, als: ΙΙαυσανίας, ου; (die ächt Griechischen und selbst mehrere der berühmten Dorischen Namen, als: 'Αρχύτας, Βρασίδας, Πελοπίδας, Πυθαγόρας, Λεωνίδας, 'Επαμεινώνδας, haben fast immer die Genitivendung ου;) b. Luc. Tim. c. 2. auch μανδραγόρας, ΑΙταιη, μανδραγόρα, endlich die Kontrakta auf ας, als: βοβράς, α, Νουμας, α. Die Tragiker und Aristophanes bedienen sich des Dor. Gen. auf α in den lyrischen Stellen. Aesch. Sept. 707 (κδιπόδα; ebenso Soph. Ant. 380. Eur. Alc. 463 "Αιδα.. Hel. 666 νεανία. Andr. 486 στρατηλάτα Μενέλα. Ar. Nub. 336 έχατογχεφάλα.
- 8. Die ionische Genitivendung εω der Masc. auf ης (s. §. 104, 2) hat sich auch in der Attischen Mundart bei Ionischen oder durch Ionier den Athenern bekannt gewordenen Eigennamen erhalten, als: θάλεω (θαλοῦ erst. b. Spät.) v. θαλῆς, Τήρεω Thuc. 2, 29 v. Τήρης (aber Xen. An. 7, 5, 1 Τήρου), Πόθεω ibid. v. Πύθης, Λέσχεω v. Λέσχης, "Αττεω v. "Αττης, Καμβύσεω Xen. Cyr. 1. 2, 1. v. Καμβύσης, Κυαξάρεω 1. 6, 9. v. Κυαξάρης.

9. Der Vokativ derer auf ης geht in folgenden Fällen auf

ă aus:

a) bei allen auf της, als: τοξότης, V. τοξότα, προφήτης, V. προφήτα: über den Akzent v. δέσποτα s. §. 107, 1;

b) bei allen Compositis auf -μέτρης, -πώλης, -τρίβης, als: γεωμέτρης, V. γεωμέτρα, μυροπώλης μυροπώλα, παιδοτρίβης παιδο-

τρίβα;

c) bei den Völkernamen auf ης, als: Πέρσης, Persier, V. Πέρσας, Σχύθης Σχύθα; alle übrigen haben im Vok. η, als: Πέρσης, Perses, V. Πέρση. Vgl. Theodos. in Bekk. An. III. p. 978. Choerob. in Bekk. An. III. p. 1189 bemerkt, dass bei Heraklides ἐν τοῖς περὶ χρησμῶν gesagt sei: ὧ Πέρση ποικιλοδιφρε; ἔστι γὰρ ἐνταῦθα ἐθνικόν; dann bemerkt er: ὧ λάγνα (Λάχνα?) b. Eubulus ἐν Κορυβάλλω ν. λάγνης (Λάχνης), ὧ πυραῖχμα (Πυραῖχμα) ν. πυραίχμης (Πυραίχμης), ὧ μενέγμα ν. μενέγμης, aus Homer Od. χ, 287 ὧ φιλοθερσίτη (l. ὧ φίλε θερσείδη, Bekk. ὧ Πολυθερσείδη), obwol Il. β, 246 θερσῖτ ἀκριτόμυθε gesagt sei. Bei den späteren Epigrammendichtern wird dieses α des Vok. oft lang gebraucht, als: πλάστα, τεχνίτα 1). — Ueber den Dat. Pl. auf αισι(ν) s. Nr. 4.

10. Der Dorische Gen. Pl. auf αν wird auch von den Tragikern und Komikern in den Chorgesängen und lyrischen Stellen gebraucht, als: Eur. Ph. 316 τέρψιν παλαιαν λάβω χαρμοναν. Hec. 916 μολπαν. Ph. 1718 θηβαιαν παρθένων (ν. θηβαίος, αία). Ar. Nub. 339

<sup>1)</sup> S. Hermann ad Orphica p. 769.

κοτρᾶν μεγαλᾶν ἀγαθᾶν, κιχηλᾶν. Eur. Med. 1263 κυανεᾶν πετρᾶν. Soph. OC. 127 τᾶνδ ἀμαιμαχετᾶν κορᾶν. 1248 ἐννυχιᾶν ἀπὸ Ῥιπᾶν. Ar. Nub. 335 ὑγρᾶν Νεφελᾶν στρεπταιγλᾶν. 338 ὁροσερᾶν Νεφελᾶν. Bei den barytonirten Adjektiven finden sich diese Genitive häufig in den Hdsch. u. alten Ausg. paroxytonirt, als: κυανέαν, ἐννυχίαν, ἀμαιμαχέταν u. s. w., nach Analogie der gewöhnlichen Endung ων, wiewol die alten Grammatiker, als: Arcad. 135, 15 ὅτε δὲ κατὰ ἐαλικτον ἡ γενικὴ τροπὴν ὑπομένει τοῦ ων εἰς αν, περισπᾶται, κυανεᾶν, ἀμφοτερᾶν), das Gegentheil behaupten, wesshalb auch in den neueren Ausgaben die Vorschrift der alten Grammatiker beobachtet wird.

Anmerk. 3. Nach den gegebenen Paradigmen werden die Adjektive Einer Endung auf ας und τις deklinirt, als: ἐθελοντής, G. ἐθελοντοῦ, μονίας, G. μονίου.

#### §. 106. Quantität der ersten Deklination.

1. Das α im Nominative ist a) kurz bei allen Wörtern, welche im Genitive ης haben (§. 105, 1, b), als: τράπεζα, τραπέζης; b) entweder lang oder kurz, wenn dem α ein Vokal oder ein ρ vorangeht, und zwar ist in diesem Falle das α lang:

a) in den Endungen: α α, ε α, ο α, υ α, ω α ohne Ausnahme, als: ἐλάα, πτελέα, πόα, καρύα, ὄα (Schafpelz, Sperberbaum), "Ο α

(c. Att. Demos).

β) αια, mit Ausnahme der zweisilbigen, als: μαῖα, Μαῖα, γαῖα (poet.), γραῖα (poet.), der mehrsilbigen Ortsnamen, als: 'Ιστίαια, Πλάταια, Φώχαια, Νίσαια, und des Adj. ἀντιπέραια bei späteren Epikern;

γ) ειā in den zweisilbigen Wörtern und in den mehrsilbigen Abstrakten von Verben auf εύω, als: λεία; βασιλεία, Königtum; aber kurz in den übrigen mehrsilbigen: als: μεσόγεια, ακρώρεια, εὐπατέρεια, ήδυέπεια, πέλεια, βασίλεια, Königin, γλυκεία, daher auch in den Abstrakten von Adjektiven auf ης, als: ἀλήθεια; (Choerob. b. Bekk. An. III. 1314 u. άληθεία sagt: πολλάκις οί Αθηναΐοι επί των διά τοῦ εια προπαροξυτόνων μαχρόν ποιούσι τὸ α καὶ καταβιβάζουσι τὸν τόνον, Ael. Dionys. b. Eustath. Od. 1579, 27. sagt dasselbe auch von den Wörtern auf om und führt aus Aristoph. an: ο προνοία καὶ ἀναιδεία 1); doch ist dieser Gebrauch nur auf venige Stellen beschränkt. So Aesch. Sept. 667 Edxhelav. Ar. Av. 604. 731 byelav. Soph. Ph. 129. Tr. 350 dyvola (über eln, als: dinβείη, in der altion. Mundart s. §. 103, 2 c) und über είης, είη v. eta b. d. Neuioniern s. Ş. 104, 1) in d. Fem. der Adj. auf υς u. ης, als: γλυχύς, γλυχεία [besonders zu bemerken sind die drei Proparox.: θάλεια, θάλεια, λίγεια, ελάγεια od. λάγεια 2)], πρωτογένης, πρωτογένεια und in d. Fem. die von Eigennamen abgeleiteten Adj. auf ειος, ετά, als: Διομήδεια (Arist. Eccl. 1029. Plat. Civ. 6, 494 d. (ubi v. Schneider), Έχτόρεια χείρ Eur. Rhes. 764 (ubi v. Dindorf), Κύχνεια μάχα Pind. O. 11, 15 (ubi v. Schneidewin), Πολυδεύκεια γείρ Et. M. p. 461, 45;

<sup>1)</sup> S. Göttling Accent. S. 132 f. Matthiä Gr. I. S. 184 f. Spitzner Prosod. S. 18 f. — 2) S. Lehrs. Quaest. epic. p. 166 sqq.

δ) τα, als: σοφία ν. σοφός, ebenso die von Adj. auf ης als geleiteten Abstrakta auf τα, die jedoch fast nur poetisch sind, als: εὐσεβταν Soph. Ant. 943. εὐσεβτας OC. 189. προμηθτα fast du rchweg b. Soph., αὐθαδία Ant. 1028 1); in der guten Prosa schweint nur ἀφελία an ziemlich vielen Stellen des Thuk., Plato u. A. kritisch festzustehen 2), mit Ausnahme der weiblichen Benennun sen, als: ψάλτρια, dann Έρέτρια, ferner Λάμια, Πολύμνια und der Adjektive: δῖα ep. (aber δία Att.), μία, ὅμπνια, πότνια und auf auf οια, als: μοῦα, τετυφοῖα, mit Ausnahme der Oxytona, als: μητροιά [s. η)]; tiber ἄγοια u. ὄργοια vgl. §. 107, A. 3.

ε) οια, mit Ausnahme der zusammengesetzten Subst. von Adj.
 auf οος = ους, als: εὐνοια, ἀνοια (über das altion. οιη s. §. 103, ≥ , e);

ζ) ρα, als: λύρα, ήμέρα, χώρα, δπώρα, λαύρα, ἀγορά, mit Ausnahme derer, deren Paenultima entweder durch einen Diphthomgen (mit Ausn. von αυ) oder durch υ oder durch ρό lang ist, als: μοῖρα, πεῖρα, δότειρα, μάχαιρα, ἄρουρα; γέφυρα, σφῦρα, Πύρρα, Κίρρα; ferner Τάναγρα, σχολόπενδρα.

Ausnahmen: έταιρα, παλαιστρα, Αίθρα, Φαίδρα, κολλύρα, ὀπώρα,

πληθώρα, Πανδώρα.

η) in allen Oxytonis, als: στρατιά, ἀγορά, und in allen Par — oxytonis, als: ἡμέρα, σοφία, mit Ausnahme der angegebenen = μία, Πόρρα, Κίρρα und derer, die im Genitive ης haben, als: ρίζα, ης.

Anmerk. Ueber d. Dor.  $\bar{z}$  s. §. 25, 1 ff. u. über  $\bar{z}$  nach e. Konson. in d. Attisch. Spr. s. §. 105; über d. Böot., Lesb. u. Dor. Gen.

αο, αων s. §. 102.

- 2. Die Vokativendung  $\alpha$  ist stäts kurz bei den Substantiven auf  $\eta c$ , stäts lang bei den Substantiven auf  $\bar{\alpha} c$ , sonst richtet sich die Quantität nach der des Nominativs, als:  $\pi o \lambda \hat{c} \tau \bar{c} v$ .  $\pi o \lambda \hat{c} \tau \bar{c} v$ .
  - 3. Das α im Duale ist stäts lang, als: Μούσα v. Μουσά.
- Die Akkusativendung αν richtet sich nach der Quantität des Nominativs, als: Μοῦσαν, aber χώρᾶν νου χώρᾶ, νεανίᾶν νου νεανίας.
- 5. Die Endung ας ist durchweg lang, als: τραπέζας v. τράπεζα, δ νεανίας, τοὺς νεανίας, τῆς σοφίας, τὰς οἰκίας. (Dagegen ist ας im Akkus. der III. Dekl. kurz, als: θῆρας, κόλακας.) Ueber ας im Acc. b. d. Dor. s. §. 38, Anm. a).
- 6. Bei den Adjektiven auf ος, α, ον ist α im Femininum lang, als: ἐλεύθερος, ἐλευθέρα, δίχαιος, διχαία. Ausnahmen ausser den unter γ) angegebenen das poet. ἀργυρόπεζα.

#### §. 107. Betonung.

Grundregel. 1. Der Akzent bleibt, so lange es die Gesetze der Betonung zulassen, auf der betonten Silbe des Nominativs stehen, als: ᾿Ατρείδης, ᾿Ατρείδαι (nicht Ἦπτρείδαι), πολίτης, V. πολίτα, Pl. πολίται. Vgl. Anm. 1. Das αι im Plur. wird in Beziehung auf den Akzent als kurz angesehen, s. §. 79, 1.

S. Valcken ad Eur. Ph. 1475. 76. Ellendt Lex. Soph. T. II.
 g. 641 sq. — 2) S. Schneider ad Pl. Civ. I. 333, c.

Ausnahme. a) Der Vokat. δέσποτα von δεσπότης; — b) die Adjektive auf oc, bei denen sich die Betonung des Feminins, so oft es die Beschaffenheit der Endsilbe zulässt, nach der des Maskulins richtet, als: βέβαιος, βεβαία (Fem.), aber Plur. βέβαιαι (§. 79, 1).

Anmerk 1. Wenn in dem Ionischen Dialekte das a in  $\eta$  tibergegangen ist, so glaubten einige Grammatiker (Schol. A. ad II. §, 351 n. Eustath. 991, 25), dass bei den Paroxytonis der Akzent des Nom. Pl. derselbe sei wie bei den Proparoxytonis, also: ¿¿¿paŋ, Pl. [¿span (nicht ²¿pan), was aber schwerlich richtig ist. Vgl. Spitzner ad II. §, 351.

2. Die Oxytona werden im Genitive und Dative aller drei

Numeri Perispomena, als: τιμῆς, τιμᾶν, τιμαῖν, τιμῶν, τιμαῖς.

3. Der Genitiv Plural. hat bei allen Substantiven die Endsilbe wv zirkumflektirt, weil dieselbe durch Kontraktion der ursprünglichen Form dων (§. 100, 7) entstanden ist, als: τραπεζῶν v.

τράπεζα, Μουσῶν von Μοῦσα, νεανιῶν von νεανίας.

Ausnahmen: a) die Feminina der Adjektive und der Participia barytona auf oc,  $\eta$ , ov oder oc,  $\bar{\alpha}$ , ov haben mit dem Gen. der Mask. gleiche Betonung, als: των φίλων Μουσών V. φίλος, φίλη, φίλον; nach Suid. unter χιλιών δραχμών u. Joh. Al. p. 18, 6 sollen die Attiker in der angegebenen Verbindung γιλιών st. γιλίων gesagt haben; da aber die Hdsch. dies wenig bestätigen, so glaubt Goettling ad Theod. p. 217. dass die Lesart χιλιών δραγμών aus γιλιαδών (s. unten d. Betonung der III. Dekl.) entstanden sei; über d. Betonung der Dorier, als: ἀμφοτεράν ν. ἀμφότερος s. §. 102, 3; — b) die Substantive: χρήστης, Wucherer, ἀφύη, Sardelle, ἐτησίαι, Passatwinde, und γλούνης, wilder Eber, also: χρήστων (aber χρηστῶν v. χρηστός, nützlich), ἀφύων (aber ἀφυῶν v. ἀφυής, ungestaltet), έτησίων, χλούτων.

Anmerk. 2. Die substantivirten ethnischen Adjektive haben im Anmerk. 2. Die substantivirten ethnischen Adjektive haben im Nom. und Gen. Plur. die Betonung der Adjektive, als Eigennamen aber folgen sie der Betonung der Substantive, als: 'Ροδία, e. Rhodierin, 'Ρόδια, 'Ροδίαν, Σαμία Σάμιαι, Σαμίων, Λυκία Λύκιαι Λυκίων, aber als Eigenn. 'Ροδίαν', Σαμίαι Σαμιών u. s. w. Ein Gleiches gilt von den substantivirten Saitennamen: μέση, νήτη (νεότη), ὑπάτη, Plur. ὑπάται (als Adj. ὑπατα), G. Pl. μεσών, νητών, ὑπατών (als Adj. μέσων, νήτων, ὑπάτων). Choerob. in Bekk. An. III. 1255. 1261 oben.

Anmerk. 3. Πλάταια u. Θέσκια sind im Plurale oxytonirt: Πλαταιαί, θεπική wossir aber gewöhnlich Θεστική genagt wurde: ἄνινα, δονικα μ.

Anmerk. 3. Πλάταια u. Θέσπεια sind im Plurale oxytonirt: Πλαταιαί, θεπιιαί, wofiir aber gewöhnlich Θεσπιαί gesagt wurde; άγυια, όργυια u. μία sind im Gen. u. Dat. Sing. und Pl. Perispomena: ἀγυιας, όργυιας, μιας, ἀγυια, ἀγυιας, όργυιας, μιας, ἀγυιαν, όργυιαν, ἀγυιατες, όργυιας, αλθετ im Acc. S. Proparoxyt., als: άγυιαν Π. υ. 254. όργυιαν Οd. ι. 325, μίαν, und die beiden ersteren im Nom. u. Acc. Pl. Oxytona: ἀγυιαί, ὀργυιαί, ἀγυιας, ὀργυιας. Vgl. Bekk. An. III. p. 1217. In der Att. Sprache waren die beiden ersteren Oxytona: ἀγυιά, ὀργυιά.

4. Die Betonung des Nominativs wird nach den Endun-

gen auf folgende Weise bestimmt:

a) α, Gen. ης: die zweisilbigen sind Paroxytona oder Properispomena, die mehrsilbigen Proparoxytona, als: ρίζα, αίσα, Ausnahme: die Römischen Namen auf ῖνα, als: Σαβίνα, Sabīna, Φαυστίνα, Faustīna.

b) pa: die Derivata von Verben sind Oxytona, als: χαρά (v. γαίρω), φθορά (v. ΦΘΕΡ-ω, φθείρω), die übrigen nach Beschaffenheit der Endsilbe entweder Proparox. oder Properisp. oder Parox., als: μάχαιρα, πείρα, ήμέρα.

c) η: die Kontrakta sind Perisp., als: γαλη; — die Substant. auf: υνη Paroxyt., als: δικαιοσύνη. Die tibrigen mag manadurch Uebung und aus den Wörterbüchern lernen.

d) ας Paroxytona, als: Αλνείας, ταμίας, mit Ausnahme der Kowa-

trakta auf aç.

e) ης. a) Die Kontrakta sind Perispomena; — b) die Eigennamen auf ης sind alle Paroxytona, als: Πέρσης, Σπαρτεάτης, 'Ατρείδης; — c) die von Verben abgeleiteten Gattungsnamen mit den Endungen: άρχης, πώλης, μέτρης, ώνης und τρίβης, so wie das einzeln stehende ἀδολέσχης sind Paroxytona; — d) die von Substantiven oder Adjektiven abgeleiteten mit der Endung της sind

gleichfalls Paroxytona, als: πολίτης, στρατιώτης (v. στρατιά).

Die von Verben abgeleiteten mit der Endung ing aber sim d entweder Paroxytona oder Oxytona; a) Paroxytona sind solche, welche die Endung the an den reinen, nicht verstärkten Verbalstamm ansetzen, als: οἰκέ-της, ὑφάν-της, ἀγύρ-της (v. ἀγείρω), στά-της, νομοθέ-της, ἐπιβά-της, λωποδύ-της, προδό-της, ἐφέ-της; Ιπ έρέτης (ν. έρέσσω), έργά-της (ν. έργάζομαι) υ. δεσπότης (ν. δεσπόζω) ist der reine Charakterkonsonant, nämlich der T-Laut, vor der Endung της ausgestossen worden. — Ausnahmen: κρι-τής (auch d. Kompos. mit einer Präp., als: ὑποκριτής, προκριτής, sonst aber Paroxyt., als: ὀνειροκρίτης) und εὑρε-τής. Einige der von Verbis liquidis abgeleiteten werden von den Attikern oxytonirt, χαθαρτής, άμυντής, εύθυντής, πραϋντής, ψαλτής, φαιδροντής, χαλλυντίζο ποικιλτής 1). — β) O xytona aber sind solche, welche die End 12 28 the an den Stamm mit gedehntem letzteren Stammvokale oder telst eines dazwischentretenden o, welches bei den Verben auf der reine Charakter ist, ansetzen, als: ποιη τής (v. ποιέ-ω), μαθη-(ν. μαθείν, ΜΑΘΕ-), θεα-τής (ν. θεά-ομαι), μηνύ-τής (ν. μηνύζηλω-τής (v. ζηλό-ω), δικαστής (v. δικάζω), δρχη-στής (v. δρχέομ  $\checkmark$ ατιστής (v. ατίζω). — Ausnahmen: ἀήτης, γοήτης, ἀλήτης, πλα της, δυνάστης, χυβερνήτης, πλάστης, ψεύστης, πενέστης, αίσυμνήτης

f) αα, εα, οα und υα Paroxyt., als: ἐλάα, πτελέα, χρύα (Hazzaρύα. — Ausnahmen: γενεά, θεά, Göttin (aber θέα, Anblic

δωρεά, στοά.

g) αια: die mehrsilb. Paroxyt., als: γαληναία, mit Aussermehrsilbigen Städtenamen, welche Proparoxyt. sind, als: Φώχα Ποτίδαια, Πλάταια (im Plur. aber Πλαταιαί); die zweis. Properis

als: γραῖα.

<sup>1)</sup> S. Göttling Acc. S. 124. — 2) Göttling S. 123.

Πηγελόπεια und einige andere; die weiblichen Benennungen auf τριά, welche Proparox. sind, als: ποιήτρια.

- i) οια Oxyt., als: χροιά, Haut. Ausn. Τροία, ποία, Gras, rand die Komposita auf βοια, πλοια, νοια, ροια, welche Proparox. sind.
- k) υια: die zweisilbigen Properispomena, als: μυῖα; die mehrsilbigen meist Oxytona, als: μητροιά, άγυιά, όργυιά. Aus-mahmen bei Homer: όργυια II. ψ, 327 und άγυια II. υ, 254.

l) wā Paroxyt., als: wā, Schafpelz.

#### \$. 103. Zweite Deklination.

Die Wörter der zweiten Deklination gehen im Nomimative aus auf ος (l. us) und ον (l. um). Die auf ος sind meistens generis masculini, selten generis feminini; die auf ον sind generis neutrius, mit Ausnahme der weiblichen Deminutiveigennamen, als: ἡ Γλοκέριον (§. 97 III). Der Kennlaut (§. 99, 2) ist ο; das ς und das ν sind Kasuszeichen.

Uebersicht der Kasuszeichen mit dem Kennlaute in den verschiedenen Mundarten.

|                  | Singularis.               |                  |                               |                              |                         |                                    |  |  |
|------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|--|
|                  | Böot.                     | Lesb.            | Dor.                          | altion.(Hom.)                | neuion.                 | Att.                               |  |  |
| G.               |                           | οιο, ω           | ος, <b>π.</b> ον<br>ου, ω     | ο <b>ς, π.</b> ον<br>οιο, ου | ος, <b>π</b> . ον<br>ου | ος, <b>n</b> . ον<br>ου            |  |  |
| A.               | ῦ,οι,ο <b>ε</b> , φ<br>ον | φ<br>0ν          | ο <b>ν</b>                    | φ                            | φ<br>0v                 | φ<br>•                             |  |  |
| _ <del></del>    | V.                        |                  |                               |                              |                         |                                    |  |  |
| N.n.V.           | ū. a. n. a                | o <b>., n.</b> a |                               | •                            | οι, <b>n</b> . α        | οι, η. α                           |  |  |
| G.               | ωv                        | ωv               | ων                            | ων                           | ων                      | ων                                 |  |  |
|                  |                           |                  | οισι(ν), οις<br>ους,ως,ος,ονς |                              | 1                       | οις [οισι(ν)]<br>ους, <b>π</b> . α |  |  |
|                  | Dualis.                   |                  |                               |                              |                         |                                    |  |  |
| M.A.V<br>G. u. D |                           |                  |                               | ω .<br>οιιν                  | οιν<br>ω                | οιν<br>Φ                           |  |  |

Anmerk. Die Wörter der II. Dekl. auf ο-ς entsprechen den Indischen Mask. auf a-s und den Lat. auf ο-s (u-s): sk. vṛka-s = λύκο-ς, lupu-s, G. vṛka-sja, λυκό-(ο)ιο, λύκοιο, Lo kati v vṛkê (d. i. vṛka-i), D. (λόκο-ι) λύκω, A. vṛka-m, λύκο-ν, lupu-m, V. vṛka, λύκε. lupe; Pl. N. Vṛkas, G. vṛka-n-âm, (λυκό-ων) λύκων, lupo-rum, Lok. vṛkê-âu, λύκο-ισ, A. vṛka-n (Goth. vulfa-ns v. vulf-s), λύκο-νς, λύκους, lupō-s; Du. N. A. V. Vṛkân, Ved. vṛkâ, λύκω. Instr. Dat. Abl. vṛkâ-bjâm, G. u. D. λύκο-ιν, λύκοιν; Neutr. S. N. dâna-m, δωρο-ν, donu-m, Pl. dânâ-n-i, Ved. dânâ, δωρα. Vgl. §. 100.

# 308 II. Dekl. Böot., Thess., Lesb. u. Dor. Mundart. §. 109.

#### Bemerkungen su der Tabelle.

- §. 109. Böotische, Thessalische, Lesbische und Dorische Mundart 1).
- 1. Βὅο t. Als Aeolisch wird im Et. M. 216, 47 angeführt: Βύχις = Βύχος, Βάχχις = Βάχχος, ἱππίς = ἵππος, οἰπίς = οἶπος, ρυθίς = ρύθος. Von der Genitivform auf οιο, die gewöhnlich von den alten Grammatikern die Thessalische genannt wird, kommt nur Πινδάροιο Cor. 12 vor; auf Inschr. die Form auch ω, als: πολέμω, Ἱπποδρομίω u. s. w., wie auch ἵππω Cor. 8; Dat. ιυ auf υ auf Inschr., als: τῦ δάμυ, αὐτῦ, ὁδῦ, Εὐβώλυ, auf anderen die Form auf οι, als: τοῖ δάμοι, τοῖ Τρεφωνίοι, Διωνύσοι, die Form auf οι alten Inschr. 1599 Διονύσοι, endlich vereinzelt die Form auf φ, als: Τρεφωνίφ, Διωνύσφ; Plur. N. υ, dessen Länge aber wie das Att. οι auf den Akzent nicht einwirkt, als: Ομηρο (= "Ομηροι), auf Inschr. τύ (= τοί), τύδε (= τοίδε); Dat. υς auf Inschr. ἵππος, προβάτυς, τῦς ἄλλυς, προξένυς, αὐτῦς u. s. w., οις auf Inschr. Βοιωτοῖς, Λεβεδείοις, Cor. 11 λευχοπέπλοις; Αcc. ως auf Inschr. ἐσγόνως, συγγράφως, Ar. Ach. 874 ψιαθώς, 879 ἐχίνως, αἰελούρως. Eleisch D. Pl. auf οις, als: Γαληΐοις.
- 2. Thessal. Ueber den Gen. auf οιο s. Nr. 1; Dat. S. auf ου st. φ: χερδοίου st. χερδούφ auf der Inschr. 1767.
- 3. Lesb. Gen. auf οιο: ἐρχομένοιο Alc. 37, gewöhnlich auf ω, als: λόγω. Ueber den Wegfall des ι subscr. im Dat. S. s. §. 43, 5. D. Pl. auf οισι(ν): Sapph. 77 γροσίοισην ἀνθέμοισην. Alc. 59 βρότοισι, auf Inschr. θέοισι, νέοισι, τούτοισι; auf οις immer der Artik. τοῖς, dann meist nur bei folgenden Vokalen, als: πλείστοις ἐάνασσε (wo wahrscheinlich Elision stattfindet), oder in Verbindung mit Subst. in der Form auf οισι, als: ἀμερίοις βρότοισι Alc. 59, oder am Ende der Verse, als: ἄβροις Sapph. 5, δόμοις 69, λάοις Alc. 53, doch auch ἀνθρώποις δίοπτρον Alc. 44, ὀφθάλμοις δέ S. 97. Acc. Pl.: οις, als: Alc. 7 πασσάλοις, 28 ἐνειχαμένοις, Sapph. 67 στεφάνοις, Theocr. 28, 10 ἀνδρείοις πέπλοις. 12 μαλάχοις πόχοις. 16 δόμοις. 20 νόσοις, auf Inschr. νόμοις, στρατήγοις, Λαμψακάνοις, τοίς, ἀλλάλοις. Die verktürzte Form auf ος gehört dem Dorismus an, s. Nr. 4.
- 4. Dor. Gen. ου, im strengeren Dorismus ω, als: λόγου, λόγω, s. §. 26, S. 113, bei Pindar nur die Formen auf ου u. οιο. Acc. S. Choerob. p. 1231 führt als Dor. an: τὴν θεῦν st. θεόν, das aber erst b. Callim. Cer. 58. 130 vorkommt, und erklärt die unregelmässige Betonung aus der Analogie mit den Einsilbigen μῦν, σῦν, λῖν. Dat. Pl.: οισι(ν), als: Ar. Lys. 1179 τοῦσ συμμάχοισι, 1181 άμοῖσι, oft auch b. Epicharmus, als: γαυλοῖσιν, τοῦτοισι, λόγοισι u. s. w., gewöhnlich aber οις. Acc. Pl. ους, im streng Dor. gewöhnlich ως, als: λόγως, oft b. Theokr. s. §. 26, S. 113, verkürzt in ος (wobei der Akzent nicht zurückgezogen wird), oft b. Theokr., als: τὰς ἀμπέλος 5, 109, τὼς κανθάρος 114, τὰς παρθένος 1, 90, τὼς λόχος 4, 11, sehr selten aber b. Pind., als: Ο. 1, 53 κακαγόρος. 2, 78

S. Ahrens Dial. I. p. 204. 221 sq. 111 sq. II. p. 226 sq. —
 Boeckh. de metris Pind. p. 294. Vgl. §. 38, Anm. b).

νὰτος. N. 3, 28 ἐσλός 2), so auch Hes. Sc. 302 λαγός st. λαγούς v. λαγός, oft auf Inschr., als: τὸς θεός, κατὰ τὸς νύμος τὸς κειμένος, τὸς προξένος, τὸς κόσμος u. s. w., endlich ονς, als: τόνς st. τούς, s. §. 38, 3.

Anmerk. Die sogenannte Attische Deklination auf ως war in der Dorischen Mundart nur auf Eigennamen beschränkt, als: Τάλως; alle anderen Wörter dieser Deklination flektiren die Dorier nach der gewöhnlichen II. Dekl., als: λαός (= λεώς), ναός (= νεώς), ἀνώγαιον (= ἀνώγων), λαγός (= λαγώς), γλυκύκρεον Sophr. 54, ἀξιοχρέοις Ther. 2448, λλίος (acc. pl.) Cret. Inschr. 2555 a. Ε., ἐκπλεον Herael. 2, 32; d. Att. ἐως lautet Dor. ἀώς nach der III. Dekl.

#### §. 110. Altionische und Homerische Mundart 1).

- 1. Gen. οιο u. ου, als: ἀργυρέοιο βιοῖο II. α, 49, ὧμου. Dass die ursprüngliche Genitivform auf o mit dem Stammvokale ο-ο, entsprechend der der Masc. der I. Dekl., als: Κρονίδαο, und der Pron. ἐμέο, σέο, Homer noch an mehreren Stellen angewandt habe, ist kaum zu bezweifeln ²). Denn zuerst wird durch Annahme derselben die nicht zu erklärende Form ὄου II. β, 325. Od. α, 70 st. ὄο, sodann mehrere Verstösse gegen das Versmass beseitigt, als: Troch. st. eines Daktylus: 'Ιλί ου προπά ρουθε II. ο, 66. φ, 104. χ, 6. ἀγρί ου πρόσθεν χ, 313. υίέες ' Ίφί του β, 518. δῶρα παρ ' λίδ λου Od. χ, 36, vgl. χ, 60. 493. μ, 267. II. ι, 440. ο, 554; schlechter Ausgang des Verses in δήμου φῆμις Od. ξ, 239; endlich die Form ἀδελφειοῦ st. ἀδελφεόο II. ζ, 61. η, 120. ν, 788. Voc. ος u. ε, als: φίος ῶ Μενέλαε II. δ, 189. φίος ι, 601. ὧ φίλος Od. γ, 375 γαμβρὸς ἐμός τ, 406. Callimach. hym. in Del. 66 u. 275 νησάων hat das Fem. ἡ νῆσος nach Analogie der I. Dekl. flektirt; aber Eur. Hipp. 743 wird jetzt τᾶν ἀοιδῶν st. ἀοιδᾶν gelesen. Dat. Pl. οισι(ν) u. οις, als: ὧμοισι(ν), ὧμοις. Gen. Du al. οιιν, als: βλεφάροιιν, ἵπποιιν, ὀφθαλμοῖιν, ὧμοιιν, τοῖιν, ἀμφοτέροιιν; Dat. Du al. nur ὧμοιιν an mehreren Stellen, als: II. ο, 308. π, 40. Ueber die Form auf οφι(ν) s. §. 135.
- 2. Κοπτακτίοπεπ kommen bei Homer nur ganz vereinzelt vor: νοῦς Od. x, 240 (sonst nirgends) neben νόος, νόου, νόφι, Αντίνοος, ἀγχίνοος; χειμάρρους nur Il. λ, 493 (aber χείμαρροι δ, 452, χειμάρρο ε, 88); διπλῖν Il. x, 134. Od. τ, 226; aber πλόον, διπλόον; Αυκούργου II. ζ, 134 neben Λυκόοργος II. η, 142 u. a.; Πάνθου (ν. Πάνθοος) II. ο, 522 u. a., Πάνθφ ρ, 40. Die offenen Formen χρυσέφ, χρυσέη Il. α, 15. χ, 470 werden aber mit Synizese gesprochen (§. 52); einzelne Handschr. bieten bisweilen kontrahirte Formen, als: χρυσῆς, χρυσῆν, χρυσῆ, doch ungleichmässig 3). Von den Adjektiven auf αος ist nach Aristarch ἀγήρως, ἀγήρων st. ἀγήρος, ον zu schreiben 4) Il. β, 447. θ, 539. Od. ε, 136 u. a., und Od. ε, 218 ἀθάνατος και ἀγήρως am Ende des Verses kann nicht anders gelesen werden; sodann der Acc. ἀγήρως Od. η, 94, der Dual ἀγήρω II. μ, 323. ρ, 444; so ὑψίκερων (aus ὑψικέραον) Od. κ, 158; sodann Hes. Th. 949 ἀγήρω (Akk. st. ἀγήρων, vgl. §. 114, Α.),

<sup>)</sup> Vgl. Thiersch Hom. Gr. §. 183 ff. — 2) S. Buttmann Gr. I. §. 75, Ann. 3 und besonders Ahrens Rh. M. 2. S. 161 ff. — 3) S. Spitzner ad Il. 7, 64. — 4) S. Spitzner ad Il. Exc, IV.

- 277 ἀγήρφ am Ende des Verses, aber 955 ἀγήραος. Hymn. Ven. 215 ἀγήρως (Ilgen e conj. ἀγήραος), aber H. Cer. 260 ἀγήραον ohne Var. Ausserdem sind noch zwei Kontrakta zu bemerken: σῶς (aus σάος, vgl. σαώτερος, σαόφρων) nur im Nom. u. ζώς Il. ε, 887 (aus ζαός), Acc. ζών π, 445. Bei Callimach. kommen in dem Dorisch abgefassten Hymn. in Cer. 58 u. 130 die auf Dorische Weise kontrahirten Formen ἡ θεῦς, τὰν θεῦν vor.
- Weise kontrahirten Formen ή θεῦς, τὰν θεῦν νοτ.

  3. Die Wörter auf ᾱος, als: Μενέλαος, Πρωτεσίλαος, 'Αμφιάραος (Od. ο, 253), τλᾱος (in Εὐνηος II. η, 468. ψ, 747 ist ᾱ in das Ion. η übergegangen), lassen die Kontraktion nie zu; das ᾱ in τλαος wird bei Homer und anderen Dichtern sowol lang als kurz gebraucht 1). Bei einigen Eigennamen auf ᾱος findet eine Verschiebung der Vokale statt (§. 40). So wird aus 'Αγέλᾱος Od. χ, 212, 241. υ, 321. 'Αγέλεως χ, 131. 247, mit Synizese zu lesen; ferner: 'Αναβησίνεως Οd. θ, 113. 'Ακρόνεως I11. Πηνέλεως II. ξ, 496 u. a., D. Πηνέλεψ II. ξ, 487, Α. Πηνέλεων II. ν, 92, Βριάρεων α, 403, aber G. Πηνελέοιο (Bentl. Πηνελέωο, Βεκκ. Πηνελέωο) II. ξ, 489 (ubi v. Spitzn.) v. Πενέλεος. II. β, 552, δ, 331 und sonst kommt die merkwürdige Genitivform Πετεώς νον νον dem Nom. Πετεώς (Andere, wie Thiersch u. Spitzner weniger richtig nach Analogie v. 'Αγέλεως u. a. νον Πέτεως = Πέταος); Choerob. in Bekk. An. III. p. 1223 führt noch an: Ταλαῶο aus Antimachus u. Μίνωο v. Μίνως, 'Ανδρογέωο v. 'Ανδρόγεως; welche letztere Formen aber in keinem Schriftsteller erhalten sind; mit dieser Form ist die Lesart Zenodot's II. ε, 323 Αἰνειῶο st. Αἰνείαο zu vergleichen; der Gen. Πείρεω II. υ, 484 ist wie von Πείρεως (= Πείραος) gebildet, obwol der Nom. II. β, 844 u. s. Πείροος lautet.
- 4. Von 'Aθως ('Aθόως hymn. Apoll. 33), Κῶς (Κόως h. Apoll. 42) und ἡ γάλως, Schwägerin, kommen folgende Formen vor: G. 'Aθόω II. ξ, 229; N. Pl. γαλόφ II. χ, 473, G. γαλόων ζ, 378, Κόωνδ' II. ξ, 255 u. o, 28 nach der §. 56 erwähnten Assimilation.

#### §. 111. Neuionische Mundart 2).

1. Der Gen. S. hat die Form ou, und G. Pl. ων. An sehr wenigen Stellen findet sich in einzelnen Handschriften Herodot's st. ou die Form oto, die irrtümlich von der altionischen Mundart in die neuion. übertragen ist, an sehr vielen Stellen aber die Form εω und im Pl. εων, ohne Zweifel durch eine Verirrung der Abschreiber von der I. Dekl. in die zweite und durch ein verkehrtes Streben durch Einfügung eines ε den Ionismus auszudrücken, wie wir ihn aber erst bei den späteren Ioniern, z. B. bei Aretäus (um 80 n. Chr.), theilweise jedoch auch schon bei Hippokrates finden. So wird b. Herod. der Gen. Βάττεω an vielen Stellen in den Hdschr. gelesen, aber nirgends einstimmig; Μεμβλίαρεω wird zwar 4, 147 und 148 in allen Hdschr. gelesen, aber 4, 147 einstimmig Μεμβλίαρον;

<sup>1)</sup> S. Passow's Wörterb. V. Aufl. unter tλαος. — 2) S. Bredov dial. Herod. p. 233 sqq.

# §. 111. Zweite Deklination. Neuionische Mundart. 311

am Häufigsten kommen τουτέων und αὐτέων vor, aber fast ohne Aumahme mit Verschiedenheit der Lesart, und an sehr vielen Stellen ist τούτων und αὐτῶν durch die Autorität aller Hdsch. geschützt. Bei Hippokrates kommen solche Formen zuweilen und bei den späteren Ioniern, wie Aretäus, sehr häufig nicht bloss im Gen. Pl., sondern auch in den übrigen Kasus vor, als: τουτέου, αὐτέου, έωυτέου, πουτέου, πουτέου, πουτέου, αὐτέου, τουτέου, πουτέου, πουτέου, τουτέου, τουτέου, τουτέους, τουτέους, τουτέους, πουτέους, τουτέους, αὐτέους u.s. w. l). Vgl. §. 104, Anmerk. Dergleichen Formen haben die Abschreiber an einigen Stellen auch in den Herodot eingeschwärzt, wie 1, 133 a. E. αὐτέφ (b. Athen. 4. p. 144 aber richtig αὐτῷ).

- 2. Der Vocativus Sing. geht bei den Neuioniern, besonders bei Herodot, in der Regel auf ε aus, als: Ἱστίαιε, Μαρδόνιε, Εὐήνε, Κριέ, ᾿Αδαίμαντε, ἍΑδρηστε, Ψαμμήνιτε, ἍΑρπαγε, Γλαῦχε, Καλλίμαγε, ἄνθρωπε, Κῦρε, ᾿Αρτάβανε, ξεῖνε; ὧ ξεῖνε Λακεδαιμόνιε, ὧ ξεῖνε Λίσβιε, Σάμιε, ὧ κακὲ ἄνθρωπε u.s. w.
- 3. Der Dativus Pl. geht auf οισι aus, als: ἀνθρώποισι; die Form auf οις findet sich b. Herod. nur 6, 119 ἀγγείοις, also wahrscheinlich verderbt st. ἀγγείοισι (s. Baehr ad l. d.).
- 4. Die Wörter, welche auf εος, εον, οος, οον ausgehen, werden nicht kontrahirt, sondern bleiben offen, als: ἀδελφιδέος, θηματριδέος, κανέφ, ὀστέου, ὀστέα, χρύσεον; οἰνοχόος, εύνοος, νόφ, νόον, πλόον, συμπλύων, πρόνοον, περιβρόου, δίπλοον, ἀντίξοον, ἀντίξουν, αντίξουν, αντίξο
- 5. Die sogenannte zweite Attische Deklination auf ws st. os kommt nicht häufig vor, als: Nexóc Her. 2, 158, G. Nexó ib., A. Νεχών 2, 152; G. Ναθώ 2, 165; Μανέρως 2, 79; 'Ινάρως 7, 7; Μενέλεως 2, 116, Μενέλεων 2, 113, 118; Σαβαχών 2, 137, 152; Αρχεσίλεως 4, 160, 'Αρχεσίλεων ib.; Τέω Τέων 1, 170; τὸν λεών 1, 22 u. s.; 'Αμφιάρεως 8, 134, 'Αμφιάρεων 1, 46; Στησίλεως 6, 114; Περίλεως 9, 103; Πρωτεσίλεω 9, 116, Πρωτεσίλεων ib.; "Αθως 7, 22, "Αθω ib., "Αθων 6, 44 u. s.; Μίνως 1, 171, Μίνω ib. u. s.; Μίνων 7, 171; πάτρως 2, 133, πάτρω 6, 103, πάτρων 4, 76. 9, 78 (aber v. μήτρως Acc. nach der III. Dekl. μήτρωα 4, 80). Die bei den Attikern in vielen Wörtern vorkommende Akkusativform auf st. ων wird von Herodot nicht gebraucht. Statt λαγώς scheint Herodot λατός gesagt zu haben, obwol in den Hdsch. fast überall die Variante λαγώς steht: λαγός 3, 108 (V. λαγώς), ebenso 4, 134, λαγοῦ 1, 123, λαγόν 1, 123, 124 (V. λαγών), ebenso 4, 134. 7, 57 2); statt des Att. πλέως πλέα πλέων sagt Herodot πλέος πλέη πλέον, vgl. 4, 87. 5, 111. 1, 178. 2, 100, 153. 4, 7. πλέοι 2, 148. πλέους 1, 194. Εμπλεοι 1, 59. ἐπίπλεος 3, 118. ἀνάπλεον 4, 81 [Var. ἀνάπλεων] 3).

<sup>&#</sup>x27;) S. Maittaire, Gr. Dial. p. 151 sq. — 2) S. Bredov dial. Her. P. 169. — 3) S. Bredov l. d. p. 154.

#### 312 Zweite Deklination. Attische Mundart. §. 112.

§. 112. Attische Mundart. Paradigmen.

|          |          | Si      | ngular.             |           |                   |
|----------|----------|---------|---------------------|-----------|-------------------|
|          | Rede.    | Insel.  | Gott.               | Bote.     | Feige.            |
| N.       | ό λόγ-ος | ή νῆσος | δ θεός              | δ ἄγγελος | τὸ σῦχον          |
| G.       | λόγ-ου   | νήσου   | ဗီဧ၀ပိ              | άγγέλου   | . ໜ່xo <b>ບ</b> > |
| D.       | λόγ-φ    | νήσφ    | <del>ပ</del> ို့ မေ | άγγέλφ    | σύχφ              |
| A.       | λόγ-ον   | νήσον   | νόαβ                | ἄγγελον   | <b>∞</b> ัхо•     |
| v.       | λόγ-ε    | vที่σε  | θεός                | atteys    | σῦχογ             |
|          |          | F       | lural.              |           |                   |
| N.       | λόγ-οι   | νῆσοι   | lost                | ἄγγελοι   | σῦχα              |
| G.       | λόγ-ων   | νήσων   | θεῶν                | άγγελων   | တၖဴχω❤            |
| D.       | λόγ-οις  | νήσοις  | Beois               | άγγέλοις  | σύχοις            |
| A.       | λόγ-ους  | νήσους  | θεούς               | άγγέλους  | σῦχα              |
| V.       | λόγ-οι   | νήσοι   | beol                | άγγελοι   | σῦκα              |
|          |          |         | Dual.               |           |                   |
| N.A.V.   | λόγ-ω    | νήσω    | တ်ဒဗိ               | άγγέλω    | ငပ်χလ             |
| G. u. D. | λόγ-οιν  | νήσοιν  | θεοῖν               | άγγέλοιν  | σύχοιν            |

Anmerk. 1. Der sog. The ssalische Genitiv οιο (§. 109, 1) komme auweilen auch bei den Tragikern in den lyrischen Stellen vor, als Aesch. Pers. 107 εὐρυπόροιο. Prom. 529 'Ωκεανοῖο (ubi v. Wellauer). Eur. Or. 822 ἀελίοιο. Ph. 820 φοινικολόφοιο. Troad. 838 Πριάμοιο. Rhes. 909 ἀριστοτόκοιο. H. f. 122 τροχηλάτοιο. El. 465 ἀελίοιο 1).

Anmerk. 2. Der Vokativ geht gewöhnlich auf ε aus (s. §. 100, 2) oder lautet wie der Nomin., namentlich oft in Adjektiven und Partizipien, als: ຜ φίλος, ω φίλος Ar. Nub. 1167; von θεός kommt der Vok. θεί nur im N. T. vor, sonst lautet er immer wie der Nom. Ueber den Dat. Pl. auf οισι(ν) st. οις s. §. 105, 4.

Anmerk. 3. Unter den einfachen Adj. auf ος, η, ον giebt es viele, bei welchen die Endung ος generis communis ist 2), z. Β. ἄκρας ἐρήμους Thuc. 4, 3, aber ἐρήμη νήσος 4, 26.

## §. 113. Kontraktion der zweiten Deklination im Attischen.

Einige Substantive und viele Adjektive, in denen ein o oder e vor os, ov steht, erleiden gewöhnlich die Kontraktion, die nur darin von den allgemeinen Regeln (§. 50, S. 169 f.) abweicht, dass  $\epsilon \alpha$  des Neutrums nicht in  $\eta$ , sondern in  $\alpha$  verschmilzt (§. 50, S. 172).

Paradigmen.

|                            | Singular.<br>Schiffahrt. Umschiffung. Knochen. |                                                                                                               |                                                                      |  |  |  |  |  |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| N.<br>G.<br>D.<br>A.<br>V. | πλόφ πλῷ<br>πλόον πλοῦν                        | δ περίπλοος περίπλους<br>περιπλόου περίπλου<br>περιπλόφ περίπλφ<br>περίπλοον περίπλουν<br>(περίπλοε περίπλου) | τὸ ὀστέον ὀστοῦν ὀστέου ὀστοῦ ὀστέψ ὀστῷ ὀστέον ὀστοῦν ὀστέον ὀστοῦν |  |  |  |  |  |

Vgl. Hermann ad Orphica p. 724. - 2) S. Matthiä A. Gr. I.
 118, A. 1.

| N. G. D. A. V.   | πλόοι πλοῖ a) πλόων πλῶν πλόοις πλοῖς πλόους πλοῦς πλόου πλοῦς | Plural. περίπλοοι περίπλοι περιπλόων περίπλων περιπλόοις περίπλοις περιπλόους περίπλους περίπλοοι περίπλοι | όστέα<br>όστέων<br>όστέοις<br>όστέα<br>όστέα | δστοῖς<br>δστᾶ |
|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| A. V.  <br>u. D. | πλόω πλώ<br>πλόοιν πλοΐν                                       | Dual.<br>περιπλόω περίπλω<br>περιπλόοιν περίπλοιν                                                          | δστέω<br>δστέοιν                             | όστώ<br>όστοῖν |

| N.u.V.<br>G.             | χρύσε-ος<br>χρυσούς<br>γροσού | χρυσέ-ᾶ<br>χρυσῆς             | χρύσε-ον<br>χρυσοῦν                       | άπλό-ος<br>άπλοῦς<br>άπλοῦ         | άπλό-η<br>άπλῆ<br>άπλῆς           | άπλό-ον<br>άπλοῦν<br>άπλοῦ         |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| D.<br>A.                 | χρυσοῦν<br>Χρυσφ              | Xbnay'n<br>Xbnay              | χρυσῷ<br>χρυσοῦν                          | τπλφ<br>απλοῦν                     | άπλη<br>άπλην                     | άπλῷ<br>άπλοῦν                     |
| N.u.V.<br>G.<br>D.<br>A. | χρυσοῖς                       | Χρυσαῖς<br>Χρυσαῖς<br>Χρυσαῖς | Χοροα<br>Χοροα<br>Χοροα<br>Χοροα<br>Χοροα | άπλοῖ<br>ἀπλῶν<br>ἀπλοῖς<br>ἀπλοῦς | άπλαῖ<br>άπλῶν<br>άπλαῖς<br>ἀπλᾶς | άπλᾶ *)<br>άπλῶν<br>άπλοῖς<br>ἀπλᾶ |
| Dual.                    | χρυσο <u>ι</u> ν<br>Χρυσώ     | χρυσαΐν                       | χρυσο <u>ι</u> ν                          | άπλοῖν                             | άπλᾶ<br>άπλαῖν                    | άπλώ<br>άπλοῖν                     |

Anmerk. 1. So nur noch die Komposita von πλοῦς, als: ὁ ἐπίς, ἔσπλους, ὁ νοῦς, Verstand, ὁ μνοῦς, Flaum, ὁ ροῦς, Strömung, ὁ ξ. Lärm, ὁ χνοῦς, Flaum, ὁ πνοῦς, Hauch, ὁ φλοῦς, Rinde von Gebsen, Bast, ἡ πρόχους. Wasserkanne, ὁ ἀδελφιδοῦς, Rinde von Gebsen, Bast, ἡ πρόχους. Wasserkanne, ὁ ἀδελφιδοῦς, Rinde von Gebsen, Bast, ἡ πρόχους. Wasserkanne, ὁ ἀδελφιδοῦς, Neffe, ὁ δυγπτρτΕπκεl, ὁ ἀνεψιπδοῦς, Sohn eines Geschwisterkindes; die Eigennamen δοος = δους, als: Πάνδους. Πειρίδους. Die Adjektive auf (εος) οῦς, ἡ οἰστ ἄ, (εον) οῦν bezeichnen einen Stoff, als: (ἀργύρεος) ἀργυροῦς, ρίᾶ) ἀργυροῦς, λίανους ἀργυροῦς, wilden, κερὰπλός, werden nicht kontrahirt [ἡ περδαλῆ. Anthol. statt ἀλωπεκῆ. Fuchsfell] 1): die auf (οος) ους, (οη) η, (οον) ους : a) Adjectiva multiplicativa dreier Endungen, als: ἀπλοῦς, διπλοῦς, denen die Kontraktion von ὁα in α zu bemerken ist (s. 50 S. 172); djectiva composita zweier Endungen von den Substantiven νοῦς, ε und μνᾶ, als: εύνους εύνουν, εύπλους εύπλουν, τρίμνους, ουν, δεπάμνους, dan die Komposita zweier Endungen auf ξους, ξουν, als: δορόξους, dan die Κορμοσοῦς, οῦν (Soph. OC. 1313) und das Adj. dreier Engen δίκρους, όᾶ, δίκρουν oder δικροῦς, όᾶ, δίκροῦν 2); diese letzteren π b) lassen im Neutrum des Plurals οα offen, als: εύνοα (nicht), εύπλο α, τὰ ἐτεράπλοα Dem. 34, 909, §. 8. 914, 22. ἐπίλοα Her. 1, γοη dem, was zu Schiffe fortgebracht werden kann (aber τὰ ἔπιπλα,

S. Lobeck ad Phryn. p. 78. — 2)
 Lobeck ad Phryn. p. 233 sq. ttling Acc. S. 317.

supellex). Ueber die Femininform auf (ρεζ) ρᾶ u. ροᾶ s. §. 105, 1, a ilber den Uebergang dieser Wörter in die III. Dekl., als: οἱ πλόες, το δονακόχλοα; über die Betonung der Kontrakta s. §. 115, 3.

Anmerk. 2. Der Vokativ πλοῦ (aus πλόε) kommt in den alt Schriftstellern nicht vor, wohl aber in den Deklinationsparadigmen behendes in Bekk. An. III. p. 983, und Virg. Aen. II, 322 findet sienen hau als Vok. von (Πάνθοος) Πάνθοος.

Anmerk. 4. Herod. 3, 42 steht γάρις διπλέη in allen codd., ab διπλήν 5, 90 u. διπλόον θάνατον 6, 104. Da dieses ε bei Her. schwer erklären ist, so ist vielleicht mit Bredow dial. Her. p. 249 διπλόη ε lesen.

Anmerk. 5. Einige mit νόος, νοῦς zusammengesetzte Eigennamer als: 'Αλκίνους, 'Αντίνους, Πασίνους, nehmen in der Attischen Sprache ge wöhnlich die verkürzte Form auf ος st. ους an, in welcher zum Ersatzeiter eingebüßsten Länge das ι oder υ in paenultima gedehnt wurde, als Πασίνος, Κρατίνος, Εὐθῦνος: Thue. 3, 70. Pl. Civ. X. 614, b 'Αλκίνου (ν-'''. 'Αλκίνου), Menex. 234, b 'Αργίνον (ubi cf. Stallb.), so auch mit Positionslänge Χάριλλος aus Χαρίλας.

Anmerk. 6. Statt περαμοῦς (v. ἡ πέραμος) kommt fast immer die Form περαμεοῦς vor, indem vor (εος) ους auf Ionische Weise (§. 45, 4) ein ε eingeschaltet worden ist; doch steht Pl. Lys. 219, e περαμέαν immer die neisten und besten Hdsch. mit der Variante περαμίαν, die an siehnicht zu verwerfen ist; denn auch Xen. An. 3. 4, 7 steht in allen Hdsch. περαμίαις. Nach derselben Analogie ist φοινιπιοῦς aus φοινίπιος gebildet; dieses Adjektiv tritt in folgenden Formen auf: a) φοινίπιος φοινιποῦς, π. Β. Χen. Cyr. 1. 1, 2: b) φοινίπιος, Xen. An. 1. 2, 16 φοινιπίους in den besten Hdschr.; c) φοινιπιοῦς Ar. Av. 272; d) φοινίπιος Theophr. 20, 28 u. Spät.; e) φοινιπιοῦς. Nach Analogie v. φοινιπιοῦς ist das Subst. τὸ βατραγιεῦν (v. βάτραχος) Paus. 1. 28, 8 gebildet. Aber das Adjektiv χυτρεοῦς (π. Β.

 $<sup>^{1)}</sup>$  S. Ellendt Lex. Soph. T. II. p. IX. sq. —  $^{2)}$  S. Pierson ad Moer. p. 284. Lobeck ad Phryn. p. 207 sq. —  $^{3)}$  S. Lobeck ad Phryn. p. 142. —  $^{4)}$  S. ebendas. p. 233. —  $^{5}_{1}$  S. Lobeck Paralip. p. 42.

Ar. Nub. 1474), das man mit κεραμεούς verglichen hat, gehört nicht hierher, da es nicht von χύτρα, sondern von χυτρεύς, G. χυτρέως, gebäldet ist.

#### §. 114. Die Attische zweite Deklination.

Einige wenige Substantive und Adjektive gehen aus auf εως (Mask. u. Fem.) und εων (Neutrum) statt āος und āον (s. §. 40) und behalten das ω durch alle Kasus. Der Volk ativ ist dem Nominative gleich. Dieselben Kasusendungen, ber verschiedene Betonung haben mehrere auf ως, bei denen το dem ως ein Konsonant oder α steht, als: λαγώς, κάλως, εχήρως (aus ἀγήραος), sowie auch πλέως (aus πλέος).

| N. u. V.<br>G.<br>D.<br>A. | Volk.<br>δ λεώς<br>λεώ<br>λεφ<br>λεών | Τευ.<br>δ αάλως<br>αάλω<br>αάλφ<br>αάλων | Singular.  Hase. δ λάγώς λαγῶ λαγῷ λαγῷ λαγῷ | Saal.<br>τὸ ἀνώγεων<br>ἀνώγεω<br>ἀνώγεω<br>ἀνώγεω<br>ἀνώγεων | gnädig.<br>Iλεως Γλεων<br>Iλεω<br>Iλεφ<br>Iλεων |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| N. u. V.<br>G.<br>D.<br>A. | λεψ<br>λεφς<br>λεφς                   | xάλφ<br>xάλφγ<br>xάλφς<br>xέλως          | Plural.<br>λαγώ<br>λαγῶν<br>λαγῷς<br>λαγώς   | άνώγεω<br>άνώγεων<br>άνώγεως                                 | ίλεως ίλεα<br>ίλεως<br>ίλεως<br>ίλεας           |
| N. A.V.<br>G. u. D.        | λεώ<br>λεφν                           | κάλ-ω<br>κάλ-ψν                          | Dual.<br>λαγ-ώ<br>λαγ-ῷν                     | ἀνώγε-ω<br>ἀνώγε-ω                                           | ίλεω<br>ίλεω                                    |

Anmerk. 1. Einige Wörter männlichen und weiblichen Geschlechts werfen im Accus. Sing. das ν ab, indem sie in die Formation derer auf ως (αίδώς) der III. Deklination übergehen, nämlich: ἡ ἔως, Morgenwithe, immer, ὁ λαγώς, der Hase, τὸν λαγών Ar. Vesp. 1203 u. λαγώ (Athenaeus 9, 400 sagt: Ξτιοφῶν ο΄ ἐν Κυνηγετικῷ χωρίς τοῦν ν λαγῶν καὶ προπωμένως, vgl. Cyn. 3, 3, ubi ν. Schneider et Sauppe, 6, 4. 8. 10. 18. 17. 23. Cyr. 1. 6, 40.) und gewöhnlich: ἡ ἄλως, Tenne, ἡ Κέως, ἡ Κῶς, ὁ ἸΑθως, ἡ Τέως; zuweilen die Adjektive: ἀγἡρως, ἐπίπλεως, ἀνάτιλεως, ἀκίτογρεως, ὑπέργρεως, in der Regel aber haben sie ων, als: ἄγιρων τουν Thue. 2, 43, Pl. Polit. 273, e. ἀξιόγρεων Thue. 6, 30. Doch kommt auch bei den angeführten Subst. die Form auf ων νοτ, als: Κῶν Thae. 8, 41. 106. Τέων 8, 16. Ἄθων 5, 3 in den besten Hdsch. 1).

Anmerk. 2. Die Adjektive weichen von den Substantiven darin

An merk. 2. Die Adjektive weichen von den Substantiven darin ab. dass sie im Neutr. Pl. α haben, als: 1λεα Pl. Phaedon. 95, a, πλέα (ν. πλέως) Χεπ. Cyr. 7. 4, 6. Soph. Aj. 7.15. Ph. 89. Aesch. Pers. 595, indea (ν. ξαπλεως) Pl. Phaedon. 110, c. Χεπ. Cyr. 6. 2, 7 u. 8. Hier. 10, 2, περίπλεα Cyr. 6. 2, 33, ἀξιόχρεα Her. 5, 65; aber: ἐππλεω: ὅπως των πάντα τὰ ἐπιτήδεια ἐππλεω Cyr. 1. 6, 7. ἐππλεω πάντα διαπονουμένος. 3. 1, 28. Drei Endungen hat das Simplex πλέως, πλέα, πλέων, G. πλέω, πλέως, πλέω, Pl. πλέαν, πλέαι, πλέα, Σ. Β. πλέα Χεπ. Cyr. 1. 3, 5. Aesch. Pr. 689. Eur. Med. 263. Ar. Ach. 545 u. sonst, πλέα Ar. Eq. 281. πλέαν Soph. El. 607. πλέαι 1405; von Compositis hat nur ἀνάπλεως die Femininform

<sup>1)</sup> S. Poppo ad Thuc. I, 1. p. 220.

dvaπλέα Pl. Phaedon. 83, d; denn καταπλέα Xen. Cyr. 1. 3, 5 ist et falsche Lesart st. πλέα: πλέως als Fem. b. Cratin. in Athen. 9. 410, Plato gebraucht auch die ep. Form auf πλειος: παράπλειαι Civ. 3. 390 (ubi v. Schneid.), έμπλειοι ib. 2. 379, d. Zuweilen kommen auch c gewöhnlichen Formen auf ος, ον vor, als: έμπλειοι Pl. Civ. 3, 411, c. 505, c. nach den meisten und besten codd. (s. Schneider). Die nic Att. Form ίλαος st. Ωκως wurde auch von den Tragikern gebrauch doch nur in lywischen Stellen doch nur in lyrischen Stellen.

Anmerk. 3. Diese Deklination ist dadurch entstanden, dass mit dem darauf folgenden Endvokale o in w kontrahirt, und da der kontrahirten Silbe gewöhnlich ein z vorgesetzt worden ist, als:

(λαγαός) = λαγώς (ἀνώγαον, dafür ἀνώγαιον = (ἀνώγων) ἀνώγεων λᾶός = (λώς) λεώς νᾶός = (νώς) νεώς Γλᾶος = (Νως) Γλεως (νgl. ναός = (νώς) νεώς Gen. νου ναὶ Das durch Kontraktion entstandene ω verschlingt die darauf f genden kurzen Flexionsvokale: ο, ε, α, als: νεώς, Gen. (νεω-ό) νεώ, Pl (ἀνωγέω-α) ἀνώγεω, und im Gen. Plur. verschmelzen beide ω in Eins.

Anmerk. 4. Diese Deklination wird, obwol sie in einigen Witern auch von der alt- und neuionischen Mundart gebraucht widie Attische zweite Deklination genannt: ein Name, welcher von d alten Grammatikern festgesetzt ist und seinen Ursprung daher zu hah scheint, dass, wenn ein Wort dieser Form auch noch eine andere Fo hatte, die Attiker die genannte zu wählen pflegten; doch finden si auch die nicht Attischen Formen bei den besten Attikern. S. §. 137.

Anmerk. 5. Die ep. Sprache gebraucht πλείος, η, ον; nur Od. 355 steht πλέον neben πλείη: die neuion. Mundart πλέος. πλέη, πλέ έπίπλεος, ὑπόπλεος, ὑπόπλεος, ἔμπλεοι, ἔμπλεοι ἀπάπλεον u. s. w.; aber immer these ίλεων, αξιόχρεως, ων 1), aber b. Hippokr. 3, 150 αξιόχρεος.

Λεων, άξιόγρεως, ων 1), αυτ το Hippokr. 3, 100 αξιόγρεως.

Anmerk. 6. Die Anzahl der Wörter, welche dieser Deklinati folgen, ist gering: δ λεώς. Volk, δ νεώς. Tempel, ἡ ξως. Morgenrötl δ φέως (b. Theophr. h. pl. 4, 11), e. Pflanze, τὸ ἀνώγεων. Saal, δ λάγε Ηαθο, ὁ τὰῶς (ταώς), Pfau, ὁ ἄλως (ὰ). Tenne, ὁ τυφώς, Wirbelwind, ὁ τλως, Ταυ, ὁ δοφώς. e. Fisch, ὁ γῶς. Pikenik; die Eigennamen: ἡ Κέως, ἡ Κε ὁ Κῶς, ὁ Γνῶς, Κρῶς Bekk. An. III. 1196; ferner die auf ρέως, als: Τι δάρεως, Βριάρεως, und die auf λεως, als: Μενίλεως; 'Ανδρόγεως, Πετεί ὁ Άθως, Μίνως, Τάλως, Κάλως, 'Ιάρως u. a.; Adj. Ίλεως, ων. πλέως, τ πλέων mit seinen Compositis, als: μ., ἐπί-, ἀνά-, κατάπλεως, Κοπροδ. ναῦς. τῆ. νρέως. κρέας, τῆρος. μνᾶ. γρώς. als: περίνεως, λιπόνεως u. l. ναθε, γτι, χρέως, χρέας, γτιρας, μνά, χρώς, αls: περίνεως, λιπόνεως u. i εύγεως, λεπτόγεως, iσόγεως u. a.; αξιόχρεως, ύπέργρεως, ύπόγρεως; λευ χρεως, γλυχύχρεως, ίδύχρεως, λειπόχρεως, λευχύχρεως; άγτιρως, χαταγτίρε βαθυγτίρως u. a.; δίμνως, τρίμνως; μελίγρως, άχρως, λευχύχρως; endlich d. Att. Dichtorn αείνως (in Prosa αέναος) u. αείζως.

### §. 115. Betonung der zweiten Deklination.

Grundregel. Der Akzent bleibt, so lange es die 6 setze der Betonung zulassen, auf der betonten Silbe des Nomit tivs stehen. S. die Paradigmen. Eine Ausnahme macht der V kativ ἄδελφε v. ἀδελφός, Bruder. Nach Göttling Acc. S. 304 lautete bei Aristophanes von μοχθηρός u. πονηρός in der Bedeutuschlecht der Vok. μόχθηρε Plut. 392. Ach. 165, πόνηρε Pl. 15 Nub. 687. Ueber das or im Plur., das in Beziehung auf den A zent als kurz angesehen wird, s. §. 79, 1.

2. Die Oxytona werden, wie in der I. Dekl., im Gen. Dat. aller drei Numeri Perispomena. S. die Paradigmen.

<sup>1)</sup> S. Bredov. dial. Herod. p. 154. u. 137.

- 3. In der Betonung der Kontrakta kommen folgende Ausnahmen von den §. 83 angeführten Gesetzen vor:
  - a) Dual: πλόω = πλώ, ὀστέω = ἐστώ, χρυσέω = χρυσώ, άπλόω = ἀπλώ (st. πλῶ, ὀστῶ, χρυσῶ, ἀπλῶ) nach der bestimmten Lehre der alten Grammatiker ¹): τὸ ἐν τοῦς ὁυϊχοῆς ω ἀποστρέφεται τὴν περισπωμένην Arcad. 179, noch bestimmter Joa. Alex. 14, 32 u. Andere; man muss daher wol annehmen, dass diese Formen nicht durch Kontraktion, sondern durch Ausfall der kurzen Vokale o und ε vor dem langen ω entstanden sind;
  - b) die Komposita und mehrsilbigen Eigennamen, welche den Ton auf Paenultima behalten, als: περιπλόου = περίπλου (st. περιπλού), εὐνόω = εὐνω (st. εὐνῶ); εὖνοοι wird εὖνοι, obwol οι aus oot entstanden ist und demnach lang sein müsste; die Betonung ist auch in diesem Falle so, als ob der kurze Vokal o vor den langen Vokalen ου, φ, ων, οις, ους, ω, οιν ausgestossen wäre; nie rückt aber der Ton auf Antepaenultima, also: περίπλοι, nicht πέριπλοι; aber das Adj. ἐπίπνους zieht den Ton zurück. Pl. Symp. 181, c οἱ ἐκ τούτου τοῦ ἔρωτος ἔπιπνοι;
  - ε) τὸ κάνεον = κανοῦν (st. κάνουν), Körbchen, G. κανοῦ u. s. w.; (wahrscheinlich gehört hierher auch das Wort ὀστεον, das zwar nach Arcad. p. 119, 2 ein Paroxytonon .(¿στέον) war, nach anderen Grammatikern aber ein Proparoxytonon, wie wir aus Schol. A. zu Il. ω, 793 (τινὲς ὅστεα προπαροξυτόνως, ὡς χάλκεα ἄμεινον δὲ παροξύνειν) ersehen; denn alle anderen Wörter auf εον sind entweder Proparox., als: ὄρνεον, κάνεον, ὄστρεον, δένδρεον, oder Oxyt., als: κολεόν, ἐλεόν ²); ebenso die Adj., als: χρύσεος = χρυσοῦς u. s. w. Das Adj. δίκροος wurde von einigen Grammatikern nach Analogie von ἀπλόος paroxytonirt und in der Kontraktion ebenso behandelt, als: δικρόος = δικροῦς, δικρόου = δικροῦ ³); aber βοηθύος, das jedoch nicht kontrahirt wird, δορυξόος, δορυσσόος sind Parox., wesshalb auch jetzt Soph. OC. 1314 richtig δορυσσοῦς st. δορύσσους geschrieben wird 4).

Anmerk. 1. Die kontrahirten Verwandtschaftsnamen: ἀδελφιδοῦς, γεριδοῦς, ὑιδοῦς, ἀνεψιαδοῦς werden in der offenen Form entweder als ytona aufgeführt, wie nach Theodos. p. 30, 12 ἀδελφιδοῦς betont ist, er nach Arcad. p. 175, 12 als Parox., wie diese Wörter in den Ausben Herodot's fast durchweg betont sind. Göttling (Acc. S. 169) nmt nach Analogie von χρύσεος = χρυσοῦς die Betonung ἀδελφίδεος = ἰλφιδοῦς als richtig an. Da aber die Subst. auf εος fast ohne Aushme Oxytona sind, so dürfte die eben erwähnte Betonung ἀδελφιδεός I die richtigere anzusehen sein; dass aber diese Wörter nach der miraktion nicht nach der §. 83 gegebenen Regel Oxytona, sondern rispomena geworden sind, davon mag der Grund die Analogie der ij. auf εος = οῦς gewesen sein.

4. Für die sogenannte Attische zweite Dekl. ist Folgendes bemerken:

<sup>1)</sup> S. Göttling Accentl. S. 166. — 2) S. ebend. S. 234. — 3) S. Loeck ad Phryn. p. 234. — 4) S. Reisig Commentat. crit. ad Soph. C. p. 355.

a) Die Proparoxytona derer auf zwc, zwv behalten den Akt auf Antepaenultima durch alle Kasus aller Numeri. S. §. 79, 2.

- b) Die Oxytona auf εώς behalten diese Betonung auch i Gen. und Dat. bei, als: λεώς, λεώ, λεφ, λεών, λεφς, λεφν statt λεε λεφ, λεων, λεφς, λεφν. Alle alten Grammatiker mit Ausnahme vc Apollonius de Pron. p. 12, a. 112, b. lehren diese Betonung Die übrigen Oxytona auf ως aber folgen der Betonung der gewöh lichen II. Dekl., s. λαγώς §. 114, wiewol in den Hdsch. der Gen. oft als Oxyt. geschrieben wird; über d. Acc. λαγώ s. §. 114, A. Der Nominativ der Einsilbigen (§. 114, Anm. 6) ist perispmenirt, ohne Zweifel, weil denselben eine Kontraktion zu Grunliegt; ebenso wahrscheinlich die Aegyptischen und Persischen Eige namen, als: Ταμῶ;, s. §. 136, 5 d) ferner das Fremdwort ταῶς; als mit Unrecht werden von Arcad. 94. u. Choerob. in Bekk. An. II 1197 auch die bei den Attikern gebräuchlichen λαγώς u. òρφals Perispomena angeführt, indem man die Betonung des Gen. Dat. auf den Nom. übertrug; über δρφώς sagt Athen. 7. p. 3 extr. ausdrücklich: την μέντοι ένικην εύθεῖαν όξυτόνως προφέρον
  Αττικοί Αρχιππος Ίχθόσιν ώς πρόκειται την δε γενικήν Κρατῖ» Οδυσσεύσι "τέμαχος όρφω (so zu lesen st. όρφω wegen des Ggs. zu Nom.) χλιαρόν. " Auch der Gramm. b. Herm. de emend. r. p. 44 führt λαγώς als Oxyt., ταῶς u. Τυφῶς als παρὰ τοῖς παλαιοῖς πε σπώμενα an.
- 5. Ueber die Betonung des Nominativs ist Folgendes bemerken:
- a) Die Stammwörter, als: πόθος, υμνος, χρόνος u. s. w., sow auch die Derivata, welche aus einfachen Verbalstämmen mit de Ablaute und durch Ansetzung der Endung og gebildet sind, all τρόπος (τρέπω), λόγος (λέγω), sind in der Regel auf der Stamt silbe betont.

Ausnahmen: Viele Konkreta sind Oxytona, als: 8ed υίός, ναύς, λαός, πριός, άδελφός, βοηθός, άρχός u. s. w.

b) Die Verbalien auf μος und τος sind Oxytona, als: γρη

σμός, θυμός, χωχυτύς.

Ausnahmen: πότμος, ὄρμος, ὅλμος, ὅγμος, οἶμος, πόλεμε χύσμος, ώμος υ. α.

Anmerk. 2. Mehrere gleichlautende haben nach unterschieden

Bedeutung auch unterschiedene Betonung, als:
δήμος, Volk, δημός, Fetthaut; νόμος, Gesetz, νομός, Weide,
βίος, Leben, βιός, Sehne; βρότος, Blut, βροτός, Sterbliche

c) Die Deminutive auf ισκος sind Paroxyt., als: στεφανίσκο die auf αριον, ιδιον, υλλιον, υφιον Proparox., die auf ιον, wen sie aus drei Kürzen oder aus mehr als drei Silben bestehen, Pre paroxyt., als: μόριον (), mit Ausnahme von πεδίον () wenn sie aber aus drei Silben bestehen, von denen die erste ex weder von Natur oder durch Position lang ist (-~), Paroxyt als: παιδίον, τεχνίον, mit Ausnahme von Ιχνιον, Spur, χώμιον, Dör chen, ποίμνιον, Herde, ορχιον, Eid, φρούριον, Kastell.

<sup>1)</sup> S. Göttling Acc. S. 285 f.

d) Die Subst. auf ειον sind Properisp., als: μουσείον.

e) Nur wenige Neutra sind Oxytona, nämlich: έρπετόν, Συγόν, πτερόν, λουτρόν, ώόν und die adjektivischen Substantive: φυτόν, βοτόν, φυτόν.

#### \$. 116. Bemerkung tiber das Geschlecht der Substantive auf oc.

Die Substantive auf og sind in der Regel generis masculini, viele aber generis feminini, nämlich, ausser den §. 96 in der allgemeinen Regel erwähnten Namen der Länder, Städte, Inseln, Bäume und Pflanzen, folgende Klassen:

a) Substantive, welche den Begriff gewisser Produkte von Baumen und Pflanzen bezeichnen, als: ἡ ἄκυλος, Eichel, ἡ βάλατος, Eichel, ἡ βίβλος, Bast, dann Buch aus der Papyrstaude († βύβλος), ἡ βύσσος, Leinwand, ἡ νάρδος, Nardenstaude und Salbe

daraus, ή ράβδος, Ruthe;

b) solche, welche den Begriff von Stein und Erde bezeichnen, als: ή ψήφος, Steinchen, ή βάσανος, Probierstein, ή σμάραγδος, Smaragd, ή σάπφιρος, Saftir, ή σαλος, Glas (sehr selten δ), ή κρύσταλλος Krystall, (δ κρ., Eis,) ή λίθος, besonders Edelstein, z. B. Pl. Jo 533, d. (δ λ., entweder gewöhnlicher Stein oder auch Edelstein, sowie dagegen poet auch oft ή λίθος von dem gewöhnlichen Steine), ή μίλτος, Rothstein, Röthel; ή γύψος, Gips, ή τίτανος, Kalk, ή άργιλος, Thon, λίθος, Ziegel, ή άσφαλτος, Bergharz, ή σποδύς, Asche, ή άσβολος, Russ, ή βάλος, Scholle, ή ψάμμος, ψάμαθος, άμμος, άμαθος, δand, λίθος, Κoth;

c) solche, welche den Begriff des Ausgehöhlten, daher holler Gefässe bezeichnen, als: ή τάφρος, Graben, ή χάπετος, Grube, τη πρώτος, Kasten, ή χηλός, Kiste, ή φωριαμός, Lade, Kiste, ή σορός, Ing, ή αρρίχος, Kober, ή ἀσάμινθος u. ή πύελος, Badewanne, ή χάρωσος, Backtrog; ή ληνός, Kufe, Kelter, ή ἀχατος (δ αχ. nur Herod. 186), Nachen, ή u. seltener, z. B. Ar. Plut. 545 δ στάμνος, Ing, ή λήχυθος, Oelflasche, ή πρόχοος, Att. πρόχους, Wasserkrug,

zάμινος, Ofen, ή θόλος, Kuppeldach, ή βάρβιτος, Leier;

d) solche, welche den Begriff Weg bezeichnen, als: ή όδός,

Weg, ή κέλευθος, Weg, ή οίμος (poet. auch δ), Pfad;

e) viele substantivirte Adjektive wegen des zu ergänzenden weiblichen Substantivs, als: ἡ αὕλειος (θύρα), Hausthür, ἡ θύωρος (τράπεζα), Opfertisch, ἡ περιάκτος (σκήνη), Drehmaschine, ἡ δίαλεκτος (φωνή), Indart, ἡ σύγκλητος (βουλή), versammelter Rath, Senat, ἡ ἔρημος, Viste, ἡ ἡπειρος u. χέρσος (γῆ oder χώρα), Festland, ἡ νῆσος, Insel Cachwimmendes Land, v. νεῖν), ἡ νεός, Brachfeld, ἡ ἄνυδρος, wasserters Land, Wüste, ἡ βάρβαρος, Land der Barbaren, selten, z. B. Dem. Ph. 3. p. 118, 27, ubi v. Schaefer), ἡ ἄτραπος u. ἡ (auch ὁ) Τρβος (ὁδός), Fusssteig, ἡ ἀμαξιτός, Fahrweg, ἡ λεωφόρος, Heerstrasse, ἡ αἰθετος (γραμμή), Senklinie, ἡ διάμετρος, Diameter, ἡ ἔμπλαστρος (δίναμις), Pflaster, ἡ ἀντίδοτος (δύναμις), Gegengift, ἡ ἄτομος (οὐσία), Atom, ἡ ξόλοχος (ὕλη), Dickicht, ἡ λίχανος (χορδή), Zithersaite;

<sup>1)</sup> P. Porson ad Moer. p. 374.

f) mehrere einzeln stehende, als: ή νόσος, Krankheit, ή δοχ Balken, ή χέρχος, Schwanz, ή δέλτος, Schreibtafel, ή γέρχος, Κι nich, ή γνάθος, Kinnlade, ή δρόσος, Thau, ή χόρυδος oder χορωλός, Lerche, ή μήρινθος, Bindfaden, ή ρινός, Haut, ή τάμμσος, La ή τήβεννος, Toga, ή ψίαθος, Binsenmatte;

g) wenige, welche bei verschiedener Bedeutung verschieder Geschlecht angenommen haben, als: ἡ ἔππος, Stute, Reiterei, ὁ ἔππ Pferd, ἡ λέκιθος, Eidotter, ὁ λ., Erbsenbrei, ἡ u. ὁ κρύσταλλος Nr. b., ἡ κύανος, Kornblume, ὁ κ., Stahl, ἡ θύλος a) Kuppeldau

b) 6, rund gebautes Schwitzbad.

Anmerk. 1. In den angestihrten Beispielen ist meistens nur d Gebrauch der klassischen Prosaiker berücksichtigt. In der Dicht sprache und bei den Späteren kommen vielfache Abweichungen vidie man am Besten aus dem Wörterbuche kennen lernt 1).

# Anmerk. 2. Ueber das Geschlecht der Deminutive auf ov s. §. 97, 1

§. 117. Dritte Deklination.

1. Der dritten Deklination gehören alle Wörter a deren Stämme auf einen Konsonanten oder auf die Vekale τ, ŏ und ο, sowie auf die Diphthonge ευ, ου, αυ au gehen. Die dritte Deklination unterscheidet sich von de beiden anderen ganz besonders dadurch, dass die Kasu zeichen rein an den Stamm antreten, den man findet, wer man das Genitivzeichen ος abschneidet. Man nennt die drit Deklination die ungleichsilbige, weil bei den Maskuline und Femininen der Genitiv, Dativ und Akkusativ, bei de Neutris der Genitiv und Dativ eine Silbe mehr haben a der Nominativ des Singulars. Vgl. §§. 99 u. 100.

#### Kasuszeichen.

|          | Singular. m. u. f. | Plural. m. u. f.                                                                                                                     | Dual.             |
|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| N.       | 5                  | ες                                                                                                                                   | 8                 |
| G.<br>D. | 06                 | ωv                                                                                                                                   | οιν; altion. οιϊν |
| D.       | t                  | Böot. εσπ; Lesb. εσπ(ν)  u. σι(ν); Dor. εσσι(ν),  ασσι(ν), σι(ν); altion.  εσσι(ν), εσι(ν) u. σι(ν),  σσι(ν); neuion. σι; Att. σι(ν) | οιν; altion. σαν  |
| Α.       | v u. ž             | άς                                                                                                                                   | 8                 |
| V.       | meist wie d. Nom.  | ες                                                                                                                                   | •                 |

<sup>1)</sup> S. z. B. δ δοχός Thom. Mag. p. 102. Lucian ἐν τοῖς ἀληθτνοῖς Πμεγάλοις δοχοῖς: ἡ λιμός Lobeck ad Phryn. p. 188; δ βῶλος Lobeck d. p. 54 sq. Interpp. ad Moerid. p. 95. Thom. Mag. p. 52. Wellar ad Apoll. 3, 1393; δ ἄτβολος b. Hipponax nach Lex. Seg. p. 17; ἡ π Syrakus. nach Thom. M. p. 289; δ λιμός, aber Dor., h. Cer. 311 L. Spät. ἡ λ. Lobeck ad Phryn. p. 188; δ Τάρταρος, aber ἡ Τ. Pind. 1, 15. Nicand. Ther. 204; δ χνοῦς, aber τὴν χνοῦν Eurip. in Bachm. 1. 418.

Anmerk. 1. Das Neutrum hat im Nom., Acc. und Voc. Sing. kein Kasuszeichen, a.  $\S$ . 118, im Plur. wie in der II. Dekl.  $\check{\alpha}$ : in den übrigen Kasus stimmt es mit dem Masc. und Fem. überein.

|                            | Sing.                                                                | Plur.                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| N.<br>G.<br>D.<br>A.<br>V. | δ κόραξ (aus κόρακ-ς), Ri<br>κόρακ-ος<br>κόρακ-ι<br>κόρακ-α<br>κόραξ | abe κόρακ-ες<br>κοράκ-ων<br>κόραξι(ν) (aus κόρακ-σι)<br>κόρακ-ας<br>κόρακ-ες |
| Dua                        | .l. N. A. V. κόρακ-ε                                                 | G. u. D. χοράχ-οιν                                                           |

Anmerk. 2. Man vergleiche die Deklination der Stämme Fon u. Zend vać, Lat. voc¹): N. Fón-ζ, Fóψ, S. vâk, Z. vâc-s, L. voc-s, vox, G. Fon-ός, S. vâć-as, L. voc-is, D. Fon-ί, Lok. S. u.Z. vâċ-i, L. D. voc-i, A. Fón-α, S. vâċ-am, Z. vâċ-am, L. voc-em, Pl. N. u. V. Fón-ε, S. vâċ-as, L. voc-es, G. Fon-ῶν, S. vâċ-âm, L. voc-um, D. Foψί, S. Loc. vâk-s'u, A. Fón-ες, S. vâċ-as, L. voc-es; Du. N. A. V. Fón-ε, S. vâċ-âu od. vâċ-â, Z. vâċ-âo od. vâċ-a, G. u. D. Fon-οῖν, S. vâġ-bhjâm.

#### §. 118. Bemerkungen über die Kasusendungen.

- 1. Die Masculina und Feminina nehmen entweder, und war grössten Theils, im Nominative das Kasuszeichen ς an, wie wordt, d. i. κόρακ-ς, oder werfen es zwar ab, dehnen aber zum Eraste des abgeworfenen ς die kurzen Endvokale des Stammes ε oder ο in η oder ω (§. 38, 3), als: ὁ ποιμήν, G. ποιμέν-ος, ὁ δήτωρ, G. ρήτορ-ος, ὁ λέων, G. λέοντ-ος, ἡ αἰδώς, G. (αἰδόσ-ος) αἰδό-ος. Ist der Endvokal lang, so ist der Nominativ, soweit es das Wohllausgesetz (§. 71) gestattet, dem Stamme gleich, als: ὁ θήρ, Thier, G. θηρ-ός (nicht θήρ-ς, weil ρς im Auslaute verschmäht wurde, eine Ausnahme machen das Aeol. μάκαρς und das Dor. χέρς, s. §. 57, III.), ὁ αἰών, aevum, G. αἰῶν-ος (Nom. nicht [αἰών-ς] αἰώς, weil die Griechische Sprache das ν vor o oder ω festzuhalten pflegt), ὁ ηρως, Halbgott, G. (ηρωσ-ος) ήρω-ος (nicht ηρωσ-ς, weil die Griechische Sprache zwei σ im Auslaute nicht duldet; aber Ξενοφῶν (G. Ξενοφῶντ; aus dem Stamme δαμαρτ wird ἡ δάμαρ, Gattin, nicht δάμαρτ-ς, weil sowol τς als ρς im Auslaute dem Griechischen Ohre zu hart schien.
- 2. Das Kasuszeichen ς nehmen alle Stämme an, welche auf einen Kehllaut oder einen Lippenlaut ausgehen, als: δ κόραξ, κόρας-ος, ἡ λαίλαψ, λαίλαπ-ος, oder auf ein δ und θ, als: ἡ λαμπάς, λαμπάδ-ος, δ ἡ ὄρνῖς, ὄρνῖθ-ος, oder auf die Liquida λ, nur δ αλ-ς, säl, δλ-ός, säl-is, im Aeolischen und Dorischen auch auf ρ, s. Nr. 1, oder auf die Vokale ι und υ, sowie auf die Diphthonge ευ, ου, αυ. Die Stämme auf τ, ν und ο nehmen theils ς an theils nicht. Bei den tibrigen Stämmen lassen die Wohllautsgesetze die Ansetzung des ς nicht zu. Das Nähere werden die folgenden Paragraphen zeigen.

<sup>1)</sup> S. Bopp V. Gr. S. 814.

Anmerk. 1. In δ πούς, Fuss, G. ποδ-ός, und ἡ ἀλώπηξ, Fuchs, G ἀλώπεκ-ος findet neben der Ansetzung des Nominativzeichens ς zu gleich auch die Dehnung des Endvokals o und ε in ου und η statt; in Dorisch en aber wird nach der Regel πός (d. i. πόδ-ς) gebildet. In de Form des Partic. Perf. Act. auf ώς, als: τετυφώς, G. τετυφό-ος, ist nac Ausfall des τ vor ς (nach §. 68, 2) zum Ersatze des weggefallenen τ Dei nung des Vokals eingetreten: τετυφώς, um einen Gegensatz zum Neutru (τετυφός st. τετυφότ) zu bilden.

Anmerk. 2. In Betreff der Stämme auf v und vr., welche da Kasuszeichen theils annehmen theils verschmähen, ist Folgendes zu be merken:

- a) Hinter ων und οντ wird ς in der Regel abgeworfen, als: δ αἰώ G. αἰών-ος, δ λέων, G. λέοντ-ος, in den Partizipien auf ων, G. οντ-ος, als γράφων, λιπών. Eine Ausnahme machen mehrere Subst. auf ους, G. οντ-ο als: όδούς, πλαχούς u. a., und das Partizip διδούς, G. όντ-ος.
- b) Hinter αντ, εντ und unt wird in allen Partizipien und hinter αντ, τν, τνθ, υν, ενθ in den meisten Substantiven und Adjektiven das Kassu zeichen ε angesetzt, als: ιστάε, G. ιστάντ-οε, τύψαε, G. τύψαντ-οε, τιθέντ-οε, τυφθείε, G, τυφθέντ-οε, δειχνύε, G. δειχνύντ-οε; μέλαε, G μέλαν-οε, δ ιμάε, ιμάντ-οε, ἡ ρίε, ριν-όε, δ δελφίε, δελφίν-οε, ἡ Ελμινε, G. Ε μινθ-οε, ὁ Φόρχυε, G. Φόρχυν-οε, ἡ Τίρυνε, G. Τίρυνθ-οε.

Ausnahmen: Die Substantive auf αν, G. αν-ος, als: δ παιάν, un δ μόσῦν, G. μόσῦν-ος. Hinter εν und ην aber wird bei Substantiven ds ε nicht angesetzt, als: δ λιμήν, G. λιμέν-ος, δ μήν, G. μην-ός. Ausnahmen: δ πτείς, G. πτεν-ός, und die Römischen Namen auf ης, G. εντ-ος, als Οδάλης, G. Οὐάλεντ-ος, Valens, Valent-is.

3. Die Neutra bieten im Nominative den reinen Stamm da Die Wohllautsgesetze der Griechischen Sprache érlauben jedoc nicht, dass ein Wort auf τ ausgeht (§. 71). In diesem Fall wird das τ entweder ganz abgeworfen oder in den verwandte Konsonanten σ verwandelt, als: πέπερζ, G. πεπέρι-ος οd. ε-ως, σέλα G. (σέλασ-ος) σέλα-ος, σαφές, G. (σαφέσ-ος) σαφέ-ος, άρσεν, G. αρσεν-ος, σώμα, G. σώματ-ος, γάλα, G. γάλακτ-ος, vgl. lac, lact-is, χαρίες G. χαρίέντ-ος, τετυφός, G. τετυφότ-ος, τέρας, G. τέρατ-ος, ήπαρ, G ηπατ-ος.

Anmerk. 3. Der Stamm πἄν ist gegen die Regel im Nominativ gedehnt, πᾶν (tiber die Composita, als: ἄπαν, πρόπαν s. §. 133, VI). Vg Anm. 1. πούς. Die Länge v. d. Neutr. τὸ πῦρ kommt offenbar daher, dass e aus πύϊρ kontrahirt ist, das sich auch in e. Fragm. des Simonides au Amorgos (fr. 29 Bergk) findet, womit auch das althochd. fiur und ds jetzige Feuer verglichen werden kann. Auch wird der Vokal in de Endung bisweilen verstärkt, als: τὸ γένος, G. (γένεσ-ος) γένε-ος.

4. Der Akkusativ des Singulars hat die Form auf (entstanden aus αν = Lat. em, s. §. 100, 5), wenn der Stamm au einen Konsonanten ausgeht, als: χόραχ-α ν. χόραξ, G. χόραχ-ο φλέβ-α ν. φλέψ, G. φλεβ-ός; aber die Form auf ν (= Lat. m), wen der Stamm auf einen Vokal ausgeht, als: βότρυς, Traube, G. βιτρυ-ος, A. βότρυν, sowie auch bei den mehrsilbigen baryto nirten Stämmen auf ιτ, ιδ, ιθ υθ (Nom. ις, υς), als: ἡ χάρι Gunst, G. χάριτ-ος, A. χάριν, ἡ ὅπις, Beachtung, G. ὅπιδ-ος, Α ὅπιν in d. Iliade, ὅπιδα in d. Od., ἡ ἔρις, Streit, G. ἔριδ-ος, Α. ἔριδ ἡ ὅρνῖς, Vogel, G. ὅρνῖθ-ος, Α. ὄρνίν, Φᾶσις, G. ιδος, Α. ιν; l Herod. Αρτεμις, ιδος, ιδι, ιν, Μαιῆτις, ιδος, Μαιῆτιν, Φθιῶτις, ιδος Φθιῶτιν, Ίσταιῶτις, ιδος, ῶτιν, θεσσαλιῶτις, ιδος, ῶτιν, Τάναϊς, ιδοι αϊν u. a. (s. Bredov dial. Her. p. 270); ἡ χόρυς, Helm, G

κόροθ-ος, A. κόρυν; in der Dichtersprache kommen von diesen Wörtern beide Formen: auf ν und α vor; so bei Hom. ἔριδα u. (nur in der Odyssee) ἔριν, κόρυθα u. κόρυν, Eur. Bacch. 1184 κόρυθ; χάριν u. χάριτα Eur. El. 61. Hel. 1378; auch pros., als: Herod. 6, 41. 9, 107 (sonst χάριν). Xen. Hell. 3. 5, 16 (sonst χώρι); in der Verbindung ἐμὴν χάριν (meâ gratiâ) Eur. Hel. 1373, so wol immer, wie in der Bedeutung wegen; in der Prosa ist sher die Form auf α selten, so in den Eigennamen Προσωπίτιδα Thuc. 1, 109, Γέργιθα Xen. Hell. 3. 1, 15 u. sonst st. Γέργιν, ganz gewöhnlich τρίποδα st. τρίπουν ν. τρίπους, G. τρίποδ-ος, πήνοδα Herod. 1, 78 (Xen. An. 7. 3, 27 ist ταπίδα st. τάπιδα n lesen). Die Göttin Χάρις lautet im Akk. gewöhnlich Χάριτα, doch b. Luc. Deor. d. 15, 1 u. 2 u. Pausan. 9. 35, 1 Χάριν. Nach Choerob. in Bekk. An. III. p. 1208 soll ή χώμυς, G. ல்-o, Bundel, nur கம்பமூக haben. Auffallend ist der Acc. லிக்க Theocr. 1, 9, gleich darauf 11 öiv. - Die Oxytona und Perispomena aber haben nur α, als: πούς, G. ποδ-ός, A. πόδα, παῖς, G. παιδ-ός, A. παΐδ-α, ελπίς, ίδ-ος, ίδ-α, κανναβίς, ίδος, Kleid aus Hanf, κανναβία Her. 4, 74 (aber κάνναβις, ιος, Hanf, ib. 74 u. 74), χλαμός, όδος, όδ-α, χνημίς, τδ-ος, τδ-α, σφραγίς, τδ-ος, τδ-α. Der Lesbische Acolismus bildet bei diesen Wörtern, da er den Ton zurückzieht, den Akk. mit der Form auf ν, als: χλάμον Sapph. 13, αναμιν, σφάτιν, κλᾶϊν ν. κλᾶϊς, πάϊν ν. πάϊς; so auch Hes. Op. 424 άψιν auf Aeol. Weise st. άψιδα u. selbst Eur. Iph. A. 14. 121. 350 λίλιν ν. Αὐλίς, ίδος, aber 88 Αὐλίδα.

Anmerk. 4. Der Grund der angegebenen Regel beruht darauf, dass die Zungenlaute τ, δ, θ, besonders δ, leicht wandelbare laute waren, sowie sie vor einem anderen Zungenlaute und vor μ in ε übergingen, als: ἐπείσθην, πέπεισμαι, und vor einem σ ganz wegfielen, als: πείσω. Indem nun auch bei den angegebenen Substantiven der T-Laut aussiel, nahm der Stamm die Form eines vokalisch auslautenden an. Bei den auf Ultima betonten Wörtern konnte dieser Ausfall des T-Lautes nicht zugelassen werden, weil die letzte Stammsilbe durch die Betonung mit Nachdruck gesprochen wurde 1). — Hingegen kommen auch Fälle vor, wo der Akkusativ auf α st. auf ν gebildet ist. 1, 1, 22 εὐρέα πόντον. σ, 140. φ, 125 εὐρέα πόλπον. Theocr. 20, 8. 44. Δία (εξ. ἡδύν); ν. ἡ ἱγνδε. ὑ-ος, Kniekehle, ἰγνόα Arist. h. a. 3, 5. Theocr. 25, 17 ἐχθόα 21, 45. 26, 17.

5. Der Vokativ des Singulars wird entweder dem Stamme gleich gebildet, soweit es die Lautgesetze (§. 71) gestatten, als: δαίμων, G. δαίμον-ος, V. δατμον, oder dem Nominative, als: ποιμήν, G. έν-ος, V. ποιμήν. Das Erstere geschieht in folgenden Fällen:

a) Wenn die Endsilbe des Stammes ε oder o im Nominative in η und ω gedehnt sind, so tritt im Vokative der kurze Stammvokal wieder hervor, als: δαίμων, G. δαίμον-ος, V. δαΐμον, βήτωρ, G. ρήτορ-ος, V. ρήτορ, γέρων, G. γέροντ-ος, V. γέρον (nicht γέροντ nach §. 71, 5), Σωχράτης, G. (Σωχράτεσ-ος) Σωχράτε-ος, Σωχράτους, V. Σώχρατες. Ebenso bei den Adjektiven, als: σώφρων, V. σωφρον,

<sup>1)</sup> Vgl. Reimnitz a. a. O. S. 90 f.

εὐδαίμων, V. εὕδαιμον, περίφρων, V. περίφρον (aber Od. τ, 35΄ περίφρων Εὐρύκλεια aus Versnoth).

Ausnahmen. 1) Die oxytonirten Substantive (nich

die Adjektive) behalten den gedehnten Vokal bei, als:

ποιμήν, G. ποιμέν-ος, V. ποιμήν (nicht: ποιμέν), ausser den drei Oxytonis: πατήρ, dνήρ und δαήρ, welche im Vokative den kurzen Stammvokal & wieder annehmen, aber mit zurück gezogenem Akzente, also: ὧ πάτερ, ἄνερ, δᾶερ; ähnlich Sapph. 100 τριβόλετερ v. τριβολήτηρ, ηρ-ος; die Lesbier aber verkürzten dei Vokal auch bei den Oxytonis auf ών, als: χελιδών, όν-ος, V. χελιδόν, τρυγών, όν-ος, V. τρυγόν, s. Ahrens Dial. l. p. 114 sq., übe χελιδόν s. weiter unten; — 2) die drei Substantive: ᾿Απόλλων (G ωνος), Ποσειδών (ῶνος) und σωτήρ (ῆρος) verkürzen nach Analogi der unter a) angegebenen Substantive im Vokative gegen die Re gel den ursprünglich langen Vokal des Stammes ω u. η, abe gleichfalls mit zurückgezogenem Akzente, also:

ω Απολλον, Πόσειδον, σώτερ,

Ar. Thesm. 1009 Ζεῦ Σῶτερ, aber Soph. El. 1354 ο μόνος σωτη δόμων ist als Ausruf aufzufassen.

Nach dieser Analogie wird selbst 'Hpaxlénc (Stamm: 'Hpaxlesc bei den Späteren im Vokative verkürzt in "Hpaxlesc st. 'Hpaxlesc.

b) Die Adjektive auf āς, G. άνος, sowie die Adjektive, derer Stamm auf ντ ausgeht, haben im Vokative eine dem Neutrum (ode dem Stamme) gleiche Form, als:

μέλας, G. αν-ος Neutr. u. Vok. μέλαν

χαρίεις εντ-ος — — χαρίεν (st. γαρίεντ). Ebenso gehen die Substantive auf ας, G. αντος, im Vokative au αν (st. αντ) aus, als: γίγας, G. αντ-ος, V. γίγαν (st. γίγαντ), Λαοδάμας, G. αντ-ος, Λαόδαμαν Od. θ, 141, 153, Κάλγας, G. αντ-ος, V. Κάλγαν Π. α, 86. θόας, αντ-ος, θόαν Π. ν, 322, 328. Αΐας, G. αντ-ος, V. Αΐαν Od. λ, 553. (Π. ψ, 493 Αΐαν Ἰδομενεῦ (—) d. i Fιδομενεῦ, obwol soust nicht digammirt). Soph. Aj. 89 nach der meisten Hdsch. 282, aber an den meisten Stellen Αΐας, auch we das Metrum Αΐαν zuliesse (s. Ellendt Lex. Soph. I. p. 33) Εδρυδάμαν Alcaeus b. Choerob. in Bekk. An. III, 1183, ἀχαμαν τοχάρμαν (ν. ἀχαμαντοχάρμας, αντ-ος) Αΐαν Pind. fr. 76 (158), ub ν. Schneidew.

Anmerk. 5. Einige Substantive dieser Klasse werfen mit dem zugleich auch das v ab, dehnen aber zum Ersatze dieses Ausfalls da kurze α in ein langes, als: "Ατλᾶς, G. αντ-ος. V. "Ατλᾶ, Πολυδάμᾶς, V Πολυδάμᾶ Π. μ, 231 (ubi v. Spitzn.). ν, 751. Xen. Hell. 6. 1, 5. Λαοδάμιο Οd. θ, 141. 153 (Bekk. Λαοδάμαν). So wollte Zenodot Π. α, 86 auch Κάλχα schreiben.

c) Die Substantive auf ις, υς, αυς, ευς, ους, ως bilden den Vo kativ dem Stamme gleich, indem sie das ς des Nominativs abwer fen, also: πόλις, V. πόλι Eur. Andr. 1176. Ar. Ach. 971. φάτις V. φάτι Soph. OR. 157; τυραννίς, ίδ-ος, τυραννί Soph. OR. 380 νεᾶνις, ιδ-ος, νεᾶνι Eur. Andr. 192. "Αρτεμις, ιδ-ος 'Αρτεμι Eur. Ph 192. ὧ Νηρηὶ κόρα Iph. A. 1062. ἰχθύς, V. ἰχθύ Crat. b. Athen 6. p. 267 f., γένυς, V. γένυ Eur. Andr. 1181; so wahrscheinlich such die Einsilbigen: σῦς, V. σῦ; wie auch wirklich μῦ in d. Anth

391, 2 gefunden wird, Δες, V. Δῖ; λίς, V. λῖ; κίς, V. κῖ; γραῦς, V. γραῦ; βασιλεύς, V. βασιλεῦ; βοῦς, V. βοῦ. Das Wort: παῖς, G. παιδ-ός bildet: παι, indem durch Ausstossung des δ der Stamm auf einen Vokal auszugehen schien, wie bei den Nr. 4 erwähnten, als: έρις, G. Εριδ-ος, Α. Εριν.

Ausnahme. Die auf 15, G. 1405, behalten im Vokative 15, obwol einige derselben bei den Späteren, welche auch den Nom. auf iv st. ic bilden, den Vokativ dem Stamme gleich bilden, als: ω Σαλαμίς v. Σαλαμίς, G. ῖν-ος, ω δελφίς v. δελφίς, G. ῖνος; aber ω δελφίν Luc. dial. mort. 8, 1 kommt von dem bei den Späteren gebräuchlichen Nom. δελφίν.

d) Der Vokativ wird endlich dem Stamme gleich gebildet bei allen Wörtern, welche schon im Nominative den reinen Wortstamm darbieten, als: θήρ, αίων u. s. w.

- 6. Der Vokativ wird nach den Wohllautsgesetzen nicht dem Stamme, sondern dem Nominative gleich gebildet bei den meisten Wörtern, deren Stamm auf einen der Konsonanten ausgeht, die nach den Wohllautsgesetzen der Griechischen Sprache das Wort nicht schliessen dürfen, weil nach Abfall des Stammkonanten bling der Stamm unkenntlich gemacht würde; z. B. von δ πούς. G. ποδ-ός, wurde der Vok. πό (st. πόδ), (wegen Οίδίπου s. §. 139,) νοη ό φώς, G. φωτ-ός, der Vok. φώ (st. φώτ), von νίψ, G. νιφ-ός, der Vok. ví (st. νίφ), von σάρξ, G. σαρχ-ός, der Vok. σάρ (st. σάρχ), von τός, G. ωπ-ός, der Vok. ω (st. ωπ) gelautet haben. — Von: ἄναξ, König, lautet der Vokativ in der gewöhnlichen Sprache gleich dem Nominative: చ చναξ oder చναξ, in der feierlichen Sprache des Gebetes aber beim Anruse der Gottheit & ava oder &va, Zev ava II. γ, 351 u. sonst, Soph. OC. 1485 (st. ανακτ, aber weder τ noch x dulden die Wohllautsregeln am Ende des Wortes). S. §. 71.
- 7. Bei den Substantiven auf ώ und ώς, deren Stamm auf ος ausgeht, wird der Vokativ weder dem Stamme noch dem Nominative gleich, sondern gegen alle Analogie auf of gebildet, als: St ήχος, Nom. ήχώ, G. ήχό-ος (st. ήχόσ-ος), V. ήχοῖ (st. ήχόσ-ι, ήγό-ι) — αίδος — αίδως, — αίδό-ος (st. αίδοσ-ος), — αίδοῖ (st. αίδοσ-ι, αίδο-ί). Anmerk. 6. Bei allen Partizipien stimmt die Vokativform mit der

Nominativform überein. Eine Ausnahme macht das zum Substantiv erhobene: ἄρχων, V. ἄρχον, wiewol es im Lex. Sequer. p. 27 heisst: "Αρχων τὴν κλητικὴν διὰ τοῦ ω' Αττικοί.

8. Die Genitivi Pluralis τραπεζητᾶν κυνᾶν (st. κυνῶν) Ibyc. fr. 40 (ubi v. Schneidew. p. 201), τᾶναίγᾶν (st. αίγῶν) Theocr. 5, 148. τῶν λευκῶν αίγῶν 8, 49, τῶνδε γυναικῶν Eur. Hec. 1071 in e. lyr. Stelle nach der Aldina, θηρᾶν (st. θηρῶν) Hel. 378 in e. lyr. St. nach der Ald. sind als Verirrungen (Hyperdorismen) anzusehen. Die neuionische Mundart schiebt vor die Rasusendung on oft ein e ein, wie in der II. Dekl. (§. 111, 1), so 2. B. bei Hippokr. ανδρέων, φλεβέων, μηνέων, χειρέων st. ανδρών 13. s. w., von den Zahlwörtern auf άς, G. άδος, als: χιλιαδέων, μυριαblev u. s. w. Diese Form kommt bei Hippokrates und den späteren Ioniern vor; bei Herodot hingegen ist sie fast überall kritisch unsicher, indem andere Hdsch. die regelmässige Form auf ων bieten; so z. B. haben 3, 102 einige Hdsch. ἀλωπέχεων (d. i. ἀλωπεχέων), andere ἀλωπέχων, wie 2, 67 alle, 2, 45 χηνέων u. χηνών, 7, 187 ἀνδρέων und ἀνδρών, wie in allen tibrigen Stellen, 7, 187 μυριαδέων u. μυριάδων, wie 3, 159, aber 3, 159 μυριάδων in allen, 7, 28. 103 χιλιαδέων u. χιλιάδων, wie 2, 28 in allen, 2, 181 γυναιχέων u. γυναιχών, wie in allen tibrigen Stellen ). Uebrigens hat die Form auf εων schon Hesiod. Th. 235 in θεμιστέων v. N. Pl. θέμιστες gebraucht.

9. Der Dativus Pluralis hat in der Böotischen Mundart 2) die Form eggt auch vor Vokalen ohne v doede. (§. 72, A. 3), als: Ταναγρίδ-εσσι Cor. 10. πελέχ-εσσι Cor. 8, auf Inschr. βού-εσσι, ανδρ-εσσι, Χαρίτ-εσσι; ebenso in der Les bischen 3), doch so, dass das ν έφελχ. antreten kann, ausserdem die Form σι(ν), als: Sapph. 2, 11 οππάτ-εσσι, 5 χυλίχ-εσσιν, 76 πόδ-εσσιν, 100 'Αρχάδ-εσσι, Alc. 79 νά-εσσι, auf Inschr. ἀγών-εσσι, ἀρχόντ-εσσι, πάντ-εσσι, εὐεργετησάντ-εσσι, ελθόν εσσι, εόντ-εσσι, διαλυσί-εσσι; Sapph. 2, 6 u. 53. 84. Alc. 68. στήθε-σιν, Sapph. 67 χέρ-σιν, 21 δρύ-σιν. In der Dorischen Mundart 4) kommen folgende Formen vor: εσσι(ν), ασσι(ν) und  $\sigma\iota(v)$ . Die Form auf  $\sigma\iota(v)$  kommt aus der älteren Zeit nur bei Sophron fr. 65 χερσίν vor, ausserdem aber auf Inschriften seit Alexander's Zeit, als: αίρεθεῖσι, διδώσιν, προγεγονόσι, εὐορχώσι, εἰσάγωσι, ἐξάγωσι; aber bei den älteren Schriftstellern, mit Ausnahme des eben angeführten γερσίν, und auf den älteren Inschriften finden sich nur die beiden anderen Formen, als: Epicharm. fr. 9. ρίνεσσι, 156 γοναικάνδρεσσι. Sophr. fr. 99 τρηματιζόντεσσι. Thuc. 5, 77 u. 79 πολίεσσι nach den besten Hdsch., in dem Amphiktionenbeschluss (Ol. 100, 1) nr. 1688 (ερομναμόνεσσι, πάντεσσι, Demosth. Mid. p. 531 in einem Delphischen Orakel πάντεσσι, auf d. Korkyr. Inschr. 1845, 39, 63 'Αρμάτεσσι; Pind. P. 7, 9 πολίεσι. P. 4, 54 θέμισσιν st. θεμίτ-εσσιν. N. 5, 54 Χάρισσιν st. Χαρίτ-εσσιν. Die Form auf ασσι(ν) kommt auf den Herakleischen Tafeln vor: Εντασσιν (= ούσιν), υπαρχύντασσιν, πρασσύντασσι, ποιύντασσι. In der gewöhnlichen Sprache findet sich die Endung act in den Wörtern narip, μήτηρ, θυγατήρ, ή γαστήρ, άνήρ, ὁ ἀστήρ; dieselbe ist aber dadurch entstanden, dass der Stammlaut ε in das ursprüngliche α verwandelt und umgestellt worden ist, so steht z. B. πατράσι v. πατήρ, St. πατερ, st. παταρ-σι (vgl. τέσσαρ-σι) mit Umstellung, wie έδρακον st. έδαρχον, so auch dovást st. doav-st v. St. doev; in dem ep. Dat. υίάσι st. υίέσι (wahrsch. v. d. St. υίευ, also st. υίε Fάσι, υί Fάσι) findet diese Umstellung nicht statt 5).

10. In der altionischen (Homerischen) Mundart 6) finden sich gleichfalls die Formen auf σιν (σσιν, nur bei Stämmen, die auf einen Vokal oder δ auslauten, als: νέχυ-στν Οd. λ, 568. ἔρισσι Il. λ, 27 ν. ἔρις, ιδος), εσσι(ν), selten εσι(ν), als: λαμπτῆρσιν, νέχυ-σιν, χυ-σί, πᾶ-σι, ὄρνι-σι Il. η, 59 (st. χυν-σί, πάντ-σι, ὄρνιθ-σι); χείρ-εσσι, ποδέ-εσσι, auch ποσσί, χύν-εσσι, νεχύ-εσσι, seltener νέχυ-σσι,

S. Bredov dial. Herod. p. 253 sq. — 2) S. Ahrens dial. T. L. p. 204. — 3) S. Ahrens l. d. p. 115. — 4) S. Ahrens l. d. T. H. p. 229 sq. — 5) S. Thiersch Gr. §. 187.

διπί εσσυ, ερ-εσσυν II. ε, 486 v. ή δαρ, also st. δάρ-εσσυ, πάντ-εσσι, dumbri-cost Od. α, 352 κλαιόντ-εσσι μ, 311. Die Form auf εσι(ν) steht fest II. 4, 191 lv-egiv. Od. 0, 386 ol-egiv, 557 dvdxt-egiv. II. z, 486 αίγ-εσιν. Il. υ, 468 χείρεσι; aber Il. μ, 382 wird jetzt richtig gelesen: χείρεσο ἀμφοτέρης (s. Spitzner), ebenso π, 704 nipero de avergot nach den besten Hdsch. (s. Spitzn.) und Od. o, 462 liest Bekker richtig χέρσιν τ' dμφ. st. χείρεσιν dμφ. — Wenn der Stamm auf causgeht, so fällt bei Antretung der Endung on en e weg, als: τὸ γένος (St. γενες), D. Pl. γένε-σι st. γένεσ-σι; die epische Sprache aber behält es nach Bedarf des Verses zuweilen bei, als: το νέφος (St. νεφες), νέφεσ-σι II. ν, 523. βέλεσ-σι II. α, 42. kus-σι Od. δ, 597. τὸ δέπας, δέπασ-σι II. ο, 86. Ueber den Ausfall des σ und F zwischen zwei Vokalen s. §. 15, 3 u. 16 S. 79. Auch bei Herodot 1) findet sich an wenigen Stellen die Form auf εσ., aber nur 6, 57 δαιτυμόνεσι in allen Hdschr.; 4, 43. 8, 51 haben die meisten Hdschr. unst st. unvest; 7, 224 schwankt die Lesart zwischen πλέοσι, πλέοισι und πλεόνεσιν; an allen anderen unzähligen Stellen kommt nur die Form auf on vor. Die Attische Sprache hat nur die Endung ou(v); doch hat Ar. Av. 239 in einer lyr. Stelle xddd-en gewagt.

- 11. Der Gen. und der Dat. des Duals hat in der altionischen Mundart die Form οιίν (vgl. d. II. Dekl.), als: ποδοῖίν, Σειρήνοιϊν.
  - §. 119. Paradigmen, nach den Stämmen geordnet.
- 1. Die Stämme zerfallen nach ihrem Kennlaute (§. 99, 2) in swei Klassen, nämlich in solche, welche auf einen Kon-sonanten, und solche, welche auf einen Vokal (1, 0, 00, an, o) ausgehen.
  - Die Konsonantenstämme gehen aus:

    - a) auf eine Muta,b) auf eine Liquida,
    - c) auf den Spiranten c.

# A. Konsonantenstämme.

- §. 120. I. Stämme, welche auf eine Muta ausgehen.
- 1. Der Stamm geht aus auf einen P-Laut  $(\pi, \beta, \varphi)$ , K-Laut  $(x, \gamma, \chi)$ , T-Laut  $(\tau, \delta, \theta)$ .
- 2. Der Nominativ der Masculina und Feminina nimmt c an. Bei den Stämmen auf ovt aber nimmt er Ersatzdehnung 4n. S. S. 38, 3. Ueber die Neutra s. S. 118, 3.

<sup>1)</sup> S. Bredov. dial. Herod. p. 254.

| S. N. u. V.<br>G.<br>D.<br>A. | ή, Sturm.<br>λαῖλἄψ<br>λαίλἄπ-ος<br>λαίλἄπ-ι<br>λαίλἄπ-α | ή, Peitsche.<br>μάστῖξ<br>μάστῖγ-ος<br>μάστῖγ-ι<br>μάστῖγ-α | i, Fackel.<br>λαμπάς<br>λαμπάδ-ος<br>λαμπάδ-ι<br>λαμπάδ-α | δ, dens δδούς δδόντ-ος δδόντ-ι δδύντ-α | δ, Löwe. λέων λέοντ-ος λέοντ-ι λέοντ-α         | τὸ, Leib.<br>σῶμα<br>σώματ-ος<br>σώματ-ι |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| P.N.u.V.<br>G.<br>D.<br>A.    | λαίλἄπ-ες<br>λαιλἄπ-ων<br>λαίλἄψ-ι(ν)<br>λαίλἄπ-ας       | μάστιγ-ες<br>μαστίγ-ων<br>μάστιξι(ν)<br>μάστιγ-ας           | λαμπάδ-ες<br>λαμπάδ-ων<br>λαμπά-σί(ν)                     | δδύντ-ων<br>όδου-σι(ν)                 | λέοντ-ες<br>λεόντ-ων<br>λέου-σι(ν)<br>λέοντ-ας | οφίται-α<br>οφίτα-οι(»)<br>οφίται-α»     |
| Du.                           | λαίλἄπ-ε<br>λαιλἆπ-οιν                                   | μάστῖγ-ε<br>μαστίγ-οιν                                      |                                                           | δδύντ-ε<br>δδόντ-οιν                   | λέοντ-ε<br>λεόντ-οιν                           | σωμάτ-οιν                                |

So: ὁ γύψ, γῦπός, Geier, ὁ χάλυψ, ὕβος, Stahl, ἡ κατῆλιψ, τφος, Oberstock; — ὁ φύλαξ, ἄκος, Wächter, ἡ φλόξ, φλογός, Flamme, ὁ λάρυγξ, υγγος, Kehle, ὁ ὄνυξ, ὕχος, Nagel; — ἡ ἐσθής, ῆτος, vestis, ὁ ἄναξ, ακτος, König, ἡ παστάς, άδος, Säulenhalle, ὁ ἡ ὄρνῖς, τθος, Vogel, ὁ γίγᾶς, αντος, Riese; — ὁ θεράπων, οντος, Diener; — τὸ ὄνομα, ἄτος, Name, τό μέλι, ττος, Honig; — viele Adjektive und Partizipien, s. §. 145.

Anmerk. 1. Der Stamm derer auf ψ und ξ geht in der Regel auf die Tenues π und x aus; der Stamm derer auf τξ geht auf ττ aus, mit Ausnahme von δ ἡ λόγξ, G. λυγχ-δς, Luchs; (aber ἡ λόγξ, G. λυγγ-δς, Schluchzen;) so auch ἡ δ σμῶδιξ ep., G. σμώδιττος. Von ἡ δ φάρυτξ, υγγ-ος, Kehle, ist es den Dichtern gestattet nach Bedarf des Verses φάρῦγος zu sagen. Od. 1, 373. τ, 480. Eur. Cycl. 592. — Der Stamm v. ἀναξ, ἀναπτ-ος, König, scheint ursprünglich ἀναπ gewesen zu sein; daher \*Αναπες oder heteroklitisch (Et. M. 96, 33) \*Αναποι die Dioekuren genannt werden. — Ueber die wenigen Subst. auf ινς u. υνς, St. ινθ, υνθ, s. §. 57. ΠΙ. Von ελμις, der Nebenform des Wortes ἡ ελμινς, G. ελμινθ-ος, kommt bei den Späteren Acc. ελμιν, Acc. Pl. ελμεις vor !); b. Hippokr. auch ελμιγγες, ἐλμίγγων wie v. ελμιγξ.

Απ mer k. 2. Ueber die Verwandlung von π β π und π γ γ ν vor ε

Anmerk. 2. Ueber die Verwandlung von  $\pi$   $\beta$   $\phi$  und  $\pi$   $\gamma$   $\gamma$  vor  $\varsigma$  in  $\xi$ , s.  $\S$ . 62, liber den Abfall von  $\tau$   $\delta$   $\vartheta$  vor  $\sigma$ ,  $\S$ . 68, 2 liber die Verwandlung von  $\alpha v\tau$ ,  $\varepsilon v\tau$ ,  $\sigma v\tau$  vor  $\varsigma$  in  $\bar{\alpha}\varepsilon$ ,  $\varepsilon \iota\varepsilon$ ,  $\sigma v\varepsilon$   $\S$ . 68, 4.

Anmerk. 3. Ueber den Vokativ s. 8. 118, S. 323 f., liber d. Vok. ἄνα §. 118, 6, liber das Kretische und Argivische τιθένς st. τιθείς §. 38, 3, liber den Akkusativ der Barytona auf ις, υς §. 118, 4.

Anmerk. 4. Das Wort  $d\lambda \omega \pi_i \xi$ , G. exoc, Fuchs, hat im Nom. ausser dem  $\sigma$  auch Dehnung des Vokales. Ein Gleiches ist der Fall bei  $\delta$  πούς, ποδός, pes, pedis, παν, ganz, παν (§. 118 A. 1. u. 3). Der Vokativ von  $\delta$   $\eta$  παῖς, παιδός, Kind, ist παῖ (§. 118, 5, c) S. 325.).

von δ ἡ παις, παιοος, kind, 18t παι (§. 118, b, c) S. 325.).

Anmerk. 5. Mehrere Stämme auf τ gehen im Nom. auf ρ aus, nämlich die Neutra ἡπαρ, Leber, G. ἤπατ-ος, είδαρ ep., Speise, G. είδα- τος, ἤμαρ ep., Ταg, ἤματος, ὄνειαρ ep. u. spät. poet., Nutzen, ὀνείατος, οὐθαρ, Euter, ατος, περαρ, ep. u. poet., Gränze; ατος, στέαρ, Talg; die poet. Wörter τὸ ἄλααρ u. είλαρ, Schutzwehr, ὄναρ, Traum, ὕπαρ, Wachen, παρ, Fett, τέαμαρ, Zeichen (doch auch b. Hippokr.), λῦμαρ (spät), Befleckung, μῆχαρ, Mittel, μῶμαρ (spät), Tadel, νῶασρ (spät), Trägheit, kommen nur im Nom. u. Acc. vor. S. Lobeck Paralip. p. 204 sqq.; ατέαρ, Besitz (Nom. erst spät. poet.), nur D. Pl. ατεάτεσαι poet., φρέαρ,

<sup>1)</sup> S. Lobeck Paralip. p. 167.

Brunnen, φρέατος (liber die Quantit. des α s. Passow's Wörterb.), έλειφαρ (auch έλειφα Hes. Th. 558, ubi v. Goettl., Aesch. Ag. 313. Callim. fr. 12 u. A.), Salbe, άλείφατος, δέλειρ, Köder, σχώρ, Schmutz, G. σχατός, ΰδωρ, Wasser, G. ὕδατος. Dass das ρ dem Stamme ursprünglich angehört habe, ersieht man aus dem Sanskrit, wo sich das dem Griechischen ήπαρ und dem Lat. jecur entsprechende Neutrum jakrt (= jakart), Leber, findet, so dass also ήπατος eigentlich ήπαρτ-ος (jakrt-as) lauten müsste. Ferner ist wegen des ρ in δδωρ das Indische udra, Wasser. in samp-udra, Meer, zu vergleichen 1). Auffallend ist in σχώρ und ὕδωρ der Uebergang des ἄ in ω. Die von den Grammatikern (vgl. Bekk. An. III. p. 1221. 1265 angeführten kontr. Formen, wie φρητός, φρήτα u. s. w., στίρ, δέλητι b. Hesych., werden durch den Gebrauch der Schriftsteller fast gar nicht bestätigt; φρητί kommt Callim. Cer. 16 vor.

Anmerk. 6. Statt όδούς sagen die Ionier όδών, G. όντ-ος. Die Römischen Namen auf ens, G. ent-is, haben im Griechischen im Nom. τε st. sie (vgl. γαρίεισε (εντ-ος.) als: Κλήμης (St. Κλημεντ). G. Κλήμεντ-ρε

Anmerk. 6. Statt όδούς sagen die Ionier όδούν, G. όντ-ος. Die Römischen Namen auf ens, G. ent-is, haben im Griechischen im Nom. τ,ς st. εις (vgl. χαρειες-εντ-ος). als: Κλήμνης (St. Κλημεντ), G. Κλήμεντ-ος, Clemens, Ούάλτης, άλεντ-ος, Valens. Die Römischen Adjektive auf ens, G. ent-is, von denen Plutarch mehrere in die Griechische Sprache aufgenommen hat, gehen auf ηνς aus, als: ποτήνς, potens, σαπίηνς, sapiens.

genommen hat, gehen auf ηνς aus, als: ποτήνς, potens, σαπίηνς, sapiens.

Anmerk. 7. Viele Wörter, welche auf ιδ (seltener auf ιτ) auslanten, scheinen ursprünglich vokalisch ausgelautet und erst später δ angesetzt zu haben. So flektiren die Aeolier, Dorier und Ionier Θέτις, G. Θέτιος Pind. J. 7, 27. 47 (doch Θέτιδος II. θ, 370), D. Θέτι, Θέτι Π. σ, 407 (aber Θέτιδι Soph. Troil. 1, 2, 548 D.), A. Θέτιν II. ν, 350, π, 574. Pind. P. 3, 92 u. s. V. Θέτι II. σ, 385. 424: μᾶνις (μῆνις), ιος u. s. w. (erst b. Spät. μήνιδος). Πάρις, G. Πάρις u. s. w. Dor., Ion., A. Πάριν auch Soph. Ph. 1426; und so viele Eigennamen auf Dorischen Inschr., als: Λυγδάμι, Σαράπει, 'Ισει, 'Ανούβει, Λύσιος v. Νίσιος v. Νίσιος, Σωσιος u. s. w. Die Appellativa aber gehen auf ιδ aus, als: πουρίδες, σκιαθίδες, θυννίδες, πενταετηρίδα, τριστηρίδα, die alle im Nom. Oxytona sind; die barytonirten Komposita v. πόλις aber haben vokalische Dekl., als: μεγαλοπόλιες Pind. P. 2, 1. 7, 1; auf Inschr. 'Ισοπέλιος, 'Αριστοπόλιες. S. Ahrens l. d. p. 232 sq. Von δάζς, Brand, Fackel, kommt in d. Odyss. der Pl. δαίδες, in der Βάτg. Schlacht nur d. D. S. δαί II. ν. 286 u. s. vor. — Ueber θέμις s. §. 130, über ὄρνις §. 139. Viele auf ις, (ἐ. ιδος, ιτος, seltener υς, G. υθος, υδος, gehen im Acc. S. (s. oben §. 118, 4), einige auch im Plur. in die vokalische Dekl. (s. unten §. 139) über. "Αρτεμις, G. 'Αρτεμιδας, D. 'Αρτέμιδα Η. Ven. 16. lautet Dor. 'Αρτεμις οδος. Herod. 2, 156 "Οσίριος, wie überhaupt die neuion. Mundart die Flexion auf ιος der auf ιδος vorsieht. S. Bredov. Dial. Herod. p. 268.

Anmerk. 8. Die Endungen τς, G. τδος u. s. w. werden von den Lesbiern in der Regel kurz gebraucht, als: κλᾶις Sapph. 77, κνᾶμιν, σφράτιν b. Grammatikern, κνάμιδες Alc. 7. 2).

Anmerk. 9. Von Aίας, αντ-ος wird der Acc. Aίαν von Alc. 39 und von θόας, αντ-ος der Acc. Θόαν von Hesiod. fr. 104 Goettl. gebildet; so von δ λυπάβας, Jahr, λυπάβαν auf d. metrisch abgefassten Inschr. 2169, b. Hesych. ἄπαν Acc. masc. st. ἄπαντα 3).

Anmerk. 10. Die hierher gehörigen Adjektive φωνήεις, φωνήεσσα, φωνήεν, tônend, G. ήεντος, ηέσσης, ήεντος, haben im Dat. Pl. εσι (nicht εισι): φωνήεσι Plat. Cratyl. 393, d. st. φωνήεισι (vgl. Bekk. An. III. 1194), u. γορίεις. γαρίεσσα, γαρίεν, lieblich, G. ίεντος, ιέσσης, ίεντος, γαρίεσι (§. 68, A. 1), wie von einem Stamme γαριετ, vgl. γαρίεσσα aus γαριέτ-ια; die Partizipien auf είς, εῖσα, έν aber haben nach der Regel εισι, als: λειφθείς, εῖσα, έν, relictus, G. έντος, είσης, έντος, D. Pl. λειφθεῖσι. Der Vokativ ist dem Nom. gleich.

<sup>1)</sup> Vgl. Bopp V. G. §. 153. — 2) S. Ahrens Dial. I. p. 119. — 3) S. Ahrens l. d. p. 114.

# 330 Dritte Dekl. Stämme, die d Kennl. 7 ausstossen. §. 121.

## §. 121. Stämme, welche in der Attischen Mundart den Kennlaut τ ausstossen.

Die neutralen Substantive τέρας und χέρας, deren Stamm auf τ ausgeht (§. 118, 3), stossen, jenes in einzelnen, dieses in allen Kasus, das τ aus und erleiden alsdann eine Kontraktion.

| Sing. N. | τὸ τέρας, Wunder.    | τὸ κέρας Horn.                         |
|----------|----------------------|----------------------------------------|
| G.       | τέρατ-ος             | κέρᾶτ-ος u. κέρως                      |
| D.       | τέρατ-ι              | κέρᾶτ-ι u. κέρφ                        |
| Plur. N. | τέρατ-α u. τέρα      | πέρᾶτ-α υ. πέρᾶ                        |
| G.       | τεράτ-ων u. τερῶν    | περάτ-ων                               |
| D.       | τέρα-σι(ν)           | πέρα-σι(γ)                             |
| Dual.    | τέρατ-ε<br>τεράτ-οιν | χέρᾶτ-ε υ. χέρᾶ<br>χερᾶτ-οιν υ. χερῷν. |

Anmerk. 1. Der Vorschrift des Thom. M. p. 348: τέρα καὶ τερῶν 'Αττικοί, ὡς κρέα κρεῶν 'τέρατα δὲ καὶ τεράτων ἀπλῶς Ἑλληνες, und des Moeris p. 369: τέρα καὶ τερῶν 'Αττικῶς, τέρατα καὶ τεράτων Ἑλληνεκῶς steht der Gebrauch der Attischen Schriftsteiler entgegen: τέρατα Χῶς. Comm. 1. 4, 15. Plat. Hipp. M. 300, e. Phileb. 14, e. τεράτων Polyb. 3, 112 u. s. Κέρως wird in der Redensart ἐπὶ κέρως stäts gebraucht, z. B. Xen. Cyr. 6. 3, 34. Das α in κέρας ist kurz, in allen Formen mit τ und im Dat. Pl. bei den Attikern lang!).

An merk. 2. Die übrigen Mundarten kennen die Formen mit τ fast gar nicht: χέρὰος, χέραι II. λ, 385. Pl. χέρὰ II. δ, 109. Od. τ, 211 st. χέρὰο (wegen des ὰ in χέρα s. §. 43, 3), χερὰων, χερὰεσα u. χέρὰσι; τέρὰ Od. μ, 394, τερὰων, τερὰεσα; nur b. Herod. kommen auch Formen mit τ von τέρας vor: 2, 82. τέρατος neben τέρεος 8, 37, τέρατα 2, 82 neben τέρεα 8, 37; von χέρας aber immer ohne τ: χέρεος 9, 26. χέρει 102, χέρεα oft; χερέων 2, 132. 4, 183; wegen des ε vgl. unten §. 128, Α. δ.

Anmerk. 3. Folgende poet. Neutra kommen nur im Nom. u. Acc. vor: ἐἐλδωρ (Hom., Hes.), Wunsch, πέλωρ, Ungeheuer, τέχμωρ, Zeichen, ήτορ, Herz (nur Simon. fr. 7 D. ήτορι).

Anmerk. 4. Bei den späteren Dichtern wird nach verkehrter Analogie des Homer. πράατος st. πρατός v. d. St. πραας nicht nur das lange a in den Formen von πέρας, sondern auch das kurze in denen von τέρας in αα gedehnt: περάατος Arat. Phaen. 174. περάατα Oppian. Cyneg. 2, 494. τεράατα Dionys. Perieg. 604. Quint. Cal. 5, 43 3).

## §. 122. Stämme, welche auf eine Liquida (λ, ρ, ν) ausgehen.

1. Auf  $\lambda$  geht in der gewöhnlichen Sprache nur:  $\delta$  äle, Salz, sāl, G.  $\delta\lambda$ - $\delta \xi$ , săl-is, (der Sing. b. Hom. nur II.  $\iota$ , 214  $\delta\lambda \delta \xi$ ,  $\iota$ . Od.  $\rho$ , 455 äle, sonst d. Plur.; b. Herod. aber ist der Sing. sehr häufig, doch gebraucht er auch den Plur. of äle, der in der gewöhnlichen Sprache am Gebräuchlichsten ist, z. B. Plat. Symp. 177, b. Lysid. 209, e.;  $\dot{\eta}$  äle (aber nur in den abhängigen Kasus), Salzflut, Meer, ist poet.

<sup>1)</sup> S. Passow Wörterb. — 2) S. Buttmann Gr. I. §. 54. A. 2. Lexilog. 1. S. 229 f. Matthiä I. §. 83. b. Anm. 1.

- 2. Die Stämme auf ρ nehmen im Nomin. nicht σ, sondern bei kurzen Endvokalen Ersatzdehnung an (§. 38, 3). Ueber d. Dor. μάπαρς u. χέρς s. §. 57, III. Bekk. Anecd. II. 823 wird such δάμαρς angeführt, das sich aber bei keinem Schriftsteller findet.
- 3. Die Stämme auf v nehmen bei kurzem oder langem Endrokale theils c an, theils lassen sie es bei langem Endvokale weg, teils nehmen sie nach weggelassenem ç bei kurzem Endvokale Ersatzdehnung (§. 38, 3) an.

| \$. <b>N</b> .<br>G.<br>D. | ό, Thier.<br><del>Θί</del> ρ<br>θηρ-ός<br>θηρ-ί | δ, Bewohner. οἰχήτωρ οἰχήτορ-ος οἰχήτορ-ι | ή, Nase.         | <ol> <li>Καπρf.</li> <li>ἀγών</li> <li>ἀγῶν-ος</li> <li>ἀγῶν-ι</li> </ol> | δ, Hirt.<br>ποιμήν<br>ποιμέν-ος<br>ποιμέν-ι |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| A.                         | θηρ-α                                           | οίκήτορ-α                                 | ρίν−α            | άγῶν-α                                                                    | ποιμέν-α                                    |
| V.                         | θήρ                                             | οίκῆτορ                                   | ψίς              | ἀγών                                                                      | ποιμήν                                      |
| Pl. N. V.                  | ชิทีค-ะเ                                        | οἰχήτορ-ες                                | ρῖν-ες           | άγῶν-ες                                                                   | ποιμέν-ες                                   |
| G.                         | ชิทุคฉัง                                        | οἰχητόρ-ων                                | ρῖν-ῶν           | άγών-ων                                                                   | ποιμέν-ων                                   |
| D.                         | ชิทุค-ณ์(v)                                     | οἰχήτορ-σι(ν)                             | ρῖ-σί(ν)         | άγῶσι(ν)                                                                  | ποιμέ-σι(ν)                                 |
| A.                         | ชิทุค-วะเ                                       | οἰχήτορ-ας                                | ρῖν-ας           | άγῶν-ας                                                                   | ποιμέν-ας                                   |
| Dual.                      | ชีรั <sub>เ</sub> ค-ะ                           | οίχητορ-ε                                 | <b>ρίν−ε</b>     | άγῶν-ε                                                                    | ποιμέν-ε                                    |
|                            | ชีรุค-อเิง                                      | οίχητόρ-οιν                               | ρίν <b>−ο</b> ίν | άγών-οιν                                                                  | ποιμέν-οιν.                                 |

So: ὁ ψάρ, αρός, Staar, τὸ νέκταρ, αρος, Nektar, ὁ πάνθηρ, τρος, Panther, ὁ αἰθήρ, έρος, Aether, ἡήτωρ, ορος, Redner, ᾿Αντή-τωρ, ορος, Antenor; — ὁ παιᾶν, ᾶνος, Siegesgesang, ὁ λιμήν, ένος, Hafen, ὁ δαίμων, ονος, Dämon (Voc. δαίμον), ὁ κτείς, ενός, Kamm, δ δελφίς, ΐνος, Delphin, und mehrere Adjektive, als: εὐδαίμων, m. L. f., ευδαιμον, n., glücklich, σώφρων, σώφρον, besonnen, über die

u. f., ευδαιμον, n., glücklich, σώφρων, σῶφρον, besonnen, über die Betonung s. §. 134.

Anmerk. 1. Τὸ πῶρ, G. πῶρ-ός, Feuer, ist im Nom. gegen die Regel §. 118, A. 3 und κτείς. εν-ός, Kamm, εἰς, ἐν-ός, unus, τάλᾶς, μέλᾶς, G. ἄν-ος gegen die Regel §. 118, A. 2, b) gedehnt. Ueber den Vokativ s. §. 118, 5, a) und über den Vokativ von ὁ σωτήρ, ἦρος, Retter, ᾿Απόλλων, ωνος, Ποσειδῶν, ῶνος, πατήρ, ἀνήρ und δαήρ (G. δαέρος), Schwager, levir, a. §. 118 S. 324.

Anmerk. 2. Τὸ ἔαρ, νēr, erleidet oft die Kontraktion: N. ἔαρ, ἦρι; in der Prosa wechseln beide Formen oft mit einander ab, als: ἔαρος Χεπ. Hell. 1. 3, 1. ἦρι 3. 2, 6. ἔαρ 3. 4, 16. ἦρος 4. 1, 14. 7, 1. ἔαρ 4. 8, 6. ἔκρι §. 7. ἡρι 5. 3, 1. — 'Ο (ἡ poet.) ἀἡρι (ā) Luft, verwandelt b. Hom. in der Flexion das ā in η, als: ἡἐρι, ἡέρι; neuion. ἡἡρ (Hippocr.), ἡέρος u. s. w., b. Herod. ἡέρι 1. 172. 4. 31.

Anmerk. 3. Der Acc. S. ἐχῶ II. ε, 416 kann nicht von ἰχῶρ, ῶρ-ος abgeleitet werden, sondern von einem verschollenen Nom. ἰχως, ἰχό-ος, wie αιδώς, Α. αιδῶ.

Anmerk. 4. ᾿Απόλλων, ων-ος, Ποσειδῶν, ῶν-ος, und ὁ κυκεῶν, ῶν-ος, Mischtrank, stossen im Acc. S. gewöhnlich v aus und erleiden die Kontraktion, also: ᾿Απόλλω, Ποσειδῶ, κυκεῶ Od. κ. 290. 316. u. Hymn. Cer., κυκεῶν II. λ. 624. 641 (aber κυκεῶνα Αr. Pac. 712. Plat. Jo. 539, c.), so auch αιῶ st. αιῶνα Aeschyl. in Bekk. An. 1. p. 363. In Ansehung der Formen ᾿Απόλλων u. Ποσειδῶ glaubt Buttmann I. §. 55 bemerkt zu

<sup>1)</sup> Vgl. Bopp V. Gr. §. 253, der aber schwerlich richtig einen Stamm vizz annimmt und damit yovası v. d. St. yovaz vergleicht.

haben, dass in der Attischen Prosa wenigstens diese verkürzter nicht anders als mit vorgesetztem Artikel, die volleren Form ment anders als mit vorgesetztem Artikel, die volleren Form wenigstens vorzugsweise, ohne den Artikel stehen; wie Pl. Crat τόν τε Ποσειδώνε. 404, d τὸν 'Απόλλω. 405, d 'Απόλλω. Απ. 3. 1, 6. Cyr. 7. 2, 25 τὸν 'Απόλλω. Hell. 4. 7, 4 τὸν Ποσειδώ. E bedient sich nie der kontrahirten Formen, sondern sagt 'Απόλλε u. s. Ποσειδέωνα 7, 129. 8, 55. — Ueber den Vokativ s. oben §. 1: Απ merk. 5. Statt Ποσειδών (entst. aus Ποσειδέων) & Αeolier Ποσειδάν Alc. 18 u. Ποτίδαν, die Dorier a) Ποτίδαν Ε b) Ποτείδάν. c) Ποσειδάν Pind. oft (kontrah. aus dow). d) Ποτίδε

Aeo Tier Hoselőav Alc. 18 u. Hortőav, die Dorier a) Hortőáv E b) Ποτείδάν, c Hoselőáv Pind. oft (kontrah. aus άων), d) Ποτείδανος Pind. O. 13, 5. 39. b) Ποτείδανος Epich. 16, im Acc. sel Ar. Ach. 798 die Lesarten zwischen Ποτείδαν, Ποτειδάν, Ποτειδάν τείδανα, wie Ποσειδώ aus ώνα), Ποσειδώ, s. die Ausg. v. A. Mille in der Ahrens nicht sehr wahrscheinlich Πότιδα vorschlägt, wi τίδης, vgl. "Αϊδος, "Αϊδι v. 'Αίδης, V. Πότειδαν; c) Ποσειδάνος, Ποσειδάνος, Ποσειδάν, Alles b. Pind.; d) G. Ποτίδα, Α. Ποτίδαν Epich. 68, V Sophr. 21. S. Ahrens Dial. I. p. 123. II. p. 243 seq.

Anmerk. 6. Das Wort Κρονίων flektirt Homer nach Bet Verses 80: Κορνίων, G. Κορνίωνος II. ω. 184. 290 u. Κορνίονος Ε.

Sophr. 21. S. Antens Dial. 1. p. 125. 11. p. 245 sqq.

Anmerk. 6. Das Wort Κρονίων flektirt Homer nach Be Verses so: Κρονίων, G. Κρονίωνος II. φ, 184, 230 u. Κρονίονος ξ, λ, 620. ξ, 330. τ, 299 l).

Anmerk. 7. Das Wort ἡ γείρ, Hand, (über d. Dor. γέρς s. § gehört zu dieser Klasse von Substantiven und unterscheidet dadurch von ihnen, dass das ε des Stammes γερ nicht in , son ει gedehnt ist, also γείρ st. χέρς, und ist insofern unregelmässig ει in der Flexion bleibt, also: γείρ, γειρός, γειρί, γεϊρα, χεῖρες, γειρας, γεῖρε, mit Ausnahme des Dat. Pl. und Dual. γεροί und γε der Dichtersprache jedoch werden nach Versbedarf sowol zen als die langen Formen durch alle Kasus gebraucht, aucl z. B. Soph. El. 1395, doch häufiger γεροῖν, γείρεσοι oft b. Hoi Soph. Ant. 967. 1297, Eur. Alc. 756, gewöhnlich aber b. d. A tern γεροῖ; γείρεσοι b. Hom. nur II. υ. 468 (s. §. 118, 10); γέρεσοιν 519. 747. Bei Hero dot findet sich nur in zwei Stellen γερός γερί 2, 106, wahrscheinlich verderbt; denn in allen tibrigen seh steht überall γειρός, γειρί, γεῖρα, γεῖρας, γειρών, γεῖρας 2).

Anmerk. 8. Hierher gehören die Komparative auf (ον-ος, und ων, G. ον-ος, welche im Acc. S. und im Nom., Acc. t Pl. nach Ausstossung des ν die Kontraktion erleiden. Doch auch die unkontrahirten Formen häufig gebraucht.

| S. N.<br>G.<br>D.<br>A.<br>V. | έχθίων (ὁ ή), feindlich<br>έχθίονος<br>έχθίονι<br>έχθίονα u. έχθίω i<br>έχθίονο έχθιον |                  |                     | grösser<br>µείζονος<br>µείζονι<br>u. µείζω<br>µείζον |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| P. N.                         | έχθίονες<br>έχθίους                                                                    | έχθίονα<br>έχθίω | μείζονες<br>μείζους |                                                      |
| G.                            | έχητους                                                                                | εχυιω            | persons             | πειζόνων                                             |
| Ď                             | έχθίοσι(ν)                                                                             |                  |                     | μείζοσι(ν)                                           |
| A.                            | έχθίονας                                                                               | έχθιονα          | μείζονας            | ,                                                    |
|                               | έχθίους                                                                                | έχθίω            | μείζους             |                                                      |
| <b>v</b> .                    | wie Nominativ                                                                          | 7                | wie                 | Nominat                                              |
| Dual.                         | έχθίονε, έχθιόνοιν<br>Ueber die Betonung                                               | g s. §. 134.     | μείζονε             | •                                                    |

<sup>1)</sup> S. Spitzner de versu her. p. 92. — 3) S. Bredov dial p. 158 sq.

Anmerk. 9. Die Dorier wenden selten die kontrahirten Formen m, als: μείω tab. Herael. 1, 126, έλάσσως Ar. Lys. 1260 im Chore st. Missovec. Auch in der Homer. Sprache wird die Kontraktion selten mgewendet, als: όμιχλην όμείνω Il. γ, 11. υίδν όμείνω δ, 400. τδν μέν φέω χ, 237. Οd. γ, 250. πλείους st. πλείους Il. ω, 464. οἱ πλέους κακίους, πόροι δέ τα πατρός όμείους (sc. εἰσίν) Οd. β, 277. ἄμα πλέονες κακίους απόντα Od. η, 310. In der Attis chen und neuion. Mundart werden sowol die offenen als die kontrahirten Formen gebraucht, jene am Häufigsten im Nom. u. Acc. Pl. männlichen und weiblichen Geschlechts, diese am Häufigsten im Acc. S. u. im Nom., Acc. und Voc. Pl. sächlichen Geschlechts. So b. Herod. 1) N. Pl. άμεινως sehr oft (aber άμεινους nur 5, 78), πλεῦνες sehr oft (aber πλέους nur 1, 8 u. 120), πρέσονες, ἐλάσσονες, μέζονες, κακέους οἰ πλεῦνας lesen will, nur 1, 167. 2. 121, 4), αἰσχίονας, μέζονας, ἔσονας, ἐλάσσονες, ἀμείνονος πρέσονως; Α. S. ἐλάσσω oft (aber ἐλάσσονα nur 7, 8, 1), καλλίω, ἀμείνω oft (aber ὑμείνονα nur 4, 158), μέζω, ἤσοω, κακίω, πλέω, πλεῦνα gleich oft, κρέσσω ι πρέσονα, ἀμείνω μέζω oft (ziemlich oft auch μέζονα), πλέω oft (aber ὑμείναν nur 2, 145), Die Attik er sind noch freier im Gebrauche beider Formen, so dass sie oft nahe bei einander stehen, so z. B. Xen. Hier. 4 δ κρείττονες u. ἤττους. Comment. 2. 6, 26 κείρους (Acc.) u. 27 κείρονας. 2, 7 ἐλάττους u. γείρονας. An. 1. 7, 3 ἀμείνονας καὶ πρέιτους. Ages. 3, βλλτίους u. το βλλτίονα, πλεί δὶ ἐπὶ τὰ αἰσχίω. Hier. 4, 5 κρείττονες u. πετρος comment. 2. 6, 26 κείρους (Acc.) u. 27 κείρονας. 2, 7 ἐλάττους u. γείρονας. Cyr. 5. 4, 43 μείονα, bald darauf πλείω. Hier. 4, 5 κρείττονες u. πετρος comment. 2. 2. 3 μείζονα u. μείζω. Plat. Pol. 297, c τὰς μὲν ἐπὶ τὰ καλλίονα, τὰς δὲ ἐπὶ τὰ αἰσχίω. Leg. 2. δεξε ε οὐτε τα καλλιονα οὐτε αἰσχίω? Mit Unrecht aber werden die unhoutrahirten Formen von den Attikisten, z. B. Moeris p. 34 u. 95 als usattisch verworfen. Auch bei den Attikern wurden die Endungen τες u. ονας weit seltener kontrahirt als ονα. — Das ι

4. Folgende Substantive auf ηρ (St. ερ): πατήρ, păter, μήτηρ, mâter, θυγάτηρ, Tochter, ἡ γαστήρ, Bauch, stossen im Gen. und Dat. S. und im Dat. Pl. ε aus, und im Dat. Pl. geht ε in das stärkere α 4) tiber, also α-σι, in welcher Endung das σ nie verdoppelt wird. Das Wort ἀνήρ (St. ἀνερ), Mann, stösst durch alle Kasus aller Numeri, mit Ausnahme des Voc. S., das ε aus, schiebt aber sur Milderung der Aussprache (§. 69, 1) ein δ ein. In der angegebenen Weise erscheinen die angeführten Wörter stäts in der Ionischen 5) und Attischen Prosa; in der Dichtersprache seit Homer aber, selbst in der Attischen, hier doch fast ohne Ausnahme nur

<sup>1)</sup> S. Bredov dial. Herod. p. 256. — 2) S. Sauppe u. Kithner ad Xen. Comment. 2. 2, 3. Bornemann ad 3. 3, 5. — 3) S. Spitzner Pros. §. 46. Mit Recht schen die alten Grammatiker dieses t als von Natur lang an, wie diess auch im Sanskrit in der Komparativendung ißn (s. §. 152) der Fall ist; nur des Versmasses wegen wurde es kurz gebraucht. — 4) Giese Aeol. Dial. S. 125 betrachtet dieses a als das ursprüngliche; also urspr. Stamm: παταρ, θυγαταρ, D. Pl. πατάρ-σι, dann durch Versetzung πατρά-σι; so ά-στήρ urspr. St. ά-σταρ, D. Pl. ἀ-στάρ-σι, ά-στρά-σι; aber b. υί-άσι gehürt das α zur Dativendung u. ist als ein Ueberbleibsel der ursprünglichen ασι st. der späteren εσι anzusehen. — 5) Nur an einer einzigen Stelle findet sich bei Herod. 3, 34 πατέρι, ohne Zweifel verderbt, da an allen anderen sehr vielen Stellen πατρί gelesen wird. Vgl. Bredov. dial. Her. p. 255.

in den lyrischen Stellen, werden auch die ursprünglichen Formen mit ε gebraucht. Also in der Prosa z. B. πάτηρ, G. πατρός, D. πατρ-ί, Α. πατέρ-α, V. πάτερ, Pl. N. u. V. πατέρ-ες, G. πατρ-ώς, D. πατρ-άσι(ν), Α. πατέρ-ας, Du. πατέρ-ε, πατέρ-οιν; von γαστήρ lattet der D. Pl. γαστράσι (so Dio Cass. 54, 22), aber b. Hippocr. de morb. 4, 37 unregelm. γαστήρσι; ἀνήρ, ἀνδρός, ἀνδρί, ἄνδρα, ἀνορ. Pl. ἄνδρας, ἀνδρών, ἀνδράσι(ν), ἄνδρας, Du. ἄνδρε, ἀνδροῖν; in der Dichtersprache:

S. N. πατήρ; μήτηρ (Dor. μάτηρ); θυγάτηρ; ή γαστήρ; ό ἀνήρ
G. πατέρ-ος, πατρ-ός; μητέρ-ος, ματέρος Aesch. Suppl. 534 Ch.,
μητρ-ός; θυγατέρ-ος, θυγατρ-ός; γαστέρος, γαστρός; ἀνέρ-ος,

άνδρός

D. πατέρ-ι, πατρ-ί; μητέρ-ι, ματέρι Soph. OC. 1441, μητρ-ί; θυγατέρ-ι, θυγατρ-ί; γαστέρ-ι, γαστέρ, ἀνέρ-ι, ἀνδρί

 Α. πατέρ-α; μητέρ-α; θυγατέρ-α, θύγατρα II. α, 113 u. s.; ἀνέρ-ε, ἄνδρα

V. πάτερ; μήτερ; θύγατερ; άνερ.

P. N. πατέρ-ες; μητέρ-ες; θυγατέρ-ες, θύγατρες II. ι, 144; γαστέρ-ες; ανέρ-ες (auch Soph. Ph. 707. Tr. 1010 Vok.), ανέρων Soph. OR. 869. ανδρες.

G. πατέρ-ων, πατρ-ών Od. δ, 687. θ, 245; μητέρ-ων; θυγατέρ-ων,

θυγατρ-ων; γαστέρ-ων, γαστρ-ων; ανέρ-ων, ανδρων.

D. πατρ-άσι(ν); μήτρ-άσι(ν); θυγατρ-άσι(ν); θυγατέρ-εσσιν II. o, 197; ανδρ-εσσι(ν), ἀνδρ-άσι(ν); die Endung ασι kommt bei Homer nur in diesem Worte vor;

 Α. πατέρ-ας; μητέρ-ας; θυγατέρ-ας, θύγατρ-ας; γαστέρ-ας; ἀνέρ-ας, ἄνδρας.

D. πατέρ-ε; μητέρ-ε; θυγατέρ-ε; γαστέρ-ε; ανέρ-ε, ανόρε; πατέρ-ου u. s. w.

Anmerk. 10. Der Deklination dieser Wörter entspricht die Indische, vgl. Nom. pitâ (St. pitar), Loc. pitr-i, Acc. pitar-am, V. pitar = πατήρ, πατρ-ί, πατέρ-α, πάτερ.

Anmerk. 11. Der eigentliche Stamm von duffe ist ver, und a ist

blosser euphonischer Vorschlag, s. §. 44 1).

Anmerk. 12. Δημήτηρ hat bei den Attikern folgende **Deklina**tion: Δήμητρος, Δήμητρος Δήμητρος Αήμητρος Αήμητρος Αιμητρος Αιμητρος Αιμητρος Εq. 698 will Fritzsche lesen Δημητρος). Δήμητερς die Dichter aber gebrauchen theils diese Formen theils die mit ε, als: Δήμητρος II. β, 696. ξ, 326. Δημητέρος II. ν, 322. 'φ, 76. Δάματρος Pind. J. 1, 57. Δαματέρος F. 4. — Pl. Cratyl. 404, 6 hat den Acc. Δήμητραν wie von Δήμητρα, ας, αν: Formen, welche bei den Alexandrinern vorkommen, so auch θυγατέραν.

Anmerk. 13. Auch das Wort ἀστήρ, έρ-ος, Stern, das sonst keine synkopirte Form hat, gehört wegen des Dat. Pl. ἀστράσι zu dieser Klasse, ebenso das Wort 'APHN od. 'APPHN, Widder, Lamm, ἀρνάς, ἀρνί, ἄρνα, ἄρνας, ἀρνῶν, ἀρνῶν, ἀρνάσι, ep. ἄρνασα, ἄρνας; der Nom. ist verschollen und wird durch ἀμνός ersetzt; von ῥήν, Schaf, Lamm, kommen nur die Formen: ῥῆνα Nicand. ther. 453 u. ῥήνεστι Ap. Rh. 4, 1497 vor, in der klassischen Sprache nirgends. Vgl. Choerob. b. Bekk. An. III. 1198.

<sup>1)</sup> S. Reimnitz a. a. O. S. 142 ff., der das Indische nr (nar) und das Persische ner (Mann) vergleicht. Vgl. Curtius Et. S. 276.

# §.123. Stämme, welche auf den Spiranten ausgehen. 335

# §. 123. III. Stämme, welche auf den Spiranten σ ausgehen.

Hierher gehören die neutralen Substantive auf ας, G. α-ος, auf ος (statt ες), G. ε-ος, die Adjektive auf ης (St. ες), sowie die Eigennamen auf νης, λης, κης, κήδης, άνθης, κλέης = κλῆς, κράτης, μήδης, βάρης, λάμπης, πείθης, τύχης, σθένης, welche substantivirte Adjektive auf ης sind, die männlichen Substantive auf ως, G. ω-ος, und die zwei Substantive auf ως (St. ος):  $\dot{\eta}$  αἰδώς, Scham, das poet.  $\dot{\eta}$   $\dot{\eta}$ ώς, Morgenröthe, und das Ionische δ χρώς, Haut.

# a) ας, G. α·ος; ος, G. ε·ος; ης, G. ε·ος.

| S. N. A. V.<br>G.<br>D. | τὸ, Fleisch.<br>κρέας<br>(κρέα-ος) κρέως<br>(κρέα-ι) κρέαι | τὸ, genus.<br>γένος (st. γενες)<br>(γένεος) γένους<br>(γένε-ι) γένει | τὸ, Ruhm.<br>κλέος (st. κλεες)<br>(κλέε-ος) κλέους<br>(κλέε-ι) κλέει |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| P. N. A. V.             | (χρέα-α) χρέα                                              | (γένε-α) γένη                                                        | (χλέε-α) χλέα                                                        |
| G.                      | (χρεά-ων) χρεῶν                                            | γενέ-ων υ. γενῶν                                                     | (χλεέ-ων) χλεων                                                      |
| D.                      | χρέα-σι(ν)                                                 | γένε-σι(ν)                                                           | χλέε-σι(ν)                                                           |
| Dual.                   | (χρέα-ε) χρέα                                              | γένε-ε selt. u. γένη                                                 | (χλέε-ε) χλέη                                                        |
|                         | (χρεά-οιν) χρεῷν                                           | (γενέ-οιν) γενοῖν                                                    | (χλεέ-οιν) χλεοΐν.                                                   |

|                                                             |                           |                                   | Sin                                                                        | gulari                                                                   | s                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ν. Σωχράτης G. Σωχράτους D. Σωχράτει Α. Σωχράτη V. Σώχρατες |                           | (Περιχ<br>(Περιχ<br>(Περιχ        | λέε-ι)                                                                     | Περιχλής<br>Περιχλέους<br>(Περιχλέει) Περιχλεῖ<br>Περιχλέᾶ<br>Περίχλεις. |                                                                                                                                |
| D.<br>A.                                                    | (σαφέ-                    | ος) σαφούς<br>ϊ) σαφεῖ<br>α) σαφῆ | lich, n. σαφές<br>σαφές                                                    | (σαφέ-σι<br>(σαφέ-σι<br>(σαφέ-ες                                         | Pluralis.  () σαφεῖς (σαφέ-α) σαφτ  (ν) σαφεῖς (σαφέ-α) σαφτ  (ν)  () σαφεῖς (σαφέ-α) σαφτ  () σαφεῖς (σαφέ-α) σαφτ  ε u. σαφτ |
| N.<br>G.<br>D.<br>A.<br>V.                                  | ή τρ<br>(τρ<br>(τρ<br>(τρ | ingularis.<br>ήρης, Triremo       | G. u. D.  Plur  e (τριήρε-ες)  ους (τριηρέ-ου)  ι τρήρε-σι(  η (τριήρε-ας) | σαφέ-<br>alis.<br>) τριήρει<br>) τριήρω<br>)<br>) τριήρει                | οιν u. σαφοΐν.  Dualis. ς τριήρε-ε ν τριήρε-οιν u. τριήρου  Xen. Hell. 1. 5, 19.                                               |

So: εὐτυχής, ές, glücklich, ἀχριβής, ές, genau, ἀληθής, ές, wahr, u. s. w.; 'Αριστοφάνης, Διογένης, Δημοσθένης, Σοφοκλής u. s. w.

Anmerk. 1. Mit den Wörtern auf os u. 7,5 vergleiche man die Indische Dekl. der Wörter auf as u. âs, die das o des Stammes fest-halten, und die Lat. der Wörter auf us, G. er-is, als: manas (= µtve.), G. manas-as (= µtve.os), Loc. manas-i (= µtve.os), Pl. G. manas-in (= µtve.os) μενέ-ων), Loc. manas-su (= μένεσ-σι, μένεσ-σι); durmanas (= δυσμένης), d. durmanas-as (= δυσμένε-ος), Loc. durmanas-i (= δυσμένε-ι), Pl. A. durmanas-as (= δυσμένε-ες), G. durmanas-as (= δυσμένε-ων), A. durmanas-as (= δυσμένε-ας); Lat. genus, γένος, gener-is, γένε-ος u. s. w. 1).

(= δυσμένε-ας); Lat. genus, γένος, gener-is, γένε-ος u. s. w. l).

Anmerk. 2. Zu denen auf ας gehören nur noch τὸ σέλας, Glan, τὸ σφέλας, Schemel, τὸ δέπας, Becher, τὸ γέρας, Ehrengabe, τὸ γῆρας, Alter, τὸ σκέπας, Decke: G. σέλα-ος Hymn. Cer. 189, γῆρα-ος Π. χ. 60 u. s., Att. γήρως Soph. Eriph. 5 (206 D.). Ar. eq. 524; D. σέλα-τ Π. ρ. 739, σέλα δ. 563. δέπα-τ Π. ψ. 196, δέπαι Od. », 316 u. s., γήρα-τ Π. ε. 153 u. s., γήρα Od. λ. 136. Pl. δέπα Od. ο, 466. υ. 153, σκέπα Hes. op. 592, σφέλα Od. s. 231, γέρα Il. β, 237. ι, 334, γέρα Soph. El. 443. Eur. Ph. 874. Plat. Civ. 3. 414, a. 5. 460, b, neuion. γέρεα Hdt. 6, 56, κλέα Apoll. R. 1, 1 u. s., κλεία Hs. th. 100 st. κλέα, indem die beiden ε in κλέεα in ει κοτταιλιττ sind, s. Goettling, der damit αίδειαι, μυθείαι, νείαι αus αίδεια u. s. w. vergleicht, κρέα Od. γ, 33. ι, 162. Π. θ, 231 u. s., ανδρόμεα πρέε Od. γ, 65 u. s. ist mit Syniz. zu lesen, κρέ ὑπέρταρα Od. γ, 65 u. s., πρέα auch Ar. Pax 1282. Eur. Cycl. 126. Nub. 339; G. γερά-ων Hes. th. 356. Hymn. Cer. 311, Att. γερών Th. 3, 58, κρεάων h. Merc. 130, κρεών Od. 9, 98, κρεάων Il. λ, 551 u. s.; D. δεπάεσοι, δέπασουν Hom. (s. §. 118, 109. κρέασιν Il. δ, 162, κρέεσοιν Orak. b. Hdt. 1, 47. Von τὸ σέβας, fromme Scheu, das im Sing. nur im Nom., Akk. u. Vok. vorkommt, hat Aesch. Suppl. 736 den Acc. Pl. σέβη st. σέβα gebildet.

An mer k. 3. Wird das α in δέπα, σχέπα u. s. w. von den Dichters

Anmerk. 3. Wird das α in δέπα, σχέπα u. s. w. von den Dichters kurz gebraucht, wie diess oft bei den Epikern, aber nur selten bei den Attischen Dichtern geschicht<sup>2</sup>); so muss man Elision (nicht Kontraktion) annehmen.

Anmerk. 4. Ueber den Ausfall des σ zwischen zwei Vokalen s. §. 15, 3; über das ο in γένος st. ε §. 36, 1; über die Betonung des Voc. S. und über die Betonung v. τριήρων, τριήροιν, αὐτάρχων, συνήθων st. wv §. 134.

Anmerk. 5. In folgenden vier Neutris auf ac geht das a im Gen-Dat. und im Plur. auf Ionische Weise in das schwächere a über:

βρέτας, Götterbild, b. d. Trag. u. spät. Pros., G. βρέτος Aesch. Suppl. 863, D. βρέτει Eum. 387, Pl. βρέτεα Aesch. S. 458, βρέτη Sept. u. s. oft, G. βρετέων S. 94. Suppl. 424.
χῶας, Vliess, b. Hom. u. anderen Dichtern, auch Hdt. 7, 193, Pl. χώσα D. χώσα Od. γ. 38.

ο ὖ δ ας, Boden, ep. ο ὖδεῖ u. ο ὔδεῖ Hom.

πνέφας, Finsterniss, G. πνέφαςο Od. a, 370, πνέφους Ar. Eccl. 291

(πνέφατος Polyb. 8. 28, 10); D. πνέφαι Xen. Cyr. 4. 2, 15. Hell
1, 15, πνέφει Anth. 7, 133.

1, 15, χνεφει Auth. 7, 133.

Anmerk. 6. Von den Neutris auf ος kommen bei den Attisch Dichtern auch offene Formen vor, besonders die pluralischen dungen εων u. das neutrale εα, selten die singularischen, die letztes meistens in den melischen Stellen: βέλεος, τείχεος, Αργεϊ; πάθεα, τάν άγεα, βέλεα, τείχεα u. a.; βελέων, παθέων, ἀλγέων, ἐπέων, ὀρέων u. a. Die offene Genitivform des Plur. auf εων findet sich ziemlich auch bei den Attischen Prosaikern, als: τειγέων Xen. Ages. 1, Σερδέων Hell. 2. 4, 21. 40. Cyr. 4. 2, 45, ὀρέων An. 1. 2, 21 u. s.; Akontahirte Form ἀνθῶν wird von den Attizisten (z. B. Herodian. Δ. Lob. p. 454. Thom. M. p. 1. Lex. Seguer. p. 404. Suid. unter ἀνθέων

<sup>1)</sup> Vgl. Bopp V. Gr. S. 325 ff. — 2) S. Spitzner Griech. Pro\*\*
§. 20, 1. d. S. 23. — 3) S. Ellendt Lex. Soph. II. p. XI. sqq.

verworsen, und der Gebrauch der Schriststeller stimmt damit fast durchweg überein; doch steht ἀνθῶν Χεπ. ven. 5,5 kritisch fest, s. Sauppe 1).

— Auch die offene Form des Duals auf ει st. η kommt, doch nur selten, vor. Pl. Polit. 260, b τούτω τὰ γένει (ubi v. Stallb.), so in allen codd. ausser Par. C, der γένε hat. Pl. Civ. 8, 547, b steht γένει im Par. A. u. Ven. C, aber nach einer Verbesserung, in anderen γένε, wie ΣΚΕΛΕ ΖΕΥΤΕ auf e. Inschr. in Boeckh. C. J. I, 1. nr. 150, welche Formen Boeckh p. 235 σχέλει, ζεύγει erklärt.

ΣΚΕΛΕ ΖΕΥΤΕ auf e. Inschr. in Boeckh. C. J. I, 1. nr. 150, welche Formen Boeckh p. 235 σχέλες, ζεύγες erklärt.

Anmerk. 7. Auch von denen auf ης kommen bei den Attikern zweilen offene Formen vor: 'Ηραχλέης Eur. Heracl. 210. Περιχλέης Ar. Ach. 513. 'Ιεροχλέης Pax 1057. Σοφοχλέης Eur. Heracl. 210. Περιχλέης Ar. Ach. 513. 'Ιεροχλέης Pax 1057. Σοφοχλέης Av. 100. Ran. 787. Ξενοχλέης Ran. 87. Thesm. 169. Φιλοχλέης 169; so auch auf Att. Inschriften in nicht Att. Namen, wie Inschr. 158 (ol. 101) 'Υψοχλέης, 'Αγασιχλέης. Πατροχλέης, 'Αγαλίης, 'Ιψοχλέης: 167 Μενελλέης, Χαριχλέης: aber auch Κλησιχλής. Εενοχλής '); Πολυνείχεος, Λιομήδεος, ἀνεμώδεος, εὐπέτεος; 'Αρεα, Διομήδεος δενεύδεος; παλαιγενέων u. a. 3); Eur. Heracl. 542 'Ηραχλής, wofür Elmsley ohne Grund 'Ηράχλειος schreibt. Der Nom. u. Voc. Pl. derer auf χλής scheint nur in der offenen Form gebraucht zu sein: οἱ 'Ηράχλεις Pl. Theaet. 169, b. Voc. 'Ετεόχλεις zu Anfang des Senars. Aesch. S. 39. Eur. Ph. 529, 698. 'Ηράχλεις Eur. H. f. 175 am Ende des Senars. 'Ιερόχλεις Eupolis in Schol. ad Ar. Av. 1046 '). Hingegen 'Ηραχλής Soph. Tr. 476 am Ende des Senars (aber 232 'Ηραχλέα in der Mitte); Ar. Thesm. 26 'Ηραχλές, gleichfalls am Ende des Senars, ist mit Syniz. zu lesen, s. Fritzsche ad h. l.; auch Pl. Phaed. 89, c παραχαλώ . . οὐχ ὡς 'Ηραχλής, δλλ' ὡς 'Ιόλεως 'Ηραχλής scherzhaft wegen des vorangehenden 'Ηραχλής, ελλ' ὡς 'Ιόλεως 'Ηραχλής scherzhaft wegen des vorangehenden 'Ηραχλής, ελλ' ὡς 'Ιόλεως 'Ηραχλής scherzhaft wegen des vorangehenden 'Ηραχλής, ελλ' ὡς 'Ιόλεως 'Ηραχλής. S. Lobeck l. d. p. 640 sq. — Die offene Dualform auf εε ist bei denen auf ης selten, als: ξυγγένες Ar. Αν. 368. 'Vgl. Anm. 6. — Die offene Genitivform des Plur. τριηρών füschlich haben.

Anmerk. 8. Ueber die Kontraktion von εε in η (st. ει), νοη εα in ε (st. τ), νοη εας in εις ε. 8. 50 S. 172. Bei den Adie ktiven auf επς

Anmerk. 8. Ueber die Kontraktion von εε in η (st. ει), von εα in ε̄ (st. τ), von εα; in εις s. §. 50 S. 172. Bei den Adjektiven auf εης wid im Sing. u. Plur. fast durchweg εα nicht in η (wie σαφέε = σαφή), sondern, wie in den Eigennamen auf κλῆς (Περικλέε·α = κλέᾶ), in ε̄ (st. τλετης άκλετα = ἀκλεῖ, ἐνδετης ἐνδεῖς ἐνδεῖς ἐνδεῖς (Pl. leg. 947, e ist st. ἀνεπιδεῖ mit Herm. ἄν ἐπιδέη zu lesen. Bei den Adj. auf της u. εης findet sich neben der Form auf ια u. υα sehr häufig auch die auf τη u. υη, als: ὑτιτης ὑτιτᾶ u. ὑτιτη, ὑπερφυῆς ὑπερφυᾶ u. -ῆ. Pl. civ. 455, b τρετη. Gorg. 486, b εὐφυᾶ, aber r. eq. 7, 11 αὐτοφυῆ. Gorg. 478, c ὑτιτῆ. Χεπ. Comm. 1. 6, 13 εὐφυᾶ, aber r. eq. 7, 11 αὐτοφυῆ 5). — Ἐυκλέα Ασο. S. tt. εὐκλέα Soph. OR. 161 Ch. nach Homerischen Vorgange, κυαναυμέα Ar. Αν. 1389. Bei späteren Dichtern findet sich zuweilen so der Acc. 8. der Eigennamen auf ·κλῆς, als: Διοκλέα Theocr. 12, 89. Ἡρακλέα Calim. ep. 65, 5 6).

Anmerk. 9. Der Vokativ des Sing. derer auf τς lautet zuweile dem Nominative gleich. Soph. Ph. 827 (Ch.) ὕτν ἀδύνας ἀδατς; δημαίνης st. θηράμενες b. d. Komik. Philippides nach Lex. Seguer p. 100; τουχής st. δυστυχές b. Menand. nach Choerob. (in Bekk. An. III, 1190), veicher lehrt, dass überhaupt die Wörter auf ης, G. 20ς, den Vokativ dem Nominative gleich gebildet hätten.

<sup>1)</sup> S. Kühner ad Xen. Comment. 1. 2, 22. — 2) Vgl. Bergk reliq. commed. Att. 328 sq. — 3) Vgl. Ellendt Lex. Soph. II. p. XI. sqq. — 4) Vgl. Bergk l. d. p. 107. — 5) Vgl. Schneider ad Pl. civ. T. I. p. 212. Kühner ad Xen. Comm. 1. 6, 13. — 6) Vgl. Spitzner Griech. Pros. §. 20, c.

Anmerk. 10. Die zusammengesetzten Eigennamen auf νης, κράτης, οθένης, γένης, φάνης gehen im Acc. S. häufig in die I. Dekl. über, als: Σωκράτη u. Σωκράτην, s. §. 139. Der Plural von denen auf κλ ής lautet έες, als: 'Ηρακλέες, s. Anm. 7; bei den übrigen Eigennamen dieser Klasse wird er nach der I. Dekl. gebildet, als: 'Αριστοφάναι Pl. Symp. 218, b, τοῖς Λεωκράταις, τοὺς Δημοσθένας, vgl. Choerob. b. Bekk. An. III, 119.

#### §. 123b. Dialekte.

- 1. Die Wörter auf ος und ης, G. εος, lassen die Kontraktion in der Böotischen Mundart!) nie zu, verwandeln aber des ε vor den vokalisch anlautenden Kasusendungen in ι; so auf Inschr. χρίος = χρέος, κλίος = κλέος, Γέτος, Εέτι-ος, Pl. Εέτια, Εετί-αν, Σωχράτι-ος, Δαμοτέλι-ος, Πραξιτέλι-ος, Καλλιμέλι-ος, 'Αλκισθένι-ος. So auch Eleisch offen Εέτεα. Im Acc. S. gehen die auf ης auf ν aus; so auf Inschr. Διογένην, Δαμοτέλειν, Πασικλεῖν; die Eigennarmen auf -κλεις (κλεης, κλης) ziehen εε in ει zusammen; so auf Inschr. 'Αμινοκλεῖος, Δαμοκλεῖος, Διοκλεῖος u. s. w. In dem Lesbisch en Ae olismus aber bleibt das ε, als: στήθε-ος Alc. 29, ξίφε-ος 25, μελιάδε-ος 37. 38, λαθικάδε-α 33, εὐάνθε-α Sapph. 67, ἀόλλε-ες Alc. 30; Kontraktion nur Alc. 7 βέλευς. Nach den Anecd. Oxon. I. 342, 1 hat Alcäus des Metrums wegen τεμένη-ος st. τεμένε-ος gesagt. Auch die Wörter auf ης, G. ε-ος, dehnen in der Flexion bisweilen das ε in η, als: Δημοσθένη b. Priscian. I. p. 50, Διννομένη Alc. 43. 73. Άρη 7. τετραβαρήων Alc. b. Hesych., besonders im Acc. S., als: ἀβάκην Sapph. 80, δυσμένην, κυκλοτέρην, εὐρυνέφην b. Choerob. in Bekk. An. III. 1233. Der Vokativ ε st ες, als: Σώκρατε, Δημόσθενε, 'Αριστόφανε, μελλιχόμειδε Σαπφοῖ Alc. 45, und der Genitiv auf ου st. εος, als: Σωκράτου, Διομήδου, Σοφοκλέσο.
- 2. Der ältere Dorismus 2) lässt gleichfalls bei den Wörtern auf oc und nc, G. e-oc, die Silben offen, ausser im Dat. S., als: σχότε-ος Sophr. 79, μέλεος Timocr. 2, τέλεα Kret. Inschr. 2556; aber θέρει Epich. fr. 34; Δεινομένεος auf d. Schilde des Hiero Corp. Inscr. 1, 16. τριήρεες Ar. Lys. 172. χορισειδέες u. έριθακώδεες Epich. 26. 33. 50. ἐϋμάρεα Epich. 23. κάρφεα Sophr. 45, Μενεκλέα Kret. Inschr. 3052. Auf den meisten Inschr. aber, auch auf den Herakleischen Tafeln, findet mit Ausnahme des Gen. S. u. Pl. Kontraktion statt, als: ἔτη, 'Αριστομένη; aber Fέτεος, Fετέων, 'Αριστομέveoc, doavewv. Der in euc kontrahirte Genitiv findet sich b. Pind. u. Theokr., als: 'Αριστοφάνευς Pind. N. 3, 20. Εδμήδευς Theoer. 5, 134. χείλευς, όρευς, θέρευς 7, 20. 46. 9, 12; auf Rhodischen, Astypalecens. u. Kyrenaisch. Inschr.: opeuc, Moiperréveuc. Edopaveus. Auch die gewöhnlichen Kontraktionen kommen auf jüngeren Inschriften vor, als: γένους, Πραξιτέλους, ετών, συγγενών, Acc. doφαλείς. — Die zusammengesetzten Substantive u. Adj. auf - κλης (entst. aus κλέης) stossen ausser im Nom. ε tiberall aus, als: Ν. Ἡρακλης Sophr. 27, 100, G. Ἱπποκλέ-ος, Διοκλέ-ος und kontr. Σωσικλεύς, Χαρικλεύς, D. Φαινοκλεί, A. Meveκλέα, V. wahrsch. "How-

S. Ahrens Dial. I. p. 205 u. 116. Vgl. Boeckh C. J. I. 8. p. 720 u. 726. — 2) S. Ahrens l. d. II p. 233 sqq.

ελες; aber auf jitngeren Inschr. Ἰσοκλέους, Σωσικλέους. Pind. P. 9, 106 ἀγακλέα, ἐϋκλέ' ib. N. 6, 33, wie b. Hom., ib. J. 3, 7 εὐκλέων st. είων.

Bei Homer erscheinen die Wörter auf og und ng, G. 3. 1-04 nach Bedarf des Verses bald offen bald geschlossen. a) 04, G. κάλλεος, νείκεος, στήθεος, τείγεος, kontr. in ευς nur: Έρέβευς, θάμβευς, θάρσευς, θέρευς u. σάχευς Hes. Sc. 334. 460. (in ους nur susious, δείους, nach Choerob. b. Bekk. An. III. p. 1206 διά την χαχοφωνίαν της ἐπαλληλίας τοῦ ε, st. σπείευς, δείευς); D. χάλλει, διαϊ, θέρεϊ, μένεϊ, τάχει, τείχει u. τάχει, τείχει, λέχει, ξίφει, φάρει, χώλει, χήτει; Pl. νείκεα, τεύχεα, τείχεα, βέλεα; nur Il. η, 207 u. χ, 322 τεύγη am Ende des Verses (Bekk. τεύχεα), aber Il. ω, 7 άλγεα, sonst mit Synizese: στήθεα Il. λ, 282. σάκεα δ, 113. βέλεα ο, 444. άλγεα ω, 7. τεμένεα Od. λ, 185 (W. τεμένη, wie h. Ven. 268); G. στηθέων, άλσέων u. s. w. 1). Von den Neutris κλέος (κλέΓος), δέος (δίΓος), χρέος (χρέΓος), σπέος (σπέΓος) kommen folgende Formen νοι: χλέος, Pl. κλέα (st. κλέε-α) Π. ι, 189. 524. Od. θ, 74; δέος, G. δείους Π. ο, 4; χρέος u. χρεῖος Π. λ, 686 u. s.; σπέος, G. σπέους Od. ε, 68 u. s., D. σπῆι Π. σ, 402 u. s., Α. σπέος u. σπεῖος Od. ε, 194; Pl. G. σπείων Η. Ven. 264, D. σπέσσι Od. α, 15 u. s. u. σπήεσσι Od. ι, 400; die Dehnung des ε in ει u. η ist Ersatz des ausgefallenen F. Von τὸ φάος, Licht, oder mit ep. Dehnung φόως (entst. aus dem kontr. φῶς) kommt ausser den angeführten Formen nur noch D. φάει u. Pl. φάεα, φάεσι Callim. Dian. 71. φαέων Arat. 90. φαέεσσι Hes. fr. 83. Göttl. Callim. Dian. 211. Apoll. Rh. 3, 1021, vor. — b) ης, G. ε-ος; G. immer offen, Εύπείθεος, Διομήδεος; εύήχεος, εὐώδεος, ἀπηνέος, ἐριχυδέος, δυσαίος II. ε, 865 u. s. w.; D. Διομήδεϊ, κελαινεφέι II. α, 397 u. s., αραίτ Od. ξ, 253. 299, υπεράετ Il. λ, 297. κελαινεφεί φ, 520, καταπρηγεί, προαλεί u. s. w.; A. immer offen, als: Διομήδεα Il. δ, 365 u. s., Πολυδεύκεα II. γ, 237 u. s., Εὐπείθεα Od. ω, 522 (mit Syniz. τα lesen), αμφηρεφέα, απήνεα, αριπρεπέα, αριφραδέα u. a.; θεοειδέα Il. γ, 27, πρωτοπαγέα Il. ω, 267 (ubi v. Spitzn.) u. αλλοειδέα Od. v, 194 Syniz. δυσκλέα II. β, 115 st. δυσκλεέα, ακλέα Od. δ, 728. bπερδέα Il. ρ, 330 st. ύπερδέεα (wegen des a vgl. §. 123, A. 3); Ausn. alvoπαθη Od. σ, 201 und von denen auf ans: dxpaη Od. β, 421. ζαή μ, 313 nach Harlej. Schol. st. d. falschen Lesart ζαήν; Pl. N. δμηγερέες, ἐπαρτέες, κατηρεφέες, ἀξέες, ἀσκεθέες Od. ξ, 255 (so nach d. Harlej. Bekk. unrichtig doxnθέες mit Syniz.), άλιαέες Od. δ, 361, aber έναργεῖς, ἐπιδευεῖς, πρηνεῖς, πρωτοπαγεῖς νεοτευχέες II. ε, 194, ζαχρηεῖς II. μ, 347 u. s.; Neutr. ὑψερέφεα Od. δ, 757 mit Synis., έρικυδέα λ, 631; G. immer offen, als: στηθέων, άλσέων υ. ε. w., δυσάήων Od. ν. 99 mit metrischer Dehnung st. δυσάέων, ausser ζαχρηών Π. ε, 525 (falsche Lesart ζαχρειών, s. Spitzner) ν. ζαγρηής; Α. offen, als: ἀολλέας, ἐϋπλεκέας, θαμέας (Nom. θαμής kommt nicht vor); mit Syniz. ἀσινέας Od. λ, 110. — Die Subst. auf -κλέης werden so flektirt: Ν. Ἡρακλέης Hes. Th. 318 (Ἰσκλείης Od. ο ΔΑ Od. o, 244, a gedehnt zum Ersatze des weggefallenen F: 'OïxléFnc);

<sup>1) 8.</sup> Thiersch Hom. Gr. §. 192.

- G. Ἡρακλῆος, ᾿Αγακλῆος, Διοκλῆος u. s. w.; D. Ἡρακλῆι Od. θ, 224; A. Ἡρακλῆα, Διοκλῆα, Ἐπικλῆα; aber Ἡρακλέα Hes. Sc. 448 u. 458 mit Syniz. (Hes. Sc. 54 Ἰρικλῆ ist zweifelhaft), V. Πατρόκλεις II. π, 49. Von den Adj. auf -κλεης u. -ρεης (Apoll. Arg. 3, 932 ἀκλείης) kommen folgende Formen vor: G. ἀγακλῆος II. π, 738, ψ, 529, D. εὐκλέι Pind. Ol. 11, 85; A. δυσκλέα Od. β, 115, ἀκλέα Od. δ, 727, ἀγακλέὰ Pind. P. 9, 106 (über das ὰ vgl. §. 123, A. 3); Pl. N. v. ἀκλεής ἀκληεῖς (aus ἀκλεέ-ες) II. μ, 318, εὐκλειεῖς Apoll. Arg. 1, 864, ἀκλέες Callim. Del. 295 (ἀκλέες u. ἐϋκλειές II. η, 100, ρ, 415 sind Neutr. als Adv., s. Spitzner); A. ἐϋκλείας II. κ, 281. Od. φ, 331 ¹), ἐὐβρεής G. ἐὐβρεῖος II. ζ, 508 u. s.
- 4. In der neuionischen Mundart bleiben bei den Wörtern auf ος und ης, G. ε-ος, regelmässig offen: εος, εῖ, εα; εας (εα), έων, εσι, εας, εα. a) Bei Herod. findet sich von denen auf ος nur 3, 9 μήχει ohne Variante, aber μήχει 1, 68. 4, 42. 45 2); aber richtig ist ὑπὸ δέους 1, 85, da Herodot auch sonst εν νου ο (δέε-ος) verschmäht. b) ης: Ἡραχλέης, θεμιστοχλέης u. a., G. έ-ος, D. έ-ῖ, Α. έ-α, V. ε-ες, als: θεμιστόχλεες 8, 59; die kontrah. Form Ἡραχλῆς nur 2, 145. Προχλῆς 3, 50. 51 ohne Var.; die Att. Formen auf έους, έει, εις (Voc.) und die ep. auf ῆος, ῆα, die als Varianten vorkommen, sind zu verwerfen. A. S. διγυέα Her. 4, 9; Pl. ἐπιδεέες 4, 130, Α. περιδεέας 5, 44. ἀνθρωποφυέας 1, 131. ὑγιέα 1, 8 u. s., aber ἀχλεὰ 1, prooem. ἐνδεὰ 2, 108. καταδεὰ 2. 121, 2.

## §. 124. b) ws, G. w-os.

1. Der Stamm der Substantive männlichen und weiblichen Geschlechts auf ως, G. ω-ος, tritt im Nom. rein hervor, da das Nominativzeichen hinter dem σ nicht antreten konnte, daher auch im D. Pl. ein σ wegfallen musste. Der Stamm der Substantive auf ως, G. ο-ος, geht auf ος aus, der kurze Vokal o ist nach §. 118, 1 in ω gedehnt.

| S. N. V.<br>G.<br>D.<br>A. | ό, Halbgott.<br>ἥρως<br>ἥρω-ος<br>ἥρω-ι<br>ἥρω-α u. ῆρω | Pl. ηρω-ες<br>ήρώ-ων<br>ηρω-σι(ν)<br>ηρω-ας u. ηρως | D. ηρω-ε<br>ήρώ-οιν<br>ηρω-ε<br>ηρω-ε | ή, Scham. S. αἰδώς (St. αἰδος) (αἰδό-ος) αἰδοῖς (αἰδό-ὶ) αἰδοῖ (αἰδό-α) αἰδοῖ (αἰδό-α) αἰδοῖ. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Der Vok. αίδοῖ wird in Bekk. An. III. p. 998 angeführt. Der Plural und Dual derer auf ως, ο-ος sollen nach Theodosius in Bekk. An. l. d. nach der II. Dekl. gehen, als: αί αίδοί, τῶν αίδῶν u. s. w.

S. Thiersch Hom. Gr. §. 193 u. Spitzner ad II. Exc. XXII.
 Bredov dial. Herod. p. 257.

Anmerk. 1. Bei den Substantiven auf ως, G. ω-ος, als: ὁ ἦρως, ὁ ἡ θώς, Schakal, ὁ πάτρως u. μήτρως, Oheim, nimmt Curtius (Erläut. S. 50) als Stammausgang eF an, z. B. πατροΓ, N. πάτροΓ-ς und hieraus πάτρως: eine Ansicht, der ich nicht beipflichten kann.

3. 30) als Stammausgang of an, z. B. πατροτ, N. πατροτ-ς und meraus πάτρως: eine Ansieht, der ich nicht beipflichten kann.

Anmerk. 2. Einige dieser Wörter springen in einzelnen Kasus aus der III. in die II. Att. Dekl. über (vgl. §. 139). Homer gebraucht neben dem D. ήρω-ī auch ήρω Λαομάδοντι II. η, 453 (ubi v. Spitzner), Od. §. 483, so auch Ar. Äv. 1490 im Ch., der Komiker Plato b. Athen. 10, 442, a, Demosth. 43, p. 1072 in e. Orakel u. Spätere; der Gen. auf ω findet sich' b. Dem. 19. 419, §. 249 von d. Eigennamen eines Arztes "Ηρως: τοῦ "Ηρω τοῦ ἰατροῦ: aber der Acc. vor einem Vokale erleidet b. Hom. Elision, nicht Kontraktion: ἡρω' "Ανδρηστον II. ζ. 63, vgl. v, 428. Od. λ. 520, δμω' ἐμόν Od. δ. 736, Μίνως, G. Μίνω-ος Od. λ. 321. ρ. 523. Her. 3, 122 (m. d. V. Μίνω) Ps. Plat. Min. 321, b. Μίνω Her. 1, 171. 173. Xen. Comment. 4. 2, 33. Plat. Leg. 1. 624, b. Ps. Pl Min. 318, e. D. Μίνω Ps. Pl. Men. 319, d, A. Μίνω-α II. ν, 450. Od. λ. 568. Her. 7, 171 (m. d. V. Μίνω), Μίνων II. ξ. 322 nach Aristarch, wie "Αρην II. ε, 904 nach der I. Dekl. (s. Spitzner u. Bekker ad h. l., Μίνω nach Zenodot), Her. 7, 170 (m. d. V. Μίνω) Ps. Pl. Min. 318, d. u. 319, c (m. d. V. Μίνω), Μίνω Aesch. Ch. 609; ῆρων Hdt. 1, 167 (neben ἡρωα 2, 143. 6, 69). Ar. fr. 283 D., D. Pl. ἡρώσοτν II. β, 483. 579 u. s., Τρώσοτι u. Τρωσί, λιώσεστι; A. ἦρωας, Τρῶας, δρῶας immer offen; v. πάτρως D. πάτρω Pind. P. 6, 46. Her. 6, 103, A. πάτρων Her. 4, 76. 9. 78 nach d. II. Att. st. πάτρωα Stesich. b. Eust. 316, 16; aber μήτρως geht fast nur nach der III.: μήτρω-ος (μάτρωος Pind. O. 9, 68), μήτρωῦ (μάτρωῦ Pind. J. 6, 24 u. μάτρω N. 4, 80), μήτρωος Pind. Ο. 9, 68), μήτρωῦ (μάτρωῦ Pind. J. 6, 24 u. μάτρων N. 10, 37, vgl. Eustath. l. d.

Anmer k. 3. Bei den Attikern ist der kontr. A. ἤρω häufiger, R. Pl. Ciw. 3. 201 d. Μίνα 319 h. μνα hei den Snäteren II. 248 δροσος απαρος στος και μα μα μα hei den Snäteren II. 248 δροσος απαρος απα

Anmerk. 3. Bei den Attikern ist der kontr. A. ήρω häufiger, z. B. Pl. Civ. 3, 391 d. Min. 319, b. und bei den Späteren 1), als ήρωπ, z. B. Pl. Legg. 5, 738, d. Dem. de cor. §. 180 nach den meisten und besten Hdsch. u. b. Spät. Nom. Pl. ήρως st. ήρως; Aristoph. nach Choerob. in Bekk. An. III. 1197 (Dind. fr. p. 134), vgl. Thom. M. 169. Phryn. 158. Auch im Acc. ist die offene Form ήρωπς häufiger, z. B. Thuc. 4, 87. Xen. Cyr. 3. 3, 21 u. 22. Antiph. I. p. 114, 27; hingegen τους ήρως Aesch. Ag. 502. Lucian. enc. 4 u. andere Spätere.

Anmerk. 4. Nach Priscian I. p. 265 ed. Kr. sollen die Syrakusaner ζρων st. ῆρως gesagt haben; er führt eine Stelle aus Sophron an, in der nach Ahrens dial. II. p. 241 παρ' ξρών-εσσι zu lesen ist. Sowie aber άλως. ταιώς, τυφώς die Flexion auf ων-ος haben, so ist mit Ahrens anzunehmen, dass der Nom. auch bei d. Syrak. ῆρως gelautet habe, die Flexion aber ωνος u. s. w. gewesen sei.

Anmerk. 5. Ausser αἰδῶς gibt es nur noch zwei Substantive mit gleicher Flexion, die aber der Attischen Mundart fremd sind, nämlich: † αἴως Aeol. (entst. aus αἴσως, vgl. sk. ush, us-ar, Morgen, L. aurôra, d. i. ausôsa, Lit. ausz-ra, Morgenröthe ²), Dor. ἀώς, alt- u. neu ion. † ώς (doch b. Herod. τὴν ξω 3, 106. 4, 19 zweimal, sonst aber † ιώς, † ρῦς, τρι, † ιῶ) (Att. ἡ ξως nach der II. Dekl. \$. 114; Xenophon soll nach Photus p. 49 ed. Pors. häufig (χαταχόρως) das Ion. † ιώς gebraucht haben; er führt an Cyr. 1. 1, 5 ຖືν τε πρὸς ἡ ιῶ ຖὴν τε πρὸς ἐπτέραν; allein hier lesen alle Hdsch. ξω, vielleicht verderbt; auch Anab. 2, 4, 24. 3. 5, 15. Cyr. 8. 8, 1 finden sich Spuren dieses Wortes in den Hdsch.;) und δ χρός. Haut. Der Gen. ging bei den Lesbiern auf ως st. ους aus, als: αίδως Ale. 13. Von ἡ † ιώς Gen. Dor. ἀοῦς Epich. 82 † ροῦς, offen 'Λόος Pind. Ν. 6, 59, D. † οῖ, Α. † ιῶ; ὁ χρώς, χρο-ός, χρο-ί, χρό-α, Sapph. 2, 27 χρῶ. Die Form des Vokat. αὐα Sapph. b. Apollon. de adv. p. 596 scheint micht von dem Nom. αὄως, sondern von αὐα gebildet zu sein. — Der Böot. Gen. ἄσς b. Hes. st. ἀοῦς ist wie von e. Nomin. ἀα (= ἄΓα)

<sup>1)</sup> S. Lobeck ad Phryn. p. 159. — 2) S. Curtius Et. S. 358.

gebildet 1). — Mit Ausnahme des angeführten 'Aόος u. der Formen von γρώς kommen offene Formen nicht vor, und Homer hat in dem höufigen Versschlusse 'Hω διαν (II. ι, 240. σ, 255. Od. ι, 151 u. s.) u. II. z., 238 αίδοι είχων selbst den Spondeus im V. Fusse und nicht 'Hóα, αίδοι gebraucht. Höchst auffallend ist die Vokativform auf οι, als: αίδοι; sie lässt sich nicht erklären, auch habe ich sie nirgends gefunden; ich vermuthe daher, dass sie bloss nach Analogie der Subst. auf ω, G. ο-ος (ους), welche in ihrer Flexion mit denen auf ως ganz übereinstimmen, von den Grammatikern gebildet worden ist.

#### B. Vokalstämme.

125. 1) Scheinbare: Substantive auf τ̄-ς, σ̄-ς (entst. aus ŋ̄-ς, ȲF-ς, σ̄-ς [§. 20 und §. 16 S. 76.]).

| S. N. | δ κίς, Kornwurm. + | σῦς, Sau.       | ιχθύς, Fisch. τὸ                                    | δάχρυ, Thräne. |
|-------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| G.    | xĭ-ó;              | σὕ-ός           | ἰχθυ-ος                                             | δάχρυ-ος       |
| D.    | xĭ-í               | ဘပ-(            | ໄຊຼີ 8 ປ້-ເ                                         | δάχρυ-ι        |
| A.    | <b>χ</b> ἷ-ν       | σῦ-v            | ໄχੌθΰ−ν                                             | δάχρυ          |
| V.    | (xī?)              | <sub>ອັ</sub>   | ίχθτ                                                | δάχρυ          |
| P.N.  | x1-e;              | တပ်-ဧ၄          | ίχθυ-ες                                             | δάχρυ-α        |
| G.    | χζ-ῶν              | σັນ-ῶν          | ίχθυ-ων                                             | δαχρύ-ων       |
| D.    | x -σί(ν)           | თັ-ơί(v)        | ໄχຼ 8 ປ-σι(ν)                                       | δάχρυ-σι(ν)    |
| A.    | x1-25              | συ-ας, att. συς | lyθυ-ας,att.lyθυς                                   | δάχρυ-α        |
| V.    | xt-ec              | σύ-ες           | ίχθυ-ες                                             | δάχρυ-α        |
| D.    | xť-s               | တ်-ဧ            | $\tilde{v}\theta\chi i \ (s-\tilde{v}\theta\chi i)$ | δάχρυ-ε        |
|       | xĭ-oĩv             | <b>ฮ</b> ์ช-อเง | ไทยีซี-ดเท                                          | δαχρύ-οιν.     |

Anmerk. 1. Nach z( $\varepsilon$  (entst. aus z(j- $\varepsilon$ ) geht nur noch das poet.  $\lambda(\varepsilon$  (aus  $\lambda(F-\varepsilon)$ , Leu, Löwe,  $\Delta(\varepsilon)$ , Zz $\delta(\varepsilon)$  (aus  $\Delta(F)$ ),  $\Delta(\varepsilon)$ ,  $\Delta(\varepsilon)$ , aber Akk.  $\Delta(\alpha)$ , nicht  $\Delta(\tau)$ . Nach  $\delta(\varepsilon)$  u.  $\delta(\tau)$  gehen  $\delta(\tau)$ , Eiche,  $\delta(\tau)$ , Maus (dessen Stamm aber auf  $\sigma$  ausgeht, vgl. mus, mur-is (d. i. mus-is),  $\delta(\tau)$ ,  $\delta(\tau)$ , Traube,  $\delta(\tau)$ ,  $\delta(\tau)$ , Augenbraue.

Anmerk. 2. Dass der Stamm der Wörter dieser Klasse ursprünglich nicht auf ι u. υ ausgegangen sei, sondern auf einen Konsonanten, ersieht man theils aus der Länge der Vokale im Nominative bei allen Einsilbigen und bei den mehrsilbigen Oxytonis auf υς, theils aus anderen Umständen. So findet sich auf einer alten Argivischen Inschrift (Boeckh C. J. I. nr. 29) der Dativ ΔιΓί v. d. Nom. Δις, den nach Bekk. An. III. 1194 der Tarentiner Rhinthon gebrauchte; vgl. sk. div, Himmel, divam, Tag, dêvas, Gott, l. div-us = διος, Diov-is. Mit dem poet. λίς (A. λῖν II. λ, 480 u. a. Dichter, Pl. λίες Spät., D. λίεσεν Euphor. fr. 27 Mein. Choerob. in Bekk. An. III. 94) ist zu vergleichen das ahd. le wo, nhd. Löwe, Le u. Ob der Stamm κίς ursprünglich κιΓ od. κιj gelautet habe, lässt sich nicht entscheiden; ich habe das Letxtere angenommen, wie in d. sk. bhî-s, G. bhǐj-as, Loc. bhǐj-i, A. bhǐj-am, Pl. N. u. A. bhǐj-as, G. bhǐj-âm, D. bhî-su. Vergl. Bopp V. Gr. S. 310, der aber in Betreff des j anderer Ansicht ist. — Der Deklination derer auf υς, G. υ-ος, entspricht die Indische der weiblichen Stämme auf û, als: bhrû-s, Augenbraue, ἡ ὀφρύς, G. bhrǔv-as, Loc. bhrū-su. Der Dat. Pl. hat im Griechischen ein kurzes ι und υ gegen die Analogie des Sanskrit (bhì-s'u, bhrû-su) und der Stämme auf ευ, ου, συ

<sup>1)</sup> Vgl. Ahrens dial. I. p. 121. Add. II. p. 510 u. I. p. 206.

(§. 128). In Orph. Arg. 473 (469) schreibt Hermann ὁφρύσσιν st. ὁφρῦσιν. Ueber den Voc. S. der Einsilbigen s. §. 118, 5 c). — Ganz unregelmässig haben Pind. N. 11, 31 in ἰσχύν, Soph. Tr. 271. Ant. 1145 in κλιτύν, Eur. Hipp. 227 in κλιτύς, Andr. 356 u. Cycl. 574 in νηδύν, Callim. Dian. 160 in νηδός die letzte Silbe kurz gebraucht. Nur b. Eur. H. f. 5 u. El. 1215 wird in d. baryton. στάχως u. γένων die Ultima lang gebraucht, obwol er Ph. 63 γένῶς u. Andr. 1181 γένῶ sagt '). Dass b. Hom. die Ultima von νέχως in der Arsis öfters lang gebraucht wird, kann nicht befrænden befremden.

Ultima von νέχως in der Arsis östers lang gebraucht wird, kann nicht befremden.

Anmerk. 3. Ueber den Acc. Δία (ΔίΓα) st. Δῖν s. §. 118, A. 4. Die kontrahirte Dualform ἰχθῦ gebraucht Antiphanes b. Ath. 10 p. 450 d. Der Acc. Pl. derer auf ῦς wird von den Attikern der guten Zeit stäts kontrahirt, als: σῦς Χεπ. Cyr. 2. 4, 20, τὰς ἄρχως Ven. 2, 4, τοὺς βότρυς Ar. Vesp. 449; bei den Späteren aber kommen auch unkontrahirte Formen vor. Der kontrahirte Nom. Pl. sindet sich bei dem Worte ἡ ἀρχώς, Netz, Xen. Ven. 2, 4. 6, 2. 10, 2. 19 αἰ ἀρχῶς, und bei Spät. Stobaeus 97, 31 οἱ μῶς.

Anmerk. 4. In der epischen Sprache erscheint in den mehrsilbigen Wörtern auf υς der D. S. immer geschlossen, als: νέχωι Il. π, 526 u. s. διζωί Οd. η, 270. ἀρχηστοῦ Od. δ, 253. πληθοῦ Il. χ. 458. Οd. π, 105, aber σοῦ. (Statt νηδῶ Il. υ, 486 wird jetzt richtig gelesen πνεύμονι.) Der N. Pl. ist immer offen, als: νέχωες, σύες; aber der A. nach Bedarf des Verses entweder offen, als: σύας, νέχωας, oder geschlossen, als: γένῶς Od. λ, 320. νέχῶς nur Od. ω, 417. σῶς Od. α, 338. ὁρῶς Il. 494. ψ, 118. Die mehrsilbigen mit einer Länge beginnenden Wörter haben im I. Fusse und in der Arsis des III. F. die kontrahirte Form: I. F. ἰχθῶς Od. ε, 53. τ, 124. μ, 331; III. F. κλῖτῶς Il. π, 330. ἀρρῶς 740; aber im IV. F. ἰχθῶς (Od. γ, 384. ἀρρῶς Od. ι, 389 ²). D. Pl. σύσστι u. συσί, νεκύεσσι Il. ε, 397. φ, 220. 325 u. s., νέχωσσι nur Od. λ, 569. χ, 401. ψ, 45 am Ende des Verses, ebenso γένωσι Il. λ, 416; aber πέτωσι Od. ι, 186 im III. F.

Anmerk. 5. In der ne nion. Mundart, welche sonst die offenen Siben liebt, wird der Acc. Pl. regelmässig kontrahirt, als: τοὺς ὖς Her. 2, 14. 47 dreimal, 4, 186. μῶς 2, 141. ἔτῶς 7, 89 zweimal, ἰχθῶς sehr oft, τὰς ἄρρῶς 2, 66; nur ἰχθῶς 3, 98 u. Λίβως; 2, 55 zweimal, 77. 4, 160. 7, 184 ohne Varianten.

§. 126. 2) Substantive auf ?-c, ĭ, ŭ-c, ŭ.

| V.<br>D.   | πόλεις<br>πόλε-ε<br>πολέ-οιν | πήχεις<br>πήχε-ε<br>πηχέ-οιν | σινάπη<br>σινάπε-ε<br>σιναπέ-οιν | αστη<br>αστε-ε<br>αστέ-οιν. |
|------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| A.         | πόλεις                       | πήχεις                       | σινάπη                           | ão rn                       |
| G.<br>D.   | πόλε-ων<br>πόλε-σι(ν)        | πήχεων<br>πήχε-σι(ν)         | σιναπέων<br>σινάπε-σι(ν)         | αστε-ων<br>αστε-σι(ν)       |
| P. N.      | πύλεις                       | πήχεις                       | σινάπη                           | άστη<br>ἀστέ-ων             |
| ₹.         | πόλΥ                         | πῆχυ                         | σίναπι                           | ἄστυ                        |
| <b>∆</b> . | πόλιν                        | πηχει<br>πηχυν               | σίναπι                           | ăoru                        |
| G.<br>D.   | πόλε-ως<br>πόλει             | πήχε-ως<br>πήχει             | σινάπε-ως<br>σινάπει             | άστε-ος<br>άστει            |
|            |                              |                              | τὸ σίναπι*), Senf.               |                             |

<sup>)</sup> S. Spitzner Pros. §. 40, 4. Anm. — 2) Vgl. Thiersch H. Gr. § 191.

<sup>\*)</sup> Die Form ofvant kommt erst bei sehr späten Schriftstellern vor; die Attiker gebrauchen dafür τὸ νᾶπυ, υ-ος. S. Lobeck ad Phryn. p. 288.

So alle auf: σις, ξις, ψις und viele andere, als: ἡ κόνις, Staub, ὁ μάντις, Seher, ἡ ὄφις, Schlange, ἡ πίστις, Treue; ὁ πέλεκυς, Beil, ὁ πρέσβυς, der Alte; τὸ πέπερι, piper, τὸ κιννάβαρι, rothe Pflanzenfarbe, und einige andere Fremdwörter 1); nach ἄστυ nur τὸ πῶυ, Herde, τὸ ημισυ, Hälfte, s. Anm. 11 und τὸ μίσυ, Vitriolerz, das aber υ-ος und ε-ως bildet.

Anmerk. 1. Die Stammvokale i und v bleiben in der Attischen Mundart nur im Akk. und Vok. des Sing., in den übrigen Kasus gehen sie in i über (§. 39). Im Gen. S. u. Pl. nehmen die Masculina und Feminina die Form auf we und wv (§. 40) an, in der das w auf die Stellung des Akzentes nicht einwirkt (§. 79, 2). Im Dat. S. und im N. und A. Pl. tritt Kontraktion ein; über die Kontraktion von eas in eis s. §. 50 S. 172.

Anmerk. 2. Der Gen. S. άστεως von dem Neutrum άστυ ist höchst selten: Eur. El. 246. Ph. 842. Or. 761. Bacch. 840; Thuc. 8, 92 steht zwar in sehr vielen codd. άστεως, aber 2, 13. 8, 95 richtig άστεος, s. Poppo T. I. p. 221.

steht zwar in sehr vielen codd. ἀστεως, aber 2, 13. 8, 95 richtig ἄστεος, s. Poppo T. I. p. 221.

An merk. 3. Die regelmässige Aeol., Dor. und Ionische Flexion (§. 127): ι-ος, ι-ι u. ι. ι-ες u. ις, ι-ας u. ις haben einige Substantive auf ις auch in der Attischen Mundart beibehalten, als: δ ἡ οἰς (kontr. aus δις), ονίs, οἰ-ός, οἰ-ἱ (Ar. Pax 929. 930 ἐἰ, Ἰωνικόν þημα), οἶ-ν, οἶ-ες, οἰ-ῶν, οἰ-οἰν, οἰ-οἰν,

Anmerk. 4. Statt der Dualform auf ez, z. B.  $\pi \delta \lambda e \cdot z$  Thue. 5, 23 zweimal, findet sich auch eine auf  $\eta$ , oft mit der Variante et. Pl. civ. 3. 410, e haben Bekker und Schneider  $\tau \dot{\omega}$   $\varphi \dot{\omega} \sigma \eta$  aus dem vortrefflichen od. Par. A. aufgenommen (Var. sind  $\varphi \dot{\omega} \sigma z$ ,  $\varphi \dot{\omega} \sigma z$ ). Isoor. de pace 204 §. 116  $\tau \dot{\omega}$   $\pi \delta \lambda \eta$  nach dem besten cd. Urbin. st.  $\pi \delta \lambda z c$ . Choerob b. Bekk. An. III. 1130 (1190) schreibt dem Sokratiker Aeschines  $\tau \dot{\omega}$   $\pi \delta \lambda z_1$  aber 1205  $\tau \dot{\omega}$   $\pi \delta \lambda \gamma$  zu. Die Ionische Form des Acc. Pl.  $\pi \delta \lambda z_2 c$  gebraucht Eur. Andr. 484 im Ch.

S. Lobeck Paralip. p. 200. — 2) S. Kühner ad Xen. Comment.
 7, 13.

Anmerk. 5. Bei den Attischen Dichtern gehen die Substantive auf ις im Gen. S. wegen des Metrums zuweilen auf εος aus, als: πόλεος Aesch. S. 200. Ag. 1140. Soph. Ant. 162. φόσεος Ar. Vesp. 1182 Ch., ebenso 1458, aber auch 33ρεος in Jamb. Pl. 1044. Die Form πόλεως wird oft mit Synizese (~—) gesprochen.

Anmerk. 6. Die von den alten Grammatikern überlieferte Dualform auf εφν ist nach dem Gen. S. auf εως gebildet, kommt aber bei den alten Schriftstellern nicht vor. Pl. Phaed. 71, e τοῖν γενεσέοιν. Leg. 898, a τοίν αινησέοιν. Isocr. Paneg. p. 55, c ταϊν πολέοιν.

Anmerk. 7. Die Ionische Form des Gen. S.  $\pi t_1 \chi z \circ \zeta$  kommt erst bei den Späteren vor; ebenso die kontrahirte Form des Gen. Pl.  $\pi \tau_1 \chi \tilde{\omega} v$  b. Polyb., Diodor, Plutarch, Lucian u. s. w., von allen Attisisten aber wird sie für unattisch erklärt, s. Lobeck ad Phryn. p. 246 sq.; doch wird sie auch Xen. An. 4. 7, 16 in allen cdd. (s. uns. Bemerk. a. d. St.) gelesen. Statt  $\pi t_1 \chi z z \zeta$  Ar. Ran. 799 lesen Bergk u. A.  $\pi t_1 \chi z z \zeta$ 

## 3) Adjektive auf ŭ-s, εῖα, ŭ.

| S.N. γλυκός γλυκεία γλυκό G. γλυκέ-ος γλυκείας γλυκέ-ος Ε. γλυκεί γλυκεία γλυκεί Α. γλυκόν γλυκείαν γλυκό V. γλυκό γλυκοία γλυκό | P.N. γλυκείς γλυκείαι γλυκέ-α G. γλυκέ-ων γλυκείων γλυκέ-ων D. γλυκέ-σι(ν) γλυκείαις γλυκέ-σι(ν) A. γλυκείς γλυκείας γλυκέ-α V. γλυκείς γλυκείαι γλυκέ-α |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| D. N. A. V. γλυκέ-ε γλυκεία γλυκέ-ε<br>G. u. D. γλυκέ-οιν γλυκείαιν γλυκέ-οιν.                                                   |                                                                                                                                                          |  |  |  |

So: ήδος, ετα, ύ, suavis, e, εδρύς, ετα, ύ, breit, βραδύς, ετα, ύ, langsam, u. a.

Anmerk. 8. Ueber die Femininform s. §. 105. Anmerk. 9. Die Deklination dieser Adjektive weicht darin von Anmerk. 9. Die Deklination dieser Adjektive weicht darin von der der Substantive ab, dass der Gen. S. die gewöhnliche Form ευς. die jedoch bei Späteren im Gebrauche war, als: τλυχέως, s. Lobeck ad Phryn. p. 247, und zuweilen auch sonst in Hdschr. vorkommt, s. Poppo ad Thuc. P. I. Vol. I. p. 221 u. ad III, l. p. 225, Sauppe ad Xen. r. eq. 7, 18), und dass das Neutrum Pl. stäts die offene Form εα hat; die Komposita von πτίγυς, als: δ τί δίπτιγυς, τὸ δίπτιγυς, G. ευς, alber haben im Neutr. Pl. τι τὰ δίπτίγτι, τριπήγτι X. An. 4. 2, 28. Cyr. 6. 1, 30. Crates b. Ath. 10. 418, c, vgl. τμιστί Anm. 11. Von dem Adj. τραγύς führt Choerob. in Bekk. An. III. p. 119 aus dem Tragiker Jon die kontrahirte Dualform τραγεί εί. τραγύς an. Tragiker Jon die kontrahirte Dualform τραγεί st. τραγέε an.

Anmerk. 10. Ueber die Betonung des Adjektivs auf εια, υ s. §. 145. Anmerk. 11. Von ἡμίσυς. ἡμίσεια, ἡμίσεια καὶ elem die Handschriften bestätigen diese Behauptung keineswegs, indem die meisten und besten bei Thuk., Xenoph., Plato ἡμίσεις haben. S. Poppo ad Thuc. 8, 64. P. III. Vol. 4. p. 140. Bornemann ad Xen. Cyr. II. 1, 6 p. 152 ed. Lips. — Die kontrahirte Form des Neutr. Pl. ἡμίση gebraucht Theophr. (doch hat Char. 30 Ast aus d. cod. Vatic. ἡμίσεα hergestellt), aber auch bei Demosth. steht ἡμίση an mehreren Stellen in dem besten Codex Bekker's. S. die gründliche Bemerkung Bremi's ad Demosth. I. c. Aphob. p. 833, 62. — Die kontrahirte Genitivform ἡμίσους kommt bei Späteren vor. Die Genitivform ἡμίσους kommt bei Späteren vor. Die kontrahirten findet, ist an verwerfen. S. Poppo ad Thuc. P. I. Vol. 1. p. 221. — Ueber die Femininform ἡμισέα s. d. folg. Anm. — Ob das Wort auch als Commune Anmerk. 10. Ueber die Betonung des Adjektivs auf eta, v s. §. 145.

gebraucht sei, wird von Buttmann I. §. 62 und Matthiä I. §. 119, 5. A. 1. mit Recht sehr bezweifelt. Die Stellen, die man früher aus Attischen Schriftstellern anführte, sind jetzt durch richtigere Lesarten oder Erklärungen beseitigt: Thuc. 8, 8 τὰς τμισείας τῶν νεῶν st. τμίσεας. Plat. Men. 83, c ἀπὸ τῆς τμισείας (ἡμισείας) ταυτησί st. τμίσεος. 4, 83 ἀνθ τμίσεος τῆς τροφῆς. 104 τμίσεος ἡμέρας ist ἡμίσεος der Gen. des Neutr. τμισει, wie man z. Β. μέσον ἡμέρας sagt. Bei Herod. 5, 111 wird zwar ἡμίσεα συμφορή gelesen, was aber leicht in ἡμισεία (s. A. 12) verändert werden kann, wie auch jetzt Bähr 2, 10. 8, 27 richtig τὰς ἡμισείας st. ἡμίσεας geschrieben hat.

Anmerk. 12. Die Ionische Form des Feminins auf ta st. sta scheint auch der Att. Sprache nicht ganz fremd gewesen zu sein. So wird in Bekk. An. I. 99 aus Philemon θρασία γυνή angeführt. Xen. r. eq. 1, 14 wird in allen Hdschr. πλατία gelesen. Plat. Menon. 83, c ist die Lesart der Hdsch. zwischen ἡμισείας u. ἡμισείας getheilt, und auf einer Att. Inschrift in Boeckh. C. J. I. nr. 103 wird dreimal THN HMIΣΕΑΝ gelesen. Buttmann a. a. O. nimmt daher die Form ἡμισεία auch bei den Attikern in Schutz; ich trete aber der Ansicht Matthiä's (I. §. 119, 2) bei, der diese Form der Att. Volkssprache nicht abspricht, wol aber der gebildeten Schriftsprache. Wenn man bedenkt, wie oft die Form ἡμίσεια vorkommt; so ist den wenigen hier angeführten Stellen eben kein grosses Gewicht beizulegen.

# Substantive auf τ<sub>5</sub>, τ, ŏ<sub>5</sub>, ŏ und Adjektive auf υ<sub>5</sub>, εια, υ in den Dialekten.

Die Wörter auf is werden in allen Dialekten 1) mit Ausnahme der Attischen und zum Theil des altionischen regelmässig flektirt; so Böotisch auf Inschr.: πόλις, G. πόλι-ος, D. πόλι (st. πόλιι) εν τη σουγχωρείσι (= συγχωρήσει). Von dem Neutrum σστυ findet sich auf d. Inschr. 1569 c dπὸ τοῦ Εάστιος. Von denen auf υς kommt der D. Pl. πελέκεσσι b. Cor. 3 vor. — Lesbisch: auf Inschr. πόλιος, κατειρώσιος, παναγύριος, πρυτάνιος, πόλι, διαλύσι (auf jüngeren πόλει, διαλάμψει), πολίων, διαλυσί-εσσι, χτήσιας. Die Wörter auf us lassen die Kontraktion nicht zu, als: wxees Sapph. 1, 10. βροδοπάχεες 62. — Dorisch: φύσιος Epich. 135, πόλιος Pind. N. 8, 13, auf älteren Inschr. olunosoc, uplotoc (auf d. jüngeren Kret. 2567 πόλεος), πόλτ, Λυγδάμτ, Σχινούρτ (auf späteren πόλει u. a., doch auch Pind. πόλει P. 12, 26; auffallend b. Thuc. 5, 79 extr., da er 77 u. 79 von diesem Worte nur die ächt Dor. Formen hat;) Epich. 5 μάντιες, 30 πρήστιες, Ar. Lys. 981 πρυτάνιες, Thuc. 5, 79 πόλιες; ibid. πολίων, Archim. Aren. p. 319 ὁποθεσίων; (auffallend πόλεων auf d. Kret. Insch. 2556, 52;) πολί-εσσι Thuc. 5, 77 u. 79, πολίεσι Pind. P. 7, 9; erst auf späteren Inschr. πόλεσι, πρυτάνεσι, ἐπιγύσεσι; πόλιας Thuc. 5, 77, ἀποδείξιας Archim. l. d. p. 320. Die Wörter auf uς lassen die Silben offen, als: τραχέες Epich. 110; auf Inschr. τὰ ἡμίση und mit Dehnung τὰ θήλεια; v. ἄστυ hat Pind. ἄστεος, ἄστει u. ἄστει, Pl. ἄστη N. 10, 5, ἀστέων; doch Theorr. 2, 128 πελέχεις st. εες. Die Adj. auf υς bilden im Dor. das Fem. auf εια, selt. auf εα, als: άδέα τέρψις Theorr. 3, 20. 27, 4. εδρέα λάρνας 7, 78. Pindar gebraucht nur die Form auf εια.

<sup>2.</sup> In der epischen Sprache kommen folgende Formen vor:

<sup>1)</sup> S. Ahrens Dial. I p. 205 u. 116. II. p. 231 sq.

- G. πόλιος, πτόλιος, λύσιος, μήνιος, πύσιος, μάντιος, ἀπάλξιος, ὅτος u. οίός; πόληος oft, so auch Hipponact. fr. 31, 1 Welek.; πόλεος ist sweifelhaft 1); das Att. πόλεως Il. λ, 168 ist ohne Zweifel unächt und von den neueren Herausgebern in πόλιος geändert worden; ebenso v, 52.
- D. κνήστι II. λ, 640, μήτι II. ψ, 316. 318, κόνι II. ω, 18, νεμέσσι II. ζ, 335 (ubi v. Spitzn.), παρακοίτι Od. γ, 381; πόλη ι II. γ, 50; πτόλει Π. ρ, 152, ω, 707; πόλει ΙΙ. ζ, 317 u. s. (dafür Bekk. πόλι), πόσει II. ε, 71, φόνον πόσει Od. λ, 430, ρ, 555, τ, 95 (Bekk. überall πόσι), μάντει ll. ν, 69 (Β. μάντι). Α. πόλιν, πτόλιν, παράχοιτιν u. s. w., ὄιν; πόλη α Hes. Sc. 105.

- V. μάντι κακῶν Π. α, 106.
   N. πόλιες Od. ο, 412, ἐπάλξιες u. s. w., ὅἴες Od. ι, 431 u. \_
   425 mit ō durch die Arsis, πόληες Il. δ, 45 u. s.
- G. πολίων (II. ε, 744 πόλεων ist falsche Lesart, s. Spitzn.), παρδαλίων u. s. w., δίων u. selten οἰῶν.
- D. πολί-εσσι Od. ω, 355; δί-εσσι; δ-εσσι Il. λ, 106. Od. ι, 418; οί-εσιν Od. ο, 386, s. oben §. 118, 10, ἐπάλξεσιν Il. χ, 3.
- A. πόλιας, νήστιας Π. τ, 156; ἀχοίτις Od. x, 7, οις Il. λ, 245 u. s. (so auch die Adj. ήνις v. ήνις, ιος st. ήνιας Il. ζ, 94 u. s.); πόληας Od. ρ, 486; auch πόλεας Il. δ, 308 (s. Spitzn.) nach Herod., Ptolem. u. Aristarch (Bekk. πόλιας); πόλεις Il. β, 648. ι, 328. σ, 342. 490 u. s. (Β. stäts πόλις), ἐπάλξεις ΙΙ. μ., 258 u. s. (Bekk. ἐπάλξις).

Die auf us haben e-os, e-i, uv, e-es, e-wv, e-ost, e-as, als: ό πέλεχυς, πέλεχυν, πελεχέων Od. τ, 578 m. Syniz., πελέχεσσι, πελέμετς II. φ, 114 u. s. m. Syniz., aber έγχέλυες II. φ, 203 st. έγχέλεες; von άστυ hat Hom. άστεος Il. γ, 140 u. s., άστει, Pl. άστεα, von τὸ πῶυ, Fell, Pl. πώεα, πώεσι Od. δ, 413. Von πρέσβυς, alt, ist b. Hes. Sc. 245 πρέσβηες (Göttl. unrichtig πρεσβήες wie v. πρεσβεός) nach Analogie v. πόληες gebildet.

Anmerk. 1. Die Adj. auf 6c lassen bei den Doriern die Formen offen, als: τραγέες Epich. 110, doch πρέσβεις Ar. Lys. 1102, τὰ ἡμίση auf einer Theräisch. Inschr., das Neutrum Pl. τὰ θήλεια hat gleichfalls eine Ther. Inschr. st. θήλεα, s. Anm. 3; in der ep. Sprache haben sie folgende Plexion: 28. υς, f. ετα, εα oder εη, 21. υ, G. ε-ος, ετης, εης, ε-ος, D. ε-ί, ετη, ε-ης, ε-ος, D. ε-ί, ετη, ε-ης, ε-ης,

Anmerk. 2. Ueber den Acc. κύρξα, ἀδέα s. §. 118, A. 4, doch ungleich häufger εὐρύν. In der Dichtersprache, selten in der Prosa, werden einige Adj. auf uş auch als Communia gebraucht: Il. τ, 97 "Ηρα θηλυς ἀοῦσα. Od. ε, 467 u. Hes. Sc. 395 θηλυς ἀξερη. ζ, 122 θηλυς ἀῦτη. α, 527 δῖν θηλύν τι μέλαιναν. μ, 369 ἡδὺς ἀῦτμή. Il. α, 27. Od. δ, 709 πουλὺν ἐφ ὑγρην. Eur. Med. 1084 γενεάν θηλυν im Ch. u. sonst. Theorr. 20, 8 ἀδέα χαϊταν.

Anmerk. 3. Eine gedehnte Neutralform des Pl. auf ειὰ findet sich Hea. Sc. 348 όξεῖα χρέμισαν u. Arat. Phaen. 1068 δήλεια δὲ μῆλα. Archyt. fr. p. 266 Or. τὰ μὲν... όξεῖα, τὰ δὲ ... βαρεῖα, aber kurz vorher τὰ μὲν... όξεῖα, τὰ δὲ ... βαρεῖα, aber kurz vorher τὰ μὲν... όξεῖα, τὰ δὲ ... βαρεῖα, aber kurz vorher τὰ μὲν... ὁξεῖα ... τὰ δὲ ... βαρεῖα, yel. A. 1. Aber fälschlich zieht Buttmann \$.62, A. 3. hierher Soph. Tr. 122 ων ἐπιμεμφομένα σ΄ ἀδεῖα μέν, ἀντία δ' οίσα, i. e. bene quidem tibi cupiens, sed tamen tibi obloquar. Theocr. olom, i. e. bene quidem tibi cupiens, sed tamen tibi obloquar. Theocr. 1,95 ηνθέ γε μάν άδεῖα καὶ ά Κύπρις γελάοισα, i. e. accessit etiam Venus lacta et ridens, vgl. Wuestem. ad h. l.

<sup>1)</sup> S. Spitzner ad II. β, 811. φ, 567.

Anmerk. 4. Das Adjektiv ἐΰς = ἀγαθός, φίλος wird so fiekt it: ἐΰς, ἐῦ (ἐῦ u. εὐ st. εὕ nach §. 83 nur als Adverb gebraucht, so a uch Hes. Th. 885, s. §. 55, Anm. 2), gedehnt ἡις, ἡιῦ (ἡιῦ nur mit μένος, z. It ρ. 456 u. s., und in Kompos., als: ἡιῦκομος); G. ἐῆος, als: ἀνδρὸς ἐῆος II. α, 393 u. s., Α. ἐῦν, als: υἰὸν ἐῦν II. θ, 803 u. τ ἡιῦν: ἡιῦν τε μέγαν τε II. ε. 628. Hes. Th. 817; G. Pl. ἐάων §. 108, 9. if theren Zeiten wurde der G. ἐῆος gewöhnlich für den Gen. v. ἐός, s. un genommen; aber nach der gründlichen Untersuchung Buttmann's in Lexil. I. S. 86 ff. hat man diese Ansicht gänzlich aufgegeben, doch untersuch den Spir. asper in den lenis verändert; nur die Formen in welchen ε vor υ steht, haben den Lenis, die tibrigen aber den As per wie Lehrs Quaest. epic. §. 6. p. 66 sqq. aus Zeugnissen der a Item Grammatiker klar dargelegt hat.

3. Die neuion. Mundart Herodot's hat wie die Aeolische und Dorische fast nur die regelmässige Flexion: ις, ιος, τ (st. u), tv, ιες, ιων, ισι, ιξ (st. ιας). Der D. S. geht bei Hippokrates regelmässig und bei Herodot bisweilen auf ει aus, als: δυνάμει 1, 192, 196. 4, 155, συνοικήσει 1, 196, ποιήσει 2, 82 (ubi v. Baehr), άριθμήσει 143, καταστάσει 173, έκποιήσει 3, 109. An allen diesen, sowie vielen anderen Stellen steht die Form auf zu in sämmtlichen Hdsch. Die Genitivform auf sos steht nirgends kritisch sicher; der Nom. Pl. auf is und sis findet sich nur ganz vereinzelt ohne Variante, als: βάρις 2, 41, πρυτάνις 5, 71, πτήσεις 4, 114, und scheint daher von den Abschreibern eingeschwärzt zu sein; die ep. Akkusativform auf ιας st. τς aber kommt häufig vor, so πόλιας an schr vielen Stellen ohne Variante 1), ebenso μάντιας 4, 68, ψευδομάντιας 69, όφιας 105, προφάσιας 6, 86, πανηγύριας und τάξιας 111; die auf εις nur an sehr wenigen Stellen ohne Var., als: τὰς ὄφεις 1, 140. 2, 75, ἐπάλξεις 9, 7, so dass sie zweifelhaft erscheint 2). — Die Wörter auf υς, als: πῆχυς, haben bei Herodot folgende Deklination: G. πήχε-ος 1, 178. 2, 149, D. πελέκε-ϊ 6, 38. 114; N. Pl. πήχε-ες 2, 153. 175. 4, 192; G. πηχέ-ων (paroxyt.) 1, 183 u. s.; D. πελέκε-σι 7, 135; A. πήχε-ας 2, 13. 68. 111, πρέσβε-ας 3, 58; Adj., als: δίπηχυς, δίπηχυ, G. τετραπήχεος, D. έπταπήγει, Α. τετράπηγου; Pl. Ν. τριπήγεες, διπήγεα, G. τετραπηγέων, D. έξαπήγεσι, Α. έπταπήγεας; ημισυς, G. ημίσεος, Pl. ημίσεες, G. ήμισέων, Α. ήμίσεας. — Εγγελυς geht neuion. wie bei Homer: ἐγχέλυ-ες Hippocr. I. p. 589, A. ἐγχέλυ-ας Archiloch. b. Ath. 7, 299, a. Vgl. Ath. 7, 297 - 300. Das Fem. der Adj. auf uc wird bei Herod. so flektirt: εά (selten έη, ειά), έης, έη, εάν (vgl. §. 27 S. 119), bei Hippokr. gewöhnl. 21a, aber auch 2a u. 4n, so bei Herod. z. B. τρηγέα 7, 33, aber τρηγέη 4, 23, τρηγέης 4, 23 u. s., τρηγέην 9, 122, βαθέη 2, 156. 3, 110, aber βαθεία 7, 23, βαθέην 1, 75, εὐρέα, εὐρέαν; ίθεῖα 2, 34, ίθείης 2, 161. 3, 127, ίθεταν 7, 193, βραχέα, βραχέας; δασετα u. δασεταν 3, 32, δασέα 4, 191, aber δασέη 4, 109, δασέην 4, 21, ταχείας 8, 23, δξεῖα 9, 23, πλατέα, πλατέη, πλατέας, θηλέα, θηλέης, θηλέη, θήλεαι, θηλέων (nicht θηλεων s. §. 143) 2, 18. 46 u. s., θηλέας aber θήλειαν 1, 105,

<sup>1)</sup> S. Baehr ad V, 15. Vol. III. p. 24. — ?) Bredov dial. Her. p. 264 sqq. will die Endungen εος, ει, τ̄ς (Nom. Pl.), ιας, εις nirgends gelten lassen und sie in ιος, τ̄, ιες, τ̄ς (Acc. Pl.) umändern.

§. 128. Subst. a. εύ-ς, αῦ-ς, ου-ς, entst. a. εF-ς, αF-ς, οF-ς. 349

tuless, figuress 1). Auch die Form auf sin, sinv findet sich zuweilen in den Hdschr., doch wahrschl. nur als Schreibfehler st. 27, εην, ε. Β. τρηγείην 1, 71.

\$. 128. 4) Substantive auf εύ-ς, αῦ-ς, ου-ς, entst. aus εF-ς, αF-ς, οF-ς (§. 16 S. 76).

|      | 6, König.         | 6, Euböer.  | 6, ή, Rind.          | ή, alte Frau. |
|------|-------------------|-------------|----------------------|---------------|
| S.N. | βασιλεύς          | Εόβοεός     | βούς, bôs (st. bovs) | γραύς         |
| G.   | βασιλέ-ως         | Εδβο(έω)ῶς  | βo-6;, bov-is        | γρα-ός        |
| D.   | βασιλεῖ           | Εδβοεῖ      | βo-t, bov-i          | γρα-t         |
| A.   | βασιλέ-α          | Εδβο(έα)α   | βοῦ-ν                | γραύ-ν        |
| V.   | βασιλεῦ           | Εὐβοεῦ      | βοῦ                  | γραῦ          |
| P.N. | βασιλεῖς          | Εὐβοεῖς     | βύ-ες                | γρα-ες        |
| G.   | βασιλέ-ων         | Εὐβο(έω)ῶν  | βo-wv, bo-um         | γρα-ων        |
| D.   | βασιλεύ-σι(ν)     | Εδβοεύσι(ν) | βου-σί(ν)            | γραυ-σί(ν)    |
| A.   | βασιλέ-ας ιι. εῖς | Εδβο(έα)ᾶς  | βούς                 | γραύς         |
|      | βασιλεῖς          | Εὐβοεῖς     | βό-ες                | γρα-ες        |
| D.   | βασιλέ-ε          | Εδβοέ-ε     | βό-ε                 | γρα-ε         |
|      | βασιλέ-οιν        | Εδβοέ-οιν   | βο-οῖν               | γρα-οίν.      |

So: Ιππεύς, Reiter, Ιερεύς, Priester, νομεύς, Hirte u. a.; nach Eißosic nur Wörter, in denen vor der Endung suc ein Vokal steht: ὁ ἀγυιεύς, Altar vor der Hausthiir (G. ἀγυιῶς, A. ἀγυιᾶ, Pl. A. ἀγυιᾶς), ὁ πολιεύς, Beschützer der Stadt (G. πολιῶς b. Boeckh. C. J. I. nr. 139. 141), Παιανιεύς (Παιανιῶς Boeckh. l. d. 155), Πειραιεύς (Πειραιῶς, Πειραιὰ), Μηλιεύς (Μηλιῶς, Μηλιᾶ), Πλαταιεύς (Πλαταιών, Πλαταιᾶς) u. a.

(Πλαταιών, Πλαταιάς) u. a.

Anmerk. 1. Bei den Eigennamen kommen häufig auch die offenen Formen vor, als: Εὐβοίας Dem. de cor. p. 305, 234. 306, 237. 238. 'Βριτα Isocr. Phil. §. 103. Θεσπιτας Χ. Hell. 4. 2, 20. Στειριτα 4. 8, 26. Πλαταιτας 5. 4, 10. Θεσπιτων 42. Πλαταιτας, Θεσπιτας, Πλαταιτων, Θεσπιτων 6. 3, 1. Aeschin. Ctes. §. 84 Εὐβοίων. Thuc. 4, 64 Δωριτως. 4, 133 Θεσπιτων. 4, 100 Μηλιτως (aber 8, 3 Μηλιτως) u. s. w. Lycurg §. 18 Πεισπιτει regelmässig bei δλετός, Fischer, ἀλιτως (doch ἀλιως Phereor. nach Bekk. An. I, 383, s. Bergk reliq. com. Att. p. 297), ἀλιτα, άλιτας, aber D. S. άλιτι, Ν. Pl. άλιτις: nar χως τος nur noch δ κοτός (s. §. 189) und b. Spät. η δοτός, Essigbaum; rtab. Hér nur ἡ νίρε. Der navis), das jedoch mehrfach unregelmässid e pische Bekk. An. II

Anmerk. 2. Die Länge: Πηλέ-ος att. in Bekli. derer auf είς (s. Pierson ad Moer. p. 192 u. 204) κοτιώδ. 202 Rusfalle des F zu erklären. Doch findet sich das α im Acc. S. in der Dichtersprache, aber nur seiten, kurz gebraucht. Eur. Hec. 882 φονία, ebenso El. 599. 763. In der gemeinen Mundart war diese Verklitzung im Sing. u. Plur. gewöhnlich. S. Moeris p. 5. 192. 204. Ueber die Attische Genityform ως s. 40. Die Kontraktion findet im Dat. S., Nom. Pl., ziemlich oft auch im Acc. Pl. (τους υἰετς) regelmässig) statt. Die auf ατς und οτς lassen die Kontraktion nur im Acc. Pl. zu.

<sup>1)</sup> Mit Unrecht verwerfen Bekker und Bredov dial. Her. p. 157 Պ. bei Herodot die Formen ւդ u. ուն selbst gegen alle Hdschr.

Anmerk. 3. Man vergleiche mit der Dekl. von γραῦς die Indische von nau-s (= ναῦ-ς), G. nàv-as, Loc. nâv-i, Acc. nâv-am, V. nau-s, Pl. nâv-as, G. nâv-âm, D. nàu-s'u, Acc. nâv-as, und mit der von die Indische von gău-s (= βοῦς), G. găv-as, L. găv-i u. s. w. l); γραῦς (St. γραϜ) vgl. Frau, das man ursprünglich Fraw schrieb, Frau sprach, Pl. Fraw-en, daraus Frau-en. βοῦς mit ==per

Frau sprach, Pl. Fraw-en, daraus Frau-en.

Anmerk. 4. Die von Thom. M. p. 115 u. im Lex. Seguer getadelte kontrahirte Form des Acc. Pl. auf εῖς st. έᾶς von Wörtern auf εὖς findet sich nicht selten bei den besten Attikern, imπεῖς Andoc. I. p. 7, 45. III. p. 24, 5 (aber §. 7 ἱπτάας). Dem. de p. 277, 151 ᾿Αμφισατῖς. 305, 234 Μεγαρεῖς (aber 306, 237 Μεγαρέας). λεῖς Pl. Alc. I. 120, e. Xen. Comm. 3. 9, 10. Isocr. Pan. §. 79, aber λέας §. 102. Phil. §. 80 u. s. γονεῖς X. Comm. 2. 2, 14. Lycurg §. 15- 96 97 (tiber γονέας §. 94). Isocr. Demon. §. 14 u. 16 (aber γονέας Paueg. §. 111 u. s.] ²), bei Thukydides sehr selten, als: τοὺς Πλαταιεῖς 2, 76 υἰεῖς 6, 30; das letzte υἰεῖς ist ganz gewöhnlich, z. B. X. Hell. 2. 1, 8 u. s. w.

Anmerk. 5. Die Homerische Genitivform auf toς st. tως kommt höchst selten bei den Attischen Dichtern vor, als: Eur. Jo 1082 im Ch., aber Suppl. 983 liest A. Nauck Θησίως u. Iph. A. 28 ἀριστίως. — Die Homerische Akkusativform auf η st. ία gebrauchen zuweilen auch die Attischen Dichter, als: Eur. Rh. 708 'Οδωσσή. Phaeth. fr. 24 βασιλή. El. 439 'Αγιλή. Alc. 25 ἰερή; d. Hom. Genitivform 'Αγιλήος gebraucht Eur. J. T. 436 im Ch.

Eur. J. T. 436 im Ch.

Anmerk. 6. Der Nom. u. Voc., selten der A. Pl., gehen bei den älteren Attikern, sowie auch bei Plato, häufig auf ης aus, das aus der Ion. Form ης entstanden ist, als: βασιλης Aesch. P. 44. Soph. Aj. 188. 960. βραβης Aesch. Ag. 222. Soph. El. 690. 707. Φωνης 1107. 1442. lπης Eur. Suppl. 666. σφαγης Andr. 1134. lερης Thuc. 3, 92. Μαντινής 4, 134. Μεγαρης 1, 103. lπης 6, 68 u. s. w. γραφης Pl. Civ. 6. 484, c. νομης Critias 109, b. νομης Symp. 178, b. βασιλης 196, c. u. s. w. 3); Acc. Soph. Aj. 390 τοὺς βασιλης, so cod. Dresd. u. Herodian. b. Bekk. An. III. 1195. Ilλαταίης 2, 76 in vielen Hdsch. νομης Xenoph. b. Herodian l. d. u. lπης Xen. Hell. 3. 4, 14. 20. Hipparch. 7, 1 u. 3 mit d. Var. lπησίς, sonst aber immer είς. Die altionische Form οἰκηος findet sich in d. Solon. Ges. b. Lysias or. 10, §. 19. τοχήων gebraucht Aesch. Ag. 710 im Chore. βασιληας Eur. Ph. 829 im Ch. und die neuion. Form des Nom. auf ἐες: τοχές Aesch. P. 63. 572 im Chore; ja selbst Pl. Theaet. 169, b οἱ Ἡραχλές τε καὶ θησέες; aber häufiger bei den Späteren. S. Lobeck ad Phryn. p. 69. — Den Dat. Pl. auf ἐσι: δρομέσι hat nach Choerob. b. Bekk. An. III. 1185 Kallimachus gebraucht (aber die richtige Form δρομέσι steht Pl. Legg. 7. 882, b. u. bei Späteren, s. Lobeck ad Phryn. p. 69) u. τοχέσι ein Attischer Dichter in Boeckh. C. J. I. p. 536, nr. 948. Anmerk. 7. Von βοῦς u. γραῦς wird der Nom. Pl. nicht kontra-

p. 69) u. τοχέσι ein Attischer Dichter in Boeckh. C. J. I. p. 536, nr. 948.

Anmerk. 7. Von βοῦς u. γραῦς wird der Nom. Pl. nicht kontrahirt; doch soll nach Thom. M. p. 55 Aristophanes aus Versnoth (ἀνερχασθείς) Einmal βοῦς st. βόες gesagt τος της so auch Ken. Cyr. 4. 1, 9 in Guelf. u. Par., s. Bornem. ed I bhnl. εις Gen. βοῦ wird aus Acsehylus angeführt von Choerob. in 33, aber τρητί. 1096 u. aus Soph. Insch. fr. X, 7. 277 D. von dem Anti 2 156 ac. An. I. 84, d. Acc. βόα von Choerob. in Bekk. An. III, 119. 2.2.2 Pherekyd., dann findet er sich bei dem Dichter Philippos (50 J. n. Chr.) in Jacobs Del. epigr. Xl, 12 p. 425; tiber βῶν, βόεσει, βόας b. Hom. s. §. 128 b, 4. Von γραῦς soll nach Thom. M. p. 72 der Nom. Pl. γρᾶες nur poet. sein u. γραῦς pros.; aber Moschop. p. 162 lehrt, γρᾶες werde im Nom., γραῦς im Acc. gesagt; auch findet sich der N. Pl. γραῦς nirgends 1).

S. Bopp Gramm. ling. Sanscr. p. 84 u. V. Gr. §§. 128. 124. —
 S. Bremi Excurs. II. ad Isocr. Kühner ad Xen. Comm. 2. 2, 14. Anab. 1. 5, 13. —
 Vgl. Lobeck ad Soph. Aj. 188. Poppo ad Thuc. T. I. p. 221 sq. u. 471 sqq. Schneider ad Pl. Civ. T. I. p. 157. —
 Vgl. Pierson ad Moerid. 110 sq.

#### §. 128b. Dialekte.

1. Die Wörter auf zug werden in der Böotischen Mundart 1) so deklinirt: G. βασιλείος, auf Inschr.: Κορωνείος, Θεσπιείος; D. Φωκεῖῖ; A. Χηρωνεῖα, Χαλκιδεῖα, Ἡολεῖα; A. Pl. Φωκεῖας. Nach Anecd. Ox. III. 238, 7. Choerob. in Bekk. An. III. p. 1194 soll der Gen. auf τος ausgegangen sein, als: βασιλίος, 'Αχιλλίος; doch indet sich diese Form sonst nirgends. — Von βοῦς lautet der D. Ρί. βού-εσσι.

2. In dem älteren Lesbischen Aeolismus 2) werden die Wörter auf ευ-ς so deklinirt: G. βασίληος Alc. 39, auf Inschr. A. βασίληα, Pl. N. μαλοδρόπηες; die Dehnung des ε in η ist als Erratz des ausgefallenen F anzusehen, also st. βασιλέ F-ος, in dem jungeren tritt a st. η ein, wovon sich nur Ein Beispiel auf d. mermor Lamps. 31 findet: πρέσβεια st. πρέσβηα von dem verscholkmen Nom. πρεσβεύς. Von Formen auf ε st. η kommt aus älterer Zeit Αχιλλέα b. Alc. 39 vor, dann auf späten Inschr. αρχείρεος, Assolizace, είρεα; selbst das Att. ίερέως. In der Arkadischen Mundart 3) wird ίερής auf d. Inschr. 1513 st. ίερεύς gelesen. Vgl.

d Dor. Nr. 3.

3. Dorische Mundart 4): G. auf Inschr. βασιλέος, γραμματός, Λαοδικέος u. s. w.; auf sehr späten: ἱερέως, βασιλέως, Μακαρέως; D. ἀμφορεῖ Epich. 91; A. auf Inschr. βασιλῆ, ᾿Αλεξανδρῆ, Λαοδικῆ, Πατρη; (βασιληα u. Λαοδικέα auf d. Delph. Inschr. 1693 sind wahrscheinlich verderbt;) Pl. N. τομέ-ες, auf Inschr. Πριανσιέ-ες, ὑπογραφίες; auch die Form auf εις zuweilen, als: Πριανείς, und verkürzt in ες, als: Πριανσι-ές, ἱαρές; G. Χαλχει-έων; D. Πριανσι-εῦσι, τομεῦσι, wie Archim. ed. Ox. p. 247 richtig st. τομέσι gelesen wird; Δωριtsor b. Theocr. 15, 93 ist nicht ächt Dor.; A. Πριανεῖς u. verkürst ἱαρές. — Die Formen Τύδης, V. Τύδη, die Prisc. I. p. 283 Kr. aus Antimachus, u. Όρφην, die er aus Ibykus anführt, gehören weder der Homerischen Sprache noch dem ächten Dorismus an. — Booς u. χοῦς lauteten bei einigen Doriern βῶς u. χῶς, so Theocr. 9, 7. 27, 63. βῶν, Acc. Pl. βῶς 8, 48, daher βωκόλος, βώτας u. s. w., aber N. Bouc Epich. 97 u. Bouv auf d. Hermion. Inschr. 1193, G. βοός Amph. 1688, βοί Epich. 97, N. Pl. βόες Sophr. 69, χοῦς auf d. Herakl. Tafeln: G. χοός, D. χοί, A. Pl. χοῦς; nach Ath. 8. 365, d sollen die Argiver χῶς st. χοῦς gesagt haben, doch cod. b. Ath. hat you, wie auf tab. Heracl. I, 55 Acc. Pl. you, steht 5).

4. Homerische und epische Sprache 6): G. βασιλή-ος, Πηλή-ος, selten Πηλέ-ος. Diese letztere Form will Thiersch a. a. O. für das daktylische Mass gelten lassen, als: σχέτλιε Πηλέος υίε Π. π, 203, vgl. υ, 2. φ, 139. χ, 8. 250; wo diess nicht der Fall ist, hält er Πηλησς für besser; daher will er lesen: Διογενής Πηληρος υίος ΙΙ. α, 489. ω 'Αχιλευ, Πηληρος old II.  $\pi$ , 21, wie auch II.  $\iota$ , 147. 289.  $\lambda$ , 769.  $\iota$ , 206.  $\pi$ , 175.

<sup>1)</sup> S. Ahrens Dial. I. p. 305. Boeckh. C. J. I, 8. p. 721. — 2) 8. Ahrens l. d. p. 117. — 3) S. ebendas. p. 233. — 4) S. ebendas. II. p. 236 sp. — 5) S. ebendas. l. d. p. 165 sq. u. 240. — 6) S. Thiersch H. Gr. §. 194.

Od.  $\lambda$ , 494. 505. wirklich gelesen wird. So schreibt Bekker Il. β, 569 Μηχιστήσς υίός. Spitzner zu d. letzten Stelle zieht an diesen Stellen die kontrah. Form Πηλεύς, Μηκιστεύς vor, die erste Silbe von vios nur nach vorangehendem Daktylus Leurz gebraucht wird, als: Il. ζ. 131 οδδέ γάρ οδδέ Δρύαντος ڪالي lang hingegen nach vorausgehendem Spondeus, wie II. β, Ίσίχλου υίὸς π. Die kontrabirte Form 'Οδυσεύς nur Od. ω,

u. nach d. Harlej. Hdsch. 416.

D. βασιλη-τ, Πηλη-τ, 'Αχιλλη-τ, 'Οδυση-τ; Πηλέ-τ; Πηλετ Π. ω, 6 μ. Πορθετ ξ, 115 zu Anfang u. 'Αχιλλετ Π. ψ, 792 am Ende des

 Α. βασιλῆ-α, 'Αχιλῆα, 'Αχιλλῆα, 'Οδυσῆα, 'Οδυσσῆα, 'Αχιλῆ' ἔσχωσε ΙΙ υ, 139, 'Αχιλῆ' ἄτρυνε 174. 'Οδυσσῆ' εἶσαν Od. ζ, 212, πεχών ' Οδυσή' ενι οίχφ Od. ο, 157. Πηλή' ίχετευσε ΙΙ. π, 574 (ubi v. Spitzn.); Πηλέα; 'Οδυσή ποθεούσα Od. τ, 136. Μηκιστή δ' De 11. 0, 339 (ubi v. Spitzn.). Τυδή στείλαν ΙΙ. δ, 384; βασλή Her. 7, 220 in e. Orak.; Πολυδείχεα Il. γ, 237 m. Syniz. am Ende des Verses; Διομήδεα Il. δ, 365. ε, 88 mit Syniz. am Ende des Verses; Γηρυονέα Hes. Th. 982 m. Syniz. zu Anfang des Verses.

V. βασιλεῦ, 'Αχιλεῦ, 'Αχιλλεῦ, 'Οδυσεῦ, 'Οδυσσεῦ. Τυδεύς u. Ατρεύς behalten das ε: Τυδέος, έτ, έα II. ζ, 222 (η δ, 384), Ατρέος, έτ, έα.

Pl. βασιλη-ες ίππεις Il. λ, 151 (Bekk. ίππηες), βασιλείς Hes. Op. 248, βασιλή-ων, ἀριστή-ων v. d. verschollenen N. ἀριστεύς, βασιλεῦ-σι, αριστήεσσι II. ε, 206. ι, 334, βασιλή-ας, αριστή-ας, V. βασιλείς Hes. Op. 248.

Von βους kommen b. Hom. u. Hesiod folgende Formen vor: βοῦς, βοός, βοῦν, βόες, βοῶν, βόεσσι(ν) Il. μ, 105. 111, Hes. op. 454. βουσί(ν), βόας Il. μ, 137. u. βοῦς, D. βόε; den Akk. βῶν Il. η, 238 (ubi v. Spitzn.) erklärt man als kontr. aus βοέην sc. ἀσπίδα, Schild aus Rindsleder, wie ή χυνέη, d. Helm aus Hundsfell; von γρηύς od. γρηϊς Od. β, 377, η, 8, σ. 185 (gewöhnl. γρηύς geschr.), D. γρηΐ Il. γ, 386, V. γρηϊυ Od. χ, 395, 481 (gewöhnl. γρηύ geschr.)

u. γρηῦ 411.

5. Neuionische Mundart: βασιλεύς, έ-ος, έ-ϊ, έ-α, βασιλεῦ, Pl. βασιλέ-ες, έ-ων, βασιλευ-σι, βασιλέ-ας, βασιλέ-ες 1). In diesem an unzählig vielen Stellen Herodot's vorkommenden Worte kommen in einer verhältnissmässig geringen Anzahl von Stellen theils Homerische theils Attische Formen als Varianten, aber zum Theil auch ohne Varianten vor; bei den übrigen Wörtern dieser Klasse ist diess aber nur sehr selten der Fall, als: Αίγέως 1, 173. γονεί 3, 109, ferner in mehreren Hdsch. Ερεχθησς, Πηλησς, τοχήας u. s. w. Es darf daher wol mit Struve a. a. O. angenommen werden, dass solche Formen nicht von Herodot, sondern von den Abschreibern herrühren, die sogar Formen wie βασιλησι (6, 57 u. 58), βαλιλησσι (4, 11) dem Herodot beigelegt haben. - Bouc geht wie im Attischen, auch Acc. Pl. immer βους 2, 38. 41. 4, 8 u. s.

<sup>1)</sup> S. Struve Quaes. d. dial. Herod. Spec. II.

\$. 129. 6) Substantive auf w, G. 0-0c.

| S. N. | Der Plural und der Dual<br>gehen nach der II. Dekl., als:<br>αί λεχοί v. ἡ λεχώ Hipper. epid.<br>2. 5, 11. λεχῶν Orph. h. 2, 2 u.<br>10 Herm., Γοργούς Hs. th. 274. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

So: ή πειθώ, Ueberredung, ή εὐεστώ, Wohlbefinden, ή Λητώ, Καλυψώ υ. ν. α.

Der Stamm der Substantive auf w, G. 0-04, die sämmtlich Feminina sind, geht wahrscheinlich auf ot 1) aus; auf Inschriften nd bei alten Grammatikern kommt neben der Nominativform auf • auch eine auf φ vor, als: Σαπφφ, Λητφ, welche als die ursprüngliche angesehen werden darf. Dieser Form auf w entspricht vortrefflich die sonst nicht zu erklärende Vokativform auf og als: Europol, in welcher wie in den §. 118, 5 angeführten Fällen der reine Stamm wieder hervortritt; auch stimmt zu dieser Form der Akkumtiv τὰν Λατοῖν auf einer Kretischen Inschrift 2).

Anmerk. Offene Formen sind bei diesen Wörtern fast ganz ungehänchlich; bei einigen Doriern soll nach Choerob. in Hort. Adon. 268 der Gen. auf δος ausgegangen sein, also: Σαπφό-ος; b. Pind. J. 6, 51 wind der Dat. Πυθόϊ gelesen, s. Schneidewin. Nach Choerob. in Hort. Adon. 268, b sollen die Aeolier den Acc. mit ν gebildet haben, als: Σάτρως Sapph. 122. Γόργως 73. Γυρίννως 66, αὔδως (ν. d. verschollenen Nom. αιδω), 1, 6, so 'Αχώς Mosch. 6, 1; der Voc. b. Sapph. 1, 20 τίς σ', ω Υτιφ', ἀδικήει st. Ψάπφοι od. Σάπφοι (Sapph, 71. Alc. 45.) scheint nicht vom Nom. auf ω, sondern wie von Ψάπφα gebildet zu sein; vgl. d. Voc. αἴα ν. αἴως §. 124, Α. 5. Dorisch ging der Gen. entweder auf οῦς aus, als: Συρακοῦς Ερίch. 166. Χαρικλοῦς Pind. P. 4, 103, oder, wie im Lesbischen, auf ως, so auf Lakon. Inschr. Ξενῶς. 'Αφροδῶς, aber auch auf anderen: Δαμῶς, Καλλιστῶς u. s. w.; in dem Dekrete der Amphikt. 1688, 8 kommt die verkürzte Form des Gen. Λατός st. Λατοῦς vor. Auf der Kret. lasch. 2554 finden sich D. Λατῷ u. A. Λατών, u. auf e. Phok. Δαμών; ther Λατοῖν s. oben 3). In der neuion. Mundart Herodot's gehen vier Eigennamen auf ω im Akk. auf οῦν aus: 'Ιοῦν 1, 1 u. 2. 2, 41. Βουτοῦν 2, 59 u. s., Λητοῦν 2, 156, Τιμοῦν 6, 134. 135 4); wahrschl. ist χαχεστοῦν b. Hes. auch Ion. Anmerk. Offene Formen sind bei diesen Wörtern fast ganz un-

§. 130. Anomala der dritten Deklination, d. h. diejenigen Substantive, deren Flexion von den oben angegebenen Regeln abweicht.

Γάλα, τὸ, Milch, St. γάλακτ ( / γλαγ, vgl. d. Hom. τὸ γλάγος, Milch), G. γάλακτ-ος u. s. w., Pl. D. γάλαξι, Plat. Leg .10. 887, d; m musste nach §. 57, III abfallen. Die Grammatiker führen auch die Flexion γάλα, ατ-ος u. s. w. an, und so hat Dindorf in Pherecrat.

<sup>1)</sup> S. Ahrens in Kuhn's Zeitschr. 1853. S. 81—110. Curtius Erl. S. 50 f. nimmt als ursprünglichen Ausgang of: an. — 2) S. K. F. Hermann in Götting. Anz. 1855. S. 101 ff. — 3) S. Ahrens Dial. I. p. 113. 115. II. p. 238. u. Add. p. 510. — 4) S. Bredov dial. Herod. p. 272.

b. Athen. 6. 269, a. γάλατι emendirt, was Meineke in Comicor. fragm. 2. p. 300 aufgenommen hat. Eustath. 1627, 43 führt aus dem Grammatiker Aristophanes τὸ γάλα, τοῦ γάλα an.

Γόνυ, τὸ, gẽnu, sk. gắnu, goth. kniu, Knie, und δόρυ, τὸ, δορατ, werden in der Attischen und gewöhnlichen Sprache so fles ktirt: γόνατ-ος, γόνατ-ι; Pl. γόνατ-α, γονάτ-ων, γόνα-σι; D. γόνατ-ε, γονάτ-οιν; δόρατ-ος, δόρατ-ι; Pl. δόρατ-α, δοράτ-ων, δόρα-σι; D. δόρατ---ε, δοράτ-οιν. In den übrigen Mundarten und in der Attischen Dic= Intersprache kommen folgende Formen vor:

G. γούνατ-ος b. Hom. nur Il. φ, 591, Her. 2, 80, d. i. mit Uzzastellung γόν Fατ-ος; γουν-ός (d. i. γον F-ός) Il. λ, 547. Od. 450; vgl. Apoll. de synt. p. 342.

Pl. N. A. V. γόννα Aeol. per assim. st. γόν Fα 1); γούνατα II. 176 u. s. oft, Hes. Op. 587 u. s. Her. 1, 199. 3, 103. 5, 8 6; auch Soph. O. C. 1607; γοῦνα (aus γόν Fa, vgl. genu-a) Il. 511. ξ, 437, τ, 354 u. s. w., auch b. Eur. Ph. 852 γουν nach der Emendation Porson's st. γοῦν 2).

G. γουνάτ-ων Her. 1, 112. 9, 7. Eur. Hec. 752. 839. Andr. 5 9.

D. γούνασι(ν) Il. ι, 455 u. s. w. Her. 4, 152. 7, 88. 132. Pind. 2, 26. Eur. Suppl. 285; st. γούνασσι II. ι, 488. ρ, 451. 5 9 wird jetzt richtiger γούνεσσι gelesen 3), da die Verdoppelung 🕊 🥗 σ nach α im D. Pl. ungebräuchlich ist; in δέπασσι gehört d erstere σ dem Stamme an; vgl. δούρεσσι, ανδρεσσι, nie ανδρασ άρνεσσι, nie άρνασσι.

G. δουρός (d. i. mit Umstellung δορ F-ός) Il. 7, 61. 78. 8, 494 u. (nie δύρατος); δούρατος Pind. P. 4, 38; δορ-ός so immer d.

Tragik., nicht δόρατος.

 D. δουρί II. α, 303. γ, 436 u. s. Pind. O. 6, 17. N. 9, 26; δο
 Pind. J. 4, 47. 7, 53; die Trag. nach Bedarf des Verses δος u. δόρει, z. B. Soph. OC. 6204), auch Ar. Pac. 357, vg Choerob. in Bekk. An. III. 1364; δορί auch in der Prosa i den militärischen Redensarten δορὶ ελών Thuc. 1, 128. δορί έκτησαντο 4, 98; δούρατι Od. ε, 371; auch Soph. Ph. 721 in Ch., aber δόρατι ist den Tragikern fremd.

Pl. N. A. V. δούρατα Il. μ, 36 u. s.; b. Herod. δούρατα 1, 79 u δόρατα 7, 89. 224. 9, 62; δοῦρα Il. β, 135 u. s.; δόρη Eur

Rhes. 274.

G. δούρων II. χ, 243. Od. ρ, 384; δορών b. Hesych.

D. δούρεσσι II. μ, 303. Od. θ, 528; δούρασι Her. 1, 172, δόρασ 7, 41. 135, 211.

Du. δοῦρε Il. γ, 18. κ, 76. μ, 298 u. s.

Anmerk. 1. Ohne Zweifel sind von diesen Wörtern verschiedenes Stämme anzunehmen; der einfachste war γον Ε u. δορ Ε, woraus durch Vokalisirung des F der N. γόνο u. δόρο entstand, sodann durch Umstel-

<sup>1)</sup> S. Ahrens Dial. I. p. 57. — 2) Auch von Hermann Opusc. II. p. 193 gebilligt. — 3) S. Thiersch H. Gr. §. 197., 54. Spitzner ad Il. 488.
4) S. Ellendt Lex. Soph. I. p. 444 sq.

lung des v die Flexion γουν-ός, δουρ-ός; nach Wegfall des F oder v entstand die Flexion δορ-ός, δορ-ίς für einen ursprünglich einsilbigen Nominativ spricht die Betonung dieser Wörter im Gen. u. Dat.; der einfache Stamm γον F, δορ F wurde nach Analogie so vieler Neutra in γον F ατ und tand δορ F ατ erweitert, woraus mit Beibehaltung, aber Umstellung des F oder v die Flexion γούνατ-ος, δούρατ-ος und später nach Ausstossung des F oder v die gewöhnliche Flexion γόνατ-ος, δόρατ-ος entstand.

Γυνή, ή, Weib, G. γυναιχ-ός, D. γυναιχ-ί, Α. γυναίχ-α, V. γύναι Ευτ. Med. 1274. Pl. γυναίχ-ες, γυναιχ-ῶν, γυναιξί(ν), γυναίχ-ας, D. γυναίχ-ε, γυναιχ-οῖν. Auch von der regelmässigen Flexion finden sich Beispiele: A. γυνήν, γυνάς Pherecr. b. Bekk. An. I. p. 86. Et. M. 243, 26. 27, N. Pl. γυναί Philipp. in den Adoniaz. b. Bekk. An. 1, 86. Der Vok. ὧ γυνή b. e. Komik. nach Meinek. Comic. Gr. II. p. 834, γυνά Epich. 72; sonst Dor. γυναιχός u. s. w. Statt γυνή sagten die Böotier βανά, G. βανῆχος.

Anmerk. 2. Wir missen drei verschiedene Nominative annehmen:

ywalt und wegen der Betonung des Gen. u. Dat. yFvalt. Γυναίξ

ist wahrscheinlich aus γυνή und dem Suffix κις entstanden i); also γυναιτική und durch Umstellung des ι γυναιξ; das u aber ist ein vokalisirtes

F, also ursprünglich γΓναιξ, das aber wegen der harten Konsonanten
gruppe γΓν in γυν verwandelt wurde, vgl. das Böot. βανά, enst. aus

γΓανά, Goth. quint 2. Der Vok. γύναι steht st. γύναις, s. §. 71, 4.

Zεό-ς (entst. aus Δjευ-ς, s. §. 21, 1, vgl. sk. djâu-s, Himmel, Himmelsgott), Böot. Δεός Ar. Ach. 911 (§. 20, A.), Voc. Ζεῦ; von d. St. διΕ: N. Δίς Rhinth. in Bekk. An. III. p. 1194 (d. i. ΔίΕ-ς), G. Δι-ός (st. ΔιΕ-ός, sk. div-as), D. ΔιΕ-ί (sk. div-i) auf e. alten Argiv. Inschr. Boeckh C. J. I. nr. 29, gewöhnlich Δι-ί, Δί Pind. O. 13, 102 u. s., auch auf d. gal. Hier. C. J. nr. 16, A. Δί-α (d. i. ΔίΕ-α, sk. div-am). Ferner: N. Ζάν Alcm. s. Lobeck Paral. P. 71. Ar. Αν. 570; Ζή-ς Pherec. b. Herod. περί μον. λέξ. p. 16. Lehrs. u. Ζά-ς Pherec. b. Clem. Al. Strom. p. 621, a. Eustath. 1387, G. Ζην-ός, D. Ζην-ί, A. Ζῆν-α Hom., Pind., Trag., Aristoph. Thur in Beziehung auf Stellen der Trag., z. B. Nub. 564; später Dor. Ζᾶνός u. s. w. Philox. b. Athen. 643, b. Theocr.; Ζηνί u. Ζῆνα b. Pl. Crat. 396 bloss wegen der Zusammenstellung mit ζῆν; Nom. Böot. Δάν Eustath. l. d.; seltenere Formen: N. Ζείς auf e. Syrak. Münze (Lobeck Paral. p. 92); Acc.: Ζῆντα od. Ζᾶντα, Ζήν, Ζέν, Δήν, Δάν, Ζεῦν 3); Pl. Δίες, Διῶν, Διοί, Δίας führt Eustath. ad Od. 1384, 47 sq. an, Δίες καὶ Ζῆνες Plut. mor. p. 425, e. f.

θέμις, ή, Göttin der Gerechtigkeit, und θέμις, ή, Recht, G. θέμιστος Aeol. nach d. Scholl. ad Od. β, 68; b. Pind. G. θέμιστος O. 13, 8. A. θέμιν P. 11, 9. Pl. θέμιστος O. 11, 25. θέμιστον P. 4, 54; b. Hom. u. Hesiod: G. θέμιστος Od. β, 68. D. θεμιστί II. ο, 87. A. θέμιστα II. ε, 761. θέμιστα II. υ, 4. θέμιν Hea. Th. 16. 135. 901. Pl. θέμιστες Od. ι, 112. π, 403. G. θεμιστίων Hes. Th. 235 mit Syniz. (Var. θεμίστων, θεμιστάων) wie τοπ e. Nom. θεμίστη. A. θέμιστας II. α, 238. β, 206 u. s. Hes. Th. 85. Op. 9. 221; b. Herod. 2, 50 θέμιος; Att. θέμις Soph. Oc. 1131. θέμιδ-ος Aesch. Pr. 18, θέμιν Aesch. Eum. 2, θέμιν

<sup>1)</sup> S. Curtius in Kuhn's Ztsch. IV. S. 216 u. Et. II. S. 207. —
3) Vgl. Ahrens Dial. l. p. 172. Curtius Et. S. 160 u. 608. — 3) S. Passow's Wörterb.

Aesch. Ag. 1405. Soph. Tr. 810, V. θέμι; nur Pl. Civ. 2.380, a θέμιτος absichtlich in altertümlicher Form.

Anmerk. 3. In der gewöhnlichen Sprache blieb dieses Wort als Appellativ nur in der Redensart: θέμις ἐστί(ν), fas est, es ist erlaubt, im Gebrauche, und zwar indeklinabel, als: Pl. Gorg. 505, d οδδὲ τοὺς μύθους φασὶ μεταξὺ θέμις εἶναι καταλείπειν (ubi v. Stallb.). Soph. OC. 1191 ωστε μηδὲ ... θέμις σέ γ εἶναι κεῖνον ἀντιδρᾶν κακῶς. Aesch. Suppl. 381 πότερα κατ' ἐχθρὰν ἢ τὸ μὴ θέμις λέγεις; ¹).

Κάρα, τὸ, Haupt, e. poet. Wort, in der Prosa erst bei den Späteren. Bei Homer und Hesiod finden sich folgende Formen:

|         | . χράατ-ος<br>. χράατ-ι | хρ <b>ā</b> τ-6ς<br>хρāτ-ί            | κάρη<br>κάρητ-ος<br>κάρητ-ι<br>κάρη | χαρήατ-ος<br>χαρήατ-ι |          |
|---------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|
| Plur. N | •                       |                                       | χάρα h. Cer. 12<br>(aus χάρα-α)     | χαρήα-τα              | κάρην-α  |
| G<br>D  |                         | χράτ-ων<br>χρασί                      |                                     |                       | καρήν-ων |
| A       |                         | κράτεσφι §. 135.<br>κρᾶτ-α Od. θ, 92. |                                     |                       |          |

Ausserdem kommt noch der Akk. κάρ Od. π, 392 ἐπὶ κάρ, kopfüber, praecipiti cursu, u. dvà κάρ, aufwärts, s. Spitzner ad l. d. Dieses κάρ ist das Wurzelwort, aus dem alle übrigen Formen hervorgegangen sind; als Deklinationsstamm desselben darf καρτ angesehen werden, daraus mit Umstellung die Formen κρατ-ός u. s. w., wie κατά κρηθεν Il. π, 548. Die Form κράτεσ-φι Il. κ, 146 setzt einen Nom. τὸ χράτος (St. χρατες) voraus, s. unten §. 135; der Akk. χρᾶτ-α Od. θ, 92 αψ 'Οδυσεύς κατά κρᾶτα καλυψάμενος γοάασκεν wird von Thiersch und Anderen für den Acc. S. masc. gen. gehalten; aber da alle übrigen Formen dieses Wortes neutral sind und auch Pindar fr. 3 Β τρία κρᾶτα sagt, so ist wol kaum zu zweifeln, dass κρᾶτα als pluralisches Neutrum aufzufassen ist; der Plur. st. des Sing. kann bei einem Dichter nicht auffallen. Ueber die Betonung von κράτων vgl. unten §. 134. Der männliche Nom. δ κράς findet sich bei Simonid. in Bekk. An. III. p.1182, woraus aber kein Schluss auf den Homerischen Gebrauch zu machen ist; zu den Formen καρήστος u. s. w. hat Antimachus b. Bekk. An. III. p. 1386 den Nom. κάρηαρ. Statt κρατός Π. α, 530 liest Zenodot κρητός; über den unhom. Acc. κάρην in einigen Hdsch. s. Spitzner ad Il. s, 214. Die übrigen Dichter haben folgende Formen gebraucht: N. xap-a Pind., Trag., überhaupt poet., τὸ χρᾶτα Soph. Ph. 1457 τοδμὸν ἐτέγχθη χρᾶτ ἐνδόμυχον, G. χρᾶτ-ός Trag.; D. xdpq Aesch. Eum. 168. Soph. OC. 564. El. 445. xpart

<sup>1)</sup> Vgl. Buttmann Gr. I. §. 58. — 2) Auch Ahrens Formenl. §. 35, A. 1. ist dieser Ansicht und vergleicht passend die Plur. πρόσωπα, στήθεα von Einer Person.

Pind., Trag.; Α. κάρα, το κρᾶτα Soph. Ph. 1001 κρᾶτ ἐμὸν τόδ κότα. OR. 263 νῦν δ' ἐς τὸ κείνου κρᾶτ ἐνήλαθ' ἡ τύχη. Ant. 764 κόμὸν προςόψει κρᾶτ ἐν ὀφθαλμοῖς ὁρῶν; aber Ph. 1207 κρᾶτ ἀπὸ κόντα καὶ ἄρθρα τέμω χερί ist es grammatisch als Mask. zu nehmen; nach d. Schol. ad Eur. Ph. 1166 b. Valck. sollen auch Arthelaus und Ion. τὸ κρᾶτα im Akk. gesagt haben; Pl. τρία κρᾶτα ind. fr. 3 Boeckh.; Α. κρᾶτα συλάσας Μεδοίσας Pind. P. 12, 16; ρᾶτας Eur. H. f. 526. Ph. 1149. Als Fem. Theogn. 1023 κάρη, κ. Spät. öfter κάρη, ης, η, ην, auch κάραν Anacr. 50, 9.

Κλεί-ς, ή, clav-i-s, κλείδ-ός, κλείδ-ί, κλεΐδ-α u. κλεΐ-ν; κλεΐδ-ες, l. κλεΐδ-ας u. κλεῖς; altatt. κλή-ς Soph. O. C. 1053 (Ch.), κληδ-ός b. Tr. 1035 (wo aber in den Ausg. κλῆδος betont wird, während trad. p. 92, 24 ausdrücklich κλείδός erwähnt), A. κλῆδ-α, κλῆδ-ας tesch. Eum. 791; Dor. κλᾶί-ς (urspr. κλᾶΓ-ί-ς. clav-i-s), κλαίδ-ες ind. P. 9, 40, aber κλαΐδ-ας ib. 8, 4, in dem jüngeren Dorismus iont. κλαίς u. κλάς, A. κλαΐδ-α Callim. Cer. 45; Nom. κλάξ Theoer. 15, 33, entst. aus κλάδ-j-ς  $^{1}$ ); alt- u. neu ion. κληΐ-ς, κληΐδ-ος. A. ληΐδ-α, D. Pl. b. Hom. κληΐδ-εσσιν u. κληΐ-σι; Κληΐδες Hdt. 1, 108.

Κύων, δ, ή, Hund, G. χυν-ός, D. χυν-ί, Α. χύν-α, V. χύον Lex. Seguer. p. 105 ω χύων διὰ τοῦ ω Αρχιππος 'Αμφιτρύωνι); Pl. χύν-ες, χυν-ῶν, χυσί, χύν-ας.

Anmerk. 4. Die Betonung des Gen. u. Dat. weist auf einen einstigen Nomin.  $(x6v-\zeta, x6\zeta)$  hin; vgl. sk. çvâ (St. çvan, ved. çuan u. m), Lat. căn-i-s<sup>2</sup>).

Λίπ' ἄλειψεν Od. ζ, 227, sonst immer in Verbindung mit λαίφ: ἤλειψαν λίπ' ἐλαίφ Π. σ, 350. Od. τ, 505. ἀλειψαμένω λίπ' λαίφ Π. κ, 577; so χρῖσαι, χρίσασθαι λίπ' ἐλαίφ Od. γ, 466 u. s. Ies. Op. 522 sq.; λίπ' bedeutet Fettigkeit, λίπ' ἐλαίφ also Olivenöl. λεί Hippokrates und den Attischen Prosaisten wird die Form ka gebraucht: χρῖσμα λίπα ἔστω Hipp. p. 649, 43. μηδ' ἄλλο τι τον μηδὲ λίπα ἔχον p. 656, 55. τῷ ροδινῷ ἀλείφεσθαι λίπα p. 658, 3. ποδύντες λίπα μετὰ τοῦ γυμνάζεσθαι ἡλείψαντο Thuc. 1, 6. 4, 68.

Anmerk. 5. In dem Homer.  $\lambda l \pi'$  that  $\omega$  halte ich  $\lambda l \pi'$  für den Dativ ve einem verschollenen Nom.  $\lambda l \psi$ ; in Betreff des späteren  $\lambda l \pi \alpha$  stimme h den alten Grammatikern bei, welche  $\lambda l \pi \alpha$  für ein indeklinables Neutrum alten; Et. M. 60, 53 τὸ γὰρ κάρα,  $\lambda l \pi \alpha$ , ὕφα, ἄλειφα οὐ κλίνονται: daher vente es leicht adverbiale Bedeutung annehmen. Butt mann I. §. 58 khärt  $\lambda l \pi \alpha$  für den Dat. v. τὸ  $\lambda l \pi \alpha$ , G. α-ος, D. α-ϊ, α: die Dativform sen sei aber durch den alltäglichen Gebrauch in  $\lambda l \pi \alpha$  ( $\sim$ ) abgestumpft rosden. Diese Ansicht jedoch kann ich nicht billigen. Das Neutrum teg, α-ος wird erst von dem sehr späten Ionier Aretäus (um 90 n. Chr.) ebraucht.

Mείς, δ, mens-i-s, Aeol. nach Scholl. II. τ, 117. Eustath. 174, 20 oder vielmehr Böot., da auf d. Böot. Inschr. 1596 der l. μανός dreimal gelesen wird, St. μηνς, also l. mêns-is, G. Aeol. την-ος auf d. Lesb. Inschr. 2166, 34, d. i. st. μῆνσ-ος (s. oben le 66), doch auch μῆν-ος auf d. Kum. Marm. 1, 55 und auf d. lel. 5 3); Dor. μής (tab. Heracl. B. 1), G. μηνός u. s. w.; in den larigen Mundarten lautet der G. μην-ός, D. μην-ί, A. μῆν-α u. s. w.

<sup>1)</sup> S. Ahrens dial. II. p. 140 sq. — 2) S. Curtius Et. S. 146. - 3) S. Ahrens Dial. I. p. 51 u. II. p. 503.

Die Form μείς findet sich auch II. τ, 117. h. Merc. 11. Hes. 557. Anacr. fr. 7 Bergk. Pind. N. 5, 44, neuion., z. B. H 2, 82 und selbst Pl. Tim. 39, c. u. Spätere <sup>1</sup>), aber μηνός, u. s. w.

Nαῦς, ή, nav-i-s, Stamm vaF, s. oben §. 16, S. 76.

| Г  |    | Lesb.                   | Dor.               | Altion. u. ep.                           | Neuion.             | Att.                     |
|----|----|-------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
|    |    |                         | ναῦς               | งทุบัง                                   | <b>ง</b> ทุชิธ      | ναῦς                     |
|    | G. | νã-ος Alc. 11.          | νā-ός              | νηός<br>νεός 3)                          | νεός                | νεώς .                   |
| ı  | D. | vãi Alc. 10.            | vāť                | vnt ์                                    | vηť                 | <b>ง</b> ทุเ             |
| l  | A. |                         | ναῦν               | νῆα                                      | νέα                 | ναῦν                     |
| i  |    |                         | νᾶν <sup>2</sup> ) | νέα <sup>4</sup> )                       |                     |                          |
| P. | N. |                         | vãeç               | νῆες<br>νέες                             | véeç                | νῆες 6)                  |
|    | G. |                         | ναῶν               | งทู่ตั้ง<br>งะตั้ง                       | νεῶν                | ve <u>๛</u> ัv           |
|    | D. | νάεσσι <b>A</b> lc. 79. | 1                  | ναῦφιν §. 135.<br>νηυσί<br>νήεσσι        | νηυσί               | ναυσί                    |
|    | A. |                         | váessi<br>vãas     | νέεσσι<br>ναῦφιν §. 135.<br>νῆας<br>νέας | νέας <sup>5</sup> ) | ναῦς                     |
| D  | u. |                         |                    |                                          |                     | veoîv <sup>7</sup> )Thuc |

Ους, τὸ, Ohr, im strengeren Dorism. ὡς Theocr. 11 τωαθ΄ έταίρων Alcm. 24 (61) nach Bergk's Verbess. st. ὡταθ vgl. d. Dor. ἀατωθήσω Hesych. = ἀκούσομαι, ὥασιν, ὧατα He

<sup>1)</sup> S. Lobeck Paralip. p. 92. — 2) Nach dem Berichte alter matiker, die auch einen Nom. νας erwähnen. S. Ahrens Dial. II. — 3) S. Spitzner ad II. 0, 704. — 4) Od. 1, 283 mit Synis. — 5) I den angeführten Formen kommen bei Herodot an sehr vielen § auch altionische vor: νηός, νηάα, νηάας, und zwar ohne Variar dass es misslich scheint dieselben mit Bredov de dial. Her. p. 2 zu ändern. Auch der Att. Acc. Pl. ναύς steht ohne Var. 6, 46, wenige Zeilen zuvor νέας steht. — 6) Ai ναύς u. τὰς νῆας b. den ren. S. Lobeck ad Phryn. p. 170. Pierson ad Moer. p. 266. — Tragiker gebrauchen zuweilen auch die ep. und Dor. Formen, G im Dialoge, z. B. Aesch. S. 62; ναός in lyr. Stellen u. im Dial Aesch. P. 305. 924. Ag. 871. Soph. Aj. 872. Ant. 715. Tr. 656. Pl 1180. Eur. Med. 523 (ubi v. Elmsl.); D. ναί nur in lyr. St., als: . Suppl. 814. 840. Soph. Aj. 250. Eur. Iph. T. 884; Pl. ναές nur in ly als: Aesch. P. 552 u. ff. dreimal, 666. Soph. Ant. 953. Eur. Iph. 4 G. ναών b. Aesch. sehr oft in lyr. St. u. im Dial., als: P. 19. 3 u. s.; A. νῆας nur im Ch. Aesch. Suppl. 725. Eur. Iph. A. 254. b. Lys. or. 13. p. 131 §. 15 wird γηών gelesen, aber Xen. An. 7. ist jetzt nach Hdsch. νεών verbessert. Der Nom. νηύς wird von 440, 17 angeführt und mit γρηύς zusammengestellt; Mosch. 2, 1 νηύς falsche Lesart; Acc. νηύν hat Apoll. Rh. 1, 1358; τὰς νηύς Den Bithyn. IV. B. im Et. M. 437, 48.

word man den Nom. ὧας angenommen hat; in milderem Dor. οδετα Epich. 9. Ausserdem führt Hesych. als Tarent. an ἇτα d. i. ἄΕ-τα = ὧτα und als Kret. u. Lakon. αὖς, αὐτός, vgl. l. aur-i-s (st. aus-i-s), aus-cul-to, Goth. aus-o, Litth. aus-is 1). Homer gebraucht folgende Formen: A. S. οὖς, D. Pl. ωσί Od. μ., 200; G. S. οὖατος, Pl. οὖατα, οὖασι Il. μ. 442. Neuion. u. Att. οὖς, ώτ-ός, ώτ-ί, Pl. ὧτ-α, ὧτ-ων, ὧσί(ν); nur bei Späteren ὧτος 2).

Anmerk. 6. Der Stamm ist ούατ, όΓατ; daraus wurde nach §. 16 n) 8.78 όατ und kontr. ώτ; das τ ging im Nom. nach §. 71, 8 in ε über.

Πνύξ, ή, Versammlungsplatz, G. πυχν-ός, D. πυχν-ί, A. πύχν-α. Anmerk. 7. Die Wurzel ist πυχ, vgl. πυχ-νός, frequens; der Nom. mässte also eigentlich πύχνς lauten. Also ist nicht, wie die Grammatiker (z. B. Lex. Seguer. p. 299) sagen, in der Flexion eine Umstelling der Laute vorgenommen, sondern im Nom. Die Späteren flektirten πνιχός u. s. w.; daher schwanken auch so oft die Hdsch., vgl. Dem. de cor. 244, 55<sup>3</sup>).

Σκῶρ, τὸ, Schmutz (nach den alten Grammatikern σκῶρ, aber Dor. σκώρ, s. Lobeck Paralip. p. 77), G. σκατ-ός.

Anmerk. 8. Stamm σκαρτ, s. oben §. 71, 4, vgl. sk. cakṛt; ω̃ ist durch Kontr. aus σκόαρ (St. σκοαρτ) entstanden, und in σκατός findet Synkope statt.

<sup>8</sup>Υδωρ, τὸ, Wasser (Böot. οὐδωρ), G. ὕδατ-ος, D. ὕδατ-ι, Pl. ὑδατ-α, ὑδάτ-ων, ὕδασι(ν).

Anmerk. 9. Stamm υδαρτ, wie σκαρτ, s. oben §. 71, 4; das ω des Nom. ist Dehnung des α, wie in d. ep. το τέκμωρ nur Nom. u. Acc. st. το τέκμαρ, auch nur N. u. A.; Wurzel v. ύδωρ ist υδ, davon Hes. Op. 61 u. Theogn. 961 Bekk. d. Dat. ύδει v. d. Nom. το ύδος, den Choerob. in Bekk. An. III. 1209 aus Kallimachus anführt.

#### §. 131. Geschlecht der dritten Deklination.

1. Das natürliche Geschlecht — das männliche und weibliche — wird in der dritten Deklination, wie wir § 97, 1 gesehen haben, nicht durch eine besondere Form unterschieden, sondern hat sich theils durch die Bedeutung, theils durch die Wortform, theils aber auch durch die blosse Gewohnheit bestimmt. Was die Wortform anlangt, wobei nicht bloss die Form des Nominativs, sondern auch die des Charakters, welche im Genitive hervortritt (§. 99, 2), zu berücksichtigen ist; so zeigt sich, dass im Allgemeinen die stärkeren und volleren Ausgänge dem männlichen, die schwächeren dem weiblichen Geschlechte angehören. Jene werden entweder durch die Verbindung zweier Konsonanten oder durch lange Vokale oder durch Diphthonge gebildet; diese dagegen meistens durch die kurzen Vokale ι und ο und durch die weichen Konsonanten δ, γ, γγ 4). In dieser Hinsicht lassen sich folgende Regeln aufstellen.

<sup>1)</sup> S. Ahrens Dial. II. p. 246 sq. Curtius Et. S. 360. — 2) S. Lobeck ad Phryn. p. 211 sq. — 3) S. Poppo ad Thuc. P. I. Vol. II. p. 248 sq. — 4) Vgl. Schötensack Progr. D. genitiv voc. Gr. III. decl. Pasc. II. Stendal.

- I. Männlichen Geschlechts sind a) die Stämme auf  $\bar{a}$  (Nom.  $\bar{a}v$  od.  $\bar{a}\zeta$ ),  $\bar{v}v$  (N. vv u.  $\check{v}\zeta$ ),  $av\tau$  (N.  $\bar{a}\zeta$ ),  $ev\tau$  (N.  $et\zeta$ ), ov (N. ev),  $ev\tau$  (N. ev) ohne Ausnahme; b) auf  $ev\tau$  (N.  $ev\tau$ ),  $ev\tau$ 
  - a) ην (Ν. ην), εν (Ν. ην): ἡ ρήν, ρην-ός, Lamm, d. ep. ἡ φρή εν-ός, Zwerchfell, und die Communia ὁ ἡ χήν, ην-ός, δ
    - άδην, έν-ος, Drüse;
  - b) ων (N. ων): ἡ ἄλων, Tenne, ἡ βλήχων od. γλήχων, Polei, μήχων, Mohn, b. Spät. ἡ τρήρων, sc. πέλεια, Taube, bei ält ren Schriftstellern nur als Adj. gebraucht, ἡ αἰών, aevum, ni poet., ἡ αἰλών, Graben, nur poet., ἡ κώδων, Glocke, b. Aris de sens. 6, sonst männlich.
  - c) ηρ (N. ηρ): ἡ κήρ, Schicksal, u. ἡαιστήρ, Hammer, II. σ, 47' sonst männl.; die aus εαρ in ηρ kontrahirten Neutra, als: στῆρ, Talg; ερ (N. ηρ) in der Dichtersprache ἡ ἀἡρ, Luft, αἰθήρ, Aether, G. έρ-ος.
  - d) ητ (Ν. ης): d. ep. ή ἐσθής, ῆτ-ος, vestis, ή κάνης, ητ-ος, Matt und alle Abstracta auf της, G. τητ-ος, als: ή βεβαιότης, ότητ-ε Festigkeit, ή ταχύτης ητ-ος, Schnelligkeit.
  - e) ωτ (N. ως): τὸ φῶς, ωτ-ός, Licht, ἡ δώς (nur im Nom.), Gab
  - f) π, β, φ (N. ψ): ἡ καλαῦροψ, οπ-ος, Hirtenstab, ἡ λαῖλαψ, απ-c Sturm, ἡ κώληψ, ηπ-ος, Kniekehle, ἡ ρίψ, ιπ-ός, Flechtwerk Rohr (doch auch δ), ἡ ρώψ, ωπ-ός, Gesträuch, ἡ σήψ, ηπ-c Geschwür, ἡ θρίψ, ιπ-ός, Holzwurm, b. Menand. fr. 73. 21 sonst δ, Lobeck ad Phryn. p. 400), ἡ δψ, ὀπ-ός, νοκ, ἡ ὧ ωπ-ός, Gesicht (b. Spät. auch ὁ ὧψ, besonders d. Pl. οί ὧπ die Augen), δρύπεψ, επ-ος, reife Olive, ἡ ζάψ (nur im Nom. Meersturm; ἡ φλέψ, εβ-ός, Ader, ἡ χέρνιψ, ιβ-ος, Waschwaser, ἡ φάψ, αβ-ός, wilde Taube; ἡ κατῆλιψ, ιφ-ος, Oberstoc des Hauses, ἡ σκνίψ, ιπ-ός od. ιφ-ός, eine Ameisenart, selter gewöhnl. δ.
  - g) ή πήληξ, ηκ-ος, Helm, ή ἄλληξ, ηκ-ος, Oberkleid, ή κήξ, ηκ-ό Seemöve.
  - h) besonders zu bemerken: δ κτείς, ενός, Kamm.
- II. Weiblichen Geschlechts sind a) die Stämme auf  $\alpha$  (N.  $\alpha c$ ),  $\alpha \upsilon$  (N.  $\alpha \upsilon c$ ),  $\iota \upsilon \vartheta$  (N.  $\bar{\iota} c$ ),  $\upsilon \upsilon \vartheta$  (N.  $\bar{\upsilon} c$ ),  $\upsilon \delta$  u.  $\upsilon \vartheta$  (N.  $\upsilon c$ ) ex (N.  $\eta \dot{c}$ ), o c (N.  $\dot{\omega} c$ ), o (Nom.  $\dot{\omega}$ ), die Abstrakta auf  $\tau \eta \tau$  (N.  $\tau \eta$  s. Nr. I. d),  $\alpha \gamma \gamma$  (N.  $\alpha \gamma \dot{c}$ ) ohne Ausnahme; b) auf  $\iota$  (N.  $\iota c$ ),  $\iota \dot{\delta}$  1  $\iota \vartheta$  (N.  $\iota c$ ),  $\bar{\iota} \upsilon$  (N.  $\bar{\iota} c$ ),  $\upsilon$  (N.  $\upsilon c$ ),  $o \upsilon$  (N.  $\omega \upsilon$ ),  $\dot{\alpha} \varkappa$ ,  $\dot{\alpha} \gamma$  (N.  $\dot{\alpha} \dot{c} \dot{c}$ , ( $\dot{\alpha} \varkappa$ -oc,  $\dot{\alpha} \gamma$ -oc),  $\iota \varkappa$ ,  $\iota \gamma$  (N.  $\iota \dot{c}$ ),  $\upsilon \varkappa$ ,  $\upsilon \gamma$ ,  $\upsilon \chi$  (N.  $\upsilon \dot{c}$ ),  $o \varkappa$ ,  $o \gamma$  (N.  $\upsilon \dot{c}$ ) m folgenden Ausnahmen:
  - a) ι u. ιδ (N. ις): δ κίς, κι-ός, Holzwurm, δ (selt. ή) γλάνις, ι-ο εως, ιδ-ος, eine Art Fisch, δ λῖς (ep.), Löwe, δ ὄρχις, εω Hode (ή ὄρχις, eine Olivenart), δ ὄφις, εως, Schlange, δ μάρι εως, e. Mass für Flüssigkeiten, οί u. αί κύρβεις, εων, Geset tafeln, δ φόλις, εως, e. einfaches Geldstück, δ χάλις, ι-ος ι ιδ-ος, merum, δ φθόϊς, ι-ος, e. Kuchenart, δ ρίζις, ι-ος, e. Thie

art, δ κόμινδις, ιδ-ος, e. Art Habicht, δ βάλλις, ιθ-ος, e. Pflanzenart (Theodos. p. 94, 17); Communia: ἡ δ τίγρις, ι-ος, ιδ-ος, Tiger, δ ἡ (nur Oppian. ven. 3, 439) ἔχις, εως, Otter, δ, ἡ (b. Spät. Lob. ad Phryn. 308 u. Choerob. in Bekk. An. III. p. 1391) κόρις, εως, Wanze, ἡ, δ ὄρνις, ιθ-ος, Vogel. b) ιν (Ν. ις): δ δελφίς, ῖν-ος, Delphin, δ (b. Aristotel. δ u. ἡ) θίς,

b) tv (N. ις): δ δελφίς, τν-ος, Delphin, δ (b. Aristotel. δ u. ή) θίς, τν-ός, Haufen, δ τελμίς, τν-ος, Schlamm, δ έρμίς, τν-ος, Pfosten. e) υ (N. υς, G. υ-ος): δ βότρυς, υ-ος, Traube, δ θρνηνος, Schemel, δ ίχθός, Fisch, δ μῦς, Maus, δ νέκυς, Leichnam, δ στάχυς, Aehre, δ ἡ ῦς od. σῦς, Schwein, δ ψευδαμάμαξυς, falsche Baumrebe, δ σίκυς, Gurke, οἱ βόρυες, eine Gazellenart, δ μελάνδρυς, eine Art Thunfisch, δ κρέμυς (od. χρέμυς), eine Art Fisch, ἡ, δ ἔγχελυς, Aal, δ σκόλλυς, e. Art das Haar zu frisiren, δ κάνδυς, Persisches Oberkleid, δ ἄρπυς Aeol., Band, Liebe; δ πέλεκυς, εως, Beil, δ πῆχυς, εως, Elle; δ δρῦς, G. υ-ός, erst b. Spät., aber nach Schol. ad Ar. Nub. 401 auch b. d. Peloponnesiern.

d) ον, Ν. ων, G. ον-ος: alle auf Ν. auf μων, G. μον-ος, als: δ ἄχμων, Ambos, ausser ἡ σταθμών, Pfosten; ferner: δ μυρμή-δων, Ameisenhaufe, δ πλαγγών, Wachspuppe, δ κανών, Richtschnur, δ ἄξων, Wagenaxe, δ πρίων, Säge, δ σείσων, Bohnenrüttler; Commun.: δ ἡ ἀλεκτρυών, Hahn u. Henne, ἡ δ ἀηδών, Nachtigall, κίων, Säule, b. Hom. δ u. ἡ, ἡ κ. Herodot., δ κ.,

Att. 1).

e) ἄx (Ñ. ἄξ, G. ἄx-ος): ὁ ἄβαξ, Prunktisch, ὁ ἄνθραξ, Kohle, ὁ δόναξ, Rohr, ὁ κόραξ, Rabe, ὁ πίναξ, Brett, ὁ ρόαξ, Lavastrom, ὁ σχολόπαξ, Waldschnepfe, ὁ στύραξ, Speerschaft, ὁ μύσταξ, Dor. Schnurbart (aber ἡ μάσταξ nach d. Regel), ὁ λείμαξ poet. st. ὁ λειμών, Wiese, ὁ ὅμφαξ, unreife Traube, erst b. d. Spät. s. Lobeck ad Phr. p. 54, sonst ἡ; Comm.: ὁ ἡ δέλφᾶξ, ἄx-ος, Schwein, ὁ ἡ τέτρᾶξ, ἄx-ος od. ἄγ-ος, eine Vogelart, ἡ, bei Spät. ὁ χάραξ, Schnittling, s. Lob. ad Phr. p. 61, ἡ, ὁ ἀμοχάραξ, Weinpfahl, ὁ ἡ σχύλαξ, junges Thier, ἡ ὁ σμῖλαξ, Taxusbaum, ἡ ὁ στύραξ, eine Strauchart, ἡ, ὁ κάμαξ, Stange.

Τ) ικ, ιγ (Ν. ιξ) und υκ, υγ, υχ (Ν. υξ): die Pflanzen-, Thierund Steinnamen auf ιξ und υξ sind entweder männlich oder
Communia; männlich z. Β.: δ ἀνθέρτξ, γκ-ος, Hachel auf
der Aehre, die Aehre selbst, δ κόϊξ, ικ-ος, eine Palmenart,
δ πτέρντξ, γκ-ος, Hauptstengel der Artischocke, δ φοῖνιξ, ῖκ-ος,
Palmbaum; aber immer δ φ., Purpur (aber ἡ σκάνδιξ, ῖκ-ος,
Kerbel), δ τέττξ, ῖγ-ος, Baumgrille; δ βόμβῦξ, ῦκ-ος, Seidenraupe, κήῦξ, ῦκ-ος, e. Art Meervogel, δ κόκκυξ, ῦγ-ος, Kukuk,
δ κεράμβυξ, ὕκ-ος, eine Käferart, δ μήρυξ, ὕκ-ος, e. Fischart,
δ ὅρτυξ, ὕγ-ος, auch ὕκ-ος, Wachtel, δ σανδόνυξ, υχ-ος, Sardonyx; ferner: δ ἄμβιξ, ῖκ-ος, Becher, δ ὅλλιξ, γκ-ος, e. Art Becher,
δ κόλλιξ u. δλισβοκόλλιξ, ῖκ-ος, e. Art Brod, δ πέλιξ, γκ-ος,
Becken, δ βόστρυξ, ὕχ-ος, Locke, δ δοῖδυξ, ῦκ-ος, Mörserkeule,
δ ἔρνυξ, ὕγ-ος, Hirschgeweih, δ ὄνυξ, υχ-ος, sowol Onyx als

<sup>1)</sup> S. Lobeck ad Soph. Aj. p. 121.

# 362 III. Dkl. Uebers. sämmtl. Nominativausgänge. §. 132.

Kralle, ὁ ὄρυξ, ὕγ-ος, Spitzeisen, ὁ στόνυξ, ὕχ-ος, Spitze, ὁ φεψάλυξ, υγ-ος, Sprtihasche; δ φάρυγξ, υγγ-ος, Schlund, Eur. Cycl. 215. Epicharm. ap. Ath. 10. 411, b. Teleklid. ap. Ath. 6. 268, c (Meineke II. p. 362), Aristotel. öfter u. Spätere, s. Lobeck ad Phryn. p. 65; Comm.: δ ἡ αξε, αίγ-ός, Bock u. Ziege, δ ἡ πέρδιξ, τκ-ος, Rebhuhn, ἡ δ ἄμπυξ, υκ-ος, Stirnband, αί u. b. Spät. οἱ γόλικες, Eingeweide, s. Lob. ad Phryn. p. 310.

g) ο x (N. οξ): δ ρόμοξ, Holzwurm.

h) ιγγ (Ν. ιγξ), υγγ (Ν. υγξ): ὁ θῶμιγξ, ιγγ-ος, Schnur, ὁ πίφιγΕ, ιγγ-ος, e. Vogelart, δ λύγξ, υγχ-ός, Luchs, δ λάρυγξ, υγγ-ός Kehlkopf, δ πωϋγξ, υγγ-ος, e. Art Wasservogel; Comm.: ή υστριγέ, ιγγ-ος, gwhnl. τχ-ος, Sauborste, ή, selten δ φάρυν σγγ-ος, Schlund, s. Lobeck Phryn. p. 65; so auch ή, υσπληγέ, ηγγ-ος oder ή υσπληέ, ηγ-ος, e. Art Seil, s. Lob-Phr. p. 71.

i) Ausserdem noch zu bemerken: ἡ δαίς, δαιτ-ός, Gastmahl, ἡ χείρ, χειρός, Hand, ὁ φθείρ, ειρ-ός, Laus, b. Spät. auch ἡ φθ.  $^1$ ), ἡ βήξ, ηχός, Husten, aber Thuc. 2, 49 δ β.  $^2$ ), ὁ ἡ χύων,

χυνός, canis, η φώς, φωδός, Brandfleck. III. Sächlichen Geschlechts sind a) alle Stämme auf ματ (Ν. μα) und τὸ γάλα, γάλακτ-ος, alle auf ες (Ν. ος), auf ας (Ν. ας, G. α-ος), auf ατ (Ν. ας), auf ορ, ωρ, die aus εαρ kontr. auf ηρ, die auf ιτ (Ν. ι), auf ι (Ν. ι, G. ε-ος, εως), auf υ (Ν. υ, G. ε-ος), auf ορ, G. ορ-ος; — b) die auf αρ ausser ὁ ψάρ, Staar, wahrschl. ὁ ἴκταρ, e. Fischart, Lobeck Paral. p. 206, u. d. Flussnamen, als: ὁ Νάρ, ὁ Ἄραρ, ὁ Αὐσαρ, ὁ Ἄναρ, die auf ωρ, G. ωρ-ος, ausser δ ἀχώρ, Schorf, ὁ ἰχώρ, Götterblut, ὁ ἡλέκτωρ, strahlende Sonne, G. ήλέκτωρ-ος nach Choerob. in Bekk. An. III. p. 1200, aber ήλέκτορ-α Euphor. fr. 74 Mein.; ausserdem τὸ σταίς, σταιτ-ός, τὸ οὖς, ώτ-ός, τὸ πῦρ, υρός, τὸ κάρη. Haupt, d. Neutr. v. μέλᾶς u. τάλᾶς. G. αν-ος, μέλαν, τάλαν.

Anmerk. Weggelassen sind a) die Substantive, deren Geschlecht durch die Bedeutung von Mann und Frau bestimmt ist, b) diejemigen, welche nur einzeln vorkommen, wie χύων, οὐς, χάρη, die unter i) u. III angeführt sind.

§. 132. Uebersicht sämmtlicher Nominativausgänge mit Angabe des Genitivs, aus dem der Stamm zu erkennen ist 3).

#### Beispiele und Bemerkungen.

Nom I Com I

| Nom. | Gen.  |                                                     |
|------|-------|-----------------------------------------------------|
| α    | ατ-ος | meist Verbalsubstantive auf μα, lauter Neutra, als: |
|      |       | πρᾶγμα, That, σημα, Zeichen, αίμα, Blut, στόμα,     |
|      |       | Mund, αρμα, Wagen (§. 120). Τὸ σίχερα, e. künst-    |
|      |       | licher Wein, ist indekl.; aber G. σίχερος bildet    |
|      |       | Euseb. pr. ev. 6, 10. Ueber τὸ κάρα s. §. 130.      |

 $<sup>^{1)}</sup>$  S. Lobeck ad Phryn. p. 307 sq. —  $^{2)}$  S. Lobeck Paralip. p. 101. —  $^{3)}$  Vgl. Schötensack Progr. de genit. voc. Gr. III. decl. Stendal: 1842 u. 1843. u. Lobeck Paralipom. an verschiedenen Stellen.

# §.132. Uebersicht sämmtlicher Nominativausgänge. 363

| •          |        | 0 0                                                                                                   |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom.       | Gen.   |                                                                                                       |
|            |        | nur τὸ γάλα, Milch (§. 130).                                                                          |
|            | XT-0¢  | men to juxu, mileti (g. 150).                                                                         |
| ear?       | യു-оς  | nur δ ἡ καῖς, Kind, und dessen Komposita, als: απαις, kinderlos. (§. 120.)                            |
|            |        | aware, kinderios. (8. 120.)                                                                           |
|            | att-05 | nur ή δαίς, Mahlzeit, u. d. Adj. άβροδαίς, z. B. τρά-                                                 |
|            |        | πεζα, u. τὸ σταῖς, Teig. (§. 120.); über d. Akz. s.                                                   |
| _          | _      | Lobeck Paralip. p. 88 sq.                                                                             |
| EV.        | @YOC   | als: παιάν, Schlachtgesang, Πάν,                                                                      |
|            |        | lauter Masc. u. entweder Dor. oder erst nach dem                                                      |
|            |        | Macedon. Zeitalter gebräuchlich; über den Akz. s.                                                     |
| u l        |        | Lobeck Paral. p. 189 sq. (§. 122.)                                                                    |
| Er         | ay-05  | Neutr. der Adj. auf: ας, als: μέλαν ν. μέλας. (S. ας, αν-ος.)                                         |
|            | αντ-ος | Neutr. d. Partiz. auf: ας, als: τύψαν. (S. ας, αντ-ος.)                                               |
| Ē,         | αντ-ος | nur: πᾶν v. πᾶς, ganz; über d. Messung ἄπᾶν Hom.                                                      |
|            |        | απάν s. Passow's Wörterb.                                                                             |
| ĕφ         | ἄρ-ος  | δ Νάρ, δ "Αραρ u. a. Flussnamen, οί Τάλαρες, e. Volk,                                                 |
|            | ,      | ή όαρ, Genossin, d. Adj. μάχαρ; τὸ κάρ (§. 130),                                                      |
|            |        | in d. Bdtg. Haupthaar II. ι, 378 τίω δέ μιν έν                                                        |
|            |        | χαρὸς αἴση, u. die zweisilbigen Neutra mit kurzer                                                     |
|            |        | Paenultima, als: τὸ ἔαρ, Frühling, G. ἔαρος, τὸ θέ-                                                   |
|            |        | ναρ, flache Hand, τὸ κέαρ (κῆρ), Herz, τὸ σκίναρ,                                                     |
|            |        | Leib. Ausnahmen: τὸ νέκταρ, Nektar, τὸ νῶκαρ,                                                         |
|            |        | fester Schlaf, τὸ σάκχαρ, e. Art Zucker, (mit langer                                                  |
|            |        | Paenult.), G. αρος. Die Wörter: τὸ ἄλκαρ, Abwehr,                                                     |
|            |        | είλαρ, Schutz, θέλαταρ, Besänftigung, σύφαρ, runz-                                                    |
|            |        | lige Haut, μῶμαρ, Tadel, τέχμαρ, Wahrzeichen, ὄναρ,                                                   |
|            |        | Traum, υπαρ, Wachen, είθαρ, als Adv. sogleich,                                                        |
|            |        | kommen nur in dieser Form vor. Ueber die kon-                                                         |
|            |        | trah. auf np aus sap s. np, np-oc.                                                                    |
| ēφ         | αρ-ος  |                                                                                                       |
| 7          | up-oc  | nur Einsilbige, als: δ Κᾶρ, ᾶρ-ός, Karier, δ Ῥάρ, οί                                                  |
|            | l      | Μάρες, e. Volk, δ ψάρ, Staar; τὸ φάρ, far, u. τὸ                                                      |
|            |        | φαρ, Kleid, nur im Nom. u. Akk.; vgl. Lobeck                                                          |
| <u>~</u>   | l      | Paral. p. 73 sq. 204 sqq.                                                                             |
| gp<br>gp   | αρτ-ος | nur ή δάμαρ, Gattin. §. 122, 2.                                                                       |
| ٣          | άτ-ος  | die mehrsilbigen und diejenigen zweisilbigen Neutra,                                                  |
|            | 1      | deren Paenultima lang ist, als: τὸ δέλεαρ, Köder,                                                     |
|            |        | τὸ ἦπαρ, Leber, u. mit kurzer Paenult. τὸ φρέαρ,<br>Brunnen, u. στέαρ, Talg (§. 120, A. 5). In diesen |
|            | ļ      | Drunnen, u. oteap, Taig (8. 120, A. 5). In diesen                                                     |
|            | 1      | beiden soll nach Draco 40, 17. 95, 6 bei den Att.                                                     |
|            | İ      | αρ lang gewesen sein, s. jedoch Passow's Wör-                                                         |
|            |        | terb., in d. Dekl. ist α ep. kurz: φρείατα Π. φ,                                                      |
|            |        | 197. φρέατι h. Cer. 99. στέατος Od. φ, 178. 182                                                       |
|            |        | m. Syniz., in d. Att. Sprache aber kommen Bei-                                                        |
|            |        | spiele mit a vor. S. Spitzner Pros. §. 43 u.                                                          |
| ٧.         | ١.,    | Passow.                                                                                               |
| ας         | αδ-ος  | alle weibl. Subst. (§. 120) und die Adj. gen. com-                                                    |
| ٧.         |        | mun., als: δ ή δρομάς, laufend.                                                                       |
| <b>4</b> 5 | ατ-ος  | §. 121.                                                                                               |
| αç         | @T-05  | τὸ ΚΡΑΣ, τοῦ κρᾶτ-ός s. §. 130 u. die Adj. auf -κρᾶς,                                                 |
|            | l      | als: χαλκοκράς, μελικράς, G. ατ-ος.                                                                   |
|            |        |                                                                                                       |

# 364 III. Dkl. Uebers. sämmtl. Nominativausgänge. §

| Nom. | Gen.              | 1                                                                                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ăς   | α-ος              | §. 123.                                                                                        |
| āς   | av-05             | d. Adj. μέλας, schwarz, u. τάλας, unglücklich.                                                 |
| āς   | αντ-ος            | alle männl. Subst., als: Ζάς §. 130 Πράς, Φθάς                                                 |
|      | İ                 | Paral. p. 78—81), δ γίγας, Riese, δ ελέφας                                                     |
|      | Ì                 | phant, εμάς, Riemen (§. 120), die adj. u.                                                      |
|      |                   | Wörter auf βας, als: μονόβας, alleingehend,                                                    |
|      |                   | βας, Gerüst auf d. Bühne, die Adj. auf τλα                                                     |
|      |                   | πολύτλας, u. die Contracta: Γλισᾶς, ᾶντος, δ                                                   |
|      |                   | Wurst, δ πελεχᾶς, Baumspecht, die Adj. ίλα                                                     |
|      |                   | ιλάεις) = ιλαος, die Münznamen διξάς, τριάς,                                                   |
|      |                   | έξᾶς, G. ᾶντ-ος; Schimpfnamen, wie χεσᾶς,                                                      |
|      |                   | die Partizip., als: τύψας, u. πᾶς, ganz.                                                       |
| ας   | 8-0¢              | §. 123. Anm. 5.                                                                                |
| αç   | α-ος              | δ λᾶς, λᾶ-ος 8. §. 140.                                                                        |
| ٩¢   | <b>φ</b> δ-ος     | ή δάς, Fackel, G. δαδός, entst. aus: δαίς. Be                                                  |
|      |                   | 8. §. 134.                                                                                     |
| αυς  | α-ος              | nur ή γραῦς, alte Frau, ή λιχνόγραυς, G. ā-ος (§                                               |
|      | εως               | nur ἡ ναῦς, navis §. 130, u. die davon abgel Adj., als: χιλιόναυς, G. νεως.                    |
| ειρ  | ειρ-ος            | nur ή χείρ, Hand, δ φθείρ, Laus, δ Είρ, Name                                                   |
| U.P  | cap oc            | Stadt, & Seip, Sirius (Lob. Paral. p. 74 sq.)                                                  |
|      |                   | rere Eigennamen, als: Λίγειρ, Σάπειρ; viele A                                                  |
|      |                   | -χειρ, als: εύχειρ, ταχύχειρ (Lobeck l. d. I                                                   |
|      |                   | sq.). Wörter auf zo kommen in der gewöhr                                                       |
|      |                   | Sprache nicht vor; γέντερ ist Lakon., κέστερ Η                                                 |
|      |                   | Argiv., μάχερ, λάσερ, ζίγγιβερ Fremdwörter                                                     |
|      |                   | l. d. p. 208).                                                                                 |
| εις  | ειδ               | nur η κλείς, Schlüssel, (§. 130) u. die Komp.                                                  |
|      |                   | τακλείς, αντικλείς, Adj. δικλείς, ήμικλείς (Le                                                 |
|      |                   | l. d. p. 231 sq.).                                                                             |
| εις  | EV-0¢             | nur & xtele, evoc, Kamin, u. ele, unus (§. 122,                                                |
|      | EVT-OC            | Partizipien u. Adjekt. χαρίεις, Adjektive u. su                                                |
|      |                   | tivirte Adj. auf δεις u. ήεις. Das o u. η win                                                  |
|      | İ                 | der Endung εις kontrahirt, als: δ πλακόεις =                                                   |
|      |                   | κοῦς, Kuchen, G. οῦντος, μελιτοῦς, voll Honi, λιτοῦντος, u. mehrere Städte- u. Fleckenname     |
|      | ì                 | οῦς, als: Μυοῦς, 'Οποῦς, 'Αμαθοῦς, 'Ανθεμοῦς, Σε                                               |
|      | İ                 | ΄ Αλιμούς, 'Αγνούς, 'Ραμνούς, Μυρρινούς, Σχοινούς, (                                           |
|      | 1                 | G. ouvroe: $\tau$ unhere = $\tau$ unhere. G. $\tilde{\eta}$ vroe (8, 120. A                    |
| EV   | 8V-0C             | G. οῦντος; τιμήεις = τιμῆς, G. ῆντος (§. 120, A d. Neutr. der beiden Adj.: ἄρρεν v. ἄρρην, mäi |
|      |                   | u. τέρεν v. τέρην, zart, u. εν, unum, v. είς, ι                                                |
|      | EVT-OC            | d. Neutr. der Adjekt. und Partizip.                                                            |
| ες   | ε-ος <del>=</del> | ους d. Neutr. der Adj. auf ης.                                                                 |
| ευς  | εως               | als: βασιλεύς, König (§. 128). (Ζεύς s. §. 13(                                                 |
| η    | <b>112-06</b>     | nur: τὸ κάρη, Haupt, ion. Wort, s. §. 130.                                                     |
|      | αιχ-ος            | nur: ἡ γυνή, Weib (s. §. 130).<br>die einsilbig. Subst. (mit Ausn. v. ἡ φρήν, Gei              |
| אע   | אף-סג             | die einsilbig. Subst. (mit Ausn. v. ή φρήν, Gei                                                |
|      |                   | ενός), als: ὁ μήν, Monat, ψήν, Wespe, u. fol                                                   |
|      |                   | mehrsilb. Mask.: βαλήν, König, Έλλην, Gı                                                       |

| No | m. Gen.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ·                     | ἐσσήν, e. Priester der Artemis, δ χηφήν, Drohne der Bienen, λειχήν, Flechte, πευθήν, Späher, πυρήν, Kern σωλήν, Rinne, τριβήν, Dreifuss, έρπήν, e. Flechten ausschlag, ήλακατήν, e. Art Meerfisch, κευθήν Suid., ein unterirdischer Gott, κωλήν, Hüftknochen, ταγήν, Name eines Vogels, Suid., φυχήν, e. Art Fisch (§. 122). Adj. ἀπτήν, nicht flügge, πρητήν, jährig, ὑβαλλήν, schmeinisch. Vol. 101                                                                                                                                             |
|    | 8y-05                 | schweinisch. Vgl. Lob. l. d. p. 191 sq. alle übrigen mehrsilb., als: δ λιμήν, Hafen, δ αδχήν,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                       | Nacken, u. ή φρήν, ενός (§. 122); Adj. ἄρόην, männlich, τέρην, zart, άγήν, dürftig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ηP | ηρ-ος                 | die einsilbigen Subst. und deren Kompos., als: δ θήρ,<br>Thier, ἡμίθηρ, Halbthier, δ φήρ == θήρ, σατυρόφηρ,<br>und die Derivata auf τηρ, als: δ ἀροτήρ, Pflüger,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                       | u. δ πάνθηρ, Panther, δ σπινθήρ, Funken, δ Κελτίβηρ, Keltiberier, δ "Ιβηρ, Iberier, (§. 122), Adj. έρίηρες έταῖροι Hom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                       | Anmerk. Folgende Neutra auf εαρ werden in ηρ kontrahirt: έαρ, ήρ, Frtihling, G. έαρος = ήρος, έαρι = ήροι (in der gwhnl. Prosa sind nur die Formen: έαρ, ήρος, ήρι gebräuchlich, in dem älteren Attizismus jedoch wechseln die Formen έαρος, έαρι mit ήρος, ήρι), ferner: στέαρ = στήρ, Talg, G. στέατος = στητός, D. στέατι = στητί, φρέαρ, Brunnen, G. φρεατός = φρητός, φρέατι = φρητί (die Betonung der kontrahirten Formen folgt in diesen beiden Subst. der Analogie der einsilbigen), δέλεαρ. Κöder. G. δελέατος = δέλητος. U. χέαρ = χῆρ. |
|    | 8p-0¢                 | λεαρ, Köder, G. δελέατος = δέλητος, u. κέαρ = κῆρ, e pisch (κέαρ auch b. Aeschyl. Prom. 245). die übrigen mehrsilbigen (§. 122), als: δ ἀἡρ, Luft, δ αἰθήρ, Aether, δ δαήρ, Schwager, δ ἀθήρ, Hachel an d. Aehre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | ρος                   | als: ὁ πατήρ, πατρός §. 122, 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| K  | ητ-ος                 | δ Κρής, ητός, Kreter, θής, θητός, Lohnarbeiter, οι Φρήτες, e. Volk (Lob. l. d. p. 78—81); δ Κέβης, Λάχης, alle Gattungsnamen dieser Endung, als: δ λέβης, Kessel, δ μάσθλης, Leder, u. s. w., die Abstrakta auf ότης, ύτης, als: ή βεβαιότης, Sicherheit, ή ταχύτης, Schnelligkeit, u. die Adjekt. Einer Endung, namentlich die auf βλής, δμής, θνής, χμής, τρής, τμής ausgehenden, als: διοβλής, νεοδμής, νεοθνής, δοριχμής, dμφιτρής, ίθυτμής, ferner: [πνολέβης, μουνοχέλης, νεοπένης, ψευδοπλάνης, ἐτεόχρητες Hom.                            |
|    | ηθ-ος<br><b>ε-</b> ος | (Lob. l. d. p. 256 sq.) (§. 120.) nur ὁ Πάρνης, Gränzgebirge in Attika· (§. 120.) = ους, alle Akjektive jener Endung: ης, Ν. ες, die auf γενής, κλῆς, κράτης, μήδης, πείθης, σθένης, φάνης, μένης, τέλης, κήδης, άνθης, έρκης, βάρης, άκης, άρης (ήρης), άρκης, νείκης, λάμπης, σάκης, τύχης; die auf κύδης, άλκης u. άκης folgen theils der I. Dekl., als: Φερεκύδης, Λακύδης, Μετάλκης, Σιτάλκης, 'Αρβά- κης, Φαρνάκης, 'Αρσάκης, G. ου, theils der III., als:                                                                                  |

# 366 III. Dkl. Uebers. sämmtl. Nominativausgänge

| Nom.      | Gen.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | •                           | 'Επιχύδης, Νεάλχης, Αλάχης, G. ους, u. ό στ<br>G. σεός, Pl. σέες, σέων u. s. w. (spät.: σητός<br>§. 123.                                                                                                                                                                                      |
| ης        | 714-05<br>EVT-05            | . Ανίης, ηνος.<br>8. 120.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3)<       | אעד-06                      | 8. ELC, EYT-OC.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ť         | (τ-0ς<br>εως, εος<br>u. ιος | nige fremde Wörter: τὸ πέπερι, Pfeffer, und σίναπυ, υος, Senf (§. 126), τὸ κιννάς                                                                                                                                                                                                             |
|           |                             | τιγγάβαρι, Zinnober, u. τὸ κόμμι, Gummi, pokr. u. Galen, G. τοῦ κόμμεως, τῷ κόι Herod. u. Anderen, sowie auch zum Theil pokr. indeklinabel, so Her. 2, 86 τῷ κόι wol es An. Bekk. I. p. 104 heisst: κόμμ τική, Ἡρόδοτος δευτέρω, s. Lob. ad Phryn τὸ κῦφι, e. Arzeneimittel, κύφεως Galen., τ |
|           | t <b>y-</b> 0 <b>5</b>      | εος, Bartmuschel, τὸ σέσελι, εως, ιος, e. Pf τὸ σάρι, ιος, e. Pflanzenart, τὸ στάχι, ιος, e. Ar τὸ κίκι, Wunderbaum, τὸ κοῦρμι, e. Art κοῦκι, Kokuspalme, τὸ στίβι od. στίμμι, e. A glas, das Griechische Wort τὸ ἄκαρι, Milb τί, quid, τὶ, aliquid.                                          |
| īn        | τν-ος                       | s. īc, G. īvoc, u. Lob. l. d. p. 72 u. 196 sq                                                                                                                                                                                                                                                 |
| īv<br>tvs | 140-05                      | nur ή ελμινς, Wurm, u. ή πείρινς, Wagenk, μήρινθα Orph. Arg. 599 Faden, wie ν (§. 120.)                                                                                                                                                                                                       |
| φ         | ιρ-ος                       | in Et. M. 107, 28 werden angeführt: τρ, φ(ρ; ausserdem kommen noch vor: Γ(ρ od Fluss Libyens, Στρες, Φθτρες, Völkername l. d. p. 76).                                                                                                                                                         |
| ₹Ç        | <b>ἴ-ος</b>                 | §. 125.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ζς        | <b>Υ-ος</b>                 | §. 126, A. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | ιδ-o <b>ς</b>               | die meisten Substantive, welche vor der E kein ς haben, als: ἐλπίς, ἔρις, πνημίς, u. auf πολις, als: ἀπολις, ιδ-ος. Die Eigenn ις haben im Att. ιδ-ος, sonst aber ιος, s. (§. 120.) nur: ὁ ἡ ὄρνις, Vogel, ἡ μέρμις, Schnur,                                                                  |
|           | ₹8-0€                       | Art Wespe, η αγλις oder γέλγις, Kern i des Knoblauchs, Γέργις. (§. 120.)                                                                                                                                                                                                                      |
| _         | it-0€                       | nur: ή χάρις, Anmuth, nebst Comp. u. ή θέμι                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ξ         | ₹ <b>7-0</b> ς              | folgende Substant., von denen mehrere gen<br>bei den Späteren auch die Nominativer<br>haben: ὁ δελφίς (spät. δελφίν), ῖνος, ἡ ἀπτί<br>ἡ μίς, Nase, ὁ ἡ θίς, Haufe, ἡ ωδίς, Gebu<br>ἡ ἡηγμίς, Brandung, ἡ ἴς, Sehne, ἡ γλωχί                                                                   |

| Nom    | . Gen.                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OIC OV | 01-0¢                 | δ τελμίς, Schlamm, ή παρίς υ. πηρίν, Samenbeutel, ή έρμίς, Fuss der Bettstelle, δ σταμίς, Seitenbrett am Schiffe, ή δσμίς, Feldschlacht, b. Hom. Dat. δσμῖνι, δ ἰκτίς υ. ἰκτίν, der Weihe, u. d. Eigennamen: Έλευσίς, Σαλαμίς, Τραχίς. (§. 122.) die Subst. auf ξις, ψις, die meisten auf σις und folgende: ή ἄγρωστις, Quecke, ή ἄμπωτις od. ἀνάπωτις, Ebbe, ή ἄρδις, Pfeilspitze, ή βούβρωστις, Heisshunger, ή γράστις, Gras, ή δάμαλις, Καιh, ή δέρδις, Schutzdecke, ή δύναμις, Macht, ή ἔπαυλις, Landgut, δ ἔχις, Otter, ή ζιγγίβερις, Ingwer, ή θλάσπις, e. Art Kresse, ή κάππαρις, Kaper, ή κίδαρις υ. κίταρις, Τυrban, ή κίσσηρις, Bimstein, ή κόνις, Staub, δ κόπις, Schwätzer, δ ή κόρις, Wanze, ή κύστις, Blase, δ μάντις, Seher, und dessen Kompos., ή μάρις, ein Mass, δ μάρπτις, Räuber, ό ή νῆστις, nüchtern, δ δρχις, Hode, ή δφις, Schlange, ή πανήγυρις, Festversammlung, ή πάρδαλις, Panther, ή πόλις, Stadt, υ. dessen Kompos., δ πρύτανις, Vorsitzer des Raths, ή πίστις, Treue, ή πίστις u. πρίστις, Art Kriegsschiff, ή πύστις. Frage, ή βάχις, Rückgrat, ή σάγαρις, Streitaxt, ή σεμίδαλις u. ή σλιγνις, feines Weizenmehl, ή σέρις (aber auch σέριδος), e. Endivienart, ή σπάνις, Mangel, ή τύβρις u. τύρσις, Turm, ή ΰβρις, Uebermuth, ή υδραυλις, Wasserorgel, ή υνις u. υννις, Pflugschaar, ή φάτις, Sage, ή φρόνις, Gesinnung. Jedoch gilt die Endung εως nur für die Attische Mundart, s. §, 126. nur οίς §, 126, A. 3. nur φθοῖς §, 120. Neutr. der Adjekt. |
| op     | ob-oe<br>oxe-oe       | Neutr. der Partiz.<br>so: τὸ ἄορ, Schwert, τὸ ἦτορ, Herz. (Lob. l. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ος     | εος                   | p. 76 u. 216 sq.)  oue, so alle Subst. dieser Endung (sämmtl. Neutra) (§. 123).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| gop    | 07-06                 | Neutr. der Partiz. ἐἀσοῦρ πραττρρ ὑπὸ Φοινίπων, e. Fremdwort, u. Σούβουρ Ptolem. 2, 6. (Lob. l. d. p. 76.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 905    | 0-06                  | <b>§</b> . 128.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 00-06<br>0VT-06       | nur ὁ πούς, pes, u. dessen Kompos., als: τετράπους. (§. 120, A. 4.) nur ὁ ὀδούς, dens, und dessen Kompos., u. d. Partiz. s. εις, εντ-ος.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •      | <b>шт-о</b> ς<br>Ŭ-ος | 8. εις, εντ-ος. nur τὸ οὖς §. 130, S. 358. z. Β. τὸ δάχρυ, Thräne, τὸ νᾶπυ, Senf, τὸ μῶλυ, e. fabelhaftes Kraut, τὸ μέθυ, Wein, τὸ κόνδυ, Pokal, τὸ νᾶπυ od. σίναπυ, Senf; indekl. ist τὸ φῖτυ, Keim. Vgl. §. 125.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# 368 III. Dkl. Uebers. sämmtl. Nominativausgänge.

| Nom.     | Gen.                    |                                                                                               |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | E05                     | nur: τὸ ἄστυ, Stadt, u. τὸ πῶϋ, Heerde (das als ein alt dichter. Wort, lässt die Kor          |
|          |                         | nicht zu), und d. Neutr. der Adjekt., oh                                                      |
|          |                         | traktion, als: εδρύ, weit. §. 126.                                                            |
| עט       | ατ-ος<br>ῦν-ος          | nur: τὸ δόρο, Speer, u. τὸ γόνο, Knie. S. §. 130 nur ὁ μόσον, Turm. (§. 122.)                 |
| •        | υντ-ος                  | Neutr. der Partiz.                                                                            |
| υνς      | 0v8-0¢                  | nur Thouse. (§. 120, A. 1.)                                                                   |
| υp       | υρ-ος                   | nur τὸ πῦρ, Feuer, G. πυρός; ὁ ψίθυρ, Ges                                                     |
|          |                         | μάρτῦρ, Zeuge, spätere Nbf. zu μάρτυς, u.<br>χυρ, ῦρος, Kerkyrier, ὁ Λίτῦρ, ὕρος, Liger,      |
|          |                         | Lob. l. d. p. 217. Über d. Quantit. v                                                         |
|          | J                       | §. 134, V. (§. 122.)                                                                          |
| υς       | ŭ-o <b>ç</b>            | so die meisten Subst. dieser Endung, als: δ<br>Traube, δ στάχυς, Aehre. Bei den Oxytor        |
|          |                         | sowol im Nom. als Akk. in der Regel la                                                        |
|          |                         | ή ὀφρύς, ή ἰσχύς, ή Ἐριννύς. Die einsilbig                                                    |
|          | υδ-ος                   | Perispomena, als: ἡ δρῦς, Eiche. (§. 125.) folgende: ὁ ἔπηλυς, Ankömmling, und die            |
|          | 00-06                   | Kompos. auf: ηλυς (ν. έλθεῖν), ή χλαμύς,                                                      |
|          |                         | ή προχύς, wollene Flocke, ή πηλαμύς, Thun                                                     |
|          | ~»                      | ή σύγκλυς, zusammengespült, und                                                               |
|          | ῦδ-ος<br>υθ- <b>ο</b> ς | ή δαγός, Wachspuppe. (§. 120.)<br>nur: ή κόρυς, ύθος, Helm, ή κώμυς, υθος, l                  |
| •        | 00 0                    | αί ἀγνύθες Poll., Webersteine.                                                                |
|          | อัง-๐๘                  | δ ὄρχυς, e. Art Thunfisch, Φόρχυς u. ή Γόρτι                                                  |
|          | ὔρ-ος                   | Nbf. auf υν scheint erst den Späteren anzug<br>nur δ μάρτυς, Zeuge; spät. Nbf. μάρτυρ. Vgl. υ |
|          | €00¢                    | nur: ή πῆχυς, Elle, ὁ πέλεχυς, Beil, ὁ πρέσ                                                   |
|          | _                       | Alte (§. 126) u. ἔγγελυς, Aal, im Plur. (§. 126                                               |
| <b>6</b> | 8-0¢<br>0-0¢            | die Adj. dieser Endung.<br>= οῦς: ἡ ἡγώ, Wiederhall, ἡ εὐεστώ, Woh.                           |
|          |                         | πειθώ, Gabe der Ueberredung, und viele w                                                      |
|          |                         | Eigennamen, als: Γοργώ, Ἐρατώ, Κλειώ,                                                         |
| ωv       | <b>∞</b> ν-ος           | (§. 129).<br>die einsilb. Subst., als: δ κλών, Zweig (mit At                                  |
|          | w, .,                   | v. ή χθών, ονός, Erde), u. die mehrsilb. (                                                    |
|          |                         | gener. mascul., als: δ ίππών, Pferdestall,                                                    |
|          |                         | Öelberg, φαρετρεών, Köcher, Κολοφών. Mapal<br>Ausnahme folgender: δ ήγεμών, όνος, Führe       |
|          |                         | δεμών, Fürsorger, ὁ ἀλεκτρυών, Hahn, ὁ                                                        |
|          |                         | Richtschnur, δ κλαδών, Zweig, δ πλαγγών, puppe, δ Παφλαγών, δ Μακεδών) u. folgen              |
|          |                         | puppe, δ ΙΙαφλαγών, δ Μακεδών) u. folgen                                                      |
|          |                         | paroxytona: ἡ ἄλων, Tenne, ἡ βλήχων od.<br>Polei, δ είρων, der Ironische, δ κήλων, Β          |
|          |                         | schwengel, ὁ κλύδων, Woge, ὁ (auch ή)                                                         |
|          |                         | Glocke, η μήκων, Mohn, δ πώγων, Bart, δ                                                       |
|          | i                       | Lakonier, η τρήρων, Taube, ὁ τρίβων, abget<br>Mantel, ὁ ἄχρων, äusserster Theil, ὁ ἄμβων, ο   |
| '        | ,                       |                                                                                               |

Gen. Rand, δ δόλων, versteckter Dolch, δ κάπων, Kapaun, δ χηρίων, Wachslicht, δ χόχχων, Kern des Granatapfels, ὁ χρότων, Wunderbaum, ὁ χώθων, Krug, δ χύφων, krummes Holz, ὁ μυοπάρων, Kaperschiff, δ ρώθων, Nasenloch, ὁ σάπων, Seife, ὁ σίφων, Röhre, δ σπάδων, Eunuch; endlich alle, ein Uebermass irgend einer Eigenschaft bezeichnende, Beinamen, als: μάχρων, Langkopf, μαλαχίων u. μάλθων, Weichling, χοτύλων, Säufer, γάστρων, Fresser, φύσκων, Dickbauch, σαλάκων, Grossprahler. (§. 122.) 0٧-0ς alle Oxytona gener. femin., als: ἡ χιών, Schnee, εἰχών, Bild, ἀηδών, Nachtigall, mit Ausnahme der Städtenamen, als: ή Σιδών, ή Καλυδών, G. ωνος; dann alle Paroxyt. gener. masc., als: δ ήγεμών u. s. w.; endlich alle Adjekt. jener Endungen auf: ων, N. ον, ausser dem poet. τρήρων, ωνος, furchtsam, u. den mit e. Subst. auf wy, wyoc zusammengesetzten, als: βαθυλείμων, ωνος. Anmerk. Die Wörter auf των, deren paenultima lang ist, haben ον-ος, deren paenultima kurz ist, ων-ος, als: πρίων, Säge, δ χίων, Säule, 'Αμφίων, G. ονος; 'Ανθεμίων, Δαρδανίων, G. ωνος, οἱ Οὐρανίωνες; (Ausn. ἡ χιών, όνος:) daher von Κρονίων(ἴ), G. Κρονίωνος u. Κρονίωνος. Auch viele andere auf ων wechseln in der Kρονίονος. Auch viele andere auf ων weensein in der Flexion zwischen ωνος ,ονος u. οντος, s. §. 139, A. 1. Einige Partizipien auf ων, G. οντος, nehmen als Subst. od. Adj. die Flexion auf ονος od. ωνος an, jedoch mit Veränderung des Tones: ἀρηγόνες fem. Il. δ, 7. ἀρηγών, ἡ, ε, 507. κατηφόνες ω, 253, wahrschl. auch als Fem. aufzufassen, s. Lo be ck ad Aj. 222; ohne Veränderung des Tones: νήφοσι st. νήφουσι Theogn. 481. 627. αίθωνα Pind. P. 1, 23. αίθωνι Soph. Aj. 147. ό γέρων, Greis, ό δράκων, Drache, ό λέων, Löwe, ό OVT-OC θεράπων, Diener, δ Αχέρων, δ άχων, Wurfspiess, δ τένων, Sehne, ὁ χνώδων, Degenklinge, u. σπάδων (οντος u. ωνος), Eunuch; — dann die Partiz. u. die Adjekt.: έχών, gern, u. ἄχων, ungern. (§. 120.) δδών, δδύντ-ος neuion. st. δδούς. OYT-OC aus άων: Ποσειδών, Τυφών, G. ώνος. <u> ش۷-</u>0८ mehrere Kontrakta, als: Ξενοφῶν (aus ἀων), ῶντος. ώντ-ος (§. 120). die einsilbigen Subst. dieser Endung, als: δ φώρ, Dieb, ထဝ္-ဝင u. δ άχώρ, Schorf, δ ίχώρ, Lymphe, δ κέλωρ, Sohn, ό μήστωρ, Rather, το πέλωρ, Ungeheuer, το δέλδωρ Hom., Wunsch, nur im Acc., τὸ ελωρ, Beute, nur Nom. u. Acc., τέχμωρ, Wahrzeichen, nur N. u. A. (§. 122.) die übrigen mehrsilb. Subst., die die Dichtersprache und späte Prosa st. der gewöhnlichen auf τήρ, G. τῆρος, gebraucht, als: ὁ ἡγήτωρ, Führer, = ἡγητήρ, ῆρος, γενέτωρ, Erzeuger, = γενετήρ, βώτωρ, Hirt, = βοτήρ, δώτωρ, Geber, = δοτήρ.

# 370 III. Dekl. Uebers. sämmtl. Nominativanagänge

| Nom. | Gen.          | 1                                                                                          |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ØT-06         | σχώρ u. ύδωρ §. 130, A. 9.                                                                 |
| eυς  | 60-05         | ό δμώς u. ύποδμώς, Sklave, ὁ τρως, Halbgot                                                 |
| _ •  |               | Schakal, δ Τρώς, Troer, δ πάτρως u. μήτρα                                                  |
|      |               | (§. 124.)                                                                                  |
|      | 0-06          | = ouc §. 124, A. 5.                                                                        |
|      | <b>ωτο-</b> ζ | δ φώς, der Mann, τὸ φῶς (kontr. aus: φάος, ι                                               |
|      |               | durch Assimilation φόως, so Akk. φόωςδε,                                                   |
|      |               | Licht, δ χρώς, Haut, δ ἔρως, Liebe, und die                                                |
|      |               | u. χρώς ausgehenden Adjekt. und einige Ps                                                  |
|      | ဏဝ်-ဝင        | έστώς. (§. 120.)<br>nur ή σώς, σωδός, e. Vogelart.                                         |
|      | ထဗ်-ဝင        | nur αί Κλῶθες Hesych., Parzen; ebenso αί Κ                                                 |
|      | 20.04         | Od. η, 197 (Bekker κατά Κλώθες νήσαν                                                       |
|      |               | Lob. l. d. p. 87.                                                                          |
|      | 07-06         | die Partiz.                                                                                |
| φς   | φδ-ος         | nur ή φώς (aus φωίς), Brandfleck, φωδός.                                                   |
|      |               | Betonung. §. 134, 1.                                                                       |
| ŧ    | xος           | z. B. δ χύραξ, Rabe. (§. 120.)                                                             |
|      | 706           | z. B. h plot, Flamme.                                                                      |
|      | χος           | z. B. δ βήξ, Husten, ή πτύξ, Falte; ή διῶρυξ<br>u. κατῶρυξ, eingegraben, v. ὀρύσσω m. d. ( |
|      |               | (δρυγήναι), bilden G. ώρυχος; aber διώρυγες b                                              |
|      |               | aer. et loc. 5, 31 u. b. Spät., κατώρυγες                                                  |
|      |               | c. pl. 5. 9, 11. S. Lobeck ad Phryn.                                                       |
|      | XTOς          | nur δ αναξ, König, und einige Kompos., als:                                                |
|      |               | Handwerker, Künstler, ἡ νύξ, nox, u. die                                                   |
|      |               | ausgehenden Komposita, als: δμογάλαξ, Mil                                                  |
|      |               | §. 120.                                                                                    |
| γξ   | 77-06         | die Subst. auf ιγέ, υγέ, αγέ, als: ή φόρμιγέ,                                              |
|      |               | σύριγξ, Hirtenpfeife, ἡ λύγξ, Schlucken,<br>Schlund, ὁ λάρυγξ, Luströhre, ἡ φάλαγξ,        |
|      |               | über G. φάρυγος s. §. 120, A. 1.                                                           |
|      | γx-0ς         | δ λόγξ, λυγκός, Luchs.                                                                     |
| νυξ  | טאי-סג        | πνύξ, πυχνύς §. 130.                                                                       |
| Ψ    | πος           | z. B. δ γύψ, Geier, ή ωψ, Gesicht. (§. 120.                                                |
|      | βος           | z. B. ή φλέψ, Ader, ὁ χάλυψ, Stahl.                                                        |
|      | φος           | ή κατήλιψ, Oberstock des Hauses, Acc. νίφ-ε                                                |
|      |               | v. d. verschollenen νίψ, δ σχνίψ, e. A                                                     |
|      |               | σχνιπός u. σχνιφός. (Lob. l. d. p. 114 u. :                                                |
| λς   | λ-ος          | p. 399 sq.)<br>ἄλς §. 122, 1.                                                              |
| P¢   |               | μάχαρς §. 122, 2.                                                                          |
| 1    |               | , p                                                                                        |

# §. 133. Quantität der dritten Deklination.

 Die Flexionsendungen: α, ι, υ und ας, sowie Nominativausgänge auf α, ι, υ sind kurz. Ausnahmen u. Pl. der Substantive auf εύς ist lang, als: τὸν βασιλέα, τ aber βασιλῆα, ῆας, doch auch φονέα Att. u. öfter ep., al L 133.

Il. ζ. 222, häufiger jedoch m. Synizese zu lesen, s. §. 52; ō im Vok. der Wörter auf ὑς, G. ὑος, als: ἰχθύ; ō in dem Kukuksrufe κάπου. Ueber κάρα s. §. 130, tiber d. Neutra auf α, wo man α erwartete, als: κλέα, κρέα, ἀκλέα, δέπα u. dgl. s. §. 123, A. 3. In Betreff der Nominativausgänge ist Folgendes zu bemerken.

I. a. aξ ist lang a) in den einsilbigen Maskulinen dieser Endung, als: βλάξ, Ττορί, αχός, οἱ Πράχες, und in dem Feminin ἡ βάξ, αγός, Weinbeere (hingegen: ἡ δράξ, αχός, Handvoll, ἡ κλάξ, ἀχός, Fläche, ἡ γλάξ, e. Pflanze, ἡ πτάξ, Hase, Aesch. Ag. 135 μογερὰν πτάχα, αἱ στάγες, Tropfen); — β) in den zweisilbigen Maskulinen, deren paenultima von Natur lang ist, und in allen drei- oder mehrsilbigen Wörtern, als: ὁ θώραξ, αχος, Panzer, ὁ οἶαξ, Steuergriff, ὁ σύρφαξ, Gesindel (ν. σύρ-ω), Φαίαξ, Phäakier, ὁ χαύαξ, e. Seemöve; ἱξραξ, αχος, Habicht (hingegen: ἡ βῶάζ, ἀχος, Erdscholle, ἡ αὐλάξ, Furche, ἡ μεῖραξ, ἀχος, Mädchen, ἡ πιοαξ, Quelle, ἡ δριδαξ, Lattich, ἡ κλῖμαξ, Leiter, ἡ σμιλαξ (μιλαξ), Taxusbaum, ὁ φῦλαξ, ἀχος, Wächter, ὁ ἀνθραξ, ἀχος, Asche); — η) in Schimpfwörtern, Spottnamen, oder solchen, welche ein Lebermass bezeichnen, als: ὁ φλόαξ, ᾶχος, Schwätzer, ὁ στόαξ, Stoiker, verächtlich, ὁ φέναξ, Betrüger, ὁ λάβραξ (eigentl. Räuber), ε. Raubfisch, ὁ νέαξ, junger Kerl, ὁ βώμαξ, Lumpenkerl (aber ἡ βῶμαξ, Altärchen), ὁ πλούταξ, Reichbold, ὁ στόμφαξ, Grossprahler, ἱ φόρταξ, Lastträger, ὁ πἡλαξ, Schmutz, ὁ βύαξ, Strom, bes. Lavastrom, ὁ χρώμαξ, Steinhaufen, und in folgenden zweisilbigen Maskul., dæren paenultima durch Position lang ist: φόρταξ, Träger, πάσσαξ, Nagel, ὁ χόρδαξ, Tanz, ὁ πόρπαξ, Schildgriff, ὁ χόνδαξ, e. Knabenspiel.

Ausnahmen: einige zweisilbige Maskuline, deren paenakima von Natur lang ist, haben kurzes α: δ λεῖμαξ, Aue, δ σαῦσεξ οd. σαῦταξ, junger Käse, od. Hülsenfrucht, δ κλῶμαξ, Steinhaufen, δ κλῶναξ, Zweig.

b. ιξ ist lang α) in den einsilbigen Wörtern: δ ίξ, Käfer, ή Φίζ, Sphinx, ή φρίξ, Schauer, G. τχός, δ ή ψίξ, Krume, G. τχός ή τνίξ, τγός, d. Ersticken; (Ausnahmen: die meisten einsilbigen, die mit zwei Konsonanten beginnen, als: ή θρίξ, τρίχός, Haar,);—β) in den zweisilbigen, deren paenultima entweder von Natur oder durch Position lang ist, als: ή ἄιζ (α), τχος, stürmischer Andrang, ή βέμβιξ, τχος, Wirbel, δ τέττιξ, τγος, Grille, ή σπάδιξ, τως, Palmzweig, δ Φοῖνιζ, τχος, Phönikier u. Palme (über d. Betonung vgl. §. 78, A. 1; Il. χ, 133 φοινιχόσσσαν, Hes. Sc. 194 φοινιχόσις, Apoll. Rh. 2, 1071 φοινιχέοι sind mit Syniz. zu sprechen, s. Spitzner Pros. §. 45, 2. Anm.). (Ausnahmen: ή χοῖνίζ, τχος, ein Getreidemass, und die, welche in der Mitte ein λ haben, als: ή τώλζ, τχος, Becher, δ Κίλτξ, Kilikier, ή στάλτζ, Richtstange, ήλιξ, gleichalterig, ελτξ, gewunden, so auch ή ἄλλτζ, e. Oberkleid d. Männer; d. Ion. Θρῆιξ hat b. Hom. τχος, b. d. Späteren τχος u. τχος.

c. υξ ist lang nur in den zweisilbigen, deren paenultima von Natur lang ist, als: δ κῆρῦξ, ῦκος, Herold, δ κῆυξ, ῦκος, e. Mervogel, δ δοΐδυξ, ῦκος, Mörserkeule (Betonung §. 78, A. 1), und twei, deren Paenultima durch Position lang ist: δ βόμβῦξ, ῦκος,

Seidenwurm, und δ κόκκυξ, υγος, Kukuk; Βέβρυκες meist υ b. Apoll. Rh., stäts υ b. Theocr. u. Lycophr. 516, s. Spitzner Pros. §. 47 u. Choerob. b. Bekk. An. III. p. 1353.

II. a. αψ ist durchweg kurz, als: δ Αράψ, άβος, Arabier;

b. ιψ ist lang in den Einsilbigen, ὁ τψ, κνίψ, θρίψ, Namen gewisser Insekten, ἡ ὁ ἡίψ, Binse, G. τπός. Ausnahmen: ἡ ΝΙΨ (τ), ντφός, Schnee, ὁ λίψ, τβός, Stidwestwind, ἡ ΛΙΨ (τ), λτβός, λίβα, Tropfen; in d. mehrsilb. überall kurz, als: ἡ χέρνψ, τβος, Waschwasser;

c. υψ ist lang in den Einsilbigen, als: ὁ γύψ, ῦπός, Geise, ὁ γρύψ, ῦπός, Greif; aber in den mehrsilb. stäts kurz, als: ὁ

χάλυψ, ὔβος, Stahl.

III. αν ist lang in dem Einsilb. πᾶν u. in den Masc. auf αν. G. αν-ος, als: ὁ παιάν, ᾶν-ος, Siegesgesang, Πάν, Pan; vgl. ας in Nr. VI.

IV. αρ ist lang in den Einsilbigen, als: Κάρ, αρό≤ Karier, ὁ ψάρ, αρός, Staar; über στέαρ u. φρέαρ s. §. 132, S. 36.

man gebraucht.

VI. ας ist lang a) in den Wörtern, welche im Gen. αντ-σ haben, als: ὁ γίγας, αντ-ος, Riese, ὁ ἱμάς, Riemen, βουλεύσας, στάς πᾶς, πᾶν (aber ἄπᾶν II. υ, 156. χ, 402. 403. Ar. Pl. 493 in es anap. Tetram., σύμπαν, πρόπαν Π. α, 601. τ, 162 u. s. Eur. Ph 1504 in daktyl. Versm. [dafür Klotz u. Nauck πρόπαρ], so auck Pind. O. 2, 85 τοπάν, als Kompos., wie τοπρώτον, τοπαλαιόν u. dgl., s. Boeckh p. 81, aber ἐπίπαν Aesch. P. 42. τὸ παράπαν Ar. Pl. 17. ἀπαν Menand. b. Athen. 4, 146, f. (Meineke p. 50 sq.) Metrodor. b. Stob. 357 τὸ νέον ἀπαν ὑψηλόν ἐστι καὶ θρασύ; so wahrschl. auch απαν Ar. Ach. 998, ubi v. Müller 1). Daher mag die Regel der alten Grammatiker (b. Herm. de rat. emend. Gr. Gr. p. 439. Bekk. An. 1, 416), dass die Attiker das a in der ultima v. απαν lang ausgesprochen hätten, im Allgemeinen sich richtig verhalten; kurzes a gehört wahrscheinlich der epischen Sprache und besonderen Versarten an. Bei Theocr. 2, 56 u. 22, 86 steht απαν in der Arsis; — b) in τὸ ΚΡΑΣ, τοῦ κρατός, Haupt, s. §. 130 und in den Compositis auf πρας (v. περάννυμι), als: μελίπρας, G. ατος, mit Honig gemischt; — c) in μέλας u. τάλας, die aber in der Flexion α haben, also: αν-ος u. s. w., über τάλας Theocr. 2, 4 auf Dor. Weise, s. §. 38, 3 a) u. b). — Ueber die Messung

v. κέρας, G. ατος, s. §. 121, A. 1.

VII. ις ist lang α) in den Einsilbigen, als: δ κές, Κοτηwurm (§. 125), die aber d. τ nur im Nom. u. Akk. haben:

β) in denen, deren Genitiv auf ινος und ιθος ausgeht, als: † ρές, ρῖνός, Nase, ἡ ἀκτές, ῖνος, Strahl, ὁ σταμές, ῖνος, Streber (Od. ε, 252 σταμίνεσσιν aus Verszwang), ὁ ἡ ὄρνῖς, τθος, Vogel; jedoch wird st. ὄρνῖς, τθος, ὄρνῖν auch ὄρνῖς, τος, γν gesagt 2); — γ) in

Vgl. Buttmann Gr. I. §. 63. Anm. 5. Meineke ad Menandr.
 p. 51. — 2) S. Spitzner Gr. Pros. §. 36, Anm. u. Passow's Wörterb.

mehreren Zweisilbigen, deren Genitiv auf ιδος ausgeht, nämlich: έψίς, βαλβίς, κηκίς, κηλίς, κληίς (ion. st. κλείς), κνημίς, κρηκίς, νησίς, σφράγίς, σχοινίς, τευθίς, φαρκίς, χειρίς, ψηφίς, G. ίδος, u. einigen anderen bei späteren Dichtern, sowie auch in einigen dreisilbigen Verkleinerungswörtern, die in der gewöhnlichen und Ionischen Mundart langes, in der Attischen kurzes ι haben, als: βλεφαρίς, κεραμίς, πλοκαμίς (ἐϋπλοκαμίς Hom.), κανονίς, βαφανίς auch Ar. Nub. 981. Pl. 944; καρίς, Seekrebs, u. ριπίς, Fächer, mit wechselnder Quantität; ή βαθμίς, Fussgestell, u. ή νεβρίς, Fell des Hirschkalbes, haben nur bei den Späteren langes τ 1); über όφις u. κόνις s. unter τν Nr. VIII.

VIII. ιν ist lang α) in den von den Späteren gebrauchten Subst. auf ιν (st. τς), G. τν-ος, als: δ δελφίν st. δελφίς; — β) in dem Acc. der Einsilbigen auf τς, als: κῖν, λῖν [Eur. Bacch. 1174 (1166 Herm.) ist λίν fälschlich für kurz gehalten worden; s. Hermann]; ausserdem gegen die Regel κόνιν Aesch. Pr. 1086 (ubi v. Wellauer). Suppl. 177 u. ὄφῖν Choeph. 915 (Hes. Th. 334 steht τορῖν in d. Arsis), wie auch d. Nom. κόνῖς Aesch. Suppl. 764 u. τορῖς (Apoll. Rh. 2, 1269 u. Mosch. 4, 22 ὄφῖς in d. Ars.), während sonst die auf ις, G. εως od. ιος, das ι kurz haben.

IX. υς ist lang α) in den Einsilbigen und β) in den oxytonirten Mehrsilbigen, deren Genitiv auf υος ausgeht; aber bei diesen sowol als bei jenen ist das υ in den tibrigen Kasus, mit Ausnahme des Akkusativs auf υν, kurz, als: ἡ δρῦς, Eiche, ὁ μῦς, Maus, G. ὕος, ὁ ἰχθῦς, ὕος (aber Akk. δρῦν, ἰχθῦν), Fisch (§. 125); tiber die Ausnahme s. §. 125, A. 2; Gen. δρῦός st. δρῦός Hes. Op. 436 wegen der Arsis; aber auffallend Il. φ, 318 λῦος in Thesis ν. ἡ λῶς, G. λῦος, Koth; — γ) in den beiden: ἡ δαγῦς, ῦδος, Wachspuppe, und ἡ χώμῦς, ῦθος, Büschel; — δ) in denen, deren Genitiv auf υνος oder υντος ausgeht, als: Φόρχῦς, υνος; δειχνῦς, δύς, G. ύντος.

## §. 134. Betonung der dritten Deklination.

1. Der Akzent bleibt bei zwei- und mehrsilbigen Wörtern, so lange es die Gesetze der Betonung zulassen, auf der betonten Sibe des Nominativs stehen, als: τὸ πρᾶγμα, πράγματος (aber πραγμάτων), ὁ ἡ χελιδών, χελιδόνος, ὁ παιάν, ᾶνος, ἡ ἀχτίς, ῖνος, Ξενοφῶν, ῶντος, τὸ δόρυ, δόρατος, ὁ λέων, λέοντος. Die einsilbigen Wörter aber sind im Genitive und Dative aller Numeri auf der Endsilbe betont, als: ὁ μήν, μηνός, μηνί, μηνοῖν, μηνῶν, μησί.

Ausnahmen von den Einsilbigen: a) Folgende neun Substantive sind im Gen. Plur. und im Gen. und Dat. Dual. Paroxytona: ή δάς, Fackel, ὁ δμώς, Sklave, ή θώς, Schakal, τὸ ΚΡΑΣ (G. κρατός), Haupt, τὸ οὖς (G. ἀτός), Ohr, ὁ ἡ παῖς, Kind, ἱ τἡς, Motte, ὁ Τρώς, Troer, ἡ φώς (G. φωδός), Brandfleck, τὸ τῷς (G. φωτός), Licht; also: δάδων, δάδοιν, θώων, κράτων, ὧτων, ωτοιν, παίδων, παίδοιν, σέων, Τρώων, φώτων, φώδων; hingegen: τῶν ὑμωῶν ν. αἱ δμωαί, τῶν Τρωῶν ν. Τρωαί, τῶν φωτῶν ν. ὁ φώς, Μαπη, τῶν θωῶν ν. θωἡ, Schade, κρατῶν Partiz. ν. κρατέω.

<sup>1)</sup> Spitzner a. a. O. §. 36, 2. d).

b) Folgende Kontrakta sind im Gen. u. Dat. aller Numeri, wie in den übrigen Kasus, nach Beschaffenheit der Endsilbe en weder Properispomena oder Paroxytona: τὸ τρ (aus ταρ) Frühling, δ θῶν (aus θόων), ein vornehmer Aegyptier, κῆρ (ep. au: χέαρ), Herz, ὁ λᾶς (aus λᾶας), Stein, ὁ πρών (aus πρηών), Spitz-hügel, 'Ωψ, 'Ωπος Od. α, 429 u. s. (nach Hesych aber 'Ωπός, s Lobeck Paral. p. 117 sq.), als: ἦρος, ἦρι, θῶνος u. θῶντος, πῆρος χῆρι, λᾶος, λᾶϊ, λάων, πρώνος, πρώνι; auch gehören hierher die ep Formen G. υίος, D. υίι v. ΥΙΣ, Sohn; ferner Φθας, αντος, αντι, ασ Choerob. in Bekk. An. III. p. 1181. 1122 - 1227. 1266 nack Analogie des Partiz. φθάς, s. c).

Anmerk. 1. Folgende Kontrakta hingegen folgen der Hauptregel στέαρ = στῆρ, Talg, στέατος = στητός, στητί, φρέαρ, Brunnen, φρέατος = φρητός, φρητί, φρητών, θρᾶξ, θρᾶξ, θρήϊκος = θρακός u. θρηκός, οἰς (Ion δῖς), οἰός, οἰί, οἰων, οἰσί.

Anmerk. 2. Es versteht sich von selbst, dass die epische Dativform des Plur. ausgenommen sein muss, als: παίδεσσι. δήρεσσι; so auch σπίσσι st. σπίεσσι; so auch der ep. Dual ποδοΐιν st. ποδοΐν ν. πούς.

c) Die einsilbigen Partizipien und das Pronomen vic, quis? behalten den Akzent durch alle Kasus auf der Stammsilbe; das Pronomen πᾶς aber u. ὁ Πάν nur im Plur. und Duale: αν, οντος, οντι οντων, οὐσιν, οντοιν, τίς, τίνος, τίνι u. s. w.; πᾶς, παντός, παντί, πάν των, πᾶσι, ὁ Πᾶν, Πανός, τοῖς Πᾶσιν.

Ausnahmen von den Mehrsilbigen: Der Betonung der einsilbigen Substantive in den Gen. und Dat. aller Numer folgen:

- a) ή γυνή, Weib (γυναικός, γυναικί, γυναικοΐν, γυναιξί, γυναικούν aber: γυναίκα, γυναίκας u. s. w.), ο ή κύων, Hund (κυνός, κυνί, κυνότν χυνών, χυσί; aber: χύνα, χύνες u. s. w.); s. §. 130, A. 2, u. A. 4;
- b) die synkopirten Subst. auf ηρ (§. 122, 4), ὁ πατήρ, μήτηρ δυγάτηρ, ανήρ u. γαστήρ, welche gleichfalls in den Genitiven und Dativen, mit Ausnahme des Dat. Pl. auf don, die letzte Silbe be tont haben, während in den nicht synkopirten Formen der Akzen auf ε ruht. Eine Ausnahme macht das Wort ἡ Δημήτηρ, welches in den synkopirten Formen den Akzent auf antepaenultima hat als: Δήμητρος, Δήμητρι, Δήμητρα, und ή θυγάτηρ in den poetischer Formen: θύγατρες, θύγατρα, θύγατρας;
  - c) die Komposita von elc, unus, im Gen. u. Dat. Sing.: oddelc

οὐδενός; aber οὐδένων, οὐδέπ; μηδείς, μηδενός u. s. w.; d) die Ion. und epischen Genitiv- und Dativformen de

Sing. von γόνο u. δόρυ: γουνός, γουνί, aber γοῦνα, γούνων u. s. w. δουρός, δουρί, aber: δούρα, δούρων, δούρεσσιν, u. die Att. poet Formen: δορός, δορί, s. §. 130, A. 1;
e) die Zahlsubstantive auf dς, G. άδος, werden nach Choerob

b. Bekk. An. III, 1263 und Arcad. p. 136 im Gen. Pl. von der Attikern perispomenirt, als: χιλιαδών, μυριαδών, worin sich noch ein Ueberbleibsel der neuion. Formen χιλιαδέων, μυριαδέων findet 1). S. §. 118, 8.

Die Substantive auf 15, 05 sind in den Attischen Genitiv

<sup>1)</sup> S. Göttling Acc. S. 270 u. ad Theodos. p. 217.

formen des Sing. und Plur. Proparoxytona, die auf i und v aber nur im Sing., als: πόλις, πόλεως, πόλεων, αστυ, αστεως (Eurip. st. άστεος), aber ἀστέων. S. §. 126.

3. Die Substantive auf & (§. 129) haben im Acc. Sing. nicht den Zirkumflex, sondern den Akut, als: ἡχόα = ἡχώ (nicht nach der allgemeinen Regel τίχω) v. η τίχω. Theodos. περί τόνου p. 199 gibt als Grund an: ἐπειδή πασα πτώσις όμοφωνήσασα τῆ 2. 195 give als Grund an: επείοη πασα πτωτες ομοφωνήσασα τη εύθεία και τὸν τόνον αὐτῆς λαμβάνει u. Bekk. An. III. p. 1159. Aber die auf ὡς, G. όος (§. 124) werden nach Aristarch's Lehre im Ace. S. perispomenirt, also αἰδῶ v. αἰδώς, τῶ v. τώς, während einige Grammatiker sowol die auf ὡ als die auf ὡς entweder oxytonirten oder perispomenirten 1). Die Einsilbigen auf τς, G. τος, deren Nominativ nach der Lehre Aristarch's und anderer Grammatiker oxytonirt war also with 16 weren im Acc. S. perisponen matiker oxytonirt war, also xtc, \lambda(c, waren im Acc. S. perispome-

nirt: xīv, λīv <sup>2</sup>).

:

4. Nach der Lehre der alten Grammatiker (Arcad. p. 136. Theodos. in Bekk. An. III. 1006. Choerob. ib. 1263) ist bei den Attikern, wenigstens bei einem Theile derselben, in den zusammengesetzten Adjektiven τριήρης, αὐτάρχης und denen auf ήθης (v. τὸ 7,00ς) der Gen. Pl. u. wahrscheinlich auch Dual. oxytonirt (also gegen die Regel v. §. 83, 2, a): τριήρων, τριήροιν, αυτάρχων, εὐήθων, κακοήθων; nach Aristarch auch in denen auf ώδης, als: δυσώδων, vocécov, was aber von Theodos. a. a. O. und von Herodian b. Joann. Alex. p. 19, vgl. p. 39, 12, verworfen wird. Die Handschriften schwanken oft; s. d. Paradigm. §. 123; bei denen auf ώδης aber stimmen sie fast durchweg in der Betonung ωδών überein; so νοσωδών Pl. Civ. 4. 444, c. νεοδαμώδων Thuc. 5, 34 3). Auf welchem rationellen Grunde übrigens die Betonung v. τριήρων u. s. w. beruhe, ist schwer einzusehen, da alle übrigen Adj. auf ης, ε-ος, den Gen. wv haben. Die Ionier bildeten den Gen. auf ew, eow.

5. a. Im Vokative wird der Ton gegen die Grundregel bei folgenden zurückgezogen (vgl. Theodos. in Bekk. An. III. p. 1004. Choerob. 1243 sq. Arcad. 117 sq.): α) bei den synkopirten auf ηρ (§ 122, 4), als: πατήρ πάτερ, ἀνήρ ἄνερ; so auch bei den Adjekt. auf τατηρ, μητηρ. Aesch. Ch. 313 ο πάτερ αἰνόπατερ. Hom. Od. ψ, 97 μήτερ έμη δύσμητερ; — β) bei σωτήρ, δαήρ; σῶερ, δάερ (§. 118, S. 324); - η) bei folgenden auf ων: 'Αμφίων, ονος, 'Απόλλων, ωνος, Ποσειδών, ωνος: "Αμφιον, "Απολλον, Πόσειδον (§. 118, S. 324); — δ) bei den zusammengesetzten Substantiven auf wy, G. evoc od. evroc, u. den Adjektiven, einfachen sowol als zusammengesetzten, auf wy, G. ovoc, bei den Komparativen auf twv, tov (bei den Adjektiven und Kom-Perativen auch im Neutrum), als: 'Αγαμέμνων (ονος) 'Αγάμεμνον, Αμοτογείτων (ονος) 'Αριστύγειτον, Αὐτομέδων (οντος) Αὐτόμεδον [aber Ίπτάων Ίπεταον, Μαχάων Μαχαον, Ίασων Ίασον, Παλαίμων Παλαίμον,

S. Göttling Acc. S. 259. Spitzner ad Π. β, 262. Bornemann ad Xen. Symp. 8, 35. p. 212. Haase ad Xen. R. L. 2, 2. p. 63.
 S. Göttling Acc. S. 241 f., der mit Aeschrion ohne genügenden Grund auch den Nom' perispomeniren will, u. Lobeck Paralip. p. 85. —
 S. Lobeck zu Buttm. Gr. II. S. 339 u. 451. Mehlhorn S. 173. Lehrs de Aristachi stud. Hom. p. 262.

Φιλήμων Φιλήμον, Σαρπήδων (οντος) Σαρπήδον, 'Αρείων (ονος) Αρείω als Simplicia]; ελεήμων ω u. τὸ ελέημον, εδδαίμων ω u. τὸ εδδαίμοσα αγνώμων ω u. τὸ αγνωμον (wie nach Göttling S. 118 in Areac 118 zu lesen ist), ανεπιστήμων ω u. τὸ ανεπιστημον (wie nach Gött. a. a. O. Plat. Leg. 7. 795, c zu lesen ist), καλλίων ω u. τὸ κάλ λτον. Eine Ausnahme machen: Λακεδαίμων ω Λακεδαίμον υπο die Komposita auf φρων, als: Λυκόφρων ο Λυκόφρον, Εδθύφρων « Εδθύφρον, δαίφρων ω u. τὸ δαίφρον; — ε) bei den §. 123 erwähn ten zusammengesetzten Paroxytonis auf ης, G. εος = ους, als 🕉 Σωχρατες, Δημόσθενες, αὐθάδης 🕉 u. τὸ αὐθαδες, αὐτάρχης αὐταρχι (aber ποδάρχης η. ποδαρχές nach Arcad. 117, 26), κατάντης κάται τες, εδιμήκης εύμηκες, κακοήθης κακόηθες, παμμεγέθης παμμέγεθει τανυήκης τανόηκες, αμφήκης αμφηκες [aber ξυρῆκες Eur. El. 335 i ηκης als blosse Bildungssilbe wie ηρης u. s. w. behandelt; danac ist ξυρηχές Ph. 375 zu verbessern 1)], φιλαλήθης φιλάληθες (abe άληθής άληθές als Simplex). Aber die Adj. und Subst. auf ήτω ώης, ώδης, ώχης, ώρης, ήρης, έτης folgen der Hauptregel, ale φωνήεις φωνήεν, άμφωης άμφωες, εδώδης εδωδες, ποδώχης ποδώχε πανώλης πανώλες, νεώρης νεώρες, Διώρης Διώρες, ξιφήρης ξιφήρες, τριήρης τριήρες, τριέτης τριέτες; ebenso auch alle auf ωρ, einfach sowol wie zusammengesetzte, als: οἰκήτωρ οἰκήτορ, 'Αντήνωρ 'Αντί νορ, αὐτοχράτωρ αὐτοχράτορ.

 b. Der Vokat. derer auf ευς, αυς, ους, ω, ως und der Eir silb. auf τς, τος, υς, G. υος, ist perispomenirt, als: βασιλεύ, Σαπφο

adoî, xĩ, σῦ, μῦ, §. 128 u. §. 125.

6. Ueber die Betonung des Nominativs ist Folgendes z bemerken:

1) Die einsilbigen Substantive, welche im Akk. Sing. as α ausgehen, sind Oxytona, als: μήν, θήρ, πούς (Akk. πόδα); di aber, welche im Nom. auf ς und im Akk. Sing. auf ν ausgehes sowie alle einsilb. Neutra sind Perispomena, als: μῦς, σῦ γραῦς, ναῦς, βοῦς; τὸ πῦρ (§. 118, A. 3), οὖς (§. 130), σταῖς, πὶ (§. 118, A. 3), ausser κάρ (§. 130, S. 356).

Ausnahmen: κλείς, Schlüssel (Akk. κλεῖν); πᾶς, quisque (Akl

πάντα), εῖς, unus (Akk. ἔνα); κίς, λίς (Akk. κῖν, λίν).

'Anmerk. 3. Die kontrahirten einsilbigen Subst. sind entwede Perispomena oder Oxytona, je nachdem in der offenen Form de Ton entweder auf paenultima oder auf ultima ruhete, als: πεῖς (au πρόῖξ), φῶς, Licht (aus φάος), λᾶς (aus λᾶας), θρᾶξ (aus θράῖξ), προῖξ (au πρόῖξ), daher auch αῖξ (v. ἀἰσσω) nach Arcad. 125, nicht, wie gewöhlich αῖξ, zu betonen; aber: φψς, Brandblase (aus φωίς), δὰς, Fackel (au δαίς). S. §. 83.

- 2) Von den mehrsilbigen Maskulinen und Feminine sind Oxytona:
- a. alle auf ευς, ω, ως, G. οος, ohne Ausnahme; alle Simplici auf ᾱν, als: παιάν, Τιτάν; aber d. Comp. sind Parox., als: Αἰνοτίτὰν
- b. alle Femin. auf ας, G. αδ-ος, und die beiden Maskul.
   ανδριάς u. ίμάς, G. άντ-ος; Perispomena sind: Βιττᾶς, Βοιβᾶς, Κυρᾶι
   G. ᾶδ-ος; die auf ᾶς, ᾶντος, s. §. 132, S. 364;

<sup>1)</sup> S. Lobeck ad Soph. Aj. 286.

c. die Simplicia auf ην, G. ην-ος od. εν-ος, als: ὁ πηφήν, ῆνος, Drohne, ὁ ποιμήν, ένος; aber die Comp. sind Parox., als: ἀρχιποίμην, Φιλοποίμην, so auch ὁ Ελλην, ηνος; ὁ εἴρην, ενος, Jüngling, schwankt zwischen εἴρην u. εἰρήν (Herod. 9, 85 ἰρήν). S. Lobeck Paral. p. 192 sqq. Ausgenommen sind einige Eigennamen und Adjektive; d. alle Maskul. auf ηρ ausser ὁ Αστηρ, den Ethicis ὁ Βύζηρ,

d. alle Maskul. auf ηρ ausser ὁ Ἄστηρ, den Ethicis ὁ Βόζηρ, Ίβηρ, Πίηρ, den Compos., deren Stamm auf sp ausgeht, als: ὁ αἰνοπέτηρ, ὁ ἡ πολυδάηρ, G. sp-ος, u. ὁ γυναιχάνηρ, G. ανδρος, und d.

Fem. ή γαστήρ;

e. alle auf τζ, G. τνος, als: ἀκτίς, δελφίς, G. τνος; ferner alle Simplicia auf īc, G. īd-oc, als: σφραγίς, ανημίς, G. îd-oc; die auf τς, G. Υ-δος, die im Acc. ιδα (nicht ιν) haben, als: ή σφαγίς, σταφίς, ασταφίς, ασπίς, ελπίς, φροντίς, πυραμίς, ή θαίς u. θαίς, ή Λαίς; so die Deminutiva, als: σεληνίς v. σελήνη, νησίς v. ή νήσος, καπηλίς, Tochter od. Dienerin der κάπηλις, ferner die weibl. Patronymica, Gentilia, tiberhaupt die Derivata von Masc., als: Νιόβη Νιοβίς, Πρίαμος Πριαμίς, Τυνδαρεύς Τυνδαρίς; Αιτωλός, Aetolier, Αιτωλίς; ὁ αργυρος, Silber, ἡ ἀργυρίς, Silbergeschirr, ὁ πλόχαμος, Flechte, ἡ πλοχαμίς; ὁ αδλητήρ αδλητρίς, ὁ αίχμαλωτος ἡ αίχμαλωτίς; die Derivata jedoch von Masc. der I. Dekl. (mit Ausnahme der beiden h Περσίς u. Σχυθίς v. ὁ Πέρσης, Σχύθης, derer v. πώλης, welche Proparox. sind, als: ὁ ἀρτοπώλης, ου, ἡ ἀρτόπωλις, ιδος, u. v. ὁ αὐθέντης ἡ αθεντις Arcad. 35), sind auf paenult. betont als: Σπαρτιάτης, Σπαρτιάτις, δεσπότης δεσπότις, κλέπτης κλέπτις, πολίτης πολίτις, πρεσβύτης πρεσβύτις (logloty, logiotic Arcad. 35). Eine Ausnahme aber machen die Wörter auf τς, τδ-ος, die im Acc. ιν oder ιδα u. ιν haben, als: ἡ ἔρις, Ἐρις, Αρτεμις, Κύπρις, Πρόχρις, Σεμίραμις, Μάχρις, ή φύλοπις, ή ἄχοιτις, παράτοιτις, δολόμητις, πολύμητις, Ναύκρατις, αγρωστις, βούβρωστις, und so wahrschl. ή Φάσηλις, e. Stadt (aber ή φασηλίς Lobeck Pathol. p. 110), ή τρόπηλις, ευμαρις, ό ή χύμινδις. Die Composita derer auf (ς, τδ-ος u. τς, τδος ziehen den Ton nur dann auf paenult. od. antepaen., wenn das Wort als Adjektiv generis communis oder auch bloss als weibl. Adjektiv gebraucht ist, als: ὁ ἡ εὐκληῖς, πολυκληῖς, ὁ ἡ φιλελπίς, ὁ ἡ μελάναιγις, ὁ ἡ διχόμηνις. S. Lobeck Paralip. p. 240 sqq. Einige Thrakische weibliche Eigennamen auf ις, ιδ-ος sind Perispom.: τς, G. τό-ος, Α. τν: Βενδίς, Μολίς, 'Αταρτίς, 'Ατεργατίς;

f. die zwei Maskul. auf ως, ωτ-ος: εδρώς u. ίδρώς; g. alle auf υς, G. υ-ος, als: ό ίχθυς, ή ἰσχύς, ή δφρύς, ή δσφύς, ή ἔτρυνος, ausser ή Ὁθρυς, Ἰσχυς; einige derer auf υς werden von den Grammatikern auch als Perispomena bezeichnet, als: ἰσχυς, ἐσρῦς, ὀσρῦς ¹); ferner alle auf υς οd. υς, G. υδ-ος οd. υδος: χλαμός, υδος, δαγύς, υδ-ος; Πάλαμυς, Παλάμυδος b. Aeschyl. fr. wird von Choerob. in Bekk. An. III. 1408 als fehlerhafte Flexion st. Πελάμυς bezeichnet;

h. ων, G. ωνος: α) die Periectica lauter Masc., als: ὁ ἀμπελών, Weinberg, ἀνδρών, γυναικών, Männer-, Frauenzimmer, μηλών, Obstgarten, πιθών od. πιθεών, Weinkeller, ἀγών, Versammlungsort, Versammlung, Wettkampf; — β) alle Ortsnamen, lauter Masc.,

<sup>1)</sup> S. Göttling Acc. S. 260 f.

als: ὁ μυλών, Mühle, πυλών, Thor, χοιτών, Schlafzimmer, αδλών Thal, Hohlweg, Graben, Ελικών, Κιθαιρών; so auch die zwei- un πιεhrsilb. Städtenamen, meistens Fem., als: ἡ Βαβυλών, ἡ Σιδών ἡ Σικυών, ἡ Κολοφών, ἡ Γυρτών, ἡ ΑΙσών, ἡ Κραννών, ἡ Πλευρών ἡ Πυθών, ἡ Νεών, ὁ Βραυρών, ὁ Μεδεών, ὁ Λασιών, ὁ Μαραθών ausser: ἡ ᾿Ασκάλων, ἡ ˇἸτων, ἡ Κρότων, u. die nicht Griech. Städte ἡ Κάρμων, ᾿Οβούλκων, Ούρσων, G. ωνος; — γ) die Monats-ur Zeitnamen, lauter Masc., als: ὁ Γαμηλίων, Ληναιών, ὁ γειμών Winter και κάνια Τελε G. ἔνος: — δ λάλοβών και διαμών. Winter, πλειών, Jahr, G. ῶν-ος; — δ) ὁ λειμών, Wiese, ὁ ἀρραβών Angeld, G. ῶν-ος;

i. ων, G. ονος: α) die Ethnica auf χων, των, των, δωθων, ζων, als: ὁ Παφλαγών, Λαιστρυγών, Βιστών, Μακεδών, Μυρμ δών, Σιθών, 'Αλαζών, G. όνος; — β) ὁ ἡ ἀρηγών, Helfer, -in, ὁ ἡγεμών, ὑρηγεμών, ὁ ἡ χηδεμών, ὸ ἀχρεμών, Ζweig, 'Αλαβών, Flut u. Stadt, ὁ Στρυμών, G. όνος; — γ) die Feminina auf ων, G. ονος το γουρών, G. ονος το γουρών, G. ονος το γουρών, G. ονος το γουρών (G. ονος το γουρών). als: είχών, σηπεδών, γελιδών, ήϊών, Gestade u. 'Ηϊών, Stadt, 'Ολοοι σών, e. Stadt, Χαλκηδών, Έρμιών, G. όνος;

k. endlich noch folgende einzelne: α) auf ων, ωνος: ὁ ἀγκών Ellbogen, Bucht, ὁ αίων, aevum, ὁ ἀχυρών, Spreuhaufen, ὁ κυκεών Mischtrank, ο 'Αμφιτρυών, ο Μαραθών, e. Heros, ο παιών = παιδ u. Ilαιών, der Heilgott (doch auch παίων, Παίων, s. Lobeck a Soph. Aj. 222 p. 165), ὁ χιτών, Kleid, G. ῶνος; — β) auf ωτ ονος: ο Γηρυών, οί Αμφικτυύνες, ο Σαρπηδών, e. Held, ή Σ., e. Ir sel u. e. Stadt, ο ή αλεκτρυών, Hahn, Henne, ο Ιππαλεκτρυών, Stor hahn, ὁ κανών, Richtscheit, G. όνος; — γ) die Perispomena ὁ ταστ Ποσειδών, Τυφών (entst. a. άων), G. ώνος;

1. ων, G. ωντ-ος. Perispomena sind die Contracta: 'A τιφών, Δημοφών, Ξενοφών, Βελλεροφών, Συλοσών, Λαοχών, Χαρναβών

Δεξιχρῶν, Ερμοχρῶν, Ίπποθῶν;

m. ους, G. οντ-ος: ο οδούς; die Contracta auf όεις = οῦ G. οῦντ-ος s. S. 364 unter εις εντ-ος;

n.  $\eta \varsigma$ , G.  $\eta \vartheta$ -o  $\varsigma$ :  $\dot{\eta}$  es  $\vartheta \dot{\eta} \varsigma$ ,  $\ddot{\eta}$  τος.

ο. ης, ητ-ος: a) ὁ γυμνής u. ψιλής, ητος, Leichtbewaffnete οί Κουρῆτες (aber οί χούρητες, junge Mannschaft); b) von den weib Abstractis auf οτης, υτης wurden folgende oxytonirt st. parox άδροτής, ποτής, ταχυτής, βραδυτής (Arcad. 28. Thom. M. 186 Choerob. b. Bekk. An. III. p. 1424 gibt τραχυτής u. κουφοτής a Attisch an, Herod. π. μον. λέξ. p. 40 führt aus Sophokl. (fr. 33 Dind.) δανοτής an, u. nach Aristarch (Schol. Ven. Il. 7, 20. Eustati 669, 44) auch δηϊστής 1). Doch stimmen die Ansichten der alte Grammatiker nicht überein, wie auch die Hdschr. überall schwar ken, z. B. Pl. Civ. 7. 529 D haben die meisten βραδυτής, dr βραδύτης, das Schneider aufgenommen hat. Nur ή ποτής schein überall festzustehen. Die Kontrakta auf ης (§. 123) sind Peri pomena. Ausserdem sind noch besonders folgende Oxytona s merken: ὁ ἀχώρ, ὁ ἰχώρ u. ὁ ᾿Αραρώς nach d. Partiz. ἀραγώς.

p. Von den Wörtern auf ξ oder ψ gibt es nur einige zu sammengesetzte Adj., die oxytonirt sind, als: διασφάξ, μονών

<sup>1)</sup> S. Göttling Acc. S. 277 f.

# 5.135. Bemerkung tiber das Homerische Suffix qu(v). 379

Die einfachen Subst. u. Adj. aber sind sämmtlich barytonirt; nur πτερύξ soll nach Aristarch oxytonirt sein: πτερύξ, πτερύγος (Schol. Ven. ad II. β, 316), jedoch hat diese Betonung keine allgemeine Billigung gefunden 1).

6) Alle übrigen Substantive sind barytonirt.

- \$. 135. Bemerkung über das Homerische Suffix φι(ν) und über die Lokalendungen θι, θεν, δε.
- 1. In der Homerischen Sprache besteht neben den eigent**lichen Kasuszeichen ein** Suffix φι(ν), welches sich immer an ein Substantiv oder Adjektiv anschliesst. Dieses Suffix bezeichnet eigentlich und ursprünglich die drei Richtungsverhältnisse: das richtungslose Wo, und die Richtungen Woher und Wohin, wie auch der Dativ als Lokativ bei Homer oft das Wo und Wohin bezeichnet. Das räumliche Wo wurde auf das zeitliche Wann und auf das instrumentale Womit, Wodurch übertragen. Man kann daher dieses Suffix als einen Vertreter des Lokativs und des Instrumentalis anderer Sprachen ansehen, deren Funktionen im Griechischen theils auf den Dativ theils auf den Genitiv übergegangen In Verbindung mit Präpositionen drückt es das Woher aus und entspricht dem Lateinischen Ablative. Es bezeichnet aber nie, wie der eigentliche Dativ, ein persönliches Objekt und fügt sich daher den Personennamen nur dann an, wenn sie eine raumliche Beziehung haben, sondern tritt, wie der Lateinische Ablativ, entweder als Lokativ oder als Instrumentalis auf und wird somit auch mit Präpositionen, die in der Lateinischen Sprache den Ablativ regiren, verbunden. Wo: Il. ν, 168 δόρυ μακρόν, ο οί κλικήτοι λέλειπτο. τ, 323 Φθίηφι τέρεν κατά δάκρυον είβει. φ, 295 πρίν νατά Ἰλιόφιν κλυτά τείγεα λαὸν εέλσαι, bis du in Ilion das Volk in die Mauern eingeschlossen hast. γ, 338 έγχος, ο οί παλάμηφιν άρή-ρα, in den Händen. Od. μ, 45 πολύς δ άμφ όστε όριν θὶς άνδρῶν ποθομένων, ein grosser Haufen von Menschen, die an den Knochen vermodern, wie π, 145 φθινύθει δ' άμφ' όστεόφιν χρώς. So ist auch θέφεν μήστωρ άτάλαντος ΙΙ. η, 366 u. s. räumlich aufzufassen: vor den Göttern. Woher: Il. x, 458 χυνέην χεφαλῆφιν έλοντο. So νώφεν άμύνεσθαι, von den Schiffen. Wohin: Il. x, 30 στεφάνην μεραλήφεν despac θήκατο, auf das Haupt, vgl. 257. Hes. Op. 216 όδις δ΄ έτέρηφι παρελθεῖν χρείσσων ές τὰ δίχαια, besser ist es den Weg nach der entgegengesetzten Seite, nach dem Gerechten zu gehen. II. λ, 350 τιτυσκύμενος κεφαληφιν; 80 έπι δεξιόφιν, έπ' άριστε-βόριν II. ν, 308. 309, (vgl. II. α, 382 ηκε δ' έπ' Άργείοισι κακὸν βίλος. λ, 274 νηυσίν έπι γλαφυρησιν έλαυνέμεν). Wann: II. ι, 617 τια δ' ήοι φαινομένηφιν; ganz adverbial έννηφιν, übermorgen. Hes. Op. 410 μηδ' αναβαλλεσθαι ές τ' αύριον ές τ' έννηφιν, wie είς όπίσω, ές τρίς u. dgl. 2). Womit, Wodurch (instrumental): Il. π, 734

<sup>1)</sup> S. Göttling a. a. O. S. 255 sq. u. Spitzner ad II. β, 316. —
3) Göttling ad h. l. erklärt es so: ές τὸν τῆς ἔνης ἡμέρας γρόνον; allein, da das Suffix φι sonst nie die Bedeutung eines attributiven Genitivs hat, so kann diese Erklärung nicht gebilligt werden.

έτέρηφι δὲ λάζετο πέτρον, mit der anderen Hand. II. a, 38 ξη ἀνάσσεις. μ, 114 ὅχεσφιν ἀγαλλόμενος. Θοσε δακρυόφιν πίμπλαντι ἀγλαΐηφι πεποιθώς, wie fretus aliqua re. In II. β, 363 ὡς φρήτφ φρήτρηφιν ἀρήγη scheint die lokale Bedeutung in die des persöi lichen Dativs tiberzugehen, jedoch auch hier lässt sich der Loka sinn (damit ein Geschlecht bei dem anderen hülfreich sei) festhalter Oft mit Präpos., die den Dat. u. Gen. bei sich haben, als: σὶ ὄχεσφι, ἐξ εὐνῆφι θορεῖν 1). Vgl. die weiter unten folgenden Beispiele

Anmerk. 1. Dasselbe Suffix finden wir auch in der Indische Sprache (bhis, als Instrumentalis), in der Umbrischen (fem) u. in de Lateinischen, nur dass hier bh oder φ in b übergegangen ist, wie auc sonst, z. B. γράφω, scribo, όρφός, orbus, und zwar nicht allein als Zeiche des Lokalis, sondern auch des Dativs, in: i-bi, u-bi, ali-bi, utri-bi, si-bi, und im Plur. no-bis, vo-bis, und in der III. Dekl. in der Endung i-bus, vgl. sk. mahi (st. mabhi), mihi, tubhi, tibi?).

2. Das Suffix qu(v) findet sich bei Wörtern aller drei Deklinationen und tritt stäts an den unveränderten Deklinationsstamn

I. Dekl. nur im Sing. a) λεῖπε θύρηφι Od. ι, 238 (foris ἀγέληφι Il. β, 480 in der Herde, αμ' ἡοῖ φαινομένηφιν s. Nr. : ἀγλαίηφι, ἡνορέηφι πεποιθώς, χρατερῆφι βίηφιν Il. φ, 501, ἡφι βίηκ πιθήσας Il. χ, 107. βιηφί τε ἡφι πιθήσας Od. φ, 315; ferner: γενεῆξ κλισίηφι Il. ν, 168 (falsche Lesart κλισίησφι, s. Spitzn.); κεφαλῆγ λαβεῖν, ἐλέσθαι, am Haupte; παλάμηφι, ἐτέρηφι s. Nr. 1; — b) ὀϊστὰ ἀπὸ νευρῆφιν ἴαλλεν Il. θ, 300. ἐξ εὐνῆφι θορεῖν, ὄρνυσθαι.

Anmerk. 2. Wenn das Suffix die Stelle des lokativen Dativ vertritt, so steht in manchen Ausgaben (so noch b. Spitzner, nicht abs b. Bekker) und zuweilen auch in Hdsch. ein  $\iota$  unter dem  $\eta$ , als: 75559 aber ohne Zweifel durchaus unrichtig, da das  $\varphi\iota$  die Stelle des lokative oder instrumentalen Kasus vertritt und auch sonst nie an die Kasu endung, sondern immer an den Stamm antritt.

II. Dekl. sowol im Sing. als Plur. Diese Formen sin sämmtlich, ohne Rücksicht auf die Betonung des Nom., paroxy tonirt (όφι). a) παρ' αὐτόφι II. μ, 302, bei ihnen (Bekk. παρατόθι). πάντες ἐπ' αὐτόφιν εΐατο τ, 255 interea, dum haec geruntus. Spitzner. ὄσσε δακρυόφιν πλησθεν, ἀμφ' ὀστεόφιν u. s. w. s. Nr.:

— b) ἀπὸ, ἐκ πασσαλόφιν, ἐκ ποντόφιν, ἀπ' ἐκριόφιν, ἐκ θεόφιν γένι ἡεν II. ψ, 347. ἐκ θεόφιν πολεμίζει ρ, 101. ἀπὸ στρατόφιν κ, 347.

Anmerk. 3. Die Form έσχαρόφιν (tζεν έπ' έσχ.  $0d. \tau$ , 389) st. έσχ  $ρ\bar{\eta}$ φιν hat der Verszwang hervorgerufen.

III. Dekl. nur im Plur. bei einer nicht grossen Anzahl von neutralen Substantiven auf ος, G. ε-ος, ferner bei ὁ χοτυληδών, Warn (χοτϋληδον-ό-φιν Od. ε, 433 mit dem Bindevokal ο st. χοτυληδόμφε eine wohlklingendere Form) und bei ναῦ-φι (wie das sanskr. nâu-bhis dπὸ (παρὰ) ναῦφι. Bei denen auf ος muss, da φι immer an de reinen Stamm tritt, die Endung ος in die ursprüngliche Form (s. §§. 36, 1 u. 123) zurückkehren, also: ὄχεσφι, σὺν, παρ' ὄχεσφι

<sup>1)</sup> S. Hartung über die Kasusflexion. S. 234 f. u. Bopp. verg Gramm. §. 217. G. Dronke Rhein. Mus. 9. S. 619 ff. — 2) S. Bop über einige Demonstrativstämme im Sanskrit u. s. w. S. 11 u. vergleic Gramm. §. 217 f. Hartung a. a. O. S. 237. Max Schmidt d. pro: Gr. et Lat. p. 83 f. Aufrecht Ztschr. f. vgl. Spr. I. S. 83.

Execute advotors δχεσ-φιν II. θ, 290, sammt d. Wagen, κατ δρεσ-φι βέοντες II. δ, 452 de montibus; θῶες δρεσφιν II. λ, 474 in montibus, ἀκ, διὰ στήθεσ-φιν. An den Stellen, wo jetzt στήθεσσι, von clem Körpertheile gebraucht, steht, will Dronke a. a. O. στήθεσφι Iesen, z. B. II. β, 416. ε, 346. κ, 21, 131 u. s. Nur einmal ist cpι an den Sing. getreten: II. κ, 156 ὑπὸ κράτεσφι τάπης τετάνυστο, wgl. 152 ὑπὸ κρασὶν δ΄ ἐχον ἀσπίδας (ἐταῖροι), wenn nicht etwa auf dichterische Weise der Plural st. des Sing. gesetzt ist (vgl. §. 130, S. 356); die Form setzt tibrigens einen Nom. κράτος (St. κρατες), G. ٤-ος, voraus. Statt ἐξ Ἐρέβευσφιν II. ι, 572 liest jetzt Bekker richtig nach Theognostus Crameri Ox. 2. p. 160, 20 ἐξ Ἐρέβεσφιν, wie auch Hes. Th. 669 von Göttling nach dem Venetus 2 und alten Ausgaben gelesen wird.

Anmerk. 4. Dieses Suffix findet sich ausser Homer und Hesiod nur ganz vereinzelt. In den Scholien zu II. γ, 398 (παλάμησι ἡ λέξις παράγωγος Λίολικῶς) wird es zwar Aeolisch und von Hesychius (πασεαλοφιν τοῦ πασσάλου ὁ σχηματισμὸς Βοίωτιος) Böotisch genannt; aber Beispiele kommen in den Ueberresten dieser Mundarten nicht vor ¹). Von dem Dorischen Dichter Alkman jedoch ist uns ein Bruchstück in Schol. A. zu II. ν, 588 erhalten, in dem dieses Suffix vorkommt (b. Bergk Nr. 43), aber verderbt; Μῶσα Διὸς δύγατερ ὡρανίαφι λίγ ἀείσομα, d. i. Μῶσα Διὸς δύγατερ ὑρανόφιν λίγ ἀείσομαι, im Himmel. Auch der Komiker Hermippus gebrauchte das Homer. πασσαλόφιν ²).

3. Mit dem Gebrauche des Suffixes φι ist verwandt der Gebrauch der Lokalsuffixe θι, θεν, δε, welche ursprünglich gewiss nur die Raumverhältnisse des richtungslosen Wo und der Richtungen Woher und Wohin bezeichneten; das Suffix θεν (Woher) aber vertritt in der epischen Sprache nicht selten den Genitiv, Od. δ, 220 οἶνον, ἔνθεν ἔπινον (st. οὖ), oft mit Präp., als: ἐξ οὐρανόθεν, ἀπὸ Τροίηθε Π. ω, 492. ἀπὸ χρῆθεν Hes Sc. 7. κατὰ χρῆθεν Π. π, 548 (Bekk. κατ ἄχρηθεν ohne Noth, vgl. h. Cer. 182. Hes. Th. 574), daher die Formen ἐμέθεν, σέθεν, ἔθεν, die auch die Aeolier und selbst die Tragiker gebrauchten. Aesch. S. 128 αθεν γὰρ ἐξ αἴματος γεγόναμεν. P. 214 σοί τε καὶ τέκνοις σέθεν. Ag. 856 τὸν δ΄ ὑπ΄ Ἰλίφ σέθεν κίνδυνον u. s. Suppl. 64 ὥλετο πρὸς χυρὸς ἔθεν. Soph. El. 1209 ὧ τάλαιν ἐγὼ σέθεν. Das Suffix θι wird in der ep. Sprache zwar auch in Verbindung einer Präp. πρό gebraucht, aber immer nur vom Orte und von der Zeit, als: Ἰλιόθι πρό, οὐρανόθι πρό, ἡῶθι πρό.

#### §. 136. Gemischte Deklination.

1. Unter der gemischten Deklination verstehen wir diejenige, welche theils aus den drei bisher behandelten Deklinationen, namentlich aus der I. und II., hervorgeht, theils aber auch besondere Eigentümlichkeiten hat, indem sie einmal alle Endsilben lang und fast bei allen Wörtern perispomenirt, dann bei den Wörtern auf ous Kasusendungen hat, welche allen übrigen Deklinationen fremd sind. Diese De-

<sup>1)</sup> S. Ahrens Dial, I. p. 203. — 2) S. Bergk. Comment. de reliq. com. Att. antiq. p. 323.

klination erstreckt sich nur auf den Singular. Das Zeich des Nom. ist c, das des Akk. v; bei denen auf oc und o stimmt der Dativ mit dem Genitive überein, wie diess in d neugriechischen Sprache in allen Deklinationen der Fall ist Die Vokale vor dem Nominativzeichen ς sind: ā, η, ō, ω w ou, also:

N.  $\tilde{\alpha}$ - $\varsigma$  G.  $\tilde{\alpha}$  D.  $\tilde{q}$  A.  $\tilde{\alpha}v$  V.  $\tilde{\alpha}$   $-\tilde{\gamma}$ - $\varsigma$  -  $\tilde{\gamma}$  -  $\tilde{\gamma}$  -  $\tilde{\gamma}$  -  $\tilde{\gamma}$   $-\tilde{\nu}$ - $\varsigma$  -  $\tilde{\nu}$  -  $\tilde{\nu}$  -  $\tilde{\nu}$  -  $\tilde{\nu}$   $-\tilde{\nu}$ - $\varsigma$  -  $\tilde{\omega}$  -  $\tilde{\omega}$  -  $\tilde{\omega}$ -v -  $\tilde{\omega}$   $-\tilde{\nu}$ - $\varsigma$  -  $\tilde{\nu}$  -  $\tilde{\nu}$  -  $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ - $\tilde{\nu}$ -

Anmerk. Die biblischen Eigennamen auf is folgen zwar auch d ser Deklination, sind aber auf den Endsilben nicht perispomenirt, a Λευίς, Levi, G. u. D. Λευί, Α. Λευίν.

2. Dass die Endsilben dieser Deklination in allen ans führten Klassen perispomenirt sind, berechtigt zu der Å nahme, dass sie durch Kontraktion aus έπς, έης, όπς, ώ ούπς entstanden sind, wie auch viele Wörter im Griechisch auf έπς, ύπς, ώπς ausgehen 2), als: Ἡρέας, Κριθέας, Τιμέ

- μανδύας, φλεγύας, Βαγώας.
  3. Die Flexion der Wörter auf āς stimmt ganz mit d der ersten Dorischen Dekl. überein, nur dass sie durchw die Endsilbe perispomenirt; auch die derer auf ης hat si nach der I. Dekl. gebildet, hat aber auch die Endsilb durchweg perispomenirt; die derer auf oc hat im Akk. u. Vo die Endungen der III. Dekl., die derer auf os stimmt fa ganz mit der II. Att. Dekl. überein, hat aber überall d Endsilbe perispomenirt, die derer auf oog hat im Gen., Ak und Vok. die Endungen der II. kontrah. Dekl.
- 4. Uebrigens gehören die meisten Wörter dieser I klination der späteren und spätesten Gräcität an, besonde der Sprache der Griechisch redenden Aegyptier und Juden In der älteren Zeit bediente man sich derselben nur in At drücken des vertrauten Umganges, in verkürzten Name wie auch bei uns Klaus st. Nikolaus, Fritz st. Friedri u. s. w. in der gemeinen Volkssprache, daher häufig im Lu spiele, höchst selten in der alten Dichtersprache, s. Nr. Theodosius in Bekk. An. III. p. 1186 theilt die Wört dieser Deklination in vier Klassen: a) χύρια, b) ὑποχοριστιι c) ἐπισχώμματα, d) ἀπὸ συμβεβηχότος χύρια, als: ὁ τρεσᾶς, Aι reisser, Feigling; aber Nr. d) gehört mit unter c).

5. Beispiele zu den angegebenen Endungen:

a)  $\bar{\alpha}_{\varsigma}$ :  $\pi \bar{\alpha}_{\varsigma} = \pi \alpha \tau \eta \rho$  (entsprechend dem Fem.  $\mu \bar{\alpha} = \mu \eta \tau$  Aesch. Suppl. 867. 876  $\mu \bar{\alpha}$   $\Gamma \bar{\alpha}$ ),  $B \bar{\alpha}_{\varsigma}$ ,  $\beta \bar{\alpha}_{\varsigma} = \beta \alpha \sigma \iota \lambda \epsilon \iota \iota_{\varsigma}$ ,  $\Delta \bar{\alpha}_{\varsigma}$ ,  $\Gamma \rho$ Λᾶς, Χνᾶς, G. ᾶ Bekk. An. III. 1181; ὁ Ζηνᾶς = Ζηνόδωρ Μητρᾶς = Μητρόδωρος, Λουχᾶς, Μηνᾶς Thuc. 5, 19. 21. = Μη δωρος, θεοδᾶς = θεόδωρος, 'Αμυνᾶς Polyb. 4. 10. = 'Αμύνανδρ

S. Mullach Griech. Vulgarspr. S. 149. — 2) S. Lobeck Path
 488 sqq. — 3) S. Sturz dial. Maced. et Alexandr. p. 135—187.

Alecac = 'Alecardooc, ο Μασκας, Fluss in Asien, G. Μασκα, A. Μασκέν Xen. An. 1. 5, 4. Νικομάς = Νικόμαγος, 'Αργάς, Λεωνάς — Λεωνίδας, Δαμᾶς — Δάμασος, Βακχᾶς Soph. fr. 1. 597 D. — Βαχευτάς 1), Κοσμᾶς aus χόσμιος, θωμᾶς aus θαυμάσιος, Γοννατᾶς Polyb. 2, 43, Ἐπαφρᾶς auf e. Att. Inschr. Boeckh C. J. nr. 284 = Έπαφρόδιτος, 'Αελπᾶς, Πρωτᾶς, Έρμᾶς, Είσᾶς ibid., ὁ ζέλας (ουτω Άέγεται κατά θράκας ὁ οίνος, καὶ τούτου ἡ δοτική ευρίσκεται παρ' Εὐριπίδη χωρίς τοῦ ι, Choerob. in Bekk. An. III. 1187); — Schimpfund Spottnamen, Namen niedriger Handwerker: ο φαγάς Cratin., καταφαγάς Aeschyl. fr. b. Pollux 6, 40. Menand. fr. Meinecke p. 151, βησσάς, κορυζάς Menand. p. 292. κερνάς Anthol. 7, 709, ὑψάς == ύψαγόρας, δακνάς, βροντάς, τρεσάς, πινακιδάς, χεσάς; ὁ καπηλάς, Krämer, λαγανάς, σχοινάς, λαρυγγάς<sup>2</sup>); auch einige Vogelnamen, als: δ ελεᾶς Ar. Av. 302, eine Eulenart, ελασάς 886, άτταγάς Vesp. 257.

b) ης: ὁ Δρῆς, G. ῆ, Τρῆς Choerob. b. Bekk. An. III. 1188.

Φιλῆς, die biblischen Namen: Μωσῆς, Μανασσῆς, Ἰωσῆς. c) υς: Διονῦς, G. u. D. Διονῦ, Α. Διονῦν, V. Διονῦ, Καμμῦς, Λαρδῦς, Κλαυσῦς, Καμδῦς Choerob. b. Bekk. An. III. 1195, ἀπφῦς, Väterchen, Theocr. 15, 14 u. 15. Acc. ἀπφῦν 13.

- d) ws: hierher gehören ausser einigen §. 114, A. angeführten Perispomenis mehrere Aegyptische und Persische Eigennamen bei Herodot, welche ohne Zweisel sämmtlich Perispomena waren, wie auch Choerob. b. B. An. 1197 ausdrücklich vorschreibt: είοι δὲ καὶ Περσικά ὀνόματα καὶ Αἰγύπτια εἰς ως λήγοντα, ἄτινα τὴν εὐτὴν κλίσιν ἐπιδέχονται τοῖς εἰς ως ᾿Αττικοῖς · οὸ (Bekk. falsch εἰ) μότοι προπαροξύνονται κατὰ τὴν εὐθεῖαν, ὥσπερ οὐδὲ ἐν ταῖς ἄλλαις πτώσεστν · ἔστι γὰρ Ἰναρῶς ὄνομα βασιλέως, Σπαραμιζῶς ὄνομα εὐνούχου, Σαβακῶς, Κανεῶς · . . τινὲς μὲν ὀξύνουσιν αὐτά, τινὲς δὲ περισπῶστν · τὸ δὲ Σαβακῶς Ῥωμανὸς βαρύνει, Σαβάκως λέγων ³). Ohne Τπαίξει συράπερο history συρά ἡ Τυρῶς dag ανα Τινήνες hortsphirt Zweisel gehören hierher auch ὁ Τυφως, das aus Τυφάως kontrahirt n sein scheint, und das Fremdwort ὁ ταῶς, Pfau. S. §. 115, 4. a). In den Handschriften und Ausgaben herrscht in der Betonung dieser Wörter eine grosse Verwirrung, da sowol die Abschreiber als die Herausgeber leider gar zu geneigt waren diese Wörter nach Analogie der sog. II. Att. Dekl. zu betonen. Ausser den angeführten gehören hierher: Νεχώς, Σεθώς, Φερώς b. Herod., Μανεθώ b. Plat., Tauos b. Thuk., Xen. u. A.
- e) ους: nur d. Aegypt. Eigennamen 'Αμούς, Λ. 'Αμούν Her. 2, 42. θαμοῦς, G. θαμοῦ Pl. Phaedr. p. 274, d. und im N. T. Ἰησοῦς, G. u. D. Ἰησοῦ, A. Ἰησοῦν, V. Ἰησοῦ.

#### §. 137. Allgemeine Bemerkung.

1. Eine nicht geringe Anzahl von Substantiven hat bei gleicher Bedeutung verschiedene Formen und Flexionen. Dieser Formen- und Flexionswechsel beruht auf verschiedener Formation des

<sup>1)</sup> S. Lobeck ad Phryn. p. 435. — 2) S. Lobeck l. d. — 3) Auch Mehlhorn Gr. \$. 182, Anm. stimmt für Perispomenirung dieser Eigenhamen, thut aber darin einen Missgriff, dass er auch das Griechische Wort λαγώς λαγώς geschrieben wissen will. S. oben \$. 115, 4, a).

Wortes entweder nach Einer oder nach zwei Deklinationen, ur zwar entweder mit Gleichheit oder mit Verschiedenheit des G schlechts, und erstreckt sich theils nur auf einzelne oder auf sämn liche Kasus entweder nur Eines oder aller Numeri. In der Reg aber ist nur Eine von beiden Formen die gebräuchlichere bei d Klassikern geworden, während die andere einzelnen Mundarten a gehört oder von der Dichtersprache des Wohllautes oder des M trums oder der Mannigfaltigkeit wegen benutzt oder nur von ei zelnen Schriftstellern angewendet worden ist. Von vielen Wörte bleibt nur Eine Form im gewöhnlichen Gebrauche, und die Nebe formen erhielten sich nur in einzelnen Kasusformen, und zwar eso, dass sie einander ergänzten.

2. Die mehrformigen Substantive werden Abundantia g nannt. Sämmtliche Abundantia zerfallen in drei Klassen: a) Abui dantia im engeren Sinne, b) Heteroklita, c) Metaplasta.

#### §. 138. I. Abundantia.

Abundantia im engeren Sinne sind Substantive, von den schon im Nominative, oft aber nur im Nom. Plur., und dur alle oder mehrere Kasus doppelte Formen vorhanden sind.

- A. In derselben Deklination, und zwar
  - a) mit gleichem Geschlechte,
    - a) in der ersten Deklination allein:

Die epische und nach ihrem Vorgange überhaupt die poet sche Sprache gebraucht in der I. Dekl. bei vielen Wörtern volle und wohltönendere Formen, während die Prosa dieselben zu ve kürzen und zusammenzuziehen pflegt, als: 'Αθηναίη u. 'Αθήν beides b. Hom., 'Αθηναία Aesch. Ch. 278. Eum. 289. 584 'Αθάνα Eum. 226 u. s., so immer Soph., ausser Ph. 134 'Αθην welches in der Prosa gebraucht wird, nach Böckh. Staats d. Ath. 2. S. 200 auf Att. Inschr. vor Euklid. die einzige Ford Dor. b. Pind. 'Αθάνα, 'Αθαναία; neuion. 'Αθηναίη; ἀναγκαί (eigentl. Adj., sc. τόχη) u. ἀνάγκη, beides b. Hom. u. Her.; Σλαναία Dor., Σεληναίη, σεληναίη Ion., Σεληναία, σεληναία Att. (al diese Formen fast nur poet.), gewöhnl. Σ. u. σελάνα Dor., Σ. σελάννα Aeol., Σ. u. σελήνη Hom., Herod. u. Att.; γαληναί spät. Dicht. u. γαλήνη; Περσεφόνεια von Hom. an poet., Πε σεφόνη erst Hes. Th. 913 h. Cer. 56; Πηνελόπεια Hom., Πηνλόπη; Ψαμάθεια Pind. Ν. 5, 13, Ψαμάθη; γαῖα seit Hom. poet gewöhnl. γῆ; εδναίας (st. εδνάς) καρφηράς θήσων τέκνοις Eur. Io 172 (wo aber Lobeck Paral. p. 311 εδν. καρφυράς lesen will), u. Die Endung αιᾶ ist eigentlich das Fem. von Adj. auf αιος 1); fe ner: 'Ερμείας u. 'Ερμῆς, beide Formen b. Hom. u. Hes., letztæ allgemein gebr.; Αίνείας Hom., Hes. u. A., Αίνέας Il. ν, 541 π Synizese, Soph. fr. 342 Dind.

<sup>1)</sup> S. Lobeck Paral. p. 297 sqq.

١.

### β) in der sweiten Deklination allein:

δ λαγώς, Hase, Att., λαγωός Hom. u. spät. Pros. (s. Lobeck and Phryn. p. 187), λαγός neuion., so stäts b. Herod. (s. Bredov. dial. Her. p. 169, Epicharm. u. Alexis (s. Bergk reliq. comoed. Att. p. 420), λαγοί Soph. nach Athen. 9, 400, b u. c., vgl. Ellen dt Lex. Soph.; δ λαός, Volk, b. d. Epik. u. Lyr. z. B. Pind. O. 9, 66. P. 8, 54, λεώς Orph. Arg. 757, λεών Herod. 1, 22. 2, 129, λαφ 2, 124. λαόν 4, 148. ληόν 5, 42 nach d. besten Hdsch., wie much Hipponax b. Cram. An. I. 265, 7, vgl. Eustath. ad Od. β, 242, b. d. Trag. u. Aristoph. ist λεώς weit häufiger als λαός; in der guten Prosa ist das Wort höchst selten, b. Xenoph. kommt es gar nicht vor, Plato gebraucht die Form λεώς, wie Legg. 4. 707, e; δ όρφώς, e. Meerfisch, Ar. Vesp. 493 u. in der neueren Komödie, s. Athen. 7, 315, Bergk l. d., όρφός Pamphil., Numen. b. Athen. 1. d., δ κάλως, Tau, κάλος alt- u. neuion., Od. ε, 260 κάλους, Her. 2, 28 κάλον. 36 κάλους. 96 κάλφ. (Nbf. nach d. III. Dekl. Apoll. Rh. 2, 725 κάλωες, 1, 566. 1277 κάλωας. Orph. Arg. 621. 253 u. κάλωστ 237); δ νηός, Tempel, alt- u. neuion., ναός Dor., νεώς Aesch. P. 796 u. Thuk., ναός u. νεώς Xen. Plat. u. andere Att., so z. B. νεώς X. An. 5. 3, 8. ναός §. 8. 9. 12. 13. Hell. 6. 4, 2 ναόν, οί νεφ §. 7. (S. unsere Anm. ad Anab. 5. 3, 9.)

### γ) in der dritten Deklination allein:

1. Γοργώ, ή, G. οῦς II. θ, 349 u.s. (Zenod. fălschlich Γοργόνος, s. Spitzner), Hes. Sc. 224, Herod. 2, 91; u. Γοργών: Γοργόνες ib. 230 (aber nach d. II. Dekl. Γοργούς Hes. Th. 274; Γοργόνες Pr. 801, Γοργόνων Choeph. 1044; b. Eurip. Γοργοῦς, Γοργώ u. Γοργόνος, Γοργόνων, s. Valck. ad Ph. ±59, b. Pind. Γοργόνος, Γοργόνα, Γοργόνων; Γοργόνως Xen. Symp. 4, 25. Aesch. Eum. 48. Pl. Phaedr. 229, d Γοργόνων.

2. Hieran schliessen sich einige Subst. auf ων, ων-ος oder ωνος, welche in einzelnen Kasus in die Flexion derer auf ώ, G. οῦς

tberspringen:

γλήχων, ή, alt- u. neuion., γλάχων, Böot. u. Dor., βλήχων, Att., G. γλήχων-ος, D. γλήχων-t h. Cer. 209, γλάχων' Ar. Ach. 861, γλήχων-ος, ι, α oft b. Hippokr.; wie v. γληχώ: G. βληχοῦς Hippocr. de morb. 3, 323 u. 324, D. βληχοῖ Theophr. h. pl. 9. 16, 1, Acc. βληχώ Aristophon b. Ath. 2. 63, a. Ar. Lys. 89. γλαχώ Ap. Ach. 874 [falsche Betonung βλήχω, γλάχω] l). ἀηδών, ή, Nachtigall, G. ἀηδόνος u. s. w.; wie v. d. Aeol. ἀηδώ (s. d. Schol. ad Soph. Aj. 629): G. ἀηδοῦς Soph. Aj. 629 im Ch. (aber ἀηδόν-ος Aesch. Ag. 1117. Suppl. 60), V. ἀηδοῖ Ar. Av. 679 im Ch.

χελιδών, ή, Schwalbe, G. χελιδόν-ος u. s. w.; V. χελιδοΐ Sapph. b. Hephaest. p. 66. Simon. fr. 118. Ar. Av. 1411. Anacr. fr. l (57) (ὧ χελιδόν Anacr. θ, 2, ubi v. Mehlhorn, xε, ι und spätere Dichter, gegen die §. 118, 5 a) S. 324 gegebene Regel. εἰχών, ή, Bild, G. εἰχόν-ος u. s. w.; G. εἰχοῦς Eur. Hel. 77, A.

<sup>1)</sup> S. Lobeck ad Soph. Aj. 222.

eixó Aesch. S. 641. Herod. 7, 69 (aber eixóva 2, 143). PL-Tim. 37, d. nach d. meisten u. besten codd., A. Pl. eixes Eur. Troad. 1178. Ar. Nub. 559.

Μehrere auf τηρ u. τωρ, als: οἰχητήρ, ῆρος, poet. u. οἰχήτως ορος, poet. u. pros., φρατήρ, Pl. φρατέρ-ες, Mitglieder einer φρατρου. φράτωρ, Pl. φράτορ-ες, beide Formen gleich gut, mit Unrecht : letztere öfters angefochten worden, u. a. Ferner: Il. a, 423. Αἰδιοπῆς « wie v. Αἰδιοπεύς, sonst Αἰδιοπες, ων, εσσι, ας; Hes. Op. 356 δωτ ἀγαθή, gwhnl. ἡ δόσις; μάστιξ, μάστιζ-ι, μάστιζ-α, μάστιζ-ας u. ΜΑΣΤΙΣ D. μάστι Il. ψ, 500, μάστιν Od. ο, 182; ΣΤΑΞ, ἡ, Τropfes Pl. στάγ-ες Apoll. Rh. 4, 626 u. 1516, gewöhnl. ἡ σταγών, όν-εκ

# b) mit verschiedenem Geschlechte (Heterogenea)

- a) in der ersten Deklination allein:
- ή τιάρα, Turban; ὁ τιάρας Her. 1, 132 (ubi v. Baehr), 3, 1.
  7, 61. 8, 120.
  - β) in der sweiten Deklination allein:
- δ νῶτος, Rücken, in der klass. Sprache höchst selten, Xen. r. es 3, 3 ἐπὶ τὸν νῶτον, aber öfter b. d. Späteren ¹); τὸ νῶτον algemein gebr. u. im Pl. immer τὰ νῶτα;
- ό ὄνειρος, Traum, ου u. s. w. v. Homer an allgemein gebräuchlich τὸ ὄνειρον Od. δ, 841, Herodot (doch auch ὄνειρος 7, 16) τ Att. Dicht.; daneben wie v. e. Nom. τὸ ὄνειραρ (St. ὀνειραρτ, vg. §. 120, A. 5, G. ὀνείρατ-ος öfter b. Plat., D. ὀνείρατι Aesch. Ct 524. Chares b. Athen. 13. 575, a., ὀνείρατα Od. υ, 87, ὀνε ράτων Hdt. 1, 120, Att. Dichter u. Pros., z. B. ὀνείρατι Χετ Hipparch. 9, 9; alle diese Formen haben sich aus τὸ ὄνας das v. Hom. an allgemein, aber nur im Nom. u. Akk., ge bräuchlich war, gebildet.
- δ ζυγός, Joch, selten, h. Cer. 217, τὸν ζυγόν Pl. Tim. 63, h, τ ζυγόν, von Homer an, z. B. ω, 268 f. 2) allgemein gebr., Plus stäts τὰ ζυγά;
- ol θεμέλιοι, Grundlage, gut pros.; τὰ θεμείλια poet. seit Hom., τ θεμέλια später. Pros.
- ο δεσμός, Fessel, οἱ δεσμοί v. Homer an gebr., häufiger aber το δεσμά, schon h. Ap. 129. h. Bacch. 13, auch in Prosa, z. B Her. 6, 91; Plato gebraucht beide Formen: δεσμούς Criton 46, c. τὰ δεσμά Euthyphr. 9, a.
- ο λύχνος, Lampe, Pl. οἱ λύχνοι Ar. Nub. 1065, sonst τὰ λύχν poet. u. pros.
- ο ρύπος, Schmutz, Pl. οί ρύποι Od. ζ, 93, gewöhnl. τὰ ρύπα.
- ο σίτος, Getreide, Pl. τὰ σίτα.
- τὸ στάδιον, Stadium, Pl. οί στάδιοι u. τὰ στάδια gleich gebr.
- ό σταθμός, Standort, Pl. οί σταθμοί u. τὰ σταθμά, beide gleich gbr Mehrere Beispiele dieses Formenwechsels bieten die Dichter und Mundarten, als: ὁ δρυμός, Waldung, τὰ δρυμά, poet. u. spät.

<sup>1)</sup> S. Lobeck ad Phryn. p. 290. - 2) S. Spitzner ad II. 4, 187.

pros., δ θεσμός, Satzung, Pl. ol θεσμοί u. τὰ θεσμά Soph. fr. 81 Dind., o toc poet., Pfeil, Pl. of tol Hom. u. A., rd ta nur II. v, 68; δ θύρσος, Thyrsus, τὰ θύρσα b. spät. Dicht.; ἡ κέλευθος poet., Weg, Pl. αι κέλευθοι u. τα κέλευθα, ο κόκλος, Kreis, Pl. οι κύκλοι II. υ, 280 u. pros., τὰ κύκλα poet. von Homer an, ἡ ρινός, Haut, Hom., Hesiod. u. A., τὸ ρινόν II. ι, 155. Od. ε, 281, ὁ ταρσός, Darre, Horde, τὰ ταρσά Anacr. 12, 3 u. Spät., ὁ Τάρταρος, Tartarus, τὰ Τάρταρα, Tartara; in der späteren Dichtersprache ὁ βύστρυ-Τός, Locke, τὰ βόστρυχα Anth., ὁ δάκτυλος, Finger, τὰ δάκτυλα Theorr. 19, 3 u. A., ὁ δίφρος, Wagen, τὰ δίφρα Callim. Dian. 135, Nonn.; ὁ ἔπαυλος, Stall, Acc. Pl. ἐπαύλους Od. ψ, 358, τὰ ἔπαυλα Soph., ὁ πλοιός, Fessel, τὰ πλοιά, ὁ μυχός, der innerste Raum, τὰ ganyá Callim. Del. 142 u. A., ὁ διστός, Pfeil, τὰ διστά, ὁ πέλανος, Opferkuchen, τὰ πέλανα b. Hesych., ὁ τράχηλος, Hals, τὰ τράχηλα Callim. fr. 98, 6 φιμός, Maulkorb, τα φιμά Anth. 6, 312, 6 χαλινός, Zaum, τὰ χαλινά spät. Dicht. u. Pros.

Anmerk 1. Buttmann ausf. Sprachl. §. 56. Anm. 12. bemerkt richtig, dass meistens eine Verschiedenheit des Gebrauchs zwischen der metutalen und der maskulinischen Form des Plur. stattfinde, wie z. B. Eneutralen und der maskulinischen Form des Plur. stattfinde, wie z. B. wischen Wörter und Worte, Bänder und Bande, Länder und Lande. Die Formen: Worte, Bande, Lande entsprechen insofern den neutralen Pluralformen, als durch diese gemeiniglich der Begriff eines Ganzen, eine Gesammtheit, eine Einheit ausgedrückt wird, als: Εγρὰ κέλευθα. Bei den Stoffnamen, wie z. B. τὰ σίτα, wird durch die meutrale Pluralform die zu einer Einheit verbundene Menge unzähliger Theilchen besonders hervorgehoben, während die Singularform nur die Einheit, nicht die Menge, bezeichnet. Auf ähnliche Weise bedienen sich die Dichter bei Gegenständen, die aus mehreren Theilen bestehen und ein Ganzes bilden, der neutralen Pluralform, um den Begriff der Menge wowo als der Einheit auszudrücken, als: βόστουγα u. s. w. Bowol als der Einheit auszudrücken, als: βόστρυγα u. s. w.

## 7) in der dritten Deklination allein:

- ή πληθός, ep. Nbf.; Homer hat aber den Nom. nicht, aber πληθύος, πληθυῖ, πληθύν; in Prosa erst b. d. Spät.
  - In verschiedenen Deklinationen, und zwar in der Regel auch mit verschiedenem Geschlechte (Heterogenea),
    - a) in der ersten und sweiten Deklination:

j τρορά, Versammlung, ὁ ἄγορος, selt. u. nur poet.

ή έμυγδάλη, Mandel, Att., τὸ ἀμύγδαλον, beides Att., s. Porson ad Moer. p. 9 sq.

jalm, Lob, b. Herodot, ο αίνος poet. seit Homer, ο έπαινος allgem. ή φραιρεσία, Obrigkeitswahl, meistens d. Pl., τὸ ἀρχαιρέσιον b. d.

Spät. S. Pors. l. d. p. 11. ἡ (auch ὁ) ἀσβολος, Russ, ἡ ἀσβόλη b. d. Spät. S. Sallier ad

Moer. p. 11. Lobeck ad Phryn. p. 113.

ο άδολέσχης, Schwätzer, ο άδόλεσχος Aristot. u. Theophr. S. Sallier ad Moer. p. 27.

i βιστή, Leben, b. Hom. nur Od. δ, 565, b. Hesiod. gar nicht, später aber poet. (b. d. Trag. u. Aristoph. nur im Chore oder in lyr. Stellen) u. pros.; ὁ βίστος seit Hom. in der Poesie, aber nicht pros.; allein steht βιότητα h. Mart. 10, wie βιότης, ητ-ος.

ή δρεπάνη, Sichel, häufiger τὸ δρέπανον poet. u. pros.

ή δυσεντερία, Ruhr, τὸ δυσεντέριον b. d. Spät. Pors. ad Mo-p. 129. Lob. ad Phryn. p. 518.

ή έσπέρα, Abend, Att., ὁ ἔσπερος Hom. ή ήχή, Schall, ὁ ήχος b. d. Spät. S. Pors. ad Moer. p. 175 ή ήχώ, G. οῦς in d. Bdtg Schall nur poet.

ή κακκάβη, Kochtopf, seltener ὁ κάκκαβος. S. Pors. l. d. p. 2C Lob. l. d. p. 427 sq.

ή κοίτη, Lager, Bett, b. Hom. nur Od. τ, 341; nachher aber 🛲 gemein gbr.; o xoîroc oft b. Hom.; Herodot gebraucht be Formen, aber in verschiedener Bdtg.: xolty, Lager, Bett, 10. 2, 95 u. s., ωρη τῆς χοίτης, Zeit zu Bette zu gehen 10. 5, 20; χοῖτος, Schlaf, 7, 17; παρέσται ή γυνή ή έμή χοῖτον 1, 9 ad dormiendum 1). ἡ μύλη, Mühle, ὁ μύλος b. Spät. Moer. p. 256.

ή πλάνη, d. Irren, poet. u. pros., ὁ πλάνος fast nur poet. S. Pi = son ad Moer. p. 315.

ή όροφή u. ὁ όροφος, Zimmerdecke, beide gleich gut.

ή παταγή, das Klappern, seltene u. späte Nbf. v. δ πάταγος. ή ποθή, Verlangen, poet. Nbf. v. δ πόθος. Vgl. Spitzner

ΙΙ. ξ, 368. ρ, 439.

ή πλευρά, gwhnl. al πλευραί, Seite(n), Rippe(n), τὸ πλευρον, gwh τὰ πλευρα, poet. u. spätpros. Nbf.

ή φονή, nur im Plur., Mord, meist poet., aber auch Her. 9, 🍆 gwhnl. ὁ φόνος.

η φθογγή, Stimme, poet. u. spätpros. Nbf. v. ὁ φθόγγος.

ή χώρα, Raum, ὁ χῶρος mehr poet. als pros. ἡ ψύλλα, Floh, ὁ ψύλλος nach d. Schol. ad Ar. Plut. 537 D risch, so Epicharm. b. Suid., Aristot. u. andere Spätere, Lobeck ad Phryn, p. 332 sq.

Die Komposita auf -άρχης sind meistens spätere Nbf. derauf -αργος (so immer b. Thuc. u. fast immer b. Xen.), als: ταξιά χης, τριηράρχης st. ταξίαρχος, τριήραρχος 2), Herodot aber he viele auf -άρχης, als: νομάρχης 2, 177. 4, 66. Βοιωτάρχης 9, 1 (b. Xen. -αρχος), δεκάρχης, έκατοντάρχης (Xen. -αρχος), μυριάρχης (Xen. αρχος), χιλιάρχης (Xen. -αρχος) 7, 81, ταξιάρχης 57, 95 στρατάρχης 3, 157, γυμνασίαρχος υ. -άρχης, beide Att.; die Trag gebrauchen beide Formen, als: μόναρχος u. πολίαρχος immer, abe ταξιάρχας, στρατάργας, έχατοντάργας Aesch. Palam. 168 3).

## b) in der ersten und dritten Deklination:

ή ανθη, Blume, Plat. Phaedr. 230, b. u. A., τὸ ανθος, ους, alige mein gebr.

ή βλάβη, Schaden, τό βλάβος, beide gleich gut, letzteres aber sel tener und mehr poet. als pros.

S. Bredov. dial. Her. p. 54. — 2) Ebendas. p. 232. — 3) Poppe ad Thuc. T. I. p. 220 sq. ad Ken. Cyr. 2. 1, 22. Lobeck ad Aj. 1232

τό γνώμα, ατ-ος in derselben Bdtg. e. seltene u. nur poet. Nbf., z. B. Aesch. Ag. 1325.

🟂 δίψα u. τὸ δίψος, Durst, beide gleich gut.

th λαίφη, schlechtes Kleid, spät. Nbf. b. Callim. fr. 245 v. τὸ λαῖφος, schon b. Hom.

ψάπη, Vliess, Hom. u. A., häufiger τὸ νάχος, auch in d. Prosa.
 ψάπη u. τὸ νάπος, beide gleich gut, aber jenes älter (schon b. Hom.). Vgl. Spitzner ad Il. π, 300.

🖈 πάθη, Erleidung, seltenere, meist poet. Nbf. v. τὸ πάθος.

👣 πλάδη, Nässe, Empedocl., τὸ πλάδος, Hippocr. u. andere Aerzte.

η σκάφη, Nachen, u. τὸ σκάφος, beide gleich gut.

ή στέγη, tectum, τὸ στέγος, poet. Nbf.

δ πρέσβυς, der Alte, mit d. Nbgr. des Ehrwürdigen, e. poet. Wort, höchst selten in Prosa, s. weiter unten, eigtl. ein Adjektiv, nur: N. oft b. Soph.; A. πρέσβυν als Adj. Soph. Ph. 665; V. πρέσβυ Aesch. Suppl. 597 u. oft b. Soph.; Du. πρέσβη, aber πρεσβή Aristoph. b. Choerob. in Bekk. An. III. 1247 τω πρέσβη παρά τοῖς ρήτορσι βαρυτόνως αναγινώσκεται, ώς ἀπὸ τοῦ πρέσβυς πρέσβεος πρέσβεε πρέσβη, παρὰ δὲ ᾿Αριστοφάνει περισπωμένως πηκετον πρεσβη δύο", ως ἀπὸ εὐθείας ὀξυτόνου, οίον ώς ἀπὸ τοῦ πρεσβεός πρεσβέος τὰ πρεσβέε τὰ πρεσβή; Pl. πρέσβεις Aesch. Pers. 826. Soph. OR. 1111, πρέσβηες Hes. Sc. 245 (Göttl. πρεσβηες wie v. πρεσβεύς, so Lycophr. 1056 πρεσβεῦσι), in Prosa Andoc. or. 3. p. 28, 41 πρεσβευτάς (legatos) οὖν πάντας ὑμᾶς ἡμεῖς οἱ πρέσβεις ποιοῦμεν. ὁ γὰρ τὴν rhetor. Ggs. v. πρεσβευτάς u. πρέσβεις u. πρεσβεύων); δ πρεσβύτης, der Alte, poet. u, pros.; in der Bedeutung Gesandter: πρέσβυς Aesch. Suppl. 708, G. πρέσβεως Ar. Ach. 93, sodann auf neueren Lakedäm. Inschr. (Boeckh. C. J. nr. 1363. 1375) als Titel, whrschl. v. πρεσβεύς u. daher πρεσβέως zu betonen, in der Prosa dafür πρεσβευτής, οῦ, im Pl. aber häufiger πρέσβεις als πρεσβευταί, als: πρέσβεων Thuc. 4, 50. Xen. Cyr. 2. 1, 31. τους πρέσβεις Aeschin. f. leg. §. 61. τοις πρέσβεσιν in Ctes. §. 63. πρεσβευταί Thuc. 8, 77 u. 86. Dem. de cor. §. 77. πρεσβευτών §. 166.

Βεί Homer: d. Adj. θηρευτής (G. οῦ), θηρητήρ u. θηρήτωρ ἀνήρ; Πέτροχλος, ου od. οιο Il. θ, 476 u. s., φ, ον, ε, sο von Homer an algemein gbr.; aber nur Hom. G. Πατροκλῆος, Α. ῆα, V. Πατρότθες; den Nom. dazu Πατροκλῆς hat erst Theocr. 15, 140 gebildet; το Ίρικλος u. s. w.; Ἰρικλέης Theocr. 24, 25, aber Α. Ἰρικλῆ Hes. Sc. 54 Göttl. nach e. Verbess. Hermann's st. d. vulg. Ἰρικλῆα, Ἰρικλόα Pind. P. 9, 91. G. Ἰρικλός Pind. J. 1, 30. Vgl. d. Adj.

loudnein b. Hom. u. Ipixhelong Hes. Sc. 111.

## c) in der swelten und dritten Deklination:

δάκρου, τὸ, Thräne, die gewöhnliche Form in Prosa und Poesie v.
Hom. an, τὸ δάκρυ meist. poet., Nom. u. Akk. Π. β, 266.
Od. e, 114 u. s., Nom. Soph. Tr. 1199. Akk. Aeschyl. oft,
Pl. δάκρυστ Hom., Hes. Sc. 132, 270. Aesch. P. 531. Ag.

1528, Soph. El. 166. Eur. Troad. 315 (aber Iph. 1 δακρύοις), auch zuweilen in Prosa, wie Thuc. 7, 75. I c. Onet. 1, §. 32; τὸ μέγαρον, Gemach, aber πρὸ 1 Sophr. 37; πῦρ, τὸ, Feuer, πῦρ-ός u. s. w., im Pl. Homer an τὰ πυρά nach d. II. Dkl. allgemein gebi in d. Bdtg. Feuer allgemein, als: ἐν πυροῦσι κ. Aesch. Ch. 478, als besonders Wachtfeuer, z. B. Σ 4. 1, 11. 4, 9. 7. 2, 18.

An merk. 2. Bei einigen Substantiven haben sich von der ein nur einzelne Kasus erhalten, so: θέραπες Eur. Ion. 94. Suppl. Chius b. Athen. 11. 463 b. Anth. 12, 229, θέραπα Anth. Planud. poet. Nbf. v. δ θεράπων, οντος, Diener. — το δένδρον, Baum, ου το δένδρος, έπὶ δένδρος Her. 6, 79 (nach d. besten codd.), τὰ ἐ 17. 193 u. s. τῶν δενδρέων 1, 202. 2, 32 u. s. (daneben gebrau auch die ep. Form τὸ δένδρεν z. B. 4, 22. τῷ δενδρέῳ 23 εweim gewöhnl. τὸ δένδρον 1, 193. 3. 107 ]], D. S. δένδρει Pl. Leg. 1 Hippocr. I. p. 312 u. δενδρέφ p. 414, b. d. Att. besonders D. Pl Thuc. 2, 75. Ken. Oec. 4, 14. An. 4. 8, 2 nach d. besten cod δένδρος 4. 7, 9), auch Hippocr. I. p. 413 u. Her. 2. 138, ferner Eur. fr. Melan. 6. (Hom., Hesiod., Pind. gebrauchen nur die F δρεον.) — τὸ αρίνον, Lilie, ου u. s. w., τὰ αρίνει Her. 2, 92; κι Nub. 911. d. Trag. Chaeremon im Thyest b. Ath. 13. 608, f. (Ath. 15, 681, b. — τὸ πρόσωπος. Pl. προσώπατα Od. Spätere, προσώπατι II. η, 475 ἀνδραπόδεσοι, wie v. ἀνδράπους (Aristarc ἀνδραπόδεσοιν). — τὸ ἄορ, Schwert, ἄορ-ος, ἄορ-ι Hom., ausserden doρ-ας Od. ρ. 222. — ὁ ἀστήρ, Stern, έρρς u. s. w.; τὰ ἄστρα u. s., beide Formen auch b. Hesiod u. a. Dicht. — τΑΙΣ, δ, Η "Αιδ-ος, Hom., Hes., Aesch. Pr. 431, "Αιδ-ι Hom., Aesch. S. 34 'Ατδας Dor., 'Ατδης v. Hom. an poet., G. 'Ατδα Hom., Hes. 'Ατδα Dor., 'Ατδης ν. Hom. an poet., G. 'Ατδα Hom., Hes. 'Ατδα Dor., 'Ατδης ν. Hom. an poet., G. 'Ατδα Hom., Hes. 'Ατδα Dor., 'Ατδης ν. Hom. an poet., G. 'Ατδα Hom., Hes. 'Ατδα Dor., 'Ατδης ν. Hom. an poet., G. 'Ατδα Pind. Ol. 11, 9 Att., D. 'Ατδα Dor., 'Ατδης λ. 'Ατδαν Pind. P. 5, 96. J. 5, 13, 'Ατ Hes.; gwhnl. 'Ατδης (ἄδης), ου, η, ην.

'Yloc, & Sohn. Homer und Hesiod gebrauchen folgen men, welche nach den drei Stämmen: vio nach d. Il vizu nach der III. Dekl. gebildet sind:

| S. N. | ပါဝင် sehr oft                        |                                          |                                                            |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| G.    | υίοῦ Od. χ, 238                       | υίος Il. β, 230 u. sonst<br>sehr oft     | υίέος Od. γ, 4                                             |
| D.    | υίφ̃ Π. π, 177 (m.<br>Var. υίεῖ, υἴι) | υίϊ II. β, 20 u. s. Hes.<br>Sc. 150. 163 | υίξε Il. γ, 17<br>Hes. Th. 4<br>Il. σ, 144.<br>Od. λ, 273. |
| A.    | ບໄດ້v sehr oft                        | υία Il. μ, 129 u. s.                     | viéa II. v. 35                                             |
|       | oft, Hes. Th. 660.<br>fr. 178, 4.     | • •                                      | ,                                                          |

<sup>\*)</sup> Ohne Grund wird die Form vist von Hermann ad h 46 dem Homer abgesprochen.

<sup>1)</sup> Mit Unrecht will Bredov. dial. Her. p. 252 selbst gegen aur die Form δένδρεον gelten lassen.

| P.N. |                                                 | υίες Π. α, 162 u. s.                            | υίέες Il. β, 518 u. s.<br>Hes. Th. 368; υίεῖς<br>Od. o, 248 u. s. Hes.<br>fr. 70, 3, 136. |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| G.   | υίῶν II. φ, 587. χ, 44.<br>Od. ω, 223.          |                                                 | , ,                                                                                       |
| D.   | υίοῖσι Od. τ, 418                               | vido: Il. s, 463 u. s.;<br>über d. as. §. 118,9 |                                                                                           |
| A.   | (vioóc II. e, 159 fal-<br>sche Lesart st. viac) |                                                 | υίέας Π. β, 693 u. s.<br>Hes. fr. 45, 1. 130.                                             |
| ₹.   |                                                 |                                                 | υίεῖς ΙΙ. ε, 464.                                                                         |
| Du.  |                                                 | υίε II. β, 679 u. s.<br>Hes. fr. 36.            |                                                                                           |

Anmerk. 3. Die erste Silbe in υίδς, υίδν, υίτ findet sich b. Hom. Euweilen in der Thesis kurz gebraucht: II. δ, 473. ε, 612; οὐδὶ Δρό αντος Εἰβς II. ζ, 130. Έκτορ υἰ | τ η, 47. ρ, 575. 590. Od. λ, 270; aber nicht in den von υἰι u. υἰευ kommenden Formen. Bei späteren Epikern und anderen Ion. Dichtern kommen noch folgende Formen vor: b. Apoll. Rh. υίῆες 2, 1093 u. s., υἰῆας 2, 1119 u. s.; υἰῆϊ Anth. 8. 88, 3. υἰῆα Nonn. Paraph. I3, 131. υἰτρεστν Anth. 9. 23, 3. Herodot gebraucht υἰδς, υἰδν, υἰσῖσς, aber τοὺς υἰτας 4, 84. Pindar gebraucht meistens die Flexion nach d. II. Dkl., nur selten die beiden anderen: υἰτες, υἰτων J. 7, 25. υἰτων N. 6, 23. Die Dualform υἰτω findet sich b. Theokr. 22, 1. 137.

Die Attiker gebrauchen neben den Formen υίός, υίοτ u. s. w. noch folgende:

| S.N. G. υίέος [υίέως b. Spät.*)] D. υίεῖ  A. υίέα Spät.*), auch Anthol. Append. 351, 2. Boeckh. C. J. nr. 425.       | ບໄέຜາ<br>ບໄέσເ (ບໄຂຖືດເ<br>9, 1 st. ບ<br>(m. d. sch<br>ບໄຂເັດ Thuc. | Du. υίέε Pl. Apol. 20, a. υίέοιν Pl. Lach. 186,a. e. Variant. b. Aelian. n. a. είέσι), υίdσι Soph. Ant. 571 nwach. Var. υίέσι). 6, 30. Xen. Cyr. 1. 4, 1. 45, c. [υίέας Spät. **)] |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| *) S. Lobeck ad Phryn. p. 68. Schneider ad Pl. Civ. T. L. p. 185 sq. Poppo ad Thuc. T. I. p. 221. — **) Lobeck l. d. |                                                                     |                                                                                                                                                                                    |  |

Die Tragiker haben ausser vlást b. Soph. nur Formen von vlóc; Aristoph. aber auch vlát Vesp. 569. vlát Nub. 1341. vlást 1424. Bei einem und demselben Schriftsteller wechseln oft beide Formen, z.B. Lys. c. Alcib. p. 141, §. 76 vlác, §. 17 vlov.

Anmerk. 4. Theognost. in Bekk. An. III. 1426, b sagt: υἰός καὶ γυιός ταῦτα δὲ 'Αττικοὶ ἀναυ τοῦ ι γράφουσι. Diese Schreibart findet sich auch auf Att. Inschriften, als: 317, 2. 366, 3 ὑόν, 392, 4 ὑός u. a., und selbst auf der nach Boeckh (Addenda Vol. I. p. 897) Olymp. 102, 2—8 abgefassten Inschr. nr. 85, b Z. 15 ὑε[τ] 5, Z. 23 ὑεῖς ¹).

<sup>1)</sup> S. Giese Aeol. Dial. S. 28, der mit υἰός u. ὑός φυίω (das als Aeol. bezeichnet wird, Seidler ad Alc. p. 218) u. φόω zusammenstellt.

d) in der Attischen sweiten und dritten Deklination:

αλως, ή, Tenne, α) gewöhnlich nach der Att. II. Dkl.: G. αλως, χen. Oec. 18, 6. 7. 8, A. αλω Aesch. S. 471 (in d. Bdt Schild); β) αλων-ος, αλων-ες, αλω-σι; γ) Α. αλωα Arat. 94 Callim. fr. 51; Pl. δύο αλως (st. αλωες) Demosth. 1040 §. (m. d. Var. αλοι Reiske e conj. αλφ), Strab. p. 308, c α Var. Homer u. Hes. gebrauchten αλωή.

ταῶς, ὁ, Pfau, Att. ταῶς Athen. 9, 397, e (ταῶς Eubul. b. Atherman. 9, 397, b. Arist. h. an. 6. 9, 1 1), α) G. ταῶ Alexis b. Atherman. 3, 107, b. A. ταὧν Eupol. b. Athen. 8, 397, c, ταὧν Clearcan. h. b. Athen. 13, 606, c. G. Pl. ταὧν Antiph. b. Athen. l. d. Α. ταὧς Antiphanes u. Anaxandrid. b. Athen. 14, 655, ... a. u. b; β) D. ταὧν-ι Ar. Av. 885, ταὧσι Ach. 63; γ) οί τας sol Menodotus b. Athen. 14, 655, a.

τυφώς, δ, Wirbelwind, u. Τυφώς, Name eines Riesen, Pind. 1, 1 6.

8, 16. Aesch. Pr. 370, α) gewöhnl. nach der Att. II. Dkl.

G. τυφῶ Aesch. Ag. 642. Suppl. 555, Soph. fr. 168 D. Τυφῶ Aesch. S. 500. Ar. Nub. 336, D. τυφῷ Ar. Lys. 974, A. Τυφῶ Ar. Eq. 511. Her. 3, 5; β) δ τυφῶν Aristot. de meteor 3, 1 u. sonst, Τυφῶν Her. 2, 156, Τυφῶν-ος Pind. Ol. 4, Plat. Phaedr. 230, a. Τυφῶν-τ Aelian. n. an. 10, 28, Τυφῶν-Αesch. Pr. 354. S. 475. 493. Pind. fr. 93. Her. 2, 144. Auden Beispielen geht hervor, dass der Eigenname häufiger nacker der III. Dkl. flektirt wird.

#### §. 139. II. Heteroclita.

Heteroclita nennt man solche Substantive, welche bei Einer Nominativform in einzelnen oder allen Kasus zwei Formationen folgen, welche jedoch beide nach den allgemeinen Regeln aus der Einen Nominativform hervorgehen können. Sie gehören entweder der dritten Deklination allein oder verschiedenen Deklinationen an.

#### a) der dritten Deklination:

Vorbemerk. Hierher gehören viele Wörter auf ις, die in ihrer Flexion zwischen ιδ-ος u. ι-ος schwanken, s. §. 120, A. 7.

Δαίς, ή, Fackel, Krieg, G. δαΐδ-ος u. s. w., D. δαΐ () II. v, 286 u. s. Hes. Th. 650. 674. Theorr. 22, 79, A. δάϊν spät. Dicht.

Μάρτυς, δ, ή, Zeuge, -in (st. μάρτυρ-ς), μάρτυρ-ος, μάρτυρ-ος, μάρτυρ-ος, μάρτυρ-ος, μάρτυρ-ος υ. μάρτυς b. Menand. fr. 369 Meinek., V. μάρτυς, Pl. μάρτυρες, D. μάρτυσι Eur. H. f. 176, ἐπιμάρτυσι Ar. Lys. 1287, Hippon. fr. 8, 33 μάρτυσσι 2). Der Nom. μάρτυρ ist Aeol., wurde aber in späten Zeiten von den Kirchenschriftstellern in der Bdtg. Märtyrer wieder gebräuchlich.

<sup>7</sup>Oρνῖς, ὁ, ἡ, Vogel, ὄρνῖθ-ος u. s. w., A. ὄρνῖν Ar. Av. 73,
 Pl. ὄρνῖθες, D. ὄρνῖσι. Neben dieser Formation bestand eine andere

Ueber d. verschiedene Betonung s. Bergk reliq. com. Att. p. 419 sq. — 2) S. Lobeck Paral. p. 35.

Ton covic II. co, 219, Ar. Av. 16. 270, Soph. Ant. 1021. El. 148, Asvon A. ορνίν Ar. Av. 335, V. ορνι Luc. Halc. 8, Pl. nach πόλις: Av. 291, 305 (Andere schreiben ὀρνέων v. ορνεον), A. ορνεις u. ορνες Soph. OR. 966. Eur. Hipp. 1059 Nanck opvesc) Ar. Av. 411. 717. 1250. 1610 (Bergk überall opvesc). gl. Athen. 9. p. 373. — Dor. όρνις Alcm. 9 (12), Pind. P. 4, 19. Acc. όρνιν ib. 216, aber G. όρνιχος, όρνιχα, όρνιχες, όρνιχων, Ερνικ u. όρνιχεσσι b. Alkm., Pind., Theokr. 1); d. Nom. όρνις b. Athen. 9. 374, d. ist nur für diese Flexion fingirt. — Bei Hero-Δοι: ὅρνιθος, ὅρνιθα 4, 131 u. ὅρνιν 2, 73, ὅρνιθες, ὀρνίθων, τοῖσι Σρνισι 3. 76. 2, 67. τὰς ὅρνιθας 2, 75 u. s. ²).

Σής, δ, Motte, σε-ός, Pl. σέ-ες, σέ-ων Ar. Lys. 730. Acc. σέας, σεις, σης; spätere Nbf. σητ-ός, Pl. σήτ-ες Menand. fr. 12. p. 198

Mein., σῆτας Theophr. h. pl. 1. 10, 4 3).

Φθόϊς Ιοπ. u. φθοῖς Att., δ, eine Art Kuchenwerk, G. φθοι-ός, δίτ-ος Anth. 6, 299, u. φθοίδ-ος, Α. φθοίδα Anth. 6, 258; Pl. Ν. φθόεις u. φθοίδες, Αcc. τοὺς φθοῖς Ar. Pl. 677 u. φθόεις Ath.

Φόρχυς, D. Φόρχοι Hes. Th. 270. 333, A. Φόρχυν Π. ρ, 218, 318. Hes. Th. 237, Φόρχῦν-α Il. ρ, 312; G. Φόρχῦνος Od.

∿, 96. Hes. Th. 336.

Xοῦς, δ, ein Mass, a) nach βοῦς (§. 128): N. χοῦς Menand. fr. p. 73 Mein., G. χο-ός Ar. Th. 347, D. χο-ί [Demosth.] Procem. 1459 extr. (τῷ χοἱ Philem. Techn. §. 291), A. χοῦν b. Spät., Pl. M. χόες Pl. Theaet. 173, d.; kontr. χοῦς Anth. 5, 583, χοῶν b. Spät., τοῖς Xουσί Ar. Ach. 1211, χόας Pl. Hipp. M. 288, d. Ar. Nub. 1238. Eccl. 44. Ach. 1000. Demosth. 43. p. 1052 §. 8 (falsche Betonung χοᾶς, χοάς), τοὺς χόας Ar. Ach. 961. 1076. Demosth. 39. p. 999, 16, kontr. χοῦς tab. Heracl. I, 55; — b) wie von χοεός, das aber nur neuion. war (Hippocr. Epidem. 7, 9) and nur Pollux 4. 169 gebraucht und Eustath. 279, 33 wegen der und nur Pollux 4, 169 gebraucht und Eustath. 279, 33 wegen der Dekl. als Nom. setzt, also nach Εὐβοεύς (§. 128), G. χοέως Sext. Emp. p. 454, 10. ed. B. Galen. de comp. med. p. loc. 6. T. 12. p. 9324), kontr. χοῶς Ar. Pac. 537. Thesm. 347, D. χοέει Hippocr. de diaet. sal. 7, A. χοέα id. de morb. 3. T. II. p. 321, kontr. χοᾶ (falsche Beton. χόα) Ar. Eq. 95. Menand. b. Choerob. in Bekk. An. III. 1431. Eubul. b. Athen. 11. p. 473, e. [τὸν χόαν e. ganz späte Nbf. 5)], D. χοεῦσι Aristot. de gen. et int. 1, 10, A. yoéas Anth. append. 19, 1, kontr. yoeis Athen. 5 p. 200, a 6). In der Bedeutung von aufgeworfener Erde geht δ (b. Spät. auch ή) χοῦς nur nach βοῦς: χοῦς, G. χοός (χόου Corp. Ìnser. n. 1838), D. χοί, A. χοῦν [Argol. χῶν Athen. 365, d]  $^{7}$ ).

<sup>1)</sup> S. Ahrens Dial. II. p. 243. — 2) S. Bredov. Dial. Her. p. 271. — 3) S. Passow Lexik. Lobeck Paral. p. 81. — 4) S. Passow Wörterb. u. χοῦς. Lobeck Paral. p. 233 sq. — 5) S. Lobeck l. d. p. 142 u. Addenda p. 543. — 6) S. Lobeck l. d. p. 233, der den Nom. χοῦς wie σοῦς, ἡοῦς, χνοῦς, θροῦς, πλοῦς der II., nicht der III. Dkl. zuschreibt, u. Passow a. a. O., wo aber nach Lobeck χοᾶς aus Athen. 200, a fălschlich st. χοεῖς u. 412, e st. χόας, znletzt 782, d als ein falsches Zitat angegeben ist. — 7) S. Lobeck l. d. p. 234 u. Passow a. a. O.

Χρῶς, δ, Haut, a) G. χρωτ-ός Π. κ, 575, auch b. Att. Dicht. und regelmässig in Att. Prosa, D. χρωτ-ί Pind. P. 1, 55 u. b. Att. Dicht. u. Pros. z. B. Xen. Conv. 4, 54, A. χρῶτ-α Od. ε, 172 u. 179. Hes. Op. 555. Pind. J. 3, 41, Tragik. u. regelm. in Prosa, z. B. Xen. l. d. Pl. χρῶτ-ες Aristot. u. Spät.; — b) nach αίδως, so von Homer an gewöhnlich in der Dichtersprache: G. χρο-ός, D. χρο-ί (auch Herod. 4, 175 κείροντες ἐν χροῖ), Α. χρό-α. (Saph. 2, 10 χρῶ; auch kam nach Choerob. in Bekk. An. III. 1196 χροῦν, wie βοῦν, χοῦν, jedoch nur selten vor.) Ausserdem findet sich der Dat. χρῷ mit ἐν bei den Attikern, wie Xen. Hell. 1. 7, 8 ἐν χρῷ κεκαρμένους, cute tenus tonsos. Soph. Aj. 786 ξυρεῖ γὰρ ἐν χρῷ τοῦτο μὴ χαίρειν τινά, es schneidet bis auf die Haut. Thuc. 2, 84 ἐν χρῷ del παραπλέοντες "ad marginem et oram navium, quas stringerent et carperent" Bauer. Dem D. χρῷ entspricht der D. ἐν φῷ Eurip. fr. 5 im Et. M. 803, 46 st. φωτ-ί 1).

Anmerk. 1. Hierher gehören auch mehrere Eigennamen auf ων, welche in ihrer Flexion zwischen ων-ος, ον-ος und οντ-ος schwanken, als: Αἴσων, Αἴσωνος u. Αἴσονος, Νάρων, ωνος u. ονος, Σαρπηδών, όνος u. οντος b. Hom. Bei den Appellativen aber findet sich ein solches Schwanken nur bei Schriftstellern verschiedener Mundarten, nicht einer und derselben ³).

#### b) der ersten und dritten Deklination:

Mehrere Substantive auf  $\eta \varsigma$  werden entweder ganz oder zum Theil nach der ersten und dritten Dkl. flektirt:

α) einige auf ης, G. ητ-ος u. ου: ὁ μὅχης, Pilz, μόχητ-ος u. s. w., Pl. μόχητες Ar. Vesp. 262., seltener nach der I.: μόχην, Pl. μόχας, D. μόχας; in d. Bdtg. "menschliche Schamtheile" hat nach Choerob. in Bekk. An. III. 1399 Archilochus den G. μόχεω gebildet"); ferner einige Eigennamen, als: Γύγης, Δάρης, Κόμης, Μέγης, Μόχης, Μόνης (Μόνητα II. β, 692. Μόνητος τ, 296; Μόνου Soph. b. Choerob. in B. An. III. 1399), Πόδης (Φ.); — Φλεγόας, Einwohner v. Phlegya, Pl. Φλεγόαι, davon A. Φλεγόας Il. ν, 302 (aber auch v. Φλέγυς, υ-ος, G. Pl. Φλεγόων h. Apoll. 278); G. S. Φλεγόαντ-ος Eurip. b. Choerob. in Bekk. An. III. 1185, nr. 25, und nach diesem Wortstamme wurde später auch das Land Φλεγυαντίς genannt; — γ) θαλῆς (entst. aus θαλέας, vgl. 'Ερμῆς aus -έας), G. θάλεω (θαλοῦ b. Spät.), D. θαλῆ, Α. θαλῆν, so b. Herod. u. den besten Attik.; spätere Nbf. θάλητος, ι, α; — δ) nur im Acc. S. haben sowol η als ην viele zusammengesetzte Eigennamen auf ης, besonders die auf -χράτης, -μένης, -γένης, -σθένης, -φάνης u. a., welche sämmtlich in allen übrigen Kasus nur nach der III. Dkl. flektirt werden; die Form auf ην wird von den Grammatikern dem Xenophon, die auf η dem Plato zugeschrieben, jedoch schwankt bei beiden die Lesart an vielen Stellen 5), als: Σωχράτης, ους, ει, Σωχράτη Pl., Σωχράτην Xen., 'Αριστοφάνη Pl. Conv. 189, a. 'Αλχαμένη Thuc. 8, 5, sonst 'Αλχαμένην, wie b. Xen. Δημοσθένην Thuc. 4, 29 u. 89. 'Αντσθέν

<sup>1)</sup> S. d. Lexica u. Lobeck ad Soph. Aj. 786. — 2) S. Lobeck ad Soph. Aj. 222. — 3) S. Lobeck ad Phryn. p. 201 und die Lexica. — 4) S. Muetzell de emend. Theog. Hes. p. 207. — 5) S. Kühner ad Xen. An. 1. 4, 2. ad Comment. 3. 8, 1.

νην Thue. 8, 39. Ερμοχράτην 8, 85. Θηραμένην 8, 89. Τισσαplovy 8, 36 (wie auch Xen. An. 1. 1, 2 u. sonst), u. so ist bei Thuc, die Form auf  $\eta v$  ungleich häufiger als die auf  $\eta^{-1}$ ). Auch bei den Rednern ist ην durchaus vorherrschend. Lys. 25 §. 25 Έπητην, Δημοφάνην, Κλεισθένην, Δικαιογένην Isaeus 5, 35 und so immer. Die Attischen Dichter wechseln: Πολυνείκη Aesch. S. 640. Soph. OC. 375. Πολυνείκην Aesch. S. 1059. S. Ant. 198. Κλεισθένη Ar. Nub. 355. Σωχράτην 182. 1465. 1477. Bei denen aber auf εληκ findet sich die Form auf εκλην nur bei Späteren, als: Ἡρακλην, Διοκλήν Plutarch. 2), 'Ηρακλέην Theocr. 13, 73. Στρεψιάδης, G. ου, hat Ar. Nub. 1206 Στρεψίαδες. — Bei Hom. hat 'Αντιφάτης, G. αο Od. κ, 106 im Acc. 'Αντιφάτην Od. ο, 242 und 'Αντιφατήα κ, 114 wie von 'Αντιφατεύς; Γηρυόνης, G. ου u. s. w., aber Γηρυονηϊ Hes. Τh. 309, Γηρυονήα 287, Γηρυονέα 982.

Anmerk. 2. Mehrere zusammengesetzte Eigennamen auf ης, besonders fremde, schwanken zwischen der I. u. III. Dkl., als: Τισσαφέρνης, G. -φέρνους Χεπ., D. Τισσαφέρνη u. ει Χεπ., Α. ην Τhuc., Χεπ., V. η Χεπ., An. 2. 5, 3, 'Αστυάγης, G. γους, D. γει u. γη, Α. γη u. γην, Κυαξάρης, G. 20 od. εω, D. η u. ει, Α. η u. ην u. s. w. 3).

es od. tw, D. η u. εt, A. η u. ην u. s. w. 3).

Anmerk. 3. Auch gehört hierher das Wort "Αρης (ἄ), Mars, das aber auch in seiner übrigen Flexion manche Eigentümlichkeiten hat und daher eine ausführlichere Betrachtung verdient. Böot. scheint der Nom. "Αρευς gelautet zu haben 4), daher Acc. "Αρευα Cor. 3, aber G. "Αρεος u. "Αρευς (das Kompos. 'Αρήγος auf d. Inschr. 1575 lässt auf einen G. "Αρηος schliessen); Lesb. "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευς, "Αρευ

gebraucht.

gebraucht.

D. "Αρεῖ II. β, 479; "Αρηῖ II. β, 385, 515, 627 u. s.; "Αρη II. ε, 757, ε, 112, an beiden Stellen m. d. Var. "Αρει, die Spitzn. u. Bekk. aufgebommen haben, s. Spitzn. ad ε, 757.

A. "Αρηα II. γ, 132. ε, 30. 35. 289 u. s.; "Αρην II. ε, 909. Hes. Sc. 59. 333. 425. 457.

V. "Αρες "Αρες βροτολοιγί II. ε, 31; in dem ersteren ist α durch die Arsis lang, s. Spitzn. ad h. l.

Herodot gebraucht G. "Αρειος 2, 64. 83. 7, 76 ("Αργος 4, 62; aber cod. 8. "Αρεος), D. "Αρεί 2, 64 ("Αργί 4, 59. 62 ohne Var.), Α. "Αρεα 2, 64. 4, 59. 5, 7 6),

Die Attiker gebrauchen folgende Formen: G. "Αρειος 7), welche Form die Dichter haben, die Tragiker sowol als Aristophanes θ), D. "Αρει, Α. "Αργι u. "Αργιν, beides pros. u. poet., z. B. b. d. Trag., "Αρεα nur 'Apa, A. "Aρη u. 'Aρην, beides pros. u. poet., z. B. b. d. Trag., 'Apaa nur

S. Poppo ad 8, 107. — <sup>2</sup>) S. Lobeck ad Phryn. p. 157. —
 S. Poppo ad Xen. Cyr. praef. p. 35 sq. Bornemann ad Xen. Cyr. 1. 3, 9. p. 37 sq. ed. Lips. Bredov. dial. Hdt. p. 231 sq. — <sup>4</sup>) S. Ahrens Dial. I. p. 206 u. 121 sq. — <sup>5</sup>) S. Spitzner ad II. ξ, 485. —
 S. Bredov. dial. Her. p. 258, der die ep. Formen verwirft. — <sup>7</sup>) S. Schneider ad Pl. Civ. 3. 390, c. — <sup>8</sup>) S. Ellendt Lex. Soph. I. p. 224.

Soph. OR. 190 im Chore, V. "Apsc. Das A wird biswellen in der Arsis lang gebraucht, als: Aesch. S. 125. 226 u. s. Soph. Aj. 614. Ant. 139.

Anmerk. 4. In der neuion. Mundart folgen dagegen die Subst, der I. Dkl., besonders die Eigennamen, auf ης im Acc. S. gewöhnlich der III. und gehen auf εα st. ην aus, jedoch nie vor einem Vokale oder Diphthongen 1); a) von Appellativen nur drei: δεσπότης, κοβερνήτης, άκινάκης, also: δεσπότεα Her. 1, 11. 91 u. s., aber δεσπότης 1, 212. 3, 134. 4, 136. κυβερνήτεα 1, 118. ἀκινάκεα 3, 118. 4, 70. 9, 107, aber ἀκινάκην 7, 54. (Gew. ἀκινάκεος 4, 62 ohne Var., wofür Bredow ἀκινάκεω lesen will.) Die Form des Acc. Pl. auf εας, als: δεσποτίας oder δεσπότεας ist nirgends kritisch begründet; b) Eigennamen, als: Λεωνίδης Λεωνίδες 8, 15. 71, aber häufiger Λεωνίδην, Εὐαλκίδης -δεα 5, 102, Λεωνυχίδης -δα 6, 65 u. s., Μιλτιάδης -δεα 6, 35 u. s., 'Αρισταγόρας -γόρεα 5, 32, aber 'Αρισταγόρην 5, 35. 37, Λυσαγόρας -γόρεα 6, 133. Μιτροβάτης -βάτεα 3, 126 u. s. 'Αλυάττης -άττεα 1, 73 u. s., Κανδαύλης -δαύλεα 1, 10 u. s.

#### c) der sweiten und dritten Deklination:

a) der gewöhnlichen zweiten und der dritten Deklination: mehrere Subst. auf og werden als Maskulina nach der II. als Neutra aber nach der III. Dkl. flektirt, als: δ όχος, Wage τὰ ὀχεα nur im Pl., auch von Einem Wagen, b. Hom. u. Pānd. O. 4, 12. P. 9, 11; δ σκότος, Finsterniss, von Hom. (s. Od. τ, 3 49) an in Prosa und Poesie, τὸ σκότος gleichfalls in Prosa und Poesie, auch Dor. b. Epicharm. 19 (1), 9. Sophron 80 (83); Pindar, Somb., Eurip. haben beide Formen, Aesch. nur die erstere; b. Thucyd- u. Xen. ist d. Neutr. häufiger; bei Plato wechseln beide Formen gleichmässig<sup>2</sup>); ὁ σχύφος, Becher, τὸ σχύφος Epich. ap. Ath. 498, e, sowie auch bei mehreren Attik., s. Ath. l. d.; δ u. τὸ αἰωος. Brand, beides poet.; τὸ θάμβος, Staunen, aber δ θ. Simonid. nacl—— d. Schol. ad Il. δ, 79.; δ τάριχος, Pökelfleisch, so allgemein gebrau-chlich, nur die Attiker gebrauchten auch τὸ τάριχος neben ὁ τ.. Athen. III. p. 119, b<sup>3</sup>); ὁ u. τὸ βράγχος, Heiserkeit; ὁ έλεος, leid, aber G. ἐλέους Isocr. 18. p. 378 §. 39; ὁ αφενος, Reicht... τὸ ἄφ. Hes. Op. 24 εἰς ἄφενον (m. d. Var. ἄφενος), aber als Net 639 u. Th. 112. Aber δ έλεγχος, ου, Beweis, Prüfung, und ελεγχος, ε-ος (ους) nur bei Hom. u. Hes., Schimpf, Schande. Ferner einige Verbalien auf oc, ou u. εύς, έως, als: ἡνίοχος u ήνιοχεύς, beide bei Hom., ersteres seit Hom. allgemein gebr., letzte nur poet.; πομπός u. πομπεός, Geleiter, beide v. Homer an gbersteres aber häufiger, letzteres nur selten in Prosa; δ τροφός, nährer, Erzieher, Eur. H. f. 45. El. 409. Pl. Polit. 268, a. (ungleich häufiger aber ή τροφός, Pflegerin, Amme) und δ τροφεί mehr Beispiele bei Spät., s. Lobeck ad Phryn. p. 315 sq. Auch gehört hierher der ep. u. poet. Dual τω όσσε, Neutr., d. Augen (entst. aus ὄχj-ε §. 21, 3), nur im Nom. u. Acc. Dual.; u. D. nach d. II. Dkl. mit Pluralendungen erst seit Hesiod in de Dichtersprache gebräuchlich: οσσων, Hes. Th. 826. Aesch. Pr. 39 Eurip. mehrmals, Theorr. 24, 73, ossoust, ossous Hes. Sc. 145. 426 -

<sup>1)</sup> S. Bredov. dial. Herod. p. 223 sqq. — 2) Vgl. Poppo ad Thue. T. I. p. 225. Kühner ad Xen. Comment. 4. 3, 7. Stallbaum ad Plat. Civ. 7. 518, a. 8. 548, a. Schneider ad Pl. Civ. T. III. p. 22. — 3) Vgl. Porson ad Moer. p. 369.

430, die Trag., Sapph. fr. 28. Die Alten (s. Eustath. 58, 24 ff.) leiten σσες von τὸ σσος, G. ε-ος, ab, lassen es aus σσος-ε durch Apokope oder Synkope entstehen und stellen es mit βέλος zusammen; Eust. l. d. führt den D. σσοςι (wie βέλει) als gebräuchlich an.

## β) der kontrahirten zweiten und der dritten Dekl.:

πρόχους, ή, Giesskanne, Krug, Att. πρόχους, ου, pros. z. B. Act. Pl. πρόχους Xen. Cyr. 5. 2, 7, G. πρόχου Soph. Ant. 430; b. Hom. πρόχους Od. σ, 397, προχόψ α, 136 u. s., πρόχουν Π. ω, 304; aber D. Pl. πρόχουσι (nach βοῦς, βουσί) Ar. Nub. 272. Eur.

Jon. 435 [an beiden Stellen d. Var. πρόχοισι] 1).

Οίδίπους, G. Οίδιποδος u. Οίδιπου oft b. d. Trag. II. ψ, 679 Od. λ, 271. Hes. Op. 163 Οίδιπόδαο u. kontr. Οίδιπόδα Pind. P. 4, 263, u. im Chore Aesch. S. 707, 868, 1047. Soph. OR. 495 u. Ant. 380. Eur. Ph. 813. Οἰδιπύδεω neuion. Her. 4, 149, wie von d. Nom. Οίδιπόδης; D. Οίδίπφ u. Οίδίποδι Antimach. b. Athen. 11, 465, f. mit langer ultima in arsi, wofür Meineke mit Jacobs Anth. Pal. 207 Οίδιπόδη liest); Α. Οίδίποδα Aesch. S. 707. 868. 1047 u. Οἰδίπουν 753. Soph. OR. 514 u. s. Her. 5, 60. (Οἰδιπόδαν Assch. S. 734 im Ch., Soph. OC. 222 an e. lyr. Stelle, Eur. Ph. 804 im Ch.); V. Οίδίπους oft b. Soph., Οίδίπου nur OR. 405. OC. 657. 1346 Eur. Ph. 1425; die Form des Voc. Οίδίπους gehört zu d Flexion οδος, die des V. auf ou zu d. Flexion auf ou, s. Choerob. in Bekk. An. III. 1404; [Οίδιπόδα im Ch. Soph. OR. 1195. Eur. Suppl. 835; [2] Pl. G. Ar. Eccl. 1042 Οἰδιπόδων, Α. Οἰδίποδας Pl. Leg. 8. 838, c. Der Nom. Οἰδίπος kommt erst in d. Anthol. 429, 8 vor. Aber Μελάμπους hat Od. 0, 225 Μελάμποδος,
 Perod. 2, 49. 9, 34 Μελάμποδα; Nom. Dor. verkürzt Μέλαμπος Pind. P. 4, 126.

Anmerk. 5. Bei den Späteren findet sich auch von πλοῦς u. ὁοῦς v. νοῦς b. ganz späten Schriftstellern die Flexion nach der III. Dkl., the: τοῦ πλοὸς, τῷ πλοἱ, οἱ πλόες; τοῦ ῥοὸς, τῷ ροἱ; im N. T. u. b. Kirhenv. τοῦ νοὸς, τῷ νοἱ, τὸν νόα, νόες, νόας ³); aber schon Eur. Iph. T. 399 Ονακόχλοα Εὐρώταν im Ch. v. δονακόχλοος, ον u. Philem. fr. 122 Mein. ξύνοὺς (aus εὖνοὺς).

### γ) in der Attischen zweiten und der dritten Dekl.:

γέλως, δ, Lachen, γέλωτος, γέλωτι, γέλωτα, γέλως, so in der sewöhnlichen Sprache; bei Hom.: N. γέλως, D. γέλω Od. σ, 100, Δ. γέλων Od. σ, 350, so auch Apoll. Arg. 4, 1723 nach d. meisten and besten codd., Od. υ, 8 γέλω, 346 [Bekk. überall γέλον, gewiss mit Recht, vgl. ἔρος, zumal da die Lesart zwischen γέλων, γέλω u. γέλον schwankt; auch die Aeolier sollen γέλος gebraucht haben] 4). Bei den Att. Dichtern steht γέλων nur aus Verszwang, sonst γέλωτα, z. B. Aesch. Ag. 727. Soph. Ant. 647. Aj. 303. Eur. Med.

Vgl. Porson l. d. p. 296. — <sup>2</sup>) Vgl. Ellendt Lex. Soph. II.
 P. 290 u. Valcken. ad Eur. Ph. 818. — <sup>3</sup>) S. Lobeck ad Phryn. p. 458 sq. Paralip. p. 173 u. Passow Lex. — <sup>4</sup>) S. Ahrens dial. L.
 P. 120 sq.

. :

383. Ar. Ran. 45 1); (τὸν κατάγελων Ar. Ach. 76. κατάγελων Εq. 319. Acc. Pl. φιλόγελως Theophr. ap. Athon. 6. 261, d., aber φιλογέλωτας Plat. Civ. 3. 388 e;) bei Herodot geht γέλως nur nach der III. Dkl. 2).

ἔρως, δ, Liebe, ἔρωτ-ος u. s. w., Acc. ἔρων b. spät. Dicht. (s. Jacobs ad Anth. Pal. T. III. p. 459 sq.); Hom. ἔρος, ἔρφ, ἔρον, vgl. γέλως, (ἔρως nur Il. γ, 442 u. ξ, 294, Bekk. mit Eustath. richtig ἔρος; die Flexion nach der III. Dkl. erst h. Merc. 449), Hesiod. Ἔρος u. ἔρος Th. 120. 201. 910, so auch Ibyc. fr. 1, 5, 2, 1 Schneidew. Sapph. fr. 37 (20). Soph. El. 198 im Ch. (sonst ἔρως, ωτος, wie auch immer bei Aesch. u. Pind.), häufiger b. Eurip., auch ausserhalb des Chores, Ἔρος Theocr. 29, 22.3)

ίδρώς, δ, Schweiss, flektirt Hom. nach der II. Dkl.: D. ίδρφ II. ρ, 385. 745, A. ίδρω II. δ, 27 (ubi v. Spitzn.), z, 572 u. s., auch Apoll. Rh. Arg. 2, 87. 4, 656; die Formation nach d. III. erst seit Hesiod. Op. 289 ίδρωτα, dann aber allgemein.

Ueber ήρως, πάτρως, μήτρως, Μίνως 8. §. 124.

#### §. 140. III. Metaplasta.

- 1. Metaplasta sind solche Substantive, welche sich entweder aus dem Genitive oder noch häufiger aus dem Akkusative e = nos Substantivs dritter Dekl. gebildet haben und nur als Substantive 2715 entweder der II. oder der I. Dkl. auftreten. So hat sich z. B. \_det. dem Gen. v. φύλαξ φύλαχ-ος ein neues Subst. δ φύλαχο-ς gebil Nur auf diesen Vorgang muss man den Metaplasmus beschränden alle anderen Fälle aber, welche die Ableitung von dem Gen.

  Akk. eines Subst. der III. Dekl. nicht zulassen, wie z. B. 70 δρον u. τὸ δένδρος, τῷ δένδρει u. s. w., ὁ θεράπων u. τὸν θέραπα, man zu dem Metaplasmus zu zählen pflegt, zu den Heteroklitis rechn Das Stammwort der Metaplasta hat sich in der Regel nur in einzelt nen Kasus erhalten; die Nominativform ist gewöhnlich untergegangzum Theil desshalb, weil sich dieselbe nach den Wohllautsgeset der Griechischen Sprache entweder gar nicht oder nur mit Ha hat bilden lassen.
- 2. Die alten Grammatiker, denen auch die neueren 4) folgen pflegen, erklären den Metaplasmus auf die entgegengeset Weise, indem sie das abgeleitete und in den gewöhnlichen Gebraugekommene Wort als Grundform und das Stammwort als ein a jenem hervorgegangenes ansehen. So sagt Choeroboskus in Bek An. III. 1228: Μεταπλασμός έστιν, όταν τραπη ή τελευταία συλλαμής της λέξεως εἰς ἄλλην συλλαβήν, nachdem er zuvor als μεταπεπλασμίναι δοτικαί αἰ εἰς ι ὑσμῖνι, Δωδῶνι aus ὑσμίνη, ης, η, Δωδώνη, ης, hat entstehen lassen.
- 3. Der Metaplasmus hat im Verlaufe der Zeiten immer mehrum sich gegriffen und in dem Verfalle der Sprache wahre Missgeburten von Wörtern und Wortformen zu Tage gefördert, wie die

S. Ellendt Lex. Soph. I. p. 352. Pierson ad Moer. p. 108. —
 S. Bredov. dial. Her. p. 250. —
 S. Valcken. ad Eur. Hippol. 449 u. Passow Lex. —
 von denen Lobeck in Paralip. Diss. II. eine rühmliche Ausnahme macht.

E A A

,3

₹.

30

Akkusative αίγαν, ἀχρίδαν, ἄνθραχαν, ἄνδραν, γυναῖχαν, θώραχαν, νύχταν, φέναν, βασιλέαν, ἀσεβῆν u. s. w. 1), und in dem Neugriechischen 2) and Wörter, wie ή φλόγα, τῆς φλόγα-ς, ή σταφίδα, ή σφραγίδα, ή γυναίκας, ganz gewöhnlich. Die Erscheinung, dass aus dem Akkusative der III. Dkl. so viele neue Wörter hervorgegangen sind, darf uns nicht Wunder nehmen, da auch die Italiänische Sprache uns ein ganz entsprechendes Analagon bietet, indem sie ses dem Akk. von Wörtern der Lateinischen III. Dkl. nach Abwerfung des m neue Wörter gebildet hat, als: amore, pane, padre.

4. Mit Uebergehung der Metaplasmen, welche der späten und späiesten Zeit angehören, wollen wir uns nur auf solche beschränken, welche noch vor dem Verfalle der Sprache vorkommen.

'Αλάστωρ, δ, Missethäter, G. -ορος u. s. w., aber Ζεὺς 'Αλάστορος Pherecyd. in Cram. An. Οχοπ. 1, 62, μέγαν ἀλάστορον Aeschyl. in Bekk. An. 1. 382, 30, ἀλαστόροισιν Soph. Ant. 974.

'ΑΛΖ, ή, Stärke, D. ἀλκ-ί II. ε, 299 u. s.; χωνηλ. ή ἀλκή, Διαστόροισιν Soph. Ant. 974.

das auch Homer schon gebraucht, auch im Dat. ἀλαῆ Od. ω, 509. Αρπαξ κακή, Raub, Hes. Op. 356, gwhnl. ἡ ἀρπαγή.

δαίς, ή, Schmaus, v. Hom. an poet., G. δαιτ-ός u. s. w. ohne D.PL, seltener Nbf. G. daltys, A. daltys, Pl. D. daltys Il. x, 217; G. δαιτόος Π. χ, 496 wie v. δαιτός. δμώς, δ Sklave, G. δμω-ός u. s. w., von Hom. an poet.; δ μώος, ου, Hes. op. 430.

ξλιξ, ή, Windung, G. ιχ-ος u. s. w.; seltene Nbf. ή έλίχη.
ἰερεός, δ, Priester, G. έως u. s. w., lέρεως, G. ω u. s. w. auf
Inschr. u. in d. Komp. ἀρχίερως, Her. 2, 37 (ubi v. Baehr), aber Φριρεύς 2, 142. 143, 151, Acc. dpy/ερων, Plat. Leg. 12. 947, a (ubi v. Stallb.). Vgl. Bekk. An. I. 449. III. 1197.

'IKTIΣ. ό, der Weihe, Acc. εκτιν-α Ar. fr. 525 D. u. Plat. im Et. M. 470, 35, Pl. Ixtivec Paus. u. Aelian., ixtist (Ctes. b. Phot. bibl. p. 46, 17); gewöhnlich o txttvoc, ou u. s. w. Ueber die Betonung s. Lobeck Paral. p. 170 sq. u. Ellendt Lex. Soph. 1. P. 837.

'IQΞ, ή, Schlachtgetümmel, A. l∞x-a Il. λ, 601; gwhnl. ή lwxή,

wovon Il. e, 740 loxy u. 521 Acc. Pl. loxác vorkommt.

KINΔΥN, 6, Gefahr, D. χίνδυν-ι Alcaeus b. Choerob. in Bekk. An. III. 1389, wo χίνδυνι statt χινδύνφ zu lesen ist; gewöhnlich ὁ יצליםטיסכ, סט.

KAAΣ, δ, Zweig, D. κλαδ-ί Ar. Lys. 632, e. Skol. b. Athen. 15. 695, b. Aelian h. a. 4, 38. 11, 14, A. κλάδ-α e. Dicht. b. Drac. p. 103, 13, D. Pl. xldo-egi Ar. Av. 239, xladéeggi Nicand. **b.** Athen. 15. 683, c, A. κλάδ-ας ib. 684, b<sup>3</sup>); gewöhnlich ὁ κλάδος, ου u. s. w.

KOINON, o, Theilnehmer, xowaw Pind. P. 3, 28 Dor. st. **Σοινών-ι, ποινών-ας Xen. Cyr. 7. 5, 35** (ubi v. Bornem. p. 669 ed. Lips., aber §. 36 χοινωνούς) 8. 1, 16. 36. 40; gwhl. χοινωνός, οῦ

U. S. W.

<sup>1)</sup> S. Sturz dial. Maced. et Alexandrina p. 127 sq. u. Lobeck Paralip. 141 sqq. — 2) S. Mullach Griech. Vulgarspr. S. 160 ff. — 3) S. Passow, Lex.

KPOΞ, ή, Einschlagefaden, A. κρόκ-α Hes. op. 538, κρόκ-ες

Antipater in Anth. 6. 335, 5.; gwhnl. ή κρόκη.

Λᾶας, ὁ, Stein, St. λᾶΓας, Ι λαΓ, d. Nom. hat an die
Wurzel α angesetzt, b. Homer: N. λᾶα-ς Il. 8, 521 Od. λ, 598, A. λᾶα-ν II. β, 319 u. s., dann von d. kontr. λᾶς: G. λᾶος μ, 462 u. s., D. λᾶι π, 739, G. Pl. λάων μ, 29, D. λάεσα γ, 80 u. s.,
 Du. λᾶε ψ, 329; b. späteren Dichtern A. λᾶα u. D. Pl. λάεσι; daneben G. λάου Soph. OC. 196. (Der A. Λᾶαν, Name einer Stadt,
 Il. β, 585 kommt whrschl. v. d. N. Λᾶας.)

Μάρτυς, δ, Zeuge, μάρτυρ-ος u. s. w., schon Hes. op. 371 μάρτυρα u. h. Merc. 371 μάρτυρας; bei Hom. Nom. μάρτυρος Od.  $\pi$ , 423, μάρτυροι II. α, 338. β, 302 u. s., auch auf zwei Phok. Inschr. in Boeckh. C. J. nr. 1702. 1704. 1706.

MEΛΕΔΩΝ, ή, Sorge, A. Pl. μελεδών-ας h. Apoll. 532. Hes. op. 66 (ubi v. Goettl.). e. Dicht. b. Athen 2. 35, c. G. μελεδών-ων h. Merc. 448; bei Späteren auch μελεδώνι, μελεδώσι 1); häufiger ή μελεδώνη, schon Od. τ, 517 μελεδώναι (Bekk. μελεδώνες).

MOΣΣΥΣ, δ, ein hölzerner Turm, D. εν τῷ μόσσυν-ι Xen. An. 5. 4, 26, gleich darauf aber σύν τοῖς μοσσύνοις; μόσσυνε Apoll. Rh. 2, 1026. μόσσυνας 1017 u. andere Spätere, μόσσυνα Lyc. 1432.3)

01Ξ, ή, Haus, daher οἴκα-δε, domum, v. Homer an poet. u. pros.; gwhnl. δ οίχος, ου; neben οίχα-δε οίχόνδε b. Hom. u. Hes.

IITΥΞ, ή, Falte, πτύγ-ες, Hom. u. andere Epik., A. πτύγ-α

Eur. Suppl. 979, πτύχ-ας öfters; gwhnl. ή πτυχή.

ΣΤΙΞ, ή, Reihe, b. Hom. G. στίγος, Pl. στίγες (auch Hes. Sc. 170), A. στίχας; bei spät. Dicht. auch A. S. στίχα; ὁ στίχος,

φρίξ, ή, horror, Hom., Hippokr., spät. Dichter u. Pros.; ή

φρίχη allgemein gebräuchl.

Φύλαξ, ὁ τη, Wächter, -in, G. φύλαχ-ος, u. s. w. von Homer an allgemein gebräuchlich; ὁ φυλακός, οῦ u. s. w. (falsche Betonung φύλακος 3), schon b. Hom. Il. ω, 566 φυλακούς; Herodot gebraucht fast nur diese Formation, als: φυλακός, οῦ, όν, τον, ούς, in den Ausg. überall mit falscher Betonung: φύλαχος, άχου u. s. w., aber τὸν φύλαχα u. τοὺς φύλαχας 1, 41. 44. 8, 41; 7, 95 ohne Var., dann auch Apoll. Rh. 1, 132 φυλαχός. Theocr. 29, 38 φυλαxόν (s. die Anm.)

ΦΥΞ, ή, Flucht, daher φύγα-δε, zur Flucht, b. Hom.; gwhnl.

ή φυγ-ή, fuga.

ψάρ, δ, Staar, G. ψαρ-ός u. s. w; spätere Nbf. δ ψαρος, ου,

Als Acolische Metaplasmen werden von den alten Grammatikern 4) φύλακος, μάρτυρος angegeben, die jedoch, wie wir gese-

<sup>1)</sup> S. Lobeck Paral. p. 146. — 2) S. Passow Lex. — 3) S. Göttling Accentl. S. 220, 5. Spitzner ad II. ω, 566. Lehrs de Aristarchi stud. Hom. p. 309. — 4) S. die Erklärer des Greg. Cor. p. 591 sqq. u. Ahrens dial. I. p. 120 u. p. 236. II. p. 230 sq., dessen Ansicht, παθημάτοις. γερόντοις, ήγυς seien keine Metaplasmen, sondern seltenere, besonders in dem nördlichen Theile des mittleren Griechenlands durch Kontraktion entstandene Dativformen, wie qu'is aus quibus, poëmatis aus poematibus, ich nicht beipflichten kann.

km haben, schon Homer gebraucht hat, und άγωνος; von diesem führt Heych. an: άγωνον, άγωνα, λίολεῖς; dann steht auf d. Delph. Inschrift 1833 (etwa v. J. 270 v. Chr.) ἀγώνοις Ι, 8 u. ἐντυγχανόντοις, auf e. Taurosenit. Inschr. mehrmals ἐερομναμόνοις u. σιτοφυλάκοις; γερόντοις whd als Aetol. wie v. δ γέροντος = γέρων u. παθημάτοις st. παθήμασι (vgl. poëmatīs st. poëmatībus) von d. Grammatiker Aristophanes b. Eust. 279, 39 angeführt; die Böotier sagten ήγυς (= αίγοις st. αίξί), wie auf d. Inschr. 1569 steht. Ferner werden angeführt: τρίβακος st. τρίβαξ, ἰέρανος st. ἱέραξ Εt. Μ. 765, 48 u. 54. κήρυνος st. πῆρυξ 775, 26. 'Αναπι, οἱ Διόσκουροι παρὰ 'Αττικοῖς 96, 33 st. ἀνακ-ες, ἀνακ-τ-ες; Eigennamen, wie: 'Αλώκεκος, ου, 'Αρίστωνος, ου, u. s. w.

### §. 141. Defectiva.

1. Einige Substantive wurden nur im Singulare oder nur im Plurale gebraucht (Singularia und Pluralia tantum). Man nennt solche Wörter Defectiva numero. Der Grund hiervon beruht entweder auf der Bedeutung des Wortes, als: ο ἀήρ, Luft, ὁ αθήρ, Aether, οἱ ἐτησίαι, Passatwinde, τὰ ᾿Ολόμπια, die Olympischen Spiele, τὰ Διονόσια, oder bloss auf dem Gebrauche, als: τὰ παιδικά, Liebling, ᾿Αθῆναι, Δελφοί, wie wir §. 348, A. 2 sehen werden. Einige Substantive kommen nur in einzelnen Kasus vor. Man neant solche Wörter Defectiva casibus. Mit Uebergehung derer, welche schon in den vorhergehenden Paragraphen erwähnt worden sind, wollen wir nur folgende anführen:

2. Aus der Dichtersprache, namentlich der epischen, gebören hierher: 'APHN, der Nom. αρην ist nur von Phrynichus in Bekk. An. I. 7 gebildet, δ, ή, Schaf, Lamm, V nach Curtius Et. 8. 310 Fap-v, ep. A. apv-a Il. γ, 103 οίσετε αρν, ετερον λευχόν, έτέρην δὲ μέλαιναν (m. u. f.), ἄρνες, ἀρνῶν, ἄρνεσσιν  $\Pi$ . π, 352. (apvan Arat. 1104, oder richtiger άρνάσι nach Analogie v. ανδράσι, b. Hom. nicht) αρνας, αρνε Il. γ, 246; die Flexion ist wie b. top §. 122, 4 durch Umstellung der Laute v. 1/ Fap-v Fpa-v entstanden, das sich in d. Hom. πολύββηνες neben πολύαρνι u. in βηνιξ Schaffell, Adj. ρηνικός b. Hippokr. u. bei späteren Dichtern in hrecon Ap. Rh. 4, 1497. ρην-α Nicand. ther. 453 (vgl. Choerob. in Bekk. An. III. 1198) findet; ΛΙΣ, δ, Linnen, D. έανφ λιτ-ί Π. 4, 352. φ, 254, A. λίτα Il. 8, 441. λίτα καλόν Od. α, 130; NIΨ, ή, nix, A. νίφ-α Hes. op. 535; ηρα, μητρὶ φίλη ἐπί ηρα φέρων (Gefallen erweisend) Il. α, 572, 578. Od. γ, 164 u. s.; ohne ἐπί nur: θυμῷ γρα φέροντες (animo indulgentes) Il. ξ, 132, wahrscheinlich von einem verschollenen Nom. ἢρ = χάρις 1); ἡλεός, bethörend, z. B. elves, dann bethört, thöricht φρένας ήλεέ Od. β, 243, u. φρένας ήλέ (apokopirt) II. o, 128; ἦδος, τὸ, ep. u. poet., Freude, Genuss, E.B. δαιτός; dann, wie ὄφελος (s. Nr. 3), ἐμοὶ τοῦτ ἦδος; was nützt mir das? s. d. Lexika; v. ΛΙΨ, ή, Feuchtigkeit, G. λιβ-ός Aesch. Ch. 290, A. λίβ-α id. fr. 49 u. 65 D. u. spät. Dicht.; 'ANTIΠΗΞ, ή, Kasten, G. αντίπηγ-ος Eur. Jon. 19. 40. 1391. A. αντίπηγα 1338;

<sup>1)</sup> Vortrefflich handelt über dieses Wort Buttmann im Lexilog. L. 8. 149 ff.

δέμας, τὸ, Gestalt, poet., als Nom. und am Häufigsten als Akk., wie immer b. Homer u. Hes. Th. 260, an Gestalt", als: diput αριστος, oder, wie das l. instar, δέμας πυρός, ignis instar; bei den nachhom. Dichtern, sehr häufig bei den Tragikern, auch im Non. in der Bdtg. Körper, Gestalt.

3. Aus der gewöhnlichen Sprache:

Μάλης, Genit. nur in der Verbindung όπο μάλης, unter der Achsel, unter dem Arme, d. h. clam, furtim, bei Späteren auch ózò μάλην 1); die übrigen Kasus werden durch μασχάλη, Achsel, gedrückt.

Mέλε, nur als Vok. μέλε, ω μέλε, m. u. f., in der bald tr aulichen bald scheltenden Anrede: Lieber, Liebe, Gu ter, Gute, oder armer Tropf. S. d. Lexika.

Οναρ (τὸ, Traumgesicht) und υπαρ (τὸ, wirkliche Erscheinus mg), nur als Nom. und Akk.; beide kommen auch als Adverbien wor:

οναρ, im Schlaftraume, υπαρ, im Wachen 2).

Οφελος seit Homer poet. u. pros. τὸ, Vortheil, nur als Mom. in gewissen Redensarten, als: τί δητ αν είης ὀφελος ημῖν ἐνθάδ ον; Ar. Pl. 1152, was könntest du uns durch dein Hiersein nützen? Vgl. ἦδος Nr. 2 u. die Lexika.

Tάν oder τᾶν, nur in der Verbindung ο τάν oder ο τᾶν, 🗪 nch 🕉 'τᾶν oder ὧταν geschrieben, in der Bdtg.: mein Bester, mit 🤛 🗓 κα gewissen Ironie, häufig bei Aristoph., aber auch bei Anderen, z. B. Pl. Apol. 25, c. Unter den bis jetzt beigebrachten Erklärum gen dieses Wortes 3) ist offenbar diejenige die richtigste, welche es mit

έτης, Verwandter, zusammenstellt.

Χρέος, τὸ, das Schuldige, Schuld, Bedürfniss, in der Ilias immer χρεῖος, in der Odyss. auch χρέος, Beides auch b. Hesiod. G. χρέως, Pl. χρέα Hes. op. 647. χρέα Att., z. B. Ar. Nub. 443 - G. χρειών Hes. op. 404, χρεών Ar. Nub. 13, Pl. Leg. 3. 684, ε- u. s.; der Dat. Sing. u. Pl. fehlt; der D. χρέει im Et. M. 814, 32 ist gewiss nur fingirt; erst b. Späteren χρήεσσι, z. B. Apoll. Rh. 3, 1198. — Demosthenes gebraucht st. τὸ χρέος die Form χρέως (τὸ) als Nom. u. Akk. or. 33. p. 900, §. 24, or. 38, 988, §. 14. or. 40, 1019, §. 37. als Gen. or. 49 (die jedoch unächt ist) p. 1189, 18 του χρέως u. in anderen unächten Reden. Wenn daher Moeris p. 403 und Phrynich. p. 391 (ubi v. Lobeck) die Form χρέως als die acht Attische angeben und χρέος für Hellenisch erklären, so befinden sie sich offenbar in einem Irrtume. Bei Homer Od. 8, 353 u. 355 finden sich die Varianten χρέως u. χρείως, woraus jedoch Buttmann I. §. 58 mit Unrecht schliesst, dass χρέως u. gedehnt χρείως die eigentliche Homerische Form sei. Die fehlenden Kasus von χρέως werden mit Ausnahme der Dative durch χρέος ersetzt.

<sup>1)</sup> S. Pierson ad Moerid. p. 261. Lobeck ad Phryn. p. 196 u. 759. Ast u. Stallbaum ad Pl. Leg. 7. 789, c. u. die Lexika. — 2) S. Lobeck ad Phryn. p. 422 sqq. und die Lexika. — 3) S. über dasselbe Pierson ad Moer. 423. Reisig Conject. in Aristoph. p. 217. Stallbaum ad Plat. Apol. 25, c. u. die Lexika.

## §. 142. Indeclinabilia.

Einige Wörter haben zur Bezeichnung der Kasus nur Eine Form und heissen desshalb Indeclinabilia. Ausser den Personennamen und den indeklinabeln Kardinalzahlen sind alle Indeclinabilia generis neutrius. Solche sind:

a) von wirklich Griechischen Wörtern nur: τὸ, τοῦ χρέως §. 141, das ep. χρεώ, Bedtirfniss, das ganz wie χρή gebraucht wird, daher auch oft den Akk. der Person bei sich hat, als: ἐμἐ ἐλ χρεὼ γίγνεται νηὸς Od. δ, 634, wie χρή μέ τινος; τὸ, τοῦ, τῷ γρεών, das Gebührende, Schicksal, Geschick (entst. aus χρὴ ὄν, s. l. Lehre v. εἰμί), als: τοῦ χρεὼν μέτα Eur. Herc. f. 21, τὰ μὴ χρεὼν τάθε Aesch. Ch. 918; die Lesart χρεόν an einigen Stellen Herodot's ist sicht begründet ¹); θέμις in Verbindung mit εἶναι, s. §. 130, A. 3.

b) einige Wörter, welche die reine Wurzel darbieten, als: τὸ ἰλφι, Gerstengraupen, h. Cer. 209, st. τὸ ἄλφι-τον; δῶ Il. τ₁, 363
1. s. st. δῶμα, im Pl. ναίει χρύσεα δῶ Hes. Th. 933; τὸ κρῖ.
βετετε, Il. ε, 196 u. s. st. ἡ κριθή; βρί od. βρῖ = βρῖ-θύ, schwer,
Hes. b. Strab. 8, 364 (159 Kram.); vgl. Hesych. u. das. Schmidt;
ἰς = ῥάδιον Aleman in Bekk. An. II. 566, Soph. u. Jon. b. Strab.
d.; vgl. Apollon. de adv. 566 u. Et. M. 700, 26; λί = λίαν
Εριcharm. b. Strab. l. d.; γλαφῦ πετρῆεν, Höhle, Hes. Op. 533
= γλαφυ-ρόν; ἔρι, Wolle, Philet. b. Strab. 8. p. 364 (159 Kram.)
st. τὸ ἔριον;

c) die Namen der Buchstaben, als: τὸ, τοῦ, τῷ ἄλφα. Bekk. An. II, 781 wird erwähnt, dass bei Demokrit dieselben flektirt werden, als: δέλτα-τος, θήτατ-ος; bei ganz Späten wird τὸ τρα bisweilen flektirt; bei den älteren nie, die Stellen, wo diess geschieht, hat Porson ad Eur. Med. 476 sämmtlich scharfsinnig

emendirt;

d) die meisten Kardinalzahlen, als: δέκα ἀνδρῶν;

e) die als Substantive gebrauchten Infinitive, als: τὸ, τοῦ,

τῷ γράφειν;

f) einige ausländische Wörter, als: θεῦθ, e. Gott der Actyptier, Pl. Phaedr. 274, c, τὸ, τοῦ, τῷ πάσχα, ὁ, τοῦ τῷ Ἰσαάχ, Ἰωσήφ u. s. w.

## Von den Adjektiven und Partizipien insbesondere.

#### §. 143. Betonung.

1. Das Femininum und Neutrum sind durch alle Kasus, oweit es die Natur der letzten Silbe zulässt, auf der Silbe betont, af welcher das Maskulin betont ist, als: καλός, ή, όν; κοῦφος, οόφη, κοῦφον; ἐλεύθερος, ἐλευθέρα, ἐλεύθερον; τυπτόμενος, τυπτομένη, υπτόμενον; χαρίεις, χαρίεσσα, χαρίεν; μέλας, μέλαινα, μέλαν, βαρύς, α, ύ; βουλεύων, βουλεύουσα, βουλεῦον; βουλεύσας, βουλεύσασα, βουλεῦσεν; τιθείς, τιθεῖσα, τιθέν. Ueber die Quantität des α im Fem. er Adj. s. §. 106, 6.

<sup>1)</sup> S. Baehr ad 5, 49.

# 404 Adjektive und Partizipien dreier Endungen. §. 144.

Anmerk. 1. Das Neutrum und der Vokativ des Singulants der Adjektive weicht zuweilen von dieser Regel ab, als: εδδαίμων m. u. f., aber τὸ u. ω εὐδαίμων, s. §. 134, 5. Die Kontrakta auf οῦς, ῆ, οἰν (aus εος, εᾶ, εον, όος, όη od. όα, όον) sind durch alle Kasus aller Numerent Perispomena, obwol die aus εος entstandenen in der nicht kontrakten Form Proparoxytona sind, also gegen die Regel §. 83, z. B. d. πρύρρεος = ἀργυροῦς.

2. Im Genitive Pluralis wird das barytonirte Femi min perispomenirt nach §. 107, 3, wenn das Maskulin nach deritten Deklination geht, während die übrigen die Betonung des Mask. beibehalten, als:

βαρύς, εῖα, ὑ, G. Pl. βαρέων, βαρειῶν,
γαρίεις, ίεσσα, ίεν, — χαριέντων, χαριεσσῶν,
μέλας, μέλαινα, μέλαν, — μελάνων, μελαινῶν,
πᾶς, πᾶσα, τᾶν, — πάντων, πασῶν,
τυφθείς, εῖσα, έν, — τυφθέντων, τυφθεισῶν,
τύψας, τύψασα, τύψαν, — τυψάντων, τυψασῶν;
aber: ἀνθρώπινος, ίνη, ινον, — ἀνθρωπίνων, als Μ., F. ιπ - Ν.
ἐλεύθερος, έρᾶ, ερον, — ἐλευθέρων,
τυπτόμενος, ένη, ενον, — τυπτομένων.

Anmerk. 2. Μέγας, μεγάλη, μέγα, gross, behält im Gen. Pl. Fem. den Akzent auf Paenultima, weil der alte Nominativ μέγαλος lauß etc. Wenn der Gen. Pl. im Mask. zwar nach der III., das Fem. nach ersten geht, beide aber gleich lauten; so haben auch beide gleiche tonung, wie b. Herod. 2, 18, 46. 66 u. s., und so mitsste auch Theorem virbines Adj. zu einem wirklichen Subst. erhoben, so ist der Gen. Pl. perines Adj. zu einem wirklichen Subst. erhoben, so ist der Gen. Pl. perines Adj. zu einem wirklichen Subst. erhoben, so ist der Gen. Pl. perines Adj. zu einem kirklichen Subst. erhoben, so ist der Gen. Pl. perines Adj. zu einem kirklichen Subst. erhoben, so ist der Gen. Pl. perines Adj. zu einem kirklichen ser nung der einsilhigen ser und der Sintantial von der einsilhigen ser und der Sintantial von der einsilhigen ser und der Sintantial von der einsilhigen ser und der Sintantial von der einsilhigen ser und der Sintantial von der einsilhigen ser und der Sintantial von der einsilhigen ser und der Sintantial von der einsilhigen ser und der Sintantial von der eine Verlagen von der einsilhigen ser und der Sintantial von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlagen von der eine Verlag

Anmerk. 3. Ueber die Betonung des einsilbigen πας und der silbigen Partizipien im Genitive und Dative s. §. 134, 1.

Anmerk. 4. In dem Komparative und Superlative tritt Akzent so weit zurück, als es die allgemeinen Gesetze der Betonzes gestatten, als: χαλός, χαλλίων, χάλλιον, χάλλισος.

Anmerk. 5. Die Betonung des Nominativs wird in den folgden Paragraphen bei den einzelnen Endungen angeführt werden.

# Uebersicht sämmtlicher Adjektiv- und Partizipendungen nebs

§. 144. I. Adjektive und Partizipien dreier Endungen.

I. ος, η, ον: Ν. ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν, gut,
G. ἀγαθοῦ, ἀγαθης, ἀγαθοῦ
N. ὄγδοος, ὀγδόη, ὄγδοον, achter,
N. γραφόμενος, γραφομένη, γραφόμενον
ος, ᾱ, ον: Ν. δίκαιος, δικαία, δίκαιον, gerecht,
G. δικαίου, δικαίας, δικαίου
N. ἐχθρός, ἐχθρά, ἐχθροῦ
Ν. ἀθρόος, ἀθρόας, ἐχθροῦ
Ν. ἀθρόος, ἀθρόας, ἀθρόον, gedrängt, s. §. 105, 1,
G. ἀθρόου, ἀθρόας, ἀθρόου.
Ueber die Contracta auf εος = οῦς, εα = ῆ (ᾱ), εον = οῦν
s. Ş. 105, 3, c).

# §. 144. Adjektive und Partizipien dreier Endungen. 405

Anmerk. 1. Φροῦδος, η, ον (aus πρὸ ἐδοῦ entst., s. §. 63, 2), eigentl. fürder des Weges, dann weg, fort, von dannen, verschwunden, wird von den Att. Dichtern, dann aber auch von den späteren Prosaikern, als: Plutarch, Lucian, und zwar fast nur im Nom. S. u. Pl., gebraucht, s. die Lexika; der Gen. S. findet sich Soph. Aj. 264 φρούδου κακοῦ, praeteriti mali; φροῦδος ist bisweilen auch generis communis, als: Soph. El. 807 ἐγγελῶσα φροῦδος sc. ἐστίν, abiit. Eur. Iph. T. 154 προῦδος κίνης im Ch 154 φρούδος γέννα im Ch.

Anmerk. 2. Die beiden ep. und poet. Adj. πότνα und πότνια, veneranda, die aber auch als Substantive gebraucht werden, kommen nur in der Femininform vor, ausser πότνια δαϊμον Orph. h. 10, 20. Herm.; πότνα wird nur als Nom. (h. Cer. 118) u. sehr oft als Vok. gebraucht, wesshalb man Theocr. 15, 14 πότναν in πότνιαν verändert hat 1). Offenbar ist mit Buttmann (I. §. 64, A. 2) πότνια als eine Verlängerung Von πότνα anzusehen, wie veränder, v. υστατος u. dgl.

Anmerk. 3. Ueber die Betonung des Nominativs der nicht Zusammengesetzten Adj. auf ος, η, ον u. ος, ον ist Folgendes zu be-

1) Ο xytona sind die Adj., bei welchen vor der Endung ος ein κοι οι sonant vorangeht ); a) x, als: λευχός, 'Αττικός, Δαρεικός, θηλυκός, απρείκος εφικός αλέγος; αλέγος; αλέγος; αλέγος; αλέγος; αλέγος; αλέγος; αλέγος; αλέγος; αλέγος; αλέγος; αλέγος; αλέγος; αλέγος; αλέγος; αλέγος; αλέγος; αλέγος; αλέγος; αλέγος; αλέγος; αλέγος; αλέγος; αλέγος εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός εξικός ε s. w.. d. Pron. auf ουτος, als: ουτος, τοσουτος u. s. w.; n) ο, als: νωδος; h, als: ξανθός, ausser λοίσθος; k) ρ, als: λαμπρός, ausser άπρος, γαῦρος, λίσγρος, λότρος, λήρος, μαῦρος (μῶρος, Ατι., sonst μωρός), τοῦρος, φλαῦρος, γῆρος; βάρβαρος; πονηρός u. μο χθηρός bedeutet nach cler lehre der alten Grammatiker s. v. a. κακοήθης (κατὰ ψυχήν), πόνηρος u. μόχθηρος aber s. v. a. ἐπίπονος, ἐπίμογθος, mithselig [κατὰ σῶμα]<sup>5</sup>); c. ie Handschriften schwanken jedoch sehr häufig; l) λ, als: καλός, ἀπαλός, στροβιλός, στηλός, φειδωλός, ausser λάλος. δλος, δλος, οξίλος, είκλος, βίβηλος, ξελελος, πέμπελος und denen auf ίλος u. δλος. als: παρικλος, στρογνύλος, είκελος, πέμπελος und denen auf ίλος u. δλος. als: πετικίλος, ετηλος, εωλος, είπελος, πέμπελος und denen auf (λος u. δλος. als: πετικίλος, στρογγόλος, ausser αίσυλος, μίτυλος, παχυλός: m) μ, die Zweisilbigen, als: δερμός, von den mehrsilb. aber nur: έδελημός, ίταμός, νεογμός; die übrigen sind Proparox.; über έτο ῖ μος u. ἔρημος, ἔτοιμος s. §. 80, 7; m) ν, als: σεμνός, ἰκανός, ἀλγεινός, ἀληθινός, Λιγυστινός, θερινός; Α usn.: Αίγος, μόρφνος, χαῦνος, γόεδνος, die Zweisilbigen mit kurzer Paentalima, als: ξένος (aber ξεῖνος), πλάνος, μόνος. ausser κενός u. στενός (In. κεινός, στεινός), die auf ἴνος, welche Proparox. sind, als: ξόλινος, lignes, und ἀνδρώπινος, menschlich, die auf ὕνος, welche gleichfalls Proparox. sind, als: δάροῦνος: ο) σ, als: βλαισός, ἡυσός, δισσός, περισσός, ausser τος (ep. Ισος), μέσος, πόσος, όσος, τόσος, μέθῦσος; p) ξ, als: λοξός; q) ψ, als: κομφός; r) ζ, als: πεζός.

2) Wenn aber der Endung ος ein Vokal vorangeht, so gelten folsende Regeln 4):

a. die auf ἄος sind Oxyt., als: ἀγλαός, ausser Γλαος (i); die auf

a. die auf αος sind Oxyt., als: άγλαός, ausser ίλαος (ί); die auf

a. die auf αος sind Oxyt., αισ. αμπος, αποτος στος sind Properisp., als: πράος:
b. von denen auf εος sind Oxyt. δαφοινεός, ένεός, έτεός, ήλεός, χενεός, ετερεός: Parox. die Adj. verb. auf τεος, als: βουλευτέος, und die auf elec, als: διψαλέος: Proparox. die übrigen, als: τέλεος, χήδεος, χήλεος, weniger richtig χηδεός, χηλεός 3), μέλεος;
c. von denen auf τος sind Oxyt. λαλιός, πολιός, σχολιός, φαλιός, βα-

<sup>1)</sup> S. Nitzsch zu Odyss. 2, 215. S. 33; vgl. Passow's Lex. —
3) S. Göttling Accentl. S. 300 ff. — 3) S. Göttling Accentl. S. 304 f.
4. die Interpreten des Thuc. 8, 24 b. Poppo P. III. Vol. 4. p. 658 sq.
5) S. Göttling a. a. O. S. 293 ff. — 5) S. Göttling a. a. O. S. 294
8 Spitzner ad II. 8, 217. ψ, 160.

# 406 Adjektive und Partizipien dreier Endungen. §. 144.

λιός, δεξιός, έψιός; Parox. άντίος, έναντίος, πλησίος, μυρίος, μυρίοι in der Bdtg. sehr viel, viele, aber μόριοι = 10000;
d. von denen auf αιος sind Oxyt. die Zweisilb., als: σχαιός; dann

άλαιός, άραιός, tenuis, γεραιός, δηναιός, ήβαιός, πραταιός, παλαιός; Proparox. βέβαιος, βίαιος, δίααιος, δείλαιος, μάταιος; die übrigen Properisp.

αλαίος, αραίος, telinis, γεραίος, οηναίος, ηραίος, κραταίος, παλαίος; Fro-parox. βέβαιος, βίαιος, δίκαιος, δείλαιος, μέταιος; die übrigen Properisp. als: άναγκαίος, άραίος v. άρά, Gebet; άγελαίος, άγοραίος: e. von denen auf ειος ist Oxyt. nur φατειός u. nach Aristarch θαμειαί u. ταρφειαί (nach Anderen θαμείαι, ταρφείαι wie v. θαμός, ταρφός: Properisp. άγρείος, ἀνδρείος, άκατείος, άρχείος, άστείος, βακχείος, γυναι-κείος, έταιρείος, θυννείος, Καδμείος, λοχείος, μεγαλείος, νυμφείος, όθνείος, οίκείος, παιδείος, παρθενείος, πρυτανείος, σπονδείος, ταφείος, τυμβείος, χορείος, φυλλείος; alle übrigen sind Proparox., als: Ιππειος, φλόγειος u. s. w.; f. von denen auf οιος sind Oxyt. die Zweisilb., δοιός, σκοιός, αμοιός, ausser ποίος, τοίος, οίος; Properisp. die Mehrsilb., als: αίδοίος; über όμοιος, γέλοιος u. όμοίος, γελοίος s. §. 80, 7; g. die auf ψος sind Properisp., als: πατρψός, σφος, ausser ζφός (aber d. Subst. τὸ ζφον); h. von denen auf οιος sind Οxyt. θοός u. όλοός: Parox. die übri-gen, als: άθρόος, δορυξόος, βοηθόος, άπλόος (aber δορυξός, βοηθός, διπλός), auch d. Dor. ζόος [nach Anderen ζοός] 1); i. einzeln stehen αὐος [nach Nicias αύός] 2), άγαυός. 3) Die Κοπροσίτα sind grössten Theiles Proparoxyt., als: άσοφος v. σοφός, ἀνοίκειος v. οίκείος. σύνδουλος v. δούλος, φιλόλογος, μισό-λογος, φιλόσοφος, φιλόπονος (Arcad. 89, 17 sqq., in den Ausg. zwł. φιλο-λόγος, μισολόγος betont). Von dieser Regel κοπmen folgende Ausnah-men vor:

men vor:

a. folgende einzelne: ἐναντίος wie das Simplex ἀντίος; ἀχρεῖος Hom. u. Hes. Op. 403 u. nach Arcad. 87, 7 Att., ἀχρήῖος Hes. Op. 297. Her. 1, 191 st. ἀχρεῖος ἱ ἀ θῶος; aber in ἀβληχρός = βληχρός ist α bloss euphon. Vorschlag; einige auf οος, s. §. 115, 3; Πολεμολαμαχαϊκός Ar. Ach. 1080 als blosses Parasyntheton;
b. die poet. Adj. auf -πος, in Pros. -πους, als: ἀρτίπος, ἀελλόπος,

πουλύπος

c. die poet.: ἀμενηνός (v. α priv. u. μένος), kraftlos, ἀβληγρός (v. α euph. u. βληγρός), schwach, δαφοινός (v. δα u. φοινός). sehr roth 3);
d. die Adj., deren zweite Hälfte ein unverändertes Ethnikon ist, als: 'Αχαιός φιλαχαιός, Βοιωτός φιλοβοιωτός, so auch φιλοτοιούτος;
e. liber die Adj. verb. auf τος s. §. 147, S. 415;
f. die Adj., deren erstere Hälfte ein Nomen und letztere Hälfte von gingm Verb abgeleitet ist sind. a) Ornstone und letztere Hälfte von f. die Adj., deren erstere Hälfte ein Nomen und letztere Hälfte von einem Verb abgeleitet ist, sind: a) Oxytona, wenn sie Paenultima lang und aktive Bedeutung haben, z. B. δοβοσκός, γεωργός, στρατηγός, γαπηγός, ἱπποφορβός, φωνασκός, τραγμός, οἰκουρός, αὐτουργός, ἐπακουός; Ausn.: a) die auf ἀσιδος, als: φιλάσιδος; β) die Decomposita, als: συστράτηγος, συγγέωργος; γ) die auf οῦχος (entst. aus ὁεγος), als: ῥαβδοῦγος; δ) die auf αρχος, συλος u. πορθος, als: ναύαρχος, ἰερόσυλος, πτολίπορθος; ε) κακοῦργος u. πανοῦργος (aber παντουργός); φλαυρούργου Soph. Ph. 35 in allen codd. ausser einem Par., der φαυλουργοῦ hat; ζ) ἀγροῖκος = δ ἐν τῷ ἀγρῷ σἰκῶν παρὰ τοῖς Ἑλλησιν ἀπλῶς: ἄγροικος δὲ ὁ ἰδιώτης καὶ ἀπαίδεύτος οἱ ᾿Αττικοὶ δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ἐν τῷ ἀγρῷ σἰκῶντος καὶ ἐπὶ τοῦ ἰδιώτου καὶ ἀπαίδεύτου ἄγροικος; dieser Ansicht stimmt auch Göttling S.322 bei; η) ἐκάεργος; θ) χείμαβρός u. χειμάβρος; — b) hingegen Paro xyt, wenn sie Paenult. kurz von Natur und aktive Bedeutung haben, aber Proparox., wenn sie passive Bedeutung haben, als: πατροκτό aber Proparox., wenn sie passive Bedeutung haben, als: πατροκτόνος, qui patrem occidit, πατρόκτονος, a patre occisus, λιθοβόλος, Steine werfend, λιθόβολος, mit Steinen geworfen, θηροτρόφος, Wild nährend, θηρότροφος, vom Wilde genährt, άλφιτοφάγος, Brod essend, βουκόλος, αίπόλος, οίκονόμος, όδοιπόρος, καρατόμος, δικαιολόγος, e. Rechtssache vertheidigend, μογιλάλος, schwer redend u.s. w.; aber Ιππόδαμος, έγχέσπαλος, σακέσπαλος, μεγαλόβρομος und die auf οχος sind, obwol sie aktive Bdtg. haben,

S. Göttling S. 296. — <sup>2</sup>) S. Göttling S. 300 u. Spitzner
 μ, 137. <sup>3</sup>) S. Lobeck ad Soph. Aj. 890. ad Il. μ, 137.

Proparox, als: ήνίοχος, γαιήοχος: ναυμάχος ν. μάχομαι (wie μονομάχος, λωντομάχος) bedeutet "zu Schiffe, zur See kämpfend", aber ναύμαχος (ν. μάχη), "zur Seeschlacht gehörig", vgl. Π. ο, 389 u. das. Spitzner, έπυμάχος, schnell kämpfend. — Die, deren erste Hälfte Präpositionen, en, das a privat., euphon. oder intens., εύ, δυς, άρι, έρι, φρι, άρι, άρι, έρι, ήμι, ζα, πολυ, παν ist, sind Proparox., als: πάρεργος, σύνεργος, πάρεργος, ανάγωγος, άγιμολος, δύστοχος, άγαστονος, άειλαλος, ήμίτους, ήμίβροτος, πολύλογος, πολύεργος, πάμφορος.

# §. 145. Fortsetzung.

II. υς, εῖα, υ: Ν. γλυκύς, γλυκεῖα, γλυκύ, stiss, §. 126, S. 345 Betonung. Das Mask. und Neutr. der Simplicia ist ο κ ytonirt, das Feminin properispomenirt. Ausnahmen: ημισυς δηλυς, πρέσβυς, φόλυς und eines auf υς, υ-ος: τέρυς; ferner die epischen Formen: ἐλάχεια, λίγεια ν. λιγύς, θάλεια [ν. ΘΑΛΥΣ] ) u. die poet. θαμειαί, ταρφειαί, s. Anm. 1. Die Komposita sind Proparoxytona, als: ἐπίγλυκυς, ὑπέρβαρυς.

Anmerk. 1. Einige Adj. dieser Klasse sind defektiv; z. B. τράβις, venerandus, §. 188, S. 389) kommt nur als Mask. vor; als Fem. werden gebraucht πρέσβα b. Hom., πρέσβαιρα h. Ven. 32 u. a. Dicht., τραβητε. τδ-ος hymn. 29, 3. Von einigen ep. u. poet. kommt nur die Femininform vor, als: θάλεια, ἐλάγεια, ἀμφιδάσεια, ἱπποδάσεια, χαλχοβάρεια [m. u. n. γαλχοβάρεια έξι γ.). Von dem verschollenen ΘΑΜΥΣ, frequens, kommen bei Homer nur folgende Formen vor: θαμέτε, οἱ, αἰ, θαμέσι, θαμέσι u. das Fem. θαμειαί (nach Aristarch, θαμείαι nach Pamphil.) II. α, 52 u. θαμειάς (θαμείας) II. ξ, 422 u. s.; νοη ταρφός. frequens, der Sing. ταρφός ετst b. Aesch. S. 517 ταρφός θρίξ. in e. Orakel b. Luc. Iup. trag. 31 ταρφός έχειλης: ep. ταρφέις m., ταρφαιεί (mit abweichendem Akz.) f., ταρφάι n. 3). Einige Adj. dieser Klasse werden als Communia gebraucht, s. §. 127, A. 2.

III. ας, αινά, αν: Ν. μέλας, μέλαινα, μέλαν, schwarz,

G. μέλανος, μελαίνης, μέλανος,

G. Pl. Fem. μελαινών, §. 143, 2.

So nur noch: τάλᾶς, τάλαινα, τάλᾶν, unglücklich, und die Komposita von beiden, als: παμμέλᾶς, δυστάλᾶς, παντάλᾶς, αινα, αν. Die Deklination des Mask. und Neutr. s. §. 122 mit der Anm. 1. Lesbisch: μέλαις, τάλαις §. 26, S. 115. Choerob. in Bekk. An. III. 1421 sq. führt eine Flexion auf αντ-ος an: τάλαντι aus Hipponax, αἰνστάλαντα aus Antimach. Ueber die Quantität von ᾶς s. §. 133, VI. Ueber die Entstehung der Femininform μέλαινα aus μέλανjα s. §. 21, 7.

IV. nv. elva, ev: N. tépnv, tépelva (§. 21, 7), tépev, zart,

G. τέρενος, τερείνης, τέρενος,

G. Pl. Fem. τερεινών, §. 143, 2.

So weiter keines.

V. ãς, ãσα, ãν: N. πᾶς, πᾶσα, πᾶν, ganz, jeder,

G. παντός, πάσης, παντός,

G. Pl. πάντων, πασῶν §. 143, 2.

Dat. S. παντί, P. πασι.

So nur noch die Komposita von πᾶς, als: ἄπᾶς (ἄπᾶσα, ἄπαν), τόμπᾶς, πρόπᾶς u. s. w.; über die Quantität des Neutrums in Kom-

¹) Anderer Ansicht ist Lehrs Quaest. p. 166 sqq. — ²) S. Lobeck ad Phryn. Parerg. p. 538. — ³) S. Spitzner ad II.  $\mu$ , 158.

# 408 Adjektive und Partizipien dreier Endungen. §. 145.

pos. s. §. 133, VI., und tiber die Betonung des Simplex im Gen. und Dativ. Pl. §. 134, 1, c).

Anmerk. 2. Bei den Stämmen auf avt, evt, ovt, evt ist die Femininform aus der ursprtinglichen Endung ja entstanden, indem sich j in σ verwandelt hat, also: πάντια, πάντσα, πάσα. S. §. 21, 8.

VI. ας, ασά, αν: Ν. λείψας, λείψασα, λείψαν, verlassen habend,

G. λείψαντος, λειψάσης, λείψαντος.

G. Pl. Fem. λειψασών, §. 143, 2.

So das Partic. Aor. I. Act., und von ໃστημι das Partic. Praes. und Aor. II. A.: ἱστάς, ᾶσα, ἀν; στάς, ᾶσα, ἀν. Ueber d. L Endungen αις, αισα st. ας, ασα s. Ş. 26, S. 115. VII. εις, εσσα, εν: Ν. χαρίεις, χαρίεσσα, χαρίεν, lieblich, Ueber d. Lesb.

G. χαρίεντος, χαριέσσης, χαρίεντος.
G. Pl. Fem. χαριεσσῶν, §. 143, 2.
So weiter keines, nur Pind. O. 5, 23 findet sich noch ὑγίεντα wie von byleig, evt-og.

- 1. Das Fem. εσσα ist wie von ετ-ja, daher auch der D. auf ε-σι (aus ετ-σι); dagegen bei den Partiz. εισα aus εντ-ja u. D. Pl. sion aus syr-on. Man vgl. damit die Indisch. Adj. auf vat u. vant. 1). Das Maskul. und Neutr. ist im Nom. ein Paroxytonon, das Femin. ein Proparoxyt. Wenn aber das Neutr. adverbialisch gebraucht wurde, so sagten die Attiker zapus [Apollon. de Adv. in Bekk. An. II. 570, 27]2).
- Einige der Adjektive auf ήεις, ήεσσα, η εν und auf όεις, όεσσα, όεν lassen die Kontraktion zu, als:

τιμή-εις, τιμή-εσσα, τιμή-εν, geehrt,

Ν. τιμής, τιμήσσα, τιμήν, G. τιμήντος, τιμήσσης, τιμήντος; μελιτό-εν, honigreich, μελιτό-εις, μελιτό-εσσα,

Ν. μελιτούς, μελιτούσσα (ττα), μελιτούν,

μελιτοῦντος. G. μελιτούντος, μελιτούσσης,

Α n m e r k. 3. Der kontrah. Ν. τιμῆς wird gewöhnlich mit dem t subscr. τιμῆς geschrieben, aber unrichtig, da er aus τιμηεντς entstanden ist. Ueber d. Dat. φωνήσει st. φωνήσει s. unter χάρικς. Bei den Dor. Dichtern kommen sowol die offenen als die geschlossenen Formen von denen auf αυς vor; Dor. wird αυς in ας kontrahirt; z. Β. τιμάσντας Pind. J. 3, 25. ἀργάεντι P. 4, 8. ἀργάντα 0. 13, 66. ἀλαᾶντας 0. 9, 77. αίγλᾶν P. 4, 231. αίγλᾶντα 2, 10. ανισσάσσα 0. 7, 80. ανισσάντι J. 3, 84. φωνᾶν ib. 53. φωνᾶντα βάλη 0. 2, 93. πτερόεις J. 6, 44. πτερόεντι P. 2, 22. πτερόεντα 0. 9, 12. μελιτόσσαν 0. 1, 98. νιφόσσα P. 1, 20. σκιόντων P. 9, 35. Bei Homer bleiben die Formen derer auf γεις in der Regel 3), derer auf σεις fast immer offen, z. Β. τιμήεις 0d. ν. 129, τιμήεντα λ, 327. τιμήεσα α, 161. τιμῆεν α, 312. αίγλήεντος, βαθυδινήεις, μεσήεις, τεληέσσας ΙΙ. α, 315, οεις fast immer offen, z. Β. τιμήτις Od. ν, 129, τιμήτυτα λ, 321. τιμήτοσα α, 161. τιμήτον α, 312. αίγλητντος, βαθυδινήτις, μεσήτις, τεληέσσας II. α, 315, λαχνήτυτα; kort. τιμής (τιμής unrichtig geschr.) Π. ι, 605 (ubi v. Spitzn.) τιμήντα α, 475; — αίματόσσας όμφαλότυτα, νιφότυτα, παμφονότυτα, σκιότυτα u. a., aber καιρουσότων Od. η, 107 (wie mit Ahrens Formenl. §. 23, A. st. καιροσότων zu lesen ist); geht dem ο eine lange Silbe voran, so wird ο aus Verszwang in ω gedehnt, als: εὐρώτυτα, κητώτσσα, κητώτυτι, ώτώτυτα; die einzige Stelle, wo eine Kontraktion vorkommt, ist II. μ, 283,

¹) S. Ebel Ztschr. f. vgl. Spr. I. 298. Curtius Erläut. 60. — ²) Vgl. Göttling Accentl. S. 312. Schneider ad Plat. Civ. T. I. p. 356. Lehrs Quaestt. ep. p. 143. Spitzner ad Il.  $\pi$ , 798. Kühner ad Xen. An. 3. 5, 12. — ³) Vgl. Thiersch §. 199, 6.

wo gewöhnlich λωτεύντα gelesen wird, von Bekker aber mit Aristarch wo gewommen katschargeteen with, von Berkel alei mit Alisateite und dem Massiliensis λωτούντα, das aber von Anderen für das Partizip eines Verbs λωτέω = ἀνθέω erklärt wird. Bei Apollon. Rhod. wird saweilen wegen der Cäsur die Endung des Neutrums όεν in όειν gedehnt, als: ἀλσος τε σκιδειν 2, 404. δακρυδειν ἀγάπαζον 4, 1291 1). — Die neuion. Mundart verschmäht die Kontraktion 2): μελιτδεσσα Her. 8, 41. λήτροεσσα 1, 149. Σολδεις u. Σολδειντος 2, 32. Μολδεντα 9, 57. Σκολοπόσκτο 1, 07. ελευλοπόσκτο που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δείκου που Δε 9, 97; aber Anacr. fr. 61 Bergk ανθεμεύντας. Die Attischen Dichter 9, 97; aber Anacr. fr. 61 Bergk ἀνθεμεϊνντας. Die Attischen Dichter gebrauchen die kontrahirten und die offenen Formen, als: περόεντος Aesch. Suppl. 552 im Ch., πτεροϊντα 978. ἀνεμοέντων Ch. 584. πτερόεσσα Soph. OR. 508 im Ch. πτεροϊσσα Eur. Ph. 1019. αθθαλοϊσσα Aesch. Pr. 994. μελιτοϊνταν Ar. Nub. 507. οδνοϊνταν (sc. μάζαν) Pl. 1121; so auch die Eigennamen, als: Ἐλαιοϊντα Thuc. 8, 102. 'Αρματοϊντα ib. 101, doch Μαλόεντος, Μαλόεντα 8, 3. Σολόεντα 3). Ganz gewöhnlich in der Prosa τὰ φωνήεντα, die Vokale, z. B. Plat. Cratyl. 424, c. u. s. — Zuweilen werden die Adj. auf δεις als Communia gebraucht, wie Πόλος ἡμαθόεις Il. β, 77 u. s. ἀνεμοέντων αίγιδων Aesch. Ch. 584.

VIII αλε εῖσα ἐν.: Ν. πιαθείς πιαθέῖσα πιαθέν, geschlagen.

VIII. είς, εῖσα, έν: Ν. τυφθείς, τυφθεῖσα, τυφθέν, geschlagen,

G. τυφθέντος, τυφθείσης, τυφθέντος,

N. τιθείς, τιθείσα, τιθέν, setzend,

G. τιθέντος, τιθείσης, τιθέντος,

G. Pl. Fem. τυφθεισών, τιθεισών §. 143, 2.

So das Partizip Aor. I. und II. Pass., und von τίθημι und tiμι das Partiz. Praes. und Aor. II. Act., als: ielc, ieiσα, iév, elc, eiσα, έν, θείς, θείσα, θέν. D. Pl. -είσι(ν). Ueber d. Kret. u. Argiv. robby, st. redele s. S. 57, III. Die in anderen Mundarten auf &-w, é-u, 6-m gebildeten Verben folgen in der Lesbischen Mundart der Formation auf μι, als: φίλη-μι u. s. w., und bilden daher das Partiz. and εις, αις, οις, als: φίλεις, φίλεισα, φίλεν, G. φίλεντος, 80 νόεις, φρόνεις, ποίεις, οίχεις, φόρεις = φιλών, νοών u. s. w., γέλαις, πείναις, όρθοις, χρόσοις = γελών u. s. w. (Sapph. 1, 11 ist st. δινήντες entweder mit Ahrens δινέντες oder mit Bergk δινεύεντες zu lesen u. Alc. 10 [18 Bergk] mit Ahr. μόχθεντες st. μοχθεῦντες, Alc. 95 μαρτύμεντας st. μαρτυρεύντας; b. dem späteren Theokr. aber sind Formen, wie φιλεύντα, χαλεύντος, nicht zu verwerfen).

IX. ούς, οῦσα, όν: Ν. διδούς, διδοῦσα, διδόν, gebend,

G. διδόντος, διδούσης, διδόντος,

G. Pl. Fem. διδουσῶν, §. 143, 2.

So nur das Partic. Praes. und Aor. II. Act. (δούς, δούσα, δόν, G. δόντος, δούσης, Pl. Fem. δουσών) der Verben auf ωμι. Ueber d. Lesb. Endungen ous, ousa == st. ousa s. §. 26, S. 117.

Χ. ών, οῦσα, όν: Ν. έχών, έχοῦσα, έχόν, freiwillig,

G. έχόντος, έχούσης, έχόντος,

G. Pl. Fem. έχουσῶν §. 143, 2. So nur noch das Kompos.: ἀέκων, gwhnl. ἄκων, ἄκουσα, ἄκον. XI. ων, ουσά, ον: Ν. λείπων, λείπουσα, λεΐπον, verlassend,

G. λείποντος, λειπούσης, λείποντος, G. Pl. Fem. λειπουσών, §. 143, 2.

So das Partic. Praes., Fut., Aor II. (λιπών, οῦσα, όν). Eben so die Partizipien Praes. der Verba contracta auf dω, έω und ów, als:

<sup>1)</sup> S. Hermann ad Orph. de product. ob caes. 705. — 2) S. Bredov. dial. Her. p. 191. — 3) S. Poppo ad Thuc. P. I. Vol. 1. p. 230.

# 410 Unregelmässige Adjektive dreier Endungen. §. 146.

N. τιμῶν, τιμῶσα, τιμῶν, ehrend,

G. τιμῶντος, τιμώσης, τιμῶντος,

G. Pl. Fem. τιμωσών, §. 143, 2.

N. φιλών, φιλούσα, φιλούν, liebend,

G. Pl. Fem. φιλουσών, §. 143, 2.

N. μισθών, μισθούσα, μισθούν, miethend,

G. Pl. Fem. μισθουσῶν, §. 143, 2.

Anmerk. 4. Nach φιλούν, φιλούσα, φιλούν, G. φιλούντος u.s. w. wird auch das Partic. Fut. Act. der Verba liquida deklinirt, als: σπιρών,

ῦσοα, οῦν (entstanden aus σπερεων u. s. w.) von σπείρω, ich säe. Anmerk. 5. Ueber d. Fem. λείπωσα in dem strengeren Dorismus s. §. 26, S. 113; tiber λείπωά b. d. Laked. §. 23, 2; tiber λείπονε b. d. Kretern u. Argiv. §. 57, III; tiber d. Lesbische Partiz. auf οις. οισα, als: έγοις, έγοισα st. έγων, ουσα s. §. 26, S. 117.

ΧΙΙ. ΰς, ῦσα, ὄν: Ν. δειχνύς, δειχνῦσα, δειχνύν, zeigend,

G. δειχνύντος, δειχνύσης, δειχνύντος, G. Pl. Fem. δειχνυσών, §. 143, 2.

N. φύς, φῦσα, φύν, entstanden,

G. φύντος, φύσης, φύντος,

G. Pl. Fem. φυσών, §. 143, 2.

So die Partizipien Praes. und Aor. II. A. der Konjugation auf μι.

ΧΙΙΙ. ώς, υξα, ός: Ν. τετυρώς, τετυρυία, τετυρός, geschlagen

G. τετυρότος, τετυρυίας, τετυρότος, [habend,

G. Pl. Fem. τετυρυιών, §. 143, 2.

Anmerk. 6. Die Lesbier hatten die Endung ων, G. οντ-ος. als: νενοήχων, πεφύγγων (= πεφευγώς): nach dieser Analogie hat Pindar πεγλάδοντας u. πεφρίχοντας P. 4, 179. 183 gebildet. Dorisch geht das Fem. auf εία (vgl. ήλεια st. ήδυία) aus, als: εσταχώς, εσταχεία, so επιτικώς.

rem. aut εια (vgi. τρότια 8t. τρότια) aus, ais: εσταχως, εσταχεία, 80 επιτιών κεία, έφρητεία, συναγαγογεία; b. Archimedes geht d. Fem. in die Formatios auf ω über, als: ἀνεσταχούσα, μεμεναχούσα!).

An merk 7. Die Form ώ; ist entstanden aus Foτ-ς und die Form νία aus Fετ-jα, Fετια; daraus wird nach §. 21,4 Fετια; nach Ausfall der beiden Spiranten Dorisch εία. als: ἐορηγεία (s. Anmerk. 6), in den anderen Mundarten nach Vokalisirung des F in υ υία. Eine entsprechende Erscheinung bietet das Indische Perfektpartizip mit dem Suffix -vai, Nbf. -vas. z. B. vid-naht = Fειδ-σι. Nbf. -vas, z.B. vid-vat = Fath-or, Fem. -ushî, z.B. vid-ushî = Fath-or.
Der Wegfall des F in dem Suffix For wurde in den Homerischen Formen, wie τεθνη-ιώς, τεττη-ιώς u. s. w., durch Dehnung des vorangehenden Vokales ersetzt 2).

XIV.  $\dot{\omega}_{\varsigma}$ ,  $\dot{\omega}_{\sigma}$   $\alpha$ ,  $\dot{\omega}_{\varsigma}$  ( $\dot{\omega}_{\varsigma}$ ): N.  $\dot{\epsilon}_{\sigma\tau}\dot{\omega}_{\varsigma}$ ,  $\dot{\epsilon}_{\sigma\tau}\ddot{\omega}_{\sigma\alpha}$ ,  $\dot{\epsilon}_{\sigma\tau}\dot{\omega}_{\varsigma}$ , stehend, §. 277, Anm.

## §. 146. Unregelmässige Adjektive dreier Endungen.

|               | sanft         | viel.                |
|---------------|---------------|----------------------|
| S. N.   πράος | πραεία πράον  | πολύς πολλή πολύ     |
| G.   πράου    | πραείας πράου | πολλοῦ πολλῆς πολλοῦ |
| D.   πράφ     | πραείαν πράφ  | πολλῷ πολλῆς πολλῷ   |
| A.   πράον    | πραείαν πράον | πολύν πολλήν πολύ    |
| V.   πράος(ε) | πραεία πράον  | πολύ πολλή πολύ      |

<sup>1)</sup> S. Ahrens dial. I. p. 148. II. p. 331. — 2) S. W. Sonne in Kuhn's Ztschr. XII. S. 289 ff. Vgl. Curtius Erläut. S. 69.

```
φοι, πραεῖς πραεῖαι πραέα
                               πολλοί πολλαί πολλά
) α έ ω v
           πραειών πραέων
                               πολλών πολλών πολλών
           πραείαις πραέσι(ν)
                               πολλοῖς πολλαῖς πολλοῖς
ιαέσι(ν)
                               πολλούς πολλάς πολλά
άους
           πραείας πραέα
φοι, πραείς πραείαι πραέα
                               πολλοί πολλαί πολλά.
ģω
           πραείᾶ
                   πράω
           πραείαιν πράοιν.
άοιν
                    gross
έγας μεγάλη μέγα
                        ΡΙ. μεγάλοι μεγάλαι μεγάλα
εγάλου μεγάλης μεγάλου
                            μεγάλων μεγάλων μεγάλων
εγάλφ μεγάλη μεγάλφ
                                u. s. w.
έγαν μεγάλην μέγα
      μεγάλη μέγα
έγα
```

er Deklination von πρᾶος liegen zwei Stämme zu Grunde: αϋ (vgl. γλυχυ). Das Wort kommt zuerst im h. Mart. 10 zwar das Neutr. in der Form πρηύ; später aber wurde Dichtersprache und in der Prosa allgemein gebräuchlich. n, welche von dem gegebenen Schema abweichen, sind πραίς Pind. P. 3, 71; πραείη Hippocr. III. p. 249; πρηύ 10, πραύ Pind. O. 13, 82; D. πρηεί Anth. 6. 229, 4; Pind. P. 4, 136; Pl. N. πρηείς Anth. 5. 209, 6; A. πρα-18. 20, 7; ferner: ή πρᾶος Plut. mor. p. 168, d. st. . προτα Aristot. h. an. 1. 1, 15. ΠΡΑΙΑΙΣ (d. i. προταις) t. Inschr., Boeckh. C. I. 1598. — Ilpão; und alle davon 1 Formen und Wörter, wie πράως, πραότης, werden mit icr. geschrieben, da es aus πράι-ος entstanden ist. Auch hriften bestätigen grössten Theils diese Schreibart, die auch ıdian. 478, 32 ausdrücklich anführt, während πραύς und abgeleiteten Formen nie mit dem i subscr. vorkommen. uch der Deklination von πολός liegen zwei Stämme zu ολυ u. πολλο; der Stamm πολλο ist durch Angleichung entstanden; in den ep. Formen πουλύ-ς, πουλύ findet; und Vokalisirung des F statt 1). Ausser den oben im en Gebrauche vorkommenden Formen sind noch folgende lundarten und der Dichtersprache anzuführen:

der epischen Sprache finden sich beide Stämme ganz

```
ιλός πολλή πολλόν; πολύς m. πολύ n.
 πουλύς Od. \vartheta, 109; πουλύ Od.
 τ, 387.
 πολλῆς πολέος

ιλῷ πολλῷ 
λόν πολλἡν πολλόν; πολύν
 πουλύν (auch als fem. \S. 127, A. 2).
```

|    | πολλοί<br>πολλῶν | πολλαί<br>πολλάων ΙΙ. β,<br>117. ι, 24.<br>πολλέων |       | πολέες, πολεῖς Π. λ, 708.<br>πολέων                   |
|----|------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| D. | πολλοῖσι(ν)      | πολλῆσι(ν)                                         |       | πολέσι(ν), πολέσσι(ν), πολέσς,<br>πολέεσσι(ν), πολέσς |
| A. | πολλούς          | πολλάς                                             | πολλά | πολέας, πολεῖς *)                                     |

<sup>\*)</sup> Die kontrahirte Form πολεῖς ist sehr zweiselhaft, da der Acc. Plauf εας sonst offen bleibt und, wo das Metrum statt der zwei Kürzen eine Länge verlangt, durch Synizese einsilbig gesprochen wird (§. 52, 2). Daher liest man in den neueren Ausgaben nach Aristarch's Vorgange tiberall πολέας st. πολεῖς. Vgl. Il. α, 559 (ubi v. Spitzn.),  $\beta$ , 4. v. 734. o, 66. u, 313.  $\phi$ , 59. 131. Od.  $\gamma$ , 262.  $\delta$ , 170.

- b) Die neuion. Mundart flektirt πολλός, πολλή, πολλόν regelmässig durch; nur selten gebraucht Herodot die andere Form πολός, wie πολύν τὸν οἶνον 2. 121, 4. πολύν χρόνον 3, 57. ἀργύριον πολόν 6, 72, besonders das adverbiale πολό, wie 3, 38. 7, 46. 160 ). Die ep. Formen πουλός, πουλό sind bei Herod. nirgends kritisch begründet; bei Hippokr. finden sich auch neben πολλός und πουλό die Formen: πουλλής, πουλλήν u. s. w., die aber ohne Zweifel unächt u. mit πολλής u. s. w. zu vertauschen sind.
- c) Auch die Dorier gebrauchen πολλός, πολλόν u. f. πολλά, πολλάς, πολλάν, Pindar gebraucht πολλός u. πολός, πολλόν u. πολό, G. Pl. πολλάν P. 2, 58. 12, 25 u. πολλών, D. πολέσιν O. 13, 43 u. πολλοῖσιν, πολλοῖς, A. πολεῖς P. 4, 56.
- d) Bei den Attischen Dichtern finden sich zuweilen ep Formen, als: πολέα neutr. pl., das aber in der ep. Sprache nich vorkommt, Aesch. Ag. 705 im Ch., πολέων Soph. fr. 230 Dind Eur. Hel. 1332 im Ch., πολέσιν Eur. Iph. T. 1264; πολλὸν ἐχθίων Soph. Ant. 86. πολλὸν.. ἔλαιον Tr. 1196.
- 3. Auch der Deklination von μέγας liegen zwei Stämme zu Grunde: μεγα und μεγαλο. Von dem letzteren bildet Aesch. Sept 804 den Vok. μεγάλε. Der Vok. μέγα scheint nicht gebränchliel gewesen zu sein, vgl. ὧ μέγας αἰθήρ, ὧ Ζεῦ Soph. OC. 1471.

# §. 147. II. Adjektive zweier Endungen.

I. ος, ον: δ ή ἄλογος, τὸ ἄλογον, unvernünftig.

1. Zu dieser Klasse von Adjektiven gehören:

a) nur wenige Simplicia, und zwar meistens mit der ein fachen Endung ος: δ ἡ βάρβαρος, λάβρος, ἡμερος, λοίδορος; νόκ τερος; ἔκηλος; ἔωλος, κίβδηλος, μάχλος, στυφλός; ἔτυμος; δάπανος τιθασός, χέρσος; κολοβός; ἡσυχος; ausserdem auch einige, welche zugleich auch als Substantive gebraucht werden, als: δ ἡ ἀγωγός τὸ ἀγωγός, ἀκόλουθος, βοηθός, δεσπόσυνος, διδάσκαλος, θεωρός

Bredov. dial. Her. p. 36 will mit Unrecht tiberall, auch gegen die Hdsch., die Formen von πολός in die von πολλός verändern.

(Eur. Ion. 1076), κοινωνός, τιμωρός, τύραννος. (Nicht gehört hierher μέσος in Beispielen, wie εξω μέσου ήμέρης, s. Synt. §. 403 γ).

[δικ. 10π. 1076], κοινωνός, τιμωρός, τύρανιος. (Nicht gehört hierher μέσς in Beispielen, wie έξω μέσου ήμέρης, s. Synt. §. 403 γ).

Anmerk. 1. Von den genannten kommen als Ausnah men vor: τύμα φθοιγά Soph. Ph. 205. ἡμέρης ἐλαίης Her. 5, 82. Einige Simplicia, welche als Adj. dreier Endungen gewöhnlich gebraucht werden, inden sich ausnahmsweise als Adj. zweier Endungen gebraucht 1), s. Β. ἀνθρώπινος ἀμαθία Plat. Leg. 5, 737, c; δαίζομένοιο πόληος Hes. 1; δίλιυθέρου δέρης Aesch. Ag. 319. ἀμπυγαί τ' ἐλεύθεροι ευν. El. 868; ἱρημος hat b. Hom. immer drei Endungen, b. Hero dot²) meistens, bei den Attikern, Dichtern sowol als Prosaikern, fast immer zwei, selten tra; als: πόρτις ἐρήμα Soph. Tr. 530. νῆσος ἐρήμη Thuc. 2, 32. 81. 4, 26; λων regelmässig ἐρήμη δίκη, selten ἔρημος, wie τὴν ἔρημον δεδωκότα Dem. 21. 542 §. 85. δίκας ἐρήμους 55. 1272 §. 23); ἔτοιμος hat b. Hero dot²) bald drei bald zwei, bei den Attikern meistens drei, selten zwei Endungen, als: ἐτοίμου βοηθείας Dem. 8. 93 §. 15; ἱερον ἀκτὴν Hes. op. 466. 597. 808; über die Adj. verb. auf τός s. c) β) S. 415; θερμός ἀὐτρή h. Merc. 110. Hes. Th. 696. θερμῶν χωρέων Her. 2, 27 (aber θερμῆ 1, 173. δερμαί 4, 90); κοινός κλαγγά Soph. El. 206; μέλεος ἀμέρα Ευτ. El. 335, vgl. Iph. T. 852. Or. 207; ἡ νειός se. γῆ, Hom., Hes., Att.; γεός Βrachland, Χen. Oec. 16, 13 u. 15; ξένους γυναΐκας Eur. Suppl. Μ; ξενικόν εἰσβολάν Jon. 722; πατρῷος gebrauchen die Tragiker mit trei und zwei Endungen, hänfiger jedoch mit drei; die Pros. immer mit drei; ποθεινός ἡμέρα Eur. Hel. 622; άλὸς πολιοῖο Il. υ, 229. χήραν εκλιέν Eur. Andr. 348. πτωγὸς τάλαινα Αesch. Ag. 1247. πτωγῷ διάιτς δορh. OC. 751; στεῖρος οὐσα Eur. Andr. 711; στεβὸς φύσις Eur. Hec. 286; τέλεος μοίρα Plat. Phil. 20, ς; τηλικοῦτος Soph. OC. 751 v. d. Antigone. El. 614 v. d. Elektra; δίκα φανερός Eur. Bacch. 992. 1012; γεῦλος οὐσα Eur. Hipp. 435. φαίλου στρατιᾶς Thuc. 6, 21 (aber φαίλη 31); ἡ φειδωλός Lys. 1. p. 92 §. 7. Ar. Nub. 421; γαόνους τὰς ψυχάς Plat Leg. 5. 728, e (aber συστροφήν χαύνην id. Polit. 292, e). Ueber di

b) folgende Simplicia mit den Ableitungsendungen 105 (ειος, αιος), ειος und ιμος, als: ό ή άτδιος, τὸ άτδιον, άγώνιος, αθριος, αιφίδιος, άμυντήριος, γενέθλιος, δεσπόσιος, ήσύχιος, καθάρσιος, <del>νεριόμιος, λυτήριος,</del> μαψίδιος, νυμφίδιος, Σχαμάνδριος; — άρμάτειος, βόρειος, θήρειος, Καφήρειος, χήδειος, λύχειος, μούσειος, παίδειος, παρθιαιος, Ποσίδαιος; λαθραΐος; άλώσιμος, άοίδιμος, δόχιμος, μάχιμος.

Anmerk. 2. Von den angeführten Wörtern kommen höchstens bei Späteren vereinzelte Ausnahmen vor. Aber viele andere der ange-Sebenen Endungen schwanken zwischen zwei und drei Endungen:

φθειειε Endungen schwanken zwischen zwei und drei Endungen:
α) τος. Folgende haben immer drei Endungen: άγιος 1), αίτιος, ελλότριος, άντίος, άξιος, βροτήσιος, γνήσιος, δημόσιος, δίψιος, κόσμιος; folgende ελλωτιος φε w öhnlich: άγριος, δ. Ηυπ. ό ή, nur Od. ι, 119 ήτραι; τὴν άγριον τῶν θηρίων ρώμην Plat. Leg. 7. 824, α; άθλιος, α εθ εξίος; αίστος, τον, selt. αἰσία; αιώντος, ον, selt. (α; ἀχούσιος, ον, selt. (α; ἐλιος, ίη, τον Hom., sonst ὁ ἡ; ἀρτιος, (α, τον; Βάχχιος, (α, τον, selt. δ ἡ; βρόχιος 2 u. 3; βώμιος 2 u. 3; γαμήλιος 2, aber γαμηλία ακου σισία; γεθείος 2, aber (α Lyc. 1104; Γεραίστιος 3, aber Γεραίστιοι χαταφιγαί Eur. Cycl. 295; δαιμόνιος 3, selt. 2; δάτος 3, selt. 2; δάτοιος 2, aber χοῖρον δεταίαν Soph. fr. 217 Dind.; Δήλιος 3, doch Δήλιοι χοιράδες Eur. Troad. 89; δίως 3 u. 2; δούλιος 3 u. 2; ἐπούσιος 2, seltener 3; ἐλευθέριος 2, seltener 3 (vgl. unsere Anm. ad Xen. Comment. 2. 1, 22); ἐνιαύσιος 3 u. 2; ἐσπέσες 3, seltener 2; ἐτήσιος 2, b. Spät. auch 3; ηλίθιος 3, aber 2 Her.

Vgl. Matthiä §. 118, A. 1. — 2) S. Bredov. dial. Her. p. 273.
 - 3) Vgl. Maetzner ad Lycurg. Leocr. §. 17 p. 106. — 4) Doch Isocr.
 10 §. 63 schwankt die Lesart zwischen θυσίας άγίους u. άγίας. — 5) S. Matthiae A. G. §. 117.

1. 60, 4; ήπιος 3 u. 2; θαλάσσιος 3, aber θαλασσίους ἀπτάς Eur. Iph. T. 236; θαυμάσιος 3, selt. 2; θεσπέσιος 3, selt. 2; ίδιος 3 u. 2; ικέσιος 3 u. 2; καίριος 3, selt. 2; μαπάριος 3, aber 2 Plat. Leg. 7. 808, c; μέτριος 3, aber 2 Pl. Tim. 59, d; δλέθριος 2 u. 3; όρθιος 3 u. 2; δσιος 2 u. 3; όρθταις 3 u. 2; ούριος 3, aber 2 Soph. Ph. 355; πάτριος 2 u. 3; πελάγιος 3 u. 2; ούριος 3, aber 2 Eur. Suppl. 1192; πολιός 3, 2 b. Hom. u. Eur. Andr. 348; ποτάμιος 3, aber 2 Eur Alc. 123; στύγιος 3, seltener 2; φόδιος 3; σκότιος 3, aber 2 Eur Alc. 123; στύγιος 3, seltener 2; φόδιος 3; σκότιος 3, aber 2 Eur Alc. 123; στύγιος 3, seltener 2; φόλιος 3, selt. 2: φλοτήσιος 3, seltener 2; φόνιος 3 u. 2; χθόνιος 3 u. 2; χθηστήριος 3, aber 2 Aesch. Ag. 1243; χρόνιος 2, seltener 3; ἀγύγιος 8 u. 2.

β) ειος (entst. aus ειος) u. ειος (Ιοπ. ηίας): Folgende haben immer drei Endungen: ἀνθρώπειος Βακκείος; folgende sch w an ken: αύλειος 2, aber 3 csch. P. 581; βρότειος 2 u. 3 γυναικείος 3, selt. 2; δούλειος 2, aber 3 Aesch. P. 581; βρότειος 2 u. 3 γυναικείος 3, selt. 2; δούλειος 2, aber 3 Aesch. P. 581; βρότειος 2 u. 3 γυναικείος 3, selt. 2; δούλειος 2, aber 3 Aesch. P. 581; βρότειος 3, aber 2 Eur. Rhes. 1; ελειος 2, aber 3 Ar. Αν. 244; έπιτήδειος 3, aber 2 Thue 5, 112 (obwol δ ἡ 544); 'Ηράκλειος 3, aber 2 Soph. Tr. 51 (obwol δ ἡ 554); 'Ηράκλειος 3, aber 2 Soph. Tr. 51 (obwol δ ἡ 554); 'Ηράκλειος 3, aber 2 Soph. Tr. 51 (obwol δ ἡ 576); θήρειος 2, aber θηρείαν Plat. Phaedr. 248, d; οίκείος 3, aber Eur. Herael. 634; ταύρειος 3, aber 2 Eur. Hel. 1582; τέλειος 3, aber 2 Eur. Herael. 634; ταύρειος 3, aber 2 Eur. Hel. 1582; τέλειος 3, aber 2 Eur. Herael. 634; ταύρειος 3, aber 2 Eur. Hel. 1582; τέλειος 3, aber 2 Eur. Herael. 634; ταύρειος 3, aber 2 Eur. Hel. 1582; δρομαίος 3, aber 2 Eur. Herael. 901. Iph. T. 1202; δρομαίος 3, aber 2 Eur. Alc. 245 (obwol bei ihm sonst δρομαία); θυραίος 3, aber 2 Eur. Alc. 245 (obwol bei ihm sonst δρομαία); θυραίος 3, seltener 1 μάταιος

Anmerk. 3. Die Derivata von Ortsnamen haben in der Reg drei Endungen, als: Κορίνθιος, Λέσβιος, Νάξιος, Πύλιος, 'Ρωμαΐος, 'Αδι ναΐος; selten zwei, als: 'Ολόμπιος, Thuc. 6, 43 δυοίν 'Ροδίοιν παντηχοντόρο (ubi v. Poppo).

- δ) ιμος. Immer drei Endungen hat ἀχούσιμος. Folgende schwaken: ἀλχιμος 2, aber 2 Soph. Aj. 402; γνώριμος 2, aber 3 Plat. Civ. 1 614, e u. Spät.; ἐδώδιμος 3, aber 2 Her. 2, 92; ἐππάσιμος 3, aber 2 He 9. 13 (obwol η 2, 108); Γφθιμος b. Hom. 3 u. 2; χούριμος 3, aber 2 He El. 521; λόγιμος 3, aber 2 Her. 6, 106 (obwol η 2, 98); μόρσιμος 2, sel 8; νόμιμος 3, selt. 2, z. B. Isocr. Nicocl. §. 22; ὄβριμος 2, 3 Eur. Or. 1450 πόμπιμος 2, aber 3 Eur. Hipp. 577; χρήσιμος 2, seltener 3; ἀφέλιμος seltener 3, z. B. Plat. Charm. 174, d 1).
- c) die Komposita sind der Regel nach generis com munis, als:  $\delta$  ή ἄλογος, τὸ ἄλογον,  $\delta$  ή ἀγροῦχος (ἄγροῦχος  $\delta$  ή ταλαίπωρος,  $\delta$  ή βάναυσος, πάλλευχος, ον (λευχός, ή,  $\delta$ ν άργός, όν (st. ά-εργός), unthätig, erst b. d. Spät. άργή (aber άργό ή, όν, weiss), ὑπέρδεινος, ον (δεινός, ή, όν), διάφορος, ον. Von dies Regel kommen folgende Ausnahmen vor:
- a) Die Decomposita, d. h. die von Compositis abgeleite ten Adjektive auf ικός, als: συντελ-ικός, ή, όν ν. συντελής, ές, ύπει συντέλικος, η, ον, εύδαιμον-ικός, ή, όν ν. εύδαίμων, ον-ος, μοναρχ-ικό ή, όν ν. μονάρχης, ου, ἀποδεικτικός, ή, όν ν. ἀποδεικτός, όν; hingege die Komposita von einfachen Adjektiven auf ικος haben zwe Endungen, als: δ ή ψευδάττικος v. 'Αττικός, ή, όν, δ ή μισοπέρσικο ν. Περσικός, ή, όν.

<sup>1)</sup> S. Lobeck ad Soph. Aj. 401.

β) Hinsichtlich der Verbaladjektive auf τος gelten in Betreff der Betonung, des Geschlechts und der Bedeutung folgende Regeln 1): 1) die Simplicia sind Oxytona und dreigeschle chtig, als: λεχ-τός, τή, τύν; Ausnahmen davon kommen sur in der Dichtersprache vor, als: κλυτός Ίπποδάμεια ΙΙ. β, 742. Od. e, 422. Hes. th. 956. Bei den Trag. θετός Eur. Iph. A. 251. Ιαλτός, Aesch. Ch. 22. δακρυτὸς έλπίς 234, πτερωτός, ζηλωτός, ώητός, τολμητός, δωρητός, αίτητός, μεμπτύς, στυγητύς (lo) Aesch. Pr. 594, πορευτοῦ λαμπάδος Ag. 178, meistens vor e. Vokale 2). — 2) Die Composita: a) mit einer Praposition, dieselben sind, a) wenn sie passive Bedeutung haben, zweigeschlechtig und Proparoxytona, ala: ὁ ἡ περίρρυτος, ἔκκριτος, σύμφυτος, περίκλυστος, σύνθετος, ἐπίκτητος, ἐπίληκτος, περιβόητος. Ausnahmen zuweilen in der Dichtersprache z. B. ἀμφιρύτη Od. α, 50 u. s. περιβότη Aesch. Eum. 77. περικλύστη Pers. 588. 856; hinsichtlich des Genus und des Tones, zuweilen auch in Prosa, als: περιξεστή Od. μ, 79. συνακτή Ar. Eccl. 508. ἐπακτός (ή) Soph. Tr. 491. Thuc. 6, 20. u. A. εκλεκτός 100. περιγραπτός 7, 49, κατασκευαστή Plut. mor. 210, d.; β) wenn sie eine Möglichkeit ausdrücken, dreigeschlechtig u. Oxytona, als: περιληπτός, ή, όν, fasslich, ἐπιγναμπτός, ή, όν, biegsam h. Ven. 87, παραληπτός, ή, όν, annehmbar, διαιρετός, ή, όν, bestimmbar, Thuc. 1, 84. ποταμός διαβατός Xen. Au. 1. 4, 17. λίθος εξαιρετός Her. 2, 121 (herausnehmbar, aber εξαίρετος, exemptus, eximius), μεταπειστός, umstimmbar, Plat. Tim. 51, e, διαλυτός, dissolubilis (aber διάλυτος dissolutus), ἐπαινετός, ἡ, όν, laudabilis, προορατός, ἡ, όν, qui provideri potest. Da aber die passive Bedentung sehr leicht in die der Möglichkeit übergehen kann, wie diess auch im Lat. oft der Fall ist, z. B. inaccessus, acceptus; so kommen sehr viele zweigeschlechtige Proparox. statt der letzteren vor, als: ἐπονείδιστος, καταγέλαστος, lächerlich, u. a. in der Prosa, αμβατος, αναβατός, επήρατος, απόπτυστος u. a. in der Poesie; einige sind zwar Oxytona, aber nur zweigeschlechtig, als: ἀναμνητός, επονειδιστός, όσμαι ούχ άνεκτοι Thuc. 7, 87 (άνεκτή erst b. d. Spat.), γην έσβατόν 2, 41, νησος διαβατός Hdt. 4, 195. u. a.; b) alle tibrigen Composita sind zweigeschlechtig und Proparox., s: ὁ ή χρυσόδετος, πανδάκρυτος, άβατος, εὐποίητος, δυστέκμαρτος; the der Dichters prache aber finden sich hinsichtlich des Genus Schlreiche Ausnahmen, als: Δάλου θεοδμάτας Pind. O. 6, 59 (aber θεοδμάτας ελευθερία P. 1, 61. ναυσικλείτητ Εύβοια h. Apoll. 31. πολομνήστη Od. δ, 774 u. s. w.; hinsichtlich des Tones machen sast alle Composita von κλυτός, κλειτός eine Ausnahme, indem die beiden Wörter ohne Zweisel ursprünglich, jedes mit seinem Akzenie, bloss neben einander gestellt und erst später zu einem Ganzen mit einander verbunden wurden, Oxytona bleiben; also: ἀγακλυτός, τηλεκλυτός, δουρικλυτός, τηλεκλειτός, aber τοξύκλυτος, τηλέκλητος, πολύ-

<sup>1)</sup> Vgl. Lobeck Paralip. p. 474. p. 478 sq. ad Soph. Aj. 1296. Poppo ad Thuc. P. III. Vol. 2. p. 206 u. besonders H. Moiszisstzig quaestt. de adj. verb. Conicii 1844 p. 14 sqq. — 2) S. Lobeck ad Soph. Aj. 224.

κλητος, ονομάκλυτος folgen der Regel 1); st. ναυσικλυτός hiem a

gewiss urspr. b. Hom. νηυσί κλυτός.

γ) Mehrere einzelne auf ιος, ειος, αιος, οιος: ανταξία regelminis. dvafla oft b. Plat.; dvoμοία Isocr. Panath. §. 225, öfter b. Spat. (Lobeck ad Phryn. p. 106), παρομοία gwhnl., (Lobeck Paralia p. 470) aber παρόμοιος ή άλκή Thuc. 1, 80, προςομοία Strah. \$, 165 extr.; ανοσίαι Eur. Troad. 1316; εγχωρίη Hdt. 4, 78. inχώριος, δ ή, seltener ἐπιχωρία, ἐπιχωρίη öfter b. Hdt.; διαιστίας φύσεως Plat. Tim. 39, e; ἐναλία Eur., Aristoph. u. Spät.; παρέλες, δ ή u. παραλία; παραποταμία regelmässig; ἐνοδίαν Soph. And 1199. Plat. Leg. 11. 914, b; διαγταία mehrmals b. Aesch.; abat διανταΐος δδύνα Eur. Ion. 767; δυσαθλίαι τροφαί Soph. OC. 336 (Schneid. δὶς ἄθλιαι); ἐναντία stäts; ἐπακτία Soph. Tr. 1151; ἐξαισία Xen. Hell. 4. 3, 8; ἐξαιφνιδία Plat. Crat. 414, b; ἐπθελαττιδία Xen. Hell. 4. 8, 1; ἐπιθαλαττία Plat. Leg. 4. 704, 4; παραθαλαττία gwhnl., ή παραθαλάττιος Hdt. 6, 48 τάς παραθαλασίους sc. πόλις (aber 8, 23 τὰς παραθαλασσίας) u. Spät.; ενεκδους ό ή u. ἐνιαυσία, beides gleich gut; ἡμιολία, aber Dor. ἡ ἡμιόλες; ἀναιτία Aesch. Ch. 860. Hdt. 9, 110, μεταιτία Aesch. Ch. 96. Soph. Tr. 447, συναίτιος 2. u. 3, aber immer ὁ ἡ ἐπαίτιος; ἄν auf οριος schwanken, μεθορία, παρορία, ή ύπερόριος, z. Β. την όπορόριον ασχολίαν Thuc. 8, 72, seltener ία; μεσογαίος, ον u. μέσο γειος, ον immer, nur als Subst. ή μεσογαία, ή μεσογεία; die Zahwörter auf πλάσιος stäts la, als: διπλασία, τριπλασία, πολλαπλεσίε, doch Isocr. 3. 122 §. 10 είς πολλαπλασίους συμφοράς (m. d. Var. πολλαπλασίας), παραπλήσιος 3, aber Thuc. 1, 84 διανοίας παραπλησίου: ἐπικαρσία, selt. ἡ ἐπικάρσιος; μεταρσία Hdt. 7, 188. Eur. Ìph. T. 27. stäts; φιλοτησία gwhnl., seltener ή φιλοτήσιος; όποχειρία u. häufige ή ύπογείριος; ἐπετεία Aesch. Ag. 988. Hdt. 6, 105 (ή ἐπέτεος 4 92 u. s.).

δ) Ausserdem noch andere in der Dichtersprache und bei Späteren 2), als: ἀριγνώτη, ἀριζήλη, πολυφόρβη, ἀγακλειτή, ἀργυρόπείς κυανόπεζα, ἀσβέστη, ἀμφιβρότη, ἀθανάτη, ἀδμήτη Hom.; ἀκαμάτη bei Hesiod. u. Spät., ἀβάτα, ἀμετρήτα, ἀκινήτα, πολυξένα, ἀνδροδάμα Pind. εὐφιλήτα, μητροφόνη, ἀκλύστα, ἀκαμάτα, φιλοξένη, ἀβόρτα, ζαθέα, ἀθανάτη, ἀταυρώτη, πολυτιμήτη, έκηβόλη u. s. w. b. Att. Dichtern; in der klassischen Prosa nur wenige, als: ἀθρόα, selt. ἡ ἀθρόσο αὐτομάτη Xen. Oec. 20, 10. An. 4. 3, 8 nach den besten codd-(schon b. Hom. Il. ε, 749); ἀθανάτη Isocr. 9. p. 192 §. 16 (nach d. Urbin., in d. anderen ἀθανάτω); ἀπελευθέρα Hippocr. epid. 5. 575. Menand. b. Ath. 3. 115, b., ἀμενηνή Hippocr. u. Spät.

Anmerk. 4. Einige Komposita mit παν kommen entweder nur mit drei Endungen vor, als: παμβδελυρά, παμμοσαρά Aristoph., παντοδαπή, z. B. Plat. Soph. 228, ε παντοδαπής άγνοίας, oder theils mit zwei, theils mit drei, als: πάγκαλος δ ή, u. χεῖρας παγκάλας Ar. Plut. 1018. Ken. Hell. 3. 2, 10. 4. 1, 15, whrschl. auch Cyr. 8. 5, 28, oft b. Plat. 3); παμποίκιλος δ ή u. παμποικίλας Plat. Tim. 82, b; παμπόλλη so immer die Klassiker, ή πάμπολλος erst Spätere.

 $<sup>^{\</sup>rm I})$  S. Buttmann Lexilog. II. S. 252 ff. Spitzner exc. XI. ad II. p. 21 sqq. -  $^2)$  S. Matthiae A. G.  $\S$ . 116. Lobeck ad Soph. Aj. 175. 890. u. besonders Paralip. p. 455 sqq. -  $^3)$  S. Stallbaum ad Phaedr. 276, c.

#### §. 148. Fortsetzung.

II. ους, ουν: a) δ ή εύνους, τὸ εύνουν, s. §. 113 b) ὁ ή πολύπους, τὸ πολύπουν.

Diese Komposita auf -πους sind wie Οίδίπους (§. 139, S. 397) einer doppelten Flexion fähig, indem sie in einzelnen Kasus theils der dritten, theils der zweiten zusammengezogenen Deklination folgen, s. Athen. 7. 316, 1) als: Neutr. σωμα απουν Plat. Phaedr. 264, c. τελύπουν γένος Tim. 34, a. G. πολύποδος, (πουλύπ. ep. u. poet.) gwhnl., δίποδος Plat. Polit. 266, e, auch πολύπου Aristoph. b. Ath. l d. Theogn. 215, τρίπου Et. M. 20, 18, A. gwhnl. πολύπουν, πουλόπουν Aristoph. b. Ath. l. d. πολύποδα Arist. Pol. 3, 11; την δίποδα άγίλην Plat. Polit. 266, e, αρτίπουν Hdt. 4, 130, τρίπουν λέβητα Aeschyl. b. Ath. l. d., τρίποδα Soph. Aj. 1405 τρίποδα Hdt. 1, 144 u. s.; Pl. πολύποδες, αρτίποδες (Plat. leg. 7. 795, d), αίγίποδες (Hdt. 4, 25) u. s. w., μηλα ταναύποδα Od. ι, 464. h. Apoll. 304, δίκοδα, αποδα, τετράποδα, G. πουλύπων Amips. b. Ath. l. d. Bei Homer muss als Nominativ die Form πολύπος angenommen werden, de er auch τρίπος, άρτίπος, άελλόπος sagt. Der Nom. πούλυπος findet sich in d. Anth. 9, 10. Acc. πούλυπον ib. 94, τρίπον ib. 8, 6; ferner bei Späteren: τετράπος, τετράπον, deλλόπος, μικρόπος, mit zurückgezogenem Tone Acc. ωκυπον Anth. 9. 525 extr. Die Aolier agten πώλυπος, Acc. σάραπον Alc. fr. 6, 16. Bei mehreren, wie απους, βραδύπους, δίπους, άνιπτόπους, kommt die Flexion nach der II. Dekl. gar nicht vor.

III. ους, ον: Ν. δ ή μονόδους, τὸ μονόδον, einzahnig,

G. τοῦ τῆς τοῦ μονόδοντος.

So die übrigen Komposita von όδούς, als: χαρχαρόδους, όδον, δούδους, όδον, πολυόδους, όδον. Die Deklination geht ganz nach όδος, als: όξυόδοντι, τὰ χαρχαρόδοντα, πολυόδουσι 2). Auch findet sich der Nom. auf όδων, nach dem Ion. ὁδών (§. 120, A. 6), als: σινόδων Aristot. h. a. 8. 4, 3<sup>2</sup>). Statt des Neutrums auf -οδον kommt bei Aristoteles und Philostratus auch die Form auf -όδουν vor, als: ναρχαρόδουν, χαυλιόδουν 2).

IV. ους, ουν: Ν. ὁ ἡ τρίπους, τὸ τρίπουν, dreifüssig,
 G. τοῦ τῆς τοῦ τρίποδος, s. unter Nr. II.

V. ως, ων: δ ή ίλεως, τὸ ίλεων s. §. 114.

ν. ως, ων: ὁ ή Ιλεως, τὸ Ιλεων 8. §. 114.

Anmerk. 1. Einige Komposita auf - κερως und - γελως, G. ωτ-ος, then bisweilen, jedoch meist nur im Akk., nach der zweiten Attiachen Dkl., als: ὑψίκερων έλαφον Od. κ, 158. μελάγκερων (Akk.) Aesch. Ag. 1098. εὐκερων άγραν Soph. Aj. 64. πολύκερων φόνον Soph. Aj. 55. ὑψίκερω ταύρου Soph. Tr. 507. χρυσόκερων έλαφον Pind. O. 3, 30. καλλίκερω Ιλαφον Anth. 9. 603, 4. καλλίκερω ταύρου Anth. 7. 744, 2; χρυσόκερων διά Γρακ. Alc. 2. 149, c. βούκερως, als: ἀγαλμα βούκερων Her. 2, 41. τᾶς δύκερω παρδένου Aesch. Pr. 590; πάντας κλαυσίγελως Χεπ. Hell. 7. 2, 9. γλίγελων Akk. Ath. 6. 261, c. φιλόγελως δίντας Theophr. b. Ath. 6. 261, d. (Aber φελογέλωτας Plat. Civ. 3. 388, e). Aus den Formen der zweiten Att. Dkl. derer auf -κερως entwickelten sich verkürzte Formen nach der ενώθnlichen zweiten, als: νήκεροι Hes. Op. 529, bei Spät. δίκερος, ἀκερος. - Ueber die Betonung s. §§. 79, 2 u. 115, 4, a). Eine besondere Feminin-

<sup>1)</sup> Vgl. Lobeck Paralip. p. 249. — 2) Ebendas. p. 248 sq. Kahner's ausführt. Griech, Grammatik, I. Th.

form v. Them; (Than; ) hat Empedoki. b. Plutarch. Mor. p. 920, c gebildet: thát spa  $\Sigma$  et  $\eta$  v  $\eta^{-1}$ ).

σόη, σόον Acc. masc., σόοι, σόα.

An merk. 3. Dem Worte σῶς entsprechen a) das ep. ζῶς, lebendig (aus ZAO-Σ) II. ε, 887 u. Acc. ζῶν II. π, 445 (so Spitzner nack Aristarch st. ζῶν, wie λίς λῖν u. dgl.); b. Her. 1, 194 hat nur 1 cod. ζῶς die übrigen ζωός, wie ζωόν, ζωήν, ζωάς ²); ausserdem finden sich nock ἀείζως γενεά, ἀείζων ελχος Soph. in Bekk. An. I. 347. ἀείζων πόσν Aesch in B. An. l. d.; der von Choerob. a. a. O. angeführte Gen. τοῦ ζῶ kommt sonst nirgends vor; die fehlenden Formen werden durch ζωός, ή, ἡν (Dor. ζοός, ά, όν) ergänzt, das seit Homer in der Dichtersprache und von Herodot, aber nur selten in der Att. Prosa (ἔνα μὲν ζωὸν ελαβεν Xen. Hell. 1. 2. 5. ζωοὶ ἐλήφθησαν An. 3. 4, 5 nach Vorgang des Homerischen ζωὸν Ελ΄ II. ζ, 38) gebraucht wurde; — b) ἀείνως, ὁ ἡ, immer fliessend (entst. aus ἀείναος Her. 1, 93, ἀέναος, ον Hes., Aristoph., Xen.), ἀείνων, τό ³), wie Ar. Ran. 146 richtig σχῶρ ἀείνων st. ἀεὶ νῶν gelesen wird.

VI. αν. ον: Ν. ἡ ἡ πέτουν τὸ πέτουν τοῦς

VI. ων, ον: Ν. δ ή πέπων, τὸ πέπον, reif, G. τοῦ τῆς τοῦ πέπονος.

Ci. του τής του πέπονος.

Anmerk. 4. So noch das Simplex ψιδών, ψεδών Hesych. = ψίδυ ρος, dann mehrere Komp., als: σώφρων, aber ziemlich viele auf μων μον, als: φράδ-μων, klug, έπιστή-μων u. νοή-μων, verständig, τλήμων, aus dauernd, μνήμων, memor, λήμων, vergesslich, u. s. w., νήμων, aus els: φιλοικτίρ-μων (οἰκτείρ-ω), mitleidig, πολυπράγ-μων, geschäftig. Fernes gehört hierher das sonst substantivisch gebrauchte ήγεμών Plat. Tim 91, ε ψυχής ήγεμόσι μέρεσι; b. Spät. auch γείτων, als: εθνη γείτονα Appian Civ. 1, 93. άλσους γείτονος Achill. T. 1. 2, 20 4). So auch in der Diekterspr. γέρων, γέρων, G. γέρωντ-ος, z. B. σάκος εὐρὺ γέρων Οd. χ. 184 γέρων γράμμα Aesch. fr. 316. σὺ γὰρ γέρωντα (= παλαιά) βουλεύεις Soph fr. 862 D. b. Eustath. 1928, 63 5). Von ὁ ἡ πίων, τὸ πῖον, fett, G. πίον-ος kommt bei Homer und anderen Dichtern neben ἡ πίων (Od. β, 56) seh häufig die Femininform πέειρα (wie v. πίηρ) vor, zuweilen auch is häufig die Femininform πίειρα (wie v. πίηρ) vor, zuweilen auch it Prosa, als: γη πίειρα Plat. Critias 111, b γής πιείρας ib. c. Theophr h. pl. 8. 6, 2. Aus dem Stamme πιαρ hat sich eine Nbf. πιαρός (πιερός) ά, 6ν gebildet, die b. Hippokr. u. Späteren vorkommt. Der Form

<sup>1)</sup> S. Lobeck Paralip. p. 210 sq. — 2) S. Bredov. dial. Herod p. 49. — 3) S. Pierson ad Moer. p. 24. — 4) S. Lobeck Paralip p. 203. — 5) S. Ellendt Lex. Soph. I. p. 358 sq.

nime entspricht die Femininform πέπειρα Soph, Tr. 728 όργη πέπειρα το πέπειν, ον, G. πέπον-ος; hieraus ist die Nbf. δ ή πέπειρος, τὸ πέπειρον hervorgegangen, die öfter von Späteren, aber auch schon von Aristoph. Eccl. 896 gebraucht wird. Von δ ή πρόφρων, τὸ πρόφρον kommt bei Homer die Femininform πρόφρασσα (aus πρόφραδία, vgl. πέ-φραδ-ον) seben ή πρόφρων Π. 244 vor, wie das Fem. v. d. Masc. πρόφρας, πρόφρι-ος ).

Anmerk. 5. Ueber die Betonung s. §. 134, 5.

VII. ης, ες: Ν.  $\delta$  ή άληθής, τὸ άληθές, wahr, G. τοῦ τῆς τοῦ άληθέος, άληθοῦς §. 123.

Anmerk. 6. Der Acc. υγίεντα όλβον b. Pind. 0. 5, 23 ist wie von them Nom. υγίεις gebildet. Vgl. Choerob. in Bekk. An. III. 1426. Das chem Nom. Σγίεις gebildet. Vgl. Choefoo. in Dekk. All. 111. 1220. Dec ep. ζάής, atitrmisch, ist defektiv; es kommen von demselben nur vor: θ. ζαοῦς Anth. 9. 230, 1 u. A. ζαῆν Οd. μ., 313 nach d. I. Dkl., aber aus der Zusammenstellung dieses Wortes mit αίνοπαθῆ in d. Harlej. Schol. geht hervor, dass auch die Lesart ζαῆ vorhanden war, und diese versemt ohne Zweifel den Vorzug. Andere schrieben ζάης, ζάην, ja ζαῆν στο καταγούς και και και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το érquer 2).

Anmerk. 7. Die Komposita auf -ετής od. έτης, π. -ετές, ετες (ν. hts., τό), z. B. έξετής (ἐξέτης), ἐξετές (ἔξετες) haben bei den Attikern hing eine besondere Form für das Feminin, nämlich έτις od. ετίς, tideς od. ετίδ-ος), als: ἐπτέτιν Ar. Thesm. 480. χόρη ἐπτέτις Luc. Τοχ. 61. τίν τριαχοντουτίδων σπονδών Thuc. 1, 88. τὰς τριαχοντούτιδας σπονδάς Ar. Εφ. 1888. σπονδά! τριαχοντούτιδες Ach. 194. τριαχονταετίδων σπονδών Xen. Bell. 2. 3, 9. τριηχονταέτιδας σπονδάς Her. 7, 149 (Bekk. m. 2 codd. τριημοτείτιδες). Μετά δὲ τὸν ἐξέτη καὶ τὴν ἐξέτιν Plat. leg. 7. 794, c. ἀπὸ ἐκοσιτίδες μέχρι τετταραχονταέτιδος Civ. 5. 460, e.; hingegen: περιόδω τῆ γιλιετεί Plat. Phaedr. 249, a. Uebrigens gebrauchen dieselben Schriftsteller bald die offene Form auf -αετης, bald die geschlossene auf -ουτης, z. B. τριαμοτείτης Thuc. 5, 14, τριαχοντούτεις 1, 23. Ueber die schwankende Betoning s. Anm. 9. Diese Adj. werden bei den Späteren öfters, bei den Attikern aber nur selten, und bei diesen nur im Acc. Pl., nach der I. Dkl. fektirt, als: τὸν ἀπτωχαιδεκέτην, τὸν ἐνενηχοντούτην Dio C. 69, 17 u. s. w. lekazeτῆ Joseph. 15. 9, 773. τοῖς ἐκατοντούταις Philostr. Apoll. 1. 14. 16. οἱ πασχραχοντοῦται Euseb. h. eccl. 7. 21, 346. 3), περὶ τοὺς τριαχοντούτας Plat. Civ. 7. 589, a (ubi v. Schneid.). τοὺς τἦτη τριαχοντούτας, τοὺς πεννημοτότας Leg. 2, 670, a.

Απ me τk. 8. Die Femininform auf ις wurde von den Späteren auch auf andere Adj. tibertragen, als: συγγενές, συγγενίς, G. (δ-ος, εὐγενής, τὴνες φ.). Doch findet sich schon seit Hom. Od. ζ, 113 das Fem. εὐωπις, θες, dessen Mask. aber nicht vorkommt. Die ep. Sprache und nach læ tiberhaupt die Dichtersprache hat von mehreren entweder wirklich vorkommenden oder vorauszusetzenden Compositis auf ης, ες eine bewondere Form für das Feminin, nämlich auf -εια, gebildet, als: μουνογένας, θως ἐριγενές erst b. Ap. Rh.,

sondere Form für das Feminin, nämlich auf εια, gebildet, als: μουνογέτα, 'Hως τριγένεια so immer b. Hom., 'Hως τριγένεις erst b. Ap. Rh., βούπεια, άρτιέπεια, θεοπιέπεια, εύρυόδεια, άριστοτόχεια, Κυπρογένεια, Τριτογένεια.

Anmerk. 9. Betonung. Die Simplicia sind Oxytona ausser kenen auf τηρης, ωδης, ωρης, welche Parox. sind: πλήρης, πλήρες, χαλτάρης, ξιφήρης, ποδήρης, πετρώδης, ὑληώρης (= ὑλήεις), νεώρης. Das Neutr. ληθές ist als Adverb in der Bdtg. wirklich? (ironisch fragend) ein 'roparox. Vgl. γάριεν §. 145 VII, 1 u. §. 148, A. 12. Die Composita s') τοματοι. vgl. γαριεν 3.143 v11, 1 u. 3.145, A. 12. De Compositar on aweisilbigen neutralen Subst. auf ος sind Ο λυτοπα, als: εόρυδενής, δεομενής, διογενής, παγκρατής, πολυνεικής (aber Εδρυσθένης, Διογένης, αγαράτης, Πολυνείκης); ausgenommen sind a) die von Subst. auf ος it η in der Paenultima, welche Paroxytona sind, als: περιμήκης,

<sup>1)</sup> S. Lobeck Pathol. p. 40 u. Add. 514. — 2) S. Lehrs Quaest.

p. 154 sq. Lobeck Paral. p. 159 sq. — 3) S. Lobeck ad Phryn.

408. — 4) S. Lobeck ad Herod. p. 451 sq. — 5) S. Lehrs Quaest. ). p. 185 sqq.

κακοήθης; b) εὐληνής v. τὸ λῆνος, Wolle, δυσδηνής, τριετής (s. jedoch d Anm.); die von mehrsilbigen Neutris sind Paroxytona, als εὐμεγέθης; Oxytona sind ferner die Komposita von oxytonirten Adj. au ὑς, als: ἀηδής (ἡδύς), ἀβαρής (βαρύς), ausser ποδώκης, ποδώκες (ἀκύς); ebense die Komp. von einfachen Adj. auf ἡς, als: ἀσαφής (σαφής), φιλοψευδής (ψευδής) ausser denen v. ἀληθής, als: φιλαλήθης u. τὸ φιλάληθες; Paroxyt. ist ἀμφώρη (v. οὐς); die von Femininis auf η sind Oxytona, als εὐτυχής, ausse κήκης u. ταναήκης v. ἀκή; die von Verben sind Oxytona, als: εὐσε βής, εὐλαβής, θεομισής, gottverhasst, θεοφιλής, πολυδευκής (aber Πολυδεύκης) ἀκραής, ζαής, θυμαρής (v. ἀΡΩ), ζαχρηής, ἀπηρής (v. πηρόω), ὑψιπετής (v πίπτω, aber ὑψιπέτης, G. ου, = ὁ εἰς ὑψος πετόμενος, s. §. 150, I), προ πετής (v. προπίπτω; bei Späteren werden jedoch die Adj. v. πέτομε κυνείen nach der III. Dkl. flektirt, und sind dann gleichfalls Oxytona als: ὑψιπετής, hochfliegend), ὀμυπετής (von πέπτω); ausgenommen als: ὑψιπετής, hochfliegend), δρυπεπής (von πέπτω); ausgenommer sind die auf ωδης, ωλης, αντης, αδης, αρκης (von δζειν, άλ-λόναι άντᾶν, άδ-εῖν, άρκεῖν, welche Parox. sind, als: εὐώδης, ἐξώλης, πατάντης, προσάντης, αὐθάδης, αὐτάρκης (ist der erste Theil derer auf -άρκη eine Präposition, so sind sie Oxyt., als: ἐπ·, ἐξ-, διαρκής).

Anmerk. 10. Ueber die Betonung des Neutrums und des Vo

kativs s. §. 134, 5.

Anmerk. 11. Die Adj. auf -ετης (v. τὸ ἔτος) sind Oxytona, als-Anmerk. 11. Die Adj. auf -ετης (V. το έτος) sind Uxytona, alsδιετής, τριετής (Arcad. 27, 22); nur bei den Attikern sind sie Parox.
als: διέτης, n. διέτες, τριέτης, πεντέτης u. s. w. l); in den Hdsch. aber findebisweilen ein Schwanken zwischen beiden Betonungen statt, sowie ausdie alten Grammatiker nicht alle tibereinstimmen. Vgl. II. ψ, 266, wEinige unrichtig έξετε' (έξετεα), Andere richtig έξετε' (έξετέα) schrieber.
II. β, 765 wird unrichtig οίδτεας geschrieben, wenn nicht vielleicht nach
Eust. 340, 40 οίετης durch eine συνεκδρομή mit εύνέτης, γαμέτης u. dge
ein Parox. war. Die Adj. aber auf -ουτης sind Parox., als: τριακοντούτε

Anmerk. 12. Die beiden Neutra rpieres und abroeres sind b-Homer, adverbialisch gebraucht, Proparox.: τρίετες Od. β, 106. ν, 37 ω, 141. αὐτόετες Od. γ, 322; vgl. άληθες Anm. 9.

## §. 149. Fortsetzung.

VIII. η ν, ε ν: Ν. ὁ ή ἄρσην, τὸ ἄρσεν (ἄρρην, εν), männlich, G. τοῦ τῆς τοῦ ἄρσενος.

So weiter keines.

IX. ωρ, ορ: Ν. ό ή απάτωρ, τὸ απάτορ, vaterlos, G. τοῦ τῆς τοῦ ἀπατόρος.

Anmerk. 1. Das Neutr. im Sing. lässt sich nicht nachweiser Neutr. Pl. Eur. Herc. f. 114 ω τέχεα πατρὸς ἀπάτορ = ἀπατόρα. Asechs S. 831 διδυμάνορα κάκ αὐτοφόνα. id. Pr. sol. fr. 180 ἀντίδουλα καὶ πόνες ἐκδέκτορα 3). So ἀμήτωρ, ὑηξήνωρ, αὐτοκράτωρ, Ζεῦ ἀλεξήτορ Soph. OC. 148 Am Häufigsten werden diese Adj. mit Personennamen verbunden, in der Dichtersprache aber nicht selten auch mit Sachnamen, als: τὴν σιδηρομήτορα αἰαν Aesch. Pr. 301. παιδολέτωρ τρις S. 708, aber selten in Prosa, whe αὐτοκράτωρ μάγη Thuc. 4, 126. Diese Adj. sind sämmtlich Parox. Awe dindet sich in der Dichtersprache eine Femininform auf τειρά, die eigent lich zu der Maskulinform auf τορ gehört: παιμήτωρα παιμήτερα, εὐτάτων κοντάτων lich zu der Maskulinform auf -ηρ gehört: παμμήτωρ παμμήτειρα, die eigent eich zu der Maskulinform auf -ηρ gehört: παμμήτωρ παμμήτειρα, εὐπάτωμ εὐπάτειρα (εὐπατέρεια b. Hom. aus Verszwang), δυσευνήτωρ δυσευνήτειρα (Aesch. S. 275; aber εὐνητήρ, ἡ εὐνήτειρα als Subst. Aesch. Pers. 134 153), πανδαμάτωρ πανδαμάτειρα (Orph. h. 9, 26); ohne entsprechendes Mask.: ἀνδρολέτειρα, πτεάτειρα, συγγενέτειρα, ὑμογενέτειρα, θρέπτειρα, ἀντιάνειρα, κυδιάνειρα, βωτιάνειρα, ἀντιάνειρα per also κοινέτειρα per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per also per Maskulin auf τηρ, als: σώτηρ σώτειρα, s. unten §. 150 VII.

<sup>1)</sup> S. Lehrs l. d. p. 147. - 2) Vgl. Lobeck l. d. p. 261.

Χ. Υε, Υ: Ν. ὁ ἡ τρόφις, τὸ τρόφι, genährt,
 G. τοῦ τῆς τοῦ τρόφιος §. 126, Α. 3.

So nur wenige, und zwar bilden nur zwei das Neutrum: τρόφις (τρόςι πύμα Il. λ, 307) u. das Kompos. δυσγάργαλις, ι, kitzelig; die tbrigen haben nur die Endung & für das Mask. und Fem. oder bloss für das Fem.; die reine Flexion auf τος haben nur τρόφις, δοσγάργαλις, Ενορχις, δ (ένορχίων Her. 8, 105. ένδρχιας 6, 32), ήνις, i, jahrig (ηνεις Acc. b. Hesych. st. ήνιας), θέσπις, δ ή (ιδος erst b. Nonn.), ψεῦδις, ό ή; folgende aber schwanken zwischen der Flexion auf ιος, ιδος, selt. εος: ίδρις, αϊδρις, ό ή, ιος, D. αΐδρει Il. γ, 219, A. δριν, Pl. τόριες, aber τόριδα Soph. fr. (s. Ellendt Lex. Soph.), πολυτόριδι Sapph., τόριδες Phrynich.; νήστις, δ ή, ιος, 1 έδ, D. νήστει Hippocr. A. νήστιν, νήστιες Od. σ, 370, A. νήστιας (Bekk. νήστις) II. τ, 156, 207 (A. νήστιες b. Spät.), aber νήστιδι Hippocr., νήστιδες Aesch. Ag. 186. 1604; e. spät. Nbf. ist νήστης Matron b. Ath. 4. 134, F., davon occ vielmehr v. NHΣΤΗΡ d. Fem. νήστειρα Nic. Alex. 130. Ther. 862; εὖνις, A. εὖνιν Aesch. Choeph. 245. 783, aber εύνιδας id. Pers. 281; φύξηλις, δ ή, ιος u. ιδος; νῆις, δ ή, unwissend, A. νήιδα Il. η, 110. Apoll. Rh. 3, 32 u. νῆιν id. 3, 130. Call. fr. 111; δασπλῆτις kommt nur in dieser Form vor Od. 0, 234; folgende haben nur die Flexion auf ιδος: αναλκις, δ ή, διχόμηνις, δ ή, ημερίς ή, ερυσινητς, ή, ύχρις, δ ή, δικλίς, ή 1); die Komposita von πόλις u. μάντις gehen entweder nach πόλις, doch kommt der G. auf εως nicht vor, oder haben die Flexion auf ιος u. ιδος, als: μεγαλοπόλιες Συρακόσαι Pind. P. 2, 1. καλλιπόλει Plat. Civ. 7. 527, c. αιδτοπόλιες Thuc. 5, 79 in e. Argiv. Bündnisse, ἀπόλι ἀνδρί Her. 8, 61. Θεσπιέας απόλιδας Xen. Hell. 6. 3, 1. πενταπόλιος, έξαπόλιος χώρης Her. 1, 144. οἱ δωδεκαπόλιες Ἰωνες 7, 95. ἄπολιν Aesch. Eum. 435. Soph. Ph. 1018. δρθόπολιν Pind. O. 2, 8. φιλόπολιν ib. 4, 18. Xen. Hier. 5, 3. φιλοπόλις st. φιλοπόλιες Aesch. S. 159 (Seidl. muthmasst φιλοπόλεις)2); von φιλόπολις findet sich auch das Neutr. τὸ φιλόπολι Thuc. 6, 92; die Komp. v. μάντις haben als Masc. die Flexion auf τος (εος), als Fem. die auf τδος u. τος, als: οἱ θεομάντεις (als Subst.) Plat. Apol. 22, c. Men. 99, c., τὸν πρόμαντιν Her. 8, 135. αί προμάντιες 2, 55. τη προμάντιδι Pausan. 3. 4, 5.3).

ΧΙ. Υς, Υ: Ν. ὁ ἡ εὐχαρις, τὸ εὐχαρι, anmuthig,G. τοῦ τῆς τοῦ εὐχάριτος.

Hierher gehören ausser den schon unter X. erwähnten die Komposita von χάρις, πατρίς, ἐλπίς, φροντίς, ὅρνις u. a., mit denen sie auf gleiche Weise deklinirt werden, als: εὐελπις, εὐελπι (Thuc. 4, 62), G. εὐελπιδος. Das Neutrum des Plur. lautet εὐχάριτα, wie ἀχάριτα Her. 1, 207, Acc. S. ἄχαριν, Her. 3, 24. χάριν ἄχαριν Aesch. Ag. 1525. Choeph. 942. (Her. 1. 41 steht in mehreren codd. συμφορῆ ἀχάρι: ein offenbarer Schreibfehler, da die Silbe τι wegen des folg. την leicht ausfallen konnte.) Ἡ πατρίς sc. γῆ wird auch als Subst. gebraucht, vgl. ἡ Ἑλλάς §. 150 III.

Vgl. Lobeck ad Phryn. p. 326. — 2) Vgl. Lobeck l. d. p. 606.
 Vgl. Lobeck Paralip. p. 239.

XII. υς, υ: Ν. δ ή ευβοτρυς, τὸ ευβοτρυ, traubenreich, G. τοῦ τῆς τοῦ εὐβότρυος.

Hierher gehören die Komposita von βότρυς, νέχυς, στάχυς, ίχθ χίχυς, όφρός, γένυς, γήρυς, δίζύς, δάχρυ, als: Ισόνεχυς, ευσταχυς, φ χθυς, αχικύς, κυανοφρύς, μακρόγενος, μελίγηρος, πανοίζος, αδρακρ Ν. υ, lauter Proparox., gleichviel, ob das Simplex ein Baryton oder ein Oxytonon ist, ob seine Ultima kurz oder lang ist. der Komp. mit δάκρυ finden sich ausser dem Nom. nur der A. auf υ, π. Β. πολύδακρυν Αρηα ΙΙ. γ, 132. ἄδακρυν μοῖραν Eur. Med. 86 άρίδαχρυ Aristot. h. an. 9. 1, 4. und bei Eustath. 115, 36 αρώ χρυες u. έτοιμοδάχρυες 1); häufiger wurden die Formen auf -χρῦτ ον, gebraucht, als: ἀδάχρῦτος, πολυδάχρῦτος, ον, s. §. 147, S. 41 ΧΙΙΙ. υς, υ: Ν. δ ή δίπηχυς, τὸ δίπηχυ, zwei Ellen lang,

G. τοῦ τῆς τοῦ διπήχεος, §. 126, A. 9.

# III. Adjektive Einer Endung.

#### §. 150. Vorbemerkung.

Die Adjektive Einer Endung sind in der Regel nur für d Maskulin und Feminin gebräuchlich; denn der durch diese Adje tive ausgedrückte Begriff ist gemeiniglich von der Art, dass er n in Verbindung mit lebenden (persönlichen) Wesen gedacht werd kann. In der Dichtersprache jedoch treten sie zuweilen in d Kasus, in denen die Neutralform mit der des Maskulins und Femini zusammenfällt, d. h. im Genitive und Dative, auch mit Neutris Verbindung, als: Soph. Ph. 19 αμφιτρήτος αὐλίου (v. αὐλιον), Al 172 αὐτόχειρι σὺν μιάσματι. Eur. Or. 264 μανιάσιν λυσσήμασιν i 837 δρομάσι βλεφάροις. Hel. 1301 δρομάδι χώλφ. Bacch. 1 ήδυβόα πνεύματι. Theocr. epigr. 5, 5 λασιαύχενος άντρου; selten in Pros πεζοῖς τε και ἀπτῆσι (sc. ζώοις) Plat. Polit. 276, a. ἀκμῆτι τῷ σώμι Paus. 6. 15, 3. Eur. El. 375 ἐν πένητι σώματι. In den übrig Kasus wurden sie daher mit anderen gleichbedeutenden Adjektiv vertauscht, als: λυσσήματα μανικά; nur sehr selten nehmen sie ei besondere Form für das Neutrum an, als: ἔπηλυς Her. 8, ἐπήλυδα ἔθνεα; d. Neutr. Sing. ἔπηλυ kommt erst b. Späteren ve wie ἔπηλυ υδωρ Paus. 2. 5, 22); bei vielen lassen auch die Wol lautsgesetze der Griechischen Sprache die Bildung eines Neutrus im Nom. gar nicht zu oder würden dasselbe in einer höchst au fallenden Gestalt erscheinen lassen, als: φυγάς, φυγά, ἄρπαξ ἄρπ αἰγιλιψ αἰγιλι nach §. 57 III. — Einige dieser Adjektive finden si gewöhnlich nur mit Maskulinen, und andere gewöhnlich nur n Femininen verbunden, als: δ μονίας, έθελοντής (άνήρ), ή φυγε  $\mu$ aivas ( $\gamma$ ov $\eta$ );  $\eta$   $\pi$ atple ( $\gamma\bar{\eta}$ ).

Endungen.

I. ας od. ης, G. ου: δ μονίας, G. μονίου, einsam 3). Diese Adjektive kommen fast nur als Maskuline vor, d. in Verbindung mit Substantiven männlichen Geschlechts, z. 1

S. Lobeck Paral. p. 251 sq. — 2) S. Lobeck l. d. p. 204 sq. — 3) S. Lobeck ad Soph. Aj. 604.

άνθοσμίας, τροπίας οΐνος, dustender, umgeschlagener Wein; doch άπαιδολύμας θεστιάς Aesch. Choeph. 596. της πατροφόντου μητρός Soph. Tr. 1125 1). Vgl. die Vorbemerk. Sie sind Paroxytona, auseer έθελοντής u. έχοντής; von denen auf -πέτης, G. ου, v. πέτομαι, als: ύψιπέτης, hochfliegend, ώχυπέτης (Voc. ώχυπέτα Il. 8, 42) sind wohl zu unterscheiden die auf -πετής, G. οῦς, v. πίπτω, als: ὑψιπετής = ἐξ ὑψους πεσών, Διιπετής, s. §. 148, A. 9. Von πότης, ου, trinkend, lautet das Fem. πότις, als: πότις στίλβη, Plat. com. b. Poll. 6, 103. Acte πότις Epicr. b. Ath. 13, 570, b. πότις γυνή Phryn. com. b. Poll. 6, 19.

ας, G. αντος: δ ἀχάμας, G. αντος, unermidet.

Hierher gehören die wenigen Komposita auf -κάμας und -δάμας, als: αδάμας, λαοδάμας; nur selten werden sie mit einem Fem. verbunden, als: χαλκοδάμαντ' ακόναν Pind. I. 5, 73 2). Sie sind sämmtlich Paroxytona.

 ΙΙΙ. άς, G. άδος: ὁ ἡ φυγάς, G. φυγάδος, flüchtig.
 So: μηχάς, meckernd, τοχάς, gebärend, λογάς, auserwählt, μιγάς, Remischt, φορβάς, Nahrung gebend, σοβάς, heftig, στροφάς, sich wendend, φοιτάς, einherschreitend, έθάς, gewohnt, φοράς, trächtig, δρομάς, laufend, μαινάς, rasend, φυάς, fliessend, die Komp. συμφυγάς, συνδρομάς, συνορμάς, πολυδειράς, πολυσπιλάς, die Kompos. auf -στάς, - σκάς, -βάς, als: ἀποστάς, ἀποσπάς, ἐμβάς u. a. 3). Diese erst nach Homer vorkommenden Adjektive kommen gewöhnlich nur in Verbindung mit Substantiven weiblichen Geschlechts vor, als: Her. 7, 115 Στάγειρον πόλιν Έλλάδα, und mit Auslassung des Substantivs als Substantive, als: ἡ Ἑλλάς (γη), ἡ μαινάς (γυνή), Bakchantin, aber zuweilen auch mit Substantiven männlichen u. sächlichen (s. d. Vorbem.) Geschlechts, als: Eur. Or. 1416 δρομάδες Φρύγες. Phoen. 1509 τις Έλλας η τις βαρβαρος η των παροιθεν ευγενεταν Ecopos als Mask.

IV. άς, G. ατος: δ ή νεοχράς, G. νεοχράτος, neugemischt.

Hierher gehören wenige Komposita auf -κράς (v. κεραννύναι), ا: νεοχράτα φίλον Aesch. Choeph. 340, νεοχράτας σπονδάς id. fr. 335. εύχρας βίος Eur. Melan. fr. 25 Dind. εύχρας ήδονή id. Antiop. fr. 46. zòxpāsı Theophr. h. pl. 7. 1, 4.4).

V. αρ, G. αρος: nur μάκαρ, wovon aber auch zuweilen die Femininform μάχαιρα gefunden wird, schon h. Apoll. 14 u. dann

ofters bei anderen Dichtern.

VI. ης, G. ητος: δ ή άργης, G. άργητος, weiss.

So die Kompos. auf θνής, δμής, βλής, γνης (in 1-γνητες, indigenae, Rhodisch), πλής, τμής, τρής, χμής und einige Einfache, als: χέλης, celer, γυμνής, leicht bewaffnet, χερνής, dürftig, πένης, arm, πλάνης, irrend, u. a.

Anmerk. 1. Hom. hat ἀργέτι u. ἀργέτα. Von θής, ητ-ός, für Lohn arbeitend, meistens substantivisch gebraucht, kommt auch die Femininform 87,002 vor; so wird auch von πένης, ητος, von den alten Grammatikern die Femininform πένησσα (aus πένητ]α) erwähnt<sup>5</sup>). Bei Homer

S. Lobeck Paral. p. 268. — <sup>2</sup>) Daher will Lobeck Paral. p. 262 χαλαοδάμαν lesen; vgl. denselben p. 222. — <sup>3</sup>) S. Lobeck l. d. p. 221. — <sup>4</sup>) Ebendas. p. 222 sqq. u. 264. — <sup>5</sup>) S. M. Schmidt ad Hesych. T. III. p. 303.

findet sich auch ein Adj. auf ης, η-ος st. ησ-ος, nämlich ΧΕΡΗΣ, geri von dem nur χέρηϊ, χέρηα, χέρηες vorkommen.

VII. ηρ, G. ηρος, ερος; δ ή ήμίθηρ, G. ηρος, halbthierisch. Nur sehr wenige Adj. mit diesen Endungen gibt es, da s ihrer gewöhnlich Adj. auf ος gebraucht werden, als: ἡμίθηρ, δ aber άθηρος, πολύθηρος, μιξύθηρος 1), πολυδάηρ, G. πολυδάερος; auf top werden grössten Theils als Subst. gebraucht, als Adjekt fast nur in Verbindung mit Masc., höchst selten mit Fem., βρωτήρας αίγμάς Aesch. Eum. 770. λωβητήρες 'Ερινύες Soph. A 1074. Das Adj. σώτηρ hat auch ein Fem. σώτειρα; die weiblich Komposita auf -βότειρα u. -δότειρα haben keine entsprechenden Mas χθών, Αχαίζ πουλυβότερα ΙΙ. γ, 89. λ, 770. συός ληϊβοτείρης (σ, 29. Μοΐρα βαρυδότειρα Aesch. S. 960. 975.

VIII. ην, G. ηνος: δ ή ἀπτήν, G. ἀπτῆνος, unbefiedert. So ἄστην, unglücklich, Suid. u. die adjektivisch gebrauch Ελλην, Τροιζήν, Πέλλην u. dgl. 2).

IX. ην, G. ενος: ό ή άχην, G. άχένος, dürftig.

Ausserdem nur noch einige Kompos., als: λασιαύχην, εν μακραύχην, φιτυποιμήν (mit abweichendem Akz.) Aesch. Eum. 8' b. d. Grammat. ἀπύθμην, βαθυπυθμήν u. s. w. In der Regel wert jedoch dafür Adj. nach d. II. Dkl. gebraucht, als: μακραύχε ἀπόθμενος u. s. w. S. Lobeck Paralip. p. 195 sq.

X. ων, G. ωνος: τρίβων, δ ή, G. ωνος, gerieben, kundig.

So nur χάρων, munter, αίθων, funkelnd, als Neutr. Aes S. 430 (Schol. A. αίθον ν. αίθω), τρήρων, furchtsam (μ τ cinige Komp. mit Subst. auf ων, G. ων-ος, als: ίθυ-πτίων Π. 169 / πετ, άχιτων, βαθυλείμων, εὐπώγων, δυσάγων u. s. w. ihrer werden häufig Adj. auf ος gebraucht, als: εὐλείμωνος, λευχοχίτωνος, ον, u. s. w. 3).

XI. ως, G. ωτος: δ ή άγνώς, G. άγνῶτος, unbekannt.

So alle Kompos. auf βρώς, γνώς, τρώς, στρώς, χρως, φως, ίδρ ερως, γελως und ἀπτώς, nicht fallend 4). Die Kompos. auf χρ bilden bei den Att. auch ein Neutrum auf χρων als: εύχι μέλος Plat. Leg. 2. 655, a. άχρων οὐδέν Charmid. 168, d. εὐχι Ar. Thesm. 644; auch haben sie Nebenformen auf χροος, ον, κοι χρους, ουν, Ιοπ. χρους, woher das Neutr. Pl., als: χυανόχροα ρί Eur. Hel. 1502; sonst kommen die Formen auf χροος u. χρους bei Späteren vor; selten ist der Uebergang in die III. Di ταμεσίχροα χαλχόν II. δ, 511. ταμεσίχροας έγχείας ν, 340. παρθενι άπαλόχροος Hs. Op. 519. μελάγχροες Her. 2, 104. γλαυκόχ κόσμον Pind. O. 3, 13. Ueber die Komp. auf ερως und γε vergl. §. 148, A. 1.

XII. υς G. υδος: δ ή νέηλυς, G. νεήλυδος, jüngst angekomm So nur wenige Komposita, als: ξπ-, κάτ-, μέτ-, νέηλυς 5). Ue d. Neutr. s. d. Vorbemerk.

XIII. ξ, G. xος, γος, χος: δ ἡ ἦλιξ, G. xος, aequalis δ ἡ ἀρκαξ, — γος, rapax δ ἡ μῶνυξ, — χος, einhufig.

S. Lobeck l. d. p. 211. — 2) S. Lobeck Paral. p. 193. — 3
 Lobeck l. d. p. 201 sq. — 4) Ebendas. p. 255 sqq. — 5) Ebendas. p. 2

# 151. Abundantia, Heteroclita, Metaplasta, Defectiva. 425

XIV. ψ, G. πος: δ ή αίγιλιψ, G. πος, hoch.

Die Anzahl derer auf  $\xi$  ist sehr gross, die derer auf  $\psi$  höchst gering, indem statt derselben Formen auf os oder  $\eta_S$  gebräuchlich waren 1).

ΧV. Endlich solche, welche auf ein unverändertes Substantiv ausgehen, mit dem sie auch auf gleiche Weise flektirt werden, als: άπαις, G. άπαιδος, μακράχειρ, αὐτόχειρ, G. -όχειρος, μακραίων, G. αίωνος, μακραύχην, G. μακραύχενος, εὐρῖς, ἄρρῖς, G. -τνος, εὖδριξ, G. εὐτριχος, λεύκασπις, G. άσπιδος, τριγλώχῖς, G. τνος (τριγλώχῖν δῦστός Simon. τριγλώχιν νῆσος Call. b. Choerob. in Bekk. An. III. 1424), άθεμις, G. έμιτος (Eur. Ion. 1093 γάμους άθεμίτους. Pind. P. 3, 32 άθεμιν δόλον 4, 109 Πελίαν άθεμιν); γειροδράκοντες (Ἐρινύες) Ευτ. Εl. 1345; χιλιόναυς, δ ή, als: χιλιόναυς Άρης Eur. Andr. 106. χιλιόναυν στρατόν Or. 352. ἐλάταις χιλιόναυσιν Iph. A. 174 (Nbf. χιλιοναύτης, δ ή, G. ου).

# S. 151. Abundantia, Heteroclita, Metaplasta und Defectiva der Adjective.

1. Sowie bei den Substantiven, so gibt es auch bei den Adjektiven viele Abundantia, Heteroclita und Metaplasta (§§. 137 ff.). So bestehen neben den Adj. auf -γεως nach der Att. Π. Dkl. Adjektive auf -γειος und -γαιος ²), jedoch mit einem Unterschiede der Bedeutung, indem die Form auf -γεως von solchen gebraucht wird, welche eine Beschaffenheit des Landes bezeichnen, Σ. Β. εύγεως, λεπτόγεως, während die auf -γειος und -γαιος nur eine Täumliche Beziehung ausdrücken, [Herodot gebraucht aber stäts die Form auf -γαιος, als: μελάγγαιος 2, 12, nur 4, 23 schwankt die Lesart zwischen βαθύγεος u. βαθύγεως, wesshalb Bekker mit Recht βαθύγαιος gegeben hat;] 3) als: δ ἡ ἔγγειος, ἔγγαιος, ον (wie ἔγγεως), κατάγειος, κατάγαιος, ον (wie κατάγεως), μεσόγειος, μεσόγειος (wie μεσόγεως, τῶν μεσόγεων Plat. Leg. 10. 909, b st. μεσογείων, nur των Verszwang μεσσόγεως Callim. Dian. 37.), ὑπόγειος, ὑπόγαιος (nicht ὑπόγεως), daher das Subst. τὸ ἀνώγαιον Xen. An. 5. 4, 29 (erst b. Spät. τὸ ἀνώγεων); erst bei den Späteren finden sich Formen, wie λεπτόγειος, εῦγειος, λευκόγειος st. -γεως.

2. Metaplastische und heteroklitische Adj.: μονάμπυχας τόλους Eur. Alc. 428, μονάμπυχον δέρην Hel. 1567, δίπτυχα λόπην Ap. Rh. 2, 32 u. δίπτυχος ον, διπτυχής ές; εύτριχας ἵππους Hom. εύτριχας Χen. Ven. 4, 6. νυμφίον εύτριχα Eubul. b. Ath. 15. 679, b. u. εύτριχος, ον; μονόζοξ Aesch. Pers. 135 u. μονοζυγής Anth. Pl. 308, 5; γαμψώνυχες Hom., γαμψώνυχα παρθένον Soph. OR. 1199 u. γαμψώνυχος, ον, Aristot. h. a. 6, 7; δίοψ Hesych. u. δίσπος, ον; εύτριψ u. εότριβής, κελαινώψ u. κελαινώπης; άλάστωρ, G. ορος, und μέγαν άλάστορον Aesch. fr. in Bekk. An. 1. 382, 30. άλαστόροιστιν διμμάτων κύκλοις Soph. Ant. 974 (racheschreiend). Ζεὺς άλάστορος Pherecyd. in Cram. An. Ox. 1, 62; ferner: ἀχμής und ἄκμητος, ον; ἀρίδακρυς, υ, ἀριδάκρῦτος, ον, ἀριδάκρυος, ον; τῷ πολυπά-

Sehr ausführlich behandelt die Wörter auf ξ und ψ Lobeck l. d.
 275 sqq. — <sup>2</sup>) S. Lobeck ad Phryn. p. 297 sq. Mehlhorn Gr.
 145. Anm. 4). — <sup>3</sup>) S. Bredov. dial. Her. p. 139 sq.

- ταγι Εt. Μ. 280, 2. πολυπάταγα θυμέλαν Pratin. b. Ath. 14. 617, c u. πολυπάταγος, ον Choerob. in Bekk. An. III. 1226; διχόμηνις, ιδο u. διχόμηνος, ον ibid.; τῷ μελίκρατι, χαλκόκρατι u. τὸ μελίκρατον χαλκόκρατον, ibid.; διάκτωρ u. διάκτορος, ον; ἄστην u. ἄστηνος ον; ὡμοβρώς u. ὡμόβρωτος; ἀμφίτρητος αδλίου Soph. Ph. 19 u ἀμφίτρητος, ον Anth. ἐρίηρες Hom. u. Cratin. b. Ath. 9. 385, c. sonst ἐρίηρος, ον, auch schon b. Hom.; πρωτόθρονες Corp. Inscr 6280 u. πρωτόθρονοι Callim. Dian. 228; σῶς u. σῶοι (§. 148, A. 2) προβλής u. πρόβλητος, ον; ευρις u. ευρινος, ον; ἀριγωτες υίοί Pind N. 5, 12, aber ἀρίγνωτον πέδιλον P. 4, 95 u. so b. Hom., μελάγχρως ωτος u. μελάγχρος, μελάγχρωτες u. μελάγχρος §. 150, XI, wie in Lat. opulens u. opulentus, praecox u. praecoquus, hilarus u. hilaru u. s. w. 1).
- 3. Éinige Adjektive kommen zwar in einzelnen Kasus vor entbehren aber des Nominativs, als: καλλιγύναικα Ἑλλάδα, 'Αγαιδε Σπάρτην ΙΙ. β, 683. γ, 75. Od. ν, 412. Τροίην Hes. Op. 653 καλλιγύναικα χώρας Sapph. fr. 30 B. καλλιγύναικι πάτρα Pind. P. 9, 77. δρα γύναικα (v. Bacchus) e. Dicht. b. Plut. mor. 607, c. 671, c; ήμε γύναικα θεῆς λάτριν Simon. in Anth. 6. 217, 9; την πάτραν ἐπήλαγε Ευτ. Cycl. 680; λευκόκρατες Hesych. nach Salmas. st. λευκοκέρατες πυργοκέρατα (Akkus.) Bacchyl. fr. b. Apollon. d. adv. in Bekk An. II. 596, 14; ὑψικέρατα πέτραν Pind, fr. 285. p. 684 Boeckh u. Ar. Nub. 597. πολυδένδρεσσιν Eur. Bacch. 560; ἐρυσάρματες ἐρυσάρματας Hom. u. Hes. Sc. 369. εδῶπα παρειάν, ἀλκάν Soph Ant. 530. OR. 187. δίζυγες ἵπποι ΙΙ. ε, 195. κ, 473. δίζυγος ἡπείρα Anth. 4. 3, 86. μελανόζυγ ἄταν Aesch. Suppl. 525. u. a., von dener einige schon Nr. 2 angeführt sind. Der Nominativ solcher Wörter wurde in der Regel durch Adj. auf ος, ως, ης ersetzt ²).

# §. 152. Komparation der Adjective.

1. Dem Positive (θετικὸν ὄνομα) hat die Sprache zwe Flexionsformen zur Bezeichnung des höheren und des höch sten Grades einer Eigenschaft, den Komparativ (συγκριτικὸν ὄνομα) und den Superlativ (ὑπερθετικὸν ὄνομα) entgegengestellt Der Komparation sind nur das Adjektiv und das Adverb fähig, nicht aber die Partizipien, ausser einigen seltener Fällen, in welchen das Partizip adjektivische Bedeutung angenommen hat, als: ἐρρωμένος, stark, -έστερος, -έστατος. Die selbe Erscheinung zeigt sich auch im Deutschen und Lateinischen, z. B. der gewandtere, gewandteste Redner, homo sapien tior, sapientissimus. Die Verbaladjektive auf τος hingeger sind der Komparation fähig, als: ζηλωτότατος Ar. Nub. 463 ἀσπαστότερον Her. 1, 62. αίρετώτερον Dem. 757, 21. εἰκότερον Antiph. II. β. §. 3 u. 8. δ. §. 4. IV. §. 2, θαυμαστότατοι Xen. An

<sup>1)</sup> Vgl. Hartung über d. Kasusflex. S. 149 u. Schaefer ad Greg C. p. 443 u. besonders Lobeck Paralip. diss. III. — 2) S. Lobeck at Phryn. p. 658 sqq. Paralip. p. 179.

7. 7, 10. ἐπονειδιστοτέραν Isocr. 254. §. 106. τὴν μαχαριστοτάτην totamoviav Xen. Comment. 2. 1, 34.

2. Zur Bezeichnung des Komparatives und Super-

latives hat die Griechische Sprache zwei Formen:

a) eine ältere: Komparativ: ( ov, 10 v

Superlativ: ιστος, ίστη, ιστον;

b) eine jüngere: Komparativ: τερος, τέρα, τερον

Superlativ: τατος, τάτη, τατον.

Der ersteren Komparationsform auf (ων, ιον entspricht die Indische auf îjân (St. îjâns), Vok. îjan, die Lat. auf ios (später ior), als: melios, G. meliosis, der Goth. auf iza, als: aldiza (alt), und der Superlativform auf ιστος die Zendische und Gothische auf ista, die Indische auf ischtha, die Lat. auf issimus. Das o ist in den Endungen twy, toy abgefallen; denn vollständig müssten die Endungen τονς und im Gen. τονσ-ος lauten, also z. Β. βελτίονς, G. βελτίονσ-ος, und da das v vor σ wegfällt, βελτίως, n., βέλτιος, G. βέλτιοσ-ος; da aber im Gen. auf diese Weise das σ zwischen zwei Vokale zu stehen kommt, so ist es nach §. 68, 4 ausgefallen, und das v ist festgehalten worden; im Sanskr. hingegen hat sich das ns in der Flexion vollständig und im Lat. wenigstens das s (spät. r) erhalten, als: melios-em. Die Superlativendung 10705 hat sich aus der Komparativendung entwickelt, indem 10vc in 1c zusammengezogen und τος angefügt worden ist. Der letzteren Form auf τερος und τατος entspricht die Indische auf tara und tama 1). Dass die ersteren Formen (ιων, ιστος) als die älteren anzusehen seien, geht daraus hervor, das sie im Lateinischen und Deutschen alle Adjektive und im Griechischen und Indischen gerade diejenigen Adjektive haben, welche bei der ersten Entwickelung der Sprache die Komparationsformen am Meisten nöthig hatten, sowie auch daraus, dass mehrere Komparationsformen auf ιων, ιστος in der späteren Zeit ausser Gebrauch kamen und durch andere auf τερος, τατος ersetzt wurden. Zwar finden sich beide Formen schon in den Homerischen Gesängen neben einander gebraucht, aber in Vergleich mit den Schriftstellern späterer Zeiten ist bei Homer die Anzahl der Komparative und Superlative auf των und ιστος verhältnissmässig eine ungleich grössere als die derer auf τρος und τατος. Diese letztere Form aber muss schon in fühester Zeit die beliebtere gewesen sein, da sie sich bei den bei Weitem meisten Adjektiven findet.

Anmerk. 1. Die Komparative und Superlative haben immer, auch wem der Positiv nur zwei oder nur Eine Endung hat, drei Endungen. Ausnahmen von dieser Regel sind selten, in der epischen Sprache zuwellen wegen des Versmasses, als: όλοώτατος όδμή Od. δ, 442. κατά πρώνεταν όπωπήν h. Cer. 157; aber auch in Prosa, als: βιαιότερον τὴν ἐπίλυπν Thuc. 3, 89. ἀπορώτερος ἡ λῆψις 5, 110. δυσεμβολώτατος ἡ Λοκρίς δ, 101. ἐννομωτέρου παιδιᾶς Plat. Civ. 4. 424, e. ὁπὸ λαμπροτέρου μαρμαΨης 7. 518, a.

h S. Bopp V. Gr. §. 298. Foerstemann de compar. et superl. ling. Gr. et Lat. Halis 1844.

# §. 153. Erste Komparationsform.

Komparativ: ιων, ιον Superlativ: ιστος, ίστη, ιστον.

Ueber die Deklination der Kompar. auf wu, w. s. §. 122, A. u. 9, über die Quantität des v. s. §. 122, A. 9 und tiber die Bet nung des Neutrums und Vokat. auf w. §. 184, 5.

Diese Komparationsformen nehmen an:

a) Folgende auf υς, υ (§. 126), in denen der Stammlaut vor dem Suffix ιων, ιον entweder ausgestossen wird, wie diess z. bei Homer der Fall ist, (§. 122, 9 a. E.), oder mit dem i in ī ko trahirt wird, wie diess in der Attischen Mundart geschieht: กุ้งข้ ήδίων m. u. f., ηδίον n. oder ήδίων (entstanden aus ήδε-ίων), ηδίο ταχύς, τάχιον, τάχιστος; βραχύς βράχιστος, βαθύς βαθίων, βάθιστι βραδύς, βραδίων, per metathes. βάρδιστος, γλυκύς, γλυκίων, γλύκιστι παχύς, παχίων, πάχιστος, πρέσβυς, πρέσβιστος, ώχύς, ώχιστος. Β folgenden ist das i der Endung im scheinbar geschwunden, indem den vorangehenden T- oder K-Laut nach den §. 21, 3 u. 4 gegeben Bestimmungen in einen Zischlaut verändert, sich dann demselb assimilirt und zu seinem Ersatze die vorangehende Silbe gedeh hat: ταγύς, Komp. (τάγμων) θάσσων (θάττων), θᾶσσον (θάττοι γλύχος γλύσσων; παχύς πάσσων, βράχος βράσσων; βάθος βάσσων.

Anmerk. 1. Alphabetische Uebersicht der Komparativund Superlative der Adjektive auf 6c.

βάθύς βάθιον Tyrt. 3. 6, βάσσων Epicharm. in Et. M. 191, 8, βάθιστος

βάθός βάθιον Tyrt. 3. 6, βάσσων Ερικαπη. in Ε. m. 191, ο, ρανίσιος θ, 14; sonst βαθύτερος, βαθύτατος. βράδιστος βράδιον Hes. Op. 528. Sup. βράδιστος, per metathes. βάρδιστος Il. 310. 530. Theoer. 15, 104; sonst βραδύτερος, βραδύτατος. βράσσων Il. x. 226 l), βράχιστος Pind. J. 5, 56. Soph. öfter (s. Elendt L. S. I. 320), Ar. Lys. 715; βραχίων nur bei alten Graimatikern; sonst βραχύτερος, βραχύτατος. γλύχος γλυχίων Hom., Theoer. 14. 37, γλόσσων Aristoph. in Et. M. 22 Χεπορhan. im Et. Gud. 301, 14, γλύχιστος Aelian n. a. 3, 57 u. 1 sonst γλυχύτερος. γλυχύτατος.

κοποριαπ. Im Εt. Giu. 301, 14, γλοκιστός Acian. n. a. 5, 57 u. 1 sonst γλοκότερος. γλοκότατος. ἐλαχός nur b. Gramm., aber ἐλάγεια Od. ι. 116. κ, 509. h. Apoll. 19 ἐλάσσων, ἔλασσον, ἐλάγιστος. seit Hom. allgemein gebräuchlich. ἡδύς ἡδίων, ἥδιον, ἥδιστος; ἡδύτερος Phocyl. 183. Anth. u. spät. Pro ἡδύτατος Plut. mor. 98, e. Anth. 11. 298, 7. κρατός, δ, Hom. u. h. Cer. 346, κρείσσων (st. κράσσων). πάχύς παχίων Arat. 785, πάσσων öfter in d. Odyss., πάχιστος Il. π, 31 sonst παχύτερος. παχύτατος.

sonst παγύτερος, παγύτατος. πρέσβυς πρέσβυς πρέσβυς τος hymn. Hom. 30, 2 und öfter die folg. Dichter; son

πρεσβύτερος, πρεσβύτατος.

πρεσβύτερος, πρεσβύτατος.
τάχος θάσσων θάσσων, θάττων θάττων, τάχιον Hippocr. mul. morb. 1, 2, Spätere, τάχιστος; ταχύτερος Hdt. 3, 65. 9, 101. Antiphanes b. At 4. 161, e. u. Spät, ταχύτερον als Adv. Hdt. 4, 127. 9, 101 u. Spät ταχύτατα als Adv. Xen. Hell. 5. 1, 27, ταχύτατος Pind. O. 1, 77. ωχός ωχιστος Hom., Aesch. S. 65 u. spätere Pros., sonst ωχύτερος, ωχώτατα Ausserdem vergl. die Anomala §. 155. Die übrigen auf uc, al βαρύς, δασύς, εύρύς, δέζε, nehmen immer ύτερος, ύτατος an; ίθύς, gerad hat regelm. ἰθύτερος Theogn. 1020, ἰθύτατος Spät.; aber II. σ. 508 th τατα (Adv.) wegen des Verses, wie ἰθύντατος Dion. P. 651; so θΑΜΙ θαμύντερει Hesych. πραῦς, Ιου. πρηῦς, Αtt. πρᾶος, hat doppelte Forme θαμύντεραι Hesych. πραύς, Ion. πρηύς, Att. πράος, hat doppelte Forme

<sup>1)</sup> βράσσων νόος, kurzsichtig, wie βραχογνώμων. S. Curtius F. S. 600.

auf όταρος Hdt. 2, 181. Anth. 7. 78, 1. Pol. 82. 10, 4. ότατος Ap. Rh. 2, 987. Anth. 6. 349, 4; πραότερος Plat. Tim. 85, a. πραότατος Xen. Ages. 11. 10.

b) Einige, welche die Komparationsformen von dem Wortstamme der entsprechenden neutralen Substantive bilden, und zwar immer: καλός (τὸ κάλλος), καλλ-ίων κάλλιον, καλλιστος. (Thuc. 4, 118 findet sich d. Var. καλλιώτερον; aber die meisten und besten Codd. κάλλιον). Ferner neben den Formen auf τερος, τατος: ἀλγεινός, ἀλγεινός τερος Plat. Conv. 218, a ἀλγεινό-τατος Soph. Ant. 857. Xen. Comm. 3. 12, 2. Plat. l. d. τὸ ἄλγ-ος, ἄλγ-ιον Hom., ἀλγ-ίω Aesch. Pr. 936. ἀλγίωνα Soph. Ant. 64, ἄλγ-ιστος Soph. öfter. Ar. Vesp. 1117; ὅλβιος, ἀλβιώτατος Hdt. 1, 305. 216, v. d. Mascl. ὁ ὅλβ-ος ὅλβιωτος spät. Dichter, wie Meleager, der Messen. Alcäus u. A. 1). Vgl. Nr. c).

c) Einige auf ρος, nämlich: αἰσχ-ρός, ἐχθ-ρός, κυδ-ρός (fast nur poet., doch auch Xen. Ap. 29 ὁ μὲν ἀνὴρ ὅδε κυδρός. R. eq. 10, 16 κυδρῷ σχήματι), μακ-ρός, οἰκτ-ρός; diese bilden sämmtlich ihre Komparationsformen von dem Wortstamme, wie die unter b) erwähnten, nämlich von τὸ αἶσχ-ος, τὸ ἔχθ-ος, τὸ κύδ-ος, τὸ μῆκ-ος, ὁ οἶκτ-ος, also: αἰσχ-ρός αἰσχ-ἰων αἴσχ-ιον, αἴσχ-ιστος; κυδ-ίων, κύδ-ιστος mur poet., jenes b. Eurip., dieses ep., auch Aesch. Suppl. 13.

Anmerk. 2. Neben dieser bei den Attikern vorzugsweise gebräuchlichen Form besteht auch die andere auf 6-τερος, 6-τατος: αίσχρό-τερος, είσχρό-τατος nur b. d. Spät.; έχθρό-τερος Ps. Dem. procem. 40. έχθρο-τέρος Dem. 5. 61, 18. έχθρό-τατος Söph. OR. 1346 (sonst immer έχθιστος) Pind. N. 1, 64 (sonst immer έχθιστος). Dem. 19. 437, 300. έχθρό-τατα als Adv. 23. 669, 149 u. öfter Spät.; κυδότερος, κυδότατος werden nur im Et. M. 543, 29 angeführt; κυδεστέρας oder nach Ernesti ἐπικυδεστέρας Polyb. 3. 96, 7 (Lob. Paral. p. 163); μακρότερος, μακρότατος s. §. 155, vgl. d. Anom.; είκτροτερος immer von Homer an, οίκτρότατος b. Hom. nur Od. λ, 421 (sonst immer σέκτιστος), dann Pind. P. 3, 42. Eur. Med. 647. Dem. 57. 1300, 8. 1312. 44.

Anmerk. 3. Den erwähnten Adjektiven und ihrer Komparationsform entsprechen auf höchst merkwürdige Weise im Sanskrit einige Adjektive, als: kschipva (schnell), trp-ra (satt), sthi-ra (fest), sphi-ra (aufgeschwollen), dû-ra (langdauernd), kschud-ra (klein), Kompar. kschêplias, trap-ijas, sthê-jas, sphê-jas, dav-ijas, kschôd-ijas 2).

d) Zwei suf νος: ἀλπ-νός, nur als Komp. ἔπαλπ-νος Pind. P. 8, 88, lieblich, ἄλπ-νιστος Pind. J. 4, 14; τερπ-νός, erfreulich, τέρπ-νοτος Callim. im Et. M. 753, 21 st. des gwhnl. τερπ-νότατος.

e) Endlich gehören hierher einige unregelmässige Komparationsformen, die wir §. 155 betrachtet werden.

#### §. 154. Zweite Komparationsform.

Komparativ: τερος, τέρᾶ, τερον Superlativ: τατος, τάτη, τατον.

1. Diese Endungen treten an den Stamm (Deklinationsstamm) der Adjektive, der in der III. Dekl. im Neutrum hervortritt. Bei den Adjektiven auf o-c bleibt der Kennlaut

 $<sup>^{1})</sup>$  S. Bast u. Schaefer ad Greg. Cor. p. 896 sq. -  $^{2})$  S. Bopp V. G. §. 298 geg. Ende u. Foerstemann l. d. p. 45.

des Stammes o unverändert, wenn eine von Natur oder durch Position lange Silbe vorausgeht; (Muta c. Liq. macht hier immer Positionslänge, s. Choerob. in Bekk. An. III. 1286 sq.;) wird aber in  $\omega$  gedehnt, wenn eine kurze Silbe vorausgeht.

| χοῦφο-ς          | χουφό-τερος                 | χουφό- <del>τατο</del> ς              |
|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| σοφό-ς           | σοφώ-τερος                  | σοφώ-τατος                            |
| <b>ໄσχ</b> υρό-ς | <b>Ισχ</b> υρό-τερος        | <b>ἰσχ</b> ῦρό-τατος                  |
| နဲ့ ညီစုပ်-၄     | έχὖρώ-τερος                 | έχυρώ-τατος                           |
| άνιαρό-ς         | άνιᾶρό-τερος                | άνιᾶρό-τατος                          |
| χαθάρό-ς         | χαθάρώ-τερος                | χαθάρώ-τατος                          |
| πιχρό-ς          | πιχρύ-τερος                 | πιχρό-τατος                           |
| άξιόχρεως        | άξιοχρεώ-τερος Spät.        | άξιογρεώ-τατος Xen.<br>Cyr. 7. 5, 71. |
| γλυκύ-ς, Ν. ύ    | γλυχύ-τερος                 | γλυχύ-τατος (vergl.<br>§. 153, a)     |
| άληθής, Ν. ές    | άληθέσ-τερος                | άληθέσ-τατος                          |
| μέλας, Ν. αν     | μελάν-τερος                 | μελάν-τατος                           |
|                  | χαρίεντ-ος, (χαριέντ-τερος) | χαριέσ-τερος χαριέσ-τατο              |

Α n m e r k. 1. Aber πένης, G. πένητ-ος, arm, verkützt nach Analogies der Adj. auf ης, ες das η in ε: (πενέτ-τερος) πενέσ-τερος Lys. 21. 163, ε. 23. Xen. R. Ath. 1, 13. Isocr. 7. 146, §. 31. πενέσ-τατος Dem. 21. 555, 123. Die Adj. auf ηεις, ηεσσα, ηεν bilden regelmässig ηέστερος (st. ηεντ-τερος, s. unter γαρίεις), ηέστατος, als: τιμήεις τιμηέσταρος, τιμηέστατος, όπερο-πλήεις, όπεροπληέστατος Ap. Rh. 2, 4; kontrah. τολμήστατε Soph. Ph. 984 = v. τολμήεις; aber unrichtig gebildet ist ποδωπήστατος Ap. Rh. 1, 180 v. ποδώπης st. ποδωπάστατος Plat. Civ. 5. 467, e l). Von ύγιής, ές, gesund, hat Sophron fr. 61 (43) ύγιώτερον πολοπύντας st. ύγιώστερον, nach Philoxenus im Et. M. 774, 43 absiehtlich: έχοντὶ ημαρτε τὸ ἄπανον τῆς γυναιπείας έρυπνείας μιμπασμένος.

λη merk. 2. Nach Angabe alter Grammatiker, wie des Choeroboskus (in B. An. III. p. 1286, vgl. Et. M. 275) sollen κενός, leer, und στενός, enge, in der Komparation das ο beibehalten, also κενότερος, στενότερος, da man urspringlich gesagt habe κεινός, πεινότερος, στενότερος, wie die Neuionier sagen. Doch scheint diese Lehre auf unsicherem Grunde zu ruhen; wenigstens widerstreiten derselben die Handschriften in den meisten Fällen; so steht κενώτερος Pl. Symp. 175, d. in allen codd., Athen. 8. 362, b. κενώτατον Dem. 27. 821, 25 (Var. κενότ-); στενώτερα Pl. Phaed. 111, d. στενώτερα Tim. 66, d; ebenso stehen στενώτερος, στενώτατος auch bei Χεπορροο κritisch fest<sup>2</sup>).

Anmerk. 3. Die Dehnung des o von repoc, τάτος bei vorangehender Kürze mag zuerst wol von den epischen Dichtern, deren Versmasse die Anhäufung vieler Kürzen widerstrebte, z. B. καθαρότερος (Νονο), ausgegangen sein und sich später auch für die prosaische Rede festgesetzt haben. Aus demselben Grunde wird im Gegentheile von den Epikern bei vorhergehendem langen Vokale bisweilen w statt o gebraucht, als: κακοξεινώτερος άλλος Οd. υ, 376. λαρώτατος δν σὸ φυλάσσεις β, 350. δίζυρώτατον άλλων ε, 105. δίζυρώτερον ἀνδρός Il. ρ, 446 (ubi v. Spitzn.). Auch die Attischen Dichter gebrauchen zuweilen des iambischen Metrums wegen bei vorhergehender Muta c. Liq. w st. α, als: εὐτἔχνωτάτην Eur. Hec. 581. εὐτεχνώτατε 620. βαρυποτρωτάτας Ph. 1345; δυσποτρώτερα 1348. δυσποτρώτερον Menand. Misumen. p. 119 Mein.

Vgl. Buttmann A. G. \$. 66, A. 43. Matthix \$. 128, 8. S. Bornemann ad Cyr. 2. 4, 3. Kühner ad Anab. 8. 4, 19.

(überall in Jamben). Auch in den Handschriften, zuweilen selbst in guten, finden sich an mehreren Stellen solche Formen, wie Pl. Leg. 11. 926, a έμμετρώτατος. Epin. 987, c έρυθρώτατον 1); da aber nirgends diese Formen ohne bedeutende Varianten und verhältnissmässig doch nur selten vorkommen, so scheint es misslich zu sein dieselben aufzunehmen, zumal da man auch andererseits Formen, wie έλευθερότερος, ἀνιαρώτατος, συλοπιόδυώτατος, εὐδοξώτατος, ὁμοιώτατος, ἐπτημώτερος u. dgl., in den Hdsch. 2) findet 3). So steht auch Hdt. 3, 65 u. 5, 5 in Hdsch. Alschlich οἰπηϊότατος st. οἰπηϊώτατος, wie jetzt richtig gelesen wird i), whrschl. wegen des Att. οἰπειότατος, vgl. ἐπιτηδειώτερος 9, 2 u. 25. ἐπιτηδειώτερος 1, 110. 115. 126. 2, 133 u. s., wo tiberall sich die Var. ἐπιτηδειώτερος, ἐπιτηδειότατος (wie Att. ἐπιτηδειότατος) findet; so steht auch 5, 82 fast in allen Hdsch. ἱρωτάτας (nach d. Att. ἰεροτότας) st. ἰροτάτας 5).

Anmerk. 4. Von πορφύρεος = πορφυροῦς kommen bei Dioskor. die Formen πορφύρωτερος u. πορφύρωτατος vor; χρυσο-τέρα Sapph. b. Demetr. Cle eloc. c. 127. χρυσοτέρη Κύπριδος Anth. app. 210, 1 kommt v. d. Subst. χρυσός, nicht von χρύσεος; διπλότερα App. hist. R. praef. §. 10 v. einem verkürzten Stamme δίπλος 6).

Anmerk. 5. Die Formen εύγειρότεροι Xen. Cyr. 7. 5, 59 u. εύγειρότετος 1. 6, 36. Oec. 8, 4, auch bei anderen Schriftst., erklärt man gewöhnlich für verkürzt aus εύγειρωτότερος, εύγειρωτότατος v. εύγειρωτος; aber dergleichen Verkürzungen sind nicht nachzuweisen; man muss daher diese Formen als von εύγειρος gebildet ansehen; Lobe ck (Paral. D. 38 sq.) will εύγειρωτότεροι u. εύγειρωτότατος lessen, wogegen aber die Hisch. streiten; εὐαλούστερος b. Alciphr. II. ep. 1, 45 ist nicht für eine Verkürzung v. εὐαλωτότερος zu nehmen, sondern gebildet v. d. Partic. Aor. ἐλιός; aber εὐαλώτατος Themist. or. 16, 326, c wird von Lobe ck für einen Schreibfehler st. εὐαλωτότατος gehalten, ich müchte es eher für eine Verirrung des Schriftstellers halten.

2. Folgende auf αιος werfen den Kennlaut ο ab, und zwar immer περαῖος, jenseitig, ge wöhnlich γεραιός, alt, senex; παλαιός, alt, vetus, σχολαῖος, müssig, als: περαί-τερος, περαί-τατος; γεράτερος schon b. Hom., selten ist die längere Form, wie γεραιοτίρων Antiph. 4. 125, 6; παλαίτερος (schon b. Hom.) υ. παλαίτατος ganz gewöhnlich, z. B. ἐκ παλαιτέρου Hdt. 1, 60. παλαιτέρουν, -αιτέροις Aesch. Ch. 639. Eum. 691. παλαίτερον Xen. An. 4. 5, 35 nach d. besten codd., aber παλαιότατοι R. L. 10, 8. u. s. w.; Thu k. hat häußger die längeren Formen, doch 1, 13 παλαιτάτη in den besten codd. 7); Pind. hat nur N. 6, 55 παλαιότερος, sonst immer παλαίτερος, καλαίτατος; Antiph. 6. 141. 4 παλαιότατα, παλαιοτέρα Plat. Prot. 341, a; von σχολαῖος sind die längeren Formen sehr selten: γολαιότερον Xen. An. 1. 5, 9. Aristot. mund. 6. 399, a, 4. σχολαιοτίρως Dioscor. praef. ther. extr. σχολαιότατα Xen. R. Lac. 11, 3.8). — Ausserdem gehören hierher: φίλος, φίλ-τερος, φίλ-τατος, s. Anm. 7, und die poet.: ἔνερ-ος, nur im Pl. ἔνερ-οι, οί, inferi, ἐνέρτερος, inferior, Π. ε, 898. τῶν ἐνερ-τέρων, inferorum, Aesch. Ch. 284; θέρει-ος, ον, aestivus, θερεί-τατος Arat. 149. Nic. Th. 469, φάειν-ός, ή, όν,

<sup>1)</sup> S. Schneider ad Plat. Civ. T. II. p. 33 sq. — 2) S. Porson Adnot. ad Kenoph. Anab. p. 579 sq. in ed. Born. Bornemann ad Ken. Conv. 8, 15. p. 193 sq. Haase u. Sauppe ad Ken. R. L. 4, 2. — 3) Schaefer Meletem. p. 9, Mehlhorn Gr. S. 199, Bredov. dial. Herod. p. 78 sprechen dieselben den Prosaikern entschieden ab. — 4) S. Bredov. l. d. p. 177 u. 155. — 5) Ebendas p. 194. — 6) Vgl. Lobeck ad Phryn. p. 234. — 7) S. Poppo ad I, 4. Part. III. Vol. 1. p. 61. — 9) S. Passow Lex.

leuchtend, φάαν-τατος Od. v, 93 st. φαεινό-τατος, indem nicht b das o ausgestossen, sondern auch das et dem vorangehender angeglichen ist; der Komp. aber ist regelmässig φαεινότερος Il 610. h. Ven. 86, den regelm. Sup. φαεινό-τατος Luc. dom. Pindar u. die Trag. gebrauchen stäts die Form φαεινός, davon

Sup. φαεννότατος Pind. P. 5, 56, s. Passo w's Lex.
3. Folgende auf ος: άσμενος, freudig, s. Nr. 4 c), εὐδιος, he ήσυχος, ruhig, ίδιος, eigen, ίσος, gleich, μέσος, mitten, ορθριος, fi ὄψιος, spät, πλησίος, nahe, παραπλήσιος, ähnlich, Adv. προύρ förderlich, πρώτος, (Att. πρφος), frühzeitig, Adv. πρωτ (Att. π φίλος s. Anm. 7, d. Subst. δ μυχός, das Innerste, werfen den Ke laut o ab und setzen at an, so dass ihre Komparationsformen de der vorigen auf αιος ganz gleich lauten, als: ἡσυχαίτερος, Thuc. 82, εὐδι-αί-τερος Xen. Hell. 1. 6, 38 μεσαίτερος Plat. Parm. 165 μεσαίτατος Hdt. 4, 17. u. Spät. ίδιαίτερος, ίδιαίτατος erst seit Aris s. d. Anm. 6, loalrepos Thuc. 8, 89. Xen. Hell. 7. 1, 14 ophpuaire δρθριαίτατος Herod. epim. p. 166. όψιαίτερον Plat. Crat. 433, δψιαίτατος Xen. Hell. 5. 4, 3. δψιαίτατα Adv. ib. 4. 5, 18. πρωϊαίτατα άριστῶντες, οἱ ὀψιαίτατα χοιμώμενοι Cyr. 8. 8, 9. Hell 5, 18. πρωϊαίτερον τοῦ δέοντος Plat. Civ. 2. 358, b. bei Plato im πρωϊαίτερον, πρωϊαίτατα; προυργιαίτερος besonders im Neutr., a häufig b. Att., S. προυργιαίτατας nur b. Gram.; πλησιαίτερος kor nicht vor, aber πλησιαίτερον Adv. Xen. Comment. 2, 1. 23. πλην τέρω Hdt. 4, 112, πλησιαίτατος Xen. An. 1. 10, 5. 7. 3, παραπλησιαίτερον als Adv. Plat. Polit. 275, c; über προτεραίτι s. §. 157, 4.

Anmerk. 6. Nebenformen: ἡσυχωτέραν Soph. Ant. 1089; γώτατος Plat. Charm. 160, a, obwol kurz vorher d. Adv. ἡσυχαίτατα, t ἡσυχέστερος s. Nr. 4; ιδιώτερος Isocr. 247, c. ιδιώτατος Dem. 23. 641, μεσσότατος spät. poet., ilber μέσατος s. d. Anm. 8; παραπλησιωτάτη Hd 87; πλησιέστερος, πλησιέστατος b. Spät., vgl. Nr. 4; πρωίτερον Xen. An 4, 1 nach. d. besten codd., so b. Thuk. 1) πρωίτερον, πρωίτατα; μυχε τος, innerster, verstecktester, Aristot. mund. 2 und Spät.

Anmerk. 7. Das Adj. φίλος hat vier Komparationsformen: a) regelm. Formen φιλώτερος u. φιλώτατος sind sehr selten: ἐἀν μή τις φ τέρα σου ἐνδον ἢ Xen. Comment. 3. 11, 18 scherzhaft: wenn ich netwa eine Geliebte, die mir lieber ist als du, im Hause habe; in Cal fr. 146 ist whrsehl. mit Meineke Φιλωτέρα als Eigenname zu schreiß φιλώτατος erst b. Theophylact. (um 600 n. Chr.) hist. 72, d; b) φιλ-τ (φίν-τερος Dor.), befreundeter, werther, carior, dilectior, öfter b. Hoi Hes. Op. 309. Sc. 114. Pind. J. 1, 5. fr. 49; φιλτατος, carissimus, di tissimus, von Homer an allgemein gebräuchlich, besonders oft in reden, als: ὧ φίλτατε, mein Theuerster, Plat. Symp. 173, e. Xen. Ap. c) φιλαίτερος, befreundeter, selten. Ον ψετο πιστόν οἱ είναι, ταχὸ α εὐρε Κύρψ φιλαίτερον ἢ ἐαυτῷ Xen. An. 1. 9, 29. φιλαίτερον Ἄρεος Callim. Del. 58. φιλαίτατος ἀν Λακεδαιμονίοις Xen. Hell. 7. 3, 8. ὁ τὰ π φιλαίτατος ἀνέρι τήνω Theoer. 7, 98 u. Spät. 2); d) φιλίων u. φίλιστος (ν. φιλός), carior, carissimus, nur poet., φιλίων nur Od. τ, 351. ω, γιλιστος Soph. Aj. 842, jedoch ist dieser Vers mit dem vorhergehem schon im Altertume (s. d. Schol.) für eingeschoben gehalten work Auch wird μᾶλλον φίλος gebraucht, s. §. 157, 1.

Α n merk. 8. Die beiden Adj. μέσος, mitten, und νέος, jung, ha Anmerk. 7. Das Adj. φίλος hat vier Komparationsformen: a)

Anmerk. 8. Die beiden Adj. µέτος, mitten, und νέος, jung, ha eine besondere, wahrscheinlich alte Superlativform auf ατος st. ο-α

<sup>1)</sup> S. Poppo ad Thuc. 7, 19. — 2) S. Kühner ad X. An. 1. 9,

die sich auch bei anderen Superlativen, als: ὅπατος, πόματος, μύχατος, ἐσχατος (vgl. §. 157, 5. 7, 8) findet, indem sich der Stammvokal e in α verwändelt hat, währscheinlich des Wohllautes wegen, um die Wiederholung des e zu vermeiden: μέστος, b. Hom. μέσσατος, Ar. Vesp. 1502 νέατος, h. Hom. auch νείατος, welche aber nur dann im Gebrauche ist, wenn der Begriff einer Reihenfolge hervorgehoben werden soll, so dass μέσατος der mittelste in einer Reihe, νέατος der letzte, äusserste, unterste in einer Reihe bedeutet, während μεσαίτατος den Begriff der Mitte im Allgemeinen ausdrückt, νεώτατος die ursprüngliche Bedeutung jüngster, neuester beibehält. In der Prosa wird ἡ νεάτη, sc. χορδή (Plat. Civ. 4. 443, d νεάτης τε zαὶ ὑπάτης χαὶ μέσης) oder kontrah. ἡ νήτη Aristot. phys. 5, 6 u. s., von der untersten (bei uns der höchsten Saite des ältesten aus drei Tönen bestehenden Griechischen Tonsystems gebraucht ¹). Wahrscheinlich gehört hierher auch das Fem. νείαιρα als Kompar., als: νείαιρα γαστήρ b. Hom. II. ε, 539 u. s.

4. Die Endungen έστερος, α, ον, έστατος, η, ον haben:
a) alle auf ων, ον, G. ον-ος, als: εδδαίμων, Ν. εδδαίμον, εδδαίμον-έσ-τατος; ν. άλαζών aber steht Plat. Phil. 65, c. ελλαζονίστατον in den besten codd., s. Stallbaum ad h. l.; ν. ἐπιλήσ-

gamv hat Ar. Nub. 790 ἐπιλησμότατον st. -ησμονέστατον, wie ἐπιλησgaoνέστερος Xen. Comm. 4. 8, 8; vgl. πίων §. 155.

b) nach Abwerfung des Kennlauts o alle auf οος = ους, als: ἀπλόος = ἀπλοῦς, ἀπλο-έστερος = ἀπλούστερος, ἀπλο-έστατος = ἀπλούστερος, ἀπλο-έστατος = ἀπλούστερος, εὐνο-έστατος (Hdt. 5, 24) = εὐνούστερος, εὐνο-έστατος = εὐνούστατος. Neben diesen Formen sind aber auch die regelmässigen auf οώ-τερος, οώ-τατος häufig im Gebrauche, als: εὐκνοώτεροι Xen. r. eq. 1, 10. ἀθροώτερον Hell. 6. 4, 9. ἀθροωτέρω Thuc. 6, 34. εὐχροώτερος Xen. Cyr. 8. 1, 41. Oec. 10, 11. ἀπλοώτερα (ν. ἄπλοος) Thuc. 7, 60. und noch andere bei Späteren 2). Namentlich ist diese Form in der neuion. Sprache häufig, als: ἀθροώτερος, δυσπνοώτερος, εὐροώτερος, εὐγροώτερος, ἐυχροώτερος, λευχο-

χροώτερος Hipp.

c) gleichfalls nach Abwerfung des Kennlautes ο: ἀχρᾶτος, Unvermischt, dxpartatepos Hyper. c. Dem. b. Athen. 10. 424, d. Theopomp. b. Ath. 10. 436, b. vgl. ibid. 445, f. Arist. probl. 3, 15. Theophr. de caus. pl. 6. 7, 4. dxparterraros Plat. Phil. 53, a; aber φατότερος Plut. Conv. 677, c3) έββωμένος, Adv. έββωμένως, τακ, εδρωμενεστέρη Hdt. 9, 70; Adv. εβρωμενέστερον, εβρωμενεστέρως, θρωμενέστατα Xen., Plat. Isocr.; αίδοῖος, schamhaft, αίδοιέστατος Pied. O. 3, 44, aber αίδοιότατος P. 5, 18. αίδοιότερος Od. λ, 360; έρθονος, neidlos, αρθονέστερος Pind. O. 2, 104. Aesch. fr. 65 Dind. Plat. Civ. 5. 460, b. do θονέστατος Eupolis b. Eust. 1441, 17, gewöhnlich aber ἀφθονώτερος, ἀφθονώτατος 3); ἄσμενος, freudig, Adv. Αφενόστατα Plat. Civ. 10. 616, a und ἀσμεναίτατα Plat. Civ. 1. 329, c (ubi v. Stallb.) m. d. Var. ἀσμενέστατα; Lex. Seguer. 12 άπενώτερος διά τοῦ ω, τὸ δὲ ἐπίβρημα ἀσμεναίτατα; εύζωρος, ungemischt, εδζωρέστερον Antiphan. und Ephipp. (s. Lob. ad Phryn. P. 146), sonst εὐζωρύτερος 3); φάδιος 8. §. 155; ἐπίπεδος, eben, έπιπεδέστερος Xen. Hell. 7. 4, 13; ἐπιτήδειος, tauglich, ἐπιτηδείεστατος st. ἐπιτηδειότατον Democr. b. Eust. 1441, 17; δίχαιος

<sup>1)</sup> S. Buttmann A. Gr. §. 69, Ann. 1 und Passow Lex. unter vizroς u. νήτη. — 2) S. Lobeck ad Phryn. p. 143. — 3) S. Passow's Lex.

δικαιέστερος st. δικαιότερος Eust. l. d. Et. M. 31, 8; ποδηγός ποδη γέστερος Eust. l. d.; ήρέμα, still, Adv. ήρεμέστερος Xen. Cyr. 7 5, 63. Theophr. vent. 29. ἡρεμεστέρως Xen. Cyr. 3. 1, 30; ἀρ χατος, alt, αρχαιέστερον Pind. fr. 20 in Lex. Seguer. 80; αρχαιέστε τος Aesch. fr. 173; πλησίος nahe, πλησιέστερος, -έστατος Space vgl. Nr. 3; ύπέρθυμος, übermüthig, ύπερθυμέστατος Aesch. Eust. l. d. Diese Form war besonders der Ionischen u. Do Mundart eigen: ανιηρός, lästig, ανιηρέστερος Od. β, 190, aber au Aesch. fr. in Ath. 10. 424, d; σπουδαίος, eifrig, σπουδαιέστερος Η Ξ 1, 8. σπουδαιάστατος 1, 133 u. Hecat. b. Eust. 1441, 17, abσπουδαιότατος Hdt. 2, 86; αμορφος, ungestaltet, αμορφέστατος 196; ύγιηρός, heilsam, ύγιηρέστατος 2, 77 nach den codd. Baehr ad h. l.), aber ύγιηρότατος 4, 187; ήσυχος, ruhig, ήσυ στερον (Adv.) Hipp. 338, 12. 50, vgl. Nr. 3; ηδυμος, süss, ήδυμο στερος Et. M. 420, 48 und ήδυμέστατον Alem. ibid.; ἀφνει € reich, ἀφνειέστατος Antimach. fr. 72 b. Eust. 1441, 17 (Ho→1 αφνειότερος, ότατος); Eustath. 1441, 15 sqq. führt aus Epicharm άλλοιέστερος V. άλλοῖος, ἐπιηρέστερος V. ἐπίηρα, ἀναγχαιέστατος άναγκαῖος, ώραιέστατος v. ώραῖος, aus Stesichor., aus Dinolock γενναιέστατος id. 746, 46. Ath. 10. 424, d εδωνέστερος v. εύωνος, Suid. διαχονέστερος v. διάχονος, aus Pind. O. 2, 60 άπονέστερος ἄπονος.

Die Endungen (στερος, ᾱ, ον, (στατος, τη, σ
 welche in der Verbindung zweier Komparationsformen bes ■

hen: ισ (entst. aus ιονσ) und τερος, τατος, haben:

a) die Adj. auf η-ς, G. ου, nach Abwerfung des Kennlau
η, als: κλέπτη-ς, diebisch (Dieb), κλεπτ-ίσ-τερος, ίσ-τατος, πλεονέκτη
πλεονεκτ-ίσ-τατος Xen. Comm. 1. 2, 12; γυναΐκες δι ποτίσταται A
Thesm. 735, Ael. v. h. 12, 26 v. πότης, ου; πλήκτης, ου, πληκ
στατος Et. M. 31, 6; προδότης, ου, προδοτίστερος Phot. 451, 2
Der Analogie dieser Adj. folgt im Superl. ψευδής, N. ψευδές,
έος = οῦς, falsch, ψευδ-ίσ-τατος b. Eust. 1441, 25, aber ψευδέσρον regelm. Arist. h. a. 9. 1, 4; auch v. ἀκράτης, unmässig, fühEust. l. d. 38 ἀκρατίστερος an; aber ἀκράτεστατος wird Xen. Comm
1. 2, 12 in allen codd. gelesen, ebenso ἐγκρατέστερος Xen. R. I
3, 6 u. ἐγκράτεστατος Xen. Comm. 1. 2, 24. Oec. 9, 11 u. sons
Aber ὑβριστής, οῦ, übermüthig, hat des Wohllautes wegen ὑβριστά
τερος (Xen. An. 5. 8, 3. Plat. Leg. 1. 641, c. Hdt. 3, 81), ὑβρε
στότατος Xen. Comm. 1. 2, 12. An. 5. 8, 22. Plat. Leg. 7. 808, d
(st. ὑβριστ-ίσ-τερος ὑβριστ-ίσ-τατος), von welchen Formen (s. Lo b ed
Paralip. p. 40) man wol mit Unrecht annimmt, sie seien verstärkte
Komparationsformen des von dem Subst. ΰβρις gebildeten Superlativs ΰβριστος; über ἀλαζών s. Nr. 4, a);

b) folgende auf ος: λάλος, geschwätzig, μονοφάγος, alleinessend, δψοφάγος, leckerhaft, κακήγορος, schmähend, λάγνος, wollüstig, πτωχός, bettelhaft (selt.), als: λαλ-ίσ-τερος (Ar. Ran. 91), λαλ-ίσ-τατος (Eur. Cycl. 315), κακηγορίστερος u. κακηγορίστατος Komik. Pherekrates u. Ekphantides, μονοφαγίστατος Ar. Vesp. 923, δψοφαγίστατος Xen. Comm. 3. 13, 4, λαγνίστατος Arist. h. a. 6, 22, πτωχίστερος

nur Ar. Ach. 425, sonst πτωχότερος, πτωχότατος;

c) die auf ξ nehmen theils εσ theils ισ an, als: ἀφῆλιζ, alternd, G. αφήλικ-ος, Κ. αφηλικ-έσ-τερος, S. αφηλικ-έσ-τατος; μισοπόρπαξ, G. -πάχ-ος, den Schildgriff, Krieg hassend, μισοπορπαχ-ισ-τάτη Ar. Pax 662; αρπαξ, G. αρπαγ-ος, rapax, άρπαγ-ίσ-τατος Kom. Plat. b. Eust. 1441, 27; βλάξ, dumm, G. βλαχ-ός, βλαχίστατος Xen. Comm. 3. 13, 4 nach Ath. 7. 277, d. für d. hdschr. Lesart βλαχώτατος (s. unsere Bemerk. z. d. St.), aber 4. 2, 40 βλακωτέρους; Buttm. Gr. I. §. 66. S. 261 will βλακικώτατος υ. βλακικωτέρους lesen; auffallend ist das ω, da das α in βλάξ von Natur lang ist, s. Ar. Av. 1323.

6. Die Komposita von χάρις schalten ω ein, als: ἐπίχαρις, G. ἐπιχάριτ-ος, anmuthig, ἐπιχαριτ-ώ-τερος Χεπ. Symp. 7, 5. Cyr. 8. 2, 2, ἐπιχαριτ-ώ-τατος Oec. 7, 37, εὐχαριτώτερος Ael. v. h. 1, 58, εὐχαριτώτατος App. b. c. 2, 26; aber Xen. Cyr. 2. 2, 1 εὐχαρωτότατοι m. d. V. ευγαριτώτατοι; Od. υ, 392 αγαρίστερον.

Anmerk. 9. Scheinbare Komparationsformen sind: ἀγρό-τερος, landlich, δημό-τερος, plebejus, ὁρέσ-τερος, montanus, ἐάρ-τερος Nic. Th. 380 εκρνός, welche Positive sind mit der Ableitungsendung τερος, wie in ημό-τερος u. s. w.; aber unrichtig zieht Buttmann Gr. I. §. 69, A. 8 λλό-τερος, σαώ-τερος, δεώ-τερος hierher, da überall, wo diese Wörter vorkommen, die komparativische Bedeutung deutlich hervortritt, und bei den wommen, die komparativische Bedeutung deutlich hervortritt, und bei den beiden letzteren auch das ω die Komparationsform hinlänglich andeutet; so δηλύτεραι γυναίτες in Vergleich mit den Männern; σαώτερος ως κενάγαι Π. α, 32, damit du gesunder heimkehrest, als wenn du noch fortethrest mit mir so zu reden. Xen. Cyr. 6. 3, 4 αμα τε παρόντα απαντα και σαώτερα ήν, et quidem magis salva. Od. ν, 111 (θύραι) θεώτεραι im Gg. zu den δύραις τῶν ἀνδρώπων, wie bei dem Begriffe der Zweiheit vielsch der Komparativ gebraucht wird, s. §. 157, 8; ganz deutlich ist der Sinn des Komparativs b. Callim. Ap. 93.

# §. 155. Anomalische Komparationsformen.

Unter anomalischen Komparationsformen begreift a) solche Formen, deren Bildung von den angeführten Regeln abweicht, und b) solche Formen, deren Positiv ver-Ton dem alten bass, mehr v. d. alten meh, oder ganz verchollen (z. B. βελτίων), und die daher unter noch vorhandene Positive, denen sie in Ansehung des Begriffes mehr oder weniger entsprechen, gestellt werden. Auf die letzteren passt das Wort anomalisch im strengen Sinne nicht. Wenn mehrere der Form nach gänzlich verschiedene Komparations-formen Einem Positive beigegeben werden, so springt von selbst in die Augen, dass die Bedeutung derselben unterschieden sein muss. (S. §. 156.)

Positiv. telloc, gut,

Komparativ. Superlativ. αγαθώ-τερος sehr Späte 1) αγαθώ-τατος sehr Sp. 1). άμείν-ων (Stamm άμεν §. 21, 7), άμεινύτερος Mimn. fr. 11, 95.

βελτ-ίων

βέλτ-ισ-τος, βέντ-ισ-τος Dor. Theocr. 5, 76.

<sup>&#</sup>x27;) S. Lobeck ad Phryn. p. 93.

(St. κρατύ-ς ep.)

√ dp, fügen 2),
vgl. dp-e-τή
√ λαF, vgl.
dπολαύ-ω, geniesse 3)

βέλτ-ερος Hom., Aesch. S. 319. Suppl. 1055. πρείσσων (πρείττων), entst. aus πρείτ-jων, urspr. πράτ-jων, §. 21, 4, πρέσσων (aus πρετίων) Dor. u. neuion.; πάρρων st. πάρσων (aus παρτίων) Dor. per metathes. 1) dρείων seit Hom. poet.; ἀρειώ-τερος Theogn. 548 λωΐων, Att. λώων 4); λωΐτερον Od. α, 376. β, 141; λωΐτερος u. λφότερος spät. Dicht.

φέρ-τερος poet. seit Hom.; so auch προφέρτερος, major natu, Soph. fr. 399 Dind. <sup>5</sup>)

κακός, schlecht,

χερ, vgl. χείρ u. d. ep. χέρητ, χέρηα, Pl. χέρηα, Pl. χέρηα, s. Π. α, 80.
 δ, 400 u. s. w. v. ΧΕΡΗΣ, unterthan 6)

xαxώ-τερος Il. τ, 32, χ, 106, auch b. anderen Dicht. u. b. spät. Pros. xαx-ίων, xαx-τό-τερος Anth. 12. 7, 4.

χείρ-ων §. 21, 7 χερείων ep., auch Dor. Theocr. 2, 15 (χερήων Dor.) χειρότερος u. χερειότερος ep. u. spät. poet. βέλτ-ατος Aesch.l Suppl. 1040. κράτ-ω-τος (vgl. τος §. 153,

κάρτ-ισ-τος ερ., κάρτος §. 15: Adv. κάρτα, άρ-ισ-τος.

λφοτος poet., a nicht b. Hom. in Prosa o Trefflichste gewissen Iron φέρ-τατος Hom Pind., Ap. I lim.; so and τατος, natu : Soph. O. C φέρ-τιστος Pin 2; φέρ-ιστος (d. V. φέριστ Aesch. S. 31 OR. 1149. T 125 u. sell Plat. Phaedr. wie auch sch Hom.

χάχ-ισ-τος.

χείρ-ισ-τος.

<sup>1)</sup> S. Schaefer ad Greg. Cor. p. 193 sq. Ahrens dial. l 188 sq. — 2) S. Curtius Etym. S. 305. — 3) S. Curtius S. 326. — 4) Theocr. 26, 32 steht λώτα, das Passow als averkürzt annimmt, während es von Anderen für den Positiv wird. — 5) Die ep. Formen προφερέστερος, προφερέστατος kom προφερής, vorgezogen, vorzüglich. — 6) S. Curtius a. a. (Ueber die verschiedenen Lesarten χέρηα, χέρηα u. χέρια s. ξ ad II. δ, 400; die komparative Bedeutung liegt in ΧΕΡΗΣ eben wie in πλέες (s. zu πολύς); aber der Begriff unterthan lässt skomparativisch auffassen, daher konnte es auch den Genitiv nehmen, vgl. II. δ, 400. Vgl. Buttmann §. 68. S. 268.

ήχιστος Il. ψ, 531 l); St. ήπυ, Adv. ησσων (ηττων); EGGWA ήκιστος Spät.; Adv. neuion., §. 21, 3 Ťχα ηκιστα häufig Att. h λοιπός, reliquus λοΐσθος, letzter, II. ψ, 536, Soph. fr. 626 D. Eur. Hel. 1597 2). μαχ-ρός, lang μαχ-ρότερος von Hom. an μαχ-ρότατος v. Hom. an ganz gewöhnlich ganz gewöhnlich. μάσσων (§. 21, 3) poet. seit μήχ-ισ-τος poet. seit Hom., Hom.; Xen. Cyr. 2. 4, spät pros., in der frü-27 nach Suid., aber alle heren Prosa nur Xen. Cyr. 4. 5, 28; μήχιστον, longissime; Dor. codd. haben έλάσσων; μασσότερονDor.Fragm. Stob. 65. bei μάχιστος; vgl. §. 153, 16 G. c) μα-ρός, klein μιχ-ρό-τερος μιχ-ρό-τατος. St. με, μι, vgl. μείων; Dor. μήων μινόω u.dgl., μει-ότερος Ap. Rh. 2 μει-ότερος Ap. Rh. 2,386. L mi-n-or St. έλεγυ, Hom. ελάσσων (ελάττων) §. 21, 3 έλάγ-ισ-τος Dayeur όλιγώ-τερος Hippokr. u. ολήος, wenig δλίγ-ισ-τος Spät. δλίζων Alex. Dicht., aber ύπολίζονες Π. σ, 519; ολιζότερος nur spät. Dicht. §. 21, 2. μείζων §. 21, 2, Dor. u. peras, gross μέγ-ισ-τος neuion. μέζων, μέσδων Lakon., μέσσων μεγαλώ-τατος Et. M. Böot. (μειζότερος N.T., Kirchenv., Byz.) τολύς, viel πλείων od. πλέων st. ποπλεῖστος λεΓ-ίων); Dor. πλήων; s. §. 156, 3<sup>3</sup>) 19800 Att. 4), ραδιώτερος Hyper. b. Polρηίτατος Hom.; ρήϊστος leicht, 1/ pa, lux 5, 107; ρηίτερος altnur Od. δ, 465 und

N. über diese Stelle Buttmann Lexil. I. S, 14 ff. und dagegen Spitzner ad h. l. — 2) λοϊσθος ist entst. aus λοίπ-ετος, λοϊπ-ετος, nach Austossung des π λοΐ-ετος, durch aspirirende Einwirkung des σ auf (6.63, 1) λοΐσθος. Foerstemann a. a. O. p. 22 hält die Endung σθος. In ein Ueberbleibsel der Sanskritendung ischtha. — 3) Die Formen wies u. πλέας (Π. λ, 395, β, 129), die man gewöhnlich als synkopirt aus πλέονες πλέονας behandelt, werden gewiss richtiger mit Buttmann f. 68. S. 269 für Positive gehalten (Nom. ΠΛΗΣ); die komparative Bedeutung verbindet sich leicht mit dem Begriffe viel und wenig u. dgl. — 4) Entst. aus pa und der Endung εδιος, wie νυμφ-έδιος: βήϊα findet sich b. Hippokr. Π. 627, vgl. Hesych. h. v., b. Hom. βεῖα u. βέα. S. Matthiä A. G. I. S. 838.

# 438 Bemerk. zu d. anomal. Komparationsformen.

alt-u. neuion. ἡηΐδιος; kontrah. ἡήδιος Theogn.; Dor. ἡαΐδιος und neuion.; ρήτερος Theogn. 1370; ράτερος Pind. O. 8, 60; ραδιάστερος Hyperid. b. Ath. 10. 424, d u. Spät.; ρηίων neuion.; ράσσον (aus ράδ]ον §. 21, A. 1) Et. M. 158, 15; ράων Att.; ραότερος wird ν. Phryn. 402 (ubi ν. Lob.) verworfen.

neuion., βάϊστ Theoer. 11, 7, Timon, fr. 41: Att. (βφδιώτα: Spät.).

ονειος, Ion. ονήτος, nützlich dicht. Phönix :
lophon b. A:
495, d. Heracl.
L. 9. 2. 8, 49. I
b. Simplic. Aris
p. 33. Ap. Rh.
Aretaeus p. 1:
s. Passow L

πέπων, reif

так-аі-тарос Aesch. Ag. 1338. fr. 244 Dind., Theophr. c. pl. 3. 2, 1. Kom. Xenarch b. Ath. 13. 569, b.

πεπ-αί-τατος Alex. 14. 650, c.

πίων, fett (selt. u. spät. Nbf. πῖος Epich. b. Pollux 9,79.) πιότερος h. Ap. 48. Theophr. Hipp. I. 402. 404.

πιότατος II. ι, 57' Op. 585. Bacc Anth. 6. 53, 2 I. 372 u. s. probl. 5, 5.

### §. 156. Bemerkungen zu den anomalischen Komparationsfort

1. Die unterschiedene Bedeutung der verschiedenen Eine Positivform gestellten Komparationsformen tritt bei mittelst der Ableitung deutlich hervor. Z. B. dρ-είων, ἄρ-τσι der Wurzel dρ, von der auch dρ-ε-τή stammt, bedeuten tüch tüchtigster und im Sinne der Alten besonders tap ferer, tster; vgl. Apollon. de adv. 603: δ ἄριστος μέν ἐστιν δ ἐν ἰσχυρός, τροπικώτερον δὲ καὶ ἐπὶ παντὸς τοῦ προσήκοντος ταυριολογία μαρτυρεῖ τὸ παρώνυμον ἀριστεύς; κρείσσων (st. κράσσω κράτιστος stammen von dem ep. Positive κρατός oder dem τὸ κράτος, Kraft, Stärke, und drücken ursprünglich den Beg Kraft, Stärke aus; φέρτερος, φέρτατος, φέριστος stammen von fer-o, (vom Tragen der Früchte, wie fer-ax, fer-tilis) und be daher weidlicher(ster), wackerer(ster), trefflicher λωίων, λώων, μ λαF, vgl. ἀπο-λαύ-ω, geniesse (s. Cu S. 326), bedeutet vortheilhafter und wird in Verbinduz ἄμεινον (λῷον καὶ ἄμεινον) besonders bei der Befragung der gebraucht, als: κοινωνουμένφ (consulenti), πότερα λῷον καὶ

εἡ στρατεύεσθαι Xen. An. 6. 2, 151 1). Die Formen χείρων, χείρωνς von der Wurzel χερ, daher χείρ, Hand, Gewalt (vgl. ὑπὸ χείρα ποιεῖσθαι), ΧΕΡ-ΗΣ, unterthan, χείρ-ιον (λαβεῖν τινα) schliessen den Begriff des Unterliegens, Nachstehens in sich; ήσσων, ήκιστος (ήμιστος), die von gleicher Wurzel mit dem Adverb ήκα, milde, sanft, abstammen, haben den Begriff des Schwachen.

2. Die regelmässigen Komparativformen von μικρός: μικρότιρος, -ότατος drücken stäts den Begriff der Kleinheit aus; ἐλάσσων, ἐλάχιστος aber bedeuten geringer(ster) sowol in Bereff der Grösse, also kleiner(ster) (Ggs. μείζων, μέγιστος), als auch hinsichtlich der Menge, also weniger, am Wenigsten (Ggs. πλείων, πλείστος); μείων aber drückt gewöhnlich den Begriff der Wenigkeit (όλίγος) aus, selten den der Kleinheit; δλίγος, wenig, wird zuweilen von den Dichtern, als: Il. β, 529. Od. ι, 515. h. Merc. 245. Hes. Op. 643 u. anderen, in Prosa aber selten (Hdt. 4,52. 9,70) in der Bedeutung klein gebraucht, aber nie δλίγιστος.

3. In Betreff des Gebrauches der längeren und kürzeren Formen πλείων und πλέων ist Folgendes zu bemerken: Die Epiker bedienen sich beider Formen nach Bedarf des Metrums; die Attischen Dichter gebrauchen gemeiniglich die längeren Forrnen, selten die ktirzeren, als: Soph. Tr. 944 wird in den Hdsch. Selesen: η και πλέους (wo Dindorf lesen will η και τι πλείους), Eur. Ph. 539 πλέονι, Aesch. Ag. 1272 nach der Konjekt. von Schütz πίων st. πλέω (s. Wellauer ad h. l.) u. d. Neutr. πλέον oft b. Aristoph. Was die Prosa anlangt, so findet sich bei Herodot πλείου 1, 192, πλείους 2, 120. 121 §. 4 (in allen Hdsch.), sonst aber stäts die kürzeren Formen, als: πλέων, πλέον, πλέονος n. πλεῦνος u. s. w. 2); in der Attischen Prosa hingegen, namentlich bei den Rednern 3), sind die längeren Formen bei Weitem tiberwiegend, besonders die kontrahirten, als: πλείω, πλείους; nur das Neutr. S. erscheint ungleich häufiger in der kürzeren Form κλέον als in der längeren πλεῖον; Thuc. gebraucht die längeren and kürzeren Formen fast gleich oft, als: πλείονος u. πλέονος, πλείονι πλέονι, πλείονα, πλείω u. πλέω u. πλέονα, πλείω u. πλέω, doch haufiger πλείοσι als πλέοσι, πλέον als πλείον, πλειύνων als πλεύνων, immer klelov, klelove, klelovec, klelovac, nie kleovc 4).

# §. 157. Anderweitige Bemerkungen.

1. Statt der einfachen Komparationsformen gebraucht die Griechische Sprache wie die Lateinische zuweilen auch die Zusammensetzung des Positivs mit μᾶλλον (magis) und μάλιστα (maxime). Diese Umschreibung ist nothwendig bei allen Adjektiven, welche aus Gründen des Wohllautes, zum Theil auch aus unbekannten

<sup>1)</sup> Vgl. Lobeck Aglaopham. II. S. 1093 f. Stallbaum ad Plat. Leg. 8. 828, a. Kühner ad Xen. l. d. — 2) S. Bredov. dial. Her. p. 154 sq., der selbst gegen die codd. überall die kürzeren Formen hergestellt wissen will. — 3) S. Benseler ad Isocr. Areopag. p. 238 sqq. a. Bremi Exc. I. ad Isocr. p. 198. — 4) S. Poppo de eloc. Thuc. P. L Vol. I. p. 223 u. p. 475 sq.

Gründen keine Komparationsformen bilden. Hierher gehören d meisten Adj. Einer, sowie auch mehrere zweier Endungen, al dναλχίς, γυμνής, πλάνης, ἀγνώς, μαινάς, namentlich solche, welche z ein unverändertes Substantiv ausgehen (§. 150, XV); εὐελπίς, G. ιδ-ος, ίδρις, ι, G. ι-ος, εὐσταχυς, υ u. s. w., ferner die Pa tizipien, wenn sie nicht gänzlich adjektivische Bedeutung angenom men haben, als: μᾶλλον, μάλιστα ἀγαπῶν, φιλῶν τινα. Ausserdem i diese Umschreibung selten, als: μᾶλλον φίλον Aesch. Ch. 217. Sop Ph. 886. τῶν παρ' ἐαυτῷ μάλιστα φίλων Xen. Cyr. 8. 1, 17. Sc aber der Begriff potius u. potissimum ausgedrückt, oder so der Begriff "in höherem, in höchstem Grade" nachdrücklicher ur mehr für sich, getrennt von dem Adjektive, hervorgehoben werde so versteht sich der Gebrauch von μᾶλλον, μάλιστα von selbst.

- 2. Der Superlativ bezeichnet im Griechischen wie im Lateinischen sehr oft nicht den höchsten, sondern nur einen seh hohen Grad, als: σοφώτατος ἀνήρ, ein sehr weiser Mann.
- 3. Einige Adjektive lassen wegen ihrer Bedeutung keir Steigerung zu, z. B. diejenigen, welche einen Stoff ausdrücken, w χρύσεος (χρυσότερος kommt von d. Subst. χρυσός, s. §. 154, Anm. 4 wie βασιλεύτερος v. βασιλεύς), oder eine Abstammung, wie Έλλ: νικός, oder eine bestimmte Grösse oder Zeit, als: wie die Ka dinalzahlwörter, είς, δύο, τρείς u. s. w., χθεσινός, μετοπωρινός, ode den ganzen Inbegriff des zu einer Beschaffenheit Gehörigen, al πάνσοφος, oder deren ganzliche Abwesenheit, als: ἄψυγος, leblo dθάνατος, oder eine Beschaffenheit, welche bei allen Wesen a gleiche Weise stattfindet, als: θνητός 1). Finden sich gleichw Adjektive von solchen Begriffen bei den Schriftstellern gesteiger so liegt immer eine besondere Absicht zu Grunde. So z. B. find sich öfters bei Aristophanes, aber auch bei anderen Dichtern, selbst in der Prosa der Superlativ μονώτατος, um die höchste Poter des Begriffes allein zu bezeichnen (= der allereinzigste): A Plut. 182. Eq. 351. Theorr. 15, 137. Lycurg §. 88 (ubi Maetzner p. 229). §. 59. Aesop. f. 350; ferner in komischen Sinne αὐτότερος αὐτῶν Epicharm. b. Apollon. de pron. 80, b; Ch έκεινος αὐτός; Pl. αὐτότατος Ar. Plut. 83, wie ipsissimus b. Plau Trin. 4. 2, 146; Apollon. l. d. 81, a vergleicht Δαναώτατος Aristoph. fragm.; Έλληνικώτερος b. Plut. Lyc. et Num. comp. 2 είναι τε τὸν Φίλιππον Έλληνικώτατον ἀνθρώπων, δεινότατον φιλαθ ναιότατον Dem. 19. 439, 308 bedeuten Hellenisch gebildeter, gebi detster; των 'Ινδικωτάτων και θαυμασίων (λίθων) Philostr. V. A. c. 10 p. 11 der ächt Indischen Edelsteine 2).
- 4. Auch finden sich einige Beispiele von Komparationsfomen, welche sich aus schon vorhandenen Komparationsformen g bildet haben. Mehrere Beispiele der Art haben wir schon §. 15 gesehen, als: ἀμεινότερος, ἀρειότερος, χακιότερος, χειρότερος, χειρότερος, μασσότερον, ὀλιζότερος, μειότερος, μειζότερος, ἡφότερος; fernæ

<sup>1)</sup> Vgl. K. E. Chr. Schneider, Akad. Vorles. tiber Griech. G. S. 193 ff. Lentz de Graeci serm. vocabulis incomparab. in d. Ztsch. f. Altertumsw. v. Bergk u. Cäsar 1852. Nr. 27. 28, 1855. Nr. 4. 5. - 3) Vgl. Bast ad Greg. Cor. p. 366.

οὸ τοῦ ἐσχάτου (s. Nr. 5) ἐσχατώτερον είη ἄν τι Aristot. metaph. 9, 4. τα πάντων εσχατώτατα παθών Xen. Hell. 2. 3, 49; in komischem Sinne: Kleon: έγω σοι πρότερος έκφέρω δίφρον. Allant: άλλ έγω προτεραίτερος Ar. Eq. 1165; häufig seit Hom. in der Dichtersprache πρώτιστος, omnium primus, πρώτιστον Adv., seiten in der klassischen Prosa, z. B. Dem. 43, 1076, 75, öfter in der späteren 1); κυντερώτερος Aeschyl. fr. 422, κυντότατος Aristot. Bekk. An. I. 101; ἀσσοτέρω (v. d. Komp. ἀσσον, propins) Od. ρ, 572. τ, 506; ἐπασσυτερος ep. (das o v. ασσον ist auf Acol. Weise in υ tibergegangen), ασσιστα Aesch. fr.; έγγιστότατα (v. d. Sup. Εγγιστα) Hipp. Ι. 664; ύπερτερώτερος (ν. υπέρτερος, (s. Nr. 5) Hesych. (ubi v. Schmidt); τρίτατος Hom., Ap. Rh. u. Eur. Hipp. 135.

Mehrere Adjektive, die den Begriff einer räumlichen oder zeitlichen Ordnung oder Folge ausdrücken, kommen nur in den Komparationsformen vor, weil sie nach ihrem Begriffe nicht an und für sich (absolute), sondern nur in Vergleichung gebraucht Als Stamm liegt diesen Komparationsformen meist ein

Ottsadverb zu Grunde, als:

(70n πρό) πρότερος (prior), πρώτος (kontr. aus πρόατος, Dor. πράτος, primus).

(v. ndpog seit Hom. poet. oder vielmehr von einer verschollenen Lokativform παροι, vgl. d. folg.) παροίτερος Hom. u. spät. Ερίκ., παροίτατος Ap. Rh.

(v. d. Lokativform μυχοί, Nom. μυχός) μυχοίτατος ίζε Od. φ, 146,

im Innersten.

(V. dalou) δαίστερος, posterior, Arat. u. Nonn., δαίστατος, postremus, Π. 8, 342. λ, 178.

(V. ανω) ανώτερος, superior, Hipp. 3, 117 u. Spät., ανώτατος, supremus, Hdt. 2, 125 u. Spät.

(V. κάτω) κατώτερος, inferior, Hipp. 773, b. Theophr. u. Spät., κατώτατος, infimus, Xen. Cyr. 6. 1, 52. Theophr. u. Spät.

(v. ὑπέρ) ὁπέρτερος (superior, höher, vorzüglicher), seit Hom. poet. u. spät. pros., ὑπέρτατος, seit Hom. poet. ὑπατος, (supremus, höchster), seit Hom. poet. u. spät. pros., aus ὑπέρτατος synkopirt, ὑπερώτατος Pind. N. 8, 43.

(ν. ὑπό) υστερος (posterior, letzterer), υστατος (postremus, letzter), beide seit Hom. allgem. gebr. 2)

(v. ik) Loyatos (extremus), seit Hom. allg. gebr., durch Versetzung von eyo in eoy entstanden.

(v. low) ἐσώτατος, intimus, erst ganz spät.

[ν. ξω) εξώτερος, exterior, Ν. Test., εξώτατος LXX.

(V. Ινδον) ἐνδότερος Spät., ἐνδότατος Hesych.

(V. πλησίον, prope) (πλησίος Hom.) πλησιαίτερος oder πλησιέστερος (propior), πλησιαίτατος, -έστατος (proximus), s. §. 154, 3. u. 4. (V. άγχου, σγχι, nahe), άγχότερος Hdt. 7, 175, propior, άγχιστος, proximus, Pind. P. 9, 66 Soph. OR. 919. El. 1105.

<sup>1)</sup> S. Lobeck ad Phryn. p. 419 sq. — 2) Foerstemann l. d. p. 28. Curtius Et. S. 206 u. A. leiten ὕστερος, ὕστατος v. d. Ind. Prap. ut (= sursum) ab, wozu aber die Bedeutung nicht stimmt.

(v. έγγός, prope), έγγύτερος u. έγχίων Spät.

(v. νέρ-θεν, von unten her), νέρτερος, inferior, οι νέρτεροι, infe poet.

(v. πρόσω, πόβρω, fern) προσώτερος, entfernter, προσώτατος, beid erst Spät.

(v. πέρα, ultra), περαίτερος Pind. O. 9, 113.

(v. άφαρ, alsbald), ἀφάρτερος, rascher, Il. ψ, 311.

6. Auch andere Adjektive finden sich in der Komparation form ohne adjektivischen Positiv, die gleichfalls aus Adverbien hovorgegangen sind, als: ἠρέμα, ruhig, ἠρεμέστερος, s. §. 154, 4, α προύργου, zum Zwecke, προύργια/τατος, zweckdienlicher, προύργια/τατος. §. 154, 3.

7. Selbst aus Substantiven hat die Griechische Sprache c Freiheit Komparationsformen zu bilden. Hierbei sind zwei Fälle unterscheiden: a) wenn das Substantiv sowol hinsichtlich der Foi als des Begriffes den Positiv zu den Komparationsformen ausmaci d. h. wenn das Substantiv als Prädikat oder Attribut eines Ding aufgefasst werden kann, als: βασιλεύς, König, urspr. Adj., wie & βασιλεύς Hom., βασιλεύτερος u. βασιλεύτατος (episch), in höheren höchstem Grade König; δοῦλος, Sklave, oft auch, selbst in Pros Adj., als: ἀνὴρ δοῦλος, Hdt. 7, 7 Αἴγυπτον πᾶσαν πολλὸν δουλετέρ ποιήσας η έπι Δαρείου ήν; ἀοιδός, Sänger, urspr. Adj., wie doid dvήρ Od. γ, 267, dοιδότατος, gesangreichster, Eur. Hel. 110 Theorr. 12, 7. Callim. Del. 252. κλέπτης, Dieb, aber auch Ad als: Soph. Aj. 1135 κλέπτης γάρ αύτου ψηφοποιός εύρέθης, κλεπτίσι τος, diebischer, §. 154, 5, a); χύων, G. χυν-ός, Hund, χύντερος, χύντατι unverschämter, -ster, ep., doch auch Eur. Supp. 807, τὰ κύντι αλγη κακῶν; δ χρυσός, Gold, χρυσότερος s. §. 157, 3; b. Sophr.: 28 (49) φωρτάτους καπήλους und scherzhaft 96 (55) προβάτου πρ βάτερον, οίὸς οιότερον ν. πρόβατον υ. ὅις (οίς) Εt. Μ. 256, 30 Ahrens dial. II. p. 388; — b) wenn das Substantiv nicht hi sichtlich des Begriffes den Positiv bildet, sondern nur hinsichtli der Form als Grundlage der Komparationsformen angesehen werd kann, indem die eigentliche Positivform verloren gegangen ist. Be spiele der letzteren Art bietet in reichlicher Zahl die Dichtersprack namentlich die epische, dar, als: τὸ κέρδος, Gewinn, κερδίων, να theilhafter, κέρδιστος, listigster, τὸ ΰψος, Höhe, ὑψίων Pind. fr. 23 ΰψιστος poet., τὸ κῆδος, α) Sorge, β) Verschwägerung, κήδιστ carissimus, II. ι, 642, am Meisten verschwägert Od. θ, 583; ρίγος, Kälte, ρίγιον, kälter, schauerlicher, ρίγιστος, ep.; δ μυχός, d Innerste, μύχατος poet.; δ ύετός, Regen, άνεμοι δετώτατοι Hdt. 2, : venti pluviosissimi (was man ohne Grund in ὑετιώτατοι od. ὑετ δέστατοι hat ändern wollen); τὸ οπλον, Waffe, όπλότερος u. δπλ τατος Hom. u. andere Dicht., waffenfähiger, -ster, daher auch jünge -ster; τὸ πῦρ, G. πῦρ-ός, Feuer, πυρώτερα Adv. (st. πυρρότερα), feue farbener, Arat. 798; aber auch von manchen Komparationsforme die in der gewöhnlichen Sprache allgemein gebräuchlich sind, läu sich die Entstehung auf gleiche Weise erklären. Man vergleich αλοχίων, ιστος, καλλίων, ιστος, άλγίων, ιστος, κράτιστος, έλέγχιστος, den Formen sich sämmtlich auf die Subst.: τὸ αῖσχος, κάλλος, ἄλγος, κράτος, Κεγχος, zurückführen lassen. Vgl. §§. 153, b) u. 155.

8. In der Griechischen, sowie in der Indischen, Deutschen, Lateinischen u. a. Sprachen, haben fast alle Ordinalzahlwörter und mehrere Pronomina und pronominale Adjektive in der Positivform eine Komparativ- oder Superlativform. So setzt die Indische Sprache an mehrere Pronominaladjektive die Endungen taris, ā, am (Komp.) und tamas, ā, am und an mehrere Wörter, welche eine Zahl oder ein Mass bezeichnen, die Endung tas an 1).

a) Die Komparativform haben folgende Numeralien, Pronomen und Adjektive, in denen die Beziehung einer Zweiheit liegt, nämlich: Ετερος (v. l, hic, u. τερος, hic de duobus, alter (sanskr. i-taras, is e duobus v. aj-am, ij-am, id-am, is, ea, id), οὐδέτερος, neuter, δεύτερος (δΕέτερος), πότερος (Ιοη. κότερος, Indisch kataras, d. i. quis e duobus, uter v. kas, quis?), δπότερος, έκατερος (Sanskr. êkataras, tunus e duobus, v. êkas, ā, am, unus, a, um, Gr. έκάς); die Adjektive, welche räumliche Gegensätze, wie Oben und Unten, Innen und Aussen u. s. w., ausdrücken: δεξιτερός. dexter, u. φυτερός, sinister, τὰ ἔντερα, Eingeweide, eigentl. das Innere, ανώτερος u. κατώτερος, oberer u. unterer, προσώτερος, δπίστερος, επίρτερος; die Pronomialadjektive: ημέτερος, ύμέτερος σφέτερος (offenber die Komparativformen der ungebräuchlichen Positivformen ήμός, υμός, σφός), welche persönliche Gegensätze auf vergleichende Weise ausdrücken (vgl. unser, euer, noster, vester). — b) Die Superlativform haben: a) Alle Ordinalzahlwörter, mit Ausnahme Von δεύτερος, (doch auch δεύτατος Hom., eigentl. mit Rücksicht auf mehrere Andere der zweite, d. h. der letzte, vgl. Il. 7, 51,) insofern sie die vergleichende Beziehung auf eine Mehrzahl ausdrücken; ace) mit der Endung ομος, imus, als: πρόμος, primus, εβδομος, eptimus, s. §. d. Zahlwörter; — ββ) mit der Endung τος, Ind. thas, L. tus, στος, als: πρώτος, τέταρτος, quartus, vierter, Ind. caturthas, εχτος, sextus, sechster, Ind. schaschtas, είχοστός, zwan-👫 gster (τος ging in σος über, z. Β. τόσος, όσος, πόσος st. τότος, πότος, πότος. — β) Πόστος, δπόστος (Indisch jatamas, quis e pluri-Dus), ξκαστος (Ind. êka-tamas, d. i. unus de pluribus), wenn die Rede nicht von Zweien, sondern von einer grösseren Zahl ist. - γ) Die erwähnten Adjektive der örtlichen Gegensätze, wenn auf eine grössere Zahl bezogen werden, als: ὅπατος, sumus, ἐνδότατος, intimus, ἀνώτατος, ὀπίστατος.

# §. 158. Komparation der Adverbien.

1. Bei der Komparation der Adverbien ist der Unterschied wischen den Adverbien, welche erst durch Ableitung von Adjektiven entstanden sind, und zwischen den ursprünglichen Adverbien von Wicktigkeit.

<sup>1)</sup> Vgl. Bopp V. Gr. §. 292 ff. Förstemann l. d. p. 9 sqq. Hartung über die Kasusflexion S. 293 ff. Max Schmidt de Gr. et Lat. Pronom. p. 64 ff. u. p. 71.

2. Die von Adjektiven abgeleiteten Adverbien nämli welche die Art und Weise bezeichnen, haben in der Regel ke besondere adverbialische Endung, sondern gebrauchen im Koparative das Neutrum Sing. und im Superlative das Netrum Plur. im Akkusative (Apollon. de pron. 580) der entsprech den adjektivischen Komparationsformen, als:

Komparativ. Superlativ. σοφῶς (ν. σοφός) σοφώτερον σοφώτατα σαφώς (ν. σαφής) σαφέστερον σαφέστατα χαριέστερον χαριέστατα χαριέντως (ν. χαρίεις) εὐδαιμόνως (ν. εὐδαίμων) εδδαιμονέστερον εὐδαιμονέστατα αίσχρῶς (ν. αίσχρύς) αίσχιον αΐσχιστα ηδιστα ήδέως (ν. ήδύς) ήδιον θάσσον, ττον ταχέως (ν. ταχύς) τάγιστα.

ταχέως (ν. ταχύς)

Anmerk. 1. Zuweilen aber haben auch die Komparative die I dung des Positivs, als: εύρυτέρως Ar. Lys. 419. γελοιστέρως Plat. Hj M. 293, c. πρεισσόνως, ὑποδεεστέρως, ἐλασσόνως Antiph. 4. 128, 6. Plat. Lys. 867, b. ποθεινοτέρως Xen. R. L. 1, 5. ὑγιεινοτέρως 2, 5. καλλιόνως (se Plat. Leg. 2. 660, d. βελτιόνως (selt.) id. Civ. 6, 484, a (ubi v. Schneit ὑγροτέρως Xen. r. eq. 1, 6, ἀσφαλεστέρως Thuc. 4, 71, παταδεεστέρως ἐνδεεστέρως öfters, συντομωτέρως Isaeus 11 §. 3. ἀπολαστοτέρως Xen. Com 2. 1, 1, θειστέρως Hdt. 1, 122. ἰσγυροτέρως 3, 129, εὐπετεστέρως 3, 14 ἀθυμοτέρως Isocr. Paneg. §. 116. ἀπορωτέρως ib. §. 109. Απτίρh. 121, γαλεπωτέρως Thuc. 2, 50 u. s., ἀγριωτέρως Plat. öfters, ἀληθεστέρως Pl öfters, μογθηροτέρως Thuc. 2, 50 u. s., φιλοτιμοτέρως Isocr. Evag. §. ἐγθιόνως Xen. Conv. 4, 3, ἐχθροτέρως Dem. 61, 18, μειζόνως sehr (π. Β. Τhuc. 4, 19. ἀσθενεστέρως Plat. Phaedr. 255, e. u. s. 1).

Anmerk. 2. Die adverbiale Form des Superlativs auf

Anmerk. 2. Die adverbiale Form des Superlativs auf kommt in den Schriftstellen nur ganz vereinzelt vor: Ικανωτάτως Hip 1, 20. †δίστως 2, 89, ξυντομωτάτως Soph. OC. 1579, wofiir Reisig (Coment. crit. p. 389) ξυντομώτατος liest, vgl. Buttmann II. §. 115, A. 2. In der Sprache der Grammatiker und Scholiasten aber werd dergleichen Formen öfters gefunden, als: ἀτακτοτάτως, ἀκριβιστάτως, γίστως. S. Buttm. a. a. 0. — Auch der adverbiale Superlat auf ον ist sehr selten und fast nur auf die Dichtersprache beschrän als: ζώσιν μέγιστόν γ εὐκλεεῖς Eur. Heracl. 792; μέγιστον φρονοῦν Xen. Comm. 1. 1, 13 nach Analogie v. μέγα φρονεῖν; doch Adv. des C tes und der Zeit kommen öfter auch in der Prosa in dieser Form v als: πύματόν τε καὶ ὅστατον ἤντετ' ᾿Απόλλων II. χ, 203. Od. υ, 116. πρῶ καὶ ὅστατον Ρlat. Menex. 247, a. οἱ τοὺς ἐχθροὺς μήκιστον (longissin ἀπελαύνοντες Xen. Cyr. 4. 5, 28. ἄγχιστον Od. ε, 280.

3. Alle ursprünglichen Adverbien des Ortes auf ω, a ἄνω, κάτω, ἔξω, ἔσω u. s. w., behalten diese Endung regelmäs auch in den Komparationsformen bei; aber auch die meisten ander ursprünglichen Adverbien (vgl. Apollon. de adv. in Bekk. An. 579 sq.), als:

ανω, oben, ανωτέρω (ανώτερον Spät.) ανωτάτω; ανώτατα Th

<sup>1)</sup> Vgl. Matthiä A. Gr. I. §. 262. Buttmann H. §. 115 b. Anm Poppo ad Thuc. 1, 130. P. III. Vol. I. p. 627. Schoemann Isaeum p. 459. Bremi ad Isocr. Exc. H. p. 202. Elmsley Add. Eurip. Heracl. p. 138 sq. Bredov. dial. Her. p. 27 sq.

zio, unten, (κατωτάτω Εt. Μ.344, 22) χατωτέρω (χατώτερον Aristot. h. a. 7, 10) κατώτατα Hdt. 8, 23. έξωτάτω Ke, draussen, έξωτέρω los, drinnen, έσωτάτω Lowthow ded, entfernt, απωτέρω **ἀπωτάτω** έγχοῦ, nahe. άγχοτέρω; άσσον Hom., άγχοτάτω (άγχιστα Hom., Hdt., Att. Dicht. Hdt., Aesch. Suppl. 1018; αγχιστον Od. ε, πφā, ultra, περαιτέρω (περαίτερον 280) Pind. O. 8, 63 u. Spät.) Superl. fehlt τηλοῦ, fern, τηλοτέρω Hipp. τηλοτάτω Od. η, 322. έχάς, fern, έχαστέρω έχαστάτω ένδοτέρω Spät. ἐνδοτάτω Spät. ₹võov, drinnen, μαχράν, weit, μαχρότερον Xen. u. A. μαχροτάτω υ. μαχρότατον s. A. 2; selt. μήκιστον, (μακροτέρως Hipp. öfs. A. 2. ters) έγγύς, nahe, έγγυτάτω u. έγγύτατα<sup>3</sup>), έγγυτέρα u. ἐγγύτερον; έγγιον Hipp., Aristot. selt. Tyytora Antiph. 4, u. Spätere 2) §. 11. πλησιαιτέρω Hdt. 4, 112; πλησιαίτατα Xen. Vect. Exposov, nahe, πλησιαίτερον Xen. 4, 46. Comm. 2. 1, 23. ⊼ρό, vorwärts, Superl. fehlt προτέρω, е р. προσωτάτω Hdt. u. Att.; **πρόσω** (πόβρω, προσωτέρω Hdt. u. Spät., προσώτατα Hdt. 2, 103; πόρσω), fern, πορρωτέρω Att.; πορπορρωτάτω, πορρώτατα ρώτερον Aristot. u. Sp.; πόρσιον Pind. O. 1, Aristot. u. Sp.; nopσώτατα Hesych.; πόρ-114. σιστα Pind. Nr. 9, 29. TEXas, nahe, ohne Kompar. πελαστάτω, Hipp. öfters. Anmerk. 3. Die Adverbien  $\pi \rho \omega t$  ( $\pi \rho \psi$ ), früh, und  $\delta \psi t$ , spät, bilden ihre Komparationsformen, wie die von Adjektiven abgeleiteten Adverbien, durch das Neutrum der aus ihnen entstandenen Adjektiven:

# Zweites Kapitel.

# Von dem Pronomen.

§. 159. Begriff und Eintheilung der Pronomen.

1. Die Pronomen (ἀντωνομίαι) drücken nicht, wie die Substantive, den Begriff eines Gegenstandes aus, sondern geben nur die Beziehung eines Gegenstandes zu dem Redenden an.

S. Lobeck ad Phryn. p. 296 sq. — 2) S. Schneider ad Xen.
 Anab. 2. 2, 17. Bornemann ad Cyr. 4. 1, 3. Kühner ad Anab. 5.
 4, 18.

2. Sämmtliche Pronomen zerfallen in fünf Hauptk
1) persönliche, 2) demonstrative, 3) relative,
gende oder interrogative, 5) unbestimmte Pron
Die Pronomen werden nach Bedeutung und Form untersc
in: a) Substantiv-, b) Adjektiv- und c) Adven
pronomen: α) ich, du, er, sie, es; β) mein, dein,
γ) hier, dort, so.

#### Deklination der Pronomen.

Vorbemerk. Die Pronomen entbehren des Vokativs au υμείς und έμός, ήμέτερος §. 170, A.

# I. Personalpronomen.

Substantivische Personalpronomen (άντωνυμίαι αί πρωτί

# §. 160. Böotischer Aeolismus 1).

Abkürzungen: Ap. = Apollonius de pron.; Cor. = Corir Singularis.

|          | •                 | ~                                                                |                  |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| N.       | 64, 6; lώ Ar.     | τού Cor. 2, 16; τούν,<br>τούγα Ap. 69, c;<br>τύ Ar. Ach. 779;    |                  |
| G.       |                   | τεοῦς Cor. 3; τιοῦς<br>Ap. 95, b. c; τεῦς<br>Cor. 18. Ap. 95, c. | 98, b.           |
| D.<br>A. | ἐμύ Ap. 104, b.   | τίν encl. Cor. 5. Ap. 105, b.                                    | ไว้ (Fซี) Ap. 10 |
|          | '                 | Pluralis.                                                        | •                |
| N.       |                   | οδμές Cor. 9. Ap.<br>119, c.<br>δμές Ar. Ach. 760.<br>761. 862.  |                  |
| G.       | άμίων Ap. 121, c. |                                                                  |                  |
| D.       |                   | ούμεν An. Ox. 1.<br>146, 15.                                     |                  |
|          |                   |                                                                  |                  |

<sup>1)</sup> S. Ahrens dial. I. p. 206 sqq. — 2) In Et. M. 315. 17 sqt lών mit dem Sp. lenis angeführt; Apollon. de pr. 64, c bemerk ausdrücklich, dass diese Form aspirirt sei (ίων), und zwar ἐπεὶ δε τὰ φωνήεντα ἐν ταῖς ἀντωνομίαις, ὅτε πρὸ φωνηέντων τίθενται, ἐ u. s. w.; doch dieser Grund hat, wie Ahrens l. d. bemerkt, hier Geltung, da die Pr. ἐός, ἐοῦ u. s. w. nicht wegen des folgenden aspirirt sind, sondern weil sie ursprünglich mit σ anlauteten, wie suus, sui, sibi, se; auch steht b. Aristoph. ἰώ, ἰώγα. Die Form i gleicht Buttmann Lexil. I. S. 52 mit dem Ital. io (ich). — 3) Na Konjektur Bekker's st. ἔ.

#### Dualis.

voit Cor. 16. Ap 113, b.

Asiatischer oder Lesbischer Aeolismus1).

Abkürzungen: S. = Sappho; A. = Alcaeus; Th. = Theocrit. Singularis.

**Σγων(auch vor Kons.)** | τυ S. 1, 13. Th. 29, 8. 102. Ap. 64, **7**. 8. ஸ் S. 1, 27. Fr. 67. b. u. Eyw S. oft 101. G. Eguedev Ap. 83, b. σέθεν S. 12. 66. 69. Fάθεν A. 6. Ap. 98, b. D. Epot Ap. 104, b; sol S. 7. Ap. 104, c. Foi S. 2, 1. Ap. pol encl. S. 16 u. τοί encl. S. 91. 106, a. Ap. l. d. sonst A. ₹με Ap. 106, b; μέ σέ S. 1, 2 u. s. A. Fέ Ap. 107, a. encl. 2. 46, Ap. 106, b; té Greg. C. 615.

Pluralis.

N. **Σμμες A. 10. Ap. | υμμες S. 95. Ap. | fehlt 3)** 119, b. 119, b. G. **Φμμίων** Α. 67. 77. όμμέων A. 77, Ap. σφείων Ap. 122, c. S. 81. Ap. 121, 122, b. c. 2) D. **αμμ**(ν) A. u. S. Ap. τμμι(ν) S. 114. Pind. | ἄσφι S. 98, Ap. 126, b. 123, c. αμμεσιν oft. Ap. 124, c. A. 91. Ap. l. d. A. αμμε S. 93. Th. 29, υμμε A. 63. Pind. ασφε A. 92. Ap. O. 8, 15. J. 5, 2 nach d. Kon-128, b. jekt. v. Brunck 17. Th. 5, 145. d. falschen st. Ap. 127, b. αμμες. Ap. 119, b.

#### §. 161. Dorische Mundart 4).

Abkürzungen: S. = Sophron; E. = Epicharmus; A. = Alcman; Th. = Theocrit; Ther. = Thersische Inschrift; Rh. = Rhinton.
Singularis.

N. | ἐγών S., E., Ar. Ach. | το sehr oft, Ap. 68, 748. 753. Lys. | b. τόγα Ε. 125. 983. Ap. 63, 6 | 130. Th. 5, 89.

<sup>1)</sup> S. Ahrens l. d. I. p. 123 sqq. — 2) Nach der richtigen Konjektur von Ahrens ἀμμέων st. ὑμέων. — 3) Dass die Form σφεῖς aus Missverständniss des Apollon de pron. 120, c den Aeoliern und Doriern zugeschrieben sei, zeigt Dronke im Rh. M. 9. S. 112 f. Der Notiz des sehr späten und unkundigen Phavor. ecl. 412 2 σφέες, σφεῖς, ααὶ σφές sehr späten und unkundigen Phavor. ecl. 412 2 σφέες, σφεῖς, ααὶ σφές nicht; es gehört nur der neuion. u. Att. Mundart an. — 4) S. Ahrens l. d. II. p. 247 sqq.

|    | vor Kons. u. Vok.; ἐγώ ebenso gebr.; ἐγώ γα A. 34 (65). Ar. Ach. 736. 764. Lys. 986. 990; ἐγώνη besond. Lakon. u. Tarent. Ap. 64, b. de conj. 524, 4. Hesych. u. andere Gr. S. §. 166, 3. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                              |                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| G. | ἐμέος Ε. Ap. 95, a.                                                                                                                                                                       | Ap. 95, c.                                                                                         |                                |
|    | έμοῦς Syrak. Ap.<br>94, c.                                                                                                                                                                | τεοῦς S. 27. Ap. 95,<br>c. Th. 11, 25.<br>18, 41.                                                  | έοῦς Ap. 90<br>b. Prise<br>Kr. |
|    | ἐμεῦς Ε. Ap. 95, a.                                                                                                                                                                       | Th. 2, 126. 5, 39. 11, 52. 55. Ap. 96, a.                                                          |                                |
|    | έμεῦ S. 64. Th. 14,<br>27 u. s. Ap. 82, c.                                                                                                                                                | τεῦ orth. u. encl. Ap. 96, b. Lakon. Spruch b. Plut. instit. Lac. 241, a; vgl. Plut. Pyrrh. c. 26. |                                |
|    | μοῦ encl. Ther.<br>μεῦ encl. Ther., Th.<br>oft                                                                                                                                            | τεοῦ S. 74. E. 157.<br>Ap. 96, b; auch<br>Callim. Cer. 99.<br>τέο A. 67. Ap.<br>96, b.             | έοῦ Ap. 98                     |
|    | έμίο, έμίω, έμίως<br>Tarent. Rh. <sup>1</sup> )                                                                                                                                           | ,                                                                                                  |                                |
|    | ἐμῶς Tarent. Rh.<br>Ap. 95, b; vgl.<br>§. 50, 4.                                                                                                                                          | τίος, wahrscheinl.<br>Tarent., wie τίως<br>Rh. u. τίω Ap.<br>96, c.                                | Fίω Hesyc<br>schl. Tar         |
|    | ἐμέθεν Syrak. S. Ap.<br>83, c; μεθέν encl.<br>Syrak. S. 46. Ap.<br>83, c. 98, a.                                                                                                          | τέορ Kret. Hesych.                                                                                 |                                |

Nach Ap. 95. b u. 96, c, wenn mit Ahrens l. d. ἐμίο, ἐμίως st. ἐμεῖο, ἐμεῖω, ἐμεῖως gelesen wird.

| D. | dady E. 94, 9. Ar.<br>Ach. 733. Th.<br>oft. Ap. 104, b 1.)<br>diadyg S. 53. Ap.<br>104, b. | Pind. oft, Th., Ap. 105, b. 1)  Tetv Ap. 105, b. 2)                                                                                                                                                             | (v orthot. u. enkl.<br>Ap. 106, a. <sup>3</sup> ), s.<br>§. 167, 3.                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | dpafvn Et. M. 314,<br>42; Tarent. Rh.,<br>Ap. 104, b. S.<br>§. 166, 3.                     | 37. Tarent. Ap. 104, c. S. §. 166, 3.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Ar. Ach.; E. 3<br>u. sonst.                                                                | A. 67 (68) E. 65. 94, 9. 95. Pind., Th. oft.                                                                                                                                                                    | of S. 77. Ap. 106,<br>a, oft b. Pind.<br>enkl.; orthot. =<br>sibi id. P. 9, 84,<br>= ei N. 1, 61.                                                                                                                                                                         |
| Δ. | <b>L</b> 25. 78. Ap. 106, b; μέ encl. Ther., Cret. 2555 u. s. <b>L</b> 25. Ap. 106,        | 1, 5. Ar. Ach.<br>779 πάλιν τ' ἀποισώ. Αρ. 106, c.                                                                                                                                                              | = eam Pind. O.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | b. 4)                                                                                      | τίν A., Pind., Th. 11, 39. 55. 68. τύ encl. A., S. 24, 74. Ar. Ach. 730. Th. oft. Ap. 68, b. 106, c. τρέ Kret. (entst. aus τFέ) Hesych. S. §. 16, f) S. 76. σέ nicht Dor., aber v. A. gebraucht. Ap. 106, c. 5) | vív encl. S. 63. E. 9. Ap. 108, a; in d. Bdtg.: ihn, sie, sehr oft b. Pind. als m. u. f.; als n. es O. 8, 33. P. 4, 43. 242; ebenso häu- fig u. in derselben Bdtg. gebraucht Pind. das Ion.  µív [encl.]6)  µív encl., eu m, ea m, oft Pind., als n. id O. 3. 45. 13, 69. |

<sup>1)</sup> Die Endung tv in έμίν, τίν u. wahrschl. Iv war wol ursprünglich lang, später wurde sie auch kurz gebraucht, ganz analog den Formen internehmen, žiuv, žiuv u. ὑμίν neben ὑμίν. S. Dronke Rh. M. 9. S. 109 f. liμίν wird b. Theokr. fast immer lang gebraucht, kurz nur 5, 18. 6, 36; th b. Theokr. immer lang, kurz aber bei Alcm. 15 (29) u. Pindar, auser J. 5, 3. Ein Gleiches ist bei ἀμίν u. ὑμίν anzunehmen. Diese öchreibung ist auch dann beizubehalten, wenn die letzte Silbe lang ist, wie im Sing. ἐμίν, τίν, und ist nicht zu schreiben ἀμῖν, ὑμῖν. Vgl. Ahrens II. p. 260 sq.; ἀμίν u. ὑμίν werden von Apollon de pr. 123. b. 124, b und anderen mit kurzer Ultima angeführt (s. Ahr. p. 259). — 2) τείν wird zur von den Grammatikern als Dor. angeführt, findet sich aber in keinem Dor. Schriftwerke; daher glaubt Ahrens l. d., die Grammatiker hätten es wegen der Endung für Dorisch gehalten.

(Note 3, 4, 5 und 6 siehe folgende Seite.)

(Note 3, 4, 5 und 6 siehe fo!gende Seite.)

# 450 Personalpron. — Dorische Mundart.

# Pluralis.

| N.        | άμές Ε. 23. A. 72.<br>Ar. Lys. 168.<br>1162. Ap. 118, c.<br>tab. Heracl. 1,<br>3. Kret. Inschr.<br>2557 ).                                                                                             | _                                                                                                      |                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G.        | άμέων Α. 16 (73) u.<br>άμῶν Ε. 147. Ar.<br>Lys.168. Ap. 121,<br>b u. Thr., Kret.<br>u. Tegeat. Inschr.                                                                                                 | όμῶν Syrak. u.                                                                                         | σφείων; ψέω<br>Versetzun<br>σφ) u. έων<br>ὧν S. &<br>122, b.                                               |
| D.        | άμξν orthoton. A. 61<br>(75). Ar. Lys.<br>1081. Ach. 832;<br>άμξν Ach. 821. Th.<br>5, 106. 7, 145<br>u. s.; ἄμιν encl.<br>A. 74. Ap. 123,<br>b. Ueber d. Quant.<br>der Ultima s. Not.<br>1) zu S. 449. | ύμιν orthot. S. 82;<br>ύμιν S. 81. Ap.<br>124, b. Ueber d.<br>Quant. der Ultima<br>s. Not. 1) zuS.449. | σφίν Ap. 12 Pind. σq σφίσιν; ψί S. 83. Ap φίν Lakon ad Greg. (auchCall 125. 213. Bl. Nic. al. 124. 3 Schn. |
| <b>A.</b> | άμέ S. 66 Ep. 97.<br>Ar. Lys. 95 u. s.<br>Ap. 127, a. 128, a.<br>131, a. u. Inschr.                                                                                                                    | 6µ4 S. 25. Ar. Ach.<br>737. 739. Lys.<br>87. Ap. II. dd.                                               | σφέ, encl. A a. 131, Pind. P. J. 5, 74; Syrak. S. 4, 3. Ap. v(v encl. Pin 3. u. Boc Ap. 108,               |

## Dualis.

| νωϊ Ap. 109, c. νωϊν Ap. 109, c. |                       |              |
|----------------------------------|-----------------------|--------------|
| Anmerk. Σφίσι(ν) b.              | Pind. ist ep.; ebenso | σφάς b. Thee |

<sup>3)</sup> Pind. P. 4, 36 οδδ ἀπίθησε iv (u) nach Hermann's Konjekt viv. Vgl. Hermann ad Orph. p. 788. — 4) Ahrens l. d. will geschrieben wissen, welche Ansicht Dronke Rh. M. 9. S. 107 i lich widerlegt. — 5) Die Akkusativform τένη b. Archimed. p l. de quadr. parab. hält Ahrens l. d. für unächt, da das i nur dem Nom. u. Dat. zugefügt wird. — 6) S. Hermann Opu p. 257 sq.

In den Hdschr. der Lysistr. steht bisweilen fälschlich de als: ἀμές, άμέ. S. Ahrens l. d. p. 263 sq.; auch beweisen B wie ἐπ' ἀμέ u. dgl. auf Inschriften Nichts gegen den Sp. asp. S Ebenso sind Lesarten, wie ἄμμες, ὕμμε, in Dor. Schriftstellern al Verwechslungen mit dem Lesb. Formen anzusehen.

### §. 162. Altionische (Homerische) Mundart 1).

Vorbemerk. Die in Parenthese beigefügten Buchstaben l. und d. (= Lesbisch u. Dorisch) bezeichnen die Uebereinstimmung der alt-ionischen (Homer.) Mundart mit dem Aeolismus und Dorismus. Vgl. Einleitung S. 16.

# Singularis.

| · N.       | έγών nur vor Vok.<br>(l. d.), έγώ, έγωγε | τύνη (d.), σύ, σύγε                                                                  |                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G.         |                                          | σεῖο, σεῖ' II. ζ, 454,<br>σέο encl., τεοῖο II.<br>ϑ, 37. 468. ²)                     |                                                                                                                        |
|            | čμεῦ, μεῦ encl.                          | σεῦ orthot. u. encl.                                                                 | ll. v, 464; = ejus oft 3)                                                                                              |
|            | <del>čuál) e</del> v                     | σέθεν                                                                                | εθεν = sui; encl.<br>= ejus (Spitzn.<br>ad α, 114) 3).                                                                 |
| D.         | ipol, pol encl.                          | σοί orth., τοί encl.,<br>τοί γε Od. 0, 27<br>(Βεκκ. τοί τε)                          | toï, oī orth. u. encl.                                                                                                 |
|            |                                          | τείν ΙΙ. λ, 201. Od.<br>δ, 619 u. s. Orak.<br>b. Hdt. 5, 60. 61.<br>Callim. lav. 37. | <ul> <li>δ αὐτῶ, sibi ipsi</li> <li>Hes. fr. 204 (ubi</li> <li>v. Goettl.); σφίν</li> <li>(encl.) == e i h.</li> </ul> |
| <b>A</b> . | έμέ, μέ encl.                            | of orth, u. encl.                                                                    | Hom. 19, 19; σφί<br>Lycophr. 1242.<br>ἐέ, ἔ orth. u. encl. (==                                                         |
|            |                                          |                                                                                      | id Il. α, 236) 4)<br>μίν encl., e u m, e a m,<br>i d (vgl. §. 161).                                                    |

# Pluralis.

M - | atries (1.) υμμες (l.) | fehlt. S. Note 3) zu §. 160.

<sup>1)</sup> S. Thiersch Gr. §. 204. — 2) Da τεοῖο nur v. d. Dor. Possessiv sc kommen kann, so erwartet man τεεῖο, wie auch Bekker geschrieben at, analog den Formen έμεῖο, εεῖο, εῖο, vgl. Apollon. de pr. 138, b. ber der angeführte Vers und die folgenden sind schon von Aristarch tr eingeschoben erklärt, s. Apollon. de synt. 162, 28 u. Dronke a. O. S. 117 f. — 3) Stäts enklit. (Π. ξ. 427. ο, 165. υ, 464, ubi v. Spitzner; aber nach Apollon. de pr. 97, b u. Herodian b. Bekk. An. III. 145. 1146 ist st. φρίξας εὖ λοφίην zu lesen φρ. εὖ λ. S. Dronke Rh. 1. 9. S. 117. — 4) Ueber die Betonung s. Spitzner ad Π. υ, 171. — 5) Nie hat μίν reflex. Bdt.; in τῷ μιν ἐεισάμενος προσεφώνει Π. β, 22 u. s. gehört μίν zu προσεφ. u. ἐεισάμενος = ähnlich seiend. Dieses μίν erklärt Döderlein (Reden u. Aufs. Π. 144 nicht unwahrscheinlich als entstanden aus ἰμίμ, wie sese und d. altlat. emem (eundem). Vgl. Curtius Et. S. 477. 1) S. Thiersch Gr. §. 204. — 2) Da recto nur v. d. Dor. Possessiv

# 452 Personalpron. — Altionische Mundart.

|    | pheic                           | όμεῖς (όμέες Parthen.<br>b. Ap. 118, b) |                                          |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| G. | threfor, threar                 | <b>ύμε</b> ίων, ύμ <b>έω</b> ν          | opelov, ope                              |
|    |                                 |                                         | σφῶν in Ver<br>m. αὐτῶν<br>αὐτῶν         |
| D. | ἄμμἴ(ν) ¹) (l.)                 | ομμίν(ν) 1) (l.)                        | oplot(v) orth                            |
|    | ήμῖν, ἦμιν <sup>2</sup> )       | <b>Ն</b> անս, մար II. x, 551            | σφί(ν) encl.<br>Hes. fr. 6<br>αὐτοῖς (d) |
| A. | ἄμμε (l.)                       | ὄμ <b>με</b> (l.)                       | σφέας orth.                              |
|    | ήμέας ( od)<br>ήμας Od. π, 372. | δμέας ()                                | [σφεῖας <sup>3</sup> )]<br>αὐτάς Hes     |
|    |                                 |                                         | σφᾶς αὐτι<br>Rh. 2, 9!                   |
|    |                                 |                                         | Il. e, 567                               |
|    |                                 |                                         | υ. σφέ (σ<br>(d); ἔ e                    |
|    | 1                               |                                         | eas h. V                                 |
|    |                                 |                                         | doch wi<br>Vers vor                      |
|    |                                 |                                         | für unäch                                |
|    |                                 |                                         | μίν encl. e                              |
|    |                                 |                                         | ep., z. B.                               |
|    |                                 |                                         | 2, 8 (ubi<br>lauer) 4                    |
|    | l                               | 1                                       | 1                                        |

# Dualis.

| N. | งซีเ<br>งซีเง<br>งซีเง | σφῶϊ, σφώ<br>σφῶῖν         |       |       |
|----|------------------------|----------------------------|-------|-------|
| G. | νῶϊν                   | σφῶίν                      |       |       |
| D. | ישני                   | σφῶΐν, σφῷν <sup>5</sup> ) | σφωίν | encl. |

<sup>1)</sup> Ueber den Gbr. v. ἄμμι, ὅμμι, ἄμμιν u. ἡμῖν, ὑμῖν, ἡμιν s. Skrzeczka im Archiv f. Phil. u. Päd. 1831—2. p. 548 sqq. Unrecht wird das enklit ἡμιν II. α, 147 u. 579 ἡμιν geschriel Herod. π. Δ. προσ., weil es einen Spondeus bildet; aber an beid len ist die Ultima nur durch Posit. lang: ἡμιν Ἑκάεργον, d. i. u. ἡμιν δαῖτα. Man muss also auch hier wie an allen übriges ἡμιν schreiben. S. Dronke Rh. M. 9, 116. — 3) Od. ν, 213 Ζοῦς τίσαιδ ἐκετήσιος schlägt Bekker richtig vor: Ζεύς σφεας τί 4) In den Stellen Homer's, wo μίν auf einen Plural bezogen is Nitzsch z. Od. κ, 212 an, dass der Dichter den Plural als ein aufgefasst habe, wie in d. angeführten Stelle δώματα u. ρ, 26 285 gehört nicht hierher, da 281 in γέει das Subst. γιόνα 5) σφῶν steht nur Od. δ, 62, und zwar ist die Stelle höchst ν eingeschoben; Aristarch u. Herod. lesen σφῶν, das aber dæ widerstrebt.

| A. | vá, vãi 1);<br>timach. | võs<br>b. | An- σφωΐ,<br>Ap. | σφώ <sup>2</sup> ) | 0. | encl.,<br>531    | (ubi                  | V.   |
|----|------------------------|-----------|------------------|--------------------|----|------------------|-----------------------|------|
|    | 113, b.                |           |                  |                    | Sp | itzn.);<br>itim. | <del>ဖ</del> ှင့်ထ် e | ncl. |
|    |                        |           |                  |                    | 11 | 3. c.            |                       | F    |

### §. 163. Neuionische Mundart 3).

# Singularis.

| D. thoi, pot encl. of, tol encl. of, tol encl. of, tol encl. | , encl. Hdt. 3, 135. , sibi u. ei, encl. encl.; µlv encl. = eum, eam, id [Neutr, Hdt. 7, 143]. |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Pluralis.

| N.         | ήμεῖς  | ύμεῖς         | σφεῖς m. f. Hdt. 4,                                                                        |
|------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| G.<br>D.   | phie   | δμέων<br>δμῖν | 43. 7, 168 u. s. σφέων σφίσι si bi, σφί encl.                                              |
| <b>A</b> . | Thear  | δμέας         | e is<br>σφέας m. f., σφᾶς<br>αὐτούς Hipp. 996,<br>b. σφέα n. Hdt. 1,<br>46 u. s. oft. [σφέ |
|            | :<br>! |               | encl. st. σφέας,<br>σφέα Hdt. 1, 71.<br>3, 52. 53. 7, 170<br>wird verworfen 4)].           |

Anmerk. An einigen wenigen Stellen finden sich ἡμέες und ὑμέες i Herodot ohne Variante; da aber selbst in der altion. Mundart diese omen nie vorkommen, so muss man sie als Verirrungen der Abtrieber ansehen. Der Akk. σφέ = e am wird Hdt. 3, 52 offenbar dischlich δεφ αὐτός σφε ἐξεργασάμην st. σφεα gelesen, das auf d. vorergehende ἐν αὐτοῖσι sc. πρήγμασι zu beziehen ist 5). So muss 53 st. αὐτός σφε ἀπελθών ἔχειν mit Valck. gelesen werden ἡ αὐτός σφεα (sc. ήν τε τυραννίδα καὶ τὸν οἶκον) ἀπ.

<sup>1)</sup> Od. π, 306 schreibt Bekk, nach Dronke a. a. O. S. 116 richtig või τίει (st. νώ), da in τίω das ι anceps u. in τίει immer kurz gebraucht wird. — Νῶῖν wird Π. π, 99 von Einigen als Nom., von Anderen als Akk. aufgefasst; Beides ist unstatthaft; der Vers ist unächt. S. Spitzner zu d. St.; Π. ρ, 489 ist die Lesart νῶῖν falsch. S. Spitzner ad h. l. — 2) Die Schreibung σφῶε st. σφῶῖ Π. η, 280 wird von Apollon. de pr. 114, a mit Recht verworfen. — 3) Vgl. Bredov. dial. Herod. p. 281 sqq. 1) S. Bredov. l. d. p. 283. — 5) S. Baehr ad h. l. et Bredov. l. d. p. 283.

#### 8. 164. Attische Mundart.

#### Singularis. σύ, σύγε σοῦ orth. u. encl. N. | έγω, έγωγε G. ἐμοῦ, μοῦ encl. où orth. u. encl. σοί orth. u. encl. ol meistens encl D. èμοί, μοί encl. selt. orth. σέ orth. u. encl. & orth. u. encl. A. i the, he encl. Pluralis. N. | huers σφείς, Ν. σφέα οτ (ū) viaud u. encl. (poet\_ G. ήμῶν ύμῶν ക്തു oplou(v) orth. u. en -**D**. | դալարան poet.Soph. ύμῖν, ὖμιν poet.Soph. σφᾶς, Ν. σφέα οτ ήμας, ήμας poet. ύμᾶς, ύμας poet. u. encl. (poet\_ Dualis. A. opos (post.) N. u. A. | νώ **ဖွေ**က် G. u. D. | νφν σφωίν orth. u. en 🚤 σφῷν (poet.)

#### §. 165. Bemerkungen zu dem §. 164.

Ueber den veralteten Nominativ des Pronomens der L
Person: ? oder ? s. §. 167, 1. Ueber die Inklination vieler F
men dieser Pronomen s. §. 88.

2. Das Pronomen der dritten Person: ou u. s. w. hat nebseiner eigentlichen Bedeutung, der reflexiven, auch die Bedeutudes Personalpronomens: ejus, ei, eum, eam, id, ii, eae, e eorum earum, eis, eos, eas, ea. In beiden Bedeutungen wises in der epischen und Ionischen Sprache häufig gebrauche in der Attischen aber nur sehr selten, indem die Attiker als Pronomen der III. Person das Pronomen αὐτός, αὐτή, αὐτό, e = sie, es, is, ea, id, und als reflexives Pronomen das zusammeng setzte έαυτοῦ, ῆς, οῦ anzuwenden pflegen. S. Synt. §. 455. Arza Häufigsten waren in der Attischen Prosa die Pluralformen in reflex-Bdtg. σφείζ u. s. w.; den Gen. S. ού gebraucht nur S. OR. 1257 u. Plato, und zwar orthot. = sui Symp. 174, d. Civ. 617, e., 614, b; Acc. & gleichfalls nur Pl., und zwar orth. Civ. 617, e. Symp. 175, a. u. c. 223, b, enkl. Civ. 327, b; Dat. of kommt ziemlich häufig vor, meistens enkl., bei den Dramatikern selten und fast nur enkl. = ei, wie Aesch. Ag. 1118, einigemal b. Soph., s. Ellendt L. S. I p. 823, orth. = sibi Eur. El. 924. Xen. Hell. 7. 1, 38. R. Ath. 2, 17. Pl. Symp. 174, e. Aber schon unter den Attikern gebrauchen einige dieses einfache Pronomen gar nicht; nach dem Zeitalter Alexander's verschwindet dasselbe gänzlich aus der gewöhnlichen Rede, und wenn spätere Schriftsteller dasselbe gebrauchen, so ist diess als blosse Nachahmung der älteren Attiker zu betrachten 1).

S. die gründliche Erörterung von C. F. G. Arndt in dem Progr. Neobrand. 1836 p. 38 sqq.

- 3. Den Dor. Nom. eyév gebraucht Aesch. Pers. 895 vor e. Vok. Der ep. Genitiv Sing. cédev kommt häufig bei den Tragikern vor, als: Aesch. S. 128. 246 u. s. (s. Wellauer L. A. II. p. 243), oft b. Soph. (s. Ellendt L. S. II. p. 742); Ethav Aesch. S. 64.
- 4. Die Dorische Akkusativform νίν (enkl.) gebrauchen auch die Tragiker sehr oft in der Bdtg. eum u. eam, seltener id, z. B. Aesch. Ch. 535. Soph. Tr. 145, eos Aesch. Suppl. 710. Soph. OR. 868. Eur. Suppl. 1140, eas Soph. OR. 1331. OC. 43. Eur. Bacch. 32. 988, ea κρύψον νιν (sc. κτερίσματα) Soph. El. 436. 624.

   Die Ionische Akkusativform μίν (encl.) ist von Homer an in die Dichters prache tibergegangen, und so findet sie sich bei Pindar sehr häufig; die Tragiker aber gebrauchen dafür νίν, und maur bei Aeschyl. kommt auch μίν vor, S. 435 in allen Hdschr. (s. Wellauer ad h. l.). Eum. 601 (Glasg. νίν). Suppl. 977. Choeph. 63. Soph. Tr. 388 in allen Hdsch. Die Lesb. Form υμμ' (υμμε) füxdet sich b. Aesch. Eum. 590 u. Soph. Ant. 546 (mel.), die Dor. Ægalv b. Aesch. Eum. 329 im Ch.
- 5. Die Dorischen und Ionischen Pluralformen σφίν, σφί (encl.) = eis, eos, eas werden auch von den Tragikern bebraucht, und zwar σφίν, häufig, besonders bei Aeschylus, σφί, nur Soph. OC. 421 (ohne Var.) u. Eur. M. 398 b. Brunck nach cdd. (Var. σφιν, das die neueren Hrsg. aufgenommen haben, vgl. Elmsl. 393); σφίσιν orthot., eis nur Aeschyl. Pr. 479. S. OC. 59 (wo sauch reflex. aufgefasst werden kann). El. 1070, wo mit Erfurdt zu lesen ist: ότι σφίσιν (eis) δή τὰ μὲν ἐχ δόμων νοσεῖ (cdd. ότι σφίσιν ήδη, d. neueren Hrsg. mit Schaefer: ότι σφίν ήδη); auch σφί = eos, eas, häufig; weit seltener σφάς, enkl., eos, eas (in d. cdd. zwl. auch σφᾶς orthot., s. Elmsl. ad Eur. M. 1345. Ellendt L. S. I p. 825). Aesch. Pr. 441 ὡς σφᾶς. S. Ant. 128 και σφᾶς Anap. Aj. 839 και σφας κακούς. OR. 1470 δοκοῖμ ἔχειν σφᾶς (cd. Pal. σφας). 1508 οἶκτισον σφᾶς. OC. 486 ὡς σφας. Eur. M. 1378 ἐκεί σφας; zweitens gebrauchen sie σφίν und σφέ mit der Singularbedeutung ei, eum, eam, und zwar σφέ oft, σφίν aber selten. Aesch. P. 745. Soph. OC. 1490. 1) Aristophanes gebraucht diese Formen nicht, nur Eq. 1020 steht σφέ in einem Orakel-Pruche.

# Besondere Bemerkungen über die drei Personalpronomen.

- §. 166. a. Personalpronomen der ersten und zweiten Person.
- 1. Als Stämme der drei Personalpronomen darf man annehmen με, τFε und Fε, έ, oder ursprünglich μα, τFα, σFα (vgl. sk. sva-s, svå, sva-m, Gr. έ-ός, έ-ά, έ-όν), ά, wie man aus der Olympischen Helminschrift Corp. Inscr. I. nr. 31 μά = μέ schliessen darf ²), so im Sanskr. ma, tva, im Prakr. sa (urspr. wol sva), im Zend. ha. Aus diesen Stämmen erklären sich der Nom. τύ, Böot. τούν, sk.

vgl. Ellendt L. S. I. p. 525 sq. Wellauer L. A. II. p. 116.
 vgl. Giese Aeol. Dial. S. 259 ff.

tv-am (entst. aus tu-am), Zend. tûm und der Dor. Akk. τό. Das σ in σό u. s. w. ist als eine Erweichung des ursprünglichen τ anzusehen, s. §. 10, 3. Ein Ueberbleibsel des Stammes τFε findet sich in dem Kretischen Akk. τρέ (s. S. 449), in dem das F sich zu ρ erhärtet hat 1). Nach Ausstossung des F entstand der St. τε, daraus die Formen τέος, τέο u. s. w., τίν st. τείν. Die längeren Formen τεοῦς, τεοῦ, τειν erklären sich daraus, dass der St. τFε des Wohllautes wegen in τεFε wie im Indisch. Gen. tava erweitert, und dann das F ausgestossen wurde. Ein gleiches Verhältniss findet bei dem St. σFε statt, der bald in Fε bald in έ bald in έε, urspr. σεFε (daher

έοῦς, έτν u. s. w.) tiberging 2).

2. Der Nominativ des Singulars des Personalpronomens der ersten Person weicht von den übrigen Kasusformen des Sing. ebenso ab, wie in anderen Sprachen, so z. B. im Indischen N. ah-am, ich, G. mê, meiner, D. mê, A. mam, mâ, im Goth. N. ik, G. meina, D. mis, A. mik. Der Nom. ἐγ-ών entspricht ganz dem Ind. ah-am; der Stamm davon ist ἐγ, ah, und ων, als Endung, vgl. Ind. tv-am, du, aj-am, dieser svaj-am, selbst, vaj-am, wir, u. s. w. ³); ἐγών war ohne Zweifel die ursprüngliche Form, wie auch schon Apollonius de pron. p. 63 sq. urtheilt, der damit richtig das Böot. τούν vergleicht. In den längeren Formen ἐμοῦ, ἐμοί, ἐμέ gehört das vorgesetzte ε nicht zum Stamme, wie auch die mit dem Griechischen verwandten Sprachen nichts Analoges aufweisen, sondern ist wol nach einer Eigenthümlichkeit der Griechischen Sprache ursprünglich des Wohllautes wegen angetreten (S. §. 44), hat aber später dasu gedient, um einen Gegensatz zu den enklitischen Formen μοῦ, μοί, μέ zu bilden und somit auch die Bedeutung zn verstärken.

3. In ἐγώνη, (böot. ἰώνει), τύνη, τούνη, ἐμίνη, τίνη, ist η, wie γέ, als ein aus dem konfirmativen ἡ hervorgegangenes verstärkendes Suffix anzusehen, wie in τίη od. τιή (s. §. 180, A. 3). u. ἐπειή; Βορρ (V. G. §. 326) hält dieses η für einen unorganischen Zusatz, wie im Goth. Akk. thana st. tha-n = τό-ν. Der Auslaut σ in ἐμοῦς, τεοῦς, ἐρῶς, ἐμέος, τέος, ἐμεῦς, τεῦς ist Zeichen des Genitivs wie in der III. Dkl.; μέ ἐμέ, σέ, ἔ haben das Kasuszeichen ν (= m) abgeworfen, wie im Lat. mē, tē, sē und im Sanskr. mâ, mich, två, dich, neben mâm, twâm, und bieten den blossen

Stamm, wie σφέ, άμμε, ύμμε.

4. Die Pluralformen der I. und II. Person haben sich in ihren ursprünglichen Formen in der Aeolischen Mundart (ἄμμες, ὅμμες st. ἄσμες, ὅσμες von d. Stämmen ἀμμε, ὁμμε) erhalten, wie man deutlich aus der Vergleichung des Sanskrit ersieht, wo diese Pronomen die meisten Pluralformen aus den Stämmen asm und jüsm bilden. Der Auslaut σ in ἄμμες, ὅμμες ist wie in der III. Dekl. Zeichen des pluralischen Nominativs, im Sanskr. hingegen asmê, juschmê; das erstere μ is durch Angleichung entstanden, wie ἐμμί st. ἐσμί, sk. asmi, ich bin. Nach Verwandlung des σ in den Spiritus asper und durch Versetzung desselben in den Anlaut sind

S. Ahrens dial. II. p. 257. - 2) Vgl. Bopp V. G. §. 326 f.
 Ahrens l. d. - 3) S. Bopp V. G. §. 826.

die Dor. Formen άμες, όμες und nach Dehnung des α und υ in η und υ die gewöhnlichen Formen ήμεις όμεις enstanden!).

- 5. Im Duale der ersten Person ist der Stamm νω, wie im L. Plur. no, und in dem der zweiten Person σφω. Der ursprüngliche Nom. νωϊ, σφωτ hat sich in der Dorischen und Ionischen Mundart erhalten; daher die Possessiva νωίτερος, σφωίτερος; die Formen νώ und σφω sind als Verstümmelungen zu betrachten 2). Statt der Endung terwartet man ε, wie bei der III. Person σφωέ; wie auch wirklich bei Antimachus νῶε (§. 162) vorkommt; der Dual scheint das pluralische t der II. Dkl. angenommen zu haben. In σφωτ hat sich das τ des Stammes τFα in σ abgeschwächt, hingegen das F zu φ verhärtet.
- 6. Die Dativform auf in u. i in sulv, τείν oder τίν, ίν, έίν, σφίν, တ်ညှား, ရုံညှုံး, ပ်ညှုံး, ထိုညှုံး, ပိုညှုံး entspricht der Indischen Lokativform im Singular, die in der I. u. II. Pers. auf i und bei den übrigen Pronomen auf in ausgeht, als: maji = ε-μίν, tvaji = τείν, tasmin = in hoc, asmin, in eodem, kasmin, in quo. Die Formen σφίν, ούμιν, ήμιν, όμιν, άμμι, όμμι, sowie die Akkusativformen άμμε, ύμμε sind der Bedeutung nach Pluralformen, der Endung nach Singularformen, wie im L. sui, sibi, se, im D. sich sowol vom Singulare als vom Plurale gebraucht werden, im Griechischen aber ist diese Erscheinung weniger auffallend, weil die Pluralform einen besonderen, von dem der Singularform verschiedenen Stamm hat, so dass durch sie an und für sich schon die Mehrzahl bezeichnet wird, und daher die Singularflexion wie bei den Kollektiven genügt<sup>3</sup>). Bopp (V. G. §. 222) erklärt die Pronominalendung des pluralischen Dativs iv als eine Zusammenziehung oder Verstümmelung der Ind. Endung des Dativs der eingeschlechtigen Pronomen bhjam: ma-hjam (st. ma-bhjam) = è-μίν, asma-bhjam = αμμι, tu-bhjam = τείν juschmabhjam = υμμι. Der Akkusativ τίν bei Theokrit (s. §. 161) ist offenbar eine Verirrung, die durch die Akkusative μίν u. νίν veranlasst worden ist, in denen jedoch v wirkliches Akkusativzeichen ist.
- 7. Die Mannigfaltigkeit der Stämme bei der Deklination der Pronomen der I. und II. Person erklärt sich ganz natürlich. Während der Plural eines Substantivs die Mehrheit von Gegenständen derselben Art ausdrückt, verhält sich die Sache bei den Pronomen ich und du ganz anders; denn es giebt nicht mehrere Ich und nicht mehrere Du; daher die verschiedenen Bezeichnungen der Einheit, Mehrheit und Zweiheit. Sodann ist das Bedürfniss des Menschen natürlich die verschiedenen Beziehungen, in die er treten kann, auch äusserlich durch Verschiedenheit der Form zu bezeichnen. Er braucht daher eine andere Form, wenn er als handelndes Subjekt, eine andere, wenn er als Objekt auftritt, und ein gleiches Verhältniss tritt auch bei der zweiten Person ein 4).

<sup>1)</sup> Vgl. Bopp V. G. §. 332. Max. Schmidt de pron. Gr. et Lat. P. 8. Kuhn in Ztschr. f. vergl. Spr. II. S. 269. — 2) S. Bopp V. G. §. 339. — 3) S. M. Schmidt l. d. p. 7. — 4) Vgl. Schmidt l. d. p. 6. Bopp V. G. §. 331.

# §. 167. b. Personalpronomen der dritten Person.

1. Als Nominativ des Personalpronomens der III. Person wird von den alten Grammatikern (Apollon de pron. p. 69 sq. 71, a. 12, b. 35, c. de constr. p. 167, 26. 195, 12. Dionya. Thr. p. 640 sq. Schol. ad Dionya. p. 908 18 u. s. Theodos. 83, 22. Schol. cod. Vict. ad II. χ, 410. Draco p. 106. Et. M. 588, 11. 615, 7. Et. Gud. 394, 56. Priscian. 13. 2, 7 u. 8.) የ oder (angestührt. Dass aber dieses Pronomen as pirirt und kurz gewesen sei, wird klar und deutlich bezeugt von Apollon. de pr. 71, a δήλον γάρ, ώς ξ μετὰ δασέος βραχεῖα ἐπφορὰ τοῦ Ι ἐλλιτῆ κατέστησε κατὰ τὴν χρῆσιν. p. 70, b καὶ τὸ ὑμηρικὸν (χ, 410, an welcher Stelle Einige ὡς ε st. ὡς εἰ lesen wollten) ἔνωι διὰ τοῦ ι γράφουτες προςπνέουσιν, Schol. z. dieser Stelle: τινὰς δὶ ὡςι διὰ τοῦ ι γράφουτ καὶ δασύνουσιν, ἀντωνυμίαν ἐπδεχόμενοι τρίτου προσώπου ἀντί τοῦ ὡς αὐτή, Draco l. d.: ἡ ἴ ἀντωνυμία τρίτον πρόσωπον βραχὸ ἔγει τὸ ι; Prisc. l. d. sagt, ε sei digammirt gewesen, worsus man gleichfalls die Aspiration schliessen dars 1).

- 2. Wahrscheinlich lautete der Stamm dieses Pronomens ursprünglich σFε, woraus nach Verhärtung des F zu φ σφίν, σφίσ, σφεῖς, σφέα, σφῶν, σφίσι, σφᾶς, σφός entstanden, wie aus den Lattermen sui, suus und den Ind. sväs, svä, sväm (= suus, sum) deutlich hervorgeht. Nach Abwerfung des anlautenden σ entstand der Stamm Fε, daher die Formen Fοῦ, Fοῖ, Fέ Fίδιος, proprius, Dor. [Pind. O. 13, 49 δὲ Fίδιος] ²), s. §. 160 u. §. 18 S. 83 ſ. nach Verwandlung des F in den Spir. asper bildete sich der St. daher ἐρῦς εῖο, ἑοῖ, ἑί, ἑός; endlich verschmolz das ε mit den Kassezeichen, daher οῦ, εῦ, οῖ 3), man vgl. d. Indische svädas, L. su zwis mit dem Gr. ἡδύς st. σΓηδύς. Das Pr. Tzeigt sich in t-va, indem die demonstrative Bedeutung in die relative überging, Γ-γνητες κ. hodisch st. αὐθιγενεῖς, indigenae, eigentl. in eo loco nati, Apol I ou de pr. p. 70, c (mit d. Sp. len. ἔγνητες falschgeschr. in Bekk. Δη. III, 1185).
- 3. Dass i geschlechtslos war, also nicht i; m. u. f., lautete, lehrt deutlich Apollon. de pr. 12, b. 35, c. Was ber den Gebrauch dieses Pronomens anlangt, so hat Homer was dieses Pronomen noch σρεῖς gekannt, s. Herodian π. Δ. προσ. 1. 410 u. Schol. Vict. zu Il. γ, 410. Die erste Spur desselben finsich bei Hesiod, der fr. 204. den Dativ iv (iv δ' αὐτῷ s. §. 193) in der reflexiven Bdtg. sibi gebraucht hat (auch b. Hesych., der diese Stelle anführt, steht iv mit d. Sp. asp., Göttling aber schreibt ibt iv). Auch b. Pind. P. 4, 36 ist dieser Dativ hergestellt (s. §. 16 1), wo er als Encl. die Bdtg. ei hat (aber fälschlich wird iv mit dem Le 20, der Acc. iv wird von Hesych., aber mit dem Le 20,

S. ausser Buttmann I. §. 72. Giese Aeol. D. S. 301 f. Schmidt l. d. p. 11 sqq. Hermann Opusc. I. p. 330. Hartung tiber d. Flexionskas. S. 114 ff. Ellendt L. S. II. p. 821 sq. Ahrens in Kuhn's Ztschr. VIII. S. 343 f. und besonders Dronke Rh. M. 9. S. 113 f. — 2) S. Böckh. Staatsh. II. S. 393. — 3) Vgl. Curtius Et. S. 352 f.

asgeführt: ἴν· αὐτή, αὐτήν, αὐτόν, wofür whrschl. zu lesen ist: ἴν· κότο, αὐτήν, αὐτό.

4. Es ist höchst wahrscheinlich, dass das Pron. οῦ (ΣΓου) transinglich nur im Singulare, wie im Deutschen und Lateinischen, betanden habe. Denn die Formen σφίν, σφί, σφός sind offenbar singularisch und entsprechen gänzlich den Singularformen der I. u. II. Person ἐμίν, τίν, ἐμέ, σἱ, ἐμός, σός wie wir §. 162 ἔ in der Bedeutung von sas gesehen haben und ἐός, ος in der epischen Sprache ganz gewöhnlich auf einen Plural bezogen und umgekehrt σψίν und σφέ von den Tragikern (§. 165, 5), mit Singularbedeutung gebraucht werden ¹).

# §. 168. Reflexivpronomen.

1. Die Kasus der erwähnten Pronomen ἐγώ, σύ, ί werden hald als blosse Personalpronomen, bald als Reflexivpronomen gebrucht. Um aber die reflexive Beziehung bestimmter zu bezeichnen, raband man diese Pronomen mit dem Pronomen αὐτός, und zwar antinglich so, dass beide Pronomen getrennt neben einander gestellt vurden, wie diess durchweg der Fall bei Homer ist<sup>2</sup>), als: ἐμ΄ chriv II. α, 271. ἐμοὶ αὐτῷ Od. ι, 421. σοὶ αὐτῷ II. γ, 51, εὐ chroῦ II. τ, 384. ἐοῖ αὐτῷ ν, 495. οἱ αὐτῷ π, 47. ψ, 126. ἐὲ αὐτόν η, 171. ἐ αὐτήν ξ, 162 Od. μ, 225 σφέας αὐτούς, υ, 213 σφίσιν αὐτοῖς, auch durch ein oder mehrere Wörter getrennt, wie ασσ αν εμοί τιρ Αδτή μηδοίμην Od. ε, 188 sq. έγων έμέθεν περιδώσομαι αυτής †, 78, will meinetwegen das Wort geben; Il. x, 307 οἱ τ' αὐτῷ. †, 155 ἀμυνόμενοι σφῶν τ' αὐτῶν. τ, 304 σφῶν δ' αὐτῶν; auch αὐτύν μν st. ε αυτόν: αυτόν μιν πληγησιν αειχελίησι δαμάσσας.. χατέδυ πόλιν Od. δ, 244. Vgl. Nr. 2. b), αὐτὸν μέν σε Od. ρ, 595. αὐτῶν γάρ Penioτσιν α, 7. Erst später vereinigten sich die Stämme der drei Personalpronomen mit den obliquen Kasus von αὐτὸς zu Einem Forte in dem Singulare aller drei Personen und auch in dem Purale der III. Person. Das erste Beispiel hiervon bietet Hesiod der Form ໂσον έαυτη Th. 126 st. έοι αὐτη od. οί αὐτη (Göttl. chlägt vor la ol αὐτη. Aber neben der neuen Ausdrucksweise rhielt sich immer auch die ältere im Plurale der III. Pers. als: φών αὐτών neben έαυτών, σφίσιν αὐτοῖς neben έαυτοῖς, σφᾶς αὐτούς eben έαυτούς in durchaus gleicher Bedeutung, s. §. 455; jedoch t zu bemerken, dass die Dichter, mit Ausnahme der Epiker, nur alten die getheilten Formen gebrauchten, da ihren Rhythmen die usammengesetzten bequemer waren. Hdt. gebraucht nur die geennten Formen, s. Nr. 2, b); die älteren Attischen Prosaiker, wie huc., Antiphon, Andocides, bedienen sich, mit Ausnahme des ossessiven Genitivs έαυτῶν mit vorgesetztem Artikel, in welchem alle σφῶν αὐτῶν ungebräuchlich war, ungleich häufiger der getheilten 'ormen, besonders σφίσιν αὐτοῖς, als der zusammengesetzten. Die

<sup>1)</sup> Vgl. Schmidt l. d. §. 6. Richter de anac. Gr. Spec. II. §. 83. anot. 1. — 2) S. Lehrs quaest. ep. p. 114.

460

dem Zeitalter zunächst stehenden Redner, Lysias, Isocrates, Isaeus gebrauchen schon häufiger έαυτῶν u. s. w., als σφῶν αὐτῶν u. s. w. Xenophon gebraucht in den Hellenicis aus Nachahmung des Thuc. ziemlich häufig die getrennten Formen und in der (unächten oder sehr verderbten) Schrift de R. Ath. stäts, in den übrigen Schriften hingegen fast ohne Ausnahme ἐαυτῶν u. s. w. ausser Cyr. 3. 3, 67 καὶ τέχνοις καὶ έαυταῖς καὶ σφίσιν αὐτοῖς (vielleicht wegen des Wohllautes) u. R. L. 1, 5. Plato scheint nur έσυτών u. s. w. gebrancht zu haben, wie auch stäts Aeschines, Lykurg, Dinarch; Demosth. wendet beide Formen in seinen Jugendreden an, sonst aber höchst selten die getrennten, auch Aristoteles nur selten, meistens έχυτών u. s. w. In der nachfolgenden Zeit verschwand in der gewöhnlichen Rede der Gebrauch der getrennten Formen gänzlich, wiewol einige Schriftsteller der späteren Zeit, welche die Sprache der älteren Attiker nachahmten, theils ziemlich häufig theils selten die getrennten Formen anwandten 1). Die kontrahirten Formen σαυτοῦ, αύτοῦ u. s. w. st. σεαυτοῦ, ἐαυτοῦ u. s. w. kommen schon ziemlich früh vor?): σαυτῷ Alcae. b. Apollon. d. pr. p. 103 zweimal, σαυτοῦ Pind. fr. 64 Boeckh.; von der III. P. gebraucht er nur die contrahirten Formen: P. 4, 265 αύτᾶς. O. 13, 53 αύτᾶ P. 2, 34 καθ' αύτόν. 9, 62 αύταῖς; Böckh schreibt dieses Pron. überall mit dem Lenis und ändert καθ' αύτόν in κατ' αύτόν, wie αὐτός b. Hom. gebraucht wird.

2. In Betreff der Mundarten ist ausser dem, was über die Homerische Sprache erwähnt worden ist, Folgendes zu bemerken:

a) Aus der Lesbischen Mundart 3) sind uns folgende Beispiele aufbewahrt: ἐμ' αὐτα Sapph. 102 (d. i. ἐμοὶ αὐτα), ἐμ' αὐτα Alc. 87 (= ἐμοὶ αὐτῷ), δὲ Γαὐτφ Alc. 88; σαύτφ 89. 90; ἐαυτοκ marm. Lampsac. 33. Apoll. de pr. 103, a. b nimmt nur in ocure eine wahre Verschmelzung an, da ohne Verschmelzung of auto (= σέο αὐτοῦ) lauten müsste.

b) Die Neuionier sagen: ἐμεωυτοῦ, σεωυτοῦ, ἐωυτοῦ, ἐμεωυτφ σεωυτώ, έωυτῷ u. s. w., Pl. σφέων αὐτῶν, σφέας αὐτούς 4). Nur 🕊 einzelt: Hdt. 3, 142 Ιρωσύνην αίρευμαι α ότῷ τ' ἐμοὶ καὶ τοῖς ἀτ έμευ αἰεὶ γινομένοισι st. έμεωυτῷ. 5, 91 συγγινώσχομεν αὐτοῖσι ἡμ<sup>τι</sup> οὐ ποιήσασι ὀρθῶς st. ἡμῖν αὐτοῖσι. 1, 24 κελεύειν τοὺς πορθμέας (sc. τὸν 'Αρίονα) αὐτὸν διαχρᾶσθαι (interficere) μιν st. έωυτόν. 2, 100 αδτήν μιν ρίψαι ές οίχημα, sie habe sich gestürzt.

c) Attische Mundart:

| Singularis.               |                                  |                                              |  |  |  |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|
| G. ἐμαυτοῦ, ῆς,<br>meiner | σεαυτοῦ, ῆς, oder                | έαυτοῦ, ῆς, oder<br>αύτοῦ, ῆς, seiner, ihrer |  |  |  |
|                           | ir σεαυτῷ, ῆ, oder σαυτῷ, ῆ, dir | έαυτῷ, η̈́, oder                             |  |  |  |
| Α. ἐμαυτόν, ήν, m         | ich σεαυτόν, ήν, ό oder          | έαυτόν, ήν, ό, oder                          |  |  |  |
| <u> </u>                  | σαυτόν, ήν, ό dich               | αυτύν, ην, ο, ειση                           |  |  |  |

S. die gründliche Untersuchung von Arndt progr. Neobrandenb. 1836 p. 31 sqq. — 2 S. Arndt l. d. p. 21. — 3 S. Ahrens disl. I. p. 126. — 4 S. Bredov. dial. Her. p. 284.

|    | Pluralis.                |                           |                                                                           |  |  |  |  |
|----|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| G. | imser                    | ύμῶν αὐτῶν,<br>euer       | έαυτῶν oder αύτῶν, oder σφῶν αὐτῶν, ihrer                                 |  |  |  |  |
| D. | ήμιν αὐτοῖς, αῖς,<br>uns | όμῖν αὐτοῖς, αῖς,<br>euch | έχυσοῖς, αῖς od. αύτοῖς, αῖς od. σφίσιν αὐτοῖς, αῖς, sich                 |  |  |  |  |
| ۸. | ήμᾶς αὐτούς, άς,<br>uns  | όμᾶς αὐτούς, άς,<br>euch  | έαυτούς, άς, ά od. αύτούς, άς, ά od.<br>σφᾶς αὐτούς, άς, σφέα αὐτά, Bich. |  |  |  |  |

Anmerk. 1. Mit vorangehendem αύτός höchst selten: X. Cyr. 6. 2, i αὐτοῖς τε ήμῖν. (X. Comm. 2. 9, 2 εί μὴ φοβοίμην, ὅπως μὴ ἐπ' αὐτόν ε τράποιτα hat αὐτόν nur ausschliessende Bedeutung. S. §. 454, Anm.)

Anmerk. 2. Dass das Reflexivpronomen des Nominativs ermanst, geht aus dem reflexiven Begriffe des Pronomens hervor, da es mer das Objekt des nämlichen Subjekts bezeichnet Wenn daher brekrates εν Μετοίποις den Nom. εμαυτός gebraucht hat, so bemerkt pollon. de pr. 144, b richtig, er habe es wahrscheinlich ενεκα τοῦ γετοίω gethan.

Anmerk. 3. Aus welchem Grunde Apollon. de pr. 93, c sagt, dass m Neutrum des Reflexivs εὐλόγως ἐσιγήθη, ist schwer einzusehen; denn a Kind (τάχνον) kann von sich sagen: παίω ἐμαυτό, und ein Anderer un zu einem Kinde sagen: παῖε σεαυτό, und so findet sich wirklich wip. Syl. fr. 7 Dind. φίλον ξύλον, ἔγειρέ μοι σεαυτό. Gar nicht auffällig trɨ τάχνον ἐσιντὸ παῖει, und so findet sich oft ἐσυτό, z. Β. εἶτι αὐτὸ ἐσυτὸ πατινώοι Plat. Phaed. 62, c. αὐτὸ αὐτὸ δοχοῦν χινεῖν.

Anmerk. 4. Der Gebrauch der längeren und kürzeren Formen des elexivs der III. Person: ἐσυτοῦ und σύτοῦ u. s. w. war theils ganz will-blich, theils mag er auf dem Rhythmus oder Wohllaute beruhen, wie B. Plato σύτος σύτοῦ, σύτοῦ καθ΄ σύτον u. dgl. häufiger gebraucht als της ἐσυτοῦ u. s. w., hingegen zur Vermeidung des Gleichklanges σὐτὸν κτων Phaed. 61, e. σύτὸ ἐσυτοῦ Phaed. 62, c. σύτοὺς ἐσυτοῦς Phaed. 62, a. w., nur selten σύτὸ σὑτό (Phaedr. 246, c) u. s. w.!).

Anmerk. 5. Ein ganz eigentümliches Reflexivpronomen haben die lerier, welches aus der Verdoppelung des Pronomens αὐτός besteht al anf alle drei Personen bezogen werden kann: Gen. αὐταύτου (ω), διωίτας, Acc. αὐταυτον, αὐταὐταν, αὐταυτο(ν), G. Pl. αὐταύτων, αὐταὐταν - a. w.²). Apollon de pr. 79, b führt aus Sophron an: αἰ δὴ μὴ ἐγῶν μετιν (so Valck. ad Theoer. Adon. p. 207, a st. μαθον) ταῖς αὐταύτας to Pors. st. αὐταύταις) γεροίν = ταῖς ἐμαυτῆς γεροίν). Sehr off indet the dasselbe in den Fragmenten der Pseudopythagoreer in Stob. Floritz, als: ἄ μὲν αὐτά ἐντι δἰ αὐταυτα αἰρετά (ipsa per sese) 1, 75. πρίπει τίτρων ἀρχεν γρῆζοντα τῶν αὐταύτω παθέων πρότον δύνασθαι ἀρχεν τὸν ἐαυτοῦ παθέων) 48, 62. Auf der Kret. Inschr. 2566 steht εὐξαμένα τὸ εὐσαύτας εὐχάν mit σ (= ὑπὲρ σεαυτῆς) st. αὐταύτας.

# §. 169. Reziprokpronomen.

Auch zur Bezeichnung der Wechselbeziehung hat die riechische Sprache eine besondere Pronominalform, welche aus der renchmelzung von ἄλλοι ἄλλων, ἄλλοι ἄλλοις, ἄλλοι ἄλλοις zu Einem vorte entstanden ist (also eigtl. ἀλλάλλων, das ā erweichte zu η, ad das eine λ wurde des Wohllautes wegen ausgestossen). Dieses ronomen wird nur substantivisch, nie adjektivisch gebraucht; erst

<sup>[</sup>L] 8. Schneider ad Plat. Civ. 7. 538, d. -2) S. Ahrens dial. p. 272 sqq.

# 462 Adjektivische Personalpron. od. Possessivpron. §. 170.

in der späteren Zeit bildeten sich adjektivische Komposita, als: ἐπ-, ὁπ-, παράλληλος.

|    | Plural.                               | Dual.                          |
|----|---------------------------------------|--------------------------------|
| G. | dλλήλων, einander                     | άλλήλοιν (ep. άλλήλοιϊν), αιν, |
| D. | άλλήλοις, αις, οις<br>άλλήλους, ας, α |                                |
| A. | άλλήλους, ας, α                       | άλλήλω, α, ω.                  |

### §. 170. Adjektivische Personalpronomen oder Possessivpronomen.

Vgl. Apollon. de pr. p. 128 sqq. Die Stämme sind die de substantivischen Personalpronomen: ἐμε, τε oder σε, ἑ (σφε), ἡμε, όμε, σφε.

έμός, ή, όν, meus, a, um; έμος, Lesb. 1);

τιός Böot., τέος u. σός Lesb.; τεός Dor.; τεός, ή, όν u. σός, ή, όν Hom., σός, ή, όν neuion. u. Att. (τεός auch Tragik. is Chören), tuus, a, um;

Fός Böot. u. Lesb.; Fός Dor. (τὰ Fὰ κάδεα Alcm. b. Apollon de pr. 136, c (wie st. ἐά zu lesen ist), ἐός (oft Pind.) u. ὅς; σφά u. σφεός Alcm. fr. 80. 81 (sk. sva-s svå, sva-m, L. su-us, su-um), ἐός, ἡ, ὡν u. ὅς, ἡ ὄν (Possessiv der III. Pers. Sing.) Hom. letzteres b. Hdt. nur 1, 205 ἐθέλων γυναῖκα ἡν ἔχειν, zuweilen auch bei den Trag., als; λιτῶν τῶν ὧν Aesch. S. 623. λέσχας ας Eum 345. τὸν ὃν ἀκοίταν Soph. Tr. 523 τῶν ὧν τέκνων 266, τοῖς οἰστ OR. 1248. τῶν ὧν Αj. 442. ἐκγόνοισιν οῖς Eur. M. 955. τάλανα ὧν ἀλύχων, wie Matthiä wegen des Versmasses richtig st. τῶ liest; die Attische Prosa gebraucht dafür das Reflexiv ἐαυτοῦ τός v. d. Mehrzahl st. σφός Hes. op. 58 ἐὸν κακὸν ἀμφαγακῶντι wird von Apollon. de pr. 143, 6 getadelt;

άμός Böot.; ἄμμος u. ἀμμέτερος Lesb.; άμός [auch Hom. 2]] τ άμέτερος Dor. ἡμέτερος alt- u. neuion. u. Att. noster, stra, strum bei den Tragikern, und zwar ziemlich oft, bei Aeschyl., findet sie āμός bald ἀμός bald άμός geschrieben; letztere Form ist offenbedie richtige, da ἀμός in keinem Dialecte vorkommt und von Apolloi de pr. p. 121 gar nicht angeführt wird;

οὐμός Böot. od. Lak. (Hesych. ο ὁ μαί, ὑμέτεραι); ὑμμος Lesb ὑμός u. ὑμέτερος Dor. (Beides auch Hom.), vester, stra, strun σφός, ά, όν, sk. svas, svâ, svam) Lesb., Dor. u. altion. (Hom. σφέτερος, α, ον Dor., altion. (Hom.), Att., Beides von d. Mehrzah doch auch zwl. st. έός v. d. III. Pers. Sing., zuerst b. Hes. S

<sup>1)</sup> Auch wird von einigen Grammatikern und Lexikographen  $d\mu$  oder  $d\mu d\varsigma$  aus dem Homer (z. B. II.  $\zeta$ , 414) und den Tragiker (Aesch. S. 399. 636 u. s.) angeführt; allein überall steht dasselbe m scheinbar für  $\ell\mu \ell\varsigma$ , bedeutet aber immer unser, indem unter Einer Pe son mehrere verstanden werden, wie noster oft scheinbar st. meus gebraucht wird. S. Spitzner ad II.  $\zeta$ , 414. — 2) Nicht  $d\mu \ell\varsigma$ . S. Spitzner ad II.  $\zeta$ , 414. — 3) S. Schoeman Observatt. in Thuc. p. 12. Poppo ad Thuc. 5. 71, 3. p. 638 u. ad 113. p. 190 ed. Goth.

10, dann öfters b. Pind., such Aesch. Ag. 738. P. 868, endlich zei späteren Dichtern und Prosaikern; in der klassischen Prosa ber nie; denn wo es auf Einen bezogen zu sein scheint, sind doch Mehrere dabei zu denken, wie z. B. Thuc. 3, 95.

νωττερος, η, ον, unser beider, ep. seit Hom.

σφωίτερος, euer beider, Il. α 216, das aber von den Späteren stenbar irrtumlich auch in den Bedeutungen dein, ihrer beider,

hr (= σφέτερος) gebraucht wurde 1).

Anmerk. Der Vokativ von έμός lautet wieder έμός, von ἡμέτες sher ἡμέτερε, wie το πάτερ ἡμέτερε Π. 8, 31. Vgl. Bekk. An. Π. 917 q. Apollon. de pr. 26, b; von den übrigen Possessiven kommt natürich kein Vokativ vor, obwol Apollon. 27, a sagt, dass der Vok. der II. P. σφέτερε nicht zu verwerfen sei.

## §. 171. II. Demonstrativpronomen.

Sämmtliche Demonstrativpronomen sind dreigeschlechtig, ne die Adjektive dreier Endungen, unterscheiden sich aber arin von diesen, dass sie eine eigentümliche Neutralform af o, urspr. oτ, vgl. άλλο L. aliud (§. 71, 4.) haben. Sie reten in derselben Form sowol als substantivische denn als djektivische Pronomen auf. Da sie alle sich auf die III. Person esiehen, so müssen sie des Vokativs entbehren. S. Apollon. le pr. 25 u. 65.

ke pr. 25 u. 65.

Anmerk. 1. Der Grundcharakter der Demonstrativpronomen ist ta anlantendes τ, als: τό, τοῦτο, τότε u. s. w., wie im Sanskrit, im Lathischen und Deutschen (d), als: tad Indisch, dieses, Gen. tasja, taska, tasja, dieses, dieser, Akk. tam, tam, tad, diesen, diese, dieses; L. an, tum, tantus, talis, D. dann, da, damals; das t ging häufig in s ker in den Spir. asp., Lat. in h (§§. 10, 3. 15, 1) über, als: σήμερος, ήμε, δ ή οι αὶ, οὐτος, αὐτη, hic, Indisch: säs, sä, L. hic, haec, sic, D.: we, her, hin. Ueber τῆνος und κείνος. Goth. jains, jener, s. §. 178, 3.

Anmerk. 2. Sämmtliche Demonstrative sind aus der Verbindung im Personpronomens der dritten Person mit einem der drei Laute: τ, γμε asp. und κ hervorgegangen. Aus den Demonstrativen haben sich the denselben Charakterlauten (das κ ist jedoch Attisch in π übergegansma, als: κοίος, ποίος) die übrigen Pronomen — die relativen, unbettanten und fragenden — entwickelt. Denn alle diese Pronomen sind a mehts Anderes als auf eine besondere Weise modifizirte Demonstra-

\*\* sichts Anderes als auf eine besondere Weise modifizirte Demonstrative, z. Β. τοῦ, deasen, οῦ, wessen, ποῦ, Att. ποῦ, irgend wo, ποῦ, Att. τοῦ, wo? τόσος, tantus, ὅσος, quantus, ποσός, Att. ποσός, von irgend einer intese, πόσος, Att. πόσος, quantus!

# §. 172. 'O, 1, τό; όδε, ηδε, τόδε,

1. Das einfachste Demonstrativ ist der sog. Artikel ὁ ἡ τό, ka, die, das. Ueber die Bedeutung desselben als wirkliches Deponetrativpronomen und als Artikel s. d. Synt. §. 457 ff.

### Singularis.

! 6, 4, 76, in allen Dialekten;

i. τω streng. Dor., του mild. Dor., alt- u. neuion. u. Att., τοῦο Hom.; τᾶς Aeol. u. Dor. (Trag. im Chore); τῆς alt- u. neuion. u, Att.;

<sup>1)</sup> S. Passow Lex. II. S. 1788 u. besonders Buttmann Lexil. I. S. 53.

D. τῷ; τῷ Aeol. u. Dor., τῷ alt- u. neuion. u. Att.; A. τόν; τάν Aeol. u. Dor., τήν alt- u. neuion. u. Att.; τό.

#### Pluralis.

N. τό Böot., τοί Dor., auch Hom.; of Lesb., Dor. a. A. 2, alt-u. neuion. u. Att.; ταί Böot. u. Dor., auch Hom., αί Lesb., Dor. 1), alt- u. neuion. u. Att.; τά;

G. τῶν; τᾶν Dor., τάων Hom., τῶν die übrigen Dial.;

D. τοῖς u. ταῖς allgemein, aber ταῖς nicht Hom.; τοῖσι(ν), τῆς u. τῆσι Hom., ταῖσι h. Merc. 200;

A. τώς streng. Dor., τούς mild. Dor., τός Kret., Kyren., Therτόνς Kret. u. Argiv., τούς die tibrigen Dialekte.

#### Dual.

Vom Dual kommen in der Aeolischen und Dorischen Mund art keine Beispiele vor; b. Hom. τώ u. τοῖιν.

#### Attisch.

τώ S. N. δ τό Pl. of αί τά D. τού τά **G.** τοῦ τῆς τοῦ τῶν τῶν τῶν τοῖν ταΐν TOIY D. τῷ ű τῷ τοίς ταίς τοίς τοῖν ταῖν สอริ Α. τόν τό τούς τάς τά τώ

Anmerk. 1. Dieses Pronomen entspricht sowol hinsichtlich sein ursprünglichen Bedeutung als hinsichtlich seiner Formation dem Inschen, sa, så, tat (Zend hô, hå, tat), τοῖο (urspr. τό-σιο) sk. ta-sja, τόν τό tam tâm tat, τοῖ ταὶ τά tê (= tai) tâs tâ, τάων fem. (urspr. τά-σει tâ-sâm, τοῖοι têschu, ταῖοι tâ-su, τάς tâs ²).

ta-sam, τοτο tescnu, τατα τα-su, τας tas 2).

An merk. 2. Die Dorische Mundart gebraucht die Formen ται und ol, αἰ; die Formen τοι, ται gehören dem älteren Dorismus 2 doch werden von ihm auch schon die Formen οἰ, αἰ, doch fast nur Verbindung mit einem Partizipe gebraucht, z. B. τοι αἰρεθέντες, τοὶ καιζόμενοι u s. w. und οἱ παρλαβόντες, οἱ πριάμενοι, οἱ μιοθωσάμενοι auf d. Herakl. Tafeln (sonst selten, wie αὶ δυσθαλίαι Sophr. 75); οἱ u. αὶ alle stehen auf den meisten Inschriften nach Alexander 2). Der Ionisch 4 Mundart sind die Formen τοὶ, ταὶ durchaus fremd 3). Ueber die Diale formen τω = τοῦ, τοῖοι, ταῖοι, τός u. τόνς = τοὺς s. d. I. u. II. Del Statt οἱ μέν, οἱ δἱ gebrauchen die Tragiker zuweilen τοὶ μέν, τοὶ ἀ Anmerk 3. Die weiblichen Dualformen το und ταϊν και

Anmerk. 3. Die weiblichen Dualformen τά und ταΐν siselten, namentlich τά, da die Formen τώ und τοῖν zugleich auch für di weibliche Geschlecht gebraucht zu werden pflegten: τὰ δ' οὖν κόρα τά οὖκ ἀπαλλάξει μόρου Soph. Ant. 769. Ar. Eq. 424 u. 484 εἰς τὰ κοχών häufiger ταῖν: Lys. 19, 17 ταῖν θυγατάροιν. Andoc. 1, 144 ταῖν χεροῖν τα ἀμαυτοῦ. Pl. Polit. 260, c ταὐταιν ταῖν τέχναιν. Tim. 79, d ταῖν διεβόδο Pl. leg. 775, e ταῖν οἰκίαιν. 955, d ταῖν εἰσφοραῖν. Isae. 5, 16 ἀμφοῖν ταῖν διαθήκαιν. 6, 6 ταῖν δὶ ἀδελφαῖν. 39 ταῖν δυγατάροιν. 8, 41. S. OR. 14 ταῖν δ' ἀθλίαιν. Χεπ. Hell. 6. 4, 17 ταῖν μόραιν; so ταῖνδε S. El. 118 ἐκ ταῖνδε δ' οὖσαιν παρθένοιν ΟC. 445. ταῖν δ' ἀδελφαῖν 1290, ταῖνδε τα κασαλβάδοιν Ar. Ec. 1106. Auch ταὐ τα findet sich sehr selten: Ar. Pa 847. πρὸς ταῦτα (sc. Cererem et Proserpinam) καὶ πρὸς τοὺς ἀλλους δεο Isae. 6, 49. (nach Reiske's richtiger Verbesserung st. πρὸς ταῦτα); ται ταιν aber ist häufiger, als: S. OR. 1504. ταὐταιν μόναιν ΟC. 859. ἐκ τα ταιν 1149. ταὐταιν δὲ ταῖν διαθήκαιν Isae. 5, 15 4).

S. Ahrens l. d. p. 265 sq. — <sup>2</sup>) S. Bopp V. G. §. 349. S. Struve Quaest de dial. Herod. I. p. 10. — <sup>4</sup>) Vgl. Hertlein i Z. f. Altertumsw. 858. S. 598.

nmerk. 4. Nach δ ἡ τό geht ὅδε, ἥδε (ἄδε Aeol. u. Dor.), τόδε, τῆσδε (τᾶσδε) u. s. w., Pl. οδε Lesb., alt- u. neuion. u. Att., τόδε αίδε, ταίδε Dor., τάδε; statt des G. τῶνδε sagt Alcaeus in An. Ox. 19 τῶνδεων, indem beide Theile der Zusammensetzung flektirt n sind, nach dem Beispiele Homers, der neben τοῖσδε auch die τοῖσδεσι Od. φ, 93 oder τοῖσδεσι(ν) Il. x, 462. Od. β, 47 u. s. gett. Vgl. Eust. 818, 39 sqq. Neben τοῖσδε kommt bei Hom. und ot, sowie auch b. Soph. Ph. 956 u. öfters b. Eur., z. B. Hipp. 399 lie Form τοισδε vor. Ueber das Suffix δε s. unten §. 180, c.

173. Αὐτός, ἡ, ό; οὖτος, αὖτη, τοῦτο; ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο.

|                                      |                                                                         | Singula                                 | ris.                                   |                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| αύτός, ip:<br>αύτοῦ<br>αὐτῷ<br>αὐτύν | <ul><li>Βε αὐτή, ip:</li><li>αὐτῆς</li><li>αὐτῆ</li><li>αὐτήν</li></ul> | sa αὐτό, ipsum<br>αὐτοῦ<br>αὐτῷ<br>αὐτό | ούτος, hi<br>τούτου<br>τούτφ<br>τοῦτον |                                      | ος τοῦτο, hoc<br>τούτου<br>τούτφ<br>τοῦτο |
|                                      |                                                                         | Plural                                  | i s.                                   |                                      |                                           |
| αύτοί<br>αύτῶν<br>αὐτοῖς<br>αὐτούς   | αύταί<br>αύτῶν<br>αύταῖς<br>αὐτάς                                       | αὐτά<br>αὐτῶν<br>αὐτοῖς<br>αὐτά         | ούτοι<br>τούτων<br>τούτοις<br>τούτους  | αύται<br>τούτων<br>ταύταις<br>ταύτας | ταύτα<br>τούτων<br>τούτοις<br>ταῦτα       |
|                                      |                                                                         | Duali                                   | s.                                     |                                      |                                           |
| αύτώ<br>νῖοτό                        | αὐτά<br>αὐταῖν                                                          | αύτώ<br>αύτοῖν                          | τούτω<br>τούτοιν                       | ταύτα<br>ταύταιν                     | τούτω<br>τούτοιν                          |

#### §. 173. Bemerkungen.

. Nach αὐτός gehen: ἐκεῖνος, η, ο, ille, a, ud, ἄλλος, η, ο, a, aliud;

sach οὖτος: τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο(ν), tantus, a, um, τοιοῦμαύτη, τοιοῦτο(ν), talis, e, τηλιχοῦτος, τηλιχαύτη, τηλιχοῦτο(ν), ss, so alt, doch so, dass in allen Formen von οὖτος, welche anheben, dieses wegfällt, als: τοσοῦτο, nicht τοστοῦτο.

L. Die Form des Neutrums auf ov (§. 97, 3) in τοσοῦτον ist häufiger als die auf o; manche Schriftsteller gebrauchen prm mit v gern vor Vokalen doch ohne Gleichmässigkeit; so w vor e. Vok. Thuc. 2, 50. 3, 30. 6, 60. 7, 21. 8, 81, An. 6. 5. 13. τοσοῦτον ήν Th.; τοιοῦτο vor e. Kons. 6, 86. 87. Xen. Comment. 2. 4, 4. An. 2. 1, 9; aber vor e. τοσοῦτον Xen. Cyr. 1. 1, 4. 6. 7. 1, 2. 8. 1, 4. 6, 17. ent. 4. 2, 2. Lysias u. Isokrates gebrauchen fast durchlie Form mit v sowol vor Vok. als vor Kons., Lykurg οιοῦτον, τοσοῦτον, τηλιχοῦτον. Sehr selten wird o apostrophirt, κιοῦτ οἰδέν Dem. c. Lept. 502, 147. Homer kennt nur remen auf ον; Aeschyl. gebraucht beide Formen nach Bedarf erses, Sophokles und Euripides fast nur die Form auf id zwar Soph. immer, wenn ein Vokal folgt, auch bei Arilindet sich die Form auf o nur selten, als: εἰς τοσοῦτο τῶν

...

μανιῶν Nub. 832 (so Rav. st. τοσοῦτον). τοιοῦτο δῆτα Ran. 13 en [τοιοῦτον Bergk] l). Hero dot gebraucht fast durchweg die Form ohne ν, selten mit ν, wie τοιοῦτον 2, 46. 150. 3, 27. 77. 85. 5, 106 τοσοῦτον 1, 107. 178. 207. 2, 36. 4, 45. 199. 5, 16. 50. 7, 103. 153 ohne Variante, τωυτόν aber nirgends, sondern stäts τωυ τό, Hippokrates aber, der auch sonst sich mehr nach der Attischmen Mundart neigt, bedient sich öfters der Formen mit ν²).

3. Die Dorier sagten τοῦτοι, ταῦται (Apollon. de pr. 72, de synt. 111, 23. de adv. 592, 7 sqq.). So τοῦτοι Sophr. 55, ταῦ 88; (auf jüngeren Inschr. finden sich die gewöhnlichen Formett) Gen. Pl. fem. ταυτάων Ther. Inschr. Die von einigen Grammatik erwähnte Form τούτας st. ταύτας wird mit Recht verworfen 3). Statt ἐχεῖνος sagten die Lesbier κῆνος, die Dorier κῆνος u. κεῖνος; xτινος gehört dem strengeren Dorismus an, xείνος dem milder -n, wie Epich. 94 u. stäts Pindar 4); neben diesen beiden Formen w 🖃 d von den meisten Grammatikern als gleichbedeutend Trivos angefülm at; nur im Et. M. 321, 31 werden κήνος und τήνος der Bedeutta ng nach geschieden, indem jenem ή πόρρω δείξις, diesem ή πλη-Sowie beide Formen von verschieder men δείξις beigelegt wird. Stämmen (xo u. to) herkommen, so müssen sie auch verschied Bedeutungen haben; ούτος, χῆνος und τῆνος verhalten sich wie ille, iste 5); τῆνος liegt also in der Mitte zwischen οὐτος u. κῆ-- ος hinsichtlich der Bildung des τῆνος aus dem St. το ist zu vergleic το-σσήνος (= το-σούτος) b. Theocr. 1, 54. 3, 51 aus dem St. το-- Einige zweiselhaste Formen sinden sich bei Hesych., wie av αύτη Κύπριοι άντετούς του αύτου έτους, Λάχωνες 6). - Ueber neuion. Formen τούτεου, ταυτέης, τουτέφ, αὐτέη. αὐτέων u. s. s. §§. 104, 3 u. 111, 1.

4. Auch die Ionische Mundart, sowol die ältere als die jüngere, gebraucht die Form κεῖνος, jedoch ἐκεῖνος häufiger; namelich ist bei Herodot der Gebrauch von ἐκεῖνος der bei Weiterm überwiegendste; κεῖνος findet sich in Verhältniss nur an wenigen Stellen ohne Variante, wie 1, 11. 120. 122, 207. 3, 74. 140. 4, 5, 13. 23. 82. 87. 6, 13. 69. 7, 50. 103. 136. 8, 58. 61. 9, 53. 90 γ). Ueber den Gebrauch der Form κεῖνος bei den Attach kern s. §. 44, A. 3.

5. În der Verbindung von δ αὐτός, ἡ αὐτή, τὸ αὐτό, ides eadem, idem, verschmilzt der Artikel gern mittelst der Krasis (§. 5 mit αὐτός zu Einem Worte, als: αὐτός, αὐτή, ταὐτό oder gewöh: ion lich ταὐτόν; b. d. Tragik. steht ταὐτόν vor Vok. und wo Position

<sup>1)</sup> Vgl. Poppo ad Thuc. P. l. Vol. 1. p. 225. Bornemann a Xen. Cyr. 1. 1, 6 ed. Goth. Bremi ad Lys. p. 22. Maetzner a Lycurg. p. 90. Benseler ad Isocr. Areop. p. 248. Ellendt L. S. Ip. 843 u. 848. Valcken. ad Eur. Hipp. 1250. Lobeck ad Soph. A 441. - 2) S. Bredov. dial. Her. p. 104 sq. Fischer ad Veller. I. p. 189 - 3) S. Ahrens l. d. p. 266 sq. - 4) Ebendas. p. 271. - 5) Ebendas p. 269 sqq. - 6) Ahrens l. d. p. 272 hält die Stellen für verderbt, und statt der Glosse αὐς: αὐτός, Κοῆτες καὶ Λάκωνες will er lesen: αὐσαντος: αὐτός. S. §. 168. A. 5. - 7) S. Bredov. dial. Her. p. 118 sqq., der ilberall ἐκεῖνος hergestellt wissen will; s. dagegen Baehr ad 1, 11.

nothig ist, ταὐτό, wo eine kurze Silbe nöthig ist 1); Ion. ώυτός, Neutr. b. Herod. stäts τωυτό, G. τωυτοῦ u. s. w., ausser wo der Artikel auf  $\eta$  oder  $\alpha$  auslautet, s. Nr. 2. u. §. 51, 9.

6. Das Pronomen αδτός ist entstanden aus αδ und τός und bedeutet also eigentlich: wiederum der, d.h. derselbe, in welther Bedeutung es sich häufig bei Homer findet (s. §. 465, 4, A. e), der nur selten ὁ αὐτός gebraucht 2). Das Demonstrativ οὖτος, αυτη, τοῦτο ist wahrscheinlich aus 6, dem pronominalen Adverb u und dem Pron. τός entstanden, also: der hier der 3). Ebenso sind die Pronomen τοσοῦτος, τοιοῦτος, τηλικοῦτος durch die Verschmelznng der Stämme τοσο, τοιο, τηλικο mit αὐτύς entstanden.

# §. 174. III. Relativpronomen.

1. Die Sprache hatte ursprünglich nur eine gemeinsame Form für das Demonstrativ und Relativ, wie auch im Deutschen der die das beide Funktionen übernimmt, und nur darin unterscheidet sich das Relativ von dem Demonstrativ, dass alle seine Formen betont sind. Aber schon frühzeitig bildete sich eine besondere Form für das Relativ aus, und so sehen wir in den Mundarten beide Formen neben einander im Gebrauche. Das relative Pronomen entstand dadurch, dass die mit t anlautenden Formen des Demonstrativs statt des τ den Spiritus asper annahmen; aus ὁ ἡ τό wird ὄς ἡ ὁ, wie im Sanskr. aus să, sâ, tat (Zend hô hâ tat) jăs, jâ, jăt wird; denn das Indische j wird im Griechischen oft durch den Sp. asper vertreten 4).

|                              | Singularis.        |                          | Pluralis.      |                        |                  | Dualis.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                         |
|------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Nom.<br>Gen.<br>Dat.<br>Acc. | őc, qui<br>où<br>ŵ | ກຸ້, quae<br>ກຸ່ເ<br>ກຸ່ | ő, quod<br>တို | οΐ<br>ὧν<br>οἶς<br>οὕς | ھڙ<br>ھڏر<br>ھڙر | α<br>ων<br>οίς | เลื่อง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือ<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือ<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือ<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือ<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือง<br>เลือ<br>เลือง<br>เลีย<br>เลีย<br>เลีย<br>เลีย<br>เลีย<br>เลีย<br>เลีย<br>เลีย | ลี<br>ฉไง<br>ฉไง<br>ล้ | ຜິ<br>ວໄນ<br>ວໄນ<br>ຜິ. |

In Betreff der Mundarten ist Folgendes zu bemerken: Bei den Lesbischen Dichtern finden sich Colgende Formen: 76 Sapph. 1, 16. 78, 77. 81. 72 Alc. 7. 🔁 62. τοί 63; auf der älteren Lesb. Inschr. 2166, 23. 40 τας u. τά; aber αν (= τν) Sapph. 50, wie auch auf dem Lamps. L. Cum. marmor nur die gewöhnlichen Formen ος η ο u. s. w. Torkommen 5). Auch die Dorische Mundart gebrauchte mit Ausnahme von & und & häufig den Artikel als Relativ 6); so ■ B. gebraucht Epicharm τόν, τοί, τάς, τά neben ὄν, ἄν, ὅ,

<sup>1)</sup> S. Ellendt L. S. I. p. 269. — 2) Das Gr. αι leitet Bopp V. G. §. 877 von dem Zendischen Demonstrative ava (dieser) ab. — 3) Vergl. W. Sonne in Kuhn's Ztschr. XII. S. 269 ff. Bopp V. G. §. 344 lässt οὐτος ans δ αιτός und M. Schmidt (de pr. Gr. et L. p. 38) lässt οὐτος αυτη τοῦτο aus δ-τός, ά-τ/, τδ-τό und das υ des Wohllautes wegen eintreten. — 4) S. Bopp V. G. §. 382. — 5) S. Ahrens dial. I. p. 127. — 6) S. Ahrens l. d. II. p. 275 sq.

οί, ων, αίτε, απερ; die Inschriften haben meisten Theils die gewonnuchen rormen, doch auch zuweilen die Formen des Artikels mit τ, als: τόν, τά, τῶν auf d. Herakl. Taf. Eine Spur des demonstrativen Gebrauchs von ος bei den Doriern findet sich zuerst auf tab. Heracl. 1, 33 in τ μέν — τ δέ in d. Bdtg. theils — theils. In der altionischen (Homerischen) Sprache werden gleichfalls ο (ο σφιν II. α, 73. π, 835) η τό und ος η ο neben einander gebraucht; über d. Gen. οο s. §. 110, 1; τεῦ steht II. α, 192, ξης st. ης II. π, 208 ), über ης, ησι s. d. I. Dkl. §. 103, 10.

3. Herodot gebraucht in den geraden Kasus at the σgewöhnlichen Formen, doch auch zuweilen die Formen des

3. Herodot gebraucht in den geraden Kasus stäts oc, η, τό, οί, αί, τα, in den obliquen bald die Formen mit dem Spir. asper bald die mit 72). Die einzige Stelle, wo o ohne Variante st. τό gelesen wird, ist 2, 113 δ καὶ νῦν ἐστι, wo man mit Struve τό herstellen muss. In den obliquen Kasus werden die Formen mit τ gebraucht, wo keine Präposition vorangeht. Nur an sehr wenigen Stellen finden sich die Formen mit Sp. asp. ohne Variante, wie 2, 81 ους καλέουσι, 5, 6 οἶσι αὐτὰ βούλονται. 2, 118 ἃ Πρωτεύς. 1, 109 ἦς νῦν. 1, 39 ἢν σὸ φοβέαι, 3, 140 ῷ ἐγώ und an mehreren anderen, von denen aber einige kritisch unsicher sind. Wenn aber dem Relative eine Präposition vorangeht, so stehen die Formen von ος bei den Präpositionen, welche apostrophirt werden können, ala: ἀντ' ών, ἀπ' ου, ἀπ' ής, ἀπ' ών, δι' ου, ἐπ' ής, κατ' ήν, κατ' α (gwhnl. κατά, κατάπερ geschr.), μετ' ής, παρ' ον, ὑπ' ων u. s. w.; nur sehr wenige Stellen, in denen überdiess die Lesarten schwanken, weichen davon ab, wie 9, 11 ἐπὶ τήν. 7, 217 ὑπὸ τῶν. Bei den Präpositionen aber, welche nicht apostrophirt werden können, stehen die Formen mit τ, als: σὺν τοῖσι, πρὸς τούς od. τούσπερ, πρὸς τοῖσι, πρὸς τά (aber 4, 200 πρὸς α), ἐν τῷ, ἐν τῷ, ἐν τοῖσι, ἐν τῷσι (aber ἐν ᾳ 5, 16. 49. 6, 97 und stäts ἐν φ in der Bdtg. während, wie 1, 164 u. sonst oft), ἐς τόν, τήν, τό, τούς, τά (aber èς ούς 2, 95, èς ο 5, 91. 8, 60. und stäts èς ο u. (aber sehr selten) èς ού 3) in der Bdtg. bis dass, wie 1, 93 u. sonst oft, ausserdem steht auch & o in der Bdtg. von ἐς ὅσον, in wie weit, 4, 56. 71. 7, 50), ἐχ τοῦ, τῆς, τῶν (aber auch ziemlich oft ἐξ οῦ, ἦς, ὧν). Stäts steht μέχρι οῦ u. ἄχρι οῦ. Was über ος gesagt ist, gilt auch von οσπερ; aber statt der Formen von ὅστις treten nie Formen mit τ ein, und nur 1, 90 wird fehlerhaft τήντινα st. ήντινα gelesen.

Anmerk. Nach dem Vorgange Homers (Nr. 2) gebrauchen die Tragiker zuweilen die mit τ anlautenden Formen des Artikels, als: τό, τῆς, τόν, τήν (τάν), τῶν, τούς, τά statt des Relativs 4). Vgl. Synt. §. 460, 2.

<sup>1)</sup> Curtius Erläut. S. 74 findet in dem ε von ξης einen Vertreter des ursprünglichen j (sk. jäs, jä, jat). — 2) S. Struve Quaest. de dial. Herod. p. 7 sqq. — 3) Wegen der grossen Seltenhe itdes ές ού, und zwar meist mit d. Var. ές ő, ist Struve l. d. p. 43 der Ansicht, dass dieses ές ού überall in ές ő zu verändern sei, sowie auch ξως ού 2, 143. S. p. 44. — 4) S. Ellendt L. S. II. p. 202. Hahn Progr. Salzwedel 1846. p. 6 sqq.

# §. 175. IV. Unbestimmte und fragende Pronomen.

Die unbestimmten und die fragenden Pronomen (Pr. indefinita-u. interrogativa) werden durch dieselbe Wortform ausgedrückt, unterscheiden sich aber durch die Betonung und Stellung, indem die unbestimmten enklitisch sind und nachgestellt werden, die fragenden orthotonirt sind und vorangestellt werden. Diese Uebereinstimmung der Form ist aus der Verwandtschaft der Bedeutung hervorgegangen. Denn sowol diese als jene werden ja immer auf einen ungewissen Gegenstand bezogen.

Anmerk. 1. Der Stamm beider scheint xo zu sein, wie er in den neuionischen Formen xοσός u. xόσος, xοιός u. xοῖος, κοτέ u. xότε, xώς u. xως hervortritt; diesses xo entspricht dem Sanskritischen Interrogativstamme ka und dem Lat. quo i); das einfache Adj. xός xά (xή) xό (Ind. kas, kā, ka-t? L. quis, qua, quid) besteht in der Griechischen Sprache nicht mehr, ist aber ohne Zweifel einmal ebenso vorhanden gewesen wie die davon abgeleiteten Wörter. Das x ging in der Attischen Mundart in π tiber, als: ποσός u. πόσος u. s. w. Die Pron. τὶς u. τίς sind ohne Zweifel aus xίς entsprungen und entsprechen dem Sanskr. ki-s, čit und dem L. quis, quid.

Anmerk. 2. Die Interrogativpronomen setzen, wenn sie in abhängiger Frage stehen, an ihren Stamm den Stamm des Relativs & das aber (ausser bei ὅστις) nicht flektirt wird, als: ὁποῖος, ὁπόστος, ὁπόστος u. s. w. Dieses ὁ entspricht dem Deutschen so, als: ὅστις, swer (so wer), swelch, ὁπότι, swann. — Die Betonung ist bei diesen Wörtern nicht konsequent durchgeführt. Da das angehängte Interrogativ ein Indefinitum ist, so erwartet man bei allen diesen Pronden zurückgezogenen Akzent, wie in: ὅστις, ὁπου, ὅποις, ὅπη. Die Betonung von ὁποῖος, ὁπόσος, ὁπότι lässt sich aber dadurch rechtfertigen, dass in dieser Zusammensetzung die Kraft von ὅς nur sehr geschwächt hervortritt, dagegen weit mehr die des angehängten Wortes, welches im Lateinischen und jetzigen Deutschen in der indirekten Frage für sich allein die Bedeutung der Griech. Kompos. haben kann, als: ich weiss nicht, wer (quis, aber altdeutsch: swer) diess gethan hat ²).

# §. 176. Deklination von τίς, τὶς, ὅστις.

1. Das unbestimmte Pronomen τὶς, τὶ, wer, was, ist treh alle Kasus aller Numeri enklitisch, das Fragpron.: τίς, quis? quid? behält den Akzent in allen Formen auf ι.
2. Im Genitive und Dative Sing. des Mask. und des Neutr. behen beide Pronomen auch die Form des Artikels τοῦ, τῷ.

Paben beide Pronomen auch die Form des Artikels τοῦ, τῷ. Diese Formen sind enklitisch, wenn sie dem Indefin., aber Prince Formen sie dem Interrog. angehören (§. 88). Statt τινά (Neutr. Plur.) sagen die Attiker auch ἄττα, die Ionier ἄσσα, welche Form oft in Verbindung mit Adjektiven gebraucht wird, um eine ungefähre Bestimmung anzugeben, als: δεινά αττα, μικρά άττα, b. Hom. nur Od. τ, 218 όπποῖ άσσα, oder es geht voran, wie Plat. Phaed. 60, ε ἦν γὰρ δἢ ἄττα τοιάδε, vgl. Thom. Mag. p. 20; seltener steht es allein, als: ποιεῖν ἄττα Plat. Civ. 1. 339, d. Uebrigens ist diese Form nicht enkli-

<sup>1)</sup> S. Bopp V. G. §§. 387 u. 401. — 2) S. Hartung über die Kasusflexion S. 283.

tisch. Dem άττα, ἄσσα entspricht das relative έττα Att., ἄσ Hom. öfters, Hdt. 1, 47. 138. 197, auch Xen. R. Ath. 2, ohne Variante.

3. Das Pronomen ὅστις, ητις, ὅτι (entst. aus ὅς, η, und τἰς, τὶ §. 175, Anm. 2), quisquis, quicunque, wird de pelt flektirt und nimmt auch wie τἰς im Gen. u. Dat. Sin oft auch im Gen. u. Dat. Pl. die verkürzten Formen an, weichem Falle die Form des Relativs, wie in ὁπόσος, ὁποῖ unverändert ὁ bleibt.

|       |              |                       |                |       | _   |                  |             |               |
|-------|--------------|-----------------------|----------------|-------|-----|------------------|-------------|---------------|
| Sing. | N.           | τὶς, wer              | N. tl          |       |     | τίς, qui         | is?         | ત્ત, quid     |
| ١     |              | τινός oder τοί        |                |       |     |                  | der τοῦ     | • •           |
|       | D.           | τινί - τῷ             | ı              |       |     | TÍVE             | - τῷ        |               |
|       | A.           | τινά                  | N. τὶ          |       |     | τίνα             | •           | ર્જા          |
| Plur. |              | τινές                 | Ν. τινά        | u. ät | τα  | THURC            |             | τίνα          |
|       |              |                       |                |       | -   | TÍVOV            |             |               |
|       | D.           | τινῶν<br>τισί(ν)      |                |       |     |                  | τοῖσι Soph  |               |
|       |              | (.)                   |                |       |     |                  | 984.        |               |
|       | A.           | τινάς                 | Ν. τινά        | u. ἄτ | τα  | τίνας            |             | τίνα          |
| D. N  | . A.         | TIVE                  |                |       |     | Tive             |             |               |
|       | - 1          | τινοῖν                |                |       |     | Tivoty           |             |               |
|       |              |                       |                |       | ī — |                  | <del></del> |               |
|       |              | Singul                | ar.            |       |     |                  | Plura       | d.            |
| N.    | ÖTTL         | •                     | <b>ที่</b> Tเร | δτι   | of  | TIVES            | αΐτινες     | ativa od. att |
| G.    | ดบัสเท       | , ος od. ὅτου*)       | ήστινος        |       | - Š | VTLYODY C        | od. (selt.) | OTWO V        |
|       |              | ι od. ὄτφ*)           |                |       | οĩ  | <b>στισι(ν</b> ) | αίστισι(ν)  | οίστισι(ν)    |
|       | •            | •                     | •              |       |     | od. (self        |             |               |
|       |              |                       |                |       | 8   | στοις (οτ        | olai        |               |
|       |              |                       |                |       | 1   | poet.)           |             |               |
|       | _            |                       |                |       |     | ,,,,             | _           |               |
| A.    | "<br>OVTU    | va.                   | ήντινα         | őπι   | 08  | στινας           | ästivas     | ative od. at  |
| '     | őντι<br>a l. | να<br>Ν. Α. ὧτινι<br> | •              |       | og  | στινας           |             |               |
| Du    | al.          |                       | ε, ἄτινε,      |       | og  | στινας           |             |               |

Anmerk. 1. Ueber die Betonung von ώντινων, οίντινοιν, αίντινοιν, αίντινοιν, αίντινοιν, είντινοιν, 
Neutrum aber kommt auch m der Prosa oft vor.

Anmerk. 2. In Betreff der Dialekte ist Folgendes zu bem ken: a) τὶς u. τίς: τίρ st. τίς Lakon. nach Hesych.; σά Megarisch τινά und τίνα, daraus ἄσσα u. ἄσσα. Scholl. L. V. ad Il. α, 554: ἄσι ἔστι δὶ κατὰ τὸν Ἡρωδιανὸν δύο μέρη λόγου, τὸ ἄ ἄρθρον καὶ τὸ σά Μεγι κὸν δηλοῦν τὸ τινά. Eustath. 148, 39 σά, ὁ δηλοῖ τὸ τινά Μεγαρικῶς. Δωρικῶς. Et. M. 157, 48 1): und ἀσσα ist ohne Zweifel aus ἄσσα herv gegangen, indem die Bedeutung quaecunque leicht in die von ir ge was übergehen konnte; die Veränderung des Spir. und die Inklinat mügen die Veränderung der Bedeutung hinlänglich bezeichnet hab Das Megar. σά als Fragwort findet sich Ar. Ach. 757 σά μάν. In t

<sup>1)</sup> S. Ahrens dial. II. p. 277, der dieses cá ans dem alten erklärt; vgl. oben das Lesb.  $\tau(\omega)$ ,  $\tau(\sigma)$   $\tau(\omega)$ ,  $\tau(\sigma)$ .

Lesbischen Mundart kommen neben den gewöhnlichen Formen von τίς der Dat. τίφ Sapph. 55 st. τίνι u. τίοισιν 109 st. τίσιν vor.

Dor,, altionische (Homer.) u. neuion. Mundart:

\$. N. rk, rl G. réo Hom., reo Hdt. D. réo Hom. u. Hdt.; ro Hom. τίς, τί τέο Hom. u. Hdt., τεῦ Hom. τέφ Hdt. A. tivá, tì Tiva, Ti P. N. tivic, tivá, á202 §. 176, 2 G. tim Hdt. τίνες, τίνα τέων Il. ω, 387. Od. ζ, 119. ν, 200. D. riou u. riouge Hdt. τοίσι, τέοισι Hdt. Α τινές, τινά, ἄσσα

Dual Tivi.

b) δστις

8. N. con: Dor., alt- und ans Dor., htis altőπ alt- u. neuion. ττι Hom., ὅττι oder whrschl. ὅττι Sapph., neuion. u. neuion. δτις Hom. Alc.

G. ούτινος Hom. u. Dor., ότινος Dor. decr. Amphiet., ήστινος.
οτιν alt- u. neuion.; ότιτο Od. α, 124. χ, 377; ότιτο Od. ρ, 121. D. on Dor. decr. Amphict.

οπφ alt- u. neuion.

 το Π. μ. 428 (aber Zenod. richtig ὅτεφ, s. Spitzn.) Ap. Rh. 1,
 466. 2, 412; φτινι Hes. Op. 31.
 Α. ὅνπνα alt- u. neuion., ὅτινα Π. γ, 450. Od. 8, 204; ἄντινα Dor., ἡνπνα alt- u. neuion.; ὅττι alt- u. neuion., ὅττι Hom.; ὅττι od. whrschl. orn Sapph., Alc.

Whrschi. δττ. Sapph. Alc.

P. N. δίτνες Alc. 77, alt- u. neuion.; είτνες neuion.

G. δτεων altion. (Od. x, 39) u. neuion.

D. δτόσιπ altion. (II. a, 491) u. neuion.

A. δόσιτνες alt- u. neuion., δτινες II. ο, 492, δττινες oder wol richtiger δτινες Sapph. 53; ἄστινες altion. (Od. 8, 573) u. neuion.; ἄτινε II. α, 289, ἀτιν II. γ, 450, ἄσσα (ἄσσ) II. α, 554 u. sonst öfters, Hdt. 1, 47. 138. 197.

Annual 2. Die weeksterten Formen ζενικ kommen in der Att Prose

Anmerk. 3. Die verkürzten Formen σστις kommen in der Att. Prosa nur selten vor: δτου Xen. An. 3. 1, 20. 5. 1, 6. δτων Xen. Oec. 3, 2. An. 7. 6, 24 (st. δταν der codd.). δτοια Andoc. 3, 16. Bei den Attischen Diehtern aber sind sie sehr häufig, besonders στω m. u. f., dann στου Assch. Pr. 170. Soph. Aj. 33 u. sonst öfters, στων Soph. Ok. 414, στοις Tr. 1119. δτοια Ant. 1335. Ar. Eq. 758. Die den kürzeren Formen des Sing, entsprechenden längeren kommen bei ihnen nirgends vor; denn S. Oc. 1674 ist mit Schneidew. ώτνε st. ώτνε zu lesen; die übrigen längeren Formen Graden sich zwar auch selten doch werden sie nicht verschmäht. Formen finden sich zwar auch selten, doch werden sie nicht verschmäht ud sind bei Aeschyl. ziemlich häufig.

Anmerk. 4. Ausser dem Indefinitum tis gab es noch ein anderes: tμός u. άμός, dem die Bedeutung von είς, τίς beigelegt und das Dorisch genannt wird. S. Scholl. ad Od. α, 10 u. Et. M. 95, 21 sqq. Das Gothische hat ein entsprechendes Indefin. sum-s, irgend einer (davon sum-an, einst, einmal); dass diese Wörter mit αμα = unā, ὁμοῦ, sk. sama zusammenhängen, ist nicht unwahrscheinlich!). Die Form duög selbst wird nur von Grammatikern angeführt; sie hat sich aber in der selbst wird nur von Grammatikern angetunrt; sie nat sich aber in der Ion Leg. οδδαμός u. μηδαιώς erhalten, so wie auch in mehreren abgeleiten Adverbien: ἀμόθεν, alicunde, Od. α. 10; aber Att. ἀμόθεν γι ποθεν Plat. Gorg. 492, d. Leg. 7. 798, b. ἀμηγέπη Ar. Ach. 608. Plat. Leg. 5. 736, e. ἀμωγέπου, alicubi, Lys. 24. 170, 20 nach Bekker's Verbess. ἀμωςγέπως Pl. Leg. 1. 641, e u. s. 2). — Endlich wird von den Grammatikern noch das Pron. δείς, δέν = τἰς, τὶ erwähnt und dafür Alc. fr. 76 (89) angefint: χαί χ' οδδέν έχ δένος γένοιτο.

<sup>1)</sup> Vgl. Buttmann II. §. 146, A. 22. Curtius Et. S. 352. —
7) Vgl. Bremi ad Lys. p. 253. Ueber die Schreibung dieser Wörter
8 Schneider ad Plat. Civ. 5. 474, c.

### §. 177. Deklination von & \$\delta\ \takenta\ \delta\ \takenta\ \takenta\ \takenta\ \delta\ \takenta\ \delta\ \takenta\ \delta\ \takenta\ \delta\     | Singular.                         | Plural.      |
|----|-----------------------------------|--------------|
| N. | δ ή τὸ δεῖνα, irgend Einer, e, es | ol deives    |
| G. | τοῦ τῆς τοῦ δεῖνος                | דמי ספוישי   |
| D. | τῷ τῇ τῷ δεῖνι                    | fehlt        |
| A. | τὸν τὴν τὸ δεῖνα                  | τοὺς δείνας. |

Anmerk. 1. Auch wird, jedoch nur selten, δεΐνα indeklinabel gebraucht, als: τοῦ τῷ δεῖνα. In der Syrak. Mundart bei Sophron fr. 24 lautete es ὁ δεῖν ohne a. Apollon. de pr. 75, c.

Anmerk. 2. Dieses Pronomen ist erst seit Plato und Demosthenes (noch nicht bei Herodot und Thukydides) im Gebrauche und nie in die Dichtersprache, ausser der Komödie, aufgenommen worden, da es der Volkssprache angehörte. Es wird von den alten Grammatikern (s. Et. M. 614,56) von  $\delta\delta\epsilon$  abgeleitet:  $\delta$   $\delta\epsilon iv\alpha = \delta$   $\delta\epsilon iv\alpha$ , so dass die Endung iva vielleicht  $\{v\alpha, ubi, sei: hic ubi; allein mit Recht wird diese Ableitung getadelt <math>^1\}$ , da ohne Zweifel aus dieser Zusammensetzung  $\delta\delta iv\alpha$  entstanden wäre, und sich kein Grund denken lässt, warum die Griechen das Wort so seltsam getrennt hätten. Richtiger ist die Ansicht, die Griechische Sprache habe ein mit  $\delta$  anlautendes Demonstrativ-pronomen gehabt; von diesem stamme:  $\delta\epsilon iv\alpha$ ,  $\delta\epsilon iv\alpha$ ,  $\deltai\beta$ ,  $\delta\epsilon$  und so auch  $\delta\epsilon iv\alpha$ , welches ein dem relat.  $\{v\alpha, u\alpha in loco, entsprechendes demonstrat. Adverb: hoc in loco sei und, wie <math>\delta\delta\epsilon$  in  $\tauoic\delta\epsilon\alpha$ ,  $\tauoic\delta\epsilon\alpha\alpha$ , Flexion angenommen habe  $^1$ ).

Anmerk. 3. Ueber die Komparativ- und Superlativformen: Ετερος, πότερος, έκατερος, Εκαστος u. s. w. s. §. 157, 8. Die beiden έκάτερος u. έκαστος sind entstanden aus έ, dem Stamme v. εΓς, εν, und dem §. 175, A. 1 erwähnten Stamme κο; vgl. sk. ka-ta-ras, wer von beiden? ka-tamas, wer von vielen?).

#### §. 178. Korrelative (ἀνταποδιδόμενα) Pronomen.

- 1. Unter den korrelativen Pronomen begreift man alle diejenigen Pronomen, welche eine gegenseitige Beziehung (Korrelation) zu einander ausdrücken und diese Beziehung durch eine entsprechende Form darstellen. Diese gegenseitige Beziehung ist entweder eine allgemeine, wie in τίς; τί; quis? quid? τἰς, τἰ, aliquis, aliquid, so: ὅδε, οὖτος, dieser, ὅς, welcher, oder eine bestimmtere.
- 2. Die bestimmtere Korrelation tritt in vier verschiedenen Formen hervor, nämlich als Pronomen interrogativum, indefinitum, demonstrativum und relativum. Diese vierfache Korrelation findet sowol bei Adjektiv- als bei Adverbialpronomen statt. Allen vier Formen liegt derselbe Wortstamm zum Grunde, sie unterscheiden sich aber theils durch verschiedene Betonung, theils durch verschiedene Anlaute, indem das Interrogativum mit  $\pi$  anlautet, das Indefinitum dieselbe Form, jedoch mit veränderter Betonung, hat, das Demonstrativum mit  $\tau$ , und endlich das Relativum mit dem Spir. asper anhebt. Die indirekten Frage-

<sup>1)</sup> Schmidt l. d. p. 40 f. Vgl. Bopp V. G. §. 876. — 2) S. Curtius Et. S. 409. Anders Schmidt l. d. p. 66.

wörter setzen, wie wir (§. 175, Anm. 2) gesehen haben, dem Anlaut z das aus dem Relative entstandene & vor.

3. Die korrelativen Adjektivpronomen drücken die Beziehungen der Quantität und Qualität aus. Es sind folgende:

| Interrog.                 | Indefin.                    | Demonstrat.                                                                          | Relat. u. ab-<br>häng. Interrog.                    |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| πόσος, η, ον;<br>quantus? | ποσός, ή, όν<br>aliquantus  | τοσόςδε, τοσήδε, τοσόνδε,                                                            | όσος, η, ον<br>όπόσος, η, ον<br>quantus             |
|                           | von irgend                  | τοῖος, ᾱ, ον, talis<br>τοιόςδε, τοιάδε, τοιόνδε<br>τοιοῦτος, -αύτη, -οῦτο(ν)         | οΐος, α, ον, qualis<br>όποΐος, α, ον,               |
|                           | von irgend<br>einer Grösse, | τηλίχος, η, ον, 80 gross, alt<br>τηλιχόςδε, ήδε, όνδε<br>τηλιχούτος, -αύτη, -οῦτο(ν) | ήλίχος, η, ον, wie<br>gross, alt<br>όπηλίχος, η, ον |

Anmerk. 1. Die Formen: τόσος u. τοῖος sind mehr der Dichtersprache eigen, in Prosa sind sie nur dann gebräuchlich, wenn sie einem gleichsilbigen Relative entsprechen, als: ὅσφ μᾶλλον.., τόσφ Τhuc. 4, 28. ὅσφ πλείους.. τόσφ πλείονα Χεη. Vect. 4, 32. ὅσφ... τόσφ ἀν μᾶλλον Cyr. 1. 6, 26; dann in der Verbindung ἐχ τόσου, seit so langer Zeit, Plat. Symp. 191. c. Leg. 1. 642, e; ferner in der Verbindung τοῖος χαὶ τοῖος, τοῦς χαὶ τόσος, so und so beschaffen, so und so gross (viel): ἔστιν οὖν τὸσι καὶ τόσος καὶ τοῖα καὶ τοῖα, ὅθεν οἱ μὲν τοιοίδε οἱ δὲ τοιοίδε γίγνονται Plat. Phaedr. 271, d. τοῦ δὲ τοίου ἡ τοίου τὰ προσγιγνόμενα Civ. 4. 437, e. Υρίμασι τόσοις καὶ τόσοις Leg. 4. 721, b. — Die Endung in τοῖος ist ιος, wie z. B. in ἐτεροῖος.

Anmerk. 2. Andere, aber nicht zu einer vollständigen Reihe ausgebildete Korrelative sind: ποδαπός (s. Anm. 4); δποδαπός; cujas? wober gebürtig? παντοδαπός, ήμεδαπός, nostras, ὑμεδαπός, vestras, ἀλλοδαπός, ἔλλοξος, ἔτερος ἐτεροῖος, πᾶς παντοῖος. Ganz einzeln stehen da τύνως τυνοῦτος, τυννουτοσί, tantillus, whrschl. Deminutivformen von dem 8t. το (Curt. Et. S. 434), ποσταῖος; quoto die? Xen. Cyr. 5. 3, 28.

Anmerk. 3. Die Formen  $i_1\lambda(xo_5, \tau\eta\lambda(xo_5, u.s.w. sind auf dieselbe Weise wie ta-lis u. qua-lis entstanden und entsprechen gänzlich den Indischen Pronomen, welche durch Zusammensetzung mit dris (v. dria, videre) gebildet werden, als: ki-dris, cui similis? qualis? jā-dria, qualis relativ., tā-dris, talis, ma-dris, mihi similis, und dem Gothischen hvēleiks, nachher huëlthêr (daher welcher) v. dem Pronominaladv. huë und dem Verb leikjan, videre, similem esse (vgl. stalis.). So ist also: <math>i_1-\lambda(xo_5, \tau\eta-\lambda(xo_5, \tau$ 

Anmerk. 4. Das Wort ποδαπός wird von d. St. πο (vgl. ποῦ, πόκο) u. δάπεδον oder ἔδαφος, Boden, abgeleitet. Buttmann (Lexil. I.
8. 126) leitet es von ἀπό ab, das mittelst eines paragogischen δ zur

<sup>1)</sup> S. Schmidt l. d. p. 73. Bopp critica Gramm. ling. Sanscr. §. 287 p. 188

Vermeidung des Hiatus an das Pronomen gestigt sei, als: άλλοδα ἄλου ἄπο; jedoch ist ein solches parag. δ der Griech. Sprache i In der späteren Zeit sagte man auch ποταπός: (Lobeck ad Phr p. 56), wahrscheinlich um in ποδαπός, welches ursprünglich nur Vaterlande gebraucht wurde, aber schon in der Att. Zeit die allge Bedeutung von ποίος. annahm, die beiden Bedeutungen zu unterach nämlich: ποδαπός, von dem Vaterlande und Geschlechte, ποταπό ποίος) von dem Wesen des Menschen i). Apollon. de pr. 38 αρα, ve die Ableitung v. δάπεδον od. έδαφος und hält (p. 39, c) die Endung für eine Ableitungsendung wie z. B. 10ς in παντοίος: vgl. de c p. 186 – 192.

### §. 179. Korrelative Adverbialpronomen.

Die korrelativen Adverbialpronomen drücken Bezigen des Ortes, der Zeit und der Weise oder Beschafheit aus.

| Interrogativ.                                                        | Indefinit.                    | Demonstrat.                                                                                                                 | Relativ.                                | Abhän<br>Interre                                |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ποῦ; ubi?<br>πόθι; poet.<br>πόθεν; unde?<br>ποῖ; quo?<br>πόσε; poet. | ποθί poet.<br>ποθέν, alicunde |                                                                                                                             | อีซิเ poet.<br>อัติธง, unde             | οπου<br>δπόθι ep.<br>δπόθεν<br>δποι<br>δπόσε Ηι |
|                                                                      |                               | (τηνίχαTheokr.                                                                                                              | ατε, quum<br>ἡνίχα, quo<br>ipso tempore | όπότε<br>όπηνίκα                                |
| πῶς; wie? πῆ; wohin? wie? (πεῖ Dor.)                                 | πώς, etwa so<br>πή, aliquo    | τώς ep. u. Att. poet. s. Anm. 2, οὖτω΄ς), ὧδε²); ϣς fast nur poet. τῆ poet., τῆδε (τυῖδε Lesb. u. po Dor.,τεῖδε Dor.) ταὑτη |                                         | onws<br>ony                                     |

Anmerk. 1. Die Dativformen von einem ungebräuchlichen N native, wie  $\pi \tilde{\eta}$ ,  $\delta \pi \eta$  u.s. w., werden häufig ohne  $\iota$  subscr. geschrik

 $<sup>^{1)}</sup>$  Schmidt l. d. p. 74 f. —  $^{2)}$  Ueber &5 s. die gründliche örterung in Passow's Wörterb.

allein Apollon. de adv. 625 aagt ausdrücklich: λέγω τὸ τῷ καὶ πευστικῶς τὰ πῷ καὶ ἔτι τὸ ἀοριστωδῶς ο πῷ προςτιθεμένου τοῦ ι, καθώς καὶ ἡ παράἐοσις ὁμολογεῖ. Vgl. Eust. 174, 1 τὸ μὲν ῷ ἀντὶ τοῦ ὅπου σὺν τῷ ι γράφουεν οἱ τεχνικοῦ, καθὰ καὶ τὸ πῷ καὶ ὅπᾳ καὶ ἄλλᾳ.

Anmerk. 2. Das Demonstrativ τώς, sic, will Spitzner ad II. 3.
330 bei Homer nur dann gelten lassen, wenn es als Korrelativ zu ὡς steht, wie II. γ. 415, sonst schreibt er Ψ ως. Aber ohne korrelatives ὡς gebraucht Hes. Sc. 219. 478 τώς. Die Attischen und andere Dichter gebrauchen es auf beiderlei Weise: ὡς — τώς Aesch. S. 466. Suppl. 66.

331 — τώς Soph. Aj. 841; ohne ὡς Aesch. S. 619. Suppl. 673.

Anmerk. 3. Hieran reihen sich noch folgende, die aber nur in einelnen Korrelationsstufen vorhanden sind und meist der Dichtersprache angehören: ἐπεῖ (ἐπεθε u. πεῖθε poet.), ἐπεῖθεν (πεῖθεν poet.), ἐπεῖθεν (πεῖθεν poet.), ἐπεῖθεν (πεῖθεν μου.), ἐπεῖθεν (πεῖθεν (πεῖθεν μου.), ἐπεῖθεν (πεῖθεν (πεῖθεν (πεῖθεν μου.), ἐπεῖθεν (πεῖθεν (πεῖθεν μου.), ἐπεῖθεν (πεῖθεν (πεῖθεν μου.), ἐπεῖθεν 
Anmerk. 4. Die in der gewöhnlichen Sprache fehlenden Formen me Beseichnung des Hier, Daselbst werden ausgedrückt durch: ἐνθα, ἐνταῦθα (ἐνθαῦτα Ion.) und des von Hier durch: ἐνθαν, ἐνθάνδε, ἐνῶθν (ἐνθεῦταν Ion.): ἔνθα und ἐνθεν haben in der alten und poet. βπache sowol demonstrative als relative Bedeutung, in der guten Prosa aber nur relative 3), ausser in gewissen Verbindungen, als: ἔνθα μὲν — ἐνθε δὲ, ἔνθαν ααὶ ἔνθεν, und wenn die räumliche in die zeitliche überseht, als: ἔνθα λέγει, da sagt er, ἔνθεν, darauf.

Anmerk 5. Das Adverd ως st. οὐτως kommt in der Prosa nur ngwissen Redensarten vor: καὶ ως, vel sic, οὀδ΄ ως, μηδ΄ ως, ne sic quidem (Xen. An. 1. 8, 21. 3. 2, 23. 6. 4, 22. Oec. 2, 4. Thuc. 1, 132) oder ngeiehung auf ein vorangehendes ως, wie (Plat. Civ. 7. 530, d. Protag. 326. d, ubi v. Stallb), in anderen Beziehungen nur höchst selten, z. B. ως οὐν Thuc. 3, 37. — Von τότε, tum, ist zu unterscheiden τοτι, zuweilen, in den Verhindungen τοτὶ μέν.. τοτὶ δέ. τοτὶ μέν.. άλλοτι δέ u. dgl.; in derselben Bdtg. wird bei Hom. u. Apollon. Rh. und bei den späteren Attikern ὁτὶ μέν.. ὁτὶ δέ, ὁδὲ μέν.. ποτὰ δέ gebraucht.

### §. 180. Verlängerung der Pronomen.

Einige kleine Wörter schliessen sich so eng an die Pronomen zu einer besonderen Bestimmung ihrer Bedeutung, dass beide in Eines verschmelzen und gleichsam nur Eine, besonders gestaltete Pronominalbeziehung darstellen. Diese innige Verbindung wird in der Schriftsprache gewöhnlich dadurch bezeichnet, dass beide Wörter zu Einem verbunden werden. Es sind folgende:

a. Die Enklitika γέ (γά Dor.) verbindet sich mit den Personalpronomen der ersten und zweiten Person, um die Person hervorzuheben. Das Pron. ἐγώ zieht dann im Nom. u. Dat. seinen Akzent zurück, und beide Wörter werden zu Einem vereint: ἔγωγε, μογε; so auch σύγε. So lehren die alten Grammatiker, s. Apollon. de adv. 594 de pr. 61, c. 63, a. 68, a. 104, b. Schol. Ven. ad II. a, 173. Neuere Grammatiker haben diess auch auf ἐμέγε aus-

<sup>1)</sup> S. Curtius Rh. M. 4. S. 242 ff. — 2) Xen. Cyr. 1. 2, 2 ist st. τόπ ένθεν, δθενπερ whrschl. zu lesen: οόκ, ένθενπερ, so dass δθενπερ für in Glossem von dem seltenen ένθενπερ zu halten ist.

gedehnt und schreiben έμεγε. In der Krasis mit καί μ. ἐμο schreibt man κάμοίγε, vgl. Soph. OC. 263 (doch Wund. κάμοιγε) Uebrigens kann sich γέ, sowie mit jedem anderen Worte, so auch mit jedem anderen Pronomen verbinden, wird aber nicht mit den selben zu Einem Worte verbunden.

b. Das Adverb δή schliesst sich an das Relativ in der Bdig gerade, eben, als: (τῷ οὐρανῷ) ον δή αίθέρα ὀνομάζειν Plat. Phaed 109, b. οθεν δή Xen. Comment. 1. 1, 2, woher gerade, ib. 2, 3 64; so όσος δή, όπόσος δή, ferner: δήποτε und ούν an die aus In terrogativen oder Indefiniten zusammengesetzten und an οσος, w die relative Beziehung zu verallgemeinern, d. h. dieselbe auf alle unter dem durch das Pronomen bezeichneten Gegenstande Denk bare auszudehnen, als: όστιςδή, όστιςδήποτε, όστιςοῦν, ήτιςοῦν, όπιον quicunque (G. ούτινοςοῦν od. ότουοῦν, ήστινοςοῦν, D. φτινιοῦν od ότφοῦν u. s. w.); — όποσοςοῦν, όσοςδήποτε, quantuscunque; — όπη λιχοςούν, wie gross, alt auch nur; — όπηούν, όπουούν, όποςούν όπωστιοῦν (bes. in Verbindung mit einer Negat., als: οὐδ' ὁπωςτιοῦν ne minime quidem), ύπουδή, όπουδήποτε 1).

c. Die Enklitika & k., whrschl. das abgeschwächte & t., ver bindet sich mit einigen Demonstrativen, um die hinweisende Bezie hung derselben zu verstärken, als: οδε, ηδε, τόδε; τοιόςδε; τοσόςδε τηλικόςδε von δ, τοῖος, τόσος, τηλίκος, welche nach Ansetzung voi bi ihre Betonung verändern (§. 89, V).

d. Die Enklitika πέρ wird sämmtlichen Relativen angesetzt um die relative Beziehung auf ein Demonstrativ noch mehr hervor zuheben, und bezeichnet daher eigentlich: eben welcher, 🎩 όσπερ, ήπερ, όπερ (G. ούπερ u. s. w.); όσοσπερ, ολόςπερ (G. όσουπ $oldsymbol{q}$ 

οίουπερ u. s. w.); ότιπερ, όθενπερ.

e. Das untrennbare f demonstrativum wird (jedoch erst # der Attischen Zeit; der Dorischen Mundart ist dieser Gebrand ganz fremd, s. Ahrens dial. II. p. 272) den Demonstrativen un einigen wenigen anderen Adverbien angehängt, immer mit starke demonstrativer Beziehung. Es hat stäts den Akut und verschling jeden ihm unmittelbar vorangehenden kurzen Vokal, sowie es di langen Vokale und Diphthonge verkürzt. Uebrigens gehören solch Formen nur der Umgangssprache an, wesshalb sie bei den Tra gikern nicht vorkommen, auch nicht bei den Historikern, ausse Xenophon.

ούτοσί, dieser da (hice, celui-ci), αύτηί, τουτί, G. τουτούί, ταυτησί, D. τουτφί, ταυτήί, A. τουτονί, ταυτηνί, Pl. οὐτοξί, αὐταζί, ταυτί, G. τουτωνί, Ď. τουτοισί u. s. w.,  $\delta \delta i$ ,  $\delta \delta i$ , τοδί v.  $\delta \delta \epsilon$ ; ώδί v. ώδε; οὐτωσί v. οὐτως; έκεινοσί (b. Aristoph. u. Lukian.), έκεινουί u. s. w.;

τοιουτοσί, τοιαυτηί, τοιουτονί, so beschaffen wie der, der vor d

τοσουτοσί, τοσαυτηί, τοσουτονί, so gross als der, der vor dir steht; so: evreubeví v. evreübev; evbabí v. evhábe, vuví v. vův; beupí 1 δεῦρο.

<sup>1)</sup> S. Lobeck ad Phryn. p. 878 sq.

Anmerk. 1. Die Formen, in denen dem i ein s vorangeht, nehmen bei den Attikern zuweilen vor einem folgenden Vokale ein ν an, als: επισέν, έχεινοσέν, τουτουσέν, ούτωσέν. Apollon. de pr. 75, c.

Anmerk. 2. Die Komiker schieben zuweilen zwischen das Pron. Anmerk. 2. Die Komiker schieden zuweinen zwischen das 1 ion. sing und i die Wörtchen 7i, di, hie ein, und aus 7i, dit wird 7i, di, so h Aristoph. τουτογί, ταυταγί, αυτηγί Ar. Ach. 784, τουτογί Lys. 604 (doch auch αυτη 1 γε, τουτογί γε 1); ferner τουτοδί Pl. 227 = τουτλ δί; selbst έγπαυθί Thesm. 646 = ένταυθίγε; ένμεντευθενί Komik. Metagenes b. Ath. 8. 363, f. = έντευθενί μέν; νυνδί Kom. Antiphanes b. Ath. 8. 343, a = 21. μπαιεσί Ar. Au Aug. — μπαι μέν wil bi; vuvpevi Ar. Av. 448 = vuvi piev.

Anmerk. 8. Ueber das η in έγων-η, τών-η, τούν-η, ἐμίν-η, τίν-η s. § 166, 3. Dieses aus dem konfirmativen η hervorgegangene verstärkssde Suffix ist sicherlich in dem ep. τίη und dem Aristophanischen ting eigentlich was wirklich? daraus warum denn? anzunehmen; ebenso bei Aristoph. δτιή in indirekter Frage und als Konjunktion == eaundoquidem oder dass ja, wie οδ γάρ οἶοθ. δτιή πλείστους αὐται βάσωσα σοφιστάς Nub. 331 2). Die epische Sprache kann an alle Relative das enklitische Adverb τέ ansetzen, als: ὅστε, der gerade, welcher, ἐνετε; b. Herod. findet sich dieses τέ getrennt in τὰ ἔθνεα, τά περ τε, 1, 14; aus der ep. Sprache ging es in die lyrische über, bei den Tragikern indet es sich fast nur in den lyrischen Stellen 3); in der gewöhnsten Sprache hat sich dieses τέ erhalten in ἐφ' ψτε, οἴοςτε, οἴατε, ἔντ. εὐτε. én, wore.

# Drittes Kapitel.

### Von den Zahlwörtern.

§. 181. Begriff und Eintheilung der Zahlwörter.

1. Die Zahlwörter drücken das Verhältniss der Zahl ud Quantität aus. Sie werden wie die Pronomen nach Bedeutung und Form unterschieden in Substantiv-, Adjektiv- und Adverbialnumeralien, als: ή τριάς, die Dreiheit, τρεῖς (ἀνδρες), drei (Männer), τρίς, dreimal.
2. Die Grundzahlwörter (Cardinalia) stehen auf die

Prage: wie viel? Die vier ersten derselben und dann die renden Zahlen von 200 (διακόσιοι) bis 10,000 (μύριοι) und dessen Komposita haben Adjektivflexion; alle übrigen aber ind der Flexion nicht fähig. Die Tausende werden mit den Adverbialnumeralien gebildet, als: τρισχίλιοι, 3000. Die Bezeichnung der Zahl 1 ist in den verwandten Sprachen sehr verschieden, so dass man aus ihnen für das Griech. etc (aus ( hinsichtlich seiner Ableitung mit Sicherheit Nichts bestimmen kann 4); δύω (δύο), Stamm δFα, sk. dvâu (Dual, St. dva), L. duo; τρεῖς, τρία, St. τρι, wie in den verwandten Sprachen; τέσσαρες s. §. 187, 5; πέντε, Aeol. πέμπε, sk. Pankan, Goth. fimf, L. quinque; das ε ist eine Abschwächung des urspr. α; εξ, sk. shash, L. sex, Goth. saihs; έπτά, sk.

<sup>1)</sup> S. Elmsl. ad Ar. Ach. 784. — 2) S. Lehrs Quaest. ep. §. 6 1. 62 sqq. — 3) S. Passow's Lex. III. S. 548. Ellendt L. S. II. 1. 379 sq. — 4) S. Bopp V. G. §. 308. Schleicher Comp. II. S. 397 f.

saptan, Zend haptan, L. septem, Goth. sibun; δατώ L. oc sk. ashtâu, Goth. ahtau, lauter Dualformen; ἐννέα (ἐννέι sk. navan, Goth. niun, L. novem; im Griech. ist das euphe vorgesetzt (§. 44); die Verdoppelung des vist unorganis daher auch auf die Ableitungen nicht übergegangen; δέι sk. daçan, L. decem, Goth. taihun, ahd. zehan; Γίκα Γείκατι, είκοσι (s. §. 16, 2), sk. viçati, L. viginti; τριάκοντα, ε tri-cat u. s. w.; έ-κατόν, sk. catam, L. centum, Goth. hur δια-κόσιοι (δΓιακ.), sk. dvê çatê, L. du-centi u. s. w.; χῦ und μόριοι haben in den verwandten Sprachen keine e sprechenden Wörter.

Anmerk. 1. Einzelne Ausnahmen sind: τριημόντων ἐτέων Hes. (696, was Spätere nachgeahmt haben: ἐκ δὲ τριηκόντων. Callim. fr. 67 Anth. 14. 3, 9. 123, 13; τριηκόντασιν Philodem. in Anth. 11. 41, 1. ἐ der Les bischen Mundart werden im Et. M. 290, 49 angeführt Alc. εἶς τῶν δυοκαιδέκων nach O. Müller's Auffassung (st. der verkehrten I art εἰς τὸν δυοκαιδέκον) u. 26 παγέων ἀπὸ πέμπων nach desselben Mu massung st. τ' ἀγέων (cod. παγέον) ἀποπέμπων!).

3. Die Ordnungszahlwörter (Ordinalia), welche ei Reihenfolge bezeichnen und auf die Frage: der w vielste? stehen, haben sämmtlich die dreigeschlechtige ! jektivslexion: ος, η, ον u. ος, α, ον (nur δεύτερος, α, ον). 19, ausser 2, 7, 8, endigen sie auf τος und haben den Akzesoweit als möglich nach dem Anfange des Wortes, von 20 endigen sie auf στός. Dass die Endungen τος und στός Sup lativendungen sind, ist §. 157, 8 bemerkt worden 2), πρό-τε (v. πρό) der Erste von Zweien, und δεύ-τερος (δΕ΄ έτερος) hal Komparativendungen; τέταρτος ist st. τέτταρτος gebildet, die Häufung des τ zu meiden; πέμπ-τος von dem Aeol. πέμ ένατος steht für έννέα-τος oder vielmehr ένέα-τος, da in έννέα ν unorganisch ist (s. Nr. 2); die Endung στος scheint aus Superlativendung 10τος entstanden zu sein; ξβδομος, aus ξπ μος nach Abschwächung des α und Verwandlung von πτ in wahrscheinlich wegen des folgenden μ durch Assimilat entstanden, hat die Superlativendung μος, wie im Sans mas und im Lat. mus: sk. sapta-mas, Lat. septimus; ογδι ist von der Dualform ἀκτώ mit dem Suffixe Foς gebile wie man aus dem Lat. octa-vus ersieht; ατ sind in γδ we des folgenden F erweicht, wie ξβδομος wegen μ. Die : verbialischen Ordnungszahlwörter, welche ebenf eine Reihenfolge bezeichnen, werden durch das Neutz Sing. od. Plur. mit oder ohne Artikel ausgedrückt, als: n τον, τὸ πρῶτον, πρῶτα, τὰ πρῶτα; auch mit Adverbialends ως, jedoch fast nur bei späteren 3).

4. Die Zahladverbien auf die Frage: wie vielm sind, mit Ausnahme der drei ersten, aus den Grundzahlwört mit der Endung axıc, welche nach Wegwerfung des E

<sup>1)</sup> S. Ahrens dial. I. p. 128 u. 245. — 2) Vgl. Foerstemann compar. et superl. l. Gr. et Lat. p. 16 sqq. — 3) S. Lobeck ad Ph. p. 311 sq.

vokals angesetzt wird, gebildet, als: πεντάχις, fünfmal; aber πεντάχις.

5. Die Vervielfachungszahlwörter (Multiplicativa) auf die Frage: wie vielfach? wie vielfältig? sind sämmtlich Komposita mit πλοῦς, und Adjektive dreier Endungen: εἰς, ἢ, οῦν, (§. 113): ἀπλοῦς, ἢ, οῦν, einfach, διπλοῦς (2), τριπλοῦς (3), τετραπλοῦς (4), πενταπλοῦς (5), ἐξαπλοῦς (6), ἐπταπλοῦς (7), ἀπαπλοῦς (8), ἐναπλοῦς (9), δεκαπλοῦς (10), ἐκατονταπλοῦς (100), γλιαπλοῦς (1000), μυριαπλοῦς (10,000). Eine seltenere, besonders im Ionischen Dialekte gebräuchliche Endung ist -φάσιος, als: ἐιφάσιος, zweifach 1). Die adverbialischen Vervielfachungszahlwörter werden aus den Grundzahlwörtern mit der Endung χἄ oder χῆ und χῶς gebildet, als: μοναχῆ, ἁχα, διχῆ, τριχῆ (Dor. διχᾶ, τριχᾶ), τέτραχα, πένταχα, πενταχῆ, πανταχᾶ, πανταχᾶ, ὑσαχῆ u. s. w. Diese Adverbien entsprechen in Bedeutung sowol als Form den Indischen auf the, als: dvi-dhâ = δι-yᾶ, tri-dhâ = τρι-yᾶ, catur-dhâ = τετραγὰ, panca-dhâ = πενταχᾶ²), wegen des χ u. dh (θ) s. §. 12, 2.

6. Die Verhältnisszahlwörter (Proportionalia) auf die Frage: um wie vielmal genommen? oder wie vielmal so gross? sind sämmtlich Komposita mit der dreigeschlechtigen Endung: πλάσιος, (ā, ιον; διπλάσιος, doppelt so gross als ein Anderes, das als Einheit genommen wird, τριπλάσιος (3), τετραπλάσιος (4), πενταπλάσιος (5), έξαπλάσιος (6), ταπλάσιος (7), δαταπλάσιος (8), ένναπλάσιος (9), δεκαπλάσιος (10), έκατονταπλάσιος (100), γιλιοπλάσιος (1000), μοριοπλάσιος (10,000); seltener mit der Endung: -πλασίων, ον, als: έκατον-

Takaoimy Xen. Oec. 2, 3.

7. Die Substantivnumeralien, welche den abstrakten Begriff der Zahl ausdrücken, werden sämmtlich, mit Ausnahme des ersten, aus den Grundzahlwörtern mit der Endung & Gen. άδ-ος, gebildet: ἡ μονάς (ν. μόνος, allein), seltener ἡ ἐνάς, die Einheit, δυάς, Zweiheit, τριάς, Dreiheit, τετράς (4), τημπάς (πεντάς Spät.; πεμπτάς falsche Schreibart) (5), ἐξάς (6), ἐδομάς (7), ὀγδοάς (8), ἐννεάς (9), δεκάς (10), ἐνδεκάς (11), διοδεκάς (12) u. s. f., εἰκάς (20), τριᾶκάς (30), τετταρακοντάς (40), τεντηκοντάς (50), ἐκατοντάς (100), γιλιάς (1000), μυριάς (10,000), δύο μυριάδες (20,000) u. s. w. Ueber die Betonung von γιλιαδών u. s. w. s. §. 134, 1, e). S. 374.

δετάς (12) u. s. f., εἰκάς (20), τριᾶκάς (30), τετταρακοντάς (40), τετταρακοντάς (50), ἐκατοντάς (100), χιλιάς (1000), μυριάς (10,000), δύο μυριάδες (20,000) u. s. w. Ueber die Betonung von χιλιασδών u. s. w. s. §. 134, 1, e). S. 374.

Anmerk. 2. Eine ganz eigentilmliche Art von Zahlwörtern hat die Griechische Sprache, welche, von den Ordnungszahlwörtern abgeleitet, die Endung αιος haben und gewöhnlich auf die Frage: am wie vielsten Tage? stehen, als: δευτεραίος, τριταΐος, τεταρταΐος, πεμπταΐος, ἱκταΐος, ἐβδομαΐος, ὀγδοαίος, ἐναταΐος, ὁκαταΐος u. s. w., z. Β. δευτεραίος ἐκ τοῦ 'Αθηναίων ἀστεος ἦν ἐν Σπόρτη Hdt. 6, 106, d. h. am zweiten Tage, πεμπταΐοι ἀρίκοντο. am fünften Tage, schon b. Hom. πεμπταΐοι δ' Αξγυπτον κόμεσθα Od. ξ. 257, dann besonders häufig bei den Historikern. Uebrigens findet sich die Endung αΐος auch bei anderen eine Zeit angebenden Adjektiven, als: σκοταίοι προσιόντες Χen. An. 2. 2, 17 = μer noctis tene-

bras. S. die Wortbildung.

<sup>1)</sup> S. Koen. ad Greg. Cor. p. 527. - 2) S. Bopp. V. G. §. 325.

Anmerk. 3. Distributive Zahlwörter, welche die Lateinische Sprache hat, fehlen der Griechischen, welche dafür die Präpositionen dvá, είς, κατά mit d. Akk. der Cardinalia gebraucht, als: ἀνὰ δέκα ἀφίκοντο, deni venerunt, καθ ἔνα (ἔν), singuli, a, εἰς τέτταρας, quaterni; auch finden sich die Komposita mit σύν: οἱ αἱ τὰ σύνδυο (indekl.), bini, ae, a, οἱ αἱ σύντρεις, τὰ σύντρει, terni, ae, a, schon Od. ι, 429 σύντρεις αἰνύμενος. h. Ven. 74 σύνδυο. Pind. P. 3, 81. Hdt. 4, 66. Xen. An. 6. 3, 2. Plat. leg. 12. 962, e. Davon sind solche Beispiele zu unterscheiden, in welchen solche Komposita die Bdtg. von zusammen haben, wie ξυναίκοστ Od. ξ, 98. σύνδυο Plat. Hipp. m. 282, e. συνδώδεκα Eur. Troad. 1076 ι).

Anmerk. 4. Ausser den angestihrten Zahlwörtern gibt es noch eine andere Klasse von Zahlwörtern, welche nicht, wie jene, eine bestimmte Zahl ausdrücken, sondern entweder eine unbestimmte Zahl oder eine unbestimmte Quantität, als: ενιοι, einige, πάντες, alle, πάντα, Alles, πολλοί, viele, πολλά, Vieles, όλίγοι, wenige, όλίγον, όλίγα, Weniges, οὐδείς, keiner, οὐδεν, Nichts u.s. w.

### §. 182. Zahlzeichen.

- 1. Die Zahlzeichen sind die 24 Buchstaben des Griechischer Alphabets, denen noch drei veraltete Buchstaben eingeschaltet werden, nämlich nach ε das Βαῦ oder Digamma: F oder Στῖ: ς, das Κόππα: 5, als Zeichen für 90; das Σαμπῖ: 7, als Zeicher für 900. Wann diese Zifferbezeichnung aufgekommen sei, lässt sielenicht genau bestimmen; so viel aber ist gewiss, dass sie schorziemlich alt ist 2).
- 2. Die ersten 8 Buchstaben: α bis θ mit dem Βαῦ bezeichner die Einer; die folgenden 8: ι bis π mit dem Κόππα die Zehner 5 die letzten 8: ρ bis ω mit dem Σαμπῖ die Hunderte.
- 3. Bis 999 werden die Buchstaben als Zahlzeichen mit einem Striche oberhalb der Buchstaben versehen, und wenn zwei oder mehrere Buchstaben als Zahlzeichen nebeneinander stehen, erhält nur der letzte diesen Strich. Mit 1000 beginnt wieder das Alphabet, die Buchstaben aber werden mit einem Striche unterhalb derselben versehen, also:  $\alpha'=1$ ,  $\alpha=1000$ ,  $\alpha'=10$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha'=1000$ ,  $\alpha$

 $\mu \mu \beta = 5742$ ,  $\mu \omega \xi \eta$ , 1868,  $\rho = 100$ ,  $\rho = 100,000$ .

Anmerk. Eine andere Zahlbezeichnung, — die altattische, auf alten Denkmälern sich findende — ist folgende: 1 I (Anfangsbuchstabe von loc, alt st. εξ;), 2 II, 3 III, 4 IIII, 5  $\Gamma$  (alter Anfangsbuchstabe von Iléves), 6  $\Gamma$ I (5 u. 1), 7  $\Gamma$ II u. s. w., 10  $\Delta$  ( $\Delta t \times \alpha \lambda$ ), 11  $\Delta$ I u. s. w., 15  $\Delta \Gamma$ , 20  $\Delta \Delta \lambda$ , 21  $\Delta \Delta$ I u. s. w., 30  $\Delta \Delta \Delta$ , 40  $\Delta \Delta \Delta \Delta$ , 100 H (Hexatóv nach alter Orthographie für έχατόν), 200 HH u. s. w., 1000 X ( $X(\lambda t \omega t)$ ), 2000 XX, 10,000 M (Mόριοι). — 50, 500, 5000, 50,000 werden dadurch bezeichnet, dass die Buchstaben:  $\Delta$  (10), H (100), X (1000), M (10,000) in den leeren Raum eines großen  $\Gamma$  (= πεντάχις) hineingestellt werden, wodurch angedeutet werden soll, dass die durch den in dem  $\Gamma$  stehenden Buchstaben bezeichnete Zahl mit 5 (II) multiplizirt werden mitsse, als:  $\Gamma$ I d. h. πεντάχις δέχα, 5mal 10 = 50,  $\Gamma$ I = 60,  $\Gamma$ I = 500,   $\Gamma$ I = 50,  $\Gamma$ I = 5000,  $\Gamma$ I = 5000,  $\Gamma$ I = 50,  $\Gamma$ I = 5000,  $\Gamma$ I = 5000,  $\Gamma$ I = 50,  $\Gamma$ I = 5000,  $\Gamma$ I = 5000,  $\Gamma$ I = 50,  $\Gamma$ I = 5000,  $\Gamma$ I = 5000,  $\Gamma$ I = 50,  $\Gamma$ I = 50,  $\Gamma$ I = 5000,  $\Gamma$ I = 50,  $\Gamma$ 

<sup>1)</sup> S. Matthiä A. G. I. s. 141, A. 4. Passow, Wörterb. unter σύνδυο, σύντρεις. — 2) Das Genauere über diesen ganzen Gegenstand s. in Franz Elem. epigr. Gr. p. 346 sqq.

## § 183. Uebersicht der Cardinalia und Ordinalia. 481

#### \$. 183. Uebersicht der Cardinalia und Ordinalia.

#### Grundsahlwörter Ordnungszahlwörter (Cardinalia): (Ordinalia): 1 á eic, pla, gv πρώτος, η, ον, primus 2 B Búo δεύτερος, α, ον 3 TPEIC, TPICE τρίτος, η, ον 4 8 τέσσαρες, α, od. τέτταρ. τέταρτος, η, ον 5 πέντε έ πέμπτος, η, ον 6 旣 έχτος, η, ον 7 ζ έπτά έβδομος, η. ον 8 ή δατώ όγδοος, η, ον 9 **èwéa** ένατος, η, ον 3) 10 ( δέχα δέχατος, η, ον 11 12 Evdexa ένδέχατος, η, ον 12 В δωδέχατος, η, ον, δώδεκα 13 τρεῖς (τρία) καὶ δέκα $^{1}$ ) τρίτος, $r_i$ , ον καὶ δέκατος, $r_i$ , ον 4) ľΫ́ 14 ιď téggapec xal béxa 1) τέταρτος, η, ον καὶ δέκατος, η, ον 15 uź πεντεχαίδεχα πέμπτος, η, ον καὶ δέκατος, η, ον 16 έχχαίδεχα έχτος, η, ον καὶ δέχατος, η, ον 17 5 έπταχαίδεχα ξβδομος, η, ον καὶ δέκατος, η, ον 18 m δχτωχαίδεχα όγδοος, η, ον καὶ δέκατος, η, ον 19 <sub>1</sub>8 έννεαχαίδεχα ένατος, η, ον καὶ δέκατος, η, ον 20 x είχοσι(ν) είχοστός, ή, όν 21 xa' είς, μία, εν καὶ είκοσι είς, μία, εν oder πρώτος, η, ον χαὶ εἰχοστός, χμ, όν τρι $\bar{α}$ χοστός, χμ, όν $\bar{α}$ ) 30 X τριάχοντα 2) 40 τεσσαράκοντα od. τετταρ. τεσσαράχοστός, ή, όν 50 πεντήχοντα πεντηχοστός, ή, όν 60 € εξήχοντα έξηχοστός, ή, όν 70 o έβδομηχοστός, ή, όν ὀγδοηχοστός, ή, όν έβδομήχοντα 80 £ δγδοήχοντα

<sup>1)</sup> Oft auch in den Handschr. zusammengeschrieben τρεισκαίδεκα, τρεισκαίδεκα. Das indeklinabele τρισκαίδεκα findet sich II. ε, 387. Od. ω, 340 mit. d. Var. τρεισκαίδεκα, wie auch an beiden Stellen Bekker geteineben hat; auch sonst ist es selten, wie Isae. 8, 35 τρισκαίδεκα μνών. Ar. Ran. 50 u. Xen. Hell. 5. 1, 5 ναῦς τρισκαίδεκα. Τhuc. 8, 22 τρισκαίδεκα νωήν (3, 69. 8, 88 m. Var.) u. Spätere. Das indeklin. τεσσερεσκαίδεκα ξελοτί dem Ionismus (Hdt. 1, 86 έτει τεσσερεσκαίδεκα u. τεσσερεσκαίδεκα ξελοτί dem Ionismus (Hdt. 1, 86 έτει τεσσερεσκαίδεκα u. τεσσερεσκαίδεκα βελοτί dem Ionismus (Hdt. 1, 7, 2 τεσσερεσκαίδεκα τοὺς ἐλευθέρους. Das indeklin. τεσσαρεσκαίδεκα τριήρεας) und den späteren Attikern an; dech sagt auch Xen. Comm. 2. 7, 2 τεσσερεσκαίδεκα τοὺς ἐλευθέρους. Das indekli. τεσσαρεκαίδεκα findet sich nur b. Spät Vgl. Lobe ck ad Phryn. P. 406 sq. Passow Lex. Bredov. dial. Her. p. 279 sq. Die Zahlwörter δεκατρεῖς, δεκατρία, α, δεκατέσσαρες, δεκαπέντε u. s. w. kommen selten vor. — 3) Der Bindevokal α ist lang nach einem Vokale, kurz nach them Konsonanten. — 3) In den Hdschr., doch meistens nur in den sehlechteren, wird oft in den von ἐννέα abgeleiteten Zahlwörter νν st. γ gelesen: ἐννενήκονντα, ἔννατος, ἐννάκις, ἐννενηκοστός, ἐννακόσιοι. S. Poppo da Thuc. P. II. Vol. I. p. 254. Ein anderes Verhältniss findet bei ἐννήκονντα Od. τ, 174, das aus ἐνενήκονντα zusammengezogen ist, statt. Eubul.

| 90           | 5  | ἐνενήχοντα <sup>3</sup> )          | ένενηχοστός, ή, όν <sup>3</sup> ) |
|--------------|----|------------------------------------|-----------------------------------|
| 100          | 3  | έχατόν                             | έκατοστός, ή, όν                  |
| 200          |    | δι <b>αχόσιοι, αι, ια</b> 2)       | διακοσιοστός, ή, όν 3)            |
| 300          | τ  | τριάχόσιοι, αι, ια                 | τριακοσιοστός, ή, όν              |
| 400          | ນ້ | τετράχόσιοι, αι, ια <sup>5</sup> ) | τετράχοσιοστός, ή, όν             |
| 500          |    |                                    | πεντάχοσιοστός, ή, όν             |
|              |    | έξαχόσιοι, αι, α                   | έξαχοσιοστός, ή, όν               |
| 700          | Û  | έπταχόσιοι, αι, α                  | έπτακοσιοστός, ή, όν              |
| 800          |    |                                    | δατάκοσιοστός, ή, όν              |
| 900          | 3  | έναχόσιοι, αι, α <sup>3</sup> )    | ένακοσιοστός, ή, όν 3)            |
| 1000         |    | χίλιοι, αι, α                      | χιλιοστός, ή, όν                  |
|              |    |                                    |                                   |
| 2000         | Þ  | δισχίλιοι, αι, α                   | δισχιλιοστός, ή, όν               |
| 3000         | Ŋ  | τρισχίλιοι, αι, α                  | τρισχιλιοστός, ή, όν              |
| 4000         | δ  | τετρακισχίλιοι, αι, α              | τετραχισχιλιοστός, ή, όν          |
| <b>50</b> 00 | 3  | πενταχισχίλιοι, αι, α              | πενταχισχιλιοστός, ή, όν          |
| 6000         |    | έξαχισχίλιοι, αι, α                | έξαχισχιλιοστός, ή, όν            |
| 7000         | ζ  | έπταχισχίλιοι, αι, α               | έπταχισχιλιοστός, ή, όν           |
| 8000         |    | δατακισχίλιοι, αι, α               | όχταχισχιλιοστός, ή, όν           |
| 9000         |    | έναχισχίλιοι, αι, α                | έναχισχιλιοστός, ή, όν            |
| 10,000       |    | μύριοι, αι, α                      | μυριοστός, ή, όν                  |
| 20,000       |    | δισμύριοι, αι, α                   | δισμυριοστός, ή, όν               |
|              |    |                                    |                                   |
| 100,000      | Ą, | δεκακισμύριοι, αι, α               | δεχαχισμυριοστός, ή, όν.          |

#### §. 184. Dialekte.

1. Cardinalia. Ueber εἰς, δύο, τρεῖς, τέσσαρες s. §. 187. Πέμ Aeol. st. πέντε Alc. 26; b. Hom. in πεμπ-άσσεται Od. δ, 412 u. πέμπ-τος, quintus, πεμπ-ταῖος, quinto die; — Fέξ (sex), Fέκτος u. s. auf d. Herakl. Taf.; — ὁκτώ st. ὀκτώ ebendas.; — ἐννέα ebe das.; — ὁκα εἰς Delph. Inschr. 1690 st. ἔνδεκα; — δυώδι Dor. (neben δώδεκα u. auch δέκα δύο tab. Heracl. 2, 53) altion. (neben δώδεκα b. Hom. u. anderen Dichtern, b. Herod. späteren Att.; — τρισκαίδεκα u. τεσσερεσκαίδεκα s. §. 183. not. über ἐξκαίδεκα s. §. 68, 7; — Fίκατι altdor., Fείκατι etwas später Dc βείκατι b. Hesych. spät Lakon.; gleichfalls Dor. ἰκατι, später εἰκ Κοrkyr. Inschr. 1840, Callim. Cer. 70. Theocr. öfter; nach Alexas εἰκοσι; ep. εἰκοσι, εἰκοσ' Od. β, 212 u. s., ἐείκοσι u. vor Vok. ἐείκοσ τετρώκοντα (aus τετορήκοντα) Dor. st. τεσσαράκοντα; τεσσεράκον neuion. (nicht τεσσερήκοντα); — ἐβδεμήκοντα Dor., doch auch ἐβ

b. Ath. 2. 36, b wird von Meineke jetzt richtig gelesen fvarog st. fvarat — 4) Die angegebenen Formen von 13ter bis 19ter sind die in α Prosa gewöhnlichen; τρισκαιδέκατος, τεσσαρακαιδέκατος, πεντεκαιδέκατ έκκαιδέκατος u. s. w. gebrauchen theils die Epiker, theils die Neuioni theils die Späteren, selten die guten Attiker, wie ἐπτακαιδέκατος Thu 7, 28. — 5) Nicht τεσσαρακόσιοι, welche fehlerhafte Form nur von Neuer ersonnen ist, aber bei keinem Schriftsteller gefunden wird. S. But mann I. §. 70. Anm. \*\*\*).

μέροντα; - δηδώποντα alt- und neuion.; - ἐννήκοντα Od. τ, 174, aber ένενήκοντα Il. β, 602, vgl. §. 183. Note 3); — διακατίοι, τριακατίοι, τετρακατίοι, πεντακατίοι, Γεξακατίοι, έπτακατίοι, όκτακατίοι Dor. u. s. w., aber nach Alexand. die gewöhnlichen Formen διακόσιοι u. s. w.; είνακόσια Hdt. 2, 13 m. d. Var. dvvax., aber 2, 145 ohne Var.; — χείλιοι Böot., χέλλωι Lesb. und whrschl. χηλίοι im strengeren, χείλιοι im milderen Domm., viliot auf jüngeren Inschr. 1). Bei mehreren Tausenden verbindet Homer die Cardinalia mit der Form χίλοι zu Einem Worte, als: iwadythor, δεκάχιλοι (nicht μύριοι s. §. 185, 2); — das lange α in den Formen auf dxovra u. ακόσιοι, als: τριάκοντα, διακόσιοι, τριακόσιοι lantet alt- u. neuion. η, als: τριήχοντα, aber τεσσεράχοντα Homer, τεπράκοντα Hdt., da das α kurz ist, διηκόσιοι, τριηκόσιοι u. s. w., aber τετρακόσιοι.

2. Ordinalia. Πρώτος (aus πρό-ατος §. 50, 11) lautet Dor. --paros; eine ep. und überhaupt poet. Nbf. ist πρόμος (primus) in der Bdtg. Vorderster, princeps; b. Ar. Thesm. 50 πράμος (ubi Ψ. Fritzsch.); — τέρτος Aeol. (vgl. tertius); ep. Nbf. τρίτατος (§ 157, 4); — τέτρατος ep. neben τέταρτος; — έβδόματος ep. Nbf. v. βδομος; — όγδόατος ep. Nbf. v. όγδοος; — είνατος alt- u. neuion. st. ένατος; — δυωδέκατος Hes. Op. 774. 776. 789. Hdt. 3, 92; δυοδέχατος Hdt. 1, 19 ohne Var.; δυοχαιδέχατος Hippocr., τεσσαρεςκαιδεκάτη Hdt. 1, 81, abor 3, 93 τέταρτος καὶ δέκατος: τετρακοστός Dor.

### §. 185. Bemerkungen.

1. In Verbindung mit Kollektiven, besonders ή ໃππος, Reiterei, wird zuweilen auch der Singular von sonst nur pluralischen Zahlwörtern gebraucht: την διακοσίαν Ιππον Thuc. 1, 62. Ιππον δ το δισχιλίαν (so mit Born. st. δ΄ εἰς χιλίαν zu lesen) τριακοσίαν Xen. Cyr. 4. 6, 2. ἀσπὶς μυρία καὶ τετρακοσία An. 1. 7, 10. μυρίας larco Aesch. P. 294. Ιππου τριςμυρίας 307.

2. Von μύριοι, 10,000, wird durch den Ton μυρίοι, unzählige, unterschieden, in welcher Bedeutung auch sehr häufig in der Dichter-Prache und in Prosa der Sing. gebraucht wird, als: μυρία πενία . s. w. (s. Passow's Lex.); Homer kennt das Wort nur in der

letzten Bdtg.

Bei zusammengesetzten Zahlen geht entweder die Lieinere der grösseren voran, und zwar immer mit xal (auch tè xal), oder folgt der grösseren mit xal, zuweilen auch ohne xal nach, થેક:

25: πέντε και είκοσι(ν) oder είκοσι και πέντε, auch είκοσι πέντε 345: πέντε και τεσσαράκοντα και τριακόσιοι oder τριακόσιοι και τεσσ. και π. Hdt. 1, 32 πεντήκοντα και διηκοσιέων και διακοριέων και δισκοριέων και δισκοριέων και πεντα-**Σόσια και έξηκοντα.** Χεπ. Απ. 5. 5, 4 στάδιοι μύριοι και δκτακιγίλιοι καὶ έξακόσιοι.

<sup>1)</sup> S. Ahrens dial. Il. p. 281.

Bei den Ordinalzahlen findet dieselbe Verbindungsweise statt nur dass in beiden Fällen zas hinzugestigt wird:

25: πέμπτος καὶ είκοστός oder είκοστός καὶ πέμπτος

345: πέμπτος καὶ τεσσαρακοστὸς καὶ τριακοσιοστός od. τρ. καὶ τ

- 4. Auch findet sich zuweilen die Ausdrucksweise der Addition durch die Präposition ἐπί, seltener πρός mit dem Dative, wobei die kleinere Zahl vorangeht, als: πέντε ἐπὶ εἴκοσι, πέμπτος ἐπὶ εἰκοστη (25). Diese Ausdrucksweise findet sich besonders bei den Späteren als: τρισχιλίους ἐπὶ μυρίοις = 13,000 Plut. Popl. 20. 'Ολυμπιὰς ὀγδόι πρὸς ταῖς ἐκατόν Diod. 16, 53; aber zur Bezeichnung des Datum schon bei den Rednern, als: μηνὸς 'Ανθιστηριώνος ἔκτη ἐπὶ δέκα (an 16ten) Dem. 18. 279, 156. 288, 181.
- 5. Die mit 8 oder 9 zusammengesetzten Zehner werden häufig durch Subtraktionsform ausgedrückt mittelst des auf die grössen Zahl bezogenen Partizips von δεῖν (seltener ἀποδεῖν), fehlen, be dürfen, wobei die grössere Zahl nachzufolgen pflegt, als:
  - 49: ένὸς δέοντα πεντήχοντα έτη, undequinquaginta anni,
  - 48: δυοῖν δέοντα πεντήχοντα έτη, duodequinquaginta anni
  - 39: μιᾶς δέουσαι τετταράκοντα νῆες, undequadraginta naves
- 49: ἐνὸς δέων πεντηκοστὸς ἀνήρ, un dequinquagesimus vir Vgl. Hdt. 1, 16 ένὸς δέοντα πεντήκοντα. 1, 14 δυῶν δέοντα τεσσεράκοντα. Thuc. 2, 2 πεντήκοντα δυοῖν δέοντα ἔτη. 4, 102 ένὸ δέοντι τριακοστῷ ἔτει. 7, 31 τετρακόσιοι καὶ δυοῖν δέοντες πεντήκοντα ἄνδρες. 8, 7 νῆες μιᾶς δέουσαι τεσσαράκοντα. Όκτὰ ἀποδέοντες τριακόσιοι (292) 4, 38. Xen. Hell. 1. 1, 5 δυοῖν δεούσαις εἴκοσι ναυσί (wie Dind. richtig das handschriftliche δεούσαιν verbessert hat). Ebense b. d. Ordinal. Thuc. 8, 6 ένὸς δέον εἰκοστὸν ἔτος- In derselber Bdtg.: ἔτη τρία ἀπολείποντα τῶν έκατόν Isocr. 12. 289, 270. Auch μετὰ c. acc. ἔχτη μετ' εἰκάδα Dem. 18, 115 (am 26sten). Auch be grösseren Zahlen, als: τριακοσίων ἀποδέοντα μύρια (9700) Thuc. 2, 31 Die Konstruktion der Genitivi absoluti kommt erst bei den Späterer vor, als: ἐξήκοντα ένὸς δέοντος ἔτη Plut. Pomp. 79.
- 6. Gebrochene Zahlen werden im Griechischen auf fol gende Weise bezeichnet:
- 1) durch das Substantiv μέρος oder μοῖρα, und zwar a) voll ständig so, dass man den Nenner im Genitive voranschickt, dam den Zähler folgen lässt, beiden den Artikel und dem einen ode dem anderen μέρος oder μοῖρα hinzugefügt, als: Πελοποννήσου τῶ πέντε τὰς δύο μοίρας Thuc. 1, 10 (2 Fünftel); b) so, dass, wen der Nenner nur um 1 grösser als der Zähler ist, nur der Zähle mit μέρος und dem Artikel gesetzt wird, als: (κρατοῦντες) τῆς Μέμ φιδος τῶν δύο μερῶν Thuc. 1, 104 (2 Drittel); so τὰ τρία μέρη, ε Viertel, τὰ τέσσαρα μέρη, 4 Fünftel, τὰ πέντε μέρη, 5 Sechstel, τὰ ἔ μέρη, 6 Siebentel, τὰ ὀκτὰ μέρη, 8 Neuntel, u. s. w.
- Viertel, τὰ τέσσαρα μέρη, 4 Fünftel, τὰ πέντε μέρη, 5 Sechstel, τὰ ἔ μέρη, 6 Siebentel, τὰ ὀκτὰ μέρη, 8 Neuntel, u. s. w.

  2) ½ wurde bezeichnet a) durch ἡμισυς, als: ὁ ἡμισυς τοἱ ἀριθμοῦ; b) bei benannten Grössen durch Zusammensetzung de untrennbaren ἡμι (sk. sâmi, L. semi d. i. halb) mit dem die be kannte Grösse ausdrückenden Substantive, das, wenn es nicht au ov ausgeht, entweder diese Endung oder die Endung τον annimmt

als: ἡμιτάλαντον, 1/2 Talent (τὸ τάλαντον), ἡμιώβολον oder ἡμιωβόλιον, 1/2 Obolos (ὁ ὀβολός), ἡμιμναῖον, 1/2 Mine (ἡ μνᾶ).

3) 1/3, 1/4, 1/5 u. s. w. durch Zusammensetzung der Ordinalia

τρίτος, τέταρτος, πέμπτος u. s. w. mit dem Substantive μόριον; τριτημόριον 1/3, τεταρτημόριον 1/4, πεμπτημόριον 1/5 u.s. w.
4) Brüche in Verbindung mit ganzen Zahlen:

a) wenn die ganze Zahl 1 ist, so tritt die Präposition ἐπί an den durch das Ordinalzahlwort bezeichneten Nenner des Bruches,

ali: 11/3 ἐπίτριτος, 11/4 ἐπιτέταρτος, 11/5 ἐπίπεμπτος u. s. w.
b) wenn der Nenner des der ganzen Zahl beigefügten Bruches ein Halb, und die Rede von benannten Grössen ist, so wird a) die unter 2) b) angeführte Zusammensetzung von hut mit derjenigen Ordnungszahl, von welcher der Bruch subtrahirt werden soll, verbunden, also:  $2\frac{1}{2}$  Mine τρίτον ήμιμναῖον (wie im Deutschen dritthalb Minen, d. h.  $\frac{1}{2}$  von 3),  $3\frac{1}{2}$  Talent τέταρτον ήμιτάλαντον (vierthalb T.),  $4\frac{1}{2}$  T. πέμπτον ήμιτάλαντον (fünfthalb),  $5\frac{1}{2}$  T. know ήμιταλαντον (sechsthalb), 6½ εβδομον ήμιταλαντον (siebenthalb),  $7\frac{1}{2}$  T. δγδοον ήμιτάλαντον (achthalb),  $8\frac{1}{2}$  T. Ενατον ήμιτάλανtw neunthalb) 1); — β) oder (aber seltener) wird die Kardinalzahl in Verbindung mit καὶ ημισυς gesetzt, als: δύο καὶ ημίσεια μνᾶ, 2½ oder dritthalb Minen, πέντε καὶ ημισυ τάλαντον, 5½ oder sechsthalb T.; - γ) oder das Ganze wird in Hälften aufgelöst; alsdann steht du Kompositum mit ήμι im Plurale, als: πέντε ήμιτάλαντα, 5 halbe =  $2\frac{1}{2}$  T., πέντε ήμιμναῖα,  $2\frac{1}{2}$  M., u. s. w.

Anmerk. 1½ kann auf folgende Weise ausgedrückt werden:

a) τλαντον καὶ τμισυ; — b) durch τμιόλιος, als: Κῦρος ὑπισχνεῖται τμιόλιον

sin δώσειν οῦ πρότερον ἔφερον Χεη. Απ. 1.3, 21 (1½ mal so viel, als sie
fither erhielten); — c) τρία τμιτάλαντα, τμιμναΐα, 1½ T., M.; — d) durch
ein mit τριτμι zusammengesetztes Wort, als: τριτμίγυον tab. Heracl. 2,

16 (1½ Morgen Land).

§. 186. Deklination der vier ersten Grundzahlwörter.

| N. | εῖς μία ἔν     | δύο u. δύω                  |  |
|----|----------------|-----------------------------|--|
| G. | ἐνός μιᾶς ἐνός | δυοίν (δυεῖν Anm. 3.)       |  |
| D. | ἐνί μιὰ ἐνί    | δυοῖν, seltener δυσί(ν)     |  |
| A. | ἔνα μίαν ἕν    | δύο                         |  |
| N. | τρεῖς, Ν. τρία | τέσσαρες od. τέτταρες, Ν. α |  |
| G. | τριῶν          | τεσσάρων                    |  |
| D. | τρισί(ν)       | τέσσαρσι(ν)                 |  |
| A. | τρεῖς, Ν. τρία | τέσσαρας, Ν. α              |  |

Nach δύο geht ἄμφω, beide, N. u. A., ἀμφοῖν G. u. D.

Anmerk. 1. Ueber die Betonung von μιᾶς, μιᾶ s. §. 107, A. 3. Nach siς gehen auch οὐδείς und μηδείς, nullus und nemo, die auch dieselbe and malische Betonung beibehalten, also: οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν, G. οὐδενίς οὐδεμιᾶς, D. οὐδενί, οὐδεμιᾶ u. s. w., aber im Plur. οὐδένες, ένων, έστ, trac, welche Pluralformen ziemlich häufig bei den Attischen Rednern

<sup>1)</sup> Vgl. Matthiä A. Gr. I. §. 143.

aind 1); die Neuionier sagen οὐδαμοί (v. οὐδά u. dμός = τὶς \$. 176, Δ. 3), οὐδαμαί (Hdt. 6, 103), οὐδαμά, οὐδαμῶν u. s. w., οὐδαμάς (Hdt. 4, 114), μηδαμοί, μηδαμῶν u. s. w. (der Sing. οὐδαμός, μηδαμός kommt nicht vor); οὐδάνες gebraucht Hdt. nur 3, 26. 9, 58 3). Ueber οὐθείς s. \$. 187, 1. Von οὐδείς ist wohl zu unterscheiden οὐδὰ (μηδὰ) εῖς, οὐδὰ (μηδὰ) μία, οὐδὰ (μηδὰ) ἔν (noch nicht im Hom.), d. i. ne unus (a, um) quidem 3), nicht οὐδ (μηδὰ) εῖς (ἔν) ohne Elision (s. \$. 48, 8), ausser wenn ἄν oder eine Präp. dazwischen tritt, als: οὐδ (μηδ) ἀν ἔνα, οὐδ (μηδ) ὑφ ἐνάς, μηδ ἐν ἐτέροις.

(δ) ohne Elision (s. §. 48, 3), ausser wenn eiv oder eine Prip. dazwischen tritt, als: οδδ΄ (μηδ΄) ἀν ἐνα, οδδ΄ (μηδ΄) ὑφ΄ ἐνός, μηδ΄ ἐν ἐτέροις.

Anmerk. 2. Das Wort δύω, δύο (δ Ϝά, δ Ϝό), l. duo, lautet im Skr. dva, dvâu, im Goth. tvai, f. tvôs, n. tva, s. Curtius Et. S. 216. Die Form δύω ist ohne Zweifel die älteste, vgl. ἀμφω, aber schon sur Zeit Homer's war die kürzere Form δύο wol ebenso gebräuchlich, s. §. 187, 2. Was die Attische Mundart betrifft, so wird die Form δύω zwar von Choeroboskus b. Bekk. An. III. 1248 (vgl. Et. M. 289, 29) als Attisch bezeichnet, kommt aber sowol in der Dichtersprache als in der Prosa nur sehr selten vor 4), darf aber aus diesem Grunde dawo sie kritisch sicher steht, nicht verworfen werden, was so häufig von den Herausgebern geschehen ist. a) Tragiker, = Nom. S. Ant. 55 ἀδελφω δύω (synizes)... αύτοκτονούντε τω ταλαιπόρω... κατειργάσαν' nach. d. meist. edd. Ph. 539 ἄνδρε γὰρ δύω... χωρείτον am Ende des Verses (nur 1 cd. δύο), wie Ant. 13, aber m. d. V. δύο. Eur. J. A. 1247 σ΄ ἀντόρεσθα δύων φίλω (ω, im V. F., s. Herm. el. doctr. metr. 123, 15), wie es scheint, alle edd. Or. 1401 mel. τίλθον είς δόμους... λέοντες "Ελλανες δύω διδύμαω fast alle edd. A cc.: El. 1034 νύμφω δύων κακώ fast alle edd.— Or. 1536 δύων νεκρώ alle edd. ausser 1. Ph. 582 δύων κακώ fast alle edd.— Or. 1636 δύων νεκρώ alle edd. Ph. 55 δύων μεν ἄρσενας d. meist. edd.— b) Aristoph. Nom. N. 1060 δύω (Synizes). κακών μεν τόπως. Eq. 1001 ξωνοκιών λεγοίτην ρήτορε, wo d. Metrum δύων schützt. Pl. 441 ἄνδρε δύων viele edd.— Ν. 1182 τμέραι δύων am Ε. d. V. 2 vorstigl. edd. A cc. N. 928 κλέπτωδών am Ε. d. V. edd. R. Ven. u. vulg. Ebenso R. 134. 1405. Eccl. 1064 τητητάς σοι καταστήσω δύων ed. R. Am Häufigsten zeigt sich δύων bei viele en nirgends in den edd. vorkommt, bei einigen nur höchst selten, und Attischen Prosaiker ist zu bemerken, dass die Form δύω bei vielen nirgends in den cdd. vorkommt, bei einigen nur höchst selten, und zwar mit der Var. δύο, am Häufigsten bei Plato, und zwar zum Theikkritisch hinlänglich gesichert. Thuc. 3, 51 δύω πόργω in 2 cdd. u. in 1, a manu sec. superscr Poppo. 5, 76 δύω λόγω Vind. u. ω über o Pal. Antiph. 3 β 12 ἀθλιωτάτω δύω πατέρα καὶ πατδα 4 cdd. u. Ald. Pl. civ. 472, a τὰ δύω κόματε ἐκφυγόντι d. meist. cdd., s. Schneid. Phaedr. 237, d δύω τινὶ ἐτον ϊδία ἄργοντι sehr viele cdd., ebenso Symp. 178, b δύω ποτότω γενέσθαι. An sehr vielen anderen Stellen findet sich δύω als schwächere Var. 5). X. Cy. 8. 3, 7 φέρω τώδι δύω κατά vor Schneider alle Ausg. u. whrschl. alle cdd. Hell. 1. 1, 22 στρατιγώ δύω alle ält. Ausg. 5. 4, 19 alle cdd., erst v. Ddrf. in δύο verwandelt. R. L. 15, 5 δύω (δύο 1 cd. Lips. Iunt. u. HSt.), v. Gail Nichts bemerkt. Isae. 4, 7 τω δύω ταλάντω (δύο nur A. B b. Bekk.). In alten Ausgaben, die auf Hdschr. beruhen, findet sich die Form δύω noch ziemlich oft; aber seitdem dieselbe von Rich. Davesius (Misc. crit. p. 347) als unattisch Attischen Prosaiker ist zu bemerken, dass die Form δύω bei viedem dieselbe von Rich. Davesius (Misc. crit. p. 347) als unattisch erklärt worden ist, suchten fast alle neueren Kritiker sie in 850 zu verwandeln. Nach dem Zeitalter der Attiker aber wurde die Form 850 die allein gebräuchliche, was gewiss dazu beigetragen hat, dass die Abschreiber späterer Zeit häufig δύω in δύο verwandelt haben.

Anmerk. 3. Sowie δύω zuweilen durch Synizese einsilbig zu lesen ist, s. Anm. 2, so auch δυοῖν (δ Fοῖν) Soph. OR. 640 (ubi v. Schnei-

<sup>1)</sup> S. Schoemann ad Isaeum p. 381. — 2) S. Bredov. dial. Her. p. 278. — 3) S. Kühner ad Xen. Comment. 1. 6, 2. — 4) S. Fr. Zander de voc.  $\Delta \Upsilon \cap$  I. Regimontii Prussor. 1834 (eine sehr gründliche Monographie) p. 38 sqq. u. II. p. 3 sqq. — 5) S. Schneider ad Civ. 472 u. Zander II. p. 42 sqq.

dew.), wie b. Plant. duorum. duarum sweisilb. — Die Genitivform duit kommt bei den Attischen Klassikern in den Hdseh. oft als Variante von door vor; auch wird sie von den alten Grammatikern angefährt; aber aus den genaueren Untersuchungen, welche in der neueren Zeit von Kritikern angestellt sind 1), hat sich ergeben, dass die Form duit dem Scht Attischen Schriftstellern durchaus fremd ist und erst bei den Späteren gebräuchlich geworden ist. — Die Dativform dusc findet sich in der Ionischen Mundart bei Hippokrates, aber nicht bei Herodot, bei Thue. 8, 101 dool hundart bei Hippokrates, aber nicht bei Herodot, bei Thue. 8, 101 dool hundart bei Hippokrates, aber nicht bei Herodot, bei Thue. 8, 101 dool heren will), sonst aber bei keinem früheren Attische, dann seit Aristoteles bei den Späteren oft 2). — Δύο wird auch nicht selten inde klinabel st. δυοίν G. u. D. gebraucht, doch nicht bei den Attischen Dichtern, ausser Aesch. Ag. 121 Ch. ίδων δύο λήμειο δισούς! Atpeldac, und zwar fast in der Regel in Verbindung mit einem Plurale, im Genitive, seltener im Dat., vereinzelt auch mit einem Plurale, im Genitive, seltener im Dat., vereinzelt auch mit einem Duale, als: τῶν δύο μερῶν Thue. 1, 104. Pl. leg. 848. a; δύο μερῶν Τhue. 1, 82; ἀπό κεραιῶν δύο 2, 76; δύο ήμερῶν 7, 50: δύο νεῶν 3, 88. δύο πλέθρων Xen. An. 1. 2, 23. 3. 4, 9. 6. 2, 3; δύο μητῶν 7. 6, 1; γκ]. 6.1, 9. δύο ἢ τριῶν ἡμερῶν 2. 2. 12. 6. 1, 9; τῶν δὲ δύο τούτων ζῶων Pl. epin. 984, e; δύο... τενομένων leg. 908, b; δύο θυγατέρων Dem. 41, 3; δύ οἰκων Ps. Dem. 42, 23: τούτων τῶν δύο τελευτησέντων Isae. 7, 5; Dat. τας μέρεων Thue. 3, 15; ναυσὶ δύο 5, 4; δύο τριῆρεων 8, 87; γgl. 4, 102. 122. Χ. Hell. 5. 1, 7. Aesch. a. a. O. Vor einem Duale: Χ. Comm. 2. 5; 2 δύο μναῖν nach d. edd.. El msley's Vorschrift aber (ad Soph. OC. 581), δυοῖν werde bei den Attikern nicht mit dem Gen. od. Dat des Plur. verbunden, als: Xen. R. L. 13, 6 ἐν μέρω δυίν μόρεων zel δοοῖν μόρεων Δουδιμόρονον. Cy. 4. 2, 36 δυοῖν μόροῖν nach d. meist. u. best. cdd., s. Poppo. 6, 104, sondern auch mi

# §. 187. Dialekte.

1. Εἰς (entst. aus ἔνς) zerdehnt Hes. Th. 145 in ἔεις; eine Lesbische Nbf. v. μία ist ἰα, so: οὐδ ἰαν Sapph. 111, μηδὲ ἰα Lesb. Inschr. 2166, 74); ebenso ep. ἰα, ἰῆς, ἰαν neben μία, μιῆς, μιᾶν; vom Masc. dieser Form kommt nur ἰφ st. ἐνί Il. ζ, 422 Vor; Hippokr. und spätere Ionier gebrauchen die Formen μίη, μιῆς, μιῆ, μίην, οὐδεμίη, ης u. s. w. 5); bei Herodot aber stehen diese Formen nirgends kritisch fest 6); st. εἰς sagte der strengere orismus ῆς, so tab. Heracl. 1, 88, der Tarent. Rhintho. 7) — Statt οὐδείς, μηδείς, οὐδέν, μηδέν sagten die späteren Dorier, sowie berhaupt seit Alexander die späteren Griechen οὐθείς, μηθείς, οὐδέν, μηδέν [aber nie οὐθεμία] 8), welche Formen sich auch öfters in die disch. der älteren Attiker eingeschlichen haben 9). Eigentümlich ollen sie den Aeoliern gewesen sein. Zenobius im Et. M. 639 unter οὐδείς will dieses Wort von οὐ und dem Aeol. δείς (siehe

<sup>1)</sup> S. besonders Poppo ad Thuc. P. I. Vol. 1. p. 224. Schneider ad Plat. Civ. 5, 470, b. Ellendt L. S. I. p. 454. — 2) S. Lobeck ad Phryn. p. 211. Poppo ad Thuc. l. d. p. 211 ed. Goth. — 3) S. Zander l. d. II. p. 14 sqc. Kithner ad Xen. An. 2. 2, 12. — 4) S. Ahrens dial. I. p. 127 sq. — 5) S. Mattaire Gr. ling. dial. p. 128. — 6) S. Bredov. dial. Her. p. 131. — 7) S. Ahrens l. d. II. p. 154. — 8) S. Lobeck ad Phryn. p. 182. Ahrens l. d. p. 84. — 9) S. Poppo ad Thuc. P. I. V. 1. p. 208. ad Xen. Cyr. p. XXXIII. Bornem. ad Xen, An. 4. 8, 13. Cyr. 2. 2, 3. Sauppe ad Xen. eq. 7, 3.

§. 176, A. 4), nicht aber von οὐδὰ εἶς ableiten; aber die Gründe, er dafür anführt, sind ungenügend; auch lassen sich alsdann οὐδεμούδἐτερος nicht erklären.

- 2. Δύω und δύο (s. §. 186, A. 2.) gebrauchen schon Hon Bei Hesiod kommen beide Form und Hesiod neben einander. in gleicher Anzahl vor, bei Homer die ältere Form 8000 etv häufiger als die jüngere δύο, und zwar ist δύω in der Iliade v herrschend 1). Δύω und δύο erscheinen in Verbindung mit d Nom. u. Acc. Dualis u. Plur.; in Verbindung mit einer ander Zahl kommt nur δύω vor, als: δύω καὶ είκοσι Il. β, 748. Feri erscheinen beide Formen mit dem Nom. u. Acc. Dualis u. Pl Generis masc., als: υίε δύω Nom. Il. β, 678, δύο παίδε, A υίε δύω λ, 102, δύο φώτε ε, 572; δύω θεράποντες ω, 573, δύο ανδρες ν, 499, δύω ἵππους θ, 290, δύ ἀνέρας μ, 127. Beide Form stehen auch bei den Wörtern Generis femin., die aber alsds in der Regel im Plurale hinzugefügt werden, als: δύω κρῆναι Od. 129, δύ άμφίπολοι ζ, 18; δύω νύκτας ε, 388, δύο νύκτας κ, 142; 1 einem Subst. Gener. fem. Dualis nur δύο κήρε Il. 8, 70. φ, 210. ] den Neutris Dualis Nom. findet sich nur δύο: δύο δουρε Il. z, Od. σ, 377, im Acc. δύω u. δύο, aber häufiger δύο, δύω nur Verbindung mit δούρε u. dem Plur. κεκορυθμένα Il. 7, 18 λ, 43. ( χ, 125, δύο mit δοῦρε II. μ, 298 u. sonst u. mit δύ οἴω Od. 94. Von den Neutris Plur. findet sich im Nom. nur δύω ήματα Hs. op. 772 u. δύω χρυσοῖο τάλαντα II. σ, 507, aber m. Var. δύο u. im Acc. δύο τ΄ ήματα Od. ε, 388. 1, 74. κ, 142, φάσγανα π, 295 u. δύω χρυσοῖο τάλαντα ΙΙ, ψ, 269 u. 614, a m. d. Var. δύο. Ferner kommt δύο bei den Subst. der I. u. II. D im Duale nirgends vor, sondern nur δύω; beide Formen bei d selben im Plur. u. bei denen der III. Dkl. sowol im Duale im Pl.; δύω bei der I. Dkl. masc. Gener. im Duale, fe Gener. im Plur.; die Feminina der III. Dkl. mit δύω nur Plur., nicht im Duale 2). Doch diese letzteren Erscheinungen k nen auf blosser Zufälligkeit beruhen.
- 3. Die altion. u. ep. Sprache hat folgende Formen: N. δόω; δόο; δοιώ; δοιοί (auch Pind. P. 4, 172), δοιαί, δοιαί (au Pind. fr. 150).
- D. doiois u. doioist
- A. δύω; δύο; δοιώ; δοιούς (auch Pind. N. 1, 44), δοιάς, δοιά; i deklinabel (vgl. §. 186, A. 3) in Verbindung mit einem Plurs τῶν δύο μοιράων Il. x, 253. δύω ποταμῶν Od. x, 515. δύω κανόνε Il. ν, 407; die Form δυοῖν kommt b. Hom. noch nicht vor; τ ἄμφω gebraucht Hom. nur Nom. u. Akk., Hesiod hat aber ἀμφ als Gen. fr. 182; indeklin. h. Cer. 16 χεροίν ἄμ. ἄμφω. Zusammensetzungen kommen bei Homer δυω- und δω- vor, s δυώδεκα u. δώδεκα, δυωδέκατος u. δωδέκατος, δυωδεκάβοιον Il. 703, doch auch δυόδεκα 3). Die ne uio n. Mundart Herodot's N. u. A. δύο (δύω nur in cd. F. 6, 57 u. drübergeschrieben

<sup>1)</sup> S. Zander a. a. O. Spec. I. S. 21 ff. — 2) S. ebendas. S. 36. 3) S. Thiersch Gr. §. 203.

24. 28), G. δυοῖν (δυοῖν ohne Var. nur 1, 11 u. 91), D. δυοῖσι, oft δύο indekl. 1); tiber δυσί b. Hippocr. s. §. 186, A. 3.

4. Als Acol. Dat. wird von Eust. 802, 28 δύεσιν (oder vielmehr δύεσσιν) angeführt. Die Dorische Mundart hat folgende Forn: N. u. A. δύο, G. δυών, D. δυσί(ν); gewöhnlich aber ist es indeklinabel, als: δύο δραχμών Korkyr. Inschr. 1845²), vgl. §. 186, A. 3.

5. Statt τρεῖς sagten die Aeolier τρῆς nach Bekk. An. III.
1424. Die Dor. Mundart hat von τρεῖς N. u. A. τρῖς (aus τρίες, τρίας)
τι. τρεῖς; Dat. τριοῖσι Hippon. fr. 36 Mein. — Statt τάσσαρες sagten
clie Aeolier πέσσυρες (aus πέτΓαρες), die Dorier τέτορες (aus
τέτΓορες), τέτορα; Theokrit gebraucht neben τετόρων 14, 16 auch
clie nicht Dor. Formen τάσσαρας 11, 41 u. τέτταρες 14, 29; τάσσαρες
findet sich auch Einmal auf tab. Heracl. 2, 50 und immer auf den
jtingeren Inschr. 3); τέτορες auch Simonid. b. Hdt. 7, 228; Dat.
mit Umstellung τέτρασιν Pind. O. 8, 68. 11, 72. P. 8, 85. Homer
hat folgende Formen: τέσσαρες, α u. πίσυρες, α, Hes. Op. 698 τέτορ
τέρωι (d. i. τέτορα sc. έτη). Herod. sagt τέσσερες, α, τεσσέρων,
τέσσερας σ, 41, τέσσερας, nur Einmal 1, 50 τέσσαρα ohne Var., wofür
mit Bredov. Dial. Her. p. 136 τέσσερα zu lesen ist. Man vgl.
mit sämmtlichen Formen: sk. katvår-as, L. quattuor, Goth. fidνδτ4).

#### §. 188. Uebersicht der Zahladverbien.

| 1  | anat, einmal          | 19     | έννεαχαιδεχάχις       |
|----|-----------------------|--------|-----------------------|
|    | δίς, zweimal          | 20     | είχοσάχις             |
| 3  | tple                  | 21     | είχοσάχις απαξ        |
| 4  | τετράχεις             | 22     | είχοσάχις δίς         |
|    | REVICIXIC             | 30     | τριαχοντάχις          |
| 6  | έξάχις                |        | τεσσαραχοντάχι        |
| 7  | <del>Entaxic</del>    |        | πεντηχοντάχις         |
| 8  | οπτάχις               |        | έξηχοντάχις           |
| 9  | ένάχις                |        | έβδομηχοντάχις        |
| 10 | δεκάκις               | 80     | <b>όγδοη</b> χοντάχις |
| 11 | ένδεκάχις             |        | ένενηχοντάχις         |
| 12 | δωδεχάχις             |        | έχατοντάχις           |
| 13 | τρισχαιδεχάχις        |        | διαχοσιάχις           |
| 14 | τετταρεσχαιδεχάχις    |        | τριαχοσιάχις          |
| 15 | πεντεχαιδεχάχις       |        | χιλιάχις              |
| 16 | έχχαιδεχάχις          |        | δισχιλιάχις           |
| 17 | έπταχαιδεχάχις        | 10,000 | μυριάχις              |
| 18 | <b>δετωχαιδεχάχις</b> |        | δισμυριάχις.          |
|    | _                     |        |                       |

Anmerk. 1. In der Verbindung mehrerer Zahladverbien erhält bloss die letzte Zahl die Endung άχις, die vorhergehenden aber sind die enfischen Cardinalia, als: ἐννέα καὶ εἴκοσι καὶ ἐπτακοσιοπλάκις Plat. Civ. 5. 567, e (729 mal); doch ist es wol richtiger in diesem Falle sämmtliche Zahlen zu Einem Worte zu vereinigen.

Anmerk. 2. Statt aπaξ sagten die Kreter nach Hesych αμάχις

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) S. Bredov. l. d. p. 278 sq. — <sup>2</sup>) S. Ahrens l. d. p. 278. — <sup>3</sup>) S. ebendas. p. 279. — <sup>4</sup>) S. Curtius Et. S. 428 f.

(whrschl. άμάπις) und st. τρίς die Lakonier τριάπις ). — Δίς kommt ven gleichem Stamme wie δύο; urspr. δFίς sk. dvis, l. bis st. duis, vgl. belum u. duellum.

# Viertes Kapitel.

# Von dem Verb.

### §. 189. Arten oder Genera des Verbs.

 Das Verb (τὸ ρῆμα) bezeichnet eine Thätigke the die von einem Gegenstande (Subjekte) ausgesagt wird, al. s: die Rose blüht, der Knabe schreibt.

2. In Ansehung der Form und Bedeutung werden die Verben in der Griechischen Sprache in folgende Arten

(Genera, διαθέσεις) eingetheilt:

1) Verba a c ti v a (βήματα ἐνεργητικά), d. h. Verben, welche eine Thätigkeit ausdrücken, die das Subjekt selbst ausübt oder äussert, als: γράφω, ich schreib. θάλλω, ich blühe;

2) Verba media oder reflexiva (ρήματα μέσα oder οὐδέτερα), d. h. Verben, welche eine Thätigkeit au drücken, die von dem Subjekte ausgeht un d wieder auf dasselbe zurückgeht, als: βουλεύομσεν

ich berathe mich;

 Verba passiva (ἡήματα παθητικά), d. h. Verben, welch eine Thätigkeit ausdrücken, die das Subjekt vo 🕶 einem anderenGegenstande so aufnimmち dass es selbst als leidend erscheint, als: τόπτομαι, ich werde geschlagen.

Anmerk. Das Griechische Passiv hat nur für zwei Zeitformerdas Futur und den Aorist, besondere Formen; in den übrigen stimmert

es mit dem Medium überein.

Verben, welche nur in der Medialform gebräuch lich sind, werden Deponentia genannt. Sie haben entwede reflexive oder intransitive oder transitive Bedeutung als: ἐνθομέομαι, mecum reputo, ἐπιμελέομαι, ich sorge, δέχομα ich empfange; die transitive Bedeutung der Deponenti unterscheidet sich aber insofern von der der Activa, als sie eine Rückbeziehung auf das Subjekt einschliesst, als: δέχομαι eigtl. ich nehme mir. Sie werden eingetheilt in Deponentis Medii, die ihren Aorist und ihr Futur mit mediale Form bilden, als: χαρίζομαι, gratificor, A. ἐχαρισάμην, Γχαριοῦμαι; und in Deponentia Passivi, die ihren Aorist mir passiver, ihr Futur aber in der Regel mit mediale Form bilden, als: ἐνθυμέσμαι, mecum reputo, A. ἐνεθυμήθην. mecum reputavi, F. ένθυμήσομαι mecum reputabo Vgl. §. 324.

<sup>1)</sup> S. Ahrens dial. II. p. 282.

§. 190. Zeitformen oder Tempora (χρόνοι) des Verbs.

### I. Haupttempora:

1) Präsens [ὁ ἐνεστώς 1)], βουλεύω, ich rathe,

2) Perfekt (δ συντελικός oder παρακείμενος), βεβούλευκα, ich habe gerathen;

3) Futur (Futurum simplex, δ μέλλων), βουλεύσω, ich werde

rathen,

: ::

ī

÷.

. PI

ے

4) Futurum exactum (ὁ μετ' δλίγον μέλλων Theodos. p. 148, 16) (fast nur in der Medialform), βεβουλεύσομαι, ich werde mich berathen haben, oder ich werde berathen worden sein.

# II. Historische Zeitformen (οἱ παριφχημένοι χρόνοι):

1) Imperfekt (ὁ παρατατικός), έβούλευον, ich rieth,

2) Plusquamperfekt (δ ὑπερσυντέλικος), ἐβεβουλεύκειν, ich hatte gerathen,

3) Aorist (ὁ ἀόριστος), ἐβούλευσα, ich rieth (ganz allgemein).

Anmerk. 1. Für das Perfekt und Plusquamperfekt des Aktiva, für das Futurum simplex des Passivs und für den Aorist aller drei Genera hat die Griechische Sprache zwei Formen, die als Tempora prima und secunda unterschieden werden. Diese Namen sind durchaus verkehrt; eher hätte man die Sache umkehren und die jetzt prima genannten Tempora secunda und die jetzt secunda genannten prima nennen sollen. Denn die sog. Tempora secunda, die man mit der Deutschen Konjugation alter Form vergleichen kann. gehören inter älteren Bildung an und werden in der Regel nur von primitiven Verben gebildet; die sog. Tempora prima hingegen sind jüngeren Ursprungs. Zweckmässiger würde man daher die Tempora setunda ältere, die Tempora prima jüngere Tempora nennen. Wir haben jedoch die überlieserten Namen beibehalten, weil es immer misslich ist alte Terminologien mit neueren zu vertauschen. Nur sehr wenige Verben jedoch haben beide Formen neben einander; die meisten Verben bilden die genannten Zeitformen entweder mit dieser oder mit jener Form; die Verba pura bilden mit wenigen Ausnahmen nur Tempora prima. Ueberhaupt gibt es kein Verb, das sämmtliche Zeitformen au bilden fähig ist. Im Allgemeinen merke man sich Folgendes: Die Verba pura (§. 219) bilden fast alle nur Tempora prima. Die Verba muts und liquida (§. 219) können zwar Tempora prima und secunda bilden; aber von keinem einzigen finden wir sämmtliche Formen im Gebrauche.

Anmerk. 2. Das Futurum exactum, welches überhaupt viele Verben gar nicht bilden, fehlt gänzlich denjenigen Verbis liquidis, welche ihr Fut. regelmässig auf ω bilden und nicht auf σω, wie φύρω, knete, Υρρω, πεφύροεσθαι Pind. N. 1, 68. Selten wird es von Verben gebildet, die im Pf. das Augment έρ, sowie auch von solchen, welche das Augmentum temporale (§. 198\*.) haben, endlich von solchen, welche ihr Perf. auf συαι bilden, als: βίπτω, werfe, ἐρριμμαι, ἐρρίψεται Lucian. merc. cond. 17, αιρέω, nehme, ἡρήσεται Pl. Prot. 338, c.. ἀτιμόω, entehre, ἡιμμώσεται Dem. 19 §. 284, δικάζω, richte, δεδικασμαι, δεδικάσονται Lucian. Tribun. 14. (ἐψεύσεται Eur. Andr. 346 ist eine Konjektur).

Ueber die Griechischen Ausdrücke: ἐνειτώς, παρφηημένος u. s. w. s. Herm. Schmidt doctr. temp. verbi Gr. et L. expos. P. I. Halis Sax. 1836 p. 6 sqq.

### §. 191. Aussageformen oder Modi (equalosus) des Verbs.

Indikativ (ή δριστική) oder Modus der Wirklic

keit, als: die Rose blüht, blühte, wird blühen;

II. Konjunktiv (ή ὑποτακτική) Modus der Vorstellun Der Konjunktiv der historischen Zeitformen wird in d Griechischen Grammatik Optativ (εὐκπική) genannt; vgl. φές ferat, er trage, φέροι, ferret, er trüge.

Anmerk. 1. Wie der Aorist beide Formen des Konjunktivs, udas Futur einen Optativ haben könne, werden wir §§. 389, 7. 398 u. 3 sehen.

III. Imperativ (ή προστακτική) oder Modus des Befehl als: βούλευε, rathe.

### Partizipialien (Infinitiv und Partizip).

Ausser den Modis hat das Verb zwei Formen, welch da sie einerseits an der Natur des Verbs, andererseits der Natur des Substantivs und Adjektivs Theil habe Partizipialien genannt werden, nämlich:

a) Den Infinitiv (τὸ ἀπαρέμφατον) oder das Verbs

substantiv, als: βουλεύειν, rathen, το βουλεύειν, das Rathe b) Das Partizip (ή μετοχή), oder das Verbaladje tiv: als: βουλεύων ἀνήρ, ein rathender Mann.

Anmerk. 2. Der Indikativ, Konjunktiv (Optativ) und I perativ heissen Verbum finitum (das bestimmte Verb), weil Person durch die Endung bestimmt wird; der Infinitiv und das Patizip hingegen Verbum infinitum (das unbestimmte Verb), w die Person nicht durch die Endung bestimmt wird.

Anmerk. 3. Der Deutschen Sprache fehlt der Infinitivus Futz man kann nicht sagen: lieben werden, werden geliebt werd sondern man gebraucht dafür den Infinitivus Praesentis.

Anmerk. 4. An die Partizipien schliessen sich die Verbaladje tive (δετικά Bekk. An. II. p. 950 sq.) auf τός, τή, τόν und τέος, τέα, τέ von denen die ersteren entweder etwas Abgeschlossen es oder etw Mögliches, die letzteren wie die Lateinischen auf a-ndus, e-ndus etw Nothwendiges bezeichnen, als: λεκ-τός ν. λέγ-ω, dic-tus, στρεπ-τός στρέφ-ω, versatilis; γραπ-τέος ν. γράφ-ω, scribendus. S. §. 332.

#### §. 192. Personal- und Zahlformen des Verbs.

Die Personalformen (τὰ πρόσωπα) des Verbs geb an, ob das Subjekt des Verbs entweder der Reden selbst (ich, wir, erste Person), oder eine angerede Person oder Sache (du, ihr, zweite Person), oder eine b sprochene Person oder Sache (er, sie, es, sie, dritte P son) sei. Zugleich bezeichnen sie auch das Zuhlverhä niss, Singular, Plural und Dual (vgl. §. 98, 1), als: βουλεί ich, der Redende, rathe, βουλεύεις, du, der Angeredete, rath βουλεύει, er, sie, es, die besprochene Person, rath, βουλεύομ wir, die Redenden, rathen u. s. w.

Anmerk. Für die erste Person des Duals besteht im Aktive unden passiven Aoristen keine besondere Form, sondern dieselbe w durch die Form der ersten Person des Plurals ausgedrückt.

### §. 198. Konjugation des Verbs.

Konjugation nennt man die Flexion des Verbs nach seinen Personal-, Zahl-, Modus-, Tempus- und Genusformen. Die Konjungation des Verbs hat in der Griechischen Sprache einen ungemein grossen Formenreichthum und ist bis zu einer Vollendung und Schönheit ausgebildet, wie kaum in einer anderen Sprache. Für fast alle Beziehungen des Verbs sind besondere Formen ausgeprägt, und nur in wenigen Fällen bedient sie sich zur Bezeichnung derselben der Hülfsverben. Man vergleiche τέτυφα, ich habe geschlagen, ἐτετύφειν, ich hatte geschlagen, τύψω, ich werde schlagen, τυφθήσομαι, ich werde geschlagen werden, τυπείη, er mag geschlagen worden sein u. s. w. Die Griechische Sprache hat zwei Formen der Konjugation: die Konjugation auf ω, nach welcher die ungleich grössere Anzahl der Verben flektirt wird, als: βολεύ-ω, ich rathe, und die ältere (ursprüngliche) Konjugation auf μ, als: δί-δω-μι (Stamm δο), do, ich gebe.

### §. 194. Stamm - und Bildungssilben.

1. An jeder Verbalform unterscheidet man den Stamm (θέμ2), welcher die Grundform des Verbs enthält, und die Bildungssilben durch welche die §§. 189—192 angegebenen Beziehungen der Thätigkeit bezeichnet werden. Bei den meisten Verben auf ω wird der Stamm dadurch gefunden, des man der ersten Person im Indikative des Präsens die Endung abschneidet, als: βουλεύ-ω, λέγ-ω, τρίβ-ω.

2. Die Bildungssilben treten entweder von Vorne an den Stamm und werden dann Augment (αύξησις) und Reduplikation (διπλασιασμός oder ἀναδιπλ.) genannt, als: ἐ-βούλευον, ich rieth, βε-βούλευα, ich habe gerathen, oder von Hinten als Endungen an den Stamm und werden dann Flexionsendungen genannt, als: βουλεύ-ω, βουλεύ-σω, βουλεύ-σομαι.

### §. 195. Augment und Reduplikation.

1. Das Augment bezeichnet die Vergangenheit und tritt daher an sämmtliche historische Zeitformen (Imperfekt, Aorist und Plusquamperfekt), aber nur im Indikative, da nur in diesem Modus die Vergangenheit bezeichnet wird. Es besteht bei den Verben, deren Stamm mit einem Konsonanten beginnt, in einem dem Stamme angesetzten z, als: 4,900kwoza, ich rieth; bei den Verben aber, deren Stamm mit einem Vokale beginnt, in Dehnung des ersten Stammvokals, indem a und z in 7, Dor. ā (und bei mehreren in z), v u. v in v u. v on verwandelt wird.

2. Dieses ε des Augments entspricht durchaus dem α des Augments im Sanskrit, als: š-δειξα (š-δειχ-σα), sk. á-dik-śa š-τυπ-τ-ον, sk. á-tôp-am (St. tup), š-τερπ-ον, á-tarp-am; auch in

der Griechischen Sprache mag α ursprünglich gewesen sein; wenigstens führt Hesych. ἄσβεσθε = διέφθεφε aus der Kretischen Mundart und ohne Anführung der Mundart ἄδειρεν = ἔδειρεν, ἄβραχεν = ἦχησεν an¹). Was den Ursprung dieses α (ε) anlangt, so ist es bis jetzt den Sprachforschern noch nicht gelungen denselben auf befriedigende Weise zu ermitteln. Die Ansicht Bopp's (V. G. §. 537), der das Augment in seinem Ursprunge für identisch mit dem α privativum hält und es als Ausdruck der Verneinung der Gegenwart betrachtet, ist von mehreren Seiten mit Recht bestritten worden²). Auch die Vermuthung desselben Gelehrten (§. 540), nach welcher das privative α und das α des Augments auf den Pronominalstamm α im Sinne von jener, wodurch die Handlung in das Jenseits, in die fern liegende Zeit versetzt würde, ist zu künstlich, als dass sie gebilligt werden könnte. Buttmann (A. G. I. §. 82) lässt das Augment aus der Reduplikation entstehen und sieht es als eine abgeschliffene Reduplikation an; allein diese Ansicht kann, wie wir Nr. 7 sehen werden, noch weniger Ansprüche auf Richtigkeit machen.

3. Ein nothwendiger Bestandtheil in der Bildung der Präterita war übrigens das Augment nicht. Denn nur wenige Sprachen besitzen ein solches, und nicht selten wurde dasselbe,

wie wir §. 199 sehen werden, weggelassen.

4. Bei den mit einem Vokale anlautenden Verben die Griechische Sprache in den mit α anlautenden Verben mit dem Sankrit überein, indem jene α in η (Dor. ā), diese a in â dehnt, oder vielmehr beide das a redupliziren und dann zusammenziehen. So wird z. B. von ad-mi, Gr. āδ-ων L. ed-o, âd-am (d. i. aad-am), von as-mi, Gr. Aeol. ἐμ-μί s²-ἐο-μί, âs-am, L. er-am, urspr. es-am, Gr. ην st. ήσ-αν, 3. pl. âs-an, σαν, L. er-ant, urspr. es-ant. Wenn aber der Stamm mileinem anderen Vokale anfängt, so weicht das Sanskrit von dem Griechischen ab, indem es alsdann das a des Augmentes unverändert vorsetzte, während das Griechische auch hier der Anlaut dehnte. So wird von dem Stamme ič, wünschen, â-ič-am, ich wünschte, von dem St. uksh, besprengen, â-uksham ich besprengte³); hingegen: [κετεύω 'ἐκέτευον, ὑβρίζω 'ῦβρίζον-Die gewöhnliche Ansicht, dass auch hier ursprünglich ε vorgesetzt, später aber mit dem folgenden Vokale zusammengezogen worden sei, ist durchaus unhaltbar; denn Kontraktionen von ε + ι in τ, von ε + υ in υ sind der Griechischen. Sprache durchaus fremd.

5. Die Reduplikation bezeichnet das Vollendetsein der Thätigkeit und tritt daher an das Perfekt, Plusquamperfekt und Futurum exact. Sie besteht bei den Verben, deren Stamm mit einem Konsonanten beginnt, in der Wiederholung des ersten Stammkonsonanten in

 $<sup>^{1)}</sup>$  S. Ahrens Dial. I. p. 229. —  $^{2)}$  S. Curtius sprachvergl. Beiträge I. S. 128. —  $^{3)}$  S. Bopp V. Gr. §§. 530. 533.

Verbindung mit e; bei den Verben aber, deren Stamm mit einem Vokale beginnt, vertritt das Augment die Reduplikation, als: βε-βούλευχα, ich habe gerathen, ϊχέτευχα, ich habe gefleht, v. ϊχετεύ-ω. Die Reduplikation und das dieselbe vertretende Augment bleiben in allen Modusformen, sowie im Infinitive und Partizipe, da der Begriff des Vollendeten

in allen diesen Formen sich gleich bleibt.

6. Die Reduplikation findet sich auch im Sanskrit, Zend, Lateinischen, Gothischen und Altnordischen. Die Griechische Reduplikation weicht aber von der im Sanskrit und im Lateinischen darin ab, dass sie nur den anlautenden Stammkonsonanten wiederholt, den darauf folgenden Stammvokal aber durch a ersetzt, während in jenen Sprachen neben den Stammtonsonanten auch der Stammvokal wiederholt wird; nur wenn der Stammvokal ein a ist, stimmt die Lateinische Sprache mit der Griechischen überein, z. B. cano, ce-cini; man vgl. τέτωνα, sk. tu-tôp-a v. St. tup, τέταφ-α, sk. ta-tap-a. Was die vokalisch anlautenden Stämme anlangt, so stimmt das Sanstnt bei den mit i und u anlautenden Stämmen mit dem Griechischen überein, indem es i und u in ein langes i und u dehnt, weicht aber darin ab, dass es bei den mit a anlautenden Stämmen, welche mit doppelten Konsonanten schliessen, das a in ein langes a dehnt und ein n einschiebt, als: ânaksha Perf., aber åksham Impf. 1).

7. Die Reduplikation bezeichnet im weiteren Sinne time Steigerung theils des Begriffes theils der Form und wird daher nicht bloss bei dem Perfekt, sondern auch in der Ilteren Sprache bei dem Aorist, sowie auch bei mehreren Verben auf µı im Präsens und Imperfekt und endlich bei vielen Ableitungsformen angewendet. Die Beziehung der Steigerung des Begriffs tritt im Perfekt als die der vollendeten Handlung, in den Aoristen und in den Ableitungsformen als eine intensive, kausative, iterative, in dem Präsens und Imperfekt einiger Verben auf µ als phonetische Verstärkung des Stammes auf. Diese verschiedenen Funktionen der Reduplikation finden sich nicht bloss im Griechischen, sondern auch in anderen Sprachen, namentlich im Sanskrit²). Die Reduplikation des Perfekts ist in Form und Bedeutung gänzlich verschieden von dem Augmente. Jene bezeichnet nie die Vergangenheit, sondern einzig und allein das Vollendetsein, sondern stets die Vergangenheit; jene wird in allen Modis und in den Partizipialen beibehalten, dieses hingegen nur im Indikative. Daher konnte

<sup>1)</sup> S. Bopp V. G. §. 596. Curtius a. a. O. S. 131. — 2) S. Bopp V. G. §. 515. Schleicher Compend. H. S. 552. Curtius a. a. O. S. 150 ff. Die umfassendste Sammlung Griechischer Wörter mit Reduplikation in allen Arten der Sprachtheile findet sich in der Abhandlung von J. H. Hainebach de Graecae linguae redupl. praeter perfectum. Gissae 1847.

# 496 Von d. Augm. d. historisch. Zeitformen insbes. §.

auch nicht, was Buttmann (s. Nr. 2) meinte, das Augment der Reduplikation hervorgehen.

### §. 196. Von dem Augmente der historischen Zeitformen insbeson

Man unterscheidet zwei Arten des Augmentes: Augme syllabic um und Augmentum temporale (αύξησις συ βική und αύξησις χρονική).

### §. 197. a) Augmentum syllabicum.

1. Das Augmentum syllabicum besteht in der se, welche bei den Verben, deren Stamm mit einem Konnanten anhebt, im Imperfekte und Aoriste dem Stamm Plusquamperfekte aber der Reduplikation vorgesetzt τ ἐ-βούλευον, ἐ-βούλευσα, ἐ-βουλεύχειν.

Wenn der Stamm mit h anlautet, so verdoppelt dieser Laut nach Ansetzung des Augments, als: ρίπτω, w Impf. ἔρριπτον, Aor. ἔρριψα, Perf. ἔρριφα, Plpf. ἔρρίφειν. S. An

An merk. 1. Die drei Verben: βούλομαι, will, δύναμαι, und μέλλω, denke (gedenke, bedenke mich), nehmen bei den kern, besonders den jiingeren, als Augment auch η statt ε an εβουλήθην ιι ήβουλήθην; έδυνάμην ιι ήδυνέμην, έδυνήθην ιι ήδυνήθην ετάτε έδυνάσθην); εμελλον ιι ήμελλον, seltener ήμελλησα. Das Nähere diese drei V. s. §. 343. Die alten Grammatiker widersprechen sic ander in der Beurtheilung dieser Formen, indem die einen das Aug η für ächt Attisch erklären, die anderen es verwerfen; Herodia Ammon. p. 195 Valck. dagegen geht so weit, dass er ήβουλόμην υνάμην für Barbarismen hält.

Anmerk. 2. In der epischen Sprache werden nicht blos den mit ρ, sondern nach Bedarf des Verses auch bei den mit den gen Liquidis und dem Spiranten σ anlautenden Verben beim Him des Augmentes dieselben verdoppelt. Der Grund davon liegt be meisten Verben darin, dass sie ursprünglich vor oder nach der Li den Spiranten F oder σ oder auch einen anderen Konsonanten h und nach dem Verschwinden dieses Konsonanten zum Ersatze zurückbleibende Konsonant verdoppelt wurde, als: ρήγ-νυμ (Ερή· frango), Ι. ἐρρήγ-νυν (st. ἐ-Ϝρήγ-νυν), Ρf. Μ. οd. Ρ. ἔρρηγ-μα (st. Ϝέ-μα); ρέ-ω, fliesse (st. σε-σρύηκα); ἐσσείοντο II. υ, 59 st. ἐ-δ-ἔιοντο ν. σϜέ-ϳω, s. tius Εt. 334) u. ν. σεύω (σϜεύ-ω), Α. ἔσσευα (st. ἔ-σϜευα), Ρf. ἔσσυμ σἐ-σϜυ-μα), Plpf. ἐσσύμην (st. ἐ-σε-σϜύ-μην), vgl. sch wingen, sch w ε S. §. 16, m). Ueber ἔδδεισεν st. ἔ-δϜεισεν s. §. 19, Α. 2. Dass nach I des Verses bisweilen das ρ einfach gelassen wird, ist §. 66, Am örtert worden.

Anmerk. 3. Ueber die Weglassung des Augmentes s. §.

### §. 198a. b) Augmentum temporale.

Das Augmentum temporale findet statt bei den Verderen Stamm mit einem Vokale anhebt, und besteht d dass dieser Vokal gedehnt wird, wodurch das Wor Anschung der Quantität oder Zeit (tempus) wächst, s. 194, 4; also:

als: ἄγω, führe
" ἄδω, siege
" ἐλπίζω, hoffe Ι. ήγον Pf. ήχα , ήδον Αοτ. ήσα, άσαι , ήλπιζον Pf. ήλπικα , ϊκέτευκο , ϊκέτευκα e wird 1, Plpf. Tyew iλπίχειν Υκετεύω, flehe 'נֹאפּדפּטֹאפּני καττους, nene " (καττους διμλέω, verkehre " ώμελεον "Οβρίζω, superbio " διβρίζον αιρέω, nehme " τρεον σύλέω, flöte " ηύλεον οικτίζω, bemitleide " ψκτίζον ήρηκειν ὑβρίκειν ώμιληκειν ώμίληχα υβρικα ຶ່າ ກິ່ຽກໝ ກ່າວກຸ່ມສຸ 77 φ, φχτιχα \*\*Anmerk. Aeol. und Dorisch wird a langes a; at, au, εt, ot bleiben (eigtl. āt, āu), als: "ἄγω ἄγον, ἀγάγοχα, ἄγμαι, ἄχθην, ἄρχομαι, ἀρχόμα, ἀλλάσοω ἄλλαχα, αἰρέω αἰρεον, αἰρεθην, αὐδάω αὐδασα Pind. J. 5, 39, εξένω αἴξησα, εἴργω εἰργον (aber st. des aus es entstandenen et sagt der strengere Dor. η, als: τίχον st. εἴχον s. §. 26, S. 113), οἰχέω οἴκημαι.

### §. 1986. Bemerkungen über das Augmentum temporale.

1. Unverändert bleiben: a) immer: τ, υ, η, ω, ου, als: κώω (τ), presse, A. Ιπωσα (τ); ύπνόω, schläfre ein, υπνωσα; ήκω, bin da, ήπον; ώφελέω, nütze, ώφέλεον; οὐτάζω, verwunde, οὐταζον; – b) mit Ausnahmen: ει, als: εἴχω, weiche, εἶχον, εἶξα; aber sluck, vermuthe, hat bei den Attikern neben είχαζον, είχασα, τασμαι auch, aber selten, ηκαζον, ηκασα, ηκασμαι, so immer bei Amstoph., selt. b. d. Trag., bei Xen. u. Pl. s. §. 343. Die Neuionier, wie Herodot, haben nur elx-, so auch v. εἰρωτάω (neuion. u ipωτάω) immer είρ-, εἰρώταον, vgl. Hdt. 1, 11. 67. 88. 3, 22. 5, 13. Die alten Grammatiker und Attizisten, wie Moeris p. 182 (thi v. Piers.), Schol. ad Dionys. Thr. in Bekk. An. II. 804. L. M. 166. 36, Eust. 50, 21. erklären die Formen mit in für die Echt Attischen, wahrscheinlich, weil sie nach ihrer Gewohnheit den Aristophanes berücksichtigen; — c) gewöhnlich ευ, als: ευδω, in Prosa meist καθεύδω, schlafe, εύδον, καθεῦδον, bei Homer nur tid, καθευδ.; ηύδον u. καθηύδον Plat. s. §. 343; Aristoph. hat nur xatteud., z. B. Thesm. 479 (ubi v. Fritzsche) Av. 495; τύριστω, finde, sehr selten b. d. klass. Schriftstellern ηύρ-, als: ηύροπο, s. §. 343, bei den späteren öfter 1); — ευχομαι, flehe, ευχόμην εὐξάμην, seltener ηὐχόμην, ηόξ-, s. §. 343; — εὐνάζω, lagere, fast ohne Ausnahme cov-, aber πονάσθην Eur. Ion. 1484, s. §. 343; εὐθύνω, richte, εὐω, senge, εὐχετάομαι ep., rühme mich, haben nur eu; über die Komposita mit eo s. §. 204, 2; — d) au mit folgendem Vokale, nur αὐαίνω, trockne, αὐαίνετο Xen. An. 2. 3, 16, αραυάνθην Ar. Ran. 1089, εξαυάνθη Hdt. 4, 151, aber ηὐαινόμην Ar. fr. 514. ἐξηύηνε Hdt. 4, 173; — e) οι mit folgendem Vokale bleibt immer, zuweilen auch mit folgendem Konsonanten, als: olaxiζω, steuere, οlάκιζον, Aesch. P. 753 οlακοστρόφουν, Xen. Hell. 5. 4, 17 ο ίωνίζοντο s. §. 343; (οίομαι, glaube, φόμην u. s. w. gehört nicht hierher, da das auf ot folgende o nicht zum Stamme gehört;) oloτράω, mache withend, olx ουρέω, hüte das Haus, s. §. 343, <sup>6κο</sup>ω, berausche, οἰνωμένος u. ψν- s. §. 343; οἴχομαι, gehe, hat 5whnl. φχ-, s. §. 343; Plat. Leg. 4.724, a προοιμιασάμεθα st. τροφμ. oder ἐπροοιμ., s. §. 204, 3). In der späteren und spätesten

<sup>1)</sup> S. Lobeck ad Phryn. p. 140.

Gräzität finden sich sogar Formen, wie dioldavov, okrodounce, χούρει 1). Aus den ep. Formen: οἰώθη v. οἰόω, verlasse, οἰμηκ οἰμάω, stürme, lässt sich Nichts schliessen, da sie ohne Augm. können.

- 2. Das ep. poet. Verb dtw lautet im Impf. atov mit a, mit η; aber das Kompos. ἐπαίω hat ἐπήϊσα, s. §. 343; ἀηδίζε empfinde Widerwillen, hat Impf. 'αηδιζόμην (s. Choerob: b. F An. III. p. 1285), um den Üebellaut ind. zu vermeiden, s. 820, 35; difference kommt nur Il. x, 493 vor, und zwar Augment.
- 3. Das lange a in dv-āhów oder dv-āhíoxw, verzebre, t entweder unverändert oder geht in n über, und zwar ist jenes den älteren, dieses mehr den mittleren und jüngeren Attikern e Bei den Tragikern ist ā durchaus überwiegend 2); η nur Ei b. Soph. Aj. 1049 ανήλωσας, selten b. Eurip., b. Aeschyl. 1 sich keine augmentirte Form; bei Thuk. ist a häufiger, do ohne Var. 2, 133) ἀπανηλώθη, ἀνηλοῦντο 3, 81; bei Xenor aber immer η, als: ἀνήλισκον Cyr. 1. 2, 16. ἀνηλίσκοντο An. 10. ανήλωκα, ας Cyr. 2. 2, 15. 4, 9 u. s. w. 4); bei Plato mei η; bei den Rednern fast durchweg η, selten α5). Wie oft widersprechen sich auch hier die alten Grammatiker, Thom p. 41 sq. erklärt die Formen mit α für Attisch, die mit τ gemein, Moeris hingegen p. 25 lehrt das Gegentheil.

4. Mehrere mit z und eines mit i anlautende Verben haber Augment 21, nicht n und t. Der Grund dieser Erscheinung b darauf, dass diese Verben ursprünglich entweder mit F oder 1 oder oF oder auch mit j anlauteten. Nach Ausfall dieser K nanten (§§. 15, 3. 16, n). 20, f) wurde ze nach §. 9, 10 kontrahirt, als: Fεργ-άζομαι, wirk-e, ε-Fεργ-αζόμην ε-εργ-αζόμην είρη μην. Der Spiritus richtet sich nach dem Praesens. Έλίσσω, volvo, ελισσον, ελικά, ελιγμαι, s. §. 18;

ελκω, ziehe, είλκον, είλξα, dafür gwhnl. είλκυσα, v. St. έλκυ, ε σμαι, είλκύσθην, vgl. Lit. velk-a, ziehe [Curtius Et 127]6); aber ηλκησε v. έλκέω Od. λ, 580;

eldov, sah, st. ε-Fid-ov, V Fid, L. videre, s. §. 18; elλov, nahm, st. ε-Feλ-ov, v. V Feλ, s. §. 18;

έργάζομαι, wirke, είργαζόμην, είργασμαι, s. §. 18 unter έρδω: έστιάω, bewirte, είστίαον u. s. w., vgl. sk. V vas, wohnen, ]

Fιστία (Hesych. γιστία) st. έστία, s. Ahrens dial. II. p. Curtius Et. S. 356; so auch έστιαρχέω, bewirte, είστια Luc. Amor. 10;

έρύω, ziehe, εἴρυον u. s. w., s. §. 18;

εν-νυμι (st. εσ-νυμι) ep., Pf. ἐπι-ειμένος, s. Ş. 18; aber ἐάω, lasse, J. εΐαον, Α. εΐασα, hat das Digamma nich Anlaut, sondern als Inlaut, wie wir aus dem Aeol. zu

<sup>1)</sup> S. Lobeck ad Phryn. p. 153. — 2) S. Ellendt L. S. I. p. 13 — 3) S. Poppo ad Thuc. P. I. V. I. p. 226 u. P. III. V. I. p. 54 s) S. Bornemann ad Anab. 4. 7, 10. — 5) S. Benseler ad l Areopag. p. 133 sqq. — 6) Ebel in Kuhn's Zeitschr. IV. S. 167 n wegen δλαος sulcus als ursprünglich σέλαω, nicht Fέλαω an.

Lak., Syrak. 23acov sehen; in der ep. Nbf. aldw ist das verschwundene Digamma durch Dehnung des Vokals ersetzt, und dieser Ersatz von der Att. Mundart auch für das Augment beibehalten worden 1);

ίπω, bin mit Etwas beschäftigt, V σεπ ep. A. II. ἔσπον, Επομαι, sequor, είπόμην, A. έσπόμην (aus έ-σεπόμην), siehe §. 15, 3 und **§**. 203, 2;

ίρπω, έρπύζω, serpo, είρπον,, είρπυζον, s. §. 15, 3;

έχω, habe, urspr. σέχω, είχον st. ε-σεχ-ον, Aor. ε-σχον aus ε-σεχ-ον zusammengezogen, F. σχήσω, sk. sah, ertragen (s. Curt. Et. S. 176); Dor. παρεισχήσθαι Rhod. u. Agrigent. dial. II. p. 341);

eloz, poet. u. neuion. Aor., setzte, V σεδ, έδ, vgl. sk. sâd-ajâmi, setze, sid-ami, sitze, L. sed-eo, sid-o;

ίθω, ep., bin gewohnt, davon Pf. εἴωθα; ἐθίζω, gewöhne, εἴθιζον

u. s. w. s. §. 343, / σFεδ, vgl. L. sue-sco<sup>2</sup>); l-η-μ, mache gehen, urspr. jí-jη-μ, s. §. 18 unter εμαι, Aor. Plur. είμεν, είτε, είσαν, Pf. είκα, st. ξίμεν, jájκα, Plpf. είκειν; -στη-μι (st. σί-στη-μι, vgl. si-sto μ στα, stelle, Pf. ε-στη-κα, stehe, Plpf. ei-orn-xeiv (aus è-oe-orn-xeiv) u. é-orn-xeiv, stand.

5. Aus demselben Grunde erklärt sich die Erscheinung, dass mehrere vokalisch anlautende Verben das Augmentum syllabicum statt des temp. annehmen. Es sind folgende: ἀγ-νυ-μι, breche, A. ἔ-αξα, vgl. καυάξαις §. 19, 2 u. §. 18; ἀλίσκομαι, capior, Pf. έ-άλωκα (aus Fε-Γάλωκα), s. §. 18;

tvásow, herrsche, s. §. 18. Alc. 61 (Bergk) távasos, b. Hom.

ήνασσε Il. x, 33;

ένδάνω, gefalle, σ Γανδάνω, έάνδανον u. s. w. (§. 343) s. §. 18; απτομαι, hafte, davon wahrscheinlich das Hom. έάφθη Il. v, 543 ἐπὶ δ' ἀσπὶς ἐάφθη der Schild aber haftete, blieb fest sitzen, und mit dem Dat. ξ, 419 ἐπ' αὐτῷ δ' ἀσπὶς ἑάφθη, blieb fest an ihm sitzen 3); ausser dem Augmente und dem Kompos. ααπτος finden sich keine Spuren des Digamma;

ίζομαι, sitze, Aor. ε έσσατο Od. ξ, 295, s. Nr. 4, είσα;

<sup>ε [δ</sup>ομαι, erscheine, s. §. 18;

είλω, είλέω, volvo, s. §. 18;

elmov, sagte, s. §. 18;

έρω, sero, reihe, ep. έ-ερ-μένος, Plpf. έ-ερ-το, vgl. σειρά, Seil;

έρδω, thue, Pf. έοργα, d. i. ΓέΓοργα, s. §. 18; έννωμι vestio, ep. A. έέσσατο d. i. ἐΓέσσατο, s. §. 18;

-e-μαι das Med. von ?-η-μι s. Nr. 4. u. §. 18;

die drei Verben: οδρέω, harne, ωθέω, stosse, ωνέομαι kaufe, sind nicht digammirt, sondern das Digamma in den ursprünglichen Formen: Fορέω, Fοθέω, Fονέομαι verschmolz mit dem o in ou und ω, wie wir aus der Vergleichung des Sanskr. varunas, Gott des Wassers, mit dem Gr. οὐρανός, Lesb. ωρα-

<sup>1)</sup> S. Ebel a. a. O. S. 169. — 2) In den Hdschr. findet sich von teita oft das Augm. η, sowie auch zuweilen von έργάζομαι. S. Schaefer Appar. Demosth. IV. p. 426. V. p. 553. — 3) S. Spitzner Excurs. XXIV. ad Iliad.

νος 1) sehen; οὐρέω, 1/ Fop, vgl. sk. vari, Wasser, L. ur-inor,\_\_\_ tauche unter, Impf. ε-ούρεον (kontrah. aus ε-Fόρεον, Pf. ε-ούρηκα; ώθέω, V Fod, vgl. έν-οσ-ις, Erschütterung, έν-οσ-ί-χθων, Erd erschütterer, οθ-ομαι (II. o, 107 ουκ αλεγίζει ουδ οθεται), stosse mich an Etwas, kümmere mich, sk. / vadh, vâdh, stossen\_\_\_ I. ε-ώθεον (aus ε-Fοθεον) u. s. w., s. §. 343; ωνέομαι, / Fovvgl. sk. vasnas, Kaufpreis, vasnam, Miethe, L. vên-um, vên-eo, 🗨 vên-do (Curtius Et. S. 288), I. ε-ωνούμην u. s. w. §. 343.

Anmerk. Ueber das Augment et st. ε bei konsonantisch anlautenden Verben s. §. 200, 3, A.5 ft. — Statt είχον, είλχον u. s. w. sagt der strengere Dorismus ήχον, ήλχον, der mildere είχον u. s. w. Et. M. 419, 40 Ahrens dial. II. p. 202.

6. Mehrere Verben haben ein doppeltes Augment, als: δράω

sehe, έώραον. Auch diese Erscheinung lässt sich aus dem Ausfalleines F oder j erklären, indem das ausgefallene F oder j durcl= Dehnung entweder wie in βασιλέως aus βασιλέΓος des folgenden oder\_ wie in βασιλήος des vorhergehenden Vokals ersetzt wurde 2).

- a) Zu der ersteren Klasse gehören folgende: άλ-ίσχομαι V Fal, Aor. ε-άλ-ων (aus ε-Fal-ων); άνδ-άνω V σFaδ, Impf έ-ήνδ-ανον (aus έ-σ Fá-νδανον; δράω, sehe, V Fop, vgl. ahd. war aufmerksam (warnehmen), Ι. έ-ώραον (aus έ-Γόραον), Pf. έ-ώρακα = όρτάζω neuion., feiere ein Fest, Impf. έ-ώρταζον (aus έ-Γόρταζον) = žλπω, lasse hoffen, žλπομαι, hoffe, V Feλπ s. §. 18 u. A., Pf. čολπ (urspr. Fέ-Fολπα), Plpf. έ-ώλπειν (aus έ-Fε-Fόλπειν); έρδω s. Nr. 5 = Pf. έ-οργ-α (Fέ-Fοργα), Plpf. έ-ώργειν (aus έ-Fε-Fόργειν); έοικα s. §. 18 = Plpf. ε-φχειν (aus ε-Fε-Foixerv); οίγω, ανοίγω, öffne, V Fοιγ, αν-έ-φγο-(aus αν-έ-Γοιγον); ο Ινοχο έω Impf. έ-φνογόει, s. §. 199, 2.
- b) Zu der letzteren Klasse gehören folgende: είρω s. Nr. 5. ηειρεν Il. x, 499 aus έ-Fειρεν; οίδα, Plpf. ηείδην aus έ-Fείδην = είμι, gehe, / whrschl. ji (sk. ja, s. Curtius Et. S. 359), Impfήειν, Ion. ήια (sk. ájam), ep. ήιον, aus έ-jieιν, έ-jioν; έτσχω Impfηισκον aus ε-Γισκον, Aor. η ικτο aus ε-Γικτο Od. δ, 796. ν, 288, wenn nicht zu lesen ist ἔιχτο, wie Il. ψ, 107, d. i. FέFιχτο s. S. 18 unter čoixa.

### §. 199. Weglassung des Augmenti syllabici und temporalis.

In den Homerischen Gedichten finden wir sowol das syllabische als auch das temporale Augment häufig weggelassen. Die Gründe, die den Dichter dazu bewogen haben, beruhen a) auf dem Metrum, b) auf dem Rhythmus und dem Wohllaute, c) auf Scheidung der Satzglieder (Interpunktion) 3). Beispiele: a) II. β, 557 έχ Σαλαμίνος άγεν (α). α, 52 βάλλ' αίει δέ πυραί νεχύων χαίοντο θαμειαί. 56 χήδετο γαρ Δαναών, ότι ρα θνήσχοντας όρᾶτο; — b) Il. α, 54 τη δεκάτη ο άγορηνδε | καλέσσατο λαὸν Αγιλλεύς wegen der Cäsur; über τευξε, τίκτε, δώκε nach dem II. Fusse siehe Nr. 3; ein viersilbiges Wort mit dem Masse - u am Ende des Verses oder eines Satzgliedes, als θωρήσσοντο, θωρήχθησαν Il. β, 526. 818. γ, 340; während Homer bei Verben, die mit einer Prä-

<sup>1)</sup> S. Ebel a. a. O. S. 166. — 2) Ebendas. S. 170 f. — 3) S. Thiersch Gr. §. 209. Schr gründlich behandelt diesen Gegenstand in Beziehung auf Homer Grash of in dem Dilsseldorf. Progr. 1852.

position zusammengesetzt sind, das Augment anzuwenden pflegt, fehlt es doch zuweilen, wahrscheinlich, wie Thiersch meint, des Wohllautes wegen: π, 379 δίφροι δ' αναχυμβαλίαζον nach Aristarch, vielleicht auch, um in dem langen Worte den A-Laut hervorzuheben; z, 425 καταμύξατο nach Aristarch; namentlich ist zu bemerken, dass bei der Dualform auf την das Augm. stäts weggelassen wird, wahrscheinlich auch des Wohllautes wegen, als: διαστήτην Il. α, 6 (aber διέστησαν ω, 718), παραδραμέτην  $\chi$ , 157, ἐπιδραμέτην  $\chi$ , 354 (doch nach Aristarch. ἐπεδ-).  $\psi$ , 418. 433. 447, προσαυδήτην  $\lambda$ , 136.  $\chi$ , 90, συλήτην ν, 202, φοιτήτην μ, 266, συναντήτην Od. π, 333 so auch συναντέσθην Π. η, 22 (aber ήντησα, ήντετο, συνήντετο), δμαρτήτην ΙΙ. ν, 584, ἀπειλήτην Od. λ, 313, δορπείτην ο,  $302^{-1}$ ); — c) II. α, 162  $\varphi$  έπι πόλλ' ἐμόγησα, δόσαν δέ μοι υἶες Άχαιων.

2. Bei dem Temporalaugmente herrscht vielfaches Schwanken auch ohne Verszwang zwischen der Anwendung und Unterlassung des Augmentes, als: ήνασσε Il. x, 33, ηλδανε, ήλφον, ημβροτε, ήνδανε, ήντεον, ήπτετο, ήρπασεν, ήρμοσε, ἐπῆρσεν, aber άλθετο, άρχε nur II. γ, 447, sonst immer ήρχον u. s. w., ταθάπτετο II. ο, 127, άζετο, άρσε Od. φ, 45, άρθεν II. π, 211, άφρεον, άχνοτο, άνασσεν II. β, 252 (άλσο, άλτο haben das Augm., wie man aus dem Akzente sieht, jedoch ist a nicht in η, sondern in ā gedehnt); ήνεον, ήρει, ήσχυνας, ήτεον, ήτιόωντο, aber αίδετο, αίνοτο; — ηὕδα, μετηύδα; — ήχθηρε, Il. υ, 306, ήχθετο, ηλκησε, Ισυτο, immer ήλυθον, ήλθον, ήλυθες, ήλθες u. s. w., aber έγρετο, Εντυε, Εζοντο, εργάζοντο, Ερδον, Ερχατο, Ελχε, Ελπετο, έστηχει, Εφεστήχει, Zoupe Il. p, 270; — et und ev bleiben unverändert, vgl. §. 198 b, 1; — ans γ wird stäts τ, aus o meistens ω, ώτρυνε Il. ψ, 111, ber οτρύνοντο η, 420; ώφειλον, οχριόωντο Od. σ, 33, δπλίζοντο II. 55 nach Aristarch, desgl. δρμήθησαν x, 359; aus ot wird ω ausser Στιτοντο Il. η, 472. θ, 546, οίγετ Od. γ, 335, οίνοχόει Il. α, 598. **d. o, 141** (nach Aristarch), aber ἐφνοχόει Il. δ, 3. Od. o, 141, 8- §. 198 b, 6, a).

3. Dass Aristarch in seiner Rezension der Homerischen Sedichte hinsichtlich der Behandlung des Augmentes nicht it Willkür verfahren sei, sondern in der Beurtheilung des hythmus und Wohllautes zwar weniger die metrischen Geetze als die Interpunktion berücksichtigt, die Handschriften orgfältigst benutzt und den Gebrauch der Homerischen Sprache mit der grössten Genauigkeit beobachtet habe, hat Moritz Schmidt im Philologus 9, S. 426 ff. sehr gründlich Pezeigt. Wenn z. B. Aristarch gegen den Homerischen Gebrauch bei Verben, welche mit Präpositionen zusammengesetzt sind, an mehreren Stellen das Augment weggelassen hat, so scheint er diess nur nach handschriftlicher Ueberlieferung gethan zu haben, wie Il.  $\pi$ , 379. Wenn eine Präposition zwar unmittelbar vor dem Verb steht, aber nicht zu diesem, sondern zu dem vorangehenden Substantive gehört, so liess er das Verb ohne Augment, als: Il. ξ, 285 ποδῶν ὑπο σείετο ύλη. α, 269 τοῖσιν ἐγὼ μέβ ὁμίλεον; — ferner wenn das voraus-

<sup>1)</sup> Vgl. Grashof Z. f. Altertumsv. I. S. 251.

gehende Wort auf α auslautet, als: II. α, 162 πολλά μόγησα. δ, 4 Μοῦρα πέδησεν. σ, 549 θαῦμα τέτυκτο. γ, 262 περικαλλέα βήσετο; ei Ausnahme aber machen die pluralischen neutralen Substantive auf und fast durchweg die auf ια, als: ἄλγε' ἔθηκεν α, 2. ἔντε' ἔδυ γ, 339. κατὰ πίονα μηρί' ἔκηα α, 40. κατὰ δὲ πρυμνήσι' ἔδησαν 4ξ οἰκί ἔθεντο β, 750; — wenn das Verb mit λ oder τρ anlaut als: II. α, 15 καὶ λίσσετο. 428 τὸν δὲ λίπ' αὐτοῦ. Od. γ, 290 κύμε τε τροφόεντα; — wenn die Verben τεῦξε, τίκτε, δῶκε nach di II. Fusse stehen, als: Od. η, 235 καλὰ τά β' αὐτὴ τεῦξεν. II. ζ, 1 αὐτὰρ Γλαῦκος τίκτεν. φ, 84 ος με σοὶ αὐτις δῶκε. Ein Augme vor der Präposition, wie ἐκαθέζετο, und ein doppeltes Augme wie ἡμελλον, hält Aristarch für durchaus unhomerisch, währe Zenodot es annimmt, wie II. α, 68 κατ' ἄρ' ἔζετο (Ζ. ἐκαθέζετ 611 καθεῦδ. ο, 716 μεθίει. μ, 34 ἔμελλον (Ζ. ἡμ.). ν, 166 ξυνέν (Ζ. ξυνέηξε).

4. Die nach homerischen Epiker folgten in A wendung und Weglassung des Augmentes gemeiniglich d Homerischen Gesängen; aber auch die anderen nicht At schen Dichter bedienten sich nicht selten der Freiheit d Augment wegzulassen, so die Lesbischen Dichter, a κάτθανε Alc. 12. σάως 92. φαίνεο Sapph. 16. έχον 32 u. s. w. Pindar. Ο. 7, 34 ένθα ποτέ βρέχε. 55 χθόνα δατέοντο. P. 9, θαλάμφ δὲ μίγεν (wenn nicht hier δ' ἐμίγεν zu lesen ist). N. 3, ἀσθμαίνοντι κόμιζεν. J. 4, 44 Εκτορα πέφνον; bei vorhergehend Apostrophe aber wendet er das Augment an, als: δένδρε ἔθαλλ Έκτορ ἔσφαλε, μ' ἔπεμψαν²); von χρή, oportet, gebraucht er χι fr. 88, 1 (p. 611 B.) und ἐχρῆν Ν. 7, 44; Anacr. α, 5 περιπλάκ κη (44), 5 ἐδίωκε και κίγανεν, κθ (7), 6 τεῖρεν u. s. w. 3)

xη (44), 5 ἐδίωχε καὶ κίγανεν, κθ (7), 6 τεῖρεν u. s. w. 3)
5. Die Attischen Dichter lassen das Augment f
nur in den lyrischen Stellen weg, im Dialoge aber nur selt
Nach dem Vorgange Homer's sagen sie immer ἄνωγα u
setzen nie das Augment vor die Präposition s. N. 3), ali
καθέζετο, καθήμεθα, καθεῦδον, nie ἐκαθέζετο, ἐκαθήμεθα, ἐκάθ
δον; ἐχρῆν, durch das Versmass geboten, findet sich nur Soj
Alet. fr. 94 D., sonst immer χρῆν 4). Mit Ausnahme der et
angeführten Wörter ἄνωγα und καθέζετο scheint die Weglassu
des tem poralen Augmentes den Attischen Dichtern frei
zu sein. Denn an der einzigen Stelle, wo diess stattfind
Eur. Iph. T. 54 wird jetzt st. ὕδραινον (ὕ) ὑδραίνει gelesi
was auch die vorangehenden Infinitive erheischen 5). Uel
die Weglassung des syllabischen Augmentes haben i
Ausführlichsten gehandelt Hermann in der Praefatio
Euripidis Bacchas und Matthiä in der Ausf. Gr. I. S. 370
Die Fälle, in denen das Augment wegen eines vorh
gehenden, meistens langen, Vokals die Aphäresis erfahr
hat, gehören nicht hierher, als: κάρᾶ' θώυξεν Soph. Aj. 36

<sup>1)</sup> S. Ahrens dial. I. p. 129. — 2) S. Boeckh. Praef. ad Pind. T p. XXXVI. — 3) S. Mehlhorn ad Anacr. p. 245. — 4) S. Ellendt S. II. p. 962. — 5) S. Hermann ad Eur. Bacch. p. XXIII. Matth A. G. I. S. 370.

s. §. 54, 2. Hermann führt die ganze Sache auf den Rhythmus zurück, indem er behauptet, das Augment werde bei dem Verb weggelassen theils, wenn dasselbe mit Nachdruck die Bede beginne, theils, wenn dasselbe weniger nachdrücklich in der Mitte der Rede, aber zu Anfang des Verses stehe, um nicht durch einen Anapäst die Gleichmässigkeit des iambischen Rhythmus zu stören; der durch das Augment entstehende Anapäst hingegen werde in dem nachdrucksvollen Ansange einer Rede gebilligt. Da aber mit Ausnahme nur schr weniger wahrscheinlich verdorbener Stellen 1) alle übrigen nur in den Meldungen der Boten (ρήσεις άγγελικαί) vorkommen, so dürfte die Ansicht Matthiä's, der die Freiheit das syllabische Augment wegzulassen den Dichtern gestatten will, und zwar a) in den Meldungen zu Anfang des Trimeters (Aesch. P. 368 τροπούντο. 408 παίοντ. 450 χυχλούντο. 498 πίπτον. δορh. OR. 1249 γοᾶτο. OC. 1606 κτύπησε. 1624 θώυξεν. Tr. 915 γρούρουν. Eur. Bacch. 767 νίψαντο. 1066 κυκλοῦτο. 1084 σίγησε; aber Soph. OC. 1607 ρίγησαν. El. 715 φορείθ, 716 φείδοντο, Tr. 904 βυγάτο Eur. Hec. 1153 θάκουν schliesst der vorhergehende Vers mit einem langen Vokale oder einem Diphthongen, wesshalb eher eine Aphäresis anzunehmen sein wird, wobei jedoch das letzte Wort des vorhergehenden Verses nicht durch Interpunktion von dem folgenden getrennt sein darf, s. §. 54, 1), b) zwar in der Mitte desselben, aber doch zu Anfang eines Satzes nur Einmal [Eur. Bacch. 1134 ἀρβύλαις, γυμνοῦντο &|2), den Vorzug verdienen. Wenn er aber meint, man habe berin die epische Sprache als den ersten Erzählungsstil nachbilden wollen; so muss es Wunder nehmen, dass sich nicht auch Beispiele von Weglassung des Temporalaugmentes finden. Auch haben gewiss nicht, was Hermann meint, die Dichter der Verbalform durch Weglassung des Augmentes einen grösseren Nachdruck geben wollen; sondern der einfache Grund davon scheint der zu sein, dass die schlichte Rede der Boten der Sprache des gemeinen Lebens nachgebildet war, in der man ohne Zweifel den leichten Vokal z des Augmentes häufig in der Aussprache minder deutlich hören liess, sondern ihn vielmehr verschluckte. Uebrigens ist in den Meldungen der Boten die Zahl der Verbalformen ohne Augment in Verhältniss zu denen mit demselben nur eine sehr kleine.

<sup>1)</sup> Aesch. Choeph. 917 Κάνες γ' δν οὐ γρτιν kann nicht mitgerechnet werden, da der vorangehende Vers der Klytämnestra in den Hdsch. ausgefallen ist, und derselbe auf einen langen Vokal auslauten konnte, so dass Aphäresis (s. §. 54) stattfinde; Andere wollen lesen έχανες γ' δν οὐ. χανοῦσ' δν. Soph. Ph. 371 wird st. πλησίον γὰρ ῶν χύρει in allen aeueren Ausgaben mit Brunck πλησίον γὰρ την χυρῶν gelesen. Eur. Hec. 580 wird jetzt st. ἀμφὶ στις λέγον παιδός mit zwei Hdschr. λέγων gelesen. Alc. 839 ist st. Ἡλεχτρύωνος γείνατ' ἀλχμήνη nach einer Hdsch. mit Blomfield, Matthiä u. A. Ἡλεχτρύωνος ἐγείνατ' ἀλ. zu lesen. — 2) Aesch. P. 805 ἐχ μιᾶς πέσον (am Ende des Verses) wird von allen Herausgebern für eingeschoben oder verderbt erklärt, s. Wellauer z. d. St.

# 504 Weglassung d. Augmenti syllabici u. temporalis. §. 192.

6. Die neuionische Mundart!) lässt das syllabische Augment nur in den Iterativformen auf oxov (s. §. 215) ur fast immer in χρῆν, oportebat, weg; ἐχρῆν ohne Var. Hdt. 3, == und mit Var. 1, 8. 2, 173. Bei allen anderen Verben ab wird das Augment beibehalten; zwar finden sich an viele Stellen Varianten ohne Augment, aber nur an ungeme wenigen werden solche Formen in allen bisher verglichen Hdsch. gelesen, wie 1, 208 έξαναχώρεε, so dass man dieselbe wol mit Recht als unherodoteisch ansehen darf 2). Aber d= der Reduplikation vorangehende Augment im Plpf. wird nic selten wie auch bei den Attikern weggelassen, als: ἐννένω 1, 77. αναβεβήχεε 84. τετελευτήχεε 165. χαταλέλειπτο 209. χατα λοίπες 3, 61. καταλελαβήκες 42. πεπόνθες 156. δέδοκτο 5, 96. παρ- -

τετάχατο 8, 95 u. s.

7. Das Temporalaugment hingegen findet sich stä. 👛 weggelassen bei den Iterativformen auf oxov, als: ayeoxov, duce ρεσχον u. s. w., und bei dem Plpf. mit Att. Rdpl., als: ἀκηκόεσαν ΗσΕ ... 2, 52. duthros 7, 208 (m. d. V. ηx.), προακήκου 8, 79; dπολωλέκε... προελήλατο u. s. w.; aber auch sonst öfters, und einige Verben exscheinen stäts oder nur mit seltenen Ausnahmen ohne dasselbe, nämlich: 1) α, άβρωδέειν (άβρώδεον 8, 70. χαταβρώδησαν 6, 9. καταβρώδηκας 3, 145. καταβρωδήκεε (Plpf.) 8, 103); defi λεον 1, 67. 7, 212; αμείβεσθαι (αμείβετο u. αμείψατο sehr oft); nur 4, 97 ημείψατο ohne Var.; αμαυρώθη 9, 10; αλύκταζον 9, 70; απάλλοντο 9, 120; ανώγει 7, 104, ανωγε 3, 81, vgl. Nr. 5; zu bemerken ist, dass bei allen diesen auf α eine Liquida folgt; ἀγίνεον, ἀπαγίνεον; [aber fast immer ήγον, έξ-, περι-, έν-, έπ-, dπ-, παρ-, προ-, προς-, συν-,  $\dot{\upsilon}$ π,  $\dot{\alpha}$ ν-,  $\dot{\alpha}$ νταν-ῆγον, ῆγαγον,  $\dot{\alpha}$ ν-,  $\dot{\epsilon}$ σ-, προ-  $\dot{u}$ . 8.  $\dot{w}$ . - $\dot{\eta}$ γαγον, dπήχθη 2, 169, ήκται, dπηγμένα, nur sehr selten ohne Augm., als: 1, 169 άγον. 3, 137 άγοντο. 6 ανάγοντο. 3, 145 u. 5, 13 άχθη. 6, 30 ἀνάχθη ohne Var. und an einigen anderen Stellen mit Var. 3)]; αρμοσται, άρμοσμένος, aber ήρμόσατο 5, 32; — 2) ε, Εζεσθαι Εζετό, wie auch in den übrigen Dial.; ερήμωτο 6, 22 (Fl. ήρ.); εσσοῦσθαι (έσσοῦτο, έσσοῦντο, Εσσωται, έσσωμένος, έσσώθη u. s. w.); προεττοιμάζετο u. προετοιμάσατο 7, 21. 8, 24; έτεροιοῦτο 7, 225. 9, 102; ἔρδον 9, 103, ἔρξαν 5, 65. 7, 8; ἐλίνυον 8, 71; ἐσθημένος 3, 129. 6, 112; εψεε 1, 48, εψησε 119, απεψημένου 188; έρημωτο 6, 22 (cod. F. ήρ.); Pf. Εωθα (Εωθε, εώθαμεν, εώθασι, έωθώς, Plpf. εώθεα, εώθεε, εώθεσαν); έστή κε ε, κατεστήκεε; — 3) ο selten, ορταζον 9, 7; κατόνοντο 2, 172 nach den meisten Hdsch.; o pelov c. inf. von einem Wunsche 1, 111. 3, 65, vgl. Thom. M. 255, doch da an der ersteren Stelle der vorzügliche cod. S mit V, an der letzteren S mit c wpelov haben, so ist wol

<sup>1)</sup> S. Lhardy quaestt. de dial. Herod. c. I. de angmento. Berol. 1844. Bredov. dial. Herod. p. 285 sqq. — 2) S. Bredov. l. d. p. 287 sqq. — 3) Bredov. l. d. p. 293 will überall auch gegen die Hdsch. ηγον u. s. w. geschrieben wissen, auch Lhardy l. d. p. 31, doch in Betreff des Aor. P., der nur drei Mal vorkommt, Einmal mit d. Augm., sweimal ohne dasselbe, ist er zweifelhaft.

φελον νοπαικίεhen (aber ώφλε 8, 26. ώφελετε 3, 71. ώφειλε 6, 59); — 4) ει bleibt, als: εἴκαζε, εἴκασα, εἰκασμένος, εἶκον; aber εἰφι, sero, hat ἐνερμένος 4, 190 st. ἐνειρ; — 5) ευ bleibt, als: εἰφιπον, εὖξατο, προσεύχετο, εὐδονίμησε, εὐτύχησαν, εὐνομήθησαν, εἰσοῦν, εὐθηνήθησαν, εὐσόχετ, εὖδον 1, 211. 3, 69; (nur ηὕδε 3, 69 ohne Var.;) — αι bleibt, als: ἀνασίμου, ἀναισιμώθη u. s. w., αἴρεε, διαρέοντο, εἰρέθη u. s. w.; (nur ἐξηρέθησαν 7, 106 ohne Var.;) αἴνεε, εἰνευ u. s. w., αἴτεε, ἀπαίτεον u. s. w., αυsser ἤσθετο 7, 220 u. προχιδίατο 1, 61 Impf. v. προσιδέομαι; — αυ bleibt meistens, zuweilen jedoch wird es ηυ, als: ἔναυε 7, 231, αὕξετο, αὕξηται, αὐξάντο, aber ηὕξηντο 5, 78. ηῦξον 8, 30. 9, 31; αὕδα 2, 57. ἐξαυάνθη 4, 151, aber ἐξηύηνε 4, 173; αὐτομόλεον 1, 127. αὐτομόλησε 3, 160; aber ηδὸάξατο 5, 51; — οι bleibt, als: οἴκτειρε, ἀποικτίζετο, οἰκοδύμησε, οἴκησαν, οἴκητο, οἴκισται, κατοίκισε, οἴγετο, οἴχοντο, διοίχηται, οἰχωκότας, οἰχωκυίας, οἰχώκεε u. παροιχώκεε, αusser ψχετο 1, 157 ohne Var., whrschl. e. Schreibfehler, da οἴγετο in 9 Stellen ohne Var. gelesen wird; Pf. οἶκα, bin ähnlich, scheine, οἴκασι 1, 155. 3, 116. 143, aber ἔσικε 4, 82. 180. 198.

8. Bei den Verben, welche, wie wir §. 198, 6 gesehen haben, ein doppeltes Augment annehmen, lässt Herodot in der Regel das syllabische Augment weg. Hierher gehören: ἐώθεα Νr. 7, ὅρταζον Νr. 7; νοη ἔοργα ἐόργαε 1, 127; ἐνάντο 1, 69. 9, 80. ἀνέετο 3, 139. ἐξωνέοντο 1, 196; ἀσα, ἀσαντο, απωθίετο, ἀπωσμένον; ήλω, ήλωσαν, ήλώκεσαν, ήλωκέναι u. s. w., aber taluxότων u. ἑαλωκότας 1, 191, ἑάλωκε 209; ἀρεον, ἀρα, κατώρα, ταύρα u. s. w., aber 1, 123. 3, 53 ἐνεώρα. 1, 120 ἐωρῶμεν. 5, 91 ὑρεον; ηνδανε 7, 172. 8, 29, aber 9, 5 u. 19 ἐάνδανε u. immer λοτ. ἔαδε; κατεηγότα 7, 224; ἀνοιξε 4, 143. ἄνοιξαν 9, 118. (ἀνῷξα

1, 68 verderbt st. ανοιξα), aber ανέωγες (Impf.) 1, 187.

9. Mehrere Verben nehmen das Augment theils an theils nicht, nämlich: 1) α, Pf. αλισμαι, auch Aor. συνάλισε 1, 125, aber ανήλισαν 1, 176. συνηλίζοντο 1, 62; Pf. αγωνίδαται 9, 26, aber ήγωνίζοντο, ήγωνίσαντο; ήνδραπόδισαν, ήνδραπόδισται, ήνδραποδίσθαι, aber ανδραποδισμένους 6, 119; ήρίθμησε u. s. w., aber αριθμέοντο 6, 111; αμμαι, άμμένος u. s. w., απτοντο, αψατο, αφθη 1, 19, aber ίπημαν 1, 176, συνήπτο 6, 93. 7, 158; αρτάω, hänge auf, ήρτημένος 5, 31. ήρτητο 3, 19. 9, 68, aber αρτέαται 1, 125, αρτηται 6, 109 m. d. V. ήρτηται; aber αρτέομαι nur b. Hdt. vorkommend, me paro, praeparo, αρτέετο 8, 97, αρτέοντο 5, 120, παραρτέετο 7, 20 u. s., αναρτημένος 1, 90 u. s., aber παρήρτητο 5, 29 ohne V.; αττρτημένον 3, 80, das man bene compositum übersetzt, wofür Steph. κατηρτισμένον will, gehört zu καταρτάω u. ist s. v. a. aptum, accomodatum, s. Bredov. l. d. p. 75; ήειρον v. αείρω 125, εξήειρε 6, 126, aber αείροντο 8, 56, sonst v. αϊρω ήραν πραν; über άτω s. Nr. 7; απήλλαξε, απηλλάχθησαν, ήλλακτο 2, 155, ἀπηλλαγμένος, aber 2, 167 ἀπαλλαγμένος, ἀπαλλάσσετο; χαταλλάσσετο; γ. τρξε, ήρξατο u. s. w., aber ἀργμένης 1, 174. υπαργμένοισι 7, 11, κατάρχοντο 2, 45; ήνδρώθη 4, 155, aber εξανδρωμένον 64. ἀνδρώθη 3, 3; ἀγάλλετο 9, 109 in den meisten codd.,

aber ήγάλλοντο 1, 143; ἀσπάζοντο 1, 122, aber ἡσπάζοντο 2, 121, ήσπάζετο 3, 1; ήλίσκετο 7, 181, aber άλίσκετο 2, 174; ήπείλησα 214, ήπείλησε 3, 124, έπηπείλησε 1, 189, έπηπείλησαν 6, 32, εξοι dπείλεε 6, 37. 75. 4, 81, dπείλησε 6, 37; ήντίασαν, ύπηντίαζου, 🚁 τησε, ήντιοῦτο, ήντιώθησαν, aber αντίαζον 1, 166; δέηγγέλθη, de 🦏 γειλαν, ἀπηγγείλατο, ἀπήγγελλον u. s. w., seltener ohne Augm., a.l.: έξαγγέλθη 3, 142. 153. 5, 105. 118, ἀπαγγέλλετο 3, 135, άγγελ το 7, 37; — 2) ε, ήνεικα, -άμην, ήνείχθη u. s. w., aber ἀνενείχθη 2, 121, συνενείχθη 3, 10 u. an anderen Stellen mit Var.; ήλευθερώ θησαν, meistens aber ohne Augm., als: έλευθερώθη, έλευθέρωσεν u. s. w.; †πιστάμην, †πίστατο, †πιστέατο 3, 66. 6, 44. †πιστήθη 3, 15, aber ἐπιστέατο 2, 173 (Var. †π.), 6, 44. ἐπίστατο 5, 42. 9, 108, ἐξεπιστέατο 2, 43. ἐσθημένος 3, 129. 6, 112. είκω, bin ähnlich, Pf. häufiger οἶχα als ἔοιχα, über εἰμί s. §. 299; von den auf ε (ι) anlautenden Verben, welche in der gewöhnlichen Sprache, als Augm. et haben, behalten bei Herodot in der Regel ε folgende: ἔα, ἔων ν. ἐάω, ἔρξε, ἔργετο, κατέρξαν, ἀπεργμένος, ἔργετο, aber έξειργον 5, 22; έργαζοντο, έργασται, έργασμένος, έργαστο, έργασθη u. s. w., aber sı seltener, als: ἐξειργάσαντο 1, 93. περιειργάζοντο 2, 15. εἰργάζετο 1, 185; ίστιη 1, 177 u. s., aber εἰστιῆσθαι 5, 20 in den Hdschr., ίστιῆσθαι in den jetzigen Ausg.; aber ει haben έλκω, als: είλχον, aber 9, 98 ανελχυσμένας; επω, επομαι είπόμην, -ετο, -οντο, περιείπον, -ε oft, aber περιέφθησαν 6, 15. 8, 27, έποντο 1, 172, συνέποντο 8, 103; έχω, είχον u.s.w., παρ-, κατ-, μετ, ἀπείχον u.s.w.; είλον, είλόμην; — 3) ο, ωρμεον, ώρμησε, ώρμήθην u.s.w., aber όρμωμεν 7, 209, όρμέατο 1, 83 u.s. — Alle übrigen auf a, a, aanlautenden Verben nehmen das Augment immer an. Ueber die Komposita vgl. §. 204, besonders d. Anm. 1.

10. In der Attischen Prosa findet sich sowol χρήν als ἐχρῆν, ersteres immer bei Thuk., letzteres immer bei Isaeus; Xenophon braucht öfter ἐχρῆν als χρῆν, Plato und Andere gebrauchen beide Formen 1); Isokrates sagt nach

Konsonanten ἐχρῆν, nach Vokalen χρῆν<sup>2</sup>).

11. Aber oft findet sich das Plusquamperfekt ohne syllabisches Augment. Hier sind zwei Fälle zu unterscheiden. Entweder geht dem Plusquamperfekt ein langer Vokal voran; alsdann muss man wol eine Aphäresis (§. 54) annehmen 3), als: πολλαί πεπτώχεσαν Thuc. 1, 89 (was also zu schreiben wäre: πολλαὶ 'πεπτώχεσαν). ούπω γεγένητο 5, 14. αἱ συν-θῆχαι γεγένηντο Xen. Cyr. 3. 2, 24. ἤδη τετελευτήχει An. 6. 4, 11. ο πεπόνθειμεν Plat. Phaed. 89, a. εὐ πεπόνθεσαν Dem. cor. 299, 213. Geht aber ein elidirbares e voran, so wird man ohne Zweifel richtiger das Verb mit dem Augmente schreiben und das e elidiren, also st. πλήσια τε πεπόνθεσαν Thuc. 7, 71 πλήσια τ' ἐπεπόνθεσαν, st. ανόρε τεθνάτην Xen. An. 4. 1, 19 ανδρ' έτεθ. Oder in den Compositis fehlt das Augment; diess scheint gleichfalls des Wohl-

Vgl. Passow Lex. unter χράω. — 2) S. Benseler praefat. ad Isocr. p. XXIII. Note 2). — 3) Vgl. K. Grashof in d. Darmst. Ztschr. 1832. S. 428 ff. und K. Schmidt in dem Bielefeld. Progr. 1851.

lautes wegen zu geschehen, um nicht zwei auf e auslautende Silben auf einander folgen zu lassen; daher tritt dieser Fall nicht bloss bei Präpositionen ein, welche auf einen Vokal, sondern, wenn auch ungleich seltener, auch bei solchen, welche auf einen Konsonanten auslauten, als: ἀναβεβήκεσαν Thuc. 3, 23. ἐνὰποκέκλαυστο 4, 34. ἀποδεδράκεσαν Xen. Hell. 1. 6, 38. ἀναβεβήκει 4. 1, 3. καταπεφεύγεσαν 4. 8, 28. διαβεβήκει An. 7. 3, 20. καταβεβήκεσαν 5, 15; ἀποπεφεύγη Plat. Ap. 36, a (ubi v. Stallb.); ferner συντέτακτο Xen. Hell. 2. 2, 11. ἐμβεβλήκει 6. 5, 21. συνειεβεβλήκεσαν 22.

12. Das temporale Augment wird weggelassen in είρηγο, wie überall seit Homer, und in ελληνίσθησαν Thuc. 2, 68 ohne Var., wofür Poppo mit Lobeck ad Phryn. p. 380 ohne Grund ήλλ. geschrieben hat, da dafür nur aus Joseph. Antiq. 1. 5, 21 ήλλήνισται angeführt wird, während auch die späteren Steph. Byz. unter Τάναις und Chariton 4, 5 das Wort

ome Augment gebraucht haben.

### §. 200. Reduplikation.

1. Die Reduplikation (§. 195, 5 u. 6) tritt nur dann ein, wenn der Stamm des Verbs mit einem einfachen Konsonanten oder mit einer Muta cum Liquida anhebt; eine Ausnahme machen die mit ρ, βλ, γλ, γν anlautenden Verben, welche das Augment ε annehmen. Im Sanskrit hat sich die Reduplikation gleichmässiger durchgebildet, indem sie nicht allein bei Stämmen eintritt, welche mit Einem Konsonanten, sondern auch bei solchen, welche mit zwei Konsonanten anlauten; in dem letzteren Falle nämlich wiederholt es nach gewissen Regeln entweder den ersten oder den zweiten 1). Die aspirirten Konsonanten im Anlaute verwandelt es wie das Griechische in der Reduplikation in nicht aspirirte, z. B. bhug, biegen, bu-bhaug-a, u. φιλ-έ-ω πε-φίλ-ηκα.

| O, O,             | 0 / 1                            | •                 |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| λύω, löse         | Pf. λέ-λυχα                      | Plpf. ε-λε-λύχειν |
| θύω, opfere       | " τέ-θυκα (§. 67, 2)             | " έ-τε-θύχειν     |
| φυτεύω, pflanze   | " πε-φύτευκα (§. 67, 2)          | " έ-πε-φητεύχειν  |
| χορεύω, tanze     | , κε-χόρευκα (§. 67, 2)          | " ξ-χε-Χοδερχειλ  |
| γράφω, schreibe   | " λ <del>ε</del> -λ <b>ἱ</b> αὰα | " έ-γε-γράφειν    |
| κλίνω, beuge      | " κέ-κλικα                       | , ę-xe-xy(xeiv    |
| χρίνω, richte     | " κέ-κρικα                       | " e-xe-xp(xeiv    |
| ກາຂົອ, hauche     | , πέ-πνευχα                      | " έ-πε-πνεύχειν   |
| θλάω, zerbreche   | , τέ-θλακα (§. 67, 2)            | " έ-τε-θλάχειν    |
| pirto, werfe      | , ἔρριφα (§. 65, 3)              | " ἐρρίφειν        |
| βλακεύω, bin faul | , έ-βλάχευχα<br>* ω)             | " έ-βλακεύκειν    |
| γλύφω, schneide   | " ξ-γλυφα                        | " έ-γλύφειν       |
| γνωρίζω, zeige    | " έ-γνώρικα                      | " έ-γνωρίχειν.    |

S. Bopp Sanskrit Gr. in kürzerer Fassung §. 330. V. Gr. §§. 598.

Anmerk. 1. Aber βλάπτω, schade, βλασφημέω, lästere, βλαστίνε, keime, βλέπω, sehe, γλύφω, sculpo, nehmen, obwol sie mit βλ, γλ anlauten, die Reduplikation an: βέβλαφα; βεβλασφήμηπα; βεβλάστηπα; βέβλαφα; γέγλυμμαι. S. §. 343. Die Verbindungen der Laute γν, γλ, βλ machen auch in der Prosodie eine Ausnahme, insofern sie den vorangehenden kurzen Vokal lang machen (§. 75, 2, c) u. 4). Ueber ἐθλασμένος st. τεθλασμένος s. §. 343 unter θλάω.

Anmerk. 2. Die Reduplikation bei ρ tritt nur ein bei ρυπέω, beschmutze, Pf. ρερυπωμένας Od. ζ. 59. Hippor. 4, 374. 8, 140 L. Themist. 7, 93; dann ρερίφθαι Pind. fr. 281 Boeckh, ερέριπτο Π. ξ. 15 ν. ρίπτω. werfe, ρερπισμένα Anakr. fr. 163, 105 Bergk. ν. ραπίζω, peitsche. S. Choerob. in Bekk. An. III. 1287. Aus Späteren führt Lobeck Paralip. p. 13 an: παταρερασμένα Galen. comp. med. 2, 504. 521. T. 12. έπρερευπώς Hero Spirit. p. 187 (Orig. Ref. Haer. p. 136). ἀπορέρηπται Oribas de fract. 21, 109. ρεραφανιδωμένος, ρεραβδωμένος bei Anderen, Boissonad. ad Theodor. Hyrt. p. 133. S. §. 67, Anm. 4. Ueber έσσυμαι ν. σεύω s. §. 197, Anm.

Anmerk. 3. In den epischen Formen: δείδοικα, δείδια v. δείδια fürchte, und in dem Praes. δει-δίσουμα, terreo, ist die Dehnung des ein der Reduplikationssilbe als Ersatz für das ausgefallene F anzusehes, da der Stamm mit δF anlautete, s. §. 19, A. 2; aber in den ep. Pf. δείδιγμε von δείχνυμαι ( ν΄ δικ), zeige mich Einem, daher begrüße, mit Präsenbdtg. begrüße ist δει eine verstärkte Reduplikation, die sich auch in den ep. Präs. δει-δίσκομαι ( ν΄ δικ). begrüße, findet.

2. Ausser den eben erwähnten Fällen mit ρ, γν, βλ, γλ begnügen sich mit dem Augmente die Verben, deren Stamm mit einem Vokale oder mit einem Doppelkonsonanten oder mit zwei einfachen Konsonanten, die nicht Muta cum Liquida sind, oder mit drei Konsonanten anhebt, als:

Plpf. ε-ζηλώχειν ζηλόω, eifere nach Pf. ε-ζήλωκα ξενόω, bewirte " ἐ-ξένωκα έ-ξενώχειν " ἔ-ψαλχα έ-ψάλχειν ψάλλω, singe " ἔ-σπαρχα σπείρω, säe έ-σπάρχειν κτίζω, gründe έ-χτιχα É-XTÍXELY " ἔ-πτυχα πτύσσω, falte ε-πτύχειν στρατηγέω, bin Feldherr , ε-στρατήγηκα έ-στρατηγήχειν.

Anmerk 4. Die beiden Verben μιμνήσχω (St. μνα), erinnere, um κτάομαι, erwerbe mir, nehmen, obwol ihr Stamm mit zwei Konsonanten beginnt, die nicht Muta c. Liq. sind, dennoch die Reduplikation an με-μνημαι, κε-κτημαι, ε-με-μνήμην, ε-κε-κτήμην. Da die Wurzel v. μι-μνή μνα μαν oder μεν ist (vgl. μέν-ος, men-s, me-min-i), so ist bei dem St μνα Metathesis eingetreten, und die Reduplikation kann daher nicht auf fallen. Vgl. §. 40. Nach Analogie v. μέμνημαι sagt Plut. Commun Notit. 26, 370 ἀπομεμνημόνενα, aber Plat. Leg. 2, 672, d hat ἀπεμνημόνενας. Homer hat ἐκτῆσθαι II. ι. 402; aber Hes. op. 437 κεκτῆσθα die neuion. Mundart Herodot's gebraucht gewöhnlich ἐκτημαι, ἐκτῆσθα u. s. w., nur sehr selten κέκτημαι, wie 2, 173, 174, 7, 27. 29 ohne Var. 1 Dieser neuion. Form bedienten sich, doch nur selten, auch die älte ren Attiker und Plato 2). Aesch. Pr. 797 ἐκτημέναι (sonst aber imme κεκτ.). Plat. Civ. 5, 464, d ἐκτῆσθαι. 6, 505 b. Menon. 97, e. Protag. 340, Hipp. min. 375, a u. s. Auch Arrian. An. 5. 26, 10 hat ἐκτημένοις ι Philostr. vit. Apoll. 5, 27, p. 211 ἀνεκτημένος, s. Thom. M. 218 sq. For

<sup>1)</sup> Bredov. dial. Herod. p. 287 will überall Extraca geschriebe wissen. — 2) S. Heindorf ad Plat. Protag. 340, e. Schneider a Civ. Vol. II. p. 69.

nea, wie πεφθόνηκα, πέφθαρμαι, πέψυγμαι gehören nur der späteren Gräsikt an; aber πεπτερύγμωμαι sagt Sapph. fr. 30 (41 Bergk). Scheinbare annahmen bilden die durch Metathesis oder Syncope gebildete erfekta, als: δέδμηκα, βέβλημαι, πέπταμαι u.s.w. (§§. 40 u. 43, 1).

3. Folgende mit einer Liquida anlautende Verben

schmen statt der Reduplikation die Silbe st an: apβάνω (St. λαβ), nehme Pf.  $\epsilon \tilde{t} - \lambda \eta \phi - \alpha$ Plpf. εἰ-λήφ-ειν αγχάνω (St. λαχ), sortior εί-λη-χα εί-λήχ-ειν

in Kompos., sammele εἴ-λοχ-α εί-λόχ-ειν μέρομαι (St. μερ), erhalte Antheil "εί-μαρ-ται (m. Spir. asp.) εί-μαρ-το

PE-o, sage εί-ρη-χα εί-ρή-χειν. Anmerk 5. Diese Erscheinung erklärt sich bei είρηκα daraus, im der Stamm dieses Verbs ursprünglich mit Fp anlautete, der später ingetretene Verlust des F aber durch Dehnung des a in ει ersetzt rade 1), also V Fρz, vgl. Fρά-τρα Elisch st. ρή-τρα, βρήτωρ Aeol. st. τωρ (Curtius Et. S. 308), Pf. εξ-ρη-κα st. ξ-Γρη-κα 1). Auch von μείμαι nimmt man mit grosser Wahrscheinlichkeit einen Stamm σμερ an,
μο εξιαρται st. σέ-σμαρ-ται, woraus sich auch der Sp. asper erklären

was simms than the grosser was rechemischest einen Stamm σμερ an, the stamm σμερ an, the stamm σμερ and the stamm σμερ and the stamm σμερ and the stamm sich auch der Sp. asper erklären stam obwol sich das Indische smar ami = memini, cogito, wegen der steutung zu weit von dem Griechischen Verb entfernt; ξμ-μορα dürfte reh Angleichung aus ξο-μορα entstanden sein, wie ξιμί aus ξομί. Die Vuzel λαβ hat man mit der Indischen grabh (greisen, nehmen) zusammengestellt, also εξ λη-φα st. ξ-γλα-φα; daher erklärt sich auch das ep. klaβον st. ξ-γλαβον. Ausserdem gehören hierher noch die ep. Perfecta: lata st. ξοΓωθα. είσικα st. FέΓσικα (vgl. πλείω aus πλέΓω). — Statt μαθαι sagten die Aeolier (s. Eust. 790, 6) μέμορθα, welche Remplikation wieder bei Späteren austaucht, wie μεμόρηται Apollon. 1, με μμόρητο 973. μεμορμένος 3, 1130. Lycophr. 430. Anth. 7, 700. Nonn. 11, 520. μεμορημένος Nic. Al. 229. μεμόρηκε 213 2).

Απα εκ 6. Λέγω nimmt ει nur in der Bdtg. sammele und nur a compositis, und häusiger im Pf. Act. als im Pf. Med. od. Pass. an, με: πατείλογα, aber κατείλεγμαι, συνείλογα, aber συλελεγμαι, ξυλλελεγμένος Ar. Eccl. 58. Arrian. Ind. 15, 84, aber συνείλεγμαν Dem. 10. §. 1. έπειμήνους Isocr. 4 §. 146; das Pf. des Simplex in der Bedeutung sagen hat die regelmässige Reduplikation: λέλεγμαι; das Pf. Act. λέλεγα kommt im bei Galen. Comment. in l. de hum. 2. 12, 250 u. Et. M. 561, 16 3)

1. λέλεγα (wossir aber L. Dindors im Thes. mit Recht λέλεγα lesen will), μίλητε bei Hesych., Letzteres auch Phot. 213, 25. Aber διαλέγομαι, mterede mich, hat Pf. διείλεγμαι. Λαμβάνω hat auch im Pf. M. od. βωθισμένον λεκτιμένον λ 3 gewöhnlich είλημμαι, bei den Dramatikern jedoch zuweilen auch λέταμαι, als: λελημμένης Aesch. Ag. 850. λέλημαι Eur. Iph. A. 363. λελήμαθαι, als: λελημμένος Cycl. 433. διαλελημμένον Ar. Eccl. 1090. Lo beck as Buttmann II. S. 231 führt an: λελάφθω Archim. tetrag. p. 130, 39 u. αταλελήφεται Aristid. 54. 87 (677 Dind.). Die Dorier sagen είλαφα hok. Inschr. 73 u. Archim., μεταλελάβηκα Archim. arcn. 331, είλαμμαι u. δαμαι Archim. (s. Ahrens dial. II. p. 347); v. μείρομαι έμμοραντι lesych. ξιβραται ετ. είμαρται, ἐμβραμένος Hesych., ἐμβραμένος Sophr. u. Lak. τίμαρμένη (Ahr. l. d. p. 349); die Neuioner λελάβηκα, λέλαμμαι, Inf. euion. λελάμφθαι, Dor. λελάφθαι; auch Eupolis in Crameri An. I. p. 268 fr. b. Meineke T. II. p. 570) hat λελάβηκα gebraucht; auch λελήφαται oll nach Cram. An. l. d. von den Neuioniern gebraucht worden sein. Anmerk. 7. Bei den Späteren wurde das Augment ει st. ε bisellen sogar auf den Aor. Pass. übertragen, als: παρειλήφθησαν Dion. 168, 3. διειλέχθη Dio Cass. 420. διειλέχθησαν Aesop. 23 4).

<sup>1)</sup> Vgl. Ebel a. a. O. S. 169 f. — 2) S. Buttmann II. S. 241 f. das. Lobeck. — 3) S. Lobeck Paralip. p. 9. — 4) S. Maittaire al. 58, a, wo aber fälschlich aus Isocr. 12 §. 138 διελέχθην angeführt ird, da διελέχθην gelesen wird.

Anmerk. 8. Das Plpf. von Ιστημι (urspr. σί-στη-μι, (vgl. si-sto) l neben έ-στή-κειν auch die Form εἰ-στή-κειν mit verstärktem Augmen st. ἐ-σε-στή-κειν. Homer und Herodot haben nur ἐ-στή-κειν ¹), aber seh Hesiod gebraucht εἰστή-κει Sc. 264. 269. Die Attiker gebrauchen bei Formen neben einander, als: εἰστή-κει Th. 1, 89. ἀφειστή-κει 5, 57. 8, 1 καθειστή-κει 1, 101 u. s. w., seltener καθεστή-κει 4, 53, 7, 13. ξυνεστή-κει 96; εἰστή-κει Χευ. Απ. 7. 1, 12. 40. 6, 8. καθειστή-κει 4. 8, 19. προειστή 6. 2, 9; aber ἀφεστή-κεσαν 1. 1, 6. προειστή-κει 1. 2, 1. ἀφεστή-κεσαν 1. 1, 4. κ. 1. 1. 49 ist ει als metrise Dehnung anzusehen.

Anmerk. 9. Ausser den angestihrten Fällen wird in der klassisch Gräzität weder bei den Attikern noch in den Dialekten die Reduplil tion unterlassen. Bei Herod. I, 118 findet sich zwar: ἐπαλιλόγητο παλιλλογίω, repeto; jedoch hier entschuldigt die schwerfällige For welche durch den Hinzutritt der Reduplikation entstanden wäre, u Unterlassung derselben 3). Das von Eust. 759, 49 und Kratinus am silhrte προσεπατταλευμέναι beruht auf salscher Lesart, s. Meineke com. I. p. 107 u. das in Bekk. An. 1 p. 79 aus Xenoph. u. Demos angestihrte ἀπεδημηκότες kommt nirgends vor. Die Homerischen Form δέγμαι, δέγαται sind synkopirte Präsenssormen nach Analogie der V ben auf μι und ἐδέγμην epische Aoristform; γεύμεθα bei Theokr. 14, ist ein synkop. Präs., s. §. 322, und ελειπτο bei Apollon. I, 45 entwed das Imperf. (vgl. v. 40. 50. μίμνεν; so auch v. 824) oder der episch Aorist (vgl. v. 35 u. v. 57); denn der Aorist wechselt an dieser Ste immer mit dem Imperf., vgl. I, 824.

#### §. 201. Attische Reduplikation.

1. Mehrere mit a oder s oder o anlautende Verben wi derholen im Perfekte und Plusquamperfekte die beid ersten Laute des Stammes und dehnen den der Reduplikati folgenden Vokal. Das Plpfekt mit Attischer Reduplikati nimmt in der Prosa nur selten das Augment an; s. Anm. Diese Reduplikation heisst zwar Attische, ist aber kein wegs eine besondere Eigentümlichkeit der Attischen Munda sondern gehört auch den übrigen Mundarten an; ja in dies finden sich Formen der Art, die nie von den Attikern gbraucht worden sind. Der Name: Attische Red. wi daher daraus erklärt, dass, als in der späteren Zeit eini dieser Verben diese Reduplikation verloren und nur deinfache Augment annahmen, die Nationalgrammatiker si auf die Muttersprache der alten Attiker vorzugsweise beriefe

2. Die Verben, welche in der Attischen und gewöh lichen Sprache die Reduplikation annehmen, sind folgende a. die, deren zweite Stammsilbe von Natur kurz ist:

αλέω, ω, mahle, ἐμέω, ω, speie, άλ-ήλεχα άλ-ήλεσμαι **ἐμ-ήμε**χα έμ-ήμεσμαι άλ-ηλέσμην έμ-ημέχειν ę'n-IJhęohIJ**ʌ** άλ-ηλέχειν ἐλάω (gwhnl. ἐλαύνω,) treibe, ἀρόω, pflüge, (ἀρ-ήροχα) άρ-ήρομαι έλ-ήλαχα έλ-ήλαμαι (άρ-ηρόχειν) άρ-ηρόμην έλ-ηλάχειν έλ-ηλάμην

<sup>1)</sup> S. Spitzner ad II. 8, 329.  $\zeta$ , 373. — 2) S. Poppo ad Thue. I. V. I. p. 228 u. Bornemann ad Xen. Cyr. 6. 1, 54. — 3) S. But mann A. G. §. 83. Anm. 9 u. Bredov. dial. Herod. p. 286.

4

```
'0.MOω, δμνομι, schwöre,
                                   'ΟΛΕω, ὄλλυμι, verderbe,
                                \delta\lambda-ώλεκα pf. 2. \delta\lambda-ωλα (O\Lambdaω)
              ομ-ώμο(α)μαι
γη-φίποχα.
ch-cottoxern
              ομ-ωμό(σ)μην
                                δλ-ωλέχειν
                                                     δλ-ώλειν
  ιλίγχω, tiberführe,
                                   δρύττω, grabe,
(ἰλ-ήλεγχα)
              έλ-ήλεγμαι
                                δρ-ώρυχα
                                              δρ-ώρυγμαι α. ώρυγμαι
                                δρ-ωρύχειν δρ-ωρύημην, ωρύημην.
(έλ-ηλέγχειν)
              έλ-ηλέγμην
```

So ferner: ἐλίσσω, winde (ἐλ-ἡλιχα), ἐλ-ἡλιγμαι (mit Abwerfung des Spir. asper) und είλιγμαι; ὅζω (᾽ ΟΔω), rieche, ἀνωὰα; φέρω (᾽ ΕΝΕΚω), trage, ἐν-ἡνοχα, ἐν-ἡνεγμαι; über ἐοθίω (᾽ ΕΔω), esse, ἐδ-ἡδοχα u. ἄγω, führe, Pf. ἀγήοχα s. Anm. 3 und über οἴχομαι, gehe fort, Pf. οἴχωχα s. Anm. 4.

b. Die, welche in der zweiten Stammsilbe einen von Natur langen Vokal haben und diesen nach Antretung der Reduplikation verkürzen (eine Ausnahme macht ἐρείδω):

```
άλείφω, salbe,
                                  ἀχούω, höre,
                                                אָאסטסיִוּמו
άλ-ήλιφα
               άλ-ήλιμμαι
                               dx-ήxoa
άλ-ηλίφειν
               άλ-ηλίμμην
                               ήχ-ηχόειν
                                                ξχούσμην
 'EAE' Ow, spzouat, komme,
                                  έρείδω, stütze,
έλ-ήλυθα
                               έρ-ήρειχα
                                                έρ-ήρεισμαι
ίλ-τλύθειν
                               ep-npeixerv
                                                gb-Absighth
  άγείρα, sammle, s. Anm. 5.
                                  έγείρω, wecke, s. Anm. 5.
               αγ-ήγερμαι
el-ilebxa
                                έγ-ήγερχα
                                                 έγ-ήγερμαι
άγ-ηγέρχειν
               άγ-ηγέρμην
                                έγ-ηγέρχειν
                                                 έγ-ηγέρμην.
                            έγρήγορα, wache, έγρηγόρειν, wachte.
```

Anmerk. 1. Die in Parenthesezeichen eingeschlossenen Formen solche, welche bei den alten Schriftstellern nicht gefunden werden. Die Belege zu den angeführten Formen s. §. 343.

Anmerk. 2. Das Plpf. mit Attischer Reduplikation nimmt in der Prosa nur seiten das Augment an, gewöhnlich ist es in ήπ-ηπόριν (έ. 343); to indet sich auch διωρώρυχτο Xen. Anab. 7. 8, 14 ohne Variante; implicate Antiph. 137, 70 in drei codd., Dem. 19 §. 125 in d. meist. codd., Inc. 4, 133 u. 7, 27 in guten codd., ebenso Xen. Hell. I. 2, 10. Dem. 9 % 15 ύμαρμόπει fast in allen codd. Nach Theodos. 187 und anderen alten Grammatikern freilich nimmt das Plpf. mit Ausnahme von ἐληλύθειν inner das Augment an: eine Ansicht, welche durch die Hdsch. hinlänglich widerlegt wird. Bei Herodot findet sich nirgends das Augment acht bei droße, wie dxηκόρε 7, 208. ἀχηκόρσαν 2, 52. προαχηκόρε 8, 79. Die Diehter setzen das Augment nach Bedarf des Verses, s. §. 202.

8, 79. Die Diehter setzen das Augment nach Bedarf des Verses, s. §. 202.

Anmerk. 8. Die einfachste und beste Erklärung der Formen de flowa und dyfoya scheint mir die im Et. M. 9, 28 sqq. gegebene: ā γ-ηγα (wie das Pf. ν. άγω mit regelmässiger Att. Rdpl. lauten müsste), και ἐπικότι ἐμιλλεν ἐν τῆ δευτέρα καὶ τρίτη συλλαβή ἐγειν τὸ αὐτὸ σύμφωνον, ἐπλείνασεν ἡ γο συλλαβής ἐδ-ἡδοαα, καὶ ἀποβολή τοῦ γ ἀγήογα. Der Grammatiker will sagen: Bei der Att. Rdpl. wird in der zweiten und dritten Silbe derselbe Konsonant wiederholt; da diess nun in der Form alfo: ἀγ-ήγογα (Dor. ἀγάγογα), welche Form thrigens nicht von den Grammatikern fingirt worden ist, sondern sich öfters auf Inschriften findet (s. §. 343). Um aber die Häufung der Kehllaute aufzuheben, so stiess man das mittlere γ aus und so entstand ἀγ-ἡογα. Von ἔδ-ω virde das Pf. mit Att. Rdpl. eigentlich lauten müssen: ἔδ-η-να, und da vor α ausfallen muss: ἔδ-η-να. Da aber in dieser Form alles Charakteristische der Att. Rdpl. verschwunden sein würde, so schob man die Silbe δο ein. Dass die Sprache aber sowol bei ἀγήογα als bei ἐδ-ξδοαα

den Vokal o wählte, darin mag sie sich durch die Analogie vieler and rer Perfecta mit dem aus e entstandenen Ablaute o haben leiten lasse Vgl. Buttmann Lexil. I. S. 298 f.

Anmerk. 4. Das Perfekt von οἶχομαι: οἶχωκα lässt Buttmar so entstehen: οἶχα, οἶκ-ωχα (das ι der zweiten Silbe lässt er wegfalle weil die erste Silbe es schon habe), durch Umstellung οἶχωκα; alle ungleich einfacher und natürlicher ist es, wenn man οἶχωκα von de Stamme οἰχο ableitet, wie ὁμώμοκα, ὁμόσαι nicht von ὁμ (ὁμ-νυμι), so dern von ὁμο kommt; über οι s. §. 198 b, 1.

Anmerk. 5. Bei έγειρω und ἀγείρω ist die Verkürzung von ε der Att. Red. nicht Folge dieser, sondern auch anderen Verben auf εξ gemein, als: iμείρω, iμερκα, iμερμαι.

Anmerk. 6. Bei den alten Grammatikern finden sich Formen, w έτητόμαχα, έρηρότηχα, ὑφύφασμαι, die nur der ganz späten Gräzität ang hört haben können. S. Lobeck ad Phryn. p. 32 sq.

#### §. 202. Dialekte.

In den Dialekten finden sich noch folgende Perfekt- und Plus quamperfektformen mit der Attischen Reduplikation:

άγω, führe, άγ-είοχα Böot. Et. M. 9, 34.

άγω, führe, ἀγ-είοχα Böot. Et. M. 9, 34.
αἰρέω, nehme, neuion. ἀρ-αίρηκα, ἀρ-αίρημαι, s. §. 343.
'ΑΚω, acuo (vgl. ἀκή), ep. ἀκ-αχμένος, geschärft, gespitzt, §. 343.
ἀλάομαι, schweife, ἀλ-άλημαι u. s. w., §. 343.
ἀλυκτέω, bin ängstlich, ἀλ-αλύκτημαι, §. 343.
'ΑΝΕθω, ep. ἀν-ήνοθεν, nur II. λ. 266 mit Aoristbdtg. hervordran u. Od. ρ. 270 mit Präsens-(Perfekt-)bdtg. emporsteigt. S. Buttman Lexil. I. S. 266 ff. Das Wort scheint mit ἄνθ-ος von gleicher Wurs zu stammen, aber mit eingeschaltetem ο; vgl. Curt. Et. S. 226. 65 mit diesem ἀνήνοθεν hängen ohne Zweifel die drei ep. Komposita: ἐτατ, παρ., ἐν-ήνοθε mit Präsens- und Imperfektbdtg. liegt, lag darai zusammen; von dem verschollenen Präsens ἄνθ-ω wurde das Pf. π eingeschaltetem ο und Att. Rdpl. gebildet, jedoch so, dass das stärke α in das schwächere ε verwandelt wurde; II. β, 219 u. Od. κ, 134 b deutet ἐπενήνοθεν eigtl. war darauf ge wachsen. Od. θ, 365 οῖα θεο ἐπενήνοθεν, eigtl. dergleichen über die Götter, d. h. die Haut der Götte hin blüht = sich ergiesst; ebenso h. Cer. 280 ξανθαὶ δὲ κόμαι κατενήν θεν ωμους m. d. Plur., Αρ. Rh. 1, 664 ὑμετέρη μέν νων τοίη παρενήνο hin blüht = sich ergiesst; ebenso h. Cer. 280 ξανθαί δε κόμαι κατενήν θεν ώμους m. d. Plur., Ap. Rh. 1, 664 διατέρη μέν νυν τοίη παρενήνο μήτις, ein solcher Rath ist mir für euch erblüht = entstanden. Orp lith. 628 πυρετὸς παρενήνοθε γυίοις nach Hermanns glücklicher Konj. ε παρ' ἄδην θείησι; daraus entwickelte sich die Bdtg. sich verbreite wie Hes. Sc. 269 πολλή δὲ κόνις κατενήνοθεν ώμους; daher auch von de Zeit. Ap. Rh. 4, 276 πουλύς... ἐπενήνοθεν αίων, wie lange Zeit ist da über gewachsen, d. h. ist seitdem entschwunden. Buttmann a. a. immt als Stamm von duchvolte 'ENEdm an also verschieden von de iiber gewachsen, d. h. ist seitdem entschwunden. Buttmann a. a. nimmt als Stamm von έν-ήνοθε ΈΝΕθω an, also verschieden von de Stamme der Form άνήνοθεν. Die Erklärungen der alten Gramm. h Herm. de emend. r. Gr. gr. p. 279 sqq. gesammelt; er selbst leitet v. ἐνόθω, incutio, ab, was schwerlich zu billigen ist. 'ΑΡΩ (ἀραρίσχω), füge, poet. ἄρ-αρα, ion. ἄρ-ηρα u. s. w., §. 343. 'ΑΧω (ἀκαγίζω), betrilbe, ep. u. ion. ἀκ-άχημαι u. s. w., §. 343. ἐγείρω, wecke, ep. ἐγρηγόρθασιν, ἐγρήγορθε, ἀγρηγόρθαι, §. 343. 'Ελω (ἐνθίω), esse, ep. ἐο-ηδώς, ἐδ-ήδοται, §. 343. ἐλαννω, treibe, unatt. ἐλ-ήλασμαι, ep. ἐλ-ηλάμενος u. s. w., §. 343. 'ΕλθΩ, ἔργομαι, komme, ep. είλ-ήλουθα, §. 343. 'ΕλΕΚω (φέρω), trage, ion. ἐν-ήνειγμαι, §. 343. ἐρείδω, stiitze, ep. ἐρ-ηρέδαται, §. 343. ἐρείδω, stiitze, ep. ἐρ-ηρέδαται, §. 343.

έρείδω, stütze, ep. έρ-ηρέδαται, §. 343. έρείτω, reisse (trans.), neuion. έρ-ήριγμαι, §. 343. έρείτω, reisse (trans.), neuion. έρ-ήριγμαι, §. 343. έρείτω. werfe um, poet. έρ-ήριπα; ep. έρ-έριπτο, §. 348. έριζω, streite, ep. έρ-ήρισται, §. 343. έγω, habe, ep. συνοχ-ωκότε, nach Buttmann I. S. 331, §. 343. ήμόω, sinke, Il. γ. 491 ep. επεμνήμετε, welche so entstanden ist:

ημυτε, dann mit Att. Rdpl., aber so, dass der Anlaut des Stammes η in s verkürzt wurde, indem das Verb den tibrigen folgte, welche die Att. Rdpl. annehmen, also ἐμ-ἡμυτε; da aber das Metrum eine lange Silbe verlangte; so wurde hinter ἐμ der Nasal ν eingeschoben, also ἐμ-ἡμυτε, έμν-ήμυπε [Vgl. παλαμναΐος V. παλαμή, νώνυμνος V. όνομα, δίδυμνος 8t.

όδύσασθαι, zirnen, ep. όδιώδυσται, §. 343. 'OΠΤ-ω (όράω), sehe, Pf. alt- u. neuion. u. Att. poet. όπ-ωπα, §. 343.

δ-ρίγω, recke, strecke, όρ-ωρίχαται, §. 843. όρ-νυμι, errege, Pf. poet. όρ-ωρε u.s. w., §. 843.

### §. 203. Reduplizirte Aoristformen.

- 1. In der altionischen und Lesbischen Mundart nimmt auch der Aoristus II des Aktivs und Mediums die Reduplikation an. Dieselbe bleibt durch alle Modi, sowie auch im Infinitive und Partizipe. Nur selten tritt zu derselben im Indikative noch das einfache Augment. Ausser der epischen Sprache finden sich solche reduplizirte Aoristformen nur selten. Die Reduplikation des Aorists bezeichnet nicht wie die des Perfekts eine Vollendung, auch nicht die Vergangenheit, sondern hat nur eine intensive Bedeutung, indem sie dazu dient den Begriff des Verbs zu verstärken, die Wiederholung der Handlung zu bezeichnen, den intransitiven Begriff in einen faktitiven oder transitiven zu verwandeln, wie diess anch häufig in der Wortbildung geschieht2), 2. B. πα-πταίνειν, hin- und herschauen, οπ-ιπτεύειν, circumspectare, πα-φλάζειν, stark sprudeln; πι-φαύσχειν, erscheinen lamen, δι-δασκειν, lernen lassen, lehren. Nur bei wenigen reduplizirten Aoristen tritt die intensive Bedeutung nicht deutlich hervor.
- 2. Von folgenden Verben kommen solche reduplizirte Agristformen vor, die wir alphabetisch anführen wollen. Die epische Sprache bildet mehrere derselben mit der sog. Attischen Reduplikation (§. 201), mit dem Unterschiede jedoch, dass der Vokal der Reduplikation im Indikative das Temporalaugment annimmt, der Vokal des Stammes aber un verändert bleibt; zwei derselben (s. ἄγω und 'ENEKω, sind auch der Attischen Sprache verblieben:

Aγω, führe, ηγ-αγον, Inf. αγ-αγείν, Med. ηγ-αγόμην, Inf. αγ-αγέσθαι, von Homer an in allgemeinem Gebrauche;

A χ-ω, dx-ay(ζω, betrübe, ήχ-ayε, betrübte, ήχ-ayόμην, §. 343;

αλ χ-ω, wehre ab, ν dλχ, αλ-αλχε u. s. w., §. 343;

APw, dp-apiσκω, füge, ηρ-apov u. ap-apov, fligte (auch intr.), §. 343;

ΔΦω, ἀπ-αφίσχω, betrtige, ήπ-αφον, ἀπ-άφοιτο, §. 343; ΔΑ-ω, lerne u. lehre, Α. δέ-δαε, lehrte, aber ἐδάην, lernte; ΕΝΕΚ-ω, trage (φέρω), ην-εγχον (aus ὴν-ένεχον), ἐν-εγχεῖν b. Pindar, aber erst b. d. Attikern allgemein gebräuchlich; b. Hom. nur Inf. ενειχέμεν u. ενείχοι s. §. 343 unter φέρω;

<sup>1)</sup> Vgl. Buttmann I. §. 85. A. 5. u. Spitzner Excurs. XXXIII ad Riad. — 2) S. Curtius a. a. O. S. 150 ff.

έν-ίπ-τω oder έν-ίσσ-ω, schelte, A. έν-έν-ίπον, ήν-ίπ-άπον, §. 343; επ-ομαι, sequor, / σεπ, Αοτ. έ-σπόμην, d. i. σε-σπόμην, C. εσπωμ Ο. έσποίμην, Impr. έσπέσθω, lf. έσπέσθαι, P. έσπόμενος, ΑΙ b. Hom., aber Att. σποῦ, σπόμενος, σπέσθαι v. d. Aor. τ blossem Augm. wie von ε-σπόμην; ebenso b. Hom. in Compoals: ἐπισπέσθαι, μετασπόμενος;

'Ellω, urspr. Fέπω, vgl. sk. vi-vak-mi, L. voco, ep. Aor. ε-ειπ— c (d. i. ε-Fέ-Fεπον [sk. a-va-vak-am]), woraus nach Wegfall e Augmentes und der beiden F, also ε-επον durch Kontrakti on είπον (wie sk. a-vôk-am) wird, C. είπω, O. είποιμι u. s. w. Dav on ist zu trennen der ep. Aoristimperativ ξ-σπετε Il. β, 484 u. s. Com. fr. 2, 407 Hexam., = sagt, dessen Wurzel cen, Lat. sec, D. seg, sag, ist; also έ-σπετε urspr. σέ-σπετε; hierher gehört das Kompos. ἐν-έπω od. ἐν-νέπω (durch progress. Angleichung st. ἐν-σέπω), von dem bei Homer vorkommen: Impr. έν-νεπε = altlat. in-sece, Impf. έν-νεπον, Opt. έν-έποιμι, Aor. Impr. Evi-one oder evi-onec (wie oyec), C. evi-one u. s. w., s. §. 343 unter ἐνέπω;

ἐρύκω, halte ab, A. ήρύ-κα-κον, Inf. ἐρυ-κα-κέειν, mit der Redupli-

kation in der Mitte des Wortes wie λν-ίπ-απον; xάμνω, ich mühe mich ab, Aor. Conj. xexάμω, §. 343; κέλομαι, treibe an, ε-κέ-κλετο ep. poet., §. 343; κεύθω, verberge, C. κε-κύθωσι Od. ζ, 303, §. 343; κλύω, höre, Aor. Imp. κέ-κλύθι, κέ-κλύτε, §. 343; λαγχάνω (St. λαχ), sortior, A. zu Theil werden lassen λε-λάχω s.

§. 343; aber έλαγον, sortitus sum; λαμβάνω (St. λαβ), nehme, A. M. λε-λαβέσθαι Od. δ, 388, §. 343; λανθάνω (St. λαθ). lateo, έχ-λέ-λαθον, vergessen machen, λε-λαθέσθαι, vergessen, aber ἔλαθον, intraus.; §. 343; λάσχω, töne, rede, λε-λάχοντο h. Merc. 145, §. 343;

μάρπτω, fasse, nach Ausstossung des ρ με-μάποιεν, s. §. 343; őρ-νυμι, errege, ωρ-ορε, erregte, s. §. 343; πάλλω, schüttele, άμ-πε-παλών, s. §. 343;

πε-παρείν, zeigen, s. §. 343 unter πορείν; πείθω, überrede, πέ-πιθον u. s. w., s. §. 343; πλήσσω, schlage, ε-πέ-πληγον u. πέ-πληγον, s. §. 343;

πυνθάνομαι (St. πυθ), forsche, πε-πύθοιτο, s. §. 343;

TAΓ-ω, ergreife, defekt. ep. A. τετάγών, §. 343; ΤΕΜ-ω, treffe an, έ-τε-τμον, C. τέτμης, τάτμη, §. 343;

τέρπω, ergötze, τε-τάρπετο, §. 343;

τεύχω, bereite, v. St. τυχ: τε-τυχείν, τετύχοντο u. s. w., §. 343; φείδομαι (St. φιδ), schone, πε-φιδόμην u. s. w., §. 343;

ΦΕΝ-ω, tödte, έ-πεφνον u. πέ-φνον, §. 343 unter πέφνον; φράζω (St. φραδ), sage, έ-πέ-τραδον u. πέφραδον, §. 343;

χάζομαι, weiche, Aor. Act. trans., κε-καδών; Μ. κε-κάδοντο, wichen, §. 343;

χαίρω, freue mich, κε-χαρόμην, §. 343.

<sup>1)</sup> Vgl. Ebel a. a. O. S. 46 f. u. I. S. 352. Curtius Et. S. 403 u. 410. Anders Buttm. Lexilog. I. S. 279 f.

# 5.204. Augment u. Reduplikation in d. Komposition. 515

### §. 204. Augment und Reduplikation in der Komposition.

Vorbemerk. Bei dem Augmente und der Reduplikation in der Komposition ist zwischen Parathesis und Synthesis wohl zu unterscheiden. Entweder sollen die beiden Bestandtheile des Kompositums bestimmt hervorgehoben und wirklich getrennt gedacht werden; alschan tritt das Augment oder die Reduplikation an den Verbalstamm, und der andere Bestandtheil wird vorgesetzt, als: περι-έβαλλον, περι-βέβλησε. Oder beide Bestandtheile sollen zu Einem Begriffe verbunden werden, so dass das zusammengesetzte Verb gleichsam als ein nicht maammengesetztes erscheint; alsdann tritt das Augment oder die Reduplikation vorn an. Diess ist namentlich bei solchen Compositis der Fall, deren Simplicia entweder ganz verschollen oder nur wenig im Gebrauche waren, als: ἐννομι, daher ἡμφίεσα, oder welche nicht durch Zummensetzung eines einfachen Verbs mit einer Präposition, sondern durch Ableitung von einem bereits zusammengesetzten Worte gebildet sind, als: ἐμπτδόω (ν. ἔμπτδος), ἡμπτδοον. Da nun aber manche Komposita sich bald auf diese bald auf jene Weise auffassen lassen, so ettlärt sich hieraus das Schwanken dieser Komposita in der Stellung des Augmentes und der Reduplikation.

 Die mit Präpositionen zusammengesetzten Verben nehmen das Augment und die Reduplikation zwischen der Präposition und dem Verb an.

Die auf einen Vokal ausgehenden Präpositionen, mit Ausnahme von περί und πρό, erleiden hierbei die Elision (§. 53, 4); πρό verschmilzt häufig mit dem Augmente ε mittekt der Krasis (§. 51, S. 176) in πρού ; ἐx geht vor dem syllabischen Augmente in ἐξ über (§. 72, 3, b); ἐν u. σόν erhalten ihr asimilirtes (§. 64, 2) oder verändertes (§. 61, 1) oder abgeworfenes (§. 68, 4) ν wieder.

```
τηλίλω, werfe ab
τριβίλω, werfe um τριβίλω, werfe vor
                                                             " εξ-εβεβλήχειν
" συν-ειλόχειν
                            ္ έξ-έβαλλον
                                            " έχ-βέβληκα
t βίλλω, werfe heraus
ωλλήτω, sammele
                           " ann-eyelon
                                            " απλ-είγολα
τρήπτω, werfe zusammen "συν-έρβιπτον
                                            " απλ-ξάριδα
                                                             " συν-ερρίφειν
                                            , έγ-γέγονα
ητηνομαι, entstehe darin " έν-εγιγνόμην
                                                              " בַּא-בּאבּאַסְאבּנא
φβάλλω, werfe hinein "ἐν-έβαλλον "ἐμ-βέβληκα
σταιοίζω, packe zusammen "συν-εσκεύαζον "συν-εσκεύακα
                            " ἐν-έβαλλον
                                                             , έν-εβεβλήχειν
                                                             " συν-εσχευάχειν.
```

2. Die mit  $\delta \omega_{\varsigma}$  zusammengesetzten Verben nehmen das Augment und die Reduplikation: a) von Vorne an, wenn der Stamm des einfachen Verbs mit einem Konsonanten oder mit  $\eta$  oder  $\omega$  anhebt; b) in der Mitte aber, wenn der Stamm des einfachen Verbs mit einem Vokale ausser  $\eta$  oder  $\omega$  anhebt, als:

δω-τυχέω, bin unglücklich έ-δυσ-τύχεον δε-δυσ-τύχηκα έ-δε-δυσ-τυχήκειν δε-ωπέω, beschäme έ-δυσ-ώπεον δε-δυσ-ώπτηκα έ-δε-δυσ-ωπήκειν δυσ-αρεστέω, missfalle δυσ-ηρέστεον δυσ-ηρέστηκα δυσ-ηρεστήκειν.

Die mit εὖ zusammengesetzten Verben aber verschmähen im ersteren Falle und εὖεργετέω auch im letzteren Falle gemeiniglich das Augment, als:

εὐ-τυχέω, bin glücklich Impf. τ, ὁ-τύχεον, aber gewöhnlich εὐ-τύχεον εὐ-ωχέόμην εὐ-υργέτμα, thue wohl εὐ-τργέτεον, εὐ-πργέτεον, εὐ-πργέττον, εὐ-πργέττον,

Vgl. die Vorbemerk. S. im Verbalvers. §. 343: εὐαγγελίζομαι, εὐδεμονέω, εὐδοχιμέω, εὐεργετέω, εὐθυμέω, εὐμενίζω, εὐοδόω, εὐτρεπίζω, εὐπχέω, εὐφραίνω.

3. Die von schon zusammengesetzten Substantiven oder Adjektiven abgeleiteten Verben nehmen das Augment und die Reduplikation von Vorne an (vgl. die Vorbem.), als:

μυθολογέω (V. μυθολόγος), ΘτΖάλλο έ-μυθολόγοςν με-μυθολόγηκα όλκοδομέω (V. δίκοδόμος), baue φκοδόμενν φκοδόμηκα ήμπέδουν ήμπέδωκα.

So: παρβησιάζομαι (v. παρβησία), rede freimüthig, ε-παβη σιασάμην, πεπαβρησίασμαι; εναντιόομαι (v. εναντίος), bin entgegen ήναντιοόμην; προοιμιάζομαι (v. προοίμιον), mache einen Eingang πεπροοιμίασμαι Lucian. Nigrin. 10; (aber προοιμασάμεθα Plat Leg. 4. 724, a), περισσεύω (v. περισσός), επερίσσευσε Thuc. 2, 65

Anmerk. 2. Herodot lässt in diesem Falle das temporale Amment gewöhnlich weg, als: ὑπόπτευσα (Flor. ὑπώπτ.) 3, 68, aber ὑπώπτε ohne Var., διαιτώμην 3, 65. ἐξεμπολημένος 1, 1. ἐπιόρχηκε (Flor. ἐπιώς 4, 68; ἐθελοκάκεον 1, 127 u. s. (ν. ἐθελόκακος), aber das syllab. setxt e als: ἐπετηδεύθη 1, 98. παρενόμησε 7, 238, κατακεχρυσωμένος (ν. κατάχρυκ 1, 98. 2, 63.

#### §. 205. Bemerkungen.

1. Folgende Komposita nehmen an beiden Stellen — an de Stamme und an der Präposition — das Augment an: ἀμπέχε μαι, trage an mir, I. ἀμπειχόμην, ἡμπειχ-, ἡμπεσχόμην, s. §. 343; — ἀμφιγνοέον μ. ἡμφεγνόεον §. 343; — ἀνέχομαι, ertrage, ἡνειχόμην, auch ἀνεσχόμην §. 343; — ἐπανοι

δόω, richte auf, ἐπηνώρθοον u. s. w., §. 343 unter ἀνορθόω; — ἐιοικέω, verwalte, δεδιφκημέν §. 343; — ἐνοχλέω, belästige, ἡνώγλιον, ἡνώγλησα u. s. w., §. 343; — παροινέω, rase, ἐπαρώνεον, ἐπαρώνησα u. s. w. §. 343; — συνίημι, schicke zusammen, ἐσυνῆκα Alcaeus u. Anaz. fr. 116 Bergk im Et. M. 385, 9 st. συνῆκα. Die späte Gräzität bildet selbst Formen, wie ἐπροέταξε (Theodos.

40, 8), ἐπροεφασιζόμην [Bekk. An. III. 1285] 1).

2. Der Analogie dieser Verben folgen andere Verben, die nicht durch Zusammensetzung mit Präpositionen, sondern durch Ableitung von bereits zusammengesetzten Wörtern gebildet sind: ἀντιβολέω (ν. ἀντιβολή), begegne, ἡντεβόλησε §. 343; — ἀντιδιείω (ν. ἀντιδικος), prozessire, ἡντεδίκει §. 343; — ἀμφισβητέω, πετίε, ἡμφεσβήτουν u. s. w., §. 343; — διαιτάω (ν. δίαιτα, Leben), gebe zu leben, bin Schiedsrichter, I. διήτων, aber κατ-ε-διήτων u. s. w., §. 343; — διακονός), diene, Pf. b. d. Spät. ἐκθηκόνηκα §. 343; — προοδοποιέω (ν. προοδοποιός), προωδοπε-

romuivos Aristot. pol. 2. 9 (6), 8.

3. Ausnahmen von §. 204, 1. Mehrere Verben sind zwar mit Präpositionen zusammengesetzt, nehmen aber, da sie gewissermassen die Bedeutung einfacher Verben angenommen haben, das Augment vor der Präposition an (s. §. 204, Vorbem.); die Simplicia dieser Verben haben sich meistens nur in der Dichtersprache erhalten; ἀμφιγνοέω (νοέω), bin ungewiss, s. Nr. 1;— ἀμφιέννυμι, bekleide, ἡμφίεσα, Med. ἡμφίεσμαι, s. §. 343 unter Ινομι; — ἀναίνομαι, verweigere, Ι. ἡναινόμην, b. Spät. ἀνηνόμην, A., ητημάμην §. 343; — ἐπίσταμαι, weiss, (whrschl. v. ἐπί u. / στα, stehen, gleichsam: auf Etw. fussen, feststehen, bildlich: Etwas inne haben, wimen) ήπιστάμην, ήπιστήθην, §. 343; — άφίημι, entlasse, ήφίειν u.s.w., §. 343; — καθίζω, setze, ἐκάθιζον u.s. w., §. 343 unter ξω; — καθέζομαι, setze mich, ἐκαθεζόμην, §. 343 unter εζομαι; — κάθημα, st. εκαθήμην, §. 301; — καθεύδω, schlafe, Ι. ἐκάδον, §. 343 unter εύδω. Apollon. synt. 323, 21. 326, 8 führt noch an: ήνεπε u. κεκάμμυκα (v. καταμύω). Ersteres ist aber eine nengriechische Form; über Letzteres s. §. 343 unter μύω. Herodot bildet v. μετίημι (Att. μεθίημι) das Part. Pf. M. od. P. μεμετιμένος 5, 108. 6, 1. 7, 229; sonst aber regelmässig ανείται 2, 65. ανειμένους 2, 166. 7, 103, μετείσθω 4, 98, ferner I. μετίπι 1. 12 (doch der Medicans discreta) τίστο 1, 12 (doch der Mediceus έμετίετο), μετείθη 1, 114 (s. Bredov. dial. Hdt. p. 317).

Anmerk. Die Homerische und tragische Sprache vermeidet das Augment vor der Präposition, als: Od. π, 408 ἐλθόντες δὲ κάθιζον (falsche Schreibart δ'ἐκάθιζ.). Π. α, 611 καθεῦδ'. ο, 716 οὐχὶ μεθίει (nicht οὐχ ἐμεθίει). So immer nach Aristarch; Zenodot aber lässt diess zu und schreibt δ'ἐκάθιζον, οὐχ ἐμεθίει 1); so auch ἀντεβόλησε (s. Nr. 2),

nicht fres.

4. Dagegen nehmen folgende, deren Simplicia gänzlich verschollen waren, wie das von ἀπολαύω und ἀποδιδράσκω, oder nur in der Dichtersprache oder in den Dialekten angewendet wurden, das Augment in der Mitte an und folgen sonach der allgemeinen Regel:

<sup>1)</sup> S. Goettling ad Theodos. p. 217. — 2) S. Spitzner ad II. a, 68. Heffter de Zenodoto 1839 p. 11 sq.

άφικνέομαι, komme, Impf. άφικνεόμην ἐξετάζω, prüfe, " ἐξήταζον ἀποδιδράσκω, entlaufe, " ἀπεδίδρασκον ἀπαντάω, gehe entgegen, " ἀπήντων Pf. ἀφῖγμαι §. 343 , ἐξήτακα §. 843

άπολαύω, geniesse, , άπέλαυον

Aor. ἀπήντησα, §. 34i unter ἀντάω Pf. ἀπολέλαυχα §. 34i

5. Nur selten wird die allgemeine Regel in den Compositis deren erster Theil aus einem Substantive besteht, tiberschritten, als έπποτροφέω (ν. ἱπποτρόφος), Pf. ἱπποτετρόφηκεν Lycurg. in Leocr §. 233, δδοποιέω (ν. δδοποιός), Pf. P. ὡδοπεποιημένη Χεπ. Δ. 5 3, 1 nach dem trefflichen cod. B (s. unsere Anm.), aber ὡδο ποιημένων Hell. 5. 4, 39, wo auch der cod. D ὡδοπεποιημένων hat. Von αὐτομολέω bildet Hdt. 3, 160 αὐτομόλησε ohne Augmbei δδοιπορέω schwankt bei ihm die Lesart zwischen ὁδοιπόρεω u ὡδοιπ., doch scheint die erstere Schreibart den Vorzug zu verdie nen, vgl. 4, 110. 116. 8, 129 1); Soph. Aj. 1230 hat ὡδοιπύρεις

#### §. 206. Personalendungen.

- 1. Nachdem wir die Bildungssilben des Verbs, welche von Vorne an den Stamm desselben treten, betrachtet haben gehen wir zu denjenigen Bildungssilben über, welche von Hinten an den Stamm treten. Zuerst reden wir von der Personalendungen, durch welche die Personal- und Zahl beziehung des Verbs bezeichnet wird, und die daher nach de unterschiedenen Personen und Zahlen und nach den unterschiedenen Arten des Verbs unterschiedene Formen annehmen
- 2. Die Personalendungen sind Pronominalformen, dere Stämme μs, τε, το sind. In der Verbindung des Stamme mit den Personalformen liegt das eigentliche charakteristisch Wesen des Verbs, indem der Begriff des Stammes auf ein Person (Subjekt) bezogen wird. Denn verbindet sich de Stamm mit anderen Bildungssilben, so bezeichnet er eine Substantiv- oder Adjektivbegriff, als: γραφ γραφ-súς, Schreber, Maler, γραφ-ή, Schrift, Malerei, γραφ-ικός, schriftlich malerisch.
- 3. Die Personalendungen des Mediums, mit dem di meisten Formen des Passivs zusammenfallen, indem im Grichischen wie auch in anderen Sprachen der passive Begrials ein reflexiver aufgefasst wurde (§. 189, Anm.), unte scheiden sich von denen des Aktivs nur dadurch, dass sieine verstärkte Form haben; vgl. μι, σι, τι, Akt. mit μαι, σο ται Med. u. s. w.
- 4. Wichtig ist ferner der Unterschied der Haupttempor und der historischen Zeitformen sowol im Indikativ als auch im Konjunktive und Optative, d. h. dem Kon junktive der historischen Zeitformen (§. 191). Die Haupt tempora haben nämlich meistens vollere, die historische Zeitformen meistens abgestumpftere Formen; so bilden jen

<sup>1)</sup> S. Bredov. dial. Herod. p. 318.

die III. Person Plur. Act. mit der Endung on (entst. aus vn., von) und im Medium mit der Endung vrai, diese im Aktive mit der Endung v und im Medium mit der Endung vro, als:

βουλεύ-ονσι = βουλεύουσι έ-βούλευ-ον Βουλεύ-ο-νται

έ-βουλεύ-ο-ντο. Ferner bilden die Haupttempora die II. und III. Person Dualis mit gleichlautender Endung vov, obov, als: βωλεό-ε-τον βουλεύ-ε-τον; βουλεύ-ε-σθον βουλεύ ε-σθον; die historischen Zeitformen aber die zweite Person Dualis mit den Endungen: τον, σθον, die dritte mit den Endungen: την, σθην, als: έ-βουλεύ-ε τον, έβουλευ-έ-την, έ-βουλεύ-ε-σθον, έβουλευ-έ-σθην. Die Haupttempora im Sing. des Mediums gehen aus auf: μαι, σαι, ται, die historischen Zeitformen auf: μην, σο, το, als:

βουλεύ-ο-μαι (βουλεύ-ε-σαι) βουλεύ-η έ-βουλευ-ό-μην (έ-βουλεύ-ε σο) έβουλεύ-ου

βουλεύ-ε-ται έ-βουλεύ-ε-το.
Endlich entsprechen den Personalendungen der Haupttempora im Indikative die des Konjunktivs, denen aber der historischen Tempora im Indikative die des Optativs, als:

```
2. u. 3. Dual. Ind. Pr. βουλεύε-τον
                                                      Conj. βουλεόη-τον
                            Βουλεύε- α θ ο ν
                                                             βουλεύη-σθον
                                                             Βουλεύω-σι(ν)
     8. Plur.
                            βουλεύου-σι(ν)
                            βουλεύο-νταί
                                                             βουλεύω-νται
                                                             ဗွဲဂဂ႗နဂ္ဂဆ
ဗူဂဂ႗နဂ္ဂဆ က အ ။
                            ရှိစပန်နပ်စ- မှာ ထင
ရှိစပန်နှင့်-ရှု
     1. Sing.
     2.
                  77
                                                        77
          77
                                                             βουλεύη-ται
                            βουλεύε-ται
2 a. 3. Dual. Impf. έβουλεύε-τον, έ-την
                                                      Opt.
                                                             βουλεύοι τον, οί-την
                        έβουλεύε-σθον, έ-σθην
                                                             βουλεύοι-σθον, οί-σθην
βουλεύοι-εν
βουλεύοι-ντο
     3. Plur.
                        έβούλευο-ν
                        έβουλεύο- ν τ ο
                        έβουλευό-μην
(έβουλεύε-σο) έβουλεύου
     1. Sing.
                                                             Boukevol- pm v
                                                             βουλεύοι-σο
                        έβουλεύε- το
                                                             βουλεύοι-το.
```

### 5. Uebersicht der Personalendungen.

|                                                                                      | I. Activa | II. Medium.                        |                                                   |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| A. Indicativus u. Conjunctivus der Haupttempora.  B. Ind. u. Optder hist. Temp       |           | A. Ind. u. Conj.<br>der Haupttemp. | B. Ind. u. Opt.<br>der hist.<br>Tempora.          |                                                  |
| Sing. 1. μι 2. σι, ς, θα, σθα 3. τι (π) Plur. 1. μες, μεν τε 3. υτι, νπι(ν) Dual. 1. |           | v, Opt. µι (τ) μες, μεν τε ν, σαν  | μαι σαι ται μεσθα, μεθα νται (αται) μεσθον, μεθον | μαν, μην<br>το<br>το (ατο)<br>μεσθον, με-<br>θον |
| 2.<br>3.                                                                             | TOV       | τον<br>ταν, την                    | after<br>after                                    | σθον<br>σθαν, σθην                               |

| C. Imperativus.      |          |                              | C. Imperativus              |                    |  |
|----------------------|----------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| Sing. 2.<br>Plur. 2. | θι<br>τε | 3. τω<br>3. ντω, ντων, τωσαν | Sing. 2. 50<br>Plur. 2. 582 |                    |  |
| Dual. 2.             | τον      | 3. των                       | Dual. 2. offor              | σθωσαν<br>3. σθων. |  |

#### §. 207. Bindevokale und Modusvokale.

- 1. Zweitens haben wir die Bindevokale und die Modusvokale zu betrachten. Die Bindevokale (§. 45, 2) dienen dazu die Personalendungen mit dem Stamme des Verbs zu verbinden. Sie gehören nur der Konjugation auf ω an; denn in der Konjugation auf μι treten die Personalendungen unmittelbar an den vokalisch auslautenden Stamme vgl. φέρ-ε-τε (St. φερ), φα-τέ (St. φα). Die auf Konsonanter ausgehenden Stämme waren besonders zur Annahme des Bindevokale geneigt, da sie ohne dieselben oft nicht bloss übellautende, sondern sogar unkenntliche und sehr verstüm melte Formen würden gebildet haben, wie z. B. die Stämme βλεπ, τριβ, γραφ, πλεκ, ἀγ, τευχ, πειθ, ἀδ in der II. P. S. ohn Bindevokal lauten würden: βλεψ, τριψ, γραψ, πλεξ, ἀξ, τεύξ, πεις ἀς. Die Bindevokale ε und ο, in η und ω gedehnt, wurden wie wir Nr. 4 sehen werden, auch zur Bezeichnung de Konjunktivs verwendet.
- 2. Der Bindevokal ε geht vor den Nasalen μ und ν in ο über (§. 41, d); in der I. Pers. S. Praes. wird zum Ersatz des weggefallenen Personalsuffixes μι ο in ω gedehnt, als φέρ-ω st. φέρ-ο-μ; im Plpf. wird ε in ει gedehnt; über ει in der II. u. III. Pers. S. Ind. Praes. s. §. 209, 2. 6 u. Anm; de Bindevokal des Pf. A. und des Aor. 1. Act. ist α.
- 3. Die Modusbildung ist im Griechischen mit solcher Feinheit, Schärfe und Anschaulichkeit und mit solche Vollständigkeit entwickelt, wie in keiner anderen Sprache das sonst so flexionsreiche Sanskrit kann sich mit dem Griechischen in dieser Beziehung, namentlich in der Bildung de Konjunktivs, nicht messen. Auch die Lateinische Sprach steht der Griechischen in der Bildung der Modi an Klarhei und Vollständigkeit bedeutend nach. Ueber die Bezeichnun der Modi ist Folgendes zu bemerken: Der Indikativ, de an sich kein Modus ist, sondern nur im Gegensatze zu der Konjunktive ein Modus genannt wird, hat keine besonder Bezeichnung; in der Konjugation auf ut treten die Persona suffixe unmittelbar an den Stamm und in der Konjugatio auf man die Bindevokale.
- 1. Die Zeichen des Konjunktivs sind  $\eta$  und vor der Nasal  $\mu$  (§. 41, d)  $\omega$  mit den Personalsuftixen der Haupttempors diese beiden Vokale entsprechen den Bindevokalen  $\varepsilon$  und  $\varepsilon$  In der Konjugation auf  $\mu \varepsilon$  werden in der gewöhnliche Sprache die Stämme auf  $\alpha$ ,  $\varepsilon$ ,  $\varepsilon$  wie die Kontrakta behaudelt, indem die Konjunktivvokale  $\omega$  und  $\eta$  mit den Stamm

lauten α, ε, ο zusammengezogen werden, als: ί-στά-ω (st. des urspr. ί-στά-ω-μι) = ί-στώ, τι-θέ-ω = τιθώ, δι-δό-ω = δι-δώ, ιστά-ι-ε = ι-στής u. s. w. Ueber die Homerischen Konjuktivformen s. §. 209, 6. In der Konjugation auf ω werden vor η und ω die Bindevokale ε, ο, α abgeworfen, als: φέρ-ω, φέρτις, φέρτη, ε-βούλευσ-α, βουλεύσ-ω, βουλεύστης, πέ-φην-α, πε-

τήντις, βε-βήχ-ης, πε-φύχ-η, ωφλήχ-η, τε-θνήχ-ωσι. 5. Das Zeichen des Optativs, d. i. Konjunktivs der historischen Zeitformen, ist in (= sk. jâ) oder i (= sk. i) mit den Personalsuffixen der historischen Zeitformen; das i verschmilzt mit den vorangehenden Stamm- oder Bindevokalen su Diphthongen; ιη (sk. jâ) gehört vorzugsweise der Konjugation auf μ, ι (sk. i) vorzugsweise der Konjugation auf ω an, als: φαίη-ν (d. i. φα-ίη-ν, St. φα), sk. bhâ-jâ-m, διδοίη-ν (d. i. διδοίη-ν, St. δο), sk. da-djâ-m (kontr. aus da-dâ-jâ-m), εσ-ίη-ν (8t. io), nach Ausstossung des σ (8. 15, 3) είη-ν, sk. sjâ-m (st. asjâ-m, St. as); im Plurale und Duale aber wird das η gewöhnlich und im Medium wie im Sanskrit immer wegen der gewichtvolleren Personalsuffixe mit der vorangehenden Silbe kontrahirt 1), als: δι-δοῖ-μεν (st. δι-δοίη-μεν), aber sk. da-dja-ma, nicht da-df-ma, δι-δοι-το, δι-δοί-μεθα (st. δι-δοίη-το, δι-δοιή-μεθα), wie im Sanskrit da-dî-ta, da-dî-mahi (st. da-djâ-ta, da-djâmahi). Konjug. auf ω: τέρπ-οι-μι, τέρπ-οι-ς, τέρπ-οι(τ), τέρπ-οι-μεν u.s. w., sk. tarp-êj-am (d. i. tarp-ai-j-am, das j ist bloss enphonisch eingeschoben, tarp-ê-s (d. i. tarp-ai-s), tarp-ê-t (d. i. tarp-ai-t), tarp-ê-ma u. s. w.

6. Der Imperativ hat kein besonderes Moduszeichen, woodern begnügt sich nur mit dem Personalsuffixe. Das Partizip und der Infinitiv sind keine Modi. In der Konjugation auf μ treten ihre Endungen unmittelbar an den Stamm, in der auf w vermittelst der Bindevokale s und o.

Uebersicht der Bindevokale und der Modusvokale.

|       | Indikativ. |                                                                             | Konjunkt |      | Opt.                  | Impr.    | Inf.  | Part.            |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------|----------|-------|------------------|
| Pers. | nnd Fut.   | Impf., Aor. II.<br>Act. u. Med. u.<br>Praes. u. Fut.<br>Med.<br>Bindevokal. |          | Med. | Mo-<br>dus-<br>vokal. |          |       | Binde-<br>vokal. |
| S. 1. |            | 0                                                                           | ω        | ω    | tr <sub>i</sub> , t   | _        | EI, E | ω, ο             |
| 2.    | æt         |                                                                             | 7,       | מ    | irj, i                | ε        |       |                  |
| 3.    | EL         | £                                                                           | מ        | η    | ir, i                 | 8        |       |                  |
| P. 1. |            | 0                                                                           | ω        | w    | ເກຸ ເ                 |          |       |                  |
| 2.    |            | 8                                                                           | η        | η    | ເຖ, ເ                 | 8        |       |                  |
| 3.    |            | 0                                                                           | ω        | w    | ເຖ, ເ                 |          |       |                  |
| D. 1. |            | 0                                                                           | —        | ພ    | ιη, ι                 | <u> </u> | 1     |                  |
| 2.    |            |                                                                             | η        | η    | ເ໗, ເ                 | 8        | 1     |                  |
| 3.    |            | 8                                                                           | η        | η    | ເຖຸ ເ                 | 8        | 1     |                  |

<sup>1) 8.</sup> Bopp V. G, §. 673.

# 522 Bemerk. über d. einzelnen Personalendungen. §. 208

|             | Indikativ.                |                              |                                     | Imperativ.                             | Infinitiv.                             |  |
|-------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Pers.       | Plpf.<br>Binde-<br>vokal. | A. I. M.<br>Binde-<br>vokal. | Aor. I. A. u.<br>Pf. A.<br>Bindevok | Aor. L. Act.<br>u. Med.<br>Bindevokal. | Aor. I. Act.<br>u. Med.<br>Bindevokal. |  |
| S. 1.<br>2. | EL<br>EL                  | ă                            | α )α                                | —<br>0 «                               | α                                      |  |
| 3.<br>P. 1. | El<br>El                  | ă<br>ă<br>ă                  | e<br>ă                              | <u>α</u>                               | Partizip.                              |  |
| 2.<br>3.    | ει<br>(ει) ε              | ă                            | ε<br>α<br>α<br>α                    | α<br>α                                 | A. I. A. u. M<br>u. Pf. A.             |  |
| D. 1.<br>2. | El                        | ă                            | ă<br>ă                              | α                                      | Bindevokal.                            |  |
| 3.          | El                        | ă                            | ă                                   | Œ                                      | _                                      |  |

Anmerk. Die Bindevokale und Modusvokale verschmelze häufig in Eins mit einander, als: βουλεύσ-α-ι-ς, d. i. βουλεύσ-α-ς.

#### §. 208. Bemerkungen über die einzelnen Personalendungen 1).

1. Die älteste und ursprüngliche Konjugationsform des Grichischen Verbs ist ohne Zweisel die auf μι gewesen. So biet gerade diejenigen Mundarten, die das Idiom der Ursprache a Treuesten bewahrt haben, die Aeolische, Thessalische w Dorische, viele Verben auf μι dar, die in der gewöhnlich Sprache Contracta auf ω̃ (aus ά-ω, έ-ω, 6-ω) sind und, wie w später sehen werden, der Formation auf ω solgen.

2. Diese Konjugationsform auf μι stimmt mit der Indische bis auf wenige Abweichungen, vollkommen überein. Auch d Lateinische und Gothische Sprache, die beide demselben Spracstamme angehören, haben dieselbe Form ursprünglich gehabt. der Lateinischen Sprache hat sie sich in den beiden Verben in quam und sum erhalten. Man vergleiche z. B. das Präsens un Imperfekt des Dor. φāμί (= φημί) mit dem ganz entsprechende Indischen Praes. bhâmi, dem Lat. inquam, und dem Gotlisan (lesen)

| S. 1.<br>2.<br>3. | φα-τί<br>φά-μί            | bhâ-mi<br>bhâ-si<br>bhâ-ti     | inqu <b>a-m</b><br>inqui-s<br>inqui-t | lisa<br>lisi-s<br>lisi-th    |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| P. 1.<br>2.<br>3. | φά-μές<br>φά-τέ<br>φά-ντί | bhâ-mas<br>bhâ-tha<br>bhâ-nti  | inqui-mus<br>inqui-tis<br>inquiu-nt   | lisa-m<br>lisi-th<br>lisa-nd |
| D. 1.<br>2.<br>3. | ·<br>φἄ-τόν<br>φά-τόν     | bhâ-vas<br>bhà-thas<br>bhâ-tas | -                                     | lisô-s<br>lisa-ts            |

Impf. S. 1. ξ-φ̄zν a-bhâ-m Pl. ξ-φ̄z-μες a-bhâ-ma. Du fehlt a-bhâ-va
2. ξ-φ̄z-ς a-bhâ-s ξ-φ̄z-τε a-bhâ-ta ξ-φ̄z-τεν a-bhâ-ta
3. ξ-φ̄z-(τ) a-bhâ-t ξ-φ̄z-ν a-bhâ-n ἐ-φ̄z-την a-bhâ-tâ

<sup>1)</sup> Vgl. die vortreffliche Monographie von Adalb. Kuhn de conju in -µı linguae Sanscritae ratione habita. Berol. 1827.

# §. 209. Indikativ, Konj. u. Imp. der Haupttempora. 523

### I. Aktive Form.

§. 209. A. Indikativ, Konjunktiv und Imperativ der Haupttempora.

1. I. Pers. Sing. μι, als: φη-μί, Dor. φα-μί, sk. bhâ-mi; im Latein. und Goth. m in su-m, inqua-m, goth. i-m, ahd. pim; n im nhd. bi-n. Die Endung μι hat sich nur in der Konjugation auf µ1 und in einzelnen Homerischen Konjunktivformen erhalten: κτείνωμι Od. τ, 490. ἐθέλωμι II. α, 549. ΐδωμι σ, 63. Ιχωμι ι, 414. ἀγάγωμι ω, 717. τύχωμι η, 243. In der Konjugation auf w hat der Bindevokal sowol im Indikative als auch im Konjunktive, mit Ausnahme der angeführten Homerischen Konjunktivformen und der mundartigen Formen, die Endung μι verdrängt; im Optative auf οιμι und αιμι der Konjug. auf ω aber, als: φέροι-μι, τύψαι-μι, hat sie sich merkwürdiger Weise erhalten, vgl. §. 210, 1. Das Perf. hat gleichfalls, wie auch im Sans-

krit μι abgeworfen, vgl. τέ-τυφ-α mit tu-tôp-a.

2. II. Pers. Sing. σι, aus τι abgeschwächt, wie σύ aus τύ, tu (§. 31, S. 126). Die vollständige Endung on hat sich nur in dem Dor. ἐσ-σί, du bist, erhalten; in dem Indikative φής, sowie in allen Konjunktiven, als: φης, ί-στης, τι-θης, δι-δφς, στης, θης, δφς, φέρ-ης u.s.w., erscheint das i als i subscr. In allen übrigen Fällen aber ist das ι hinter σ abgefallen, dagegen aber bei den Verben auf ω der Bindevokal z in zi gedehnt 1) (s. Nr. 6 u. Anm.), 1-στη-ς, τί-θη-ς, δίδω-ς, δείχ-νυ-ς, φέρει-ς. Einige Dorier aber liessen das i ohne Eratz schwinden, wie συρίσδες Theocr. 1, 3. αμέλγες 4, 3, doch so, dass der Ton auf der Paenultima festgehalten wurde. Eustath. 1872, 46 erklärt diese Endung as für eine Eigentümlichkeit der Theräer. Nach Apollon. de pr. 119 konnte auch die durch Kontraktion entstandene Endung εις in ες verkürzt werden, als: ποιές st. ποιείς 2). Nur das Sanskrit und das Altslawische haben si, das Zend hi bewahrt 3). Vgl. sk. a-si, z. a-hi, gr. ἐσ-σί, altslaw. je-si, so auch litth. es-si, l. es, goth. is; sk. da-dâ-si, z. da-dhâ-hi, gr. δί-δως, l. da-s, altsl. da-si.

3. Ausser der Endung  $\sigma(\zeta)$  kommen noch zwei andere vor: <sup>θα</sup> oder σθα und θι 4). Die Endung θα oder σθα findet sich theils in Prasentibus theils in Prateritis im Indikative, Konjunktive and Optative; 8 a entspricht dem Indischen tha in der II. Pers. des reduplizirien Präteritums, als: da-dâ-tha, σθα dem Lateinischen sti, als: de-di-sti; das o in oba und s in sti scheint ein euphovischer Zusatz zu sein, wie in τυπτό-με-σ-θα, τύπτ-ε-σ-θαι, de-di-s-tis. Die Form da findet sich nur in zwei Formen: olo-da, du weisst (aus Food-Oa V Fid, sk. vêt-tha st. vêd-tha, goth. vaist st. vait-t) und η̃ θα V do, warst; die Form offa aber a) in den Lesbischen Präsensformen des Indikativs Eyel-sta u. pileista Sapph. 89, eftλεισ-θα Theocr. 29, 4 (vulgo εθέλησθα), Dor. ποθόρησθα Theocr.

<sup>1)</sup> S. Giese Aeol. Dial. S. 212 ff. — 2) S. Ahrens dial. II. p. 175 sq. — 3) S. Bopp V. G. §. 447. — 4) Vgl. Curtius sprachvergl. Beiträge I. S. 19 ff. und Richter Ueber d. Person- und Modusend. des Gr. Zeitw. Guben 1846. S. 5.

- 6, 8, Megarisch χρη-σθα Ar. Ach. 778 v. χράω = χρήζω; b) den Homer. Präsensformen φησ-θα, τί-θη-σθα Od. ι, 404.ω, 4 δί-δοι-σθα II. τ, 270 (die andere Schreibart διδοϊσθα wegen διδ-scheint falsch zu sein), εἶσ-θα v. εἶμι II. κ, 450. Od. τ, 69. Εξι σθα (v. εἶμι) Od. υ, 179; in d. Plpf. ηδησθα Od. τ, 93; e) in de Homer. Konjunktivformen εἴκη-σθα, ἐθέλη-σθα, βά-λη-σθα, εῦδη-σθα, σπένδη-σθα, πάθη-σθα, ἴη-σθα u. a.; tiber das ι subscr. s. Nr. 6 und Anmerkung; d) in den Hom. Optativen κλαίοι-σθα II. ω, 619. βάλοι-σθα ο, 571. προφύγοισθα Od. χ, 325; auch Sapph. 54 χαίροισθα; εἴησθα st. εἴης Theogn. 715; e) in der Attischen Mundart kommen nur folgende Formen vor: οἴσ-θα, ηδει-σθα, ηδη-σθα, ἔρη-σθα v. φη-μί, ησ-θα v. εἰμί, ηει-σθα v. εἴμι.
- 4. Die Endung & gehört nur dem Imperative an und entspricht der Indischen thi, die jedoch nur an Konsonanten tritt, als: ad-dhi, iss, vid-dhi, wisse, vag-dhi, sprich, jung-dhi, verbinde, während an Vokale hi angesetzt wird, als: bhâ-hi, glänze, pâ-hi, herrsche; in dem Vedadialekte jedoch kommt thi auch nach Vokalen vor, als: cru-dhi, höre, ganz entsprechend dem Gr. κλυ-θι 1). Die Endung & findet sich a) bei Homer in Präsensstämmen auf μι, als: δί-δω-θι Od. γ, 380, έμ-πί-πλη-θι Il. φ, 311, δρ-νυ-θι Il. ζ, 363 u. s., λη-θι, sei gnädig, Od. γ, 380. π, 184, λα-θι Theocr. 15. 143 v. ΊΛΗ-μι, ἐπόμ-νο-θι Theogn. 1195, ferner in der gewöhnlicher Sprache in ἴσ-θι (v. εἰμί), ἴ-θι (v. εἶμι), φα-θί (v. φημί), ζῆ-θι Menand b. Meineke T. IV. p. 345. Anth. 10, 43, ἐπι-τίθετι Galen. 14, 417 x b) in einigen Homer. Perfectis, als: ἄνωχ-θι, κέ-κραχ-θι, τέ-τλα-θι δεί-δι-θι, τέ-θνα-θι, in dem nachhom. poet. Ε-στα-θι u. πέ-πεισ-θι (v. πείθ-ω) Aesch. Eum. 569, und in dem seit Homer allgemein ge bräuchlichen to-θι (aus Fίδ-θι, sk. vid-dhi); c) in dem Hom. Aor II. A. κλῦ-θι, κέ-κλυ-θι, in den allgemein gebräuchlichen Impera tiven des A. II. A. στηθι, βηθι, σβηθι, γνωθι, δύθι u. s. w.; d) ir allen Imperativen des Aor. I. u. II. Pass., als: λείφ-θη-π (tiber τ st. θι s. §. 67, A. 6), φράσ-θη-τι, τράπ-ηθι u. s. w. Statt θι gebrauchter die Lakedam. σ, als: κάβασι, απτασι b. Hesych. st. κατάβαθι άνάσταθι.
- 5. Ausser den genannten Fällen wurde die Endung θι da durch verstimmelt, dass das ι abgeworfen und das zurückbleibende θ, mit dem nach §. 71, 3 ein Griechisches Wort nicht auslauter konnte, in σ verwandelt wurde (vgl. προτί u. πρός), wie in dem Aor. II. A. auf μι, als: θές, σχές, ες ν. ἴ-η-μι, δός; oder die ganze Silbe wurde abgeworfen und zum Ersatze der vorangehende Voka gedehnt (schon b. Hom.), wie ἴ-στη II. φ, 313 (II. ι, 202 καθίστα am Ende des Verses whrschl. καθίστα; προσίστα Komik. Machon b Ath. 6. 243, f. πίμπλα st. πίμπλη Komik. Xenarch. b. Ath. 10. 426, b Meineke 3. p. 616), τί-θει, ἵει, δί-δου (b. Pind. δίδοι Ο. 1, 85. 6 104. 13, 110. N. 5, 50), δείχ-νῦ und in den Dichterischen Former des Aor. II. A., als: ἀπό-στα (ἄνστα Theoer. 24, 36), ἀνά-βα κατά-βα Ar. Ran. 35; Alc. fr. 105 sagt: χαῖρε καὶ πῶ st. πῶθι in Et. M. 698, 51 v. St. πο, wie überhaupt die Lesbier den Impr

<sup>1)</sup> S. Bopp V. G. §. 450.

Praes. der V. auf με gewöhnlich ohne δι bildeten, als: ໃστα, κέντη v. πίντημι, ύμαρτη Theorr. 28, 4. φίλη 29, 20. δάμνα Sapph. 1, 7 v. δάμναμι; aber Aor. στα-θι Sapph. 28; ein Gleiches findet bei den Doriern im Impr. Praes. d. V. auf μι statt, als: ἀγκίκρα Sophr. 2, ἐντίθη Kyren. Inschr. 4. πίμπλη Sophr. 49 (μ/ πλε); ει st. η: τίθει Timocr. 2; δίδου Theocr. 1, 143; aber Aor. γνώθι Epich. 129. σταθι Theocr. ep. 19, 1. δός Epich. 118. ἀπόδος Sophr. 49. ποτίθες Theorr. 14, 45 [so 4 codd. richtig st. ποτίθει] 1). Die Endung des Impr. des Aor. I. Act. ov lässt sich schwer erklären. Das aus de verkürzte c scheint in v, wie die Endung pec in pev, und das vorangehende a durch Einwirkung des v in o, wie der Bindevokal a vor v in o (ε-βούλευ-ον), tibergegangen zu sein?). Nach dem Berichte alter Grammatiker sollen die Syrakusaner diese Endung auch im Aor. II. gehabt haben, als: δίγον, λάβον, molov; aber ausser dem auch bei den Attikern vorkommenden εἶπον st. else Theorr. 14, 11 ist uns kein Beispiel hinterlassen 3). In dem Imperative der Konjugation auf w ist de spurlos abgefallen, als: pép-a, wie diess auch im Sanskrit, Zend, Lateinischen und Deutschen der Fall ist, vgl. sk. vah-a, z. vaz-a, l. veh-e, gr. ky-e 4); so auch im Pf., als: ανωγ-ε (α) poet. v. ανωγ-α, γέγων-ε Eur. Or. 1220.

6. III. Pers. Sing. τι u. erweicht σι (§. 10, 3), als: φα-τί Dor., φη-of gewöhnl., sk. bhâ-ti, ἐσ-τί, sk. as-ti, Zend. as'-ti, Litth. es-ti, altslav. jes-tj, l. est, d. ist. Das ursprüngliche τι hat die Dorische Mundart bei den Verben auf μι im Indikative treu bewahrt, als: φα-τί, ἴσα-τι, τί-θη-τι, αφίητι, δί-δω-τι; den Konj. sher bildet sie wie die anderen Mundarten, und Theocr. 16, 28 ist tθέλητι falsche Lesart st. εθέλωντι; in allen Mundarten hat sich to-તા(v) erhalten. Ausserdem findet sich nur તા, und zwar allgemein im Indic. Praes. der Verben auf μι, sodann auch in Konjunktiv-formen der Konjugation auf ω in der epischen Sprache, als: φη-σί, ໃ-στη-σι, τί-θη-σι, δί-δω-σι, δείχ-νυ-σι; Konj. ἐθέλη-σι, ἄγη-σι, βρίθη-σι, αλάλκη-σι, έχη-σι, φορέη-σι, αείδη-σι, λάβη-σι, παμφαίνη-σι ΙΙ. ε, 6, δτρύνη-σι, μεθιήσι II. ν, 234. δώσι od. δώησι oft, πιμπλήσι Hes. op. 301 (nach Spohn st. d. falschen πίμπλησι), ἐκτάμνη-σι, θέη-σι u.s. w. Mehrere dieser Konjunktive hat man ohne t subscr., also ரக, geschrieben und für Indikative erklärt; allein überall, wo sie vorkommen, ist der Konjunktiv syntaktisch nach dem Homerischen Gebrauche gerechtfertigt, wie in der Verbindung ώς ὅτε (Il. ε, 328. Od. 7, 519) oder nach einem Relative in Vergleichungen (z. B. Il. 7, 62. e, 6 u. a. Od. 7, 111), das sich in eine hypothetische Konjunktion auflösen lässt 5). Selbst der Komiker Plato in Meineke com. antiq. fr. II. p. 665 gebraucht die Konjunktivform auf zo: καν μέν πίπτζοι (s. Meineke I. p. 78). Aber bei einigen Dichtern kommt die Endung 751 auch im Indikative vor, als: h. Hom. 31, 16 πέμπησι (falsche Schreibung πέμπησι), 32, 5 στίλβησ' (doch

S. Ahrens dial. I. p. 140. II. p. 314. — 2) Vgl. Bopp V. G.
 727. Giese Aeol. D. S. 110. Richter a. a. O. S. 6. — 3) S. Ahrens l. d. p. 305. — 4) S. Bopp V. Gr. §. 452. — 5) S. Buttmann A. Gr. L. §. 106, Anm. 7. Spitzner ad II. ε, 6. χ, 23.

m. d. V. στίλβει δ'). θάλπησι Bacchyl. fr. 16 (21). Εχησιν Γ Συγς, icht, fr. 8. ἐγείρησιν fr. 15. Ahrens dial. II. p. 303 ist der Ans dass diese Formen von den Dichtern nach falscher Auffassung der Homerischen Stellen gebraucht seien. An die Endung ot kann gs. ν έφελκ. antreten, aber nicht an τι, ausser ἐσ-τί, ἐσ-τίν. In der Konjugation auf ω aber fällt σι ab, der kurze Bindevokal des In. dikativs e jedoch wird zum Ersatze in et gedehnt, als: φέρει φέρ-ε-σι oder φέρ-ε-τι; dieses ει geht im Konjunktive in η über, φέρη; woraus sich erklärt, dass die eben angeführten epischen Kon. junktive auf not das t subscr. haben. In der Aeolischen Mundart wird im Ind. Pr. der V. auf µ die Endung on abgeworfen, als: ἴστη, τίθη, δίδω, ζεύγνυ, γέλαι, doch ησι v. ημι (ήμί), ich sage, Sapph. 48 1).

Anmerk. Andere Grammatiker 2) erklären die II. Pers. auf us und ης als durch Umstellung des ι aus ε-σι und η-σι, sowie die III. Pers. auf ει und η durch Ausfall des σ entstanden, als: II. Pers. φέρ-εις, φέρ-η-σι φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις φέρ-εις ψέρ-εις ψ

7. I. Pers. Plur. μες Dor., μεν gewöhnlich, sk. masi, im Vedadialekte, mas, ma, l. mus, ahd. mês, goth. m, als: φά-μές, φέρ-ο-μες, sk. bhâ-mas, bhar-â-mas, l. fer-i-mus, goth. bair-a-m. Die Endung μες ist aus μι, dem das Pluralzeichen ς hinzugetreten ist, hervorgegangen. Der Uebergang von μες in μεν scheint aus einer Entartung des σ in ν entstanden zu sein 5). Andere 6) sehen in dem μεν eine Verstümmelung des μες, indem das σ abgefallen und ν angehängt sei. Die Endung μες war allen Dorischen Stämmen eigen 7), als: εύρίσχομες, κατετάμομες, ἐστάσαμες, ἐμβαλοῖμες, ἀπεστάλχαμες, ἀποκεχύφαμες Ar. Lys. 1003. δεδοίχαμες Theocr. 1, 16. τεθνάχαμες 2, 5. εὐχαριστῶμες u. s. w. auf d. Herakl. Taf., χαλέομες, ἐπίομες u. s. w. bei Epicharm, ἐκεχρατηρίχημες Sophr.

<sup>1)</sup> S. Ahrens dial. I. p. 138. — 2) Z. B. Curtius a. a. O. S. 22 u. 24. Richter a. a. O. S. 5 f. — 3) Vgl. Giese Aeol. Dial. S. 212 ff. — 4) S. Bopp V. G. §. 41. — 5) Ebendas. §. 727. Anm. — 6) S. Pott Et. F. II. S. 306 f. Curtius a. a. O. S. 27. Richter a. a. O. S. 5. Schleicher Compend. I. S. 193. II. S. 511. — 7) S. Ahrens dial II. n. 291.

fr. 71. Ιωμες 40. ευρομες Theorr. 7, 12. φρουρέωμες 122. καλέσωμες 8, 26. έρψουμες 18, 40. Die gewöhnliche Form μεν fing erst im III. Jhrh. an in Gebrauch zu kommen. Die Aeolische Mundart, die sonst auch die ursprünglichen Formen zu bewahren pflegt, hat die Endung μεν, als: ἔσταμεν Alc. 7. προκόψομεν 28. πίνωμεν 32. θεῦμεν Sapph. 43. Theorr. 29, 27 muss wol πέλομεν st. πέλομες gelesen werden.

8. II. Pers. Plur. τε, sk. u. zend tha, l. tis, goth. th, d. t, als: φά-τέ, φέρ-ε-τε, sk. bhâ-tha, bhar-a-tha, l. fer-tis, goth. bair-i-th, d. trag-t. Auch die II. Plur. Imperativi hat τε, sk. ta, l. te, goth. th, als: φέρ-ε-τε, sk. bhar-a-ta, l. fer-te, g. bair-i-th,

ebenso im Pf., als: xexpáyere Ar. Vesp. 415.

9. III. Pers. Plur. ντι Dor., σι (σιν mit dem ν έφελχ.) gewöhnlich, sk. u. zend nti, l. nt, goth. nd, ahd. nt, als: ἐ-ντί Dor. st. oz-val, zl-oi(v) gwhnl., sk. sa nti, z. he-nti, l. su-nt, g. nind, φά-ντί Dor., φα-σί gwhnl., φέρ-ο-ντι, φέρ-ουσι(ν), sk. bhâ-nti, bhar-a-nti, z. bar-e-nti, l. fer-u-nt, g. bair-a-nd. Das vre ist als ine Verstärkung der Singularform τι zur Bezeichnung des Plurals ansuschen; aus vri entstand durch Erweichung nach §. 10, 3 voi; und da sich nach den Wohllautsgesetzen ν vor σ nicht verträgt (§. 68, 4), so fiel v aus, und der Ausfall desselben wurde gegen die allgemeine Regel (§. 68, A. 1) durch Verlängerung des vorhergehenden Vokals ersetzt, also: φέρ-ο-ντι = φέρ-ο-νσι = φέρ-ουσι. Die gewöhnlich angenommene Form φέρ-ο-ντσι lässt sich auf keine Weise erklären 1). Die Dor. Form von nimmt der Indik. aller Hapttempora, sowie der Konjunktiv an 2), als: έχοντι = έχουσι, έτοπ, μισθώντι = μισθούσι, ακολουθέοντι, φαντί, διδόντι Archyt. b. Galen. 702, Pf. ανατεθέχαντι, χεγάναντι Sophr. 51, πεφευτεύχωντι, ώβραντι Theorr. 1, 42. έστάκαντι 15, 82. Fut. ἀπαζόντι, ἀναγιελώντι, **χρινεύντι, έξούντι = ἔξουσι; C**onj. Pr. ἀπογηράσχωντι, διδώντι, φάντι = φώσι, ποιώντι; Aor. Ι. απογηράσωντι; Aor. ΙΙ. ακπέτωντι = ἐπέσωσι, διαγνῶντι; Aor. P. ἐγFηληθίωντι = ἐξειληθῶσι, ἐχὸανυσθώντι. Das i kann wie in der gewöhnlichen Endung σι elidirt werden, als: καλέονδ', ἔντ' (= εἰσί) Epich. 23; das ν ἐφελκ.
tritt nie an, ausser in ἐντί b. den unächten Pythagoreern. Die genöhnliche Endung on findet sich bei Dor. Schriftstellern höchst selten, wahrscheinlich nur als verderbte Lesart. Die zwei merkwurdigen Formen in einem Beschlusse der Kretischen Eleutheräer: άπεστάλκαντες I, 4 st. απεστάλκασι u. δειξάγοντες I, 24 st. διεξάγουσι entbehren, wenn sie wirklich ächt sind, aller Analogie. - Die Endung der III. P. Plur. Pf. auf a-vtt findet sich in av abgestumpst in distoration auf Kretischen Inschristen 3). Dieselbe Form tancht in der Alexandrinischen Mundart wieder auf, als: πέγρααν Lycophr. 252. έοργαν Batrachom. 178. παρείληραν marm. Ox. 1, 38. πέφυκαν Geopon. 2. 6, 27. είρηκαν, ξηνωκαν, παρέστηκαν, atroeθav, ἐκκέχηναν im Testam. 4). — Auch die Endung ā-σι kommt,

<sup>1)</sup> Bopp V. G. S. 236. nennt sie mit Recht eine "wahrhaft monströse Form". — 2) S. Ahrens dial. II. p. 292 sq. — 3) S. ebendas.
P. 3:8. — 4) S. Maittaire dial. p. 3(0 sq.

wenn auch nur selten, in ἄσ-ι verkürzt vor. Od. η, 114 πεφίπελ λ, 304 λελόγχασι (Schol. m. Eust. λελόγχασ', was aber wegen de folgenden digammirten Ισα = Fiσα unmöglich ist). Χεπορμαπ. b Draco p. 33 μεμαθήκασι. Antimach. ibid.: οἱ δὲ πάροιθε κόνου νενεύκασιν ἄλλος ἐπ' ἄλλφ. Nicand. ther. 789 ἐσκληκασι χηλαί ). – In der Lesbischen Mundart geht die III. Pers. Pl. der Haupt tempora auf ισι aus, das mit dem vorhergehenden Stamm- ode Bindevokale zu einem Diphthongen verschmilzt, als: φαΐσι, Ιων κρύπτοισι, οἰκήσοισι, κεκρίκαισι, δίψαισι ν. δίψαμι (= διψάω), χόλαν ν. χόλαμι (χολάω), φορέοισι Theocr. 28, 11; so auch b. Hes. th 875 ἄεισι m. d. Var. ἀεῖσι ν. ἄημι, s. Goettling ad h. l.; in de Böotischen aber auf ντι, als: ἐντί, τιθέντι, οἴκεντι, φίλεντι un whrschl. in späterer Zeit auf νθι auf den Böot. Inschr. 1561 1569, a. ἔχονθι, ἔχωνθι, Ιωνθι, ἀποδεδόανθι [= ἀποδεδώκασι] ² Zwei Perfecta haben in der III. P. Pl. die Endung σᾶστι: οἶί τσασι und ἔοικα εἴξασι neben ἐοίκασι, s. §. 343 unter ἴσαμι.

III. Pers. Plur. Imperativi: ντω, ντων, ντον, το σαν, sk. ntu, l. nto, als: φά-ντω, φά-ντων, φά-ντον, φά-τωσαν, φ ρ-ό-ντω, φερ-ό-ντων, φέρ-ο-ντον, φερ-έ-τωσαν, sk. bhar-a-ntu, l. fe u-nto. Wie in der III. Pers. Plur. (s. Nr. 9), so ist auch hier d v als eine Verstärkung der Singularform zur Bezeichnung d Plurals anzusehen. Die Endung vrw ist, wie man aus dem Sansk und dem Lateinischen sieht, ohne Zweifel die älteste; ebenso Med. σθω s. § .211, 9. Sie gehört dem älteren Dorismus an So findet sich auf Inschriften: δό-ντω, ἐό-ντω (aus ἐσ-ό-ντω, su-nt παρεγ-ό-ντω, λαμβαν-ό-ντω, ποιού-ντω, στεφανού-ντω, θαψά-ντω, άνγε ψά-ντω, στεφανωσά-ντω, αποστειλά-ντω u. s. w. Die zweite Foi ντων, in der die Griechen das v nach Analogie anderer Formen d III. P. Pl. angehängt zu haben scheinen 4), kommt in allen Mun arten vor, auch in der Dorischen, wie z. B. in dem Argivisch Bündnisse b. Thuc. 5, 79 xotvaveó-vrov, auf Dor. Inschr.: ¿óvte διδόντων, ἐπιύντων, έρπύντων, ἀραιρούντων, στασάντων u. s. w. Ι Archimedes findet sich neben vrwv an einigen Stellen trwv, trwa als: ποτικιπτέτων, ποτικιπτέτωσαν, ἐκκιπτέτων, ἀνεστακέτων, wofür al Ahrens l. d. selbst gegen die Hdsch. ποτιπιπτόντων u. s. w. les will. In dem schon b. Hom. Il. a, 338 vorkommenden Dor. For ist ν ausgestossen; (ἔστω als Plural ist nur eine falsche Lesart mehreren Stellen des Archimedes, wofür die Hdschr. richtig ion oder tormouv bieten (s. Ahrens l. d. p. 322); auch in trov Aesch Eum. 960 ist v ausgestossen. Homer kennt nur die Fo ντων, als: αγειρόντων ΙΙ. β, 438. καιόντων θ, 521. φιλεόντων C ω, 485. δησάντων Od. μ, 56. πινόντων α, 340 u. s.; auch Her dot hat, ausser ἔστωσαν 1, 147, immer ντων, als: λεγόντων 1, ξ

S. Bast ad Greg. C. p. 166. Buttmann A. G. I. §. 87. A. Thiersch Gr. §. 211, 26, A. Spitzner Pros. §. 50, 1, a. Anm.
 S. Ahrens dial. I. p. 129 sq. u. 208. — 3) S. Maittaire dial. p. 34 Ahrens dial. II. p. 296. — 4) Vgl. Ahrens l. d. p. 298.

λγόντων 3, 155. πασχύντων 7, 10. φοβεύντων 7, 235, sehr oft b. d. Attik., als: χυρούντων Aesch. Ch. 703. σωζόντων Soph. Aj. 660. γιλώντων 961. πεμπόντων OC. 455. βοώντων Ar. Ach. 186. έχχοψάπων Αν. 583. ἐπιμεινάντων Nub. 196. παραθέντων 456. ἀποδόντων Thuc. 5, 18. δμνόντων ib. πεμψάντων Xen. Cyr. 4. 5, 17. φεphoton Symp. 5, 8. λυπούντων Cyr. 3. 3, 50. Der übrigens selten vorkommende Impr. Aor. Pass. geht nach Analogie der V. auf µt auf έντων (wie τιθέντων) st. ητωσαν (§. 211, 9) aus, als: πεμφθέντων Plat. Leg. 9. 856, d. διανεμηθέντων 5. 737, e, so d. vulg., oder es ist mit Bekker διανεμηθήτω zu lesen u. diess auf γη, als das vorzüglichere Subj., zu beziehen, s. d. Synt.; 6 codd. διανεμηθήτων, das aber zu verwerfen ist. Die Form vtov ist nur der Lesbischen Mundart eigen 1), so auf der Lesb. Inschr. 2166: φέρο-ντον, φυλάσσοντον, κατάγρεντον. Die Endung Two zav endlich ist ohne Zweifel die jüngste, aber, mit Ausmalme der Homerischen Sprache, allgemein verbreitet; in der Dorischen Mundart kommt sie nur auf ziemlich späten Inschriften vor 2), so auf Phoc. 73 R. παραμεινάτωσαν, ποιησάτωσαν, έστωσεν (doch auch θαψάντω) und auf Lacon. 1464 αίρέτωσαν. In der Attischen Sprache ist diese Form neben der auf vrwv sehr häufig, εί: μαθέτωσαν Thuc. 1, 34. θεραπευσάτωσαν Xen. Hier. 8, 4. δότωσαν ib. 5. Pl. leg. 753, a. παραλαμβανέτωσαν Χ. Cyr. 7. 2, 14. έννησάτωσαν Χ. Vect. 4, 41. 5, 5. εχέτωσαν Ven. 10, 2. εγνευέτω-🖚 4, 3. μεταθείτωσαν ν. μεταθέω, ἐπανίτωσαν ib. 5 u. s. w. 3). Die Formen auf ντων stimmen, mit Ausnahme des Pf., als: πεποιθόνww, mit dem Gen. Pl. der jedesmaligen Zeitform überein. Curtius a. a. O. S. 273 lässt die Endung τωσαν aus der Singularendang to entstehen, dem zav zur Bezeichnung des Plurals angeteten sei, und dieses var stellt er mit der Endung var in der III. Pers. Plur. der Präterita zusammen und leitet es von eivat (γοαν) ab. In der Form εύντω-σαν (Anecdd. Delph. 13, 15. 29, 17. 39, 20) ist an die Pluralform ἐόντω die pluralische Endung ozv pleonastisch hinzugefügt. Vgl. die Medialformen σθων u. chasav §. 211, 9.

11. Dual. Für die I. Pers. Dualis Act. hat die Griechische Sprache keine besondere Form ausgeprägt; die I. Pers. Plur. vertritt dieselbe. Das Sanskrit aber hat die Endung vas, wahrscheinlich eine Entartung des pluralischen mas 4), das Litthauische wa, das Altslavische va, das Goth. va (im Konjunkt.). Die II. u. III. Pers. haben im Griechischen τον; im Sanskr. die II. Pers. thas, im Goth. ts, im Altslav. ta; die III. P. im Sanskr. tas, im Altsl. ta, als: II. P. φά-τόν, φέρ-ε-τον, sk. bhâ-thas, bhar-a-thas, g. bair-a-ts; III. P. φά-τόν, φέρ-ε-τον, sk. bhâ-tas, bhar-a-tas, t-σα-τον, sk. ti-s tha-tas, altsl. stoï-ta. Der Imperativ hat in d. II. Pers. τον, sk. tain, altslav. ta, in der III. Pers των, ent-prechend der Singularform τω, sk. tâin, als: φερ-έ-των, sk. bhar-a-tâm, altsl. ta.

S. Ahrens I. d. I. p. 130. — <sup>2</sup>) S. Maittaire dial. p. 301. Ahrens dial. II. p. 296. — <sup>3</sup>) S. Fischer ad Vell. II. p. 343. Matthiä I. §. 198, 1. — <sup>4</sup>) S. Bopp V. G. §. 441.

# 530 Bemerk. tiber d. einzelnen Personalendungen. §. 210.

# §. 210. B. Indikativ und Optativ der historischen Zeitsormen. — Infin. Partiz.

- I. Pers. Sing. ν statt des ursprünglichen μ, das die Griechischen Wohllautsgesetze als Auslaut nicht dulden (§. 71, 3), vgl. λέαιναν, leaenam, θεόν, deum, sk., zend, lat. m, als: ἔ-φα-ν Dor., έ-φη-ν gwhnl., έ-φερ-ο-ν, sk. a-bhâ-m, l. diceba-m, έ-τερπ-ον, sk. a-tarp-a-m, è-δί-δω-ν, sk. a-da-dâ-m, l. daba-m, è-τί-θη-ν, sk. a-da-dha-m, z. da-dhan-m; ην st. ησ-α-μ, sk. as-a-m, l. er-a-m. Das ν fällt nach kurzem α ab (ausser in έ-κταν), also im Aor. I. A., als: ε-βούλευ-σ-α, im neuion. Impf. ε-τί-θε-α, in dem alt- u. neuion. Impf. εa, ep. auch mit Augm. ηα (d. i. ησ-a), im alt- u. neuion. Plpf., als: έ-τε-τύφε-α, ἦδε-α u. s. w., altatt. έ-τε-τύφη, ἦδη u. s. w. i) (so bei den Tragikern 2) ἦδη oft u. bei Aristophanes, z. B. 'κεγήνη Ach. 10, die jedoch die gewöhnliche Form häufiger gebrauchen; auch bei Plato 3) findet sich nicht selten die ältere Form, als: ανεστήκη Prot. 335, d. απολώλη u. ωφελήκη Apol. 31, d. άποπεφεύγη 36, a. αφεστήκη Theaet. 208, e. εμεμαθήκη Euthyphr. 14, c. ηδη Euthyd. 271, c. 302, a u. sonst oft;) im Lesbischen Optat. Aor. I, als: τύψεια (Et. M. 760, 60). Merkwürdiger Weise hat sich in den Optativen auf οιμι u. αιμι der Konjugation auf w die Endung µi, die eigentlich den Haupttemporibus angehört, erhalten, als: φέρ-οι-μι, λάβ-οι-μι, τύψ-αι-μι, στήσ-αι-μι, während die übrigen Optative dem Charakter der historischen Zeitformen gemäss die Endung v haben, als: i-orai-n-v, ri-Bei-n-v, di-Boi-n-v, orai-n-v, Bei-n-v, δοί-ην, τριβ-εί-η-ν, λειφ-θ-εί-η-ν. Nur bei Attischen Dichtern finden sich einzelne Beispiele eines Optativs auf οι-ν: τρέφοι-ν Eur. im Et. M. 764, 52. άμαρτοι-ν Cratin. b. Suid. I. p. 144 (s. Meineke fr. comic. I. p. 47, Bergk reliq. com. p. 62), und so ist wahrscheinlich mit W. Dindorf (Altertumsw. 1839. S. 1127 f.) in dem Fragm. des Erechtheus von Euripides b. Lycurg. c. Leocr. 160 §. 207 zu lesen: λογίζομαι δὲ πολλά πρώτα μὲν πόλιν Οὐκ αν τιν αλλην τήσδε βελτίω λάβοιν st. λαβεΐν u. Eur. Troad. 225 τάν τ άγχιστεύουσαν γαν ¡ Ιονίφ ναίοιν πόντφ st. ναύτα od. ναύται der codd. Kaum zu bezweifeln ist Hermann's Muthmassung in Eur. Hel. 271 (263) είβ .. αίσχιον είδος αντί τοῦ καλοῦ λάβοιν st. λαβεῖν der codd. Bekker (Homer. Blätter S. 112) nimmt die Form auf οιν sogar auch für die III. Pers. Plur., wie ἔτυπτον I. Pers. S. und III. Pers. Pl. ist, und liest Od. υ, 383 οθεν κέ τοι άξιον ἄλφοιν st. ἄλφοι, wo jedoch νηῦς als Subjekt genommen werden kann; Il. φ, 611 οντίνα των τε πόδες καὶ γούνα σαώσαιν st. σαώσαι des Aristarch, aber σαώσαι wird auf γοῦνα bezogen; Eur. Or. 557 ἐπίχλημ' ἐχούσαις ὅτι τύχοιν st. τύχοι, doch diese Muthmassung entbehrt aller Wahrscheinlichkeit.
- II. Pers. Sing. ς, wie im Sanskr. und Lat., zum Theil im Zend und Goth., als: ἔ-φā-ς Dor., ἔ-φη-ς gwhnl., sk. a-bhâ-s,
   l. diceba-s, ἔ-τερπ-ε-ς, sk. a-tarp-as, l. delectaba-s; ῆς aus ἦσ-α-ς,

S. Pierson ad Moer. p. 173 sq. — <sup>2</sup>) S. Ellendt L. S. I. p. 285.
 Sehr genau handelt hierüber Schneider praef. ad Plat. Civ. T. I. p. XLII sqq.

sk. 4s-1-s, l. er-4-s, δι-δοί-η-ς, sk. da-djås, φέροι-ς, sk. bharê-s, z. bharê-s, g. bairai-s. Ueber die Endung σθα s. §. 209, 3.

- 3. III. Pers. Sing. müsste als abgeschwächte Form des τι der Haupttempora auf τ ausgehen, wie diess im Sanskrit, Zend und Lateinischen der Fall ist; allein da die Wohllautsgesetze das τ als Auslant nicht dulden (§. 71, 4), so musste es weichen, als: ἐ-φᾶ-(τ) Dor., ἔ-φη-(τ) gwhnl., sk. a-bhâ-t, l. dice-bat, ἔ-τερπ-ε(τ), sk. a-tarp-a-t, l. delectaba-t; dieses s kann das ν ἐφελκ. annehmen (§. 72, 2); in den Formen ἡην, ἔην, ἡν (entst. aus ἡσ-ην, vgl. sk. á-ti, l. er-a-t) hat sich das ν festgesetzt; die Dor. Form ἡς (st. ἡν, erat) entspricht dem ås im Vedadialekte und im Zend; Optat. δ-δοί-η(τ), sk. da-djât, z. dai-dhjâ-t, l. dui-t, φέρ-οι-(τ), sk. bhâr-ê-t, z. bar-δi-t.
  - 4. I. Pers. Plur. μες, μεν, l. mus, sk. ma. S. §. 209, 7,
  - 5. II. Pers. Plur. τε, l. tis, sk. ta, d. t. S. §. 209, 8.
- III. Pers. Plur. v (st. vt, s. Nr. 3), vav, l. nt, sk. n, us, als: ε-φα-ν, sk. a-bhâ-n, ε-τερπ-ον, sk. a-tarp-an, l. delectaba-nt, ε-τερφ-α-ν, sk. a-diks-a-n, ήσ-α-ν, sk. as-a-n, l. er-a-n-t; ε-τερφ-α-ν, sk. a-tarpis-us; in dem Optative des Aktivs der V. auf w tritt zwischen das Modalzeichen ot und das Personalsussix ein e, wahrscheinlich zur Stütze des letzteren, als: φέρ-οι-ε-ν, βουλεύσ-αι-ε-ν; doch findet sich die Form ohne a: παρέγ-οι-ν mehrmals auf Delphischen Inschr. in E. Curtius Anecd. Delph. nr. 12, 13, 31. Die Eleer fügten α ein, als: ἀποτίν-οι-αν auf d. Elischen Inschr. 11 (s. daselbst Boeckh. T. I. p. 20), σύνε-αν ib. (= συνεῖεν). Die Form oav, entstanden aus dem Imperfekt des Verbs elvat hoav nach Abwerfung der ersten Silbe, ist jüngeren Ursprunges. Verben auf ω findet sie sich nur im Plpf., als; έ-τε-τύφ-ε-σαν, bei den Verben auf µı aber in allen historischen Zeitformen, daher auch in den passiven Aoristen, die der Konjugation auf µt folgen, als: Lora-sav, e-ri-de-sav, e-bi-bo-sav, e-orn-sav, e-de-sav, e-bo-sav. Ursprünglich mag wol tiberall die Endung v (st. vt) gewesen sein, also: -στα-ν, ε-τί-θε-ν, ε-δί-δον, für welche Ansicht folgende Gründe sprechen: a) die Mundarten, welche die altertümlichen Formen am Treuesten bewahrt haben, die Böotische und Dorische, haben die Endung v statt der späteren oav 1), und zwar so, dass der vorangehende Vokal, wenn er in der gewöhnlichen Sprache lang ist, kurz wird, als: Aor. II. A. xat-έσταν Pind. P. 4, 135 = έστησαν, σταν id. J. 8, 58, dveller st. dvellesar, edor st. edosar, diegrov st. diegrosar, Impf. Akt. rider st. eriderar Pind. P. 3, 65. ler st. legar. J. 1, 25. τυ (aus ησ-α-ν) Ar. Lys. 1260, oft b. Epicharm. (doch Einmal fr. 94 παρῆσαν), auch Hes. th. 321. 825, vgl. Choerob. in Bekk. An. 3, 1293 (ein kurzer Vokal war hier nicht möglich, wenn nicht die Form hätte ganz unkenntlich werden sollen); Aor. P. κατεδικάσθεν, κατεγνώσθεν, συνεξεδόθεν, φάνεν Pind. O. 11, 85, φύτευθεν (φυτεύθεν?) P. 4, 69, ἐφιλάθεν Theocr. 7, 60, διελέγεν auf d. Krot. Insch. 3050, 3052 (3048 dieherry fehlerhaft, dafür richtig Böck h. dieherev; 3047 steht die gewhnl. Form διελέγησαν), über d. Dor. Akzent s. §. 80, 3; die Lesb.

<sup>1)</sup> Vgl. Ahrens dial. II. p. 317 sq. u. I. p. 144 211. II. p. 512.

Mundart gebraucht beide Formen, als: γέλαν ν. γέλαμι (= γελώ) Εt. Μ. 226, 7; ήσαν u. έσσαν Sapph. 82, Alc. 71. ἐπόησαν v. ποίημι (= ποιέω) Sapph. 70. Homer gebraucht zwar schon die Form σαν, daneben aber sehr häufig die ältere auf v im Aor. II. A., als: ἔσταν, σταν, ἔβαν, βαν, φθαν st. ησαν, ἔφαν, φαν st. ἔφασαν, ἴεν, ἔδον Hes. th. 30, ἔδιδον, δίδον h. Cer. 328, 437. ἔδυν, ἔφυν st. -υσαν (Opt. auf σταίησαν nur II. ρ, 733, sonst σταθεν, wie περισταθεν Od. υ, 50); im Aor. Pass., als: τράφεν, ηγερθεν, μίγεν, δάμεν, χόσμηθεν έφιληθεν, απέσσυθεν Hes. th. 183 st. -ησαν, Il. δ, 146 wird zwa: μιάνθην (= ἐμιάνθησαν) mit langem Vokale gelesen, aber mit Ahren: (Conjug. auf µt S. 10 u. 36) ist µlzvôev herzustellen, da auch a an anderen Stellen, wie Il. x, 292. Od. γ, 382. Il. λ, 36 vor de bukolischen Cäsur eine kurze Silbe lang gebraucht ist, sowie b Cer. 111 Pind. P. 9, 79 Eyvov st. Eyvov u. id. I. 2, 23 dvérvo st. ἀνέγνων, da Pind P. 4, 120 έγνον in den meisten Codd. stel und vom Metrum gefordert wird. Veitch. Greek Verbes p. 38 vertheidigt μιάνθην durch das vorhererwähnte Dor. ην = ησαν; di alten Grammat, halten es für eine Abkürzung v. μιανθήτην, Buttu §. 114 für den Dual. des synkopirten Aor. (ἐμιάνσθην) ἐμιάνθη was aber schwerlich zu billigen ist. Von den Attikern gebrauche die ältere Form Eur. Ph. 1246 Estav Trim., dv. 824 Ch. Hipp. 124 Expupber (Trimet.), wo Valckenär auch Aesch. P. 961 (1005) Erze st. Etapov lesen will, u. Ar. Vesp. 662 xatévactes v. xatavate Bei den passiven Aoristen auf zu steht der Akzent in der gewöhn lichen Sprache auf der antepaenultima, als: ἔτραφεν, nicht auf paenult da die kürzere Form nicht aus n-oav entstanden, sondern als d ältere anzusehen ist 1); die Dorier aber betonten έτρά pay, έφιλάθε wie έλέγον, έλύσαν, ἐστάσαν, was als eine Wirkung der ursprüngliche Positionslänge ἐφιλάθεντ, ἐλέγοντ u. s. w. anzusehen ist, s. S. 531 unter Endlich hat auch die gewöhnliche Sprache in den Optativen d ursprüngliche Endung ev beibehalten, wobei jedoch zu bemerke ist, dass das ε bloss als Stütze dem ν hinzugefügt ist, als: ίσταῖε σταΐεν, τιθείεν, θείεν, διδοίεν, δοίεν, φέροιεν, βουλεύσαιεν, βουλευθείε τριβείεν. Aber die Böotische Mundart bedient sich nach Et. I 282, 33. 426. 3. Et. Gud. 242, 47. der Endung auv st. v auc in der Konjugation auf ω, als: ἐμάθοσαν, είδοσαν st. είδον, ηλθοσα ήμάρτοσαν. Auch auf der Delph. Inschr. 1702 findet sich π ρέχοισαν st. παρέχοιεν. Auch den Chalkideern u. Asiatischen Hellene soll diese Endung eigen gewesen sein (s. Eust. 1759, 36. 176 30). Aber mit Unrecht wird sie von Phavorinus (Lex. ἐφύγοσα Dorisch genannt. In dem Alexandrinischen Zeitalter und noch weit höherem Grade später griff der Gebrauch der Endur σαν immer mehr um sich, als: ἐσχάζοσαν Lycophr. 21 st. ἔσχαζο έλέγοσαν, έφεύγοσαν, έγράφοσαν, είποσαν, ήλθοσαν st. ήλθον, έλάβοσα ήμαρτοσαν, ευροσαν, εμάθοσαν, Opt. είποισαν, εκλείποισαν, Ελθοισα ίδοισαν, ποιήσαισαν u. s. w.2)

<sup>)</sup> Vgl. Göttling Acc. S. 69. — 2) S. Sturz dial. Maced. et Ale. p. 56 sqq. Maittaire dial. p. 298 sq. u Sturz. Ahrens dial. I. p. 23 II. p. 304.

- 7. Der Dual der historischen Zeitformen unterscheidet sich von dem der Haupttempora dadurch, dass die III. Pers. die Endung την, nicht τον, hat. Im Sanskrit hat die II. Pers. tam = τον, die III. tâm = την, als: 2. P. ἔ-φα-τον, sk. a-bhâ-tam, 3. P. ἐ-φα-την, sk. a-bha-tâm, ἐ-φύ-ε-τον, sk. a-bhav-a-tâm, ἐ-φυ-έ-την, sk. a-bhav-a-tâm, Opt. δι-δοί-η-τον, sk. da-djâ-tâm.
- 8. Der Infinitiv ist sowol nach seiner Bedeutung als nach seiner Form als ein Substantiv mit erstarrter Form zu betrachten, die man für eine Dativ- oder Lokativform hält!). Seine vollständige Form ist μεναι, als: δι-δό-μεναι, φερ-έ-μεναι; dieselbe wurde zuerst in μεν verkürzt, als: δι-δό-μεν, sodann in ναι, als: δι-δό-ναι, τε-τυφ-έ-νει, τυπ-ῆ-ναι, τυφ-θ-ῆ-ναι und bei den Verben auf ω in εν, als: φφ-ε-εν, kontr. φέρ-ειν. Die Endung leitet Bopp a. a. O. von dem abstrakte Substantive bildenden Sanskritischen Suffix man ab und stellt es mit der Lateinischen Ableitungsform men, z. B. certa-men, susammen. Ueber den Gebrauch der verschiedenen Infinitivformen is den Mundarten ist Folgendes zu bemerken:
- 9. Von alten Grammatikern werden irrtümlich Aeol. Infinitive auf εις, αις, οις, als: φίλεις, γέλαις, ορθοις, angegeben, da solche Formen nichts Anderes als Aeol. Partizipien sind, s. §. 145, VIII. In den spärlichen Ueberresten der Böotischen Mundart 2) findet sich auf Inschr. eluev (= elvat), bei dem Komiker Strattis (Ath. 14. 622, a πριδδέμεν (Böot. st. γελαν) u. b. Ar. Ach. 948 θερίδδειν, und von der Thessalischen Mundart auf einer Inschr. (Ahrens II. p. 529) [ἐπιμελ]ει[θ]εῖμεν u. δόμεν; in der Lesbischen Mundart 3) haben die einsilbigen Stämme in der Konjug. auf μι die Endung μεναι, als: δυθέμεναι, άποδόμεναι, έμμεναι; die mehrsilbigen Stämme aber der Konjug. auf w sowol als der auf µ, zu denen anch die Contracta der gewöhnlichen Sprache auf dw, tw, ow (Lesb. ημι, ωμι) gehören, haben εν, das mit dem vorangehenden Bindevokale in η, α, ω verschmilzt, also ην, αν, ων, als: φέρην (= φέρειν), έχην, είπην Alc. 45. Sapph. 26. άγην Sapph. 1, 19. επιδεύσην 2, 15; αντλην Alc. 11 (Β. 19). προτέρην Sapph. 14. έπαίνην, κάλην auf d. Marm. Cum., νίκαν Alc. 86 v. νίκημι, συνέραν Theoer. 29, 32. δίδων (διδων falsche Schreibart) ib. 9. στεφάνων marm. Cum. 6, 29; Aor. P. μεθύσθην Alc. 28. δμνάσθην Theoer. 29, 26 st. αναμνησθήναι, όντέθην, γενήθην, στεφανώθην u. a. auf d. m. Cum.; so auch im Pf., als: τεθνάκην Sapph. 2, v. 15. ἐπιτεθεωρήκην m. Cum. 17. In der Dorischen Mundart 4) kommt zwar usvat nicht vor, aber oft μεν, als: ἐμπαγημεν Epich. 23. ἀποδόμεν Ar. Lys. 1163. στάμεν Pind. P. 4, 2. βάμεν 39. πθέμεν 1, 40. θέμεν 0. 7, 61 u. s., διδόμεν N. 7, 97. J. 7, 60. θέμεν Theocr. 5, 21, Thuc. 5, 77 in einem Lakonischen und Argivischen Vertrage: ἀποδόμεν, δόμεν, ήμεν (Var. είμεν), (άλεξέμεναι whrschl. aus αλέξην verderbt, s. Ahrens II. p. 303), διακριθημεν; λασθημεν (v. λανθάνομαι) Theocr. 2, 46; auf Inschriften: διδόμεν, δύμεν, ἀποδύμεν, ἐγδόμεν, θέμεν,

<sup>1)</sup> S. Bopp V. G. §. 882 ff. L. Meyer d. Infin. der Homer. Spr. 8. 9. — 2) S. Ahrens dial. I. p. 211. — 3) S. ebendas. p. 89 u. 141. — 4) S. ebendas. II. p. 315.

άναθέμεν, ἀφέμεν, προστάμεν, είμεν α. ήμεν (= είναι), ἀποχριθήμε καταγρησθημεν, δοδημεν, τεθημεν u. s. w. Die Rhodier und ihre Ke lonisten, die Gelenser und Agrigentiner, haben die Endung ust st. ναι bei den Verben auf μι, als: είμειν (== είναι), ποτιθέμει ἀναθέμειν, ἀποδόμειν. Der Inf. Pf. hat gewöhnlich die Endung ει als: γεγάχειν Pind. O. 6, 49. γεγόνειν auf Inschr., δεδύχειν Theoc 1, 102 (Var. δεδύκην); εν auf e. Inschr. (Ahrens II. p. 574 δεδώχεν; ημεν nach Analogie der V. auf μι auf den Herakl. Ti feln, πεφυτευχημεν, πεπρωγγυευχημεν; έμεν Archim. plan. aeq. p. αντιπεπουθέμεν (sonst gebraucht er die gewöhnliche Form tom Archyt. in app. Stob. Gaisf. p. 46 προειδέμεν. Die gewöhnlich Form vai, als: elvai, δούναι, προσθείναι, findet sich in der Do: Mundart nur auf sehr verdächtigen Inschriften und Einmal b. Soph 36 σχιρωθήναι, wostir Ahrens II. p. 469 σχιρωθήμεν lesen will bei den Verben auf ω kommen folgende Endungen vor: η ν, besor ders bei Lakoniern, als: delδην, λαβην, χαίρην Theocr. 14, 1. έρπη 15, 26. εύρην 11, 4; εν bei d. Italioten, Kretern, alteren Del phiern, Theräern, als: φέρεν, έξελέν, γαίρεν, αναγιγνώσκεν, αγαγέ selbst in Contractis, als: νοέν, ποιέν, φρονέν, διοιχέν, ἀπογράψεν (ε ἀπογραψεῖν v. d. Dor. F. ἀπογραψω), auch b. Theocr., als: συρίσδι u. deldev 8, 4; Contr. auf όω haben ων, als: ὑπνῶν Ar. Lys. 14? Pind. nur Ol. 1, 3 γαρύεν u. P. 4, 115 τράφεν, sonst gebraucht ε die gewöhnliche Form 1); etv in dem milderen Dorismus.

10. In der Homerischen Sprache kommen uzvat, uzέ-μεναι, ή-μεναι, έ-μεν, ναι und ειν (aus ε-εν), bei Contract und im Aor. II. é-eev und eiv vor. Im Präsens, Fut. un Aor. II. der Verben auf w tritt an die Endungen der Bindevoks ε, also: έ-μεναι, έ-μεν, als: τυπτ-έ-μεναι, τυπτ-έ-μεν, τύπτ-ειν (au ε-εν); τυψέμεναι, τυψέμεν, τύψειν; εἰπέμεναι, εἰπέμεν, εἰπεῖν; so fei nor: αξέμεναι, αξέμεν, αξειν, φιλέειν, φιλείν; αλαλχέμεναι, αλαλχεί έλθέμεναι, έλθειν; πεπληγέμεν, πεφραδέμεν, πεφραδέειν. — Die Verbe auf & w und & w haben, indem sie den Charaktervokal a und mit der Infinitivendung έμεναι kontrahiren, ήμεναι, z. B. άρημενι (▼. ἀράω), γοήμεναι (γοάω), πεινήμεναι (πεινάω), φιλήμεναι (φιλέω φορήμεναι; aus Verszwang αγινέμεναι Od. υ, 213 v. αγινέω st. αγ νήμεναι. Von Verben auf όω findet sich nur ἀρόμεναι Hes. op. 21 woftir nach Analogie derer auf do mit dem Paris. cod. wahrscheir lich apópevat zu lesen ist; Göttling schreibt mit V 2 u. G apóp μεναι. Die Endungen ή-μεναι und η-ναι kommen ferner vor i einigen Praes. der Verben auf μι: ἄη-μι ἀήμεναι Il. ψ, 214. Od. · 176. ἀῆναι Od. γ, 183; ΚΙΧΗ-μι κιχήμεναι II. ο, 274. κιχῆναι Oc π. 357; ΦΟΡΗ-μι φορηναι II. β, 107 u. s.; sodann in dem Aoi II, A. u. Aor. II. P. von Stämmen auf α u. im Aor. I. P., alt στή-μεναι, στη-μεν, στηναι, αναβή-μεναι Od. α, 210. αλήμεναι Il. 1 823. σ, 286. αλήναι η 714 ν. εάλην (Pris. είλω), ΔΑ-ω δαήμενα δαήναι, lernen, xalω, brenne, trans., xahμεναι, brennen, intr. II. 📢 198. 210, δμοιωθήμεναι ΙΙ. α, 187. ἀριθμηθήμεναι β, 124. ἀειχισθή μεναι Od. σ, 221. μιγήμεναι II. ζ, 161. Im Praes. der Verben au

<sup>1)</sup> S. Hermann Opusc. I. p. 260. Boeckh de metr. Pind. p. 29.

# §.211. Bemerk. tib. d. med. Personalend. d. Haupttemp. 535

μ kommen μεναι und μεν vor, immer mit vorangehender kurzer Silba, als: τεθέ-μεναι, τιθέ-μεν, Ιστά-μεναι, Ιστά-μεν, διδό-μεναι, διδόμει, όρνο-μεναι, όρνο-μεν, ζευγνό-μεναι, ζευγνό-μεν (Π, π, 145 ζευγνόμεν ένωτεν, s. Spitzner, Andere unrichtig ζευγνύμεν od. ζευγνύμper), sperver, sper (wo die erste Silbe lang gebraucht ist, ist sie es durch die Arsis), elvat; eldouvat II. w, 425 aus Verszwang steht vereinzelt da; s. Spitzner; im Aor. II. A. der Stämme auf a und o treten die Endungen pera, per an den unveränderten Stammvokal, als: θέμεναι, θέμεν, δόμεναι, δόμεν, aber ναι an den gedehnten Stammvokal: Azī-vai, δου-vai. Geht aber ein langer Vokal voran, so wird μεναι gebraucht, wie στήμεναι, γνώμεναι, δαήμεναι, βή-μεναι, sach δύ-μεναι, nicht δῦ-μεν. Geht der A. II. A. auf αν aus, so bleibt im Inf. das a kurz, als: οὐταν, οὐταμεναι II. φ, 68. οὐταμεν 2, 132. ἔπταν πταμεναι, πταμεν. — Die Infinitivendung des Perf. Act. ist μεναι oder μεν bei den Perfektformen, welche aus dem einfachen Stamme gebildet sind, als: τεθνάμεναι, τεθνάμεν, έπάμεναι, έστάμεν, τετλάμεναι, τετλάμεν, βεβάμεν, έχγεγάμεν, δειδί-μεν, v. οίδα St. ίδ ίδ-μεναι II. v. 273. Die Endung έναι kennt Homer noch nicht; zuerst braucht sie Herodot. Der Inf. Aor. I. A. kommt nur in der gewöhnlichen Form vor. — Sowol der neu-ionischen als der Attischen Mundart sind die Formen passet und und remd; bei Herodot finden sich zwar an einzelnen Stellen in Hdschr. solche Formen, aber nirgends stehen sie kritisch fest, so steht έστάμεναι 1, 17 in den meisten codd., aber M. u. Suid. unter Γύγης richtig έστάναι 1); erst bei den späten Neuioniern, wie Aretäus, tauchen diese epischen Formen, durch die sie in abgeschmackter Weise ihrer frostigen Prosa einen gewissen Reiz verleihen wollten, wieder hervor.

11. Das Partizip des Aktivs stimmt, mit Ausnahme des Perfektes, in seiner Bildung mit den stammverwandten Sprachen überein, indem es das Suffix v. (= nt, nd) annimmt. Da das Partizip nach seiner Formation sowol als seiner Bedeutung ein Adjektiv ist, so ist dasselbe in der Lehre von dem Adjektive behandelt worden. S. §. 145.

#### H. Medialform.

#### 8. 211. A. Indikativ und Konjunktiv der Haupttempora.

Vorbemerk. Die Ansicht Kuhn's (de conjug. in -MI p. 24), dass die medialen Personalendungen durch Verdoppelung der aktiven Personalendungen entstanden seien, indem die eine Endung das Subjekt, die andere das Objekt bezeichne, ist ohne Zweifel die richtigste und der Bedeutung des Mediums entsprechendste.

1. I. Pers. Sing. μαι; im Sanskrit und Zend ist von der Grundform mai das m weggefallen und bloss ai (ê) übrig geblieben, als: φέρ-ο-μαι, sk. bhar-ê, z. bair-ê. Ueber das Böot. η st. αι s. §. 26 S. 114.

2. II. Pers. Sing. σαι, als: 1-στα-σαι, τί-θε-σαι, δί-δο-σαι, sk.

<sup>1)</sup> S. Bredov. dial. Hdt. p. 44 sq.

sê (d. i. sai), z. hê, goth. za; (pép-s-sai pép-s-ai) pép-y, über den Ausfall des σ s. §. 213, 7, s k. bhar-a-sê, z. bhar-a-hê, goth. bair-a-za.

3. Neben der Endung n in der II. Pers. S. Praes. u. Fut. Med. u. Pass. besteht bei den Attikern eine Nebenform auf zu als: φέρ-η u. φέρει, βουλεύσ-η u. βουλεύσ-ει, βουλευθήση u. al, τριβήση u. ει, ποιη u. εῖ, ὀλη u. ὀλεῖ. In den drei Indikativformen: οἴει, βούλει u. ὄψει stimmt der Gebrauch aller Attiker überein, und wenn sich auch an einigen Stellen in den Hdsch. die Formen olig, βούλη, όψη finden, so stehen sie doch kritisch so wenig fest, dass sie keine weitere Berücksichtigung verdienen. Ohne Zweifel gehört die Form at der Umgangssprache an. Daher wird sie regelmässig in den Komödien des Aristophanes gebraucht, dagegen von den Tragikern vermieden; auch Thukydides und Xenophon enthalten sich derselben; andere Schriftsteller, wie Platon und die Redner gebrauchen beide Formen. Im Verlaufe der Zeit aber kam die Form et mehr und mehr in Vergessenheit, bis sie endlich ganz verschwand, und die ältere Form n in den allgemeinen Gebrauch der Schriftsteller überging, jedoch mit Beibehaltung der drei Formen βούλει, οίει, όψει 1).

4. III. Pers. Sing. ται, sk. u. zend tê (d. i. tai), goth. da, als: φέρ-ε-ται, sk. bhar-a-tê, z. bar-ai-tê, g. bair-a-da.

- 5. I. Pers. Plur. μεθα, zend maidhê, sk. mahê, als: φε-ρ-ό-μεθα, z. bar-ai-maidhê, sk. bhar-â-mahê. Nach dem Berichte der alten Grammatiker hatten die Aeolier die Endung uzder, als: φερόμεθεν st. φερόμεθα; Beispiele bei Schriftstellern kommen nicht vor, sondern φορήμεθα Alc. 10. αἰτήμεθα Theocr. 28, 5 2).
  6. II. Pers. Plur. σθε, sk. dhvê, als: φέρ-ε-σθε, sk. bhar-
- a-dhvê; s. Anm. 1.
- 7. III. Pers. Plur. νται, sk. ntê (= ntai), goth. nda, als: φέρ-ο-νται, sk. bhar-a-ntê, g. bair-a-nda. Auch hier ist das v Zeichen des Plurals, s. §. 209, 9.

Anmerk. Die ursprünglichen Formen des Plurals und Duals scheinen μεσθα, μεσθον gewesen zu sein, wie sie sich auch noch in der epischen, sowie auch in der Dorischen, Ionischen und selbst Attischen e pischen, sowie auch in der Dorischen, Ionischen und selbst Attischen Dichtersprache neben μεθα, μεθον erhalten haben (s. Greg. C. 181 u. 462), als: ἐδιντόμεσθα Od. ι. 153. τετιμήμεσθα II. μ. 310. λαστόμεσθ Theocr. 4, 39. δηστόμεσθα 8, 13. πελόμεσθα 13, 4. πελαζόμεσθα Aesch. S. 130. πειρασόμεσθα Ag. 824. ἐζόμεσθ Soph. OR. 32. εἰσόμεσθα 84. ἐπιστάμεσθα Εur. Alc. 803. μεθηρμόσμεσθα 1157. ἀπαιτούμεσθ Ph. 602. ἐξελαυνόμεσθα 607. ἐξόμεσθα Ar. Pl. 101. ἀποψώμεσθα 817. νεμόμεσθα Av. 159. πιθώμεσθα 164. βουλόμεσθα Eq. 565 3). Statt des θ erwartet man τ, als: ἐπόμεστα: aber das θ scheint hier, wie auch oft sonst, durch den aspirirenden Einfluss des σ bewirkt worden zu sein (s. §. 63, 1); ebenso σθε, σθον, σθων, σθην st. στε u. s. w.; in der III. Pers. Pl. ist das σ vor νται u. ντο ausgefallen und konnte daher keine aspirirende Kraft austiben. Ein Gleiches mag auch ursprünglich im Sanskrit stattgefunden haben.

Weniger Uebereinstimmung herrscht zwischen den Dualformen im Griechischen (1. P. µettov, 2. u. 3. P. oftov) und denen

<sup>1)</sup> S. Kühner Excurs. II. ad Xenoph. Commentar. p. 508 - 513, wo dieser Gegenstand ausführlich behandelt ist. - 2) S. Ahrens dial. I. p. 130. - 3) S. Fischer ad Veller I. p. 206. II. p. 400.

im Sanskrit (1. P. vahê, 2. P. âthê, 3. P. âtê), als: φέρ-ε-σθον, sk. 2. P. bhar-êthe (st. bhar-a-âthe), 3. P. bhar-êtê (st. bhar-a-âtê).

- 9. Im Imperative finden in beiden Sprachen ziemlich dieselben Uebereinstimmungen und Abweichungen wie in dem Indikative und Konjunktive der Haupttempora statt; über σθ in den Endungen s. Anm.
- Pl. ole, sk. dhvam Du. σθον, sk. åthåm 8.2.P. co, sk. sva 3.P. 000, s k. tát, tám  $\sigma \theta \omega(\nu)$ ,  $\sigma \theta \omega$ -cav, s k.  $nt \delta m$ σθων, sk. átám, als: Ι-στα-σο, τί-θε-σο, δί-δο-σο, δείχ-νυ-σο; aber φέρου (entst. aus φέρεσο s. §. 213, 7, (πρία-σο =) πρί-ω, (θέ-σο =) θοῦ, (δό-σο =) δοῦ, (λιπ-έ-σο ==) λιπ-οῦ. Die Endung des Aor. I. M. αι, als: βούkom scheint aus α-σθι hervorgegangen zu sein (über die Endung θι im Akt. s. §. 209, 4), indem σθ ausgestossen wurde, also: βουλεύσε-οθι βουλεύσ-α-ι βούλευσ-αι, ähnlich wie aus έβουλεύ-σ-α-σο έβουλεύ-σ-ω geworden ist 1); in der III. P. Plur. ist das Zeichen des Plurals v (a §. 209, 10) vor σ ausgefallen (§. 68, 4); über das angehängte v of s. S. 209, 10. Die III. Plur. auf of m ist wahrscheinlich die theste Form, wie im Akt. vtw (§. 209, 10); sie kommt auf Dor. luchr. vor, als: διδό-σθω, εκλογιζέσθω, κρινέσθω, εκδανειζέσθω, επεlasto 2); die auf σθων gehört allen Mundarten an, auch der Dorischen, wie z. B. auf Inschr. πορευέσθων, χρήσθων, ποιείσθων, έποδόσθων u. s. w.; Homer hat nur diese Form, als: έπέσθων Il. ι 170. λεξάσθων 67. πιθέσθων ΙΙ. ι, 167; auch Herodot gebraucht stäts die Form σθων, als: πτεινέσθων Hdt. 7, 10. μαγέσθων 9, 48. έλέσθων 8, 140. χράσθων 3, 81; Att. χρήσθων Ar. Nub. 439. Thuc. 5, 18. λυέσθων Ar. Thesm. 48. δικαζέσθων Nub. 1142. αφαιρείσθων Soph. Aj. 100. ἐπιμελείσθων Xen. Cyr. 5. 3, 40. παρακεκλήσθων Plat. Leg. 10. 893 b., tiber d. Impr. Aor. Pass. s. §. 209, 10; die auf of wood ist die jüngste, bei Homer noch nicht vorkommende, sonst aber allgemein gebräuchliche Form; auf Dor. Inschriften findet sie sich bisweilen neben der auf σθω, als: ποιείσθωσαν, πορευέσθωσαν, ἀπολογιξάσθωσαν, sehr häufig b. Archimedes, als: ἄγθωσαν, λελάφθωσαν, γεγράφθωσαν u. s. w.; sehr häufig b. d. Attikern, als: πτάσθωσαν Thuc. 4, 92. ώφελείσθωσαν 3, 67. πολασθήτωσαν 3, 39. xprotothesan Xen. Hell. 1. 7. 23. herlothesan Ven. 10, 2. dylothes σαν 4, 11. ἐπιστάσθωσαν An. 1. 4, 8. ψευδέσθωσαν Plat. Civ. 2. 381, d. ποιείσθωσαν Leg. 7. 794, b. ήρησθωσαν 6. 754, d. διανοηθήτωσαν 6. 763, a u. s. w.  $^{3}$ ).
- 10. Participium Medii μενος, sk. mana-s oder ana-s 4), als: δω-σό-μενος, sk. da-ajá-manas, δι-δό-μενος, sk. dá-d-anas (whrschl. aus da-da-manas), τε-τυμ-μένος, sk. tu-tup-anás mit dem Tone auf ultima.
  - §. 212. B. Indikativ und Optativ der historischen Zeitformen.
- 1. Die medialen Personalendungen des Indikativs und Optativs der historischen Zeitformen unterscheiden sich von

<sup>1)</sup> S. Bopp V. G. §. 727. — 2) S. Ahrens dial. II. p. 296 sq. — 3) S. Fischer l. d. II. p. 344. Matthiä I. §. 208, 4. Bredov. dial. Herod. p. 337. — 4) S. Bopp V. G. §. 791.

# 538 Bemerkungen über Binde- und Modusvokale. §.212.

denen des Indikativs und Konjunktivs der Haupttempora auf gleiche Weise wie im Aktive, d. h. dadurch, dass sie als aus denen der Haupttempora abgestumpft erscheinen:

S. 1. μαν dor., μην gwhnl., sk. nach Abwerfung des m und Schwächung des Vok. im Indik. i, im Opt. a, als: φερ-οίμην, bhar-êj-a (aus bhar-a-i-ma) st. bharêma;

σo, sk. thâs, zend sha, ha, goth. zau, als: ἐ-φέρ-ε-σα, ἐ-φέρ-ε-ο == ἐ-φέρ-ου, tiber den Ausfall des σ s. §. 15, 3, sk. a-bhar-a-thâs, g. bair-ai-zau;

3. το, sk. u. zend ta, goth. dau, als: ἐ-φέρ-ε-το, sk. a-bhar-a-ta, Opt. φέρ-οι-το, sk. bhar-ê-ta, g. bair-ai-dau.

P. 1. μεθα, sk. mahi, z. maidhê, als: έ-φερ-ό-μεθα, sk. a-bhar-â-mahi, Opt. φερ-οί-μεθα, bhar-ê-mahi.

2. σθε, sk. dhvam, s. §. 211, 9.

3. ντο, sk., z. nta, ata, g. ndau, als: ἐ-φέρ-ο-ντο, á-bhar-a-nta.

D. 1. μεθον, sk. vahi, s. §. 211, 8.

- 2. σθον, sk. âthâm, als: ἐ-φέρ-εσθον, a-bhar-êthâm (aus a-bhar-a-âthâm.
- 3. σθαν dor., σθην gwhnl., sk. âtâm, als: a-bhar-êtâm (aus a-bhar-a-âtâm).
- §. 213. Bemerkungen über Binde- und Modusvokale und Personalendungen.
- 1. Nach Choerob. in Bekk. An. III. 1282 sollen die Aeolier und Dorier in der II. Pers. S. Ind. Praes. die Endung ης st. εκ gebraucht haben, als: λέγης st. εκ (s. Ahrens dial. I. p. 91); so steht in d. Hdsch. πώνης Alc. 43. ἐθέλησθα Theocr. 29, 4. ναίης Melinn. 3. Aber der allgemeine Gebrauch der Dorier war εις. Selbst in der III. P. haben die Hdschr. zuweilen η st. ει, wie φεύγη Sapph. I, 21, offenbar als Schreibsehler. Die Böotier gebrauchten in der Konjug. auf ω in d. II. u. III. P. S. ις, ι st. εις, ει, als: λέγις, λέγι. S. Ahrens I. p. 209 sq. Statt des η im Konjunktive gebrauchten die Böotier ει, als: δοκίει auf den Inschr. 1568 = δοκέη (Ahrens I. p. 209). In der II. u. III. Pers. S. Conjunctivi findet sich bei den Lesbiern oft das ι subscr. weggelassen, wie ἔλθη Alc. 66. ἐνδεύη auf einer älteren Lesb. Inschr. (s. Ahrens dial. I. p. 130). Ein Gleiches findet in der III. P. S. bei den Doriern statt, s. Nr. 2.
- 2. Die III. Pers. S. Conjunctivi schwankt auf den Dor. Inschriften zwischen η, η, ει; auf den meisten steht η ohne ι subscr., als: η, θέλη, βλάπτη, δοκῆ, λόση, auf anderen bald η bald η, auf den Herakl. Tafeln u. auf d. Theräisch. Inschr. nr. 2448 η, η und am Meisten ει, als: ἀρτόσει, ποτάγει, νέμει, φέρει, πόει, δόξει, πράξει u. s. w. Ahrens (II. S. 295) erklärt dieses Schwanken aus der schwankenden Aussprache der Dorier; die Dor. Schriftsteller gebrauchen die gewöhnliche Form auf η.
- 3. Der Bindevokal a des Pf. u. Aor. I. Act. geht in der III. Pers. Sing. in ε über zur Unterscheidung von der I. Pers. S., als: βε-βούλευχ-α, ας, ε. ε-βούλευχ-α, ας, ε. Bei Theokrit kommen für die II. u. III. Pers. S. Perf. die Endungen ης und η vor,

jedoch schwanken die Lesarten meistens zwischen ης, η und εις, ει, und swar stützen sich die ersteren ης, η meist auf Hdsch., welche sehr oft ει u. η verwechseln; πεπόνθης 7, 83. 10, 1. πεποίθης 5, 28. δτέπη 4, 7. λελόγγη 40. πεφόκη 5. 33. 93. 11, 1. Da aber von den alten Grammatikern ausdrücklich berichtet wird, dass die Sikuler oder Syrakusaner sehr häufig die Form des Perf. in die des Praes. verwandelt hätten, wie δεδοίκω Theocr. 15, 50, 3 P. γεγάθει Epich. 70. άλφθερώπει Sophr. 63. τετμήκει Archim. conoid. p. 289 und 297, so auch Inf. δεδύκειν Theocr. 1, 102; so sind wahrscheinlich die Endungen ης, η bei Theokr. aus εις, ει verderbt 1). Die übrigen Dorier gebrauchen die gewöhnlichen Endungen ας u. ε; auch bei Theokr. 1, 86 findet sich ξοικας, 46 βέβριθεν, 7, 99 u. Epich. 96 εθέν.

Der Bindevokal des Plpf. ist in der gewöhnlichen Sprache durch alle Personen aller Numeri z:; die III. Pl. hat aber in der Regel die verktirzte Form ε-σαν, st. ει-σαν, als: ἐ-βε-βουλεύχt-ταν. έ-πε-φεύγ-εσαν. Die Endung ει-σαν kommt nur selten vor: θεθειπνήμεισαν Antiph. 1. 113, 18 (in der besten codd.), dπεστάλκasav Xen. Hell. 5. 4, 9 [m. d. Var. ἀπεστάλκεσαν, die Dindorf mit Recht vorgezogen hat 2)], παρεσκευάκεσαν Dem. 18, §. 234 (Bekk. m. d. meisten und besten codd.), 29, §. 29 διηρπάκεισαν (ohne Var.) und bei Späteren 3). Der ursprüngliche Bindevokal des Plpf. mag sin blosses a gewesen sein, s. Nr. 5., wie sich auch Eur. Bacch. 1345 hours st. hours, v. olda findet, aber Soph. OR. 1232 haben alle codd. Josepev. Die Dehnung des z in ze, ursprünglich vielleicht aus der III. Pers. S. hervorgegangen, scheint aus dem Streben der Sprache zwischen der langen Form des Tempusstammes und der Flexionsendung ein gewisses Gleichgewicht herzustellen hervorgegangen zu sein, und daraus erklärt es sich, dass in der III. Pl. wieder das kurze e eintritt, da an dasselbe die schwere Personalendung oav tritt.

5. Die ursprünglichen Flexionsendungen des Plpf., die, wie wir §. 230, 2 sehen werden, aus dem Impf. des V. εἶναι: ἔ-α st. ἔσ-α hervorgegangen sind, scheinen folgende gewesen zu sein: εα, εας, εα(ν) st. εα, indem α in ε übergeht, wie im Aor. I, ἐαμεν, ἐατε, (εαν) εσαν. Von diesen Formen haben sich in der alt- u. neuion. Mundart noch folgende erhalten:

S. εα, die einzige alt- u. neuion. Form: ἐ-τε-θήπεα Od. ζ, 166. πεκοίθεα δ, 134. θ, 181. ἡνώγεα ι, 44. ἤδεα Il. θ, 366, ξ, 71; ἐώθεα Hdt. 4, 127. ἤδεα 2, 150.

2. S. ε ας: ἐτεθήπεας Od. ω, 90.

3. S. εε(ν): ήδεε Il. ρ, 402 u. mit ν έφελχ. ήδεεν Od. ψ, 29. Il. σ, 404; b. Hdt.: έγεγόνεε, οίχώχεε, έώθεε, όπώπεε, έληλύθεε, έστήχεε, έπεπόμρεε, ήδεε u. s. w. 4); kontrah. ει, zwl. auch mit ν έφελχ., als: έ-στήχ-ειν s. §. 72, 2, d).

2. Pl. συνηδέατε Hdt. 9, 58.

<sup>1)</sup> Vgl. Muchlmann dial. bucol. p. 142. Ahrens dial. II. p. 329.

- 3) S. Kühner ad Xen. Anab. 4. 2, 12. - 3) S. Lobeck ad Phryn.
p. 150. - 4) S. Bredov. dial. Hdt. p. 320.

# 540 Bemerkungen über Binde- und Modusvokale. §. 213.

Aus der Form za ging durch Kontraktion die bei den alteren Attikern gebrauchte Form auf n hervor, als: xextivn Ar. Ach. 10. ήδη Av. 511. Soph. OR. 433. Eur. Hipp. 404. ἐμεμαθήκη Plat. Euthyphr. 14, c. ήδη Euthyd. 271, c. 302, a. u. s. 1). Die II. Pers. auf ης, aus εας kontrahirt, findet sich in ἡείδης Il. χ, 280 (m. d. V. ἡείδεις, s. Spitzner), ἡδησθα Od. τ, 93. Att. ἡδης Soph. Ant. 447. Ar. Nub. 329 (V. ἡδεις); III. Pers. auf η (aus εε) in ἡείδη Od. ι, 206, sowie nach Aristarch in ἡδη (meist m. d. Var. ἡδει) II. α, 70. β, 38. ε, 64. 326. ζ, 351. λ, 741 u. s. In der Dor. Mundart scheint η st. ει in allen Personen stattgefunden zu. haben: III. P. ἀπολώλη tab. Heracl. B, 39. ελελήθη Theocr. 10, 38. περύχη 13, 40; I. Pers. Pl. Sophr. 71: εκεκρατηρίχημες; die Endung et, die sich öfters b. Theocr. findet, scheint aus der ep-Sprache, sowie ειλάφει auf einer jüngeren Inschr. (Phoc. 73 R.) aus der gewöhnlichen Sprache entlehnt zu sein 2). Bei den Attischen Schriftstellern aber lautet die III. Pers. (s. §. 321, 7) 76ec und zuweilen zur Vermeidung des Hiatus ζδειν, wie Eur. Ion. 1187 ήρειν εν. Ar. P. 1182. V. 5583). Ueber das ν έφελκ. in der aus se in et kontrahirten Silbe in der III. Pers. S. Plpf. und Impf. s. §. 72. 2, d).

6. Im Optative nimmt das Plpf, wie das Imperfekt dem Bindevokal o an, also: οι, z. B. βε-βουλεύχ-οι-μι, οι-ς u. s. w.

7. Die Endungen oat und oo bleiben unverändert nur im Indikative und Imper. des Praes. u. Impf. der Verben auf us u. im Indikative des Perf. u. Plpf., als: ໃ-στά-σαι, τί-θε-σαι (τίθτ sp. epigr. Pallad., s. Loh. ad Phryn. 360), δί-δο-σαι, δείχ-νύ-σαι, Impr. ί-στα-σο, τί-θε-σο, (über τίθου st. τίθεσο s. A. 1,) δί-δο-σο, δείχ-νυ-σο, Impf. l'-oră-oo, è-ti-le-oo, è-òi-òo-oo, è-òeix-vuoo, Pf. òé-òe-oai, Plpf. è-òiδεσο; aber im Konjunktive und Optative, im Aor. II. M. aller Verben, sowie im Praes., Impf. und Aor. I. Med. der V. auf w wird das zwischen zwei Vokalen stehende o ausgestossen, und at und o mit dem vorangehenden Vokale kontrahirt; or und ar des Optativs aber bleiben: l- $\sigma\tau$ - $\tilde{\eta}$ - $\sigma\alpha\iota = l$ - $\sigma\tau\tilde{\eta}$ ,  $\tau\iota$ - $\theta\tilde{\eta}$ - $\sigma\alpha\iota = \tau\iota$ - $\theta\tilde{\eta}$ ,  $\delta\iota$ - $\delta\tilde{\omega}$ - $\sigma\alpha\iota = \delta\iota$ - $\delta\tilde{\omega}$ , Aor. II. Μ. έ-πρία-σο = έ-πρίω, έ-θε-σο = Ε-θου, Ε-δο-σο = Εδου, Impr. πρία-σο = πρίω, θέ-σο = θοῦ, δύ-σο = δοῦ; ἐ-λίπ-ε-σο =έ-λίπ-ου, Impr. λιπ-έ-σο = λιποῦ; βουλεύ-ε-σαι = βουλεύ-η, βουλεύ-ησαι = βουλεύ-η, βουλεύ-ε-σο = βουλεύ-ου,  $\hat{\epsilon}$ -βουλεύ-ε-σο =  $\hat{\epsilon}$ -βουλεύ-ου,  $\hat{\epsilon}$ -βουλεύσ-α-σο  $=\hat{\epsilon}$ βουλεύσω, Opt.  $\hat{\epsilon}$ -σταΐ-σο  $=\hat{\epsilon}$ -σταΐ-ο, τι-θοΐ-σο =τι-θοῖο, δι-δοῖ-σο = δι-ὸοῖο, βουλεύ-οισο = βουλεύ-οιο, βουλεύσ-m-σο = βουλεύσ-αιο.

Anmerk. 1. Von ἐπίσταμαι. δύναμαι und dem Aor. II. Med. ἐπριάμην sind ἐπίστω, ἡπίστω, ἐδύνω, πρίω, ἐπρίω die regelmässigen Formen der guten Attischen Prosa; aber Impr. ἐπίστασο Hdt. 7, 209. ἐξεπίστασο 7, 39. Bei den Attischen Dichtern werden nach Bedarf des Verses ἐπίστω u. ἐπίστασο gebraucht, Beides oft b. Soph. 4). ἐπίστασο Aesch.

<sup>1)</sup> S. Pierson ad Moer. p. 173, tiber die Tragiker, die jön u. jöstv haben, Ellendt L. S. II. p. 285 u. tiber Plato, der gleichfalls beide Formen hat, Schneider ad Pl. Civ. praef. T. I. p. 42 sqq. Stallbaum ad Conv. 198, c. — 2) S. Ahrens II. p. 332. — 3) S. Buttmann I. § 97, A. 16. Ellendt L. S. II. p. 286. — 4) S. Ellendt L. S. I. p. 659 u. Pierson ad Moer. p. 19.

# §.213. Bemerkungen über Binde- und Modusvokale 541

Pr. 842. 869. Eur. Jon. 650. Andr. 430 u. s., ebenso ໃστασο u. Ιστω, als: είντω Aesch. Eum. 128. 136. Ιστω Soph. Ph. 893. Ar. Eccl. 737. ἐπανίστω Ar. Pl. 539. ἐξίστω Ach. 617. ἀνίστασο Vesp. 286. μεθίστασο Eur. Alc. 1122. Ph. 40. In Ar. Ach. 870 gebraucht der Böotier die Form πρίασο; Ερίσλαπ hat in An. Ox. 3. 241, 11 ἐπρία Dor. st. ἐπρίω, wesshalb Abrens dial. II. p. 198 Epich. fr. 93 πρία (Impr.) st. πρίω ändert. Bei Aesch. Eum. 217 u. bei dem Komiker Machon bei Ath. 8. 341, b steht τίθου st. πθε-σο u. Pind. P. 11, 41 συνετίθευ st. συνετίθεσο.

Anmerk. 2. In der Lesbischen Sprache kommen die Formen ohne e vor, auch wenn sie in der gewöhnlichen Sprache kontrahirt verden, wie βουλεύη aus βουλεύ-ε-σα, έβουλείου aus έβουλεύ-ε-σο. So meist bei den Lesbischen Dichtern, als: κείσεαι, φαίνεο, γίγνεο Sapph. 69. 16.

8. ἐτήκαο Theocr. 29, 18 (aber ib. 17 ἐτήνευ). In der Dor. Mundart wird in d. II. P. S. Med. oder P. ε-σι immer in η kontrahirt, als: οἰη δορλτ. 23, καταδύη 91. λαψή (aus λαψέται) Epich. 18 u. s. w.; v. d. II. P. S. Praeter. der V. auf ω wird εο offen gelassen, wie ψίχεο Epich. 20; aber Impr. A. II. M. v. διδόναι περίδου Ar. Ach. 772 1; II. P. S. Aor. I. M. wurde b. d. Syrakus. in ā kontrahirt, als: ἐτράψā st. ἐγράψω aus κα, ἐπάξα Theocr. 4, 28 v. πήγνομι (aber ib. 27 ἡράσσα). In der Hoserischen Sprache wird das zwischen Vokalen stehende ε im Konjustive und Optative ausgestossen, als: δαινόη Od. θ. 243 u. s., ἐνημα II. ζ. 229, δυναιο Od. δ. 388 u. s., im Indikative und Imperative aber bald ausgestossen bald beibehalten, als: ἐτσωο (v. σεύω) II. π. 566. δαίνω (δαίνω) II. ω, 63 st. ἐδαίνωτο. II. κ. 291 lesen Aristarch und Zenodot παρίσταο st. παρίσταο, aber gegen den sonstigen Gebrauch Homer's und anderer Epiker, s. Spitzner; μάρναο (Impr.) II. π. 497. μάναο Od. χ. 228. φάο (Impr. Med. v. φημί) Od. π. 168. σ., 171. θέο (Impr. A. II. v. τίθημί) Od. κ. 333. ἐνθεο (Impr.) II. δ. 410 u. st. ἐνέθου II. ζ. 326. ἐδείνεο II. ρ. 142 m. Syniz. σόνθεο (Impr.) II. α. 76. ζ. 334 u. s. ἐπλόσαο II. α. 401. ἐχείναο ε, 880. δείνει II. ψ. 443. κατάπειαι h. Merc. 256. μάνα st. ἐχρίμασο II. ο, 189. 21. ἐδόνω h. Merc. 265. ὑπόθευ Od. ο, 310; π. π. 497. Δ. 18. δύνασαι II. α. 393 u. s. δαίνασαι II. α. 279 u. s. w. Die neution. Imdart <sup>2</sup>) Lässt die Endungen εα ι u. αο immer offen, εο aber bleibt bald offen, bald wird es in ευ kontrahirt. als: βούλαι, φαίνει, οξείν, ἐχείνει, ἐχείνει, ἐχείνει, ἐκρίνει, ἐκρ

Anmerk. 3. Bei den Attischen Dichtern begegnen nur wenige Beispiele mit offenen Formen, als: ἐπεο Soph. OC. 182 ὑπέσχεο 227. οὐταί Eur. Andr. 12263).

Anmerk. 4. In der Ionischen Mundart ging in der Endung aat st. acat das erstere a in a tiber, als: ἐπίστεαι. Hdt. 7, 104. 135, δύνεαι (wie in ἱστέαι st ἱστά-ασι), und hieraus sind die kontrahirten Formen hervorgegangen: ἐπίστη (Ion. st. ἐπίστη) Theogn. 1085. ἐπίστα Dor. Pind. P. 3, 80 (neben ἐπίστασαι 8, 7), auch Aesch. Eum. 86. 551 (neben ἐπίστασαι Pr. 374 u. s.), δύνα st. δύναται Anacr. 7, 11. Soph. Ph. 797 (auf Ion. Weise st. δύνα, wie Ellendt L. S. I. p. 451 u. Andere schreiben wollen). Eur. Andr. 239. Hec. 253 u. spätere Pros. δύνα, Dor. Theoer. 10, 24).

<sup>1)</sup> S. Ahrens dial. II. p. 305. 318. — 2) S. Bredov. dial. Herod. p. 321 sqq. — 3) Vgl. Ellendt L. S. II. p. XIII. Lobeck ad Soph. Aj. 421. — 4) S. Schaefer u. Buttmann ad Soph. Phil. 798. Lobeck ad Phryn. p. 359.

Anmerk. 5. Die ursprünglichen Formen sat und so scheinen auch bei Verben auf ω im Gebrauche der täglichen Rede gewesen zu sen, als: ἀχροᾶσαι, χτᾶσαι, στεφανοῦσαι, ήχροᾶσο, da dergleichen Formen öfter von den Grammatikern (s. Bekk. An. 1. 77. Moeris 16.) gerügt werden und ήχροᾶσο aus Antiphanes (Bekk. An. 1. 98) angeführt wird; im N. kommen Formen, wie χαυγᾶσαι, όδυνᾶσαι, ἀποξενοῦσαι u. s. w., vor¹). In Pf. und Plpf. bleiben natürlich die vollen Endungen, da sie unmittelber an den Stamm treten, als: βε-βούλευ-σαι, βε-βούλευ-σο, έ-βε-βούλευ-σο.

8. Die II. und III. Pers. Dualis der historischen Zeit formen waren gewiss ursprünglich, wie im Sanskrit, so geschiede gewesen, dass die II. Pers. auf τον (sk. tam), σθον, die III. at την (sk. tâm), σθην ausging; aber schon Homer nahm sich di Freiheit der III. Person eine der II. Person, die bei ihm immer di Endung ov hat, gleiche Form (ov) zu geben. Die Veranlassun dazu war ohne Zweisel das Metrum, da sich Formen auf my, al διωχέτην u. s. w., dem Masse des Hexameters gar nicht füge Beispiele der II. Pers. auf τον sind: II. 8, 448 κάμετον (Zenod falsch χαμέτην). x, 545 λάβετον (Zenod. λαβέτην). λ, 776 ξπετον. 78 ήθέλετον (Zen. ήθελέτην). III. Pers. auf τον, σθον (fast überall de Metrums wegen, ausser v, 301): Il. x, 364 διώχετον. v. 346 τεπε γατον (Plpf. st. έτετευγάτην). σ, 583 λαφύσσετον. ν, 301 θωρήσε σθον zwar am Schlusse des Verses, aber nach vorhergeh. Spondes Hingegen Il. ψ, 506 πετέσθην (am Schlusse des Verses, aber n vorhergehendem Daktylus). Da diese Formen sämmlich des Au mentes entbehren, so nehmen sie das Ansehen von Haupttemporib an. Die Attischen Dichter hingegen gebrauchen für die zwei Person neben der Form auf Tov nicht selten auch die Form a την, je nachdem ihnen die eine oder die andere Form aus metrische oder rhythmischen Gründen zweckmässiger erschien; aber auch der Prosa, namentlich Plato's, wurde zuweilen die Form auf 71 von der II. Pers. gebraucht, vielleicht um die Form der II. Per der historischen Zeitformen von der der II. Pers. der Haupttempo bestimmter zu unterscheiden. a) II. Pers. auf τον: ηλθετον Αεκο Ag. 1180 (ohne Verszwang). έφυτον Soph. OC. 1379. έβητον 169 έλάχετον 1746. ξυνέβητον Ar. Vesp. 867. ήλθετον Av. 112. εμέλλετ Pl. 103. ηρχέσατον Eur. El. 1300; b) II. Pers. auf την: είχέτ Soph. OR. 1511 (wegen des Metrums). ηλλαξάτην Eur. Alc. 66 (am Ende des Verses). Scol. b. Ath. 15, 695, b κτανέτην u. ἐπι
ησάτην (am Ende des Verses); Prosa: εὐρέτην u. ἐπεδημησάτ Plat. Euthyd. 273, e. ήστην 294, e. είπέτην Symp. 189, c. (ubi Stallb.) ἐλεγέτην Leg. 4, 705, d. ἐχοινωνηράτην 6. 753, a. Vo Optative aber kommt nirgends eine II. Pers. auf Try vor, al εὐδαιμονοῖτον Eur. Med. 1073. δρῷτον Alc. 272. εἴητον Plat. Euthy 273, e. Aber nur sehr selten findet sich die Form auf tov auf Hom rische Weise von der III. Pers., nämlich: ἔφατον Plat. Euthyd. 274, ohne Var. κατηντιβολείτον und ἐφαίνετον Aristoph. fr. p. 211 sq. Din im Et. M. 280, 28 1). διείγετον Thuc. 2, 86 nur mit der falsche Var. διέγετο. Elmsley ad Ar. Ach. 733 u. ad Eur. Med. 1041 h die Behauptung aufgestellt, die Attischen Schriftsteller hätten die For

S. Lobeck ad Phryn. p. 360. Buttmann A. Gr. I. §. 87. S. 84
 S. Fritzsche ad Ar. Thesm. p. 533.

auf you in der II. Person der histor. Ztf. im Indikative und Optative gar nicht gekannt, sondern für die IL u. III. Pers. die Form py gebraucht; die Form auf tov für die II. Pers. sei nur eine Erindung der Alexandrinischen Grammatiker; die Stellen, die seiner Regel widerstreben, werden korrigirt, und zwar nicht bloss die oben ans Att. Schriftstellern, sondern auch selbst die aus Homer angefibrien zweiten Personen auf ov in ny verwandelt, ohne alle Rücknicht auf die Autorität der Hdsch. und aller alten Grammatiker. Die neueren Kritiker haben daher mit Recht Elmsley's willkürliche Kritik verworfen 1). Ja auch die I. Pers. Dual. M. od. P. auf µEffov will er (im Auctar. ad Ar. Ach. 733) nicht gelten lassen, sondern in die I. Pers. PL verwandeln, weil er sie nur dreimal gefunden hat: II. 4, 485 περιδώμεθον. Soph. Ph. 1079. λελείμμεθον El. 950. Ausserden finden sich noch b. Ath. 398, a συντριβησόμεθον u. dπολούμεθον. Der Grund des seltenen Vorkommens dieser Form ist bei der I. Pers. Dualis sehr natürlich, und hieraus lässt sich in der That Nichts gegen die Aechtheit dieser Form schliessen.

#### §. 214. Fortsetzung.

Im Duale und Plurale des Optativs auf ny nach der Konjugation auf μι wird η mit dem vorangehenden Diphthongen gewöhnlich kontrahirt; der Grund hiervon liegt nach Bopp V. G. 🕯 673 in den gewichtvolleren Personalendungen; im Medium gcmicht es daher durchweg, ebenso im Sanskr., vgl. διδοίτο, διδοίpole mit dadita, dadinahi st. διδοίητο, οιήμεθα, sk. dadjata, dadjamahi. Bei Homer findet die Kontraktion mit Ausnahme von στάησαν II. ρ. 733 immer statt, als: φαίμεν, θείμεν, ἐπιθείτε, δοίμεν, ἐδοίτε, ἀποδοίτε, είτε Od. φ. 195, ἐχδύμεν II. π. 99 (εt. δυίημεν); thenso im Aor. Pass., der der Konjug. auf μι folgt, als: πειρηθείμεν Od, π, 305, διακοσμηθείμεν II. β, 126, διακρινθείτε γ, 102. Der Dual kommt nicht vor. In der Attischen Mundart wird im Duale und Plurale des Optativs Imperfecti der Verben auf µ1 das n gewöhnlich ausgestossen und in der III. Pers. Pl. ein e vor der Personalendung v eingeschoben, als: τι-θείη μεν = τι-θεί-μεν, δι-δοίημεν = δι-δοῖ-μεν, δι-δοίη-τε = δι-δοῖ-τε, ί-σταίη-τε = ί-σταῖ-τε, τι-θεῖ-ε-ν, l-σταΐ-εν δι-δοΐ-ε-ν, doch φαίημεν u. φαΐμεν, φαίητε u. φαΐτε, aber immer φαΐεν. Von dem Opt. είην, essem, sind die Pluralformen struev, είττε häufiger als είμεν, είτε, aber είτσαν und είεν, siehe §. 297. Auch im Opt. des Aor. II. kann das η im D. u. Pl. ausgestossen werden, jedoch sind hier die kürzeren Formen, die aber im Hexameter der Vers erfordert, weniger gebräuchlich als die längeren, als: θείμεν Od. μ., 347, ἐπι-θείτε Il. ω, 264. Od. χ., 62, πατα- Dem. 14, 27, δοίμεν II. v, 378. Od. β, 336. π, 386.Pl. civ. 607, d. dπo- 353, d. μετα- Men. 89, e, παρα- civ. 403, d, aber ganz gwhnl. είτε, dφ-, μεθ-, dv-, mit Ausnahme der III. Pers. Plur.; längere z. B. ξυμβαίτμεν Thuc. 4, 61. ἐμβαίτμεν Xen. An. 5. 6, 12. θείτμεν Pl. Prot. 343, e. Dem. 23, 128. προσθείημεν Xen. Comm. 2. 1, 3.

<sup>1)</sup> S. besonders Fritzsche ad Ar. Thesm. 1158.

αφείημεν Cyr. 4. 4, 6. ἀποσταίημεν Isocr. Archid. §. 57. καταγοίητε μεν §. 70. καταγνοίητε id. Callim. §. 65. δοίημεν Xen. Cyr. 5. 3, 2. Pl. Men. 96, e. Ps. Dem. 10 §. 71. δοίητε Hdt. 7, 135. Pl. Phaedr. 279, b. X. Cy. 4. 5, 47. Die längere Form der III. Pers. Pl. and ησαν ist selten, als: II. ρ, 733 σταίησαν (st. σταῖεν). φαίησαν Thuc. 8, 53. διαβαίησαν Xen. Hell. 4. 2. 6. παρείησαν 5. 2, 9. γνοίησαν Dem. 33 §. 15 σγοίησαν Hyper. p. 14, 25 ed. Schneidew. δοίησαν Com. fr. Damox. 4 532, παρα-δοίησαν Χ. An. 2. 1, 10. Plpf. v. οίδα είδείησαν Hdt. 3, 61 Xen. Hell. 4. 2, 6. Dem. 34 §. 8. Die beiden Aoriste de Passivs, welche im Opt. dem Verb τιθέναι folgen, stossen in de I. und II. Pers. Plur. das η bald aus bald nicht, in der III. Pl aber gehen sie häufiger auf εῖεν als auf είησαν aus, als: ἀπαφεθείν, σαν Hdt., 1 70. δφθείησαν 8, 24. σφαλείημεν Thuc. 6, 11. σωθείημε u. σωθείητε Xen. Cyr. 7. 1, 41. σωθείησαν 8. 1, 2. φανείησαν Hell 6. 5, 25. 42. προχριθείησαν 34. μνησθείητε 48. ἐπιμεληθείητε An 3. 1, 38. ἐξαπατηθείησαν Symp. 5, 9. ἀναγκασθείημεν Plat. Symp 219, e. Hingegen: άλισθεῖεν Hdt. 1, 63. ἀναγκασθείημεν Isocr. Paneg §. 99 u. s. w. 1)

- 2. Das Moduszeichen des Optativs 171, das eigentlich der Konjugation auf µ1 angehört, ist auch in die Konjugation auf e eingedrungen. Da diese Optativformen besonders der Attischen Mundart eigen sind, so werden sie Attische Optative genannt Es sind folgende Fälle zu unterscheiden:
- a) Optativ Imperf. Act. der Verba contracta sehr häufig τιμφην (d. i. τιμα-ο-ίη-ν), φιλοίην, μισθοίην $^2$ ); bei Herodot  $\ddot{\mathbf{u}}$ diese Form bei d. V. auf do die gewöhnliche; von anderen Verbei kommt nur ποιοίη 6, 35 vor; auch bei den Doriern kommt dies Form vor, als: δοχοίη Thuc. 5, 79 in e. Argiv. Bündnisse, dôικοί auf d. Kret. Inschr. 2556, aber ἐφιορκέοιμι decr. Amphict. 1688 προγωροίη Thuc. 2, 5. ύπογωροίη 4, 10. σιγψη 8, 66. διερωτψη Plat. Gorg. 457, e. ἀγαπψην Cratyl. 391, c. ἐπερωτψη Xen Comm. 1. 1, 9. ἀνερωτώη Plat. Phaed. 87, b. δρώης Soph. Ant. 70 ένορψη Hdt. 1, 89. ταλαιπωροίη Thuc. 1, 134. δοχοίη 4, 11. 6, 34. 8, 66 εὐδαιμονοίης Ar. Ach. 446. Im Duale und Plurale sind diese Former minder gebräuchlich, als: δοχοίημεν Xen. Cyr. 4. 2, 46. 7. 5, 56 αρχοίημεν 4. 3, 7 in d. besseren codd. κακουργοίητε 1. 6, 29. δρώη μεν Eur. Cycl. 132. und in der III. Pers. Plur. höchst selten, als δοκοίησαν Aeschin. 2. 41, 28. αμφισβητοίησαν Aristot. Polit. 3. 7, 6 Aber auch vom Singulare kommen die Formen auf ար, ա, ա, ա, οίμι, οίς und besonders oi, namentlich bei Plato oft, nicht selten voi als: προσχωροί Thuc. 4, 105. δοχοί 2, 69. ἐπιχειροί Pl. Civ 394, e. κατηγοροί Gorg. 521, e. . ποιοί Xen. Oec. 20, 25. ἀποροί Cyr. 1. 6, 2. ddixol 5. 5, 30. dunol r. equ. 5, 6. 9, 3

<sup>1)</sup> Vgl. Poppo ad Thuc. I. 1. p. 228. ad Xen. Cyr. XXXVIII Bremi ad Isocratem Excurs. II, 4). Bredov. dial. Herod. p. 337. — 2) Vgl. Fischer ad Veller. II. p. 346 und besonders 385. Matthi: A. G. I. §. 198, 2. Poppo ad Thuc. I. 1, p. 228, Bremi l. d. 2, Bredov dial. Herod. p. 337.

# §.214. Bemerkungen über Binde- und Modusvokale. 545

beso Pl. Phaedr. 274, d. άγνοοι 275, c. ποιοί 276, b. c. ύπηρετοί Symp. 185, a. πρατοί, σωφρονοί 196, c u. s. w., v. πλάω πλάοιμι Ar. Av. 341, πλέοι Pax 699, δέοι Lys. 1132. ἀξιοί Plat. Civ. 1. 349, b. δμιλοῖ 4. 428, d. ωφελοῖ Euthyd. 280, b. ἐῷ Tim. 70, c. τιλιωτφ 72, e. 1). Bei Hippokrates kommen von V. auf dω, die neuion. auf to ausgehen, Formen vor, wie ερωτοίη, διαπηδοίη, όρου, gewöhnlich mit der Var. auf ψη.

b) Opt. der kontr. Fut. auf a, doch nicht oft: ἐροίη Xen.

Cyr. 3. 1, 14. pavoly Soph. Aj. 313.

c) Opt. Plpf. auch selten: προεληλυθοίης Xen. Cyr. 2. 4, 17. πεταθοίη Ar. Ach. 940. εκπεφευγοίην Soph. OR. 840. πεπαγοίην Empol. b. Schol. II. §, 241 (von dem Ahrens [dial. 2, p. 330] sammt, dass es Eupolis in den Heloten Lakonisch st. des Att. πατηγοίην gesagt habe), ἐδηδοχοίη Cratin. b. Ath. 2. 305, b; ἀφεσταίη 0d. 4. 101. 169 folgt der Anologie der V. auf μι. Von dem Od. 4, 101. 169 folgt der Anologie der V. auf μι. Vor opt des Plusquamperf. I. kommen solche Formen nicht vor.

d) Vom Opt. des Aor. II. A. kommen nur vereinzelte Beispiele τοι: σχοίην (ἔσχον ν. ἔχω) stäts, aber in Compos. fast nur die gewhnl. Form, als: παράσγοιμι, doch επισχοίνς II. ξ, 241 (ubi v. Spitzner), αροίης Hippocr. I. p. 32, αγαγοίην Sapph. in Scholl. A. II. ξ, 241. λεγόην Sapph. 8 im Et. M. 558, 28, in dem auf Acolische Weise ι

anagestossen ist, s. §. 27 S. 118 oben <sup>2</sup>).

3. Der Optativ des Aor. I. A. hatte bei den Aeoliern nach dem Berichte der Grammatiker 3) die Endungen sia (urspr. wol www) st. aipi, eia c st. aic, eie st. ai, eipev st. aipev, eia v st. aiev; u int als eine Schwächung des ursprünglichen αι anzusehen, die sonst vorkommt, als: νυμφείος u. νυμφαίος, μουσείος u. μουστος, μεσόγειος u. μεσύγαιος 4). Beispiele finden sich in den Ueberresten nicht; Theokr. 29, 11 u. 16 gebraucht die gewöhnlichen Formen ἐπαινέσαις und αἰνέσαι. Von diesen Formen sind folgende in den gewöhnlichen Gebrauch aller Mundarten (mit Ausnahme der Dorisch en, die nur die gewöhnlichen Formen αιμι, αις, αι u. s. w. gebraucht) tibergegangen und werden von den Attikern sogar häniger gebraucht als die regelmässigen:

II. Pers. S. ειας st. αις, als: βουλεύσ-ειας

 III. " " ειε(ν) " αι, " βουλεύσ-ειε(ν)
 III. " Pl. ειαν " αιεν, " βουλεύσ-ειαν,
 Ε. Ε. πίσειαν Π. α, 42. ἀχούσειαν β, 98. Hdt. 4, 129. πημήνειαν Π. 7, 299. δειπνήσειαν Od. ι, 155. μείνειας Il. γ, 52. ψαύσειε Pind. P. 9, 120. dyretheur Theocr. 12, 19. vootifgeiag Hdt. 7, 38. ψαύσειε 3, 30. ἀκούσειαν 4, 129. ψαύσειας Aesch. Suppl. 903. δργάνειας Soph. OR. 335. ἀναβλέψειας Ar. Pl. 95. νομίσειε Thuc. 2, 35. ἀποστήσειε 8, 6. φθάσειαν υ. εξαναγκάσειαν 95. αρξειαν 6, 11. πταίσειαν 5, 16. πολμήσειαν Xen. Comm. 3. 9, 2. πιστεύσειε 4. 4, 17 5). Aber auch die gewöhnlichen Formen waren bei allen Schriftstellern

<sup>1)</sup> Vgl. Schneider ad Plat. Civ. 4. 428, d. Bornem. ad Xen. Cyr. 2. 17. — 3) Vgl. Ahrens dial. I. p. 132. — 3) S. ebendas. p. 148 sq. a. Addenda 2. p. 512. — 4) S. Lobeck ad Phryn. p. 371. Curtius Beiträge S. 347. — 5) S. Fischer ad Vell. II. p. 387 sq. Bredov. dial. Herod. p. 886.

gebräuchlich, als: ἀχούσαι II. η, 129. (Homer gebraucht die wöhnliche Form nur am Ende des Verses oder vor e. Kons., τιμήσει, δλέσαι δέ II. β, 4, ubi v. Spitzn.) λέξαι Aesch. Ag. 1 τολμήσαι Xen. Hell. 1. 4, 12. ἀπαγγείλαις 4. 3, 2. ἐπαινέσαιεν 4, 34. ἀχούσαις Plat. Phaedr. 241, d. δόξαις 275, d. τολμήσαις Syl 202, c. φθάσαιεν Thuc. 3, 49. νομίσαιεν 5, 111 (sonst gebrai er in d. III. Pl. immer die Form auf ειαν). Herodot gebrai αις, αι nie, αιεν nur 6, 101. 8, 35, 7, 152 ). In der späte Gräcität sind diese Endungen zuweilen auch auf den Optativ Imperf. übergegangen; so finden sich bei Nonnus: ὁποδρήσσειε 125. 43, 117. 365. ἀλυσχάζειε 42, 135. ἀερτάζειε 43, 99, ε auch b. Harmod. εὖ δείπνειας in Ath. 4, 149, b. 11, 479 d, für aber Meineke εὐδειπνίας liest 2).

- 4. Die III. Pers. Plur. Med. od. Pass. geht in Lesbischen und alt- und neuion. Mundart gewöhnlich  $\alpha \tau \alpha \iota$ ,  $\alpha \tau \circ$  st.  $\nu \tau \alpha \iota$ ,  $\nu \tau \circ$  aus, indem das ausgestossene  $\nu$  durch auxiliare  $\alpha$  ersetzt wurde, wie in  $\pi \delta \delta \alpha$  st.  $\pi \delta \delta \nu$ ,  $\nu \widetilde{\eta}(F) \alpha$  st.  $\nu \delta \delta \alpha \zeta$  st.  $\pi \delta \delta \nu \zeta$ . Aus der Aeol. Mundart kommen nur vor: Alc. 73. Theoer. 29, 3 st.  $\nu \varepsilon \widetilde{\nu} \nu \tau \circ \widetilde{\nu}$  und bei alten Grammatikern Optative  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  st.  $\nu \varepsilon \circ \widetilde{\nu}$  s
- 5. In der Dorischen Mundart 4) wird bei den V. I νται, ντο gebraucht, als: κατακέκλανται, πέπαυνται, ἐπεποίηντο; V. impuris findet sich γεγράψαται tab. Heracl. I, 73 whrschl. Schreibfehler st. γεγράφαται, ἀναγεγράφονται Archim. öfters nach Konjug. auf ω, ἀναγέγραπται τομέες id. de helic. 244 (aus γραφ-ν-ται) mit ausgestossenem ν, wie κέκρανται συμφοραί Eur. Η 1255. κεγείμανται φρένες Pind. P. 9, 32. κέκλινται (τρίγες) Χει eq. 5, 5. οἶ κέκρινται Dem. 22 §. 66 u. 24 §. 173. δέδοκται q Eur. Bacch. 1350 st. δέδοκ-νται.
- 6. In der altion. Mundart hat der Opt. stäts die End ατο, mit Ausnahme von II. α, 344 μαχέοιντο 'Αχαιοί, wo Struve (de exitu versuum in Hom. carm. p. 16 u. Ahr (Konj. auf μι S. 12) wol mit Recht, schon wegen des Hillesen wollen: μαχέοιατ' 'A. Der Indikativ des Pf. u. P von konsonantisch auslautenden Stämmen konnte wegen Zusammenstosses der Konsonanten nur die Endungen αται, annehmen, wobei die auf einen K- oder P-Laut ausgeher Stämme aspirirt wurden, wie im Perf. Act. §. 223, 3, als: τετράς ν. τρέπω, κεκρύφαται Hes. th. 730 ν. κρύπτω; έρχαται, έρχατο (« Augm.) ν. είργω; έρηρέδαται, έρηρέδατο ν. έρείδω; νοη τεύχω / τυκ lautet das Pf. τέτυγμαι, in der III. Pl. des Pf. u. Plpf. tritt vor dem α wieder die Steigerung des υ in ευ ein: τετεύχ-τετεύχ-ατο. Aber auch ν o kalisch auslautende Perfekt- und F quamperfektstämme nehmen diese Endungen gewöhnlich an,

<sup>1)</sup> S. Bremi ad Isocr. Exc. 2. p. 204 sq. Bornemann ad Symp. 4, 21. Maetzner ad Antiph. or. 6. §. 51. p. 122. Bredov. Kühner ad Xen. Comment. 4. 2, 30. — 2) S. Lobeck z. Buttn §. 114 S. 262. — 3) S. Ahrens dial. I. p. 130 sq. — 4) S. eben II. p. 333.

# §.214. Bemerkungen über Binde- und Modusvokale. 547

βεβλή-αται, βεβλή-ατο, πεποτή-αται, δεδμή-ατο, κεκλή-ατο, πεφοβή-ατο, εί-ατο st. ή-ατο in dxayείατο v. dxήχημαι oder whrschl. v. dxήχεμα, vgl. ακηγέμενος, κεγωλώατο, έφθί-ατο Π. α, 251, εἰρύ-αται, αρό-ατο neben εξρυντο V. έρύω, χέαται, χείαται, χέατο, χείατο (neben πέντο II. φ, 426) v. κεῖμαι; tiber εΐαται, εΐατο (St. ήδ) s. §. 301. Bisweilen wird vor diesen Endungen ein euphonisches & eingeschoben 1), bei Hom. dxηγέ-δ-αται II. p, 637 v. dxήγημαι (ubi v. Spitzn.), θηλά-δ-ατο Od. η, 86 ν. ελήλαμαι; aber in ερράδ-αται Od. υ, 354. lipidiato II. μ, 431, die man zu ραίνω rechnet, ist nach Curtius Et. 207 und 574 das 8 wurzelhaft, indem aus 1/ do8 (apl-m) durch Metathesis pad wurde; Curtius Et. 575 erklärt dieses è in den oben angeführten Formen nicht als ein euphonisches, wondern als ein aus j hervorgegangenes: ἀχ-αχέj-ω, ἀχ-αχεί-ω, ἐλάj-ω. Auch ausser Homer, wahrscheinlich nach verkehrter Nachahmung, finden sich vereinzelte Formen der Art; so führt Hesychius an: έπεσπά-δ-ατο 😑 ἀπέστησαν, ἐσταλά-δ-ατο 😑 ἐσταλισμένοι ἦσαν; Dio Cass. 42, 5 διακεκρίδαται; tiber die falschen Lesarten bei Herodot κατακεγόδαται u. έσταλάδατο s. Nr. 7. Die Endungen νται, ντο sind seltener, als: δεδάκρυνται Od. υ, 204. λέλυνται II. β, 135. ίλλωντο Od. χ, 186. πέπτανται II. ε, 195 v. πετά-ννυμι u. von πειραίνω = περαίνω πεπείρανται Od. μ, 37. — Vom Präsens: δέγαται II. μ., 147 st. δέχονται; vom Imperfekt: ρύατο II. σ., 515. Od. ρ, 201 st. ἐρρύοντο ν. ρύομαι. — Der Konjunktiv geht therall auf w-vrat aus.

7. In der neuionischen Mundart Herodot's hat der Optativ ebenso wie in der altion. Homer's stäts die Endung ato ut vro 2), als: βουλοίατο, γινοίατο, άγοίατο (st. παρασχευάζοιντο ist mit 1 cod. παρεσχευάζοντο zu lesen), λυπεοίατο, ανιφατο 4, 130, πειρφατο 6, 138 (μηχανοίατο 6, 46 falsche Lesart der codd. st. μηχανφατο); δυναίατο (st. δύναιντο 6, 44 ist mit 2 codd. δύνωνται zu lesen), συναποταίατο; γευσαίατο, δεξαίατο, τισαίατο, ανακτησαίατο (nur 8, 106 ohne Var. ἐργάσαιντο, was Dind. richtig in ἐργασαίατο verwandelt hat); γενοίατο, έλοιατο, ἀπικοίατο, ίδοιατο; der Konjunktiv aber hat stäts wie bei Homer ω-νται. Der Indikativ des Pf. und Plpf. hat stäts die Endungen aval, avo, und zwar tritt vor dem bei den auf einen K- und P-Laut ausgehenden Stämmen wie in der Attischen Mundart Aspiration ein (eine Ausnahme macht πίταται, ἀπίχατο), bei den T-Lauten aber nicht, als: ἀναμεμίχαται (St. μεγ), ετετάχατο (St. ταγ), αποδεδέχαται (St. δεχ), τετάφαται (St. τωρ, s. §. 67, 3), είλίχατο, κεχωρίδαται, έσκευάδαται, έσκευάδατο, φωνίδαται, διεφθάρατο 8, 90 (so ist auch 7, 89 ἐστάλατο, vgl. Hes. 8c. 288, zu lesen statt der verkehrten Lesart der codd. ἐσταλάδατο, de wahrscheinlich aus einer Vermischung mit dem Glosseme des cod. d consuddato oder aus den Hom. Formen mit eingeschobenem δ (Nr. 6): εληλά-δ-ατο v. ελαύνω, ακηχέ-δ-ατο v. αχνυμαι entstanden ist;) zweitens vokalische Stämme: хатахехиата 2, 75 (2 codd. falsch κατακεχύ-δ-αται auf Homer. Weise, s. Nr. 6). ἐνιδρύαται 2,

S. Lobeck ad Soph. Aj. 931. — 2) S. Bredov. dial. Hdt. p. 827 sqq.

156. ίδρύατο 2, 182; aber η und et werden vor αται, ατο in verkürzt, als: ἡγέαται, οἰκέαται, ἐκτέαται, κεκλέαται, ἐκεκοσμέατο, ἐτε τιμέατο, αναραιρέατο, αποκεκλέατο 9, 50 ν. αποκεκληίμην, περιεβε βλέατο 6, 25 (wie st. der vulg. περιεβαλέατο zu lesen ist, s. Bähr έστέαται, κατέαται st. κάτηνται, κατέατο, διακέαται st. διάκεινται, έκέατε κατεκέατο; so bildet auch αναπέπταμαι αναπεπτέαται 9, 9 st. αναπέ πτανται. Ferner in dem Indic. Praes. und Imperf. Med. ος Pass. der Verben auf μι, bei denen α in ε tibergeht, als: ἐπ στέαται, ἀπιστέαται, δυνέαται, προτιθέαται, ἐκδιδόαται 2, 47, ἐδυνέατα ἀπιστέατο, παρετιθέατο, ἐναπεδειχνύατο. Präsensformen der V auf ω auf αται finden sich nur in einzelnen codd. und sind dahe zu verwerfen, als: ἀγέαται cod. F. st. ἄγονται, κηδέαται F. u. P. s κήδονται; Imperfektformen der V. auf ω auf ατο, wovor de Bindevokal o in z übergeht, kommen nicht häufig vor, als: ¿βοι λέατο ohne Var. 1, 4. 3, 143. ἐπαπενιζέατο ohne Var. 2, 172 ἀπεγραφέατο 5, 29. ἐσινέατο ohne Var. 7, 147. ἐμηχανέατο ohne V 5, 63. ὡρμέατο oft, προαιδέατο ohne V. 1, 61; vom Aor. II. M nur: ἐγενέατο ohne Var. 2, 166. περιεγενέατο 1, 214 (nur 1 ec περιεγένοντο), ἀπικέατο oft, ἐπυθέατο 7, 172 (2 cdd. ἐπόθοντο). Di Seltenheit dieser Imperfekt- u. Aoristformen, die zum Theilauch kr tisch unsicher stehen, bei der ungemein grossen Anzahl von Ste len, in denen die gewöhnliche Form gefunden wird, wie έβούλοντι εγίνοντο, εσίνοντο, εμηχανέοντο, εγένοντο, απίχοντο, επύθοντο, dürfl leicht den Verdacht erregen, dass dieselben nicht von Herodot he rühren, sondern erst später hineingetragen sind, indem man sic durch die Imperfektformen der Konjug. auf μι täuschen liess. Auc werden solche Formen von den alten Grammatikern nicht erwähl und finden sich auch nicht bei den Logographen, noch bei Hij pokrates, noch in Arrian's Indicis, in denen Herodot's Sprack sorgfältig nachgeahmt ist 1).

8. In der Attischen Mundart wird die III. P. Pl. Per u. Plpf. von konsonantisch auslautenden Stämmen gewöhnlich durc Umschreibung mit dem Partizipe des Pf. u. εἰσί(ν), ἡσαν ausgedrück als: πεπλεγμένοι εἰσί(ν), ἡσαν; zuweilen jedoch bedienen sich aus die Attiker der Ionischen Formen ἄται, ἄτο, als: τετάχατ Thuc. 3, 13. ἐτετάχατο 5, 6. 7, 4. διετετάχατο 4, 31 (bald darau τεταγμένοι ἡσαν). ἀντιτετάχαται Xen. An. 4. 8, 5. ἐφθάραται Thu 3, 13. τετράφαται Plat. Civ. 7. 533, b. — Aristophanes bedient sic der Form auf ατο öfters auch im Aor. u. Impf., als: ἐργασαίαι L. 42, Av. 1147. αἰσθανοίατο P. 209.

Anmerk. Bei den Dichtern des Alexandrinischen Zeitalters un bei Späteren finden sich einzelne Beispiele, in denen die Endunge αται, ατο durch grosse Verirrung auch als Singularformen g braucht sind, als: δειδέγαται Callim. fr. 32, παρείατο κούρη derselbe Cram. Aneed. 1, 373. Et. M. 653, 20. κέαται oft in Luc. dea Syr. 3. Fi ώς δὲ άρα παρεσκευάδατο τοῖει Ἑλλησι Hdt. 9, 100 ist mit Unrecht πεσκεύαστο vorgeschlagen, da Herodot sagen will: quum autem res paratiessent Graecis.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> S. C. Abicht im Philolog. 1856. S. 277. — <sup>2)</sup> S. Lobeck : Buttm. II. S. 8 u. 487.

9. Die langen Modusvokale des Konjunktivs w und n werden in der epischen Sprache sehr häufig, bei Pindar nur sehr vereinzelt nach Bedarf des Verses in o und e verkürzt, oder vielmehr die kurzen Vokale o und a vertreten ursprünglich auch die langen  $\omega$  und  $\eta$ . Diess geschieht in der I., II. und III. Pers. Sing. Med. od. P., in der I. u. II. Pers. Plur., als: θείομαι II. σ, 409; περιχεύεται Od. ζ, 232. ίμείρεται Od. α, 41. στρίφεται II. μ, 41. άλεται II. λ, 192. φθίεται II. υ, 173; έρύσσομεν II. α, 141; μίσγεαι II. β, 232. έφάψεαι Od. ε, 348. ίλάσσεαι II. α, 147; ἐγείρομεν Π. β, 440. Τομεν ib. χεύομεν u. δείμομεν II. η, 337. πεποίθομεν Od. κ, 335. είδομεν II. α, 365 u. s. (nach Pamphilus in Schol. Ven. είδόμεν, wie auch st. είδετε Il. 8, 18 εδέτε zu schreiben); ίθύνετε Od. μ, 82. νεμεσήσετε Il. ο, 115. Dual. II. P. λάβετον Il. x, 545. Ueber den Konjunktiv des Aor. II. A. der Verben auf µı und über den der passiven Aoriste s. § 286, 5 ff. Hingegen im Singulare des Aktivs und in der III. Pers. Pl. stehen die langen Vokale, sowie auch in der I. Pers. Pl. einiger Aor. II., als: στέωμεν, φθέωμεν, ατέωμεν mit Umstellung des umprünglichen ao (wie in 'Ατρείδεω aus 'Ατρείδαο, λεώς aus λαύς 1); die III. P. S. Med. auf nrat kommt nur in der Konjug. auf w vor, nicht in der auf μι, als: άληται φ, 536 von ήλόμην, aber αλεται ΙΙ. λ, 192. 297. von (άλμην), άλσο, όρηται ν. ωρόμην 2). Bei Pindar μηδ .. αὐδάσομεν Ο. 1, 7. όφρα.. βάσομεν ἵχωμαί τε 6, 24 u. nach Boeckh auch τίνα βάλλομεν; 2, 98.

#### 215. Iterativform auf σχον, σχόμην.

- 1. Die Ionische und namentlich die altionische Mundart, sowie auch zuweilen, doch nur selten, nach deren Vorgange die Attische Dichtersprache hat eine besondere Imperfekt- und Aoristform mit der Endung σχον zur Bezeichnung einer in der Zeit oder auch im Raume öfters wiederkehrenden, sich wiederholenden Handlung. Man nennt daher diese Form die Iterativform. Aus dem Begriffe der Wiederholung hat sich der Begriff der Intensität gebildet, wie φιλέτσκε γάρ αίνῶς Od. α, 264, 435. η, 171. Il. ι, 450. Dieser Endung σχον der Präterita entspricht die Endung σχω der Präsentia, die zum Theil, wie γέσκω, ἀρέσκω, Frequentativa sind 3).
- 2. Sie erstreckt sich aber nur tiber den Indikativ der genannten Zeitformen im ganzen Singulare und in der III. P. Pl.
  (I. Pl. nur νικάσκομεν Od. λ, 512. II. Pl. ἐφάσκεθ' χ, 35) und hat
  die Flexion des Imperfekts, indem bei den Verben auf ω im Impf.
  and Aor. II. die Endungen σκον u. σκόμην st. ον u. όμην mit vorangehendem Bindevokale ε und im Aor. I. mit vorangehendem

<sup>1)</sup> S. Curtius sprachvergl. Beitr. S. 246 f. — 2) S. Ahrens Konjug. auf μι S. 8. — 3) Curtius (Kuhn's Ztschr. I. S. 27) leitet mit Pott Et. F. Π. S. 517 σχω von sjâmi = ich gehe sein ab, welche Endung das Sanskr. Futur hat, und σχον von sjam, der Endung des Sanskr. Conditionalis.

Bindevokale α (also die Endungen ασχον u. ασχόμην st. α u. άμην bei den V. auf μι aber ohne Bindevokal antreten. Die Iterati formen nehmen nur sehr selten das Augment an, s. Anm. 1.

- a. Imperf. δινεύ-εσχον, θέλ-εσχες, επ-εσχε(ν), πελ-έσχετο, βοσχ σχοντο. Bei den Verben auf άω verschmilzt άεσχον in ασχον, w ches nach Bedarf des Verses wieder in azoxov gedehnt werd kann, als: νικάσκομεν, περάσσκε, γοάσσκε, ναιετάσσκον, Ισχανάσσκι aber φοιτέσκον Asius b. Ath. 525, f wie v. φοιτέω. — Die V ben auf έω haben έεσχον und εσχον, als: χαλέ-εσχον, die Endu εσχον findet sich b. Hom. nur in κάλεσκε, καλέσκετο, οίχνεσκε, π λέσκετο, μυθέσκοντο Il. σ, 289; b. Herodot immer έεσκον, απαιρέεσχον 1, 186. πωλέεσχε 196. ποιέεσχε 4, 78. ποιέεσχον 1, ξ ποιεέσχετο 7, 5. 119, u. so ist auch 4, 200 ηχέεσχε ν. ηχέω τ Bredov. dial. Herod. p. 286 st. ήχεσκε zu lesen. Nach Bed des Verses kann e p is ch εεσχον in ειεσχον gedehnt werde als: νειχείεσχον; die Verben auf όω haben bei den älter Schriftstellern diese Iterativform nicht; - bei den Verben auf bleibt ε weg, als: Ιστασκε Od. τ, 574; τίθε-σκον, δίδο-σκον, δείκνυ-σκ ζωννύ-σχετο, έ-σχον v. είμί, bin, χέσχετο v. χείμαι, liege; — in f genden Verben ist die Endung aoxov an die Stelle von zoxov treten:  $\rho$ ίπτασχον II. ο, 23.  $\rho$ ίπτασχε  $\psi$ , 827 u. s. χρύπτ-ασχε II. 272 (aber χρυπτέσχ. h. Cer. 239). ἀννασεί-ασχε h. Apoll. 403 ρίπτω, χρύπτω, ανασείω; aber st. ροίζ-ασκε Hell. th. 835 liest je Göttling richtig nach codd. poli-eous v. polito. Bei Heron nur εκπέμπεσκε 1, 100 u. m. Augm. (s. Anm. 1) έσεπέμπεσκον
- b. Aor. II. Ελ-εσχε, προ-βάλ-εσχε, ἐσίδεσχε, φάνεσχε intrans. λ, 64. Od. λ, 587. Hs. fr. 44, 3 (sonst nirgends kritisch sich s. Lob. ad S. Aj. 224 sq. Veitch a. a. O. S. 569), v. A. II. ἔφαν der sonst b. Hom. nicht vorkommt, λάβεσχεν Hes. fr. 96. φύγ-εσχε, νέσχετο Od. λ, 208; bei den Verben auf μι ohne Modusvokal, a στά-σχεν II. γ, 217. παρέβασχε λ, 104. δό-σχεν II. σ, 546. δύσ δ, 271. Bei Herodot kommt vom Aor. II. nur λάβεσχε 4, u. m. Augm. (s. Anm. 1) ἐλάβεσχον 4, 130 vor.
- c. A or. I. ελάσ-ασκεν, αδδήσ-ασκεν, εξέασκε, άποστρέψασκε, ώσ-ασ καταζήνασκε Od. λ, 587, μνησ άσκετο, άγνώσ-ασκε Od. ψ, 95 ( άγνοήσασκε v. άγνοέω mit der Kontraktion von on in ω nach Allogie von βώσομαι st. βοήσομαι §. 50 S. 166).

Anmerk. 1. Die Iterativformen entbehren regelmässig des Amentes; aber Od. υ, 7 έμισγέσκοντο, oft ἔφασκον, ἔφασκες, ἔφασκε, ἐφάσκι in Compos.: παρέβασκε Π. λ, 104. ἀνεμορμύρεσκε Οd. μ, 238. παρεκέσκετο ξ, 5. öfter Apollon. Rh. (s. Wellauer ad 1, 1074); das Augm. temp. al wird stäts weggelassen. Richtig hat Spitzner Π. ρ, 423 ὄρσασκεν. 24 ὀτρύνεσκον. τ, 135 ὀλέεσκενhergestellt; εἴασκον Π. υ, 408 ohne Var. mit Buttmann I. §. 94. A. 2. ἐἀασκον zu lesen, wie περάασκε, γοάσκ s. unter a. Bei Hero do t, der übrigens Iterativformen nur von Verlauf ω und von diesen fast nur im Imperf. und vom Aor. II. Α. 1 λάβεσκον, s. b., bildet, wird das Augment fast immer weggelassen.

Anmerk. 2. Von den aoristischen Iterativformen finden sich v hältnissmässig nur wenige Beispiele, und zwar vom Aor. I. in der Pregar keines. Anmerk. 3. Der Aeolischen und Dorischen Mundart war die Iterstivform fremd; Alkman soll zwar nach An. Ox. 1. 154, 32 ήσκε gebraucht haben; aber hieraus darf man nicht auf die ganze Mundart schliessen 1). Die seltenen Beispiele der Attischen Dichter sind: κλαίεταν Aesch. fr. 293. έσκεν Pers. 648. έσκ Ag. 705 nach d. Verbesserung des Casanb. st. έσχ'. ταμιεύεσκε Soph. Ant. 950. παύεσκε 962. βινεσκόμην Ar. Eq. 1242.

### §. 316. Tempuscharakter. — Tempusstamm. — Wurzel. — Verbalstamm.

- 1. Nach den Personalendungen und den Binde- und Modusvokalen ist an den Flexionsendungen der Tempuscharakter zu betrachten, d. h. derjenige Konsonant, welcher unmittelbar hinter dem Stamme des Verbs steht und das charakteristische Zeichen des Tempus ist.
  - 2. Es gibt folgende Tempuscharakter:

į

- n für das Perf. Act., als: ἔ-στη-κ-α, τέ-θει-κ-α, δέ-δω-κ-α, βε-βούλευ-κ-α, πέ-φρα-κ-α (st. πέφραδ-κα §. 68, 2), ἔ-σταλ-κ-α; geht der Stamm auf einen P- oder K-laut aus, so ist der Modusvokal aspirirt, als: τέ-τριφ-α ν. τρίβ-ω, πέ-πλεγ-α ν. πλέκ-ω; ferner für den Aor. I. Act. u. Med. derjenigen Verben auf μι, deren Stamm auf ε oder o auslautet, als: ἔ-θη-κ-α, ἔ-δω-κ-α.
- σ für das Futurum aller Verben und den Aor. I. Act. md Med. der Verben auf ω und derjenigen Verben auf μι, deren Stamm auf α auslautet, als: στή-σ-ω, θή-σ-ω, δώ-σ-ω, στή-σ-ωμα, θή-σ-ωμαι, δώ-σ-ομαι; βουλεύ-σ-ω βουλεύ-σ-ομαι, (τρίβ-σ-ω) τρίψ-ομαι, (πλέχ-σ-ω) πλέξ-ω πλέξ-ομαι, (τράδ-σ-ω) φρά-σ-ω γράσ-ομαι; ἔ-τρι-ψ-α ἐ-τριψ-άμην, ἔ-πλεξ-ά ἐ-πλεξ-άμην, ἔ-ψευ-σ-α ἐ-ψευ-σ-άμην, ἔ-στη-σα ἐ-στη-σ-άμην.
- θη für den Aor. I. P. und θησ für das Fut. I. P., als: δ-στά-θη-ν στα-θήσ-ομαι, ε-τέ-θη-ν τε-θήσ-ομαι, ε-δό-θη-ν δο-δήσ-ομαι, (ε-πλέχ-θη-ν) ε-πλέχ-θη-ν πλεχ-θήσ-ομαι.
- 3. Nur die Tempora prima (§. 190, Anm. 1) haben einen besonderen Tempus charakter; das Präsens und Imperekt, sowie alle Tempora secunda entbehren des Tempus-harakters, als: ἴ-στη-μι, τί-θη-μι, δί-δω-μι, βουλεύ-ω, τρίβ-ω, ἴ-στη-ν, τί-θη-ν, ἐ-δί-δου-ν, ἐ-βούλευ-ον, ἔ-λιπ-ον, ἐ-τρίβ-ην.
- 4. Tempusstamm wird derjenige Bestandtheil des Verbs genannt, welcher allen Formen des bestimmten Tempus Vu Grunde liegt. So ist z. B. von dem Aor. I. A. ἐ-βού-λευ-σ-α Βουλευσ der Tempusstamm; denn βουλευσ ist in allen Modis, Sowie im Infinitive und Partizipe enthalten: βουλεύσ-ω, βουλεύσ-αιμι, βούλευσ-ον, βουλεύσ-αι βουλεύσ-ας.
  - 5. Tempusstämme gibt es folgende:
  - 1) einen Präsensstamm für das Präsens und Imperfekt, als: βουλεύ-ω, ἐ-βούλευ-ον, βουλεύ-ομαι, ἐ-βουλευ-όμην;
  - 2) einen aktiven Perfektstamm für das Perfekt u. Plusquamperfekt aller Verben, als: βεβούλευχ-α, ε-βεβουλεύχ-ειν,

<sup>1)</sup> S. Ahrens dial. II. p. 290.

und für das Fut. exactum von ζοτημι und θνήσκω: ἔστηκ-(ἐστή κ-σω) ἐστήξ-ω; τέθνηκα τεθνήξω; ausserdem δεδοικήσω νοπ δείδω, κεχαρήσω von χαίρω, s. §. 229, 1; die übrigen Verberbilden das Fut. ex. mit medialer Form.

3) einen medialen oder passiven Perfektstamm fündas Perfekt, Plusquamperfekt und Fut. exact. Med. oderne Pass., als: βεβούλευ-μαι ἐ-βεβουλεύ-μην, βεβουλεύ-σομαι; has aber das Pf. einen kurzen, das Fut. Act. u. Med. aber einer langen Vokal, als: λύω, λέλυκα, λέλυμαι, λύσω, λύσομαι, δέω, δέδεκα δίδεκα, δήσω, δήσω, δήσομαι; so hat das Fut. ex. wieder einen langen als: λελύσομαι, δεδήσομαι;

4) einen Futurstamm für das Fut. Act. und Med., als .

βουλεύσω, βουλεύσ-ομαι;

5) einen älteren Aoriststamm für den Aor. II. Actund Med., als: ἔ-λαθ-ον, ἐ-λαθ-όμην;

6) einen jüngeren Aoriststamm für den Aor. I. Actund Med., als: ἐ-βούλευσ-α, ἐ-βουλευσ-άμην;

7) einen älteren passiven Aoriststamm für den Aorund Fut. II. Pass., als: ε-τῦπ-ην, τῦπ-ήσομαι;

8) einen jüngeren passiven Aoriststamm für dem Aor. und Fut. I. Pass., als: ε-βουλεύθη-ν, βουλευθή-σομαι.

6. Diejenige Form des Verbs, welche der Bildung sämmtlicher Tempusstämme zu Grunde liegt, wird der Verbalstamm genannt. So ist z. B. δο der Verbalstamm von δίδω-μι, ἐ-δί-δο-υν, δέ-δω-κα, δώ-σω, ἐ-δό-θην u. s. w. Der Verbalstamm wird Wurzel genannt, d. h. dasjenige Lautgebilde,
welches, von keiner anderen Wortform abgeleitet, nicht nur
allen Formen eines Verbs, sondern einer ganzen Wortfamilie
zu Grunde liegt. So ist z. B. δο die Wurzel nicht allein von
allen Formen des Verbs δίδωμι, sondern auch von den Wörtern
δό-σις, δο-τήρ, δό-τειρα, δο-τός, δο-τέος. Diejenigen Verbalstämme
hingegen, welche von bereits gebildeten Wörtern abstammen,
werden abgeleitet genannt. So ist von dem Verb φιλέω
der Stamm ωιλε von ωίλος abgeleitet.

der Stamm φιλε von φίλος abgeleitet.
7. Der Verbalstamm zeigt sich in den meisten Verben in dem Indikative des Präsensstammes nach Abwerfung der Bindevokale ω, ο, ε (ει), als: βουλεύ-ω, τρίβ-ω, πλέχ-ω, βουλεύ-ο-μεν, βουλεύ-ετε, βουλεύ ει-ς. Sehr häufig aber hat der Präsensstamm eine Dehnung des Stammvokals oder eine Verstärkung durch den Zusatz eines Konsonanten oder einer ganzen Silbe erfahren; alsdann unterscheidet man den reinen und den unreinen Stamm. So ist von φεύγ-ω τύπτ-ω, άμαρτάν-ω φυγ τυπ, άμαρτ der reine, φευγ, τυπτ, άμαρταν der unreine Stamm. Die Tempora secunda, wenn solche gebildet werden, und ins Besondere der Aor. II., enthalten den reinen Stamm,

als: φυγ-εῖν, τυπ-ἢναι, άμαρτ-εῖν.

#### §. 217. Betonung des Verbs.

1. Grundgesetz. Der Ton tritt so weit vom Ende des Wortes nach dem Anfange desselben zurück, als

es die Beschaffenheit der Endsilbe erlaubt, als: βούλευε, παῦι, τύπτε, βούλευσον, παῦσον, τύψον, βουλεύωμεν, βουλεύοιμι; aber:

βουλεύεις, βουλεύειν. 2. Dasselbe Gesetz gilt in der Komposition, als: φέρε πρόσφερε, φεύγε έχφευγε, λείπε ἀπύλειπε; σχώ, κατάσχω, κατάσχωμεν, жатігуоци. Jedoch kommen folgende Einschränkungen vor: der Ton des Verbs darf nicht über die Silbe des vorgesetzten Wortes, welche schon vor der Zusammensetzung den Ton hatte, hinausrücken, ausser wenn der betreffende Vokal durch Elision ausgefallen ist, als: ἀπόδος, ἐπίθες (nicht: ἄποδος, έπιθες); aber πάρειμι (st. παράειμι); ebenso auch nicht über die erste Zusammensetzung, als: συνέκδος, παρένθες (nicht: σύναιδος, πάρενθες); noch endlich über ein vorhandenes Augment, als: προςείχον wie είχον, παρέσχον wie έσχον, εξήγον wie ήγον, εξήν wie ήν, selbst auch dann nicht, wenn das Augment nicht besonders bezeichnet werden kann, προσήχον wie ήχον, ἀπεῖργον wie είργον, ἀφῖκται, ἀφῖκτο wie ίκται, ίκτο. Tritt das Augment vor die Präposition, so nimmt das Verb gewissermassen die Bedentung eines Simplex an (s. §. 205, 3), und desshalb tritt der Ton zurück, als: ἐκάθιζον, ἐκάθευδον, ἐκάθησο, ἐκάθητο, wie auch κάθημαι, nicht καθημαι betont wird, weil κάθημαι die Bedeutung des Simplex huas angenommen bat.

Anmerk. 1. Fehlt das Augment, auf dem der Ton ruhen sollte; so tritt in der Komposition der Ton nach der allgemeinen Regel auf de Präposition, bei einfachen Verben aber auf die nächste Stammsilbe, ud swar bei einsilbigen Formen mit langem Vokale immer als Zirkum-fat, als: προσέβη πρόσβη, ένέβαλε ξμβαλε, έξέφευγον ξαφευγον. Εβαλε βάλε, Διατε λείπε, Εβη-βη; daher auch σύνοιδα v. οίδα, weil hier das Augment wirklich fehlt.

### Ausnahmen von dem Grundgesetze.

Der Ton ruht auf Ultima in folgenden Formen:

a) Im Infin. Aor. II. Act. als Zirkumflex und im Mascul. und Neutr. Sing. Partic. derselben Zeitform als Akut, als: λιπεῖν (ontst. aus λιπέειν), λιπών, όν, und in II. Pers. Sing. Imper. Aor. II. Act. der fünf Verben: εἰπέ, ἐλθέ, εύρέ in allen Mundarten, und θέ, λαβέ bei den Attikern. S. Arcad. 148, 26. Choerob. in Bekk. An. III. 1281. Einige Grammatiker wollten auch πιέ, φαγέ, εἰπόν betonen; aber sie drangen damit nicht durch 1).

b) Im Imper. Aor. II. Med. als Zirkumflex, als: λαβοῦ

(entst. aus éop).

Anmerk. 2. Die genannten Ausnahmen von dem Grundgesetze bleiben auch in der Komposition, also: ἐκλιπεῖν, ἐκλιπεῖν, συλλαβοῦ. Ausgenommen sind nur: α) die flinf unter 3. a) erwähnten Impera-Ausgenommen sind nur: α) die fünf unter 3. a) erwähnten Imperative, als: ἀπειπε, ἀπειδε, ἔξευρε, είσιδε, ἀπόλαβε; — β) bei den Verben auf ει ruht der Akzent im Imper. Aor. II. Med., wenn das Verb mit einer einsilbigen Präposition zusammengesetzt ist, als Zirkumflex auf der Ultima, als: προδοῦ, ἐνδοῦ, ἀφοῦ; tritt aber zurück, wenn das Verb mit einer zweisilbigen Präposition zusammengesetzt ist, als: ἀπόδου, κατάθου, ἀπόδου; im Duale und Plurale jedoch rückt der Ton in allen Formen zurück, als: ἐκβάλεοθε, ἀπολάβεοθε, πρόδοσθε, ἔνθεοθε, ἀπολάβεοθε, πρόδοσθε, ἐνθεοθε, ἀπολάβεοθε, πρόδοσθε, ἐνθεοθε, ἀπολάβεοθε, ἀ विकटाकेट, प्रवस्विक्टिकेट.

<sup>1)</sup> S. Göttling Acc. S. 53.

- Anmerk. 3. Die unter b) angeführte Betonung des Impr. Aor. 1 M. wird von den alten Grammatikern als die Attische angeführt, daber auch auf die anderen Mundarten tibergegangen sei (Schol. ad Ari Pl. 103. Suid. unter πιθοῦ); allein nicht allein bei den nicht Attisch Schriftstellern findet sich diese Form in den Hdsch. mit dem Tone a Paenultima, als: ελευ Hes. th. 549. βάλω Theogn. 1050. πύθευ Hdt. 8, άμβάλευ Theocr. 10, 22. ἀφίκευ 11, 42. βάλω (u. auf Antepaenult. bei c Endung so, wie b. Hom. σύνθεο, ένθεο, Pind. N. 3, 3 εκεὸ), sondern au bei Attikern, als: εκου Soph. OC. 741. 1495. Eur. Or. 1231. Iph. 1627. ἐνέγκου Soph. OC. 470. ἐπίσπου Plat. Theaet. 169, a.
- c) In sämmtlichen Partizipien auf ς, Gen. τος, und zw immer als Akut, als: βεβουλευχώς (G. ότος), πεφηγώς (G. ότο βουλευθείς (G. έντος), τριβείς (G. έντος), ίστάς (G. άντος), τιθείς ( έντος), διδούς (G. όντος), δειχνύς (G. ύντος), διαστάς, ἐχθείς, προδι (G. άντος, έντος, όντος).

Ausnahme: das immer paroxytonirte Partizip des Aor. I. 1 als: βουλεύσας, G. βουλεύσαντος. Ueber die Betonung des Neuder Partizipien s. §. 143, 1.

- d) Im Sing. Conj. A. I. u. II. P. als Zirkumflex, a βουλευθώ, τριβώ (entst. aus -έω).
  - 4. Der Ton ruht auf Paenultima in folgenden Formen:
- a) In dem Inf. des Perf. Med. od. Pass., des Aor. I. A. des Aor. II. Med.; ferner in allen Infinitiven auf ναι, als: τε φθαι, βεβουλεῦσθαι, τετιμῆσθαι, πεφιλῆσθαι, μεμισθῶσθαι, φυλάξ βουλεῦσαι, τιμῆσαι, φιλῆσαι, μισθῶσαι; λιπέσθαι, ἐκθέσθαι, διαδόσθ βεβουλευκέναι, πεφηνέναι; βουλευθῆναι, τριβῆναι; ἰστάναι, τιθέρ διδόναι, δεικνύναι, στῆναι, ἐκστῆναι, θεῖναι, ἐκθεῖναι, δοῦναι, μεταδοῦν Aber der Inf. des Aor. II. M. ἐπριάμην hat Präsensbetonur πρίασθαι wie ἴστασθαι.
- b) In dem Participium Perf. Med. od. Pass., als: βεβουλευ νος, μένη, μένον, τετιμημένος, πεφιλημένος.
  - c) In allen Optativformen auf οι und αι, s. §. 179, 1.
- d) Als Zirkumflex im Duale und Plurale des Conj. u in der verkürzten Form der III. Pers. Pl. Opt. Aor. I. u. II. Pas als: βουλευθώμεν, τριβώμεν, βουλευθεΐεν, τριβεΐεν.

Anmerk. 4. Die drei gleichlautenden Formen des Inf. Aor. I. Ader II. Pers. Sing. Imperativi Aor. I. Med. und der III. Pers. Sing. O Aor. I. Act. unterscheiden sich, wenn sie aus drei oder mehreren Sben, deren Paenultima von Natur lang ist, bestehen, durch die Betonu auf folgende Weise:
Inf. A. I. A. βουλεύσαι Imper. A. I. M. βούλευσαι Opt. A. I. A. βουλεύ

Inf. A. I. A. βουλεύσαι Imper. A. I. M. βούλευσαι Opt. A. I. A. βουλεύ ποίησαι ποίησαι ποίησαι ποίησαι ποίησαι ποίησαι ποίησαι ποίησαι ποίησαι ποίησαι ποίησαι κοι βουλεύσι la ist, so stimmt der Inf. Aor. I. A. mit der III. Pers. Sing. Opt. A. I. tibercin, als: ἀνώσαι (ν. ἀνύω), φυλάξαι, aber Imper. Aor. I. M. ἀνω φύλαξαι. Ist die Form ausserdem zweisilbig, so stimmen alle drei F men tibercin, als: τάξαι; hat aber die zweisilbige Form lange Paultima, so stimmen nur der Inf. Aor. I. Act. und der Imper. A. I. tibercin, als: παύσαι (aber Opt. παύσαι).

Anmerk. 5. Scheinbare Abweichungen von dem Grundgese in der Betonung des Verbs finden sich in solchen Formen, welche ei Kontraktion erfahren haben, als: φιλῶ aus φιλέω, φανῶ aus φανέω, δοῦσι aus διδόασι, διαδῶ aus διαδόω, ἀναβῶ aus ἀναβάω, τυπῶ aus τυπείμεν aus τυπείμεν aus τυπείμεν.

#### **5.218.** Betonung des Verbs in den Mundarten. 555

#### 5. 218. Betonung des Verbs in den Mundarten.

1. Die Dorischen Endungen es und ev statt der gewöhnlichen etc und etv werden in Beziehung auf die Betonung als lang angesehen, als: ἀμέλγες wie ἀμέλγεις, ἀμέλγεν wie ἀμέλγειν, λείπες wie helnere, heiner wie helnere; ebenso ist bei den Doriern die III. Pers. Plur. der Praeterita Act. paroxytonirt, weil die ursprüngliche Endung derselben auf ντ ausging und somit durch Position lang war, als: ἐλάβον, ἐλέγον, ἐλύσαν, ἐστάσαν, ἐδείραν, ἐφιλάθεν, ຂໍອຸນໂວν (daher ຂໍອຸເλουν), u. so im Optat., als: λεγοίεν, λυσαίεν. Vgl. §. 80, 3. Da in Schol. ad Theocr. 1, 83 u. ad Il. β, 393 φορείται u. comtau angeführt werden, so schliesst Ahrens (dial. II. p. 300) hierans, dass at und ot von den Ioniern überall in der Konjugation als lang angesehen worden seien, also: λεγόμαι, λεγέαι, λεγέται, ληθνται, λεγέσθαι, ποιήσαι (Inf. Aor. I. A. u. Impr. A. I. M.).

2. Dass der Asiatische Acolismus den Ton möglichst

zurückziehe, haben wir §. 80, 1 gesehen.

3. Die Infinitive auf μεναι (§. 210, 10) sind proparoxy-

tonirt, die auf μεν paroxytonirt, als: ἐλθέμεναι, ἐλθέμεν.

4. Die epische Sprache hat mehrere Partizipien und Infinitive des Pf. Med. od. P. mit Präsensbetonung, d. h. proparoxytonirt. Der Grund dieser Betonung scheint darin m liegen, dass die Bedeutung des Perfekts leicht in die des Prätens übergeht.

αλαίνω, treibe, αλήλαμαι αληλάμενος, συνεληλάμενοι Arat. 176, vgl.

Thom. M. p. 147.

φφίσχω, füge, αρήρεμαι αρηρέμενος Apollon. 1, 787. 3, 833. 4, 677. σώω, erschüttere, ἔσσυμαι ἐσσύμενος oft b. Hom.

ἀιαχίζω, betrübe, ἀκάχημαι ἀκαχήμενος Il. ε, 24 (ubi v. Spitzn.) u. ακαγέμενος Il. ε, 364. σ, 29. ακάγησθαι Il. τ, 335. Od. δ, 806. άλόομαι, schweife, αλάλημαι αλάλημενος Od. v, 333 u. s. αλάλησθαι 0d. β, 370. μ, 284.

diraivo, fehle, dirthuevos, sündig, Od. δ, 307. Hes. Sc. 91.

#### §. 219. Eintheilung der Verben.

- Sämmtliche Verben werden eingetheilt:
- A) In Verben auf  $\mu$ , d. h. solche, welche die Personalendungen unmittelbar an den Stamm ansetzen, als: Υγμ, φά-μέν, und in Verben auf ω, d. h. solche, welche die personalendungen mittelst eines Bindevokals an den Stamm ansetzen, als: φέρ-ω, φέρ-ο-μεν.
- B) Nach dem Charakter oder Kennlaute, d. h. demjenigen Laute, auf welchen der Stamm des Verbs ausgeht. Nach dem Charakter zerfallen die Verben:

a. in Verba pura, d. h. solche, deren Charakter ein

Vokal ist, als: φη-μί, λύ-ω, φιλέ-ω;
b. in Verba impura, d. h. solche, deren Charakter ein Konsonant ist, also entweder Verba muta, deren Charakter eine der neun Mutae (§. 7, 2, b) ist, als:  $\delta \epsilon(x-y)\mu$ ,  $\pi \lambda \epsilon(x-\omega)$ ,  $\lambda \epsilon(\pi-\omega)$ , πείθω; oder Verba liquida, d. h. solche, deren Charak eine der vier Liquidae: λ, μ, ν, ρ ist, als: στέλλ-ω, νέμ

φαίν-ω, φθείρ-ω.

Anmerk. Ausserdem gibt es noch Verben, deren Charai urspringlich ein α oder F war, als: τελία-ω (vgl. τὸ τέλος §. 123), ἀ ομαι (vgl. τὸ ἀκος), πλίΕ-ω. Da aber diese Laute nach §. 15, 3 u. 16, n) S zwischen zwei Vokalen ausfallen (τελί-ω, ἀκί-ομαι, πλίω), so werden d Verben am Bequemsten in Verbindung mit den Verbis puris behand Ein Gleiches gilt von einigen Verben, deren urspringlicher Charakter T-Laut war, als: σπά-ω (vgl. ή-σπαδ-ών), ἀνύ-ω, ἀρύ-ω neben den älte Formen ἀνύτ-ω, ἀρύτ-ω. C) nach der Betonung der I. Pers. Indicativi Praeses

Activi:

a. in Verba barytona, deren Endsilbe nicht betont

als: φέρ-ω;
b. in Verba perispomena oder contracta, deren E silbe zirkumflektirt ist, als: φιλ-ω (aus φιλέ-ω).

D) nach der Bildungsart des Präsensstammes:

a. in solche, deren Präsensstamm nach Ablösung Personalendungen ohne oder mit Bindevokalen die rei

Wurzel (§. 217, 6) bietet, als: φα-μέν, πλέκ-ω;

b. in solche, welche entweder eine konsonantisc oder eine vokalische Verstärkung des Stammes erf ren haben, als: τύπ-τ-ω St. τυπ; κράζ-ω (d. i. κράγ-jω) St. κρ σφάλλ-ω (d. i. σφάλ-jω) St. σφαλ; φαίν-ω (d. i. φάν-jω) St. φ τέμ-ν-ω St. τεμ; ἀρέ-σχ-ω St. ἀρε; φεύγ-ω St. φυγ; λείπ-ω, St. λτήκ-ω St. τακ; τρίβ-ω St. τρτβ; ψύχ-ω St. ψύχ. S. §. 38, 2.

# §. 220. Tempusbildung.

Sämmtliche Zeitformen zerfallen hinsichtlich ihrer Bildt in zwei Theile: a) in einfache, b) in solche, welche i Formen des Verbs eivat zusammengesetzt sind. Zu den e fachen gehören das Präsens und Imperfekt, der zwe Aorist und das Perfekt (das Plusquamperfekt nur einzelnen Formen); zu den zusammengesetzten das Fut und der erste Aorist.

# A) Bildung der einfachen Zeitformen.

### a. Präsens und Imperfekt.

- Das Präsens hat im Griechischen sehr mannigfalt Bildungsarten, welche denen des Sanskrit grössten The genau entsprechen. Von dem Präsens wird das Imperfe abgeleitet, welches aus dem Präsensstamme, dem vorgesetz Augmente und den sekundären Personalendungen beste Die Präsensstämme zerfallen in folgende Klassen:
- 1) Der Präsensstamm bietet nach Ablösung der P sonalendungen ohne oder mit Bindevokalen die reine Wurz dar, als: φα-μές (ν), sk. bhâ-mas, ἐσ-τί, sk. as-ti, φέρ-ω φέρ-ο-(v), sk. bha-râ-mas, λέγ-ω, γράφ-ω, λύ-ω, παύ-ω. Der Präse stamm der von einem Nomen abgeleiteten Verben auf im, t όω (urspr. ά-jω έ-jω ό-jω) bietet zwar nicht die reine Wurz

aber den reinen Verbalstamm, als: φορέ-ομεν (aus φορέ-jo-μεν) v. φόρο-ς, sk. bhâraj-â-masi v. bhâra-s. 2. Der Wurzelvokal wird im Präsensstamme

2. Der Wurzelvokal wird im Präsensstamme a) gesteigert, indem den Wurzelvokalen ι und υ ein ε (sk. a) vorgesetzt wird (§. 36, 3), als: εἶ-μι, gehe, St. ι (sk. ê-mi d. i. ai-mi), λείπ-ω St. λιπ, φεόγ-ω St. φυγ; hierher gehören auch die Lesbischen Präsensformen πλεό-ω, πνεό-ω, χεό-ω, νεό-ω, μεό-ω, δεό-ω, St. πλυ, πνυ, χυ, νυ, ἡυ; in der gewöhnlichen Sprache lauten diese Präsentia πλέω, πνέ-ω, χέ-ω, νέ-ω, φέ-ω, φέ-ω, was daraus zu erklären ist, dass der Wurzelvokal υ vor einem Vokale in F überging, vgl. sk. γ sru Praes. srav-â-mi, κώω, später aber das F nach §. 16, 3, n) ausgestossen wurde, also με ω, φέ-ω, φέ-Ε-ω-μες, (ν) sk. srav-â-masi. In mehreren Verben ut die Steigerung erstarrt, indem die kurzen Wurzelvokale ι und υ in keiner Form des Verbs hervortreten, während sie sich in den verwandten Sprachen zeigen, als: λείχ-ω, sk. lih, li-n-go, εἴχ-ω (Fείχ-ω), sk. νίκ, γεύ-ω, sk. gush, l. gust-are, ε. s. w., so auch ἐρεύθ-ω, aber ἐρυθρός, ἐρυθαίνω. Diese Verben

kann man daher zu der ersten Klasse rechnen!).
b) Der kurze Wurzelvokal wird gedehnt (§. 38, 2),
als: φā-μί Dor., φη-μί gewhnl., St. φά, τήκ-ω St. τάκ (τακ-ῆναι),
ενίγ-ω (πνίγ-ῆναι), τρίβ-ω (τριβ-ῆναι), θλίβ-ω (θλίβ-ῆναι), φρύγ-ω (φρύγῆναι); im Sanskrit ist diese Erscheinung ausser bei a sehr

selten 2).

Anmerk. In Betreff der Steigerung und Dehnung des Wurzelvokals ist zu bemerken, dass bei den Verben auf μι dieselbe nur im Singulare stattfindet, als: εἶμι, εἶ, εἶαι, φη-μί, φή-ς, φη-σί, δί-δω-μι, δί-δω-ς, δί-δω-σι, im Duale und Plurale hingegen wegen der gewicht-Volkeren Personalendungen wieder aufgegeben wird, als: ἔ-τον, ἔ-μεν, ἔ-ακ, φα-τόν, φα-μέν, φα-τέ, φα-ντί (φα-σί), δί-δο-τον, δί-δο-μεν, δί-δο-τε, Δί-δας

3) Der erste Wurzelkonsonant wird reduplizirt and ein ι angesetzt; der Wurzelvokal wird bei den Verben uf μι im Sing. gedehnt (s. Anm.), als: ἔ-στη-μι st. σί-στη-μι (§. 15, 1), k. ti-shthâ-mi, l. si-sto, τί-θη-μι, sk. da-dhâ-mi, δί-δω-μι, sk. da-dâ-mi, στα, δε, δο; γί-γγ-ο-μαι st. γι-γέν-ο-μαι / γεν, sk. ga-gan-mi, gi-gn-o st. gi-gen-o, μί-μν-ω st. μι-μέν-ω / μεν, πί-πτ-ω st. πι-τέτ-ω / πετ, ἴσ-χω st. σι-σέχ-ω; mit Metathesis τίπτ-ω st. τι-τέπ-ω. Einige, wie μι-μέ-ο μαι, τι-τρά-ω, λι-λαί-ο-μαι, τι-ταί-νω, βι-βάζω, haben sine erstarrte Reduplikation, d. h. eine solche, welche die ganze Tempusbildung durchdringt 3).

4) Dem Auslaute der Wurzel wird ein ν zugefügt, als: φθά-ν-ω St. φθα, πί-ν-ω St. πι (πι-εῖν), τί-ν-ω St. τι, φθί-ν-ω, St. φθι, δό-ν-ω St. δυ; κάμ-ν-ω St. καμ (καμ-εῖν), τέμ-ν-ω St. τεμ (τεμ-εῖν); in σφί-γ-χ-ω (vgl. σφιγ-μός) und ἐλέ-γ-χω ist der in den Inlaut der Wurzel eingeschobene Nasal erstarrt. In den beiden Verben: κυ-λί-νδ-ω und ἀλί-νδ-ω ist ausser dem ν auch noch ĉ eingeschoben.

5) Dem Auslaute der Wurzel wird die Silbe vo zugefügt,
 als: ἄγ-νομι, δείχ-νομι, μίγ-νομι u. s. w. St. άγ-, δείχ, μίγ-; vgl.

<sup>1)</sup> S. Curtius sprachvergl. Beitr. I. S. 74. — 2) S. ebendas. S. 70. — 3) Vgl. ebendas. S. 82.

sk. str-nô-mi == στόρ-νῦ-μι. In den Präsensformen auf wöμ hat sich der Auslaut σ dem folgenden v angeglichen, als: κεράν-νο-μ st. χεράσ-νῦ-μι (χερασ-θηναι), χρεμάν-νῦ-μι (χρεμα-σ-θηναι), ζών-νῦ-μι (έζωσ-μαι), βών-νυ-μι (βωσ-θηναι); άμφιέν-νυ-μι (ήμφίεσ-μαι), πορέν-νυμι (χορεσ-θήναι), σβ-έννυ-μι (σβεσ-θήναι), στορέν-νυ-μι (εστόρεσ-μαι); bei στρών-νυ-μι ist σ im Aor. u. Pf. geschwunden: έστρω-μαι, στρωθήναι

6) Ebenso die Silbe νε, als: βυ-νέ-ω, ίχ-νέ-ο-μαι, πιτ-νέ-ω,

ύπισχ-νέ-ο-μαι, V βυ, ίχ, πιτ, ίσχ.

7) Ebenso die Silben νη u. να, als: δάμ-νη-μι, Med. δάμνα-μαι, δαμ-νά-ω, St. δαμ, vgl. dom-are, xίδ-νη-μι, xlp-νη-μι, xιp-νά-ω,

χρήμ-νη-μι, Med. χρήμ-να-μαι, πέρ-νη-μι, πίτ-νη-μι, σχίδ-νη-μι.

8) Ebenso die Silbe αν, als: αίσθ-άν-ο-μαι, άμαρτ-άν-ω, βλαστάν-ω, δαρθ-άν-ω, άπεχθ-άν-ομαι u. s. w., 🗸 αίσθ, άμαρτ, βλαστ, δαρθ, έγθ; ist der Stammvokal kurz, so wird er durch einen antretenden Nasal gestützt, als: λα-μ-β-άν-ω, μα-ν-θ-άν-ω u. s. w. 🗸 λαβ, μαθ u. s. w

9) Dem Auslaute der Wurzel wird j zugefügt, wie es noch deutlich im Sanskrit bei den Verben hervortritt, welche der Wurzel die Silbe ja anfügen!), als: svid-jå-mi, σFιδ-l-w (lδ-l-w). Da aber die Griechische Sprache, wie wir §. 20 gesehen haben, gegen den Laut j eine grosse Abneigung hatte; so wurde er zwar gänzlich verdrängt, aber doch auf verschiedene

Weise ersetzt, s. §§. 20 u. 21, nämlich:

a) j wird ι (§. 20, 2, a), als: σFιδ-ί-ω (ίδ-ί-ω) sk. svid-jå-mi, St. σFiδ (ίδ), μην-ί-ω μ μαν, in beiden ist ι erstarrt, d. h. es durchdringt die ganze Tempusbildung; ἐσθ-ί-ω (nur Präs. u. Impf.) neben d. ep. ἔοθ-ω (aus ἔδ-ω = ed-o), α-f-ω (nur Präs. u. Impf.), ν αF vergl sk. av-âmi, beachte (Curt. Et. S. 346); mit dem vorhergehenden Stammvokale ist i zu einem -Diphthongen verschmolzen in: δαί-ω, zünde an, γ δαF vgl. sk. dava-s Wärme, δαί-ω theile, sk. da-jâmi, μαί-ο-μαι St. μα, val-ω; über ἀπυ-l-ω, aber ἀπύ-σω s. §. 43, 2; in anderen V. auf ύω ist ι spurlos verschwunden, als: λύ-ω, φύ-ω u. s. w. b) j wird ε (§. 20, 2, b), als: γαμ-έ-ω St. γαμ (F. γαμ-ω),

γηθ-έ-ω (Pf. γέ-γηθ-α), δοχ-έ-ω (δόξαι) u. s. w.
c) j wird bei den auf v oder ρ oder F auslautenden Verben als Vokal in die vorangehende Silbe versetzt und verschmilzt mit dem Vokale derselben zu einem Diphthongen oder, wenn derselbe ein i oder v ist, zu einem langen Vokale (§. 21, 7), als: φαίν-ω, κτείν-ω, φθείρ-ω, κρίν-ω, σύρ-ω, κλαί-ω, καί-ω u. s. w. aus φάν-jω, ατέν-jω, φθέρ-jω, αρίν-jω, σύρ-jω αλάΕ-jω, αάΕ-jω.

d) δj, zuweilen auch γj werden ζ; τj und θj, sowie zj, γj und χj werden σσ (neuatt. ττ); πj, βj, φj werden βδ, gewöhnlich πτ oder σσ (neuatt. ττ) oder ζ (§. 21), als: ξζ-ομαι () σεδ) sk. γ sad-ajami, stelle, aus ξδ-j-ομαι, α-ζομαι aus αγ-j-ομαι; έρέσσ-ω aus έρέτ-j-ω, χορύσσ-ω aus χορύθ-jw; φρίσσ-ω (φρίττ-ω) aus φρίχ-j-ω, τάσσ-ω (τάττ-ω) aus τάγ-j-ω, βήσσ-ω (βήττ-ω) aus βήχ-j-ω;

<sup>1)</sup> S. Curtius a. a. O. S. 88 ff. Schleicher Compend. S. 587 ff.

τάπ-ω aus τόπ-j-ω, βλάπτ-ω aus βλάβ-j-ω, κρύπτ-ω aus κρύφ-j-ω, οσ-ομαι aus οπ-j-ομαι, λάζ-ομαι aus λάβ-j-ομαι.

e) λj wird durch progressive Angleichung λλ (§. 21, 6),
als: άλλ-ομαι aus άλ-j-ομαι, vgl. sal-i-o; Aeol. ρj, vj == ρρ, vv,
als: εθέδλ-τρ. πέγν-τρ (Att. εθείο-τρ. πτέγν-τρ. aus εθέδ-i-τρ. πτέγν-τρ.

als: φθέρρ-ω, κτένν-ω (Att. φθερ-ω, κτείν-ω) aus φθέρ-j-ω, κτέν-j-ω.

10) Dem Auslaute der Wurzel wird σκ l) (sk. kh d. i. sk) angefügt, als: φά-σκ-ω, βό-σκ-ω, θρώ-σκ-ω (St. θορ), τι-τρώ-σκ-ω mit Rdpl. (St. τρω, / τρο), ἀνᾶλ-ί-σκ-ω mit eingeschobenem ι. In den meisten V. auf σκ-ω erscheint die Verstärkung σκ nicht wie in den angeführten als eine blosse Flexionsform, sondern als eine Ableitungsform, welche, wie sc im Lateinischen, eine inchoative Bedeutung hat und zum Theil auch von einem Nomen abgeleitete Verben bildet, als: ἡβά-σκ-ω, γηρά-σκ-ω, aber insofern überall das Wesen einer Präsensverstärkung beibehält, als sie nur dem Präsensstamme angehört und nicht wie die Ableitungsformen die ganze Tempusbildung durchdringt. S. unten §. 270.

11) Endlich werden durch Anfügung von θ (εθ-, αθ-) Präsensstämme gebildet, als: πλή-θω, πρή-θω, σή-θω, νή-θω, νή-θω, κνή-θω, φλεγ-έθω, φλεγ-έθω, φδινύ-θω aus φθινύ-ω. Diese Stamm-tweiterung ist auch auf mehrere Imperfekte und Aoriste übergegangen, als: ἡμόναθον ν. ἀμύνω, ἐδιώκαθον ν. διώκω, ἔσχεθον ν. ἔγω, welche sich zu den Präsensformen auf θω wie die Iterativpräterita auf σκον zu der Präsensform auf σκω zu verhalten scheinen²). S. unter §. 272. Man hat dieses θ von der Wurzel θε (ponere), sk. dhâ (efficere) abgeleitet³).

## \$221. b) Aelterer Aorist (Aoristus II.) des Aktivs und des Mediums.

1. Das verstärkte Präsens nebst dem von ihm abgeleiteten Imperfekt bildet einen Gegensatz zu den übrigen Zeitformen, welche dieser Verstärkung entbehren. Die Anzahl der Präsensstämme, welche zugleich den reinen Verbalstamm oder die Wurzel bieten, ist sehr klein; die bei Weitem meisten haben eine der §. 220 angegebenen Verstärkungen angenommen. Dieser Gegensatz tritt besonders stark in der Form des älteren Aoristes (des sog. Aor. II.) hervor, welcher den reinen Verbalstamm oder die Verbalwurzel mit vorgesetztem Augmente und den sekundären Personalendungen enthält, als: ἔλιπ-ον, ἔ-λιπ-ες u. s. w. μ λιπ. Präs. λείπ-ω; ebenso im Sanakr., als: á-dâ-m, á-dâ-s, á-dâ-t u. s. w. μ da = da-re, έ-lip-a-m, á-lip-as, á-lip-at u. s. w. μ lip, salben; in der Konjug. auf μ wird im Sing. der kurze Stammvokal gedehnt, als: ἔ-λη-ν, ἔ-βη-ς, ἔ-βη, aber ἔ-βά-μεν u. s. w. μ βα. Die ältere Aoristform des Mediums unterscheidet sich von der aktiven Form bloss dadurch, dass sie die sekundären Personalendungen des Mediums annimmt, als: ἔ-λιπ-ον ἔ-λιπ-ό-μην ν. λείπ-ω

<sup>1)</sup> Ueber die Ableitung der Silbe ox-w s. §. 215. Note 1). — 2) S. Pott E. F. II. S. 690. Curtius a. a. O. S. 87. — 3) S. Pott a. a. O.

- ν λιπ. Der Grund dieser Erscheinung liegt ohne Zweise in dem Streben der Sprache dem Präsens und Impersekt welche die Handlung in ihrer Entwickelung, ihrem Verlause ihrer Ausdehnung (παράτασις) oder Dauer ausdrücken, ein vollere und stärkere Form zu geben, durch welche die Be deutung dieser beiden Zeitformen versinnlicht werde. Da Impersekt und der Aorist drücken beide eine vergangene Handlung aus, aber jenes in ihrer Entwickelung und Ausdehnun (daher χρόνος παρατατικός), dieser einzig und allein die vergangene Handlung an sich ohne alle Nebenbeziehung. In de ursprünglichen Entwickelung der Sprache, in welcher de Präsensstamm jedes Zusatzes entbehrte, gab es nur ein Präsen und ein Präteritum, als: εἰμί ἦν, φημί ἔφην, λέγω έλεγον; da Präteritum wurde zugleich als Impersekt und als Aorist ge braucht.
- 2. Der Gegensatz des Aorists zu dem Imperfekt konnt erst dann formell hervortreten, als die Sprache die verstärktet Präsensstämme geschaffen hatte, indem die vollere Form den Imperfekt, die reine Stammform dem Aorist zugewiesen wurde als: γι-γνώ-σκω ε-γίγνω-σκον ε-γνων St. γνο, φεύγ-ω ε-φευγ-ον ε-φευγ-ον ε-φευγ-ον ε-φευγ-ον ε-φευγ-ον ε-φευγ-ον ε-φευγ-ον ε-φευγ-ον ε-φευγ-ον ε-φευγ-ον ε-φευγ-ον ε-φευγ-ον ε-φευγ-ον ε-φευγ-ον ε-φευγ-ον ε-φευγ-ον ε-φευγ-ον ε-φευγ-ον ε-φευγ-ον St. φυγ, μανθ-άν-ω ε-μάνθ-αν-ον ε-μαθ-ον St. μαθ. Für viel Verben aber, deren Präsensstamm nicht verstärkt war, ersan die Sprache andere Mittel Aoristformen zu bilden, welch sich von den Imperfektformen unterscheiden, nämlich: a) di Synkope (§. 232), als: ε-πε-ό-μην ν. πέτ-ομαι (Impf. ε-πετ-όμην ε-σπ-ό-μην ε-σπ-ό-μην ν. επ-ο-μαι (urspr. σέπ-ο-μαι, sequor) (Impf. ε-πετ-όμην ε-σπ-ό-μην ε-σπ-ό-μην ε-σπ-ό-μην); b) die Ablautung (§. 37), als: ε-τραι ον ν. τρέπ-ω (Impf. ε-περθ-ον); c) die Metathesis (§. 233), als ε-πραθ-ον ν. πέρθ-ω (Impf. ε-περθ-ον); d) mehrere abgeleite Verben auf άω und έω bilden ihren Aorist aus der Wurze als: στυγ-έω, ε-στυγ-ον, θηλ-έω ε-θαλ-ον, κτυπ-έω, ε-κτυπ-ον, γο-δε-γο-ον, μυκ-άομαι ε-μυκ-ον 1). Uebrigens ist zu bemerken, da der Aor. II. nicht von abgeleiteten Verben, sondern nur να Stammverben gebildet wird. Erst einer späteren Zeit gehö die Bildung des Aor. I. an. S. unten §. 226.

### §. 222. c) Die passiven Aoriste.

Der sog. Aor. II. Pass. ist nichts Anderes als ein nau der Formation auf μι gebildeter Aor. II. Act. mit intraisitiver Bedeutung. So wurde von φαίν ω, zeige, / φαν de Aoriststamm ἔ-φαν-ε und daraus ἐ-φάνην, erschien, C. φαν-αυς φαν-έ-ω, wie θω, Ο. φαν-είην αυς φαν-είη-ν wie θείην, Imp φάν η-θι wie στῆ-θι, Inf. φαν-ῆναι wie στῆναι, P. φαν-είς, εῖσα, wie θείς, θεῖσα, θέν, ἐ-κά-ην, brannte, ἐ-βρύ-ην, floss, ἐ-χάρ-ην, freue mich, ἐ-δά-ην, lernte. Der intransitive Begriff ist dem passive nahe verwandt, und daher konnte die Sprache den Aor. IP. auch in passiver Bedeutung gebrauchen, als: καταστῆν

<sup>1)</sup> S. Curtius a. a. O. S. 149 f.

behandelt werden, als: ἐκπίπτω ὑπό τινος, expellor, πάσχω ὑπό τινος, afficior, u. s. w. Um nun aber den passiven Begriff bestimmter zu bezeichnen, so schaltete die Sprache vor den Endungen des Aor. II. ein θ ein, welches der Wurzel θε (τιεξίναι) in der Bedeutung machen entnommen zu sein scheint. So wurde aus ἐφάνην, ich erschien, zeigte mich, ἐφάν-θ-ην, eigentlich: ich machte mich erscheinen, ich liess mich erscheinen, daher: ich ward gezeigt. Die genauere Begründung der vorgetragenen Ansicht s. in der Syntaxe. Nach der gegebenen Erklärung gehört der Aor. I. P. zu den zusammengesetzten Zeitformen 1). Sowol die passiven Aoriste als die von diesen abgeleiteten passiven Futura sind Formen, welche der Griechischen Sprache allein eigentümlich sind.

### §. 223. d) Perfekt des Aktivs.

1. Das Perfekt des Aktivs besteht bei den meisten Verben aus dem Stamme, der demselben vorgesetzten Reduplikation oder dem diese vertretenden Augmente (§. 195, 5), dem Bindevokale α, in der III. P. S. ε (§. 213, 3) und den primären Personalendungen, die aber der I. und III. P. Sing. fehlen, als: γέ-γράφ-α ν. γράφ-ω, λέ-λαμπ-α ν. λάμπω. Bei Hom er findet diese Perfektbildung bei allen Verbalklassen: Mutis, Liquidis und Puris statt (über die letzteren s jedoch Nr. 5), als: μερίθ-α, βερρίθασι ν. βρίθ-ω, κέ-κευ-θα ν. κεύθ-ω, μέμηκα, Ρ. μεμηπώς, γ μακ, βέβρῦγα, Ρ. βεβρυχώς, γ βρυχ (Pr. βρυχ-άομαι), γέ-γηθ-α γ γηθ (Pr. γηθ-έω), ἔδ-ηδ-α Ρ. ἐδηδώς, ν. ἔδω, κέ-κοπ-α Ρ. κεκοπώς ν. κόπ-τ-ω; ἄρ-ηρ-α γ ἀρ, Ρ. ἀρηρώς, τέ-θηλ-α ν. θάλλ-ω, Ρ. τεθηλώς, γίγονα γ γεν; δεί-δι-α γ δι, δέ-δη-α, brenne, γ δα (Pr. δαί-ω).

Die Bildungsart des Perfekts, in welcher der Perfekt-

Die Bildungsart des Perfekts, in welcher der Perfektstamm auf den Auslaut der Wurzel endet, ist die ältere und daher auch nur bei Wurzelverben vorkommende. In der Regel erfährt der Stammvokal eine Verstärkung; derselbe wird nämlich

a) gedehnt, ă în η (nach ρ în ā §. 41, a), τ în τ, ὕ în ῦ (§. 38, 2), als: τὰχ Pr. τήχ-ω Pf. τέ-τηχ-α; κρᾶγ Pr. κράζ-ω Pf. κέ-τρᾶγ-α; φὰν Pr. φαίν-ω Pf. πέ-φην-α; ψὕχ Pr. ψΰχ-ω Pf. ἔ-ψῦχ-α; ist der Stammvokal von Natur lang, so bleibt er lang, als: πρᾶγ Pr. πράσσ-ω Impr. πρᾶσσ-ε Pf. πέ-πρᾶγ-α, βρίθω Impr. βρῦθε Pf. βέ-βρῦθ-α;

b) das schwächere ε geht durch Ablautung (§. 37) in das stärkere ο, das schwächere η in das stärkere ω über, als:

I) Curtius sprachvergl. Beitr. I. S. 329 und Schleicher Compend. II. S. 628 sehen in der Endung des Aor. II. P.  $\eta$ - $\nu$  die Indische Wurzel jä gehen, Griech. i, so dass z. B.  $\ell\mu\ell\eta\eta\nu$  bedeute: ich ging in Mischung: eine Erklärung, die mir sehr gezwungen erscheint. Das  $\vartheta\eta\nu$  des Aor. I. P. leitet Curtius in Kuhn's Zeitschr. I. 26 auch von  $\nu$   $\vartheta$ s ( $\tau(\vartheta\eta\mu\iota)$ ) her;  $\vartheta\eta\nu=$ \_sich ging ins Thun", was so viel als "ich wurde gethan" bedeuten soll, was aber schwer zu begreifen ist.

στρέφ-ω Pf. έ-στροφ α; κτεν Pr. κτείν-ω Pf. έ-κτον-α; φθερ Pr. φθείρ-Pf. έφθορ-α; ρηγ ( / ράγ) Pr. ρήγ-νυ-μι Pf. έρ ρωγ-α, so nur noc ν έθ, mit Dehnung ήθ wie in ήθ-ος, Pf. εί-ωθ α Hom., ε-ωθ-α Hdt\_

- c) ŏ geht durch Steigerung (§. 36) in ευ über, alem γ φῦγ Pr. φεύγ-ω Pf. πέ-φευγ-α, κῦθ Pr. κεύθ-ω Pf. κέ-κευθ-
- d) i und v gehen durch Steigerung und Ablautun 🚅 zugleich in οι und ου über, also: ι ει οι, υ ευ ου, als: λ = π Pr. λείπ-ω Pf. λέ-λοιπ-α, so nur noch: πιθ Pr. πείθ-ω Pf. πέ-ποιθ-σε; lx (verschollenes Pr. εία-ω) Pf. ε-οια-α; ιδ (verschollenes Pr. είδ-ω-) Pf. οίδ-α; έλυθ (verschollenes Pr. έλεύθ-ω) Pf. in der gewöhnlichen Sprache έλ-ήλυθ-α, bei Homer I. Pers. Pl. είλ-ήλουθ-μεν.
- 2. Der Grund dieser Verstärkung des Perfek tstammes ist nach Bopp (V. G. §. 589) darin zu suchem, dass das Perfekt nach seiner Belastung durch die Reduplikation dass das Perfekt nach seiner Belastung durch die leduphasioziein Bedürfniss fühlt in seiner Wurzel schwerer zu erscheinen als das unbelastete Präsens. Doch mag auch, wie Curtius (a. a. O. S. 186) bemerkt, das Streben der Sprache nach Lautabwechslung diese Verstärkung erzeugt haben. Auch im Gothischen!) findet sich diese Perfektbildung mit Vertagen der Stammuckels alse lätzen (lassen) Pf. lai-tôt; aber stärkung des Stammvokals, als: lêt-an (lassen) Pf. lai-tôt; aber das Gothische steht dem Griechischen insofern bedeutend nach, als es nur in wenigen Verben die Reduplikation und die Verbalverstärkung zugleich anwendet, indem bei den meisten Verben nur Reduplikation ohne Steigerung stattfindet, als: fah-an [fangen] Pf. fai-fah, oder Verstärkung ohne Reduplikation, als: vait = Foida.

Anmerk. 1. Dass bei der Attischen Reduplikation der kurze Stammvokal in der Regel bleibt, haben wir §. 202, 2, b gesehen, als: ἀλείφ-ω ἀλ-ήλιφ-α. Bei einigen Perfekten fällt im Duale und Plurale mit dem 3λ-ήλιφ-α. Bei einigen Perfekten fällt im Duale und Plurale mit dem Bindevokale die Verstärkung weg, wie diess im Sanskrit Regel ist, als: old-α / ίδ, aber εσ-μεν u. s. w., πείδω / πιθ, πε-ποιθ-α, 1. Pl. Plpf. ε-πε-πιθ-μεν Hom., εσικα / ε., ε-ϊκ-τον u. Plpf. ε-τκ-πιθ-μεν Hom.; vgl. Pf. auf κα, als: βε-βη-κα / βα, βε-βα-μεν, ε-στη-κα ε-στα-μεν, δε-δοι-κα / δι, δει-δι-μεν, δε-δι-ασι, Plpf. ε-δει-δι-μεν ε-δει-δι-σαν, τε-τλά-μεν; τε-θνη-κα / θνα, τε-θνα-μεν, άπ-ε-τε-θνά-σαν Hom.; tiber die Verktirzung bei Hom. in den Femininformen des Partizips, als: τε-θάλ-υτα neben τε-θηλ-ώς, άρ-άρ-υτα neben άρ-ηρ-ώς s. A. 7; ausserdem aber ist die Beibehaltung des kurzen Stammvokals in diesen Perfekten selten, als: κέκοπ-α, κε-κοπ-ώς Hom., γέ-γραφ-α, vgl. A. 6.

Anmerk. 2. Wie bei den V. auf άν-ω der Stamm durch Einschaltung des Nasenlautes ν vor dem Charakterkonsonanten der kurze Stammvokal verstärkt wird, so geschieht diess auch bei einigen wenigen Perfekten, als: γανδ-άν-ω / γάδ, Pf. κέ-γανδ-α Hom., κλάζ-ω / κλάγ, Pf. κέ-κλαγγ-α, neben κέ-κληγ-α, λαγγ-άν-ω / λαγ, Pf. λέ-λογγ-α meist poet. (st. λέ-λαγγ-α, ο wahrschl. wegen des Nasals), gewöhnlich εί-ληγ-α.

εί-ληχ-α.

Eine zweite, aber spätere, der Homerischen Sprache noch unbekannte Perfektbildung hat eine Anzahl von Verben, deren Stamm auf x,  $\gamma$ ,  $\pi$ ,  $\beta$  auslautet, welche darin besteht, dass diese Laute vor dem Bindevokale aspirirt werden, als:

<sup>1)</sup> S. Bopp V. G. §. 589. Schleicher Compend. II. S. 565 f.

πλέκ-ω Pf. πέ-πλεχ-α, βλάπ-τ-ω Pf. βέ-βλἄφ-α 1). Die Verben, welche diese Perfektform haben, sind meistens Wurzelverben, wie die Verben, welche die erste Perfektbildung annehmen, einige jedoch auch abgeleitete, als: χηρύσσ-ω ν. κῆρυξ G. κήρῦκ-ος

Pf. κε-κήρυχ-α.

4. Der Stammvokal dieser Perfekte bleibt wie er sich im Präsensstamm zeigt, als: τρίβ-ω ν τρίβ Pf. τέ-τρίφ-α, θλίβ-ω ν θλιβ Pf. τέ-θλιφ-α, πράσσ-ω ν πραγ Pf. πέ-πραγ-α, τάσσω, ν τάγ
Pf. τέ-τάχ-α; nur folgende mit dem Stammvokale ε erfahren die Ablautung in ο: πέμπ-ω πέ-πομφ-α, κλέπ-τ-ω κέ-κλοφ-α, τρέφ-ω τέτροφ-α, τρέπ-ω τέ-τροφ-α (auch τέ-τραφ-α), στρέφ-ω έ-στρο-φα, λέγ-ω, sammle, el-loy-a in Compos.

Anmerk. 3. Diese unorganische Aspiration der Tenues findet sich auch sonst 2), als: πάννυχος, έννύχιος ν. νύξ, G. νυκτ-ός, τεύχω / τυκ, τετυκέσθαι Hom., πτύσσω / πτυγ (πτυγ-ήναι), πτυχή, σχίζω neben συδάνυμι, scindo, κρύπτω / κρυβ (κρυβ-ήναι) κρύφα, κρυφαΐος, άμφιλαφής / λεβ, όμφή u. έπος, εἰπεῖν, σταφυλή u. στέμβω u. s. w.

γ καρ, ομφη u. επος, είπειν, σταφυλή u. στέμβω u. s. w.

Anmerk. 4. In πράσσω und ἀνοίγω hat die Sprache die beiden Bidingsarten des Pf. zur Unterscheidung der transitiven und intransitiven Bedeutung benutzt, indem πέπραγα in Verbindung mit ιὐ, χαχῶς, χαλῶς, ἀγαθά, χαλά bei Thuk., Aristoph., Euripides, Plato intransitiv (sich befinden), bei den Späteren seit Aristoteles aber anch transitiv (thun, machen), πέπραχα bei Herodot, Xenophon, Demosthenes transitiv gebraucht wird; ἀνέψχα, habe geöffnet, ἀνέφγα, stehe offen, aber erst seit Aristoteles, die Früheren sagten daßir ἀνέφγμαε.

5. Eine dritte, in der Homerischen Sprache zwar schon vorhandene, aber noch nicht durchgreifend entwickelte Bildung des Perfekts besteht darin, dass zwischen den Stamm und den Bindevokal ein x, dessen Ursprung noch nicht aufgeklärt ist, eingeschoben wird 3). Bei Homer findet sich dieselbe nur bei vokalisch auslautenden Stämmen; aber selbst bei diesen Stämmen gebraucht er häufig die ursprüngliche Perfektform ohne x. Das x findet sich am Häufigsten im Sing., wobei der Stammvokal gedehnt wird, als: g-oty-xa, xas, xs(v), aber g-ota-tov, ά-μεν, ά-τε, ασι, s. unten §. 317, πέ-φυ-κα, aber πε-φυ-ασι II. δ, 484, βέ-βη-κα, ας, ε(ν), aber βε-βά-āσι; λέληκας Hes. op. 207, doch auch τεθαρσήκασι II. ι, 420 u. s.; von vielen Perfekten kommen nur Formen ohne x vor, als: δεί-δι-α, γε-γά-ασι, με-μά-ασι, δε-δά-Aus der Böotischen Mundart ist uns die oben §. 209, 9 erwähnte Form ἀποδεδόανθι = ἀποδέδωκασι erhalten.

Anmerk. 5. Dass in der Homerischen Sprache das Partizip von vokalischen Stämmen gewöhnlich ohne z erscheint, davon liegt der Grund offenbar darin, dass die ursprüngliche Endung dieses Partizips mit einem F anlautete, also Fώς, wie im Sanskr. vas, ΣΒ. βε-βα-Γώς. Die Kasus haben entweder o oder ω, als: τε-θνη-ότος oder τε-θνη-ώτος; in dem ersteren Falle wurde ohne Zweifel zu Homer's Zeit das F gesprochen, also τε-θνη-Γότος, in dem letzteren hingegen war das F zwar geschwunden, aber durch Dehnung des o in ω ersetzt, wie in βασιλέ-ως.

<sup>1)</sup> S. Pott Et. F. I. S. 42 ff. Th. Nülting genet. Zsmhg. des Aor. H. mit d. Perf. H. S. 11. Curtius a. a. O. S. 194 ff. Erläut. S. 104 ff. — 2) S. Curtius a. a. O. S. 196 f. — 3) S. Thiersch Gr. §. 211, 26. Nülting a. a. O. S. 11 f. Curtius a. a. O. S. 199 ft.

Anmerk. 6. Der Stammvokal a) bleibt entweder unverandert; alsdann haben die Kasus ω, als: βε-βά-ώς βε-βά-ῶτα, γε-γά-ώγε-γά-ῶτα, με-μά-ώς με-μά-ῶτες, πεφῦῶτας; Fem. έχε-γά-ῦτα, πε-φῦ-ῦια; eineAusnahme bei Hom. ist ἐ-στά-ότος u. s. w. (dagegen Hes. th. 519 u. 742
ἐστηώς); aber δει-δί-ότα. δειδίδτες u. s. w. aus Verszwang, weil δειδίῶταsich dem Hexameter nicht fügt; Il. π, 754 steht άλσο μεμάως gleichfallswegen des Metrums; μεμάστες u. μεμάστε Il. β, 818. v, 197 haben o nachNr. b); — b) oder er wird gedehnt: alsdann haben die Kasus nachBedarf des Verses o oder ω; so folgende auf α und alle auf ε: ἐστηώHs. th. 519. Ap. Rh. 2, 49. 193. τε-θνη-ώς τε-θνη-ότος u. ῶτος, τεθνηώτα u.
τεθνηῶτα, κε-κμη-ώς κεκμη-ότα u. ῶτα, πε-πτη-ώς πεπτηῶτες v. πίπτω, τετληότε.
Σεαττ τεθνηῶτος, τεθνηῶτι u. s. w. findet sich in den Hdsch. auch die Formatelyειῶτος u. s. w., die jedoch von Aristarch verworfen wird, s. Spitz ner ad Il. ζ, 71.

Anmerk. 7. Die Femininform des Partic. Pf. behält bei Homer, wenn nicht das Versmass es verbietet, den kurzen Stammvokal, als: άρηρώς ἀράρυῖα, τεθηλώς τεθάλυῖα, μεμηχώς ἄχυῖα, πεπηθώς V. πάσχω πεπάθυῖα Od. ρ. 555, λεληχώς λελάχυῖα, σεσάρυῖα Hes. sc. 268, είδως 'τθυῖα (s. s. 18 unter ἰδεῖν) (erst nachhom. άρηρυῖα Hes. th. 608, ἐδηδυῖα h. Merc. 560), aber wegen des Metrums: τεθνημῖα, πεπτημῖα V. πτήσσω, πεφρῖχμῖα u. s. w., ἐστημῖα Ap. Rh. 3, 878. 4, 163.

Anmerk. 8. Ungleich seltener sind die Formen mit x, als: τετυχηχώς Il. ρ, 748, δεδαηχότας, άδηχότες, βεβρωχώς, τεθνηχυΐαν Od. δ, 734, λεληχώς Il.  $\chi$ , 141. λελάχυῖα Od.  $\mu$ , 85, πεφριχυῖα.

Anmerk 9. Die Zusammenziehung des Stammvokals mit der Endung ως in ως mit einem zur Milderung der Aussprache vorgeschlagenen ε findet sich bei Homer nur in τεθνεώτι Od. τ. 331 u. πεπτεώτ (ν. πίπτω St. πετ) II. φ. 503, und die Femininform auf ωσα nur in βεβώσα Od. ν, 14. Aber in der neuion. Mundart ist die Form auf εώς, εώσα, εός die regelmässige, als: έστεώς, έστεώσα, έστεώτος, έστεώσης u. s. w., Neutr. έστεός Hipper. 4, 298 L, τεθνεώς, τεθνεώτος, τεθνεός Hdt. 1, 112; im Fem. gebraucht Hdt. auch die Form έστηχωῖα 2, 126. 5, 29. 7, 142. βεβηχωῖαν 2, 126.

6. Später aber wurde nicht allein von allen Verbis puris das Perfekt mit x gebildet; das Pf. ἀχήχοα v. ἀχούω ist eine scheinbare Ausnahme, da es ursprünglich ἀχήχοΓα lautete; sondern das x ging auch auf Verben über, welche auf einen Konsonanten auslautete, wol zuerst auf die Verben, deren Charakter ein T-Laut ist, weil diese in ihrer Tempusbildung nach dem Verluste des T-Lautes vor dem σ im Futur und Aor. I. in die Analogie der Verba pura übertreten, als: ψεύδ-ω (ψεύδ-σω) ψεύ-σω ἔ-ψευ-σα Pf. ἔ-ψευ-χα, sodann auch die Verba liquida, da die liquiden Laute unter allen Konsonanten den Vokalen zunächst stehen, als: σφάλλ-ω ἔ-σφαλ-χα. S. unten §§. 253 und 264.

Anmerk. 10. Bisweilen wird auch die Umschreibung gebraucht, als: πεπερακότες είσίν Xen. Hell. 3.2, 14 von περάω, doch wol nur, wenn die Handlung als ein Zustand bezeichnet werden soll.

Anmerk. 11. Die übrigen Eigentümlichkeiten in der Bildung des Perfekts in den besonderen Verbalklassen s. unten §§. 238 ff.

Anmerk. 12. Das Plusquamperfekt des Aktivs ist, mit Ausnahme weniger Formen, eine zusammengesetzte Zeitform. Wir werden daher dasselbe erst später (§. 230) betrachten.

### §. 224. c) Perfekt und Plusquamperfekt des Mediums.

Das Perfekt des Mediums nimmt, wie das des Aktivs, vor dem Stamme die Reduplikation oder das diese vertretende Augment an und lässt an den Stamm ohne Bindevocal die primären Personalendungen des Mediums antreten, als: βε-βούλευ-μαι. Das Plusquamperfekt des Mediums wird aus dem medialen Perfektstamm gebildet, nimmt aber, wenn dieser reduplizirt ist, noch das Augment an und hat die sekundären Personalendungen des Mediums, als: ἐ-βε-βου-λεύ-μτιν.

2. Aber für den Konjunktiv und den Optativ dieser beiden Zeitformen hat die Sprache keine einfachen Formen gebildet, sondern bezeichnet dieselben durch Umschreibung mit dem Partizipe und dem Konjunktive und Optative des Verbs εμί, als: βε-βουλευ-μένος ω u. είην. Nur von einigen wenigen auf n auslautenden Perfektstämmen hat die Sprache einfache

Konjunktiv- und Optativformen gebildet, nämlich:

κτά-ομαι, erwerbe mir, Pf. κέ-κτη-μαι, besitze, C. κε-κτω-μαι (κεκτήται Xen. Conv. 1, 8. κεκτήσθε Isocr. 3. §. 49), Ο. κεκτήμην, od. κεκτιρμην (κεκτήτο Plat. leg. 5. 731, c. 742, e. 6. 776, b. 11. 931, e. κεκτώμεθα Eur. Heracl. 283. μιμνήσκω ( ν μνα), erinnere, Pf. μέ μνη-μαι, erinnere mich, bin eingedenk, C. με μνώ μαι Pseud. Dem. procem. 18 extr. μεμνώμεθα Plat. Polit. 285, c, (). μεμνήμην II. ω, 745, ubi v. Spitzn. (μεμνήτο Ar. Pl. 991. Plat. Civ. 7, 518, a, ubi v. Schneid. μεμνήσθε Andoc. I. §. 142.) oder μεμνώμην (μεμνέφτο Il. ψ, 361, ubi v. Spitzn., μεμνώτο Xen. Cyr. 1. 6, 3, ubi v. Schneider. μεμνώμεθα Soph. OR. 49 (μεμνεώμεθα Hdt. 7, 47), μέμνοιο Xen. An. 1. 7, 5 in allen codd., nach der Konjug. auf w, wie von μέμν-ο-μαι, s. unsere Anm.; endlich Pind. fr. 277 (Boeckh p. 683) aus d. Et. M. 579, 3 μεμναίατο st. μεμναίντο. καλέ-ω, nenne, Pf. κέ-κλη-μαι, heisse, O. κε-κλή-μην (κε-κλή-ο Soph. Ph. 119. κε-κλή-μεθα Ar. Lys. 253). βάλλω, werfe, Pf. βέ-βλη-μαι. Ο. διαβεβλησθε Andoc. 2. §. 24 extr.

Anmerk. 1. Plat. Civ. 8. 564, c wurde vor Bekker ἐκτετμῆσθον gelesen, jetzt aber mit den besseren codd. ἐκτετμήσεσθον, entsprechend dem vorangehenden όπως μή ἐγγενήσεσθον.

Zuweilen findet sich auch die Umschreibung, als: Anmerk. 2. κεκτημένη ή Plat. Civ. 4. 422, a.

Anmerk. 3. Od. σ, 238 kommt von λύ-ω der Opt. λε-λου-το st. λε-λύι-ντο vor nach Analogie der Verben auf μι, als: δαινύτο, φθίτο u.s. w. 8. unten die Konjugation auf μι.

Anmerk. 4. Nach der Vorschrift der alten Grammatiker 1) werden die angeführten Konjunktiv- und Optativformen nach der angegebenen Weise betont, als: κεκτώμαι, τη, ήται, κεκτήμην, το, ήτο u. s. w. Diese Betonung ist die richtigste und natürlichste; denn es findet in innen wirklich eine Kontraktion des  $\eta$  mit den Modusvokalen des Konjunktivs  $\omega$  und  $\eta$  und mit dem Modusvokale des Optativs  $\iota$  statt; der Optativ, z. Β. κεκτήτο, μεμνώτο, folgt der Analogie der Verben auf μι, als: Ισταϊτο, διδοίτο. Anders verhält sich die Sache bei den Verben auf bei denen der Bindevokal o des Indikativs gleichsam erstarrt und daher mit dem Charakter des Optativs : zu einem Ganzen verschmol-

<sup>1)</sup> S. Göttling Acc. §. 28.

zen ist, als: ἐτυπτόμην τυπτόμην. Mit Unrecht wird daher die angegebene Betonung von Buttmann I. §. 98, A. 16 verworfen, welcher κέκτωμαι, κέκτηο u. s. w. betont wissen will, indem er die Kontraktion leugnet.

# B. Bildung der zusammengesetzten Zeitformen.

### §. 225. Vorbemerkung.

Die einer Sprache nothwendigsten Zeitformen sind das Präsens und Präteritum (Aorist), indem die zukünftige Zeit durch das Präsens bezeichnet werden kann und selbst nach Erzeugung der Futurform oft noch bezeichnet wird, s. d. Synt. §. 382, 4. Die Semitischen Sprachen sind auf diesem Standpunkte stehen geblieben; sie haben nur ein Präsems, durch das sie auch die Zukunft bezeichnen, und ein Präteritum, durch das sie das ausdrücken, was die Griechiche Sprache durch den Aorist, das Imperfekt, Perfekt und Plusquamperfekt be-Auch die Germanischen Sprachen haben nur zeichnet 1). zwei einfache Zeitformen, ein Präsens und Präteritum, die übrigen werden durch Umschreibung mit Hülfsverben ausgedrückt. Die Bildung des Perfekts gehört ohne Zweifel einer späteren Zeit an, da dessen Begriff, freilich mangelhaft, durch den Aorist bezeichnet werden konnte. Nachdem sich neben dem ursprünglichen Präteritum (der älteren Aoristform) ein anderes Präteritum, das Imperfekt, aus dem Präsensstamme gebildet hatte, und ein scharfer Gegensatz zwischen dem Begriffe des Aorists und dem des Imperfekts entstanden war; so musste die Sprache bald ein dringendes Bedürfniss fühlen auch von solchen Verben eine Aoristform zu bilden, welche weder im Imperfekte eine Verstärkung erfahren hatten, noch der Ablautung fähig waren. Aber das Bedürfniss nach einer Futurform erwachte gewiss weit später in der Griechischen Sprache, theils desshalb, weil sie, wie andere Sprachen, die zukünftige Zeit durch das Präsens ausdrücken konnte, theils, weil der Griechische Konjunktiv immer die Zukunft bezeichnet und daher auch statt der Futurform gebraucht werden konnte, wie wir diess noch deutlich in den Homerischen Gedichten sehen, s. d. Synt. §. 394, 2. Einer noch späteren Periode gehört die Bildung des Plusquamperfekts an, das selbst dem so formenreichen Sanskrit gänzlich fehlt. Da sich nun diese Formen aus dem Verb selbst heraus nicht so bilden liessen, dass die verschiedenen Zeitformen deutlich und bestimmt hervortreten konnten; so nahm die Sprache ihre Zuflucht zu dem Verb elvat, indem sie die Verbalstämme mit Formen jenes Verbs zusammensetzte und zu einem organischen Ganzen verband. Einer noch späteren Periode gehören diejenigen Verbalformen an, welche durch Umschreibung mit Formen des Verbs zivan gebildet

<sup>1)</sup> S. Herling Vergl. Darstellung der Lehre vom Temp. u. Mod. S. 19 ff.

§.226. Zusammengesetzter Aoristus I. Activi u. Medii, 567

sind, als: τετριμμένοι είσί st. τετρίφαται, τετριμμένοι ήσαν st. έτετρίφατο, τετριμμένος ώ, τετριμμένος είην.

- §. 226. a) Zusammengesetzter Aoristus I. Activi und Medii,
- 1. Die jüngere Aoristform, der sog. Aor. I, besteht in der Zusammensetzung des Verbalstammes mit dem Imperfekt des Verbs είναι, das ursprünglich ήσ-α-ν (vgl. sk. âs-a-m,
  l er-a-m st. es-a-m) lautete, dann nach Abwerfung des ν (vgl.
  πίδ-α st. πόδ-αν, ped-em) ήσ-α. Da bei den Zusammensetzungen jedesmal das Augment des Auxiliarverbs vorn an den Stamm tritt, so wurde aus 70-a die Form 20-a. Nach Abfall des 2 blieb die Silbe oa, welche sich mit dem Verbalstamme verband, als: E-deix-ca. Dieselbe Bildung findet sich im Sanskrit, vereinzelt im Zend und im Altslavischen, als: sk. S. á-dik-sha-m, ádik-sha-s, á-dik-sha-t, Pl. á-dik-shâ-ma, á-dik-sha-ta, á-dik-sha-n, la. á-dik-shâ-va, á-dik-sha-tam, á dik-sha-tâm, ganz entsprechend dem Griechischen έ-δειχ-σα(ν), έ-δειχ-σα-ς, έ-δειχ-σε (st. σα-τ), εδείχ-σεμεν, ε-δείχ-σα-τε, έ-δειχ-σα-ν, ε-δείχ-σα-τον, ε-δειχ-σά-την; z. ν tap, brennen, leuchten, 3. Sing. taf-sa-t; altsl. 1/ jad, essen. 1. P. S. ja-s', 3. P. Pl. ja-sā-n'). Der mediale Aorist unterscheidet sich von dem aktiven bloss durch die sekundären Personalendungen des Mediums, als: ἔ-δειχ-σα ἐ-δειχ-σά-μην.

2. Das c fällt in gewissen Fällen, wie wir Anm. 4. sehen werden, aus, als: έ-χευ-α, έ-γε-α 1/ χυ, έ-φην-α st. έ-φαν-σα 1/ φαν. Aber das α des Hülfsverbs hält sich fast durchweg fest und bildet daher den eigentlichen Kennlaut des zusammengesetzten Aorists; ausgenommen sind nur die III. Pers. Sing. Ind. Act. (ε-λυ-σ-ε), der Konjunktiv (λύ-σ-ω, ης u. s. w.),

die II. Pers. Sing. Impr. Act. (λυ-σ-ον).

Anmerk. 1. Uebrigens ist zu bemerken, dass die Sprache nach Erzengung des zusammengesetzten Aorists über die ursprünglichen Grän-zen seiner Anwendung hinausschritt, indem sie viele solche Aoristformen auch von Verben mit Präsensverstärkung bildete, wie in den angeführten Beispielen εδειξα v. δείχ-νυμι / διχ, έφηνα v. φαίνω / φαν, obwol es ihr gestattet war einen einfachen Aorist zu bilden, als: ε-διχ-ον. So geschah es, dass allmählich der Gebrauch des einfachen Aorists bei vielen Verben theils seltener wurde, wie ε-φαν-ον, theils gänzlich ver-

vielen Verben theils seltener wurde, wie ξ-φάν-ον, theils gänzlich verschwand, und an seine Stelle der zusammengesetzte trat.

An merk. 2. Einige Homerische Aoristformen haben zwar das σ des zusammengesetzten Aorists, aber die Personalendungen des einfachen, als: ἐκω ἰξον, ἰξε Il. ε, 773. κ. 470 u. sonst; ἄγω Impr. Αοτ. ἄξετε Il. γ, 105. ω, 778, Inf. ἀξέμεν Il. ω, 663; |/ οἰ (φέρω) Impr. οἰσε Od. γ, 106. 481 (auch Ar. Ach. 1099. 1101. 1122. Ran. 482), οἰσέτω Il. τ, 173. Od. θ, 255. οἴσετε Il. γ, 103 u. s., Inf. οἰσέμεναι, οἰσέμεν Il. γ, 120. σ, 191, βαίνω Α. ἐβήσετο, βήσετο, ἀπεβήσετο, κατεβήσετο ²), Impr. βήσεο, ἐπιβήσεο, καταβήσεο; δύω Α. ἐδύσετο, δύσετο ²) Il, β, 388 u. s. Impr. δύσεο Il. π. 129. τ, 96. Part δυσόμενος Od. α, 24. Hes. op. 384; ἀείδω Impr. ἀείσεο h. Hom. 16, 1 u. nach Buttmann Gr. I. §. 96, Anm. 10 auch h. 20; ὅρ-νυμι Impr. όρτεο Il. π, 126. φ, 331. ὄρευο δ, 264 u. mit elidirtem ε ὅρτο δ, 204. ε, 109 u. s., auch Pind. O. 6, 62; ΛΕΧω, lege, Α. ἐ-λέγ-μην Impr. λέξεο II. ι,

<sup>1)</sup> S. Bopp V. G. §. 542 ff. und Nachtrag S. 1940 und Schleicher Compend. II. S. 612 ff. Curtius a. a. O. S. 283 ff. — 2) Ueber die Lesarten έβήσατο, έδύσατο s. Spitzner ad II. α, 423 und epist. ad Herm. p. 16, über άξατε st. άξετε ad II. γ, 105.

617. Od. τ, 598. In der gewöhnlichen Sprache kommt ausser dem angeführten olde noch der Aor. ε-γε-σον ν. χέζω vor: χεσείν Ar. Theam. 570. κατέχεσον Κοmik. Alcaeus b. Meineke Fragm. Com. T. II. p. 826, γεσείν epigr. des Palladas in Anth. 7. 68, 8 nach Lobecks Muthmassung st. γέσειν, welche Futurform nirgends vorkommt; s. Cramer. An 1. 176, 21. Bekk. An. III. 1372. Herod. π. μον. λέξ. 24, 12. Et. M. 128, 26 1); häufiger aber ist die Form έγεσα, als: Ar. Eccl. 320 χέσαι. 848 χέσαι. Nub. 174 καταχέσαντι. Aber mit Unrecht wird mit diesen Aoristen auf cov der Aor. έπεσον ν. πίπτω |/ πετ zusammengestellt; denn hier ist das σ nicht Tempuscharakter, sondern gehört dem Stamme an; Dor. lautet er έπετον, vgl. das Indische pat, fallen, das σ ist nur eine Erweichung des τ; als eine offenbare Verirrung ist die Form des Aor. I. έπεσα anzusehen, die sich bei Euripides (Troad. 291 προσέπεσα, Alc. 471 πέσεις), bei den Späteren 2) und in der Alexandrinischen Mundart findet; bei Hdt. 6, 21 aber steht in den besten codd. έπεσε, nicht έπεσαν, s. 617. Od. τ, 598. In der gewöhnlichen Sprache kommt ausser dem anbei Hdt. 6, 21 aber steht in den besten codd. Enere, nicht Enerav, a. Bachradh. l.

Anmerk. 3. Ueber die Aoriste towa, tona, na s. unten die

Konjugation auf µt.

Anmerk. 4. Ausser den Verbis liquidis (§. 219) bilden auch einige andere Verben den zusammengesetzten Aorist (Aor. I) ohne den Zusammengesetzten Aorist (Aor. I) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. I) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. I) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. I) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. I) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. I) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. I) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. I) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. I) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. I) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. I) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. I) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. I) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. I) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. I) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. I) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. I) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. I) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. I) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. I) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. I) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. I) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. I) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. I) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. I) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. I) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. I) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. II) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. II) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. II) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. II) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. II) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. II) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aor. II) ohne den zusammengesetzten Aorist (Aorist erk. 4. Ausser den Verbis liquidis (§. 219) bilden auch einige andere Verben den zusammengesetzten Aorist (Aor. I) ohne den Tempuscharakter σ. Zuerst drei in der gewöhnlichen Sprache: χέω, giesse, ἐ-γε-α (schon II. ω, 799), C. χέ-ω, O. χέ-αμι (ἐκχέα Plat. Hipp. m. 290, e.), Ipr. χέ-ον, ἀτω u. s. w., If. χέ-α (schon Hes. op. 65 ἀμφιχέαι); A. I. Μ. ἐ-γε-άμην; b. Hom. ausser den angeführten Stellen ἐγευα (urspr. ἔ-γε-α, indem das υ der Wurzel χυ vor α in F, später aber wieder in υ liberging und noch später nach §. 16, 3, n) aussiel, woraus ἔ-γε-α entstand) ohne Augm. χεὐα, C. χεύομεν st. ωμεν, Ipr. χευάντων Od. δ, 214, If. γεὕαι; Med. γεύατο; — εἰπεῖν, sagen, A. I. εἶπ-α: — ἘΓΚω (φέρω) ἦν-εγκ-α; — ausserdem noch folgende ep is che: ἀλεύομαι (ἀλέΓομαι vgl. χέω) ἀλέομαι, meide, ἡλεύ-ατο, ἀλεύ-ατο, ἀλεύ-ατο, ἀλεύ-ατο, ἀλέται II. ν, 285, ἀλέασθε, P. ἀλευάμενος; — δατέομαι, vertheile, δατέ-ασθαι Hes. op. 767 (δατέΓ-ασθαί): — καίω, brenne, ἔκηα (ἔκηΓ-α), κῆα, C. κήσιεν st. ωμεν, Ο. κήαι, κήαιεν. Ipr. κῆον, If. κῆαι, Med. κήαντο, κηάμενος; die mit ει gebildeten Formen als: κεῖαι, κείσμεν u. s. w., verwirft Spitzner Εκε. ΧV. ad Iliad.; be den Tragikern ἔκεα: κάαντες Aesch. Ag. 823. Soph. ΕΙ. 757. ἐκκάντες Εur. Rh. 97; — δηριάσμαι, streite, δηριά-ασθαι Π. υ, 734 (ubi v. Spitzn.) — σεόω, schittle, ἔσσευα, σεύαι σεύαν το ΙΙ. λ, 549 (ubi v. Spitzn.) ο, 272. σεύαιτο ΙΙ. υ, 148 (ubi v. Spitzn.). — Sehr häufig ist die Verwechslung der Ausgänge des Aor. II. mit denen des Aor. I. in den Alex an drinis che n Mundart, als: ἔφυγαν, ἐφήγαμεν, ἔλαβαν, ἤλθατε, ἔπεσαν (s. Anm. 2), εἶλα, εἰλάμην (so auch b. d. Spät. s. Lobe ck ad Phryn. p. 183), ἐλίπατε, εἴδαμεν u. s. w. 3); εὐράμην findet sich bisweilen als falsche Lesart bei den Attikern, als: Xen. Hell. 6. 2 32 (vgl. Lob. l. d. p. 139 sq.); ἐπαυρίσκομα, erreiche, Aor. II ἀσφρόμην, aber ἄτφραντο Hdt. 1, 80 nach den besseren codd. Auf der Kret. Inschr. 2557 wird ἀφέλαι gelesen und bei Archimedes öfters γενά μενος δt. γενόμενος δt. μενος Bt. γενόμενος 4).

#### §. 227. b) Zusammengesetztes Futur.

Das Futur ist eine Zusammensetzung des Verbal stammes mit dem Futur des Verbs sivat, vgl. sk. då-sjåmi  $\nu$  da u. sjå-mi, l. er-o st. es-o, pot-er-o 5). Die ursprüngliche

<sup>1)</sup> S. Fritzsche ad Ar. Thesm. 570. Lobeck zu Buttm. II. S. 324 Meineke l. d. — 2) S. Lobeck Parerg. p. 724 sq. — 3) S. Sturz de dial. Mac. et Alex. p. 60 sqq. — 4) S. Ahrens dial. II. p. 305. — 5) S Bopp Konjugationssyst. S. 7 u. 66. Vgl Landvoigt Person- u. Tempusf. der Gr. u. Lat. Spr. Merseb. 1831. S. 20 ff. Jakob Grimm D Gr. I. S. 1058. Schleicher Compend. U. p. 616.

Form des zusammengesetzten Futurs bietet die Dorische Mundart, in welcher dasselbe auf σῶ (aus σεω) und auf σίω ausgeht. Das Futur von είναι ν ἐσ lautete ursprünglich in aktiver Form, die aber, wie bei so vielen Verben, verschollen ist, ἔσ-j-ω, in medialer Form ἔσ-j-σ-μαι, sk. sjâ-mi st. as-jâ-mi; in dem j, ι erkennt man die Wurzel des V. i-ê-mi sk. (gehe), εἰ-μ, ἰ-ἐ-ναι, eo, i-re, also z. B. dâsj-âmi, δω-σί-ω, eigtl. ich gehe zu geben, je vais donner. Indem das j entweder in ι oder in ε überging oder sich dem vorangehenden σ anglich oder endlich ganz ausfiel, entstanden die Formen ἐσ-ί-σ-μαι, ἐσ-έ-σ-μαι, kontr. ἐσ-σῦ-μαι, ἔσ-σ-σ-μαι, wie μέσσος aus μέσjos, ἔσ-σ-μαι (in akt. Form. also ἐσ-ί ω, ἐσ-έ-ω, kontr. ἐσ-ῶ, ἔσ-σω, ἔσ-ω). Der Anlaut ε fällt häufig ab; alsdann traten die Formen σ(ω, σῶ, σω, σω an den Verbalstamm: so entstanden z. B. die Formen: erst die ursprüngliche δώ-σjω (sk. dâ-sjâ-mi), dann allmählich fülgende: δω-σίω, δω-σῶ, δώ-σω, ἐλά-σω. Üebrigens findet sich das mit dem Verb sein zusammengesetzte Futur nicht bloss im Sanskrit und Griechischen, sondern auch im Zend (doch nur im Partizipe), im Lateinischen (z. B. pot-ero, cap-so, faxo u. s. w.), im Litauischen, vereinzelt auch im Altslavischen ²).

Anmerk. 1. Der vollständige Stamm & tritt nur selten rein hervor, wie in άχθ-έσομαι, indem entweder das σ ausgestossen, und έ-ω in ω kontrahirt wird, wie z. B. bei den Verbis liquidis und einigen anderen, als: σφαλ-ώ (entst. aus σφαλ-έσ-ω, σφαλ-έω), μαχ-ούμαι (entst. aus σφαλ-έσ-ω, σφαλ-έσ-ω), μαχ-ούμαι (entst. aus σφαλ-έσ-ω), αφαλ-έσ-ω, αμαγ-ούμαι ν. εξφω, απθευδ-ήσω ν. καθεύδ-ω; oder das ε mit dem vokalischen Charakter des Verbs zu einem langen Laute verschmilzt, wie bei den Stämmen auf α, ε, ο, als: τιμά-ω τιμήσω, φιλέ-ω φιλήσω, δηλό-ω δηλώσω; oder endlich das ε spurlos verschwindet, wie bei den Stämmen, welche auf einen P- oder K- oder T-Laut auslauten, oder bei den jenigen Stämmen, welche den kurzen Charaktervokal in der Tempusbildung beibehalten, oder bei den Stämmen, welche auf einen Diphthongen oder langen Vokal auslauten, als: τρίβ-ω τρίψω, πλέχ-ω πλέξω, σπεύδω σπεύσω; σπά-ω σπά-ω, τρέ-ω τρέ-σω, ἀρό-ω ἀρό-σω, χρίω, steche, χρί-σω, ἀνύ-ω ἀνύ-σω; πρί-ω πρί-σω, ψαύ-ω ψαύ-σω.

2. In der Dorischen Mundart finden sich folgende Formen: in dem strengeren Dorismus a) die erste Form auf σίω, doch nur vor o und ω³); so auf Kret. Inschr., als: βοαθηλώ, προλειψίω, πραξίσμεν, φυλαξίσμεν, χαριξιόμεθα, nach einer Liquida fällt das σ weg, als: ἐμμενίω; 3. Pl. ἀνανγελίοντι tab. Heracl. 1, 70. (= ἀναγγελοῦσι), ἀνακαθαρίοντι 1, 84 (= ἀνακαθαροῦσι), ἐπικαταβαλίοντι 1, 86 (= ἐπικαταβαλοῦσι); b) die zweite auf σῶ (aus σεω) gleichfalls in dem strengeren Dorismus; so auf Inschr.: ἐξῶ, ἐπιτραψῶ, πολεμησῶ, nach e. Liq. ohne σ, als: ἐμμενῶ; εε wird in dem strengeren Dorismus in η, in dem milderen in ει kontrahirt, so auf den Herakl. Taf.: ἐσσῆται, ἐγραξῆται, ἐγδικαξῆται, οἰκιδομησῆται, καρπευσῆται (aber im Akt. φυτευσεῖ, ἐμβαλεῖ u. s. w.); — δοξεῖτε Ar. Ach. 741. ξεῖτε 742. πει-

<sup>1)</sup> S. Bopp V. G. §. 655 f. - 2) S. Schleicher Compend. II. S. 617 ff. - 3) S. Ahrens dial. II. p. 211.

passioθε 743. γρυλλιξείτε 712. χήσείτε 747 (st. xal ήσ.). comme Epich. 98. πνιξείσθε 106 u. s. w.; c) nach Ausstossung des a kommt auf den Herakl. Tafeln bei den Stämmen, welche nicht auf eine Liq. auslauten, die Form σω vor, wobei jedoch nach Ahrens a. a. O. S. 213 durch die Betonung der Ausfall

Ahrens a. a. O. S. 213 durch die Betonung der Ausfall des ε bezeichnet sein soll, als: οἰσόντι 1, 102. δοκιμαζόντι 1, 70. ἐργαξόνται 1, 64 u. s. w.; die gewöhnlichen Formen auf σω, als: ποιήσομεν, ἀναγράψομεν πειρασόμεθα, ἀποδώσοντι, finden sich swar zuweilen auf Dor. Inschr., doch hält sie Ahrens für Fehler

der Steinmetze oder Abschreiber.

3. Diese zirkumflektirte Futurform in medialer Form auf σοῦμαι, das sog. Futurum Doricum, findet sich bei Homer nur in der III. Sing. ἐσσεῖται II. β, 393 u. s.; in der Attischen Mundart aber hat es sich bei folgenden Verben als Nebenform der gewöhnlichen auf σομαι erhalten: πλέω, schiffe, / πλυ, πλευσοῦμαι u. πλεύσομαι s. §. 343;

πνέω, hauche, / πνο, πνευσούμαι μ. πνεύσομαι β. 343; νέω, hauche, / πνο, πνευσούμαι μ. πνεύσομαι β. 343; νέω, schwimme, / νυ, νευσούμαι μ. νεύσομαι Hesych. β. 343; κλαίω, / κλαΓ, weine, κλαυσούμαι, gwhnl. κλαύσομαι β. 343; φεύγω, fliche, / φυγ, φευξούμαι μ. φεύξομαι β. 343; παίζω, scherze, παιξούμαι μ. b. Spät. -ξομαι; auch παίξω β. 343;

χέζω, χεσοῦμαι u. χέσομαι §. 343; πυνθάνο μαι, frage, πευσοῦμαι Aesch. Pr. 990, sonst πεύσομαι §. 343.

Anmerk. 2. Die Verdoppelung des c im Futur bei Homer (s. §. 66, 8, c) ist wohl zu unterscheiden von der im Aor. Denn in diesems ruht dieselbe entweder bloss auf metrischen Gründen oder auf Angleichung des Verbalcharakters; in dem Futur hingegen ist das zweite

o aus j durch Angleichung entstanden.

4. Bei den Verbis liquidis und wenigen anderen tritt statt der Endung σω die Endung έ-ω, kontr. ω (urspr. έ-σω); das ε ist entweder Hülfsvokal, da das Griechische gegen die Verbindung einer Liquida mit σ eine Abneigung hat, wie auch im Sanskrit viele Verben den Hülfsvokal i einschieben, als: vas-i-shja-tê (vestiri), oder das ε der Wurzel ἐσ (ἐσ-jω). So entstand z. B. aus dem ursprünglichen τεν-έσjω τεν-έσω τεν-έω τεν-ώ. Ausser den Verbis liquidis gehören noch hierher:

Die drei- oder mehrsilbigen Verben auf ιζ-ω (Char. δ), welche ausser der gewöhnlichen Futurform auf τσ-ω besonders in der Attischen Mundart eine Futurform auf τω bilden, indem sie den Charakter δ ausstossen und die Endung έσω nach Ausfall des σ in ω kontrahiren, als: νομίζ-ω νομιδέσω νομιδ-έω νομι-έω νομι-ώ, νομι-εῖς, εῖ u. s. w., F. Μ. νομι-οῦμαι, ῷ (εῖ), εῖται u. s. w. Doch wird auch die gewöhnliche Form auf ίσω zuweilen von den Attikern gebraucht, als: καθίσειν Xen. An. 2. 1, 4. νομίσεις Cyr. 3. 1, 27. ἀποκομίσει 7. 3, 12. φροντίσει Eur. Troad. 1223. κατοικτίσειν Heracl. 152. ψηφίσεισθε Isae. 1 §. 51. κομίσω Ar. Pl. 768. χαρίσομαι Thesm. 939 ).

S. Lobeck Parerg. p. 746 ad Soph. Aj. 560. Kühner ad Xen. An. 2. 1, 4.

zeh schon bei Homer kommt die Form auf im vor, als: **πτεριούσι II. λ, 455.** χ, 336. κτεριώ σ, 334. αγλαίζω αγλαίτω II. χ, 331. He rod ot 1) gebraucht von diesen Verben st durchweg die Form auf ι ώ, als: νομιεύμεν, νομιεύμεθα, χαριste, χαριεῖσθαι, χαριεῖ 2 p. (nach d. Medic. u. S, die übrigen χαριῆ), nepeiv u. s. w.; die gewöhnl. Form xatisoust 4, 190; aufgelöste ormen finden sich nirgends kritisch seststehend, so haben θεσπιέειν 135 nur 2 und drospuésiv 8, 68 nur 1 cod.; 7. 49, 1 schwankt ie Lesart zwischen χομίζεαι, χομίσαι, χομίζεται; whrschl. ist χομίσεαι ı lesen, Bähr mit Anderen liest xonleat, Schäfer xonléeat, Bredov

форац, kämpfe, F. b. Hom. (wie auch b. Spät.) µах-пооран mit gedehntem ε, μαγείται Il. υ, 26. μαγέονται β, 336; neuion.

μαχ-έσομαι; Att. μαχούμαι, §. 343;

ζομαι 🗸 έδ (σεδ), sed-eo, gwhnl. καθέζομαι, F. καθεδ-ούμαι §. 343; in gebähre, / τεκ, F. τεκεῖσθαι h. Ven. 127 §. 343; ενθ-άνω, lerne, / μαθ, F. μαθ-εῦμαι Theocr. 11, 60, §. 343; inte, falle, / πετ, dessen Auslaut in σ crweicht ist (s. oben ἐπεσον),

F. πεσ-ουμαι §. 343.

5. Folgende Verben bilden eine Futurform, welche, da ie des Futurcharakters o entbehrt und Präsensflexion hat, inslich die Gestallt einer Präsensform annimmt:

- ep. (ed-o), gwhnl. ἐσθίω, F. ἔδ-ομαι §. 343 unter ἐσθίω;

noch folgende epische Formen:

έθμαι u. βείομαι (2 p. βέη), b. Hom. §. 343, whrschl. v. 1/βα, also eigtl. ich werde wandeln, daher werde leben 2); - véoµai, gwhnl. werde gehen, kommen, selt. gehe, komme §. 343; txγεγά-ονται §. 343 unter γίγνομαι; — δήω, werde finden, antreffen §. 343; Buttmann I. §. 95, A. 20, führt δή-ω (aus δα-έω) auf die Wurzel δα, erkenne, lerne, zurück, also eigtl. ich werde erschauen, daher finden, Il. 1, 418. 685. v, 260 u. s.; — xεί-ω od. xέ-ω (xεῖ-μαι), will mich schlafen legen, §. 343; - endlich einige auf ύω, als: ἐρύουσι Il. λ, 454 (ubi v. Spitzn.), ο, 351. γ, 67; τανύουσι Od. φ, 174; έξανύω ΙΙ. λ, 365. υ, 452.

#### §. 228. Futurum Atticum.

Eine besondere Erwähnung verdient noch das sog. uturum Atticum, das seinen Namen von dem bei den ttikern vorzugsweise häufigen Gebrauche desselben hat. 'enn in der Futurform auf ow von zwei- oder mehrsilbigen ämmen dem o einer der kurzen Vokale: ă, ɛ, ː vorangeht, d die vorhergehende Silbe weder von Natur noch durch sition lang ist; so wird bei den Stämmen auf ε-ω und α-ω

<sup>1)</sup> S. Bredov. dial. Hdt. p. 378. — 2) S. Spitzner ad Il. o, 194. **852.** χ, **4**31.

die Endung έ-σω und ά-σω nach Ausstoss des σ in ω und bei den Stämmen auf ι (ιδ) die Endung ι(δ)-έσω in ιῶ kontrahirt.

- Die Flexion dieses Futurs ist der des Präsens der Verba contracta auf άω u. έω gleich, sowie auch die Ionier die Futurform auf éw ebenso wie die Präsensform offen lassen; z. B. ελάω (gwhnl. ελαύνω), ελά-σ-ω, F. a. ελῶ, ἄς, ἄ, ὅμεν, ᾶτε, ῶσ(ν), έλαν, έλων, ωντος; βιβάζω, βιβώ, ας, α υ. ε. w. §. 343; τελέω, πλί σ-ω, F. a. (ion. τελέω, έεις, έει u. s. w.) τελώ, εῖς, εῖ, οῦμεν, εῖπ, οῦσι(ν), τελέ-σ-ομαι (τελέομαι), τελοῦμαι, η od. εῖ, εῖται u. s. w.
- 3. Ueber den Gebrauch dieser Futurform ist Folgender zu bemerken:

a) Sie findet nur statt im Indikat., Infin. u. Partizipe, fast nie im Optat., also: τελῶ, τελεῖν, τελῶν; aber: τελέσομι

doch βαδιοίμην Ar. Pl. 90. b) Von den Verben auf άω und έω nehmen diese Form nur an: ἐλάω (ἐλαύνω), treibe, τελέω, vollende, καλέω, rufe und nach Moeris p. 17 (ubi v. Piers.) ἀλέω, mahle, - von der Verben auf άννυμι und έννυμι alle auf άννυμι, als: σχεδάνυμι zerstreue, σχεδάσω, σχεδώ §. 343, σχεδάσομαι, σχεδώμαι §. 343, π άμφιέννυμι άμτιέσω, άμτιῶ §. 343 unter εννυμι; auch στορῶ §. 343 - alle auf (ζω (§. 227, 4), u. zwar war bei diesen die Attisch Form gebräuchlicher; — bei den Verben auf άζω bildet dies Futurform nur eine Nebenform, die bei einigen Verben m einzeln gefunden wird, als: δικάν §. 343, κατασκιώσι Soph. OC. 40 έξετωμεν §. 343, sehr gewöhnlich von βιβάζω s. Nr. 2. [πελάτε m Soph. Ph. 1150 an e. lyr. St., an den fibrigen Stellen der Tra sind πελῶ Aesch. Pr. 282. πελῶσ' Soph. OC. 1060. πελᾶν El. 49 Präsensformen v. πελάω ]; ἀποδοχιμᾶ Hdt. 1, 199. δικᾶν 1, 9 in der Alexandrinischen Mundart kommen auch von anderen Verb auf άζω solche Futurformen vor, wie von άγοράζω, άρπάζω, έτοιμάί u. a. <sup>2</sup>).

An merk. 1. Zuweilen jedoch gebrauchen die Attiker von den ang gebenen Verben die gewöhnliche Futurform, als: ἐλάσω Xen. Cyr. 1. 20. ἐλάσοντας An. 7. 7, 55. τελέσουσιν 8. 6, 3. διατελέσω 1. 6, 3. Dem. §. 66. χαλέσεις X. Cyr. 2. 3, 22. ἐπιχαλέσεται Lycurg. c. Leocr. §. 17. πας χαλέσειν Dem. 8 §. 14. διαβιβάσοντες X. An. 4. 8, 8. 5. 2, 10. πελάσω Ει Εl. 1332. Or. 1684. χρεμάσω Κοmik. Alcaeus b. Meineke T. II. 8: χομίσουσιν Pl Civ. 2. 370, e. ψηφίσεσθε Isae. 1 §. 51. ἐχπετάσουσι Ευτ. Ιτ Τ. 1135. ἀναβιβάσεται Andoc. de myst. 19, 148; so auch διχασόμενοι Hdt. 1, ξ

Anmerk 2. Verben aber, deren Futur auf άσω, ήσω, ώσω ausgel können die Futurform auf ω nicht annehmen. Die Stellen, die man daf angeführt hat, sind entweder verderbt oder lassen eine andere Erkläru angeführt hat, sind entweder verderbt oder lassen eine andere Erkläruzu, z. B. Andoc. 1 §. 149 lässt sich άποστερεῖσθε sehr gut als Präs. at fassen; Plat. Phaed. 62, d. hat Stallbaum die Lesart ἐπωελεῖσθει n den meisten und besten codd. in ἐπωελεῖσθει geändert; Thuc. 6, 23 h Bauer nach guten codd. οἰκιοῦντας st. οἰκειοῦντας hergestellt: ib. 1, 62, 8. 4, 85 erklärt Poppo das Präsens ἐλευθεροῦν richtig durch liber torem esse; 3, 58 δουλώσετε... ἰερά τε... ἐρημοῦ τε ist ἐρημοῦτε tro des vorhergehenden Fut. als Präsens aufzutassen, da durch jenes d Zukunft schon bezeichnet ist. Die Notiz des Antiatt. b. Bekk. An. I, δεούμεθα ἀντὶ τοῦ δεηθησόμεθα (od. vielmehr δεήσομεθα), Ἐπίχαρμος Δι

<sup>1)</sup> S. Ellendt L. Soph. H. p. 544. - 2) S. Maittaire dial. p. 6

zalisve beruht wol auf einem Irrtume. Von den Futurformen κατακλετες u. κατακλετε bei dem Komiker Eupolis in Bekk. An. III. 1290 st. κατακλείσεις -κλείσει (von d. St. κλεε gebildet) urtheilt Meineke frag. com. T. II, 1. p. 544, sie seien von barbaro aliquo in Eupolidis fabula gesagt, vgl. Buttm. I. §. 95, A. 19.

4. Auch in der Homerischen Sprache finden sich einzelne Beispiele jener Futurform, als: τελεῖ Il. δ, 161 (ubi v. Spitzn.), τελεῖσθαι Od. χ, 215, meist aber in offener Form, als: τελέω Od. δ, 485. τελέω Il. θ, 415. τελέωσι ι, 156 u. s. αλέωθαι Od. γ, 226 δ, 664 u. s. αλέων Od. δ, 532 u. s. αλέωσα Od. ν, 412. αορέει Il. θ, 379. αορέεις ν, 831; bei den Verben auf a mit Assimilation des Vokals, als: αρεμά-ννυμι F. αρεμώω, ἐντά-ω ἀντιόω, ἐλά-ω ἐλόωσι ἐλάαν, δαμά-ω δαμόωσιν, δαμάς, s. über alle §. 343. Herodot sagt καλέσω (3, 74 συγκαλέσειν), d. Part. πλέων gehört zum Präsens 1).

#### \$29. c) Zusammengesetztes Futurum exactum und zusammengesetzte Futura Passivi.

1. Das Futurum exactum besteht aus dem medialen Perfektstamme mit dem Futur von slvat, und zwar mit medialer Endung (ε) σομαι, als: τρίβ-ω (τέ-τριβ-μαι) τέ-τριμ-μαι (υπρήβ-σομαι) τε-τρίψομαι, vgl. das Latein. F. ex., z. B. cep-i cep-ero, mav-i amav-ero. Jedoch ist bei den Verbis puris hinsichtlich der Quantität zu bemerken, dass, wenn das Perf. M. od. P. den Stammvokal kurz, das Fut. Act. u. M. aber lang hat, derselbe auch in Fut. ex. lang ist, als: λύω λέ-λυ-μαι F. λύ-σω F. ex. λε-λύ-σομαι, the, binde, δέ-δε-μαι F. δή-σω F. ex. δε-δή-σομαι. In der ächten thes. Sprache kommt von dem F. ex. das Partizip nicht vor, und Th. 7, 25 ist mit fast allen codd. διαπολεμησόμενον m. pass. Bdtg. st. διαπεπολησόμενον, das nur Vat. hat, zu lesen, nur γεγραψόμενος Hipper. 4, 80 Lit., aber m. d. Var. γραψόμενος, μεμνησόμενος Luc. pro imag. 9. Char. 1. m. d. Var. μεμνημένφ. δεδησόμενος Luc. Tox. 35 m. d. V. δεθησόμενος, είρησόμενος 3, 516 m. d. V. ρηθησόμενος, Galen. 15. 18. Ael. n. a. 16, 362). Nur folgende Verben haben die aktive Form, neben welcher auch die mediale gefunden wird, jedoch seltener bei den Klassikern als bei den Späteren 3):

δνή-σχω, sterbe, Pf. τέ-θνη-κα F. ex. τε-θνήξω §. 343 u. τε-

bykoua meist b. den Späteren, §. 343;

δείδ-ω, fürchte, δε-δοιχήσω von Macrob. p. 304 Bip., als den

Symkusanern eigentümlich, erwähnt 4);

-στη-μι, stelle, Pf. ξ-στη-κα, stehe, F. ex. ξ-στή-ξω, werde stehen, (Hom. epigr. 15, 14. Ar. L. 634. Dem. 20, 37, καθ- Thuc. 3, 37 u. 102, ξστήξοι Plat. Conv. 220, d. ἀφεστήξει Civ. 587, b. καθεστήξει öfters b. Plat. u. A.); ξ-στήξομαι Xen. Cyr. 6. 2, 17. Ven. 10, 9. Eur. J. A. 675. Com. fr. Hegesipp. 4, 480. und Spätere;

S. Bredov. dial. Hdt. p. 339. — 2) S. Veitch Greek Verbs irreg.
 476 f. — 3) S. Elmsley ad Ar. Ach. 590. — 4) S. Ahrens dial.
 P. 296.

# <sup>\*</sup>574 Tempusbild. — Zusammenges. Plusqua. Act. §. 230.

χαίρω, freue mich, Pf. b. Hom. κε-χαρ-η-ότα, erst b. Hdt. κεχαρ-η-κα s. §. 223, 5), daher F. ex. κε-χαρ-ήσω, κεχαρησέμεν u. κεχαρήσομαι ep. §. 343.

Anmerk. 1. Die epischen Fut. κεκαδήσω / καδ, ἀκαγήσω / όχ, πεπιθήσω / πιθ sind nicht F. ex., sondern aus dem Aor. II. entstandene Futurformen, in welchen die Reduplikation nicht die vollendete Handlung ausdrückt, sondern nur eine Verstärkung des Begriffes bezeichnet. Vgl. §§. 195, 7 u. 203, 1.

Anmerk. 2. Für das Aktiv hat ausser den angegebenen Fillen die Griechische Sprache keine besondere Form geschaffen, sondern bedient sich, wo es nöthig ist, der Umschreibung durch das Participim Perf. und das Futur εσομαι, als: γεγραφώς εσομαι, sowie diess im Lateinischen bei dem Fut. ex. Passivi geschieht, als: scriptus ero.

2. Die passiven Futura sind aus den passiven Aoristen (§. 222) gebildet, indem an dieselbe das Futur von είναι (σομαι) antritt, als: ἐ-τρίβ-ην τριβ-ή-σομαι, ἐτόφ-θ-η-ν τυφ-θ-ή-σομαι. Die Homerische Sprache kennt das Fut. I. Pass. noch gar nicht, und von dem Fut. II. P. hat sie nur Einmal μεγήσεσθαι m. intrans. Bdt. Il. x, 365 ἀλλ' ὅτε δὴ τάχ' ἔμελλε μιγήσεσθαι φυλά-κεσσιν, wofür sie sonst μίξεσθαι gebraucht; den Begriff des passiven Futurs drückt sie sonst überall durch das mediale Futuraus, als: Il. ξ, 481 ὧδε κατακτανέεσθε καὶ ὅμμες. ι, 626 οὐ γάρ μοι δοκέει μύθοιο τελευτὴ | τῆδέ γ' ὁὸῷ κρανέεσθαι. μ, 66 ὅθι τρώσεσθαι ὁίω. ω, 729 πόλις . πέρσεται. Od. α, 123 παρ' ἄμμι φιλήσεαι. Il. ε, 653 σοὶ δ' ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον . . | ἐξ ἐμέθεν τεύξεσθαι. ω, 355 τάχα δ' ἄμμε διαβραίσεσθαι ὁίω.

An merk. 3. Nach Ahrens dial. II. p. 289 hatte in der Dorischen Mundart das Fut. Pass. die Personalendungen des Aktivs, als: ἐπιμεληθησεῖ st. ἐπιμεληθήσεται (oder m. Dor. Endung μεληθησεῖται), φανήσειν st. φανήσεσθαι, δειχθησοῦντι; aber Archimedes gebraucht in der Regel die gewühnliche Form, als: δειχθήσομαι, τμαθήσομαι u. s. w.

# §. 230. d) Zusammengesetztes Plusquamperfectum Activi.

- 1. Die Sprache hat allerdings einen Versuch gemacht eine einfache aktive Plusquamperfektform zu bilden ), aber nur für einzelne Personen. So finden wir bei Homer von dem Perf. δεί-δι-α die I. u. III. Pl. Plpf. ἐ-δεί-δι-μεν, ἐ-δεί-δι-σαν, von dem verschollenen Perf. πέ-πιθ-α die I. Pl. Plpf. ἐ-πέ-πιθ-μεν, ferner ἐἐπτην, ἐκγεγάτην, μέμασαν, ἀπετέθνασαν, ἴσαν ( / Fιδ, Pf. οίδ-α), ξ-στα-τον, ξ-στα-τε, ξ-στα-σαν, von denen einige sich selbst bis in die spätesten Zeiten erhalten haben. Zum Theil half sich die Sprache dadurch, dass sie dem Perfektstamme die Personalsuffixe des Imperfekts gab, als: ἐ-μέ-μηκ-ον, ἐ-πέ-φυκ-ον §. 343.
- 2. Aber seine vollständige Ausbildung erhielt das Plusquamperfekt erst dann, als die Sprache ihre Zuflucht zu der Zusammensetzung des Perfektstammes mit dem Imperfekt des Verbs εἶναι nahm, das ursprünglich mit dem Augmente ἦσ-α-ν u. ohne Augm. ἔσ-α-ν (lat. er-a-m st. es-a-m) lautete; nach Ausfall

<sup>1)</sup> Curtius Beiträge I. S. 231.

# §.231. Besondere Eigentümlichk. in d. Tempusbild. 575

des c (§. 15, 3) u. Abwerfung des v entstand die Form &-a, wie sie such wirklich noch bei Homer gefunden wird; also: έ-γε-γόν-εα u. kontr. έ-γε-γόν-η, έ-γε-γόν-εας u. s. w., s. §. 213, 3. Aus der III. P. Sing. auf at entwickelte sich eine neue Formation auf an, aις, ει, ειτον u. s. w.; in der III. Plur. jedoch hat sich die Endung εσ-αν (= ησ-αν) erhalten, als: ἐγεγράφεσαν, ἐπεποίηκεσαν; erst bei den Späteren findet sich öfters die Endung etcav 1), in den älteren Schriftstellern zuweilen auch als Variante, vgl. s. B. Xen. An. 3. 5, 18. 4. 2, 14. 6. 5, 31 u. s. w. Im Lat. Plpf. tritt die Zusammensetzung ungleich deutlicher hervor, als: cep-eram, amay-eram. Auch findet bisweilen eine wirkliche Umschreibung mit είναι statt, so im Opt. συνειληφώς είη Xen. Hell. 4. 8, 16. προσειληφώς είη 35.

# Besondere Eigentümlichkeiten in der Tempusbildung.

§. 231. a) v und ev.

1. Folgende auf υ auslautende Verbalstämme: πλυ, πνυ, to, w, ρυ, χυ sind einer mehrfachen Tempusbildung fähig, indem das v sich theils erhält, theils sich zu ev steigert, theils sich vor einem Vokale zu dem Spiranten erhärtet, dann aber nach §. 16, 3, n) wieder ausfällt. In der Lesbischen Mundart indet die Steigerung des v zu ev schon im Präsens statt, als: n n veύ-ω, θεύ-ω u. s. w., in der gewöhnlichen Sprache aber in Präsens das υ ausgefallen, als: πλέ-ω, πνέ-ω u. s. w. (entst. aus πλέF-ω, πνέF-ω u. s. w.), in den übrigen Zeitformen jedoch grössten Theils zu so gesteigert.

τλί-ω (Lesb. πλεύ-ω), schiffe, F. πλεύ σομαι u. σουμαι, A. ε-πλευ-σα, Pf. πέ-πλευ-κα u. s. w., §. 343;

τνί-ω (L. πνεύ-ω), wehe, F. πνεύ-σομαι u. σουμαι, A. ε-πνευ-σα, Pf. πέ-πνευ-κα u. s. w., §. 343; Μα (L. θεό-ω), laufe, F. θεύ-σομαι §. 343;

w-w (L. νεύ-ω), schwimme, F. νεύ-σομαι u. σοῦμαι, A. ε-νευ-σα, Pf. νέ-νευ-χα §. 343;

🎮 (L. ρεύ-ω), fliesse, A. nach der Konj. auf μι ἐρρύην, F. ρυήσομαι, Pf. έρρύηκα; seltener ρεύ-σομαι, έρρευ-σα, §. 343;

χέω (L. χεύ-ω), giesse, F. ep. χεύ-ω, gwhnl. χέ-ομαι, A. ep. ε-χευ-α, gwhnl. ε-χε-α, entst. aus χέΓ-ομαι, ε-χεΓ-α, Pf. κέ-χυ-κα, A. P. i-χύ-θην u. s. w., §. 343.

Anmerk. 1. Das ausgefallene v oder F im Präsensstamme wird in der ep. Sprache häufig durch ι ersetzt, in πλείω, πνεί-ω, θεί-ω, ρεί-ω,

2. Eine ganz ähnliche Erscheinung zeigt sich bei den drei Verbalstämmen: χαυ, χλαυ, δαυ, welche in ihrer Tempusbildung das v theils beibehalten, theils schwinden lassen, und zwar entweder so, dass es durch Dehnung des a in at oder ā ersetzt wird, oder auch ohne allen Ersatz.

<sup>1)</sup> S. Lobeck ad Phryn. p. 150.

καί-ω, Ait. κά-ω ohne Kontr., brenne, trans., καύ-σω, ἔ-καυ-σα u. s. w ep. ἔ-κη-α, A. II. ἐ-κα-ην, brannte intr., §. 343;

κλαί-ω, Att. κλά-ω, ohne Kontr., weine, κλαύ-σομαι, Ε-κλαυ-σα υ. s. w **§**. 343;

δαί-ω, zünde an, Pf. δέ-δη-α (aus δέ-δαυ-α), Pass. δε-δαυ-μέκ s. §. 343.

3. Auch einige andere Verben, welche im Präsen stamme die Steigerung des v zu av angenommen habe schwanken in der Tempusbildung zwischen zu und υ, al πεύθ-ομαι, poet. (gwhnl. πυνθ-άνομαι), forsche, μ πυθ Α. ἐ-πυ όμην, Pf. πέ-πυσ-μαι, aber F. πεύ-σομαι; — σεύω, poet., schättl ν συ, Α. έσσευ-α, aber Pf. Μ. έσσυ-μαι, Α. Ρ. ἐσσυθην; — τεύχbereite, 🖊 τυχ Pf. P. τέ-τυγ-μαι, Plpf. έ-τε-τύγ-μην, aber III. I ἐ-τε-τεύχ-ατο, Α. ἐ-τύχ-θην; — φεύγ-ω, fug-io,  $\nu$  φυγ ἔ-φύγ-κε-φυγ-μένος Il. ζ, 488 u. s., aber Pf. πέ-φευγ-α u. s. w. S. üb diese Verben §. 343.

# §. 232. b) Synkope.

1. Einige Verben stossen in einigen Formen den Stamt vokal, welcher zwischen zwei Konsonanten steht, aus (Sy kope §. 43). Aus der Prosa gehören hierher: πέτομαι ( / πετ), fliege, F. πτήσομαι. Aor. ἐπτόμην, πτέσθαι, §. 34

έγείρω ( / έγερ), wecke, Aor. ήγρόμην, wachte, §. 343. Hier kann man zusammenstellen das Partizip Aor. von:

άγείρω (μ άγερ), versammle, Ep. A. II. M. Part. άγρόμεν §. 343;

ἔρχομαι, gehe, A. II. ἦλθον, Ι. ἐλθεῖν u. s. w. v. ἘΛΕΥΘ, §. 34 επω ( / σεπ) bin um Etwas, tracto aliquid, A. II. έσπον (aus Ε-σεπ

§. 198 b, 4) περιέσπε, περισπεῖν §. 343; itber d. A. II. έσπόμην s. §. 203, 2;

έγω, habe. A. II. έσγον (aus έσεγον §. 198 b, 4) §. 343; πράσσω, eigtl. dringe durch, dann richte aus, thue, st. περάσσω, περάω, περαίνω;

el-μί (1/ έσ), bin, F. dritte Pers. έσ-ται st. έσ-ε-ται.

2. Aus der Dichtersprache gehören ausser dem wähnten: ἀγρόμενος hierher:

πέλω und πέλομαι, versor, nur Praes. u. Impf. (poet. u. Dor. Ve Epische Partizipien: ἐπιπλόμενος, περιπλόμενος; Impf. mit c Augm.: ἔπλε (s. Spitzn. ad II. μ, 11), ἔπλετο, ἔπλεο, ἔπ aber ohne Augm. b. Hom. πέλεν, s. d. Vrbrz. §. 343.

φέρ-ω, fero, Impr. φέρ-τε Il. ι, 171. γίγνομαι, werde, A. II. Ε-γεν-το Sapph. 9. επίγεντο Theogn. 640.

3. Am Häufigsten tritt diese Synkope hinter der Rec plikation ein, auch in der Prosa.

#### a. im Praesens.

γίγνομαι, werde, st. γι-γένομαι V γεν. ίσχω, halte, st. σισέχω, / σεχ. ໃζ-ω (aus ໃδ-j-ω), setze, 🗸 σεδ, st. σι-σέδ-j-ω, σισέζω. θρίζ-ω, mahe, poet. st. θερίζω, Aesch. Ag. 522 έθρισεν. μήνω, bleibe, poet. st. μι-μένω. rint-ω, falle, st. πι-πέτω, / πετ.
πατ-ω, gebäre, / τεκ, st. τι-τέκ-ω mit Umstellung, da die Griechi-

schen Wohllautsregeln die Verbindung von Tx nicht dulden. τι-τραίν-ω, bohre, / τερ, st. τε-τεραίνω, A. έ-τέ-τρην-α u. s. w., vgl. τερέω Hesych., τέρετρον.

#### b. im Perfekt.

επάνομι, breite aus, πέπταμαι.

zirre, falle, γ πετ, πέπτωχα st. πε-πέτ-ω-χα mit gedehntem Hülfsvokale o, vgl. ἐδ-ήδ-ο-κα v. ἔδω, όμ-ώμ-ο-κα V όμ (όμ-νυμι). μίω, curae sum, ep.: μέμβλεται st. με-μέλ-ηται, μέμβλετο §. 343.

#### c. im Aor. II.

πλομαι, muntere auf. Episch: ἐκεκλόμην. thuov, ετετμον, traf an, defektiver Aor. in der epischen Sprache, Conj. τέ-τμης, η, / τεμ, §. 343. ΦΕΝω, tödte, ep.: ἔπεφνον. Ueber έσπόμην st. σε-σεπ-όμην s. §. 198 b, 4.

#### §. 233. c) Metathesis.

Die Metathesis der Liquidae (§. 70) tritt in der Tem-Pusbildung mehrerer Verben ein, theils um leichtere oder wohllautendere Formen zu bilden, theils in der Dichtersprache, m die Positionslänge aufzuheben, als: δαρθάνω, schlafe, ep. δράθον, δέρχομαι, se he, poet. ἔδράχον, πέρθω, verwiiste, poet. Expedov.

1. In der gewöhnlichen Sprache erleiden folgende Verben die Metathesis:

βάλλω, werfe, βλα: Pf. βέβληκα. P. Μ. od. P. βέβλημαι. Α. P. έβλήθην. δαμάω, gwhnl. δαμάζω, bändige, δμα: Pf. δέδμηκα, δέδμημαι. A. P. έδμήθην. So:

το, baue (meist. poet. u. Ion.), δμε: Pf. δέδμηκα, δέδμημαι. θνήσκω, sterbe, / θαν (Α. ἔθανον), θνα: Pf. τέθνηκα. καλέω, rufe, κλα: Pf. κέκληκα.

<sup>λά</sup>μνω, laboro, √ καμ (Α. ἔκαμον), κμα: Pf. κέκμηκα. <sup>ἀκ</sup>έλλω, σκελέω, dörre, σκλε: Pf. ἔσκληκα. F. σκλήσομαι. Α. Łozdny.

τεμνω, schneide, / τεμ (Α. Ετεμον), τμε: Pf. τέτμηκα.

τλήσομαι, werde ertragen, Α. ἔτλην, / ταλ, vgl. d. ep. **ἐ-τά**λ-ασα.

2. In der Dichtersprache:

**Φμαρτάνω, fehle. A. II. ημαρτον, ep. ημβροτον (st. ημροτον),** wegen des eingeschobenen β s. §. 69, 1.

βλώσκω gehe (st. μλώσκω, §. 58, 5), γ μολ (Α. ἔμολον), Pf. μέμβλωκα (st. μέμλωκα), §. 69, 1.

δαρθάνω, schlafe, A. έ-δαρθ-ον, ep. έδραθον.

δέρκομαι, sehe, blicke, A. έδρακον.

δρώσκω, springe, 1/ θορ, A. II. Ε-θορ-ον.

# 578 Uebergang d. Perfektform in die Präsensform. §.234.

πέρθω, verwüste, A. II. poet. ἔπραθον.

έπορον, gab, ertheilte, Pf. πέπρωται, πεπρωμένος, vom Schick. sal bestimmt.

τέρπω, er götze, A. II. P. ἐτάρπην und ἐτράπην.

Anmerk. Wenn der Stamm des Verbs auf einen Vokal ausgeht, so verschmilzt bei eintretender Metathesis dieser Vokal mit einem darauf folgenden in einen Mischlaut. Diess findet statt a) bei folgenden Verben in der Flexion:

κερά-ννυμι, mische, Pf. M. od. P. κέκρα-μαι st. κε-κρέα-μαι (Ιο n.

κέχρημαι), Α. Ρ. ἐχράθην (Ion. ἐχρήθην).

πιπράσχω, verkaufe (st. πιπρεάσχω) von περάω (daher F. περάσω). Ρί. πέπρακα, πέπραμαι, Α. Ρ. ἐπράθην, Γ. πεπράσομαι.

στορέ-ννυμι, breite aus, Nbf. στρώννυμι (st. στρεό-ννυμι), στρώστω, έστρωσα, έστρωμαι, έστρώθην.

πελάζω, appropinquo, poet. Att. ἐπλάθην; ep. Aor. ἐπλήμην, Att. ἐπλάμην. Pf. M. ep. πέπλημαι, Att. πέπλαμαι.

b) im Stamme selbst bei dem Verb: θράττω (Impr. θράττε), bringe in Unordnung (entst. aus ταράσσω, also: τραάσσω), Att. Nbf. von ταράσσω, A. έθραξα. — Ep. Pf. τέτρηγα, bin unruhig, stürmisch.

# §. 234. d) Uebergang der Perfektform in die Präsensform.

Eine ganz besondere Eigentümlichkeit der Griechischen Sprache in der Tempusbildung ist der Uebergang de 🗲 Perfektform in die Präsensform. Da das Griechisch Perfekt oft Präsensbedeutung annimmt, z. B. δέδοικα, eigt ich habe mich gefürchtet und bin nun in Furcht, ich fürchte; so lag es der Sprache nah die Endungen der Perfektform in die der Präsensform zu verwandeln und so die Perfektform zu einer wirklichen Präsensform umzustempeln. Dieses Verfahren ist namentlich dem Sikelischen Dialekte eigen, wie wir §. 213, 3 gesehen haben; nach Greg. C. 621 sollen auch die Aeolier das Partic. Pf. mit der Endung ov st. ως gebildet haben, als: νενοήκων; auch in der epischen und neuion. Sprache finden sich einige solche Formen, die wir hier anführen wollen:

ἀνήνοθα, dringe hervor ('ANEΘΩ): ἀνήνοθε bei Hom. Prf. mit Präsens- u. Imperfektbedeutung (II. λ, 266) zugleich, und ἐνήνοθα (ἘΝΕΘΩ), ἐπενήνοθε, κατενήνοθε, liegt u. lag darauf,

vgl. Il. β, 219. x, 134. S. §. 202. ανωγα, befehle, ανώγει 3. praes. Hom. u. Hdt.; ανώγετον, ήνωγον od. ανωγον als Impf. Hom., daher auch ep. ανώξω, ήνωξα, s. §. 343;

γέγωνα, rufe, davon das ep. Imp. zugleich mit Aoristbdtg. ἐγέγωνε(ν) u. ohne Augm. γέγωνε(ν); aus γεγώνω entstand ein neues Präsens: γεγωνέω, s. §. 343;

γίγνομαι, werde, γεγάκειν / γα Pind. O. 6, 49.

ΔΑω, lehre, lerne, δέδαα, lerne, davon ep. δεδάασθαι (v. δεδάομαι) kennen lernen, erforschen;

δείδια ep., fürchte, davon ep. das Impf. δείδιε §. 343 unter δίω: über ősőolxo s. §. 213;

# §. 235. Konjugation d. Verben auf w insbesondere. 579

xλάω, κάκλαγγα (ep. κάκληγα) mit Präsensbdtg.: töne, schreie, davon ep. κεκλήγοντες §. 343;

ληθένω, ἐκληθ., mache vergessen §. 343, Hom., ἐκλελάθοντα, vergessen machend, Theocr. 1, 63; doch da das Pf. ἐκλέλαθα (ἐκλέληθα) lautet, so muss man entweder wegen des kurzen α mit Buttmann II. §. 114. S. 233 annehmen, Theokrit habe dieses Partizip von dem Hom. Aor. II. ἐκλέλαθον gegen die Analogie gebildet, oder mit Ahrens ἐκλάθοντα schreiben;

μημάομαι, μέμηκα, blöke, ep. I. ἐμέμηκον Od. ι, 439, §. 343; ρτηίω, ἔρρίτγα, schaudere, davon das Part. ἐρρίτοντι Hes. sc. 228; φρίτω, schaudere, πεφρίκοντας Pind. P. 4, 183;

φύω, bringe hervor, πέφυκα, bin gewachsen, bin da, ep. Impf. ἐπέφυκον, §. 343;

ΧΛΛΔω, bei Pind. κεγλαδώς, strotzend, davon κεγλάδοντας, κεγλ άδειν, §. 343.

#### A. Konjugation der Verben auf w insbesondere.

#### §. 235. Vorbemerkungen.

- 1. Nachdem wir sämmtliche Bestandtheile des Verbs sowol in der älteren Konjugationsform auf  $\mu_l$  als in der jüngeren auf  $\omega$  betrachtet haben, wollen wir nun die den besonderen Klassen von Verben in beiden Konjugationen angehörenden Eigentümlichkeiten übersichtlich zusammenstellen und durch Paradigmen erläutern. Wir beginnen mit der Konjugation auf  $\omega$ , weil die bei Weitem meisten Verben dieser folgen, und die Konjugation auf  $\mu_l$  nur auf wenige Formen beschränkt ist.
- 2. Zuvörderst lassen wir eine allgemeine Konjugationstabelle folgen, welche sämmtliche Formen der Verben auf wenthält. In derselben ist ein Verbum purum zu Grunde gelegt, weil sich in ihm die einzelnen Bestandtheile der verschiedenen Zeitformen am Deutlichsten darstellen. Da aber die Verba pura die sog. Tempora se cunda nicht bilden (§. 190, A. 1), so werden dieselben aus Verbis impuris (τρίβ-ω, reibe, λείπ-ω, Stamm λιπ, lasse, φαίν-ω, St. φαν, zeige) zur Ergänzung der vollständigen Konjugation hinzugefügt werden. Die mit gesperrter Schrift gedruckten Formen machen auf die Verschiedenheit der Haupt- und der historischen Zeitformen im Indikative, Konjunktive und Optative (§. 206, 4) aufmerksam. Die gleichlautenden, sowie die nur durch die Betonung unterschiedenen Formen sind durch ein beigefügtes Sternchen \* ausgezeichnet worden. Diejenigen Formen, deren Betonung von der allgemeinen Regel, dass der Ton bei dem Verb so weit vom Ende zurücktritt, als es die Beschaffenheit der letzten Silbe erlaubt (§. 217), sind durch ein beigefügtes Kreuz † bezeichnet.

# 580 Konjugation der Verben auf w insbesondere. §.236.

- 3. Die Namen Perfectum primum und secundum, Aoristus primus und secundus, Futurum primum und secundum Passivi sind statt der richtigeren: jüngere und ältere Perfekt-, Aorist- u. Futurform (§. 190, A. 1) der Kürze wegen beibehalten werden.
  - §. 236. Stellung des Optativs in der Konjungationstabelle.
- 1. Ueber die Stellung, welche ich in der folgend Konjugationtabelle dem Optative angewiesen habe, musich mich, obgleich die Sache eigentlich der Syntaxe angehörschen hier ausführlicher aussprechen, da meine Ansicht volden Beurtheilern meiner Griechischen Sprachlehren vielfact angefochten worden ist. Die Lehre, dass die Griechische Sprache neben dem Konjunktive noch einen anderen konjunktivischen Modus, den sogenannten Optativ, habe, also um einen konjunktivischen Modus reicher sei als andere Sprachen, hat sich von den Zeiten der alten Griechischen Grammatiker an bis auf unsere Zeit fortgepflanzt, und die neueren Sprachlehrer haben ihren ganzen Scharfsinn aufgeboten, um einen Unterchied der Bedeutung dieser beiden Konjunktive aufzuspüren.
- 2. Der Konjunktiv und der Optativ bezeichnen beide etwas Vorgestelltes, der Konjunktiv entspricht in seiner Bildung dem Indikative der Haupttempora, der Optativ dem Indikative der historischen Zeitformen. Der Optativ ist also seiner Form sowol als seiner Bedeutung nichts Anderes als der Konjunktiv der historischen Zeitformen anderer Sprachen; man vergleiche sum und sim, esam (eram) und essem, er steht und er stehe, er stand und er stände, er liegt und er liege, er lag und er läge u. s. w., φέρει und φέρη, ξ-φερον und φέροιεν, ἐ-βούλευσας und βουλεύσαις u. s. w. Aber keinem Grammatiker der Deutschen oder der Lateinischen Sprache ist es je in den Sinn gekommen die Formen in der Konjugation so zu ordnen:

Praes. Ind. er steht C. er stehe O. er stände stat stet staret
Impf. Ind. er stand stabat.

3. Was war nun die Quelle jener Irrlehre? Ohne Zweisel der Aorist, welcher beide Konjunktivsormen hat. Die alten Grammatiker schlossen daraus, diese beiden Formen müssten eine verschiedene Bedeutung haben, und da sie sahen, dass die eine Konjunktivsorm öfters in Wunschsätzen gebraucht werde, so legten sie derselben den höchst einseitigen Namen εὐκτική (Wunschmodus) bei. Sowie der Indikativ, so bezeichnen auch die übrigen Formen des Aorists die Handlung /

# \$236. Stellung d. Optativs in d. Konjugationstabelle. 581

Formen einen Gegensatz zu denen der übrigen Zeitformen, welche entweder die Entwickelung (den Verlauf, die Dauer) der Handlung oder das Bestehen der Handlung in ihrer Vollendung ausdrücken. So stehen sich einan und für sich selbst ohne alle Rücksicht auf ihre Beschaffenheit; daher bildet der Aorist in allen seinen ander gegenüber: der Konjunktiv des Aorists dem des Präsens und Perfekts, der Optativ des Aorists dem des Imperfekts und Plusquamperfekts, der Imperativ des Aorists dem des Präs. u. Perf. u.s. w. Hieraus geht deutlich hervor, dass der Aorist zwei Konjunktive haben muss. Das Nähere hierüber s. in der Syntaxe §. 369, 6 u. 7.

# 582 Allgemeines Paradigma der Verben auf . §. 237.

## §. 237. Allgemeines Paradigma der Verben auf w.

A (

| Tempora.              | Numeri<br>und<br>Personae. | Indicativus.                                                                         | Conjunctiv               |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       | N<br>Per                   | Indicativus.                                                                         | Haupttemp                |
|                       | S. 1.                      | βουλεύ-ω * ich rathe                                                                 | βουλεύ-ω * ich 1         |
|                       | 2.                         | βουλεύ-εις du räthst                                                                 | βουλεύ-τις du rat        |
| Praesens              | _ 3.                       | βουλεύ-ει er, sie, es räth                                                           | βουλεύ-η * er, sie,      |
| 1 Tucacha             | P. 1.                      | βουλεύ-ομεν wir rathen                                                               | βουλεύ-ωμεν wir          |
| Tempus-               | 2.                         | βουλεύ-ετε * ihr rathet                                                              | βουλεύ-ητε ihr ra        |
| stamm:                | 3.                         | βουλεύ-ο υσι(ν) * sie rathen                                                         | βουλεύ-ωσι(ν) 50         |
| βουλευ-               |                            |                                                                                      |                          |
| ·                     | D. 2.                      | βουλεύ-ετον * ihr beide rathet                                                       | βουλεύ-ητον <b>*</b> ihr |
|                       | 3.                         | βουλεύ-ετον * sie beide rathen                                                       | βουλεύ-ητον * εί         |
|                       | S. 1.                      | έ-βούλευ-ον * ich rieth                                                              |                          |
| Imper-                | 2.                         | έ-βούλευ-ες du riethst                                                               |                          |
| fectum                | 3.                         | έ-βούλευ-ε(ν) er, sie, es rieth                                                      |                          |
|                       | P. 1.                      | έ-βουλεύ-ομέν wir riethen                                                            |                          |
| Tempus-               | 2.                         | έ-βουλεύ-ετε ihr riethet                                                             |                          |
| stamm:                | 3.                         | έ-βούλευ-ον * sie riethen                                                            |                          |
| βουλευ-               | D. 2.                      | έ-βουλεύ-ετον ihr beide riethet                                                      |                          |
|                       | 3.                         | έ-βουλευ-έτην sie beide riethen                                                      | <u> </u>                 |
| <b>.</b>              | S. 1.                      | βε-βούλευ-χ-α ich habe gerathen                                                      | βε-βουλεύ-x-ω ich h      |
| Per-                  | 2.<br>3.                   | βε-βούλευ-χ-ας du hast gerathen                                                      | βε-βουλεύ-χ-ης du b      |
| fectum I.             | P. 1.                      | βε-βούλευ-x-ε(ν) * er, sie, es hat ger.<br>βε-βουλεύ-x-αμεν wir haben ger.           |                          |
| Tempus-               | 2.                         | βε-βουλεύ-x-ατε ihr habt gerathen                                                    | Konjunktiv de            |
| stamm:                | 3.                         | βε-βουλεύ-x-āσι(v) sie haben ger.                                                    | !                        |
| βε-βουλευ-χ-          | D. 2.                      | βε-βουλεύ-x-ατον * ihr beide habt ger.                                               |                          |
|                       | 3.                         | βε-βουλεύ-x-ατον * sie beide haben g.                                                |                          |
|                       | S. 1.                      | έ-βε-βουλεύ-x-ειν ich hatte gerathen                                                 |                          |
| Plusquam-             | 2.                         | έ-βε-βουλεύ-x-εις du hattest gerathen                                                |                          |
| perfectum I.          | 3.                         | έ-βε-βουλεύ-χ-ει er, sie, es hatte ger.                                              |                          |
|                       | P. 1.                      | έ-βε-βουλεύ-χ-ειμεν wir hatten ger.                                                  |                          |
| Tempus-               | 2.                         | έ-βε-βουλεύ-x-ειτε ihr hattet gerathen                                               |                          |
| stamm:                | D. 2.                      | έ-βε-βουλεύ-χ-εσαν sie hatten ger.                                                   |                          |
| βε-βουλευ-χ-          |                            | ἐ-βε-βουλεύ-x-ειτον ihr beide hattet g.<br>  ἐ-βε-βουλευ-x-είτην sie beide hatten g. |                          |
| Perf. II.             | ¦                          | πέ-φην-α 1) ich bin erschienen                                                       | πε-φήν-ω ich sei er      |
| Plpf. II.             | l                          | έ-πε-φήν-ειν <sup>2</sup> ) ich war erschienen                                       | i ve Ault-m terr per er  |
|                       | S. 1.                      | έ-βούλευ-σ-α ich rieth (ganz allge-                                                  | βουλεύ-σ-ω * ich         |
|                       | D. 1.                      | mein)                                                                                | habe gerathen            |
| Aoristus I.           | 2.                         | έ-βούλευ-σ-ας du riethst                                                             | βουλεύ-σ-ης du ra        |
|                       | 3.                         | έ-βούλευ-σ-ε(ν) er, sie, es rieth                                                    | habest gerathe           |
| Tempus-               | P. 1.                      | έ-βουλεύ-σ-αμεν wir riethen                                                          | wie der Konju            |
| stamm:                | 2.                         | έ-βουλεύ-σατε ihr riethet                                                            | Präsens.                 |
| βουλευ-σ-             | 3.                         | έ-βούλευ-σ-αν sie riethen                                                            |                          |
|                       | D. 2.                      | έ-βουλεύ-σ-ατον ihr beide riethet                                                    |                          |
|                       | 1 3.                       | έ-βουλευ-σ-άτην sie beide riethen                                                    | 1 1/2                    |
| Aor. II.              |                            | E-λιπ-ον ich liess zurück                                                            | λίπ-ω U. S. W.,          |
| λιπ-                  | 1 0 1                      | ξ-λιπ-ες u. s. w., wie d. Ind. d. Impf.                                              |                          |
| Futurum               | S. 1.                      | βουλεύ-σ-ω * ich werde rathen,                                                       |                          |
| βουλευ-σ-<br>1) Die F | l<br>lexion d              | wie der Indikativ des Präsens<br>es Perf. II. folgt durchweg der Flex                | •                        |

Die Flexion des Perf. II. folgt durchweg der Flexion des Perf. I.
 Die Flexion des Plpf. II. folgt durchweg der Flexion des Plpf. I.

#### H.

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           | Par                                                                          | ticipialia.                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           | Far                                                                          | ricipialia.                                                                                              |
| ptativus d. h. aktiv der histor. Tempora.                                                                                        | Imperativus.                                                                                                                                                                              | Infin.                                                                       | Participium.                                                                                             |
|                                                                                                                                  | βούλευ-ε rathe βουλευ-έτω er, sie, es soll [rathen βουλεύ-ετε * rathet βουλευ-έτωσαν, gewöhnlich βουλευ-όντων * sie sollen rathen βουλεύ-ετον * rathet beide βουλευ-έτων sie b. sollen r. | rathen                                                                       | : βουλεύ-ων<br>βουλεύ-ουσα<br>βουλεύ-ον †<br>G. βουλεύ-οντος<br>βουλευ-ούσης<br>rathend                  |
| out ich riethe ou du riethest ou er, sie, es riethe out wir riethen out ihr riethet out sie riethen out ihr b. riethet           |                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                          |
|                                                                                                                                  | βε-βούλευ-χ-ε <sup>#3</sup> ) habe ger.etc.<br>βε-βουλευ-χ-έτω<br>βε-βουλεύ-χ-ετε<br>βε-βουλευ-χ-έτωσαν, gewöhnl.<br>βε-βουλεύ-χ-ετον [βεβου-<br>βε-βουλευ-χ-έτων [λευ-χ-όντων            | z-évat †<br>gerathen<br>(zu)<br>haben                                        | βε-βουλευ-χ-ώς †<br>βε-βουλευ-χ-υῖα †<br>βε-βουλευ-χ-ός †<br>G. χ-ότος, χ-υίας, ge-<br>rathen habend     |
| 6-x-οιμι ich hätteger.<br>6-x-οις du hättest ge-<br>m u. s. w., wie der<br>tiv des Imperfekts.                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                          |
| eper,ich wäre erschien.                                                                                                          | πέ-φην-ε * erscheine                                                                                                                                                                      | πε-φη-<br>νέναι †                                                            | πε-φην-ώς †                                                                                              |
| tό-σ-αιμι ich riethe  for hätte gerathen  to-σ-αις od. ειας  tό-σ-αι * od. ειε(ν)  tό-σ-αιτε  τό-σ-αιτεν  τό-σ-αιτον  πυ-σ-α(την | βούλευ-σ-ον * rathe<br>βουλευ-σ-άτω<br>βουλεύ-σ-ατε<br>βουλεύ-σ-άτωσαν, gewöhnl.<br>βουλεύ-σ-ατον [-σ-αντων *<br>' βουλευ-σ-άτων                                                          | βουλεῦ-<br>σ-αι * †<br>gerathen<br>(zu)<br>haben<br>od. rathen,<br>zu rathen | βουλεύ-σ-ας βουλεύ-σ-ασα βουλεύ-σ-ασα Genitiv: βουλεύ-σ-αντος βουλεύ-σ-αντης gerathen habend od. rathend |
| tativ des Imperfekts                                                                                                             | λίπ-ε u. s. w., wie der Imperativ des Präsens                                                                                                                                             | λιπεῖν †                                                                     | λιπ-ών, ούσα, όν †<br>G. όντος, ούσης                                                                    |
| εύ-σ-οιμι ich würde r.,<br>e der Optativ d. Impf.                                                                                |                                                                                                                                                                                           | βουλεύ-σ-ειν                                                                 | βουλεύ-σ-ων etc.,<br>wie d. Part. d. Pr.                                                                 |

Der Imp. Perf. kommt nur von Verben vor, die im Pf. Präsensbedeutung annehmen, als: πέφηνε, erscheine.

|                                                           | äe.                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tempora.                                                  | Numeri<br>und<br>Personae.                                  | Indicativus.                                                                                                                                                                                                        | Conjuncti<br>der<br>Haupttemp                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Praesens Tempus- stamm: βουλευ-                           | S. 1<br>2.<br>3.<br>P. 1.<br>2.<br>5.<br>1.<br>2.<br>3.     | βουλεύ-ομαι ich berathe mich βουλεύ-η * [od. werde βουλεύ-εται {berathen βουλεύ-εσθε * βουλεύ-ονται βουλεύ-εσθον βουλεύ-εσθον * βουλεύ-εσθον *                                                                      | βουλεύ- ω μ αι ic βουλεύ-η * [1 βουλεύ-η ται [ π βουλεύ-η ται [ π βουλεύ-η ται βουλευ- ων ται βουλευ- ώμεθον βουλευ- αι ται βουλευ- αι ται βουλευ- αι ται βουλευ- αι ται βουλευ- αι ται βουλευ- αι ται βουλευ- αι ται βουλευ- αι ται ται ται βουλευ- αι ται ται ται ται ται ται ται ται ται |
| Imper-<br>fectum<br>Tempus-<br>stamm:<br>βουλευ-          | S. 1.<br>2.<br>3.<br>P. 1.<br>2.<br>3.<br>D. 1.<br>2.<br>3. | έ-βουλευ- ό μην ich berieth mich έ βουλεύ- ο υ [oder wurde έ-βουλεύ- ετο [berathen έ-βουλεύ- εσθε έ-βουλεύ- εσθον έ-βουλεύ- εσθον έ-βουλευ- όμεθον έ-βουλευ- έσθην                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Perfectum Tempus- stamm: βε-βουλευ-                       | S. 1.<br>2.<br>3.<br>P. 1.<br>2.<br>3.<br>D. 1.<br>2.       | βε-βούλευ-μαι ich habe mich be-   βε-βούλευ-σαι                                                                                                                                                                     | βε-βουλευ-μένος ή                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plusquam-<br>perfectum<br>Tempus-<br>stamm:<br>βε-βουλευ- | S. 1.<br>2.<br>3.<br>P. 1.<br>2.<br>3.<br>D. 1.<br>2.<br>3. | ε-βε-βουλεύ-μην   ich hatte mich   ε-βε-βούλευ-σο   [berathen oder   ε-βε-βούλευ-το   [war berathen   ε-βε-βούλευ-σθε   ε-βε-βούλευ-σθε   ε-βε-βούλευ-σθον   ε-βε-βούλευ-σθον   ε-βε-βούλευ-σθην   ε-βε-βούλευ-σθην | be hooven head Mrs                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aoristus I. Tempus- stamm: βουλευ-σ-                      | S. 1.<br>2.<br>3.<br>P. 1.<br>2.<br>3.<br>D. 1.<br>2.<br>3. |                                                                                                                                                                                                                     | βουλεύ-σ- ωμαι ich<br>βουλεύ-σ- η Φ<br>oder ich berr<br>etc., wie d. Kor                                                                                                                                                                                                                    |
| Aoristus II.                                              |                                                             | der Indikativ des Imperfekts                                                                                                                                                                                        | λίπ-ωμαι wie d. Kor                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Futurum                                                   | 8. 1.                                                       | βουλεύ-σ-ομαι ich werde mich<br>ber., wie d. Ind. des Präsens                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fulurum<br>exac <b>i</b> .                                | S. 1.                                                       | βε-βουλεύ-σ-ομαι ich worde mich<br>ber. haben od. werde ber. worden                                                                                                                                                 | sein, wie d. Ind. d. I                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# §. 287. Allgemeines Paradigma der Verben auf w. 585

# M.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        | Par                                                                                         | ticipialia.                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tativus d. h. tiv der histor. empora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Imperativus.                                                                                                                                                                           | Infin.                                                                                      | Participium.                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | βουλεύ-ου berathe dich od. βουλευ-έσθω [werde ber. βούλευ-εσθε * βουλευ-έσθωσαν, gewöhnl. [βουλευ-έσθων * βουλεύ-εσθον * Βουλευ-έσθων *                                                | βουλεύ-ε-<br>σθαι mich<br>(dich,sich)<br>(zu) bera-<br>then oder<br>ber. (zu)<br>werden     | βουλευ-όμενος<br>βουλευ-όμενον<br>βουλευ-όμενον<br>mich (dich, sich)<br>berathend oder<br>berathen wer-<br>dend                      |
| olumin beriethe  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich oder  olumin mich o |                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | βε-βούλευ-σο habe dich bera-<br>βε-βουλεύ-σθω [then od. sei<br>[berathen<br>βε-βούλευ-σθε *<br>βε-βουλεύ-σθωσαν, gewöhnl.<br>[βε-βουλεύ-σθων *<br>βε-βούλευ-σθον *<br>βε-βουλεύ-σθων * | (dich,sich)                                                                                 | βεβουλευ-μένος † βεβουλευ-μένη βεβουλευ-μένον † mich (dich, sich) berath. habend oder berathen worden seiend                         |
| sivec etgy ich hätte pivoc etgc [mich pivoc etg [berathen pivoc etgtz   wäre pivoc etgtz   wäre pivoc etgtz   tathen pivoc etgtz   [wor- pivoc etgty   [wor- pivoc etgty   [wor- pivoc etgty   [den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                      |
| -σ-α(μην ich hätte -σ-αιο [mich berσ-αιτο [od. beσ-αισθε [mich -σ-αιντο -σ-αιντο -σ-αιντο -σ-αισθον -σ-αισθον -σ-αισθον -σ-αισθον -σ-αισθον -σ-αισθον -σ-αισθον -σ-αισθον -σ-αισθον                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | βούλευ-σαι * berathe dich<br>βουλευ-σά-σθω<br>βουλευ-σ-άσθωσαν, gwhnl.<br>[βουλευ-σ-άσθων *<br>βουλευ-σ-άσθων *                                                                        | mich(dich,<br>sich) bera-<br>then (zu)<br>haben od.<br>mich(dich,<br>sich) (zu)<br>berathen | βουλευ-σ-άμενος βουλευ-σ-αμένη βουλευ-σ-άμενον mich (dich, sich) berathen habend oder mich (dich, sich) berathend λιπ-όμενος, ομένη. |
| nην wie d. Opt. d.<br>f.<br>-σ-οίμην ich würde<br>>cr., wie d. Opt. d. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Imperativ des Präsens                                                                                                                                                                  | βουλεύ-<br>σ-ε-σθαι                                                                         | βουλευ-σ-όμενος,<br>η, ον                                                                                                            |
| -σ-οίμην ich würde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        | βε-βουλεύ-<br>σ-εσ <del>θ</del> αι                                                          | βε-βουλευ-σ-όμενος,<br>η, ον.                                                                                                        |

| Numeri<br>und<br>Personae.    | Indicativus.                                                                                        | Conjunctiv<br>der<br>Haupttempe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.<br>3.<br>P. 1.<br>2.<br>3. | έ-βουλεύ-θ-ης<br>έ-βουλεύ-θ-η<br>έ-βουλεύ-θ-ημεν<br>έ-βουλεύ-θ-ητε<br>έ-βουλεύ-θ- η σ α ν           | βουλευ-θ-ῶ + ich ε βουλευ-θ-ῆς + [th βουλευ-θ-ῆς + βουλευ-θ-ῶμεν + βουλευ-θ-ῆτον * βουλευ-θ-ῆτον * βουλευ-θ-ῆτον *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S. 1.<br>2.                   | βουλευ-θή-σ-ομα: ich werde ber. w.<br>βουλευ-θή-σ-η u. s. w., wie der Ind.<br>des Präsens im Medium |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                               |                                                                                                     | τριβ-ῶ †<br>τριβ-ῆς † u. s. w., v<br>Konj. Aor. I. in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| S. 1.<br>2.                   | τριβ-ή-σ-ομαι ich werde ger. w.<br>τριβ-ή-σ-η u. s. w., wie der Ind.<br>Fut. I. im Passive          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | S. 1.<br>2.<br>3.<br>P. 1.<br>2.<br>3.<br>D. 2.<br>S. 1.<br>2.                                      | S. 1. ἐ-βουλεύ-θ-ην ich ward berathen 2. ἐ-βουλεύ-θ-ης 3. ἐ-βουλεύ-θ-η P. 1. ἐ-βουλεύ-θ-ητε 2. ἐ-βουλεύ-θ-ητε 3. ἐ-βουλεύ-θ-ητον ἐ-βουλεύ-θ-ητον ἐ-βουλευ-θ-ή-σ-ομαι ich werde ber. w. βουλευ-θ-ή-σ-η u. s. w., wie der Ind. des Präsens im Medium S. 1. ἐ-τρίβ-ην ich ward gerieben ἐ-τρίβ-ης u. s. w., wie der Ind. des Aor. I. im Passive S. 1. τριβ-ή-σ-ομαι ich werde ger. w. 2. τριβ-ή-σ-ομαι ich werde ger. w. 2. τριβ-ή-σ-ομαι ich werde ger. w. 2. τριβ-ή-σ-ομαι ich werde ger. w. 2. τριβ-ή-σ-ομαι ich werde ger. w. 2. τριβ-ή-σ-ομαι ich werde ger. w. |

#### §. 238. I. Tempusbildung der Verba pura.

1. Die Verba pura, deren Charakter ein Vokal ist, zerfallen in zwei Klassen:

 a) in nicht kontrahirte, deren Charakter ein Vokal ist mit Ausnahme von α, ε, ο, als: λύ-ω, βουλεύ-ω;

b) in kontrahirte, deren Charakter entweder α oder ε oder ο ist, als: τιμά-ω τιμ-ω, φιλέ-ω φιλ-ω, μισθό-ω μισθώ.

2. Die Verba pura bilden in der Regel keine Tempora secunda. Der Perfektstamm nimmt in der gewöhnlichen Sprache stäts den Tempuscharakter x, das Futur Act. und Med. σ, der Aor. I. Pass. die Endung θην und das Fut. I. Pass. die Endung θήσομαι an.

An merk. 1. Ueber  $\xi$  st.  $\sigma$  in der Tempusbildung bei einigen Doriern s. §. 31, S. 128 f.

3. Der kurze Charaktervokal des Präsens und Imperfekts wird in den übrigen Zeitsormen verlängert, nämlich:

τ in τ, als: τίω ep. poet., τί-σω, ε-τισα, τέ-τιμαι u. s. w., s. §. 343. 1)

ŭ in υ, als: χωλύ-ω 1), χωλύ-σω, χε-χώλυ-μαι, s. §. 143.

ἄ in η, als: τιμά-ω (τιμῶ), τιμή-σω, τε-τίμη-κα

ă in ā, wenn dem α ein ε oder ι oder ρ vorangeht (§§. 41, a) b) u. 105, 1), als: ἐα-ω (ἐῶ), ἐά-σω, Α. εἴα-σα, Ρf. εἴα-κα, ἐστιά-ω

<sup>1)</sup> Das v im Praes. u. Impf. ist bei den Dichtern anceps, s. §. 843.

|                                                                                                                    |                                                                                                                     | Par                                     | ticipialia.                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tativus d. h. etiv der histor. empora.                                                                             | Imperativus.                                                                                                        | Infin.                                  | Participium.                                                                                                               |
| einv ich wäre be- eine [rath.worden ein [rath.worden einev u. einev eineu u. eine eineuv, gwl. eiev† -einev -einev | βουλεύ-θ-ητι werde berath.<br>βουλευ-θ-ήτω<br>βουλεύ-θ-ητε *<br>βουλευ-θ-ήτωσαν<br>βουλεύ-θ-ητον *<br>βουλευ-θ-ήτων | berathen worden (zu) sein oder berathen | βουλευ-θ-είς † βουλευ-θ-εῖσα † βουλευ-θ-έν † Genitiv: βουλευ-θ-έντος βουλευ-θ-είσης ber. worden seiend od. berath. werdend |
| η-σ-οίμηνich würde<br>den, u.s. w., wie der<br>s Impf. im Medium                                                   |                                                                                                                     | βουλευ-<br>θή-σε-<br>σθαι               | βουλευ-θη-σ-όμε-<br>νος, η, ον                                                                                             |
| a.w., wie der Opt.                                                                                                 | τρίβ-ηθι, -ήτω u. s. w. wie<br>der Imp. Aor. I. im Pass.                                                            | τριβ-ήναι                               | τριβ-είς † u. s. w<br>wie das Part<br>Aor. I. im Pass                                                                      |
| μην ich würde ge-<br>rerden, u. s. w., wie<br>Fut. I. im Passive                                                   |                                                                                                                     | τριβή-σε-<br>σθαι                       | τριβ-η-σ-όμενος, η.                                                                                                        |

έσπά-σω, φωράω φωρά-σω; hieran schliessen sich: ἀχροά-ομαι, höre, ἀχροά-σομαι (vgl. ἀθρόα §. 105, A. 1), ἀλοά-ω, schlage, dresche, das aber urspr. αλοία-ω lautete (§. 343), Pherecr. Com. fr. 2. p. 278 ἀλοάσαντα u. ἀλοάθεις Theophr. c. pl. 4. 6, 5 Schn., sonst η, s. §. 343, θοινάω, speise, θοινάσομαι u. s. w. §. 343, ποινάομαι, räche mich, §. 343, μαχχοά-ω, bin dumm, μεμαχχοαχότα, doch Rav. -ηχότα; hingegen: έγγυά-ω ήσω, ρεμακοακοτα, αυση καν. -ηκοτα; ningegen: εγγοα-ω ησω, βοά-ω βοήσομαι έβόησα, wie όγδόη. Ausnahmen: χρά-ω, gebe Orakel, χρά-ομαι, utor, τιτρά-ω, bohre, als: χρή-σω, χρή-σομαι, τρή-σω, u. ν. ἀπόχρη, es genügt, Inf. ἀποχρῆν, Impf. ἀπέχρη, F. ἀποχρήσει, Α. ἀπέχρησεν. ε in η, als: φιλέ-ω (φιλώ), φιλή-σω, πε-φίλη-κα ο in ω, als: μισθό-ω (μισθώ), μισθώ-σω, με-μίσθω-κα.

Anmerk. 2. Dialekte. Der Dorische u. Ionische Dialekt bewahren auch hier ihren Charakter, indem jener tiberall sein langes a. dieser tiberall sein η beibehält, als: τιμάσω, ἐτίμασα, βοάσομαι dor.: hingegen μαθτήσομαι, φωρήσω ion., mit Ausnahme des Verbs ἐάω. das in allen Dialekten das α beibehält, und des Verbs γράω, das auch dor. das η animmt, und endlich des Verbs χτάομαι, das gleichfalls dor. häufig das η annimmt.

§. 239. Verba pura, welche den kurzen Charaktervokal in der Tempusbildung beibehalten.

Eine nicht geringe Anzahl von Verbis puris behält gegen die Regel den kurzen Charaktervokal entweder in der ganzen Tempusbildung oder doch in einigen Zeitformen bei; nämlich i und ö die nicht kontrahirten, ä, e, o die kontrahirten V. pura. Die meisten dieser Verben haben im Perf. und Plpf. Med. oder Pass. und Aor. I. P. und Fut. I. P. ein σ vor den Endungen μαι, μην, θην, θήσομαι, was durch: Pass. mit σ angedeutet wird. S. Anm. 1.

Anmerk. 1. Dieses σ ist entweder stammhaft, indem es Verben angehört, welche ursprlinglich auf ein σ oder einen T-Laut ausgingen, oder euphonisch, indem es des Wohllautes wegen oder zur Verstärkung des Stammes in den angeführten Zeitformen eingeschaltet wurde. Welcher von beiden Fällen bei den einzelnen Verben stattfinde, lässt sich nicht immer entscheiden; doch bei einigen kann das stammhafte σ oder der stammhafte T-Laut nachgewiesen werden und so auch für andere von gleicher Bildung angenommen werden. So entspricht ζί-ω der Indischen / jas, ahd. jes-an, ger-jan, gär-en (Curtius Et. 339), τρί-ω der Ind. / tras (tras-jā-mi = tremo Curt. 203); τλί-ω, κλί-ομαι, νεικί-ω sind abgeleitet von den Stämmen τελις, όκες, νεικες (τὸ τέλος, ἄκος, νεϊκος, s. §. 123); ἀνό-ω u. ἀρύ-ω stammen von den älteren Formen ἀνύτ-ω, ἀρύτ-ω; mit σπά-ω sind ἡ σπαδ-ών (Zuckung), σπαδ-ίζω su vergleichen, mit δαί-ομαι ἡ δαίς, G. δαιτ-ός, eigtl. die zugetheilte Portion, und δατ-έομαι; ἔν-νυμι (Είν-νυμι) hat zum Stamme ἐσ, Ϝεσ, I. ves-tio, u. s. w. Wesshalb wir aber diese Verben mit dem Verbis puris verbunden haben, ist §. 219, Anm. erwähnt worden.

#### a. Verba pura barytona.

Vorbemerk. Ist in der Tempusbildung der Vokal kurz, so muss er nothwendig auch im Praes. kurz sein; wenn aber gleichwol in diesem Falle in der Dichtersprache der Vokal lang gebraucht ist, so kann diess nur als eine poetische Licenz angesehen werden, so ist z. B. in πτόσω, ἐπτυσα υ kurz, gleichwol haben die Dichter das υ im Präs. lang gebraucht. S. §. 343.

#### a) ĭ

ἐπαίω, verstehe, A. ἐπήϊσα(٢) §. 343.

γρίω in der Bdtg. steche soll nach Phryn. in Bekk. An. I. p. 46
das ι kurz haben, indem er anführt κεγρίσθαι σκορπίφ, und
so nimmt auch Buttmann II. §. 114 S. 331 ξχρίσα, χρίσαι
an; allein die Sache scheint auf einem Irrtume zu beruhen;
die Bdtg. stechen ist wol nur eine Modifikation des Begriffes
bestreichen (salben), und somit hat γρίω in beiden Bedeutungen ein langes ι: χρίω, χρίσω, χρίσαι, ἐχρίσθην, κεχρίσθαι 1).

φθί-ω s. §. 343.

#### b) ŭ

1. Folgende, namentlich alle, welche bei einem mehrsilbigen Stamme vor dem v eine kurze Silbe haben, behalten den kurzen Charaktervokal im Aor. u. Fut. Act. u. Med. bei:

<sup>1)</sup> Vgl. Lobeck Paral. p. 415. und ad Soph. Aj. 704 p. 825.

H H H

\*\*τος, vollende, F. ἀνὖσω u. s. w., Pass. m. σ, §. 343.
ἀρῦω, schöpfe, ἀρὖσω u. s. w., Pass. m. σ, §. 343.
ἀρῦω (ep. poet.), ἀρὖσω, ἤρῦσα §. 343.
βίω u. φλύ ω, sprudle, Α. βλὕσω, φλὕσω, §. 343.
μῦω, schliesse, z. B. die Augen, μῦσω, ἔμῦσα, Pf. μέμῦχα, §. 343.
ττῦω, spucke, F. πτύσω, Α. ἔπτῦσα, Pass. mit σ, §. 343.
τενῦω (poet.), strecke, spanne, F. τανὖσω, Pass. mit σ, §. 343.
ἐρὸω (ion. und poet.), ziehe, und ἐρύομαι, servo, §. 343.
εἰλύω (ep.), umhülle, ελύσω u. s. w., aber ελύαται aus Verszwang, §. 343.

Anmerk. 2. Von anderen Verben, die in der Tempusbildung in die Analogie der V. pura übergehen, gehören hierher: ξλαω, ziehe, ilku-), Α. ελαύσα, ἐλαύσα; — αῦν ἐω (αυ-), küsse, ἐκύσα; — μεθύσα, berausche, μεθύσω, ἐμέθύσα; — d. poet. γάνυμαι, freue mich, Fut. γανύσαται. S. §. 343.

2. Folgende zweisilbige auf ὕω verlängern den kurzen Charaktervokal im Fut. Act. u. M., Fut. ex. M. od. P., Aor. Act. u. M., und δόω auch im Perf. und Plpf. A., nehmen aber im Perf. und Plpf. Act. (ausser δύω), Pf. Med. oder Pass. und im Aor. und Fut. Pass., sowie in den Verbaladjektiven wieder den kurzen Vokal, und zwar ohne σ, an:

δύσω, hülle ein F. δύσω, Α. ἔδυσα, Ρ. δέδυκα intrans., Α. Ρ. ἐδύθην. θύσω, οpfere , θύσω, , ἔθυσα, , τέθυκα τέθυμαι, , , ἐτύθην. λύσω, Ιόσω , , ἔλυσα, , λέλυκα λέλυμαι, , , ἐλύθην

#### b. Verba contracta.

#### §. 240. a) &w.

1. Die Verben auf dw mit vorangehendem λ behalten im Fut. und Aor. Act. und Med. das kurze ă bei:

Τ λ λ dw, lache, F. γελάσομαι, A. ἐγέλᾶσα, Pass. mit σ, §. 343.

ἐλ dw (gwhnl. ἐλαύνω), treibe, F. ἐλᾶσω od. att. ἐλῶ u. s. w. §. 343.

ἐλ dw, quetsche, θλᾶσω u. s. w., Pass. mit σ, §. 343.

ἰλ do μ αι ep. st. ὑλόσκομαι, sühne, ὑλᾶσομαι u. s. w. §. 343.

κλάω, breche, κλᾶσω u. s. w., Pass. mit σ, §. 343.

κλάω, lasse nach, χαλάσω u. s. w., Pass. mit σ, §. 343.

ἐράω, liebe, F. ἐρασθήσομαι, amabo, A. ἡράσθην, gewann lieb, §. 343.

σχάω, ziehe, σπᾶσω, ἔσπᾶκα, Pass. mit σ, §. 343.

σχάω, ritze, σχάσω u. s. w., Pass. mit σ, §. 343.

Anmerk. Aus den Dialekten und der Dichtersprache gehören hierher: ἀάω, ἀγάομαι (ἀγαίομαι), s. §. 343. Von anderen Verben, die in der Tempusbildung in die Analogie der Verben auf άω übergehen, gehören hierher: a) ἀφάσω ion., betaste, ἀφά-σω, ἤφάσα; b) μαί ομαι ερ, taste, μά-σομαι, ἐ-μά-σάμην; δαί-ομαι, theile, δζ-σομαι, ἐ-δά-σάμην; ναί-ω, wohne, ep. Ινασσα, s. §. 343, c) die auf ἀννυμι, als: κεράννυμι, mische, κερά-σω, d) die poet. auf νημι, als: πέρνημι, F. περάσω, περώ, e) βαίνα, als Κοπροs. in dem Perf. und Aor. P. s. §. 348.

# 590 Bldg. d. Aor., Fut. Pass., Pf. u. Plpf. Med. od. P. §. 24

§. 241. b) to.

1. Folgende:

alδέομαι, scheue, αιδέσομαι u.s. w., §. 343.
ἀχέομαι, heile, ἀχέσομαι, ἡχεσάμην, Pass. mit σ, §. 343.
ἀλέω, mahle, stampfe, ἀλέσω, att. ἀλῶ u.s. w., §. 343.
ἀρχέω, genüge u.s. w., Pass. mit σ (gleichfalls: genügen), §. 3
βδέω, fiste, βδέ-σω u.s. w., §. 343.
ἐμέω, speie, ἐμέσω u.s. w., §. 343.
ζέω, siede, ζέσω u.s. w., Pass. mit σ, §. 343.
χοτέω, χοτέομαι (poet.), grolle, -έσω u.s. w., §. 343.
νειχέω (poet. u. ion.), schelte, -έσω u.s. w., §. 343.
ξέω, schabe, ξέσω u.s. w., Pass. mit σ, §. 343.
τελέω, vollende, att. τελῶ, τελέσω u.s. w., Pass. mit σ, §. 343.
τελέω, zittere, τρέσω u.s. w., §. 343.
χέω, giesse, F. χέω und χέομαι, Α. ἔχεα, §. 343.

An merk. 1. Von anderen Verben gehören hierher: έρέ-σχω, falle, άρέσω, ἄχθομαι, bin unwillig, άχθ-έσομαι, μάχομαι, kämpfe, έ-μαχ-εσάμην, F. μαχοῦμαι, aber Pf. με-μάχ-ημαι; ferner die auf twals: σβέννυμι, σβέ-σω. S. §. 343.

2. Folgende haben in einigen Zeitsormen den langen, anderen den kurzen Vokal:

α ιν έω, lobe, αίν έσω, ἤνεσα, ἤνεκα, ἡνέθην, aber ἤνημαι, §. 343. αίρ έω, fange, A. P. ἡρέθην; ausserdem η: αίρ ήσω, ἤρηκα, ἤρη §. 343.

γαμέω, heirathe, F. γαμῶ (ion. έω), aber γεγάμηκα, §. 343. δέω, binde, δήσω, έδησα, ἐδησάμην; aber δέδεκα, δέδεμαι, ἐδέι §. 343.

καλέω, rufe, καλέσω, att. καλώ, ἐκάλεσα, aber κέκληκα u. s. §. 343. Ueber ποθέω, πονέω, φορέω s. §. 343.

Anmerk. 2. Von anderen Verben gehören hierher: εὐρίσκω, δομαι Impr. Aor. Μ., κήδεσαι Aesch. 126, όζω u. 'ΡΕω, s. §. 343.

#### c) ბw.

αρόω, pflüge, αρόσω, ήροσα u. s. w., §. 343.

Anmerk. 3. Von anderen Verben gehören hierher:  $\delta\mu$  - νυμι, (  $\mu\alpha\iota$ ,  $\pi(\nu\omega$ , s. §. 343.

Anmerk. 4. Die nicht Attischen Dichter haben die Frebei allen Verben, welche den kurzen Vokal in der Tempusbildung behalten, im Fut. und Aor. nach Bedarf des Verses das σ zu verpeln, als: ἐγέλασσε, τελέσσω, ἀνύσσας (ξ. 66, 5 ff.).

§. 242. Bildung des Aoristi und Fut. Pass. und Perf. und Plpf.
Med. oder Pass. mit σ.

Regel. Die Verba pura, welche entweder schon im Stau einen langen Charaktervokal haben oder den kurzen Charal vokal des Stammes in der Tempusbildung verlängern, setzen Aor. u. F. Pass. und im Pf. u. Plpf. Med. od. Pass. die Tem endungen 87, pan u. s. w. unmittelbar an den Stamm en; diejen §.242. Bldg. d. Aor., Fut. Pass., Pf. u. Plpf. Med. od. P. 591

aber, welche den kurzen Charaktervokal in der Tempusbildung beibehalten, erst mittelst eines dazwischen stehenden o (§. 239 ff.).

Von der angegebenen Regel kommen folgende Ausnahmen vor:

a) Verba pura, welche das o gegen die Regel annehmen.

1. ἀκού ω, höre, ηκουσμαι, ηκούσθην, §. 343. βύω (ion. u. b. Aristotel., Att. βυνέω), stopfe, βέβυσμαι, βεβυσθαι, §. 343. èvao e, stinde an, Pf. und A. P. vermuthlich mit σ, daher: Εναυσμα. φραύω, zerbreche, τέθραυσμαι, έθραύσθην, §. 343. τελεό ω, jubeo, κεκέλευσμαι, έκελεύσθην, §. 343. τολίω, wälze, κεκύλισμαι, κεκυλίσθαι, έκυλίσθην, §. 343. λεύω, steinige, ελεύσθην, §. 343. to a, schabe, ἐξύσθην, §. 343. τείω, schlage, πέπαισμαι, ἐπαίσθην, §. 343. ταλαίω, ringe, πεπάλαισμαι, ἐπαλαίσθην, §. 343. τλέω, schiffe, πέπλευσμαι, ἐπλεύσθην, §. 343. τνέω, wehe, Pf. P. πέπνευσμαι, Α. ἐπνεύσθην. τρίω, säge, πέπρισμαι, ἐπρίσθην, §. 343. \*ταίω, stosse an, strauchle, ἐπταίσθην, §. 343. σείω, schüttele, σέσεισμαι, έσείσθην, §. 343. τegne, ἐφυσμένος, A. υσθην, ward beregnet, §. 343. ΦΛΕΥ-ω περιφλευσμένος, versengt, Hdt. 5, 77. \*Pέω, lasse durch, έχφρησθήναι, §. 343. λό το, häufe, Pf. P. κέχωσμαι; Α. έχώσθην. LP do, gebe Orakel, weissage, Pf. P. κέγρησμαι, A. εγρήσθην, S. 343. ۴ 🗢 ώ ω, berühre, έψαυσμαι, έψαύσθην, §. 343.

Anmerk. 1. Von anderen Verben gehören hierher: γιγνώσχω, πίμτλημι, πίμπρημι, φώννυμι, ζώννυμι, χρώννυμι. S. §. 343.

2. Folgende schwanken zwischen der Formation mit und zwischen der regelmässigen:

Τεύω, lasse kosten, γέγευμαι, έγεύσθην, §. 343.
δράω, thue, δέδραμαι, selt. δέδρασμαι, έδράσθην, §. 343.
κλαίω, att. κλάω, weine, κέκλαυμαι, sp. κέκλαυσμαι, Α. έκλαύσθην sp., §. 343.
κλείω, schliesse, κέκλειμαι u. κέκλεισμαι, Α. έκλείσθην, §. 343.
κολούω, verstümmle, κεκόλουμαι u. κεκόλουσμαι; Α. έκολούθην u. σθην, §. 343.
κρούω, stosse, κέκρουμαι u. συσμαι, έκρούσθην, §. 343.
κούω, häufe, νένημαι u. νένησμαι, Α. ένήσθην, §. 343.

χρίω, bestreiche, salbe, κέχρτσμαι, έχρίσθην §. 239, aber κεχριμένος Hdt. 4, 189. 195. Eubul. b. Ath. 13. 557, f. Vgl, §. 299. γάω, reibe, b. Spät. έψημαι u. σμαι, έψήθην u. σθην; Att. έψηγμαι ήχθην, §. 343.

3. Folgende nehmen zwar im Aor. P. s an, aber nicht Perf.:

μιμνήσχω (MNA-Ω), erinnere, μέμνημαι, bin eingedenk, ἐμνήσθην, §. 3παύω, lasse aufhören, endige, πέπαυμαι, ἐπαύθην u. σθ §. 343.

χράομαι (χρῶμαι), utor, κέχρημαι, έχρήσθην, §.3aber χράω, ertheile Orakel, κέχρησμαι, έχρήσθην, vereini κεχρημένος 8. §. 343.

Anmerk. 2. Dagegen findet sich kein Verbum purum, welches σ im Perf. und nicht auch im A. I. P. annähme, mit Ausnahme v '()M-()-ω, δμνυμι, s. \$. 848.

# b) Verba pura, welche das o gegen die Regel nicht annehmen.

Folgende nehmen, obwol sie den kurzen Charaktervokal b behalten, dennoch das σ nicht an: δύω, θύω, λύω (§. 239, 2), ἐλ (§. 240, 1), αἰνέω, αἰρέω, δέω (§. 241, 2), γαμέω γαμεθεῖσα Theocr. 91, ἀρόω (§. 341, 2, c), χέω (§. 241, 1), 'PEω, σεύω, φθίω, s. §. 34 Von anderen Verben, welche in ihrer Tempusbildung in die Analolder V. pura übergehen, gehören hierher: ἀχαχίζω, ἀραρίσχω, βαλ ἐσθίω (ἐδήδομαι), εὐρίσχω, χλίνω, χρίνω, χτείνω (ep. ἐκτάθην), νέμ βυνέω, ὀμνυμι, πετά-ννυμι, πίνω, πλύνω, τείνω, ἴστημι und δίδωμι, νως theils bei den Verben auf μι, theils §. 343 sehen werden.

#### §. 243. Paradigma zu §. 242. Κελεύ-ω, heisse, jubeo.

|                       |                   | έ-χε-χέλευ-                                        |                                                 | e-xe-xekeo-obt      |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Plpf.                 | S. 1.             | σ-μην                                              | πε-πελεύ- D.<br>σ-μεθα<br>κε-πέλευ-σθε          |                     |
|                       |                   | xε-xέλευ-σθον<br>xε-xέλευ-σθον                     | χε-χέλευ-σθον                                   | σ-μένος (           |
|                       | D. 1.             |                                                    |                                                 | Conjunct.           |
|                       | 3.                | x e - x e y e n - à - h e vo t                     | xε-xελεύ-σθωσαν<br>od. xε-xελεύ-σθων            | α-μένο<br>χε-χελευ- |
| Pass.<br>Ind.         | P. 1.<br>2.       | χε-χελεύ-σ-μεθα<br>χε-χέλευ-σ-θε                   | χε-χέλευ-σθε                                    | Particip.           |
| Perf.<br>Med.<br>oder | S. 1.<br>2.<br>3. | xε-xέλευ-σαι<br>  xε-xέλευ-σαι<br>  xε-xέλευ-σ-ται | Imperativus.<br>  κε-κέλευ-σο<br>  κε-κελεύ-σθω | Infinitivus.        |

#### §. 244. Kontrahirte Verba pura [§. 238, 1, b)].

Die Zusammenziehung, die nach den oben (§. 50, 7) sufgestellten Regeln vor sich geht, findet nur im Präsens und Imperfekte des Aktivs und Mediums (Passivs) statt, weil nur in diesen beiden Zeitformen auf den Charaktervokal wieder ein Vokal folgt. Das ν ἐφελκυστικὸν in der III. Pers. Sing. Impf. Act. fällt bei der Kontraktion weg. Ueber die Betonung der kontrahirten Formen s. §. 83.

594

# §. 244. in der Attischen Mundart.

# er Attischen Mundart.

|                                                                                                              |                                       | Medium.                                                                                                                                 |                                                                                                                           |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                              | Praesens.                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                           |  |  |
| Charakter                                                                                                    | 2                                     | Charakter a                                                                                                                             | Charakter o                                                                                                               |  |  |
| )g-agov<br>)g-agov<br>)g-tar<br>)g-tar<br>)g-tar                                                             |                                       | φιλ(έ-ο)οῦ-μαι φιλ(έ-η)η φιλ(έ-ε)εῖ-ται φιλ(ε-ό)ού-μεθα φιλ(έ-ε)εῖ-σθε φιλ(έ-ο)οῦ-νται φιλ(ε-ό)ού-μεθον φιλ(έ-ε)εῖ-σθον φιλ(έ-ε)εῖ-σθον | hrag(q-s)og-agon hrag(q-s)og-agon hrag(q-g)og-aga hrag(q-g)og-hraga hrag(q-g)og-hraga hrag(q-g)og-hraga hrag(q-g)og-hraga |  |  |
| ) ω - μαι<br>) β<br>) β<br>) ω - ται<br>) ω - μεθα<br>) ω - νται<br>δ) ω - μεθον<br>) α - σθον<br>) α - σθον | mit dem Indikative<br>übereinstimmend | φιλ(έ-η)η-σθον φιλ(έ-η)η-σθον φιλ(έ-η)η-σθον φιλ(έ-η)η-σθον φιλ(έ-η)η-σθον φιλ(έ-η)η-σθον φιλ(έ-η)η-σθον                                | μισθ(ό-η)ῶ-σθον μισθ(ό-η)ῶ-σθον μισθ(ό-η)ῶ-σθε μισθ(ό-η)ῶ-σθε μισθ(ό-ω)ῶ-νται μισθ(ό-ώ)ώ-μεθον μισθ(ό-η)ῶ-σθον            |  |  |
| υ)ῶ<br>)ά-σθω<br>)ά-σθε<br>)ά-σθωσαν υ<br>)ά-σθον<br>)ά-σθον                                                 | d.                                    | φιλ(έ-ου)οῦ<br>φιλ(ε-έ)εί-σθω<br>φιλ(έ-ε)εῖ-σθε<br>φιλ(ε-έ)εί-σθωσαν od.<br>φιλ(ε-έ)εί-σθων<br>φιλ(έ-ε)εῖ-σθον<br>φιλ(έ-ε)εί-σθων       | μισθ(ό-ου)οῦ μισθ(ό-ε)οῦ-σθω μισθ(ό-ε)οῦ-σθε μισθ(ό-έ)οῦ-σθωσαν od. μισθ(ό-έ)οῦ-σθων μισθ(ό-ε)οῦ-σθων                     |  |  |
| t)ā-08at                                                                                                     |                                       | φιλ(έ-ε)εῖ-σθαι                                                                                                                         | μισθ(ό-ε)οῦ-σθαι                                                                                                          |  |  |
| o)@-μένος<br>o)@-μένου<br>o)@-μένου<br>σ)@-μένου                                                             |                                       | φιλ(ε-ό)ού-μένης<br>φιλ(ε-ό)ου-μένη<br>φιλ(ε-ό)ου-μένου<br>φιλ(ε-ό)ου-μένης                                                             | πταη(ο-ο)οπ-[πελυξ<br>  πταη(ο-ο)οπ-[πελον<br>  πταη(ο-ο)οπ-[πελον<br>  πταη(ο-ο)οπ-[πελος<br>  πταη(ο-ο)οπ-[πελος        |  |  |

| Modi<br>und<br>Parti-     | Nu-<br>meri<br>und                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Imperfectum.                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cipia-<br>lia.            | Per-<br>sonae.                                              | Charakter a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Charakter &                                                                                                                                                | Charakte                                                                                                                                                               |
| Indica-<br>tivus          | S. 1.<br>2.<br>3.<br>P. 1.<br>2.<br>3.<br>D. 1.<br>2.<br>3. | - ἐτίμ(α-ον)ων ἐτίμ(α-ες)ᾶς ἐτίμ(α-ε)ᾶς ἐτίμ(α-ε)α-μεν ἐτιμ(ά-ε)ᾶ-τε ἐτίμ(α-ον)ων ἐτιμ(ά-ε)ᾶ-τον ἐτιμ(ά-ε)ά-την                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | έφίλ(ε-ον)ουν<br>έφίλ(ε-ες)εις<br>έφίλ(ε-ε)ει<br>έφιλ(έ-ο)οῦ-μεν<br>έφιλ(έ-ο)οῦ-μεν<br>έφιλ(έ-ο)οῦν<br>έφιλ(ε-ον)ουν<br>έφιλ(έ-ε)εῖ-τον<br>έφιλ(ε-έ)εί-την | έμεσθ(ο-ον)ου<br>έμεσθ(ο-ες)ου<br>έμεσθ(ο-ον)ου-<br>έμεσθ(ό-ον)ου-<br>έμεσθ(ο-ον)ου<br>έμεσθ(ο-ον)ου<br>έμεσθ(ο-ε)ού-                                                  |
| Optati-<br>vus            | S. 1.<br>2.<br>3.<br>P. 1.<br>2.<br>3.<br>D. 1.<br>2.<br>3. | $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}$ | φιλ(έ-οι)οῖ-μι<br>φιλ(έ-οις)οῖς<br>φιλ(έ-οι)οῖ<br>φιλ(έ-οι)οῖ-μεν<br>φιλ(έ-οι)οῖ-τε<br>φιλ(έ-οι)οῖ-τον<br>φιλ(έ-οι)οῖ-τον<br>φιλ(ε-οι)οί-την               | hrag(0-ot)of-<br>hrag(0-ot)of-<br>hrag(0-ot)of-<br>hrag(0-ot)of-<br>hrag(0-ot)of-<br>hrag(0-ot)of-<br>hrag(0-ot)of-<br>hrag(0-ot)of-<br>hrag(0-ot)of-<br>hrag(0-ot)of- |
| Opta-<br>tivus<br>Atticus | S. 1.<br>2.<br>3.<br>P. 1.<br>2.<br>D. 2.<br>3.             | τιμ(α-οι)ψ-ηγη<br>τιμ(α-οι)ψ-ητον<br>τιμ(α-οι)ψ-ητε<br>τιμ(α-οι)ψ-ητε<br>ξειμ<br>ξειμ<br>τιμ(α-οι)ψ-ηνε<br>ξειμ<br>ξειμ<br>τιμ(α-οι)ψ-ην                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | φιλ(ε-οι)οι-ην 1) φιλ(ε-οι)οι-ην 1) φιλ(ε-οι)οι-ης φιλ(ε-οι)οι-ημεν φιλ(ε-οι)οι-ητον φιλ(ε-οι)οι-ητην                                                      | hrag(o-oi)or-<br>hrag(o-oi)or-<br>hrag(o-oi)or-<br>hrag(o-oi)or-<br>hrag(o-oi)or-<br>hrag(o-oi)or-<br>hrag(o-oi)or-                                                    |
|                           | Perf.                                                       | τετίμηκα<br>πεφώρακα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | πεφίληκα                                                                                                                                                   | μεμίσθωκα                                                                                                                                                              |
| Indi-                     | Plpf.                                                       | έτετιμήχειν<br>έπεφωράχειν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | έπεφιλήχειν                                                                                                                                                | έμεμισθώχειν                                                                                                                                                           |
| cativus                   | Fut.                                                        | τιμήσω φωράσω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | φιλήσω                                                                                                                                                     | μισθώσω                                                                                                                                                                |
|                           | Aor.                                                        | έτίμησα έφώρασα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | έφίλησα                                                                                                                                                    | έμίσθωσα                                                                                                                                                               |
|                           | F. ex.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |
|                           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |
| Aoria                     | stus                                                        | έτιμήθην έφωράθην                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | έφιλήθην                                                                                                                                                   | έμισθώθην                                                                                                                                                              |

<sup>1)</sup> Spät Griechisch (Hellenisch) auch φιλψην, ης u. s. w. S. Moeris 325. I

| akter a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Charakter a                                                                                                                                                               | Charakter o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>entro<br>en | έφιλ(ε-ό)ού-μην<br>έφιλ(έ-ου)οῦ<br>έφιλ(έ-ε)εῖ-το<br>έφιλ(έ-ό)ού-μεθα<br>έφιλ(έ-ε)εῖ-σθε<br>έφιλ(έ-ο)οῦ-ντο<br>ἐφιλ(ε-ό)ού-μεθον<br>έφιλ(έ-ο)οῦ-μεθον<br>έφιλ(έ-έ)εῖ-σθην | έμισθ(ο-ό)ού-μην<br>έμισθ(ό-ου)οῦ<br>έμισθ(ό-ο)οῦ-το<br>έμισθ(ό-ο)οῦ-μεθα<br>έμισθ(ό-ο)οῦ-ντο<br>έμισθ(ό-ο)οῦ-ντο<br>έμισθ(ό-ο)οῦ-ντο<br>έμισθ(ό-ο)οῦ-μεθον<br>έμισθ(ό-ο)οῦ-σθην                                                                                                                                                                                                  |
| ипу<br>о<br>со<br>иеда<br>эде<br>усо<br>иедоч<br>эдоч<br>эдоч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | φιλ(ε-οί)οί-μην<br>φιλ(έ-οι)οῖ-ο<br>φιλ(έ-οι)οῖ-το<br>φιλ(ε-οι)οί-μεθα<br>φιλ(έ-οι)οῖ-σθε<br>φιλ(έ-οι)οῖ-ντο<br>φιλ(ε-οι)οῖ-σθον<br>φιλ(ε-οι)οῖ-σθον<br>φιλ(ε-οι)οί-σθην  | h108(0 01)0[-094]A h108(0-01)0[-090) h108(0-01)0[-090 h108(0-01)0[-090 h108(0-01)0[-090 h108(0-01)0[-090 h108(0-01)0[-090 h108(0-01)0[-090 h108(0-01)0[-090 h108(0-01)0[-090 h108(0-01)0[-090 h108(0-01)0[-090] h108(0-01)0[-090] h108(0-01)0[-090] h108(0-01)0[-090] h108(0-01)0[-090] h108(0-01)0[-090] h108(0-01)0[-090] h108(0-01)0[-090] h108(0-01)0[-090] h108(0-01)0[-090] |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | πεφίλημαι                                                                                                                                                                 | hehiagohai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | έπεφιλήμην                                                                                                                                                                | ęlesleiggeleda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | φιλήσομαι                                                                                                                                                                 | hragepaotrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| φωράσομαι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| φωράσομαι<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | έφιλησάμην                                                                                                                                                                | έμισθωσάμην                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### §. 245. Bemerkungen über die Konjugation der Verba contracta.

1. Die Attische Prosa und die xown bedienen sich regel-

mässig der kontrahirten Formen dieser Konjugation.

2. Eine Ausnahme machen die Verben auf ém mit einsilbigem Stamme, als: πλέω, schiffe, πνέω, hauche, θέω, laufe, u. s. w., welche nur die Kontraktion auf et (entstanden aus éet oder ee) zulassen, in allen übrigen Formen aber offen bleiben, als:

ACT. Praes. Ind. πλέω, πλεῖς, πλέομεν, πλεῖτε, πλέουσι(ν),

Conj. πλέω, πλέης, πλέη, πλέωμεν, πλέητε, πλέωσι(ν),

Impr. πλεῖ. Inf. πλεῖν. Part. πλέων, πλέουσα, πλέον.

Imperf. Ind. ἔπλεον, ἔπλεις, ἔπλει, ἐπλέομεν, ἐπλεῖτε, ἔπλεον. Ορτ. πλέοιμι.

MED. Pr. Ind. πλέομαι, πλέη, πλεῖται, πλεόμεθον, πλεῖσθον u. s. w.

Inf. πλεΐσθαι. Part. πλεόμενος. Impf. έπλεόμην.

Anmerk. 1. Zuweilen werden von diesen Verben auch die offenen Formen gebraucht, als: πλέει Thuc. 4, 28 ohne Var. (sonst b. Th. die kontr. Formen). πλέετε Xen. An. 7. 6, 37 nach d. besseren codd. έπλεεν Hell. 6. 2, 27 ohne Var. δέεις v. δέω, bedarf, Isocr. 11 §. 4. δέεσθαι Xen. Comm. 1. 6, 10. 2. 1, 30. 8, 1. An. 7. 7, 31 ohne Var. προσδέεται Comm. 3. 6, 13. 14. έδέετο Hell. 6. 1, 18 ohne V.; b. d. Späteren häufiger, als: πλέειν, πλέει, έμπνέει, έθεε, ρέειν καταγέεις, s. Lobeck ad Phryn. 221 sq.; aber έγεεν, κατέγεε Ar. Nub. 74. Dem. 45, 74 u. Spät. gehören zum Aor. έγεα (Impf. έγει).

3. Das Verb δέω, binde, lässt gewöhnlich in allen Formen die Kontraktion zu, vornehmlich in Compositis, als: τὸ δοῦν, τὸ συνδοῦν, τοῦ δοῦντος, τῷ δοῦντι, δοῦσι, ἀναδοῦν, ἀναδοῦμεν, ἐνέδουν, κατέδουν, ξυνδῷ, διαδοῦμαι, ἀναδοῦνται, ἀναδοῦμενος u. s. w. Aber bei den Späteren kommen häufig die offenen Formen vor, als: δέον st. δοῦν (aber auch Pl. Phaed. 99, c), δέων st. δῶν (aber auch Dem. 22, 68), συνδέομεν, δέουσι (aber auch Hdt. 4, 72. Dem. 51, 11), περιδέουσι, δέοντο (auch Il. σ, 553) u. s. w., s. Lobeck l. d. p. 221. Von anderen Verben sind die kontrahirten Formen selten, als: μὴ ἀγχῷς st. ἐγχῷς Ar. Vesp. 616. πνεῦν Pind. P. 4, 225 Konjekt. st. πνέον, θρεῦμαι Aesch. S. 78 Konjekt. st. θρέομαι, s. Wellauer. Eur. Tro. 652 εἰσεφρούμην ν. φρέω, lasse durch. — Aber δεῖ, necesse est, und δέο μαι, bedarf, folgen wieder der Analogie der auf έω mit einsilbigem Stamme, als: τὸ δέον, δέομαι, δεῖσθαι, s. jedoch Anm. 1.

Anmerk. 2. Ueber δεῖ st. δέη s. §. 50, A. 5 und über δεῖν st. δέον §. 50, A. 10.

Anmerk. 3. Bei den Tragikern kommen in den Chören und an den lyrischen Stellen zuweilen, meistens des Metrums wegen, offene Formen vor¹), als: καλέω Aesch. Ag. 144. ἰλέομαι Suppl. 110 u. 121.

<sup>1)</sup> S. Lobeck ad Soph. Aj. 421. Ellendt L. S. II. p. XIII.

πομέωνται Pers. 64. ποδέουσαι 534. τρομέων Pr. 541. παραναιετάοντες Soph. Τr. 635 μεδέουσαν Eur. Hipp. 167. μεδέουσα Or. 1690.

4. Mehrere Verben weichen in der Kontraktion von den

allgemeinen Regeln ab.

a) Die Kontraktion in η st. in ā haben: ζ(ά·ω)ω, lebe, a) Die Kontraktion in η st. in α naden: ((α-ω)ω, ιευε, (ῆς, ῆ, ῆτον, ῆτε, Inf. ζῆν. Impr. ζῆ (spät. ζῆθι). Impf. ἔζων, η, η, ῆτον, ῆτε, - πειν(ά-ω)ῶ, hungere, Inf. πεινῆν u. s. w. - διψ(ά-ω)ῶ, dürste, διψῆς u. s. w., I. διψῆν. - κν(ά-ω)ῶ, kratze, I. κνῆν. - σμ(ά-ω)ῶ, streiche, I. σμῆν. - ψ(ά-ω)ῶ, mibe, ψῆν (aber ἀπέψα Eur. Iph. T. 311 ohne Var. u. b. Lucian. Amor. c. 47). - χρ(ά-ο)ῶμαι, brauche, χρῆ, χρῆται, γρῆσθαι. So: ἀποχρῶμαι, verbrauche, ἀποχρῆσθαι; ἀπόχρη §. 238, 3. - χρ(ά-ω)ῶ, gebe Orakel, weissage, χρῆ. - So wird such von Phryn. in Bekk. An. 1. p. 51 μαλακῆν und in Phot. Lex. p. 244. 16 μαλαιῆν. was dasselbe ist, angeführt. BezaLex. p. 244, 16 μαλκιῆν, was dasselbe ist, angeführt. Beza md Chrysolaras (s. Fischer ad Veller. I. p. 127) stellen mit ζήν, πεινήν, διέρην auch von dem Verb auf έω οὐρέω den Inf. עניקסטי zusammen; woraus Buttmann I. §. 105, A. 14 schliesst, dans diese Angabe aus älteren Grammatikern geschöpft sei. Auch gehört hierher der ep. Infin. θησθαι Od. δ. 89 st. bason, saugen, melken. Das η geht auch auf die Tempusbildung über, als: πεινήσω, σμήσω, χρήσω. — Die Ionische Kontr. v. 20 u. 20 findet sich Aesch. Pr. 645 πολεύμεναι m. d. Var. πολούμεναι. 112 είσοιχνεύσιν, Eur. Iph. A. 789 μυθεύσαι. Hippol. 167 ἀῦτευν. Med. 413 (423) ὑμνεὖσαι (s. Elmsl.).

Anmerk. 4. Bei den Späteren seit Aristoteles ist die Kontraktion dieser Verben in ā sohr gewöhnlich, als: πεινά, πεινάν, διψή, γρά (uteris), γράσθαι, ψάν (ἀπο-ψάσθαι Dioscor. 4, 65) u. s. w.; so auch in der Tempus-bildung, als: πεινάσω, πεινάσαι 1).

b) βιγ(6-ω) ω, friere, hat bisweilen die Dorische Kontraktion (s. §. 50, 4 S. 165) in ω u. ω st. ου u. οι: Inf. ρίγῶν. Part. ριγώσα. Conj. ριγφ. Ο. ριγφη, ριγφεν. S. §. 343.

Anmerk. 5. Dem Verb ριγόω. friere, entspricht das Ionische, Bedeutung nach entgegengesetzte Verb ίδρόω, schwitze: ίδρωσι, ίδρωσα, ίδρωντες.

Anmerk. 6. Ueber die Optativform auf ην s. §. 214, 2, a). Ueber selbständig gebildeten Konjunktiv- und Optativformen des u. Plpf. Med. einiger Verben, als: κεκτώμα, κεκτήμην V. κτά-ομα, ξ. 224, 2; über die Formen von λόεω, Λίω, λούω s. §. 343.

#### Dialekte.

#### §. 246. Acolischer Dialekt 2).

Aus dem Böotischen Aeolismus sind nur wenige Beispiele erhalten:  $\alpha + \epsilon = \eta$  çυσήτε,  $\alpha + o = \bar{\alpha}$  φυσάντες, s. §. 50, 2. Sie Lesb. u. Aeol. Mundart die in anderen Mundarten kontrahirten Verben nach der Konjugation auf μι zu bilden pflegt, haben 
§. 208, 1 gesehen; über d. Kontr. ε + ο = ευ, als: μογθεῦνs. §. 50, 3. Unkontrahirte Formen, wie sie der neu-

<sup>1)</sup> S. Lobeck ad Phryn. p. 61 u. 204. — 2) S. Ahrens dial. I. p. 188.

ionischen Mundart eigen sind, kommen nur selten vor, als: xotie ται Alc. 35, öfter bei Theokr., als: φορέοισι 28, 11. φιλέει ib. 1 φιλέειν, φιλέοντα, δοχέεις, νοέοντα 29, 4. 9. 19. 31; ferner Cos συντελέη marm. Cum. 30, Inf. αρχέην ib. 17. Zuweilen wird έω ήω gedehnt, als: ἀδικήω Sapph. 1, 20. ποθήω 115.

#### §. 247. Dorischer Dialekt 1).

a)  $\alpha + \epsilon u$ .  $\alpha + \eta = \eta$ ;  $\alpha + \eta u$ .  $\alpha + \epsilon \iota = \eta$ ;  $\alpha + \epsilon \iota = \eta$ u. α + ω gewöhnlich ā, aber ω immer in den einsilbigen Stamen, als: λω, ζω, βω, und in denjenigen mehrsilbigen, welche € Kontraktion in der Schlusssilbe erfahren, als: ٧١χω, ٧١χων, ٤٧ίχω zuweilen auch in der Mitte, als: ζῶντα, ἐῶντι. Also: νικά-ω = νιχῶ; νιχά-εις = νιχῆς; νιχά-ει = νιχῆ; νιχά-ομεν = νιχῶμε νικά-ετε = νικήτε; νικά-οντι = νικάντι u. νικώντι; Impr. νίκα-ε- : νίκη, δρη Theocr. 7, 50. Vom Opt. kommen vor: νικφ aus νικε Alcm. 54 (83), zweifelhaft λφτε Epich. 58 oder die sog. Att. Fo1 λώη Epich. 137 (so st. λοίη zu lesen). Vgl. §. 50, 4.

Anmerk. 1. Einige Verben auf dw gehen in die Konjugation s tw über, wie in der Ionischen Mundart (jedoch nicht in den Forms welche die Kontraktion in η erdulden, als: ὁρῆ, ὁρῆτε, ὅρη, sowie au nicht in der Tempusbildung und in den Derivatis, als: ἐτίμᾶσε, τιμᾶθε πολυτίμᾶτος), z. Β. ὁρέων Alcm. 68 (53), ὁρεῦσα Theocr. 3, 18 u. s., ἡη πευν id. epigr. 19, 4, συλεύμενος 19, 2; ἀποχρέω Epich. 114; auf Insch συλέων, τιμεῖν, τιμεῦντες, ἐρευνέοντες, καταχρείσθων, ἀγαπέσμες Archyt. Stob. I. p. 75; aus dem strengeren Dorismus: ὁρμιόμενοι st. ὁρμεόμενος ποδεθείς κατάσμες ναθεθείας ναθεθείας κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες κατάσμες χρήσθαι, χρήσθων V. χρέομαι.

b)  $\epsilon + \epsilon$  im strengeren Dorismus  $= \eta$ , im milderen = aber  $\epsilon + \epsilon$ ; in der II. und III. Pers. Sing. in beiden  $= \epsilon + \eta$  im Konjunkt.  $= \eta$ ;  $\epsilon + \eta = \eta$ , als:  $\varphi \iota \lambda = \varphi \iota \lambda$ ,  $\pi \omega \lambda$  in d. 3. p. sing. act. auch  $\epsilon$ , als:  $\pi \circ \epsilon \hat{i}$ ;  $\epsilon \circ u$ .  $\epsilon \omega$  bleib meistens offen, oder e + o wird im strengeren Dor. in 10 oc ιω oder o, ε + ω in ιω verwandelt, als: ἐπαινέ-ω = ἐπαιν φιλέ-ομες = φιλίομες oder φιλίωμες, ύμνέ-ωμες = ύμνίωμες; ε +im milderen D. = ου oder ευ; ε + ω = ω.

Also:  $\varphi i \lambda \hat{\epsilon} - \omega = \varphi i \lambda \tilde{\omega}$  (strengen D.  $\varphi i \lambda \hat{\omega}$ );  $\varphi i \lambda \hat{\epsilon} \hat{\epsilon} i \zeta = \varphi i \lambda \hat{\epsilon}$ φιλέ-ει = φιλεί; φιλέ-ομες = φιλίομες od. φιλίωμες od. φιλώι streng. D., φιλούμες od. gewöhnl. offen φιλέομες mild.; φιλέ-= φιλήτε streng., φιλείτε mild.; φιλέ-οντι = φιλίοντι, φιλόντι stren φιλούντι od. φιλεύντι mild. Das Nähere s. §. 50, 4.

Anmerk. 2. Die einsilbigen Stämme bleiben entweder nach d oben §. 245, 2 bei den Attikern erwähnten Gesetze offen oder erleiden Kontr., als: ρέοντα, ρέωντα, δέωνται auf d. Herakl. T., νεούσας Epich. (
— δεί, νεῖν, ἐπιχεῖσθαί; — ἀνδούμενος Sophr. 97 v. ἀναδέω, binde auf, τ im Att.; — kontrah. Konj. καθώς κα δη st. δέη Inschr. Corcyr. 1845, 1 u. δησθε st. δέησθε Sophr. 1.

Anmerk. 3. Ueber den Optativ s. §. 214, 2, a).

c)  $o + \epsilon$  u. o + o im streng. D. =  $\omega$ , im mild. =  $o\nu$ , do im Inf. auch ω, als: μαστιγῶν Epich. 19. δίδων Theocr. 29, ύπνῶν Ar. Lys. 143. ο + ει im Înd. u. ο + η im Konj. = Also:  $\mu$ ισθό-ω =  $\mu$ ισθό-ει + μισθό-ει + μισθό-ει +

<sup>1)</sup> S. Ahrens IL p. 307 agg.

Anmerk. 4. Das Verb ποινό-ω geht in den Pindar. Formen παρεποινάτο u. ποινάσαντες P. 4, 115. 133 in die Konjug. auf άω über.

#### §. 248. Altionische und epische Sprache.

1. In der altionischen und epischen Sprache ist die Kontraktion der Verben auf άω, έω, όω zwar schon gebräuchlich, aber bei Weitem nicht so gleichmässig durchgeführt, wie in dem Attischen Dialekte. In der epischen Sprache finden wir oft von demselben Verb bald die offene, bald die geschlossene Form, je nachdem der Bedarf des Verses diese oder jene forderte.

2. Die Bildung der kontrahirten Formen geschieht nach den allgemeinen Regeln, mit wenigen Abweichungen jedoch, welche theils das Metrum, theils das Streben nach Wohllaut und Volltönigkeit hervorgebracht hat. S. §. 50, 5. Wir betrachten dieselben nach

den drei Klassen der kontrahirten Verben:

#### A. Verben auf άω.

- 1. Bei diesen Verben kommt die offene Form nur in einzelnen Wörtern und Formen vor: a) in διψάων, διψάοντα, πεινάων, ἀναμαμάει II. υ, 490. dμάειν Hes. op. 392, deren Charaktervokal ein langes α ist; b) in den Formen auf αον, welchen eine kurze Silbe vorangeht, als: πέραον, κατεσκίαον; c) in d. II. p. auf αο, falls nicht das Metrum oder der Rhythmus ω erheischt, wesshalb Spitzner, Bekker, Thiersch II. ι, 645 ἐείσαο st. ἐείσω lesen, aber ἀπτήσω ἀκοιτιν Od. ω, 193; d) in Formen von einsilbigem Stamme, als: ἔχραε, ἐχράετ, ἐπέχραον, νάει, λάε, λάων, φάε; e) in einzelnen anderen Formen, namentlich des Verbs ναιετάω, als: ναιετάουσι, ναιετάων, ναιετάστον, ναιετάστον, ασκε st. ναιετά-εσκον, εσκε mit Απ-Βείchung, s. Nr. 2, ferner in folgenden: dοιδιάει, dοιδιάουσ΄, ίλάονται, κραδάων, ὁμοστιχάει, βριάει Hes. th. 447, ἰχθυάοντες sc. 210, ουταε, ὁλάει, ὑλαον, ὑλάουσιν, ὑλάοντο, γοάοιμεν, γοάοιεν, ἐλάων, μειδείων, τηλεθάοντας, τηλεθάουσαι hymn. Ven. 267 ¹). Hierzu kommen die so häufigen Formen mit Assimilation, s. Nr. 2.
- 2. Ungleich häufiger aber tritt an die Stelle der offenen und geschlossenen Formen die §. 56 erörterte Assimilation ein, die entweder progressiv oder regressiv ist, indem entweder der vorangehende A-Laut den folgenden E-Laut, oder der nachfolsende E-Laut den vorangehenden A-Laut sich assimilirt. Es sind hier zwei Fälle zu unterscheiden:
- a) Ist die den beiden Vokalen vorangehende Silbe kurz, und Position, lang; so wird ein kurzes α vor α oder q, o vor ω oder φ gesetzt, als:

<sup>1)</sup> S. Thiersch gr. Gr. §. 220, 71 u. 73. Hermann opusc. L. 248.

b) regressiv a) progressiv όρα-εις = **όρα-**ας  $6p\ddot{\alpha}-\omega = 6p\dot{\alpha}-\omega$ ύρα-τις = δρα-ας όρα-ουσι = όρό-ωσι όρα-ων = ύρό-ων δρά-ει <u></u> δρά-φ όρ**ἄ-η —** όρ**ἄ-**φ όρα-οντος = όρό-ωντος δρά-εν = δρά-αν (Anm. 1) δρά-ουσα = δρό-ωσα  $\delta p \dot{a}$ -ovtal =  $\delta p \dot{o}$ - $\omega v \tau a c$ δρά-εσθαι = δρά-ασθαιόρα-οιμι = όρό-φμι.

So: a) ἀσγαλά-ει = ά-q, βοά-ει = βοά-q, ἐά-ης = ἐά-ας ἀντιά-εν = ἀντιά-αν, ἀγορά-εσθε = ά-ασθε, αἰτιά-εσθαι = ά-ασ u. s. w.; — b) βοά-ουσι = ό-ωσι, ἀντιά-ω = ό-ω, γελά-οντες γελό-ωντες, βοά-οντες = βό-ωντες, ἀντιά-ουσα = ό-ωσα, αἰτιά-ονται ό-ωνται, ἐδριά-οντο = ό-ωντο, αἰτιά-οιο = ό-φο, αἰτιά-οιτο = ό-φ u. s. w. Aber Formen, wie ὁράετον, ὁράομεν, ὁράετε u. s. w. könr nur kontrahirt werden, nicht aber Assimilation annehmen, weil α zweite Vokal kurz (ε, ο) ist; ebenso auch nicht Formen, wie ανάων, διψάων, πείραεις, weil eine lange Silbe vorhergeht.

Anmerk. 1. Eine Ausnahme scheint der Infinitiv auf αν zu mach da er aus εν entstanden ist, als: ὁρἄ-εν = ὁρἄ-ἄν; allein auch in Dorischen Mundart (\$. 210, 9 S. 534), welche diese Infinitivform bewahrt is steht der Akut im Inf. Praes. stäts auf der Paenultima, als: φυλάτ σπείρεν (nicht σπείρεν), γαίρεν; ausserdem muss wegen der beiden vor gehenden Kürzen die Endung αν überall in der Arsis stehen, in welc ein kurzer Vokal lang gebraucht werden kann, als: ὁρἄ-ᾶν, περά-ᾶν. I Inf. auf ά-ειν ist selten, als: ἀμάειν Hes. op. 392, ναιετάειν Ap. Rh 828 u. s.

Anmerk. 2. Eine sonst nicht vorkommende Assimilation fin sich in dem Imperat. ἐλόω Od. ε, 377 aus ἀλά-ευ ν. ἀλά-ομαι. — Das F tizip ναιέτά-ωνα Il. β, 648, ζ. 415 u. s. st. ναιετό-ωνα hat auf eine a fallende Weise zwar das ω st. ου, wie δρό-ωνα, aber das α nicht in assimilirt.

Anmerk. 3. Von ἐά-ω kommen nur Beispiele der progressiv Assimilation vor, als: ἐάς, ἐάς, ἐάς, ἀάς, aber nicht der regressiven, sz. B. nicht ἐό-ω, ἐό-ωμεν.

Anmerk. 4. Die Schreibart des Inf.  $\alpha$ - $\tilde{a}$   $\sigma$   $\theta$   $\alpha$ 1, als: opa- $\tilde{a}$   $\sigma$ 2  $\sigma$ 3  $\sigma$ 4. st.  $\sigma$ 4- $\sigma$ 5  $\sigma$ 6 ist durchaus zu verwerfen, da  $\sigma$ 4- $\sigma$ 6 aus  $\sigma$ 4- $\sigma$ 8 entstanden ist  $\sigma$ 1).

 b) Ist aber die den beiden Vokalen vorangehende Silbe von Naoder durch Position lang, so sind zwei Fälle zu unterscheid

α) Wenn der zweite der beiden Vokale von Natur lang ist, wird ein langes α vor ā oder α, ω vor ω, statt ωω a ωοι gesetzt, also progressive Assimilation: μενοινά-ει = νοινά-α; regress.: μενοινά-ω = μενοινώ-ω, ήβά-ουσα = ήβώ-ω ήβά-οιμι = ήβώ-οιμι, εὐ δρώ-οιμι Οd. ο, 317, μαιμά-ων = μαιμώ-ων, μαιμά-ουσα = μαιμώ-ωσα, μαιμά-ουσι = μαιμώ-παρāδρώ-ωσι Od. ο, 324, ὑποδρώ-ωσι 333; ζώω Od. γ, 354 Ληfang des Verses macht keine Ausnahme, da Homer s ζάω mit Ausnahme v. ζώντος Il. α, 88 stäts ζώειν gebrauιβ) Wenn aber der zweite der beiden Vokale kurz oder bl

β) Wenn aber der zweite der beiden Vokale kurz oder bl durch Position lang ist, so wird dem langen Vokale entsprechende kurze nachgesetzt; also progress. Assi

<sup>1)</sup> Vgl, Spitzner ad II. 5, 268.

ύπεμνά-εσθε — ύπεμνά-ασθε, μηδε μνά-ασθαι ακοιτιν Od. α, 39, έδεις, μνά-φ (d. i. μνά-εαι) π, 431; regress.: ήβά-οντες ήβώ-οντες (über die falsche Schreibart ήβώωντες s. Spitzn. ad Il. ι, 446. ω, 604), πάντες μνώοντο Od. λ, 288 (μνω-ομένω u. μνω-ομένω stehen Od. 8, 106. 0, 400 zwar zu Anfang des Verses, doch schliesst der vorangehende Vers mit einer Länge).

Anmerk. 5. Od. σ, 111, wo γελώοντες mit der Var. γελοίωντες gelesen wird, muss, da den Vokalen wo eine kurze Silbe vorangeht, mit Ahrens (Formenl. S. 55) γελοιῶντες ν. γελοιάω und υ, 390, wo γελοίωντες gelesen wird, mit Buttmann I. §. 105, A. 5 γελοιῶντες betont werden; Bekker liest unrichtig γελώοντες.

Anmerk. 6. Als besondere Eigentümlichkeiten der V. auf aw

kommen folgende vor:

a) In einigen Verben geht α in ε tiber: μενοίνεον ΙΙ. μ. 59 ν. μενοινάω; ήντεον η, 423 ν. άντάω; όμόχλεον ΙΙ. ο, 658. Οd. φ, 360 u. s., όμοχλέομεν ω, 173 ν. όμοχλέο, und zwar nur im IV. Fusse, woraus Thiersch Schliesst, diess sei geschehen, um einen leichteren Daktylus für diese Stelle zu gewinnen; ferner ποτέονται Od. ω, 7 st. ποτάονται, χρέων h. Ap. 253 u. gedehnt χρείων Od. θ, 79.

b) Der im neueren Ionismus häufige Vorschlag eines ε nach zwei

Konsonanten zur Milderung der Aussprache findet sich vereinzelt schon bei Homer: χρεώμενος Π. ψ, 834. μεμνέφτο 361, an beiden Stellen mit

Synizese.

c) Od. ξ, 343 findet sich die Form όρησι 2 P. Sing. M. nach Anagie der V. auf μι, neben welcher von Eust. 1763, 24 auch die Lesart όρῆσι wähnt wird, die Buttmann I. §. 105, A. 15 in Schutz ninmt; II. α, las Zenodot ὁρῆτο st. ὁρᾶτο, vielleicht ὅρητο, dem ὅρησι entsprechend. d) In d. III. Pers. des Duals wird auf Dorische Weise α + ε in η ontrahirt, und die Form ist augmentlos: προσαυδήτην II. λ, 136. γ. 90. λήτην ν. 202. φοιτήτην μ. 266. συναντήτην Od. π, 333, und von den Vermauf έω (ε + ε = η st. ει) zwei: ὁμαρτήτην II. ν, 584 u. ἀπειλήτην d. λ, 313; aber δορπείτην Od. ο, 302 (Bekk. = δορπήτην).

Anmerk. 7. Ueber den Infinitiv s. §. 210, 10; über βώσας st.

🔁 τήσας u. dgl. §. 50, 5.

#### §. 249. Verben auf éw.

In dem Imperfectum der Verben auf έω und in dem Fut. uf ko finden nur die Kontraktionen et (aus ee oder eet) und ev Caus so oder sou) statt, als: φιλέ-εις = φιλεῖς, φιλέ-εται = φιλεῖται, φιλέ-οντες = φιλεῦντες, οίχνέ-ουσι = οίχνεῦσι. Der Kontraktion sind also in der Regel nicht fähig alle Formen, in welchen auf a die Vokale ω, φ, η, η, οι folgen, als: φιλέωμεν, φιλέοιμι u. s. w.; jedoch müssen solche Formen gemeiniglich mit Synizese gelesen werden. Uebrigens können die erwähnten Kontraktionen nach Bedarf des Verses auch unterlassen werden 1), und zwar geschieht diess bei ε + ει, als: φιλέ-ει u. φιλεῖ, bei ε + ε, als: φδεε Od. ε, 455 u. φδει II. φ, 241. ἔρρεε II. ν, 539 im V. Fusse u. ἔρρει II. ρ, 86 im II. F.; aber ε + εν u. ε + ες immer offen, als: ήτεεν, προσεφώνεεν, προσεφώνεες, ausser ήσχειν II. γ, 388 §. 72, 2, d); bei ε + ο, als: ἐκόσμεον, ἐθάμβεον, ἐπλέομεν, ποθέοντες, περιτρομέοντο u. s. w. (zuweilen εον mit Syniz., als: ἄφρεον II. λ, 282, ήλάστεον ο, 21. ηνώγεον η, 394, εθρήνεον ω, 722 u. s., in der Mitte αελπτέοντες Il. η, 310) u. ἀύτευν, φιλεῦντες, καλεῦντες, ίκνεύμεσθα u. s. w.

<sup>1)</sup> S. Thiersch Gr. §. 221.

Anmerk. 1. Ausnahmen: a) ε + ω = ω Π. ρ, 451 βαλώ ; βαλέω, weil auf der Silbe λώ die Arsis ruht; aber ohne Grund θαρστ Π. ε, 124; ε + οι = οι in θηοῖο Π. ω, 418 von θηέομαι = θεάομαι; φορα Od. ι, 320 u. φιλοίη δ, 692; tiber die Dualformen mit η s. §. 248, Α. 6, und tiber die Infinitivform auf ήμεναι §. 210, 10.

Anmerk. 2. Die gewöhnliche Kontraktion von ε + ο in ου st. kommt nur an folgenden Stellen vor: ἐπόρθουν Π. δ, 308 mit d. V. ἐποθεον, die Bekk. u. Spitzn. aufgenommen haben, ἀνεβέπτουν Od. ν, ποντοπορούσης Od. λ, 11.

Anmerk. 3. In der Π. Pers. S. Praes. M. werden entweder a beiden zusammenstossenden ε, wie in der III. Pers., kontrahirt, a. μυθέ-εαι = μυθεῖαι Od. δ, 180, wie μυθέ-εται = μυθεῖται, νεῖαι Od. λ, 1. μ, 141, wie νεῖται, Impr. αίδεῖο Π. ω, 503 aus αίδέ-εο, oder das eine ε wi ausgestossen (§. 43, 3), als: μυθέαι Od. β, 202. So auch in der Π. Pes S. Impf. πωλέ, ἐπεί Od. δ, 811 st. πωλέ-εο, ἀποαιρέο Π. α, 275 næ S. cha e fer ad Schol. Apollon. Rh. p. 176 st. ἀποαίρεο, ἐπλέ ἐπ ἀνθρπους ω, 202 st. ἐπλέ-εο nach Ptolemäus (s. d. Schol.) st. ἔπλέ.

An merk. 4. Häufig wird nach Bedarf des Verses das offene ε im

Anmerk. 4. Häufig wird nach Bedarf des Verses das offene & im godehnt, als: νεικείω, νεικείων, νείκειον, νεικείη, νεικείησι, τελείει, έτέλειον, έ λείετο, πενθείετον, in welchen Formen das i ein Ueberbleibsel des j ā da diese Verben ursprünglich auf tjw ausgingen, sowie in πνείει, πνείστες, πνείσυσα, θείη (ν. θέω, laufe), θείειν, θείων das ι Ersatz für das az gefallene F ist.

An merk. 5. Der Flexion der Verben auf έω gehören ausser deschon erwähnten Fut. auf έω auch noch an: alle zweite Personen a εαι, ηαι, εο, der Inf. Aor. II. A. auf έειν, die Konjunktive des Aor. II. aund der passiven Aoriste nach der Konjugation auf μι. Was über d Kontraktion und über die Unterlassung derselben in diesen Formen :

bemerken ist, ist §. 50, 5 gezeigt worden.

#### §. 250. Verben auf όω.

1. Die Verben auf om folgen entweder den §. 50, 5 angegebene Kontraktionsregeln, als: γουνό-ομαι = γουνούμαι, γουνό-εσθαι = γο νοῦσθαι, χολό-εται = χολοῦται, δήο-ον = δήουν, oder werden nic kontrahirt, dehnen aber o in ω, wodurch einige Formen der 1 auf όω denen der V. auf άω nach §. 248 gleichlautend gebild werden, als:  $l\delta \rho \dot{o}$ -οντες =  $l\delta \rho \dot{\omega}$ -οντες (vgl. ήβά-οντες = ήβ $\dot{\omega}$ -οντες ίδρό-ουσα = ίδρώ-ουσα ΙΙ. λ, 119, ύπνώ-οντας (δηϊό-ων Partic. Π. 195 ist die unveränderte unkontrahirte Form; ebenso αρότις Co junct. Hes. op. 479 m. d. Var. ἀρόως d. i. ἀρόφς, s. Goettlin ad h. l.); oder treten endlich durch Annahme der Assimilatio ganz in die Analogie der Verben auf dw über, indem sie 6-ou (III. Pers. Pl.) in 6-ωσι, ο-οντο in ο-ωντο, ο-οιεν in 6-φεν verwai deln, als: ἀρό-ουσι = ἀρό-ωσι Od. ι, 108 (vgl. ὁρό-ωσι), δηϊό-ονι = δηϊό-ωντο (vgl. δρό-ωντο), δηϊό-οιεν = δηϊό-φεν Od. δ, 226 (vg όρό-ψεν), ρυπό-οντα = ρυπό-ωντα (vgl. βοό-ωντα). Uebrigens ist s bemerken, dass die Formen auf ow und wo auf die Formen allei beschränkt sind, in welchen sie bei den Verben auf dw vorkomm Die anderen Formen erleiden keine Veränderung.

Anmerk. Ueber die Infinitivform do6-peval 8. §. 210, 10. S. 534.

#### §. 251. Neuionische Mundart.

1. In der neuionischen Mundart Herodot's (vgl. §. 50, 6 erleiden nur die V. auf dw und dw die Kontraktion, die auf &

verschmähen in der Regel dieselbe. Eine Ausnahme machen fün Verben, in denen vor der Endung έω ein Vokal steht: ἀγνοέω, διανοέομαι, θηέομαι, νοέω, ποιέω; diese erleiden mit wenigen Ausnahmen die Kontr. von εο oder εου in ευ, um den Zusammenstoss νοη drei oder vier Vokalen zu vermeiden. als: ἀγνοεῦντες, διανοεῦντες, διανοεῦντας, διανοεῦντας, διανοεῦντας, τοιεῦσι u. s. w.; nur ἐπινόεον 5, 65, ποιέουσαι 1, 93, ποιέοντος 1, 159 ohne Var. ¹). Alle übrigen Verben auf έω verschmähen die Kontr. in ευ entweder gänzlich oder erscheinen bald offen bald kontrahirt, jedoch so, dass die offenen Formen die geschlossenen bei Weiten überwiegen, als: αἰρέοντο, διαιρέομεν, ἀναιρέονται, ἐξαιρεόμενος, aber αἰρεῦμαι 3, 142. Das Fut. der V. liquida lässt εο u. εου in der Regel offen, nur höchst selten kommt die Kontr. in ευ vor, als: ἀμονεῦσι 9, 6; aber das Fut. Att. der V. auf ζω lässt, da den Endungen ein Vokal vorangeht, die Kontr. in ευ zu, als: ὀπωριεῦντες, ἐναγωνεῦμαι, χομιεύμεθα, ἐπισιτιεύμενοι.

2. Auch die Kontraktionen in ει, η, οι, ω finden sich an einzelnen Stellen durch die Autorität der Handschriften geschützt<sup>2</sup>), als: ἀγνοεῖν 2, 162. ζητεῖς 1, 32. ὧθει, ἡπόρει 3, 78. κινεῖ 3, 80. χώρει 5, 72. πολεμεῖν 5, 120. ἀποστερεῖ 6, 65. αὐχεῖτε 7, 103. ἐξήρκει 7, 161. μοεῖται 8, 65. μαρτυρεῖ 8, 94. δυσθυμεῖ 8, 100. τὰνοεῖν 9, 79. τηρεῖν 9, 104. οἰκοδομῆ 1, 21. ποθῆ 3, 36. ποιῆ 69. δηλῆται 4, 187. ἐξηγῆται 6, 74. ποιῆται 9, 45; ἀδικοῖεν 1, 196. 5, 84. ποιοῖ 2, 169. ποιοῖεν 5, 75. ποιοῖτο 7, 48; σκοπῶν 1, 117. Die einsilbigen Stämme bleiben grössten Theils offen, als: ῥέει, ῥέειν, πλέειν, πλέειν, δέει, ἔδεε u. s. w., doch zuweilen finden sie sich geschlossen, namentlich ist diess der Fall bei δεῖ, ἐνδεῖ, καταδεῖ und δεῖν; aber ἔδεε fast immer, ἔδει nur selten ohne Var. Die Konktion von εο in ου kommt nur selten vor: ξυροῦντες 2, 66. περιφοῦντες 3, 8 u. ἐπιμετρουμένου 3, 91, ἐδέου 7, 161: ohne Zweifel in Schreibfehler st. ξυρεῦντες u. s. w.

Anmerk. 1. In der II. Pers. Impr. M. wird nach dem Vorgange omers (§. 249, Anm. 3) ein ε elidirt, also: ε-ο st. ε-εο, als: αίτε-ο 1, 90. 1-ο 3, 40. εξηγε-ο 72. φοβε-ο, ποιε-ο, λυπε-ο u. s. w. Aber die II. Pers. raes. M. hat stäts die Endung ε-εαι, als: φοβε-εαι 1, 39. δε-εαι 7, 161.

Anmerk. 2. Ueber die Formen anderer Verben, welche der Flexion V. auf & folgen, s. §. 50, 6.

Anmerk. 3. Der neuion. Mundart wird die Eigentlimlichkeit beieschrieben einige Verben auf ω in Verben auf έω umgewandelt zu laben, indess ist hier mit grosser Vorsicht zu verfahren. So findet sich eie Hdt. είνεται, είνεσθαι, ἐείνοντο theils ohne Var., theils mit V. εινέται la. s. w. des cod. S, nur 5, 81 ἐεινεόντο; ebenso verhält es sich b. Hiplokr. 3); die Formen βαλλέω, ὑπερβαλλέων, συμβαλλέωθαι u. s. w. beruhen auf ganz schwacher Autorität und sind von den neueren Herausgebern verworfen, ebenso mehrere andere V., als: μαχέομαι; aber ξψεε 1, 48 teht fest, obwol ξψουσι 4, 61. ξψοντες u. s. w. gesagt ist, vgl. Hippoor. de diaet. 2. c. 41. T. I. p. 235 συνεψεῖν. popular. 5, 26. T. I. p. 788 ἐψεῖν,

<sup>1)</sup> S. C. Abicht Quaestt. de dial. Herod. sp. I. Götting. 1859 p. 20 sqq. — 2) Bredov. dial. Hdt. p. 372 sqq. Abicht l. d. u. A. wollen diese Formen überall in die offenen aufgelöst wissen. — 3) S. Bredov. dial. Hdt. p. 368.

selbst b. Att., als: ἐψῷ Pl. Hipp. maj. 290, d. ἐψεῖν Euthyd. 301, c. ¹ st. ἄφλεε Hdt. 8, 26 wird jedoch jetzt nach Hdschr. richtig ἄφλε gel sen; ἐνείχεε 1, 118 ohne Var. ist doch zweiselhaft, da Hdt. sonst imm sagt ἐνείχε 1, 118. 6, 119. προεῖχε 1, 1. προσεῖχε, ἐπεῖχε, μετεῖχε ²); δες st. δέψει beruht bloss auf dem Flor. cod.; aber d. Part. πιεξεύμενος 146. 6, 108. 8, 142. 9, 21 ist durch die meisten u. besten codd. geschützobwol Hdt. sonst auch πιεζόμενος 9, 21 und immer ἐπίεζε, πιέζεται ge braucht; auch Hom. u. Hippokr. haben πιεζέω. S. §. 343.

- 3. Ueber die Kontraktionen der V. auf d w. s. §. 50, 6. Ez Eigentümlichkeit der neuionischen Mundart, die wir aber vereinzauch schon in der altionischen (§. 248, A. 6) und Dorischen (§. 24 A. 1) gesehen haben, ist der häufige Uebergang der Verben auf d präsens und Imperfekt in die Konjugation auf t 3), und zwar s dass die Formen meisteus offen bleiben, nämlich z w st. aw, z o st. av z o u st. aou, doch auch zo u. zou zuweilen in zu kontrahirt werde so bei Herodot: δρέω, δρέων, δρέωντες, Conj. δρέωσι, φοιτίου έφοίτεον, εἰρώτεον u. εἰρώτεον, χρέονται, Conj. χρέωνται, ώρμέοντο ο ώρμέατο 1, 83. 158 u. s. (§. 214, 7), ἐπειρέατο, ἐμηχανέοντο 8, 7. 5 ἐμηχανέατο ohne Var. 5, 63 (neben ἐμηχανῶντο 6, 133), ἀνεῦντ u. s. w. Aber bei den einsilbigen Stämmen, wie ψά-ω, σμά-ω un bei ἐd-ω, βιά-ομαι, ἰά-ομαι findet dieser Uebergang des α in z nic statt, sondern sie erleiden dieselben Kontraktionen wie im Attische
- 4. Neben diesen offenen Formen werden aber sehr häust auch die geschlossenen gebraucht; ohne Variante: γελῶ 4, 3 δρῶν 7, 16. δρῶσα 1, 185. ὥρων 6, 79. δρῶμεν 7, 209. φοιτῶν 7, 103. φοιτῶσαι 4, 116. ἐπειρωτῶντα 6, 86. ἐπειρώτων 2, 16 ἐπειρωτῶν 5, 92. φοιτῶντες 78. ἐφοίτων 96. χοιμώμεθα 1, 9. ν. α. 4). Mehrere scheinen nur in der kontrahirten Form νοτῶ κοmmen, als: ἐνίχων, νιχῶν, νιχῶντες, βοῶσι, βοῶντα, βοῶσαι, βοῶντα σῶσι ν. σάειν 1, 200 u. α., στρωφώμενος 2, 85. 8, 135 u. νωμῶτ τες 4, 128, die in der I. Silbe ein ω haben, wegen des Wolf lautes θεώμενος u. ἐῶσι, ἑῶμεν u. s. w., da sie in der I. Silbe eɛ ε haben. Der Optativ erscheint immer in der geschlossenen Form als: ἐνορψή, νιχῶεν, χομῷτο, τιμῷτο, πειρώατο u. a. (daher 6, 4 μηχανώατο st. μηχανοίατο zu lesen), ebenso das sog. Fut. At Act. stäts, s. §. 228, 3.
- 5. Der in der altionischen Sprache nur zweimal vorkommend Vorschlag eines ε vor einem durch Kontraktion entstandenen α zur Milderung der Aussprache in χρεώμενος u. μεμνέφτο (ξ. 248 A. 6, b) ist in der neuionischen Mundart eine charakteristisch Eigentümlichkeit derselben geworden. Der Gebrauch desselben is bei Herodot ungleich seltener als bei Hippokrates und den andere Ioniern, aber diess kann kein Grund sein denselben, wo er durc die Hdsch. hinlänglich festgestellt ist, jenem Schriftsteller abzu sprechen 5), als: χρέω Impr. 1, 155 (st. χρά-ου = χρῶ, vgl. μηγανε

S. Struve opusc. II. p. 141. Passow Lex. — 3) S. Bredov
 d. p. 304 u. 369. — 3) S. Bredov. dial. Hdt. p. 381 sqq. — 4) Bredov
 will alle dergleichen Stellen nach der Nr. 3 angeführten Weise ändern
 Wie diess Bredow a. a. O. p. 385 sqq. thut.

100

Ē

ė - 3 **غ**. ST i **S**. 1 72 Ż

Anmerk. 4. Hdt. 6, 11 wird ohne Var. die Hom. Form ήγορόωντο gelesen und 4, 191 χομόωσι, wofür jedoch zwei codd. χομώσι bieten, das die neueren Herausgeber aufgenommen haben.

Anmerk. 5. Hippokrates gebraucht neben χράται, χράσθαι, γράσθαι χρήταθω oder χρήται, χρήσθαι χρήσθω auch öfters die Formen χρέτται, γρέσθαι χρήσθω auch öfters die Formen χρέτται, γρέσθαι λ. γρέσθαι δερέτο, ferner δρέει, έξαπατέειν, άποννέεται u. dgl., flerodot aber nur höchst selten, als: γρέσθαι 8, 134 ohne Var., έκτέττο 8, 112 im Med., Flor. u. a., έκτέατο andere, Bredow will έκτάτο. An anderen Stellen stehen diese Formen kritisch nicht fest genug, wie 8, 118 δαγρέτο, wofür der Med. und 4 andere codd. διεχρήτο haben. Gänzlich zu verwerfen ist die Lesart zweier codd. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 14 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐκπηδέειν 8, 118 st. ἐ δάν, ebenso ένδιαιτέεσθαι 8, 41 st. ένδιαιτασθαι.

6. Die Verben auf do erleiden stäts die §. 50, 6 angegebenen Kontraktionen, woselbst auch erwähnt ist, dass diese Verben häufig in die Analogie der V. auf to übergehen, indem sie o + & (mit Ausnahme des Infinitivs), ο + ο, ο + ου in ευ kontrahiren. Sowie die II. Pers. Impr. M. der V. auf έω lonisch mit Elision eines auf εο gebildet wird, als: φοβέο (s. Anm. 1), so hat Theognis 73 POn dvaxotvów die Form dvaxotvéo gebildet.

#### II. Tempusbildung der Verba impura.

252. Reiner und unreiner Stamm. — Thema.

1. Die Verba impura, d. h. diejenigen, deren Charak-er ein Konsonant ist (§. 219), unterscheiden sich von den erbis puris a) dadurch, dass sie zum Theil Tempora secunda 🤇 😂 . 190, A. 1) bilden, b) dadurch, dass sie zum Theil bei der Tem-Pusbildung gewisse Veränderungen im Stamme erfah-►en, nämlich:

erstens eine Verstärkung des Stammes und zwar:

a) entweder durch Konsonanten, als: τύπ-τ-ω, Stamm τυπ; πράζ-ω, St. πραγ; φράζ-ω, St. φραδ; σφάλ-λω, St. σφαλ;
 b) oder durch Dehnung des Stammvokals, als: φεύγ-ω, Stamm

φυγ; φθείρ-ω, St. φθερ; τήχ-ω, St. ταχ; zweitens einen Wandel des Stammvokals, den wir Ablautung (§. 37) nennen, als: κλέπ-τ-ω, ἐ-κλάπ-τ,ν, κά-λοφ-α, wie im Deutschen: stehle, stahl, gestohlen. Die

Ablautung nehmen nur die Tempora secunda und einige

Perfecta prima (§. 260) an.
2. In den Verben, welche in der Tempusbildung den Stamm auf diese Weise verändern, unterscheidet man zweier-lei Stämme: den reinen und den unreinen Stamm. Das Präsens und das Imperfekt dieser Verben enthalten den unreinen, die Tempora secunda, wenn solche gebildet werden, und ins Besondere der Aor. II., den reinen, die übrigen Zeitformen aber entweder den reinen oder den unreinen Stamm, als:

Αοτ. II. P. ἐ-τὕπ-ην Fut. Α. τύψω (τύπ-σω)
Ρ. ἐ-σφάγ-ην
Α. ἐ-λίπ-ον
Α. λείψω (λείπ-σω Praes. τύπ-τ-ω, schlage σφάζ-ω, schlachte λείπ-ω, lasse φθείρ-ω, verderbe Ρ. έ-φθάρ-ην Α. φθερ . α.

3. Für jede Form des Verbs, die sich aus der Präser form nicht herausbilden lässt, indem ihr Stamm mit dem d vorhandenen Präsensform nicht übereinkommt, stellt m. eine andere (meistens nur zum Behuf der Formation ang nommene) Präsensform auf und nennt dieselbe ein The (θέμα), welches man zur Unterscheidung der wirklich spräuchlichen Präsensform entweder ohne Akzent oder grosser Schrift aufführt; so z. B. ist φεύγω die gebräuchlice Präsensform, φυγω oder ΦΥΓΩ die bloss zur Bildung d Aor. II. έ-φυγ-ον angenommene Präsensform oder das There

#### A. Verba muta.

#### §. 253. Tempusbildung.

1. Die Verba muta haben eine der neun Mutae (§. 7, zum Charakter (§. 219). Viele derselben erfahren bei d Tempusbildung im Stamme eine Konsonantenverstärku z [§. 252, 1. a)].

A. Verstärkung des Stammes durch Konsonante Dieselbe besteht:

a) in dem Antritte eines τ [urspr. j §. 21, 5, a)] an d P-Laut als Charakter, als: τύπ-τ-ω (τυπ), βλάπ-τ-ω (βλαβ  $\dot{\rho}$ ίπ-τ-ω ( $\dot{\rho}$ ι $\phi$ )  $^{1}$ );

b) in dem Antritte des Spiranten j an die K-Laute uz an δ, indem x γ χ mit j in σσ (Att. ττ), δ mit j in ζ übe geht [§. 21, 5, b)], als: φρίσσω (d. i. φρίχ-j-ω), τάσσω (d. τάγ-j-ω), ταράσσω (d. i. ταράχ-j-ω).

2. Der auf diese Weise verstärkte (also unreine Stamm erhält sich nur im Präsens und Imperfekt, i

allen übrigen Zeitformen geht die Verstärkung verloren, un der reine Stamm tritt wieder hervor, als: τύπ-τ-ω, έ-τυπ-τ-ο F. (τύπ-σω) τύψω; φράζω, έφραζον, F. (φράδ-σω) φράσω.

3. Bei diesen Verben unterscheidet man nicht allei zweierlei Stämme, sondern auch zweierlei Charal ter, den reinen und den unreinen. So ist z. B. in τύπ-ττυπ der reine, τυπτ der unreine Stamm, π der reine un

πτ der unreine Charakter, nämlich:

a) reiner Charakter: πβφ, als: unreiner Ch.: πτ, als: τύπτ-ω, schlag βλέπ-ω, sche, τρίβ-ω, reibe, (π. τυπ), βλάπτ-ω, schade (β. βλαί γράφ-ω, schreibe; ρίπτ-ω, werfe (φ. ριφ); b) reiner Charakter: xγχ, als: unr. Ch.: σσ (Attisch ττ), als: φρίσσ-

πλέχ-ω, flechte, θήγω, wetze, τεύχ-ω, bereite; schaudere (x, φρικ), τάσσ-ω, ordne ( ταγ), βήσσ-ω, huste (χ, βηχ); nr. Ch.: ζ, als: φράζ-ω, sage (

c) reiner Charakter: δ, als: unr. C ψεόδ-ω, täusche. φραδ).

<sup>1)</sup> x · τ nur in dem von Grammatikern erwähnten πέχ-τω (dafür At πεχτέω); über τίχτω st. τι-τέχω s. §. 220, 2, 3).

Mehrere Verba muta mit einsilbigem Stamme erfahren in der Tempusbildung theils eine Verlängerung, theils eine Ablautung des Stammvokales (§. 252). Die nähe-

ren Bestimmungen hiervon s. §§. 259 – 261.
5. Das Perf. und Plpf. Act. ist bei vielen Verben (s. Anm. 2), deren Charakter  $\pi$  oder  $\beta$  oder  $\kappa$  oder  $\gamma$  ist, aspirirt, als: (τέ-τριβ-ά) τέτριφα v. τρίβ-ω, reibe, (πέ-πλεχ-ά) πέπλεχα v. πλέχ-ω, flechte (§. 223, 3). Wenn aber der Charakter ein T-Laut ist, so treten die Endungen κα und κειν an, der T-Laut fällt jedoch vor dem κ aus, als: (ἤνυτ-κα) ἤνῦκα v. ανίτω, vollende, (πέ-φραδ-κα) πέφρακα ν. φράζ-ω (φραδ), sage; die übrigen Verben begnügen sich mit den Bindevokalen α und et, als: λάμπ-ω λέ-λαμπ-α έ-λε-λάμπ-ειν, βρίθ-ω βέ-βρτθ-α ξ-βε-βρίθ-ειν, φεύγ-ω πέ-φευγ-α έ-πε-φεύγ-ειν, χράζ-ω / χραγ χέ**χραγ-α ε-χε-χράγ-ειν, γράφ-ω γε-γραφ-α ε-γε-γράφ-ειν, ψύχ-ω ε-ψυχ-α έ**-ψοχ-ειν.

Anmerk. 1. Dass die Bildung des Perf. und Plpf. mit blossem Bindevokale die ursprüngliche ist, die durch Aspiration und durch Einschiebung eines z zwischen den Stamm und die Bindevokale die jüngere ist, haben wir §. 223, 3. 5 gesehen. Die beiden letzteren Perfekt- und Plusquamperfektformen werden in der Grammatik Perfecta und Plusquamperfecta prima, die ersteren Perf. und Plpf. secunda genannt.

quamperfects prima, die ersteren Pert. und Pipi. secunda genannt.

Anmerk. 2. Die Perfektstämme auf π, β, κ, γ, welche Aspiration annehmen, sind folgende 1): Char. π: βλέπ-ω §. 200, Α. 1, κλέπ-τω §. 260, κόπ-τω, πέμπ-ω §. 260, τρέπ-ω §. 260; β: βλέπτ-ω §. 200, Α. 1, δλίβ-ω (τέθλιφε Crobyl. ap. Ath. 258, c, s. Meineke fr. com. 5. 2 Suppl. p. 324 u. Polyb. 18, 7), ΛΑΒ-ω (λαμβάνω) §. 200, 3, τρίβω; κ: δάκ-νω (δέδηγα Babr. fab. 77 Lachm.), δείκ-νυμι (δέδειγα Hesych.), διώκ-ω (δεδίωχα Hyper. Lycophr. p. 29, 6 Schneid.), ΈΝΕΚ-ω (s. φέρω §. 343), κηρύσσω, πλέκ-ω (πέπλεγα Hippocr.), φυλάσσω; γ: άγ-ω (§. 201, Α. 3), άλλάσσ-ω in Compos., λή-ω, sammle, §. 200, 3, μάσσω (μεμαγότος Ατ. Εq. 55), μίγ-νυμι §. 343, είγω, ἀνοίγ-ω §. 343, ὀρύσσ-ω §. 201, 2, παίζω // παιγ, πέπαιχε Plut. Dem. 9. extr., διαπεπαιχώς Plut. mor. 79, b), πράσ-σω // πραγ, τάσσω // ταγ,

Anmerk. 3. Der T-Laut geht vor den mit o beginnenden Endunsen in der gewöhnlichen Sprache nach § 68, 2 spurlos verloren, als: ψεύδ-σω = ψεύ-σω, ξψευδ-σαι = ξψευ-σαι; in der Dichtersprache jedoch tann er nach Bedarf des Verses erhalten werden, muss aber nach \$66, 8, c) in σ tibergehen, als: δικάσ-σαι, κομίσ-σαι, πιέσ-σαι, πέπυσσαι Od. λ, 494 u. s. w.

6. Die Vokale a to sind in der Tempusbildung entweder kurz oder lang, je nachdem sie im Präsens kurz oder lang sind, als: φράζω, φράσω, έφρασα, πέφρακα; πλάσσω, bilde, ελίσσα; γομίζω, glaube, ένόμισα; κλύζω, spüle, έκλυσα; τάσσω, ordne, τάξαι u. s. w.; aber χηρύσσω, χηρύξαι, τρίβω, τρίψαι, τράσοω, πράξαι u. s. w. 2).

Anmerk. 4. Ueber die Veränderungen, welche die Mutae durch den Hinzutritt der mit σ, θ, μ oder τ beginnenden Endungen und in den spirirten Perfekten erfahren, sowie über die Dehnung des ε in ει vor bei den Verben auf άνδω oder άνθω, als: σπάνδ-ω, spende, F. (σπάνδ-σω)
 σπάσω, Α. Εσπεισα, Pf. M. oder P. Εσπεισμαι s. §§. 60—62. 64. 68; tiber die Ausstossung des σ in den mit σθ beginnenden Endungen s. §. 68, 7; tiber

<sup>1)</sup> S. Curtius Erl. S. 107. — 2) In den Hdschr. und Ausgaben berricht ein grosses Schwanken. S. Lobeck Paralip. 409 sqq.

die Endungen der III. Pers. Plur. Perf. und Plpf. M. oder P. ἄται απασά άτο st. νται. ντο s. §. 214, 4—8; über das Fut. Atticum der Verben απασίζω, als: χομίζω, F. χομίσ-ω, χομιώ, ιεῖς u. s. w. s. §. 228. Ueber πεφραφίνος, χεχοροθμένος u. dgl. st. σμένος s. §. 31, S. 125 u. §. 62, A. 2.

μένος, κεκοροθμένος u. dgl. st. σμένος s. §. 31, S. 125 u. §. 62, A. 2.

Anmerk. 5. Im Perf. Med. od. P. der beiden Verben auf πέμπ-ω, schicke, und κάμπ-τω, biege, wird vor den mit μ beginκω το den Endungen ein μ ausgestossen, also: πέ-πεμ-μαι (st. πέ-πεμπ-μαι), κέ-καμμ-μαι (st. κέ-καμπ-μαι, κέ-καμμ-μαι). S. §§. 68, 5, 255. Ebe και fällt, wenn zwei γ νοτ μ zu stehen kommen würden, eines dersell weg, als: σφίγγ-ω, schnitre, έ-σφιγ-μαι (st. έ-σφιγγ-μαι), έξελέγχω, (i beführe, έ-ξελήλεγμαι (st. έξελήλεγγμαι, έξελήλεγγμαι). S. §. 68, 5 u. §. 256. Von den V. auf λπ, ρπ, ρβ, ρφ, als: θάλπ-ω, τέρπ-ω, μάρπ-ω, φέρβ-ω, κάρφ-ω, lassen sich keine Formen mit Personalendungen, die mit μ lauten, bilden.

Anmerk. 6. Das Verb σώζω, rette, bildet das Pf. M. od. P. reselmässig σέσωσ-μαι, aber v. d. ep. σώ-ω 3. Pers. σέσω-ται, s. ξ. 343; immer ἐσώθην: nach Phot. 507, 22 sq. sollen σέσωται μ. σεσωμένος älteren, mit σ die jüngeren Formen sein.

#### Paradigmen der Verba muta.

§. 254. A. Verben, deren Charakter ein P-Laut (β, π, φ) ist.

a) Reiner Charakter: β, π, φ (Fut. -ψω.).

| τρίβ-ω                          | , reibe. A e                                                                                                                                                                                                             | tivum.                                                                                                                            |                                                                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impf.<br>Perf.<br>Plpf.<br>Fut. | Ind. τρίβ-ω Conj. τρίβ-ι<br>Ind. ἔ-τρίβ-ον Opt. τρίβ-<br>Ind. (τέ-τρίβ-ά) τέ-τρίφ-ο<br>Inf. τε-τρίφ-έναι Pa<br>Ind. (ἐ-τε-τρίβ-εἰν) ἔ-τε-τ<br>Ind. (τρίβ-σω) τρίψω (§.<br>Ind. ἔ-τρίψα Conj. τρίψω<br>Inf. τρίψα Part. τ | -οιμι<br>ι (§. 60, 5) Conj. τε-τρ<br>ιrt. τε-τρίφ-ώς<br>ρίφ-ειν Opt. τε-τρίφ-οι<br>62) Opt. τρίψοιμι Inf.<br>ω Opt. τρίψαιμι Imp. | ρίφ-ω Imp. τέ-τριφ-ε μι τρίψειν Part. τρίψων                                              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                          | edium.                                                                                                                            |                                                                                           |
| Praes.<br>Impf.                 | II II                                                                                                                                                                                                                    | onj. τρίβ-ωμαι Ir<br>nf. τρίβ-εσθαι P<br>pt. τρίβ-οίμην                                                                           | np. τρίβ-ου<br>art. τρίβ-όμενος                                                           |
| Perf.                           | Ind. (τέ-τριβ-μαι) S. 1. τέ-τριμ-μαι (\$. 64, 2. τέ-τριμ-ται (\$. 62) 3. τέ-τριμ-ται (\$. 60, P. 1. τε-τρίμ-μεθα 2. τέ-τριμ-μένοιεἰσί(ν) τε-τρίμ-μένοιεἰσί(ν) τε-τρίμ-μεθον                                              | 1)                                                                                                                                | Infinitivus. (τε-τρίβ-θαι) τε-τρίφ-θαι  Participium. τε-τριμ-μένος, η. ο Υ  Conjunctivus. |
|                                 | 2.   τέ-τριφ-θον<br>3.   τέ-τριφ-θον                                                                                                                                                                                     | τέ-τριφ-θον<br>τε-τρίφ-θων                                                                                                        | te-thin-infact m                                                                          |
| Plpf.<br>Ind.<br>Opt.           | S. 1. ε-τε-τρίμ-μην P 2. ε-τε-τριψο 3. ε-τε-τριπ-το τε-τριμ-μένος εἴην                                                                                                                                                   | έ-τέ-τριφ-θε<br>τε-τριμ-μένοι ήσαν (                                                                                              | D. έ-τε-τρίμ-μεθο - έ-τέ-τριφ-θον od. έ-τε-τρίφ-θτιν                                      |
| Fut.<br>Aor. I.<br>F. ex.       | Ind. τρίψομαι Opt. τριψο<br>Ind. ε-τριψάμην Conj.                                                                                                                                                                        | οίμην Inf. τρίψεσθαι Ε<br>τρίψωμαι Opt. τριψο<br>Ιψασθαι Part. τριψάμ                                                             | EVOC                                                                                      |

|                     | Passivum.                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aor. I.             | Ind. (έ-τρίβ-θην) έ-τρίφ-θην Conj. τριφ-θῶ Opt. τριφ-θείην Inf. τρι<br>φ-θῆναι Imp. τρίφ-θητι Part. τριφ-θείς (st. d. A. I. P. gwhnl<br>d. A. II. P.)       |
| Fut. I.<br>Aor. II. | Ind. τριφ-θήσομαι ist nicht gebräuchlich, dafür das Fut. II.<br>Ind. ἐ-τρίβ-ην Conj. τρίβ-ῶ Opt. τρίβ-είην Imp. τρίβ-ηθι, Inf. τρί<br>β-ήναι Part. τρίβ-είς |
| Put II              | Ind. τρίβ-ήσομαι Ορτ. τρίβ-ησοίμην Inf. τρίβ-ήσεσθαι<br>Part. τρίβ-ησόμενος.                                                                                |

| τρέπ-ω, we                                     | nde. Activum.                                                                        | Medium.                                           | Passivum.                                                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perf. I.<br>Futurum<br>Aorist I.<br>Aorist II. | τέ-τροφ-α (§. 260)<br>πρέψω<br>ἔ-τρεψα<br>ἔ-τρεψα<br>ἔ-τρεπον (§. 260)<br>s. d. Anm. | τέ-τραμ<br>τρέψομαι<br>έ-τραπ-όμην<br>έ-τραπ-όμην | μαι (§. 260)<br>  A. I. ἐ-τρέφ-θην<br>  F. I. τρεφ-θήσομαι<br>  A. II. ἐ-τράπ-ην<br>  F. II. τραπ-ήσομαι |

Anmerk. Ueber die Aoristi primi und secundi des Verbs τρέπω \$. 263, 1.

## b) Unreiner Charakter $\pi\tau$ im Präs. u. Impf. (Fut. - $\psi\omega$ ).

| erfel<br>utur<br>or. | kt I.  <br>um<br>[. | χόπτ-ω<br>(χέ-χοπ-ὰ) χέ-χοφ-α<br>(χόπ-σω) χύψω<br>έ-χοψα | κέ-κομ-μαι, wie<br>κό-ψομαι<br>έ-κοψάμην | τέ-τριμμαι §. 64, 1.<br>Α. Π. έ-χόπ-ην<br>F. Π. χοπ-ήσομαι. |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                      |                     | Adj. verb. αοπ-τός,                                      | ή, όν, χοπ-τέος, τέ                      | iα, τέον.                                                   |
| <b>§.</b> '          | 255. I              | Flexion des Perf. M                                      | led. od. Pass. vor<br>53, A. 5.          | ι χάμπ-τω, biege                                            |

- §. 256. B. Verben, deren Charakter ein K-Laut  $(x, \gamma, \chi)$  ist.
- a) Reiner Charakter: γ, κ, χ.
   b) Unreiner Charakter: σσ, Att. τ = κλέχ-ω, flechte.
   τἄσσω, Att. τἄττω, ordne.

|                           | Activum.                              | Medium.                               | Activum.                  | Medium                               |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Perf.<br>Futur.<br>F. ex. | πέ-πλεγ-α (§. 60. 5)<br>πλέξω (§. 62) | πέ-πλεγ-μαι<br>πλέξομαι<br>πεπλέξομαι | τέ-ταχ-α<br>(τάγ-σω) τάξω | τέ-ταγ-μαι<br>τάξομαι<br>τε-τάξομαι. |
|                           |                                       | Passivun                              | a.                        |                                      |
| Aor. I. Fut. I.           | -πλέχ-θην Aor. II.<br>πλεχ-θήσομαι    | έ-πλέχ-ην u. ἐπλάχ<br>πλαχ-ήσομαι     | -ην ε-τάχ-θην<br>τάχ-θησο | έ-τάγ-ην (selt.) <b>Σ</b><br>ομαι    |
| Ad                        | j. verb. πλεκτός, ή                   | , όν; πλεχτέος, τέ                    | α, τέον; ταχτό            | ς, ταχτέος.                          |
| F                         | lexion des Perf.                      | Med. od. Pass.<br>(§. 253, A. 5).     |                           | d σφίγγω                             |
| Ind. S. 1.                | τέταγμαι                              | ξοφιγμαι                              | Imper                     | ativus.                              |
| 2.                        | τέταξαι (§ 62)                        | έσφιγξαι                              | τέταξο                    | ξσφιγξο                              |
|                           | τέτακται (§. 60, 1)                   | ξοφιγκται                             | τετάχθω                   | έσφίγχθω                             |
|                           | τετάγμεθα                             | gadilhega                             |                           |                                      |
| 2.                        | τέταχθε (§. 60, 1)                    | ξοφιγχήε                              | τέταχθε                   | ξαφιγχής                             |
|                           | τεταγμένοι είσί(ν)<br>od. τετάχαται   | έσφιγμένοι είσί(ν)                    | τετάχθωσαν<br>οd.τετάγθων | οσιξοφίγχθων                         |
| D. 1.                     | τετάγμεθον                            | ξοφίγμεθον                            |                           |                                      |
| 2.                        | τέταχθον                              | ξσφιγχθον                             | τέταχθον                  | ξεφιγχθον                            |
| 3.                        | τέταχθον                              | ξοφιγχθον                             | τετάχθων                  | ξαφίγχθων                            |
| Inf.                      | τετάχθαι                              | έσφίγχθαι Part                        | . τεταγμένος              | έσφιγμένος.                          |

- §. 257. C. Verben, deren Charakter ein T-Laut (7, 8, 8) ist.
- a) Reiner Charakter: τ, ν, θ.
   b) Unreiner Charakter: ζ.
   ψείδ-ω, täusche, Med., lüge.
   φράζ-ω, sage, Med. denke.

| Activum.                             |                                | Medium            | . Activum.                                           | Medium.                     |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Perf.<br>Futur.<br>Aor. I.<br>F. ex. | ξ-ψευ-σα<br>ψεύ-σω<br>ξ-ψευ-σα |                   | έ-ψευσ-μαι<br>ψεύ-σομαι<br>(ψεύ-σομαι<br>έ-ψευ-σάμην | ထုဂ္ဂဏ္ - တယ                | με-φρά-σομαι<br>φρά-σομαι<br>φρά-σομαι<br>(φράδ-σομαι) |
|                                      |                                |                   | Passiv                                               | u m.                        |                                                        |
| Aor. Ι. ἐ-ψεύσ<br>Fut. Ι. ψευσ       |                                | -θην<br>-θήσομαι. | έ-φράσ-θην<br>ομοορθήσουρο                           | έ-φράσ-θην<br>φρασ-θήσομαι. |                                                        |

#### §. 258. Bemerkungen tiber den Charakter der Verba muta.

- 1. Da der reine Charakter von den Verben auf πτω, σσω oder ττω und ζω nur in den Temporibus secundis unverändert hervortritt, in allen übrigen Zeitformen aber entweder mit den Tempusendungen in Einen Laut verschmilzt oder vor denselben gänzlich ausfällt; so braucht man nur von denjenigen Verben, welche der Bildung der Tempora se cunda fähig sind, zu wissen, ob der reine Charakter derselben eine Tenuis oder Media oder Aspirata sei. Die Zahl dieser Verben ist sehr gering, so:
- Von den Verben auf πτω haben zum reiner Charakter
   βλάπτ-ω, schade, und χρύπτ-ω, verberge (Aor. II. ἐ-βλάβ-ην, ἐ-χρὕβ-ην).

κ: κλέπτ-ω, stehle, κόπτ-ω, haue, τύπτ-ω, schlage (Aor. II. ε-κλάπ-ην, ε-κύπ-ην, ε-τύπ-ην, Α. ΙΙ. Α. ετύπεν Eur. Ion. 767).

βάπτ-ω, tauche, θάπτ-ω, begrabe, θρύπτ-ω, zerbreche, ράπτ-ω, nähe zusammen, ρίπτ-ω, werfe, σκάπτ-ω, grabe (Aor. II. ἐ-βά-φ-ην, ἐ-τἄφ-ην, ἐ-τρ ὕφ-ην, ἐβ-ρ ἄ φ-ην, ἐβ-ρ ἴφ-ην, ἐ-σκάφ-ην).
 2) Von den Verben auf σσω oder ττω haben zum rei-

 Von den Verben auf σσω oder ττω haben zum rein en Charakter

τε άλλάσσω, ändere, (ἐλλᾶ γ-ῆναι), μάσσω, knete (μᾶ γ-ῆναι), ὀρύσσω, grabe (ὀ-ρῦ γ-ῆναι), πλήσσω, schlage (ἐ-πλήγ-ην, aber ἐξε-πλᾶ-γ-ην, κατε-πλᾶγ-ην, πρᾶσσω, thue (πέ-πρᾶγ-α, πτύσσω, falte (ἀνεπτύγην Hippocr. 7, 284 L.), σφάττω, schlachte (ἐ-σᾶγ-ην), τᾶσσω, ordne (ἐ-τᾶγ-ην), φρᾶσσω, umzäune (ἐ-φρᾶγ-ην).

\* = φρίσσω, schaudere (πέ-φρῖκ-α);
= λίσσομαι flehe (Α. ΙΙ. ἐ-λιτ-όμην);

ε κορύσσω, wappne (wie man aus dem ep. κε-κόρυθ-μαι ersehen kann).

3) Von den Verben auf ζω haben zum reinen Charakter
 τράζω, krächze (ἔ-κραγ-ον), τρίζω, zwitschere (τέ-τριγ-α), und das poet. ρέζω, thue (ἔοργα).

2. Folgende auf σσω, ττω haben gegen §. 253, 3 zum reinen Charakter nicht einen K-, sondern einen T-Laut: φρμόττω (άρμόζω), füge zusammen, F. -όσω.

βλίττω, zeidele, ἔβλισα §. 343.

βράσσω (seltener βράζω), gäre, F. άσω, §. 343.

έρέσσω, ττω, rudere, F. έσω. — πάσσω, bestreue, F. άσω. πλάσσω, forme, F. άσω. — πτίσσω, stampfe, F. ίσω, — αφάσσω (neuion.), betaste, ήφασα §. 343 und die poet.:

ίμάσσω, geissele, άσω, κνώσσω, schlafe, ώσω, λεύσσω, blicke, F. λεύσω, A. έλευσα §. 343.

λίσσομαι Homer., auch λίτομαι, bete, A. ελισάμην, ελιτόμην; νίσσομαι, gehe, F. νίσομαι §. 343, χορύσσω, rüste (episch. Ρ. κε-κόρυθ-μαι).

Hieran reihen sich die Derivata auf ώττω (ion. ώσσω): λιμώττω, hungere, ὀνειρώττω, träume, ὑπνώττω, bin schläfrig; allein von diesen lässt sich die Tempusbildung nicht genau bestimmen; von ὑπνώττω lässt sich wol annehmen, dass es wie ὑπνόω seine Tempora gebildet habe, also F. ώσω u. s. w.; von δνειρώττω kommt zwar b. Hippocr. epidem. 4, 30 ἐξωνείρωσε vor, aber dieses kann auch zu έξονειρόω, von dem er das Präs. έξονειροῖ gebraucht, gehören, und die Ableitungen δνειρωγμός, δνείρωξις, έξονειρωγμός, έξονειρωπτικός führen, wie Buttmann I. §. 92, Anm. 9 richtig bemerkt, eher auf die Formation ξω u. s. w.; von λιμώττω kommen Formen auf & vor, aber nur bei sehr Späten, s. §. 343.
3. Folgende auf oom schwanken zwischen beiden

Formationen:

νάσσω, stopfe, drücke zusammen, F. έναξα, νένασμαι u. νενάγμαι §. 343. -- ἀφύσσω (poet.), schöpfe, F. ύξω, Α. ήφυσα, -σάμην §. 343.

 Von denen auf ζω, deren reiner Charakter ein T-Laut, gewöhnlich δ, ist, gibt es nur wenige Primitiva, als:

εζομαι poet., καθέζομαι pros., setze mich, ζω, gwhnl. καθίζω, setze, σχίζω, trenne, χέζω, caco; aber sehr viele Derivata, nämlich alle auf άζω und ίζω ausgehende, als: ἐθίζω, εἰκάζω u. s. w.

5. Die Verben auf ζω, deren reiner Charakter ein K-Laut, gewöhnlich γ, ist, sind fast sämmtlich Onomato-poietika, und zwar drücken die meisten derselben einen Ruf oder Ton aus, als:

αλάζω, ächze, αλάξω, άλαλάζω, jauchze, άλαπάζω, schöpfe aus, (ηδδάξατο, αὐδάξασθαι v. ΑΥΔΑΖομαι,) κοίζω, quieke, grunze (wie ein Schwein), F. κοίξω (Aristoph.), κράζω, schreie, κρώζω, krächze, μαστίζω, peitsche, όδάζω, jucke, οἰμώζω, jammere (F. ξω und ξομαι), όλολύζω, heule, ρυστάζω, zerre, στάζω, tröpfele, στενάζω, seufze, στηρίζω, stecke, stelle fest, στίζω, steche, σφάζω (att. gwhnl. σφάττω), schlachte, σφύζω, walle, τρίζω, zwitschere, φλύζω, sprudele, u. die poetischen: ἀβροτάζω, verfehle, βάζω, schwatze, βρίζω, schlummere, γρύζω, muchse, δαίζω, zertheile, έγγυαλίζω, handige ein, κτερείζω, bestatte, μερμηρίζω, bedenke mich, πελεμίζω, schwinge, πολεμίζω, streite, στυφελίζω, stosse, ρέζω (eigentl. recke), thue, σφετεριξάμενος Aesch. Suppl. 39, φατίζω, sage, φεύζω, rufe weh, ελελίζω, wirbele, zittere, δνοπαλίζω, schüt-

tele, §. 343.
6. Folgende sechs auf ζω schwanken zwischen beiden

άρπάζω, raube, Attisch: άρπάσομαι, ηρπασα, ηρπακα, ηρπά-

# §.259. Verstärk. d. Stammes durch Steig. d. Stammvok. 615

σθην, u. s. w.; episch u. zwl. Hdt., s. §. 343, und im gemeinen Dial.: άρπάξω u. -άσω u. s. w., ήρπάγην; stäts ἡ άρπαγή, άρπαξ, auch άρπάγματα Aeschin. 3 §. 222.

βαστάζω, trage, F. άσω u. s. w. A. έβαστάχθην. διστάζω, zweifle, davon: δισταγμός Plut., διστάσιος Plat. ἐναρίζω, spolio, ἐνάριξα Hom., selt. ἡνάρισα. — θερίζω, mähe. μύζω (poet. und dialekt.), stöhne, A. ἔμυξα; ἔμυσα Hippokr. νυστάζω, nicke, schlafe. (Die Ableitungen sämmtlich mit dem K-Laute, als: νυστακτής).

παίζω, scherze, παιζούμαι, ἔπαισα, πέπαισμαι. Bei d. Spät. auch ἔπαιξα, πέπαιγμαι u. s. w., stäts παίγμα, παίγνιον. πιέζω, dränge, πιέσω u. s. w.; b. Hippokr. ἐπιέχθην, πεπίεγμαι. συρίζω (att. ίττω), pfeife, ἐσύριζα, sp. ἐσύρισα. Ueber alle s. §. 343.

7. Folgende drei auf ζω haben zum reinen Charakter γγ:

αλάζω, töne, schreie, Pf. κέ-κλαγγ-α, F. κλάγξω, Α. ἔκλαγξα. πλάζω poet., treibe umher, F. πλάγξω u. s. w. A. P. ἐπλάγχθην. σαλπίζω, trompete, F. ίγξω u. s. w. (spät. auch -ίσω u. s. w.). λίγξα, tönte, klang, Il. δ, 125, v. ΛΙΖω. Ueber alle s. §. 343.

8. In dem Ďorismus nehmen die Verben auf ζω in dem Fut. und Aor. statt des σ ein ξ an, als: δικάζω, δικαξῶ, ἐδίκαξα st. δικάσω, ἐδίκασα. Die tibrigen Zeitformen derselben aber folgen der regelmässigen Formation, als: ἐδικάσθην (nicht ἐδικάσθην), obwol auch hier einzelne Ausnahmen vorkommen, als: ἐλυγίγθην st. ἐλυγίσθην, άρμόγθην st. ἡρμόσθην. S. §. 31, Seite 128. Der bezeichnete Dorismus trat selbst bei einzelnen Verben auf άω ein, welche in der Tempusbildung das kurze α behalten und insofern denen auf ζω, welche gleichfalls einen kurzen Vokal haben, analog sind, als: γελάω, ἐγέλαξα st. ἐγέλασα, aber nicht: νικάω, νικαξῶ, sondern: νικᾶσῶ (att. νικήσω). S. §. 31, Seite 128 f.

# §. 259. B. Verstärkung des Stammes durch Steigerung oder Dehnung des Stammvokals [§. 252, 1, b)].

Einige Verba muta mit einsilbigem Stamme erfahren eine Verstärkung des Stammes durch Steigerung der Stammvokale tund vzu et und ev oder durch Dehnung der Vokale α, ζ, υ in η, ζ, υ:

(in den Aoristis II) wird ει (in den übrigen Ztf., im Pf. aber οι), als: λείπ-ω, λείψω u.s. w., Pf. λέλοιπα, A. II. ἐ-λίπ-ον; (im Aor. II. A.) wird ευ (in den übrigen Ztf.), als: φεύγ-ω,

φεύ-ξομαι, πέ-φευγ-α, Aor. II. ε΄-φυγ-ον;

(im Aor. u. Fut. II. P.) wird η in den übrigen Ztf., als: τήκ-ω, schnelze, trans., τήξω, τέ-τηκ-α, bin geschmolzen, A. II. P. ἐ-τακ-ην, schmolz; σήκ-ω, mache faulen, σέ-σηκ-α, bin gefault, A. II. P. ἐ-σακ-ην, faulte; πλήττ-ω, schlage, behält gegen die Regel als Simple κ das η auch im Aor. u. F. II. P.: ἐ-πλήγ-ην, πληγ-ήσομαι, als Kompositum jedoch hat es α: ἐξεπλάγην, κατεπλάγην, erschrak;

 (in Aor. u. F. II. P.) wird τ in den tibrigen Ztf., als: ρίπ-τω (ρίπτε), ἔρρῖψα (ρῖψαι), ἐρρῖφην; vgl. τρίβω §. 254;

 (in Aor. u. F. II. P.) wird τ in den tibrigen Ztf., als: ψύχ-ω, kühle (ψῦχε), ἔψῦξα (ψῦξαι), ἔψῦγμαι (ἐψῦχθαι), ἐψῦχην.

### §. 260. C. Ablautung.

- 1. Die Ablautung: ε, α, ο (§. 252, 1) nehmen die meisten Verba muta mit einsilbigem Stamme und dem Stammvokale ε an, jedoch in der Regel nur, wenn der Präsensstamm keine Konsonantenverstärkung hat (§. 253), und zwar:
- a) im Aor. u. F. II. P. den Ablaut ă, im Pf. u. Plpf. A. den Ablaut o:

στρέφ-ω ἐ-στράφ-ην ἔ-στροφ-α
τρέφ-ω ἐ-τράφ-ην τέ-τροφ-α
κλέπ-τ-ω ἐ-κλάπ-ην κέ-κλοφ-α
τρέπ-ω ἐ-τράπ-ην τέ-τροφα (wie Pf. II. v.
vgl. §. 254, Anm. 2. τρέφ-ω), selt. τέτραφα
s. d. Verbalverz. §. 343.

b) im Pf. u. Plpf. I. A.:

λέγ-ω, sammle, ἐ-λέγ-ην εἴλοχα in Compos. πέμπ-ω ἐ-πέμφ-θην πέ-πομφ-α;

πέμπ-ω ἐ-πέμφ-θην πέ-πομφ-α; c) folgende drei haben im Pf. u. Plpf. M. od. P. den Ablaut α:

> στρέφ-ω ἔ-στραμ-μαι τρέπ-ω τέ-τραμ-μαι τρέφ-ω τέ-θραμ-μαι.

Anmerk. 1. Die Ablautung von η, ἄ, ω findet sich in μήσο-ω, gwhnl. μήγ-νυμι, Α. ΙΙ. Ρ. ἐρμάγ-ην Ρf. ἔρμαγ-α: (vgl. μῆγμ-α u. μωγ-μός;) τρώγ-ω (aus ΤΡΗΓ-ω), Α. ΙΙ. Α. ἔ-τρᾶγ-ον in Compos. (s. d. Verbalverz. §. 343); so whrschl. auch ἀνωγα ν. ἀνάσσω.

2. Der Diphthong et, der durch Steigerung aus dem Stammvokale i hervorgegangen ist, lautet im Pf. und Plpf. II. in ot ab, als:

λείπ-ω, lasse, A. II. A. έ-λἴπ-ον Pf. II. λέ-λοιπ-α πείθ-ω, überrede, γ πιθ πέ-ποιθ-α, vertraue.

Anmerk. 2. Ueber das a st.  $\epsilon$  in den Mundarten in τράπω, τράφω, στράφω s. §. 24, 1 S. 105.

#### §. 261. Bemerkungen über die Ablautung.

1. Die poetischen Verben: δέρχομαι, sehe, und πέρθω, zerstöre, und das Verb τέρπω, ergötze, lassen im A. II. neben der Ablautung auch die Umstellung der Liquida zu (§. 70), als: ἔδρᾶχον (aber Pf. δέ·δορχ-α), ἔπρᾶθον, τραπείομεν Hom. (§. 343) (Conj. A. II. P.) st. ταρπῶμεν. Die Umstellung hat der Bedarf des Verses verursacht.

2. Im Aor. II. P. unterbleibt bei einigen Verben ohne Konsonantenverstärkung mit dem Stammvokale s die Ablautung, da die Endung des Aor. P. eine Verwechslung mit

### § 262. Bemerkungen über die Tempora secunda. 617

dem Imperf. nicht zulässt, als: βλέπω, sehe, I. ε-βλεπ-ον, A. II. P. i-βλέπ-ην; λέγω (in Kompos.), sammele, κατε-λέγ-ην; διαλέγομαι, unterrede mich, διε-λέγ-ην sp. st. διελέχθην; λέπω, schäle, ε-λέπ-ην; πλίκω, flechte, ε-πλέκ-ην (u. ε-πλάκ-ην §. 343); φλέγω, brenne, έ-φλέγ-ην; ψέγω, tadele, έ-ψέγ-ην.

3. An die §. 260 erwähnten Perfecta mit dem Ablaut

o reihen sich noch folgende an:

Pf. 1608 & 37, Anm.

EIΔ-ω, video, V ίδ, Fιδ, Pf. olδa, weiss (Foιδa).

Elk-w, gleiche, 1/ lx, Fix, Pf. E-oixa (aus Fé-Foixa), Plpf. e-wxeiv

aus è-Fe-Folxeiv), s. §. 198, 5, a).

ūπ-ω, poet., lasse hoffen, (urspr. Fέλπω), Pf. έολπα, hoffe (aus Fέ-Fολπα), Plpf. ἐώλπειν (aus ἐ-Fε-Fόλπειν), s. §. 198, 6, a). έρδ-ω, thue (Fέρδω), Pf. έοργα (aus Fέ-Fοργα), Plpf. εώργειν (aus ε-Fε-Fόργειν), s. §. 198, 6, a).

ΈΛΕΥθ-ω (Ερχομαι), Pf. ep. είληλουθα §. 37, 2.

άνηνοθα u. ενήνοθα ep. s. §. 202.

ΈΝΕΚ-ω (φέρω), Ρf. ἐν-ήνοχα.

πίπ-τ-ω, falle, / πετ, Pf. πέ-πτωκα §. 37, 2.

ΔΕΙΔ-ω, fürchte, V διδ, Pf. δέ-δοιχα.

δήγ-ομαι, 🗸 δέχ, δεδοχημένος II. ο, 730. Hes. sc. 214.

όγωτα u. ἐπώχατο (v. ἔχω), s. §. 37 u. Anm. Anmerk. Ueber ἐδ-ήδοτα, ἐδ-ήδομαι, ἀγ-ήοχα (st. ἀγ-ήγοχα) s. §. 201, A. 3.

#### §. 262. Bemerkungen über die Tempora secunda.

1. Die sog. Tempora secunda, über deren verkehrte Benennung wir §. 190, Anm. 1 gesprochen haben, d. h. die Zeitformen älterer Bildung, unterscheiden sich von den Temporibus primis, d. h. den Zeitformen jüngerer Bildung, theils dadurch, dass sie des Tempuscharakters ermangeln und desshalb die Personalendungen unmittelbar an den reinen Charakter des Verbs ansetzen, als: ε-λίπ-ον Aor. II., aber ε-παίδευ-σ-α Aor. I., theils dadurch, dass sie der Ablautung fähig sind, als: τρέ-π-ω, werde, Aor. II. P. έ-τρέφ-θην, theils dadurch, dass sie mit Ausnahme des Pf. II. (s. Nr. 2) und abgesehen von der Ablautung sämmtlich vom unveränderten reinen Verbalstamme gebilde

werden, als: λείπ-ω ἔ-λἴπ-ον, φεύγ-ω ἔ-φῦγ-ον.

Anmerk. 1. Von dem V. ψύχ-ω begegnet bei den Späteren oft der Aor. P. ψῦγ-ῆναι, wie v. ψύγ-ω, das vielleicht der gemeinen Volkssprache angehörte; aber auch b. Ar. Nub. 151 wird ψυγείση gelesen; da aber in der klassischen Zeit nur ψυγθῆναι od. ψυχῆναι (8. 343) gebraucht wird en ist welden zu lesen.

wird, so ist wol tuxelon zu lesen.

2. Das Perf. II. verlängert (abgesehen von den Perfekten mit dem Ablaute o (§. 260, 1) den kurzen Vokal des reinen Stammes, und zwar ă in η (nach ρ in ā), υ in ευ (§. 259), als:

χράζ-ω A. II. A. ε-κράγ-ον Pf. II. xέ-xpāγ-a A. II. P. ε-τάχ-ην A. II. A. ε-φύγ-ον τήχ-ω τέ-τηχ-α πέ-φευγ-α. φεόγ-ω

So: φρίσσ-ω / φρίκ, πέ-πρικ-α, λήθ-ω (λανθάν-ω), Ε-λάθον, λέ-ληθ-α; so auch bei den Verbis liquidis s. §. 264, 6. Ein Perf. mit kurzem Stammvokale ist das Hom. κέ-κοπ-α ν. κόπ-τ-ω.

- 3. Der Aor. II. A., Med. und Pass. und das Perf. II. A. werden in der Regel nur von primitiven Verben, welche gemeiniglich im Präsens den einfachen Verbalstamm verstärkt haben (also namentlich nicht von den Derivatis auf άζω, ίζω, αίνω, ύνω), gebildet; und selbst von den primitiven Verben sind es nur wenige, welche aus der ältesten Sprache stammen.
- 4. Von solchen Verben, bei welchen sich der Aor. II. A. u. M. entweder gar nicht oder nur durch die Quantität des Stammvokals von dem Imperfekte unterscheiden würde, kommt der Aor. II. A. nicht vor, wol aber der A. II. P., weil dieser eine vom Imperfekte verschiedene Endung hat, als: γράφω Ιπρί. ἔγράφον. Α. Ι. ἔγραψα. Α. II. fehlt. Α. II. P. ἐγράφην. πνίγω ἔπνῖγον ἔπνίξα ἐπνίτην

Anmerk. 2. Den Aor. II. A. und Med. bilden von den Verben, deren Präsens entweder die reine Stammform darbietet oder eine der in den vorigen §§. erwähnten Verstärkungen erfahren hat, nur folgende muta ¹): λείπω, φεύγω, έρεύγω, τρέπω, πέρδω, κράζω und die Anomala: άγω, ξγω, ξπω, τρώγω, πέτομαι. In folgenden Verben ist der Aor. II. die seltenere und gemeiniglich poetische Nebenform des Aor. II. πεθω, die bloss poet.: κεύθω, στείγω, λίσσομαι u. a. Ausserdem kommen noch folgende Aoristformen einzeln vor; ἀπεκρύβετο, ἐγκρυβούσα v. κρύπτω²), ξτυπεν, δραπών v. δρέπω; endlich die epischen mit der Redupl.: πέφραδον und ἐπέφραδον, πεφιδέσθαι u. a. §. 203. Die Anomala werden wir weiter unten noch besonders sehen. S. über alle §. 343.

- §. 263. Bemerkungen über den Gebrauch der Tempora secunda neben den Temporibus primis.
- 1. Es findet sich a) kein Verb, welches neben den drei Aor. II. auch drei Aor. I. bildet, so wie auch b) kein Verb, in dem der Aor. II. A. und Aor. II. P. zugleich im Gebrauche sind, sondern alle Verben, welche den Aor. II. bilden, haben entweder nur den A. II. A. und M. oder nur den A. II. P., nicht aber den A. II. A. und P. zugleich. Der Grund dieser seltsamen Erscheinung liegt ohne Zweifel darin, dass der A. II. P. eigentlich nichts Anderes ist als ein nach Analogie der Formation auf μι gebildeter A. II. A. (§. 222).

Eine einzige Ausnahme von dem ersteren Falle a) macht das Verb τρέπω, wende, welches neben den drei Aor. II. auch drei Aor. I. bildet:

έτραπον έτραπόμην έτράπην έτρεψα έτρεψάμην έτρέφθην.

Jedoch findet in dem Gebrauche beider Reihen ein Unterschied statt: ἔτραπον und ἔτρεψα begegnen in gleicher Bdtg.

<sup>1)</sup> S. Buttmann I. §. 96, 6 u. Anm. 5. — 2) S. Lobeck ad Phryn. 318.

nur b. Hom., später aber wird έτραπον durch έτρεψα verdrängt; τρακέσθαι u. τρέψασθαι in der Bdtg. "sich wenden" b. Hom., letteres jedoch weit seltener, später aber τραπέσθαι und τραπήναι = "sich wenden", τρέψασθαί τινα, trans. Einen von sich wenden, daher τρ. εἰς φυγήν, in die Flucht schlagen; τρεφθήναι (ion. τραφθήναι) = τραπήναι, sich wenden, selten; s. §. 343.

Von dem letzteren Falle b) finden sich einzelne Ausnahmen, indem die eine oder die andere Form nur selten, meist in der Dichtersprache vorkommt, als: ἔτυπον Eur. Ion. 766 u. ἐτύπην; απον u. Il. π, 507 ἐλίπην s. §. 343; v. d. epischen τμήγω, schneide, nur διέτμαγον Od. η, 276, sonst ἔτμαγεν u. τμάγεν = ἐτμάγησαν, s. §. 343.

2. Auch ist der Fall selten, dass ein Verb in Einem Genus beide Aoristformen neben einander hat; wo diess aber wirklich der Fall ist, unterliegt der Gebrauch beider Formen

gewissen Bedingungen, nämlich:

a. Die beiden Aoristformen haben verschiedene Bedeuting, der Aor. I. nämlich die transitive, der Aor. II. die intransitive, wie wir weiter unten sehen werden. Dasselbe indet auch bei den Verben statt, welche beide Perfektformen haben.

b. Die beiden Aoristformen gehören entweder verschiedenen Dialekten oder verschiedenen Zeiten oder verschiedenen Gattungen der Litteratur, der Prosa und Poesie an.

a) So ziehen namentlich die Tragiker von einigen Verben die Form des Aor. I. P. vor 1), als: ἀπορριφθη Aesch. Suppl. 479. μηθώ Soph. Aj. 830. αποβλαφθείσαν 941. έχριφθείς El. 512, so auch d. F. I. P. ἀπορριφθήσομαι ib. 1019, oft b. Soph. u. Eur. απαλλαγθήναι, aber b. Aesch. nur απαλλαγήναι, θρεφθήναι Eur. Hec. 351. 600, aber b. Aesch. nur τραφηναι; κρυφθηναι oft b. Soph., Eur. Or. 42; aber βλαβηναι Aesch. Ag. 119, στραφηναι immer b. Soph., κατασκαφήναι Eur. Hec. 22, ferner b. d. Trag. ζυγήναι, ταφή-🛰 σραλήναι, πληγήναι, στραφήναι, τυπήναι, μιγήναι u. μιχθήναι Soph., τραηναι, φθαρηναι, τραπηναι, τραφηναι (έκτραφωσι Eur. Med. 939). Ungleich häufiger aber ist der Gebrauch des Aor. II. P. bei den Attischen Prosaikern, sowol älteren als jüngeren 2); so b. Thuc. τριβῆναι, βοφήναι, κοπήναι, μιγήναι (aber ξυνεμίγθησαν 2, 31), στραφήναι, τραπήναι, τη κατ-, απαλλαγήναι, αναβραγήναι, ξυλλεγήναι, έγκαταλεγήναι, aber βλαφήναι 4, 73. 87 u. βλαβήναι 1, 141, τριφθήναι 2, 77. Xenophon hat ετλεχθήναι Comment. 3. 5, 2, aber immer συλλεγήναι 3), ferner βλα-Mya Hell. 6.5, 48. ἀπαλλαγήναι 7.4, 5; Herodot gebraucht gwhnl. πλλεχθήναι, seltener συλλεγήναι 7, 173 (wo zuerst συνελέχθη, darauf συλλεγέντες) u. 9, 27. 29; Ar. Vesp. 1107 ξυλλεγέντες, aber Lys. 526 συλλεχθείσαις; Antiph. 3. 123, 7 βλαρθείς; διατριρθήναι loce. 4 §. 14. 5 §. 84. Dem. 19 §. 164. καταφλεχθέντα Thuc. 4, 133; βρεχθήναι in der klassischen Prosa, βραχήναι poet. u. spät-

<sup>1)</sup> S. Valcken. ad Eur. Ph. 979. Porson ad Eur. l. d. (986). —
2) Vgl. Poppo ad Thuc. 1, 91. — 3) S. Kühner ad Xen. Comment. 3, 5, 2.

pros., ταχθηναι stäts in der guten Prosa, ταγηναι b. d. Spät.; über

die V. liq. s. S. 267, A. 5.

β) Die ältere und klassische Sprache bildet von mehreren Veben nur den Aor. II., die spätere, die Sprache der χοινοί, den Aor. I., als: ἔλιπον, spät. ἔλειψα 1) (doch auch nach Bekk. An. I. 106, 24 b. Aristoph. oder wol richtiger b. Antiphanes, s. Meineke fr. com. I. p. 325); είλον, είλόμην, sp. ἤρησα, ϯρησάμην ¾, ωλισθον, sp. ἀλίσθησα; ἔβλαστον, sp. ἐβλάστησα (doch auch schon k. Hippokr.) u. a. ³); vgl. d. Verbalverz. §. 343. Bei einigen Veben bestehen beide Formen auch schon bei den älteren Schrißstellern neben einander, jedoch ist in der Regel die eine häufige, als: ἦγαγον, selten ἦξα, aber ἔφθην u. ἔφθασα beide häufig, u. a. s. §. 343. Endlich bildet die Dichtersprache von mehreren Verben einen Aor. II., während die Prosa in der Regel nur den Aor. I gebraucht, als: ἦγγειλα pros., ἤγγελον poet., selten pros., meistens mit Var. ⁴); ἔχτεινα pros., ἔχτανον, ἔχτην poet.; ἔπεισα pros., ἔπεισον Ευr. Ion. 766 u. a., s. §. 343.

c. Die beiden Aoriste verhalten sich so zu einander, dass Formen des einen Aorists nicht gebräuchliche Formes des anderen vertreten und sich auf diese Weise gegenseitig ergänzen, wie diess bei τ(θημι und δίδωμι der Fall ist.

#### B. Verba liquida.

### §. 264. Tempusbildung.

- 1. Die Verba liquida haben einen der liquiden Laute: λ, μ, ν, ρ zum Charakter. Nur wenige, deren Stammvokal ein ε ist, wie δέρ-ω, μέν-ω, νέμ-ω, στέν-ω, βρέμ-ω, γέμ-ω, τρέμ-ω, νοη denen die vier letzteren nur im Präs. und Impf. vorkommen, zeigen im Präsens den reinen Stamm; die übrigen verstärken den reinen Stamm durch den Hinzutrit des Spiranten j an den Charakter λ, ν, ρ (§. 21, 6. 7), nämlich
  - a) λ mit j wird durch Angleichung λλ, als: σφάλ-jω = σφάλλ-ω
     b) bei vj und ρj tritt das j als Vokal ι in die vorangehend
     Silbe und verschmilzt mit ζ und ὕ zu ι und ῦ, mit α und
     zu αι und ει, als: χρίνjω = χρίν-ω, σύρjω = σῦρ-ω, φάŋ̄-ω
     = φαίν-ω, χτένjω = χτείν-ω.

Dieser verstärkte Stamm erhält sich nur im Präsens und Imperfekt.

Anmerk. 1. Dass in der Lesbischen Mundart in den Verbiliquidis das j sich nicht nur der vorangehenden Liquida λ, sondes auch den Liquidis ρ und ν angleicht, als: φθέρρω, κρίννω u. s. w. = φθέρρω, κρίνου u. s. w., haben wir §. 66, 2 gesehen.

<sup>1)</sup> S. Lobeck ad Phryn. p. 713 sqq. — 2) S. Lobeck I. d. p. 717 5 — 3) S. Lobeck I. d. 713 sqq. — 4) S. Lobeck ad Soph. Aj. 31 Schneider ad Plat. Civ. T. I. p. 109, 115. Schoemann ad Isaeum 3. 46. Maetzner ad Lycurg. p. 111 sq. Kühner ad Ken. Anab-12. Comment. I. 2, 7.

- 2. Bei den Verbis liquidis mit unreinem Charakter d der reine Stamm nicht, wie bei den mutis, aus dem r. H., sondern aus dem Future entnommen, weil nur ige Verben dieser Klasse einen Aor. II. Act. und Med. lan.
- 3. Die Verba liquida haben im Fut. Act. und Med. und r. I. Act. und Med. nicht, wie die V. muta, die Endungen, σομαι, σα, σάμην, weil die Verbindung einer Liquida σ dem Griechen unbequem war. Nur in der Dichtersache, selten bei Hippokrates und vereinzelt auch in der teren Prosa begegnen uns Formen mit dem Tempusrakter σ (ρ-σ, λ-σ, ν-σ), als: κύρ-ω κύρ-σω έκυρ-σα; όρ-νυμι » ῶρσα; φύρ-ω φύρ-σω έφυρσα; ἀείρ-ω ἀέρση; είρω, reihe, ἔρσα ροςτ.; ἔρίρ-ω, reisse fort, ἀπόερσα; θέρομαι θέρσομαι; φθείρ-ω θέρσει; κείρ-ω κέρσω έκερσα; κέλλω κέλσω έκελσα; είλ-ω έλσα; ων κάν-σαι. Ueber alle s. §. 343. Mit Unrecht wird diese lung mit σ von den alten Grammatikern den Aeoliern zugeieben, da sie nur Homerische oder von ihnen selbst gebildete piele anführen 1). S. Anm. 2.
- 4. Das Futurum Activi und Medii setzt an den reia Stamm die Endungen -ω, -ουμαι, welche durch Kontraktaus -έσω, -έσωμαι nach Ausfall des σ hervorgegangen sind 227, 4), als: νεμ-έ-σω, νεμ-έ-ω = νεμ-ω. Die Flexion die-Endungen entspricht durchaus der Flexion der Kontrakta έω im Praesens Act. und Med. (§. 244). Das Fut. exact. It den Verbis liquidis; doch mit σ hat Pind. N. 1, 68 ρόρ-σεσθαι, s. §. 190, A. 2.
- Anmerk. 2. Die Lesbische Mundart bildet das Futurum mit offenen Form auf έω, als: ἐμμενέω, κασπολέω Sapph. 23 (= καταἐω) 1; so auch die Ionische, daher oft bei Homer, als: σημανέω, θορέονται, στελέω, ὀλέομαι, πλυνέουσαι; bei Herodot stäts, als: διαφθεἐρέων, μενέω, ὀλέω, μενέουσι, αἰσχυνέειν, ἀγγελέων, φανέονται, σημανέεὶ u. s. w. 2).
- 5. Der Aor. I. Act. und Med. (§. 226, 2) dehnt zum Ere des ausgefallenen σ den vorangehenden Stammkal (§. 38, 3), nämlich: α in τ, ε in ε, τ in τ, υ in υ. Also:

#### I. Klasse mit a im Futur.

| Praes.              | Fut.            | Aor.      |
|---------------------|-----------------|-----------|
| σφάλλ-ω, täusche    | σφαλ-ω          | έ-σφηλ-α  |
| τεχμαίρ-ω, begränze | τεχμαρ-ῶ        | έ-τέχμηρα |
| φαίν-ω, zeige       | φαν-ῶ           | έ-φην-α.  |
| II. Klasse          | mit e im Futur. |           |
| , ,,,,,             | ~               | v         |

| μέν-ω, bleibe    | μεν- ῶ  | ἔ-μειν-α  |
|------------------|---------|-----------|
| άγγελλ-ω, melde  | άγγελ-ῶ | ήγγειλ-α  |
| νέμ-ω, theile    | νεμ-ῶ   | ž-vetµ-a  |
| πτείν-ω, tödte   | χτεν-ῶ  | ξ-χτειν-α |
| ίμείρ-ω, begehre | ίμερ-ῶ  | ζμειρ-α.  |

<sup>1)</sup> S. Ahrens dial. I. p. 131 sq. — 2) S. Thiersch Gr. §. 214. dov. dial. Hdt. p. 375.

III. Klasse mit Y im Futur.

τίλλ-ω, zupfe xρίν-ω, sondere τζλ-ῶ χρίν-ῶ **ξ**-τίλ-α ἔ-χρίν-α.

IV. Klasse mit v im Futur.

σύρ-ω, schleppe ἀμύν-ω, halte ab

σὔρ-ῶ duŭv-ã **ξ**-συρ-α ημῦν-α.

Zu der I. Klasse gehören die V. auf άλλ-ω, αίρ-ω, αίν-ω; zu d die auf έλλω, έμ-ν-ω (§. 220, 2, 4), είρ-ω, είν-ω; zu der III. d auf ίλλ-ω, ίν-ω; zu der IV. die auf τρ-ω, τν-ω.

Anmerk. 3. Auch im Aor. I. lässt die Lesbische Mundart w im Prisens Angleichung eintreten, als: ἀπέστελλαν, ἀποστέλλαντα, κεί νας Alc. 28, ἐγέννατο 24, ἐνέμματο ¹). In der Dorischen Mundart wi im Aor. I. α in α, ε in dem strengeren Dorismus in η gedehnt, al ἐφᾶνα, ἄγγηλα ²). Ueber α st. η bei den Attikern s. §. 267, 1.

- Das Perf. Act. hat den Tempuscharakter xa, al έ-σφαλ-κα. Uebrigens s. §. 267, 2 u. 3. Ueber das Pf. v. ἀγείς und ἐγείρω mit Att. Rdpl. s. §. 201. Das Perf. II., du übrigens nur von einigen Verben gebildet wird, hat de Stammyokal α wie der Aor. I. A. in τη gedehnt, als: φαίνzeige, F. φαν-ω Pf. πέ-φην-α, bin erschienen, θάλλ-ω A. II. Ε-θαλ-Pf. τέ-θηλ-α; eine Ausnahme machen die einsilbigen Stämme n dem Stammvokale ε, welche den Ablaut o annehmen, als: κτείντόdte, F. κτεν-ῶ, Pf. ἔ-κτον-α, φθείρ-ω, verderbe, F. φθερ-ῶ, Ε ἔ-φθορ-α poet., in Prosa Pf. I. ἔ-φθαρ-κα; eine scheinbare Au nahme macht das Pf. II. ἐγρήγορα, wache, v. ἐγείρω, wecke; alle das s gehört nicht zum Stamme, der einsilbig ist: γερ, s. §. 20
- Im Perf. und Plpf. Med. od. P. fällt, wenn auf eis Liquida σθ folgt, das σ nach §. 68, 7 aus, als: ἢγγέλ-θαι, π φαν-θαι. Bei den Verben auf αίνω und ΰνω hält sich ν vor σ der II. Pers. Sing. (vgl. §. 68, A. 1), als: πέ-φαν-σαι, ἐ-πέ-φαν-σ ωξυν-σαι, ωξυν-σο; vor den mit μ anfangenden Endungen ab wird es a) gewöhnlich in o verwandelt, b) zuweilen dem assimilirt, c) nur selten ausgestossen und der vorangehen« Vokal gedehnt 3):
- α) φαίν-ω πέ-φασ-μαι 80: ύφαίν-ω, σημαίν-ω, πε- 80: αἰσχύν-ω, μωραίν-ω, παχύν-ω, ήδύν-ω, λεπτύν-ω, μολύνω, παχύνω Arist. de mundo 4 u. A., ύγραίνω, εὐθύνω (ἀπευθ.) Galen.,εὐρύνω (ἀνευρ.) id., μηχύνω id., θερμαίνω, πιαίν-ω, λυμαίνομαι.

b) δξύν-ω ώξυμ-μαι c) δασύνω Hippo<

ραίνω Aristot. h. a. 9, 2, χοιλαίνω §. 343, σκληρύνω, ραίνω.

Anmerk. 4. Mehrere schwanken zwischen den drei Formen, jedoist die auf σ-μαι in der Regel die vorziiglichere, als: θτηλόνω τεθήλου. Hippoer. 2, 60 L., τεθήλυμμαι Clem. Al. p. 266, τεθήλυμαι Diod. 9, 4 μιαίνω μεμίασμαι u. μεμίαμμαι Dio. C. 1, 22, 655, ξαίνω ξξασμαι Hippo-u. A., ξξαμμαι Theophr. c. pl. 3. 23, 2. Diod. 17, 71; ξηραίνω έξήραση

<sup>1)</sup> S. Ahrens l. d. p. 148. — 2) S. ebendas. II. p. 290. — 3) Lobeck ad Phryn. p. 34 sq. Schaefer Schol. Apoll. Rh. 3, 276.

υ sp. εξήραμμαι, s. §. 343; τραχύνω τετράγυσμαι, τετράχυμαι u. sehr sp., πτράγυμ-μαι §. 343, μαραίνω μεμάρασμαι u. μεμάραμμαι §. 343.

8. Die einsilbigen Stämme mit dem Stammvokale thaben im Perf. u. Plpf. I. Act., Perf. Med. od. P., Aor. u. F. I. P. und in allen Aoristis II. den Ablaut α, im Perf. II. A. den Ablaut ο: τθείρ-ω ξ-φθαρ-κα ξ-φθαρ-μαι ἐφθάρ-ην ξ-ρθορ-α poet.; δέρ-ω, schinde, A. P. ἐδάρην, Pf. M. od. P. δέδαρμαι, πείρ-ω, durchsteche, ἐπάρην, πέπαρμαι. Die mehrsilbigen aber sind der Ablautung nicht fähig, als: ἀγγέλλω, ἤγγελκα u.s. w.

Anmerk. 5. Einige einsilbige Stämme nehmen im Aor. II. den Ablaut nicht an, als: γίγνομαι St. γεν έ-γεν-όμην (aber Pf. γέ-γονα), θείνω, poet, schlage, θεν-εῖν, θέρ-ομαι Conj. A. P. θερ-έω Od. ρ, 23, στέρ-ομαι επρές poet.; folgende ep. mit Rdpl.: ΦΕΝω έπεφνον, κέλ-ομαι έκεκλόμην, ΤΕΜω έτετων.

Anmerk. 6. In der Les bischen Mundart findet sich statt α zuweilen o im Aor. II., Perf. M. od. P. und selbst im Fut., als: σπόλεις st. παλείς, ξφθορθαι st. έφθάρθαι, σπολέω st. σταλέω [στελέω] 1).

### §. 265. Paradigmen der Verba liquida.

| Drage 2                         | ()) D                                              | omf T Zunal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dorf II X 9                                                                         | 1:d:0-/-                                                                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| TIACE. a7                       | Jevv-m L                                           | Gri. I. HTYEA-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ca Perf. II. ξ-φθορ-α, perd                                                         | uui, ν. φσειρ-ι                                                                  |
| Fut. Ind.                       | 2. d<br>3. d<br>P. 1. d<br>2. d<br>3. d<br>D. 2. d | Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-eg<br>Aley-e | άγγελοῖς " άγγελοῖ " άγγελοῖμεν " άγγελοῖτε " άγγελοῖτε " άγγελοῖτον " άγγελοῖτον " | άγγελοίη<br>άγγελοίημεν<br>άγγελοίητε<br>άγγελοίεν<br>άγγελοίητον<br>άγγελοιήτην |
|                                 | 1                                                  | 1111. 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ellenere I art. Allenwe, o                                                          | 00a, 00v                                                                         |
| Aor. I.<br>Aor. II.<br>ν.βάλλ-ω | ήγγειλ-ο<br>Ind. ἔ-β                               | ι, άγγείλω, άγ<br>Βάλ-ον Conj. β<br>Ρ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | γείλαιμι, ἄγγειλον, άγγείλα<br>βάλω Opt. βάλοιμι Imp. β<br>art. βαλών, οῦσα, όν.    | ι. άγγείλας                                                                      |
| Aor. II.                        | Ind. E-p                                           | ι, άγγείλω, άγ<br>βάλ-ον Conj. P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | γείλαιμι, άγγειλον, άγγείλα<br>Βάλω Opt. βάλοιμι Imp. β                             | ι. άγγείλας                                                                      |

<sup>1)</sup> S. Ahrens l. d. I. p. 77 u. 148.

| Fut. Ind.            | 2.<br>3.<br>P. 1.<br>2.<br>3.<br>D. 1.<br>2. | άγγελ-ῆ oder -εῖ<br>άγγελ-εῖται<br>άγγελ-ούμεθα<br>άγγελ-οῦνται<br>άγγελ-οῦνται<br>άγγελ-οῦμεθον | Opt. áyrek-olunv dyrek-olo dyrek-olo dyrek-oloe dyrek-oloe dyrek-oloe dyrek-oloe dyrek-oloe dyrek-oloe dyrek-oloe dyrek-oloe dyrek-oloe | Infin. dyyek-eiofai Part. dyyek-oúµevos |
|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aor. I.              | 3.                                           | άγγελ-εῖσθον<br>λ-άμην u. s. w.                                                                  | άγγελ-οίσθην                                                                                                                            |                                         |
| Aor. II.<br>v. βάλλω | Ind.                                         |                                                                                                  | ίλ-ωμαι Opt. βαλ-οίμη<br>βαλ-όμενος.                                                                                                    | v Imp. βαλ-οῦ                           |
|                      |                                              | Pass                                                                                             | l v u m.                                                                                                                                |                                         |
| Aor. I.              | ήγγέλ-                                       | θην Fut. I. άγγελ-ί<br>(Fut. II. άγ                                                              | Ησομαι Αοτ. Π. ήγγ<br>γελ-ήσομαι).                                                                                                      | έλ-ην (poet.)                           |
|                      |                                              | Adj. verb. ἀγγε                                                                                  | λ-τέος, τέα, τέον.                                                                                                                      |                                         |

#### στέλλ-ω, sende.

| Ac       | tivum.           | Medium.         | Passivum.            |
|----------|------------------|-----------------|----------------------|
| Praes.   | στέλλω           | στέλλο-μαι      | Aor. II. έ-στάλ-ην   |
| Perf. I. | ξ-σταλ-κα        | ξ-σταλ-μαι      | Fut. II. στάλ-ήσομαι |
| Fut.     | στελ-ῶ           | στελ-οῦμαι      | Adj. v. σταλ-τός     |
| Aor. I.  | ξ-στειλ-α        | ἐ-στειλ-άμην    | σταλ-τέος            |
| Die Flo  | exion des Pf. M. | od. P. geht nac | h ἥγγελμαι.          |

### §. 266. Flexion des Perf. Med. oder Pass. von:

φαίνω, zeige, F. φάν-ῶ; F. M. φάν-οῦμαι u. F. II. P. φάν-ησωμαι, werde erscheinen; ἀποφανοῦμαι, werde aussagen; Pf. I. πέ-φαγ-κα (§. 267, 2), habe gezeigt; Pf. II. A. πέ-φην-α, erscheine; A. I. A. ἔ-φην-α, zeigte; A. I. M. ἐ-φηνάμην, pros. ἀπεφηνάμη sagte von mir aus, erklärte von mir, z. B. γνώμην; Pf. M. od. πέ-φασ-μαι, bin gezeigt worden oder bin erschienen; ἐ-φάν-θην, wardangezeigt — ξηραίν-ω, dörre, F. ξηράν-ῶ, A. ἐ-ξηράν-α (§. 267, 1.).

|            | πέ-φασ-μαι<br>πέ-φαν-σαι          | é-Etipau-uai<br>é-Etipav-oai          | Inf. πε-φάν-θαι<br>έ-ξηράν-θαι |
|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 3.         | πέ-φαν-ται                        | έ-ξήραν-ται                           | Part. πε-φασ-μένος             |
|            | πε-φάσ-μεθα                       | έ-ξηράμ-μεθα                          | é-Énpah-hévoc                  |
|            | πέ-φαν-θε<br>πε-φασ-μένοι εἰσί(ν) | έ-ξήραν-θε<br>  έ-ξηραμ-μένοι εἰσί(ν) | Vgl. 264, 7.                   |
| D. 1.      | πε-φάσ-μεθον                      | g-Eubah-hegon                         | <b>0</b> ,                     |
|            | πέ-φαν-θον<br>πέ-φαν-θον          | É-Etipav-Bov                          |                                |
|            | <del></del>                       | <del> </del>                          |                                |
| Imp. S. 2. |                                   | (                                     |                                |
|            | πε-φάν-θω<br>πέ-φαν-θε            | έ-ξηράν-θω<br>έ-ξήραν-θε              |                                |
| 3.         |                                   | έ-ξηράν-θωσαν oder                    |                                |
|            | πε-φάν-θων                        | ί-ξηράν-θων                           |                                |
| D. 2.      | πέ-φαν-θον                        | έ-ξήρανθον                            |                                |
| 3.         | πε-φάν-θων                        | έ-ξηράν-θων                           |                                |

### §. 267. Bemerkungen.

Von den Verben der ersten Klasse nehmen im Aor. nicht sondern ā folgende Verben auf -αίνω an 1): ἰσχναίνω, mache per, Ισχνανα, κερδαίνω, gewinne (ἐκέρδανα, κερδαναι), κοιλαίνω, le aus (ἐχοίλανα), λευχαίνω, mache weiss, δργαίνω, mache zornig, rive, mache reif; ferner alle auf -ραίνω, als: περαίνω, F. περανώ, ἐκέρᾶνα, Ι. περᾶναι, ausser: τετραίνω, bohre, (τετρῆναι, spät.
1) θερμαίνω, erwärme, (θερμῆναι att., ᾶναι spät,) υφαίνω, webe υφηνα, spät. υφανα), und alle auf -ιαίνω, als: πιαίνω, mache (πιαναι), ausser: μιαίνω, beflecke, μιαναι, sp.: μιηναι, αγριαίνω, he wild, αγριαναι. Das Verb σημαίνω, gebe ein Zeichen, hat ol σημηναι (und so gwhnl. bei den Attikern), als σημαναι, s. 143. — Bei den Spät. nahmen die meisten auf -alvo und -alpo diese bald jene Formation an, als: μαραίνω, mache welken, ηνα, εμάρανα; καθαίρω, reinige, εκάθηρα u. εκάθαρα, s. d. Verbal-. ηρα §. 343. Auch αίρω, hebe, und αλλομαι, springe, nehmen Formation mit ā an: ἄραι, ἄλασθαι, das aber im Indikative en des Augments in η übergeht, ήρα, ήλάμην. Der Dorische ekt bildet die Verben dieser Art mit a, der alt- u. neuische mit η, als: καθηραι, ύφηναι u. s. w., doch II. φ, 347 dyfnwegen des Wohllautes, h. Merc. 140 suápave, Hdt. 2, 99 ηραναι, s. §. 343.

2. Im Perf. I. Act. geht bei den Stämmen auf ν dieses §. 61, 1 in γ tiber, als: φαίνω, F. φαν-ῶ, Pf. πέ-φαγ-κα; doch er diesem (Dinarch 1 §. 15 ἀποπέφαγκε) u. ἀπέκταγκα ν. κτείνω ιαιλ. fr. b. Meineke fr. com. IV. p. 173, s. §. 343) finden die tibrigen nur bei Späteren 2), da die Form auf γκα dem chischen Ohre unangenehm lautete, als: ἤσχυγκα, ὥξυγκα, ὕφαγκα, καγκα, μεμίαγκα; b. Bekk. An. III. 1285: κεκέρδαγκα ν. κερ-ν, κέχαγκα ν. χαίνω, ἔρραγκα ν. ραίνω. S. tiber alle §. 343. suchte daher diese Form zu vermeiden, indem man theils das sstiess, als: κεκέρδακα b. Bekk. An. l. d. 1, ἀποτετράχυκα §. 343, ίδυκα (vgl. Nr. 3), oder das Perfekt nach einem neuen Thema te, wie die auf έν-ω und έμ-ω, als: με-μέν-ηκα wie von ΜΕΝΕ-ω, ε-ηκα wie von ΝΕΜΕ-ω, ferner κε-κέρδ-ηκα, wie von ΚΕΡΔΕ-ω, endlich, wie bei κτείν-ω, die Form des Perf. II. ἔκτονα (Moeris: τονεν ἄττικῶς, ἀπέκταγκεν Ἑλληνικῶς) wählte. Vgl. tiber alle §. 343. 3. Die Verben: κρίν-ω, κλίνω, πλύν-ω, τείν-ω, κτείν-ω n eigentlich einen vokalisch auslautenden Stamm, sind aber 1 Annahme eines ν und j im Präsensstamme in die Analogie

A. ξ-αρίν-α ξ-αλίν-α Pf. xé-xpǐ-xa xé-xpǐ-µaı xé-xhǐ-naı A. &-xpt-871v F. χρίν-ω χλζν-<u>ω</u> έ-πλύ-θην πέ-πλύ-κα πέ-πλύ-μαι πλύν-ῶ Ε-πλῦν-α τέ-τἄ-χα τέ-τἄ-μαι é-ta-onv TEV-0 E-TELY-Q ξ-xτειν-α €-xTă-xa €-xTă-µaı i-xtă-Onv

V. liquida übergegangen, also: χρί-νjω, τέ-νjω. Das v des ensstammes behauptet sich im Fut. und Aor. I.; die übrigen ormen aber werden von dem ursprünglichen Stamme gebildet:

) Vgl. Lobeck ad Phryn. p. 25 sq. Paralip. 21 sq. — 2) S. Lobeck hryn.: p. 36.

# 626 Verben auf w mit verstärktem Präsensstamme.

Statt ἔκτάκα gebrauchten die Attiker das Pf. II. ἔκτον Nr. 2) und statt ἔκταμαι und ἐκτάθην τέθνηκα und ἀκέθανοι passiver Verbindung mit (ὑπό τινος) oder ohne Präposition ἀνήρ ἀνηρέθην v. ἀναίρεω.

Anmerk. 1. Diese Verben, mit Ausnahme von τείνω, beh zuweilen in der Dichtersprache nach Bedarf des Verses, sowie an der späteren Prosa 1) selbst im Aor. I. P. das ν bei. So z. B. τ. II. ν, 129. u. sonst. ἐκλίνθη. κλίνθη II. γ, 360. δ. 254 u. sonst. ἀποκι Τheocr. 3, 38. ἐκλίνθη ib. 44. πλυνθείς Theophr. caus. pl. 4. c. 9. κτανθείς Anth. 14, 32. ἀπεκτάνθην Dio C. 65. 4, 1063 u. A. Vgl. §

Anmerk. 2. Der eigentliche Stamm von κτείνω und τείν κτα (vgl. [-κτά-ν, κτά-τός) und τα (vgl. τά-τός); das α schwächt sie dann in ε ab und nahm im Präsensstamme vj an, also: κτέ-νj-ω, τίν-ω wurde; vgl. [/ γα in γέ-γα-μεν, sodann γε-ν γνομαι st. γι-γένομαι, [/ μα in μέ-μα-α, αὐτό-μα-τος, sodann με-ν in μμέ-μο-να.

Anmerk. 3. Eigentliche V. liquida auf (ν-ω gibt es nur zwei zwar defektive: ὀρίν-ω (Α. ωρίν-α, Α. Ρ. ωρίν-θην) und ωδί-νι ωδίν-α); die übrigen, wie πίνω, τίνω, φθίνω, δύνω und θύνω, sind e lich V. pura mit angenommenem ν im Präsensstamme. Siehe § Die auf έμ-ω und έν-ω kommen entweder nur im Präs. und Impí (s. §. 264, 1) oder bilden ihre Zeitformen theilweise von einem ne Thema (s. Nr. 2).

Anmerk. 4. Dass die III. Pers. Pl. Perfecti Med. od. P. zur der III. Pers. Sing. gleichgebildet worden ist, haben wir §. 2 gesehen.

Anmerk. 5. Die Aoristi II. Act. (u. Med.) sind bei den V. liq selten, als: ξβάλον, έβάλόμην, ξκάνον ν. καίνω, pros. κατέκανον, ξ poet. ν. κταίνω, ξπτάρον ν. πταίρω, ήγγελον ν. άγγέλλω sehr zweiß ήλόμην ν. άλλομαι, ξ-θαλ-ον ν. θάλλω, s. §. 343, und mehrere um mässige, s. §. 343 unter έγείρω, έρεσθαι, αιρέω / έλ. όφείλω, μολείν, δί κάμ-νω, τέμ-νω, θνήσκω / θαν, χάσκω // χαν. Auch den Aor. bilden nur wenige Verben, z. B. die mit einsilbigem Stamme, als: ἐδάρην, φθείρω, ἐφθάρην, στέλλω ἐστάλην, φαίνω ἐφάνην, μαίν-ομαι ἐι κλίνω ἐκλίνην, pros. κατεκλίνην, κείρω ἐκάρην, πείρω, durchsteche, ἐκ selten Verben von mehrsilbigem Stamme, als: ἀγγέλλω ἡγγέλην (ge ἡγγέλθην). S. §. 343.

Anmerk. 6. Ueber αωρτο v. ἀείρω s. §. 37, Anm.

#### §. 268. Verben auf ω mit verstärktem Präsensstamme.

Wir haben schon §§. 252, 253, 259 und 264 gest dass der Präsensstamm vieler Verben verstärkt und dass die Verstärkung durch Konsonanten nur Präsens und Imperfekte bleibt. Ausser den das angeführten Verstärkungen:  $\pi\tau$ ,  $\sigma\sigma$  ( $\tau\tau$ ),  $\zeta$ ,  $\lambda\lambda$  und der Steige oder Dehnung des Stammvokals gibt es noch andere, wir in dem nachfolgenden Verzeichnisse nur kurz aufzi wollen, indem wir die vollständige Tempusbildung derse in dem alphabetischen Verbalverzeichnisse §. 343 behan werden

Anmerk. Alle nur zum Behufe der Bildung vorausgesetzten men sind ohne Akzent angegeben (§. 252, 3).

<sup>1)</sup> S. Lobeck ad Phryn. p. 36 sq.

### 1.269. Verben auf o mit verstärktem Präsensstamme. 627

\$. 269. I. Verben auf ω, deren reiner Stamm im Präs. und Impf. durch Enfligung eines ν oder der Silben να, νη, νε, αν (αιν) vor der Endung verstärkt ist.

1) v.

1. Bal-v-ω, gehe (entst. aus βά-νίω), V βα, F. βή-σομαι u. s. w.; ἐλαδ-ν-ω, treibe (entst. aus ἐλάF-νω), A. ἤλασα u. s. w.; φθά-ν-ω (φθάνω ep.), komme zuvor, φθή-σομαι, ἔ-φθά-κα;  $\pi$ (-ν-ω, trinke, mit langem u, ἔ-πί-ον;  $\tau$ (-νω, büsse,  $\tau$ (-σω; φθί-ν-ω (poet., selten pros., tep. lang, att. kurz), vergehe, φθί-σω; δύ-ν-ω (ion.), gehe ein, ziehe an, δέ-δῦ-κα; θύ-ν-ω (poet.), tobe, nur Präs. und Impf.; und drei V. impura: δάχ-νω, beisse, ἔ-δάχ-ον; χάμ-ν-ω, laboro, ἔ-χάμ-ον; τάμ-ν-ω, schneide, ἔ-τεμ-ον.

2) va oder vn.

2. Die hierher gehörigen Verben sind poetisch oder mundartig und folgen meistens der Konjugation auf μι; das ε des Stammes geht gewöhnlich in ι über. Δαμ-νά-ω u. δάμ-νη-μι domo; κιρ-νά-ω u. κίρ-νη-μι (St. κερ, vgl. κερ-άννυμι), mische; κιλ-νά-ω u. πίλ-νη-μι (St. πελ, vgl. πελ-άζω), nahe; κρήμ-νη-μι, hänge; πέρ-νη-μι, verkaufe; πιτ-νά-ω u. πίτ-νη-μι (St. πετ, vgl. πετ-άννυμι), breite aus; σκίδ-νη-μι oder κίδ-νη-μι (St. σκιδ, κιδ, vgl. σκεδ-άννυμι), zerstreue.

3) ve.

3.  $B\bar{\upsilon} - \nu \ell - \omega$ , stopfe,  $\beta \hat{\upsilon} - \sigma \omega$ ;  $\{x - \nu \ell - \sigma \mu \alpha \iota$ , gwhnl. dquxéo $\mu \alpha \iota$ , komme, ' $\bar{\iota}x - \delta \mu \eta \nu$ , d $q - \bar{\iota}x - \delta \mu \eta \nu$ ;  $x \upsilon - \nu \ell - \omega$ , küsse,  $x \bar{\upsilon} - \sigma \omega$ ;  $\{\sigma \chi - \nu \ell - \sigma \mu \alpha \iota$ , nur in Compositis, als:  $\dot{\upsilon}\pi - \iota \sigma \chi - \nu \ell - \sigma \mu \alpha \iota$ , verspreche,  $\dot{\upsilon}\pi - \sigma \chi \dot{\eta} - \sigma \sigma \mu \alpha \iota$ ;  $\dot{\upsilon}^2 - \nu \ell - \omega$  (poet.), gehe, Nbf. von of  $\chi - \sigma \mu \alpha \iota$ ;  $\dot{\upsilon} - \nu \ell - \omega$  (evolutions Hdt. 3, 98, cod. S. evolutions =  $\dot{\upsilon}\dot{\upsilon} - \nu \omega$  Nr. 1., das sonst immer Hdt. gebraucht 1);  $\dot{\vartheta}\upsilon - \nu \ell - \omega$  Hes. sc. 210, 286 =  $\dot{\vartheta}\dot{\upsilon} - \nu \omega$  Nr. 1.

4) av oder atv.

Alle Verben dieser Art bilden die Zeitsormen von einem dreisachen Stamme, nämlich das Praes. u. Imps. von dem verstärkten, den Aor. II. von dem reinen, das Fut., Aor. I. und Pf. von einem dritten Stamme, welcher aus dem reinen Stamme und einem hinzugesügten ε, das in der Flexion in η übergeht, besteht. Das α in der Endung άνω ist kurz; eine Ausnahme machen in ξίνω ep. u. Att., χιχάνω ep., aber χιχάνω Att. 2). Statt αν haben mehrere αιν, entst. aus αν §. 21, 7, als: ἐριδαίνω, χερδαίνω, ὀσφραίνομαι.

a) αν tritt unverändert an den Stamm, wenn die vorherschende Silbe lang ist; eine Ausnahme machen ἀλίτ-αίνω, ἐρίδ-αίνω und κτι-άνω, dessen ι im Präs. ep. kurz, aber Att. lang ist. Αἰσθ-άν-ο μαι, empfinde, τωθ-όμτιν, αἰσθ-ή-σομαι; ἀλιτ-αίν-ω (poet.), Pecco, ηλίτ-ον, ἀλίτ-ή-σω; ἀμαρτ-άν-ω, fehle, ημαρτ-ον, άμαρτ-ή-σομαι; αὐξ-άν-ω, augeo, αὐξ-ή-σω; βλαστ-άν-ω, sprosse, ἔ-βλαστ-ον, βλαστ-ή-σω; δαρθ-άν-ω, schlafe, ἔ-δαρθ-ον, δαρθ-ή-σομαι; ἐρίδ-αίν-ω (ep.), streite, ἐρίδήσασθαι; ἐρυγγ-άν-ω, ructor, ηρυγον; ἐχθ-άν-ο-μαι nur in d. Kompos. ἀπεχθάνομαι, werde verhasst, ἀπηχθ-όμτιν, ἀπεχθ-ή-σομαι; ίζ-άν-ω, καθίζω, Nbf. der Späteren v. ζω, καθίζω; [χ-άν-ω (t), komme, poet. Nbf. v. ίκ-νέ-ομαι; κερδ-αίν-ω, gewinne,

<sup>1)</sup> S. Bredov. dial. Hdt. p. 302. — 2) S. Spitzner Pros. §. 51, 2.

neuion. κερδ-ή-σομαι, ε-κέρδ-η-σα; sonst κερδανώ, εκέρδανα; κιχ-άν-ω (poet.), erlange, ε-κιχ-ον, κιχ-ή-σομαι; κλαγγ-άν-ω, töne; λιμπ-άνω = λείπω; οίδ-άν-ω, schwelle, οίδ-ή-σω; όλισθ-άν-ω, gleite, ωλωθ-ον, όλισθ-ή-σω; όσφρ-άιν-ο μαι, rieche, ωσφρ-όμην, όσφρ-ή-σομαι; όφλ-ισ-κ-άν-ω, debeo, mit doppelter Verstärkung, ωφλ-ον, όφλ-ή-σω.

b) av wird mit Einschaltung des Nasenlautes v vor dem Charakterkonsonanten des reinen Stammes angesetzt, wenn die letzte Stammsilbe kurz ist.

Diese Einschaltung des v in der Mitte des Stammes geschiebt nur bei einsilbigen auf eine Muta auslautenden Stämmen. Der kurze Vokal des reinen Stammes geht in der Tempusbildung mit Ausnahme des Aor. II. in einen langen über; eine Ausnahme macht μανθάν-ω und im Pf. τυγχάνω und πυνθάνομαι. Das v erfähr vor den P- u. K-Lauten die gewöhnlichen Veränderungen (§. 61, 1)

΄Ανδ-άν-ω (Ion. u. poet.), gefalle, ξαδ-ον; ἐρυγγ-άν-ω, ructoι ἡρύγ-ον, ἐρεύξομαι; θιγγ-άν-ω, bertihre, ξ-θίγ-ον; λαγχ-ά-νω sortior, ξ-λάχ-ον, λήξομαι; λαμβ-άν-ω, nehme, ξ-λάβ-ον, λήψομα λανθ-άν-ω, lateo; λιμπάν-ω, seltenere Nbf. ν. λείπω; μανθ-άν-ω lerne; πυνθ-άν-ομαι, forsche; τυγχ-άν-ω, treffe; φυγγ-άν-ω, Nb ν. φεύγ-ω; χανδ-άνω, fasse in mir.

§. 270. II. Verben, deren reiner Stamm im Präsens und Imperfekt durch Ansetzung der beiden Konsonanten ox oder der Silbe tox verstärkt ist.

Σx tritt an, wenn der Stammcharakter ein Vokal ist (auss χυ-ίσχω u. χρηίσχομαι), und ισχ, wenn derselbe ein Konsonant i (ausser πάσχω st. πάνθ-σχω u. χάσχω st. χάν-σχω). Die meisten de Verben, deren reiner Stamm auf einen Konsonanten ausgeht, bilden ih Zeitformen von einem Stamme auf ε, das in der Flexion in η gedehnt wird. Einige nehmen überdiess im Praes. und Impf. ein Reduplikation (§. 271) an, welche in der Wiederholung des erste Stammkonsonanten mit dem Vokale ι besteht. Mehrere entsprecht den Lateinischen Inchoativen auf sco, wie γηράσχω, senesco, ήβάσχω pubesco; bei vielen aber ist σχ eine bloss lautliche Verstärkun die aber ursprünglich ohne Zweifel eine bestimmte Bedeutung hatte i

a) σχ.

α) Stämme auf α: γηρά-σχ-ω, sene-sco, γηρά-σομαι, ε-γήρα-σ γε-γήρα-χα; δι-δρά-σχ-ω (δρα), entlaufe; ηβα-σχ-ω, pube-sco; θνή-σχ (ν θαν), sterbe, ε-θάν-ον: ίλά-σχ-ομαι, versöhne; λά-σχ-ω ep. poe töne, rede; μι-μνή-σχ-ω, erinnere; πι-πρά-σχ-ω, verkaufe; φι σχ-ω, behaupte; — β) Stämme auf ε: ἀρ-ε-σχ-ω, gefalle, ἀρ-εσχ χι-χλή-σχ-ω, Ion. Nbf. ν. χαλέω; — γ) Stämme auf ο, das in gedehnt wird: βι-βρώ-σχ-ω, esse, βε-βρω-χα; βιώ-σχ-ομαι in de Kompos. ἀναβιώσχομαι, lebe wieder auf; βλώ-σχ-ω (poet. gehe, ν μολ, ε-μολ-ον; γι-γνώ-σχ-ω, cognosco, θρώ-σχ-ω (poet. springe, ε-θορ-ον; τι-τρώ-σχω, verwunde, τρώ-σω; φώ-σχ-ω ο φαύ-σχ-ω (neuion.), dämmere, (πι-φαύ-σχ-ω, ep. zeige, ni Präs. und Impf.); — δ) Stamm auf ι: πι-πί-σχω, tränke; -ε) Stamm auf υ: μεθύ-σχ-ω, mache trunken; — ζ) zwei kons

<sup>1)</sup> S. Curtius sprachvergl. Beitr. 1 S. 114 f.

§ 271. Verben anf w mit verstärktem Präsensstamme. 62

nanische Stämme: πάσχ-ω (entst. aus πάνθ-σκω mit Uebertragung de Aspiration auf κ), leide, afficior, ξ-πάθ-ον; χά-σκ-ω (st. χάν-σκ-ω stehe offen, habe den Mund offen, ξ-χάν-ον; endlich η) fünf, di auf einen K-Laut ausgehen, denselben vor der Endung σκω vei lieren, in der Tempusbildung aber wieder behaupten: ἀλθήσκα heile, st. ἀλθήκ-σκω, Ε. ἀλθέςομαι Aretae. 61, 30; ἀλό-σκ-ω (poet. meide, st. ἀλόκ-σκω, ἀλόξω; δε-δί-σκ-ομαι (poet.), bewillkomme, s δε-δίκ-σκομαι; διδά-σκ-ω, lehre, st. διδάχ-σκω, St. διδαχ, da die Rdp such auf die Tempusbildung tibergeht, διδάξω; λά-σκ-ω (poet. töne, rede, st. λάκ-σκω, ξ-λάκ-ον: nur im Pr. u. Impf. ξ-σκ-ω, ἐξ σκ-ω (ep.), mache gleich, μ κι, τι-τύ-σκ-ο μαι (ep.), bereite, μ τυι b) ισκ.

'Aλ-ίσχ-ομαι, capior; ἀμβλ-ίσχ-ω, thue eine Fehlgeburi ἐμπλαχ-ίσχ-ω (poet.), irre; ἀναλ-ίσχ-ω, verzehre; ἀπαφ-ίσχ-ω (poet.), betrüge; ἀραρ-ίσχ-ω (poet.), füge, μ ἀρ; γεγων-ίσχ-α rufe; ἐπαυρ-ίσχ-ω (poet.), geniesse; εὐρ-ίσχ-ω, finde; στερίσχ-ω, beraube; sodann zwei vokalische Stämme: χυ-ίσχ-ω, be fruchte, doch wahrscheinlich ursprünglich χΓίσχω υ. χρη-ίσχ-ομα (neuion.), bedarf.

\$ 271. III. Verben, deren reiner Stamm im Präsens und Imperfekt von Vorne durch Ansetzung einer Reduplikation verstärkt ist.

Die Reduplikation besteht bei den konsonantisch an lautenden Stämmen grössten Theils in der Wiederholung de ersten Stammkonsonanten in Verbindung mit der Vokale i, zuweilen auch i, bei den vokalisch anlautende Stämmen meistens in der Wiederholumg des ersten Vokal and des ersten Konsonanten, wie in der sogen. Attische Reduplikation (§. 201 f.). Zu der ersten Klasse gehören: a) di Verben auf μι, wie wir später sehen werden; b) einige V. auf σχι (§- 270); c) einige, deren Stamm die Synkope erfahren hat, wi Τυομαι ετ. γιγένομαι, ε-γεν-όμην, μίμνω ετ. μι-μένω, Ε. μεν-ώ, τίκτι 11. τι-τέχω, Α. Ε-τεχ-ον, πίπτω st. πι-πέτω, Α. Ε-πεσ-ον st. Ε-πετ-ον λι-λαίομαι, Pf. λε-λίη-μαι, τι-τράω, F. τρή-σω, τε-τρεμ-αίνω nu Pr. u. Impf., βε-βρώ-θω nur βε-βρώ-θοις Il. δ, 95. Nur bei wenige bleibt die Rdpl. auch in der Tempusbildung, wie βι-βά-ζω, F. βι-βά-σα \*\* βι-βῶ, τι-ταίνω ep., ἐ-τί-τηνα, τε-τραίνω, τε-τραν-ῶ. Die V. de eiten Klasse mit sogen. Att. Rdpl. behalten dieselbe meistens auc der Tempusbildung, wie ἀκ-αχίζω, ἤκ-αχον u. s. w., ἀπ-αφίσκω, ἤτ 🚰 🗣 ον, ἐλ-ελίζω, τλ-έλιξα; wenige verändern den ersten Stammvoks ι bei Antretung der Rdpl., wie άτ-ιτάλλω st. άτ-ατάλλω, όπ-ιπτεύα **\*\* - οπ-οπτεύω, ον-ίνημι ετ. ον-όνημι.** S. §. 343.

\$. 272. IV. Verben, welche den Präsensstamm durch Anfligung der Silbe αθ, εθ verstärken¹).

Dieser Zusatz scheint wie σx bei einigen V. auf σxω (§. 270) nich loss eine lautliche Erweiterung des Verbalstammes zu sein, sonder

odiva: myn tone: kare gien in T-2522; 300 4 624utes y Ti wenn de ummes gar Stammer ! npust lang eine Ansu Das , et ngen (\$. i.) - I's - es, me VI. 7-5-3-00. ir 2 2 V C - 2 M 7-24-04 1

tamme is

d Imperia Silte in

is: me

SORAD: S

meisten in bilder in bilder in in ; s mpf. des erse tspread

hat.

1 B . H

LINETO

I) S. Imman. Herrmann de verb. in άθειν, έθειν et ύθειν exeun Erf. 1832. Ed. Wentzel progr. Oppeln 1836. Ellendt Lex. Sopl T. L p. 501 sqq.

# 630 Verben auf w mit verstärktem Präsensstamme. § 272

auch die Bedeutung zu steigern, so dass sie den Intensivis nahe stehen. Geht der Stamm des Verbs auf a oder e oder o aus, so verschmelsen diese mit dem a oder e von al und el zu einem langen Vokale, als: χνήθω st. χνα-έθω v. χνά-ω; aber bei φα-έθω tritt keine Kontraktion ein, weil es ursprünglich φαF-έθω (vgl. φαῦ-ος Aeol. st. φά-ος) lautet; in denen auf ύ-θω ist das schwache s vor dem starken υ spurlos verschwunden, auch in ἀίσθω, βιβάσθων, ἐρέχθω.

'Αγείρ-ω, sammle, 🗸 άγερ, ήγερέθονται, ήγερέθοντο, ήγερέθεσθα Hom., s. §. 343.

dείρ-ω, hebe, 1⁄ dερ, dσFερ, ήερέθονται Hom. §. 343.

di-ω, urspr. dFίω, hauche, d-i-σ-θω, hauche aus, diσθων, αισθε Hom. §. 343.

dλήθ-ω Nbf. v. dλέ-ω, mahle.

AΛK-ω (vgl. d. ep. Dat. dλx-l, dann dλx-l, άλx-αρ, ep. A. άλ-αλx-ον), άλκ-άθω καὶ άλκ-άθειν Σοφοκλής καὶ Αἰσχύλος σημαίνει δὲ τὸ βοηθείν Bekk. An. 1. 383, 31 sq., s. §. 343.

άμύν-ω, wehre ab, άμυν-άθειν u. s. w., att. poet., s. §. 343.

BAPΥ-ω, βαρύ-θω, bin beschwert, ep. βι-βάζω, gehe, βι-βάσ-θων II. ν, 809 u. sonst.

ΒΡΟ, βε-βρώθ-οις Ц. δ, 35.

διώχω, verfolge, έδιώχαθες, διωχάθειν §. 343.

είχ-ω, weiche, είχ-αθον, είχ-άθειν u. s. w. §. 343.

ε Γρη-ω, schliesse, halte ab, έργαθον, απειργάθη, είργαθειν, κατεργάθου §. 343.

'EPω, ἐρέθω, reize, poet.

ἔχω, habe, Aor. II. έ-σχον, V urspr. σεχ, έ-σχ-εθ-ον, σγέθο σχέθων, σχέθειν §. 343.

žδ-ω (ep.), ed-o, žτ-θω (st. žδ-θω) seit Hom. poet.

έρείχ-ω, zerreisse, ု έριχ, έρέχθω ep.

θάλλ-ω, blühe, μ/ θαλ, poet. Nbf. θαλ-**έθω**.

θηλέ-ω, blühe, τηλεθάω poet.

xί-ω (poet.), gehe, μετεχίαθον Hom. §. 343. xvά-ω, kratze, Nbf. xvήθω, erst seit Aristot. gebräuchlich.

μινύ-ω, minuo, μινύ-θω seit Hom. poet.

ν έμ-ω, poet. Nbf. νεμ-έθων, νεμέθοντο ep. §. 343.

v έ-ω, spinne, Nbf. νήθω.

πελά-ω (poet.), nähere mich, πελ-άθ-ω, dramat. Aesch. fr. Myrn 119. Eur. Rhes. 557. El. 1293. Ar. Thesm. 58; πλάθ-ω (Δπελαέθω) Tragik.

ΠΛΕ-ω, ple-0, πλήθ-ω, poet. bin voll (pros. in der Verbindu πλήθουσα άγορά).

ΠΡΕ-ω, zünde an, ἐν-έ-πρηθ-ον II. ι, 589.

σά-ω, siebe, davon σῶτι Hdt. 1, 200, σήθ-ω.

τέλλ-ω, sprosse, τελ-έθω (poet.).

Φ A - ω, φα-έθ-ω (poet.), leuchte, φαέθει Arat. phaen. 470, φαέθων Hom. oft, Hes. th. 760. u. Trag.

φθινύ-ω Hesych., φθινύθ-ω (ep.), verderbe. trans. u. intr.

φλέγ-ω, zünde an, φλεγ-έθω poet.

XPEMω χρεμ-έθ-ω wiehere, Apoll. Rh. 3, 1260.

Ammerk. In Betreff derjenigen Verben, welche mit dieser Vertkung nicht schon im Indikative des Präsens erscheinen, als: ἀμονά-ι, διωκάθειν, εἰκάθειν, εἰργάθειν, σχέθειν, sind die Ansichten der Gelehrgetheilt, indem einige ¹) dieselben mit Ausnahme des Homerischen halten und daher auch gegen die in den Handschriften und von alten Grammatikern gleichmässig überlieferte Betonung den Infinitiv ispomeniren, das Partizip jedoch paroxytonirt belassen, also zwar δείν, aber εικάθων. Weder die eine noch die andere Ansicht scheint richtige zu sein, sondern die richtige in der Mitte zwischen beiden liegen. Sowie die Silbe σχω, so bilden auch die Silben εθω, εθω stärkte Präsensstämme. Sowie ferner die Frequentativsilbe εσχον απ mäufigsten an Imperfekte, aber doch auch zuweilen an Aoriste nit, so findet Gleiches ohne Zweifel bei den Formen auf αθον und vstatt. Diese Silben dienen ja bloss zur Verstärkung der Form und telbar auch der Bedeutung. Die Intensivität aber kann im Aoriste mso gut wie im Präsens und Imperfekte eintreten. Dass die Formen ha Aoristbedeutung haben können, geht auf das Deutlichste aus dem merischen σχεθέειν hervor; aber darum sämmtliche Infinitive der Art perispomeniren, zeugt von Willkür und ist, da man das Partizip bei ner alten Betonung belässt, inkonsequent und beruht überdiess auf em falschen Grunde, da die Betonung in den Verbalformen nicht ner den gewöhnlichen Regeln folgt, wie wir aus den Partiz. des is ιών, κιών, und aus dem Partiz. des Aor. πέφνων (nach Aristarch, i. Schol. Ven. A. Il. π. 827), aus dem Inf. u. Partiz. Pf. M. ἀκάγγηθαι, γήμενος u. a. sehen 3). Ob an den einzelnen Stellen der Sinn Formen Imperfekts und des Präsens oder des Aorists fordere, lässt sich selmit Bestimmtheit erkennen. Bisweilen gibt die Konstruktion des zes eine Andeutung, wie z. B. Ar. Vesp. 1203 ἢ κάπρον ἐδιώκαλθες ἢ λαγών, ἡ λαμπάδε ἐδραμες aus ἐδραμες die Aoristbedeutung ἐδιώκαλ-hervorzugehen scheint; ebemso Il. η, 188 βάλε... ὑπάσγρθων.... ἐμβαλεν... γήθησε. Aber an anderen Stellen, wie z. B. Plat. Civ. 2, 375,

73. V. Verben, deren reinem Stamme im Präs. u. Impf.  $\epsilon$  (seltener  $\alpha$ ) gefügt ist, das sich zum Theil in der Tempusbildung erhalten hat.

Αἰδ-έ-ομαι, habe Scheu, neben αἴδομαι; βρυγ-ά-ομαι (poet.), lle, Pf. βέ-βρῦγ-α; γαμ-έω, uxorem duco, Pf. γε-γάμη-κα, aber ἔ-γημ-α; γηθ-έ-ω (poet.), freue mich, γηθή-σω, aber γέ-γηθ-α h pros.; γο-ά-ω (poet.), wehklage, γοή-σωαι, aber Α. ἔ-γο-ον; τ-έ-ομαι, vertheile, δά-σομαι; δοχ-έ-ω, scheine, meine, δόξω; νπ-έ-ω (poet.), töne, ἐ-δούπη-σα, aber δέ-δουπ-α; ἡθ-έ-ω, seihe, ισω, aber ήσα Hippokr.; χελαδ-έ-ω, rausche, χελαδή-σω, aber ἄδ-ων mit unregelm. Akz.; χεντ-έ-ω (poet.), steche, χεντή-σω, τ χέν-σαι II. ψ, 337; χτυπ-έ-ω (poet.), schalle, χτυπή-σω, aber τυπ-ον; χύρ-έ-ω (Ion. u. poet.), χύρ-σω: μηχ-ά-ομαι, blöke, ηχ-α u. μαχ-ών ep.; μυχ-ά-ομαι, brülle, μέ-μῦχ-α, ἔ-μῦχ-ον; ι-έω, scheere, Μ. ξύρ-ομαι, ἐξυρ-άμην; πατ-έ-ομαι (Ion. u. poet.), te, esse, πάσομαι; πεχτ-έ-ω, scheere, ἔπεξα; ριγ-έ-ω (poet.), audere, ριγή-σω, aber ἔοδιγα; στυγ-έ-ω (poet. u. neuion.), fürchte, se, στυγή-σω, aber ἔ στιγ-ον; ώθ-έ-ω, stosse, ωσω, ἔωσα.

<sup>1)</sup> Z. B. Imm. Herrmann l. d. G. Hermann ad Soph. Ant. 1083. 1019. El. 1002. — 2) Zuerst Elmsley ad Eur. Med. 186. Soph. OC. 5, dann Ellendt l. d. — 3) Vgl. Lehrs Aristarchi stud. Hom. p. 263.

# 632 Verb. auf w mit unregelmässiger Tempusbldg. §. 27-4

Anmerk. Die Verstärkung des Präsensstammes durch : ist anna 

## §. 274. Verben auf ω mit unregelmässiger Tempusbildung.

Ausser diesen Verben mit verstärktem Präsensstamme simmed noch zwei Klassen von Verben auf ω zu erwähnen, welche in ihr er Tempusbildung von der gewöhnlichen abweichen, nämlich:

a) Verben, die im Präs. und Impf. den reinen Stam 111 haben, in der Tempusbildung aber ein a annehmen. -

Das ε geht in der Flexion in η über; Ausnahmen: αδομ

άγθομαι und zum Theil μάχομαι (§. 343).

άγθ-ομαι, ärgere mich, άχθ-έ-σομαι, dafür in Pros. gewöhnli τη αχθεσθησομαι, ήχθέσθην; Α-ω, ep. ά-ε-σα, schlief; βόσχ-ω, weichox-ή-σω; βούλ-ομαι, volo, βουλ-ή-σομαι; γράφ-ω, schreibe, γε-γράφ-η-κα selt. st. γέ-γραφ-α; δέω, fehle, ermangele, gewöhmers. δεῖ, es fehlt, bedarf, ist nöthig, ἐ-δέ-η-σε(ν), Med. δέομες, bedarf, bitte, δεήσομαι, έδεήθην, δεδέημαι; έθέλ-ω, bin gewillt, er schlossen, seltener θέλ-ω, έθελ-ή-σω u. θελ-ή-σω; ΈΙΔ-ω / ίδ, F sagen, Med. sich sagen lassen = fragen), Aor. ηρόμην, fragte, ab F. iphoopat; die übrigen Zeitformen werden durch ipwav ersetz ἔρρ-ω, gehe fort, ἐρρήσω; ευδω, gewöhnlich καθεύδ-ω, schlaf xαθευδ-ή-σω; ἔχ-ω, habe, halte, / σεχ, σχ-ή-σω; ἔψ-ω, kochέψησομαι; ἔζ-ω, gwhl. καθίζω, setze mich, setze, καθιῶ (§. 228, 3, b ——) aber καθιζήσομαι; κέλ-ομαι (poet.), treibe an, jubeo, κελ-ή-σομα ===; κήδ·ω (ep.), setze in Sorgen, κηδ-ή-σω; κλαί-ω (selten κλάσσος) ohne Kontraktion), weine, κλαύ-σομαι (κλαυσοῦμαι, §. 227, 3), selten κλαι-ή-σω oder κλα-ή-σω, ἔκλαυσα; κύ-ω, bin schwanger, κυ-ή-σα= μάχο-μαι, streite, μαχούμαι (§. 227, 4), έμαχ-ε-σάμην, με-μάχ-η-μα μέλ-ει μοι, curac mihi est, μελ-ή-σει, Med. μέλ-ομαι gewöhnlic έπιμέλ-ομαι (u. ἐπιμελούμαι), ἐπιμελ-ή-σομαι, ἐπεμελ-ή-θην, ἐπιμ= μέλ-η-μαι; μέλλω, denke, gedenke, bedenke mich, daher zauder 🕏 μελλ-ή-σω; μύζ-ω, sauge, μυζ-ή-σω; όζ-ω, rieche, όζή-σω; οί-ομ u. οίμαι, opinor, οίήσομαι, ψήθην; οίγομαι, bin fort, abii, οίχ σομαι, παρφχημαι; όφείλ - ω (st. ὀφέλλω vgl. §. 264, 1 u. A. 1.), debe όφειλ-ή-σω u. s. w.; παί-ω, schlage, παι-ήσω, Att. Nbf. st. παίσ πείθ-ω, überrede, // πιθ, ep.: πιθ-ή-σω, έ-πίθ-η-σα; πέρδgwhnl. πέρδ-ομαι, pedo, Α. ἔ-παρδ-ον, Pf. πέ-πορδ-α, aber F. π. δ-ή-σομαι; πέτ-ομαι, fliege, κετ-ή-σομαι, gwhnl. πτήσομαι; σχήλλdörre, ε-σχλ-η-κα u. σχλ-ή-σομαι, intr. verdorren; τύπ-τ-ω, schlass Att. τυπ-τ-ή-σω; φείδ-ομαι, schone, ep. πε-φιδ-ή-σομαι; γαίρ- 🛩 freue mich,  $\chi \alpha \iota \rho - \dot{\eta} - \sigma \omega$ .

Anmerk 1. Aus den vorhergehenden Klassen gehören hierhe ὑπισχνέομαι §. 269, 3), die V. auf άνω §. 269, 4), von denen auf σχω (§. 277 ἀμπλαχίσχω, ἀπαφίσχω, ἀραρίσχω, γεγωνίσχω, ἐπαυρίσχω, εὐρίσχω, λάσχω on denen mit der Rdpl. (§. 271) ἀχαγίζω, γίγνομαι.

# £ 276. Konjugation der Verben auf μι insbesond. 633

Anmerk. 2. An diese Verben reihen sich mehrere Verba liquida an, die jedoch das Futur und den Aorist regelmässig bilden, als: βάλλ-ω, werfe, β-βάλ-ον, βαλ-ω, aber βί-βλη-κα; κάμ-νω, laboro, β-κάμ-ον, καμούμαι, aber κέ-κμη-κα; μένω, bleibe, μενώ; ξμεινα: aber μεμένηκα; νέμω, vertheile, νεμώ; ξνειμα; aber νενέμηκα, Α. Ρ. ἐνειμήθην; Med. νέμωμα, νεμούμαι; ἐνειμάμην; νενέμημαι. S. §. 343.

Anmerk. 3. In ἐδ-ήδ-ο-κα / ἐδ, όμ-ώμοκα / όμ ist ein o st. ε εingeschoben, s. §. 201, A. 3. 4.

- \$- 275. b) Verben, deren Tempusbildung aus verschiedenen Stämmen. die nur der Bedeutung nach zusammengehören, gemischt ist.
  - 1. αίρέω, capio, F. αίρησω; Α. (έλ-) είλον, έλειν; Pf. ηρηχα.

2. ἔρχομαι, gehe, komme, (ἐλευθ-) ἐλεύ-σομαι; Α. (ἐλθ-) ἦλθον; Pf. Whata.

3. ἐσθίω, (ἔδω, ep.), edo, F. ἔδομαι (§. 227, 5); A. ἔφάγον, φαγείν; εδήδοχα, mit eingeschobenem o, Pass. Pf. εδήδεσμαι; Α. ήδέσθην.

4. ζάω, lebe, Ι. έζων; βιώσομαι; έβίων (nach d. Konj. auf μι);

Pf. Begloxa.

5.  $\delta \rho d\omega$ , sehe,  $(\delta \pi)$   $\delta \psi \circ \mu \alpha i$ ; A.  $(\delta - \pi)$  urspringl. Fig. (ίδω, ίδοιμι, ίδέ (§. 217, 3, a), ίδειν, ίδων); Pf. έωρακα; Pass. έωραμαι od. ώμμαι, ώψαι u. s. w.; Inf. ώφθαι; A. M. είδόμην, ίδέσθαι, ίδοῦ (u. in der Bedeutung ecce: ἰδού), als Simplex nur poet.; A. P. ωφθην, δφθηναι; Ε. δφθήσομαι.

6. τρέγω, laufe, (δρεμ-) F. δραμούμαι; A. Εδράμον; P. δε-

gbqtresixa.

7. φέρω, trage, (οἰ-) F. οἴσω; (ἐνεγκ.) Α. ἡνεγκον (ἡνεγκα), (ἐνεκ-) Pf. ἐνήνοχα; Pf. Μ. οd. P. ἐνήνεγμαι; Α. Μ. trug, brachte mit mir, ήνεγχάμην; Pass. a) werde getragen, bewegt, b) bewege mich, eile; ήνέχθην; ἐνεχθήσομαι.

8. φημί (§. 289), sage, (έρ-) F. έρω; (είπ) Α. είπον; Pf. είρ-Pass. Pf. είρημαι (§. 200, 3); Α. P. εἰρήθην (ρηθηναι, ρηθείς), F. P. ρηθήσομαι u. είρησομαι. Med. nur in Kompos. F. απερούμαι u. A. I. απείπασθαι, versagen, verzweifeln, wie απειπείν.

Komp. ἀπαγορεύω, verbiete, ἀπεῖπον, verbot, ἀντιλέγω, widerspreche, αντείπου, widersprach, häufiger als: απηγόρευσα u. αντέλεξα. So: ἀγορεύω τινά κακῶς, aber: ἀντεῖπον κακῶς.

Das Nähere über diese Verben s. §. 343.

### 8, 276. B. Konjugation der Verben auf µı insbesondere.

Die Haupteigentümlichkeit der Konjugation auf µt besteht darin, dass die Verben, welche derselben folgen, im Indikative, Imperative, Infinitive und Partizipe des Präsens und Imperfekts, und mehrere derselben auch im Aor. II. Act. und Med. und Perf. und Plpf. Act. des Bindevokals entbehren. Die Formation aller übrigen Zeitformen dieser Verben stimmt, ausser wenigen Abweichungen, mit der Formation der Verben auf ω überein. Nur vier Verben auf μι: ἔστημι, stelle, τίθημι, setze, ἔημι, sende, und δίδωμι, gebe, haben diese Konjugation in den genanten Zeitformen vollständig, obwol selbst bei diesen Verben neben mehreren Formen dieser Flexion auch Formen nach der Kon-

# Allgem. Paradigmen der Verben auf u. §. 277.

jugation auf ω im Gebrauche waren. S. §. 281, 2. §. 282, A. 4. 5. Von den Verben auf ομι bilden nur μίγνομι, mische, πήγνομι, hafte, und ὅρνομι, errege, in der epischen Sprache einen A. II. M.: ἔμικτο, μῖκτο, κατέπηκτο, ώρτο, ὅρθαι, ὅρμενος. S. §. 343.

2. Auch die passiven Aoriste aller Verben (§. 222) folgen der Formation auf μι, und zwar nehmen sie die Flexion des Aor. II. A. der Verben auf μι an, als: ἐ-φάν-ην, erschien, ν. φαίνω γ φαν, wie ἔ-στην, stand; desgleichen das Perf.

§. 277. Allgemeine Paradia

|              |               |                                                       |                                                                                                                | Aetivu                                                                                                               | m.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temp.        | Modi.         | Num. u.<br>Pers.                                      | ΣΤΑ- stelle.                                                                                                   | θΕ- setze.                                                                                                           | Δ0- gebe.                                                                                                                                 | ΔEIK- zei                                                                                                                                                      |
|              | dicat         | P. 1.<br>2.<br>3.<br>D. 1.<br>2.                      | l-στασι(ν) §. 282,<br>[A. 1.                                                                                   |                                                                                                                      | δί-δω-μι δί-δω-ς δί-δω-σι(ν) δί-δο-μεν 3) δί-δο-τε 3) δι-δό-ασι(ν)§.282, δί-δο-τον δί-δο-τον                                              |                                                                                                                                                                |
| Praesens.    | Conjunctivus. | S. 1.<br>2.<br>3.<br>P. 1.<br>2.<br>3.<br>D. 1.<br>2. | 1-στή   1-στή   1-στώ-μεν   1-στή-τε   1-στώ-στ(ν)   1-στή-τον                                                 | TI-800  TI-87,-5  TI-87,-5  TI-80-01(v)  TI-87,-TOV  TI-87,-TOV                                                      | δι-δῶ<br>δι-δῷ-ς<br>δι-δῷ-μεν<br>δι-δῶ-σι(ν)<br>δι-δῶ-τον<br>δι-δῶ-τον                                                                    | อิยน-งว็-<br>อิยน-งว็-กูร<br>น. ธ. พ.                                                                                                                          |
|              |               | S. 2.<br>3.<br>P. 2.<br>3.<br>D. 2.                   | 1-στη §. 209, 5.<br>  1-στά-τω<br>  1-στά-τε<br>  1-στά-τωσαν. U.<br>  1-στάντων<br>  1-στά-τον<br>  1-στά-των | Tí-Bet §. 209, 5. Tr-Bé-Tw Tr-Bé-Te Tr-Bé-Twoav U. Tr-Bévrwv Tr-Bé-Tov Tr-Bé-Tov Tr-Bé-vat Tr-Bés, eToa, év G, évros | δί-δου §. 209, 5. δι-δό-τω δί-δο-τε δι-δό-τωσαν U. δι-δό-τον δι-δό-των δι-δό-των δι-δό-ναι δι-δό-ναι δι-δό-ναι δι-δό-ς, ούσα, όν G. όντος | \$2(x-v2 §. 20) \$2(x-v2-two \$2(x-v2-two \$2(x-v2-two \$2(x-v2-tov \$2(x-v2-tov \$2(x-v2-tov \$2(x-v2-tov \$2(x-v2-v2) \$3(x-v2-v2) \$3(x-v2-v2) \$3(x-v2-v2) |
| Imperfectum. | Indicativus.  | 2.<br>3.<br>P. 1.<br>2.<br>3.<br>D. 1.<br>2.          | ใ-อเท-ง<br>ใ-รเท-ะ<br>ใ-รเท-<br>ใ-ธาลั-นะง<br>ใ-ราลั-นะ                                                        | 6. 2002  6-16-10-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20                                                              | €-ò(-òouv§.282,A.4<br>€-ò(-òou;§.282,A.4.                                                                                                 | ย่-อิยโฆ-ขวิง<br>ย่-อิยโฆ-ขวิว                                                                                                                                 |

<sup>1)</sup> e. sp. Nbf. τιθώ Ps. Luc. Ocyp. 43. 81. — 2) und δειχνύ-ω, εις u. s. w. (gehören der spät. Gräzität an. S. Lob. ad Phryn. 245. — 4) Ueber die abweiß 893. Ar. Ec. 737; τίθου Aesch. Eum. 217; τίθεσο sp. Anth. 9, 564; über

# §. 277. Allgem. Paradigmen der Verben auf M.

Med. od. P., das gleichfalls die Personalendungen ohne Bindevokal an den Tempusstamm ansetzt, als: βε-βούλευ-μαι, έ-βε-

3. Die Verben auf μι setzen die Personalendungen entweder unmittelbar an den Stamm, als: φη-μί, ich sage (St. φα-), oder mittelst der Silbe νυ, als: δείχ-νυ-μι, ich zeige (St. δείχ-). Mehrere nehmen im Präsens und Imperfekt eine Reduplikation an, als: δί-δωμι. S. §. 279.

rben auf µL

| <del></del>  | M e d i u m.       |                         |                         |  |  |
|--------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| stelle.      | θΕ- setze.         | Δ0- gebe.               | ΔΕΙΚ- zeige.            |  |  |
| stelle für   |                    | 8(-80-µ21               | อิยโพ-งบั-µณ            |  |  |
| nich, stelle | τί-θε-σαι          | δί-δο-σαι               | อิยโฆ-งวั-ฮสเ           |  |  |
| [mich        | τί-θε-ται          | δl-δο-ται               | δείχ-νύ-ται             |  |  |
| •            | τι-θέ-μεθα         | δι-δό-μεθα              | อัยเพ-งว์-นะฮิส         |  |  |
|              | τί-θε-σθε          | δί-δο-σθε               | Selx-vu-obe             |  |  |
| 1            | τί-θε-νται         | δί-δο-νται              | δείχ-νυ-νται            |  |  |
| v            | τι-θέ-μεθον        | δι-δό-μεθον             | อูธเx-งถู-นรดูอง        |  |  |
| 1            | τ(-θε-σθον         | δί-δο-σθον              | ge(x-nn-agon            |  |  |
| _[           | rl-be-abov         | δί-δο-σ <del>β</del> ον | δείχ-νυ-σθον            |  |  |
| )            | τι-θῶ-μαι          | စီး-စီဏီ-µαι            | อัยเพ-งว์-เมเนลเ        |  |  |
| " 1          | τι-θή              | δι-δῶ-μαι               | δειχ-νύ-η               |  |  |
| 1            | τι-θή-ται          | δι-δώ-ται               | u. s. w.                |  |  |
|              | τι-θώ-μεθα         | δι-δώ-μεθα              | W. D. 11.               |  |  |
| , ,          | τι-θτ,-σθε         | စီး-စီထိ-အမ်ိန          |                         |  |  |
| i            | τι-θώ-νται         | δι-δώ-νται              |                         |  |  |
|              | τι-θώ-μεθον        | စီး-စိယ်-ယူနေစီဝ٧       |                         |  |  |
|              | τι-θη-σθον         | อีเ-อีพ์-ฮกิวง          |                         |  |  |
| ( Jov        | τι-θή-σθον         | δι-δῶ-σθον              |                         |  |  |
| -            | τ(-θε-σο 5)        | δί-δο-σο                | อิยโฆ-งบั-ฮา            |  |  |
|              | τι-θέ-σθω          | δι-δό-σθω               | δειχ-νύ-σθω             |  |  |
|              | र्ग-भेर-वर्षर      | δί-δο-σθε               | อิยีน-ขบ-อชิย           |  |  |
| MZV IL.      | τι-θέ-σθωσαν u.    | δι-δό-σθωσαν 11.        | δειχ-νύ-σθωσαν 11.      |  |  |
| )            | τι-θέ-σθων         | δι-δό-σθων              | δειχ-νύ-σθων            |  |  |
|              | T(-82-380V         | δί-δο-σθον              | δείχ-νυ-σθον            |  |  |
| ı            | τι-θέ-σθων         | δι-うό-σ <b>θω</b> ν     | δειχ-νύ-σθων            |  |  |
|              | τί-θε-σθαι         | 8(-30-08at              | delx-vu-obat            |  |  |
| c, 7, ov     | τι-θέ-μενος, η, ον | δι-δό-μενος, η, ον      | อียเพ-งชั-นะงอร, กุ, อง |  |  |
|              | e-Te-8é-47v        | έ-δι-δό-μην             | ี้ 8-อิยเพ-หม้-นาวง     |  |  |
|              | £-T(-82-00 5)      | £-8(-80-00 5)           | ย่-อัยโพ-งบั-ฮอ         |  |  |
|              | e-11-8e-10         | €-8(-80-το              | €-08(x-vŬ-TO            |  |  |
| 1            | É-T1-86-µE8a       | έ-δι-δό-μεθα            | ร์-อัยเx-งบั-นะทิว      |  |  |
| •            | £-=(-82-082        | £-5(-60-08E             | まらを(x-vu-の付を            |  |  |
|              | €-TÍ-₩E-VTO        | £-5(-50-v=0             | &-8e(x-vu-vto           |  |  |
| v            | 4-21-96-1280v      | é-81-86-µ280v           | ช-อัยเx-นับ-นะช้อง      |  |  |
|              | €-τί-θε-αθον       | é-06-00-080v            | ร์-อิย(x-ขบ-อกิอง       |  |  |
|              | \$-T1-86-3871V     | £-81-86-3877V           | ב-ספוא-טט-סאיזע         |  |  |

<sup>&</sup>quot;) τι-θέ-αμεν, δι-δό-αμεν, δι-δό-ατε, nach Analogie v. τι-θέασι, διδόασι gebildet, von δύναμαι, ἐπίσταμαι, αρέμαμαι s. §. 281, A. 2. — 5) ἴστω poet. 775. Ph. να, ἐδύνω, πρίω, ἐπρίω, s. §. 213, A. 1.

# 636 Allgem. Paradigmen der Verben auf µ. §. 277.

|              | Activum.      |                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                       |  |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Temp.        | Modi.         | Num.u.<br>Pers.                                             | ΣΤΑ- stelle.                                                                                        | θE- setze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Δ0- gebe.                                                                    | ΔEIK-                                 |  |
| Imperfectum. | Optations.    | S. 1.<br>2.<br>3.<br>P. 1.<br>2.<br>3.<br>D. 1.<br>2.<br>3. | 1-σταί-ην   1-σταί-ης   1-σταί-ης   1-σταί-ης   1-σταί-τε   1-σταί-τεν   1-σταί-τον   1-σταί-την    | TI-BEI-TV TI-BEI-TC TI-BEI-TE TI-BEI-TE TI-BEI-TV TI-BEI-TOV TI-BEI-TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | δι-δοί-ην δι-δοί-ης δι-δοί-η δι-δοί-τεν δι-δοῖ-τεν δι-δοῖ-τον δι-δοῖ-την     | อัยเพ-งข้-อ<br>อัยเพ-งข้-อ<br>น. S. W |  |
|              | Indicativus.  | S. 1.<br>2.<br>3.<br>P. 1.<br>2.<br>3.<br>D. 1.<br>2.<br>3. | ξ-στη-ν, stellte ξ-στη-ς [mich, ξ-στη [stand ξ-στη-μεν ξ-στη-σαν ξ-στη-τον ξ-στη-την                | (ξ-θη-ν)<br>(ξ-θη-ς)<br>(ξ-θη)<br>ξ-θε-μεν<br>ξ-θε-τε<br>ξ-θε-σαν<br>ξ-θε-τον<br>ξ-θε-τον<br>ξ-θε-τον                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ξ-δω-ν) (ξ-δω-ς) (ξ-δω) ξ-δο-μεν ξ-δο-τε ξ-δο-σαν ξ-δο-τον ξ-δο-την         | feh                                   |  |
| Aoristus II. | Conjunctions. | S. 1.<br>2.<br>3.<br>P. 1.<br>2.<br>3.<br>D. 1.<br>2.<br>3. | στῶ 2) στῆς στῆς στῆ-μεν στῆ-τε στῶ-σι(ν) στῆ-τον στῆ-τον                                           | ชิฒั 2)<br>ชิที่-¢<br>ชิที่-¢<br>ชิต-µะv<br>ชิที-тะ<br>ชิฒ-σा(v)<br>ชิที-точ<br>ชิที-точ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ວີໝົ 2)<br>ວີພົ-ເ<br>ວີພົ-μεν<br>ວີພ-τε<br>ວີພີ-τον<br>ວີພີ-τον<br>ວີພີ-τον  | feh                                   |  |
| Aori         | Optations.    | S. 1.<br>2.<br>3.<br>P. 1.<br>2.<br>3.<br>D. 1.<br>2.<br>3. | σταί-ην<br>σταί-ης<br>σταί-η<br>σταί-ημεν 3)<br>σταί-ητε<br>σταΐ-εν 4)<br>σταί-ητον 3)<br>σταί-ήτην | 8 el-1/v 8 el-1/e 8 el-1/e 8 el-1/e 8 el-1/e 8 el-1/e 8 el-1/e 8 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 el-1/e 9 e | δοί-ην<br>δοί-ης<br>δοί-η<br>δοί-ητε<br>δοί-ητε<br>δοί-ητον 3)<br>δοί-ήτην   | feh                                   |  |
|              | Imperativus.  | S. 2.<br>3.<br>P. 2.<br>3.<br>D. 2.<br>3.                   | στή-θιδ) στή-τω στή-τε στή-τε στή-τωσαν U. στή-τον στή-των                                          | θές (θέθι) 5)<br>θέ-τω<br>θέ-τε<br>θέ-τωσαν υ.<br>θέντων<br>θέ-τον<br>θέ-των                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | δός (δόθι) 5)<br>δό-τω<br>δό-τε<br>δό-τωσαν U.<br>δόντων<br>δό-τον<br>δό-των | fel                                   |  |

S. §. 214, 1. — <sup>2</sup>) Die Composita, als: ἀποστῶ, ἐκθῶ, διαδῶ, habe ἐκθῆτον, διαδῶμεν. — <sup>3</sup>) S. §. 214, 1. — <sup>4</sup>) In Compos.: παρασταῖεν, ἐνθεῖεν, ἐκδοτε (§§. 217, 2. 209, 4. 5.). — <sup>6</sup>) Ueber die Betonung in δύναιο, ἐπίσταιο, χ vorgezogen, so auch im A. 2. M., s. §. 282, A. 4. — <sup>8</sup>) S. §. 283, 3. — <sup>9</sup> u. s. w., ἐκδῶμαι, ῷ, ῶται u. s. w. αποδῶμαι, ῷ, ῶται u. s. w. — <sup>10</sup>) E. Compositis: κατάθου, ἀπόθου; περίδου, ἀπόδου; κατάθεσθε, περίδοσθε; ἔνθει

| Medium.                 |                             |                               |                           |  |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| - stelle.               | θE- setze.                  | Δ0- gebe.                     | ΔΕΙΚ- zeige.              |  |
| ره برا                  | τι-θο(-μην <sup>7</sup> )   | gr-gol-truh                   | gerx-งกี-อุโทปง           |  |
|                         | τι-θοί-ο                    | δι-δο <b>ῖ-ο</b>              | อิยเพ-งย์-อเอ             |  |
|                         | τι-θοί-το                   | δι-δοΐ-το                     | u. s. w.                  |  |
| <b>港</b> 位<br>地         | τι-θοί-μεθα<br>  τι-θοῖ-σθε | δι-δοί-μεθα<br>  δι-δοί-αθε   |                           |  |
| 76                      | Tt-801-008                  | δι-δο <b>ῖ-ντ</b> ο           | i                         |  |
| .Dov                    | τι-θοί-μεθον                | St-801-11280V                 | 1                         |  |
| 'OY                     | TI-BOT-OBOY                 | δι-δοϊ-σθον                   | 1                         |  |
| <b>ע</b> וַדּוֹ         | TI-801-0871V                | δι-δοί-σθην                   |                           |  |
|                         |                             |                               | <u> </u>                  |  |
| ην <sup>8</sup> )       | έ-θέ-μην                    | έ-δό-μην                      | έ-μίγ-μην e p. s.§.276,1. |  |
| i. 218, A. 1.           | 1-800 (aus 1820)            | €-800 (aus €8000)             | ε-μιξο                    |  |
| •                       | <b>₹-θε-</b> το             | <b>€-80-το</b>                | ξ-μιχτο                   |  |
| e <del>8</del> a        | <u>ξ-θέ-μεθα</u>            | - 6.96-μεθα                   |                           |  |
| k                       | E-Be-sBe                    | €-80-σθε<br>* \$0             |                           |  |
| re<br>officer           | €-8ε-ντο<br>4.94e9e         | €-80-VT0                      | ·                         |  |
| <b>ster</b><br>lov      | έ-θέ-μεθον<br>έ-θε-σθον     | έ-δό-μεθον<br>ἔ-δο-σθον       |                           |  |
| <b>B</b> TAV            | £-8£-08ny                   | £-86-σθην                     |                           |  |
|                         |                             | C-00-001//                    |                           |  |
| ıcı §. 281,A.2.         | 8ω-μαι <sup>9</sup> )       | δω-μαι <sup>9</sup> )         |                           |  |
|                         | ð j                         | <b>ီ</b> စို                  |                           |  |
|                         | <del>θή</del> -ται          | δω-ται                        |                           |  |
| ueBa                    | θώ-μεθα<br>                 | δώ-μεθα<br>2.3 -0-            |                           |  |
| De .                    | ชีที-ซซิย<br>มีเกียว        | δῶ-σθε<br>ἐῶ-νσαι             |                           |  |
| regon<br>regon          | θώ-νται<br>θώ-μεθον         | δώ-νται<br>δώ-μεθον           |                           |  |
| Boy                     | 91-090v                     | စီထိ-အစီလ                     |                           |  |
| Pay                     | θη-σθον                     | งิ <del>เม</del> -เชียง       |                           |  |
|                         | 0.7000                      |                               |                           |  |
| עוניו                   | θοί-μην 7) u. 10)           | δοί-μην 10)                   |                           |  |
| , <b>§. 281, A.</b> 2.  | 80T-0                       | 801-0                         |                           |  |
| <b>:0</b>               | θοί-το                      | δοΐ•το                        |                           |  |
| rega                    | gol-hega                    | gof-haga                      |                           |  |
| ı <b>B</b> €            | got-age                     | စီဝ႞-တမ်ိဳ                    |                           |  |
| TO                      | 801-VTO                     | δοί-ντο<br>3οί                |                           |  |
| i <b>g</b> o∧<br>regió∧ | მი(- <b>μεმი</b> ν          | 001-μεθον<br>001-σθον         |                           |  |
| i <b>8</b> T₁∨          | 80(-08ny                    | δοί-σθην                      |                           |  |
|                         | 420-001/1                   | 306-001/1                     |                           |  |
| §. 213, A. 1.           | θοῦ (aus θέσο) 11)          | δοῦ (aus δόσο) 11)            |                           |  |
| lœ                      | စိန်- <b>ဒစိယ</b>           | စိဝ်-ဇာိယ                     |                           |  |
| )c                      | 86-08E                      | δό-σ <b>θε</b>                |                           |  |
| lees und                | θέ-σθωσαν und               | 86-s8wsav und                 |                           |  |
| <b>Jen</b> v            | စိန်-ဝစိုယပ                 | <u> გ</u> ბ- <del>ი</del> გთა |                           |  |
| tov                     | <u>θέ-σθον</u>              | გი-ი <b>მ</b> ია              |                           |  |
| lwy                     | მ£-თმლა                     | ბბ-თმლა .                     |                           |  |

traktion (§. 281, 1) dieselbe Betonung wie die Simplicia, als: ἀποστῶσι(ν), a Compositis: παράστηθι, ἀπόστηθι; περίθες, ἔνθες; ἀπόδος, ἔχδος; περίθετε, 2. — 7) Die Formen auf οίμην werden denen auf είμην, είο, είτο u. s. w. ler Kontraktion in Compositis: ἐνθῶμαι, η, ήται u. s. w., ἀποθῶμαι, η, ήται ἐνθοῖα, οίτο, ἐνδιαδοῖο u. s. w.; iiber θείμην, εῖο, εῖτο u. s. w. s. 7). — 11) In ber: ἐνθοῦ, εἰςθοῦ; προδοῦ, ἐνδοῦ (§. 217, A. 2).

|                  | <b>100.</b>                                                                                  | Activu                                     |                                             |                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| fehlt            | δου-ναι <sup>1</sup> )                                                                       | <b>θε</b> ῖ-ναι 1)                         | στη-ναι 1)                                  | i Infinit.              |
| fehlt            | δούς, δοῦσα, όν<br>G. δόντος 1)                                                              | θείς, εῖσα, έν<br>G. θέντος <sup>1</sup> ) | στάς, ᾶσα, ἄν<br>G. στάν-τος <sup>1</sup> ) | Part.                   |
| ðelfæ            | စိယ်-ဒထ                                                                                      | მქ-თ                                       | arti-am                                     | Futurum.                |
| E-deif2          | i-ôm-za<br>ale des Indikativs<br>in den übrigen<br>Partizipe n. Inf.<br>Aor. I. (§. 283, 2). | in der Regel u.<br>Modis u. in dem         | ž-στησα stellte                             | Aoristus I.             |
| 86-8817a         | δέ-δω-xα                                                                                     | τέ-θει-κα                                  | E-ornaa sto                                 | Perfectum.              |
| દે-ઠેદ-ઠેદીપૂદાપ | e-อิe-อิณ์-หลเv                                                                              | έ-τε- θ ε ( -xειν                          | t-orf-zerv und<br>el-orf-zerv sta-<br>bam   | Plusquam-<br>perfectum. |
| fe <b>hlt</b>    | fehlt.                                                                                       | fehlt.                                     | έ-στήξω²) alt-<br>att. stabo                | Fut. ex.                |
| P                |                                                                                              | · · · ·                                    | <u> </u>                                    | -                       |
| £-88(y-87)       | ર્ટ-ઠેઇ-ક્ષેત્રુપ                                                                            | έ-τέ-θην <sup>4</sup> )                    | έ-στά-θην                                   | Aoristus I.             |
| deixtós,         | δο-τός, -τέος                                                                                | θετός, -τέος                               | στατός, -τέος                               | Adj. verb.              |

Anmerk. Das Perf. und Plpf. Iorijas und iorijas (nicht sigrijas ) bilden in der Dichtersprache und theilweise auch in der Prosa den Dual und Plural und den Infinitiv, wie das Präsens und Imperfekt, ohne Modusvokal, also:

```
έ-στή-κειν (-κη) Inf. έ-στά-ναι, so fast immer in
2-077-xa
                                         der klass. Spr., der poet. u. pros.;
έστημέναι b. d. Sp. u. άφ- Dem.
19, 143. 51, 7.
                    6-07/1-xeic
E-ath-xas
ξ-στη-κε(ν)
                    Ε-στά-μεν
Έ-στά-μεν
€-στἄ-τε
                    E-stă-te
έ-στã-σι(ν)
                    ₹-στἄ-σαν
₹∙σταੱ-τόν
                    E-374-707
                    έ-στά-την.
€-στάτον
```

Vom Ind. kommen in der Prosa alle Formen vor: εσταμεν, εστατον, εσταμεν, εστατε, έστατει, έστατον, Εστασαν, vom Conj. ε-στώ-μεν, z. B. Pl. Gorg. 468, b, έστώσι, häufiger die Formen v. εστηκα, z. B. έστηκωμεν Χ. An. 6. 5, 10. ξυνεστήκη Pl. leg. 817, b. έφ- conv. 174, b, ebenso d. Opt., als: καθεστήκοι Pl. leg. 759, b; der Impr. ε-στά-θι, άτω u. s. w. und der Opt. ε-σταίην sind poet.; das Partic. ε-στώς, ώτος u. s. w. ist häufiger als έστηκώς, ότος u. s. w., έστός (s. §. 317, 3) ist sehr häufig, als: Pl. Soph. 249, a. Theaet. 183, e. Parm. 146, a. 156, c, έστώσα Ar. Eccl. 64, selt. in Prosa, z. B. Pl. Crit. 43, b παρεστώση.

| M e d i u m.               |                     |                                  |                                                         |  |
|----------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| 10θαι, η, ον               | 06-08a1 1)          | δό-σθαι 1)                       |                                                         |  |
| fresoc                     | θέ-μενος, η, ον     | δό-μενος, η, ον                  |                                                         |  |
| -cohat                     | θή-σομαι            | δώ-σομαι                         | gei£ohas                                                |  |
| σάμην stellte              |                     | (                                | έ-δειξάμην                                              |  |
| [für mich                  | Attisch steht daf   | iir der Aor. II. Med.<br>83, 2.) |                                                         |  |
| -µa: 3)                    | τ <b>έ-θε</b> ι-μαι | 86-80-lrat                       | δέ-δειγ-μαι                                             |  |
| mt nicht vor               | έ-τε-θε(-μην        | <b>ἐ-δε-</b> δό-μην              | é-5e-5e(7-µ7/v                                          |  |
| βομαι <sup>2</sup> ) stabo | fehlt.              | fehlt.                           | δε-δείξομαι pass. b.<br>Spät., z. B. Plut.<br>mor. 416. |  |
| <b>M</b> .                 |                     |                                  |                                                         |  |
| .I. otă-Otjsopat           | τε-θή,σομαι 4)      | 50-87,00µ21                      | δειγ-θήσομαι                                            |  |

3, προδούς (όντος), ἐκθέσθαι, διαθέσθαι, προδόσθαι διαδόσθαι §. 217, 3. —  $^2$ ) Siehe 67, 2, b)].

### §. 278. Eintheilung der Verben auf μι.

- 1. Die Verben auf µ werden in zwei Hauptklassen eingetheilt:
- I. Solche, welche die Personalendungen unmittelbar an den Stammvokal ansetzen; der Stamm der Verben dieser Klasse geht aus:
  - a) auf α, als: 8-στη-μι, St. ΣΤΑ-

  - b) auf ε, als: τί-θη-μι, St. ΘΕc) auf ο, als: δί-δω-μι, St. ΔΟd) auf ζ, nur εἶ-μι, St. Ἰ-; u. χεῖ-μαι, St. ΚΙe) auf υ, nur ᾿ΑΓΡΥ-μι, ᾿ΑΝΥ-μι, χίνο-μαι ερ., γάνο-μαι poet., είρυ-μαι u. έρυ-μαι, servo, λάζυμαι Att. poet.
- II. Solche, welche ihren Stämmen die Silbe vo ansetzen und an diese Silbe die Personalendungen treten lassen. Der Stamm der Verben dieser Klasse geht aus:
  - A. auf einen Vokal:
    - a) auf α, nur τά-νῦ-ται Il. ρ, 393.

- b) auf ι, nur τ(-νυ-μαι 1) (alt- u. neuion. u. poet.), lass
- B. auf den Spiranten o oder auf einen T-Laut, die vo der Silbe vo in v verwandelt werden, und zwar:
  - a) auf ασ, als: σχεδάν-νῦ-μι, St. ΣΚΕΔΑΣ
    b) auf εσ, als: χορέν-νῦ-μι, St. ΚΟΡΕΣ
    c) auf ο, als: στρώ-ννῦ-μι, St. ΣΤΡΟΣ.
    C. auf eine Muta oder Liquida:

a) auf eine Muta, als: δείχ-νυ-μι, St. ΔΕΙΚ
 b) auf eine Liquida, als: ὅμ-νυ-μι, St. ΟΜ.

Anmerk. 1. Diese Verben mit der eingeschalteten Silbe vu en sprechen gänzlich den Indischen Verben der V. Konjugation, welch auf gleiche Weise die Silbe nu an die Wurzel hängen, als: åp-nô-m adipiscor, åp-nu-mas, adipiscimur, v. åp, ΤΑ-ΝΥ-μι, ta-nô-mi, ΤΑ-ΝΥ-μι ta-nu-mas²).

Anmerk. 2. Ueber die poetischen Nebenformen auf vnut, als

- Anmerk. 2. Ueber die poetischen Nebenformen auf νημι, alt δάμ-νη-μι, κίρ-νη-μι, κίρ-νη-μι, κίρ-νη-μι, κίρ-νη-μι u. s. w., s. §. 269.

  Anmerk. 3. Wenn dem Endkonsonanten des Stammes ein Dipl thong vorangeht, so fällt vor dem νυ jener Endkonsonant aus, ausse wenn derselbe ein K-Laut ist, als:

  αι-νυμαι St. ΑΙΓ (νgl. αιρ-ω, αρ-νυμαι)
  δαι-νυμι St. ΛΑΙΤ (νgl. δαίς, δαιτ-ός)

  και-νυμαι St. ΚΑΙΔ aus ΚΑΔ (νgl. Pf. κίκαδ-μαι, κίκασμαι)

  κτεί-νυμι, gwhnl. ἀποκτεί-νυμι, St. ΚΤΕΙΝ, gedehnt aus ΚΤΕΝ (F. κτεν-ω)
  diess ist die richtige Schreibart, die auch mehrfach durch gute code bestätigt wird; die übrigen beruhen auf Verkennung des Stammes; au Häufigsten findet sich die Schreibart κτίνυμι, oft auch κτίνυμι, auc κτείνυμι. S. Schneider ad Plat. Civ. 2. 360, c. u. 7. 517, a. Auch de cod. Σ des Demosth. hat ἀποκτεινύναι u. s. w.
- Die Verben auf υμι bilden nur das Präsens un Imperfekt nach der Konjugation auf µ, und selbst in diese Zeitformen laufen die Formen von ūμ und von vo vielfac neben einander, und im Singulare des Imperfekts sind sogs die Formen von vor vorherrschend und im Konjunktive un Optative regelmässig. Den Aor. II. bilden nur das Ver σβέν-νῦμι (ἔ-σβη-ν) und mehrere Verben auf ω, welche der Aor. II. nach Analogie der V. auf μι bilden, als: δύ-ω έ-δυ-ι S. §. 309.

## §. 279. Reduplikation.

Mehrere Verben mit einsilbigem Stamme nehmen in Präsens und Imperfekte die §. 271 erwähnte Redupli kation an: die in der Tabelle angeführten: \(\textit{f-\sigma\tau}\), \(\textit{\pi}\), as defektive βι-βάς, schreitend, v. BI-BH-μι, v. ΔΙ-ΔΗ-μι, binde

Falsche Schreibart τ(ννομαι, s. Spitzner ad II. γ, 279 u. Pas sow's Lex. — 2) Vgl. Bopp crit. Gramm. ling. Sanscrit. S. 142 um desselben Konjugationssyst. des Sanskr. S. 62 und Vergl. Gr. 109 4, 4)

mehrere Formen, als: δί-δη, δι-δέ-ασι u. s. w. s. §. 343, und das seit Aristoteles gebräuchliche ι-πτα-μαι, fliege, st. πι-πέτauat mit ganz abweichender Rdpl. Drei einsilbige Stämme liaben die Rdpl. verschmäht: φη-μί, sage, / φα, εί-μί, bin, st.

ko-μί / εσ, εί-μι, gehe, / ι.
Anmerk. 1. Die Präsensreduplikation findet sich auch in den ver-Anmerk. 1. Die Frasensreduphkation indet sich auch in den verwandten Sprachen, wie im Sanskrit, Zend, Lateinischen. So entsprechen sich f-στη-μι (st. σf-στη-μι) im Zend hi-stâ-mi, im Sanskr. ti-shtâ-mi (st. ta-shtâ-mi), Lat. si-sto, βf-βη-μι sk. ga-gâ-mi, τί-θη-μι sk. da-dhâ-mi, δf-δω-μι sk. da-dhâ-mi. Vgl. §. 195, 6.

Anmerk. 2. Nebenformen von Ιστημι, Ιστάνω u. Ιστάω s. §. 343.

Anmerk. 3. Die einzigen Beispiele einer auf das Fut. übergegan-

genen Rdpl. sind das Homer. δι-δώσειν, δι-δώσομεν Od. ν, 358. ω, 314 u. τιθ-ή σεσθαι Ps. Hipper. epist. 3, 846 Kühn.

### §. 280. Dehnung des Charaktervokals und Verstärkung des Präsensstammes.

- 1. Bei den Verben der ersten Klasse wird der kurze Charaktervokal des Stammes: ă, ε, o im Singulare des Im dikativs Praesentis und Imperfecti gedehnt, nämlich: ă de in η, o in ω, und bei denen auf νομι ŏ in ō. Im Aor. II. Act. tritt diese Dehnung bei denen mit dem Charakter ă auch im Duale und Plurale des Indik., sowie auch im ganzen perative und im Infinitive ein. Der Infinitiv Aor. II. A. setzt die Endung van mittelst des Bindevokals e an, der mit dem Stammvokale in η, ει, ου verschmilzt, also: στα-ε-ναι = στο ναι, θε-ε-ναι = θεί-ναι, δο-ε-ναι = δούναι; vgl. ί-έ-ναι, έσ-ε-ναι = εἶναι.
- Anmerk. 1. "Αημι (St. AE) u. δίζημαι (ΔΙΖΕ) behalten das η in der ganzen Flexion bei, s. §. 343; über das Aeol. ακισι s. §. 209, 9, S. 528.

Anmerk. 2. Dem Indikative Lorn, dem Imperative ori, de und dem In finitive orijvat folgen die beiden Aoriste des Pass. aller Verben.

- 2. Von den Verben der zweiten Klasse auf νυμι (νημι) erfahren die auf eine Muta oder Liquida ausgehenden Stämme eine Verstärkung des Präsensstammes indem
- a) der Stammvokal gedehnt wird:

  wird η, wie in: πήγ-νομι, Α. Π. Ρ. ἐπάγ-ην

  wird ει, wie in: εῖργ-νομι St. ΈΡΓ (FΕΡΓ)

  δείχ-νομι St. ΔΕΚ, daher Ion. ἔδεξα

b) der Stammvokal gesteigert wird:
α wird αι, wie in: αἴ-νυμαι st. αἴρνυμαι St. 'ΑΡ, καί-νυμαι st. καίδνυμαι, St. ΚΑΔ, s. Ş. 278, Anm. 3.
υ wird ευ, wie in: ζεύγ-νυμι, Α. Η. Ρ. ἐζύγ-ην.

#### §. 281. Modusvokale.

Der Konjunktiv hat, wie bei den Verben auf ω, die Modusvokale ω und η, die, wie bei den Verben auf dw. έω, om, mit dem Charaktervokale zu Einem Laute verschmelzen, wobei folgende Abweichungen von der Konjugation auf w <sup>in</sup> Ansehung der Kontraktion zu merken sind, nämlich:

1.

áη u. áŋ verschmelzen in η̃ u. η̃ (nicht, wie bei den Co- ntractis auf άω, in α u. a)

on verschmilzt in  $\hat{\varphi}$  (nicht, wie bei den Contractis auf óω in οι); als:

i-στά-ης = i-στῆς στά-ης = στῆς i-στά-ηται = i-στῆςται i-iδι-δό-ης = δι-δῷς δό-ης δῷς δι-δό-ηται = δι-δῶ-ται. Der Konjunktīv-formation der Verben auf ε (τί-θη-μι) folgt der Konjunktīv der beiden Aoriste des Passivs aller Verben, als: τοπ-ω -ης -η ν. τύπτω, βουλευ-θώ, ἢς, ἢ ν. βουλεύ-ω, στα-θώ ν. ໃστημι.; über den Konj. der V. auf υμι s. d. Anm. 3.

2. Der Optativ des Imperf. u. Aorists hat im Aktive die Modusvokale 17 (S. 207, 5); im Medium (Passivum) den Modusvokal 1. Das 1 tritt in beiden Fällen unmittelbar an den Charaktervokal und verschmilzt mit demselben zu

einem Diphthongen, als:

I. i- $\sigma \tau \alpha - i \gamma - \nu = i$ - $\sigma \tau \alpha i \gamma - \nu$  Α. σταίη-ν Ι. ί-σταί-μην **,** π-θεί-μην  $\tau_1 - \theta z - (\tau_1 - \nu) = \tau_1 - \theta z - (\tau_1 - \nu)$ θείη-ν δοίη-ν  $\delta (-\delta o - i \eta) = \delta (-\delta o i \eta - v)$ , δι-δοί-unv.

Statt der regelmässigen Formen des Optativs tidesuny, 50 u. s. w., θείμην, ετο u. s. w. werden von den Attikern clie Formen auf οίμην, οτο u. s. w., als: τιθοίμην, οτο, θοίμην, στο u. s. w. vorgezogen; s. §. 282, A. 4. Der Optativformation der Verben auf ε (τίθημι) folgt der Optativ der beiden passiv en Aoriste aller Verben, als: τοπ-είην, βουλευ θείην, σταθείην.

Anmerk. 1. Die Betonung der Konjunktiv- und Optat 🗓 🔻 formen: τίθωμα, τίθη, τίθηται u. s. w., ζωμα, ζη, ζηται u. s. w., ζίδωμα, δε Ξφ. δίδωται u. s. w., τίθοιο, τίθοιτο u. s. w., ζισιο, δίδοιο u. s. w., πρόσθως 2', πρόσφαι, ἀπόδωμα, πρόσθοιο, πρόσιο, ἀπόδοιο u. s. w., welche sich hät i fig in den Handschriften findet und auch von vielen Herausgebern und m m den mandschritten undet und auch von vielen Herausgebern und m enteren Grammatikern gebilligt wird, beruht, da sie die Formen als nicht kontrahirte darstellt. sicherlich auf einem falschen Grunde, indem sie sich nach der Betonung der unkontrahirten Verben auf ω richtet. Ausch aktive Formen kommen nicht selten in den Hdschr. u. Ausg. mit dieser falschen Betonung vor, als: ἀρίη, ἐρίη, παρίωμεν (Pl. Phaed. 90. ), ἀφίσεν; ferner v. Γστημα τσταιο. Τσταιτο u. s. w., selbst Konjunktivform nie ετηται. Auch die alten Grammatiker schwanken in ihren Ansichten; Arcad. p. 171 sq. aber schreibt die von uns angenommene Betonung generatien. wie γετηται. Auch die alten Grammatiker schwanken in ihren Ansicten; Arcad. p. 171 sq. aber schreibt die von uns angenommene Betonung deutlich vor. S. Göttling (Accentl. §. 30, 2, 3), der die Betonung κτθωματ u. s. w. gründlich widerlegt. Die besseren Hdschr. betonen der Regel den Konjunktiv richtig, als: τιθήσθε, προδήσθε, διαθήται. προήτ u. s. w., aber in dem Optative auf οιμην haben sie gewöhnlich die falsche Betonung, als: ἐνθοιτο, ποόσθοισθε, πρόοιντο, ἄφιοιντο, ἀφιοιν u. s. w. ¹), ohn Zweifel durch Formen, wie τώπτοιο, τώπτοιτο u. s. w., verleitet.

An merk. 2. Die Verben δόναμαι, ἐπίσταμαι und κρέμαμαι aber nehmen im Konj. und Opt. stäts die Betonung der unkontrahirten auf an: δόναμαι, ἐπίσταμαι, κοθεμαιαι, κοθεμαιαι, πρόμον, ποθε, πνέπει δόναμα, ἐπίσταμαι, κοθεμαιαι, κοθεμαιαι, πρόμον, ποθε, πνέπει δόναμα, επίσταμαι, κοθεμαιαι, πρόμον, ποθε, πνέπει δόναμα, επίσταμαι, κοθεμαιαι, κο

men im Kon). und Opt. stats die Betonung der unkontrahirten auf an: δύνωμαι, έπίστωμαι, χοέμωμαι, η, ηται, ησθον, ησθε, ωνται; δύναις, αιτο αισθον, αισθε. αντο; so auch von δναίμην: δναιο, όναιτο u. s. w. De Grund dieser Betonung scheint darin zu liegen, dass δυν, έπιστ. χρεμον als die eigentlichen Stämme und die Vokale α und o als blosse Binde vokale angesehen wurden, die sich im Konj. in ω und η dehnten.

Anmerk. 3. Der Konjunktiv und Optativ des Aktivs und Mediums (Passivs) der Verben auf υμι folgen der Formation auf ω, als: δειχνύω, δειχνύωμαι, δειχνύωμαι, δειχνύωμαν. Nur ganz vereinzelte Beispiele

<sup>1)</sup> Vgl. Voemel progr. Francof. 1849. p. 9.

kommen bei den Attikern vor, in denen eine Kontraktion von υη und α zu υ stattfindet. Plat. Phaed. 77, b ὅπως μη... διασαεδαννύται (aus ήται, codd. διασαεδάννυται, doch lässt sich hier wie ib. d μη... διασυσα και διασαεδάννυται wol richtiger der Indikativ annehmen, da nach den Verben der Furcht μη oft mit d. Indik. verbunden wird). Luc. de salt. 70 όταν.. ἐπιδεικνύται (codd. ἐπιδείκνυται). Plat. Phaed. 118, a ψύχοιτό τε καὶ πηρώτο (codd. πήγνυτο m. d. V. πηγνύοιτο). Aber auch in den anderen Mindarten kommen solche Formen nur selten vor. Od. ω, 89 ὅτε καν.. ἐπιδνται (vulgo ζώννυνται). Il. π, 99 ἐκδύμεν (aus υίημεν). (Od. t, 877 μη... ἀπότη u. σ, 348 ὄφρα.. δύη ist whrschl. δύη als Conj. zu lesen). Theoer. 15, 94 φότη. Med. δαινύτο Il. ω, 665. δαινύατο Od. σ. 248. λελύντο ib. 238; femer: ἀποφθίμην Od. κ, 51 (aus ιίμην). φθῖτο λ, 330.

### §. 282. Personalendungen (§. 208 ff.).

Für das Aktiv bestehen folgende Personalendungen:

a. Für den Indikativ des Präsens:

Anmerk. 1. Vor der Endung der III. Pers. Pl. νει wird ein α eingeschaltet; nach Ausfall des ν vor σ wird zum Ersatze des ausgefallenens das α gedehnt (§. 68, A. 1), also: ἄει, und dann mit den vorhergehenden Stammvokalen α, ε, ο, sowie mit dem vorhergehenden ν der Verben auf ναι kontrahirt: 1-στα-νει 1-στά-ᾶει 1-στά-ᾶει 1-θτασει τι-θτασει δι-δνονι δι-δο-ᾶσει διεία-νον-νει δεια-νό-ᾶει διαν-νότα. Diese kontrahirten Formen sind die in der altionischen Mundart stäts und in der neu-ionischen fast ohne Ausnahme gebrauchten, doch Hdt. 1, 93 ἐκδιδισει. Die Attische Sprache aber lässt die Kontraktion nur in den Stämmen auf α zu, also ἰστάσει; bei den itbrigen gebraucht sie die offenen Formen auf α zu, also ἰστάσει; bei den itbrigen gebraucht sie die offenen Formen auf α zu, also ἰστάσει (z. B. Com. fr. Alex. 3, 437. Thuc. 2, 34. 5, 9. Xen. Cyr. 8. 5, 4. 8. 16. Pl. civ. 339, c. διδιδασε Thuc. 1, 42. 2, 68. Xen. Hell. 2. 4, 14. 37). δειανόσει (Plat. Gorg. 466, c. Xen. An. 6. 3. 5. ἀποστανόσει). Doch findet sich Xen. An. 6. 2, 2 δείανοσει (d. i. δειανόσει) u. 7, 1, 17 ἀναπετάννοσει (d. i. ἀναπεταννόσει) in 2 sehr guten codd., ἀπολλύσει Plat. leg. 4. 106, c in allen cdd. In der Dichtersprache kommen zuweilen aus Versawang die kontrahirten Formen vor, als: τιθετο Aesch. Ag. 453 (Ch.). διδοδο Εur. fr. Melan. 12, ἐπιζευγοδο Eur. El. 1323 (Anapäst.). Erst in der κοινή werden diese Formen gebräuchlich 1).

b. Die Personalendungen des Konjunktivs Praegentis und Aor. II. weichen von denen der Konjugation auf nicht ab.

c. Für den Indikativ des Imperfekts und Aor. II., sowie der beiden passiven Aoriste:

d. Die Personalendungen des Optativs Imperfecti und Aor. II. weichen, mit Ausnahme der I. Pers. Sing., von denen des Optativs der historischen Zeitformen in der Kon-

<sup>1)</sup> S. Lobeck ad Phryn. p. 244.

jugation auf  $\omega$  nur darin ab, dass denselben  $\eta$  vorang (§. 207, 5), als:

σταίη-ν i-σταίη-ν θείη-ν τι-θείη-ν δοίη-ν δι-δοίη-ν. Ueber die kontrahirten Dual- und Pluralformen sie . 214, 1.

Anmerk. 2. Auch finden sich die Formen διδφήν und δφήν. z. B. Hdt. 9, 111 δφήν (cd. S. δοίην); Plat. Phaedr. 273, c παραδφή (a Bekk. e Coisl. παραδοίη); Ps. Lys. 6, 19 δφή. Dem. 28 §. 17 haben Codd. einstimmig άντιδφην¹); oft bei den Späteren. Da sie übrigens den Attischen Klassikern sich nur ganz vereinzelt und in der Regel Varianten zeigen, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie erst den Abschreibern aus der späteren Gräzität hineingetragen sind. Ue γνφή, άλφην, βιφήν u. s. w. s. §. 343.

e. Für den Imperativ des Präsens und Aor. II.

Anmerk. 3. Die II. Sing. Impr. Praes. wirst die Endung θι in Regel ab, also: ἴ-στη, τί-θει, δί-δου, δείχνῦ. Im Aor. II. von τίθημι, ἴ und δίδωμι hat sich die Endung θι in ς abgeschliffen, also: θές, ἔς δός; im Aor. II. v. ἴστημι aber hat sich die Endung θι erhalten, al στῆ-θι, ebenso in den beiden pass. Aoristen aller Verben, als: τυπῆ παίδευθῆ-τι; in der Komposition kann auch bei στῆθι die Endung ἦθι ā verkürzt werden, als: ἀπότα. S. über Alles §. 209, 4.

f. Die Endung des Infinitivs Praesentis und Aor. ist ναι. Ueber den kurzen Charaktervokal d. Aor. II. s. §. 280, Der Infinitiv der beiden passiven Aor. geht nach στηναι, ετυπη-ναι, βουλευθη-ναι. Theogn. 104 μεταδοῦν ἐθέλοι mit selter Elision, wesshalb Buttmann I. §. 30, A. 5, aber mit Unrec schreiben will μεταδοῦν, als verkürzte Infinitivform wie εst. φῦναι Parmen., s. §. 343.

g. Die Endungen des Partizips Praes. und Aor. A. sind: ντς, ντσα, ντ, welche sich mit dem Charaktervol nach den gewöhnlichen Regeln verbinden. S. §. 145. I beiden pass. Aor. folgen dem Partizipe τιθείς oder θείς, a

τυπ-είς, εῖσα, έν, βουλευθ-είς.

2. Die Personalendungen des Mediums stimmen i denen der Verben auf ω gänzlich überein, nur dass sich c selben in der II. Sing. Ind. und Imper. Praes. und Impf. ihrer vollen Form σα und σο erhalten haben; über die A nahmen s. §. 213, 7, A. 1—4.

nahmen s. Ş. 213, 7, A. 1—4.

Anmerk. 4. Von der II. Pers. Sing. Ind. Praes. Act. von τίθ und τημι finden sich bei den Dramatikern zuweilen die Formen: τίθ τεις u. δίδοις 2). Zwar stehen gemeiniglich die gewöhnlichen Forn τίθης, της als Varianten dabei; jedoch ohne Weiteres sind jene Forn auf εις, die ziemlich oft in den Hdschr. vorkommen, keineswegs zu werfen, da sie aus der ep is ch en Sprache (§. 286, 2) leicht in die Attis Dichtersprache übergehen konnten, aber sie sind nicht mit Brunck kontrahirte (τιθεῖς, ἰεῖς, δίοῖς) aufzufassen. So steht Soph. Ph. τίθεις (in d. meist. codd. τιθείς falsch geschr.). Eur. Cy. 545. ἐντίθεις eq. 717; El. 596 in fast allen codd. ἔεις, ebenso 1347 ξυνέεις. Ant. 4

<sup>1)</sup> S. Schäfer ad h. l., Bremi p. 57 sq. Lobeck ad Phryni p. 345 sq. Voemel progr. Francof. 1849. p. 5 sq. — 2) S. Mattl gr. Gr. I. §. 210 u. Ellendt Lex. Soph. T. H. p. 833.

OR. 628. Von δίδωμι findet sich Aesch. Suppl. 988 διδοῖ st. δίδωσι auf Hom. Weise, s. §. 286, 2.

Anmerk. 5. Der Sing. Impf. Act. von τίθημε mit Ausnahme der I.Pers. S. wird in der Regel von ΤΙΘΕω und der von δίδωμε fast immer von ΔΙΔΟω mit den gewöhnlichen Kontraktionen gebildet, vgl. Hom. Dial. §. 286, 3; aber ἐτίθης Plat. Civ. 7. 528, d¹), Leg. 631, a ἐτίθη Bekk. (aber Stallb. ἐτίθει); d. I. Pers. auf ουν: ἐτίθουν wird Pl. Gorg. 500, b im Bodlej. u. einigen anderen cdd. gelesen, vulg. ἐτίθην, andere ἐτίθειν, sonst nur sehr spät: ἐν-ετίθουν Sever. rhet. p. 547 Walz, ebenso d. III. Pl. im N. T.; ἐδίδως (X. An. 5. 8, 4. ist mit d. best. cdd. ἐδίδους zu lesen) sp. Dion. Arch. 4, 31. 33; III. Pl. ἐδίδουν st. ἐδίδοσαν gemein, Dion. Arch. 56, 59. N. T. Der Optativ Med. ν. τίθημε u. Γημε wird b. d. Attik ern in der Regel nach der Konj. auf έω gebildet: τιθοίμην, δοΐο u. s. w. st. τιθιίμην, θεῖο u. s. w., als: συνθοῖτο Χ. An. 1. 9, 7, s. das. uns. Bmrkg. ἐπθοῖντο 8. 4, 1. 4. 2, 13, 26; τιθοῖτο Comm. 3. 8, 10. προοῖτο An. 1. 9, 10; doch zuweilen findet sich auch die andere Form, als: Pl. leg. 674, a, προοθείμην ib., τιθεῖντο 922, b. θείμην Soph. Ant. 188. θεῖτο Aesch. Pr. 525. Pl. Theaet. 195, c. — Auch von Ιστημε kommen einzelne Formen vor, die nach der Konj. auf έω gebildet sind, s. §. 343 unter Ιστάω.

Anmerk. 6. Von den Verben auf ῦμε sind die Formen von 5ω für

Anmerk. 6. Von den Verben auf υμι sind die Formen von υω für den Konjunktiv und Optativ, mit Ausnahme weniger Beispiele, ausschlieslich, ausserdem aber auch sonst in der Prosa sehr häufig, besonders in den III. Pl. Praes., als: συμμεγούουσεν Xen. Comm. 3. 14, 5. An. 4. 6, 24. Hell. 6. 5, 22. δείχνόουσεν Kompos. Comm. 1. 6, 3. 4. 3, 13. An. 6. 2, 2. Aeschin. 2, 71. ἀπολλόουσεν Thuc. 4, 25, 7, 51. Xen. Cyr. 4, 5. 20. Rp. Ath. 1, 16. ἀναπεταννόουσεν An. 7. 1, 17. ἀποχτιννόσσεν Hell. 4. 4, 2; dagegen ἀπολλόασει Thuc. 8, 10. 42. 106. ἀποχτιννόσσεν Leg. 7. 514, b. ἀποχτιννόσει Civ. 9, 586, b u. s. σεξεννόσει Leg. 8. 835, d u. s. w. 2); in der I. Sing. ist υμι häufiger als όω (ἀμνόω X. An. 6. 1, 31. δειχνόω Dem. 18 §. 76); ferner: δειχνόει X. Cyr. 6. 1, 7. ἀπολλόει Pl. Gorg. 496, b; Impf. δείχνυον, εν und Kompos. Antiph. 5, 76. Aeschin. 3, 118. Dem. 18, 233 u. s. X. Comm. 1. 1, 11. 5, 6 u. s. oft, III. Pl. προσεμέγνουν Cyr. 3, 3, 60. ἀπεχτίνυον Hell. 5. 2, 43. ὤμνον Thuc. 5, 19. 24 u. ἐπώμνυσαν X. Symp. 9, 7. ἀπώλλυσαν Rp. Ath. 1, 16; Part. ἀπολλόον Pl. Civ. 10, 608, e. δειχνόων X. Comm. 1. 2, 35. 3, 1. ἀμνύοντες Symp. 4, 10. Hell. 4, 5 u. ἐπιδειχνός Symp. 2, 1. ἀπολλός Plat. Jo 535, e. ἀναμεμαννός 536, a. Τγύντες, όντων Thuc. 4, 90. 96; Inf. δειχνόειν Dem. 2, 12. Comic. fr. 3, 40; sehr selten sind die Formen v. ώω im Med., als: χατεμιγνόνντας. Α. 1. 7. 2, 3 in d. besten codd. — Was die Attischen Dichter anlangt, gebrauchen nach Porson ad Eur. Med. 744 u. Elmsley ib. 729 die Tagiker Formen von ώω nie, sehr selten auch die alten Komiker, sehr aber die neueren Komiker, jedoch nur, wenn auf υ eine lange Silbe Olgt, als: ὀμνόω, ὑεις, ὑει, ὑων, ὑοντες, aber nicht ὑομεν u. s. w.

### §. 283. Tempusbildung.

#### I. Erste Klasse der Verben auf μι.

1. In der Tempusbildung des ganzen Aktivs, sowie des Fut. und Aor. I. Med. wird der kurze Charaktervokal: ἄ, ε, gedehnt, nämlich ἄ in η, ε in η u. im Perf. A. von τίθημι und ἔτμι in ει, ο in ω, in den übrigen Zeitformen des Mediums und in allen des Passivs aber (mit Ausschluss des Perf. und Plpf. von τίθτμι und ἔτμι, auf welche gleichfalls das ει des

<sup>1)</sup> S. Schneider ad Plat. Civ. 6. 497, d. -2) S. ebendas. 7. 514, b.

Pf. A. übergeht, also: τέθειχα, τέθειμαι, είχα, είμαι) wird dermakurze Charaktervokal beibehalten. Auf einer Phokischen Inschr. (Ahrens dial. I. p. 238) findet sich d. Pf. ἀνατεθέχαντ

υ. άνατε θε μένος.

und δίδωμι wird auf eine ganz eigentümliche Weise gebilde indem die drei Personen des Singulars ganz wie das Perf die Endungen κα, κας, κε(ν) stäts (sehr oft auch die III. P Pl. die Endung καν, seltener die I. u. II. die Endung καμεν χατε, κάτην) annehmen und den Charaktervokal dehnen, also ž-θη-x-α, η-x-α, έ-δω-x-α, ας, ε(ν); die übrigen Formen aber setzegemeiniglich bei τίθημι u. δίδωμι die Personalendungen unmittelle bar an den unveränderten Stammvokal (ε, ο), bei ζημι an den i ει gedehnten Stammvokal an, also: έ-θε-μεν, έ-δο-μεν. εί-μ= u. s. w. Der letzteren Formation folgen alle übrigen Forme = dieser Zeitform. als: θω, ω, δω, θείτην, εῖτην, δοίτην, θές, ε̃ς, ο u. s. w. Beispiele der III. Pl. sind: ήχαν X. An. 4. 5, 1 παρ- Th. 4, 38, xx8- Eur. Io. 1200. εθηκαν Eur. H. f. 590. Or. 116 Aeschin. 1, 13. Dem. 24, 211 u. s. čov- X. Hell. 2. 3, 10. dzīz Th. 7, 19. Xen. Hell. 1. 2, 18. 5, 19. 7. 2, 16. Cyr. 4. 5, 1—2. ξδωκαν Com. fr. 1. 1, 9. 4, 11. 3, 88. 4, 670, ξξ. Eur. Hr 1. 319, ξδωκαν und daneben ξδοσαν Xen. Hell. 1. 2, 10. ξδωκαν An. 5. 5, 14. 7. 7, 37. Cyr. 4. 6, 12. παρέδωκαν Eur. M. 62 Ar. N. 969. X. Hell. 4. 4, 15 Dem. 19 §. 94. ἀπέδωκαν Lys. 1 §. 7. προϋδωχαν Dem. 20 §. 53. ἔδωχαν §. 70. διέθηκαν §. 109 seltener I. u. II. P. Pl., als. Eur. Cy. 296. X. An. 3. 2, 5. Hel 6. 3. 6. παρ- Oec. 9, 9 u. 10. προυδώχαμεν Eur. Hrcl. 463, dr. Com. fr. 3, 479, Isae. 5, 28. Ps. Dem. 13, 3, dπ- Dem. 34, 3 Com. fr. 3, 479, Isae. 5, 28. Ps. Dem. 13, 3, έπ- Dem. 34, 3 39, μετ- 23, 65, παρ- X. oec. 9, 9. 10; ἐδώκατε Com. fr. 3, 479 ἀπ- Dem. 21 §. 11, παρ- X. An. 7. 7, 10, ἀπ- Dem. 21 §. 11 προ- Dem. 23 §. 112; ἀρήκαμεν Isae. 5, 1. ξυνήκατε Ar. Ach. 101 ἀφ- Dinarch. 1. 57. Aeschin. 3, 85. Dem. 36, 10 u. s. ἐθήκαμε X. Comm. 4. 2, 15. An. 3. 2, 5. ἐπ- Dem. 34, 28. ἀν-εθήκατε Hyper. Eux. 24. ἐδώκατε Antiph. 5 §. 77. παρεδώκατε Dem. 2 §. 8 (kurz vorher παρέδοτε). 51 §. 8 ἐδώκατε 20 §. 84. ἐδώκαμε §. 139. ξύνηκαθ ὁ λέγει Ar. Ach. 101; Du. περι-εθηκάτην Polyaen 2, 31. 4, 1. 1). Aus den Dialekten: Od. μ, 401 ἐνήκαμεν; Il. ζωσου 300. ω, 795. Od. α, 223. ε, 199. ν, 122. ψ, 167. ω, 528. Il. ωσου 303 χ, 379. Simon. Am. 7, 22. Theogn. 1057. Pind. N. 11, 39. Hdt. 1, 89. Dagegen waren die Indikativformen im Sing.: ἔθην, τν, ἔδων ganz ungebräuchlich. Die Formen des Aor. ἔθην, ήν, ἔδων ganz ungebräuchlich. Die Formen des Aor. Med. ἐθηκάμην und ἐδωκάμην nebst dem Partizipe θηκάμενος finden sich bei Ionischen und Dorischen Schriftstellern: δήκατο Il. κ, 31. Hs. sc. 128, ἀπεδήκατο Pind. O. 8, 68. δηκάμενος id. P. 4, 29. 113. Theogn. 1150. προσεθήκαντο Hdt. 4, 65, συν- 9, 53. ἐπεθήκατο 1, 26. -αντο 6, 108. 7, 125, ἐθήκαο Theocr. 29, 18, όπ- Hdt. 7, 15. Die Attiker dagegen brauchen nur die

<sup>1)</sup> S. Kühner ad Xen. Comment. 4. 2, 15.

Formen: ἐθέμην, ἐδόμην, doch neben εἴμην auch, jedoch selten, ἡχάμην, wie προσηχάμην Eur. El. 622. προήκασθε Dem. 19, §. 78. 84. αὐτὸς ἄν προήκω 32 §. 15. προσήκατο Dio Cass. 59, 23. Plut. Publ. 5, Mor. 153, -αντο Aristid. 37. Das Partizip ἀποδωκαμένη gebraucht Maneth. 5, 126.

Anmerk. Formen des A. I. A. v. τίθημα μ. δίδωμι mit dem Tempuscharakter σ gehören der späten Gräzität an: δώσης Anth. app. epigr. 214, ἐπι- Aristaenet. 1, 5, δώσαμι Schol. Aesch. Pr. 292. θήσας Testam., ἐνθήσης Anth. app. 204, ja selbst τιθήσας part. v. ἐτίθησα or. Sib. 4, 122.

3. Aber das Verb τστημι bildet einen Aor. I. u. Aor. II.: ἐστησ-α, ἔ-στην, jedoch mit verschiedener Bedeutung, s. Nr. 4. Im Medium hat τστημι zwar einen Aor. I.: ἐστη σάμην, aber nicht einen Aor. II. ἐ-στά-μην. Einige andere Verben aber bilden denselben, als: ἐπτάμην, ἐπριάμην. Der Aor. II. und das Fut. II. Pass. fehlen bei diesen Verben, ebenso das Fut. ex., ausser von τστημι: ἐστήξω und ἐστήξωμαι (§. 229, 1) und von μίγ-νομι μεμίξεται Hes. op. 179. Das Pf. ἔ-στα-μαι kommt höchst selten vor, als: Pl. Tim. 81, d δεσμοὶ τῷ πόνιφ διεσταμένοι nach Par. A. (die übrigen διιστάμενοι), κατ εστέαται Hdt. 1, 196, καθ-ε-σταμένος u. -εστάσθαι Polyb. 10, 4. 4, 84, da dafür ἔστηκα gebraucht zu werden pflegte. Das Perf. ἔ-στά-κα in der Bdtg. ich habe gestellt findet sich auf Inscr. Ther. 2448, I. 27, Hyperid. Eux. 38 καθέστακα 13. Ps. Pl. Ax. 270, d περιέστακας, häufiger bei den Späteren.

4. In Ansehung der Bedeutung ist für das Verb εστημε Folgendes zu bemerken: das Pr., Impf., Fut. u. Aor. I. Act. haben die transitive Bedeutung: stellen, der Aor. II., das Perf. u. Plpf. Act. u. Fut. ex. reflexive oder intransitive Bedeutung: sich stellen, stehen, nämlich: έστην, stellte iich oder stand, έστηκα, habe mich gestellt, stehe, sto, εστήκων, stabam, έστήκων, έστήκωναι, stabo (ἀφεστήκων werde Infallen). Das Medium bedeutet entweder für sich stellen Oder errichten, so stäts der Aor. (II. β, 410. Od. μ, 356 ich stellen, consistere oder als Passiv im Praes. und Inpf. gestellt werden. Das Partic. Aor. P. σταθείς wird isweilen in gleicher Bedeutung mit στάς gebraucht, als: ρορh. Aj. 1171 ὧ παῖ, πρόσελθε δεῦρο καὶ σταθείς πέλας | ἰκέτης γαψαι πατρός. Pind. I. 6, 8. Statt ἐστᾶθη δ΄ ἄρθογγος Callim. L. 83 ist mit Meineke ἔστᾶ θην ἄρθ. zu lesen.

### II. Zweite Klasse der Verben auf μι.

5. Nach Abwerfung der Endung vom werden sämmtliche Zeitsormen aus dem vokalisch auslautenden Stamme gebildet. Der Stamm der Verben auf v νομι geht zwar eigentlich auf einen Konsonanten aus (§. 278, 1, B), aber in der Tempusbildung treten sie ganz in die Analogie jener über, nur dass im Perf. M. od. P. und im Aor. P. der eigentliche Charakter σ wieder hervortritt, als: σβέν νομι εt. σβέσ-νομι ε-σβεσ-μαι, ε-σβέσ-θην. Die Verben auf o, welche dasselbe im Präsens in ω gedehnt haben,

behalten das ω auch durch alle Zeitformen bei, als: στρών-νο F. στρώ-σω u. s. w. — Die Verben aber, deren Stamm a eine Liquida ausgeht, nehmen in der Bildung einiger Zeiformen ein auf einen Vokal ausgehendes Thema an, al όμ-νομι ώμ-ο-σα v. ΟΜΟ-ω. Der Aor. II. und Fut. II. Pas findet sich nur bei wenigen Verben, als: ζεύγνο-μι. Die Verbe dieser zweiten Klasse bilden den Aor. I., aber nicht de Aor. II., mit Ausnahme von σβέν-νομι, ἔσβην.

#### Dialekte.

### §. 284. Aeolischer Dialekt 1).

- 1. In der Aeolischen Mundart erstreckt sich die Konjugatiauf μι nicht bloss auf die Verben auf μι im Präsens, Imperfekt undem zweiten Aorist und auf den zweiten Aorist mehrerer Verbauf ω, sowie auf die passiven Aoriste aller Verben, sondern, wwir §. 208, 1 gesehen haben, auch fast alle Verben, welche in ander Mundarten auf ά-ω, έ-ω, ό-ω ausgehen, werden nach dieser Kcjugation gebildet; so in dem Böotischen Aeolismus: φίλειμι φιλέ-ω, νόειμι, τάρβειμι, ποίειμι, δὸικείμενος Ar. Ach. 914; von βριτα-μι = βροντά-ω findet sich das Partiz. βροντάς bei der Korin in d. Schol. Vict. ad II. ρ. 197 (s. Ahrens dial. II. p. 52); ε Βöot. Inschriften finden sich nur unkontrahirte Formen, wie δον st. δοκέη, αὐλίοντος st. αὐλίοντος u. s. w., s. Ahr. I. p. 179, whrse nach einer späteren Formationsweise. Ueber das Pf. ἀποδεδόα s. §. 209, 9 S. 528; der Aor. lautet έθεικα, έδωκα, aber III. ] ἀνέθταν st. ἀνέθεσαν findet sich auf der Inschr. 1588.
- 2. Aus dem Les bischen Aeolismus wird aus Alcäus im Et. 181, 44 nach Herodian ἀχνάσδημι (st. ἀχ-νάζω = ἄχθομαι) angefül und ibid. 618, 55 οἴδημι, 2. P. οἴδης, wiewol sich nur οἴδα in den Fræmenten findet. Die Stämme auf α dehnen das α in αι, als: ἴ-σται-ἴ-σται-ς, ἴ-σται, III. Pl. δίψαισι Alc. 26. χί-γραι-μι, γέλαι-μι (= γελάς πλάναι-μι (= πλανά-ω); diese Dehnung mit den angegebenen Beispiel wird einstimmig von den alten Grammatikern angeführt; in den æ uns gekommenen Fragmenten findet sich nur φᾶμι Sapph. 81 oh diese Dehnung; Impſ. ἐχόχα Sapph. 26. Die Stämme auf æ dehn das æ in η, als: αἴνη-μι (= αἰνέ-ω) Hes. op. 683. χάλη-μι (= χαλέ-Sapph. 1, 16. φί-λη-μι (= φιλέ-ω) 79. ὄρη-μι (wie v. St. δι neuion. δρέ-ω); aber II. P. εις, auch εισθα, als: φίλεισθα Sapph. 8 III. P. ει, als: φίλει Sapph. 1, 22. ἄγρει 2, 14 u. s. III. Pl. τε Sapph. 9, (in den Hdsch. bisweilen η st. ει, als: ματῆς st. μάτ Theocr. 29, 15. φορῆ st. φόρει ib. 29;) Impſ. ἐφίλην, ἐνόην; c Stämme auf o dehnen das o in ω, als: δί-δω-μι, ἐλευθέρω-μι (= ἐλι θερόω), δοχίμω-μι (= δοχιμό-ω), aber II. P. δί-δοις, auch δί-δοισί χαύνοις Alc. 42. στεφανοῖ m. Cum. 32. 47. m. Lamps. 18. 2 Impſ. 2. Pers. σάως st. ἐσάως Alc. 92. Ueber das ι in γέλαιμι, δίδι u. s. w. s. §. 209, A. S. 526. Con j. θέω Sapph. 72. 110. ἀναγρας

<sup>1)</sup> S. Ahrens dial. I. p. 210 sq., p. 131 sqq.

Avered m. Lamps. 35. 36. Opt. φιλείην, νοείην, φιλείη, φρονείη, θείμεν Sapph. 43; über den Impr. s. §. 209, 5; über den Inf. §. 210, 9, über das Partiz. §. 145, VI. VIII. IX. A. 5. 6. Med. od. Pass.: ἐρᾶται Sapph. 101 ἀρασο 50. μυνάμενος Alc. 69. ετολημαι, νόημαι, φορήμεθα Alc. 10. αλτήμεθα Theorr. 28, 5, καλήμενος, φλησθαι, έχαλήμην u. s. w.

### §. 285. Dorische Mundart 1).

1. Ueber  $\bar{a}$  st.  $\eta$ , als: ໃστ $\bar{a}\mu\iota$ , στ $\bar{a}\sigma\bar{\omega}$  Theocr. 5, 54 = στ $\dot{\eta}\sigma\bar{\omega}$ , Σστάν, στάθι Theocr. 23, 38 έστάσα. Pind. P. 3, 53, εστάκα Trag. im Ch., nap- Pind. P. 8, 71, (έσταχεῖα inscr. Ther. 2448, I, 27 trans. v. Eστάκα, s. §. 283, 3) στάσομαι Pind. N. 5, 16. Theocr. 1, 112. S. Ph. 833 Ch. ξ3αν st. ξ3ην, ξσβαν st. ξσβην ν. σβέννυμι. Ueber die Endung τι in der III. P. S. s. §. 209, 6; über die Imperativendung on st. 81 b. d. Laked. s. §. 209, 4; tiber evri st. em s. unten §. 299, 1—3: aber das v in dvadsixvovti auf der Kret, Inschr. 3050 als III. P. S. und in βίβαντι in einem Lakon. Epigr. b. Poll. 4, 102 gleichfalls als III. P. S. lässt sich nicht erklären; Ahrens dial. II. p. 312 meint, dass durch eine fehlerbaste Ausprache die III. Pers. des Sing. und die III. Pers. des Plur. verwechselt worden seien, wie auch die Pluralform phegefloiato, παρείατο u. s. w. bei den Alexandrinischer Dichtern statt der Singularform gebraucht seien. Ueber die Endung va in der III. P. Pl. 4. §. 209, 9. Von τίθημι lautet die II. P. S. b. Pind. τιθεῖς P. 8, 11, von δίδωμι die III. P. S. bald δίδωσι (N. 7, 59.), bald δίδοτ (P. 4, 265. I, 3, 51, s. §. 286, 2; d. Ipr. δίδοι O. 1, 85. 6,104. 7,89. N. 5, 50. Ueber den Infinitiv s. §. 210, 9. Ueber das Partiz. auf vc s. §. 38, 3.

2. Der Konjunktiv der Stämme auf a erleidet stäts Kontaktion, als: φαντι, ἐπισταντι, Ισαντι, βαμες Theocr. 15, 22. θάμεθα Sophr. 42. ἐρᾶται Pind. P. 4, 92; die St. auf ε (so auch die passiven Aor.) erleiden meistens die Kontraktion, zuweilen bleiben sie offen, als: τιθη, τεθη, θαλφθη, ύπες θηται Kret. Inschr. 2556, 22 = ύπεχδήται; αναγραφέωντι, εγΓηληθίωντι tab. Heracl. 1, 104 = εξειληθέωντι, kuληθώσι v. έξειλέω, s. oben §. 247, b); die St. auf o erleiden stäts Kontr., wie in der gewöhnlichen Sprache, als: διδώς, διδώ, διδώντι,

δφ, δώντι, δώται.

3. Auch die Formen des Optativs stimmen mit denen der gewöhnlichen Sprache überein, als: ἀνθείη, ἀνείη, ἀδηλωθείη, διδοίη. Ueber den Imper. s. §. 209, 4. 5. über den Infin. §. 210, 9. Der Singular des Imperfekts von τίθημι u. δίδωμι scheint nach Analogie des Imper. (§. 209, 5 S. 525) ἐτίθην, ης, η, (doch ἐτίθει Theor. 2, 156 m. d. V. ἐτίθη,) ἐδίδων, ως, ω gelautet zu haben. Der Aorist wird ebenso wie in der gewöhnlichen Sprache gebildet, Ipr. A. 2. A. σέτω Lakon. st. θέτω, Ar. L. 1081. Ueber die III. P. Pl. des Impf. und Aorists s. §. 210, 6.

4. Von τίθημι lautet das Pf. τέθεκα, τέθεμαι, so auf Inschr.

ανατεθέχαντι, ανατεθεμένος 2) Phoc. Rossii nr. 81, und von ίημι εωχα,

<sup>1)</sup> S. Ahrens dial. II. p. 811 sqq. — 2) S. ebendas. l. d. p. 352.

- εωμαι, so ἀφέωκα b. Herodian. im Et. M. 176, 45 ff. Lex. Segue 470, 14 sq. Suid. unt. ἀφεῖκα, ἀνέῶσθαι tab. Heracl. I, 105. dm wahrscheinlich aus der späteren Dorischen Volkasprache in dm Neue Test. (ἀφέωνται) übergegangen ist 1). Zur Erklärung des muss man als Mittelstufe η annehmen, also urspr. jέjηκα, dara τέγκα, zuletzt εωκα, wie v. ῥήγνομι εβρωγα, v. γ πετ. πτε πέπτωκα.
- 5. Vom Medium kommen nur wenige Beispiele vor, all συνέθευ Pind. P. 11, 41 (Boeckh. wegen d. Metr. συνετίθευ, Her a γε συνέθευ), περίδου Ar. Ach. 772. ἐπρία An. Ox. 3. 241. 12 = ἐπρία έπρίασο. Ueber den Konj. ἐρᾶται s. Nr. 2. Neben ἐθέμην u. s. τ θέμενος gebraucht Pindar ἐθήκατο, θηκάμενος, s. §. 283, 2.
- 6. Auch von den Dorischen Dichtern werden auf Aeoliscal Weise einige Verben auf έω mit der Flexion auf ημι gebilde als: αἴτη-μι (= αἰτέ-ω) Pind. fr. 127, 4 B. νίχη-μι (wie v. νιχέ-« Theocr. 7, 40. ποθόρημι (wie v. ὑρέω) 6, 22. 25, so auch Simob. Plat. Protag. 345, d. ἐπαίνημι.
- 7. Die Verben auf ν-υ-μι folgen gewöhnlich der Konjug. 22 ω, als: ὁμνύω, ὧμνυε, Impr. δείχνυε, ζευγνύετω, ζευγνύουσα, δειχνύετε selten: δείχνυμεν, δειχνύντος, aber immer im Med. od. P., als: δείνυσθαι u. s. w. 3).

#### §. 286. Altionische (Homerische) Mundart.

 Stämme auf α. Praes. Ind. Act. Ind.: über die III. I ί-στα-σι s. §. 282, Anm. 1; über den Impr. ί-στη und καθίσ §. 209, 4; über den Inf. ί-στά-μεναι u. Aor. στή-μεναι, Pf. έστάμεν έστάμεν §. 210, 10.; Impf.: über die Iterativform ?-στα-σκε u = Aor. II. στά-σκε §. 215; über die III. Pl. έσταν II. α, 535. β, 46 λ, 214. στάν ι, 193 neben ἔστησαν ν, 488, ἔ-ράν, φάν s. §. 210, statt ἔστησαν = stellten, findet sich II. μ, 56. Od. γ, 182. σ, 3 ... die Form Estasav mit metrischer Verkürzung, an anderen Stellmit der Var. (στασαν 4); auch bei Spät. findet sich diese Verkürzun έστασας Anth. 9, 714, έστασε 708; umgekehrt steht Il. δ, 2= u. 246 έστητε, ihr steht (Pers.), wofür Ptolemaus έστητε (Aor. Is liest; über die Formen des Konj. Aor. II. A. s. Nr. 5-9; d-Pf. A. έσταότος II. τ, 79, -αότα ν, 261, aber έστηώς Hs. th. 51 -ησία Ap. Rh. 4, 163 vgl. §. 318; über die II. Pers. Med. πα ίστασο u. φάο §. 213, Anm. 2. Einige Verben auf νημι folgen thei der Konj. auf μι, theils der auf ω (ά-ω), als: δάμνη-μι δάμνη-σ δάμνα-ται, δαμνάμενος, δάμνα-το u. δαμνά Ód. λ, 221. ἐδάμνα Il. **s** 391 u. s., δαμνά II. P. Med. Il. ξ, 199; βι-βάς Il. η, 213 u. s. u. βιβά h. Merc. 225. βιβώντα II. γ, 22. βιβώσα Od. λ, 539; πίλνατ Il. ψ, 368 u. πιλνά Hes. op. 510; κιρνάς Od. π, 14 u. ἐκίρνα Od. η 182 u. s. πιτνάς Od. λ, 392 u. πίτνα (st. ἐπίτνα) Il. φ, 7.

<sup>1)</sup> S. Giese Aeol. D. S. 334 f. Buttmann Lexil. 1. S. 296 f Ahrens l. d. p. 344. Bredov. dial. Hdt. p. 395 sq. — 2) Vgl. Curtius sprachvergl. Beitr. I. S. 204. — 3) S. Ahrens l. d. p. 284. — 4) S. Spitzner excurs. V. ad Il.  $\beta$ , 525.

2. Stämme auf ε und o. Praes. Act. Ind.: über τίθησθα s § 209, 3; mit Ausnahme dieser Form erscheinen die II. u. die Ill. Pers. mit den Ausgängen aus und at, sowie bei den Stämmen auf o mit den Ausgängen og u. og die neueren Herausgeber haben diese Formen als kontrahirte perispomenirt, als: dvie: Il. s, 880 (Spitzn. ανιεῖς), μεθίεις ζ, 523 (Sp. μεθιεῖς). Od. ô, 372. (Bekk. tiberall -ίης.) προίει Il. β, 752 μεθίει κ. 121 (Sp. μεθιεῖ) neben ἵησι, ανήπ, μεθίησι, ένίησι; τίθει ν, 732 (Sp. τιθεί). παρτίθει Od. α, 192 (B. παρτίθει), so auch τιθεί Mimn. 1, 6. 5. 7 B. διδοίς II. ι, 164 nach Aristarch, s. Spitzn. (Bekk. δίδως, Andere δίδοις); διδοίσθα τ, 270. (so Sp. u. d. Schol. B, vulg. δίδωσθα, Bekk. δίδωσθα); διώτ II. 1, 519. Od. 3, 237. ρ, 350. Man vgl. über diese Formen die Aeolische Mundart §. 284, 2 und das §. 209, A. S. 526 Gesagte 1). Häufiger aber als die Form auf et und of in der III. P. S. ist die auf η-σι und ωσι, als: τίθη-σι, ή-τι. δίδω-τι. Ueber die III. Pl. τθεῖτι, ἐιδοῦσι s. §. 282, Αππ. 1; über d. Impr. s. §. 209, 4; den Inf. τιθείν hat Theogn. 286; über d. Inf. auf μεναι, μεν s. §. 210, 10; über d. Fut. διδώσω st. δώσω s. §. 279, A. 3.

Anmerk. 1. Die Schreiburg τολημένα: II. 4. 83. 247 st. τολέμεναι, τολημένος II. α. 34 st. τολέμενας, διο όναι II. ω. 425 st. διδόναι, δίδωθι Od. 7. 380 st. δίδοθι, Γληθι ib. st. Γλάθι, ξιμπίστηθι II. φ. 311. ζευγνόμεν II. π., 145 st. ζευγνόμεν ist sicherlich erst spitteren Ursprungs, um die sonst kurze Silbe als eine lange zu bezeichnen; doch ist diess nicht nöthig, da en allen angedübeten Stellen die Silbe durch die Arsis lang wird. da an allen angeführten Stellen die Silbe durch die Arsis lang wird.

Anmerk. 2. Von detavout kommt Hes. op 526 die III. P. Sing. Praes. detavo st. detavour vor, doch ist die ganze Stelle whrschl. späteren Ursprungs. S. Göttling ad h. l.

3. Impf. Act. Ind. I. Pers. Der Charaktervokal & wird nicht in η, wie im Attischen, sondern in ε gedehnt, als: προίειν Od. x, 100. t, 88. μ, 9 (an den beiden letzten St. m. d. Var. προίτγν); in d. II. u. III. P. εις, ει wie im Att., als: προίεις, ἐτίθει (τίθει II. α, 441. 446 u. s.), ίει, ανίει u. s. w. (Bokk. dafür -ης, -η). III. Pl. τεν Il. μ, 33. μεθίεν Od. 4, 377. ξονίεν Il. α, 273 (ubi v. Spitzn.). Von δίδωμε lautet die III. P. wie im Att. εδίδου (δίδου), aber d. H. P. ἐδίδως Od. τ, 367, doch m. d. Var. ἐδίδους; III. Pl. Hes. op. 139 ἐδίδουν (Var. ἐδιδων), woffir mit Ahrens a. a. O. S. 16 Edidov zu lesen ist, wie h. Cer. 328, 437 steht, s. §. 210, 6.

4. Aor. A. wird wie im Att. im Sing, und oft auch in der III. P. Pl. mit den Endungen xx, xx; xx(v) und mit Verlängerung des Charaktervokals, im Duale und Plur, aber in der Regel aus dem reinen Stammvokale (ε, ο) gebildet, also: ε-θη-κα, ας, ε(ν), មិត្តិκε(ν) II, β, 482, Hs. th. 447, 450, 3-θε-μεν, θέμεν, III. Pl. 8-θε-- τον, θέ-σαν, θέσσαν, über τημ 5. \$. 291; ε-δω-κα, κας, κε(ν), - - δο-μεν, δό-μεν, ΙΙΙ. Pl. αν-έθεν Simon. C. 137 B; ε-δο-σαν, δό-σαν, ₹-dov Hes. th. 30 (§. 210, 6); Opt. Heinev, horner s. §. 214, 1. Α. Μ. παρα-θείμην Od. ο, 506. τ, 150. θείτο ρ. 225. παρα- β, 105; 🕶. A. I. A. Εθηκαν, ενήκαμεν u. s. w. s. §. 283, 2; vom Aor. Med.

<sup>1)</sup> Ahrens Konj. auf au S. 16 erklärt die Diphthonge et und ot aus Gem Umlaute, der durch Abwerfung des i der Endung hervorgerufen werde.

kommt nur θή-κατο vor (s. §. 283, 2), sonst **ξ-θε-το, θέτο u. s. w.**, 2. pl. θέσθε Od. δ, 729 u. ipr. Il. ν, 121 u. s., 2. S. ipr. δπόθευ Od. ο, 310. θέσθω Il. β, 382. 3. du. κατθέσθην Od. χ, 141. Ueber die Iterativform δόσκον s. §. 215; tiber d. 3. pl. σταίησαν st. σταΐεν s. §. 214, 1; tiber den Inf. auf μεναι, μεν s. §. 210, 10.

Anmerk. 3. Ueber die Weglassung des Augmentes, als:  $\sigma \tau \tilde{\eta} \nu$  II.  $\lambda$ , 743,  $\sigma \tau \tilde{\eta} \sigma a \nu$  II.  $\omega$ , 53,  $\sigma \tau \tilde{\eta} \mu \epsilon \nu$  777 u. s.,  $\sigma \tau \tilde{\eta} \sigma a \nu$  Od. 8, 582,  $\sigma \tau \tilde{\eta} \sigma a \nu$  II. 8, 298, s. §. 199, 1.

- 5. Konjunktiv des Aor. Act. In der Mannigfaltigkeit der Konjunktivformen des Aor. II. Act. der Verben auf µt zeigt sich die epische Sprache in ihrer grössten Beweglichkeit und Flüssigkeit, indem sie nach Bedarf des Verses bald offene bald kontrahirte Formen gebrauchte, bald den Stammvokal dehnte, den Modusvokal aber verkürzte, bald beide dehnte. Auf diese Weise gehen folgende Formen hervor:
  - a) Stämme auf a.
- S. 1. βεί-ω Il. ζ, 113.
  - 2. στή-ης
  - 3. στή-η ύπερβή-η II. ι, 501. ἐμβήη π, 94. φήη Od. λ, 128. ψ, 275. φθήη II. π, 861, für παραφθαίησι II. κ, 346 (Var. παραφθαίησι) hat Spitzn. παραφθήησι; kontr. ἀναβῆ Od. β, 358.) ἀναστῆ Od. σ, 334; βέ-η II. π, 852.
- P. 1. στή-ο-μεν, στεί-ομεν II. ο, 297. καταβεί-ο-μεν II. κ, 97 (Venβήομεν), ἐπιβεί-ο-μεν Od. ζ, 262. κ, 334; ε-ω st. η-ο od. εt-ο in στέ-ω-μεν II. λ, 348 (V. στέομεν) χ, 231 (V. στέομεν). φθέ-ω-μεν Od. π, 383. κτέ-ω-μεν χ, 216 (Var. κτέομεν, κτείομεν).
  - 2. kommt nicht vor.
  - 3. περιστή-ω-σι Il. ρ, 95 nach Aristarch, Var. περιστείωσι, φθέ-ω-σι Od. ω, 437. βῶ-σιν Od. ξ, 86.
- D. παρστή-ε-τον Od. σ, 183; ἐπιβῆ-τον Od. ψ, 52.

Med. βλή-ε-ται Od. ρ, 472 v. d. Aor. έ-βλή-μην, αλ-ε-ται II. λ, 192. v. d. Aor. ΑΛΜ-ην (aber αληται II. φ, 536. nach der Konjugauf ω).

- b) Stämme auf z.
- S. 1. θεί-ω II. π, 83, 437. Od. α, 89. ἐφεί-ω II. α, 567. μεθείω γ, 414. δαεί-ω κ, 425. δαμεί-ω Od. σ, 54. κιχεί-ω II. α, 26. θερέ-ω, Od. ρ, 83 Conj. A. II. P. v. θέρομαι.
  - 2. θή-ης II. ζ, 432 u. π, 96 nach Aristarch u. im Ven. (vulgo θεί-ης). θεί-ης Od. κ, 341. τ, 493 (Bekk. θήης). δαμείης II. γ, 436 (nach Aristarch, Spitzn. e conj. δαμήης). μιγείης Od. ε. 378 (Bekk. μιγήης).
  - 3. ἀνήη II. β, 34. σαπή-η τ, 27 (σαπείη Eust. u. vulg.). φανή-η 375 (Ven. u. a., φανείη Eust. u. vulg.). χ, 73 Eust. u. vulg. φανείη). ω, 417 (Var. φανείη, d. i. φανείη). Od. ε, 394. ψ, 233. θεί-η, Od. x, 301 ο, 51 (Bekk. nach Aristarch's Vorschrift θήη). μεθεί-η Od. ε, 471 (Β. μεθήη); ἀφέ-η II. π, 590; ή-σιν aus ε-η-σιν II. ο, 359.

- P. 1. θεί-ο-μεν Π. α, 143 ohne Var. καταθεί-ο-μεν Od. φ, 264. τραπεί-ο-μεν Il. γ, 441. κιχεί-ο-μεν φ, 128. μεθώ-μεν Il. κ, 449. δα-ώ-μεν Il. β, 299; über θέ-ω-μεν s. Nr. 7.
  - 2. δαμεί-ε-τε Il. η, 72.
  - 3. μιγέ-ω-σιν Il. β, 475.
- D. kommt nicht vor.

Med. ἀπο-θεί-ομαι II. σ, 409. καταθεί-ο-μαι χ, 111. Od. τ, 17. καταθη-αι Hes. op. 601.

- c) Stämme auf o.
- δῶ Od. , 356. ἀλώ-ω Il. λ, 405. Od. ο, 265. γνώ-ω Od. ξ, 118. ρ, 549.
  - γνώης II. ψ, 487, so mit Herm. opusc. I. p. 288 st. γνώης zu lesen. δῷς II. η, 27. γνῷς Od. χ, 373.
  - 3. δώ-η-σιν II. α, 324. μ, 270. δώ-η II. ζ, 526 u. s. δῷσι II. α, 129. Od. β, 144. δοίη (vulg. δοίη als Opt.) nur II. ω, 529 u. 531 ῷ μέν κ ἀμμίξας δοίη u. ῷ δέ κε τῶν λυγρῶν δοίη, Bekk. δώη; Plat. Civ. 2, 379 d ῷ μὲν αν μίζας δ Ζεὺς δῷ; ausserdem findet sich δοίη als Var. II. ρ, 390; εἴ κέ μ ἐπιγνοίη 'Od. ω, 217 (codd. ἐπιγνοίη, Bekk. mit Herm. ἐπιγνώη; γνώ-η II. ω, 688. γνῷ α, 411. άλώη II. ξ, 81.
- P. 1. δώ-σ-μεν II. η, 299, 351. δῶ-μεν ψ, 537. γνώ-σ-μεν Od. π, 304. γνῶμεν II. χ, 382.
  - 2. kommt nicht vor.
  - 3. δώ-ω-σι II. α, 137. γνώ-ω-σι α, 302 u. s. γνῶ-σιν ζ, 231. γνῶ-τον Od. φ, 218.
  - Med. περιδώ-μεθον Il. ψ, 485. ἐπιδώ-μεθα γ, 254.
- d) Stämme auf τ nur A. II. ν. φθί-ω 'ΕΦθΙΝ, Conj. φθί-ης 0d. β, 388; aber Med. φθίεται (ν.  $\dot{\epsilon}$ -φθί-μην) II. ν, 173. φθτ-ό-μεσθα  $\dot{\epsilon}$ . 87
- Anmerk. 4. In den Handschriften findet sich häufig die falsche Schreibung  $\sigma \tau_1' \eta$ ,  $\vartheta_1' \eta$ ,  $\varphi \alpha v_1' \eta$ ,  $\delta \psi \eta$  u. s. w., die daher entstanden ist, dass Aristarch und andere Grammatiker das  $\eta$  als ein blosses Anhängsel ansahen. Ganz verkehrt ist die Schreibung mit doppeltem  $\iota$  subscr., als:  $\sigma \tau_1' \eta$ ,  $\delta \psi \eta$ .
- 6. Aus der obigen Zusammenstellung der Konjunktivformen ersieht man, dass bei den Stämmen auf α und ε in den Handschriften ein grosses Schwanken herrscht. Dieses Schwanken ist netürlich auch in die Ausgaben übergegangen. Und die Ansichten unserer Grammatiker und Kritiker sind bis auf den heutigen Tag sehr getheilt¹), indem einige dem Aristarch folgen, der nicht allein bei den Stämmen auf α, sondern auch bei denen auf ε, namentlich in der II. und III. Pers. Sing. die Schreibung mit η vorschrieb, also: στήης, στήη, στήομεν, θήης, θήη, φανήη u. s. w., andere hinzegen bei den Stämmen auf α die Schreibung mit η, bei denen auf ε aber die Schreibung mit ει vorziehen, also: στήης, στήη, aber θείης, θείη, φανείη u. s. w., andere endlich sich nach den Lesarten der Handschriften richten.

 $<sup>^{1})</sup>$  S. Thiersch Gr. §§. 223 f. Spitzner exc. I. ad Iliad. Ahrens Konj. auf  $\mu \iota$  §. 9.

- 7. Die Dehnung des α in η ist durchaus natürlich; aber auch die Dehnung des α in ει lässt sich gut erklären. Das η war ursprünglich ein langes α l); so entstanden Formen, wie στά-ο-μεν, sodann durch Verschiebung der Vokale (ξ. 40) Formen, wie στά-ο-μεν, vgl. 'Ατρείδαο ' Ατρείδεω. λαός λεώς, νηός νεώς. Daraus erklären sich die oben angestührten Formen: στά-ω-μεν, φθέωμεν, κτί-ωμεν. Das ε wurde dann in ει gedehnt, also: στεί-ο-μεν βεί-ο-μεν u. s. w.
- 8. Die Dehnung des z in st bei den Stämmen auf s aber ist natürlicher als die in γ. Wenn aber in der II. und III. P. S. η st. st eintritt, so rührt diess sicherlich nicht, wie Spitzner und Ahrens a. a. O. meinen, von einer Erfindung Aristarchs her, der auf diese Weise den Konjunktiv vom Optative schärfer habe scheiden wollen, sondern von dem in der Sprache so vielfach herrschenden Attraktions- oder Assimilationsgesetze, mittelst dessen durch das η in der Endsilbe der Vokal der vorangehenden Silbe assimilit wurde.
- 9. Zu bemerken ist, dass mit Ausnahme der angeführten Formen στέ-ωμεν, φθέ-ω-μεν. ατέ-ω-μεν von Stämmen auf α und dem vereinzelt stehenden θέ-ω-μεν Od. ω, 485 die langen Modusvokale des Konjunktivs ω und η nur im Singulare und in III. Pers. Plur. vorkommen. Von den Stämmen auf ε kommen nur wenige Beispiele vor, in denen der kurze Charaktervokal ε und die langen Modusvokale ω und η stehen; s. unter Nr. 5 θερέ-ω, ἀφέ-η, μηξωστν und das ehen angetührte θέ-ω-μεν.
- 10. Der Opt. A. II. M. lautet θείμην, θεῖτο Od. ρ, 225, Ipr. θέο Od. κ, 333. Ueber ἐθήκατο s. §. 283, 2. Zuweilen findet auch in der epischen Sprache wie in der Dorischen und Attischen ein Uebergang von der Konjugation auf μι in die auf ω statt. Das auffallendste Beispiel ist προθέουσι II. α, 291 (stellen frei) st. προτιθεῖσι; ferner v. Γλα-μαι πλά-ο-νται II. β, 550; die §. 286, 1 erwähnten Beispiele, wie δαμνά π. s. w.: v. συνίημι ξύνιε Theogn. 1240, συνιείν st. συνιέναι 565; von μάρναμα μαρνοίμεθα Od. λ, 513; Λ. II. αλ-μην (αλλομαι) αλητοι II. η, 536, aber αλεται II. λ, 192 v. αλμπν oben Nr. 5, a); v. δίεσθαι schenchen, C. δίωμαι Od. φ, 370. δίν στι II. π, 256. χ, 189. δίωνται ρ, 110. Opt. δίοιτο Od. ρ, 317; πιμπλεύσι v. πίμπλημι Hes. th. 880, vgl. §. 287, 4; öfters bei den V. συνιι (vgl. 282, A. 6.), als: δεικνύει Hes. op. 451. Impr. δείκνυε 50 2 ζεύγνυον Impf. II. τ, 393 neben ζεύγνυσαν ω, 783. ωρνυον μ, 14 2 δμνυέτω τ, 175. ωμνυε Od. τ, 288.

## §. 287. Neuionische Mundart 2).

1. Stämme auf 2. Ueber die III. Pers. Pl.: lστᾶσι siele §. 282, A. 1; nur Hdt. 5, 71 steht ἀνιστέασι ohne Var., whrsch aus Verirrung in die Periekticum auf έασι entstanden; die neuere σ

<sup>1)</sup> S. Curtius sprachver; l. Beitr. S. 247. — 2) S. Bredov. dial-Hdti p. 393 sqq.

Hing. haben es in ἀνιστᾶσι geändert; über III. Pl. Med. auf έαται, into s. §. 214, 7. Das Perfekt lautet in der III. Pl. bei Hdt. gemeiniglich έστᾶσι, aber ἀνεστέασι 3, 62, κατεστέασι 1, 200. 2, 84. i, 63 ohne Var. u. 2, 70 in allen codd. ausser S. Aber die Form poεστέατε 5, 49, die sich nur in der Aldina befindet, während die odd. richtig προέστατε haben, lässt sich auf keine Weise verheidigen; Part. έστεώς Hdt. 2, 38, έστεῶσα 5, 92, έστεός Hipper. i, 298 L.

- 2. Der Conjunctiv. Praes. u. Aor. Act. lässt im Sing. lie Kontraktion zu, als: ἀνιστῆ Hdt. 7, 53. ἀποστῆ 8, 130. ἀναβῆ ι. ἀκρῷ 2, 13. 68. 7, 209; im Plur. aber hat er die offenen Formen, md zwar mit ε st. α, als: ἐξαναστέωμεν 4, 115. ἐπιβέωμεν 7, 50. Ιποστέωσι 1, 155. 3, 15, ausser φῶσι ν. φημί 4, 68.
- 3. III. Plur. In d. Praes. Med. ἀπ-ιστέαται = -στανται Hdt. l, 113; Ipf. ἐπαν-ιστέατο 4, 80. Vom Conjunctiv und Opt. Praes. u. Impf. Med. od. P. finden sich ausser δύνηται, δύνη, κνώμεθα, δύνωνται, δύναιντο, ἐπίσταιτο (s. §. 281, A. 2) auch die Formen: κνώμεθα 4, 97 (wo nur d. cod. S δυνώμεθα hat) und ἐπιστέωνται l, 134 ohne Var. vor; ferner ἐνίστηται 6, 59. πίμπληται 7, 37 mit wrickgezogenem Akzente, hingegen ἀναπτήσθε 4, 132. Daher lärste wol richtiger ἐνιστήται, πιμπλήται geschrieben werden; 4, 166 chreibt Bekk. e conj. ἐπανίσταιτο, aber die meisten und besten odd. haben ἐπανιστέατο, und der Plur. lässt sich sehr gut verheidigen.
- 4. Einen Uebergang in die Konjugation auf ά-ω macht ίστζ 103 (aber ἴστησι, ὑπίστησι 2, 95. 5, 16), ἱστῶσι Ctes. fr. Pers. 6. πρί. ἴστα 2, 106 (m. schwacher Var. ἵστη), 6, 61. κατίστα 6, 43. iber ἀνίστη 1, 196. 2, 102), κιρνζ 4, 52. 66 und in die auf έ-ω ιπιλέει 7, 39, obwol 3, 108 ἐπίμπλατο, 2, 40 πιμπλασι, 4, 72 ιπικλασι, 2, 129 ἀποπιμπλάναι, 2, 93 πίμπλασθαι, πίμπλαται, 1, 112. 117 ἐμπιπλάμενοι steht.
- 5. Stämme auf ε. Die III. P. Sing. Ind. Praes. v. ημι wird in allen Hdschr. und Ausg. τιθεῖ geschrieben wie von λίω, 1, 113. 133 u. s. w., von ζημι hingegen ζει. ἐξίει, ἀνίει, μετίει . 1, 180. 191. 2, 17. 70 u. s. w.) auf Hom. Weise, s. §. 286, 2; chäfer hat e conj. überall ἐξίεῖ, μετίεῖ u. s. w.; 6, 62 steht in ehreren codd., auch im Medic. auf Att. Weise ἀπίησι st. ἀπίει. Die I. Pers. P. Ind. lautet b. Hdt. τιθεῖσι, ἱεῖσι (s. §. 282, A. 1); aber ippocr. de morb. sacr. p. 304, 30 gebraucht die Att. Form τάπις; συντιθέασι u. προτίθεασι steht Hdt. 4, 23. 5, 8 in allen dd. ausser S, der συντιθεῖσι, προτιθεῖσι hat, und 2, 41 ἀπίᾶσι ne Var. (aber ἀπιεῖσι 1, 194 in mehreren codd., auch im Medic.).
- 6. Vom Konjunktive kommen folgende Formen vor: τζ, ἐπιζ, παριζ (oit als Parox. geschrieben), ἀπιέωσι Hdt. 7, 226. οσθέω, θέωμεν, θέωσι, ὑπερθέωμαι, προσθζ, θζται, ὑποθζται, διαωνται; so auch Opt. προσθέοιτο 1, 53, ὑποθέοιτο 7, 237 (προθείτο 148 st. προθέοιτο); daher wird st. προτιθώμεθα 5, 18 wol zu sen sein προτιθεώμεθα. Der Konj. der passiven Aoristo

THE I.

hat in der I. Pers. Sing. u. Pl. und in der III. Pl. die offernen Formen: έω, έωμεν, έωσι, als: ἀπαιρεθέω, έσσωθέωμεν, εύρεθέωσι, φανέωσι, doch ἀποδεχθῶ 1, 24 u. ἐπιμνησθῶ 2, 3 ohne Var.; aber εη wird kontrah., als: φοβηθῆς, φανῆ, μνησθῆτε.

7. Imperf. Ind. I. P. ύπερ-ετίθεα Hdt. 3, 155, s. oben §. 210, 1, III. P. προετίθεε 1, 206. 8, 49 (aber περιετίθει 6, 69); v. γημι jedoch ἀνίει 4, 152. ἀπίει 157. 5, 107 (aber ἀνίει 4, 125, doch m. d. Var. ἀνίει). Α or. II. M. wie im Att., ausser 2 p. S. ξθευ Hdt. 7, 209. Fut. M. τιθήσεσθαι Ps. Hipper. ep. 3, 846 Kühn.

Anmerk. Hdt. 2, 165 wird gelesen: ἀνέονται, nur cod. F hat ἀνέωνται, was mehrere Herausgeber aufgenommen haben, indem sie es mit den §. 285, 4 erwähnten Dor. Formen ξωχα, ξωμαι zusammenstellten; aber mit Recht verwerfen Bredow und Bähr diese Form und lesen mit den übrigen codd. ἀνεῖνται ἐς τὸ μάχιμον. dediti sunt rei militari, vgl. ἀνεῖται 2, 65. ἀνειμένους 167. 7, 103. μετείσθω 4, 98.

- 8. Stämme auf o. Die II. u. III. P. S. Ind. Praes. lauten διδοῖς IIdt. 3, 18. 8, 137, διδοῖ 2, 48, ἐκ- 29 (vgl. §. 286, 2) u. δίδωσι lldt. 2, 2 in den besten codd., 2, 154. παραδίδωσι 8, 24; III. Pl. διδοῦσι (s. oben §. 282, A. 1) sehr oft, nur 1, 93 ἐκδιδόασι; d. Impf. ἐδίδουν, ἐδίδου; III. Pl. ἀπ-εδίδουν st. -εδίδοσαν Hipper. 5, 120, vgl. 286, 3; der Konjunktiv erscheint immer kontrahirt, als: ἐκιδιδῶ, παραδιδῶται 3, 117; so auch ἀλῷ 1, 84 (4, 127 schreibt Bredow l. d. richtig: δείσαντες μὴ ἀλῷ ἢ καρῆ st. ἀλώη, das aus Verdoppelung des folgenden ἡ entstanden ist), ἀλῶσι 2, 93. Opt-δψην 9, 111 haben einige codd. (vgl. oben §. 282, A. 2) st. δοίην, das sicherlich das richtigere ist, vgl. διδοίη 1, 86. δοίη 9, 94. δοίητε 7, 135. διαγνοίη 1, 134. 4, 74.
- 9. Stämme auf v. Herodot gebraucht bei diesen Verben meistens die Flexion auf μι, als: ἀποδείχνυμι, ἀποδείχνύαι, ἀποδείχνοῦτι 1, 171 u. s. συζύηγνῦσι 1, 80. κατεργνῦσι u. ἀπολλῦσι 4, 69, s. oben §. 282, A. 1, δεικνύς, δεικνύντες, ἀπόμνυμι, ὁμνύναι, ἀπόλλυ ται, ἀπώλλυτο u. s. w.; die Att. Form δεικνύασι steht 2, 86 zweimal u. 3, 119 in vielen codd., auch im Med., seltener die auf ω, d ch ziemlich oft in d. III. Pl. Praes., als: προδεικνύει 7, 37. προσαπολλ τεκ 1, 207. δεικνύοντες 3, 79. ἐπιδεικνύουσι 4, 168. ὁμνύουσι 4, 1 2. 5, 7. προσαπολλύουσι 6, 138. πηγνύουσι 4, 72. δείκνυε 1, 112. 450. ἐζεύγνυε 4, 69. ἐπεζεύγνυον 7, 36. Ueber δέξω, ἔδεξα u. s. st. δείξω u. s. w. s. §. 27, S. 119; tiber ἐδεικνύατο Hdt. 9, 58 ἐδείκνυντο s. §. 214, 7.

## Uebersicht der übrigen Verben auf µL

I. Die Verben auf μι, welche die Personalendunge: unmittelbar an den Stammvokal ansetzen.

Vorbem. Mit Ausnahme der Verben φημί, ίημι, είμι, είμι solle in dieser Uebersicht die übrigen Verben nur angeführt, alle genauer bund näheren Erörterungen derselben in dem §. 343 folgenden Verbeverzeichnisse mit möglichster Vollständigkeit abgehandelt werden.

## §. 288. Verben auf μ mit dem Stammvokale α. 657

## §. 288. a) Verben auf α (1-στη-μι, ΣΤΑ-):

BI-BH-μι (St. BA-), ep., schreite; 'IΛΗ-μι (St. 'IΛΑ-), bin gnädig, ep. Imp. ឯηθι u. λάθι; λάτε. Med. ep. λάμαι, versöhne; Ισα-μι, weiss (dor.); κί-χρη-μι, Ieihe, verleihe (ΧΡΑ-); δνί-νημι, nütze ('ONΑ-), δνίνησι u. s. w.; πί-μ-πλη-μι, fülle (ΠΛΑ-); πίμπρημι, brenne, trans.; φη-μί, sage (St. ΦΑ-), das sowol in einigen Formen als auch in Ansehung der Betonung von Ισημι abweicht, hat folgende Formation:

## §. 289. Activum.

Praes. Ind. S. 1. φημί\*)
2. φής s. Anm. 3
3. φησί(ν)
P. φαμέν, φατέ, φασί(ν)
D. φατόν.

D. φατον.
C. φῶ, φῆς, φῆ, φῆτον, φῶμεν, φῆτε, φῶσι(ν).
Impr. φὰθί od. φάθι s. Anm. 3, φάτω, φάτον, φάτων, φάτε,

φάτωσαν u. φάντων. Inf. φάναι.

Part. φᾶς, φᾶσα, φᾶν, φάντος, φάσης, Il. γ, 44. ι, 35. ξ, 126. Hdt. oft, Hipper. 4, 78, in d. Att. Sprache ungebräuchlich, doch Com. fr. 4, 541. Ps. Pl. Alc. II. 139, c u. Sp. seit Aristot.

 Impf. Ind. S. ξφην
 P. ξφάμεν
 D.

 έφης, gwhnl. ξφησθα
 ξφάτε
 ξφάτον

 s. Anm. 1
 ξφάσαν
 ξφάτην.

 (poet. ξφαν)
 (poet. ξφαν)

Opt. S. φαίην, φαίης, φαίη
P. φαίημεν Eur. Io 943. Ps. Pl. Alc. 2, 139, b,
gwhnl. φαίμεν, φαίητε u. φαίτε, φαίεν (φαίησαν
Th. 8, 53 §. 214, 1)

D. φαίητον u. φαίτον, φαιήτην u. φαίτην.

Fut. φήσω, φήσοιμι selt. u. nur sp. Aristid. p. 501 Jebb. Agath.

p. 317, φήσων, φήσειν. Aor. I. έφησα, φήσω, φήσαιμι (Ipr. kommt nicht vor), φήσαι, φήσας.

#### Medium.

Praes. nur φάσθε Od. ζ, 200. κ, 562. Impr. φάο aus φάσο Od. π, 168. σ, 171, φάσθω Od. υ, 100, ἀπόφασθε II. ι, 422. Inf. φάσθαι ep., auch Pind. N. 4, 92. Xenophan. 6, 3 B., selt. att., Aesch. P. 687 (Chor). Part. φάμενος II. ε, 298, sehr oft b. Hdt., als 1, 24. 37. 51 u. s., Pind. J. 5, 47. Aesch. Ch. 314. Ch. X. Hell. 1.6, 3. Ps. Pl. Alc. II. 142, d, oft Spätere. Imperf.

<sup>\*)</sup> In Compositis: ἀντίφημι, σύμφημι, ἀντίφησι, σύμφαθι u. s. w.; aber ἀντιφής, συμφής (doch schwankt in den Ausgaben die Betonung, s. Lobeck ad Soph. Aj. 278 u. Anm. 3) u. Konj. ἀντιφῶ, ἦς u. s. w.; Opt. συμφαϊμεν u. s. w.

ἐφάμην (ep. auch φάμην), ἔφατο (φάτο ep., auch Pind. P. 4, ξ J. 7, 45), ἔφαντο, φάντο ep.; ἔφαντο auch Lys. fr. 4 bei A 12. 534 f., aber Xen. Cyr. 6. 1, 21 ἔφατο falsche Lesart, Bornem., öfter aber Spät. Fut. φάσομαι Pind. N. 9, 43.

## Passivum.

Perf. πέφαται Ap. Rh. 2, 500. Impr. πεφάσθω, es sei sagt, Plat. Tim. 72, e. (Part. πεφασμένος, gezeigt, Il. ξ, 127. Aes Pr. 845 kommt von φαίνω.) A. ἀπ-εφάθην Aristot. intpr. 9, 9.

Adj. Verb. φατός poet. u. sp. pros., φατέος (φατειός Hes. 310. sc. 144. 161. Menophil. b. Stob. 65, 7.

310. sc. 144. 161. Menophil. b. Stob. 65, 7.

Anmerk. 1. Dialektische und seltenere Formen: Dor. ₹
η, also: ψαμί, φατί Ar. Ach. 771. Theor. 1, 50; φάσει Pind. N. 7,
(whrschl. φασεί), φασεί Theor. 15, 79; ἔφα, φᾶ = ἔφη Pind. J. 2,
Theor. 17, 65, φᾶσε Pind. N. 1, 66. — Π. P. S. Praes. φῖσθα Od. ξ, 149
ΠΙ. P. S. Praes. φή encl. st. φησί Anacr. ap. Apollon. constr. 238 (Be.
fr. 38) u. Lys. 31, 13 in dem best. cod. Palat. X, woftir aber Sche.
(Praef. p. 66) φαίη schreibt. — III. P. Pl. φαντί Pind. O. 7, 54 u. s. Theo
4, 8. 7, 27. Εp. Conj. φή η s. ξ. 286, 5, φῆσιν Od. α, 168. Inf. φά
Pind. O. 1, 35. N. 8, 19, πάρ- Ο. 7, 66. P. 9, 43. — Impf. ep. φῆν, ἐς
φῆς Π. ε, 473, ἔφησθα u. φῆσθα Π. φ, 186, ἔφης schon ll. γ, 280. γ, ἐ
331, bei den guten Attikern selten, wie Aesch. Ag. 1596. Xen. (
4. 1, 23. Plat. Jo 539, e. Euthyd. 293, c. Gorg. 466, e. Aeschin. (
aber oft bei den Späteren 1); 3. P. ep. φῆ, Dor. φᾶ; Pl. ep. φάμεν, ἔ
Π. γ, 161 u. s., φάν (Π. ζ, 108 u. s.) neben ἔφασαν, φάσαν. Α. Ι. q
Dor. st. ἔφησε Pind. N. 1, 66.

An merk. 2. Φημί ist das einzige Verb, welches, mit einem K

Anmerk. 2.  $\Phi_{\eta\mu}$ i ist das einzige Verb, welches, mit einem K sonanten beginnend und aus einem einsilbigen Stamme bestehend, Präsens die Reduplikation verschmäht.

Anmerk. 3. In der II. Pers.  $\varphi_{i\varsigma}$  ist sowol die Betonung als Jota subscr. gegen alle Analogie. Diese Form scheint nämlich du Kontraktion aus  $\varphi_{z\epsilon i\varsigma}$  in  $\varphi_{i\varsigma}$  (st.  $\varphi_{i\varsigma}$  vgl.  $\zeta_{i}$ ) entstanden zu sein welcher Formation auch das in Anm. 1 angeführte  $\varphi_{i}$  [oder wol be  $\varphi_{i}$ ] st.  $\varphi_{i}$ 0 zu rechnen sein mag), daher sie auch in Kompos. den 'auf ultima festhält, als:  $4v\tau\varphi_{i}$ 5, 2v6. El msl. ad Eur. Med. 674 will ge alle Ueberlieferung φής geschrieben wissen. — Ueber die Inklina dieses Verbs im Indic. Praes. (ausser φής) s. §. 88, 1, a), über die schw kende Betonung von φαθί u. φάθι s. Göttling Accentlehre S. 87 f.

Anmerk. 4. Diess Verb hat eine doppelte Bedeutung: a) sai im Allgemeinen, b) be jahen (aio), behaupten, vorgeben, zu ben u. d. g. 3). Beide Bedeutungen hat das Präs., sowol im Indika als in den übrigen Formen, obwol für die letztere Bedeutung im L φάσκειν, (φάσκειν, dictitare. Dem. Phil. III. p. 112 extr., ubi v. Bre cf. adv. Aphob. fals. testim. p. 848, 14) u. für die erstere λέγειν wöhnlicher ist; das Imperfekt hat gleichfalls beide Bedeutungen, die letztere jedoch sagte man gewöhnlich Ιφασκον, als: έφη σπουδά er sagte, έφασκε σπ., er gab vor, er habe Eile; so auch das Fut. Aor.: φήσω, έφησα, obwol die erstere häufiger durch λέξω, έρω, D είπον, έφην ausgedrückt wurde.

Anmerk. 5. Mit dem Verb φημί hat man früher das Verb zusammengestellt, als durch den häufigen Gebrauch des Verbs φημ der täglichen Umgangssprache 4) aus diesem durch Abschleifung standen: eine Ansicht, die sich wissenschaftlich nicht behaupten k:

<sup>1)</sup> S. Lobeck ad Phryn. p. 236. — 2) S. Werner a. a. O. S. : — 3) S. Buttm. Gr. I. S. 542. — 4) S. Buttm. S. 543. Anm. 4.

## 5. 291. Verben auf µ mit dem Stammvokale e. 659

Richtiger führt Pott E. F. I. S. 281 dieses Verbs auf das Indische åh-a, er sprach, surtick und stellt es mit dem Lat. åjo zusammen. Vgl. Curtius Et. S. 356 f. Das Praes. ημί wird bei lebhafter Wiederholung einer Rede im Dialoge (s. Buttmann a. a. 0.) von den Attikern (vgl. Ar. Nub. 1145. Ran. 37) gebraucht, wie: in quam, 2 P. ησί Com. fr. Herm. 2, 382 (lesb. ησί Sapph. 48 Ahr. 98 B), 3 P. Sing. ησί Alcm. in Anecd. Ox. I. 190, 20, das Impf. ην b. Plato sehr häufig in den Redensarten: ην δ έγώ, sagt' ich, Pl. Civ. 328, a, η b. Hom. oft nach einer angeführten Rede = sprach's, Einmal auch m. d. Nom. η ρα γυνη Il. ζ, 390, b. Plato in der Mitte oder am Ende des Satzes η δ δς, sprach er, civ. 327, e u. s., η δ δς δ Σιμωνίδης Phaed. 70, b u. s., η δ η conv. 205, c, b. Lucian ην δ έγώ, η δ δς auch zu Anfang eines Satzes, philop. 23. 22.

## §. 290. Ferner folgende Deponentia:

ἄγαμαι, bewundere; δύναμαι, kann; ἐπίσταμαι, weiss; ἔραμαι, liebe; ἔπταμαι, spätere Nf. v. πέτομαι, fliege; κρέμαμαι, pendeo; μάρναμαι (poet.), streite; πέταμαι, poet. u. spät. pros. Nbf. v. πέτομαι; πρίασθαι, ἐπριάμην, ein defekt. Aor., kaufte, C. πρίωμαι, O. πριαίμην, πρίαιτο, Ι. πρίω, P. πριάμενος.

## §. 291. b) Verben auf $\epsilon$ ( $\tau l - \theta \eta - \mu \iota$ , $\theta E$ -).

1. <sup>8</sup>-η-μι (St. urspr. js §§. 18 u. 279), sende. Viele Formen dieses Verbs kommen nur in der Komposition vor. Vgl. §§. 284 bis 287.

#### Activum.

Praes. Ind. ημι, ἀφημι, μεθ- (neuion. μετ-), συν-, παρ-, ἀρης Pl. Phil. 50, d. Dem. 24, 122, ξυνίης Pl. Soph. 238, e mit d. V. ξυνίεις u. -ιεῖς, ἵεις S. El. 596 nach d. codd. s. §. 282, A. 4, μεθιεῖς (μεθίεις) ep., s. §. 286, 2, ἵησι(ν) Il. γ, 12 u. sonst u. Att., ἀνίησι Od. δ, 568, ἐνίησι μ., 65, συνίησι Pl. Theaet. 147, b, ἵει in Komp. Il. β, 752 προίει x, 121 μεθίει, neuion. ἐξίει, μετίει, ἀνίει, κατίει, ἀπίει Hdt., aber 6, 62 ἀπίησι nach d. besten codd., Dor. ἐφίητι Pind. J. 2, 9, προ- Theocr. 11, 48, ἵετον, ἵεμεν, ἵετε, ἱεῖα alt- u. neuion. Il. γ, 152, προιεῖσι Il. λ, 270, ἀν- Hdt. 2, 36, ἐξ. 2, 87, ἐπ- 4, 30, ἀπ- 1, 194, μετ- 1, 133, ίᾶσι att. (Χ. ven. 13, 16) st. ἱέασι, das aber nicht vorkommt, ἀφ-ιᾶσι, μεθ-ιᾶσι, auch Hdt. 2, 41 ἀπ-ιᾶσι (in allen codd.) gegen seinen sonstigen Gbr. (συν-ιοῦσι Ν. Τ.); Conj. ἱῶ, ἱῆς, ἱῆ (μεθιῆσι Il. ν, 234, προιῆσι Od. μ, 253, vulg. -ἰησι s. §. 281, Α. 1), ἱῆτον, ἱῶμεν, ἱῆτε, ἱῶσι, ἀφιῶ, ἀφιῆς u. s. w.; Ipr. ἵει (ν. ἹΕω) Il. φ, 338, ξυνίει Od. α, 271, προίει ω, 519, Eur. El. 592, ἀφίει Αr. V. 428, ἀνίει Pl. Crat. 420, e (ξύν-ιε Theogn. 1240), ἰτω, 2 pl. συν-ίετε Com. fr. Cratin. 2, 123. Ar. P. 603, 3 pl. ἀφίεντων Pl. leg. 12, 955, a; Inf. ἱέναι (συν-ιεῖν Theogn. 565 m. d. V. συνίειν, μεθιέμεναι, -ιέμεν l. δ. 351, συν- Hs. th. 831); P. ἱείς, ἱεῖσα, ἱέν, ἀφ-ιείς l. δ. Μ. προιείσα ἀπριέντας ll. δ. Μ. προιείσα ἀπριέντας ll. δ. Μ. προιείσα ἀπριέντας ll. δ. Μ. προιείσα ἀπριέντας ll. δ. Μ. προιείσα ἀπριέντας ll. δ. Μ. προιείσα ἀπριέντας ll. δ. Μ. προιείσα ἀπριέντας ll. δ. Μ. προιείσα ἀπριέντας ll. δ. Μ. προιείσα ἀπριέντας ll. δ. Μ. προιείσα ἀπριέντας ll. δ. Μ. προιείσα ἀπριέντας ll. δ. Μ. προιείσα ἀπριέντας ll. δ. Μ. προιείσα ἀπριέντας ll. δ. Μ. προιείσα ἀπριέντας ll. δ. Μ. προιείσα ἀπριέντας ll. δ. Μ. προιείσα ἀπριέντας ll. δ. Μ. προιείσα ἀπριέντας ll. δ. Μ. προιείσα ἀπριέντας ll. δ. Μ. προιείσα ἀπριέντας ll. δ. Μ. προιείσα ἀπριέντας ll. δ. Μ. προιείσα ἀπριέντας ll. δ. Μ. προιείς ll. δ. Μ. προιείσα ἀπριέντας ll. δ. Μ. προιείς ll. δ. Δ. Ε. Δ. Π. Δ. Δ. Δ. Δ. Δ. Δ. Δ. Δ. Δ. Δ. Δ. Δ

u. s. w., προ-ιείσα, ἀφ-ιέντος u. s. w.
 Impf. Ind. (ἔην? προ-ίην Od. ι, 88. μ, 9 falsche Lesart st.
 προ-ίειν, ebenso ἀνίην Luc. catapl. 4, fester steht συνίην Luc. philops.

39, vgl. Buttm. I. §. 108, A. 1), ipiew Pl. Euthyd. 293, a nach 39, vgl. Buttm. I. §. 108, A. 1), ήφίειν Pl. Euthyd. 293, a nach allen codd., tiber d. Augm. s. §. 205, 3, Γεις Ar. V. 355, προίεις Od. ω, 333, Γεις Il. γ, 221, μεθίει ο, 716 s. §. 205, A., Γεις Il. α, 497, Ευτ. Μ. 1187. Χ. conv. 2, 22, ξυνίει Χ. An. 7. 6, 8, παρίει Cy. 1. 4, 6, ἀφ-ίει Th. 4, 122. 8, 41. Χ. Cy. 8. 3, 33. Hell. 6. 2, 28, ohne Augm. ἀφ-ίει Π. λ, 702, ἀν-ίει Od. θ, 359 u. s. w., ἀν-ίει Hdt. 4, 152 (ήν-ίει Hipper. 5, 414 L), ἐξ-ίει Hdt. 1, 6 u. s., ἡφίει Hipper. 5, 228 L. Th. 2, 49. Pl. Lach. 183, e. Lys. 222, b. Dem. 18, 218 (ἀν-ίεσκε Hs. th. 157, μεθ- Ap. Rh. 3, 274), ἀφ-ίετι Dem. 23, 188 Bekk., ἡφ- Dind., Γετον, ἀφ- u. s. w., 3 pl. Γεν οhne Augm. Il. μ, 33, ξύντεν Il. α, 273 nach Aristarch st. ξύνιον, μίθιεν Od. φ, 377, ξυνίεσαν Th. 1, 3, ἀφ-ίεσαν Th. 4, 48 u. fast immer Xen., selt. ἡφίεσαν X. Hell. 4. 6, 11 (obwol er sonst ἀφίεσαν gebraucht), Dem. 21, 79, ἡφ-ίουν Isae. 6, 40; Opt. (ἱείτην, Γοιμι) ἀνbraucht), Dem. 21, 79, τφ-louv Isae. 6, 40; Opt. (ἰείην, ἴοιμι) ἀντείης Od. β, 85, ἀφ-ίοιτε Pl. ap. 29, d, ἀφίοιεν Χ. Hell. 6. 4, 3.

Perf. (ursp. jé-jexa) in Komp., als: ap-eixa (συν-εικέναι Polyb.

Fut. ησω poet., ἀφ-ήσω, σύν- u. s. w. pros. (ὑπ-ήσω neuion.; ep. αν-έσω s. Anm. 3), ep. μεθ-ησέμεναι, -έμεν Od. π, 377. Il. υ, 361.

Aor. Ind. ἡχα, ας, ε(ν), ἀφ ῆχα, συν- u. s. w. (ἀφ-, ἐφ-, καθ-, προ-, ἐπιπρο-, μεθ-έηκα Hom., ἔηκεν II. α, 48, ἀν-, μεθ-έηκεν u. s. Ψ-Hom. neben ήκα, μεθήκα u. s. w., m. dopp. Aug. έ-συν-ήκε u. έ-ξυν-ήκε Alc. u. Anacr. im Et. M. 385, 9, ἀπ-ήκα, ἐπ- neuion.), ἀφ-εῖτον, ἀφ-είτην (ἀφ-έτην ΙΙ. λ, 642), ἀφ-, ἀν-εῖμεν Ατ. V. 574, ἀφ-εῖτε, ἀν-εῖτε S. OR. 1405, μεθ-εῖτε Eur. Andr. 1017, ἀφ-εῖσαν, παρὰ δ' εἴσαν ΙΙ. ω, 720, καθ-εῖσαν Εur. Bacch. 695 (πρό-εσαν Od. δ, 681. π, 328, αν-εσαν II. φ, 537, κάθ-εσαν hymn. 2, 325); selt. 1 u. 2 pl. εν-ήκαμεν Od. μ, 401, άφ- Isae. 5, 1, ξυν-ήκατε Ατ. Ach. 101, do-Dinarch. 1, 57. Aeschin. 3, 85. Dem. 36, 10. 38, 18. 27, 3, aber oft 3 p. ηκαν (b. Hom. nur Od. o, 458) X. 🔼 4, 5, 18, dφ- 7, 19, παρ- 4, 38 u. s. w.; Conj. dφ-ω (dφ-έω Hippon. 75 B, έφ-είω, μεθ- II. α, 567, dφ-ης, dφ-η (ησιν II. ο, 359 αφ-έη π, 590, γ, 214), αν-ήη Il. β, 34, μεθ-είη Od. ε, 471, αφμεν, -ητε, ωσι; Opt. έφ-είην Il. σ, 124, αφ-είην, έφείη Od. α, 25 pl. καθ-είμεν, παρ-είμεν, άν-είτε, άφ-είτε, μεθ-είτε, άφ-είητε Dem. 71, αφ-είεν, παρείησαν Χ. Hell. 5. 2, 9; Impr. πρό-ες, έφ-ες, ξώ-Hom., ἄφ-ες Aesch. Pr. 315. Ar. eq. 1159, ἀφ-έτω, προ- u. s. Inf. είναι Ar. R. 133 (μεθ έμεν Π. α, 283, έξ- Π. λ, 141, έπιτ 🗜 έμεν δ, 94, συν- Pind. P. 3, 80), άφ-είναι; P. άφ-είς, είσα, έν-, τος, δι-είς Pl. Tim. 77, e. Com. fr. Sotad. 3, 586. Hipper. 162 L, καθ-, συν-, παρ-είς, ἀπ-είς Hdt. 1, 77, ὑπ-είς 1, 156.

Anmerk. 1. Das ι in ໂημι ist bei den Attikern in der Relang, doch ϊέντα Aesch. S. 475, ϊείς Eur. J. T. 298, κείσα Hec. 338. A. 1001. Suppl. 281. ξυνίημι Ar. Av. 946. Com. fr. 4, 545, bei den Ekern in der Regel kurz, doch öfters durch die Arsis lang, vgl. είι γ, 321, κέμεναι γ, 206, μεθίετεν, 116 u. s. w. 1). Ueber das Augm. αφίημι s. §. 205, 3.

<sup>· 1)</sup> S. Spitzner Pros. §. 52, 2, d) u. Passow Lex. Veitch a.a. S. 288.

#### Medium.

Praes. setze mich in Bewegung, strebe nach Etw. Ind. ໂεμα, ἀφ-ໂεμαι (ἀπ- neuion.), lasse los, ἵεται Pl. Phaedr. 241, b, lέμεθα, poet. lέμεσθα S. Ant. 432; Conj. ἀφ-ιῶμαι, -ιη u. s. w.: Ipr. lego od. lou; Inf. legbai; P. leuevos.

Impf. 'τέμην, Ιεσο, dφ-Ιεσο Pl. Theaet. 146, b, Ιετο, dφ-ίετο

Od. 4, 240 u. s. w., holero Ps. Dem. 25, 47,

Fut. ησομαι, άφ-, μεθ-, προ- (μετ-ησομαι pass. Hdt. 5, 35).

Aor. Ind. in Komp. ἀφ-είμην, παρ-, προ-, ἀφ-είσο, ἀφ-είτο

u. s. w. (ξύν-ετο Od. δ, 76, εντο II. ι, 92); Conj. συν-ωμαι II. ν, 381, προ- Dem. 16,25, μεθ-ησθε Ar. V. 434; Opt. παρ-είμην, φ-είμην Ar. Av. 627, dφ-είτο X. Hicr. 7, 11 u. προ-οίτο X. An. 1. 9, 10. Pl. Gorg. 520, c; Impr. άφ-οῦ S. OR. 1521 (ἔζ-εο Hdt. 5, 39), ἄφ-εσθε Ar. Ec. 509; Inf. προ-έσθαι, άφ-, είσ-, μεθ-, δι-Hipper. 1, 478; P. προ-έμενος, dφ-, δι- Ar. Pl. 720. Aor. I. sehr selt.: ήχάμην, s. §. 283, 2.

#### Passivum.

Aor. παρ-είθην, (ἀφ-, ἀπ- neuion., ohne Augm. ἀφ-έθην Batrach. 84 [87]), Cj. ἀν-εθη Pl. Polit. 270, a, P. ἀν-εθείς, ἀφ-, έντος Pl. Civ. 3. 410, e u. s. w. Fut. αν-εθήσομαι Th. 8, 43, αφ- X. ven. 7, 11. Pl. Civ. 472, a. Dem. 19, 170. Perf. M. od. P. αφ-είμαι, μεθείμαι, αν-είμαι, παρ-είμαι, ipr. 3 p. s. αφ-είσθω u. s. w., αφ-είσθαι, Δν-εμένος, προ- (δια-ειμένος Ap. Rh. 2, 372 m. d. Var. διαχείμενος). Ppl. αφ-είμην, -είσο u. s. w. Adj. αφ-ετος, αφ-ετέος, αν-, μεθ-.

Anmerk. 2. Ueber die Betonung des Konjunkt. u. Opt. s. §. 281, A. 1. Anmerk. 2. Veter de Bewinding des Kohjunkt. d. Opt. 8. 3. 201, A. 1.

Anmerk. 3. Neben de fewinding des Kohjunkt. d. Opt. 8. 3. 201, A. 1.

Od. σ. 265 die Futurform ἀνέσει in der Bdtg. entlassen. Mit Unrecht man einen Aor. I. ἄνεσα angenommen; denn ἀνεσαν πύλας II. φ. 537

(Μπετε. 2. Δερου πίλας II. φ. 537

(Μπετε. 2. Δερου πίλας II. φ. 537

(Μπετε. 2. Δερου πίλας ΙΙ. φ. 537

(Μπετε. 2. Δερου πίλας Δερου δερου καθεσαν πάλας ΙΙ. φ. 537

(Μπετε. 2. Δερου καθεσαν με πρόεσαν Ο Δ. δ. 681 u. καθεσαν h. Αρ.

(Μπετε. 2. Δερου καθεσαν με πρόεσαν Ο Δ. δ. 681 u. καθεσαν h. Αρ.

(Μπετε. 2. Δερου καθεσαν με πρόεσαν Ο Δ. δ. 681 u. καθεσαν h. Αρ.

(Μπετε. 2. Δερου καθεσαν με πρόεσαν Ο Δ. δ. 681 u. καθεσαν με πρόεσαν ο Δ. δ. 681 u. καθεσαν με πρόεσαν ο Δερου καθεσαν με πρόεσαν Ο Δ. δ. 681 u. καθεσαν με πρόεσαν με πρόεσαν ο Δερου καθεσαν ο Δερου καθεσαν με πρόεσαν ο Δερου καθεσαν με πρόεσαν ο Δερου καθεσαν ο Δερου καθεσαν με πρόεσαν ο Δερου καθεσαν με πρόεσαν ο Δερου καθεσαν ο Δερου καθεσαν με πρόεσαν ο Δερου καθεσαν καθεσαν ο Δερου καθεσαν καθεσαν ο Δερου καθεσαν ο Δερου καθεσαν ο Δερου καθεσαν ο Δερου καθεσαν ο Δερου καθεσαν ο Δερου καθεσαν ο Δερου καθεσαν ο Δερου καθεσαν ο Δερου καθεσαν ο Δερου καθεσαν ο Δερου καθεσαν ο Δερου καθεσαν ο Δερου καθεσαν ο Δερου καθεσαν ο Δερου καθεσαν ο Δερου καθεσαν ο Δερου καθεσαν ο Δερου καθεσαν ο Δερου καθεσαν ο Δερου καθεσαν ο Δερου καθεσαν ο Δερου καθεσαν ο Δερου καθεσαν ο Δερου καθεσαν ο Δερου καθεσαν ο Δερου καθεσαν ο Δερου καθεσαν ο Δερου καθεσαν ο Δερου κ

Anmerk. 4. Ueber das Dor. Pf. Εωχα, Εωμαι und tiber die falsche Lesart bei Hdt. ἀνέωνται s. §§. 285, 4, 287. Anm; tiber die ep. Formen des Ind. Praes. u. Impf. Act. s. §. 286, 2 u. 3. Ueber ἐμετίετο, μεμε-**Tegutinos** b. Hdt. s. §. 205, 3.

2. Ausserdem gehören noch folgende poetische und dia-

lektische Verben dieser Klasse an:

'AH-μι ('AE-), wehe; αΐνη-μι (AINE-), lobe; ΔΙ-ΔΗ-μι (ΔΕ-), binde; δίζημαι, suche; ΔΙΗμι (St. ΔΙΕ), hetze. Ueber alle s. **S**- 343.

## c) Verben auf ..

## §. 292. a) Elm (Stamm 't), gehe.

Vorbemerkung. Das Aktiv hat zum Stamme ί; der Inf. aber den Bindevokal ε: ἰέναι und das Impf. hat den aus i in ει gedehnten Stamm

## Attisch.

## Praesens.

| Indicat.                                                                                     | Conj.                             | Imperat.                                                           | Infin.                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| S. 1.   εξμι, πάρειμι<br>2.   εξ, πάρει<br>3.   εξσι(ν), πάρεισι(ν)<br>P. 1.   ζμεν, πάριμεν | ໄໝ<br>ໄຖເ<br>ໄຖ<br>ໄຖ<br>ໄພແຮນ    | ίθι, πάριθι<br>ίτω, παρίτω                                         | lévai<br>Partic.<br>Idov, lovoa, ibv<br>G. Idovos |
| 2. ἔτε, πάριτε<br>3. ἔασι(ν), παρίασι(ν)<br>D. 2. ἔτον, πάριτον<br>3. ἔτον, πάριτον          | ίητε<br>ίωσι(ν)<br>ίητον<br>ίητον | ίτε, πάριτε<br>ίτωσαν od. ἰόντων<br>ίτον, πάριτον<br>ίτων, παρίτων | παριών<br>παριούσα<br>παριόν<br>G. παριόντος.     |

Anmerk. 1. Aesch. Eum. 32 (των st. (τωσαν §. 209, 10; Plato gebraucht sowol (τωσαν (leg. 6. 765, a. 873, e) als auch (δύτων (leg. 12-956, c), Xenophon nur (δύτων ), so auch Thuc. 4, 118. Inf. (ναι, iξίναε findet sich b. d. Kom. Machon Ath. 13, 580, c.

## Imperfectum.

P. Heiner, gwhnl. Her D. Ind. S. 1. | ກູ້ a u. ກູ້ ເທ nettov, gwhal. nov ຖືຂເຊ ນ. ຖືຂເວຍີα 3. | ήει (ήειν 8. §. 72, ήεσαν 2, d)

Opt. ίοιμι u. loίην s. Anm. 3, ίοις, ίοι u. s. w., 3 pl. ίοιεν.

Anmerk. 2. In dem Impf. na, nav ist n das Augm. von a, und av die Endung des Plpf. Die Komposita von alu ziehen den Akzent, soweit es die allgemeinen Regeln der Betonung zulassen, auf die Praposition, als: πάρειμι, πάρει, πάρεστι u. s. w.

soweit es die aligemeinen Regeln der Betonung zulassen, auf die Praposition, als: πάρειμι, πάρει, πάρει u. s. w.

Anmerk. 3. Die I. P. S. Impf. lautet bei den älteren u. mittleren Att. häufiger ηα, wie Xen. Cyr. 5. 4, 10. 11 (wo jedoch d. cdd. u. alt. edd. d. Ion. ηϊα haben, was b. Xen. vielleicht beizubehalten ist, s. Einleit. S. 36). Plat. Symp. 219, e. Apol. 22, a. c. 36, c. u. s., als ηκιν, wie Ar. Pl. 696. Xen. Oec. 6, 15. Plat. Lys. 206, d. Ein Gleiches gilt von der II. P. ηκισθα (διηκισθα Plat. Tim. 26, c. ἐπεξρεισθα Euthyphr. 4, b) u. ηκις διεξείες Dem. 18 §. 22. περιγεις Aeschin. 3 §. 164). Im Duale und Plurale sind die kontrahirten Formen die gebräuchlichsten, die unkontrahirten selten u. stäts m. Var., als: ητην Plat. Euthyd. 294, d. nach der Konjekt. v. Hdrf. st. είτην, ημεν Plat. Civ. 1. 328, b (Var. ηκιμεν, ημεν). Ar. Pl. 659. Eccles. 490. Isae. 10, §. 18, ητε Χ. An. 7. 7, 6. δημεν Pl. civ. 6. 489, e (Var. διημεν (Var. ἀπήμεν) Euthyd. 304, b (aber εἰσημεν Phaed. 59, d fast in allen codd. ητε Xen. An. 7, 7, 6. προσητε Eur. Cycl. 40. ἀπητε Dem. 18 §. 237. III. P. Plur. in der Att. Prosa immer μεσαν, μετησαν Ar. Εq. 605, εἰσησαν Agathon im Et. M. 301, 57, ἐσαν Soph. Tr. 514 (Chor), aber Eur. Bacch. 421 wird jetzt ἐσα gelesen. Von d. I. P. des Opt. gebraucht Xen. sowol ἔομι (Cyr. 5. 5, 1) als ἰσην (Symp. 4, 16), ersteres auch Antiph. 1, 11, letzteres auch Ps. Isocr. 5, §. 98 σιεξισην. Isocr. 6 §. 42. Adj. verb. ἐτος Anth. 7, 480 (προσιτός, δυσπρό (τος Eur. J. A. 345), ἐτόν (προσιτόν), seltener ἐτητόν (Ar. Nub. 131. Diphil b. Meineke fr. T. 4. 388. ἐξιτητέον Xen. Comm. 1. 1, 14. παριτητέα Thuc. 1, 72).

Anmer k. 4. Im Sanskrit nimmt das Verb im Sing. dieselbe Verstörkung wie im Creiosbischen an. 6 mi allen com.

Anmerk. 4. Im Sanskrit nimmt das Verb im Sing. dieselbe Verstärkung wie im Griechischen an: ê-mi, eo, Pl. i-mas, i-mus.

<sup>1)</sup> S. Kühner ad. Xen. Anab. I. 8, 8.

Anmerk. 5. Der Indikativ des Präsens ¿Int hat in der Att. Prosa regelmässig die Bedeutung des Fut.: ich werde gehen, kommen; das Präsens wird daher durch έργομαι (§. 275, 2) ersetzt, aber der Infinitiv und das Partizip haben sowol Präsens- als Futurbedeutung. In der Dichters prache aber hat der Indikativ auch Präsensbedeutung, als: είσι Aesch. S. 355. πρόσειμε Eum. 237 l), sehr häufig auch bei den späteren Prosaisten, aber höchst selten bei den älteren Klassikern, wie Thuc. 4, 61 ἐπίασιν.

Anmerk. 6. Die Formen (εμαι, (εσθαι, (έμενος, (έμην u. s. w., die man für Medialformen des Verbs είμι in der Bedeutung eilen erklärt hat, sind sämmtlich mit dem Spir. asper zu schreiben, wie sie auch wirklich häufig in den codd. erscheinen, und zu dem Verb γημε zu zie-hen?). Aus der Bedeutung sich, seine Sinne, Gedanken wohin schicken entwickelt sich leicht die Bdtg. wohin streben, eilen, nach Etwas verlangen, Etwas begehren. Die Aspiration dieses Verbs zeigt deutlich das Verb építeoda, wonach streben, das ja sonst ₹πίκοθαι lauten müsste.

#### §. 293. Dialekte.

1. Dorisch: III. P. S. Etern b. Hesych., Conj. elw Sophr. 2, aber in Thuc. 5, 77. ίωμες Sophr. 40, Opt. περιϊείεν decr. Am-

Phict. 1688, wie lein ep., s. Nr. 23).

2. Altionisch u. episch: Praes. Ind. elus, 2 p. elc Hes. op. 208. εξσθα II. x, 450. Od. τ, 69. ξξεισθα υ, 179. ανει h. Cer. 403, 1 pl. ζωεν, ζασι, ΙΙΙ. Pl. ζσι Theogn. 716 m. d. Var. tion, stor Hes. sc. 113 falsche Lesart st. είσι; Conj. ίω, 2. ίησθα Il. > 67; 3. ζησιν ι, 701 neben ζη; I. Pl. ζομεν; Ipr. ζθι; Inf. ζωεναι (ζωεναι Il. υ, 365 mit langem ι wegen der Arsis, falsche Lessart ζημεναι), ἐσιέμεναι Od. χ, 470, gleichfalls wegen der Arsis m. langem , ζηεν, aber auch ζέναι; Hes. op. 353 τὸν φιλέοντα φιλεῖν καὶ τῷ προσιόντι προσεῖναι ist ι in ει gedehnt: et adversanti adversari, s. Goettling ad h. l., Part. Ιών.

Imperf. Ind. 1 P. ημα, ανήτον Od. x, 446. 274, 3 ημε(ν), η [ Il. x, 286, ν, 248, εξήει h. Ap. 28, τε(ν), eine merkwiirdige Form ist κατεῖεν Hes. sc. 254 st. κατήει, s. Göttl.; Du. iτην; Pl. 1 ἤομεν Od. κ, 251. 570. λ, 22, 3 ἤισαν, ἐπῆσαν Od. τ, 445, ἴσαν, ἐξήϊον Od. ψ, 370. ω, 501, ἀνήϊον Od. κ, 446; Opt. 1 εἶτην (II. ο, 82 ἔνδ' εἴην ἢ ἔνδα, wo jedoch εἴην wol von εἶναι kommt: "da möcht ich sein (leben) oder dort", Var. είη, die Ansichten der alten und neuen Kritiker über diese Stelle sind getheilt, s. Spitzner ad h. l.), 3 leiη Il. τ, 209, ubi v. Spitzn., του ξ, 21 (ετη ω, 139, Od. ξ, 496 kommt v. ετναι); Pl. 3 τοιεν h. 6, <sub>12.</sub>

Fut. είσομαι, werde gehen, Il. ξ, 8. φ, 335. ω, 462. Od. ο, 213. ἐπιείσομαι Il. λ, 367. υ, 454. Od. ο, 504. Α ο τ. είσατο Il. 138. e, 538 u. sonst, хатаевсато Il. d, 475 u. s., delsato Il. o, 415. Od. γ, 89. ἐεισάσθην II. ο, 544. ἐπιεισαμένη II. φ, 424. με-τεισάμενος II. ν, 90. ρ, 285. Wegen des syllabischen Augmentes

<sup>1)</sup> S. Hermann opusc. II. p. 326. — 2) S. Kühner ad Xenoph. Anab. 1. 5, 8. Spitzner ad II. μ. 274 Γεσθε (Bekk. richtig Γεσθε) will war itμενος überall geschrieben wissen, aber Γεσθε. Vgl. Od. χ, 304 Γενται (Γενται). — 3) S. Ahrens dial. II. p. 340 sq.

glaube ich, dass diese medialen Aoristformen nicht zu dem Stamme i, sondern zu einem mit dem Digamma oder o oder j anlautenden Stamme gehören und eine stärkere Bedeutung als gehen haben.

3. Neuionisch: Praes. Ind. 2 εξς (b. Hdt. findet sich die II. P. nicht), die übrigen Formen wie im Attischen. Impf. Ind. η̈́ια, 3 η̈́ιε, 3 Pl. η̈́ισαν.

## §. 294. β) Κετμαι.

Vorbemerk. Die Wurzel von κεί-μαι ist κι, vgl. sk. ct = liegen, l. qui-esco (s. Curtius Et. S. 184); das ι ist zu ει verstärkt. Κείμαι, ist ein Präsens mit Perfektbedeutung, eigtl. habe mich gelegt, bin gelegt worden (als: ἀνάκειμαι, bin geweiht, σύγκειται, compositum est, constat, aber: συντέθειται ὑπό τινος, es ist von Einem zusammengesetzt worden), daher: liege.

Praes. Ind. χεῖμαι, χεῖσαι, χεῖται, χείμεθα, χεῖσθε, χεῖνται. C. (χέωμαι, χέη,) χέηται Lycurg. 113. Χ. Oec. 8, 19. Pl. Soph. 257, c, χαταχέηται Pl. conv. 213, b, διαχέηται Phaed. 93, a (διαχέησθε Isocr. 15, 259 nach Bekk. st. διάχεισθε), χαταχέωνται Luc. V. Auct. 15. Imper. χεῖσο, χείσθω u. s. w. I. χεῖσθαι. P. χείμενος.

Impf. I. ἐχείμην, ἔχεισο u. s. w., 3 Pl. ἔχειντο. Ο. (χεοίμην, χέσω) χέσιτο Pl. Civ. 5. 477, a, ἐχχέσιτο Dem. 21, 103, προσχέσιντο Th. 4, 33.

Fut. κείσομαι.

Κοmpos. ἀνάχειμαι, ἐπίχειμαι, χατάχειμαι, χατάχεισαι u. s. w. Inf. χαταχείσθαι. Impr. χατάχεισο, ἔγχεισο.

#### Dialekte.

1. Les b. κέαται Theocr. 29, 3. Dor. Ipf. κείμᾶν Theocr. 2, 86; F. κεισεῦμαι Theocr. 3, 53. Impr. Act. κάκκη (kontr. 21 κατά-κεε), κάθευθε Λάκωνες. Hesych. Altionisch (Homerisch) Pr. 2 P. κεῖσαι Il. τ, 319 u. s., aber κατάκειαι h. Merc. 254 3 Pl. κείαται Il. ω, 527. Mimnerm. 11 B. Ap. Rh. 4, 481, κατα Il. ω, 527, κέαται Il. λ, 659 u. s. (so auch Alcaeus 73) u. κέοντα Il. χ, 510. Od. λ, 341. π, 232; Conj. κεῖται Il. τ, 32, ω, 554 Od. β, 102 (nach d. cod. Ven. Bekk., Spitzner u. A. ohne hipteichenden Grund κῆται, da die Kontr. ν. κέεται mit kurzem Modus vok. in κεῖται ganz regelmässig ist; aber Plat. Phaed. 84, e is διάκειμαι Indikativ. Impf. ἐκείμην u. κείμην Od. κ, 41, κέσκετο Od. φ, 41, παρ-εκέσκετο ξ, 541; 3 Pl. neben κεῖντο Il. φ, 426, κείατο Il. λ, 162 u. s. Hs. sc. 175, κέατο Il. ν, 763. ω, 168. F. 2 p. κείσεαι Il. σ, 338. Ueber κείω, κέω s. §. 343.

2. Neuion.: bei Herod. sehr häufig κέεται, κέεσθαι, ἐκέετο, doch auch κεῖται 1, 9. 14. 50. 51. 2, 123 u. s. ohne Var., ἔκειτο 1, 119. 123. 7, 158 u. s. ohne Var., die Bredow p. 377 in κέεται, ἐκέετο umändern will; 3 Pl. ἀνακέαται Hdt. 1, 14, προσκέαται 133, διακέαται 1, 105. 4, 64 in den besten codd. st. διακέεται; ἐκέατο 1, 167. 8. 25. προσεκέατο 3, 83 u. s.; der Infin. lautet gewöhnlich κεῖσθαι, zuweilen auch κέεσθαι, als: 2, 127. 3, 22 u. s. Hippokr. und andere Ionier gebrauchen auch Formen nach der Konj auf ω, als: κέονται 2, 22. 24 L.

## 5.297. Verben a. µ, deren Stamm a. e. Kons. ausgeht. 665

## \$. 295. d) Verb auf o (δί-δω-μι, Δ0-):

Ausser δίδωμι findet sich nur noch Ein Verb auf o, nämlich: ονο-μαι (alt- und neuion.), beschimpfe, ονο-σαι u. s. w. S. §. 345.

## §. 296. e) Verben auf v.

'AΓΡΥ-μι (= ἀγρεύω), nur ἀγρυ-μένη, gefangen, Apollonid. in d. Anth. Palat. 7, 702; ἄνυ-μι, vollende, ἄνύμες (Impf.) Pass. ἤνῦτο; γάνυ-μαι poet., auch Plat., freue mich, γάνυται u. s. w.; εἴρυ-μαι u. ἔρυμαι (urspr. σέρυ-μαι, vgl. serv-0), rette, ἔρῦτο, εἴρυντο; κίνυ-μαι (ep.), bewege mich; λάζυ-μαι (alt- u. neuion. u. poet.), nehme. S. über alle §. 343.

## Verben auf μι, deren Stamm auf einen Konsonanten ausgeht.

§. 297. a) είμί, ich bin, Stamm ές.

#### Attisch.

## Praesens.

|       | ndicat.            | Konj.           | Imper.                                                               | Inf.                                         |
|-------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| oing. | 1. շկսն            | ๛ี              |                                                                      | είναι                                        |
|       | 2. €ໂ              | ทั้ง            | ໃσປີເ (st. <b>ຂັ</b> ສປີເ)                                           |                                              |
|       | 3. <b>ἐ</b> στί(ν) | ซื้             | έστω (§. 298, 3)                                                     | Part.                                        |
| Plur. | 1. ἐσμέν           | ontes<br>Š<br>Š |                                                                      | ών, οὖσα, ὄν                                 |
|       | 2. ἐστέ            | ที่าะ           | ξστε                                                                 | G. ovros.                                    |
|       | 3. elol(v)         | ຜ້σι(ν)         | ξστωσαν, seltener έστων<br>§. 298, 3. ὄντων<br>nur Plat. Leg. 879, b | (παρών,παροῦσα,<br>παρόν, G. παρ-<br>όντος.) |
| Dual  | 2. ἐστόν           | ήτον            | Estov                                                                |                                              |
|       | 3. ἐστόν           | ήτον            | ξστων                                                                |                                              |

## Imperfectum.

| Ind. | 8. | 1. ἡν(ἡ),<br>2. ἡσθα                  | selt. | ήμην            | §. 298, 4 | . P. | ημεν<br>ητε (selt. | ηστε           | D.    | ἦστον   |
|------|----|---------------------------------------|-------|-----------------|-----------|------|--------------------|----------------|-------|---------|
| Opt. | s. | 3. η̈́ν                               | P.    | ejyhev          | (seltener | eipe |                    |                |       | ήστην   |
|      |    | <ol> <li>είης</li> <li>είη</li> </ol> |       | είητε<br>είησαν | u. elev   |      |                    | ήτην (<br>ητον | selt. | είτην). |

## Futurum.

Ind. Εσομαι Opt. εσοίμην Inf. Εσεσθαι P. εσόμενος Εση od. Εσει, Εσται u. s. w. — Adj. v. εστέον, συνεστέον.

Das Perfekt und der Aorist werden von dem Verb γί
Το θαι entlehnt, nämlich Pf. γέγονα, Aor. εγενόμην.

## §. 298. Bemerkungen.

1. Durch den Ausfall des σ sind folgende Formen entstanden: εἰ-μί st. ἐσ-μί, εἰσί st. ἐσ-νσι; εἶ st. ἐσ-σί, ἐ-σί; ω st. ἔσ-ω;

είναι st. έσ-ναι; ων st. έσ-ων; ην st. ησ-αν (er-am); είην κ. έσ-ί-ην. Vgl. §. 300.

- 2. Ueber die Inklination des Indikativs von εἰμί, ich bin, (ausser der II. Pers. S. εἰ) s. §. 88, 1, a). In den Compositis ruht der Akzent, soweit es die allgemeinen Regeln der Betonung zulasen, auf der Präposition, als: πάρειμι, πάρει, πάρεστι(ν) u. s. w., Impr.: πάρισθι Her. 1, 118, ξύνισθι Plat. Civ. 1. 328, d, aber: παρῆν wegen des Augm. temp., παρέσται wegen des ausgefallenen ε (παρέσεται), παρεῖναι als Inf. mit der Endung ναι, παρῶ, ῆς, ἡ u. s. w., παρεῖεν wegen der Kontraktion; besonders zu bemerken ist die Betonung des Partizips in den Compositis, als: παρών, παροῦσα, παρόν, G. παρύντος (so auch παριών G. παριόντος).
- 3. Soph. El. 21 steht ἐμέν st. ἐσμέν, so auch Kallimach. Fr. 294 b. Herodian π. μον. λέξ. 24, 3, vgl. d. ep. ἔμεναι, ἔμεν st. ἔμμ. Das in der späten Gräzität, öfter im A. u. N. T. vorkommende ἤτω st. ἔστω findet sich Plat. Civ. 361, c in einigen codd, in zwei guten codd. aber steht ἔστω (das von den neueren Herausgebern mit Recht aufgenommen ist) u. in anderen ἔσται, s. Schneider ad h. l., u. Pl. leg. 951, e wird jetzt richtig fτω gelesen. III. Plur. ἔστων Xen. Cyr. 4. 6, 10 in den besten codd. (aber 8. 6, 11 ἔστωσαν). Plat. Civ. 6, 502, a. Legg. 759, e. Den ep. Inf. ἔμμεν' (ἔμμεναι) gebraucht Soph. Ant. 623 im Ch.
- Die Form des I. P. Impf. η (entst. aus ξ-α) gebrauchen von den älteren und mittleren Attikern Sophokles selten, Aristophanes und Plato oft: Soph. OC. 973. OR. 1123, 1389, fragm-Niob. 399 Ddrf. Aristoph. Pl. 77 u. sonst häufig, doch meist mit d. Var. ην, z. B. Eq. 1339. Av. 97 (vgl. Choerob. in Bekk. An. III. 1379). Pl. Euthyd. 304, d. Symp. 173, a. Phaed. 61, b. u. s. w. <sup>1</sup>); die mediale Form ημην ist selten: Xen. Cyr. 6. 1, 9. Lys. §. 34. Eur. Suppl. 200. Hel. 331. Comic. fr. anon. 4, 654, aber oft bei den Späteren 2); die Pluralf. ημεθα findet sich im N. T.; die Form ης st. ησθα kommt nur Ps. Pl. Axioch. 365, d 1. in der xotv vor, aber hier häufig 3). Die ep. Form zoxe gebrauent Aesch. P. 648. Statt der Dualformen ήστον, ήστην finden sich bis weilen in den codd. die Formen ohne o, vgl. Xen. Comm. 1-18. Pl. Soph. 243, e; ήστε st. ήτε Ar. Pac. 821. Eccl. 10 86 Optat. 2 P. elnoba s. §. 209, 3; 1 Pl. eluev Plat. Civ. 8, 5562 nach den besten codd. παρείμεν Parm. 127, a. Eur. Alc. 921. Η pol. 349; Du. είτην öfter b. Plato in den best. codd. 4), wie T=1 31, a. Phileb. 41, d u. s. w.; aber sinoav u. sisv sind gleich 🔑 bräuchlich 5). Die Hom. Form Eogeral st. Eoral findet sich Aes P. 120, ubi v. Wellauer.

<sup>1)</sup> S. Schneider ad Plat. Civ. T. I. praef. p. 44 sqq. — 3) Lobeck ad Phryn. p. 152. — 3) S. Lobeck f. d. p. 149. — 4) S. Stalbaum ad Tim. p. 31, a. — 5) S. Kühner ad Xenoph: Comment. 4, 19.

- 5. Die aus εἴη verktirzte Form εἴεν = sit sane, esto, ist, wie Matthiä §. 216, 3 sagt, in der Sprache des gemeinen Lebens aus der alten Schreibart εἴε st. εἴη und mit dem ν ἐφελχ. übrig geblieben; denn aus εἴησαν kann es nicht verktirzt sein, da der Plural unerklärlich sein würde. Wahrscheinlich hat der häufige Gebranch des εἴη bewirkt, dass man allmählich seinen Ursprung gan vergass und daraus ein Adverb εἴεν bildete.
- 6. Χρή ist ein Substantiv, zu dem ἐττί zu ergänzen ist, und entspricht dem Lat. opus est. Bei Homer wird es ebenso wie das Subst. χρεώ, Bedürfniss, Noth, gebraucht 1), vgl. οὐδέ τί ει χρή Il. π, 721 scil. ἐκάνει, und es nöthigt dich Nichts, wie tiπτε δέ σε χρεώ Il. κ, 85, χρή μέ τινος (sc. ἐκάνει), opus mihi est aliqua re. In der nachhomerischen Zeit verband sich χρή mit Formen von εἶναι und bildete ein Verb: Conj. χρῆ S. Ph. 999 (aus χρή ἢ), Inf. χρῆναι (χρὴ εἶναι), τὸ χρῆν Eur. IIec. 260. H. f. 828. Part. χρεών indkl. (χρὴ ὄν), τὸ, τοῦ, τῷ χρεών oft b. d. Trag., Impf. χρῆν u. seltener ἐχρῆν (χρὴ ἦν), Ο. χρείη Aesch. Pr. 213. 8. Tr. 162 u. s. Pl. civ. 394, d (χρὴ εἶη), Fut. χρῆσται Soph. 0C. 504. fr. 537 Dind. u. 3 Stellen bei Suid. unter χρή, wo dreimal fälschlich χρῆσθαι geschrieben ist. Aber ἀπόχρη, sufficit, bildet seine Formen von ΧΡΑω: 3 pl. ἀποχρῶσι(ν), Inf. ἀποχρῆν, Ρ. ἀποχρῶν, ῶσα, ῶν, Impf. ἀπέχρη, Α. ἀπέχρησε(ν).

i.

W.

W.

71

**3** 2

1

#### §. 299. Dialekte.

- 1. Böotisch 2): εἰμί, 3 ἐστί, 3 Pl. ἐντί Ar. Ach. 902; Conj. τονδι = ἔωσι Inschr. 1569, a. III, δ st. τ whrschl. wegen des vorangehenden ν; Inf. εἶμεν 1562 u. s.; Part. ἰών st. ἐών nach Heraklides b. Eust. 1410, 59. ἰώσας = ἐούσης 1563, b u. s.
- 2. Lesbisch 3): ξμμι (durch Angleichung st. ξσμι) Sapph.
  2, 15, auch Theorr. 20, 32, 3 Pl. ἔντι; Impr. mit Medialform ἔσσο Sapph. 1, 28; Inf. ἔμμεν Sapph. 2, 2. 16. Alc. 66. Theorr. 92, 2 u. Inschr.; Part. ἔων, ἔοντος, F. εὖσα Sapph. 27. εὖσαν Theorr. 28, 16 m. d. wichtigen Var. ἔσσαν, die Ahrens (ed. II. Lips.) aufgenommen hat, ἐοῦσα Sapph. 118 Bergk. Impf. 1 ἔον Alc. nach Herakl. b. Eust. 1759, 28; 2 ἤσθα Theorr. 23, 17; 3 ἤν Sapph. 57; 3 Pl. ἤσαν Sapph. 82, ἔσσαν Alc. 71. Fut. ἔσσομαι. Elisch Opt. 3 Pl. σύνε-αν, s. 210, 6, S. 531.
- 3. Dorisch 4): εἰμί Epich. 19, im strengeren Dorismus hrschl. ἐμί, 2 P. ἐσσί Sophr. 90. Epich. 125. 130, Theocr. u. Pind., 3 ἐστί (b. Theocr. u. zuweilen b. Pseudopythagoreern auch the jenem nie mit dem ν ἐφελχ., bei diesen auch mit demselben; Ahrens leitet diese Form von einer gemeinen Aussprache des Peueren Dorismus ab, wodurch die III. P. S. u. Pl. verwischt seien), Pl. εἰμές Theocr. 15, 73. 89. 91, εἰμέν Pind. P. 3, 60, in dem

**p.** 21 sq. -3) S. Ahrens Konjug. auf  $\mu$  S. 28. -2) S. Ahrens dial. I. 211 sq. -3) S. ebendas. p. 146 sq. -4) S. ebendas. I. p. 318 sqq.

strengeren Dorismus whrschl. Louis, od. tuis; 3 Pl. Lvel(v) Epical 23 u. s. Sophr. 52. 54. Timoer. 3. Thuc. 5, 77, sehr haufig Pind. (doch auch elow P. 5, 116.) Theorr. 11, 45, town Archi de conoid. p. 281; Conj. 3 7 Ar. Lys. 174. Thuc. 5, 79 u. Inschr., el decr. Amphict. 1688, 40, tab. Heracl. 1, 112, s. §. S. 116; 1 Pl. Louiev u. Louiev, s. §. 24, 2, S. 106 f., ouec Theo ... 117, whrschl. e. Schreibfehler st. παρέωντι; Impr. έσο Plut. inst. Lac. p. 241, 3 ἔστω, 3 Pl. ἐόντω auf vielen Inschr., ἐύντων decr. Am ph. 1688, έστωσαν Phoc. Inschr. u. oft b. Archim. neben έστων; ü ber das falsche pluralische έττω s. §. 209, 10; Infin. im strenge ren Dorismus nuev, im milderen eluev, doch findet sich jene Form auf einigen Inschr. des milderen (von Schriftstellern vgl. Ar. Ach. 741. 771. Thuc. 5, 77. 79 u. Theocr. 2, 41. 4, 9. 7, 86. 14, 25, Ahr. überall elusy), sowie diese auf einigen Inschr. des strengeren Dorismus, wahrscheinlich nur als Schreibsehler, einen Rhod. Form, ξμεν auf d. Kret. Inschr. 3058 u. auf d. Delph. 1705, a, whrschl. verderbt; είμεναι Ar. Ach. 775 ist keine ächt Dorische Infinitivform, thus, b. Theokr. 2, 41 u. s. ist e. falsche Lesart st. they od. είμεν; b. Pind. mehrmals έμμεν vor Kons. u. Vok., meist aber nach Hom. ξμμεναι, Theocr. 25, 16 ξμεν nach Hom.; Part. ξών, ξόντος, F. Łousa Delph. Inschr. 1705 u. Archim., Łwsa Kret. Inschr. 2556, u. ων, ούσα, b. d. älteren Dor. sicherlich nur die erste Form, εύντα Theocr. 2, 3, εύσα 76, παρεύσας 5, 26, ἐοῖσα Pind. P. 4, 265. Theoer. 2, 63, Eugav Callim. lav. Pallad. 69, Evtec (aus Eg-vtec) u. Dat. ἔντασσι tab. Heracl. 1, 56. 69. 130. παρέντων Alcm. fr. 121 W. b. Eust. 1787, 46; (daher b. Plat. Crat. 401, c essla = οὐσία, entst. aus ἐντία;) fem. ἔσσα (entst. aus ἔσ-τja, ἔ-τja) b. Philolaus und den Pseudopythag., ferner ¿ãsa, ¿asa u. ¿assa (entst. aus ἔσ-ατjα, ἔατjα, vgl. sk. satjas, seiend, wahr l). Imp f. ή, 2. ήσθα, 3. ής (entst. aus ήστ) Epich. 73. Theocr. 2, 90. 93. 5, 10, Epich. 38, ἀπῆς 56. Alcm. fr. 11 (8), Du. 3. ήστην Theocr. 8, 3, Pl. 1 ήμες Plut. Lyc. c. 21. Theocr. 14, 29, 2 ήστε Theocr. 1, 66; über nv st. noav s. §. 210, 6, S. 531. Fut. 2007 Theocr. 10, 5, 3 coontai in d. strenger. Dor., cosettai in d. mild., 3 Pl. έσσονται tab. Heracl. 1, 64 u. s., ἐσσοῦνται Archim. (Th. 5, 87 m. d. Var. ἐσσοῦνται); Inf. ἐσσεῖσθαι in d. mild. Dor., ἐσσόμενος Pind. O. 12, 8 u. s.

4. Altion. u. episch: Praes. Ind.  $\epsilon l\mu l$ ,  $2 \epsilon \sigma \sigma l(v)$ ,  $\epsilon \sigma \sigma l$  Od.  $\rho$ , 273 u.  $\epsilon l$   $\epsilon$  (vgl. §. 300), Bekker schreibt  $\epsilon l$   $\epsilon$  ( $\epsilon l$  erst Batrach. 13),  $3 \epsilon \sigma \tau l(v)$ , Du.  $\epsilon \sigma \tau \delta v$ , Pl.  $\epsilon l \mu \ell v$  Il.  $\epsilon$ , 873, enclit. v, 382,  $2 \epsilon \sigma \tau \ell$ ,  $3 \epsilon l \sigma l$  u.  $\epsilon \bar{\alpha} \sigma \tau$  oft (orthot.); Conj.  $\epsilon \omega$  ( $\mu \epsilon \tau \epsilon \ell \omega$  mit metr. Dehnung Il.  $\psi$ , 47),  $3 \epsilon \eta \sigma \iota(v)$ ,  $\eta \sigma \iota(v)$  Il.  $\tau$ , 202. Od.  $\vartheta$ , 147 u. s.,  $\epsilon \eta$ ,  $\epsilon l \eta$ , 3 Pl.  $\epsilon \omega \sigma \iota(v)$ ,  $\omega \sigma l$  Il.  $\epsilon$ , 274. Od.  $\omega$ , 491, Impr.  $\epsilon \sigma \sigma l$  Od.  $\alpha$ , 302 u. s., auch oft b. Nonnus, sowie  $\epsilon \sigma l$  b. sehr späten Prosaikern, wie Marc. Antonin., Julianus u. d. Byzant. 2),

<sup>1)</sup> Vgl. Richter über d. Person- u. Modusend. S. 18. — 2) S. Lehrs quaest. epic. p. 330 sq.

έπε, έπε, έπεν II. α, 338, α, 273; Inf. έμ-μεναι, έμμεν in der II. nur σ, 364 (v. Bekk. für unächt erklärt) und einige Male in der Od., überall vor e. Vok., daher vielleicht zu schreiben έμμεν, έμεναι II. γ, 42. θ, 193, έ-μεν II. δ, 299 u. s., είμεν (Dor.) Theogn. 960. είναι: Part. ἐών. ἐόντος. ἐοῦσα. ἐόν.

Taer Ere

r. Arr

resgr 'ora: Ach. '

14.

trease

nd Fa

Line

. PHP.

aber m

D ., ED.4

br.

te Fiz

2. P.

ě=-,±

7: = Pj. pev, ξμεναι Π. γ, 42. θ, 193, ξ-μεν Π. δ, 299 u. s., είμεν (Dor.) Theogn. 960, είναι; Part. ἐών, ἐόντος, ἐοῦσα, ἐόν.

Impf. ξ-α Π. δ, 321, ι, 837. Od. ξ, 352, ἔ Od. ξ, 222.
352, ἦα Π. ε, 808, welcher Vers jedoch von Aristarch verworfen wird, ἔον Π. ψ, 643, aber λ, 762 zweifelhaft, vgl. Spitzn., ἔτκον Π. η, 153, 2 ἔησθα Π. χ, 435 u. s., ἦτθα Π. ε, 398 u. s., (ἤσθας Π. ε, 898 von Spitzner aus d. Ven. mit Unrecht aufgenommen,) 3 ἔην Π. γ, 180 u. s. oft, ἦτεν Π. γ, 41 u. s., ἤην stäts zu Anfang des Verses Π. λ, 808. Od. τ, 283, ψ, 316. ω, 343. ἢν Π. δ, 22. Hes. th. 321. 825, an allen diesen Formen hat sich das ν ἐγκλκ. festgesetzt, ἔσκε(ν), 3 Pl. ἦταν, ἔτεν Π. α, 267 u. s., ἔσκον; st. εἴατο Od. υ, 106 liest Bekk. mit Herodian richtig εἴατο, sedebant, ν. ἡμαι; Opt, εἴη, εἴης u. s., ἔοις Π. ι, 284. εἴησθα Theogn. 715, εἴη u. ἔοι Π. ι, 142 u. s., 2 Pl. εἶτε Od. φ, 195, εἶεν.

Fut. Εσ-σομαι, ε-σομαι, 2 εσσεαι, εσεαι, επη, 3 εσσεαι, επη, 3 εσσεαι, επαι, εσσειται II. β, 393. ν, 317. εσται u. s. w., Εσσεσθαι ο, 292, εσσόμενος.

 Neuion. Die Formen in denen die neuion. Mundart von der Attischen abweicht, sind folgende 1):

Praes. Ind. 2 P. εἶς, περίεις Hdt. 1, 121. 124 (doch εἶ, 3, 140. 142); 1 Pl. εἰμέν enkl., Part. ἐών, ἐοῦσα, ἐόν, ἐόντος u. s. w., Conj. ἔω, ἢς, ἢ (b. Hippokr. u. jüngeren Ioniern auch ἔη), ἔωσι (nur Einmal 2, 89 ώσι ohne Var., doch whrschl. nur ein Schreibfehler; Ipr. 3 ἢτω Hippor. 8, 340 (m. d. Var. ἔστω). Aretae. 1, 2. p. 79.

Imp f. Ind. 1 P. & Hdt. 2, 19, 2 ἔας 1, 187, 3 ἦν an unzähligen Stellen, oft m. d. Var. ἔην, ἦεν, ἦε, ἢ, nur 7, 143 ἔην ohne Var., aber ohne Zweifel unrichtig; 2 Pl. ἔατε 4, 119. 5, 92, 3 ἦσαν, aber sehr oft m. d. Var. ἔσαν, aber in Comp. immer in. η, als: ἀπῆσαν, συνῆσαν, περιῆσαν, ausser 9, 31 περίεσαν (S. περιέασαν); Iterativf. ἔσανν oft b. Hdt.; Opt. ἐνέοι 7, 6 neben εἴη ib., 3 pl. εἶεν u. häufiger εἴησαν. — II. Pers. Fut. ἔσεαι.

## \$. 300. Vergleichung der Formen von eint mit denen des Indischen asmi.

Da die Formen des Verbs eini durch Ausfall des o und durch andere Vorgänge grossen Theils sehr verstümmelt hervortreten, so scheint es uns jetzt, nachdem wir sämmtliche Formen dieses Verbs aufgeführt haben, zur klaren Einsicht in die Bildung der einzelnen Formen zweckmässig die Griechischen Formen mit denen der verwandten Sprachen und besonders des Sanskrit, in dem die Formen am Klarsten und Deutlichsten und grössten Theils ganz unverstümmelt erscheinen, zusammenzustellen<sup>2</sup>):

S. Bredov. dial. Hdt. p. 403 sqq. — 2) Vgl. Bopp V. G.
 480. 530 — 532. 674. 648. Giese Aeol. Dial. S. 342 ff. L. Meyer in Kuhn's Ztschr. 1860. S. 373 ff.

Praes. Ind. S. 1 е́µ-µ: Lesb. durch Angleichung st. е́о-µ, sk. ás-mi, litth. es-mi, lat. sum (st. es-um), sl-ut ist nach Verlust des o durch Ersatzdehnung entstanden; 2 ko-of ep., sk. á si st. as-si, l. es-si, lat. es, aus co-on wurde con u. daraus el; in els altu. neuion. scheint das i der Endung ot zurtickgetreten zu sein 1); 3 ἐσ-τί, sk. ás-ti; l. es-ti, lat. es-t; Du. 2. ἐσ-τόν, sk. s-thás (st. ás-thas), l. es-ta, 3. ἐσ-τόν, sk. s-tás, l. wie Sing.; Pl. 1. ἐσ-μές Dor. (s. §. 299, 3), ἐσ-μέν, sk. s-más, l. es-me, lat. s-umus st. es-umus, in d. Dor. elués u. d. altion. eluév ist Ersatzdehnung eingetreten, 2 ἐσ-τέ, sk. s-thá, l. es-te, lat. es-tis, 3 ἐ-ντί böot. u. dor., έ-τι, lesb. st. έσ-ντί, έ-ασι altion. st. έσ-ασι, sk. s-ánti, l. wie Sing., lat. sunt, el-of mit Ersatzdehnung, vgl. tib-évet, tib-ézet, τιθ-είσι, έ-οντι dor. st. έσ-οντι nach der Konjug. auf ω, Imper. 2 ίσ-θι (st. έσ-θι s. §. 24, 2), sk. ê-dhi (st. as-dhi), lat. es, 3 έσ-τω, sk. ás-tu, lat. es-to, Du. 2 ἐσ-τόν, sk. s-tám, 3 ἐσ-τόν, sk. s-tám, Pl. 2 20-té, sk. s-tá, lat. es-te, 3 20-twv (20-twoav) st. 20-vtwv, sk. s-ántu, lat. s-unto, ε-όντω u. ε-όντων dor. st. εσ-όντω(ν) nach der Konjug. auf ω. Part. ε-ών st. εσ-όντ, sk. s-án st. s-ant, ε-όντος, sk. s-atás, è-ovtec, sk. s-antas, dor. è-vtec aus ĕo-vtec, wie è-vti aus eg-vtí u. s. w.

Impf. Ind. 1 η-α altion. st. ησ-αν, vgl. πόδ-α mit sk. pad-am, sk. ás-am, lat. er-am st. es-am, 2 ης st. ησ-ς, sk. ås-is, lat. er-as, 3. ης dor. st. ησ-τ, wie im Vedadial. ås aus ås-t, ην, sk. ás-it; Du. 2 ησ-τον, sk. ás-tam, 3 ησ-την, sk. ás-tâm; Pl. η-μεν st. ησ-μεν, sk. ás-ma, lat. er-amus, 2 η-τε st. ησ-τε, sk. ás-ta, lat-er-atis, 3 ησ-αν st. ησαντ, sk. ås-an, lat. er-ant. Opt. είην aus ἐσ-ίην, sk. sjám (st. as-jám), lat. siem, sim, είης st. ἐσ-ίης, sk. s-jås, lat-sies, sis, u. s. w.

Futur. ἐσ-σομαι (ἐσ-ομαι), ἐσ-σεαι (ἔσ-η), ἐσ-σεται, ἐσ-σεῖται (ἔσται) u. s. w., sk. s-jâmi st. as-jâmi, sjâsi, sjâti u. s. w., lat. er-o (εt. es-o), er-is, erit u. s. w.

## §. 301. H-µai (St. 1/8), sitze.

1. Ἡμαι, wie κεῖ-μαι, eine Präsensform mit Perfektbdtg, eigentlich: habe mich gesetzt, bin gesetzt worden (in der Ion. Sprache und bei den Dichtern auch von leblosen Gegenständen st. Τδρυμαι, bin gegründet, errichtet worden), daher: sitze. Es bildet das Pf. M. od. P. zu der poet. aktiven Aoristform είσα, setzte, gründete, dessen Stamm ἙΔ- ist, vgl. ἔδος, ἔδρα; sk. sad, sinken, lat. sido, goth. sat, sita, sitze. Dem ἡμαι entspricht das Indische âs, sitzen ²). Der Stamm ist also ἩΔ- urspr. ΣΗΔ, wie sed-eo, ἡ-μαι = ἡδ-μαι od. ἡσ-μαι, ἡ-σαι = ἡδ-σαι, ἡσ-ται aus ἡδ-ται nach §. 60, 4. Das Simplex ist ep. u. trag., auch b. Hdt., aber selten.

<sup>1)</sup> Die Form els findet sich nur Od. p. 388 vor einem Konsonanten, an den tibrigen Stellen vor einem Vokale; daher will L. Meyer (a. a. O. S. 374) hier &cc' schreiben. — 2) Vgl. Bopp vergl. Gramm. S. 127.

## 12. Verb. a. µ, welche d. Stammvok. antret lassen. 671

2. Die Prosa braucht statt des Simplex in der Regel das positum κάθημαι, dessen Flexion darin abweicht, dass es in der P. Sing. Praes. das σ nie annimmt und im Impf. nur dann, 1 es das Augm. temp. hat:

1. κάθημαι, κάθησαι, κατ- Hdt. 3, 134, (κάθη st. κάθησαι Hyperid. fr. 136 in Bekk. Anecd. I. p. 100. Com. fr. 4, 676, προκάθη Themist. or. 13, 171, a, s. Lob. ad Phryn. p. 360,) κάθηται; καθήμεθα, κάθησθε, κάθηνται. C. καθώμαι, καθή, καθήται u. s. w.; Impr. κάθησο, (κάθου b. d. Komikern Aristophanes, Anaxandrides, Alexides, Menander, Diphilus in Meineke fr. T. 2 p. 1190. 3 p. 167. 487. 4 p. 317. 378 ist wahrscheinl. nicht aus κάθησο, sondern aus καθέζεσο von καθέζομαι entstanden u. s. w.;) Inf. καθήσθαι; P. καθήμενος (κατ- Hdt. 8, 73).

f.

λαπ Ετ. 152. Αν. 510. Αch. 638. Th. 3, 97. 5, 6. Χ. Απ. 4. 2, 6. Hell. 5. 2, 29. Cy. 7. 3, 14. Pl. Prot. 315, c. Hipp. 1. 292, d. Aeschin. 2, 89. Dem. 48, 31 u. καθήμην, καθῆσο, καθῆτο u. s. w. Hom., die Trag., Ατ. R. 1046. Ec. 302. Th. 5, 58. Dem. 18, 30. 170. 21, 206. Ps. Dem. 25, 21. Ps. Pl. Riv. 132, b. Statt καθῆτο wurde häufiger καθῆστο gebraucht, das ohne Zweifel die ältere Form war, schon Π. α, 569, vgl. Eur. Ba. 1102. Ph. 1467. Pl. civ. 328, c. 449, b. Isae. 6, 19. Dem. 19, 155. 166; neuion. κατῆστο Hdt. 1, 46. 3, 83; Opt. καθοίμην Pl. Theag. 130, e, καθοῖο, καθοῖτο Ar. R. 919, καθοίμεθα Ar. L. 149.

Anmerk. 1. Die fehlenden Formen von ημαι werden durch εζεσθαι (gros. καθέζεσθαι, καθίζεσθαι) ersetzt; doch F. καθήσομαι oft lt. u. neuen Test., auch Eur. fr. 77 D καθήσεσθε, wostir aber Veitch k Verbs p. 301 καταστήσεσθε lesen will. Anmerk. 2. Dialekte: ήσμαι Dor. st. ήμαι nach Anecd. Par. 4.; 2 p. praes. ήσ' Π. ο, 245; 3 pl. εάται = ήνται Π. γ, 134. ι, 628. είαται 7 (ubi v. Spitzner). κ, 100. 161. 422. είατο = ήντο Π. γ, 149. η, 61. (ubi v. Spitzn.). ω, 84. 99, so auch υ, 106, wo jetzt Bekk. mit dian richtig είατο st. είατο liest, έατο Π. η, 414 (doch auch ήντο Π. β), καθείατο = καθήντο Π. λ, 76. υ, 153. ω, 473. εήσθην Orph. Arg. neuion. κατέαται = κάθηνται Hdt. 1, 199 u.s., κατέατο 3, 144 u.s., ατο 3, 144. 8, 73. περιεκατέατο 6, 23.

302. II. Die Verben auf μι, welche erst nach Ansetzung der Silbe vo an den Stammvokal die Personalendungen treten lassen.

Tempusbildung der Verben mit einem auf α, ε, o und mit einem auf eine Liquida ausgehenden Stamme. Das Nähere 343

# 672 Verb. a. μ, die erst nach Ansetzung d. Silbe wo § A. Verben mit einem auf α, ε, ο ausgehenden St

| a. Stamm auf α  | b. Stamm auf s   | c. Stamm au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Activum.         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| σχεδάν-νῦ-μι *  | * * xopéy-yū-ji  | στρών-νῦμι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| έ-σχεδάν-νῦ-ν * |                  | έ-στρών-νῦ-ν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| έ-σχέδα-χα      | χε-χύρε-χα       | έ-στρω-χα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| έ-σχεδά-χειν    | g-xe-xobe-xein   | έ-στρώ-χειν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| σχεδά-σω,       | χορέ-σω,         | στρώ-σω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| att. σχεδω-αζ-α | att. xopŵ-εῖς-εῖ | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| έ-σχέδα-σα      | έ-κύρε-σα        | ξ-στρω-σα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ·               | Medium.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| σχεδάν-νύ-μαι   | χορέν-νύ-μαι     | στρών-νὔ-μα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                  | έ-στρων-νύ-μη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                  | έ-στρω-μαι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| έ-σχεδάσ-μην    |                  | ε-στρώ-μην                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | χορέ-σομαι       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | έ-χορε-σάμην     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | xε-χορέ-σομαι    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | Passivum.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| έ-σχεδάσ-θην    | έ-χορέσ-θην      | έ-στρώ-θην                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| σχεδασ-θήσομαι  | χορεσ-θή τομαι   | στρω-θήσομ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| σχεδασ-τός      | χορεσ-τός        | στρω-τός                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| σχεδασ-τέος     | χορεσ-τέος       | στρω-τέος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                  | Α c t i v u m.  σκεδάν-νῦ-μι * ἐ-σκεδάν-νῦ-ν * ἐ-σκέδα-κα ἐ-σκεδά-κειν σκεδά-σω, att. σκεδῶ-ῆς-ῆ ἐ-σκέδα-σα  Μ e d i u m.  σκεδάν-νῦ-μαι ἐ-σκεδάν-νῦ-μην ἐ-σκέδασ-μαι ἐ-σκεδάσ-μην  κε-κόρεσ-μαι ἐ-κορε-σάμην κε-κορέ-σομαι ἐ-κορε-σόμοι κε-κορέ-σομαι ἐ-κορε-σόμοι κε-κορέ-σομαι ἐ-κορε-σόμοι κε-κορέ-σομαι ἐ-κορε-σόμοι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι ἐ-κορε-σόμοι κε-κορέ-σομαι ἐ-κορε-σόμοι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι κε-κορέ-σομαι |

<sup>\*)</sup> Nebenformen: σκεδαννύω, έ-σκεδάννυον — κορεννύω, έ-κορέν στρωννύω, έ-στρώννυον (υ immer kurz). Vgl. oben §. 282, A. 6.

## B. Verben mit einem auf einen Konsonanten a gehenden Stamme.

| ὄλ-λῦ-μι *     | ὄλ-λύ-μαι                                                                            | ὄμ-νῦ-μι *                                                                                                                                                                                                                                         | ὄμ-νὔ-μ                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ῶλ-λῦ-ν *      | δλ-λύ-μην                                                                            | ωμ-νῦ-ν *                                                                                                                                                                                                                                          | ώμ-νύ-μ                 |
| όλ-ώλε-κα (ΟΛ  | E), perdidi,                                                                         | όμ-ώμο-χα                                                                                                                                                                                                                                          | ပ်မှ-ထွဲမှဝ             |
| §. 201, 2      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    | • •                     |
| ολ-ωλ-α, perii |                                                                                      | <b>è</b> /                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| όλ-ωλέ-χειν, ρ | erdideram                                                                            | όμ-ωμό-χειν                                                                                                                                                                                                                                        | ծա-արծ։                 |
|                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    | -1                      |
|                |                                                                                      | ວິ <b>ນ-ວ</b> ົວແສເ.                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| ,              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| ώλε-σα         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    | ထွဲမှာ ၁ <mark>၁</mark> |
| '              | • •                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|                | ἄλ-λῦ-ν *  δλ-ώλε-να (ΟΛ  §. 201, 2  δλ-ωλ-α, perii  δλ-ωλέ-κειν, p  δλ-ώλ-ειν, peri | δλ-λῦ-ν       όλ-λῦ-μην         όλ-ώλε-κα (ΟΛΕ), perdidi,       §. 201, 2         ὅλ-ωλ-α, perii       όλ-ωλέ-κειν, perdideram         όλ-ώλ-ειν, perieram       όλ-ῶλ-ειν, perieram         όλ-ῶ, -εῖς, -εῖ       ὀλ-οῦμαι,         ἢ (εῖ), εῖται |                         |

<sup>\*)</sup> Nebenformen: ბეგა-დ Pr. — ბდობ-დ, დოოთ-თონ). Vgl. oben §. 🕱

## §.303. and. Stammvok. d. Personalend. treten lassen. 673

Verzeichniss aller hierher gehörigen Verben.

Vorbemerk. Das Nähere über die einzelnen Verben s. §. 343.

## Der Stamm geht aus:

A. auf den Spiranten σ oder einen T-Laut, die vor der Endung νυμι in ν (§§. 64, 3. 278, B.) tibergehen.

## §. 303. a) auf ac:

χεράν-νῦ-μι, mische; χρεμάν-νῦ-μι, hänge; πετάν-νῦ-μι, breite aus.

## §. 304. b) auf to:

έν-νο-μι, bekleide, in d. Pros. ἀμφιέννομι; ζέν-νο-μι, siede, trans.; σβέν-νο-μι, lösche. (Στορέν-νο-μι, breite hin, kommt nicht vor, s. §. 343).

§. 305. d) auf os, bei denen aber o in  $\omega$  verlängert wird:

ζών-νῦ-μι, gürte; ἡών-νῦ-μι, stärke; χρών-νῦμι, färbe; χώννῦ-μι, schütte, spätere Nf. v. χόω. Anmerk. τί-νῦ-μι, blisse, hat zum St. τῖ mit langem ι, daher nur ểm ν, Med. τί-νῦ-μαι, strafe, räche.

## §. 303. B. auf eine Muta:

αγ-νῦ-μι, breche, pros. κατάγν-; κατάξω; κατέαξα; Pf. II. κατέαξα, bin zerbrochen. A. II. P. κατεάγην; γ-νῦ-μι = v nur als Kompos. καθίγ-νῦ-μι, Μ. καθίγ-νῦ-μαι; ἄχ-νῦ-μαι, betrübe mich; δαί-νῦ-μι, bewirte, (st. δαί-τ-νυμι §. 278, A. 3.); εῖργ-νῦ-μι, schliesse ein; ζεύγ-νῦ-μι, verbinde; καί-νῦ-μαι (poet.), bin ausgezeichnet, übertreffe (ΚΑΙΔ- §. 278, A. 3); μίγ-νῦ-μι, mische; οἴγνῦ-μι, gwhnl. als Komp., z. B. ἀνοίγνῦμι, öffne; δμόργ-νῦ-μι, wische ab; πήγ-νῦ-μι, hefte; πλήγ-νῦ-μαι, schlage mich; ρήγ-νῦ-μι, reisse; φράγ-νῦ-μι, sperre.

## §. 307. C. auf eine Liquida.

αΐ-νυ-μαι (st. αΐρ-νυμαι §. 278, A. 3), nchme (ep.); ἄρ-νυ-μαι, erwerbe, verschaffe mir, empfange; θύρ-νυ-μαι, springe, bespringe (v. Thieren); κτεί-νυ-μι, tödte, s. §. 278, Anm. 3; ὅρ-νυ-μι, errege; κτάρ-νυ-μαι, niese; στόρ-νυ-μι, breite aus.

Anmerk. An die Verben auf vo. ut schliessen sich die V. auf M. s. §. 269, 2). Ueber alle in diesen §§. angegebenen Verben s. §. 343.

# Verben auf $\omega$ , welche in einigen Zeitformen der Analogie der Formation auf $\mu\iota$ folgen.

#### §. 308. I. Aor. II. Act. und Med.

1. Mehrere Verben auf ω mit dem Charakter: α, ε, ι, ο, υ bilden einen Aor. II. A. nach Analogie der Formation auf μι, indem derselbe des Bindevokals ermangelt und somit die Personalendungen unmittelbar an den Stamm ansetzt. Alle übrigen Zeitformen dieser Verben aber folgen der Formation auf ω.

## 674 Verb. auf w im Aor. II. Act. u. Med. §. 369

2. Die Formation dieses Aor. II. A. entspricht in allen Modi sowie im Infinitive und Partizipe der des Aor. II. A. der Varbe auf μι. Der Charaktervokal wird, mit einigen Ausnahmen, wie b ἐστην gedehnt, nämlich: α und ε in η, ο in ω, ι und υ in ī und und bleibt gleichfalls, wie bei ἐστην, durch den ganzen Indikat Imperativ und Infinitiv. (Die III. Plur. verkürzt jedoch jedesm den Vokal, wenn sie bei Dichtern in der verkürzten Form auf st. σαν hervortritt, als: ἔρᾶν, ἔγνον, ἔδῦν. S. §. 210, 6.) Di Konjunktiv, Optativ und das Partizip folgen, mit einige Abweichungen, die wir in der folgenden Tabelle berücksichtige werden, den Verben auf μι, als: βαίην (σταίην), σβείην (θείην), γοὸ (δοίην), γνοὸς (δούς). Der Imperativ nimmt in der II. P. Sing., w στῆθι, die Endung θι an, und der Stammvokal bleibt durch alle Pe sonen lang, als: γνῶθι, δῦθι; in der Komposition von βῆθι wird der Dichtersprache ηθι in ā abgekürzt, als: κατάβα, πρόβα, εἰςθ ἔμβα, ἐπίβα u. s. w., aber Homer gebraucht nur die längere Fon als: μετάβηθι Od. θ, 492. κατάβηθι ψ, 20.

§. 309. Tabelle.

| P. 1.<br>2.<br>3.<br>D. 2.<br>3.                   | ξ-βη-ν, ging ξ-βη-ς ξ βη ξ-βη-τε ξ-βη-σαν (poet.) ξβάν) ξ-βη-τον ξ-βη-την | έρβην, erlosch<br>έρβη;<br>έρβη;<br>έρβημεν<br>έρβητε<br>έρβησαν | Ēγνων, erkannte<br>Ĕγνως<br>Ĕγνω<br>Ĕγνωμεν<br>Ĕγνωτε<br>Ĕγνωσαν | ἔδῦν, taucht<br>  ἔδῦς [hineh<br>  ἔδῦ   (intr.<br>  ἔδῦμεν<br>  ἔδῦτε |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2.<br>3.<br>P. 1.<br>2.<br>3.<br>D. 2.<br>Conj. S. | ἔ-βη-ς<br>ἔ-βη-μεν<br>ἔ-βη-τε<br>ἔ-βη-σαν<br>(poet.) ἔβάν)<br>ἔ-βη-τον    | gogy<br>gogy<br>gogy<br>gogy<br>gogy                             | έγνω<br>έγνωτε<br>έγνωτε                                         | έδο (intr.<br>έδομεν                                                   |
| P. 1.<br>2.<br>3.<br>D. 2.<br>Conj. S.             | ξ-βη-μεν<br>ξ-βη-τε<br>ξ-βη-σαν<br>(poet.) ξβάν)<br>ξ-βη-τον              | E337/126<br>E337/126<br>E337/02V                                 | έλνωσαν<br>έλνωτε<br>έλνωπεν                                     | £gonsa (                                                               |
| P. 1.<br>2.<br>3.<br>D. 2.<br>Conj. S.             | ξ-βη-μεν<br>ξ-βη-τε<br>ξ-βη-σαν<br>(poet.) ξβάν)<br>ξ-βη-τον              | E337/126<br>E337/126<br>E337/02V                                 | έγνωτε<br>έγνωσαν                                                | έδυμεν<br>έδυτε                                                        |
| 2.  <br>3.  <br>D. 2.  <br>Conj. S.                | ἔ-βη-τε<br>ἔ-βη-σαν<br>(poet.) ἔβἄν)<br>ἔ-βη-τον                          | Esgricav                                                         | έγνωσαν                                                          | <b>इ</b> ठें रह                                                        |
| 3.  <br>D. 2.  <br>3.  <br>Conj. S.                | έ-βη-σαν<br>(poet.) έ3αν)<br>έ-3η-τον                                     | 1 .                                                              |                                                                  |                                                                        |
| D. 2. 3. Conj. S.                                  | (poet.) ἔβᾶν)<br>ἔ-βη-τον                                                 | 1 .                                                              | (mank ) V                                                        | έδυσαν                                                                 |
| Conj. S.                                           | Ε-βη-τον                                                                  | Y 2                                                              | (poet.) (yvov)                                                   | (poet.) Eõŭv                                                           |
| Conj. S.                                           | 4-84nu                                                                    | Es 37, tov                                                       | έγνωτόν                                                          | έδυτον                                                                 |
| Conj. S.                                           | ₩ [F1] * 1] T                                                             | έσβήτην                                                          | έγνώτην                                                          | έδύτην                                                                 |
| P. !                                               | βဏ, βής, βή ')                                                            | σβώ, ἦε, ἦ l)                                                    | 700, 7005, 700 1)                                                | δύω, ης, η 1)                                                          |
|                                                    | βῶἰμεν, ἢτε,<br>ὧσι(ν)                                                    | σβῶμεν, ήτε,<br>ῶσι(ν)                                           | γνωμεν, ώτε,<br>ωσι(ν)                                           | δύωμεν, ητε<br>ωσι(ν)                                                  |
| D.                                                 | βήτων                                                                     | σβη̃τον                                                          | γνῶτον                                                           | δύητον                                                                 |
| Opt.S.1.                                           | Bairy                                                                     | σβείτ,ν                                                          | γνε(ην 2)                                                        | ວີວ່ານ (st. ວັນໄກ                                                      |
| 2.                                                 | Balns                                                                     | σβείη:                                                           | rvolns                                                           | δύης                                                                   |
|                                                    | Bain                                                                      | σ3είη                                                            | איסנית                                                           | δύη                                                                    |
| P. 1.                                              | Balniuer II. aiper                                                        |                                                                  |                                                                  | ดีวักแรง น ดีวันส                                                      |
| 2.                                                 | Baltite U. alte                                                           | oBeinte u. eite                                                  | grointe u. oite                                                  | δύητε μ. δύτε                                                          |
| 3.                                                 | Baiev                                                                     | σβείεν                                                           | YVOTEV                                                           | δύεν                                                                   |
|                                                    | βαίητον u. αῖτον                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                        |
|                                                    | βαιήτην α. αίτην                                                          |                                                                  |                                                                  | δῦήτην u. δύτ                                                          |
|                                                    | βήθι, ήτω 3)                                                              | σβηθι, ήτω 3)                                                    | γνώθι, ώτω <sup>3</sup> )                                        | δύθι, ύτω 3)                                                           |
| P. 2.                                              | Bñte                                                                      | σβήτε                                                            | TVETE                                                            | δύτε                                                                   |
| 3.                                                 | βήτωσαν und                                                               | σβήτωσαν und                                                     | γνώτωσαν und                                                     | δύτωσαν und                                                            |
| -                                                  | βάντων                                                                    | σβέντων                                                          | γνόντων                                                          | δύντων                                                                 |
| D.                                                 | βήτον, ήτων                                                               | σβήτον, ήτων                                                     | γνώτον, ώτων                                                     | δῦτον, ύτων                                                            |
|                                                    | βτιναι 4)                                                                 | σβτ,ναι 4)                                                       | γνῶναι 4)                                                        | δῦναι 4)                                                               |
| Part.                                              | βας, ασα, αν 4)                                                           | σβείς, εῖσα, έν 4)                                               | γνούς, οῦσα, όν 4)                                               |                                                                        |
|                                                    |                                                                           | ahera's eron's es .)                                             | G. 7000000                                                       |                                                                        |

<sup>1)</sup> Komp., als: ἀναβῶ, ἀναβῆς u. s. w., ἀποσβῶ, ῆς u. s. w., διαγνῶ, ε u. s. w., ἀναδύω, ης; 2) über συγγνώη s. ξ. 343; 3) Kompos., als: ἀνάβη (poet. ἀνάβᾶ), ἀνάβητε; ἀπόσβῆθι; διάγνωθι; ἀνάδῦθι; 4) Kompos., al ἀναβῆναι, ἀποσβῆναι, διαγνῶναι, ἀναβῦναι; ἀναθές, ἀποσβείς u. s. w.

Anmerk. Ueber die Ion. Konjunktivform s. §§. 286, 5 u. 287, 6 d. Inf. βήμεναι, γνώμεναι u. s. w. s. §. 210, 10; tiber d. Opt. δύην s. §. 281, Anm. S.

## §. 310. Bemerkungen über den Aor. II. Med.

- 1. In Betreff des Aor. II. Med. ist zu bemerken, dass derselbe nicht bloss von Stämmen gebildet wird, deren Charakter ein Vokal ist, sondern auch von vielen, deren Charakter ein Konsonant ist. Diese mediale Aoristform ist jedoch nur poetisch und besonders häufig in der epischen Sprache, nur selten bei den Attischen Dichtern.
- 2. Der Stammvokal richtet sich nach den Perf. Med. od. P. Er ist in der Regel kurz; nur folgende dehnen ihn wie im Aor. II. A. (ἔστην) und behalten ihn durchweg lang: ἐπλήμην St. πλα (πελάζω), ἐβλήμην St. βλα (βάλλω). Vgl. ὀνίνημι und πίμπλημι §§. 288. 343. Der Konjunktiv und der Optativ sind bei den Stämmen, deren Charakter ein Konsonant ist, in der Regel nicht gebräuchlich, oder wenn sie vorkommen, sind sie nach der Konjugation auf ω gebildet, als: ἄληται.
- 3. Mehrere dieser medialen Aoristformen, deren Charakter ein Vokal ist, haben schon im Aktive die entsprechende, nach Analogie der Formation auf μι gebildete Aoristform, als: ἐπτην, ἐπτάμην. Die Bedeutung ist die reflexive oder intransitive, die aber auch bei einigen in die passive übergeht, als: ἐπτάμην, ward getödtet, Hes. op. 541 βοὸς ἰφι πταμένοιο.

4. Die Lautveränderungen, welche der Charakterkonsonant bei dem Antritte der Personalendungen erleidet, ergeben sich aus den allgemeinen Regeln der Lautlehre, als: ἐδέγ-μην, ἔδεξο, ἔδεκτο γ- δέχ-ομαι. In den mit σθ beginnenden Endungen wird das σ wie bei dem Pf. M. od. P. ausgestossen, als: δέγ-θαι.

## Uebersicht der Verben auf ω, welche den Aor. II. A. und Med. nach der Formation auf μι bilden.

#### A. Der Charakter ist ein Vokal.

§. 311. a) Stammvokal  $\alpha$  (13 $\eta \nu$ , BA).

ἀπαυράω (ep.) nehme weg, Aor. Part. ἀπούρας; άρπάζω, Faube, 'APIIA, ἀρπά-μενος; γηρά-ω od. γηρά-σχω, altere, ἐ-γήρᾶν; δι-δρά-σχω, entlaufe, Α. ἔ-δρᾶ-ν; κλά-ω, breche, Α. Part. ἀποκλάς; Κτείν-ω, tödte, Α. (ΚΤΑ) ἔ-κτά-ν, behält den kurzen Vokal, also: κτάμεν, ἔκτάτε, ΙΙΙ. Pl. ἔκτάν; Α. Μ. m. pass. Bdtg. (s. §. 310, 3): κτά-μην; οὐτά-ω, verwunde, ep. Α. οὖτα 3 Sing., Inf. οὐτάμεναι, Οὐτάμεν; das kurze α bleibt wie bei ἔκτάν; Α. Μ. οὐτάμενος, pass. (§. 310, 3); πελάζω, appropinquo, Α. Μ. ep. πλῆ-το, ἔ-πλη-ντο, πλῆντο; πέτ-ομαι, fliege, ἔ-πτην, Α. Μ. ἐπτάμην; πρία-σθαι, aufen, ἐπριά-μην; πτήσσ-ω, ducke mich nieder, καταπτήτην; σκέλλ-ω, dörre, Α. (ΣΚΛΑ) ἔ-σκλη-ν, intr. verdorrte; ΤΛΗ-μι, ertrage, wage, Δ. ἔτλην; φθά-νω, komme zuvor, Α. ἔ-φθη-ν, Α. Μ. poet. φθάμενος.

## 676 Verb. auf w im Aor. II. Act. u. Med. nach μ. §. 312.

## §. 312. b) Stammvokal ε (ξοβην, ΣΒΕ).

δι-δά-σχω, lehre, A. (ΔΑΕ) ἐ-δάη-ν ep., lernte; καί-ω, brenra (trans.), A. (ΚΑΕ) ἐ-κάην, brannte (intr.); ρέ-ω, fliesse, A. (ΥΥΕ) ἐ-λάρην, χαίρ-ω, freue mich, A. (ΧΑΡΕ) ἐ-χάρην, freute mich.

Auch gehört hierher der Impr. σχές u. der Opt. σχοίην des Aor. II. ἔσγον v. ἔγω.

## §. 313. c) Stammvokal 1.

xτίζ-ω, gründe, ep. ἐϋχτίμενος; πί-νω, trinke, A. Impr. πῖ-🗗 ε φθί-ω, verzehre u. vergehe, poet. A. ἐ-φθί-μην.

## §. 314. d) Stammvokal ο (ἔγνων, ΓΝθ).

άλ-ίσκομαι, capior, A. (AΛΟ) ήλων u. έάλων, ως u. s. wἀμβλίσκω, abortire, A. ήμβλων; βιβρώσκω, esse, ep. A. ἔβρων το βιόω, lebe, A. ἐβίων; πλώω (Nbf. v. πλέω), schiffe, ep. A. ἔπλων = Partic. ἐπιπλώς, G. πλώντος.

## §. 315. e) Stammvokal u ([850v).

'Ερύ-ω (Γερύω), εἰρύω, ziehe, ep. A. Inf. εἰρῦμεναι; Med. εἰρῦτο; ἐρύ-ομαι, εἰρύ-ομαι (urspr. σερύομαι, vgl. servo), u. ῥύ-ομαι, schütze, schirme, ep. A. εἰρύμην od. ἐρύμην; θύ-νω od. θύ-ω (poet.) stürme, A. M. θύμενος zweifelh., s. §. 343; κλῦ-ω (poet.), höre, ep. Impr. A. κλῦθι, κλῦτε, κέκλῦθι, κέκλῦτε, A. M. Part. κλύμενος, berühmt; λύ-ω, löse, A. M. ep. λῦμην; πνέ-ω, πνύ-ω, hauche, ep. A. M. (v. IINY) ἄμπνῦτο st. ἀνέπνῦτο; σεύω, schüttle, poet. A. M. ἐσσύμην; φύ-ω, bringe hervor, A. ἔρῦν, entstand; χέ-ω, giesse, ep. poet. A. M. ἐχῦμην.

## §. 316. B. Der Charakter ist ein Konsonant.

dείρ-ω St. dFερ, hebe, ep. A. M. ἄωρτο; ἄλλομαι, springe, ep.: άλσο, άλτο u. s. w.; ἀραρίσκω, füge, ἄρμενος, passend; γέντο, fasste, ep., nach der Meinung der Grammatiker entst. aus Fέλ-το, wie κέντο Dor. st. κέλτ-ο, indem das Digamma in γ und das radikale λ vor τ in ν übergegangen sein soll; doch ist diese Erklärung wenig begründet, s. §. 19, Α. 1; γίγνομαι, werde, ep. ἔγεντο, γέντο; δέγομαι, nehme auf, ep. ἔδεξο u. s. w.; ἐλελίζω, wirbele, ep. ἐλέλικτο; εὕγομαι, flehe, poet. εὖκτο. ἵκω, komme, ep. ἴκτο; κέλομαι, muntere auf, dor. κέντο; vgl. γέντο; λέγω, sammle, wähle, ἐλέγμην; ΛΕΧ-ω, lege schlafen (vgl. τὸ λέγος), ep. Α. ἔλεκτο; πάλλω, schüttle, ep. πάλτο, er stiess sich; πέρθω, perdo, ep. πέρθαι st. πέρθσθαι, wo wegen des ersteren θ nicht allein σ, sondern auch θ ausgefallen ist.

Anmerk. Ueber μιάνθην, das man mit Unrecht für e. A. M. nach μι hält, s. §. 210, 6, S. 532.

## §. 317. II. Perfectum und Plpf.

1. Die epische und nach ihrem Vorgange auch die Attische Sprache bilden einige wenige Perfektformen von Verbis puris unmittelbar aus dem Stamme, als: δί-ω, fürchte, δέ-δι-α, und stössen dann im Duale und Plurale des Indikativs des Pf. und Plpf. und zum Theil auch im Infin. den Bindevokal aus, als: δέ-δι-μεν st. δε-δι-μεν, τετλά-ναι st. τετλα-έ-ναι. Auf diese Weise treten diese Perfekt- und Plusquamperfektformen ganz in die Analogie des Präsens und Impf. der Verben auf μι, als: ἴ-στά-μεν, ί-στά-ναι. Der Stammvokal bleibt kurz, als: δέδιμεν, τέτλάμεν, τετλάναι; in der III. Plur. Pf. aber wird der Bindevokal α nicht ausgestossen, als: δε-δί-ᾶσι, bei den Verben auf άω jedoch mit dem Stammvokale α kontrahirt, als: τε-τλά-ᾶσι = τε-τλᾶ-σι.

Anmerk. 1. Diese Perfektformen gehören fast sämmtlich der Dichtersprache namentlich der epischen, an, aber sehr häufig sind die betreffenden Formen von έστηκα auch in der Prosa, s. §. 277, Anm. Uebrigens ist δέδια, έδεδίαν das einzige von diesen Perfekten, welches auch im Sing. Ohne den Tempuscharakter z gebildet ist: alle übrigen haben im Sing. Entweder κα oder bilden eine Nebenform, als: γέγονα zu γέγαμεν.

Anmerk. 2. Die Verkürzung der Dual- und Pluralformen ist durch den Einfluss bewirkt worden, den das Gewicht der schweren Personalendungen ausgeübt hat, vgl. z. B. ٤-στη-κα mit ٤-στά-μεν, wie wir diess schon im Präsens und Imperfekt, sowie im Aor. des Aktivs der Verben auf μι gesehen haben, bei denen der Stammvokal im Sing. Vor den leichten Endungen verlängert, im Duale hingegen vor den schweren Endungen kurz gelassen wird. Dieselbe Erscheinung findet aich in dem Sanskrit und in dem Gothischen und Ahd. bei dem Perfekte, und zwar auf eine ungleich durchgreifendere Weise als im Griechischen, in dem jenes Gesetz nur in wenigen Perfekten beobachtet ist 1).

- 2. Auch der Imperativ dieser Perfektformen tritt, indem er eines Theils des Modusvokals entbehrt, anderen Theils in der II. Pers. S. die Endung θι annimmt, gänzlich in die Analogie der Formation auf μι. Δέδια bildet in der gewöhnlichen Sprache den Infinitiv δεδιέναι, aber ep. δειδί-μεν. Die Infinitivform τεθνᾶναι (st. τεθνάναι) b. Aesch. Ag. 525. u. fr. 413. ist durch Kontraktion aus τεθναέναι entstanden.
- 3. Auch der Konjunktiv u. der Optativ des Pf. u. Plpf. der Stämme auf α folgen der Formation auf μι, indem jener die Kontraktion des Stammvokals mit den Modusvokalen zulässt, als: ἐστά-ω τοτῶ, ῆς u. s. w., dieser die Endung (ην hat, als: τετλα-(η-ν = τετλα/ην u. s. w. Das Partizip der Stämme auf α kontrahirt den Stammvokal α mit der Endung ώς, als: ἐστα-ώς = ἐστώς, und nimmt dazu eine eigne Femininform auf ῶσα an, als: ἐστῶσα; die Kasus behalten das ω bei, als: ἐστῶτος, ἐστώσης u. s. w. Das Neutrum müsste aus ἐστα-ός kontrahirt ἐστώς lauten, und diese Form haben auch oft die Hdsch., aber in der Regel bieten die besten Hdsch. die Form ἐστός, so ἐστός Plat. Parm. 146, a. 156, c. καθεστός Thuc. 3, 9. Plat. Tim. 46, b. Leg. 7. 794, d. περιεστός Thuc. 4, 10. Pl. Tim. 33, с. προεστός Pl. Civ. 8. 564, d. ἀφεστός Criti. 113, c. ξυνεστός Tim. 56, b.

<sup>1)</sup> S. Nölting Genet. Zsmhg. des Aor. II. m. d. Perf. II. Wismar 1843. S. 8 ff.

## Perf. u. Plpf. nach Analog. der Verp. au. ...

rm ist vielleicht zur Unterscheidung der Maskulinform aus Verzung von ως entstanden, indem sie sich der Analogie von τε απος angeschlossen hat.

| Paradigmen | P | a | r | a | d | i | g | m | e | n |  |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

|            | Perfectum.         | Plpfect.                                     | Perfectum                                | . Plpfec⊏_                                                                                                                |
|------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ind. S. 1. | δέ-δζ-α            | έδεδίειν                                     | ž-στη-κα                                 | &-sth-xelv                                                                                                                |
| 2.         | òś ĉi-a;           | <b>કે</b> ઈક છે (કાડ્                        | ξ-στη-χας                                | É-στή-xei⊆                                                                                                                |
| 3.         | δέ-δι-ε            | έδεδίει                                      | E-017,-XE(V)                             | &-oth-xet                                                                                                                 |
| P. 1.      | δέ-δι-μεν          | έδέδιμεν                                     | ξ-στα-μεν                                | Εστάμεν                                                                                                                   |
| 2.         | δέ-δι-τε           | <b>Β</b> Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β | ἒ-στα-τε                                 | ξστάτε                                                                                                                    |
| 3.         | δε-δί-ᾶσ:(ν)       | ἐδέδισαν <b>u. ἐδε-</b><br>δίεσαν            | <b>ε</b> -στᾶ-σι(ν)                      | <b>Ε</b> στάσα <b>ν</b>                                                                                                   |
| D. 2.      | δέ-δι-τον          | έδέὸιτον                                     | €-στα-τον                                | ξστάτον                                                                                                                   |
| 3.         | δέ-δι-τον          | έδεδίτην                                     | <b>ξ-στά-τον</b>                         | έστάτην                                                                                                                   |
| Impr.      | δέ-δι-θι, δεδίτ    | ω u. s. w.                                   |                                          | 3. pl. έστ <b>ά</b> -<br>αν u. άντων                                                                                      |
| Conj.      | δε-δί-ω <b>O</b> p | t. δε-διείην                                 | έσταί<br>P. έσ<br>μεν τ<br>έσταῖ<br>ητον | u. s. w. Op f-<br>ην u. s. w - γ<br>ταίημεν u. α ε-<br>1. s. w. 3. P1.<br>εν, D. έσταί-<br>u. α ετον, α τή-<br>1. α ίτην. |
| Inf.       | 8-01-6-vei         |                                              | έ-στά-ναι                                |                                                                                                                           |
| Part.      | δε-δι-ώς, υῖα,     | ός, G. ύτος                                  |                                          | ός, G. ῶτος,<br>. S.§.277, A.                                                                                             |

Anmerk. 3. Das Plpf. von ໂστημι nimmt in dieser Form nie das verstärkte Augm. ει an. Das Pf. δίδια v. δίω hat Präsensbdtg.: ich fürchte, wie die Nbf. δίδοια v. δείδω. Ueber die einzelnen vorkommenden Formen s. §. 343 unter δίω.

Anmerk. 4. Uebrigens laufen, von den in Anm. 3 angegebenen Beschränkungen abgesehen, die längeren und die kürzeren Formen bei den Schriftstellern in buntem Wechsel neben einander, so z. B. steht Xen. Cyr. 8. 3, 9 εἰστήκεσαν, dann καθέστασαν, dann ξστασαν. Hell. 2. 1, 13 ἀφεστῶτας, ib. 4, 28 ἀφεστηκότες. 3. 5, 1 προεστηκόσιν. 3 προεστῶτες. 6. 4, 6 προεστῶτες. 7 προεστηκότων; ἐδεδοίκεσαν An. 3. 5, 18. ἐδέδισαν Hell. 4. 4, 16. τεθνηκότας u. τεθνεῶτας X. Hell. 6. 4, 15.

Anmerk. 5. Statt Eττηκα sagten die Dorier Εττᾶκα, z. B. Pind. P. 8, 71 παρ-έστακε: so auch die Trag. in den Chören, z. B. S. Aj. 200 Εστακεν.

Anmerk. 6. Homer gebraucht von beiden Verben folgende Formen: Pf. Εστηκας, ε(ν), Εστατον, αμεν, ατε, έστασι u. έστηκασι II. δ. 434; Impr. Εσταθι (Εσταθ' Od. γ. 489). ατε, Inf. έσταμεναι, άμεν, P. έστα ότος, α, ε, ες, ων, ας, α; Plpf. έστηκειν, ει (έστηκειν ν. ε. Vok. II. ψ. 691), Εστατον, αμεν, ασαν. Opt. άφεστα(η; δείδιακ, ας, ε(ν) u. περιδείδια, δείδιας, δείδιε, δείδιμεν. δεδίασι, Impr. δείδιθι II. ε, 827, δείδιθ' Od. σ, 68 2 Pl. δείδιτε II. υ, 366, Inf. δείδιμεν Od. ι, 274, P. δείδιτα, ότες u. s. w

<sup>1)</sup> S. Schneider ad Plat. Civ. T. III. p. 88 sq.

(Apollon. 3, 753 δειδυΐα kontr. aus δειδυΐα), Plpf. έδείδι μεν, έδείδισαν. Bei Hdt. kommen v. Ιστηκα folgende Formen vor: προ-έστατε 5, 49. ἐστᾶκι 1, 14. 51 u. s. oft, seltener -έασι: κατεστέασι 1, 200. 2, 84. 4, 63. ἀνωπέασι 3, 62, tiberall ohne Var. (Bredow p. 398 will tiberall ἐστᾶκι schreiben). Ueber die neuion. Form ἐστέασι und die falsche προεστέατε s. §. 287, 1; tiber die Bildung des Partizips in der ep. u. neuion. Sprache s. §. 223, A. 5—9. Der Infinitiv erscheint bei Hdt. nur in der kürzeren Form, als: συμβεβάναι 3, 146. τεθνάναι 1, 31 1), von ἐστάναι versteht es sich von selbst.

## Uebersicht der Perfektformen.

§. 318. a) Der Stamm geht auf einen Vokal aus.

ἀριστάω, frühstücke, Pf. in der mittleren Komödie: ἡρίσταμεν, Inf. ἡριστάναι, §. 343; δειπνέω, coeno (v. d. Hauptmahlzeit), Pf. gleichfalls in der mittleren Komödie: δεδείπνάμεν, Inf. δεδειπνάναι; ohne Zweisel hat die Bedeutung dieses Verbs bewirkt, dass es eine dem vorigen ganz analoge Formation angenommen hat, obwol der Stamm auf ε auslautet, §. 343; βαίνω, schreite, gehe (BA), Pf. III. Pl. βε-βά-ασι ep., βε-βάσι(α) poet., Conj. III. Pl. ἐμβεβῶσι, Inf. βε-βά-μεν ep., βεβάναι att., P. βεβαώς, βεβαῶτος ep. poet., βεβώς, ώτος att.; Plp st. III. Pl. βέβασαν ep., §. 343; γίγνομαι, werde, Sing. γέγονα, ας, ε, Pl. St. ΓΑ: III. Pl. ep. γεγάσιν, Inf. γεγάμεν; P. ep.: γεγαώς, γεγαυία, G. γεγαῶτος. att. poet.: γεγώς, γεγῶσα, G. γεγῶτος. Plps. ἐχε-γά-την ep. §. 343; θνή-σχω, sterbe, Pf. τέ-θνη-χα, ας, ε(ν), Pl. τέ-θνα-μεν, ατε, τεθνάσι, τεθνάναι u. s. w.; μά-ω, strebe, Pf. (poet.) S. μέμονα, ας, ε(ν), μέ-μά-τον, μέ-μά-μεν u. s. w. §. 343; ΤΛΑ-ω, dulde, ep. poet. Pf. τέ-τλη-χα, ας, ε(ν), ep. Pl. τέτλάμεν u. s. w. 8- 343; βι-βρώ-σχω, esse, Pf. βέ-βρω-χα, P. poet. βε-βρῶ-τες 8- 343; πίπτω, falle, Pf. πέ-πτω-χα, P. ν. St. ΠΤΕ per metathes. ν- ΠΕΤ, νgl. ἔ-πεσ-ον st. ἔπετον, ep. πε-πτη-ώς, ῶτος, att. πεπτώς, ῶτος.

#### §. 319. b) Der Stamm geht auf einen Konsonanten aus.

ἄνωγ-α, ep. Perf. mit Präsensbed. befehle, I. Pl. ἀνωγμεν, Impr. Κυωχθι, ἀνώχθω, ἄνωχθε §. 343; in den beiden letzten Formen ist das θ auffallend, die Formen haben das Ansehen von Medialformen, man erwartet ἀνώχτω, ἀνωχτε, das θ scheint von der Silbe θι über-Regangen zu sein, vgl. d. folg.; κράζ-ω, krächze, schreie, Pf. χέ-κρᾶγ-α, Impr. χέ-κραγθι §. 343; εἴκω, bin ähnlich, scheine, davon nur Ipf. εἴκε, I/ Fικ, Pf. ἔοικα (FέFοικα), Du. ep. ἔτκτον, Pl. att. Κοιγμεν, Plpf. ep. ἐἴκτην, §. 343; ἐγείρ-ω, wecke, Pf. ἐγρήγορα, bin wach, ep. III. Pl. ἐγρηγόρθαι mit eingeschaltetem θ, wofür man ber sonst keine Analogie hat; wahrscheinlich gehört diese Form zu einem Verb ἐγερέθω, das wie ἢγερέθομαι (oder vielmehr richtiger ἀγερέθομαι), ep. Nbf. von ἀγείρομαι, gebildet ist, also: ἐγερέθω Pf. mit Att. Rdpl. mit Ablautung ἐγ-ἡγορθ-α, sodann mit Umstellung λγρήγορθα wie ἐγρήγορα; aber der Impr. ἐγρήγορθα Il. η, 371. α, 299 u. der Inf. ἐγρηγόρθαι κ, 67 (oder ἐγρήγορθαι, wie die codd. haben und die Grammatiker vorschreiben, nach Aeol. Betonung, vgl. Spitzner ad h. l.) werden wol richtiger für med. od. pass. Formen gehalten, wie von ἐγρήγορμαι; ἔρχομαι, komme, ep. Pf. εἰλήλουθα,

<sup>1)</sup> S. Bredov. dial. Hdt. p. 399.

I. Pl. ep. εἰλήλουθ-μεν §. 343; v. d. Pf. ἐλήλυθα haben der Kom

Kratinus (Meineke T. II. p. 153) die Form ἐλήλυμεν (st. ἐληλ

δι μεν, ἐλήλυθμεν u. d. Trag. Achae. fr. 22. ἐλήλυτε gebildet. Sheh Hephaest. de syll. p. 17; πάσχω, leide, Pf. πέ-πονθ-α, II. Pl. er πέ-ποσ-θε II. γ, 99. Od. x, 465. ψ, 53 st. πέ-πονθ-τε, daraus nach §. 60, 4 πέ-πονσ-τε, dann nach §. 68, 4 πέ-ποσ-τε, end lici indem die Aspiration des geschwundenen 8 auf die Endung te ti Derging, πέ-ποσ-θε; übrigens las Aristarch πέπασθε und leitet es πάομαι ab, also = κέκτησθε, aber sowie Od. ρ, 555 πεπαθυίτο ν. St. παθ, ebenso lässt sich πέπασθε von diesem St. ableiten; πεί 🖘 - ω, überrede, Pf. πέ-ποιθ-α, vertraue, Impr. πέ-πεισ-θι (mit schwa-cher Var. πέποιθε) Aesch. Eum. 569; Plpf. ep. ε-πέ-πιθ-μεν §. 343\_

## §. 320. ΕΙΔ-ω, Pf. οίδ-α.

EIΔ-ω (FEIΔ-ω), vid-eo (A. II. είδ-ον, sah, I. iδ-είν, Γιδ-είν), Pf. olo-a (Foio-a) ohne Augment, eigtl. habe gesehen, eingesehen, daher weiss, auch bemerke. Die Flexion dieses Perfekts im Indikative stimmt mit der des Indischen Perfekts ved-a / vid (vêd-mi), des Goth. vait und ahd. weiz auf auffallende Weise überein. In allen diesen Sprachen tritt das §. 317, Anm. 2. erwähnte Gesetz deutlich hervor, nach dem im Singulare vor den leichteren Personalendungen der Wurzelvokal verstärkt, im Duale und Plurale hingegen vor den schwereren Endungen in seiner natürlichen Kürze belassen ist 1).

```
Ind. S. 1. olda (Folda)
                                sk. vêda goth. vait ahd. weiz
                                 " vittha
          2. οίσθα (Γοῖσθα)
                                                  vaist
                                                              weist
                                  " vêda
          3. οίδε(ν) (Fοίδε[ν])
                                                  vait
                                                              weiz
      Pl. 1. ίσμεν (Fίσμεν)
                                  " vidma
                                                  vitum
                                                              wizumês
                                  " vida
          2. ίστε (Γίστε)
                                                  vituth
                                                              wizut
                                  " vidus
          3. (σασι(ν) (Γίσασι[ν])
                                                  vitun
                                                              wizun
      Du. 2. Ιστον (Γίστον)
                                  " vidathus "
                                                  vituts
                                  " vidatus
          3. Ιστον (Γίστον)
Conj. S.
          1. είδω (Fειδω) Impr.
                                                 Inf.
          2. elô75
                                   ίσθι (Γίσθι)
                                                      είδέναι (Γειδέναι)
          3. είδη
                                                         Part.
                                    ζστω
      Pl. 1. είδωμεν
                                                      είδώς, υῖα, ός,
          2. είδητε
                                    ίστε
                                                      G. otos, vias
          3. εἰδῶσι(v)
                                    ζστωσαν
                                                      (Fειδώς u. s. w.)
     D. 2. 3. είδῆτον
                                    ίστον, ίστων
                      Plusquamperfectum.
                              Pl. ηδειμεν (ησμεν) (ηδεμεν §. 321, 6)
Ind. S. 1. τόδειν u. τόδη
        2. ηδεις υ. ηδεισθα
```

ήδειτε (ήστε) (ήδετε §. 321, 6)

ήδης υ. ήδησθα

3. ήδει (ήδειν) §. 213, 5 ηδεσαν (ήσαν) (ηδεισαν sp., siehe §. 321, 6).

Du. 2. ήδειτον (ήστον) 3. ἢδείτην (ἤστην).

<sup>1)</sup> Vgl. Nölting a. a. O. S. 9.

Opt. είδείην, ης, η; είδείητον, ήτην; είδείημεν (είδεῖμεν Pl. Civ. 582, a. Lach. 190, b), είητε (-εῖτε S. OR. 1046), είδεῖεν, seltener είδείησαν Hdt. 3, 61. X. Hell. 4. 2, 6. Dem. 34, 8.

Compositum: σύνοιδα, bin mir bewusst, Inf. συνειδέναι, Imp. σύνισθι, C. συνειδώ u. s. w. Ueber die übrigen Zeitformen, die den Begriff wissen bezeichnen, s. d. Verbalverz. §. 343 unter ΕΙΔω.

## §. 321. Bemerkungen.

- Das Pf. ich habe gewusst wird durch ἔγνωκα und der Aorist ich wusste durch ἔγνων ausgedrückt.
- 2. Zu der Formation des Perf. müssen wir vier Stämme annehmen; OIΔ, durch Ablautung aus EIΔ entstanden, 'IΔ, den einfachen Grundstamm, EIΔ und EIΔE. Zu OIΔ gehört der Sing. des Pf., zu 'IΔ der Dual und Plural, sowie der Imperativ des Pf., zu EIΔ der Inf. und das Partizip ohne Augm. und das Plpf. mit Augm., zu EIΔE der Konj. und Opt.
- 3. "Οϊδα st. οἶδα Alcae. b. Herod. π. μον. λ, p. 81 Lehrs. Οἶσθα ist aus οἶδ und der Endung θα entstanden, indem δ vor dem θ nach §. 60, 4 in σ übergegangen ist. "Ισασι steht st. ἴδασι und stammt offenbar von dem Präsens ἴσαμι, das sich in der Dorischen Mundart (§. 343) erhalten hat.
- 4. Die regelmässig gebildeten Formen οίδας, οίδαμεν, οίδασι kommen nur selten vor und gehören eigentlich der Ionischen Mundart an: οίδας Od. α, 337 vulg. (Τόης Bekk.) h. Merc. 456. 467. Theogn. 451. 957. Orak. b. Hdt. 4, 157 Eur. Alc. 780. Com. fr. Philem. 4, 14. Phoenicid. 4, 510. Strat. 4, 546. Hdt. 3, 72. Hipper. 2, 370 L. Xen. Comm. 4. 6, 6 u. Spätere 1), οἴδατον Dur Spät., οδόαμεν Hdt. 2, 17. 4, 46. 7, 214. Hipper. 1, 622 u. s., συνοίδαμεν Hdt. 9, 60, οίδαμεν zwl. auch att. Xen. An. 2. 4, 6 nach den besten codd. Antiphon 2, 3 nach d. meisten u. besten codd. Plat. Alc. II. 141, e, u. Sp., οδοατε Ar. Ach. 294. Anth. 12, 81. Athen. 4. 161, d, κατοίδατε Eur. Suppl. 1044. οίδασι Hdt. 2, 43. Xen. Oec. 20, 14 u. Sp., συν-οίδασι Lys, 11, 1; gewöhnlich aber gebraucht auch die neuion. Mundart touer (wie stäts b. Hom.), िरद, रिवदर। (रिवदर m. i in der ersten Silbe II. 1, 36 wegen der Arsis). Die Form olodas st. oloda gebrauchen die Dichter der mittleren Komödie, wie Kratinus b. Meineke 2, 80, Alexis 3, 389, Menander 4, 174, Philemon 4, 14. Ueber die Dorischen Formen loaut u. s. w. s. d. Verbalverz. §. 343.
- 5. Vom Konjunktiv gebraucht Homer folgende Formen: είδω (είδίω II. ξ, 235, über die falsche Lesart ιδέω s. Spitzner ach h. l.), Od. π, 236, είδῆς, είδῆ, είδομεν II. α, 363 u. s., είδετε II. θ, 18 u. s., είδωσι(ν); Herodot είδίω 3, 140 u. είδω 2. 114, είδίωμεν, είδίωσι. Statt Ιστω sagten die Böotier Ιττω Ar. Ach. 860. Plat. Phaed. 62, a. Ep. Inf. Ιδμεναι II. ν, 273 u. s., Ιδμεν λ, 719. Dor. προ-ειδέμεν Archyt. in app. Stob. Gaisf. p. 46. Part. Ιδυίησι nur mit πραπίδεσσι II. α, 608 u. s., doch schreibt Bekker

<sup>1)</sup> S. Lobeck ad Phryn. p. 236 sq.

- a, 365 ταῦτα ίδυίη st. ταῦτ είδυίη, und es ist sehr wahrscheinlich, dass das Feminin bei Homer stäts diese Form gehabt hat, da εἰδος sich sehr häufig als digammirt kund thut, είδυῖα hingegen nirgends, das Femininum Partic. Pf. überall, wo nicht das Metrum widerstrebt, den kurzen Stammvokal festhält, und überal ausser Il. ρ, 5 die Form Fιδυῖα zulässig ist 1).
- 6. Ueber die Formen des Plpf.: ηδεα alt- u. neuion. Il. ξ 71. Theogn. 853. Hdt. 2, 150, ηδη altatt. Trag., Aristoph., Thuc., auch Plat. (s. §. 213, 5 S. 540), auch Plat. heldne Il. y, 280 u. nonthe Od. τ, 93. Com. fr. Eup. 2, 570. Pl. Meno 80, d. Civ. 337, a. τότης att. S. Ant. 447, έξ- Tr. 988, ήδεε Il, ρ, 402. Hdt. 2, 100. 9, 94, συν- 7, 164. 8, 113, ηδεεν vor e. Vok. II. σ, 404. Od. ψ, 29, ηδε Od. ν, 340, ἠείδη Od. ι 206, ἤειδε Hdt. 1, 45 fast in allen codd., auch in den besten, während er sonst hose gebraucht, wie auch Bähr schreibt, τόη (meist m. d. V. ηδει) Il. α, 70. β, 38. ε, 64, 326. ζ, 351 u. s., att. immer ηδει und zuweilen zur Vermeidung des Hiatus Toetv, s. §. 213, 5; die von Elmsl. ad Ar. Ach. 35 als Attisch angegebene Form jonv sowol vor Vok. als Kons. st. jon lässt sich nicht hinlänglich begründen; ηδεμεν S. OR. 1232; 2 pl. ηδεπε st. ήδειτε Eur. Ba. 1345; 3 pl. ίσαν Il. σ, 405. Od. δ, 772 u. 8-, ήδέατε neuion. s. §. 213, 5; die Form ήδεισαν st. ήδεσαν ist bei den Klassikern nirgends kritisch gesichert<sup>2</sup>), erst bei den Späteren wird sie zuweilen gebraucht, wie Strabo 15. 3, 23 u. oft im A. u. N. Testam. Eine merkwürdige Form der III P. Pl. gebraucht Apoll. Rh. 2, 65 u. 4, 1700 yosıv u. heldev, aus ydesav verkürzt. — Ueher die seltenere Optativform eldelnouv s. §. 214, 1.
- 7. Als Attische Formen werden erklärt: 1. ηδη, 2. ηδης ηδησήα s. §. 212, 5; jedoch auch die besten Schriststeller gebrauchen häufiger ηδειν, ηδεισθα (auch ηδεις), z. B. ηδειν Th. 7, 44. Χεη. An. 3. 1, 20 Cyr. 1. 6, 43, 5. 5, 21. Hell. 7. 3, 7. Pl. Phaed. 60, d. Ar. P. 1182, συνήδειν Dem. 18 §. 66. ηδεις Ar. Nub. 329. Thesm. 554. Antiph. 5 §. 15. Isae. 3 §. 41. Dem. 20. §. 139. προήδεις, συνήδεις ib. §. 196. Auch bei den Tragikern findet sich in den meisten und besten Hdschr. meistens ηδειν, ηδεις, aber το Soph. OC. 944. εξήδης Tr. 988 3). Die Form der III. P. το die sich bisweilen in den codd. findet, z. B. S. OR. 1525, stelbei den klassischen Attikern nirgends kritisch fest; Choerob. Bekk. An. III. p. 1288 sagt ausdrücklich: τὸ ηδη εγώ της παλείνας meint er wol die späteren ἀττικίζοντες.
- 8. Die Formen ἦστον, ἦστην u. s. w. gehören fast nur Attischen Dichtersprache an: ἦστην Ar. Av. 19. ἦσμεν Ε Heracl. 658. Hec. 1112. Ar. fr. 198. Antiphon fr. 7, 3, ἦστε Soft. Colch. 317 Dind. Dem. 49, 46 nach Bekker, ἦσαν Aesch. 449. Eur. Cycl. 231. Rhes. 8554). Die kontrahirten Form

<sup>1)</sup> S. Ahrens im Rhein. Mus. 1843 S. 176 ff. — 2) S. Kühner Xen. Anab. 4. 2, 12. 6. 5, 31. — 3) S. S. Schneider dial. Soph. p. Anders urtheilt Ellendt L. S. in oldz. — 4) S. Pierson ad Moss 2 p. 174. u. Addenda ad p. 174.

§. 322. Praes. u. Impf. nach Analog. d. Verb. auf μ. 683

des Optativs im Duale und Plurale sind, mit Ausnahme der III. Pl., nur poet., z. B. sideit äv Soph. OR. 1046.

=

1 24

7

150

, j:

四年 一日 五十二

Tax ex

ien i

Į:

e t

r!

4

Anmerk. Endlich sind noch drei merkwilrdige Partizialformen zu erwihnen: πεφυζότες st. πεφευγότες (das Od. α, 12 steht) II. φ, 6. 528. 532. γ, 1 u. Spätere v. φεύγω, μεμυζότε Antim. b. Eust. ad Od. ν, 401 ν. μόζω, stöhne, und λελειχμότες (m. d. Var. λελιχμότες) Hes. th. 826 ν. λιγμάω (λιγμάω), lecke; πεφυζότες ist aus πεφυγ-Γότες, μεμυζότε aus μεμιγ-Γότε entsanden, und das F scheint dieselbe Wirkung wie j in φύζα, μόζω, μόζον gehabt zu haben; aus diesem Partizipe hat Nikander πεφυζηότες th. 128 u. φυζηθείς 825 gebildet. In λελειχμότες v. // λιγ kann μ nicht die Wirkung von dem weggefallenen F sein, sondern die Silbe μα ist als eine Ableitungssilbe, wie in λιγ-μά-ω, λιγ-μά-ζω, λιγ-μαίνω, λιγμήρης, aber keineswegs als eine Verkürzung von λελειχμη-Γότες zu betrachten ). Vgl. §. 343.

## §. 322. III. Praesens und Imperfekt.

Endlich finden sich auch einige Präsens- und Imperfektformen, meist in der ep. Sprache, welche nach Analogie der Verben auf μι die Personalendungen ohne Modusvokal annehmen; bei
den meisten ist es jedoch wahrscheinlicher, dass sie Verben auf
μι sind, als: ἄνυ-μι, τάνυ-μι, ἔρυ-μι, στεῦμαι.

Folgende auf υ: ἀνύω, vollende, ἀνύ-μες dor. Impf. (= τ'ινίομεν), ἤνύ-το ep., s. §. 343 unter ἀνυμι; δέχ-ομαι, empfange,
3. Pl. ep. δέχαται st. δέχνται (= δέχονται) §. 343; τανύω, strecke,
spanne, ep. τάνύ-ται (st. τανύεται) §. 343; ἐρύω, ziehe, (Fερύω)
Inf. ep. εἰρύμεναι; ἐρύομαι und εἰρύομαι (urspr. σερύομαι, servo),
schirme, und ρύομαι in gleicher Bdtg., ep. Praes. 3. Pl. εἰρύαται
(= εἰρυνται), Inf. εἰρυσθαι, ἐρυσθαι, ρύατο st. ρύντο, Inf. ρύσθαι
5.343; γεύω, lasse kosten, Theocr. 14, 51 γεύμεθα Präs. §. 343;
σεύω, schüttele, poet. Präs. σεῦται Soph. Tr. 645 Chor §. 343;
σείω, schüttele, neben οἴομαι, 1. S. Impf. ψμην st. ψύμην §. 343;
εδω, gwhl. ἐσθίω, esse, ep. Inf. ἔδμεναι, §. 343; φέρω, trage,
ep. Impr. φέρτε st. φέρετε, §. 343; φυλάσσω, bewache, ep. Impr.
προφύλαγθε (St. ΦΥΛΑΚ-) st. προφυλάσσετε, §. 343; über das θ st.
τ γgl. ἀνωγθε §. 319.

## Bedeutung der Verbalformen.

## §. 323. Verba activa mit medialer Futurform.

Eine merkwürdige Erscheinung in der Griechischen Sprache ist es, dass sie viele Verba activa mit medialer Futurform bildet. Den Grund dieser Erscheinung werden wir in der Syntaxe 5. 374, 3 sehen. Verben der Art sind bei den älteren und muster-Etiligen Schriftstellern folgende:

<sup>1)</sup> S. Richter Person- u. Modusend. des Griech. Zeitw. Guben 1846. 18 ff. Curtius Et. S. 432 ist der Ansicht, dass diese drei Partizialmen sämmtlich auf der Einmischung eines Nominalthemas in die erbalflexion beruhen, wie έ-χραισ-μον ν. χραισμο = χρησιμο, θέρμ-εσθαι, γιαρτ-ον, ήλιτ-ον.

Verzeichniss der gebräuchlichsten Verba activa mit medialer Futurform.

singe, "Αιδω (ἄδω), Anm. 1. άχούω, höre, A. 2. άλαλάζω, schreie άμαρτάνω, fehle, A. 2. ἀπαντάω, begegne, A. 2. ἀπολαύω, geniesse, A. 2. άρπάζω, raube, A. 1. βαδίζω, schreite βαίνω, schreite βιόω, lebe, A. 2. βλέπω, sehe, A. 2. βλώσκω, gehe βοάω, schreite, A. 2. γελάω, lache, A. 2 γηρά(σχ)ω, werde alt, A. 1. γιγνώσχω, erkenne

δάχνω, beisse δαρθάνω, schlafe deisat, filrehten διαιτάω, lebe διδράσχω, entlaufe διώχω, verfolge, A. 1. έγχωμιάζω, lobe, A. 1. είμί, bin έπαινέω, lobe, A. 1. Łobiw, esse

ξψω, koche θαυμάζω, bewundere θέω, laufe θιγγάνω, berühre, A. 1. θνήσκω, sterbe θρώσκω, springe κάμνω, arbeite κλαίω, weine, A. 1. αλέπτω, stehle, A. 2. αωαύω, heule χωμάζω, comissor, A. 1. λαγγάνω, erlange λαμβάνω, nehme, λάσχω, töne λιχμάω, lecke μανθάνω, lerne νέω, schwimme νεύω, winke olia, weiss οἰμώζω, wehklage, A. 2. δλολόζω, heule όμνυμι, schwöre, A. 2. δράω, sehe οδρέω, harne παίζω, spiele πάσχω, Γeide

πίπτω, falle πλέω, schiffe πνέω, hauche πίνγω, ersticke, A. 1. ποθέω, verlange, A. 1. προςχυνέω, verehre, A.1. ρέω, fliesse ροφέω, schlürfe, A. 1. σιγάω, schweige σιωπάω, schweige, A.2. σχώπτω, spotte σπουδάζω, bin eifrig συρίττω, blase τίχτω, gebäre, A. 1. τρέχω, laufe τρώγω, nage τυγγάνω, erreiche τωθάζω, verlache φεύγω, fliehe φθάνω, komme zuvor, γάσχω, klaffe [A.1. γίζω, caco χωρέω, fasse, weiche, A. 1.; aber ἀπο-, προςχωρ<del>έα</del> συγ-, haben akt. u. med. Futurform; dva- 12-

προχ- nur akt. Anmerk. 1. Einige haben die aktive und mediale Futurform, die Medialform jedoch verdient den Vorzug. S. im Verbalverz. §. 343: ἀδωνάρπαζω, γηρά(σχ)ω, διώχω, έγχωμιάζω, έπαινέω, θαυμάζω, θιγγάνω, χλαίω, χωμάζω, πλέω, πνίγω, ποθέω, προσχυνέω, σιωπάσω,

τίχτω, φθάνω, χωρέω. Anmerk. 2. Bei Späteren kommen folgende mit aktiver Futurform vor: ἀκούω, ἀμαρτάνω, ἀπαντάω, ἀπολαύω, βιόω, βλέπω, βοάω, γελάω, κλέπτω, οἰμώζω, ὅμνυμι; dagegen hat ζάω, bei den älteren Schriftstellern ζήσω, aber b. den Spät. ζήσομαι. S. über alle §. 343.

πηδάω, springe

πίνω, trinke

Anmerk. 3. Θηράω, θηρεύω, jage, und κολάζω, züchtige, haben aktive Futurform; θηράσομαι, θηρεύσομαι, κολάσομαι gehören der medialen Form θηρώμαι, θηρεύομαι, κολάζομαι an; άγνοέω hat άγνοήσω, άγνοήσομαι wird in pass. Bdtg. gebraucht, s. §. 343.

## §. 324. Deponentia (§. 189, 3) mit passiven Formen.

Da die Deponentia nichts anderes sind als Medialformen mit reflexiver oder intransitver Bedeutung, so sollte man erwarten, dass sie ihre Zeitformen durchweg mit medialen Formen bildeten, und diess ist allerdings auch bei den bei Weitem meisten der Fall, und in der Dichtersprache, namentlich in der epischen, wird vielfach noch der mediale Aorist gebraucht, wo die Prosa sich des passiven bedient; indess finden sich mehrere, die ihren Agrist, sowie auch einige wenige, die ihr Futur mit passiver Form bilden. Der Grund dieser Erscheinung mag darin liegen, dass der ältere Aor. II. Pass. ursprünglich eine intransitive oder reflexive

ng hatte (§. 222); diese Bedeutung ging sodann f den jüngeren Aor. I. Pass., der sich aus dem älteren P. gebildet hatte, über. Ein gleiches Verhältniss i dem älteren Fut. II. Pass. und dem jüngeren Fut. I. att.

erzeichniss sämmtlicher Deponentia Passivi.

**œwundere** scheue :hweife umher , wetteifere (poet.), adverzweifele bin verlegen έομαι, habe aristokrati-Verfassung leugne oin unwilig will brülle, darf poet.), sehe habe oµzı, habe lemokratische ssung unterrede

διανοέομαι, gedenke
δύναμαι, kann
δυσαρεστέομαι, bin unzufrieden
έναντιόομαι, bin entgegen
ένθυμέομαι, beherzige
έννοέομαι bedenke
έπιμέλομαι u.-έομαι, sorge
έπινοέομαι, tiberdenke
έπίσταμαι, weiss
έραμαι (poet.), liebe
εύθυμέομαι, bin heiter
εύλαβέομαι, nehme mich
in Acht
εύνομέομαι, bonis legibus utor
εύπορέομαι, bin wohlhabend
ηδομαι, freue mich

ήττάομαι, unterliege

θέρομαι (poet.), werde

λοιδορέομαι, schelte μαίνομαι, ΓΑΒΕ μεταμέλομαι, bereue μυσάττομαι, ekele mich νεμεσάομαι (poet.), scheue mich οίομαι, glaube δλιγαρχέομαι, habe eine oligarchische Verfassung πειράομαι, versuche προθυμέομαι, bin geneigt προνοέομαι, sehe vorher σέβομαι, verehre (A. έσέφθην Pl. Phaedr. 254, b; Fut. fehlt) φαντάζομαι, stelle mir vor φιλοτιμέομαι, bin ehrgeizig

ύποτοπέομαι, vermuthe.

χρέμαμαι, hange

erk. 1. Mehrere Verben bilden ihren Aorist sowol mit mediit passiver Form, als: αὐλίζομαι, verweile, ὁρίγομαι, strebe, πραγματείθε ein Geschäft (seltener A. P.), φιλοφρονίομαι, behandle freundch von den oben angeführten gehören mehrere hierher, jedoch nen der mediale Aorist seltener oder nur poet., als: ἄγαμαι, ἀμιλλάομαι, ἀρνέομαι, διαλέγομαι, δυναμαι ep., ἐπινοέομαι, ἤδομαι, ι, πειράομαι, προνοέομαι, φιλοτιμέομαι. — Mehrere bilden ihr Futur t medialer als mit passiver Form: αιδέομαι, ἄγθομαι, διαλέγομαι, ἐπιμέλομαι, ἡττάομαι. Das Depon. ἦδομαι bildet das Fut. mit m: ἡσθήσομαι, und das poet. ἔραμαι ἐρασθήσομαι. S. über alle

ierk. 2. Einige Deponentia Medii erscheinen nur ausnahms: Deponentia Passivi. S. §. 343 ἀπολογέσμαι, ἀμείβομαι, ἀποιμέμφομαι.
ierk. 3. Alle übrigen Deponentia sind Deponentia Medii oder räsens und Imperfekt gebräuchlich.
ierk. 4. Dass der Aor. Pass. der Dep. zuweilen auch mit r Bedeutung gebraucht wird, werden wir in der Syntaxe sehen.
ierk. 5. Was ausserdem über die Bedeutung der Verbalformen ken ist, gehört der Satzlehre an.

## Drittes Kapitel.

Von den inflexibeln Sprachtheilen: Adverb, Präposition und Konjunktion.

Die Bildung der Adverbien (§. 94, 6) gehört der Wortehre und die Lehre von den Präpositionen (§. 94, 7) den Konjunktionen (§. 94, 8) der Syntaxe an. Hier haben wir nur die verschiedenen Formen einiger Präpositionen und Konjunktionen zu betrachten. Ueber die Elision un Apokope der Präpositionen haben wir §. 53, 4, u. 42 gesproche

2. 'Εξ, ἐκ. Ueber die Verwandlungen von ἐκ in ἐγ, ἡ ἐλ, s. Ş. 60, Anm.; in der Böotischen Mundart wurde ἐξ, ἐ vor einem Konsonanten in ἐς, vor einem Vokale in ἐσσ verwandel als: ἐς Μωσάων, ἐσσάρχι = ἐξάρχει, ἔσγονος = ἔκγονος ¹).

3. 'Eνί, aus èν entstanden, wird in der ep. Sprache nebe èν, zuweilen εἰν, selt. εἰνί (ll. θ, 199. o, 150. Od. ι, 417. μ, 256 gebraucht, auch von anderen Dichtern, z. B. Pind. fr. 95, 2 u. 13 Boeckh.; εἰν gebrauchten die Trag. in Chören, aber selten, Aesel Suppl. 850. Eur. Alc. 436 (Chor). Soph. nur Ant. 1241, u. zwi im Senare, s. Lob. ad S. Aj. 613, ἐνί nur Eur. Heracl. 89 (Chor). Iph. T. 1109 (Ch.). Einige Volksstämme, wie die Bööß und Thessalier, sowie die Delphier, Phocenser, Aetolier, Thaum censer, gebrauchten ἐν st. εἰς²), so auf Inschr. ἐν δύνασιν, ἐν Αἰαν, ἐν τοὺς νόμους, zuweilen auch Pindar, als: P. 2, 11. 86. 5, 3 fr. 45 ἐν χορόν. fr. 75. u. 84. Nach den An. Oxx. I. 176, 1 160, 26 sollen die Aeolier und Dorier ἐνό und die Dorie ἐξό gesagt haben, wenn sie statt ἔνεστι, ἔνε, ἔξεστι stehen.

4. Elç (entst. aus èvç) und èς. Die ursprüngliche Form è sollen nach den alten Grammatikern die Argiver und Kreter gebraut haben; auf den Inschriften jedoch finden sich nur èς und εἰς; jen mehr im strengeren, dieses mehr im milderen Dorismus; bei d Aeoliern war εἰς die gewöhnliche, èς die seltenere Form ³). I Homer steht εἰς in der Regel vor Vokalen, èς häufiger vor Kosonanten als vor Vokalen; Herodot gebraucht fast ohne Ausnahi èς, doch εἰσάγεται 3, 70; Thukydides meistens èς ⁴), Xenophigewöhnlich εἰς, in den Hellenicis jedoch nach des Thukydides B spiele sehr oft èς ⁵), Plato sehr selten èς, meistens in Compositis die Tragiker εἰς und èς nach Bedarf des Verses, aber auch oh diesen Grund ²), Aristophanes gemeiniglich εἰς, weit selten èς β), Pindar fast durchweg εἰς, sehr selten èς, die Redner meiste εἰς. In einigen Redensarten war èς regelmässig, als: èς κόρακι èς μασρχίαν, s. Th. Mag. 145.

5. Ξόν (entst. aus κύν, vgl. κυν-ουρία, confinium, d. Lat. cu: ξυνός = κοινός 9); nach Benfey in Kuhn's Ztschr. VII. S. 1: stammt ξύν v. skr. sac, verbinden, sac-u, verbindend, im Neu Verbindung) und σύν (Böot. σούν, m. kurzem ou, s. §. 5, 3, σο ξππυς Boeckh. C. J. I. nr. 1569). Die erstere Form (ξύν) kom in der Lesbischen und Dorischen Mundart nur selten vor lals: ξυνοίκην Sapph. 27. ξύν δλίγφ Theocr. 28, 25. Lakon. in Lys. 93 ξυναλίαξε (aber 1268 συνθήκαις). Thuc. in dem Lakon. I

<sup>1)</sup> S. Ahrens dial I. p. 213 sq. — 2) S. Ahrens dial. I. p. 236 II. p. 359 sq. — 3) S. Ahrens dial. II. p. 358 sq. I. p. 151. — 4) S. Pop ad Thuc. T. I. p. 212 u. p. 407—417. — 5) S. Kühner ad Xen. Coment. 1. 2, 18. — 6) S. Schneider ad Plat. Civ. T. I. p. LIII sqq. — 7) Ellendt L. S. T. I. p. 528 sqq. — 8) S. Fritzsche ad Ar. Thesm. 6 9) Vgl. Buttmann Lexil. II § 109. Nr. 3. Ahrens in Kuhn's Ztschr. S. 164. — 10) S. Ahrens l. d. I. p. 49. II. p. 360.

schlusse 5, 77 ξύμμαχος, ξυμμαχία, ξυμβαλέσθαι und in dem Argiv. Bündnisse 5, 79, wenn nicht & st. o von Thukyd. selbst herrührt, der stäts & von gebraucht, und auf d. Ther. Inschr. 2448. III, 37 ένουκοῦντες, IV, 7 ξυγγενῶν neben σύν. Homer gebraucht ξύν in der Regel nur, um Positionslänge zu bewirken, ungleich seltener ohne diesen Grund. Auch die neuion. Mundart bedient sich, wie man schon nach ihrem Charakter erwarten kann, in der Regel der weicheren Form σύν, nur selten der härteren ξύν, wie Hdt. 5, 120 ξύμμαχοι nach den besten codd., 1, 12. 3, 37. ἀξυνετώτατον 3, 81 1). Bei den Tragikern kommen beide Formen vor; in Betreff des Sophokles bemerkt Ellendt L. S. T. 2. p. 760, in den Chören sei der Gebrauch schwankend; in den Trimetern aber würden, wenn es der Vers zulasse, an allen Stellen derselben nowol σύν als ξύν gebraucht; im Anfange des Senars stehe fast durchgingig to, desgleichen in den Compositis; wenn auf einen Spondeus oder Molossus, besonders in einem Worte, ein den Schluss des Senars bildender Kretikus folge, sei σύν üblich, wie συννόμου El. 600. σύν γρόνο OC. 1653. σὺν νύσοις 1663 u.s. w. Bei Aristophanes ist the häufiger als σύν; Thukydides gebraucht regelmässig ξύν sehr selten σύν<sup>2</sup>), Xenophon bald ξύν bald σύν<sup>3</sup>, Plato ungleich hiniger tov als ouv, die Redner gemeiniglich ouv; in der späteren Zeit wurde der Gebrauch von for immer seltener.

6. Statt μετά gebrauchte die Aeolische Mundart, sowie auch, doch nur sehr selten, der ältere Dorismus πεδά, als: πεδ' ἀμαύρων νεκύων Sapph. 69. πεδ' ᾿Αχίλλεα Alc. 39. πεδέχω (= μετέχω) Alc. 50 Sapph. 69 u. s. w.; auf Argiv. Inschr. nr. 14. 19. πεδά Γοικοι [μέτοικοι]<sup>4</sup>). Uebrigens gehören beide Formen nach Pott Et. F. II. S. 515 zwei verschiedenen Stämmen an.

7. Statt πρός sagten die Böotier und Dorier ποτί5); Alkman bedient sich auch der ep. Form προτί, die dem Indischen Prati entspricht; πορτί, durch Umstellung aus προτί entstanden, findet sich auf Kretischen Inschr. Die ep. Sprache gebraucht port und das daraus entstandene πρός, sowie ποτί, und zwar προτί and nort meistens mit dem Akk., selten mit dem Dat., und mit dem Gen. προτί nur Il. λ, 831, ποτί nur Il. χ, 198; auch bei den Tragikern findet sich öfters ποτί als Präp. und in Compositis, doch meistens nur in den Chören.

8. Alte und poetische Formen sind: diai Aesch. Ag. 436. 1104. 1428. 1464. Ch. 602. 632. 645; xatal nur in Compositis, 📭: καταιβατός Od. ν, 110. καταιβάτις Ap. Rh, 2, 353. καταιβάτης Ar. fr. 42; παραί ep. παραὶ Βοιβηίδα Îl. β, 711. παραὶ Διομήδεα 💺 837. παραί δέ λ, 233. παραί Διός ο, 175. παραί ποσί 280, in Compos., als: παραιβάτης, παραίβολος, παραίφασις; so auch παραιβασία Aesch. S. 725; όπαὶ πόδα Il. β, 824. ύπαὶ δέ, γ, 217. λ, 417. 49. h. Merc. 165 ὑπαιδείδοιχεν, ὑπαί trag. Aesch. Ag. 866.

<sup>1)</sup> Bredov. dial. Hdt. p. 124 will itberall σύν schreiben. — 2) S. Poppo ad Thuc. T. I. p. 209 u. p. 399—405. — 3) S. Kühner ad Sen. Comment. I. 2, 18. ad Anab. 2. 1, 17. — 4) S. Ahrens dial. I. P. 151 sq. u. p. 214. II. p. 360. — 5) S. Ahrens l. d. I. p. 212 sq. p. 358.

Ch. 606. Eum. 395, als Adv. Ag. 918. 1136. S. El. 711 bank σάλπιγγος. Ant. 1035. Eur. El. 1187.; ἀπαὶ νευρῆς, als Var. Il. l, 664, ebenso Hes. sc. 409 (s. Goettl.). Mit Recht hat die neuers Kritik die Formen onal und dnal aus Hom. und Hes. tiberall da beseitigt, wo sie vor Wörtern stehen, welche mit einer Liquida anlauten, da einerseits die Liquidae nach einem kurzen Vokale in der Aussprache leicht verdoppelt werden, andererseits die meisten Wörter dieser Art ursprünglich vor der Liquida noch einen Konsonanten hatten, wie ύπὸ λιπαροῖσιν Il. β, 44 u. s. ύπὸ λόφον ν, 615. ύπὸ νεφέων ο, 625 u. s. ύπὸ μιπης μ, 462; oder ein Konsonant stand nach dem Anlaute, wie ύπὸ δείους (δ Γείους) x, 375; oder das folgende Wort war digammirt, wie ὑπὸ ἰαχῆς ο, 275, ἀπὸ ἐθτο Il. ζ, 62. S. §§. 18. 19, A. 2 – 4. Dazu kam noch die Arsis und die Stellung der Präposition im Verse, wodurch die kurze Endsilbe lang gemacht werden konnte. Die späteren Epiker aber gebrauchen bald die längeren bald die kürzeren Formen ohne einen bestimmten Grundsatz 1). Bei Aristoph. findet sich ὁπαί Ach. 970 u. Av. 1426 ύπαὶ πτερύγων.

9. Statt ὑπέρ gebraucht Hom. des Verses wegen ὑπείρ Il. ψ, 227 u. ω, 13 ὑπεὶρ ἄλα, wofür Hoffmann Quaest. Hom. p. 167 ὑπὲρ ἄλα schreiben will, da ἄλς urspr. σάλς (l. sal, d. Salz) lautete, und in den Compositis ὑπείρογος, ὑπειρέβαλον (II. ψ, 637) da ἔχω ursprgl. σέγω lautete, so lässt sich ὑπέρογος nach Hoffm leicht entschuldigen, und st. ὑπειρέβ. nimmt er die Form ὑπερβέβαλον an.

10. Die uneigentliche Präposition Evena erscheint in vieler Formen: a) Evexa ist die von Homer an in der Dichtersprache und in der Prosa vorkommende Form; b) ενεκεν Od. ρ, 288. 310; so immer Pindar, ausser J. 7, 33 elvexev u. O. 2, 5 evexa, auch in der Prosa zuweilen evenev sowol vor Vok. als Kons., z. B. Thuc. 1, 68. 6, 2. Xen. An. 2. 3, 20. 2. 1, 14. Hell. 5. 3, 16. 4, 13. Cyr. 3. 2, 30, ubi v. Born., 4. 2, 45 u. s. Plat. Phaedr 259, d. Polit. 300, a. und sonst ziemlich oft2) und auf Dor. Inschr (Ahrens dial. II. p. 384); c) e (vexa Il. a, 174 u. sonst u. Hesiod Ar. Pl. 329. Aesch. Pr. 345. Suppl. 185; auch b. Xen. findet sich είνεκα gut beglaubigt 3), b. Pl. leg. 778, d. 949, d.; d) είνεκε Pind. nur J. 7, 33, Herodot 4) in der Regel, weit seltener elvera bei den Rednern nur selten evener u. eivener, zweifelhaft eivena u ουνεκα<sup>5</sup>); e) ουνεκα ist die bei den Tragikern am Häufigsten ge bräuchliche Form<sup>6</sup>), auch Ar. Pl. 990. N. 6, selten und zweifel haft in der Prosa, wie Th. 6, 56, ubi v. Poppo p. 212 ed. maj Xen. Cyr. 4. 2, 11. 5. 5, 12 in Guelf. u. a. codd.; f) ouvers in e. epigr. b. Dem. 18, 289; g) Evvexa (évvexa) Acol. Boeckh C. J. 2183. Theorr. 28, 13 nach Hermann; h) Evens u. Elven

<sup>1)</sup> S. Spitzner de versu Graec. her. p. 59. — 2) S. Poppo at Thue. P. 1. Vol. 1 p. 212. Schneider ad Pl. Civ. T. III. p. 255. — 3) S. Kühner ad X. An. 6. 6, 14. — 4) S. Bredov. dial. Hdt. p. 109 sq. — 5) S. Benseler ad Isocr. Areop. p. 351 sqq. Schoemann ad Isae p. 481. — 6) S. Wellauer L. Aeschyl. T. II. p. 123. Ellendt L. S. T. II. p. 436 sp.

<u>.</u> ⊐ 1

265

103

. k

Ec

3

in der spät. u. eveze in der sehr sp. Gräzität, s. Passow. Uebrigens scheint die Präp. ouvexa ebenso wie die Konjunktion ouvexa, weil, aus où ëveza entstanden zu sein, indem man wegen des häufigen Gebrauches der Konj. obvexa der ursprünglichen Entstehung nicht mehr bewusst war und so allmählich nur den Begriff wegen festhielt.

#### §. 326. Von den Interjektionen.

Die Interjektionen sind blosse Empfindungslaute und sind daher für die Grammatik bedeutungslos. Zu den Interjektionen rechnet man aber auch, doch mit Unrecht, mehrere Verbalformen und andere Ausdrücke, die zur Andeutung eines raschen Ueberganges von einem Gegenstande der Rede zu einem anderen oder zur Belebung der Rede dienen. Solche Ausdrücke sind nicht als Empfindungslaute, sondern als entweder vollständige oder elliptische Sätze anzusehen, als: ἄγε, φέρε, auf denn! age, agite! sowol von Einem als mehreren Subjekten; — ίδι, άγρει ep., auf denn! von einer Mehrzahl: ίτε, άγρειτε ep.; δεύρο, hierher, b. Hom. δευρ άγε, άγε δευρο = auf denn, wohlan; oft auch b. d. Attik., als: δεύρο νῦν, ἢν δ' ἐγώ, ἴνα καὶ ίδης κτλ. Plat. Civ. 4. 445, c, s. d. Laxikon, von der Mehrzahl δεῦτε, δεῦτ ἄγετε, δώομεν II. η, 350. δεῦτ ἀγε, Φαιήκων ἡγήτορες.., εἰς ἀγορὴν ἰέναι (st. d. Impr.) Od. θ, 11. ιδού, en, ecce; ἄληθες (mit zurückgezogenem Akzente st. ἀληθές), itane? wirklich? als ironisch fragende Erwiderung.

2. Eigentliche Interjektionen (oft in Verbindung mit einem wirklichen Worte): ω πόποι bei Hom. Ausruf des Staunens, Schmerzes u. s. w.; παπαῖ, papac, Ausruf des Schmerzes, der Verwunderung, oft b. d. Dramatikern, aber auch in Prosa; φεῦ, Ausr. des Schmerzes, bei den nachhom. Dichtern und in der Prosa; βαβαί Ausr. der Verwunderung, b. d. nachhom. Dichtern u. in d. Prosa; δτοτοί u. δτοτοτοτοί Ausr. des Schmerzes, b. d. Tragik.; α u. α, α a, a a a, od, ol, al, al al al al, i i Ausr. des Schmerzes, alai, Ausr. des Schmerzes u. der Freude, lou, waal, A. des Schmerzes, der Verwunderung, odal, peu, des Schmerzes, des Unwillens, der Freude u. des Schmerzes, ωή, heda, εία der Aufforderung, τόφ, Aesch. Suppl. 807, des Verabscheuens, εὐοῖ, evoe, εὐα, εὐάν, Ausr. der Bakchantinnen; b. d. Dramat.: ἀππαπαῖ, ἀπαπαῖ, ἀπαππαπαῖ Ar. Vesp. 308; παπαῖ, ἀπαππαπαῖ, παπαππαπαπαπαπαπαπαπα. Soph. Ph. 746 sq., Ausr. des heftigsten Schmerzes; alboî, des Schmerzes, Staunens, Un willens, sowie auch Ausdruck des Lachens, βαβαί, βαβαιάξ, βομ-Pes, des Staunens, πόπαξ Aesch. Eum. 138 des Unwillens, ebenso πόππαξ Pl. Euthyd. 303, a, ώόπ, ώὸπ ὅπ Ar. Ran. 180. 208 (κέλευσμα των ερεσσόντων, καταπαύον την κωπηλασίαν Schol. Ar. Av. 1395), so Auch βυππαπαί Ar. Ran. 1073; ατταταῖ Ausruf des Schmerzes Ar. Ran. 57. Nub. 706, ebenso ἀτταταιάξ; so ἐλελελελο Aesch. Pr. 879; oft b. Aeschyl., & & Ar. Vesp. 315 u. v. a. Vgl. Apollon. de

# Dritter Abschnitt.

# Wortbildungslehre.

§. 327. Wurzeln. Wurzelwörter. Abgeleitete Wörter.

1. Die Wort bild ungslehre umfasst zwei Gegenstät a) die Bildung der Wörter durch Ableitung (παραγωγή) b) die durch Zusammensetzung (σύνθεσες) nach gewi Gesetzen. Der ganze Wortvorrath der Griechischen Sprin seiner unendlichen Mannigfaltigkeit lässt sich auf eine hältnissmässig geringe Anzahl von Wurzeln oder Wur wörtern zurückführen. Wurzelwörter (vocabula pritiva, πρωτότυπα) nennt man diejenigen Wörter, welche unm bar aus der Wurzel hervorgehen. Ein Wurzelwort hat Bestandtheile: die Wurzel und die Formationsendt durch welche weiter Nichts bezeichnet wird, als dass das Wu wort entweder ein Verb oder ein Substantiv oder ein Adje oder ein Pronomen ist. Die Wurzel ist also das Lautgeb welches nach Abwerfung der Formationsendung bei den Wu wörtern übrig bleibt. So sind z. B. folgende Wörter Wur wörter: τρέφ-ω, γράφ-ω, φέρ-ω, λέγ-ω; βοῦ-ς, λίθ-ος, δ καλ-ός, γλυκ-ός; ο-ς, τί-ς, τί-ς; die Wurzeln dieser Wi sind: τρεφ, γραφ, φερ, λεγ; βου (βοF), λεθ, δικ; καλ, γλυκ;

sind: τρεφ, γραφ, φερ, λεγ; βου (βοF), λιθ, δικ; καλ, γλυκ;
2. Die von den Wurzelwörtern abgeleiteten Wi
(vocabula derivata, παράγωγα) haben besondere
leitungssilben mit besonderer Bedeutung, als:
δω, vergolde, γραφ-εός, Maler, γράμ-μα, das Geschrieh
γραφ-ικός. zum Malen geschickt. Aber auch von abgeleit
Wörtern können wieder andere Wörter abgeleitet werden,
in diesem Falle nennen wir das abgeleitete Wort, aus welc
sich ein anderes herausgebildet hat, das Stammwort
letzteren. So z. B. entsteht aus der Wurzel πραγ das Wu
verb πράσο-ω (aus πράγ-jω), aus diesem das abgeleitete \[
\]

πράγ-μα, aus diesem wieder πραγματ-ικός u. s. w.

3. Die Wurzeln treten jedoch in den Wurzelwön und in den abgeleiteten Wörtern nicht immer rein hen sondern erfahren häufig eine Dehnung des Wurzelwo (§. 38), als: πλήσσ-ω // πλάγ, oder eine Steigerung desse (§. 36), als: λείπ-ω // λιπ, φεύγ-ω // φυγ, oder die Ablaut (§. 37), als: τρέφ-ω τροφ-ή τροφ-ός τραφ-ερός, φέρ-ω φορ-ά, λόγ-ος, ρέ-ω ρό-ος, τρέπ-ω τρόπ-ος u. s. w.; oder eine K sonantenverstärkung, als: τύπ-τ-ω, τάσ-σ-ω // ταγ, πρ // πραγ, στέλ-λ-ω (§§. 253. 264), oder eine der §§. 26 erwähnten Konsonantenverstärkungen, als: φθά-ν-ω, δάπ βλαστ-άν-ω, εύρ-ίσπ-ω, oder nehmen eine Reduplikation als: δί-δω-μι, μαι-μά-ω, τε-τραίν-ω, ἀρ-αρ-ίσπ-ω, ὀπ-ω π-ή, ἐδ-ε άγ-ωγ-ός, Σί-συφ-ος // σεφ, νgl. εοφ-ός.

# §. 327. Wurzeln. Wurzelwörter. Abgeleitete Wörter. 691

- 4. Eine besondere Berücksichtigung verdient die Ablastung des s in o, (a nur in wenigen alten und dichterischen Wörtern, als: τραφ-ερός,) des et in ot, des et in ot, des η in co (§. 37.). Sie findet statt: a) in den zwei- und mehrsilbigen Oxytonis der I. Dekl. auf ή und ά, als: τροφ-ή, Nahrung (v. τρέφ-ω), μον-ή, Bleiben (v. μέν-ω), φορ-ά, Tracht (v. φφ-ω), ἀλοιφ-ή, Salbe (v. ἀλείφ-ω), σπουδ-ή, Eifer (v. σπεύδ-ω), άρωγ-ή, Hülfe (v. ἀρήγ-ω); — b) in den zweisilbigen Barytonis der II. Dekl., welche ein Gethanes bezeichnen, als: λόγος, Wort (v. λέγ-ω), φόν-ος, Mord (v. ΦΕΝω, vgl. Επεφνον), νόμος, Genets (v. νέμ-ω); — c) in den zweisilbigen oxytonirten Substantiven der II. Dekl. auf μός und in den zweisilbigen oxytonirten Adjektiven der II. Dekl. auf k, welche grösstentheils einen thätigen Gegenstand bezeichnen und oft Substantivbedeutung annehmen, als: πλοχ-μός, Flechte (v. πλέπ-ω), στολ-μός, Kleid (v. στέλλ-ω); πομπ-ός, Begleiter (ν. πέμπ-ω), σοφ-ός, weise (ν. ΣΕΦ-ω, sapio), τροφ-ός, nährend, Ernährer (v. τρέπ-ω; so auch αρωγ-ός, όν, helfend (v. αρήγ-ω); d) in einsilbigen Substantiven der III. Dekl., als: φλόξ, Flamme (v. φλέγ-ω); δόρξ, Gazelle (v. δέρχ-ομαι); — e) in den oxytonirten Substantiven auf εός und in den Adjektiven auf άς, die aber auch zuweilen substantivische Bedeutung annehmen, als: τροφ-εύς, Ernährer (v. τρέφ-ω), σπορ-άς, zerstreut (v. σπερ-εῖν), λογ-άς, ausgelesen (v. λέγ-ω), δρομ-άς, laufend (v. ΔΡΕΜ-ω, vgl. δράμ-εῖν); — f) bei allen Ableitungen der angegebenen Formen, z. B. bei den Substantiven auf αμος, den Adjektiven auf ιμος, den Verben auf άω, έω, όω, εύω, ίζω, als: πλόκ-αμος; τρόφ-ιμος; δωμ-άω (v. δόμ-ος, und dieses von δέμ-ω) u. s. w.
- 5. Die Wurzelwörter sind entweder Begriffswörter, wie die aus den Wurzeln entsprungenen Verben, Substantive und Adjektive, oder Formwörter, welche die Beziehung eines Gegenstandes zu dem Redenden ausdrücken, wie die Pronomen. Die aus Wurzeln hervorgegangenen Begriffswörter haben ursprünglich sämmtlich nur eine sinnliche Bedeutung; erst im Laufe der Zeit bei zunehmender Kultur wurde diese auch auf das geistige Leben übertragen. Ebenso sind auch die abgeleiteten Wörter entweder Begriffs-oder Formwörter. Die meisten Wurzelwörter sind Verben; am Geringsten ist die Zahl der Wurzelwörter, welche Formwörter (Pronomen) sind 1).
- 6. Die Wurzeln sind einsilbig. Die bei Weitem meisten Wurzeln der Begriffswörter bestehen aus einem anlautenden Konsonanten, einem kurzen Vokale und einem auslautenden Konsonanten, als: τυπ, ταγ, τρεφ, γραφ, φερ, φιλ, λεγ, λιθ, λιπ, διχ, χαλ u. s. w., nur wenige aus einem Konsonanten und einem Vokale, als: βα, δο, θε, φα, νε, χι, δι u. s. w., noch wenigere aus einem Vokale und einem Konsonanten, als: ἀχ,

<sup>1)</sup> L. Meyer V. G. I. S. 323 ff. gibt eine Zusammenstellung der Pronominalwurzeln.

άγ, ἐδ, ὀδ, ἀς, ὀρ u. s. w.¹). Auch gibt es eine Wurzel von Einem Laute, nämlich ¿ (ἐ-έναι, i-re). Beginnt oder schliesst eine Wurzel mit zwei Konsonanten, so ist einer derselben eine Liquida oder der Spirant σ, als: κρυβ (κρύπτω), πλέκ-ω, γράφ-ω, κλύ-ω, πραγ (πράσσω), θλίβ-ω, θέλγ-ω, ἄρχ-ω, κάμπ-ω, πέμπ-ω, μέλπ-ω; στα (στῆ-ναι), σπά-ω, σμά-ω, σκι-ά. Die Wurzel tritt übrigens oft nicht im Präsens, sondern in dem Aor. II. hervor (§. 262). Der Vokal der Wurzel ist in der Ableitung häufig einem mannigfaltigen Wechsel unterworfen (s. Nr. 3), als: τρέφ-ω, τροφ-ή. τραφ-ερός; die Konsonanten hingegen sind die festeren und bleibenderen Bestandtheile der Wurzel. An ihnen haftet der Begriff der Wurzel, der in allen Ableitungsformen wiederhervortritt, indess die wandelnden Vokale die wandelnde Formades abgeleiteten Begriffs angeben. Die Pronominal wurzelmbeginnen mit einem Konsonanten, einige auch mit dem Spiritus asper, und schliessen mit einem Vokale, als: με, σε, ἑ, ἱ, το, τι, πο.

δ, το, τι, πο.

7. Die Wurzelwörter gehen aus den Wurzeln dadurchervor, dass an die Wurzel ein einfaches Flexionszeicherantritt, durch welches die Wurzel entweder zu einem Verleinem Pronomen gemacht wird, wobei jedoch oft eine deseinem Pronomen gemacht wird, wobe

8. Die Ableitung ist gewissermassen eine Art von Flexion, unterscheidet sich aber dadurch von derselben, dass sie nicht, wie diese, die wandelbaren Beziehungen desselben Begriffes, sondern die aus dem Wurzelworte gebildeten neuen Wortformen für neue Begriffsformen bezeichnet. Der Wurzelbegriff (Begriff des Wurzelwortes) liegt natürlich allen Ableitungen zu Grunde, ist aber in jeder derselben

<sup>1)</sup> S. das Verzeichniss bei L. Meyer a. a. O.S. 337 ff.

suf eine besondere Weise gestaltet und tritt daher auch in einer besonderen Wortform auf, indem er entweder eine besondere Art der Thätigkeit ausdrückt, als: ριπτάζω, jacto, ν. ρίπτω, jacio, πιάσχω, tränke, ν. πίνω, trinke, oder einen substantivischen Begriff entweder als ein Thätiges (Person) oder als ein Gethanes (Sache) oder als einen abstrakten Begriff darstellt, als: λό-ω, löse, befreie, λυ-τήρ, Erlöser, Befreier, λύ-τρον, Lösegeld, λύ-σις, Erlösung; τρέφ-ω, nähre, τροφ-εύς, Ernährer, τροφ-ή, Nahrung; ΤΕΜ-ω (τέμνω), schneide, τομ-εύς (der Schneidende), Kneif, τόμ-ος (das Geschnittene), Schnitt, τμῆ-σις, das Schneiden, oder endlich eine besondere Art der Beschaffenheit bezeichnet, als: λεκ-τός, sagbar, λεκ-τέος, dicendus, λεκ-τικός, ad dicendum aptus.

Uebrigens ist zu bemerken, dass die Suffixe der Wurzelwörter sowol als der abgeleiteten Wörter keineswegs immer nur Eine bestimmte Bedeutung haben, sondern häufig 8 Chwankt ein Suffix zwischen mehreren Bedeutungen 1). So kann das Suffix ; der III. Dkl. sowol ein persönliches Wesen als auch eine Sache bezeichnen, als: δ κλώπ-ς (κλώψ), der Dieb, ο πόδ-ς (πούς), pes, ή αξ, die Ziege, ή ὅπ-ς (Fόπ-ς ὄψ, Fόψ) vox, η φλόχ-ς (φλόξ), das Licht, ή φρίχ-ς (φρίξ), horror; das Suffix ο-ς ald eine Person, bald eine Sache oder einen abstrakten Begriff, bald eine Eigenschaft, als: δ πομπ-ό-ς, der Begleiter, ό άγ-ός, der Führer, δ στέφαν-ο-ς, der Kranz, δ λόγ-ο-ς, die Rede, λοεπ-ό-ς, reliquus; das Femininsuffix  $\eta$  (α) von Adjektiven beeichnet bisweilen, wie im Deutschen, eine Sache, besonders einen abstrakten Begriff, als: στεν-ός ή στεν-ή die Enge (ein Schmaler Streifen Land), ή κάκ-η, die Bosheit, (oft b. Plato, s. Stallb. Ad Phaedr. 273, b) v. κακός, ή, όν, ή ὅρφν-η, die Finsterniss, ή ἔχθρ-α (v. ἐχθρός, ά, όν), die Feindschaft, ἄκρ-ος ή ἄκρ-α, die Spitze, der Gipfel, θερ-μ-ός ή θέρ-μ-η (v. θερμός, ή. όν), die Wärme; auch V. Adj. auf 10ς, ια, 10ν, als: ή δοία, das Recht, ή dela, die Würde, ካ alτίa, die Ursache; so auch öfters das von Substantiven auf 3ς gebildete Feminin auf η, als: ὁ ἀρχ-ός, der Führer, ἡ ἀρχ-ἡ, der Ursprung, ὁ πομπ-ός, der Begleiter, ἡ πομπ-ἡ, die Begleitung, ὁ ἀμοιβός, der Stellvertreter, ἡ ἀμοιβή, die Vergeltung, ὁ ἀοιδ-ός, der Sänger, h doid-h der Gesang u. s. w. Das Suffix i-5 (G. i-05, e-ms) bezeichnet bald eine Person, bald eine Sache, bald eine Eigenschaft, als: δ στρόφ-ι-ς (G. ι-ος), der gewandte Mensch, ή πόλις (G. ε-ως), die Stadt, τρόφ-ι-ς (G. ι-ος), δ ή, wohlgenährt; das Suffix v-c bald eine Sache (einen abstrakten Begriff), bald eine Eigenschaft, als: ἡ ἰσχ-ὑ-ς (G. ὑ-ος), die Kraft, ἡδ-ὑς (G. ἑος), suav-i-s; das Suffix 71-5 bald eine Person, bald eine Sache (einen abstrakten Begriff), als: δ μάν-τι-ς (G. ε-ως), der Seher, τ μῆ-τι-ς (G. ι-ος), die Klugheit, ἡ πίστις (G. ε-ως), die Treue; das Suffix μο-ς und μα (G. ματος) sowol Abstrakta als auch oft Konkreta, als: δ διωγ-μό-ς, τὸ δίωγ-μα, die Verfolgung, δ λα-χμός, das Loos, δ χρησ-μός, der Orakelspruch, δ χορ-μός, der Klotz, τὸ χῦ-μα, die Welle, τὸ σπέρ-μα, der Samen. Selbst das Suffix

<sup>1)</sup> S. Curtius de formatione nominum p. 24 sqq. u. Sprachvgl. S. 18 f.

τηρ, welches in der Regel Personen ausdrückt, wird hisweils zur Bezeichnung von Sachen und abstrakten Begriffen vo wendet, als: ζωσ-τήρ, Gürtel, κρα-τήρ, Mischkessel, ραι-στήρ, Hamm ή γασ-τήρ, Unterleib, δ λαμπ-τήρ, der Leuchter, δ καλυπ-τήρ, c Deckel, δ καμπ-τήρ, die Krümmung, δ dop-τήρ, das Wehrgehen u. s. w. Namentlich darf man wol mit Recht annehmen, de die Suffixe, welche einen abstrakten Begriff bezeichnen, wen stens bei den Wurzelwörtern ursprünglich eine konkrete I deutung gehabt haben.

Anmerk. Da mehrere Suffixe sowol bei den Wurzelwörtern Anmerk. Da mehrere Suffixe sowol bei den Wurzelwörtern bei den abgeleiteten Wörtern tübereinstimmen, so bleibt es bei manet Wörtern zweifelhaft, ob sie zu jenen oder zu diesen zu rechnen seis oft aber entscheidet die Bedeutung derselben. So ist z. B. das Abstrum τὸ βρίδ-ος, die Schwere, offenbar von βρίδ-ός, schwer, abgeleit während τὸ ψεῦδ-ος, die Lüge, ebenso wie ψεῦδ-ομαι ein Wurzelwort i κλέπ-της, Dieb, σφάκ-της, Mörder, εὑρ-έ-της, Erfinder, sind Wurzelwört hingegen δδ-ί-της, ein den Weg (δδός) Machender (Wanderer), αίγμη-τ der die αίχμη Schwingende, Derivata u. s. w. 1).

## A. Ableitung.

#### §. 328. I. Verben.

Vorbemerk. Weggelassen sind hier sowol die Wurzelverben die abgeleiteten Verben, deren Präsensstamm eine Verstärku erfahren hat, da die Bildung derselben schon in der Formenlehre handelt worden ist, z. B. πράσσω Wurzelverb, entst. aus πράγ-jω, πηρώς nandeit worden ist, z. B. πρασσω wurzelvero, entst. aus πραγιω, πηρως abgeleitetes Verb v. πηρως, σια-ος, entst. aus πηρώς-jω. Alle abgeleitet Verben, mit Ausnahme der Desiderativa auf σείω, müssen, wie es sche als Denominativa angesehen werden; denn obgleich das Stamms stantiv für mehrere Verben dieser Art fehlt, so verlangt doch die Alogie der tibrigen, dass man auch bei diesen ein solches vorausse Viele von den abgeleiteten Verben, namentlich sehr viele auf εω und vertreten die Stelle der verschollenen oder fast ganz ungebräuchl gewondenen Wurzelverben, als: veren volge βράσο πολέσο. πολέσο πολέσο πολέσο. gewordenen Wurzelverben, als: νικάω, γοάω, βοάω, φιλέω, τιμάω.

 Verben auf ά-ω, ἐ-ω, ό-ω (urspr. ά-jω, ἐ-jω, ό-jω), welc den Indischen auf a-jâ-mi entsprechen und von Substantiven u Adjektiven abgeleitet sind. a) Die auf d-w stammen grössten The von weiblichen Substantiven der I. Dkl. und bezeichnen entwe einen Zustand oder die Ausübung einer Thätigkeit, als: τολμι bin kühn, v. τόλμα, χολάω, zürne, v. χολή, Galle, τιμάω, ehre, τιμή, u. s. w., von Subst. u. Adj. der II. Dkl. z. Β. γοάω, w klage, v. γόος, λοχάω, insidior, v. λόχος, αντιάω, begegne, v. αντ αριστάω, frühstücke, v. αριστον u. a.; von manchen fehlt das Stan wort, als: ἐρωτάω, κοιμάω u. a.; einige dehnen den aus a ab lauteten Stammvokal des Stammwortes o in ω, als: βρωμάομαι, schr (v. d. Esel), v. βρόμος (βρέμω), δωμάω, baue, v. δόμος, νωμάω, v theile, v. νόμος (νέμω), τρωπάω, wende, v. τρόπος (τρέπω), στρωφ: V. στροφή (στρέφω), τρωχάω, laufe, V. τρόχος (τρέχω), πωτάο neben ποτάομαι, fliege, v. ποτή 2); einige auf άω, aber nur weni stammen unmittelbar von Verben, wie βρυχάομαι, μυχάομαι u.

<sup>1)</sup> S. Curtius de form. nom. p. 4 sq. - 2) Vgl. Spitzner ad exc. XIX.

s. §. 273; b) die auf é-w, welche den Lat. auf e-o entsprechen, werden von Substantiven und Adjektiven aller Deklinationen gebildet, die meisten von denen der II. Dkl., und bezeichnen in der Regel einen intransitiven Verbalbegriff, meistens ein sich Befinden in einem Zustande oder die Ausübung einer Thätigkeit, nehmen aber zuweilen auch eine transitive Bedeutung an, als: γαμέω, heirate, v. γάμος, δχνέω, zandere, v. δχνος, χοσμέω, ordne, v. πόσμος, φιλέω, liebe, v. φίλος, νοέω, denke, v. νόος, νοῦς u. s. w.; dreilie, drohe, v. dreilf, φωνέω, spreche, v. φωνή u. a.; εδδαιμον-έω, bin glücklich, v. εὐδαίμων, εὐδαίμον, σωφρον-έω, bin verständig, v. σώφρων, σώφρων, ἐπιχειρ-έω, lege Hand an, v. χείρ; wenn das Stammwort auf ac ausgeht, wie diess bei den Neutris der III. Dkl. auf ος G. s-oς st. so-oς und den Adjektiven der III. Dkl. auf ης, ες, G. 2-oc st. 20-oc (§. 123) der Fall ist, so fällt dieses 2c weg, als: τελ-έω, vollende, v. τὸ τέλος (St. τελες), ἀλγ-έω, doleo, v. τὸ άλγος, μισ-έω, hasse, v. μισος, άτυχ-έω, bin unglücklich, v. άτυχής, άτυχές u. s. w.; von einigen fehlt das Stammwort, als: xtv-to, bewege; viele auf to sind von zweisilbigen Substantiven mit dem Ablaute ο gebildet, als: βρομ-έω v. βρόμος (βρέμω), δομ-έω v. δόμος (δέμω), ποτέομαι ν. ποτή (πέτομαι), τρομ-έω ν. τρόμος (τρέμω), φοβ-έομαι ν. φόβος (φέβομαι), φορ-έω ν. φόρος (φέρω), so πορθ-έω, dessen Stammwort fehlt; einige auf έω stammen unmittelbar von Verben, wie ρεπτέω v. ρίπτω, s. §. 273; c) die auf ό-ω werden fast alle von Subst. u. Adj. der II. Dkl. abgeleitet und haben in der Regel eine faktitive Bedeutung (zu Etwas machen), als: χρυσόω, vergolde, Υ- χρυσός, γυμνόω, entblösse, ν. γυμνός, δηλόω, mache bekannt, ν.
 δηλός, έλευθερόω, mache frei, ν. έλεύθερος, χολόω, mache zornig, ν. χόλος; ριζόω, lasse einwurzeln, v. ρίζα, παχνόω, tiberziehe mit Reif,

ν· πάχνη, ριγόω, friere, ν. τὸ ρίγος; von einigen fehlt das Stammwort, als: ἀρόω, pflüge, vgl. arv-um, ἰδνόω, krümme.

2. Verben auf (-ω und ύ-ω. Die Anzahl dieser Verben ist klein 1); die auf (ω von Subst. auf ι-ς, G. ι-ος gehören fast ohne Ausnahme der Homerischen Sprache an, als: δηρίομαι, streite, ν. δήρις, χονίω, bestäube, ν. χόνις, μαστίω (neben μαστίζω), geissele, ν. μάστις, G. ι-ος, μηνίω, zürne, ν. μήνις, μητίομαι, ersinne, ν. μήτις, nachhom. χυλίω, wälze; die auf ύω stammen von Subst. auf υ-ς, υ, als: γηρύω, töne, ν. γήρυ-ς, ἀχλύω, werde dunkel, ν. ἀχλύ-ς, δαχρύω weine, ν. τὸ δάχρυ, ἐρύω (Γερύω), ziehe, ἐρύομαι (σερύομαι), servo.

3. Verben auf εύ-ω. Sie stammen zunächst von Personenmen auf ευ-ς; sodann trat aber das Suffix εύω an Substantive und Adjektive aller Deklinationen. Sie drücken meistens einen Zustand aus, in dem sich das Stammwort befindet, oder die Austib ung der dem Stammworte zukommenden Thätigkeit, als: βασιλεύ-ω, bin König (βασιλεύ-ς), φονεύ-ω, bin ein Mörder (φονεύ-ς), ποταθ, νομεύ-ω bin ein Hirt (νομεύ-ς), πομπεύω, bin ein Geleitender (πομπεύ-ς), geleite; ἀγορ-εύω, concionor, v. ἀγορά, βουλεύω, ertheile Rath (βουλή), θηρ-εύω, jage, v. θήρ-α, ίκετ-εύω, bin ein Schutz-flehender (ἰκέτης), flehe, παρθεν-εύω, bin Jungfrau (παρθέν-ος), τοξ-εύω,

<sup>1)</sup> S. L. Meyer V. G. II. S. 35 ff.

schiesse mit dem Bogen (τόξ-ον), δραγμ-εύω, mache Achrenbündel (δράγμα, G. δράγματ-ος) u. s. w.

- 4. Verben auf άζ-ω, έζ-ω, όζ-ω, όζ-ω, όζ-ω. Bei allea diesen Verben ist das ζ aus einem T-Laute, seltener aus einem K-Laute mit j entstanden, s. §. 21, 1. 2. Sie haben theils transitive theils intransitive Bedeutung; viele derselben drücken eine Wiederholung oder Verstärkung des einfachen Verbalbegriffes aus (Verba frequentativa und intensiva); die von Eigennamen gebildeten auf (ζω, seltener die auf άζω, bezeichnen das Streben nach Aehnlichkeit in Sitte, Wesen, Sprache, Gesinnung mit einzelnen Individuen oder ganzen Völkern (Verba imitativa); die auf (ζω haben oft faktitive Bedeutung. Das Stammwort der Verben dieser Klasse ist entweder ein Substantiv oder Adjektiv, einige derselben, deren unmittelbares Stammwort fehlt, lassen sich auf das Wurzelverb zurückführen.
- a) άζ-ω, als: δικάζω (aus άδ-jω), richte, v. δίκη, δοξάζω, meine, v. δόξα, ριπτάζω, jacto (aber ρίπτω, jacio) v. ριπτός, ατιμάζω, vesachte, v. ἄτιμος, αίχμαζω, schwinge den Speer (αίχμή), σχιάζω, be schatte, v. σχιά, στενάζω, seufze viel und stark, aber στένω, seufzeείκάζω, vergleiche hin und her, daher vermuthe, v. είκός, φυστάζου» (aus άγ-jw), ziehe hin und her, aber ε-ρύω, ziehe, ελκυστάζω, schleife, aber έλκω, schleppe, θαυμάζω, bewundere, v. τὸ θαῦμα, G. ατ-ο 🛩 u. s. w., δωριάζω, ahme den Dorier (Δωριεύς) nach, besonders desse 🕶 Tracht, vgl. ίζω; v. d. Interjektion αἴ αἰάζω (F. άξω), ächze; b) έζ-ω bloss πιέζω, dränge; — c) όζ-ω nur άρμόζω, passe, 🗸 ὁ άρμός, Fuge, δεσπόζω, bin Herr (δεσπότης), οἰμώζω (mit gedehnter o), seufze, v. οίμωγή; — d) ίζ-ω, als: ἐλπίζω, hoffe, v. ἐλπίς, ίδ-ος έρίζω, streite, v. έρις, ιδ-ος, χαρίζομαι, willfahre, v. χάρις, ιτ-ος, ύβρίζω 🛹 bin tibermuthig, v. υβρις, εως, δρίζω, begränze, v. δρος, δειπνίζω bewirte, v. δείπνον, τειχίζω, erbaue eine Mauer, v. τὸ τείχος, ε-ο st. εσ-ος, άγνίζω, mache rein, v. άγνός, πλουτίζω, mache reich, v. πλοῦτος, αίματίζω, mache blutig, v. τὸ αΐμα, ατ-ος, αίτίζω, bettle, v. αίτης, χαχίζω, mache schlecht, schelte, v. χαχός; ἐναρίζω (aus γjω), ep. spolio, v. τὰ ἐναρα, spolia, μαστίζω (γίω), poet. geissele, v. μάστιξ, ίγ-ος; δωρίζω, ich ahme den Dorier (Δωριεύς) besonders in seiner Sprache nach (δωριάζω bes. in seiner Tracht), έλληνίζω, ahme den Hellenen (Ελλην) nach, μηδίζω, bin Medisch gesinnt, v. Μῆδος, χυψελίζω, Theogn. 890, benehme mich wie der Tyrann Kypselos, ἀττικίζω, bin Attisch gesinnt, φιλιππίζω, halte es mit Philippos; von e. Adverb, als: ὀψίζω, komme spät (ὀψέ); mit verlängertem Stammvokale πλωίζω neben πλοίζω v. πλόος i); selten sind die Beispiele von V. auf ιζω, welche von Verben abgeleitet werden, wie στεναγίζω v. στενάχω, άλεγίζω v. άλέγω, hingegen στοναχέω v. στοναχή 2); e) όζ-ω nur wenige, meistens Onomatopoietica; α) ζ aus δj, als: έρπύζω, schleiche (aber ἔρπω, krieche), ποππύζω, schnalze, πορύζω, habe den Schnupfen (χόρυζα); β) ζ aus γj, als: βαύζω, belle, κοκκύζω, schreie wie der Kukuk (κόκκυξ, υγ-ος).

<sup>1)</sup> S. Lobeck Parerg. p. 614 sqq. — 2) S. Spitzner excurs. III. ad Iliad.

- 5. Verben auf αίν-ω, είν-ω, ίν-ω, ύν-ω (entst. aus άν-jω, t-jo, t-jo, tν-jo). Das Stammwort dieser Verben ist zunächst ein Substantiv oder Adjektiv, dessen Stamm auf v auslautet; viele aber werden auch von anderen Substantiven und Adjektiven abgeleitet. Sie haben theils eine intransitive theils eine transitive, viele such eine faktitive Bedeutung.
- a) α (ν-ω, als: εὐφραίνω, erheitere, ν. εὖφρων, ον, μελαίνω, schwärze, v. μέλας, αν, πεπαίνω, mache reif, v. πέπων, ον, ποιμαίνω, weide, v. ποιμήν, δρμαίνω, setze in Bewegung, v. δρμή, θερμαίνω, erwärme, v. θερμός, λευχαίνω, mache weiss, v. λευχός, κοιλαίνω, höhle aus, v. χοίλος, σημαίνω, zeige, v. τὸ σῆμα, ατ-ος, ὀνομαίνω, nenne, ν. τὸ ονομα, ατ-ος, χερδαίνω, gewinne, ν. τὸ χέρδος, ε-ος; Intransitiva, z. B. γαλεπαίνω u. δυσγεραίνω, bin unwillig, v. γαλεπός, δυσγεphc, ec.

b) είν-ω nur sehr wenige Homerische: ἀλεείνω, meide, v. άλέη, έρεείνω, frage, φαείνω, leuchte, v. φάος, deren Gebrauch sich nur auf das Präsens und Imperfekt beschränkt;

c) (ν-ω gleichfalls nur wenige, fast nur Homerische: ὀρίνω,

errege, ωδίνω, habe schwere Schmerzen, v. ωδίς, τν-ος;

d) ΰν-ω, welche fast sämmtlich von Adjektiven, besonders von denen auf us, abgeleitet werden und faktitive Bedeutung haben, als: βαρύνω, beschwere, v. βαρύς, ήδύνω, mache süss, v. ήδύς, βραδύνω, verzögere, v. βραδύς, αἰσχύνω, beschimpfe, v. τὸ αἴσχος, ε-ος, καλλύνω, mache schön, v. τὸ κάλλος, μηκύνω, mache lang, v. τὸ κάλος, λαμπρύνω, mache glänzend, v. λαμπρός.

6. Verben auf αίρ-ω, είρ-ω, ύρ-ω (entst. aus αρ-jω, έρ-jω, 'P-jω), nicht viele, meistens mit transitiver Bedeutung, als: τεκμαί-Popat ep., bestimme, v. τέχμαρ, μαρτύρομαι, rufe zum Zeugen auf, \*- μάρτυς, υρ-ος; ἐχθαίρω, hasse, ν. τὸ ἔχθος, ἐλεαίρω, bemitleide,
\*- δεος, καθαίρω, reinige, ν. καθαρός; — οἰκτείρω, beklage, ν.

ετος, ίμείρω poet., verlange, ν. ἵμερος; — όλοφόρομαι υ. ὀδόρομαι,

wehklage.

7. Verben auf άλλω, έλλω, ίλλω, όλλω, ύλλω (entst. aus 🌇 -jω, ίλ-jω, όλ-jω, ύλ-jω), nicht viele, als: αἰχάλλω, schmeichle, v. ατκαλος, αγάλλομαι, prange, αγγέλλω, melde, v. αγγελος, ποιχίλλω, meache bunt, v. ποιχίλος, αίόλλω, bewege hin und her, v. αίόλος, καμπύλλω, kriimme, v. χαμπύλος; einige haben deminutive Bedeutung, ala: εξαπατύλλω Ar. Ach. 657, betrüge ein Wenig, χωτίλλω, plaudere, v. κωτίλος, ψαθάλλω, betaste (ψά-ω), μοιμύλλω, mummele, esse vie ein Kind, δγκύλλομαι, thue dick, v. όγκος, σαπύλλω, schwänzele (σαίνω) u. a., vgl. l. vac-illo, sorb-illo, cant-illo u. a., στρωμύλλω, bin geschwätzig, v. στρωμύλος 1).

8. Verben auf σεί-ω und ιά-ω, welche ein Verlangen nach dem, was das Stammwort ausdrückt, bezeichnen (Verba desiderativa); die ersteren sind von der Futurform, die letzteren Von Substantiven gebildet, als: βρωσείω Callim. fr. 435, wünsche <sup>20</sup> essen, v. βιβρώσκω, wie im Lat. esurio, γελα-σείω, habe Lust zu

<sup>1)</sup> S. L. Schwabe de deminutivis Graecis et Lat. Gissae 1859. P. 26 sqq.

lachen, v. γελάω, πολεμη-σείω Thuc. 1, 33, habe Lust zu kriege, v. πολεμέω, παραδω-σείω Thuc. 4, 28, bin geneigt zu übergeben, v. παραδίδωμι, ἀπαλλαξείω Thuc. 1, 95, wünsche weggehen zu können, v. dπαλλάττεσθαι, ξυμβασείω Thuc. 8, 56, wiinsche einen Vergleich zu schliessen, v. συμβαίνω, ναυμαχησείω Thuc. 8, 79, wiinsche ein Seeschlacht zu liefern, v. ναυμαχέω, δρασείω Soph. Aj. 325, wünsch zu thun, v. δράω, δψείω Il. ξ, 37, wünsche zu sehen, v. 'OIII's F. οψομαι; — στρατηγιάω Xen. An. 7. 1, 33, wünsche Feldhen zu sein, v. στρατηγός, κλαυσιάω, will weinen, v. κλαύσις, Ar. Plut 1099 von einer knarrenden Thür, θανατ(ι)άω, verlange zu sterben, v. θάνατος, μαθητιάω, habe Lust Schüler (μαθητής) zu sein, ώνητιές wünsche zu kaufen, v. ωνητής; so ähnlich τυραννιάω, ich spiele der Tyrannen, κελευτιάω Il. μ, 265, treibe fleissig an, in denen and der Begriff des Strebens liegt; das Suffix ιάω wird wie and άω zur Bezeichnung von körperlichen und geistigen Krankheits. zuständen gebraucht, als: ὑδεριάω u. ὑδεράω, habe die Wasser sucht (υδερος), σπληνιάω = τον σπληνα άλγω, λιθιάω, leide an Stein schmerzen, μολυβδίαω, leide an Bleichsucht, νυμφιάω, leide an Wahn sinn, δυσερωτιάω, leide an zu hestiger Liebe, Leidenschaft, βραγγά u. -ιάω, leide an Heiserkeit, u. s. w. 1).

#### II. Substantive.

#### §. 329. Wurzelsubstantive 2).

1. Einige Substantive der III. Dkl. männlichen und wei lichen Geschlechts werden dadurch gebildet, dass an die Wurz das Nominativzeichen ς antritt; sie bezeichnen theils ein persönlich Wesen theils eine Sache, als: δ θρίψ, θριπ-ός, Wurm, δ ἡ παὶ παιδ-ός, Kind, ὁ πούς, ποδ-ός, pes, ped-is, ὁ κλώψ, κλωπ-ός, Die mit Dehnung des Stammvokals ε (κλεπ), ἡ φλόζ () φλεγ), φλογ-ό lux, luc-is, ἡ βήξ, βηγ-ός, Husten, ἡ φρίζ, φρικ-ός, horror, ἡ αἰ αἰγ-ός, Ziege, ἡ ὄψ (Fόψ), ὁπ-ός, vox, voc-is, u. a. Im Ganz sind solche einfache Bildungen nicht sehr zahlreich; einige so g bildete Abstrakta haben sich nur in der alten Dichtersprache no erhalten, während später an die Stelle derselben andere Forms getreten sind, z. B. φρίζ, später φρι-κή, ἀρπαζ Hes. op. 356, sp. ἀ παγ-ή, δώς Hes. l. d., sp. δό-σις; einige haben sich in der ep. Spracl nur in einzelnen Kasus erhalten, als: φύγ-α-δε, ἰωκ-α, ἀλκ-ί. Da das ς bei mehreren abgefallen ist, haben wir §. 118, 1 gesehe Die Gentilia auf ιξ, ικ-ος, haben die Femininform ισ-σα, entst. si ικ-jα, als: θρήξ θρῆσσα, so φοῖνιξ, ισσα; so ἄναξ, ακτ-ος, ἄνασσα, ab φύλαξ, ἡ φυλακ-ίς (ίδ-ος), κόλαξ, ἡ κολακίς.

2. Substantive mit dem Suffixe ός, G. ou, welche theils ein thätige Person, theils eine Sache, besonders einen abstrakte Begriff, und die Neutra auf ov, welche eine Sache, seltener ein Person bezeichnen, als άρχ-ός, Führer, πομπ-ός / πεμπ, Begleite κλοπ-ός / κλεπ, Dieb, άγ-ός, Führer, ὁ ἡ τροφός / τρεφ, Nährer-in

S. Lobeck ad Phryn. p. 79 sqq. — 2) Vgl. Curtius de forma nom. p. 27 sqq. L. Meyer V. G. H. S. 80 ff.

新 第 20 mm m 20 mm m 15 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m 20 mm m

όγος (**Γόχος**) / έχ, Fεχ, Wagen, ή νόσος, Krankheit, λόγος / λεγ, Rede, φόρος / φερ, Abgabe, τύπος, Gepräge, πλόος (urspr. πλόΓ-ος),

Schiffahrt, y πλυ, πλεΕ; ρόδον, Rose, πτερόν, Flügel.

3. Weibliche Subst, auf  $\alpha$  oder  $\eta$  und männliche auf  $\bar{\alpha}$ - $\varsigma$ oder 7-4 der I. Dkl.; die weiblichen bezeichnen fast sämmtlich eine Sache, oft einen abstrakten Begriff, selten eine Person, als: χώρα, Land, δίκη, Recht, dρχή, Ursprung, τροφή, Nahrung, φθορά, Verderben, σφαγή, Schlachten, χαρά, Freude, δόξα, Meinung, φυγή, fuga, σποδή, Eile, mit Ablautung v. ευ (vgl. σπεύδ-ω), δι-δαχ-ή, Lehre, mit Redupl., wie δι-δάσκω, st. δι-δάχ-σκω §. 270, a), mit sogen. Attisch. Rdpl., und zwar immer mit w in der zweiten Silbe, dyωγή, Führung, ν άγ, έδ-ωδ-ή, Speise, ν έδ, όκ-ωγ-ή, Halt, ν έχ; δοώη, Sklavin, κόρη, Mädchen; die Femininform einiger Adjektive anf oc, n, ov wird auch gebraucht, um einen abstrakten Substantiv begriff auszudrücken, s. §. 327, 9; männliche Wurzel-wörter sind als Simplicia mit Ausnahme von Eigennamen, wie Αίσχης, Αττις, Δρῆς, selten, als: ἔτης, ep., Freund, βόης, Schreier, βόας, Uhu, häufiger in Compositis, als: άρχεδίκης, παιδοτρίβης, βιβλιοπώλης.

4. Wenige männliche Subst. auf ης, G. ητ-ος, welche Personen und Sachen bezeichnen, als: θής, Lohnarbeiter, Od. δ, 644, Fem. θήσσα poet. (aus θήτ ja), λέβης, poet., Becken, σής, Motte,

μύχης, Pilz.

5. Die Fem. auf ώ, G. (ό-ος) οῦς, welche mit Ausnahme der Eigennamen einen abstrakten Begriff ausdrücken, als: πειθώ, Ueberredung, §. 129; die Fem. auf ως, G. ό-ος st. όσ-ος αἰδως, Scham, u. ἡως §. 124; die Subst. auf ω-ς, G. ω-ος, als: ἡρως §. 124; die Subst. der II. Dkl. auf ω-ς, G. ω, als: λαγώς, Hase, §. 114; die Femininform der Personennamen derer auf ως, G. ω-ος, ist (ς, ίδ-ος, als: δμώς 1/ δεμ, δμω-ίς, Sklavin, ήρως, ήρωίς, doch αμο ήρωνη u. b. Spät. ήρωσσα, Τρώς hat b. Hom. im Pl. Τρωαί, 8whl. Τρω-άς, άδος. Wenige maintl. Subst. auf ως, G. ωτ-ος, als: φώς, poet., Mann, γέλως, Gelächter, έρως, Liebe, εὐρώς, Schimmel, XPtoc, Haut.

6. Die neutralen Subst. auf ας, G. ατ-ος: τέρας, κέρας (§. 121), δέρας, Fell, αλας, Salz, κτέρας ep., Besitz, und auch das Neutrum auf ας (G. α-ος st. α-σος, kontr. ως) χρέας §. 123, οὐας Poet., Ohr, G. ούατ-ος, und die §. 123, A. 2 erwähnten, als:

τιέφας, γήρας, σέλας u. s. w.
7. Die Neutra auf ος (st. ες), G. ε-ος st. εσ-ος, Lat. us, G. er-is, welche Sachen, oft einen abstrakten Begriff bezeichnen, als: τος, Schnelligkeit, ψεῦδ-ος, Lüge, μῆχ-ος, Länge, αἶτχ-ος, Hässhkeit, ανθ-ος, Blume, σθέν-ος, Kraft, γέν-ος, gen-us, s. §. 123; das der Wurzel wird in zu gedehnt, als: γλεύκ-ος, Süsse, έρευθ-ος, Röthe.

8. Die Subst. auf ά-ς, G. άδ-ος, auf ις, G. ιτ-ος, ιδ-ος, ιθ-ος, -ος (εως), welche Sachen, selten eine Person bezeichnen, als: ή τοράς, Schneeflocken, ή πηγάς, Reif, ή χάρι-ς, ιτ-ος, Anmuth, ή έρι-ς, δ-ος, Streit, δ ή ὄρνι-ς, ιθ-ος, Vogel, ή μέρμι-ς, ι-θος, Schnur (Nbf. 🎍 μέρμτθος), ή πόλι-ς, ι-ος, εως, Stadt; δ στρύσι-ς, ι-ος, 🖊 στρεφ, Schlaukopf, Ar. Nub. 450, & τρόχι-ς, / τρεχ, Läufer, Aesch. Pr.

943; weibl. Personennamen in Compositis, als: στρατηγί-ς, 16-ος, Heerführerin, Ar. Eccl. 835, μυρόπωλι-ς, ιδ-ος, Salbenkrämerin, Ar. Eccl. 841; ein Neutrum auf ι, G. ιτ-ος, μέλι, Honig, auf ι, G. ε-ος, Ueber die Derivata auf άς, άδος, s. §. 330, 1.

9. Subst. auf υ-ς, G. υδ-ος, υ-ς, G. υ-ος, ε-ως, υ (Neutr.), G. ε-ος, u. auf υ-ς N. υ, G. υ-ος, als: ή δαγύ-ς, υδ-ος, wächseme Puppe; ὁ πῆχυ-ς, ε-ως, Elle, ὁ πέλεχυ-ς, ε-ως, Beil, τὸ ἄστυ, ως, Stadt; das Gentile Λίβ-υς, Libyer, hat als Fem. Λίβυσ-σα aus υσίε; δ ἰχθύ-ς, υ-ος, Fisch, τὸ δάκρυ, υ-ος, Thräne, ἡ ὀφρύ-ς, υ-ος, Augubraue; einige Fem. derer auf υς, υος, bezeichnen Abstrakta, als:

lσχύ-ς, Kraft, διζύ-ς, Wehklagen.
10. Männl. Subst. auf εύ-ς, G. έ-ως, welche eine thätige Person bezeichnen, als: γραφ-εύ-ς, Schreiber, φθορ-εύς / φθερ, Verderber, τοχεύ-ς / τεχ, Vater, φονεύς / φεν, Mörder; auch wird dieses Suffix auf Sachen übertragen, als: έμ-βολεύς, Stempel, χοπώ-ς, Meissel, χοεύς, ein Mass; viele aber sind Derivata, als χαλκεύς, Επarbeiter, v. χαλκός, ἱππεός, Reiter, v. ἔππος. Ueber die Derivata auf εύς und deren Att. Femininform s. §. 330, 1.

- 11. Subst. auf av, G. av-oc, nv, G. nv-oc, ev-oc, wv, G. wv-oc, ον-ος, οντ-ος, ι-ς, G. ιν-ος, υ-ς, G. υν-ος, als: δ παιάν, αν-ος, Lobgesang, κλών, ων-ός / κλα, Zweig, άγών, ων-ος, Versammlung, Wettkampf, γνίφων, ων-ος, Knauser; δ μήν, μην-ός, Monat, δ αὐχήν, έν-ος, Nacken, δ κανών, όν-ος, Richtscheit, ή κίων, ον-ος, Säule, ψυθών, όν-ος, Verleumder, δ δελφίς, ΐν-ος, Delphin, δ όρχῦ-ς, ῦν-ος, Thunfisch. Die Personen-und Thiernamen auf ων bilden oft eine Femininform auf αινά, l. inaaltd. inna, nd. in, als: τέχ-τ-ων, G. ον-ος, V τεχ, Zimmermann, τέχτ-αινα, θεράπων, οντ-ος, θεράπ-αινα (θεράπ-νη poet. u. θεραπίς, ίδ-ο Pl. Menex. 244, e, θεραπ-αινίς legg. 7. 808, a) Dienerin, δράκ-Φ Schlange, δράχ-αινα, λέων, οντ-ος, λέ-αινα, leo, leaena, Λάχ-ων, ων-Φ Λάχ-αινα, Laco, Lacaena: nach dieser Analogie λύχ-αινα, Wölfin, λύχ-ος, θέ-αινα v. θεός; aber "Ιων ('Ιάων), ων-ος, hat 'Ιάς, άδ-ος.
  - 12. Subst. auf āς, G. αντ-ος, als: γίγας, Riese.
- 13. Einige auf ατο-ς, ατη, ετο-ς, ετη, οτη, ατη-ς, ετη- $\alpha \theta$ ο-ς, ε $\theta$ ο-ς, ι $\theta$ ο-ς, αδο-ς, als: χάματος, Mühe, θάνατος, Τοἔμετος (Fέμετος), vomitus, παγετός, Frost, ὑετός, Regen, νιφετών Schneegestöber, ήλακάτη, Spinnrocken, μελέτη, Sorge, αρετή, Tüchtig keit, βιοτή, Leben, ἐργάτης, Arbeiter, ίκέτης, Schutzflehender, ψάμαθος Sand, σπέλεθος, Koth, ἔριθος, Lohnarbeiter, κέλαδος, Geräusch.

14. Subst. auf νο-ς, G. ου, welche Sachen, zum Theseinen abstrakten Begriff bezeichnen, als: χρόνο-ς, Zeit, χαπνό-ς Rauch, ὄχνο-ς, Zaudern, mebrere Fem. auf νη, als: χρήνη, Quelle. τέχνη, Kunst, ποινή, poena, πλάνη, Umherirren, wenige Neutra aul

ν, als: χρίνο-ν, Lilie, τέχνο-ν, Kind.

15. Subst. auf ἄνο-ς, ενο-ς, G. ου, welche Sachen, selten Personen, auf ἄνη, ενη, ονη, τνη, ϋνη, welche nur Sachen, auch abstrakte Begriffe, auf avo-v, welche Sachen, oft Werkzeuge ausdrücken, als: δ ράφανος, Rettig, δ στέφανος, Kranz, χοίρανος poet. Herrscher, ή έβενος, Ebenbaum, ή παρθένος, Jungfrau; auf ινο-ς, δ κόφινος, Korb; λεκάνη, Schüssel, δαπάνη, Aufwand, θηγάνη, Wetzstein, ωλένη, Ellbogen, βελόνη, Spitze, άγχόνη, Erdrosselung, ήδονή,

'agntigen, είλαπίνη, Festschmaus, μελίνη, Hirse, κορύνη, Keule, μότανον, Reisig, γλύφανον, Meissel, δρέπανον, Sichel; auf ινο-ν, καινον, Sieb.

16. Einige Masc. auf ηνο-ς, τνο-ς, τνο-ς, ωνο-ς, mehrere em. auf ηνη, τνη, τνη, ωνη, wenige Neutra auf ηνο-ν, τνο-ν, is: λάγηνος, Flasche, χαλτνός, Zügel, κίνδυνος, Gefahr, κολωνός, ligel; εἰρήνη, Friede, τιθήνη, Amme, σελήνη, Mond, φορίνη, Schwarte, κόνη, Lippe, αἰσχύνη, Schande, κορώνη, Krähe, χελώνη, Schildkröte; τηνον, Tiegel, σέλτνον, Eppich.

τηγον, Tiegel, σέλτνον, Eppich.
17. Subst. auf λο-ς, λη, λο-ν, als: μοχλός, Hebel, ζῆλος, 
είστ, δοῦλος, Sklave; όπλή, Huf, στήλη, Säule, δούλη, Sklavin;

pilov, Stamm, κῶλον, Glied.

- 18. Masc. u. (Fem.) auf άλο-ς, ελο-ς, ολο-ς, τλο-ς, ύλο-ς; em. auf άλη, ελη, ύλη; Neutra auf άλο-ν, ελο-ν, ύλο-ν, als: μφαλός, Nabel, πάσσαλος, Pflock, μυελός, Mark, όβελός, Spiess, ή μπελος, Weinstock, όβολός, Obol, τροχίλος, Strandläufer, σφόνδυλος, Virbelknochen, δάκτυλος, Finger; φιάλη, Schale, ἀγέλη, Herde, σταφυλή, Veintraube; πέταλον, Blatt, δείκελον, Bild, τὰ στέμφυλα, die Trestern on Oliven od. Weintrauben.
- 19. Wenige Masc. auf ηλο-ς, τλο-ς; Fem. auf ηλη, υλη, ιλη; wenige Neutra auf ηλο-ν, τλο-ν, ωλο-ν, als: χάπηλος, Klein
  andler, τράχηλος, Hals, στρόβιλος, Wirbel; αί γαμφηλαί, Kinnbacken, αλή, Räucherwerk, σφονδύλη, Erdkäfer, die Abstrakta auf ωλή, ls: εὐχ-ωλή, Gebet, παυ-σ-ωλή, Ruhe, φειδ-ωλή, Schonung, τερπ-λή, Ergötzung; (in ἐλπ-ωρή, Hoffnung, θαλπ-ωρή, Erwärmung, u-ωρή, Vermeidung, ist λ wegen des vorangehenden λ in ρ über
  gangen, s. §§. 13 u. 67, 4;) πέτηλον, Blatt, πέδιλον, Sohle, εἴδωλον, ld, μ ίδ, Fιδ.

20. Subst. auf ρο-ς, welche Personen und Sachen bezeichnen, f ρη (ρα), auf ρον, als: γαμβ-ρός, gener, κάπρος, Eber, ομβρος, ber, ληρος, Geschwätz; πέτρη (α), Fels, χώρη (α), Land; δῶρον,

be, πτερόν, Flügel, / πετ.

21. Die Neutra auf αρ u. ωρ, G. ατ-ος, s. §. 120, Anm. 5, Neutr. θέναρ, G. αρ-ος, Handfläche, und das Fem. δάμαρ, G. αρτ-ος, Gattin (§. 118, 1); die Neutra auf ωρ, welche nur im m. u. Akk. vorkommen, als: ἐέλδωρ, Wunsch, πέλωρ, Ungetüm, sp, Beute, auch im Plur. ἔλωρα; ferner ὁ τχώρ, ῶρ-ος, Blut, ὁ ὡρ, ῶρ-ος, Grind; auf ηρ, G. ερ-ος; ὁ δᾶήρ (δαΓήρ), lēvir, ἡ ὁ ἡρ, Aether, ἡ ὁ ἀήρ, Nebel, Luft, ὁ ἀ-στήρ, Stern.

22. Wenige auf ἄρο-ς, ερο-ς, ὕρο-ς; ἄρη (ἄρᾶ), ὕρᾶ; ο-ν, ορο-ν, ὕρο-ν, als: ἔταρος, Genosse, τάλαρος, Korb, πενθερός, ιwiegervater, χύπερος, e. Wasserpflanze, ἄργυρος, Silber; ἡμέρη, Ταg, ἐσχάρη, Herd, χιθάρᾶ, Zither, ältere Form χίθαρις, φιλύρᾶ,

ide; βλέφαρον, Augenlid, μέγαρον, Gemach, άγυρον, Spreu.

23. Wenige auf ηρο-ς, ωρο-ς, ῦρο-ν; auf ῦρα, ωρη, als: ηρος, Eisen, θεωρός, Zuschauer, λέπῦρον, Hülse; γέφῦρα, Damm, ῦρα, Anker, ὀπωρή, Spätsommer, die Abstrakta auf ωρη (= ωλη), : ἐλπωρή, Hoffnung, θαλπωρή, Ergötzung. Vgl. Nr. 19.

24. Subst. auf το - ς, (θο - ς,) τη, το - ν, als: πλοῦτος, Reichm, στρατός, Heer, ἄρτος, Brod, οἶχτος, Mitleid, μαστός u. μασθός,

Brust, wegen das θ s. §. 68, 1, μωθός, Lohn, κωκῦτός, Jammers γαίτη, Mähne, ἀῦτή, Geschrei, κοίτη, Lager, βροντή, Donner; φυτό Gewächs, ποτόν, Trank; die meisten Wörter dieser Endungen sit substantivirte Adjektive.

25. Subst. auf τι-ς und σι-ς: a) Personennamen n μάντις, Seher, πόσις (urspr. πότις, sk. pa-ti-s), Herr, κάσις, Brude u. einige Eigennamen; b) Sach namen, nur wenige Concreta, at sehr viele Abstrakta; das ursprüngliche τ hat sich nur in wenig und meistens in der Dichtersprache erhalten, als: μῆτις, Einsie χῆτις, Mangel, ἄμ-πωτις (Hdt.), Ebbe, φάτις, Sage, μνῆστις, Erinnerur πίστις (auch pros.) / πιθ, Treue, πύστις (auch pros.) / πυθ, Frage πύσις, Trank, πράξις, Handlung, δύσις, Geschenk. Ueber die De vata auf σι-ς u. σι-α s. §. 330, 1 u. 2, a).

26. Subst. auf τηρ, G. τρ-ος, τηρ G. τηρ-ος, τη-ς, G. ου, τα G. p-oc, lat. tor, welche meistens eine thätige Person bezeichnen; d männlichen Suffixen entsprechen vielfach die weiblichen τειρ-α, τε G. ιδ-ος, τρι-α, τρι-ς, G. ιδ-ος; die gewöhnlichste Endung ist της, al die ältere τηρ, zuweilen finden sich in Einem Substantive bei Suffixe; alsdann pflegt die Dichtersprache die Form auf Typ Vi zuziehen; die auf tys bilden aus dem angegebenen Grunde i Feminin gewöhnlich mit den Suffixen tpic, tpia. — trip: a) §. 122, 4 angeführten Verwandtschaftsnamen und ή γαστήρ; b) τι G. ηρ-ος, als: δό-τηρ, l. da-tor, sk. da-tr (davon Acc. da-tar-ar δό-τειρα, Geberin, δρηστήρ, ὁ, δρήστειρα, ἡ, Diener, -in, βοτήρ, Hi σωτήρ, servator, σώτειρα, servatrix, u. s. w., dann auf Sachen üb tragen, als: ζωστήρ, Gürtel, λαμπτήρ, Leuchter, ραιστήρ, Hamme μαθη-τής, -τρίς / μαθ, Schüler, -in, της: xprtής, Richter, xλέπτ Dieb, δέκτης, Bettler, ψάλ-της, -τρια, Zitherspieler, -in, δρήστης, δ, δε στις, ή, Diener, -in; τωρ, G. ορ-ος, als: ρή-τωρ, ορ-ος, orator, αμύντα Abwehrer, συλ-λήπ-τωρ, συλ-λήπ-τρια, Gehülfe, -in, κτίστωρ, condite aber μήστωρ, Rathgeber, G. ωρ-ος; eines auf υ-ς (st. υρ-ς), G. υρ-ι μάρτυς, Zeuge. Von einigen auf τωρ, G. τορ-ος, gibt es eine Nebe form auf τορο-ς, als: δ άλάν-τωρ u. δ άλάσ-τορος, δ διάκ-τωρ u. διάκ-τορος; 80 auch δ μάρτυς, G. μάρτυρ-ος u. δ μάρτυρος. Vi §§. 140, 4 und 151, 2.

27. Neutra auf τρο-ν, welche meistens ein Werkzeug od ein Mittel zur Erreichung gewisser Zwecke bezeichnen, und welch im Sanskrit die Neutra auf tra-m, als: vas-tra-m, Kleid, eigen Mittel zur Bekleidung, ma-tra-m, μέ-τρο-ν, und im Lat. die a tru-m, als: claus-trum, Schloss, entsprechen; so auch die auf θρο (θ st. τ wegen des ρ); auf τρη od. τρα (selt. θλη, τλη) u. eini Masc. u. Fem. auf τρος (θρος), z. B. φέρτρον (Hom.), φέρ-ε-τρ fer-e-trum, τέρ-ε-τρον, Bohrer, πληκτρον, plectrum, σεῖστρον, sistru Klapper, σκηπτρον, Stab, λύτρον, Lösegeld, δί-δακτρον, Lehrgeld, θ γ-η-τρον, Ergötzung, λου-τρόν, Bad, Badeort, Badewasser; ἄρθρ Glied, βάθρον, Grundlage, κλετθρον, Schloss, στέργ-η-θρον, Reism zur Liebe; μάκτρα, Backtrog, ξύστρα, Striegel, γύτρα, Τορί; γεν θλη, Geschlecht, ἱμάσθλη, Geissel, ἐχ-ἐ-τλη, Pflugsterze; ἰατρός, Ar δαιτρός, Vorleger, ὅλ-ε-θρος, Verderben, ὄρθρος, Morgen. Ueb die Derivata s. §. 330, 1.

28. Fem. auf τύ-ς, G. τύ-ος, welche meistens einen abstrakten Begriff bezeichnen, als: βρω-τύς, Essen, γραπ-τύς, Ritten, διωχ-τύς, Verfolgung, θελα-τύς, Bezauberung, ἐδ-η-τύς / ἐδ, Essen. die Derivata s. §. 330, 1. Vereinzelt steht das Homer. δω-τίνη,

Einige weibliche Subst. auf δών, G. δόν-ος, und auf δώνη (δόνη), fast sämmtlich Abstracta, Lat. do, G. din-is, als: τηκ-εδών, Abzehrung, ανθ-η-δών, Kummer, μελ-η-δών u. μελ-ε-δώνη, Sorge, άρπ-ε-δών u. άρπ-ε-δόνη, Strick; tiber die Derivata auf δών

ı. §. 330, 1.

Subst. auf μο-ς G. μου, (l. mu-s), auf μός, G. μοῦ, welche meistens eine Handlung, auf μα, G. ματος, welche meistens das Ergebniss der Handlung, auf  $\mu\eta$  ( $\mu\bar{a}$ ), welche eine Sache, oft einen abstrakten Begriff, wenige auf  $\mu$ 0-v, welche eine Sache bezeichnen, als: οίμος, Bahn, / ι, ορμος, Ankerplatz, ορχ-α-μος poet, Anführer, διωγ-μός, Verfolgung, διώγ-μα, Verfolgtes, δει-μός, V δι, Furcht, χυ-μός, 1/ χυ, Saft, ψυ-μός, Zugholz, (vgl. è-ρύ-ω, zehe,) δυ-μός, Gemüth, (vgl. δύ-ω, tose, rase,) κρυ-μός, Frost, ἀρδ-μός, Netsen, (vgl. αρδ-ω,) πρου-μα, Schlag (πρου-σ-μα, Spät.), πλογ-μός, Flechte, ν πλεκ, (wegen des χ vor μ s. §§. 61, A. 2 u. 62, 2), κορ-μός, Klotz, V κερ (vgl. κείρ-ω), λυγ-μός, Schluchzen, όδυρ-μός, Wehklagen; το-μή, Schnitt, V τεμ (vgl. τέμ-νω), βρώ-μη, Speise, όδ-μή, Geruch, αύχ-μή, Trockenheit, γνώ-μη, Verstand, αίχ-μή, Lanzenspitze, τόλ-μη od. α, Kühnheit; πέργ-α-μον, Burg. Die auf μα haben nur sehr calten eine transitive Bedeutung, als: γέννημα, Ergänzung, Pl. Soph. 266, d (ubi v. Stallb.), θρέμμα, nutrimentum Pl. Polit. 289, b.

31. Masc. auf θ-μός (whrschl. entst. aus τ-μος wegen des Nasals μ §. 63, 2) u. σ-μος, welche meistens einen abstrakten Begriff bezeichnen; wenige Fem. auf θ-μη, σ-μη, und Neutra auf θ-μα, σ-μα, G. ατ-ος, als: σπα-σ-μός, Zuckung, σμά-σ-μα, Krampf, κλαυ-φός, Weinen, στα-θ-μός, Stall, καυ-θ-μός, Brand, βαθ-μός υ. βα-σ-μός, Schritt, γευ-θ-μός, Kosten, ρυ-θ-μός, ion. ρυ-σ-μός, Ebenmass, δε--μός, Band, δέ-σ-μη, Bundel; στά-θ-μη, Richtscheit, είσ-ί-θ-μη, Ein-Sang, dva-δί-σ-μη, Binde; !-θ-μα, Gang, ασ-θ-μα, Beklemmung; ver-Cinzelt eg-ε-τ-μή, Austrag, τὸ λαῖ-τ-μα, Schlund 1). Ueber die Deri-

Vata s. §. 330, 1.

32. Subst. auf μων, G. μων-ος, μονο-ς, auf μονή, auf μην, G. μην-ος, μεν-ος, auf μι-ς (st. μιν-ς), G. μιν-ος, als: λεί-μων, Wiese, χει-μών, Sturm, δαί-μων, Gottheit, πνεύ-μων, Lunge; einige Abstrakta nf μονή, als: φλεγ-μονή, Entzündung, πλησ-μονή, Ausfüllung; λι-μήν, G. έν-ος, Hafen; τελμίς, Koth.

33. Einzelne auf μνο-ς, G. μνου, auf μνο-ν, auf μνη, als:

φάμνος, ή, Dornstrauch, σχύμνος, junges Thier; πρέ-μνον, Baumstamm, βέλ-ε-μνον, Geschoss; λίμνη, See, ποίμνη, Herde.

34. Wenige auf μά-ς, G. μάδ-ος, als: χειμάς, Winter, αίμάς, Blutstrom; vereinzelt stehen die drei poet., nur im Nom. u. Acc. gebrauchten Neutra: τὸ τέχ-μωρ ep., Gränze, Wahrzeichen, τὸ λῦ-μαρ,

<sup>1)</sup> Ueber die Suffixe µa, cµa u. s. w. s. Lobeck Paralip. p. 391 sqq-

Schmutz, τὸ μῶ-μαρ, Spott, ferner: ễ-μερος, Verlangen, V ἰα, sk ish, begehren, χίμαρος, ὁ ἡ, χί-μαιρα (aus χί-μαρία), Geiss, V χιν vergl. ahd. geiz-i, l. haed-us (Curtius Et. S. 183), πῖ-μελή, Fet

θυ-μέλη, Opferplatz.

35. Subst. auf αχ, ηχ, ιχ, υχ; ιγ, υγ, αγγ, ιγγ, υγγ; ετ ωπ, υβ mit dem Nominativzeichen σ, als: χόραξ, Rabe, χόλες Schmeichler, τρόπηξ, Ruder, χύλιξ, Becher, χήρυξ, Herold, πέμφι τγ-ος, Hauch, άντυξ, Rand, φάλαγξ, σῦριγξ, Röhre, σπηλυγξ, Höhle σχόλοψ, Pfahl, χώνωψ, ὁ ή, ωπ-ος, Mücke, χάλυψ, υβ-ος, Stahl; νε

einzelt steht θή-κη / θε, Behältniss.

36. Endlich gibt es noch mehrere Suffixe von Wurzelsul stantiven, welche durch j (ι) gebildet sind (vgl. §. 21), al φύζα, fuga (aus φύχία), σχίζα, Scheit (aus σχίδ)α), ρίζα (lesb. βρίσδ aus ρίδ)α, vgl. radix, ροῖζος, Geräusch, aus ροῖδ)ος, πεσσός, Ste im Brettspiel, γ πετ (πίπτειν, πεσεῖν), aus πετ ός, πίσσα, Pech, s πίχια, vgl. pix, pic-eus, όσσα (Fόσσα), Ruf, aus όχια, vgl. vox, vοσφύλλον aus φύλρον, vgl. folium, λείριον, Lilie, aus λέρρον, σφαῖι Ball, aus σφάρια.

#### §. 330. Abgeleitete Substantive.

Viele Suffixe der Wurzelsubstantive kommen auch bei c abgeleiteten Substantiven vor; so: άς, άδ-ος von Zahlwört zur Bezeichnung abstrakter Zahlsubstantive, als: ἡ έν-dς (μον-c Einheit, δυ-dς, Zweiheit, τρι-dς, Dreiheit; — εύ-ς, F. εια, (ς, ίδ (§. 329, 10), als: κεραμ-εύς, Töpfer, v. κέραμος, ανθρακ-εύς, Köhl v. ανθραξ, γραμματ-εύς, Schreiber, v. γράμμα, ατ-ος, χυτρ-εύς, Töpf v. χύτρα; über die Deminutiva auf ιδεύς s. §. 330 u. Anm. 5; 1 selten wird das Suffix εύς auf Sachen übertragen, als: δονακ-ε Rohrgebüsch, v. δόναξ, αχ-ος; die Femininform von εύς ist l ίδ-ος, bei Späteren auch ισσα, als: βαλαν-εύς, -ίς, -ισσα, Bademeist -in; die von dem Kompositum βασιλεύς u. εερεύς ist εια: βασίλ-ι auch βασιλ-ίς, u. b. Xen. oec. 9, 15 u. den Späteren βασίλ-ισ ίέρ-εια (ion. lρηίη); die von alten Grammatikern als Attisch an gebene Form lepelā (s. Buttmann II. §. 119, 51) beruht τ auf einer Verwechslung mit der Form lepla; das Suffix 265, f. haben viele Gentilia, d. i. Personennamen nach dem Vaterlan als: Εὐβοεύς v. Εὕβοια, Μεγαρεύς, -αρίς v. Μέγαρα, Δωριεύς Δω Φωχαεύς, -αίς; so auch das F. Θηβαίς v. Θηβαίος, Αχαιίς Hom. 'Αχαία, Αtt. 'Αχαίς, Πλαταιεύς v. Πλάταια, F. Πλαταιίς Hdt., Πλατ Att; — σι-ς (§. 329, 25), als: αἴρε-σις, Eroberung, v. αἰρέω, κι σις, Bewegung, v. χιν-έω, θέρμαν-σις, Erwärmung, v. θερμαίν-ω (ti die Beibehaltung des v vor σ s. §. 68, Anm. 2); — τηρ, τ G. ου, τωρ (§. 329, 26), als: άμη-τήρ, ηρ-ος, Schnitter, v. άμαύλη-τής, αύλήτρια, αύλη-τρίς, Flötenbläser, -in, v. αόλ-έω, ποιη-1 τρια, Schöpfer, -in, v. ποι-έω, προφή-της, ήτις v. προφετεύω, όρχ τής, τρίς, δεσπό-της, δεσπότις, aber auch δέσποινα, ήγη-τήρ, ήγή-τ ήγή-τωρ, Anführer; — τρον, θρον, τρη, τρα, θρα (§. 329, 2 als: θήρα-τρον, Jagdgeräth, v. θηρ-άω, φόβη-τρον, Schreckmittel, φοβ-έω, χόμισ-τρον, Errettungslohn, μήνῦ-τρον, Anzeigelohn, v. μην-ί

πήτρον oder κίνη-θρον, Werkzeug zum Umrühren, v. κιν-έω; δρχή- στρα, Taneplatz, v. δρχ-έομαι, κυκή-θρα, Vermischung, v. κυκ-άω; - θ-μός, σ-μός, (§. 329, 31), als: κηλη-θ-μός, Bezauberung, v. πλ-έω, κνυζη-θ-μός, Gewinsel, v. κνυζ-άω, ώρυ-θ-μός, Geheul, v. ώρύσαι, δρχη-θ-μός und δρχη-σ-μός, Tanz, v. δρχ-έομαι; - τύ-ς (§. 329, 28), als: ἀκοντισ-τύς, Speerkampf, v. ἀκοντ-ίζω, δρχη-σ-τύς, Tanz, γελα-σ-τύς, Gelächter, v. γελ-άω; - δών (§. 329, 29), als: όγρη-δών, Feuchtigkeit, v. ύγρός, άλγη-δών, Schmerz, v. άλγ-έω, μυρ-μη-δών, Ameisenhaufe, v. μύρμηξ; - μα, G. ματ-ος (§. 329, 31), als: νόη-μα, Gedanke, v. νο-έω, ποίη-μα, Gemachtes, v. ποι-έω, πλή-ρω-μα, Gefülltes, v. πληρ-όω, βούλευ-μα, Rathschluss, v. βουλ-εύω; μων (§. 329, 32), als: ήγε-μών, Führer, v. ήγ-έομαι.

2. Die von Substantiven oder Adjektiven abgeleiteten Sub-

stantive haben folgende Suffixe:

a) ιο-ς, ια, (ion. ιη, ια), ιο-ν, α) ιο-ς Personen- und Sachnamen, abgeleitet von Substantiven, als: νυμφ-ίος, Bräutigam, v. νύμφη, γομφ-ίος, Backenzahn, v. γόμφος, Nagel, Pflock, πατρυ-ίος, Stiefvater, v. πατήρ; — β) ια (ion. ιη) meistens Abstracta, abgeleitet gemeiniglich von Substantiven und von Adjektiven auf oc und einigen der III. Dekl., als: ἀγγελ-ία, Botschaft, v. ἄγγελος, σοφ-ία, Weisheit, v. σοφός, εδδαιμον-ία, Glück, v. εδδαίμων, ον, ήλικ-ία, Alter, v. ηλιξ, ιχ-ος, ανδρ-ία, Mannheit, v. ανήρ, ανδρ-ός (aber ανδρεία substantivirtes Fem. v. ανδρεΐ-ος vgl. §. 327, 9), φιλ-ία, Liebe, v. φίλος, πεν-ία, Armut, v. πένης, ητ-ος, έλευθερ-ία, Freiheit, v. έλεύθερος; abweichend άμαξ-ιά, Wagengleis, v. αμαξα; -ια (Proparoxyt.) von Adj. auf ης, ες, G. ους, deren Stamm auf ε u. o ausgeht, mit denen das ι des Suffixes zu ει u. οι verschmilzt, also ειά, οιά, als: ἀλήθεια, Wahrheit, st. άληθέσ-ια v. άληθής, άληθές, άμάθεια, Unwissenheit, พohlwollen, v. ะว-งอบร, ferner die Fem. von den Masc. auf εύ-ς, als: βασίλεια, Königin, v. βασιλεύς, ursprüngl. βασιλέΓ-ια (aber βασιλεία, Königtum, ist das substantivirte Fem. v. βασίλειος, regius); in einigen ist das aus j entstandene i in das Innere des Wortes tibergetreten, als: θέαινα, Göttin, aus θέαν α, θεάν-ια, μάγαιρα, Schlachtmesser, aus μάγαρία, μαγάρ-ια; wenn der Stamm des Stammwortes auf einen T-Laut ausgeht, so geht dieser gewöhnlich in o tiber (§. 63, 3), als: εὐεργεσία v. εὐεργέτ-ης, θυσία v. θύτ-ης, γυμνασία 👊 (γυμναδ-τής) γυμνασ-τής, άθανασία ν. άθάνατ-ος, άχαθαρσία ν. άχά-Θαρτ-ος, όξυβλεψία ν. όξυβλέπτ-ης, ακηρασία ν. ακήρατ-ος, αδουασία, ασυνεvon mehreren sind beide Formen gleich gut, von einigen werden die auf τία vorgezogen 1), viele Substantive haben bei gleicher Bedeutung sowol die Endung σια als σις (§. 329, 25 u. §. 330, 1), besonders die, welche von Verben mit dem Charakter δ abgeleitet sind, als: δνόμασις u. -σία v. ὀνομάζω, γύμνασις u. -σία; die von Verben, welche mit Präpositionen zusammengesetzt sind, herkommen, haben häufiger die Endung σια, doch oft auch σις, als: σύνθεσις u. -σία, ἐπίστασις u. -σία; jedoch nehmen die Abstracta von V. auf ίζω u. άζω gemeiniglich die Form 405 an, und nur eine kleine Anzahl derselben

<sup>1)</sup> S. Lobeck Parerg. p. 505 sqq. 523 sqq. Vgl. Poppo ad Thuc. 1, 1, p. 243.

icht. Zur Verstärkung des Verkleinerungsbegriffes wird zuweilen n Griechischen, wie sehr oft im Lateinischen und Deutschen, ein erkleinerndes Adjektiv hinzugefügt, als: σμικρὸν οἰκίδιον Plat. Eryx. 94, d, domuncula parva oder parvula, ein kleines Häuschen, καιτρια μικρά, Xen. Ages. 1, 21 pueruli parvi oder parvuli. Die aute, welche die Sprache zur Bildung der Deminutive anwendet, nd besonders der Vokal ι und die Konsonanten λ u. κ. Uebrigens extreckt sich die Bildung der Deminutive nicht bloss auf Subantive, sondern auch auf Adjektive, Pronomen und Verben 3. 328, 7).

4. Beispiele: 10-v am Häufigsten (sk. ija, deutsch i, ji), B: γεφύρ-ιον V. γέφυρα, άνθρώπ-ιον V. άνθρωπος, άρμάτ-ιον V. άρμα, ε-ος, χοράχ-ιον V. χόραξ, αχος; δελφάχ-ιον V. δέλφαξ, αχ-ος, Ferkel; κλάκτ-ιον v. γάλα, ακτ-ος, ἀσπιδ-ίον v. ἀσπί $(\delta)$ ς u. 8. w.; - δ-ιο-ν, slten, als: χρεά-διον v. τὸ χρέας, ατ-ος, χώ-διον v. τὸ χῶας, dann ei Späteren σημά-διον ν. σῆμα, ατ-ος st. σημάτ-ιον, einige v. Subst. uf α, η, als: πηγά-διον, ν. πηγή, Quelle, όσφρά-διον ν. όσφρα, Duft; - (δ-ιον, sehr häufig, als: πηγ-ίδιον ν. πηγή, θυρ-ίδιον ν. θύρα; wenn dem η oder α des Stammwortes ein anderer Vokal voraneht, so verschmilzt dieser mit dem ι, als: ἀφύδιον ν. ἀφύη, θυείδιον . θυεία, Mörser, ροίδιον v. ροιά, Granate;) άγρ-ίδιον v. άγρος, νο-ίτον  $\nabla$ . νόος, λαγώδιον  $\nabla$ . λαγώς;  $\iota + \iota \delta \iota \circ v = \iota \delta \iota \circ v$ , als: βιβλίδιον  $\nabla$ . ιβλίον, πρίδιον V. πριός, υ + ίδιον = ύδιον, als: βοτρώδιον V. βότρυ-ς, αχρύδιον v. δάχρυ, doch υίδιον v. υίος, aber ύ-ίδιον v. υς, ύ-ός Xen. lomment. 1. 2, 30; γναφείδιον ν. γναφείον; αλγ-ίδιον ν. αίξ, αλγ-ός, ειγ-ίδιον st. τειγεσ-ίδιονν. τείγος (Stamm τειγεσ), Σωκρατ-ίδιον, st. ωχρατεσ-ίδιον, έχίδιον oder έχείδιον v. έχι-ς, έχε-ως; βασιλείδιον st. ασιλε Γίδιον V. βασιλεύ-ς, άμφορείδιον V. άμφορεύς, έ-ως; — Verinzelt ιν-ίδιον: γλαυχ-ιν-ίδιον, e. Seefisch, Amphis ap. Ath. 295, f.; - άχιον, sehr selten, als: σπινθηρ-άχιον ν. σπινθήρ, Funke, χαψ-άιον v. κάψα, Kapsel, φλυζ-άκιον; wahrscheinlich liegt allen diesen ine verschollene Form auf ax zu Grunde; - vereinzelt ax-lôiov: ημ-αχ-ίδιον Ar. Eq. 823 v. δημ-ος; — ύν-ιον u. υν-άχιον nur τηθ-ύνιον Ephipp. ap. Ath. 9, 370 d und Spät. v. τὸ στῆθος, ηθ-υν-άκιον Epich. ap. Ath. 3, 85, c v. τὸ τῆθος, e. Muschelart; λλ-ιον, έλλ-ιον, als: ἀνθ-ύλλιον V. τὸ ἄνθος, ξεν-ύλλιον V. ξένος, ρε-ύλλιον v. κρέας; κρικ-έλλιον v. κρίκος, Ring, σακ-έλλιον v. σάκος, ack; άλλ-ιον od. άλ-ιον nur κορ-άλλιον, κωρ-άλλιον od. -άλιον od. νυράλιον, Mädchen, Püppchen, Koralle, v. χόρη, χούρη, χώρη; λλ-ίδιον, vereinzelt μειρακ-υλλίδ-ιον, ein vierfaches Deminutiv; δρ-ιον, als: έλχ-ύδριον ν. τὸ έλχος, μελ-ύδριον Theocr. 7, 51 ν. , μέλος, σχιφ-ύδριον V. τὸ σχίφος dor. = ξίφος, νησ-ύδριον V. νησος, ν-ύδριον ν. ξένος, τεχν-ύδριον ν. τέχνη; — ύ-διον st. ύδρ-ιον in nigen, in denen ein ρ vorangeht, als: βαρ-ύδιον ν. τὸ βάρος, δεν-,-ύδιον, ν. δένδρον, τοχαρ-ύδιον ν. τοχάρ-ιον kleiner Zins; — ιλλ-ύ-2-ιον (d. ι st. υ wegen des folg. υ) nur Πριαμ-ιλλύδριον b. Epich. Cram. An. 4, 473; — άρ-ιον, sehr häufig, als: ψυχ-άριον ν. υχή, κυν-άριον ν. κύων, κυν-ός, κηπ-άριον ν. κῆπος, κερδ-άριον ν. τὸ ἰρδος, ζωδάριον, βιβλι-άριον ν. d. Demin. βιβλ-ίον; — ιδ-άρ-ιον, ilten, als: ίματ-ιδάριον, χρυσ-ιδάριον; αρ-ίδ-ιον selten, als: βιβλ-αρίδιον, λιθ-αρίδιον; — ύρ-τον nur ναχ-ύριον ν. τὸ νάκος, Vliess, καλ-ύριον ν. κάλον, Holz; — άσ-τον nur κορ-άσιον, Mägdlein, ν. κόρη, υ. Πρυμ-νάσιον, Κορυφ-άσιον, zwei Vorgebirge, ν. πρύμνα, κορυφή, νgl. die Adj. auf άσιος, die einen Ursprung bezeichnen, wie Φυλάσιος, θηράσιος; — άφ-τον, ύφ-τον, ήφ-τον, als: θηρ-άφιον ν. θήρ, θει-άφιον ν. θεῖον, Schwefel, υί-άφιον ν. υίός, κερδ-ύφιον ν. τὸ κάρδος, ήφ-ιον nur ξυλ-ήφιον neben ξυλ-άφιον ν. ξύλον; — ίσχ-τον meistens bei den Komikern u. bei Späteren, als: ἀγκων-ίσκιον ν. ἀγκών, Ellbogen, ἀσπιδ-ίσκιον ν. ἀσπί(δ)ς, κορ-ίσκιον ν. χόρη; — τσχ-ίδ-τον nur γλαν-ισκίδιον Ατ. Pac. 1002; — τσχ-ύδρ-τον nur νεαν-ισκόδριον Theognost. can. 126; — τσχ-άρ-τον, selten, als: νεαν-ισκάριον, παιδ-ισκάριον, χιτων-ισκάριον; — ίχν-τον u. ύχν-τον nur πολ-ίχνιον ν. πόλις, κυλ-ίχνιον ν. κυλίξ; σπυρ-ύχνιον ν. σπυρί(δ)ς, Κοτb, κολλ-ύχνιον, καρύου λέπισμα Hesych. ν. κολεός, vgl. culiola, cortices nucum Fest., siehe Lobeck Pathol. proleg. p. 344.

An merk. 4. Mehrere Wörter haben zwar die Form der Deminutive to-v oder to-v, aber nicht die Bedeutung (so namentlich Theile des Körpers), als: δηρ-ίον (schon b. Homer, der kein Deminutiv kennt), Thier, τειχ-ίον, Mauer, ἰστ-ίον, Segel, ἰριχ-ίον, Umzäunung, ἰσγ-ίον, Hüfte, τὰ ριν-ία, Nase, στόμιον, Mund, πρανίον, Schädel, ἰνίον, Genick, φορτίον, Last, πηνίον, Spule, κλισίον, Wohnung, τὰ ὄρκια, Vertrag, τὰ μηρία, die Schenkel, κηρίον, Wachskuchen, βιβλίον, Buch, u. a. Viele derselben sind gewiss ursprünglich Deminutive gewesen, durch den häufigen Gebrauch aber ist ihre Bedeutung so abgeschwächt worden, dass sie sich von der der Stammwörter nicht unterscheidet, wie wir dieses auch in den neueren Sprachen häufig, besonders im Italienischen, sehen.

Anmerk. 5. Ausser den angegebenen Suffixen hat die Griechische Sprache noch viele andere zur Bezeichnung der Verkleinerung, die wir jetzt, um die Lehre von den Deminutiven nicht zu zerreissen, anführen wollen: (ων, G. (ων-ος (l. io, G. ion-is) nur δειλαχρ-ίων, Jammermensch, Ar. Pac. 193. Av. 143 v. δειλάχρος, jämmerlich, 'Αττικ-ίων, Athenerlein, Ar. Pac. 214. v. 'Αττικός, μαλακ-ίων, Weichling, Ar. Eccl. 1058 v. μαλακός, und einige Eigennamen, wie Αίγρ-ίων; — (δ)ς u. (δ)ς, weibl., als: δυρ-ίς v. δύρα, δρονίς v. δρόνος, σχυτίς v. τό στύτος; νητίς v. νήσος, κρηνίς v. χρήνη; — ιδ-εός, fast nur von Jungen der Thiere gebräuchlich, als: λαγ-ιδεύς v. λαγώς, άτι-ιδεύς v. ἀτός, doch auch υίδεύς (aus υἰτικός), Enkel, dazu das Fem. υίδη, Enkelin, v. υίός: — αξ, G. αχ-ος, selten, besonders in der niedrigen Volkssprache, als: κλούτ-άξ, ein Reichbold, v. πλούτος, βώμ-αξ v. βωμός, — στόμφαξ, ein Prahlhans, v. στόμφος, prahlend; — ηξ, G. εχ-ος, nur ἀ-λώπ-ηξ v. ἀ-λώπ-ος (ά) b. Hesych., lit. lap-e, Fuchs; — υξ, G. ὄγ-ος, nur σπιθάρυξ Ap. Rh. 4, 1544 v. σπινθήρ: — ηξ, G. 1γ-ος, sehr selten, als: λᾶ-ῖτξ, lapillus, v λᾶας, κύττιξ v. κύστις, — ηξ, G. 1γ-ος, sehr selten, als: λᾶ-ῖτξ, lapillus, v λᾶας, κύστις ξ v. κύστις, ευφείθει zur Bildung der Deminutive von Eigennamen gebraucht, als: 'Ισμήν-ιγος, Σίμ-ιγος, Σιμ-ίγη, 'Αμύντ-ιγος v. 'Αμύντας; zuweilen auch von Appellativen, als: όρτάλ-ιγος, pullus, v. δοταλίδις, αστριγος v. ἀστρίς, Halswirbel; auch Adj., wie πόρι-ιγος Theocr. 4, 20, τότιλίch, ν. πυρρός, u. die beiden Pron. ὄσσ-ιγος, quant-ulus, Theocr. 4, 56 u. τόσσ-ιγος, tant-ulus, b. Hesych.; — ιχ-εύς nur όρταλιγος, pullus, v. d. Demin. δρτάλιγος; — άκ-νη, (γ-νη, αχ-νον selten, als: πιθ-άχνη v. πίθος, Γ. ελ.α, αλείδις, αλλιίδις, αλον, αλλον, selten; ελος, ελλος, Ε. ελλα, αλλα οd. αλείδις, αλλιίδις, αλον, αλλον, selten; ελος, ελλος, Ε. ελλα, θεστ-υλις, αυκh Αdj., als: μεχε-όλος ν. μεχρός, δριμ-ύλος ν. δριμως; Θράσ-υλλος 'Ηρ-υλλα, άκανθυλλίς, μάτρ-υλλα; σχόπ-ελος, scop-ulus, νεφ-έλη,

meb-ula, κύπ-ελλον: κόκκ-ᾶλος V. κόκκος, Kern, ὅκτ-αλλος Βöot., oc-ulus, v. ὅκ(κ)ος. Auge, νεκύ-δ-αλ(λ)ος V. νέκυ-ς, φυσαλ(λ)ίς, bullula, V. φῦσα, bulla, τρωξ-αλλίς V. τρώξ, ein Wurm, συκ-αλ(λ)ίς, ficedula, Feigenfresser, αἰχι-θ-αλλος V. αἰχιθος, Maise; so auch τηθ-αλλα-δοῦς (wie ἀδελφιδοῦς), τηθ-ελάς, Grossmuttersöhnchen, v. τήθη, Grossmutter: ναυτ-ίλος V. ναύτης, ὁπτ-ίλος, Auge, Σόφ-ιλλος, Κύδιλλα: — ganz vereinzelt: καλο-ς (ν), entsprechend dem Lat. culu-s (m.) in: γραύκαλος (Hesych. γραύκαλις [mit Musurus whrschl. zu lesen γραύκαλος]), ὅρνις τεφρός (Lob. proleg. p. 92: a colore cineraceo sive ravo, quasi γραῖος gravestellus), und ὁβρί-καλον = ὅβριον, Junges wilder Thiere, Aesch. Ag. 1411); — υρο-ς, υρο-ν sehr selten, κίλλ-υρος b. Hesych., ἄστ-υρον V. ἄστυ; — α-φο-ς, ι-φο-ς, υ-φο-ς, selten, als: ἐγκίλλ-α-φος, caudula, V. ἔγκιλλος, κίρ-αφος, vulpecula, V. κίρα, Fuchs; ἔρ-ῖφος, haedulus, μορ-ιφός, mor-ulus; ἄργ-υφος, weisslich; — τνο-ς, τν-ης, F. ιννα: Ακραγαντ-ίνος, κορακ-ῖνος, corvulus, γλαύκ-ινος, subcaeruleus, Κόρ-ιννα, δξ-ίνης acidulus; — ακίνης: ὁρφ-ακίνης V. ὄρφος, ein Fisch.

Ακραγαντ-ίνος, κορακ-ῖνος, corvulus, γλαύκ-ινος, subcaeruleus, Κόρ-ιννα, δξ-ίνης acidulus; — ακίνης: ὀρφ-ακίνης V. ὄρφος, ein Fisch.

Anmerk. 6. Ziemlich viele zusammengesetzte Eigennamen sind dadurch zu Deminutiven gemacht, dass sie eine Verstärkung oder Verstümmelung erlitten und eine besondere Endung erhalten haben, sals: "Ηρυλλος aus Ἡρακλῆς, Βάθυλλος aus Βαθυκλῆς, Μητρᾶς aus Μητρόδωρος, Αρτεμᾶς aus ᾿Αρτεμίδωρος, ᾿Αρτεμῶ aus ᾿Αρτεμιδώρος, ᾿Αλεξώ aus ᾿Αλεξάνδρα, Ἄλφις ans ᾿Αμφιάραος, ἀστρις aus ἀστράγαλος, "Ιφις aus Ἰσμάνασσα, Διονύς aus Διονύσος.

- 5. Endlich gehört zu den Suffixen auf το-ν das Suffix τήριο-ν, L. toriu-m, abgeleitet von Personennamen auf τηρ oder της, durch welches in der Regel ein Ort, ein Werkzeug oder Mittel ausgedrückt wird, als: ἀχροᾶτήριον, auditorium, ἐργαστήριον, Werkstätte, Αρστήριον, Räuberaufenthalt, βουλευτήριον, Rathhaus, ϑρεπτήριον, Erzieherlohn, ὁρμητήριον, Anreizungsmittel, ποτήριον, Mittel zum Trinken, Trinkgefäss, σημαντήριον, Siegel.
- 6. b) ια-ς m., ια f., Personennamen, als: ταμ-ίας, Schaffner, ταμ-ία, Schaffnerin, νεαν-ίας, Jüngling; ίων m., G. ίων-ος oder tov-ος, ιών-η, ίν-η f.: a) persönliche Eigennamen, die meist eine Abstammung bezeichnen (Patronymika, s. Nr. 9), als: Κρον-ίων, G. ίων-ος u. ίον-ος, Sohn des Kronos, 'Ατρείων, Sohn des Ατρεύς, G. έ-ος; 'Ακρισ-ίωνη, 'Αδρηστ-ίνη; wenn das Stammwort auf ων ausgeht, so erhält das weibl. Patronymikon bloss die Endung η, als: 'Ηλεκτρυών-η, Tochter des 'Ηλεκτρύων, ων-ος; einfache Namen, als: 'Ανθεμ-ίων, G. ων-ος, 'Αμφίων, G. ον-ος; β) Appellative, als: κηρ-ίων, G. ων-ος, Wachslicht, λασ-ίων, G. ων-ος, ein mit Gebüsch bewachsener Ort; von e. Person: ὀργ-ίων, G. ον-ος h. Apoll. 389, Priester, ν. τὰ ὄργια; die meisten Attischen Monatsnamen, als: βοη-δρομιών, G. ων-ος; endlich einige Deminutive, siehe Anm. 5.
  - 7. c) εο-ς (ειο-ς), εα, εη, εια, εον (ειο-ν); εών, G. ῶν-ος: συφ-έος (συφ-ειός ep.), Schweinestall, ἀρν-ειός ep., Widder, ἐριν-εός, wilder Feigenbaum, ἀδελφιδ-εός, att. οῦς, Bruder-, Schwestersohn, θυγατριδ-εός, att. οῦς, Tochtersohn; δωρ-εά, Gabe, ροδ-έα (ῆ), Rosenstrauch, φωλ-εά, Schlupfwinkel, γαλ-έη (ῆ), Wiesel; mit dem Suffixe εία werden von Verben auf εύω Abstracta gebildet, als: παιδ-εία, Erziehung, ν. παιδεύω, πορεία, Gehen, ν. πορεύομαι, στρατεία, Heereszug, Feldzug, ν. στρατεύω (aber στρατιά ν. στρατός, Kriegsheer), ἀλαζονεία, Prahlerei, ν. ἀλαζονεύομαι, ίκετεία, Schutzflehen, ν. ίκετεύω;

<sup>1)</sup> S. Curtius in Studien der Gr. u. L. Gr. I. S. 259 f.

- ἐρῖν-εόν, wilde Feige, οἰνάρ-εον, Weinblatt, ὄστρ-εον u. ὅστρ-ειον, Auster, σημ-εῖον, Zeichen; die auf εῖο-ν bezeichnen oft einen Ort, eine Stätte, einen Aufenthalt der durch das Stammwort bezeichneten Personen, einen einem Gotte oder Heroen geweihten Platz, ein Werkzeug, ein Mittel, einen Lohn, als: μουσ-εῖον, Musensitz, v. Μοῦσα, χαπηλ-εῖον, Kramladen, v. χαπηλός, χουρ-εῖον, Barbierstube, v. χουρεύς, γναφ-εῖον, Walkerwerkstatt, v. γναφ-εύς, χαλχ-εῖον Schmiede, v. χαλχός, θησ-εῖον v. θησεύς, Ἡραχλ-εῖον v. Ἡραχλῆς, γραφ-εῖον, Griffel, v. γραφή, στελ-ειόν, Αχτstiel, τροφ-εῖον, Kostgeld, v. τροφή, πορθμ-εῖον, Fährgeld, v. πορθμός, ἱερεῖον, Opferthier, eigtl. Mittel zum Opfern, v. ἱερός; λῦμ-εών, Verderber, v. λῦμη, ἀπατεών, Betrüger, v. ἀπάτη.
- 8. d) ι(δ) ς, seltener α(δ) ς, Feminina, als: dxp-lς, Heuschrecke, χνημ-lς, Beinschiene, ν. χνήμη, φροντ-lς, Sorge, viele Deminutive, s. Anm. 5; besonders häufig dient das Suffix (ς, ίδ-ος, dazu zu einer Maskulinform die Femininform zu bilden, und zwar nicht bloss bei den Personennamen auf τη-ς, τηρ (ξ. 329, 26), sondern auch bei anderen, als: σύμμαχ-ος συμμαχ-lς, αίχμάλωτ-ος, αίχμαλωτ-ίς, χόλαξ χολαχ-ίς, φύλαξ φυλαχ-ίς, ἐρημι-άς, Εinsamkeit, χοτιν-άς, Frucht des Oelbaums (χότινος), οἰν-άς, Weinstock, σχι-άς, Schattendach, besonders Abstracta, namentlich von Zahlen, χοιλ-άς, Höhlung, δυ-άς, Zweiheit, τρι-άς, Dreiheit.
- 9. e) ίδη-ς, F. ί-ς, G. ίδ-ος, άδη-ς, F. ά-ς, von Substantiven der I. Dkl. auf ns u. as und vielen der II. u. III. Dkl., deren Stamm auf ι ausgeht, seltener ιάδη-ς, Patronymika, d. h. Personennamen nach Geschlecht und Abstammung: ιδεό-ς, οῦ-ς, F. ιδεή, η, αδεός, οῦς, η, Verwandtschaftsnamen; als: Πριαμ-ίδης, F. Πριαμ-ίς ν. Πρίαμος, Πηλείδης ν. Πηλεύς, G. 6-ος, Τανταλ-ίδης, F. Τανταλ-ίς ν. Τάνταλος, Νηρη-ίε, F. Νηρη-ίδες (Νηρείδες), att. Νηρῆδες ν. Νηρεύς, G. 6-ος, ion. ῆ-ος, 'Ατλαντ-ίς, Tochter des 'Ατλας, Κεχροπ-ίδης ν. Κέχροψ, οπ-ος, 'Αγαμεμνον-ίδης ν. 'Αγαμέμνων, ον-ος, Μεμνον-ίδης ν. Μέμνων, ον-ος, Μινω-ίδης ν. Μίνω-ς, Αγαιμεν-ίδης ν. 'Αγαιμένης, ε-ος, Πανθο-ίδης ν. Πάνθοος, ους, Δαναίδες, Töchter des Δαναός, Δανα-ίδης, Sohn der Δανάη, wie Φιλυρ-ίδης, Sohn der Φιλύρα, Λητο-ΐδης, Sohn der Λητώ, ό-ος, F. Λητωίς u. Λητωϊάς, Tochter der Leto, Αίνε-άδης v. Αίνέας, Βορε-άδης, F. Βορε-άς ν. Βορέας, Ίπποτ-άδης ν. Ίππότης, G. εω, Θεστι-άδης, F. Θεστι-άς ν. Θέστιος, 'Ασκληπι-άδης ν. 'Ασκλήπι-ος, 'Αγι-άδης ν. 'Αγι-ς; Τελαμων-ιάδης ν. Τελαμών, wie ν. Τελαμώνιος, Πηλη-ιάδης ion. ν. Πηλεύς, G. ion. η-ος, wie v. Πηλή-ιος, Φερητ-ιάδης, F. Φερητ-ιάς, v. Φέρης, ητ-ος, wie v. Φερήτιος; übrigens wechseln die Dichter nach Bedarf des Metrums oder des Rhythmus nicht selten mit diesen Formen, als: 'Αγχισ-ιάδης st. 'Αγχισ-άδης, das nicht in den Hexameter passt, v. Άγγεσης, ου, ebenso θυεστιάδης, Άρητιάδης, Sohn des Αρητιος st. Άρητ-ίδης, Λαμπετ-ίθης st. Λαμπ-ίδης v. Λάμπ-ος, Ίαπετ-ιονίδης Hes. op. 54 st. Ίαπετ-ίδης v. Ίαπετ-ός, Δευχαλ-ίδης Il. μ, 117 st. Δευχαλιων-ίδης; selten ist das Suffix ίδη-ς bei Appellativen ohne die Bedeutung einer Abstammung, als: κλεπτ-ίδης Pherecr. ap. Poll. 8, 34, στρατων-ίδης, Mitkämpferling, Ar. Ach. 596, σπουδαρ-

χ-ίδης, Herrschstichterling, ib. 595. μισθαρχ-ίδης ib. 597 1); — ἀδελφ-ιδοῦ-ς, ῆ, Geschwistersohn, Geschwistertochter, θυγατρ-ιδοις, ῆ, Enkel,
-in, ἀνεψι-αδοῦ(ς), ῆ, Sohn, Tochter eines Geschwisterkinder.

Anmerk. 7. Die Böotische Mundart stösst bei den Patronymicis von Wörtern auf ων in den Suff. ιδης gewöhnlich das ι aus, als: Χαρών-δας ν. Χάρων, Ἐπαμεινών-δας u. s. w.²).

- 10. f) τη-ς G. του, F. τι-ς, G. ιδ-ος, ατη-ς, F. ατι-ς, G. ιδ-ος, ητη-ς, selten ετη-ς, F. ετι-ς, G. ιδ-ος, ωτη-ς, ωτι-ς, G. ιδ-ος, τ-της, G. ου, Personennamen, als: τοξό-της, Bogenschütze, v. τόξο-ν, ναύ-της, Schiffer, v. ναῦ-ς, αδλή-της, Verwalter, v. αδλή, χωμή-της, Dorfbewohner, v. χώμη, ἀγυιά-της, Strassenbeschützer, v. ἀγυιά; γυμν-ήτης, leicht Bewaffneter, v. γυμνός, στρατι-ώτης v. στρατιά, ήλικι-ώτης, Altersgenosse, v. ήλικία, δε-σμώτης, ῶτις, Gefangener, Gefangene, v. δεσμός, ίδι-ώτης, Privatmann, v. ίδιος, οἰχ-έτης, οἰχ-έτης, Hausgenosse, -in, v. οἰχος, εὐν-έτης, έτις, Gemahl,-in, v. εὐνή; πολ-ίτης, F. πολ-ίτις, v. πόλι-ς, όδ-ίτης v. όδός; das Suffix ίτη-ς bezeichnet oft Steinarten, und das weibliche ίτη Weinarten, als: πυρ-ίτης, Feuerstein, μηλ-ίτη, Apfelwein. Mit den Suffixen ττης, f. ιτις, ατης (ιατης), f. ατις, ητης, f. ητις, und (von Namen auf ια u. εια ausser ήπειρώτης ν. ήπειρος) ώτης werden viele Gentilia gebildet, als: Συβαρίτης -ῖτις v. Σύβαρι-ς, Αβδηρ-ίτης v. ᾿Αβδηρα, Τεγε-άτης -ᾶτις, Σπαρτ-ιάτης -ιᾶτις v. Συβαρι-ς, Αγενήτης, -ῆτις v. Αίγινα, Ἰήτης v. Ἰος, (ητης mit vorangehendem Vokale ist Ionisch, aber Ἰήτης lautet nie anders,) ᾿Αμβραχι-ώτης, Ιταλι-ώτης, Εικελι-ώτης, ein in Italien, Sicilien angesiedelter Grieche (Ιταλοί, Σικελοί die Ureinwohner); die Femininform auf ις, ιδ-ος Dezeichnet auch das Land oder die Mundart, als: Αἰολίς, Aeolis u. die Aeolische Mundart.
- 11. g) αρο-ς, α, ο-ν, ερο-ς, α, ηρο-ς, ορο-ς, αρα, ερα, υρα, ρον, ωρη, als: Masc. κίσσ-αρος, ein Gewächs, ίκτ-ερος, Gelbsucht, ων-ηρος, Mandelbaum, κόρχ-ορος, e. Art Gemüse; F. έσχ-άρα, Herd, ρησ-έρα, Mehlsieb, σισ-ύρα, Pelzrock, καφ-ώρη, Füchsin; N. άσ-αρον, Haselwurz, άστ-υρον, oppidulum; über die Deminutive auf αριον Nr. 4.
  - 12. h) αλο-ς, ελο-ς, ελο-ς, ολο-ς, υλο-ς, ωλο-ς und einige entsprechende Fem. auf η und Neutra auf ον, als: φέψ-αλος, Qualm, κύψ-ελος, Erdschwalbe, ναυτ-ίλος, Schiffer, βάκχ-υλος, Aschenbrot, φάσχ-ωλος, lederner Beutel; θερμ-ωλή, Hitze, ν. θερμός; über die Demin, s. Anm. 5.
  - 13. i) αξ, G. αχ-ος, ηξ, G. ηχ-ος, ιξ, G. ιχ-ος, ιγ-ος, υξ, G. υχ-ος, υγ-ος, ιγξ, G. υχγ-ος, υγταξ, Schaft, αν-θρ-αξ, Kohle, πόρπ-αξ, Handhabe, σχάνδ-ιξ, Kerbel, δοίδυξ, Mörser-keule; ὅρτ-υξ, υγ-ος, Wachtel, [λ-ιγξ, ιγγ-ος, Wirbel, στόρθ-υγξ, υγγ-ος, Zinke; tiber die Demin. s. Anm. 5.
  - 14. k) ών, G. ῶν-ος, selt. ε-ών u. ων-ιά bezeichnen den Wohnsitz oder Aufenthalt von Personen oder einen mit Gewächsen angefüllten Platz, als: ἀνδρ-ών, γυναιχ-ών, παρθεν-ών,

<sup>1)</sup> S. Lobeck ad Soph. Aj. 880. — 2) S. Ahrens dial. I. p. 214. II. p. 525 sq.

Wohnzimmer für Männer, Frauen, Jungfrauen, kar-ών, Pferdestall, δαφν-ών, Lorberhain, ροδ-ών u. ωνιά, Rosengebüsch, κριν-ών u. -ωνιά, Lilienbeet, περιστερ-ών u. εών, Taubenschlag 1).

- 15. l) υ ο ν, nur wenige, als: δάκρ-υον, Thräne, κρόμ-υον, Zwiebel, ἔμβρ-υον, neugeborenes Junges.
- 16. m) της, G. τητ-ος, f., l. ta-s, G. tat-is, τύ-ς, G. υ-ος, F., σύνη (entst. aus τόνη), welche sämmtlich einen abstrakten Begriff, und zwar die auf της u. σύνη einen Zustand, die auf τός einen Zahlbegriff bezeichnen; als: τη-ς (G. τητ-ος) meistens Parox. fast sämmtlich von Adj. auf ο-ς u. υ-ς, als: ἰσότης, Gleichheit, v. Ισος, φιλό-της, Freundschaft, v. φίλος, βραδυ-τής, tarditas, v. βραδύς. παχύ-της, Dicke, v. παχύς, άπλό-της, simplicitas, v. άπλόος; eine Aus nahme machen έν-ότης, μελαν-ότης, παντ-ότης, χαριεντ-ότης; βιότης nicht v. βίος, vita, sondern whrschl. v. e. verschollenen Adj. βιο-ς = vivu-s, lότης vielleicht v. e. Adj. lo-ς, wollend, ποτής whrschl aus ποτύ-της, πινυτής aus πινυτύ-της entst., wie λειπορία aus λειποπορία ποιμάνωρ aus ποιμανάνωρ, άμφορεύς, aus άμφιφορεύς, consuetudo aus con suet-itudo u. s. w. 2); — τριτ-ύς, die Zahl drei, v. τρίτος, έκατοσ-τύς d. Zahl hundert, v. έκατοστός, st. τεταρτ-ύς sagte man τετρακ-τύς; σύνη meistens v. Adj. auf μων, oft auch v. Adj. auf ος, zuweilen auch von Subst., besonders der III. Dekl.; dieses Suffix entspricht den Sanskr. tvana, entst. aus tva u. ana 3): σωφρο-σύνη, Besonnenheit V. σώφρων, ον-ος, μνημο-σύνη, Erinnerung, V. μνήμων, δικαιο-σύνη V δίκαιος, κερδο-σύνη, List, v. τὸ κέρδος, μαντο-σύνη (Hom.) v. μάντις αληθο-σύνη v. αληθής, ές, δεσπο-σύνη v. δεσπότης st. δεσποτο-σύνη. τεχνο-σύνη ▼. τέχνη, παλαισμο-σύνη, ▼. τὸ πάλαισμα, ατος, θεμιστο-σύνι ν. ή θέμις, ιστο-ς, ζηλο-σύνη ν. ζήλος; in lepa-σύνη ν. lepός (Pl. leg. 6, 759, a. Ps. Dem. 59 §. 92), Priestertum, ist, wie Buttmann II. §. 119, 42. richtig bemerkt, o in w nach derselben rhythmischen Regel wie bei der Komparationsform auf τερος gedehnt; ausser den angeführten Stellen findet sich die Form auf woven nur bei der Späteren.
- 17. n) ἄνο-ς, ᾶνο-ς, ἴνο-ς, ἴνη-ς, ῖνο-ς, ῦνο-ς, ωνο-ς ανη, ἴνη, ῖνη, ωνη, ωνη; νο-ν, ἄνο-ν, ἴνο-ν, ῖνο-ν, ῦνο-ν, als νωτιδ-ανός, eine Haifischart, κάρ-ᾶνος, Haupt, κύτ-ινος, Kelch des Granatapfels, ἐργατ-ίνης, Arbeiter, κυπρ-ῖνος, eine Karpfenart, βόθ-ῦνος Grube, υἰ-ωνός, Enkel (ν. υἰός); κοττ-άνη, Fischergeräth, καρβατ-ίνη Bauernschuh, χοιρ-ίνη, Schweineborste, σιγ-ΰνη, Wurfspiess, υἰ-ωνή Enkelin, ῥαστ-ώνη, Erleichterung; σκέπαρ-νον, Zimmeraxt, ἔρρα-νον Sitz, κόπρ-ανον, Koth, ὧκ-ινον, Mengfutter, ὕσγ-ῖνον, e. Pflanzenfarbe, σίγ-ῦνον, Wurfspiess.
- 18. o) μο-ς, wenige, als: δ δρῦ-μός, Waldung, v. δρῦ-ς (τὸ δρυμό-ν Hom.), σχινὸ αλ-μός, Schindel, φωρια-μός, Kiste; vereinzelt χαλί-μη oder χαλι-μάς (άδ-ος), eine Trunkene, von χάλι-ς, ι ος ungemischter Wein, δαιτυ-μών, όν-ος (Hom.), Schmauser, v. δαιτύ-ς Mahl, ἀκρε-μών, όν-ος, Astende, Zweig.

<sup>1)</sup> S. Lobeck ad Phryn. p. 166 sq. — 2) S. Aufrecht Ztschr. f vgl. Spr. I. S. 139 ff. Ebel S. 303. — 3) S. Aufrecht a. a. O. S. 482

### \$. 331. Bemerkung über die Vokalveränderung in Wurzel- und in abgeleiteten Substantiven.

1. Sowol bei den Wurzelsubstantiven, deren Wurzel auf einen kurzen Vokal (a, s, o) auslautet, als auch bei denjenigen Substantiven, welche von Verben abgeleitet sind, deren Stamm auf einen kurzen Vokal ausgeht, tritt häufig eine Dehnung dieses Vokals ein. Die Wurzelwörter behalten zwar häufig den kurzen Vokal der Wurzel bei, oft aber dehnen sie denselben. Bei den von Verben auf 4-w, 4-w, 6-w abgeleiteten Substantiven gilt im Allgemeinen dasselbe Gesetz, welchem ihre Stammwerben folgen. Als: Jungen Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Turken Tur folgen, als: τιμά-ω τιμή-σω τίμη-σις τίμη-μα τιμη-τής, ποιέ-ω πονή-σω ποί-ησις ποίτ-μα ποιη-τής, μισθό-ω μισθώ-σω μίσθω-σις μισθω-τής; γελά-ω γελά-ομαι γέλα-σις γελά-σιμος, απέ-ομαι απέ-σομαι απεσις απέ-σιμος, αρό-ω αρό-σω

dpo-σις dpó-σιμος.
2. Bei nicht wenigen Substantiven aber herrscht ein grosses
und langen Vokale 1), wie aus folgen-Schwanken zwischen dem kurzen und langen Vokale 1), wie aus folgen-

der Uebersicht erhellt.

α: στά-σις στα-τήρ, aber στή-μα, στή-μων; βά-σις βά-σιμος βα-τήρ, aber

βήμα;

■: αίρε-σιε, αίρέ-της, aber αίρή-σω; δέ-εις δέ-της δέ-μα, aber διάδημα (vgl.

■ μέ-εις θέ-εις θέ-μα. aber θή-σω θή-κη θη-κίον δέτω δή-σω δέ-δε-κα); θέ-σις θέ-της θέ-μα, aber θή-σω θή-κη θη-κίον ἀνάθη-μα; ein Gleiches ist der Fall bei dem Bindevokale ε, als:

ἀνάθη-μα; ein Gleiches ist der Fall bei dem Bindevokale ε, als: όφειλ-έ-της. aber όφειλ-ή-σω όφειλ-η-μα, νεμ-έ-τωρ, aber νεμ-ή-σω νέμ-ηεις νεμ-η-ής, γέν-ε-σις γεν-ε-τής γεν-έ-τωρ. aber γεν-ή-σωμαι γενη-τός,
εῦρ-ε-σις εἰρ-ε-τής εὐρ-ε-τός εῦρ-ε-τρον, aber εἰρ-ή-σω εὕρ-η-μα;
ε: φθ-σις, ἄφθ-τος, aber φθισίβροτος;
ε: φθ-σις, ἄφθ-τος, aber κῶ-μα, νgl. πί-νω πέ-πω-να πέ-πο-μαι;
ε: λό-σις λῦ-σιμος, aber λό-σιος, λῦ-σίμαγος, vgl. λό-ω λόσω λέ-λῦ-να.
3. Die Ablautung (§. 37) tritt bei den Substantiven auf μός und
ε (G. ου). η, α (G. ας) immer ein, ausser bei denen auf μός und ος von
ετω-μα mehrsilbigen Stamme, als: στολ-μός, Ritstung, ὁ στόλ-ος, Sendung,
ετολ-ή, Zubereitung, ν στελ, ὁ γόν-ος, ή γονή ν γεν, ὁ σπόρ-ος, ή σπορ-ά
σπερ, ἀ-λοιφ-ή ν λιφ oder vielmehr λιπ (vgl. λίπ-ος, Fett), gedehnt
λειφ (vgl. ἀ-λιίφ-ω, ἄ-λειφ-αρ), ἀ-οιδ-ός, Sänger, vgl. ἀ-είδ-ω, aber ἀγερ-μός,
ετω-μός, οἰντίρ-μων ν. οἰντείρω ist ε in ι übergegangen. Die Ablautung
tritt aber nicht ein bei den Suffixen μα, μη, ος, G. ε-ος, als: τὸ θρέμ-μα,
επερ-μα, γέν-ος. σοτέρ-μα, γέν-υς.

#### Wurzeladjektive.

#### §. 332. a) Adjektive auf oc.

1. Auf o- $\zeta$ ,  $\eta$  ( $\alpha$ ), o- $\nu$ , l. u-s, a, um, o- $\zeta$  m. f., o- $\nu$  n.; ν-ο-ς, l. nu-s; αν-ο-ς, ιν-ο-ς, υν-ο-ς, αν-ο-ς, ην-ο-ς (l. ēnus); εδανό-ς; ρο-ς, l. er(us), αρ-ο-ς, ερ-ο-ς, ορ-ο-ς, υρ-ο-ς, αρ-ο-ς, **θ-ρ-0-ς; λο-ς, λιο-ς, αλ-ο-ς, αλ-ε-ο-ς, ελ-ο-ς, ελ-ης, τλ-ο-ς,**  $\frac{1}{4}$ - ης,  $\frac{1}{4}$ - ος,  $\frac{1$ όει νός, furchtbar, V δFι; — πλά-νος, vagus, ρικ-νός, starr, V ριγ, στυτος, verhasst, λίχ-νος, leckerhaft, τερπ-νός, erfreulich, σεμ-νός, ehrwit r dig, μ σεβ, στιλπ-νός, glänzend (vgl. στίλβ-ω), θαλπ-νός, erwärmend, όρφ-νός, dunkel, ψυδ-νός, lügenhaft; — πιθ-ανός, überredend, στο γ-ανός, bedeckt, ίχ-ανός, hinreichend, λίτ-ανος, flehend; ραδ-τνός

<sup>1)</sup> Vgl. Buttmann II. §. 119, A. 7.

- (äol. βραδ., d. i. Fp.), schwank, schlank; θάρσ-υνος, muthig, πίσ-υνος, vertrauend, / πιθ; έ-ā-νός (Hom.), zart, κάρβ-āνος, ausländisch; γαλ-ηνός, ruhig, σκαλ-ηνός, uneben, πτ-ηνός, befiedert, / πετ, τὰ πετ-ηνά Hdt. 3, 106, Gefittgel, πετε-ηνός Hom., auch πετ-εινός: τηχ-εδανός, schmelzend, geschmolzen; — έχθ-ρός, verhasst, feindlich, μια-ρός st. μιαν-ρός (vgl. μιαίν-ω), unrein, λαμπ-ρός, leuchtend, λυγ-ρός, elend, φαι-δ-ρός, leuchtend; σιν-αρός, schädlich, χαλ-αρός, schlaff, θαλ-ερός, blühend, βλαβ-ερός, schädlich, λοίδ-ορος, scheltend, έχ-υρός, haltbar, φλεγ-υρός, brennend; φλύ-αρος, geschwätzig (aber ἀνταρός, ion. ἀνιηρός ist e. Derivat. v. ἀνία), ἰσχ-υρός, kräftig; σκε-θ-ρός, knapp, σα-θ-ρός, faul; aber λάληθρος, geschwätzig, kommt v. λαλίω, auch σχόλυθρος, niedrig, ist wol ein abgeleitetes Adj.; — δει-λός, feige, / δFι, έχ-παγ-λος st. έχ-πλαγ-λος, furchtbar, / πλαγ, στρεβ-λός. gedreht, φαυ-λος, schlecht, βέ-βη-λος / βα, zugänglich; σχέτ-λιος V σχε, unternehmend, kühn, grausam; άπ-αλός, zart, τροχ-αλός, laufend, νύστ-αλος, schläfrig; άρπ-αλέος, gierig, ρωγ-αλέος γ ραγ, ser rissen, ταρβ-αλέος, furchtsam; συφ-ελός, dicht; νωχ-ελής, ές, träge, μας ν-όλης (f. όλις), rasend, φαιν-ολίς fem. h. Cer. 51; ποιχ-ίλος, bunt δαψ-ιλής, ές, // δαπ, vgl. δάπτω, freigebig; αί-όλος, beweglich; αξ. μ-ύλος, schmeichelnd, μίτ-υλος, mutilus, καμπ-ύλος, gekritmmt; ἔκ-ηλος ruhig, πέτ-ηλος, hingestreckt, ριγ-ηλός, frostig, σχωπτ-ηλός, spöttisch μιμ-ηλός, nachahmend; στροβ-ιλός, sich drehend; φειδ-ωλός, sparsam άμαρτ-ωλός, fehlend.
- 2. δ-ιο-ς wenige, so b. Hom.: στά-δ-ιος, stehend, ἐχ-τά-δ-ιος ausgedehnt, ἀμ-φά-δ-ιος, öffentlich; ferner: φθί-δ-ιος, schwindend ἀπο-πά-δ-ιος, abgerissen, σχέ-δ-ιος, nahe.
- 3. ικό-ς; die Adj. mit diesem Susiix sind Verbalia und bezeichnen meistens eine Fähigkeit und Tauglichkeit in transitiver Bedeutung, als: γραφ-ικός, zum Malen geschickt, ἀργ-ικός, zum Herrschen geschickt; häusiger mit vorgesetztem τ: τικό-ς (= l. ticu-s), als: πρακ-τικός, agendi peritus, βλαπ-τικός, schädlich, σκεπ-τικός, zum Nachdenken geschickt, μαθ-η-τικός, docilis (vgl. με-μάθ-η-χα), passivisch καυσ-τικός, brennbar, brennend; sehr häusig wird dieses Susiix auch bei Derivatis gebraucht, als: φιλη-τικός ν. φιλέ-ω, ἐρωτη-τικός ν. ἐρωτά-ω, γυμνασ-τικός ν. γυμνάζω; über das denominative Sussix κός s. §. 334, 5.
- α x ό ς wenige, als: μαλ-ακός u. μαλθ-ακός, mollis, παρδ-ακός, feucht, σαβ-ακός, morsch.
- 5. μό-ς; ιμο-ς u. σ-ιμο-ς, μο-ς selten, als: θερ-μός, warm, δοχ-μός, obliquus; auch bei Derivatis selten, als: δίδυ-μος, doppelt, έτυ-μος u. έτήτυ-μος, ächt; die auf ιμος u. σιμος sind fast nur Verbalia und bezeichnen in der Regel eine Möglichkeit oder Fähigkeit intransitiver und passiver Bedeutung, zuweilen auch, wie das Lat. Gerundiv, eine Nothwendigkeit, seltener das Ergebniss der Möglichkeit, wie das Partic. Perf. Pass., als: στάσμος, zum Stehen gebracht, stehend, ἐργάσιμα χώρια Xen. Cyr. 1. 4, 16 loca culta, ἐξοικήσιμος Soph. O. C. 27 habitatus; μάχ-ιμος, streitbar, τρόφ-ιμος, nahrhaft, ἐδ-ώδ-ιμος mit Redupl. μ ἐδ, essbar, πότ-ιμος, trinkbar, καύ-σιμος, brennbar, πρά-σιμος, venalis, γνώ-ριμος st. γνώ-σιμος, bekannt, φαίδ-ιμος, strahlend, mit eingeschaltetem δ,

vgl. Nr. 2.; tibrigens finden sich diese Suffixe noch häufiger bei abgeleiteten Adjektiven, wie: οψ-ιμος, spät, v. όψέ, νόστ-ιμος, die Rickkehr (νόστος) betref- fend, μόρ-ιμος, vom Schicksal (μόρος) bemimmt, φρόν-ιμος, verständig, v. φρήν, πένθ-ιμος, traurig, κάλλ-ιμος, nchon, v. το κάλλος, αίσ-ιμος, geziemend, v. αίσα, χρή-σιμος v. χράομα, εργά-σιμος v. εργάζομαι, εξοιχήσημος, v. οίχεω, ἀχέ-σιμος v. ἀχέ-οιμος v. θηράω, ζητή-σιμος v. ζητέω u. ε. w. 1).

6. το-ς, τη, το-ν u. τεο-ς, τε-α, τεο-ν, Verbaladjektive sowol bei Wurzelwörtern als bei Derivatis] 2). Die auf τος bebeichnen entweder eine abgeschlossene Thätigkeit, wie das Partic. Perf. Pass., namentlich von Verben, die eine sinnliche Funktion ausdrücken, als: γλυπ-τός, sculp-tus, βαπ-τός, tinc-tus, ποσ-τός, ustus, πρυπ-τός, occultus, μικ-τός, mixtus, αίρε-τός, captus, πλυπτός, so auch Soph. Ant. 1011 μηροί καλυπτής εξέκειντο πιμελής, ex adipe (circa femora) voluto, oder den Begriff einer Möglichkeit, wie die Lat. Adj. auf bilis oder auch oft wie das Lat. Partic. Pf. Pass. und wie die Deutschen auf lich, bar, namentlich von Verben, die eine geistige Funktion ausdrücken, als: νοη-τός, denkbur, μισητόν δὲ ὁ φθόνος Xen. Comm. 2. 6, 21 = odio dignum, odiosum, aber nicht Hass erregend. Die Adj. von Deponentibus haben meistens passive Bdtg., als: δεκτύς, άγαστός, εὐκτός, Ιατός, μιητός, αίνικτός, άρατός, einige jedoch pass. u. akt. oder bloss akt., als: μεμπτός, getadelt, tadelnswerth u. tadelnd, wie Soph. Ττ. 746 τώμφ τ' ανδρί . . μεμπτός είμι (== ἐπιπληκτική Schol.), δυντός = δυνάμενος, πλανητός = πλανώμενος, φθεγκτός, tönend, λιτός, dehend, Pind. Ol. 6, 78, λωβητός, beschimpft, u. λωβήτ' έπη Soph. Ph. 607 beschimpfend. Die von intrans. Verben behalten meistens ilme Bdtg. oder haben die des Partic. Praes. Act., als: ρυτός, fliesand, θνητός, sterblich, αίακτός, lamentabilis u. lamentans, wie Aesch. P. 1025, προτητός, geschlagen u. rasselnd, μενετός, wartend, μενετοί bol Ar. Av. 1620 (langmuthig), καιροί οδ μενετοί Thuc. 1, 142 La. w.; so auch τλητός θυμός II. ω, 49 ausharrend, sonst aber == blerabilis, v. τληναί τι. Πιστός heisst gwhnl. treu, zuverlässig, v. d. Pas. πείθομαι, mihi creditur, aber auch = πίσυνος, vertrauend, Assch. Pr. 919. P. 55, auch in Prosa Pl. legg. 7. 824, b, v. d. Med. πείθομαί τινι, so γαμετή γυνή = γημαμένη. Die von Aktiven abgeleiteten Komposita aber, besonders die, welche mit einem Nomen oder Adverb, selten die, welche mit einer Präpos. zusammengesetzt sind, haben sehr häufig aktive Bdtg., als: ὖποπτος, suspectus u. suspicans, wie υποπτος ων δη Τρωϊκής άλώσεως Eur. Hec. 1135, απώμοτος, abgeschworen u. abschwörend, wie Soph. Ant. 394, απρακτος, mansführbar u. Nichts ausrichtend, ἀπροσδόχητος, ἀνέλπιστος, nicht wartet, gehofft u. nicht erwartend, hoffend, άγνωστος, incognitus Lignarus, αδάχρυτος, unbeweint u. lacrimis carens, αθαύμαστος, non mirans, άψαυστος, intactus u. non tangens, πανάλωτος, omnia capiens, Assch. Ag. 352, πάμφθαρτος, omnia perdens, id. Ch. 294 u.s.w.;

S. H. Moiszistzig quaestt. de adj. verbal. Conicii 1844 p. 30 sq.
 Vgl. Gross Specim. disp. de adj. verb. in τος et τεος exeuntibus.
 Marienwerder 1839. Moiszistzig l. d. u. 1853.

dμφίπληκτος, circumsonans, Sopb. Ph. 682 1). Zuweilen lassen sie die Adj. verb. mit pass. Bedeutung durch das Lat. Gerundiv übe setzen, als: τὰ πράγματα ἐφαίνετο ἐπιληπ-τά Thuc. 3, 11 res aggr diendae videbantur, οὐ κλαυσ-τὰ δ' ἐστίν, ἀλλ' ἐμοὶ μὲν οἰστέα Sopl OC. 1360. ἀγανακτη-τόν Pl. Gorg. 511, b. ἀσπασ-τόν .. δοτέον. ἀσπαστέον Phileb. 32, c. d. Uebrigens hat nicht jedes Verba doπαστέον Phileb. 32, c. d. adjektiv auf τός zugleich die Bedeutung des Abgeschlossenen m die der Möglichkeit, sondern viele haben nur die erstere, und di letztere wird alsdann durch eine Umschreibung ausgedrückt, z. I αίρε-τός, captus, θρεπτός, nutritus, ποιητός, factus, u. s. w. Einig haben die Bedeutung des Partic. Perf. Act., wie ἄπασ-τος, impres sus, πολυπλάνη-τος, multum vagatus, απρακ-τοι απηλθον, αθυ-τος, qt sacra non fecit, Xen. Hell. 3. 2, 16. Die Verbaladj. nehmen in sofern adjektivische Natur an, als sie wie die übrigen Adjektiv auch der Komposition mit dem α privativum, mit ταχύ, πολύ u. s. w fähig sind, als: εὐαίρετόν τε καὶ ταχυάλωτον Hdt. 7, 130. Uebe das Geschlecht und die Betonnng dieser Adj. s. §. 147 S. 415!

- 7. Die von denen auf τος erst abgeleiteten Verbaladjektiv auf τεος, die wir aber wegen ihres genauen Zusammenhanges m jenen schon hier betrachten wollen, sind dem Homer noch unb kannt; bei Hesiod findet sich das erste Beispiel φα-τειός st. φα-τέ th. 310. sc. 144. 161; die eigentliche Entwickelung dieser Ac gehört einer späteren Zeit an; sie scheinen sich besonders in d Umgangssprache gebildet zu haben, daher ihr häufiger Gebrau bei Aristophanes, Xenophon, Plato; in der erhabenen Sprache c Dichter sind sie selten. Sie bezeichnen den Begriff der Not wendigkeit und entsprechen dem Lat. Gerundive auf a-nd und e-ndus, als: λεχ-τέο-ς, dic-endus.
- 8. Was die Bildung der Verbaladjektive anlangt, so lässt si keine bestimmte Regel aufstellen. Die meisten derselben stimm hinsichtlich des Vokals vor den Suffixen τος, τεος und des e geschobenen o mit der Bildung des Aor. I. Pass., oft aber at des Perf. P. überein, als: σεί-ω έ-σεί-σ-θην σει-σ-τός, παύ-ω έ-π σ-θην παυ-σ-τός, ελά-ω (ελαύνω) ήλά-θην ελα-τός τέος, γιγνώ-σ έγνώ-σ-θην γνω-σ-τύς -τέος, χέ-ω έ-χύ-θην χύ-τός, χρά-ομαι έ-χρή-σ-ί χρησ-τός, στρέφ-ω έ-στρέφ-θην στρεπ-τός, στέλλ-ω έ-σταλ-μαι σταλ-τέ καλέ-ω έ-κλή-θην κλη-τός, εύρ-ίσκω εύρέ-θην εύρε-τέος, έπαινέ-ω έ νέθην ἐπαινε-τέος, αίρέ-ω ήρέ-θην αίρε-τός, τείν-ω (τα) ἐ-τά-θην τέος, τρέπ-ω έ-τρέφ-θην (dafür gwhnl. A. II. έτράπην) τρεπ-τός, -τί τρέφ-ω έθρέφ-θην (gwhnl. έτράφην), θρεπ-τέος, έχ-ω έ-σχέ-θην σχε-ι ί-στη-μι ε-στά-θην στα-τός, τί-θη-μι ε-τέ-θην θε-τός, δί-δω-μι ε-δό-ί δο-τός, άγα-μαι ήγά-σ-θην άγα-σ-τός (poet. άγα-τός), so άδάμα-σ-(poet. ἀδάμα-τος), θαυμασ-τός (poet. θαυμα-τός), γιγνώ-σκω ἐγνώ-σ-Ι γνω-σ-τός (poet. γνω-τός), άγνω-σ-τος (poet. άγνω-τος), κλαί-ω ἐκλ σ-θην κλαυ-σ-τός (poet. κλαυ-τός, ακλαυ-τος, πάγκλαυ-τος), κτίζ-ω δι σ-θην κτισ-τός (poet. κτι-τός, ἐὐκτι-τος). Viele aber stimmen in ih Bildung mit anderen Verbalformen überein, z. B. mit Präsens-Futurformen, als: φερ-τός, ἀπεύγε-τος (ευγε-ται), ἀλάμπε-τος, μαγε-τ

<sup>1)</sup> S. Mehlhorn ad Anacr. Exc. p. 239 sqq.

Plat. Soph. 249, c, αμάγε τος Aesch. S. 85, vgl. μαχέ-σομαι μαχοῦμα, aber gwhnl. ἀμάχη-τος (wie μεμάχημαι), διαμαχε-τέον Plat. Civ. 2,380, b (nach den besten cdd., s. Schneider), aber διαμαχη-τέον 80ph. 241, d, μενε-τός, ί-τέος (ί-τε, ί-τον), δύνα-τος (δύνα-ται), συνε-ετών (ν. σύνειμι) Plat. Prot. 313, b (σύνεσ-μεν), ίσ-τέον (ίσ-μεν) 2. s. w.; ferner έλε-τός Il. ι, 409 (είλε-τε), τραπη-τέον Luc. rhet. prace. 8 (ἐτράπη-τε) u. s. w. Nicht wenige lassen sich auf keine entsprechende Verbalform zurückführen, als: Ιτητέον v. lévai; so gibt es namentlich viele auf w-toc, wie von V. auf 6-w gebildet, obwol dieselben nicht vorhanden sind, als: χοντω-τός, mit Rudersingen versehen.

#### §. 333. b) Die tibrigen Wurzeladjektive.

- υ-ς, εια, υ, als: γλυχ-ύς, ήδ-ύς, εὐρ-ύς u. s. w., s. §. 145, II.
- 2. α(ν)-ς, αιν-α, αν; ην, ειν-α, εν s. §. 145, III. u. IV.; ην, εν §. 149, VIII.; ην, G. ην-ος §. 150, VIII.; ην, G. εν-ος \$ 150, IX.; α(ντ)-ς in Komp. §. 150, II.

3. α(ντ)-ς, ασ-α, αν ε. §. 145, Α.
4. ων, ουσα, ον ε. §. 145, Χ.; ων, ον, als: πίων, πῖον ε. 148, VI.; μων, μον mit intransitiver Bedeutung, s. §. 148, VI., auch bei Derivatis, als: ελεήμων ν. ελεέω, δηλήμων ν. δηλέο-

- μα, αλήμων ν. αλάομαι; ων, G. ων-ος §. 150, Χ.
  5. ων-ς, ων-ν ε. §. 148, 5.
  6. ης, ες, als: φραδής, ές, verständig, πρην-ής, pronus, II. ω, 354, ίγιης, ές, gesund, ψευδής, ές, lügenhaft, σαφής, ές, deutlich. 8. §. 148, VII.; η-ς, G. ου in Kompos., s. §. 150, I.; τη-ς, G. 90, F. ι-ς ibid.
- 7. ι-ς, ι, G. ι-ος u. ιδ-ος §. 149, Χ.; ι-ς, ι, G. ιτ-ος §. 149, XI.; τι-ς nur νῆσ-τις, nicht essend, nüchtern, V ἐδ §. 149, XI. 8. α(δ)-ς §. 150, III.; υ(δ)-ς §. 150, XI. 9. η(τ)ς §. 150, VI.; α(τ)-ς §. 150, IV.; ω(τ)ς §. 150. 10. αρ §. 150, V.; ηρ §. 150, VII. 11. ώδης, Ν. ῶδες, bildet wenige Verbalia, als: πρεπ-ώδης,

- schicklich, δαχ-ν-ώδης, beissend.
- Viele auf  $\xi$  und einige auf  $\psi$  mit vorangehandem Vokale \$ 150, XIII. XIV.

## §. 334. Abgeleitete Adjektive.

1. 10-6 (in Verbindung mit dem vorangehenden Vokale des Stammwortes: αιο-ς, ειο-ς (ion. η ιο-ς), οιο-ς, φο-ς, υιο-ς). Mit diesem Suffixe werden von Substantiven und Adjektiven aller Deklinationen Adjektive gebildet, welche ungemein zahlreich sind und einen sehr grossen Umfang der Bedeutung haben. Sie entsprechen ach Form und Bedeutung den Adjektiven des Sanskrit auf ia-s and denen des Lat. auf iu-s und nach Bedeutung häufig den Deutschen auf ig, lich, isch; sehr oft drücken sie ganz allgemein das ans, was von dem Stammworte ausgeht, zu ihm gehört, mit ihm verbunden ist, sowie auch häufig die Art und Weise, als:

οδράν-ιος, himmlisch, καθάρ-ιος, reinlich (aber καθαρός, rein), ελευθί ρ-τος, liberalis (aber ελεύθερος, liber), φίλιος, freundlich (φίλος, lieb freund), ήσύχ-τος, zur Ruhe geneigt (aber ήσυχος, ruhig), ξένως hospitalis (aber ξένος, hospes), έσπέρ-τος, abendlich, τίμ-τος, geekri φόν-ιος, mörderisch, αίμύλ-ιος v. αίμύλος, schmeichelnd, χειμάδ-ικ winterlich, v. χειμάς, άδ-ος, σωτήρ-ιος, rettend, v. σωτήρ, u. so seh viele von Personennamen auf τηρ, wie adulatorius v. adulator u. s. w. άγοραῖος, zum Markte (άγορά) gehörig, χρηναῖος v. χρήνη, δίκαιος v δίκη, λαθραΐος v. d. Adv. λάθρα, ήσυχαΐος v. d. Adv. ήσυχη, θέρεις sommerlich (θέρος, ε-ος), βασίλειος, ion. βασιλή-τος aus βασιλή F-ιος, regin (βασιλεύς, έ-ως), αίδοῖος (αίδώς, ό-ος), γέλοιος (γέλο-ς §. 139 S. 397, γ άλλοῖος (ἄλλος), έχατόμβοιος aus έχατομβό Γιος, ήφος (ήφος, ό-ος, οῦς) ήρφος u. ωος (ήρως, ω-ος), λεχώτος, die Kindbetterin (λεχώ, ους) be treffend; (πατρφός und darnach μητρφός, παππφός, väterlich, mit terlich, grossväterlich, v. πατήρ u. s. w. sind st. πάτρ-ιος u. s. w gebildet, indem die Form πάτρ-ιος eine allgemeine Bedeutung angenommen hat und Alles bezeichnet, was sich auf die Vater Vorfahren und Vaterland bezieht oder von ihnen ausgegangen ist; τριπήγυ-ιος (πῆγυ-ς). Ueber die Patronymika auf ιος s. Anm. 4.

Anmerk. 1. In den epischen Formen όμοί-τ-ος, γελοί-τ-ος, όλοί-το st. όμοτος, γελοτος, όλοιός ist ein ι hinzugefügt.

Α nm erk. 2. Wenn das Stammwort auf τ auslautet, so geht be mehreren das τ vor dem ι nach §. 63, 3 in σ über, als: ἐνιαόσιος (ἐνιαντες φιλοτήσιος (φιλότης, η-τ-ος), ἐθελούσιος (ἐθέλων, οντ-ος), ἐνούσιος (ἐναίνες φιλοτήσιος (ἀνήρατος) θαυμάσιος (θαῦμα, ατ-ος), ἀσπάσιος (wi von ἀσπατ-ός), γνήσιος (wie von γνητ-ός), παν-, ὑπ-όψιος (ἀπτός), ἀν-άρσι (wie v. ἀρτός). Hieraus entwickelte sich ein neues Suffix: η σιο-ς, ἐν νυπτερ-ήσιος (V. νύπτερ-ος), ἡμερ-ήσιος, ἀροτ-ήσιος.

Anmerk. 3. Der häufige Gebrauch der sehr vielen von Substativen der I. Dkl. abgeleiteten Adjektive auf αιος bewirkte, dass die Endung bei mehreren Adjektiven als selbständiges Suffix auftrat, δε κηπαίος (κήπος), σταδι-αίος (στάδιον), χερσαίος (χέρσος), νησαίος (νήσος δόδιος (δόδος), σκοταίος (τὸ σκότος), κραταίος (τὸ κράτος), έρυθραίος (ἐρυθρό oft v. d. Zeit, als: δευτερ-αίος, τριτ-αίος. τεταρτ-αίος u. s. w., am zweith dritten, vierten Tage, χνεφ-αίος z. B. ήλθεν, in der Abenddämmerun προτερ-αίος, am Tage vorher. Aus diesem Suffix entwickelte sich wied ein neues: ι-αίος, als: ταλαντ-ιαίος, ein Talent werth, όβολ-ιαίος, von törösse eines όβολός, δραχμ-ιαΐος, eine δραχμή werth, μνα-ίαίος (false Schreibart μναιαίος, aber auch μνα-αίος), eine Mine, μνα, werth, σκοτ-ιαί μην-ιαίος, ποδ-ιαίος.

- 2. ιδ-ιο-ς ist nicht häufig, noch seltener αδ-ιο-ς, διοals: νυμφ-ίδιος, bräutlich, μοιρ-ίδιος, fatalis, χουρ-ίδιος, jungfräulic
  νυχτερ-ίδιος, nächtlich, πικρ-ίδιος, bitterlich, φωρ-ίδιος, gestohlen, l
  sonders von Oertlichkeiten, als: ἐπιθαλασσ-ίδιος, ἐπιτυμβ-ίδι
  ἐνοιχ-ίδιος u. s. w.; bei Hom. κρυπτ-άδιος, verborgen, d. Adv. ἐν-ωκ
  δίως, im Angesichte, μινυνθά-διος, kurzdauernd, v. d. Adv. μίνυνθ
  διχθά-διος, zweifach, v. d. Adv. διχθά, bei Spät. ἀμοιβ-άδιος, s
  wechselnd, ἐπωμ-άδιος, auf den Schultern befindlich.
- 3. ια-ς, G. ιου, s. §. 150, I, die Anzahl der Adj. auf u ist klein, auch die Suffixe ι-ς, G. ιδ-ος, ά-ς, G. άδ-ος sind se selten, als: γάστρ-ις, dickbäugig, τεφρ-άς, aschfarbig, ν. τέφρα, χουρ-ι

<sup>1)</sup> Vgl. Lobeck Parerg. p. 555 sqq.

emporragend, v. χοῖρος?, κυκλι-dε = κύκλιος v. κύκλος; die Suffixe aδα-ε u. ιδη-ε, G. ου, finden sich nur in γενν-άδας, edel, ήμερ-ίδης, mhm; nur vereinzelt findet sich das Suffix ιων, G. ων-ος, als: αίθα-λίον, hitzeliebend, Theocr. 7, 138.

4. εο-ς, ειο-ς (ion. ήτο-ς), l. eu-s, haben bisweilen dieselbe Bedeutung wie das Suffix 10-ς; aber meistens bezeichnen sie den Begriff des Stammes als den Stoff, aus dem Etwas gemacht wird, wie die Deutschen Suffixe en und ern, oder einen Ursprung, eine Abstammung; die meisten Adjektive dieser Klasse sind von Sabstantiven gebildet, und zwar die auf ειος von Personennamen, besonders von persönlichen Eigennamen, als: φλόγ-εος, glänzend, prosesoc, aur-eus, gold-en, χάλκ-εος (poet. χάλκ-ειος), aen-eus, eh-ern, (aber χαλκή-ιος b. Hom. aus χαλκή-τος ν. χαλκεύ-ς bdt. den Schmied augehend, als: χαλκήτα ὅπλα Οd. γ, 433, Schmiedewerkzeuge, χαλκήτες δόμος σ, 328, Schmiede, s. Ebel Kuhn's Ztschr. 4. S. 159,) λίν-εος, lineus, lein-en, οἰκ-εῖος, häuslich, δούλ-ειος, knechtisch, ἀνδρεῖος, γυναικεῖος, ἀνδρώπ-ειος, βό-ειος aus βό-ειος, [ππ-ειος, γήν-ειος, ὑμρ-ειος, Έπικούρ-ειος; sehr selten von Subst. der I. Dkl., als: ελειος ν. αὐλή, wofür man αὐλαῖος erwartet, σπονδ-εῖος ν. σπονδή kommt erst bei den Späteren vor.

Anmerk. 4. Mit den Suffixen το-ς, ετο-ς werden zuweilen such Patronymika gebildet, doch meistens nur in der Dichtersprache, wie Τελαμώντος Αΐας Π. β, 528 = Τελαμων-ιάδης; Κρόντος Ποσειδάων Pind. 0. 6, 29. oder mit dem Zusatze υίδς, als: Αΐας Τελα-μώντος υίδς Π. ν, 67. Ιδαίντιος υίδς, Οd. γ, 190. Κρόνιε παϊ 'Ρέας Pind. 0. 2, 13. Δεινομένειος παῖς Ρ. 2, 18 ν. Δεινομένειος, ε-ος; zuweilen auch auf Βδο t. Inschr., als: 'Αντιμένειος, θρασών-ιος, Διοφάνειος ν. Διοφάνης, ε-ος, die von der I. Dkl. haben ηθος st. αιο-ς, als: Καλλιτίος ν. Καλλιατος st. Καλλιατος st. αιο-ς, als: Καλλιτίος ν. Καλλιατος st. καλλιατος st. αιο-ς, αλοκάνος ν. Καλλιατος st. καλλιατος st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αιο-ς st. αι

5. ×ό-ς, meistens ι-×ό-ς und bei vorausgehendem ι α-×ό-ς<sup>2</sup>). Die Adj. mit diesem Suffixe sind nächst denen auf 105 die zahlreichsten; die meisten derselben haben sich erst in der Attischen Blittezeit entwickelt; bei Homer findet sich nur δρφανικός und das Fem. παρθενική, b. Hesiod nur παρθενική, auch bei Herodot meistens mr solche, welche von Eigennamen abgeleitet sind, als: Περσικός. Dieses Suffix bezeichnet ins Besondere das Wesen eines Gegenstandes, die Gattung oder Klasse, der ein Gegenstand angehört, und entspricht nach Form und Bedeutung dem Indischen ika-s, dem Lat. icu-s, dem Deutschen ig, oder hinsichtlich der Bedeutung isch. Die Adjektive mit diesem Suffix werden von Substantiven und Adjektiven abgeleitet; die Verbalia haben wir §. 332, 3 betrachtet; z. B. καρδια-κός, zum Herzen (καρδία) gehörig, σκια-κός, schattig, v. σκιά, μαντι-κός, weissagend, v. μάντι-ς, φυσι-κός, natürlich, **ν. φύσι-ς, θηλυ-χός, weichlich, ν. θῆλυ-ς, (ὕχύ-ς st. ιχο-ς nur άλ-υχός,** wizig, v. αλ-ς, άλ-ός); δουλ-ικός, knechtisch, βασιλ-ικός, regius, γυναιτικός, weibisch, σωματ-ικός, körperlich, ψυχ-ικός, geistig, άρχ-ικός, τη Herrschaft (άρχή) gehörig, ήδον-ικός, zur ήδονή gehörig, κεραμεικός, den Töpfer betreffend, v. κεραμεύς, έ-ως, δρεικός, das Maulthier (ὀρεύς, ε-ως) betreffend; die Stammwörter auf ει-ος, ει-α setzen

 $<sup>^{1})</sup>$  S. Ahrens dial. I. p. 214 sq.  $-^{2})$  S. Jos. Budenz das Suffix x6ç, Göttingen 1858.

bloss κος, nicht ικος an, als: Δαρει-κός v. Δαρεῖ-ος, Δεκελει-κός Δεκέλει-α, aber σπονδεῖ-ος bildet σπονδεῖ-ακός; geht das Stamenw auf αι-ος aus, so wird entweder ικός angefügt oder nur κός, und si mit Längung der Antepaenultima, als: ἀρχαῖ-ος, ἀρχαῖ-κός ἀρχαῖ-κός (Nub. 821), 'Αχαῖ-ος 'Αχαι-ικός 'Αχαῖ-κός, Πλάται-α Πλαται-ικός Πλα κός; πλουπ-ακός, dem Reichen (πλούσ-ι-ος) eigen, κυρι-ακός, dem He (κύρ-ι-ος) gehörig, Κορινθι-ακός, Κογίπthisch, v. Κορίνθ-ι-ος.

6. τη-ς, ε-τη-ς, ι-τη-ς, G. ou, bezeichnen versehen Etwas, gehörig zu Etwas; die Adj. mit diesen Suffixen sind Substantiven abgeleitet und werden meistens auf eine Per bezogen, als: ἀσπισ-τής, beschildet (ἀσπί-ς. ίδ-ος), χορυσ-τής, behe (χόρυ-ς, υθ-ος), χεράσ-της, gehörnt (χέρας, ατ-ος), δημό-της, zum Vc gehörig, γερνή-της, arm (γέρνη); φυλ-έτης, tribulis (φυλή); ἀπί sc. οίνος, Βirnwein, v. ἀπιον, Birne, νηί-της, z. B. στρατός, Krie flotte, ἡλί-της, sonnenartig, v. ἡλιος, ἀργυρ-ίτης, silberhaltig, v. ἄρος, ὁπλ-ίτης, schwerbewaffnet (ὅπλον), θωραχ-ίτης, gepanzert, συχ-έ aus Feigen bereitet, ἀσπιδ-ίτης, beschildet; ωτη-ς ἀσπιδι-ώτης Π. 554 v. ἀσπίδι-ον.

7. vo-c, elvo-c, t-vo-c, t-veo-c, avo-c; avo-c, nve ῖνο-ς, ωνο-ς; ωνιο-ς; das Suffix νο-ς ist selten, als: παιδkindlich, δπιδ-νός, geschaut, φαεν-νός, leuchtend, st. φαεσ-νός (b. H φαεινός) v. τὸ φάος, G. φάε-ος st. φάεσ-ος, ἐρεβεν-νός, finster, st. βεσ-νός v. τὸ ἔρεβος, G. ε-ος st. εσ-ος, έραν-νός, lieblich, v. έρασάργεν-νός whrschl. v. d. verschollenen τὸ ἄργος, ε-ος; — ποθ-ει erwünscht, v. πόθος, έλε-εινός, mitleidig, v. έλεος, εὐδι-εινός, hei v. εὐδία, σχοτεινός, finster, v. ὁ σχότος, ὑγι-εινός, heilsam; — 👌 ινός, wahrhaft, οὐδαμ-ινός, nichtswürdig, δρεινός, gebirgig, v. τὸ ο όρε-ος, άλγεινός, schmerzhaft, v. τὸ άλγος, ε-ος; oft wird dieses St von Wörtern abgeleitet, welche gewisse Zeiten ausdrücken, ήμερ-ινός, έσπερ-ινός, vespertinus, χθεσ-ινός, hesternus, v. d. A χθές, έαρ-ινός, vernus, χειμερ-ινός, hibernus, v. χειμέρ-ιος; noch l figer, aber mit zurückgezogenem Tone, bezeichnet woc, auch t Stoffadjektive, wie das Deutsche en, ern, als: ξύλ-ινος, ligne σχύτ-ινος, ledern, χεράτ-ινος, corneus, χεδρ-ίνεος, cedern, πυξ-ίν aus Buchsbaumholz, φήγ-ινος u. ινεος, fagineus, büchen; aber ανθ π-ινος = ἀνθρώπ-ειος 1); = ἄνο-ς selten und fast nur der späte Zeit angehörend, als: ἐπη-ετ-ανός, auf ein ganzes Jahr ausreiche βάσχ-ανος, neidisch, χρι-ανός, im Zeichen des Widder (χρίος) gebor 80 ταυριανό; u. s. w. b. Basilius um 350 n. Chr.; -- mit l**a**nj Vokale wenige, als: εὐδι-፯νός, heiter, ἀμεν-ηνός, schwach, ψεφ-ηdunkel, άγχιστ-ενος, nahe, λαρ-ενός, fett, κοιν-ωνός, theilnehmend; das Suffix ώνιο-ς mit possessiver Bedeutung wird von den a Grammatikern als Aeolisch und von dem plur. Gen. abgele angeführt, als: έτερ-ώνιος, άλλ-ώνιος, παντ-ώνιος 2).

Anmerk. 5. Mit den Endungen  $\cos(F.\alpha)$ ,  $\times \delta_{\varsigma}$ ,  $\times \delta_{\varsigma}$ ,  $(F. \times f_{i, \cdot})$   $\gamma_{i} \vee \delta_{\varsigma}$   $(F. \gamma_{i} \vee f_{i})$  und, mit vorangehendem  $\iota$  oder  $\rho$ ,  $\bar{\alpha} \vee \delta_{\varsigma}$   $(F. \bar{\alpha} \vee f_{i})$  ion.  $\gamma_{i} \vee f_{i}$ ,  $\bar{\iota} \vee \iota_{\varsigma}$   $(F. (\vee \gamma_{i}))$  werden viele gentilische Adjektive gebildet, aber auch häufig, namentlich die auf  $\gamma_{i} \vee \delta_{\varsigma}$ ,  $\bar{\alpha} \vee \delta_{\varsigma}$ ,  $\bar{\iota} \vee \iota_{\varsigma}$ , als Substan

 $<sup>^{1})</sup>$  S. Stallbaum ad Plat. Civ. 6. 497, c. - <sup>2</sup>) S. Ahrens ( I. p. 159 sq.

gebraucht werden, als: Κορίνθ-ιος, ία, Σαλαμίν-ιος, ία; (αῖος von Subst. I. Dkl. st. ά-ῖος od. ή-ῖος) Λαρισσαῖος (Λάρισσα), 'Αθηναῖος, αία: Κῷος (Κῶς), Χτος (st. ίιος v. Χίος), 'Αργεῖες (v. "Αργος, ε-ος), Τήῖος v. Τέως (Τῆος), Κεῖος (τοι Κήῖος) v. Κέως (eigtl. Κῆος); von Wörtern auf οὖς, οὖντος theils regelmässig ο ὑντ-ιος, theils οὐσ-ιος, oder, bei einem vorangehenden Vokale oder p, άσιος, als: 'Οπούντιος, 'Αμαθούσιος, Φλιάσιος (Φλιοῦς), 'Αναγυροῦς ('Αναγυροῦς). Auch in Μιλήσιος (Μίλητος) ist das σ aus τ entstanden (s. §. 63, 3); — Λακεδαιμονικός, Εὐβοϊκός u. (v. Εὐβοϊκός Εὐβοϊκός, Θηβαϊκός, 'Αγαικός, Κορινθιακός (die Endung κός, ικός dτἰψεκt sehr häufig die Bezeichnung des Besitzes aus); — die Suffixe ανός, ηνός, τνος werden nur von Namen ausser Griechenland liegender Städte und Länder gebildet, und zwar τνος fast nur von den Sikelioten u. Italioten gebraucht (s. Steph. Byz. in 'Αβακαῖνον u. "Αμπελος): Κυζικ-ηνός, ηνή (Κύ-ζεκος), Σαρδιανός, ανή (ion. ηνός, ηνή) (Σάρδεις, G. ion. (-ων), 'Αγκυρανός (Αρῦρη, Λεοντῖνος, 'Ακραγαντῖνος, 'Ερυκῖνος, Ταραντῖνος, Μεταποντῖνος, 'Αρῦρη-τῖνος n. s. w.

8. δανο-ς, ε-δανο-ς, αδνο-ς, εδνο-ς, υδνο-ς nur vercinzelt, als: οὐτι-δανός, werthlos, ῥιγ-δανός, schaudervoll, μηκ-εδανός, lang, τυφ-εδανός, kindisch, ἀλαπ-αδνός, schwach, μακ-εδνός, lang, ὸλοφ-οδνός, jammernd.

9. δαπο-ς (whrschl. v. e. verschollenen Subst. δαπος, vgl. δαπεδον) bezeichnet, wie das Lat. a-s, at-is, eine Abstammung; nur wenige Adj. haben dieses Suffix, als: ἀλλο-δαπός, fremd, τηλε-δαπός, aus der Ferne, Fremde, ἡμε-δαπός, nostr-as, ὑμε-δαπός, vestr-as, πο-δαπός, cujas, παντο-δαπός, aus allen Ländern, daher varius.

10. αρο-ς, ερο-ς, ύρο-ς; — αρο-ς, ηρο-ς, υρο-ς, als:

Βεν-αρός, stark, ν. τὸ σθένος, σχι-ερός, schattig, ν. σχιά, δροσ-ερός,

Lanig, ν. δρόσο-ς, λαμ-υρός, gierig, ν. λαμός, Schlund, λεπ-υρός,

Lilsig, ν. λέπος; — ἀνι-αρός (ion. ἀνι-ηρός), lästig, αἰψ-ηρός, rasch,

d. Adv. αἶψα, λυπ-ηρός, betrübend, ν. λύπη, αἰματ-ηρός, blutig,

λυπ-ηρός, blumig, λιμ-ηρός, hungrig, μοχθ-ηρός, mühselig, διζ-υρός,

Lend, ν. διζύ-ς.

11. λο-ς nebst den damit zusammenhängenden Suffixen; λος venige, als: δριμύ-λος, etwas scharf, v. δριμύ-ς, ήδύ-λος v. ήδύ-ς, Ταγυ-λός v. παγύ-ς, lauter Deminutiva (§. 330, A. 5); α-λέο-ς häufiger, 📭 s: σιγ-αλέος v. σιγή, schweigend, still, λυσσ-αλέος v. λύσσα, wüthend, 🕹 πν-αλέος v. υπνος, schläfrig, φριχ-αλέος v. φρίζ, φριχ-ός, schauerlich, πενθ-αλέος v. τὸ πένθος, trauernd, κερδ-αλέος v. τὸ κέρδος, listig, θαρσ-αλέος v. τὸ θάρσος, muthig, ψευδ-αλέος v. τὸ ψεῦδος, lügenhaft, λεπτ-αλέος v. λεπτός, dünn, διψ-αλέος v. δίψα, durstig, τρηχ-αλέος v. τράχύς, rauh, αίμ-αλέος v. τὸ αῖμα, ατ-ος, blutig; ηλος, als: ἀπατηλός ν. ἀπάτη, trügerisch, σιγ-ηλός ν. σιγή υ. σιωπ-ηλός ν. σιωπή, achweigend, ἐρύγμ-ηλος ν. ἐρυγμός, brüllend, ὑψ-ηλός ν. τὸ ὑψος, hoch, έξ-ίτ-ηλος v. έξ-ιτός, leicht ausgehend, verschwindend, νοσ-ηλός, krank, τρυφ-ηλός ν. τρυφή, reichlich, ύδρ-ηλός ν. ύδωρ, wässerig; seltenere Suffixe sind φυτ-άλιος, zeugend, ψευδ-άλιος, lügenhaft; κυδ-άλιμος, ruhmvoll, φυτ-άλιμος υ. φυτ-άλμιος, zeugend; είχελος v. είχος, ότ-ος, ähnlich; νυχτ-έλιος, nächtlich, ἀειχ-έλιος, unziemlich, θεμ-έλιος v. τὸ θέμα, ατ-ος, zum Grunde gehörig; όργ-ίλος v. δργή, jähzornig; dex-ήλιος, schmählich, dπατ-ήλιος, triigerisch, γαμ-ήλιος ν. γάμος, hochzeitlich; φύξ-ηλις ν. φύξις, flüchtig, nur II. ρ, 143 u. Spät.; ανεμ-ώλιος, unnütz; ατάσθ-αλος, frevelhaft, χθαμ-αλός v. χθών, ον-ός, niedrig; ἀή-σ-υλος u. αί-σ-υλος, frevelhaft; σχίμβ-ολος v. σχιμβός, hinkend; einige Deminutive at υλλο-ς (entst. aus υλjo-ς §. 21, 6), als: χαθαρ-ύλλος, reinlich, ήβω

λος, recht jugendlich.

12.  $\varepsilon(v\tau)$ - $\varsigma$ , urspr.  $F\varepsilon(v\tau)$ - $\varsigma$ , G.  $\varepsilon v\tau$ - $\circ \varsigma$ , immer mit voran gehendem Vokale: η-εις, ο-εις, selt. ω-εις, ι-εις nur χαρίεις ι §. 145, VII, entsprechend dem Indischen vant, bezeichnet versehe womit, eine Fülle, l. osu-s. Die hierher gehörigen Adj. sin meisten Theils von Subst. der I. u. II. gebildet, weit wenigere vo Subst. der III. Dkl., als: ὁλή-εις, waldig, λωβή-εις, ignomini-osu τιμή-εις, geehrt, ανεμό-εις, vent-osus, δολό-εις, dol-osus, αμπελό-ει reich an Weinstöcken, αίματ-όεις, blutig (aber περ-όεις, gehörnt, poe st. χερατ-όεις u. εὐρώ-εις, schimmlig, st. εὐρωτώ-εις v. εὐρώς, ῶτ-ος οχρι-όεις v. όχρι-ς, ι-ος, spitzig, ίχθυ-όεις v. ίχθύ-ς, pisc-osus, άστερ-όε v. ἀστήρ, έρ-ος, gestirnt; wenn das Stammwort ein neutrales Subs auf os, G. e-os (st. ec-os) ist, so fallt das c nach §. 15, 3 aus, al χρυ-όεις, eiskalt, v. τὸ χρύος, θερό-εις, sommerlich, v. τὸ θέροι ώ-ει-ς st. o-εις in den Homer. Adj. wegen des Verses: κητώ-ει schlundreich, κηώ-εις, duftig (von beiden fehlen die Stammwörter πηλώ-εις, kothig, v. πηλός.

Anmerk. 6. Von σκιά wird σκι-όεις wie v. σκιός und v. μηχαμηχανόεις wie v. μηχανός gebildet. Die Endung ήει-ς aber tritt b Subst. nach der II. und III. Dkl. nicht selten als selbständiges Suff auf, als: οἰστρ-ήεις, gestachelt, v. οἰστρ-ος, ὀνειρ-ήεις, zum Traume (ὄνειρε gehörig, ρωπ-ήεις, buschig, v. ρώψ, ρωπ-ός, έλκ-ήεις, voll Wunden (τὸ Ελκο ὑψ-ήεις, hoch, v. τό ΰψος.

- 13. ώδης, N. ῶδες bildet von Substantiven Adjektive, welch meistens eine Fülle, zuweilen auch wie die auf ειδης eine A oder Aehnlichkeit bezeichnen, als: ποι-ώδης, grassreich, αίματ-ώδν voll Blut, λίθο-ώδης, pisc-osus, φλογ-ώδης, voll Glut, λιυ-ώδης, vo Schlamm, στηχ-ώδης, wespenartig (= στηχο-ειδής) s. §. 50, 1 Not. 2, S. 170). Eine gleiche Bedeutung hat das in Anecd. O IV. 329, 22 angeführte, den Rheginern eigentümliche Suflwotos, als: γαριτ-ώσιος, anmuthsvoll.
- 14. συνο-ς, wodurch abstrakte Eigenschaften bezeichnet we den, als: θάρσ-υνος ν. τὸ θάρσος, muthig, γηθ-όσυνος, freudig, άρμ συνος, verbindend, δουλό-συνος, dienstbar, χηδό-συνος, besorgt, ίχατ συνος, dem ίχέτης zukommend; θάρσυνος whrschl. euphonisch θαρσό-συνος 1).

15. μο-ς selten, ι-μο-ς, σιμο-ς, s. §. 332, 5.

16. Endlich die selten vorkommenden Suffixe: τερο-ς; μεομαῖο-ς, von Adj. auf -ιμος (§. 332, 5) abgeleitet, υφο-ς, ύφεοδημό-τερος, zum δῆμος gehörig, ἐάρ-τερος, frühlingsmässig, θεώ-τερ
b. Hom., den Göttern gehörig, ὀρέσ-τερος, auf Bergen lebend, ἀγρ
τερος, auf den Aeckern lebend; ἀνδρό-μεος, zum Menschen gehörig
die auf ιμαῖος ²) kommen in der guten Gräzität sehr selten, öft
in der späteren vor und haben gewöhnlich die Bdtg. des Partici
l'erf. Pass., als: ὑποβολ-ιμαῖος, untergeschoben, ἐπιστολ-ιμαῖος, i
Briefe enthalten; aber ἀποβολ-ιμαῖος τῶν ὅπλων Ar. Pac. 678, we
werfend; ἄργ-υφος u. ὑφεος, silberglänzend.

<sup>1)</sup> S. Aufrecht Ztschr. I. S. 482. - 2 S. Lobeck Parerg. p. 558 s

#### §. 335. Adverb.

1. Die bei Weitem meisten Adverbien sind diejenigen, welche aus Adjektiven durch das Suffix ws (§. 336, S. 726 f.) gebildet sind. Dieses Suffix tritt bei den Adjektiven der II. Dkl. an den reinen Wortstamm, bei denen der III. Dkl. an den Deklinationsstamm, wie er im Genitive hervortritt. Da die Adjektive im Genitive des Plurals hinsichtlich der Betonung mit den Adverbien übereinstimmen, so kann folgende Regel aufgestellt werden:

Die pluralische Genitivendung des Adjektivs wird

```
in ως verwandelt, als:
φίλ-ος G. Pl. φίλ-ων
                              καλ-ός
                                                                                                                                                                                                                                                                                           καλ-ών
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             καλ-ῶς
                              Zalpt-oc
                                                                                                                                                                                                                                                                                             xatol-wy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             zatol-wc
                            άπλ(ό-ος)οῦς
πᾶς G. S. παντ-ός
                                                                                                                                                                                                                                                                                             άπλ(ό-ων)ῶν
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             άπλ(ό-ως)ῶς
                                                                                                                                                                                                                                                                                           πάντ-ων
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             πάντ-ως
                            αφάρων
                                                                                                                                                                                                                                                                                             σωφρόν-ων
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               σωφρόν-ως
                            Nables
                                                                                                                                                                                                                                                                                           χαριέντ-ων
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             γαριέντ-ως
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ήμίσε-ων
ταχέ-ων
                                     αχύ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ταγέ-ως
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             i\mu(\sigma\epsilon\cdot\omega\epsilon^{-1})
                          Lucous, G. hulos-os
                                                                                                                                                                                                                                                                                          \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1
                         μέγας
άληθής
                          anny gue
```

Anmerk 1. Das Hom. ἐπιζαφελῶς, heftig, kommt nicht v. ἐπιζα-Φελος, sondern ἐπιζαφελής, ἐς, s. Hesych. Ueber die Betonung der Kom-Posita auf ήθως und des Kompos. αὐτάρχως vgl. §. 134, 4, sowie über die Beton. v. εὕνως (st. εὐνῶς) §. 115, 3, b).

Anmerk. 2. Auch aus Partizipien werden, wenn sie Adjektiv-bedeutung angenommen haben, Adverbien mit der Endung ως gebildet, als: τεταγμένως, αεχυμένως, έντεταμένως, ἀπονενοημένως, νετανείfelt, ἀνειμέτεταγμένως, πεφυλαγμένως, εντεταμένως, απονενοημένως, νει ενειειώς, ανειειώς, γεομένως, πεφυλαγμένως, ακός αμένως, περοβημένως, ακός ανειειώνως, προσηκόντως, λυσιτελούντως, διαφερόντως, dreistot. eth. 3 u. s. v. Aor. II., άγαπώντως, συμφερόντως, διαφερόντως, πεχηγότως. οι Pronomen finden sich nur wenige Adverbien mit dieser Endung, s: ώς, ώς, ούτως, έτέρως, ποτέρως, όποτέρως, selten έκείνως, z. B. Plat. pol. p. 38 extr. 2), se r selten οίως Soph. Aj. 923.

Anmerk. 3. P. Adjektive mit den selteneren Endungen, als ξ, ψ, ξ, u.s. w., bilden das Adverb von der abgeleiteten Form auf ικός, als: λάξ βλακικῶς, ἄρπαξ άρπακτικῶς, νομάς νομαδικῶς; so sagte man auch λάξ βλακικῶς, ἄρπαξ άρπακτικῶς, νομάς νομαδικῶς; so sagte man auch τουκῶς st. εὖνως, das erst b. Spät. vorkommt, aber ὁμονόως Xen. Cyr. 4, 15. Ages. 1, 37; auch bei den Adjektiven auf ος, die häufig als Substantive gebraucht werden, ist die adverbiale Form auf ικῶς die Bebräuchlichere, als: φιλικῶς, ξενικῶς, βαρβαρικῶς zu φίλος, ξένος, βάρβαρος.

Anmerk. 4. In den beiden Adverbien πολλ-αχ-ῶς, παντ-αχ-ῶς Est wie in πολλαγού, πανταγού die Silbe ay vor ως eingeschaltet. S. §. 337,

Die adverbialen Beziehungen werden aber auch vielfältig durch die Kasus von Substantiven und Adjektiven oder durch Präpositionen in Verbindung mit ihren Kasus bezeichnet. Diese Formen nimmt die Grammatik unter die Zahl der Adverbien auf, wenn der Kasus eine besondere adverbiale Bedeutung angenommen hat und in derselben zu einer feststehenden Form erstarrt ist, oder

Falsche Schreibart ἡμισέως. S. Bekk. An. I. 98, 30 u. Schneider ad Plat. Civ. T. III. p. 216. — 2) S. Schäfer ad Demosth. de Chers. p. 105. §. 64. — 3) S. Lobeck ad Phryn. p. 141 sq.

wenn die weitere Flexion entweder gänzlich verschollen ist, oder sich nur in den Mundarten und in der Dichtersprache erhalten hatoder endlich wenn die Präposition mit ihrem Kasus zu Einer Wortform zusammengezogen ist; z. B. δωρεάν, umsonst, σπουδή, mit Mühe, Anstrengung, daher: schwerlich, αὐτοῦ, daselbst, πού, irgend wo (v. 110-ς), προύργου (st. πρό έργου), nützlich, παραχρημα, eigtl. bei der Sache selbst, daher: sogleich, sofort. Auch solche adverbiale Ausdrücke, wie τοπρώτον, διαπαντός, διαταγέων, ἐπιπολύ, ἐπιτοπολύ, ἐπέχεινα, ἐπίπαν, παράπαν, ἔφοσον, χάθοσον, χαθότι, ἐσαεί καταρχάς, κατακράτος, κατάκρας, καταμόνας, προτού, finden sich seh häufig in den Hdsch. in Einem Worte geschrieben 1); doch is diese Schreibart nicht zu billigen, und dass die Alten solche Ausdrücke nicht als einzelne Wörter angeschen haben, sieht man daraus, dass sie zwischen dieselben oft ein Wort setzen, als: τὸ μὸπρῶτον u. s. w. Die aus einer Präposition und einem Substantive zusammengezogenen Adverbialformen nehmen bisweilen eine eigen tümliche Form und Betonung an, als: ἐπισχερώ, ἐνσχερώ, dem Reihe nach, st. ἐπὶ, ἐν σχερῷ, ἐκποδών st. ἐκ ποδών. Nach Ana logie von ἐκποδών, von den Füssen weg, hat sich der Gegensatz ἐμποδών, vor den Füssen, gebildet.

### §. 336. Bemerkungen über die Kasusflexionen der Adverbien.

1. Es ist eine auffallende Erscheinung, dass sich bei den Adverbien, wie bei den Pronomen, Kasussiexionen finden, die dem Substantive, als solchem, gänzlich fremd sind oder wenigstens von der Deklination derselben sehr bedeutend abweichen. Der Grund dieser Erscheinungsist folgender:

2. Die Sprache besass anfänglich mehr Kasusformen als späterhinder Mensch auf der untersten Stufe seiner geistigen Entwickelung ist noch nicht im Stande die grosse Mannigfaltigkeit der Beziehungen, in die ein Substantiv oder ein Substantivpronomen treten kann, dergestalt in seinem Geiste zusammenzufassen, dass er sich nur mit den nothwendigsten Formen begnüge. Die ausgebildete Sprachperiode der Griechen hat nur drei Kasusformen — Genitiv, Dativ und Akkusativ — d. h. gerade so viel, als die Nothwendigkeit erheischt; die frühere Periode aber besass ausserdem noch drei Kasusformen — Ablativ, Lokativ und Instrumentalis —. Diese Kasusformen verschwanden, da die durch dieselben ausgedrückten Beziehungen recht gut durch die drei anderen Formen bezeichnet werden konnten, mit dem Fortgange der Zeit fast gänzlich und erhielten sich nur in einzelnen Spuren in der Flexion der Pronomen und in den Suffixen der Adverbien. Durch den häufigen Gebrauch der Pronomen, sowie durch die bestimmte adverbiale Bedeutung, die sich in gewissen Formen festsetzte, geschah es, dass diese alten Kasusformen bei den Pronomen und Adverbien bis in die spätesten Zeiten festgehalten wurden?).

3. a) Die Genitiv flexion tritt deutlich in mehreren Adverbien auf ης und ου hervor, als: ἐξῆς, ἐφεξῆς, der Ordnung nach, ἔνης οd. ἔνης sc. ἡμέρας, Dor. ἔνας, lak. ἔναρ Hesych., übermorgen, Ar. Eccl. 796. Theocr. 18, 14, ἐς ἔνης. auf tiberm. Dio C. 47, 41, b. Hesych. ἐπέναρ lak. εἰς τετάρτην, αἴρνης, ἐξαίρνης, ἐξαίκνης, derepente, ἐπιπολῆς, oben auf, sichtbar; — πού, alicubi, ποῦ, ubi? ὅπου, οῦ, ubi, αὐτοῦ, daselbst, ὑψοῦ (v. τὸ ὕψος nach Analogie der tibrigen auf ου), oben, τηλοῦ, fern, ἀγχοῦ, nahe, ὁμοῦ (v. d. episch. ὁμός), zugleich, οὐὸαμοῦ, nirgends, ἐνι-αγ-οῦ, non-

<sup>1)</sup> S. Poppo ad Thuc. I. p. 219 sq. u. 455 sqq. Spitzner ad II. in epist. ad Herm. p. 14. — 2) Vgl. Max Schmidt de pronom. §. 17. und Hartung über die Kasussex. S. 104.

mullis locis u. nunquam (v. ἐνιοι), παντ-αγ-οῦ, überall (über die Silbe αχ s. \$3. 835, A. 4. 837, A. 8); — nach der III. Dekl. προικός (v. προίξ, Gabe), umsonst, so wahrscheinlich ἐντός und ἐκτός, intus, extrinsecus.

umsonst, so wahrscheinlich ἐντός und ἐχτός, intus, extrinsecus.

Anmerk. 1. Die Adverbien auf ξ, welche entweder einen Gegenstand oder eine Thätigkeit als Urheber einer Thätigkeit bezeichnen, sind als aus der Endung χος mit elidirtem Vokale entstanden (vgl. ἄπαξ aus ἄμαχις) anzusehen, als: πόξ, λόξ, γνόξ, mit der Faust, dem Fusse, den Knieen, ἀτρίξ, mordicus (πρίω, mit den Zähnen knirschen), ἀμός, stechend, ἀμόσσω), ὁδάξ, mit den Zähnen, ὀχλάξ, kauernd, ἀβρίξ, wach, ἀναμίξ u. πιμίξ, promiscue, ἀλλάξ Hesych., alternis, παραλλάξ Soph. Aj. 1087 (ubi v. Lobeck), Thuc. 2. 102 u. Spät., ἐναλλάξ Χen. ven. 9, 12 u. A., ἐπιτάξ, in der Reihe, περιπλέξ, verwickelt, περιπλίξ, divaricatis pedibus, πόράξ, von der Seite her, μουνάξ, einzeln, διαμπάξ (v. πᾶς), penitus, und mit abweichender Betonung: πέριξ, ringsum, und ἀπόπαξ, omnino; in den Hom. ὑπόδρὰ in Verbindung mit ιδών v. δέρχ-ομαι (b. d. Spät. ὑποδράξ) hat sich das σ und mit demselben auch das χ (welches am Ende des Wortes nicht stehen kann) abgeschliffen; der Grund davon war wol als Metrum; vgl. Apollon. Alex. de adv. in Bekk. An. II. 548. Auch die Deutsche Sprache hat ganz entsprechende Genitivadverbien, als: alugs, stracks, rücklings u. s. w. ¹).

4. b) Die Dativ-, Ablativ- und Lokativflexion tritt in folgenden Anverbien hervor:

genden Anverbien hervor:

a) In den Adverbien mit der Endung t, als: ἦρι, in der Frühe (vgl.

μρ, Frühling), ἀωρί, zur Unzeit, ἔχητι (dor. ἔχᾶτι), ἀίχητι, ἐθελοντί, ἐχοντί, ἐκοντί, ἀὐτονειρί, αὐτονερί, αὐτονορί, αὐτονοχί, ἀντονικί, ἐγρηγορτί, ἐγερτί; diese Formen haben die regelmässige Dativflexion (eigentl. Lokativflexion §. 100, 4) und gehören der Bedeutung nach theils dem Lokative, theils dem Ablative an. In folgenden ist ι mit dem ε des Stammwortes in ει verschmolzen, und, als Adverbien, sind sie oxytonirt, als: παμπληθεί, πανεθνεί, αὐτολεξεί, αὐτολεί. Folgende Formen aber thuen sich deutlich als Lokativformen kund: ἄγγι, ὕψι (ν. ὕψος), ἰει, ποταινί, jlingst, so wahrscheinlich: ἄρτι ν ἀρ. ἄγγι ((vgl. ἄγγ.-ω. ang-ο), αὐθι, αὐτόθι ν. αὐτός, hieselbst, αἶτ od. αϊ lesb., ἢι boot. = det (s. Ahrens dial. I. p. 187, not. 1) 2), ἀμφί, ἀντί, ἐνί, ἐπί, περί, προτί. ἔτι, ἐρι in Zusammensetzungen.

An merk. 2. An dieses ι tritt bei einigen Adverbien ein paragogisches ν oder ς an, als: αἴιν od. αἴν äol. = ἀεί, αἴιν dor., πρίν, αὐθις, μόγις (ν. μόγος, Μűhe), μόλις (νgl. moles), kaum, πέρυσι u. πέρυσιν, πάλιν u. bei Späteren πάλι, δίς, τρίς, die Adv. auf άκις, als: πολλάκις (πολλάκι), πλειστάκις, und die auf δις, als: χαμά-δις, s. §. 337, 2; ferner ἀνις = ἄνιυ Ατ. Αch. 834 u. b. Spät., s. Passo w Lex., γωρίς u. χώρι dor, πέρυσις u. πέρυσι u. πέρυσιν att., μέχρις od. μέχρι, ἄχρις od. άχει, ἄμφις od. ἀμφί, αὐθις, ἄλις, χωρίς 3). Das ν ist analog dem ν in den Dativformen der Personalpronomen ἐμίν, τείν, ίν. Im Sanskrit ist i bei den männlichen und sächlichen Substantiven, bei den Personalpronomen der ersten und zweiten Person und bei den übrigen Pronom. in die Endung des Lokativs. Man vergl. die Lat. Lokativendung im, m, und i, als: olim (d. h. illo, alt: olo tempore), interim, quin (nicht zu verwechseln mit dem negat. quin aus quine, d. h. quidni), qu'î in utero qui neben utero quin, istim, illim, do mi, ruri, humi u. s. w. 4).

β) In den Adverbien der Art und Weise auf εί und ί von Adjektiven auf ος und ης, und zwar fast nur in der Zusammensetzung mit dem α (νη) privat. oder mit πᾶς oder mit αὐτός. Das ι ist lang ausser

<sup>1)</sup> S. Hartung a. a. O. S. 170 f. — 2) Dieses Adverb erscheint in 12 verschiedenen Formen: 1) die vollständigste ist alei (aIFel), dor., altuneuion., poet.; 2) dei in allen Dial.; 3) alei dor. u. altion.; 4) dév dor.; 5) alei lakon. u. kret.; 4) dec dor. (auf d. tabb. Herael.); 5) alei lakon.; 6) de whrschl. dor.; 7) alei tarent.; 8) el böot.; 9) alei; 10) alei; 11) alei; 12) žīv; die 4 letzten lesb. S. Ahrens dial. II. p. 378 squ. — 3) S. Hartung a. a. O. S. 221 f. Ahrens dial. II. p. 384. — 4) Vgl. Schmidt l. d. p. 81.

in denjenigen Adverbien, welche von Wörtern der III. Dekl. abgeleitet werden, deren Stamm auf eine Muta oder Liq. ausgeht, als: ἐποντί αὐτανδρί: aber auch das lange ι wird zuweilen von den Dichtern kurz gebraucht 1), als: ἀσταπτί Soph. O. C. 1251. ἐγερτί Ant. 413. Ueber die Anwendung beider Formen ist Folgendes zu bemørken: a) εί steht immer hinter Vokalen und gemeiniglich hinter den Liquidis, als: ἀθετε (v. ἄθε-ος), ἀκρα-εί (v. ἄκρα, ας), αὐτοβοεί (v. βοή), ἀμελ-εί (gewöhnlich falsch als Imperativ ἀμέλει geschrieben, s. unsere Bemerkung ad Xen Comment. 1. 4, 7), πανδημεί, πανομιλεί, πανορμεί u. πανορμί, ἀμετρεί u. ἱ νωνυμί neben ἀνωνυμεί, νηποινί u. εί neben ἀποινεί, ἀτρεμί (v. ἀτρεμής) (διπλεί, doppelt, tab. Heracl. 1, 61); — b) ἱ sowol als εί nach den Mutis εί ist jedoch hier die gewöhnlichere Endung, als: ἀπουδ-εί u. ί, τριστογ II. 10, 473, -εί Hs. th. 727, μεταστοιχί II. 23, 358, ἀμογθεί, ἀμαχεί, αὐτοψε u. s. w.; aber: ἀμισθί, αὐτονυχί, πανσιδί, ἐνδομυχί, άβλαβί, πανοικί, ἀπαταγί ἀκλαγγί, ἀτριβί, nicht -εί. — c) wenn der Endung ein τ vorangeht, s steht εί, wenn das τ zum Stamme gehört, als: ἀναιμωτ-εί, αὐτοματ-εί αὐτοτ-εί, πανστρατ-εί, ἀνατεί (v. ἀτη); aber ἱ, wenn das τ zur Endung gehört, wie diess bei den von Verbaladjektiven abgeleiteten Adverbied der Fall ist, als: ἀμεταστρεπ-τί Plat. Civ. 10, 620, e (ubi v. Schn ei der ἀσανα-τί, ἀσανα-τί, ἀμαγη-τί, ἀκλαυ-τί, ἀκλαυ-τί, ἀκλαυ-τί, ἀκρη-τί, ἀκακρδαμων-τί ασαν-τί, ἀστεναx-τί, ἀμαγη-τί, ἀκλαυ-τί, ἐκητ-τί, ἀκλαυ-τί, ἀμαγη-τί, ἀκακρδαμων-τί αναιμωτί; eine Ausnahme jedoch machen die Adv., welche Dativflexio auf τ haben, als: ἐκοντ-ί, ἀκοντ-ί, ἐθελοντ-ί, ἔκητ-ί, ἀκλαυ-τί, ἀκαγρ-τί, ακακρδαμων-τί αναιμωτί; eine Ausnahme jedoch machen die Adv., welche Dativflexio auf τ haben, als: ἐκοντ-ί, ἀκοντ-ί, ἐθελοντ-ί, ἔκητ-ί, ἀκλαυ-τί. — Ausserder kommen noch sehr viele Adv. auf σ-τί vor, alle mit kurze m , welche eine Nachah mung oder überhaupt die Art und Weise ausdrüke und meist von entweder wirklich vorkommenden oder vorauszusetzen den Verben auf ίζω, άζω, ως ω herko und meist von entweder wirklich vorkommenden oder vorauszusetzen den Verben auf (ζω, άζω, ώζω herkommen, als: βοιστί, γυναικιστί, Ίαστ Αἰολιστί, Άργολιστί, Σκυθιστί, Δωριστί, Μηδιστί, νεανιστί, ἀνυβριστί, ἀνωϊστ ἀλογιστί, ἀνοβιστί, όνομαστί, αὐτοσχεδιαστί, νεωστί, μεγαλωστί, μελεϊστί?).

Anmerk. 3. Die Endung εί oder (kann nur der dritten Deklina nation angehören und wir milesen deber hei den Adioktivan auf ek nach

nation angehören, und wir müssen daher bei den Adjektiven auf os, von denen solche Adverbien mit dieser Endung gebildet sind, annehmen dass sie ursprünglich nach der dritten Deklination flektirt worden sind wie wir diess recht deutlich bei dem Dor. Dat. ofze v. ofze st. ofze

v. olxog sehen.

γ) In den Lokaladverbien auf ει, als: αἰεί (αἰΓεί) oder ἀεί (v. αΙον τη in den Lokalauveroien auf εt, als: alet (altet) oder alet (v. alet aevum), έχει, und in den Dorischen Formen: εί, wo, πει, όπει, όπει, wo τηνεί, dort, Theoer. oft, τουτεί, hier, Theoer. 5, 103, αύτει, τει-δε, hier hierher, Theoer. 5, 32. 8, 40 (mit angehängtem ν τεινδε b. Theokr. au mehreren Stellen, wie 5, 32. 118, 8, 40, als Variante, s. Schol. ad 5, 32) der strengere Dorismus gebraucht dasür die Formen auf η (τ), s unter θ), als: πῆ, ὅπη, ἐχατέρη; doch χηνούει (v. χῆνος) u. χηρούει = ἐχεῖ führt Hesych. als Kretisch an, ἐνύει = ἔνδον u. ἔξει = ἔξω ali Lakonisch 3. Lakonisch 3).

Lakonisch 3).

δ) In den Adverbien auf ω, meistens Lokaladverbien, als: ἄνω κάτω, ξξω, ξσω oder εἴσω, πρόσω (ἄοΙ. πόρσω), vorwärts, πόρω, weit fern, ὁπίσω; ἐπισγερώ und ἐνσγερώ (§. 335, 2), πῶ, von der Zeit, in den Zusammensetzung, wie: οὕπω, πώποτε, κηνῶ, dort (Hesych.), ἄνεω ep schweigend 4), ώδε, sic, ώτε dor. = ὡς, wie (Apollon de pron. 61, 6) Vgl. auch die Komparativformen auf τέρω und τάτω §. 158, 3. Dieses ε scheint eine besondere, von der Dativform verschiedene Form der Ablativs in der zweiten Deklination gewesen zu sein.

ε) Der adverbialen Endung ω ist die gewöhnliche Endung ως gleicl zu achten, jedoch hat sich die Bedeutung so geschieden, dass jene (ω die Lokalbedeutung, diese (ως) die Bedeutung der Art und Weise an nahm. Die Endung ω-ς st. ω-τ entspricht der Indischen Ablativendung

Vgl. Spitzner Prosod. §. 31. — 2) S. Hartung §. 10 S. 216. —
 S. ebendas. S. 211 f. u. Ahrens dial. II. p. 362. 364 sq. — 4) S. Buttmann Lexilog. II. S. 1 ff. Spitzner ad II. β, 323; dagegen hält Thiersch Gr. §. 184, 18 das Wort für ein Adj. u. schreibt άνεφ, wozu aber Od. ψ, 93 ἡ δ' άνεφ δὴν ἦστο nicht passt.

W 1 24 -C1 11

āt der Stämme auf ă (vgl. ὁμῶς, samāt — tiber das Verhältniss des Gr. e zu dem Ind. a vgl. δίδωσι mit dadā-ti) und der Lat. auf a-d, o-d, i-d, u-d, e-d (praeda-d, alto-d, mari-d u. s. w.), indem der T-Laut im Griechischen am Ende eines Wortes in ç tibergehen od. gänzlich unterdrückt werden kann l). Dasselbe Verhältniss scheint sich bei den Gothischen Adv. auf δ (st. ôt = ât) statt zu finden, als: sprantô = ἄφνω. 80 läst Ahrens dial. II. p. 366 die von den alten Grammatikern als Dorisch u. Syrakus. angeführten Adv. ἐνδος u. ἔξος (= ἔνδον, ἔξω) gewiss richtig aus ἐνδοθι, ἔξοθι entstehen, wie δός aus δόθι. Daher gibt es auch mehrere Adverbien, die beide Endungen haben, als: οὕτω u. τόπως, οῦπω bei Homer u. οῦπως, ἄφνω u. ἄφνως, plötzlich, ἀνω u. ἄνεως, stillschweigend (episch), ὧδε, hic u. huc (ep. u. poet.), u. ὡς, ubi (Theokr.). — Diese Endung, welche urspringlich der zweiten Deklination angehörte, ging auch auf Adverbien über, die von Adjektiven der dritten Dekl. gebildet sind (vgl. §. 335, 1). Hier sollte man die Endung ος (st. οτ). wie in den zendischen Ablativen, als: casman-at, οculo, erwarten; allein da alsdann diese Endung mit der Genitivendung übercinstimmen würde, so ging die Analogie der Adverbien von Adj. der II. Dekl. auch auf die der III. Dekl. über. Auch die Dorischen Adv. auf ω, welche die Richtung woher ausdrücken, haben die Ablativendung, als: τῶδε u. τουτῶ, hinc, πῶ, unde? ὡ, ὧπερ, unde, τηνῷ, istinc (Theocr. 3, 26), μηδέπω = μηδέποθεν, s. Ahrens dial. II. p. 374 sqq. — Vielleicht sind auch die auf o ausgehenden Präpositionen: ἀπό, πρό, ὑπό durch Verkürzung des ω in o entstanden, worauf wenigstens das Adverb ἄπω-θεν leiten könnte.

leiten könnte.

ζ) In den Lokaladverbien auf of in der Regel von Substantiven der zweiten Deklination, als: 'Ισθμοί ν. 'Ισθμός, ΙΙυθοί ν. Πυθού, Μεγαροί (τὰ Μέγαρα), Πειραιοί, 'Ικαροί, Σφηττοί, Παιανοί, Φρεαροί, Κικυννοί (ν. ἡ Κίτυννα). Merkwürdig ist es, dass bisweilen die Präp. ἐν hinzutritt, z. Β. Πυθοί ἐνι Π. ι. 405, auf d. Kret. Inschr. 2556, 3. 39 ἐν Πριανσιοί ν. Πριανσιός, ἐν 'Ισθμοί Simon. fr. 209 Schn. (s. Ahrens dial. II. p. 227); ferner: οίκοι, domi, mit abweichendem Akzente v. οίκος, πεδοί (auf die Erde, zur Erde) Aesch. Pr. 272, τηλοί, fern, Apollon. de adv. 610, άρμοι ἀρτι, eben, Aesch. Pr. 618. Theocr. 4, 51, μυχοί; ἐνδού älol. u. syrakus. Ενδον, Theocr. 15, 1. Callim. Cer. 77, ἐξοί, syrak. st. ἔξω, μέσοι Alc. (Ahr.), ὕψοι (wol richtiger ἴψοι), sursum, Sapph. 44. s. Ahrens dial. p. 154, ποί, δποι mit abweich. Akz., οί (alle drei wo hin, quo), ἐνταυτί, huc (bisweilen scheinbar st. ἐνδαῦθα, hic, s. Stallb. ad Pl. Phileb. δ. a. aber zuweilen auch wirklich in dieser Bdtg., s. Fritzsche ad r. Thesm. 225), πανταγοί, überall hin, ἐκασταχοί, nach jeder Seite hin, die beiden letzten mit eingeschaltetem αχ, vgl. θ) u. §. 335, A. 4.

Anmerk. 4. Die von Substantiven abgeleiteten Adverbien auf οῖ

Anmerk. 4. Die von Substantiven abgeleiteten Adverbien auf of bezeichnen das richtungslose Wo, die von Pronomen abgeleiteten aber in der Regel die Richtung Wohin, zuweilen aber auch das richtungslose Wo. Diese Endung tritt also bald, wie bei µoí, oí, of als Dativorm (Wohin?), bald als Lokativform (Wo?) auf. Vergl. in der Syntaxe die Lehre vom Dative.

Anmerk. 5. Statt ol, wohin, findet sich auf Delphischen Inschr. ole. In der Aeolischen Mundart kommen auch einige Adverbien auf vi od. vi od. auch v (auf die Frage wo u. wohin) vor, als: ἀλλὰ τυτδ΄ ελθ΄ Sapph. 1, 5, τότδε, hic u. huc, πήλοτ (= τήλοσε), ἄλλοτ (= ἄλλοσε), ἀτέρυτ (= ἐτέρωσε), τούτουῖ, μέσυι (ἐν μέσφ); τύτ führt Hesych. als Kretisch an ²).

η) In den Lokaladverbien auf αι. Diese Endung kommt nur in wenigen Formen vor, als: γαμαί, humi, πάλαι, ἄμαι st. ὁμᾶ, und wahrscheinlich auch in den poetischen Formen der Präpositionen διαί, καταί, ἀπαί, ὁπαί, παραί, und ist als die Lokativform der ersten Deklination anzusehen. Dieser Form entspricht die pluralische Lokativform ησι(ν) oder (bei vorhergehendem ι od. ρ) ασι(ν) von Substantiven der ersten

S. Bopp vergleich. Gramm. §§. 181 – 183. – 2) S. Hartung
 a. O. S. 197 ff. Ahrens dial. I. p. 154 sq. II. p. 364. 367.

Deklination, welche ursprünglich nur Substantiven in der Pluralfo Dekination, weiche urspringhen hir Substantiven in der Flutation eigen war, nachher aber auch auf Substantive in der Singularform überinging, als: θήβησι ν. θήβαι, 'Αθήνησι ν. 'Αθήναι, Πλαταικου ν. Πλαταικου ν. Θεσπίασι ν. Θεσπίασι ν. Θεσπίασι ν. Μουνυγίας, Περγασής ν. Περγασή, 'Ολιμπίασι ν. 'Ολυμπία; so ferner: θύρασι, foris, vor der Thür (s. Fritzschaft ad Ar. Thesm. 69), ωρασι (ν. ωρα), zur rechten Zeit, b. Arist. Lys. 3 Die öfter vorkommende Schreibart mit dem ι subscr. ησι, ασι ist durchen aus zu verwerfen.

Anmerk. 6. Merkwürdig ist es, dass auf altattischen Inschrift der Dat. Plur. ταμίασιν von ταμίας gefunden wird 1).

An merk. 7. So wie aus διαί, καταί u. s. w. die verkürzten Femen διά, κατά u. s. w. entstanden sind, so mögen vielleicht auch Lokaladverbien mit dem Suffixe θα, das dem Zendisch-Vedischen d ha entspricht<sup>2</sup>), als: ένθα, ένταῦθα oder ένθαῦτα, ένθάδε, und die Doschen εμπροσθα, πρόσθα, ὅπισθα u. s. w. (auch auf einige Adverbien er Art und Weise ist diese Endung übergegangen, als: τηλιθα, μίνυν αλ. ferner die temporellen auf τα und κα, als: έπειτα, αὐτίκα, ursprünglich Lokativformen auf αν gewesen sein. Lokativformen auf at gewesen sein.

Nominativ wirklich vorhanden ist, als: δημοσία, σπουδή, eigtl. mit Mühedaher kaum. Auf den Inschriften und in den Hdschr. findet in diese Hinsicht ein grosses Schwanken statt 4); auf den Dorischen Inschrwird bei den Adv. auf a das ι bewahrt, als: παντῆ, ᾱ, ὁπᾳ. ταυτᾱ, τᾱδενρᾱ, s. Ahrens dial. II. p. 369 sqq.; aber ἀμᾶ (= αμα), χρυφᾶ (= χρύφᾶ) = διχά, τριχά (= διχή, τριχή).

t) Endlich finden sich noch einige wenige Adverbien auf e, welchemit der Lateinischen Ablativflexion überein zu kommen scheint, näm-

lich: τῆλε, δψέ, αὐτε, ἐἐ (ἀεί).

c. Die Akkusativflexion (vgl. d. Synt. in d. Lehre des Akkusativs) tritt in folgenden Formen auf:

sativs) tritt in folgenden Formen auf:

α) In den Endungen ην und αν (selten Plur. ας), als: πρώην, δήν sc. ωραν: μακράν, weit, άγαν, λίαν, πλήν, πέραν u. πέρην, trans (aber πέρα ultra), άμφαδίην, σγεδίην, άντιβίην, άντιπέραν u. Plur. άντιπέρας; so auch von Substantiven, als: δίκην, instar, άκμήν (Spitze), kaum, δωρεάν, gratis.
β) In der Endung ον, als: δηρόν poet. (d. i. δηρόν χρόνον) ν. d. ep. δηρός, πλησίον, nahe, σήμερον, hodie, αδριον, morgen.
γ) In den Endungen δόν, α-δόν (η-δόν), δην (selt. δίην), ά-δην, δα, (νδην, (νδα (Adverbien der Art und Weise), als: διακριδόν, άμφασόν, σχεδόν, ρυδόν. όκλαδόν, άνασταδόν, έμβαδόν; κλαγγηδόν, λεοντηδόν, άγεληδόν, gregatim, βοτροδόν, traubenweise; μουν-αδόν, οι-αδόν, συνωχ-αδόν,

S. Boeckh. Attic. Inscriptt. Nr. 138, 24 u. 34. Nr. 140, 2. 3. 14.
 36. — 2) S. Bopp V. G. §. 294, A. 1. — 3) S. Bopp a. a. O. §. 158.
 Ygl. Bast comment. palaeogr. p. 719. Spitzner ad Iliad. in epistol. ad Herm. p. 9, u. ad Il. α, 607. β, 339. ε, 269. λ, 156. μ, 48.
 Poppo ad Thuc. P. II. Vol. 1. p. 149 u. ad 4, 39. Sauppe ad Xenoph. ven. 2, 8.

συνογ-ηδόν, όμοθυμ-αδόν, έθελοντ-ηδόν, χυν-η-δόν, αύτοσχεδόν, cominus, χαν-δόν, έλπηδόν, στάδην, stehend, βάδην, pedetentim, άνέδην, effuse (vgl. ἀνίημι, ν ε), βλή-δην, werfend, ν βαλ, κλή-δην, rufend, ν καλ, ρύδην, σύδην, χόδην, έπισάδην, έπισπάδην, αρ-δην, πρόβ-δην, γράβ-δην, πλέγ-δην, φύρ-δην, βύζην, confertim, ν βυδ, also st. βύδ-δην βύσ-δην, μιγ-άδην, mistim, φορ-άδην, σπορ-άδην, sparsim, λογ-άδην: σγε-δίην, prope, αύτοσχεδίην, proxime, άμφα-δίην, öffentlich (alle drei b. Hom.), προφθα-δίην, Nonn., zuvorkom-mend; Ιπποτρογ-άδην, άποσταδά, κρύβδα, κύβδα, φύγδα, μίγδα (mistim), άνα-φανδί, καναγηδά, μιννόδα, γανδά, αύτοσχεδά, άγεληδά, σφαιρηδά; πλουτ-ίνδην, mach dem Reichtume. άριστίνδην, nach vornehmer Herkunft, φαρυγίνδην, schlundartig; -(νδα zur Bezeichnung v. Spielen, als: κρυπτ-ίνδα. Ver-steckens (spielen), σγοινοφιλ-ίνδα, Plumpsack (sp.), ψηλαφ-ίνδα, blinde

steckens (spielen), σχοινοφιλ-ίνδα, Plumpsack (sp.), ψηλαφ-ίνδα, blinde Kuh (sp.) 1).

δ) In der Endung ă, die unmittelbar an den reinen Wortstamm antritt, als sächlicher Akkus. des Plur., als: τάγα, ωαα, σάφα, λίγα, μίγα, επρια, μάλα, δγα, αρύφα, θαμά, μηδαμά, άλλά, ρίμφα u. a., die Zahladv. auf -γα, -γθα, als: δί-γα, δι-γθά, τρί-γα, τρι-γθά, πεντά-γα: vielleicht gettichierher auch [να, als Akkus. Plur. Neutr. des verschollenen Re-

Therefore auch (νο, als Akkus. Plur. Neutr. des verschollenen Relativs !; eines Korrelativs zu dem demonstrativen τὶς ²), sowol mit der Munlichen Bdtg. wo als mit der kausalen da-mit, auf dass, vgl. as Indische jatha (entst. aus dem Relat. jah, jā, jad, qui, quae, loud, u. der angehängten Silbe tha), damit, auf dass.
ε) In den Endungen υς und υ. Beide Endungen sind als neutrale kkusativformen zu betrachten; daher können diese Adverbien das ς blegen, mit Ausnahme von ἐγγύς, welches nie in einer anderen Form funden wird, als: ἄντικρύς u. ἀντικρύ, μεσσηγύς u. μεσσηγύ, εὐθύς u. ἐντικρύς u. ἀντικρύς μεσσηγύς u. μεσσηγύς εὐθύς u. ἐντικρύς u. ἀντικρύς u. εὐθύς u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. γεστηκός u. ersus, rursus, adversus, prorsus neben versum, rursum, prorsum ver-**Seichen 3**).

5) Endlich gehören noch einige substantivische Akkusativformen der

Titten Deklination hierher, als: χάριν, gratia, προῖκα, umsonst.

Anmerk. 9. Das Suffix ας der Adverbien ἐκᾶς, ἐγκάς (v. ἐν), ἀνρακᾶς, ἀτρέμας neben ἀτρέμα, πρέμας neben πρέμα ist dunkel; ἀγκάς, in
le Arme, ist offenbar plural. Akkus.; ἔμπᾶς (ion. ἔμπης), bei alle dem,
leichwol, scheint aus ἐν πᾶσι entstanden zu sein.

## §. 337. Ableitung der Adverbien.

Von Wurzeln sowol als von Substantiven werden Viele Adverbien mit den Suffixen δόν, α-δύν, η-δόν, δην, δίην,

🔾 -δην, ινδα gebildet, s. die Beispiele §. 336, c, γ).

2. Von Substantiven werden einige Adverbien mit dem Suffixe coder & gebildet, s. §. 336, A. 1, von Adjektiven sehr viele mit dem Suffixe ως s. §§. 335, 1 u. 336, 4, ε); von Zahlwörtern und Pronomen sehr viele mit dem Suffix áxıç (§. 336, A. 2),  $\blacksquare$ s:  $\tau$ e $\tau$ p-dxi $\varsigma$ ,  $\pi$ o $\lambda$  $\lambda$ -dxi $\varsigma$  u. s. w.; m. d. Suff. i.  $\varsigma$ :  $\delta$ l $\varsigma$  (aus  $\delta$ Fl $\varsigma$ ),  $\tau$ pl $\varsigma$ ; von Substantiven und Adjektiven einige mit dem Suffix δις (§. 336, A. 2) von Verben, Substantiven und Adjektiven, viele Adverbien mit den Suffixen í, i, ε:, s. §. 336, 4, α) β) γ) als: αλλυ-δις, ep. poet., anderswohin, χαμά-δις ep. poet., auf die Erde, ἄμο-δις ep. zusammen, οίκα-δις dor., domum, ἀμφουδίς, auf dem Boden, Od. 17, 237 prägnant xdon d. delpas, vom Boden aufhebend u. auf den Boden werfend, ἀμοιβηδίς ep., wechselsweise, χρυφά-δις, b. Bekk.

S. Lobeck paralip. p. 149 sqq. u. Leo Meyer V. G. II. S. 389 ff. - 2)
 S. Bopp Konjugationssyst. des Sanskrits. S. 82 f. - 3)
 S. Hartung a. a. O. S. 158.

An. III. 1317, heimlich, τομα-α-δίς Hesych., auf den Schultern, στοιχη-δίς Theognost. can. 163, in der Reihe, άμβολα-δίς Callim. Dian. 61, weitausholend, ἐνωπα-δίς Αρ. Rh., coram, so auch auf ις od. φις λικριφίς Hom., von der Seite.

3. Von Pronomen werden einige Adverbien mit dem Suffix τε zur Bezeichnung des zeitlichen Wann gebildet, als: ἄλλο-τι (ἄλλο-ς) πάντο-τε (πᾶς, παντ-ός), ὅ-τε, πό-τε, ὁπό-τε. S. Apoll. de

adv. 607.

4. Von Substantiven, Pronomen und Adverbien werden viele Adverbien mit den Suffixen θι, θεν, δε (ζε [aus διι, s. §. 3, S. 55 nur bei wenigen, s. A. 5], σε bei Pronomen, selt. sonst) gebildet zur Bezeichnung der drei räumlichen Richtungsverhältnisse: des Woher (θεν), des Wohin (δε, σε) und des richtungslosen Wo (θι) 1), als: οδρανό-θι, in coelo, οδρανό-θεν, de coelo, coelitus, οδρανόν-δε, in coelum, ἄλλο-θι, alibi, κλισίη-θεν ΙΙ. α, 391, κατρόθεν (ν. πατήρ) Soph. Aj. 547, μητρό-θεν (ν. μήτηρ) Ar. Ach. 478, ἡῶ-θεν Hom., ἔω-θεν Att., ἡῶ-θι Hom., ὁμό-θεν ep. poet., ἀμό-θεν ep., άμ- att., νεό-θεν poet., νειό-θεν ep., ὅ-θεν, αὐτό-θεν, οἴκο-θι Hom. (neben οἴκοι, wie auch stäts Att.), θήβη-θεν (ν. d. poet. θήβη, pros. nur θῆβαι), ἀγορήν-δε Hom., οἴκον-δε id., πόλιν-δε id., οδδασ-δε id. (ν. τὸ οδδας), ν. den verschollenen Subst. φύξ u. οἴξ φύγα-δε II. θ, 157, οἴκα-δε β, 154, Πυθώ-δε ν. Πυθώ, οῦς, Akk. Πυθώ (falsche Betonung Πυθῶ-δε u. falsche Lesart Πυθοΐδε Hs. sc. 480); θήβα-ζε Steph. ν. θήβα, 'Αθήνα-ζε ν. 'Αθήνα, θύρα-ζε ep. u. att. poet. ν. θύρα, ἔρα-ζε ep., in terram, ν. "ΕΡΑ, χαμᾶ-ζε ep., att. poet. u. sp. pros., h u mum, ν. ΧΑΜΑ (χαμά), s. Α. 5; ἄλλο-θεν, aliunde, ἄλλο-σε, alio, πεδό-σε Eur. Ba. 137. 600 st. πέδον-δε, δμό-σε poet. u. pros., ἔντοσ-θεν, ἔντοσ-θεν, ἔν-θεν, unde, ὅπερ-θεν, desuper.

Anmerk. 1. Die Wörter der I. Dekl. behalten vor θεν ihren Charaktervokal α od. η und die der II. o., die der III. aber nehmen zwischen Stamm und Suffix den Bindelaut o an, als: 'Ολυμπία-θεν, θύρα-θεν (ion. η-θεν), χαμά-θεν Ar. Vesp. 249 v. ΧΑΜά, γῆ-θεν, Σπαρτη-θεν; οίχο-θεν, άλλο-θεν; πατρ-ό-θεν ν. πατήρ, πατρ-ός, Μαραθων-ό-θεν, ήω-θεν, ήω-θεν, οίλο-θεν; πατρ-ό-θεν ν. πατήρ, πατρ-ός, Μαραθων-ό-θεν, ήω-θεν, ήω-θεν, οίλο-θεν, όιλο-θεν, όιλο-θεν, δινό-θεν, ήω-θεν, οίλο-θεν, οίλο-θεν, οίλο-θεν, οίλο-θεν st. ΔιΕ-ό-θεν. Oft aber werden die Vokale α, η und ο unter einander vertauscht, als: Δεκελείο-θεν, διχύθεν ν. δίχα, Κολωνή-θεν (Κολωνός), δαίτη-θεν Hom. (δαίς), vgl. βαλανη-φόρος ν. βάλανον, καλαθηφόρος ν. καλαθοποιός, έλαφηβόλος ν. διαφοκτόνος, θαλασομάχος, χαμαιροφόλαξ ν. ε. ω. καλαθοποιός, έλαφηβόλος ν. ἐλαφοκτόνος, θαλασομάχος, χαμαιροφόλαξ ν. ε. ω. γ. vgl. Apollon. de adv. 602; unregelmässig θριώθεν ν. θρίαι od. θριαί. Das Suffix θι tritt nur dann an, wenn ο oder ω in der Paenultima steht, als: Κορινθό-θι, ήω-θι: bei einem anderen Vokale wird der pluralische Lokativ gebraucht, als: θήβησιν, Περγασήσι ν. Περγασή, 'Ολυμπίσσι ν. 'Ολυμπία; das Suffix δε tritt als Enklitika (\$. 89, V) an den Akkusativ, s. d. Beispiele; in 'Ατδός-δε ist δε an den Genitiv getreten, es findet hier eine Ellipse statt wie in είς ἄδου sc. δωμα; ζε tritt an die Stammform des Singulars.

Α η mer k. 2. Der Akzent richtet sich bei denen auf -θεν nach dem

Anmerk. 2. Der Akzent richtet sich bei denen auf -θεν nach dem des Substantivs, als: γῆ-θεν ν. γῆ, Τροία-θεν ν. Τροία, mit Ausnahme derer auf ο-θεν, die sämmtlich Paroxytona sind ausser οἴκοθεν, als: πατρ-ό-θεν (πατήρ), μητρ-ό-θεν) u. s. w.; ein Gleiches gilt von denen auf

<sup>1)</sup> Vgl. Januskowski de adverbiorum Graec. formatione, Bromberger Progr. 1850 p. 4 sqq.

¥

-th, als: Κορινθό-θι (Κόρινθος), 'Αβυδό-θι ('Άβυδος), ἡῶ-θι (ἡώς), aber οἴχο-θι; über die Betonung derer auf -δε, ζε s. §. 89 V.

Anmerk. 3. Die Adverbien auf ω, sowie auch andere setzen die Suffixe an den unveränderten Vokal, als: άνω-θεν, κάτω-θεν, πρόσω-θεν, ξω-θεν, έτω-θεν, έχεί-θεν (ν. έγγύ-ξι), έγγύ-θι, ξκα-θεν ν. έκά-ς, όμό-θιν, πέρα-θεν, ένδο-θεν, ξνδοδι. Einige Komparative auf τερος und wenige andere dehnen das o in ω (Apollon. de adv. 601), als: ἀμφωτέρω-θεν, ἐκτέρω-θεν, ἐκτέρω-θεν, ἐκτέρω-θι, ἀμφοτέρω-θι, ἀμφοτέρω-θι, ἀμφοτέρω-θι, ἀμφοτέρω-θι, ἀποτέρω-θι, ὁποτέρω-θι, ὁποτέρω-θι, ὁποτέρω-δι, δποτέρω-δι, δποτέρω-δι, δποτέρω-δι, δποτέρω-δι, δημβείν, ωθι u. dgl. 1); ferner ακω-θεν b. d. Att. Dichtern, in der Prosa zweifelhaft st. ἀπο-θεν. Nur esten wird in der Dichtersprache das ω in ο verkürzt, als: πρόσσο-θεν II. ψ, 533, ξεο-θεν Stesichor. in Bekk. An. II., 94½. Das Suffix θεν tritt auch an Präpositionen, als: πρόσ-θεν, ξν-θεν, ὅπερ-θεν. Statt der längeren Formen auf ω kommen zuweilen kürzere vor, als: ἐκάτερ-θεν Hom. st. ἐκατέρω-θεν, ὅπερ-θεν immer, auch in Prosa; die Dichter können auch nach Bedarf des Verses das σ ausstossen, als: ὅπιθεν, ἐκτοθεν, ἐμεροθεν Theocr. 9, 6. Die Dichter haben die Freiheit das ν in θεν nach Bedarf des Verses abzuwerfen, s. §. 72, 2, i).

Anmerk 4. Die Aeol. und die Dor. Mundart gebrauchen das Suffix θα st. θεν, als: πρόσ-θα, ένερ-θα, άνω-θα tab. Heracl. B. 17. l. 39, ξωροθα ib. I. 9, ξνερθα, όπισθα, ἐξόπισ-θα, ὅπερθα. S. Apollon. de adv. p. 563. 604. 606. Ahrens dial. I. p. 153. II. p. 367. Hesych. filhrt mit dem Suff. σα (= θα) ξντεσα (= ἐντόθεν) an, ferner ἐξέσας, ξξωθεν, Λάπωνες. das Ahrens l. d. mit Hemsterhuis in ξξεσα verändert, u. ξξουθα, ἐκτός (= ξξωθεν), das Ahrens wegen des ου st. ω für Thessalisch hält. Doch gebrauchen diese Mundarten auch das Suffix θεν, als: πάροιθεν, καθύπερθεν, u. so immer οὐρανόθεν, ἄλλοθεν, s. Apollon. de adv. 563.

Anmerk. 5. Die Endung δε tritt in der Regel nur an Substantive, und zwar an die unveränderte Akkusativform, als: κλισίην-δε Hom, πέδιον-δε Hom, ἄλαδε, ins Meer (ἄλς), Πυθώδε (v. Πυθώ) s. Nr. 4, οἰκόνδε nur epis ch, sonst: οἴκαδε (v. d. St. Ο'ΙΞ), wie φόγαδε (v. ΦΥΞ) st. des ganz ungebräuchlichen φυγήνδε, Ἐλευσῖνάδε, ἔρεβόςδε. Bei den Pronomen und Adverbien tritt σε st. δε an, als: ἐκεῖ-σε, ὁμό-σε, ἄλλοσε, ποτέρωσε, ἐτέρωσε, οὐδαμόσε, αὐτόσε, πάντοσε, τηλόσε, ἀγχόσε, seltener bei Substantiven, als: οἰκόσε Apollon. de adv. 607, κυκλόσε Π. δ, 212. ρ., 392, ὑψόσε Hom.

— Neben δε u. σε besteht noch das Suffix ζε (s. Nr. 4), das nicht bloss an die Pluralform der Subst. auf σς antritt, als: ᾿Αθήναζε, δήβαζε (unregelmässig θριῶζε v. θριαί od. θρία), sondern auch an singularische Substantivformen, als: ᾿Ολυμπίαζε, Μουνιγίαζε, ᾿Αφίδναζε, so die poet. Adverbien θύραζε, foras, ἔραζε, γαμᾶζε, humum (von verschollenen Subst. ἔρα, χαμά, Erde).

Anmerk. 6. Statt δε oder σε hat die Dor. und epische Sprache auch δις, als: γαμάδις st. γαμάζε, άλλυδις st. άλλοσε, u. οἴκαδις, domum, b. Ar. Ach. 742. 779. Epicharm. ap. Ath. 6. 236, b; vgl. Nr. 2. ferner Dor., δις, an die Akkusativform angesetzt: γαμάν-δις, 'Ολυμπιάν-δις u. mit Wechsel des ο in α (vgl. A. 1) άγράν-δις st. άγρόν-δις 2).

Anmerk. 7. Das Suffix θι tritt eigentlich nur an Adverbien zur Bezeichnung des Wo, als: ἐκεῖθι, illic (ion. κεῖθι), so die poet.: ἔνδοθι (st. ἔνδον), τόθι, ὅθι, πόθι, ἄλλοθι, αότόθι. Wenn es an Substantive tritt, wie diess namentlich in der epischen Sprache zuweilen geschieht; so vertritt es die Stelle des Genitivs oder des instrumentalen Dativs, als: ἡῶθι πρό, οὐρανόθι πρό, γἰλιόθι πρό, τρόθι ἄ).

Anmerk. 8. Mehrere Pronominalformen mit den angegebenen Suffixen schalten zwischen den Stamm und die Suffixe die Silbe ay ein,

<sup>1)</sup> S. Lobeck ad Phryn. p. 8 sqq. — 2) Ahrens dial. II. p. 373 vermuthet  $\dot{\alpha}_{70} \rho \dot{\alpha}_{7} \cdot \delta \iota \zeta$ . Mit Recht verwirft er die Lesart ofxa- $\delta \iota \zeta$ . — 3) Vgl. Hartung a. a. O. S. 241 f.

als: παντ-αχ-όθεν, παντ-αχ-όσε, πολλ-αχ-όθεν, πολλ-αχ-όσε, έπαστ-αχ-όθεν; was auch bei den meisten lokalen Pronominaladverbien auf  $\eta$ , ου, οι geschieht, als:  $d\lambda$ λ-αχ-οῦ, alibi, παντ-αχ-οῦ, ubique, πολλ-αχ-οῦ, παντ-αχ-οῖ, παντ-αχ-οῖ. Man vgl.  $\mathring{\eta}$ χι st.  $\mathring{\eta}$ , πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st. πάγχυ st.

πολλ-αχ-η, παντ-αχ-οι, έκαστ-αχ-οι. Man vgl. ήχι st. ή, πάγχυ st. πάνυ. Anmerk. 9. Statt des Suffixes δε wird zuweilen auch die Priposition εἰς gebraucht, als: εἰς τὰς 'Αθήνας Plat. Hipp. maj. 281, a (ubi v. Stallb.), so auch Lycurg. c. Leocr. §. 93 (ubi v. Maetzner). Auffallend εἰς Σαλαμίνα καὶ 'Ελευσίναδε Lys. 12 §. 52. Statt θεν steht häufiger ἐξ, ἐκ c. Gen.; ilber θι s. d. Anm. 7. Bei Personennamen sind die Suffixe ausser in ἐμέθεν, σέθεν, ἔθεν höchst selten, als: Πηλειώναδε Π. ω, 338, auch bei Appellativen, wenigstens in der Prosa, als: πρώραθεν Thue. 7, 36. In der Dichtersprache wird zuweilen auch ausser dem Suffix noch die entsprechende Präp. hinzugefügt, als: ἀπὸ Τροίη-θεν Π. ω, 492, 4ξ οὐρανό-θεν θ, 19. Bei Homer findet sich δε auch bei Pronomen: ἡμέτερόν-δε (sc. δωμα) Od. θ, 39 u. doppelt in δνδε δόμονδε Π. π, 445 u. sonst.

Anmerk. 10. Ueber die Inklination der Suffixe &, oz in der Betonung s. §§. 88, 1, e), 89, V.

## §. 338. B. Zusammensetzung.

- 1. Die Zusammensetzung der Wörter besteht darin, dass zwei Wörter (Begriffe) zu Einem Worte (Begriffe) verbunden werden. In der Bildung zusammengesetzter Wörter zeigt die Griechische Sprache eine wahre Kunstmeisterschaft, wie sie in keiner anderen Das Sanskrit 1) ist allerdings ungleich Sprache zu finden ist. reicher an Kompositionen; aber dieselben überschreiten gemeiniglich alles Mass und sind Gebilde von unnatürlich grossem Umfange, die häufig in anderen Sprachen nur durch vielgliedrige Satzperioden ausgedrückt werden können, so dass man ihnen deutlich ansieht, dass sie sich nicht auf natürliche Weise aus der Volkssprache entwickelt haben, sondern Kunstgebilde der Gelehrten Indiens sind. In den Griechischen Kompositionen hingegen thut sich durchweg eine natürliche, lebenskräftige, aus dem Wesen der Sprache selbst hervorgegangene Entwickelung kund; daher überall die schönste Masshaltung, die grösste Leichtigkeit, Gewandtheit, Durchsichtigkeit und Klarheit. Zwar begegnen wir in der Sprache der Komiker zusammengesetzten Wörtern von unabsehbarer Länge; aber wo sie vorkommen, sieht man aus dem ganzen Zusammenhange, dass sie nur in komischer Absicht gebildet sind.
- 2. Es werden in der Griechischen, sowie in anderen Sprachen zusammengesetzt: a) Begriffswörter, b) Formwörter und c) Begriffs- und Formwörter, als: ναυ-μαχία, Seeschlacht; παρ-έχ, neben heraus; σύν-οδος. Zusammenkunft. Jedes zusammengesetzte Wort hat zwei Bestandtheile: das bestimmende Hauptwort und das durch dasselbe bestimmte Beziehungswort. Das Hauptwort nimmt in der Regel die erste Stelle ein, als: χαχ-εξία, χενο-δοξία, λογο-ποιός, εὐ-τυχής, εὐτυχέω, ἀχύ-πους u. s. w.,

<sup>1)</sup> S. die vortreffliche Monographie von F. Justi: Ueber die Zusammensetzung der Nomina in den indogermanischen Sprachen. Göttingen 1861 und die gleichfalls sehr gediegene Dissertatio inauguralis von Vilelm. Clemm: De compositis Graecis, quae a verbis incipiunt. Gissae 1867.

selten die zweite, als: ἱππο-πόταμος, Flusspferd, Strabo (dafür ἴππος ποτόμιος Hdt. 2, 71. Aristot. h. a. 2. 7, 9), ἀξιό-λογος, beachtensweth, ποδ-ώχης, ausser, wenn das erste Wort ein Verb ist, als: ἐχ-ἐ-φρων Hom., Verstand habend, verständig, u. s. w. S. Nr. 5. Die Zusammensetzung ist ursprünglich aus Satzverhältnissen hervorgegangen, indem beide Bestandtheile entweder in einem attributiven Verhältnisse, wie das Adjektiv oder Genitiv, auf ein Substantiv bezogen wird, oder in einem objektiven oder in einem adverbialen Verhältnisse, wie der Kasus eines Substantivs oder en Adverb auf ein Verb oder Adjektiv bezogen wird, zu einander stehen. So ist a) aus κακή έξις, schlechter Zustand, das Kompositum my-tila hervorgegaugen, aus ໃππου οὐρά d. Komp. Ιππουρις, Rossschweif, aus πάντων μήτηρ d. Komp. παμ-μήτωρ z. B. γη Aesch. Pr. 90, aus ἀχέων ποδῶν (ἀνήρ) d. Komp. ἀχύ-πους, aus χαχοῦ δώμονος (ἀνήρ) d. Komp. καχο-δαίμων, unglücklich; b) aus ἔππους τρέφειν, τρέφων d. Komp. ίππο-τρύφος, aus ναυσί μάχεσθαι, μαχόμενος d. Komp. ναυ-μάχος; c) aus εὐ πρέπειν, πρέπων d. Komp. εὐ-πρεπής, αι δικέως πέτεσθαι, πετόμενος d. Komp. ἀκυ-πετής, aus ὁμοῦ δου-λεύειν, δουλεύων d. Komp. ὑμό-δουλος. Mehr Beispiele s. Nr. 4 bis 7. Jedoch unterscheiden sich die Satzverhältnisse und die Zusammensetzungen dadurch von einander, dass in jenen beide Bestandtheile, für sich gedacht, auf einander bezogen, in diesen hin-gegen zu einem einfachen Begriffe eigener Art verschmolzen werden. Daher ist die Bedeutung der Komposita häufig sehr verachieden von der der Satzverhältnisse, wie z. B. χρυσάνθεμον, Goldhlume, d. h. eine wie Gold aussehende Blume, aber χρουσοῦν ἄνθεμον, eine goldene Blume. Auch muss man wohl erwägen, dass die Dichtersprache der Griechen, namentlich in der Tragödie, dieses Mittel zu kurzen und doch höchst bedeutungsvollen Ausdrücken auf die kühnste Weise benutzt hat, so dass es oft ein vergebliches Bemühen sein würde dieselben auf eines der angegebenen Satzverhältnisse zurückzuführen.

3. Je nachdem sich nun die Komposita aus dem attributiven oder aus dem objektiven oder aus dem adverbialen Satzverhältnisse entwickelt haben, nennen wir dieselben attributive, objektive, adverbiale Komposita.

4. Die attributiven Komposita zerfallen im Griechischen in drei Arten. Die erste umfasst solche substantivische Kompositionen, welche aus der Verbindung eines Substantivs mit einem attributiven Adjektive oder Partizipe oder mit einem attributiven Genitive hervorgegangen sind, wie in den Nr. 2 angeführten Beispielen; oder solche adjektivische Komp., welche aus der Verbindung eines prädikativen Adjektivs mit einem Partizipe hervorgegangen sind. Die einfachste Komposition dieser Art ist die des Artikels mit einem Substantive in σήμερον, b. d. Komikern in gemeinem Leben τήμερον, entst. aus τῆ ἡμέρα, und σῆτες, Att. τῆτες, aus τό ἐτος; Beispiele, in denen der erste Theil einen Verbalstamm erhält 1): ἀγερ-σι-χύβηλις Cratin. fr. p. 21 R., bettelnder

<sup>1)</sup> S. Clemm l. d. p. 149 sq.

Kybelenpriester, διαδρα-σι-πολίται Ar. R. 1014, den öffentlichen Diensten sich entziehender Bürger, έρπ-άκανθα Diosc. 3, 74, kriechender Akanth (Bärenklau), δρυψ-ό-παις u. δρυψ-ο-γέρων Hesych., abgelebter Knabe, Greis, μιξ-έλληνες Plut. Crass. 31, gemischte Hellenen, Halbh., d. h., deren Ursprung gemischt ist, μιξ-ο-πάρθενος Eur. Ph. 1030 (von d. Sphinx), Halbjungfrau, mit Jungfraugestalt gemischt, μιξ-ο-βάρβαρος X. Hell. 2, 1, 15 u. Andere, halb barbarisch halb Griechisch, δοξ-ό-σοφος Pl. Phaedr. 275, b, sich weise dünkend; auch einige Eigennamen, als: "Αλκ-ανδρος, Wehrmann, 'Αρπ-ό-λυπος, Raubwolf. — Die zweite Art der attributivischen Komposition umfasst solche zusammengesetzte Adjektive, welche aus zwei attributiven Genitiven, nämlich eines Substantivs und des dazu gehörigen Adjektivs, hervorgegangen sind 1); so ist z. B. xalλίπαις μήτηρ entstanden aus καλού (καλής) παιδός oder καλών παίδων μήτηρ. Pl. Phaedr. 261, a καλλίπαιδα Φαϊδρον, d. i. καλών παίδων (= λόγων). Aesch. Ag. 740 οίκων γαρ εὐθυδίκων καλλίπαις πότμος έστι. Vgl. Richard Löwenherz, d. i. R. von einem löwenartigen Herzen. Aesch. Eum. 907 γόνος πλουτόγθων, Frucht reicher Erde. Pers. 424 τοσουτάριθμος, von so grosser Zahl. Τείχεα οὐδενόσωρα Il. θ, 178 = οὐδεμιᾶς ώρας, keiner Achtung werth; Ηὼς ροδοδάττυλος, von (mit) rosigen Fingern; χρυσοέθειρ, Archil. 71, mit goldenem Haupthaar; χοχοδαίμων = καχοῦ δαίμονος, daher unglücklich (aber ὁ κακοδαίμων Ar. eq. 113 = κακὸς δαίμων); ἀκύπους u. mit Umstellung ποδώκης (ἀνής), celerum pedum; Ἰρις ποδήνεμος Hom., d. i. ποδών ώς ἀνέμου, mit Füssen, die schnell sind wie der Wind; σώφρων, sanae mentis. Im ersten Gliede ein Verbalstamm: αξίθοψ ἀνήρ S. Aj. 221, glühenden, feurigen Angesichts; θαλγεσίμυθος Anth. 9. 325, 9 von bezaubernden Worten; τλήθυμος poet, dulden. den Herzens; δαίφρων Hom. (v. δα-ηναι), erprobten, klugen Geistes; χαλ-ί-φρων Hom., schlaffen Geistes; πλανη-σί-εδρος Arist. h. a. 1, 15, von umherschweifendem Sitze, ος τανυ-θρίξ Simon. mul. 2, mit gestraubten Haaren, borstig, έχατογ-κέφαλος Ar. Ran. 473, von hundert Köpfen. — Die dritte Art, nur selten und nur in der Dichtersprache vorkommend, umfasst solche Adjektive, welche aus einer Apposition, die aus einem Substantive und einem attributiven Adjektive besteht, hervorgegangen ist. Diese Adjektive fallen hinsichtlich ihrer Bildung gänzlich mit denen der zweiten Art zusammen, so dass nur aus dem Gedankenzusammenhange erkannt werden kann, ob sie der zweiten oder der dritten Art angehören. Eur. Or. 964 Περσέφασσα καλλίπαις θεά, entstanden aus: Π. θεά, καλή παῖς. J. T. 1234 εὖπαις ὁ Λατοῦς γόνος, entst. aus ὁ Λ. γόνος, ἀγαθὸς παῖς  $^2$ ). Aesch. Eum. 987 παῖδες ἄπαιδες, Kinder, die nicht mehr Kinder sind, alte Kinder, von den Eumeniden, vgl. 69

<sup>1)</sup> Justi a. a. O. S. 117, der von dieser Art der Komposition meint, dass in ihr die Wortzusammensetzung den Gipfel ihrer Vollendung erreicht habe, erklärt dieselbe als eine solche, welche aus einem ganzen Nebensatze hervorgegangen sei, als: Ἡως ροδοδάκτυλος = Ἡ., ἤτινι οἱ δάκτυλοι ὤστε ρόδα είσίν. Aber die oben gegebene Erklärung scheint mir ungleich einfacher und natürlicher. — Ἦχικου γυχι. Lobeck Paralip. p. 372.

παλαιαί παΐδες. (Hingegen τοχέες ἄπαιδες Aeschyl.? = parentes nullorum liberorum, kinderlose.) S. El. 1154 μήτηρ ἀμήτωρ, eine Mutter, die nicht Mutter ist, eine unmütterliche Mutter.

Anmerk. 1. Eine grosse Meisterschaft zeigt die Griechische Sprache darin, dass sie ganze Komplexe von Begriffen in gedrängter Kürze zu Einem Attributivkompositum zusammenfasst, das sich in anderen Sprachen nur durch weitläufige Umschreibungen ausdrücken lässt, als: μεσάγχεια II. δ, 458, wörtlich: Mischschlucht, d. h. eine Bergströme mischende Schlucht, in der sich Bergströme vermischen, παραχλαυσίθυρον sc. μέλος Plut. mor. p. 753, a "ein vor der verschlossenen Thüre des geliebten Mädchens vom ausgesperrten Liebhaber gesungenes Klagelied". Passow.

- 5. Bei den objektiven Verbalkompositis nimmt das Verb in der Regel die erste und das regirte Wort die zweite Stelle ein 1), s. Nr. 2. Znweilen jedoch hat dasselbe Kompositum bei gleicher Bedeutung beide Stellungen, als: περτ-έ-πολις, περσ-έ-πτολις u. πτολίπορθος, φέρ-α-σπις Hom. u. ἀσπιδ-η-φόρος trag., φερ-έ-καρπος sp. poet. u. pros. u. καρπο-φόρος Χ. Су. 6. 2, 22 u. poet., φερ-έ-οικοι v. d. Scythen Hdt. 4, 46 u. οἰκο-φόρα ἔθνη Scymn. 814 Mein., öfters auch in Eigennamen, als: Φιλό-θεος u. θεο-φίλος, Λό-σιππος, aber Ἱππό-λυτος, Κράτιππος, aber Ἱππο-κράτης, ταξ-ί-λοχος Anth. app. 9, 5 u. gwhnl. λοχ-ᾶγός, δακ-έ-θυμος att. poet. u. θυμο-δακής Od. θ, 185, οὐλ-ό-τριχος Aristot. h. a. 9, 44, kraushaarig (v. εἴλω, volvo), u. τρίχ-ουλος Archil. b. Pollux. 2, 23, φιλο-χωρεῖν u. χωρο-φιλεῖν, φα-γάνθρωπος b. Lexicogr. u. ἀνθρωπο-φάγος Aristot. h. an. 2, 11. Bei Nominalkompositionen findet sich diese doppelte Stellung selten und nur bei späteren Schriftstellern, wie χειρ-ο-γά-στωρ u. γαστρ-ό-χειρ.
- 6. Der Kasus, in dem das Objekt zu denken ist, ist nach der Konstruktion des mit demselben verbundenen Verbs oder Adjektivs verschieden. Die meisten Beispiele gehören dem Akkusative an, da die meisten Verben Transitive sind, als: ἐγ-έ-φρων Hom., έχ-έγγυος pros. u. poet., φιλ-ό-κα-λος, φιλ-ό-σοφος, φιλ-ό-δοξος, λυ-σί-πονος poet., μισ-άνθρωπος, βηξ-ήνωρ u. davon βηξηνορία Hom., mit einem Pronomen φίλ-αυτος Aristot. eth. 9. 8, 1 u. s. == 6 έαυτὸν φιλῶν; Genitiv: άμαρτ-ί-νοος poet., άμαρτὼν νοῦ, άμαρτ-ο-εκής II. ν, 824 = άμαρτων ἐπων, άψί-μαχος Dion. Hal. ant. 6 p. 386, 21 Sylb., plänkelnd, = άπτόμενος μάχης, άψ-ί-χορος, έρα-σι-πλόχαμος poet., έρα-σι-χρήματος, λαθ-ί-πονος S. Aj. 711, Φείδ-ιππος, αξιό-λογος = αξιος λόγου; ομματα χρεισσό-τεχνα Aesch. S. 766 = χρείσσονα τέχνων, werther als die Kinder; Dativ: μελη-σ-l-μβροτος Pind., den Sterblichen am Herzen liegend, έμβα-σί-γυτρος Batrach., Topfkriecher, = εμβαίνων ταῖς χύτραις, δω-σί-διχος Hdt. 6, 42, sich der Gerechtigkeit übergebend, Ισό-θεος, gottgleich, θεο-εί-κελος, urspr. θεο-Γείκελος, daraus nach Abfall von o und Uebergang des F in σ: θέσχελος, λιμο-θνής Aesch. Ag. 1247 = λιμ $\tilde{\phi}$  θνήσχων,  $\tilde{a}$ ται πολεμο-φθόροι id. Pers. 645 = πολεμφ φθείρουσαι, Αρης θηλυ-χτόνος id. Pr. 862durch Weiber mordend, τερπ-ι-χέραυνος ep. = τερπόμενος χεραύνφ,

<sup>1)</sup> Vgl. Clemm l. d. p. 154 sqq.

μιξ-ό-λευχος = λευχιρ μεμιγμένος, χειρ-ό-σοφος; Präpos. mit einem Kasus: διο-τρεφ-ής ep. = όπο Διὸς τραφείς, θε-ήλατος poet. = όπο δεοῦ ἐλαθείς, θεό-δμητος ep. poet.; selt. m. vorangeh. Verb, wie: ἀχου-σί-θεος Anth. Pal. 6, 249, a deo exauditus, ἄγραυλος = ἐν ἀγροῖς αὐλιζόμενος.

Anmerk. 2. Die Stelle eines Substantivs vertritt ein Verb in κεκραξ-ι-δάμας Ar. V. 596 von Kleon, der Alle durch Schreien Bewältigende; der reduplizirte Stamm wird gebraucht, um das heftige Schreien hervorzuheben, s. §. 195, 7 l).

7. Die adverbialen Komposita haben sich aus der Verbindung eines Verbs (oder Adjektivs mit der Kopula elvat) mit einem Adverb entwickelt, als: δμό-δουλος aus δμού δουλεύει, δουλεύων, εὐ-πρεπής αιια εὖ πρέπει, πρέπων, τοῦδε παμ-μήτωρ νεκροῦ Soph. Ant. 1282, wie im Lat. plane mater, aus πάντως (in jeder Beziehung) μήτηρ ούσα, παν-αρχής ήλιος Callim. aus εἰς πάντα ἀρχῶν, ώχυ-πέτης aus ώχὸ (ώχέως) πετόμενος, ώχρο-μέλας, bleichschwarz, aus ἀχρῶς μέλας ὧν. Hierher gehören auch die untrennbaren Adverbien (§. 339, b), als: δυσ, z. B. δυσ-αής aus δυσ (= κακῶς) άῆναι, ἀείς, δυσ-μαθής aus δυσ (= κακῶς) μανθάνειν, μανθάνων. Die Bedeutung von Adverbien haben auch die Präpositionen in der Zusammensetzung mit Verben, als: προσ-φέρω. Das zweite Glied einer adverbialen Komposition ist entweder ein Verb oder ein Adjektiv oder ein Adverb oder ein von einem Verb oder Adjektive abgeleitetes Substantiv, Adjektiv oder Adverb, als: προσ-φέρω, davon πρόσφορος, προσφορά, αν-ιστάναι, davon ανάστασις, ανάστατος, εδ-πρεπής, davon εὐπρεπῶς, εὐπρέπεια. In der adverbialen Komposition nimmt das Hauptwort (das Adverb) die erste, das Beziehungswort die zweite Stelle ein. Eine Ausnahme macht τραπ-έμπαλιν (zurück gewendet) Pherecr. b. Phot. p. 598, 11, das einzige Adverb, das mit einem Verbalstamme beginnt.

Anmerk. 3. Zu den adverbialen Kompositionen gehören auch mehrere Adjektive, welche mit φιλ, φιλο, in der Bedeutung von ήδέως, gern, beginnen; das zweite Glied ist aus einem Verbalstamme gebildet²), als: φιλο-γηθής Aesch. S. 918, sich gern, leicht freuend, φιλο-μαθής, gern lernend, φιλο-μαμφής, gern tadelnd; aus der Verbalwurzel in φιλο-θήξ Bekk. An. III. 1340, gern oder gewöhnlich geschärft (Lob. paralip. p. 279?); sodann in den Nominibus agentis auf της, als: φιλ-αλωτής Hipper. p. 28, 5, der sich gern, leicht ängstigt, φιλ-αθλητής Plut. mor. p. 140, b, der gern Athlet ist, φιλο-πότης, der gern trinkt, φιλο-θύτης, der gern opfert³): ferner in den Verbaladj. auf τος, als: φιλ-όδυρ-τος Aesch. Suppl. 69, φιλ-αίαχ-τος 784 φιλ-οίχτισ-τος S. Aj. 580, alle drei: gern wehklagend, so auch τανύ-πλεχτος sp. poet., lang geflochten. Aus

<sup>1)</sup> S. Clemm l. d. p. 159. — 2) Andere halten diese Komposita für objektive, also = φιλῶν τὸ γηθεῖν, τὸ μανθάνειν, τὸ μέμφεσθαι. Aber mit Recht verwirft Clemm l. d. p. 151 diese Ansicht. Denn alsdann würden die zweiten Glieder von Verbalsubstantiven abgeleitet sein, die von dem vorangehenden Verbalstamm (φιλ-, lieb) regirt würden, als: φιλο-γηθόσυνος, d. h. φιλῶν γηθοσύνην, φιλ-ο-μαθήσιος, d. h. φιλῶν μαθησιν, φιλ-ό-τροφος (τροφή), φιλ-ό-τρυφος (τρυφή) u. s. w.; in den Adj. auf ης hat das zweite Glied die Bedeutung eines Partizips, wie z. B. in πολυμαθής, viel gelernt habend, gelehrt, τολυ-μεμ-φής, viel tadelnd. — 3) Eine auffällige Bildung eines nomen agentis ist λειπ-ο-τάξιος.

dem Verb άρχειν haben die Griechen, doch meistens nur die späteren, ein Präfix άρχι (woraus das Deutsche Erz-) gebildet, um auszudrticken, dass der Begriff des dämit verbundenen Wortes einer Person im höchsten Grade zukomme, als: ἀρχιερεύς klassisch, Ετz- oder Oberpriester, ἀρχι-θεωρός Andoc. myst. §. 132, der Erste einer θεωρία, ἀρχι-φώρ Diod. 1, 80, Erzdieb, trifur Plaut. u. s. w. Auch in dem Hesiodischen ἀερ-σιπότης ν. πίτ-ομαι, Sc. 316 κύκνοι ἀερ-σι-πόται; in Op. 777 νεῖ νήμαι ἀερ-σιπότητος ἀράγνης ν. ποτάομαι (ἀράγνης Nominativ st. des gwhnl. ἀράγνη) ist die Verbalbedeutung von ἀείρω zu der adverbialen hoch (hochfliegend, hochschwebend) herabgedrückt 1).

- Ausserdem gibt es noch zwei, nicht sehr häufig angewendete Arten der Komposition<sup>2</sup>). Die eine, die die kopulative genannt werden kann, besteht darin, dass zwei durch zat verbundene Substantive oder Adjektive dadurch zu Einem Worte vereinigt werden, dass zal weggelassen wird, und das erste Wort nach Abwerfung der Kasusform in der Stammform erscheint. Diese Komposita drücken meistens Gegenstände oder Eigenschaften aus, die man sich vereinigt denken muss, als: ξιφο-μάχαιρα (skyth. ξιπο-μάχαιρα Ar. Th. 1127), Säbeldegen, d. h. ein Säbel, der zugleich Degen ist, Ιατρό-μαντις Eum. 62, Arzt, der zugleich Seher ist, ανδρ-όγυνος Pl. conv. 189, e, mannweiblich, das männliche a. weibliche Geschlecht vereinigend, θεό-ταυρος Mosch. 2, 131, Gottstier (der in einen Stier verwandelte Zeus), ωδ-γαλα Spät. (s. Passow), Eiermilch, Eier u. Milch vermischt, γλυχύ-πιχρος Sapph. u. A., bittersüss, χρυσ-ελεφαντ-ήλεχτρος ἀσπίς Mamero. b. Plut. Tim. 31, mit Gold, Elfenbein u. Elektron ausgelegt, τορνευτολυρασπίδο-πηγός Ar. Av. 491, gedrechselte Lyren u. Schilder zusammenfügend. Verbalkomposita dieser Art kommen nicht vor3); denn φαγησι-πόσια sc. ispá Ath. 7. 275, a, Ess- und Trinkfest, kommt von dem Verbalsubstantive φάγησις; αύξ-ο-μείωσις Strab., Flut und Ebbe, ist ein attributives Kompositum = μείωσις αθξανομένη, ein Fallen des Meeres, das nach einer gewissen Zeit in ein Steigen übergeht (vgl. αόξ-οσέληνον); ebenso κλαυ-σι-γέλως Χ. Hell. 7. 2, 9. u. Sp., ein weinendes, mit Weinen gemischtes Lachen. Gemeiniglich aber bedient man sich eines Bindewortes, wie: καί, τέ, τέ-καί, als: καλὸς καὶ ἀγαθός od. καλὸς κάγαθός (καλοκάγαθός nur Poll. 4, 11, s. Lob. ad Phryn. 603), aber klassisch ist καλοκάγαθία). — Die andere Art, die die komparative genannt werden kann, umfasst mehrere meist poet. Adjektive, welche eine Vergleichung ausdrücken; das verglichene Wort nimmt gewöhnlich die erste Stelle ein, als: μελι-ηδής, wie im Deutschen honigsüss, dρηί-θοος, aresschnell, schnell wie Ares, χολο-ι-βόρος Nic. th. 593, wie Galle fressend, ταυρο-βόας Orph. h. 5, 3, wie ein Stier brüllend; die zweite Stelle: ποδ-ήνεμος Ίρις, mit windschnellen
- 9. Bei vielen Zusammensetzungen findet keine wirkliche Verschmelzung (σύνθεσις) zweier Wörter statt, sondern eine blosse Nebeneinanderstellung (παράθεσις) derselben, die nur dadurch als ein Ganzes erscheint, dass sie wie ein einfaches Wort nur Einen Akzent

S. Clemm l. d. p. 151 sq., der übrigens ἀεροϋπότητος irrtümlich für den Genitiv hält. — 2) S. Justi a. a. O. S. 81 ff. — 3) S. Clemm l. d. p. 148.

hat; man nennt solche Komposita unächte, als: Gen. Διόσ-κοροι, Έλλήσ-ποντος, άλοσ-άχνη Aristot., Κυνόσ-ουρα Hdt. u. κυνόσ-ουρα (d. kleine Bärgestirn) Arat., Βόσ-πορος (d. i. Βο Γόσ-πορος), οἱ νεώσ-οικοι, οἰδενόσ-ωρος Il. θ, 178, Διόσ-δοτος, νοη Zeus (ὑπὸ Διός) gegeben; Dati v: 'Αρηΐ-φιλος, 'Αρηϊ-κτάμενος, 'Αρηΐ-φατος ('Αρεί-φατος), πυρικαής, πυρί-καυστος, κηρι-τρεφής, κηρί-φατος, δορι-κτητος δορι-άλωτος; δορι-πετής, 'Αλκιμέδων, έγ-χειρί-θετος Hdt. 5, 108, eingehändigt, έμπυρι-βήτης Il. ψ, 702, im Feuer gehend (stehend), κηρεσσι-φόρητος, a Parcis agitatus, πασι-μέλουσα Od. λ, 70, die allen am Herzen liegende (Argo), ναυσι-κλυτός, ναυσι-βάτης, Ναυσί-νικος, ναυσι-πόρος, όρεσί-τροφος, Μηδεσι-κάστη Il. ν, 173, ubi v. Spitzn., ναυσι-πόδη, Luc. Lexiph. 15, e. Band, Seil für die Schiffer, πασί-φιλος, πασι-φανής, πασι-πόρνη Hermipp. com. fr. 2 p. 384 M., Ιχθυσι-ληϊστῆρα, den Fischen einen Räuber, Leonid. Tar. in Anth. 7, 296; Lokativ: ὑψι-βρεμέτης, ὁδοι-πόρος, -έω, ὁδοι-πλανέω, ὁδοι-δόκος, σκοτοι-βόρος Hesych., θηβα-γενής Hs. u. θηβαι-γενής Eur., Πυλοι-γενής, χαμαι-κοίτης χαμαι-λεχής, χαμαι-γενής, όρει-βάτης, έλει-βάτης; Ακκυs. νουν-εχής Eur. fr. Dan. 48, φωσ-φόρος (aber έως-φόρος st. έω-φ. mit eingeschobenem σ), σελασ-φόρος, τερασ-σκόπος, ἀνθεσ-φόρος u. dgl., s. unten §. 340, A. 7, ἀταλάφρων Il. ζ, 400 (= ἀταλά φρονών), ἀκαλαβρείτης η, 422 (= ἀκαλά βέων), ὀνομάκλυτος χ, 51 (= ὄνομα κλυτός); Adverb ἀγακλειτός, sehr berühmt.

10. Die beiden Theile der Zusammensetzung können wieder zusammengesetzt sein; aber auch diese Kompositionen zerfallen in zwei Theile, von denen jeder ein Ganzes, gleichsam nur ein Wort bildet, als: διεχ-λάμπειν, υπεξανα-δύναι, έξυπανα-στήναι; μαχροχαμπυλαύχην, Epicharm. b. Ath. 65, 6, mit langem krummen Halse, βατραχομυο-μαχία. Es finden in denselben die nämlichen Verhältnisse wie in der einfachen Komposition statt. Am Reichsten an solchen zusammengesetzten Kompositionen ist die Sprache der Komiker 1), als: κρομμυοξυ-ρεγμία Ar. P. 533, Aufstossen von Knoblauch und Essig, σαλπιγγολογγ-υπηνάδαι Ran. 966 "Drommetenlanzenknebelbärte" Voss. σφραγιδονυχ-αργοχομήται Nub. 332. Ringe bis an die Nägel tragende faule langes Haar habende (Menschen). μελανονεχυείμων id. R. 1334, schwarzleichenbahrengewandig. σαρχασμο-πιτυοχάμπτης ib. 966, unter Hohnlachen Fichten beugend. χυμινοπριστο-χαρδαμογλόφος Vesp. 1357. Kümmelzersägendkressespaltend, von einem Geizhalse, der selbst den Kümmel und die Kresse beim Essen theilt. στρεψοδικο-πανουργία Av. 1455, Rechtverdrehersschlauheit. θηροζυγοχαμψιμέτωπος Anth. 9, 538. Thierjochstirnbeugend.

Anmerk. 4. In der tragischen und lyrischen Sprache hat häufig der eine Theil der Zusammensetzung einen bloss rhetorischen Zweck, indem statt eines einfachen Adjektivs ein zusammengesetztes gewählt

wird, um die Rede volltönender und nachdrucksvoller zu machen, als: παλαίφατος πρόνοια Soph. Trach. 823 st. παλαιά πρ. 2).

<sup>1)</sup> Vgl. Justi a. a. S. 128 ff. — 2) Hermann ad Soph. Aj. 221: "terminatio (i. e. altera pars compositionis) sermoni poetico tribuenda est neque quidquam ad significationem confert. Omnino enim proprium hoc est Graecae poesis epitheta composita ita usurpare, ut primaria tantum, quae in iis inest notio, ad sensum (sententiam) loci adhibeatur, altera autem auribus tantum pleniore sono oblectandis inserviat."

## §.339. Bemerk. üb. d. Zusammensetz. d. Formwörter. 739

- §. 339. Bemerkung über die Zusammensetzung der Formwörter.
- Die Zusammensetzung zweier oder mehrerer Formwörter zur Bezeichnung neuer Beziehungsverhältnisse, als: ὑπέχ, drunter heraus, παρέχ, neben heraus, διαπρό, διάπροθι, durch und wieder hervor u. s. w., findet besonders statt in der Zusammensetzung mit Verben, als: ὑπεχ-φεύγειν, εἰσχατα-τιθέναι, ἐπιδια-βαίνειν, διεχ-λάμπειν, σμώδιξ μεταφρένου έξυπανέστη II. β, 267, die Schwiele erhob sich empor (ἀνά) aus dem Rücken (ἐξ) unter dem Szepter, ὑπεξανα-δῦναι, von Unten heraus empor tauchen, und die Griechische Sprache erreicht durch solche Verbindungen eine grosse Schärfe und Genauigkeit des Ausdrucks, die alle einzelnen Momente einer Handlung auf eine malerische Weise zu umfassen und darzustellen sucht.
- In der Zusammensetzung der Formwörter mit Begriffswörtern finden zwei Fälle statt:
- a) Präpositionen, als Ortsadverbien, werden mit Verben, Substantiven, Adjektiven und Adverbien zusammengesetzt, als: περι-στήναι, herumstehen, περί-στασις, Umstand, περιστάσιμος, umstanden, περι-σταδόν, umherstehend, άμφιθάλασσος Pind. O. 7, 33, rings vom Meere umgeben. Die Praposition tritt hier als Ortsadverb auf und bezeichnet daher ein Raumverhältniss, wie in περι-στήναι, αναβαίνειν, καταβαίνειν; oft jedoch verliert sich in der Zusammensetzung die örtliche Bedeutung der Präpositionen oder tritt weniger deutlich hervor oder geht in eine bildliche über, wie z. B. in ἀντίμολπον ἄχος ὕπνου Aesch. Ag. 17, durch Gesang dem Schlase entgenwirkendes Mittel, παράλογος, wider Erwarten, δ παράλογος Thuc. 1, 78 u. s., das Unerwartete, δ μετάμελος Thuc. 7, 55, Reue, ή κάθεξις 3, 47, das Festhalten, σύσκιος, dicht beschattet, ἐπιεικής, passend, geziemend, ἐπιεικῶς, ziemlich. Die Präposition macht in diesen Zusammensetzungen den Hauptbestandtheil aus, indem dieselbe den Begriff des Begriffsworts zu einem neuen Begriffe erhebt. Der Begriff des Verbs erscheint zuweilen in der Zusammensetzung mit Präpositionen denselben so untergeordnet, dass es ganz wegfallen kann, wie in ανα st. ανά-στηθι, so bei Homer: άλλ' ἄνα, — ἄν st. ἀνέστη (§. 86, 6); ferner: ἔνι, πάρα, μέτα st. ἔνεστι, πάρεστι, μέτεστι.

Anmerk. 1. Zuweilen werden auch Präpositionen, als solche, mit ihrem Kasus zusammengezogen, und so neue Wörter gebildet, als: φροῦδος (aus πρὸ ὁδοῦ), προῦργου (aus πρὸ ἔργου), förderlich, sogar mit den Komparativformen: προὺργιαίτερος, προύργιαίτατος, ἄποιχος (st. ἀπὸ τοῦ οίχου). Andere Fälle haben wir oben §. 335, 2 gesehen.

Anmerk. 2. Die zusammengesetzten Adverbien haben grössten

Anmerk. 2. Die zusammengesetzten Adverbien haben größten Theils im ersten Gliede eine Präposition, als: ἀντι-κρύ u. ἀντι-κρύ s. Passow, ἐπι-σγερώ, ἐπί-παν, παρά-παν, ἀνόπιν Hesych., riickwärts, κατόπιν, im Riicken, μετ-ὁπιν, hinter dem Riicken, ἐξ-όπιν, riickwärts, κατ-, μετ-, ἐξ-, όπισθεν, ἐξ-οπίσω, κατ-ένωπα, ἐμ-μελῶς, πάρ-αντα, κάτ-αντα, κατ-ωμαδόν u. s. w., ἐπι-τροχάδην u. s. w., s. §. 336, ς, γ), δια-μελεϊστί, δια-μοιρηδά, πρό-γνυ (ν. γόνυ), προήμαρ, προ-νύξ, ὑπέρ-μορα, ὑπερ-μέτρως l). Nur wenige haben im ersten Gliede ein anderes Wort, als: αὐτο-βοεί, αὐτ-ῆμαρ, παν-ομιλεί, νη-ποινεί s. §. 336, 4, mehrere m. d. α privat., als: ἀ-κηρυκτί u. s. w, s. Nr. 2, b, γ) u. §. 336, 4, β). Nur Ein Adverb hat im ersten Gliede ein Verb: τρα-π-έμπαλιν Phereer. b. Phot. p. 598, 11.

<sup>1)</sup> S. Justi a. a. O. S. 128.

- b) Adverbiale Formwörter, die grössten Theils ursprünglich Begriffswörter waren, aber nach und nach, wie die Deutschen miss, voll in missglücken, vollstrecken, zu Formwörtern herabgesunken sind, werden mit Verben, Substantiven und Adjektiven zusammengesetzt. Sie sind:
- a) entweder trennbar, d. h. sie werden ausser der Zusammensetzung auch als für sich bestehende Adverbien gebraucht, nämlich: εὐ, wohl, πλήν, ausser, ἄμα, zugleich, ἄγχι, nahe, ἄρτι, eben, jüngst, ἄγαν (ἄγαν vor Vokalen u. vor ν u. ρ, mit denen es sich assimilirt, sonst ἄγα), sehr, πάλιν (poet. zwl. πάλι), wieder, πάλαι, schon lange, δίς (aus δύο), bis oder so viel als δίχα, dis, zer, getrennt, πᾶν, gänzlich, als: εὐτυχεῖν, εὐτυχής, glücklich; πλημμελής (πλήν, μέλος), gegen die Tonweise fehlend, πλημμελεῖν, πλημμέλησις; άματροχάω, zusammenlaufen, άματροχία; ἀγχιβατεῖν, nah hinzutreten, ἀγχιθάλασσος, mari propinquus; ἀρτιθαλής, eben blühend; ἀγακλεής, ἀγασθένης, ἀγάρροος, ἀγάστονος, ᾿Αγαμέμνων, ἀγάννιφος, sehr beschneit; παλίμβλαστος, wieder keimend; παλίωξις (ἰώκω), παλαίφυτος, längst gepflanzt; δισμύριοι, zweitausend; δίφθογγος, doppellautend; πάνσοφος, allweise; über die ep. αὐ-ερύειν, retrahere, s. §. 342, A. 2.
- b) oder untrennbar, d. h. sie werden nur in der Zusammensetzung gebraucht. Es sind folgende:
- α) ή μι-, halb, semi- (das ι erleidet nie die Elision), als:
   ἡμίφλεκτος, semiustus, ἡμίεφθος, halb gekocht, ἡμίονος, Maulesel;
- β) δυς-, ganz entsprechend dem Indischen und Zendischen dus, dur, wie dur-manas, schlecht geistig, drückt, wie das Deutsche miss, Schwierigkeit, Widerwärtigkeit oder Widerwillen aus und bildet oft den Gegensatz zu εὐ, als: δυστυχεῖν u. εὐτυχεῖν, δυσδαιμονία, widriges Geschick, u. s. w. Daher die poetischen Verbindungen: Πάρις Δύσπαρις, unglücklicher Paris, γάμος δύσγαμος, unglückliche Ehe. S. die Lexika.
- γ) Das α privativum (vor einem Vok. gewöhnlich ἀν-) bezeichnet, wie das Indische a vor Kons., an vor Vok., das Lat. und Gothische in, das Hochdeutsche un, Verneinung des Begriffes, als: ἄ-βατος, ungangbar, ἀ-δύνατος, Adv. -άτως, unmöglich, ἄ-σοφος, Adv. ἀ-σόφως, unweise, ἀ-τιμία, Unehre, ἄ-παις, kinderlos, ἀν-αίτιος, unschuldig, in-nocens, ἀν-ύμοιος, impar, ἀν-έλπιστος, insperatus, ἀν-ηλεής, grausam (ν. ἔλεος), ἀν-ήχεστος, unheilbar (ἀχέομαι), ἀν-ηνεμία, Windstille (ἄνεμος), ἀν-ώνυμος, namenlos (ὄνομα), ἄ-θεος, gottlos u. gottverlassen, Adv. ἀ-θέως u. Od. σ, 353 ἀ-θεεί, ohne göttliche Hülfe, Fügung.

Anmerk. 3. Buttmann (II. §. 120 Anm. 17) nimmt an, dass die urspringliche Form dieses Alpha privat. άνα gewesen sei, wie sie sich noch in vier Formen der epischen Sprache findet, nämlich: ἀνά-εδνος (II. ι, 146. ν, 366), ἀνά-ελπτος (Hes. th. 660), ἀνά-πνευστος (Hes. th. 797), athemlos, und ἀνά-γνωστος (Kallimach. Fr. 422). Dagegen nimmt Hartung (Gr. Partik. Th. II. S. 75, vgl. Hermann opusc. VI. p. 164) an, dass ἀνάεδνος und ἀνάελπτος durch Auflösung des Digamma entstanden und wahrscheinlich mit ε zu schreiben seien (ἀνέεδνος, vgl. ἐεδνα, und ἀνέελπτις, vgl. ἐέλπομαι), ἀνάγνωστος, eine unverständige Nachahmung des Kallimachos, und endlich das vierte bei Hesiod. nach Od. ε, 456 (ὁ δ' ἄρ ἄπνευστος καὶ ἀναυδος in ἀλλά τε κεῖται ἄρ' ἄπνευστος καὶ ἀναυδος zu ändern sei. Die Grundform war ohne Zweifel ἀν, wie wir theils aus

den Schwestersprachen sehen, theils daraus, dass die ältere Griechische Sprache diese Form auch vor Konsonanten anwendet, als: ἀμ-φασίη, ἀν-νέφελος. Aus ἀν entsprang ἄνευ, das sich zu ἀν ganz so verhält wie das Deutsche ohne zu un. Aus ἀν- entstand ἀ, welches vor Konsonanten und vor digammirte Wörter, als: ἀηδής, άϊστος, ἄοινος, ἀορατος, ἀρροτος, ἄωρος, ἄοπλος u.s. w., trat, während αν- nur vor Vokalen blieb. Ein Gleiches findet auch bei Wörtern statt, die urspr. mit σ oder σF anlauteten, als: ἄ-ϋπνος (ὅπνος st. σ-Εόπνος, vgl. sk. svap-nas, l. som-nus), ἄ-στος, unersättlich, Hes. th. 714 v. ά-ω, urspr. σά-ω (vgl. satio). Späterhin, als das Digamma weniger gehört wurde oder ganz verschwand, nahmen auch einige der digammirten Wörter ἀν- an, als: ἄτος (Pind. J. 6, 43), sonst ἄν-ισος, und andere liessen sogar die Kontraktion zu, ἀχων (αus ἀ-ἐχων), ἀργός, milssig, αἰχία att. st. ἀειχείη 1), ά-τος, unersättlich, st. ἄ-ατος schon b. Hom.

δ) Das α collectivum (άθροιστικόν) u. intensivum (ἐπιτατικόν) drückt, wie das Lat. con in der Zusammensetzung, die Begriffe der Gemeinschaft, der Gleichheit und der Sammlung und daher auch der Intensität aus, welche auf sinnliche Weise als eine Sammlung und Zusammendrängung auf Einen Punkt aufgefasst wird?), als: (Gemeinschaft, besonders in den Namen von Verwandten und Genossen) αλοχος u. ακοιτις, Lagergenossin, άδελφός, Bruder (v. δελφός, Mutterleib), ἀγάστορες, aus Einem Leibe (γαστήρ), ἀγάλακτες, Milchgeschwister, ἀκόλουθος, Begleiter, eigtl. Weggenosse (v. χέλευθος), ἀοζός u. ἀοσσητήρ, Begleiter, Helfer (v. ἔκω, wie ἀπάων u. ἀπαδός, vgl. ἀσσα mit ἔπος, ἀσσεσθαι mit ὅπτεσθαι, πέσσειν mit πέπων  $^3$ ]; — (Gleichheit) ἀτάλαντος, von gleichem Gewichte, ἀλίγκιος, ἐναλίγκιος, (vgl. das Goth. leikjan, videre, similem esse, ferner lich in ähn-lich), ἀπεδος, eben; -(Sammlung) άθρόος, versammelt (θρέω, θρέομαι, tönen), ἀολλής, versammelt (v. άλης od. άλης), άγείρω, άγελη; — (Intensität) άτενής, intentus, ἄσχιος, dicht beschattet, ἄβρομος, sehr tönend, άχανής, sehr gähnend, ἀσπεργές u. ἀσκελές (-έως), vehementer, ἀκηδής, άβλεμής, άζαλής, άζηχής, άχαρής, άχριβής, άσελγής, άγέρωχος, άμαι-μάχετος, άμοτος, άσγετος, άσύφηλος, άπλετος, άστονος, άτρυτος. Viele andere Wörter hat eine falsche Interpretation mit Unrecht hierher gezogen 4).

Anmerk, 4. Von diesem Alpha ist wohl zu unterscheiden das  $\alpha$  euphonicum (§. 44 u. Anm. 2).

Anmerk. 5. Das a collect. und intensiv. entspricht dem Indischen Präfix sa- (sam) 3), welches auch nur in der Komposition vorkommt und ein Zugleich- oder Beisammensein und Intensität bezeichnet; diesem Stamme gehören an: simul, similis, semel, ἄμα, ἄπαξ ἄμαχις kret., ἄμ-ατις tarent.), ὁμοῦ, ὅμοιος, sama (goth.) d. h. sammt. Der Spir. asper ging in dem Aeol. Dialekte in den lenis über, als: ἄμαχις, ὑμαι neben ἄμαι, ὁμᾶ u. ἄμα, ὅμαιος neben ὅμοιος, daher: omnis; und so entstand das eben betrachtete ἀ- oder -o, z. B. ὁπάτριος = ὁμογάτριος. Chas a collect. kann ep. nach Bedarf des Verses auch in η gedehnt werden, als: ἡγερθθομαι ep. neben ἀγείρομαι. — Von diesem athroistischen ἡ ist ein anderes untrennbares Adverb ἡ (urspr. vielleicht Fη) zu unterscheiden, das mit dem Lat. vē (ve-cors,

<sup>1)</sup> S. Buttm. II. §. 120, Anm. 17. — 2) Vgl. Hartung Griech. Partik. Th. I. S. 227. — 3) S. Doederlein Comment. de  $3\lambda \varphi z$  intens. p. 13. — 4) S. Doederlein l. d. Hennicke de alpha intentivo, Köslin. Progr. 1845—1846. — 5) Hartung a. a. O. S. 226 u. Curtius Et. 351.

ve-sanus, ve-grandis) verwandt zu sein scheint 1), als: ή-λοξ, dunkel, (η u. // λογ, luc-s, luc-eo, ή-λόγ-η, Dunkelheit, ή-πεδ-ανός, nicht stark auf den Füssen, schwach (// πεδ, πέδ-ον, πού-ς, ποδ-ός); aber in ή-παν-ία, Mangel, // πεν, πέν-ομαι, ή-βαιός neben βαιός u. a. ist das η dunkel.

- ε) Das e p is che νη und νω (aus να mit folgendem o), welche beide von dem ά, άν privativum abgeleitet zu werden pflegen (s. Passow Lexik. in νη), richtiger aber mit d. Lat. ne, nec (ne-fas, nec-opinatus, neg-ligens = νη-λεγής) verglichen werden, mit deren Bedeutung sie übereinstimmen, als: νή-γρετος, unerwecklich, νη-κερδής, gewinnlos, νή-κερος, ungehörnt, νη-κηδής, ohne Sorgen, νη-κουστέω, nicht gehorchen, νη-μερτής, unfehlbar, νήριθμος, unzählbar, νήνεμος, νηπενθής, νήποινος, νηλεής, grausam (ν. ἔλεος), νήκεστος, unheilbar (ἀκέομαι), νηνεμία, Windstille, νή-νεμος, windstill, νη-νεμέω, bin windstill, νώνυμος, namenlos ²).
- ζ) Die alt poetischen ἀρι- (von gleichem Stamme mit ἀρείων, ἄριστος) und ἐρι- (das von Buttmann wol unrichtig mit εδρύς, breit, zusammengestellt, von Riemer aber richtig für eine mundartige Nebenform von ἀρι gehalten wird) drücken beide eine Verstärkung aus, als: ἀριδείκετος, sehr ausgezeichnet, ἀριπρεπής, sehr glänzend, ἐριβῶλαξ, grossschollig, ἐρικύδης, sehr berühmt.
- η) Die epischen ζα (entst. aus διά, δja, s. Curtius Et. 544) oder δα bezeichnen eine intensive Stärke, als: ζαμενής, sehr muthig, ζάλευχος, ζάχοτος, ζαής, ζαπληθής, ζαπλουτεῖν, δάσκιος, sehr schattig, δαφοινός, sehr blutig.

### §. 340. Bildung der Zusammensetzungen.

Bei der Zusammensetzung zweier Wörter zu Einem treten gemeiniglich entweder im Inneren oder am Ende des Wortes gewisse Veränderungen ein. Diese Veränderungen sind nicht willkürlich, sondern gewissen Gesetzen unterworfen, die wir betrachten wollen.

#### A. Im Inneren des Wortes.

- 1. Wenn der Wortstamm des ersten Gliedes der Komposition auf einen Konsonanten auslautet, und das zweite Wort mit einem Konsonanten anlautet; so fügt die Sprache in der Regel zwischen dieselben einen Vokal ein, den man den Kompositionsvokal nennt. In der Dichtersprache hat sich der Gebrauch der Kompositionsvokale aus metrischen und rhythmischen Gründen erweitert, wie wir in den folgenden Beispielen sehen werden. Zu diesem Zwecke bedient sie sich der Vokale  $\alpha$  o  $\varepsilon$   $\bar{\alpha}$   $\eta$ , die alle aus dem ursprünglichen  $\alpha$  hervorgegangen sind (§. 9), und  $\varepsilon$ .
- 2. Der älteste Kompositionsvokal a hat sich nur in wenigen meist alten Substantiven erhalten, da er bald durch o verdrängt wurde, wie ποδ-ά-νιπτρον Od. υ, 504, ποδ-ά-νιπτήρ Hdt. 2, 172 u. Sp. (ποδ-ό-νιπτρον Joseph. ant. 8. 2, 5, ποδ-ο-νιπτήρ Stesich. b.

<sup>1)</sup> S. Hartung a. a. O. S. 229. — 2) Wol mit Unrecht nimmt Doederlein l. d. p. 21 ff. in den Homer. νηγάτεος, νήδυμος, νωλεμές ein νη, νω intensivum an, s. Passow Lex.; bei den alexandrinischen Dichtern mag die intensive Bedeutung diesen beiden Adverbien aus Missverstand Homer's ertheilt worden sein.

Ath. 451, d), χυν-ά-μυια II. φ, 394 (dafür pros. χυν-ό-μυια) σαρ-άπους Alc. b. Diog. L. 1, 81, δατ-ά-πους Anth. 6. 196, 2 st. δατώπους, όχτ-ά-βρυμος Xen. Cyr. 6. 1, 52, όχτ-ά-βριζος Anth. 6. 40, 6 u. a. mit ὀκτώ, s. d. Lex. Der aus α entstandene Vokal η gehört der Dichtersprache, besonders der epischen, an und ist aus Verszwang hervorgegangen, als: θαλαμ-η-πόλος ep. poet., έλαφ-η-βόλος ep. poet., πυρ-η-φόρος, ep., Waizen (πυρός) tragend, πυρ-η-τόχος Anth. 6, 90, Feuer (πυρ, G. πυρ-ός) erzeugend, ξίφ-η-φόρος poet. u. Hdt., wie ξιφ-η-φορέω Hdt. 7. 11, 7 (statt ξιφεσ-φόρος ν. ξίφος, St. ξιφες), φαλλ-η-φορέω auch pros. Plut. mor. 365, c, πολεμ-η-τύχος Nonn., ύδρ-η-χόος Eur. fr. inc. 12 Ddrf., άμφορε-α-φόρος Menand. (ν. άμφορεύς, έως), άσπιδ-η-στρόφος υ. άσπιδ-η-φόρος trag., λαμπαδ-ηφόρος Aeschyl., αίθρ-η-γενέτης Hom., νε-η-γενής Hom., εὐ-η-γενής ep. poet. in den Formen auf -εος, -ει u. s. w. σταχύ-η-χόμος u. σταχυ-ηχομέω sp. ep., σταχυ-η-τόμος Anth. 6. 95, 3, άθηρ-η-λοιγός Hom. (v. dθήρ, έρ-ος), βο-η-γενής (βοF-η-γενής) Meleag. in Anth. 9, 363, βο-η-νόμος (βο F-η-νόμος) Theoer. 20, 41, σελά-η-φύρος Maneth. 4, 333 st. σελασ-φόρος, σελά-η-γενετής Anth. 9. 525, 19. Statt η gebraucht der Dorismus a, das aber ungleich seltener vorkomint, als: διδυμ-α-τόχος Theocr. 1, 25, πολι-ά-οχος Aesch. S. 129 (104 W. πολισσούχοι) (aber πολι-ή-οχος Ap. Rh. 1, 312), πολι-α-νόμος tab. Heracl., das auch in die Att. Sprache übergegangen ist, νε-α-γενής Eur. I. A. 1623, πολεμ-α-δόχος Pind. P. 10, 13, Θε-α-γενής 1).

3. Der bei Weitem häufigste Kompositionsvokal ist o. ist der allgemein gebräuchliche in den Nominalkompositionen, d. h. denen, deren erstes Glied ein Substantiv oder Adjektiv ist, und zwar findet er sich nicht bloss bei den auf einen Konsonananten, sondern zuweilen auch bei denen auf i und v auslautenden Stämmen der III. Dekl., ziemlich oft sogar bei Stämmen der I. Dekl., als: ύρνιθ-ο-σχόπος, χυν-ο-χέφαλος, ποδ-ό-ψηστρον, άσπιδ-ό-δουπος, αίθρ-ότοχος, σωματ-ο-ειδής, βο-ό-χλεψ (βοΕ-ό-χλεψ), φυσι-ο-γνώμων, πολιοίχος st. πολι-ύ-εγος; Stämme auf υ besonders bei Späteren, als: ίχθυ-ο-πώλης, ίχθυ-ο-τρόφος, σταχυ-ο-στέφανος, σταχυ-ο-τρόφος; ψυχ-ο-πομπός (ν. ψυχή), ρίζ-ο-τόμος (ν. ρίζα), ήμερ-ο-δρόμος (ν. ήμερα), διχ-ο-γραφία (ν. δίχη), λογχ-ο-φόρος (v. λόγχη). Ungleich seltener ist o bei Verbalkompositionen, als: άπτ-ο-επής Hom., άμαρτ-ο-επής Hom., φυγ-ο-πτόλεμος id., φιλ-ο-πτόλεμος id., γιλ-ο-πτόλεμος id., δθελ-ό-δουλος Plat., έθελ-ό-πορνος Anacr., έθελ-ο-πρόξενος Thuc., έλιχ-ο-βλέφαρος Hs., h. Hom. 5, 19. Pind., έλιχ-ο-βόστρυχος Ar. fr. 314 D., έχ-ο-νόη Plat., ηλιτ-ό-μηνος Hom., χερχ-ο-λύρα Alcm. (ν. χρέχω), λειπ-ο-θυμία Hipper., λειπ-ο-στρατία, λειπ-ο-ταξία, λειπ-ο-ψυχέω, die drei letzten gut pros., λιπ-ό-γαμος Eur., λιπ-ο-μαρτύριον Dem., λιπ-όναυς Aeschyl., λιπ-ο-πά-τωρ Eur., λιπο-τάξιον Plat., μελλ-ο-δειπνιχόν μέλος Ar. Ec. 1153, μελλ-ό-νομφος, ή, S. Ant. 633, μελλ-ό-ποσις Soph., μισ-ο-βάρβαρος (ν μισ) Plat., μισ-ό-δημος Plat. und A., u. a. mit μισ-, φαιν-ό-μηρις Ibyk. fr. 61 (49) B. u. mehr Wörter b. Späteren; aber mit σ selten: μιξ-ό-λευχος, μιξ-ο-βάρβαρος u. a. mit μιξ-, στρεψ-ο-δικέω Ar. N. 434, στρεψ-ο-δικοπανουργία Av. 1455,

<sup>1)</sup> Vgl. Lobeck parerg. c. IV.

όρ-σ-ο-θύρη ep. poet., όρ-σ-ό-λοπος Anacr. fr. 74 Brgk. mit seinen

Derivatis, δρ-σ-ο-τριαίνης Pind., 'Ορ-σ-ο-βία 1).

4. Sowie o besonders den nominalen, so ist a den verbalen Kompositionen ohne σ eigen; in der ältesten Zeit war es gebräuchlicher als o, in der späteren hat es sich meistens nur da erhalten, wo es schon bei den ältesten Dichtern im Gebrauche gewesen ist, als: δακ-έ-θυμος Soph., έλ-έ-νᾶς Aesch. Ag. 674 st. έλέναυς, έλ-έπολις Eur., έλκ-ε-χίτων Hom., ἐχ-ε-χειρία pros., ἐχ-έ-θυμος Hom., ἐχ-ε-πευχής Hom., ἐχ-έ-φρων Hom., Ηs., ἐξ-εχ-έ-βρογχος u. -γλουτος Hippkr., μεν-ε-δήϊος Hom., μεν-ε-πτόλεμος Hom., μεν-ε-χάρμης, φερέ-ζυγος Ibyk., φερ-έ-Γοιχος Hs., φερ-έ-πονος Pind. u. viele andere besonders bei späteren Dichtern; mit σ nur ἀχερ-σ-ε-χόμης Hom.,

' Ορ-σ-ε-δίχη, Περ-σ-έ-φόνη 2).

5. Der Vokal i ist häufig nur bei Verbalstämmen, die σ annehmen, bei anderen Verbalstämmen und bei Nominalstämmen aber nicht häufig. Es findet sich besonders nach o, das auch sonst mit dem t in näherer Beziehung steht (s. §. 31 S. 126 u. §. 34); es findet sich bei älteren, besonders aber bei jüngeren Dichtern, als: θαλασσ-ί-γονος Nonn., μυστ-ι-πόλος sp. poet. (ν. μύστης, ου), ἀργ-ί-πους ep. poet. (ν. ἀργός, glänzend), χαλα-ί-οιαος (ν. χαλαός), μυρ-ί-πνους (ν. μῦρον), häufiger bei Stämmen der III. Dkl., als: πυρ-ί-πνους, νυπτ-ι-φόρος, γαστρ-ί-μαργος, αίγ-ι-βότης, ανθεσ-ι-πότητος Antiphan., ανθεσ-ί-χρως Matro, μελεσ-ί-πτερος Anth. 7. 194, 1; bei wenigen Stämmen auf a oder o bei Dichtern des Metrums wegen, als: μαλακαί-ποδες Theorr. 15, 103 v. d. St. μαλαχά st. μαλαχό-πους (andere Lesart μαλακαὶ πόδας), χοροι-θαλής Από. 6, 287 ν. χορό-ς, χοροι-μάνής Απ. Τh. 961, χοροι-τύπος Pind., χολοί-βαφος Nic. th. 444 ν. χόλο-ς, χολοι-βόρος ib. 593, μεσαι-πόλιος Hom. st. μεσο-πόλιος, Κλύται-μνήστρη ep., -α Trag.; 'Αργει-φόντης u. ἀνδρει-φ- Hom. st. 'Αργο-φ-, ἀνδρ-ο-φ- des Metrums wegen; tiber όδοι-πόρος, όρει-βάτης, ἐλει-βάτης s. §. 338, 9; bei vielen Verbalstämmen mit σ, als: ἀερ-σ-ι-πότης Hs., dep-σ-ί-πους Hom., dxep-σ-ι-χόμης id., βλαψ-ίφρων Aesch. S. 79?, δαμα-σ-ί-μβροτος Pind., δει-σ-ι-δαίμων, διαδρα-σ-ι-πολίται Ar. R. 1014, έρα-σ-ί-μολπος Pind., έρα-σ-ι-πλόχαμος id., έρα-σ-ι-χρήματος Xen., έρειψ-ί-τοιχος Aeschyl., έρυ-σ-ί-πτολις Hom., κλαυ-σ-ί-γελως id., κλεψ-ί-φρων h. Merc. 413, κυκη-σ-ί-τεφρος Ar. R. 711, λη-σ-ί-μβροτος h. Merc. 339, λυ-σ-ι-μελής ep. poet., δρ-σ-ί-κτυπος Pind., δρ-σ-ι-νεφής id., σω-σ-ί-πολις Ar. Ach. 163, ταλα-σ-ί-φρων Hom., Hs., τανυ-σ-ίπτερος ibid., τερψ-ί-μβροτος Hom., φιλη-σ-ί-μολπος Pind., φοβε-σ-ίστρατος Hs. u. viele andere bei Spät., sowie auch viele Eigennamen 3). An diese schliessen sich mehrere mit det-i- oder adt-i- u. dast-i beginnende Wörter, als: ἀεξ-ί-γυιος Pind., ἀεξ-ί-φυλλος Aeschyl., ἀλεξ-ιάρη Hs., αλεξ-ί-κακος Hom. u. a. mit αλεξ-ι-; είλ-ί-πους Hom., Hs. (v. Fείλειν, volvere), τερπ-ι-χέραυνος Hom., Hs. u. a. besonders bei späteren Dichtern, dann in einigen Verbalstämmen auf α: δα-ί-φρων Hom., Hs., erprobt, erfahren, in d. Iliade von Kriegern im Kriege erfahren, in d. Od. von Künstlern in Künsten erfahren, dann über-

S. Clemm l. d. p. 10 sq. 14. 29. — 2) S. ebendas. p. 8 sq. 13 sq. 26.
 S. ebendas. p. 27 sqq.

laupt einsichtsvoll, v. V δα (δα-ηναι, kennen) 1), μιαι-φόνος, -φονέω v. μιαίν-ω nach ausgestossenem ν: μιαι, wie z. B. in ἀχμόθετον, τρειστότεχνος 2), τάλαί-πωρος St. ταλα, τάλαί-φρων Trag., χάλαί-πους Nie. th. 458 St. χαλα.

Anmerk. 1. Zuweilen wechseln die Kompositionsvokale in demselben Worte, ohne dass man einen Grund davon finden kann<sup>3</sup>), als: δρο-ο-τριαίνης u. δρο-δ-ατυπος Pind., ξιφ-η-φορέω Hdt, ξιφ-ο-φορέω sp. pros.; in der Dichtersprache hat sehr häufig das Metrum auf die Bevorzugung der einen oder der anderen Form eingewirkt.

Anmerk. 2. Die Komposita, in denen das erste Glied auf einen Konsonanten auslautet und das zweite auf einen Konsonanten anlautet, ohne Kompositionsvokal gehören meistens der Dichtersprache an; der erste Vokal ist ρ oder ν oder σ, als: πυρ-κατή, πυρ-φόρος, auch pros. (erst sp. πύρ-ο-φόρος), πυρ-φορέω, χέρ-νιβα Hom., μελάν-δρυος Aeschyl., μελάν-δετος ep. poet., μελαν-δόκος ep. poet, μελαγ-χαίτης ep. poet, μελάγ-γορος Aeschyl., μελάγ-γολος Soph., μελαγ-γίτων Aeschyl., μελαμ-παγής id., μιλάμ-πεπλος Eur. u. A., μελάμ-φυλλος Pind. u. A., παν-δόκος Pind. u. A., παν-δέξα Pind., πάν-δωρος poet., πάν-δυτος Soph., παν-σέληνος auch pros., πάν-συτος Soph.; in den neutralen Stämmen auf ες, ας s. Anm. 7; sonst vereinzelt, wie πυγ-μάχος u. dessen Derivata.

### a. Erster Theil der Zusammensetzung.

6. Sowol bei den nominalen Zusammensetzungen, d. h. solchen, deren erstes Glied ein Substantiv oder Adjektiv ist, als bei den verbalen, d. h. solchen, deren erstes Glied ein Verb ist, gilt als Gesetz, dass das Wort nicht in einer Kasusform oder in einer Verbalform, sondern in der Stammform, also frei von den Flexionsformen der Deklination und Konjugation, auftritt, als: λογο-γράφος, παιδ-ο-γόνος, φερ-ανθής (ν. φέρ-ειν).

7. Der erste Theil der Zusammensetzung ist ein Substantiv

Oder Adjektiv.

F

a) Bei den Wörtern der ersten Deklination auf ā oder η stimmt die Stammform entweder mit dem Nominative überein oder wirst das α oder η ab und nimmt den Kompositionsvokal o an, was auch bei der Stammform auf ă geschieht, sowie auch in der Regel bei den Mascul. auf āς, ης nach Abwerfung dieser Silben (s. Nr. 3), als: νικη-φόρος, χοη-φόρος ἀγορᾶ-νόμος, mit dem ion. η st. ā: μοιρη-γενής (μοῖρα, ion. η), μελιη-γενής; mit dem dor. ā, als: ἀρετᾶ-λόγος, ἀρετᾶ-λογία (ἀρετή), ίκετᾶ-δόκος (ἰκέτης); δικ-ο-γράφος (δίκη), λογχ-ο-φόρος (λόγχη), ἡμερ-ο-δρόμος (ἡμέρᾶ); γλωσσ-ο-στροφέω (γλῶσσα), ἀμαξ-ο-πληθής (ἄμαξα), δοξ-ο-μιμητής (δόξα); πολιτ-ο-φθόρος (πολίτης). In der Kompos. mit δρᾶν verschmilzt α mit o in ω, als: θεωρός, πυλωρός, τιμωρός. Bei den von γῆ (γᾶ) abgeleiteten geht γᾶο auf io nis ch-attis che Weise in γεω über, als: γεωγραφία.

b) Bei den Wörtern der zweiten Deklination tritt die Stammform nach Abwerfung des Nominativzeichens (hervor, als: νησο-φύλαξ. Wenn das folgende Wort mit einem Vokale anhebt, so wird das o des ersten Wortes elidirt, als: λογο-γράφος, λογ-έμπορος; ἰσόρροπος (ἴσος, ρέπω), ἰσ-ήμερος, λαγω-βόλος (λαγώς), νεω-χό-ρος (νεώς), λεω-

φόρος, Λεω-γόρας, λεω-χράτης.

<sup>1)</sup> S. Nitzsch zu Od.  $\alpha$ , 48. — 2) S. Clemm p. 10. — 3) S. ebendas. p. 131 sq.

Anmerk. 3. Ueber die nicht eintretende Elision vor einem Vokales. Anmerk. 6.

c) Bei den Wörtern der dritten Deklination

α) bleibt der Stamm, und nur das Nominativzeichen ε wird abgeworfen. Dieser Fall tritt ein bei einigen auf ι-ε (G. ε-ωε, ion ι-οε), als: μαντι-πόλος, όρχι-πεδον, λεξι-θήρ, λεξι-θήρω, Λεξι-φάνης, bei θεσπι-έπεια, f. ν. θεσπι-επής S. OR. 463, πολί-αργος, πολι-ορχέω, πτο λί-πορθος u. andere mit πολι (aber daneben πολι-α-νόμος, πολι-ή-ογος) ύβρί-γελως (aber ύβρι-ο-παθέω); bei allen auf υ-ε, υ (G. εως, εος) als: πελεχυ-φόρος, αστυ-νόμος, ήδυ-λόγος, πολυ-φάγος; — bei einiger auf υ-ε (G. υ-ος), als: ίχθυ-βολεύς, ίχθυ-βόλος, ίχθυ-βόρος (aber ίχθυ ό-βρωτος, ίχθυ-ο-ειδής, ίχθυ-ο-φάγος u. s. w.), συ-φόρβος u. ύφορβο Hom. (συ-ο-φ- u. ύ-ο-φ- spät.), σταγυ-μήτωρ (σταχυ-ό-θριξ, σταχυ-ο στέφανος, σταχυ-η-τρόφος), δρυ-τόμος, δαχρύρβοος, δαχρυ-χέων, δρυ-χε λάπ-της neben δρυ-ο-χολ., nach dieser Analogie διχτυ-βόλος (ν. δίχτυον wie νοη διχτύς; — bei denen auf ους und αυς (ν. βοῦς, ναῦς), als βου-φορβός, (νοr einem Vokale aber βοΓ, βο, als: βό-αυλος, βο-ῶπα [βοΓ-ῶπις] Hom., νοr einem Konsonanten auch mit einem Kom positiousvok., als: βο-ο-βοσχός Suid., βο-η-γενής Meleag., βο-ό-χλε Soph., βο-ή-νομος Theocr., βο-ο-χτασια Αρ. Rh. u. a.), ναύ-μαχο ναύ-αργος; — endlich bei einigen auf ρ u. ν ausgehenden, s. Α. 2

Anmerk. 4. Bei den Komposit. mit παν- ist zu bemerken, dass f denselben der Stamm, wie er sich im Neutrum nach abgeworfenem zeigt, beibehalten ist, als: Παν-έλληνες, παν-αρμόνιος, παν-ήγυρις, πάν-οπλο παν-σέληνος (sp. πασ-σ-), πασ-συδίη Hom. st. παν-σ-), πάν-σοφος u. πάσ-σοφο Die Formen παντο- u. παντ- kommen nur selten und besonders bei Spitteren vor, z. B. παντοδαπός, παντοπόρος, παντάρχης u. a. S. die Lexiki Ueber πανούργος s. Anm. 6.

β) Geht der Stamm auf einen Konsonanten aus, so trit gemeiniglich zwischen diesem und einem folgenden Konsonante der Kompositionsvokal o ein; oft ist diess auch der Fall bei Stämmer auf ι und υ; der Vokal fällt aber weg, wenn das folgende Wormit einem Vokale beginnt; z. Β. ὀρνιθ-ο-σχόπος, σωματ-ο-φύλας σωματ-εμπορία; φυσι-ο-λόγος, ἰχθυ-ο-πώλης ταξί-αρχος; s. Νr. α). Di Wörter auf -τηρ, G. τρος, nehmen vor einem Konsonanten der Kompositionsvokal an, vor einem Vokale aber erscheinen sie in ihre Stammform auf -τρ, als: πατρ-ο-γενής, μητρ-ό-πολις, aber πατρ-άδελφος πατρ-αλοίας, μητρ-άδελφος, μητρ-αλοίας; die Nomina agentis auf τηρ G. τηρος, nehmen in beiden Fällen den Kompositionsvokal an, als λαμπτηρ-ο-χλέπτης, λαμπτηρ-ουχία st. -οεχία.

An merk. 5. Einige zweisilbige Substantive auf μα, G. ματ-ος, erleidereine Verkürzung, indem von ατο nur ο übrig bleibt, als: αἰμοσταγής, σπερ μολόγος, στομαλγία, σωμασκεῖν u. a. Ferner alle auf ης, ες (G. ε-ος), so wie die meisten auf ος (G. ε-ος st. εσ-ος §. 123) werfen das radikale ε ab, als: ψευδ-ο-μαρτυρία, ἀληθ-ό-μυθος, ἀνθ-ο-φόρος, ξιφ-ο-κτόνος, aber mit ε-ο έλεό-θρεπτος, όρεο-πολέω. Ausserdem kommen noch andere Verkürzungen vor, als: 'Υβρ-αγόρας (ν. υβρι-ς, εως) st. 'Υβρι-αγ. 'Ατλαγ-γενής Hes op. 383 (ubi v. Goettl.) st. 'Ατλαντο-γενής, γυναι-μανής st. γυναικο-μαελαινεφής st. κελαινονεφής, λεό-παρδος, 'Απολλο-γενής, δράχ-αυλος Soph. fi 569 Dind. (ν. δράχων, οντος), Στρυμό-δωρος, Εύδαιμο-κλής, 'Αμεινο-κλής 'Αμεινο-κράτης, μειό-ορων, θεμί-πλεχτος, χαρί-λαος u. s. w., s. Lo be ck at Phryn. p. 669. Paralip. p. 48 sq. In αἰ-πόλος st. αἰγ-ο-πόλος ist die Silby γο ausgefallen, vgl. Apollon. de synt. 5, 15. Bei einigen, die im Geni tive auf ως ausgehen, tritt besonders bei Späteren das folgende Wor

an das ω, als: όρεω-κόμος Ar. Th. 491 wegen des Metrums (όρεύς, G. tω), hingegen: γηρ-ο-βοσκός, κερ-ο-βάτης (γῆρας, κέρας), κρε-ο-φάγος, κρε-ο-πώης (ν. κρέας), b. d. Spät. κρεω-φ-, κρεω-π-. S. Lobeck Parerg. p. 691 sq.

Anmerk. 6. Ueber die Unterlassung der Elision des o bei folgendem Vokale in allen Deklinationen ist Folgendes zu bemerken: das o bleibt, wenn das folgende Wort ursprünglich mit einem Digamma oder dem Spiranten σ begonnen hat, als: μηνο-ειδής (Γείδος), φθο-επής, φερό-οιχος, τιμά-σγος h. Ven. 31. Cer. 268 (urspr. τιμά-σγος (vgl. d. ep. συν-εγές, συν-εγέω; Il. μ. 25. Od. ι, 74. Hs. th. 636, d. i. συν-ειγές, doch auch συν-εγον Il. δ, 133), μενο-ειχής, λευχό-ϊον, όρθο-επής, άγα-γο-εργός. Bei vielen Wörtern der Art trat jedoch, als der Hauchlaut mehr und mehr zu verschwinden anfing, die Elision oder Kontraktion ein, als: αἰχμάλωτος, φίλοινος, φιλεργός, χαχούργος, seit Hdt. st. des älteren χαχο-εργός, δημιουργός (Hom. δημιο-εργός), so auch πανούργος aus παν-ό-εργος, wie παντουργός (Philol. b. Stob. ecl. ph. 1, 8 παντ-ο-εργός); οα in ω in χειρώναξ aus χειρ-ο-άναξ; auch alle Komposita mit έχω, ausser χαχεία, lassen, weil έχω ursprünglich σίχω lautete, die Elision des ο nicht zu, ziehen aber α oder ο und ε in ου zusammen, als: τιμούχος aus παλοσοχος, ἐστιούχος αus έστιά-ογος, ῥαβούχος, δαδούχος, πολιούγος (πόλις) 1); πολιοσούχος Aesch. S. 69 u. s. (v. d. verschollenen Deminutive πόλισσα, urspr. πολί-χ-ια).

Anmerk. 7. In den poetischen Formen: τελεσ-φόρος, σακεσ-πάλος, σακεσ-φόρος, έπεσ-βόλος, όρέσ-βιος, όρέσ-κωος, κερασ-βόλος, σελασ-φόρος, τερασ-πόπος, φωσ-φόρος u. a., wie auch in μυσπολεῖν (Ar. Vesp. 140) v. μῦς (§. 125, Anm. 1) enthält der erstere Theil die reine Stammform, wie in den Ableitungen, als: ὀρέσ-κιος, ὀρέσ-τερος (vgl. §. 123). Bei denen auf ec, G. εος, wie: τέλος (St. ΤΕΛΕΣ) tritt in einigen poetischen Formen zur Milderung der Aussprache der Kompositionsvokal ι ein, als: τειγεσ-ι-πλήτης, ἐγχεσ-ί-μωρος, μελεσ-ί-πτερος, τελεσσ-ι-δώτειρα st. τελεσ-ιδ- des Metrums wegen. — In folgenden Wörtern aber ist das σ als ein euphonisches anzusehen: δικα-σ-πόλος, μογο-σ-τόκος, θεό-σ-δοτος, θεο-σ-εγθρία neben dem regelm. θεοεχθρία<sup>2</sup>). In θέσ-φατος, θέσ-πις, θεσ-πέσιος, von Gott gesprochen, θέσ-κελος, gottähnlich, scheint die Wurzel von θεός enthalten zu sein, also // θες.

- 8. Der erste Theil der Zusammensetzung ist ein Adverb. In Betreff der Präpositionen, die hier die Bedeutung von Adverbien haben, ist zu bemerken, dass sie zuweilen den Kompositionsvokal η annehmen, als: ἐπ-ή-βολος (ἐπί u. βάλλω), erzielend, theilhaftig, κατ-η-βολή st. des gwhnl. καταβολή, συν-η-βολέω, συν-η-βολίη Ap. Rh. 2, 1159, ὑπερ-ή-φανος, ὑπερ-η-φανία, ὑπερ-η-φανέω, so auch: δυσ-η-λεγής, hart bettend, εὐ-η-γενής = εὐγενής; andere sind zweifelhaft oder gehören nur der späteren Gräzität an ³). Die übrigen Veränderungen, die hier vorgehen, haben wir sämmtlich theils in der Lehre von dem Wandel der Konsonanten, von der Krasis und Elision betrachtet, theils §. 339 berücksichtigt.
- 9. Der erste Theil der Zusammensetzung ist ein Verb. Da dasselbe in der Komposition nur in einer Stammform, frei von allen Flexionen erscheint, so ist es natürlich, dass seine Bedeutung sehr schwankend ist und daher bald eine transitive bald eine intransitive bald eine passive sein kann; am Häufigsten ist die transitive. Die Verbalkomposita sind grössten Theiles Adjektive, nur sehr wenige Substantive, während in unserer Sprache das entgegengesetzte Ver-

<sup>1)</sup> S. Buttm. a. a. O. Anm. 6 u. Lobeck Parerg. p. 674 sqq. — 2) S. Buttm. a. a. O. Anm. 11. Lobeck Parerg. p. 649. — 3) S. Lobeck Parerg. p. 699.

hältniss stattfindet, z. B. Schreib-lehrer, Tanz-kunst, Sing-vogel u.s.w. Auch darin weichen die Griechischen Verbalkompositionen von den Deutschen ab, dass, während diese sämmtlich die Bildung der Präsensstämme haben, jene theils die der Präsensstämme, theils die der älteren und jüngeren Aoriststämme haben, als: λειπ-ανδρία (λείπ-ειν), λιπ-αυγής (λιπ-εῖν), πλησ-ίστιος (πλῆσ-αι). Diejenigen Komposits, welche den Präsens- oder älteren Aoriststamm zeigen, werden as ig matische, sowie diejenigen, welche ein σ ansetzen oder den jüngeren Aoriststamm mit σ zeigen, sig matische genannt 1).

10. Die asigmatischen Komposita zeigen a) meisten Theils den Präsensstamm, als: αίθ-οψ Hom., ἀλεξ-αίθριος Soph., ἀλεξ-άνεμος Hom., ἀστερ-άνωρ, ἐθέλ-εχθρος Cratin. b. Poll. 3, 64, aber ἐθελέχθρως Dem., ἐχ-έγγιος poet. u. pros., μεν-αίχμης Anacr., μεσ-άγκεια Hom., μό-ωψ poet. u. pros., πειθ-άνωρ Aeschyl., πείθ-αργος id., ταλά-εργος ep., ταλα-κάρδιος Hes., ταλα-πείριος ep., ταλα-πείθιος ep., ταλα-πείθιος id., ταλά-εργος id., ταλά-εργος id., ταλά-εργος id., ταλά-εργος id., τανύ-γλωσσος id., τανυ-γλώχινες οἰστοί id. und andere mit τανυ-, φέρ-ασπις ep. poet. Mehrere dieser Klasse nehmen bei dem Zusammenstossen zweier Konsonanten die Kompositionsvokale ε, ι, ο an, ε. Nr. 3. 4. 5. — b) den Stamm des älteren Aorists (Aor. II.) oder den reinen Stamm, als: ἐγρε-κύδοιμος Hs., ελ-ανδρος Aeschyl., ἐλελί-χθων Pind., Soph. (st. ἐλελίγ-γθων, Praes. ἐλελίζω), ελίκ-ωψ (St. ἐλικ, Pr. ελίσσω), ελί-τροχος Aeschyl. (st. ἐλίκ-τρ-), κιν-αχύρα Ar. (γ κιν, Pr. κιν-έω), λιπ-ερνής Archil., μισ-άνθρωπος Pl. (γ μισ, Pr. μισ-έω), στυγ-άνωρ Aeschyl. (γ στυγ, Α. 2 στυγ-είν, Pr. στυγ-έω), τλή-θυμος Pind., τραπ-έμπαλιν §. 339, Α. 2. Ueber die Kompositionsvokale ε, ι, ο in Compositis dieser Klasse ε. Nr. 3. 4. 5.

Anmerk. 8. Bei einigen Compositis kann ein Zweifel entstehen, ob ihr erstes Glied von einem Verb oder von einem Nomen abzuleiten sei, wenn der Stamm beider gleich oder ähnlich ist; aber meisten Theils spricht die Bedeutung und die Analogie für die Ableitung von einem Verb, als: ἀρχ-έ-ακος, ἀγ-ε-λείη, δα-ΐ-φρων Νr. 5, σαό-πτολις, φαγ-ά-νθρωπος, φιλ-ο-πτόλεμος, φοβ-έ-στρατος, φυγ-ο-πτόλεμος, χαρ-ο-πός u. s. w. 2).

Anmerk. 9. In den asigmatischen Compositis kommen fast nur Primitivstämme, höchst selten abgeleitete vor 3), daher die Stämme φιλ, στυγ, μισ und nicht φιλε, στυγε, μισε, so auch νια und nicht νιαα, als: Νια Ανωρ, whrschl. φοβ έ-στρατος Hs. ν. φεβ mit dem Ablaute ο, vgl. d. θρ. φέβ-ομαι, terreor, nicht ν. φοβε; aber von τιμα und nicht von ν πι άτιμ-άγελης Soph., Τιμ-ό-δαμος, Τιμ-ο-χράτης u. s. w.; folgende gehören der späteren und spätesten Gräzität an: φυζ-ί-πολις Oppian. st. φυγ-ό-πολις, δζ-ό-στομος Anth. 11. 420, 1. Marc. Anton. 5, 28, όζ-ό-γρωτος Gloss. st. όδ., σωζ-ό-πολις Schol. Pind. st. σώ-πολις od. σω-σί-πολις, κακιζ-ό-τεγνος Plin. h. n. 34. 8, 19 §. 95 Sill., wofür aber b. Paus. 1. 26, 7 nach d. ed. Bamb. richtig κατατηξ-ί-τεγνος gelesen wird; die Eigennamen Τελέ-δαμος, Τελέ-ϋππος, Τελέ-νικος scheinen eigentlich zu den sigmatischen Compositis zu gehören, also st. Τελέσ-δαμος u. s. w., vgl. ἀνθ-ο-φόρος st. ἀνθεσ-φόρος, s. Anm. 5.

11. Die sigmatischen Komposita sind zahlreicher als die asigmatischen, da dieselben fast von allen Verbalklassen gebildet werden, als: ἀναρπάξ-ανδρος Aeschyl., βρισ-άρματος Hs., h. Hom.,

 $<sup>^{\</sup>rm l)}$  S. Clemm l. d. p. 4 sqq. —  $^{\rm 2})$  S. ebendas. p. 15 sqq. —  $^{\rm 3})$  S. ebendas. p. 21 sqq.

έρου άρματος Hs., κλεψ-όδρα, κρατήσ-ιππος Pind., παυσ-άνεμος id., κλησ-ίστιος Hom., ραψ-φδός Hs., ρίψ-ασπις auch pros., τρῦσ-άνωρ Soph., "Ορσ-ιππος, θρέψ-ιππος u. s. w.; Beispiele mit den Kompositionsvokalen ι, ε, ο s. Nr. 3. 4. 5. Mehrere meistens altertimliche Komposita schieben zwischen den Verbalstamm und σ ein ε und, wenn das zweite Glied mit einem Konsonanten anlautet, den Kompositionsvokal ι ein: d-ε-σ-ί-φρων Hom., Hs., h. Hom. (st. df-εσίφρων v. μ df, flare, vgl. άημι §. 343), άλφ-ε-σί-βοιος Hom., h. Hom., άρχ-ε-σ-ί-μολπος Stesich., έλκ-ε-σ-ί-πεπλος Hom., λιπ-ε-σ-ήνωρ Stesich., δλ-ε-σ-ί-αυλοκάλαμος Pratin. b. Ath. 14. 617, e nach Muthmass., δλ-ε-σ-ή-ωρ Theogn., δλ-ε-σ-ί-θηρ Eur., ώλ-ε-σ-ί-χρως Hom. wegen des Metrums st. δλ-, ώλ-ε-σ-ί-οιχος Aeschyl., πηγ-ε-σ-ί-μαλλος Hom., ταμ-ε-σ-ί-χρως id., φα-ε-σ-ί-μβρος id., φερ-έ-σ-βιος Hs., h. Hom., φερ-ε-σ-σαχής Hs. und einige andere bei Späteren nach dem Vorgange Homer's und bei Lexikogr., Πρωτ-ε-σ-ί-λαος Hom. v. προτεύ-ω st. ΠρωτεΓ-ε-σ-ί-λαος 1).

Anmerk. 10. Wie bei einigen asigmatischen Compositis, so kann anch bei vielen sigmatischen es zweiselhaft erscheinen, ob das erste Glied von einem Substantive, namentlich einem auf -σις, oder von einem Varb abzuleiten sei; doch auch hier darf man aus denselben Gründen die Ableitung von Verben annehmen, als: ἀψί-χορος, δηξί-μηλος, θηξί-μηλος, δοξο-σοφία, δοξό-σοφος, δοχησί-σοφος, εύρεσι-επής, θελξί-φρων, χρυφί-νους, λύσι-μελής, λύσί-πονος (wie έλυσα, λύσα, aber λύσις), Στησ-αγόρας, Στησί-μβροτος (wie έστησα, aber στάσις) u. s. w.

### §. 341. b. Zweiter Theil der Zusammensetzung.

1. Die nothwendige Verdoppelung des p und die von Versbedarf abhängige der übrigen Halblaute haben wir §§. 65, 3. 66 und die bei dem Zusammenstosse zweier Vokale in der Mitte des Wortes eintretende Krasis (§. 51) gesehen.

2. Die mit α, ε, ο anlautenden Wörter dehnen regelmässig in der Komposition die drei Laute, wenn sie frei von Position sind, in η und ω. Bei Verben tritt dieser Fall nur dann ein, venn dieselben, von einer Nominalform abstammend, eine Ableitungsorm, wie: έω u. s. w., angenommen haben; als: (α) εὐήνεμος ν. νεμος, ὑπήκοος ν. ἀκούω, κατήγορος, κατηγορέω, ποδήρης, μονήρης, ριήρης u. s. w. v. ΑΡω, στρατηγός, στρατηγέω ν. άγω, εὐήνωρ ν. νήρ, ἀμφήκης ν. ἀκλή, οἰνήρυσις ν. ἀρύω; (ε) δυσήρετμος ν. ἐρετμός, στήλατος ν. ἐλαύνω, κατηρεφής ν. ἐρέφω, ἔπηλυς ν. ἐλθεῖν, ἀνήκετος ν. ἀκεῖσθαι; (ο) τριώβολον ν. ὸβολός, ἀνωφελής ν. ὁφελος, πανωής, πανώλεθρος ν. ὅλλυμι, ἀνώμαλος ν. ὁμαλός, ἀνώμοτος ν. ὁμνυμι, νώνυμος, ἐπώνυμος ν. ὄνομα, ὑπώρεια ν. ὁρος, δυσωπής, δυσωπέω ν. )Π- u. andere νοη ἀνύειν, ἀροῦν, ἀμείβειν, ἀριθμός, ἐρίζειν, ἐρᾶν, μεῖν, ὀδύνη, ὀδούς, ὀρύσσω, ὄζω u. a.

Anmerk. 1. Uebrigens findet sich diese Dehnung auch zu Anfang es Wortes, z. Β. ήθος, ήνοστρον, ώψ, ώφέλεια. Davon ist wol zu untersheiden die Dehnung in der ep. Sprache, die des Metrums wegen geshieht und vielleicht aus falscher Schreibart hervorgegangen ist, da er kurze Vokal durch die Arsis lang werden kann, wie in ηνεμόεις,

<sup>1)</sup> S. Clemm l. d. p. 31.

ήνορέη, ήγάθεος, vgl. §. 38, 5. Bei manchen Wörtern, wie δυσέλεγατος, δυστοία, ὅμορος, und besonders bei den urspringlich digammirten, als: δυσέλωτος, δυσεπής, findet diese Dehnung nie statt, sowie auch nie bei den mit Präpositionen zusammengesetzten Verben ohne Ableitungsendung und bei den Ableitungsformen derselben, als: ἀπελαύνω, ἀπέλασε, ἀπελάτης, ἐπονομαζω, ἐπονομασία, ἐπονομαστός u. s. w. 1).

Anmerk. 2. Das dor.  $\bar{a}$  (st.  $\eta$ ) haben auch die Attiker in emigen Ableitungen v.  $\bar{a}\gamma\omega$  beibehalten, als:  $\lambda o \chi a \gamma \delta c$ ,  $\xi \epsilon v a \gamma \delta c$ , o  $\delta \rho a \gamma \delta c$ , und die Tragiker in den lamben:  $\chi u v a \gamma \delta c$ ,  $\chi u \delta c$ 

### 8. 342. B. Am Ende des Wortes.

- Das zusammengesetzte Wort ist ein Verb:
- a) Wenn der erstere Theil des zusammengesetzten Verbs eine der Präpositionen ist (die übrigens in der Komposition wieder in ihrer ursprünglichen Bedeutung als Ortsadverbien auftreten), mit Ausnahme der pronominalen Präposition ώς, ad, die nie in der Komposition vorkommt: so bleibt das einfache Verb unverändert, als: ἐκβαίνω, ἐμβάλλω, συναγείρω, συμπίπτω, ἀφαιρέω, περιελάυνω, προέχο od. προύχω, ἐνρίπτω u. s. w. Diese Verbindung besteht in einer blossen Nebeneinanderstellung (παράθεσις §. 338, 9). Daher kann die Präposition auch von dem Verb getrennt werden (Tmesis), wie diess besonders in der epischen Sprache häufig der Fall ist.
- b) Wenn aber der erstere Theil des zusammengesetzten Verbs ein anderer Sprachtheil als eine Präposition ist, so nimmt das zusammengesetzte Verb, insofern dasselbe nichts Anderes ist als ein neues von einem entweder wirklich vorhandenen oder anzunehmenden zusammengesetzten Substantive oder Adjektive; das eine thätige Person bezeichnet, eine Ableitungsendung, gemeiniglich έω, an; z. B. aus ἴππους τρέφειν, Pferde halten, wird nicht ἰπποτρέφειν, sondern durch Vermittelung des zusammengesetzten Ιπποτρόφος Ιπποτροφώς; so: θεοσεβέω v. θεοσεβής, ναυμαχεῖν v. ναύμαχος, εὐτυχεῖν v. εὐτυχής <sup>2</sup>). Vgl. die Beispiele § 338, 2. So im Lat. participare, judicare, aedificare v. particeps, judex, aedifex, daher nicht participere, judicere, aedifacere.

Anmerk. 1. In Ansehung der Bedeutung unterscheiden sich diese zusammengesetzten Verben von den Stammverben gemeiniglich dadurch, dass sie ein sich Befinden in einem Zustande oder eine gewohnte Ausübung einer Thätigkeit bezeichnen (§. 328, 2).

Anmerk. 2. Nur selten werden solche zusammengesetzte Verben unmittelbar aus dem Stammverb gebildet, meist nur in der Dichtersprache, als: ἀτίει Theogn. 621 offenbar nur wegen der Antithese: πᾶς τις πλούσιον ἀνδρα τίει, ἀτίει δὲ πενιγρόν; aber durchaus fehlerhaft gebildet sind Wörter, wie σταδιοδραμοῦμαι Eur. H. F. 863 (wofür Nauck liest στάδια δρ.), δυσθνήσχων Eur. El. 843. Rhes. 791 (Nauck δυσθνητοῦν, δυσθνητοῦντος) und mehrere andere Verirrungen, die Lobeck a. a. O. gesammelt hat; das Verb γερνίπτομαι leitet Buttmann a. a. O. richtig von χέρνιψ, ιβ-ος ab, wie χαλέπτω ν. χαλεπός, und ἀνομοιοῦν, ungleich machen, Plat.

<sup>1)</sup> S. Buttm. a. a. O. 3. Anm. 1 u. Lobeck Parerg. c. IV. de product. voc. p. 701 — 712. — 2) Diese wichtige Lehre hat zuerst Scaliger aufgestellt. S. Lobeck Parerg. p. 266 sq. p. 487 sqq. p. 560 sqq. Buttmann II. §. 121.

Parmen. 148, b. 156, b. Civ. 8. 546, b n. s. nicht von ά n. δμοιος, sondam richtig von ἀνόμοιος. Aber in Beispielen, wie δακρυγέων Π. α, 357, βαρωτενάχοντι σ, 70, αὐερύειν, παλιμπλάζεσθαι, findet eine blosse Parathesis, nicht Synthesis statt. S. §. 338, 9.

- 2. Das zusammengesetzte Wort ist ein Nomen, und zwar ist der zweite Theil
- a) Von einem Verb abgeleitet, indem dasselbe folgende Endungen annimmt:
- a) Am Häusigsten ος, ον (über die Betonung u. den damit verbundenen Unterschied der Bedeutung s. §. 85), als: θηροτρόφος, wilde Thiere nährend, θηρότροφος, von wilden Thieren genahrt, δύσμαγος, schwer zu bekämpfen, αμαγος, nicht kämpfend, unüberwindlich, ἄτροφος, nicht genährt;
- β) ης (της) oder ας (G. ου), ηρ (τηρ), τωρ, in der Regel mit substantivischer Bedeutung und transitiver Beziehung, als: εὐεργέτης, Wohlthäter, νομοθέτης, Gesetzgeber, μυροπώλης, ὀρνιθοθήρας, zadoλέτωρ; mit dem α priv. kommen solche Kompos. nicht vor, b. Hes. op. 355 δώτη μέν τις έδωκεν, άδώτη δ' ούτις έδωκεν wegen der Antithese;
- γ) ης, ες, in der Regel mit passiver oder intransitiver Bedentung, als: θεοφιλής, von Gott geliebt, εύμαθής, docilis, εύπρεπής wohlziemend, ἀμαθής, unwissend;
- δ) ς, als: άγνως, ωτ-ος, απτώς (ν. πίπτω) s. §. 150 XI, αδμής, ήτ-ος, ανδρο-θνής s. §. 150 VI., νομοφύλαξ, αποβρώξ, abgerissen, δυροσπλήξ Hesych., θηροδίωξ Grammat. (Lob. paral. p. 283), αίγίλιψ Hom., τυρόκλεψ Arcad. p. 94, 17.

Anmerk. 3. Ein abstraktes Substantiv bleibt wie das zu-sammengesetzte Verb nur in der Zusammensetzung mit einer Präposummengesetzte Verb nur in der Zusammensetzung mit einer Präposition unverändert, als: σύμπραξις, συγγνώμη, σύλλογος, προβουλή, ἀπόλογος, διάταξις, ἐκλυσις, διασκευή u. s. w. Ist es aber mit einem anderen Worte zusammengesetzt, so nimmt es eine Ableitungsendung an, und ein solches zusammengesetztes Wort muss auf ein bereits zusammengesetztes Adjektiv oder ein hieraus gebildetes Verb zurückgeführt werden, als: ἀτιμία auf ἄτιμος, μονομαγία auf μονομάγος, οἰκοδομία auf σάκοδιμος, οἰκοδομησις u. οἰκοδόμημα auf οἰκοδομέω. Ausnahmen von der angegebenen Regel kommen bei den Klassikern nur seltem vor, als: der angegebenen Regel kommen bei den Klassikern nur selten vor, als: μοθοφορά, Lohn, Sold, st. μισθοφορία, das aber Lohndienst bedeutet, s. Lobeck Parerg. p. 491 sq.; ferner einige Abstrakta auf η, welche in der Zusammensetzung konkrete Bedeutung angenommen und ihren Ton zurtickgezogen haben, als: ἱστοδόχη, Mastbehälter, καπνοδόχη, Rauchfang, οἰνογόη, Schöpfbecher, ὑδροβόη, Gosse, cἰνογόη, Giesskanne; ebenso einige auf σις, gleichfalls mit konkr. Bdtg., als: οἰνήρυσις Ατ. Αch. 1067, Weinschöpfer. ἐτνήρυσις ib. 245, Breikelle, u. bei Späteren αἰγβοσις, βελόστασις, βούλυσις, ἱππάφεσις (Lob. l. d. p. 500). Auch die zusammengesetzten Kontrakta mit der Ableitungsendung εὐς kommen fast nur von Verben vor, die mit Präpositionen zusammengesetzt sind, als: συγγραφεύς, τίσαγωγεύς; sie sind aber selten, da sie gewöhnlich das Suffix ος annehmen, als: πολυγράφος, παιδαγωγός; gegen die Regel gebildet ist πανδοκεύς Pl. civ. 9. 580, a. Leg. 11. 918, b l).

- b) Oder ist ein Substantiv:
- a) Beide Theile der Komposition stehen in einem adverbialen oder attributiven Verhältnisse (§. 338, 2) zu einander und bilden entweder Substantive oder Adjektive. Im ersteren Falle bleibt das

<sup>1)</sup> S. Buttm. a. a. O. 5, Anm. 7.

Substantiv unverändert, nur dass die Substantive auf typ, G. tpos die Form τωρ, G. τορος, annehmen: πατρο-μήτωρ, μητρο-πάτων μητρο-μήτωρ, αὐτο-μήτωρ. Der erstere Theil enthält Adverbien und Präpositionen, Substantive und Adjektive, als: ὁμόδουλος, Mitsklave, σύνοδος, πρόξενος, ήμίονος, Maulesel, βούλιμος, Heisshunger, ακρόπολος άλυκτοπέδη, άγαθοδαίμων, und zwar, wenn das erstere Wort ein A 🗗 jektiv ist, zieht die klassische Sprache in der Regel die Auseinande stellung beider Wörter vor, als: ἀγαθὸς δαίμων, Αρειος πάγο =-Bilden beide Theile ein Adjektiv, so behält das Substantiv sein Form bei, wenn es eine Form hat, welche der adjektivischen nic widerspricht, als: ἔν-θεος, ἄπ-οιχος, ἄ-παις, κακο-δαίμων, αὐτό-γθω δύσ-ερως, μακρύ-χειρ; wo diess aber nicht der Fall ist, so nimus das Substantiv eine entsprechende adjektivische Endung an, al ος (G. ου) bei Substantiven aller Dekl.; ως (G. ω) bei den Subsγη u. ναῦς; ης (G. εος, ους) bei den Neutris auf ος (G. εος); at ις (G. ιδος); ων (G. ονος) bei den Neutris auf α (G. ατος) und be φρήν; ωρ (G. ορος) bei denen auf ηρ (G. ρος); υς (G. υος) b dem Neutrum δάκρυ, als: σύνδειπνος (δείπνον), εὐθύδικος (δίκη), ατιμο-(τιμή), δεχήμερος (ήμέρα), ἄστομος (στόμα, ατος); εὖγεως (γῆ), λειπόνεως (ναῦς); ἀνωφελής (τὸ όφελος), εὐειδής (τὸ εἶδος); ἄναλκις (ἀλκή) ἀχρήμων (χρῆμα, ατος), σώφρων (φρήν), ἄφρων; εὐπάτωρ (πατήρ... (G. πατρός), προγάστωρ (γαστήρ, G. γαστρός), εὐήνωρ (ἀνήρ, G. ἀνδρόει εἰ. ἀνρός); ἄδαχρος [τὸ δάχρο]]).

β) Beide Theile der Zusammensetzung stehen in einem objektiven Verhältnisse (§. 338, 2) zu einander. Dieser Fall umfasst eine grosse Zahl von Adjektiven, deren erster Theil aus einem Verb besteht, als: δεισιδαίμων = δ τούς δαίμονας δείσας, μισόπονος = τούς πόνους μισῶν, ἐπιχαιρέκακος = ὁ τοῖς κακοῖς ἐπιχαίρων, φιλέλλην, φιλόσοφος, N. ον, φιλόγλυκυς, N. υ. In allen diesen Beispielen ist die Form des Substantivs unverändert geblieben (ausser dass in ἐπιγαιρέκακος, φιλόσοφος, φιλόγλυκυς die Neutralform auf ov und u in die adjektivische auf ος u. υς für die Mask. u. Fem. übergegangen ist), da das Substantiv eine Form hat, die der adjektivischen Form für das männliche und weibliche Geschlecht nicht widerspricht.

Anmerk. 4. Sämmtliche von ὄνομα mit der Endung ος gebildete nehmen die Aeol. Form ὄνυμα an, als: εὐώνυμος.

γ) Oder ist ein Adjektiv. Das Adjektiv behält seine Form, nur die auf υς nehmen gemeiniglich die Endung 75 an; der erstere Theil besteht entweder in einem Substantive oder einem Adverb, als: ἀστυγείτων, urbi vicinus, πάνσοφος od. πάσσοφος, ον, ganz weise, ανόμοιος, ον, ungleich, πρύδηλος, ον, άηδής ν. ήδύς, ποδώκης ν. ώκύς.

<sup>1)</sup> S. Buttm. a. a. O. §. 121. 7. Anm. 8. Eine reichhaltige Sammlung von Beispielen findet sich in Lobeck Paralip. diss. III. de adj. immobil. p. 189 sqq.

# **AUSFÜHRLICHE**

# GRAMMATIK

DER

# GRIECHISCHEN SPRACHE

VON

# DB. RAPHAEL KÜHNER.

#### ZWEITE AUFLAGE

IN DURCHAUS NEUER BEARBEITUNG.

ERSTER THEIL.

DAS BECHT DER ÜBERSETZUNG IN FREMDE SPRACHEN BEHÄLT SICH DER VERFASSER VOR.

# HANNOVER.

HAHNSCHE HOFBUCHHANDLUNG.

1869.

# THE COURSE SHIP SHIPS IN

STREET, THURSDAY OF

girman clays.

1000 0000

# Zweiter Abschnitt.

# Verbalverzeichniss, Sachregister

und

Griechisches Wortregister.



### §. 343. Verbalverzeichniss 1).

Vorbemerk. Die ohne beigefügte Autorität angeführten Formen sind sämmtlich solche, welche der klassischen Prosa der Attiker, wie des Thukydides, Xenophon, Plato, der Redner, angehören. Die grossen Griechischen Buchstaben bezeichnen die Bücher der Hiade, die kleinen die der Odyssee. Die Citate aus Aeschylus sind nach Wellauer's Ausgabe gemacht.

'Ado (dFdo, vgl. dudταν — d. i. ἀFάταν = ἄτην Pind. P. 2, 28. 3, 24, vgl. Buttm. II. §. 114. Lexil. I, 55. 56. Boech not. crit. l. d., lakon. ἀάβακτος Hesych. st. ἀάτος), ep. poet., schade, bethöre; das erste α kurz; Aor. 2. pers. ἄασας θ, 237 (d. beiden ersten α kurz), Ven. ἄσας od. vielmehr ἄσας, s. Spitzn.; ἄασε — Matron b. Athen. 4, 135 b; ἄσε λ, 61; ἄασαν (ᾱα) x, 68; Med. ἀᾶται c. acc. verblenden, T, 91. 129; A. αᾶσασμη, intr. irrte, I, 116. 119. T, 137; αᾶσατο Ι, 537. αᾶσατο Λ, 340. T, 95 (Ζεὺς αᾶσατο Ατίstarch u. vulgo, Andere falsch Ζῆν ἀάσατο, s. Spitzn.); αᾶσαμεσθα Q. Sm. 5, 422. 9, 509; P. Α. αάσθην T, 136. αάσθης h. Cer. 258. αάσθη T, 113; αάσθη h. Cer. 246; conj. αασθῆ Hs. op. 283; αασθείς φ, 301; adj. ν. αᾶτος (Buttm. Lexil. I, 230 ἀατός), verletzend, Ap. Rh. 1, 459, ἀ-ᾶατος, unverletzlich, χ, 5, ἀ-ᾶατος Ξ, 271, ᾶν-ᾶτος Aesch. Ag. 1211. S. OC. 786. Vgl. ἀτίω u. ἀτάομαι, s. Buttm. Lexil. I. S. 223 ff.

άβακέω, weiss nicht, nur άβάκησαν δ, 249.

άβροτάζω, verfehle (vgl. άμαρτάνω), nur άβροτάζομεν (st.

Фиву) К, 65.

άγάζω, zürne, nur ἀγάζεις S. fr. 797 D., ἀγάζειν Aesch. Suppl. 1047; aber ἀγαζόμενοι, venerantes, Pind. N. 11, 6; ἠγάζετο Orph. Arg. 64; vgl. ἄγαμαι.

d-γαίομαι (aus α euph. u. γαF-Ιομαι, vgl. γαίω, §. 273, A.,

Curt. Et. 158), bin unwillig, alt- u. neuion., nur. Präs.

d-γάλλω (α euph.), schmücke, im Akt. poet. u. sp. pros., F. Τροδώ Ar. P. 399; A. ήγηλα, ἀγῆλαι Eur. M. 1027; Med. nur Pr. Impf. mit pass. Aor., brüste mich, bin stolz, ep., auch in d. att. neuion. Prosa, A. ἀγαλθῆναι D. Cass. 51, 20.

ἄ-γἄμαι (vgl. ἀγαίομαι) (nach ἴσταμαι §. 289), bewundere, b. Hom. auch bin neidisch, poet. u. pros., I. ἡγάμην; F. nur ep. ἀγάσομαι (ἀγάσσεσθαι δ, 181); Α. ἡγασσάμην meist ep. u. ἀγάσσ-, ἀγάσαντο σ, 71, -ἀσασθαι θ, 565, ἀγάσησθε Ξ, 111, in d. guten Prosa nur Dem. 18, 204 ἀγάσαιτο, oft b. d. Spät.; in gleicher Bdtg. ἡγάσθην von Hesiod fr. 206 an poet. u. pros.; F. P. = ἀγάσομαι Themist. 27, 337. Adj. v. ἀγαστός Χ. An. 1. 9, 24.

<sup>1)</sup> Ein sehr gründliches und ausführliches Werk, auf das wir sehon öfters hingewiesen haben und in diesem Verzeichnisse hinweisen werden, ist Greek Verbs irreg, and defect. by William Veitch. Oxford 1866. Die im Jahre 1867 erschienene und, wie es scheint, für den Schulgebrauch berechnete Schrift von G. Traut (Lexikon über d. Formen der Griech. Verba, Giessen) ist zwar eine fleissige Arbeit, aber in ihrer Anordnung durchaus verfehlt, da von keinem Verb ein Ueberblick der zu ihm gehörigen Formen gegeben wird, sondern dieselben an verschiedenen Stellen zusammengesucht werden müssen.

 $d-\gamma d ο μαι$  (Ableit. wie b.  $d\gamma a (ο μαι)$ , bin neidisch, auch stran, ep., nur  $d\gamma \tilde{\alpha} \sigma \theta \epsilon$  ε, 129,  $\tilde{\alpha} \gamma \tilde{\alpha} a \sigma \theta \epsilon$  ε, 119,  $d\gamma \tilde{\alpha} a \sigma \theta \alpha \iota$  π,  $d\gamma \tilde{\alpha} \mu \epsilon \nu \epsilon$  th. 619; Impf.  $d\gamma \tilde{\alpha} \alpha \sigma \theta \epsilon$  ε, 122; vgl.  $\tilde{\alpha} \gamma \alpha \mu \alpha \iota$  Add  $d\gamma \eta \tau \delta \epsilon$  Ε, 787.

άγαπάζω ep. poet., behandle liebreich, rglm.; Dor. A. πάξαι Callicr. Stob. 85, 18.

dγγέλλω, melde, rglm., aber die A. II. ήγγελον, -όμην, b. d. Att. Klassik. verdächtig (s. Schneider ad Pl. Civ. 35 u. uns. Bemerkung ad X. Comm. 1. 2, 7 u. An. 1. 4, 11), eb auch b. Hdt. (s. Bredov. dial. Hdt. p. 358 sq.), aber Eur T. 932 steht ήγγέλης ohne Var.; b. d. Späteren aber sind al A. II. häufig, s. Veitch p. 4 f.; Dor. F. ἀν-ανγελίοντι t. He 1, 70; A. ἄγγηλωντι Kret. Inschr. 2556, 43, s. Ahr. dial p. 209 u. 337.

ἀ-γείρω (α copul.), sammle, rglm., z. B. A. ήγειρα, aber A. erst b. d. Spät., u. zwar m. Att. Rdpl. (§. 201) ἀγήγερα Veitch p. 6. Med. sich sammeln, congregari, zwl. trans. für (ἐσαγείρετο θυμόν 0, 240. Φ, 417) m. pass. Aor. Pf. M. od ἀγηγερμένος App. Civ. 2, 134, aber Ppf. schon b. Hom. Δ, Υ, 13, λ, 388. ω, 21 ἀγηγέρατο, öfter b. d. Spät., als: ἀγήγ App. Mithr. 108; A. ήγερθεν = -ησαν Α, 57. θ, 24. ἄγερθεν Rh. 356, ἀγέρθη Χ, 475; daneben in derselben Bdtg. (sich i meln) A. 2 M. ἀγέροντο B, 94 u. s., ἀγερέσθαι od. ἀγέρεσθαι β, Part. synk. ἀγρόμενος §. 232, 1. Υ, 166. υ, 123; A. 1. M. colligere) ξυν-αγείρατο ξ, 323. ἀγειράμενος Ap. Rh. 4, 1135, st. ἐσαγείρατο λαός ξ, 248 ist m. Bekk. ἐσαγείρετο zu lesen. ἀγέρονται Ap. Rh. 3, 895. ἀμφαγέρονται Theocr. 17, 94 verkürz ἀγειρ. Εp. Nbf. ἡγερέθομαι Med. nur ἡγερέθονται Γ, 231, cj. -θε Oppian. hal. 3, 360, -θεσθαι Κ, 127 (so nach Aristarch, ν ἡγερέσθαι, s. Spitzn. u. ἡγερέθοντο B, 304 u. s. Vgl. §. 272

'άγτνέω, führe, bringe herbei, Nbf. v. ἄγω, alt- u. neuion., Pr., Ipf. u. F. ἀγινήσουσ' h. Ap. 57; ep. Inf. ἀγινέμεναι υ, 21ξ ausgestoss. ε, Impf. ἡγίνεον Σ, 493, ἀγ- Ω, 784 u. Hdt., ἀγίνε ρ, 294. M. ἀγινεόμενος Hdt. 7, 33. Das eingeschobene ιν ist eingeschobene αν, ε. B. in άμαρτ-άν-ω (§. 268, 4) analog, ε findet sich kein Beispiel.

dγλαίζω, verherrliche, poet., aber nicht ep., trag., auch Hip u. sp. pros., F. ἐπ-αγλιῶ Ar. Ec. 575; ἡγλάϊσα sp. poet. u. p ἀγλ- Theocr. ep. 1, 4, ἐπ-αγλαίση Com. fr. Ar. 2, 1184; M. pra ep. u. lyr., ἀγλαϊεῖσθαι Κ, 331, ἐπ- Σ, 133. Pass. ἡγλάϊσται h. a. 17, 33. Anth. app. ep. 204, -ισμένος Com. fr. Eub. 3, ἐπ- Cratin. 2, 177; ἀπ-ηγλαίσθη Agath. 2, 15.

άγνο έω, weiss nicht, rglm.; ήγνόηκα; ήγνόησα; άγνοήσω, ι άγνοήσομαι, das pass. gebraucht wird, Dem. 18, 249 (s. Sch fer appar. I. p. 500) u. Luc. Iup. trag. 5, doch hier m. d. άγνοηθήσεται. Εp. άγνοιξω: άγνοιζοι ω, 218; ήγνοίησα Β, 807. th. 551; άγνώσασκε ψ, 95 st. άγνοήσ- §. 50, 5, S. 166. ν. άγνοητέον Dioscor. procem. 1.

αγ-νυ-μι §. 306 (V Faγ, vgl. sk. bhanag-mi), breche, Prosa gwhnl. κατάγνυμ, auch καταγνύω, F. αξω, κατ- (κατ-εάξεκ

T.); A. laka, xat-laka (xat-ika Hipper. 5, 224 L) (Augm. §. 198 b, 5), atov, atai, atac, xareatavrec Lys. 3, 42 ohne Var. u. Ael. h. a. 10, 10, aber Pl. Phaed. 86, a steht κατεάξη nur Vat. ex. correct., s. Stallb., s. Anm.; Pf. ξάγα, bin zerbrochen, κατ-έάγα Ar-Ach. 1180 (κατέηγα neuion.), part. κατηγυίης st. κατεαγυίας Phoenix v. Kolophon b. Ath. 11. 495, e. Adj. v. κατ-ακτός Ar. P. 1244. Die Schreibart schwankt im Aor. oft in den cdd. zwischen afor u. άξον (Z, 305), άξαι u. άξαι, s. Lob. paralip. 400. Ep. A. ήξα Ψ, 392. τ, 539 u. häufiger έαξα. Pf. P. κατέαγμαι Luc. Tim. 10. Paus. 8. 46, 5 (dafür gwhnl. κατέαγα); Α. Ρ. ἐάγην, pros. κατ-, α ep. N, 162. P, 607. (Λ, 559 ἐάγη ist ā in arsi oder wol richtiger m. Ahr. Formenl. §. 197, A. 1 ἐάτζ, cj. Pf. zu schreiben). Ap. Rh. 3, 954. Theocr. 22, 190, aber α ohne Augm. ἄτη Γ, 367. Π, 801, 3 pl. ἄτεν Δ, 214, aber att. κατ-εάτζη,, also m. dopp. Augm. Ar. V. 1428, aber ohne Augm. α κατάγη Ach. 928 (944 liest Müller καταξείας st. καταγείη); vgl. έάλων, aber άλω L. S. W. (cj. κατεαγή Hipper. 4, 220 L, u. -εαγείς 4, 172. 346. τηγείς 4, 324, s. Anm., aber καταγή 4, 158, καταγείς 4, 148, 154, εξ-εαγείσα Ap. Rb. 4, 1686 (m. d. V. εξαγείσα). Epict. 3, 25. Aelian. h. a. 10, 10. N. T. κατεαγηναι Pl. Gorg. 469, d haben mr 2 codd. st. κατεαγέναι; Α. 1 κατεάχθην sp.; Med. Impf. ἄγνυτο Hs. sc. 279 ohne Augm.; b. Hippkr. findet sich neben κατάγνυται such κατήγνυται, -ηγνύμενος 3, 556. 506; über καυάξαις Hs. op. 666. 693 s. §§. 19, 2. 89, 2. 142, 3. Sp. Nbf. άγω: άγε Ipf. Bion. 1, 82.

Anmerk. Die Formen κατ-εάξαντες, κατ-εαγή, κατ-εαγείς, έξ-εαγείσα lassen sieh, wie es scheint, daraus erklären, dass άγνυμι ursprünglich digammirt war, und das Digamma im Anlaute zur Milderung der Aussprache ein vorgeschlagenes ε annahm (§. 16, 1) S. 78), vgl. d. ep. ἐεισάμενος, s. unter ΕΙΔω. ἀγορεύω, rede öffentlich, überhaupt spreche aus, Belt.

poet. u. pros., z. B. X. An. 5. 6, 27, αν- in ders. Bdt., αντspreche dagegen, poet., (selt., pros. ἀντιλέγω), ἀπ-, verbiete, ἐξ-, spreche aus, κατ-, zeige an, προ-, thue kund, προσ-, rede an, συν-, stimme tiberein, in d. klass. Spr. am Häufigsten Pr. u. Ipf. Act. u. P.; F. αγορεύσω ep. Alciphr. 3, 52, aber αναγορεύσω Ps. Dem. 18, 120. Plut. Galb. 21, dπ- Plut. öfters, προσ- Pl. Theaet. 147, e, έξ- Luc. Demon. 11, doch gwhnl. ἀντ-ερώ, ἀπ-, κατ-, προ-; A. Simpl. ep. poet. Hdt. 3, 74. Luc. pisc. 15, aber ἀν-ηγύρευσα Ps. Dem, 18, 54 u. Sp. (αντ-αγόρευσε Pind. P. 4, 156), απ- Pl. Theaet. 200, d. Dem. 40, 44. 55, 4, oft Sp., κατ- Ar. P. 107, προ-Hdt. 1, 74. 125. Com. fr. 4, 247, προσ- X. Comm. 3. 2, 1. Lycurg. 9, 18. Dem. 39, 38, ouv- 19, 178, häufiger elnov, dv-, άπ-, προ-, κατ-, προ-; ηγόρευκα Liban. or. 7 p. 319, άπ- Sp., προ-Ps. Dem. 11, 20, προσ- Sp.; Att. ἀπ-είρηκα, κατ-, προ-. Med. προαγορεύσεται pass. X. m. eq. 2, 7, dafür gwhnl. ρηθήσομαι, als: ανα-, άπο-; άγορεύσασθαι Hdt. 9, 26, aber dπειπάμην 1, 59. 5, 56 u. Sp. seit Aristot. Pass. Pf. αν-ηγόρευμαι u. απ- Sp., προ-ηγορευμένα X. Comm. 1. 2, 35; dafür gwhnl. είρημαι, als: ἀπ-, προ-; ηγορεύθην Strab. 3. 3, 5, dy- X. ven. 1, 14 u. Sp., προ- Sp., προσ- Aesch. Pr. 834. Com. fr. 3, 350. 4, 40. Dem. 40, 1 u. Sp., gwhnl. ἐρφήθην, als: ἀν-, ἀπ-, προ-ερρήθην.

dγρέω, nehme, ergreife, poet. nur Pr. Ind. u. Impr.: ἀγρέω= Anth. 6, 304; ἀγρεῖ Sapph. fr. 2, 24. Aesch. Ag. 125 Chor.; Imprappet Archil. fr. 4, 3; b. Hom. ἄγρει Ε, 765 u. s., auch Ap. Rh. 1, 487, ἀγρεῖτε υ, 149 in d. Bdtg. auf denn! wie ἄγε, ἄγετε, νατω, dem Stammverb. v. ἀγρέω, s. Curt. Et. S. 156. ἀγριαίνω, mache wild, A. ἀγριᾶναι §. 267, 1.

'ΑΓΡΥ-μι = άγρεύω, nur άγρυ-μένη, gefangen, Apollonid. in-Anth. 7, 702.

αγω (vgl. ag-o, sk. ag-ami, treibe, Curt. Et. 156), führe= (über d. zwfih. διεξάγοντες st. διεξάγουσι 3 pl. s. §. 209, 9), Ipf... (uner a. zwiii. οιεξαγοντες st. διεξάγουσι 3 pl. s. §. 209, 9), Ipfήγον, dor. άγον (άγεσκον Ap, Rh. 1, 849, auch Hdt. 1, 148); Fάξω; A. ήγαγον (dor. ἄγαγον) §. 203, ἀγάγω, ἀγάγοιμι, ἀγαγεῖν...
ἀγαγών; selt. ήξα, ἄξαις Hs. op. 434, ἄξειαν 440. Ar. R. 468 (Dindἀπῆξας, so auch Th. 8, 25 προεξάξαντες, quum prorupissent), Antiph. 5, 46 ἄξαι, προσῆξαν Th. 2, 97; Aor. 2 m. d. Char. des A. 1ep. ἄξετε, ἀξέμεναι u. ἀξέμεν s. §. 226, A. 2; Pf. ήγα, b öot...
ἀγείοχα, s. §. 202, dor. συναγάγογα Inser. Ther. 2448. 1. 28. 2...
10. 3. 13. s. A hr. dial. 2 n. 337 ἀχάνονα dom Signama 15. 10. 3, 13, s. Ahr. dial. 2 p. 337, ἀγήγοχα decr. Sigeens. 15, s. -Buttm. Lexil. 1 p. 297; ἀγήοχα lakon. nach Hesych., meistens= Spätere seit Aristot., doch auch schon Lys. b. Phryn. p. 121 (ubi ν. Lobeck), καταγηόχασι u. in einem Psephisma b. Dem. 18, 73 καταγήσχεν u. in e. Briefe Philipp's 40 εἰσαγηγότας, s. §. 201, A. 3; Ppf. ἀγήσχειν Polyb. 30, 4; Pf. M. od. P. ἤγμαι (dor. ἄγμαι); A. P. ἤχθην (dor. ἄχθην); F. ἀχθήσομαι (dor. m. akt. Endung συν-αχθησοῦντι Ther. 2448. 1, 25, s. Ahr. l. d. p. 289, s. oben §. 209, 9) u. in gleicher Bdtg. acouat Th. 4, 115 u. s. w.; Med. führe für mich, F. ἄξομαι φ, 214. 322. S. OC. 1460. Hdt. 7, 8; Α. ήγαγόμην, άγαγέσθαι u. s. w.; (Aor. I. ήξάμην, ἄξασθε (Var. ἄξεσθε) θ, 505, αξαντο (Bekk. αξοντο) 545, ανάξασθαι γ, 245; b. Hdt. steht d. Form des A. 1. M. nirgends sicher, s. Bredov dial. Hdt. ip. 350 sq. Adj. v. ακτός Plut. Gr. 7. ακτέος Pl. Civ. 537, a u. sonst. Hdt. 3, 14 steht in einigen codd. ἀγεόμενον, in den meisten u. besten ήγεόμενον (d. i. ήγεόμενον, voranschreitend); aber wol richtiger mit Bredov. p. 366 ἀγόμενον zu lesen; vgl. Baehr ad h. l. Komp. άνάγομαι, segle ab, F. ἀνάξομαι (b. Spät., wie Polyaen. 5. 22, 3 ἀναχθήσομαι); Α. ἀνηγαγόμην (Th. 2, 92. 3. 79. Χ. Hell. 1. 1, 2) u. ἀνήχθην (Hdt. 4, 152. Χ. Hell. 1. 4, 8). Nbf. ἀγινέω s. S. 756; dor. ἄγνω od. ἀγνῶ, das auch Ztf., wie ἄγνηκα, gebildet hat; ἀγνεῖν kretisch Hesych. ἀνάγνων Lasus b. Ath. 14. 624 f., s. Ahr. l. d. p. 284. 572.

άγωνίζομαι, kämpfe, D. M. rglm. (άγωνιζόμενος pass. Dem. 24,28); F. άγωνιουμαι, b. Spät. auch άγωνίσομαι, άγωνιείται passiv. Dem. 21, 7); άγωνισθήσεται Aristid. p. 504 (Jebb); Pf. ήγώνισμαι (pass. ηγωνισμένος Eur. Suppl. 465. Dem. 24, 145)); 3 pl. ion. άγωνίδαται Hdt. 9, 26; A. ήγωνισάμην (ήγωνίσθην pass.). Akt. Form άγωνίσας Boeckh C. J. 1, 575. Adj. v. άγωνιστέον X. Cy. 2. 3, 11. άδάξω 8. δδάξω.

'A Δ E ω ep. (ā), empfinde Unlust (eigtl. Sättigung, vgl. satis, satio, satt, sättige), nur άδήσειεν α, 134 u. άδηκότες K, 98 u.s., whrechl. aus αηδ. kontr. u. daher nicht αδδ. zu schreiben; Andere Laiten es von τὸ ἄδος (α) II. λ, 88, Ueberdruss, ab u. schreiben deshalb ἀδδ. Vgl. Lobeck zu Buttm. II. unter ἀδῆσαι.

ἀείδω (ἀFείδω, vgl. d. Böot. ἀΓυδός, sk. / vad, reden, s. Curt. Et. 223) (ἄ; ā nur in arsi, wie ρ, 519 hymn. 18, 1 u. s. w.), alt- u. neuion. u. poet., άδω, pros. u. poet., aber nicht homer., singe; Ipf. ἤειδον α, 154. θ, 514, 'ἄειδ- Α, 604, pros. ἤδον; F. ἀείσω Sapph. 64 (Ahr.). Theogn. 4. Eur. H. f. 681 Chor. Theocr. 22, 135 u. A., ἀείσομαι χ, 352. Hymn. 10, 1. Theogn. 943. Pind. J. 6, 39. Eur. epigr. 3 (B); A. ἤεισα Callim. epigr. 21, 4. Opp. cyn. 3, 1. "ἄεισ- Simon. C. 53 (B). Theocr. 9, 29. "ἄεισ- φ, 411, conj. ἀείσω Theocr. 1, 23, opt. προσαείσειε Hippocr. 6. 482, ipr. ἄεισον θ, 492. Eur. Tr. 513 Ch. ἀείσατε Ar. Thesm. 115 Ch., If. ἀείσαι ξ, 464. Pind. O. 11, 24. Hdt. 1, 24, part. ἀείσας Hdt. 1, 24; Med. Aor. Ipr. ep. ἀείσεο s. §. 226, A. 2; Pass. nur Pr. u. Ipf.: ἀείδομαι Pind. P. 8, 25. ἀειδόμενος Hdt. 4, 35. 'ἄείδετο Pind. O. 11, 76. — ἄδω, Ipf. ἦδον, dor. ἄδ.; F. ἄσομαι, dor. ἀσεῦμαι Theocr. 3, 38, (ἀσω Babr. f. 12, 18; b. d. klass. Att. nur Pl. leg. 2. 666, d; dor. (ἀσῶ Theocr. 1, 145. 7, 72. 78; A. ἦσα, if. ἄσαι; Pf. M. od. P. ἦσται Com. fr. 2, 638, ἤσμένος Aristid. 5, 36; A. P. ἤσθην, ἀσθῆναι, ἀσθείς. Μ. ἀδόμενοι Dio Chrys. 23 (398). διάσασθαι Phryn. Bekk. An. 37, 3. Adj. v. ἀστέος Pl. Civ. 3, 390, e.

deixίζω (ž) ep. st. alxίζω, misshandle, Ipf. αείκιζον Ω, 24; F. αείκιῶ X, 256; A. conj. αείκισσωσι Π, 545; Pf. M. od. P. κατ-ήρισται π, 290. τ, 9; A. M. αείκισσαίμεθα Π, 559. αείκισσασθαι X, 404; A. P. αείκισθήμεναι σ, 222. — αίκιζω im Akt. nur Pr. S. Aj. 403. Tr. 838. Ant. 419; sonst nur Med. (αἰκιζόμενος pass. Aesch. Pr. 168); F. αἰκιοῦμαι (αἰκισομαι Anth. 12, 80); A. ἀκισάμην; Pf. ἤκισμαι (ἀκισώμαν Anth. 1130 u. Spät.); A. P. ἡκισθην, ward misshandelt, S. Ant. 206. Lys. 6, 27. Isocr. 4, 154.

ἀ-είρω (ἄ) / ἀ-σΓερ, §. 37, A., alt- u. neuion. (s. Bredo v. dial. Hdt. p. 193) 1) u. poet., b. d. Trag. oft im Chore u. in lyr. Stellen, ἀείρας S. Ant. 418 im Trimet., αίρω, poet. u. pros., auch neuion., hebe. Ipf. ἤειρον Κ. 499. Hdt. 2, 125. ἐξ- α, 126. ἄειρ- Τ, 386; F. ἀρῶ (ᾶ) kontr. aus ἀερῶ Aesch. P. 781. Eur. Heracl. 322. J. T. 117. Tr. 1148. (aber S. Aj. 75 ist st. ἀρεῖς ~— mit Schneidewin ἀρῆ ~— ν. ἄρνυμαι zu lesen, s. das folgende αίρω;) Α. ἡειρα Ω, 590. Ap. Rh. 2, 1231, ἄειρα (ἄ) Ψ, 730, φ, 18, ἐξ- ἡειρε Hdt. 6, 126, cj. ἀέρση (§. 264, 3), Panyas. fr. 6 (b. Ath. 2. 36, d), ipr. ἄειρον Theocr. 22, 65, p. ἀείρας Μ, 383. S. Ant. 418. Hdt. 1, 87. Med. für sich heben, aufheben, davon tragen, nehmen, F. ἀρεῖται (ᾶ) Eur. Hel. 1597; A. ἀείραο Ap. Rh. 4, 746, ἀειράμενος Ψ, 856 u. s., auch Hdt. 7, 132. 156. 8, 94, ἀντ-6, 44, ἀνταείρασθαι id. 7, 212; Pf. M. od. P. ἠερμένος Ap. Rh. 2, 171; Plpf. ἄωρτο (ἄ) st. ἤορτο, d. ω st. ο ist Ersatz für d. ausgefallene F §§. 37, A., 316) Γ, 272. Τ, 253. Theocr. 24, 73; A. Ρ. παρ-ηέρθην Π, 341, ἀέρθη τ, 540, 3 pl. ἄερθεν θ, 74, conj. ἀερθῶ

<sup>1)</sup> Bei Hdt. kommen an mehreren Stellen auch Formen von alee vor, die Bredow mit Unrecht auch gegen die cdd. in Formen von delew umändern will, wie έπάρας 2, 162, ἀπῆραν 6, 99, ἐπαίρεις 7. 10, 7, ἐπαίρεις 8, 57, ἦραν 9, 59, ἐπαρθείς 1, 90 u. s. w.

Eur. Andr. 848, p. depθeic θ, 375. μ, 432. Pind. N. 7, 75 u. Trag., auch in d. neuion. Prosa, Hdt. 1, 170. — Αίρω rgim., Ipf. τρον; F. αρω (ā) kontr. aus αερω s. αείρω; A. τρα §. 267, 1, conj. ἄρω (ā) S. Aj. 129, opt. ἄρειας (ā) Aesch. Ch. 260, ἄροι S. Tr. 799. Th. 879. ἄρας (ā) Tr. 795, ἐπ-άρας Eur. Rh. 189, ἄρα Callim. Cer. 35; (A. 2. opt. dvt-dpot spät. pros. Agath. p. 209; Pf. ἀπ-ῆρχα. M. für sich heben, auf heben, davon tragen, nehmen, ηρόμην, A. ηράμην (2 p. böot. ήρα st. ήρω Ar. Ach. 913), ἄρω μαι S. Aj. 193, 'αραίμην Eur. Cy. 473. Or. 3. Ar. R. 1406, 'αρά μενος ib. 32. P. 763, "ἄρασθαι; (F. ἀροῦμαι m. ἄ S. OC. 460. 'ἄρδομαι Pind. P. 1, 75, u. A., 'ἄρόμην I, 124 u. sonst oft, ἄρωμα M, 435. Hs. op. 632, 'ἄρούμην Z, 121. Aesch. S. 298. S. El. 34. αρέσθαι Π, 88 u. s. S. Aj. 246 Ch. Theocr. 17, 117 gehören zu αρ-νυμαι;) Pf. M. u. P. ήρμαι, έπ-, Ppf. ήρμην; ήρθην, αρθήσομα Ar. Ach. 565. Diod. 11, 61. Adj. v. aprtov Com. fr. 3, 498. Homer gebraucht im Ind. ἡράμην u. ἡρόμην, in den übrigen Formen nur αρωμαι, 'αροίμην u. s. w., die Tragiker Aesch. u. Soph πράμην im Ind. stäts u. in den tibrigen Formen gewöhnlich, doch zuweilen auch nach Bedarf des Verses den A. 2, Eurip. aber, die Komiker u. die Prosaiker den A. I., doch Luc. Conv. 42 deferba codd. (alpeodat Dind.), aporto Agath. p. 323, Hdt. gwhnl. die Formen v. delpw, seltener die von αlpw, s. Bredov. dial. Hdt. p. 193, der jedoch mit Unrecht die letzteren ändern will.

dέξω (ἀΓέξω, aug-eo, vgl. sk. vaksh-âmi = cresco, goth. vaks-ja, wachs-e, s. Curt. Et. 344), mehre, alt- u. neuion. (aber Hdt. nur 3, 80) u. poet. (Trag. in Ch.), b. d. Aelteren nur Pr. u. Ipf. αεξον ohne Augm. ρ, 489; b. Spät. auch F. ἀεξήσω Nonn. 12, 24; A. ἡέξησα 8, 104 u. s. Anth. app. 9, 631, Maneth. 3, 78. Nic. al. 102; M. wachsen, ἀέξεται Σ, 110. Hs. op. 377, ἡέξευ Callim. Iup. 55, ἀέξετο Λ, 84. χ, 426. Hs. th. 195, ἡέξοντο Ap. Rh. 4, 1426; Plpf. ἀν-ηέξητο Nonn. 4, 427 u. s.; A. ἀεξήθη Ap. Rh. 2, 511. Nic. al. 9, 168 u. s. Opp. hal. 5, 464. Anth. 6, 171. 9, 631; F. ἀεξήσεσθαι Ap. Rh. 3, 837. Vgl. αὸξάνω. 'Λ-έ-ω, halte Nachtruhe, / dF, αὸ, vgl. ἰαόω = FιΓαόω (Curt. Ztschr. f. vergl. Sp. 1851 S. 29), ep. nur A. αεσα (σ̄

'A-\(\epsilon\), halte Nachtruhe, \(\psi\) dF, α\(\phi\), vgl. \(\partianta\) a= FiFα\(\text{sa}\) (Curt. Ztschr. f. vergl. Sp. 1851 S. 29), ep. nur A. \(\bar{a}\) aca (\(\bar{a}\) in arsi) τ, 342, d\(\delta\) deamev γ, 151, \(\bar{a}\) acav γ, 490. o, 188. Ap. Rh. 4, 884; \(\bar{a}\) in thesi γ, 490. o, 188, kontr. \(\bar{a}\) σαμεν π, 367, If. '\(\bar{a}\) iow o, 40, κατ-α\(\delta\) σας = κατακοιμηθείς Hesych.

άζ-άν-ω, dörre, nur άζάνεται hymn. 6, 270; άζ-αίν-ω nur Aor. κατ-αζήνασκε λ, 587 u. b. Spät., άζήνη Nic. ther. 205, άζήνησι

368 (adfy- Schneid.).

αζω, dörre, nur Pr. Act. (Hs. op. 587. Alcaeus 39, 8) und Pass. αζομένη Δ, 487, cj. αζηται Hes. th. 99; Hdt. 3, 41 wird richtig ασηθείη v. ασάω (s. Baehr ad h. l.) st. ασθείη gelesen.

äζω, ächze, äζειν Soph. fr. 808 D., s. Ellendt L. S. I.

p. 26.

αζω, scheue, poet. nur αζοντα S. OC. 134 Chor.; dafür gwhnl. αζομαι seit Hom. poet., nur Pr. u. Ipf. (αζετο ohne Augm., E, 434. Ξ, 261. Ap. Rh. 3, 77); b. d. Trag. nur im Chore, ausser Eur. Hrclid. 600. Alc. 326 im Trimet.

ἀηθέσσω, bin ungewohnt, ep., Ipf. αήθεσσον ohne Augm., K, 493, m. ausgestoss. σ αήθεσον Ap. Rh. 1, 1171. Ueber αηδίζο-

ματε **§**. 198 b, 1.

ἄημι §. 291, 2 (ἄF-η-μι, vgl. sk. vâ-mi, hauche, goth. vaia, wehe), α, wehe, ep. αησι Hs. op. 516, διάησι 514. 517. 519. αητον L, 5, 3 pl. απισι Hs. th. 875 s. §. 209, 9, S. 528, Ipr. αήτω Ap. Rh. 4, 768, If. άήμεναι Ψ, 214. γ, 176, άῆναι γ, 183, p. άθυτος hymn. 6, 3, αέντι Theocr. 13, 29, αέντες Ε, 526, αέντων 478. τ, 440; Ipf. ohne Augm. αη μ, 325. ξ, 458, διάη ε, 478 (Bekk. m. d. Augustan. st διάει). τ, 440 (Bekk. m. d. Schol. st. διάει), 3 pl. αεσαν Ap. Rh. 4, 884. Pass. αηται Pind. J. 3, 27, αήμενος ζ, 131; aber ἄηται = ἄησι Ap. Rh. 2, 81 u. a. spät. Dichter, ebenso αητο Φ, 386, h. Cer. 277 §. 280, A. 1; κατ-αήσεται = καταπνεύσεται Hesych.; Nbf. αω nur αεν Ap. Rh. 1, 605. 2, 1228.

"a-θερίζω (vgl. à-θερ-ές ανόητον, ανόσιον Hesych.), verschmähe, b. Hom. nur Pr. 8, 212. Ipf. αθέριζον ohne Augm. A, 261; aber A. αθέριξε Ap. Rh. 2, 488 (Var. αθέρισσε), αθέρισσε 2, 477. Orph. L. 675. Maneth. 2, 282; adeplessaro Dion. Periog. 997.

άθύρω u. άθύρω §. 67, A. 3.

alάζω, wehklage, poet. u. spätpros., F. -dξω Eur. H. f. 1054, Adj. v. alaxτός Aesch. P. 931.

aldiouat (§. 273), seit Hom. poet. u. pros., aldouat (§. 274), Feit Hom. poet., Ipr. αίδεο Φ, 74; αίδεῖο aus έ-εο Ω, 503. ι, 269; Ipf. ηδούμην, προηδέατο Hdt. 1, 61 (αίδέοντο Pind. P. 9, 41) u. αίδόμην Φ, 468 u. s.; F. αίδέσομαι (u. -έσσομαι ep. neben -έσομαι) u. ἐπ-αιδεσθήσομαι Eur. J. A. 900, Simpl. αίδεσθή b. Spät.; A. Swhnl. ηδέσθην (3 pl. αΐδεσθεν Η, 93), u. ep., trag. u. spät. pros. auch, ήδεσάμην φ, 28. Aesch. Ch. 108. S. Aj. 506. Eur. fr. Alop. 3, aber in d. Bdtg. "einem Verbrecher verzeihen" bei Demosth. (23, 72. 37, 59. 38, 22. 43, 57); Pf. ηδεσμαι, partic. pass. "versöhnt" Dem. 23, 77. Akt. A. b. Spät.: κατ-ήδεσε Themist. 15, 191, κατ-αιdisat Heliod. 4. 18, 24. Adj. v. αίδεστός Plut. M. 97, -εόν Eustath. Ueber e u. e in d. Tempusbild. s. § 241.

alθω, zunde an, poet. u. neuion. u. X. An. 4. 7, 20, nur Pr. u. Ipf. ήθον S. Aj. 286 intr., brannten; alθομαι, brenne, auch X. An. 6. 3, 19. Cy. 5. 1, 16; Ipf. action Theorr. 7, 102. Ap.

**Rh. 3, 296.** 

alxίζω, misshandle, rglm., Akt. nur Praes. u. poet. (Soph.); M. F. alxicopat Anth. 12, 80, xaratxtoopat Eur. Andr. 829, rglm.

Pf. mayat auch pass.

alvéω, lobe, als Simpl. ep., dramat. u. ion. pros. Hdt. 1, 122. 3, 157, auch b. Plat. (Civ. 3. 404, d alveic, alveloθω Leg. 12, 952, c.) u. Plut. (M. 177); in Att. Prosa gwhnl. ἐπ-, παρ-, συν-, συνεπ-, υπερεπ-αινέω, καταινέω nur Th. 4, 122; ἐπαινίω lakon. Ar. L. 198; ἐπαίνημι Simon. b. Pl. Prot. 346, d; Ipf. ήνουν Eur. Hec. 1154, αίνεον Hdt. 3, 73 u. s., παρ-ήνουν; F. αίνέσω Simon. Am. 7, 112 (B). Pind. O. 7, 16, N. 7, 63. Aesch. Eum. 447. Eur. H. f. 1412, αίνεω: η̈́ιε αἰνεων Hdt. 1, 122, ἐπαινέσω Simon. 7, 29 B. Aesch. Eum. 800. S. El. 1044. 1057. Eur. Hrel. 301. Tr. 418. Andr. 464. Cycl. 549. X. An. 1. 4, 16. 5. 5, 8. Pl. Conv. 214, e u. Spät., häufiger aber ἐπαινέσομαι Eur. Ba. 1195 u. beso ders in d. Prosa, als: Isocr. 8, 140. 12, 109. epist. 2, 21. Des 21, 73. X. Hell. 3. 2, 6, oft b. Plat.; παρ-αινέσω S. OC. 118 Ar. Pax 1246. Dem. 37, 11. 47, 69, παραινέσομαι selt. Pl. Menc 236, c wegen des vorherg. ἐπαι-νέσεται; e p. αἰνήσω π, 380. Theog 1080. Callim. Del. 189. Theocr. 27, 39 u. Pind. N. 1, 72, ἐπινήσω Theogn. 93. Pind. P. 10, 69; A. ἦνεσα Aesch. Suppl. 8' (αἰνέσας). S. Ph. 1398. Eur. Alc. 12. J. A. 655, αἰνεσα Hdt. 90. 5, 113, ἐπ-ἡνεσα S. Aj. 536. Ar. Ach. 485. Th. 1, 86. I Gorg. 471, d. Conv. 214, d. Theaet. 194, e; παρ-ήνεσα S. P. 1434. Ar. eq. 660. Isocr. 12, 264. Dem. 20, 151, παραίνεσα Ht. 80; ep. u. lyr. ἦνησα Ψ, 552. Q. 24. 30. Callim. Dian. 21 Ap. Rh. 4, 503. Simon. 57, B u. s., αἰνησα Pind. P. 3, 13. 1 Theogn. 876, Pind. N. 5, 19, auch Plut. Mor. 931; Pf. ἐπ-ἡνετ Isocr. 12, 207, Pl. Polit. 307, a; παρ-ήνεκα Isocr. 2, 54. epist. 1; Pf. P. ἐπήνημαι Hippocr. 2, 334 L. Isocr. 12, 233; παρ-ήνημ Th. 7, 69; A. P. αἰνεθείς Hdt. 5, 102, ἐπ-ηνέθην Th. 2, 25. Isoc 12, 146; παρ-ηνέθην Hippocr. 3, 79; F. P. ἐπ-αινεθήσομαι Ando 2. 13. Pl. Civ. 474, d; A. M. spät. ἐπ-ηνεσάμην; Adj. v. ἐπ-αινετέ Pl. Civ. 3, 390, e, b. Sp. αἰνετέον. Ueber ε u. η in der Tempu bild. s. §. 241, 2.

αίνη-μι §. 291, 2 (St. alve), čol. u. ep. = alvέω, n. Praes. Hs. op. 683, ἐπ-αίνημι Simon. C. 5, 19 B.

alνίζομαι = alνέω, nur Pr. N. 374. θ, 487; sp. alνίζ Anth. 11, 341.

Anth. 11, 341.

αἰνίσσομαι, rede in Räthseln, rglm, αἰνίξομαι, ἢνιξάμην, ab αἰνιχθείς pass. Pl. Gorg. 495, b, ἢνιγμαι; αἰνικτός Soph. OR 43 αἰ-νυ-μαι, (st. αἰρ-νυ-μαι §§. 278, A. 3. 307, vgl. ἔξ-αιτε ausgewählt), nehme, ep. poet., nur Pr. u. Ipf. αἰνυτο ohne Augr Δ, 531 u. s.; ἀπο-αίνυμαι, ep. N, 262, ἀπαινύμενος Λ, 582. P, 8ι Ipf. ἀποαίνυτο μ, 419, ἀπαίνυτο 0, 595. Vergl. αἰρ-ω, ἄρ-νυμαι. αἰρέω (§. 275), nehme, 1/ Fap, I. ἢρουν (ep. auch ἢρεον 1579, ἢρευν Hs. sc. 302; αἰρες, -εον Hdt. 5, 117. 6, 31); F. αἰρήσε Δ/ Fel in Komp. δι-ελώ Inser Ther. 2448. 6. 19. μ. öfters 1

αίρεω (§. 275), nehme, / Fap, I. προυν (ep. auch πρεον 1 579, πρευν Hs. sc. 302; αίρεε, -εον Hdt. 5, 117. 6, 31); F. αίρησο / Fελ in Komp. δι-ελῶ Inscr. Ther. 2448. 6, 19. u. öfters / Spät., aber nicht b. d. Att., s. Herm. ad S. OC. 1454 u. s. Eur. Hel. 1297. Stallb. ad Pl. Polit. 284, a. Baehr ad Hd 3, 59. Pf. πρηκα (neuion. ἀραίρηκα Hdt. 4, 66 u. s. §. 202, ab. Plpf. αίρηκεε 3, 39 nach d. codd.); A. v. / Fελ είλον aus ε-Fελι §. 198 b, 4 (ep. auch ohne Augm. ελον Ε, 50. K, 335 u. ε ελεσκον Q, 752 u. s.), c. ελω (έλησι Ψ, 345. μ, 96.), ο. ελοψ i. ελε, έτω, if. έλεῖν (έλέειν ep.), p. έλων; (ἀφ-έλαι if. kret. Insch 2557, das aber Böckh. in ἀφελέν verwandelt hat, wie ἐξελέν 255ι vgl. §. 226, A. 4, ἀν-είλατε Ν. Τ. Act. 2, 23; πρησα Sp., I.ο b. parerg. 716 sqq., κασ-αίρησον impr. lakon. st. καθ-αίρησι nach Ahr. dial. 2. p. 69.); Μ. wählen, προύμην (neuion. αίρε μην); αίρησομαι, ἀφαιρήση pass. Eur. Tr. 1278 (sp. ελοῦμαι, ἀφ- Con fr. Timostrat. 4, 595 u. Sp., δι- D. Hal. ant. 4, 60, ἐξ- Alciphr. 9; ἀφαιλήσεσθαι kret. Inschr., s. R. Bergmann de inscr. Cre 1860, vgl. Curtius Et. 490); Pt. M. od. P. πρημαι (dor. καί

αφημια Sophr. 10 nach Ahr. l. d. p. 286, neuion. ἀραίρημα Hdt. 1, 185 u. s.); Ppf. ἡρήμην (ἀραίρητο Hdt. 1, 191. 7, 83); A. είλόμην (ἐλόμην Β, 399 u. s.), ἔλωμαι, ἐλόμην (ἐλοίατο υ, 117), ἐλοῦ (ἐλεῦ N, 294), ἐλέσθαι, ἐλόμενος (εἰλάμην Spät., s. Lob. ad Phryn. p. 183, z. B. Polyb. 38, 16; ἐξ-η-ρήσατο Ar. Thesm. 761, wofür Fritzsche will ἐξ-ηρ. v. ἐξ-ε-ράω, werfe, schütte aus, was vortrefflich in den Zsmhg. der Stelle passt, c. αἰρήσωνται Polyb. 38, 5, vulgo -ἡσονται, προ- Menand. Rhet. 1 Speng.; Pass. A. ἡρέθην, ward gewählt, selt. captus, expugnatus sum, z. B. X. An. 5. 4, 26; F. αἰρε- θήσομαι; F. ex. ἡρήσομαι Pl. Prot. 338, b. Adj. v. αἰρετός, αἰρετός, ἐλετός Ι, 409. Ueber z u. η in der Tempusbildung s. §. 241, 2.

atpo siehe delpo.

a le θ - αν - ο μαι (§. 269, 4), empfinde (selt. Nbf., αἰσθομαι, b. d. Klassik. zum Theil zweiselhaft, αἰσθόμεθα Pl. Civ. 10, 608, a, ubi v. Schneid., αἰσθονται Isocr. 3, 5, oft Spät., besonders findet sich αἰσθεσθαι öfters auch in d. codd. der Attiker als Var., s. uns. Bemerk. ad X. An. 2. 5, 4.), ἢσθανόμην, αἰσθήσομαι (αἰσθηθήσομαι V. T. Esai. 53, 11, αἰσθανθήσομαι V. T. ib. 49, 26. Porphyr. ad Ptolem. harm. 2, 1, 38 Wall., s. Lob. ad Phryn. p. 36 u. 757 u. Zu Buttm. §. 114), ἢσθημαι, ἢσθόμην (spät. A. I. M. conj. αἰσθήσηται schol. Arat. 418 B; A. P. ἢσθάνθην schol. ad Aesch. Pr. 253, ad S. OR. 420, ad Ar. R. 656, ἢσθήθην V. T. Iob. 40, 18).

åt-σθω (V d-F, s. Curt. Et. 246; §. 272), hauche aus, Verstärkte Form v. diω (vgl. βι-βά-σθω) nur diσθων Π, 468 u. Ipf.

Ohne Augm. aïobe Y, 403 (a).

diσσω (dFlσσω), schwinge mich, ep. stäts, trag. im Chore u. lyr. Stellen, seltener im Trim., wie Eur. Hec. 31, u. neuion., selt. att. pros., ἄσσω, poet. u. pros., b. Spät. seit Aristot. auch ἄττω, doch auch X. Ven. 6, 22 διάττωσι Sauppe ohne ι subscr., wie östers bei Spät., Ipf. ήϊσσον Σ, 506, ἀνήϊσσον Hipper. 3, 134, παραίσσεσχον Αρ. Rh. 2, 276, ήσσον Aesch. Pr. 676. Eur. Ph. 1382. 1466; F. ὑπ-αίξει Φ, 126, ἄξω Eur. Hec. 1106. Ar. N. 1299; A. ήτξα Δ, 78, u. s. Aesch P. 462 Trim. (ήτζ', Dind. ἴησ'), ἀτξασκε Ψ, 369, ἐπ- P, 462. Σ, 159, ἀίξειεν Pl. leg. 709, a. ἐπαίξασα Theaet. 190, a, dvattac X. ven. 6, 17 (dvátac Dind.), dnaita E. 263. H, 240 u. s. (Bekk., vulgo enafeat, vgl. Lob. paral. p. 411); ήξα S. OC. 890. Eur. El. 844. Ps. Dem. 47, 53, έξ-ηξάτην Ar. Pl. 733, εἰσῆξα Ar. N. 543, διῆξα Hdt. 4, 134, ἄξας Isae. 4, 10, ύπ-S. Aj. 301. M. diσσομαι, schwinge mich, flattere, Z, 510, 0, 267. èn- Ψ, 628; разв. азтоции S. OC. 1261, айтогочто Нв. th. 671; А. diξασθαι und έπ- Χ, 195. Ψ, 773, in gleicher Bdtg. A. P. ήίγθην Π, 404, ἀτχθην Ω, 97, ἀτχθηναι Γ, 368. Ε, 854. — ā b. Hom., z. B. P, 662, so auch Ap. Rh. 2, 276, ausser ὑπαίξει Φ, 126, u. ατές Ap. Rh. 3, 1302; α Pind. u. Trag., ausser Eur. Troad. 157 Ch. (Anap.).

αλοχύνω, beschäme, regelm., αλοχυνώ, ήσχυνα, Pf. spät. ήσχυγκέναι Dio C. 58, 16, ήσχυκα (§. 267, 2) Draco p. 12, 15; M. schäme mich, mit pass. Aor. ήσχύνθην; Pf. ήσχυμμαι sp. V. T. 1. Reg. 27, 12. ἐν-ήσχ- schol. S. Tr. 803, aber ήσχυμμένος pass. Σ. 180; F. αlσχυνουμαι Aesch. Ag. 830. Ar. fr. 21 D. Pl. Tim. 4 d. Civ. 3. 396, c. dπ- Pl. Gorg. 494, c, in ders. Bdtg. alsy θήσομαι Komik. fr. Philem. 4, 53. Diphil. 4, 421 u. Spät.; ἐκα=

σχυνθήσομαι Aesch. Ag. 1346. Adj. v. αἰσχυντέος Χ. Cy. 4. 2, 4 αἰτιάομαι, beschuldige, D. M., b. Hom. nur Pr. u. Ipf. αἰτιόωνται α, 32. -ιάασθαι Ν. 775, ἢτιάασθε Π, 202, -όωντο Λ, 78 ορτ. αἰτιόφο υ, 135, -όφντο Λ, 78; F. αἰτιάσομαι; Α. ἢτιᾶσάμην (ἢτιησπευίοn.); Pf. ἢτίᾶμαι Dem. 19, 215 (pass. Th. 3, 61), (-ημαι neu ion.); A. P. m. pass. Bdtg. ἀτιάθην; F. P. αlτιαθήσεσθαι Dio C

37, 56. Adj. v. altiatios.

ἀίω (ν ἀF, vgl. sk. av-â-mi, beachte, l. au-dio, Curt. Et... S. 346), vernehme, ep. poet. u. spät. pros., nur Pr. u. Ipf., & ato\_ selt. poet., oft pros., auch m. Aor., letzterer aber nicht att., Fut. sp.; ἐπάειν st. ἐπαίειν Eur. H. f. 773 Ch.; Ipf. ηιες spät. Maneth. 6, 113, ἄιον (ἄ) Λ, 463. Σ, 222, ā in d. Arsis K, 532. Φ, 388. Eur. Io 507 Ch. Tr. 155 Ch. M. 148 Ch. ἐπ-άιον fr. Achae. 8 Wagn.; A. ἐπ-ἡισα Hdt. 9; 93. Ap. Rh. 1, 1023. 2, 195. F. spät. ἐπαίσω. Adj. v. ἐπ-άϊστος Hdt. 2, 119. Augm. §. 198 b, 2; τ in der Tempusbildung st. 7 §. 239 S. 588; Quantit. des a s. Ellendt L. S. I. p. 135 sq. u. Passow Lex.

άτω (dFlw), vgl. άημι, nur O, 252 ἐπεὶ φίλον ἄιον ήτορ, denn ich hauchte meinen Geist aus; Andere ziehen es richtiger zu dem vorhergehenden Verb; denn ich vernahm die Schläge meines Her-

zens, vgl. Spitzn.; ā wegen der Arsis.

alωρέω, bringe in Schwebe, Akt. selt. b. d. Klassik. Pind. P. 1, 9, Dem. 18, 260, öfter b. Sp., Ipf. ήώρει App. Civ. 2, 81; αίωρούμαι, schwebe, Th. 7, 77, -εύμαι Hdt. 7, 92; A. αλωρήθην Hdt. 3, 130; F. αlωρήσομαι Aristid. 2, 289 u. αlωρηθήσομαι Hippocr.

4, 382 u. Sp.

ἀχ-αχ-ίζω (§. 271), betrübe, ν ἀχ, vgl. unter ἄχ-ομαι u. ἄχ-νυμαι, ep. π, 432; Α. ήχ-αχ-ον (§. 203) Π, 822 u. s., ἀχ-αχ-ών Hs. th. 868; selt. A. I. ἀχ-άχ-η-σα Ψ, 223. Q. Sm. 1, 668; F. άχ-αχ-ή-σω §. 229, A. hymn. 3, 286; M. άχ-αχ-ίζομαι Z, 486 (sp. Nbf. dxdχονται Q. Sm. 3, 224); Pf. m. Präsbdig. dx-dχημαι (§. 202) 8, 314. τ, 95, 3 pl. ἀκηγέδατ' P, 637, ubi v. Spitzn., s. §. 214, 6, ipr. ἀχάχησο Ap. Rh. 4, 1324, if. ἀχάχησθαι Τ, 335. δ, 806, p. -ήμενος Τ, 312. 2, 24. 550. Hs. th. 99; über d. Akz. s. §. 218, 4; ἀχηχέμενος Ε, 364 u. s. Ap. Rh. 4, 1260; Plpf. 3 pl. άκαχείατο M, 179, ubi v. Spitzn.; Â. ακαχύντο π, 342, -οίμην α, 236, -οιτο, θ, 207. N, 344. Ap. Rh. 2, 190, -οίμεθα Π, 16.

dx-αχ-μένος, gespitzt, 1/ dx, vgl. dx-μή, dx-ωx-ή, αx-ρος, 1. ac-uo, ac-er, sk. ac-an (Wurfgeschoss), s. Curt. Et. 122; wegen des χ vor μ s. §. 63, 2, ep. Part. M. 444 u. s. §. 202.

dxέομαι, heile, D. M. (Akt. dxέω Hippocr. 6, 294 L zweiselhaft, diaxeoac Pythag. aur. c. 68), Impr. dxio st. axico Hdt. 3, 40, Part. ἀχειόμενος Π, 29. ξ, 383. Pind. P. 9, 103; Ipf. ἀχέοντο Ε, 448. X, 2. Ap. Rh. 2, 156; F. ἀχέσομαι Dio C. 38, 19. Aristid. 651. ἀχέσσ- Musae 199; Α. ἡχεσάμην Ε, 402. 901. Plut. M. 523. Paus. 8, 18, έξ-αχέσαιο, -αιτο Δ, 36. γ, 145, αχέσσαιο Eur. Hec. 1067, ipr. αχεσσαι Π, 523, αχέσαιθε χ, 69, αχεσάμενος Antiph. 4

(γ), 7, ἀκέσασθαι Hdt. 1, 167. 4, 90. Hipper. 6. 588 L.; ἡκέσθην m. pass. Bdtg. Paus. 2. 27, 3. 3, 19, 7. Adj. v. ἀκεστός Antiph. 5, 91. Ueber ε und σ in der Tempusbild. s. §. 241.

d x η δ έω, vernachlässige, ep. poet., nur d x ηδ έω Mosch. 4, 81, ipr. d x ηδει Aesch. Pr. 506; Ipf. d x ηδεις Ψ, 70; F. sp. d x ηδήσω Q. Sm. 10, 29; A. d x ηδεσεν Ξ, 427, c. - ησωσι Q. Sm. 10, 16, - ησαντες 12, 376.

άκοστήσας, Plat. aor., mit Gerste (ἀκοστή) genährt, Z, 506. 0, 263.

ἀκουάζω, höre, nur h. Merc. 423; M. nur Pr. ep. u. Hipper. 7, 94 L.

d-xούω, höre, / xoF, Hesych. xoq, dxούει, πεύθεται, s. Curt. Et. S. 140 u. α euph., Impf. ήχουον (ἄχουον, ἄ, Μ, 442. Pind. N. 4, 77); ἀχούσομαι (sp. ἀχούσω Lycophr. 378 u. s. D. Hal. 5, 57 u. a. Sp.; A. ήχουσα (dor. αχ.); Pf. ἀχήκοα (ἀχήκοΓα §. 201 u. A. 2. 223, 6 (dor. ἀχουχα Plut. Ages. 21. Mor. 191. 212); Plpf. ἀχηχόειν Lycurg. 15. Pl. Crat. 384, b. Euthyd. 300, d, Hdt. stäts; aber hit in figer ήχηχόειν Ar. P. 616. V. 800, X. Cy. 3. 2, 2. Occ. 15, 7. Hell. 5. 1, 26. Ps. Dem. 47, 57. 60, 29. Hipper. 7, 490; Pass. ήχουσμαι sp. z. B. D. Hal. Rhet. 11, 10, in aktiv. Bdtg. Et. M. 713, 28 (Luc. conser. hist. 49 haben d. codd. ἀχηχούσθω, ἀχηχούστο, ήχηχηχούστω, whrschl. m. Dind. ἀχηχούττω zu lesen); Ppf. ήχουσείς Th. 3. 38, ἀχουσθήγαι Babr. 6. 72, 76. Luc. jud. voc. 6, ἀχουσθείς Th. 3. 38, ἀχουσθήγαι Babr. 52; F. ἀχουσθήσομαι Pl. Civ. 50 7, d. (sp. ἐσ-αχούσεται or. Sib. 2, 302; Med. selt. ἀχούομαι Archil. fr. 71; ἀχούετο Δ, 331; A. ήχουσάμην b. Sp. Adj. v. ἀχουσ-τός, -τέος. Ue ber σ in der Tempusbild. s. §. 242, 1.

d-xρο-dομαι (// xρο, vgl. sk. gru, audire, κλύ-ειν, Curt. Et. S), höre, D. M. att. pros. und in d. Komöd., ipr. ἀκρόασαι Ar. 655. (ἀκροᾶσαι §. 213, A. 5) ἡκροώμην, ἀκροᾶσομαι, ἡκροᾶσάμην, οδαμαι erst b. Aristot. h. a. 4. 10, 11. Luc. d. mer. 12, 2; A. m. pass. Bdtg. Aristid. 55. Joseph. Ant. 17. 5. 2. Ueber α

η s. §. 238, 3. Adj. v. ακροατέος Ar. Av. 1228. 'ΑΚω, acuo, s. ακαχμένος.

Aλαλάζω, erhebe Kriegsgeschrei (ἀλαλά), meist poet. u. sp. Pros. F. -ἀξομαι Eur. Bs. 593 (-άξω sp. Arr. C. Alan. 25. V. T. Jer. 47, 3); Α. ἡλάλαξα klass. in Att. Poesie u. Prosa; Med. in gleicher Bdtg. ἀλαλαζομένη Soph. fr. 479 D., ἡλαλάζετο Arr. An. 5. 10. 3.

άλ-άλχ-ω (vgl. ἀρχ-έω, arc-eo, sk. rakshâmi, vertheidige, Curt. Et. 124), wehre ab, ep. Pr. sp. Q. Sm. 7, 267; F. ἀλαλχήσω Ap. Rh. 2, 235. S. 'ΑΛΕΚω.

άλ-αλύκτημαι, bin unruhig, Pf. mit Rdpl. nur K, 94; das Pr. άλυκτέει erst Hipper. 8, 30 L.

ἀλάομαι, schweife umher, D. P., Pr. seit Hom. allgem. gebr., auch in d. Att. Prosa, aber selt., ep. ἀλόωνται γ, 73, ipr. ἀλόω ε, 377 (§. 248, A. 2); Impf. ἡλώμην δ, 91. S. OC. 444. Eur. Ion. 53 u. sp. Pros. (ἀλᾶτο Ζ, 201); A. ἀλήθην ξ, 120. 362, ἐπαληθῆ ο, 401, ἐπαληθείς δ, 81, ἀλᾶθείς dor. Aesch. Suppl. 849 Ch. u. sp. Pros., ἀπ-άλησατο Hs. sc. 409, ubi v. Goettl.; Pf. m. Präsbdtg.

ep. poet., αλάλημαι u. s. w. (§. 202) Ψ, 74 u. s.; ipr. αλάλησο γ, 313, αλάλησθαι β, 370. μ, 284. Emped. 374 St., αλαλήμενος ξ, 122 (Akz. s. §. 218, 4), Anscr. 56, 12 B; Ppf. αλάληντο Eur. Andr.

307. Ap. Rh. 1, 812.

ἀ-λαπάζω, erschöpfe, vernichte (m. α euph., daher d. Nbf-λαπάζω, Ath. 8, 364 f, oder λαπάσσω Hipper. 5, 628 L, -άπωνται Aristot. probl. 23, 39), ep. u. Einmal b. Xen., M, 67. Panyas. fr-2 Gaisf.; Ipf. ἀλάπαζον ohne Augm. Λ, 503; F. -άξω B, 367, (Aesch. Ag. 129 wird jetzt richtig gelesen μοῦρα λαπάξει st. μοῦρ ἀλ., wie S. 47. 513 λαπάξειν, Galen. 10, 893) ἐξ- Hs. op. 189. Χ-Αn. 7. 1, 29; Α. ἀλάπαξα Λ, 750. ρ, 424. Theogn. 951 (ἐλάπαξα Ηippocr. 5, 176 L. Ael. h. a. 5, 39) Pass. Q, 245; Α. sp-ἐξαλαπαχθῆ or. Sib. 12, 305 (ἐλαπάχθην Hippocr. 5, 176 L); λελαπαχθω Aretae. 109, 34, -άχθαι Athen. 8, 363, a.

ἀλγύνω, betrübe, meist poet., bes. trag., selt. pros. u. fernur sp., I. ἡλγῦνον Aesch. Ch. 735, ἀλγόνεσκε Q. Sm. 4, 4165; F. -ὕνῶ S. OR. 332. Eur. Hipp. 1297. Com. fr. 2, 457; A. ἡλγῦνοῦ Plut. Marcell. 25. opt. ἀλγόναις S. OR. 446. -ὑνειεν Tr. 458, ἐ -ῦναι Eur. I. A. 326; M. sich betrüben, m. A. P. ἡλγόνθην Aesch Pr. 245, ἀλγυνθῶ Eur. Tr. 172, sp. pros. Plotin. 26, 51; Ε ἀλγυνοῦμαι S. Ant. 230. Eur. M. 622; sp. ἀλγυνθήσομαι Theodostud. p. 210; Pass. ἀλγυνόμενος X. Apol. 8. Plut. Lysand. 2.

dλ-δ-αίνω (vgl. al-o, goth. al-an, al-jan, aufziehen, Curt—Et. 320), nähre, ep. poet., -αίνειν Aesch. S. 539. -αίνων Pr. 537 S. 12; A. ep. ἤλδάνεν σ, 70. ω, 368; A. I. sp. ἐν-αλδήνασα Nic—Alex. 409 cod. Paris., vulgo -ήσασα; ἀλδήσασαε Orph. Lith. 364—Pass. ἀλδείνηται Q. Sm. 9, 473. Adj. v. ἄν-αλτος, unersättlich, σ, 114—

άλ-δ-ή-σxω, gedeihe, wachse, Ψ, 599; trans. Theocr. 17,

78. Vgl. άλ-δ-αίνω.

αλ-δ-ομαι, werde stark, heil, Q. Sm. 9, 475. Nic. Alex. 532; ἀπ-αλθήσομαι θ, 405. 419; συν-αλθεσθηναι Hipper. p. 792, d. άλεείνω, meide, ep. u. sp. pros., nur Pr. Ipf. άλξεινον N, 356 u. Aor. if. άλεεῖναι Maneth. 6, 736.

d-λείφ-ω, salbe (α euph. u. μλιφ, λιπ, vgl. λίπ-ος, fett, λιπ-αρός, sk. li-m-p-âmi, salbe, Curt. Et. 240), F. αλείψω; A. ηλειψα; Pf. ἀπαλήλιφα (aber cod. S. -αλήλειφα), Dem. 52. 29 s. §. 201 (sp. selt. ηλειφα); Μ. ἀλείψομαι, ηλειψάμην, Pf. M. od. P. ἀλήλιμμαι Th. 4, 68 (Var. -λειμμαι, s. Lob. ad Phryn. p. 32). Alciphr. 3, 28. Luc. Alex. 30, εξ- Th. 3, 20 m. d. schwach. Var. εξαληλειμμ., όπ-Χ. Oec. 10, 6. εξ- Ps. Dem. 25, 70 (sp. selt. ηλειμμαι, s. Lob. l. d.); Pass. ηλείφθην (ηλίφην, ἀπηλίφην sp., aber εξαλιφη Pl. Phaedr. 258, b nach d. best. codd., während er sonst den A. I. gebraucht; εξ-αλειφθήσεται Ps. Dem. 25, 73. Adj. v. αλειπτός sp., εξ-αλειπτέος Lys. 6, 8.

Lys. 6, 8.

'A ΛΕΚω ( / άλχ, vgl. ἀλ-άλχω), wehre ab, F. ἀπ-αλέξοντες Bekk. An. 415; A. opt. ἀπαλέξαι Aesch. Suppl. 1038 Ch. Q. Sm. 6, 307; v. / 'ΑΛΚ άλ-αλχ-ον ohne Augm. (§. 203) Ψ, 185. Hs. th. 527. Pind. O. 11, 105. N. 4, 60, cj. ἀλάλχησι χ, 288, opt. ἀλάλχοις ν, 319 u. s. w., ἀλαλχών Ι, 605, -έμεναι P, 153, -έμεν Τ, 30 nach Aristoph., γ, 237; über ἀλκάθειν Aesch fr. 425. Soph. fr. 827

a. S. 272 u. A.; F. dlifonat X. An. 7. 7, 3 nach d. best. codd., a. daselbst unsere Anm., αλεξοίμην S. OR. 539; A. M. von sich abwehren, ήλεξάμην Χ. An. 1. 3, 6, αλέξασθαι N, 475, 0, 565. σ, 62. Hdt. 7, 207. Hipper. 6, 74 L. X. An. 3. 4, 33. 5. 5, 21. Cy. 1. 5, 13, dπ- S. Aj. 166. Vgl. ἀλέξω.

άλέξω (§. 274), wehre ab, im Akt. meist ep. poet., άλεξέμεν

Γ, 9, - husvat A, 590. Λ, 469. Th. 5, 77 in e. Lakon. Dekr., wofter man dliffy erwartet, ἀπαλέξειν Dichterst. b. Pl. Alc. 2. 143, a, vgl. 148, b; (Pind. O. 13, 9 hat Böckh d. Lesart dasceiv in dacceiv verandert;) F. αλεξήσω ep. I, 251 u. s. w; A. αλεξήσειε γ, 346, απαλεξήσαιμι Q, 371, αλεξήσαι Opp. Hal. 5, 626, αλεξήσας sp. pros. Apollod. 3. 12, 5. M. von sich abwehren, S. OR. 171. X. Comm. 4. 3, 11, - τομεσθα Λ, 348, -ησθε Χ. An. 7. 3, 44, -όμενος Hdt. 1, 211 u. s. Χ. An. 1. 9, 11; F. - ησομαι Hdt. 5, 87. 8, 81. 108; Α. αλεξήσασθαι Χ. An. 1. 3, 6 in allen codd.

άλέομαι (άλέΓ, s. άλεύ-ω), meide, ep. poet. (kontr. άλευ-μαι Theogn. 575, ipr. όπ-αλεύεο Hs. op. 760, cj. αλεύεται st. ηται ξ, 400, αλευμένη Simon. Amorg. 7, 61 B); Ipf. αλέοντο Σ, 586; Aor. I. ohne σ (§. 226, A. 4) cj. αλέηται δ, 396. -εώμεθα Ε, 34, Z, 226, o. dlearto Y, 20, 147. v. 368, i. alearde d, 774, if. -kardat N, 513 u. s. (sp. pros. Agath. 1, 15), & Hs. op. 105 u. s. Ar. eq. 1080. Ap. Rh. 2, 319, Nbf. αλεείνω, αλυσκάζω, αλυσκαίνω ep., dλύσκο ep. poet., s. weiter unten.

άλεύω, wende ab, Akt. poet. u. selt. sp. pros., Ipr. άλευ' Acsch. Pr. 567 m. d. Var. aleu, das man in aleu od. alou ver-Andern will; Τ. αλεύσω Aesch. S. 128; Α. ipr. αλευσον Aesch. Suppl. 523. S. 128 -εύσατε 87. M. vermeiden, ep., Α. ήλευάμην (8. 226, A. 4) N, 503. P, 305, αλεύατο Λ, 360, cj. -εύεται st. γται ε, 400, -άμενος Ε, 444, εξ-αλεύσωμαι S. Aj. 656 (so d. codd., Αλύξωμαι Hesych. v. αλύσχω), ipr. αλευαι X, 285, -άμενος Υ, 281,

🕶 🕶 μ, 159. Hs. op. 798, sp. pros. Plut. Mor. 297.

άλ-έω, V Fαλ, vgl. goth. valu-j-an, ahd. wellan, wälzen, Curt. Et. 322), mahle (F. ἀλέσω, att. ἀλῶ, nach Moeris p. 17), A. λεσα Philyll. (Suid.), ἀλεσσα υ, 109, ἀλέσαι Com. fr. 2, 345. Hipper. 7, 266 L., ἀλέσας ib. 7, 170. Arr. An. 6, 23. Strab. 3. 3, 7. Herodian. 4, 7 B.; Pf. ἀλ-ήλεχα (§. 201, 2) Anth. 11, 251; Pf. P. ἀλ-ήλεσμαι Hdt. 7, 23. Th. 4, 26 (m. d. Var. ἀλ-ηλεμένον, wie Amphis b. Ath. 14, 642, a) u. Sp., s. §. 201; sp. ηλεσμαι Dioscor. 1, 28; A. P. sp. ηλέσθην ib. 1, 173. Geop. 7, 12 (γλήσθην? ib. 9, 19). Adj. v. αλεστέον Dioscor. 5, 95. Ueber ε u. σ in d. Tempusbild. s. §. 241. Selt. Nbf. ἀλήθω, mahle, nur Pr. u. Ipf., b. Hipper., Theoph. u. Sp. S. S. 272 u. Lob. ad Phryn. p. 151. άληναι siehe είλω.

'ΑΛθω (§. 274), (ἀλθ-ίσχω od. -ήσχω u. -αίνω Hipper., vgl. sk. / ardh, gedeihen, fördern, Curt. Et. 225), heile, F. sp. -ήσω Nic. ther. 587; A. sp. ήλθησα st. αλθήχ-σχω §. 270, a) 496; M. heil werden, αλθομένη Q. Sm. 9, 475 (αλδ- Köchly); αλθέτο Ε, 417; απ-αλθήσομαι θ, 405. 419 (αλθέξομαι Aretae. 61, 30, s. §. 270, g); A. ξυν-αλθεσθήναι Hipper. 4, 126, L, vgl. άχθεσθήναι v. άχθομαι;

(sp. ήλθησάμην v. Dicht. de herb. 44).

**§. 343**.

'āλ-ίζω ν Fελ, s. είλω), sammele, A. άλίσας Hdt. 1, 77 u.s. Eur. H. f. 412 Ch., συν-ήλισαν Hdt. 1, 176 (ohne Augm. 1, 125) συναλίσας X. Cy. 1. 4, 14. Arr. An. 5, 17; Med. m. A. P ήλίσθην X. An. 2. 4, 3. 7. 3, 48. Luc. Incred. 12. Hdt. 1, 65 5, 15 Hipper. 6, 10. 7, 280; Pf. άλισμένος Hdt. 4, 118. 7, 17 συναλίσθαι 5, 15. F. άλισθήσομαι Arist. probl. 2, 28.

'A Λ-IN Δω, έω, 'AΛ-Iω ( Faλ, vgl. voluo), wälze, Δξ-αλίσας Ar. N. 32. X. Oec. 11, 18; Pf. εξήλικα Ar. N. 33; J u. P. αλινδούμαι Plat. M. 396. Luc. Dem. enc. 24. αλίνδομαι Ant 7, 736. Nic. 156; A. αλινδηθείς Nic. ther. 204; Pf. ηλινδημέν

Dinarch. fr. 10, 2. Vgl. xalıvôéoµaı.

άλ-ίσχ-ομαι (α), urspr. Faλ-, Curt. Et. 484 (§. 270, L werde gefangen (Pass. zu αίρέω, fange), I. ήλισκόμην Th. 1, 10. Hdt. 7, 181; AAO- F. άλώσομαι, capiar; Pf. έάλωκα aus Fe-Fálos §. 118 b, 5 (lesb. εὐάλωκα aus FεFάλ-, Ahr. dial. 1p. 36), captu sum, Aesch. Ag. 30. Th. 3, 29 u. sonst immer. Lys. 10, 25. Isa 3, 5. Aeschin. 3, 251. Dem. gwhnl. X. Cy. 2. 2, 22. 7. 5, 31 Hell. 5. 1, 22. An. 7. 1, 19. Pl. Apol. 38, d. Leg. 937, c z sonst immer, od. ηλωκα Hdt. 1, 70. 78. 84. 8, 61. Com. fr. ξ 116. 3, 621. X. An. 4. 2, 13. Cy. 5. 5, 23. Dem. seltener al έάλωκα; dor. άλώκαντι u. if. άλώκειν §. 210, 9, S. 534, Plut. Lysand 14 (danach ἐαλώκαντι Plut. mor. 229 in άλ- zu ändern) άλωκότα (ἄ Pind. P. 3, 57 ohne Augm.; Ppf. ήλώκειν Hdt. 1, 84. 8, 61. X An. 5. 2, 15; A. ἐάλων §. 314 (m. dopp. Augm. §. 198b, 6 u. m. c durch alle Numeri) Ar. V. 355. Th. 1, 128 so immer. X. Cy. 3 1, 4. 2, 15 Hell. 1. 1, 23. 4. 5, 19. 6. 2, 35. An. 4. 4, 21 (kur. vorher ηλωσαν). Isae. 6, 1. Aeschin. 2, 12. Dem. 7, 38. Pl. Apol 39, b, (ἐάλως m. ă Anth. 7, 114,) oder ηλων γ, 230. Hdt. 1, 78 u. so stäts. X. An. 4. 4, 21 (gleich darauf ἐάλω). 4. 5, 24. Cy. 4 5, 7 (Guelph. Par. A. B). Pl. Hipp. maj. 286, a, cj. άλώω (α) Λ, 405 σ, 265, άλῶ Eur. Hipp. 420. Ar. Ach. 562, άλῷς Pl. Apol. 29, c άλώη I, 592 (Dind., vulgo άλφη opt.). Ξ, 81. (Hdt. 4, 127 is mit Bähr u. Bredow p. 401 st. άλφη η καρη zu lesen άλφ η κ. wie 1, 84 steht), άλφ Pl. Theaet. 182, d. Leg. 11, 937, c, άλφιεν ῶτε, ῶσι(ν), opt. άλοίην (ἄ) Χ, 253 u. s., άλοίης Antiph. 5, 59 (mi d. V. άλφης) (st. άλφης Ap. Rh. 1, 491 ist άλφης zu lesen), άλοίι P, 506 (Var. άλψη). (άλψη ο, 300, άλοίη Dind.), άλοίη Pl. Theaet 179, c. Dem. 24, 114, άλούς (α), όντος, f. άλοῦσα, B, 374, (άλόντι m. ā in thesi E, 487, wenn man nicht die Var. ἀψῖσῖν λίνοιο Fã λόντε vorzieht, nach der ι in λίνοιο durch die Ars. lang würde, s. Spitzn.,) S. OC. 764. Ar. N. 1079. X. An. 5. 2, 8. Pl. leg. 914, e. 937, d. Civ. 468, a u. s., άλῶναι (ἄ) Φ, 281. ε, 312. ω, 34. Ar. Thesm. 790. Th. 4, 100. Pl. conv. 184, a, άλώμεναι Φ, 495; A. P. άλωθῆναι sp. D. Sic. fr. aus 21, 6 Bekk. Adj. v. άλωτός Th. 6, 77.

'AΛΙΤ-αίν-ω (§. 269, 4), sündige, meist ep., A. ηλιτον I, 375. Hs. sc. 80. Theogn. 1170. Callim. Dian. 255. Aesch. Eum. 259, cj. ἀλίτη Ps. Phocyl. 208, o. -ίτοιμι Aesch. Pr. 551 Ch. (sp. αλίτησα Orph. Arg. 647.) Med. αλιταίνεται Hs. op. 330; A. αλίτοντο s, 108, cj. -ίτωμαι, -ηται Q, 570. 586. T, 265. Ap. Rh. 2, 1028, if.

-πάσθαι δ, 378. Ap. Rh. 2, 390, p. dλιτήμενος, stindig, δ, 807. Hs. sc. 91. Nbf. dλιτραίνω nur Pr. Hs. op. 241. Anth. 7, 567. 9. 763.

άλιφθερώκω, άλιφθερώκει Sophr. 63, s. §. 213, 3. άλκάθειν s. 'ΑΛΕΚω.

άλλάσσω (ττω, v. d. aus άλλο erweiterten Nominalstamme dllaxo, s. Curt. Et. 603), ändere, dπ-, befreie, δι-, söhne aus, regim. ἀλλάξω, ήλλαξα, ἀπ-, ἐπ-, μετ-, ἀπ-ήλλαχα, δι- Com. fr. 3, 547; M. sich ändern, für sich ä., tauschen, F. αλλάξομαι Luc. tyr. 7, ἀπ- Th. 8, 2, ἀντ- Eur. Hel. 1088. Ph. 1633; Α. λλλαξάμην: Pf. M. od. P. ηλλαγμαι Com. fr. 3, 96 u. Sp., oft in Kompos. gut att., besonders dπ-, δι-; Ppf. P. ηλλακτο Hdt. 2, 26, dπ-, Antiph. 1, 7; A. P. αλλάχθην, mutari, Eur. J. A. 798 Ch., απηλλ- (liberari, abire, nie A. M.) S. OC. 786 u. so fast immer. Eur. Hel. 102. Cy. 600. Rh. 474. Ar. V. 504. Pl. 66; &., sich aussöhnen, Aesch. S. 864. Eur. M. 896. Ar. L. 900. Andoc. 2, 26. Pl. Crat. 430, a; ήλλάγην (mutari) Isae. 4, 13, ἀπ- (liberari, abire) Aesch. Pr. 752 u. s. S. Ant. 422. Eur. Ph. 592. Andr. 592. Hdt. 8, 84. Th. u. Pl. immer, &c. Ar. L. 900. 1161 (sich aussöhnen). Antiph. 6, 39. Pl. conv. 193, b; F. ἀπαλλαχθήσομαι (liberabor) Eur. M. 878. Hipp. 356. Ar. Av. 940; αλλαγήσομαι (mutabor) Luc. imag. 2, απ-(liberabor) Hdt. 2, 120. att. Pros. immer, έξαπ- Th. 4, 28. Adj. v. άλλακτέον Plut. mor. 53, dπ- Lys. 6, 8. Pl. Parm. 163, d u. s. Ueber den Gebrauch der beiden pass. Aor. u. Fut. ist zu bemerken: A. 1. P. b. Soph. u. Eur. fast immer, Hdt. häufiger; A. II. P. stäts b. Aeschyl., meist Aristoph., stäts Thuk., fast immer b. Xen., Plat., den Rednern; F. I. P. b. Trag. u. Kom. stäts, auch zwl. in d. spät. Prosa; F. II. P. b. Hdt. u. in d. Att. Pros. S. Veitch S. 45 f. u. S. 74.

Anmerk. Hdt. gebraucht in der Regel das Augment, doch an Singen Stellen lässt er es weg, wie 2, 144 άπαλλαγμένους (nur S. u. V. ἀπηλλ.). 167 ἀπαλλαγμένους ohne Var. 152 ἀπαλλάχθη, fast immer ἀπαλλάσετο. S. Bredov. dial. Hdt. p. 293 sq.

αλλομαι (aus αλ-jομαι), sal-io (vgl. sk. / sar = ire, fluere, Curt. Et. 482), ηλλόμην, F. άλοῦμαι V. T. Esai. 35, 6 (άλεῦμαι Dor. Theocr. 3, 25. 5, 144), όπερ- Χ. eq. 8, 4, ἐν- Plut. Mor. 1087; A. ήλάμην Eur. Or. 278. Jo 1402. Ar. R. 244. Luc. Indoct. 14. Fug. 3 (αλατο Dor. Theocr. 23, 60, ἐξάλ- 17, 100), ἐσ- Μ, 438. Π, 558. Χ. Cy. 7. 4, 4, ἐν- S. OR. 263. 1261, ἐξ- Χ. An. 7. 3, 33, ἀφ- Ar. N. 147, cj. αληται (α) Φ, 536, αλεται Λ, 192. 207 (über d. Schreibung αλ- s. Spitzn.), ἀλάμενος Ar. Av. 1395, καθάλασθαι Luc. d. mort. 14, 5 (Bekk. -ἐσθαι); A. II. Ind. selt. ἡλόμην Χ. Hell. 4. 4, 11 nach d. best. codd., ἐν- Aesch. P. 508 (Well. u. A. ἐνήλλου), ἐξ- S. OR. 1311 (Var. ἐξήλω), ἀλοίμην Theocr. 8, 89. Anth. 7, 36. Χ. Comm. 1. 3, 9 (s. daselbst unsere Anm.), εἰς- Soph. fr. 695 D., προ- Q. Sm. 4, 510, Dor. ἀλόμαν Theocr. 5, 16. ἀλέσθαι Opp. cyn. 1, 83. ἀφ- Ael. v. h. 6, 14, ἐν- Plut. Them. 10 u. s., καθ- Luc. d. mort. 14, 5, s. vorher, ἀλόμενος Aesch. Eum. 346 Ch. Χ. An. 4. 2, 17 nach d. best. cod. A. Luc. peregr. 9. Apol. 4. Aesop. 45, καθ- Χ. Hell. 4. 5,

17 fast in allen codd., & Plut. mor. 984; ep. Aor. (§. 316) in E, 754. άλτο Ε, 111. Π, 725. ἐπάλτο Ν, 643. Φ, 140. Pind. O. 13, 72. N. 6, 52, do- M, 466, únep- Y, 327, dnt- Q. Sm. 2, 248 cj. άληται nach d. Konjug. auf ω Φ, 536, άλεται Λ, 195 (Bekk. υ Spitzn. an beiden St. αλ-), αλμενος Opp. hal. 5, 666, μετ- Ε, 33 u. s., dat- H, 15, da- H, 260. Hs. th. 855, nater- A, 94. Opj cyn. 3, 120, ω, 320, έξ- 0, 571. P, 342. Opp. hal. 2, 239, με Bion. 4, 6; aber ἀνέπαλτο, κατέκαλτο sind von πάλλομαι abzuleiten, Spitzn. ad II. exc. 16. Wegen des Sp. len. vgl. aspevoc v. &č bupevos v. ix-.

dλodw (V FaleF, vgl. aleu-pov, l. volv-o, Curt. Et. 322 505), schlage, dresche, ep. poet. αλλοιάω Theocr. 10, 48, Ig dλola I, 568, s. §. 38, A. 4; F. dλλοήσω sp. z. B. Geop. 3, 1 A. ήλόησα Ar. R. 149 (aber αλοάσαντα Com. fr. Pherecr. 2, 27 (§. 238, 3), κατηλ- Aeschin. 2, 140, poet. u. sp. pros. dπηλοίη 4 Δ, 522, συν- Theocr. 22, 128. Athen. 12. 524, a; P. Pf. λλόγμε Synes. ep. 73, -ημένος Theophr. c. pl. 4. 12, 9, dπ- Ps. Dem. 4 6, κατ- Com. fr. 3, 211. Luc. Icar. 15; A. πλοήθην Polyb. 10, 1 Plut. M. 327 (aber -adel; Theophr. c. pl. 4. 6, 5 Schn.); 1 άλοηθήσομαι Geop. 2, 26.

άλυκτάζω, bin ängstlich, nur άλύκταζον Hdt. 9, 70; άλυ» τέω, nur -τέει Hipper. 8, 30 L. (vulgo αλύει) u. Pf. αλ-αλύπτημ

K, 94, bin ängstlich, s. S. 202.

άλυσχάζω, meide, ep. nur Pr. u. άλυσχάσσειε Nonn.; vg

άλυσκάνω, meide. nur Ipf. αλύσκανε χ, 330 (vulgo αλύσκασε άλύσχω (st. άλύχ-σχω §. 270, a), meide, ep. poet., χ, 364 382. Ap. Rh. 2, 72. 4. 57; F. -ὑξω K, 371. τ, 558. Aesch. I 94. Ag. 1598. S. El. 627. Ant. 488; -ύξομαι Hs. op. 363; A ήλυξα γ, 297. Phryn. fr. 8, 16, άλυξεν Pind. P. 8, 16, έξ- Ευ Ba. 734, ἀλύξας Aesch. P. 101 Ch., -ύξαι θ, 243. Theocr. 24, 69 Bion. 10, 7; A. M. s. άλεύω.

άλύσσω, bin heftig aufgeregt, -ύσσων X, 70; F. -ύξω Hippe

16 L.; Ppf. αλ-αλυκτο Q. Sm. 13, 499. 14, 24.

αλύω (α ep. ausser 1, 398 VI. Fuss in Arsi u. Sp., Empe 445 IV. F., ο ep., aber αλύων am Schlusse des Verses in an t, 398. Ap. Rh. 3, 866. Nic. al. 317, ū att. in d. Regel), bin he tig bewegt, ep. poet., neuion. u. sp. pros., nur Pr. u. Ipf. ήλυσν.

άλφάνω, erwerbe (über d. ursp. / arbh, arbeiten, s. Cur Et. 263), finde, poet. nur Pr. Eur. M. 298. Ar. fr. 308. Com. fi 2, 531 u. Aor. ep. ήλφον Φ, 79, άλφοι ο, 453. ρ, 250, 3 pl. άλφοι st. -οιεν υ, 383 (Bekk., Dind., vulgo άλφοι).

ά-μαρτ-άν-ω (§. 269, 4), fehle (wahrschl. aus α priv. u. / μες z. B. μέρ-ος, s. Curt. Et. 620, nach Anderen v. sk. / smr, memini α priv., Sp. asp., als Ersatz des ;, auf α übergegangen, s. Benar Kuhn Ztschr. IV. S. 50 f. Kuhn XI. S. 400); άμαρτ-ήσομαι (-ή, π Spart. Chilo b. Stob. fl. 1, 87 M. u. sp. pros., aber δι- Hipper praecept. 8, έξ- 2, 420 L.); ημαρτον (über d. Opt. άμάρτοιν s §. 210, 1), ep. ημβροτον nur Indik., oft b. Hom., s. §§. 68, 1. 233, u. if. duβροτείν Hesych.; (ημάρτησα sp., s. Lob. pererg. p. 782 sq.

316 Par II. 2 3 Bess ₹ E : 94. 🐧 239, , tkite. K T. ;

】过

32 46. . **3**, [ 2, 5 - Tri 02 FASTE WAR Jenn t

**L):** [ ži Ji -3 F ¥

16 (

38 L J 7 Ex:

• ×

œĹ • **.** 

•

i

, =

doch épaprises Emped. 372 St., épaprisasbat nach Thom. M. p. 173 b. Aristid. vol. 1. p. 109 (1, 86 Dind.) st. ημαρτήσθαι; ήμάρτηκα; Pf. P. ήμάρτηται, es ist gefehlt, Th. 3, 56, -ημένος S. OC. 439. Eur. Tr. 1028. Com. fr. Menand. 4, 274; ήμάρτητο Lys. 31, 20. Th. 7, 18; ημαρτήθη Th. 2, 65, αμαρτηθέντα, peccata, X. An. 5. 8, 20. Adj. v. dy-audothtoc Antiph. 3, 8, 8, exet**φιαρτητέον** Dem. 22, 6. άμβλαχίσχω ε. άμπλαχίσχω.

dμβλ-ίσχ-ω (§. 270, b), thue e. Fehlgeburt (¿ξ-αμβλόω Eur. Andr. 356), F. sp. ἀμβλώσω; Α. ημβλωσα Hipper. 8, 68 L u. Sp., # Pl. Theast. 150, e (A. II. sp. εξ-ήμβλω, verunglückte (§. 314), Ael. b. Suid. u. ημβλω, έξ-αμβλώναι m. d. V. -ωσαι Themist. 2, 33); Pf. δε-ήμβλωκα Ar. N. 137; (Pass. sp. αμβλοῦται Theophr. h. pl. 4. 14, 6. Longin. 14, 3, aber έξ- Hipper. II. p. 572, έξ-αμβλούμενος Theophr. c. pl. 4. 5, 3;) Pf. εξ-ήμβλωμαι 139; A. ήμβλώθην, 4. Sp. — Nbf. εξαμβλέομαι Pass. Hipper. p. 600, 36; αμβλύσκω Soph. fr. 134 u. -vów Sp.

d-μείβ-ω (Pind. d-μεύ-ω, d. i. dμέΓ-jω, vgl. l. mato, sk. \*Pa-maj-8 == muto, s. Curt. Et. 289 u. 519, das a ist euphon. Vorgesetzt §. 44), tausche, selt. in Att. Prosa, -είψω, ημείφα; Μ. tanschen, vergelten, selt. in d. Att. Prosa (Pl. Apol. 37, d) u. b. d. Komik., nie in d. Bdtg. antworten (ausser ἀμείβου Com. fr. 311), τέψομαι, ημειψάμην, P. gewechselt werden, ημειπται Galen. 1, 210, αμείατο Nonn. 44, 241, τημείφθην a) als Pass. Sp., b) als Med. Babr. 12, 19. Opp. cyn. 1, 19 (ἀμείφθη α, antwortete, Pind. P. 4, 102, ā Theocr. 7, 27), dπ-ημείφθη, antwortete, X. An. 2. 5, 15; Фж-фильто Anth. incert. 14. 3, 4. Adj. v. δι-άμεικτος Sapph. 14. В. d-μείρ-ω (aus d-μέρ-jw, / μερ, theilen, Curt. Et. 574), eigd. mache untheilhaftig, daher beraube, poet duelper Pind. P. 8, 27; Med. ἀπ-αμείρεται Dichter b. Pl. leg. 777, a aus ρ, 322, aber dπo-αίνυται steht; Pass. dπ- Hs. th. 801. Ap. Rh. 3, 785; a. folg.

d-μέρ-δω (Nbf. v. d-με(ρ-ω, d. i. dμέρ-jω, indem das j in δ berging, s. dμείρω), beraube, ep. poet., dμέρδει τ, 18; I. αμερδε N, 340. Hs. th. 698; F. -έρσω Sp.; A. ημερσα h. Cer. 312, αμ-(α) θ, 64, (α) Pind. Ol. 12, 6, -έρσαι Π, 53, -έρσας Eur. Hec. 1027 Ch.; M. ἀμερσάμενος Anth. 15, 32; Pass. 2 p. ἀμέρδεαι φ, 390; A. ej. αμερθής X, 58, αμερθώσι Theophr. h. p. 9. 8, 2 (Var. φιέρσωσι), αμερθείς Orph. L. 73, αμερθέν Aretae. 191 Adams.

άμιλλάομαι, certo, D. P., reglm. - ήσομαι; ήμλλημαι Eur. Hel. 546, παρ- Polyb. 12, 11 (δι pass. Luc. Paras. 58); ήμιλλήθην (sp. pros. ημιλλησάμην st. ημιλλήθην Simplex sp. pros., aber Kaμιλλησόμενος Eur. Hel. 1471 Ch. und fr. Hyps. 11 Wagn. Adj. ▼. άμιλλητέον.

ά-μέλγω, melke, α euph. §. 44, rglm., z. B. εξ-ήμελξα Aesch. Ch. 885, aber & ημελγημένος Eur. Cy. 209.

άμπάλλω 8. πάλλω.

άμπέχω, -ίσχω, -ισχνοῦμαι ε. έχω.

dμπλακ-ίσκ-ω (§. 270, b), fehle, irre, Dor. sp. dμβλ. Pr. Theag. Stob. flor. 1, 68, I. dμβλάκισκον Phynt. Stob. 74, 61;

ἀμπλαχίσκω ist zwfih.; Α. ἤμπλάχον, ἀμπλαχεῖν, -ἀκω, -ακών, Ττως.
 (ἄπλαχών Eur. I. A. 124. Alc. 241); (ἤμβλάχον Archil fr. 75 B.
 ἀμβλαχών Ibyc. 24 B); Pf. P. ἡμπλάχηται (§. 274) Aesch. Suppl. 8594.
 ἀμπνύω ε. πνέω.

αμπνου s. πνεω.

ἀ-μῦν-ω (vgl. mûn-io, vgl. μύνησι Hom., μύνασθαι Alc. fr. 86 Brgk, s. Curt. Et. 290, über d. α s. §. 44, A. 2), we hare ab, -νῶ; ἡμῦνα; ἡμῦναθου: ἀμυνάθετε Ar. N. 1323, -ἀθειν (Andere schr. -αθεῖν) S. OC. 1015. Eur. Andr. 1079. J. A. 910, s. §. 272 u. A.; M. wehre von mir ab, vertheidige, -νοῦμαι; ἡμῦναμην; ἀμυνάθου Aesch. Eum. 416, -άθοιτο Eur. Andr. 722; Pass. selt. ἀμύνονται Pind. P. 11, 54, -άσθω Pl. leg. 880, a. Adj. v. ἀμυντέος S. Ant. 673.

d-μύσσω (über d. α euph. s. §. 44), kratze, I. ἄμωσσεν Τ. 284. Theoer. 13, 71; -ύξω A, 243. Ps. Aeschin. epist. 12, 10; ημυξα Sp., doch ἀμύξη Theoer. 6, 24, κατ-αμύξας Com. fr. 2, 580; M. Pr. Anth. 7, 491. Hipper. 8, 176; κατ-αμύξατο Ε, 525, ἀμωξάμεναι Anth. 7, 491, 1. Pass. Pr. Aesch. P. 115. Plut. M. 522.

A. αμυχθέν Sp., F. P. -χθήσεται Sp.

άμφιάζω, bekleide, sp., άπ-ημφίαζε Plut. M. 406; ἀμφιάσω Alciphr. 3, 42. Geop. 3, 13; ἡμφίασα Anth. 7, 368; συν-ημφίασω Clearch. b. Ath. 6, 256 f. M. μετ-αμφιάσομαι Luc. Herm. 86; ἡμφιασάμην Apollod. 2, 1, 2, 4. 10 u. a. Sp., μετ- Luc. Gall. 19; ἡμφιάσθαι Perict. b. Stob. 85, 19, μετ-ημφιασμένος D. Sic. 16, 11.

άμφι-γνοέω, zweifle, I. ήμφεγνόουν Χ. An. 2. 5, 33 mach d. best. cdd. A. u. B. Pl. Soph. 236, c. Ps. Pl. Riv. 135, d; ήμφεγνόησα Pl. Polit. 291, b. Soph. 228, e. Ueber d. dopp. Au sm.

s. 8. 205, 1 u. 3.

άμφισ-βητέω, bestreite, Augm. §. 205, 2, I. ημφισβή τουν Andoc. 1, 27. Lys. 1, 29. Isae. 11, 5. Dem. 19, 19. 32, 14 επ. s. od. ημφεσβ- Pl. Menex. 242, d (ubi v. Stallb.). Dem. 39, 14. 44, 27; A. ημφισβήτησα Isae. 2, 31. 11, 9. Isoer. 12, 193. 18, 52. Dem. 43, 55 od. ημφεσβ- Isoer. 13, 4. Pl. Gorg. 479, d. Dem. 27, 15. 33, 21. 43, 20; A. P. ημφισβητήθην Isae. 8, 44. Pl. Polit. 276, b. Dem. 38, 8 (Var. ημφεσβ.).

dvaγxd; ω, zwinge, regelm., auch Pf. ηνάγκακα.

άναίνομαι, verweigere, Pr. u. Ipf. (ήναινόμην, sp. pros. άνην) seit Hom. poet. u. pros., in der Att. Prosa aber nicht sehr häufig, άναίνετο Σ, 500; Α. ήνηνάμην Arat. 103. Q. Sm. 5, 176, ἀπ. Η, 185, u. άνήνατο, Ψ, 204., Alciphr. 3, 37, cj. ἀνήνηται Ι, 510, ἀνήνασθα Η, 93. Eur. M. 237, ἀνηναμένη, Callim. Del. 46, -ένα Anth. 7, 191. Augm. §. 205, 3.

ἀναλ-ίσχ-ω (§. 270, b) und ἀναλόω, verwende, verzehre (Letzteres meist altatt., auch Com. fr. Antiph. 3, 90, Arar. 3, 275, Philem. 4, 22. Hipper. 2, 50. 7, 588 L. u. zwl. sp. pros., s. Veitch p. 62, Poppo ad Q. Thuc. de eloc. p. 226. ad X. Cy. 1. 4, 5), I. ἀνήλισχον Χ. Cy. 1. 2, 16. Isocr. 5, 96. Pl. Civ. 552, b, ἀνάλουν Th. 8, 45; F. ἀναλώσω Eur. Cy. 308. Pl. Civ. 568, d; A. a) ἀνάλωσα Eur. El. 681. Th. 7, 83. b) ἀνήλωσα, S. Aj. 1049. Isae. 5, 35. Lys. 19, 18 nach d. cod. X. 19, 42. Dem. 20, 10. 40, 36. c) nur in d. Comp. χατ- χατηνόλωσα Isocr. 9, 60; Pf. ἀνάλωχα,

Th. 2, 64. Lys. 30, 21. Dem. 38, 25. Bekk. u. dvhl. X. Cy. 2. 4, 9. Isocr. 15, 158. 165. Dem. 3, 28 Bekk.; Plpf. ανηλώκει Χ. Cy. 1. 4, 5. Med. ανηλούντο Th. 3, 81; F. αναλώσεται pass. sp. Galen. 15, 129. Pass. Pf. dvdlwuat, Eur. Andr. 1154. Hipper. 2, 360 K. D. Hal. 7, 49 u. dvhl. Hipper. 7, 514. 588 L. Xen. Cy. 6. 1, 14. Pl. Polit. 280, c, xarnvdd- Isocr. 3, 31; Plpf. dvhλωτο, Pl. Polit. 272, d; A. ἀναλώθην Eur. Andr. 455, dπ- Th. 7, 30, ter- 3, 17 u. ανηλ. Dem. 50, 30, απ-ανηλ. Th. 2, 13, κατ-ηναλ-Hipper. 5, 122. 126 L. (Var. καταναλ.); F. αναλωθήσομαι Eur. Hipp. 506. Dem. 22, 19. Dio. C. 52, 28. Arr. An. 7, 17. Adj. v. draλωτος, τέος. Ueber das Augm. s. §. 198b, 3.

άνάσσω (Tarent. ἀνάζω, s. Ahrens dial. 2, 101), bin König,

tiber ἐάνασσε s. §. 198 b, 5, vgl. ἄνωγα.
άνδ-άν-ω (§. 269, 4. ursp. σΓανδ-, s. Giese, Aeol. Dial. S. 250 ff., V cFab, sk. svad-âmi, gusto, delibo, placeo, l. sud-vis st. suad-vis, Curt. El. 206), gefalle, (selt. trans. c. acc. erfreuen, Theogn. 26. Theocr. 27, 22,) ep. poet. u. neuion., I. ηνδάνον, entst. aus d-σFάνδ- nach Ausstossung v. σF u. Kontr. v. ε+α) A, 24. 378 O, 674. Hdt. 7, 172, 8, 29, ἐηνδ- (entst. auf gleiche Weise, aber mit Ersatz der ausgestossenen σF durch Dehnung des α in η \$. 198 b, 6, a) Ω, 25. γ, 143, ἐἐνδ- Hdt. 9, 5. 19; F. ἀδήσω, Hdt. 5, 39; Pf. ἔᾶδα, Ap. Rh. 1, 867, ἐαδότα, Ι, 173. σ, 422 u. Sp. (ἔᾶδε, trans. Theocr. 27, 22, ἄδηκε od. άδ- Hippon. fr. 100 B; A. Fadov, Hdt. 1, 151 u. sonst oft, adov M, 80. N, 748, evadov, (d. i. ἐΓαδον, indem sich F in d. Vok. υ umgesetzt hat, s. Giese Aeol. D. S. 162) Ξ, 340. P, 647. π, 28. Ap. Rh. 2, 501, Bion 3, 7, ἐπ- Musae. 180, ej. ἄδη Hdt. 1, 133, ἄδοιμι 9, 79, ἄδοι υ, 327, άδεῖν Γ, 173. S. Ant. 89, ἀδεῖν Pind. O. 3, 1. Μ. ἀνδάνομαι, Anth. 10, 7; άδέσθαι Ps. Pythag. ep. XII, 62 Or., ἄσμενος Adjektiv, seit Hom. allgemein gebräuchlich.

'AΝΕθω, ἀνήνοθε, s. §. 202, Bdtg. §. 234; ἀνέχομαι s. Εχω; ἀνέονται? ἀνέωνται, ανεσαν, ἀνέσει, s. Γημι S. 661, Αιπ. 4.

ἀνθέω, blühe, ήνσει 3 p. sing. ipf. lakon. st. ήνθει Ar. L. 1258. 'ανιάω, beirübe, ἀνιάσω (ion. -ήσω) u. s. w., s. §. 238, 3; M. m. pass. Aor. (ἡνιάθην, ion. -ήθην), sich betr., F. ἀνιάσομαι, werde mich betrüben, s. uns. Bemerk. ad X. Comm. 1. 1, 8, u. als Pass.; t b. Hom. u. den Trag., Y b. d. Kom., t b. Anderen.

αν-ορθόω, richte auf, hat bei den Klassik. regelm. Augm. (§. 205.), als: ἀν-ώρθωσα Eur. Alc. 1138 (Aldina ἐξ-αν-ώρθωσας) Isocr. 5, 64; δι-ώρθωσε Isocr. 9, 47, δι-ωρθωμένος Plut. Alc. 7, κατ-ώρθωσαν Th. 6, 33; aber ην-ορθώκειν Liban. ep. 959 W. Das Doppelkompos. ἐπ-αν-ορθόω aber nimmt bei d. Klassik, stäts ein doppeltes Augm. (§. 205, 1) an: ἐπ-ην-ώρθουν, ἐπ-ην-ώρθωσα, ἐπ-ηv-արժաժակոր, Հա-որ-արժակաւ. Beispiele aus Späteren s. b. Lob. ad Phryn. p. 154. (aber ἐπ-ανωρθούμην Polyann. 6, 4 W.).

άντάω, begegne, alt- u. neuion. u. poet., συν-, ἀπ- u. ὑπ- poet. u. att. pros. (sp. dπ-αντώμαι, συν-), F. -ήσω (dor. άσω), Α. ήντησα: Δ, 375. Hdt. 1, 114. 2, 119 (dor. ασα); ήντεον = -αον Η, 423. Ap. Rh. 4, 845, §. 248, A. 6. συν- id. 4, 1485, συν-αντήτην 3 du. π, 333; A. άπ-ήντησα, συν- (sp. -ήθην Polyb. 2, 7); συν-ήντηκα Sp.; A. M. συναντήσωνται P, 184. F. ἀπ-αντήσομαι (sp. -ήσω, συν-); Pf. ἀπ-ήντηκα Ar. L. 420. Dem. 18, 15. 125 (sp. -ημαι u. συν-, z. B. Polyb. 2, 37). Augm. §. 205, 4. Adj. v. ἀπ-αντητέον Pl. Theset 210. Nbf. ξυν-ηντίαζον S. OR. 804; συν-άντομαι nur Pr. 0, 538 u. Ipf. Φ, 34. Eur. Io 831. Theoer. 8, 1.

dντ-ευ-ποιέω, erwidere e. Wohlthat, Ar. Pl. 1029. X. An. 5. 5, 21. Pl. Gorg. 520, e. Dem. 20, 141; ἀντευποιήσωμεν Dem. 20, 124 Bekk., ἀντευπεποίηκεν Dem. 20, 64 Bekk. Var. ἀντ' το π.

dντιάζω, begegne, poet. u. neuion., auch sp. pros., in Komp X. Cy. 5. 5, 9. An. 6. 5, 27, Ipf. ἀντίαζον Hdt. 1, 166, abs ύπηντ- 4, 121; F. -ἄσω; Α. ἡντίασα Hdt. 4, 80. 9, 6; aber dos ὑπ-αντιάξαις Pind. P. 8. 11.

ἀντιάω, begegne, poet., rglm.; ep. -τόων α, 25, -ιόωσε Α, 38
-τόωντες Υ, 125, 3 pl. ipr. ἀντιεώντων Ψ, 643; -τόω Μ, 36 ε
als F. vielleicht N, 752. α, 25 u. s. §. 228, 5; Μ. selt. ἀντιόφ 
Αρ. Rh. 1, 470, -ἀασθαι 2, 24, Ipf. ἀντιάασθε Ω, 62 vulg., ἡνε
Βεκκ. Vgl. ἀντιάζω.

dντιβολέω, begegne, Augm. §. 205, 2, ηντιβόλεον Ar. Ac 147. fr. 460. Lys. 1, 25. Dem. 37, 14, ηντεβόλησα Ar. fr. 101 Dep. αντεβ- Λ, 809. N, 210. ω, 87. h. Merc. 143. Hs. sc. 43 E Pind. O. 13, 30 u. And., ohne Augm. αντιβόλησεν Λ, 809 vulgadvteβ- Ven., s. Spitzner, Buttm. Lexil. 1. S. 279.

dντιδικέω (v. dντίδικος), vertheidige, Augm. §. 205, 2, ήντιδίκει Ps. Lys. 6, 12, ήντεδ- Dem. 39, 37. 40, 18, ήντεδίκησα Ps. Dem. 47, 28.

ἀντιόομαι, adversor, neuion., ἀντιεύμεθα Hdt. 9, 26, rglm. m. pass. Aor. ἡντιώθην Hdt., auch Aesch. Suppl. 384 ἀντιωθήναι; neuion. und att. ἐναντιοῦμαι (ν. ἐναντίος), -ώσομαι (sp. -ωθήσομαι), ἡναντιώθην, Pf. ἡναντίωμαι (ἐνηντίωμαι Αr. Av. 385). Adj. ν. ἐναντιωτέον Aristot. top. 8, 9.

dντίχρη, es reicht aus, nur dντέχρησε Hdt. 7, 127. 187.

αντομαι, begegne, ep. poet., -εσθαι 0, 698, -όμενος, B, 595. A, 237. Pind. P. 2, 71; ήντεο (Callim. epigr. 31, -ετο, X, 203). αν-υ-μι, vollende, nur Ipf. Dor. ἄνύμες (§. 322) Theocr. 7, 10 u. Pass. Pr. sp. ανύται; Ipf. ήνϋτο ε, 243. Q. Sm. 9, 1, ἄνϋτο Theocr. 2, 92; vgl. ανω u. ανόω.

'ανῦω (ῦ bisweil. b. Sp.), vollende, seit Hom. allgem. gbr., Attische, doch seltnere Nbf. ἀνῦτω Aesch. Ag. 1131. S. Ant. 805. Th. 2, 75. X. Cy. 1. 6, 5. Pl. Civ. 486, c. leg. 881, a. u. sonst off; ἀνότω u. ἀνότω werden von Möris u. anderen Gramm. Attisch genannt, obwol die Mss. nicht zustimmen; in d. cdd. findet sich oft die Schreibart ἀνόττειν, s. Schneid. ad Pl. Civ. 486, c. Ipf. ἤνῦον Hdt. 9, 66. Dem. 21, 104 u. -ὕτον S. Ant. 231. Tr. 319. Eur. Bacch. 1100. Th. 2, 76. Pl. Conv. 127, c. X. Cy. 5. 2, 22. 7. 3, 14 (Var. -υον), ἐξ-ήνυτον Eur. Hipp. 399. Ba. 1105. Dor. ਕνουν Theocr. 21, 19; F. -ὕσω S. Aj. 607, Ar. R. 649 u. ἐξ-ανόω §. 227, 5; A. ἤνῦσα ω, 71, seit Hom. δ, 357 allgem. gbr. (Dor. ਕν- Theocr. 7, 6); ep. ἤνυσσα Ap. Rh. 4, 413, ἄνοσσα Anth. 5, 275, ἀνύσσας Hs. th. 954, -ὑσσαι Ap. Rh. 1, 603); Pf. ἤνῦκα Pl. Polit. 264, b. M. vollende für mich, -ὑομαι, F. -ὑσεσθαι Χ.

Am. 7. 7, 24 nach e. richtigen Konjekt., s. uns. Bmrkg., -6:

\*\*ext π, 373, wo es mit Unrecht pass. erklärt wird; A. ήνυσά

\*\*ext π, 373, wo es mit Unrecht pass. erklärt wird; A. ήνυσά

\*\*ext pros. Pl. Phaed. 69, d. u. Sp., Dor. 'ανυσάμαν Theocr. 5, 1

Pass. Pf. ήνοσμαι Polyb. 3, 44, δι-ηνύσθαι Χ. Cy. 1. 4, 28; ήνυ

Luc. Herm. 3. Paus. 5. 1, 7; ήνόσθην Sp., ἐπ- Hs. sc. 311; ἐ

\*\*froma Ael. v. h. 1, 21. Adj. v. ἀνυστός Χ. An. 1. 8, 11, ἀνῦ

Sext. Emp. 617 B., ἀν-ήνῦτος Soph. El. 166. Ueber ὁ in

Textipusbildung §. 239, S. 589.

άνω (α, aber in Arsi ā), vollende, ep. poet. u. neuion., α. Acsch. fr. 156, άνοντος Ar. V. 369 (άνειν Pl. Crat. 415, a. tymologisirend); ήνον γ, 496. Eur. Andr. 1132; Pass. άνομαι 25 I. Pind. O. 8, 8, -όμενος Aesch. Ch. 788. Ap. Rh. 2, 494 u. Hellt. 7, 20; ήνετο Hdt. 1, 189. 8, 71 (Var. ήνύετο), άνετο Thec

άνῷσαι 8. φέρω.

dordráw ep. = delõw,  $\tilde{q}$ õw.

ἀολλίζω, versammle, ep., ἀόλλισα, -ίσσας Ζ, 287. 270; Μ. Pass. A. ἀολλίσθησαν Τ, 54, -ισθήμεναι Ο, 588.

**ἀπαντάω s**. ἀντάω.

dπ-αυράω, nehme weg, nehme Theil, geniesse, ep. po whrschl. aus ἀπο-Γράω, vgl. Ahr. Z. f. A. 1836, S. 805; l ἀπήύρων Τ, 89 (st. ἀπ-έΓρων), -ηύρας θ, 237, -ηύρα l, 273, 334. 432. P, 125. Hs. th. 423. Aesch. P. 911 Ch. Eur. An 1029 Ch., pl. ἀπήύρων Α, 430. Ap. Rh. 4, 916; Aor. part. ἀπρας §. 311 (ἀπό-Γρας) mit abweichender Betonung A, 356. 50 B, 240 u. s., Dor. ἀπούραις Pind. P. 4, 149; F. ἀπουρήσουσιν 489 nach d. cd. Harlej. u. a. st. des unhom. ἀπουρίσσουσιν; Aor. ἀπήύρω Aesch. Pr. 28 trimet. (Var. ἐπηύρω), ἀπηύρὰτο δ, €

Topic In the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the sec

These :

538 L

9. I T

101 L 101 L 102

1

ī,

. . (Var. dπηύρα), dπουράμενοι ψυχάς Hs. sc. 173 (= sich einand das Leben nehmend). Vgl. Buttm. Lexil. I. S. 76 ff. Ahre Konj. auf µ S. 31 u. Ztschr. f. Alterth. 1836, S. 802, der ( Formen ἀπηύρων, -ηύρα für falsche Schreibarten st. ἀπ-εύρων, ( εύρα (d. i. ἀπ-έΓρων, ἀπ-έΓρα hält.

dπαυρίσκυμαι, verderbte Lesart st. dπ- b. Hipper. de n pueri T. I. p. 157, de morb. 4 T. 2 p. 156. S. Buttm. Les

Ì. S. 79 f.

dπ-aφ-lox-w (§. 270, 6 u. §. 271), betrüge, ep. poet., 217. Hes. th. 537, F. daagfow (§. 274) Anth. 12, 26; A. ἀπάφησα Q. Sm. 3, 502, &- hymn. 1, 376; A. II. ήπαφον (§. 20 Ap. Rh. 3, 130, παρ-ήπ- Ξ, 360. ξ, 379, 488. Ap. Rh. 5, 9ξ Q. Sm. 1, 645. 14, 364. Theocr. 27, 11, cj. εξ-απάφω ψ, 79, Eur. Jo. 704 Ch., -οῦσα h. Apoll. 379. Ven. 38; A. M. ἀπάφοι έξ- I. 376. Ξ, 160. ψ, 216. Die übrigen Formen werden du dπατάω ersetzt, b. Hom. auch d. F. durch dπατήσω.

dπειλέω, drohe, ep. Kontr. §. 248, A. 6, d).

άπ-εχθάνομαι s. έχθω; — άποδημέω Augm. §. 343, 1 - ἀπό ερσε 8. ἔγρω; — ἀποχρίνω, ἀποχρίνομαι 8. χρίνω.

ἀπο-λαύω, geniesse, fast nur pros. u. kom., auch Eur. J. 526, Augm. §. 205, 4; Ι. ἀπ-έλαυον (ἀπ-ήλαυον sp.); ἀπολαόσο (-σω Hyperid. fun. or. col. 2, 147 u. Sp.), dπ-έλαυσα (dπ-ήλαι sp.); ἀπο-λέλαυκα Com. fr. 2, 571. X. Comm. 1. 6, 2. Pl. Euth 229, a. Isocr. 19, 23; Pf. P. ἀπολέλαυται Philostr. Apoll. 6, aber -λελαυσμένος Plut. mor 1089. 1099; Α. sp. -αυσθηναι Pl vol. 1. p. 37, 45. Adj. v. ἀπολαύστος Plut. Arist. Cat. 4. Augm erst b. Sp. u. zum Theil zwilh.: ἀπήλαυον, ἀπήλαυσα.

άπολογέομαι (v. ἀπόλογος), vertheidige mich, D. M. ἀπελογη μην, doch auch ἀπελογήθην Antiph. 2,  $\gamma$ , 1. δ, 3. 3,  $\gamma$ , 2. 4,  $\gamma$ , 1. Co fr. 3, 388 u. Sp., aber pass. X. Hell. 1. 4, 13; Pf. ἀπολελόγη (§. 204, A.), aber pass. Andoc. 1, 70. Pl. Civ. 607, b. Adj.

-γητέον Antiph. 4, δ, 1.

άπορέω, bin in Verlegenheit, rglm.; M. fühle mich verleg m. pass. Aor. ἡπορήθην Hipper. 4, 212. Dem. 27, 53 (pass.leg. 799, c. Aristot. eth. m. 2. 6, 45); F. απορήσομαι Aristot. d. 2. 3, 16. Sext. Emp. 479; Pf. †πόρημαι Eur. J. A. 537. Cc fr. 4, 692 u. Sp. (pass. δι- Pl. Soph. 250, e); F. P. συναπορη comat Sext. Emp. 477 Bekk.

ἀπούρας 8. ἀπαυράω; — ἀπόχρη 8. χρή. ἀπτω, hefte, zünde an, rglm., Akt. selt., besond. in. d. ! Prosa, αψω, ήψα; M. bertihre, ηπτόμην Υ, 468. Th. 2, 17 (ά Hdt. 3, 137. 6, 70. καθαπτ- 0, 127), αψομαι, ήψάμην, Pf. M. P. ημμαι, ηφθαι, ημμένος (άμμαι, άμμένος Hdt. 1, 86, άπ- 2, 1: έπ- 8, 105), Ppf. συν-ηπτο Hdt. 6, 93. 7, 158; A. P. ηφθην (ά Hdt. 1, 19, tiber έφφθη od. έφφθ. s. §. 198b, 5; F. P. άφθήσο

in Komp. b. Sp. Adj. v. ἀπτός, -τέος. ἀπτόω, rufe, ion. ἡπ- κ, 83. Aesch. Pr. 595 Ch., Ar. Eq. 10 Trim., ἡπύον ι, 399 (Dor. ἄπ- Pind. O. 1, 72; ἀπύσω Eur. Bac 984 Ch. Hdt. 2, 15 (Ald. vulg. ἀπήσ- die besseren cdd.); ἡπὶ Eur. Rhes. 776 Trim., cj. τπύσω Orph. Arg. 6; M. ἀπυέσθω Ins

Aread. 2. (ā, ŭ im Pr. u. Ipf., aber ἡπύοντες Mosch. 2, 120 dvqxt- 98.)

dodoμα, flehe, fluche, D. M. (neuion. - έομαι Hdt. 3, 65) An-apasona Dem. 54 38, xat- Ps. Dem. 25, 100 (-hoona ep.) ήρασάμην Trag. (ohne Augm. 'αράσαντο Sapph. 51 B), Simpl. proselt. Andoc. 1, 31. Plut. Plop. 20, xar- X. An. 7. 7, 48. Den 22, 77 (-ησάμην Λ, 143. Ψ, 144. Hdt. 3, 124, -ησαίατο α, 164) dπ-ήραμαι Dem. 18, 142 (pass. κατ-ηραμένος Plut. Lucull. 18); dor μεναι γ, 322 ist If. Praes., wie γοήμεναι ν. γοάω, von Buttm. Il 5. 114 unrichtig als If. A. 2. P. st. ἀρῆναι ν. d. verscholl. ἄρομι erklärt. Adj. v. ἀρᾶτός S. Ant. 972, -ητός P, 37. Ω, 741 (d. erst

ā ep., ă att.).

άρ-αρ-ίσχ-ω (§. 270, b), füge, μ άρ, ep. poet., Ipf. de dp-tone ξ, 23. Theorr. 25, 103; Α. ἐπ-ῆρσε Ξ, 167, ἄρσε φ, 4δ **Φρσον β, 289, -ετε, Ap. Rh. 2, 1062, αρσας A, 136; A. 2 ηραρο** §. 203 trans. u. intr., passen, angenehm sein, W, 712. 8, 777 intr . 95, арар. М, 105. П, 214 intr. S. El. 147 Ch., дрард П, 212 **ἀραρεῖ**ν Simon. C. 41 B, ἀραρών ε, 252; Pf. intr. passe ἄραρ (s. §. 202; d. ā in der Mitte st. η wegen des ρ, s. §. 41, s Acsch. Pr. 60. Eur. Or. 1330. Andr. 255 u. Lucian, -ρώς Eur. 948 u. Sp., προσαραρέναι Χ. Hell. 4. 7, 6, ion. άρηρα Antl 6, 163, cj. dρήρη ε, 361, dρηρώς Δ, 134 u. s. Theocr. 25, 113 **Φηρυία Hs. th. 608** (ἀραρυία Ε, 744. M, 454. η, 70 wegen de Verses), εν-αρηρός ε, 236; Ppf. τρήρειν Μ. 56. Archil. 92, αρτρε **265.** Π, 139. ρ, 4, ἐπ- Μ, 456, ἐπαρηρώς Arat. 83. Μ. Α. Podusvoc Hs. sc. 320; A. II. passivisch αράροιτο Ap. Rh. 1, 369 HPMHN αρ-μενος (§. 316), passend, Σ, 600. ε, 234. 254. Hs. tl 639. op. 407. 632. Pind. O. 8, 73. N. 3, 58. Theory. 30, 1 Hs. 601. 625; P. A. αρθεν = ηρθησαν II, 211; Pf. cj. προσ Τρεται = ηται trans. Hs. op. 431, ἀρηρέμενος Ap. Rh. 1, 78 (υ) v. Wellauer) u. sonst; Ppf. ηρήρειντο 3, 1398. 4, 94 Adj. v. προσαρτέος Hipper. 2, 678 L.

dράσσω, schlage, so dass ein Geräusch entsteht, zwl. auc ntr. cum sonitu irrumpo, s. Lob. ad S. Aj. p. 191 sq., dpate V 673 (ἀραξῶ Dor. Theocr. 2, 159); ἤραξα (Simon.) 179 B., ἐι Ar. eq. 641, ἄραξα Μ, 384. Hs. sc. 461, ἄρ- Theocr. 2, ϵ ἀπαράξωμεν Τh. 7, 63, ἀράξας Eur. J. Τ. 1308, ἀπ- Ξ, 497. Hd 3. 490, έπ- Pl. Prot. 314, d, κατ- Hdt. 9, 69 u. att.; A. P. σύν. Ταράχθη ε, 426, άραχθέν S. Ant. 973 Ch. συν- Hdt. 7, 170. N. Hdt. 6, 44; A. P. κατ-ηράχθη Th. 7, 6. Das α in ἀράσσω ist α ευρh. §. 44; ράσσω (ττω) u. ράξω finden sich im V. T., abe ξυβ-ράξω Th. 8, 96, ράξαντες Dem. 54, 8, συνέρραξαν Χ. Hell. 5, 16, ἐπιρράξασα S. OC. 1503, κατέρραξε Ael. h. a. 3, 18, καταραχώσι, ἐπιρράχθηναι Dio. Hal. 9, 58, 8, 18, καταρράξεσθαι pas Plut. Caes. 44. Ueber die Verwechslung der V. ἀράσσω u. ράσσα a. Ponno ad Thue 7, 6

s. Poppo ad Thuc. 7, 6.

ãρδω, benetze, nur ήρδε Pl. Tim. 76, a, ᾶρδεσκε Hdt. 2, 15 3, 117; ηρσα 5, 12, αρση 2, 14, αρσας hymn. 9, 3. Hdt. 2, 14 5, 12; M. u. P. αρδομαι.

dp-έ-σx-ω (§. 270, a) / dp, gefalle, dpέσω, ηρεσα (dpέσαι =

<u>ئە</u>

TE LE

45.2

§. ≽i

1 \$ 26

J, 🚉 . 79, ;

13, 1 J. I

Zį

Pai E i

يح

**C**2

P. Z

=

• į

> ţ L ĸ

stihnen, I, 120. T, 138; Pf. sp. do-hoexa (§. 201) Sext. Emp. 8 29, s. Lob. ad Phryn. p. 32; M. dpeoxouau, concilio mihi, besi tige, begütige, Thuc., Xen., Hdt., αρέσσμαι Aesch. Suppl. (αρέσσ- Δ, 362. θ, 402), αρεσάμην Hs. sc. 255, αρεσσ- I, 1 Theogn. 752, αρεσάσθω Τ, 179, εξ-αρέσηται Ps. Dem. 60, άρεσσόμεθα st. -ώμεθα Z, 526, άρεσάμενος Dio Hal. 1, 88, & σασθαι Ps. Dem. 60, 26; A. P. αρεσθείη S. Ant. 500 (πρέσθη άρεσθείς Sp.). Adj. v. άρεστός Hdt. 1, 119 u. sonst. ΄αρημένος, bedrückt, ep. Pf. Σ, 435, ζ, 2 u. s.

άριστάω, frühstücke, -ήσω, ήριστησα, ήριστηχα, 1 pl. in Komöd. ήρισταμεν (§. 318) Com. fr. Theop. 2, 799. Ar. 2, 11 if. ήριστάναι Com. fr. Herm. 2, 406; Pf. P. ήριστηται Ar. R. 376 (ᾱρ- Com. fr. 525, sp. ᾱρ- Anth. 11, 387.)

άριστοποιέομαι, frühstücke, ηριστοπιούμην Χ. An. 3. 3 Dem. 50, 47; ηριστοπεποίηντο X. Hell. 4. 5, 8 falsche Lesart

ήριστοποίηντο.

dρx 6 w (eigtl. wehre ab, vgl. arcso), gentige, -έσω, ηρχι Μ. begntige mich (ηρχίσω Aesch. Eum. 204 ist verderbt, s. W lauer); P. αρχουμαι Anth. incert. 7, 157, -είται Ps. Pl. Ax. 369 doxieofiat Hdt. 9, 33, -εῖοθαι Hs. fr. 181. Com. fr. 3, 516, η σται Stob. 48, 63, ηρχέσθην Plut. Plpd 35. Polyb. 13, 2 u Sp., αρχεσθήσομαι Dio Hal. 6, 94 u. a. Sp. Adj. v. αρχ. Chrysipp. b. Ath. 3, 79. Ueber ε u. σ in d. Tempusbild. s. §. 2

άρμόζω, füge, Pind. P. 9, 117 u. s. u. Trag., (-608ω The 1, 53), -όσσω Hipper. 3, 558 L., -όττω Plat. u. die Redner, - u. -όττω Komik. u. Xen., -όσω, ηρμοσα (αρμ. Pind. P. 3, 1 συν-άρμοξα Ν. 10, 12), ηρμοκα Sp. Μ. άρμόσομαι Galen. 10, 9 ήρμύσατο Hdt. 5, 32 (Dor. άρμοξάμην Alem. 66 B.), άρμόσα Com. fr. 4, 479. 4, 497. Luc. merc. con. 30, -6 σασθαι harm. συν- Pl. Tim. 53, e, -άμενος Polit. 309, c, Pf. M. od. P. μοσμαι (άρμ- Hdt. 3, 137, Dor. άρμοχται Stob. (Ecphant.) 48, 6 άρμοσμένος Hdt. 2, 124. 148. συν- 1, 163. P. ήρμοσθην (sp. μύχθην Diog. L. 8, 85); άρμοσθήσομαι S. OC. 908. Adj. v. άρ στέος Geop. 20, 1. ξυν- Pl. Tim. 18, c.

άρνεομαι, leugne, D. P., rglm. ήρνησάμην, εξ- st. ήρνή ep. poet., neuion. u. sp. pros., selt. in d. Att. Prosa: Aeschin. 69. 3, 224. Hyper. fr. 3, 140; ἀπαρνηθήσεται pass. S. Ph. 5 Adj. v. apyntéov Aristot. Top. 8, 7.

άρ-νυ-μαι, trage davon, erwerbe, verschaffe mir, empfar / dp, nicht zu verwechseln mit αίρ-ομαι v. αίρω, entst. aus del tollo, / dep, ep. u. trag. Nbf. v. αίρομαι, auch b. Plat. u. Ps. I d. Syr. 48; die Tempusbildung ist der von alpouze gleich; αρνύμην X, 160; F. 'αρούμαι u. A. πρόμην, 'αρέσθαι u. s. w., unter deipo, alpo.

dρόω, aro (vgl. abd. ar-an = arare), if. ep. dρόμμ (§. 210, 10) Hs. op. 22 (Var. -όμεναι, ώμεναι), ἀρόωσι = ἀρ ι, 108. Ap. Rh. 1, 796, -6σω Anth. 9, 740. Geop. 3, 10 (-6σκ Theodor. Metoch. 76, p. 510 Müll.), ήροσα S. OR. 1497, Callim. Cer. 137, -000a Ap. Rh. 3, 1053, dpoors Hs. op. 4 1.32

Line: - 113 378

. 3. 

**20**. : -. . E ik Ì4! **SE** 

T.

÷ 14 71

ì Ŧ

E :

1 R K.

Theophr. h. p. 8. 1, 6, περιαρόσειεν Plut. Popl. 16, deporal Pind. N. 10, 26, -όσσαι Ap. Rh. 3, 497. P. Pf. αρ-ηρομένος (§. 201, 1) Σ, 548. Hdt. 4, 97; Ppf. dp-ήροτο Ap. Rh. 3, 1343 s. §. 201; A. 1260m S. OR. 1485. Ueber o in d. Tempusbild. s. §. 241, c). άρπάζω, raube, F. -ἄσομαι, seltener -ἄσω A, 535. X. r. eq. 4, 17 (aber -dσομαι Cy. 7. 2, 5) u. A.; -dξω X, 310. Babr. 89. Apollod. 2. 4, 7 Bekk.); ηρπασα N, 528. Eur. Or. 1634. Th. 6, 101. Hdt. 2, 156 (dor. αρπ. Pind. P. 9, 6. Bion. 2, 10), ηρπαξα M, 305. o, 174. Pind. N. 10, 67. Theocr. 17, 48; ηρπάκα. Med. dr-αρπασόμενος Hdt. 8, 28. 9, 59, άρπασάμενος Luc. Tim. 22 u. a. Sp., bpapadaaio Ar. Eccl. 921, διαραdαασθαι Arr. An. 3. 18, 4, dv- Dio. Hal. 3, 5 Kiessl. (άρπάμενος m. akt. u. pass. Bdt. wie v. έρπημι [8. 311] Anth. 11, 59. 9, 619; Pf. M. od. Pass. ηρπασμαι (ηρπαγμαι Sp.), A. Pass. ηρπάσθην; b. Hdt. 2, 90 άρπαχθείς m. d. V. - ασθείς, 7, 169 άρπαχθείσαν m. d. V. -ασθ-, 8, 115 άρπαχθηναι ohne Var. (sonst immer m. o, s. Bredov. dial. Hdt. p. 338) u. Sp., ήρπάγην Sp.; άρπασθήσομαι Luc. d. mer. 9, 4, δι- Dem. 8, 55, άρπαγήσομαι Sp. Adj. v. άρπακτός Hs. op. 320, -αστός Sp. Vgl. 8. 258, 6.

dp-τέομαι (γ dp, fügen), eigtl. füge mich, dah. bereite mich, neuion. (vgl. ἄρτιος), Ipf. ἀρτέετο Hdt. 8, 97, -έοντο 5, 120, παρ-8, 76; Pf. ἀν-άρτημαι 7, 8, -ημένος 1, 90. 6, 88, χατ-ηρτημένος 8, 80; Plpf. παρ-ήρτητο 9, 29. Dieses Verb ist nicht zu verwechsoln mit ἀρτάομαι, suspendo mthi, v. ἀρτάω, suspendo, das b. Hdt.

stata augmentirt ist, ausser Pf. 3 pl. ἀρτέαται 1, 125.

ἀρ-τύνω (flige), bereite, ep., F. - υνέω α, 277. β, 196; A. Ετύνειας Αρ. Rh. 3, 698, - ύνας Μ, 86. ξ, 369. Μ. Α. ηρτύναντο 8. 782. θ, 53. P. A. ἀρτύνθην Λ, 210. — ἀρτύω, ep. poet., neuion. Sp., in Kompos. auch att. pros. (v Hom., v att. im Pr. u. Ipf.), S. fr. 601, xat- OC. 71; ηρτύσα Lycophr. 163. Hdt. 1, 12, Com. fr. 2, 178. Polyb. 15, 25; κατ-ήρτυκα Aesch. Eum. 451. in Komp. -υσομαι Eur. El. 647. Th. 1, 121; εξ-ηρτύσαντο 7, 5; Pf. M. od. P. ήρτυμαι Com. fr. 2, 300. 2, 564. Hippor. 1, 04, 7, 168 L. Theophr. odor. 51, &- att. poet. u. pros.; &-Τρεύτο Hdt. 1, 61. A. P. αρτύθείς Oribas. 4, 2, κατ. S. Ant. 478, Th. 6, 31, κατ. S. Ant. 478.

άρυ-ω u. seltener ἀρυ-τω (Pl. Phaedr. 253, a), schöpfe, vgl. **ἀνόω u.** ἀνύ-τ-ω, ἤρύσα; M. haurio mihi, ἀρύσμαι (ἀρύτομαι Com. fr. **2, 316**. Pl. Criti. 120, a. Jon. 534, a. leg. 636 d. u. ἀρύσσομαι Hdt. 6, 119), F. αρύσομαι Sp.; Α. ήρυσάμην (-υσσ- Hs. op. 550). A. P. απ-αρύθεις Com. Alexis fr. 3, 405, ηρύσθην Hipper. 7, 526 L. Plut. mor. 690. Adj. v. απ-αρυστέον Ar. Eq. 931. Ueber υ u. σ

in d. Tempusbildung s. §. 239, S. 589.
αρχω, bin der Erste, beginne, herrsche (vgl. sk. arh-ami, bin werth, vermag, kann, s. Curt. Et. S. 173), ἄρξω, ἡρξα, ἡρχα Psephism. Plut. mor. 851. Inscr. 2, 828. M. beginne, ἡρχόμην (auch Hom. u. Hdt. 5, 28, 30, aber dpy- 5, 51. 6, 75, xατ- 2, 45), ἄρξομαι, ἡρξάμην, Pf. M. ἡργμαι (ἄργμαι Hdt. 1, 174); ἡρχτο Δημαί (Δργμαι Δργμαι Δργμαι Δργμαι (Δργμαι Δργμαι Δργμαι Δργμαι Δργμαι Δργμαι Δργμαι (Δργμαι Δργμαι p. Civ. 1, 28, 6πηρατο Antiph. 5, 58. Pass. ηρχθην; αργθήσομαι

Sp. (ἄρξομαι pass. Pind. O. 8, 45. Aesch. P. 589. Hdt. 3, Lys. 28, 7. Pl. Civ. 412, c u. s. w.; dρατέος. 'AP ω s. dραρίσκω- — "Ασαμεν s. 'ΑΕω.

dodw, errege Ekel, Akt. nur κακοΐσιν άσων ταλίην φρένα 593 Bekk. st. d. vulg. κακοίσι νοσῶν λυποῦ φρένα, Vat. κ. λυποῦ φρ., ἀσῶ Pass. Bergk; M. m. pass. Aor. ἀσάομαι, Ε., ipr. ἀσῶ Theogn. 657 n. B., p. ἄοl. ἀσάμενος Alc. fi ἡσὰτο Hipper. 5, 218; A. ἀσηθῆς Theogn. 989, ἀσηθείη Ηι ἄσμενος Β. άνδάνω.

ἄσσω s. diσσω. ἀτάομαι, leide Schaden, trag., nur ἀτώμεσθα S. 1 -ωνται Maneth. 5, 97, -ώμενος S. Aj. 384 u. s. w.

'aτέω, bin hoffaungslos, nur ἀτέει Callim. fr. 471 1 Y, 332. Hdt. 7, 223.

'α-τί-ζω, missachte, ep. u. trag., Ipf. απίζε Sp.; F Aesch. fr. 103 D, ep. -loo- Ap. Rh. 3, 181; A. anooa id 2, 9, drioge Aesch. Eum. 513, driogen Ap. Rh. 4, 1100.

dτ-ιτάλλω (§. 271), erziehe auf, ep. u. lyr., A. d 60 u. Sp.; A. M. ἀτιτήλατο Opp. cyn. 1, 271.

ἄτύζω, erschrecke, ep. u. lyr., -ύξω Sp., -ύξαι Theoc

A. P. ατυχθείς Z, 468. Ap. Rh. 1, 1286.

adalvo (auch abalvo), dorre, poet. u. neuion., selt. a Augm. §. 198b, 1; Ipf. καθ-ηύαινε Ps. Luc. amor. 12 (1 Jacobitz); F. -ave S. El. 819 u. A.; A. ¿ξ-ηύηνα Hdt. ipr. αυηνον Nicand. b. Ath. 4. 133, d, cj. αὐήνωσι Hdt. 1, 20 αδανούμαι pass. S. Ph. 954. Pass. αδαίνεσθαι X. Oec. αδαινόμην An. 2. 3, 16, ηύαιν Ar. fr. 47 B, αδαίνοιτο X. 14; A. ἐξαυάνθην Hdt. 4, 151, ἐπαφαυ- Ar. R. 1089 Ch., , 321. Aesch. Ch. 258. Hipper. 8, 32. Theophr. c. p. 5 h. p. 8. 11, 3; αὐανθήσομαι Lycophr. 1424, dφ- Ar. Eccl aὐδάζω, spreche, -άξω Lycophr. 892, ηΰδαξα 360. .

218. M. nur A. ηδδάξατο Hdt. 5, 51 u. Sp., αδδάξασθαι 55. 57. 5, 51; A. P. αὐδαχθεῖσα Orph. hym. 27, 9.

αὐδάω, spreche, ep., lyr., trag., so αὐδῶ, αζ, α, cj. αλ αὖδα, αὐδᾶν, αὐδῶν, selt. kom. u. neuion., auch zwl. sp., αύδα, εξαύδα, παραύδα, προσαυδάτω, παραυδών, ηύδων Γ, OR. 568. Eur. Andr. 619. Hdt. 2, 57 (aud. Bekk.), µ προσ- Hom. öfters, προσ-ηύδα Pind. P. 4, 19, über d. ep. π την s. §. 248, A. 6, d); αὐδήσω S. OR. 846, προσ- Aj. 855 (I Eur. Jo 886 Ch., έξ- J. T. 181 Ch. (aber μηδ'.. αὐδάσομ 0. 1, 7 cj. st. -σωμεν); αὐδησαι S. Tr. 171, αὐδησασχεν P, 420 (Dor. αυδασα Pind. J. 6. 42, εξαύδασα N. 10, αυδασον S. OC. 204 Ch., aber Eur. Ph. 124 Trim.), α Hipper. 8, 570 L, ἀπ-ηυδηκώς Luc. luct. 24. merc. cond. αδδάομαι Aesch. Pr. 768. Eum. 358. S. Ph. 130. 852; η Aj. 772, ἐπ-ηυδώμαν Ph. 395 Ch., F. Dor. αὐδάσομαι st. -da O. 2, 92, da er das Med. nicht gebraucht. Pass. αὐδῶμα 240. Eur. Ph. 125, -ãσθαι 430, -ώμενος Aesch. S. 660; S. OR. 527 u. s. A. P. ηδδήθην, αδδηθείς S. Tr. 110 Rh. 1, 624 (Dor. -āθείς Eur. Med. 174 Ch.); αὐδηθήσομαι Lycophr. 630.

αδερύω (entst. aus αν-Fερύω, ziehe zurück (ανα), ep. A. εδέρεσα Α, 459 u. s.

αδλίζομαι D., M. u. P. verweile, ηδλισμένοι ήσαν Arr. An. 3, 29, κατ- Plut. mor. 578, ηδλίσθην Xen., Polyb., Arrian, Att. Dich., ηδλισάμην Thuc. u. Sp.; Hdt. hat beide Aor., αδλισθήσομαι

Alexandrin. Adj. v. αδλιστέον Geop. 18, 3.

αδξ-άν-ω (§. 269, 4), aug-eo, u. seltener αύξω §. 274, V Fαυγ, vgl. sk. vakshâmi = cresco, goth. vahs-fa, wachs e, s. Curt. Et. 344, b. Hom. weder αὐξάνω noch αὕξω, b. Hes. nur ηύξετο th. 493, αὕξω stäts b. Mimnerm., Soph., Thuc., b. Aeschyl. αὕξω Suppl. 333 u. αἰξάνω P. 742, b. Eur. u. Aristoph. beide Formen, b. Pind. stäts ausser αὐξάνοι fr. 125 Boekh., b. Hdt. αὐξάνω, -άνομαι u. αὕξομαι, b. Xen. αὕξω, αὐξάνομαι u. αὕξομαι, b. Plat. u. A. beide Formen, s. Veitch p. 101; ηὕξανον u. ηὐξον; αὐξήσω (αὐξάνῶ Alexandrin); ηὕξησα; ηὕξηκα. Μ. wachse, -ἀνομαι u. αῦξομαι; ηὐξανόμην (αὐξ- Hdt. 5, 92) u. ηὐξόμην (αὐξόμην Hdt. 3, 39. 6, 63); αὐξησομαι (pass. X. Cy. 6. 1, 12. Pl. Civ. 497, a); Pf. M. u. P. ηὕξημαι; Α. ηὐξήθην, wuchs u. wurde vermehrt, (ηὐξήνθη Aesop. 71). F. P. αὐξηθήσομαι Dem. 56, 48. Adj. v. αὐξητέον Aristot. rhet. 1, 11. V. αὐξίω nur ηὕξουν Dio. C. fr. 89, 3 B, αὐξοῦνται Plut. mor. 724, αὐξουμένη inscr. Megar. 1066. Vgl. ἀέξω.

'ΑΥΡάω s. ἀπαυράω; — 'ΑΥΡέω s. ἐπαυρέω.

'α ϋτέω (ῦ), ep. poet. Nbf. v. αιω, rufe, töne, Ipf. ἀὐτει Λ, 258.

7, 50. Ap. Rh. 4, 1702, 3 pl. ἀὐτευν Q. Sm. 3, 554. ἐπ- Theocr. 22
(19), 91, ἀὐτευν Μ, 160. Eur. Hipp. 167 Ch.; Α. ἡὐτησα, ἀν-, ἐπ- Sp. αὐτομολέω Augm. §. 205, 5.

αύω, rufe, töne, ep. poet. αὖε Υ, 48. 51; ἀὖσω Eur. Ion. 1446; ἤῦσα θ, 227. Σ, 217. ω, 530. Ap. Rh., 383. S. Tr. 565 λ δ' ἤῦσ' (dor. ἄῦσ- Theocr. 13, 58, ἀντ-άϋσε Pind. P. 4, 197), Ohne Augm. ἄῦσα Ξ, 147. Theocr. 8, 28, ἀὖσης S. El. 830 Ch., ἐγρ. ἀὖ-σατε Eur. Suppl. 800 Ch., ἐπαῦσας Aesch. Ch. 815 (ἐπάϋσον

Theoer. 23, 44 ist verderbt, Ahr. ἐπαίασον, s. Veitch p. 102).
αῦω (sk. / ush, brennen, l. ur-o Curt. Et. 356), ziinde an, ep. poet, nur Pr. A. cj. αὖη s, 490 (att. αὖω, ἀφ- Ar. Eq. 394) u. M. αὖομαι Ar. fr. 589 D. Arat. 1035; aber ἐναύω X. Comm. 2. 2, 12. Dinarch. 2, 9; Ipf. ohne Augm. ἔναυον Hdt. 7, 231; A. cj. προσ-αύση S. Ant. 620, ubi v. Schneidew. (falsche Lesart προσαύρη), opt. ἐναύσει Com. fr. 4, 405, if. ἐναῦσαι Plut. Phoc. 37. M. ἐναύσειδαι Com. fr. 2, 214. Plut. Num. 9; ἐναυσόμενος Long. Past. 3, 6; ἐξ-αύσατο Eratosth. b. Apoll. de adv. 655, 2, ἐν-αύσασθαι Ps. Pl. Ax. 371, e, -ασάμενος Plut. mor. 297. Luc. Tim. 6. Prom. 18. Pass. whrschl. m. σ, vgl. τὸ ἔναυσμα, §. 242, 1. 'ἄφάσσω (st. άφ- §. 67, A. 3), betaste, neuion., Pr. Hdt. 3, 69,

'ἄφάσσω (st. άφ- §. 67, A. 3), betaste, neuion., Pr. Hdt. 3, 69, oft b. Nonn., s. Lehrs qu. ep. p. 329; ήφασσον Hdt. 3, 69; A. ήφασα Hdt. 3, 69, ipr. ἄφασον ib. Med. ἀφασσόμενος Ap. Rh. 4, 181; A. ἀφασσήση Hipper. 7, 326 L, wie v. -σσάω, whrsehl. Schreibfehler st. ἀφάση od. ἀφήση, sowie ἀφασσώμενος st. ἀφασσόμενος,

s. Bredov. dial. Hdt. p. 338 sq. Vgl. dodo.

AΥ-ω = αίρω, tollo, nur in Comp., selt., κατ-αύσεις Alem. 89 B. v. Eust. ad Od. 1547, 59 durch ἀφανίσεις erklärt; κατ-αύσαι Hesyeb. = καταδύσαι, ἐξ-αύσαι Pollux 6, 88, wegnehmen. S. Lob. ad S. Aj. 805 p. 357 sq., aber προσαύση S. Ant. 615 s. αύω, sünde

'ἄφ ἀω od. ἀφ-, betaste, nur part. ἀφόωντα Z, 322, ἀμφ- θ, 19 € ἐπ-αφῶν Aesch. Ch. 851. Pl. Crat. 404, d; ἀμφ-αφάασκε Mosch. 595; ἐπαφήσω Hipper. 2, 842. Alciphr. 1, 22; ἐπήφησα Hecat. fr. 36 € Hipper. 8, 342. M. ἀμφ-αφάασθαι X, 373. θ, 215, ἐπ-αφώμεν Mosch. 2, 50. Luc. d. mer. 12, 3; Ipf. ἀμφ-αφόωντο ο, 462; ἐπαφσατο Anth. 5, 222. Nonn. 3. 285, -ήσαιτο Hipper. 8, 122 L.

'ἀφύσσω, schöpfe, ep. poet., auch sp. pros., -ύξειν A, 17 (dor. -υξῶ Theocr. 7, 65); A. ἡφυσα, scheint zu dem folg. zu g€

hören. M. schöpfe mir. Pass. ἡφύσσετο ψ, 305.

'α φ υ ω, schöpfe, Pr. nur in Komp. ἐξαφύοντες ξ, 95; F. dag ὑσσω st. ὑσω Anth. 5, 226; A. ἦφυσα N, 508. P, 315. ι, 165 αφυσσα β, 379. Eur. I. A. 1051 Ch., ipr. -υσσον β, 349. Μ. ὑπεξαφύονται Ap. Rh. 2, 983; ἡφυσάμην η, 286, ἀφυσσ- Π, 230, -σάμενω Polyaen. 8, 25, -σσάμενος δ, 359. Eur. Med. 836 Ch. Ueber in der Tempusbild. s. §. 289, S. 589.

'ἄχεύω u. -έω, bin betrübt, ep. nur dχεύων Ψ, 566. β, 23 u. s. Hs. op. 399, -έων Ε, 399 u. s. Hs. sc. 93 Ap. Rh. 3, 643- dχεύειν Q. Sm. 3, 643. — 'Aχει dor. st. ήχει ipr. v. ήχέω, ertöne-

Theoer. 2, 36.

άχθομαι (§. 274), ärgere mich, D. P., -έσομαι Ar. N. 1441. Pl. Civ. 603, e. Hipp. maj. 292, e u. -εσθήσομαι Andoc. 3, 21. X. Cy. 8. 4, 10. Pl. Gorg. 506, c, συν- Aeschin. 3, 242; ήχθεσθην; ήχθημαι Lycophr. 827, άπ- Synes. ep. 89. (Act. beschweren άχθέει, u. -έη Aretae. sign. diut. 2, 13. 2, 2, ἀχθήσας Hesych.).

ἀχλύω, verfinstere mich, Pr. in Komp. ἐπ- Ap. Rh. 4, 1480; ηχλύσα, μ, 406. ξ, 304. u. Sp.; ηχλύνθην Q. Sm. 2, 550. 8, 446,

ύπ- 1, 67, wie v. αχλύνω.

ἄχ-νῦ-μαι (§. 306), betritbe mich, ep. poet., ἄχ-νῦτο Ξ, 38. λ, 558. S. Ant. 627 Ch.; ἀχθέντες trag. fr. Diog. 4, 2 (σαχθ. Meineke), ἀχνυνθέντι Anth. 6, 343; — ἄχ-ομαι τ, 129, σ, 256.

'A X-ω s. ἀχαχίζω; — ἄω, wehe, s. ἄημι.

αω, sättige u. sättige mich, werde satt, If. αμεναι st. ἀξιμο, 70; F. ἀσειν Λ, 818; A. cj. ἀση Σ, 381, ἀσαιμι Ι, 489, ipr. ἀασον Q. Sm. 13, 136, if. ἀσαι, Υ, 78, sich sättigen 0, 317. M. Pr. ἀται Hesych., ἄἀται Hs. sc. 101, das Göttl. unrichtig für das Fut. hält, s. Herin. opusc. 6. 1. p. 195; ἀσεσθε Q, 717; ἀσασθει Τ, 307. Adj. ν. ἀτος aus ἀ-ατος, unersättlich, Hs. th. 713. Diesem V. wird auch die Form ἐωμεν od. ἔωμεν Τ, 402, wir sind satt, als Conj. st. ἀωμην, ωμεν (vgl. στέωμεν, φθέωσι) zugeschrieben. Andere halten ἐωμεν für den Conj. A. 2 ν. ἵημι. Vgl. Buttm. Lexil. 2 S. 131 f. Spitzner Exc. 31 leitet es ν. ἐάω, sättige mich, ab; Veitch p. 106 erklärt es für d. conj. aor. II. ν. ἀημι ν α: ἀ-ωμεν, ωμεν, mit Wechsel des Spiritus u. des Aks. ἐωμεν.

ἄωρτο 8. ἀείρω.

Ba-8-1ζ (von βά-δ-ος, Gang), schreite einher, F. -ιουμαι (-lσομαι, -lσω, -ιῶ Sp.); Pf. βεβάδικα Sp.; über βαδιοίμην s. §. 228. βά-ζω, schwatze, ep. poet., ἐκβάξω Aesch. Ag. 484; ἔβαξα Hesych., έμ-βιβάζαντες Hipponax 33 B. v. βιβάζω; βέβακται θ, 408. βαίν-ω (aus βάνjω §. 269, 1), schreite aus, schreite, gehe, (κατεβαίνει faktitiv Pind. P. 8, 78) βήσομαι poet. u. sp., dor. βάσο-Mesch. Suppl. 862 Ch. S. Ph. 834 Ch. Eur. Ion. 689 Ch., βαστύμαι Theoer. 2, 8. 4, 26, pros. απο-, ανα-, δια-, παρα-, προ-, Δα-βήσομαι; (transit. gehen machen: είσ-βήσω Eur. I. T. 742, έμ-Herael. 168, dor. προ-βάσω Pind. O. 8. 63, ἐπιβήσω Hs. th. 396. Lac. d. mort. 6, 4 (aber βήσομεν A, 144 ist cj. st. - ωμεν, ebenso επιβήσετε η, 223, ἐπιβησέμεν θ, 197, whrschl. gebildet wie άξέμεν, 8. Grashof Z. f. A. I S. 253; έβησα, b. Hom. oft ohne Augm., ms. Λ, 756. Π, 810, dor. ἔβασα Eur. Med. 209 u. s., ἐπ- Pind. L 1, 39, ἀμ- P. 4, 191, ἐπέβησα θ, 129. Ι, 546. ψ, 13. Hs. op. 580. 657, ἐπίβησον θ, 105, pros. ἀνέβησα Hdt. 1, 80, ἀπ- 5, 63. 107. 8, 95, έν- 1, 46, selt. att. elo- Eur. Ba. 466, ύπερ-βησάτω 3. eq. 7, 2); Pf. βέβηκα (dor. -āκα) §. 318 3 pl. βεβάδοι Β, 134, βατι Assch. P. 963 Ch. Eum. 76. S. El. 1386 Ch. Eur. Tr. 🕦 🕏 Ch., cj. ἐμβεβῶσι Pl. Phaedr. 252, e, if. βεβηκέναι, βεβάμεν P, 3 59. 510, βεβάναι Eur. Hreld. 610 Ch., άπ- Hdt. 5, 86, συμ. 3, 36, βεβηχώς, υῖα, ός, G. ότος, βεβαώς, -αῶτος I, 582 u. s. Hs. 307, ἐμ- Ε, 199, ἐπεμ- Pind. N. 4, 29, ἐμ-βεβαυῖα Ω, 81, Hs. 12, βεβώς, ῶτος Trag., auch pros. neben βεβηχώς S. OC. 1359. OR. 959. Pl. Tim. 62, c. Tim. 63, c. Phaedr. 254, b, προδι-\*\* Hell. 7. 2, 3, βεβώσα υ, 14. S. OC. 313. Ph. 280; Ppf. έβε-Τρειν Φ, 296, oft ohne Augm., ξυν- Th. 5, 37, 3 pl. βέβασαν Β, 720. P, 286, έμ- Β, 720; A. II. έβην (§. 309) poet., έβαν Dor., 20. P, 280, εμ. Β, 720; Α. Π. ερην (§. 309) poet., εραν 1707., Pros. in Kom.: ἀπ., ἀν., κατ., ξυν.έβην, βῆν Ν, 297, Dor. βᾶν, βῆς H. hymn. 2, 45, βῆ ep., βήτην = ἐβ- θ, 115, βἄτην = ἐβήτην Α, 327 u. s., 3. pl. ἔβᾶν Α, 391 u. s. Pind. O. 2, 34. P. 4, 180. (ἔβᾶν in arsi Aesch. P. 18 Ch.), βάν Κ, 150 u. s., ὑπέρβασαν Μ, 469, cj. βῶ ep. poet., pros. in Komp., ὑπερ-βήη Ι, 501, ἐπι-βῆτον ψ, 52 (fălschlich trans. erklärt), βείω Z, 113, βέω Π, 852, ἐπι-βέωμεν Hdt. 7, 50, ἐπι-βείομεν ζ, 262. κ, 334, βήης, βήη Ι, 501. Π, 94, βέη Π, 852, κατα-βείομεν Κ, 97 u. s., Dor. βᾶμες = βῶμεν Theorr. 15. 22. s. δ. 285. 2. βῶσιν ξ. 86. βαίην poet., pros. in Τheocr. 15, 22, s. §. 285, 2, βῶσιν ξ, 86, βαίην poet., pros. in Komp., ἐμ-βαίημεν Χ. Απ. 5. 6, 13, ξυμβαίμεν Ευτ. Ph. 590, ἐπιβαίεν θ, 512, δια- Χ. Απ. 7. 2, 12, βῆθι, μετα- θ, 492. ψ, 20, Dor. βᾶθι, pros. in Komp., z. Β. κατάβηθι, εἴσβᾶ wie ν. βάω, s. d. folg. Enr. Ph. 193, ἔμ- El. 113, ἐπί- Theogn. 847, κατά-βα Ατ. V. 979 (Dor. ἔμ-βη Ατ. L. 1303), βᾶτε (Dorismus) Aesch. Suppl. 188 Trim. (lak. κάβασι Hesych. §. 209, 4), 2 du. ἔμβητον Ψ, 403, βᾶτει poet μ. sp. pros. gut. pros. in Komp., βάμεναι θ, 518 τ. βηναι poet. u. sp. pros., gut pros. in Komp., βήμεναι θ, 518. τ, 296, ἐπι- μ, 282, Dor. βαμεν Pind. P. 4, 39, βάς poet. u. Hdt. 2, 47. 3, 148, att. pros. in Komp. Med F. u. A. transit.: ἐπιβήσομαι h. Merc. 166, ἀναβησάμενος ο, 475, ἐπ- Callim. L. Pal. 65; aber ἐβήσετο schritt, A, 428 u. s., s. Spitzn., ἐπ- θ, 44, βήσετο Γ, 262 u. s. oft, ipr. χαταβήσεο Ε, 109, ἐπι- θ, 105, ἐβήσαο, du schrittst, hymn. Apoll. 141. Pass. βαινόμεναι Hdt. 1, 192, gwhal.

in Komp., ανα-βαινόμενος Χ. eq. 1, 1, κατα-βαίνηται 11, 7, αναβεβαμένος Χ. m. eq. 1, 4, παρα-βεβάσθαι Th. 1, 123, ξυμ- 8, 98 (παραβεβασμένος Ps. Dem. 17, 12 st. -βεβαμένος), ξυν-εβάθην Th. 4, 30, παρ- 3, 67. 4, 23, dv- X. eq. 3, 4 (sp. -dothy, -dvθην). Adj. Vβατός, διαβατέος.

βάλλω, werfe (tiber βαλλέω, υπερβαλλέειν, -έεσθαι u. s. w. siehe §. 251, A. 3, συμβαλλεόμενος Hdt. 1, 68 u. s.), Ι. βαλώ, ep. u. neuion. -έω, in guter Prosa in Comp., z. B. ἀπο-, προσβαλώ (dor. ἐπικαταβαλίοντι Heracl. 1, 86 st. -βαλούσι, βαλλήσω [§. 274] Ar. V. 222-1491); βέβλη-κα; §. 233, 1, ἔβάλον, βαλέειν ep. u. neuion. neben βαλεῖν, ν. ΒΛΑ (ep. [ἔ-βλη-ν] ἔβλης Εt. Μ. 199, 55, ξυμβλήτην φ, 15, ν. ΒΛΕ, βλείης Epicharm. 154 pass. = βληθείης (Ahr. dial. 2, 338)-Vgl. Herodian. in Et. M. 199, 52 sqq., if. βλήμεναι Φ, 578), προβάλεσκε ε, 331 (ἐκ-βάλαι Alexandrin.). M. werfe für mich, βαλλέσκε σκετο Hdt. 9, 74; βαλουμαι als Simpl. sp., aber oft in Komp., als: έπι-, συμ-, ἀμφιβαλευμαι χ, 103, ξυμ-βλήσεαι Υ, 335), μεταβαλούμας me convertam, vgl. Th. 8, 54 μεταβαλείται sc. ή δλιγαρχία. Σ. Cy. 7. 5, 6; ἐβαλόμην, att. pros. als Simpl. selten, z. B. Pl. leg. 961, Dem. 18, 87, aber sehr oft in Comp., ipr. βαλεῦ Hdt. 8, 68; e ξβλήμην, pass., Λ, 675, βλήτο, Δ, 518 (aber ξόμ-βλητο, -ηντο, metraf mit Einem zusammen, Ξ, 39. 27. 231. ζ, 54 u. s.), cj. βλ εται ρ, 472 (ξυμβλῆται med. η, 204), ορτ. βλῆο N, 288 Bekk., βλε ν. ΒΛΕ Dind., βλῆσθαι Δ, 115. χ, 253, -ήμενος θ, 514 u. s. ΑΓ Rh. 2, 1212; Pf. M. od. P. βέβλημαι (βέβληαι Ε, 284. Λ, 380 βεβλήαται = ηνται Λ, 657, -ήατο Ξ, 28. η, 97), Plpf. ορτ. διαβεβλῆσθε Andoc. 2, 24, s. §. 224, 2. (βεβλήσαι Αρ. Rh. 4, 1318 βεβλῆσθε Απόσει (Υ. Σολοσοι) 1 0 247 βεβλησαι Αρ. Rh. 4, 1318 -ηται 3, 893, -ημένος (v. Schmerze) I, 9. x, 247, βεβολήατο I, 3 ubi v. Spitzn. Pass. έβλήθην, βληθήσομαι, βεβλήσομαι Eur. Or. 271 - Bacch. 1314, δια- Dem. 16, 2. Adj. v. βλητός Callim. Cer. 101άπο-βλητέος.

βάπ-τ-ω, tauche, rglm., Pf. A. kommt nicht vor. A. P. εβάφην (ἐβάφθην Anth. 6, 254, ἀπ- Ar. fr. 366. Adj. v. βαπτός Ar. Av. 388.

βαρέω, beschwere, -ήσω, ἐπεβάρησα, βεβάρηκα Alles b. Sp., aber βεβαρηότες, beschwert, γ, 139. τ, 122. Ap. Rh. 4, 1526. M. u. P. βαρέομαι Hipper. 2, 353 u. Sp.; ἐπι-βαρησόμενος pass. Dio. Hal. 8, 73; βεβάρηται selt. pros. Pl. conv. 203, b. Plut. mor. 895, -ημένος Theorr. 17, 61. Ap. Rh. 1, 1226. Anth. Plan. 98. 7, 290; ἐβεβάρητο, βεβ- Sp.; ἐβαρήθην Dio. Hal. 1, 14. N. T.

βαρίθω, bin beschwert, ep. Π, 519. Hs. op. 215; βαρύθεσκε Ap. Rh. 1, 43; P. Pr. u. Impf. sp. S. §. 272.

βά-σχ-ω, schreite, ep. poet., nur δια-βάσχει Ar. Av. 486 Anap. u. Ipr. βάσκε B, 8 u. s. oft. Aesch. P. 653 Ch., -ετε Ar. Thesm. 783 Ch., ἐπιβασκέμεν trans. B, 234; παρέβασκε intr. Λ, 104.

Βαστάζω, trage, -άσω Aesch. Pr. 1021. S. Aj. 920 u. sp. Pros., -άξω Sp.; εβάστασα ep. poet. u. sp. pros., -αξα Sp.; A. P. έβαστάχθην Diog. L. 4, 59. Athen. 2, 46, βασταγήναι Artemid. 2, 68 p. 249; -αχθήσομαι Ps. Callisth. 1, 42; βεβάστακται Ps. Luc. Ocyp. 14; βαστακτός Anth. 12, 52.

βαύζω, schreie, poet., Dor. -ύσδει Theocr. 6, 10; δυσ-βάϋκτος Aesch. P. 566.

βάω, schreite, προβώντες Com. Cratin. fr. 2, 88, έχ- Dor. Th. 5, 77; tiber ἀπόβα u. s. w. u. βατε s. βαίνω.

βδέω, fieste, nur Pr. Act. u. Pass. u. A. βδέσ' Anth. 11. S. §. 241, 1.

βε-βρώθω (§. 271) / βορ, vgl. vor-o, fresse, nur βεβρώθοις Δ, **3**5. S. §. 271.

Bέομαι, werde einhergehen, leben, §. 227, 5, V βε u. βι, vgl. 1. vivo, ep. nur 0, 194 u. βείομαι X, 431 (βιόμεσθα hymn. **Apoli.** 528), βέη Π, 852. Ω, 131.

βιάζω, zwinge, Akt. selt., βιάζετε μ, 297, εβίαζον Hipper. 5, L., iplaza Com. Alcae in Bekk. An. 1, 86. Com. fr. 2, 833; gwhanl. dafür βιάζομαι (im Pr. u. Ipf. zuweilen auch pass., z. B. Th. 1, 2 u. s. X. conv. 2, 26.), βιάσομαι (βιᾶται pass. Pl. Tim. 63, b, wenn es micht v. βιάομαι kommt); έβιασάμην; βεβίασμαι akt. u. meist pass.; εβιάσθην, coactus sum; βιασθήσομαι, cogar, Sp.; βιαστέος Eur. Rhes. 584.

βίαω, zwinge, ep. poet. u. neuion., Akt. nur βεβίηκε Κ, 145. 172. Π, 22, und ἐβίασα, siehe βιάζω, gewöhnl. βιάομαι (pass. Hdt. 1, 19. Hipper. 1, 149) (ep. βιόωνται λ, 503, βιόωντο ψ, 9, opt. βιώατο Λ, 467, βιωομένη Mosch. 2, 13); βτήσομαι φ, 348. Emped. 16 St. (pass. Hipper. 8, 280 L.); ἐβιησάμην Λ, 558. Π, 823. Hdt. 4, 43, βιησ- Φ, 451. Mosch. 4, 114, βιησάμενος Ψ, 576; βεβίημαι Αρ. Rh. 3, 1249 (pass. Anth. 9, 546. Ap. Rh. 4, 1390); βιηθείς pass. Hdt. 7, 83. (βιησθέν Hipper. 8, 96 L.)

βι-βά-ζω (§. 271), mache gehen, bringe, Com. Alcae. fr. 2, 830 u. Plut. mor. 303, aber κατα- Hdt. 1, 86, είσ- Th. 7, 60; F. διαβιβάσοντες X. An. 4, 8, 8. 5. 2, 10, -βιβάσειν Luc. Hipp. 2 Dind. u. βιβώ §. 228, 3, b, S. OC. 381, προσ- Ar. Av. 425. Pl. Phaedr. 229, e, έμ- Χ. An. 5. 7, 8, δια- Pl. leg. 900, c. Dem. 23, 127; δεεβίβασα Th. 1, 105, ἀν- Χ. Hell. 4. 5, 3, ἀπ- Pl. Gorg. 511, e; M. ἀναβιβάσομαι Andoc. 1, 148. Lys. 18, 24. Luc. imag. 24 Dind. - ἀναβιβῶμαι Com. Amips. fr. 2, 713. Aeschin. 2, 146. Dem. 19, 310; 📤 νεβιβασάμην; βεβίασται, ἐβιβάσθην u. διαβιβασθήσομαι Sp.; ἀνα-βιβαστέον.

βι-βά-σθω, schreite, nur βιβάσθων N, 809. Ö, 676. Π, 534. **8**. §. 272.

βι-βά-ω, schreite, ep. poet.; βιβᾶ h. Merc. 225, ἐβίβασκε h. Φρ. 133, βιβῶν Pind. O. 14, 17, βιβῶντα Γ, 12, προβιβῶντος Π, 609, -ωντα ο, 555 u. βιβωσα λ, 539 (Var. -άντα, -ασα), s. d. folg.

βί-βη-μι (§. 288), schreite, dor. -āμι, nur 3 pl. προ-βιβασι Opp. cyn. 3, 131, wofür aber Lob. προβεβασι schreiben will, βιβάς Η, 213, βίβαντι epigr. Lacon. s. Ahr. dial. II. p. 483, part. u. προ-βιβάς N, 18. 158 u. s., vgl. βιβάω.
βι-βρώ-σκω (§. 270, a), esse, / βορ, vgl. vor-ο, βρώξω Lycophr. 678, βρώσομαι οτ Sib. 7, 157. Philostr. p. 129; A. 2

έβρων Callim. Jup. 49, κατ- h. Apoll. 1, 127; έβρωξα Anth. 11, 271, αν-έβρωσα Nic. th. 134, die Att. gebrauchen dafür die entsprechenden Formen v. ἐσθίω: ἔδομαι u. s. w.; βέβρωκα S. Tr. 1054, -ώχη Hipper. 8, 350, -ώχοι Hdt. 1, 119, -ωχώς X, 94. χ, 403. Ar. V. 462. X. Hier. 1, 24. Com. fr. 2, 447. Hipper. 7, 110 L, βεβρῶτες (§. 318) S. Ant. 1022; Aor. ἔβρων (§. 314) Callim. Iup. 49, κατ- h. Apoll. 127. P. Pf. βέβρωμαι Aesch. Ag. 1068. Hipper.

F.

5, 192, δια- Pl. Tim. 83, a, κατα- Hdt. 4, 199. Pl. Phaed. 110, a; έβέβρωτο Hipper. 5, 156; έβρώθην, βρωθείς Hipper. 5, 322 u. Sp., κατ- Hdt. 3, 16, δια- Hipper. 6, 450; βρωθήσομαι Sp.; βεβρώσεται β, 203. Nbf. βεβρώθοις s. βεβρώθω; Pr. βρώθω Babr. 67, 18; Desider. βρωσείοντες Callim. fr. 435. Adj. v. βρωτός Eur. Suppl. 1110, -605 Luc. paras. 9.

βιόω, vivo, βιούσι Emped. 52 St. Luc. pisc. 34, βιοί Eur. fr. 163, 2. Com. fr. (Mon.) 65, Sp. seit Aristot. oft, δια- Pl. leg. 730, c, βιούμεν, βιούσι Sp., βιούν Eur. fr. 10 D., Com. fr. (Mon.) 58 u. Sp., βιών, ούντος Aeschin. 1, 5. Pl. Civ. 515, c u. s. Com. fr. (Mon.) 656, F. βιούσα Anth. app. ep. 262, δια- Pl. leg. 679, d; έβίουν Ηίρρα. 5, 236 L. u. Sp.; Att. dafür gwhnl. ζω, έζην; ζην drückt gwhnl. den Gegensatz zu θνήσκειν aus, βιοῦν die Lebensweise, s. Maetzn er ad Lycurg. p. 219; βιώσομαι (βώσομαι Ap. Rh. 1, 685, βιώσο Com. fr. (Mon.) 270 u. Sp.); έβίωσα Hdt. 1, 163. Com. fr. 4, 669. Oec. 4, 18. Aristot. h. a. 5. 14, 15 u. s., -ώσας Hipper. 5, 386. Pl. Phaed. 113, d, -ωσαι Sp., häufiger A. II. έβίων, ως, ω, ωμπν u. s. w. (§. 314) (ἀν-εβίων, revixi, Pl. civ. 614, b), cj. βιῶ, φ̃ς, φ̃ u. s. ο. βιών u. ανα- (nicht βιοίην wie γνοίην zum Unterschiede v. d. O pt. Impf. βιοίην), ipr. βιώτω θ, 429, if. βιώναι u. ανα-, p. βιούς u. αν βιούσα, übereinstimmend m. d. Praes. A. 1 βιώσας Hippor. 5, 35-6. Pl. Phaed. 113, d. Plut. Ant. 86, βιώσαι Plut. mor. 367, δια-660, έγκατα- ib. 783, άνα- Palaeph. 41; βεβίωκα; βεβίωταί μοι Des 22, 78, vgl. 24, 185, βεβιωμένος, s. Dissen. ad Dem. de co-r. p. 302; βιωθησόμενος Anton. 9, 30. M. βιόομαι, vitam sustento v. ago Hdt. 2, 177. Aristot. N. eth. 10, 9; (über βιόμεσθα βέομαι;) Adj. v. βιωτός Ar. Pl. 196, -τέος.

βιώ-σχομαι (§. 178, a), a) lebe wieder auf, b) belebe wieder. a) Aristot. meteor. 1, 14, gwhnl. dva- Pl. conv. 203, e u. s.b) belebe wieder, Pl. Crit. 48, c; a) έβιωσάμην Hipper. 1, 149 Sp., b) δ, 468, αν- Pl. Phaed. 89, b. (Act. δια-βιώσκω, lebe, αναbelebe wieder, Sp. F. αναβιώσω b) Ael. h. a. 2, 29; A. ανεβίωσε a) Aristot. h. a. 7. 10, 3. Theophr. h. p. 4. 14, 12, αναβιώσα=

Palaeph. 41, -ωθείς Philostr. Apoll. 186).

βλάβομαι, werde beschädigt, nur βλάβεται T, 82. 166. v, 34.

Anacr. 31 B., s. βλάπτω.

βλάπτω, schade, rglm., auch Pf. βέβλαφα Dem. 19, 180. Aristot. rhet. 3, 16, s. §. 200, A. 1., ξβλαφα C. Inscr. 1570, a extr.; aber stäts βέβλαμμαι seit Hom., vgl. Π, 660; A. II. ἔβλαβεν Q. Sm. 5, 509 st. ξβλαψεν; (βλάψαντο Q. Sm. 5, 466;) ἐβλάφθην Ψ, 387. Z, 39. S. Aj. 941. Th. 4, 73. 87. Antiph. 3, γ, 7. Pl. leg. 767, e. 843, d. 844, d. 846, b. 877, b. u. ἐβλἄβην (3 pl. ἔβλάβεν βλάβεν Ψ, 461. 545. Pind. N. 7, 18), βλαβῆναι, βλαβείς Hipper. 5, 418. 460. Aesch. Ag. 119. Ar. Pax 710. Th. 1, 141. X. Hell. 6. 5, 48. Pl. leg. 769, b. 862, b. 936, d. Apol. 38, b; βλαβήσομαι Isocr. 1, 25. Pl. Hipp. min. 373, a. Gorg. 475, d. Men. 77, d u. Sp., βλάψομαι, werde Schaden leiden, oft scheinbar pass., Th. 1, 81. 6, 64; βεβλάψομαι Hipper. 2, 256 L. Galen. 3, 72.

βλαστ-άν-ω (§. 269, 4), sprosse (selt. trans. bringe hervor); (βλαστέω Aesch. Ch. 582. Bion. 6, 17. Theophr. c. p. 5. 4, 5,

ἀνα- Emped. 409, βλαστοῦντος Theophr. c. pl. 2, 17, 4, ἐβλάστεον Ap. Rh. 4, 1425, βλαστοίη Theophr. c. pl. 5. 4, 5;) βλαστήσω trans. Frag. fr. incert. 296 Wagn. u. Sp., ἀνα- Hdt. 3, 62; ἐβλάστησα Emped. 105 St. Hipper. 1, 414 u. Sp.; A. II. ἔβλαστον S. Ant. 269. El. 238. Eur. fr. 7. Com. fr. 2, 793. Ar. Av. 696, ἀν- Hdt. 7, 156, βλάστη S. Ant. 563, -ωσιν El. 1060, βλάστοι Ant. 912, βλαστών Aj. 761. OC. 695, βεβλάστηχα, ἐβεβλαστήχειν Th. 3, 26, ubi v. Poppo, Hipper. 1, 513. Hellanic. fr. 2. Luc. ver. hist. 1, 31, häufiger als ἐβλ- Com. fr. 2, 561. Eur. J. A. 595 Ch., s. §. 200, A. 1. (Dor. βεβλαστάχοντι Lysid. ep. p. 53, s. Ahr. dial. 2 p. 285.) Med. βλαστουμένη v. βλαστέω S. fr. 239 D.; -ήσομαι Sp.; βλαστηθη = ἀναρφωσθη Aretae. cur. diut. 1, 5. p. 318, woftir Lob. ad S. Aj. 760 βλαστήση vorschlägt.

βλασφημέω, lästere, rglm., Pf. βεβλασφήμηκα Dem. 18, 10, s. §. 200, A. 1.

βλέπω, sehe, βλέψομαι (βλέψω Eur. Hec. 585 u. Sp., αναβλέψω Hdt. 2, 111, αντιβλέψετε Ps. Dem. 25, 98 m. d. Var. -ψεσθε); ἔβλεψα; αποβέβλεφα Antip. b. Stob. 70, 13; βέβλεμμαι Athen. 9, 409, s. §. 200, A. 1; προσεβλέφθην Plut. Symp. 5. 7, 1; βλεπτός S. OR. 1337, -έος. Med. in Komp. meist b. Sp., doch ὁποβλέψονται Pl. Crit. 53, b; ὑπεβλέψατο Gorg. Rhet. p. 811, περιβλεψάμενος Plut. Cat. Min. 37 u. s. w.; βλέπομαι als Pass. selten, als: περι-Eur. Ph. 551, απο- Ar. Eccl. 726.

βλίττω (st. μβλίττω §. 58, 5), zeidle, βλίσειε Pl. Civ. 564, e m. d. V. βλύσειε, s. Schneid., dπ-έβλισε Ar. Av. 408; Pass. βλίττεται Aristot. h. a. 5. 22, 9.

βλώσκω (§. 270, a) (st. μλώσκω §. 58, 5), gehe, ep. poet., μ μολ §. 233, 2, F. μολοῦμαι Aesch. Pr. 691. S. OC. 1742 (καταβλώξω Lycophr. 1068, ἔβλωξα 1327); Pf. μέμβλωκα (§. 69, 1) ρ, 190. Eur. Rh. 629 (sonst nicht att., s. Herm. opusc. 3, 298). Callim. fr. 124, παρα- Δ, 11. Q, 73; A. ἔμολον (ohne Augm. ἔκμολεν Λ, 604), μόλω, ης u. s. w., μόλοι, μόλε, μολεῖν, μολών, οῦσα, όν, όντος Hom., Trag., Aristoph., Epich. 94, 4, 5, sp. Pros., doch εἰ, μόλωσι Χ. Απ. 7, 1, 33; μολέω, μολήσας sp. Dicht.

μολεν Λ, 604), μόλω, ης u. s. w., μόλοι, μόλε, μολεῖν, μολών, οῦσα, όν, όντος Hom., Trag., Aristoph., Epich. 94, 4, 5, sp. Pros., doch ej. μόλωσι Χ. An. 7. 1, 33; μολέω, μολήσας sp. Dicht.
 βο dω, schreie, vgl. bov-are, re-boare, ep. βοάα = dει Ξ, 394, βοόωσι = dουσι P, 265, βοόων = dων Ο, 687; βοήσομαι (Dor.-dσομαι Ar. N. 1154, βοήσω Sp. Dor.-άσω Trag. in Ch. Eur. Jo 1446, ανα- Hel. 1108, δια- Aesch. P. 630); ἐβόησα (-ασα Dor.); βεβοηχότες Philostr. v. soph. 561; βεβόημαι Sp.; ἐβοήθην Sp. Μ. selt. als Simpl., βοώμενος Ar. V. 1228 und Sp., βοᾶσθαι Eur. Hel. 1434, βοάσθω J. A. 438, ἐπιβοᾶται Eur. Med. 168, in d. klass. Prosa ἐπι- u. δια-; ἐβοησάμην, ἐπι- Sp. — Ep. u. neuion. βώσομαι, ἐπι- α, 378. β, 143. Κ, 463 (ἐπιδώσ- Aristarch), κατα- Hdt. 6, 85; ἔβωσα Batrach. 76, ἀν- Hdt. 1, 10. 3, 14. 155. 9. 28, βῶσον Com. fr. 2, 229, -άτω Ar. P. 1155 Ch., βῶσαι Hdt. 1, 148,

βώσας M, 337. Hdt. 5, 1 u. s., dμ- 1, 8. 3, 38. 7, 18. (b. Hom. sonst ἐβόησα); ἐβώσατο Theocr. 17, 60, προσ- Hdt. 6, 35, έπ-εβώσαντο Hdt. 9, 23, έπι-βώσασθαι 1, 87; βεβωμένα Hdt. 3, 39; ἐβώσθην 6, 131. 8, 124.

βοηθέω, helfe, rglm., erst b. Hdt. u. den Attik. gebr.; Hdt. bedient sich zwl. der Dor. Kontr. v. on in ω: έβώθεε 9, 23, ἐπ-8. 1, 14; ἐβώθησαν 8, 47, ἐπ. 8, 45, βωθήσας 8, 72, προ-βωθήσαι 8, 144.

ΒΟΛΕ-ω, werfe, nur βεβόλημαι, z. B. -ημένος I, 9, -ήατο == ηντο I, 3; sp. -ηθείς or. Sib. 12, 75. Vgl. αντιβολέω.

βόλ-ομαι, volo, ep. = βούλομαι, nur βόλεται Λ, 319, ubi 🕶 Spitzn., vgl. Buttm. Lexil. 1, S. 31, βόλεσθε π, 387, έβόλο α, 234; aol. εβολλόμαν Theocr. 28, 15.

βόσκω (§. 274), pasco, βοσκήσω ρ, 559. Ar. Eccl. 59 9 εβόσκησα sp. Geop. 18, 7; M. u. P. βόσκομαι, pascor, weide in \*\*--ήσομαι u. -ηθήσομαι Sp. (Dor. -ησούμαι Theorr. 5, 103; έβοσχή 🗗 🔼 Trag. fr. incert. 268 Wagn. Babr. 89. Nic. ther. 34, esoxyody nnr Sp.; τὸ βοτόν, Weidevieh, ep. poet.; βοσχητέος Ar. Av. 135

βούλ-ομαι (§. 274), volo (vgl. βόλομαι), D. P., 2 p. βούλ-§. 212, 3, Augm. e u. η §. 197, A. 1, η aber nicht b. Hom., Hd.

Aristoph., aber Alexid. Com. fr. 3, 502, b. d. Trag. nur Euch.

Hel. 752, b. Thukyd. 2, 2 u. 5. 6, 79 in d. best. edd., e. η b. Xen. u. in den Rednern, doch weit häufiger ε, ε. Poppo X. Cy. XXXVIII; Ipf. 3 pl. εβουλέατο Hdt. 1, 4. 3, 143, do häufiger έβούλοντο, βουλήσομαι (-ηθήσομαι Sp.); βεβούλημαι Dem. 1 2; εβουλήθην u. ήβ.; poet. Pf. προ-βέβουλα A, 113. Anth. 9, 44 Adj. v. βουλητός.

βραδύνω, verzögere, rglm., Pf. έβεβραδύκει Luc. Symp. 20

Vgl. §. 267, 2.

βράζω, siede, Heliod. 5, 16, βράσσω Anth. 10, 1, -ττω att-Pl. Soph. 226, b. Ar. fr. 267 D; F. -άσω, ξβράσα, βέβρασμαι, έβρά σθην, βραστέον, Alles Sp.; M. ἐκβράσσεται Hipper. 7, 166 L.

βραδύνω, Pf. βεβράδυκα §. 267, 2.

βραχεῖν ep. A. II., rauschen: ἔβραχε Ε, 863 u. Sp., ἀν- Τ, 13, βράχε Ε, 838. Π, 468. Φ, 387. Hs. sc. 423.

βρέμω (vgl. *fremo*), schalle, ep. u. trag. nur Pr. u. Ipf.; M. Pr. Ξ, 399. Pind. N. 11, 7. Aesch. S. 332 Ch. Ar. Thesm. 998 Ch.; Nbf. βρομέω Pr. u. Ipf.

βρενθύομαι, britiste mich, nur Pr. Ar. N. 362 u. s., -όμενος Pl. Symp. 221, b. Luc. Tim. 54 u. Ipf. sp.

βρέχω, netze (b. d. Sp. zwl. regne, s. Lob. ad Phryn. 291), rglm., A. P. ἐβρέχθην (ἐβράχην Anacr. 31, 26 B. Hipper. 8. 200 L. u. Sp. seit Aristot.); ανεβρέξατο Niceph. rhet. 7, 11; βρε**хте́о** Geop. 3, 8.

βρί-ζω, schlummere (vgl. βρί-θω), poet., έβριξα Eur. Rh. 825,

ἀποβρίξαντες ι, 151. μ, 7. βρί-θω, bin schwer, zwl. beschwere, ep. poet. u. neuion. u. sp. pros.; F. ἐπιβρίσουσι Q. Sm. 10, 30; ἔβρῖσα M, 338 u. s. u. Sp., trans. Pind. N. 8, 18. Aesch. P. 338, cj. βρίση Hipper. 6, 108 L., έπι- Ε, 91. Η, 343, επιβρίσειαν το, 344; βέβρτθα Π, 384.

Φ, 385. o, 324. Eur. El. 305. Hipper. 8, 280 u. Sp., κατα- Hs. σp. 234; βεβρίθει π, 474. Pass. βρίθομαι ep., trag. u. Com. fr. 2, 350.

βριμάσμαι, ztirne, -ήσομαι alexandr.; βριμήσαιο Ar. eq. 855, ἐνεβριμήσατο Luc. Necy. 20 (dafür ἐνεβριμήθη alexandr.); ἐβριμοῦτο

Cy. 4. 5, 9 v. βριμόομαι.

BPOX-ω, schlürfe, schlucke, nur έβροξε Anth. 9, 1, καταβράξειε δ, 222, ανα- μ, 240, -ξασα Ap. Rh. 4, 826; αναβέβροχεν P, 54 sc. χώρος, imbibit, wie Lob. zu Buttm. richtig erklärt, nach Zernodot st. -βέβρυχεν; χαταβροχθείς Lycophr. 55; αναβροχέν λ, 586. Aristoph. 11. sp. pros., auch neuion. καταβροχθίζω. Vgl. Buttm. Lexil. 2, S. 121.

βρυάζω, strotze, poet. u. sp. pros., βρυάσομαι Hesych.; A.

αν-εβρύαξαν Ar. eq. 602.

βρύ-x-ω (b. Sp. auch βρύχω), esse mit einem Geräusche, freese, dann beisse, knirsche, s. Ellendt L. S. v. βρύκω, βρύξω Hipper. 8, 16 u. Sp.; έβρυξα Hipper. 5, 252 L. u. Sp., ἐπ. Com. fr. 2, 725; βεβρυχώς Q. Sm. 3, 146; A. II. ξβρυχε, biss, Anth. 9, 252, devoravit, Strattis b. Ath. 14, 656, b. P. βρύχομαι S. Ph. 745; βρυχθείς Anth. 9, 267, έμ- Nic. Al. 338.

βρυχάομαι (§. 273), brülle, -ήσομαι sehr sp., βέβρυχα m. Präsbdtg. P, 264. S. Tr. 1072 u. sp. pros., βιβρυχώς N, 393, s. S p itzn.; ἐβεβρύχει μ, 242; Α. ἐβρυχήσατο Dio C. 68, 24, βρ- Αρ. R. 4, 19, ἀναβρυχησάμενος Pl. Phaed. 117, d u. βρυχηθείς S. OR.

1265; über αναβέβρυχεν P, 54 s. BPOX-ω.

βρύχω ε. βρύχω.

βρύω, bin voll, ep. poet., selt. att. pros. (X. Ven. 5, 12); βρύσω h. Cer. 456 (mit Unrecht in βρίσ- geändert), or. Sib. 6, έξαμβ-ρῦσαι Aesch. Eum. 885 nach Pauw's Konjekt. st. έξαμ-Βρόσαι (-βρόξαι Dind., -βρόσαι codd.).

βρωμάομαι, brille, -ησάμενος Ar. V. 618. βύζω, heule, ξβυξα Dio. C. 56, 29. 72, 24. βυ-νέ-ω (§. 269, 3), stopfe (βύω Sp. Hdt. gebraucht 2, 96 διαβύνεται, aber 4, 71 διαβυνέονται); ἐπι-βύσω Com. fr. 2, 119, προ-Ar. V. 250; ἔβῦσα Luc. Char. 21, πρόβῦσον Ar. V. 249, βύσας, Ηίρροτ. 7, 136 L., ἐπι- Ar. Pl. 379. Μ. παρεβύσατο Luc. d. mer. 12, 1, ἐπιβυσάμενος Tim. 9. Herm. 81. P. A. παραβυσθέντα Luc. deor. conc. 10, ξυμπαρ- pisc. 12; βεβυσμένος δ, 134. Ar. Thesm. 506. Com. fr. 4, 480. Hipper. 8, 12 u. Sp.; ἐβέβυστο Hdt. 6, 125; παραβυστός. Nbf. βύζεται, stopft sich, Aretae. p. 29 K.

βωθέω ε. βοηθέω.

Γαίω, freue mich, (urspr. γαΓ-ίω, vgl. γαῦ-ρος, gau-deo, gavisus, Curt. Et. 158 u. oben §. 273, A.) nur γαίων A, 405 u. s. γαμέω, (§. 273), heirate (v. Manne), F. γαμέω I, 388. 391. Hdt. 5, 16, att. γαμώ §. 241, 2 (γαμήσω Sp.); ἔγημα (dor. ἔγαμα, γαμεν Pind. P. 3, 91, γαμα Theocr. 3, 40; ἐγάμησα, zum Weibe geben, Com. fr. Men. 4, 298, zum W. nehmen, Luc. luct. 13. d. deor. 5, 4. Diod. S. 2, 39, nupsi, Ctes. fr. d. reb. Assyr. 1, 5. Mull. Trag. fr. adesp. 157 Nauck, S. Veitch p. 128; γεγάμηκα. M. nubo, F. γαμούμαι Eur. Ph. 1673. Hel. 833. Ar. Thesm. 900 (γαμήσομα Sp., γαμέσσεται, wird sufreien, I, 394, Bekk. m. Arist. γε μάσσεται, ε. Spitzn.); έγημάμην, nupsi (aber Com. fr. 3, 24 und Apollod. 3. 12, 6 vom Manne). P. έγαμήθην Sp. (γαμεθείσα Theocr. 8, 91; γεγάμημαι; γαμηθήσομαι Sp. Adj. v. γαμετή, νοπα Weibe; -τέον, Sp.

γά-νάω (urspr. γαF-νάω, s. γαίω), glänze, nur γανα Aesch-Ag. 1365 (codd. γᾶν εῖ, Pors. e conj. γάνει), -όωντες N, 265 -όωσαΣ Τ, 359. η, 128, -όωντα h. Cer. 10; trans. γανόωσι Arat. Phaen. 190-

γά-νόω, mache glänzend, -οῦντες Plut. mor. 74, if. -οῦν 683 -ώσας Anacr. 48, 11 Bergk., ἐπι- Com. fr. 3, 470; γεγανωμένος Anacr. 13 B. Pl. Civ. 411, a; ἐγανώθην Ar. Ach. 7. u. Sp.

γά-νυμαι (urspr. γά-νυμαι, s. γαίω), freue mich, ep. poetselt. pros., Aesch. Eum. 927. Eur. Cy. 504. Ar. V. 612, -υται Ν, 493. Υ, 405, -υνται μ, 43, -ύσθαι Pl. Phaedr. 234, d. Lucimag. 4; ἐγάνυντο Q. Sm. 5, 652. Aristid. 27, 354 D.; γανόσσετ Ξ, 504; γεγανῦμένος Anacr. 35, 3 B. Sp. γάννυμαι, z. B. γάννυσθαι Luc. imag. 4; diese Form findet sich zwl. auch b. d. Klassiker in d. codd., s. Herm. ad S. Ant. p. XX sqq. u. Stallb. acipl. d.

 $\gamma \epsilon \gamma d\vartheta \omega$ , freue mich,  $\gamma \epsilon \gamma d\vartheta \epsilon \epsilon$  Epich. 70, s. §. 313, 3.

γέγωνα m. Präsbdtg. rufe, erschalle, b. Hom. nur γεγωνώς θ, 227 u. s., γεγώνασι Aristot. probl. 11, 25; cj. γεγώνω S. OC. 213, ipr. γέγωνε Aesch. Pr. 193. 796. S. Ph. 238. Eur. Or. 1220; alle übrigen Hom. Formen gehören zu γεγωνέω oder zu γεγώνω. Γεγωνέω: -ωνεῖ Anth. incert. 7, 12 u. sp. pros., -είτω Χ. ven. 6, 24; -ωνεῖν Μ, 337, Pind., Trag., Pl. Hipp. maj. 292, d, ubi v. Stallb.; Ipf. ἐγεγώνευν ρ, 161, γεγώνευν ι, 47. μ, 370, ἐγεγώνει Χ, 34. Ψ, 425. φ, 368 u. sp. pros.; F. γεγωνήσω Eur. Ion. 696 u. sp. pros.; Α. γεγωνῆσαι Aesch. Pr. 992 u. sp. pros.; γεγωνητέον Pind. Ο. 2, 6. Γεγώνω: if. γεγωνέμεν θ, 223. Λ, 6; ἐγέγωνεν als Impf. u. Aor. Ξ, 469, ohne Augm. γέγωνε Ω, 703. ε, 400. θ, 305. S. §. 234. Nbf. γεγων-ίσα-ω (§. 270, b), Aesch. Pr. 630. Eur. El. 809. Th. 7, 76; ἐγεγώνισκον sp. pros.

γείν-ομαι, gignor, ep. poet. Ipf. od. wohl richtiger Pr. γεινόμεθα X, 477. mit d. Var. γιγνόμεθα, so Bekker, s. Spitzn. Hs. sc. 88, γείνοντο Theocr. 25, 124; aber ἐγεινάμην, erzeugte, ep. poet. (ἐγείνατο intr. st. ἐγένετο or. Sib. 1, 9. Callim. Cer. 58) γείνεαι υ, 202 cj. st. -ηαι; δ γεινάμενος, ή γειναμένη, Vater, Mutter, auch pros. Hdt., Xen. u. Sp.

γελάω, lache (ep. -όωντες, -ώοντες, siehe aber §. 248. A. 5, γελάσα, Theocr. 1, 36, m. d. V. γελεῦσα, γελῶσα, γελοῖσα), -ἀοισα 1, 95. 96, jetzt -όωσα), -ἄσομαι (-άσω Sp.); ἐγέλὰσα (-ασσα ep. poet., Theocr. 20, 15 m. d. Var. ἐγέλαξα); κατα-γεγέλασται Luc. d. mort. 1, 1. Icar. 19; ἐγελάσθην, κατ-; γελασθήσομαι, κατα- Sp.; γελαστός θ, 307, κατα- Pl. civ. 518, b, γελαστεος Sp. Ueber α u. σ in der Tempusbildung siehe §. 240.

γελοιάω, lache, ep. nur -οίωντες υ, 390; Ipf. γελοίων υ, 347; γελοιήσασα h. Ven. 49.

Bekk m Some fr. Sp. (7394 المتعلقة 722 A, 265 Phaen E -65-E Trees Sp. **-**₽. D. 12. ď 400° Link . 15. ) = =ie Ù. Ù ī 37 E US. • `3. Ď, 3 7 r. . 3

<u>.</u>

3

ιī;

γέμω (gemo), bin voll, nur Pr. u. Ipf. γέντο, nahm, fasste, §§. 19, A. 1. u. 316, u. st. έγέν s. γίγομαι.

γεύ ω (urspr. γεύσ-ω, vgl. gus-to, sk. gush, befriedigt st s. Curt. Et. 162), lasse kosten, rglm. Med. kosten, Pf. γέγευμ A. nach μι γεύμεθα Theocr. 14, 51 (§. 322); A. P. ἐγεύσθην Su κατα-γευσθείς Phot.; γευστός Aristot. pol. 8, 5, ἄγευστος, γευστ (aber τὸ γεῦμα), s. §. 242, 2.

γηθ-έ-ω (§. 273, dor. γαθ-), gaud-eo, -ήσω, ἐγήθησα ep. po aber Pf. γέγηθα (dor. γέγαθα) auch att. pros.; dor. Praes. γεγά Ερίκh. 70 Ahr. dial. 2 p. 329 (codd. γεγαθεῖ u. -άθη) s. §. 593, Γήθω sp. ep., γήθομαι auch sp. pros.

γηρά-σκω (§. 270, a) u. γηρά-ω, altere, ersteres seit Ho (η, 120) poet. u. pros. allgemein gebr., letzteres seltener Com. Mon. 283. Men. 4, 212. Theocr. 23, 29. Xen. Cy. 4. 1, Aristot. eth. Nic. 5, 10, κατα- Isae. 2, 22. Pl. Criti. 112, c; F. -άσο (-άσω Simon. 85, 9 B. Pl. Civ. 393, e. 536, d, κατα- conv. 216, leg. 949, b; ἐγήρᾶσα (trans. alt werden lassen Aesch. Suppl. 8 Anth. 6, 94), if. selt. γηρᾶσαι Χ. Comm. 3. 12, 8, dafür gewl-αναι (Α. II. nach μι, vgl. Thom. M. p. 78 R.) Aesch. Ch. 8 S. OC. 870, κατα- Ath. 5. 190, e, p. γηράσας Hdt. 7, 114. leg. 958, d (Aor. nach μι ἔγηρα Η, 148, κατ-εγήρα Hdt. 6, 72, γηρᾶναι, p. ep. γηράς (§. 319) P, 197, -ἀντεσσι Ηs. op. 188, au the γηράντων Ael. h. a. 7, 17, γηρείς, nach θείς Xenophan. 26, 30); γεγήρᾶκα, bin alt, S. OC. 727. Eur. Io. 1392. Aris Pol. 7. 10, κατα- Isocr. 10, 1, ἐγκατα- Dinarch. 2, 3, πα eschin. 3. 251. M. -άσκεται = γηράσκει Ηs. fr. 163 G., -άο wind ὑπερ-γηραθείς Spät.

γηρόω (dor. γαρ-, vergl. garrio, sk. / gar, rufen, s. C Et. 162), poet. töne, rede, (ῦ Pind. O. 13, 50. Hs. op. 260. hyn Merc. 426, ῦ Aesch. Pr. 78 in arsi u. Sp.) u. Med. -ὑομαι, ἐγήρ Ar. Pax. 805; F. γηρῦσομαι Eur. Hipp. 213; Α. γηρῦθεῖσα Αει Buppl. 455. od. ἐγηρῦσάμην Eur. El. 1327 u. A., γαρύσαιντο ἀ Theocr. 1, 136.

γί-γνομαι, entst. aus γι-γένομαι §. 232, 3, a u. §. 271 (γίνο dor. u. neuion., zwl. auch Xen., selt. Thuc. u. die Dramat., Plato, oft die Redner überall d. Sp. seit Aristot., s. unsern Exc ad X. Comm.), werde, γενήσομαι; (τὸ ἔσται καὶ τὸ γενήσεται καὶ γενηθήσεται οὸ τοῦ ἔπειτα μέλλοντος; Pl. Parm. 141, e, d. h. querit et quod fiet et quod ut fiat efficietur, vgl. Stallb.; γενησοῦ Lysis epist. ad Hipparch. p. 53 Orell.;) ἐγενόμην (γενέσκετο λ, 2 dor. ἐγενόμαν, part. γενάμενος st. -όμενος öfters b. Archimed., si §. 226, A. 4. u. Ahr. dial. 2 p. 305, ἔγεντο u. γέντο §§. 232, 316, ἐγενέατο Hdt. 1, 214. 2, 166, opt. γενοίατο ep., Her. 1, 2, 2. Eur. fr. 7, 2, ἐγενήθην dor., s. Phryn. p. 108, u. neui Com. fr. Philem. 4, 47 u. Sp., s. Lob. ad Phryn. p. 109, Th. Mag. 75;) γεγένημαι u. γέγονα (dieses auch in der Bdtg. .gewesen); poet. v. γ γα (§. 318) γεγάπτε Batr. 143, ἐκ- Hom. ep 16, 3, γεγάποι Δ, 325. ω, 84, Hs. op. 108. Ap. Rh. 3, 3 Ppf. 3 d. ἐκ-γεγάτην §. 230, 1. κ, 138. Ap. Rh. 1, 56, ii. γεγ

Pind. O. 9, 110. ἐx- Ε, 248. Υ, 106. 209, γεγαφς Maneth. 2, 421, ἐx- Ap. Rh. 3, 364, γεγανῖα 3, 535, ἐχγεγανῖα Γ, 199, 418. δ, 219. Hs. op. 256, -αῶτι Maneth. 6, 246, ἐx- Φ, 185, -αῶτα Ι, 456. δ, 144. γεγανῖαν Ap. Rh. 1, 719, -αῶτε, Theocr. 22, 176, -αῦτες 17, 25. Maneth. 6, 694, γεγανῖαι hymn. H. 3, 552, ἐx- Hs. th. 76, -ῶτας B, 866. Ibyc. 16, γεγώς S. Aj. 472, -ῶτα Eur. Andr. 434. Ar. Lys. 641. Com. Antiph. fr. 3, 96. Philem. 4, 30. 47, -ῶτα S. Aj. 1013, -ῶταν Eur. M. 405, -ῶτε Hel. 1685, -ῶτες M. 558. Com. fr. Mon. 243, -ἀτων Eur. Med. 490, -ῶτε Hel. 1685, -ῶτας S. fr. 94, 4 D; γεγάπτε Batr. 143 u. ἐx- Hom. epigr. 16, 3 od. γεγάασθε, ἐx-, wie v. Pr. γάω, vgl. ἀντιᾶαν, ἀγορᾶασθε st. ἀντιᾶεν, ἀγορᾶασθε, ε. §. 248, 2, ε); Ppf. ἐx-γεγάτηνχ, 138. Ap. Rh. 1, 56; ἐχγεγάονται mit Futurbdg. nascontur, §. 227, 5. h. Ven. 197; ἐχγεγάαντο Anth. 15, 40, 20. Dor. Pr. if. γεγάχειν Pind. O. 6, 49, cj. γεγάχω Hesych., v. Pf. gebildet, §. 234-

γί-γνω-σκω §§. 270, a) u. 271, vgl. gno-sco, sk. / gno-kennen, s. Curt. Et. 163 (γῖνώσκω dor., neuion. u. sp. pros. seit Aristot., sehr selt. Thuc., die Dramat. u. Plato, zwl. auch Xen. A., oft die Redner, s. uns. Exc. I. ad X. Comm.), erkenne, σομαι (γνώσεις Hipper. 3, 7); έγνωχε, habe erkannt, weiss; έγνων, ω, ωτον u. s. w. m. ω §. 309 (γνών φ, 36), 3 pl. Εγνωσαν (Εγν poet. s. §. 210, S. 532), cj. γνῶ, γνῷς, γνῷ u. s. w. (γνώω, ρ, 54 Theorr. 25, 177, -ώη Ω. 688, ἐπι- ω, 217, -ώωσι Α, 302 u. s. ἐπ σ, 30, -ώομεν, π, 304, 3 pl. dor. γνῶντι tab. Heracl. I, 105. Cre 2556, 25, ἀνα-γνῶντι Cret. 2554. 39. 45 nach Ahr. dial. p. 33 st. ἀναγνώοντι zu lesen, ο. γνοίην (συγγνώη s. unten), γνοίημεν Ρειες. 918, ε, γνοίμεν 640, α, ξυγ- S. Ant. 926, (3. pl. γνοίησαν Σ, 125. S. Ph. 325. Dem. 41, 14, aber 33, 15 γνοίησαν γνῶθι, γνῶναι (-ώμεναι Β, 349 u. s.), γνοίς, γνούσα; Μ. γνώσασθα Μαneth. 2, 51; Pf. P. ἔγνωσμαι; Α. P. ἐγνώσθην; F. P. γνωσθή σομαι; γνωστός, έος (γνωτός Η, 401. Pind. N. 10, 31. S. OR. 396 Eur. Hel. 41). — 'Αναγιγώσκω, agnosco, cognosco, dignosco und lese vor (neuion. b. Hdt. überrede, doch auch ἀναγτγνωσκόμενος Antiph. 2, β, 7, überredet), d. A. 2. ἀνέγγων hat b. Hdt. 2, 91 d. Bdt. agnovi), αναγνώσομαι (-ώσω sehr sp.), -έγνωκα; Α. Ι. ανέγνωσα nur Hdt. in d. Bdt. überredete; A. II. ανέγνων; ανέγνωσμαι; ανεγνώσθην; αναγνωσθήσομαι. — Συγγιγνώσκω, consentio, συγγνώη Aesch. Suppl. 212 wahrschl. verderbt; denn 213 folgt συγγνοῖτο. Μ. - ώσκομαι Hdt. 3, 99. 5, 94; συνεγιγνώσκετο 3, 53. 6, 61. d. Opt. des A. II. M. συγ-γνοῖτο Aesch. l. d.; b. Sp. aber scheint γνήη zwl. gebraucht zu sein, s. Lob. ad Phryn. p. 347 u. Hermann opusc. I. p. 242. γλί-χ-ομαι, strebe nach Etw., nur Pr., Ipf. u. εγλιξάμην

γλί-χ-ομαι, strebe nach Etw., nur Pr., Ipf. u. εγλιξάμην Com. fr. 2, 695.
γλυκαίνω, mache süss, rglm., Akt. sp., A. εγλύκανα. Μ. κατ-

γλυκαίνω, mache stiss, rglm., Akt. sp., A. εγλύκανα. Μ. κατεγλυκάνατο Com. fr. (Chion) 2, 6. Pass. γλυκαίνομαι Χ. oec. 19, 19; γεγλύκασμαι Ath. 9, 384, d, ἀπ-έγλυκασμ- (Diphil. b. Ath. 2. 55, f; ἐγλυκάνθην Hipper. 7, 160 L. Mosch. 3, 112. Ath. (Callix.) 5, 30; γλυκανθήσομαι V. T.

γλύφω (vgl. glubo), sculpo, rglm., γέ-γλυμμα: Pl. conv. 216, d. nach d. Bodlej. (Var. έγλ., wie Pl. civ. 616, d έξ-ε-γλυμμένφ) u. sp., έγ-γε- Hdt. 2, 106, 124, 136, 138, 148, Pa. Pl. Eryx. 400, b,

du-yd- Ael. v. h. 3, 45. Diod. S. 1. 66, u. ε-γλ- Pl. civ. l. d., (s. 💁 200, A. 1.) Com. fr. 2. 562; A. P. ἐγλύφθην u. ἐγλύφην Sp.; tylescheuny Theorr. epigr. 7 u. sp. pros.; γλυπτός Anth. 6, 64.

γνάμπτω, beuge, ep. poet., rglm., pros. κάμπτω, vgl. Lob. S. Aj. 1031. Poppo ad Th. Tom. I, 1. p. 208.

γο-άω (§. 273), wehklage, ep., if. γοήμεναι Ξ, 502, γοήσομαι 124. Χ, 353 (γοήσω Sp.); Α. Ι. έγόησα Sp., Α. ΙΙ. γόον Ζ, 500. γοdομαι att. poet. u. X. Cy. 4. 6, 9; γοήσατο Q. Sm. 10, 465; 707 Deic Anth. 7, 371.

γράφω (vgl. goth. grab-a, grab-e), ritze, schreibe, rglm., γέγραφα (γεγράφηκα §. 274 meist Sp., s. Lob. ad Phryn. 764, doch γεγραφηχότος Χ. An. 7. 8, 1 nach d. best. codd., παρασυγγετραφηκας Dem. 56, 28. 34); M. schreibe mir, klage an. P. Pf. γέγρατεμαι (Γγραμμαι Opp. cyn. 3, 274, dor. γεγράψαται tab. Heracl. I, 73, b. Archim. ανα-γεγράφονται nach d. Konj. auf ω de helic. 245, 246 u. s. neben αναγεγράφαται p. 245 u. αναγέγραπται **Τογεώες p. 244**, s. Ahr. dial. 2 p. 333); Α. ἐγράφην (ἐγράφθην Sp.); F. γραφήσομαι; γεγράψομαι S. OR. 411, Theocr. 18, 48 u. Hippocr. öfter, auch part. γεγραψόμενος 4, 80, aber m. d. V. γραψόμ- siehe 8- 229, 1, μετεγγραφήσεται u. έγγεγράψεται Ar. ep. 1370 f.; γραπτός Eur. fr. Hyps. 11, -έος Χ. Eq. 2, 1.

γρηγορέω 8. έγρηγοράω. γρόζω, muckse, F. - όξεις Ar. Eq. 294 u. - όξομαι Com. fr. Alcae. 2, 831; A. έγρῦξα; γρυκτός Ar. L. 656.

Δαίζω (α, aber a in arsi Λ, 497) (vgl. δαίω), zertheile, tödte, P- u. lyr., -τέω Aesch. Ag. 201 Ch. Nonn. 44, 158; εδάτξα Ap. Rh. 1, 1002. 2, 7, δαίξαι Β, 416. Π, 841, -ίξας Aesch. Ch. 390 Ch.; δεδαϊγμένος Σ, 236. Χ, 72. ν, 320 u. δεδαιγμένος Pind. P. 8, 87; έδαίχθην Anth. 8, 216, δαϊχθείς Pind. P. 6, 33. Eur. J. T. 872 Ch. Ap. Rh. 4, 1400; (Eur. Heracl. 914 wird st. δαϊσθείς jetzt Fichtig gelesen δαισθείς, verzehrt, v. δαίνυμαι;) δαϊκτός Orph. Arg. 979. Vgl. δαίω u. δαίνυμι.

δαί-νυ-μι (st. δαίτ-νυμι §§. 278, A. 3. 306, vgl. δαίσμαι), vertheile, bewirte, ep. poet. u. neuion. (sk. μ daj, brechen, vernichten, theilen, s. Aufrecht Kuhn's Ztsch. 7, S. 313), ipr. δαίνο #. υθι Ι, 70, p. -νύντα δ, 3; cj. δαινύη θ, 243. τ, 328; Ipf. δαίνυ Ψ, 29. γ, 309 u. -νύντ Callim. Cer. 84; δαίσω Τ, 299. Aesch. Eum. 295. Eur. J. A. 720; ξδαισα Eur. Or. 15. Hdt. 1, 162, δαίσας Pind. N. 1, 72. M. δαίνυμαι, esse, 0, 99. S. Tr. 1088, cj. -νύη τ, 328, aber -νύη θ, 243. τ, 328, wostir Ahrens δαινύε' st. εαι will, -νύμενος Com. fr. 2, 95, δαίνυσθαι Hdt. 3, 18; έδαινύμην S. Tr. 771. Com. fr. 3, 205. Hdt. 1, 211, δαινύμην Ψ, 201. γ, 66. Theorr. 13, 38. Ar. Pax 1280. 1282 Hexam.; δαίνὕ = ἐδαίνυσο, -00 Q, 63 s. §§. 15, 3. 213, A. 2, δαίνυντο Ι, 535. γ, 66, δαίνυατο c, 248, opt. δαινύτο Q, 665 st. -υιτο, ubi v. Spitzn., s. §. 281, A. 3; δαίσομαι Lycophr. 668. Arr. An. 5. 3, 2 (δαίσ- Maneth. 4, 615); εδαισάμην Archil. fr. 97 B. Pind. P. 10, 31. Soph. fr. 153 D, δαισ- Pind. 3, 93. N. 9, 24, cj. μεταδαίσομαι st. ωμαι Ψ, 207, daloη Com. fr. 3, 377, -σάμενος η, 188. σ, 408; δαισθείς Eur. Heracl. 914 Ch.; α-δαιτος Aesch. Ag. 147. Vgl. δατέομα...

δαίομαι (§. 273, A.) (aus δάjομαι, sk. dajê, theile, Curt. Et. 208 u. oben §. 20, 2, a), theile, ep. poet., Pind. P. 3, 81, -όμενος ρ, 322; δαίετο ο, 140; Pass. δαίεται α, 48; Pf. P. 3 pl. δεδαίαται α, 23. Vgl. δατέομαι.

δαίρω ε. δέρω.

δαίω (urspr. δαΓίω, δαύω V δυ, wie im Skr., s. Aufrecht in Kuhn's Ztsch. 7, S. 310 ff., Curt. Et. 208, vgl. oben §. 231, 2 u. §. 273, A., daher δήϊος, brennend, vernichtend), zünde an, ep. poet., auch Hipper. 6, 436 L. u. in e. Byzant. Dekrete Dem. 18, 90; Pf. δέδηα, brenne, intr. (sk. dudâva) N, 736. P, 253. Y, 18 (δεδαυῖα Nonn. 6, 305); Ppf. δεδήειν B, 93. M, 35. Hs. sc. 155, dμφι- 62; A. 2 nach μι κατ-εδάη = κατεκάη Hesych. M. δαίσμαι, brenne, intr., δεδαυμένος Simon. Am. 30 B. Callim. ep. 53 (52) e conj. Bentleji st. δεδαγμ-; A. II. ej. δάηται Y, 316. Φ, 375; ἐκδαβῆ (δαϜῆ) = ἐκκαυθῆ Λάκωνες Hesych., s. Ahrens dial. II. p. 49.

δάχ-νω (§. 269, 1), beisse (vgl. sk. daç ami, beisse, Curt-Et. 124), δήξομαι (δήξω Schol. Lycophr. 1006); Α. ξόαχον (ξόηξω Sp.); Pf. δεδηχώς Babr. 77 Lachm.; Α. Μ. cj. δήξηται Hipper. 2, 542 (vulg., codd. -εται), -ασθαι Herodn. 1, 15 (-εσθαι Bekk.); Ρ. ἐδηχθην (ἐδάχην Sp.); δέδηγμαι; δηχθησομαι Eur. Alc. 1100. Hipper. 2, 578-

δακρΰω (ὕ zwl. b. Sp.; vgl. altl. dacrima = lacruma Curt. Et. 124), weine, rglm., δεδάκρῦκα sp. Alciphr. 2, 3; Pf. Mod. P. bin in Thränen zerflossen: δεδάκρῦσαι Π, 7, -υνται Χ, 491-υ, 204. 353, -ῦμένος Ps. Pl. Ax. 364, b u. Sp. M. -ύομαι, weines Aesch. S. 796, -ΰσομαι u. -ΰσατο Sp.; δακρύεται pass. Eur. Hel. 1226-

δαμ-άζω, bändige, rglm., Pr. nachhom., zuerst δαμαζόμενος Pass. Hs. th. 865, poet., selt. pros., ep. F. δαμᾶ A, 61, δαμάζ X, 271, -μόωσι Z, 368. Q. Sm. 5, 247, δαμάσει Anth. 6, 329 ξεδάμασα Pind. O. 11, 30. N. 7, 90, δάμασα ep. u. S. Ant. 827 Ch., εδάμασσα ep. u. Eur. H. f. 381 Ch., δάμασσα E, 106. ξ, 367-Pind. P. 8, 80, cj. δαμάση ε, 468, -άσσω Π, 438, -άσση Ε, 138, -άσσομεν st. ωμεν X, 176. Μ. δαμάζομαι Aesch. Suppl. 861. Eur. fr. Scyr. 1 D. Com. fr. 3, 163. 175; εδαμάσσατο ι, 519, δαμάσαντο K, 210, cj. δαμάσσεται st. ηται Λ, 478. Φ, 226, δαμασαίμην δ, 637, -σασθαι Ψ, 655, -σσάμενος ι, 454, auch pros. κατα-δαμασάμενος Th. 7, 81. Pass. δεδάμασμαι sp. Nic. Al. 29, εδαμάσθην ep., lyr. (Pind.), trag., auch pros. X. Comm. 4. 1, 3. Isocr. 7, 43, -άθην Dor. Pind. P. 8, 17 u. Trag. in Ch.; δαμαστέον Geop. 16, 1, ἀδάματος Aesch. Ch. 54. Vgl. d. folg.

δαμ-να-ω u. δάμ-νη-μι (§. 269, 2), bändige (vgl. sk. μ/ dam, zähmen, l. dom-are, Curt. Et. 209), ep. poet., δαμνάς Theogn. 1388, -νᾶ λ, 221, δάμνημι Ε, 893, δάμνησι Ε, 746. θ, 390. Theogn. 173. Μ. δάμναμαι ξ, 488. Hs. th. 122. Archil. 85 B. Pind. fr. 207. Aesch. Pr. 164 Ch., 2 p. δαμνα Ξ, 199; ἐδάμνατο Q. Sm. 1, 243. P. δάμναμαι Aesch. Suppl. 882 Ch., όπο-δάμνασαι γ, 214. π, 95, δαμνάμενος N, 16, -ασθαι θ, 244. 0, 376; Ipf. Λ, 309 u. Sp.; δέδμημαι (§. 233, 1) Ε, 878 u. s.; Α. Ι. ἐδμήθην Simon. C. 90 B (Dor. ἐδμάθ-), ipr. δμηθήτω Ι, 158, -θῆναι Αρ. Rh. 3, 469, -θείς Δ, 99. Ε, 646. Hs. th. 1000 (δμάθείς Dor.,

Trag. in Ch.); häufiger A. II. ἐδάμην ep. u. trag., 3 pl. δάμεν == ἐδάμησαν θ, 344, cj. δαμείω σ, 54, δαμήης Γ, 436, -ήη Χ, 246, δαμείετε od. ήετε Η, 72, opt. δαμείη Μ, 403. Eur. Med. 647, δαμείεν Γ, 301, δαμείς Χ, 40. Hs. op. 152 u. Trag., δαμῆναι Hom., Hes., Trag., δαμήμεναι Κ, 403. N, 98; δεδμήσομαι hymn. Hom. 2, 365.

δαρθ-άν-ω (§. 269, 4), schlafe (vgl. sk. drájāmi, schlafe, l. dor-mio), Simpl. höchst selt. υ, 143, gwhnl. in Comp., bes. xeta-; F. kommt nicht vor; Pf. κατα-δεδαρθηκώς Pl. conv. 219, c; A. κατ-έδαρθον att. poet. u. pros., cj. κατα-δάρθωμεν Ar. Th. 795, o. -δάρθοι Χ. Ag. 9, 3, -δαρθεῖν Pl. conv. 223, b. Ar. N. 38 u. s., -δαρθών Ar. Ec. 37, ἐπικατα- Th. 4, 133 (poet., immer Hom. ἔδρά-δεν u. κατ- §. 233, 2, 3 du. καδδράθέτην o, 494, παροραθέειν Ξ, 163, ἀπο-δραθεῖν Themist. or. 7. 91, a, κατα- Clem. paed. 2. 10, 86, καταδραθών Char. 6, 7 Procop. Arc. 13, 106 u. A. P. in gleich. Bdtg.), 3 pl. κατέδαρθεν = θησαν Ap. Rh. 2, 1227, καταδαρθείς Ar. Pl. 300 u. sp. pros., poet. cj. καταδράθω ε, 471 (-δράθω Bekk.), sp. pros. -δραθεῖσα Char. 4, 1.

δατ-ε-ομαι (§. 273), vgl. δαίομαι, theile zu, ep. poet. u. neuion. (Hdt. 1, 216), δασομαι X, 354, ἀποδάσσ- P, 231, -ασσεσθαι X, 118; ἐδασάμην ep. poet., neuion. u. att. pros. (κατ-εδασσάμεθα u. ποτ- tab. Herael.) δάσσαντο 0, 189; δασάσκετο Ι, 333, δασσάμενοι γ, 66, ἀπο-δάσσασθαι Pind. N. 10, 86, ep. if. Aor. (§. 226, A. 4) δατέασθαι Hs. op. 767, vgl. ἀλέασθαι (Var. δατέεσθαι); Pf. Μ. δέδασται Q. Sm. 2, 57. Pass. ἐν-δατεῖσθαι S. OR. 205, διαδατουμένης App. b. c. 1, 1; Pf. δέδασμαι A, 125. O, 189. Eur. H. F. 1329. Hdt. 2, 84; A. sp. ἀνα-δασθείς Plut. Agis 8, κατα-

δαοθηναι, verzehrt werden, Luc. Dem. 35; ἀνά-δαστος.

ΔΑ ω, lerne, meist poet., A. II. ἐδᾶεν, lernte, Theocr. 24, 128, lehrte Ap. Rh. 1, 724. 3, 529. 4, 989, m. Rdpl. (§. 203) δέσᾶε (ν) ζ, 233. θ, 448. υ, 72. ψ, 160; Pf. habe gelernt, δεδάσα Callim. Ap. 45 u. oft Nonn., s. Lehrs qu. ep. 329, -αώς ρ, 519 L. A., -αυῖα Nonn. 6, 305; Ppf. δεδάτι Orph. Arg. 127 nach Konj. Hermann's st. δέδαεν; (ν. ΔΑΕ) δεδάηχα β, 61. θ, 134. 146, auch Hdt. 2, 165, -ηκώς β, 61. Anacr. 51, 12 B, -ηκέναι Dio Chrys. 74, 15; A. ἐδᾶην (ν. ΔΑΕ §. 312), lernte, Γ, 208. δ, 267. Trag. in Ch. u. ion. pros. Luc. D. Syr. 1, cj. δαείω Κ, 425. II, 423. Φ, 61. ι, 280, δαωμεν Β, 299, δαείην sp. ep., δαῆναι δ, 493. Theogn. 969 B, -ήμεναι Ζ, 150 u. s., δαείς, -έντος hymn. 20, 5. Pind. O. 7, 53. 91. Solon fr. 13, 50 B. Ap. Rh. 1, 916; F. δαήσομαι γ, 187. τ, 325 u. Sp.; Pf. δεδαημένος, unterrichtet, kundig, hymn. 2, 483. Ap. Rh. 1, 200. Theocr. 8, 4, δεδαῆσθαι Αp. Rh. 2, 1154. Maneth. 6, 326. V. δέδαα ist d. Inf. Pr. δεδάασθαι π, 316, kennen lernen, gebildet, §. 234.

δέ-α-ται, scheint, erscheint, Hesych., V διF, sk. V div., glänzen, l. div-us, s. Curt. Et. 213. 502. Buttm. Lexil. 2, S. 100 ff., also δέ-αται st. δίΓαται, cj. δέαται Inscr. Teg. s. Michaelis in Jahn's Jhrb. 1861. II, 9, vgl. cj. ἔρᾶται Pind. P. 4, 92; δέ-α-το ζ, 242 (Var. δόατο), δεάμην ἐδοχίμαζον, ἐδόξαζον Hesych.; A. δοάσσατο N, 458. Ξ, 23. Π, 632. ε, 4, 74 u. s., cj. -εται st. -ηται Ψ,

339; in der Bedtg. war unschlüssig, von dockler, zweifelhaf sein, vermuthen, Ap. Rh. 3, 770, so auch Aor. A. opt. docksez ib. 955.

δεδαυμένος s. δαίω, zünde.

δειδί-σχ-ομαι (§. 270, a), vgl. δείδω, schrecke, nur δεδίσκεα hym. Merc. 163 nach Pierson ad Moer. p. 119 st. τιτύσκεα δειδίσσομαι N, 810 u. s. (intr. zagen B, 190, so auch ipr. δειδίσσει Ap. Rh. 2, 1219, vgl. Piers. l. d. u. Th. Mag. 85), δεδίττομαι PI Phaedr. 245, b u. Sp.; ἐδεδίσκετο Ar. L. 564; δεδίξομαι Luc. Saturn. 4. Philops. 31, δειδίξομαι Υ, 201, 432. Hs. sc. 111; ἐδεδιξάμην Spätaber δειδίξασθαι Σ, 164, δεδιξάμενος Dem. 19, 291, δειδισάμενο Appian. c. b. 5, 79. (δειδίχθαι wird Maxim. καταρχ. 149 nacl Lob. zu Buttm. §. 114 unrichtig st. δειδέχθαι gelesen.) Vgl. δεε σίσχομαι, δεδίσχομαι, bewillkomme.

δεδοίχω, fürchte, dor. Pr. v. d. Pf. δέδοιχα, Theocr. 15, 58 s. §§. 213, 3. u. 234.

δεδύχειν, dor. Inf. Pr. v. δέδυκα, Theocr. 1, 102.

δειδίσκομαι (st. δει-δίκ-σκομαι §. 270, b, über δει st. ξ. §. 200, A. 3; ν δικ), bewillkommne, -όμενος γ, 41, δεδισκ. ο, 15 Ar. Lys. 564; Ipf. δειδίσκετο σ, 121. υ, 197; δειδίσκετο, zeigt

Ap. Rh. 1, 558. Vgl. δεικανάω, δείκνυμαι.

δείδω (V nach Curt. Et. 586 dj., nach Anderen dF. 🔊 δεί-δω st. δεί-δjω mit Redupl. wie δει-δίσχ-ομαι 🗸 διχ), fürchte, 🗗 1. p. sing. Ξ, 44. μ, 122 u. Sp., ausserdem δείδομεν Dio. Hal. a. 6, 32 (woftir Lobeck δέδιμεν lesen will), δείδετε Anth. Pal. 9, 14 und if. δειδέμεν Orph. lith. 335 nach Tyrwhitt's richtiger Konjeks F. deloomat ep. (deloet X. An. 7. 3, 26 nach Dind. st. deloge δείσω Sp.; Εδεισα poet. u. pros. (über Εδεισα m. ε, περίδεισα, περ δείσας, ὑποδείσας, [aber ὑποδείσατε β, 66] u. über die Schreibart εδι u. s. w. s. §. 19, A. 2); Pf. m. Präsbdtg. δείδοικα (§. 200, A. 3.) eq A, 555. Φ, 198, δέδοικα (§. 261, 3.) poet. u. pros., δείδοικα M, 244, δέδοικας poet. u. sp. pros., δείδοικε Φ, 198. δέδοικε att. pros δεδοίχαμεν Com. fr. 4, 230 u. sp. pros. (dor. -καμες Theocr. 1, 16 δεδοίκατε Ar. Ec. 181. Epist. Phal. 83, -ast Ps. Dem. epist. ¿ Pausan. 8. 54, 5, cj. δεδοίκωσι Hipper. 4, 166 L., -κέναι att. poe u. sp. pros., -κώς att. poet., seltener pros. Hdt. 1, 107. X. Cy. € 2, 15, aber oft Sp., -xuîa Pl. Phaedr. 254, e (δεδιυία Bekk.) Herodi 5, 7; Plpf. ἐδεδοίκειν att. pros., -κεις Ar. Pl. 684 u. sp. pros -κει Lys. 12, 50. Ps. Isocr. 17, 14. 22., -κεσαν att. pros., vergl δίω; über δε-δοιχήσω s. §. 229.

δεικ-ανάω (/ δικ), zeige, Pr. Act. sp. Arat. 209; Ipf. δει κανάσσκεν Theocr. 24, 56. Med. δεικανάσμαι, bewillkommne, begrüss (vgl. δείκνυμαι, δείδεγμαι, δειδίσκομαι, begrüsse), δεικανόωντο 0, 86 σ, 111. ω. 410, έδ- Ap. Rh. 1, 884.

δείχ-νῦ-μι ( / διχ, vgl. sk. / dic, zeigen, l. dic-o, Curt. Et 125), zeige, s. §. 277; Dialekte §§. 284 — 287. Med. δείχνομα ep. auch in der Bdtg. zeige Einem meine Hand, bewillkommne begrüsse Einen (vgl. δειχανάσμαι, δειδίσχομαι), Ψ, 701. I, 196. δ, 59 δδειζάμην (δείξατο h. Merc. 367); δειδέχαται §. 200, A. 3. mi Präsbdtg. η, 72; δείδεκτο Ι, 224, δειδέχατο Δ, 4 u. s.

δειμαίνω, fürchte, ep. poet. u. Hdt. 8, 140 u. Plat., nur Pr. u. Ipf.; trans. schrecke Aesch. P. 592. Pl. leg. 865, e, Pass. dequestivovo Q. Sm. 2, 499.

δεῖν 8. **δέω**.

δειπνέω, frühstücke, rglm., F. -ήσω (-ήσομαι Sp.); έδείπνησα; δεδείπνηκα (δεδείπναμεν [§. 318] Com. fr. 3, 248. 429, δεδειπναναι Comm. fr. 2, 663. 1051. 1139. 3, 79. 248); wegen d. a s. §. 318, vgl. αριστάω; παραδεδειπνημένος Com. fr. 3, 315.

δείρω ε. δέρω; — δέχομαι ε. δέγομαι; — ΔΕΜω ε. δαμνάω. δέμω (vgl. sk. dam, Haus, zend. dem-a, Wohnung, l. domu-s, 8. Curt. Et. 211), baue, Pr. nur δέμων hymn. 3, 87; Ipf. δέμον nur ψ, 192; εδειμα ep. poet. u. Hdt. 2, 124. 9, 10. M. baue für mich, ἐδειμάμην ζ, 9. Eur. fr. Dan. 52. Ps. Pl. Ax. 370, b. 367, c. Hdt. 4, 78 u. sp. pros., δειμ- ξ, 8; Pass. δέδμημαι §. 233, 1. Ε, 878. Z, 249. Theocr. 17, 18. Hdt. 7, 200 (dor. -αμαι Theocr. 15, 120); ἐδέδμητο N, 683 Hdt. 7, 176, δέδμητο α, 426, ξ, 6, διδμήστο Γ, 183.

δέρχομαι (sk. / darc, sehen, Curt. Et. 125), sehe, ep. poet. u. sp. pros., δέρξομαι Androm. Ther. 92 bei Galen. deantid. 6, 37; A. Edpaxov (§§. 233, 2. 261, 1) x, 197. Eur. Or. 1456 Ch., dv-2, 436, δρακεῖν Aesch. Eum. 34. Ag. 588. προσ- Aesch. Eum. 160, δρακών Eur. Ba. 1018; (εἰσ-έδρακα Orph. Arg. 133, ἐδρακόμην Anth. 7, 224, δρακείς, δρακεῖσα part. v. ἐδράκην Pind. P. 2, 20. N- 7, 3. fr. 100 B, ἐδέρχθης Aesch. Pr. 546, δέρχθη S. Aj. 425 Trim. Ch., προσδερχθη Aesch. Pr. 53, ipr. δέρχθητε Aesch. Pr. 93. 140, δερχθείς S. fr. 719 D, χαταδερχθηναι S. Tr. 1000, έδερξάμην Anth. Pl. 166;) δέδορχα, sk. da-darc-a (§. 261, 1) m. Präsbdtg. X, 95, Pind., Trag. u. sp. pros.; Adj. v. μονό-δερατος Eur. Cycl. 78.

δέρω (δείρω Hdt. 2, 39. 4, 64. Com. fr. 2, 224. Luc. Asin. 6; 🙅 αίρω Ar. Av. 365 u. Nub. 442 nach Bekk), schinde (1/ δερ, Sup, sk. dar, bersten, zerreissen, goth. ga-tair-a, ahd. zeru, verichten, kslav. der-a, lit. dir-iû, schinde, Curt. Et. 212), F. δερῶ Ar. Eq. 370; ἔδειρα. Pf. P. δεδάρθαι Solon fr. 33 B, -μένος Ar. Lys. 158, ἐχ- Hdt. 7, 70; Α. Ρ. ἐδάρην (δαρθείς Com. fr. 2, 844); δαρήσομαι Ν. Τεst.; δαρτός Sp., δρατός Ψ, 169.

δεύω, benetze, rglm., δεύσω Com. fr. 3, 247; Εδευσα (δεύεσαν Qu. Sm. 4, 511, wofür Köchly έδευσαν will); δέδευμαι; έδεύθην Hipper. 6, 412 u. Sp.; über δεύω, entbehre, s. δέω.

δέχ-νυ-μαι, nehme an, sp. Nbf. v. δέχομαι.

δέχομαι, nehme an, empfange, u. wie excipio auch erwarte, lauere auf, wie Eur. Or. 1217 δέχου, D. M., rglm. (δέχομαι äol., Pind. u. neuion., ὑποδεκέατο Hdt. 4, 167), δέχαται Μ, 147 st. δέχνται, δέχονται §§. 200, A. 9. 322; δέξομαι; ἐδεξάμην (dafür ὑποδεχθείς Ευr. Heracl. 857, sonst A. I. in Komp. pass., wie εἰσδεχθέντες Dem. 40, 14); δέδεγμαι; (ν. δέχομαι mit Ablautung δεδοχημένος ep., erwartend, §. 261, 3, vgl. δοχέω; κατα-δεχθήσομαι pass. Dio Cass. 40, 40; δεδέξομαι, excipiam, E, 238 Anth. 5, 9. or. Sib. 3, 351, oft Nonn., s. Lehrs qu. ep. p. 329; ep. A. (§. 316) ἐδέγμην, nahm an, Anth. 7, 691, erwartete ι, 513. μ, 230, ἔδεκτο ι, 353. Pind. O. 2, 49, δέκτο B, 420. O, 88. 1, 352, ipr. δέξο T, 10, δέχθε Ap. Rh. 4, 1554, if. δέχθαι A, 23. 377. Eur. Rh. 526, δπο-Η, 93, δέγμενος, erwartend, Σ, 524. ποτι-, wartend, erwartend, Β, 186 u. s. Ueber die falsche Schreibart δέχμενος, δεδεχμένος s. Spitzn. ad θ, 296. Adj. v. δεκτέος. Vgl. δοκέω.

δέψω, knete, Hdt. 4, 64; über δεψεί st. δέψει s. §. 251, A. 3,

δεψήσας μ, 48.

δέω (sk. djά-mi, Curt. Et. 211), binde, δήσω; ἔδησα; δέδαα (δεδηχότας Aeschin. 2, 134, 2 cdd. δεδεχ-). M. binde für mich, pros. nur in Comp., als: ἀνα-, περιδοῦμαι; ὑποδήσομαι Luc. Anach. 32, χατα- Theocr. 2, 158 (vulg. -θύσομαι); ἐδησάμην poet. (δησάσκετο Ω, 15), pros. ἀν-, χατ-. Pass. δέδεμαι (ἐπι-δεδεμένος m. d. V. -εσμένος Hipper. 4, 220 L.); ἐδεδέμην; ἐδέθην; δεθήσομαι Dem. 24, 106 u. s. oft, ἐπι- Hipper. 5, 444 L., dafür F. ex. δεδήσομαι Χ. Cy. 4. 3, 18, wo es auf vorangehende Futura folgt, Pl. Civ. 361, ε, wo es, doch m. d. V. δεθήσεται, zwischen Fut. Pass. steht, u. Sp.; σύνδετος Pl. Polit. 279, e, aber ἀν-υπό-δητος Conv. 173, b u. s. (-δετος Luc. Philop. 21), συν-δετέος Ar. Eccl. 785. Ueber d. Kontrakt. u. Unlassung derselben s. §. 245, 3; über ε u. η in d. Tempusbildung s. §. 241, 2.

δέω §. 274 (urspr. δέFω), ermangele, δεῖς u. s. w., über d. Kontrakt. u. Unterlassung derselben s. §. 245, A. 1; δεήσω; ἐδέτζας, ἐμεῖο δ' ἐδῆσεν Σ, 100 (Grashof ἐμεῦ δ' ἐδέησεν) ἐδεύησεν ι, 540); δεδέηχα; δεῖ, unpers., necesse est (b. Hom. nur I, 337), cj. δίη (Dor. δῆ Corcyr. 1845, 138, s. Ahr. dial. 2. p. 308, über δῷ b. Aristoph. s. §. 50, A. 5, whrschl. m. Meineke ad Menand. fr. χᾶν δέη m. Syniz. — zu lesen, wie Menand. l. d. ᾶν δέη — δέον Ευτ. J. Α. 567 (über δεῖν st. δέον s. §. 50, A. 10); Εδείδεε Hdt. 3, 45); δέοι; δεήσει (δεήσομεν Pl. civ. 395, e); ἐδέησε (); ἰδεκ Hdt. 3, 45); δέοι; δεήσει (δεήσομεν Pl. civ. 395, e); ἐδέησε (); δεήση. Μ. δέομαι (ep. δεύομαι), bedarf, bitte, 2 p. δέη u. δεδίωνται Απαρh. 1688, p. δευομένα Sophr. 92; ἐδεόμην (ἐδεύεσ ἐδεύετο ep., ἐδέετο Hdt. 2, 30); δεήσομαι (ep. δευήσ-; über δεούμεθο Dor. st. δεησόμεθα s. §. 228, A. 2); ἐδεήθην; δεδέημαι; δεηθήσομαι Sp

δέω = εύρίσκω s. δήω.
δηϊόω ep. u. neuion., δηῶ (att., auch ion.), verwiiste, δηϊόων
ep., doch auch δηῶν P, 65; Ipf. ἐδηίουν Hdt. 8, 33. 50, ἐδήευν
5, 89, ἐδήουν att., δήουν Λ, 71 (ν. ΔΗΙω, ἐδήϊον Αp. Rh. 3, 1374
u. ν. ΔΗΙΑ-ω δηϊάασκον 2, 142), opt. δηϊόφμεν δ, 226, δηϊόφεν δ,
226; Ipf. P. ep. δηϊόωντο N, 675; F. M. δηώσεσθαι pass. Ap.
Rh. 2, 117; sonst rglm.

δήλομαι Dor. st. βούλομαι nur Pr. u. Ipf. Heracl. I, 98. Calymn. 2671, 46. Theocr. 5, 27. S. Ahr. dial. 2, p. 150.

δηλέομαι, ep. poet. u. neuion., δαλ- Dor., δηλέω sehr sp., deleo, -ήσομαι; ἐδελησάμην; δεδήλημαι akt. Eur. Hipp. 174, pass. Hdt. 4, 198. 8, 100.

δηριάω, streite, part. δηριώντων Pind. N. 11, 26, -δωντες Ap. Rh. 1, 752; δηριάσσκον Q. Sm. 3, 443. Opp. cyn. 1, 230; Μ. δηριάσσθον Μ. 421. Ap. Rh. 2, 89, -ιδωνται 4, 1729, ipr. -ιασσθων Φ, 467, άμφι-δηριώμενος Sim. Am. 7, 118; Ipf. δηριόωντο θ, 78. Q. Sm. 4, 255; über δηριάσσθαι ε. §. 226, A. 4.

ΔΗΡΙω, streite, poet., -ισω Lpcophr. 1306; ἐδήρισα Theocr. 25, 82 u. Sp. Med. δηρίομαι Pind. O. 13, 44 (-ιάομαι Hom.), -foomal Theorr. 22, 70; δηρίσαντο θ, 76, in ders. Bdt. δηρινθήτην Π, 756, ubi v. Spitzn., -ινθηναι Ap. Rh. 2, 16. Orph. L. 670, ▼gl. ίδρύω; α-δήριτος P, 42, αμφιδ- Th. 4, 134.

δήω, werde finden, antreffen, s. §. 227, 5, ep. nur Pr. δήεις, -ομεν, -ετε, -ουσι, cj. δήωμεν Ap. Rh. 4, 1336; δήοιμεν 4, 1460; δέω = εύρίσκω Alcae. in Et. M. 264, 18. Buttm. 2. §. 114

stellt es m. d. /  $\Delta A_{\infty}$  zusammen.

δηῶ ε. δηϊόω.

διαιτάω (v. δίαιτα), gebe zu leben, bin Schiedsrichter, Ipf. διήτων Sp., κατ-εδιήτα Ps. Dem. 49, 19; διαιτήσω; δίήτησα, aber dπ-, κατ-εδ. (διαίτασα Dor. Pind. P. 9, 68); δεδιήτηκα Dem. 33, 31; κατ-εδεδιήκει 21, 85 (καταδεδ. Bekk.); Pf. P. δεδιήτημα, dπο-, κατα-; 2ξ-εδεδιήκητο Th. 1, 132 u. Sp. M. διαιτάομαι, führe eine Lebensweise, διητφμην (διαιτώμην neuion.); διαιτήσομαι; A. m. verschied. Bdtg. κατ-εδιητησάμην Lys. 25, 16 u. Dem., u. διητήθην Th. 7, 87. Isae. 6, 15, aber εξ-εδιητήθην Dio Cass. 48, 39, διαιτήθην Hdt. 2, 112; δεδιήτημαι Th. 7, 77; (διητημένος Sp.; έξ-εδεδιαίτητο Th. 1, 132 nur cod. ε); διαιτητέον Hipper. 1, 649. Die Kompos. haben dopp. Augm., nur sp. συν-διητάτο Sp. (§. 204, A. 1 u. 2 u. §. 205, 2.).

διακονέω, diene, ἐδιᾶκόνουν Com. fr. 2, 828, διηκόνουν Eur. Cycl. 406 u. Sp., διᾶκονήσω (διηκ- Hdt. 4, 154; διηκόνησα Sp., διακονῆσαι Antiph. 1, 16; δεδιακόνηκεν Com. fr. 4, 437 (cod. P. Var. δεδιηκ-). Μ. διηκονείτο Sp.; διακονήσομαι u. διηκονησάμην Sp., διακονησάμην Luc. Icar. 20; Pf. P. δεδιακόνημαι Dem. 51, 7 (Bekk. st. δεδιηκ-); ἐδιακονήθην Ps. Dem. 50, 2 (διηκονήθην N. T.; δεδια-κονήσεται Joseph. Ant. 18. 8, 7. Ueber d. Augin. s. §. 204, A. n. §. 205, 2 u. Piers. ad Moer. p. 122.

διαλέγω, -ομαι ε. λέγω.

δι-δά-σχ-ω (st. διδάχ-σχω §. 270, a), lehre, διδάξω; εδίδαξα (διδασχήσαιμι h. Cer. 144, -χήσαι Hes. op. 64, έχ-διδάσχησε Pind. P. 4, 217); δεδίδαχα. Μ. lerne, διδάξομαι; εδιδαξάμην. P. δεδίδαγμαι; ἀδιδάχθην; διδακτός, -τέος. Ueber ἐδάην s. ΔΑω. δί-δη-μι (§. 291, 2), binde, vgl. δέω, 3 pl. διδέασι Χ. Απ.

5. 8, 24, s. das. uns. Bmrkg., 3. pl. impr. διδέντων nach Aristarch

st. δεόντων μ, 54; Ipf. δίδη Λ, 105, ubi v. Spitzn. ΔΙ-ΔΟ-ω s. δίδωμι.

δι-δρά-σκω (§. 270, a), entlaufe, μ δρα, vgl. sk. drâ-mi, fliehe, Curt. Et. 214., nur in Comp. ἀπο-, ἐκ-, δια- διδράσκω (neuion. -ήσκω), Augm. §. 205, 4; ἀπο-δράσομαι (ἀπο-, δια-δρήσομαι neuion., -dow Sp.); dπο-, δια-δέδρακα (-δέδρηκα neuion.); A. dπ-, εξ-έδραν 8. 311, sk. ap-a-dran (-έδρην neuion.), ας, α, αμεν, ατε, ασαν (ἀπ-έδραν st. -έδρασαν S. Aj. 167. Luc. Tox. 33 Dind., ipr. -δραθι, άτω Sp., cj. -δρῶ, ἄς, ἄ u. s. w., ο. -δραίην (-δρψήν Aristot. οες., 2, 35 B.), ἀποδραίημεν Xen. An. 6. 3, 16, -δρᾶναι (-δρῆναι neuion.), -δρᾶς, ᾶσα, αν, G. άντος, auch ion. Bei den Tragikern kommt nur d. A. II. zweimal vor. Nbf. δρασκάζω Lys. 10, 17; selt. sp. απο-δράω, απ-έδρων, απ-έδρασα, s. Lob. parerg. p. 737 sq. δί-δρη-μι, entlaufe, nur dπο-διδράναι Th. 4, 46. m. d. V. -δράναι.

δί-δω-μι, do, sk. da-dâ-mi, s. §. 277; Dialekte §§. 28-4 bis 287.

δί-εμαι ε. ΔΙΗμι.

δί-ζη-μαι (§. 291, 2), urspr. δί-δήη-μαι, suche, ep. poet. 12. neuion., behält η (§. 278, Å. 1), δίζηαι λ, 100, -ηται Hdt. 2, 38, -ήμεθα Theogn. 183. Ap. Rh. 4, 396, ησθε Hdt. 5, 92, -ηντακε Aesch. Suppl. 801 Hdt. 6, 52, -novai Theogn. 180. Hdt. 1, 94. 2, 147. 7, 16. (aber Hs. op. 603 δίζεσθαι wie τίθεσθαι oder nackta Grashof Z. f. A. II. p. 1051 v. e. Pr. δίζεμαι,) -ήμενος Δ, 88-E, 168. P, 221. Hs. op. 428. Theorr. 7, 61. Hdt. 2, 66 u. s. ; έδιζήμην Hdt. 1, 214. 3, 41 u. Sp.; διζήσομαι π, 239. Lycophr. 682; έδιζησάμην Heracl. b. Plut. mor. 1118. Plotin. 5, 5 K.

δίζω (vgl. δίζημαι), suche, überlege, Orak. b. Hdt. 1, 65; Ipf. δίζε Π, 713; Μ. δίζομαι, suche, Sp., δίζεαι Theocr. 25, 37, δίζεται Nonn. paraphr. 4, 138, -όμεθα Orph. Arg. 940, -ονται Callim. ep. 17, cj. δίζη ib. 11, 1, ipr. δίζεο e. Dicht. im Et. M. 153, 1, δίζεσθαι Callim. ep. 11, 3 (vgl. δίζημαι), -όμενος Orph. Arg. 1217-Quint. Cal. 10, 447; ἐδίζετο Luc. d. Syr. 22. Mus. 109, ἐκ-Mosch. 2, 28, δίζ- Bion. 11, 2 u. a. Sp., δίζεο Nonn. 16, 195.

ΔΙΗ-μι (§. 291, 2.), V δι, vgl. sk.  $d\hat{\imath}$ -jâmi, eile, fliege, Curt. Et. 212, hetze, verscheuche, Ipf. ev-blezav 2, 584. M. of-epacfliehe, -ενται Ψ, 475. Nic. ther. 755, cj. -ηται Ap. Rh. 2, 330. -wvtat P, 110, ubi v. Spitzn., -eodat M, 304, -оцегос Aesch-Eum. 337. 363. Suppl. 799.

δίημι (διείς, διέσθαι, -έμενος) wurde früher fälschlich für ei verkürzte Form v. διίημι genommen. S. Lob. ad Phryn. 27.

δικάζω, richte, rglm., F. δικάσω, aber δικάν §. 228, 3, 📂 st. άσειν Hdt. 1, 97; F. M. δικάσομαι, aber sp. έν-δικάται V. Τδικασθήσομαι sp. Dion. Hal. ant. 5, 61; δεδικάσομαι Luc. bis acc. 14-

δίκω, werfe, Pr. δίκει Sp., davon A. II. έδικε Pind. O. 11, 72, dπ- Aesch. Ag. 1384. δίχον Pind. P. 9, 123. Eur. Ph. 641 Ch. ipr. δίκετε Eur. Ba. 600 Ch., ἀπόδικε H. f. 1204 Ch., δικών Trag-(A. I. δίξε Anth. 15, 27 jetzt in έχιξε geändert.)

δινέω, ep., poet. u. sp. pros., Med. auch gut pros., drehe, trans. u. intr., εδίνησα; εδινησάμην Sp.; Pf. P. αμφι-δεδίνηται Ψ, 562 🛪 A. P. δινηθείς χ, 85. Eur. Rh. 353 (ἐδινάθην Pind. P. 11, 38. Δινεύω ep. poet., δινεύσας Ap. Rh. 3, 310. — Δίνω dor., απο-δίνωντε Heracl. I, 54, ep. Pr. if. δινέμεν Hes. op. 598, Pass. δινομένην Callim. fr. 51; δίννω lesb., s. Ahr. dial. 1, p. 52 sq. u. 2, p. 541.

διοικέω, verwalte, setzt d. Augm. nach der Präp. an, als: διώκησα, διώκηκα, διώκημαι, aber mit doppelt. Augm. (§. 205, 1.) δε-διώκηται Com. fr. 3, 84. 8, 26.
διστάζω, zweifle, Char. §. 258, 6.

διψάω, durste, über die Kontr. in η st. α s. §. 245, 4, a), doch b. Sp. zwl. in α, als: διψα. Med. st. d. Act. Com. fr. Hermipp. 2, 389.

δίω (vgl. δείδω), fürchte, Pr. kommt nicht vor, Ipf. δίον, ες u. s. w. ep., δίον in d. Bdt. ich floh, X, 251, περίδιε E, 566 u. s., fürchtete sehr; Pf. (§. 317, S. 678 f.) ep. deldia (§. 200, A. 3) N, 43. Ф, 536 u. s. Panyas. 6, 12, att. ôcôta Aesch. Pr. 182, 904 Ch. selt. att. pros. Dem.

14, 4, ofter b. Lucian (deldia ep. §. 200, A. 3), deldias o, 80, bibecc Sp., didu selt. att. Com. fr. Amph. 3, 316. Menand. 4, 135. Derra. 4, 8. Luc. Prom. 13. Jup. trag. 41, -(ausv Isae. 5, 22, del Seguer I, 230, att. dédiper Th. 3, 53. 56. 57, dediate Epist. Phal. 88, 274, 860cc immer Th. 4, 126. Luc. Pisc. 18. Arr. An. 5, 25, δεδίασι Ω, 663. Ar. eq. 224 u. oft att. pros., cj. δεδίη X. R. Ath. 1, 11, -lwot Isocr. 14, 36. 18, 43. 21, 8, ipr. ep. δείδτθι §. 317, A. 6, δέδτθι att. Ar. V. 373. eq. 230 u. sp. pr. (τ in arsi b. Sp., δείδιθι Nic. Al. 443), δέδιθι Babr. 75, 2, δεδιέτω Pimpel. b. Stob. 79, 52, deldite Y, 366, dedievat att. pros. oft (deidluev ep. §. 317), δειδιότα Γ, 242. Δ, 431, att. pros. oft δεδιώς, f. δεδυία Pl. Phaedr. 254, e, δειδυΐα (§. 317, A. 6) Ap. Rh. 3, 753, έδεδίειν Sp., -leu Dem. 34, 27. Luc. bis acc. 8, -leu Dem. 54, 23, edeldiμεν §. 230, 1, Z, 99, -letμεν Themist. 18, 221, ἐδείδισαν Ε, 521, 790. H, 151, deldigar 0, 652, ededlegar Th. 4, 55. 5, 14. X. Hell. 4, 4, 16 u. A., ἐδάδισαν Pl. leg. 685, c, opt. δεδιείη Pl. Phaedr. 251, a wie τιθείη st. δεδιοίη, Veitch S. 170 vergleicht περιιειεν = πριίοιεν auf e. Delph. Inschr. Boeckh. nr. 688. Vgl. δείδω. Ipf. wie v. δειδίω, δείδιε (§. 234) Σ, 34. Q, 358, έδείδιον, -ες, -ε oft b. sp. Ep., z. B. έδείδιον 3 pl. Q. Sm. 5, 282. Nonn. 28, 330, δείδιες Nonn. 2, 608, s. Lehrs qu. ep. p. 274 sq., ipr. δείδιε Q. Sm. 7, 298. 305. Med. δίομαι, terreo, Opp. ven. 1, 426, G. δίωμαι φ, 370, ἀπο- Ε, 763, δίηται Η, 197 u. s., δίωνται Ρ, 110, δίοιτο ρ, 317, δίεσθαι Μ, 276 u. s. Ap. Rh. 4, 498, διόμενος, Verfolgend, Aesch. Eum. 337. 363. Suppl. 799 Ch.; Pf. δεδεῖσθαι Hesych.

διώχω, verfolge, -ώξομαι, seltener -ώξω (b. Xen. beide Formen, s. uns. Bımk. ad An. 1. 4, 8), im Uebrigen rglm., auch Pf. selwya Hyperid. Lyc. p. 29, 6 Schneid., ἐδιώχαθον (s. §. 272 u. .), Ar. V. 1203. Pl. Gorg. 483, a, cj. διωχάθω Ar. N. 1482, ideiv (-αθεῖν) Pl. Civ. 375, a. Euthyphr. 15, d, -άδοντας (-αθόνας) Clem. Alex. Adj. v. διωχτός Chrysipp. b. Athen. 1, 8, -τέος Idt. 9, 58. Ar. Ach. 221.

δνοπαλίζω, schüttle, έδνοπάλιζε Δ, 472; δνοπαλίξω ξ, 512; P.

δοάσσαι, δοάσσατο 8. δέατο.

δοκ-έ-ω (§. 273), glaube, scheine (δοκεῖν = δοκοῦν §. 50,

10; δοκοίησαν 3 pl. opt. Aeschin. 2, 102), δόξω; ἔδοξα; ἐδεδόχεταν Dio Cass. 44, 26; δέδογμαι (δέδοκται, visum est, 3 pl. §. 214, 5);
δοχθείς Sp., κατα- Antiph. 2, β, 2, 3. Nbf. meist poet.: δοκήσω (auch Hdt. 4, 74, -άσω Dor. Theocr. 1, 148); ἐδόκησα (δόκησε schon υ, 93),
δοκήσας, -άτω; δεδόκηκε Aesch. Eum. 299; δεδόκησαι, -ηται (auch Hdt. 7, 16); ἐδοκήθην Anth. 8, 188, δοκηθείς Eur. Ba. 1390 u. s.;
Adj. ν. ἀ-δόκητος. Aeschyl. u. Eur., sowie auch Aristoph. gebrauchen sowol δόξω, ἔδοξα, als δοκήσω, ἐδόκησα, αber nur δεδόκηκα, δεδόκησαι, δέδοκται, δεδογμένος, Aristoph. hat die längeren Formen nicht im Trim. Das ep. Part. δεδοκημένος, erwartend, lauernd, das gemeiniglich zu δέχομαι (δέκομαι, δοκέσμαι) bezogen wird, wird von Veitch S. 172 zu δοκέω bezogen: δοκέσμαι, denke für mich, beobachte Etw., denke auf Etw., daher warte, lauere auf Etw., wie

δοχεύμενος b. d. Sp. sowol scheinend (Opp. cyn. 4, 109) als wartend, lauernd auf Etw. (Orph. Arg. 1359) bedeutet.

δοχιμάζω, prüfe, rglm., F. -άσω (ἀποδιχιμῷ Hdt. 1, 199, s.

§. 228, 3, b).

δουπ-έ-ω (§. 273, ursprtingl. γδουπέω), tone, meist poet. έπ-εγδούπει Anth. 9, 662; δουπήσω Anth. 9, 427; εδούπησα Χ. An. 1. 8, 18 u. Sp. (δούπησεν Ε, 42 u. s., γδούπησεν Λ, 45); A. II. sp. κατέδουπον Anth. 7, 637, stürzte krachend nieder (vom Blitze getroffen), δέδουπεν Anth. Plan. 94, -πότος Ψ, 679 u. Sp. Pass. έδουπεῖτο Philostr. Her. 742; δουπήθησαν Anth. 9, 283. δράσσο μαι, greife, D. M. rglm., Act. Pollux 3, 155. δράω, thue (if. δρῆν dor. schreibt Ddrf. X. Hell. 1. 1, 23

st. δρᾶν), -άσω; ἔδρᾶσα (δράσας Anth. 8, 192); δέδρᾶκα; δέδρᾶμαι Ar. Pax 1039, -αμένος Eur. H. f. 169. El. 1106, selt. -ασμαι, δεδρασμένος Th. 3, 54 (Var. -αμένος). Heliod. 7. 12, 292. 10. 38, 443; έδράσθην δρασθείς Th. 3, 38. 6, 53 u. Sp.; δραστέος. Ueber das σ s. §. 242, 2. (Ar. Thesm. 1003 Scyth. δρασ Fut., whrschl. zu schreiben δράσ' (δρᾶσ') = δράσω. Nbf. δραίνω nur δραίνεις K, 96. δραίνω 8. δράω.

δρέπω, pflücke, rglm. (sp. Nbf. δρέπτω), Α. έδρεψα (δραπών Pind. P. 4, 130); F. M. ἀπο-δρέψομαι Anth. 6, 303, dor. δρεψεύμαι Theoer. 18, 40; εδρέφθην Sp.; άδρεπτος Aesch. Suppl. 649.

δρομάω ε. τρέγω.

δρύπτω, zerfleische, rglm.; v. δρύφω nur άπο-δρύφοι Ψ, 187. Q, 21 δυάω, bringe in Noth (δύη), nur δυόωσι υ, 195.

δύναμαι (§. 290), kann, 2 p. δύνασαι, (Att. poet. u. sp. pros-zwl. auch δύνη S. Ph. 798. Eur. Hec. 253. Andr. 239 [Anderes wie Lob. parerg. 359, halten es für d. Konj.], δύνα (dor. Theoc. 10, 2) S. Ph. 849 Ch. OR. 696 Ch. δύναι La. pr., d. i. δύνα 🕬 δύναιο, vergl. ἐπίσταμαι und §. 213, Anm. 4, δυνέαται = δύναντ Hdt. 2, 142. 4, 30, cj. δύνωμαι, 2 pers. δύνη, δύνηαι Z, 229, δυνεώμεθα Hdt. 4, 97, so alle codd. ausser S, aber -νώμεθα 8, 143, -νωνται 9. 11, auch 7, 163 in d. best. codd.; εδυνάμην Μ. 417 u. s. Ar. Eccl. 316. 343. Th. 1, 103. 2, 17. 52. 5, 68. X An. 7. 2, 33 u. s. Pl. Prot. 315, e. Men. 94, d. Dem. 19, 149, ήδ- Th. 1, 3. 4. Isocr. 3, 33. 5, 129. Lys. 7, 6. 12, 99. Dem-18, 111. Hipper. 4, 256 L., 2 p. έδύνω (§. 213, A. 1) h. Merc. 405. X. An. 1. 6, 7. 7. 5, 5. (ἐδύνασο Sp.), ήδόνω Com. fr. 4, 472, 3 pl. εδυνέατο st. -ναντο Hdt. 4, 114 u. s., ipr. δύνασο, opt. δυναίμην, δύναιο u. s. w., 3 pl. δύναιντο, δυναίατο Hdt. 7, 103. 8, 130; δυνήσομαι (δυνασείται dor. Archyt. b. Stob. 46, 61. Hippod. ib. 43, 92, δυνήθησομαι Sp.; δεδυνήσομαι Sopat. p. 97 W.); A. έδυνήθην X. An. 3. 1. 35. Ps. Lys. 14, 46. Lycurg. 39. Dem. 18, 237. 21, 80, 'δυν- S. Aj. 1067 (dor. Trag. ἐδυνάθην), τλδ-Aesch. Pr. 206. Lys. 3, 42. Isocr. 1, 5. 4, 103. 5, 108. 129. X. Cy. 3. 1, 30, ἐδυνάσθην ep., neuion., Pind. O. 1, 56. S. OR. 1210. Eur. Jo 867 u. X. sehr oft (ήδ- nur alexandr.) Ψ, 465. (Var. δυν-) ε, 319. (V. δυν-) Pind. O. 1, 56. Hdt. stäts, Hipper. 4, 214 L. S. OR. 1212 Ch. Eur. Jon. 867 Ch. u. X. Cy. 1. 1, 5 u. s., εδυνησάμην ep. u. Sp. (vgl. Lob. parerg. 719 sq.), δυνήσωνται

3imon. Am. 1, 17; Pf. δεδύνημαι. Adj. v. δυνατός. Augm. ε u. η §. 197, A. 1; ε stäts Hom., fast immer d. Att. Dicht., gwhnl. Phuc., doch auch η nicht selten, wie 1, 3. 4, 130. 138. 2, 33. 4, 33. 48. 129. 7, 25. 8, 105, auch b. Xen. weit häufiger ε, s. Kühner ad Comm. 1. 4, 14. An. 3. 1, 11, so auch b. Lysias, ther Isokr. rglm. τ<sub>1</sub>, s. Bremi ad Trapez. §. 34, vgl. d. Beisp.; such Hdt. hat fast immer ε, sehr selt. η 4, 110. 185 τ<sub>1</sub>δυνέατο in 1. meist. cdd., 9, 70 ohne Var., wo auch Bredov. p. 289 sq. τ<sub>2</sub>- lesen will.

δῦνέ-ω, nur ἐνδυνέουσι Hdt. 3, 98 (§. 269, 3) m. d. Var. νουσι, gwhnl. δύνω (St. δυ §§. 267, A. 3, 269, 1), gehe unter, sin, ep. poet., neuion., selt. att. pros., Pr. u. Ipf.; st. des cj. δύνω pflegt Hom. den Konj. Aor. 2 v. δύω zu gebrauchen, s. Spitzn. ad H, 193; Aor. ἔδῦνα nur sp. pros. M. δυνόμενος Callim. epigr. 19, 6. 21, 2.

δύρομα, jammere, trag., s. Elmsl. ad Eur. M. 156, nur Pr.; πάν-δυρτος Aesch. P. 940; gwhnl. m. d. o euph. (§. 44) δδύρομαι rglm., auch att. pros., όδυρέσχετο Hdt. 3, 119; όδυροῦμαι; δδυράμην (χατ-οδυρθείς Plut. mor. 117); όδυρτός Ar. Ach. 1226 u.

sp. pros.

δύω, senke, hülle ein (v Pr. u. Ipf. intr. untergehen Φ, 232. 0, 345. s, 272. Bion 16, 6, v att. u. zwl. sp. ep.), Simpl. trans. nur δύοντες Theophr. h. p. 5. 4, 8, oft in Comp., als: ἐν-δύουσι Hdt. 2, 42, xata- X. Cy. 6. 1, 37; Ipf. duev intr. Bion l. d., έν-έδυε τὰ ὅπλα, eigtl. intrabat arma, i. e. induebat X. Cy. 6, 4, 3; F. δύσω trans., ἀπο- ep. poet.; ἔδυσα trans., meist in Comp., wie uar- versenkte, ep. poet. u. att. pros.; Pf. δέδυκα intr. E, 811. I, 239. Pl. Phaed. 116, e, xara- Pl. Soph. 239, c. Civ. 579, b. Gorg. 485, b; (ὕ ἐκὸἐδῦκας Anth. 5, 73;) trans. ἀποδέδῦκε Χ. An. 5. 8, 23. Dio Cass. 45, 47), dor. if. δεδύκειν Theocr. 1, 102 s. §. 213, 3; Ppf. ἐνὸεούκεσαν (χιτωνίσκους) Χ. An. 5. 4, 13; A. έδυν (§. 309) ep. poet. u. pros., intr. ging unter, υς, υ (δυ ep., δόσιεν θ, 271), υμεν, υτε, έδυσαν (έδυν Δ, 222. Λ, 263 neben έδυσεν Σ, 145), cj. δύω, δύη Ηs. op. 728 (b. Hom. stäts υ δύω, δύης, aber durch d. Arsis, vgl. I, 604. A, 194. P, 186. 455), opt. 809. (aus δυ-ίη) σ, 348. υ, 286, ανα- ι, 377, εκδυμεν Π, 99, ipr. δυθι Π, 64, ἀπό- Ar. Thesm. 214, ὑπό- Vesp. 1158, δῦτε Σ, 140, if. δύναι Γ, 322 u. s. S. Aj. 1192. Eur. El. 190, ἀπο-, ἐν-, καταδῦναι Att. pros. (δύμεναι Z, 411. Ξ, 63. Τ, 313, διεκ-δυηναι Hipper. 1, 601, vgl. φυήναι unt. φύω), δύς, δύσα poet. u. pros. M. δύομαι, gehe unter, ein, poet. u. pros., δύσομαι; ἐδυσάμην Γ, 328 u. sp. ep., ὑποδύσασθαι Ar. Vesp. 1159. 1168, ἀποδυσάμεθα Pl. Civ. 612, a (ep. ἐδύσετο Γ, 328 u. s., δύσ- Η, 465, 2 p. s. ind. u. ipr. δύσεο II, 129. Τ, 36. ρ, 276. Η s. sc. 108, δυσόμενος α, 24. Η s. op. 384), s. §. 226, Α. 2; Pf. ἐχ-δέδυμαι, ἀπο-, ἐν- poet. u. pros.; ἐδύθην, άπο-δύθη Ar. Ran. 715, έχ- Com. fr. 3, 414, έχδυθηναι Antiph. 2 β, 5; ἀποδύθησομαι Ar. V. 1122. Luc. Herm. 39. Ueber υ u. in d. Tempusbild. §. 239, b) 2. Adj. v. δυτέον, ἀπο-.

δωρέω, schenke, ἐδώρησαν Hs. op. 82. Pind. O. 6, 78; dafti gwhnl. δωρέομαι D. M. (ἐδωρήθην pass.); δωρητός ep. poet. Έ άφθη ε. ἄπτω.

ἐάω, lasse, ep. εἰάω Λ, 550, εἰῶ Δ, 55, εἰῶσι Β, 132, cj. εἰῶμεν φ, 260 (ἐἀας μ, 137, ἐἀα θ, 414, if. ἐάαν θ, 509); Ipl. εἰων (ἔα Ε, 517, iter. ep. ἔασκον u. εἴασκον); ἐάσω (ἐἀσουσι dreisilb. per syniz. φ, 233), εἴασα (ἔασα Δ, 226. Λ, 437); εἴακα; F. Μ. ἐάσομαι pass. Eur. J. A. 331. Th. 1, 142; Pf. P. εἴαμαι Dem. 45, 22; A. P. εἰάθην; ἐατέος. Augm. ει s. §. 198b., 4; Hdt. stäts ohne Augm.; ᾱ in d. Tempusbild. st. η §. 238, 3.

ἐγγυάλίζω, händige ein (v. γύαλον), ep. poet., -ίξω; ἐγγυάλιξα. έγγυ dω (v. έγγύη), gebe zum Pfande, Ipf. ένεγύα Isae. 3, 45 (Bekk. e B et corr. A st. ἐνεγγύα). ib. §. 36 u. 32. Dem. 41, 6. 16, aber in Comp. stäts κατ-, παρ-ηγγύα; A. ένεγύησα nur Isae. 3, 36. 52. 79. Ps. Dem. 59, 62 (Bekk. B. S.), ηγγύησα Dem. 29, 47. Eur. J. A. 703, κατ-, παρ-ηγγύησα, if. έγγυησαι u. s. w.; Pf. έγγεγύηκα Isae. 3, 40. Ps. Dem. 59, 53, ήγγύηκα Dio Cass. 38, 9; Ppf. ηγγυήκει Isae. 3, 58. Μ. ἐγγυάομαι, verbürge mich (ἐγγυάασθαι θ, 351); ἐνεγυώμην Isae. 3, 70. 5, 18, 20 u. ηγγυ- Lys. 13, 23. Pl. Phaed. 115, d; -hooman (dor. 20-); everunoduny Isae. 3, 55. 5, 4. Dem. 33, 29 u. ηγγυησ- Andoc. 1, 44. 73. Dem. 22, 53 u. s., διηγγ- Isocr. 17, 14, κατ- Ps. Dem. 59, 40, ipr. έγγυήσασθε Pl. Phaed. 115, d, -ασθαι Alc. 134, e; Pass. Pf. έγγεγόημαι Pl. leg. 923, d. Isae. 3, 73. Dem. 33, 24, aber in Komp. εξ-, δι-ηγγ-; Plpf. ένεγεγυήμην Isae. 3, 55 u. έγγεγυήμην Dem. 33, 29, ένεγυήμην Dem. 33, 29 (Bekk. έγγεγυήμην, Ddrf. ήγγυήμην); Α. έξ-, κατ-ηγγυήθην. Die Comp. haben stäts η. Die Formen ένεγγύησα, ένεγγυήμην, ένεγγυησάμην sind jetzt fast durchweg ohne Grund entfernt, aber mit Grund die unaugm. έγγυώμην, έγγυησάμην; ένηγγύα App. Mithr. 102 u. ένηγγύησε ib. 2. jetzt ήγγύα, ήγγύησε Bekk., doch ένεγγύ- Dio Hal. 3, 13. Plut. Caes. 14. Cat. min. 25, 31 Sint. (everu- Bekk.), ένηγγυημένη App. Civ. 2, 14, ένεγγυήσατο Dio Hal. 11, 28. S. Lobeck ad Phryn. p. 155. Veitch S. 181.

ė-γείρ-ω, wecke (vgl. sk. / gar, ģâgar-mi, wache, Curt. Εί. 165), ήγειρον; έγερῶ; ήγειρα; έγήγερκα u. έγηγέρκειν (§. 201) Sp.; έγρηγορα (st. έγ-ηγορα, indem das ρ in die Reduplikation eingedrungen ist), bin wach, wache (ep. ἐγρηγόρθασι Κ, 419, ipr. έγρηγορθε Η, 371. Σ, 299, if. έγρηγορθαι od. -όρθαι Κ, 67, s. tiber diese Formen §. 319, vgl. §. 202); έγρηγόρειν. M. stehe auf, F. έγεροῦμαι Sp.; A. ήγρόμην, έξ-, erwachte, §. 232, 1, Ar. R. 51. Hipper. 5, 204 L. (ἔγρετο ep., ἐπ- Κ, 124), cj. ἔγρη Ar. V. 774, -ηται Hipper. 8, 324, έξ- 6, 634, ο. έγροιτο ζ, 113, ipr. έγρεο K, 159. ψ, 5 u. Sp. (trans. wecke Nic. al. 456), έγρεσθε Eur. Rh. 532. 533 Ch. Ap. Rh. 2, 884, ἐγρέσθαι ν, 124 Bekk. (Andere richtiger έγρ- Praes. v. έγρομαι, s. έγρω, so έξέγρεσθαι Pl. Conv. 223, c. Civ. 534, c, έγρόμενος x, 50. Ap. Rh. 4, 671. Pl. Lys. 204, d, έξ- Conv. 223, c, έπ- Ξ, 256. Pass. Pf. έγηγερμαι, bin erwacht, wache; Ppf. ἐξ-ήγερτο Hipper. 3, 647. 545 Kühn; λγέρθην, έξ-, έπ-, wurde erweckt, wach (ξγερθεν 3 pl. Ψ, 287); έγερ-θήσομαι Babr. 49, 3; έγερτέος Eur. Rh. 690. Hdt. fast durchweg m. Augm., doch ἐξεγέρθη 1, 34. 209. Vgl. ἔγρω.

έγχοτέω ε. χοτέω.

έγκωμιάζω (v. έγκωμιον), preise, Ipf. ένεκωμίαζον Χ. Cy. 5. 3, 3; F. erromiacomai u. -aco, beides klass.; everomiaca Isocr. 4, 159; έγκεκωμίακα Pl. leg. 629, c. Isocr. 12, 253; έγκεκωμίασμαι Pl. conv. 177, c; A. cj. έγκωμιασθή Plut. mor. 869, -ασθείς Hdt. 5, 5.

έγρηγοράω, bin wach, nur -ρόων υ, 6; -έω sp. seit Aristot., aber auch Hipper. insomn. c. 1. 79 έγρηγοροῦσα m. d. V. γρηγοpοῦσα; in derselb. Bdtg. γρηγορέω, -ρῆσαι alexandr., s. Sturz d. Maced. p. 157. Fischer ad Well. 3, 1 p. 65. Lob. ad Phryn. p. 119; doch έγρηγόρησαν Χ. An. 4. 6, 22 in allen cdd. u. durch d. Antiatt. b. Bekk. An. 96 bestätigt, aber ἐγρήγορον Aesch. Ag. 337 ist ein offenbarer Schreibfehler st. έγρηγορός, das auch Wellauer aufgenommen hat.

έγρηγορθα ε. έγείρω.

ἐγρήσσω, wache, ep. nur Pr.

έγρω, erwecke, nur ipr. -έτω Sopat. b. Ath. 4, 77, -ετε Eur. Rh. 532 D. M. Eypovrai Eur. fr. Phaeth. 5, 29 u. Sp.; Eypero Sp., έγρεσθαι s. έγείρω.

έγχειρέω u. έγχειρίζω, händige ein, Augm. §. 204, A. έδνόω, verlobe, poet., εδνωσε Theorr. 22, 147. M. statte aus, εδνώσατο Q. Sm. 13. 510 (Anth. 7, 648, liess sich ausstatten, heiratete), ἐεδνώσαιτο β, 53.

έδω ε. ἐσθίω.

**ἐε**ίδομα<u>ι,</u> ἐέλδομαι, ἐέλπομαι, ἐέλσαι u. s. w., s. είδομαι,

Αδομαι, Ελπ-, ΕΊΛω; ἐέργω s. εἴργω. ΕΖω (γ σεδ, έδ, sk. sad, l. sed, goth. sit, s. Curt. Et. 216), setze, Augm. §. 198b. S. 499; Aor. meist poet. είσα ep., S. OC. 713 Ch. Hdt. 3, 61, καθεῖσα Ε, 36. Ξ, 204. Σ, 389. Eur. Ph. ep. poet. (selt. pros.), setze mich, consido, sitze, ξζεαι (zwei-silb.) x, 378, sedes, έζόμεσθα S. OR. 32, sedemus, έζώμεσθα Eur. El. 109, Heracl. 344, considamus, ebenso dor. ἐσδώμεθα Theocr. 1, 21, ἔζεο u. ἔζευ Z, 354. Ω, 522. ἐχ τοῦ μέσου ἡμῖν ἔζεσθε Hdt. 8, 22, mischt euch nicht in unsere Angelegenheiten, έζόμενος Ξ, 437, sich setzend, S. Aj. 249, aber sich gesetzt habend, sedens Eur. Ph. 1517 Ch. Ar. R. 682 Ch. Καθέζομαι Com. fr. 2, 1145. Lys. 13, 37. Ps. Pl. Ax. 371, c. Hipper., Eur. Herael. 33 καθεζόμεσθα, sedemus, καθεζόμενοι ές τὸ Ἡραῖον Τh. 1, 24, considentes, aber καθεζομένους εν τοῖς βωμοῖς 1, 126, παρακαθεζόμενος, quum consedisset, Pl. conv. 213, b. Ipf. εζόμην stäts ohne Augm. §. 199, 12, als Impf. u. Aor. in d. Bdtg. considebam u. consedi, A, 48. γ, 389, ebenso att. poet., in gleicher Bdtg. d. Komp. καθ-εζimmer Homer und die Tragik. §. 199, 5, ἐκαθεζόμην pros., wie Th. 4, 110. X. Hell. 2. 3, 35. Pl. Lys. 207, a. 211, d. Civ. 328, c, s. §. 205, 3; A. ἐκαθέσθην Sp., cj. έσθῶ S. O. C. 195; F. καθεδούμαι §. 227, 4. (-εδήσομαι Diog. L. 2, 72), προ-καθεσθήση Aeschin. 3, 167, Lobeck ad Phryn. 269 προσκαθιζήσει; elsouat Ap. Rh. 2, 807 u. sp. pros. Demetr. b. Ath. 4, 21), έφ-έσσεσθαι I, 455 setzen für sich; A. setzte für mich, A. Ισσαντο Pind. P. 4, 204, ipr. ἐσσασθε Ap. Rh. 2, 1166, είσάμην Theogn. 12 und Sp., selt. att. Eur. J. T. 946, ἐγκαθείσατο Eur. Hipp. 31, sp. pros., ἐνεείσατο Ap. Rh. 4, 188, ἐφέσσ- ξ, 295 Bekk., καθέσσατο Anacr. epigr. 111 B, έέσσ- ep. §. 198 b, 5, ipr. έφεσσα ο, 277, ἐφεσσάμενος π, 443, εἰσάμενος Hdt. 1, 66. Th. 3, 58 (Var. έσσάμ-, έσαμ-, s. Poppo ad h. l. in ed. Goth.), εἴσασθαι Sp. Adj. v. καθ-εστέον Com. fr. 2, 360.

έθελοκακέω Augm. §. 294, A. 2.

ἐθέλω u. θέλω (§. 274), will = bin entschlossen; tiber beide Formen vgl. §. 44, A. 3; ἐθέλω nach Vok. sowol als nach Kons. stäts bei Hom., Hes., Pind., Theogn., vorherrschend bei d. Neuion. (Bredov. dial. Hdt. p. 116 sqq. will b. Hdt. tiberall auch gegen d. codd. &8- geschrieben wissen), b. d. Att. Dicht. u. Pros. (vgl. Poppo de elocut. Thuc. p. 211, über Xenoph. s. uns. Bemerk. ad Comm. I. 2, 9 u. An. 1. 3, 6, tiber Plato Schneid. ad Civ. T. I. p. 230, über d. Trag. Lobeck ad S. Aj. 24 u. Ellendt L. S. I. p. 485 u. 786; θέλω zwl. b. nachhom. Ep. u. Bukol., b. d. Trag. nur im jamb. Trim., in d. lyr. Stellen aber u. b. d. Lyr. θέλω u. έθ.; meistens steht θέλω nach e. Vok., also = 'θέλω siehe §. 44, A. 3, z. B. εί θέλετε Pl. Phaed. 77, c. μη θέλητε 115, b u. s., s. Schneider ad Pl. civ. 391, a, doch δίχας θέλωσι Th. 7. 18. τοὺς θέλοντας Pl. Civ. 426, d. τοἰνυν θέλεις X. Hell. 3. 4, 5. τὸν θέλοντα Cy. 4. 5, 29. μεν θέλοντι Andoc. 4, 7. Lys. 19, 15 αν θέλη Lys. 1, 6. θεὸς θέλη Dem. 25. 2; Ipf. ήθελον (ohne Augm. 2021) 2, 336, ἐθέλεσκον Ι, 353. 486. Ν, 106. Pind. P. 9, 111. Hdt. 6, 12, selt. u. nur sp. θέλον Mosch. 2. 110. Ap. Rh. 2, 960); F. έθελήσω, έθελήσοιμι, έθελήσειν, έθελήσων (v. θέλω θελήσω  $\dot{\mathbf{X}}$ . Comm. 1. 4, 18. 2. 8, 2. Lys. 20, 32; A. ήθέλησα (ohne Augm. 2θέλ- Σ, 396), ἐθέλησον, ἐθελήσω, ἐθελήσωιμι, ἐθελήσωι, ἐθελήσως; ν. θέλω cj. θελήση Aesch. Pr. 1030. Χ. Cy. 2. 4, 19. Dem. 53, 8, θελήσωιμι S. OC. 1133, -σειε Luc. Salt. 19, θέλησον Aesch. Pr. 785, θελήσωις Isas 8, 11 u. Sp., θελήσωι Th. 5, 72. Luc. Tyr. 14); ἡθέληκα (τεθέληκα Sp., s. Lob. ad Phryn. 332. Thom. M. 172); ἡθελήκειν (ἐτεθελήκεσαν Dio C. 24, 26). Adj. v. θέλεος Aesch. Suppl. 842, θελητός alexandr.

ἐθ-ίζω (σFεθ-, s. ἔθω), gewöhne, F. ἐθιῶ X. Cy. 3. 3, 53; είθισα; είθιχα; είθισμαι; είθίσμην (Ps. Dem. 61, 14 είθιστο mit d. Var. ήθιστο, C. Inscr. I. p. XIX); είθίσθην; έθιστός Aristot. eth. Nic. 1. 10, 1, -τέος. Augm. s. §. 198 b., S. 499.

I θω (urspr. σFέθω, vgl. suesco), bin gewohnt, Pr. nur εθων I, 540. Π, 260; Pf. είωθα (aus Ε-σFοθα §. 37, A., vgl. §. 200, A. 5), bin gewohnt, poet. (auch schon Hom.) u. pros. (εωθα θ, 408. 422, stäts Hdt.); εἰώθειν (ἐώθεα §. 213, 5. Hdt. 4, 127, -θεε 3, 33. 4, 134. 6, 107, -θει hymn. 3, 305, -θεσαν Hdt. 1, 74. 3, 31. 5, 67.), εἰωθώς, υῖα, ός, poet. u. pros. (ἐωθ- Hdt. 1, 34. 111 u. s.), εἰωθέναι Ar. V. 94, Lesb. εὐέθωχεν Hesych. aus FεσFέθ-, vgl. εὐάλωκα unter άλίσκομαι, dor. ήθωκα od. ἔθωκα, s. Ahr. dial. 2 p. 340. Augm. §. 198b., S. 499.

ElΔω (V Fib, sk. u. l. vid), video, Pr. ungebr., ausser atto-6 Theorr. 2, 25; Aor. elbov (ans 1-Fibov &. 198b., 4), sah (zwl.

such geistig, wie S. Aj. 1026, ubi v. Lob.; (sehr sp. siòa Orph. Arg. 119;) ίδον Α, 262. Β, 82 u. s., ίδεσκε Γ, 217. ψ, 94), cj. ίδου (Ιδουμι Σ, 63), ο. ίδουμι, ipr. ίδε u. att. ίδέ (s. Göttl. Akzentl. 24, 1), ίδεῖν (ίδέειν Γ, 236. Ψ, 463, auch Hdt., ίδέμεν Pind. 0. 13, 113, auch v. d. geistigen Sehen N. 7, 25), ίδων; F. dor. Βνησώ Theoer. 3, 37; Pf. οίδα (goth. vait), weiss, sehe ein, auch bennerke, die weitere Flexion dieses Pf. s. §§. 320 u. 321; Ppf. 🕉 🗪 τν s. §. 320 f.; F. είσομαι, werde wissen, erfahren, (είδήσω §- 274, A, 546. ζ, 257. η, 327 (doch auch είσομαι). Hdt. 7, 234, au ch Ps. Isocr. 1, 16 συνειδήσεις u. είδήσεις 1, 44 u. Sp., συν-ίδετε Alss Futur Aeschin. 1, 46 in einem cod., dafür Bait. und Sauppe richtig σύνιστε); A. εἴδησα, wusste, Hipper. 2, 436 L. u. Sp., s. L. b. parerg. 743. Adj. v. Ιστέον, auch in der Bdtg. explorandum wie Pl. conv. 217, c (ubi v. Stallb.). Theaet. 202, e. Med. φα, ich scheine, erscheine, zeige mich, bin ähnlich, ep. poet. u. The 4, 64 = pro-videns, s. Poppo. (ἐειδόμενος d. i. ἐΓειδ- m. d. suph. Pind. N. 10, 15. Ap. Rh. 4, 221); A. I. εἰσάμην, schien, poet. (ep. auch ἐεισ- aus ἐΓεισ §. 198b., 5. mit ε euph., daher ch ἐεισάμενος Β, 22 u. s.), είσατο, meinte, Ap. Rh. 4, 1478, είσατο 1, 718. 1024; Aor. II. είδόμην (dor. -μαν), sah, ep. poet., ch oft b. Hdt., s. Bredov. dial. Hdt. p. 305, selt. u. in Komp., die das geistige Sehen bezeichnen, auch att. pros., als: προ-, συν-, bπ-; selt. in d. Bdtg. schien Hs. fr. 169. Theocr. 13, 60. (ἐείδετο Q. Sm. 1, 153, ἰδόμην Ω, 484, dor. ἰδόμᾶν Trag. in Ch.,)
cj. ίδωμαι, ο. ἰδοίμην (ἰδοίατο α, 163), ipr. ἰδοῦ, als Ausruf ἰδού S.
Ph. 776. Com. fr. 2, 593. 1134, ἰδέσθαι, ἰδόμενος; ἐειδόμενος Pind. N. 10, 15; F. εἴσομαι zwfl. in dieser Bdtg.: εἴσοιτο (εἴσαιτο Dind.) Ps. Luc. Ner. 2.

εἰκάζω, vermiethe (Augm. et u. η §. 198b., 1), rglm., -ἄσω (aber ἀντεικάσομαι Pl. Men. 80, c, ἀπ- Χ. Comm. 3. 11, 1, ἀπεικάσω Plut. mor. 1135; Ipf. εἴκαζον u. ἢκαζον Th. 6, 92. nach ἀ. best. cdd. (aber 2, 54 εἴκ.) προσ-ἡκ. Pl. civ. 473, c, ubi v. Schneider, sonst b. Plat. häufiger εἰ; εἴκᾶσα (ἢκ. Aesch. Ch. 624. Suppl. 285. Eur. Ph. 420. Ar. V. 1308. Eq. 1076. Com. fr. 2, 806; εἴκακα Sp.; Pf. P. εἴκασμαι (ἢκ. Ar. Av. 807, ἐξ. Aesch. Ag. 1217. S. 427. Ar. eq. 230. X. An. 5. 4, 12 (sonst b. X. εἰ); ἐξ. εἴκαστο X. Cy. 1. 6, 39; A. Μ. εἰκασάμην, aber ἀπ-ηκ. Pl. leg. 857, c, ubi v. Stallb.; A. P. εἰκάσθην; F. P. εἰκασθήσομαι; εἰκαστός S. Tr. 699, ἀπ-εικαστέος.

Eľx w S. ľxw.

είχω ( ) Fix, altn. viki, ahd. wichu, s. Curt. Et. 126.), weiche, rglm., Ipf. είχον; είζω, όπ- (ὁποείξω Δ, 62. 0, 211) u. ὁπείξομαι u. όπο- Α, 294. μ, 117. Ψ, 602); είξα u. όπ- (ἔειξα Alcm. 48 B, είζασκε ε, 332, ὁπό-ειξα (), 227); είχάθον (§. 272 u. Α.) Ap. Rh. 1, 505, cj. είχάθοω S. OR. 650. Ph. 1352, παρεικάθη Pl. Soph. 254, d, είχάθοιμι Ap. Rh. 3, 849, όπ- S. El. 361. Pl. Apol. 32, a, είχάθοντα S. Tr. 1177, (ὁπειχαθέων Opp. hal. 5, 500,) -θειν (-θεῖν) S. El. 396. 1014 u. s. Adj. v. είχτέον sp., aber ὑπ- Pl. Crit. 51, b.

είχω, bin ähnlich, μ Fix, nach Curtius Et. 586 dju, Pr. kommt nicht vor, Ipf. eine (aus EFine), schien passend,  $\Sigma$ , 520. (Bekk. Hom. Blätter S. 137 will es hier von einen, weichen, ableiten, Döderl. Nr. 421 hält es für das aus soixes apokop. Ppf.), war ähnlich, Ar. Av. 1298 nach cod. Rav. (Bergk "petv Ppf.); F. είξω Ar. Nub. 1001; A. p. είξας Sopat. rhet. p. 208 Walz; Pf. είνα (FέΓοικα) §. 261, 3 m. Präsbdt., -ας, -ε(ν) u. s. w. (dafür 2 p. dor. elxaç st. cotxaç Alem. 21, s. Ahr. d. 2, 340, 3 d. ἔικτον (§. 319) st. ἐοίκατον δ, 27, ἔοιγμεν st. ἐοίκαμεν S. Aj. 1239. Eur. Cy. 99. Heracl. 427. 681, ecast st. colxast (§. 209, 9) Eur. Hel. 497. J. A. 848. Ar. Nub. 341. 343. Av. 383. Com. fr. 2, 664. 3, 250. Pl. Polit. 291, a. 305, e. Soph. 230, a; ferner elxuïa st. coix- Hs. sc. 206, cixac Alem. 76 (oixac Bergk); oixa neuion., doch touxe oft b. Hdt. 1, 39. 4, 31 u. s. ohne Var., touxac 3, 71, cj. čolxw (olxw neuion.), čolxéval (slxéval att. poet., doch auch šolxéναι Ar. V. 1142. fr. 526, ἐοικότες S. fr. 682), ἐοικώς, G. -ότος, ἐοιχοῖα, ἐοιχός (b. Hom. tiberall ἐοιχώς u. ἐοιχός, nur Φ, 254 εἰχώς, d. Fem. stäts είχυῖα ausser Σ, 418 νεήνισιν είοιχυῖαι (§. 200, A. 5), wostir man νεηνίδεσιν είχυῖαι vorgeschlagen hat; statt είχυῖα lässt sich tiberall dixuia lesen, also aus d. kurzen Stamme ix nach der b. Hom. geltenden Regel gebildet, dass d. Fem. Pf. tiberall, wo das Metrum es erlaubt, aus dem kurzen Stamme hervorgeht, s. Ahrens Rh. M. 1843 S. 178; d. Form εἰχώς, die whrschl. erst aus d. εἰχοῖα entstanden ist, gebraucht auch Pind. J. 3, 63; d. Form εἰχοῖα findet sich auch Hs. sc. 206; d. Attischen Dichter gebrauchen είκώς, εἰχός in d. Bdt. ähnlich, passend, Aesch. Ag. 738. Ch. 553. Suppl. 280. Eur. Cy. 376. Ar. Av. 697. V. 1321; d. Neutr. εἰχός in d. Bdtg. passend, billig, wahrscheinlich ist poet. u. pros. allgemein gebräuchlich, Plato gebraucht auch εἰχώς, z. B. Soph. 225, a. Tim. 44, c u. s. u. selbst εἰχοῖα leg. 706, c. 788, a. 944, c; (οἰχός (οἰχός neuion.); Ppf. ἐψκειν aus ἐ-Fε-Fοίχειν §. 198b., 6, a) (ἐοίχεσαν Ν. 102. ἐνίνα Βεκκ το προσχύνειν Αυτh. 6. 353. ἐγκτον §. 230. 1 σαν N, 102, έψχ- Bekk.; προσφχειν Anth. 6, 353, είχτην §. 230, 1 st. εφχείτην A, 104. Φ, 285. Ψ, 379. δ, 662, opt. εοίχοιμε Χ. Cy. 7. 5, 12. Pl. Cratyl. 409, a. Phaedr. 270, c. Pass. Pf. προσήιξαι Eur. Alc. 1063, ηϊκται Nic. ther. 658; Ppf. od. Aor. ηϊκτο (aus FέΓικτο §. 198b., 6, b) δ, 796 u. s. (ἔικτο Ψ, 107) u. Sp., s. §. 198b., 6. Diese Formen werden von Anderen wol richtiger zu etozw bezogen.

είλέω, είλλω ε. ΕΙΛω.

είλίσσω ε. έλίσσω.

εἰλῦφάζω, wirble, Υ, 492 u. Ipf. ελύφαζον intr. Hs. sc. 275; Nbf. ελύφόων, trans. Λ, 156. Hs. th. 692.

εἰλύω (entst. aus ἐϜελύω m. d. ε euph. st. Ϝελύω, ἐλύω, vgl. volvo, goth. valv-jan, ah d. wellan, wälzen, vgl. ἐλίσσω, s. Curt. Et. 322), hülle ein, ep. poet. u. neuion. (ελύοι Arat. phaen. 432); ελύσω Φ, 319; κατ-ελῦσα Αρ. Rh. 3, 206. Μ. ελόομαι schleiche mich, kriege, -ῦόμενος S. Ph. 702 (ὕ Com. fr. 2, 753. Nic. Alex. 18); Pf. P. ελῦμαι ep., κατ- Hdt. 2, 8 (ελύαται aus Verszwang M, 286. υ, 352 §. 239, b), ελῦτο Π, 640. ε, 403; ἐλύσθη, rollte, schleifte, Ψ, 393, ἐλυσθείς Q, 510. , 433. Archil. fr. 101 B. Ap.

Rh. 1, 1034, ελῦθείς Theocr. 25, 246 m. d. Var. εληθείς, ἐξ-ελυσθείς 24, 17 (ἐξειληθ- Ahr.), διειλυσθ- Ap. Rh. 4, 35. Nonn. 4, 364.

ΕΙΛω (urspr. Fειλ-, // Fελ, vgl. sk. // var, arcere, s. Curt.

Ετ. 453 f., nicht zu verwechseln m. d. // Fελ, winden, volvere, s. ειλόω), dränge, schliesse ein, A. έλσα (β. 264, 3) Λ, 413. Ap. Rh. 1, 1247, έλσαι Α, 409 u. s., ἐέλσαι (d. i. ἐ-Γέλσαι mit euph. ε) Φ, 295, έλσας ε, 132. η, 250 (äol. έλσαις Pind. O. 11, 43, συνελακς Hesych.). Pass. ειλόμενος Ε, 203. 782. θ, 215; Pf. P. ἐέλμεθα (aus. Fε-Γέλμ- §. 198b., 5) Ω, 662, μένος Μ, 38 u. s.; Α. ἐάλην N, 408. Υ, 168. 278, 'ἄλην Χ, 12, 3 pl. ἄλεν Χ, 12, ἀλῆναι Π, 71. (ἀλήμεναι Ε, 823. Σ, 76), ἀλείς Π, 403. Φ, 571. Χ, 308. Εξλέω (Fειλ-), meist ep. u. poet., auch neuion., είλ- att. (Pl. Crat. 40.9), a), περι-ειλεῖν Χ. An. 4. 5, 36; είλλω, είλλω Αr. Ν. 761, ἐν- Τh. 2, 76, ἐξ- Dem. 37, 35 u. Plato, είλεον u. ἐείλ- ep. §. 198b., 5; είλησω u. είλησα u. είλ- Sp.: Ppf. ἐόλει nach Böckh's Verbess. st. αἰόλλει Pind. P. 4, 233; Μ. u. P. ειλοῦμαι, -εύμενος Helt. 2, 76. Theocr. 1, 31 u. a. Sp., είλ- Ap. Rh. 4, 1271, ἀνείλομενος Pl. Conv. 206, d, ubi v. Stallb., είλλόμενος Pl. Tim. 40. a m. d. Var. είλούμ-, ἀνειλλόμενος Criti. 109, a m. d. V. -ούμ-, ἀνειλοῦνται Aristot. h. a. 10, 27, Ipf. εἰλεῦντο Φ, 8, εἰλεῖτο Αρ. Rh. 4, 1067. Mosch. 4, 104, εἰλεοντο Hdt. 8, 12, συν-ειλοῦντο Χ. Hell. 7. 2, 8; Α. ἐν-ειλήσαντο Q. Sm. 14, 294; Pf. P. εἰλημένος L. Σορhr. 1202, ἀπ- Hdt. 2, 141; Ppf. ἐόλητο Αp. Rh. 3, 471 m. d. V. αἰόλητο. Mosch. 2, 74 (είλητο Joseph. ant. 12, 1, 8); είλη-θες Hipper. 7, 278 L., είλ- Arr. An. 6, 9, ἀν- Th. 7, 80, ἀπ- Hdt. 1, 24. 8, 109; συνειληθήσονται Sext. Emp. 256, 6. Vgl. L. οb. ad Phryn. 29 sq. Selt. Nbf. ἴλλω, wälze, umwickele: λλε Ar. N. 761 nach Rav. (m. d. V. είλλε, είλε, είλε), λλων Nic. th. 478, ἐξ- Χ. ven. 6, 15, ἀπ-λίλει Lys. 10, 17, ubi v. Bremi. Pass. λλόμενος S. Ant. 340. Vgl. Είλο.

είλλ-ω 8. είλέω. — είμαρται 8. μείρομαι. είμί, bin, §§. 297 — 300; είμι, gehe, §§. 292 f. είπα u. είπον 8. έπω.

εξργω (b. Hom. ἐέργω s. unt.), V Fεργ, siehe weiter unten, dränge, bedeutet urspr. sowol dränge hinein, schliesse ein, als dränge heraus, schliesse aus; erst später, namentlich bei den Attik., bildete sich der Unterschied zuwl. εξργω, schliesse aus, arceo (vergl. ἀπείργω), und εξργω, schliesse ein (vergl. καθείργω), daher Hdt. 3, 136 wol έρξε st. έρξε zu lesen ist. In den Handschriften und Ausgaben finden sich die Spiritus zuwl. verwechselt; auch gebrauchen die Späteren zwl. εξργω st. εξργω, s. Lobeck ad S. Aj. 753, aber auch die Attiker verwechseln zwl. beide Formen, so findet sich öfters κατείργω st. καθ- Th. 1, 76. 4, 98. 7, 57 (s. Poppo ad Th. Tom. 2, 1. p. 152 u. ed. Goth. 2, 1. p. 152), während andere Schriftsteller, wie Xen. u. Plato, stäts richtig καθείργειν sagen. Das Wort war urspr. digammirt Fέργω, daher b. Hom. ἐέργω, d. i. ἐFέργω m. ε euph., s. §. 16, 3, 1), vgl. sk. V vrg vr-n-ag-mi = arceo, excludo, l. urgeo, goth. vrik-a, verfolge, s. Curt. Et. 165. Εξργω, schliesse aus, εξρξω, εξρξα Luc. d. mer. 10, 1, ἀπ- Th. 4, 37; A. II. ἐέργαθον Ε, 147. Ξ, 36, cj. ἀπ-αυ-

γάθη S. OC. 862, εἰργάθειν (εἰργαθεῖν) El. 1271. Eur. Ph. 1175. S. Ş. 272 u. A. Vgl. Ellendt L. S. I. p. 503 sq.; M. ipr. κατειργάθου (-αθοῦ) Aesch. Eum. 536; F. M. εἰρξομαι pass. Xem. An. 6. 6, 16. Aeschin. 3, 122; Pf. P. εἰργμαι, dπ. Eur. Hreld. 877; εἰργθην; εἰρκτέον S. Aj. 1250. Ho m. ep. in beiden Bdtgen ἐἰργαθεν (Ψ, 72 ist m. Bentl. ἐἰργουσι st. εἰργ- zu lesen), ἔεργον, ἐἰργαθεν (siehe oben), κατ-ἐερξεν h. Merc. 356, ἐἰργεται Ap. Rh. 4, 309, -όμενος Callim. fr. 149, ἐεργόμενοι N, 525, ἐεργμένος Ε, 89, ἀπ. hymn. 4, 47; ἐἰργατο κ, 241; εἰρκτέον S. Aj. 1250. Ἐργα dor., alt- und neuion. und zuwl. att., F. ξυν-ἐρξα S. Aj. 594; A. ἔρξε ξ, 411, ἀπ-ἐρξαι Hdt. 2, 124, περι-ἐρξας Th. 5, 11, A. II. ἔργαθον Λ, 437. Ap. Rh. 3, 1171, ἀπο- Φ, 599. φ, 221. F. M. ἔρξεται, abstinebit, S. OR. 890 Ch. Pass. ἐζ-ἐργομαι Hdt. 7, 96, ἔργασθα Hdt. 5, 57, ἐργόμενος P, 571. Hdt. 9, 108; ἔργετο Hdt. 4, 164. 7, 197; ἐρχθείς Φ, 282; Pf. ἔργμαι hymn. 3, 123, ἀπ- Hdt. 2, 99, 3 pl. ἔρχαται Π, 481. κ, 283, ἐργμένος hymn. 3, 123, ἀπο- h. Ven. 47; Ppf. ἔρχατο P, 354 u. s., ἀπ-εργμένος Hdt. 1, 154 u. s. Ἑργνυμι, -νύω, selt. Nebenf., ἐσ-εργνύουπ Hdt. 2, 86, κατειργνῦσι 4, 69; Impf. ἐἰργνο κ, 238. Die Formen mit ει sind bei Hdt. höchst selten, als: κατειργνῦσι 4, 69, ἀπείργουσα 9, 68, ἐξεῖργον 5, 22.

εἴρ γ ω, schliesse ein, Th. 3, 18, καθ-είργ-νῦ-μι (§. 306), Pl. Tim. 45, e, εἰργ-νῦ-ω Andoc. 4, 27; εἴρξω; εἰρξα; εἰργμαι, καθ-; εἴρχθην, εἰρχθῆναι. Ερ γ ω, (ἔρξω) ἐφ-ερξόντι, ἀφ-, συν-έρξόντι dor. Heracl. I. 83 85 st. -έρξουσι; ἔρξε nach Flor. u. 1 Par. (vulg. εἰρξε) Hdt. 3, 136, part. ἔρξας Pl. Polit. 285, b, ξυν- Tim. 34, c. Civ. 461, b. A. P. ἔρχθην Hipper. 8, 26. 36 L., συν-ερχθείς Themist. 21, 248; ἡ εἰρχ-τή, ἄφ-ερκτος, exclusus, Aesch. Ch. 440, wo man ἀπ- erwartet.

εἰρέω, sage, nur Pr. part. εἰρεῦσαι Hs. th. 38, zwfh. F. εἰρήσω Hipper. 7, 448 L. (vulg. εἰρήσθω). S. εἰρω.

εἴρομαι, frage, Pr., Ipf. (εἰρόμην) u. F. (εἰρήσομαι) alt- u. neuion., so Hdt. immer, wie auch ἐπ-, ἀντ-, ἐπαν-είρομαι, ausser ἐπερησομένους 1, 174, whrschl. e. Schreibfehler (doch εἴρετο auch Pind. O. 6, 49); A. Μ. προ-ειρησάμενος Galen. 15, 111. 'Έρ- 2 sing. Praes. ἔρεαι Hs. certam. p. 314 Goettl., διεξ-ερέεσθε Ind. Pr. x, 433, ἐρέεσθαι ζ, 298, cj. ἐρέωμαι ρ, 509; Ipf. ἐρέοντο Α, 332. θ, 445, wie v. ἐρέομαι; F. ἐρήσομαι att. (§. 274); Α. ἡρόμην ep. u. att., cj. ἔρωμαι, ο. ἐροίμην, p. ἐρόμενος, ipr. ἔρειο Λ, 611 (ἐροῦ att.), if. ἐρέσθαι (b. Hom. ἔρεσθαι, als if. praes.). Pass. ἀν-έρεται Nicet. Chon. p. 507 Dind.

**ဧ**ါဂုပ်တာ 8. ဧဲဂုပ်လ.

είοω, sage, / Fsp, vgl. ver-bum, goth. vaurd, Wort, Curt. Et. 308, Pr. ep. u. nur 1 p. s. (nur in d. Odyss., wie β, 162 u. s.), F. ἐρέω ep. u. neuion., ἐρῶ att.; Pf. εἴρηκα (entst. aus ἔΓρηκε §. 200, 3 u. A. 5) att.; Pass. εἴρεται Arat. 172. 261; Pf. εἴρηκε ep., neuion. u. att. (εἰρέαται Hdt. 2, 24. 7, 81); v. St. 'PE. A. P. ἐρρήθην (entst. aus ἐΓρήθην) att. (aber schon σ, 414 ρηθείς), εἰρέθη Hdt., s. Bredov. dial. Hdt. p. 344 sq., ἐρρέθην Sp. seit Aristot

2. xwl. in d. codd. des Plat. u. a. Att. als Var. (s. Schneider ad Pl. Civ. 5, 450, a), προεφέθην Hipper. 5, 196 L. (mit der V. -ήθην), aber ε nur im Indik., also ρηθήναι Hdt. 3, 9, ρηθείς 1, 91 u. s., ρηθείη Aristot. top. 1, 6; F. P. ρηθήσομαι Th. 1, 73. 8, 66. X. Hell. 6. 3, 7. Pl. civ. 473, e. Phaedr. 259 e u. s. Isocr. 5, 140. 8, 73. 15, 240 u. sonst oft b. Att. u. Hipper. 2, 362 L.; F. ex. εἰρήσομαι Hom., Pind., Att. Dioht. u. Pros. u. neuion., aber fast durchweg nur εἰρήσεται, doch εἰρήσεσθαι Hipper. 8, 20 L., εἰρησόμενος 3, 516 L. m. d. V. ρηθησόμενος, Galen. 15, 18. Ael. n. a. 16, 36, s. §. 229, 1. Med. in gleicher Bdt. εἴρομαι Nic. ther. 359; εἴρετο A, 513, -οντο λ, 542; sp. F. ἀπ-εροῦμαι Anth. 12, 120. Das Med. hat gewöhnlich, auch schon b. Hom., d. Bdt. sich sagen lassen, d. i. fragen, s. εἴρομαι, das jedoch b. Hom. keine Spur des F mehr zeigt, s. Hoffm. quaest. Hom. 2 p. 49. Pass. sp. εἴρεται Arat. 172. 261. Adj. v. ρητός, -τέος.

είρω, reiche, sero, s. Curt. Et. 317, selt. als Simpl. Pind. N. 7, 77; im Ipf. ξυν-εῖρον Χ. Cy. 7, 5, 6; Ipf. od. A. ηειρεν (sus ε-Fειρεν §. 198b., 6, b) K, 499; A. if. δι-εῖραι Hipper. 7, 52 L., p. ἐξ-εἰρας Hdt. 3, 87. Ar. Eq. 378. V. 423, δι-εἰρας Luo. Alex. 26. Ael. v. h. 4, 28, παρ-εἰρας Aesch. fr. 280 D, ἀν- Hdt. 3, 118, ο. παρ-εἰρειε Χ. Conv. 6, 2; u. m. σ: cj. δι-έρσης (§. 264, 3) Hipper. 4, 108 L., -έρσας 4, 296, -έρσαι 4, 108; Pf. δι-ειρκότες Χ. Cy- 8. 3, 10; Pf. P. εἰρμένος Callim. fr. 140, ep. ἐερμένος (§. 198b., 5) σ, 296. hymn. Apoll. 104, ἐν-ειρμένος Hdt. 4, 190 (V. ἐνερμ-); Ppf. ἔερτο ο, 460. Ap. Rh. 3, 868.

είρωτάω 8. έρωτάω.

stoa s. 'EZw.'

2 τ σ x ω (st. είχ-σ xω §. 270, a), ( / λχ, vgl. είχω, bin ähnlich), mache gleich, vergleiche, ep. poet. Ipf. ἤισκον (aus ἔΓισκον §. 198b., 6, b) Φ, 332. δ, 247, ἔισκον ι, 321. λ, 363. Theocr. 25, 140; über ἤιγμαι, -μην s. είχω. Nbf. ἴσ x ω ep. poet. Simon. C. 133 B., Ισκοντες Π, 41, ἴσκουσα δ, 279 und Imperf. ἴσκε τ, 203. χ, 31, an welcher letzten Stelle Buttm. Lexil. II. S. 86 ἴσπεν, sprach, lesen will.

είωθα s. έθω; — ἐκὸημέω Augm. §. 204, A.

ἐκκλησιάζω (v. ἐκκλησία), rufe zur Versammlung, Augm. vor u. nach der Präp. (§. 204, A.): ἐξ-εκλησίαζον Lys. 13, 73. 76. X. Hell. 5. 3, 16 u. ἡκκλησ- Dem. 18, 265. 19, 60 (s. Schaefer T. II. p. 345), ohne Augm. ἐκκλησιαζον Lys. 12, 73 nach d. codd., ἐξεκλησίασα Th. 8, 93 (nach 1 cod., d. übrigen ἐξεκκλησίασαν wie v. ἐξεκκλησίαζειν, das in d. späteren Gräcität u. auch an anderen Stellen als Var. vorkommt, s. Buttm. ad Dem. Mid. p. 102). Dem. 21, 193.

έκχράω ε. χρή.

ἐλαόνω (entst. aus ἐλάΓ-νω, ἐλα-νύ-ω, vgl. γοῦνα aus γόνυα, §. 269, 1), treibe, ἡλαυνον (ἀπελαύνεσκον Hdt. 7, 119), F. ἐλῶ, att., doch ἐλάσω Χ. Cy. 1. 4, 20. An. 7. 7, 55 und Spät., ἐξ-Hipper. 6, 342 L. 7, 348, παρ- Ψ, 427, ξυν- σ, 39, ἐλᾶω Ap. Rh. 3, 411, ἐλόωσι §. 228, 5. N, 315. η, 319, if. ἐλᾶν Eur. M. 70.

Pl. Theag. 129, d, ελάαν ε, 290; A. ηλάσα (dor. 3 pl. ἀπήλα Ar. L. 1001 st. d. vulg. -ήλαον nach Ahr. dial. II. p. 306 ελασα Ε, 80, -ασσα Σ, 564, εξ-ήλασσα Λ, 562, ελάσασκε Β, 19 Pf. ελήλακα (§. 201) Sp., dπ-, εξ-, klass. M. treibe von mir, ηλασάμην Λ, 682. Pl. Gorg. 484, b. (ήλσατο Ibyc. in Et. 1 p. 428, 28, fr. 48 Bergk), ελάσαιο υ, 51, -αίατο Κ, 237, -ασσάμει Α, 637, ελάσασθαι Plut. Rom. 23, εξ- Th. 4, 35, 7, 5. Pass. 1 ελήλαμαι seit Hom., dπ-, εξ- (ελήλασμαι Hipper. 3. 15 und Spät Ppf. ήληλάμην Ε, 400. Hs. sc. 143. εληλ- Δ, 135. K, 153, ε N, 804. P, 493, dπ- Hdt. 7, 205 (alexandr. ήλάσμην); εληλάδο οd. εληλέστο οd. εληλέδατο = ελήλαντο η, 86 (§. 214, 6); Α. ήλάθο pros. άπ-, εξ- (ήλάσθην sp., aber εξ-, άπ-ελάσθην Hdt. überall d. meist. u. best. codd., s. Baehr ad 1, 168, obwol er ελήλας gebraucht); F. dπ-, εξ-ελασθήσομαι Sp. Adj. ν. εξ-ήλατος Μ, 29 ελατέος. Ueber α u. σ in d. Tempusbild. s. §. 240. — Selt. fast nur poet. Nbf. ελά ω Ap. Rh. 3, 411, ελάσι Anth. 14, 1 ελάς Pind. N. 3, 74, ελόωσι m. Futurbdtg. η, 319, ipr. ελα Pir J. 4, 38. Eur. H. f. 819 Ch., dπ- Χ. Cy. 8. 3, 32, ελᾶν Co Canthar. ir. 2, 835. Χ. Hell. 2, 4, 32 (ελάαν Ε, 366 u. ε ελάων Αp. Rh. 280, εἰσ- κ, 83, ελῶντα h. Merc. 355, dor. πι ελᾶντα Theocr. 5, 89; Imperf. ελαεν Αp. Rh. 3, 872, 3 pl. ελ Ω, 696. δ, 2, ελάσσον Αp. Rh. 1, 733. 2, 1071; ἐπελάσθω tι Heracl. I, 79.

žλδομαι ep. poet., ep. auch ἐἐλδομαι (√ Fzλ-δ, Curt. Et. 51 verlange, nur Pr. u. Ipf.; ipr. ἐελδέσθω pass. Π, 494.

ελέγχω, überführe, rglm., aber Pf. P. ελ-ήλεγμαι, -εγέαι, εγκτ if. -έγχθαι, §. 201. (ἐξηλεγμένος Lys. 6, 44. Isocr. 10, 4); P ἐξ-ελήλεγκτο Dem. 32, 27 (vulg. ἐξ-ήλεγκτο). Adj. v. ἐλεγκτέος.

έλελίζω, erhebe ein Geschrei, poet. u. X. An. 1. 8, 18, ηλέλιξα Dem. Phal. 98, ελέλ- Callim. Del. 137. Med. wehklage trans. beklage, -ομένη Eur. Hel. 1111 Ch. Ar. Av. 213 Ch.

έλ-ελίζω (§. 271), wirble, ep. u. lyr., ἐλέλιξα θ, 199. P, 27 part. -ίξαις Pind. N. 9, 19. M. winde mich, ἐλελιζάμενος B, 31 A. II. ἐλέλιχτο (§. 316) Λ, 39. N, 558; A. P. ἐλελίχθην Ε, 45 Z, 106. 109. Λ, 588. X, 448.

ΈΛθ-το 8. έρχομαι.

ἐλτνόω (v̄ im Pr. u. Ipf., doch v̄ Ap. Rh. 1, 589. 86: bin ruhig, poet. u. neuion., zwl. auch sp. pros., Ipf. ἐλίνον Η 8, 71. Ap. Rh. 1, 862, ἢλ- App. Mithr. 43, ἐλινῶεσκον Ap. F 1, 589; F. -ὑσω Pind. N. 5, 1. I. 2, 46. Luc. Lex. 2; ἐλίνῦ poet., neuion. u. Arr. An. 3, 15.

έλίσσω (urspr. Fελ-, vgl. volvo, Curt. Et. 322), att. έλίτ (Plat.), winde; Augm. 198b., 4; F. έλίξω Eur. Ph. 711; A. εδω Med. drehe mich, είλίσσετο M, 49, οhne Augm. έλ- υ, 24. Σ Theocr. 24, 30; έλίξεται P, 728; έλιξάμενος M, 467 u. s., ε Nonn. 43, 65, έν- Hipper. 8, 376. Pass. Pf. είλιγμαι Hs. th. 75 Eur. fr. Thes. 3, 7, έν- Pl. conv. 220, b, ἀν- Ps. Aeschin. epi 4, 3, περι- Paus. 6. 19, 5, aber ἐλήλιγμαι 10. 17, 12 (§. 20: Ppf. είλιχτο Eur. H. f. 927, ion. είλίχατο Hdt. 7, 90, unasp ἐπ-είλιχτο Paus. 4. 26, 6; A. είλίχθην poet. (p. έλιχθέντων M, 7.

τερι- Pl. Phaed. 112, d. 113, b; F. ελιγήσομαι V. Τ.; ελικτός S. Tr. 12. Nebenf. είλίσσω, so fast immer Hdt., είλξαντες 4, 34 u. s. w. (aber ἐν-ελιξάμενος 2, 95 m. d. V. des S είλ-, διεξ-ελίσσουσι 4, 67), att. höchst selt. Pl. Phil. 15, e ἀν-ειλίττων, wie ἀν-ειλιξίς Polit. 270, d. 286, b, die Trag. έλίσσω u. είλ-, ελιξα u. είλ- u. s. w. (Pors. ad. Eur. Ph. 3), Hom. stäts έλ-; συν-ειλισθέντα Hipper. 2, 438 whrschl. aus -ιχθέντα verderbt; A. II. P. είλιγῆναι alexandr.

έλκεω (vgl. ελκω), ziehe, zerre, ep., Ipf. ελκεον P, 395; F. -ήσω P, 558. X, 336; A. ήλκησα λ, 580 cj. P, 558; A. P.

Elembels X, 62.

ελχω (urspr. Fέλχω, lit. velk-û, ziehe, Curt. Et. 127), έλχύω Sp.), ziehe, Augm. 198b., 4; Ipf. είλκον (ηλκον im strengeren Dorism. 198b., Anm., Elxov Hom. stäts, aber silxov h. Merc. 116. Cer. 308 u. stats Ap. Rh.); ελέω att. poet., συν-, καθ- att. pros., έλκύσω Hipper. 3, 422. 5, 558. Com. fr. 4, 58 u. Sp.; είλκύσα, έλκύσαι Batr. 233 u. stäts att., auch Hdt. έλκόση 2, 65, έλκόσαι 7, 167 (εΕλξα, Ελξαι Sp., s. Lob. paral. p. 36, περίειλξε Philostr. Her. p. 735, DE Anth. 9, 370. Orph. Arg. 260. Galen. 2, 30); καθ-είλκύκα Dern. 5, 12. M. ziehe mich u. für mich, P, 136, selt. pros. Pherecycl. fr. 33 Mtill.; ελχόμην Α, 194, Κ, 15. τ, 506; ελχυσόμενος selve sp.; είλχυσάμην Anth. 7, 287, έφ- Hipper. 1, 66, έφελχύσωμαι Ar. Ach. 1120, -υσάμενος Hipper. 4, 106 L., προσ- Pl. Crat. 407, c, ελει Goachai Sp., είλξατο Galen. 4, 534. Pass. Pf. είλχυσμαι Eur. Rh. 576. Hipper. 8, 494, xall- Th. 6, 50, dv- 3, 89 (dv-elxuojuévos Hdt. 9, 98 (nach den codd., obwol Hdt. sonst stäts das Augm. gebraucht); είλκυστο Hipper. 5. 178 L.; είλκύσθην neuion. (5, 152 L. λαυσθή Hdt. 1, 140) u. Sp., έξελαυσθή Ar. Eccl. 689, είλχθην Sp.; έλκυσθήσομαι Lycophr. 358, ξυγκαθ- Aesch. S. 598; έλκτέος, συνελχυστέος.

έλληνίζω, spreche Griechisch, ohne Augm. έλληνίσθησαν Th. 2, 68 nach d. codd., aber ήλλήνισται Joseph. Ant. 1, 5, 21. Siehe

§. 199, 12.

ἔλπω (urspr. Fέλπω, vgl. volup-is, volup-tas, Curt. Et. 238), lasse hoffen, nur ἔλπει β, 91. ν, 380; Pf. ἔολπα aus FέΓολπα §. 261, 3, hoffe, ep., auch Mosch. 4, 55; Plpf. ἐόλπειν (aus ἐ-Fε-Fόλπειν §. 198b., 6, a) ep., auch Theocr. 25, 115. Μ. ἔλπομαι, hoffe, ep. poet. u. neuion. st. d. pros. ἐλπίζω, ἤλπιζον u. s. w., ἐέλπεται Κ, 105. N, 813); ἡλπόμην nur ι, 419 u. Sp., auch sp. pros. Luc. D. Syr. 22, sonst b. Hom. ἐλπόμην u. ἐελπ-; Adj. v. ἄ-ελπτος ep. poet. u. Hdt. 1, 111, ἐπι- Archil. 76.

έλσαι s. είλω; έλση Dor. st. έλθη u.s.w. s. έρχομαι. έλόω s. είλύω.

ἐμέω (urspr. Feμ-), vomo, vgl. sk. vam-âmi, speie, Curt. Et. 290, F. ἐμοῦμαι Aesch. Eum. 700, ἐνεξεμῶ Com. fr. 2, 868, ἐμέω Hipper. 7, 28 L. u. -έομαι 6, 42; ἡμεσα id. 2, 696. 7, 194 L. (aber ὑπερ-ἡμησα 7, 10. 32 L.) Luc. Herm. 11, ἐξ- Ar. Ach. 6. (ἀπ-έμεσσεν Ξ, 437, ἐξ-ἡμησε Hs. th. 497 nach d. codd., Göttl. nach Passow's Konj. ἐξ-ἡμεσσε), cj. ἐξεμέσω Ar. Ach. 586. Hipper. 7, 12, ο. -έσειε(ν) μ, 237. 437, if. ἐμέσαι Hdt. 1, 333, ἐξ- Pl. Civ. 406, d; Pf. ἐμήμεκα (§. 201.) Sp.; Ppf. ἐμημέκεε Hipper. 5, 232 L.

(sp. έμεμέχει Diog. L. 6. 41, 7); Pf. P. έμήμεσμαι Ael. v. h. 13, 21 A. ημέθην Sp.; έμεθήσεται V. T. Ucber ε in der Tempusbildung s. §. 241, b).

έμνήμυχα ε. ήμύω.

ἐμπολάω (v. ἐμπολή), handle, Augm. (§. 204, A. 1 u. 2 theils vor theils nach d. Präp.; ἡμπόλα Ar. V. 444, ἀπ- Eur. Tu 973. Ion. 1371; ἐν-επόλησα Isae. 11, 43, ἀπ-ημπόλ- Apollod. E 6, 4; ἡμπόληκα Aesch. Ag. 601. S. Aj. 978. Ar. P. 367, ἐμ-πω πόληκα Luc. Catapl. 1; Μ. Ipf. ἐμπολόωντο ο, 456; ἐξημπόλημα S. Ant. 1036, ἐξεμπ- Hdt. 1, 1; ἡμπολήθην S. Tr. 250.

έμπορεύομαι Augm. §. 343, A.

ἐναίρω, tödte, ep. und trag., Ipf. ἔναιρεν Pind. N. 3, 47 A. I. κατ-ένηρα Orph. Arg. 669; A. II. ἤνάρον Eur. Andr. 1182 Ch. κατ- S. Ant. 871 Ch. Callim. Apol. 100, ἔναρον Pind. N. 10, 15 Eur. Suppl. 821 Hexam., ἐξ-εναρεῖν Hs. sc. 329. Med. ἐναίρομαι ἐνηράμην ep. Pass. ἐναίρομαι, ἡναιρόμην trag. und sp. ep. Nacl Buttm. Lexil. I. S. 275 f. nicht aus ἐν-αίρω, sondern aus ἔνερε entst., vgl. ἔναρα, ἐναρίζω.

έναντιό ο μαι Β. άντιό ο μαι.

ἐνἄρίζω, spolio, tödte, ep. poet., I. ἡνάριζες Aesch. Ag. 1628 ἐναρίξω sp., ἐξ- Λ, 101. Υ, 339; ἐνάριξα P, 187. Χ, 323, ἐξ- Hi th. 289. Pind. N. 6, 59. Ap. Rh. 1, 92, ipr. ἐπ-ενάριξον S. Ο 1733, ἡνάριξα Lycophr. 486, ἡνάρισα Anacr. epigr. 100 B; Μ. ἐνερίξεται u. ἐναρίξατο Sp. Pass. κατ-ηναρισμένος S. Aj. 26; κατ-ηναρίσθης Aesch. Ch. 343.

ένδημέω Augm. §. 204, Anm. 1. ΈΝΕΚω, ΈΝΕΓΚο

siehe φέρω.

ένεδρεύω (v. ἐνέδρα), insidior, setzt das Augm. nach ἐν as s. Ş. 204, A.: ἐνήδρευον, ἐνήδρευσα, ἐνηδρεύθην, ἐνηδρευμένος Luccalumn. 23.

'ENEθω, ep. Pf. ἐνήνοθε(ν). s. §. 202, Bdtg. §. 234.

'ΕΝΕΚ-ω ε. φέρω.

ἐνέπω u. ἐννέπω, sage, melde, ep. poet. (beide Formen eg u. Pind. nach Bedarf d. Verses, ἐνν- b. d. Trag. u. zwar b. Aescè und Soph. stäts, bei Eurip. jedoch auch ἐν-, aber nur in anag u. lyr. Stellen; ἐνίσπω nur Pr. sp. Nbf., Nic. ther. 522. Dior Per. 391); γ σεπ, daher ἔσπετε, s. §. 203, s. agt, aus σέ-σπετε, s ἔπω, ἐν-νέπω aus ἐν-σέπω entst., s. §. 203, S. 514; cj. ἐνέπω τ ἐννέπω, ipr. nur ἔννεπε, ἐνέπειν u. ἐνν-, ἐνέπων u. ἐνν-; Ipf. ἔνεπε u. ἔνν-, ο. ἐνέποιμι; F. ἐνίψω Η, 447. β, 137. λ, 148 u. ἐνισπήσι ε, 98; A. ep., zwl. auch trag., ἔνι-σπον, cj. ἐνίσπω, opt. ἐνίσποιμι ipr. ἐνίσπες (s. Spitzn. ad Λ, 186. wie σχ-ές γ σεχ; ἐπίσχες, wege d. Akz. s. Göttl. S. 86) (ἔνισπε δ, 642. Ap. Rh. 3, 1. Theoci 25, 34. Aesch. Suppl. 598), if. ἐνισπεῖν γ, 93. δ, 324. Hs. th. 36 Eur. Suppl. 435; A. I. b. Sp., z. B. cj. ἐνίψω Theocr. 27, 10. 3ε ἐνίψαι Nonn. Dion. 10, 201 u. s.

ένηνοθα ε. ΈΝΕθω.

ένθεῖν, ήνθον Β. ἔρχομαι.

ένθυμέο μαι (ἐνθυμέω Aen. Tact. 37), bedenke, D. P. ἐνι Μουούμην; ἐνθυμήσομαι Lys. 12, 45. (-ηθήσομαι Sp.); ἐντεθύμημι L L

10

E E

D#

見屋と

• 2

<u>...</u>

\_

EL.

(pass. Ar. Eccl. 262, part. Pl. Crat. 404, a); ἐνετεθύμητο; ἐνεθυμήθην; προθυμέσμαι, bin eifrig, geht ebenso: προθθυμούμην u. προεθ-,
F. προθυμήσομαι u. -ηθήσομαι, beides klass., προδθυμήθην. Ueber
d. Augm. s. §. 204, A.

έν-ίπ-τω, schelte, ep. poet., γ ἰπ, vgl. ἰπ-όω, bedränge, l. ic-o, s. Curt. Et. 405, Pott E. F. I. S. 181 hält ἐνίπτω für ein Komposs. v. ἐν u. ἰάπτειν (vgl. jac-io), nicht unwhrschl., besonders wegen ἡν-ίπενον und wegen des langen ι in ἐνέντπον, ἐνῖπή; (in d. Bdtg. v. ἐνέπω, sage, Pind. P. 4, 201 ἐνίπτων;) (ep. Nbf. ἐνίσσω aus ἐν-ίπήω: Ipf. ἐνίσσωμεν ω, 161;) ἔνιπτον Nic. ther. 347; A. ἐν-ένῖπ-ε(ν) 0, 546 (ubi v. Spitzn.). Π, 626. Ψ, 473 u. oft in d. Odyss., s. S. 203 [falsche Lesarten ἐνένιπτε(ν), ἐνένισπε(ν), s. Buttm. Lexil. I. S. 279 ff.] u. ἡν-ίπ-άπ-ον Β, 245. υ, 303 (mit verschobenem Augmaente und der Reduplikation in der Mitte des Wortes: ἡν-ίπάπον st. ἐν-jάπ-απον, vgl. ἡρύκακον, s. E bel in Ztschr. f. vgl. Spr. 1852 S. 49 f.); verstärkte Nbf. ἐνιπτάζω Ap. Rh. 1, 492. 864.

ἐνίσπω nur Pr., sp. Nbf. v. ἐνέπω, w. s.; — ἐννέπω s. ἐνέπω. 

ἔν-νῦ-μι (§. 304, urspr. Fέσ-νομι, sk. vasajāmi, l. ves-tio, s. Curt. Et. 338), Pr. nur in Komp., in Prosa tiberall nur in Komp. m. ἀμφί u. ἐπί; ἀμφι-εννῦω Sp.; Ipf. κατα-είνυον (v. είνῦω st. ἀνόω) Ψ, 135 (Aristarch καταείνυσαν); F. ἔσσω ep., aber ἀμφιτιστω ε, 167, att. ἀμφιῶ, προς- Ar. Eq. 891, ἀπ- Com. fr. 171; A. towa ἔσσα ξ, 396, in Komp. ἡμφίεσα Χ. Cy. 1. 3, 17, s. §. 205, 3 ἀμφι-έσσαμε σ, 361, ἀμφι-έσασα ε, 264. ο, 369. Μ. ἔννῦμαι, kleide mich, ep., ἀμφι- pros. (ἐπ-είνυσθαι Hdt. 4, 64); ἐννῦμην ep. u. Theocr. 24, 138; ἐπι-έσσαμαι Pind. N. 11, 16, ἐφ- Ap. Rh. 1, 691, ἀμφιέσομαι att.; A. ἀμφιεσάμην ψ, 142. Aesch. epigr. 3, 4 B (ἡμφ- Sp.), ἔσσατο, ἔσατο, ἐέσσατο ep. (aus ἐ-Γέσσατο §. 198b., 5), ἔσσαντο Κ, 28 u. s. Pind. P. 4, 204, ἔσαντο Υ, 150. ψ, 142, ipr. ἀμφιέσασθε ψ, 131, if. ἔσασθαι Ω, 646. η, 338, ἐπι-έσασθαι Χ. Cy. 6. 4, 6, ε. §. 19, Α., ἐσσάμενος ep., ἐπ-εσσάμενος Anth. 7, 446; Pf. ἔσσαι ω, 250, ἔσται λ, 191, ἐπί-εσται Hdt. 1, 47 Orak., u. εἴται (aus Fέ-Fεται §. 198b., 4), τ, 72, εἰμένος 0, 308 u. s. S. OC. 1701 Ch. Eur. Tr. 496 Trim., κατα- ν, 351, ελπι- λ, 149. Η, 164. Ι, 372. Anth. 7, 283; (E b e l in Kuhn's Ztsch. 4. S. 202 f. erklärt εἴμαι für e. Präs. wie κρέμαμαι, vgl. ἡμαι u. ζω;), ἡμφίεσμαι att., z. B. Pl. conv. 220, b, auch Hipper. 7, 456 L.; Ppf. ἔσσο Γ, 57. π, 199, ἔστο Ψ, 67 u. s., ἔεστο Μ, 464, hymn. 4, 86. Ap. Rh. 3, 1225, 8 du. ἔσθην Σ, 517, 3 pl. εἴατο Σ, 596; A. P. ἀμφι-εσθείς Herodn. 1. 10, 5. Spätere Nbf. ἀμφιάζω s. S. 772.

ένοχλέω, belästige, dopp. Augm. §. 205, 1: ἡνώχλουν Χ. Cy. 5, 3, 56, ἡνώχλησα Dem. 21, 15 u. s. w., s. Χ. Cy. 5. 3, 3, ἡνωχλεῖτο Aeschin. 3, 44; παρ-ηνώχλησθε Dem. 18, 50 (aher ἡνό-χληπα Liban. ep. 583 p. 282, s. Lob. ad Phryn. p. 154; ἐννοχλεῖς Theocr. 29, 36 äol. st. είν-οχ.

ἐντύνω, bereite, ep. (trag. nur Eur. l. d.), Ipf. ἐντύνον ep., ἐντόνεσκε Ap. Rh. 3, 40); F. - ὑνῶ Lycophr. 734; A. ipr. ἐντύνατε Eur. Hipp. 1183, p. - ὑνᾶσα Ξ, 162. Μ. ἐντύνομαι (ἐντύνονται pass. Ap. Rh. 1, 235); Ipf. ἐντύνοντο Ω, 124. π, 2; A. cj. ἐντύνωμαι

ρ, 175, 2 p. -ύνεαι ζ, 33, opt. -ύναιο, -ύναιτο Ap. Rh. 3, 510. 293, -2πθαι Hs. op. 632. Ap. Rh. 1, 1189, -άμενος μ, 18. Ap. Rh. 1, 396. Nbf. ἐντύω ep. poet., Ipf. ἔντύον Ε, 720. Pind. N. 9, 36-Mosch. 2, 164.

ἐξ-ετάζω, (d. Simpl. ἐτάζω ungebr., vgl. ἐτεός, wahr, sk. sat-jas-wahr, s. Curt. Et. 188 u. 537), prüfe, Augm. §. 205, 4, ἐξήταζω. Th. 2, 7; F. ἐξετάσω (ἐξετῶ Isocr. 9, 34. §. 228, 3, b); A. ἐξήτασα (-άξα dor. Theocr. 14, 28); Pf. ἐξήτασα; Pf. P. ἐξήτασμα: A. ἐξητάσθην; ἐξεταστέον. Das Simplex ἐτάζω b. Pl. Crat. 410, d, aber nur als etym. Erkl., u. b. Sp., ἡτασα Anth. 7, 17. 12, 135. V. T.

έόλει, έόληται, έόλητο 8. είλέω.

έορτάζω (/ Fορτ), feiere e. Fest, neuion. δρτ-; Ipf. έωρταζον m. doppelt. Augm. §. 198 b, 6, a) (ὅρταζον neuion.); F. έορτάσω Sp.; A. έωρτάσα Sp., aber if. έορτάσαι Ar. Ach. 1079. Pl. Civ. 457, e; Pf. δι-εωρτάσει Dio. Cass. 47, 20; A. P. δι-εωρτάσθην 51, 21.

έπαινέω 8. αίνέω.

έπαίω 8. ἀίω.

έπανορθόω ε. άνορθόω.

ἐπαυρέω, berühre, erlange, geniesse in gut. u. schlimm. Sinne, whrschl. aus ἐπ-αΓρέω (s. Ahr. Z. f. A. 1836 S. 805, Pr. nur ἐπαυρεῖ Hs. op. 419; ἐπαυρίσκω (§. 270, b) nur -ίσκουσι Theogn. 111; A. ἐπαῦρον Pind. P. 3, 36, cj. ἐπαύρης Λ, 391. N, 649, ἐπαυρεῖν Λ, 573 u. s., -ρέμεν Σ, 302. ρ, 81. Μ. ἐπαυρίσκομα, ep. poet., neuion., selt. att. pros. Pr. N, 733. Hippcr. 7, 488 L. (ἐπαύρομα, ἐπαύρεσθαι Ap. Rh. 1, 1275 ohne V., doch wahrschl. ἐπαυρέσθαι zu schr.); -ρήσεσθαι Z, 353; A. ἐπηυρόμην Eur. Hel. 469, 2 p. ἐπαύρεο Pind. N. 5, 49, cj. ἐπαύρη, -ηαι, -ωνται σ, 107. O, 17. A, 410, opt. ἐπαύροιτο Hdt. 7, 180, -όμενος Ap. Rh. 4, 964. Anth. 7, 376. 384, -ἐσθαι Eur. I. T. 529. Com. fr. 4, 607. Andoc. 2, 2. Ap. Rh. 1, 677. Dio. Cass. 52, 12; A. I. selt. ἐπηυράμην Aristot. eth. N. 8. 15, 11, ἐπαυρ- Ps. Hippcr. ep. 846 K., -αύρασθαι Hippcr. 4, 632 L., vgl. §. 226, A. 4. Ueber d. falsche Lesart S. Ant. 620 προσαύρη s. αὖω, zünde an. Ueber ἐπαυρέω vgl. Buttm. Lexil. I. S. 76 ff.

ἐπείγω, treibe (zwl. intr. poet., s. Passow), selt. pros., ηπειγον Pind. O. 8, 47. S. Ph. 499, κατ- Th. 1, 61 (ἔπειγον stäts Hom.); ηπειξα sp. Ps. Hipper. ep. 3, 814 u. κατ- Sp. M. eile (zwl. auch treibe an, z. B. Th. 3, 2 u. s. β, 97), oft auch pros., ηπειγόμην (ἐπ- Ε, 622); ἐπείξομαι Aesch. Pr. 52. P. Pf. ηπειγμαι Sp.; ηπείχθην m. medial. Bdtg. Th. 1, 80 u. A.; ἐπεικτέον.

ἐπενήνοθε s. 'ΕΝΕθω; — ἐπιδημέω Augm. §. 204, A.; —

έπιθυμέω Augm. ibid.; — ἐπιμέλομαι s. μέλω.

ἐπιορκέω, schwöre falsch (= ὅμνυμι Lys. 10, 17), -κήσω Τ, 188. Ar. L. 914. Aeschin. 1, 67 u. κατεπιορκήσομαι Dem. 54, 40; ἐπιώρκησα Dem. 39, 9. Ps. Dem. 49, 67; ἐπιώρκηκα Χ. A. 3. 1, 22. Ps. Dem. 49, 65; über d. Augm. s. §. 204, A. 1 u. 2.

ἐπίσταμαι (§. 290), verstehe, D. P. (Komp. v. ἐπί u. στα, eigtl. stehe auf Etw., geistig: begreife, vgl. verstan, komme zum Stehen, geistig: komme zur Einsicht, engl. under-stand, aber èp-

> B

÷

۲

PRINCIPLE AND INC.

brezum eigil. stelle mich auf Etw.), 2 p. ἐπίστωσαι (ἐπίστα dor. Pirad. P. 3, 80. Aesch. Eum. 86. 551, ἐπίστη Theogn. 1085, ἐξκπίσται Hdt. 7, 135, s. §. 213, A. 4), cj. ἐπίστωμαι (-ἐωνται Hdt. 3, 134), 2 p. ἐπίστη, -ίστηται u. s. w., ipr. ἐπίστωσο (§. 213, A. 1)
trag., neuion. u. ἐπίστω att. pros. (b. Soph. beides, jedoch letzteres
ôfτωτ); ἡπιστάμην §. 205, 3. (ἐπ- ep.), 2 p. ἡπίστασο S. Εl. 394.
A-j. 1134 u. ἡπίστω Eur. H. f. 344 u. att. pros., B pl. ἐπιστάστο
Hclt. 3, 66. 8, 88, ο. ἐπισταίμην, -αιο, -αιτο u. s. w.; ἡπιστήθην;
ἐπωστήδε.

ἐπιστατέω, praesum, Augm. 516, A. 1. ἐπιτηδεύω, træto, über d. Augm. 516, A. 1 u. 2. ἐπιτροπεύω, Augm. §. 343, A.

tπω (στορτ. Fέπω, vgl. veco, sk. vak-mi, sage, and. wah an, er wähnen, s. Curt. Et. 403), spreche, Pr. ξπουσι sp. ep.; A. είπον, w., e(v), oper, entst. aus FέFεκον §. 203. u. s. w. (ξειπον aus ἐFέFεκον Η ο m. u. Pind. noben είκον είπεσκον Β, 271. Γ, 297), cj. είπω, ης, σεμεν u. s. w. (είπωρε χ, 392, -ησθα Υ, 250. λ, 224, -ησι Η, 87 479), whose, sic, of u. s. w., sine (uber teners von / cen, 5. 203, S. 514 u. ενέπω), είπετω, είπετον, είπεῖν (είπεμενεκ und - είπεν ερ. meben είπεῖν (είπην 801. Aloso. 41, Γείκην 55 B), είπων, ο τος, εἰποσοα; Α. Ι. εἴπα (§. 227, Α. 4) Hdt. 3, 61. 4, 44. 7, 11, sole. att. Com. fr. 8, 383. 4, 52. 558. 572. X. Comm. 2. 2, 8. Ps. Dem. 47, 41, \*\*poo-Eur. Cycl. 101, elnox A, 106 nach Aristarch. Hett. 7, 234, oft Dramat. u. Xen. (s. unsere Bemerkung ad Xen. Comm. 2. 2, 8). Aesch. 3, 163, προ- Χ. Cy. 2. 2, 19. Pl. Soph. 350, b. Alc. 1. 115, e, εἴπαμεν selt. Ar. Eccl. 75. u. Sp., εἴπατε mlt. v. meist nur b. Sp., doch παρ- Dem. 18, 80, είπαν Hdt. öfter, doch stäts m. d. V. είπον, s. Bredov. dial. Hdt. p. 354, selt. att., doch oft b. Xen., aber m. d. Var. είπον, s. uns. Bemerkg. l. d. (δειπα Emped. 75 St. Pind. N. 9, 33. Theorr. 22, 153, Euras Ap. Rh. 3, 1106, Theoer. 19(22), 152, Ezinav Hs. th. 24), Opt. selt. zinaic Pind. O. 8, 46. Theocr. 15, 25, sinat Hdt. oft, sinster Ps. Dem. 59, 70, sinature Pl. Soph. 240, d, singuev Ps. Dom. 53, 24, ipr. sinov od. sinov (s. Göttl. Aksentl. §. 24, Anna.) Simon. C. 156 B. Pind. O. 6, 92. Ar. Ec. 256. Theocr. 14, 11. Com. fr. 4, 297. 489. 579. seltener att. als elné X. Com. 3. 6, 3. Pl. Men. 71, d, -άτω (häufiger als -έτω) Ar. P. 660. u. oft att. pros., -ατον (häufiger als -ετον) Ar. Av. 107. R. 1379. Pl. Euthyd. 294, c u. s., είπατε allgem. gebr. st. είπετε (auch schon γ, 427. φ, 198), -άτωσαν Sp., είπαι dor. Ther. 2448. VIII, 5. u. neuion., είπας, αντος, f. είπασα, dor. Ther. l. d. 11. u. neuion., auch Com. fr. Philem. 4, 14 u. Sp. (elnau, dor. Pind. O. 8, 46). A. M. an-einaμην, -είπασθαι, -ειπάμενος neuion. u. Sp., διείπασθαι, -άμενος, συν-Sp. (ἀπ-ειπέσθαι Joseph. ant. 17. 3, 1 st. -ασθαι). Die übrigen Ztf. werden durch andere V. ersetzt, s. φημί, εξρω, ἀγορεύω. ἔπω, bin um Etwas, tracto aliquid. Augm. §. 198 b, 4, als Simpl. nur ἔποντα Ζ, 321, ἔπον Λ, 483, sonst nur als Comp., als

έπω, bin um Etwas, tracto aliquid. Augm. §. 198 b, 4, als Simpl. nur ἔποντα Ζ, 321, ἔπον Λ, 483, sonst nur als Comp., als περι-, ἀμφι-, δι-, ἐφ-, μεθ-, περι- auch in Prosa, / σεπ, sk. / sak, sap, folgen, l. sequ-or, s. Curt. Et. 404, Ipf. (εἴπον aus σέ-σεπον) δι-είπομεν Λ, 706. μ, 16, περι-εῖπεν Hdt. 2, 169. Χ. Comm. 2. 9, 5, ohne Augm. δί-επε Β, 207, ἔφ- Pind. O. 2, 11. P. 6, 33, ἐφ-ἐπεστων

μ, 330, ἀμφι- Αρ. Rh. 1, 571; F. ἐφ-έψω Φ, 588. ω, 471, περι Χ. Cy. 4. 4, 12; Α. ἐπ-έσπον (aus ἔ-σεπον §. 198 b, 4 u. m. Synk ἔ-σπον §. 232, 1) Τ, 294. Aesch. P. 544 Ch., περι- Hdt. 1, 73 114. 6, 44, cj. ἐπί-σπης, η Ζ, 412. Χ, 39. Β, 359, ο. ἐπίσποι ξ 250, μετα-σπών P, 190. ξ, 33, ἐπι-σπεῖν Η, 52, περι- Hdt 1, 115 2. 64. Pass. περιειπόμην Hdt. 7, 211. Χ. Hell. 3. 1, 16; F. περιέψομαι pass. Hdt. 2. 115. 7, 149; Α. περι-έφθησαν Hdt. 6, 15. 8, 27 M. ἐπομαι, sequor, auch pros.; είπόμην (ἐπ- Ε, 551 u. s.); ἔ-ψομαι A. ἐσπόμην (aus σε-σεπόμην §. 203 S. 514, vgl. ἔ-στηκα st. σέ-στηκα ep. poet. u. neuion., selt. att., ἔσπου Pl. Polit. 280, b, ξυν- Th. 1 60. 7, 57 (ἐπ-εσπ- Pind. 4, 133), 2 p. ἔσπεο K, 285, cj. ἔσπητα Pind. 0. 8, 11 (aus σε-σέπηται), ἔσπωνται μ, 349, ἐσποίμην τ, 579 ἔσποιτο Pind. 0. 9, 83. P. 10, 17, ἐσπέσθω Μ, 350. 363, ἐσπόμενο K, 246. Μ, 395. N, 570. Pind. I. 4, 36. Mosch. 2, 147, ἐσπέσθε E, 423. δ, 38 (so wol Pind. J. 5, 17 st. Εσπεσθαι zu lesen), abe σπέσθαι χ, 324 nach e. Kons. u. Ipr. σπεῖο K, 285 zu Anfang de Verses, s. Spitzn. exc. X, ausserdem in Comp., als: μετα-σπόμενος έπι-σπέσθαι v. έ-σεπόμην u. m. Elision έ-σπόμην u. so immer neuion u. att.: cj. ἐπί-σπη S. El. 967, o. ἐπι-σποίμην Hdt. 1, 32. X. An. 4 1, 6, ipr. ἐπί-σπου Pl. Theaet. 169, a, συνεπί-σπεσθε Pl. Criti. 107, l σπέσθαι γ, 324. Eur. Ph. 426, έπι- Pl. Phaedr. 248, c, σπόμενος Pind. F 4, 40, 2nt- Hdt. 3, 31. Th. 4, 35 u. s. Pl. Civ. 611, b. X. Cy 4. 5, 52. (A. 1. έφ-εψάσθω Theorr. 9, 2, aber m. d. wichtige V. ἐφ-αψάσθω, ἔψατο ἡκολούθησε Hesych., συν-έψασθαι Anna Comn. p. 61, b, s. Lob. parerg. p. 719). Nbf. Ισπω, entst. aus σέπω durch Un stellung des o, s. Veitch p. 227, in e. Verse des Timon b. Dios L. 9, 112 Еспета, adeste, u. h. Hom. 32, 1, b. Hom. nur Еспоры δ, 826, wofür man aber έρχεται od. έψεται lesen will, b. d. Alexai drinern aber ist tomouat nicht selten, s. Spitzner ad II. exc. 1 §. 2. Lob. zu Buttm. §. 114; v. ἐπ-έσπον hat Nic. al. 167 d. Pi ἐπι-σπεῖ gebildet.

ξράμαι (§. 290), liebe, D. P., ep. poet., ἐράο μαι poe selt., ἐράω = ἐρῶ pros., aber auch poet., ἐράω Archil. 24 I 2 p. ἔρασσαι st. ἔρασαι Theocr. 1, 78 (Pal. ἐρᾶσαι), ἐρᾶται Sappl 13 B, als lesb. Form wol ἔρᾶται su schr., ἔρᾶται Theocr. 2, 14! wie v. ἔρᾶμαι, vgl. δίζημαι, cj. ἔρᾶται st. ηται Pind. P. 4, 92; ἡρὶ μην poet. (opt. ἐραίμᾶν Pind. P. 11, 50) u. ἤρων pros. (ἐράασθε = ἡράεσαθε II, 208 v. ἐράομαι, wofür Buttm. §. 114 ohne Grun ἐράσασθε lesen will); Aor. ἡράσθην (ἡρᾶσάμην Ξ, 317. II, 182, ἡρασ Υ, 223. λ, 238. Archil. 29, ἐρασσ- Hs. th. 915. Pind. O. 1, 2! P. 2, 27, ἡρησ- Luc. D. Syr. 17); Pf. ἤρασμαι Parthen. 2, 2; I ἐρασθήσομαι Aesch. Eum. 814 u. Sp. Pass. v. ἐράω: ἀντ-ερᾶται Σ Conv. 8, 3, ἐρώμενος oft att., ἐρᾶσθαι Sp. Adj. v. ἐρᾶτός Γ, 6: Ar. Thesm. 993 u. ἐραστός. Ueber α u. σ in d. Tempusbild. . §. 240.

ἐράω, giesse, nur in Komp., ἐξ- Dem. 36, 62, -ερῶν Con fr. 2, 318, -ερᾶν 2, 237; Aor. cj. ἐξ-ερᾶσω Ar. V. 993, -ερί σατε Ach. 341, συν-ερᾶσαι Isocr. 5, 138; A. P. ἐξ-ερᾶθείς Hippc: 2, 782.

ἐργάζομαι (urspr. Fεργ., vgl. goth vaurk-jan, ahd. werah, Curt. Et. 165), D. M., wirke, arbeite, Augm. ει §. 198 b, 4 (aber Hdt. stäts ohne Augm. ἐργαζόμην, ἔργασμαι u. s. w.): εἰργαζόμην, Hom. auch ohne Aug. (ἠργ- Hyperid. Eux. p. 16 Schn. Inscr. 162, 456); εἰργασάμην; εἰργασμαι, auch pass., bes. im Partiz.; εἰργάσθην pass.; F. ἐργάσομαι (dor. -αξοῦμαι Theocr. 10, 23, -άξομαι tab. Heracl. 1, 64, ἐργῶμαι V. T.); ἐργασθήσομαι pass. S. Tr. 1218, κατ- Isocr. 5, 131, ἐξ- ep. 6, 8; ἐργαστέος.

έργνυμι, έργω, έργω, ε. είργω, είργω.

ἔρδω, thue (urspr. Fέρδω, entst. aus Fέργ-jω, vgl. έργ-άζομαι), P- poet., ερδω neuion., auch zwl. sonst, wie Simon. b. Pl. Protag. 345, d Ερδη, s. Spitzn. ad A, 315. Lob. ad S. Aj. 905; Ipf. έρδον, έρδ- Hdt. 9, 103, έρδεσχον Ι, 540, hymn. 2, 125, έρδ- Hdt. 7, 33 3 F. έρξω ep. u. trag.; A. έρξα, έρξω, έρξαιμι, έρξον, έρξαι, έρξας, P- poet. u. Hdt. 5, 65. 7, 8; ερξ- S. Ph. 684 in d. cdd., was au Mallend ist, da Soph. sonst ἔρδ-, ἔρξ- sagt, Stasin. b. Pl. Euthyphr. 12, a; Pf. ἔοργα (aus FέFοργα §. 198 b, 5) ep. u. Hdt. 1, 127 (ἔοργαν st. ἐόργασι Batr. 179 §. 209, 9); Ppf. ἐώργει (aus ἐ-Fε-Fόργει 198 b, 6, a) δ, 693. ξ, 289 (ἐόργεε Hdt. 1, 127). Pass. Ερδομαι Hedt. 4, 60. Adj. v. έρκτός, thunlich, Arr. Ind. 20. Ep. poet. Nbf. 🏂 🕿 (aus Γρέγ-jω), selt. att. Com. fr. 2, 335; ἔρεζον Β, 400. ψ, 565, ρίζον Φ, 217. γ, 5, ρέζεσκον θ, 250. χ, 46. 209; ρίξω ep. u. trag.; ἔγρεξα (auch Pl. leg. 642, c), häufiger ἔρεξα ep. u. trag., heta, I, 535, petai, petac, petov, petw, petaini ep. poet.; A. P. peτο είς I, 250 u. s., ρεγθείη Hipper. 5, 584 L.; ά-ρεκτος Τ, 150. Ueber d. Gbr. v. ρέξαι u. έρξαι b. Hom. s. Spitzn. ad I, 535. 🔁 62. Lakon. စုံစ်စစ်ယ Ahr. dial. 2 p. 96 not. 4).

έρεείνω, frage, ep. u. sp. pros., Ipf. έρέεινον δ, 137. Ap. Rh. 3, 490. Com. fr. 2, 802 Hexam.; M. in gleicher Bdt.: έρεείνετο ρ, 305, έξ- K, 81.

ἐρέθω (§. 272), reize, ep. nur Pr., aber ἤρεθον Theocr. 21, 21. Mosch. 3, 85, ἐρέθεσκον Αp. Rh. 3, 618.

ἐρείδω, stütze, rgl., aber Ipf. ἐρειδον st. ἦρ- N, 131; Α. ἔρεισα st. ἤρ- ep.; Pf. συν-ήρεικα Hipper. 6, 372 L., προσ- Polyb. 5, 60 υ. προσ-ερήρεικα (§. 201) Plut. Aem. P. 19; ἐρήρεισμαι (§. 201) Hdt. 4, 152. Hipper. 4, 312 L. Ps. Pl. Tim. Locr. 97, e (ἠρήρεισται Orph. Arg. 1142, ἤρεισμαι Ps. Pl. Tim. Locr. 98, e u. Sp. (Lob. ad Phryn. p. 33), doch auch συν-ήρεισμαι Hipper. 8, 270 L., 3 pl. ἐρηρέδαται Ψ, 284, ἐρήρεινται Ap. Rh. 2, 320; ἠρήρειστο Γ, 358. Δ, 136 u. s. Anth. 5, 255. Ap. Rh. 2, 1105 (ἠρήρειντο 3, 1398), ἐρηρέδατο η, 95; ἐρεισάμην (sich stützen) st. ἠρ- E, 309, trans. Anth. 6, 83.

έρείχω, reisse, ep. poet. u. neuion. (att. pros. nur Pl. Crat. 426, e), ήρειξα Ar. fr. Amph. 7, κατ- id. V. 649, έρειξας Hipper. 7, 102. 354 L. u. έριξας 8, 244 L. m. d. V. έρειξ-; A. II. ήργκον trans. u. intr. P, 295. Hs. sc. 287. S. fr. 164 D. M. κατ-ερείκεσθε Sapph. 62 B, -όμεναι Aesch. P. 530; Pf. P. ἐρήριγμαι (§. 202) Hipper. 7, 416 L. Aristot. h. a. 8, 7; A. P. ἡρείχθην Sp. (ἡρρίχθη ἐρράγη Hesych.)

ἐρ είπω, werfe um, ἤρειπον Hdt. 9, 70 (ἔρ- Μ, 258); ἐριψο S. OC. 1373. Χ. Cy. 7. 4, 1 (sonst att. pros. nicht); ἤρειψα Anth. app. epigr. 214. Plut. mor. 327, ἐξ-ερείψη Pind. P. 4, 264, ἐρεῖψα Hdt. 1, 164; A. II. ἤρτπον, fiel, E, 47 u. s. Hs. sc. 421. Theocr. 13, 50, ἐξ- Hipper. 3, 814 (ἔρ- Ε, 68. Υ, 417), ej. ἐρίπησιν P, 522; ἤριπον trans. Sim. C. 44, 3 B. u. sp. poet. u. pros.; Pf. πατερήρται (§. 202), bin gefallen, Ξ, 55. Med. A. ἡριπόμαν (dor.) pass. Anth. 9, 152; A. I. ἀνηρείψαντο, raften hinweg, Υ, 234. α, 241 u. s. Pass. ἐρήριμμαι Arr. An. 1, 21, 6. 22, 1; ἐρήριπτο 2. 22, 7, κατ- 1. 19, 2. Herodn. 8. 2, 4 (ἐρέριπτο Ξ, 15, ἤρειπτο Plut. Brut- 42 zwfl.); ἡρείφθην Arr. An. 1. 21, 4, κατ- 2. 22, 7, ἐρειφθείς S- Aj. 309; ἐριπέντι Pind. O. 2, 43.

ἐρέπτω (nicht zu verwechseln m. ἐρέπτω = ἐρέφω), rupfesse, Akt. nur -ων sp. Nonn. 40, 306; M. nur -όμενος ep. u. Ar-Eq. 1295 Ch.

έρέσθαι Β. εξρομαι.

ἐ-ρεύγ-ομαι, ruc-tor, ep., neuion. u. Sp. seit Arist., ἐρεύγετο ι, 374; ἐρεύξομαι Hipper. 8, 100. Procop. Goth. 2, 4; ἠρευξάμην sp.; ἐπαν-ερευγμένος Hipper. 2, 64, vulg. m. d. besseren Var. ἐπανερευγόμενος. Vgl. ἐρυγγάνω.

έ-ρεύθ-ω, / ρυθ, sk. rudh, röthe (werde roth Hipper. 7, 248 L. Luc. Ner. 7), A. ἐρεῦσαι Σ, 329; A. P. ξυνεξ-ερευθείην Hipper. 2, 176 L.; ἐρεύθομαι, werde roth, Sapph. 93 B., -όμενος Theoer. 17, 127.

ἐρέφω ep. poet. (nur Aor. pros.), ἐρέπτω Pind. (s. Boeckh. ad P. 4, 240 p. 278) u. Sp., bedecke, ἤρεφον Ar. fr. 54 D., ἔρεφον Pind. O. 1, 68, ἔρεπτον Pind. P. 4, 240. Opp. cyn. 4, 262; ἔρεψω Ar. Av. 1110; ἤρεψα S. OC. 473. Dem. 19, 265 (ἔρ- Α, 39 u. s. Pind. O. 13, 32). M. bedecke mich od. für mich, Com. fr. 2, 72; -ἐψομαι Eur. Ba. 323, κατ- Ap. Rh. 2, 1073; ἐρεψάμενοι Ap. Rh. 2, 159. Anth. 9, 363, κατηρέψασθε Ar. V. 1294; Pf. P. ἤρεπται Philostr. v. Apoll. 25, 72.

έρέχ-θω (§. 272), quäle, nur -ων ε, 83 u. pass. -ομένη Ψ, 317. Hymn. 1, 358.

έρ έω, suche, frage, selt., ἐρέεις Anth. 14, 102, cj. ἐρείομεν =-έωμεν A, 62, ἐρέων H, 128. φ, 31, ἐρέοιμι λ, 229. M. m. gleich. Bdt. cj. ἐρέωμαι ρ, 509, ἐρέεσθαι ζ, 298. Hipper. 1, 230; ἐρέοντο A, 332. S. Curt. Et. 308. Vgl. εἴρομαι.

ἐρέ-ω, sage, nur Sp. u. selt., z. B. Nic. ther. 484, s. εἴρω. ἐρητύω, halte zurück, ep. poet., rglm.; (ŭ im Pr. u. Impf., ausser wenn e. lange Silbe folgt, wie ἐρητύοντο θ, 345. 0, 723;) ἐρήτυον st. ἡρ- ep.; ἐρητύσω Αρ. Rh. 1, 296, κατ- S. Ph. 1416; ἐρήτυσα ep. st. ἡρ-, ἐρητύσασκε Λ, 567; A. P. 3 pl. ἐρήτυθεν δέ B, 99. 211.

258 : t

Tranks :

264 .

121. T

DE: P

dec |

34 . 3

022

Plac &

عتد المرا

1. E ±

11:

Œ

3.

Ŗ.

M

=

**DE** 

经正法人工四月

ຂρτδαίνω, streite, ap. poet. u. sp. pros., A. ἐρίδηνα Ap. Rh. 1, 89. 2, 988. M. m. gleich. Bdt. nur -όμενος Q. Sm. 5, 105 u. A. ἐριδήσασθαι Ψ, 792 (t in arsi).
ἐριδιαίνω, nur Pr. u. Ipf., b. Hom. nur Π. 260 in d. Bdt.

έριδμαίνω, nur Pr. u. Ipf., b. Hom. nur Π, 260 in d. Bdt. reisen, b. späteren Dichtern == ἐριδαίνω Theocr. 12, 31. Ap. Rh. 3, 94. Mosch. 2, 69. Q. Sm. 4, 551. 8, 71; ἐριδμαίνεσκε Nic. al. 407. Q. Sm. 4, 123. S. Veitch p. 234 u. Spitzn. ad Π, 260.

έρίζω (dor. έρίσδω), streite, ἤριζον (έρ- Β, 555, ἐρίζεσκον θ, 225; ἐρίσω Ν. Τ., δι-ερίσω sp. (dor. ἐρίξω Pind. fr. 189 Β); ἤρισα poet. u. pros. (ἔρισαν Pind. J. 7, 27, dor. ἤριξα tab. Heracl. 2, 26), ἐρίσσειε τ, 286; ἤρικα Polyb. 3, 91. M. m. gleich. Bdt., ep. poet.; A. ej. ἐρίσσεται = ηται δ, 80, δι-ερισάμενος Plut. Cat. maj. 15; ἐρήφωσται §. 202 Hs. fr. 219; ἐριστός S. El. 220.

έρομαι 8. εξρομαι

έρπόζω (urspr. σερπ-) u. ἔρπω, serpo, ep. poet., letzteres auch sp- pros.; Augm. §. 198 b, S. 499; είρπυζον Q. Sm. 13, 93, είρπον μ. 395. S. OC. 147. Ar. fr. 18 D., καθ- S. fr. 110, περι- Ael. v. L. 3, 1; F. διεξ-ερπύσω Sp., ἐφ-έρψω Aesch. Eum. 477 (ἐρψῶ dor. Theocr. 5, 45, -οῦμες 18, 40); A. είρπῦσα Ar. V. 272, καθ- Ar. L. 485, παρ- Eccl. 398 (ἐφερπῦσας Theocr. 22, 15, vielleicht -ὑξας),

35. (Lob. paralip. 35), ηρψα V. T. Adj. v. έρπετόν als Subst. Ερρω (§. 274), gehe fort, έρρει oft = σίχεται, ist dahin, poet.

3. Cy. 6. 1, 3, έρρε, ετε, έτω, pack' dich, packt euch, er soll packen, ep. poet., έρρησω hymn. 3, 259. Ar. V. 147 u. s. oft; είστανα Ar. R. 1192, είσ- Εq. 4, dv- Com. Eupol. fr. 2, 517; είστανα Ar. Thesm. 1075. Von d. Comp. ἀπο-έρρω kommt nur d.

3. I. m. trans. Bdt. fortreissen vor; ἀπό-ερσε Z, 348, cj. -έρση (§. 264, 3) Φ, 283, o. -έρσειε 829; in d. Bdtg. v. ἀποχωρίζειν: δτερσον ipr. Nic. ther. 110.

έρσω (ξρση), bethaue, benetze, ξρσεται Nic. th. 62, ἐρσομένην 631. ἐ-ρυγγ-άν-ω (§. 269, 4), ructor, Pr. att. poet., neuion. u. sp. pros., A. ἤρύγον Aristot. probl. 1, 44. Nic. Al. 111 (in d. Bdt. brillto Υ, 403. 404. Theoer. 13, 58), ἐνήρ- Ar. V. 913, κατήρ. 1151, ἀπ-ερύγῆ Hipper. 7, 104 L., ἀπ-ερύγεῖν Aristot. probl. 33, 5. M. ἐρογγάνεται Hipper. 6, 536. 618; F. u. A. M. v. ἐρεύγομαι S. 820.

**ἐ-ρῦθαίνω**, röthe, poet. u. sp. pros., A. ἐρῦθηνα Ap. Rh. 1, 791. 4, 474; ἐρυθαίνομαι, werde roth, ἐρυθαίνετο K, 484. Φ, 21. Anth. 12, 8.

ἐρῦκανάω, halte zurück, nur -ανόωσι α, 199. Q. Sm. 12, 205; ἐρῦκανω nur Ipf. ἐρῦκανε κ, 429, κατ- Q, 218; ἐρῦκω ep. poet. u. neuion., selt. att. pros.; ἐξ-ήρυκον S. Ph. 423, ἔρῦκον Π, 369; ἐρύξω ep.; πρυξα Aesch. S. 1067, ἀπ- Χ. An. 5. 8, 25 (ἔρ- ep.); Α. II. ep.: ἐρῦκακον u. ἐρ- (§. 203), ἐρῦκακοι, ipr. ἐρύκακα, ἐρῦκακέειν. M. surückhalten u. sich z. M, 285. Ψ, 443. Pass. ἐρύκομαι δ, 466 u. s., -όμενοι Hdt. 9, 49.

ἐρύομαι (urspr. σρυ-, dann m. ε euph. έρυ-, vgl. serv-o, s. Ahrens in Zimmerm. Ztschr. 1836, S. 803 f. u. εἰρύομαι, d. i. σερ- m. ε euph. ἐ-σερ-, ἐ-ερ-, εἰρ-, rette, schütze, bewahre, schirme, wehre ab, bewache, beobachte, seltener εἴρυ-μαι, ἔρυ-μαι §. 322, εἰρŭ-

αται st. εἴρυνται Α, 239, εἰρύαται (υ in ars.) π, 463, ἔρυ-σθαι ε, 484 u. s., είρυ-σθαι γ, 268. ψ, 82. 151; Ipf. είρυόμεσθα φ, 588, έρθεν (υ in arsi) Z, 403, ἐρύοντο P, 277, εἴρυ-ντο M, 454, ἔρυ-ντο Ap. Rh. 1, 1083. Theorr. 25, 76. F. εἰρύσσομαι Σ, 270, ἐρύσσομαι Κ, 44. φ, 125; Α. εἰρύσαο Φ, 230, εἰρύσατο Δ, 186. Ο, 274. Υ, 93, είρυσσαιτο θ, 143. π, 459, είρυσσασθαι Α, 216 u. ερύσαντο Α, 466. H, 318, ἐρύσσατο Ε, 344. Λ, 363 u. s., ἐρύσαιτο Ω, 584; A. 2 nach μι (§. 315) od. Ppf. είρυσο Ap. Rh. 4, 372, είρυτο (υ in arei) Π, 542. Q, 499. ψ, 229, εἰρῦστο X, 303 u. ἔρῦσο X, 507, ἔρῦτο Δ, 138. E, 23. 538. N, 555 u. s. Hs. sc. 415 (ū in arsi); Pfἔρῦται (ῦ in arsi) Ap. Rh. 2, 1208; Ppf. P. ἔρῦτο, war bewahrt, Hs. th. 304. Ueber v in d. Tempusbildg. s. §. 239, 1. Nbf. ρύομαep. poet., neuion., sp. pros., selt. att. pros., ep. Ipf. 2 p. ρύσκε Ω, 730; ρύσομαι Hs. th. 662. Trag. Hdt. 1, 86. Th. 5, 63, ub = v. Poppo (dor. -σεῦνται Callim. lav. Pal. 112); ἐρρῦσάμην Ε, 344-0, 290. Υ, 194. α, 6. Trag. Ar. L. 342, neuion., Hyperid. fr. 80 u. Sp. (ἐξ-ερῦσ- Aesch. Pr. 235 st. ἐξερρ-, s. Wellauer), 2 duρυσασθην Ξ, 406, m. ο nur 0, 29 ρυσαμην; A. 2 nach μι δρρυτον S. OR. 1352, if. ροσθαι 0, 141, 3 pl. ροστο st. Ερρυντο Σ, 515. ρ, 201; ἐρρύσθην Sp.; υ im Pr. u. Ipf. b. Hom. weit häufiger lang als kurz, s. Spitzn. ad O, 29, lang auch Theocr. 25, 25. 7, 56, bei d. Att. lang, ausser preofe Aesch. S. 806 Ch. 285 zwfh. s. Wellauer.

ἐρὕω (urspr. Fρύ-ω Fερ-ύ-ω, dann mit e euph. ἐρύω, §. 18), ziehe (d. Form Fρυ, ρυ tritt nur in Ableitungen hervor, wie ρυστάζω, ρυτήρ u. s. w.); Augm. s. §. 198 b, 4, poet., bes. ep., auch neuion. (εἰρύμεναι Hs. op. 818 if. Pr. wie von εἴρυμι §§. 315. 322); F. έρύω, §. 227, 5. (έρύσω u. έρύσσω sp. ep., δι-ειρύσσω Ap. Rh. 1, 687); A. είρυσα, entst. aus έΓέρυσα ep. Hdt. 2, 136. 3, 30, -υσσα Σ, 165. 8, 85, cj. είρυσω Hipper. 6, 168. 172. 7, 16 L., αν-ειρύσση Mosch. 4, 116, είρυσον S. Tr. 1032 Ch., έξ-, δι-ειρύσαι Hdt. 1, 141. 7, 24, αν- 9, 96, έξ- 1, 141, εἰρυσας 2. 38. 4, 10. 8, 92, u. Ιρύσα Ε, 573. Π, 781. 8, 34. π, 348. Pind N. 7, 67, έρυσσα δ, 577 u. s., έξ-ερύσασκε I, 490, cj. έρύση u. έρύσση, έρύσσομεν = ωμεν Α, 141, ἐρύσωσι Hipper. 7, 16 L., -ύσσωσι ρ, 479, ἐρύσαιμι θ, 21, έρύσας Ψ, 21. Hipper. 5, 836, έρύσσ- ι, 99, έρύσαι u. έρύσσαι, über αὐέρυσα s. S. 781; ep. M. ἐρύομαι ziehe für mich, F. ἐρύσσεσθαι φ, 125; Α. είρυσάμην κ, 165, είρύσσατο Χ, 306, είρύσσαιτο θ, 143, έπ-ειρυσάμενος Hdt. 4, 8 u. έρυσαντο έρυσσατο Δ, 530 u. s. τ, 481, cj. ἐρύσηται Ap. Rh. 1, 1204, ἐρύσαιο Ε, 456, A, 466 u. s. ἐρύσαίμεθα Ξ, 79. P, 104. ερυσαίατο Ε, 298, ερυσασθαι X, 351, ερύσσ-Σ, 174, ἐρυσάμενος Α, 190 Pind. N. 9, 23, ἐρυσσ- Γ, 361; Α. 2 nach μι od. Plpf. είρυτο (§. 315) χ, 90 υ in arsi; Pf. P. κατείρυσται θ, 151, 3 pl. είρυατ' Δ, 248, είρυαται ζ, 265. Hipper. 5, 522, είρυαται Ξ, 75 ū in arsi, εἰρύσθαι ξ, 332. τ, 289. κατ-ειρύσθαι ξ, 332, είρυμέναι N, 682 υ in arsi, αν-ειρυσμέναι Arr. Ind. 35, 7; Plpf. είρυντο Σ, 69, εἰρύατο Ξ, 30. Ο, 654 ῦ in arsi; Α. P. εἰρύσθην Hipper. 7, 178, είρυσθείς, 8, 84 L., aber ερυσθείς 5, 234; ερυστός, protractus, S. Aj. 730. Ueber v und o in der Tempusbild. siehe 8. 239, 1. Wo v in arai atcht, wird wol richtiger vo als voo geschrieben (ĕ tiberall, ē in arsi u. aus Verszwang swischen 2 langen Silh., wie εἰρῦονται Αp. Rh. 4, 279, εἰρῦοιτο 4, 804. ᾿Αναρρύει

Hesych. aus dva-epúst, zieht zurtick.

έργομαι (§. 275, nach Curt. Et. 62 u. 631. Erläut. S. 127 e. V. inchoat. st. έρ-σχ-ομαι, / έρ, sk. ar, gehen, ar-kh-ê, erreichen, at ar-sk-a-mai, das wie spy nur in Präsensformen vorkommt, über den Uebergang v. σx in χ vgl. πάσχ-ω), gehe, komme, auch gehe weg, att. meist nur Indic. oft b. d. Trag., cj. έρχωμαι ep. u. neuion., selt. att. (προσ-έρχωμαι Isocr. fr. 3, 7 Bens., ipr. έρχεο, -ευ ep. Theog. 220, spyou att. selt. (spysotov Ar. Ach. 1144 Ch.), spysotou φ. Aesch. Ag. 917 Trim., dπ- Hipper. 8, 42 L. Lys. 17, 19,
 φπ- att. pros., ἐργόμενος Β, 457. Pind. P. 5, 15. S. Tr. 850 Ch. Pl. conv. 174, d. Luc. abdic. 23, ἐπ- Aesch. Pr. 98 Ch. Ar. N. 311 Ch., όπ-, άπ-, παρ-, ἐπεξ-ερχόμενος att. pros.; Ipf. ηρχόμην als Simpl. selt. Hipper. 5, 426 L. Pl. leg. 685, b, öfter Sp., προ-, ἐπ-, ἀπ-, προς-ηρχόμην gut att. pros., s. unsere Bemerk. ad X- An. 4. 6, 22, ἐξ-έρχοιτο X. Cy. 4. 1, 1; st. ἔρχωμαι, ἔρχεσθαι, έρχομενος, ήρχόμην, ερχοίμην gebrauchen d. Att. gwhnl. ίω, ίων, ένοχε, ηειν, ηα, τοιμι u. st. d. Ipr. έρχεο stäts τοι; F. έλεύσομαι (v- 'ΕΛΕΥθω), ep., neuion., zwl. trag., s. Elmsl. ad Eur. Heracl. 21.O, att. pros. nur Lys. 22, 11, oft Sp., s. Lob. ad Phryn. 37 sq.; da Tir gebrauchen d. Att. gwhnl. είμι, ἀφίξομαι, ήξω; V έλ = έρ, tiber d. Uebergang des ρ in λ s. §. 13, durch Ansetzung von υ tstand έλυ, vgl. προσ-ήλυ-τος, έπ-ηλυ-ς, u. v. θ έλ-υ-θ, vgl. έκργ-αθ-ον u. dgl., .Pf. ἐληλύθα §. 201 (ἐπ- δ, 268) (ep. είληλουθα §. 261, 3, εληλουθμεν 1, 49. γ, 81 §. 319), είληλουθώς, über et st. ε §. 200, Α. 8, εληλουθώς Ο, 81, über ελήλυμεν, -λυτε Trag. Achae. fr. 22 st. εληλύθαμεν, -θατε, s. §. 319); Ppf. εληλύθειν Ar. Eq. 1306. Com. fr. 2, 577, προσ- Th. 6, 65, παρ- 7, 6 (είληλούθει ep., εληλύθεε neuion. Hdt. 5, 98. 8, 114), tiber ἐληλυθοίην s. §. 214, 2, c); A. ἦλθον (§. 232, 1) allgem. gbr., schon b. Hom. (ἦλὕθον ep. poet., Pind. nach Bedarf des Verses, auch trag., bes. im Ch., selt. im Trim., auch Ar. Av. 953 in e. lyr. Verse), cj. ἔλθω (ἔλθησι Ε, 132. γ, 422 u. s.), ο. έλθοιμι, έλθέ, έλθών (έλθόντεσσιν Pind. P. 4, 30), ελθεῖν (ελθέμεναι Α, 151 u. s., ελθέμεν Δ, 247 u. s., sp. dor. ηνθον oft Theocr., aber nicht Pind., lakon. έλση Ar. L. 105, έλσοιμι 118, ἐλσών 1081, kret. εὐθεῖν st. ἐλθεῖν Hesych.); Α. Ι. ἤλὕθα Nonn. 37, 424, ἐπ- Anth. 14, 44, ἡλθα, ἐλθάτω u. s. w. N. u. V. T.; A. M. opt. ἐλθοίμην Batr. 179 (so d. cdd., ἐλθοίην Franke). Adj. v. μετ-ελευστέος Luc. fugit. 22, ὑπ-ελθετέον Strab. 13. 3, 6.

ΈΡω, sage, s. εἴρω. ἐρωτάω (ep. u. neuion. εἰρ-), frage (εἰρωτᾶς δ, 347. ρ, 138. Hdt. 3, 14, εἰρωτᾶ 3, 119, p. -τέων, έοντος 4, 147. 8, 26, εἰρωτεῦντας 3, 62, εἰρωτέωντος 5, 13), Ipf. ἡρώτων att., aber auch schon δ, 251. ο, 423 (εἰρώτα Hdt. 1, 88. 3, 22, -τεον 4, 145, -τευν 1, 158. 3, 140. 9, 89. 93; Augm. 198 b, 1; εἰρωτεύμενος 6, 3, ε st. ει u. kontr. ἐρωτώμενον 1, 86 in allen codd., wofür Bredov. dial. Hdt. p. 147 εἰρωτεύμενον will; F. ἐρωτήσω; ἡρώτησα ächt klass., vgl. X. Comm. 3. 8, 5. Cy. 4. 5, 21. Pl. leg. 776, d u. sonst oft, falsch Thom. M. 170: ἡρόμην, οὐχ ἡρώτησα); ἡρώτησα.

'EZA w, davon kommon b. Hipper. in d. Bott. subsidendo nome folg. Formen von: A. opt. esácuty, if. esácut, F. esácut in Vrbdg. m. τὸ σῶμα u. ἐς τὸ σῶμα, vgl. morb. 2. 500, 13. 41. 50t, 34. 502, 23. 504, 55. 53. S. Bredov. dial. Hdt. p. 351 sq.

ENOE as, veetio, daven nur econpeivos Hdt. 3, 129. 6, 112, 108- Ens. Hak. 1539. Aal. v. h. 9, 3, hadhodai id. h. a. 16, 34;

noonto id v. k. 12, 32, 18, 1.

έσ-θί-ω (§. 275) / έδ, vgl. ed-o, sk. ad-mi, esse, Curt E. 216, seit Hom. Ψ, 182 allgem. gebr. (& 3-8-ce [§. 272] 0, 281. Q, 415. 476. Alcm. 25 B. Epich. 9, 23. Aesch. Ag. 1579 Ch. Com. ap. Ath. 13, 596 a. fr. 4, 469, auch sp. pros. Plut. mor. 101. 829 v. V. T., Eader a, 197, - Lucvai Q, 213, Lotton Q, 476 u. s., čòw E, 341. Z, 142. E, 81. Hs. th. 640. Com. fr. 2, 832. 3, 219, 3 pl. dor. govr. Theoer. 5, 128, trag. nur. govr. Rue. Cy. 245. Hipper. 1, 580 L. Luc. rhet. 11), 88-uswar st. 28641840 (§. 322) Δ, 345 u. s.; Ipf. ησθιον allgem. gebr. seit Hom. υ, 19 φάγομαι N. u. V. T., s. Lob. ad Phryn. p. 328, φαγήσω Libar III. 124, 6); Perf. ἐδήδοκα (s. §. 201, Anm. 3) att. (ἐδηδώ-§. 202 P, 542, ἐδηδυῖα hymn. 3, 560, ἐδήδοΓα u. ἐδήδοΓε Inscr. I. nr. 15, welche Formen Curt. Et. 443 als ven e. ungeschickten Schreiber herrührend betrachtet, während Kuhn de cenjin μι p. 64 sq. in der Endung Fa das V. φῦ-ναι [sk. bhû] findet, wie in d. Lat. Pfendung vi); έδηδόκει Luc. Gall. 4, über opt. έδηdonain s. §. 214, 2, c); A. έ-φαγ-ον seit Hom. allg. gbr. (φαγέεινπ, 429 u. neuion., φαγέμεν x, 386 u. s. M. ἐσθίομαι Hipper. 5, 160 L. Theophr. h. p. 1. 6, 11; εδεαι 2. sing. Q, 129 (φάγομαι alexandr.); A. cj. xar-edeantau Galen. 5, 752. Pass. eodletau 8, 318, -leodau Sp.; Pf. κατ-εδήδεσμαι att. (εδήδοται χ, 56, κατ- Dio Hal. 1, 55. Nicet. p. 150); A. hoéosthy Hipper. 1, 686. Aristot. probl. 13, 6. nat- Com. fr. 2, 627, dπ- 2, 662; ἐδοστός, -αέος.

έσπομαι s. έπω, in d. Bdt. sage or. Sib. 2, 4; tiber έσπετε si έπω.

έσσόομαι ε. ήσεάω.

έστή κω, stehe, Posidipp. b. Ath. 10, 412, e.

έστιαργέω ε. 198 b, 4.

έστιάτα (neuion. ist-), bewirte, Augm. ει Ş. 198 b, 4: εἰστίων (lor- Hdt. 7, 135), εἰστίσσα, εἰστίσκα, εἰστίσμαι (ἰστίημαι Hdt. 5, 20), εἰστάθην, Med. εἰστιώμην, sehmauste; ā in der Tempusbild. statt η Ş. 238, 3, sonst rglm.

erd ( m 8. eferd( w.

έτοιμάζω, mache bereit, rglm., aber neben d. Pf. ητοίμακα führt d. Et. M. 373, 3 auch ein Pf. m. Att. Rdpl. ἐτητοίμακα an. ἔταφου s. ΘΑΦ-ω.

εδαγγελίζομαι, verkünde Gutes, Augm. b. Spät. §. 204, 2, s. Lobeck ad Phryn. p. 268.

ευαδε 8. άνδάνω.

εὐδαιμονέω, bin glücklich, meist ohne Augm., aher A. ηλδαιμόνησα X. R. L. 1, 2 (chae Vex.), a. §. 204, 2. \*Acox 44. 6. 4. 6. 1, 2. Cy. 7. 1, 46. 47.

εὐδω (§. 274), schlafe, meist poet. u. neuion., selt. att. pros. ven. 5, 11, Pl. Phaedr. 259, a. 267, a. Civ. 571, c u. s., für gwhnl. καθ-εύδω, Ipf. εὐδον B, 2. Eur. Bacch. 683. Rh. 763. 9. Theocr. 2, 126. Hdt. 1, 211, aber 3, 69 ηδδε, das aber die ueren Hrsg. in εὐδε verwandelt haben (εὔδασιε Χ, 5Q3), ηδδον. conv. 203, b, καθεῦδον Α, 611. δ, 304. Ar. Av. 495 Anap. β. 199, 5 u. 205, A.), ἐκάθευδον §. 205, 3. att. pros., wie X. all. 2. 4, 24. 25 u. s., καθηῦδον Com. fr. 2, 1059. Pl. conv. 7, d. 219, d. 220, d; F. εὐδήσω Aesch. Ag. 328, καθ- att. os. u. poet.; A. καθευδήσαι Hipper. 7, 198 L., ej. καθευδήση Ps. ω. Asin. 6; Pf. καθευδηκέναι alexandr.; καθευδητέον. Ueber d. igm. vgl. §. 198 b, 1.

εδεργετέω, thue wohl, mit u. ohne Augm. (§. 204, 2): 
ιργέτουν Χ. apol. 26. Ages. 4, 4 u. εδηργ- Dio Cass. I. p. 10
kk., εδεργέτησα Isocr. 4, 56. Dinarch. 1, 16 u. εδηργ- Ar. Pl.
5. Lys. 9, 14, εδεργέτηκα Pl. Civ. 615, b (ubi v. Schneider).

10. 140. Luc. Abd. 18; 
11. 151. Ag. 2, 29; εδεργέτημαι Χ. Comm. 2. 2, 3. Isac.

11. 161. Crit. 43, a., ubi v. Stallb., u. εδηργ- Luc. Abd. 14; 
16. 161. γρέτηντο Dem. 20, 71.

εδθυμέω, erheitere, ohne Augm., wie X. Cy. 2. 3, 19.

εὐθύνω, Pf. M. od. P. §. 264, 7; Augm. §. 198 b, 1.

εόλαβέομαι, D. P., nehme mich in Acht, ohne u. m. Augm.: \αβούμην Aeschin. 1, 25. Eur. Or. 748. 1059 u. ηδλ- Aristot. 1. N. 4, 13.

ε όλογέω, preise, ohne Augm. εὐλόγουν Ar. Eccl. 454, εδλόσου υ. ηδλ- V. Τ., εὐλόγηκα υ. εὐλόγημαι V. Τ.

αόμενίζω, mache geneigt, ohne Augm., wie X. Cy. 3. 3, 22. εδνάω poet. u. εδνάζω poet. u. pros., lege schlafen, fast mer ohne Augm. εὕνησα, εὕνηματ, εὐνήθην, ν. -άζω εὕνάσα, εὐνατιην, κατ-εύνασται Eur. Rh. 611, εὐνάσθην Pind. P. 3, 25. fr. 205 κοκh., ξυν- S. OR. 982, κατ- Γ, 448, συν- Pind. P. 4, 254; m. 1g. ηδνάσθην Eur. Jon. 17. 1484. Vgl. §. 198 b, J.

εὐνομέω, -έομαι D. P., habe gute Gesetze, ohne Augm., τομημένος Diog. L. (Epim.) 1, 113, εὐνομήθην Hdt. 1, 66. Th.

εὐοδόω, mache guten Weg, m. Augm. εἰωδώθη Hdt. 6, 73, \$1 204, 2.

ούρ-(απ-ε. (§. 270, b), finde, Ipf. ευριστου Ar. R. 806. S. R. 68. Ph. 283. Th. 1, 135. X. Hell. 5. 3, 29. Pl. Gorg. 514, b per ibid. d ηύριστομεν Bodlej. u. Vat. Δ, wie h. Spät., κ. Lob. ad tryn. p. 140); F. εύρησω (dor. -ηεω Epich. 92); Pf. εύρηπα; Ppf. ρήπων (ηύρ- Babr. 22); Α. εύρον, Ipr. att. εύρά (εύράμενα Β, .3, Α. Ι. εύρησα Sp.). Μ. finde für mich, Ipf. εύριστόμην, selt. p- X. An. 4. 4, 13 in 2 der best. edd. (aban §. 28 εύρισκετο); ρήσομαι; ευρημαι; εύρμην (ημροντη Th. 1, 58 in d. best. edd., ρον 5, 42 auch in gut. edd., doch sensa immer ευ, εύράμην, εύράνος (§. 226, Α. 4), Ha. fr. 77 Gostil. u. Sp., dw. Coro. fr. S.

592. Pass. ευρημαι; εύράθην; εύρεθήσομαι (-ηθήσομαι sp.). Adj. v. εύρετός, -τέος. Üeber d. Augm. vgl. §. 198 b, 1. εδρύνω, Pf. M. od. P. §. 264, 7.

εότρεπίζω, mache bereit, meist ohne Augm. (§. 204, 2): εότρεπισται Dem. 18, 175 u. ηότρεπισμένος Eur. J. A. 1111. Ar. Pl. 626; εότρεπιζόμην Th. 2, 18 (m. d. V. ηότ-). 4, 123 in allen codd. u. ηδτ- Dio Hal. ant. 2, 36.

εὐτυχέω, bin glücklich, ohne Augm., doch oft m. Var. mit Augm. ηὸ (§. 204, 2): εὐτύχουν S. fr. 94 D. Eur. Hec. 18 u. s. Th. 4, 79. X. ven. 12, 6; εὐτύχησα Hdt. 7, 233. Eur. Or. 542. X. An. 6. 3, 6 (-εσα Anth. app. epigr. 9, 40); εὐτύχηκα Isocr. 12, 7. X. Cy. 2. 2, 5. 5. 2, 36. 7. 5, 14. Pl. Hipp. maj. 285, e. Leg. 811, c. Dem. 19, 67; εὐτυχήκειν Dem. 18, 18; εὐτύχημαι Th. 7, 77; εὐτυχήθην Sp.

εὐφραίνω, erfreue (ἐΰφ.- υ, 82), meist ohne Augm. §. 204, 2; Ipf. ευφραινον Pl. Menex. 237, a; F. -ανω Aesch. Ch. 731 u. A. (-ανέω Ε, 688, ἐϋφ- Η, 297); Α. ηύφρανα Simon. C. 157, 12 B. Eur. Or. 217. 218. Dio Cass. 43, 19 u. 200- Plut. Nic. 21. Oth. 2. (ευφρηνα Ω, 102. Theoer. 12, 8, cj. ευφρήνης Η, 295. Μ. m. A. P. erfreue mich, εύφραινόμην Com. fr. 4, 55. X. Hell. 4. 1, 33. Cy. 1. 4, 15. 3. 3, 5, aber ηδφ- 2. 2, 5 ohne Var.; F. - ανούμαι Χ. Com. 7, 5 (2 p. ion. -ανέεαι Hdt. 4, 9) u. -ανθήσομαι Ar. L. 165. Aesch. 1, 191; A. εὐφράνθην Pind. O. 9, 62. Ar. Ach. 5, cj. -ανθώσι Χ. Cy. 1. 5, 9, -ανθείς Pl. Tim. 37, c.

εὸχετάομαι, rühme mich, ep. nur Pr. u. Ipf. -τόωνται μ, 98, -τάασθαι P, 19; εὐχετόωντο X. 394; opt. -οφμην θ, 467, -οφτο M, Augm. §. 198b, 1.

ευ-γ-ομαι (V Feu, vgl. ahd. wunsc, sk. vankh, vgl. ab-γ-to, Curt. Et. 632), bete, F. ευξομαι; Ipf. u. A. ohne Augm. εὐχόμην, εδξάμην stäts Hom., Hs., Hdt., Pind. u. die meisten Schriftsteller, fast immer die Att. Pros. u. Dichter, selt. Ausn., als: κατ-ηύχετο S. Tr. 764. Pl. Alc. II. 141, a (aber Civ. 3. 393, d εύχετο). X. Ag. 11, 2 (sonst b. Xen. εὐχόμην, doch ηὐξάμην öfters b. Xen., s. uns. Bmrkg ad X. Comm. I. 3, 2); Pf. u. Plpf. m. Augm. ηδημαι (nicht εύγμαι) u. ηδημην, ηδικται pass. Pl. Phaedr. 279, c, akt. LXX, ηδημην S. Tr. 610; ep. synkop. Aor. εδικτο (§. 316) fr. ap. schol. Soph. OC. 1375. A. P. εδιχθεῖσα Dio Cass. 48, 32. Adj. v. εδικτοίς. -тео, Hipper. 1, 85. Epict. ench. 77. Ueber d. Augm. s. §. 198 b, 1.

ευω (vgl. sk. / ush, brennen, l. uro, Curt. Et. 356), röste, senge, Simpl. ep. u. Luc. Lexiph. 11 (auch zuw Hs. op. 705, daher απ-ευήχασιν, sind verdorrt, Hesych., s. Spitzn. ad I, 468 εύόμενοι, vgl. Εύ-ρος, sk. / ush = l. ur-o, αύω u. αύω, s. Curt. Et. 356; Α. εὖσα ξ, 75; ἀφεύω att. poet. Ar. Eccl. 13. P. 1144, ἄφ-ευσεν od. wol richtiger ἀφ-εύσεν Simon. 24 B., ἐφ-εύσαις Nic. ap. Ath. 2. 61, a; † φ-ευμένος Aesch. fr. 309; dφ-ευθείς Suid.

έχθαίρω, hasse, ep. poet. u. sp. pros., rglm. A. ἔχθηρα. Μ. ἔχθηραμην, ἀπ- sp. poet., F. Μ. ἐχθαροῦμαι m. pass. Bdt. S. Ant. 93. Adj. v. ἐχθαρτέος S. Aj. 679. Pros. Nbf. ἐχθραίνω: Χ. Ag. 11, 5 ηγθραινε; Α. ηγθρηνα u. Adj. v. εχθραντέον ερ.

ἔχθ-ω, hasse, trag. u. Callim. Del. 8, fr. 118, ἐχθέω: ipr. ἔχθει Theogn. 1032, ἡχθει Hermesian. 2, 39; ἔχθομαι, bin verhasst, ep. poet. Aesch. Ag. 406, -όμενος δ, 502, -εσθαι 756, so auch ἀπέχθομαι, bin feind, auch att. pros., wie ἀπέχθεσθαι Isae. 2, 30; ἡχθετο ξ, 366. Eur. Hipp. 1402; ἡχθημένος Lycophr. 827; ἀπ-εχθ-άν-ομαι (§. 269, 4), werde verhasst, seit Hom. allg. gbr. (sp. pros. u. poet. ἀπέχθομαι), ἀπ-ηχθανόμην; ἀπ-εχθήσομαι (-ανείται Themist. 26, 322); ἀπ-ἡχθημαι; Α. ἀπ-ηχθόμην, if. ἀπεχθέσθαι scheint ungbr. gewesen zu sein, dafür ἀπέχθεσθαι (ν. ἀπέχθομαι, das aber im Ind. nur b. Sp. vorkommt) Φ, 83. Eur. M. 290. Th. 1, 136. Pl. Civ. 343, e. Lys. 6, 53. Isae. 2, 30 fr. 4, 1 Schoem.

ἔχω (st. ἔχω, urspr. σέχω §. 67, A. 3), sk. sah-ê = sustineo, s. Curt. Et. 176); Augm. §. 198, S. 499; 2. p. ἔχεισ-θα st. ἔχεις Theogn. 1316, cj. ἔχησθα Τ, 180, ἔχησι α, 95, ἐχέμεν δ, 302; εἶχον (ηχον im strengeren Dorism. s. §. 198 b, Anm., έχον Ι, 1 u. s., έχεσχον Ν, 257. δ, 627. Hdt. 6, 12, ένείχεε Hdt. 1, 118 in allen codd., was man aber jetzt in ένεῖχε verändert hat, wie εψεε 1, 48, s. §. 251, A. 3. Bredov. dial. Hdt. p. 369, 3 pl. alexandr. είχοσαν Anth. 5, 209 (über έχοιν 3 pl. st. έχοίεν s. §. 210, 6); F. εξω u. σχήσω (§. 274) seit Hom. (s. Spitzn. ad N, 51) gleich gbr.; A. ξ-σχον §. 232, 1 (3 pl. alexandr. ξσχοσαν Scymn. 695), σχῶ, παράσχω, σχοίην §. 312 (schon bei Hom. ἐπι-σχοίης Ξ, 241), 3 pl. σχοῖεν Theocr. 6, 33 (σχοίησαν Hyperid. Eux. p. 14, 25 Schneidew.), in Compos. παρά-, μετά-, ἀνά-, κατά-, ἐπί-σχοιμι att., ipr. σχές (§. 312), ὑπόσχες, παράσχες (aber πάρασχε Eur. Hec. 842 in allen codd., auch Pl. Prot. 348, a in den besten codd., wie πάτασχε Eur. H. f. 1211), σχών, σχεῖν (σχέμεν θ, 254. Τ, 147); ep. poet. ἔσχεθον (§. 272 und Anm.) M, 184. Pind. O. 9, 94. Eur. Ph. 408. Theocr. 22, 96 (σχέθον Η, 277. x, 95), ὑπέσχεθε Η, 188, αν- Κ, 461, σχέθω Ar. L. 425. Eur. fr. Alcm. 12, σχέθοιμι Aesch. Eum. 819. Eur. Rh. 602. Pind. P. 10, 62, im- Aesch. S. 435, σχεθέτω θ, 537, σχέθειν Aesch. Pr. 16. S. 75. 411, παρα- Ar. Eq. 320 (σχεθέειν Ψ, 466, αν. ε, 320, σχεθέμεν Pind. O. 1, 71. P. 4, 75), σχέθων Pind. P. 6, 19. Aesch. Ch. 819; auch A. Μ. προ-εσχεθόμην Theocr. 25, 254; A. I. ἔσχησα marm. Farnes, cj. σχήσησθα h. Cer. 366, o. σχήσειε or. Sib. 9, 91. Fr. Nonn. 17, 177; Pf. ἔσχηκα (όχ-ωκ-α in συν-οχωκότε B, 218; dieses όχ-ωκ-α (§. 261, A. 3) ist nach Buttm. I. S. 331 so entstanden: ὄχα (vgl. ἡ ὀχή), mit Augm. ὧχα, mit Att. Rdpl. ὄκ-ωχα (vgl. ή όχ-ωχή), daraus, um die Abstammung von έχω bemerkbar zu machen, όχ-ωχα. Μ. έχομαι; είχόμην (έχ- ε, 429. ι, 435; έξομαι seit Hom. allg. gbr. (auch pass. Eur. Or. 516, ev- Dem. 51, 11) u. seltener σχήσομαι I, 235. Ar. Av. 1335, aber oft in Komp., dva- Aesch. S. 234, in att. Prosa παρα-, έπι-; Pf. παρέσχημαι att. (tiber παρεισχῆσθαι s. §. 198 b, 4); A. εσχόμην, σχώμαι, σχοίμην, σχέο (Φ, 379, ανσχέο Ψ, 587), σχέσθαι, σχόμενος ep. poet., neuion. (Hdt. 6, 85); att. pros. in Komp.: ήν-, ὑπ-, ἀπ-, παρ-, ἐπ-εσχόμην, παράσχωμαι, άνασχοίμην, άνάσχου, άπο-σχέσθαι, παρα-, παρα-σχόμενος, èm-. Pass. Perf. έσχημαι als Simpl. sp., aber klass. in Komp.,

als: dπ-, κατ-; (dor. παρ-αίσχηται Rhod. 2525, b. Del. 2271. Olb. C. I. 2058 A, Ahr. diel. 2 p. 341 u. 574; en-wyorto §. 261, 3 M, 340 s. §. 37, A.); A. Łoyáshy Arr. An. 5. 7, 4 u. a., xar. ib. 5. 2, 7, auv. Hippar. 2, 509, km. Callisth. b. Stob. 7, 65 u. Sp.; F. execulorem Sp. Die früheren Schriftsteller gebrauchten dafür die med. Formen εξομαι, εσχόμην m. d. Komp. Adj. v. έκτός Diog. L.

πed. Formen ξέρμαι, εσχόμην m. d. Komp. Adj. v. έκτός Diog. L. 3, 105, -τόςς Ar. Ach. 259, ἀνα-σχετός, ἐκι-σχετός.

Anmerk. Ἰσχω (st. σ-σέχω) §. 233, 3, a, halte, habe, verstärkte Nbf. v. ἔγω, im Gbr. aber mit diesem tibereinstimmend, s. Poppo ad Th. T. III, 2 p. 721, seit Hom. allg. gbr. (ἰσχόμαναι υ. 330, ἰσχόμαν 0, 406. P, 501, ἔπ-ισχε Hs. sc. 446, ubi v. Goettl., Ipf. ohne Augm. Γσχον 0, 618. Eur. Rh. 687. Hdt. 1, 42. M. Γσχωμαι, ἰσχόμην Φ, 366. Χ. An. 6. 3, 9. ᾿Αμπ-έχω (ἀμφ-έχω sp.), thue um, poet. Ipf. ἀμπιγχεν ζ. 225; ἀμπισχοῦνται Ar. Αν. 1090 (aber d. besten codd. ἀμπισχοῦνται); ἡμπειγόμην Pl. Phaed. 87, b; ἀμφέξωμαι Com. fr. 3, 300; ἡμπεσχοῦνται); ἡμπειγόμην Pl. Phaed. 87, b; ἀμφέξωμαι Com. fr. 3, 300; ἡμπισχοῦμην Ευτ. Μ. 1155. Ar. Th. 165, ubi v. Fritzsche. Ec. 540; über d. dopp. Augm. s. §. 206. — Nbf. ἀμπίσχω ω im Pr. att. poet. u. sp. pros.; ἡμπισχον Αr. L. 1156. Pl. Prot. 320, e. Μ. ἀμπίσχομαι Eur. Hel. 422 u. Sp., ἡμπισχόμην Ar. Ec. 540. — ᾿Ανέχω, halte empor, poet. u. neuion, ἀνείχον; ἀνέξω Archil. fr. 83 B. u. sp. pros. u. ἀνασχήσω Ευτ. J. A. 732. Hdt. 5, 106. 7, 14 u. Sp.; ἀνέτοχον (ἐσχεθον Η, 412. Κ, 461. ι, 294, ἀνσχεθέειν ε, 320); ἀνέσχηπα Sp. Μ. ἀνέγομαι, sustineo, poet. u. pros., ἡνειχόμην Th. 5, 45. Lys. 3, 9. Aesch. Ag. 879. S. Ph. 411; ἀνέξωμαι, seltener u. nur poet. ἀνασχήσωμαι Aesch. S. 234 (neben ἀνέξομαι Eum. 874. P. 824.) Ar. Ach. 299 (ἀνοχ. Ε. 104); ἡνετοχόμην Th. 3, 28. Aesch. Ag. 1247. S. Tr. 276. Eur. M. 1156 (ἀνετοχ. Σ. 430. Aesch. Ch. 736. u. Eur. Hipp. 687 Trim. Ar. P. 347 Ch. Hdt. gebrancht ἀνάγοντο 5, 89. 6, 112. 7, 139, aber ἡνέσχετο 5, 48. 7, 159. 8, 26; ἄνσχετος Δ. 18; über d. doppelte Augm. s. §. 205, 1; ἀνασχετός Com. fr. 9, 577. ἀνεπός Κ, 118, -τός S. OC. 883. — Ὑπ. ατ. P. 347 Ch. Hdt. τ, 168); ὑποσχήσομαι (b. Hdt. häufiger als jenes); ὑπισχνούμην (ὑπίσχοντο Hdt. 7, 168); ὑποσχήσομαι (c. 180. μπ. μπερχήμην ατ.; ὑπασχόμην seit Hom. allg. gbr.; Pl. Phaedr. 235, d wird in Ven. E verderbt ὑποσχέθητι wie v. ὑπερχέθην, das sich librigens in d. Schol. des cod. Bas. b. Th. 95. 4, 39 findet, gelesen, d. übrigen codd. ὑποσχίσει, Stallb. muthmasst

έψτάομαι, scherze, ergötze mich, ep., nur Pr. u. Ipf., -ιόωνται Ap. Rh. 1, 459, ipr. -ιαάσθων ρ, 530, -ιώασθαι φ, 429; εψιόωντο Callim. Cer. 39. Ap. Rh. 2, 811. Akt. έψιοῦσα Aesch. fr. 49 D. wie v. thit od. oo.

έψω (γ πεπ, sk. pak, kochen, s. Curt. Et. 63), koche. (Selt. Nbf. έψέω, s. §. 251, A. 3. Lob. ad S. Aj. 239 p. 181. Struve opusc. II. p. 141. Veitch p. 253, Hipper. 2, 518 L. ἔψεε ipr., oft έψεῖν, έψῶν Hdt. 1, 48, ἔψεε Imperf. in allen codd., sonst aber nur Formen v. εψω, wesshalb Bredov. dial. Hdt. p. 369 Eus schreiben will, auch Pl. Euthyd. 301, c susiv, aber 285, ο έψέτω, Hipp. maj. 290, d έψτ, Aristot. mirab. c. 22 έψουσι. X. eq. 9, 6 καθ-. Com. Ephipp. fr. 3, 338 έψω. Luc. Asin. 25 καθ-εψεῖσθαι; έψάω: έψῶντες Diod. S. 1, 84, έψῆν Hipper. 8, 366.) Imperf. ήψον Ar. R. 505. fr. 507. 548. Com. fr. 2, 831; έψήσω (§. 274) Com. fr. 2, 846. 4, 145. Hipper. 2, 246 L. u. εψήσομαι Pl. Civ. 372, c; ήψησα Com. fr. 2, 775. Ar. fr. 109. 355 D. Hipper. 1, 3 L. (Euraa Hdt. 1, 119), cj. éurap Pl. Euthyd. 301, d, -ησαι Ps. Pl. Eryx. 405, b; έψηκα m. Lenis Philo II. p. 245. M. Evouar Aesch. fr. 321, d; hydrato Com. fr. 4, 680. P. Pf. ἡψῆσθαι Hipper. 2, 254 L. (ἐψ- vulg.), ἡψημένος Sp. (ἐφ-Hipper. 8, 192 L., ἐπ-εψ- Hdt. 1, 188, ἀφ- Plut. conv. 692; A. vj ἐψηθῆ Hdt. 4, 61. ἐψηθείς Sp. (ἐφθέντες Dioscor. parab. 1, 148); ἐφθός u. ἐψητός; ἔφθέος Nic. al. 392.

έωμεν od. ἐωμεν s. αω.

Ζάω (§. 275), lebe; über d. Ableit. ôjd-u, γιF-dw s. Curt. Et. 418. 431. 547; Kontr. in η: ζῆς, ζῆ u. s. w. s. §. 245, 4, ipr. ζῆ S. Ant. 1169. Eur. J. T. 699 (ζῆθι Anth. 10, 43. 11, 57. Com. fr. 191. Ps. Callisth. 1, 8), ζήτω u. s. w., cj. ζῶ, ῆς, ῆ, ῶμεν u. s. w., if. ζῆν, p. ζῶν; ἔζων (ἔζην nach μι Dem. 24, 7), ἔζης, ἔζης ἔζηςων, ἐζῆτε Χ. Cy. 7. 2, 26, ἔζων; ο. ζώην u. s. w., 3 pl. ζῶν; ζήσω Ar. Pl. 263. fr. 498 D. Com. fr. Menand. 4, 345. Pl. Civ. 465, d (dor. ζησῶ Ερὶch. 149, ζήσομαι Ηίρρετ. 7, 536 L. Ps. Dem. 25, 82 u. Sp.), häufiger dafür att. βιώσομαι; ἔζησα Ηίρρετ. 2, 112 L. u. Sp.; ἔζηκα Sp. Statt ἔζησα, ἔζηκα att. ἐβίων, βεβίωκα. Ερ., neuion. u. dor., auch dramat. Nbf. ζώω, cj. ζώω γ, 354, ζώειν S. OC. 1212 Ch. Hdt. 7, 46; ἔζωον ορ. u. neuion. (ζώεσκον Ηs. ορ. 90. Bion. 1, 30); ἐπανα-ζώσει, reviviscet, Dial. Herm. de astrol. 1. 10, 42; ἐπ-έζωσε Hdt. 1, 120 m. d. V. -ησε; ἔζωκα C. Inscr. 3684. — Ζόειν Simon. Am. fr. 1, 17 B., Ipf. ζόεν Anth. 13, 21.

ζέν-νυμι sp. Nbf. v. ζέω.

Σεύγ-νῦ-μι §. 306 / ζυγ, ju-n-g-o, sk. / jug, conjungere, s. Curt. Et. 166. (-νοω, -ύων Hdt. 1, 205 u. Sp., κατα-ζευγνόη Pind. P. 2, 11, öfters b. Archimed. ἐπι-ζευγνύετω, ἐπι-ζευγνύευσε, s. Ahr. dial. 2 p. 284), ipr. ζεύγνῦτε Eur. Rh. 33, p. -νόξ Hdt. 1, 206. 4, 89, if. ζευγνύναι, μετα- Χ. Cy. 6. 3, 21 (ζευγνύμεναι Γ, 260, -νύμεν 0, 120, -νύμεν Π, 145 ῦ durch arsis); Imperf. ἐζεύγνῦσαν Hdt. 7, 33. 36 (ζεύγν- Q, 783), ἐζεύγνῦσν Hdt. 4, 89 (ζεύγν- Τ, 398), ἐπ-εζ- Hdt. 7, 36, ἀν- Χ. Cy. 8. 5, 1. 28; ζεύζω; ἔζευζα; Pf. ἐπ-έζευχα Philostr. v. Apoll. 2. 14, 64. Μ. u. P. ζεύγνῦμαι, jungo mihi, jungor, in d. Att. Prosa meist nur in Comp., doch ζευγνύμενον Pl. leg. 699, a, δια-ζεύγνυσθαι Pl. leg. 784, b; ἐζευγνῶμην (ohne Augm. Q, 281. γ, 492); Μ. F. ζεύξομαι u. s. w.; Pf. P. ἔζευγμαι; Α. P. ἐζεύχθην poet. Pind. O. 3, 6. Trag. Hdt. 7, 6 u. Sp., selt. att. pros. Pl. Polit. 302, e, ἐζῦγην poet. u. pros.; F. P. sp. δια-ζευγθήσεται Galen. 9, 938.

ζέω ( / ζεσ, sk. / jas jas-jāmi, annitor, ahd. jes-an, ger-jan, gāren, ahd. Gisch-t, Curt. Et. 338 f.), siede, intr. (poet. ζείω trans. u. intr.; sp. ζέννυμι §. 304); ἐξανα-ζέσω Aesch. Pr. 370; ἔζεσα (ζέσσα Σ, 349. Anth. 7, 308); ἀπ-έζεσμαι Hipper. 5, 324 L. (ἐπ-ζέζεσμαι Geop. 10, 54); ἐζέσθην Sp.; ζεστός App. Hisp. 85.

Ueber & u. o in d. Tempusbild. s. §. 241, 1.

ζόω 8. ζάω.

ζών-νῦ-μι §. 305 (-ννῦω Hipper. 8, 144 L.), gitte, vgl. sk. ju-ndmi, conjungo, s. Curt. Et. 553, ζώσω V. u. N. Τ.; εζωσα Ap. Rh. 1, 368, ipr. σύ-ζωσον Ar. Thesm. 255, ζώσας σ, 76. Hipper. 4, 122; εζωπα Paus. 8. 40, 2, δι- Dio Hal. 2, 5, ὑπ-Galen. 9, 402. Μ. ζώννῦμαι, gürte mich (ζώννυνται cj. ω, 89); Ipf. εζων-νόμην (ζωννόσκετο Ε, 857); ζώσομαι Theon. Rhet. 12, 51; εζωσάμην ζώσατο Ξ, 181. σ, 67, ipr. ζῶσαι σ, 30, ζωσάμενος Ψ, 685, κε-

τεζωσάμην Eur. Ba. 698, ξυ-ζωσάμενος Ar. Th. 656, συ-ζ- L. 536 Κωσμαι Hipper. 4, 124, έπ- Hdt. 2, 85, δι- Th. 1, 6 u. s. w (u. spät. selt. εζωμαι: περιέζωνται Athen. 14, 622, b); εζωστ Plut. Ant. 4; A. P. εζώσθην Sp.; ζωστός Plut. Alex. 32.

ζώω Β. ζάω.

'Hβdω, bin jung, ήβd-σχ-ω (§. 270, a), werde mannbar, έφ-7 βήσω X. Cy. 6. 1, 12 (dor. ήβάσω Anth. 7, 482); ήβησα; παι

ήβηκα; ep. ήβώοντα, -ώωσα, -ώοιμι. ήγέομαι (γ άγ, vgl. άγ-ω, ag-o, Curt. Et. 156), a) führ an, gehe voran, b) glaube, D. M. (dor. άγ-), rglm., Pf. ηγημι (dor. αγ-), bin der Meinung (3 pl. -έαται Hdt. 1, 136), selt. in c anderen Bdt., wie Pind. P. 4, 248 gehe voran, zwl. auch pass. ήγήθην pass. Polyaen. 2, 31, τὸ παρι-ηγηθέν, Umriss, Pl. leg. 770, b ήγηθήσομαι pass. sp. Orig. haer. p. 3 M.; ήγητέον.

ήγερέθομαι ε. άγείρω.

ήδύνω (ursp. σΕηδ-), mache stiss, rglm., ήδυσμένος Pl. Civ 607, a; ήδυνθείς Com. fr. 3, 49, aber ὑπερ-ηδύσθην Galen. 4, 588

ήδυντέον Com. fr. 3, 470.

ηδω (urspr. σFηδ- s. Giese Aeol. Dial. S. 250 ff., vgl. sh V svad svad-âmi, gusto, placeo, l. suad-eo, sua-vis, Curt. Et. 206 ergötze, Com. fr. 38, τὰ ηδοντα Ps. Pl. Ax. 366, a. Sext. Emp. 7, 442 Ipf. ηδε Anakr. fr. 148 B.; ησω Liban. 4, 473; ησα Ael. h. s 10, 48. M. ηδομαι, freue mich, m. pass. Aor. ησθην (ησατο ι, 353 υ. F. ησθήσομαι.

ἡερέθομαι (vgl. α'-είρ-ω 1/ α'-σFερ, είρ-ω, knüpfe, Curt. Ει 318), hange, schwebe, ep. nur -θονται Β, 448. Γ, 108. Φ, 12 τ ήερέθοντο Ap. Rh. 2, 1082. 3, 368. S. §. 272.

ήθέω (vgl. σήθ-ω, siebe, Curt. Et. 340), seihe, §. 273.

ηκω, alt. poet. selt.: E, 478. v, 325 (Bekk. jetzt κω) Ha th. 669. sc. 343, dafür gwhnl. Ixw, w. s., bin gekommen, nur ir Ind., die übrigen Formen: cj. ηκω, ipr. ηκε (selt. S. Aj. 1116 X. Cy. 4. 5, 25, ηκέτω Eur. Rh. 337), ηκειν, ηκων haben d. gwhnl Bdtg. des Pr. kommen; Ipf. zugleich als Aor. ἦκον, kam; ηξα werde kommen; ήξα u. Pf. ήκα Sp., s. Lob. parerg. 743 sq. M ηκηται Aretae. p. 92 Ad., ηξεται Marc. Ant. 2, 4. Or. Sib. 12, 199

ήμαι, sitze, s. §. 301; ήμί, sage, s. §. 289, A. 5. ήμύω, sinke (ŭ, sp. ū), poet., -ὖει Β, 148, -ΰουσι Nic. Al σειε B, 373, -ύσασα Opp. hal. 2, 307; Pf. ep. ύπ-εμνήμυκε, ε

§. 202.

ήνίπαπε ε. ἐνίπτω.

ήνσει 8. άνθέω.

ήπάομαι, bessere aus, flicke, nur ήπάσασθαι Ar. fr. 28 D. u ήπημένος pass. Aristid. T. 2 p. 307. S. Lob. ad Phryn. p. 91 ήπύω ε. ἀπύω.

ήττάω, besiege, ήττήσω; ήττησα; ήττηκα, Alles nur b. Sp M. u. P. ήσσdομαι Trag., Thuk. (ήττ- Aristoph., Plat., Redner, υ fast immer Xen., neuion. έσσουμαι aus -όομαι), unterliege, werd besiegt, auch bin besiegt (vgl. z. B. X. An. 2. 4, 6), erst seit Hdt

Ī.

L

<u>.</u>

5:

Ļ

L

u. den Att. gbr., b. Hdt. έσσοῦμαι; Ipf. ἡσσώμην (ἡττ-, έσσούμ Hdt.); ἡσσηθήσομαι (ἡττ-), seltener ἡττήσομαι Lys. 28, 9. Χ. Ηε 5, 2, 5; ἦσσημαι (ῆττ-, ἔσσωμαι Hdt.); ἡσσήθην (ἡττ-, ἐσσώθην Hdt ἡσσητέον, man muss unterliegen, S. Ant. 678, ἡττ- Ar. L. 450.

ἡσυχάζω, bin ruhig, rglm. F. -ἄσω (.ἄσομαι Luc. Gall. 1 A. ἡσύχασα (trans. ἡσυχάσας, beruhigend, Pl. Civ. 572, a). Pa ἡσυχάζομαι V. T.

θαάσσω (θάσσω oft Eur., auch S. OR. 161 u. Ar. Th. 88 aber in Beziehung auf Eur.), sitze, b. Eur. auch c. acc. insic nur. Pr. u. Ipf., ep. poet., if. θαασσέμεν γ, 336 hymn. 3, 172; I θάασσον I, 194. O, 124.

δαέομαι ε. θηέομαι.

θακέω. sitze, meist trag., nur Pr. θακεῖ, ipr. θάκει, θακῶν Ipf. ἐθάκει Com. fr. 2, 146, ohne Augm. θάκουν Eur. Hec. 115 Nbf. θωκέω nur θωκεῖτε Sophr. 41 Ahr. u. θωκέοντα Hdt. 2, 17

θαλ-έθω (§. 272), blthe, ep. poet., b. Hom. nur d. Pa-έθων, -έθοντες, aber θαλέθει Ap. Rh. 2, 843 u. θαλέθουσι trai blthen machen Theocr. 25, 16; Ipf. θαλέθεσκες, ε Anth. 11, 37 Mosch. 2, 67. — Selt. Nbf. τηλε-θάω (§. 272) m. Verschiebu der Aspirata st. θηλετάω (vgl. ναιετάω, εὐχετάομαι u. a.), ταλ-θά-θᾶει Theocr. epigr. 4, 6. Anth. 9, 663, -θάουσι Q. Sm. 6, 34 Dion. Per. 1079, -θόωσι 836. 1127, -θάων hymn. 7, 41, -θάον 17, 55, -θόωσα Z, 148. ξ, 590, -θάοντας X, 423, -θόωντα ν, 196. Θηλέω ep. (neuion. nur Pf. P.), θᾶλέω dor. u. neuion., θᾶλέω sp. ep δαλέσκε Mosch. 1, 67 nach cod. F. st. θαλέθεσκε, Ahr. θάλε' ἐσι ἀνα-θηλήσει Α, 236, ἀνα-θαλήσομαι Anth. 7, 281; θηλήσας Anth. 363, θᾶλησε Pind. N. 4, 88. 10, 42; τεθηλημένος Hipper. 2, 1

θάλλω (σάλλω dor. Ahr. 2 p. 66), blithe, poet. (aber eseit Hesiod) u. pros., θαλλήσει, trans. werde auf blithen mache Alex. Aet. b. Parthen. 14, 9, wofür aber Passow θηλήσει lie. A. ἀν-έθηλα Ael. h. a. 2, 25. 9, 21. v. h. 5. 3, 4; A. 2 θε hymn. 19, 33, ἀν-έθαλον Ν. u. V. Τ.; τέθηλα m. Präsbdtg. Hop. 227. S. Ph. 259 u. Sp. (dor. τέθαλα Pind. fr. 106, 5 B), τεθήλη epigr. b. Pl. Phaedr. 264, d. Hipper. 6, 654 L., τεθηλμ, 103. Hipper. 1, 626. 632 L., τεθαλότα Pind. P. 11, 53, τεξ λοΐα Paus. 5. 13, 4 (-ἄλυῖα Ι, 208. ζ, 293. λ, 415. ν, 410. Ith. 902. Simon. C. 105), τεθηλέναι Pl. Crat. 414, a. Arr. Ind. 4 τεθήλειν ε, 69.

θάλπω, wärme, rglm., A. P. θαλφθείς Hs. th. 863, θαλφ Ar. eq. 210; τέθαλπται Aesch. Pr. 653.

θαξαι 8. θήγω; — θαέομαι υ. θάομαι 8. θηέομαι.

θάπτω, begrabe, rglm., Pf. τετάφατε Phot. p. 500 Pors.; A. A. Aesch. P. 961 έταφον έταφον intr. sepulti sunt, wofür Valc έταφεν = έτάφησαν verbessert; Pf. 3 pl. τεθάφαται Hdt. 6, 10 falsche Lesart, richtig τετάφ- nach cod. C, s. §. 67, 3; ἐθάφθην ic Simon. C. 170 B. Hdt. 2, 81. 7, 228, gwnl. A. 2 ἐτἄφην Ησ. 3, 10. 9, 85. u. att. poet. u. pros.; ταφήσομαι Eur. Alc. 4 u. s. Lys. 13, 45; τεθάψομαι S. Aj. 577. 1141. Eur. J. T. 146 Luc. d. mar. 9, 1; θαπτέον S. Aj. 1140.

ΘΑΓ-ω, dann nuch Verhättung des F in φ und mit Verschiebung der Aspiration ΤΑΦ-ω (entst. aus σθάφ-ω, sk. F stambh, stabh-nômi. stupefacio, Curt. Ft. 198). Perf. m. Verhätt. des φ in π τέθηπα, bin erstaunt, ζ, 168. ψ, 105. Hdt. 2, 156. u. Sp., -πάς, ότος Φ, 29. ω, 892, sp. ep. u. sp. pros.; ἐταθήπαα (β. 213, 5) ζ, 166, -πεω, -εας ω, 90, -εσαν Sp.; Pf. 1 τέθαφε trans. in Emstaunen setzen, Crobyl. b. Ath. 6. 258, c ist v. Meineke in τέθλωμα aus d. hdschr. τέθαφε verbessert; A. ἔταφον Callim. Dian. 103, τάφ-Pind. P. 4, 95. Ap. kh. 2, 207. 1040, ταφών l, 198. Λ, 545. 777. Ψ, 101. Ω, 360. π, 12. Vgl. θη-έωμαι, θαῦ-μα, dor. θάα (aus θάΓα) = θέα.

θάσσω 8. θαάσσω.

ϑαυμάζω (θωυμ- meuion., falsche Lesart θωμ-), bewundere, rglm., aber m. F. M. -άσομαι (ep. -άσσομαι Σ, 467), -άσω σε Sp., aber auch Hipper. 7, 530 L. Dinarch. 2, 15 in d. best. cdd., sonst b. d. Att. nirgends kritisch sicher, s. die Hrsg. zu X. Cy. 5. 2, 12, u. Hell. 5. 1, 14); M. -άζομαι, ἐθανμασάμην Sp.; θαυμαστός (-ατός poet.), -στέος Eur. Hel. 85. Ep. poet. Nbf. θαυμαίνω: Impf. θαύμαινον Pind. O. 3, 32; F. -ανέω θ, 108. Pass. -αίνονται Callicrat. b. Stob. flor. 85, 17.

θ A w (sk. dhaj-âmi, trinke, sauge, goth. dadd-ja, ahd. tâ-u, lacto, Curt. Et. 227), säuge, v. Akt. nur A. θησαι Hesych.; M. melke, θησθαι δ, 88, s. §. 245. 4, a); A. saugen, melken ἐθησάμην Callim. Jov. 48, θησ- Ω, 58. h. Cer. 236, aber säugen h. Ap. 123.

θεάομαι ε. θηέομαι.

θείνω (aus θέν-jω, l. fend-o in of-fend-o, de-fend-o Curt. Et. 230), schlage, ep. poet. u. sp. pros., ἔθείνον Trag.; θενῶ Ar. Ach. 564; ἔθείνα Φ, 491, θείνας Υ, 481; A. 2 cj. θένω, Ar. L. 821, -ης Eur. Rh. 687, θένε Ar. Δν. 54, θενεῖν Eur. Herael. 271, θενών Ar. Eq. 640 u. s. Eur. Cycl. 7 u. so whrschl. auch Theoor. 22, 66 st. θένων zu schr. Pass. Pr. K, 484. Aesch. P. 295. Ch. 382, Ipf. Aesch. S. 938.

θέλω ε. ἐθέλω.

θεραπεύω, bediene, verehre, rglm., F. -εύσω, aber -εύσωμαι hymn. 2, 212, meist pass. Pl. Alc. I. 135, e, opt. Antiph. 4. β, 4. X. Cy. 5. 4, 17 (nach d. best. codd.); θεραπευθήσομαι u. A. M. εθεραπευσάμην nur Sp.; θεραπευτός, -πέος.

θερίζω, mähe, ernte d. Sommersaat, rglm., A. ap. cj. dx-θερίξω Ps. Anacr. 9, 7 B. st. -ίσω §. 258, 9; synkop. Εθρισεν Aesch. Ag. 522, s. §. 232, 3, a.

θέρμω, wärme, nur ipr. θέρμετε θ, 426. Ar. R. 1339 Hexam.; P. θέρμεται = ηται Opp. hal. 3, 522; θέρμετο Σ, 348. θ, 437. Pros. u. poet. θερμαίνω rglm., A. ἐθέρμηνα §. 267, 1 (sp. seit Aristot. -ανα, s. Lob. ad Phryn. p. 25 sq.; Pf. P. 3 sing. S. Tr. 368 ἐντεθέρμανται ν. ἐντεθέρμασμαι.

θέρω (sk. 1/ ghar, leuchten, l. for-mus, -idus, heiss, goth. varm-jan, ahd. war(a)m, Curt. Et. 433), wärme, Act. Pr. u. Ipf. selt. u. nur sp. ep. M. u. P. θέρομαι, wärme mich, werde gewärmt, ep. poet., selt. pros.: θέρηται Pl. Phil. 46, c, -εσθαι Luc. Lex. 2,

(§. 264, 3) τ, 23; Aor. P. cj. θερέω ρ, 23.

(8. 204, 5) τ, 25; Abr. F. cj. uspew p, 25.

θέσ-σασθαι / θεσ (vgl. l. fes-tus, fes-tivus, Curt. Et. 230),
beten, flehen, poet. A. nur θέσσαντο Pind. N. 5, 10, -άμενος Hs. fr. 9. Archil. 10 B; ἀπό-θεστος, verschmäht, p, 296.

θέω (/ θυ §. 231, 1, vgl. dhâv-ami, rinne, laufe), ep. auch

beles §. 231, A. 1, laufe, Edeov (déov X, 161, décoxov Y, 229); θεύσομαι seit Hom. allg. gebr. (θεύσω sp.); d. übrigen Ztf. werden darch andere V. ersetzt, s. τρέχω; b. d. Sp. bleibt as zwl. offen, als : ždec.

θήγω (dor. θάγ-), wetze, rglm., aber Pf. u. Ppf. A. kommen nicht vor. Mit diesem Worte scheinen folgende Formen b. Hesych. verwandt zu sein, die er grössten Theils durch "trunken machen", aber auch durch "wetzen" erklärt: θαξαι (dor. st. θωξαι), μεθόσαι, κατ-θαξαι, παρακονήσαι (wetzen), μεθύσαι, τεθαγμένοι, μεμεθυσμένοι, τέθαξαι, μεμέθυσαι; ferner: θωξαι, μεθύσαι, θωχθείς, μεθυσθείς, τεθω-γμένοι, μεμεθυσμένοι. S. Ahr. dial. 2 p. 182 u. 343.

θη-έομαι, / θαF, s. oben unter ΘΑFω, schaue, meist m. d. Nbgr. des Staunens, Bewunderns, ep. poet., Hdt. nur θηεύμενος neb. θεώμενος 6, 67. 7, 208 u. stäts έθηεῖτο u. -ηεῦντο, F. u. A. aber v. θεάομαι, w. s., Ipf. ep. ohne Augm. θηείτο, -εύντο, ο. θηοίο Q, 418, ubi v. Spitzn.; θηήσονται Hs. op. 482; έθηησάμην u. θηησ- ep., opt. v. θάομαι θησαίατο σ, 191. Dor. θα-έομαι Pind. P. 8, 47, cj. θάμεθα Sophr. 42, ipr. θάεο (wie v. θάομαι) Nossis Anth. 6, 354. Anyt. 9, 745. Leonid. Anth. Plan. 4, 306, θᾶσθε Ar. Ach. 770, part. lak. σαμένα Hesych. nach Ahr. 2 p. 342 st. σαωμένη; Ipf. ἐσάμεθα Hesych nach Ahr. l. d. st. ἔσαμεν; Aor. ipr. θασαι Epich. 78. Sophr. 44. Theocr. 1, 149 u. s., θάσασθαι Theocr. 2, 72, θασάμενοι tab. Heracl. I, 70; F. θασεῖ 2 p. s. u. θασεῖσθε, Callim Cer. 3. 55, Sasópeva: Theocr. 15, 23. S. Ahr. l. d. Adj. verb. θαητός Pind. — Att. θεάομαι, schaue, rglm., D. M., θεάσομαι (θεήσ- Hdt.), έθεασάμην (έθεησ- Hdt.), έθεάθην pass. Sp.; Act. θεάω, ipr. θέα, -άσω u. s. w. sehr spät; θεατός, -τέος.

θηλύνω, verweichliche, rglm., Pf. τεθήλυκα sp.; τεθήλυσμαι Hipper. 2, 60 L., ex- 6, 202, -υμμαι u. υμαι Sp., s. §. 264, A. 4. δηράω u. -άομαι, jage, (vgl. fer-us, fer-ox, Curt. Et. 231,) erst seit Hdt. u. den Att., F. -άσω X. An. 4. 5, 24. Cy. 1. 4, 16. Comm. 3. 11, 7. S. Ph. 958. Eur. I. T. 1426 u. -а́соµа Eur. Bacch. 228. I. T. 1324. Luc. Necyom. 21; Pf. nur τεθήρακα; A. θθράσα X. Cy. 1. 4, 10. Aesch. P. 229. Eur. Bacch. 1215 u. -ασάμην S. Ph. 1007. Eur. Hipp. 919. Pass. A. δηραθείσαι Pr. 1074; θηραθήσομαι sp. Geop. 12, 9; θηρατός sp., -τέος. — Θηρεύω seit Hom. allg. gebr., in d. Att. Prosa häufiger als δηράω, rglm.; M. -εύομαι nur att., -εύσομαι, έθηρευσάμην, θηρευτός, -τέος Sp.

 $\theta \cdot \gamma - \gamma - d \cdot \omega$  (§. 269, 4), bertihre (1/  $\theta \cdot \gamma$ , sk. dih dêh-mi, bestreiche, Curt. Et. 166), nachhom., in d. Att. Prosa nur A. 2; Pr. poet., Hipper. 8, 350 u. sp. pros.; Ipf. nur sp.; θέω Grammat., aber προσ-θίξεις Eur. Heracl. 647, Elmsl. e conj., προσθίξει 652, aber θίζεται Hipp. 1086 (cod. A. τεθίζεται); έθιγον poet. Hippokr. u. sp. pros., att. pros. nur θίγης X. Cy. 1. 3. 5 u. θιγών 5. 1, 16. 6. 4, 9. (θιγέμεν Pind. N. 4, 35, lakon. σίγε st. έθιγε Hesych., σιγήν st. θιγείν Ar. L. 1004; Pass. θιγγάνομαι; A. M. έθιγόμην, A. P. έθί

χθην Sp.; α-θικτος S. OC. 39.

θλάω (vgl. φλάω), quetsche, Pr. nur sp., Ipf. συγκατ-έθλα Machon b. Athen. 348, f.; δλάσω Galen. 4, 24, εν- Hipper. 7, 276 L. έθλασα 6, 97. Hs. sc. 140 (θλάσσε Ε, 307. M, 384); τεθλασμένος Theocr. 22, 45 (V. -αγμένος), συν-τέθλασμαι Com. fr. 3, 510. έθλασμένος Ath. 15. 698, 6; vgl. §. 200, A. 1; έθλάσθην Hipper. 6, 406 L. u. Sp. seit Aristot.; θλασθησόμενος Galen. 3. 851. 4, 61 θλαστός Ar. fr. 345. Ueber a u. σ in der Tempusbild. s. §. 240. Nbf. φλάω (b. d. Kom. auch Pr. u. Ipf. fressen), Ipf. έφλα Ar. N. 1376; F. dor. φλασσῶ st. φλάσω Theocr. 5, 148; φλάσαν Pind. N. 10, 68 (φλάσαν). Hipper. 3. 218 L., -άσσαιμι Theoer. 5, 150--- . Pass. πέφλασμαι Hipper. 3, 202. 232 L.; ἐφλάσθην 6, 402 u. s... -

A. 2; A. P. ἐθλίφθην (ἐθλίβην seit Aristot.). Aeol., Dor. u. Ion.— Nebenf. φλίβω: ἐχ-φλίψας Hipper. 6, 292 L., Pass. φλίβεται Theoer.

15, 76, -όμενος Hipper. 6, 300 L., A. ἐκ-φλιβη 6, 292 L.

θνή-σχ-ω, sterbe (äol. θναίσχω Et. M. 452, 35, dor. θνάσχω), V vav §. 233, 1 u. §. 270, a), pros. selt. Pr. u. Ipf., z. B. Th. 2, 47. 48. 51. Antiph. 5, 48, gwhnl. dπo-, trag. in allen Formen des Simpl., doch ἀποθνήσκοντα Eur. fr. Palam 2, 6; F. θανούμαι poet. u. Hipper. 8, 70 u. s., Hdt., Com. u. att. pros. ἀποθανούμαι (θανέεσθαι ep. u. Theocr. 22, 18, 2 p. αποθανέαι Hdt. 4, 163, -éstat 4, 190, -éovtat 4, 95, -ésobat 3, 143. Hipper. 7, 218 L., -ευμένους Hdt. 7, 134, θάνεται st. -είται Or. Sib. 12, 91, κατα- 10, 36, θνήξομαι Anth. 9, 354. Polyaen. 5. 2, 21 (22); F. ex. τεθνήξω §. 229. Aesch. Ag. 1252. Ar. Ach. 325. Pl. Gorg. 469, d, vgl. Luc. soloec. 7 άττικίζοντος δέ τινος καὶ τεθνήξει εἰπόντος ἐπὶ τοῦ τρίτου (τεθνήξομαι meist Spät., gwhnl. auch Var. v. τεθνήξω, doch auch τεθνήξη Ar. Ach. 590. V. 654. N. 1436); Pf. τέθνηκα (dor. - ακα), cj. -ήκω Th. 8, 74, τεθνηκέναι S. Aj. 479. Com. fr. 3, 66. Lys. 13, 94, τεθνηχώς (dor. αχώς) Theogn. 1230. Aesch. Ag. 843. S. Ph. 435. Th. 3, 98. Ps. Lys. 11, 10, τεθνηκοΐα δ, 734. Hipper. 28 B., Trag. τεθνηκός Pl. Phaed. 71, d, -ηκότος u. s. w. Trag., aber auch gut pros.; Ppf. etsevines, 3 pl. -xecav Andoc. 1, 52. (synk. Formen des Pf. u. Ppf. [§. 318]: τέθνατον Χ. An. 4. 1, 19, τέθναμεν Pl. Gorg. 492, e, τεθνασι Η, 328. X, 52. o, 350. (aber τεθνήκασι Ο, 664), Tragiker, Com. fr. 3, 29, selt. pros. Th. 3, 113. X. Cy. 5. 5, 23. Lys, 13, 38, ipr. τέθνάθι X, 365, - άτω 0, 496. Pl. leg. 933, e Dem. 9, 44, τεθνάναι Ar. R. 1012. Com. fr. 2, 640. Hdt. 1, 31 u. oft Att. pros., τεθναναι (aus τεθναέναι) Mimnerm. fr. 2, 10. Aesch. Ag. 525 u. fr. 413., ep. τεθνάμεναι Ω, 225. Tyrt. 10, 1 B., τεθνάμεν 0, 497, τεθνεώς, εῶτος, Aesch. Ch. 671 Ar. Av. 476. Hdt. 9, 120. Lys. 12, 18. 36. 56. Dem. 3, 5. X. An. 7. 4, 19. Hell. 5, 4, 9 u. s. (6. 4, 15 τεθνεῶτας, gleich darauf τεθνηκότας,) Pl. leg. 874, a. Dem. 18, 315, -εωσα Lys. 31, 22. Dem. 40, 27 u. Sp., τεθνώς Sp. u. Eur. Suppl. 273 Ch. in e. Hexam. τεθνώτων, τεθνώσα Babr. 45, 9, s. Herm. opusc. 4 p. 313, τεθνεότος Anth. app. epigr. 14. Q. Sm. 7, 65), τεθνη-

υΐαν δ, 734 Bekk. nach Thiersch st. -ηκυΐαν, neutr. τεθνεός Hdt. 1, 112. Hipper. 7, 350 L., Aristot. de gen. an. 1, 23, τεθνεῶτος u. s. w. seit Hom. poet. u. pros., b. Plato gwhnl. (-εότος Archel. Anth. app. epigr. 14. Q. Sm. 7, 65, Hom. meist τεθνηώς P, 161, -ηῶτος Z, 71 u. s. (nach Aristarch, Var. -ειῶτας, s. Spitzn.), Hs. sc. 158 τεθνηῶτα u. -ηότος P, 435. T, 300. o, 23 u. s. (dor. -αότος Pind. N. 10, 74, aber τεθναότος Q. Sm. 2, 392. 7, 65), κατα-τεθνηυίης λ, 141, τεθνειώς, -ειῶτος sp. poet. b. Hom. als Var. v. ηώς, ηῶτος; Ppf. **ἐτέθ**νᾶσαν §. 230, 1 att. pros., ἀπ- μ, 393, ο. τεθναίην Σ, 98 u. X. **Hell. 4.** 3, 10. 7. 1, 32 u. Sp.; Pf. u. Ppf. selt. in Comp., als: κατα-τέθνηκα 0, 664, συν- Ar. R. 868, ἀποτεθνηῶτος X, 432, κατα-Π, 565 u. s., ἀπετέθνασαν μ, 393, κατατεθναίη δ, 224 u. pros. extéθνηκε Hipper. 3, 252 L., προτεθνάναι Th. 2, 52, ἐκτεθνεῶτα Pl. leg. 959, a, häufiger Sp. s. Veitch p. 276; A. ἔθανον ep. poet., Hipper. u. sp. pros., aber Hdt. u. att. pros. stäts ἀπ-, cj. θάνω, θάνοιμι, θάνε, θανείν, θανών u. ἀποθάνω, ἀπόθανε u. s. w., θανών als Adj. oder Subst. todt, Todter, nur poet. o, 115. Com. fr. Menand. 4, 269. 270; pros. immer ἀποθανών, z. B. Th. 2, 34 των ἀπο-θανόντων; v. d. poet. καταθνήσκω gebrauchen d. Trag. nur d. Aor. u. F., u. zwar immer synk. κάτθανε st. κατέθανε, κατθάνω, κατθάνοι, κατθανείν (auch Ar. R. 1477), κατθανών, κατθανούμαι Eur. H. f. 210. Or. 1061; so gleichfalls bei Hom. und anderen Dichtern κάτθανε. Aus d. Pf. hat Aretae. sign. diut. 2. 13, 180 d. Pr. προ-τεθνήσκουσι gebildet, das aber Lob. z. Buttm. §. 114 für unrichtig erklärt; θνητός, ἀποθανετέον Aristot. eth. Nic. 3. 1, 8.

θοινάζω, bewirte, nur ipf. εθοίναζε Χ. Ag. 8, 7.

θοινάω, bewirte, schmanse, ep. poet. Eur. Ion. 982; ἐθοίνων Hs. sc. 212; ἐθοίνησε Hdt. 1, 129 nach codd. Flor. c st. d. vulg. ἐθοίνισε. Μ. θοινάομαι, speise, -άσομαι Eur. El. 836. Cy. 550 (-ήσομαι Sp., s. Lob. ad Phryn. p. 204, aber ἐκ- Aesch. Pr. 1027; A. θοινηθῆναι δ, 36 (ἐθοίνησάμην Sp.); τεθοίνᾶται Eur. Cycl. 377 nach d. Emendat. v. Elms. st. μῶν γε θοινᾶται; tiber ā st. η siehe §. 238, 3.

θορείν, θόρνυμαι, θορνύω ε. θρώσχω; — θράσσω ε.

ταράσσω.

θραύω, zerbreche, Pf. P. τέθραυσμαι Theopr. de sens. 2, 11, συν- Χ. Ages. 2, 14. Pl. leg. 757, e (Var. παρατεθραυμένον); ἐτέθραυστο Plut. Caes. 19; ἐθραύσθην, θραυσθείς S. Ant. 476, Eur. Hel. 1544. κατα- Pl. Tim. 56, e; θραυσθήσεται Galen. 10, 624; ήμι-θραυστός Eur. H. f. 1096. Ueber d. σ s. §. 242, 1.

θρέομαι (vergl. sk. dhâr-a, vox, dhran-ami, sono, Curt. Et. 232), lasse ertönen ein Klaglied, trag. nur -εῦμαι Aesch. S. 78 Ch. Konjekt. st. θρέομαι s. §. 245, 3, -εόμενος Ch. 970 Ch.,

Eur. M. 51.

θρίζω ε. θερίζω.

θρῦλίζω, knarre, nur hymn. 3, 488.

θρυλλίσσω, zerschmettere, nur θρυλλίξας Lycophr. 487 und

θρυλλίγθη Ψ, 396.

θρύπτω (γ τρυφ, θρύβ, s. ψύχω), zerbreche, rglm., A. P. δια-τρυφέν Γ, 363, έθρύφθην Aristot. probl. 11, 6, de anim. 2. 8, 4,

υπ- Anth. 5, 294, ganz sp. έθρυβην; θρυφθήσομαι Arr. An. 4. 19, 2; έν-θρυπτος.

θρώ-σχ-ω (1/ θορ §. 233, 2 u. §. 270, a), springe, ep. poet., in Comp. auch pros. (auch = θόρνυμαι, de coitu, Aesch. Eum. 630. fr. 13 D.), F. ὑπερ-θορέομαι θ, 179, θοροῦμαι Aesch. Suppl. 852; A. ἔθορον Η, 182, θόρον Φ, 539. Ψ, 509. χ, 207. Hs. sc. 321, ἔνθορε Ω, 79, ὑπερ-θορῆ Aesch. Suppl. 852, θόρωσε χ, 303, θορών Κ, 528, ἀπο- Hdt 1, 80, ὑπερ- Aesch. Ag. 288 801, ἀνα-θορεῖν Χ. Lac. 2, 3, ὑπερθορέειν Μ, 53. Hdt. 6, 134 τεθορεῖν Hesych. (ἀνέθρωξα Opp. hal. 3, 293). Nbf. θόρ-νῦ-μα (§. 307), bespringe, de coitu, Nic. ther. 130, cj. -ὑωνται Hdt. 3 109; θορνύω: ἀνα-θορνύουπ Dio Cass. 63, 28; aber θορέω ist suverwerfen, u. Q. Sm. 1, 542 wird jetzt v. Koechly richtig θόρη st. θορεῖ gelesen.

θυτω, rase, nur θύτωσι h. Merc. 560, vgl. θύω.

θυμέομαι ε. ένθ- υ. προθυμέομαι.

θ ΰ-νω (St. θυ §§. 267, A. 3. 269, 1, s. θύω), stürme, ep. poet., nur Pr. u. Impf., θύνει Pind. P. 10, 54; Ipf. θῦνον, θῦνει Β, 446. Ε, 87. Λ, 342; Α. ἔθῦνεν Anth. 6, 217; Ipf. ἐθΰνεον (ν. τοθυνέω §. 209, 3) Hs. sc. 210, 286.

θύω, a) brause, stürme, tobe, withe, (sk. dhû-nômi — agito, s. Curt. Et. 253,) b. Hom. u. Hes. nur Pr. Ipf., vgl. A, 342, tmθύουσι Σ, 175, ἐπιθύει h. Merc. 475 (τ in arsi), θύεν Λ, 180. Π, 699; Εθυσα Sp.; mit ŭ: παρθύσει, wird vorbeieilen, Anth. 12, 32, wostir Jacobs παρφθάσει, Veitch p. 281 παρθέει muthmasst; A. M. θύμενος (§. 315) Pratin. b. Ath. 14. 617, d, woftir b. Meineke richtig σύμενον; b) opfere (über d. Uebergang der Bedt. des intr. brausen, auflodern in das transit. auflodern lassen, verbrennen, opfern s. Passow Wörterb. in 8600 u. Curt. a. a. O. (v im Pr. u. Ipf. o, 260. h. Apoll. 491. 509. Pind. O. 11, 57. 13, 69. Hippon. b. Ath. 370, b (вбетке) Theogn. 1146. Theocr. 4, 21 (θύωντι), υ o, 222, aber in arsi, b. d. Trag. gwhnl. υ, seltener υ, Aristoph. sowol v als v, s. Passow u. Spitzn. Pros. S. 57), θύσω, ἔθυσα, τέθυκα. Μ. opfere für mich, θύσομαι Eur. Heracl. 340 (pass. Hdt. 7, 197), προ-θυσόμενος Ar. Th. 38; ἐθυσάμην; τέθυμαι (auch pass.); P. A. ἐτύθην Aesch. Ch. 240. Hdt. 1, 216. Aristot. poet. 16; τυθήσεσθαι Luc. D. Deor. 4, 2. Vgl. §. 239, b) 2. Adj. v. θυτέον. Ueber ŏ u. ō in der Tempusbildg. s. §. 239, 2. θωκέω ε. θακέω.

θῶμαι, epulor, whrschl. e. Dor. Wort, Aesch. fr. 44 D., θῶται, θῶνται, θῶσθαι, θωμένους, θώσασθαι, θωθῆναι in gleicher Bdt. m. θώσασθαι Hesych.; θωσούμεθα Epich. 167; τέθωται Phot. Vgl. μῶσθαι unter μάω.

θωξαι ε. θήγω.

θωρήσσω, bewaffne, rgl., ep. poet. u. neuion. M. m. A. P. εθωρήχθην (εθωρηξάμην Sp.). Att. θωρακίζω.

θωυμάζω ε. θαυμάζω.

'Ιαίνω (Υ, τ χ, 59 in arsi), erwärme, ep. poet., A. ίηνα θ, 426, ίηνη Ω, 119 (dor. opt. lάνειεν Pind. O. 7, 42); A. P. lάνθην Ο, 103. Ψ, 600. ω, 382, lανθείς Pind. O. 2, 13. 't-άλλω (ἰάλω, ἐφ-ίαλλεν, ἡφ-ίαλεν Hesych., sk. / ar, rdpl. ij-ar, ij-armi, erhebe mich, bewege, Curt. Et. 484), sende, ep. poet., att. selt. u. nur Comp. ἐπ-, if. dor. ἀπ-ιάλλην Th. 5, 77, F. ἐπ-ιαλῶ sc. κέντρον, immittam, Ar. N. 1299, ubi v. Herm., u. mit Att. Aspir. ἐφιαλεῖς Ar. V. 1348, 'φιαλοῦμεν P. 432; ἰηλα Ο, 19 (t ohne Augm., aber ἐπ-ίηλεν χ, 49), dor. ταλα Sophr. 32 Ahr.; e. V. φιάλλω gab es nicht.

ໄάο μαι, ĥeile, D. M. (b. Sp. zwl. pass.), (τ, selt. τ Eur. Hipp. 597 u. Sp.) αν-ιεῦνται Hdt. 7, 236; ἰᾶσαμην (ἰησ- ep. u. neuion.); Pf. M. u. P. ταμαι N. u. V. T.; ἰάθην pass. (ἰήθ- neuion.); ἰαθήσομαι pass. N. u. V. T.; ἰατός, ἐητέος Hipper. 1, 570 K. Act. ἰᾶσω, τασα Sp.

laχέω, schreie, gwhl. klagend, bes. trag., doch auch hymn. 27, 7. 5, 20. Callim. Del. 146 layeũσι, F. laχήσω; láχησα. Da das a kurz ist, so haben mehrere Hrsg. da, wo a lang gebraucht ist, laxyéw geschrieben; andere hingegen nehmen a als anceps; τ, selbst láχησε Eur. Or. 826. S. Passow. 'Ιάχω (τ, α) auch ep., "τάχον Σ, 29 u. s. Eur. Or. 1465, ohne Augm. "τάχον Δ, 506, -άχεσχον Hs. sc. 232; Pf. dμφ-ιαχυῖα B, 316, woftir Ahrens Rh. M. 1843 S. 178 vermuthet āμ-FεFαχυῖα v. ἡχέω (Γηχέω).

[γ-νυ-μι, καθ-ίγ-νυ-μαι (§. 306) = καθίζομαι Hipper. mul. 1, 701. 745. 2, 748. Falsche Schreibart καθ-ίννυμαι, καθ-ίνυμαι, s. Lobeck zu Buttm. 2 §. 112, A. 18.

'τδίω (V σFιδ, sk. svid-jami, sudo, ahd. sveiz Curt. Et. 218), schwitze, Ar. R. 237. P. 85, dv- Pl. Tim. 74, c, aber Ipf. "τότον υ, 204; ίδισα Aristot. h. s. 3. 19, 8, έξ- Ar. Av. 791.

[δρόω, schwitze, ep. u. neuion. Kontr. in ω, φ st. ου, οι §. 245, A. 5, sonst rglm.: [δρώσαι Λ, 589, ορτ. [δρφ Hipper. 2, 34 L., ([δρώντι Χεη. Hell. 4. 5, 7 cod. B, die anderen aber -οῦντι,) ep. [δρώουσα Λ, 119, [δρώοντας δ, 39, auch Ar. P. 1283 Hexam. hyperion. Praes [δρώει Luc. d. Syr. 10, -ώειν 17.

[δρύω (urspr. σιδρύω, vgl. ζω, Curt. Et. 216, ŭ im Pr. u. Ipf. ep., ū att., z. B. Eur. Hreld. 787, ŭ im F. u. A. erst Sp.), setze, errichte, I. ίδρύον Β, 191; καθ-ιδρύσω Eur. Ba. 1339; ίδρῦσα ep. poet. u. pros.; καθ-ίδρῦκα Aristot. part. an. 3, 4. M. stelle für mich, ίδρύσομαι Eur. Hreld. 397. Ar. Pl. 1198; ίδρῦσάμην poet. u. oft pros.; Pf. M. od. P. ίδρῦμαι, -ῦσθαι, poet. u. oft pros. Pass. ίδρῦθην poet. u. pros. (ἰδρύνθην Γ, 78. H, 56. Hipper. 3, 144. 146. L., doeh gwhl. -ὑθην, u. Sp., aber nirgends att. sicher, -ὑσθην Diog. L. 4. 1, 3); F. P. ἐν-ιδρυθήσομαι Dio Cass. 52, 35, aber ίδρυνθ-Dio. Hal. comp. verb. 6; ἰδρῦτέον Ar. P. 923 u. A.

iζ-άν-ω (§. 269, 4), setze mich, sitze, nur Pr. u. Ipf., seit Hom. poet u. pros. (bes. καθ-) gebr., Impf. ζάνον ω, 209, aber trans. liess sitzen Ψ, 258, ὑφ- Eur. Ph. 1382. Vgl. ζω.

(ζω (aus σι-σέδ-jω §. 232, 3, a), aus σι-σέζω, wie ίσχω aus σι-σέχω, ζ, daher ipr. ζε, s. Spitzn. ad Ω, 553), setze mich, consido, sitze (vgl. sk. sid-âmi, sido, sedeo, goth. sit-a u. s. w., Curt. Et. 216), zwl. poet. lasse sitzen, Ω, 553. Aesch. Eum. 18; Simplex poet. seit Hom., auch zwl. neuion., selt. att. pros., z. B. Pl. Tim. 53, a; pros. meist καθ- (κατ- Hdt.), lasse sitzen, setze; dor. ἐφίσδει

Theocr. 5. 97, Ipf. ζον (ζεσκον γ, 490), καθζον Γ, 426 u. 8§. 205, Α., ἐκάθιζον att. pros. z. B. Χ. Hell. 5. 4, 6, tiber dash
Augm. s. §. 205, 3; F. καθίσω Com. fr. 4, 451. Χ. An. 2, 1,
nach den best. codd., κατ- Hdt. 4, 190), καθιῶ att., auch Hipper
7, 608 (dor. καθιξῶ Bion. 2, 16, ίζήσω §. 274, καθ- Sp.); Α. καθιῶα altatt. Ar. R. 911. Th. 6, 66. 7, 82, ohne Augm. κάθισω
Τ, 280. δ, 659, κάτισα Hdt. 1, 88. 4, 79, ἐκάθισα Χ. An. 3. 5, 17
. Cy. 6. 1, 23. Com. fr. 4, 102, cj. καθίσω u. s. w. (ζησα, καθσυν- Sp.), ep. part. καθίσσας Ι, 488, dor. καθίξας Theocr. 1, 12
, cj. -ίξη 1, 51; κεκάθικα Diod. Sic. 17, 115 u. a. Sp., ἐνίζηκώ
συν- Sp. Μ. ζομαι, setze mich, consido, seltener sitze, auch attact.
pros., wie Χ. ven. 9, 14. Pl. leg. 855, d. Tim. 25, d, häufiger
καθίζομαι (auch zwl. sedeo, wie ἐν τῷ τρίποδι Pl. leg. 719, c); Ipar f.
ἰζόμην, ἐκαθ- Ar. V. 834 ὑπ-εκαθ- Χ. Hell. 7. 2, 5; F. καθιζήσομαι
γ considam (καθίσομαι Sp., -ιοῦμαι V. Τ.); Α. trans. ἐκαθισάμην (σο αλθισήμονος Lycurg. 141, συμπαρσ- Dem. 28, 15, rfix. od. intr. Χ.

Cy. 5. 5, 7 καθίσας αὐτὸν καὶ παρακαθίσατο Dem. 33, 14, παρακαθισθαι Suid.; P. καθιζηθείς Dio Cass. 63, 5.

ίημι s. §. 291.

ἐθ ὑνω (ῖ, τ Anth. Pl. 4, 74), mache gerade, ep. poet., neuion. u. sp. pros., A. ἔθ ὑνα ψ, 197, ἐξ- Hipper. 4, 182, ἐθ ὑνης ≡
Theoer. 5, 71, κατιθ ῦναι Hipper. 4, 292 L. M. nur Pr. u. Ipf. b.
Hom. u. Hes., aber A. ἐθ ὑνασθαι Q. Sm. 14, 500. Pass. Pr. Hdt.
1, 194. 2, 177. Pf. ἀπ-θ ὑνται Hipper. 3, 438 L., ἐθ ὑμμένος Dion.
Per. 341; A. ἐθ ὑνθην Π, 475, ἐξ- Hipper. 4, 182. 184 L.

(θύω, gehe gerade darauf los, ep. poet u. neuion., (θυσα O, 693. Hdt. 4, 122, (θύση M, 48, (θύσειε λ, 591. Hdt. 3, 39, (θύσαι

Ap. Rh. 3, 1060.

ίχω, ίκάνω, ίκ-νέ-ομαι §. 269, 3 (ἀφικνέομαι u. a. Komp.), (vgl. sk. / vic, vic-ami, intro, adeo, Curt. Et. 128), komme, a) ἴχω (τ oft ep., Pind., aber P. 2, 36 τχοντ' ist verderbt, siehe Schneidew.) u. dramat. Ixet Ar. Ach. 820. L. 87, Ixoues Ach. 750, (dor. auch είχω mit Steigerung des ι Epich. fr. 19 Ahr. ποθ-εικέτω tit. Tithor. nr. 2, συν-είκη, prosit, tit. Aegin. 2140, b, Ipf. elxe Epich. 24 nach Ahr. st. elxat, s. Ahr. dial. 2 p. 345. 586), Ipf. txov A, 317. Pind. O. 11, 69, P. 4, 126; F. iferre Megar. Ar. Ach. 742; A. II. te (§. 226, A. 2) Hs. sc. 32, 3 pl. tev E, 773 (A. I. te Sp.); A. 2 cj. τκωμι (τ) I, 412, ubi v. Spitzn. Pf. lkavti Hesych. M. lkomai selt. u. sehr sp. u. t. — b) lk-áv-w (t) §. 269, 4, ep. poet., (Pind. nur O. 3, 45,) bes. trag., if. ixavéμεν δ, 139; Ipf. Υκανον (τ) Δ, 210. τ, 432, ohne Augm. τ Hs. th. 697. Theorr. 25, 211. M. ίκανομαι selt. K, 118. ψ, 108. — c) ίκ-νέομαι (auch in der Bdt. supplico Pr. b. d. Trag., Fut. nur Aesch. Suppl. 150, Aor. schon b. Hom. supplex veni E, 260. X, 123. ι, 267,) v. Pr. b. Hom. nur (χ-νεύμεσθα ω, 339 u. ίχνεύμεναι ι, 128, Hdt. 2, 36. 6, 57, selt. att. pros. als Adj. zukommend Th. 1, 99 τὸ Ιχνούμενον ἀνάλωμα, wie dieses Partiz. auch b. Hdt. 6, 84. 86. Hipper. 779, 9 u. Sp. gebraucht ist; Ipf. selt. ixveîto S. OC. 970,

sp. pros. Dio Cass. fr. 25, 5 Bekk.; F. ξομαι ep., trag. (ξοῦμαι dor. Anth. 9, 341); Pf. τημεθα S. Tr. 229, τημένοις Ph. 494; Ppf. Γκτο Hs. th. 481. Anth. 6, 217; A. Γκόμην ep. poet., besond. trag., auch Hdt. 1, 216 Hipper. 6, 348 u. Sp. (aber Th. 5, 40 ast wol st. Ικοντο, τότε m. Krüger ήκον, τότε zu lesen, Pl. Phaedr. 276, d mit poet. Färbung, s. Stallb.), u. sp. pros. (dor. -όμαν), cj. Ικωμαι, ο. Ικοίμην, Ικοίατο Σ, 544, ipr. Γκεο Pind. N. 3, 3, Γκου od. ixou S. O. C. 741, ixéodo, ixeode ep., ixéodat ep., trag. u. Ar. Ec. 959. 968 Ch., ixóµevo, Pind. O. 1, 10, Trag. (Hom. hat die synk. Form έχμενος m. ούρος Il. α, 479 u. s. in d. Bdt. giinstig, whrschl. d. Partiz. v. d. synk. A. lato (§. 316) Hs. th. 481. In Prosa sind unter den Compositis am Gebräuchlichsten ἀφικνέομαι, meuion. dπ- (Pr. u. Ipf. b. Hom., Hes., Pind. gar nicht, selt. b. die Trag. und Kom.), dφ-ικνείτο Th. 3, 33. Lycurg. 21, dφέργιαι, αφτημαι, -τέαι, -τέται, εφ- (απίκται Hdt. 8, 6); αφτημην, -τέκτο (3 pl. απίκατο Hdt. 8, 6), αφτικόμην (απικέατο Hdt. 1, 169), ferner ♣φ-ικνέομαι (ἐπ- Hdt.), b. d. sp. Pros. auch καθ-ικνέομαι. Augm. **§**. 205, 4.

ίλάομαι s. d. folgende.

iλd-σx-ομαι [§. 270, a), i, selten i, z. B. A, 100. 147. Theocr. epigr. 13], sühne, versöhne, ep. auch 'τλά-ομαι B, 550, ίλέομαι Aesch. Suppl. 110. 121 Ch., (ίλεοῦμαι) ίλεούμενος Pl. leg. 804, b; ίλασομαι (-άξομαι Αρ. Rh. 2, 808; ίλασαμην Sp., έξ- Com. fr. Men. 4, 102. Χ. Cy. 7. 2, 19 (cj. ίλάσσηαι Αρ. Rh. 3, 1037, -εαι Α, 147, ίλασάμενος Hdt. 1, 67. 8, 112, dφ- Pl. leg. 873, a (ίλασσ- Α, 100, **Lλάξασθαι** Ap. Rh. 1, 1093), sp. pros. θεωσάμην; A. P. θάσθητί **μοι**, sei mir gnädig, N. T., aber ἐξ-ιλασθέν Pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, c; F. ἐξ-ιλασθόν pl. leg. 862, τλάτε Ap. Rh. 4, 984. Maneth. 6, 754; Pf. cj. m. Präsbdt. ἱλήκησι φ, 365, Ppf. opt. ἱλήκοι h. Apoll. 165 u. Sp. M. Γλάμαι (Y), versöhne, ep. hymn. 21, 5 (τ in arsi), -ασο Orak. b. Plut. Sol. 9, tλασθαι Orph. Arg. 947. Vgl. ιλάσκομαι.

ίλημι ε. ίλασχομαι. — ίλλω ε. Είλω.

Ύμάσσω, geissele, ep.; Α. ἴμᾶσα Λ, 280. ζ, 316, cj. -άσση Β, 782. -άσσω Ο, 17. Pass. -ασσύμενος Anth. 7, 696.

τη είρω (ἰμέρρω Lesb. Sapph. 1, 27), begehre, Act. ep. poet., selt. pros. Pl. Crat. 418, c. Alciphr. 1, 22, Ipf. ζμειρον Aesch. P. 229. M. iμείρομαι, ep. poet. u. neuion., iμειρόμην Hdt. 3, 123. 6, 120; A. opt. εμείραιτο Ξ, 163 u. in gleicher Bdtg. εμέρθη Hdt. 7, 44, -eptelc Ap. Rh. 3, 117; iueptoc B, 751 u. a. Dicht.

ἐνδάλλομαι ([/ Fιδ, s. ElΔ-ω), erscheine, nur ep. poet. u. Plat., nur Pr., Ipf. ἰνδάλλετο P, 213 u. b. Sp. ἰνδάλθην.

lvέω, leere aus, nur b. Hipper., F. lvήσεται 8, 112. 258 L., Pass. Ινώνται, -ώμενος 6, 318, 326 L.

ίννομι ε. ίγνομι.

ίπποτροφέω, halte Pferde, Pf. ίππο-τετρόφηκα Lycurg. 139, aber καθιππο-τρόφηκα Isae. 5, 43. S. §. 205, 5.

₹πταμαι (§. 290), fliege, st. πι-πέτ-αμαι §. 279, 1, Pris.

Ipf. b. Sp. seit Aristotel. doch αφ-ίπτατο Eur. I. A. 1608.

toā-μι §. 288 ( Fib, St. urspr. Fib-σα), weiss, dor. Epicks-98, 1. Ahr. Pind. P. 4, 248. Theocr. 5, 119, 2 p. touc id. 14, 3 nach d. best. codd. Lesbisch wie γέλαις (Var. toγς), 3 toāt Corpolinsor. I, 5773. Theocr. 15, 146; toάμεν Pind. N. 7, 14, toāt Periand. b. Diog. L, 1, 99, toavn Epich. 26. Theocr. 15, 54, c p. 3 pl. toāvn Inscr. Cret. 3053 (Chishull las toãvn), if. whrsch toáμεν (Hesych. γισάμεναι [Ahr. γισάμεν] είδέναι), p. toac, toavn Pindel. P. 3, 29 m. abweichender Beton., lesb. toau Anth. 7, 718; about 1. o'δημι (Hesych. γοίδημι ἐπίσταμαι); beide Mundarten gebrauchter aber auch ο'δα. Vergl. Ahrens dial. II. p. 345 sq. I. p. 136 to curtius Studien der Gr. u. Lat. Gr. I. Hft. S. 240 ff., der toaughter ein mit der Wurzel es zusammengesetztes Perfekt mit präsentischen Endungen, wie das Aeol. ο'δημι, hält, also: Fίδ(ε)σεμι, Fίδ-(ε)σεμι, s. w., und damit das Att. είξασι (= ἐοίκασι), ferner γεγράψατα tab. Herael. 1, 121 (s. γράφω), cj. μεμισθώ-σωνται tab. Herael. 1 103, Lat. dede-rit = dede-sit u. ähnl. Erscheinungen vergleichter

ζσχω, mache gleich, s. ἐίσχω.

c x ω ( / σεx, Pr. st. σισέχ-ω, wie lσχω st. σισέχω, s. έννεκε = vgl. Curt. Et. 410), spreche, sp. nur lσχων Lycophr. 574, Ipf lσχε(ν) (st. σίσεκε) Ap. Rh. 2, 240. 4, 92, ίσχον 4, 1718. Theor = 22, 167.

l-στd-νω, stelle, als Simpl. sp., aber καθ-ιστάνειν Isae. 2, 29

Lys. 25, 3. 26, 15. 28, 7; συν-ίστανον, δι-, καθ- Sp.

i-στά-ω, stelle, selt., ίστα Hdt. 4, 103 neben ίστησι 2, 95 ωπ-5, 16, ίστασι 3, 24. ίστωσι Ctes. fr. Pers. 6, cj. ίστας Ar. fr. 445 D., ίσταν Pl. Crat. 437. b; Ipf. ίστα Hdt. 2, 106, κατ- 6, 43 neben ίστη 6, 61, άν- 1, 196, άν- 2, 102. auch bei Späteren: ίστα Aesop. 340 (Halm), καθ- Polyaen. 5. 33, 4. Themist. or. 20 p. 286, 6. 23 p. 253. 22. S. Veitch a. a. O. S. 293 und Passo w's Wörterb. II. S. 1508,

"-στη-μι s. §. 277; Dialekte §§. 284 — 287.

lσχν-αίνω (v. ἰσχνός), mache dünn, A. ἰσχνανα (§. 267, 1) Aesch. Eum. 257. Ar. R. 941, aber neuion. ἰσχνηνα Hdt. 3, 24. Hipper. 3, 316 L., sonst rglm. Davon zu unterscheiden ἰσχ-αίνω, hemme, v. ἰσχ-ω, s. Lob. paral. 11 sq.

ίσχνέομαι s. έχω Anm.; — ἴσχω s. έχω.

Καγχάζω, cachinnor, S. Aj. 198 (ubi v. Lob.), κάχ- Ar. Ec. 849. Anacr. 31 (3), 29; F. dor. καχαξώ Theocr. 5, 142; ἐκάγχασα Anth. 5, 230, καγχάσας Babr. 99, ἐξεκάγχασα Χ. conv. 1, 16, ἀν- Pl. Civ. 337, a.

κάδ-ω ε. κέκαδον.

κάζομαι, ΚΑΔ-νυμαι ΚΑΙΔ-νυμαι ε. καίνυμαι.

xαθ-αίρω (/ xαθ, sk. / cudh, cundhami, reinige, vergl. cas-tus st. cad-tus, ahd. hei-tar, Curt. Et. 128), reinige, v. καθαρός, rglm. ἐκάθαιρον, καθαρώ, κεκάθαιρα sp., ἐκάθηρα (§. 267, 1) Theoer. 5, 119. neuion., Th. 3, 104, stäts Plat. (Leg. 735, b ist st. καθάρη m. Ast. καθαρεί zu lesen, s. Stallb. ad h. l.) X. An. 5. 7, 35 nach den best. codd., κάθηρα ep., aber ἐκάθαρα Antiph. 6, 37.

Ken. Get. 18, 8 u. Spätere neben ἐκάθηρα, s. Lob. ad Phryn. p. 25 sq. Med. reinige mich, F. καθαρούμαι; ἐκαθηράμην. P. ἐκα-Θάρθη (A. 2 ἀκοκαθαρῆ Arr. ven. 27, 1); κεκάθαρμαι; καρθήσομαι sp.; καθαρτέον Hipper. 2, 129.

παθέζομαι s. 'ΕΖω. — παθεύδω s. εΰδω. — πάθημαι s. 301. — παθίζω s. ζω.

xal-νυ-μαι (st. xalδ-νυμαι §§. 278, A. 3 u. 306), übertreffe, zeichne mich aus, ep. poet. (1/ xaô, Kuhn Ztschr. I. S. 91 ff. vergleicht sk. cad, cadere, schwinden, kausativ caedere, daher tiberwältigen, besiegen; Curtius ebendas, S. 32 f. stellt es mit sk. cand, splendere, exhilarare, l. candere zusammen und vergleicht das Kretische κάδμος, Waffenschmied, καινός (aus καδνός), geputzt, blank, indem er als Bedeutung der Wurzel zieren, putzen annimmt.) I. ἐκαίνυτο γ, 282. Hs. sc. 4. u. Sp., ἀπ- θ, 127. 219; Perf. mit Präsbdt. κέκασσαι τ, 82, -ασται Υ, 35. Eur. El. 616 instructus est, -dopeθα w, 509, -doθαι Q, 546 (Pl. Civ. 334, b nach Hom. τ, 395), -ασμένος Δ, 339. δ, 725. 815. Hs. th. 929. (Aesch. Eum. 736. pass. ornatus, womit Lob. zu Buttm. §. 114 passend die Glosse des Hesych. vergleicht: κάδμος δόρυ, λόφος, άσπίς, also = Rüstung) Ar. eq. 685 Ch. (dor. πεκαδμένος, ornatus Pind. O. 1. 27); ἐκέхаото B, 350. П, 808. ι, 509, κέκαστο Ξ, 124. η, 157. Pr. u. Ipf. καζόμενος, ἐκάζοντο erst ganz sp. b. Nicetas († 1206) Ann. p. 148 u. 120.

xαίνω (sk. khasn-ômi, verletze, verwunde, Curt. Et. 143 f.), Nbf. v. κτείνω, tödte, als Simpl. nur poet. (bes. trag.) ausser Xen. Cy. 4. 2, 24 καινόντων, pros. b. Xen. u. Arrian κατακ-, F. κάνω Eur. H. f. 1075, κατα- X. Cy. 4. 4, 7 nach d. best. codd. An. 5. 7, 27; ἔκάνον trag. u. κανεῖν Theocr. 24, 91, ο. κατα-κάνοι X. An. 1. 6, 2 (s. uns. Bmrk.) 3. 1, 2; κέκονα S. fr. 896 D, κατα-κακνότες X. An. 7. 6, 36 nach d. best. codd. st. κατακανόντες (s. uns. Bmrk.). Pass. καίνεται Aesch. S. 329, -όμενος Eur. Cy. 360; ἐκαινόμην J. T. 27.

xalw, brenne, V xaF §. 16, i) S. 77, §§. 231, 2. 273, A. Curt. Et. 134, (altatt. κάω, nie kontr., b. Aristoph., Isokr., Plat., b. Thuc. swish., da d. Form xdo nur 2, 49 in d. meist. codd. steht, sonst immer d. andere, s. Poppo l. d., b. Xen. fast immer καίω, s. unsere Bemerk. ad An. 3. 5, 5, die Tragiker haben nur καίω, s. Herm. praef. ad S. Aj. F. καύσω; P. κατα-κέκαυκα Xen. Hell. 6. 5, 37; A. Exausa (ohne s §. 226, A. 4: ep. Exna A, 40 u. s., κῆεν Φ, 349, 3 pl. κὴαν Ap. Rh. 1, 588, cj. κήομεν Η, 377. 396, opt. κήαι Φ, 336, κήαιεν Q, 38, ipr. κῆον φ, 176, if. κῆαι ο, 97, κατα-κησι λ, 46, κακκησι 74, p. κήσντες ι, 231; über die falsche Schreibung mit et, als: xeîat, xelouev u. s. w., s. Spitzn. ad II. Exc. 15; att. poet. xéac Aesch. Ag. 823. S. El. 757. ex- Eur. Rh. 97, συγ- Ar. P. 1133 Ch.; A. 2 nach μι intr. ep. ἐκάην v. ΚΑΕ §. 312, brannte, A, 464. B, 427 u. s. u. Sp., хат- neuion. u. sp., χαήμεναι Ψ, 198. 210, κατα-καῆναι Hdt. 2, 107, -καέντα 1, 51. Medium brenne für mich, Aktivum ανακαυσώμεθα Hdt. 1, 202. 8, 19 (χήαντο I, 88). Passivum χάομαι Ar. L. 8. V. 1372, Pl. oft, ἐκαίετο Th. 2, 49. Xen. Hell. 6. 4, 36 u. And.; ἐκαύθηγη κέκαυμαι, aber κέκαυσται Hipper. 7, 242 L.; καυθήσομαι Hipper. 7, 422, κατα- Ar. N. 1505. X. An. 7. 4, 15, έκ- Pl. Civ. 361, e. 613, e; καήσομαι alexandr.; καυστός Eur. Cy. 633., ἐπί-καυτος Hdt. 7, 71. 74, πυρί-καυτος Pl. Tim. 85, c, δια-καυτέον sp.

καλέω (vgl. l. cal-are, cal-endae, Curt. Et. 129), rufe, ep. if. καλήμεναι K, 125; καλέεσκον I, 562, κάλεσκον Ap. Rh. 4, 1514; F. χαλέσω Aristot. eth. N. 2. 7, 10, συγ- Hdt. 3, 74 nach cod. S. έγ- Dem. 19, 133. 23, 123, παρα- 8, 14, καλέω Γ, 383, att, καλώ 🕿 έκάλεσα (εσσα ep. Π, 693. ρ, 379), έκλησα sp. Nicand. fr. 22, έπ-Musae. 10; κέκληκα §. 233, 1. Μ. καλοῦμαι, rufe zu mir, lade= vor, Ipf. καλέσκετο 0, 338; F. καλέσσομαι Nonn. 2, 235, ἐπι-καλέ αομαι Lycurg. 17, 143, έx- Aeschin. 1, 174 u. Sp., dva- Eur-Ph. 1501, καλούμαι Ar. Ec. 864. N. 1221; ἐκαλεσάμην (-εσσ- ep\_ A, 54 u. s.). Pass. werde genannt, ἐκλήθην (προς-εκαλέσθη Hippr\_ 5, 330 zwflh.); κέκλημαι, heisse, 3 pl. ep. κεκλήσται st. ηνται Ap. -Rh. 1, 1128, neuion. κεκλέαται Hdt. 2, 164 (κεκαλεσμένος Suid.); Ξ έκεκλήμην 3 pl. ep. κεκλήστο Κ, 195. opt. κεκλήο S. Ph. 119, κεκλήμεθα Ar. L. 253, s. §. 224, 2; κληθήσομαι, werde genannt werden; κεκλήσομαι, werde heissen, Γ, 138. Archil. 23 B. Callim. Del. 269, Dramat., Pl. Tim. 42, a. 88, c; κλητός, -τέος. Ueber & u. n in d. Tempusbild. s. §. 241, 2. Ion. Nbf. κικλήσκω.

x άλημι, rufe, äol. Sapph. 1, 16 Ahr. Vgl. καλέω. καλίζομαι, rufe, nur ipr. προκαλίζεο σ, 20, Ipf. προκαλίζετο Γ, 19 u. s.

καλινδέομαι, wälze mich, pros., s. Bornem. ad X. conv. 8, 32 p. 208. Poppo ad Thuc. Tom. 1, 1. p. 211 u. Sauppe ad X. r. eq. 5, 3, nur Pr. u. Ipf. u. sp. xalivdy vels Synes. ep. 32; aber κυλίνδω, wälze, ep. poet. u. sp. pros., -δέω Com. fr. 2, 851. X. An. 4. 2, 4. 7, 4. Luc. pseudol. 3, χυλίω Com. fr. 4, 618 u. Sp., προσ- Ar. V. 202; Ipf. ἐκύλινδον Orph. Arg. 681, -δουν X. An. 4. 2, 3. 20. Aristid. 24, 302, ἐκύλῖον Theocr. 24, 18. Luc. hist. conscr. 3; F. χυλινδήσω sp.; A. ἐχύλισα Trag. fr. 2, 20 Wagn. Theorr. 23, 52 u. sp. Pros., &- Pind. fr. 3 B., els- Ar. Th. 651. Med. χυλίνδομαι ep. poet. u. sp. pros., χυλινδείται Simon. Am. 7, 4 (Var. -δεται) u. att. pros., -εύμενος Hipper. 2, 38, έγκυλίεσθαι Theophr. h. p. 1. 6, 11; ἐκυλινδούμην Ar. Av. 502. X. An. 4. 8, 28; προ-χυλίσομαι App. exc. Rom. 5; έγ-χυλίσασθαι Luc. Hip. 6. Pass. ἐχυλίσθην, έξ- ep., trag., X. Comm. 1. 2, 22, κατακυλισθη Hdt. 5, 16, (aber Ipf. ἐκαλινδέετο 3, 52,) (καλινδηθείς Sp.); κεκύλισμαι Sp., κατα- Χ. Cy. 5. 3, 1; ἐκ-κυλισθήσομαι Aesch. Pr. 87, ἀπο- Galen. 3, 682; χυλιστός Com. fr. 3, 26 u. s. Ueber σ in d. Tempusbild. s. §. 242, 1. Vgl. 'ΑΛΙΝΔω.

xαλ-ύπτω (/ καλ, vgl. cel-o), verhülle, rglm., Pf. ἀπο-κεκάλυφα Origen. III. p. 561, καλυφθήσομαι Sp., ἐκαλύφθην δ, 402. Eur. Suppl. 531. Med. als Simpl. poet. u. sp. pros., aber ἐγ-καλυψάμενος Pl. Phaedr. 237, a. Phaed. 118, a; καλυπτός S. fr. 479, d. Ar. Th. 890, συγκαλυπτέος Aesch. Pr. 521.

χαμμύω ε. μύω.

κάμ-ν-ω (§. 269, 1), laboro, F. καμοῦμαι (S. Tr. 1215 καμεῖ wird für d. II. Pers. erklärt, die aber nach trag. Gbr. καμῷ lauten

mtisste); κέκμηκα §. 233, 1, part. ep. κεκμηώς Ψ, 232, -ωτι Z, 261, -ωτα ν, 282, -ηότας Λ, 802 (st. -ηωτας Th. 3, 59 vulg. wird jetzt m. mehreren codd. richtig -ηκότας gelesen), dor. κεκμαώς Theocr. 1, 7; κεκμῆτι ποδί Aesch. fr. Lai. 105 aus κεκμηότι zusammengezogen; ἔχαμον (χάμον ep., cj. ἐπὴν χε-χάμω (§. 203) A, 168, ἐπὴν κεκάμωσιν Η, 5 (Bokk. m. Aristarch έπεί κε κάμω, έπεί κε κάμωσιν, vgl. P, 658, s. dageg. Spitzn. ad H, 5). Med. ep. für sich bearbeiten, erarb. ἐκαμόμην ι, 130, Ap. Rh. 2, 18, καμ. Σ, 341. Ap. Rh. 4, 1321; κμητός Hesych., απο-κμητέον.

κάμπτω, beuge, rglm., Pf. A. kommt nicht vor, Pf. P. xέхаμμαι, αμψαι, αμπται §. 253, А. 5; А. Р. έχαμφθην; F. Р. хаμφθήσομαι Sp. Med. beuge mich, nur κάμπτει (κάμπτη) Eur. J. T. 815, was Blomf. in χάμπτεις verwandelt hat, u. A.; sp. χάμψηται

epist. Barn. p. 135 Tisch.; καμπτός.

κάπετον st. κατέπεσον §. 42, A. 1. κάπ-υω (vgl. sk. kap-i, kapilas, Weihrauch, l. vap-or st. cvapor, Curt. Et. 131), athme, nur ἐκάπυσσεν X, 467, vgl. ΚΑΦ-έω. χαταγλωττίζω, züngele, χατ-ε-γλωττισμένον Ar. Th. 131 ohne Rdpl., s. §. 200, 1.

καταπροίξεσθαι s. προίσσομαι; — καταργυρό ω Augm. §. 204, Α. 1; — καταχρυσόω Augm. ibid. Α. 2; — κατηγορέω Augm. ibid.; — κατενήνοθε s. ΈΝΕθω; — καυάξαις s. άγνυμι.

xαυχάομαι, prahle, poet., neuion., att. nur Lycurg. fr. 14 καυχά u. sp. pros., καυχήσομαι Hdt. 7, 39. Com. fr. 3, 369; έκαυχησάμην Com. fr. 2, 473. Babr. 96 u. sp. pros.; κεκαύχημαι N. T.

KAΦέω, nur κεκαφηώς, schwer athmend, E, 698. ε, 468. Anth. 9, 653; κέκηφε = τέθνηκε (eigtl. spiravit) Hesych., s. Curt. Vgl. καπ-ύω. Et. 449.

καχάζω s. καγχάζω. — κάω s. καίω.

κεάζω, spalte, ep. F. κεάσσω Orph. Arg. 852; κέασα, κέασσα, dreassa, κεασαιμι Hom., if. κεασσαι Ap. Rh. 4, 392. Callim. fr. 289, xedσας Nic. ther. 644, -άσσας 709. Ap. Rh. 3, 378; xexeασμένος 6, 309; xedσθη Π, 412, έx- Ap. Rh. 2, 104. Die Grundform findet sich in d. part. κείων, spaltend, ξ, 425. Dieses und κεάζω haben wie κεδάννυμι, κεδαίω das anlautende σ verloren, vgl. σκε-δάννυμι, ebenso im Skr. khjå-mi, zerschneide, s. Curt. Et. S. 135; Delbrtick (Kuhn, Ztschr. 1867, S. 80) vergleicht die sankr. Komposita ud-kas u. vi-kas, sich spalten.

κεδαίω, κεδάννυμι s. σκεδάννυμι. -- κείμαι s. §. 294.

xείρω (aus xέρ-jω, äol. xέρρω), scheeren (√ xερ, sk. √ car, zerreissen, Curt. Et. 136), F. κερώ u. ἀκο- (κερέειν Ψ, 146); A. έχειρα ep. poet., έχερσεν (§. 264, 3) N, 546, χέρσε K, 456. Ξ, 466. Hs. sc. 519, κέρση Q. Sm. 11, 214, κέρσειεν Aesch. Suppl. 652 Ch.; περικέχαρχα Luc. conv. 32; άπ-εκεκάρχει Tox. 51. Μ. κείρομαι, scheere mir das Haar; κερούμαι Eur. Tr. 1183. Callim. Apoll. 14, ἀπο-Pl. Phaed. 89, b; ἐκειράμην (ἐκέρσω Callim. fr. 311, -σάμενος Aesch. P. 914. Pass. κέκαρμαι poet. u. gut. pros.; A. κερθέντες Pind. P. 4, 82, αμφ-εκάρην Anth. 9, 56, cj. καρη Hdt. 4, 127, καρείς Plut. Lys. 1, καρηναι Luc. soloec. 6; καρτός Geop. 2. 6, 32, απο-καρτέον Com. fr. 2, 573. Vgl. Lob. ad Phryn. 319 sq.

xείω, spalte, s. xεάζω.

xelω (aus xe-tω) u. xeω, ep. Fut. od. desider. Pr., will mich schlafen legen, §. 227, 5, nur xelω τ, 340, xelων ξ, 532 (zu unterscheiden v. xelων, spaltend, ξ, 425, s. xedζω), xelοντες Ξ, 340. σ, 428, χαχχείοντες Α, 606 u. s., χέων η, 342, if. χειέμεν θ, 315; Impr. χαταχείετε η, 188. σ, 408. Vgl. χεῖ-μαι, γ χι, sk. çξ, liegen. Curt. Et. 134.

xέχαδον / καδ (sk. khâd, kauen, zerbeissen, Curt. Et. 218), davon κε-καδ-ών, kränkend, beraubend, Λ, 334, F. κε-καδ-ήσω (§. 229, Α. 1), werde berauben, φ, 153. 170; κε-κάδ-οντο, trenn—ten sich, Δ, 497. 0, 574; (κε-καδ-ήσαι = βλάψαι, στερῆσαι Hesych.;) vgl. κήδ-ομαι, κῆδ-ος; gwhnl. stellt man diese Formen mit χάζω zusammen, s. Curt. a. a. O., der aber ἐκεκήδει = ὑπεχώρει Hesych zu l. ced-ere stellen will, wenn man nicht in dem Begriffe der Trennung, des Zerreissens die Vermittelung annehmen will; Kuhm (Ztschr. 1. S. 95) stellt diese Formen mit der / καδ (καίνυμαι κάδνυμαι) in kausativer Bedeutung caedere, tiberwälltigen, vernich—ten, beschädigen, berauben zusammen und leitet von derselben / auch κήδω ab.

κεκαφηώς Β. ΚΑΦεω.

χέχλομαι ε. χέλομαι.

κελεύω, jubeo, -εύσω; ἐκέλευσα; κεκέλευκα. Μ. als Simp. nur ἐκελευσάμην Hipper. 1, 386. Pass. κεκέλευσμαι (nie κεκέλευμαι, aber κέλευμα Sophr. ap. Ath 3. 87, a u. Sp., παρακέλευμα u. -σμα, s. Schneid. ad Pl. Civ. T. I. p. 289); ἐκελεύσθην (ἐκελεύθην Dio Hal. 1, 84, vulg. -σθην); κελευσθησύμενος Dio Cass. 68, 9; κελευστός Luc. vit. auct. 8. Διακελεύομαι, ἐγκελεύομαι (-έω sp.), παρακελεύομαι, ermuntere, sind D. M.; παρα-κελευστός. Ueber σ in d. Tempusbild. s. §. 242, 1.

xέλλω (vgl. l. cel-er, per-cello, sk. // kal, kalajami, treibe an, Curt. Et. 135), treibe, ep. poet., selt. sp. pros., nur κέλσω (§. 264, 3) Aesch. Suppl. 326, ἐπι- Ap. Rh. 2, 352. 382; ἔκελσα ι, 546. λ, 20. μ, 5. S. Tr. 804. Eur. Rh. 898 u. s. Ap. Rh. 1, 586. Dio. Hal. 14, 3, εἰσ- Ar. Th. 877, ej. κέλσω Eur. Hec. 1057, if. κέλσαι κ, 511. Aesch. Suppl. 16. Eur. Hipp. 140, κέλσας ι, 149. Eur. El. 139; ἐκέλησεν Hesych. Pros., selt. poet. ὀκέλλω, ὧκελλον Hdt. 8, 84; ὧκειλα Eur. J. T. 1379 u. Th. 2, 91 u. s.

πέλομαι, ep. poet., auch dor. pros. = πελεύω, 2 p. ep. πέλεαι 3 u. 2silb. (πέντο [§. 316] Dor. Alcm. 140 B. st. ἐπέλετο, ἔπελτο); πελήσομαι (§. 274) x, 296; ἐπελησάμην Epicharm. fr. 48, πελησ- Pind. O. 13, 80. J. 6, 37; A. 2 ep., selt. trag. ἐπέκλετο, πέπλετο, πεπλόμενος §. 203, 3, c ep., auch in d. Bdt. herbeirufen wie παλεῖν Σ, 391, bei Namen rufen Pind. J. 5, 53, opt. dor. πεπλοίμᾶν Aesch. Suppl. 586 Ch., πεπλύμενος S. OR. 159 Ch. Ap. Rh. 1, 311 (pass.

gepriesen Maneth. 2, 251. 3, 319), ἐπι-κεκλόμεναι Aesch. Suppl. 41 Ch. Aus d. Aor. haben Sp. ein neues Pr. gebildet: κέκλομαι Ap. Rh. 1, 716. 2, 693. 3, 908. Oppian. hal. 3, 311. Orph. Lith. 177; Act. κέκλει Hesych.

χέντο 8. χέλομαι.

χεντ-έ-ω (§. 273), steche, poet. u. neuion., rglm. -ήσω S. Aj. 1245; ἐκέντησα Hipper. 5, 234 L. (dor. κέντᾶσε Ps. Theoer. 19, 1), aber if. κένσαι (§. 264, 3) Ψ, 337; κεκέντημαι Hipper. 3, 380; ἐκεντήθην Theophr. h. p. 9. 15, 3; συγ-κεντηθήσομαι Hdt. 6, 29; κεστός Ξ, 214. Π, 214, δια-κεντητέον Geop. 17, 19.

κερ-αίζω (/ κερ, s. κείρω), zerstöre, ep., neuion u. sp. pros., selt. att. poet. Eur. Alc. 880; κεραΐζω st. -ίσω or. Sib. 3, 466;

exspection Helt. 2, 115 (xepecifa Nonn. 23, 21).

xεράν-νῦ-μι (§. 303), mische, auch -νῦω Com. fr. 2, 829 u. Sp., έχεράννυν Luc. H. V. 1, 7; χεράσω sp.; έχέρασα (χέρασσα ε, 93) (m. Synk. χρήσας Hipper. 7, 254 L., ἐπι-χρῆσαι η, 164); κεκέ-ράκα sp. V. T. M. F. -άσομαι sehr sp.; ἐκερασάμην Ps. Pl. Locr. 95, συν- Hdt. 7, 151. Pl. Tim. 35, a. 69, d. 80, b (харазо- σ, 423). Pass. κέκραμαι §. 233, A. (-ημαι Hipper. 1, 600. 2, 270, aber κεκραμένος Hdt. 3, 106); κεκέρασμαι Sp., wozu auch Anacr. 16, 13 Brgk gehört; έκεράσθην u. έκράθην (-ήθην neuion.); κραθήσομαι Ps. Pl. ep. 7, 326, συγ- Eur. Jon. 406; πρατέον. Nbf. περ dw u. - αίω (§. 273, A.), херошон Arat. 780, ipr. херан I, 203, хера Com. b. Athen. 2, 48, a, κερώντας ω, 364, -όωντες Antim. b. Athen. 11, 468, a; Ipf. κέρων Ap. Rh. 1, 1185. Μ. κεράομαι (κεραιόμενος sp. Nic. Alex 178. 511), mische für mich, cj. χερώνται Δ, 260 (Andere πέρωνται wie von πέραμαι), ipr. περάασθε γ, 332; Ipf. περώντο ο, 500, -δωντο θ, 470. υ, 253. — χίρ-νη-μι (dor. χίγκραμι) u. κιρ-νά-ω (§. 269, 2), κίρνης Plut. Cat. maj. 9, κιρνῆ Hdt. 4, 52. 66, κίρναμεν Pind. J. 5, 3, 3 pl. κιρνᾶτι Theopomp. b. Ath. 4. 149, d, έγκ- Ar. Ec. 841, ipr. έγ-κιρνᾶτω Pind. N. 9. 50, κίρνατε Alcae 45 (έγ-κίκρα dor. Sophr. fr. 2 v. κίγκραμι, wie πίμπρημι, aber έμ-πίπρημι), if. κιρνάμεν Pind. J. 5, 25, κιρνάναι Hipper. 8, 244. Alexis b. Ath. 10. 426, c, p. κίρνας π, 14. Ar. fr. 555. Hipper. 7, 256 L. (χίρναις lesb. Alcae 27 Ahr.), χιρνών Herodian. 8, 4, χιρνάν Polyb. 4, 21; Ipf. ἐχίρνα η, 182. χ, 356. ν, 53, χίρνη ξ, 78. π, 52. Μ. χίρναμαι Pind. fr. 162 B., ἀνα- S. fr. 239 D., χίρνασθαι Ath. 10, 426, b, ἀνα-κίρνασθαι Eur. Hipp. 254. Pass. κίρναμαι Dio. Hal. in Dem. 41, ἐπι- Hdt. 1, 51, χιρνᾶται sp. Athen. 11. 476, a, χιρνάμενος Pind. N. 3, 78 u. Sp., συγχιρνᾶσθαι sp. Ath. 11, 476, a; Ipf. ἐχίρνατο Com. fr. 4, 676.

κερδ-αίνω (§. 269, 4), gewinne, κερδάνῶ (-δάνέω Hdt. 1, 35. 8, 60, -δήσω Anth. 9, 390. Trag. fr. 14 Wagn., -δήσομαι Hdt. 3, 72; ἐκέρδᾶνα §. 267, 1 (-ῆνα Hom. epigr. 14, 6. Hdt. 8, 5, -ησα Hdt. 4, 152 u. Sp., s. Lob. parerg. p. 740; κεκέρδηκα spät §. 267, 2, aber προσ- Dem. 56, 30 (κεκέρδακα u. -αγκα Sp. §. 267, 2; κεκερδημένος Joseph. ant. 18. 6, 5; κερδανθείς Philodem. 22.

xεύθω (ν xυθ, sk. ν gudh, gudh-jâmi, verhülle, l. custôdio, custos, Curt. Et. 234), verberge, ep. u. trag. (b. d. Trag. zwl. intr. lateo, wie S. OR. 968), χευθ-άν-ω nur ἐχεύθανον Γ, 453, neben.

Trag. auch intr., wie S. El. 869) u. ἐκεκεύθειν m. d. Bdt. des Pr. u. Ipf., κεκευθώς, verborgen, Aesch. S. 570; A. ἐπι-κεύσης ο, 263 u. A. 2 χύθεν γ, 16, cj. χεχύθωσι ζ, 303 (§. 203). Pass. χεύθεται Ap. Rh. 4, 524, ej. -ωμαι Ψ, 244, -όμενος Sp.; κέκευται = κέκρυπται Hesych., κεκευθμένη Antim. fr. 3.

χεχλαδώς s. ΧΛΑΔω; — Κέω s. χείω.

χήδω (wegen der Abstainmung vgl. καίνυμαι, κεκάδοντο), mache besorgt, betrübe, Akt. ep., κήδεσκον ψ, 91, κηδήσω (§. 274)  $\mathbf{Q}$ , 240;  $\mathbf{d}$ πο-κηδήσαντε  $\mathbf{\Psi}$ , 413,  $\mathbf{d}$ κήδεσεν m. poet. Verkürz.  $\mathbf{\Xi}$ , 427.  $\mathbf{\Psi}$ , 70 ν.  $\mathbf{d}$ κηδέω; κέκηδα, bin besorgt, Tyrt. 12, 28 B. M. κήδομαι (dor. κάδ-), betrübe mich, ep. poet. u. pros., ἀπο-κηδήσομαι Suid., κε-καδησόμεθα, werden besorgt sein, θ, 353; A. ipr. κήδεσαι Aesch. S. 126 Ch.

xηxίω, quelle hervor, ep. poet., selt. pros. ανα-κηκίει Pl. Phaedr. 251, b (t ep. H, 262. e, 455, t att. S. Ph. 784 Ch.), nur Pr. Ipf. u. χηχιομέναν pass. S. Ph. 697 Ch.

κηρύσσω (-ττω, dor. -καρ-), mache durch e. Herold bekannt, rgl. -ύξω, ἐχήρυξα, ἐπι-κεχηρυγέναι Dem. 19, 35. Μ. Α. ὑπο-κηρυξάμενος Pl. Prot. 348, e. Aeschin. 3, 41. Pass. κεκήρυγμαι; ἐκηρύγθην; κηρυχθήσομαι u. F. M. pass. κηρύξεται Eur. Ph. 1631.

χίγχραμι 3. χεράννυμι. — χιχλήσχω 8. χαλέω.

KIK-ω, stosse, dor. ἔχιξε Anth. 15, 27, ἀπέχιξαν böot. (= ἀπέβαλον) Ar. Ach. 869; κίξατο Hesych. Ueber 1/ κι s. Curt. Et. 138. x l-νυμαι ( / xi, vgl. xl-ω, gehe, l. ci-eo, sk. / ci, acuere, excitare. Curt. Et. 138), bewege mich, nur κινύμενος pass. Ξ, 173, Ipf. M. χίνυντο Δ, 281 u. s.

χίρνημι 8. χεράννυμι.

xιγ-άν-ω (§. 269, 4), ep. poet., treffe, finde (γ u. ā im Pr. u. Ipf. ep., s. Γ, 383. T, 165. Ψ, 407. Archil. fr. 56 B. Mosch. 1, 112, τ u. ă trag., s. Aesch. Ch. 613 m. d. Var. χιγχ-. S. OC. 1450. Eur. Alc. 477. Hel. 597. Hippol. 1444, wesselb Herm. em. rat. gr. p. 60 κιγχάνω vorschlägt, u. so hat auch Hesych., vgl. Ellendt L. S. I. p. 959.) F. ατχήσομαι ep. (ατχησέμεν Ap. Rh. 4, 1482); ἐκίχησα Sp., A. 2 ἔκτχον (κίχον ep. u. Pind. P. 9, 26), cj. κίχω Trag. M. -άνομαι ερ., κιχήσατο Δ, 385 u. s. Archil. fr. 75 B.; ά-κίχητος P, 75. Aesch. Pr. 184. Ερ. Nbf. KIXHMI: Pr. ej. κιχείω Λ, 26. Bion. 1, 43, κιχείομεν Φ, 128, κιχήμεναι Ο, 274 u. -ῆναι π, 357, κιχείς Π, 342; Ιρf. κίχης ω, 284 (Bekk. st. κίχεις, ἐκίχεις, κιχεῖς), ἐκίχημεν π, 379, κιχήτην Κ, 376 u. s., opt. κιχείη Β, 188 u. s. (κιχοίη Et. M. 516, 1). Med. κιχήμενος Ε, 187 Λ 451 187. A, 451.

xί-χρη-μι (§. 288), leihe, verleihe, Dem. 53, 12 (κιχράω sp.), F. χρήσω Hdt. 3, 58; ἔχρησα; κέχρηκα Com. fr. Men. 4, 205. 247. Polyb. 29, 6, c; κεχρήκει App. C. B. 2, 29. Μ. (κίχρσμαι u. χιχράομαι) borge, entlehne, if. χιχρᾶσθαι Theophr. ch. 17; ἐχιχράμην Anth. 9, 584; ἐχρησάμην Eur. El. 190 u. Sp.

xt-w, gehe, ep. u. Aesch. Ch. 669 (Pl. Crat. 426, c nur weg. d. Etym.), nur Pr. u. Ipf. Exion, xlon, cj. xlon, o. xlonu, ipr. nie, part. πιών, όντος, πιούσα m. d. Beton. des A. 2 Π, 263. I, 504. δ, 736; μετ-εχίαθον Λ, 52. Σ, 532. 581 u.s. u. Sp. (τ in arsi), s. §. 272 u. A.; vgl. xl-νυμαι.

xλα-γ-γ-άν-ω, -γγαίνω (§. 269, 4), -γγέω (√ xλαγ), töne, schreie, poet., nur Pr. u. Pf., - yydvei S. fr. 782 D., - yydvei Aesch. Eum. 126, das aber Grashof Z. f. A. II. p. 1061 in -γγάνεις verändern will, da von allen solchen Verben nie e. Nbf. auf alvo vorkomint; -γγεῦνται dor. Theocr. ep. 6; ἐπανα-κλαγγάνω Χ. ven. 4, 5. 6, 23; κεκλαγγυΐαι (§. 233, A. 2) Χ. ven. 3, 9, cj. -άγγω Ar. V. 929; κλαγγάζω Sp.

πλάζω (/ κλαγγ), töne, schreie, meist poet., κλάγξω Aesch. P. 909, κακλάγξομαι, werde schreien, Ar. V. 930; εκλαγξα Α, 46 u. trag.; ἐκλαγον hymn. 19, 14 u. Sp., dv- Eur. J. A. 1062; Pf. xέχληγα m. Präsbdt. Orph. lith. 45, -ηγώς B, 222. Λ, 168. Hs. sc. 99. op. 449, κεκλήγοντες §. 234 M, 125 u. s. als Präs., s. Spitzn. ad h. l. (sp. κεκλαγώς Plut. Timol. 26); κεκλήγει Alcm. 47.

κλαίω (γ κλα F §. 16, i, S. 77) u. κλάω §. 231, 2 u. §. 273, A. (nie kontr.), weine (Hom. u. Hes. nur κλαίω, auch d. Trag., s. Herm. praef. ad S. Aj., Plato gebraucht beide Formen, Xen. nur κλαίεν, doch Cy. 2. 2, 13 hat cd. Guelf. κλάειν, und so die übrigen Pros., κλάω gwhnl. Aristoph.; κλαίεσκον θ, 364. Aesch. fr. 298 D. Luc. d. Syr. 22; κλαύσομαι seit Hom. allg., selt. -σοῦμαι Ar. P. 1081 (aber κλαύσεται Pl. 425). Dio Cass. fr. 37 Bekk., αλατήσω (§. 274) Dem. 21, 99 u. s., auch αλαήσω 19, 310, αλαύσω Sp.; εκλαυσα ep. poet., dv- Hdt. 3, 14; A. 2 εκλάε Theocr. 14, 32 Hermesian. b. Ath. 13. 597, f., woftir aber Meineke Exace liest, opt. αλάοις Aesch. Suppl. 926, das Dind. in αλαίοις geändert hat. Med. κλαίομαι, lamentor, Dramat., ἐκλαυσάμην, beweinte, S. Tr. 153 u. Sp., ανα-σλαύσασθαι Antiph. 2. δ, 1. Dio. Hal. ant. 3, 21 u. s.; κεκλαυμένος, verweint (wie δεδακρυμένος) Aesch. Ch. 450. 720. S. OR. 1490. Pass. κέκλαυται Mosch. 4, 64. Anth. 7, 281, -μένος Aesch. Ch. 674. S. OR. 1490 (κέκλαυσμαι Sp.); ἐκλαύσθην Sp. (Lob. ad S. Aj. 704); κλαυσθήσομαι V. T.; s. §. 242, 2; κεκλαύσεται Ar. N. 1436; α-κλαυτος X, 386, κλαυτός Aesch. S. 315, κλαυστός S. OC. 1360. Ueber σ in d. Tempusbild. s. §. 242, 2.

χλάω, breche, -άσω Luc. d. deor. 11, 1; ἔκλάσα ζ, 128, κατ-Pl. Phaed. 117, d; A. II. nach μι (§. 311) ἀπο-κλάς Anacr. fr. 16 B. Μ. κλάσσατο Anth. 7, 124. ἀπ-εκλ- 7, 506. P. κέκλασμαι Hipper. 3, 67, προσ- Χ. eq. 7, 6, συγ- Pl. Civ. 495, e, ἐκ- 611, d; ἐκλάσθην Λ, 584, κατ- δ, 481 u. s., Eur. Hipp. 766, ἐπ- Th. 3, 59 u. s.; ἀνα-κλασθήσομαι Aristot. meteor. 3. 6, 6 u. ἀνα-κλάσομαι pass.
 Galen. 3, 147. Ueber α u. σ in d. Tempusbild. s. §. 240.
 κλείζω s. κλήζω.

xλείω, clau-do, schliesse, alt- u. neuion. xληίω, altatt. bei Aristoph., Thuk. (s. Poppo ad Th. P. I. Vol. 1 p. 212 sqq. u. P. IV. p. 26), auch öfters b. Pl. (s. Schneid. ad Civ. T. 3 p. 70), seltener b. Xen. (s. uns. Bmrk. ad An. 3. 3, 7), b. d. Trag. κλείω u. seltener, doch b. Eur. häufiger κλήω, κλήζω sp. (κληζομένην Anth. 9, 62), Ipf. Εκλειον, συν-εκλήτον Hdt. 7, 41, έκληον Eur. Rh. 304. Th. 7, 59, ἀπο-, -συγ-κλείσω (über κατα-κλιώ s. §. 228, A. 2), χλήσω Th. 4, 8, έκ- Eur. Or. 1127, συγ- Hipp. 498, ἐκο- Ar. V. 775, dor. κλαξώ Theocr. 6, 32 (Ahr. nach d. Schol. κλασώ, vgl. unt. A. P. u. Ahr. dial. 2 p. 140 sq.); exdeisa, exdeisa o, 166. hymn. 1, 6, κλήτσα φ, 387, έξ-εκλήτσα Hdt. 1, 144, εκλησα Th. 2, 4 u. s. Pl. Civ. 560, c (neben &x\race) Aesch. P. 709. Eur. Or. 1449, dor. εξ-έκλαξα Com. fr. 4, 676, από-κλαξον Theocr. 15, 43, -κλάξας 15, 77; κέκλεικα Sp., απο-κέκληκα Ar. Av. 1262. M. sich od. für sich verschliessen, F. sp. κληίσσομαι Nonn. 2, 310, wofür κληίσομαι zu schreiben ist; κατακλεισάμενος Χ. Cy. 7. 2, 5, έγ-Hell. 6. 5, 9, ἀπο-, περι-κλήσασθαι Th. 6, 101. 7, 52, dor. κατεκλάξατο Theocr. 18, 5. Pass. κέκλειμαι gegen den sonstigen Gebr. Hdt's. st. κεκλήϊμ-) Hdt. 2. 121, 2. Dem. 19, 315. 25, 28, κατα- Ar. Pl. 206. Isocr. 4, 34. 6, 40. Aeschin. 3, 87 u. -εισμα Ar. V. 198. Com. fr. 3, 426. 4, 223. Hipper. 5, 528 L. X. Cy. 7. 5, 27, dπο- Ar. L. 423, dπο-, συγ-κεκλήτμαι Hdt. 3, 117. 7, 129, 3 pl. κεκλέαται 2, 164 st. -ηίαται, vgl. d. Ppf., κέκλημαι Aesch. Suppl. 934. S. fr. 635 D. Eur. Hel. 977. Th. 5, 7, dor. κατακέκλανται Epicharm. in An. Ox. 1. 224, 26; ἐκεκλείμην X. An. 3. 3, 7. 6. 2, 8, dπ- Dem. 54, 11, u. -είσμην Andoc. 1, 48, dποκεκλέατο Hdt. 9, 50 st. -ηίατο, vergl. das Perf.; εκλείσθην, άπ-, κατ-εκλείσθην, απ-εκληίσθην Hdt. 3, 58, κατ-εκλήσθην Th. 1, 117, dor. - άσθην Theocr. 7, 84; κλεισθήσομαι sp., aber συγ- X. Hell. 5. 2, 19, Lob. ad S. Aj. 1274, vgl. §. 242, 2; xexhelooma Ar. L. 1072 u. Sp.; xleistóc, xlηϊστός  $\beta$ , 344, xlηστός Th. 2, 17, έγκλειστέος Geop. 19, 7. Ueber  $\sigma$  in d. Tempusbild. s. §. 242, 2.

χλείω, rühme, s. χλέω.

xλέπ-τ-ω (l. clep-o, goth. hlif-a, stehle), stehle, -έψω aber
-έψομαι Χ. Cy. 7. 4. 13 rflx. mihi furabor (id. m. eq. 4, 17 -έψω)
u. Sp.; έχλεψα; χέχλοφα §. 223, 4. Med. Pr. u. Ipf. V. T. Pass.
χέχλεμμαι, als Simpl. poet., δια- Dem. 27, 12; έχλέφθην Eur. Or.
1580. Hdt. 5, 84, att. pros. ἐχλάπην; χλεπτός Ar. V. 933, -τέον
S. Ph. 57. Ueber die Ablautung s. §. 290, 1.

xλέω, rühme, poet., selt. att. Eur. J. A. 1045 Ch. κλέουσα, u. κλείω, so stäts im Akt. Hom. u. Hesiod, auch Stesich. 32 B.; part. dor. κλέωα st. κλέουσα Ar. L. 1299; ξκλεον Ap. Rh. 3, 246, κλεῖον Orph. lith. 193; ξκλησε Nicand. b. Ath. 9. 371, d. M. κλέομαι Eur. fr. 3 u. pass. ν, 299. Pind. J. 5, 27, κλείομαι Sp.; Ipf. ξκλεο st. -έεο Ω, 202 (ubi v. Spitzn.). Callim Del. 40; κλειτός poet. Vgl. κλύ-ω.

κλήζω (neuion. κληίζω Hipper. 3, 191, auch ep.; dor. κλείζω), rühme, verkünde, poet., selt. pros. u. Sp., έκληζον Eur. H. f. 340; κλήσω hymn. 31, 18. Ap. Rh. 3, 993 (dor. κλείξω Pind. O. 1, 110); έκλησα Eur. J. A. 1522. Ar. Av. 905. 1745 (κλήξα Orph. Arg. 1007, dor. εὐ-κλείξαι Pind. P. 9, 91). Pass. κλήζομαι Trag. u. Callim. Del. 276, auch pros. X. Cy. 1. 2, 1 (falsch κληιζ-) Ps. Pl. Aκ. 371, b, κληίζεται Ps. Pl. Locr. 100, d. Arr. An. 7. 7, 3. 7. 13, 1; έκληζόμην Trag. u. Luc. Tragod. 252; κεκλήϊσται Ap. Rh. 4, 618 u. ἐκλήϊσται 4, 990; ἐκλήιστο 4, 267. Vgl. κλείω.

κληίω υ. κλήτο ε. κλείο.

xλίνω, (/ κλι, vgl. l. cli-vus, ahd. hlinêm, neige, Curt. Et. 188), neige, regelm. κλίνῶ sp. als Simpl. aber κατα- Ar. L. 918, έγκατα- id. Pl. 621; ἔκλῖνα als Simpl. selt. pros. (X. Comm. 3, 5, 13. Pl. Tim. 77, e Hdt. 9. 16); κέκλἵκα Spät. Med., beuge mich, in Komp., als: κατα-κλίνομαι; -κλινοῦμαι Ar. L. 910; ἐκλινάμην ρ, 340, κατ- Sp. Pass. κέκλζμαι, als Simpl. selt. X. cq. 5, 5 κέκλινται 3- pl. 8. 214, 5 (3 pl. ep. κεκλίαται Π, 68. δ, 608); ἐκλιθην poet. (so stäts ep. u. trag.) u. pros., bes. in Komp., auch rfix. (ἐκλίνθην ep. poet. u. in Komp. auch sp. pros. §. 267, A. 1), seltener A. 2 in Komp. κατεκλίνην Ar. L. 904. 906, V. 1211, Hipper. 5, 444 L. X. Cy. 5, 2, 15, 8. 7, 4 (sonst A. 1). Pl. conv. 176, a. 213, c. e. Phaedr. 230, c. Civ. 372, 6 (aber auch κατεκλίθην); κατα-κλινή-σομαι Ar. eq. 98. Pl. conv. 222, e; κλιθήσομαι or. Sib. 8, 77, κατα-Ευτ. Alc. 1090; ἀπο-κλιτέον Aristot. eth. N. 9, 2. Vgl. 8. 267, 3.

Eur. Alc. 1090; ἀπο-κλιτέον Aristot. eth. N. 9, 2. Vgl. §. 267, 3. κλύω (l. clu-o, clu eo, höre, sk. cru, hören, Curt. Et. 139), höre, ep. poet., ἔκλύον auch als Aor. (κλύον Ο, 300), opt. κλύοιμι, Α. (ἔκλυν §. 315) ipr. κλῦθι Α, 37 u. Trag., κέκλῦθι Κ, 284 Aesch. Ch. 137, 329. κλῦτε Β, 56. Aesch. Ch. 393, κέκλῦτε Η, 67. Ηs. th. 644. Pind. P. 4, 13, s. §. 203; Pf. κέκλῦκα Ερίch. An. Οκ. 4, 839; Α. Μ. κλύμενος (§. 315) bertihmt, Theocr. 14, 26; κλυτός. κλώθω, spinne, ἐπ-έκλωσα γ, 208. Eur. Or. 12, cj. ἐπι-κλώστις Pl. Theaet. 169, c. Μ. ἐκλωσάμην Anth. 7, 14, ἐπ- Ω, 525, cj. υ, 196; ἐπι-κεκλωσμένος Pl. leg. 957, e; κλωσθείς 960, c, ἐπι- Civ. 620, e.

χναίω, kratze, in Comp., δια-χναίσω Eur. Cy. 486 (dor. χναισεῦντι Theocr. 15, 88); δι-έχναισε Eur. El. 1307. J. A. 27. Ar. R. 1228, ἀπ- Pl. Civ. 406, b; δια-χέχναιχα Com. fr. 2, 327; δια-χεχναισμένος Ar. N. 120; δι-εχναίσθην Hippor. 8, 132; δια-χναισθήσομαι Ar. P. 251.

κνάω, kratze, 2 p. ἐπι-κνᾶς Ar. Av. 1586, if. κνᾶν Hdt. 7, 239; A. nach μι κνῆ Λ, 639; κνήσω Hipper. 5, 686 L.; ἔκνησα id. 7, 226, κνήσαις od. κνήσαιο e conj., codd. κινήσαις Pl. conv. 185, e, ἐξ-ἐκνησα Hdt. 7, 239, κατ- Ar. V. 965. M. kratze mich, κνῆσθαι Pl. Gorg. 494, c (κνᾶται, κνᾶσθαι Sp.); κνήσομαι u. ἐκνησάμην Sp., aber προσκνήσασθαι Χ. Comm. 1. 2, 30. Pass. κατα-κέκνησμαι Ar. Pl. 973; κατ-εκνήσθην Ar. eq. 771. Sp. Nbf. seit Aristotel. κνή-θω, κνή-θομαι (§. 272).

x νίζω, kratze, rglm., κνίσω Ar. R. 1198; ἔκνίσα Pind. P. 8, 33. 11, 23. J. 4, 65. Ar. N. 1286 u. sp. pros. (ἔκνιξα Pind. J. 5, 48). Μ. | περι-κνίξασθε Anth. 9, 226. Pass. κέκνισται Luc. d. mer. 10, 4, κατα- Ar. Pl. 973; ἐκνίσθην Eur. Andr. 209. Theocr. 4, 59.

xνώσσω, schlafe, ep. poet., Α. κατα-κνώσασα Ap. Rh. 3, 690, aber mit der Var., auch im Medic., -ώσουσα, das Wellauer aufgenommen hat.

κοιλαίνω, höhle, A. ἐκοίλανα (§. 267, 1), neuion. -ηνα; Pf. P. κεκοίλασμαι Hipper. p. 21, 33 Foes., -αμμαι Εt. M.

x ο ι - μ d ω (St. xel, vgl. xοί-τη, sk. çi, liegen, l. qui-es, Curt. Et. 134), bringe in Schlaf, pros. gwhl. xaτα-, rglm. Med. schlafe, m. pass. A. ἐχοιμήθην (dor. -άθην, ep. χοιμησάμην A, 476 u. s., seltener χοιμήθην); χοιμήσομαι häufiger als -ηθήσομαι, beides sp.

κοινάω = κοινόω Pind. ἐκοίνασα, παρεκοινάτο, κοινάσομαι. κοινολογέομαι, bespreche mich mit Einem, rglm. A. ἐκοινωλογησάμην b. Polyb. diess u. -λογήθην.

xοινόω, mache gemeinschaftlich, rglm.; tiber dvaxouvéo sielm 6

§. 251, 6.

x ο λ d ζ ω, züchtige, -άσω u. s. w., auch M., doch selten, gleicher Bdtg. (s. uns. Bmrk. ad X. An. 2. 5, 13) Ar. V. 40—6. Pl. Prot. 324, c; χολάσομαι, das zu d. Med. gehört, Com. fr. 2, 801, auch att. pros., doch selten X. An. 2. 5, 13. Hell. 1. 7, 19 (aber Cy. 7. 5, 83 -άσω) Pl. Civ. 575, d (aber gwhnl. -άσω, wie Civ. 389, d. leg. 714, d. Criti. 120, a) (χολῶμαι, davon χολᾶ Α σι eq. Ch. 456, χολωμένους V. 244). Μ. χολάζομαι = χολάζω at poet. u. pros. (s. uns. Bmrk. ad X. An. 2. 5, 13); ἐχολασάμε τη Th. 6, 78. Pl. Menex. 240, d. u. vielleicht χολάσαισθε Κοηρεί & Hertlein's X. An. 2. 5, 13, Pf. P. χεχόλασμαι; Α. ἐχολάσθην. Αστ de verb. χολαστέος.

xολούω, verstümmele, Pf. P. κεκόλουμαι Anth. 7, 234. Plusages. 31 u. -ουσμαι Dio Cass. fr. 57, 24 Bekk., ἐκολούθην Th. 7, 656 nach d. meisten u. besten codd. Plut. Cat. maj. 26. Galen. 9, 52 u. -ούσθην Aesch. P. 992 (m. d. V. -ούθην) u. Sp.; κολουθήσομα Galen. 9, 529. Ueber σ in der Tempusbild. s. §. 242, 2.

xομίζω, besorge, rglm., dor. ἐχόμιξα Pind. N. 2, 19. P. 4, 15 χονίω, bestäube, ep. poet., auch sp. pros., -ίσω, ἐχόνῖσα; Α. Μ. -ἀμην; Pf. P. κεχόνῖμαι (Theocr. 1, 30 κεχονῖμένος m. d. Va--ισμένος, Meineke κεχροϊσμένος, Ahr. κεχομημένος); κεχόνῖτο X, 405---, κεχόνιστο Anth. 9, 128. Nonn. 2, 431.

κόπτω, haue, rglm. κόψω; ἔκοψα; κέκοφα in Comp., als: ἐκ— περι-, δια-, συγ- (ep. κεκοπώς N, 60. σ, 335). M. schlage mir Etw. γκόψομαι V. Τ.; ἐκοψάμην Hdt. 4, 166 (κοψ- X, 33), ἐπ- Eur. Τr- 623. Pass. κέκομμαι; ἐκόπην, pros. meist in Comp., als: περι-, ἀπ- κοπήσομαι sp., aber klass. in Comp., als: συγ- Lys. 3, 34; ἀπο- κεκόψομαι Ar. N. 1125, ἐκ- R. 1223, κατα- Χ. An. 1. 5, 16; κοπτός Com. fr. Cratin. 2, 211, -τέον Ath. 3. 119, f.

χορέν-νῦμι (§. 302), sättige, meist poet., part. χορεννός sp. (sp. selt. Nbf. v. χορέω u. χορέσκω b. Nic.: χορέω, χορέσκοις, -σχοι, -σκων); χορέσω z. B. Hdt. 1, 212. 214. (ep. χορέω θ, 379 u. s.); έχόρεσα Π, 747. Aesch. Pr. 165. S. Ph. 1156 u. sp. Dicht.; χεκορήστε, gesättigt, σ, 372 u. sp. Ep. Μ. χορέννϋμαι u. χορέομαι Sp.; χορέσωνται στ. Sib. 3, 697; ἐχορεσσάμην Λ, 87. 562, χορεσσ- Χ, 427, χορέσωνται 509, χορεσαίατο ξ, 28, χορέσασθαι Ν, 635. Hs. op. 33. Pass. χεκόρεσμαι (-εσμένος) Χ. Comm. 3. 11. 14 u. sp. pros. (χεκόρημαι Σ, 287. θ, 98. ξ, 456. Hs. op. 593. Theogn. 751. Sapph. 48 B. Panyas. b. Ath. 2. 37, a. Ar. P. 1285 [Nachahm. Homer's]. Hdt. 3, 80); ἐχορέσθην (auch rflex.) poet., auch sp. pros. (b. Hom. gwhl. A. M.); χορεσθήσομαι Babr. 31, 19; χεχορήσομαι Maxim. de ausp. 117; ἀ-χόρητος Υ, 2. Ar. N. 44, -εστος Aesch. P. 960 u. s., -ετος Ag. 1088. 1114.

κορύσσω, rüste, ep. poet., ep. nur Pr. u. Ipf. M. rüste mich, κορυσσάμενος Τ, 397. Pf. P. κεκορυθμένος P, 3. Eur. Andr. 279 Ch. J. A. 1073 Ch. (κεκορυσμένος Hesych.)

χοταίνω ε. χοτέω.

κοτέω, grolle, ep. nur Ind. Pr. u. Part., Impf. κότεε, -έεσκε sp. Orph. Arg. 1370. 537; Α. κοτέσασα h. Cer. 254; κεκοτηώς, ηότος Φ, 456. χ, 477. Μ. κοτέοντο Β, 223; κοτέσσατο Ψ, 383. Callim. Cer. 58, cj. κοτέσσεται Ε, 747. θ, 391. α, 101, -εσσάμενος Ε, 177. Π, 386. ε, 147 u. s. Ueber ε in d. Tempusbild. s. §. 241, b). Nbf. part. κοταίνων Aesch. S. 467; ἐγκοτέω ν. ἔγκοτος, ἐγκοτεῖν Aesch. Ch. 41 Ch., -έοντες Q. Sm. 9, 430; ἐνεκότουν S. fr. 871 D.

χοῶ = νοῶ, αἰσθάνομαι Epich. 19, ἐχόησεν Callim. fr. 53, vgl. Hesych., der auch anführt: χοᾶ, ἀχούει, πεύθεται, χοᾶσαι, αἰσθέσθαι, ἐχοάθη, ἐπενοήθη, ἐχοᾶμεν, ἡχούσαμεν, ἔχομεν, ἴδομεν, ευρομεν, ἡσθόμεθα.

χραγγάνομαι ε. χράζω.

xράδάω (v. xράδ-η, Schwinge, vgl. l. card-o, sk. kûrd, Sprung, Curt. Et. 141 f.), schwinge, nur xραδάων ep. Nbf. xραδάνω: -αίνων Ar. Ach. 965, -ουσα Eur. H. f. 1003, -αίνοι Aesch. Pr. 1049; A. sp. ἐχράδᾶνα Plut. Ant. 37. Alc. 15. Mor. 210, e. Pass. -αινομένη Ν, 504; A. sp. ἐχραδάνην.

χράζω (/ χραγ, whrsch. aus χραύζω, vgl. χραυγ-ή, sk. krôc-as, Schrei, Curt. Et. 468), schreie, Pr. selt. Ar. eq. 287 u. Sp. seit Aristot., dafür gwhnl. χέχραγα auch pros. (χέχραγεν Anth. 5, 87), imper. χέχραγθι (§. 319) Ar. V. 198. Th. 692. Ach. 335. χεχράγετε V. 415; ἐχεχράγειν, schrie, auch pros. X. Cy. 1. 3, 10; ἐν-έχραγον Ar. Pl. 428, ἀν- auch pros. (ἐχέχραγον V. Τ.; Α. 1 ἔχραξα Sp. (ἐχέχραξα V. Τ.); F. χεχράξομαι, werde schreien, Com. fr. Eup. 2, 428. Ar. R. 258. 265. fr. 45 u. sp. pros. (χράξω u. χεχράξω sp., ἀναχράξομαι od. ἀναχεχράξομαι V. Τ.) Nbf. χραυγάζω; Hdt. 1, 111 χραυγανόμενον, wofür Lob. ad Phryn. 337 χραγγαννοτεκhägt (wie χλαγγάνω), was Bredov. dial. Hdt. p. 44 billigt; χρώζω, krächze, croc-ito, ἔχρωξα Ar. L. 506.

πραίνω (aus πράν-jω, ν κρα, sk. kar, thun, machen, Curt. Et. 142), vollende, ep. poet. u. neuion. (ep. auch πραιαίνω), ξπραινον Eur. Hel. 1318 (πραίαινεν Ε, 508, ἐπ-επραίαινον Β, 419. Γ, 302); πραν-έω Emped. 25 St. Ap. Rh. 4, 404, πράνῶ trag. (ἐπι-πρανεῖ Aesch. Ag. 1313 aus πραανεῖ, doch ist d. Vers verderbt); ἐπρανα trag., ἐπρηνα ep., ἐπρήηνα hymn. 4, 222, ipr. πρήηνον Α, 41, -ἀτε γ, 418, πρηῆναι Ι, 101. Μ. F. pass. πρανέσθαι Ι, 626; ἐπ-έπρηναντο Q. Sm. 14, 297. Pass. Pf. 3 p. sing. πέπρανται Aesch. Suppl. 921. Ch. 871, 3 pl. Eur. Hipp. 1255 πέπρανται συμφοραί (§. 214, 5), wofür Elmsl. συμφορά muthmasst (3 pl. πεπράανται δ, 616. ο, 116, πεπράαντο δ, 132); ἐπράνθην Pind. P. 4, 175. Eur. Hipp. 868. J. A. 1022. Suppl. 814 Ch., ἐπράανθεν 3 pl. Theocr. 20, 196; πρανθήσομαι Aesch. Pr. 913; ἄπραντος Aesch. Ag. 240 u. s., -ἀαντος Β, 138.

ΚΡΑ-ω ε. χεράννυμι.

κρέμ-ἄμαι (nach Ισταμαι §. 290), hange, pendeo, ἐκρεμάμην, 2 ἐκρέμω 0, 18 u. 21, cj. κρέμωμαι, -ηται Hipper. 4, 290 L. Aristot. rhet. 3, 14, κερεμαίμην, -αιο, -αιτο Ar. Ach. 946. N. 870, -αισθε Vesp. 298; κρεμήσομαι Ar. Ach. 279. V. 808 u. Sp. Act. nur sp. κρέμαντες Ath. 1. 25, d.

κρεμ-άν-νῦ-μι (§. 303), hằnge auf, vgl. goth. hram-jan, kreuzigen, Curt. Et. 64 u. 143 (κρεμαννύω u. κρεμάω sp. Nbf.), κρεμάσω Com. fr. 2, 827 u. Sp., att. κρεμῶ, ᾶς, ᾶ Ar. Pl. 312, ep. κρεμόω §. 228, 5. H, 83; ἐκρέμᾶσα (ἀ;κρεμάσασα α, 440 = ἀνακρ.). M. selt. ἐκρεμασάμην, -άσωμαι, άσαιο Sp., aber -άσασθαι Hs. op. 627. Pass. Pf. κεκρεμάσθω Archim. tetrag. 131; κατα-κεκρέμαστο Diod. S. 18, 26; ἐκρεμάσθην; F. P. κρεμασθήσομαι kommt nicht τοι; κρεμαστός poet. u. pros., -στέον spät. Nebenf. κρήμ-νη-μι (§. 269, 2), poet., selt. neuion. u. sp. pros. Pind. P. 4, 25, ipr. κρήμνη Eur. fr. incert. 150, Imperf. ἐκρήμνην sp. App. Mithr. 97. M. κρήμναμαι, hange, Aesch. S. 211. Athen. 13. 585, e, κατα-Ηίρροτ. 2, 220 (ἐκκρημνάμεσθα trans. Eur. Jon. 1613), ipr. ἐκκρήμνασθε Eur. H. f. 520, κατακρημνάμενοι Ar. N. 377; ἐκρημνάμην Eur. El. 1217. App. Civ. 1, 71. — Κρημ-νά-ω, selt., sp. Nbf., hằnge, nur Pr. Act., aber κατ-εκρημνώντο, hingen, hymn. 7, 39; κρεμ-νᾶν Xen. Eph. 2. 13, 49. Geop. 4. 13, 16.

xρέων, herrschend, Pind. N. 3, 10, ep. xρείων θ, 31. X, 48.

χρήμνημι 8. χρεμάννυμι.

κρίζω (böot. κρίδδ-ω), knarre, poet. Com. fr. Men. 4, 295; Εκριξα Ael. h. a. 5, 50; A. κρίκε Π, 470 m. d. Var. κρίγε, s.

Spitzn.; κεκριγότες Ar. Av. 1521.

xρt-νω (aus xρl-vjω, äol. xρίννω, / xρι, sk. / kr, kir-âmi, giesse aus, streue, l. cri-brum, cer-no, Curt. Et. 143), sichte, richte, κρίνω (διακρινέει Β, 387); έκρίνα; κέκρίκα. Μ. wähle aus, entscheide, erkläre, deute, inter se disceptare, seit Hom. poet., selt. pros. Dem. 56, 47; κρίνουμαι Eur. M. 609 (δια-κρινέεσθαι, sich versöhnen, σ, 149. υ, 180. hymn. 3, 438), pass. Pl. Gorg. 521, e; ἐχρινάμην Ε, 150. Ι, 521. δ, 778, χριν- Hs. th. 882, ipr. χρινάσθων. sollen sich wählen, θ, 36; Pf. δια-κεκρίμεθα, distinximus, Pl. Phil. 52, c. Pass. ἐκρίθην, 3 pl. κρίθεν Pind. P. 4, 168, ἔκρίθεν Αρ. Rh. 4, 1462, δι- B, 815 (ep. opt. 2 pl. διακρινθεῖτε Γ, 102, κρινθείς Ν, 129. θ, 48, δια- Υ, 141, δια-κρινθήμεναι Γ, 98, vergl. §. 267, A. 1); κέκριμαι, 3 pl. κέκρινται §. 214, 5, δια-κεκρίδαται Dio C. 52, 5, siehe §. 214, 6; κριθήσομαι; κριτός poet., κριτέον.

- 'Αποκρίνω, scheide, Passiv. ἀποκρίνομαι, werde geschieden, selten poet., ἀποκρίνετε Com. fr. 2, 261, ἀποκρίνας S. OR. 640, -xpivoleic E, 12, -xpivole Archil. 88 B.; Med. mit der Bedtg. antworten, aber selt. b. Dicht., z. B. Eur. J. A. 1133. 1354. Bacch. 1272, jedoch ziemlich oft b. d. Kom., als: Ar. Ach. 632. Pl. 17. N. 1245. V. 964. 1434 u. s. Com. fr. Eup. 2, 510. Men. 4, 144. 215. S. Veitch p. 78; -κρίνοῦμαι, ἀπεκρῖνάμην (selt. ἀπεκρῖνην Com. fr. 2, 275. Macho b. Ath. 13. 582, d. Theocr. 8, 74. Y. Ap. 2, 1, 22 in d. hester gold short 2, 22 in d. hester gold short 2, 22 in d. hester gold short 2, 22 in d. hester gold short 2, 22 in d. hester gold short 2, 22 in d. hester gold short 2, 22 in d. hester gold short 2, 22 in d. hester gold short 2, 22 in d. hester gold short 2, 22 in d. hester gold short 2, 22 in d. hester gold short 2, 22 in d. hester gold short 2, 22 in d. hester gold short 2, 22 in d. hester gold short 2, 22 in d. hester gold short 2, 22 in d. hester gold short 2, 22 in d. hester gold short 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, 22 in d. hester 2, X. An. 2. 1, 22 in d. besten codd., aber §. 23 ἀπεχρίνατο, s. uns. Bmrk. Ps. Pl. Alc. 2. 149, a, ubi v. Stallb., öfter Sp., s. Lob. ad Phryn. 108; ἀπο-κέκρζμαι (auch pass.); ἀπ-εκεκρίμην (auch pass.); ἀπο-κριθήσομαι, respondebo N. u. V. T.; ἀποκριτέον, rejiciendum, Pl. Civ. 413, d. 414, a. 503, a, respondendum Hipp. maj. 288, d. Alc. 1. 114, e. Statt ἀποκρίνομαι gebraucht Hom. stäts u. Hdt. fast immer ὑποκρίνομαι, doch dποκ- 5, 49. 8, 101; auch zwl. gebrauchen die Att. ὑποκρ- Th. 7, 44. X. Comm. 1. 3, 1, s. uns.

Bmrk., auch in d. Bdt. eine Rolle spielen, ὁποχρζνοῦμαι (-έομαι Hdt. 3, 119), ὑπεχρζνάμην ep., neuion., auch Dem. 19, 246, auch -εχρζ-θην Ctes. Pers. 29, 41 Müll. u. Sp.; ὑποχέχρζμαι Dem. 19, 246. Vgl. §. 267, 3.

κρούω, stosse, rglm. Pf. M. od. P. παρα-κεκρουμένος Ar. Ach. 459. X. Hell. 7. 4, 26. Dem. 7, 23, aber παρα-κέκρουσται Dem. 24, 37, -κέκρουσμαι Luc. Tim. 57; παρ-εκέκρουστο Pl. Theaet. 168, a; A. M. ἐκρουσάμην Th. 7, 40; A. P. immer m. σ: ἀπ-, ἐξ-, παρ-εκρούσθην, ebenso κρουστός Phot., -στέον Ar. Ec. 988. Ueber σ in d. Tempusbild. s. §. 242, 2. Lob. ad S. Aj. p. 324 sq.

χρύπ-τ-ω (/ κρυφ, vgl. κρύφ-α, κρυβ, s. ψύχω), verberge, (ἀπο-, ἐγ-κρύβω Sp., s. Lob. ad Phryn. p. 317 sq. u. ad S. Aj. 1145, Ipf. ἔκρύφον sp. poet., z. B., Q. Sm. 1, 393. Anth. 7, 700,) rglm. κρύψω (pros. ἀπο-, κατα-); über κρύπτασκον s. §. 215, 2, a; ἔκρυψα (A. 2 ἔκρύβον, κατα-κρυβών, ἐγ-κρυβοῦσα sp. pros.); κέκρύφα Hipper. 8, 418 L., συγ- Dio. Hal. c. verb. 18. M. verberge mich od. für mich, κρύψομαι, pros. ἀπο-; ἐκρυψάμην, pros. ἀπ- (A. 2 ἐκρύβόμην Aesop. 65, ἀπ- Apollod. 3, 2); Pf. M. u. P. κέκρυμμαι (3 pl. κεκρύφαται Hs. th. 730. Hipper. 8, 342, att. pros. ἀπο-); A. P. ἐκρύφθην, über 3 pl. ἔκρυφθεν b. Eur. s. §. 210, 6 (ἐκρύβην u. ἐκρύφην Sp., aber κρύφείς S. Aj. 1145, ubi v. Lobeck et ad Phryn. 317); κρυφθήσομαι Sp., κρυβήσομαι Eur. Suppl. 543 u. Sp.; κεκρύψομαι Hipper. 3, 98 L.; κρυπτός, -τέον S. Ant. 273.

χρώζω 8. χράζω.

κτάομαι (neuion. κτέομαι Hdt. 3, 98), erwerbe mir, rglm., st. Ipf. ἐκτέετο Hdt. 8, 112 cod. S., ἐκτέατο andere codd. will Bredov. dial. 381 ἐκτᾶτο schreiben; Pf. κέκτημαι (§. 200, A. 4), besitze, zwl. auch pass., ἐκτῆσθαι Ι, 402, ἔκτημαι, ἐκτῆσθαι, ἐκτημένος Hdt., doch auch κέκτησο 7, 29, κεκτημένος 2, 173. 174. 7, 27, 3 pl. ἐκτέαται 4, 23 u. s., zwl. auch att., ἐκτῆσθαι ziemlich oft b. Pl. (s. Schneid. ad Civ. 464, d), ἐκτημένος Aesch. Pr. 797 (des Metrums wegen, sonst κέκτημαι). Pl. leg. 954, c m. d. V. κεκτητροεκτ- Th. 2, 62 nach d. besseren codd. (sonst b. Th. κέκτημαι), cj. κεκτῆται Χ. conv. 1, 8. Pl. leg. 936, b, κεκτῆσθε Isocr. 3, 49; ἐκεκτήμην, besass, opt. κεκτῆτο Pl. leg. 731, c. 742, e, aber κεκτψμεθα Eur. Heracl. 282; s. §. 224, 2 u. Anm.; ἐκτησάμην, erwarb mir, aber ἐκτήθην stäts pass.; κτηθήσομαι V. T.; κεκτήσομαι werde besitzen (ἐκτήσεται Pl. Lach. 192, b nach Bekkers Konj. st. ἐκτίσεται); κτητός, -τέος.

χτείννυμι, χτείνυμι s. d. folg.

κτείνω (pros. häufiger ἀπο-; κατα- poet. u. Xen.), tödte (/ κταν, κτεν, sk. kshan, kshan-ômi, verletze, verwunde, Curt. Et. 143 f.), κτενῶ (-έω ep., ἀπο- Hdt. 3, 30, κτανέοντα Σ, 309, κατακτανέουσιν Ζ, 409); ἔκτεινα; Α. 2 ἔκτανον ep. poet., κτάνω, κτάνοιμι, κτανών, κτανεῖν, auch Strab. 8. 3, 28, ἀπ- ep. u. Eur. Rh. 978, κατ- Trag., κατ-έκτανον, κατα-κτανεῖν, -νών, auch Χ. Hier. 7, 12. Ages. 2, 23. An. 1. 9, 6 fast in allen codd., s. uns. Bmrk., ebenso 1. 10, 7 [auch Plut. mor. 189], κατακτανών 4. 8, 25, κατα-κτανεῖν Arr. tact. 15, 2, ἔκταν (§. 311) ep. u. trag., ἔκτας, ἔκτα, ἔκταμεν, -ατε, 3 pl. ἔκταν, cj. κτῶ (κτέωμεν χ, 216), κτάναι (κτάμεναι Ε, 301.

P, 8, dπο- Υ, 165, κακτάμ- Hs. sc. 453, dπο-κτάμεν Ε, 675, κατα-0, 557, κατα-κτάς. (St. κτα verhält sich zu St. κτεν, wie γα zu γεν, s. γίγνομαι, u. wie τα zu τεν, s. τείνω, vgl. Curt. a. a. O.) Pf. ἀπ-έχτονα att. (χατ-έχτονα Aesch. Eum. 557, sonst nicht b. d. Trag., s. §. 267, 2 u. 3) (dπ-έκταγκα, §. 267, 2, Com. fr. Menand. 4, 173. Aristot. pol. 7, 2, dπ-έχταχα Polyb. 3. 86, 10. 11, 18. 3, 86, vgl. §. 267, 2, drentonna X. Hier. 3, 8 u. Sp.; Ppf. drεκτόνεσαν Dem. 19, 148 (ἀπ-εκτόνεε Hdt. 5, 67, ἀπ-εκτονήκει Plut. Timol. 16. Vgl. §. 267, 3 u. A. 2.) Statt der pass. Formen werden in der klassischen Spr. der Attiker die Formen v. 8v/10x0, dπο- gebraucht, also θνήσχω, dπο-, έθνησχον, dπ-, τέθνηχα, θανουμαι, pros. dπo-, εθάνον, pros. dπ-, oder auch pass. Formen v. dναιρέω, vgl. §. 267, 3, doch extelvovto Th. 3, 81; Hom. sagt aber xtelvoμαι, -ώμεθα, -όμενος; auch b. Hdt. finden sich κτεινέσθων 7, 10 u. -όμενος 4, 3; F. M. m. pass. Bdt. ep. κατα-κτανέεσθε Ξ, 481; A. P. έκτάθεν Λ, 691. δ, 537, κατ- Ε, 558. N, 780. γ, 108 (ἐκτάνθην u. dπ- Sp. §. 267, A. 1, dπο-κτανηναι Galen. 13, 956) u. A. M. pass. (s. §. 310, 3) ἀπ-έχτατο Ο, 437. P, 472, κτάσθαι Ο, 558, ατάμενος X, 75. Pind. fr. 186 B. Aesch. P. 887 Ch. Ch. 795 Ch. Com. fr. Cratin. 2, 72, κατα, π, 106; Pf. sp. dπ-εκτάνθαι Polyb. 7, 7, ἀπ-εκταμμένος u. -εκτονημένος alexandr. Nbf. κτεί-νυμι (§. 307), -vo, diess ist die richtige Schreibart, die auch mehrfach durch gute cdd. bestätigt wird; so hat der cod. Clark. in Pl. Gorg. 457, c. 468, b. 469, a. b. c. ἀποκτεινύναι, εί-νυσιν, -εινύς, -εινόντι, so der cod. Σ des Demosth. ἀποκτεινύναι u. s. w.; am Häufigsten findet sich die Schreibart ατίννυμι, oft auch ατίνυμι, auch ατείννυμι, s. Schneid. ad Pl. Civ. 2. 360, c u. 7. 517, a. Buttm. 2. §. 114. Alle diese Schreibarten beruhen auf Verkennung des Stammes xxev, der im Präsensstamme in xxxx gedehnt ist; das v des Stammes aber Gorg. 466, c ἀπο-ατιννύασι, 469, a -ατιννύς, 457, c -ατιννύναι, Civ. 360, b. Dem. 19. 259. 20, 158; ἐκτίννον sp., aber ἀπ-εκτίννον Lys. 20, 9. Χ. An. 6. 5, 28 u. -ίννον Hell. 5. 2, 43. 7. 3, 8; κτινόμενος App. C. B. 1, 2. Sp. (eigtl. äol.) Nbf. ἀπο-κτέννω Anth. 11, 395 u. V. T.

πτερείζω, bestatte, ep., -είξω  $\beta$ , 222; ἐπτερέιξα Ap. Rh. 2, 859, if. -είξαι  $\alpha$ , 291; aber d. gleichfalls ep. poet. πτερίζω hat -τω, ἐπτέρισα.

xτί-ζω (// xτι, sk. kshi Curt. Et. 144. 628), gründe, rglm., Pf. sp. χέχτιχα Diod. S. fr. 7, 3 Bekk., ξχτιχα 15, 13; M. A. selt. ξχτίσσατο Pind. O. 11, 25. Callim. fr. 104; F. P. sp. χτισθήσομαι; ep. v. // χτι ἐϋ-χτίμενος (§. 313), ep. poet. ἐῦ-χτίτος, Aesch. Pr. 301 αὐτόχτιτος.

χτίννυμι 8. χτείνω.

κτυπ-έ-ω (§. 273), schalle, ep. poet. u. sp. pros., ἐκτύπησα Eur. Ph. 2, 83, κτύπ- S. OC. 1606. Eur. Or. 1467, κτυπήσειεν Arr. tact. 40; A. 2 ἔκτυπον P, 595. S. OC. 1456 Ch., κτύπε ep. M. κτυπέομαι = -έω Ar. Th. 995, pass. Philostr. v. Apoll. 8, 14; κτυπέοντο Q. Sm. 8, 449.

xūδ-α(νω, ehre, ep. poet. u. sp. pros., xūδάνω, ehre, auch brüste mich, Ξ, 73; Ipf. χόδάνον Υ, 42, προσ- Orph. Arg. 1230, ubi v. Herm.; χυδάνῶ Lycophr. 721. 929; χύδηνα Ψ, 793, -ῆναι π, 212 (dor. ἐχόδᾶνε Pind. P. 1, 31. Nbf. χῦδιάω, brüste mich, nur χυδιάκεις, -άκι δρ., aber 3 pl. χυδιόωσι hymn. 30, 13, χυδιόων

B, 579. Hs. sc. 27, -δωντες Φ, 519; κυδιάασκον Sp.

x v-έω (// xv, sk. // cvi, cvaj-ami, tumere), bin schwanger, c. sec. schwanger tragen, poet. u. pros., rglm., -ήσω Hipper. 8, 56 L., ἀπο- Luc. Philop. 24 u. -ήσομαι Hipper. 2, 717 u. s. w.; ἐκύησα, concepi; κεκύηκα Com. fr. 4, 41 u. sp. pros. M. gebäre, bringe hervor, Sp., ἐκυησάμην Himer. or. 7, 4, κυησ- Opp. cyn. 3, 22. Pass. im Mutterleibe getragen werden, τὸ κυούμενον. das im M. Getragene, Leibesfrucht, Pl. leg. 789, a. Epin. 973, d u. Sp. seit Aristot.; Pf. κεκύηται Porphyr. de abst. 1, 54; Α. ἐκυήθην Plut. Mor. 567, ἐπ- Aristot. gen. an. 4, 5; F. κυηθησόμενος Galen. 4, 326. — Seltenere Nbf. κύω poet. u. pros., ἔκυσα, befruchtete, Aesch. fr. 38 D. Aristot. h. a. 6, 2. A. Μ. κυσαμένη, empfangen habend, schwanger seiend, Hes th. 125. 405 u. s., ὑπο- Ζ, 26, Υ, 225. λ, 254. Hs. th. 308. hymn. 32, 15, ἐκύσατο, gebar, Euphor. fr. 86 p. 150 M. Ueber beide V. s. Lob. ad S. Aj. 239. Paralip. p. 556. — Κυ-ίσκ-ω (§. 270, b), concipio, Hipper. 1, 467. Philostr. p. 28 u. M. κυίσκομαι Hdt. 2, 93. 4, 30. Pl. Theaet. 149, b; Aor. v. κύω.

κυλίνδω, -έω, κυλίω ε. καλινδέομαι.

x υ - ν ε - ω (§. 269, 3), küsse, ep. poet. u. zwl. sp. pros., (γ κυ, vgl. κυ- έω, sk. κυσ od. κυς, amplecti, Curt. Et. 146, F. κύσσων Babr. 54, 17; ἔκυσα ep. poet. u. sp. pros. (ἐκύνησα Ath. 9, 394), ἔκυσσε θ, 371. φ, 225, κύσα Ω, 478. ξ, 279, κύσσε π, 15. ω, 320 (κυνήσασαι Ath. 9, 394, d). Προσκυν έω, poet. u. pros., rglm. - ήσω, -εκύνησα (- έκυσα poet. S. Ph. 657. El. 1374. Ar. eq. 640); -κεκύνηκα V. T. Pass. -κυνεῖσθαι Eur. Tr. 1021.

χύπ-τω ( / χυφ, vgl. χυφ-ός), bücke, rglm., χύψω V. T., ἀνα-, ὑπο-, ὑπερ- Sp.; ἔχύψα, χύψαι (s. Lob. Paral. p. 414) Ar. Th. 644. Com. fr. 3, 313. Plut. Mar. 44, ἀν- Ar. R. 1068. Hdt. 5, 91. X. Oec. 11, 5. Pl. Theaet. 171, d. Phaed. 109, d. e. Phaedr. 249, c; χέχῦφα Hdt. 4, 183. Pl. Civ. 586, a, ἀνα- Eur. Cy. 212. X. eq. 7, 10. M. ἀναχύψομαι Ar. Av. 146, -ψοιτο Pl. Euth. 302, a

m. d. V. αναχύψοι τό.

πῦρ-έ-ω (§. 273), poet., bes. trag., Hdt. u. sp. pros., treffe, erreiche, -ήσω trag. u. Hdt. 1, 112. 9, 88; ἐπύρησα selt. ep., wie Hs. op. 755, sehr häufig trag., auch Pind. J. 5, 34. Mosch. 4, 68. Hdt. 7, 158, 208, συν- Hdt. 1, 119. 8, 87. 9, 90, ἐν- Polyb. 33, 12; πεπυρηπώς Ps. Pl. Alc. 2, 141, b, συγπεπυρηπέναι Diod. 17, 106. 476; τὸ ἔχθος τὸ ἐς Λαπεδαιμονίους συγπεπυρημένον Hdt. 9, 37, odium casu fortuito susceptum, s. Baehr ad h. l. Κύρω, Pr. meist ep., doch auch sonst poetisch, Parmen. 108. Ap. Rh. 2, 363. Anth. 9, 710, aber trag. höchst selt.; ἔπυρον S. OC. 1159; πῦρε Ψ, 821; F. πύρσω (§. 264, 3) S. OC. 225 Ch. Democr. b. Stob. flor. 29, 88; A. ἔπυρσα ep. u. trag., ἐπ- Pind. O. 6, 7. P. 10, 21, ἐν-έπυρσα Hdt. 3, 77. 4, 125 u. sp. pros. M. πόρομαι = πύρω Δ, 530.

χύω 8. χυέω.

xωχύω, heule (ŭ im Pr. u. Ipf. b. Hom., ū b. Aristoph., ŭ b. Sp.), poet. u. sp. pros., χωχύσω Aesch. Ag. 1286 u. - ύσομαι Ar. L. 1222; ἐχώχῦσα ep., trag. u. sp. pros. M. χωχύομαι == χωχύω Anth. 7, 412; περι-χωχύσατο Q. Sm. 2, 591.

xωλύω, hindere (v im Pr. u. Ipf. gwhnl., v selt., z. B. Ar. eq. 723, 972, in d. tibrig. Ztf. v), rglm. xωλύσω u. s. w.; F. P. xωλυθήσομαι Luc. H. V. 2, 25. Galen. 1, 380, daftir xωλύσομαι Th. 1, 142, sonst ist d. Med. ungbr.; xωλῦτός sp., -τέον.

xωμάζω, comissor, rglm., F. -άσω Pind. N. 9, 1 u. -άσομαι id. P. 9, 89. u. Sp. (dor. -άξομαι Pind. J. 1, 3. 90; ἐκώμασα (χωμάξατε Pind. N. 2, 24; ἐπεισ-χεχωμαχότες Pl. Civ. 500, b.

Λα-γ-γ-άνω ( / λαχ, §. 269, 4), erlange durch das Loos, λήξομαι (λάξομαι Hdt. 7, 144, vgl. λάξις 4, 21); είληχα, über das Augm. ει siehe §. 200, 3 u. Anm. 5, λέλογχα (§. 223, Anm. 2), (λελόγχασι λ, 304 nach Eustath. in allen Hdsch., Wolf nach Barnes λελόγχασι λ, 304 nach Eustath. in allen Hdsch., Wolf nach Barnes λελόγχασι η, 114 s. unter φύω, u. §. 209, 9,) Pind. O. 9, 15. N. 1, 24. Eur. Tr. 243. 282 mel. Hdt. 7, 53. Ps. Dem. 21, 82 in e. Zeugnisse u. Sp., ἐπι- S. OC. 1235 Ch., λελάγασι Εmped. 373 St., είλογότες st. ηχότες Niceph. Gr. hist. p. 5. a; είληχειν (ἐλελόγχει Luc. Amor. 18, λελόγχ- Theocr. 4, 40); ἔλάχον (ἔλλ- hymn. 5, 87. Theocr. 25, 271 (m. Rdpl. §. 203 in d. Bdt. theilhaftig machen, cj. λελάγητε Ψ, 76, λελάχωσι Η, 80. 0, 350. X, 343, aber in der gwhl. Bdt. Anth. 7, 341. Pf. P. είληγμένος Eur. Tr. 296 u. att. pros. (λελάχαται sp. Perictione Pythag. b. Stob. 85, 19 p. 146 Mein.); ἐλήχθην; ληκτέον.

λάζομαι (1 λαβ, über den Uebergang von β in ζ s. Curt. Et. 466 u. 599), nehme (= λαμβάνω, vgl. νίζω νίψω), ep. u. oft b. Hippokr., selt. att. poet., wie ἀντι- Eur. J. A. 1227, λάζεο sp. ep., λάζευ Theocr. 15, 21 u. dor. λάσδεο 8, 84, ἀντι-λάζου Eur. Or. 452, λαζόμενος Ap. Rh. 3, 1394. 18, 46 m. d. V. λαζόμ-; Ipf. ἐλάζετο u. λάζ- ep., ἀν-ελ- Mosch. 2, 163; sonst att., unter d. Trag. nur Eur., λάζυμαι, z. B. Eur. Ba. 503 u. s., Ar. L. 209, auch Hippor. 7, 110. 8, 42 L., ἀντι-λαζόμεθα Pythag. Theages b. Stob. 1, 67 init.; ἐλάζυτο h. Merc. 316, ἀντ- Eur. Med. 1217.

 $\Lambda$  A Zω, schlage, stosse, nur λάξας st. λακτίσας Lycophr. 137. λακεῖν s. λάσκω.

λα-μ-β-άν-ω ( / λαβ §. 269, 4), nehme, ( / λαφ, sk. / labh, adipisci, über d. Uebergang des φ in β s. Curt. Et. 465,) λήψομαι (συλλήψεται pass. Χ. An. 7. 2, 14 iu d. best. codd. st. -ηφθήσεται, s. uns. Bmrk., λήψω alexandr., λάμψομαι Hdt. 1, 199 u. s., λήμψ-N. Τ., λαψοῦμαι dor. Epich. fr. 18. Theoer. 1, 4. 10); είληφα, über d. Augm. ει s. §. 200, 3 u. A. 5 u. 6 (dor. είλαφα Inscr. Phoc. 73, παρείληφαν st. -ασι §. 209, 9; ion. λελάβηκα (§. 200, A. 6) Hdt. 4, 79. 8, 122. Com. fr. Eup. 2, 570, auch dor. μετα- Archim. aren. 127, 15); είλήφειν (κατα-λελαβήκεε Hdt. 3, 42); ἔλάβον (cp. ἔλλ- Λ, 402. σ, 88, λάβε Λ, 557, λάβ- Β, 316. 0, 229, λάβεσκον Hdt. 4, 78. 130), ipr. λάβε, aber att. λαβέ, s. Göttl. Akzentl. §. 24, 1, c. λάβω, o. λάβοιμι (über λάβοιν s. §. 210, 1), if. λαβεῖν,

p. λαβών; A. 1 ἐξ-ἐλαμψα Bias. b. Diog L. 1, 85. Μ. λαμβάνομαι, fasse an, ergreife, (λάβεται or. Sib. 9, 294,) ἐλαβόμην (ἐλλ- ε, 325, λελαβέσθαι δ, 388, s. §. 343, ἐλαμψάμην b. Hdt. steht nirgends kritisch sicher, s. Veitch. p. 353); Pf. ἐπ-ειλῆφθαι Pl. Crat. 396, d, κατ-ειλημμένος Diod. S. 17, 85. Pass. εἰλημμαι (dor. εἰλαμμαι §. 200, A. 6.) λέλημμαι trag. Aesch. Ag. 850. Eur. Ion. 1113. Rh. 74. Cy. 433, selt. εἰλ- S. Ant. 732 ἐπ-ειληπται, u. Ar. nur δια- Εc. 1090, dor. u. neuion. ἀπο-λέλαμμαι Hdt. 9, 51, δια- 3, 117, ἀνα-λελάμφθαι Hippocr. off. med. 7, aber ἀνα-λελάφθαι id. 3, 308 L. nach den meist. codd. st. d. vulg. -άμφθαι, auch dor. λελάφθω Archim. tetrag. 130, 39); ἐλήφθην (dor. -ἀφθην Archim. aren. p. 516, 134 u. s., Ecphant. b. Stob. 48, 65 (παρ-ειλήφθην sp. §. 200, A. 7), neuion. ἐλάμφθην Hdt. 2, 89. 6, 92. 7, 239. 9, 119, ἐλήμφθην Ν. Τ.; ληφθήσομαι; κατα-λελήψεται sp. Aristid. 54, 87 [677 D]); ληπτός, -τέον (κατα-λαμπτέος Hdt. 3. 127).

λαμπετάω ε. λάμπω.

λάμπω (vgl. l. limp-idus, Curt. Et. 240), glänze, poet. u. pros., doch gut pros., nur Pr. u. Ipf. Act. u. Pr. M., rglm., auch Pf. λέλαμπα Eur. Andr. 1025. Tr. 1295; auch M. als Simpl. nur Pr. u. Ipf., ep. poet. u. pros., ἐλ-λάμψομαι Hdt. 1, 80. 8, 74. Verstärkte Form λαμπετάω nur -τόων ep.

λα-ν-θ-άν-ω (1/ λαθ §. 269, 4), lateo, (λήθω ep. poet., selt. pros. X. conv. 4, 48. oec. 7, 31. Ages. 6, 5, dor. λάθω S. El. 222 Ch., if. λαθέμεν Pind. P. O. 1, 64, λήθει, vergisst, = λανθάνεται Simon. in Anth. 7, 25, dagegen ἐπιλήθουσα, vergessen lassend, Aretae. sign. diut. 2. 12, 169, ληθ-άν-ω, mache vergessen, nur 3 s. -άνει η, 221 m. vorang. ἐx), λήσω (dor. λασώ Theocr. 14, 9, λήσω faktit. Maxim. 77, ἐπι- Philostr. ep. 14, 920, s. Lob. ad S. Aj. 40, λήσομαι st. λήσω Sp. seit Aristot., bes. Plut.); ἔλαθον (v. ἐχ-λανθάνω, έχ-λέλαθον (§. 203) B, 600, machte vergessen, so auch cj. λελάθη 0, 60, über ἐχ-λελάθοντα siehe §. 234) aber λελάθοιμι Ap. Rh. 3, 779, Ashadousa Orph. Arg. 879, vergessen, verborgen sein, λάθ Ψ, 388, λάθεν Γ, 420, λάθω, λάθοιμι, λάθε, λαθεῖν (λαθέμεν Pind. O. 1, 64; έλησα, λήσειεν Nic. Al. 280, aber ἐπ-έλησεν υ, 85, liess vergessen u. έχ με λάσας άλγέων Alc. fr. 92 (έχ μ' έλασας Bergk); λέληθα (dor. ἐπι-λέλαθα Pind. O. 11, 3. u. λέληθε Opp. hal. 5, 458 u. ἐπι-λεληθέναι Hdt. 3, 46 in der Bdtg. vergessen). M. λανθάνομαι, vergesse, als Simpl. poet. u. sp. pros., aber ἐπιgut pros. (λήθομαι ep. poet., λάθ- dor. Pind. O. 8, 72. S. El. 167 Ch., ἐπι- Hdt. 3, 75. 4, 43), λήσομαι, ἐπι- Η, 452 u. pros., λησόμενος pass. S. El. 1248 (dor. λασεύμαι Theocr. 4, 39); ἐλάθόμην, pros. ἐπ- (λελάθοντο Δ, 127, ἐκλελάθοιτο γ, 224. Hs. th. 471, (λελαθέσθω Π, 200, λελαθέσθαι Τ, 136); in gleicher Bdtg. A. 1 sp. poet. ἐλησάμην, s. Lob. parerg. p. 719 (dor. λασαμένα Mosch. 3, 61) und dor. if. λασθημεν st. -ηναι = λαθέσθαι Theorr. 2, 46, έπι-λασθέν pass. Pind. fr. 86, 3 Boeckh., δι-ελήθησαν Hipper. 1, 417 Kühn, wofür m. Veitch whrschl. διελελήθεσαν zu schreiben ist; λέλησμαι att. poet., auch pros. Pl. Phaedr. 252, a, gwhnl. in- (ep. u. dor. λέλασμαι; λελήσομαι, werde in Vergessenheit gerathen, Eur. Alc. 198, in gleicher Bdtg. ἐπι-ληθήσομαι V. T.; λήσομαι = λήσω Sp. seit Aristot. u. Ps. Pl. Alc. 2. 138, b, s. Poppo ad Th. 7, 15; α-λαστος ep. poet., α-ληστος u. α-λάθητος sehr sp.

λαπάζω, -άσσω, -άττω ε. άλαπάζω.

λάπτω, lecke, lambo, Pr. bei Sp.; -dψω Π, 161. Aristot. h. a. 8, 6, ἀπο- Ar. N. 811 u. ἐκ-λάψομαι Ar. P. 885; Ελαψα Sp., aber ἐξ-έλαψα Ar. Ach. 1229; λέλἄφα Ar. fr. 492; λαψάμενος Com. Pherecr. fr. 2, 294.

λά-σχω (st. λάκ-σχω §. 270, a, sk. 1/ lap, lap-âmi, 1. loqu-or, Curt. Et. 146), tone, rede, ep. poet., (dor. λακέω Theocr. 2, 24, ep. ληκέω in Komp.: ἐπ-ελήκεον θ, 379), λακήσομαι Ar. P. 381. 384; ἔλακον, λάκοι, λακεῖν dramat., ep. λάκε Ξ, 25. Υ, 277; A. 1 selt. ἐλάκησα Sp., aber λακήσης Ar. P. 382, aber mit ā auf Dor. Weise διαλακήσασα Ar. N. 410; Perf. mit Präsbdt. λέληκα Hs. op. 207, ubi v. Goettl., Simon. Am. 7, 15 B. u. sp. Epik. (auch Arist. h. a. 9, 32 u. s.) -ηκώς X, 141, aber λελάκοῦα μ, 85, att., trag. λέλακα u. Ar. Ach. 410 Parodie der trag. Spr.; A. Μ. λελάκοντο h. Merc. 145, s. §. 203, 2. Nbf. λακάζω b. Aesch. S. 168. Suppl. 851.

λαφύσσω, verschlinge, ep., auch sp. pros., Ipf. 3 du. λαφύσσετον st. -ην Σ, 583; A. λαφύξαι sp. poet. u. pros. M. -ύσσομαι Com.

fr. Eup. 2, 492. Luc. Tim. 17; -ὑξασθαι Lycophr. 321. λάω, sehe, ipf. λάε τ, 230 u. λάων 229. h. Merc. 360, aber nach Aristarch (Apollon. lex. p. 107 Bekk.) = ἀπολαυστικῶς ἔχων,

schmausend, also von λάΓ-ω, ἀπο-λαύ-ω, was Curt. Et. 326 billigt. λάω, λῶ ( / λᾶ, λασ, sk. / lash, lash-ami, witnsche, l. lascivus, Curt. Et. 324), will, dor., Ar. L. 981, λῆς Epich. 94 u. s. Ar. L. 95, 1163 u. s. Theocr. 8, 6, λῆ Epich. 94. Ar. L. 1163 λῶμες Ar. L. 1162 (falsche Lesart λώμεσθ), λῆτε 1105, λῶντι Epich. 19. Theocr. 4, 14, cj. λῆς Theocr. 5, 21. 23, 45, λῆ Epich. 19, opt. λψη Epich. 137 (λοίη codd.), if. λῆν Th. 5, 77, p. λῶντι Inscr. Corcyr. 1845. Epich. 19, 1.

λεαίνω (ep., Hippokr. u. sp. λειαίνω aus λεF-αίνω, vgl. levi-gare, Curt. Et. 327 f.), glätte, rglm., F. ep. λειανέω 0, 261; ἐλέηνα Hdt. 1, 200. 8, 142, sp. -ανα (λείηνα θ, 260, -ήνας Δ, 111, Hipper. 8, 360. A. M. λειήναιο Nic. ther. 646. Pass. λελεασμένος u. έλεάνθην Sp., aber

λειανθέωσι Hipper. 8, 346 L ; λεαντέον sp.

λέγ-ω (vgl. l. leg-o, Curt. Et. 327), sammele, wähle, als Simpl. selten u. nur poet., wie δστέα λέγωμεν Ψ, 239, λέγων σ, 359, gewhnl. in Comp., als: συλ-, ἐχ-; λέξαντες ω, 224; συλ-λέξω; part. λέξαις Pind. P. 8, 53, συν-έλεξα, ἐξ-, κατ-; συν-είλοχα (§§. 223, 4. 260, 1. 200, 3 u. A. 6) Dem. 21, 23 (sp. ἐξ-είλεγα). M. sich u. für sich sammeln, λέγομαι H, 507 u. s.; F. (dor. λεξεῖται Callim. Lav. 116, συλλέξομαι, έχ-; λεξάμην Φ, 27, -αίμην γ, 365. τ, 598, -αιτο ω, 108, συνελεξάμην, έξ-; (ep. A. 2 nach μι [§. 316] ελέγμην ι, 335 zählte mich, λέκτο ἀριθμόν δ, 451 überzählte sich die Zahl; συν-είλεγμαι. Pass. ελέχθην Γ, 188, συν- Hdt. 7, 8. 173. 9, 50, att. meist συνελέγην, κατ-, selt. συνελέγθην Ar. L. 526. Pl. leg. 784, a, έξ- 864, d. X. Comm. 3. 5, 2, aber gwhnl. neuion. b. Hdt., selt. A. 2; είλεγμαι, είλεγμένος Eur. Tr. 296, συν-είλεγμαι, έξ-, dπ-, έπ-, κατ-, neuion. συλ-λέλεγμαι (§. 200, A. 6), auch Ar. Ec. 58, παρα904. V. 887, doch auch συνείλ- Αν. 294, προλελεγμένος, delectus, N, 689. Theoer. 13, 18, aber ἐχ-λέλεγμαι Com. fr. 4, 394. Xen. Hell. 1. 6, 16, ἐπι-λέλεγμαι Cy. 3. 3, 41; συλλεγήσομαι Aeschin. 3, 100, χατα-, ἐγκατα- Sp.; χατα-λεγθήσομαι Dio Cass. 78, 28. Adj. v. λεκτός poet., ἐχλεκτέος. Vgl. ΛΕΧω.

λέγω, sage, ist dasselbe, was λέγω, sammele (Worte), b. Hom. im Act. selt., z. B. B, 222; λέξω; έλεξα; λέλεχα sp. §. 200, A. 6, λέλεγε, λέλοχε Hesych. (daftir klass. εἴρηκα). Μ. λέγομαι, unterhalte mich, bespreche mich, B, 435. N, 292; λέξομαι or. Sib. 3, 432, pass., trag., z. B. S. OC. 1186. Eur. Hec. 906 u. s.; προσ-ελέξατο, sprach an, Hs. op. 499. u. Sp. (dor. ποτ- Theocr. 1, 92, ἐπι-λεξαμένα Aesch. Suppl. 48 Ch., erwähnend, u. wie v. e. Depon. μηδ' ἐπι-λεγθῆς Ag. 1477 und sage, füge nicht hinzu, doch ist die Lesart whrschl. verderbt, Voss will ἐπι-λέξης), b. Hdt. ἐπ-ελεξάμην, las, las durch, oder überlegte (A. 2 προσ-έλεκτο, redete an, sp. Musae. 244). Pass. λέλεγμαι (sp. κατ-ειλεγμένος, gesagt, Themist. or. 1, 22), &λέχθην, λεχθήσομαι; λελέξομαι; λεκτός poet., λεκ-τέος. — Δια-λέγω, scheide aus, trenne, -λέξω; διέλεξα. Med. διαλέγομαι, dissero, mit pass. A. διελέχθην (διειλέχθην sp. §. 200, A. 7), (-ελεξάμην ep., Ar. fr. 321 D. u. sp. pros., δι-ελέγην 3 pl. δι-έλεγεν = -ησαν inscr. Cret. 3048, διαλεγήναι sp.); F. διαλέξομαι, seltener -λεχθήσομαι Isocr. 9, 34. Dem. 18, 252; διείλεγμαι §. 200, Α. 6; διαλεκτέος.

ΛΕΧω, bette, bringe zu Bett, lege hin, vgl. τὸ λέχος, ὁ λόχος, ἡ λεχώ, l. lec-tus, lect-ica, goth. lig-a, liege, s. Buttm. Lexil. 2 S. 91 f. u. Curt. Et. 177), ep., ἐλεξα (νόον) Ξ, 252, schläferte ein, λέξον Ω, 635; λελοχυῖα = λεχὼ γενομένη Hesych. Μ. λέξομαι δ, 413, κατα- Hs. op. 523; ἐλεξάμην Ι, 666. δ, 305, λεξ- Ξ, 350, καρ- Ζ, 198. Pind. P. 2, 36; ep. A. 2 nach μι (§. 316) ἔλεκτο τ, 50 u. s., λέκτο δ, 451 κατ- Ι, 662, προσ- μ, 34, ipr. λέξο Ω, 650. κ, 320. u. λέξεο Ι, 617. τ, 598 (§. 226, A. 2), if. κατα-λέχθαι ο, 394, καταλέγμενος λ, 62. γ, 196.

λείζομαι Β. ληίζω.

λείπω ( / λιπ, vgl. l. linqu-o, goth. bi-laib-jan, Curt. Et. 406), λείψω, pros. άπο- u. s. w.; έλιπον, if. καλ-λιπέειν π, 296, λιπέειν Hs. sc. 332, aber λιπεῖν M, 111, ἔλλιπον Ap. Rh. 2, 1032 (A. 1 έλειψα Sp., doch schon Com. fr. Antiph. 3, 16 λείψας); λέλοιπα §. 260, 2; ἐλελοίπειν (ἐπ-ελελοίπεε Hdt. 3, 25). Μ. λείπομαι, a) bleibe zurück, b) lasse von mir zurück, pros. ἀπο- u. s. w.; λείψομαι, pros. όπο- u. s. w.; ελιπόμην, a) blieb zurück, b) liess von mir zurück, als Simpl., seit Hom. poet., oft bei Hdt. in d. zweiten Bdt. u. sp. pros., aber gut att. nur in Comp. ἀπ-, ὑπ-, κατ- (ἔλειπτο, blieb zurück, synk. Impf. od. Aor. Ap. Rh. 1, 45 u. s. §. 200, A. 9, ἐλειψάμην V. T.). Pass. λέλειμμαι, λελεῖφθαι u. s. w.; έλείφθην nachhom., att.; A. 2 ἀπο-λίπηναι Dio Cass. 37, 43, doch λίπεν Π, 507 = ελίπησαν nach Aristarch, λίπον nach Zenodot, s. Spitzn., s. §. 263, 1; λειφθήσομαι nachhom. poet., pros. απο- u. s. w.; λελείψομαι; λειπτέον. Selt. Nbf. λιμπ-άν-ω (§. 269, 4), Pr. u. Ipf., meist κατα- Th. 8, 17. Com. fr. 3, 18.

λείχω ( / λιχ, sk. lih = l. ling-ere, and. lecchôn, Curt. Et. 177), lecke, regelm., λείξω V. T., έλειξα poet. u. sp. pros.;

A. P. ἐχ-λειχθέν Dioscor. 3, 38. Nebenf. λιχμάζω, zitngele, von Schlangen, Hs. sc. 235 u. Sp. u. λιχμάω, lecke, meist poet. Eur. Bacch. 698 u. Sp., λιχμῆσαι or. Sib. 11, 139, ἐπι-λιχμήσης Babr. 48; Pf. λελειχ-μότες Hs. th. 826 st. -μηότες, s. §. 321, A. Med. λιχμάομαι Ar. V. 1033. Theocr. 24, 20. Appian. Iber. 96; -ήσομα Joseph. ant. 8. 15, 4, ἀπο- Φ, 123; ἐλιχμήσατο epigr. b. Diog. L. 8, 91.

λεπτύνω, mache dünn, λελέπτυσμαι Hipper. 6, 174 L., προ-Pl. Tim. 66, a, καταλελεπτύσθαι Hipper. 2, 26 L., aber sp. λελεπτύνθαι Menand. b. Athen. 12. 552, 2; έλεπτύνθην Hipper. 4, 548 L., απολεπτυνθέντος Pl. Tim. 83, b.

λέπω, schäle, ἀπο-λέψω Eur. Cy. 237, ἐχ- Ar. Av. 1108; ἔλεψα A, 236, ἐπ- h. Merc. 109, ἐξ- Hipper. 1, 420, ἐχλέψης Com. fr. 2, 82; ἀπο-λέψαντα Ar. Av. 673; ἀπο-λέλεμμαι Epich. 109 Ahr.; ἐχ-λαπῆναι Ar. fr. 211 D., ἐχ-λαπείη Aristot. h. a. 6. 2, 3; ἐχ-λαπήσεται Erotian. p. 148 Fr.

λευχαίνω, mache weiss, A. ἐλεύχανα §. 267, 1.

λεύσσω (V λυχ, St. λευχ, sk. V lôk, sehen, ahd. luogêm, sehe, Curt. Et. 147), sehe, ep. poet., Pr., Ipf. u. b. Sp. auch F. λεύσω Anth. 15, 7. Maneth. 6, 93; A. έλευσας Aesch. P. 696, wofür man mit Unrecht έλευσσες geschrieben hat, obwol d. cdd. fast alle auf έλευσας hinweisen, und der Aor. dem folgenden διήγιχηςς sehr passend entspricht, cj. λεύση Maneth. 4, 59 u. s., -σωσι 3, 352, λεύσειεν 6, 620, λεύσας or. Sib. 1, 235. Vgl. Et. M. 100, 40. 269. 2.

λεύω (γ λεF, λαF, vgl. λᾶ-ας st. λᾶF-ας, Stein, Curt. Et. 486), steinige, A. P. m. σ κατ-ελεύσθην Χ. An. 5. 7, 2, λευσθήναι S. OC. 435. Eur. J. A. 1350, κατ- Χ. An. 1. 5, 14. 5. 7, 1, -σθείς Χ. Hell. 4. 3, 23; κατα-λευσθήσεται Aeschin. 1, 163. Ueber σ in der Tempusbild. s. §. 242, 1.

λέχω s. hinter λέγω; — λήζω s. ληΐζω; — λήθω, ληθάνω s. λανθάνω.

λη-ί-ζω (γ λαF, vergl. sk. lô-tas, Beute, l. lû-crum, goth. laun, Lohn), raube, Act. nur ἐλήιζον Th. 3, 85. 4, 41. Pass. ληϊ-ζόμενος Luc. somn. 14; λέλησμαι Eur. Hel. 475 u. s.; ληϊσθείς Ap. Rh. 4, 400. M. Pr. u. Inf. häufig poet. u. pros.; ληΐσσομαι ψ, 357, -ίσεται Hdt. 6, 86; ἐληϊσάμην Hdt. 3, 47 u. s. Andoc. 1, 101 (ληΐσσ- Σ, 28. α, 398, ἐλήσατο Eur. Tr. 866; ληϊστός Ι, 406 und verkürzt λεϊστός 408, wie λεϊζόμενος Anth. 6. 169. Statt ηϊ wollen Einige b. d. Att. überall η geschrieben wissen.

ληχέω S. λάσχω.

λιάζω, biege, beuge aus, Act. nur Ipf. λίαζον Lycophr. 21 u. A. λίασσεν Ψ, 879 nach Aristarch st. λίασθεν. Med. λιάζομαι, beuge aus, gleite aus, Υ, 420 m. pass. A. ἐλιάσθην Ο, 543 u. s. poet. (3 p. pl. ἐλίασθεν Ap. Rh. 4, 1303); λελίαστο Mosch. 4, 118; ἀλίαστος Μ, 471.

 $\Lambda$  I Zω od. ΛΙΓΓω, töne, nur λίγξε Δ, 125.

λι-λαίο μαι (§. 271, ν λα s. λάω), begehre, ep. Pr., Ipf. u. λελίημαι, auch Theocr. 25, 196. Mosch. 4, 110; λελίητο Orph. Arg. 1267.

λιμπάνω 8. λείπω.

λτμώττω, auch -σσω, hungere, nur Sp., λιμώξεται υ. ελίμωξα sehr sp. S. §. 258, 2.

λιπ-αίνω, mache fett, ἐλίπᾶνα Com. fr. 3, 532 u. -ηνα Opp. hal. 4, 357; λιπηνάμενος Anth. Plan. 4, 273; λελίπασμαι sehr sp., z. B. Schol. ad τ, 72.

 $\lambda$ ίπ-τομαι, begehre (vgl. sk.  $\nu$  lubh, wünschen, l. lub-et, lib-et, goth. liub-s, lieb, Curt. Et. 330; verwandt mit λίσσομαι), sehr selt., meist sp. poet., nur Pr. u. λελιμμένος, begierig, Aesch. S. 337. 362. Ag. 850.

λίσσομαι (aus λίτρομαι), flehe, ep. poet., selt. pros. Hdt. 1, 24. Pl. Civ. 366, a, auch λίτομαι, doch seltener, hymn. 16, 5. 19, 48. Ar. Th. 313 Ch. Anth. 5, 165. Orph. h. 41, 9. 82, 6 und oft Nonn., s. Lehrs qu. ep. 330, ἐλλίσσετο Z, 45. I, 385, ἐλλίσάμην λ, 35. ν, 273, ej. λίση x, 526, ipr. λίσαι A, 394; A. 2 λίτοίμην ξ, 406, -έσθαι Π, 47 (über d. falsche Betonung λίτεσθαι s. Spitzn.); πολόλλιστος ε, 445 u. sp. πολύλλισος.

λιχμάζω, λιχμάω s. λείχω.

λογίζο μαι, berechne, D. M., rglm. A. P. ἐλογίσθην stäts pass. ausser ἐπιλογισθέντες, secum reputantes, Hdt. 7, 177; F. λογιοῦμαι att. (-ίσομαι sp. Niceph. rhet. 7, 1 W.); λελόγισμαι (λελογισμένος pass. Eur. J. A. 922. Pl. Phaedr. 246, c; λογισθήσομαι sp. Niceph. rhet. 7, 22; ἀ-λόγιστος, -τέον.

λοέω (urspr. λοΓέω), lavo, wasche, bade, ep. Ipf. v. ΛΟω, λόε x, 361, 3 pl. λόαν hymn. 1, 120, λόεον δ, 252, απ-έλου Ar. V. 118, ἐλοῦμεν Pl. 657, 3 pl. ἐλούεον h. Cer. 289 d. i. ἐλό Γεον; F. dokosow Nonn. 23, 282; A. opt. dokosou Callim. Iov. 17, -kosac Ψ, 282, if. -έσσαι τ, 320. M. bade mich, 2 p. κατα-λόει Ar. N. 838, λοῦται Simon. mul. 63. Aeschyl. fr. 331, λοῦνται Hdt. 1, 198. 2, 37. 4, 75. Aristot. h. a. 10. 36, 489, λόεσθαι Hs. op. 749, λοῦσθαι ζ, 216. Hdt. 3, 124. Hipper. 7, 74 L. Ar. N. 1044. Pl. leg. 942, 6. Ps. Dem. 50, 35, λούμενος Ar. Av. 1623. P. 1139. Pl. 658; ἐλούμην Com. fr. Men. 4, 178, ἐλοῦτο Hdt. 3, 125 (dor. λώντο Callim. Min. 72, λώοντο 73; λοέσσομαι ζ, 221; ελοέσσω Callim. Cer. 17, λοέσσατο ζ, 227, -εσσάμενος Κ, 577. Φ, 560. θ, 427. Hs. op. 522. Ausser den angeführten Formen von λοέω u. Λθω werden in der Prosa und Poesie seit Hom. die meisten Formen von λούω, gebildet, έλουε Luc. necy. 7; λούσω Callim. Del. 95 (dor. λουσω Theocr. 5, 146); έλουσα poet. seit Hom. u. pros. Luc. luct. 11. M. λούομαι, bade mich, λούεται X. Cy. 1. 3, 11 in d. best. codd., λουέσθω Hipper. vict. rat. 3 p. 374, 7, λούεσθαι Hipper. morb. 2 p. 471, 13 u. 27, λουόμενος Hdt. 3, 23. Xen. Comm. 3. 13, 3 m. d. Variante λούμ-, s. jedoch unsere Bmrk., Hell. 7. 2, 22, ohne V., oft auch b. d. Spät. (Lob. ad Phryn. 188 sq.) έλούοντο Cy. 4. 5, 4 in d. best. codd.; λούσομαι; έλουσάμην; Pf. M. u. P. λέλουμαι (sehr sp. λέλουσμαι). A. P. έλούθην Hipper. 2, 633, άπο- Theophr. c. pl. 6, 10 (sp. -σθην Lycophr. 446); λουτέον sp. Von ΛΟΥΕω (d. i. λοΓέω) kommt nur ελούεον (ελόΓεον) h. Cer. 289 vor.

λοιδορέω, tadle, schmähe, rglm. -ήσω; έλοιδόρησα; λελοιδόρηχα Pl. Phaedr. 241, e; häufiger M. λοιδορέομαι, -ήσομαι; έλοιδορησάμην Isae. 6, 59 u. oft Sp. u. ελοιδορήθην Dem. 21, 132 u. s.; λοιδορητέον sp.

λυγ-ίζω (vgl. sk. / ling, flectere, l. lig-are, Curt. Et. 168), schmiege, dor. F. -ιξώ Theocr. 1, 97; ἐλόγισα Ar. V. 1487; λελυγισμένος Hipper. 4, 348 L.; έλυγίσθην epist. Phal. 13 (-ίγθην Theoer.

1, 98. 23, 54).

λū-μαίνω ( / λυ, l. lu-o, Curt. Et. 231), misshandle, Act. nur sp. ελύμηνα. M. in derselben Bdt., rglm., -ανούμαι; ελυμηνάμην; λελύμασμαι (zwl. auch pass.), 3 s. λελύμανται Dem. 9, 36. 21, 173, if. -άνθαι Dem. 20, 142; ελυμάνθην pass. Aesch. Ch. 288, δι- Eur. Hipp. 1350.

λυπ-έω (vgl. sk. / lup, rumpere, perdere, Curt. Et. 240 f.), betrübe, rglm. M. betrübe mich, mit pass. Aor. u. F. λυπήσομαι (λυπηθήσομαι Sp., aber συλ- Hdt. 6, 39); λυπητέον.

λύ-ω (vgl. sk. / lu, secare, l. lu-o, re-lu-o, goth. laus-ja, löse, Curt. Et. 330), löse, (v Pr. u. Ipf. b. Hom., v in arsi, Ψ, 513. η, 74 u. aus Verszwang zwischen zwei Längen άλλύεσκεν, άλλύουσαν st. αναλ. β, 105. 108, υ att.); λύσω; ἐλυσα (A. 2 nach μι ipr. λύθι Pind. fr. 55 Boeckh.); λέλυκα. M. für sich lösen, auslösen, λύσομαι K, 378, ανα- Dem. 14, 34; ελυσάμην; ep. A. 2 nach μι, sich lösen, ἐλύμην (§. 315), redemi me, Φ, 80 nach Et. M. st. δὲ λύμην, λύτο 114 u. s., aber λύτο in arsi Q, 1 (falsche Schreibung λῦτο, da das u nur durch die Arsis lang wird), λύντο Η, 16, ὑπ-έ-λυντο, lösten sich, Π, 341; Pf. M. u. P. λέλῦμαι (Plpf. opt. λελῦντο st. όριντο σ, 238). P. ελύθην; λύθησομαι; λελύσομαι; λύ-τός, -τέον. Ueber v u. v in der Tempusbild. s. §. 239 b, 2.

λῶ 8. λάω.

λωβά-ομαι (v. λώβ-η, vgl. l. lâbes, Curt. Et. 331), (neuion. -έομαι Hipper. 4, 158 L.), D. M. misshandle, reglm., λωβήσομαι; έλωβησάμην; λελώβημαι Hdt. 3, 155. Pl. Civ. 495, d, u. λελώβητο Arr. An. 6. 29, 10 pass.; ἐλωβήθην pass. (Act. sp. λωβήσει or. Sib. 9, 71; A. λώβησον Ps. Phocyl. 38, falsche Lesart st. -ήση, κατ-ελώβησαν Polyb. 15, 33.) Adj. v. λωβητός Q, 531. S. Rh. 607 u. s.; Nbf. λωβεύω nur ψ, 15. 26.

Μαιμάω s. μάω.

μαίν-ω (/ μαν, μεν, sk. / man, cogitare, desiderare, Curt. Et. 279 f.), mache rasend, Orph. h. 71, 6, & Eur. Hipp. 1229. Ar. Ec. 965; Eunva Eur. Ion. 520. Ar. Th. 561. Anth. 7, 221, έξ- Eur. Ba. 36, έχ-μηναι S. Tr. 1142 (ἐχμᾶναι Ael. h. a. 2, 11); έμηνε in d. Bdt. zornig machen X. Hell. 3. 4, 8, ubi v. Breitenb. M. m. pass. A. μαίνομαι, rase, μανοῦμαι Hdt. 1, 109 (μανήσομαι Sp.); sp. μεμάνημαι Theocr. 10, 31, dafür μέμηνα, bin rasend, Alcm. 62 B. S. Ant. 790. El. 879. Eur. Ba. 359. Lys. fr. 88 u. Sp., μεμηνότα Aesch. Pr. 979, μεμάνηότι, rasend, or. Sib. 9, 317; ἐμάνην (A. M. ἐμηνάμην sp. Theocr. 20, 34. Bion. 1, 61. Anth. 9, 35, aber ἐπ- Ζ, 160. Mus. 85. Luc. Syr. 21, Hom. gebraucht noch nicht ἐμάνην). Vgl. μένω.

μαίομαι (aus μάjομαι §. 20, 2, a), taste, suche, strebe, ep. poet., Pl. Crat. 421, a etymologisirend), F. µaasõµa. Theoer. 11, 60 Ahr. st. d. vulg. μαθεῦμαι; γυαῖχά γε μάσσεται I, 394 auch Aristarch. st. γαμέσσεται, ἐπιμασσ- Δ, 190; ἐσ-εμάσσατο P, 564. Υ, 425, ἐπ- ν, 429, μἄσασθαι λ, 591, ἐπι-μασσάμενος ι, 446, auch pros. ἐσμασάμενος Hipper. 4, 198. 8, 148 (dor. ἐσεμάξατο Theoer. 17, 37); ἐπί-μαστος υ, 377.

μακιοάω, bin dumm, über d. Pf. s. §. 238, 3. μαλακιάω, über μαλακιῆν s. §. 245, 4, a).

μαλαχίζο μαι, werde weichlich, Α. εμαλαχίσθην, seltener -ισάμην Χ. Apol. 33. Cy. 4. 2, 21; F. μαλαχισθήσομαι Dio Cass. 38, 18. Das Aktiv nur sehr sp.

μαλχιάω, erstarre, μαλχιην s. §. 245, 4, a).

μανθ-άνω (§. 269, 4), lerne, μαθήσομαι (μάθεῦμαι Theocr. 11, 60, Ahr. μασεῦμαι); μεμάθηκα, τὸ μεμαθηκός, das Gewöhnliche, d. Gewohnheit, Hipper. p. 646, 40, μεμαθήκατι §. 209, 9; μεμαθημένος = μεμαθηκός Aesop. f. 23 p. 92 Schaef.); ἔμάθον (ἔμμρ, 226. σ, 372). Pass. μανθάνομαι selt. Pl. Tim. 87, b. Men. 88 b, μαθητός, -τέος.

μαπέειν Β. μάρπτω.

μαρ-αίνω (/ μαρ, sk. / mar, sterben, l. mor-ior, Curt. Et. 297), mache welk, rglm. ἐμάρανα att., aber auch h. Merc. 140, s. §. 267, 1; A. M. ἐμαρηνάμην Anth. P. p. 967 Jacobs; A. P. m. intr. Bdt. ἐμαράνθην Ι, 212, ἐξ- Theocr. 3, 30, Pf. P. μεμάραμμαι Plut Pomp. 31. Clem. Al. protr. p. 43, 25. u. -ασμαι Luc. Anach. 25 Ael. h. a. 1, 18; μαρανθήσομαι Galen. 7, 691. N. T.

μάρ-νάμαι (§. 290), streite, (vgl. sk. mṛ-nâmi, tödte, be-kāmpfe, Curt. Et. 293), ep. poet., ipr. μάρναο 0, 475. Π, 497, cj. -νωμαι,, ασθαι, -άμενος; ἐμαρνάμην, -ἄο χ, 228, μαρνοίμεθα λ, 513 (-αίμεθα Bekk.).

μάρπτω, greife, ep. poet., μάρψω; ξμαρψα; Α. 2 ep. if. μαπέειν Hs. sc. 231. 304 u. μεμάποιεν (§. 203) 252 m. den Var. μαρπέειν, μεμάρποιεν, s. §. 343 (aber Hs. sc. 245 ist mit Herm. opusc. 6, 1. p. 200 γῆράς τ' ἐμέ μάρπεν st. γῆράς τε μέμαρπεν zu lesen); Pf. μεμαρπώς Hs. op. 204. Ap. Rh. 1, 756 u. s. (ἀμφι-μέμαρφε Q. Sm. 3, 614 in d. codd., was man in -μέμαρπε verändert hat); Pass. μαρπτομένη Callim. Dian. 195.

μαρτύρ έω, bezeuge, rglm. Med. μαρτυροῦμαι Luc. sacrif. 10. Sext. Emp. 260, 15; A. ἐκ-μαρτυρησάμενος Isae. 3, 25; F. P. μαρτυρηθήσομαι υ. μαρτυρήσομαι pass.; Pf. P. μεμαρτύρημαι (als Med. V. T.). Aber μαρτύρομαι, rufe zum Zeugen an, Dep. nur Pr., Ipf. u. A. ἐμαρτυράμην Pl. Phil. 47, d, ἐπ- Dem. 55, 7 zweimal; F. δια-μαρτυροῦμαι nur V. T. V. ἐπιμαρτύρομαι steht Hdt. 5, 93 ἐπεμαρτυρέοντο ohne Var., wahrschl. verderbt, da sich 5, 92 ἐπιμαρτυρόμεθα findet.

μάσσω, -ττω (γ μαγ), knete, rglm., μάζω u. s. w., Pf. μεμάχώς Ar. eq. 55. Pass. μέμαγμαι; ἐμάγην, ἐκμαγῆ Pl. Theaet. 191, d, -ῆναι ib. u. ἐμάχθην Aretae. p. 236, προσ-μαχθέν S. Tr. 1053.

μαστίζω, geissle, ep. poet. u. sp. pros., ἐμάστιξα; μαστιχθείς Anth. 9, 348. Ep. Nbf. μαστίω nur Ipf. μάστιε P, 622. Hs. sc. 466 u. Med. μαστίεται Υ, 171. Pros. μαστιζόω. μάγ-ομαι (vgl. sk. // mah, schlachten, l. mac-tare, Curt. Et. 293), kämpfe, -έομαι, -έοιτο A, 272, -έοιτο 344, wofür man nach Hom. Weise μαγοίατο erwartet, wesshalb Thersch μαγέονται vorschlägt; daraus gedehnt μαγειόμενος ρ, 471 u. μαγεούμενος λ, 403. ω, 113), auch b. Hdt. wird an einigen Stellen μαγέομαι in den meist. codd. gelesen, wie 7, 104 μαγεύμενοι (S. μαγόμενοι), 225 (F. -όμενοι), 9, 67 (S. V. -όμενοι), μαγεύμενον 9, 75 ohne V., συμμαγέεται 7, 239, Bredov. dial. Hdt. p. 366 sq. spricht diese Formen dem Hdt. ab, s. §. 251, A. 3; μαγέσομαι (§. 274) neuion. u. sp. pros., -ήσομαι ep. (s. Spitzn. ad A, 298), Solon 2, 5 B. Com. fr. 45 u. sp. pros., μαγέονται B, 366, aber μαγείται Υ, 26, att. μαγοῦμαι §. 227, 4 (μαγεσθήσομαι Schol. ad Aesch. S. 672); έμαγεσάμην (ἐμαγεσσ- ep. oft m. d. V. ἐμαγησ- ep., s. Spitzn. l. d., ἐμαγησ- auch sp. pros., ἐμαγέσθην sp., s. Lob. parerg. 732; μεμάγημαι (συμ-μεμαγεσμένων Χ. Cy. 7. 1, 14 nach d. best. cod. Gu. u. Pariss., was man jetzt in -μαγεσαμένων verändert hat); μαγητός μ, 119, ἀ-μάγετος Aesch. S. 85, μαγετέον Pl. Soph. 249, c nach d. meist. u. best. codd., s. Stallb., δια- id. Civ. 380, b, ubi v. Schneid., δυσ-μαγητέον S. Ant. 1106.

μά-ω (urspr. / μαν, μεν, s. μέν-ω, μιμνή-σχω), strebe, verlange, ep. poet., Pr. nur μῶ Epich. in Et. M. 589, 43, ausserdem nur Pf. m. Präsbd., d. Sing. wird v. μένω gebildet: μέμονα, s. unter μένω, μέμαεν Theocr. 25, 64, jetzt richtig nach d. codd. μέμονεν oder besser m. Herm. μεμόνει), μέματον (§. 318) θ, 413. Κ, 433, μέμαμεν Ι, 641, 0, 105, μέματε Η, 160, μεμάσσι Κ, 208. 236, ipr. μεμάτω Δ, 304. Υ, 355, μεμάως Κ, 339. Λ, 239. Η . ec. 414. 453 u. sp. Ep., aber -αώς II, 754. -αυία Η, 24. 0, 172, -αωτος, -αωτα u. s. w. θ, 118. Hs. sc. 240. Pind. N. 1, 43, -αότες, -αότε Β, 818. N, 197, -αότα Theocr. 25, 105 (έμ-μεμαώς Ε, 142. 330, -μαυία E, 838, -μαώτε Ε, 240, -μαώτες Ν, 785; Ppf. μέμασαν S. 230, 1 B, 863 u. s. M. μάομαι Sapph. fr. 115 Ahr., dor. (s. Ahr. dial. 2. p. 349), doch auch sonst poet. μῶται Epich., μώμεθα Hesych., μῶνται Euphor., ipr. μῶσο Epich. (vgl. X. comm. 2. 1, 20) 121 nach Ahr. dial. 2 p. 349 st. μώεο, if. μῶσθαι Theogn. 771, μώμενος Trag., opt. μφτο Pythag. Diotogen. in Stob. fl. 5, 69; ἐμώσατο Hesych.; ἐπί-μαστος γ, 377. Nbf. m. Rdpl. μαι-μαω, ep. poet., ανα-μαιμάει Υ, 490 (ā aus Verszwang), μαιμά Aesch. Suppl. 872 Ch., -ωσι N, 78, -ώωσι 75, -ώων 0, 742. Theocr. 25, 253, μαιμώσα S. Aj. 50 Trim., -ώωσα Ε, 661 u. s., -ώοντα Orak. b. Hdt. 8, 77. Q. Sm. 6, 217; μαίμησε Ε, 670. M. sp. μαιμώωντο Dionys. Per. 1156 m. d. V. -οντο. Vgl. -μένω.

μέδω u. -έω, eigentl. ermesse (vgl. modus, mod-eror, goth. mit a, d. messe, Curt. Et. 218 f.), dann trop. erwäge, denke an Etw., trage Sorge, daher herrsche (vgl. med-itor), ep. poet., μέδεις S. Ant. 1119 Ch. fr. 341 D., herrschest, μέδει Empedocl. 88, μεδέουσι Q. Sm. 5, 525, μέδων α, 72 u. -έων Π, 234. Pind. O. 7, 88, -έουσα Hs. th. 54. hymn. 10, 4. Eur. Hipp. 167. Or. 1690 Ch., sp. pros. Aristid. II. p. 192, äol. partic. δ μέδεις Alc. 2 u. 40 Ahr. = δ μέδων (sp. μέδουσα Orph. h. 74, 3. Lycophr. 1178), μέδουτες, als Subst. Herrscher B, 79 u. s. oft; μεδήσομεν = φρον-

τίστομεν Suid. Μ. μεδέονται Eur. fr. 138, -εῦνται Callim. fr. 95, cj. μέδηαι λ, 110, -έοντο h. Merc. 2, opt. μεδοίατο I, 622; μεδήσειαι I, 650.

μεθύ-σχ-ω (§. 270, a) v. μέθ-υ, vgl. sk. madh-u, e. beræschendes Getränk, ahd. met-u, Meth, Curt. Et. 234 f., mache maken (st. -ύσχομαι Hippocr. 3, 12), μεθύσω V. Τ.; ἐμέθυσα Com. fr. 3, 481 u. Sp., aber χαταμεθύσας Hdt. 1, 106. Pl. Gorg. 471, b (μεθύσσαι if. Anth. 5, 261). M. nur Pr. μεθύσχομαι, werde trunken, Pf. M. od. P. μεμέθυσμαι Hedyl. b. Ath. 4. 176, d u. pros. L. c. d. mer. 3, 1; ἐμεθύσθην (if. äol. μεθύσθην st. -ῆναι Alcae. 35, 4 B); μεθυσθήσομαι Luc. luct. 13. V. T.

μεθύω, bin trunken, nur Pr. u. Ipf. u. sp. ἐμέθύσα, μεθύσας; die tibrigen Ztf. werden aus d. Pass. v. μεθύσχω entlehnt, als: ἐἰΞΕθύσθην. S. μεθύσχω.

μείρομαι (γ μερ, σμερ, sk. γ smar, meminisse, desiderare, ct. 296), erlange, Pr. nur ipr. μείρεο I, 616, απο-μείρεται H. s. th. 801. op. 578 (pass. μειρομένη γονάτων Arat. 657, getrennt, desiderares); Pf. έμμορε, ist theilhaftig, A, 278. 0, 189. ε, 335. λ. 338. Hs. op. 347. th. 414. 426; (3 pl. dor. έμμόραντι Hesych., μεμόρηχε Nic. Al. 213;) A. sp. εξ-έμμορον Nic. th. 791, έμμορες D. Rh. 3, 4. 4, 42. Pf. P. εΐμαρται, es ist vom Schicksale bestimmt (über d. Augm. ει s. §. 200, 3 u. A. 5), sehr häufig auch state pros., bes. είμαρμένος, fatalis, u. subst. ή είμαρμένη sc. μοῖρα, fatum, if. είμαρθαι App. Civ. 2, 4, καθ- Luc. Philop. 14, (dor. εμβραται = εἴμαρται, ἐβραμμένον, s. Ahr. dial. 2 p. 349;) (sp. μεμαρμένον Agath. 1. 1, 8 u. μεμόρηται Ap. Rh. 1, 646, γιμένος Nic. Al. 229. Anth. 7, 466, μεμορμένος Ap. Rh. 3, 1130 u. a. sp. Dichter, Plut. Mar. 39, if. μεμόρθαι Schol. ad K, 67, dor. 3 p. μεμόραται Ps. Pl. Tim. Locr. 95, a wie v. μοράζω;) είμαρτο (μεμόρητο Ap. Rh. 1, 973. 3, 1130; μάρσεται, κτήσεται Hesych., woftir Lob. z. B. §. 114 μεμάρσεται haben will). Adj. v. είμαρτός Plut. Alex. 30.

μελετάω, sorge, -ήσω u. sp. ήσομαι.

μέλλω, denke, gedenke u. bedenke mich, daher zögere; γ μελ, entst. aus μερ, s. μέλ-ω, l. mor-a, Bedenken, mor-ari, sich bedenken, mora-ri, aliquid, sich um Etw. kümmern, vgl. Curt. Et. 96 f. 296 f.; Augm. ε u. η §. 197, A. 1; η zuerst Hs. th. 478. 888, nie b. Hom., Hdt., den Trag., selt. b. Aristoph., ε gwhnl. b. Thuc., u. zwar stäts ἔμελλον, ε u. η b. d. Rednern, vgl. §. 197, Anm.; ἔμελλον u. ἡμ. (μέλλον P, 278); μελλήσω (§. 274); A. nur att. pros. ἐμέλλησα, selt. ἡμ- (Theogn. 259. X. Hell. 7. 4, 16. 26.), nicht bloss in d. Bdtg. zögern, wie X. Hell. 4. 1, 18. 7. 4, 16. 26. Cy. 1. 3, 15 (ubi v. Born. in ed. Lips.) u. sonst, sondern auch gedenken, vgl. Th. 1, 134. 3, 55. 92. 5, 116. 8, 23. Isocr. 4, 97. 6, 44, s. Poppo ad Th. 1, 134. Baiter ad Isocr. Paneg. §. 97. Veitch p. 379. Pass. μέλλεται, wird aufgeschoben, Th. 5, 111. Dem. 4, 37, μέλλοιτο X. An. 3. 1, 47; μεμελλημένος Galen. 8, 269; μελλητέον. μέλ-πω, singe, verherrliche, ep. poet., ( / whrschl. μελ, be-sänftige, μείλιχος, mild, μειλίσσω, besänftige, u. s. w., sk. mrl-ami exhilaro, propitius, goth. mild-s, ahd. mil-ti, mild, Curt. Et. 295, μέλψω Eur. Alc. 446 Ch. Ar. Th. 989 u. sp. poet.; ξμελψα Aesch. Ag. 236 zwfl. 1420. Ar. Th. 974 Ch. Μ. μέλπομαι Η, 241. Il, 182. Hs. th. 66. Pind. P. 3, 78. Eur. Ph. 788. Theocr. 8, 83; ξμέλπετο δ, 17, dor. ξμελπόμαν Eur. Tr. 553 Ch., μέλποντο Eur. Andr. 1039 Ch.; μέλψομαι pass. Anth. 9, 521; μελψάμενος Anth 7, 19.

μέλω (urspr. 🖊 μερ, vgl. μέρ-ιμνα, μερ-μαίρω, μερ-μηρίζου μάρ-τυς, sk. V smar, meminisse, desiderare, l. me-mor, mora, Be denken, Curt. Et. 296, vgl. μέλλω), sorge, a) persönl. selt. meist poet., ι, 20. Eur. H. f. 772. Anth. 10, 10. Pl. leg. 835, e Plut. Sull. 7. epist. Phal. 13, cj. μέλω Eur. Andr. 850, μεταμέλι Aesch. Eum. 741, μελέτω Q, 152, 3 pl. -όντων Σ, 463. ρ, 594 μέλειν S. El. 342, -έμεν σ, 421, μέλων Pind. fr. 132 B. Eur. Tr 842, -ουσα S. OC. 1433; Ipf. έμελεν Ar. Ec.459. Dem. 5, 22 μέλε ε, 6, opt. μέλοι Eur. Suppl. 939; μελήσεις (§. 274) Theogn 245, -ήσει Eur. El. 1342. Ar. L. 538; -ήσουσι Ε, 228; εμέλησ Aristid. 564, ἐμέλησε Luc. salt. 27; μεμέληκας Aristaen. 1, 10 μέμηλας h. Merc. 437, μέμηλεν mit Präsensbedeutung B, 25. Ε 876. I, 228. Hs. op. 238, cj. μεμήλη Δ, 353, μεμηλώς Ε, 708 N, 469 (dor. -αλότας Pind. O. 1, 89 m. d. V. μεμαότας, da Schneidewin vorzieht; μεμήλει B, 614, α, 151. — b) gwhnl. un pers. μέλει, curae (mihi est), μετα-μέλει μοί τινος, es gereut micl Etw., έμελε, μετ-; μελήσει, μετα-; έμέλησε, μετ-; μεμέληχε; έμεμελήχει Med. μέλομαι, sorge, poet. bes. trag., selt. ep., wie μελέσθω x, 505 μελήσομαι A, 523; μεμέληται m. Präsbdt. h. Apoll. 20 nach Herm st. βεβλήσται. Opp. cyn. 1, 436, -ήμεθα Anth. 10, 17, -ημένος 5 153. Theorr. 26, 36; Orak. b. App. Civ. 1, 97; μεμέλησο Anth 5, 220, -ητο Theocr. 17, 46; ep. Pf. m. Präsbdt. μέμβλεται §§. 69 1. 232, 3, b) T, 343. Hs. th. 61 st. μεμέληται (Göttl. ad Hs. l. d hält es für e. Präs., wie auch als Präs. μέμβλεσθε Ap. Rh. 2, 217 μέμβλονται Opp. hal. 4, 77, μέμβλεσθαι Hesych. vorkommt, Plpi μέμβλετο Φ, 516.  $\gamma$ , 12; wegen des eingeschobenen  $\beta$  s. §. 69, 1 μεληθείς, sorgend, S. Aj. 1184, aber pass. Anth. 5, 201; μελητέο Pros., selt. poet. ἐπιμέλομαι υ. ἐπιμελοῦμαι, beide Formen l d. best. Klassikern, als Th., X., Pl., den Rednern (vgl. uns. Bmrkg ad X. Comm. 1. 2, 22), b. Hdt. nur d. erstere, b. Hippkr. beide b. d. Att. Dicht. d. letztere Eur. Ph. 556. Ar. V. 154. Pl. 1117 s. Veitch p. 224, am Seltensten ist ἐπιμέλεσθαι Hdt. 1, 98. X Cy. 4. 5, 46 in d. best. codd. u. Sp., s. Veitch p. 224; ἐπεμε λόμην u. -ούμην; ἐπιμελήσομαι (§. 274), selt. -ηθήσομαι X. Comm 2. 7, 8 (s. jedoch uns. Bmrk.). Aeschin. 3, 27 (m. d. V. -λησομί νους) u. Sp.; ἐπιμεμήλημαι Th. 6, 41; ἐπεμελήθην (ἐπεμελησάμην Sp.) έπιμελητέος. — Μεταμέλομαι, bereue (-έομαι sp.), nur pros., με τεμελόμην; το μεταμελησόμενον = την μεταμέλειαν γενησομένην Χ Comm. 2. 6, 23; μεταμεμέλημαι alexandr.; μετεμελήθην Polyb. 8 25 u. s. u. a. Sp.; -ηθήσομαι Schol. ad Eur. Ph. 899 u. V. T. μέμβλεται ε. μέλω.

· 直下下1

ċ

2.2.1.1

μέμφομαι, tadele, μέμψομαι; Α. ἐμεμψάμην (selt. u. meist poet. ἐμέμφθην Pind. J. 2, 20. Eur. Hipp. 1402. Hel. 31. 463. 63 7. Hdt. 1, 77 u. s. [aber 2, 24. 8, 106 A. M.] Th. 4, 85. [80 mst A. M.] (καταμεμφθείς Pind. N. 11, 30), aber pass. Hipper. 6, 466. Plut. Agis 21); μεμφθήσομαι Com. fr. Men. 4, 337; μεμπτ 6<, -τέος Sp. Act. μέμψας Aesop. 132 Tauchn.

μεν-οινάω (/ μεν, s. μέν-ω), habe im Sinne, begehre, ep. poet. -νώω Ν, 79, -νάα Τ, 164 neben -νᾶ, cj. -νήησι Ο, 82, -νώων Αρ- Rh. 4, 1255; Ipf. ἐμενοίνα u. μεν- ep., 3 pl. μενοίνεον Μ, 59 248, A. 6, a); μενοίνησεν β, 36, -ήσωσι Κ, 101, -ήσειε β, 248.

μέν-ω, bleibe, warte, wie l. man-eo; die γ μεν, auch im Sk. man, meinen, wünschen, man-as, animus, ma-tis, Meinung, 1. mens, memini, mon-eo, goth. ga-mun-an, gedenken, gr. µaív-оµа, μην-κ; "es scheint unzweifelhaft," sagt Curt. Et. 96, "dass die Sprache den Begriff des Bleibens und Beharrens erst aus dem des sinnenden, zögernden Denkens und Bedenkens, als dem Gegentheil rascher That, ableitete" u. 279 f., vgl. μέλλω, denke, gedenke, be clenke mich, zögere; F. μενῶ (alt- u. neuion. -νέω); ἔμεινα; μεμένως §. 267, 2 u. §. 274, A. 2; selt. Pf. 2. in d. Bdt. bleiben μένω ονα Eur. J. A. 1495, oft aber in d. Bdt. ich verlange, ep. POCt., bes. trag. u. neuion., μεμονέναι Hdt. 6, 84; Ppf. μεμόνει Theocr. 25 64 nach Herm. st. μέμονεν; μενετός, -ετέον (-ητέον sp.). Nbf. με 22 νω (st. μι-μένω) §. 232, 3, a u. §. 271, bleibe, u. trans. erwe te, ep. poet., nur Pr. u. Ipf. (μίμνε N, 713, μίμν' X, 92, μίμνον 565), selt. sp. pros. Luc. d. Syr. 29.

μερ-ίζω (μ μερ. vgl. l. mer-eo, Curt. Et. 297), theile, rgl., sber Ps. Pl. Tim. Locr. 99, d μερίζας dor. st. -ίσας.

μερ-μηρ-ίζω (γ μερ, μαρ, sk. γ smar, meminisse, desiderare, l. me-mor, Curt. Et. 296), sorge, erwäge, ep. poet., selt. sp. pros., μερμήριξα, cj. -ίξω, -ίξαι, -ίξαι ep., auch Callim. epigr. 9 (ἀπομερμηρίσαι Ar. V. 5. Dio Cass. 55, 14).

μήδ-ομαι, meditor (s. μέδ-ω), D. M., ep. poet., μήσομαι; έμησάμην (auch Luc. astr. 6, 21); μῆστο soll ion. Plpf. st. εμέμηστο

sein, b. Hesych. durch έβουλεύσατο erklärt.

μηκ-ά-ομαι (§. 273), meckere, blöcke, Pr. u. Ipf. ungbr., dafür Pf. μεμηχώς Κ, 362, μεμάχυῖα Δ, 435; daraus d. Ipf. εμέμηχον (§§. 230, 1 u. 234) ι, 439 entst.; Α. μαχών Π, 469. σ, 98. μηχύνω, Pf. M. od. P. §. 264, 7.

μην - ίω (v. μῆνις V μαν, s. μαίνω), grolle, zürne, ep. poet. (τ im Pr. u. Ipf. b. Hom. u. Eur. Rh. 494, τ B, 769 in arsi, wie auch Aesch. Eum. 101), F. μηνιῶ V. T.; ἐμήνῖσα ep. poet., Hdt. 7, 229 u. sp. pros. M. μηνίεται Aesch. l. d.

μην-ύω (dor. μαν-), zeige an, 1/ μαν, s. μι-μνή-σχω, rglm., υ in allen Ztf., als: μηνύειν, -ύσω, μεμήνυχα u. s. w., höchst selten ŭ: h. Merc. 254 μήνυε, epigr. b. Diog. L. 7, 57 μήνυσε, wo Spitzn. Prosod. S. 60 Truce vorschlägt.

μητίαω, ersinne, ep. - δωσι, - δωσα u. s. w.; μητίασσκον Ap. Rh. 4, 7. Μ. μητιάασθε, -άασθαι, Ιρί. μητιόωντο Μ, 17. Nbf. μητίομαι ep. poet., Pind. P. 2, 92; -ίσομαι Γ, 416. 0, 349; έμητι-

σάμην μ, 373 u. s., μητισάμην Parmen. 131. Act. μήτιον (i in

arsi) sp. Orph. Arg. 1341.

μηχ-ανάω (ν. μῆχ-ος, Hülfe, sk. magh-am, Reichtum, Vermögen, goth. mag, vermag, Curt. Et. 299), machinor, Act. selt., nur Pr. σ, 143 μηχανόωντες. S. Aj. 1037. M. rglm. (ep. -όων ται -άασθε, -άασθαι, cj. -άαται Hs. op. 241; ἐμηχανόωντο; tiber d. nelion. ἐμηχανέατο s. §. 251, 3); μηχανήσομαι; ἐμηχανησάμην; μεμηχάνημαι, auch oft pass., bes. d. part.; μηχανηθείς pass. Sp.; μηχανητέον.

μαι, auch oft pass., bes. d. part.; μηχανηθείς pass. Sp.; μηχανητέ ου μιαίνω, beflecke, rglm., A. dor. u. att. ἐμίανα (§. 267, 1) Pind. N. 3, 16. S. fr. Alet. 91. Eur. J. A. 1595. Hel. 10 0. Solon 32 B u. sp. pros. (alt- u. neuion. ἐμίηνα Δ, 141. Hipp cr. 6, 112 L. u. Sp., s. §. 267, 2); μεμιαγκώς Plut. T. Gracch 1, s. §. 267, 2; ἐμιήνατο Nonn. 45, 288. P. μεμίασμαι (μεμίαμε α. Sp., §. 264, A. 4); ἐμιάνθην (über μιάνθην Δ, 146 3 pl. st. μίανθεν = ἐμιάνθησαν s. §. 210, 6).

μιγ-άζομαι = μίγνομι, nur -άζομενος θ, 271.

μίγ-νῦ-μι (§. 306), misceo, mische (vgl. sk. / mic, Curt. Et. 300), μιγνύω Com. fr. Pher. 2, 324, ib. Damox. 4, 532. Theophr. lith. 53, παρα- Hipper. 8, 340 L., συμπαρα- Ar. Pl. 719, dvα- Plut. mor. 638. Nbf. μίσγ-ω (aus μίγ-σχω, vgl. πάσχω, mit Uebertragung der Media auf x), Hom., Hesiod., Theogn., Hdt., Theokr., Apoll. Rh., ep., neuion., selt. att. S. fr. 265, oft Thucs. Poppo ad 7, 4, selt. Plat. Tim. 41, d zweiał, u. oft ξυμ- Pl. leg-678, c, auch öfters Sp., μίγνοσι Pl. leg. 691, e, ipr. μίγνο Phileb-61, d, μιγνόναι, μιγνός; συν-εμίγνοσαν Χ. Cy. 8. 1, 46 (ἐμίγνοσν Pind. N. 4, 21, selt. att., nie Thuc., Plato, d. Trag., Aristoph., προσ- Χ. Cy. 3. 3, 60, συν- 7. 1, 26, ἔμισγον α, 110. Pl. Tim. 41, d (μῖση- Γ, 270); μίξω; ἔμῖξα, μῖξαι; über d. schwankende Schreibart zw. μῖσγον u. μίσγον, μῖξαι u. μίξαι, μεμῖχθαι u. -ίχθαι, vgl. Lob. paral. 410. 414. 417. Poppo ad Th. 2, 84. 3, 31 ed. Goth. Et. M. 587, 29 sqq. spricht sich für τ aus; μέμιγα u. έμεμίχειν Sp. M. μίγνυμαι (μίσγομαι Β, 232 u. s.); ἐμίγνυτο Pind. P. 2, 45, ἐπ-εμίγνυντο Th. 1, 146. 2, 1 (ἐμισγέσθην ep. u. Hdt. 1, 5. 2, 46, μισγέσκετο σ, 325, ἐμισγέσκοντο υ, 7); μίξομαι ζ, 136, ω, 314, συμ- Hdt. 8, 77 Orak. Theogn. 1245; ἐμιζάμην Sp.; A. 2 ep. ξμικτο (§. 276, 1) α, 433, μίκτο Λ, 354. Π, 813. P. μέμιγμαι, μεμίγθαι; εμέμικτο Δ, 438; A. pass. u. reflex. εμίγθην Ε, 134 u. s. Hdt. 2, 181. Aesch. Suppl. 292. S. OR. 791. Com. fr. 3, 193. X. Cy. 8. 7, 25. Pl. Tim. 59, c. 63, e. leg. 837, d, 838, c. Phil. 50, e. 61, b, ξυν- Th. 2, 31. Pl. Phil. 22, a, ἀν- Dem. 54, 8 (3 pl. ξμιχθεν Γ, 209. Pind. N. 2, 22), μίχθη Υ, 374 u. A. 2. έμίγην Γ, 445 u. s. (μίγη Ζ, 25, μιγέωσι Β, 475. Hipper. 8, 62). Hdt. 2, 131. Aeseh. Pr. 740. S. OR. 995. Eur. Jon 338. Com. fr. 2, 147. Ar. Av. 698. Pl. Civ. 490, b. 547, a, tuy- Th. 8, 103; μιχθήσομαι Sp., aber dva- Aeschin. 1, 166; μιγήσομαι (§. 229, 2) K, 365 u. Sp.; μεμίξομαι Hs. op. 177. Aesch. P. 1009, dva- Anacr. 77 B. Hipper. 7, 498 L.; μικτός, -τέος.

μι-μέ-ομαι (V με, vgl. μέ-τρον, sk. V mā, messen, nachahmen, l. mê-tor, met-ior, Curt. Et. 294), ahme nach, D. M., έμιμήθην u. μιμηθήσομαι stäts pass., oft auch μεμίμημαι; μιμητέος.

(v erst b. Gregor. Nazianz. 2 p. 28, d, s. Porson ad Eur. Ph. 1396.)

μι-μνή-σχ-ω (§. 270, a; / μαν, sk. / man, denken, l. mon-eo, com-min-iscor, goth. ga-mun-an, meinen, Curt. Et. 279 f.), erinnere, μνήσω poet., ανα-, ύπο- pros.; έμνησα ep. poet. (dor. -ασα Pind. P. 11, 13); pros. αν-, ύπ-. Μ. μιμνήσχομαι, erinnere mich (ep. auch μνάομαι, ipr. μνώεο Ap. Rh. 1, 896, μνωόμενος, έμνώοντο τι. μνώοντο), auch erwähne, μνήσομαι ep. poet., ἀπο- Th. 1, 137; A. ἐμνήσθην (dor. -άσθην) (ἐμνησάμην poet. seit Hom., selt. pros. Hdt. 7, 39, Hom. hat v. A. 1 nur μνησθηναι δ, 118, die Trag. **ha**ben beide Aor.; μνησάσκετο Λ, 566); μέμνημαι (dor. -āμαι) §. 200, A. 4, memor sum, (2 p. μέμνηαι st. ησαι Φ, 442 u. kontr. μέμνη O, 18. Theorr. 21, 41 u. μέμνασαι 5, 116, ipr. dor. μέμνασο Epich. 119, μέμνεο st. μέμνησο Hdt. 5, 105 u. Sp.; 3 pl. Ppf. ἐμεμνέατο st. -νηντο Hdt. 2, 104, cj. Pf. μεμνώμεθα ξ, 168. Pl. Phil. 31, a. Polit. 285, c, -εώμεθα Hdt. 7, 47, ο μεμνήμην Q, 745, - ήτο Ar. Pl. 991. Pl. Civ. 518, a, ubi v. Schneid., μέμνοιο Χ. An. 1. 7, 5 ohne Var. (s. uns. Bmrkg.), aber μεμνώτο Cy. 1. 6, 3 (-έφτο Ψ, 361, s. §. 248, A. 6, b), μεμνώμεθα S. OR. 49, μεμναίατο st. -αιντο Pind. fr. 70. Et. M. 579, 1 (Sylb. μεμναίτο), s. §. 224, 2 u. A. 4; μνησθήσομαι, μεμνήσομαι, memor ero (über μεμνησόμενος Luc. pro imag. 9. Char. 1 s. §. 229, 1); α-μναστος Theocr. 16, 42, μνηστέον Hipper. 2, 157, ἐπι-. Ueber σ in d. Tempusbild. s. 💲. 242, 3. Dep. απομιμνήσχομαι, F. απομνήσεσθαι Th. 1, 137; 🚓 εμνήσαντο Q, 428. Hs. th. 503, ipr. ἀπό-μνησαι Eur. Alc. 299. Nbf. µvhoxetai Anacr. fr. 69, 4 B.

μίμνω 8. μενω.

μι-νύ-θω (ξ. 272), Nbf. v. μι-νύ-ω, mi-nuo (sk. mi-nâ-mi, deleo, goth. mi-ns, weniger, Adv., Curt. Et. 300), ep. poet. u. meuion., v. -έω cj. παρα-μινυθέωσι Hipper. 2, 642 K; μινύθεσκον ξ, 17, ἐμινύθεε Hipper. 3, 330 L.; μινυθήσω Hipper. 4, 388 L.; ἐμι-νύθησα 3, 322; μεμινύθηκα 4, 388.

μίστω ε. μίγνυμι.

μτσ-έω, hasse, rglm., μισήσομαι pass. Eur. Tr. 659. Jon. 597. 611. Trag. fr. 159 W. (-ηθήσομαι sp. Dio Cass. 52, 39 u. V. T.); μισητός, -τέος.

μνάομαι ε. μιμνήσκω.

μνά-ομαι (eigtl. gedenke, s. μι-μνή-σχω), freie, werbe, trachte wonach, μνῶμαι α, 248 u. sonst, u. sp. pros., προ- S. OC. 1075. Pl. Theaet. 151, b, 2 p. ep. μνᾶα π, 431, μνάσθω π, 391, μνώμενος λ, 117. ν, 378, προ- Pl. Menex. 239, c, μνεώμενος Hdt. 1, 96, μνᾶσθαι ξ, 91 u. μνᾶασθαι α, 39; ξμνᾶτο Hdt. 1, 205 u. sp. pros., προόμνᾶτο Χ. An. 7. 3, 18, μνάσχετο υ, 290. ω, 20, μνώμεθα ω, 125, ὁπ-εμνᾶασθε γ, 38, ἐμνῶντο hymn. 4, 24, μνώοντο λ, 288; ἐμνήσατο Com. fr. 2, 575, προ-μνησαμένη Χ. Comm. 2. 6, 36.

μνη-μον-εύω (ν. μνή-μων, s. μι-μνή-σχω), erinnere, erwähne, rglm., über ἀπο-με-μνημόνευχα s. §. 200, A. 4; μνημονεύσομαι pass. Eur. Heracl. 334 st. des pros. -ευθήσομαι.

μνή σχομαι ε. μιμνήσχω; — μολείν ε. βλώσχω; — μόργνυμι ε. όμόργνυμι. μορμολύττομαι, erschrecke, pros. u. kom., nur Pr. u. Ipf.; sp. -ύξαμενος Galen. 10, 106.

μορ-ύσσω, beflecke, meist sp. poet.; ἐμόρυξα, aber μεμορυ-

γμένος ν, 435 u. Sp.

μόζ-ω (1/ μυγ, vgl. μυγμός, sk. muģ, sonare, Curt. Et. 302), sauge, -ζέω Hipper. 2, 490 K., aber 1, 430 μύζω, ἐχ-μυζάω Ael. h. a. 3, 39; ἐμύζησα (§. 274) Opp. hal. 2, 407, ἐχμυζήσας Δ, 218. Luc. Tim. 8; falsche Lesart ἀμύζειν Χ. An. 4. 5, 27, s. uns. Bmrk.

μόζ-ω, mutio, Aesch. Eum. 117. 180. Ar. Th. 231; μόξω Diog. L. 10, 118; ἔμυξα Com. fr. Men. 4, 92, ἐπ- θ, 457 u. ἔμυσα Hipper. 3, 546 K. Plut. Pomp. 60; über μεμυζότε s. §. 321, A.

μῦθ-ἐομαι, sage, D. M., ep. poet. (trag.), dor. -εῦμαι Theocr. 10, 21. 25, μυθεῖαι st. ἐεαι θ, 180 u. μυθέαι β, 202; μυθέσχοντο Σ, 289; -ήσομαι λ, 328. S. Aj. 865; μυθήσατο, ήσομαι st. ωμαι, -σαίμην, -σασθε, -σασθαι ep., auch Pind. P. 4, 298. Theocr. 2, 154. Act. μυθέω selt., μυθεῦσαι Eur. J. A. 790 Ch. u. Sp.

μῦθ-ίζω, sage, sp., dor. -ίζοισα Theocr. 20, 11, -ίσδεν 10, 58, lak. μυσίδδω Ar. L. 94. 1076; μυσίξαι 981. Med. -ίζομαι sp. μῦχ-d-ο μαι (§. 273), brülle, poet., selt. att. pros. u. nur Pr. u. Ipf. Pl. Civ. 396, b. 615, e; -ήσομαι Anth. 9, 730. Luc. Phal. 1, 11; ἐμυχησάμην Ar. N. 292. Theocr. 22, 75. 26, 20. Mosch. 2, 97 u. sp. Pros.; μέμῦχα ep., Aesch. Suppl. 347 Ch., ἐμεμύχει μ, 395; μόχον Ε, 749. Υ, 260. Act. -ήσω, -ήσας sp.

μύν-ασθαι ε. ἀμύνω.

μύ-ω (sk. mū-kas, stumm, l. mū-tus, mussare, munkeln, Curt. Et. 301 f.), schliesse die Lippen oder Augen, (ŏ Soph. fr. 754 D., aber ō Sp., als: Callim. Dian. 95 Nic. fr. 2, 56 Schn. Opp. cyn. 2, 190 u. s., s. Spitzner Prosod. §. 52. 4, d) Anm.; μόσω (§. 239) Lycophr. 988. Niceph. 7, 15; ἔμόσα Hipper. 8, 14. 64 L., μύσαν Ω, 637, μύσας S. Ant. 421. Eur. M. 1183. Ar. V. 988, ξυμ-μόση Pl. Tim. 45, e, κατα- Luc. dial. meretr. 7, 2; μέμōκα. habe mich geschlossen, Ω, 420. Hipper. 8, 14. 64 L. u. Sp., συμ-μεμυχώς ore clauso, Pl. Civ. 529, b. Phaedr. 251, b. Ueber ŏ u. ō in d. Tempusbild. s. §. 239, 1. Statt des klassischen καταμύω gebrauchte zuerst Alexis (b. Phryn. 339) καμμύω, das später (auch Aor. ἐκάμμυσα, κεκάμμυκα Apollon. synt. 326) in der Alexandrin. Mundart einen häufigen Gebrauch erlangte, s. §. 205, 3, Passow Lex. u. Lob. ad Phryn. l. d.

μῶμαι s. μάω; — μωραίνω, Pf. M. od. P. §. 264, 7. Ναιετάω s. ναίω, wohne; — ναίω, fliesse, s. νάω. ναί-ω (aus νάσjω §. 273, A., Curt. Et. 282), wohne, bew.,

ναί-ω (aus νάσjω §. 273, A., Curt. Et. 282), wohne, bew., ep. poet., selt. kom. Ar. R. 324 Ch. Com. fr. 3, 393, ναίσσκε II, 719; ἔνασσα, gab zu wohnen, (νάσσα δ, 174) hymn. 2, 120. Pind. P. 5, 76, κατ- Hs. th. 329. op. 168, ἀπο-νάσσωσιν II, 86. M. sich ansiedeln, F. νάσσασθαι trans. bewohnen, Ap. Rh. 2, 747, ἐν-νάσσονται 4, 1751; νάσσατο Hs. op. 639, ἀπ-εν- B, 629. o, 254, trans. Einen ansiedeln: νάσσατο Ap. Rh. 1, 1356. 4, 275. 567, ἀπ-εν- Eur. J. T. 1260 Ch., κατα-νασσαμένη Aesch. Eum. 889 (sp. νατήσαντο Dion. Per. 349). P. νένασμαι, wohne, Anth. app. 51, νενασμένος Dion. Per. 264. 1032; ἐνάσθην, siedelte mich an, S. fr. 795 D.,

νάσθην Ζ, 119, ἀπ-εν- Ευτ. Μ. 166 mel. J. T. 175 mel., κατ- Ph. 207 Ch., 3 pl. κατ-ένασθεν st. -ησαν Ar. N. V. 662, s. §. 210, 6. — Verlängerte Form ναι-ετάω, meist ep., nie pros., nur Pr. u. Ipf., ep. u. b. Pind. nur in offenen Formen, -άω, -άει, -άουσι, -άων, -άουσα hymn. 18, 6 (auch S. Tr. 635 Ch. παραναιετάοντες), aber unrglm. -άωσα Γ, 387. α, 404, εδ- Β, 648. Ζ, 415 (§. 248, A. 2); ναιετάασκον Β, 841 u. s., aber kontr. ναιετών S. Ant. 1123 Ch., vgl. ναίω.

νάσσω, -ττω, stopfe, ἔναξα φ, 122, κατα-νάξαντες Hdt. 7, 36, συν- 7, 66; νένασμαι Ar. Ec. 840. Theoer. 9, 9, ἐπι- Ar. Ec. 838 u. νέναγμαι Hipper. 7, 520 L. Arr. An. 6. 24, 4; νένακτο Joseph. Jud. b. 1, 17, 6. Adj. v. ναστός Hipper. u. Sp., δ ναστός, eine Kuchenart, Ar.

ναυ-τίλλομαι (v. ναῦ-ς, sk. naus, Schiff, l. nav·is), schiffe, ep. poet. u. neuion., att. pros. nur Pl. Civ. 551, c, nur Pr. u. Ipf., sp. auch A. ναυτίλασθαι Dio Cass. 56, 3.

νά-ω (st. σνάΓ-ω, äol. ναύ-ω, sk. / snu, snāu-mi, fliesse, Curt. Et. 286), fliesse, ep. poet., nur Pr. u. Ipf., ă Φ, 197. ζ, 292. Epigr. b. Pl. Phaedr. 264, d, ā in arsi νάεν Ap. Rh. 1, 1146. 3, 224 (falsch νᾶεν gschr.), aber νᾶεν in thesi Callim. Dian. 224, so auch νᾶον ι, 222, wo jedoch von den neueren Herausgebern mit Aristarch ναῖον geschrieben wird. Μ. νᾶομένην in arsi Nic. Alex. 515 m. d. V. ναιομ-, vgl. fr. 2, 58.

νε-άω (urspr. νεΓάω), novo, nur νεᾶν Ar. N. 1117. Theophr. C. P. 3. 20, 1. 7; A. cj. νεάσωσι 3. 20, 8; P. νεωμένη Hs. op. 462. Nbf. νεόω nur νέωσον Aesch Suppl. 529 Ch. M. ἐνεώσατο Anth. app. 147; νεοχμόω Hdt. 4, 201 u. Sp., ἐνεόχμωσα Hdt. 5, 19. Th. 1, 12.

νεικ-έω, schelte, ep., auch Hdt., ep. öfter νεικ-είω (aus νεικέρω), νεικείεσκον B, 221.  $\Delta$ , 241. T, 86; νεικέσω K, 115; ἐνείκεσα, νείκεσα U -εσσα K, 158.  $\Gamma$ , 59. Z, 325. H, 161. Ueber E in der Tempusbild. s. E. 241, b).

νείσσομαι ε. νίσσομαι; — νείφω ε. νίφω.

νεμ-έθ-ω (§. 272), pasco, verläng. F. v. νέμ-ω, nur νεμέθων Nic. ther. 430 u. M. νεμέθοντο, weideten, intr. Λ, 635.

νεμ-εσ-άω, -σῶ, (νοη νέμ-εσις, / νεμ, νέμ-ω, vertheile, walte, also eigtl. übe νέμεσις, Curt. Et. 281 f.), zürne, ep. poet. u. sp. pros., selt. att. pros., ep. auch -εσσάω, νεμεσήσω Aristot. rhet. 2. 9, 8; ἐνεμέσησα Dem. 20, 161 u. Sp. (νεμέσ- Δ, 507. ρ, 481. φ, 285, dor. -ἄσα Pind. J. 1, 3. Μ. νεμεσάομαι, -ῶμαι ep. u. sp. pros. -ήσομαι K, 115. 129. α, 158; Α. ἐνεμεσήθην Plut. Cat. min. 38 (ep. νεμεσσήθην, B, 223 u. s. w., aber νεμησσήσαιτο α, 228).

νέμ-ω, vertheile, F. νεμῶ S. Aj. 513, ἀπο- Pl. Phil. 65, b (νεμήσω Sp., s. Lob. ad S. Aj. 369); ἔνειμα; δια-νε-νέμηκα §§. 267, 2 u. 274, A. 2. M. unter sich vertheilen, besitzen, weiden, νεμοῦμαι (ἀνα-νεμέομαι Hdt. 1, 173. νεμήσομαι Sp.); ἐνειμάμην (ἐνειμσάμην Sp., doch ὑπονεμησαμένη Hipper. 1, 520, st. κρέα νειμησάμενοι Clearch. b. Ath. 12. 541, e wird jetzt richtig gelesen κρεανομησάμενοι); Pf. M. u. P. νενέμημαι. P. ἐνειμθην (ἐνεμέθην Dem. 36, 38. Aeschin. 2, 175 m. d. V. -ήθην); νεμηθήσομαι Sp.; δια-νεμητέον.

ν  $\ell$ - ο  $\mu$  αι ( $\nu$ ) νεσ, vgl. νίσ-σομαι, νόσ-τος, sk.  $\nu$  nas, nas- $\ell$ , thue mich zusammen mit Einem, sam-nas- $\ell$ , komme zu Einem, Curt. Et. 282), gwhnl. werde gehen, §. 227, 5, z. B.  $\Gamma$ , 257.  $\Sigma$ , 101. 136 u. s., selt. gehe, komme,  $\mu$ , 188, ep. poet. u.  $Xe^{\mu}$ . Cy. 4. 1, 11 νέονται nach 2 codd. st. des unpassenden ἔσονται, π<sup>η</sup> Pr. (Fut.) u. Ipf., νεῦμαι, νεὑμεθα Σ, 136. Epigr. 15, 11. Ap. Eh. 2, 1153, Theocr. 18, 56, 2 s. νεῖαι λ, 114. μ, 141, νεῖται μ, 1 \$8, νέεσθε Ap. Rh. 3, 306, νεῖσθε Eur. Alc. 737. Ap. Rh. 3, 3 13, cj. νέηαι Α, 32, ipr. νεῖο Leon. Tar. 70, νεόμενος Eur. El. 723 νέεσθαι, άπο- Β, 84 u. s. Hs. op. 554 u. νεῖσθαι o, 88. S. Ant. 35 νεόμην δ, 585. ρ, 148, νέοντο Ε, 907. Pind. N. 4, 77. The 25, 207, ἐνέοντο Ap. Rh. 4, 315, ο. νεοίμην, νεοίατο Σ, 377; νηήσεται ν. νηέομαι Opp. hal. 2, 216. Act. sehr selt., νέουσ Cer. 395 zwfh., s. Herm.; dor. F. νησοῦντι Sophr. 19 Ahr.

νεό ω 8. νεάω; — νευστάζω 8. νυστάζω. νεύ - ω, winke, νεύσω π, 283 (dor. νευσεῖς Theocr. 7, 10 ανα-, ἀπο-νεύσω Sp., aber χατα-νεύσομαι Α, 524. Pl. Civ. 350, ανα-νεύσομαι Pl. Civ. 350, e, sonst rglm., auch Pf. νένευχα po προ- Pl. Euthyd. 274, 6 (νενεύκασι §. 209, 9). Pf. P. u. A. kommen nicht vor.

νέφ-ω u. - έω (sk. nabh-as, Gewölk, l. nûb-es, d. Nebes= bin umwölkt, nur in d. Comp. συν-νεφεί Eur. fr. 329 W. Ar. A 🔑 1502. Aristot. rhet. 2, 19, 24; -νεφούσα Eur. El. 1078, -νεφε Plut. mor. 641; νένοφε Theognost in Bekk. An. 3, 1402; συσω Ar. fr. 142 D. Dio C. 55, 11, -φώς Ar. fr. 349. Philostr. 508 -νεφήσει alexandr.; νενέφωται Photius.

νέω (urspr. σνέΓω, / σνυ, νυ, sk. / snu, snâu-mi, fliesse Curt. Et. 286), schwimme, νευσούμαι Χ. An. 4. 3, 12 (νευσόμεθ= Hesych.); ἐξ-ένευσα Eur. Cy. 577. Hipp. 470. Th. 2, 90, προσ= 3, 112; δια-νένευχα Pl. Civ. 441, c; νευστέον. Nbf. νή-χω (dor. ] νά-χω), meist ep., häufiger M. νή-χομαι, ep. poet. (aber nicht trag.) u. sp. pros., -ήξομαι ε, 364, συν- Ar. Ec. 1104 (sp. νηχήσομαι) €

ένηξάμην Sp.

νέω ( ν νυ §. 231, 1), häufe, νήσω Suid.; ἔνησα Eur. Cy. 387. H. f. 243. Ar. L. 269. 373. Th. 2, 52. ouv- Hdt. 1, 34 u. s. M. häufe für mich, νησώμεθα Polyaen. 8, 65. P. νένημαι Χ. An. 5. 4, 27. Arr. An. 6. 26, 4, ξυν- Th. 7, 87 u. νένησμαι Ar. N. 1203. (ubi v. Herm.) Luc. peregr. 35, ἐπι- Ar. Ec. 838 (ἐπινενασμ-Bergk), συν- Com. fr. 3, 495, συν-νενέαται = -ηνται Hdt. 2, 135. 4, 62; ἐνένηστο Ael. v. h. 5, 6; ἐνήσθην Arr. An. 7. 3, 2 u. ἐπ-ενήθην Herodn. 4. 2, 10; νητός β, 338. Ueber σ in der Tempusbild. s. §. 242, 2. Lob. ad S. Aj. 704. Ep. u. neuion. Nbf. νηέω, Ipf. νήει Ψ, 169, νήεον 139. 163; νήησαν τ, 64, νηήσας Ι, 358 (Hdt. 1, 50 falsche Lesart st. αήσας, s. Baehr), νηῆσαι ο, 322. M. νηήσατο Ap. Rh. 1, 364. Q. Sm. 5, 619, ipr. νηησάσθω Ι, 137, νηήσασθαι 279; νηήσεται pass. Opp. hal. 2, 216. — Νηνέω ep., nur ἐπ-ενήνεον Η, 428. 431, παρ- α, 147. π, 51 (Bekk. -ενήεον). Ap. Rh.. 1, 1123. Q. Sm. 4, 135. 10, 462.

νέω, neo, ahd. ná-an (Curt. Et. 283), spinne, veī Hs. op. 777, sp. Nbf. νή-θω (§. 272) Pl. Polit. 289, c; νήσω Ar. L. 519. Com. fr. Men. 4, 298; ἔνησα S. fr. 391, ἐπ- Υ, 128. Q, 210, νῆσαι Eupol. fr. inc. 19 Mein. M. νήσαντο η, 198. Pass. νένησμαι sp., ἐπι- Luc. philop. 14; νηθείς Pl. Polit. 282, e; νητός. Selt. Nbf. νάω, davon νῶσι Ael. h. a. 7, 12, νῶσαι Com. fr. 2. 556, wofür Mein. νῆσαι.

νη έομαι s. νέομαι; — νη έω s. νέω, häufe; — νή θω s. νέω, spinne; — νην έω s. νέω, häufe.

νήχω, νήχομαι s. νέω, schwimme.

νίζ-ω ( / νιβ, νgl. χέρνιψ, -ιβος, sk. / niġ, reinigen, abwaschen, Curt. Et. 284, also νίζ-ω entst. aus νίγ-jω Curt. 599), netze, wasche, ep. poet. (Pr. νίπτω, von dem die übrigen Ztf. gebildet werden, im Akt. erst b. Sp.), F. νίψω; ἔντψα. Μ. νίζομαι, wasche mich, δια- Hipper. 8, 204 L. u. νίπτομαι 8, 116 L., ἀπο- σ, 179, νίψομαι Αρ. Rh. 4, 541, ἀπο- Αr. Αν. 1163. Com. fr. 3, 21, ἐχ- Dem. 18, 140; ἐνιψάμην ep. poet., Hipper., Pl. conv. 223, d. P. νένιμμαι Theocr. 15, 32, περι- Ω, 419, ἀπο-, ἐχ-, χατα- Κοmik.; χατ-ενίφθην Hipper. 1, 218; νιφήσομαι V. Τ; ἄ-νιπτος Z, 266, δυσέχνιπτος Pl. civ. 378, d.

νικάω, siege, rgl. Dor. Pr. νίκημι Theocr. 7, 40; ipf. νίκη Pind. N. 5, 5 nach Heyne st. des praes. νική, s. Schneidew.; Fut. νικασεῖν Theocr. 8, 7, νικασεῖς 10; οὐ γὰρ νικαξή 21, 32 pass., höchst wahrschl. verderbt, nach Scalig. u. Graefe liest Ahr. εὐ γὰρ αν εἰκαξαις.

νίσ-σο-μαι (aus νεσ-ίομαι mit Uebergang des ε in ι vor dem Doppelkonsonanten, wie ίσθι st. έσθι, Kuhn Ztschr. 2, 187, Curt. Et. 282, vgl. νέ-ομαι, μ νεσ, νείσσ- falsche Lesart Ap. Rh. 3, 1243, s. Wellauer, vgl. 4, 628. 817), gehe u. werde gehen, ep. poet., F. νίσομαι Ψ, 76, ubi v. Spitzn. Pind. O. 3, 34. Eur. Ph. 1234; ἐνῖσάμην Sp. Statt νίσσομαι u. νίσομαι findet sich oft in d. codd. die falsche Schreibung νείσσ- u. νείσ-. S. Spitzn. ad II. ν. 186.

έντσαμην Sp. Statt νίσσομαι u. νέσομαι findet sich oft in d. codd. die falsche Schreibung νείσσ- u. νείσ-. S. Spitzn. ad II. ν, 186. νέφ-ει (zd. cnizh, schneien, l. ning-it, nix, niv-is st. nigv-is, goth. snaiv-s, ahd. sniuuit, Curt. Et. 284 u. 423), es schneit, seltenere Nbf. νείφ-, noch nicht b. Hom., obwol Bekk. M, 280 νειφέμεν st. νιφ- schreibt; έντφε Babr. 45 u. ὑπ-ένειφε Th. 4, 103; νίψω Dicht. b. Plut. mor. 949, κατα- Luc. Lex. 15; κατ-έντψε Ar. Ach. 138. Dio. Hal. 12, 8. P. νίφεται Hdt. 4, 31, -όμενος Aesch. S. 195. Ar. Ach. 1075. X. Hell. 2. 4, 3 (νείφ- Simon. C. 120 B. u. Sp., ὑπονείφ- Th. 3, 23; ἐνίφθησαν Dio. Hal. ant. 12, 8.

νο-έω (entst. aus γνο-έω, so äol. u. att. ἀμφι-γνοέω, urspr. γνο-Γο-έω, vgl. gnav-us, γι-γνώ-σχω, sk. / gñā, kennen, l. gno-sco, Curt. Et. 163), denke, rglm.; in gleicher Bdt. νοοῦμαι S. OR. 1487, meist in Comp. ἀπο-, δια-, ἐν-, ἐπι-, μετα-, προ- mit pass. A. -ενοήθην, als: προυνοήθην (selt. προυνοησάμην Eur. Hipp. 399. 685. Ar. eq. 421. Antiph. 5, 43 u. Sp.), δι-ενοήθην (δι-ενοήσατο Diod. S. 20, 3), ἀπ-ενοήθην (συν-απονοήσασθαι id. 15, 40); F. δια-νοηθήσομαι Pl. leg. 837, a. 890, b, seltener -νοήσομαι ib. 793, d. Neuion. Kontr. v. οη in ω: ἐν-νώσας Hdt. 1, 68. 86; ἐν-νένωχα 3, 6; νώσατο Ap. Rh. 4, 1409, νωσάμενος Theogn. 1298. Callim. fr. 345. Theocr. 25, 263; Pf. M. νένωμαι, auch S. fr. 191, νενωμένος Anacr. 10 B. Hdt. 9, 53; ἐνένωτο 1, 77, ἐνένωντο 7, 206 nach Lhardy

st. εν-νένωντο, da Hdt. d. Ppf. gewhnl. augmentirt u. νοέεσθαι, έννοέειν, aber nicht εννοέεσθαι gebraucht, aber επ-ενοήθην, gedachte, 3, 122. 6, 115.

νομ-ίζω (ν. νόμ-ος, ε. νέμ-ω), existimo, rglm. νομιώ (-tσω sp.), νομιεύμεν Hdt. 2, 17. F. M. νομιούμαι pass. Hipper. 6, 352 L. st. νομισθήσομαι Pl. soph. 240, e. Dem. 54, 15; 3 pl. Pf. P. νενομίδαται Dio C. 51, 23, dor. νενομίχθαι Sthenid. b. Stob. 48, 63; νομιστέον.

νοσφίζω, trenne, rglm., M. trenne mich, auch c. acc. verlasse, A. ἐνοσφισάμην, selt. ἐνοσφίσθην, entfernte mich, λ, 73, Theogn. 94, auch c. acc., verliess, opxov Archil. 81 B, dyophy h. Cer. 92.

νυ-στάζ-ω (1/νυ, νεύ-ω, l. nu-o, Curt. Et. 285), nicke, bes. im Schlafe, νυστάξω Et. M. 100, 32 u. LXX; ἐνύστάσα Anth. 12, 135, νυστάσαι Com. fr. 3, 549 u. ἐνύσταξα Theophr. char. 7 Foss, ἐπι- Plut. Brut. 36. Luc. bis acc. 2. Ep. part. νευστάζων Y, 162. o, 154 u. sp. Dicht.

Ξαίν-ω, kratze, rglm., Pf. P., s. §. 264, A. 4. ξενόομαι (neuion. ξειν-), a) Med. hospitio excipio, Aesch. Suppl. 905; ξενώσομαι Lycophr. 92. Pass. h. excipior, Eur. Hipp. 1085. X. An. 7. 8, 6. 8; -ώσομαι pass. S. Ph. 303; εξενωμένος poet. u. pros.; ἐξενώθην Aesch. Ch. 691. Eur. Alc. 68, pros. als Gastfreund einkehren, c. dat. mit Einem Gastfreundschaft schliessen, Pl. leg. 953, c. Xen. Hell. 4. 1, 29. Act. ξενόω Sp.

ξέω, schabe, ἔξεσα Ε, 81 u. A. (ξέσσα ε, 245. φ. 44); ἔξηκα Cramer An 4, 196; ξζεσμαι Ar. fr. 684 D., dπ- Hipper. 7, 430 L.; έξέσθην Geop. 10, 65; ξεστός. Ueber ε u. σ in der Tempusbild. s. §. 241, b).

ξηραίνω, trockne, reglm., εξήρανα att., aber auch απο-ξηράναι Hdt. 2, 99, ion. εξήρηνα Hipper. 8, 224 L., dv- Hdt. 7, 109, cj. άγ-ξηράνη st. ανα-ξ- (§. 42, 3) Φ, 347. M. F. pass. ξηρανούμαι Hipper. 6, 236 L. Aristot. meteor. 2. 3, 5 m. d. V. -ανθήσομαι. Pass. ἐξήρασμαι Com. fr. 3, 125. Hipper. 6, 322. 588 L., απ-Hdt. 1, 186. 7, 109 u. ἐξήραμμαι Theophr. c. pl. 5. 14, 6. Apollod. l. 9, 1 u. a. Sp., ἀπ- Com. fr. 3, 440, inf. ἐξηράνθαι Hipper. 2, 640; vgl. §§. 264, 7. 266; ἐξηράνθην Φ, 348. Pl. Phil. 31, e; ξηρανθήσομαι Sp.; die Formen εξηράθην, εξήραμαι sind verderbte Lesarten, s. Lob. Parerg. p. 502; ξηραντέον Sp. seit Aristotel.

ξυρ-έ-ω §. 273 (-ά-ω Sp., s. Lob. ad Phryn. p. 205. ad S. Aj. p. 181), scheere, -ήσω V. Τ.; ἐξύρησα Hdt. 5, 35. Diod. S. 1, 83 u. (wie v. ξύρω) ἔξυρα, ξύρας Hipper. 7, 118. Μ. ξυρέρομαι Hdt. 2, 36 u. s. oft. Com. fr. 3, 508 (-άομαι u. ξύρομαι Sp.); -ήσομαι V. Τ. Joseph. Iud. b. 2. 15, 1; -ηθήσομαι V. Τ.; ἐξυράμην Plut. mon. 336. I vo. d. Sve. 55 v. a. στάνω I vo. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. 1. π. Plut. mor. 336. Luc. d. Syr. 55 u. -ρησάμην Luc. d. mer. 12, 5, u. N. T. Pass. ἐτύρημαι Ar. Th. 191. Luc. Merc. Cond. 1. Hdt. 2, 36.

ξύω, glätte, υ, daher Impf. ξύον χ, 456; ἔξυσα Ξ, 179. Hipper. 7, 38 L., ἀν- Απτίρh. 5, 45, ἀπο-ξύσαι ι, 326, ἀπο-ξύσας Ι, 446 u. sp. pros. Μ. ἐξῦσάμην Χ. Cy. 6. 2, 32. Pf. Μ. u. P. περι-έξυσμαι Hipper. 8, 372 L., ἀπ- Alciphr. 3, 40; ἐξύσθην Aristot. h. a. 6, 16. Theophr. C. P. 5. 6, 13, ἐπιξυσθέντα Pl. Civ. 405, e; -ξυστός Hdt. 2, 71 u. A. Ueber d. σ s. §. 242 ...

'O-δάξ-ω, urspr. wol beisse, v. δάχ-νω m. d. o euph. §. 44, dann jucke, kratze, vgl. Piers. ad Moer. p. 40 sq., Ipf. αδαξον X. conv. 4, 28 (marg. A. -άξουν). M. δδάξομαι Hipper. 2, 833, pass. 1, 499 u. m. d. α euph. ἀδάξομαι 2, 842, wie ἀδαγμός, s. Ellendt L. S. 1 p. 15; ἀδαξάμην Anth. 9, 86. Nic. th. 306; δδαξήσομαι pass. Hipper. 8, 320; ἀδαγμένος S. fr. 708 D. Sp. Nbf. δδαξᾶται pass. Ael. h. a. 7, 35, -ούμενος Dioscor. 2, 150 Spr.

όδοιπορέω v. όδοιπόρος, mache eine Reise, Augm. §. 205, 5, εύδοιπόρεις S. Aj. 1230, -εον Hdt. 4, 110. 116, δι-ωδοιπορήκεσαν 8, 129, ώδοιπόρηται Luc. Herm. 2, aber όδοιπεπόρηκα Com. fr. 4, 471.

όδοποιέω, mache Bahn, Augm. §. 205, 5, ώδοποίουν Χ. An. 4. 8, 8, m. Augm. u. Rdpl. ώδοπεποιήχειν Arr. An. 1. 26, 1, ώδοπεποιημένος Χ. An. 5. 3, 1 nach d. trefflichen cod. B. Hell. 5. 4, 39 nach d. cod. D. Arr. An. 3. 13, 2, προ- Aristot. pol. 2. 9, 11, aber ώδοποι- App. b. Hann. 52, προ-ωδοποι- Luc. Lex. 22. Aristot. part. an. 2. 4, 4.

όδυνάω, verursache Schmerz, poet., rglm., M. empfinde Schm., poet. u. pros., m. pass. A. ἀδυνήθην Ar. Ach. 3. R. 650. Hipper. 5, 150 L.; δδυνήσομαι Com. fr. Men. 4, 164. Teles b. Stob. fl. 5, 67. Galen. 1, 247 u. -ηθήσομαι Galen. 1, 248. 10, 851. V. T. όδύρομαι ε. δύρομαι.

'O-ΔΥΣ-Σομαι (sk. V dvish, hassen, Curt. Et. 220), zürne,

υ-Δ 1 2-2 ομα τ (8κ. γ αυτα, nassen, Curt. Et. 220), zurne, ep. poet., δδώδοσται (§. 202) ε, 423; ώδύσαο α, 62, -σατο Σ, 292. ε, 340 (erzürnte H. epigr. 6, 8), -σσατο Hs. th. 617, -σαντο S. fr. 408 ohne Augm. Z, 138. τ, 275, -σσάμενος θ, 37. τ, 407. ὄζ-ω (aus ὅδ-jω, γ δὸ, vgl. l. οd-οr, Curt. Et. 219) dor. ὅδω, rieche, ὤζε Com. fr. 2, 234; δζήσω (§. 274) Ar. V. 1059 (-έσω Hipper. 8, 488. Geop. 12, 29); ὤζησα Ar. fr. 538 D. (-εσα Hipper. 1, 468); ὅδωδα (§. 201) m. Präsbott. Anth. 7, 30 u. sp. pros. (ώζηκα Phot.); δδώδει ε, 60. ι, 210. App. Hisp. 97 (ωδώδειν Anth. 13, 29 u. sp. pros., s. §. 201, A. 2). Μ. δζόμενος, riechend, Hipper. 2, 117 u. s. (δσδόμ- Xenophan. fr. 1, 6 B.; Nbf. δδμάομαι nur A. cj. όδμήσηται Nic. th. 47.).

όθομαι, kümmere mich, ep. nur Pr. u. Ipf. όθετ' E, 403. Callim. fr. 316. Act. δθέω, δθέσω Hesych.

ολαχίζω, ολαχοστροφέω, steuere, Augm. §. 198b., 1.

οίγ-νῦ-μι (§. 306), öffne, poet. Anth. 9, 356, u. gwhnl. οίγω ep. poet., pros. nur Comp., bes. ἀν-οίγνῦμι u. ἀν-οίγω, letzteres stäts Th. u. Xen., auch Aeschyl. u. Soph. nur οίγω u. ἀνοίγω, aber Eur. Jo 923 ανοίγνυται (sp. auch ανοιγνύω, s. Lob. ad S. Aj. 344), Imperf. αν-έφγον aus αν-έ-Fοιγον §. 198b., 6, a) Π, 221. Com. fr. 2, 706. Hdt. 1, 187 u. att. pros. (αν-φγεν Ξ, 168, ην-οιγον Xen. Hell. 1. 1, 2. 6, 21 u. Sp., aber bei Xen. in der Bedeutung die offene See gewinnen, αν-οίγεσκον Ω, 455, ανεφγνυον App. Annib. 33. Civ. 4, 81, -εφγνο Mithr. 44); οίξω Eur. Cy. 502, αν- Ar. P. 179; ὦξα Q, 457, ὧιξα Z, 298. Q, 446. α, 436 u. s. Theocr. 23, 53. Hipper. 5, 144, αν-έφξα, -οίξαι u. s. w. (ην-οιξα X. Hell. 1. 5, 13 u. Sp., aber b. Xen. in der oben angeführten Bdt., αν-φέα Theocr. 14, 15, av-oica Hdt. 4, 143. 9, 118 u. s., doch auch ανφξα 1, 68, m. dreif. Augm. ηνέφξα Joseph. Ap. 2, 9. V. T.,

ἀνωίξαι Q. Sm. 12, 331 ohne Zweisel verderbt); ἀν-έφχα (§. 223, A. 4) Dem. 42, 30. Com. fr. Men. 4, 133; Pf. 2. ἀνέωγα, habe geöffnet, Aristaen. 2. 22, Pps. 2 ἀνεώγειν, hatte geöffnet Com. fr. 2, 289, gwhnl. stehe offen (§. 223, A. 4) Hipper. 7, 558 u. Sp., doch auch Dinarch. in Cramer. An. 1, 52, dafür att. ἀνέφγμαι, -μην, vgl. L o b. ad Phryn. 157 sq. M. öffne mir, selt., ἀν-εφγόμην; ἀν-οιξάμενοι Aristid. V. 2, 40 Jebb. Pass. ὁπαν-εφγνύμην Com. fr. 3, 327 (ἀίγνυντο Β, 809. θ, 58, οἰγόμην Αρ. Rh. 2, 574), ἀν-εφγόμην; ἀν-έφγμαι (ἀν-ῶχται Theoer. 14, 47, ἤνοιγμαι Joseph. Ap. 2, 9, m. dreif. Augm. ἡνέφγμαι Sp.); ἀν-έφχτο (διήν-οιχτο Heliod. 7, 15); οἰχθείς Pind. N. 1, 41, ἀν-εφχθην, -οιχθῆναι u. s. w. (ἀνώχθη Eur. Jon. 1563, ν. Dind. in ἀνεφχθη geändert u. whrschl. m. Syniz. zu lesen, ἡν-οίχθην Paus. 2. 35, 4 u. N. u. V. T., m. dreif. Augm. ἡνεφχθην Dio Cass. 44, 17 u. N. T., Α. 2 ἡνοίγην Sp. N. T.); ἀνοιχθησομαι, ἀνοιγήσομαι N. u. V. T.; F. ex. ἀν-εφζομαι Χ. Hell. 5. 1, 14; ἀν-οιχτέον Eur. Jon 1387.

**Ο ίδα s. ΕίΔω.** 

ο ιδ-άν-ω (§. 269, 4), ep. poet., -αίνω sp. poet. u. pros., -έω alt- u. neuion., auch Pl. Gorg. 518, e, -άω Plut. mor. 734, schwelle, φδεον ε, 455. Hipper. 5, 186; οιδήσω Hipper. 3, 431; φδησα id. 5, 84. Pl. Phaedr. 251, b; φδηνα, αν- Sp.; φδηκα Theoer. 1, 43 u. sp. Pros., έξ- Eur. Cy. 227, αν- Hipper. 2, 256 L. Μ. αν-οιδήσαντο Q. Sm. 9, 345 u. αν-οιδήνασθαι 14, 470.

οίδημι 8. Ισαμι.

 $\delta$ ϊζόω, klage, nur Pr. u. A.,  $\ddot{\upsilon}$  Γ, 408.  $\Xi$ , 89, aber  $\bar{\upsilon}$  aus Verszwang b. folg. Längen - $\dot{\upsilon}$ ει, - $\dot{\upsilon}$ ων Apoll. Rh. 4, 1324. 1374;  $\dot{\upsilon}$ ζ $\dot{\upsilon}$ σας  $\dot{\upsilon}$ ς, 152.  $\dot{\psi}$ , 307.

ολκέω (οἰκείω Hs. th. 330), wohne, rglm., Ipf. φκεον, οἴκεον Hdt. 1, 57 (m. dopp. Augm. ἐψκεον Ps. Hipper. epist. 3, 833). M. οἰκήσομαι sp., aber pass. gut att., u. δι- Dem. 8, 13; φκησάμην sp., aber δι- Dem. 18, 247, προδι- Aeschin. 1, 146; Pf. M. u. P. φκημαι) 3 pl. neuion. οἰκέαται Hdt. 1, 142, οἰκημένος 1, 27, δι-φκημαι Dem. 18, 178.

olx-lζω (v. οίχος, Fοῖχος, sk. vêças, Haus, l. vicus, Curt. Et. 148), mache bewohnbar, rglm., auch Pf. συν-ψχιχα Strab. 12. 3, 10. M. mache für mich b. F. P. οίχισθήσομαι Dem. 5, 10. App. Civ. 2, 139 u. οίχιεῖται Χ. Hell. 1. 6, 32.

ολχ-ουρέω, hüte das Haus, Augm. §. 198b., 1; Ipf. ολχούρει Plut. Camill. 11, ύπ- Pomp. 42, ολχούρουν Camill. 28.

ο λατείρω, mitleide, rglm.; ολατίρετε st. -είρετε Anth. 7, 267; ολατειρήσω, φατείρησα, -ήθην sehr sp., s. Lob. parerg. 740 sq.

οίμαι ε. οίομαι.

ο ἐμάω, stürze los, ep. nur -ήσουσι Hdt. 1, 62 Orak. u. οἴμη-σε(ν) X, 140. 308. 311. ω, 538.

ο λμώζω, jammere, ολμώξομαι (ολμώξω Sp.); φμωξα Η, 125. Σ, 35 u. Dramat.; (ἀπ-οιμώξασθαι Eustath. op. 305, 85; ολμωγμένος Eur. Ba. 1286; ολμωχθείς Theogn. 1204; (ολμωχτός Ar. Ach. 1157 von Porson mit Recht getilgt). Sp. Nbf. ολμώσσω, -ττω.

1157 von Porson mit Recht getilgt). Sp. Nbf. ολμώσσω, -ττω.
ολν-ίζομαι (ν. ολνος, Fοινος, vgl. vinum, Wein), kaufe Wein,
ολνιζόμην θ, 546 u. ολνισάμενοι Luc. ν. h. 1, 9.

ο ίνο-χο εύω, schenke Wein ein, so immer Hom. im Pr., -χοέω poet. u. pros.; Ipf. οίνοχόει Α, 598. ο, 141, m. dopp. Augm. §. 198b., 6, a) έφνοχόει Δ, 3. υ, 255; οίνοχοήσω; οίνοχοῆσαι ο, 323, lesb. - όησαι Sapph. 32 Ahr.

ο ίν-όω, berausche, Act. nur οἰνῶσαι Critias 2, 83 B; οἰνόομαι, werde berauscht; οἰνωμένος poet., S. Tr. 268. Eur. Ba. 687. Hdt. 5, 18 u. Sp., ἐξ- Eur. Ba. 814, aber ψνωμένος Aesch. Suppl. 404 (οἰν- Well.), δι-ψν- Pl. leg. 775, c, κατ-ψν- 815, c in d. best. cdd.; οἰνωθείς ep. poet.; -θήσομαι Diog. L. 7, 118. Augm. 198b., 1.

ο το - μ αι. glaube, δίσμαι (τ) fast immer ep. (doch οίσμαι χ, 193), δίσαι, δίσται, δίσμεθα, δίσσθε, δίδμενος (οίδμ- Callim. epigr. 7), οίμαι (§. 322) nur 1 p. in ganz gleicher Bdt. u. Anwendung wie οίσμαι, s. Benseler ad Isocr. Areopag. 1, 1, noch nicht b. Hom. u. Hes., aber sehr oft att. poet. (b. Aeschyl. stäts ausser Ch. 747, s. Wellauer Lex. p. 89, ebenso b. Soph. stäts ausser OC. 28, s. Ellendt L. S. 2. p. 298) u. pros., auch Epich. 100, 2 p. οίει §. 211, 3, (dor. οίη Sophr. fr. 23); φόμην, selt. in d. guten Prosa und meist m. d. V. φμην, das b. d. besten Pros. die gwhnl. Form ist, aber nur 1 p. (ep. ἀίστο χ, 248, οίστο hymn. 2, 164, aber opt. οίστο ρ, 580. χ, 12); οίησομαι (§. 274) oft att. pros., aber nicht ep. u. trag. (οίηθήσομαι Galen. 1, 208); φήθην, οίηθῶ u. s. w. (nicht ep. u. selt. att. poet. Ar. eq. 860. Eur. J. A. 986) (ep. ὀίσατο α, 323 u. s., ἀίσ- sp. ep., m. τ sp. ep., δισάμενος ο, 443, δίσασθαι Orph. lith. 562. 3, οἰσάμενος Polyb. 3, 94, φησάμην sp. poet. u. pros.); φίσθην δ, 453. π, 475, -θη δ, 453, δισθείς Ι, 453; οἰητέον Aristot. pol. 1. 8, 11 u. a. Sp. Act. 1 p. οίω Ε, 252. K, 105. Τ, 71. Hs. sc. 111 u. gwhnl. δίω (t), auch m. τ zwl., als: Λ, 609. N, 153 u. s., οίῶ lakon. Ar. L. 81. 156. 998. 1256, das nach Ahr. dial. 2 p. 350 wie eine Interjektion (etwa wie d. Oesterr. halter) gebraucht wurde.

o ló ω, lasse allein, nur οἰώθην Z, 1. Λ, 401.

οίστράω (-έω Sp.), mache wüthend, -ήσω Sp.; οίστρησα Eur. Ba. 32; οίστρημένος Sp.; οίστρηθείς S. Tr. 653. Ael. n. a. 4, 6. Augm. §. 198b., 1.

οίχομαι, gehe fort, gwhnl. wie e. Pf. bin fort; ψχόμην, war fort od. aor. ging fort (οίχ- neuion.); οίχήσομαι (§. 274); οίχωκα (§. 201, A. 4) S. Aj. 896, ubi v. Lob., Anth. app. 34. Hdt. 8, 108. 9, 98, παρ- Κ, 252, ψχωκα Aesch. P. 13 (m. d. V. οίχ-). S. fr. 227 D., s. Lob. ad S. Aj. 896, παρ-ψχήκαι Κ, 252 u. Sp.; Ppf. neuion. οἰχώκεε Hdt. 4, 127 u. s., παρ-ψχήκει Polyb. 8, 29; οίχημαι Anth. 7, 273, δι-οίχ- Hdt. 4, 136, παρ-ψχήμαι Sp., aber -οιχημένος Χ. An. 2. 4, 1 nach d. best. codd. Augm. §. 198b., 1. Ep. poet. Nbf. οἰχ-νέ-ω §. 269, 3; οἰχνεύω nur Pind. fr. 222 Boeckh.

ότω, οίω ε. οίομαι; — οίσω ε. φέρω.

ο λωνίζομαι, augurium capio, auguror, klass. fast nur Pr. u. Ipf. ολωνίζοντο Χ. Hell. 1. 4, 12. 5. 4, 17. App. Annib. 18; -ιοῦμαι u. ολωνισάμην V. T., aber -ίσαιτο Ps. Dem. 25, 80, -άμενος Aristot. pol. 5. 4, 5. Plut. mor. 676, -ασθαι Aristid. 635, -μετ- Dinarch. 1, 92. Augm. §. 198b., 1.

όχέλλω ε. χέλλω; — όλέχω ε. όλλυμι.

δ-λισθ-άν-ω (§. 269, 4; vgl. λῖτ-ός, glatt, l. glit-us, glatt, vgl. γλίσ-χρος st. γλίτ-χρος, Curt. Et. 329 f.), gleite, auch -αίνω, als Simpl. nur Sp., aber δι- Pl. Lys. 216, c. Hipper. 6, 290 L., ἀπ- 2, 262 L., sonst -άνω; δλισθήσω V. T. Nonn. 36, 458; ωλισθον, δλισθεῖν u. s. w. poet., neuion. (Hipper.) u. Sp., δλισθε ep.; ωλίσθησα als Simpl. Sp., aber δι- Hipper. 4, 274; (ωλίσθηνα Nic. Alex. 89, aber δλισθῆναι od. -ᾶναι Χ. An. 3. 5, 11 in d. best. codd.); ωλίσθηναι od.

σθηκα Hipper. 4, 246 L. u. s. Diod. S. 4, 79.

οι λ-λū-μι (st. οι-ν- §§. 64, 4. 302), vernichte, poet. Hom. nur part. δλλύς, 3 pl. ἀπ-ολλῦσι Hdt. 4, 69. Pl. leg. 706, c, aber ἀπολλύασι Pl. civ. 421, a (δλλύω nur Pr. poet. u. selt. Archil. 26 B. Com. fr. 4, 687, ipr. ολλύε Archil. 26), pros. απ-όλλυμι, zwl. auch dπ-ολλύω Th. 4, 25. Pl. Gorg. 496, b. Civ. 608, e u. a. Att., προςαπ- Hdt. 1, 207. 6, 138; Ipf. ωλλūν, υσαν poet., aber noch nicht b. Hom. u. Hesiod, ἀπ-ώλλυν u. -ώλλυον pros. (δλ-έ-εσκεν V. d. St. das T, 135 m. d. V. daszernev, die Bekk. aufgenommen hat, v. δλέκω, s. unt., u. ωλεσκεν, das aber wegen des Augm. anstössig ist, s. Spitzn., auch δλέεσκες Q. Sm. 2, 414, ώλεσκον sp. or. Sib. 1, 108); δλέσω u. -έσσω ep., προσαπολέσω Hdt. 2, 121, δλέσεις Ar. Av. 1506 (Bergk όλεῖς), ἀπολέσω Com. Plat. fr. 2, 621. 633, öfter Sp. (s. Lob. parerg. p. 746), δλέω Hdt. 1, 34 u. s. (2. 121, 2 ist m. d. Flor. u. anderen codd. ἀπολέση st. -λέσει zu lesen, s. Bachr ad h. l., Bredov. d. Hdt. p. 340 will -Aéet lesen; 9, 18 ἀπολεῦντες, das aber Bähr. m. d. Flor. richtig in ἀπολέοντες geändert hat, zumal da gleich darauf diese Form ohne V. steht), δλώ att. poet., απ-, δι- pros.; ωλεσα ep. poet., auch sp. pros. (ολεσα λ, 318, ν, 431. ψ, 320. ω, 528, -σσα u. s. w. ep., auch S. Aj. 390 Ch., άπ-ώλεσα pros.; (A. 2 m. Rdpl. ώλολε Nonn. 47, 245, ο. όλοίης = ἀποθάνοις Hesych.;) ἀπ-ολώλεκα (§. 201), perdidi, att. pros.; ολωλα, perii, ep. poet., άπ- pros; δλώλειν Κ, 187, cm-oλ- pros., auch dπ-ωλώλειν X. Cy. 6. 1, 2. Antiph. 5, 70. Aeschin. 1, 95. 2, 92. Dem. 19, 125. 39, 33. S. §. 201, A. 2. M. δλλύμαι, pereo, ep. poet., dπ- pros.; ωλλύμην trag. (dor. -ύμαν Eur. Hec. 914 Ch., dπpros.; F. δλέομαι, -έεσθε, -έεσθαι, ερ., άπ-ολέομαι Hdt. 1, 38 u. s., dπολεόμενοι 7, 209 nach d. meist. cdd. u. 7, 218 ohne V. (doch -λεύμενοι 7, 146), δλοτμαι, -είται Β, 325 u. att. poet., άπ-, δι- pros.; ωλόμην ep. poet. (άπ- pros.), όλ- α, 7. λ, 197 u. s., άπ-ολέσκετο λ, 586, p. δλόμενος auch oft in d. Bdt. verderblich, unheilvoll, Eur. M. 1253 Ch. H. f. 1061 Ch. Ph. 1029 Ch., οόλ- m. metr. Dehnung oft b. Hom. in adj. Bdt. verderblich, unheilvoll, auch trag. im Ch. Aesch. Pr. 397 Ch. Eur. Ph. 1527 lyr. (ωλέσατο = ωλεσε Ps. Callisth. 1). P. δλώλεσμαι, απ-ωλέσθην u. απ-ολεσθησόμενος sp., vgl. Lob. ad Phryn. 732, b. Aesch. Ag. 1584 wird jetzt richtig δλέσθαι st. δλέσθη gelesen. Nbf. δλέχω nur Pr. u. Impf. ep. poet. Emped. 64. S. Ant. 1285 Ch., Ipf. όλεκον Λ, 150. Theorr. 22, 108. M. -έχομαι pereo, Π, 17. Aesch. Pr. 563, ωλεχόμαν dor. S. Tr. 1013 Ch., δλέχοντο Α, 10.

όλ-ολύζω, ululo, (sk. ul-ul-is, ululabilis, Curt. Et. 333), ep. poet., selt. pros., δλολύξομαι Eur. El. 691 (-ύξω V. T.); ώλόλυξα

poet., ep. ohne Augment, selten. pros. ολολύξαι Dem. 18, 259; ἐπωλολόξατο Aesch. Ag. 1209.

δλοφύρομαι, habe Mitleid, rglm., -υροῦμαι; ωλοφυράμην u. άν-; δλοφυρθείς Th. 6, 78, whrschl. pass. deploratus aufzufassen.

όμ-αρ-τέω (aus όμοῦ u. / άρ, s. ἀρ-αρ-ίσκω), treffe, gehe zusammen, ep. poet. u. Hipper. 7, 94 L., ὁμαρτήτην N, 584 st. -elτην, das 1 cod. hat (Aristarch δμαρτήδην od. άμαρτήδην als Adv. = άμαρτη, zugleich, was Bekk. aufgenommen hat; δμαρτήσω; ώμάρτησα (ομαρτεν A. 2. Orph. Arg. 513). Ueber ομ- u. άμ- s. Spitzn. ad. Il. exc. 12.

δ-μιχ-έω, mingo, über d. o euph. s. §. 44 nur Pr. Hs. op.

727 u. v. ομίχω ωμιξεν Hippon. 55 B.

ομ-νυ-μι §. 302 (so stäts trag.), schwöre, u. -νυω, anch dor. Cret. 2555. 2556 (δμοῦντες ν. δμόω Hdt. 1, 153, aber δμνύντας 2, 118), ipr. δμνύθι Ψ, 585. att. δμνῦ S. Tr. 1185. Eur. I. T. 743, όμνος Theocr. 27, 35, -έτω Τ, 175, δμνός, ύντος, όμνόναι; τώμνῦν u. ώμνῦον, auch dor. Epich. 71; F. δμοῦμαι (dor. 1 pl. δμιώ-μεθα Ar. L. 183, δμόσω Sp., ἐπ-ομόσομαι Luc. philopatr. 5); ώμοσα (τ- 2, 280. β, 378. x, 346, ep. auch -οσσα u. s. w.); δμώμονα S. 201; δμωμόνειν, mit Augm. ώμομόνειν S. 201, Α. 2. Μ. bes. in Comp. z. Β. δι-όμνϋμαι; F. δμοϋμαι Ar. N. 247. Χ. Hell. 1. 3, 11, δι-ομοϋμαι; δι-ωμοσάμην, άντ-, ύπ-. P. δμώμοται Assch. Ag. 1257. Dem. 20, 159, ξυν- Ar. L. 1007 u. δμώμοσται Eur. Rh. 816. Aristot. rhet. 1. 15, 3, 3 pl. δμώμονται Andoc. 1, 98 in e. Gesetze, δμωμοσμένος (ώμωσμένος Sp.); ώμόθην Isae. 2, 40, ὑπ-Dem. 48, 25 u. ώμόσθην X. Hell. 7. 4, 10, ὑπ- Hyperid. fr. 63, 7; δμοσθήσομαι; ἀπ-ώμοτος S. Ant. 388. 394.

δμοχλάω, rufe zu, ep., selt. att. poet., Pr. kommt nicht vor, Ipf. δμοχλέομεν, δμόχλεον §. 248, A. 6, a) u. δμόχλα, Beides Hom.;

δμόκλησα ep. u. S. El. 712, δμοκλήσασκε B, 199.

ομοκλήσα ep. u. S. El. 112, ομοκλήσασκε Β, 139.

δ - μ όρ γ - ν ū - μι (§. 306; // μεργ, sk. // marģ, abwischen,

Curt. Et. 168 und o euph. §. 44), wische ab, ep. poet.; Fut.

δμόρξω Nic. ther. 558, έξ- Eur. fr. 15 W.; Aor. ωμορξα Eur.

Or. 219. Med. δμόργνυμαι, wische mich ab, Pythag. b. Diog.

L. 8, 17, έξ- Pl. leg. 775, d; ωμόργνυντο λ, 527; ἀπ-ομόρξομαι

Eur. Hipp. 653, έξ- Ar. Ach. 843; έξ-ωμορξάμην Pl. Gorg. 525, a

(ἀπ-ομ. σ, 200), Simpl. δμορξάμενος Σ, 124. θ, 88. λ, 530, ohne

ο euph. nur μόρξαντο Q. Sm. 4, 270. 374. A. P. ἀπ-ομορχθείς

Ar. V. 560 Ar. V. 560.

δνειρώττω, träume, s. §. 258, 2.

ον-τνη-μι (§§. 271. 288), nütze, ονίνης, ονίνησι u. s. w., p. ονινάσα Pl. Phil. 58, c, ονινάναι s. unter Aor. 2; ον-ίνη-μι steht st. δν-όνη-με, wie όπ-ιπ-τεύω st. όπ-οπ-τ-εύω, indem der Stammvokal o in abgeschwächt ist, siehe §. 271; statt des Imperf. ωνίνην wird ώφέλουν gebraucht; ὀνήσω (dor. -āσῶ Theocr. 7, 36); ώνησα, dor. -āσα Simon. C. 55 B. Theocr. 5, 69, ὄν- Α, 503 (if. A. 2 δνηναι wie στηναι, βηναι Pl. Civ. 600, d, m. d. V. όνειναι, δνησαι, ovivat ovlvat, wofür Matthiä sehr whrschl. ovtvavat vorschlägt, was b. Sp., wie z. B. Galen. atr. bil. 6, 128 u. s. vorkommt, s. Lob. paral. p. 12, Schneid. hat aber ὀνῆναι aufgenommen). Μ. ὀνίναμαις habe Nutzen (spät ὀνεῖται und ὀνούμενα siehe unten); ἀνινάμην; ὀνήσομαι; Aor. ἀνήμην Theogn. 1380. Eur. Alc. 335. Com. fr. 4, 228. Pl. Men. 84, c. Luc. Prom. 20, ἀπ-ώνητο Hdt. 1, 168 ἀπ-όν- λ, 324. π, 120. ρ, 293, ipr. ὄνησο τ, 68, ὀναίμην häufig, auch gut pros., ὀνῆσθαι Ps. Hipper. ep. 3, 822, ὀνήμενος β, 33, ἀπ- ω, 30, od. ἀνάμην oft Sp., aber ἄνασθε Eur. H. f. 1368, ὄνασθαι Eur. M. 1025. Hipp. 517. 718. Pl. Civ. 528, a, in gleich. Bdt. ἀνήθην ὀνηθῆναι Χ. An. 5. 5, 2 (dor. ἀνάθην Theocr. 15, 55; nur sp. ὀνήσασθαι Galen. 2, 381, ἀνάσατο Anth. 7, 484 m. d. V. ἀνόσατο wie v. ὀνόω; ἀνόνητος S. Aj. 758. V. d. St. 'ΟΝ-ω ὄνοιντο Maneth. 2, 200, wofür Lob. z. Buttm. §. 114 ὄναιντο schreiben möchte; v. 'ΟΝΕω ὀνεῖται = ὀνίναται Stob. 68, 36, ὀνούμενος Luc. philop. 26.

δ-νομάζω (ν. δ-νο-μα, δ-γνο-μα, sk. nâ-ma, d. Na-me, goth. na-mô, l. nô-men co-gnô-men, Curt. Et. 287), nenne, rglm. προσ-ονομάσδεσθαι Inscr. Cum. 3524 B.; äol. δνόμαξε Pind. P. 2, 44. 11, 6 u. δνομάζομαι P. 7, 5; 3 pl. Pf. P. ώνομάδαται Dio C. 37, 16. Med. nenne Etwas als das Meinige, selt. S. OR. 1021 ώνομάζετο, F. s. Pind. oben, A. ἐξ-ωνομάσαντο or. Sib. 3, 141. F. P. δνομασθήσομαι Sp.; δνομαστός, -τέος. Nbf. δνομαίνω, Pr. ep. h. Ven. 290, sonst. nur Aor., wie att. poet., selt. pros., F. οδνομανέω Hdt. 4, 47; ώνόμηνα Isae. 3, 33, δνόμ- ep.; äol. u. dor. δνομαίνομαι Tim. Locr. 100. 102; ώνούμηνεν Corinn. 4 Ahr.

ονομαι, beschimpfe, ep. u. neuion., 2 p. ὄνοσαι ρ, 378, ούνεσθ' Ω, 241. mit metr. Dehnung, aber Aristarch ὁνόσασθ', s. Spitzn., Buttm. §. 114 schlägt οὕνοσθ' νοτ, ὄνονται φ, 427. Hdt. 2, 167; κατ-ώνοντο 2, 172 m. d. V. -όνοντο, opt. ὄνοιτο N, 287. θ, 239; ὁνόσσομαι Ι, 55. ε, 379; ἀνοσάμην P, 173, -όσσ- ep., ὀνόσαιτο Δ, 539. N, 127. P, 399. Theocr. 26, 38, -οσσάμενος Ω, 439, -όσασθαι Ap. Rh. 1, 205. Q. Sm. 6, 92 u. ἀνατο P, 25, wofür Bekk. ἀνοτο νοτschlägt; in gleich. Bdt. A. P. κατ-ονοσθῆς Hdt. 2, 136; ὀνοστός Ι, 164, -οτός Pind. J. 3, 68 u. Sp.

δ-νο-μαίνω, δ-νυ-μ- ε. δνομάζω.

όξύνω, schärfe, Pf. παρ-ώξυγκα Polyb. 31, 9. Joseph. ant. 11, 7, s. §. 267, 2; ὧξυμμαι, παρ-, παρωξύνθαι, παρ-ώξυμμαι (sp. ἀπ-ώξυσμαι Polyb. 1, 22, συν- 6, 22).

όπηδέω ep., ἀπάδ- dor., begleite, Ipf. ἀπήδει B, 184. τ, 398, ἀπάδει Simon. C. 15 B.

οπίζομαι, beachte, scheue, ep. poet., aber nicht att. poet., nur Pr. u. Ipf. ωπίζετο u. όπ- ep. u. ωπίσατο Q. Sm. 2, 618.

όπ-ιπ-τεύω (ὀπῖκεύω sp.), circumspicio, ep. st. ὀπ-οπ-τεύω, vgl. ὀν-ίνη-μι.

δπλέω, rüste, nur ωπλεον ζ, 73 m. αρμα (anschirren) u. M. δπλεσθαι, für sich zubereiten, T, 172. Ψ, 159, aber δπλίζω, poet. u. pros., rglm., ωπλίσα (ωπλισσα Λ, 641. β, 289); ωπλιχα u. -ίχειν Sp. M. bewaffne mich od. Etwas von mir, ἐφ-οπλίσομαι Anth. 9, 39 (-ιοῦμαι Schol. ad N, 29); ωπλισάμην (ep. auch ωπλισσ-, aber δπλισάμεσθα δ, 429. 574. P. ωπλισμαι; ωπλίσθην, auch rflex. (3 pl. ep. οπλισθεν ψ, 143); δπλιστέον.

'0 II T - ω s. δράω.

δπυτω (falsche Schreib. ὁπόω §. 43, 2), uxorem duco, ep. poet., auch sp. pros., ὅπυιον Σ, 383 u. Sp., ὅπ- δ, 798; ὁπόσω Ar. Ach. 255. M. ὁποίομαι, verheirate mich, ep. u. sp. pros. P. ὑποσμένος (falsche Schr. ὑπυισ-) Dio. Hal. Exc. 17, 3.

όπώπεεν Ipf. Orph. Arg. 184. 1025, v. d. Pf. ὅπωπα gebildet; ὁπωπήσασθαι Euphor. in Schol. Eur. Ph. 682.

δράω §. 275 (urspr. Fop. l. ver-eor, and. war, aufmerksam, gi-war, gewar, mhd. war-nemen, Curt. Et. 311), sehe, (δρόω u. s. w. ep. s. §. 248, 2, a), δρέω, -έομεν u. s. w. neuion. s. §. 251, 3, 4), (äol. u. dor. δρημι Sapph. 2, 11, ποθ- Theocr. 6, 8. 22. 25, p. opek Pittac. b. Diog. L. 1, 81), openiva Theorr. 9, 35 steht kritisch nicht sicher; έώρων aus έ-Fόραον §. 198 b, 6, a), (ώρων selt. ωρεον Hdt., s. §. 251, 3, höchst selt. m. syll. Augm. έωρωμεν 1, 120 m. d. V. έορ-, ἐν-εώρα 1, 123. 3, 53 ohne Var., vielleicht verderbt, vgl. ἐνώρων 7, 212. 8, 140 (Hom. immer ohne Augm. ορα 0, 616. Π, 646, όρωμεν x, 99); V dπ st. dx, s. όσ-σομαι, F. όψομαι, 2 p. όψει §. 211, 3 (auch ep. neben όψεαι, auch Eur. Andr. 1225 mel.), Hom. unterscheidet in d. Bedtg. ἐπ-όψομαι = werde sehen, schauen, Ξ, 145. η, 324 u. ἐπι-όψομαι, werde ausersehen, wählen, I, 167. β, 294, s. Buttm. §. 114; A. V Fιδ είδον s. unter ΕΙΔω (A. 1 opt. ἐσορήσαις Orph. fr. 2, 16); ἐώρᾶχα (ἐόρāκα Komik. neben ἐώρ-, s. Fritzsche ad Ar. Th. 32); ἐωράκειν; οπωπα (§. 202) ep. poet., stäts trag., auch dor. Ar. L. 1157. 1225, neuion. u. sp. pros. (über ὀπώπη st. -ε s. §. 213, 3); Ppf. οπώπει φ, 123, wo man τις ergänzen muss, ψ, 226. Theoer. 4, 7 m. d. V. όπώπη, όπώπεε u. -πεσαν neuion. (ώφειν u. προ-ωφώς Suid., Hesych.). M. δράσμαι, -ωμαι ep., trag., auch Com. fr. Cratin. 2, 94 u. sp. pros. 2 p. δρηαι ξ, 343 wie v. δρημαι, s. §. 248, A. 6, c), aber προ-, ύφ-, περι-ορωμαι att. pros.; όρωμην Α, 56, έωρατο Polyaen. 8, 16, aber προ-εωρώμην att. pros. (προ-ωρ- N. T.); A. είδόμην s. unter ΕΙΔ-ω; Α. 1 selt. όψαιντο S. OR. 1271, ἐπι-ώψατο, wählte, Com. fr. 2, 623, ἐπ-ό-ψατο, sah, schaute, Pind. fr. 65, 6 B., ὄψασθε Q, 704 nach Zenod. st. d. F. ὄψεσθε, s. Spitzn., cj. ὀψώμεθα Menand. rhet. 68, -ησθε N. T., ἐπι-όψωνται, auswählen, Pl. leg. 947, c nach Buttm. st. ἐπόψωνται, s. Stallb.; Pf. M. sp. προ-εωρασθαι Diod. S. 20, 102. P. ἐώρᾶμαι, zuerst Isocr. 15, 110, dann Dem. 45, 66. 54, 16. Aristot. h. a. 9, 6. 8, 15, προ- Dem. 54, 19. Aristot. metaph. 2, 1 u. ἄμμαι, ἄψαι, ἄπται u. s. w. Aesch. Pr. 1000. Dem. 18, 263. 24, 66, κατ- Pl. Civ. 432, b, περι-ῶφθαι Dem. 19, 66; ωφθην (έωράθην erst seit Aristot., aber dann oft); όφθήσομαι (sp. δραθήσομαι Galen. 3, 820. 822; δρατός, ύφ-ορατέον Plut. mor. 49, δπτέον sp., aber περι- klass.

δργαίνω, zürne, trag., nur Pr. u. A. δργάνειας, erzürnen, S. OR. 335, s. §. 267, 1.

δργίζω, erzürne, Act. selt. X. eq. 9, 2, ἄργῖσα Ar. V. 223. 404. 425. Pl. Phaedr. 267, c. Ps. Pl. Eryx. 392, c. M. ὁργίζομαι, zürne, m. pass. A. ὡργίσθην; ὧργισμαι; ὀργισῦμαι, seltener -ισθήσομαι Lys. 21, 20. Ps. Dem. 59, 111, συν- Dem. 21, 100. 49, 27; ὀργιστέον Aristot. eth. N. 2, 9. 4, 11.

ο-ρέγ-ω, recke (vgl. l. reg.o, sk. r-ñ-gê, strecke mich, Curt. Et. 169), strecke, reiche (por-rigo, o euph. §. 44), Akt. ep. poet. u. sp. pros., selt. att. pros., ἀπ- Hipper. 3, 412 L., ν. δρέγομα nur -νός Α, 351. Χ, 37; δρέξω; ἄρεξα ep. poet. u. att. pros.; δρερεχότες = δρέγοντες Suid. Μ. δρέγομα, strecke mich, begehre, poet. u. pros. (δρέγομενος Mosch. 2, 112. Anth. 7, 506); δρέξομα, φρεξάμην ep. poet. (δρέξατο Z, 466. N, 20), selt. pros. Χ. Comm. 1. 2, 15, att. pros. gwhl. (aber noch nicht Hom. u. Hes.) ἀρέχθην ib. 1. 2, 16. Conv. 8, 35. Ages. 1, 4. Eur. hat beide Formen; Pf. 3 pl. δρωρέχαται (§. 202) Π, 834, δρωρεγμένος Joseph. ant. 18. 6, 5 (ἄρεγμαι Ηίρροστ. 1, 520; δρωρέχατο Λ, 26; δρεκτός Β, 543. Nebenf. δ-ριγ-νάομαι Eur. Ba. 1255; ἀριγνᾶτο Theocr. 24, 44, -ῶντο Hs. sc. 190; δριγνήσομαι Dio C. 41, 53; δριγνηθῆναι Isocr. ep. 6, 9, -ησθῆναι Antiphon b. Harpoer.

όρ έο μαι Β. ορνυμι.

δρεχθέω, a) strecke mich, b) trop. begehre, trachte nach Etw., bin aufgeregt, poet. Nbf. v. δρέγομαι, a) δρέχθεον Ψ, 30, wie 33 τανύοντο, wo Andere es als e. Nbf. v. ροχθέω, brüllten, ansehen, δρεχθεῖ, extenditur, Nic. Alex. 340; b) δρεχθεῖ, begehrt, Ap. Rh. 1, 275. Opp. hal. 2, 583, -έει Aesch. fr. 155, -εῖν, aufgeregt sein, Ar. N. 1368. Theorr. 11, 43; ἀρέχθει Com. Aristias b. Ath. 2. 60, 6. S. Spitzner ad Il. Exc. 34.

δρημι s. δράω; — δρθόω Augm. in Comp. s. ανορθόω; —

δριγνάσμαι ε. δρέγω; — δρίνω ε. δρνυμι.

δρ-μά-ω ( // δρ, σορ, sk. // sατ, in Kompos. auch irruere, excitare, zd. hat, gehen, Curt. Et. 312), treibe, eile, (b. Hom. v. Act. nur Aor.,) F. -ήσω (dor. -άσω); ωρμησα (dor. -άσα, ipr. δρμᾶον st. ησον Ar. L. 1247 Ch.); ωρμησα. Μ. δρμάομαι, breche auf, -ήσομαι (-ηθήσομαι Galen. 5, 85); ωρμησάμην θ, 511. Φ, 595, έφ- Hs. sc. 127, pros. nur έξ- Χ. Hell. 6. 5, 20 u. gwhnl. ωρμήθην (dor. -άθην) poet. (auch meist Hom.) u. pros.; ωρμημαι (δρμέαται Hdt. 5, 121); ωρμήμην (δρμέατο Hdt. 1, 83 u. s.). Ρ. δρμηθείς, impulsus, θ, 499. ν, 82, ωρμάθη S. El. 197 Ch. Ep. poet. Nbf. δρμαίνω nur Pr., Ipf. ωρμαίνον u. Α. ωρμηνα, auch b. Hom. immer augm.

δρμίζω, lege vor Anker, Med. ankere, rglm., A. ώρμισάμην,

seltener -ίσθην.

ὄρ-νū-μι (§. 307, γ δρ, sk. γ ar, l. or-ior, Curt. Et. 311), errege, ep. poet., ipr. δρνυθι, Z, 363 u. s., if. ep. -νόμεναι, -νόμεν P, 546. I, 353 (δρνόω, ώρνυον ep. u. Pind. O. 13, 12. P. 4, 170); δρσω §. 264, 3; ώρσα (δρσασκε P, 423); A. 2 ώρορον (§. 203) B, 146 u. s., auch intr. entstand, fing an, N, 78. θ, 539; Pf. δρωρα (§. 202), habe mich erhoben, H, 388. N, 78. Theogn. 909. Ap. Rh. 3, 59, δρώρη, I, 610; δρώρειν B, 810. θ, 59. Hs. th. 70 u. s. Ap. Rh. 3, 457 u. ἀρώρειν Σ, 498. Ap. Rh. 4, 1698. Aesch. Ag. 639. S. Ant. 1060. OC. 1622. Med. δρνύμαι, erhebe mich, eile, Ipf. ἀρνύμην Π, 63 u. s.; F. δρεῖται Υ, 140. Epigr. b. Pausan. 9, 38, 4. (Selt. ep. poet. Nbf. δρέομαι, eile, stürme, nur Pr. u. Ipf. δρέοντο B, 398. Ψ, 212.) Pf. δρώρ-ε-ται (st. δρωρ-ται) τ, 377, cj. -ηται N, 271; A. ώρτο (§. 276, 1) Ε, 590. Hs. op. 568. Aesch.

Ag. 960 Ch., ipr. ὄρσ', ὄρσο Λ, 204. E, 109. Piad. O. 6, 62, ὅρσοο Γ, 250. IÎ, 126, ὅρσοο Δ, 264. T, 139 (§. 226, A. 2), if. ὅρθαι θ, 474, ὅρμονος Λ, 572 u. s. Aesch. Suppl. 417 Ch. Ag. 1382 Ch. S. OR. 176 Ch., seltener ἀρόμην Μ, 279. Χ, 102, ὅροιτο ξ, 522. cj. ὅρηται Hs. th. 782, ὀρόμονος Trag.; θέ-ορτος Aesch. Pr. 767, παλίν-ορτος Ag. 149. Nbf. ὅρω ὅροντες Orph. Lith. 113 nach Thyrwitt's Verbesserung st. ὀρῶντες, vergl. 373; ὀρίνω ep. poet., ἄρινα (ὅρινα) ep., -ίνας Theocr. 26, 37; ἀρίνθην ep., Theocr. 22, 89. Com. fr. 3, 371; ὀροθύνω ep. poet., ὀρόθυνον ep., ἀρόθυνον ep. u. Lycophr. 693. P. ἀροθύνετο Aesch. Pr. 200. Vgl. ὀροώω.

ορ-ομαι, urspr. Fóp-, war, nehme war, beware (daher ούρος, Wächter, Fópaw, Curt. Et. 311), έπὶ δ' ἀνέρες ἐσθλοὶ ὄρονται ξ, 104,

ἐπὶ.. ὄροντο γ, 471; Ppf. ἐπὶ.. ὀρώρει Ψ, 112.

όρ-ούω (s. ὄρ-νυ-μι), erhebe mich, stürze los, ep. poet., Hipper. u. sp. pros., ὀρούσω hymn. 2, 239; ὥρουσα ὀροῦσαι u. s. w. ep. poet., Hipper. 8, 98. Plut. Brut. 8, 34, Cat. maj. 13 u. s. (ὄρ- B, 310. N, 505. Hs. sc. 412. 436.

όρτάζω ε. ἐορτάζω.

δρύσσω (-ττω; / όρυχ, vgl. όρυχ-ή; tiber den Uebergang des χ in γ s. ψύχω), grabe, -όξω H, 341, κατ- pros.; ωρυξα Hdt. 3, 39 (όρ- ep.) u. att. poet., κατ-, δι- pros.; (A. 2 ωρυγον Philostr. Apol. 25. Phot., cj. όρύγη Solon, s. Buttm. §. 114); κατ-ορώρυχα (§. 201) Com. fr. 2, 327; ωρωρύχειν App. Civ. 4, 107. Μ. ωρυξάμην Hdt. 1, 186. 3, 9 u. Sp. Pass. όρωρυγμαι Hdt. 3, 60. 4, 195. Χεπ. οσε. 19, 7, κατ-, δι- (selt. ωρυγμαι Hdt. 2, 158, κατ- Antiph. 3, γ, 12 m. d. V. -ορωρ-, όποκατ- Sophr. fr. 33 Ahr., δι- Luc. Tim. 53. Diod. S. 4, 43, όρωρύγμην Hdt. 1, 186, m. d. Augm. διωρώρυκτο Χ. An. 7. 8, 14 §. 201, A. 2, aber ωρύγμην Hdt. 1, 185; ωρύχθην (ώρυγην Sp., s. Lob. ad Phryn. p. 318); κατ-ορυχθήσομαι (κατ-ορυχησόμεσθα Ar. Av. 394, όρυγήσομαι Sp.); όρυκτός.

οσ-σομαι (aus οχ-joμαι, vgl. oc-ulus, sk. ak-shi, Auge, Curt.

Et. 407), schaue, ahne, ep., nur Pr. u. Ipf. occeto, occovto.

όσφρ-αίν-ομαι (§. 269, 4, -άνομαι Sp., -άομαι Sp., δσφράσθαι Com. Antiphan. fr. 3, 80, Mein. aber -έσθαι), rieche, δσφρήσομαι Ar. P. 152; ώσφρόμην Ar. Ach. 179. V. 792. Com. fr. 2, 422 u. sp. pros. (A. ώσφραντο Hdt. 1, 80 m. d. V. ὄσφ- §. 226, A. 4, ώσφράνθην Com. fr. 4, 27. Machon b. Ath. 13, 577, f. Hipper. 1, 468. K, 8., 488 L. Aristot. de an. 2, 12, ώσφρησάμην Sp. s. Lob. parerg. p. 741 sq.; δσφραντός Aristot. de an. 2, 9. Plut. mor. 969, δσφρητός Sext. Emp. 296 B. Act. δσφραίνω, gebe zu riechen, sp., s. Lob. ad S. Aj. 869 p. 383 ed. 2.

ότο τύζω, jammere, dram., ότοτύξομαι Ar. L. 520; αν-ωτότυξα

Aesch. Ag. 1044; Pass. ὀτοτύζεται id. Ch. 324.

ο όλόμενος ε΄. ὅλλυμι. — ο ὕνομαι ε. ὄνομαι. — ο ὑνομαίνο

s. δνομάζω.

οδρέω (urspr. Foup-έω, sk. vâri, Wasser, Curt. Et. 313 f.), harne, Inf. οδρῆν (§. 245, 4, a); Augm. §§. 198 b, 499 f.; ἐούρουν Luc. conv. 35, προσ- Dem. 54, 4, ἐν-εούρηκα Ar. L. 402, ἐν-εούρησα Com. Eupol. fr. 2, 444 (neuion. ohne Augm. syll. ούρεον Hipper. 2, 692 L., ούρησα 2, 696. 5, 354 L. [auch Aristot. h. a. 6, 20].

οδρήκει 5, 354, οδρήθην 5, 716 L.); F. οδρήσω Hipper. 8, 16 L. u.

-ήσομαι Ar. P. 1266 (οδρήσω Ar. V. 394 cj.).

οὐτάω, verwunde, ep. (auch Aesch. Ch. 631 Ch. οὐτῆ), Ipl. οὕτᾶε χ, 356, οὕτασκε Ο, 745; οὐτήσω Nonn. 21, 37; οὕτησα Δ, 469. Λ, 260, -σασκε Ο, 745. Χ, 375; Α. 2 ep. 3 p. οὖτα Ε, 376 u. s., (α wie b. ἔκτᾶν,) -ἄμεναι u. -ἄμεν Φ, 68. 397. ι, 301. τ, 449. Ε, 132. 821. Hs. sc. 335; Α. 2 Μ. pass. οὐτάμενος (§. 311), vulneratus, Λ, 659 u. s. (§. 103, 3) neben οὐτηθείς θ, 537; νε-ούτᾶτος Σ, 536, ἀν-ούτατος Aesch. fr. 119. Nbf. οὐτάζω ep. u. trag., -ἀσω Eur. Rh. 255 Ch.; οὖτάσα Ε, 336 u. s. Eur. H. f. 199; οὖτασται Λ, 661, -ασμένος λ, 536. Aesch. Ag. 1317 Ch.; οὐτασθείς Lycophr. 242.

ο φείλω (aus όφελ-jω), bin schuldig (ep. meist auf Lesbische Weise ὀφέλλω, selt. ὀφείλω, s. Spitzn. ad Λ, 686), Ipf. ὤφειλον Hs. op. 174. fr. 172 G. Hdt. 3, 71 (ὄφειλον Λ, 688 m. d. V. ὄφελον; ὤφειλον und ὄφ- s. unten); ὀφειλήσω (§. 274); ὡφείλησα Ar. Av. 115. Dem. 30, 16 u. 18. ἐπ- Th. 8, 5; ὡφειλήκειν Dem. 45, 33; A. 2 ὤφειλον, ες, ε, νοη ε. nicht zu erfüllenden Wunsche meist mit ὡς, αἴθε, εἴθε, εἰγάρ c. inf. Γ, 428 (auch 2 pl. ὡφέλετε Ω, 254). Aesch. Pr. 48. S. El. 1022. Ph. 969. Eur. Ion. 286. Heracl. 247, Ar. Th. 865. P. 1069. N. 42 u. stäts att. pros. (doch zwl. m. d. V. ὄφ-, s. Schneid. ad Pl. Civ. 432, c, u. ὄφελον, ες, ε Γ, 40. Z, 345. I, 698. λ, 548, die Trag. in Ch. u. Anap. Aesch. P. 879. S. Aj. 1192. Eur. M. 1413, Hdt. 1, 111. 3, 65; auch d. Impf. ϫφελλον Z, 350. H, 390. Ξ, 84. Ω, 764 u. ὄφελλον Α, 353. Τ, 200. θ, 312, auch ϫφειλον Hs. op. 174. fr. 172 G.; b. Sp. wird ϫφελον zwl. als Konjunktion behandelt, wie ϫφελε μηδ ἐγένοντο θοαὶ νέες Callim. ep. 18; A. P. ὀφειληθείς Th. 3. 63.

οφ έλλω, mehre, stärke, ep. poet., selt. att. Aesch. S. 175. 231, ωφελλον (όφ- Β, 420. Theorr. 25, 120); A. 1. 3. sing. opt. δομέλλετο Π, 651. β, 334; Μ. δφέλλετο Ψ, 524. δομλ-ισχ-άν-ω (§. 269, 4), bin schuldig, δομήσω; Α. ωφλον,

όφλ-ισχ-άν-ω (§. 269, 4), bin schuldig, όφλήσω; A. ὧφλον, όφλω, όφλοιμι, όφλεῖν, όφλων (oft in d. codd. όφλειν, vgl. Phot. lex. p. 313 Pors., όφλων als Pr., das sich auch b. Sp. findet, όφλουσι Dio Chrys. 31, 642, ὧφλεε Hdt. 8, 26 falsche Lesart, s. §. 249, Anm. u. §. 251, A. 3), selt. ὧφλησα Lys. 13, 65, Ps. Hipper. ep. 3, 849 u. sehr sp.; ὧφληχα; Pf. P. ὧφλημένος Ps. Dem. 29, 55.

ὄχωχα ε. ἔχω.

δψείω, wünsche zu sehen, nur δψείοντες Ξ, 37; dor. ώψεον Sophr. 39 Ahr. st. ώψειον nach §. 27, S. 119.

Πάζω, ε. παύω.

παίζω (v. παίς, παιδ-ός; dor. παίσδω), scherze, παιξοῦμαι (-ξομαι Anth. 12, 46, συμ- Luc. d. deor. 4, 3, παίξω Anacr. 38, 8 B. Anth. 12, 211); ἔπαισα (ἔπαιξα Sp., auch Ctes. fr. Pers. 29, 59 u. Pl. Euthyd. 278, c in d. meist. u. best. codd., obwol er sonst immer ἔπαισα gebraucht); πέπαικα Com. fr. Men. 4, 237 (πέπαιχα §. 253, A. 2); πέπαισμαι (πέπαιγμαι Sp.); ἐπαίχθην Sp.; παιστέον Com. fr. 2, 630. Vgl. §. 258, 6.

παί-ω (vgl. l. pav-io, pavi-mentum, Curt. Et. 242), schlage, παίσω (παιήσω [§. 274] Ar. N. 1125. L. 459); ξπαισα; πέπαιχα V.

T., aber δπερ- Ar. Ec. 1118. Dem. 50, 34 (πεπαίηκα Clem. Alex. strom. 7 p. 846). M. schlage mich, ἐπαισάμην. P. ἐμ-πέπαισμαι Sp., dafür klass. πέπληγμαι; ἐπαίσθην Aesch. Ch. 182. S. 940, gwhnl. ἐπλήγην. Ueber σ in d. Tempusbild. s. §. 242, 1.

παλαίω, ringe, rglm., aber πεπάλαισμαι Anth. 9, 411. Luc. Asin. 10 u. ἐπαλαίσθην Eur. El. 686; δυσπάλαιστος Aesch. Suppl. 463. Ch. 681. Ueber σ in d. Tempusbild. s. §. 242, 1. Vgl. d. folg.

παλέω, bin unglücklich, nur A. opt. παλήσειε Hdt. 8, 21 (in cod. Fl. παλαίσειε), ubi v. Baehr, u. Bredov. dial. Hdt. p 361 sq., aber έξ-επάλησεν Hipper. 3, 552. 4, 240 L. ist v. ἐκπαλής, ausgerenkt, abgeleitet, u. dieses kommt v. πάλλω, πάλλομαι.

παλιλλογέω, repeto, ἐπαλιλλόγητο st. ἐ-πε-π- §. 200, A. 9. πάλλω, schüttle (poet. zwl. auch intr. S. OR. 153, Eur. El. 435. Ar. L. 1304), ep. poet., ἔπηλα ep. u. trag.; πεπηλότι Nonn. 14, 152; A. ἀμ-πεπαλών (§. 203) Γ, 355. Μ. schüttle mich, auch Hdt. 1, 141, für mich, loose Ω, 400; πήλασθαι Callim. Jov. 64; A. 2 (§. 316) πάλτο Ο, 645, ἔχ- Ψ, 483, χατέπ- Τ, 351, ἀν- Υ, 424, p. ἔππων χατεπ-άλμενος Λ, 94, desuper irruens in aliquem (s. Spitzn. ad Il. exc. 16 p. 59 sq.), wo Ahrens (Konj. auf μι S. 32) χαταπ-άλμενος vorschlägt, da ἐπί keinen rechten Sinn habe. Pf. Μ. od. Ρ. πέπαλμαι Aesch. Ch. 404. 517; A. P. ἀνα-παλείς Strab. 8. 6, 21. Ueber ἀν-έπαλτο, χατ-έπαλτο s. Spitzn. l. d.

πά-ομαι (vgl. πό-σις, Gatte, δεσπότης, Herr, sk. patis, Herr, Gatte, l. potis, potens, Curt. Et. 254), erwerbe, eigil. werde Herr einer Sache, dor., poet., selt pros., πάσομαι Aesch. Eum. 169; ἐπασάμην Aesch. fr. 213 D., πασάμην Φ, 76, πασσ- ι, 87. x, 58, πάσαιτο Ap. Rh. 3, 807, πάσασθαι Ι, 487. Τ, 160. S. Ant. 202, πάσσ- x, 384, πασάμενος Theogn. 146. Epigr. b. Ath. 11. 465, d. Theocr. 15, 90; πέπαμαι, πεπασθαι Pind. P. 8, 73. fr. 72 B. Eur. Jo. 675. Ar. Av. 943. X. An. 3. 3, 18. 7. 6, 41, πεπαμένος Aesch. Ch. 189. Ag. 809. X. An. 6. 1, 12, πεπασθαι Eur. Andr. 641. H. f. 1426. Theocr. 10, 32; ἐπεπάμην X. An. 1. 9, 19; πεπασομαι Pempel. Pythag. b. Stob. 79, 52. Vgl. πατέομαι.

παραινέω ε. αίνέω.

παρανομέω (7. παράνομος), handele wider d. Gesetz, (Augm. §. 204, A. 1 u. 2,) παρηνόμουν Lys. 3, 17 u. Sp. u. παρενόμουν Aeschin. 3, 77 m. d. V. παρην-. Ps. Dem. 17, 22. Luc. Apol. 7; παρηνόμησα Th. 3, 67 u. Sp. u. παρεν- Hdt. 7, 238. Luc. Amor. 20; παρανενόμηκα (παρηνομηκόσι Diod. S. 16, 61); παρανενομήκεσαν Χ. Hell. 2. 1, 31 u. sp., παρηνομήκει Dio C. 39, 59; παρανενόμημαι (παρηνομημένου Boeckh. C. J. nr. 2691. e. 7); παρηνομήθην Joseph. ant. 15. 4, 1.

παρηγορέω (ν. παρήγορος), rede zu, Augm. παρηγόρουν Aesch. Pr. 649. Com. fr. 4, 58. M. in gleicher Bdt. παρηγορέετο Hdt. 5, 104 u. s. (dor. παραγορείτο Pind. O. 9, 77).

παροινέω (v. πάροινος), betrage mich beim Weine schlecht, Augm. §. 205, 1, ἐπαρώνουν Dem. 23, 114 m. d. V. ἐπαροίν-, 54, 4, ἐπαροίνει Dio C. 45, 28, ἐπαρώνησα Χ. An. 5.8, 4. Luc. coux.

2, παροίνησε Dio C. 45, 26; πεπαρώνηκα; πεπαρώνημαι Luc. Jup. tr. 14; ἐπαρωνήθην Dem. 22, 63 m. d. V. παρών-.

παβρησιάζομαι, spreche freimithig, D. M., -dσομαι; ἐπαβρη

σιασάμην; πεπαρόησίασμαι (auch pass. Isocr. 15, 10).

πάσσω (att. πάττω), bestreue, ep. poet., F. πάσω Com. fr. 2, 237, κατα- Ar. eq. 99; κατα-πάσας Ar. N. 177, ύπο- Hdt. 1, 132, δια- 6, 125, ἐμ-πάσαι Pl. Lys. 210, a. M. bestreue mich, A. πασέμενος V. T. Pass. πεπασμένος u. κατα- Sp. seit Aristot.; ἐπέπαστο Ap. Rh. 1, 729, κατ- Luc. Asin. 7, πέπαστο Long. past. 1, 12; ἐπάσθην Geop. 19, 9, ἐπι-πασθέντα Pl. Civ. 405, e; πεπάσομαι Pemp. is Stob. fl. 79, 52; παστός Hipper. 554, 51, τέον Ar. P. 1074.

πάσχω (st. πάνθ-σκω, m. Verschiebung der Aspiration, §. 270, a), vgl. μίσγω st. μίγ-σκω, Curt. Et. 631 u. Erl. S. 128 nimmt als μπα an, davon πῆ-μα, u. Nbf. πεν, wie γα γεν, τα τεν u. θ als Zusatz: πα-θ, πεν-θ [davon πένθος], χ als durch den aspirirenden Einfluss des σ bewirkt), leide, afficior; πείσομαι aus πένθσ (πήσομαι Helied. 8, 15. 10, 16); ἔπαθον (Aor. 1 πήσας Aesch. Ag. 1607 in d. codd. m. d. V. παίσας, Pors. πταίσας); πέπονθα (über πεπόνθης st.-ας s. §. 213, 3, über d. ep. πέποσθε = πεπόνθατε s. §. 319, πεπάθυίη ρ, 555, dor. πέποσγα Epich. fr. 7 Ahr. Stesich. b. Phot.); ἐπεπόνθειν (2 p. dor. πεπόνθης Theocr. 7, 82); παθητός sp.

πατάσσω, schlage, Pr. u. Ipf. ep. (dafür att. τύπτω, παίω), -άξω Ar. L. 657. R. 646. Com. fr. 3, 606 u. Sp. seit Aristot.; ἐπάταξα att. poet. u. pros. Pass. πατασσομένη Orph. h. 22, 3, dafür τύπτομαι, selt. παίομαι, ἐκ-πεπάταγμαι σ, 327 (dafür att. πέπληγμαι); ἐπατάχθην Anacr. 33, 4 B. Luc. Anach. 3, 40. Ach. Tat. 7. 3, 5 (dafür att. ἐπλήγην); παταχθήσομαι Luc. fugit. 14 (dafür att. πληγήσομαι, πεπλήξομαι). S. πλήττω.

πατ-έομαι (§. 273; vgl. goth. fôd-jan, ernähren, ksl. pit-ati, ernähren, Curt. Et. 244), koste, esse, Hdt. 2, 47. 66. Callim. fr. 437. Agathocl. b. Ath. 14. 650, a, πάσονται Aesch. S. 1027 m. d. V. σπάσ-; ἐπασάμην ep., dram. u. Hdt. 1, 73; πεπάσμην Q, 642; ἄπαστες δ, 788.

παύ-ω (vgl. l. pau-lus, pau-cus, pau-per, Curt. Et. 244), lasse aufhören (παῦε poet. zwl. intr. halt ein, lass ab, c. gen. Hs. sc. 449. Ar. R. 850, ohne Zusatz S. Ph. 1275. Ar. V. 1208 u. s., auch Pl. Phaedr. 228, e u. Sp.); παύεσχον χ, 315. S. Ant. 963 Ch.; παύσω; ἔπαυσα (intr. δ, 659. h. Cer. 351); πέπαυχα. Μ. παύσμαι, höre auf, παύσομαι, ἐπαυσάμην. Pass. πέπαυμαι (zwl. m. d. V. πέπαυσμαι); ἐπαύθην pass. u. rflex. Hs. th. 533. Th. 2, 77. 5, 91 u. s. w. Andoc. 2, 8, b. Hdt. schwanken die Lesarten zw. ἐπαύθην u. -σθην, wie 1, 130. 5, 94. 6, 71, aber 6, 66 ἐπαύσθη ohne Var., letzteres auch Sp., s. §. 242, 3 (A. 2 ἐπάην sehr sp. Bekk. An. 3. 1324); selt. παυθήσομαι Th. 1, 81 (ἀνα-παήσομαι Ν. Τ.); πεπαύσομαι, desistam, S. Ant. 91. Tr. 587. Hipper. 6, 238 u. Sp.; παυστέον. Lakon. πάζω st. παύω, ἀμ-πάξαι, ἀναπαῦσαι, Λάχωνες, ἀμ-πάζονται, ἀναπαύονται Hesych.

παχύνω, Pf. M. od. P. §. 264, 7.

 $\pi \epsilon(\theta - \omega)$  ( $V \pi \theta$ , vgl. l. fid-o, Curt. Et. 236), überrede, πείσω (πιθήσω = πείσομαι, werde gehorohen,  $\varphi$ , 369, wie πιθέω, aber

πεπιθήσω \$. 229, A., werde überreden, X, 233); έπεισα (πίθήσας §. 274, vertrauend, Δ, 398. Hs. op. 359. Pind. P. 4, 109. Aesch. Ch. 609 Ch. u. Sp.); A. 2 poet. πίθον Pind. P. 3, 65, -θοιμι, -θοι, -θεῖν, -θών dramat., aber nicht Soph., -θοιμεν Theocr. 22, 64, ep. Ind. πέπτθον h. Apoll. 275. Ap. Rh. 1, 964, Ind. noch nicht Hom. u. Hes., aber πεπίθωμεν Ι, 112, πεπίθοιμι Α. 100. Ψ, 40, πεπιθείν I, 184, πεπιθούσα 0, 26, auch πεπιθών, vertrauend, Pind. J. 3, 90, s. §. 203; πέπεικα, habe tiberredet, aber Pf. 2 πέποιθα (§. 260, 2), vertraue Δ, 325 u. sonst, Pind. O. 1, 103 u. Dram., seltener att. pros. Th. 2, 42. Pl. Menex. 248, a. Epin. 974, b, oft sp. pros. (tiber πεποίθης st. -ας s. §. 213, 3), cj. πεποίθης A, 524, -ομεν == ωμεν x, 335, ipr. πέπεισθι st. πέποιθε Aesch. Eum. 569, s. §. 319, p. πεποιθώς E, 299 u. s., Trag.; ἐπεποίθειν Π, 171. Hdt. 9, 88. Arr. An. 3. 17, 5 (πεποίθεα [§. 213, 5] δ, 434. θ, 181), ἐπέπιθμεν §. 230, 1 = ἐπεποίθειμεν Β, 341. Δ, 159. Ξ, 55, s. §. 319, πεποίθοίη = οίθοι Ar. Ach. 940. Μ. überrede mich, glaube, gehorche, έπιθόμην, πίθωμαι, -οίμην, -πιθού, -έσθαι, -όμενος ep. poet., πεπίθοντο, gehorchten, Q. Sm. 12, 84. Orph. fr. 8, 34, πεπίθωνται Q. Sm. 12, 40, πεπίθοιτο Κ, 204, πεπιθέσθαι Q. Sm. 8, 459. Anth. 14, 75, πιθού auch pros. Pl. Phaed. 117, a in d. best. codd. (sp. u. selt. A. 1 ἐπεισάμην), att. dafür ἐπείσθην, das aber auch ebenso häufig pass. gebraucht wird; Pf. M. u. P. πέπεισμαι, persuasi mihi, confido u. persuasum mihi est; F. P. πεισθήσομαι, werde überredet, überzeugt werden, X. Cy. 5. 1, 8. Isocr. 17, 7, werde glauben S. Ph. 624. Pl. Soph. 248, e; πιστός, πειστέον.

πείχ-ω (γ πεχ, vgl. l. pec-to, and. fahs, crinis, Curt. Et. 150), scheere, kämme, σ, 316, att. πεχτ-έ-ω (§. 273) Ar. Av. 714, ξπεξα Anth. 6, 279, cj. πέξω Theocr. 5, 98. M. kämme mich, lasse mich scheeren, scheere für mich, ἐπέξατο Simon. C. 13 B., πέξαιντο, πεξαμένη Ξ, 176. Theocr. 28, 13. P. πεχτούμενος Ar. L. 685; ἐπέχθην Ar. N. 1356. In d. Bdt. scheeren ist χείρειν, in d. Bdt. kämmen χτενίζειν, ξαίνειν gebräuchlicher, s. Buttm. 2 §. 114, χτενίζειν kommt aber noch nicht b. Hom. vor.

πεινάω, hungere, Kontr. v. αε in η, v. αει in η, s. §. 245, 4, a), Sp. auch πεινᾶ, πεινᾶν, if. ep. -ημεναι υ, 137, dor. 3 pl. πεινῶντι Κ. Hell. 1. 1, 23, part. πεινᾶντι Theocr. 15, 148; -ήσω (-άσω Ν. u. V. T.); ἐπείνησα (-ασα Sp.); πεπείνηκα. Μ. πεινῶμαι st. πεινῶ Com. fr. Hermipp. 2, 389.

πειράζω 8. πειράω. — πειραίνω, vollende, 8. περαίνω.

πειρ-άω, versuche, -άσω att. (-ήσω ep.); ἐπείρᾶσα (-ησα ep.); πεπείρᾶχα Luc. amor. 26. Μ. πειράομαι, -άσομαι att. (dor. -ἄσοῦμαι Ar. Ach. 743, -ήσομαι alt- u. neuion.); ἐπειρᾶσάμην (-ησάμην alt- u. neuion.) Th. 2, 44. 4, 114. 117. Pl. nur Gorg. 474, a, häufiger ἐπειράθην Th. 2, 5. 33. 6, 92. Pl. fast immer, u. immer die meist. Att. (pass. Th. 6, 54, -ήθην alt- u. neuion.); πεπείρᾶμαι (pass. Ar. V. 1129, -ημαι alt- u. neuion., πεπειρέατο = ηντο Hdt. 7, 125); πειραθήσομαι = πειράσομαι Sp.; πειρατέον. Die Comp. sind Dep. m. pass. A., als: δια-πειράομαι, δι-επειράθην. Nbf. πειράζω bes. ep., auch b. Hippokr. u. b. Sp., ψ, 114. Luc. tragod. 149, Ipf. πείραζε Ap. Rh. 3, 10, Μ. -αζόμενος Hippor. 2, 827,

Pass. πειράζεται Plut. mor. 230; πειρητίζω 0, 615, Ipf. πειρήπτον M, 257.

πείρω (μ περ, vgl. περ-όνη, Curt. Et. 246), durchsteche, ep. poet. u. sp. pros., έπειρα Α, 465. Strab. 13, 1. 38, δια-πείρας Eur. Ph. 26, ἀνα- Hdt. 4, 103, ἀμπ- Β, 426. Pf. P. πέπαρμαι Luc. tragod. 298, -μένος ep., Archil. 84 Β., ἀμ-π- Ar. Ach. 796; πέπαρτο h. Apoll. 1, 92; περι-επάρην Luc. pisc. 51, ἀνα-παρῆναι Mach. b. Ath. 349, c, ἀνα-πάρεις Hdt. 4, 94.

πεχτέω 8. πείχω.

πελ-άζω (v. πέλας), nahe, poet auch bringe nahe, so fast immer Hom., poet., selt Hdt., -asw Eur. El. 1332 Ch. u. s. (-dosw fr. Phaeth. 5, 42 Ch. Wagn. u. πελώ §. 228, 3; ἐπέλασα ep. poet. u. Hdt. 2, 19 u. s. (ἐπέλασσε Φ, 93) u. πελάσθην, nahte, E, 282, 3 pl. πέλασθεν M, 420, -ασθηναι, -ασθείς S. OR. 213, Ph. 1327, ἐπλάθην §. 233, A. Trag. Aesch. Pr. 899 Ch. (wo Well. unrichtig πλασθείην schreibt,) Eur. Rh. 920. Andr. 25. Tr. 203 Ch., denn d. Form ἐπλάσθην hat whrschl. gar nicht bestanden). Μ. πελάζομαι ep. u. trag., πελασαίατο P, 341; πέπλημαι μ, 108. Simon. A. 36 B. Anth. 5, 47, dor. πέπλαμαι; Α. 2 (§. 311) επλητο, πλήτο, επληντο, πληντο ep. Adj. v. α-πλατος S. Tr. 1093, aber πλαστός Aesch. Eum. 53, πρόσ-πλαστος Pr. 718. Nbf. πελάω trans. u. intrans., πελάει Opp. cyn. 1, 515. Arat. 74, πελώσι S. OC. 1060 Ch., πελάν El. 497 Ch. (s. Ellendt L. S. II. p. 544), ep. πελάαν hymn. 7, 44, ip. πέλα Dicht. b. Plut. mor. 457; — πελά-θω intr. nur Pr., dramat., u. πλάθω trag., s. §. 272; Med. πλάθεται Inscr. Plut. Arat. 14; — πιλνά-ω §. 269, 2, trans. u. intr., πιλνά Hs. op. 510, πιλνάς h. Cer. 115 (das Ruhnk. in πίλνάσαι, Herm. in πιλνά = πίλνασαι verändert hat). Μ. πίλναμαι Τ, 94, ἐπι- ζ, 44; πίλνατο Ψ, 368. Hs. th. 703, προςεπ- ν, 95; — pros. πλησιάζω (ν. πλησίον, γ πλα) intr. (trans. X. eq. 2, 5), rglm. -άσω, επλήσιασα, πεπλησίακα; πλησιασθείην intr. Eur. El. 634.

πελ-εμίζω, schwenke, erschüttere, ep. poet., πελέμιξα Φ, 176; πελεμίχθην Δ, 535 u. s.

πέλω, bin (urspr. drehe, bewege mich, versor, vgl. πωλέομαι, Curt. Et. 413), ep. poet. (Hom. u. Hes. Pr. u. Impf., Trag. nur Pr., Aristoph. nur Einmal Ipf., s. Veitch p. 448, if. πελέναι Parmenid. b. Pl. soph. 244, e), sehr selt. pros. Pittac. b. Diog. L. 1. 4, 10. Aretae. 81, 20. Pempel. b. Stob. 79, 52, Med. nur Archyt. b. Stob. 1, 71; πέλη, πέλε, πέλειν bes. Trag., auch a. Dicht., πέλουσα Aesch. Pr. 898; ἔπελες Pind. O. 1, 46, gwhnl. πέλον ep., Theocr. 21, 17. Ar. P. 1276 Hexam., ἔπλε (§. 232, 2) M, 11, opt. πέλοις, πέλοι Trag., Ap. Rh. 4, 1656. Theocr. 21, 54. Μ. πέλομαι m. gleich. Bdt., πέληται, -ώμεθα, -ώνται ep., πέλευ Q, 219, πέλεσθαι Ap. Rh. 1, 160 u. s., πελόμενος Aesch Suppl. 116. 791 Ch., πλόμενος (§. 232, 2) Euphor. fr. 55, ἔπι-, herankommend, η, 261 u. s. S. OR. 1314, περι-, sich herumbewegend, Ψ, 833 u. s.; ἐπελόμην I, 526. Simon. C. 36 B., πελέσχεο Χ, 433, -σπετο Hs. fr. 44, ο. πέλοιτο Χ, 443. Aesch. Ag. 246, synk. ἔπλεο u. ἔπλευ, ἔπλετο ep. Pass. πέλομαι, werde bewegt, daher geworfen Λ, 392.

Verstärkte Nbf. πωλέομαι ep. poet. u. πολέομαι = βαδίζω Solon b. Lys. 10, 19.

πέμπω, schicke, πέμψω; ἔπεμψα; πέπομφα (§§. 223, 4. 260, 1); ἐπεπόμφειν. Μ. sende von mir, als Simpl. poet. u. sp. pros., aber ἀπο-, ἐκ-, προ-, μετα-πέμπομαι (arcesso), -πέμψομαι, -επεμψάμην rglm. Pass. πέπεμμαι; ἐπέμφθην; πεμφθήσομαι Sp.; πεμπτός, -τέος. Hom. hat v. M. nur ἐπεμψασθε, das Pass. gar nicht, s. Veitch p. 449, Hes. weder das M. noch d. Pass.

πέν-ομαι, mühe mich ab, besorge, nur Pr. u. Ipf, Ipf. aber u. d. trans. Bdt. nur ep., att. nur Pr. in d. Bdt. bin arm.

πεπ-αίνω (v. πέπ-ων, reif, vgl. πέπ-τω, sk. / pak, kochen, reifen, l. coqu-o, ksl. pek-a, kochen, Curt. Et. 408), mache reif, επέπανα §. 267, 1, πεπάναι Αr. V. 646; Pf. P. πεπάνθαι Aristot. probl. 20, 20; ἐπεπάνθην Ευr. Heracl. 159. Hipper. 2, 140 L.; πεπανθήσομαι Χ. Cy. 4. 5, 21.

πεπαρεῖν, πεπορεῖν, πέπρωται, πεπρωμένη  $\mathbf{s}$ . πορεῖν; — πέπτω  $\mathbf{s}$ . πέσσω.

περ-αίνω (πειρ- ep.), vollende (v. πέρα, ultra, πέραν, trans, sk. para-m, ultra, Curt. Et. 246), περανῶ (-ανέω neuion.); ἐπέρανα §. 267, 1 (ἐπείρηνα ep.). Μ. δια-περανοῦμαι; δι-επερανάμην. Ρ. πεπέρασμαι, 3 pl. -ανται Pl. Civ. 502, e (πεπείρ- μ, 37. S. Tr. 581 m. d. V. πεπείραται), πεπεράνθω Pl. leg. 736, b, πεπεράνθαι Gorg. 472, b. Men. 75, e, p. -ασμένος Pl. Parm. 144, a. 145, a; ἐπεράνθην; περανθήσομαι Galen. 3, 296. 4, 383 (dor. -ασθήσ- Crit. b. Stob. 3, 74; ἀ-πέραντος, περαντέον Galen. 7, 765, δια-.

περά-ω (sk. / par, pi-par-mi, führe hinüber, l. por-ta, goth. far-an, gehen, far-jan, fahren, Curt. Et. 245), durchschreite, setze über, -άσω (-ήσω alt- u. neuion.); ἐπέρᾶσα poet. u. sp. pros., aber δι- Pl. Soph. 261, a. Tim. 85, e (ἐπέρησα Ε, 291 u. s.); πεπέρᾶκα. Vgl. πέρνημι.

πέρδο μαι, pêdo (sk. pard-ê, pedo, Curt. Et. 221), αποπαρδήσομαι (§. 274) Ar. R. 10; πέπορδα, πεπόρδει Ar. N. 392. V. 1305; απ-έπαρδον, κατ-, cj. απο-παρδών, κατα-παρδεῖν, προσ-, αποπαρδών Ar. Pl. 699. P. 547. V. 394. Pl. 618. R. 1074. Av. 792, απο-πάρδοι, προσ-παρδέτω Com. fr. 3, 545. 4, 431 (ἔπραδε Suid.). Act. απο-πέρδεις nur Proverb. Plut. 29.

πέρθω, perdo, ep. poet., pros. nur Einmal Pl., s. unten, sonst d. rglm. πορθέω; πέρσω; ἔπερσα (ep. auch πέρσα Υ, 192 u. Pind. P. 1, 54), ἐκπέρση Pl. Prot. 340, a; A. 2. ἔπράθον §§. 233, 2. 261, 1 Σ, 454. Q, 729, πράθεν, -θον Pind. N. 7, 35. J. 5, 36, δια-πραθέειν Η, 32 u. s. Μ. πέρσεται, peribit, Q, 729; A. δι-επράθετο, periit, o, 384; A. synk. if. πέρθαι, perire, Π, 708 st. πέρθ-σθαι, s. §. 316.

περισσεύω Augm. §. 343, A.

πέρ-νη-μι (§. 269, 2), schaffe hintiber, verkaufe (sk. / par, pāra-jāmi, negotium transigo, Curt. Et. 246), ep. poet., πι-πρά-σχω (§. 233, A.), sp. pros. (πι-πρήσχω Callim. fr. 85 (klass. daftir πωλέω, ἀποδίδομαι), 3 pl. περνᾶσι Theogn. 1215. Hippon. 45 B., περνάς X, 45. Hippon. 52. Eur. Cy. 271; πέρνασχε Ω, 752, ἐπίπρασχον Plut. mor. 178; F. if. ep. περᾶαν = άσειν Φ, 454 (sm.

dafür πωλήσω, ἀπο-δώσομαι); πέρασα, πέρασσα, ἐπέρασσα, περάσητι, -άσειε Hom., -άσας h. Cer. 132 (att. dafür ἐπώλησα, ἀπεδέμην); πέπρᾶχα. Pass. πέρναται Ar. eq. 176, -άμενος Σ, 292, ἐπέρναντο Pind. J. 2, 7; πέπρᾶμαι, -ᾶσθαι (-ῆσθαι Hdt. 2, 56, πεπερημένος Φ, 58. Nonn. 3, 369); ἐπέπρᾶτο Ar. Ach. 522. Paus. 2. 8, 3; ἐπράθην (-ἡθην Hdt.); πραθήσομαι Sp., dafür πεπράσομαι Ar. V. 179. X. An. 7. 1, 36, vgl. Moeris p. 294; πρατός S. Tr. 276, -έος.

πέσσω, -ττω, att. (entst. aus πέκ-jω, / πεκ, ε. πεπαίνω), πέπω Hipper. 1, 197 u. zwl. Sp. seit Aristot.), πέψω Com. fr. 2, 1027; ἔπεψα, πέψαντες Pl. Civ. 372, b, κατα-πέψη A, 81, -πέψαι Pind. 0. 1, 55. M. koche für mich, πεσσομένης Hegemo b. Ath. 15, 698, f.; ἐπέσσετο Hdt. 1, 160; ἐπεψάμην Hegemo b. Ath. l. d. Pass. πέπεμμαι Ar. P. 869. Hipper. 8, 548 L. u. Sp., περι-πεμμένος Pl. leg-886, e; ἐπέφθην Hipper. 2, 523 L. u. Sp., περι-πεφθείς Ar. V. 668; πεφθήσομαι Aristot. prob. 21, 8. Galen. 1, 634. 10, 906; πεπτός Eur. fr. 13, 5 D. u. sp. pros.

πέταμαι Β. πέτομαι.

πετάν-νυ-μι (§. 303), breite aus, att. meist dva- (-νύω, dvaπεταγγόουσι X. An. 7. 1, 17 m. d. V. von 2 codd. -υσι, wie δεικνῦσι 6. 2, 2 in 2 sehr gut. codd., περι-πεταννύουσα X. oec. 19, 18, ένεπετάννυες Cy. 1. 6, 40; spätere Nebenform ανα-πετά ω Luc.,) πετάσω or. Sib. 4, 113, έx- Eur. I. T. 1135 Ch. u. ἀνα-πετώ Com. fr. Men. 4, 77. 204; κατ-επέτασα Ar. Pl. 731, περι- Aeschin. 3, 76 (πέτασα, -ασσα, -άσειε, -άσσας ep.), ipr. αμπέτασον Eur. Ph. 297 Ch., κατά . . πετάσατε Hel. 1459, p. ανα-πετάσας Pl. Phil. 62, c; διεπεπέτακα Diod. 17, 115. Μ. πετάσαντο Nonn. D. 2, 704; A. nach μι ανα-πτάμενος (geöffnet habend) Parmenid. fr. v. 18, das Buttm. §. 114 für eine Verwechslung dieses Verbs mit πέτομαι hält. Pass. πέπταμαι (§. 232, 3, b), pros. ανα-, 3 pl. ανα-πέπτανται (-τέαται Hdt. 9, 9), πεπέτασμαι Anth. 9, 656. App. Pun. 8, 120, δια-Diod. 17, 10, aber έχ- Orak. b. Hdt. 1, 62; πετάσθην φ, 50, -ασθείς Φ, 538, έχ- Eur. Cy. 497 Ch. Luc. Prom. 1. Nbf. πίτνη-μι (§. 269, 2), nur πίτνατε Anth. 10, 6, p. πανάς λ, 392, Ipf. πίτνα (v. -άω) Φ, 7, 3 pl. πίτναν Pind. N. 5, 11. Μ. πίτνατο Anth. 7, 711, -αντο X, 402, ubi v. Spitzn., ἐπίτναντο Eur. El. 713 Ch.; v. πίτ-νω nur Ipf. ἔπιτνον Hs. sc. 291.

πέτ-ομαι (sk. / pat, fliegen, Curt. Et. 190 f.; πέταται §. 290, Pind. P. 8, 90. N. 6, 50. Eur. Io. 90. Ar. Av. 573. 574. Enbul. b. Ath. 10, 450, a [aber gleich darauf πέτεται] u. sp. poet. u. pros., wegen des an den Stamm getretenen α vgl. κέρ-α-μαι), fliege, πετήσομαι (§. 274) Ar. P. 77, ἀπο- 1126 u. sp. pros., u. πτήσομαι (§. 232, 1) Anth. 5, 9. 12, 18, ἐκ- Ar. V. 208, ἐκι-πτήσομαι Hdt. 7, 15, ἀνα- att. Aeschin. 3, 209, Pl. leg. 905, a; A. ἀν-επτώμην (§. 232, 1) Ar. Av. 35 (dor. -όμαν S. Aj. 693 Ck.), ἀνά-πτοτο, ἐκι-πτόμενος, δια-, ἀνα-πτέσθαι att. poet. u. pros., Simpl. πτέσθαι S. OR. 17, auch ἐκι-πτέσθαι Δ, 126 u. ἐκτάμην (§. 311) N, 592. Eur. Hel. 18, ἐπ- N, 821. ο, 160. 525. Ar. Av. 48, ἐσ- Hdt. 9, 100. 101, δι- Ar. V. 1086. Pl. leg. 686, a, πτάτο Ψ, 880, ὑπέρ- Χ, 275, προσ-έπτατο S. Aj. 282, δι- Pl. leg. 686, a, ἐξ- Tim. 81, d (häufiger aber bei Pl. die andere Form des Aor., s. Schneid. ad Civ. 2.

365, a), προσ-έπταντο Ar. Ach. 865, cj. πτήται 0, 170, προσ- Xen. Comm. 3. 11, 5, dva-πτησθε Hdt. 4, 132, -ωνται Ar. L. 774, διαπτάσθαι Eur. M. 1, άπο- Hdt. 7, 12, πτάμενος X, 362. Eur. Ba. 90 Ch. I. A. 796 Ch. Io. 460 Ch. Q. Sm. 1, 617, àxo- B, 71, ύπερ- Alem. 24, dμ- Ar. L. 106. Eur. Andr. 1219 Ch., dva- Hdt. 2, 55 m. d. richtigen V. -πτομ-, καταπτάμ- 3, 111 m. d. V. -πτομ-, žπ. Alcae. 39. X. Cy. 2. 4, 19, κατα. Ar. V. 16, dπο. Pl. Civ. 469, d. conv. 183, e; Aor. Act. (ἐπτην, §. 311, poet. nachhom. u. sp. pros.) ἐξ-ἐπτην Hs. op. 98. Emped. 65 St., ἐπ- Luc. v. h. 1, 28 (dor. tπταν Trag. in Ch.: προσ- Aesch. Pr. 115. 554, dv-S. Ant. 1307. Eur. M. 439, ύπερ- S. Ant. 113 (ἀπ-έπτα Χ. An. 1. 5, 3 ist verderbte Lesart st. ἀπ-έσπα, s. uns. Anm.), cj. κατα-πτῆ Luc. Prom. 4, ἀπο-πταίην Anth. 5, 152, ἀμ- Eur. Io. 796, δια- Luc. luct. 3, απόπτηθι Philostr. epist. 11, πτηναι Anth. Plan. 108, απο- Anth. 5, 212, åm- Arr. An. 2. 3, 3, ανα- Lycophr. 2, 1. ἐπι-πτάς Anth. 11, 407, άμπτασα Aesch. Suppl. 763 m. vielen V., κατα- Ael. h. a. 17, 37 (περι-πτήσασα or. Sib. 1, 245. Nbf. ποτάομαι u. -έομαι (§. 248, A. 6, a), ep. poet. (2 p. lesb. πότη st. ηαι Sapph. 20 Ahr., dor. 3 p. ποτήται Alcm. 21 B., p. ποτήμενα Theocr. 29, 30); -ήσομαι Mosch. 2, 145; πεπότημαι λ, 222. Ar. N. 319, 3 pl. - ήαται Β, 90, -ησθαι Ar. Av. 1445, -ημένος Ap. Rh. 2, 1043 (dor. u. lesb. - σμαι, Trag. in Ch., έκ- Theocr. 2, 19. Sapph. 69 Ahr.); πεπότητο Hs. BC. 148; εξ-εποτήθην Q. Sm. 4. 443 (dor. ποτάθείην S. fr. 423. Ar. Av. 1338 Ch.; ποτητός μ, 62; — πωτάομαι ep. poet. (aber micht att.), Pr. u. Ipf.; dor. F. πωτάομαι Ar. L. 1013, wofür Ahr. dial. II, p. 288 πωταίομαι vorschlägt; sp. A. ἐπωτήθην Anth. 7, 699. 2ξ- Babr. 12, 1; — πετάομαι, selt. u. zum Theil zwih., 2 p. πετάσαι Anacr. 9, 2 nach Brunck. πετωμένα dor. Anth. 14, 63, 8. Lob. parerg. p. 581 sq.; — Ιπταμαι s. S. 840.

πέττω ε. πέσσω; — πεύθομαι ε. πυνθάνομαι.

πέφνον u. ἔπεφνον (§. 232, 3, c), tödtete, ep. poet. Aor. v. ΦΕΝω, s. §. 203, vgl. goth. ban-ja, Wunde, ahd. ban-o, Mörder, Curt. Et. 269, oft Hom. u. Pind., selt. Trag. S. OC. 1497. Eur. Andr. 655, cj. πέφνης, η, χ, 346. Υ, 172. λ, 135, ipr. πέφνε λ, 453, πεφνέρεν Z, 180, πέφνοντα Π, 827 mit Präsensbeton. nach Aristarch st. -όντα s. Spitzn., καταπέφνων P, 539; Pf. P. πέφαται P, 164. 689. χ, 54, 3 pl. -ανται, Ε,531, 0, 563, -άσθαι Ν. 447. Ξ, 471. Q, 254, πεφασμένος Lycophr. 269. 1374. Opp. Hal. 5, 122; πεφήσομαι Ν, 829. 0, 140. χ, 217. Pr. v. A. gebildet πέφνουσι Opp. hal. 2, 133. 5. 390. Adj. v. φατός, getödtet, Hesych.

πέφραδον ε. φράζω; — πεφυζότες ε. φεύγω.

πήγ-νῦ-μι (§. 306; / παγ, vgl. zd. paç, binden, sk. pāç-as, Schlinge, l. pax, pac-is, Curt. Et. 241), mache fest (-νῦω Hdt. 4, 72. Hipper. 6, 574. X. ven. 6, 7 u. Sp.), πήξω X, 283. Aristot part. anim. 2. 7, 19 (dor. πάξω Pind. O. 6, 3); ἔπηξα (dor. -αξα); (πέπηχα trans., ἐμ-πεπήχεσαν Dio C. 40, 40; Pf. 2 intr. πέπηγα, stehe fest (dor. -αγα); ἐπεπήγειν (dor. opt. πεπαγοίην s. §. 214, 2, c). Μ. πήξομαι Galen. 10, 388; ἐπηξάμην Sp., συν. Critias 1, 10 B., ἐπαξ- Pind. fr. 140 B., ipr. πῆξαι ε, 163. λ, 77, -άμενος Hdt. 5, 63. 6, 12 u. Sp., -ασθαι Hs. op. 455, παρα- Ps. Pl. Ax. 370, ex

synk. A. κατ-έπηκτο (§. 276, 1), blieb stecken, Λ, 378. P. πέπηγμαι, συμ-, κατα- Sp.; A. 3 pl. πῆχθεν θ, 298, dor. cj. παγθή Theocr. 23, 31, πηχθείς Eur. Cy. 302, κατα- u. συμ- Arr. 5, 8. 24. 7, 19; A. 2 seit Hom. allg. gebr. ἐπάγην; πάγησομαι; πηκτός

poet. Sp. Nbf. πήττω od. πήσσω.

πηδ-άω, springe (dor. παδ., ipr. πάση Ar. L. 1316, παδοάν 1313 gen. pl. st. πηδωσών Dind., παδωάν Brgk. st. d. vulg. παιδδοᾶν, παιδδῶαν v. παίδδω = παίζω), rglm., aber F. πηδήσομαι Sp., èπι- Pl. Lys. 216, a, προσ- Com. fr. 3, 440 u. sp., -ήσω Anth. Plan. 4, 54. 142. Ach. Tat. 3, 4, ex- App. Hisp. 20; ἐπεπήδητο Hipper. 7, 490 L. in akt. Bdt., wenn nicht mit Veitch. p. 456 st. & train έπτα (sc. πηδήματα) zu lesen ist.

πιάζω ε. πιέζω.

πι-αίνω (v. πί-ων, V πι, sk. V pi, schwellen, Curt. Et. 249), mache fett, A. ἐπίανα (§. 267, 1) Aesch. Ag. 267. Hipper. 8, 106, -ηνα sp. Diog. L, 1, 83; Pf. P. πεπίασμαι Ael. n. h. 13, 14, 25, κατα- Pl. leg. 807, a. Vgl. πιέζω am Ende.

πτέζω, dränge, -τέσω Com. fr. 4, 383. Geop. 20, 44; ἐπίεσα; πεπίεσμαι Hipper. 5, 196 u. s. (auch Aristot.) u. πεπίεγμαι 3, 432, -έγθαι 432. 436; ἐπιέσθην (ἐπιέχθην Hipper. 3, 434 u. s., aber -έσθην 6, 368); πιεσθήσομαι Oribas. 10, 19, δια- Galen. 11, 317; πιεστός Sp., -τέον Hipper. 3, 500 L. Nbf. πιεζέω: πιέζευν μ, 174. 196 (Bekk. πίεζον), ἐπιέζευν Theocr. 25, 268; über πιεζεύμενος bei Hdt. s. §. 251, A. 3, b. Hipper. πιεζέουσι 3, 115 K. neben -έζουσι 3, 524 L., πιεζεῦντα 3, 334 L. neben -έζει ibid., auch zwl. b. Sp., πιεζούμενος Aristot. prob. 16, 8 m. d. V. -ζόμενος, ἐπιεζοῦντο Polyb. 11, 33, so auch b. Plut. S. Veitch p. 458. Nbf. πιάζω dor., έπίαζεν Alcm. 35 B.; πιάξας Theorr. 4, 35, αμφεπίαξε epigr. 6; επίασα, επιάσθην, πεπίασμαι, πιασθήσεται alexandr. N. u. V. T., doch συμπιασθηναι Hipper. 5, 430. 458 L. 3, 680 K., vielleicht m. Littré zu συμπιαίνω st. -ανθηναι zu beziehen oder in -εσθηναι zu verwandeln. S. Passow u. Veitch p. 457.

ΠΙθεω, -ήσω, -ήσας ε. πείθω; — πιλνάω, πίλναμαι ε. πελάζω; - πιμπλάνω s. πίμπλημι.

πί-μ-πλη-μι (§. 288, ν πλα, sk. ν par, füllen, l. im-ple-o, goth. full-s, voll), fülle, 3 pl. πιμπλᾶσι Φ, 23. Hdt. 2, 40, πιμπλᾶσι ναι, πιμπλάς, έμ-πίπλημι §. 68, 12 (ipr. dor. u. att. πίμπλη Sophr. 49, έμ-πίπλη Ar. Av. 1310, έμ-πίπληθι Φ, 311, über πίμπλα siehe §. 209, 5, p. έμ-πιπλάς, -ασα (έμ-πιπλείς v. St. πλε Hipper. 2, 226, s. unt.) ἐπίμπλην, ἐν-επίπλην, 3 pl. -κλάσαν; πλήσω, pros. ἐμ-; ἔπλησα (Hom. stäts πλησα), pros. έν-; έμ-πέπληκα. Med. für sich füllen, πίμπλάμαι poet., έμ-πίπλάμαι pros.; έμ-πλήσομαι selt. Sp.; έπλησάμην poet., έν-ε- pros. (έμ-πλήσατο X, 312. ι, 296, πλησάμενος = έαυτὸν ἐμπλήσας Nic. th. 176); A. 2 ep. poet. πλήτο, füllte sich, Ξ, 438 u. s. Hs. sc. 146, έμ- Φ, 607, πλήντο θ, 57. Hs. th. 688, έμθ, 16, Aristoph. ἐν-έπλητο V. 911. 1304, ο. ἐμ-πλήμην Ach. 236, -ήτο L. 235. 6, ipr. έμ-πλησο V. 603, -πλήμενος 424 u. s. Pass. πέπλησμαι Babr. 60 u. sp. pros. (πέπληνται Hipper. 6, 102 L.), έμ-, δια- att. pros.; έν-επέπληντο Lys. 28, 6; ἐπλήσθην, ἐν-, δι-, περι-(ἐπλήθην Joseph. ant. 17. 11, 853. Paus. 9. 7, 2); πλησθήσομαι

Sp., aber èμ- Eur. Hipper. 664. Isoer. 6, 69 (ἀνα-πληθήσονται Luc. Tim. 2); πεπλήσομαι Porphyr. abst. 1, 16; έμ-πληστέος. In dem Comp. ἐμ-πίπλημι wird das μ des Simpl. wegen des vorangehenden μ ausgestossen, tritt aber wieder ein im Ipf. ἐν-επίμπλην, doch finden sich viele Beispiele, in denen das µ von den besten codd. beibehalten wird: ἐμπιμπλάναι, ἐμπίμπλαμαι u. s. w. S. Schneider ad Pl. Civ. 3. 405, d. Lobeck Paralip. p. 11. Dieselbe Erscheinung b. πίμπρημι; die Folgerung aber, die hieraus Herm. ad Eur. Ion. 941 zieht, dass έμπίμπλημι und nicht έμπίπλημι die richtige Bildung sei, ist nicht zu billigen, s. Fritzsche ad Ar. Th. 749. Nbf. πιμπλάνω nur - άνεται Ι, 679; --- πιμπλέω nur πιμπλεύσαι Hs. th. 880, so whrschl. ἐμπιπλέει Hdt. 7, 39 m. d. V. ἐπιπλεῖ, έμπιπλεῖ, έμπιπλᾶ, s. Baehr.; Impf. ἔπιπλον, ἔπιμπλον, falsche Lesart Hs. sc. 291; — πιμπλάω nur πιμπλώσαι Hipper. 5, 344 L.; πληθύω, bin voll, poet. u. pros. (aber συμ- compleo Hdt. 4, 48. 50) nur Ipf. u. A. πληθύση Pl. Tim. 83, e trans. συν-επλήθυσα Sp.; M. nur - ὑεσθαι Hdt. 2, 93 m. d. V. πλήθεσθαι; — πληθύνω, fülle an, N. T., fülle mich, Theophr. c. p. 1. 19, 5. Plut. mor. 1005; gewhnl. M. u. P. nur Pr. Aesch. Ag. 1343. Suppl. 599; πεπλήθυμμαι bibl.; — πλή-θω (πλάθω dor.) §. 272, bin voll, ep. poet. u. sp. pros. (att. pros. nur πλήθουσα άγορά), b. Sp. zwl. auch trans. (daher πλήθομαι pass. b. Sp.); Ipf. πλήθεν θ, 214; πέπληθα Com. fr. 2, 265. Theorr. 22, 38. Antim. Theb. fr. 12. Arat. 774; ἐπεπλήθει Ap. Rh. 3, 271; — πληρόω rglm., aber Eur. Hec. 574 ἀπληροῦσαν st. ἐπλήρουν, wie alexandr. z. B. εἴχοσαν st. εἶχον, s. Choerob. in Bekk. An. 3, 1295.

πί-μ-πρη-μι (§. 288, μπρα), verbrenne, pros. gwhnl. ἐμ-πί-πρημι (vgl. ἐμ-πίπλημι), 3 pl. πιμπρᾶσι Eur. Tr. 299, ἐμ-πιπρᾶσι Th. 3, 74, ej. ὑπο-πίμπρησι Ar. L. 348 Ch., ipr. πίμπρη Eur. Jo. 974, πιμπράναι, pros. ἐμ-πιπρ., πιμπράς u. ἐμπιπράς (nach ἀω ἐμ-πιπρῶν Polyb. 1, 53); ἐν-επίμπρην, 3 pl. ἐπίμπρασαν (nach ἀω ἐπίμπρας Eur. Jo. 1293, ἐν-επίμπρων Χ. Hell. 6. 5, 22); πρήσω Aesch. S. 416, ἐμ- I, 242 u. pros.; ἔπρησα ep. poet. u. pros. (ἔπρεσε Hs. th. 856 m. d. wichtig. V. ἔπρεε μ πρε); ἐμ-πέπρηπα Alciphr. 1, 32, χατα-Dio C. 59, 16, ὑπο- Ps. Hipper. ep. 3, 308. M. selt. u. sp., ἐν-επρήσαντο Q. Sm. 5, 485. Pass. πέπρησμαι Ael. h. a. 2, 17, ipr. πέπρησο Com. fr. 2, 287, ἐμ-πεπρῆσθαι Ar. L. 322, ἐμ-πεπρησμένος Hdt. 8, 144 m. d. V. -πρημ- u. Sp. (ἐμ-πεπρημένος Ar. V. 36); ἐπρήσθην Com. fr. 3, 313. Hipper. 7, 324 L., ἐν- Hdt. 5, 102. 6, 25 u. Att.; ἐμ-πεπρήσεται Hdt. 6, 9 nach d. Med. u. a. codd. m. d. V. ἐμπρήσεται, s. Baehr. (πρησθήσομαι V. T., ἐμπρήσομαι pass. Paus. 4. 7, 4, ἐνι- Q. Sm. 1, 494). Nbf. πιμπράω nur in d. Comp. ἐμ- Polyb. 1. 53, 4. Plut. Coriol. 26; Inf. 3 pl. ἐν-επίμπρων Χ. Hell. 6. 5, 22. ἐν-έ-πρηθον (§. 272) I, 589.

πίν ό-σ x-ω, mache klug, st. πνό-σx-ω / πνυ, vgl. πνέω (πινύσσω ist e. fälschlich angenommene Form, 0, 10 ist mit Aristoph. ἀπινόσκων zu lesen), ep. poet., -ύσκει Callim. Dian. 152, cj. -ύσκη Simon. C. 12 B., ipr. -ύσκετε Aesch. P. 816; A. ἐπίνυσσεν Ξ, 249; A. P. ἐπινύσθην sp. Pythag. b. Procl. in Tim. 5 p. 291.

πt-v-w (St. πι §§. 267, A. 3. 269, 1), trinke, sk. pá-mi, pi-bâmi, l. pô-tus, pô-tare, bi-bo, Curt. Et. 252, sol. πώνω Ak. 43, πώνειν 12 (codd. πονείν), ipr. σύμπωθι Et. M. 698, 53, §. 209, 5, s. Ahr. dial. 1 p. 131. 140. 2 p. 511 sq.; F. πίομαι §. 227, 5 (ī seit Hom. fast durchweg, a Passow u. Bergk reliq. comoed. p. 381 sq., selt. γ, Jon 2, 10 B. Com. fr. 2, 668, ἐχ-πτομ- 2, 616. 710, έμ-πίομ- Theogn. 1129, auch Theocr. 7, 69 u. a. Sp., vgl. Ath. 10. 446, d. e;) (πίομαι als Präs. Pind. O. 6, 68, ubi v. Schneidew., u. Ibyc. fr. 43 p. 204 Schneidew. πόμενοι;) Fut. πιοῦμαι X. conv. 4, 7. Hipper. 2, 449 u. Sp. seit Aristot., s. Lob. ad Phryn. p. 31;) St. πο, davon πέπωκα; A. ἔπτον (ἔπτον Anaer. 5, 5 B., πίεν Stesich. 7 B.), ep. meist πίον, ipr. πίε ι, 347. Com. fr. Men. 4, 113. Luc. d. mort. 13, 6, έχ- Eur. Cy. 563 u. bes. kom. πίθι Ar. V. 1489. Com. fr. 2, 96. 708. 3, 88. 4, 90. 384, auch Luc. Lex. 20 u. ξx-πίθι (§. 313) Eur. Cy 570, cj. πίω (πίησθα Z, 260), if. πτεῖν (πτέμεν ο, 378, aber πτέμεν in arsi Π, 825. π, 143. σ, 3, πίδειν Δ, 263 u. s., πιέναι Hipper. 3, 555, πείν (πῖν), wahrschl. πεῖν st. πιείν Anth. 11, 140, πιών (πιέουσα Hipper. 5, 386 L.). Μ. πίνομαι selt. Com. fr. 2, 389 u. Sp. Pass. πινομένοιο υ, 312, πινεύμενος st. -όμ- Hipper. 2, 38 L.; πίνετο ι, 45; πέπομαι Theogn. 477, έχ-χ, 56. Hdt. 4, 199, προ- Dem. 3, 22; ἐπόθην Hipper. 1, 50. 195, έκποθείς Aesch. Ch. 64, κατα- Pl. Criti. 111, d; κατα-ποθήσομαι Ar. V. 1502. Diod. S. 16, 81, ex- Plut. mor. 240; ποτός, -τέος, πιστός Aesch. Pr. 478.

πι-πί-σχ-ω (§. 270, a, // πι, s. πί-νω), tränke, Hipper. 8, 122 L. Luc. Lex. 20; πίσω Pind. J. 5, 74. Com. Eupol. fr. 2, 471; ἔπῖσα Hipper. 8, 118. 128 L., ἐν- Pind. fr. 88 B.; A. Μ. ἐμ-πίσαιο Nic. ther. 573. 877. Alex. 320, ipr. ἐμ-πίσεο 277, wie ὄρσεο, λέξεο. A. P. ἐμ-πισθέν id. ther. 624.

πι-πρά-σχ-ω (§. 270, a) s. πέρνημι.

πίπτω (i), falle, entst. aus πι-πέτω, vgl. τίκτω u. §§. 232, 3, a u. 271, // πετ fliegen, s. πέτομαι, u. fallen, wie sk. // pat == fliegen u. fallen, s. Curt. Et. 190, (πίπτησι st. πίπτη Com. fr. 2, 665,) Ipf. πîπτον Ψ, 120); πεσούμαι §. 227, 4 (πεσέομαι alt- u. neuion., doch -εῖται Hdt. 5, 92 Orak., πέσομαι or. Sib. 3, 83 u. s.); v. ΠΤΕ per metathes v. ΠΕΤ, vgl. έπεσον, πέπτωκα §§. 232, 3, b. 261, 3 (p. πεπτώς, ῶτος [§. 318] st. πεπτωχώς S. Aj. 828. Ant. 697. 1018, πέπτηκα sp. Anth. 7, 427, aber πεπτηώς (§. 318) ξ, 354. 474. χ, 362, -ηυῖα Ap. Rh. 2, 535, ποτι- ν, 98, -ηῶτος Ap. Rh. 3, 321, -ηότος 4, 1298. Hipper. 8, 146 u. -εώς Φ, 503. χ, 384); A. Επεσον st. Επετον §§. 226, A. 2. 227, 4 (πέσον Ξ, 460. Pind. J. 3, 41. S. Ant. 240), cj. πέσω, ης u. s. w., πέσοψι, πεσών, πεσεῖν (-ἐειν Z, 82. 307), ipr. πέσον; äol. u. dor. ἔπετον Alcae. fr. 60 B., ἔμ-πετον Pind. P. 8, 81, χά-πετον st. χατέπ- 0, 8. 38, έμ-πετες P. 8, 85, cj. ἐχ-πέτωντι st. -πέσωσι Heracl. I, 72, 126, p. πετοίσαι = πεσούσαι Ο. 7, 69, πετόντεσσι = πεσούσι P. 5, 51, doch hat Pind. auch ἔπεσε, πέσε, πέσωμεν, πεσών; A. 1 ἔπεσα sehr sp., oft V. u. N. T. §. 226, A. 2 u. 4 u. Lob. parerg. 724, b. Eur. Alc. 463 u. Tr. 292 wird jetzt nach codd. πέσοι st. πέσειε u. προσέπεσον st. προσέπεσα gelesen, διεξ-επέσαντο Polyaen. 4, 2. 14. 7, 48. Nbf. πίτνω (entst. aus πετ), trag., nur Pr. u. Ipf.; πίτνω Eur. Suppl. 285, προσπίτνομεν S. OC. 1754 m. d. V. -νούμεν, πίτνων, πίτνων, εξεττνον, ε. Mit Unrecht nehmen mehrere Gelehrte als Pr. πιτνώ, εῖς, εῖ u. als Aor. ἔπιτνον an, wie στυγέω, ἔστυγον u. s., da das ν offenbar nur präs. Zusats ist, wie z. B. in τέμ-ν-ω, κάμ-ν-ω. S. Elmsl. ad S. OC. 1372, vgl. Ellendt L. S. II. p. 571.

πίτνημι, πιτνώ, πίτνω 8. πετάννυμι τι. πίπτω.

πιφαύ-σχ-ω (§. 270, a,  $\rlap/$  φαF,  $\rlap/$  φαΙ, φαῦ-ος = φάες, φῶς), zeige an, ep. u. Aeschyl., nur Pr. u. Ipf. πίφαυσχον ep. M. nur ep. πιφαύσχομαι (πιφάσχεαι Hs. th. 655, s. Spitzn. ad II, 12), ipr. -σχεο, -σχόμενος (ι an sich  $\backsim$ , aber - in d. II. Hälfte des Hemameters, s. Passow).

πλάζω (vgl. plang-o, s. πλήσσ-ω), schlage, stosse, treibe, ep. poet., rglm. (προσπλάζειν intr. snschlagen ν, 583. Λ, 285); häufiger d. M. treibe mich umher, m. pass. A., ep., neuion u. sp. att., πλάγξομαι ο, 312, ἐπλάγχθην ep. poet.; A. M. πλάγξασθαι Ap. Rh. 3, 261, ἀπο- 1066, doch m. d. V. -ξεσθαι; πλαγπτός poet.

πλάθω 8. πελάζω.

πλανά ω, führe irre, rglm. -ήσω Babr. 1, 14. N. T.; ἐπλάνησα Mosch. 1, 25. Batr. 96; πεπλανηκός Pl. leg. 655, c. M. m. pass. Aor., vagor, -ήσομαι u. in gleich. Bdt. -ηθήσομαι Sp.; πεπλάνημαι; ἐπλανήθην; πλανητός, -τέος.

πλάσσ-ω (ττω att.), bilde ( whrschl. πλατ, πλατύς, platt, breit, Curt. Et. 251). F. ἀνα-πλάσω Hipper. 4, 346; ἔπλάσα (-ασσα Theoer. 24, 107, πλάσσα Hs. op. 70); πέπλάχα Sp. M. ersinnen, vorgeben, -ἄσομαι Alciphr. 1, 37, παρα- Sext. Emp. 462, 23; ἔπλάσσμην; Pf. M. u. P. πέπλασμαι. Pass. ἐπλάσθην; δια-πλασθήσομαι Galen. 4, 619; πλαστός, -τέος Geop. 6. 2, 4.

πλέκ-ω, l. plec-to, flechte, Curt. Et. 151, -έξω Anth. 5, 147; Επλεξα; έμ-πέπλεχα Hipper. 1, 519 u. δια-πέπλοχα 518. M. flechte für mich, -έξομαι Perict. b. Stob. 85, 19; ἐπλεξάμην poet. u. sp. pros. Pass. πέπλεγμαι; ἐπλέχθην ep., Aesch. Eum. 259. Pl. Polit. 283, a, συμπλεχθείς Pl. Tim. 80, c; A. 2 συμ-πλάχη Dem. 2, 21, -πλάχείς S. fr. 548. Ar. Ach. 704. Hdt. 8, 84. Pl. Polit. 311, b. Theaet. 202, b, δια- Tim. 36, e, ἐμ- leg. 814, e. Eur. Hipp. 1236 (καταπλεκεῖσι συνδεθεῖσι Hesych.); ἐμ-πλεχθήσομαι Aesch. Pr. 1081 (πλακήσομαι Sp.); πλεκτός.

πλέω (urspr. πλέΓω, // πλυ §. 231, 1, sk. // plu, schwimmen, l. plu-it, Curt. Et. 251), schiffe, πλεί-ω aus πλέΓ-ω §. 231, A. ep. 0, 34. π, 368; ἔπλεον (ep. auch ἀπ-έπλειον θ, 501); über d. Kontr. u. Unterlass. ders. s. §. 245, A. 1; πλεόσομαι u. -σοῦμαι, jenes nur Hom. μ, 25 u. Hdt.; Thuc. hat Beides; ἐσπλεόσομαι 2, 89, ἐκ- 7, 60, πλευσοῦμαι 1, 143. 4, 13. 8, 1, so auch Demosth., Xen. fast immer -σοῦμαι (s. uns. Bmrk. ad An. 5. 1, 10), συνεκπλευσεῖσθε Lys. 13, 25, ἀποπλευσοῦμαι Pl. Hipp. min. 370, d. 371, b. (πλεύσω Com. fr. Philem. 4, 41, in e. Att. Eide Pollux 8, 106 u. Sp., doch κατα-πλεύσειν Dinarch. 3, 2 ohne Var., Bekk. dafür -εῦσαι); ἔπλευσα; πέπλευκα. Pass. πεπλευσμένος; ἐπλεύσθην Sp.; περι-πλευσθήσεται Arr. An. 5. 26, 2; πλευστέα Ar. L. 411. Ueber d. σ s. §. 242, 1. Ep. poet. u. neuion. Nbf. πλώω (aus πλόΓ-ω), ἀπο-πλέω-

σομαι Hdt. 8, 5 (sp. -ώσω); έπλωσα Hdt., έπι-πλώσας Γ, 47; A. 2 έπλων (§. 314) poet. Anth. 9, 219. 11, 42, έπ- Hs op. 648, έπέπλως γ, 15, ἀπ-έπλω ξ, 339, παρ- μ, 59, ἐπ-έπλωμεν Ap. Rh. 2, 152, ἐξ- 647, ἐπιπλώς Ζ, 291. Orak. b. Hdt. 2, 116; πέπλωκα Eur. Hel. 532. Ar. Thesm. 878, aber nur das Euripideische πέπλωκα verspottend, s. Fritzsche, παρα- Hdt. 4, 99, ex- Hipper. 1, 520; πλωτός x, 3. Hdt. 2, 156; — πλωτζω Pl. Civ. 388, a, επλώιζον Th. 1, 13 (πλωίζεσκε Hs. op. 634. Μ. πλωίζομαι Luc. Vit. Auct. 26. Hist. 62; πλοίζομαι Sp. seit Polyb.

πλήγνυμι s. πλήσσω im Med.; — πληθύνω, πληθύω, πλή-

θω, πληρόω ε. πίμπλημι.

πλήσσω, -ττω, ( πλακ u. durch Schwächung des κ πληγ vgl. l. plag-a, plec-to, lit. plac-ù, schlage, vgl. πλάζω, Curt. Et. 250), schlage, Pr. u. Ipf. als Simpl. Sp., dafür att. τύπτω, παίω, aber έχ γάρ με πλήσσουσι σ, 231, έχπλήσσω, έπιπλήττω gut att.; πλήξω selt. u. poet. Aesch. fr. 255, dafür att. pros. παίσω, aber gut pros. έκ-, κατα-; Α. Επληςα sp. pros., dafür gut pros. ἐπάταξα, ἔπαισα, aber έξ-, ἐπ-, κατ-έπληξα gut att. (ep. stäts πλῆξα, dor. πλᾶξα Theocr. 22, 124), cj. πλήξω Hdt. 3, 78, πλήξειε Eur. J. A. 1579); Α. 2 ἐπέπληγον, πέπληγον, πεπληγέμεν ερ. ε. §. 203, πεπλήγοντες Callim. Iov. 53 m. Präsensbeton.; Pf. cj. πεπλήγη, habe geschlagen, Ar. Av. 1350, -γώς B, 264 u. s., -γέναι X. An. 6. 1, 5, s. das. uns. Bemerk. (b. Sp. auch pass. vapulasse); κατ-επεπλήγεσαν Luc. d. mer. 13, 2. App. Hisp. 23. M. πλήσσομαι, schlage mich vor Kummer (ἐκ-πλήγ-νυ-σθαι [§. 306] Th. 4, 125), πλήξομαι Sp.; ἐπληξάμην Hdt. 3, 14 u. Sp. (πλήξατο hymn. 5, 215, -άμενος Π, 125), κατ- Sp.; A. 2 ep. πεπλήγετο M, 162. v, 198, -γοντο Σ, 31. 51. Pass. st. πλήσσομαι att. τύπτομαι, aber gut att. ἐχπλήττομαι, πέπληγμαι (-αγμαι dor. Aesch. S. 878 Ch.); ἐπλήχθην Sp., doch selt., z. B. Plut. mor. 901, aber εκπληχθείσα Eur. Tr. 183; Α. 2 επλήγην (dor. πλαγείς Epich. 159 Ahr. Theocr. 22, 105. 198. Callim. Cer. 40), aber in Comp. nachhom. ἐξ-επλάγην, κατ- (aber κατεπλήγην  $\Gamma$ , 31, vgl. ἐκ... πλήγη φρένας N, 394.  $\Pi$ , 403, ἔκπληγεν = ἐξ-επλήγησαν  $\Sigma$ , 225, έχπληγέντες hymn. 7, 50); πληγήσομαι, aber έχ-πλαγήσομαι; πεπλήξομαι; πληχτέον Hesych., χατα-. Vgl. πατάσσω.

πλύν-ω ( / πλυ, s. πλέω), wasche, F. πλύνω (-έω ζ, 31); ἔπλυνα (πλύναν ζ, 93), περι- Plut. mor. 69, ἐχ-πλύνειε Ar. Pl. 1062, πλύνας Com. fr. 3, 443. Theophr. h. p. 9. 11, 9, περι- Dem. 54, 9. M. wasche Etwas von mir, πλυνούμαι, πλυνάμενος V. T., aber έχ-πλυνάμενος Hdt. 4, 73. Pass. πέπλυμαι Com. fr. 4, 482. Hipper. 2, 520. 6, 544 L., πεπλύσθαι Theorr. 1, 150, κατα- Aeschin. 3, 178; ἐπλύθην Hipper. 8, 42, κατ- Theophr. c. pl. 4. 8, 4. Plut. gen. Socr. 5 (ἐπλύνθην Theophr. 4 c. 9, s. §. 267, A. 1, Dioscor. 2, 95); πλυθήσομαι Com. fr. 4, 647 (πλυνθ- Hesych.) u. έχπλυνούμαι pass. Ar. Pl. 1064; πλύτός Hipper. 802, 28, -τέος Com. fr. 3, 470. Vgl. §. 267, 3.

πλώω 8. πλέω.

πνέω (urspr. πνέFω, 1/πλυ §. 231, 1), wehe, πνείω §. 231, Anm. Γ, 8 u. s. Hs. sc. 24, ἀπο- Tyrt. 10, 24 B.; (πνεῦν = έπνεον Pind. P. 4, 225 s. §. 245, 3;) v. πνύ-ω / πνυ άμ-πνυε ==

ανάπνυε X, 222, ohne Grund für A. 2 erklärt, Ipf. αμπνύεν Q. Sm. 9, 470 u. -us in arsi, 1, 599. 10, 62; tiber die Kontr. u. Unterlass. ders. s. §. 245, 2 u. A. 1; πνευσούμαι Ar. R. 1221 u. Sp. u. έμπνεύσομαι Eur. Andr. 555, έχ- H. f. 885, nach d. Konjekt. Elmley's ad Ar. Ach. 294, παρα- Hipper. 8, 284 (πνεύσω Sp., συμπνευσόντων Dem. 18, 168, doch m. d. wichtigen V. -σάντων); έπνευσα Eur. Andr. 327. Hipper. 5, 100, ev- P, 456, dv- S. Aj. 274. Pl. Tim. 91, b, έπ- Ps. Pl. Ax. 371, cj. πνεύσω Eur. J. A. 761, πνεύσειε Com. fr. 3, 403, ἐχπνεύσαι Th. 2, 84, πνεύσας Hs. op. 506. Aesch. Ch. 1063. S. fr. 63 D. Hipper. 5, 100, πνεῦσαι Eur. J. A. 1324, ἐμ- Pl. conv. 179, b, συμ- leg. 708, d, ἀνα-Euthyd. 276, c; ἐπι-πέπνευκα Pl. Phaedr. 262, d, ἐκ- Eur. Ph. 1151, ανα- Sp. Pass. εμπέπνευσμαι sp. Justin. Mart. 36 B. (-πέπνευμαι Schol. ad Ap. Rh. 4, 1381, v. / πνυ, vgl. πινύσκω, πέπνυμαι, habe Verstand, bin verständig, ep. πέπνυσαι Q, 377, ipr. πέπνυσο Theogn. 29 [πέπνῦο Bergk], πεπνῦσθαι Ψ, 440 (Pl. civ. 386, d nach d. Hom.), πέπνῦμένος Γ, 203 u. s. Hs. op. 731 (auch Plut. Num. 4, 2 τὰ θεῖα πεπνυμένος kundig, u. = athmend Polyb. 6. 47, 9. 53, 10); Ppf. πέπνυσο, warst verständig, ψ, 210; δι-επνεύσθην, έπ-, είσ- Sp., ἐπνεύθην Philo, ν. μ πνυ πνυθείης = γνοίης Nic. al. 13, αμ-πνύνθη Ε, 697. Ξ, 436, -υνθηναι Theocr. 25, 263 u. A. M. nach μι ἄμ-πνῦτο (§. 315) Λ, 359 u. s.; δια-πνευσθήσομαι Sp.; α-πνευστος ε, 456. Ueber σ in d. Tempusbild. s. §. 242, 1.

πνίγω, erwürge, tiber d. ī s. Lob. ad Phryn. 107, ἀπο-πνίξω Com. fr. 2. 686. 3, 93. Luc. Char. 23 u. ἀπο-πνίξομαι sehr sp. Eunap. p. 24 Boiss. (dor. πνιξεῖσθε Epich. 106 Ahr.); ἔπνῖξα, πνῖξαι Apollod. 2. 5, 1., ἀπ- Hdt. 3. 150 u. gut att. Pass. πέπνῖγμαι Com. fr. 2, 753. Ar. V. 511; ἐπνίγην Batrach. 148, πνιγείς Sotades in Stob. fl. 98, 9, 14, ἀπ-επνίγην Pl. Gorg. 512, a (sp. -ἰχθην); πνίγήσομαι Galen. 2, 72, aber ἀπο- Ar. N. 1504. Hipper. 7, 146 L. Luc. d. mar. 6, 3; ἀπο-πεπνίξεσθαι Eunap. v. soph. p. 38.

πνύω ε. πνέω; — ποέω ε. ποιέω.

ποθέω, verlange (ποθήμεναι μ, 110 st. -έμεναι), F. -ήσομαι Lys. 8, 18. m. d. V. -έσομαι, ποθεσόμενος Pl. Phaed. 98, a in 2 codd., whrschl. ποθησόμενος zu lesen, da die meist. u. best. codd. ύποθήσ- haben, s. Stallb., u. -ήσω Χ. Comm. 3. 11, 3. Oec. 8, 10, έπι- Hdt. 5, 93; ἐπόθησα att. pros. u. -εσα ep., Theocr. 10, 8. Hdt. 9, 22 (aber -ησα 3, 36). Isocr. 4, 122. 19, 7 cd. Urb.; πεπόθηκα Sp. Μ. ποθοῦμαι selt. S. Tr. 103 Ch. Pass. πεποθημένος Sp., προ-ποθηθείσης Galen. 5, 859; ποθητός Sp., τρι-πόθατος Bion. 1, 58, ἀ-πόθεστος ρ, 296. Ueber ε u. η in der Tempusbild. siehe §. 241, 2.

ποιέω, mache, rglm., ποῶ ἄοl. u. dor. s. §. 27, S. 117 f. Auch in den codd. der Attischen Dichter findet sich dieses Verb oft so geschrieben, wenn die Silbe ποι kurz ist, doch s. §. 75, 13.

ποινάω, räche, Phot. Lex. 437, 20; Med. räche mich, nur-άσομαι Eur. J. T. 1433; α st. η §. 238, 3.

πολεμέω, führe Krieg, rglm., πολεμήσομαι pass., dafür -ηθήσομαι Sp.; F. ex. δια-πεπολεμήσεται Th. 7, 14, über d. Partic. s. §. 229.

πολεμίζω, kämpfe, fast nur ep., nicht trag. u. kom. nur  $\Lambda$ r. N. 419, auch πτολ-, F. πολεμίζω u. πτ- Hom. (aber πολεμιστής Ε, 289 u. s.); Λ. πτολέμιζε Ap. Rh. 3, 1234; (statt πολεμιζόμενοι Pind. N. 8, 29 wird jetzt m. Wakef. gewiss richtig πελ- gelesen;) πτολεμίζεται or. Sib. 5, 382.

πολιτ-εύω, verwalte den Staat, rglm.; Med. lebe als Staatsbürger, A. ἐπολιτεύθην, sowol m. pass. als m. akt. Bdt.; A. M. ἐπολιτευσάμην, beides gleich gut att.

πον-έω (ν. πόνος), laboro, leide, -ήσω (-έσω Hipper. 4, 512 L., doch m. d. stark. V. -ήσω, u. Sp.); ἐπόνησα (-εσα Hipper. 6, 146. 164. 176 L. m. d. V. -ησα u. Sp., dor. -ᾶσα); πεπόνηας ἐπεπονήκειν. Med. πονέομαι (Hom., Hes., Hdt. haben nur d. M.), mühe mich ab (s. Stallb. ad Pl. Phil. 38, e), -ήσομαι υ, 377. Hipper. 8, 26, trans. κατα- Diod. S. 11, 15 (-έσομαι Luc. Asin. 9); πονήσατο ep. u. -ησάμενος, πονήσομαι == ωμαι χ, 377, aber δι-επονησάμην att. pros. u. ἐπονήθην Eur. Hel. 1509, δι- att. pros.; Pf. M. u. P. πεπό-νημαι (-έαται Hdt. 2, 63, -είαται Arat. 82), Dor. -ᾶμαι; πεπόνητο Ο, 447, 3 pl. -ήατο Ap. Rh. 2, 263. -είατο Orph. Arg. 770. 1160. Pass. ἐπονήθην Sp. (dor. πονᾶθῆ Pind. O. 6, 11), aber ἐξ- Th. 6, 31; πονητέον. Ueber η u ε in der Tempusbild. siehe 8. 241. 2.

πορ-εῖν (vgl. l. por-tio, pars, par-t-is, im-per-t-io, Curt. Et. 254), ep. poet. Αστ. ἔπορον u. πόρον, cj. πόρω, πόροιμι, ipr. πόρε, πορών, πορεῖν (πεπορεῖν §. 203 Pind. P. 2, 57 m. d. V. πεπαρεῖν, zeigen, s. Boeckh., verleihen, geben; A. l. ἔπρωσεν ἐμοίρασε Suid.; Pf. P. πέπρωται (§. 233, 2), es ist vom Schicksale gegeben, bestimmt, Σ, 329. Aesch. Pr. 517. 817. Eur. Alc. 21 u. sp. pros., als Med. persönl. hat bestimmt ib. 510, πεπρωμένος, ep. poet. u. pros., ή πεπρωμένη sc. αίσα, Schicksal, Aesch. Pr. 103. 516 u. τὸ πεπρωμένον Ag. 68. 670 u. A.: πέπρωτο Hs. th. 464, ἐπέπρωτο sp. pros.

πορ-εύω (v. πόρος, V περ, s. περ-άω), bringe suf den Weg, rglm., Akt. selt., bes. in Prosa, πορεύσω Eur. Ph. 985. Ar. P. 126. Th. 4, 132; ἐπόρευσα S. OC. 1602. Eur. M. 363. Pl. Phaed. 107, e. M. gehe, reise, -εύσομαι (-ευθήσομαι C. Inscr. 87 u. V. T.); πεπόρευμαι; ἐπορεύθην (sp. ἐν-, προ-επορευσάμην); πορευτός poet., -τέος.

πορπάω, hefte, A. ipr. πόρπασον Aesch. Pr. 61; Pf. M. έμπεπορπημένος Lycurg. 40 u. Sp.; έν-επορπησάμην Sp., έν-επεπορπέατο Hdt. 7, 77; προς-πορπατός Aesch. Pr. 141.

ποτάομαι υ. - έομαι Β. πέτομαι

πραγματεύομαι, mache mir Etwas zum Geschäfte, A. ἐπραγματευσάμην, seltener -εύθην Isocr. 12, 249 u. Sp., ἐπρηγ- Hdt. 2, 87; πραγματεύσομαι sp. Joseph. ant. 11, 7; πεπραγμάτευμαι akt. u. pass.; πραγματευτέον Aristot. pol. 7. 14, 8.

πράσσω (aus περάσσω §. 232, 1, s. πέρ-νημι) altatt. Th. u. meistens trag., ττ Aristoph., Plato u. d. Redn., ττ häufiger als σσ Χεη., πρήσσω alt- u. neuion., thue (zwl. intr. m. εδ u. s. w.), πράξω (πρήξω); ἔπραξα (ἔπρηξα); πέπραχα trans. (§. 223, A. 4) Com. fr. 2, 669. 4, 254. Χ. Cy. 3. 1, 15. u. s. Dinarch. 3, 21. Dem. 19, 17 u. s., b. Sp. auch intr. (-τχα trans. Hdt. 5, 106); ἐπεπράγειν

trans.; Pf. 2 πέπραγα (πέπρηγα), intr. §. 223, A. 4) befinde mich, m. εὐ, καλῶς, κακῶς, καλά, ἀγαθά u. s. w. poet. u. pros. (selt. trans. πέπραγας Ar. eq. 683 Ch., -αγασιν Aristot. oec. 2. 1, 10, πεπραγότες εἶεν = διαπεπραγμένοι εἶεν, erlangt hätten, X. Hell. 1. 4, 2); ἐπεπράγειν. Μ. thue für mich, -άξομαι (ἐκ-πρήξ- Hdt. 2, 126. 5, 84); ἐπραζάμην (δι-επρηξ- Hdt.); Pf. Μ. u. P. πέπραγμαι (πέπρηγμαι), πεπραχθαι u. s. w.; Pass. ἐπράχθην (ἐπρήχθ- Hdt.); πραχθήσομαι; πεπράξομαι; πρακτέος.

πραΐ-ν-ω (ν. πρᾶος, d. i. πράιος ν. // πρι, sk. // prî, ergötzen, Curt. Et. 255), πρηύνει Hs. th. 254 m. d. V. πραύν-, besänftige, A. ἐπράῦνα att., -ἡῦνα hymn. 3, 417; πρηύνατο Nonn. 29, 276; ἐπραῦνθην gut att., aber πραϋνθήσομαι Galen. 13, 478; πεπραϋσμένος Ael. n. a. 4, 16.

πρέπω, gezieme, persönl. nur poet., in der Prosa sehr häufig πρέπει, decet; selten sind F. πρέψω Aesch. Eum. 949. Pl. Polit. 269, c. 288, c. Aristid. 1, 12 (D.) u. A. ἔπρεψα Pl. Charm. 158, c. u. Spät.

πρήθω ε. πίμπρημι; — πρήσσω ε. πράσσω.

πρί-ασθαι (§§. 290. 311, vgl. πέρ-νημι) Aor. ἐπρτάμην, kaufte, 2 p. ἐπρίω (§. 213, A. 1) Ar. V. 1440 u. sp. pros. (dor. ἐπρία An. Ox. 3. 241, 11, 35), ἐμπρίατο Corcyr. 1840 m. eingeschaltetem Nasale st. ἐπρίατο), cj. πρίωμαι Ar. Ach. 812. Dem. 18, 47 u. 247 u. sp. pros., ipr. πρίασο (§. 213, A. 1) Ar. Ach. 870 u. πρίω 34 Cephisod. b. Ath. 12. 553, a, ἀπο- Ar. R. 1227 (dor. πρία Epich. 93 Ahr., s. §. 213, A. 1), πριαίμην, πρίασθαι, πριάμενος, die übrigen Zeitf. v. ἀνέομαι. Vgl. Lob. ad Phryn. 138 sq.

πρίω, säge, sp. Nbf. πρίζω Ps. Pl. Theag. 124, a), ξπρίσα (ἀπ-έπρίσα ν. πρίζω Anth. 11, 14); έμ-πεπριχώς Diod. S. 17, 92. Pf. P. πέπρίσμαι Hipper. 3, 242, έχ- Ar. P. 1135, δια- Pl. conv. 193, a; ἐπρίσθην S. Aj. 1030. Hipper. 5, 150. 214; πρισθήσεται Aen. Tact. 19; πριστός poet. u. sp. pros. Ueber σ in der Tempusbild. s. §. 242, 1.

προθυμέομαι ε. ενθυμέομαι.

προ-ίσσ-ομαι (vgl. προ-ίχ-της ρ, 350, Bettler, // Γιχ, ίχ-ω, komme, ίχ-έτης, um Schutz kommend, sk. // νις intro, Curt. Et. 128), erbitte, bettele, Simpl. nur Pr. Archil. 129 B.; F. χατα-προ-ίξομαι, impune faciam, Archil. 90 B. Hdt. 3, 36 u. s. oft, att. -οίξομαι Ar. V. 1366. Eq. 435 Th. 566; χατ-ε-προίξατο Plut. mor. 10. Vgl. Lob. ad Phryn. 169.

προξενέω Augm. §. 204, Anm.; — προοδοποιέω Augm. §. 205, 2; — προοδοιπορέω Augm. 204, Anm.; — προ-οιμιάζομαι, D. M. Augm. §. 204, 3.

προσελέω oder richtiger προυσελέω, behandle schimpflich, misshandle, nur Pr. προυσελούμεν Ar. R. 730 u. Pass. p. προυσελούμενος Aesch. Pr. 436. Die Ableitung dieses Verbs ist noch nicht ermittelt; das u soll von einem urspr. zwischen σ u. ε befindlichen F herrühren, s. Buttin. Lexil. 2 S. 159 ff. u. Passow im Lex.

προφητεύω (v. προφήτης), prophezeie, Augm. (§. 204, A. 1) προεφήτευσα Menand. rhet. 631 W.; προπεφητεύσθαι Clem. Alex.

p. 603; in N. T. d. Augm. stäts vor προ, in LXX bald vor bald nach προ.

πρῶσαι ε. ὼθέω.

πταίω (vielleicht von gleicher / wie παίω, vgl. πτόλις u. πόλις, Curt. Et. 242), strauchele, -αίσω; ξπταισα; ξπταικα Aristot. vol. 2 p. 1425 B. Com. fr. 4, 264. 4, 499. Arr. An. 4, 9, προσ-Isocr. 6, 82. A. P. ἐπταίσθην Luc. Demon. 7; ευ-πταιστος, α-πταιστος. Ueber das σ s. §. 242, 1.

πτάρ-νυ-μαι (§. 307), niese, X. An. 3. 2, 9. Com. fr. 4, 38 u. Sp. (πτάρνυμι sp.), Α. ἔπτάρον seit Hom. poet. u. pros. (A. 1 πτάραντες Aristot. probl. 33, 16); A. M. cj. πτάρηται Hipper. 1, 466; A. P. cj. πταρη Anth. 11, 268, πταρείς id. 5, 214 L. Aristot. probl. 8, 8 u. Sp.

πτερυγμάω, Pf. πεπτερύγμωμαι st. έπτ- §. 200, A. 4.

πτήσσ-ω (aus πτήκ-jω,  $\nu$  πτακ), ducke nieder, -ήξω Sp.; έπτηξα (dor. -αξα Pind. P. 4, 57, trans. πτῆξε, terruit,  $\Xi$ , 40 s. Spitzn.). Theogn. 1015, ἐξ-ἐπταξας Eur. Hec. 180 Ch.; ἔπτηχα (-κα sp.), ύπο-πεπτηχότων Luc. praec. rhet. 13 m. d. V. ύπ-επτηχ-, ep. πεπτηώς ( / πτα) ξ, 354. χ, 362, -ηῶτες ξ, 474, ὑπο- Β, 312, -ηῦτα Αρ. Rh. 2, 535, ποτι- ν, 98; Α. 2 κατα-πτακών Aesch. Eum. 243; ep. A. 2 auf μι 3 du. κατα-πτήτην (§. 311) θ, 136. Pass. πτήσσομαι Anth. 7, 626. Nbf. πτώσσω (// πτωκ) ep., trag. u. Hdt. 9, 48, sp. auch πτώξω u. ἔπτωξα; — πτωσκάζω nur Δ, 372.

πτίσσω (aus πτίσ-jω, / whrschl. πισ, vgl. πίσ-ος, Erbse, πίτυρον, Kleie, l. pins-o, pis-o, pis-tor, Curt. Et. 249), stampfe, Kom., neuion. u. sp. pros., ἐπτίσα Hdt. 2, 92; ἔπτισμαι Hipper. 6, 266 u. Sp., περι- Ar. Ach. 507; περι-πτισθείς Theophr. h. p. 4. 4, 10.

πτύρομαι, werde scheu, Hipper. 2, 646 u. Sp.; ἐπτύρην Ps. Pl. Ax. 370, a. Plut. Fab. 3. Marc. 6. Act. sp. πτύραντες Clem.

πτύσσω (ν πτυχ, vgl. πτυχή, πτύχ-ες ιι. πτυγ s. ψύχω), falte, meist in Comp., ἀνα-πτύξω Eur. Tr. 662. H. f. 1256; ἔπτυξα ep. poet. Hipper. 8, 42 u. sp. pros., δι- Eur. Hipp. 985, περι- X. An. 1. 10, 9; ἐπτυγμαι sp. pros., aber dw. X. Hier. 2, 4. Eur. El. 357 (πέπτυκται Aristot. h. a. 4. 9, 10); δι-επτύχθην S. Ant. 709, αν-Hipper. 1, 151. X. Cy. 7. 5, 5; αν-επτύγην Hipper. 7, 284 L. M. krümme mich u. lege Etw. um mich, προσ-πτύξομαι ep. poet.; ἐπτυξάμην Jo Chius 1, 5 B. Ar. N. 267. Theocr. 3, 19, auch Luc. d. deor. 7, 3, προσπτύξατο Ap. Rh. 3, 1025, 1104, 4, 94, Q. Sm. 13, 532, προσπτύξασθαι Eur. M. 1400; Ppf. προσ-έπτυκτο Pind. J. 2, 39; πτυκτός ep., neuion. u. sp. pros.

πτύω ( vurspr. σπυ, vgl. l. spu-o, goth. speiva, and. spievan, speien, Curt. Et. 257), spucke, v im Pr. u. Ipf., b. Sp. aber im Ipf. υ; πτύσω (§. 239) Hipper. 1, 229 u. Sp. u. πτύσομαι Hipper. 2, 396 u. s., ex- Anth. 5, 197, προσ- Luc. d. mort. 20, 2; έπτυσα poet. Hipper. 4, 218, selt. sp. pros., έξ- ε, 322, dπ- Dramat., xaτ- Ar.; ἔπτύχα sp. pros. Pass. ἐπτύσθην Hipper. 6, 194. 198 L.; dπ- Sp.; A. 2 επτύην Hipper. 5, 106 L.; ανα-πτυσθήσομαι Sp.;

κατά-πτυστος Aeach. Eum. 68.

πύθω, putrefacio, πύσω Δ, 174. hymn. 2, 191; A. πὖσε ib. 196, κατ-έπυσε 193 (πὖσε Callim. fr. 313). M. faule, ep. u. sp. pros., nur Pr. u. Ipf. Ueber ŭ u. σ in d. Tempusbild. s. §. 239, 1.

πυ-ν-θ-άν-ομαι (§. 269, 4), γ πυθ, sk. γ budh, cognoscere, Curt. Et. 236, erfrage, erkunde, ep. poet. auch πεύθομαι §. 231, 3; F. πεύσομαι (dor. -σοῦμαι Theocr. 3, 51, auch -σεῖσθαι Aesch. Pr. 990, doch m. d. V. -σεσθαι); πέπυσμαι (kypr. πέποσμαι durch Uebergang des υ in ο, wie ἐράτοθεν = ἐρήτυθεν, Curt. Et. 500), 2 p. -πύσαι (ep. -υσσαι λ, 494); ἐπῦθόμην (opt. 3 pl. πυθοίατο Α, 257. S. OC. 921, πεπύθωνται Hesych., πεπύθοιτο Z, 50 u. sonst, §. 203), ipr. att. πυθοῦ Com. fr. Menand., aber πύθευ Hdt. 3, 68; ἀνά-πυστος λ, 274, πευστέον Pl. soph. 244, b. Ueber υ u. ευ s. §. 231, 3.

πυρέσσω (ττω, entst. aus πυρέτ-jω, vgl. πυρετός, wie ἐρέσσω aus ἐρέτ-jω, Curt. Et. 308), fiebere, -έξω Hipper. 8, 16 L.; ἐπύρεξα 2, 152 u. s. Anth. 11, 118. Plut. Alex. 76 (ἐπύρεσα Hipper. 3, 516. 553. 563 Kühn sind falsche Lesarten st. ἐπηρέτηνεν u. ἐπύρεσσε(ν), s. Veitch p. 489); πεπυρεχότες Aristot. probl. 11, 22; πεπυρέχθαι Galen. 4, 447. Nbf. πυρεταίνω Luc. Scyth. 2; Α. ἐπυρέτηνα Hipper. 5, 150.

πωλ-έομαι ep. poet., versor, 2 p. πωλέ' δ, 811 st. πωλέεαι, πωλέσκετο Α, 490, λ, 240. Vgl. πέλ-ομαι.

πωλ-έω, verkaufe, rglm., aber F. M. pass. Com. fr. 3, 241; πεπωλήσομαι sp. Aeneas. Tact. 10.

πωτάομαι ε. πέτομαι.

'Paβδόω, versehe mit Streifen, rglm.; über ρεραβδωμένος s. §. 200, A. 2.

ραίνω (aus ράδ-νj-ω, Curt. Et. 207), besprenge, F. ρανῶ. Eur. fr. Thes. 1 u. Sp.; A. ἔρρανα Eur. Rh. 73. Com. fr. 4, 435, ἐξ- Eur. Cy. 402 (neuion. -ηνα, ep. v. // ραδ ipr. ράσσατε υ, 150), ἔρραγκα V. T., s. §. 267, 2. Med. περιβρανάμενος, -άνασθαι Sp. P. ἔρρασμαι schol. ad M, 431, 3 pl. ἔρρανται Aesch. P. 563 nach Herm., s. Wellauer, ἐρραμένος Xenocr. Aquat. c. 27. Persaeus b. Ath. 4, 140 f. (ἐρρασμ- Meineke), vgl. Theodos. in Bekk. An. 3. 1020, 20; über ρερασμένος s. §. 200, A. 2 (// ραδ ἐρράδαται υ, 354, ἐρράδατο M, 431, s. §. 214, 6); ρανθείς, εῖσα Pind. P. 5, 106. Aristot. prob. 25, 5 u. a. Sp., ἐπιβραθ- Dioscor. 3, 45; ραντός V. T.

ραίω, reisse, ep. poet., F. ραισέμεναι θ, 569, διαρραίσει Ι, 78, ἀπορραίσειν Ηs. th. 393; Τρραισα, ραΐσαι, ραίση ν, 151. ψ, 235. Ap. Rh. 1, 617; A. P. ἐρραίσθην Π, 339. Pind. fr. 88 B., ραισθη Aesch. Pr. 189, -θεΐσα Ap. Rh. 2, 1113, διαρραισθέντας Aesch. Pr. 236; F. M. pass. διαρραίσεσθαι = διαφθαρήσεσθαι Q, 355. ραπίζω, schlage mit dem Stocke, -ίσω Ν. Τ.; -ἐρράπισα; über

ραπίζω, schlage mit dem Stocke, -ίσω Ν. Τ.; -ἐρράπισα; tiber μεραπισμένος s. §. 200, Α. 2; ἐρραπίσθην, ραπισθήναι Com. Timocl. fr. 3, 607 u. Sp.

ράπτω, nähe, ἀπο-ρράψω; ἔρραψα Eur. Andr. 836. 911. Hdt. 6, 1. 9, 17 (ράψα Μ, 296), κατ- Aesch. Eum. 26. Luc. Alex. 19; A. 2 sp. συν-έρραφον Nonn. 7, 152; συν-ερραφήκει Χ. Ephes. 1, 9. Μ. ἐρραψάμην Ar. N. 538. Eq. 784. Hipper. 3, 518 L. u. Sp.

Pass. ἔρραμμαι, -άφθαι; ἐρράφην; συρραφήσομαι Galen. 13, 685; ραπτός, προσ-ραπτέον Plut. mor. 190.

ράσσω s. αράσσω; — ρέδδω u. ρέζω s. ἔρδω. ραφανιδύω rglm.; aber ρεραφανιδωμένος s. §. 200, A. 2. ρέζω s. ἔρδω.

ρέπω, neige mich, ep. poet. u. pros., ipf. ρέπε X, 212; ρέψω Hdt. 7, 139. Paus. 9, 37; Ερρεψα Pl. Civ. 544, e. Phil. 46, e. Ps. Pl. ep. 328, b. Hipper. 4, 166. 216 L. Pass. ρεπόμενος Aesch. Suppl. 400.

ρέω (urspr. σρέθω, μ σρυ §. 231, 1, sk. μ sru, fliessen, l. riv-us, ahd. strou-m, Strom, Curt. Et. 316), auch peice §. 231, A Hs. fr. 237 G. Anth. 7, 36), ρέει, ρεῖ, ἔρρεε, ρέε ep.; ρεύσομαι Theogn. 448. Hipper. 6, 440 u. s., selt. att. Eur. fr. 388 W. Com. fr. 2, 238. 316 (-500 μαι Aristot. meteor. 2, 2. 2, 4, -500 Anth. 5, 125 u. a. Sp.) u. ὑυήσομαι Hipper. 1, 354. Aristid. 7. Dind. είσ- Isocr. 8, 140 (ἀπορρυηθήσομαι Barnab. ep. 11 Mur.); ἔρρευσα Hipper. 7, 612 L. u. s. Eur. Dan. fr. 32 u. Sp., selt. att., ρεύσας Ar. eq. 526, περιβρεύσαι Lycurg. 96 (ὑπεχ-ρύσαντος J. Damasc. T. 1, 126) u. ἐρρύην (v. 'PYE §. 312) gut pros. (ρύη st. ἐρρύη γ, 455, cj. ρυή Eur. Cy. 147. Hipp. 443, καταρρ- Ar. P. 145, ρυείς, ρυηναι) = έβρύηκα (Ερρυκα Galen. 5, 398, über βέρευκα [§. 200, A. 2] Orig-Ref. Haer. p. 136). Med. ρετται Anth. 9, 522, ρεόμενος Hipper-7, 320. 8, 48 L. u. Sp., vgl. Lob. ad S. Aj. 10, ρεούμ- Orak. b. IIdt. 7, 140 m. metr. Dehnung; έρβεῖτο Eur. Hel. 1602 u. Sp.; κατ-εββεύσατο Ann. Comn. 15 p. 475; φυτός, βευστός Sp. Ueber die Kontrakt. s. §. 245, 2.

'PEω, sage, s. εἴρω.

ρήγ-νū-μι (§. 306, γ ραγ), reisse, breche, selt. -νύω, als: αναβρηγνύω Hipper. 6, 106 L., δια-, απο- Sp., βήσσω, ep. u. sp. poet., -ττω sp. pros., Ipf. ep. βήγνυσκε (κατ-εββήγνυε Dem. 21, 63. Polyaen. 3. 1, 15; ρήξω ep. u. Hdt. 2, 2, έχ- S. Aj. 775; ἔρρηξα; δι-έρρηχα V. T.; Pf. 2 Ιρρωγα (§. 260, Λ. 1), bin zerbrochen, poet. u. Hipper, 2, 7 L., δι-, συν- pros. (ξέρρηγα dor. oft auf tab. Heracl. B, κατ-ερρηγότες Hesych. M. ρήγ-νύμαι, breche für mich oder Etw. von mir, M, 440, pros. κατα- (cj. ρήγνυνται st. -ύωνται IIs. sc. 377, βήγνῦται Hippon. 19 B.); βήξομαι M, 224, περιββ-4, 392; εβρηξάμην M, 291 u. s. Eur. Heracl. 835, κατ- pros. Pf. συν-έρρηγμαι θ, 137, κατ- Hdt. 2, 12, dπ- Socr. ep. 7, 14; Ppf. παρ-έρβηκτο Arr. An. 4, 26; (über ρέρηγμαι siehe §. 200, A. 2;) A. 1 selt. διαρβηχθη Hipper. 7, 247, βηχθεῖσα Tryphiod. 11; A. 2 ἐρράγην §. 260, Α. 1 (συν-, έξ-, κατ-), tiber iol. εὐράγη = è-Fράγη s. Ahr. dial. 1, p. 37; ράγήσομαι Sp., έκ- Aesch. Pr. 367, δια- Ar. eq. 340. Com. fr. 3, 489, κατα- Hipper. 5, 732 L.; ρηκτός N, 323.

ρτη-έ-ω (§. 273), schaudere, ep. poet., -ήσω; ἐρρίγησα u. ρίγησα ep. u. S. OC. 1607; Pf. m. Präsbdt. ἔρρτγα Η, 114. P, 175, ἔρρτγαντι dor. Theocr. 16, 77 m. d. V. -γασι ej. -ησι Γ, 353 (ἐρριγότες Theophr. Ign. 74 m. d. wichtig. V. ἐρριγωκότες v. ριγόω); Ppf. ἐρρίγειν ψ, 216; Praes. v. Pf. gebildet part. ἐρρίγοντι Hs. sc. 228 (§. 234).

ρτγ-δω, friere, Att. Kontr. in ω u. φ st. ου u. οι meist in d. Volksspr., s. §. 245, 4, b), if. ριγῶν st. ριγοῦν Ar. Ach. 1146. N. 416. 442. Av. 712. 935. V. 446, auch Hipper. salub. viet. p. 337, 33, aber att. pros. ριγοῦν Χ. Cy. 5. 1, 11. Pl. Civ. 440, c u. sp. Pros., 3 pl. ριγοῦσι id. Phil. 45, b, cj. ριγῷ st. οῖ Pl. Gorg. 517, d u. ριγοῖ Phaed. 85, a, ριγῷσα st. οῦσα Simon. Am. 7, 26 B., ριγῶντες Arr. Epict. 3. 26, 6 (aber ριγούντων Χ. Hell. 4. 5, 4); sonst rglm. ριγώσω; ἐρρίγωσα Hipper. 3, 50 L. Plut. mor. 132, ἐν- Ar. Pl. 846, ἐρριγωχότες Sp.

φίπ-τ-ω, jacio, u. ριπ-τ-έω, jacto, b. d. Dicht. auch ohue Untersch. der. Bdt. nach d. Metr., ρίπτασχον 0, 23. Orph. fr. 16, 3, s. §. 215, 2, a, -τεσχε Nic. fr. 26; ρίψω; ἔρρῖψα (ἔριψα Orph. Arg. 495. Mosch. 3, 32, ἀπ- Pind. P. 6, 37, ρίψε Γ, 378), ρῖψαι u. s. w.; A. 2 ἔρρίψε Opp. cyn. 350; Pf. ἔρρίτφα. Pf. P. ἔρρίτμαι; Plpf. ἔρρίμμην Luc. nec. 17 (tiber ρέριμμαι, ἐρέριπτο s. §. 200, Λ. 2 Ξ, 15; ἔρρίψθην u. ἐρρίτην §. 263, 2, a (ἐρίτη Λnth. 12, 234); ἀπορριφθήσομαι S. Aj. 1019 u. ρίτησομαι Sp. V. T.; ἔρρίψεται Luc. merc. cond. 17; ρῖπτός S. Tr. 357.

ροιζέω, schwirre, ep. poet. u. sp. pros., ροίζεσχ' Hs. th. 835 m. d. V. ροίζασχ' s. Go ettl.; ἐρροίζησα Opp. hal. 1, 563, δι- S. Tr. 568, ροίζησα Κ, 502. Μ. ροίζούμενος Lycophr. 1426; ἐρροίζητο Anth. 11, 106.

ροφ-έω, l. sorb-eo (Curt. Et. 266; nach Et. M. 705, 26 soll ρόφω Attisch sein, womit aber die codd. der Schriftsteller nicht übereinstimmen), schlürfe, ροφήσω Ar. Ach. 278 u. s. u. seltener -ήσομαι Ar. V. 814.

**ρύομαι 8. ἐρύω.** 

ρύπαω, beschmutze, über ρερύπωμένος s. §§. 67, A. 4. 200, A. 2. Bei Hom. ρυπόω, ρυπόωντα nach §. 248, 2, a).

φών-νῦ-μι §. 305 (auch zwl. -ὑω), stärke, γ ρωθ nach Kuhn (Ztschr. f. vergl. Spr. 6 S. 390 ff.), sk. rādh rādh-nômi, perficio, vgl. Curt. Et. 317,) ἔπιρρώσω Plut. mor. 9; ἔρρωσα Plut. Pericl. 19, ἐπ- gut pros. Pass. ἔρρωμαι (ipr. ἔρρωσο, vale, X. Cy. 4. 5, 33, ἔρρωσθε inscr. Cret. 2557. Ps. Hippcr. cp. 3, 781, so auch φράζε ἐρρῶσθαι valere jube Pl. Phaed. 61, b. Com. fr. 3, 48); ἐρρῶμην; ἐρρῶσθην; ρωσθήσομαι Apollod. 1. 6, 10, ἐπι- Luc. Som. 18; ἄρρωστος.

ρώομαι (vgl. ru-o, s. ρέω, Curt. Et. 317), bewege mich hastig, ep. ἐρρώοντο u. ρώοντο (ρώετο sp. Nic. ther. 351); ρώσονται Callim. Del. 175; ἐρρώσαντο Q, 616. ψ, 3. ω, 69. h. Merc. 505, ἐπ- Α, 529.

Σαίνω, wedele, Λ. ἔσηνα ρ, 302, dor. -āνα Pind. O. 4, 4. P. 1, 52 u. att. Com. fr. 4, 455.

σαίρω, fege, Α. σήρας S. Ant. 409; σέσηρα, grinze, Com. fr. 3, 423. Plut. mor. 13. 223, σεσηρώς Αr. P. 620. V. 901. Hipper. 1, 499 (-āρώς dor., - ἄρυῖα st. ηρυῖα Hs. sc. 268.

ΣΛΛΛω σήλατο ἔσεισε Hesych. Vgl. Spitzn. ad Π, 558; dor. = θάλλω s. S. 831.

σαλπίζω, trompete, -ίσω u. -ιῶ N. u. V. Τ; ἐσάλπιγξα (-ἴσα Sp.); περι-σεσάλπισται Plut. mor. 192. 220, -ιγκται Eudaemonid. b. Stob. 54, 65. Vgl. Lob. ad Phryn. p. 191.

σαόω 8. σώζω.

σάσσω, neuion., σάττω att., stopfe voll, F. ἐσ-σάσω Hipper. 2, 345; ἔσαξα Hdt. 3, 7 u. att., ἐσ-έσασα Hipper. 2, 330. 345; Α. Μ. σαξάμενος Luc. Peregr. (in e. Orak.) 30; σέσαχται Cercid. b. Stob. 4, 43, σεσάχθω Com. fr. 3, 130, -αγμένος poet. u. pros. att.; ἐσεσάχατο Hdt. 7, 62 u. s.

σάω, rette, s. σώζω.

σάω, siebe, 3 pl. σῶσι Hdt. 1, 200; ἔσησα Hipper. 8, 132 u. s.; σεσησμένος id. 7, 132. 176 L. u. σεσημένος id. 2, 569 K.; ἐσήσθην Dioscor. 2, 208, ἀπ- 5, 103 u. -ἡθην 2, 118; σηστέον

Sp. Spätere Nbf. σήθω (§. 272).

σβέν-νῦ-μι (§. 304), lösche, -νῶω Pind. P. 1, 5. Hipper. 2, 342 L. u. s. u. Sp.; σβέσω App. Civ. 2, 68 (σβέσσ- Orak. b. Hdt. 8, 77), κατα- Aesch. S. 556. Ag. 932. Eur. J. T. 633; ἔσβεσα u. dπ-, κατ- (if. σβέσσαι Π, 621); Α. 2 ἔσβην (§. 309), erlosch, Ι, 471, dπ- poet. u. pros. (dor. ἀπ- ἐσβαν Theocr. 4, 39), if. ἀποσβῆναι, p- ἀπο-σβείς Hipper. 5, 176; ausser diesem V. findet sich weiter keines auf νομι m. e. A. 2, s. §. 283, 5; ἀπ- ἐσβηκα, bin erloschen, κατ- Aesch. Ag. 862; ἀπ- εσβήκειν. Μ. σβέννομαι, erlösche, Hs. op. 590, ἀπο- κατα- pros.; ἀπο-σβήσομαι; ἐσβεσάμην, -εσσ- sp. poet. P. ἔσβεσμαι Sp., ἀπ- Hipper. 2, 446 L.; ἐσβέσθην Simon. C. 180 B. Anth. 12, 39. Hipper. 2, 446 L. u. Sp., ἀπ-, κατ- att.; σβεσθήσομαι Sp.; σβεστός sp. poet.

σεβ-άζομαι, scheue mich, ep. poet., Α. σεβάσσατο Ζ, 167 u. sp. ἐσεβάσθην Anth. 7, 122 u. A.; σεβασθήσομαι akt. Niceph. rhet. 7, 13.

σε β-ίζω, verenre, poet., bes. trag., auch Ar.; F. -tῶ sp. pros. Dio C. 52, 40; ἐσέβισα S. Ant. 942. Ar. Th. 106. M. in gleich. Bdt. Aesch. Suppl. 900 u. s. Callim. Del. 247 u. sp. pros., m. pass. A. σεβισθείς S. OC. 636. Pass. σεβίζομαι Emped. 396. Pind. J. 5, 29.

σέβ-ω, verehre, nur Pr., nachhom. poet. u. att. pros.; ἔσεβον sp., aber opt. σέβοιεν Χ. Ages. 1, 27; weit häufiger Μ. σέβομαι Δ, 242, dramat., Hdt. u. att. pros.; ἐσεβόμην; ἐσέφθην akt. S. fr. 175 D., σεφθεῖσα Pl. Phaedr. 254, b (σέψασθαι Hesych.); σεβήσεσθαι Diog. L. 7, 120; Pass. σέβοιτο S. OC. 760; σεπτός Aesch. Pr. 814, -τέος Kirchenschrfst.

σείω (σίω Anacr. 50 B.), erschüttere, σείσω V. T., aber ἐπι-Eur. Or. 613, δια- Hdt. 6, 109; ἔσεισα (ἀνασσείασχε h. Ap. 403); κατα-σέσεικα Com. fr. 4, 29, ἐν- Luc. merc. cond. 30. M. σείομαι, schüttele mich od. für mich, wackele, bebe, ep. poet., ἀπο- poet. u. pros.; σείσατο θ, 199. Callim. Apoll. 1, trans. Ap. Rh. 4, 1367. Theocr. 13, 13, ἀπ- auch pros., δι- Dio. Hal. 1, 56. Pass. σέσεισμαι Pind. P. 8, 94. Ar. N. 1276, ἐκ- Ach. 344; ἐσείσθην; σειστός Ar. Ach. 346. Ueber d. σ in d. Tempusbild. s. §. 242, 1.

σεύω, setze in heftige Bewegung, ep. poet., bes. trag., höchst selt. kom. (1/ συ, §. 231, 3), Pr. nur if. σευέμεναι Orph. Lith. 723, Impf. nur σεῦε Ζ, 133, σεὐεσκεν Q. Sm. 2, 353; nach d. Augm.

٠.

b. Hom. stäts og ausser d. zwfl. St. E, 293, s. unt. Eggeva (§. 227, Α. 4) Ε, 208 u. s., έσσευε Λ, 147 u. s., έπ- σ, 256, σεῦα Υ, 189, σεύε Z, 133. ξ, 35, σεύαν ζ, 89, σεύας O, 681 (ἐπισσεύσασα Anth. 7, 439). M. σεύομαι, stürme, trans. hetze (σεῦται st. σεύεται §. 322 S. Tr. 645 Ch.); ἐσσεύοντο B, 86 u. s.; A. ἐσσεύαντο Λ, 549 u. s., σεύατο Ζ, 505 u. s., σεύαιτο Ρ, 463. Υ, 148. Ψ, 198, σευάμενος Χ, 22; A. 2 (§. 315) ἔσσυτο Ξ, 519. ξ, 34. Hs. sc. 458, ἔσύτο Eur. Hel. 1133 Ch. H. f. 919 Ch., ἐπ- id Ph. 1063 Ch. Hel. 1162 Ch. Ar. fr. 582, σύτο Φ, 167. Pind. O. 1, 20, σύμενος Aesch. Eum. 961 Ch. Ag. 727 Ch., ent- Eum. 755. 782, in gleich. Bdt. ἐσσύθην S. Aj. 294 (auch pros. sp. Aretae. 1, 9), ἐσύθην Eur. Hel. 1302 Ch. (ἐξεσύθη Ε, 293, wo jedoch Ven. 1 Vind. u. Aristarch έξελύθη lesen), σύθην Aesch. Pr. 135, συθώμεν S. OC. 1725, συθείς Trag.; A. 2 Act. dor. ἀπεσσύα X. Hell. 1. 1, 23, wie m. cod. B zu lesen ist nach d. Konj. auf μι st. ἀπ-εσσύη, wie ἐβρύην, ἐφύην, έδύην, έπτύην, s. Veitch p. 503 = άπηλθε, έτεθνήκει, vulg. άπέσσυται, nach Anderen ἀπεσσούα, Ahr. dial. II. p. 147 schlägt ἀπέστα = ἀπέδτη vor, aber schwerlich mit Recht; Pf. M. ἔσσυμαι (aus σέ-σΕυ-μαι §. 197, A. 2) m. Präsbdt. eile, N, 79, Εσσύται x, 484. Pind. J. 7, 61, έπ. Ζ, 361, ἐσσύμενος m. Präsbton. oft Hom. Pind. P. 4, 135. fr. 74, 4 B. (ἔσσευται ώρμηται Hesych., σεσεύανται ώρμήχασι id.); Plpf. stimmt mit d. A. überein, u. nur der Zemhg. kann für die eine oder andere Form entscheiden, Ppf. m. d. Bdt. des Ipf. scheint zu sein ἔσσυο Π, 585. ι, 447. Ar. Thesm. 126 Ch.; Anisouτος Aesch. Ag. 861 u. s. Ueber d. v in d. Tempusbild. s. 3. 231, 3. Nachhom. poet., bes. dram. Nbf. v. σεύομαι: σοῦμαι (dor. σῶμαι Epilyc. Coral. Com. fr. 2, 887, σῶται Hesych.); σοῦσθε Ar. V. 458, σοῦνται Aesch. P. 25 (st. des widersinnigen σοῦται id. Ch. 631 wird jetzt m. Herm. oòtā gelesen), ipr. oou Ar. V. 209, σούσθω S. Aj. 1414, σοῦσθε Aesch. S. 31. Suppl. 816. 822. Ar. 458. Callim. lav. Pall. 4, σοῦσθαι Plut. mor. 362. Diese Formen scheinen sämmtlich aus Kontraktionen hervorgegangen zu sein: σόομαι = σουμαι, σόεσθαι = σουσθαι, vgl. λόεσθαι = λουσθαι.

σήθω s. σάω, siebe.

σημαίνω, zeige, -ανῶ; ἐσήμηνα, seltener -āνα §. 267, 1, Xen. gebraucht beide Formen: -āνα Hell. 1. 1, 2. 2. 1, 5. 28 ohne Var. Cy. 4. 5, 36 nach d. best. codd., -ηνα, s. uns. Bemerk. ad An. 2. 1, 23, u. zwl. Sp.); σεσήμαγκα Epict. diss. 3. 26. 29 u. a. Sp. §. 267, 2. M. zeige für mich, F. σημανοῦμαι Hipper. 2, 228 L., ἐν- Ιsocr. 20, 22; ἐσημηνάμην. Pass. σεσήμασμαι, 3 sing. -μανται, -μασμένος, -μάνθαι; ἐσημάνθην; σημανθήσομαι Sp., ἐπι- Eur. Jo 1593; ἀ-σήμαντος Κ, 485.

σ ή π ω, mache faulen, σήψω Aesch. fr. 270 D.; κατ-έσηψα Ael. h. a. 9, 62; σέσηπα, bin faul, B, 135. Eur. El. 319, κατα- Ar. Pl. 1036, ἀπο- pros.; σέσημμαι Sp. seit Aristot.; ἐσᾶπην (σᾶπήη st. σαπῆ Τ, 27), p. σαπείς (ἐσήφθην Apollinar. Ps. 37, 10); σᾶπήσομαι Galen. 7, 397, aber κατα- Pl. Phaed. 86, b.

σιγάω (vgl. mhd. swig-en, Curt. Et. 340), schweige, rglm., aber σιγήσομαι dramat. Hipper. 4, 630. Alciphr. 3, 62 u. -ήσω Sp.; A. P. ἐσιγήθην (-άθην dor. Eur. Ph. 349).

σίνο μαι (σίνω sehr sp.), schade, Pr. u. Ipf. seit Hom. allg. gebr.; über σινέεται, ἐπινέοντο s. Ş. 251, A. 3; σινήσομαι Hipper. 2, 676; ἐσινάμην -έατο neuion.; Pf. P. σεσιμμένος Inscr. Chish. p. 130; προ-σίναντες βλάψαντες Hesych.

σίω 8. σείω.

σιωπάω, schweige, rglm., aber σιωπήσομαι (δια-σωπάσ- Pind. O. 13, 91, wie σεσωπαμένον J. 1, 63), -ήσω Ps. Aeschin. ep. 10,1, b. Sp. vorherrschend.

σκάπ-τ-ω, grabe, rglm., Pf. P. ἔσκαμμαι; σκάψω, κατ-έσκατη Isocr. 14, 7; A. κατ-έσκαψα; A. P. ἐσκάφην Gcop. 12, 5, aber κατ- klass. (ἐσκάφθην Tzetz. ad Hs. op. 569, κατ- Polyb. 3. 107, 4.); F. P. ἀπο-, κατα-σκαφήσομαι Sp.

σχε-δ-άν-νυ-μι (§. 302), zerstreue (sk. skhad-ê, fugo, dispello, scindo, l. scand-ula, Schind-el, Curt. Et. 221 f., 623), Pru. Ipf. als Simpl. Sp., aber δια-, χατα-, άπο- klass.; δια-σχεδάννωπ Pl. Phaed. 77, d wird ohne Grund für d. Konj. st. -όησι erklärt; Ipf. ἐσχεδάννωσαν u. κατ- Sp., aber κατ-εσχεδάννων klass.; σχεδάσω Theografic γεδών δια- κατ- κατεσχεδάννων klass.; σχεδάσω Theografic γεδών δια- κατ. Sp., aber κατ-εσχεδάννων klass.; σχεδάσω Theografic γεδών δια- κατ. Αν. 1053. V. 229. Hdt. 1, 79. 8, 66 συ-σχεδάν Ατ. R. 903; ἐσχέδάσα ep. poet. u. sp. pros., aber δισχελεδάν Ατ. R. 903; ἐσχέδάσα ep. poet. u. sp. pros., aber δισχελεδάν Ατ. R. 903; ἐσχέδάσα ep. poet. u. sp. pros., aber δισχελεδάννωται cj. st. όηται Pl. Phaed. 77, b; ἐσχέδασμαι; ἐσχεδά σθην u. δι-; σχεδασθήσεται u. δια- Sp.; σχεδαστός. Nbf. σχεδάσωμαι; ἐσχεδά σθην νι. δι-; σχεδασθήσεται u. δια- Sp.; σχεδαστός. Nbf. σχεδάσωμαι; ἐσχεδά σθην νι. δι-; σχεδασθήσεται u. δια- Sp.; σχεδαστός. Nbf. σχεδάσωμαι; ἐσχεδά σθην νι. δι-; σχεδασθήσεται u. δια- Sp.; σχεδαστός. Nbf. σχεδάσωμαι; ἐσχεδά σθην νι. δι-; σχεδασθεν Ο, 657; χεχεδαστός λρ. Rh. 2, 1112; — ν. χεδάννῦμ φρ. poet. (nach Verlust des anlautenden σ, vergl. χεδίζω), ἐχεδασσω Ρ. 285 u. öfter Αρ. Rh.; Ρ. χεδαννύμενος Λnth. 5, 276; ἐχεδάσθην, 3 pl. ἐχεδασθεν Ο, 657; χεχεδαστό Αρ. Rh. 2, 1112; — ν. χεδάνωμαι (§. 273, Λ.) nur -αίη Nic. Αl. 458, -όμενος Αρ. Rh. 2, 626; — σχίδ-νη-μι (§. 269, 2), als Simpl. selt. u. sp. pros., Comp. ep., αμίδ-νη-μι (§. 269, 2), als Simpl. selt. u. sp. pros., Comp. ep., αμίδ-νη-μι (§. 269, 2), als Simpl. selt. u. sp. pros. σχεδασθατ Ε. 526. Hs. th. 875, σχιδνάς Hdt. 2, 25; δι-εσχίδνη Αρρ. Cίδνασθα Ε. 526. Hs. th. 42. Saph. 28 Β. Her. 8, 23 u. sp. Pros. P. Α. cj. σχιδνασθε β, 252, -ασθαι α, 274. Plut. Crass. 24, άπο-σχίδνασθατ Τh. 6, 98, -άμενος Ils. th. 42. Saph. 28 Β. Her. 8, 23 u. sp. Pros. P. Α. cj. σχιδνασθα Hipper. 6, 374 L.; — χίδ-νη-μι, poet., (§. 269, 2) Αct. nur ἐπι-χίδνατε Hdt. 7, 140 Orak. Μ. χίδνατο ep.

σχάλλω s. σχέλλω.

σχέλλω, dörre, Pr. sp. Galen. 6, 558, F. σχελῶ id. de alim. fac. 2, 2; A. wie v. σχάλλ-ω, σχήλειε Ψ, 191, ἐνισχήλη Nic. ther. 694; aber A. 2 (§. 311) intr. verdorrte, ἀπο-σχλῆναι (v. ΣΚΛΑ) Ar. V. 160, -σχλαίη Hesych.; ἔσχληχα §. 233, 1 u. §. 274, bin verdorrt, Choeril. fr. 4 u. sp. poet., ἐξ- Epicharm. 106 Ahr., ἐν-Ηίρροτ. 6, 196 L. Luc. Somn. 29 (ἐσχληχασι §. 209, 9) ἐσχληῶτες Ap. Rh. 2, 53; ἐσχλήχει Ap. Rh. 2, 201; Μ. verdorre, χατ-εσχέλλοντο Aesch. Pr. 479; σχελοῦμαι Hesych., dafür ἀπο-σχλήσομαι Anth. 11, 37.

σχέπ-τ-ομαι (sk. / spac, selen, l. spec-io, con-spic-io, Curt. Et. 153), spähe, Pr. u. Ipf. ep. poet. ù. neuion., selt. att. Pl. Lach. 185, b. Ps. Pl. Alc. 2, 140, a, Menand. 28, ἐπι- Menand. 162 u. swl. sp. pros., att. dafür gwhnl. σχοπώ, ἐσχόπουν, σχοπούμαι, ἐσχοτούμην; aber σχέψομαι; ἐσχεψάμην; ἔσχεμμαι (zwl. auch pass.); προύσχεπτο Th. 8, 66. P. ἐσχέφθην Hipper. 6, 18 L. (ἐπ-εσχέπην u. ἐπι-σχεπήσομαι V. T.); ἐσχέψεται pass. Pl. Civ. 392, c; σχεπτέον. Aber σχοπήσω, ἐσχόπησα, ἐσχοπησάμην, ἐσχόπημαι, σχοπητέον erst seit Arist.

σκευ ά-ζω (v. σκευ-ή, σκεῦ-ος, ν σκυ, sk. ν sku, tegere, l. pb-scū-rus, scū-tum, Curt. Et. 154), bereite zu, rglm., dor. σκευόω: κατεσκεύωκε Inscr. Ther. 2448. 4, 13, κατασκευωθη 8, 25, s. Ahr. lial. II. p. 285; παρ-εσκευάδατο u. παρα-σκ- Hdt. 3, 150. 5, 34 u. s.

σχήπ-τ-ω (γ σχαπ, vgl. l. scapus, Schaft, Curt. Et. 152), stütze, ἐπι-σχήψω Pl. Theaet. 145, c: ἔσχηψα Trag.; ἐπ-έσχηφα Diog. L. 1, 118. M. schütze vor, σχήψομαι; ἐσχηψάμην. P. ἐπ-έσχημμαι; ἐπ-εσχήρθην.

σκιάζω (vgl. sk. khâjâ st. skâjâ, Schatten, mhd. schi-me, sche-me, Schatten, Curt. Et. 154), beschatte, rglm., F. κατα-σκίωσι S. OC. 406, s. §. 228, 2, b). Nbf. σκίαω Pr. sp. poet., aber κατ-εσκίαον μ, 436.

σχίδ-νη-μι ε. σχεδάννυμι; — σχοπέω ε. σχέπτομαι.

σχύζομαι, zürne, ep., auch Theocr. 16, 8, nur Pr., Ipf. sp., u. ἐπι-σχύσσαιτο η, 306.

σχώπ-τ-ω, spotte, rglm., aber F. -ώψομαι Ar. Ach. 854. (Ar. N. 296 ist m. d. codd. σχώψης zu lesen, nicht m. Herm. σχώψεις.) Pf. P. ἀπ-εσχώρθω Luc. Bacch. 8; A. P. ἐσχώρθην.

σμάω, schmiere, streiche, Kontr. in η s. §. 245, 4 u. Lob. ad Phryn. p. 61; ἐπι-σμῆ Com. fr. 2, 71. Ar. Th. 389, σμῆν Luc. Lex. 3, aber ἀπο-σμᾶ id. gymn. 29 (δια-σμέωντες Hdt. 2, 37 falsche Lesart st. διασμῶντες, s. Baehr); ἐξ-έσμων Hdt. 3, 148; ἔσμησα Com. Alex. fr. 3, 471. M. σμῆται Com. fr. 3, 81, neuion. -ᾶται Hdt. 9, 110, σμωμένης Ar. fr. 326 D.; ἐσμησάμην Hdt. 4, 73 (dor. σμᾶσσμένα Callim. lav. Pall. 32. Nebenf. σμήχω meist ion. u. sp. (Lob. ad Phryn. 253 sq.) Hipper. 2, 366. 8, 162 L., ἔσμηγον ζ, 226; ἔσμηξα Sp., aber ἀπ- Hipper. 7, 24 L. M. σμήχομαι id. 2, 364 L. Strab. 3 p. 469; ἐσμηξάμην Πipper. 8, 424. 488 L. Pass. ἐσμηγμένος Dioscor. 5, 95; δια-σμηχθείς Ar. Nub. 1237. Geop. 16, 15; σμηχτός Hesych., νεό-σμηχτος Ν, 342, α- Com. fr. 2, 355.

σμύχω, verbrenne durch Schmohfeuer, σμύζαι Ι, 653, χατασμύζη Anth. 5, 254. Pass. χατ-εσμυγμένος Heliod. 7, 21; χατ-εσμύχθην Theocr. 8, 89, ἀπο-σμύγέντες Luc. d. mort. 6, 3.

σοῦμαι 8. σεύω; σόω, σαόω 8. σώζω.

σοφίζω, mache weise, rglm., σεσοφῖμένος Hs. op. 649, v. Göttl. aus Tzetz. st. -ισμένος hergestellt.

σπαδίζω, ziehe ab, σπαδίξας Hdt. 5, 25.

σπάργω, wickele ein, nur σπάρξαν lı. Apoll. 121.

σπάω, ziehe, σπάσω Lycophr. 484, ἐπι- S. Aj. 769, ἀπο- 1024, δια- Hdt. 7, 236; ἔσπάσα π. ἀπ-; ἔσπάκα Sp. seit Aristot., aber ἀν- auch att. pros. M. ziehe für mich, σπάσομαι Aesch. S. 1027 nach d. codd. (Well. πάσονται). Hipper. 6, 534 L., δια- Ar. R. 437 x.

sp. pros.; ἐσπάσάμην; Pf. M. u. P. ἔσπασμαι, δι-. Pass. ἐσπάσθην poet. u. Hdt. 6, 134, ἀπ-, δια-, κατ- att. pros.; σπασθήσομαι Galen. 9, 186, aber δια- att. pros.; ἀντί-σπαστος S. Tr. 770, -έον Hipper. 2, 6. Ueber ἄ u. σ in d. Tempusbild. s. §. 240.

σπείρω, εξε, σπερώ, ξσπειρα; ξσπαρχα Polyaen. 2, 1. V. T. Med. σπείρωσθαι trans. Ap. Rh. 3, 1028. P. ξσπαρμαι, δι-; ξσπαργν (διεσπάρθησαν Χ. An. 4. 8, 17 zwar in d. meist. u. best. codd., aber doch wol ist d. andere Lesart - dσθησαν vorzuziehen, s. uns. Bmrk. z. d. St.); σπαρήσομαι V. T., δια- Diod. S. 17, 69. Galen. 3, 637 u. δια-σπαρθήσομαι V. T. Zach. 14, 2 m. d. wichtigen V. διαρπαγήσ-; σπαρτός, -τέον Sp.

σπένδω, giesse aus, ep. 2 p. cj. -δησθα δ, 591, σπείσω sp.-saber κατα- Eur. Or. 1187. Hdt. 2, 151; ἔσπεισα (ep. σπείσασκε θ, 89); κατ-εσπεικώς Plut. Sert. 14. M. mache e. Vertrag (nock nicht b. Hom. u. Hes.); σπείσομαι, ἐσπεισάμην; Perf. Med. u. Pass- ἔσπεισμαι; Aor. Pass. ἐσπείσθην sp. Plut. Rom. 19 u. And., καπΑnth. 7, 27.

σπέρχω (sk. / sparh, appetere, Curt. Et. 178), dränge, eppoet. u. neuion., selt. sp. pros., in Comp. auch att. pros., aber selt...nur Pr. u. Ipf. έσπερχον Luc. tragod. 236, έπ- Th. 4, 12. Med spute mich, stürme, bin aufgeregt, ep. poet. u. neuion., nur Pr. Ipf. (Hdt. 5, 33, ο. σπερχοίατο γ, 283) u. σπερχθείς Pind. N. 1\_40. Hdt. 1, 32; auf έω: περι-σπερχέων, indignans, Hdt. 7, 207.

σπεύδω, spute mich, eile, aber auch trans. beeile, rglm. σπεύσω, έσπευσα, έσπευχα u. ἐσπευχώς Paus. 7. 15, 5. Plut. gen. Socr. 13. M. in gleich. Bdt. ep. poet., σπεύσομαι 0, 402. Pass. - ἔσπευσμαι sp. pros. (ἔσπευμαι Galen. 13, 487); σπευστός Bekk. An. 1. 63, 3, -στέον Ar. L. 320.

σπουδάζω, bin, betreibe eifrig, σπουδάσομαι (-άσω Sp.), sonst rglm. ἐσπούδασα; ἐσπούδαχα. Med. selt. δι-εσπουδαζόμην Arr. Au. 7, 23; δια-σπουδάσομαι Dio C. 52, 20; Pf. M. u. P. ἐσπούδασμαι u. δι-. Pass. ἐσπουδάσθην u. σπουδασθήσομαι Sp.; σπουδαστός, -τέος.

u. δι-. Pass. ἐσπουδάσθην u. σπουδασθήσομαι Sp.; σπουδαστός, -τέος. στάζω, tropfe, selt. att. pros. Pl. Tim. 82, d; στάξω V. T., κατα- Luc. luct. 19 (dor. σταξεῦμες Theocr. 18, 46); ἔσταξα ep. poet. u. Hipper. 2, 654 L.; Pf. P. ἐν-ἐστακται β, 271; ἐν-έστακτο Hdt. 9, 3; ἐπι-σταγθέν Hipper. 6, 424 L., ἐν- Dioscor. 2, 210; Αοτ. 2 ἐπι-στάγῆ, -στάγείς, ἐν- id. 2, 75. 1, 18. 2, 37; στακτός. Nbf. σταλάζω.

σταθμάω, messe, bemesse, Act. nur σταθμήσας Eur. Jo 1137. Athen. 2. 43, b; häufig aber M. poet. (aber noch nicht b. Hom. u. Hes.) u. pros., σταθμήσομαι Luc. hist. 63, pass. Ar. R. 797; σταθμησάμενος Hdt. 2, 150. 9, 37; ἐστάθμηται pass. Arat. 234; σταθμητός. Hdt. gebraucht neben σταθμώμενος 7, 237 u. -ησάμενος auch σταθμεόμενος 2, 150 (so auch Hipper. 7, 532 L. pass.), -μεύμενοι 8, 130 u. -μώσασθαι 3, 15. 4, 58 u. s.

στα-νύω dor. Nbf. v. ιστημι, dor. ισταμι, στανυέσθων Cret. 2556. στέγω (sk. V sthag, teg-ere, Curt. Et. 170), bedecke, att. nur Pr. u. Ipf.; στέξω Diod. S. 11, 29; ἔστεξα Polyb. 8, 14, 5. Plut. Alex. 35. Med. poet. wehre von mir ab, στέγετο Pind. P. 4, 81; ἐστέξατο Anth. 13, 27. Pass. στέγομαι; ἐστέχθην sehr sp.

στείβω, trete, meist nur Pr. u. Ipf. ep. poet.; στείψω sehr sp.; κατ-έστειψα S. OC. 467. Pass. κονίη στειβομένα Theocr. 17, 123; εστείβετο Q. Sm. 10, 452; Pf. εστίβηται wie v. στιβέω S. Aj. 874; στειπτός S. Ph. 33; στιβομένας όδούς, betretene Wege, X. An. 1. 9, 13 in d. best. codd. st. στειβ-, wie v. στίβω.

στείνω 8. στένω.

στείχω, schreite, ep. poet. u. neuion. (στίχουσι v. στίγω S. Ant. 1129 Dind. u. Schneidew. st. στείχουσι, Hesych. στίχουσι βαδίζουσι, πορεύονται περιστίξαι ἀπὸ τοῦ στίχειν); Α. 1 ep. περι-στείξας δ, 277; A. 2 ep. ἔστίχον Π, 258. Callim. Del. 153. Ap. Rh. 3, 1212. Theocr. 25, 154. 223, ἀπό- Α, 522, προσ- υ, 73 (διέστειχον Pind. J. 3, 17 nach Herm. st. διέστιγον).

στέλλω (vgl. ahd. stellan, Curt. Et. 192), stelle, in Stand setze, rüste, sende ab, pros. ἀπο-, ἐπι-, στελῶ S. Ph. 983. Eur. Ba. 827 (-έω β, 287); ἔστειλα auch pros.; ἔσταλκα Arr. An. 2, 11, έπ-, dπ- att. (dπέσταλκαν Kret. = -ασι §. 209, 9; dπεστάλκαντες st. ἀπεστάλχασι zweiselhast §. 209, 9); Pers. 2 ἔστολα Cram. Anecd. Med. rüste mich, schicke mich an, hole herbei, στελούμαι Lycophr. 604; ἐστειλάμην S. OR. 434. Eur. Ba. 669. 821 u. sp. pros. (Ιστία στείλαντο A, 433 zogen ein), ὑπ- Isocr. 9, 39; Pf. M. u. P. ἔσταλμαι; Ppf. ἐστάλατο Hs. sc. 288 (ἐσταλάδατο [§. 214, 6 u. 7] Hdt. 7, 89, wofür Göttl. ad Hs. l. d. ἐσκευάδατο vorschlägt). A. P. m. Medialbdt. ἐστάλην Pind. O. 13, 49. S. Aj. 328 u. s. Eur. Andr. 251 u. s. Ar. V. 487. Hdt. 4, 159. 5, 126 u. Sp., gut att. pros. έπ- (Α. 1 ἐστάλθην C. inscr. 3053); ἀπο-στάλήσομαι, κατα-Com. fr. 4, 457.

στενάζω, stöhne (d. Simpl. att. pros. nur b. Demosth., dafür b. Hom. στενάχω, das auch von den Trag. u. Ar. Ach. 548 gebraucht wird), -άξω Lycophr. 973. V. T. Joseph. Jud. b. 1. 32, 2, aber dva- Eur. J. T. 656; ἐστέναξα poet., Dem. 23, 210. 27, 69 u. Sp. u. dv- Hdt. 1, 86. X. conv. 1, 15; ἐστεναγμένος Lycophr. 412, κατ- Alciphr. 1, 36; στενακτός Eur. H. f. 914, -τέος Suppl. 291. Nbf. στεναχίζω ep. nur Pr. u. Ipf. Act. u. M.; — στενάχω, ep. poet. nur Pr. u. Ipf. A., Ipf. M. nur ep.; — στονάχίζω poet., ἐστονάχίζε Mus. 115, στον- Q. Sm. 7, 393, περι- Hs. sc. 344. Μ. ἐπι-στοναχίζεται Q. Sm. 7, 532, στοναχίζετο Hs. th. 159, m. d. Var. otev-, s. Spitzn. Exc. II. ad II., meteot- Hs. sc. 92; - στοναχέω ep. poet., trag. nur S. El. 133, στοναχήσεται hymn. 4, 252 (-ήσει or. Sib. 10, 297); ἐστονάχησε Q. Sm. 1, 573, ἐπ-Ω, 79, στοναγήσαι Σ, 124.

στένω (sk. V stan, sonare, gemere, Curt. Et. 193), seufze, ep. poet., selt. pros. u. nur Act., nur Pr. u. Ipf. A. u. M.; στείνω aber hat d. Grundbdtg. beenge, bedränge, Act. Pr. u. Ipf. nur sp. poet., aber P. Pr. u. Ipf. oft b. Hom., such Hs. th. 160 u. sp. Ep.

στέργω, liebe, στέρξω; ἔστερξα; ἔστοργα Hdt. 7, 104. Pass. ξστεργμαι Emped. 190 St. Anth. 6, 120; ἐστέρχθην Sp.; στέρξομαι pass. or. Sib. 3, 437; στερχτός S. OR. 1338, -τέος. στερέω (vgl. goth. stil-a, stehle. Curt. Et. 193), beraube, Pr. Simpl. selt. στερεῖ Aesch. Pr. 862, dafür ἀποστερέω (ἀπο-στέρω

findet sich zwl. als Var., z. B. ἀποστέροντας Isocr. 12, 243, ἀπο-

στέρωνται st. ῶνται Aeschin. 1, 195), στερίσκω (§. 270, b) nur Pr. selt. Th. 2, 43, ἀπο- S. OC. 376; στερήσω meist poet. aber auch Th. 4, 64, ἀπο- att. pros.; ἐστέρησα (-εσα Anth. 11, 124, if. -έσαι ν, 262, p. -έσας Anth. 9, 174); ἐστέρηκα Polyb. 31, 19, aber att. pros. ἀπ-. P. Pr. u. Ipf. στεροῦμαι selt. X. An. 1. 9, 13. 7. 6, 16, gewhnl. ἀποστεροῦμαι (bisweilen in d. Bdtg. ν. στέρομαι, bin beraubt, X. An. 1. 9, 13. Isocr. 6, 25. 14, 17. 17, 2. Dem. 30, 15, s. Veitch. p. 519; στερίσκομαι nur Pr., poet. u. gut pros.; στέρομαι bdt. bin beraubt, zuerst Hs. op. 211, dann att. poet. u. pros. (st. στεροῦμαι, privor, Eur. El. 1309), ἐστερόμην selt. Χεπ. Hell. 2. 2, 9; ἐστέρημαι (ἐστέρεσμαι Cram. Anecd.); ἐστερήθην, ἀπ, (Α. 2 στερείς Eur. Alc. 622 u. s.); στερηθήσομαι Sp., aber ἀπο- att. pros., häufiger στερήσομαι u. ἀπο-. S. Benseler ad Isocr. Areop. p. 229 sq.

στεῦται (ν στεΓ), a) stellt sich an, steht da, daher b) steht da m. d. Miene Etw. auszuführen, daher versichere (sk. sthâvaras, fest, l. stiva, in-stauro, Curt. Et. 192), nur στεῦται Γ, 83. ρ, 525 στεῦνται Aesch. P. 49 Ch. u. στεῦτο Σ, 191. λ, 584.

στέφω, stipo (sk. sthápajámi, stelle, gründe, ahd. stifu. s. w. Curt. Et. 194), umzingele, bekränze, rglm., aber selt.
gwhl. στεφανόω, στέψω S. Aj. 93. Eur. Tr. 576; ἔστεψα. M. bekränze mich, poet. u. sp. pros., στέψομαι Ath. 15. 676, d; ἐστεψάμην Anth. 9, 363. Orph. Arg. 327 u. sp. pros., aber ἐπ- Α, 470;
P. ἔστεμμαι; ἐστέφθην Eur. Hel. 1360; στεφθήσομαι Galen. 1, 36.
10, 19. στεπτός Anth. Pl. 306.

στηρ-ίζω (v. στήρ-ιζέ, sk. sthi-ras, fest, l. sterilis, stir-ia, stilla, mhd. star, rigidus, starr, Curt. Et. 193 f.), stütze, ep. poet., neuion., sp. pros., selt. att. pros., -ίξω, -ίζω u. -ιῶ V. u. N. T.; ἐστήριξα Δ, 443. Λ, 28, μ, 434. Eur. Ba. 1083. Hipper. 2, 456. 7. 592. Th. 2, 49. Luc. d. mar. 10, 1 (ἐστήρισα Sp.). M. stütze mich, ἀπο-στηρίζομαι Sp.; ἐστηρίξάμην Φ, 242. Eur. Ba. 1073. Hipper. 3, 452. 4, 324 L. (ἐστηρισ- Plut. Eum. 11. V. T. Pass. ἐστήριγιαι Hes. th. 779. Ap. Rh. 4, 816. Call. Ap. 23. Nic. th. 20. Hipper. 7, 122 L. Aristot. prob. 5, 20, κατ- Eur. fr. 585 W.; ἐστήρικτο Π, 111. hymn. 3, 11. Hs. sc. 218; A. P. ἐστηρίχθην Aretae. 1, 30, στηριχθείς Tyrtae. 7 (6), 32 Brgk.

ΣΤΙΒΕ ω 8. στείβω.

στίζω (γ στιγ, sk. γ tiģ, schärfen, l. di-sting-uo, instigo, goth. stigg-an, ausstechen, Curt. Et. 194 f.), steche Punkte ein, στίζω, Com. fr. 2, 530. Hdt. 7, 35; ἔστιξα 5, 35. M. steche mich, sp. ἐστίζατο Nonn. 43, 232. Pass. ἐστιγμένος Ar. Av. 760. X. An. 5. 4, 32. Aeschin. 2, 79. Hdt. 5, 35, ἐστιχθαι 5, 6; στιχθαίς Porphyr. v. Pythag. 15 Nauck; στιχτός S. Ph. 184, -έος Gramm.

στίλβω, glänze, ep. poet., selt. pros., nur Pr. u. ἔστιλβον Philox. b. Athen. 4. 147, a u. sp. ἔστιλψα.

στοναχέω, στοναχίζω ε. στενάζω.

στόρ-νο-μι (§. 307; l. ster.no, sk. / star, sternere, Curt. Et. 195), sterno, poet. u. neuion., zwl. sp. pros., selt. att. pros., ipr. στόρνο Ar. P. 844, in Prosa gwhnl. στρώννυμι, κατα-, aber d. Form στορέννυμι kommt nicht vor; στορνός S. Tr. 902. Hdt. 7, 54,

καστορνῦσα st. κατα-στ- ρ, 32; στορέσω Nonn. 16, 95. or. Sib. 8, 273 (dor. στορεσεῦντι Theoer. 7, 57, -εσεῖν 6, 33), παρα-στορῶ Λr. eq. 481, ὑπο- Com. fr. 3, 247; ἐστόρεσα, auch att. pros. Th. 6, 18. M. ὑπο-στόρνῦμαι trans. X. Cy. 8. 8, 16; ἐστόρνυντο Theoer. 22, 33; ἐστορεσάμην id. 13, 33, στορ- Αρ. Rh. 1, 375, ipr. ὑπο-στόρεσαι Αr. Eccl. 1030. Pass. ἐστόρεσμαι sehr sp.; ἐστορέσμην Dio C. 74, 13; ἐστορέσθην id. 39, 42. 67, 14 u. a. Sp., aber κατ- Hipper. 1, 618 L. (ἐστορήθην Hesych.). Nbf. στρών-νῦμι (§§. 233, Α., 302) att. poet. u. pros., ipr. στρώννῦ Com. fr. 4, 605 (-νῦω Sp.); στρώσω V. T., aber ὑπο- Eur. Hel. 59. Com. fr. 3, 319 (ἐπι-στρωννόσω Luc. philop. 24); ἔστρωσα Trag., Hdt. 6, 139; ἐστρώκει Heliod. 4, 16, ὑπ- Babr. 34. Μ. στρώσομαι V. T.; στρωσάμενοι Theocr. 21, 7, ὑπο- Paus. 1, 34. Pass. ἔστρωμαι poet. u. Th. 2, 34, ὑπ- Orak. b. Hdt. 1, 47 (ἐστόροται äol. b. J. Gr. 245, b. s. Ahr. dial. 1, 148, der d. Hom. ἐδήδ-ο-ται ν. ἔδηδα vergleicht; weniger richtig ἐστόρηται b. Greg. Cor. 623 u. Meerm. 664); ἐστρώμην Κ, 155. Hdt. 7, 193, κατ- 8, 53; κατ-εστρώθην Diod. S. 14, 114; στρωθήσομαι or. Sib. 5, 438; στρωτός poet.

στρατεύω u. -εύομαι, thue Kriegsdienst, rglm., das Med. m. d. A. ἐστρατευσάμην u. selten ἐστρατεύθην Pind. P. 1, 51. Apollod. 1. 9, 13, συν- Diod. S. fr. 547, 85 (böot. ἐστροτευάθη in Ussing's Inser. Gr. ined. p. 41, n. 52).

στρέφω, wende, oft auch intr., στρέψω poet. u. sp. pros., aber Comp., wie ἀπο-, δια-, ἀνα- att. pros.; ἔστρεψα poet. u. pros. u. ἀπ-; ἀν-έστροφα (§. 223, 4) trans. Com. fr. 4, 549, intr. Corisc. b. Stob. 7, 53, ἐπ-εστροφώς intr. intentus Polyb. 5. 110, 6. M. u. P. στρέψομαι poet., ἀπο-, κατα- pros.; ἐστρεψάμην att. poet., κατ- pros.; Ρf. M. u. P. ἔστραμμαι poet. u. pros., u. κατ-, ἀν-, ἀπ; Α. m. pass. u. intr. od. reflex. Bdt. ἐστράφην poet. u. pros., u. ἀπ-, κατ-, ἐπ-(ἐστρέφθην stäts ep., aber nur στρεφθείς, att. nur στρεφθώ Αr. Th. 1128, στρεφθείς Pl. Polit. 273, e, dor. u. neuion. ἐστράφθην Sophr. 78 Ahr. Theoer. 7, 132, κατ- Hdt. 1, 130, sonst Α. 2; στραφήσομαι V. T., Orig. ref. haer. p. 170, aber δια- Ar. eq. 175. Αν. 177, συσ- Hipper. 7, 516 L., ἀνα- Isoer. 5, 6 (nicht ἀνα-στρέψομαι), μετα- Pl. Civ. 518, d; στρεπτός klass., -τέος sp. Ueber d. Ablautung s. §. 260, 1.

στροβέω, wende, F. -ήσομαι Ar. R. 817, sp. -ήσω Lycophr. 756. στρώννομι s. στόρνυμι.

στύγ-έ-ω (§. 273), hasse, fürchte, ep. poet., neuion. u. sp. pros., ἐστύγησα trag. u sp. pros., ἔστυξα trans. machte verhasst λ, 502, hasste Ap. Rh. 4, 512. Anth. 7, 430. 9, 186; A. 2. ἔστύγον Ap. Rh. 2, 1196. Anth. 7, 596, κατ- P, 694, vgl. κ, 113, ἀπ-Callim. Del. 223; ἀπ-εστύγηκα Hdt. 2, 47. P. ἐστύγημαι sp. Lycophr. 421 (ἔστυγμαι Hesych.); ἐστυγήθην Aesch. S. 673. Eur. Alc. 465; στύγήσομαι pass. S. OR. 672.

στύφελ (ζω, schlage, ep. poet., pros. nur Hipper. 3, 524 L.; ἐστυφέλιξα Ε, 437. Μ, 405. Pind. fr. 210; Λ. P. ἐστυφελίχθην sp. συνεργέω Λugm. §. 204, Α.; — συνίημι m. dopp. Λug. §. 205, 1.

σῦρ-ίζω (v. σῦρ-ιγξ, sk. / svar, sonare, l. su-sur-rus, absur-dus, ksl. svir-ati, tibia canere, Curt. Et. 318), pfeife, att. -https://doi.org/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/10.10/1

12. Nigr. 10 (-ίσω, -ιῶ, -ίξω Sp.); ἐσύριξα Ar. Pl. 689 (-ίσα Sp.).
σύρω, schleife, rglm. σύρῶ V. T.; ἔσῦρα Anth. 7, 216, κατHdt. 6, 33. 5, 81 in tmesi, παρ-, δι- att. pros.; δια-σέσυρχα Com.
fr. 4, 412. Dio. Hal. 1, 7. M. σύρομαι Jos. ant. 1, 4, aber ἐπίΧ. ven. 5, 13; ἀν-εσύρατο Orph. fr. 16. App. Civ. 2, 146, περιHyperid. fr. 292. App. Hisp. 65, ἀν- Diod. 1, 85. Polyaen. 7, 45.
Pass. ἐπι-σέσῦρμαι, ἐσῦρην, ἐξ-, ἀπ-, περισυρήσομαι Sp.

σφάζω, schlachte, selt. att. pros., aber stäts trag., σφάττο att. pros., rglm., aber ἐσφάχα sp.; Pf. P. ἐσφαγμένος x, 532, λ, 45, ἐσφάχθω Artemidor. b. Ath. 14, 663, d. A. P. ἐσφάγην Trag. u. sp. pros., ἀπ-, κατ- att. pros. (ἐσφάχθην selt. Pind. P. 11, 23. Eur. J. T. 177 Ch. Hdt. 5, 5 neben A. II. 4, 62. 84, σφάγήσομαι po

u. sp. pros., ἀπο- att. pros.; σφακτός Eur. Hec. 1077.

σφάλλ-ω (sk. / sphal, sphul, vacillare, concutere, l. fall—shd. fallan, fallen, Curt. Et. 334 f.), mache fallen, rglm., alsp. ἔσφαλα Polyb. 8, 11, ἐσφάλθην Galen. 5, 62 st. ἐσφάλην; σφ λοῦμαι selt. S. fr. 513 D. Xen. conv. 2, 26 st. σφάλησομαι. Α. ἔσφαλον u. -όμην stehen nirgends sicher. S. Veitch p. 529. Poppad Thuc. 6, 23. Lob. ad S. Aj. 313.

σφετερίζω, eigne mir an, ἐσφετέρισα Pl. leg. 715, a, häufig

Med. ἐσφετερισάμην, aber -ιξάμην Aesch. Suppl. 39 Ch.

σφίγγω, schnüre, rglm., Pf. P. ἐσφιγμένος Dio. Hal. 7, 72— Luc. musc. enc. 3, aber 3 p. ἐσφιγκται Galen. 1, 615, if. -ἰγθα-Philastr. v. Ap. 2, 63 m. d. V. -ἰγχθαι; ἐσφίγχθην Anth. 6, 331ἀπ- Hippocr, 4, 376.

σχάζω, mache klaffen, lasse los, att. u. κατα-σχάω Hipper. - 5, 434, rglm., aber ἐσχάζοσαν Lycophr. 21 alexandr. st. ἔσχαζον, s. §. 210 S. 532; ἀπο-σχάσω Com. fr. 2, 249; ἔσχάσα Eur. Tr. 811, für σχάσαντες Callim fr. 104, 1 st. σχάσ- schlägt Veitch p. 530 richtig σχάσσ- vor; Λ. Μ. ἐσχασάμην Αr. N. 107. Com. Pl. fr. 2, 626; ἐσχάσθην Hipper. 6, 428 u. Sp.; ἔσχασμαι u. σχασθήσομαι

nur sp. Ueber a u. o in der Tempusbild. s. §. 240.

σφζω, σώζω, rette, b. Hom. nur σώζων ε, 490, dafür Bekk. m. Buttm. σώων, b. Hs. nirgends (op. 376 falsche Lesart, s. Göttl.); über d. Schreibart σφζω s. §. 43, A.; σώσω; ἔσωσα (dor. κατ-έσωξα tab. Heracl. 2, 30, aber -ωσα ib. B, 47. 1, 3 u. σῶσαι Sophr. 26 Ahr., lak. κατ-έσοιξα Hesych., s. §. 43, A.); σέσωκα. Μ. rette mich u. für mich, σώσομαι poet., pros. δια-; ἐσωσάμην poet., δι-, ἀν- pros. Pass. Pf. σέσωσμαι, -ωσται, -ώσμεθα, ωσμένος, seltener 3 P. σέσωται (v. d. ep. σώ-ω §. 253, A. 6) Pl. Criti. 109, d δια- ib. 110, a m. d. V. -ωσται, δια-σεσωμένος leg. 848, b, aber σεσωσμένος Tim. 23, a. leg. 645, b. 657, a, δια- leg. 677, b, σέσωσται Eur. J. T. 607 in d. meisten cdd.; ἐσώθην (-ώσθην Hesych.); σωθήσομαι; σωστός sp., -τέος Eur. H. f. 1385. Ar. L. 501. Nbf. dor. σωννύω Dinoloch., der Sikuler, in Bekk. An. I, 114; — σώω selt. ipr. σώστε Ap. Rh. 4, 197, σώων nach Buttm. ε, 490 st. d. vulg. σώζων, σώοντες ι, 430; σώεσχον θ, 363. Pass. σώσοθαι, σωόμενος, σώοντο Ap. Rh.

2, 610. 3, 307. 2, 1010; — σαόω ep. poet., aber nicht att., (v. σάωμι 2 s. σάως Alc. 92 Ahr.) σαοτ Theogn. 868. Callim. Del. 22. Anth. 7, 109, σαοῦσι Tyrt. 11, 13, ipr. σάω st. σάου aus σάοε ν, 230. ρ, 595. Callim. Lav. Pall. 142 u. in Anth. 6, 347., cj. σαφς od. σόφς I, 681 nach Aristarch st. σύης, das Spitzn. aufgenommen hat, σαφς st. σαοίς wie ριγφ st. ριγοί, σόφε, das Bekk. hat, ist entst. aus σαόης, σαοίς, σφς, ep. σόφς, 3 sing. σόφ l, 424 Bekk. m. d. cod. Ven. st. σύη, 3 pl. σόωσι I, 393 (σοῶσι Aristarch. Tyrannio, σάωσι od. σαῶσι Apion); Ipf. σάω II, 363. Φ, 238; σαώσω A, 83. I, 78. P, 144 nach Aristarch, s. Spitzn. u. s.; ἐσάωσα θ, 500 u. s., σάωσ- Ε, 23. δ, 364. 513. Epigr. b. Dem. 18, 289. M. σαώσεαι φ, 309. Pass. A. 3 pl. ἐσάωθεν γ, 185, σαώθη Pind. P. 4, 161, -θήτω P, 228, -θηναι 0, 503. x, 473, -θείς Ap. Rh. 3, 786; — σάω nur σάουσι Tyrt. 8, 13 Scheidew., σαοῦσι Bergk) u. σάοι Anth. 7, 109, vielleicht mit Veitch p. 500 σαοῖ; σόω nur cj. σύης, σόη, σύωσι Ι, 681. 424. 393, ubi v. Spitzn., siehe jedoch σαόω.

ΤΑΓω od. ΤΗΓω, fasse, davon A. τετάγων A, 591. 0, 23, s. §. 203. Choerob. in Bekk. An. 3, 1286 leitet es unrichtig von TAZω ab u. vergleicht χράζω ἔχράγον, vgl. ta-n-go, goth. têk-an, anrühren, Ags. tacan, Engl. take, nehmen. S. Buttm. Lexil. 1 S. 162 f. Curt. Et. S. 197.

ταλαιπωρέω, leide Drangsal u. trans. quäle, rglm., -ήσω, τεταλαιπώρηκα, F. M. ταλαιπωρήσομαι pass. vexabor Aristid 34, 438; ταλαιπωρηθείς, vexatus, Isocr. 3, 64; M. -ησάμενος sp. Clem. Al. Protr. p. 28.

TAΛA ω od. ΤΛΑω od. ΤΛΗμι §. 233, 1, 1/ ταλ, sk. tul, autheben, altl. tul-o, te-tul-i, goth. thul-a, ahd. dolêm, dultu, nd. dulden, v. ΤΛΑ-ω, ganz sp. τλώσα Tzetz. hist. 9, 132; Α. ἔτλην (dor. ἐτλαν), 3 pl. ep. ἐτλαν Φ, 608, aber att. poet. ἔτλησαν (dor. ἔτλᾶσαν S. Ph. 1201 mel.), τλης, τλαίην (3 pl. τλαΐεν P, 490), τληθι, τληναι (τλημεναι Q. Sm. 3, 8. Theocr. 25, 174), τλάς, -ᾶσα ep. poet., selt. att. pros; A. 1 ἐτάλασσα, ep., ἔτλησα sehr sp.; τλήσομαι ep. u. trag., auch sp. pros., dor. τλάσομαι Pind. P. 3, 41 (τλήσω Babr. 91), ταλάσεις τολμήσεις Hesych., ταλάσσω Lycophr. 746; τέτληκα m. Präsbdt. ep. poet.; synk. ep. Formen (§. 318): τέτλαμεν υ, 311. h. Cer. 148 (nach Herm. Inf.), τετλαίην Ι, 373. Tyrt. 12, 11, τέτλαθι E, 382. Hs. op. 718 (τέτλα st. -άθι Hesych.), τετλάτω π, 275, if. τετλάμεναι ν, 307 μ. τετλάμεν ζ, 190, τετληυία υ, 23, -ότος Ε, 873. δ, 447 u. sonst. Orak. b. Hdt. 5, 56 (-ωτος Orph. Arg. 1358. lith. 375); Ppf, ἐτέτλαμεν Ap. Rh. 1, 807. M. ταλάσσαντο Opp. cyn. 3, 155; τλητός ep. poet.
• τάνυσθαι s. d. folg.

ταν-ύω, strecke (μ ταν s. τείνω, υ nur έχτανύειν Anacr. 35, 5 B.), ep. poet., aber nicht att., selt. neuion. u. sp. pros., τανύσω (§. 239) sp., aber έν- φ, 127, auch τανύω §. 227, 5; ἐτάνυσσα, τάνυσσα, τάνυσα Hom., τανύσας auch Hipper. 3, 39 K., παρα- 4, 188 L., εν- Hdt. 5, 25 (dor. -ύσαις Pind. O. 2. 91, συν- P. 1, 81). M. strecke mich, für mich, ἐτανυσσάμην h. Merc. 51. Callim. Dian. 27, τανυσσ- Ap. Rh. 2, 91, -υσσάμενος Δ, 412. ι, 298. Pass. τάνυ-

nach μι, wie v. τάνυ-μι, P, 393 (s. §. 322); τετάνυσται ι, 116. (τετανυμένος Galen. 13, 991); τετάνυστο Κ, 156. δ, 135. ε, 68 u. sp. Epik. Theocr. 12, 157 (τετάνυντο Maneth. 2, 137); ἐτανόσθην ep., ἐξ- Η, 271, 3 pl. τάνυσθεν Π, 475. π, 175; F. M. pass. τανόσσεται Archil. 4 B.; τετανόσσεται Orph. lith. 319. Ueber ŏ und σ in d. Tempusbild. s. §. 239, 1.

ταράσσω dor., ion., auch Trag. u. Th., -ττω att. X., Pl., die Redn., verwirre, rglm., Pf. m. trans. Bdt. kommt nicht vor, aber συν-ετεταράχειν Dio C. 42, 36; intr. τέτρηχα (aus τετάραχα), bin rauh, unruhig, Philet. fr. 3, 7. Schn. Ap. Rh. 4, 447, -ηχώς H, 346. Ap. Rh. 1, 1167. 3, 276 1393. Nic. ther. 267 (davon Pr. τετρήχοντα ib. 72); τετρήχει Β, 95; F. Μ. ταράξομαι pass. Th. 7, 36. 67. Χ. Cy. 6. 1, 43 u. später ταραχθήσομαι Com.; A. P. εταρέχθην Com. fr. Menand. 4, 288. Nbf. θράσσω (§. 233, b), poet. (aber noch nicht b. Hom. 10. Hes.) Pind. J. 6, 39. 5. F. 187 D. u. θράττω Pl. Theaet. 187, c. Phaed. 86, e; ἔθραξα Pl. Parm. 130, d. Phaedr. 242, c, θρᾶξαι Aesch. Pr. 651; θραξούμαι Hesych.; έθράχθην S. fr. 812 D.

ταρχύω, bestatte, ep., rglm., Pr. ταρχύουσι Ap. Rh. 3, 208; -ύσω Π, 456; τάρχυσα Q. Sm. 1, 801, cj. -ύσωσι Η, 85. Μ. ἐταρ-χυσάμην Nonn. D. 37, 96, ταρχυσ- Ap. Rh. 1, 83. Lycophr. 882. Pass. τετάρχυμαι epigr. Gr. p. 69 Welck.; ταρχύθην Anth. 7, 176.

Lycophr. 369.

τάσσω, Trag., Th., -ττω Com., X., Pl., Redn., ordne, rglm., auch Pf. τέταχα; F. M. τάξομαι als Simpl. V. T., aber ἐπι- Ευτ. Suppl. 521, ἀντι- Ευτ. Ph. 622. Paus. 9. 17, 2. F. P. ταχθήσομαι Diod. S. 11, 41, aber ἐπι- att. pros.; F. 2. selt. u. sp. ἐν-τατήσοματ Oribas. 8, 1; A. ἐτάχθην (selt. klass. ἐτάχην Eur. fr. 95, öfter b. Sp. Perict. b. Stob. 79, 50, mit ἐπι- Apollod. 1. 9, 23 u. s. w.) τεταγμαι poet. u. pros., τετάχαται Th. 3, 13, ἀντι- Χ. An. 4. 8, 5 ξ ἐτετάχατο Th. 5, 6. 7, 4, δι- 4, 31; F. ex. τετάξομαι att. poet. u. pros.; ταχτός, -τέος.

ταφείν ε. θΑΦ-ω.

TAω, nur Ipr. τη, nimm hin, tene (vgl. τείνω τέ-τα-κα, τέ-ταμαι, έ-τά-θην), oft Hom., pl. τητε Sophr. fr. 100 Ahr.

τέθηπα ε. ΘΑΓ-ω.

τείνω (aus τέν-jω, goth. than-ja, / τεν, sk. tan, l. ten-do, ten-eo, vgl. ταν-όω, Curt. Et. 196 f.), spanne, τενῶ Ar. Th. 1205, ἐχ- Eur. Andr. 93. M. 585, ἀπο- att. pros.; ἔτεινα ep. poet., ἀπ-, ἐξ-, παρ-, προ- att. pros.; [ν τα τέταχα Dio. Hal. Exc. 18, 2. V. Τ., ἀπο- att. pros., ἐχ- Orph. fr. 1, 20. M. τείνομαι Anth. P. 9, 220. Theoer. 21, 48, προ- Hdt. 5, 24; παρα-τενούμαι u. προ- att. pros.; τείνατο Ap. Rh. 2, 1043, προ- Hdt. 9, 34, δι-, dv-, èv-, προ-ετ- att. pros. Pass. / τα τέ-τα-μαι u. δια-, παρα-, ανα-; ε-τα-θην ep. poet. u. Hipper. 5, 204 L., ἐπ-, ἐξ-, παρ-, περι- att. pros.; ταθήσομαι Galen. 9, 411, παρα-, ἐχ- att. pros.; τὰτός Aristot. h. a. 1, 13, ξυν-τατέος Ps. Pl. ep. 7, 340. Vgl. §. 267, 3 u. A. 2. τείρω, tero (Curt. Et. 201), ep. poet. u. selt. sp. pros., nur Pr. u. Ipf. A. u. P.; τειρωμένους Lys. 12, 35 ist eine Verbess. v.

Canter st. The-; Pf. Tetopa Hesych.; Tetopdan Favor. p. 224, 54.

τειγέω neuion. Nbf. v. τειγίζω, nur -έογτες Hdt. 5, 23. 8, 40 u. etalyeov 1, 99. 9, 7. 8.

τεχμαίρω, bezeichne, erst seit Pind. O. 6, 73. N. 6, 8. Pythag. Diotog. b. Stob. 43, 130, A. ipr. τέχμηρον Aesch. Pr. 608, -фрате Q. Sm. 12, 221. Arat. 18. M. технагрона, bestimme, be-

urtheile, poet. u. pros.; -αρούμαι; ἐτεχμηράμην.
τελέ-θω (§. 272), bin, ep. poet., selt. pros. Hipper. 7, 12. 34, 112 L., tab. Heracl. 1, 63. (trans. lasse entstehen or. Sib. 3, 263), nur Pr. u. Ipf. τελέθεσκε h. Cer. 241, -εσκον Callim. lav. Pall. 67. Μ. τελέθομαι, entstehe, Phocyl. 104 B., τελέθοντο or. Sib. 3, 264.

τελευτάω, endige, rglm. (p. -έων Hdt. 3, 38), -ήσω (dor. -άσω Pind. O. 2, 33); F. M. -ήσομαι pass. id. N, 130. 8, 510.

t, 511, dor. - άσομαι Eur. Hipp. 370 Ch.

setze über, mache durch, überwinde, Curt. Et. 200 f.), vollende, τέλεσχον Callim. Dian. 123. fr. 434 st. - έεσχον; F. - έσω Pind. N. 4, 43. X. Cy. 8. 6, 3, &ta- Pl. Civ. 425, e. Dem. 21, 66, our-(ep. -έσσω Ψ, 559 u. -έω θ, 415. l, 156), att. gwhnl. τελώ (auch schon Δ, 161); ἐτέλεσα; τετέλεκα (τετέληκα C. Inscr. 2885, 7). Μ. dτελεσάμην trans. Dem. 18, 150. 38, 18. 39, 38, dπ- Hipper. 3, 420 L. X. ap. 33. Pl. Phil. 27, c, συν- Inscr. p. 5 Urlich. (τελήσασθαι Aristid. vol. 2 p. 153 Jebb); Pass. τετέλεσμαι; ἐτελέσθην; τελεσθήσομαι Theophr. char. 16 Foss u. a. Sp., u. F. M. τελέσσθαι u. -είσθαι Β, 36. ψ, 284; ἐπι-τελεστέος. Ueber ε u. σ in d. Tempusbild. s. §. 241, b). Nbf. τελέσκων Nic. fr. 2, 10, das Veitch p. 538 m. χορέσχω st. χορέω Alex. 225. 360 u. s. zusammenstellt, wie whrschl. auch 596 τελέσκει st. - loκει zu schreiben ist.

τέλλω, vollende u. intr. gehe auf, Simpl. ep. poet. nur Pr., Ipf. u. A. έτειλα Pind. O. 2, 70, έντειλεν 7, 40, τέλλεται ib. 10, 6, τέλλετο P. 4, 257; ἐπί.. ἐτέταλτο B, 643. λ, 524 war anvertraut. Häufiger die Comp.: ἀνα-τέλλω, lasse aufgehen u. gehe auf, poet. u. pros., ἀν-έτειλα; ἀνατέταλχα sp. seit. Aristot. M. p. ἀνατελλόμενος, aufgehend, Pind. J. 4, 11; — ἐν-τέλλω, trage auf, S. fr. 252 D.; ἔντειλεν Pind. O. 7, 40, gwhnl. M., auch att. pros., ἐν-τελλόμην Hdt. 1, 90 u. s.; ἐν-τελοῦμαι sp.; ἐν-ετειλάμην Hdt. 1, 156 u. s., auch att., pros. Xen. An. 5. 1, 13. Pass. ἐν-τέταλμαι poet. u. pros.; ἐνταλθέντα Hesych.; — ἐπιτέλλω, trage auf, ep. poet., intr. cj. -τέλλη Hipper. 7, 260 L.; ἐπ-έτειλα ep. u. Pind., intr. erscheinen Aesch. Pr. 100; Ppf. P. in tmesi s. τέλλω. Med. trage auf, ep. u. Pind., intr. Hs. op. 565; ἐπετείλατο ep.; Ppf. P. ἐπί.. ἐτέταλτο s. oben; · ἐπανα-τέλλω Hdt. 3, 84, ἐπαντ- Pind. O. 8, 28 u. Trag.; A. if. ἐπανατείλαι Hdt. 2, 142, ἐπαντείλας Aesch. Ag. 27; ἐπανα-τεταλxέτω Aristot. meteor. 3. 5, 17.

τέμ-ν-ω (§. 269, 1, dor., alt- u. neuion. τάμνω, τέμνειν nur γ, 175, das Bekk. in τάμν- verwandelt hat, τέμει Ν, 707, ubi v. Spitzn., ἐx-τάμνησι nach μι Q. Sm. 3, 224), schneide; τεμῶ (-έω Hipper. 4, 630 L. Q. Sm. 6, 48); τέτμηκα (-āκα dor.) §. 233, 1 Sp. seit Aristot., aber dπo-, dva- att. pros. (τετμηύτι pass. Ap. Rb. 4. 156); ἔτεμον, ἔταμον dor. Pind., Theocr., tabb. Heracl., alt- u. neuion., altatt. u. poet. Eur. Hel. 1224, da- Aesch. Ag. 1384, aber auch Th. 1, 81 ohne Var. (obwol er sonst έτεμον gebraucht), b. Hom. stäts τάμον, τάμε u. s. w., if. ταμέειν N, 501 u. s. Hipper. 7, 70. 152 L., Hdt. stäts εταμον, ταμέειν u. s. w., ausser 3, 69 ἀπέτεμον. M. schneide für mich, ὑπο-τεμοῦμαι att. pros.. ἐπι-, ἀπο-Sp.; Pf. M. u. P. τέτμημαι (dor. - αμαι); ετεμόμην (εταμόμην Ι, 580. Hdt. 5, 82. Theocr. 13, 35, auch Eur. Hec. 634 Ch.). Pass. ετμήθην (dor. -άθην), (synk. A. ετέτμετο pass. Orph. Arg. 366, wofür Herm. ohne gentigenden Grund Ruhnken's Konj. triputo aufgenommen hat); τμηθήσομαι Sp. seit Aristot., dπο- Ps. Lys. 6, 26; τετμήσομαι Philostr. Apoll. 162, aber dx- Pl. Civ. 564, ς dπο- Luc. Tox. 62; τμητός poet. u sp. pros., -τέος. Nbf. τμήγο ep. poet., aber nicht att. poet., Pr. Simpl. Sp., aber dπο- Π, 390; τμήξω Parmen. 90; dπο- Ap. Rh. 4, 1120; ξτμηξα ep. (Λ, 146 τμήξας m. d. Var. πλήξας u. Aristarch), dπ- K, 364 u. s. (Σ, 34 s. αποτμήξειε liest Aristarch απαμήσειε, s. Spitzn.,) Hs. th. 188 (dorδι-έτμαξα Theocr. 8, 24); Α. 2. δι-έτμαγον η, 276. Μ. έτμηξάμτη trans. sp. poet. Pass. A. 3 pl. τμάγεν Π, 374, δι- έτμαγεν Η, 309. M, 461. П, 354, ubi v. Spitzn. (егинүүн sp. poet.). Die Form τμήσσω, F. τμήσω, A. τμήσαιο scheinen nirgends kritisch fest stehen. S. Passow u. Veitch p. 552.

TEMω, treffe an, s. τέτμον.

τέρπω (sk. V tarp, tarpajāmi, sättige, befriedige, Cur Et. 202), ergötze, τέρψω; έτερψα. M. erg. mich, τέρψομαι ep. po (auch trans., u. pass. S. fr. 605 D.); Aor. selten, cj. τέρψομαι ωμαι π, 26, opt. τέρψαιτο trans. h. Apoll. 153, part. - άμεν μ., 188; Aor. 2 cj. ταρπώμεθα Q, 636. δ, 295 u. s., ind. τετά πετο (§. 203) Τ, 19.  $\Omega$ , 513, τεταρπώμεσθα  $\Psi$ , 98, τεταρπόμενο α, 310. Pass. τάρφθην τ, 213. 251. φ, 57, 3 pl. τάρφθεν ζ, 99 u έτέρφθην θ, 131 u. s. hymn. 1, 146, trag., selt. pros. X. Comm. 2 - 1, 24. V. T., 3 pl. έτερφθεν hymn. 19, 45; A. 2 έταρπην ψ, 300 τάρπ- Λ, 780. γ, 70 u. s., cj. τράπειομεν (§§. 233, 2. 261, 1) Γ, 441. Ξ, 314 (das von Einigen fälschlich v. τρέπω abgeleitet wird, aber 8, 292 λέχτρονδε τραπείομεν ν. τρέπομαι, in welcher Bdt. Hom. sonst τραπέσθαι gebraucht), ταρπήμεναι Ω, 3 u. ταρπήναι ψ, 212; τερφθήσομαι sp. Scymn. per. 92 Mein. V. T.

ΤΕΡΡω 8. τερσαίνω.

τερσ-αίνω (V τερσ, sk. V tarsh trsh-jami, dürste, lechze, 1. torr-eo aus tors-eo, goth. thaurs-ja, dürste, Curt. Et. 202), trockne, Pr. sp. ep.; τέρσηνα Π, 529. M. intr. Pr. u. Ipf. Ap. Rh. 4, 607. 1405. Nbf. ΤΕΡΡω, F. τέρσω Theocr. 22, 63; A. cj. τέρση Q. Sm. 9, 386, ipr. τέρσον Nic. ther. 693. M. intr., A. τέρσαιο Nic. ther. 709, ἐτέρρατο Hesych. Pass. τέρσεται η, 124, A. τερσηναι Π, 519, -ήμεναι ζ, 98. τεταγών s. ΤΑΓω.

τετμήκω, schneide, Dor. Präs. s. §. 213, 3.

τέτμον u. ἔτετμον, Α. 2 v. ΤΕΜ-ω m. Rdpl. (wie ἔ-πεφνον v. ΦΕΝω), s. §§. 203, 232, 3 c, traf an, ep., cj. τέτμης, -η o, 15. Hs. th. 610, τέτμωμεν Theorr. 25, 61. Grashof Z. f. Å. 1837 S. 575 führt dieses V. auf d. Bgr. schneiden (τέμ-ν-ειν), theilen zurtick: werde theilhaft, erreiche, treffe.

τέτορα, τέτορθαι ε. τείρω.

τε-τραίν-ω (τι-τραίνω §. 271 Theophr. h. pl. 5. 4, 5, διαc. pl. 1. 17, 9, bohre (aus τετερ- §. 232, 3, a, 1/ τερ, s. τείρω), Pr. in Comp. συν- Hdt. 2, 11. Aesch. Ch. 444; F. δια-τρανέω Hdt. 3, 12; Α. τέτρηνα (§. 267, 1) ep., τετράνωσι Theophr. h. p. 2. 7, 6; τιτράνη ib. 5. 4, 5, τιτράναι ib.; δι-ετρήνατο trans. Ar. Th. 18; τετρανθείσα Lycophr. 781. Anth. 6, 296. Nbf. τετρήνεται Hipper. 7, 498 L.; τετρήνοντο Callim. Dian. 244; — τι-τράω F. τρήσω Lycophr. 665; Etphoa Hipper. 7, 46. 8, 148 L. u. Sp., ouv- att. pros. M. δια-τρήσαιο Galen. 4, 708. Pass. τέτρημαι; συν-ετέτρητο Pl. Crit. 115, e; έτρήθην Galen. 5, 33. 12, 18, αν- Ath. 4, 182, e; tiber η st. ā s. §. 238, 3; — τί-τρημι: δια-τίτρησι, τιτράναι, τιτράσα, τίτραται (neben τιτράται), τίτρασθαι, τιτράμενος Alles b. Galen., διετίτρη Appian. 8, 122 neben διετίτρων 6, 77, ανατιτρώντες Mithrid. 25, 676. S. Lob. z. Buttm. §. 114; — ΤΟΡΕ-ω p. αντι-τορεῦντα h. Merc. 283; αντι-τορήσων ib. 178; F. m. Rdpl. τετορήσω, werde mich in durchdringendem Tone zussern, Ar. P. 381; ετόρησα Opp. cyn. 3, 321, dvt- E, 337, τορήσας hymn. 3, 119, dvti- K, 267; Α. 2 έτορον Λ, 236, τετορείν Hesych.; τετορημένος Nonn. 5, 26. 13, 493.

τε-τρεμ-αίνω (§. 271), verstärktes τρέμω, zittere, poet. u. neuion., nur Pr. u. Ipf.

τέτρηχα ε. ταράσσω; — τετυχεῖν ε. τεύχω.

ΤΕΥΧέω, bewaffne, nur τετευχῆσθαι χ, 104. τεύχω, verfertige, richte zu, μ τυχ §. 231, 3, sk. μ tak, z. B. tak-sh, behauen, verfertigen, machen, Curt. Et. 198 f., ep. poet., τεύξω Ξ, 240. S. Ph. 1189; ἔτευξα Ξ, 766. 338 u. s., Pind., Trag., Com. fr. 3, 226; (A. 2 τετυχεῖν ο, 77, 94, wie v. ΤΕΥΚω od. ΤΥΚω, das Hesych. anführt); Pf. τετεύχατον, habe bereitet, N, 346 m. d. V. τετεύχετον, Spitzn. u. Bekk. ohne Grund ἐτεύχετον, auch Anth. 6, 40. 9, 202, aber τετευχώς pass. verfertigt, μ, 423. Ps. Hipper. ep. 3, 815, tiber τέτευγα st. τετύχηκα s. τυγχάνω. M. bereite für mich, τεύξομαι Ε, 653. Τ, 208; τεύξασθαι trans. hymn. 2, 43. 67; Α. 2 ( / τυχ, vgl. τύχ-ος) τε-τύχ-οντο Α, 467 u. s., τετυ-χοίμεθα μ, 283, -χέσθαι φ, 428, s. §. 203. Pass. Pf. paratus sum, ep. oft bin da τέτυγμαι Theocr. 2, 20, τέτυξαι Π, 622, τέτυχται Γ, 101 u. s., Trag. im Ch., τετύχθω β, 356. φ, 231. Q. Sm. 12, 300; τετύχθαι 0, 110. α, 391 u. sp. Ep., Eur. El. 457 Ch., τετυγμένος Ξ, 9. Alcm. 25. Alcae. 85. Simon. C. 5, 2 B. Aesch. S. 370 (3 pl. τετεύχαται N, 22 u. s., ἐπι-τετευγμένος, vollbracht, Polyb. 6. 53, 2, ἀπο- verunglückt Luc. Pseudom. 28. Dioscor. 5, 92); ἐτετύγμην, ἐτέτυξο, ἐτέτυχτο Ε, 402. Μ, 164. 0, 337, τετύγμ- ξ, 234, τέτυχτο Ζ, 7 u. s. (ἐτέτευξο Q. Sm. 5, 558, ἐτετεύχατο Λ, 808, τετ-Σ, 574. Hs. th. 581); ἐτύχθην Β, 155. 320 u. s. Ap. Rh. 4, 192. Aesch. Eum. 333 Ch. Suppl. 86, ἐτεύχθην Hipper. 1, 76 K. Anth. 6, 207. Anacr. 10, 5, ἐν- Polyb. 35. 6, 1; τετεύξομαι M, 345 u.s.; τυπτός Ε, 831. Ueber ευ u. υ in d. Tempusbild. s. §. 231, 3. Vgl. τυγχάνω. Nbf. τιτύ-σχ-ομαι (st. τι-τύχσχομαι §. 270, a),

γ ΤΥΚ od. ΤΥΧ, daher a) bereite, wie τεύχω, b) ziele, wie τυγχάνω, nur Pr. u. Ipf. ep., auch Theocr. 22, 88. Anth. 5, 221. Act. nachhom. τιτύσκει Arat. 418, σκων Lycophr. 1403. Opp. hal. 2, 99, Ipf. τίτυσκε Antim. fr. 9 B. τη s. ΤΑω.

τήχω (dor. τάχω), / ταχ, l. tâ, z. B. tâ-bes u. s. w., Curt. συν- Et. 197, schmelze, trans., τήξω Anth. 5, 278, έκ- Eur. Cy. 459, συν- J. A. 398 (dor. κατατηξώ Theocr. ep. 6, 1); τέτηκα, bin geschmolzen (dor. -āxa Eur. Suppl. 1141 Ch., προς- S. Tr. 836 Ch.); ἐπιτήχειν; ἔτηξα Anth. 4, 1. 10. 9, 292. Hdt. 3, 96. Hipper. 7, 366. 8, 190 L., κατ- τ, 206, δι- Ar. N. 149, ἐξ- Ar. N. 772. Pl. Civ. 411, b, συν- conv. 192, e. M. selt. τήξομαι intr. Hipper. 6, 110, trans. id. 1, 378 K.; τήξαιο, -άμενος Nicand. Al. 164. 63. 350. P. τέτηγμαι sp.; ἐτἄχην, schmolz, selten ἐτήχθην Hipper. 7, 612 L. Pl. Tim. 61, b (aber ἐτάκην 83, a. Phaedr. 251, b, συν- Tim. 83, b. conv. 183, e. 192, e), συν- Eur. Suppl. 1029; τακήσομαι Anacr. 10, 16 B., συν- Plut. mor. 752; τηκτός, -τέος Galen. 13, 523. 667.

τηλεθάω ε. θαλέθω.

τηρέω, beobachte, rglm., aber Pf. A. τετήρηκα erst seit Aristotτηρήσομαι pass. Th. 4, 30 (-ηθήσομαι Sp.), παρατηρήσομαι als Med. V. T. Joseph. ant. 11. 6, 13.

τητάομαι, bin beraubt, entbehre, nur Pr., zuerst Hs. op. 400 dann Trag., bes. τητώμενος, auch att. pros. (dor. τατ- Pind. N. 1 78), τητᾶσθαι S. El. 265.

TIE-ω, betrübe, ep. τετιηώς, ότος I, 13 u. s.; Pf. P. 2 d τετίησθον θ, 447, -ημένος 437 u. s. Hs. th. 163.

τίθημι s. §. 277; Dialekte §§. 284. 287.

τίκτω (aus τι-τέκω §. 232, 3, a u. §. 271, vgl. πίπτω, / τεκ sk. tak, zend tac, erzeugen, Curt. Et. 198), gebäre, erzeugeτέξομαι (τέξω λ, 249 nach Aristarch, τέξεαι nach Zenod., v. Bekkaufgenommen, neben τέξομαι Σ, 99. h. Merc. 493. Aesch. Pr. 853. -871. Eur. Tr. 742. Ar. eq. 1037. Th. 509. Orak. b. Hdt. 5, 92, sp. pros. Ps. Callisth. 1, 12), selt. poet. τεκεῖσθαι h. Ven. 127, das ohne Grund von Buttm. I. §. 95 A. 15 angezweifelt wird, τεξείεσθε Arat. 124); έτεχον (A. 1. cj. εν-τέξη Ar. L. 553, τέξασα Orph. h. 41, 8); τέτοχα. M. poet. Aesch. Ch. 125; ἐτεκόμην ep. poet. Pass. τέτεγμαι Sp., τέτυγμαι Alc. 85 B. (τέτογμαι Seidl., wie Synes. ep. 141); ἐτέχθην Eur. Dan. 44 W. Anacr. 36, 8. 38, 1 B. Hipper. 8, 486 u. Sp.; τεχθήσομαι sp. Geop. 17, 6. 18, 3. Jos. ant. 2. 9, 2. V. T.

τιμ-άω (v. τι-μή, / τι, s. τίω), ehre, rglm., τιμηθήσομαι selt. att. pros. Th. 6, 80. Dem. 19, 223, dafür gwhnl. τιμήσομαι pass., höchst selt. trans. Pl. Ap. 37, b; andere Stellen sind verdächtig, wie X, 235. Xen. Cy. 8. 7, 15 (s. Born.); F. ex. τετιμήσομαι Lys. 31, 24.

τίνυμι, τινύω β. τίνω.

 $\tau$ l-v $\omega$  ( $\nu$   $\tau$ i, s.  $\tau$ l- $\omega$ , §§. 267, A. 3. 269, 1), büsse, bezahle ( $\bar{\tau}$  im Pr. u. Ipf. ep., vgl.  $\Sigma$ , 407.  $\beta$ , 193,  $\bar{\tau}$  att., auch Pind. P. 2, 24,  $\bar{\tau}$  b. Gnomik. u. Epigramm.; über  $\tau$ lv-ot- $\alpha$ v st.  $\tau$ lv-ot- $\epsilon$ v s.

§. 210, 6), τίσω u. ἐκ- (dor. ἀπο-τείσει Heracl. I, 61); ἔτῖσα (dor. cj. ἀπο-τείση, ἐκ-τείση, ἀπο-τεισάτω, ἀπο-τεισάντων auf Inschr. s. Ahr. dial. 2 p. 184); τέτῖκα u. ἐκ-. M. räche mich, τίνομαι poet. (aber nicht b. Hom. u. Hes.) Theogn. 204. Ar. Th. 686; τί-νῦ-μαι nach μι, lasse büssen, räche mich, Γ, 279. Τ, 260. ν, 214, τίνοσθαι Hs. op. 711, auch Hdt. 5, 77, ἀπο- 6, 65, τινόμενος ω, 326. Eur. Or. 323 Ch., ἀπο- Theogn. 362. Hdt. 6, 101; falsche Schreibart τίννυμαι, da τῖ der Stamm ist; τίσομαι ep. poet. u. Hdt. 1, 10; ἐτῖσάμην ep. poet. u. Hdt. 1, 27. 190. 3, 120, selt. att. pros. X. Cy. 1. 6, 11, ἀπ- An. 3. 2, 6; ἐκτίσσατο Pind. O. 11, 25. Pass. ἐκ-τέτισμαι; ἐξ-ετείσμην; ἐξ-ετίσθην u. ἀπ-; ἀπο-τιστέον. Act. τῖ-νό-ω, τί-νυ-μι (§. 305, A.) selt. u. sp., ἀπο-τινῦσα Ps. Callisth. 3, 11.

τί-ταίν-ω (§. 271, vgl. τείνω), spanne, strecke, ep. A. τίτήνας N, 534. M. strecke mich, b. Hom. nur Pr. u. Ipf.; aber τιτηνάμενος Orph. Arg. 253.

τιτράω, τίτρημι ε. τετραίνω.

τι-τρώ-σχ-ω (§. 270, a), verwunde, selt. ep. τρώω φ, 293. Callim. Dian. 133; τρώσω Eur. Cy. 422 u. Sp., att. pros. χατα-; ξτρωσα; τετρωχώς Ach. Tat. 2, 22; ἐτετρώχειν Philostr. v. S. 690. Pass. τέτρωμαι; ἐτρώθην (cj. m. Rdpl. τι-τρωθώσιν Hipper. 1, 320 Kühn, aber τρωθώσι Litt. 5, 698, wie ἀπο-τι-τρωθή Dioscor. 4, 138); τρωθήσομαι u. τρώσομαι pass. M, 66; τετρώσομαι Luc. vot. 37; τρωτός klass., aber -τέον sp. Ἐχ-τιτρώσχω, gebäre unzeitig, b. Hdt. (nur ἐχ-τρώσασαν 3, 32) u. Hippkr., dann b. d. Sp. seit Aristot., dafür att. ἀμβλίσχειν u. ἐξαμβλοῦν. S. Lob. ad Phryn. p. 209.

τιτύσκω 8. τεύχω.

τί-ω (sk. / ki, Curt. Et. 429) (τ b. Hom. im Pr. u. Ipf., u. zwar τ sowol in arsi als in thesi, aber τ b. d. Attisch. Dicht.), ehre, ep. poet., τίσσον τίσσον Ν, 461 u. τίσσον ψ, 65. Mosch. 4, 9; τίσω ep.; ἔτίσα ep., sehr selt. att. προ-τίσας S. Ant. 22. Μ. selt. τίσται Hs. th. 428. Pass. τίσται Aesch. Suppl. 1019; τίσσετο Δ, 46; τετιμένος ep. (Aesch. Ch. 393 zwiih.); ἄτίτος Ν, 414, ἄτιτος Ξ, 484.

τλήναι ε. ΤΑΛΑω; — τμήγω ε. τέμνω; — ΤΟΡΕω ε. τετραίνω.

TO Zω od. TO  $\Sigma\Sigma$ ω, treffe an, A. ἐπ-έτοσσε Pind. P. 4, 25, dor. p. τόσσαις 3, 27, ἐπι- 10, 33.

τορείν s. unter τετραίνω S. 917.

τράφω 8. τρέφω.

τραχύνω, mache rauh, rglm., Pf. ἀπο-τετράχυκα Dio. Hal. o. verb. 22, s. §. 267, 2; τετράχυσμαι Aristot. h. a. 4. 9, 20 m. d. V. -υμαι; ἐκ- Luc. pisc. 51, if. τετραχύνθαι Pl. Prot. 333, e u. τετράχυμαι Plut. Num. 8, τετράχυνται Aristot. prob. 11, 22, τετράχυμμαι Schol. in Apollon. 3, 276.

τρέπω (vgl. torqu-eo, Curt. Et. 411, τράπω dor., auch Hdt. neb. τρέπω), wende, τρέψω (dor. ἐπι-τραψῶ Inscr. Cret. 2555); ἔτρεψα; Α. 2 ἔτρᾶπον ep. poet., zwl. auch intr.; τέτροφα (§. 223, 4) Ar. N. 858. Com. fr. 3, 194, ἀνα- S. Tr. 1008 ohne Var. Andoc. 1, 131 ohne V. Aeschin. 1, 190 (m. d. V. ἀνατετραφ-), seltenex

τέτραφα Dinarch. 1, 108, ἀνα- 30, τετραφώς 3, 4 m. d. V. -οφώς. Dem. 18, 296. Bekk. m. Σ u. and. cdd. st. ἀνατετροφ-, ἐπι- Polyb. 30. 6, 6. M. wende mich, rglm., F. τρέψομαι; A. ἐτρεψάμην gwhnl trans., daher auch in die Flucht schlagen (sich wenden α, 422. ι, 305, selt. pros. Hdt. 7, 105, öfter Sp.) u. ἐτραπόμην intr. od. reflex., daher auch fliehen, so auch ἀν- Pl. Crat. 395, d, corrui; Pf. M. u. P. τέτραμμαι, 3 pl. τετράφαται Theogn. 42. Pl. Civ. 533, b, ἐπι- Β, 25. 62, if. -ἀφθαι, τετράφατο Κ, 189. Pass. ἐτρέφθην (-ἀφθην Hom. u. Hdt.), wandte mich od. fugatus sum, Theogn. 379. Eur. El. 1046. Hom. ep. 14, 7. Hdt. 4, 12. 9, 56. X. Hell. 3. 4, 14. 5, 20. ven. 12, 5. An. 5. 4, 23 nach d. best. codd., s. uns. Bmrk., dafür, bes. in rflx. Bdt., gwhnl. A. 2. P., aber ἐπιτρεφθηναι in d. Bdt. permitti, mandari, wie Antiph. 4, β, 4. γ, 5. δ, 3; A. 2 P. ἐτράπην intr. od. rflex. u. pass. fugatus sum; über d. Bdtg. der beiden Aor. Act., Med. u. Pass. vgl. §. 263, 1; (über τραπείομεν s. τέρπω;) τραπήσομαι Sp.; τετράψομαι Pisistr. b. Diog. L. 1. 2, 6; τρεπτός sp., -τέος; τραπητέον Luc. rh. praec. 8. Ueber die Ablautung s. §. 260, 1. Nbf. τραπέουσι η, 125 in d. Bdt. keltern, ἐπι- = permittunt K, 421 u. Ipf. τρόπεον = wandten um Σ, 224. τρέφω (τράφω dor., auch Hs. th. 480 m. d. V. τρεφέμεν),

τρέχω (§. 275, goth. thrag-ja, laufe, Curt. Et. 178), τράχω dor., τρήχω Nic. ther. 521, laufe, ν δραμ (vgl. sk. dram-âmi, laufe hin u. her) F. δραμοῦμαι (ν δραμ, sk. dram, Curt. Et. 214), -έομαι Hdt. 8, 102, ἀπο-θρέξομαι Κομόd. Ar. N. 1005, doch auch Luc. lex. 3, μετα- Ar. P. 261, περι- R. 193, dor. θραξεῖται Hesych., θρέξω Lycophr. 108, aber ἀπο- Com. fr. 2, 695, δράμῶ sp., aber ὑπερ- Com. fr. 3, 292, ἀνα-δράμομαι Anth. 9, 575; A. ἔδράμον (ἔθρεξα poet. selt. Eur. J. A. 1569, θρέξας epigr. Plut. Arist. 20, ἐπι- Ν, 409, δια- Callim. Pal. 23, θρέξασχον Σ, 599, περι-θρέξαι Ar. Th. 657); ἀνα-δεδράμηχα Hdt. 8, 55, χατα-, συν-, περι- att. pros. u. Pf. 2. ἀνα-δέδρομα ε, 412, ἐπι- ζ, 45. u, 357. Com. fr. 2, 410, ἀμφι- Simon. Am. 7, 89 B.; Pf. P. ἐπι-δεδράμηται Χ. occ. 15, 1; περι-θρεχτέον klass., δραμητέον sp.; st. τρέχειν, δραμεῖν δρόμφ wird θεῖν δρόμφ gesagt Th. 3, 111. Χ. An. 1. 8, 18 u. s. oft. Ar. Αν. 205. S. Veitch p. 557. Nbf. δραμάω poet., nur δρομάσσχε

Hs. fr. 221, 2 Goettl., δεδρόμηκα Babr. 60, lesb. ύπα-δεδρόμηκεν Sapph. 2, 10.

τρέ-ω (/ τρεσ, sk. / tras, zittere, l. terr-eo st. ters-eo, Curt. Et. 203), zittere, bebe, ep. poet. (τρείω selt. u. sp.), selt. att. pros., ἔτρεσα, auch att. pros.; ἔ-τρεστος Aesch. Pr. 414. Ag. 1375. Ueber z in d. Tempusbild. s. §. 241, b).

τρίβω (vgl. l. trib-ula, trib-ulare, Curt. Et. 201), reibe, τρίψω S. fr. 429 D. Ar. Pl. 526. Av. 636, δια- att. pros.; ἔτρῖψα u. δι-, τρῖψαι; συν-τέτρῖφα Com. fr. 3, 235, ἐπι- Ar. L. 952, δια- att. pros. Μ. προς-τρίψομαι Autiph. 4, β, 8, ἀπο- Dio C. 62, 23, auch pass. Th. 6, 18. 7, 42, ἐπι- Ar. P. 246; ἐτρῖψάμην Callim. Pall. l. 25. Galen. 6, 370, ἀν- Ηίρρετ. 6, 634, ἀπ- u. προσ- att. pros. Pass. τέτρῖμμαι (3 pl. τετρίφαται Hdt. 2, 93), if. τετρῖφθαι; ἐτρίβην Anth. 6, 24. Aristot. prob. 10, 27. Luc. paras. 52, aber ἐπ- Ar. Th. 557 u. s., συν-, δι- κατ- att. pros., seltener ἐτρίφθην Th. 2, 77. Hipper. 8, 380 L. Com. fr. 3, 54, δι- Isocr. 4, 14. 5, 84. Dem. 19, 164; τριφθήσομαι Sp.; τρίβήσομαι Plut. Dion. 25, ἐκ- S. OR. 428, κατα- Χ. Hell. 5. 4, 60; τετρίψομαι Agath. 1, 10, ἐπι- Ar. P. 246; ἄ-τριπτος υ, 151, τριπτέον Geop. 17, 5. (τ ausser in A. 2 u. F. 2 P.)

τρίζω, zwitschere, poet., neuion. u. sp., ἔτριξα sp.; τέτρῖγα m. Präsbdt. Epich. 9, 3 Ahr. Hdt. 3, 110. 4, 183, τετρῖγῶτες B, 314, -ῖγοῖα  $\Psi$ , 101. ω, 9. Plut. Mar. 19, -ῖγότα, ότες Com. fr. 2, 469. Arat. 1132. Q. Sm. 4, 248. Luc. Tim. 21; τετρίγει  $\Psi$ , 714.

τρύζω, brumme, selt. ep. poet., (aber nicht att.,) u. neuion., nur Pr. u. Ipf. τρύζεσκεν Theocr. 7, 140 u. sp.; ἔτρυξα Sopat. b. Ath. 14. 656 f, ἐπι-τρύξας Babr. 112.

τρύχω, reibe auf, τρύξω ρ, 387; τρύω (vgl. τείρω, // τερ), τρύσω Aesch. Pr. 27, έχ- App. Civ. 4, 108. Med. χατατρόσαιο Nic. Al. 593. P. τέτρῦμαι Simon. C. 146, 3 B. Anth. 9, 549, τετρῦσθαι Hdt. 1, 22, χατα- Χ. Cy. 5. 4, 6, τετρῦμένος Hdt. 2, 129. 6, 12. Pl. leg. 761, d; ἄ-τρῦτος S. Aj. 788. Hdt. 9, 52; — τρυχόω rglm., ἐχ-τρυχώσω; ἐξετρύχωσα; τετρυχωμένος; ἐτρυχώσην Hipper. 8, 28. 30 L.

τρώγω, nage, τρώξομαι; κατ-έτρωξα Hipper. 7, 322 L. Timon fr. 7. Batr. 182; A. 2. ἔτράγον (§. 260, A. 1) Com. fr. 2, 280. Theophr. h. p. 2. 7, 6, δι- Ar. V. 367, κατ- Ach. 809, παρ- R. 988. Hipper. 5, 252, ἐν- Com. fr. 3, 603. Ar. eq. 51. Vesp. 612. Luc. conv. 38. Pf. P. δια-τέτρωγμαι Ar. V. 371, παρεν- Com. fr. 3, 212; τρωκτός.

τυγχ-άν-ω (§. 269, 4, vgl. τεύχ-ω, / τυχ), a) treffe, erlange, b) bin zufällig; τεύξομαι; ἔτύχον (ep. auch ἐτύχησα); τετύχηκα intr. in d. Bdtg. a) P, 748. x, 88. Th. 1, 32. Ps. Pl. Eryx. 396, b. Luc. jud. v. 4, aber häufig att., pros. in Comp., als: ἐν-, συν-, παρα-, sodann in d. Bdtg. a) c. gen. X. Cy. 4. 1, 2. Comm. 4. 2, 1. Isocr. 3, 59. Dem. 18, 128 u. s. (selt. τέτευχα in d. Bdtg. a) Dem. 21, 150. Com. fr. 44. Macho b. Ath. 13. 581, e. Polyb. 4, 77, τέτυχα Sp., s. Lob. ad Phryn. 395, τέτευχα = τετύχηκα Sp. seit Aristot., s. Lob. l. d., so Ppf. ἐτετεύχεε intr. = ἐτετυχήνει.

Hdt. 3, 14. M. nur b. Sp. απο-τυγχανόμενος πρὸς γάμον Anton. Liberal. c. 39, οδδὲν ἐτυγχάνετο αδτῷ ib. gelang, s. Lob. z. Buttm. §. 114; τεύξασθαι Themist. 13, 161. Pass. ἐπι-τετευγμένος Polyb. 6, 53; ἐν-τευγθείς 35, 6.

ΤΥΚω ε. τεύχω.

τύπ-τ-ω ( ν΄ τυπ, sk. ν tup, verletzen, Curt. Et. 204 f.), schlage, τυπτήσω §. 274 (τύψω sp. Nonn. 44, 160); ξτυψα Ν, 529 u. s. Theocr. 10, 4. 22, 88. Ap. Rh. 2, 20. 4, 866. Hdt. 3, 29. 64. 4, 70. Hipper. 7, 352, selt. att. Aesch. Eum. 151 Ch. Lys. fr. 10, 2, ἐτύπτησα Sp. seit Aristot.; dafür att. ἐπάταξα, ἔπαισα; A. 2 ἔτύπον selt. Eur. Jo 767. Ach. Tat. 7, 15, τετύποντες Callim. Dian. 61; τετύπτηκα Pollux 9, 129. Philostr. v. soph. 588. Sopat. rhet. p. 381. Argum. Dem. 21, 509, τέτϋφα Choerob. in Theodos. p. 564, 20. M. ἐτυψάμην Luc. asin. 14, ἀπ- Hdt. 2, 40. Luc. d. Syr. 6, όπ- Nic. Al. 163; ἀν- Jos. ant. 17. 6, 7. P. τέτυμμαι, -ύφθαι Ν, 782. Aesch. S. 870 Ch. Eum. 485 Ch. Hdt. 3, 64 und τετύπτημαι Luc. Demon. 16. Ach. Tat. 5, 26. Argum. Dem. 21, 509; ἐτύπην seit Hom. poet. u. sp. pros. (ἐτυπτήθην u. ἐτύφθην sp.); τυπτήσομαι Ar. N. 1379 pass.; τυπτητέος. Vgl. Lob. ad Phryn. p. 764.

τύφω (aus θυφ entst., sk. / dhúp, räuchern, Curt. Et. 205), räuchere, θύψαι Suid., Hesych.; τέθυφα Com. fr. 4, 566; τεθυμμένος Aesch. Suppl. 183, ἐπι- Pl. Phaedr. 230, a; A. P. ἐπι-τύφη Ar. L. 221 sq.; ἐκ-τύφησομαι Com. fr. Men. 4, 220.

τωθάζω, spotte, -άσομαι; ἐτώθασα Ar. V. 1362 u. Sp.; τω-

θάξαντες Tzetz. ep. 38 p. 32.

'Υγιαίνω (v. 6γι-ής, sk. ug-ras, gewaltig, l. veg-eo, vig-eo, Curt. Et. 171), bin gesund, rglm., A. neuion. δγίηνα Hipper. 5, 86 L., Att. -ίανα Dem. 54, 1; A. P. δγιάνθην, genas, Hipper. 5, 174 u. s. (Aber -άσθην 5, 678. 6, 68 L. Aristot. rhet. 2, 19; -ασμένος Ammon. p. 107, -ασθήσομαι Dio Hal. 9, 53. Galen. 9, 741 v. δγιάζω, mache gesund.)

ύλ-ἀω (ὑ, α; vgl. ul-ul-are Curt. Et. 333), belle, ep., nur Pr. u. Ipf., lässt nie d. Kontrakt. zu. Selt. Nbf. ύλάσχω Aesch. Suppl. 855 m. viel. Var.; — ύλάσσω Charit. 6, 4 Hersch.; υλαξα

Dio Cass. 63, 28. Dio Chrys. 9, 290.

ύπεμνήμῦχε Pf. X, 491, senkt d. Haupt nieder; Pr. όπ-ημόω erst Coluth. 331; d. Pf. hat Rdpl. angenommen ἐμ-ἡμῦχα, u. d. v ist des Metrums wegen eingeschoben. S. Spitzner Exc. 33 ad Il.

ύπισχνέομαι s. έχω Anm.; — ύπνώττω §. 258, 2.

ύποτοπέω (ν. ύπότοπος), argwöhne, Augm. (§. 204, A.) ύπ-ετόπει Dio C. 57. 3, 6; ύπο-τετόπηκα 38, 42. Μ. ύπ-ετοπούμην Lys. 9, 4.

\*. - 17 ύποψεύω Augm. §. 204, Α. 1 u. 2.

ύστερέω, komme zu spät, -ήσομαι Eur. J. A. 1203 (-ήσω Sp.); sonst rglm., auch Pf. ύστερηκα Dio. Sic. 15, 47. N. T., aber Ppf. ύστερήκει Th. 3, 31; ύστερήθην N. T. Joseph. 15. 6, 7.

ύφ-αίν-ω (sk. V vabh, weben, and web-an, Curt. Et. 267), webe, rglm., -ανῶ Ar. Ec. 654; ὕφηνα §. 267, 1 (-ανα sp. Anth. 6, 265); συν-ὑφαγκα Dio. Hal. c. verb. 18. Artemid. 4, 40, s.

267, 2. Μ. ὑφηνάμην (-ανάμ- sp.). Pass. ὑφασμαι Com. fr. 3,
 Luc. V. H. 1, 18, ἐν- Hdt. 3, 47, παρ- Χ. Cy. 5. 4, 48

(ὑφήφασμαι Gramm.); ὑφάνθην; ὑφαντός.

υω (υ, sk. / su, z. B. sû-nas, Fluss, Curt. Et. 358), regne, υσω Com. fr. 2, 92. Ar. N. 1118. 1129 u. sp. pros.; υσα Pind. O. 7, 50. Hdt. 1, 87. 2, 22 u. Sp. seit Aristot. Pass. υσμαι, werde beregnet, Hdt. 2, 13. 4, 50; ἐφ-υσμένος Χ. ven. 9, 5; υσθην Hdt. 3, 10 u. Sp.; υσομαι pass. Hdt. 2, 14. Ueber σ in d. Tempusbild. s. §. 242, 1.

Φαγεῖν, essen (sk. / bhaģ, sortiri, obtinere, bhaksh, comedere, Curt. Et. 268), s. ἐσθίω; — φαείνω s. φαίνω.

φαά-θω, leuchte, §. 272.

φαίνω (ν φαν, sk. ν bha, glänzen, Curt. Et. 267), zeige, zwl. auch im Pr. Ipf. u. F. intr. scheinen, poet. φάείνω nur Pr. u. intr. μ, 385 (trans. sp. Nic. ther. 390); φάνῶ, opt. φάνοίην S. Aj. 313, φανήσειν (wol φανησεῖν) intr. Archim. aren. p. 331, -έω Hipper. 7, 542. 8, 408 L., φᾶνῶ Ar. eq. 300, ἀναφᾶνῶ Eur. Ba. 527; ἔφηνα (dor. -ανα Pind. J. 4, 2 u. Sp. ἔζ-, ἐπ-), intr. ἀναφῆναι Hdt. 1, 165, wofür m. Reiske ἀναφανῆναι zu lesen ist); A. 2 nur φάνεσκε intr. s. §. 215, 2; πέφαγκα (§. 267, 2) Ps. Callisth. 2, 10, ἀπο- Dinarch. 1, 15 u. s. oft; Pf. 2. πέφηνα intr. (dor. -ανα Sophr. 75 Ahr.); Μ. φαίνομαι intr., ἀπο- trans. (ep. φᾶείνομαι Callim. Apol. 9. Ap. Rh. 4, 1362); φανοῦμαι intr. (-έομαι Hdt. 3, 35); ἐφηνάμην trans. zeigte S. Ph. 944, pros. ἀπ- (A. 2 nūr φάνευ Teles b. Stob. 108, 83, opt. φανοῖσθον Ps. Pl. Eryx. 399, e). Pass. Pf. M. u. P. intr. u. pass. πέφασμαι (§§. 264, 7. 266), 3 sing. -ανται, πεφάνθαι, πεφασμένος; Ppf. 3 pl. ἐπέφαντο Hs. sc. 166; A. ἐφάνθην pass., b. Hom. u. zwl. b. d. Trag. intr., selt. pros. pass. Hipper. 8, 50. X. Hell. 6. 4, 11. Ps. Dem. 58, 13, ἀπ- Lys. 19, 44. Isae. 3, 73. Dem. 5, 9 (ep. ἐφαάνθην Αρ. Rh. 2, 451, φαάνθην P, 650, ἐξ-εφ- Δ, 468. N, 278. Hs. th. 200, φάανθεν 3 pl. A, 200, ἐξ-εφ- Τ, 17, p. φαανθείς Mosch. 2, 89; ἐφᾶνην intr., 3 pl. ἔφανεν θ, 557. Pind. J. 1, 29, φάνεν σ, 68); φανήσομαι u. ανοῦμαι intr., aber trans. immer ἀποφανοῦμαι, z. Β. τὴν γνώμην Χ. Cy. 4. 1, 4; ἀ-φαντος Z, 60. Nbf. φᾶω, scheine, ersch., ep. nur Pr., Ipf. φᾶε ξ, 502, Pf. πέφαται Perict. b. Stob. 85, 19; πεφήσεται P, 155; — φαντάζω, lasse erscheinen, Callistr. 14 u. s.; — φαύ-σκ-ω u. φώσκω, erscheine, dämmere, neuion. u. sp., nur in Comp. δια-, ἐπι-, ὑπο-, nur Pr. u. Ipf. (sp. φαύσω, ἔφαυσα Bibel). Vgl. πιφαύσκω.

φά-σχ-ω (§. 270, a), sage, behaupte, Pr. u. Ipf. A. u. Ipf. P. S. Ph. 114; Ind. Pr. selt. φάσχει Isae. 6, 16 u. Sp., φάσχομεν Com. fr. 3, 450, χατα- Theon rhet. II. p. 90 Spr., φάσχουσι Sp., so auch Ipr. φάσχε ω, 75. Eur. Hel. 1077. Com. fr. 2, 166; Ipf.

έφασχον ep. poet. u. pros. Vgl. φημί.

φατ-ίζω, sage, -ίξω Parmen. 119; ἐφάτισα Hdt. 5, 58. Eur. J. A. 135, aber φατίξαιμ' S. Aj. 715 ohne Var. u. Suid., mit Unrecht in φατίσ- geändert; πεφάτισμαι Ap. Rh. 4, 658. Parmen. 94; ἐφατίσθην Eur. J. A. 936.

φαύσκω ε. φαίνω; — φαέθω §. 272; — φάω ε. φαίνω.

φέβομαι (sk. V bhi, fürchten, Curt. Et. 269), fürchte, ep.

nur Pr. u. Ipf.

φείδο μα ι, schone, D. M., φείσομαι (ep. πεφίδήσομαι [§. 274] 0, 236. Q, 158. 187); ἐφεισάμην; A. 2 ep. πεφίδοίμην, -οιτο, -έσθα ι, 277. Υ, 464. Φ, 101 s. §. 203 (φίδοντο Anth. 15, 25 whrschl. verderbt); πεφεισμένος pass. Sp. (πεφίδημένος Nonn. 11, 417 u. s. (s. Lehrs qu. ep. 330); φειστέον.

ΦΕΝω ε. πέφνον.

φέρ-β-ω (aus / φερ, tragen, entst., Curt. Et. 270), pasco, ep. poet., nur Pr. Ipf. Act., Med. od. P. u. Ppf. A. έπ-εφόρβει, weidete, h. Merc. 105.

φέρ-ω, fer-o, sk. V bhar, tragen, goth. V bar, tragen, Curt. Et. 270, ipr. φέρτε (§§. 232, 2. 322) st. φέρετε Ι, 171; ν οί: Γ. οἴσω (dor. -σῶ, -σευμες Theocr. 3, 11. 15, 133); Α. ήνεγκα, der sich aber erst b. d. Attik. aus d. A. 2 ήνεγκον entwickelt hat, wie elna aus elnov, s. Grash of Z. f. A. IV. S. 578 (1 p. att. pros. bes. in Comp., als: ἀπ-, μετ-, παρ- είσ-, ἐπ-), ας, ε, άτην, αμεν, ατε, av att. poet. u. pros., ej. ἐνέγκω, o. ἐνέγκαιμι Eur. Hipp. 393. Pl. Criti. 43, c, dx- Com. fr. 3, 428, ouv- Eur. H. f. 488, d. übrigen Pers. selten, everxau X. conv. 2, 3, els- Dem. 14, 26, &t- 25, 20, όπ-ενέγχαιμεν Xen. Comm. 4. 3, 9, ένέγχαιτε Eur. Heracl. 751, elσενέγχαιεν Dem. 14, 25, ipr. ένεγχον selt. Com. fr. Anax. 4, 466, dπ- Ar. P. 1109. Luc. d. mort. 1, 4, aber stäts ἐνεγκάτω u. ἐνέγκατε, if. ἐνέγκαι Sp. seit Aristot., dor. ἐζ-ενέγκαι Ther. 2448. II, 23, προς- Hipper. 6, 210, δι- 7, 340 L., p. ἐνέγκας Ps. Dem. 49, 51 Bekk. (vulg. -όντες) u. Sp. seit Aristot., aber δι- X. Comm. 2. 2, 5. 3. 6, 18, εξ- 1. 2, 53, συν- An. 6. 5, 6, περι- Aeschin. 1, 131, εlo- Com. fr. 4, 539 (ηνεικα v. ΈΝΕΚω alt- u. neuion., ep. auch ένεικα δ, 784. ω, 43, auch Pind., cj. ένείκω, ο. ένείκαιμι, i. ένεικον Anacr. 63 B., -είχατε θ, 393, if. ἐνεῖχαι ep., auch Pind. P. 9, 53, p. ἐνείχας; if. ἀνῷσαι st. ἀνα-οῖσαι Hdt. 1, 157, woftir Bredov. p. 341 άνοῖσαι lesen will, doch vergl. ἀνώϊστος 6, 66. Aretae. 2, 11, das wol dνφστος zu schreiben ist); A. 2 η-νεγχ-ον (§. 203), (noch nicht b. Hom. u. Hes.), entst. aus ην-ένεχον durch Synk. ηνεγχον, s. §. 343, V è-vex- kslav. nes-a Curt. 277, als Simpl. att. häufiger als η-νεγχ-α (§. 227, A. 4), aber nur poet. u. nur 1 p. s. S. OC. 521. 964. fr. 592 D. Ar. R. 1299. Th. 743. L. 944, pros. & Isocr. 18, 59, whrschl. zur Vermeid. d. Hiat.; m. Ausn. der 1 s. u. der 3 s. ήνεγκε, die aber ebenso gut dem A. 1 angehören kann, kommen die übrigen Formen des A. 2 entweder gar nicht vor (so ηνεγκες, dual., 2 pl.) oder stehen unsicher (so δι-ηνέγκομεν Χ. oec. 9, 8, vulg. -καμεν, προσήνεγχον Dio C. fr. 7, 3, whrschl. in -av zu verändern, s. Veitch p. 573), vgl. Ar. Th. 742 έγω ηνεγκον u. ηνεγκας σύ, c. ενέγκω, ο. μετ-ενέγχοις Χ. Cy. 1. 6, 39, ενέγχοι att. poet. u. pros. häufiger als ένέγχαι, z. B. X. conv. 2, 3, έπ-ενέγχοιμεν Isocr. 12, 138, διενέγχοιεν gwhnl. att. pros., ipr. 2 ένεγχε gwhnl., p. ένεγχών u. if. ένεγκεΐν poet. u. pros. gwhnl. Mit den Formen des Aoristi secundi vergleiche man die oben angesührten Formen des Aoristi primi. (Von ηνειχον nur ipr. eveixe φ, 178, eveixοι Σ, 147 (ubi v. Spitzn.), φ. 196, Bekk. - xai, so evelxai Theocr. 1, 134. 5, 125, if. everxéμεν

T, 194, sonst ἐνεῖχαι; über Aor. 2 Ipr. οἶσε, -έτω Γ, 103 u. s., part. oloόντων Antim. fr. 10, οίσειν m. Prebton. Pind. P. 4, 102, οίσεμεναι, -έμεν s. §. 226, A. 2. Pf. ἐνήνοχα (§§. 201. 261, 3). M. trage für mich, οἰσομαι, zwl. auch pass., z. B. X. r. eq. 12, 13. Oec. 18, 6. Eur. Or. 440. Pf. M. u. P. evhveyuai, -efai, -extai Pl. Civ. 584, d; είς- Eur. Jo. 1340; Plpf. ενήνεκτο Χ. Hell. 4. 3, 20 (έξ-ενηνειγμένος Hdt. 8, 37, aber έξ-ενηνεγμένος 9, 72, sp. προ-οισται Luc. paras. 2 (Jacobs προώσται v. προωθέω); A. ἡνεγχάμην (alt- u. neuion. ἐνειχαν-ενείκατο Ap. Rh. 3, 463. 635. 4, 748) durch alle Modi u. im Inf. u. Part.; A. 2 sehr selt. προσ-ενέγκοιτο Theophr. h. p. 8. 4, 5. Galen 4, 584. 5, 276, εἰσ- epist. Phal. 97, ipr. ἐνέγκου S. OC. 470 (tiber d. Beton. st. ἐνεγκοῦ s. Ellendt L. S. 2 p. 898), προσενεγκέσθαι Galen. 15, 204; tiber d. zwfih. A. 1 οἴσασθαι s. Lob. parerg. 735. Pass. ηνέχθην auch intr. (ηνείχθ. Hdt., doch δι-ενεyθείς, ἐπ-ενεχθείς 7, 220, 231 neuion.); ἐνεχθήσομαι Sp. seit Aristot., aber κατ- Isocr. 13, 19, ἐπ- Th. 7, 56 u. eἰσθήσομαι Aristot. ausc. 3. 5, 13. probl. 16, 3. Ps. Dem. 44, 45, aber 25- Eur. Suppl. 561; über d. falschen Lesarten b. Hdt. ηνεγκε, ηνέχθην u. s. w. s. Bredov. p. 149; φερτός Eur. Hec. 159, συμ. N, 237, οίστός, -τέος, συμπερι-ενεκτέον Stob. 79, 42. Pr. ένείχω nach Et. M. p. 691, 24 Böot., davon ouvevelveral Hs. sc. 440, ubi v. Göttl.

φεύγω, fugio (ν φυγ, §. 231, 3, sk. ν bhuģ, flectere, goth. biug-a, biege, Curt. Et. 172), φεύξομαι (φευξούμαι -είται, -ούμεθα, -είτθαι att. poet. (Eur. u. Ar.) attles weg. des Metrums, -ξείται, -ξείται, -ξείται Pl. leg. 635, b. c. u. s. Dem. 38, 19, Pl. leg. 635, b. c, dπo- ib. 762, b, dx- Civ. 432, d, sonst b. Pl. die gwhnl. Form (φεύζω Spät., φύγετται or. Sib. 12, 109, -οῦνται 9, 45. 239); ἔφυγον (ἔφευξα = ἔφυγον Hesych., wol nur spät., ἐκφεύξας or. Sib. 6, 6; aber ἔφευξας Aesch. Ag. 1281 kommt v. φεύζω, rufe φεῦ aus); πέφευγα. Μ. δια-φεύξασθαι Ps. Hipper. ep. 3, 829 K. Ap. Rh. 2, 172 nach d. meist. u. best. codd. st. φεύξεσθαι, s. Wellauer; πεφυγμένος, entflohen, ep., tiber πεφυζότες, πεφυζηότες, φυζηθείς s. §. 321, A.; φευχθῆναι u. διεφεύχθη Jos. ant. 17. 13, 1. 18. 9, 1. 17; φευχτός S. Aj. 222, -τέος (φυχτός ep.). Ueber v u. ευ in der Tempusbild. s. §. 231, 3. Nbf. φυγγ-dv-w §. 269, 4, Simpl. neuion. u. att. poet., in Comp. δια-, έx-, dπo-, κατα- auch att. pros., s. Poppo ad Th. 7, 44 extr.

φεύζω 8. φεύγω.

§. 343.

φη-μί, sk. bhá, glänzen, bhásh, loqui, l. fá-ri, Curt. Et. 267), s. §. 289.

φημίζω, sage, Pr. sp. Callim. fr. 276; - έω or. Sib. 3, 406. 9, 316; ἐφήμιξα Hs. op. 764. Dem. 19, 243 (dor. κατ-εφάμιξα Pind. O. 6, 56, ἐφήμισα Trag. M. ἐφημισάμην Aesch. Ag. 615. 1146, -ιξάμην sp. ep. Pass. πεφημισμένος Strab. 1. 2, 12; ἐφημίσθην Plut. mor. 264. Theon. rhet. p. 222 Sp., φημεχθείς or. Sib. 5. 7, 10; φημισθήσεται Lycophr. 1082.

φθά-νω (§. 269, 1), komme zuvor, ā ep., ă att., Ipf. ἔφθάνον selt. X. Hell. 6. 2, 30. Anth. 9, 272; φθήσομαι (φθάσω Hipper. 7, 134 L. X. Cy. 5. 4, 38. 7. 1, 19 u. Sp.); ἔφθάσαι (ep. nan.

A. 2, auch Hdt., ausser φθάσας 6, 65. 7, 161; Theocr. 2, 115 ἔφθαξα, aber 114 ἔφθασας, daher A h r. ἔφθασα), φθάσω, φθάσωμ, φθάσον Jos. ant. 6. 11, 7, προ- V. Τ., φθάσαι, φθάσας; A. 2 ἔφθην (§. 311) selt. Theogn. 969 u. sp. pros., ἔφθης λ, 58. Eur. Hersel. 121. J. T. 669. Ar. Ec. 596, ἔφθη seit Hom. allg. gebr. (ep. auch φθῆ Λ, 451. χ, 91), -θημεν Eur. Ph. 1468. Isocr. 19, 22, -θηπ 5, 7, -θησαν Antiph. 2, β, 5. Isocr. 4, 86. 16, 37 (φθάν Λ, 51), cj. φθῆς Pl. Pol. 266, b, φθῆ Eur. Or. 1220. Andr. 991. Pl. Euthyd. 275, b (ep. φθήη Π, 861. φθῆσιν Ψ, 805, παραφθήμα Κ, 346 Spitzn., aber Bekk. m. d. vulg. -φθαίησι opt., φθέωμεν, φθέωσι π, 383. ω, 437), ο. φθαίης Ar. eq. 935. Av. 1018, -αίη N, 815, -αίητε Hdt. 6, 108, φθαῖεν Plut. Marc. 6. Jos. ant. 18. 6, 5, ipr. kommt nicht vor, φθῆναι Hdt. 6, 115 u. häufig att. pros., φθάς ion. Hdt. 3, 71. 9, 46, ύπο- Η, 144, παρα- Χ, 197; Pf. ἔφθάχα Dem. 18, 39 in e. Briefe Philipp's. Oribas. 8, 2 (πέφθάχα Christ. Pat. 2077); ἐφθάχειν Plut. Galb. 17 u. a. Sp. Μ. nur φθανόμενος, -εσθαι, ἐφθάνοντο Jos. 3. 7, 20. 4. 7, 2. Jud. b. 5. 2, 4; Α. φθάμενος §. 311 ep. Pass. Α. ἐφθάσθην, ward übereilt, Dio. Hal. 6, 25 u. a. Sp.; φθαστέον Oribas. 7, 8.

φθέγγομαι, rede, D. M., rglm., F. dor. -γξούμαι Theocr. 15, 99; Pf. έφθεγμαι s. §. 253, A. 5, aber 2 p. -εγξαι; φθεγκτός Plut. mor. 1017, προσ- S. Ph. 1066.

φθείρω (aus φθέρ-jω), verderbe, φθερῶ (dor. κατα-φθαρεῖ Plut apophth. Lac. p. 240, d, δια-φθερέω Hdt. 5, 51, δια-φθέρσει N, 625, s. §. 264, 3); ἔφθειρα; ἔφθαρκα Dinarch. 1, 64 (dafür att. gwhnl. Pf. 2, doch διέφθαρκα Eur. M. 226. Lys. 1, 16. Pl. ap. 33, c. Theaet. 144, d); Pf. 2. ἔφθορα Galen. 13, 343. 743, δι- trans. perdidi dram. S. El. 306. Eur. M. 349. Ar. fr. 418, δι- intr., perii 0, 128. Hipper. 8, 246 L. u. oft Sp.; Ppf. διεφθάρκειν, perdideram, Dem. 45, 27. M. F. pass. φθεροῦμαι S. OR. 272. Eur. Andr. 708. Th. 7, 48 (φθαροῦμαι Oribas. 8, 23, δια-φθαρέται -ρέονται Hdt. 8, 108. 9, 42); Α. δια-φθαρέατο st. -ροντο, gingen zu Grunde, Hdt. 8, 90, aber m. d. V. διεφθάρατο, die v. d. neueren Hrsg. aufgenommen ist. Pass. ἔφθαρμαι, 3 pl. ἐφθάραται Th. 3, 13 (πέφθαρμαι sp. §. 200, Λ. 4); ἐφθάρην; φθαρήσομαι Hipper. 1, 598 L. u. Sp. seit Aristot., aber δια- ächt att. poet. u. pros. (dor. φθαρησούμενος Ps. Pl. Tim. L. 94, d; φθαρτός Sp. seit Aristot.

φθείσθαι ε. φθίνω; — φθίνω ε. φθίω.

φθίω, Pr. u. Ipf. nur bei Hom. u. intr. vergehe, nur zweimal cj. φθίης β, 368, φρένας έφθίεν, schwand am Herzen vor Kummer, Σ, 446; F. u. A. ep. poet. trans. φθίσω Π, 461. Χ, 461, άπο-S. Aj. 1027; φθίσα υ, 67, άπ-έφθίσα Aesch. Ag. 1429, cj. φθίσωμεν π, 369, ο. ἀπο-φθίσειε Hs. op. 666, χατα- Q. Sm. 3, 482, ἀπο-φθίσειαν Ap. Rh. 4, 1292, φθίσον S. OR. 202, φθίσαι δ, 741. π, 428, ἀπο-φθίσαι S. Tr. 709, φθίσας Aesch. Eum. 165. S. Tr. 1043. Aj. 1198, χατα-φθίσας Aesch. Eum. 697; ἔφθίχα intr. sp. Dioscor. praef. 1, 2. p. 6, ἀπ- Themist. 28, 341. Μ. komme um, φθίσομαι, peribo, ep.; ἀπο-φθίσασθαι Q. Sm. 14, 545; A. 2 ἐφθίμην (β. 313) Σ, 100. S. OR. 962, χατ- δ, 363, ἀπ- χ, 51 ἐξ- Āesch.

P. 665, cj. φθίεται Υ, 173, -όμεσθα Ξ, 87, ο. ἀπο-φθίμην aus -ιίμην, κ, 51, φθίτο λ, 330, ipr. φθίσθω Ap. Rh. 3, 778, άπο- θ, 429, ρθίσθαι I, 246. ξ, 117 (falsche Schreib. φθίσθαι), φθίμενος θ, 359. Π, 581. λ, 558. Pind. P. 4, 112. Aesch. Ch. 359. 397. 400. S. Tr. 1161, Eur. Alc. 80. 278. 899, pros. ol φθίμενοι, die Verstorbenen, Χ. Cy. 8. 7, 18. Pass. Pr. φθίεται Υ, 173; έφθιμαι υ, 340, έξ-Aesch. P. 891; Ppf. m. d. Aor. übereinstimmend, so dass nur der Sinn entscheiden kann, ἔφθισο Aesch. S. 954, -ίτο Theogn. 1141. Eur. Alc. 414, έφθίατο A, 251; έφθίθεν 3 pl. ψ, 331, dπ- ε, 110. 133. η, 251, wie jetzt richtig gelesen wird st. dπ-έφθιθον, vgl. Et. M. 532. 42; φθίτός Aesch. P. 216. 514. Eum. 97 u. s. (τ vor einem Vok. ausser β, 368, im Pf., Ppf. A. P. u. A. 2 M. ausser opt., ī in F. u. A. I. ep., aber ἀπέφθίσεν Ap. Rh. 4, 1440, ζ att., §. 239, a.) Sp. Nbf. poeisodai Q. Sm. 3, 17. 12, 351. 13, 230 u. poeitai or. Sib. 3, 400, wie es scheint, aus φθίσεσθαι, φθίσεται entst., s. Veitch p. 585, zwl. auch in d. codd. Homer's, s. Spitzn. ad I, 246. φθί-ν-ω (St. φθι §§. 267, A. 3. 269, 1), vergehe, τ ep., γ att. u. Pind. P. 1, 94. J. 8, 46, Pr. u. Ipf. meist poet., doch oft Pl. φθίνει, φθίνειν, φθίνων, ουσα, φθίνον, έφθινε, letztes auch Hdt. 3, 29, aber μηνός φθίνοντος seit Hom. allg. gebr.: φθινήσω Geop. 1. 12, 34 nach Dind. st. φθινόσω; φθινήσας Hipper. 5, 468 L. Luc. paras. 57, κατα- Plut. mor. 117, if. φθίναι φθαρήναι Suid. Nicol. rhet. 9, 3 W.; κατ-εφθινηκότες Plut. Cic. 14. Selt. trans. φθίνει S. El. 1414 ohne Var., καταφθίνουσι Theocr. 25, 122 m. d. V. -φθείρουσι. Veitch p. 584 führt e. sehr passendes Beisp. an: ηλιος πάντα βλαστάνει xal φθίνει Trag. fr. 376 Nauck; vgl. φθίω; d. ep. φθτνύθω (§. 272) m. dopp. Zusatze hat trans. u. intr. Bdt., nur Pr. u. Ipf.; φθινό-Beoxe A, 491.

φθονέω, beneide, rglm., Pf. A. sp. πεφθόνηκα §. 200, A. 4, sonst nicht, aber Pf. P. ἐφθονημένος Jos. ant. 6. 11, 10; neben φθονηθήσομαι Xen. Hicr. 11, 15 auch -νήσομαι Ps. Dem. 47, 10; φθονέσης st. -ήσης Anth. 5, 304, -νέσειε Nonn. 3, 159, -νέσας Anth. 7, 607.

φιάλλω ε. ἴαλλω.

φίλ-έω, liebe, rglm., lesb. φλ-ημι Sapph. 79 Ahr. (78 B.), 2 p. φίλεισθα 89 Ahr. st. d. vulg. -ἦσθα; 3 pl. φιλεῦντι dor. Theocr. 5, 80; if. Pr. φιλήμεναι X, 265 v. φίλημι; dor. F. φιλάσω Theocr. 23, 33; dor. A. ἐφίλασα Theocr. 21, 42, aber b. Pind. ἐφίλησα P. 2, 16. 9, 18 nach d. besseren codd. vgl. N. 5, 44. 7, 88., s. Ahr. dial. 2, 148 sq.; ἐφίληθεν = -ηθησαν B, 668; φιλήσομαι pass. α, 123. ο, 281. Antiph. 1, 19, ubi v. Maetzner, φιληθήσομαι sp. Ερίσι. b. Stob. 46, 88; πεφιλήσομαι Callim. Del. 270. A. M. v. ΦΙΛΛω = ἐφίλησα: ἐφίλαο Anth. 5, 289, ἐφίλατο Ε, 61, φίλατο Υ, 304. Anth. app. 317, 2 (c. dat. war lieb Ap. Rh. 3, 66), φίλατο ib. 1002, εj. φίλωμαι Hs. th. 97. h. Cer. 117, ipr. φίλαι Ε, 117. Κ, 280, ρίλάμενος c. dat. lieb, carus, Anth. app. 317, 2; A. 2 φίλετο Orph. Arg. 512 u. 724 ohne Var., aber wegen des langen ι von Gesn. n. Herm. in φίλατο verändert, doch mit Unrecht, da das ι durch die Ars. lang wird. Pf. P. πέφιλμαι sehr sp.

φιλοτιμέσμαι, bin ehrgeizig, D. P., rglm., έφιλοτιμησάμην Spätere st. έφιλοτιμήθην u. φιλοτιμηθήσομαι Diod. S. 11, 18 st.

des klass. -μήσομαι; Pf. πεφιλοτίμημαι.

φίλο φρονέομαι, betrage mich freundlich, A. ἐφιλοφρονησάμην X. An. 4. 5, 34. Cy. 3. 1, 8. Plut. Pyrrh. 34. Pomp. 3 u. φιλοφρονηθείς X. Cy. 3. 1, 40. Plut. Alcib. 5. Marcell. 10. Dio. Hal. 3, 7. Act. sehr selt. -ougs Plut. mor. 750, -eiv Nicostr. b. Stob. 70, 12.

ΦΛΑΖω (nach Curt. Et. 581 φλά-j-ω), Α. 2 δ-φλαδον, sprangen auseinander, Aesch. Ch. 28, vgl. l. fla-re, ahd. bla-an, blasen, bluo-jan, s. Curt. Et. 271.

φιτύω s. φυτεύω; -- φλάω s. θλάω; -- φλεγέθω s. φλίγω. φλέγω (l. fulg-eo, sk. / bhrâg, glänzen, Curt. Et. 171 f.), brenne, rglin., selt. pros., u. zwar d. Act. als Simpl. erst seit Plutarch, aber M. od. P. Pr. u. Ipf. Pl. leg. 716, a. Tim. 85, b, Charm. 155, d, auch die Comp. selt. pros., s. Veitch p. 587; φλέξω Trag. fr. 268 W. Anth. 5, 179. Ap. Rh. 3, 582; ἔφλεξα Aesch. Pr. 583, ἀντ- Pind. O. 3, 20, ἐξ- Ar. P. 608, κατ- Ap. Rh. 4, 392, ἐπ- Th. 2, 77; Pf. A. κατική του Pass. πίστος του Επική του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. πίστος του Pass. φλεγμαι Lycophr. 806, συμ- Plut. mor. 770; ἐφλέχθην Hom. epigr. 14, 23. Heracl. incred. 26, κατ- Th. 4, 133, ἀν- Ps. Pl. ep. 349, a (ἐφλέγην in Comp. ἀν-, ἐξ-, -κατ Sp.); συμ-φλεγησόμενος Jos. Jud. b. 7. 8, 5 u. καταφλέξεσθαι pass. 4. 6, 3; α-φλεκτος Eur. Hel. 1334. Ep. poet. Nbf. φλεγέ-θω (§. 272), brenne, trans. u. intr., nur Praes. Act. u. vom Pass. nur φλεγεθοίατο = -θοιντο Ψ, 197.

φλέω u. φλύω (τ Hom., ū Ap. Rh.), fluo, habe Ueberfluss, sprudele tiber, s. Curt. Et. 271, φλεῖ Hesych., Et. M. 796, 43, φλέων Aesch. Ag. 367. 1390; ἔφλυε Φ, 361; ἔφλυσα (§. 239) Anth. 7, 351, ἀπ- Archil. 32 (vulg. ἀπέφλοσ-), φλύσαι Aesch. Pr. 502 (ἐχ-φλύξαι Αρ. Rh. 1, 275, ἀπο-φλύξωσιν 3, 583 v. φλύζω Nic. Al. 214. Davon zu unterscheiden φλύω = φλεύω, senge, περιφλύει Ar. N. 396, περιφλευσμένος Hdt. 5, 77, s. §. 242, 1.

φλίβω s. θλίβω; φλύω s. φλέω. φοβ-έω (v. φόβ-ος, / φεβ, s. φέβομαι), terreo, b. Hom. stäts fugo, rglm., -ήσω selt. Eur. Heracl. 357, έχ- Th. 4, 126; ἐφόβησα A, 173. U, 15 u. att. pros.; Pf. A. kommt nicht vor. M. fürchte mich, b. Hom. fugio od. pass. fugor, (2 p. φοβέαι Hdt. 1, 39 st. -έεαι; ipr. φοβέο,) 7, 52, aber φοβεῦ 1, 9, m. A. P. ἐφοβήθην (3 pl. ἐφόβηθεν Ε, 498. Μ, 470; A. M. ipr. φόβησαι Ps. Anacr. 31, 11 B.;) πεφόβημαι, bin in Furcht (b. Hom. in die Flucht geschlagen); έπεφοβήμην (πεφοβήατο Φ, 206); φοβήσομαι seit Hom. gwhnl., selt. -ηθήσομαι Χ. Cy. 3. 3, 30 (sonst b. Xen. -ήσομαι). Plut. Br. 40. Luc. Zeux. 9, b. Pl. aber Apol. 29, b. Civ. 470, a als schwächere V.; φοβητός S. Ph. 1154, φοβητέος.

φορ-έω (v. φόρ-ος, / φερ, s. φέρω), trage, rglm., ep. if. φυρέειν Κ, 441. 0, 533, -ρήμεναι Ο, 310, -ρῆναι Β, 107 u. s.; φορήσω (φορέσω sp., z. Β. V. Τ.); Α. ἐφόρησα Callim. Dian. 213, φόρησεν Τ, 11 (ἐφόρεσα Spät. u. Isae. 4, 7 ohne V., aber sonst bei ihm διεφόρησεν, διαφορήσας, - ησαι, έχφορήσας); πεφορηχύτες Herm. Past. p. 97, aber κατα-πεφόρηκα Pl. Civ. 587, e u. πεφορημένος Pl. Tim. 52, a. M. trage für mich, φορήσομαι pass. Plut. mor. 398; ἐξ-εφορησάμην Isae. 6, 39. Ps. Dem. 47, 53, ἐν- Sp. u. als Med. ἐνεφορήθην Ps. Isocr. ep. 10 Bens. Plut. mor. 703 u. s.; φορητός att. poet. u. sp. pros. Ueber η u. ε in d. Tempusbild. s. §. 241, 2.

φορύνω, mische, knete, nur Ipf. Pass. χ, 21. Q. Sm. 2, 356 u. s., u. φορύσσω φορύξας σ, 336. Hipper. 1, 576 L.; έφορύξατο Nic. ther. 203; Pass. πεφορυγμένος Nic. ther. 302 u. a. sp. Dicht.

φράγνυμι s. φράσσω; — φραδάζω s. φράζω. φράζω (dor. -σδω Theocr. 20, 7), zeige an, sage, rglm., φράσω; έφρασα (φράσσεν Hs. fr. 125 G.); A. 2 ep. ἐπέπραδον u. πέπραδον oft, πεφραδέτην Hs. th. 475, πεφράδοι Ξ, 335, πεφραδέμεν η, 49. Hs. op. 766 u. πεφραδέειν τ, 477, s. §. 203 (φράδεν Hesych.); Pf. πέφρακα Isocr. 5, 93. M. sage zu mir, erwäge, ep. poet. u. neuion., φράσομαι u. öfter -σσομαι ep.; έφρασάμην ep., Solon 5, 4. 34, 1 B. Archil. 92 B. Aesch. Ch. 111 u. s. Eur. M. 653 u. neuion. (ἐφρασσάμην, φρασάμην, φρασσ- ep.); A. 1 P. als Med. ἐφράσθην τ, 485. ψ, 260. Pind. N. 5, 34. Eur. Hec. 546. Theocr. 25, 217. Hdt. 1, 84 u. s., ἐπ- ε, 183. Hdt. 4, 200. Arr. An. 3, 2 u. s. Pf. M. πέφρασμαι Aesch. Suppl. 433, συμ- S. Ant. 364, πέφρασμαι pass. Hipper. 3, 208 L., auch Isocr. 15, 195. 16, 39 (προ-πεφραδμένος Hs. opp. 655); φραστέος Ps. Pl. ep. 312, d, α-φραστός Aesch. Suppl. 89. Selt. Nbf. φραδάζω nur φράδασσε Pind. N. 3, 26.

φράσσω, att. -ττω (γ φραγ, l. farc-io, goth. bairg-a, bewache, ahd. berc, nd. Berg, Curt. Et. 272), umgebe, hege ein, rglm., Pf. περι-πεφραγυίαι Schol. ad Hs. sc. 298; aber ἐπεφράκεσαν Jos. ant. 12. 8, 5; dagegen πέφραγμαι ächt att.; A. P. ἐφράχθην (sp. ἐφράγην Aretae. Sign. 1. 7, 13, ἀπ- Luc. d. mort. 28, 2. Plut. mor. 521); ἐμφραχθήσομαι Galen. 5, 616 u. φραγήσομαι Ν. Τ., ἐμ-Galen. 5, 3, 314; F. M. eu-podertal Luc. Tim. 19; eppaeduny 0, 566. Aesch. S. 63. 780. Hdt. 9, 70. Th. 8, 35. (Bei Späteren zwl. mit Metathesis φάρξασθαι, πέφαργμαι, φαρχτός, s. Meineke Euphor. Chalcid. p. 149.) Nbf. φράγ-νῦ-μι (§. 306), als Simpl. selt. u. nur Pr. φράγνυτε Anth. 7, 391, -νύντες Anon. in Suid. Jos. ant. 18. 9, 1; dπ-εφράγνυσαν Th. 7, 74. Μ. φράγνυμαι Ar. fr. 336 D. Plut. Caes. 24, dπο- S. Ant. 241; ἐφράγνυντο Plut. Phoc. 11.

φρέω, lasse ein, als Simpl. nur ipr. A. 2 φρές (nach μι) Com. fr. 4, 651 (dahin gehört wol auch ἐπεισ-φρείς Eur. fr. Phaeth. 2, 50, vielleicht auch είσ-φρηναι Hesych.), sonst in Comp., als: είσ-φρες, lasse ein, έχ-, lasse aus, διά-, lasse durch, ἐξ-εφρείομεν des Metrums wegen st. -ροῦμεν Ar. V. 125 m. d. V. -ρίομεν; ἐχ-φρήσω Ar. V. 156, δια- Av. 193. Th. 7, 32; ἐπεισ-ἐφρησα Eur. H. f. 1267, ἐξ-Luc. lex. 9, ἀπ- Hesych. M. εἰσ-εφρούμην, liess zu mir, Eur. Tr. 647; εἰσ-φρήσεσθαι Dem. 8, 15. A. P. ἐχ-φρησθείς Ael. in Suid. Ueber σ in d. Tempusbild. s. §. 242, 1.

φρίσσω (ττω att.), schaudere, φρίξω sp.; έφριξα seit Hom. allg. gbr.; ebenso πέφρικα m. Präsbdt.; πέφρικαν st. -ασι §. 209, 9; Präs. πεφρίχοντας Pind. P. 4, 183, s. §. 234. Μ. sp. φριξάμενος Polyaen. 4. 6, 7.

φροιμιάζομαι st. προ-οιμ- Aesch. Ag. 1327, Sp. seit Aristot, Ipf. έφροιμιαζόμην Themist. 279, 19; Pf. P. πε-φροιμίασται, πε-φροι

μιασμένος Aristot. pol. 4. metaph. 2. 1, 5 B.

φρύγω (φρύσσω, ττω sp. Nbf., sk. V bharý, rösten, l. frîg-0, Curt. Et. 172), röste, rglm., F. φρύξω Orak. b. Hdt. 8, 96, dor. -ξῶ Theocr. 7, 66; A. ἔφρυξα Com. Cratin. fr. 2, 95. Hipper. 6, 410. 412 L.; Pf. A. kommt nicht vor, aber Pf. P. πέφρυγμα; ἐφρύχθην Hom. epigr. 14, 4 u. Sp.; ἐφρύγην Hipper. u. Sp.

φυγγάνω u. ΦΥΖω s. φεύγω.

φυλάσσω (att. auch ττω), bewache, rglm., -άξω, ἐφύλαξα, πεφύλαχα (-ἄχα V. T. u. Argum. Eur. M. 26, X. Cy. 8. 6, 3 ist die Lesart der codd. διαπεφυλάχασι von d. Hrsg. in -άχασι verwandelt worden, ντὸν δὲ προ-φύλαχθε, templum custodite, h. Ap. 538, nach Buttm. 2 S. 320 synk. aus synk. Präsensf. v. d. St. φυλαχ wie φέρτε (§. 322), aber m. d. med. Endung θε wie ἄνωχθε; Schneidew. Hom. Hymn. auf Ap. S. 47 schlägt νηὸν εὐ πεφύλαχθε vor, = "nehmt den euch übertragenen Temp. wohl in Acht" gegen die Bdt. u. Konstr. v. φυλάσσομαι). M. nehme mich in Acht, -άξομαι; ἐφυλαξάμην; Pf. Μ. πεφύλαγμαι, bin auf meiner Hut. P. ἐφυλάχθην Dem. 21, 3, δι- Χ. Cy. 8. 1, 2; φυλαχθήσομαι Sp., dafür klass. φυλάξομαι S. Ph. 48. Χ. Oec. 4, 9; φυλαχτέον.

φῦρω, mische, selt. knete, ἔφυρσα (§. 264, 3) σ, 21 u. sp. Dicht. (ἔφῦρα Luc. Prom. 13. Eustath. opusc. 279. 80). M. mische für mich Pl. Phaed. 101, d; φυρσάμενος Nic. ther. 507. P. πέφυρμαι; ἐφύρθην Aesch. Ag. 714 (ἐφῦρην Aretae. p. 167 Ad., συναναφυρέντες Luc. ep. Sat. 28; συμφυρήσομαι Schol. ad Pind. N. 1, 68); πεφύρσομαι Pind. N. 1, 68; φυρτός Hesych., σύμ- Eur. Hippol. 1234. Nbf. φῦρ ἀω, meist knete, rglm., -άσω Aesch. S. 48; ἐφύρᾶσα (-ησα neuion.). M. ἐφυρᾶσάμην Ar. N. 979 (φυρήσασθαι Nic. th. 932). P. ἐφυράθην (-ήθην Anth. 7, 478); πεφύρᾶμαι (-ημαι neuion); φυρατέον Dioscor. 5, 103. Ueber d. Untersch. d. Bdt. ν. φύρω u. φυράω s. Popp o ad Thuc. 3, 49 T. 3, 2 p. 668 sq. u. Lob. ad S. Aj.

φυτεύω, pflanze, rglm., πεφύτευκα sp. V. T., aber πεφύτευμαι X. Hell. 3. 2, 10; φυτευθήσομαι sp. Geop. 5. 19, 1. Nbf. φῖτύω, poet. u. Plato, rglm., -ύσω u. ἐφἴτῦσα Trag., letzteres auch Pl. Crit. 116, c. leg. 879, d. M. φιτύσομαι Mosch. 2, 160; φιτύσατο Hs. th. 986, o. φιτύσαιο Ap. Rh. 4, 807.

φύ-ω (sk. 1/ bhû, entstehen, l. 1/ fu, z. B. fui, Curt. Et. 274), erzeuge (selt. intr. nascor Z, 149, aber öfters b. sp. Dicht. u. Pros. seit Aristot., s. Lob. ad S. Aj. p. 90), ŭ b. Hom. vor e. Vok., ŭ att. φύει S. fr. 757, φύεται fr. 109, 4, φύομεν Ar. Av. 106; φύσω A, 235. S. OR. 438 (sp. ἀνα-φυήσω V. Τ.); πέφῦνα intr. bin gewachsen, habe die natürliche Beschaffenheit (über πεφύχη st. -z s. §. 213, 3; ep. πεφύᾶσι Δ, 484. η, 128. ι, 141. Hs. th. 728, πεφύχασι η, 114 Bekk. m. Draco st. πεφύχει ohne genügenden Grund s. §. 209, 9, πέφυχαν st. ασι sp. §. 209, 9, cj. ἐμ-πεφύη Theogn. 396 B., πεφυῶτας ε, 477, ἐμ-πεφύνια Α, 513 u. s.); ἐπεφύχειν; (ἐπέφῦχον Impf. §§. 230, 1. 234 st. -ύχεσαν Hs. th. 152. op. 149. sc. 76;) ἔφῦσα; Α. 2. ἔφῦν (§. 315) intr., entstand (φῦ

st. ἔφῦ Z, 253. 406. Ξ, 232, 3 pl. ἔφῦσαν gleichlautend m. 3 pl. A. 1, ἔφυν Pind. P. 1, 42, ἔφυν in arsi ε, 481) u. ἐφυην (wie ἀρρύην, ἐδύην, ἐσσύην) Jos. ant. 18. 1, 1, ἀν- Theophr. h. p. 4. 16, 2, ἐφύησαν Palaeph. c. 6, davon cj. φυἢ Eur. fr. 5. Pl. Civ. 415, c. 473, d. 494, b. 496, b, έμ-φυη Χ. Hier. 7, 3, συμ- Hipper. 6, 182 L., φυώσι Pl. Phaedr. 251, e. Civ. 597, c, opt. φυίη Theocr. 15, 94, wie st. φύη zu lesen ist, s. §. 43, 2, φῦναι (φύμεναι Theocr. 25, 39, φῦν st. φῦναι Parmenid. nach Buttm. in Mus. Antiq. stud. p. 246 u. Ausf. Gr. §. 30, A. 5), sp. φυῆναι Dioscor. 2, 8, ανα-Dio. S. 1, 7, aber έx- Hippcr. 3, 51, συμ- 6, 182 L., φύς, ύντος, n. φύν Pl. leg. 771, b u. φυείς Hipper. 7, 514 L. Com. fr. Men. 4, 257 (φοῦσα böot. st. φῦσα Corinna 21, οἱ φύντες trans. parentes Heliod. 2, 16 u. s). M. entstehe, φύσομαι (sp. φυήσομαι). P. συμφυθείς Galen. 7, 725; φυτός Pind. P. 5, 42 u. V. T., aber τὸ φυτόν, Pflanze, allg. gebr.

φώγω (sk. bhak-tas, gekocht, ahd. bahh-u, nd. backe, Curt. Et. 172), röste, brate, Epicharm. 102 Ahr. (φώγ-νῦ-μι Gramm.) u. φώζω Hipper. 6, 566, φώζω m. ι subser. Strattis im Et. M. 803, 87, wo φώγειν für Bithyn. erklärt wird, έφωξα Hipper. 6, 460 u. -ωσα 8, 244. P. φώγ-νύ-ται Dioscor. 1, 80; πέφωγμαι Com. Pherecr. fr. 2, 181 u. -шоран Ніррст. 5, 436. 6, 454 L. Geop. 20, 2;

φωχθείς Dioscor. 2, 119, προ- 2, 112.

φώσχω 8. φαίνω.

Χάζω, weiche u. mache weichen, bes. ep., selt. att. pros., intr. weiche, als Pr. u. A. 1. nur in Comp., άγχαζε st. ανάχαζε S. fr. 800 D., ἀνα-γάζοντες intr. Χ. An. 4. 1, 16; ἀν-έγασσαν trans. Pind. N. 10, 60; M. χάζομαι, weiche, ep.; εχάζετο, χάζετο, χάζοντο ep., aber dv-sy- X. An. 4. 7, 10. Су. 7. 1, 34; хаосоная st. асоная Ν, 153; εχασσάμην, χασσάμην, χασσάμενος, χάσσασθαι ep., aber δια-χάσασθαι Χ. Cy. 4. 1, 31. 7. 1, 31. Ueber κεκαδών, κεκάδοντο, κεκαδήσαι, έκεκήδει 8. κέκαδον.

χαίνω 8. χάσκω.

γαίρω (γ χαρ, sk. har-jâmi, amo, desidero, goth. gair-uni, Leidenschaft, ahd. ger-ôn, begehren, Curt. Et. 180 f.), freue mich, χαιρήσω §. 274 (χαρῶ N. T.), κεχαρήσω §. 229 0, 98 u. κεχαρήσομαι ψ, 266. Theoer. 16, 73); χεχάρηκα Ar. V. 764, -ηκώς Hdt. 3, 42, ep. χεχαρηότα Η, 312. Hs. fr. 223; A. εχάρην (v. ΧΑΡΕ 312) seit Hom. allg. gbr. (χάρην ep.), χαρῶ, -είην (Z, 481), -ῆναι Simon. C. 166 B., χαρείς, εῖσα ep. poet. (ἐχαίρησα Plut. Lucull. 25, Lob. parerg. 740 bezweifelt d. Richtigk. der Lesart). M. χαίρομαι = χαίρω kom. ήδομαι καί χαίρομαι κεθφραίνομαι Ar. P. 291; κεχάρησαι Ar. V. 389, κεχαρημένος hymn. 7, 10. Eur. J. A. 200 Ch. Theocr. 27, 70, κεχαρμένος Eur. Cy. Ch. 367 u. s.; κεχάρητο Ch. Theocr. 27, 70, κεχαρμένος Eur. Cy. Ch. 367 ll. 8.; κεχαρητο Hs. sc. 65, -ηντο h. Cer. 458; χαιρήσομαι Luc. philop. 24 m. d. V. χαρ-, χαρήσομαι or. Sib. 6, 20, συγ- Polyb. 30, 10. Diod. fr. lib. 31, 9 B., dor. χαρησοῦμαι Ps. Pythag. ep. 4, χαροῦμαι V. T.; κεχαρήσομαι s. oben; A. 1 χήρατο Ξ, 270, ἐχήρ- Opp. cyn. 1, 509. 534, ἐπ- Ap. Rh. 4, 55; χηραμένη Anth. 7, 198; A. 2 χαροντο Q. Sm. 6, 315, κεχ-, Π, 600, κεχάροιτο β, 249, -ροίμεθα Philox. 1, 24 B., -ροίατο A, 256, s. §. 203; χαρτός.

χαλάω, lasse los, ·άσω Hipper. 2, 36. 5, 436 L. Plut. mor. 321; exdhaga (-agga Hymn. 9, 6, dor. part. xahdeau Pind. P. 1, 5); κεγάλακα Hipper. 5, 394 L. M. lasse für mich los od. Etw. von mir, χαλάσαντο Ap. Rh. 2, 1264. P. εχαλάσθην; κεχάλασμαι Ueber a u. o in d. Tempusbild. s. §. 240.

χαλεπαίνω, bin unwillig, rglm., ἐχαλέπηνα u. in gleich. Bdt. έγαλεπάνθην Χ. An. 4. 6, 2. Cy. 3. 1, 38. Pass. γαλεπαίνομαι Χ.

Cy. 5. 2, 18. Pl. Civ. 337, a.

χα-νδ-άν-ω (γ χαδ, §. 269, 4, l. pre-hend-o, Curt. Et. 179), a) klaffe, öffne mich, gebe Raum, vgl. ydoxw, b) trans. fasse, enthalte, poet., bes. ep., zwl. neuion., xeloonat o, 17. h. Ven. 253 (στόμα χείσεται, mein Mund wird sich öffnen, nach Martin's Konj. st. στοναχήσεται); κέχανδα (§. 223, A. 2) m. Präsbdt. Ψ, 268. δ, 96; κεχάνδει Ω, 292; ἔχαδον Δ, 24. θ, 461, χάδε Λ, 462, χαδέειν Ξ, 34. Hipper. 7, 482 L.

χαρίζομαι (v. χάρις, / χαρ, s. χαίρω), gratificor, D. M., rglm., -ιούμαι (-ίσομαι Sp., dor. -ιξίομεθα tit. Cret. 3048), έχαρισάμην (dor. cj. χαρίξη Theocr. 5, 71); κεγάρισμαι, auch pass., κεγαρισμένος, angenehm, seit Hom. allg. gbr.; έχαρίσθην u. χαρισθήσομαι, beide pass.,

Ν. Τ.; χαριστέον.

χά-σχ-ω (st. χάν-σχω §. 270, a), gähne, klaffe, stehe offen (χαίνω Sp., / χαν, l. / hi, z. B. hi-sco, Curt. Et. 178 f.), F. έγ-χανούμαι Ar. L. 271 u. s., άνα- Hipper. 8, 422; κέγηνα Ar. Av. 264. 308. Eq. 755. 1119. Hipper. 8, 64 u. Sp. (3 pl. dor. xeyáναντι Sophr. 51 Ahr.), κεχήνη Ar. eq. 804, ipr. κεχήνετε Ach. 133, -ηνώς Π, 409. Ar. V. 617. Pl. Civ. 529, b (κέχαγκα §. 267, 2); εκεχήνειν Ar. eq. 651, κεχήνη id. Ach. 10; έχανον Ar. fr. 319 D., άγ·χάνη Ach. 221 u. Sp., άνα- Hipper. 7, 590 L., χάνοι Δ, 182. θ, 150, χανών  $\Pi$ , 350. μ, 350. S. fr. 449. Com. fr. 3, 212.

Ηίρρετ. 4, 142 L. Luc. peregr. 21, ἐγ-χανών Ατ. Ν. 1436, χανεῖν S. Αj. 1127. Ατ. V. 342; Α. 1 χᾶναι ἀνοῖξαι Hesych. χέζω (γ χεδ, sk. had had-ê, caco, Curt. Et. 181), caco, χεσοῦμαι Ατ. Ρ. 1235. V. 941, ἐπι- L. 440. 441, χατα-χέσομαι Ατ. Γ. 207 (χέσειν Απth. 7, 683 ist m. Lobeck zu Buttm. §. 114 in den A. χεσεῖν zu verwandeln); κατ-έχεσα Ar. N. 174, χέσω Com. fr. 2, 519, ἐγ-γέσαιμι Εc. 347, χέσας 320 (auch Plut. mor. 232), χέσαι 808. Com. fr. 2, 783; A. 2 κατ-έχεσον Com. fr. 2, 826, χεσεῖν Ar. Th. 570, s. §. 226, A. 2; ἐγ-κέχοδα Ar. R. 479. V. 628, ἐπι-κεχοδώς Av. 68. Μ. χέσαιτο, sich bekacken, in e. Wortspiele: άλλ' οδχ αν μαχέσαιτο χέσαιτο γάρ, εί μαχέσαιτο Ar. eq. 1057. Pf. P. χεχεσμένος Ach. 1170.

χειμαίνω, 3 Pers. Pl. Pf. κεχείμανται §. 214, 5.

χέω (urspr. χέΓω, γ χυ §. 231, 1, l. fu, z. B. fu-tis, St. fud in fu-nd-o, goth. giuta, giesse, Curt. Et. 186), giesse, als Simpl. poet. u. sp. pros. (über ἐγχῆς st. -χέης s. §. 245, 3; ep. unkontr. χέει, προ-χέειν, ferner χείω §. 231 A. Hs. th. 83, ἐγ- ι, 10; sp. γεύεις Nonn. 18, 344, ἐκ-γεύετον Nic. fr. 74 u. s., ipr. γεῦε δ, 584, γεύων Q. Sm. 3, 491. Opp. cyn. 2, 127, ἐγ-γεῦντα Theocr. 10, 53. Ipf. ἔγεον, γέον Η, 480, γέε Ψ, 220, κατ-έγεον Αr. N. 74, συν- Pl. Civ. 379, ε (γεῦε ι, 210, δι-έγευον Q. Sm. 16,

504); F. χέω, εῖς, εῖ att. in Comp., ἐχ-γέω Eur. Suppl. 773, συγfr. Thes. 6, ἐπι-χεῖς Ar. P. 169, παρα-χέων Com. fr. 2, 637; über ε st. η in d. Tempusbild. s. §. 241, 1 (χύσω sehr sp., s. Lob. parerg. p. 726, χεῶ, χεεῖ V- T.), ep. χεύω β, 222), s. §. 227, 5; Α. ep. ἔχευα u. χεῦα (§. 227, Α. 4), cj. χεῦη Ξ, 165, γεύομεν Η, 336, -ωσιν 86, χεῦαι Ψ, 45 u. s. (sp. έχευσα), u. έχεα Σ, 347 u. s., έν- Com. fr. 2, 282, έξ- Ar. Th. 554. Arr. An. 2, 19, cj. χέω S. OC. 478, έγ- Ar. Ach. 1068 (χεύω ep. u. Eur. El. 181 Ch.), έγ-χέαιμι 1055, συγ- Eur. Hipp. 1063, έγ-χεον Eur. Cy. 568. Ar. eq. 118. 121. Com. fr. 2, 282, ἀπό- Hipper. 2, 518 L., χεῦον β, 254, ἐγχεάτω Com. fr. 4, 6. Χ. conv. 2, 23, ἐγ-χέας Epich. 61. Com. fr. 2, 701. X. Cy. 1. 3, 9. Pl. conv. 214, a, καταχέασα Ar. Th. 487, έγ- Com. fr. 4, 424, γεύας γ, 384. φ, 314, συγ-γέαι Eur. Hipp. 813. Isae. 5, 18, έγ- Dem. 43, 8 (έχυσα sehr sp. S. Lob. parerg. p. 725 sq. u. in der unächten Stelle X. Comm. 4. 3, 8 διαγύσαι, s. das. uns. Bmrk.); ἐχ-χέχυχα Anth. Plan. 242, συγ- Com. Menand. fr. 4, 294, προσυγ- Polyb. 5, 84. M. giesse für mich, γέομαι ep. u. att. poet. u. pros. (κατα-χεύεται Hs. op. 583, ἀπο- Eur. Io 148 Ch.), F. χεόμενον Isae. 6, 51; ἐχευάμην u. χευ· ep., cj. περι-χεύεται
— ηται ζ, 232, χευάμενος Orph. Arg. 729. Anth. 6, 173 u. s.,
b. Pl. Civ. 388, b in Beziehung auf Hom., nachhom. ἐχεάμην Hdt. 7, 43, ἐπ- Com. fr. 3, 45, ἐγ-χεώμεθα Χ. conv. 2, 26, χέασθαι Aesch. P. 216. S. OC. 477. Ar. V. 1020. Plut. mor. 579, χεάμενος ib. 388. Aristid. 21, ἐγ- Ar. V. 906. Χ. Cy. 1. 3, 9, χατα-Hdt. 1, 50, ἐπι- Plut. mor. 318; ep. A. 2 nach μι (§. 315) ἔχύτο, ἐξ-, χύτο, ἔχυντο, χύντο, χύμενος (dieses auch trag. Aesch. Ch. 395
 Ch. Eum. 253 Ch. Eur. Heracl. 76, κέχυτο Ε, 696. Π, 123. Pf. M. u. P. κέχυμαι (Hdt. 2, 75 κατα-κεχύδαται falsche Lesart zweier cdd. st. κατα-κεχύαται); ἐκέχυντο Com. fr. 2, 299, κέχ- ep. Pass. ἐχύθην Ap. Rh. 3, 1009. Theocr. 22, 125, ἐξ- Ar. V. 1469, κατ-Pl. Soph. 264, c, χύθη Eur. Or. 1398, χύθείη τ, 590. Ar. L. 940, χύθείς Eur. El. 486, συγχυθεῖσα id. M. 1005, περι- Pl. Tim. 60, c, ἐπι- id. leg. 793, b. X. Oec. 17, 12, συγ-χυθηναι Dem. 23, 62 (ἐχέθην Sp. seit Aristot., s. Lob. ad Phryn. p. 731 sq.); χύθήσομαι Jos. ant. 8. 8, 5, συγ- Dem. 23, 62 (χεθήσομαι Galen. 7, 217 ἐν- Arr. Epict. 4. 10. 26): γυπός Z. 464, ἐγ-γυτέον Sp. Selt. 317, ἐχ- Arr. Epict. 4. 10, 26); χυτός Ζ, 464, ἐγ-χυτέον Sp. Selt. Nbf. b. Sp. χύω u. χύνω, F. καταχύσω, A. ἔχῦσα, s. Lob. z. Buttm. §. 114 u. Veitch p. 602.

ΧΛΑΔω (vgl. sk. μ hlad hlad-ê, freue mich, Curt. Et. 183), strotze, dor. b. Pind., nur χεχλαδώς O. 9, 2, -άδοντας P. 4, 179, χεχλάδειν fr. 57 B, s. §. 234. Nbf. χλιδάω poet. u. sp. pros. nur Pr. u. ΧΛΙΖω, davon nur Pf. χεχλιδότα ἀνθοῦντα Hesych., δια-χεχλιδώς Com. Archipp. b. Plut. Alc. 1.

χολόω, erzürne, ep. poet., Med. auch zwl. neuion. u. sp. pros., rglm., M. zürne (χολῷτο Theogn. 325 st. -οῖτο), χολώσομαι Ξ, 310. Eur. Tr. 730, ep. dafür gwhnl. κεχολώσομαι Α, 139 u. s. oft (χολώσεαι Ξ, 310 cj. A. st. ηαι); ἐχολωσάμην ep. oft, seltener ἐχολώθην Ν, 206, χολ- Δ, 494. Callim. Del. 86, χολωθείς Α, 9. Pind. O. 7, 30. S. Ph. 374. Eur. Alc. 5, auch Diod. S. 3, 67; κεγό-

λωμαι α, 69, -ωμένος N, 203. Hdt. 8, 31. Plut. mor. 195 u. s.; πεγολώμην Π, 585, -ώατο ξ, 282; χολωτός Δ, 241.

χορεύω, tanze einen Reigen, auch trans. saltando celebro, att. poet. u. pros., rglm., χορεύσω, ἐχύρευσα, κεχόρευκα. Med. nur dram. χορευόμενος Eur. Io 1084, -εύσομαι Aesch. Ag. 31, Theophr. fr. 83 W.; ἐχορευσάμην Ar. Th. 103, ἐξ- Eur. Hel. 381; χορευτέον Eur. Ba. 324.

χόω, häufe, if. χοῦν, p. χῶν Hdt. 1, 162; ἔχουν; (sp. Nbf. χών-νῦ-μι [§. 305] u. -νῦ-ω, ἐχώννυν;) χώσω; ἔχωσα; ἀνα-κεχωκότες Dem. 55, 28, προσ- Strab. 6. 2, 10. Μ. χωσαμένη or. Sib. 5, 320. P. κέχωσμαι; ἐχώσθην; χωσθήσομαι Eur. J. A. 1443. Polyb. 4, 42; χωστός Eur. Rh. 414 u. sp. pros. Ueber σ in der Tempusbildung s. §. 242, 1.

ΧΡΑΙΣΜέω, nütze, ep., nur -ήσω Υ, 296. Φ, 316; Λ. χραίσμησεν, -ῆσαι Π, 857. Λ, 120. Σ, 62; Α. 2. ἔγραισμον Ξ, 66, χρ. Η, 144, χραίσμης Γ, 54, χραίσμετε Αρ. Rh. 2, 218, χραισμεῖν Β, 249. Ap. Rh. 2, 249. 3, 643.

χράομαι, utor, D. M. att. Kontr. in  $\eta$  s. §. 245, 4, neuion. in  $\bar{\alpha}$  s. §. 251, A. 4 u. üben  $\eta$  in d. Tempusbild. st.  $\bar{\alpha}$  §. 238, 3, χρέεσθαι, χρέωνται, χρέωνται u. s. w. s. §. 251, 3; v. χρέομαι siehe §. 247, A. 1, milder Dor. ipr. κατα-χρείσθων Rhod. 2525, b. 86, aber strenger Dor. χρήσθων Cret. 2556, 65. χρῆσθαι Heracl. II, 66; χρήσομαι; ἐχρησάμην, aber ἐχρήσθην pass., jedoch akt. χρησθείς S. Ant. 24, συγχρησθῆναι Polyb. 2, 32, vulg. συγχρῆσθαι; κέχρημαι, habe im Gebrauche (poet. auch habe nöthig, bes. κεχρημένος ep. poet., auch zwl. Plato, s. Stallb. ad Pl. leg. 717, c; κεχρήσεται, wird nöthig haben, Theocr. 16, 73; χρηστός, nützlich, brav, -στέος. Nbf. χρη-ίσχ-ομαι (§. 270, b) nur χρηίσχοντο Hdt. 3, 117. Ueber  $\sigma$  in d. Tempuild. s. §. 242, 3.

χράω, ertheile Orakel, χρῆ S. El. 35; η st. ā §. 238, 3 (χρῆ neuion. u. Luc. d. mort. 3, 2. Phalar. 2, 12, if. χρᾶν neuion. u. Luc. Alex. 19, χρέων h. Apoll. 253. ἐουσα Hdt. 7, 111, ep. χρείων θ, 79. h. Ap. 396 (393 Herm.) s. §. 248, A. 6, a); ἔχρᾶν Pind. O. 7, 92. Ap. Rh. 2, 454, ἔχρη Tyrt. 3, 3. Hermesian. 2, 89 Schn. Ap. Rh. 1, 302 (ἔχρα Luc. Alex. 22), ἐξέχρη S. OC. 87; über d. Kontr. in η und ion. in α s. §. 246, 4, a) u. §. 50, 6 und über η in d. Tempusbild. st. ā §. 238, 3; χρήσω hymn. 1, 132. Aesch. Ag. 1053. Hdt. 1, 19; ἔχρησα Hdt. 1, 49 u. s., att. poet. u. pros.; χέχρηκα Com. fr. 4, 205; κεχρήκει App. Civ. 2, 29. M. lasse mir e. Or. geben, befrage d. Or., über d. neuion. Formen χρέωμαι, -ἐεσθαι, ἐχρέωντο s. §. 251, 5 u. A. 5; χρήσομαι x, 492. λ, 165. Hdt. 1, 46. Pass. ἐχρήσθην att. poet. u. Hdt., κεχρησμένος, oraculo significatus, Hdt. 7, 141 (aber ohne Var. -ημένος 4, 164 u. 7, 145 ἐγκεχρημένοι, wofür vielleicht mit Wessel. ἐγκεχρημένοι zu lesen ist, s. Baehr ad h. l.). Antisth. fr. 2, 21; ἐκεχρήσην Antisth. fr. 2, 147. 151. 7, 220. 3, 64 Bekk., ἐκέχρητο Hdt. 7, 220 in d. meist. u. best. codd., -ηστο Hdt. 2, 147 m. d. V. -ητο, ebenso 3, 64, -ητο 2, 151 ohne Var.; ἐχρήσθην. Ueber σ in der Tempusbild. s. §. 242, 1.

χραόω (entst. aus χράΓω), ritze, Ipf. ἐν-έχραυε (τὸ σκῆπρον ἐς τὸ πρόσωπον (infligebat) Hdt. 6, 75; Α. χραόση Ε, 138 (leicht verwunden), χραόσας Q. Sm. 11, 76.

χράω, bedarf, verlange, = χρήζω, χρῆς S. Aj. 1373. El. 606. Com. fr. Cratin. 2, 87, χρῆσθα Ar. Ach. 778, χρῆ S. Ant. 887; η st. ā §. 238, 3 u. A. 2; tiber d. impers. χρή, oportet, s. §. 298, 6; άποχράω, gentige, selt. persönl., dor. ἀποχρέω Epich. 114 Ahr., ἀπόχρη ταῦτα Ar. Av. 1603, diese Schreibung st. ἀποχρῆ scheint aus Verwechslung mit χρή (§. 298, 6) entstanden zu sein, vergl. das neuion. απο-χρά Hdt. 9, 79, κτεάτων τε μέρος . . απόχρη Aesch. Ag. 1556, ἀποχρῶσι Hdt. 5, 31, ἀποχρῶν Com. fr. 2, 327. Ps. Pl. Alc. 2. 145, c, -ωσα Ar. fr. 417, if. αποχρην Com. fr. 3, 37. Dem. 4, 22, -χράν Hdt. 3, 138 u. s.; dπέχρη Pl. Phaedr. 275, b, -typa Hdt. 1, 66; anoxphoeiv Hdt. 8, 130; antyphoe Hdt. 7, 196. Isocr. 12, 79; gwhnl. unpers. F. απο-χρήσει; απέχρησε. Μ. αποχρωμαι, bin zufrieden (att. auch abutor, gebrauche u. missbrauche) απογρεώμενος, zufrieden seiend, Hdt. 1, 37; ἀπεχρατο c. inf. Hdt. 1, 102, er war zufrieden, impers. καί σφι ἀπεχρέετο.. ήσυχίην ἄγειν 8, 14, es genügte ihnen, ἀπεχρώντο Th. 3, 81; — κατα-χρά impers., sufficit, Hdt. 1, 164, pers. κατέχρα 7, 70; κατα-γρήσει 4, 118; — εκχραν εξέχρησε σφι ή ήμερη pers. Hdt. 8, 70; εκχρήσει impers. 3, 137.

χράω, greife an, davon nur ἔχρᾶε Φ, 369. ε, 396, ἐπ-έχραεν Pind. fr. 44 Boeckh, ἐπ-έχραον Π, 352. 356. β, 50, ἐχράετε φ, 69; Pf. P. ἐγ-κεχρημένοι (πόλεμοι) Hdt. 7, 145 ohne Var., das Matthiä bella impacta erant übersetzt, Bähr liest m. Valck. ἐγ-κεχειρημένοι u. ἐγχειρέω; andere Konjekturen s. b. Bähr.

XPAω, verleihe, s. χίχρημι.

χρεμ-έθω, wiehere, §. 272.

χρήζω att., nur Pr. u. Ipf., bedarf, verlange, ion. χρηίζω 2, 121. Hdt. 1, 41, auch Aesch. Ch. 802, dor. χρήσδω Theocr. 8, 11. 12. megar. χρήδδω Ar. Ach. 734; ἔχρηζον S. OR. 1439, ἐχρήτζον Hdt. 4, 83; χρήσω Tim. Locr. 99, a, χρηίσω Hdt. 7, 38; Α. χρηίσαι 5, 65, χρηίσας 5, 20 (aber χρήσας 7, 38, woftir wol m. Bredov. p. 174 χρηίσας zu schreiben ist). In der selt. Bdt. vatinari (χρησμωδεῖν) ist nach den Grammatikern χρήζω st. χρήζω zu schreiben, vgl. Aesch. Ch. 802. Eur. Hel. 516.

χρητοχομαι ε. χράομαι.

χρίω (sk. // ghar, besprengen, l. fri-are, fric-are, Curt. Et. 185), bestreiche, salbe, steche, τ in beiden Bdt., vergl. Ψ, 186. ρ, 179. Aesch. Pr. 566. S. Tr. 675. 832, s. §. 239, a), nur χρίει Nossis in Anth. 6, 275; χρίσω Ευτ. Μ. 789; ἔχρῖσα γ, 466, χ, 364. δ. Tr. 689 (χρῖσ- Π, 680. δ, 49). Hipper. 3, 430 L. Apollod. 1. λ, 23; χέχριχα V. T. Med. salbe mich u. für mich, χρίσομαι ζ, 220. Θεορ. 15, 7; ἐχρῖσάμην ep. poet. u. att. pros. Pass. χέχρῖσμαι u. εέχρῖμαι Com. fr. 2, 10. 3, 250. Callim. Dian. 69. Hdt. 4, 189. 195; ἐχεχρίσμην; ἐχρίσθην Aesch. Pr. 678. Trag. fr. Achae. 10. Apollod. 1. 9, 23; χρισθήσομαι V. T.; χριστός trag., -στέον Geop. 16. 4, 1. Ueber σ in der Tempusbild. s. §. 242. 2.

χροίζω, bertihre die Haut, färbe, poet., selt. Eur. Heracl. 915. Μ. χροίξεται Theocr. 10, 18 (χροϊξεῖται Valck.). Ρ. χρουσθεῖσα ν. χρούζω Nic. fr. 2, 26, gefärbt, u. χρώζω Eur. Ph. 1625. Com. fr. 3, 447, und χρών-νυ-μι (§. 305) Luc. hist. 48, χρώσω Hesych.; έχρωσα Anth. Plan. 138. Luc. imag. 7; έπι-κέχρωκα Plut. mor. 395. Ρ. έχρώσθην; κέχρωσμαι Eur. Μ. 497. Hipper. 5, 390 L. u. Sp. (κέχρωμαι Sp.); χρωσθήσομαι Galen. 1, 278. 9, 394.

χώννυμι ε. χόω.

χωρέω, reihe, -ήσομαι att. poet. u. pros., sonst rglm., ebenso ἀπο-, παρα-, προσ-, συγ- (ὁπο- Luc. Tox. 11), aber χωρήσω II, 629. Hdt. 5, 89. 8, 68. Hipper. 7, 502 L. u. s., Th. 1, 82, Ps. Pl. Eryx. 398, b, oft Sp., Komp. aber oft att. pros. ἀνα-, ἀπο-, ἐγ-, προ-, προσ- (Thuc. hat beide Formen), συγ-, ὑπεχ- (ἐχ- Hdt. 2, 139). Pass. συγ-χωρηθείς Χ. Hell. 3. 2, 31 u. A.; συγ-χωρηθήσομαι Sp. Adj. verb. χωρητέον Dion. Hal. 1, 56; ἀνα-, συγ- Pl.

Ψαύω, berühre, Pf. A. παρέψαυκα Sex. Emp. 215, 27; Pf. u. A. P. m. σ καρ-έψαυσμαι Hipper. 7, 556 L., έψαύσθην Diose.

2, 16; über σ s. §. 242, 1.

ψάω, reibe, Kontr. in η s. §. 245, 4; ἀπο-ψήσω Ar. L. 1035; ἔψησα; Pf. u. A. P. mit u. ohne σ (§. 242, 2) ἔψησμαι u. -ημαι, -ήσθην u. -ήθην, aber nur b. Pollux. 4, 152 u. in V. T.; att. dafür κατ-έψηγμαι S. Tr. 698, A. ἐψήχθην aber erst sp. κατα-ψηχθείς, -εῖσα Nic. al. 265, ther. 53, v. ψήχω X. eq. 6, 1, ψήξω 4, 4. M. reibe mich selbst, A. ἀποψήξασθαι Cl. Al. Paed. p. 100, 11 st. -ήσασθαι; ἀπο-ψηκτέον Geop. 17, 20.

ψέγω, tadele, rglm., ψέξω; έψεξα; έψεκται Hippor. 2, 334 L.;

ψεκτός klass., -τέος Pint. mor. 27.

ψεύδω, täusche, rglm., Pf. A. kommt nicht vor. M. lüge, betrüge, ψεύσομαι (pass. fallar Pl. Soph. 240, e, δια-ψεύσεσθαι τῶν ἐλπίδων Polyb. 21. 12, 91 u. tiber ψεύσεται Eur. Andr. 346 s. weiter unten); ἐψευσάμην (dafür ἐψεύσθην S. Ph. 1342); Pf. M. u. P. ἔψευσμαι, habe gelogen od. belogen, od. bin betrogen, auch bin fälschlich ausgesagt, wie Dem. 52, 23; ἐψεύσεται Eur. Andr. 346 nach e. whrschl. Konj. st. ψεύσεται, s. Porson praef. ad Eur. Hec. 39, aber Galen. 15, 137 K. in med. Bdt. — ψεύσεται, s. Veitch p. 612. P. fallor, ἐψεύσθην; ψευσθήσομαι S. Tr. 712. Galen. 15, 143. ψήχω s. ψάω.

ψῦχω (ψύγω Sp., s. Lob. ad S. Aj. p. 450), kühle, ψύξω Com. fr. 3, 395. Aristot. part. anim. 2. 7, 19; ἔψῦξα Υ, 440. Hipper. 6, 100 L. Com. fr. 4, 102, δι- Th. 7, 12. Luc. Char. 23, dν- Theogn. 1273. Eur. Hel. 1094, aber dπ- S. Aj. 1031 (ψυχήν, animam exspiravi, ἐξ-εψύξησα Ps. Callisth. 3, 33); πεψῦχώς Anth. 7, 115. Pass. ἔψῦχται Hipper. 6, 512 L., -ῦχθαι 7, 16 L., -υγμένος 7, 14. Pl. Criti. 120, b. Com. fr. 3, 440 (πέψυγμαι sp. §. 200, A. 4); ἐψῦχθην Κ, 575. Theoer. 2, 106. Hipper. 3, 32. X. ven. 5, 3. Pl. Tim. 60, d. 76, c, dπ- Φ, 561, dν- X. Hell. 7. 1, 19 u. A. 2. ἀπ-εψῦχην Aesch. fr. 95. Pl. Phaedr. 242, a (ἐψῦγην, ψῦγῆ, περι-ψυγῆ, ἀπο-ψυγείς, ψυγῆναι, κατα- Alles b. Sp. seit Aristoteles, s. Lob. ad Phryn. 318 (aber ψυγείση Ar. N. 151 ohne Var.,

whrschl. ψυχείση zu lesen, s. §. 262, A. 1) Galen. 7, 748. Dioscor.; ψυχθήσομαι Hipper. 2, 424 L., έμ- Galen. 1, 678 u. sp. ψύγήσομαι Galen. 11, 388. N. Τ.; ψυχτός Hesych., -τέος Hipper. 6, 126 L.; in Betreff des Wechsels des χ und γ in diesem Verb vgl. πτύσσω πτυχ-ή, πτύχ-ες, aber πτυγῆναι, ὀρύσσω ὀρυχή u. ὀρυγή, χρύπτω χρύβω, χρύφα, θρύπτω, τρυφῆναι u. θρυβῆναι, s. Curt. Et. 463.

'Ωδίνω, habe Wehen, schwere Schmerzen, seit Hom. poet. u. pros., alles Uebrige, wie ωδίνον, -ήσω, ωδίνησα, kommt im V. T. vor oder b. Sp., wie p. A. 1 ωδίνασα Anth. 7, 56, ωδίνησαμην,

ώδινήθην.

ωθ-έ-ω (§. 273), stosse, V Foθ, vgl. έν-οσί-γθων, Fωθ, sk. V vadh; vådh, ferire, Curt. Et. 235), Augm. §. 198b., S. 499 f.; ohne augm. syll. stäts Hdt., meist Hom., sehr selt. b. d. Att., oft b. d. Sp. ωθεον Φ, 241. Pind. fr. 143 B., Eur. J. T. 1395. Pl. Charm. 155, c, oft Sp., gwhnl. mit Augm. ἐώθουν (auch h. Merc. 305), iter. ωθεσχον λ, 596; ωσω Eur. Andr. 344. Hel. 1564 u. stäts att. pros., so auch έξ-, ἀπ- ep. u. att. poet., aber ώθήσω u. έξ- nur att. poet.; ωσα alt- u. neuion. (ωσασκε λ, 599, πρώσας st. προ-ώσας Hipper. 7, 314 L. Luc. asin. 9. Anth. 12, 206, ipr. ἐπί-πρωσον Luc. asin. 10, ωθησα Sp.), έωσα u. έξ-, if. ωσαι att. (selt. ep. Π, 410, άπ- ι, 81, έν- Ap. Rh. 4, 1241); έξ-έωκα Plut. mor. 48; έξ-εώκειν Plut. Br. 42. M. stosse von mir, ἀπ-ώσομαι, δι- Aesch. fr. 196 D. Eur. Andr. 869. Democr. fr. 20 Mull. (ωθήσομαι pass. Sp.); Ipf. ohne augm. syll. δι-ωθοῦντο Th. 2, 84; ἐωσάμην, ἀπ-, δι- (ώσάμ-Θ, 295. II, 592, selbst im p. παρ-εωσάμενος epist. Pythag. 4). δι-ωθησάμην, έξ- Sp.; Pf. M. od. P. ἔωσμαι, άπ-, συν-, περι- (ώσμένος V. T., ἀπ- Hdt. 5, 69. Diod. S. 18, 66); ἐώσθην, ἐξ- (ἀπ-εώθησαν Hipper. 1, 75 K., ἐξ-εώθησαν Χ. Hell. 2. 4, 34 nach d. codd., aber wol richtig v. Steph. in ἐξ-εώσθ- verwandelt, wie 4. 3, 12 ohne V. gelesen wird, έξ-ώσθην Arr. An. 4, 25. 5, 23, ώθηθείς Apollinar. Ps. 117, 25); ωσθήσομαι; απ-ωστός S. Aj. 1019. Hdt. 1, 71. 6, 5, ώστέος sp., dπ- Eur. H. f. 294.

ἀν-έομαι (ν. ἀνος, ἀνή, / Fων, sk. vasnas, Kaufpreis, vasnam, Miethe, l. νênum, ven-eo, ven-do, Curt. Et. 288), kaufe, Augm. §. 198b., S. 499 f., ἐωνούμην (ἀνεόμην Hdt. 1, 69 u. so immer, selt. att. ἀνούμην Lys. 7, 4, ἀντ-ων- Andoc. 1, 34. Dio C. 59, 14, ἐξ-ων- Aeschin. 3, 91; ἀνήσομαι (dor. ἀνασεῖται Sophr. 89 Ahr.); ἀνησάμην Com. fr. Eupol. 2, 533 (oft Sp., auch ἐων-), sonst ἐπριάμην s. S. 899; ἐώνημαι, oft auch pass.; ἐωνήθην pass.; ἀνητός, -τέος. Act. ἐωνηκώς Lys. in Bekk. An. 1. 95, 25, ἀνήσω Zonar., ἄνησα Hesych., ἐξ-ωνήσαντες Schol. Aphthon. rhet. 5. 2, 17 W., ἀνούμενα pass. Pl. Phaed. 69, b, ἐωνεῖτο, emebatur, X. eq. 8, 2.

Adj. v. ώνητέος.

# I. Sachregister.

Vorbemerk. Die Zahlen geben die Seiten an.

Abfall der Vokale S. 141 ff.; eines anlaut. Vok. 146, 4; der Konson. im Anlaute 201 ff.; im Ausl. 225, 4. Abgeleitete Wörter 690; abgeleitete Verben 694 ff.; abgeleitete Substantive 704 ff.

Ablautung des e in a u. o, des et in ot, des η in ω, des ευ in ου, ε in ω, des ει in ου 134 f.; im Verb 607, 1; b. d. V. mutis 616; b. d. V. liq. 628, 8.
Ableitung der Wester 600, 8.

Ableitung der Wörter 692, 8. Ableitung der Verben 694 ff. Ableitung der Substantive 704 ff. Ableitung der Adjektive 717 ff. Ableitung der Adverbien 723 ff.;

729 ff.

Ableitungssilben 690, 2. Abschwächung der Vokale 138 f. Abstracta 280; Bildung der abstr. Substantive s. Ableitung der Sub-

stantive.
Abstrakte Bdtg. geht in die kon-krete über 693 f.

Abtheilung der Silben 273 ff. Abundantia substant. 384 ff.; adject. **425**, 1.

Achäischer Dialekt 8 f.

Acutus 245, 1.

Acutus 245, 1.
Adjektiv (und Partizip), Eintheilung 280; Betonung 405 ff.
Adjektive und Partizipien dreier End.: ος, η (α), ον 404 ff.; οῦς, ῆ (α), οῦν 313 f.; ὑς, εῖα, ὑ 407; ὑς, ὑσα, ὑν 410; εις, εσσα, εν 408 u. 409; ῆς, ῆσσα, ἡν u. οῦς, οῦσα, οῦν 406; ἔς, εῖσα, ἐν 409; ας, αινα, αν 407 III; ας, ασα, αν 407; ην, εινα, εν 407 IV; οὑς, οῦσα, ὀν u. ων, ουσα, ον 409: ὡς, ὑῖα, ὀς u. ὡς, οῦσα, ὑν doga, ὑς ον 409; ώς, υία, ός tt. ώς, ώσα, ώς (ός) 410; ωεις, ωεσσα, ωεν 408 A. 3.

Adjektive zweier End.: oc, ov 412 ff.; ους, ουν; ους, ον; ως, ων 417 f.; ων, ον 418 f.; ης, ες 419 f.; ην, εν 420; ωρ, ορ 420; ις, ι 421; υς, υ 422.

Adjektive Einer End.: ας u. ης, G. ου 422 f.; ης, G. ους (πετής ν. πίπτω) 423 I; ας, G. αντος; άς, G. άδος; άς, G. ᾶτος 423; αρ 423; ης, G. ητος 423 f.; ηρ 424; ην, G. ηνος u. ενος 424; ων, G. ωνος; ως, G.

ωτος; υς, G. υδος 424; ξ, ψ 424 f.; auf -παις, -χειρ, -αίων, -αύχην, ·ρις, -θριξ, -γλώχις, -θεμις, -δράχων, -ναυς 425 XV.

Adjectiva verbalia s. Verbalia. Adjektive in der Komparation, s. Komparation.

Adjektive, Bildung. a) Wurzel-adjektive auf ος, η (α), ον; νος; ανος, ινος, υνος, ανος, ηνος: εδανός; ρος, αρος, ερος, ορος, υρος, αρος, θρος; λος, λιος, αλος, αλεος, ελος, ελης, ίλος, ιλης, ύλος, ολος, όλης (f. όλις), ηλος, ίλος, ωλος 713 f.; — διος; — ιχός,  $\tau(x6c; ax6c; - \mu oc, \mu oc, \sigma(\mu oc, (\mu oc, \tau), too; \tau oc, (\mu oc) 714 f.; - \tau oc, \tau \eta, \tau ov; \tau oc,$ τεα, τεον 715 ff.; υς, εια, υ; ας, αινα, αν; αν; ην, εινα, εν; ην, εν; ην, G. ην-ος, εν-ος, ας, G. αντος; ας, ασα, αν; ων, ειος (ηῖος), οιος, ωος, υιος 717 f.; σιος st. τιος 718, A. 2; αιος 718, A. 3; — ιδιος; ιας, G. ιου; ις, ιδ-ος; άς, G. άδ-ος 718; αδας, ιδης, G. ou; — εος, ειος (ηIος); — χός, G. ou; — εος, ειος (ηIος); — χός, Iτης, ετης, Iτης, G. ou; — νος, εινος, Iνος, Iαλεος, ηλος, άλιος, άλιμος, άλμιος, ελος, έλιος, ίλιος, άλιμος, αλος, υλος 721; ολος, υλλος 722; — ηεις, οεις, ωεις, ιεις; ώδης, ωδες; — συνος;

- μος, τιις, ωσις, ωσις, ωσις, — σύνος.
- μος, τιιος, σιμος; — τέρος, μεος, τμαῖος; — υφος, ύφεος 722.

Adjektivpersonalpron. s. Pron.

Adverb. Begriff 279, 6. — Bildung durch Ansetzung v. ως 723; Adverbien auf ως v. Partizipien 723, A. 2. v. Pronomen ibid. Adver-A. 2; v. Pronomen ibid.; Adverbien gebildet durch Kasus v. Subst. u. Adj. oder durch Präposition mit ihren Kasus 723, 2; — Kasusflexionen der Adverbien 724 — 729; Adverbien auf ης, ου 724, 8. a); auf ξ 725, A. 1; auf ι, ί, εί, ει; ες, ιν 725 f.; — auf ω,

ως 726 f.; — auf ot, ot, vt 727; — auf αt, ησι,  $\bar{\alpha}$ σι 727 f.; — auf η,  $\bar{\alpha}$ , ε (als:  $\delta \psi \dot{\epsilon}$ ) 728; — auf ην, αν, ον, δον, δην, δα 728; — auf  $\bar{\alpha}$  729; auf uς, υ, ας 729; Ableitung der Adverbien: δ6ν (αδ6ν), ηδ6ν, δην, δίην, αδην, ινδα 729; — auf  $\varsigma$  οd.  $\xi$ , άχις, ις, δις 729; — auf τε 730; — auf θεν (θε), δε (σε, ζε, δις), θι 730, 4 — 732. dverbia correlativa 474 f. Adverbia correlativa 474 f.

Adverbien in der Komparation s. Komparation.

Akarnanischer Dialekt 8 f.
Akkusativbildung, Akk. des Sing.
289, 5, des Plur. 290, 9.
Aktiv 490.

Akzent 245; Eigentiimlichkeiten der Dialekte im Akzente 250 ff.; Spuren eines älteren Betonungesetzes 253 f.; Akzent u. Quantität in der Aussprache 243; Akzentsetzung 246 ff.; Veränderung u. Wanderung des Akz. in der Flexion u. Komposition 254 f.; in der Kontraktion 255; Veränderung d. Akz. bei Veränderung d. Bdtg. 255 f.; bei Eigennamen 256; Veränderung u. Wanderung d. Akz. im Zusammenhange der Rede 256 (Gravis st. Akut) 257; in d. Krasis, Aphaeresis, Elision 257 f.; in d. Anastrophe 258 f.

Akzent d. I. Deklin. 304 f. Akzent d. II. Dekl. 316 ff. Akzent d. III. Dekl. 373 ff.

Akzent d. Adj. u. Partiz. im Nomin. derer auf ος, η (α), ον 405 ff.; derer auf ος, εία, ό 407; auf ης, ες 419 f. u. 376 f.; auf ως, ων 249, 2; auf ων, ον 375 f.; auf ωρ, ορ 420, A. 1 u. 376; auf ας, ης 423, L

Akzent des Verbs 552 ff.; im Kon-junkt. u. Optat. Med. od. Pass. ἱστῶμαι, τιθῶμαι, διδῶμαι, τιθοῖο, άποδωμαι, προσθοίο u. s. w.; άφιζ, ἐφιῆ u. s. w. 642, A. 1; δύνωμαϊ, έπιστωμαι, χρέμωμαι, δύναιο u. s. w. 642, A. 2; abweichende Akz. im Partic. u. Inf. Pf. M. od. P.: ἐληλάμενος, άρηρέμενος, έσσύμενος, άχαχήμενος, ἀχάχησθαι, ἀλαλήμενος, ἀλαλησθαι, ἀλιτήμενος Βt. -μένος, -ῆσθαι 555, 4.

Alexandrinischer Dialekt 21 ff.
Alphabet 39 f.; Phönicisches od.
Kadmeisches 41, 1; Ionisches 43, 5; altatt. 43, 5; Geschichte des Alphabets 40 ff.

Anähnlichung der Laute 132, 3. Attiker, ältere, mittle 203 ff.; der Konsonanten im In- Attische Redner 36.

laute 204 ff., a. der Mutae 204 ff., b. der Mutae u. Liquidae, der Liq. u. Mut. 206 f.; c. des Spiranten c m. Mutis u. Liquidis 207.

Anastrophe 258 ff. Angleichung der Laute 132, 3. 203 ff.: progressive 209; regressive 209 f.; im Aeol. u. Dor. 209, 3, 4.

Anhäufung der Konson. 220, 7. Anlaut, kurzer Anl. in e. langen ver-

wandelt 137, 5. 238, 7. Anomala der III. Decl. 353 ff.; Ano-

mala der Verba 755 ff.

Aeolischer Dialekt 7 ff.

Aorist 491.

älterer u. jüngerer Aoriststamm,

552, 5) u. 6), 7) u. 8).

Aoristus I. Act. u. Med., Bildung
567 f.; ohne σ 567, 2 u. 568, A. 4; Aoristformen mit o, aber mit den Personalendungen des Aor. II. 567, A. 2; auf -āva, āpa st. -ηνα, -ηρα 625, 1.

Aoristus I u. II, Pass., Bildung 560 f. Aoristus II. Act. u. Med., Bildung 559 f.; Aoristus II. mit σ 567, A. 2. Aoristus II. Act. u. Med. nach Analogie der Verben auf μι 673 ff. Aoristus II. A. mit intrans. Bdtg. neben d. A. I. A. mit trans. Bdtg.

619, 2, a

Aoristus II. Pass., ursprüngl. Bdtg. 560 f.

Aphaeresis 189 ff. Apokope 141 ff.

Apostroph 182, 1. Arkadischer Dialekt 8 f. Arsis macht eine kurze Silbe lang

238, 6 u. A. 2. 289, 8 ff. Artin des Verbs, s. Genera. Artikel, Dekl. 464 f.

Artikulation der Sprachlaute 57.

Asper, s. Spiritus. Aspirata vor Aspir. in d. Tenuis verw. 215, 1; Asp. vor ρ, λ, ν oder nach ν geht in einigen Wörtern in die Media iber 205, 3; in zwei auf einander folg. Silben 215 ff.; Aspiratae verschoben 218, A. 8. Aspiration, unorganische 563, A. 3.

Aspiration, unorganisate coo, μ. α, ρ, λ, μ., ν auf die folg. Tenuis 207 f.; des j 94 ff.; des ι, υ auf e. vorangehendes τ 208, 3.

Assimilation der Vokale, z. Β. όρόω, όράαν u. s. w. 197 f.; der Konso-nanten 203 ff.; vgl. Anahnlichung u. Angleichung.

Aetolischer Dialekt 8 f. Atona 262, A. 1.

Attiker, ältere, mittlere, jüngere 19 f.

Attische Reduplikat. S. Redupl. Attischer Dialekt 18 ff. Attisches Alphabet 43 f. Attizisten 21.

Augment 493; Augmentum syllabicum 496; Augmentum temporale 496 ff.; doppeltes Augmentum: syllab. u. temp. 500, 6; Weglassung des Augm. syll. u. temp. 500 ff.; in d. Dichtersp. 500 ff.; in d. Prosa b. χρτιν u. im Plpf. 506 f.; des Augm. temp. 507; Augm. in d. Komposition 515 ff. Ausfall der Vokale vor Vokalen 146, 3.

Auslaut, konsonant. im Griech. u. Veränderungen desselben 224 ff.; im Zusammenhange der Rede 226, 6 n. A.

6 u. A.

Aussageformen des Verbs s. Modi.

Aussprache der Buchstaben 45 ff.;
der Diphthonge 49 ff.; der Konsonanten am Ende des Wortes
vor Konsonanten 226, 6.; der Wörter nach Akz. u. Quantität 243.

Ausstossung von Konsonanten im
Inlaute 218 ff.; ganzer Silben
221, 12.

### В.

Bau (F) 42 f.
Begriffswörter 691, 5.
Betonung 242 ff.; s. Akzent.
Bewegliche Konson. am Ende des
Worts 227 ff.
Bildungssilben des Verbs 493.
Bindevokale 149, 2; B. des Verbs
520; Uebersicht ders. 521 f.
Böotischer Dialekt 7 ff.
Brüche, Bruchzahlen 484 f.
Buchstaben 39 f.; Aussprache 45 ff.

### C (vgl. K).

Cardinalia 477. 481 ff.
Charakter d. Verbs 555; der Tempora 551; reiner u. unreiner Ch. d. Verbs 602 (§. 253, 3).
Circumflexus 245, 1.
Communis generis 283; bei Komparativen u. Superlativen 427, A. 1.

### D.

Dativbildung, Dat. des Sing. 288, 4, des Plur. 290, 8. Defectiva der Subst. 401 f.; der Adj. 426. Dehnung der Vokale, Formationsd. 136 f.; Ersatzd. 136; euphonische 137; metrische 137 f.; dialektische

135. 138, A. 5; Dehnung in der Thesis 138, A. 2 u. 3; Dehn. der Vok. als Ersatz eines F od. j 138, A. 4; Ersatzdehnung im Auslaute 225, 5; Dehnung des Wurzelvokals im Verb 557, b). Deklination 281.

I. Dekl. 291 ff.; Quantität 303 f.; Betonung 304 ff.

II. Dekl. 307 ff.; Kontrakta auf ως, ουν 312 ff.; Attische II. Dekl. 315 f.; Betonung 316 ff.; Genus 319 f.

III. Dekl. 320 ff.; Bemerk. über die Kasusendungen 321 ff.; Paradigmen nach den Stämmen geordnet 327. A. Konsonantenstämme: I. Stämme, welche auf e. Muta ausgehen 327 ff.; II. St., welche auf e. Liq. ausgehen 330; III. St, welche auf σ ausgehen: a) ας, G. α-ος; ος, G. ε-ος 340 ff.; B. Vokalstämme: 1) auf ī-ς, ū-ς 342; 2) auf ἴ-ς, τ; ἴ-ς, υ 343; 3) Adj. auf ἴ-ς, εί-α, υ 345 ff.; 4) auf εύ-ς, εί-α, υ 345 ff.; 4) auf εύ-ς, εῖ-ξί-ς, υ 345; βf.; Genus 359 ff.; Uebersicht sämmtlicher Nominativausgänge mit Angabe der Genitivendg. 362 ff.; Quantität 370 ff.; Betonung 378 ff.; Gemischte Deklination der Subst. auf ᾱ-ς, η̄-ς, ῡ-ς, οῦ-ς οῦ-ς 381 ff.

Deklination der Adjektive u. Partizipien 404 ff. S. Adjektiv.

tizipien 404 ff. S. Adjektiv.

Deklination der Pronomen 446 ff.
S. Pronom.

Deklination d. Zahlwörter 485 ff. Deminutiva, Formen 706—709. Deponentia 490; m. passiven Formen 684 f.

Derivata 690, 2. Desiderativa Verba 697, 8. Dialekte 1 ff.; in d. Litteratur 25 ff. Diaeresis puncta 192, 2. Diaeresis (Trennung) der Vokale

192 ff. Diastole 277.

Diastole 277.
Digamma 42; Ausspr. 56; Zahlzeichen 480; Lehre des Dig. 72 ff.; Dig. vor π in μ verwandelt 205, 2; Uebergang des Dig. in β, μ, γ, Sp. asp., π, τ, ρ, υ, ε, ι 74 ff. 88, 2; Dig. mit vorgeschlagenem ε, α 78, l). 88, 1; Dig., dem vorangeh Kons. angeglichen 78, m); verschwunden 78, n); Dig. b. Homer 79 ff.; Verzeichniss der digammirten Wörter b. Hom. 81 ff.; Vernachlässigung des D. b. Hom. 89, 39 off.; Fρ 74; δF 89, A. 2; digammirte Wörter bewirken keinen

Hiatus 90, 6; lassen die Elision nicht zu 81, 8; οὐ st. οὐx vor digamm. Wörtern 81, 7.
Diphthonge, Eintheilung 58 ff.; προτακτικά, ὑποτακτικά 59, Α. 1; δίφθογγοι κατ ἐπικράτιαν, κατὰ κρᾶσιν, κατὰ διέξοδον 60 f.; δ. κύριαι, καταχρηστικαί, εὖφωνοι, κακόφ, ἄφ-61, Α. 5; D. vor e. Vokale kurz gebraucht 241, 13.
Dissimilation der Konsonanten 132, 3. 204 ff. 215 ff.
Distraktion der Vokale, z. B. ὁράαν st. ὁρᾶν 198, Α.
Distributive Zahlwörter 480, Α. 3.
Doppelkonson. 63, 3.
Dorischer Dialekt 10 ff.
Dramatische Sprache 30 ff.
Dual 284 f.; Bildung des Duals der Subst. 291, 10.

### E.

Einschiebung der Vokale ε, α, ο, ι, υ, η 149 f.; der Konson. im Inlaute 222, 1.

Eleischer Dialekt 8 f.
Elision 182 ff.; am Ende des Verses 183. Elisio inversa 189 ff. Elision in der Endsilbe des Wortes 336, A. 3.; hinsichtlich des Akz. 258, 4.

Encliticae 262 ff. Regeln über die Inklination 265; Encliticae betont 268 ff.

Epenthese s. Einschiebung.

Epicoenum genus 263, A. 4.

Epische Sprache 26 f.

Erasmische Aussprache 46.

Erastzdehnung s. Dehnung.

Etazismus 46.

Euklidisches Alphabet 43.

Explosive Konsonanten 62, A. 2.

## F. Factitiva verba 695, 1; 696, 4; 697,

5; auf σxω 628 f.
Femininum genus 281 f.
Flexion 279, 9.
Flexionswechsel in d. Deklin. 383 ff.
Flüssige Konsonanten 62.
Formenlehre 279.
Formenwechsel in d. Deklin. 383 ff.
Fromwörter 691, 5.
Frequentativa verba 696, 4.
Futurstamm f. d. Fut. Act. u. M.
552, 4.
Futurum 491; Bildung des Futuri
568 ff.; des Futuri dorici auf σοῦμαι 570, 3; des Fut. der Verba
liq. 570, 4; der V. auf (ζω 570 f.;

u. einiger anderer, als: μάχομαι 571, 4; Fut. in Präsensform, als: χέω 571, 5.
Futurum Atticum, Bildung 571 ff.
Futurum exactum 491 u. A. 2; Bildung 573; in aktiver Form 573; Fut. ex. im Aktive durch Umschreibung ausgedrückt 574, A. 2.
Futurum I. u. II. Pass., Bildung 574, 2; mit aktiven Personalendungen 574, A. 3.
Futurum medii st. des activi, als: ἀχούω, ἀχούσωμαι st. ἀχούωω 683, f.

### G

Gemeinsprache, xoινή, 21. Gemischte Deklination auf ᾱ-ς, η̄-ς, ῡ-ς, ο̄-ς, ο̄-ς, 381 ff. Genitivbildung, Gen. des Sing. 287, 3, des Plur. 289, 7. Gentilia 704, 1; 711, 10; 720, A. 5. Genus d. Substant. 281 ff. Genus d. I. Dekl. 291; der II. Dekl. 307 u. 319 f.; der III. Dekl. 321 f. Genus der Verben 490. Geschlecht s. Genus. Gleichstufige Konsonanten 62. Gravis 245, 2; st. des Acutus in zusammenhängender Rede 257, 1. Griechische Sprache 1 ff.

### H.

Halblaute Konsonanten 62.
Hauchlaute s. Spiranten.
Haupttempora 491.
Hellenischer Dialekt 21 ff.
Helrodoteische Sprache 33 f.
Hesiodische Sprache 27 f.
Heteroclita der Subst. 392 ff.; der Adj. 425 f.
Heterogenea 386 b).
Hiatus 130 f.; in d. episch. Poesie 151 ff.; b. d. tibrigen Dichtern 156 ff.; Zulassung d. Hiatus b. Hom. 151 ff., b. d. nachhom. Dichtern 156 ff.; in d. Prosa 158 ff.
Hippokrates' Sprache 34 f.
Historische Zeitformen 491.
Homerische Sprache, s. Ionisch. Dial. u. episch. Spr.
Hyphen 278.
Hypodiastole 277.

### I.

Idiom 5.
Idylle 30, 5.
Imperativ 492; Bildg. der II. P. S.
Act. 524, 4. 5; d. III. P. Pl. Act.
528 f.

Imperfekt 491; Bildung des Imperf. 356 ff.

Imperfekt nach Analogie der Verben auf μ 683.
Inchoativa Verba auf σχω 628.
Indeclinabilia 403.
Indikativ 492; Bildung 533 ff.
Infinitiv 492; Bildung 533 ff.
Inklination s. Encliticae.
Instrumentalbenennungen 702, 27; 704 f.; 709, 5; 710, 7.
Intensiva Verba 696, 4.
Interaspiration 64, A. 2. 102 ff.
Interjektionen 682.
Interpunktionszeichen 275 ff.
Iota subscriptum 59, 2; Wegfall desselben 146, 5.
Italiotischer Dialekt 13.
Itazismus 46.
Iterativform auf σχον, σχόμην 549 ff.

### J.

Jod, Spirant 62; Lehre des j 92 ff., Verwandlung des j in  $\iota$ ,  $\iota$ ,  $\gamma$ ,  $\zeta$ , Sp. asp., Verschwinden desselben 93 f.;  $\delta j = \zeta$ ,  $\gamma j = \zeta$ ,  $\sigma \sigma (\tau \tau)$ ,  $\tau j$ ,  $\gamma j$ ,  $\tau j$ ,  $\sigma \sigma (\tau \tau)$ ,  $\tau j$ ,  $\tau j$ ,  $\sigma j = \sigma \sigma (\tau \tau)$ ,  $\tau j$ ,  $\sigma j = \beta \delta$ ,  $\sigma \tau$ ,  $\sigma \sigma (\tau \tau)$ ;  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta \tau$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta$ ,  $\delta j = \delta$ 

### K.

Kapitalschrift 45, 8. Kasus 285 f.; Kasuszeichen 287 ff.; Bildung der Kasus 287 ff. Kehllaute 62. Kirchensprache 22. Komiker 33. Komparation der Adjektive 426 ff.; Bildung: Α. (ων, τον; τστος, η, ον 428 f.; Β. τερος, τέρα, τερον; τατος, τάτη, τατον 429 ff.; Dekl. 332, Α. 8 u. 9. — Anomalische Komparationsformen 435 ff.; Zusammen-gesetzte Komparat. mit μαλλον, μάλιστα 439 f. Komparationsformen von schon vorhandenen Komparativen 440, 4; von Adverbien gebildet 441, 5 u. 6; Komparationsformen von Substant. 442, 7; Komparationsformen v. Zahlwörtern, Pronom. u. pronominal. Adjekt. 443, 8; Komparationsformen der Adverbien 443 ff. Komparative generis communis 427, A. 1.

Kompositionsvokale 742 ff. Konjugation 493. Konjugation 455.

Konjugation d. V. auf ω insbesondere 579 ff.; allgemeines Paradigma der Verben auf ω 582 ff.;

Konjug. der V. contracta 593 ff.;

der Verben auf μ 633 ff. Vgl. Act. u. Med. v. V. auf υμι mit selbstständiger Form 642 f., A. 3. Konkretum 280; Konkreta auf 6ς, ης, G. ητ-ος, ώ, G. οῦς, εύς, ειά, נססם; דוןכ, דוןף, דשף, דףום, דףוב, וכ tota; της, τηρ, τωρ, τρια, τρια, τειρα; ων, αινα, ως, ωίς, ωίνη 698 ff.; 704 ff.

Konsonanten, Eintheilung 64 f.;

Wesen der K. 66 ff.; Wandel ders.
in d. Dialekten 121 ff.; Konsonanten im Δης. in d. Distekten 121 h.; Konsonantengruppen im An-, In- u. Auslaute 198 ff.; Veränderungen der Konsonanten im An-, In- u. Auslaute 201 ff.; Abfall der Kons. im Anlaute 202 f.; Assimilation (Anähnlichung u. Angleichung) der Kons. im Juleut 202 ff.; Volden Kons. im Inlaute 203 ff.; Verdoppelung der Kons. 210 ff.; Dissimilation der K. im Inlaute 215 ff.; Ausstossung v. K. im Inlaute 218 ff.; Einschiebung der Kons.  $\beta$ ,  $\delta$ ,  $\theta$ ;  $\nu$ ,  $\mu$ ;  $\sigma$ , x,  $\gamma$ ,  $\chi$ ;  $\tau$  222 f.; Umstellung der Kons. im Inlaute 223 f.; Veränderungen des konsonant Auslautes 224 ff.; Verdoppelung der Kons. 210 ff.; Konson. am Ende eines ächtgriech. Wortes 224, 1; Bewegliche Kons. im Auslaute 227 ff. Kontraktion der Vokale 161; im Böot. Dial. 161 f.; im Lesb. 162; im Dor. 162 ff.; im altion. (Homer.) 165 f.; im neuion. 166 ff.; im Att. 168 ff Koppa 42; Zahlzeichen 480. Korinthischer Dialekt 13. Koronis 173, A. 1. Korrelative Pronomen 472 ff. Korrelative Adverbien 474 f. Krasis 173; b. Homer 173 ff.; im Aeolisch. Dial. 177, 6; im Dor. 177; im Ion. 178 f.; hinsichtlich der Akzente 257 f.

Kretischer Dialekt 14.

Kunstsprachen 25 ff. Kursivschrift 45, 8.

Ρ.

scher Dialekt 13.

re 131 ff.
s. Spiritus.
chen 275 ff.
aute 62.
e 62.
aphen, Schreibart 33.
ibstantive 706, 2; 709, 5:
14.
her Dialekt 8 f.
e Sprache 28 ff.

### M.

mischer Dialekt 21 ff. num genus 281.
490.
icher Dialekt 13.
ista der Substantive 398 ff.;
dj. 425, 2.
isis der Vokale 139 f.; der atae 218, A. 8; der Konson.
ilaute 223 f.; der Konson.
einer Silbe in die andere
3; M. im Verb 577 f.
in 249, 5.
substantiva 283, A. 3.
32.
okale 520 f.; Uebersicht ders.
i; der V. auf µt 641 ff.; Mockale des Konj. verkürzt e
o st. w 349, 9.
283, A. 3.
icativa 479.

### N

ialekte 7. zchisch 25; neugriech. Ausspr.

scher Dialekt 17 ff.
n genus 283.
tivbildung. Nom. des Sing.
1; des Plur. 289.
lia s. Zahlwörter.
s der Subst. u. Adjekt. 284 f.;
7erbs 492.

Plateiasmos 10.
Plateiasmos 10.
Pluralia tantum 401, 1.
Plusquamperfekt 491;
endungen 589 ff.; E
Plpf. Act. 574 f.; durubung 575; des Plpf. Mo

### 0.

402; Modusvok. des Opt. Flexionsend. im Duale u. Plur. 1. ohne η 543, 1; auf ψην, 544 f.; auf εια, ειας, ειε(ν), 45 f.; Stellung des Opt. in onjugationstabelle 580 f. Vgl. unktiv. is 478. 481 ff. numens 268 ff. iennungen,s.Lokalsubstantive.

Paragoge (παραγωγή = Ableitung der Wörter) 690, 1.

Parathesis in der Komposition 737 f. Partizip 492. Vgl. Adjekt.; Bildung des Partic. Perf. A. 563, A. 5. 564, A. 6. 7. 8. 9; des Perf. Med. od. P. 565, f.

709, 5; Partizipialien 492.
Passives Verb 490.
Patronymika, Bildung 709, 6; 710, 9; 719, A. 4.

Perfekt 491; Bildung des Perf. Activi 561 ff.; durch Umschreibung m. ziμ 564, A. 10; des Perf. Med. od.

siμí 564, A. 10; des Perf. Med. od. Pass. 565 f.; Uebergang der Perfektform in die Präsensform 578 f.; selbständ. Konjunktivform des Pf. Med. od. Pass. 565, 2 u. A. 1. 2. 4; Pf. u. Plpf. nach Analogie d. V. auf μι 677 ff.; Perfectum II. mit intrans. Bdtg. 563, A. 4. 619, 2, a. Perfektstamm, aktiver 551, 5, 2); medial. od. pass. 552, 3).

ersonalendungen des veros 518 fi.; Uebersicht derselben 519 fi.; Bemerkungen über d. einzelnen Personalend. 522 ff.; I. Aktiv. A. Indikat., Konj. u. Impr. der Haupttemp. 523 ff.; B. Indik. u. Optat. der histor. Ztf. 530 ff.; Infin. 535 ff.; Partizip 535. II. Medium. A. Indik. u. Konj. der Haupttemp. 535 ff.; B. Indik. u. Optat. der histor. Ztf. 537 ff.

Personen des Verbs 492.
Personalformen des Verbs 492; der V. auf μι S. 643 ff.
Personalpronomen s. Pronom.
Phokeischer Dialekt 8 f.
Pindarische Sprache 28 f.
Plateiasmos 10.
Platonische Sprache 37.
Pluralis tantum 401, 1.
Plusquamperfekt 491; Flexions

endungen 539 ff.; Bildung des Plpf. Act. 574 f.; durch Umschreibung 575; des Plpf. Med. od. Pass. 565 f.; selbständige Optativform des Plpf. M. od. P. 565, 2 u. A. 3. 4. Position 234 ff.; muta cum liquida 234 ff.; Positionslänge vor ρ, ν, μ, λ 70 f. u. 72, A.; vor δ, vor σ 89, A. 2. 3. Positiv S. Komparation.

Possessivpronomen 462 f.
Präpositionen, Begriff 279, 7; verschiedene Formen ders. 686 ff.
Präsens 491; Präsensbildg 556 ff.;
Präs. u. Impf. nach Analog. d. V.
auf µt 683; Präsens aus dem

Perf. gebildet, als: δεδοίχω, 539, Schreibweise, alte 41 ff. 3. 578 f. Sigma 41, 42 n. 1). räsensstamm 551, 5, 1). Sikelischer Dialekt 13. Präsensstamm 551, 5, 1). Primitiva 690, 1. Progressive Assimilation der Laute Proklitika 262. Pronomen, Begriff u. Eintheilung 445 f. ronomina personalia. a. substan-tivische a) ἐγώ, σύ, οῦ **446 f.**; be-Pronomina personalia. substansondere Bemerkungen über dieselben. a) der I. u. II. Pers. 455 ff.; b) der III. Pers. 458 f. Reflexivpron. 459 ff.; Reziprokpron. 461 f.; Entstehung d. 3 Personalpron. 455 f.; Adjektivische (Possessivpr.) 462 f. Pronomina demonstrativa 463 ff. Pronomina relativa 467 f. Pronomina indefinita u. interrogativa 469; Dekl. von τίς, τὶς, δστις 469 ff.; Dekl. v. δ, ἡ, τὸ δεῖνα 472. Pronomina correlativa 472 ff. Pronomina verlängert 475 ff. Proportionalia 479. Prosa 38 ff. Prothesis der Vokale, euphonische 147 ff. Puncta diaeresis 192, 2. Pythagoras' Sprache 35.

Quantität 233 ff.; Q. in einigen Wörtern verschieden 238, 5; in der I. Dekl. 308 f.; in d. III. Dekl. 370 f.; Q. des a im Fem. der Adj. 304, 6.

### R.

Reduplikation im Verb 494 ff.; im Perf. 507 ff.; Unterlassung ders. 510, A. 9; Attische R. 510 ff.; Redupl. im Aor. II. 513 f.; Red. in der Komposition 515 ff.; Red. im Präsensstamme 557, 3); in der Ableitung der Wörter 690, 3. Reflexives Verb 490. Reflexivpronomen s. Pronom. Regressive Assimilation der Laute 203, 1. Relativpronomen s. Pronom. Rhodischer Dialekt 14.

Sampi 41; Zahlzeichen 480, 1. San 41. Satzzeichen 275 ff. Schlusskonson. eines ächtgriech. Wortes 224 ff.

Silbe 233; Quantität d. Silben 233 ff.; Betonung 242 ff.; Abtheilung 273 ff. Singularia tantum 401, 1. Sophisten 35. Spiranten 62; Wesen der Sp. c, F, j 69 ff. Spiritus (lenis u. asper) 63 f.; Lehre des Sp. 96 ff.; im Lesbisch. Dial. 97 f., im Böot. D. 99, im Dor., im alt- u. neuion. 100, im Att. u.

im alt- u. neuion. 100, im Att. u. in d. xov\(\frac{1}{0}\) 10 f.; Sp. asper u. \(\sigma\) vertauscht 103; Sp. asper vor einer Aspirata in den Lenis verw. 217, A. 3; (Sp. asper st. des Digamma 76, d.;) \(\sigma\) vor \(\sigma\) in \(\sigma\) verwandelt 217, A. 4. Sprachlaute 39 ff. Stamm d. Verbs 493; reiner u. unreiner 552, 7; Verst\(\text{arkung des St.}\) durch Konson. 607, 1; 608, 1; 620, 1; durch Verl\(\text{angerung des Stamm}\). durch Konson. 607, 1; 608, 1; 620, 1; durch Verlängerung des Stammvokals 607, 1; 615 f.; 620, 1. Stammsilben des Verbs 498. Stammwörter 690, 2. Steigerung der Vokale 133 f.; im Verb 557, a).

Sti 480, 1 Sti 480, 1.
Stumme Konsonanten 62, A. 2.
Substantiv, Begriff u. Eintheilung
280; Geschlecht 281 ff.; Numerus
284 f.; Deklinat. 285 f.; Deklinationsformen (I. II. III. Dekl.) 286,
3; Bildung der Kasus 287 ff.;
I. Dekl. 321 ff.; II. Dekl. 307 ff.;
III. Dekl. 320 ff.; Gemischte Dekl.
381 ff.; Formenwechsel in den 381 ff.; Formenwechsel in den 3 Dekl. (Abundantia, Heteroklita, Metaplasta) 384 ff.; Indeclinabilia 403.

403.

Substantive, Bildung, a) Wurzelsubstantive auf c 698, 1; auf 6t, G. οῦ 698, 2; auf α οd. η, ας οd. ης der I. Dkl. 699, 3; auf ης, G. ητ-ος 699, 4; auf ώ, G. οῦς, auf ως, G. δ-ος; auf ω-ς, G. ω, auf ις, G. (δ-ος, ως, G. ωτ-ος 699, 5; auf ος, G. ατ-ος, α-ος, ως 699, 6; auf ος, G. ατ-ος, εθ-ος, ιδ-ος, ιδ-ος, ισι εφερος, ε-ως, αμf ις, G. ιτ-ος (εως) 699, 8; auf ος, G. υδ-ος, auf υς, G. υ-ος, ε-ως, auf υ, G. ε-ος 700, 9; auf εύ-ς, G. δ-ως 700, 10; auf αν, ην, G. ην-ος, εν-ος, auf ων, G. ων-ος, ον-ος, ον-ος, οντ-ος; auf ις, G. ιν-ος; auf υ-ς, G. υν-ος; auf εφερος, Fem. auf ανα 700, 11; auf ας, G. αντ-ος 700, 12; auf ατος, auf as, G. avr-os 700, 12; auf aros, ατη, ετος, ετη, οτη, ατης, ετης, αθος, εθος, ιθος, αδος 700, 18; auf νος, νη, νον 700, 14; auf ανος, ενος, ανη,

ενη, ονη, ινη, υνη, ανον, ινον 700, 15; auf ηνος, ῖνος, ῦνος, ωνος, ηνη, ῖνη, ῦνη, ωνη, κνον, 701, 16; auf λος, λη, λον 701, 17; auf ἄλος, ελος, ολος, ῖλος, ῦλος, ἀλη, ελη, ῦλη, ἄλον, ελον, ῦλον 701, 18; auf ηλος, ἰλος, ηλη, ῦλη, ωλη, ηλον, ἰλον, ωλον 701, 19; auf ρος, ρη (ρα), ρον 701, 20; auf αρ u. ωρ, G. ατ-ος, auf ώρ, G. ῶρ-ος, auf ηρος, ἀρη (ἄρα), ῦνα, άρον, ορον, ῦρον 701, 22; auf προς, ωρος, ῦρον, ῦρον 701, 22; auf τος (θος), τη, τον 701, 24; auf τις, σις 702, 25; auf τηρ, G. ρος, auf της, G. ου, τωρ, G. ρος, auf της, G. ου, τωρ, G. ρος, auf τειρα, τις, G. ιδ-ος, τρια, τρις, G. ιδ-ος; auf τωρ, G. ορ-ος, ωρ-ος; auf τορος, υρος 702, 27; auf τός, G. τό-ος; auf τωρ, Γος, 26; auf τρον, θρον, τρος, θρος 702, 27; auf τός, G. τό-ος, auf μον, ορος αυγη (δόνη) 703, 29; auf μος, G. μου, auf μα, G. μτ-ος, αμη, σμη, θμα, σμα, G. ατ-ος 703, 31; auf μων, G. μων-ος, μεν-ος; auf μον, γ. μεν-ος, μεν-ος; auf μες, G. μιγ-ος, γ. ενιςς αμη μες, G. μιγ-ος, μεν-ος; auf μες, G. μιγ-ος, 703, 32; auf μενος, μνη, μνον 703, 32; auf μνος, μνη, μνον 703, 32; auf μνος, μνη, μνον 703, μων-ος, μον-ος; αυί μονη; αυί μην, G. μην-ος, μεν-ος; αυί μῖς, G. μιν-ος 703, 32; αυί μνος, μνη, μνον 703, 33; αυί μες, G. μαδ-ος; αυί μωρ, μαρ, μερος, μαρος, μαιρα, μελη 703 f. 34; αυί αξ, ηξ, ιξ, υξ, αγξ, ιγξ, νγξ, οψ, ωψ, υψ, αυί κη 704, 35; αυί ζα, ζος, σος, σα, λον, ιον, ιρα 704, 36. — Abgeleitete Substantive αυί ας, G. αδ-ος, αυί ευς, G. εως, αυί εια, ις, G. ιδ-ος, ισσα; αυί σις, G. εως; αυί τηρ, της, G. ου, αυί τωρ, τρια, τρις, τις; αυί τρον, θρον, τρη, τρα, θρα 704, 1; θμός, σμός; τύς; δών; μα, G. ματ-ος; μων 705, 1; — die von Substantiven od. Adjektiven abgeleiteten Adjektiven abgeleiteten Substantive: a)  $\cos$ ,  $i\bar{a}$   $(i\eta)$ ,  $i\bar{\alpha}$ ,  $\cos$  (aiva, aipa,  $\tau ia$ ,  $\sigma ia$ ,  $\sigma ia$ ,  $\sigma ia$ ,  $\tau ia$  st.  $\sin$  706, A. 2;  $\sin$  706  $\pi$ . 3;  $\sin$  706, A. 3;  $\sin$  706  $\pi$ . 3;  $\sin$  706, A. 3;  $\sin$  706  $\pi$ . 3;  $\sin$  706  $\pi$ . 4;  $\sin$  709, 5;  $\sin$  709, 5;  $\sin$  709, 5;  $\sin$  709, 5;  $\sin$  709, 5;  $\sin$  709, 5;  $\sin$  709, 5;  $\sin$  709, 5;  $\sin$  709, 5;  $\sin$  709, 5;  $\sin$  709, 5;  $\sin$  709, 5;  $\sin$  709, 5;  $\sin$  709, 5;  $\sin$  709, 5;  $\sin$  709, 5;  $\sin$  709, 5;  $\sin$  709, 5;  $\sin$  709, 6;  $\sin$  710, 6;  $\sin$  710, 6;  $\sin$  711, A. 7;  $\sin$  710;  $\sin$  710;  $\sin$  711, A. 7;  $\sin$  711, G.  $\sin$  711, G.  $\sin$  711, G.  $\sin$  711, G.  $\sin$  711, G.  $\sin$  711, G.  $\sin$  711, G.  $\sin$  711, G.  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$  711,  $\sin$ Adjektiven abgeleiteten 

 $\tilde{\omega}v$ -oς 711; — uov; — tης, G. τητ-ος; τύς, G. τύ-ος; σύνη; — ἄνος, ᾶνος, ἴνος, ἴνης, Γνος, ῦνος, ωνος; ανη, ἴνη, Γνη, ωνη; νον, ἄνον, ἴνον, Γνον, Γνον, ῦνον; — μος, μη, μάς, G. μάδ-ος, μών, G. μόν-ος 712. Substantivnumeralien 479. Substantivnumeranen 479.
Suffixe der Wurzelwörter, Bedeutung 693, 9.
Superlativ, absoluter u. vergleichender 440, 2.
Synkope 145, 1; im Verb 576 f.
Synizese 179 ff. Synthesis in der Komposition 690, 1; 737, 9.

Tarentinischer Dialekt 13 f.

Tempora 491; Haupt- u. histor. 491; unterschiedene Personalendungen der Haupt u. der histor. Tempora 206 f.; Tempora prima u. secunda 491, A. 1; Ableitung 551, 5 u. 552; Bildung der Tempora 556 ff.; Tempora secunda 559 ff.; 617 f.; Gebrauch ders. neben den Tempp. primis 618 ff. Tempusbildung 556 ff., s. die einzelempusbildung 556 ff., s. die einzelnen Tempora u. unter Verba pura, contr., muta, liq., auf μ; Bildung der zusammengesetzten Tempora 566 ff.; besondere Eigentümlichkeiten in der Tempusbildung: a) υ, ευ, αυ 575 f.; b) Synkope 560 f.; c) Metathesis 577 f.; d) Uebergang der Perfektform in die Präsensform 578 f. sensform 578 f. empuscharakter s. Charakter. Tempusendungen 551 f. Tempusstämme 551 f. Tenues vor d. Aspirata gehen in d. Aspir. über 206, 5; auch in d. Krasis 206, A. 4; Ten. vor d. Asp. beibehalten 100, 7; 101, 9; 102, A.; Tenuis vor ρ, λ, v od. nach v geht in einigen Wörtern in e. Media über 205, 3, wo der Zusatz zu machen ist: "oder nach einem p"; Tenues vor ρ̃ u. λ in d. Aspir. verw. 208, 2. Thema verbi 493. Thessalischer Dialekt 8. Thukydides' Geschichte 35 f. Ton s. Akzent. Tragische Sprache 30 ff.

Veränderung der Vokale u. Konson. S. Wandel ders.

Verb, Begriff 490; Arten (Genera) 490; Tempora 491; Modi 492; Par-490; Tempora 491; Modi 492; Partizipialien (Infin. u. Partizip) 492; Numeri u. Pers. 492; Verbum finitum u. infinit. 492; Konjugation 493; Stamm u. Bildungssilben 493; Augment u. Reduplikation 493 ff.; Augm. syllab. 486; Augm. temp. 496 ff.; Weglassung d. Augm. syll. u. temp. 550 ff.; Reduplikation 507 ff.; Attische Reduplikat. im Pf. u. Plpf. 510 ff. im Aor II. 513 f. Augm. Attische Kedupinkar im Fr. u. Frp. 510 ff.; im Aor. II. 513 f.; Augm. u. Redupl. in d. Komposit. 515 ff.; Personalendungen 518 ff.; Binde-vokale, Modusvokale 520 ff.; Bemerkungen über d. einzelnen Personalendungen 522 ff.; Bemerkungen tiber Binde- u. Modusvokale u. Personalendungen 538 ff.; Iterativform auf -σχον, -σχόμην 549 ff.; Tempuscharakter, Tempuschamm, Wurzel, Verbalstamm 551 f.; Be-tonung 552 ff.; Eintheilung der Verben 555 f.; Tempusbildung

556 ff.; Ablautung s. Ablautung. Verba barytona 556. Verba pura 555; Tempusbildg. 586; mit kurzem Charaktervokale in d. Tempusbildg. 587 ff.; Aor. u. Fut. Pass., Pf. u. Plpf. Med. od. Pass. mit σ 588 u. A. 1. 590 f.; σ gegen d. Regel angenommen und nicht angen. 591 f.; Paradigma 582 ff. angen. 591 I.; Parauigma 502 II. Verba contracta 556; Tempusbildung 586; mit kurzem Charaktervok. in d. Tempusbildung 587 f.; Aor. u. Fut. Pass., Pf. u. Plpf. Med. od. Pass. mit o 588; o gegen die Regel angenommen u. nicht angen. 590 f.; Paradigmen 594 ff.; Unterlassung der Kontrakt. 598 f.

Verba perispomena 556. S. V. contracta.

Verba impura 555. 607. Verstär-kung d. Stammes durch Konson. oder durch Dehnung d. Stammvok. 607 f.; Ablautung s. Ablautung; Bildung der Tempp. secunda 617 f.; Gebrauch ders. neben den

Unrglm, Kontr. 599; Dialekte 599 ff.

Tempp. primis 618 ff.
Verba muta 555. 608; Ablautung 616; Tempusbildung 608 ff.; Paradigmen 610 ff.; Bemerkungen tiber d. Charakt. der V. muta 613 ff.; Verstärkung des Stammes durch Steigerung oder Dehnung des Stammvok. 615 f.; Ablautung 616 f.;

Bemerkungen tiber d. Tempora secunda 617 f.; tiber d. Gebr. d. Tempora sec. neben den Temp. primis 618 ff.

Verba liquid a 555; Tempusbildung 620 ff.; Ablautung 623, 8; Bildg der Tempp. sec., Gbr. ders. neben d. Tempp. primis s. V. impura; Paradigmen 623 f.

Verba mit dem Charakter c od. F

556, A. Verba mit verstärktem stamme 557 ff. u. 626 ff.

a) mit gesteigertem Wurzelvokale: wird a, p wird au557, a);
b) mit gedehntem Wurzelvokale 557, b);

c) mit Reduplikation 557, 3) u. 629 f.; d) mit eingefügtem ν, als: φθά-ν-ω 557, 4) u. 627, 1);

557, 4) u. 627, 1);
e) mit eingestigtem νυ 557, 5);
f) mit eingestigtem νυ, als: βυ-νί-ω
558, 6) u. 627, 3);
g) mit eingestigtem νη u. να, als:
δάμ-νη-μι, 558, 7) u. 627, 2);
h) mit eingestigtem αν, als: ἐμαρτ-άν-ω, 558, 8) u. 627, 4);
i) mit eingestigtem u. als: μην-ί-ω,
i) mit eingestigtem u. als: μην-ί-ω,

mit eingesligtem ι, als: μην-ί-ω, 558, a);

k) mit eingefügtem s, als: yau-é-w,

558, b) u. 631 f.; l) mit dem als ι in der vorangehen-

den Silbe zurückgetretenen j, als:

den Silbe zurtickgetretenen j, als:
φαίν-ω aus φάν-j-ω, σύρ-ω aus
σύρ-j-ω, 558, c);
m) V. auf ζ-ω, σσ(ττ)-ω, πτ-ω, entstanden aus δj, γj, τj, θj, χj, γj,
χj, πj, βj, φj, als: ἔζ-ομαι aus
ἔδ-j-ομαι, φρίσσ-ω aus φρίχ-j-ω
u. s. w., 558, d);
n) V. auf λλ-ω, entstanden aus λj,
als: ἄλλ-ομαι, sal-i-ο, 559, e);
o) mit eingefügtem σκ, als: φά-σχ-ω,
559, 10 u. 628 f.);
p) mit eingefügtem θ (εθ-, αθ-), als:
πλή-θ-ω, 559, 11 u. 629 f.
Verba, die im Präs. den reinen
Stamm haben, in der Tempusbildung aber ein ε annehmen 632 f.
Verba, deren Tempusbildung aus

Verba, deren Tempusbildung aus verschied. Wurzeln gemischt ist (φέρω, οίσω, ήνεγχον) 633. Verba auf μι 633 ff.; Paradigmen 634 ff.; Eintheilung 639 f.; Reduplikation 640 f.; Dehnung d. Charaktervok. u. Verstärkung des Präsensstammes 641; Modusvok. 641 — 643; Personalendungen 648 bis 645; Nebenformen auf εω, 6ω, 6ω 641, A. 2; 644, A. 4; 645, A. 5. 6; 654, 10; Tempusbildung 645 bis 648; Dialekte 648 — 656; V. auf μι st. der V. auf co, co, co im Aeolisch. Dial. 648; im Dor. 650, 6; Uebersicht d. V. auf μι:

Uebersicht d. V. auf με:

I. Derer, die die Personalendg unmittelbar an d. Stammvokal ansetzen: a) V. auf α 657 – 659;
b) V. auf ε 659 – 661; c) V. auf ε 661 – 664; d) V. auf ο 665; e)
V. auf υ 665; – derer, deren Stamm auf einen Kons. ausgeht: siμi st. toμi 665 ff. u. ή-μαι st. ήδ-μαι 670 f. II. Derer, die erst nach Ansetzung

der Silbe vu (vvu) an den Stamm-vokal die Personalendungen ansetzen 671 f.; a) V. auf ά-ννυμι 673; έ-ννυμι 673; ώ-ννυμι 673.

Verba auf w, die in einigen Zeitformen der Analogie der V. auf μι folgen. Aor. II. A. u. M. 673 bis 676; Pf. u. Plpf. 677—683; Präs. u. Imp. 683.

Verba activa mit medialer Futurform 683 f.

turform 688 f.
Verba desiderativa 697, 8; factitiva 696, 4; frequentativa 696, 4; inchoativa 559, 10; imitativa 696, 4; intensiva 696, 4.
Verba durch Ableitung gebildet, auf dw, tw, 6w 694, 1; auf lw, 6w 695, 2; auf είω 695, 3; auf dζω, έζω, 6ζω, ίζω, 6ζω, 6ζω, 6ζω, 6ζω, 6ξω, 6ξα, 6ξα, είρω, είρω, 697, 6; auf dλω, έλλω, έλλω, 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. 6λλω. όλλω, ύλλω 697, 7; auf σείω, ιάω, άω 697, 8. Verbaladjektive s. Verbalia.

Verbalcharakter 555.

Verbalia auf τέος u. τός 492, A. 4; Bildung 715 ff.

Verbalstamm 552, 6.7; reiner u. unreiner 552, 7.

Verbalverzeichniss 755 ff.
Verdoppelung der Konson. 210 f.;
in den Dialekten 211 ff.; b. Antretung des Augm. syll. 496, 2 u. A. 2.

Verkürzung der Vokale 139, 2 u. 3. Verlängerung d. Pronom. 475 ff. Verschiebung der Vokale 139 f.; der Konson. 218, A. 8, vgl. Metathesis. Versetzung d. Kons., s. Metathesis. Versetzung d. Vokale 139 f.; vgl. Metathesis.

Verstärkung des Präsensstammes 556, vokalische 557, konsonantische 557 ff.

Verwandlung s. Wandel. Vokale 57 f.; verschiedene Kürze der V. ε, ο, η, ω 58, 4; 135, 1; Steigerung 133 f.; Ablautung 184 f.; Dehnung 135 f.; Abschwächung u.

Verkürzung 138 f.; Metathesis od. Verschiebung 139 f.; Veränderung Verschiebung 139 f.; Veränderung der Vok. durch Einwirkung eines anderen Vokals od. Kons. 140 f.; Abfall und Ausfall, Apokope 141 ff.; Synkope, Ausfall der Vokale vor Vok., Abfall des Anlautes, Wegfall des abscr. 145 ff.; euphon. Prothesis der Vok. 147 ff.; Einschiebung der Vok. 149 f.; Zusammentreffen zweier Vok. in zwei sammentreffen zweier Vok. in zwei auf einander folg. Silben od. Wörtern (Hiatus) 150 ff.; Kontrakt. der V. 161 ff.; Krasis 173 ff.; Synizesis 179 ff.; Elision 182 ff.; Elisio zesis 168 ft.; Enision for inversa oder Aphaeresis 189 ff.; Diäresis 192; Assimilation od. sog. Distraktion der V. 197 f.; Wandel der V. in den Dialekten 104 ff.; lange V. vor e. Vokale kurz gebraucht 241, 13.

Vokalveränderung in Wurzeln und in abgeleiteten Substantiven 713. Vokativbildung 287.

Wandel der Vokale durch Einwir-kung eines anderen Vok. od. eines Konson. 140 f.; in den Dialekten 104 ff.; der Konson in den Dial. 121 ff.; Wandel der Kons. im An-laute 201 ff.

Wohllaut 131, 1 Wohllautslehre 181 ff. Wortarten 279.

Wortbildungslehre 690 ff.

Wurzel des Verbs 552, 6; 556.
Wurzeln, Wurzelwörter 690 ff; Bildung der Wurzelwörter 690 f.;
Wurzelsubstantive 698 ff; Wurzeladjektive 713 ff. Wurzelvokal im Verb 557.

Xenophon's Sprache 36.

Zahladverbien 478. 489 f Zahlen, gebrochene 484 f.

Zahlform s. Numerus. Zahlwörter 477 ff.; Deklin. d. 4 ersten

Cardinalia 485 ff. Zahlzeichen 480. Zahnlaute 62.

Zeitformen des Verbs s. Tempora. Zerdehnung der Vokale 199, 3.

Zungenlaute 62.

Zusammensetzung 732; attributive 733 ff.; objektive 735; adverbiale 736 f.; kopulative 737, 8; kompa-rative 737, 8; Zusammensetzung der Adverbien mit Präpositionen 739, a) u. A. 1. 2, mit αὐτο, αὐτ, παν, νη 739, A. 2.

Zusammensetzung der Formwörter: Präpositionen mit Verben, Subst., Adj. u. Adv. 739, a); εὖ, πλήν, ἄμα, ἄγχι, ἄρτι, ἄγαν, πάλιν, πάλαι, δἰς, παν mit Verb, Subst. u. Adj. 740,a); — ἡμι-, δυς-, ἀ privat. (ἀν-, ἀνα-), ἀ collect. u. intens. mit Verben

u. s. w. 740 ff.; —  $\nu\eta$ -,  $\nu\omega$ -, dpt.,  $\xi\rho$ t.,  $\zeta\alpha$ -,  $\xi\alpha$ - 742. — Bildung der Zusammensetzungen. Kompositionsvokale:  $\alpha$ ,  $\rho$ ,  $\epsilon$ ,  $\tilde{\alpha}$ ,  $\eta$ ,  $\epsilon$  742 ff. A. im Inneren des Wortes. a. Erster Theil der Zusammensetzung 745 ff. — b. Zweiter Theil der Zusammensetzung 749 f. — B. am Ende des Wortes 750 ff.

# II. Griechisches Wortregister.

Die Zahlen weisen auf die Seiten hin. Die Verbalformen, die sich § 343 in alphabetischer Ordnung aufgeführt finden, sind hier übergangen.

A.

```
\tilde{\alpha}, Spaltung des \alpha in \epsilon u. o, des \tilde{\alpha} in \eta u. \omega 65; Schwächung des \alpha
     in cod. v ib.
 ă u. aı vertauscht 117.
 a u. e vert. 104.
a u. η vert. 108 ff.
a u. ο vert. 105.
α u. ω vert. 111 f.; 120.
α st. η b. d. Tragikern 31 f.
a st. η wegen ρ 140.
a st. ε wegen ρ, λ, μ 140.
c Adv. Form 728, A. 8.
a st. ν 131. 546.
a euphon gwigh 2 Kongon 147 ff.
a euphon. zwisch. 2 Konson. 150, 2.
ā Augm. st. η 497, A.
a purum 299, 1, a).
d- privat. 740, 8); st. dv vor Konson.
219, 5.
 a collect. u. intens. 741 u. A. 5.
ā dor. Flexionsendung st. aco (w)
    541, A. 2.
ā st. ης dor. Endg d. Gen. I. Dekl. 293, 3.
\bar{a} (st. \eta) hervorgegangen aus \epsilon 110, A. 2.
ă st. ης Nom. I. Dekl. 292, 1; 293, 2; 295, 5.
 -a Personalendung der I. Pers. S. der
    histor. Ztf. 530, 1.
 ā, ă Bindevok. in d. Kompos. 742 f.
άβείδω = ἀείδω 74, a).

ἀβείλιος = ἀείλιος 74, a).

ἀβηδών = ἀηδών 74, a).

ἀβλαβί 726.
άβρίξ 725, A. 1.
άβωρ = ἡως 74, a).
άβως = ἀόως 74, a).
άγ st. ἀνα 142 ff.
```

```
άγαθώτερος, τατος 435.
ἄγα(ν) in Kompos. 218, f.; 740, a).
ἄγαν Form 728, α).
ἄγει αge, agite 689, 1.
ἀγεληδά Adv. Form 729, γ).
ἀγεληδόν 728, γ).

ἄγτος u. ἀγητός 256.
ἀγκάς Adv. Form 729, A. 9.
ἀγορος st. ἀγορά 387, a).

αγος in der Kompos., als: ξενᾶγός
750, A. 2 (§. 341).
ἀγός, ὁ u. ᾶγος, τό 255 (§. 84).
ἀγρότερος 435, A. 6.
ἀγρότερος 435, A. 8.
ἀγυτός u. ἄγροιχος 255 (§. 84).
ἀγρότερος 435, A. 8.
ἀγυτός dekl. 349.
ἀγχόνη u. ἀγχονή 256.
ᾶγχιτος, άγχότερος 441, 5.
ἀγχιστα, -ον 445.
ᾶγχιστας, σ. ου 401, Α.
ἀδάα st. ήδόν 323, Α. 4 (vgl. εὐρέε);
als Femin. 347, Α. 1.
ἀδην αdverb. Endg., s. Adverb.
ἀδολέσχης u. ἀδόλεσχος 387, a).
ἀδός, ό, ή 347, Α. 2.
αε u. αι vertauscht 114.
ἀέ (ἀεί) Form 728, ι).
ἀείνως 418, Α. 3.
ἀελλόπος st. -ους 417 II.
ἀέχητι, ἀεχοντί 725, 4 α); 726.
ἀζω Endg abgeleit. Verben 696.
ἀηδών Dekl. 386.

'Αθάνα, -αία 384.
ἀθεεί 726.
'Αθηνα 384.
```

\$ 55. 730, 4 ίη, 'Αθήνη 384. τι 728 oben. , nicht άθροίζω 137, 4. st. άθρ- 217, A. 3. ερος st. -ούστερος 433, b). Gen. v. "Αθως 310, 4. st. "Αθως 310, 4. vertauscht 115 f. vertauscht 116. έλαι, γήραι, γέραι u. s. w., nicht u. s. w. 61, A. 6. t, die kürzesten Diphth. 60, ; vgl. 61, d). eziehung auf den Akzent kurz 1. g v. Adv., s. Adverb. evok. in Kompos. 744, 5. inalend. der II. Pers. Impr. M. 537, 9. εί 725, 4 α). γαῖα 202, 2. εkl. 329, Δ. 9. ятос 433, с). 730, А. 1. ekl. 340 f. , 4, α); 726, γ). ας st. -οπας 386. u. τό 396, c); αίθος, τό, u. 256. iel 725, 4 a). , A. 2. άεικείη 741. Α. 3. ndg v. abgel. Adjekt., s. Adrsonalendg des Opt. 530, 1. Kompos. st. aiµaro- 746, A. 5. tgendg v. Fem. s. Substantiv. st. Aivéac 384. G. v. Aivelas 310, 3. alvoc 387, a). αίνός 256. ντα 407, ΙΠ. ιστος 429, c); αίσχρότερος, 429, A. 2. i. ων-ος u. ον-ος 394, A. 1. -αί-τατος st. αι-ό-τερος, αι-ό- άλλος, η, ο dekl. 465, 1. 431, 2; st. -ώτερος, -ώτατος άλλυδις Form 729, 2; 731, A. 6.

altla, causa u. Urheberin 693, 9. Αχεσαμενός υ. άχεσάμενος 256. άχηρυχτί 726. ακηροκτί 726.

ακινάκης dekl. 396, A. 4.

-ακινης Endg. v. Deminut. 709, A. 5.

άκλαγγί, άκλαυτί u. στί, άκμητί 726.

άκμή st. άγμή 207, A. 2.

άκμήν Adv. Form 728, α).

άκμής u. ἄκμητος 425, 2; ἀκμῆτι σώματι 422 (§. 150). άχμών ετ. άγμών 207, Α. 2. -axvn Endg v. Deminut. 708, A. 5. axovtí 726. άκουσίμη 414, δ). ἄκρα, ἡ. Spitze, 693, 9. ἀκραεί 726. άχρατέστερος, -έστατος 433, c), -ίστερος 434, a). άχροβάσθαι = ἀχροᾶσθαι 74, a). ἄχων aus ἀέχων 741, A. 3. ἄλ vor  $\lambda$  st. ἀνά 142 ff. άλαζονίστατος 433, a). άλάμπετος Adj. verb. 716, 8. άλάστορος u. άλάστωρ 399. άλάστωρ u. άλάστορος 425, 2. άλγεινότερος, -ότατος u. -ίων, -ιστος 429, b. άλγίων, -ιστος 429, b). ἄλειφα, -αρ dekl. 329, A. 5. -ᾶλέος, -αλος Endg v. abgel. Adj. 721, 11. άλευρον st. μάλευρον 203, 5. άληθες 419, A. 9. άλιευς dekl. 349, A. 1. άλινδέω st. καλινδέω 202, 3. -άλιος, -άλιμος, -άλμιος, Endgen v. ab-geleit. Adj. 721, 11. άλλοτε Form 730, 3.
-αλλος, -αλλα, -αλλις, -αλλον Endg v.
Deminut. 708, A. 5. άλλυϊ = άλλοσε 727, Α. 5.

άλογιστί 726. -αλος, -αλον, -αλις Endg v. Deminut. άλπνιστος 429, d). άλς 201 III; Bdtg u. Genus 330. άλυχρός st. θαλυχρός 203, 7. άλφι st. άλφιτον 403, b). ἄμα in Kompos. 740, a); Entstehung 741, A. 5. ápā Adv. Form 728, 3) u. A. 8. άμαι = δμά 727, η). άμακις = απαξ 489 f. άμαρτη Form 728, 9). άμαχεί 726. άμαχετος u. -ητος Adj. verb. 717, 8. άμαχητί 726. άμβάτης st. ἀναβ. 144, 6. άμβολαδίς 730, 2. άμβροτείν st. άμροτείν 222, 1. άμβροτος st. άμροτος 222, 1. άμε 450. άμείνων 435. άμελεί (άμέλει) 726. άμες 450; 457, 4. άμεταστρεπτί 726. άμέτερος 462. άμετρεί u. ( 726. άμετω = άμειβω 74, a). άμέων 450. άμη Form 728, A. 7. άμηγέπη 471, A. 4. άμιν 450. άμισθί 726. ຂໍ່ມູໄພv 446. άμμε 447. 452. 457, 6. άμμες 447. 451. 456, 4. άμμετερος 462. άμμέων 447. άμμι Form 457, 6. άμμι(ν) 447, 452. άμμος 462. άμμι(ν) 447, 452.
άμμος 462.
άμμος 462.
άμμος 8t. ψάμμος 203, 6.
άμνάσει 8t. ψάμμν. (ἀναμν.) 142, Α. 1.
άμογητί 726.
άμοθεν 471, Α. 4.
άμοιβή, Vergeltung, ἀμοιβός, Stellvertreter, 693, 9.
άνοιβοίς 799, 2.
άνδρειφόντης 8t. ἀνδροφ- 744, 5.
άνδρειστί 726.
άνδρειστί 726.
άνδρειστί 726.
άνδρειστί 726.
άνδρειστί 726.
άνδρειστί 726.
άνδρειστί 726. ανδριστί 726.
ανδρος ετ. ανοροφ- 744, 5.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανδρος ετ. ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, δ.
ανοροφ- 726, άμπέχω, άμπίσχ. st. άμφ. 216, c. άμπωτις st. άναπ. 144, 6. άμυγδάλη τι. άμύγθαλον 387, a). άμυδις 729, 2.

άμιξ 725, A. 1. ἄμφ vor Konson. st. άμφι 144. ἀμφάδην Adv. Form 729, γ). ἀμφαδίην Adv. Form 728, α). 729, γ). ἀμφαδόν 728, γ). ἀμφι u. άμφις 231, d); 725, 4 α) u. A. 2. ἀμφιδάσεια 407, A. 1. ἀμφιστος μ. ἀμφιστος 426, 2: ala άμφιδάσεια 407, A. 1.
άμφίτρης U. άμφίτρητος 426, 2; als
Neutr. 422 (§. 150).
άμφότερος u. 'Αμφοτερός 256.
άμφουδίς Form 729, 2.
άμφω dekl. 485 (§. 186).
άμωσγέπως 471, A. 4.
αν st. ασι III. P. Plur. Pf. 527, 9.
αν Infinitiv 533, 9.
άν st. ἀνά νοτ Konson. 142 ff.
αν Gen. Plur. II. Decl. 293, 2. 3.
αν Gen. Plur. III. Decl. 325, 8.
αν Endg v. Adv., s. Adverbien. av Gen. Pur. III. Deci. 520, 8. av Endg v. Adv., s. Adverbien. ά-ν in d. III. Pers. Pl. st. α-ντι (α-σι) 527, 9. άν st. ἀνέστη 739, a). ἀν-, ἀνα- privat. 740, γ) A. 3. -άνα st. ηνα Endung des Aor. I. der V. auf -αίνω 625, 1. ἀνά γογ Κορκου, elidist 149 ff άνά vor Konson. elidirt 142 ff. ἀνα Vok. v. ἄναξ 325, 6. ἄνα st. ἀνάστησθι 261, 6; 739, a). ἀναγκαιάστατος 434, c). ἀναγκαίτη u. ἀνάγκη 384. άνάγνωστος incognitus 740, A. 3. άνάεδνος indotatus 740, A. 3. άναελπτος insperatus 740, A. 8. ανάθημα st. ανάθεμα 713, 2. dvaidela st. dvaldeia 706, 3. άναιμωτεί u. - ( 726.

"Αναχες u. "Αναχοι 328, A. 1.

ἄναχοι = ἄναχτες 401, A.

ἀναμίξ 725, A. 1.

ἄναξ dekl. 328, A. 1; Vok. ἄνα u. ávat 325, 6. ανάπνευστος, athemios, 740, A. 8. άνασταδόν 728, γ). άνατεί 726. ανέφ υ. Δνέως 726, δ); 727. ἀνήρ dekl. 333 f. ἀνήρ Krasis st. δ ἀνήρ 175. ἀνθέων, nicht ἀνθών 336, A. 6. ἀνη υ. ἀνθος 386, b). ἀνηνικέστος 424 α. άνιηρέστερος 434, c).

indg v. abgel. Adj., s. Adjektive. rorm 726, δ).
ε st. ανωθεν 731, A. 4. rí 726. tos 138, A. 1. µel 726. ματ 120.
ndg v. Deminut. 708, A. 5.
ligna u. dignitas 693, 9.
u. 'Αξτός 256.
εω 139 f. exionsendg 541, A. 2. m. Sing. I. Dekl. 293, 2. 3. 295, 6. Gesang, ἀοιδός, Sänger, 693, 9. ατος 442, 7. τος άορας 390, A. 2.

τ Κοης άορας 390, A. 2.

τ Κοης π. από 142 ff.

= ἀπό 688, 8; 727, η).

μνος st. ἀπάλαμος 222, 2.

Αςς. παρς. st. ἄπαντα 329, A. 9. Entsthg 725, A. 1. yi 726. γι 726.

πω st. ἀφ. 216, c).

α. ἀπέξ 281, b).

ττος Adj. verb. 716, 8.

ος st. ἀφ. 216, c).

ύτης st. ἀφ. 102, Α.

[εσθαι st. ἀπλοιζ. 187, 4.

ττρος st. -ούστερος 438, b).

πί 796. rti 726. 27. or Konson. elidirt 142 ff. c 739, A. 1. i 726. lov Vok. 324. tov Vok. 324. tw 331, A. 4. repoc 434, c). ξ, omnino, 725, A. 1. τερος, δ, ἡ 427, A. 1. ιδά Adv. Form 729, γ). 725, A. 1. : ζώσις 422 (§. 150). ν 731, A. 3. ἄρα vor Konson. 142. or Konson. elidirt 142. or Konson. elidirt 142. it. -ηρα im Aor. I. 625, 1. ος st. άλγαλέος 218, 4. ρόντης st. Άργοφ. 744, 5.

άργότε u. - έτα st. - ῆτι, - ῆτα 428, A. 1. άργολιστί 726. indg v. abgel. Adj., s. Adjektive. dpγλιστί 726.

λ cc. Pl. st. -ας 136, A. αργίς aus daργός 741, A. 8.

ανσια Endg der von Verben αρφην Adv. Form 729, γ).

αίνω abgel. Subst. 704, 1; dpείων, dρειότερος 436 u. 438, 1.

λ PHN dekl. 334, A. 13. 401, 2.

λ Physical Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria Adversaria φριθμός st. άρισμός 207, A. 2. αριον Endg v. Deminut., s. Demin. άριστέως Gen. v. άριστεός 350, A. 5. αριστερόφιν 871. αριστήροσι 352, 4. άριστίνδην Adv. Form 729, γ). άριστος 436 u. 438, 1. άριστοτόπεια 419, A. 8.
' Αριστοφάναι Plur. 338, A. 10.
' Αρίστωνος, G. ου 401, A.
' Αρκεσίλα; st. - λαος 293, 8.
άρμοῖ 727, ζ).
(401, 2.
ἀρνός, ἀρνί, ἀρνα u. s. w. 884, A. 18.
ἀρος Endg. v. abgel. Adjekt., s. Adjekt.
ἀρπακτικώς 723, A. 8.
ἄρπαξ st. ἀρπαγή 399; 698, 1.
' ΑΡΡΗΝ, G. ἀρνός u. s. w. 834, A. 18.
" Αρτεμις dekl. 829, A. 7.
ἄρτι 725, 4 α); in Kompos. 740, a).
ἀρτίπεια 419, A. 8.
ἀρτίπος st. ἀρτίπους 417, Π. άριστοτόπεια 419, Α. 8. άρτίπος ετ. άρτίπους 417, ΙΙ. άρχαιέστερος, -έστατος 494, c). άρχαιρεσία u. -έστον 887, a). άρχή, Ursprung, ἀρχός, Anführer 698, 9. 698, 9.
-αρχής u. -αρχος 388.
'Αρχίνος st. 'Αρχίνος 814, A. 5.
άρχον Vok. v. άρχων 825, A. 6.
άς st. ᾶς aus ανς, αντς 186, a) u. e).
ας (G. ου), Endg zsmgsetzter Wörter 751, β).
ας (G. άδος), Endung weibl. Patronymika 710, 9.
άς (G. άδος), Endg v. abgl. Adj., s.
Adjekt. Adjekt. Ac, C. άδος Endg v. Abstr., s. Subst. sc Endg v. Adverbien 729, A. 9. άσβολος u. άσβόλη 387, a).
- άσε st. āσι III. Pers. Pl. Pf. 528, 9. āσι Endg v. Adverbien 727, η).
ασιον Endg v. Deminut., s. Demin. αστον Endg v. Deminut., s. Demin. αστος Endg v. abgel. Adj., s. Adj. αστος Endg v. abgel. Adj., s. Adj. αστος, αστα Endg der von V. auf alva abgel. Subst., s. Subst. ασταράμωτεί 726. -ασχον, -ασχόμην s. Iterativform. άσμεναίτατα, άσμενέστατα 438, ο). άσκαστότερος 426, 1. άσπουδεί u. -ί 726. άσσα st. τινά 469 f.; Entstehung 470,

άσσα st. άτινα 470; Entstehung 470, αὐτότερος, αὐτότατος 440, 3. αὐτοῦ, ῆς, οῦ 460 f. αὐτοῦ, τἰε, τ24, 3. αὐτοῦς τίε, τ24, 3. αὐτοῦς τίε, τ25, 4 α). τ26. ἀστακτί 726. ἀστακτί 726. ἀστόγο u. άστηνος 426, 2. αὐως dekl. 341, Α. 5. ἀστος ἀμκλ. 824. Α. 13: Pl. ἄστος ἄσκορος (Jen. ου u. ους 896. c) αστενακτί 726.
ἀστήν u. ἄστηνος 426, 2.
ἀστήρ dekl. 334, A. 13; Pl. ἄστρα ἄφενος Gen. ου u. ους 396, c).
αστηρ dekl. 334, A. 13; Pl. ἄστρα ἀφενος Gen. ου u. ους 396, c).
αστις Endung v. Adverbien 726, β).
άστυ dekl. 343 f.
'Αστυάτης dekl. 395, A. 2.
'Αστυάτης dekl. 395, A. 2.
'Αστυάτης dekl. 395, Δ. 2. πτης (F. ατις) Endg v. Gentil. 711, 10.

ατίς: 750, Α. 2.

"Ατλα Vok. 324, Α. 5.

ατμός st. ἀσμός 207, Α. 2.

ατο III. P. Plur. st. ντο 546 ff.; ἀωρί 725, 4 α).

Διων. 44εκτ.

ατο dekl. 341, Α. 5. άτονα s. Atona. -άτος sus άπτος 741, A. 3. ἀτρέμα u. ἀτρέμας 281, d); 729, A. 9. ἀτρεμί 726. ἀτριβί 726. άττα st. τινά 469 f. άττα st. άτινα 470. au entweder ău od. āu 60, A. 4. au in d. Augmentat. 497, 1. au Vokat. v. αυως (= ἡως) 341, A. 5. αύτρύειν 751, A. 2. αὐθι u. αὐθις 232; 725, 4 α) u. A. 2. αὐριον Form 728, β). αὐτανδρί 725, 4 α); 726. αὐταύτου Reflexiv 461, A. 5. αύτε Form 728, ι). αὐτέη, αὐτέου, αὐτέης, αὐτέφ, αὐτέων, αὐτέοισι, αὐτέους 298, 8 u. A.; 811, 1. αύτει Form 726, γ).
αύτηγι 477, Α. 2.
αύτια Form 728, Α. 7.
αύτοβοεί 726.
αύτοετεί 726. αὐτόετες 8t. αὐτοετές 420, A. 12. αὐτολεξεί 725, 4 α). αὐτοματεί 726. αὐτονυχτί 725, 4 α). αύτονυχί 726. αύτοποδί 725, 4 α) αὐτός dekl. 465; Entstehung 467, 6; δ αὐτός, idem, 466, 5. αὐτός = ὁ αὐτός 466, 5. αὐτοσχεδά Adv. Form 729, γ). αὐτοσχεδιαστί 726. αὐτοσχεδίην Adv. Form 729, γ). αὐτοσχεδόν Adv. Form 729, γ).

Aussprache 54 f. a. γ vertauscht 121.
a. δ vertauscht 121 f.
a. μ vertauscht 130.
a. π vertauscht 130. β u. φ vertauscht 130.  $\beta$  vor  $\mu$  in  $\mu$  verwandelt 209, 1.  $\beta$  vor  $\nu$  in  $\mu$  verwandelt 207, 3. vor θ in φ verwandelt 204, 1. vor τ in π verwandelt 205, 1. vor d. spir. asp. in φ verw. 206, 5. vor σ in ψ verwandelt 207. euphon. eingeschoben 222, 1. vor β im Inlaute in μ verw. 205. vor σ im Inlaute in σ verwandelt β vor σ im imate in σ verwander 209, A. 2; ausgestossen 221, 10. β st. des Digamma 74, a). βαγός = άγός 74, a). βάδην Adv. Form 729, γ). βάδομαι = ἥδομαι 74, a). βαβωρα του 11 a w 347 A. 1 βαθέα, βαθέη, έης u. s. w. 347, A. 1. βαθίων, βάθιστος 429, A. 1. βαθμός st. -σμός 207, A. 2. Βάχχις st. Βάχχος 308, 1. βαλακρός st. φαλακρός 130. βαλαχρός ετ. φαλαχρός 130. βαλιχιώτης = ήλιχιώτης 74, a). βαλιός u. Βαλίος 256. βάννας = ἄναξ 74, a). βάρδιστος ετ. βράδιστος 428, A. 1. βαρεία Neutr. Pl. 347, A. 3. βαρυποτμώτατος ετ. -ότατος 430, A. 3. βαρυστενάχων 751, A. 2. βασιλεύς dekl. 349 ff.

ύτερος, -εύτατος 442, 7. st. -έα 350, Α. 5; 352, 4. είζειν = ἀσχαρίζειν 74, α). v 429, A. 1. (ιούν 314, Α. 6. n 310, 1. 0, A. 2; 41, 1; 43, 4. 5; 72 ff.; lzeichen 480. Anlaute 199.  $\iota = \epsilon (x \cos i 74, a).$ =  $\epsilon x a c 74, a).$ ος, βέλτατος, βελτίων, βέλτιστος, ιστος 435 f. τστος 435 f.

= ἔργον 74, a).

\*\*\*π st. Φερενίκη 130.

, βεττόν, vestis, 74, a).

= ἔτος 74, a).

st. βάμα 713, 2.

1ρος, δ, ἡ 427, A. 1.

/ kein Deminativ 708, A. 4. = ideiv 74, a). :0ς st. Φίλιππος 180. ρος, ε, η 427, Α. 1. . βιός 256. u. βίοτος 387, a). = ίσως 74, a). Anlaute st. μλ 199 u. 203, 5. u. βλάβος 388, b). ως Adv. v. βλάξ 723, A. 3. τατος, βλαχώτερος 435, c). it. μλάξ 203, 5. ημείν st. βλαβ-σ-φ- 221, 10. Adv. Form 729, γ). , βλήχων 385. st. μλίττω 203, 5. ω st. μλώσκω 199 u. 203, 5. = οίνος 74, a). 726. χος, Pl. βόστρυχα 387. δν Form 728, γ). ω st. -χέρωτος, βούχερων Neutr. A. 1. lekl. 349 ff. ιοφηδόν 44, 7. υν Akk. v. Βουτώ 353, A. = þέα 74, a). ος δ u. τό 396, c). ος = βάδινος 74, a). εν, ιστος 428, A. 1. ος = βαίδιος 74, a). ; st. páxoc 74, a). uv 428, A. 1. τος (βραγίων) 428, Α. 1.
τος (βραγίων) 428, Α. 1.
τος (βραγίων) 428, Α. 1.
τος (βραγίων) 428, Α. 1.
τρος (βραγίων) 428, Α. 1.
τρος (βραγίων) 428, Α. 1.
τρος (βραγίων) 428, Α. 1.
τρόφος st. τρόφος 208, 7.
τρόξος 74, α).
τρόξος 74, α).
τρόξος 74, α).
τρόξος 74, α).
τρόξος 199 u. 208, δ; τρογών 1. Γρογών 385.
τρος μ. βρότος 256.
ρ, βρότος φυτήρ, φυτίς 74, α).
τράβδην Αdv. Form 729, γ).
τραίς dekl. 349 ff.

βύθις st. βυθός 308, 1. Βύαχις st. Βύαχος 308, 1. βῶς, βῶν 352, 4.

 $\gamma$  Ausspr. 54 f.; Wandel des  $\gamma$  in  $\beta$ 67, 1. γ st. d. Digamma 75, c). γ u. β vertauscht 121. y u. i vertauscht 131. γ u. x vertauscht 124. γ vor θ in χ verwandelt 204, 1. γ vor τ in x verw. 204, 1. γ vor spir. asper in γ verw. 206, 5. γ vor σ in ξ verw. 207. γ im Anlaute abgefallen 202, 2. γ im Inlaute ausgestossen 221, 9. γ eingeschoben 223, 4. γαΐα st. γη 384. -γαιος, -γειος, -γεως 425. γάλα dekl. 353 f. γαλα μυκι. 303 1.
γαληναίη, γαλήνη 384.
γαλόφ, γαλόων ν. γάλως 310, 4.
γαμβρός st. γαμρός 222, 1.
γαμψώνυξ υ. -ώνυγος 425, 2.
γαστήρ 338 f.
γδούπος γλουποίο 100 γδούπος, γδουπείν 199. γέ hinter Pronom. 475 f. -γειος, -γαιος, -γεως 425. γείτων adjektivisch 418, Α. γέλος u. γέλως dekl. 397, γ). γένσις, γενητός 713, 2. -γένης, Ακκ. 394, a). γενναιέστατος 434, c). γένος dekl. 335. γέρα st. γέρα 336, A. 3. γεραίτερος, ·αίτατος 431, 2. γέρας dekl. 336, A. 2. γερόντοις εt. -ουσι 401, Α. γέρων, ον 418, Α. 4. γαο 745, a). γάρων, ον 418, Α. 4. γαο 745, a). γήρας dekl. 336, Α. 2. γηροβοσκός 747, Α. 5. Γηρυόνης dekl. 395. γί Pronom. angehängt 477, A. 2. Γλαύκη u. γλαυκή 256. γλαυκός u. Γλαύκος 256. γλάσνος μ. Γλάσνος 200. γλάσνος μ. γλάχων 385. γληχώ μ. γλήχων 385. γλυχίων, γλύχιστος, γλύσσων 428, Α. 1. γλυχός dekl. 345 f.; Dialekte 346 ff. γλώσσαργος st. γλώσσαλγος 218, 4. γνόφος st. δνόφ-, νέφος 208, 7. γνόξ 725, Α. 1.

4

Γύγης dekl. 394, b). γυναιχιστί 726. γυνή dekl. 355. γύρος u. γυρός 256.

### Δ.

 $\delta$  in  $\beta$  übergegangen 67, 8; 122. 8 u. 7 vertauscht 122. 8 u. 7 vertauscht 127 f. 8 u. c vertauscht 125. .8 u. oo vestauscht 125. 128. δ u. τ vertauscht 125. δ vor δ, θ, τ in σ verw. 205, 4. δ vor  $\mu$  in σ verw. 207, 2. δ vor v abgefallen, z. B. νέτος, 203, 7. δ vor σ, x ausgestossen 218, 2. 8 vor d. spir. asp. in 8 verwandelt 200, 5. δ im Inlaute vor λ in λ verwandelt 209, A. 2. 8 im Auslaute wird c 225, 3. ð euphon. eingeschoben 222, 1. δ st. δF in δείδω, δέος, δειλός, δεινός, δ st. δΓ in δείδω, δέος, δειλός, δεινός, δείμος, άδετ/ς, Δεισήνωρ, δήν, δηρόν, άδην, άδηκότες bei Hom. 80, A. 2. δδ u. ζ vertauscht 128. δα Endg v. Adv., s. Adv. δα- in Kompos. 742, η). δᾶερ Vok. 324. δαίς dekl. 329, A. 7 u. 392, a). δαίς, G. δαίτος, δαίτης, δαίτιθεν 730, A. 1. δάκρυ dekl. 342 u. δάκρυον 889 f. δακουδειν st. δεν 409. A. 3. δακρύσειν st. όεν 409, Α. 3. δάκτυλος, ΡΙ. δάκτυλα 387. δάμαρ dekl. 321, 1; δάμαρς 201 III; 331, 2. Δάν s. Ζεύς. Δαναίδες u. Δαναίδης 710, 9. Δαναώτατος 440, 3. Δάρης G. ου u. ητος 394, b). - δαται, - δατο Personalend. st. αται, ατο **547,•**6. δδ u. ζ vertauscht 128; 211 oben. δε Suffix 381, 8. deiv st. déov 171, A. 10. δείνα, δ, ή, τό 472. δείους ν. δέος 339, 3. δείς, δέν = τὶς, τὶ 471, Α. 4. δεκατρείς, δεκατέσσαρες u. s. w. 481, not. 1). 1). Δεκελειόθεν 730, A. 1. δίλεαρ dekl. 329, A. 5. δέλτα, G. ατος 403, c). δέμας Defectiv. 402. δένδρος, δένδρον, δένδρεον 830, A. 2. Δεξαμενός U. δεξάμενος 256.

δεξιόφεν 879, 1. δέοντες ένδς είχοσι u. s. w. 484, 5. οδούτες ενός είποσι U. S. W. 484, 5. δέος, τό, dekl. 389, 8. δέπα st. δέπα 386, Α. 8. δέπας dekl. 336, Α. 2. δεσμοί U. δεσμά 386. δεπόττα (-αες) V. δεσπότης 390, Α. 4. δευμαβίνης V. Δευκαβινώδης 710. 9. Δευχαλίδης V. Δευχαλιωνίδης 710, 9. δευρί 476, e. δεύρο, δεύτε 326, 1. Δεύς, Β. Ζεύς. 84 hinter Pronom. 476. Δημήτηρ dekl. 334, A. 12. δήμος u. δημός 256. Δημοσθέναι Plur. 338, A. 10. δημοσία, publice, Form 728, A. 8. δημότερος 435, A. 8. -δην Adverbialendg, s. Adv. δην Adv. Form 728, α). δηποτε hinter Pronom. 476. δήρις dekl. 344, A. 8. δηρόν Form 728, B). δι u. ζ vertauscht 128. Δι v. Ζεύς 355. 86 Pronom. angehängt 477, A. 2. Δία 355. διάδημα st. - εμα 713, 2. διαί = δία 687, 8; 727, η). οιαί = οια 687, 8; 727, η). διακονέστερος 434, ο). διακριδόν 728, γ). διάκτωρ 426, 2. διάλυτος u. διάκτωρ 426, 2. διάμπαξ, penitus, 725, A. 1. διαπρό, διάπροδι 739, 1. δίδυμνος 8t. δίδυμος 222, 2. δίεκ in Kompos. 739, 1; δίεξ vor Kons. 231, b). δίζυγος u. δίζυξ 426, 8. Δι! 355. δικαιέστερος 484, c). δικασπόλος 747, A. 7. δίκερος st. δίκερως 417, A 1. δίχην, instar. Form 728, α), Διογένης u. διογενής 256. Διόθεν 780, A. 1. δίοπος u. δίοψ 425, 2. Διός 355. Διόσκοροι 738, 9. δίπηχυς dekl. 845, Δ. 9. διπλίτ 726. διπλή Form 728, 8). διπλότερος 431, A. 4. δίπτυς u. δίπτυγος 425, 2. Δίς dekl. 342, A. 2 u. 8. δίς, δίε, δΕίς 490, A. 2. δίς Form 725, A. 2. dic Endg v. Adv. 781, A. 6. οις Επιας v. Auv. 131, A. 6. δις in Kompos. 740, a). δίφρος. Plur. δίφρα 887. δίχα in Kompos. 740, a); διχᾶ Form 728, A. 8; δίχα, διχθά 729, δ). διχόθεν 730, A. 1.

ις u. διχόμηνος 426, 2. δίψος 389. s st. des Digamma 77, i); s vor di-gammirten Wörtern 78, I).
-s Personalend. der II. Pers. S. Impr. skl. 341, A. 2 u. δμώσος, ου 399. δύο 488, 2. πμος 138, A. 1. 525, 5. s Bindevok. 520 ff.
s Modusvok. des Konjunkt. st. η t. δοχοῦν 171, A. 10. dg v. Adv., s. Adv. kl. 355. 540, 9. -: Endg v. Adv. 728, t). : Bindevok. in d. Kompos. 742, 1; 14, A. 3. 06 442, 7. 744, 4. st. γδουπέω 202, 2. st. δραγμή 207, A. 2. Fron. s. οὖ; = eas 452. 459, 4.
 εā u. ηὰ vertauscht 140, 8.
 εα u. ην im Akkus. 396, A. 4.
 εα Personalendg d. I. Pers. S. Act. der histor. Ztf. 530, 1; des Plpf. υ. δρέπανον 388.
 υ. δρομάσι als Neutr.
 )); als Mask. 423, ΠΙ. st. - evoi 350, A. 6. **539, 5**. ΡΙ. δρυμά 386. ται Flexionsendg 511, A. 2. 3. 4. ξαρ dekl. 331, A. 2. ἐάρτερος 435, A. 8. τας II. Pers. Plpf. 539, 5. τατ II. Pers. Pl. Plpf. 539, 5. ἐαυτοῦ, τ̄ς, οῦ 460 f. ἐάων 296, 9. ἐβλόματας st. Εβδομος 483. 7, A. 3. Adj. verb. 717, 8. . 485; 486 f.; 488 f.; indekl. wv Gen. st. duoxaldexa 478, Verbis compos. in Bezieέβδόματος st. Εβδομος 483. auf Augm. u. Rdplik. 515. 740, β). Στατος, δ, ή 427, A. 1. έγγιστότατα 441, 4 έγγονος το έχγονος 205, A. 1. έγγος Form 729, ε). έγερτί 725, 4 α); 726. έγκας Form 729, A. 9. u. -τέριον 388. ον 750, Α. 2. A. 3. έγρηγορτί 725, 4 α). έγχαλυς dekl. 344, A. 3. έγχείμωρος Form 747, A. 7. έγώ dekl. 446 ff. 740, β). τερος st. ότερος 430, A. 3. iicht εια 706, A. 2. ibltg 706, A. 1. έγωγε 475, a. έγών 456, 2. io. έγωνη 456, 3 u. 477, Λ. 3. έδωδίμη 414, δ). ε = ε 451. μα 403. ) End. v. Abstr. 703, 29; ee (v) III. Pers. S. Plpf. 539, 5. atis, Form 728, a). 351, 3. želo 451. ieīo 451.

Iec, st. eīc, 487, 1.

εζω Endg abgeleiteter Verben 696.

iτρος ν. iūς 348, Α. 4.

-της Gen. Sing. st. ης 311, 1.

Εης st. τ΄ς 468, 2.

ἐθελοντηδόν Adv. Form 729, γ).

ἐθελοντί 725, 4 α); 726.

Εθεν 451; 732, Α. 9.

ει Ausspr. 51 f. u. 60, Α. 2.

ει u. αι vertauscht 116. ns 386; 698, 1. tauscht 105; in den Verάω 606, 3, tauscht 118 f. rtauscht 118. tauscht 118. et u. at vertauscht 116. et u. e vertauscht 118. Konjunktive 549, 9. auscht 106. auscht 106. at u. η vertauscht 116. at u. τ vertauscht 115. st u. or vertauscht 116. st u. or vertauscht 116. st u. η Augm. 497, 1.; 498 ff. st st. Redupl. λε, με 509, 3. st Personalend. der Π. Pers. att. st. η gesteigert 133, 2. wird o 141, d). elt η in α 141, b). auscht 120. ŋ 536, 3. vorgeschlagen 147 ff.; 2 Konson. eingeschalfet et Modusvok. des Konjunktivs st. n euion. zwischen e. Kons. 538, 1. 2. i. 150, 4. et Bindevok. des Plpf. 522. 539, 4.

ει Dehnung v. ε in d. V. auf έω ἐκάτερθεν st. ἐκατέρωθεν 731, A. 3. 604, A. 4. et od. ef Endg v. Adv. 725, β); 726, ἔχγονος u. ἔγγονος 205, A. 1.
A. 3 u. γ).
εt, wo, Form 726, γ).
έχεῖ Form 726, γ).
έχεῖνος dekl. 465. A. 3 u. γ). εl, wo, Form 726, γ). 2, ειας, ειε, ειαν Opt. st. αιμι u. s. w. έχεινοσί 476, θ; έχεινοσίν 228, g). 545, 3. έχεινως 723, Α. 2. -είη Endg von Substantiven 111, A. 4. ἐκτός 725. είκατι st. είκοσι 482. slx7 Form 728, 8). είχότερος 426, 1. είχών dekl. 385 f. -είμεν, -είτε, -είεν st. -είημεν u. s. w. ελεγχος δ u. τό 396, c). 543 f. έλειβάτης 738. 9. -21v III. P. Plpf. m. d. v έφελα. 228, d). -etv, -tetv Endg d. Inf. 534. elv st. ev 686, 3. etv (= ol) 446, Form 457, 6. είναχόσιοι st. έναχ. 483. είνατος st. ένατος 483. elvene, elvenev 229. elvi st. ev 686, 3. -ervóc Endg v. abgel. Adj. 720, 7.
-ervóc Endg abgel. Verben 697, 5.
-ero st. -eo Flexionsendg §. 123, 13. elo st. où 451. Mittel-, Lohnbenennungen 710, 7.

-ztoc Endg v. abgel. Adjekt. 719, 4

u. A. 4; meist zweier Endungen: ειος, ον, selten dreier: ειος, α, ον 414, β).
-εις (G. εντος) Endg v. abgel. Adj.
722, 12 u. A. 6. (22, 12 u. A. c. elc u. éc 686, 4.
-euc in d. H. Pers. S. 526, A.
-euc äol. Endg des Partizips, nicht des Infin. 533, 9.
elc st. évc, etc st. evc 219, A. 1. είς, μία, εν dekl. 485 f. 487. -εισαν u. -εσαν im Plpf. 539, 4. eloxata- in Kompos. 739, 1. είσω 726, δ).
-είω, -είης u. s. w. im Konjunkt. st. ω, ής u. s. w. 652 f.
είως 475, A. 3.
ἐχ νοτ δ, β, γ, μ, λ, F wird ἐγ u. νοτ Aspir. ἐχ, νοτ λ ἐλ auf Inschrift. 205, A. 1.
ἐχ u. ἐξ 231, b).
ἐχάς Form 729, A. 9.
ἐχασταχῆ Form 728, δ).
ἐχασταχῆ τοτm 728, δ).
ἐχασταχοῖ 727, ζ).
ἐχαστάχοῖ 727, ζ).
ἐχαστάχοῖ Form 726, γ). είσω 726, δ).

έλάσσων 428, Α. 1; 487; Bedeut. 439, 2. έλάγεια 407, Α. 1. έλάχιστος ε. έλάσσων. έλέγχιστος 442, 7. έλεοθρεπτος 746, Α. 5. έλεος δ u. τό 396, c). έλετός 717, 8. ελετος 11', 8.
-έλη Endg v. Demin. 708, A. 5.
Ελιξ u. ἐλίχη 399.
-έλιος Endg v. abgel. Adj. 721, 11.
ἐλχηδόν Adv. Form 729, γ).
-ελχον Endg v. Deminut. 708, A. 5.
Έλλάς, δ 423 III.
Έλληνες, οἰ, die Schriftsteller der Gemeinspyrache 21 Gemeinsprache 21. Ελληνώτερος, -ώτατος 440, 8. -ελος Endg v. Deminut. 708, A. 5. έλμις, ελμινς dekl. 201 III; 328, A. 1. έλπίς u. Έλπις 256. ελπις u. Ελπις 200.

ἐλπωρή st. ἐλπωλή 218, 4.

ἐμαυτοῦ, ἦς, οῦ 460 f.

ἐμαυτοξ 461, Α. 2.

ἐμβαδόν 728, γ).

ἐμέγε, nicht ἔμεγε 476, a.

ἐμέθεν 451. 732, Α. 9.

ἐμεί με 440 έμει = έμε 449 -έμεν, -έμεναι Înfin. 583 ff. έμέο, έμετο, έμευ 451. έμέος = έμου 448. έμεῦ 448. έμευς 448. 456, 3. έμεωυτου 460, 2. b). έμιν Form 457, 6. έμιν u. έμιν 449. έμινή 449. έμιο, έμιω, έμιως, έμως 424. έμμετρώτατος εt. - ότατος 431, Α. 3. έμοιγε 475, 3. έμους = έμου 446. 448. έμπα u. έμπας 231, d). έμπας, έμπης Form 729, A. 9. έμποδών 724. έμπροθεν st. -σθεν 731, A. έμπροσθα Form 728, A. 7; 731, A. 4. έμύ = έμοι 446.

į

-εν Inf. st. -ειν 533.
-εν Personalend. der III. Pers. Pl.
st. εσαν, ησαν 531 f.
εν c. acc. Präp. st. εἰς 686, δ.

-εο Flexionsendg 541, A. 2 u. 3.
-εοις — οῖ 451. 458, 2.
-εοις, -εοισι Dat. Pl. st. -οις 811, 1.
εἰς 462. st. coav, noav 531 f. ev c. acc. Präp. st. ele 686, 3. evai Inf. Pf. 535, 10. -εναι III. P1. 535, 10. ἐναλλάξ 725, Α. 1. ἐνατος st. ἔννατος 481, 3). ἐνγεταυθί 477, Α. 2. ἐνδοῖ 727, ζ). ἐνδοῦ ψέλον 727. ἔνδος = ἔνδον 727. δνεκα, Ενεκε 229, Ενεκε, Ενεκε(ν), ούνεκα, ούνεκεν, Εννεκα (Εννεκα) 688, 10. Ενερθα st. Ενερθεν 731, Α. 4. ένερθα st. ένερθεν 151, A. 2. ένέρτερος 431, 2. ένθα, ένθεν Bdtg. 475, A. 4. ένθα, ένθάδε Form 728, A. 7. ένθαδί 476, e. [218, A. 8. ένθαδτα, ένθεδτεν st. ένταδθα, έντεδθεν ενα. Εναμπ 721 A 3. ένθεν Form 731, A. 3. ένι st. ένεστι 261, 6; 739, a). ένι Präp., Form 686, 3; 725, 4 α). ένιστω aus ένιχίω 96, b). ένμεντευθενί 477, A. 2. έννήχοντα 481, not. 3). ένης od. ένης 724, 3. έννηφιν 379. έννομώτερος, δ, ή 427, Α. 1. ένδ = Ενι, Ενεστι 686, 3. ένς st. είς 201 ΙΙΙ; 686, 4. ένσχερώ st. έν σχερῷ 724; 726, δ). ένσχερώ st. έν σχερῷ 724; 726, δ). ένταθο Form 728, Α. 7. ένταθοί, huc, 727, ζ). έντεσα st. έντόθεν 781, Α. 4. έντευθενί 477, Α. 2. έντος 725 έντός 725. έντυς 120. έντυς ανάντοις st. -ουσι 401, A. -έντων st. -ήτωσαν ΙΙΙ. P. Pl. Impr. Αστ. P. 529, 10. ένώει = ένδον 726, γ). ένωπαδίς 730, 2. έξ, έχ, έγ, έχ, έλ, ές 686, 2. ἐξ νοτ e. Konson. 220, 7. ἐξαίρετος U. ἐξαίρετος 956 έξ vor e. Konson. 220, 7. ἐξαίρετος u. ἐξαίρετος 256. ἐξαίρνης 724, 3. ἐξαίρνης 724, 3. ἐξαίνης 724, 3. ἐξαίνης 724, 3. ἐξάσς st. ἔξωθεν 731, A. 4. ἐξέτις 419, A. 7. ἐξής 724, 3. ἐξο = ἔξεστι 686, 3. ἔξοθεν 731, A. 3. ἐξοῖ 727, ζ). ἔξος = ἔξω 727. ἔξουθα = ἐχτός 731, A. 4. ἐξύπανα = in Kompos. 739, 1. ἐξύπανα st. ἐξόπιοθεν 731, A. 4. ἔξώπονα st. ἐξόπιοθεν 731, A. 4. ἔξωπονα st. ἐξόπιοθεν 731, A. 4. ἔξω Form 726, δ). έξω Form 726, δ).

-zoc (ouc) Endg v. abgl. Adjekt. 719, 4. -εου Gen. Sing. st. -ου 311, 1. ἐοῦ = οὐ, sui, 448. -εους Acc. Pl. st. -ους 311, 1. ἐοῦς st. οὐ 446. 448. 456, 3. 458, 2. ξπάλξεις, εσι 347. ξπαυλος, Pl. ξπαυλα 387. ἐπαφή, ἐπάφημα u. s. w. st. ἐφαφ-216, c). ἔπειτα Form 728, A. 7. ἐπεσβόλος 747, A. 7. έπηλυ δόωρ, έπηλυδα έθνεα ν. έπηλυς 422 (§. 150). έπί Form 725, 4 α). έπιδια — in Kompos. 739, 1. έπιδια — in Kompos. 739, 1. έπιζαφελώς Akz. 723, A. 1. έπιηρέστερος 434, с). ενι δι. ενεστι 201, 0; 137, a).

ένί Präp., Form 686, 3; 725, 4 α).

ένίσσω αυς ένίσμω 96, b).

ένμεντευθενί 477, Α. 2.

έννάχις, έννατος u. s. w. st. ένάχις
 u. s. w. 481, not. 3).

έννενήχοντα u. s. w. st. ένενήχnot. 3).

έννης ους ένης 724, 3.

ένης ους ένης 724, 3. ἐπίτριτος, ἐπιτέταρτος u. s. w. 11/3, 11/4
485, 4) a). έπίχαρις, -ιτώτερος, -ιτώτατος 435, 6. έπονειδίστερος 427, 1. έπταχαιδέχατος 482, not. 4). έπτέτις 419, A. 7. Εραζε 730, 4; 731, A. 5. Έρέβευς 8t. εος 339, 3. Ερέβευσφιν 381, 2. ξρετμος 8t. έρεσμος 207, A. 2. ξρι st. έριον 403, b). ἐρι 725, 4 α). ἐρι in Kompos. 742, ζ). ἐρίδουπος st. ἐρίηδο 202, 2. ἐρίηρες u. ἐρίηροι 426, 2. ἐραίον kein Deminutiv 708, A. 4. Έμείας st. Ἑρμῆς 384. ἔρος s. ἔρως. Έρέβευσφιν 381, 2. έρος 8. έρως.
-ερός Endg v. abgl. Adj., s. Adjekt.
έρυθρώτατος st. -ότατος 431, A. 3.
έρθωμενέστερος, -έστατος 426, 1; 433, c). έρυσάρματες, -τας 426, 3. έρως dekl. 398. ες st. εις aus εντς 137, 3.
-ες st. -εις ΙΙ. Pers. Sing. 523, 2. ές u. εἰς 686, 4.
-εσαν in d. III. Pers. Pl. Plpf. 539, 4.
ἐσθής st. ἐσθής 217, A. 3.
-εσθον III. P. Dual. st. -ἐσθην 542, 8. -εσχον, -εσχόμην Iterativform, s. -σχον. εσλός st. εσθλός 222, 1. έσπέρα u. έσπερος 388. Εσσων ion. st. ήσσων 437.

-έστερος, -έστατος 433, 4. έσχαρόθεν 730, Α. 1. έσχαρόφιν 380, Α. 3. ἐσχατώτερος, -ώτατος 441, 4. -ετε st. -ειτε im Plpf. 539, 4. ετέρη Adv. Form 728, 8). ετέρη Adv. Form 128, 8). ετέρηφι 379 f. ετέρως 723, A. 2. -έτην Π. P. Dual. st. -ετον 542, 8. -ετης. -ετις, -ετες Adj. v. έτος 419, A. 7. έτι Form 725, 4 α). -ετον ΙΠ. P. Dual. st. -έτην 542, 8. so in d. Augmentat. 497. ev u. et vertauscht 116. ευ u. et vertauscht 116. ευ u. t vertauscht 116. ευ in verbis compos. in Beziehung auf Augm. u. Rdplik. 515 f.; in Kompos. 740, a). ευ Flexionsendg 541, A. 2. εὐ st. οὐ 451. 453. εὐαλούστερος, εὐαλώτατος 431, A. 5. Εὐβοεύς dekl. 349 ff. εύγενής, f. εύγενίς 419, A. 8. εύδιαίτερος 432, 3. εὐδιεινός V. εὐδία 720, 7. εὐζωρέστερος 438, c). εὐθύ U. εὐθύς 232; 729, ε). Εύθυνος st. -ύνοος 314, A. 5. εύχερων st. -κέρωτα 417, A. 1. εύχλεία st. εύχλεια 706, Α. 3. εύναια st. εύνή 384. εύνοιχώς st. εύνως 723, A. 8. εύνους dekl. 417. εύρ4ξ 725, A. 1. εύρέα st. εύρύν 823, Α. 4. ευρεσις u. -ημα 713, 2. ευρεσις u. -ημα (15, 2. εύρις u. εύρινος 426, 2. εύριοδεια 419, A. 8. ἐὖς dekl. 348, A. 4. -εός Endg v. Subst. 700, 10; 704, 1. -εός Endg v. Gentil. 704, 1. εὐτ, ist S. 93 hinzurgen; aus jóτε, ė6-те (= 6те), s. Curtius Et. 537 u. 589. εύτεχνώτατος st. ότατος 430, A. 3. εύτριθής u. εύτριψ 425, 2. εύτρις u. εύτριψ 425, 2. εύτρις u. εύτριγος 425, 2. εύτυχία, -εια 706, A. 2. εύχαρις Kompar. 435, 6. εύχειρότερος, -ότατος 431, A. εύχροώτατος st. -ούστατος 433, 4. b). ευχρωπίατος 86. - ουστάτος 433, 4. D). - εύω Endg v. abgel. Verben 695, 3. εύωνάστερος 434, c). εύωπα 426, 3. εύωπα 427, A. 8. έφεξης 724, 3. έγθίων, -ιστος 429, c). ἐγθων, -ιστος 429, c). ἐγθων Adj. u. ἔχθρα Subst. 256; 693, 9. ἐχθρότερος, -ότατος 429, A. 2. ἔχμα st. ἔγμα 207, A. 2. εω u. āo vertauscht 139 f.

εω u. ηο vertauscht 135, A. 189, 1. 140, 3. co u. to vertauscht 140, 3. cw u. to vertauscht 140, 3.
cw u. vo vertauscht 140, 3.
cw in Beziehung auf den Aksent als
Eine Silbe 248, 2.
-tw st. -tw in d. V. auf tw 606, 3.
-tw Endg v. abgel. V. 694 f.
-tw Endg v. Verb. compos. 749, 2.
-cw, -cw Genitivendgen der H. Dekl.
st. -cv, -w 310, 1.
-cw Genit. Plur. in der I. u. H. Dekl.
st. cw 297 f. st. wv 297 f. -εών Endg v. Ortsben. 711, 14. εώρα u. αίωρα 135, A. έως . . τέως 475, Α. 8. έωυτέης, έωυτέου u. s. w. 298, 3 u. A.; 311, 1. έωυτου 460, 2. b). ζ Aussprache 55. ζ u. β vertauscht 122. ζ u. γ vertauscht 128. ζ u. σς (ττ) vertauscht 128. ζα— in Kompos. 742, η). ζαής dekl. 419, Α. 6. Ζάν = Ζεύς dekl. 355. ζαγρηῶν 339, 3 am Ende. ζε Endg v. Adv. 55; 730, 4; 731, Α. δ. Ζεύς dekl. 355. ζηλωτότατος 426. 1. ζηλωτότατος 426, 1. ζμ im Anlaute st. σμ 200, e). ζόη u. ζωή 137, 4. ζόφος entst. aus δνόφος 203, 7. ζυγόν u. ζυγός 386. ζωή u. ζόη 137, 4. [A. 1. ζωον u. ζωόν 256; ζφον u. ζωον 146, ζωός, ζώς 418, A. 3. η Aussprache 48 f.; η Böot. st. αι 50. 60, A. 3. η u. αι vertauscht 114. η u. ει vertauscht 112. η u. ī vertauscht 114. η u. ω vertauscht 112. η zu ω gesteigert 132, 2.
-η Suffix hinter Pron., als: ἐγών-η
456, 3; 477, A. 3. u. η Modusvok. des Konjunktivs 520 f.; η ohne ι subscr. st. η 538, 2. 3. η st. ā in d. Kontr. d. V. auf de 7 st. α in d. Sildg d. Adv. auf 8τν u. in d. Kompos. 730, A. 1. η euphonisch vorgeschlagen 148, A. 1. η u. ην im Akkus. der Subst. auf

-xpdtns, -µtvns, -ytvns u.s. w. 394 f. h collect. st. a 741, A. 5. h separativ. (lat. ve) 741, A. 5.

η Bindevok. in Kompos. 742, 1.
η im 2ten Thl. d. Kompos. st. α, ε ήμισε dekl. 345, A. 11 u. 12.
749, 2; und zu Anfang d. Wörter
742, A. 1.
η euphonisch eingeschaltet 150, 2 u. 3.
η Ender v. Adv. 728, 8)
γ επ Ender v. Adv. 728, 8)
γ επ Επder v. Adv. 728, 8) η euphonisch eingeschaltet 150, 2 u. 3. η Endg v. Adv. 728, θ). η Endg v. Abstrakten 699, 3. Personalendg der III. Pers. Pf. 538, 3. η Personalendg der III. Pers. st. ει 538, 1. -η Personalendg d. Plpf. 530, 1. 540,5. Personalendg der II. Pers. 536, 1. Adv. Form 728, 8). ηα u. εā vertauscht 140, 3. ηαι Flexionsendung 541, A. 2.
- ήαται, - ήατο III. Pl. Pf. u. Plpf. st. ηνται, ηντο 547, 6. ήβαιός 742, 5. ήγάθεος 750, Α. 1. ήγανον st. τήγανον 203, 7. ήγεμών adjektivisch 418, Δ. 4. ήγερέθομαι Abltg 741, A. 5. ήγυς st. αίξί 401, A. ηδίων, ιστος 428, A. 1. -ηδόν Endg v. Adv. 728, γ). ήδος 401, 2. ήδυβόα πνεύματι 422 (§. 150). ήδυέπεια 419, Α. 8. ήδομείστερος, -έστατος 484, c). ήδως, ό, ή 347, A. 2. -ηεις Endg v. abgel. Adj. 722, 12. -ηθεν Adv. st. -οθεν 730, A. 1. ήθος 749, A. 1. ηί = dei 725, 4 α). ηϊ u. ει vertauscht. ηι u. st vertausent.
ητη ion. Abltgsendg st. εια 195 u. A. 4.
-ήτος Endg v. abgel. Adjekt. 717;
719, 4.
ηκιστος 437.
ηλε, ηλέ, εξ. 401, 2. ήλιθα Form 728, A. ήλίχος Etymolog. 473, A. 3. ηλικος Etymolog. 413, A. δ.
-ήλιος, -ηλις, -ηλος Endg v. abgeleit.
Adjekt. 721, 11.
ήλύτη 742, A. δ.
ήλυξ 742, A. δ.
ήμαθόεις als Femin. 409, A. 8.
ήμαθ dekl. 328, A. δ. τμαρ μοκι. 528, Α. 5.
τμας, τμας 8t. τμας 264, Α. 2.
τμεδαπός 473, Α. 2 μ. 4.
τμετς Entstehung 457, 4.
-τμεν, τμεναι Inf. 534.
τμενον, τμενον, τμετας 452. ήμεων st. ήμεων (ήμων) 264, A. 2. ήμι — in Kompos. 740, α). ήμιγύναιχα 426, 3. ήμιδραχμον, ήμιμναΐνον u. s. w. 484, 6. 2). ήμιν Form 457, 6. ημίν, ημιν st. ήμιν 264, A. 2.

ήμος 475, A. 3. ήμων st. ήμων 264, A. 2. -ην, -ης, -η Optativendg 544. 545.
-ην Inf. st. ειν 533, 9.
-ην Inf. st. ηναι 538, 9, st. έναι
534, 10. 70 u. εω vertauscht 135, A.; 139, 1; 140, 3.

γος = Εως 475, A. 3.

γπανία 742, A. 5.

γπανία 742, A. 5.

γπεδανός 742, A. 5.

γρ. m. -ειρα 420, A. 1; 424 VII.

γρ. Endg zusammengesetzt, Wörter

γτ. β) u. γ).

γρ. = Εαρ dekl. 331, A. 2.

γρα (πέρειν) 401, 2. ήρα (φέρειν) 401, 2. Ἡρακλῆς dekl. 337, A. 7. ἡρέμα(ς) Form 729, A. 9. ήρεμέστερος 434, c). ήρι 725, e). ήριγένεια 419, A. 8. ήρφνη st. ήρωίνη (ήρωνη) 146, A. ήρφον u. ήρωον 146, A. ηρως dekl. 340 f. ηρως ueki. 340 I.

-ης Endg v. Adv. 724, 3.

-ης, ες Endg v. Wurzeladj. 717, 6.

ης Endg zusammengesetzt. Wörter

751, β) u. γ).

-ης, Substantiva heteroclita auf ης

394 f. ης st. είς 487, 1.
-ης, -ει2, -ες Adj. st. -ης, -ες 419, A. 8.
-ης Personalendg st. -εις 538, 1; -ης
st. -εις im Perf. 538, 3; -ης st. εις im Plpf. 540, 5. -ης in d. II. Pers. Conj. 526, A. -ησθα st. εις in d. II. Pers. S. Plpf. 540, 5. -ησι Endg v. Adv. 727, η). -ησιος Endg abgel. Adj. 718, A. 2. ήσσων, ήττων 437. ησσων, ηττων ±51.

ησυχαίτερος 432, 3 u. A. 6; ηχυχέστερος 484, c).

ησυχῆ Form 728, δ).

-ήτης, -ῆτις Endg v. Gentil. 711, 10.

ητορ dekl. 330, A. 3. -ήτων st. -ήτωσαν Impr. 529, 10. ήΰς, ήΰ dekl. 848, A. 4.

-ήφιον Endg v. Deminut. 708.

ἡχή u. ἡχος 388.

ἡχι Form 728, θ).

ἡχι st. ἡ 732, A. 8.

ἡχώ dekl. 353.

ἡῶθεν, ἡῶθι 730, A. 1; ἡῶθι πρό 731,

A. 7. ήώς dekl. 341, A. 5.

### θ.

8 Aussprache 55; 8 = th 67; Uebergang φ 68. 8 vor 8, 8, τ, μ in σ verwandelt 205, 4; 207, 2. 8 u. σ vertauscht 125. 127. vor σ, x ausgest. 218, 2. 8 u. 8 vertauscht 125. 8 u. τ vertauscht 125. θ u. γ vertauscht 122, c).
θ u. γ vertauscht 122 f.
θ euph. eingeschoben 222, 1; 223, A.
θ im Anlaute abgefallen 203, 7. 8 im Inlaute ausgestossen 221, 10. ## im Auslaute wird σ 225, 3.

-θα Personalendg d. Π. Pers. 523, 3.

-θα Suffix st. θεν 731, A. 4.

θαβακός = θακός 74, α).

θάβεια 407, A. 1.

θαλῆς G. εω u. ῆτος 394, b).

θαλπωρή st. θαλπωλή 218, 4.

θαμά Adv. Form 729, δ).

δάμβος, δ u. τό 396, c); θάμβος u.

δαμβός 256.

βαμβός 256.

βαμβός - εμαί. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έαι. - έα d im Auslaute wird 5 225, 3. θαμέες, -ειαί, -έσι, -έας 407, A. 1. θαμύντερος 428 unten. δάρσος, θαρσύνω st. θρασ. 224.

δάσσων 428, Α. 1.

δάτερα, θάτέρου, θάτέρω, δ θάτερος τ μ. ε vertauscht 107.

177, Α. 2.

1 μ. ε vertauscht 114. θαυμάσιος st. τιος 718, Α. 2. θαυμαστότατος 426, 1.
-θε Suffix st. -θεν s. θε(ν).
θέμα u. ἀνάθημα 713, 2. θεράπων u. θέραψ 390. θερείτατος 431, 2. θερμή, calida; θέρμη, calor 693, 9. θέσκελος 747, Α. 7. θεσμός U. θεσμά 387.

θήβησι 728 oben. θήλεια Neutr. Plur. 347, A. 1 u. 3. θήλια, ό, ή 347, A. 2. θήλις, ό, ή 347, A. 2. θηλύτερος 435, A. 8. θήμα u. θέμα 713, 2. θηρευτής, θηρητήρ, θηρήτωρ 389. θηρίον kein Deminutiv 708, A. 4. θήσοα, fem. v. θής 423, A. 1. θησέως 350, A. 5. θήτα, G. θήτατος 403, c). -θι Personalendg d. Impr. 524, 4. -n Suffix 381, 3 -υ. Endg v. Adv. 730, 4 u. A. 2; 731, A. 3. θμα, -θμός Endg v. Subst. 703, 31; 705, 1. θόας dekl. 329, A. 8. θράσσω aus ταράσσω 208, 2. 8pt dekl. 216, 3. δρίξ dekl. 216, 3. δρίσσα st. δρίτσα, δρίξα 209, A. 2. θριώζε 731, A. 5. θριώδεν 730, A. 1. δυγάτηρ dekl. 333 f. θυεστιάδης Bildung 710, 9. δυμός v. δύ-ω 703, 30. δύραζε 55; 730, 4; 731, A. 5. δύρασι, foris 728 oben. δύρσοι, Pl. δύρσα 387. δως dekl. 341, A. 1.

ι u. ε vertauscht 106. u. η vertauscht 114. u. o vertauscht 107. ī u. ει vertauscht 114 f. γ u. ει vertauscht 119. t u. o vertauscht 131. t zu α, ε, οι gesteigert 133, 3.
t euphonisch vorgeschlagen 148, A.1.
t euphonisch zwischen zwei Konson. 86μα u. ἀνάθημα 713, 2.

δεμέλιοι u. θεμέλια 386.

θέμις, θέμις dekl. 355 f.

-θε(ν) Endg v. Adv. 228, i); 730, 4

u. A. 2; 731, A. 3; st. d. Gen.

381, 3; neben ἀπό, ἐξ, als: ἀπὸ

Τροίηθεν, ἐξ οὐρανόθεν 732, A. 9.

δεόσδοτος, θεοσεχθρία 747, A. 1.

δεράπων u. θέσαλ 390.

Αttraktionskraft des ε auf einfe t, Attraktionskraft des t auf eine vorang. Silbe 526, A. t Personalendg der III. Pers. st. st 538, 1. f od. f Pron. 458, 1. 2. 3. σεσμος u. σεσμά 387.
δεσπέστος, θέσπις, θέσφατος 747, A. 7.
δεσπέπεια 419, A. 8.
Θέτις dekl. 329, A. 7.
δεωρός Bildung 745, a).
δεώτερος 435, A. 8.
Θήβαζε 730, 4.

( od. ! Pron. 458, 1. 2. 3.
demonstrat. u. Adv.
angehängt 476, 2 u. A. 1. 2.
-ι od. -! Endg v. Adv. 725, 4; 726.
t. Modusvokal 521, 5.
t. Bindevok. in d. Kompos. 742, 1;
744, 5.

```
μία 487, 1.
abstrakt. st. ειά 706, A. 2.
ostrakt. 705, a).
Endg v. Patronym. 710, 9.
Endg v. abgel. Adj. 718, A. 3.
Endg v. abgel. Adj. 719, 5.
ιονίδης v. 'Ιαπετός 710, 9.
726.
2ndg v. abgel. V. 697, 8.
; Etymolog. 458, 2.
st. ζινών 323, A. 4.
ndg v. Deminut. 708, A. 5.
Endg v. Deminut. 708, A. 5. pos 432, 3 u. A. 6. Endg v. Patronym. 710, 9. Endg v. Deminut., s. Demin.
= Fibio, 458, 2.
en, ecce 689, 1.
lekl. 344, A. 3.
 dekl. 398.
Endg v. abgel. Adj. 722, 12. \varsigma, G. 60 401, A.
αμόνοις st. -οσι 401, A.
u. lέρεως 399.

lkk. v. tepeúς 350, A. 5.

νη Bildung 712, 16.

Endg v. abgel. Verben 696.
oduszeichen des Optat. 544, 2.

• auf denn! age! agite! 689, 1.

180; 232; 729, •).

ra v. 180; 428 unten.
1 727, ζ),

; st. -τιο; 718, A. 2.

ἔχμενος st. ἰγμ- 207, A. 2.

Endg v. abgel. Adj. 719, 5.

; u. ἸΚΤΙΣ 399.
 x fem. v. ίλεω: 418 oben.
dekl. 315 f.; 417 f.
πρό 731, A. 7.
πρό 731, A. 7.
-ιλλος Endg v. Demin. 708, A. 5.
Endg v. Deminut. 708, A. 5;
abgel. Adj. 721, 11.

ε Endg v. abgel. Adj. 722, 16.

η st. ἰμάσλη 222, 1.
Endg v. abgel. Adj. 714, 5;
, 15; meist zweier Endungen:

; μιον, selt. μιος, η, ον 414, δ).
οί) 449; 451; 457, 6; 458, 8.
adg v. Adv. 725, A. 2.
abltz 458. 2.
 ιbltg 458, 2.
ύτατος 440, 3.
Endg v. abgel. Adj. 720, 7. Indg v. Patronym. 709, 6.
  -tvoc, -tvva Endg v. Deminut.
 kein Deminutiv 708, A. 4.
Endg v. Adj. 713; 720, 7.
Endg v. abgel. Verben 697, 5.
 εω vertauscht 140, 3.
  la 387.
st. 'Ιόλαος 293, 3.
indg v. Abstr. 706, 2.
```

```
-tov Endg v. Demin. 706, 3.
-tov Endg v. Ortsben. 706, 2.
fo, Plur. to 387.
  loς, Flur. ta 301.
loς 8t. μιος 203, 5.
-τος Endg v. abgel. Adj. 717, 1;
meist zweier Endungen: τος, τον,
selten dreier: τος, τα, τον 413, α).
selten dreier: ιος, ια, ιον 413, α). του st. υ 107, Α.
'lουν ν. 'lώ 353, Α.
ἱππαρμοστής st. ἰπφ- 102, Α.
ἱππασίμη 414, δ).
ἔπιας st. ἔπιος 308, 1.
ἱπποσόσεια 407, Α. 1.
ἱπποτροχαδήν Αdv. Form 729, γ).
"Ιρις dekl. 344, Α. 3.
-ις Endg ν. Αdv. 725, Α. 2.
-ις weibl. Abltgendg 704, 1.
-ίς (G. (δος) Endg weibl. Patronym.
710, 9.
-ις (G. ιδος) Endg weibl
   -ις (G. ίδος) Endg weibl. Gentil. 704, 1.
   -is (G. idos u. idos) Endg v. Deminut.,
        s. Deminut.
  -τς, G. τος, εος, τδος, ττος 329, A. 7;
344, A. 3 u. 421 X.
-τς, G. τδος, Endg v. Demin. 708, A. 5.
-τς Personalendg st. -ετς 538, 1.
   iσαίτερος 432, 3.
'Ισθμοί 727, ζ)
-ισι Lesb. Personalendg der III. Pers.
   Plur. 528, 9.
-ίσχος, -ίσχη, -ίσχιον Endg v. Demin.
708 u. A. 5.
     1352 weibl. Abltsendg 698, 1; 704, 1.
   lortov Adj. verb. 717, 8.
-lortopoc, -loratoc 434, 5.
-ιστι Endg v. Adverbien 726, β).
lortov kein Deminutiv 708, A. 4.
loχ(ov kein Deminutiv 708, A. 4.
 tes, agite, 689, 1.

!τέος Adj. verb. 717, 8.

-ιτης, -ιτις Abltgendg 711, 10.

-ιτης, -ιτις Endg v. Gentil. 711, 10.

!τητέον 717, 8.
ἔχλα st. κίχλα 202, 3.
-ίχνη, -ίχνιον Endg v. Deminut., s.
Deminut.
   λγῶ Akkus. 331, A. 3.
λω = ἐγω 446; ἴω (Fίω) = οὖ, sui,
        448.
   ίφ st. ένί 487 (s. 187).

ἰῶχα st. ἰωχήν 399.

-ἰων (F. -ιώνη) Endg v. Patronym.

709, 6.
                                                 \theta I
```

-(ων Endg v. Deminut. 708, A. 5. ἰών (ἰών) = ἐγώ 446. ἰωχμός st. ἰωγμός 207, A. 2.

### K.

x, Wandel des x in π, τ, γ 66, 1.
x bewegliches (οὐ, οὐx) 232, 4.
x u. τ vertauscht 121. z u. χ vertauscht 124. z u. oz vertauscht 129. z u. γ vertauscht 124. z u. π vertauscht 121. χ u. μ werden nicht vertauscht 131, A. oben. z vor  $\mu$  in  $\gamma$  verw. 207, 2. x vor v in γ verwandelt 205, 8.
x vor δ in γ, vor δ in χ verw. 204, 1.
x vor d. spir. asp. in χ verw. 206, 5.
x vor σ in ξ verw. 207; x vor σ in
σ verw. 209, A. 2. z im Inlaute ausgestossen 221, 9. z eingeschoben 223, 4. x eingeschoden 223, 4. x verdoppelt 210, 2; 215. χάβ νοτ β st. κατά 142 ff. καβαίνων st. κατβ., καταβ. 143, A. 1. κάβλημα st. κάτβλ. (καταβλ.) 142, A. 1. καγγ νοτ γ st. κατά 142 ff. κάδ νοτ δ st. κατά 142 ff. Κάδμος st. Κάσμος 207, A. 2. κάν νοτ κ st. κατά 142 ff. παυμος ετ. Κάσμος 207, Α. 2. πάκ vor κ ετ. κατά 142 ff. κακή α. κάκη 693, 9. κακηγορίστερος, -ίστατος 434, b). πακίων, ιότερος, ιστος 436. κακκάβη u. κακκάβος 388. κακοξεινώτερος st. ότερος 430, A. 3. κάκτανε u. s. w. st. κάτκτ. (κατακτ.) 142, A. 1. πακύτρος 436. πάλ vor λ st. πατά 142 ff. παλλιγύναιξ u. παλλιγύναιπος 426, 2. καλλίκερων st. - πέρωτα 417, A. 1. καλλίων, ιστος 429, b). Καλχηδών st. Χαλκηδ. 218, A. 8. xάλος u. xάλως 385. -xαλος (v) Endg v. Deminut. 709, A. 5. κάλως dekl. 315 f.; 385. καμ vor μ st. κατα 142 ff. κάμ vor μ st. κατά 142 ff. κάμπη υ. καμπή 256. xáv vor v st. xatá 142 ff. χαναχηδά Adv. Form 729, γ). χάπ st. π st. χατά 142 ff. κάπετον st. κάτπ. (κατάπ.) 143, A. 1. κάπ φάλαρα st. κατά φ. 142, 3. κάρ vor Konson. st. κατα 142 ff. αφ, τοι Κοιβού. 8ι. κατα 142 κάρ, κάρα, κάρη, κάρηνα 356 f. κάρτα Form 729, δ). καρτερός 8t. κρατ. 224. κάρτιστος 436. záou dekl. 344, A. 3.

χαστορνύσα st. χατστ. (χαταστ.) 142, A.1. κάσχεθε st. κάτσχ. (κατάσχ.) 142, A. 1. κάτ vor Kons. st. κατά 142 ff. κατά vor Konson. elidirt. S. κάτ. κατάγελως 398. παταί = πατά 687, 8; 727, η). πατάν st. παττάν d. i. πατά τάν 143, Α.1. **χατθ- st. χαταθ. 142 ff.** πενότερος st. -ώτερος 430, A. 2. περαμίος, περαμεούς 814, A. 6. πέρας dekl. 330. κερασβόλος Form 747, A. 7. περδίων, ιστος 442, 7. περοβάτης 747, Α. 5. κεύθμων st. κεύσμων 207, A. 2. πεφαλαργία st. -αλγία 218, 4. πήδιστος 442, 7. πηληθμός st. -σμός 705, 1. **χήνος 466. χηνούει = έχει 726, γ).** αηνώ, dort, 726, δ). αηρίον kein Deminutiv 708, A. 4. κηρίον kein Deminutiv 708 κηρίου κείη 131, Α. 7. κηρούει = έχει 726, γ). κήρυχος, G. ου 401, Α. κιδών st. χιτών 218, Α. 8. Κιχυννόθεν 730, Α. 1. Κιχυννό 727, ζ). κίνδυνι st. χιτόνψ 399. κυνόρερθαι Β. μυνόρερθαι 18 πινύρεσθαι u. μινύρεσθαι 181, A. κίς dekl. 342. κλαγγηδόν 728, γ). κλάδος, ου υ. D. κλαδί υ. s. w. 399. κλαϊς s. κλείς. αλαυθμός st. -σμός 207, A. 2. κλαυσίγελως st. -γέλωτας 417, A. 1. κλέα st. κλέα 336, A.Ε.3. x les dekl. 357. αλέος dekl. 335; 339, 3. αλεπτίστερος, αλεπτίστατος 434, a) u 442, 7. -κλη Endg d. Akk. 337, A. 7. κληδην Adv. Form 729, γ). κληίς 8. κλείς. Κλήμης. Clemens, 329, A. 6. -κλήν, Endg d. Akk. b. Sp. st. -κλέα 395. αλής 8. αλείς αλισίον kein Deminutiv 708, A. 4. αλοιός, Pl. αλοιά 387. κλοιος, 11. κοια σοι. Κλυταιμνήστρη st. Κλυτομνήστρη 744.5. πνέφας, entst. aus δνέφ- 203.7; dekl. 336, Α. 5. πνυζηθμός st. -σμός 705, 1.

xοινή, ή, die Gemeinsprache 21. xοινοί, οἱ, Schriftsteller der Gemeinsprache 21. [χοινώνας 399. λ mit aspirirendem Einflusse 208, 2. κοινωνός, οῦ u. D. κοινώνι, Α. Pl. λ bewirkt Positionslänge 71, 2; 90, κοίτη u. κοῖτος 388.
Κολωνήθεν 730, Α. 1.
λ verwandelt ε in α 140. Κόμης, G. ου u. ητος 894, b). πομιδή Form 728, θ). κοντωτός 717, 8. Κόππα 42; Zahlzeichen 480. ποράσιον st. άριον s. Deminutiv. -πός Endg v. abgel. Adj. 719. χοτυληδονόφιν Β. -φι(ν). πουρίμη 414, δ). ποώ u. νοέω 131, A. Κόως, G. όω, A. όων 310, 4. πραδίη st. παρδίη, s. Metathesis. πρανίον kein Deminutiv 708, A. 4. **πράς 356. χράτα 356.** Κράτερος u. πρατερός 256. πράτεσφι 356. χράτης, Akk. η u. ην 394, a). Κρατίνος st. (νοος 314, A. 5. πράτιστος 436. πρατός, ί u. s. w. 356. πρέα st. πρέα 336, A. 3. πρέας dekl. 335. κρείσσων 428, A. 1; 436. πρεοβάτης, πρεοφάγος, πρεοπώλης U. πρεωβάτης, πρεωφάγος, πρεωπώλης 747, A. 5. πρέσσων 436. **χρήθεν 356.** κρί ετ. κριθή 403. κρίνον, Pl. κρίνει 390, A. 2. κρόκα ετ. κρόκην 400. Κρονίων dekl. 332, A. 6. πουρός 703, 30.

πρύφος 703, 30.

πρύφος 703, 30.

πρύφος 703, 30.

πρύφος 703, 30.

πρύφος 703, 30.

πρύφος 703, 30.

πρύφος 703, 30.

πρύφος 703, 30.

πρύφος 703, 30.

πρύφος 703, 30.

πρύφος 703, 30.

πρύφος 703, 30.

πρύφος 703, 30.

πρύφος 703, 30.

πρύφος 703, 30.

πρύφος 703, 30.

πρύφος 703, 30.

πρύφος 703, 30.

πρύφος 703, 30.

πρύφος 703, 30.

πρύφος 703, 30.

πρύφος 703, 30.

πρύφος 703, 30.

πρύφος 703, 30.

πρύφος 80.

πρώφος 803, Δ. 10.

πεωνίδεος Ακκυ. 306, Δ. 4.

πεωνίδεος Ακκυ. 306, Δ. 4.

πεωνίδεος Ακκυ. 306, Δ. 4.

πρώφος πρώφος επ. λήθολγος 218, 4.

λήμη, λημάω urspr πρώγος επ.

πρώφος πρώγος επ. λήθολγος 218, 4.

πρώφος πρώγος επ. λήθολγος 218, 4.

πρώφος πρώγος επ. λήθολγος 218, 4.

πρώγος επ. λήθολγος 218, 4.

πρώγος επ. λήθολγος 218, 4.

πρώγος επ. λήθολγος 218, 4.

πρώγος επ. λήθολγος 218, 4.

πρώγος επ. λήθολγος 218, 4.

πρώγος επ. λήθολγος 218, 4.

πρώγος επ. λήθολγος 218, 4.

πρώγος επ. λήθολγος 218, 4.

πρώγος επ. λήθολγος 218, 4.

πρώγος επ. λήθολγος 218, 4.

πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέστος πρώγος επ. λέσ κυβερνήτεα V. χυβερνήτης 396, Α. 4. κυδίων, κύδιστος, κυδότερος, ότατος, κυδέστερος 429, Α. 2. κύθρη, κύθρος, κυθρίδιον st. χύτρα u. s. w. 218, A. 8. κυκιῶ 331, A. 4. κυκήθρα, Vermischung, 705, 1. κύκλοι u. κύκλα 387. **χυχλόσε 731, Α. 5.** πυνηδόν Adv. 729, γ). πύντερος 442, 7; πυντερώτερος, πύν-τατος 441, 4. τατος 441, 4. Κυπρογένεια 419, A. 8. πύων dekl. 357. πῶας dekl. 336, A. 5.

 $\lambda$  verwandelt  $\epsilon$  in  $\alpha$  140.  $\lambda$  im Anlaute abgefallen 203, 4. λ im Inlaute ausgestossen 221, λ u. γ in μόλις u. μόγις 131, A. (§. 33). λ u. δ vertauscht 125. λ u. μ werden nicht vertauscht 131. A. oben. λ u. v vertauscht 123. λ u. ρ vertauscht 68. λ verdoppelt 210, 1. 2; 212, 2. 3. 4; 213, 7; 214, d). λᾶας dekl. 400. λαγός, λαγώς, λαγωός 385. λάζομαι aus λάβίομαι 96, b). λάθρα, λάθρη Form 728, 8. λαίβα = laeva 74, a). λαΐνα st. χλαΐνα 202, 3. λαίφη u. λαΐφος 389. λαίστερος, -ίστατος 434, b). Λαμπετίδης v. Λάμπος 710, 9. λαμπρότερος, ό, ή 427, A. 1. λάξ 725, A. 1. Λαοδάμα Vokat. 324, A. 5. λαός υ. λεώς 385. λαρώτατος εt. ότατος 430, Α. 3. λᾶς 8. λᾶας. λας st. -λαος 293, 3. λασιαύχενος άντρου 422 (§. 150). λάτρις dekl. 344, A. 3. λαγμός st. λαγμός 207, A. 2. λείβω urspr. whrschl. γλείβω 202, 2. λεωνισεα ΑΚΚUS. 396, Α. 4. λεώς υ. λαός 385. λήθαργος st. λήθαλγος 218, 4. λήμη, λημάω urspr. whrschl. γλ-202, 2. ληόν st. λαόν οd. λεών 385. Λητοῦν ΑΚΚ. ν. Λητώ 353, Α. λίμη 402 b. λί = λίαν 403, b). λίαν Form 728, α). λιαρός st. χλιαρός 202, 3. λιβός, λίβα 401, 2. λίγα Form 729, δ). λιθοβόλος τι. λιθόβολος 256. λιθοβόλος u. λιθόβολος 256. λίθος urspr. whrschl. γλίθος 202, 2. λιθοτόμος u. λιθότομος 256. λιαμός st. λιγμός 207, A. 2. λιαμοφίς Form 730, 2. λίπ, λίπα (τό) 357. λίπα, λιπαρός urspr. whrschl. γλ-202, 2. λίς dekl. 342, A. 2. [202, 2. λίσσομαι urspr. whrschl. γλίσσομαι 61\*

λιτανεύω, Λίται urspr. whrschl. γλ-202, 2. λιτί, λίτα 401, 2. Μέγας dekl. 411 f. Μέγης dekl. 394, b). λογίμη 414, δ). λοϊσθος 437 u. Not. 2) λός Endg v. abgel. Adj. 721, 11. λόφος urspr. whrschl. γλόφος 202, 2. λογάδην Adv. Form 729, γ). λς im Auslaute 201, III; im Inl. 220, 6. λόγξ, Luchs u. Schluchzen, dekl. 328, A. 1. Α. 1. λυχάβας dekl. 329, Α. 9. λύσις u. λύσιος 713, 2. λύγνοι u. λύγνα 386. λωβητήρες als Femin. 424, 7. λωίων, λώων, λωίτερος, λφότερος, λφ-στος 436 u. 438, 1. λωτεύντα 408 f.

Μ. μ mit aspirirendem Einflusse 208, 2.  $\mu$  geht liber in  $\nu$  69. μ verwandelt e in α 140. μ u. β, π vertauscht 130. μ u. λ werden nicht vertauscht 131, A. oben. μ bewirkt Positionslänge 70 f. μ u. x werden nicht vertauscht 131, A. oben. μ u. v vertauscht 123. μ verdoppelt 210, 1, 2; vgl. 209, 2, 3, μ eingeschoben 222, 2. u im Anlaute abgefallen 203, 5. μ im Inlaute ausgestossen 221, 12. μ st. des Digamma 75, b).

-μα Endg v. Abstr. 703, 30.

μάγαδις dekl. 344, A. 3.

μαι Personalendg 535, 1. μάχαρ, fem. μάχαιρα 423 V. μαχαριστότατος 427, 1. μάχαρς 201 III. u. 331, 2. μαχράν Adverb 728, α). μάλα Form 729, δ). μαλακαίποδες st. μαλακόποδες 744, 5. μάλης, μάλην 402. μάλλον, μάλιστα mit d. Positive st. d. Komparat. u. Superl. 439 f. μαν st. μην Personalendg 538. μανιάσιν λυσσήμασιν 422. μαντοσύνη 712, 16. μάρτυρ, μάρτυς dekl. 392, a) u. μάρτυρος 400. μάρτυς α. ὁ μάρτυρος 400. μασσότερος, μάσσων 437. μαστί, ίν st. μαστίγι, a 386. μαχετέον 716, 8. μβ im Anlaute 199 u. 203, 5. μεγάλε 412, 8. μεγαλωστί 726. μεγαρέων st. μεγάρων 390. Μεγαρόθεν 730, A. 1.

μέγιστος 437. μέζων, μείζω ων, μείζων, μειζότερος 437. μεθα, μεθεν, μεσθα, μεθον, μεσθον Personalendgen 536. 538; μεθον 543. μεί; dekl. 357 f. μείων, μεῖστος, μειότερος 437; Bedeuting 439, 2.
μελάγχερων 8t. - κέρωτα 417, A. 1.
μελάγχρως U. μελάγγρωτος 426, 2.
Μελάμπους, -πος, dekl. 397, β).
μελανόζυγα (ΔΕ, 2). μέλας st. μέλας 219, A. 1. μέλε 402. μελεδώνι u. s. w. st. μελεδώνη u. s. w. 400. μελεϊστί 726. μελεσίπτερος Form 747, A. 7. μελίχρας 11. μελίχρατος 426, 2. μέμβλεται st. μέμλεται 222, 1. Μεμβλιάρεω 310, 1. μέμβλωχα st. μέμλωχα 222, 1. -μεν, -μεναι Infinitivendung 538. -μεν, -μεν Personalendungen d. I. Pers. Pl. 526, 7; 531, 4. Μενέλᾶς st. -λαος 293, 3. μενετός Adj. verb. 717, 8. -μένης, Akk. η u. ην 394, a). -μενος Endg d. Partizips 537, 10. -µες, 8. -µεν. μεσαιπόλιος 8t. μεσόπολιος 744, 5. μεσαίτερος 432, 3. μέσατος 433, Λ. 7. μέσδων 437. μεσημβρία st. μεσημρία 222, 1. -μεσθα, -μεσθαν Flexionsendgen 536, A. μέσοι 727, ζ). μεσσηγό ιι. -ός 232; 729, ε). μέσσων 437 μέσοι 727, Α. 5. μέτα st. μέτεστι 261, 6; 739, a). μεταστοιχί 726. μετέφρος 135, Α. μετέωρος u. μετήορος 135, A. μέχρι u. μέχρις 231, c); 725, A. 2. μεδ st. μοδ, s. έγω.
-μη Endg v. Abstr. 708, 30. μηδαμά Form 729, δ). μηδαμή Form 728, θ). μηδαμός 486, A. 1. μηδαμός 471, A. 4. μηδείς dekl. 485 f.; st. μήτις 470, A. 1; μηδὲ εῖς 486, A. 1. μηδέπω = μηδέποθεν 727. μηδιστί 726. μηδιστί 726. μηθείς st. μηδείς 487, 1. Μηθυμνόθεν 730, Α. 1. Μηχιστή, Akk. v. -εός 352. μήχιστος 437. Μηλιεύς dekl. 349. -μην Personalendg 538.

μηνις dekl. 329, A. 7; 344, A. 3. v bewirkt Positionslänge 70. μηρίον, τὰ μηρία kein Deminut. 708, A. 4. ν u. μ vertauscht 123. ν u. α vertauscht 131. μήτηρ dekl. 333 f. μήτις dekl. 470, A. 1. ν u. λ vertauscht 123. μητρώος st. μήτριος Bdtg 718, 1. μήτρως dekl. 341, A. 1 u. 2. v u. μ vertauscht 123. ν u. σ vertauscht 124. -μι Personalendg im Indik. der V. auf μι, im Konj. u. Opt. der V. auf μι 523, 1. μίγα Adv. Form 729, δ). μιγάδην Adv. Form 729, γ). μίγδα Adv. Form 729, γ). μιχχός st. μιχρός 210 oben. μιπρός 8t. μιπρός 210 oden. μιπρότερος, -ότατος Bedeutung 489, 2. Μιλτιάδεα 396, A. 4. μίν 449; 451 u. Not. 5); plural. 452. μίνουθα Form 728, A. 7; 729, γ). μινόρεσθαι u. πινόρεσθαι 131, A. oden. Μίνως dekl. 341, A. 2. μλ im Anlaute 199 u. 203, 5. πόνες u. μόλες 131. A. 725, A. 2. 2. 8. 4; 214. 230, A. 3. μλ im Aniaute 199 u. 203, 5. μόγις u. μόλις 131, A; 725, A. 2. μογοστόχος 747, A. 7. μόλιβος, μόλιβος, μόλυβος 222, 1. μόλις u. μόγις 131, A.; 725, A. 2. μονάμπυξ u. μονάμπυχος 425, 2. -μονή Endg v. Abstr. 703, 32. μονόδους dekl. 417. -ναι Infinitivendg 534. νάκη u. νάκος 389. ναός α. νεώς 385. μονόζυξ u. μονοζυχής 425, 2. μονοφαγίστερος, -ίστατος 434, b). μονώτατος 440, 3. μορσίμη 414, δ). -μός, G. -οῦ Endg v. Abstr. 703, 80. μόσσυνι, -2, -ας u. οις 400. μουναδόν Form 728, γ). μουνάξ 725, Α. 1. Μουνιχίαζε 731, Α. 5. Μουνιχίασι 728 oben. μουνογένεια 419, A. 8. μσ im Inlaute 220, 6. μο im Inlaute 220, 6.
μύχης, Μύχης, G. ου u. ητος 894, b).
μύλη u. μύλος 388.
Μύγης, G. ου u. ητος 394, b).
μύριοι u. μυρίοι 485 f.
μῦς dekl. 342, A. 1.
μυσπολεῖν 747, A. 7.
μυχαίτατος 432, 3 u. A. 6.
μύχατος 442, 7. νεωστί 726. μυχοί 727, ζ). μυχοίτατος 441, 5 μυχός, Pl. μυχά 387. μωά 103, 2. νησά 103. 2. γησάν st. νήσων 309, 1. γησά ν. κός 433, Α. 7. γητη ν. νός 433, Α. 7. γητη γ. νός 433, Α. 7. γητη γ. νός 19, Α. 1. γητη ν. νός 19, Α. 1. γητη ν. νός 19, Α. 1. γητη ν. νός 19, Α. 1. γητη ν. νός 19, Α. 1. γητη ν. νός 19, Α. 1. γητη σοι 219, Α. 1. γητη Βόοι. Personalendg der III. Pers. Ρ1 502 α.

Aussprache am Ende eines Wortes 55; 226, 6.
geht über in λ 68, 1. v mit aspirirendem Einflusse 208, 2. vlpa 401, 2.

v u. z werden nicht vertauscht 131, A. v vor π, β, φ, ψ in μ; vor x, γ, χ, ξ in γ verwandelt 206, 1; vor einer liq. in diese liq. verwandelt 209, 2.
v ausgestossen 218 ff. vor μ in σ verwandelt 207, 2. vor einem T-Laute u. σ mit d. T-Laute ausgestossen 219, 4. v im Inlaute eingeschoben 222, 2. v im Auslaute st. μ 225, 3.

- Personalendg st. - σαν 531, 6.

v verdoppelt 210, 1. 2; 211 f.; 212, v ephelkystikon 227, 2; vor e. Kon-son. 229. A. 2; in den Dialekten -v Personalendg der I. Pers. S. des Indik. u. Opt. der histor. Ztf. 530, 1; der III. P. Pl. 531, 6. νάπη u. νάπος 389. Νάρων, G. ων-ος u. ον-ος 394, A. 1. ναῦς dekl. 358. ναυσιβάτης, Ναυσίνικος, ναυσικλυτός, ναυσιπόρος 738, 9. νδ, ντ, νθ ausgestossen 219, 4. νεανιστί 726. νέατος 433, A. 7. νείαιρα Kompar. 433, A. 7. νείατος 433, A. 7. νειατος 403, Α. 7. νεμέτωρ, νέμησις 718, 2. νεός υ. νέος 256. νεοχμός 8t. νεογμός 207, Α. 2. νεόω urspr. whrschl. ανεόω 202, 3. νεφέλη, νέφος 8t. δνεφ- 203, 7. νεώς υ. ναός 385. νεώσοικος 738, 9. νεωστί 796. νεωθεί 120.

νη in Kompos. 742, ε).

νήκερος εt. νήκερως 417, Α. 1.

νηός, ναός, νεώς 885.

νηποινί u. εί 726.

Νηρῆδες §. 295, 2.

νῆρις dekl. 344, Α. 8. Pl. 528, 9. νίζω aus νίτμω 96, b). Νιχόλας st. -λαος 493, 3. νίν Bdtg 449. 450. 451.

νοέω u. χοῶ 181, A. oben. νομαδιχῶς 723, A. 3. νομίμη 414, δ). -νός Endg v. Adj. 713, 1; 720, 7. νουνεχής 738, 9. vc im Auslaute 201, III; im Inl. 220, 6. vrat Personalendg 536, 7. vrt. Personalendg der III. Pers. Pl. 527, 9.
-vrec Personalendg der III. Pers. Pl. st. o. 527, 9. ντο Personalendg 538. -του, -ντω, -ντων Personalendg der III. Pers. Pl. Impr. 528 f. νύμφη st. δνύμφη 208, 7. νυνδί 477, Α. 2. νυνί 476, e. νυνμενί 477, A. 2. νόσσα urspr. whrschl. χνύσσα 202, 8. νω- in Kompos. 742, ε). νω, νῶϊ, νῶε, νῶϊν 453; 457, 5. νωίτερος 463. νωνυμί 726. νώνυμνος st. νώνυμος 222, 2. νώτον α. νώτος 386.

ξ Aussprache 56. ξ u. σ vertauscht 128. 🖡 u. 🕫 vertauscht 129 (§. 32). ξ u. σσ vertauscht 129. ξ in d. Kompos. vor e. Kons. in γ, u. os vertauscht 129. χ, γ verwandelt 220, 7. ξ in d. Tempusbildg st. σ 614. 5; im Dorism. 615, 8. -£ Endg v. Adv. 725, A. -£ Endg v. Abstr. 698, 1. Βάνθη u. ξανθή 256. Βάνθος u. ξανθός 256. ξύν α. σύν 686, 5.

o st. des späteren ou 59, A. o u. α vertauscht 105. o u. e vertauscht 106. o u. o. vertauscht 117. o u. oï vertauscht 118. o u. ou vertauscht 120. o u. v vertauscht 107. o u. ω vertauscht 120. o euphon, vorgeschlagen 147 ff.
o euphon, zwischen zwei Konson,
eingeschaltet 149 f. o st. des Digamma 77, h). o Modusvok. 520, 2. o st. α od. η vor d. Suffix θεν 730, A. 1.
o st. w im Konjunkt. 549, 9.
d collect. st. 4 741, A. 5.
o Bindevok. in d. Kompos. 742, 1; 743, 3.

ο in d. Kompos. elidirt 747, A. 6. δ, ή, τό dekl. 463 ff. δ st. δς 488, 2. δ in όποτος, όπόσος u. s. w. 469, A. 2. δβρίμη 414, δ). όγάστριος st. όμογ. 741, A. 5. όγδόατος st. όγδοος 483, 2. όγδοος aus δγδοΓος 478, 3. όγδωχοντα 483, 1. δγχνη st. χόγχνη 202, 3. δδάξ 725, A. 1. δδε, ήδε, τόδε dekl. 465, A. 4. δδί, ήδί, τοδί 476, e. δδοιπόρος 788, 9. δδοιπόρος 738, 9.
'Οδυσεύς 214, d).
'Οδυσεύς dekl. 352. 'Οδυσση Akk. 350, A. 5; 352. δδών ion. st. δδούς 329, A. 6. os in d. Kompos. in ou kontrah. 747, A. 6. A. 6.

oe u. o. vertauscht 114.

- δειν st. όεν, als: σχιδειν 409, A. 3.

- οεις Endg v. abgel. Adj. 722, 12.

- δζω Endg abgel. Verben 696.

- οθεν Adv. st. αθεν, ηθεν 730, A. 1.

eι in d. Augmentat. 467 f.

oι in Beziehung auf den Akzent kurz

248 1 248, 1. οι μ. αι die kürzesten Δ. μ. Α. 3. vgl. 61, δ). οι st. οῖ in ἀθροίζω, χροίζω, σφίζω 137, 4. ... vertauscht 117. or u. o vertauscht 118. ot st. ov 117. ot Bt. 00 11:.
of Pronom. s. ού.
-ot Endg v. Adv. 727, ζ).
-oiā st. -oiā 706, A. 3.
olaδόν Form 728, γ).
Ολόπους dekl. 397, β). υτοιπούς αθΚΙ. 397, β).
δίζυρώτερος 8t. ότερος 430, A. 3.
-οτην Optativendg 544, a); im Fut.
545, b); im Plpf. 545, c); im Aor.
II. A. 545, d).
οἴχαδε ν. ΟΙΞ 400; 730, 4; 731, A. 5.
οἴχαδις 729, 2; 731, A. 6.
οἴχει 726, A. 3.
οἴχει 8t. οἴχοι 308, 1. 796, A. 2 οίκις st. οίκος 308, 1; 726, A. 3. οίκοι 727, ζ) u. οίκοθι 730, 4 u. A. 2. οίκουδε, οίκοσε 730, 4; 731, A. 5. ο (ατιρμός, ο (ατίρμων st. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο (αττερμ-713, 3. ο -ot-μt Personalendg d. Opt. 530, 1.
-ot Optativendg st. -οιμι 530, 1.
-οιος Endg v. abgel. Adjekt. 717 f.
οίδτερος 442, 7.
-οις äol. Endg des Partizips, nicht des Inf. 533, 9.
οἰς (οῖς) dekl. 344, A. 3.
οἰς = οῖ, wohin, 727, A. 5.
-οισι st. -ουσι III. Plur. 528, 9.

δϊστός, Pl. δϊστά 387. δικλαδόν 728, γ). δκλαδόν 728, γ). δκλάξ 725, Α. 1. δκχέω st. δγέω, δκχος st. δχος 215, 1. δκωγα §. 103. δλβιώτατος u. δλβιστος 429, b). δλίγιστος 437. όλίγος, wenig, selten, klein 439, 2. όλιζότερος, όλιζων 437. δλιζότερος, δλίζων 437.
δλοοίτροχος st. όλοοτρ- 138, A. 3.
δλός, όλερός st. θολ- 203, 7.
-ολος Endg v. abgel. Adj. 722, 11.
δλοώτατος, δ, ή 427, A. 1.
'Ολυμπίαζε 731, A. 5.
'Ολυμπίασι 728 oben.
όμᾶ Form 728, θ) u. A. 8.
όμαλῆ Form 728, θ).
όμαρτῆ Form 728, θ).
όμοθυμαδόν Adv. Form 729, γ).
όμοιος Entstehung 741, A. 5.
όμος 724, 3.
όμος 727, ε).
-ον Personalendg der II. Pers. S.
Impr. 525, 5. Impr. 525, 5.
-ov Endg v. Adv. 728, β).
ον (= ἀνά) vor Konson. 143, 4. οναρ, ονειραρ, ονειρος, ονειρον 386 u. 402. ονειαρ dekl. 328, A. 5. - ονη Endg v. Abstr. 700, 15. όνη ιστος 438. όνθυλεύω u. μονθυλεύω 203, 5. όνομαστί 726. όνομαστί 726.
-όντων Impr. st. -έτωσαν 528, 10.
όξεῖα Neutr. Plur. st. όξέα 347, A. 3.
όξεια Neutr. Plur. st. όξέα 347, A. 3.
όξυβλεψία st. όξυβλεπτία 705, α).
όσ, Genitiv v. δς, qui, 309, 1.
όσο st. οὐ 309, 1.
όπ 201 III.
όπα Form 728, A. 8.
όπάτριος st. όμοπ- 741, A. 5.
όπεῖ Form 726, γ).
όπιῆμος 475, A. 3.
όπη Form 726, γ); ὅπη 728, θ).
όπισθα Form 728, A. 7; 731, A. 4.
όπισθε(ν), ὅπιθεν 731, A. 3.
όπισθ Form 726, δ).
όπλότερος, -ότατος 442, 7. οπισω FOrm (26, δ). δπλότερος, -ότατος 442, 7. δποδαπός 473, Α. 2 u. 4. δποι Form 727, ζ). δποσαγή Form 728, δ). δπότε Form 730, 3. δποτέρως 728 Δ. 2 δποτέρως 723, A. 2. δπου 724, 3. δρειβάτης 738, 9. όρεοπολέω 746, A. 5. όρεοπολέω 746, A. 5. όρεοπολέω 747, A. 7. όρεοπολέω 747, A. 7. όρεοπος 747, A. 7. όρεοπος 747, A. 7. όριστερος 435, Α. 8. όριστερος 477, Α. 5. όρθοτονούμενα s. Orthoton. όρθριαίτερος 432, 3.

δρχίον, δρχια kein Deminut. 708, A. 4. δρνις dekl. 392 f. δρνιχος v. δρνις 123 (s. 28). όρός, δ u. δρος, τό 256. όροφή u. δροφος 388. όροττόναικα 426, 3. οροτγύναιχα 426, 3.
ορφνή, οbscura; ορφνη, obscuritas
693, 9.
ορφος u. ορφώς 385.
ορχήθμός st. -σμός 705, 1.
ορχήστρα, Tanzplatz, 705, 1.
-ος st. ους aus ονς 136, b), aus οντς
137, c).
δς st. έος 462.
δς, ή, δ dekl. 467 f.
-ος, G. ους, Endg v. Wurzelsubst. 698, 2.
-ος, G. ους, Endg v. Wurzelsubst. 699, 7.
-ος Endg v. Adj. 713, 1.
-ος (ον) Endg zusammengesetzer
Wörter 751, α).
δοία, sancta u. sanctitas 693, 9. WOTIGT 111, α].

δοία, sancta u. sanctitas 693, 9.

"Οσιρις dekl. 329, Α. 7.

δοσις 477, Α. 3.

δοπερ 476, d.

δοσα, δοσε, δοσομαι aus δχj- 96, b).

δοσε dekl. 396 f. δστε 477, A. 3. δστε 477, A. 3. δστε dekl. 470 f. δστεδή, — δήποτε, — οὖν 476, b. -οσύνη Endg v. Abstractis 712, 16. δσχος st. μόσχος 203, 5. δτε Form 730, 3. όττή 477, A. 3. δτις, δτευ, όττεο, ότου u. s. w. 470 f. ότταβος st. κότταβος 202, 3. \*\*\*\*\* ου urspr. Diphthong 53 f.; 59, A.; ου Boot, st. σ od. υ 58, 3. ou u. eu vertauscht 117 ou u. o vertauscht 119 f. ou u. ot vertauscht 117. ου u. ω vertauscht 117. ou st. ou 59, A. 1. ou Endg v. Adv. 724, 8. où vor digamm. Wörtern st. où 81, 7. où Pron. dekl. 446 ff.; Bdtg 454. οῦ Pron. dekl. 446 ff.; Bdtg 454.
οὸ, οὖ, οὑα, οὑχί 232, 4.
Οδάλης, Valens, 329, A. 6.
οὐδαμοῖ Form 728, θ).
οὐδαμοῖ 486, A. 1.
οὐδαμοῖ 471, A. 4.
οὐδαμοῦ 724, 3.
οὖδας dekl. 336, A. 5.
οὐδις dekl. 485 f.; st. οὕτις 470, A. 1;
οὐδι εῖς 486, A. 1. ούδεις (GRI). 480 I.; 81. ούτις 4 ούδε είς 486, A. 1. ούδενόσωρος 738, 9. ούθαρ dekl. 328, A. 5. ούθείς st. ούδείς 487, 1. ούμές — ύμεις 446. ούμιν — ύμεν 446 u. 457, 6. ούμίων = δμών 446. ούμός 462.

### Π.

π. Wandel des π in β 67, 2.

π. u. β vertauscht 130.

π. u. τ vertauscht 121.

π. u. τ vertauscht 130.

π vor δ in β, vor δ in φ verw. 204, 1.

π vor μ in μ verw. 209, 1.

π vor ρ in β verw. 205, 3.

π vor π im Inlaute in μ verw. 205, 2.

π vor α in ψ verw. 207.

π vor d. spir. asp. in φ verw. 205, 5.

π verdoppelt 210 f.; 213, 6; 214 f.

π im Anlaute abgefallen in σώχειν st. ψώχ., σίτταχος st. ψ. 203, 6.

π st. des Digamma 76, e).

πα = πα α 103, 2.

παγχίλη 416, Α. 4.

πάγχυ st. πάνυ 732, Α. 8.

πάθη (β) u. πάθος (τό) 389.

παθημάτοις st. -ασι 401, Δ.

παίς u. παίς 193, Α. 1.

παία u. παίς 193, Α. 1.

παία u. παίς 193, Α. 1.

παία u. παίς 193, Α. 1.

παλαίτερος, -αίτατος 431, 2.

παλαίφατος st. παλαιός 738, Α. 4.

παλι(ν) 725, Α. 2; in Kompos. 740, a).

παλιμπλάζεσθαι 751, Α. 2.

παντάχα Form 729, δ).

πεντάχα Form 729, δ).

παμβδελυρά, παμιμυσαρά, παμποιπίλη, παμπλήλη 416, Α. 4. παμπληθεί 725. 4 α). παν in Kompos. 740, α παν st. παν 322, A. 3. πανστρατεί, πανουδί 726. παντερατεί, πανσυδί 726.
παντ-, παντο- in Kompos. 746, A. 4.
παντά Form 728, θ) u. A. 8.
πανταγή Form 728, θ).
πανταγοί 727, ζ).
πάντη Form 728, θ).
παντοδαπή 416, A. 4.
παντοδαπός 473, A. 2 u. 4.
πάντοτε Form 730, 3. παππφος st. πάππιος Bdtg 718, 1. πάρ vor Konson. 142 ff. παρά in Compositis 739, a). πάρα st. πάρεστι 261, 6. παράθεσις in d. Komposit. 737 f. παραί = παρά 687, 8; 727, η). παραλλάξ 725, Α. 1. παραπλησιαίτερος 432, 3 u. A. 6. παραχρήμα Adv. 724. παρέχ 789, 1; παρέξ 231, b). Πάρις dekl. 329, A. 7. πας, ασα, αν. απας u. s. w. 407 f. Πασίνος st. -(νοος 314, A. 5. πάσσων 428, A. 1. παταγή u. πάταγος 388. πάταχνον Deminut. 708, A. 5. πάτερ Vokat. 324. πατήρ dekl. 333 f. Πάτμος st. Πάσμος 207, A. 2. πατροχτόνος U. πατρόχτονος 256. Πάτροχλος, Πατροχλής 389. πατρώς 8t. πάτριος 718, 1. πάτρως dek.l. 341, A. 2. πάτρως dekl. 341, A. 2. παχίων, ιστος 428, A. 1. πεδά st. μετά 687, 6. πεδοί 727, ζ). πεζή Form 728, θ). πεί Form 726, γ). Πειραιεύς dekl. 349. Πειραιοί 727, ζ). πείραρ dekl. 328, A. 5. Πείραιο (Jen. y. Uriona). Πείρεω Gen. v. Πείροος 310, 3. πείρινς 201 III. πέλανος, Pl. πέλανα 387. πέμπε 8t. πέντε 282, 1. πέμπων Gen. st. πέμπε, πέντε 478, A. 1. πεπαίτερος, -αίτατος 438. πέπειρα u. πέπειρος, ον 419, A. 4. πέπερι dekl. 344, A. 3. πέπων, πεπαίτερος, πεπαίτατος 438. πέρ hinter Relat. 761, d. πέρ st. περί vor Konson. 143, 4. πέρα, πέραν 229. περαίτερος, -αίτατος 431, 2. πέραν, πέρτιν, trans (πέρα, ultra) Form 728, α). Περγασήσι 728 oben. περί Form 725, 4 α). πέρι st. περίεστι u. in d. Bdtg. vorπερι κι. περιεστί u. in u. Buig. Vor-züglich 261, 6. Περικλής dekl. 335. πέριξ 725, A. 1; vor Vok. u. Kons. 231, b). περιπλέξ 725, A. 1. περιπλέξ 725, A. 1. Περσεφόνεια u. -όνη 384. πέρυσι(ν) 725, A. 2. πέσσυρες 489, 5. πέσσω aus πέκ-jω 96, b). πέσσω aus πέχ-jω 96, b).
Πετεῶο 310, 3.
πῆ Form 726, γ); πῆ, πη 728, θ).
πηλίχος Entstehung 473, A. 3.
πηλόι 727, A. 5.
Πηνελεῶο, G. ν. Πηνέλεως 310, 3.
Πηνελόπεια u. -όπη 384.
πηνίον kein Deminutiv 708, A. 4.
ππονίον kein Deminutiv 708, A. 4.  $πi_{1}$ χυς 343 ff.: Dialekte 346 ff. πιαρός, πιερός 418, A. 4. πίειρα, Fem. v. πίων 418, A. 4. πιθάχνη v. πίθος 708, A. 5. πίος st. πίων 438. πιότερος, -ότατος 438. πίσσα st. πίχσα, κίξα 209, Α. 2. πίσυρες 489, 5. πλάδη u. πλάδος 389. πλάνη u. πλάνος 388. Πλαταιάσι 728 oben. Πλαταιεύς dekl. 349. πλέας, πλέες 437, Not. 3). πλέγδην Adv. Form 729, γ). πλείν st. πλέον 171, A. 10. πλείος, η, ον 316, A. 2 u. 5. πλειστάκις Form 725, A. 2. πλείων, πλεϊστος 487. πλεονεκτίστατος 434, 2). πλέος, η, ον 316, Α. 5. πλεύν, πλεύνος u. s. w. 439, 3. πλευρά u. πλεύρον 388. πλέων 437; πλέων u. πλείων Gebrauch Ποτίδαν, Ποτίδας 332, A. 5. 439, 3. πλέως, έα, έων dekl 315, A. 2. πληθός u. πλήθος 387, γ). πληκτίστατος 434, a).  $\pi\lambda\eta\nu$  Form 728, a); in Kompos. 740, a). πλησιαίτερος, -ιέστερος 432, 3. πλησίον 728, β). πλησίον 728, β).
πλησίον 728, β).
πληφων 437.
πλοίζομαι, πλόϊμος 8. πλωίζω, πλώιμος.
πλοίζομαι, πλόϊμος 8. πλωίζω, πλώιμος.
πούς 8t. πός 328, A. 4.

πλουτίνδην Adv. Form 729, γ). πλοχμός st. πλογμός 207, A. 2. πλωίζω, πλώιμος u. πλοίζομαι, πλόϊμος 137, 4. πνύξ dekl. 359. ποδαπός Entstehung 473, A. 2 u. 4. ποδηγέστερος 434, ε). ποδωχηέστατος 8t. -κέστατος 430, Α. 1. ποθή μ. πόθος 388. πολίας, πολείς ν. πολύς 412. πόλη Dual ν. πόλις 344, Α. 4. πόλιεύς dekl. 349. πόλις dekl. 343 ff.; Dialekte 346 ff. πολισσούχος Ableitung 747, A. 6. πολισσούχος Ableitung 747, A. 6. πολιάχι(ς) 231, d); Form 725, A. 2. πολλαχή Form 728, θ). πολλός 412, c). Πολυδάμα Vokat. 324, A. 5. πολυθένδρεσσιν 426, 3. πολυήρατος 138, Α. 1. πολύχερων st. -χέρωτα 417, A. 1. πολυπάταξ u. πολυπάταγος 425 f. πολύπους dekl. 417. πολύβρηνες 401, 2. πολύς dekl. 410 ff.: δ, ή 347, A. 2. πόμα u. πώμα 713, 2. πομπή, Begleitung, πομπός, Begleiter, 693, 9. πομπίμη 414, δ). πομπός u. εύς 396, c). πορθμός st. πορσμ- 207, A. 2. πόρρω 726, δ). πόρσιον, πόρσιστα 445. πόρσιον 726, δ). πορτί = πρός 687, 7. πόρτις dekl. 344, A. 3. πορφυρώτερος, -ώτατος 431, A. 4. πός 81. πούς 137, c). Ποσείδαν 332. A. 5. Πόσειδον Vok. 324. Ποσειδού 331, A. 4. Ποσειδού deklin. 332, A. 5. πόσες dekl. 344, A. 3; 346 f. ποσταΐος 473, Α. 2 πότ st. ποτί vor Konson. 144. ποταινί 725, 4 α). ποτανός 474, Α. 4. πότε Form 780, 3. ποτήνε, polens, 329, Α. 6. ποτί st. πρός 687, 7. ποτίστατος 434, a). πότμος st. πόσμος 207, A. 2. πότνα, πότνια, πότνιε 405, A. 2. ποτόν st. ποττόν (ποτὶ τόν) 143, A. 1. ποττόν st. πρός τόν; ποττώ; st. πρός τούς 144.

ππ u. μμ vertauscht 130. πρᾶος, εῖα, ον dekl. 410 f. πραότερος, -ότατος υ. -ύτερος, -ύτατος 428 f. πρίν Form 725, A. 2. πρό Form 727. πρό Form 727.
προβάτερος 442, 7.
προβλής υ. πρόβλητος 426, 2.
προδοδίστερος 434, α).
προίτα 729, ζ); προικός, umsonst 725.
πρόμος st. πρώτος 483, 2.
πρόσθα Form 728, Α. 7; 731, Α. 4.
πρόσθαν 731, Α. 3.
πρόσφαν 731, Α. 3.
πρόσφαν 726, δ).
πρόσων 726, δ). πρόσωπον, πρόσώπατα, προσώπασιν 390, A. 2. προτεραίτερος 441, 4. προτί = πρός 637, 7; 725, 4 α). προύργιαίτερος 432, 3. προύργου 739, Α. 1. προφερέστερος, -έστατος 436, Not. 5). προφθαδίην Adv. Form 729, γ). πρόφρασσα 419, A. 4. πρόχου: dekl. 397, β). πρώην Form 728, α). πρωϊαίτερος 432, 3. πρωίτερον, -ωίτατα 432, A. 6. πρώραθεν 732, A. 9. πρώτιστος 441, 4; 427, A. 1. πρωτόθρονες u. ot 426, 2. πτ u. σσ scheinbar vertauscht 96, b). Πτερέλας st. -λαος 293, 3. πύρ st. πύρ 322, A. 3; Pl. πυρά (τά) 390. πυργοχέρατα Akkus. 426, 3. πυρός u. Πύρρος 256. πυρώτερος 442, 7.

unde 727.

Aussprache 55 f.; besondere Eigenschaft 63, A. 3; Wechsel zwischen ρ u. λ 68; β vor β in β verwandelt 217, A. 4.

mit aspirirendem Einflusse 208, 2. bewirkt Positionslänge 70 u. 72, A.; 90, A. 4. ρ verwandelt η in  $\bar{α}$ , ε in α 140. ρ mit d. Lenis bei folgender Silbe πράτος 81. πρώτος 483, 2.
πρέσβα, πρέσβειτρα 407, Α. 1.
πρέσβεις, πρεσβείτης, πρέσβυς, πρεσβίτης
389; 407, Α. 1.
πρέσβιστος 428, Α. 1.
Πρανσιοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

πρέσβαντοί 727, ζ).

π ρ verdoppelt 211, 3; 211, 1. 2 (§. 66); 212 f.; 214. ρ st. ββ 215, A. 3. βά = βάδιον 403, b). βάρος, βάριον 217, A. 4. ράτερος, ραδιέστερος, ράων, ράσσον, ράστος 438. ρε Reduplik. st. έρρ, als: ρερυπωμένος, ρερίφθαι, ρεραπισμένος u. s. w. 508, A. 2. ρηττερος, ρήτερος, Ιτατος, ρητων, ρήτστος 437. f. ρήν dekl. 334, 13: 401, 2. γην uekl. 354, 13: 401, 2. ριγίων, ρίγιστος 442, f. δίγος, ριγέω neben φρίσσω, φρίξ 203, 6. ρίζόθεν 730, A. 1. ρίμφα Form 729, δ). ρινός u. ρινόν 387. ρινίον, τὰ ρινία kein Deminutiv 708, A. 4. ρξ im Auslaute 201, III. ροιά 256. -póc Endg v. Adj. 713, 1. pouc dekl. 349, A. 1. ροῦς dekl. 349, A. 1. βρ u. ρσ vertauscht 124; 210 oben. ρς im Auslaute 201, III; im Inl. 220, 6. βύδην Adv. Form 729, γ). ροδόν Form 728, γ). ροθμός st. -σμός 207, A. 2. ρῦμός 703, 30. βύποι u. βύπα 386. ρωχμός st. ρωγμός 207, A. 2.

71 f.; vor γ, π, φ, τ 72; fallt zwischen zwei Vokalen aus 71, 3; σ st. σF in σείω, σείω, σείνω 89, A. 3. σ u. θ vertauscht 126 f.

πω, πώποτε, von der Zeit 726, δ); σ u. ι vertauscht 131.

σ u. v vertauscht 124. σ u. ξ vertauscht 128. 129.

σ u. τ vertauscht 126. σ u. ψ vertaucht 129.

mit aspirirendem Einflusse auf e. • Tenuis 123 d).

c am Ende des Wortes beweglich,

als: οὕτω, οὕτως u. s. w. 230 ff.

```
σ vor ν u. \mu wird ν u. \mu 209, 3. σ mit aspirirendem Einflusse 207 f.
                                                                                    523, 3.
σ ausgestossen in d. Flexionsendun-
     gen ofat, ofov u. s. w. 220, 7.
σ ausgestossen vor μ, ρ, σ, vor zwei
Kons., vor θ 220, 8.
σ assimilirt sich d. folg. Konson.
o verdoppelt 210, 1 u. 2 u. A. 1;
b. Att. Dicht. 211, A. 1; in den
anderen Dialekten 212 ff.
o Personalendg d. II. Pers. S. 523, 2;
530, 2; im Impr. st. 8t 524, 5;
     ausgestossen in den Personalendg.
                                                                                    524, 4.
     auf sat u. so 540, 7.
σ Endg v. Abstrakten 698, 1; Endg
zusammengesetzter Wörter 751,δ).
σ Bindekons. in d. Komp. 743, 3;
744, 4 u. 5; 747, A. 7; 748, 11 u.
                                                                                    kons.
     A. 10.
σ eingeschoben 223, 3; in d. Kompos.
     s. Bindekons.
σ im Aor. u. Fut. Pass. u. Pf. u.
Plpf. Med. 590 ff.
α = τινά μ. τίνα 470, A. 2.

-σα Suffix 731, A. 4.

σᾶ = σῶα 418, A. 2.

-σα (-τα) weibl. Abltgsendg 698, 1;

699, 4; 700, 9.

σα Personalanda 595, 2. 540, 7.
σαι Personalendg 535, 2; 540, 7. σακεσπάλος, σακεσφόρος 747, Α. 7. σαμπί 42; Zahlzeichen 480.
σάν 40; σάν χιβδαλον 41 f.
-cav Personalendg der histor. Ztf.
531, 6.
-σαν III. Plur. praet. st. v 532.
σαπίηνε, sapiens, 329, Α. 6.
Σαρπηδών, G. 6νος u. οντος 394, Α. 1.
σασι Personalendg d. III. Pers. Pl.
     528, 9.
σαυτού, ής, ου 460 f.
σάφα Adv. Form 729, δ).
σαφής dekl. 335.
σαώτερος 435, A. 8.
σδ u. ζ vertauscht 128. 129.
σε Endg v. Adv. 730, 4; 731, A. 8
     u. A. 5.
σεσυτού, 7,6, ου 460 f.
σέβας dekl. 336, A. 2.
σέθεν 451; 732, A. 9.
-σείω Endg v. Verben 697, 8.
Σελάνα, -άννα, -αναία 384.
σέλας dekl. 336, Α. 2.
σελασφόρος Form 747, A. 7.
σεληναία (ή), σελήνη 384.
σέο, σεῖο, σεῖο, G. v. σό 451.
σεωυτοῦ 460, 2. b).
σήμερον Form 728, β).
                                                                                    A. 5.
στς dekl. 393.
σθ u. ζ vertauscht 128.
σθ in d. Flexion in θ verw. 220, 7.
σπουδαιέστερος, -έστατος 434, ε).
σπουδή Form 728, θ).
σπουδός, σπορός, σπορός st. πυρ- 72, Α.
```

ota Personalendg d. II. Pers. S. σθάν έ. σθην. obs Personalendg 536, 6; 537, 9; 538. -σθένης, Akk. η u. ην 394, α). σθην Personalendg 538; 542, 8. -σθον Personalendg 536f.; 538; 542,8; st. - ognv III. Dual. 542, 8. -σθω, -σθων, -σθωσαν Personalendgen des Impr. 537, 9. σι Personalendg der II. Pers. Sing. 523, 2; der III. P. S. 525, 6; Pl. 527, 9; der II. P. S. Impr. st. θι 5924 4 or Bindelaute in d. Komp., s. Bindekons.
-σία u. -τία Endg v. Abstrakt. 705, a).
σίγμα deklinirt 42, Not. 1).
-σιμος Endg v. Adj. 714, 5; 722, 15.
-σιον st. τιον Endg v. Subst. 706, 2.
-σ-ιος Endg v. abgel. Adj. st. τιος
718, A. 2; 721, A. 5.
σίναπι dekl. 343 f.
-σις Endg v. Subst. 702, 25; 705, a).
Σίσυφος Abltg 690, 3.
σῖτος, Plur. σῖτα 386.
σιτοφωλάχοις st. -αξι 401, A. σιτοφυλάχοις st. -αξι 401, A. σίτταχος st. ψίτταχος 203, 6. σχ u. ξ vertauscht 129; σχ st. ξ ibid. σχ u. σχ, σπ u. σφ vertauscht 128, d). σχαιός u. Σχαῖος 256. σκάφη u. σκάφος 389. σκέπα st. σκέπα 336, A. 3. σκέπας dekl. 336, A. 2. σχιόειν st. όεν 409, A. 3. -σχον, -σχόμην Iterativform 549 ff. σκοταίος, σκοτιαίος ν. σκότος 718, A. 3. σκότος, G. ου u. ους 396, c). Σχυθιστί 726. σχύφος, G. ου u. ους 396, c).
-σχω Endg v. Verben 628 f.
σχώρ dekl. 329, A. 5; 359. σωδιξ dekl. 328, A. 1.
σο Personalendg des Impr. 537, 9;
der histor. Ztf. 538; vgl. 540, 7.
σο Bindelaute in d. Kompos., s. Bindekons. σπ u. ψ vertauscht 129. σπ u. σφ vertauscht 128, d). σπείους, οπείων, σπήτοσι, σπήτ ν. σπέος 339, 3. σπέος deklin. 339, 3. σπερμο- in Kompos. st. σπερματο- 746, σπονδειακός, σπονδείος 720, 5. σποράδην Adv. Form 729, γ

σσ u. ζ vertauscht 128. σσ u. τ, ττ vertauscht 127. σσ u. ττ vertauscht 127. σσα (ττα) weibl. Abltgsendg, s. -σα (-τα). στ u. ζ vertauscht 128. στάτρις st. σταγόνες 386.
στάδην Adv. Form 729, γ).
σταδιοδραμοῦμαι 750, A. 2.
στάδιοι u. στάδια 386.
σταθμοί u. σταθμά 386; st. στασμός
207, A. 2.
στέρη u. στάγος 389.
στεγή, als Subst.. Enge 693, 9.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, -αίτατος 431, 2.
σχολοίτερος, στενή, als Subst., Enge 693, 9. στενός u. στένος 256. στενότερος 8t. - ώτερος 430, A. 2. στήμα, στήμων neben στάσις 713, 2. στι Endg v. Adverbien 726, β). στī, Zahlzeichen 480. στίχες, -ας, στιχός u. ό στίχος 400. στοιχηδίς 730, 2. στομαλγία st. στοματαλγ- 746, A. 5. στομίον kein Deminutiv 708, A. 4. Στρεψίαδες Vokat. v. -ιάδης, G. ου, 395. oʻ dekl. 446 ff. σύ dekl. 446 ff.
συγγενής, f. -γενίς 419, A. 8.
συγγραφή Akk. ν. συγγραφεύς 352, 4.
σύρι 475 (§. 180, a).
σύδην Form 729, γ).
σύδην Adv. Form 729, γ).
Συέννεσις dekl. 344, A. 3.
σύν st. στόν 72, A. υ. ξύν 686, 5.
σύνδυο, σύντρεις 480, A. 3.
συνετέςν Adj. νετb. 717, 8.
συνετές, σύνενέμες neben σύνενον 747. σῦνεχές, σῦνεχέως neben σύνεχον 747, Α. 6. -ovn Endg v. Abstrakt. 712, 16. συνοχηδόν, συνωχαδόν Form 728, γ). σύς dekl. 342 f. σφ u. σπ vertauscht 123, d). σφ u. ψ vertauscht 129. σφαιρηδά Form 729, γ). σφέ = σφάς 452; 453.  $\sigma \phi t = eos 450$ . σφί Singular. 455, 5. σφείας st. σφέας 452. σφείς 453. σφείων 447. 450. σφέλα st. σφέλα 336, A. 3. σφέλας dekl. 336, A. 2. σφεός 462. σφέτερος 462. σφέων 453. Σφηττοί 727, ζ). σφ((ν) Singular. 455, 5; σφίν Form 457, 6. σφός 462. σφώ 452; 453; 454; 457, 5. σφωέ, σφῶϊ, σφῶϊν 450; 452; 458; 457, 5. σφῶϊν, σφῶν 452; 454. σφωίτερος 463.

σχ Aussprache 56.
σχ u. σα vertauscht 123, d).
σχεδίην Form 728, α); 729, γ).
σχεδόν 728, γ).
σχεδρός εt. σκεδρός 218, Α. 8.
σχοινοφιλίνδα Form 729, γ).
σχεδράτερος. -αίτατος 431, 2. σχ Aussprache 56. σώτηρ, σώτειρα 424, VII. σώχειν st. ψώχειν 72, A.

### T.

τ, Wandel des τ in δ u. σ 67, 3. τ u. δ vertauscht 125. τ u. θ vertauscht 125. τ u. x vertauscht 121. τ u. π 121. τ u. σ vertauscht 125. t u. σ voitauscht 125.

τ vor δ, θ, τ, μ in σ verw. 205, 4;
207, 2.

τ vor d. spir. asp. in θ verw. 206, 5. vor σ, x u. zwischen zwei Vokalen ausgestossen 218, 2. τ eingeschoben 223, 5. τ verdoppelt 210, 1 u. 2; in d. Dial.
 213, 6; 215.
 τ abgefallen in ηγανον st. της 203, 7.
 τ im Auslaute wird σ 225, 3. τ im Auslaute wird σ 225, 3.
τά, ταῖν 464, A. 3.
τᾶ, ταῖ, ταῖοι st. τῆ, αἰ, ταῖο 464.
ταῖο Form 728, A. 8.
ται Personalendg 536, 4.
τάλας st. τάλᾶς 219, A. 1 u. 2; G.
τάλαντος 407 III.
ταμίασι 728, A. 6.
τάν, τᾶν, ω 402.
ταοί ν. ταῶς 392.
τάριγος, G. ου u. ους 396, c). τάριχος, G. ου u. ους 396, c). ταρσός, Plur. ταρσά 387. Τάρταρος, Plur. -ρα 387. ταρφός dekl. 407, Α. 1. τας st. τῆς 463. ταυτά Form 728, Α. 8. ταύτα, ταύταιν 464, A. 3. ταύτα, ταύταιν 464, A. 3. ταύτα 477, A. 2. ταύτη Form 728, θ). τάχα Form 729, θ). τάχιον, τάχιστος 428, A. 1. τάων 8t. τῶν 464. ταῶς dekl. 392; ταὧς 103. -tt Personalendg der II. Pers. Pl. 527, 8; 531, 4.

ti = ci 449. τε hinter Relat., als: οστε, 477, A. 8. τεθμός st. θεσμός 218, A. 8.

τέθριππον 208, 2. τεί = σέ 449.τείδε Form 726, γ). τείν st. σοί 449; 457, 6. τείνδε Form 726, γ).
-τείρα Endg v. Subst. 702, 26.
τείχεσιπλήτης Form 747, A. 7.
τείχιον kein Deminutiv 708, A. 4.
τείως 475, A. 3. τελεσσιδώτειρα Form 747, A. 7. τελεσφόρος Form 747, A. 7. τέο = σοῦ 448. τεο = σου 448.

τέο, τέοις, τέοισι st. τινός, τίνος, τισί,
τίσι 471.

τεοτο = σοῦ 451.

τέος = σοῦ 448.

τεός st. σός 462; τέος, τεῦ, τεῦς,
τεοῦς = σοῦ 448; 456, 3.

τεοῦς st. σοῦ 448; 456, 3.

τέος st. σοῦ 448; 456, 3.

τέος st. σοῦ 448; 456, 3.

τέος st. σοῦ 448; 456, 3.

τίν = σοί 449; 457, 6; τίν υ. τίν 449;
τίν = σἱ 447, 419, 457, 6. τέρας dekl. 330. τεράσσκοπος 747, Α. 7. τέρπνιστος 429, d). τέρτος = τρίτος 483, 2. τεσσαρακαίδεκα u. τεσ 481, τεσσαρεσχ-Not. 1). τεσσαραχόσιοι falsche Form 482, Not. 5). τεσσαρεσκαίδεκα 481, Not. 1). τέσσαρες dekl. 485 f. τεσσαρακαιδέκατο: 482, Not. 4). τεσσαρακόσιοι, falsche Form 482, Not. 5). τεσσερακόσιοι 482, Not. 5). τέσσερες 489, 5. τέταρτος 483, 2. τέτορες 489, 5. τετράπος st. τετράπους 417 II. τέτρασιν 489, 5. τέτρατος 483, τετρώχοντα 482, 1. τέτταρες 8. τέσσαρες.  $τε \bar{v} = σο \bar{v}$  448. τεῦ st. τινός, τίνος 471. τεῦς = σοῦ 446. τέφ st. τινί u. τίνι 471. τέων 8t. τινών, τίνων 471. τέως 475, A. 3. τῆ, τῆδε Form 728, θ). τῆλε Form 728, ι). τηλεθέων 216, A. 2. τηλεθόων 216, A. 2. Τήλεφος 216, A. 2. τηλίχος Entstehung 478, A. 3. τηλικόςδε 476, с. τηλιχοῦτος dekl. 465, 1.2; Entstehung 467, 6. τηλοί 727, ζ). τηλού 724, 3. τημος 123, ο τημος τημόσδε, τημούτος 475, A. 8. -την Personalendg d. Duals 583, 7; 542, 8; st. τον 542, 8. τηνεῖ Form 726, γ). τῆνος Bdtg 466, 8. τηνω, istinc, 727, ε).

τῆος = τέως 475, A. 3. -τηρ  $\mathbf{u}$ . -τωρ 386. -τηρ u. -τωρ 386.
-τηρ Endg zusammengesetzter Wörter 751, β); 752, α).
-τήριον Endg v. Subst. des Orts, Werkzeugs od. Mittels 709, 5.
-της (G. του) 711, 10.
-της (G. τητος) Endg v. Abstr. 712, 16.
τι Aussprache 56.
τι Personalendg der III. Pers. S.
525, 6; der II. Pers. S. Impr. st. δι 524, 4.
-τια u. -σια Endg v. Abstr. 705, a).  $\tau (v = \sigma t 447. 419. 457, 6.$ τίνη = σοί 449. 477, Α. 3. τιός = σός 462. τίοισιν = τίσιν 471, A. 2. τιούς st. σοῦ 446. τίρ = τίς 470, A. 2. Τίρυνς 201 ΙΙΙ. τίς u. τίς dekl. 496 ff.
-τις Endg v. weibl. Subst. 711, 10.
-τις Endg v. Wurzelsubst. 702, 25.
Τισαμενός u. τισάμενος 256.
Τισσαφέρνης dekl. 395, A. 2. τίω, τίως st. σου 448.  $\tau i \psi = \tau i vi 471, A. 2.$   $\tau o i = \sigma o i 449.$ τοί st. οἱ 467, 2. τοῖο st. τοῦ 463 (§. 172). τοῖος Gebrauch 473, A. 1. τοιουτέου, τοιουτέφ u. s. w. 311, 1. τοιούτος dekl. 465, 1. 2; Entstehung **467**, 6. τοιουτοσί 476, e. τοῖςὸεσι 465, A. 4. τοῖσι st. τίσι 70, 8. τοῖσιδε st. τοῖσδε 465, A. 4. τοχέσι st. εῦσι 350, A. 6. τομέσι falsche Lesart st. τομεῦσι 351,3. τόμος u. τομός 256. -τον Personalendg des Duals 529, 11. 542, 8, τον st. την 542, 8. τόνς st. τούς 201 III. τός st. τούς 464.
-τος, G. του Endg v. Wurzelsubst. 701, 24. -τός u. -τέος S. Verbalia. τόσος Gebrauch 473, A. 1. τοσόςδε 476, c). τοσούτος dekl. 465, 1. 2; Entstehung 467, 6. τοσουτοσί 476, e. τοτέ u. τότε 475, A. τού, τούν = σύ 446. τουτεί Form 726, γ).

τουτέου, τουτέφ, τουτέφν u.s. w. 298, τουτογί 477, A. 2. [3; 311, 1. τουτου 727, A. 5. τουτοῦ, hinc, 727. o Aussprache 49, 6 u. 56; der eigentl. Grundlaut von v 58, 3; Wandel des v in 1 66, 5. u. a vertauscht 107. υ u. λ vertauscht 131. o u. o vertauscht 107. o u. o vertauscht 115. υ u. ω, φ vertauscht 115. υ u. ου 58, 3. o vermieden in zwei auf einander vermieden in zwei auf einang folg. Silben 141, c).

v = ŭ im Lat. 53, 11.

v Endg v. Adv. 729, ε).

v st. des Digamma 76, g).

v zu αν, εν, ου gesteigert 133, 3.

δ = οῖ Pron. 446.

δβ vor β st. ὑπό 142 ff. τρίβαχος st. τρίβαξ 401, Α. τρίετες st. τρίετες 420, Α. 12. τριηχόντων Gen. st. τριήχοντα 478, Α. 1. τριηρέων 337, Α. 7. τριήρης dekl. 335. υβριστότερος, -ότατος 434, a). υγίεντα 419, A. 6. υγιηρέστατος 434, c). τρίπος = τρίπους 417 II.
-τρις Endg weibl. Subst. 702, 26.
τρίς Form 725, A. 2.
τρισκαίδεκα 481, Not. 1).
τρισκαίδεκατος 482, Not. 4). υντηρέστατες 434, c).
υντώτερος εt. -έστερος 430, A. 1.
υδει 359, A. 9, ε. υδωρ.
-ύδριον Endg v. Deminut., ε. Demin.
υδωρ dekl. 329, A. 5; 359.
υετώτατος 442, 7.
-ύζω Abltgsendg v. Verben 696.
-ύην u. -ύμην Endg d. Optat. v. V.
auf -υμι 643, A. 3.
-υι Endg v. Adv. 727, A. 5.
υι = υι οd. υι 60, A. 4.
υι ιι. υ vertauscht 120.
υι wird υ, besonders vor Kons. 145 2 τριστοιχί 726. τριστοιχί 726.
τρίτατος st. τρίτος 441, 4.
Τριτογένεια 419, Α. 8. [729, 8].
τριχᾶ Form 728, Α. 8; τρίχα, τριχθάτρον Endg v. Instrumentenben. 702,
27; 704 f.
τρόπις dekl. 344, Α. 3.
τροφεῖον Bdtg 710, 7.
τροφός u. εὐς 396, c).
τρόχος u. τροχός 256.
Τρώς dekl. 341, Α. 2.
τθ u. σθ vertauscht 127.
ττ u. ζ vertauscht 128. υι wird υ, besonders vor Kons. 145, 2. υίδεύς, υίδή 708, A. 5. υίός dekl. 390 f. υλλιον, -υλλος, -υλλα, -υλλις Endg v. Demin. 708 u. A. 5. υλλος Demin. v. υδρος 209, A. 2. -υλλος Endg v. Deminut. Adj. 722, 11. ττ u. ζ vertauscht 128. ττ u. σσ vertauscht 127. ττ u. στ vertauscht 127.
ττ u. στ vertauscht 127.
ττ = στ 447; ττ = στ 449.
Τυδη Akk. v. Τυδεός 352.
ττ, τυίδε, ττίδε 727, A. 5.
ττίδε, ττίδε, hic u. huc 727, A. 5.
ττίνη = στ 451. 477, A. 3. -υλος, -υλη, -υλις Endg v. abgel. Adj. 721, 11; Deminut. 708, A. 5. ύμαι υ. άμαι 741, Α. 5. ύμαι (ύμας) st. όμας 264, Α. 2. ύμι, όμις 446; 450; 457, 4. ύμεδαπός 473, Α. 2 υ. 4. υμείς Entstehung 457, 4. τύννος, τυννούτος, τυννουτοσί 473, A.2. τύρσις dekl. 344, A. 3. ύμείων 452. υμείων 452. υμέων 450. 452; υμεων 264, A. 2. υμην Endg d. Optat. s. την. υμιν Form 457, 6. υμιν, υμίν 264, A. 2. υμιν, υμίν 264, A. 2. υμιν Form 457, 6. τυροις teck. στι, Α. σ. -τος Endg v. Abstr. 712, 16. τυρῶς dekl. 392. -τω Personalendg der III. Pers. S. Impr. 520, A. τω st. τοῦ 463 (§. 172). υμμες 447. 451. 456, 4. [Form 457, 6. υμμέων, υμμε, υμμε 447. 452; υμμε υμοιος ετ. ομοιος 107; 741, A. 5. τώδε Form 727. -των st. -τωσαν in der III. Pers. Pl. Impr. 528 f.; III. P. Dual. Impr. τωρ u. τηρ 386. [529, 11. τωρ Endg zsmgstzt. Wörter 752, α). τως st. τούς 464. ύμμος 462. ύμός 462. υμων st. υμων 264, A. 2. -υνω Abltgsendg v. Verben 697, 5. τώς st. ούτως 474 u. 475, A. 2.
-τωσαν Personalendg der III. Pers.
Pl. Impr. Act. 529, 10. -υξ Endg v. Deminut. 708, A. 5. υο u. εω vertauscht 140, 3. ὑπ vor Konson. st. ὑπό 142.

 $b\pi a l = b\pi 6 687, 8; 727, \eta$ ). ύπαρ 402, 3. **ὕπατος 441, 5.** ύπείρ = ύπέρ 688, 9. ύπέχ 739, 1 u. ύπέξ 231, b). ύπεξανα- in Kompos. 739, 1. ύπερθα 731, A. 4. ύπερθεν 731, A. 3. ύπερθεν 101, A. ... ύπερθυμέστατος 434, c). ύπερτερώτερος 441, ύπισθα 731, A. 4. ύπό Form 727. υπο rorm 727.

υπο st. υπεστι 261, 6.

υπόδρα st. υποδράξ 725, A. 1.

υποκοριστικά 706, 3.

υπολίζονες 437.

-υρος (ν) Endg v. Deminut. 709, A. 5.

-υς Endg v. Adv. 729, ε).

υμίνι 398, 2.

υστερος υπασρος 441 5 ύσμενι 398, 2. ὕστερος, ὕστατος 441, 5. -υφος, -ύφιον Endg v. Deminut. 708 f. ὕψι 725, 4 α). ὑψικέρατα Akkus. 426, 3. ὑψίκερων Akkus. st. -κέρωτα 417, A. 1. ὑψίων, ὕψιστος 442, 7. ὕψοι 727, ζ). ὑψόσε 731, A. 5. ὑψοῦ oben 724, 3.

### Φ.

φ Aussprache 56; = ph 67.
φ u. β vertauscht 130.
φ u. δ vertauscht 122.
φ u. χ vertauscht 122.
φ u. σφ vertauscht 130.
φ u. π vertauscht 130. φ vor ν in μ verwandelt 207, 3.
φ vor λ u. nach ρ in β verw. 205, 3.
φ vor β im Inlaute in μ verw. 205, 2.
φ im Anlaute abgefallen 203, 6.
φ st. des Digamma 76, e). φ st. des Digamma 76, e).
φ νοτ μ in μ verwandelt 209, 1.
φ νοτ τ in π, νοτ δ in β verw. 204, 1.
φ νοτ σ in ψ 207.
φαάντατος 432, 2.
φάβος = φάος 74, a).
φαιδρά u. Φαίδρα 256.
φαιδρός u. Φαϊδρος 256.
Φαμενός u. φάμενος 256.
φάνης, Αkk. η u. ην 394, α).
φάος, τό, dekl. 339, 3.
φαρυγίνδην Adv. Form 729, γ). φαρυγίοδην Adv. Form 729, γ). φάρυγξ dekl. 328, A. 1. φάσσα aus φάχια st. φάβσα, φάψα 96, b); 209, A. 2. φέρε, age, agite, 689, 1. φέριστος 436. [438, 1. φέρτερος, φέρτατος, φέρτιστος 436 u. φερτός 716, 8. φθίσις u. φθίσιβροτος 713, 2. φθογγή u φθόγγος 388. φθοίς dekl. 393.

-φι(ν) Suffix 379 ff.
φιδάκνη st. πιθ. 218, A. 8.
φιλαίτερος, -αίτατος 432, A. 7.
φιλίων, φίλιστος 432, A. 7.
φιλόγελως 398; φιλόγελων, φιλόγελως
st. -γέλωτα, -ας 417, A. 1.
φιλοτήσιος st. -τιος 718, A. 2.
φίλτερος, φίλτατος 432, A. 7.
φιλώτερος, -ώτατος 432, A. 7.
φιμός, Pl. φιμά 387.
φίν = αὐτοῖς 450.
Φλεγύας dekl. 394, b).
φοινίκεος, φοινικοῦς, φοινίκιος, φοινικιφοινίκεος, φοινικούς, φοινίκιος, φοινικι-κός, φοινικιούς 314, Α. 6. φονή u. φόνος 388. φοράδην Adv. Form 729, γ). Φόρκυς dekl. 393. φορός u. φόρος 256. φορτίον kein Deminutiv 708, A. 4. φορτίον kein Deminutiv 708, A. 4. φρατήρ u. φράτωρ 386. φρέαρ dekl. 328 f., A. 5. Φρεαροί 727, ζ). φρίκη u. φρίξ 400; 693, 1. φροίμιον 208, 2. φροντίς u. Φρόντις 256. φροῦδος 208, 2; 739, A. 1. φροῦδος dekl. 405, A. 1. φρουρά 208, 2. φύγαδε v. ΦΙΞ 400; 730, 4; 781, A. 5. φύγαλ Adv. Form 729, γ). φύση Δul. v. φύλαχος, ου 400. φύρδην Adv. Form 729, γ). φύση Dual v. φύσις 344, A. 4. φωνήεις dekl. 329, A. 10. φώρτατος 442, 7. φωσφόρος 747, A. 7.

χ Aussprache 56; χ = kh 67; χ in φ, θ übergegangen 68, 2.
χ u. θ vertauscht 122 f.
χ u. α vertauscht 124 f.
χ u. φ vertauscht 123.
χ vor u. in α ναταγρασμέρου 207 χ vor μ in γ verw. 207, 2.
 χ vor τ in χ, vor δ in γ verw. 204, 1.
 χ vor σ in ξ verw. 207; vor σ in σ verw. 209, A. 2. γ im Anlaute abgefallen 202, 3. γ im Inlaute ausgestossen 221, 9. γ eingeschoben 223, 4. γ eingeschoben 223, 4. χαλινός, Pl. χαλινό 387. χαλινός, Pl. χαλινό 387. χαλινός, Pl. χαλινό 387. χαλαοβαρής, ετα, είς 407, A. 1.1 χαλαόχρας u. χαλαόχρατος 426, 2. 3 γαμάδις 725, A. 2; 729, 2; 731, A. 6. χαμάδις 730, A. 1. χαμαί 727, η). χαμάνδις 731, A. 6. χανλό, χανδόν Adv. Form 729, γ). χαρίεν u. χάριεν 408. χαρίεις dekl. 329, A. 10. χαρίεια 219, A. 1. Χάριλλος st. Χαρίλας 34, A. 5. χείρ dekl. 832, A. 7. [439, χειρότερος, χείρων, χείριστος 436 χειλιών dekl. 385. [439, 1. 436 u. χερείων, χερτίων 436. ΧΕΡΗΣ, χέρτι u. s. w. 424, A. χέρς st. χείρ 201 III u. 331, 2. χεροαίος v. χέρσος 718, A. 3. χοεύς 8. χοῦς. νολοίζοπος μ. λ. 24-24-24 χολοίβαφος, χολοιβόρος st. χολοβ-744,5. χοροιθαλής, χοροιμανής, χοροιτόπος st. χεροθ- u. s. w. 744, 5. χους dekl. 393. χρείος 11. χρέος dekl. 402; vgl. 339, 3. χρέω, χρεών 403. χρέω, χρεών 403. χρέως, χρείως 402. χρησίμη 414, δ). χρήστος u. Χρηστός 256. χροίζω, nicht χροίζω 137, 4. χρυσότερων st. -κέρωτα 417, Α. 1. χρυσότερος 431, Α. 4 u. 442, 7. χρῷ, ἐν γρῷ 394. [γρῷς zu lesen ist. γρῷς dekl. 341, Α. 5; 394, wo χρώς st. γύδην Αdv. 729, γ). χῦμός 703, 30. γυτριοῦς 314, Λ. 6. χώρς u. χῶρος 388. χώρα u. χῶρος 388. χωρί(ς) Form 725, A. 2.

Ψ.

ψ Aussprache 56. ψ u. σ vertauscht 129. ψ u. σπ vertauscht 129. ψ u. σφ vertauscht 129. ψ Endg v. Abstrakten 698, 1. ψ abgefallen in ἄμμος st. ψ- 203, 6. ψ u. πτ vertauscht 130. Ψαμάθεια u. Ψαμάθη 384. ψάρ, ψαρῶν, aber ψῆρας b. Hom. 141, c) u. δ ψἄρος 400. ψέ = σφέ 129 am Ende. ψευδίστερος u. -έστερος 434, a). ψηλαφίνδα Adv. Form 729, γ). ψίν = σφίν 129 am Ende; 450. ψύλλα u. ψύλλος 388.

w u. ā vertauscht 112. ω u. η vertauscht 112 w, φ u. υ vertauscht 115. w u. av vertauscht 112. w u. o vertauscht 120. w u. ov vertauscht 112 ff. w Modusvokal 521. -w Endg d. Adv. 726, 8) u. e). w in d. zweit. Theile der Komp. st. 6 749, 2 u. zu Anfang des Wortes 742, A. 1. ψ, unde, 727. ψβεα = ψά 74, a). ωδε Form 726, δ).

-ώδης (-ῶδις) Endg v. abgel. Adjekt. 717, 11; 722, 13. ώδι 476, e. - ώεις Endg v. Adj. st. - όεις 722, 12. - ώην Optativendg 544, a). - ωθεν Adv. st. - όθεν 731, A. 3. ω α Form 729, δ). ἀ μέα st. ἀ μεῖα 347, A. 1. ώχέα st. ώχετα 347, A. 1. ώχεταςς 428, A. 1. -ωλή, -ωρή Endg v. Abstr. 218, 4; 701, 19. 23; 711, 12. -ώλεος Endg v. abgel. Adj. 721, 11. ώμαδίς 730, 2. ώμοβρώς υ. ώμοβρωτος 426, 2. ώμος υ. ώμος 256. ω-ν Infinitivendg 538, 9. -ων männl. Abltgsendg 700, 11. -ών (Υ. ώνος) Endg v. Ortsben. 711.14. - ψος Endg v. abgel. Adj. 717 f. ωπερ, unde, 727.
- ωρ Endg zsmgstzt. Wörter 752.
- ωρ, fem. - ειρα 420, A. 1.
- ψραιστατος 434, c). ພັρຂັດເ 728 oben. -ωρή Endg v. Abstr. 701, 19.23; 711, 11. ώρυθμός st. -ομός 705, 1. -ώς, -υῖα, -ός Endg d. Partiz. Pf. 410, XIII. 410, XIII.
-ως Endg v. Wurzelsubst. 699, 5.
-ως Endg d. Adv. 723, 1; 726 f.
-ως μοί, 727, ε).
-ως ετ. ούτως 475, Α. 5.
-ώσσω, -ώττω Endg v. V., die von
Subst. u. Adj. der II. Dkl. abgeleitet eind und theils in transi-Subst. u. Adj. der n. Dat. abgeleitet sind und theils in transitive theils faktitive Bdtg haben, als: ὑπνώσσω, schlafe, ν. ὑπνος, λιμώττω, hungere, ν. λιμός, βουλιμώττω, habe Heisshunger, πτιλώσσω, leide an den Augen, νεώσσω, cw, leide an den Augen, νεώσσω, verjünge, v. νέος, ὑγρώσσω, befeuchte, v. ὑγρός. Alle diese V. beziehen sich auf körperliche Zustände. S. Lobeck Parerg. ad Phryn. III. §. IX. p. 607. Dieser Zusatz gehört zu S. 693 als Nr. 9. ωστι Endg v. Adverbien 726, β). ωσύνη Endg v. Abstr. 713, 16. ωταν 402. ωτε Form 726, δ). [430, A. 3. - ώτερος, - ώτατος 8t. - ότερος, - ότατος - ότατος - ώτης, - ῶτις Abltgsendg 711, 10. ώφελιεφ 8t. όφ. 749, A. 1. ώφελιεφ 414, δ). ωψ st. δψ 749, A. 1. ωω fn d. V. contr. 602.

₩,,

| · |   | • |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   | - |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |







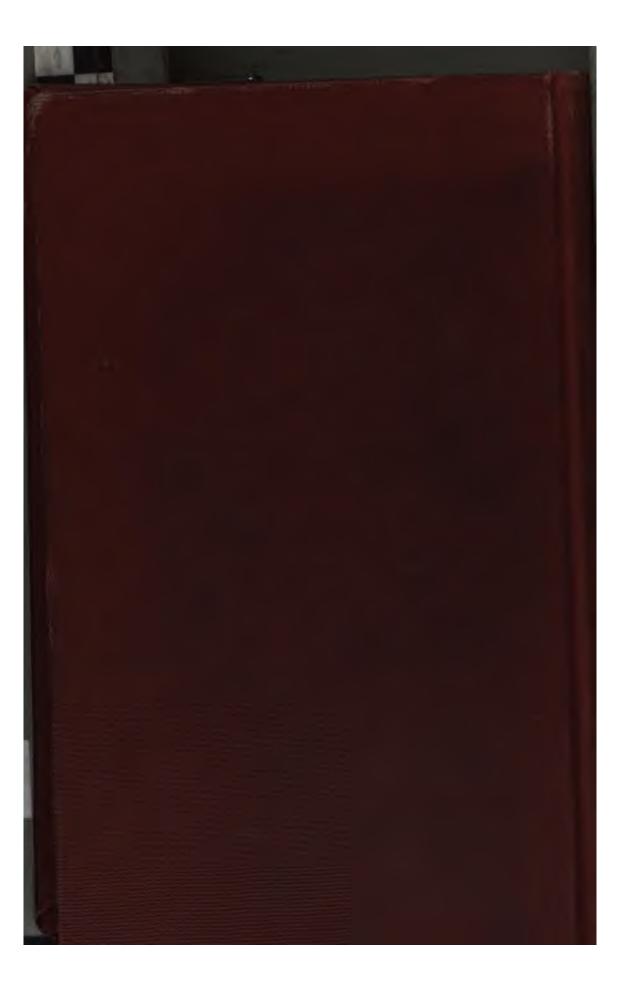